

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



. .





| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

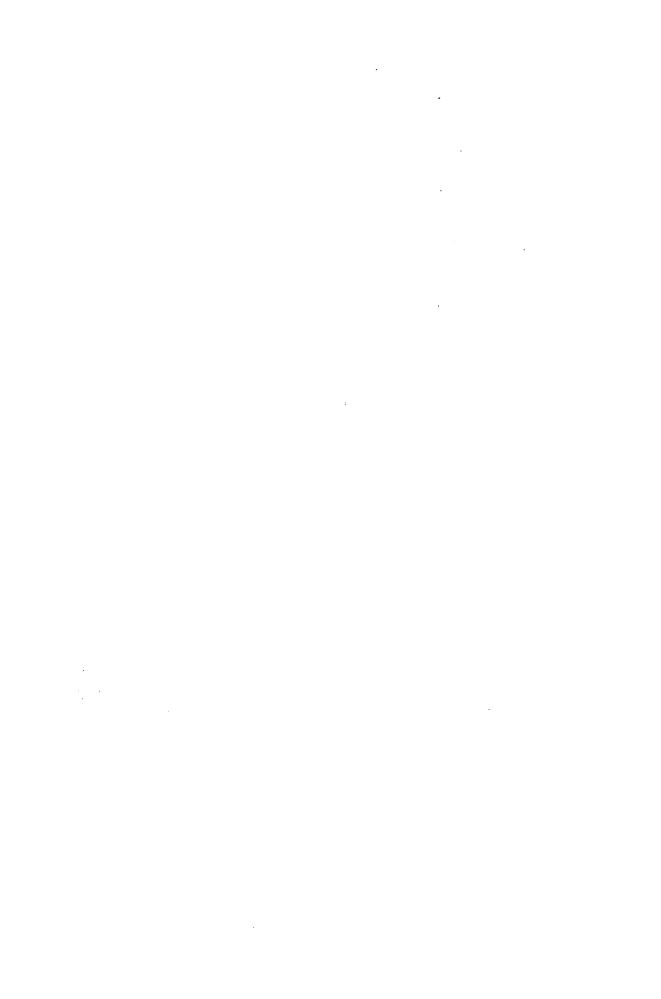

# Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet von I. J. Herzog

In dritter verbesserter und vermehrter Auflage

unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Gelehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hanck Professor in Leipzig

Dritter Band

Bibelübersehungen — Christenverfolgungen



**Leipzig** J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung (897

#### ANDOVER-HARVARD THEOLOGICAL LIBRARY CAMBRIDGE, MASS.

H 55, 141 Now. 18, 200

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Artikel vorbehalten.



## Berzeichnis von Abkurzungen.

#### 1. Biblifde Buder.

|                           |   |                |                            |   |             |                    |   | •              |            |   |                 |
|---------------------------|---|----------------|----------------------------|---|-------------|--------------------|---|----------------|------------|---|-----------------|
| Gen                       | = | Genefis.       | <b>B</b> r                 | = | Proverbien. | Зe                 | = | Zephania.      | Rö         | = | Römer.          |
| $a_{\mathcal{I}}$         | = | Erodus.        | Brb                        | = | Brediger.   |                    |   | Haggai.        | Яo         | = | Rorinther.      |
| Яe                        | = | Leviticus.     | $\mathfrak{D}\mathfrak{L}$ | = | Sobes Lied. | Šach               | = | Sacharia.      | Øа         | = | Galater.        |
| Mu                        | = | Numeri.        | Sel                        | = | Jefaias.    | Ma                 |   | Maleachi.      | Eph        | = | Ephefer.        |
| Dt                        |   | Deuteronomium. | Jer                        |   | Jeremias.   |                    |   | Judith.        | Phi        |   | Bhilipper.      |
| 301                       |   | Josua.         | E,                         |   | Ezeciel.    |                    |   | Beisheit.      | Roll       |   | Roloffer.       |
| Hi                        |   | Richter.       | Da                         |   | Daniel.     | To                 |   | Tobia.         | Th         | = | Theffalonicher. |
| Sa                        |   | Samuelis.      | So                         |   | Sofea.      | Ĩ.                 |   | Sirac.         | <b>T</b> i | _ | Timotheus.      |
| $\mathbf{R}_{\mathbf{g}}$ |   | Rönige.        |                            |   | Žoel.       | 23a                |   | Baruch.        | Tit        |   | Titus.          |
| Chr                       |   |                |                            |   | Amos.       |                    |   | Mattabäer.     |            |   | Bhilemon.       |
|                           |   | Chronita.      |                            |   |             |                    |   |                | Phil       |   |                 |
| <b>Ggr</b>                | = | Eśra.          | Ðб                         | = | Obadja.     | Mt                 |   | Matthäus.      | Şbr        | = | Hebräer.        |
| Жеђ                       | = | Nehemia.       | Jon                        | = | Jona.       | Mc                 | = | Marcus.        | Īa         | = | Jakobus.        |
| Est'                      | = | Efther.        |                            |   | Micha.      | $\mathfrak{L}^{c}$ |   | Lucas.         | <b>B</b> t |   | Betrus.         |
| Şi                        |   | Diob.          | Na                         |   | Nahum.      | 30                 |   | Johannes.      | Ju         |   | Judas.          |
| \$1                       |   | Bfalmen.       |                            |   | Habacuc.    | શુંહ               | _ | Apostelgesch.  | Apt        |   | Apotalypje.     |
| T1                        | _ | planien.       | Pun                        | _ | gravatut.   |                    | _ | etholicificim. | apı        | _ | erpointypic.    |

#### 2. Beitschriften, Sammelwerke und bgl.

```
= Artifel.
                                                        MSG
                                                                 = Patrologia ed. Migne, series graeca.
લક્કા
          = Abhandlungen der Berliner Atademie.
                                                        MSL
                                                                 = Patrologia ed. Migne, series latina.
97 PB
                                                        Mt
                                                                 = Mitteilungen.
                                                                                          [Gefdichtetunbe.
          = Allgemeine beutsche Biographie.
જ્ઞાલ
                                                                 = Reues Archiv für die altere beutsche
          = Abhandlungen ber Göttinger Gefellich.
                                                        NA
          ber Biffenschaften. = Archiv für Litteratur und Rirchen-
                                                                 = Neue Folge.
= Reue Jahrbucher f. deutsche Theologie.
                                                        NF
NJbTh
AL BO
                 geschichte bes Mittelalters.
                                                        Ni3
                                                                 = Reue firchliche Beitichrift.
BULLE
                                                        NI
          = Abhandlungen b. Münchener Atademie.
                                                                 = Neucs Testament.
\mathbf{AS}
          = Acta Sanctorum der Bollandiften.
                                                        B3
                                                                 = Breußische Jahrbücher.
                                                                                                [Potthast.
                                                       Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.

NDS = Nömische Quartalschrift.
ASB
          = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.
aca
a
          = Abhandlungen ber Sachfischen Gefell-
                                                                 = Sipungsberichte b. Berliner Afademie.
= " b. Münchener "
                 icaft ber Biffenicaften.
                                                        SBA
NZ
          = Altes Testament.
                                                        SWA
Вb
          = Band.
                                                        SWA
                                                                                      b. Biener
Bdc
          = Banbe.
                                         dunensis.
                                                        SS
                                                                 Scriptores.
                                                        ThIB
ThLB
 BM
          = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
                                                                 = Theologischer Jahresbericht.
= Theologisches Literaturblatt.
 cD
          = Codex diplomaticus.
                                                                 = Theologifche Literaturgeitung.
 CR
          = Corpus Reformatorum.
                                                        ThLZ
  CSEL
          = Corpus scriptorum ecclesiast. lat.
                                                        ThDS
                                                                 = Theologifche Quartalfdrift.
         = Dictionary of christian Antiquities
von Smith & Cheetham.
  DchrA
                                                        ThStR
                                                                 = Theologische Studien und Rritifen.
                                                        Til
                                                                 = Terte und Untersuchungen beraus-
                                                                       geg. von v. Gebhardt u. harnad.
  DehrB = Dictionary of christian Biography
                von Smith & Wace.
                                                                 = Urfundenbuch.
                                                        uB
  Du Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                                              Bei Luther :
                                                        WW
                                                                 = Berte.
                                                       BB EN = Berte Erlanger Ausgabe.
                  latinitatis ed. Du Cange.
  3by
          = Forichungen gur beutichen Geichichte.
                                                       BBBN = Berte Beimarer Ausgabe.
                                                                                                     [søaft.
  ₿g%
          = Göttingifche gelehrte Anzeigen.

= historische Jahrbuch b. Görresgesellich.

= historische Zeitschrift von v. Sybel.
                                                                 = Beitschrift für alttestamentl. Biffen-
                                                        Rat B
                                                        BbA
Bbm&
  ijĴĠ
                                                                             für beutsches Alterthum.
  ΰž
                                                                             b. beutich. morgent. Gefellich.
b. beutich. Balaftina Bereins.
  Jaffé
          = Regesta pontificum Romanorum ed. Jaffe editio II.
                                                        BbBB
                                                                 ==
                                                        ÁhTh
                                                                             für hiftorifche Theologie.
  3026
                                                                             für Rirdengeschichte.
             Jahrbücher für deutsche Theologie.
                                                        ጟ፞፞፞፞፞፞፞ቘፙ
  IprIh
             Jahrbücher für protestant. Theologie.
                                                        Ŕĸĸ
                                                                             für Rirchenrecht.
  ЯG
          = Rirchengeschichte.
                                                        ŘŧTh
                                                                             für katholische Theologie.
  ££
          = Rirchenordnung.
                                                         REE
                                                                             für firchl. Biffenfch. u. Leben.
  BDL
          = Literarifches Centralblatt.
                                                        ÄIThR
                                                                 =
                                                                             für luther. Theologie u. Rirche.
 Mansi
                                                        ž¥£
          = Collectio conciliorum ed. Mansi.
                                                                             für Brotestantismus u. Rirche.
                                                        ÄTHR
                                                                             für Theologie und Rirche.
          = Magazin.
                                                                 ==
                                                       ŽwTh
          = Monumenta Germaniae historica.
                                                                             für wissenschaftl. Theologie.
```

# Berichtigungen.

(Berichtigungen gum 1. und 2. Banbe fiebe G. 832.)

#### 3. Band.

```
14, so streiche v. J. 909.
15, so und 21, so I. 1895 st. 94.
      24, so 1. 14, so ft. 15, ss.
      25, so 1. hierusalem ft. hierusalum.
      29, 54 1. Jubainville ft. Joubainville.
      32, 7 füge bei Paris lat. 13069.
        — s4 f. l. der ganzen lat. Bibel ft. des g. l. NT.
      33, 12 L q ft. g.
37, 15 L Graecum ft. Graecam.
      41, 17 1. 6.8. ft. 5.8.
42, 7 1. Biblica ft. Biblia.
48, 1. Tournai ft. Tornaei.
      49, 22 ftreiche (909).
      54, 12 I. Buisson st. Bouisson.
        - 43 I. Tornaesii ft. Tornais.
      66, 20 l. NE ft. AE.
67, 20 ftreiche ben Sap: Man konnte auch . . . benten.
        - so zwifchen ben Worten Gott u. vnn ift eine Lude, welche ber Cod. Tepl. ausfüllt.
      68, s 1. 14, 12 ft. 13, 13.
      90, 10 füge bei: Hadipill, Zeitschr. f. Asspric. XI, 1897 S. 117.
95, 11 füge bei: Les Epistres de S. Jean en arabe p. p. Jonas Hambraeus, Paris A. Vitré 1630 in 32° (auf d. Titel das Datum 1672).
A. Vitre 1030 in 32 (un) v. Liter dus Lutum 1012).

" 96, st I. Osfan st. Osgan.
" 97, 44 l. Bouterwerk st. Bouterwerk.
" 98, 17 streiche den Sah: überhaupt . . . Sprache.
" 113, 20 stüge nach C'hoat bei (Lecoat.).
" 118, 22 stüge bei: C. Hesselling, Les cinq livres de Moïse trad. en néo-grec, publiés en caract. hébr. à Constant. en 1547, Leipzig 1897.
,, 132, ss I. 1537 ft. 1533.
" 133, 10 streiche die Borte: häufiger so Calvin. " 143, 40 nach hatte füge bei: die alteste jubifd spanische Ubersepung des Bentatenche ift
die der Konstant. Ausgabe v. 1547, f. S. 118, 31. , 209, 30 l. im Betersstift im Schönbuch bei Tübingen ft. Kloster bes h. Betrus im
Schönauer Walb. ,, 210, 18 1. 1499 ft. 1495.
         - 17 L. 1499 ft. 1819.
    219, 20 f. I. Daniten ft. Semiten.
261, 41 l. F. Turrien ft. J. Turrien.
268, 22 l. Recht ft. Gerechtigkeit.
" 270, 22 streiche GgA 128, 1782.
" — 52 1. Befturmung ft. Beftimmung.
       -- 54 l. vezérlő magyar jt. vezérlőmagyar.
    291, ss 1. 1303 ft. 1308.
", 338, 16 füge bei: Delmont, Latina Bossuetii opp. Clermont 1896; berf., B. et les Pères
Clermont 1896; Rebelliau, B, historien du protestantisme 2, ed. Paris 1892;
vgl. Brunetière, in b. Revue d. deux mondes 1892 I S. 694; Crousle, Féncion
                et B. 2 Bbe Baris 1894; Beiß im Bull, de la soc. hist. prot. fr. 1892 S. 108.
" 360, st 1. Blankenburg ft. Schoningen. " 362, 10 1. Seiten ft. Setten.
" 363, 12 füge bei Deloche, Le port des anneaux dans l'antiquité Romaine et dans les
                 premières siècles du moyen-âge in ben Mémoires de l'Acad, des Inscr. 25, 35, 2
                 (1896) S 169.
" 518, is 1. Diffionar ft. Diffionar.
```

Bibelübersetungen. Borbemertung. Bibelübersetungen können in einer theologischen Encyklopadie hauptsächlich nach zwei Richtungen in Betracht kommen:

1. als Hilfsmittel für die wissenschaftliche Beurteilung und Herstellung des Original-

textes ;

2. als Zeugen für die Berbreitung berjenigen Religionen, welche die "Bibel" als 5 ihre heilige Schrift betrachten. Es wird berechtigt sein den ersteren Gesichtspunkt in den Bordergrund zu stellen; die sonstige sprachwissenschaftliche, noch mehr die kultur-, ins- besondere die kunstgeschichtliche Bedeutung der Bibelübersetzungen und ihrer Ausgaben kann nur gelegentlich zur Sprache kommen. Als Original gilt das hebräische AI. mit seinen 24 (bezw. 39) Büchern, an welche sich die sogenannten Apotrophen anschließen, 10 (l. Bd. 1, 622—653) und das NI. mit 27 Schriften; ob einzelne dieser Bücher elbst wieder aus einer anderen Sprache übersetzt sind, kommt nicht in Betracht. Bei der Reichhaltigkeit der Litteratur kann nur eine Auswahl der wichtigken Werke genannt werden. Bon den dieset aus dem Original gestossenst den "unmittelbaren" Übersetzungen sind die aus diesen abgeleiteten, die "mittelbaren" oder Tochterübersensenschen. Bei der Anordnung durchsteuzen sich sachliche, zeitliche, alphabetische Gesichtspunkte. Neben Übersetzungen der ganzen Bibel fallen unter diese Überschrift auch olche, welche nur einen Teil, das Alte oder das NI., oder einzelne Bücher umfassen. Bon Ausgaben der ganzen Bibel in den Originalsprachen sennt der Ratalog des Britischen Museums nur eine einzige, die von C. B. Michgelis (2 Bde Jüllichaus 20 Leipzig 1741. 40.4°); alles übrige, was dieser Ratalog unter der Überschrift Bible. Part I. Complete Bibles in all Languages (London 1892) auf 244 Foliospalten behandelt, sind Ubersetzungen der Ausgaben und Übersetzungen des Alten und des RI.s und der einzelnen Bücher behandeln werden, sind noch nicht erschienen.

Die wichtigften alteren Berte sind:

3. Hottinger, Dissertationum theol.-philologicarum fasciculus, Heibelberg 1660. 4° (batin: de translationibus Bibliorum in varias linguas vernaculas: tam in synagoga jud. Pharisaeorum sive Rabbanitarum, Karaeorum et Samaritanorum, quam in ecclesia Christiana Syrorum, Armenorum, Aegyptiorum, Arabum etc.); die verichiedenen Schriften 30 von Richard Simon (hist. crit. du Vieux Testament, Außgabe von 1685, h. c. du texte du NT. 1689, h. c. des versions du NT. 1690, Nouvelles Observations sur le texte et les versions du NT. 1695; f. über ihn Ed. Reuß in BRE 14 (1884) und Henry Margival, Rev. d'hist. et de litt. rel. Paris 1896, Jan., Febr. 1. Art.); Hagemann, Nachricht von denen fürnehmsten Übersehungen der Heiligen Schrift 2c. 2. Aust., Braunschweig 1750; dibliographisch 35 Jac. Le Long, Bibliotheca sacra Paris 1723 fol.; vermehrt, verbesser, aber nicht vollendet Bibliotheca sacra post... Jacobi Le Long et C. F. Boerneri iteratas curas ordine disposita, emendata, suppleta, continuata ab Andrea (fottlied Masch, Halle 1778—90. 4° Pars I de editionibus textus originalis (c. III. Polyglotten. c. IV Apotruphen); Pars II de versionibus librorum sacrorum (Bb I orientalische, Bb II griechische, Bb III sateinische 40 libersehungen, Bb. IV Register). Die allgemeinen bibliographischen Berse von Banzer, Dain, Brunet, Graesse, Bibliotheca Sussexiana; die bibliographischen Berse von Banzer, Dain, Brunet, Graesse, Bibliotheca Sussexiana; die bibliographischen Einleitungen; the Bible of every Land (London Bagster c. 1851. 4°); the Bible in the Caxton Exhibition; die bei den einzelnen Sprachen zu nennenden Spezialwerte; populär: U. Litertag, die Bibel und ihre Geschichte. Basel 1854. Reubeard. v. Rich Preiswert 5. Aust. 1892; aus neuester Zeit A. Loisy, histoire 45 critique du texte et des versions de la Bible 1895 2 vols.; F. G. Kenyon, Our Bible and the ancient Manuscripts being a Hist. of the Text and its Transl. Lood. 2. edit. 1896.

Es wird sich empfehlen, mit Umgehung der alphabetischen Ordnung, die alexandrinische Übersetzung des ALs voranzustellen, die in der 2. Auflage außer der Reihe der andern Bibelübersetzungen ihren besonderen A. von O.F. Frizische hatte (1, 280—289, 50) 1877) und ihr die andern alt-griechischen Übersetzungen des ALs anzuschließen.

1. Die alexandrinische Übersetzung des Alten Testaments.

I. Schon Augustin schrieb von ihr: interpretatio ista ut Septuaginta vocetur iam obtinuit consuetudo. Abgefürzt ist dieser Name, den man im Deutschen am iam obtinuit consustudo. Abgekürzt ist dieser Name, den man im Deutschen am Besten als weiblichen Singular behandelt, aus secundum septuaginta interpretes, στιεφίζο κατα τους εβδομηκοντα (s. z. B. in der Unterschrift der Gen im cod. B, παρα εβδομηκοντα in der Unterschrift der Pr in cod. C), mit Zahlzeichen O', LXX, gemäß der Sage, daß sie auf Betried des Demetrius von Phaleron unter Ptolemäus Philadelphus von 72 zu diesem Zwed aus Palästina nach Alexandria gesandten jüdischen Gelehrten in 72 Tagen, nach späterer Ausschmüdung auch noch in 72 (oder 36) Jellen hergestellt wurde. Diese Tradition geht zurück auf den Bericht, den der bei der Sache beteiligte Offizier der Leibwache des Ptolemäus, Aristeas (oder Aristaios) seinem Bruder Philocrates gesandt haben will. Durch Josephus (ant. 12, 2) und Epiphanius (do mens.) ist die Erzählung in die Kirche übergegangen.

Litteratur jum Arifteasbrief. Ed. Pr. ber lateinifchen überfegung des Mathias

Epiphanius (de mens.) ist die Erzählung in die Kirche übergegangen.

Litteratur zum Aristeasbrief. Ed. Pr. der lateinsichen überfesung des Mathias Palmerius Pisanus in der lateinsichen Bibel des Contad Suuenpheym und Arnold Kannarz, Kom 1471 sol.; dann Rütnberg 1475, im Sonderdruck Ersfordia 1483. 8°. Ed. Pr. des griechsichen Tertes von Simon Schard, Basel dei Oporinus 1561; weitere 1610. 91, 92. 1705; deste Ausgabe zur Zeit noch von Moriz Schmidt [† 9. 3. 1887], der Brief des Aristeas an Bhilottates im Archiv sür wissenschaftliche Ersorichung des Ax.s. drüg, von Ab. Merz. 20 Erster Bd. Halle 1869. (72 S. 241—312); neue Ausgabe hatte L. Mendelssohn [† 16. 9. 1896] in Teudners Mittellungen 1896, Nr. 2 augefündigt. Deutsch zursch von Justin Gobler von Santen Gweit Grantsurt 1562), zusetzt von D. Balded als Heit der "Bolfsausgabe des jüdischessenstiche Breifel an der Erzählung äußerte Ludw. de Kirch wird (Engel) 1885. Erste gelegentliche Breifel an der Erzählung äußerte Ludw. de Sives zu Augustin d. c. 25 D. 18, 42 (I. Ausg. Basel, Froden 1522; f. Rahser, Histor. Jahrbuch 15. 1894. 319); den Rachweis, daß die Schrift ein Brodutt jüdischer Eitelkeit sei, qui sine ulla religione neglecta omni specie veri mentiri ausi sunt, quasi tota posteritas Midae aures, quod Tertullianus ait, apsas corum fabulis assensisset, führte zuerth 306. Bover (geb. 1574 † 1612) in dem 1618 erstmals in Hamburg, 1658 hinter Baltons de linguis orientalibus nochmals in Hamburg für Archiver Spalerung in Embiliorum interpretatione, indem er zeigt, daß Demetrius Bjalerus in es Bibliotiefar des Bylidaelphus geweien sei, und die Unterschiedzwischen Erstmals und unserem Arstistastet betont. Nach ihm, noch gründlicher, gegen die Berfertschung der LuX durch lesser Vossius (1661—63), Humfred. Hody, dissertatio de LXX 1684 (andere Ext. 1685), aussischte Vossius (1661—63), Humfred. Hody, dissertatio de LXX 1684 (andere Ext. 1685), aussischen Politieas; G. Lumbros, dell escienzi di Torino T. 4 1868/9; Recherches sur l'économie politique de l'Egypte sous 45 th: Mnemosyne 20 (1882) 250—272. Seeuere Stummen auger in den attestamentugen Einleitungen Mommsen, Römische Geschichte 5 (1885) 490; E. Weyer, Geschichte des Altertums 1 (1884) 168; Nölbeke, ZomG 32 (1878) 588. 39 (1885) 342; Schürer, GJF2 2 (1885) 697. 819, zulett, die Tradition rechtsertigend, M. Friedmann, Onkelos und Atylas, Wien 1896 S. 1—30; vgl. auch E. Restle, Septuagintastudien II (Ulm 1896 Gymn.-Progr.); Willrich, Juden und Griechen vor der makkab. Erhebung, Gött. 1895 (s. darüber Schürer THL 1896 Sp. 33/6 und Wilchen, BphWS 1896, n. 46/7); Bousset, A. Aristobul 2, 48 f.

Durch Josephus und Epiphanius, bei letterem aber mertwürdige Abweichungen, welche das Buch Strach voraussetzen (s. Lagarde, Symmicta II, 163; Antündigung 49; auch schon Hody K.), ist die Erzählung zu ben Kirchenvätern gekommen mit verste schiedenen Irrtumern und Ausschmudungen. Zu den bei Gallandi, BM Bd II, und teilweise in Tischendorfs Prolegomena zusammengetragenen Stellen der Alten ergänze beispielsweise (Pseudo-) Eusebius on the Star (ed. Wright in: Journ. of sacred lit. 1866. 9, 117. 10, 150), wonad die Übersehung unter einem König σισιατίζο) erfolgte. In einem Trastat περι κωμωδιας, den Cramer, Anecdota 1, 80 6—10, Bergt vor dem Teubnersschennes (1867, 35—40 — Dübner 17—20), 150 6—10, Colorida non der Seudonal des 1990 harveste mich die Pochvickt non der zulett Studemund (Philologus 46, 1888) herausgab, wird die Nachricht von der durch Ptolemäus veranlaften griechischen Überselgung der hebräischen Schriften  $\delta\iota a$   $\tau\omega\nu$   $\epsilon\beta\delta o\mu\eta\varkappa o\nu\tau a$  mit der andern verbunden, daß auch die homerischen Gedichte  $\epsilon\beta\delta o\mu\eta\varkappa o\nu\tau a$  δυο γραμματικοι επι Πεισιστρατου του Αθηναιων τυραννου διεθηκαν ουτωσι, arcogadyr ovoas το πριν. Aus dieser Parallele haben die einen, andere, zuerst Scaligers Schüler Daniel Heinstein (im Aristarchus sacer c. 10: beste Ausgabe Lugd. Bat. 1627) aus der alttestamentlichen Erzählung von den εβδομηκοντα πρεσβυτεροι Ισραηλ, von denen es Ex 24, 11 in G (Lagardes Sigel für den Griechen) helft: na two exclentur tou Ispanl ou diemwynser oude eic, die Legende von der Jahl und wunderbaren Übereinstimmung dieser Überseiger hergeleitet. Andere dachten an die

Bahl der Mitglieder des Spnedriums.

Die ju dischen Rachrichten scheint zuerst de Ross im Meor Enaim 1571, dann Rasius im Josualommentar 1574 teilweise verwertet zu haben; sie sind am voll- 10 Majius im Josualommentar 1574 teilweise verwertet zu haben; sie sind am volls 10 ständigsten gesammelt bei Frankel (Vorstudien) 1841 und Friedmann, Ontelos und Athlas (1. S. 2, 48). Die hebr. Rachricht von 5 Übersetzern wird irgendwie mit den Angaben von den 5 Versassen des Psalters zusammenhängen (1. auch Neismann Sersun 1875, 2—4; Joel, Blide in die Religionsgeschichte zu Anfang des 2. christlichen Jahrhunderts, Breslau 1880; Grünwald, Jüd. Lit. Bl. 1881, 1); die 15 sam aritanischen seigen den Kristensausgabe von 1692, dei van Dale, Schnurrer in Paulus Memorabilien I, 2; de Sacys Chrestomathie arabe 1, 34 s., Vilmars Ausgabe von Abulsath. Besonders eingehende Besprechung sand die Übersetzung dei den Syrern wegen ihrer abweichenden Chronologie. Auser den schon von Bruns zusammengestellten Nachrichten (Eichhorn, Repertorium 14, 39), vgl. Land, 20 Aneodota Syriaca Vollsche Auser (1883, auch IhStk 1883, 2). Auch Alberuni sennt die Erzählung (Idm 42, 1888, 600), die durch die in die Vulgata-Hoss. und Ausgaben übergegangenen Auserungen des Hieronymus das ganze Mittelalter hindurch im Abendland weit bekannt war (z. Verbalt. Vrant, Rarrenschiff, 1. Kap.; 25 Grimmelshausen, Simplicissimus III, 5). Grimmelshausen, Simplicissimus III, 5).

Uber das Jahr, in welchem G entstanden sein soll, schwanken die alten Nachrichten zwischen dem 2., 7., 17. und 19. des Philadelphus (s. Walton, Proleg. und Hody; bes. Petavius zu Epiphanius 11. 12, wo aber Lagardes Text statt der 250 Jahre jetzt 259 Jahre hat, weiter die Chronit des Eusebius nach den Handschriften FPRM so im Jahr 1734 Abrahams, A 1735, B u. arm. 1736, Syrer 1737 [= 279/8], was nach v. Gutschmid das richtige ist). Als ihr Tag gilt bei den Juden der 8. Tebeth, ein Unglücktag wie der, an dem das goldene Kalb gemacht wurde. Sicher können wir nur sagen, daß, wie der Enkel des Jesus Sirach im 38. Jahr des Ptolemäus (= Euergetes) das Buch seines Großvaters in Egypten ins Griechische übersetze, schon der größte se Teil des dreigeteilten hebräischen Kanonns ihm griechisch vorgelegen haben muß (ov yag wodvrauer arta er eaurois Eßgawri derouera kai orar peraxôn eis eregar plaosar ov poror de ravra [das Buch seines Großvaters] adda kau autos o vopos και αι προφητειαι και τα λοιπα των βιβλιων ου μικραν εχει την διαφοραν εν εαυτοις λεγομενα). Ebenso darf als überaus wahrscheinlich gelten, daß der südsiche so Hellenist Demetrius, der den Pentateuch griechisch benügte, unter Piolemäus IV. zwischen 220 u. 205, und Eupolemus, der von der griechischen Übersetzung der Chronit Gebrauch machte, von 166—150 schrieb.

Bon einzelnen Büchern hat nur Esther eine Unterschrift ετους τεταρτου βασιλευοντος Πτολεμαίου και Κλεοπατρας εισηνεγκέν Δοσιθέος, ος εφη είναι ιέρευς και Λευίτης 45 και Πτολεμαιος ο υιος αυτου την προκειμενην επιστολην των Φρουραι, ην εφασαν ειναι και ερμηνευκεναι Λυσιμαχον Πτολεμαιου των εν Ιερουσαλημ. Da von den 4 Ptolemäern, die eine Kleopatra zur Frau hatten (Epiphanes, Philometor, Physion und Soter zwischen 205 und 81) nur der letzte, Soter II, in seinem 4. Regierungsjahr mit einer Kleopatra vermählt war, würde diese Zeitbestimmung auf I14 führen (B. Jacob, 50 das Buch Esther bei den LXX, Gießen 1890, S. 43 = ZatW 1890). Außerdem sindet sich noch hinter Hinde Kied die Tätzelhasse Bemerkung: ovtos ερμηνευεται εκ της Συριακης βιβλου. Über Verwandtschaft der Aristeaserzählung mit I Esra s. Ewald, Geschäfte I zstaels 5, 127 und Lupton im sogenannten Speaker's Commentary zu I Esra, I, p. 11ª 14ª.

Die Absicht bei der Übersetzung des Strachbuches scheint darauf zu deuten, daß auch schon die griechische Übersetzung des hebr. Ranons den Zweden religiöser Propaganda dienen follte. Andere laffen die Ubersetzung aus den Bedürfniffen der Spnagoge hervorgehen; Friedmann meint, daß Philadelphus bei der Bestellung derselben wesent-lich die Absicht gehabt habe, die Juden für sich zu gewinnen. Daß der Aristeasbrief 60 in vielen Einzelheiten genaueste Kenntnis der Berhältnisse der Ptolemäerzeit beweist, bestätigen die Papprusfunde mehr und mehr; s. Lumbroso, a. a. D., Wilden (Philologus 53 [N. F. 7] 1894, 111 f.) über das Hospiturnal der Ptolemäer, υπομνηματισμοί, εισαγγελεύς κ. Als erster größerer Bersuch auf dem Gebiet der Mittelmeertultur von einer Sprache in die andere zu übersetzen, kommt dieser Arbeit große Bedeutung zu, ganz abgesehen von der Wichtigkeit, die sie für die Ausbreitung des Christentums erlangt hat, und die sie für uns als Mittel zur Herstellung und richtigen Erklärung des AI.s besitht.

II. Ausgaben. Das erste durch die Presse verbreitete Stück der Gwar der Psalter, 10 von dem 3 Ausgaben vorlagen, ehe die erste Gesamtausgabe von Ximenes in der

complutensischen Bolyglotte veranstaltet wurde.

1. Mailand 20. September 1481 von Bonacursius mit lateinischer Ubersetzung, im Anhang zugleich die ersten gedruckten Stücke des NI.s enthaltend, das Magnifikat und den Lodgesang des Zacharias (Hain \*13454); 2. Benedig 1486 (H. \*13453); 15 3. ebendasselhst, o. J. aber jedenfalls vor 1498 (H. 13452), dei Aldus Manutius, der im Borwort die Vibel in 3 Sprachen verspricht (J. Dictot, Alde Manuce et l'Hellenisme, Paris 1875, 58—61, der den Psalter wie Maittaire einreiht gegen Renouard Annales 1). Ehe die complutensische Bolgglotte ausgegeben wurde, erschienen noch 3 weitere griechische Psalterdrucke: 4. durch Pellisan im 8. Band der Werte des Hieronymus (Basel, Froben 1516 fol.; über Zwinglis dick mit Noten besetzes Exemplar Theth 1886. 104); 5. Octaplum Psalterium Justiniani (Genua 1516; ob auch Mediolani? f. L. Rosenthal, Katal. 49, 4436); 6. in Joh. Pottens Polyglottenpfalter (Köln 1518)

Der gedruckte Text der bisherigen Gesamtausgaben zerfällt in 4 Rlassen, nach den

25 4 Sauptausgaben, denen bisber die anderen folgten. Die sind:

A. complutenjische Polyglotte des Kardinals Ximenes (Complutum = Alcalà

de Henares). 1514-1517. 6 Bande fol. Frühestes, 1514—1517. Sunde ist. Fanuar 1514, spätestes am Schluß des AX.8 (Bb 4) 10. Juli 1517. Die schon dem ersten Band vorgedruckte Sanktion des Papstes Leo X. 30 ist vom 22. Mai 1520. Das für Leo X. bestimmte, auf Pergament gedruckte, in velluto rubeo gedundene Dedikationsexemplar wurde am 5. Dezdr. 1521 der vatikanischen Bibliotheke einverleibt (Eugen Münt, la dibliotheque du Vatican au XVI e siecle, Paris 1886,59—61); erft bann tamen bie Exemplare, beren nur etwa 600 hergestellt murben, in ben Sandel; im Brit. Mus. 4 (5?), in Stuttgart 2 mit eine Moo heigenent vanteen, in bei dinder, in bei dinder, in bei dinder, in Brit. Mus. 4 (5?), in Stuttgart 2 mit einzelnen Abweichungen; ant. Preis c. 150 Pfb. St. 34 vergleichen H. von der Harbt, memoria saecularis Ximenii 1717; Seb. Seemisser, de bibliis Complut. polyglottis 1785 8; Franz Delitzsch, Studien zur Entstehungssgeschichte der Polyglottenbibel des Cardinals Aimenes, Leipzig 1871 (Resorm. Progr. 4°); Fortgesetze Studien ebenda 1886 (dazwischen 1878 complutenssische Ausgeschleichen zu dem alle Fortgesette Studien ebenda 1886 (dazwischen 1878 complutensische Barianten zu dem altstestamentlichen Texte); Beer, Handschriftenschäße Spaniens SWA 124, 6 (1891) S. 51-55; über 40 einen Hauptmitarbeiter Alsons de Zamora s. A. Neudauer in Jew. Quart. Rev. 1895. Biel verhandelt wurde ihr spanisches Griechisch b. d. de Frage ob einzelne Stellen aus dem Lateinischen rüdübersetzt seien (Masius 1574, Nobilius 1588, Morinus, llsser, Balton, Fabricius, Wetstein, NT. 1, 119; dann insbesondere Semler, Göße, Lessing; Lagarde, Answertungen zur griech. Uedersetzung der Proverdien passim; Tregelles dei Delißsch 3, 22; Nestle ebenda 55); die Frage ist zu bejahen. Bon den benutzten Handschriften sind zur Zeit sicher nachgewiesen, namentlich durch Verecklone (s. Delißsch 1, 23. 3, 1): 1. vat. gr. 330 = Holmes 108 (S. 15,46), 2. vat. gr. 346 = Ho 248, 3. die noch heute in der Madrider Univ.-Bibliothet besindliche Abschrift von Venet. V (= Ho 68). Bequemste Bezeichnung im textkritischen Apparat, durch Lagarde eingesührt, s. Wiederholungen der Complutensis sind: 1. Die zweite große Polyglottenbibel, die Arias Montanus bearbeitete, Philipp V. unterstütte, Plantin in Antwerpen von 1569—72 in 1213 Exempl. drudte, die sogen. Biblia regia. Bur Berfügung standen — außer c — 1. durch Kardinal Granvella ein Exemplar der Ausgabe von 1526 (f. 5,11) cum duodus Vaticanis Bibliorum codicidus collata; 2. durch den Engländer Joh. Clement: Pentateuchi (Octateuchi) Graeci ex Thomae Mori bibliotheca

55 elegantissimum exemplar; 3. durch Sitleto Rollationen aus dem Batifan. So enthält der 7. Band: 1. 7 Bl. Variarum in Graecis Bibliis lectionum libellus a Gulielmo Cantero concinnatus, 2. 11 SS. Sirleti annotationes variarum lectionum in Psalmos. Die genannten Hoff. sind: 1. Ho 59, 2. Ho II (= B) 3. ? s. Reste, Sptst. (I)3.

2. Die Heibelberger Polyglotte des Batablus — omnia cum editione complutensi . collata von S. C. Bertram (ex officina Sanct-Andreana 1587, einzelne Exemplare 1586, mit neuem Titel 1599. 1616). 3. Die Hamb. Polyglotte des Dav. Wolder 1596 fol. 4. Die Bariser Volnglotte des Michael Le Jan 1645. 29 sandere 28] — 42.

Β. παντα τα κατ εξοχην καλουμενα βιβλια θειας δηλαδη γραφης παλαιας τε νεας; in aedibus Aldi et Andreae soceri Venetiis 1518 fol. Die Albinische Bibel (= a), der erste Teil von Andreas Ajulanus, der zweite von Federicus Ajulanus berausgegeben, mit welcher diese Benediger Druder, wie Erasmus mit seinem NI. von

1516, der Beröffentlichung der Complutensis zuvorfamen.
(Antiq. Preis 750 Mt. 63 Pfd. St.). Zu Grunde liegen: 1. Ho 29, 2. Ho 68 (dies eine Abschrift aus Ho 122 + x), 3. Ho 121. Delitsch, Fortges. St. 24. 54, Lagarde, Mitt. 2, 57, SeptSt. 1, 72. Wit a zusammenzunehmen ist Steuchi Augustini Eugubini Recognitio V.T. ad Hebr. veritatem collata editione Septuaginta interprete, Venetiis 1529. 4°.

Wiederholungen von a sind:

1. a) 1526. Ärgentorati. Cephaleus, durch Lonicerus beforgt. Lutherifce Ordnung der Bücher: enthält auch 4 Macc.; annotatiunculae diversorum quorundam locorum, ex Aldinis et scriptis in graecia vetustissimis Biblijs, congestorum = Ho 44 (Lag. z). b) 1529 nur neuer Titel vor Bol; auf einzelnen Eremplaren auch Basileae (herwag).

2. 1545. Basileae, Serwag, mit Borrebe Mclanchthons (bie oft fehlt) vom 25. Nov. 15 1544, quo Jerosolymae erant instituta Encaenia; Sus., Drac., Bel hinter Sirach; Macc. 1—4; hinter dem NT. 6 Seiten Barianten partim ex optimorum exemplarium collectione, partim observatione doctorum collecta; z. B. Gen 15, 15 ταφθείς ([0]) für τραφείς.

3. a) 1550. 8° Basileae, Brylinger, von Heinr. Guntius aus Biberach besorgt, von

Ronr. Kircher bei seiner Konsordanz benust; griech. u. lat. b) 1582 mit neuem Titelblatt. 20 4. 1563—65. Wittenberg, Die Biblia Pentapla des Draconites s. PRE 3, 689.

5. 1597. Frantsurt, Wechel: a viro doctissimo (Fr. du Jon? oder Fr. Splburg? bearbeitet); von Kircher und Trommius ihren Konsordanzen zu Grund gelegt.
6. 1617. Benedig, παρα Νικολαω Γλυκει. Ενετιησι αχπζ. Abdruct von 5.

C. Am einflufreichjten wurde und ist die editio sixtina, die Ausgabe des Papstes 25

C. Am einsugreichten wurde und ist die editio sixtina, die Ausgade des Papsies 25 Sixtus V. Rom 1586(87). η παλαια διαθημη ματα τους εβδομηκοντα δι αυθεντιας Ξυστου Ε΄ αρχιερεως επδοθεισα Vetus Testamentum iuxta Septuaginta ex auctoritate Sixti V. Pont. Max. editum Romae, Ex Typographia Francisci Zannetti. M.D.LXXXVI. Cum Privilegio Georgio Ferrario concesso fol. In vielle, vielleight den meisten Exemplaren ist die Jahredzahl des Titels durch handschrift. In vielleight den meisten Exemplaren ist die Jahredzahl des Titels durch handschrift. Seiten (darunter 13 falsch gezählt), eine ungezählte Seiten Addenda in Notationibus und Animadvertenda und 1 Bl. Corrigenda in Notationibus Paslterij & aliquot alijs locis. Letteres in vielen, vielleight den meisten Exemplaren sehlend. Hinter jedem Kapitel reichhaltige Bariantensammlungen aus Handschriften, Kirchenvätern und den andern alten Übersetungen 85 (hauptschlich von Betruß Morinus gesammelt): s. Restle, Septuagintastudien, illm (Kroar.) (hauptsächlich von Betrus Morinus gesammelt); f. Nestle, Septuagintastudien, Ulm (Progr.) 1886. 4° ("Zur Geschichte ber Sigtina"), dazu Nachträge in Septuagintastudien II (ebenda 1896 4° bes. S. 10—13); ruhend auf cod. vat. gr. 1209 = Ho II = B; die Ausgabe bei

Eine Ergänzung dazu bildet die im folgenden Jahre 1588 von Flaminius Nobilius 40 (unter Mitwirfung von Betrus Worinus) herausgegebene lat. Übersetzung des griechischen Textes (L. Rosenthal 95, 357, 100 M.), weitere Variantensammlungen enthaltend; wiederscholt (mit anderen Texten) Benedig 1609 3 Teile fol., Antwerpen bei J. Keerberg, von Beherslind besorgt 1616, 3 Teile; Benedig 1628 (s. lateinische Bibelübersetzungen).

Wiederholungen der Sixtina sind

1. a) 1628. Paris von Joh. Morinus mit Zugabe des NI.s, des eben genannten lat. Textes und einer sorgfältigen Einleitung; Exx. mit: S. Chappelet oder N. Buon oder C. Sonnius als Berleger. b) 1641. Reuer Titel "Simon Piget".

2. 1653. London, Roger Daniel. 4° 1279 S. Text und 186 Seiten Scholien aus b. An einzelnen Stellen, nicht bloß an ben p. [187] erwähnten, von b abweichend 60 (Ru 21, 7 ημαστηκαμεν ftatt στι ημαστομεν; B. 28 και φλοξ ftatt φλοξ, κατεφαγε ftatt καreare. Bon ben p. [187] verlangten 9 Berichtigungen von Le 13, 51—Da 8, 11 fanden Aufnahme in den Ausgaben von 1683 und 1725 o, in die von 1697 eine (Le 25, 13), in die von 1730 1—6 (Nr 1, Le 13, 51 gegen b). b) 1653. London, Roger Daniel 8°. c) 1653. Cambridge.

3. 1657 (55—57). London, Ropcroft, die letzte und beste der vier großen Polyglotten mit nüglichen Beigaben. Der Text iuxta exemplar vaticanum Romae impressum, subscriptis quae aliter leguntur in vetustiss. MS. Angl. ex Alexandria allato; cum versione latina editionis romanae. Im Apparat treffliche Beigaben. Außer Baltons Prolegomena: auf 198 Folioseiten 1. Flaminii Nobilii notae in variantes 60 lectiones versionis graecae LXX Interpretum (aus der lat. Ausgabe von 1588). Adiectis omnibus quae in Scholiis Romanis (der Musg. von 1587) habentur, a Nobilio vero omissa

erant, ipsisque patrum Graecorum verbis appositis, quae interdum a Nobilio latine tantum citantur (p. 1); etiam omnia quae in Johan. Drusii Fragmentis Veterum Interpretum extant & in Nobilio non habentur, suis locis inserta invenies (p. 196). 2. Rollation von extant & în Nobilio non habentur, suis locis inserta invenies (p. 196). 2. Kollation von a, c und Ho 75 (von Nu 14 — Ruth) p. 1—108. 3. Rollation der Genesis Cottoniana, 5 Ho I = D p. 109. 110. 4. Andreas Masii Annotationes in Josuam p. 110—120. 5. Kollation von Ho 60 zu 1 und 2 Chr. 6. Kollation von Ho XII = Q (Marchalianus) zu Jes nach Curters Ausgabe von 1580 p. 123—131. 7. Jes 27. 28 aus Ho 86 und Kollation von Ho 86 und von Chrills Rommentar zu den kleinen Propheten p. 131—137. 8. Die vnodeseis Evosheiov rov Naugudov sis rovs yaluovs aus Ho III = A. 9. Errata corriogenda, die zeigen, daß nach einem Ex. von 1653 geseht wurde, indem der Bers Ex (nicht "Gen" p. 139) 25, 6 stehen blied und in Ex (nicht "Gen") 28, 24 ein halber Bers von 13 Worten aussiel. Die ebendaselbst erwähnte Schwierigkeit in Ex 21, 21 erklärt sich aus einer Federforrektur in d. Endlich binter den Var. Lect. Vulg. Edit. 10. Patricii Junii annotationes in MS. Alexandrinum LXX interpretum, in welchen er neben 2 aus der Horn. Ho I gessoffenen arabischen Hoh, des Kentateuchs u. kitern Ausgaben Ho 75 (bis Nu 14: s. oben). Ho I 18 gestossen MS. Alexandriadin LAA interpretatin, in volugien et in even 2 uns det chesilite es gestossen Ho 75 (bis Ru 14; s. oben), Ho I u. IV (= G, Sarravianus) vergleicht. Auch die Variantes Lectiones ex Annotationibus . . . Hugonis Grotii . . . collectae opera . . Thomae Piercii (p. 37—47) enthalten manches auf G bezügliches. Daß in dieser Ausgabe die Sigel MS A das Manuscriptum Anglicum ex Alexandria bezeichnet, wurde Anlaß zu dem jest in der biblischen Textstritt üblichen Systematical der State 20 ftem ber Sandidriftenbezeichnung.

4. a) 1665. Cambridge, Field, 12° mit einem gediegenen Borwort des Bischofs von Chester, Joh. Pearsonius, das in der Ausgabe von 1683 und im Sonderdruck mit dem Melanchtsons von 1545 von Melasiors Schmidius 1694 wiederholt wurde. d. 1684, Cambridge, Hapes (ob nur neuer Titel?).

5. 1683. Umsterdam, Someren u. Boom, 12°, ohne Upotryphen und Scholien,

von Joh. Leusden besorgt.

6. 1697. Leipzig, mit trefflichen Prolegomena (56 Seiten) von J. F. d. h. Joshannes Frid jr. von Ulm, unter Beihilfe von Matthias Jac. Clauer u. Joh. Thomas Rlumpf; aus 1653; mit den Scholien; in der Appendix p. 3017. 18 die in b fehs lenden Stücke Oratio Manassae regis Judaeorum u. Prologus incerti auctoris zu Sirach (aus c); s. Restle, Sst. 1 p. 18. (Eine von Kaulen in Weper-Welte<sup>2</sup> 2, 596 neben ihr angesührte Ausgabe Leipzig 1692 kenne ich nicht).

7. 1709. Franeter, von Bos. 4°; in 4000 Exemplaren gebruckt; hat Nu 21, 7. 28 nicht aber Ex 25 aus b berichtigt.

- 8. 1725. Amsterdam, von Mill (andere Exx. Traiecti ad Rhenum, Waaler & Poolsen), ohne die Scholien; Ru 21, 7. 28 trop Bos, bem bie Ausgabe fonft folgt, nicht berichtigt (cf. Sir 22, 13 gvolafor statt - fai). In ber praefatio ein Faksimile und eine Kollation bes Leibener Teils von G (Ho IV) von Gen 31 bis Ri 21, und 24 Seiten variae lectiones των O quas vir cl. Isaacus Vossius in margine editionis Romanae annotavit.
- 9. 1730. Leipzig, Reineccius; ohne Scholien, mit einzelnen fritischen Anmerkungen unter dem Text; laut Borrede genauer nach b als 1653, 65. 83. 97. 1725. Lutherische Ordnung. In der app.: Gebet Manasse und Elegia Orationis Manassae periphrastica auctore Joh. Gothofredo Herrichen.
- 10. 1759—62. Halle, Waisenhaus. 4 Bbe 12°, ohne Scholien; Borrede von J. G. 45 Rirchner. Lutherifche Ordnung; Gebet Manaffes; Die Apotruphen querft allein 1749; ed. sec. ber Apofr. 1766.
- 11. 1798—1827. Oxford, Holmes-Parions, 5 Bde fol. Vetus testamentum Graecum cum variis lectionibus edidit Robertus Holmes, Vol. I. 1798, Vol. II editionem a R. H. inchoatam continuavit Jac. Parsons 1817. III. 1823. IV. 1827. 50 V. 1827. Der Text von b (ohne die Scholien), wie es scheint aus Bos gesetzt (Ps 7, 5. Sir 22, 13. 1 Esc. 5, 7), mit dem größten bis jeht beschafften Apparat, noch heute unentbehrlich.

Schon 1787 begannen die Borarbeiten, für welche durch Substription folche Mittel aufebracht wurden, daß Holmes bis 1797 schon 7000 Pfb. St. aufzuwenden in der Lage war. St. M. Mitarbeitern nennt er im Borwort außer den ihm persönlich befreundeten Triumvirn Schnurrer, Matthäi, Alter die Namen Bruns, Bredenkamp, Herzog; Wolbenhawer, Ferriera; Bandini, Branca, Perego, Pla; Baldi Bater u. Sohn, Calabresi, Stephanopolis, Schow, Zoega, Gabardus; Coray; Owen, Boide, Harper, Ford, Morres; Fowle, Diz. 1795 erschien als specimen editionis Gen 1—2, dann eine Ausgabe der Biener Genesis nach Alters Abschrift mit der 60 Epistola an Shute Barrington, Bischof von Durham und eine Epistolae appendix cum versionis septuaginta - viralis specimine ad formam contractiore (Gen 1) fol. Rach ber Sandschriftenübersicht am Schlusse bes fünften Banbes wurden 13 Unzialen und 300 Minusteln benüßt (falich Kenyon, Our Bible p. 68 no less than 325; p. 66: no less than 308, nomi-

nally 313). Rloftermann (Analecta) rechnet XIII + 8 Ungialen und 292 Minusteln, von dennen 13 als Doppelnummern (Teile einer Hilf + 6 Unstellen und 292 Artinstein, von dennen 13 als Doppelnummern (Teile einer Hilf + 6 Unstellen feien (also 21 + 279 = 300). In Birklichteit ist nach den bisherigen Ergebnissen — weitere Untersuchung vorbehalten — auch V neben IV zu streichen, 23 neben XI, 294 neben IX, und außer den von Klostermann S. 6 aufgeführten noch 64 neben 56, also 13 Hilf., so daß sich die Zahl der 5 Unzialen auf 20, der Minusteln auf 277, die Gesamtzahl der benutzen Holschr. auf 297

ftellen murbe.

Außer den Handschriften und älteren Ausgaben (aldina, complutensis, Grabe [S. 8, 18], Lipsiensis 1767/8 [S. 16, 9], Catena Nicephori 1772/3) sind (2) Bätercitate und (3) die Tochterübersehungen verwertet, die Itala, Coptica (u. Sahidica, praef. ad Gen.), Arabica, Sla- 10 vonica, Armeniaca, Georgiana, zu Ezodus, 15 die Aethiopica. Eine Appendig zu jedem Buch stellt die Fragmente der andern griech. Übersetzungen zusammen. Laut Vorwort des zweiten Bandes hat Holmes vor seinem Tod noch den Daniel herausgegeben. Nach Jac. Amerssoorbt (dissertatio philologica de variis lectionibus Holmesianis locorum quorumdam Pentateuchi Mossici [Lugd. Bat. 1815. 4'] p. 221) erschien 1805 Daniel, 1810 Jos, 1812 Ri, Ruth, 15 1813 I Reg (Sam). Eine Geschichte ber Ausgabe nach den Annual Accounts, die über dieselbe erschienen und den in Oxford liegenden Materialien wäre sehr dankenswert; vol. Eichhorn, Bibl. 1, 916—922. 2, 935—939. 7, 908—919; die Litteraturangaben bei Graesse.

[1817. Dxf. 6 voll. 8°. Ac. Var. Lectiones e cod. Alex. necnon Introductio J. B. Carpzovii. (Aus feinen Critica sacra), mir nur aus Graeffe befannt; ebenfo

1819. London, Balp 8°].

1821. London, Bagster. Polygl. 4° und 8°, nach Bos, mit Barianten aus Grabe, ohne Apolryphen; sehr kleiner Drud; das ganze AT. nur 585 S. kl. 8°. Abbrücke mit den Zahlen 1826. 31. 51. 69. 78.

[1822. Benedig, Glichi 3 vols. 8, ob hierher gehörig? nur aus Graesse entnommen. 25

1822. Glasgow. 18° (Graeffe), wohl = 1827 London 12° (Graeffe), auch 1831

Glasgow].

1824. Leipzig, C. Tauchnitz, später Bredt, von Leander van Ez, ohne die Scholien, ziemlich genauer Abbrud von b, doch siehe Joel 3, 9, wo 5 Worte aussielen, die noch in den späteren Abbruden von 1835. 55 (novis curis corrects, ob von Tischendorf besorgt?), 68 und 30 79 und in Tifdendorfs erfter und zweiter Auflage fehlten. Bum 300 jahrigen Gedachtnis ber Sixtina bat ber Unterzeichnete anonym einen neuen Abbrud beforgt, für welchen der Text revidiert wurde — unausgeführt blieb eine nötige Berbefferung Ex 30, 5. 1 Par. 21, 21. 3ef 30, 15. Cz 26, 4 —, und Prolegomena und Epilegomena über die wichtigste neuere Litteratur beigefügt murben. Lettere auch separat 1887. Prolegomena et epilegomena ad V.T. 35 Gr...a L. van Ees quoad textum accuratissime recusum. 34 S.

1837. London: ex edit. Holmesii et Lamberti Bos, 2 Bde. 1839. Paris, Didot; von Jager 4°, stereotypiert. Abbrücke mit den Jahren 40. 48.

55. 78. zulest 82.

1847—55. Bielefeld und Leipzig, Belhagen und Klasing. Polyglottenbibel von 40 Stier und Theile (Bd 4 NI. 1846). Neuester Abdruck I 1891. III, 18 1890. III, 2. 1892. In Bo I und II, 1 wefentlich ein eklektischer, in den folgenden Teilen wefentlich ber alexandrinifche Tert; bequem, aber ber unrichtigen Bringipien wegen mit Borficht ju gebrauchen. 1856 veröffentlichte Landschreiber einen Anhang: Quellen gu Text und Roten ber Septuaginta-Ueberfepung 2c.

1848. Oxford. 12°. 3 Bande, accedit potior varietas codicis Alexandrini.

1850. Leipzig, Brochaus; von Tischendorf. V.T. graece iuxta LXX interpretes. Textum Vaticanum Romanum emendatius edidit, argumenta et locos Novi Testamenti parallelos notavit, omnem lectionis varietatem codicum vetustissimorum Alexandrini, Ephraemi Syri, Friderico-Augustani subiunxit, commenta- 60 rium isagogicum praetexuit C.T. 2 vol. LX. 682. 588, ohne die Schollen, genauer Abbrud nach van Es. Uber bie Korrekturen bes Textes geben bie Brolegomena Auskunft, über bie sonstigen Buthaten ber Titel.

1856<sup>2</sup> Proleg. & Epileg. (= Daniel sec. LXX.) XCIV. 682. 616. (1 unb 2 in 2500 Exemplaren). 1860<sup>3</sup> ratione etiam habita thesauri Sinaitici nuper inventi et editionis Mai-55 Exemplaren). 1860° ratione etiam habita thesauri Sinaitici nuper inventi et editionis Maisanae. (Prol. pp. CVI). 1869° identidem emendata, pp. CXII. 1875° nach Tischendorfs Lod (7. Dez. 1874) prolegomenis recognitis adiecta est Francisci Delitzschii ad Paulum de Lagarde epistola (5. auch Bd I p. [684]). 1880° Prolegomena recognovit, collationem codicis vaticani et sinaitici adjecit Ed. Nestle. Die Kollation auch separat: Veteris Testamenti Graeci codices Vaticanus et Sinaiticus cum textu recepto collati pp. V. 187 (nach dem 60 Fassimiledrud von Bercellone, Cozza s. u. und Tischendorfs Abdrud des Sinaiticus von 1862. Im Anhang eine Kollation des 1877 von Cozza serausgegebenen codex Chisianus zu Daniel). 1887° Die Kollation von B nach Fabianis commentarius von 1881 kontrolliert, Tischendorfs Ansübrungen auß A nach E. Maunde Thompsons Photographie von 1882/3 revidiert (984) 1. 634 41 nicht ermößen). (28b 1, 634, 41 nicht erwähnt).

1856—59. The Hexaglot Bible. Edited... by several Clergymen with the aid of H. Cohn | London 40; tam nicht über Ru 2 hinaus. Gine zweite Ausgabe Cohn's Hexaglot Bible. Edited and revised. Vol. I London 1868 enthult wenigstens ben Bentateuch.

1866. Regensburg, G. J. Manz, textum e codice vaticano edidit, lacunas 5 supplevit ex codice alexandrino et ex bibliis polyglottis Valentinus Loch. Effettifche Musgabe; neues Bormort in der editio altera seculum tertium decreti a papa Sixto V. de publicandis Bibliis iuxta LXX interpretes dati d. VIII. Octobr. MDLXXXVI celebrans 1886.

1874-76. Biblia Hexaglotta: continentia Scripturas . . . Veteris et Novi 10 Testamenti scilicet textus originales, una cum versionibus probatissimis, Septuaginta . . . parallelo ordine positis . . . Edidit E. R. De Levante etc. The Hexaglot Bible etc., Londini. 6 tom. 4° (vb hierher gehörig? Cat. Brit. Mus.).

1875. Oxford. "The Sixtine edition as reprinted at the Clarendon Press in 1875", der großen Konfordanz von Hatch-Redpath zu Grunde gelegt; cf. 1848. Bon A. Roger und F. Chernovit in Paris ist eine hebr.-griech.-lat.-französische Polyglotte angekindigt, herausgegeben von Bigouroux, gedrudt von Didot, die wohl hierher gehören wird.

D. Richt ben der Sixtina zu Grunde liegenden Vaticanus, sondern den Alexandrinus legte der von Preußen nach England gesommene Joh. Ernst Grabe der Auszogabe zu Grunde, die von 1707—1720 Oxonii e theatro sheldoniano in 4 Folioz und gleichzeitig in 8 Oktavbänden erschien, und nach Grabes Tod von Franc. Lee und einem Anonymus (Wigan) vollendet wurde (vgl. Repert. f. bibl. Litt. 5, 101 ff.). Ihre Borzüge bezeichnet der Titel: Septuaginta Interpretum Tomus I continens Octateuchum; quem Ex antiquissimo MS. Codice Alexandrino accurate descriptum. 25 Et ope aliorum Exemplarium, ac priscorum Scriptorum, Praesertim vero Hexaplaris Editionis Origenianae Emendatum atque suppletum, Additis saepe Asteriscorum et Obelorum signis, Summa cura edidit J. E. Gr.

Bo die Ausgabe von der Borlage abweicht, ift das Geanderte im Text mit kleinen Typen gefest, die Lesart der Sandichrift mit großen auf dem Rand gegeben. Gine lange 30 dedicatio, noch längere praefatio paraenetica und aussührliche Brolegomena gehen dem ersten Bande voraus. Bon Grabe selbst stammt noch der tomus ultimus continens Psalmorum, Jobi ac tres Salomonis libros, Cum Apocrypha eiusdem, nec non Siracidae Sapientia 1709 (sehr aussührliche Brolegomena). Der Tomus secundus continens veteris Testamenti libros historicos omnes sive Canonicos sive Apocryphos, von Lee bearbeitet, erschien erst 1719 und 55 ber britte (von G. Wigan) continens V. T. libros propheticos omnes sive Canonicos sive Apocryphos 1720. Auch diese 2 Bände haben aussührliche Prolegomena, s. Rosenmüller, Hand. S. 303—312. Wiederholt wurde dieser Text

1. Zürich 1730—1732 von Breitinger 4 Bde 4° (Bd I und IV, 1730 II 31, III 32). Über die verschiedenen Prospekte vom Januar u. Mai 1728 s. bes. Wetstein NT.
40 I,132 u. Hagenbach, J. J. Wettstein JhTh 1839, 1, 107. Bibliothèque raisonnée 2, 222.
11, 1. Das Ex des 1. Bandes, dem Balkenarius Noten beischrieb, deren Veröffentsichung Eichhorn Einl. 1823, 509 wünschte, kam durch Tittmann an Schumann (Genesis p. XV).
2. 1750. 51. Leipzig von Reineccius in der Biblia sacra quadrilinguia Via Ti Hebraici cum versionibus e regione positis utpote versione graeca LXX 45 interpretum ex codice Msto Alexandrino a J. E. Grabio primum evulgato

(NT. 1713, bezw. 1747)

3. 1821. Mostau 4°. Τα Βιβλια τουτεστιν η θεια γραφη της παλαιας τε και νεας διαθηκης και η μεν παλαια κατα τους εβδομηκοντα εκ του ως οιον τε ακοιβως εκδοθεντος αρχαιου Αλεξανδρινου χειρογραφου...εξετυπωθη δι ευλογιας της αγιω-τατης διοικουσης συνοδου πασων των Ρωσσιων παρα της κατα την Μοσχαν ιερο-βιβλιακης κοινοτητος. Εν Μοσχα. Εν τω της αγιωτατης συνοδου τυπογραφειω. ετει αωκά 4 (mit NI. 5) Bde mit 12, 28, 18, 14 Seiten διαφεροντα αναγνωσματα. Über die Geschichte dieser Ausgabe s. Lagarde Sept. St. I, 5. Aus ihr zwischen 1843 u. 1850 ein vierbändiger athenischer Drud; vielleicht auch die Bolssausgabe des AI. 8 nach den LXX 50 von B. Zestati, Athen 1893 (1100 Seiten 50 Bilder), die ich nur aus dem IST 13, 27 senne.

4. 1859. Oxonii, von Fr. Field für die Soc. for. prom. Chr. Kn. beforgt: recensionem Grabianam ad fidem codicis Alexandrini denuo recognovit, Graeca secundum ordinem textus Hebraei, libros apocryphos a canonicis segregavit Fridericus Field; vgl. Beidenheim, Bierteljahrsschrift I,148-152; Field, praef. ad Hexa-60 pla p. VII, Lagarde, Sept. St. I, 6-8.

Dies die bisherigen Gesamtausgaben des griech. U.L.s mit dem traditionellen Texte.

## Berzeichnis von Abkürzungen.

#### 1. Biblifde Buder.

|                        |                   |   |             |                            |   | •             |             |   |                 |
|------------------------|-------------------|---|-------------|----------------------------|---|---------------|-------------|---|-----------------|
| Ben = Benefis.         | Br                | = | Proverbien. | Зe                         | = | Bephania.     | Яö          | = | Römer.          |
| Er = Erodus.           | Brd               | = | Brebiger.   |                            | = | Haggai.       | Ro          | = | Rorinther.      |
| Le = Leviticus         | s. SL             | = | hohes Lied. | Šaďŋ                       | = | Sacharia.     | Øа          | = | Galater.        |
| Nu = Numeri.           | Jej .             |   | Jefaias.    | Ma                         | = | Maleachi.     | Eph         | = | Ephefer.        |
| Dt = Deuteror          | iomium. Jer       |   | Jeremias.   | Jud                        | = | Judith.       | <b>B</b> hi | = | Philipper.      |
| Iof = Josua.           | Ez                | = | Ezechiel.   | <b>Bei</b>                 | = | Beisheit.     | Rol         | = | Roloffer.       |
| Ri = Richter.          | Da                | = | Daniel.     | Σo                         | = | Tobia.        | Th          | = | Theffalonicher. |
| Sa = Samueli           | <b>కి</b> . ఫ్రోం | = | Sofea.      | Si                         | = | Sirach.       |             | = | Timotheus.      |
| Rg = Rönige.           |                   | = | Joel.       | Юa                         |   | Baruch.       | Tit         |   | Titus.          |
| Chr = Chronika         | ı. Am             | = | Amos.       | Mat                        |   | Mattabäer.    | Phil        | = | Philemon.       |
| Cśr = Esra.            |                   | = | Obadja.     | Mt                         |   | Matthäus.     | Hbr         |   | Bebräer.        |
| Reh — Reh <b>e</b> mia |                   | = | Jona.       | Mc                         | = | Marcus.       | Зa          | = | Jakobus.        |
| Eft = Efther.          | Йi                |   | Micha.      | $\mathfrak{L}\mathfrak{c}$ | = | Lucas.        | <b>B</b> t  | = | Petrus.         |
| hi = Hiob.             | Na                |   | Nahum.      | Fo                         | = | Johannes.     | Ju          |   | Judas.          |
| 🕅 = Bsalmen            | . Hab             | = | Habacuc.    | શ્રહ                       | = | Apostelgesch. | Apt         | = | Apotalypje.     |
|                        |                   |   |             |                            |   |               |             |   |                 |

#### 2. Beitfdriften, Sammelwerte und bgl.

```
MSG
          = Artifel.
                                                                 = Patrologia ed. Migne, series graeca.
  3999
         = Abhandlungen ber Berliner Afademie.
                                                        MSL
                                                                  = Patrologia ed. Migne, series latina.
  APB
          = Allgemeine beutsche Biographie.
                                                        Mt
                                                                  = Mitteilungen.
                                                                                          [Gefdichtstunde.
                                                                 = Neues Archiv für die altere deutsche

= Neue Folge.

= Neue Jahrbücher f. deutsche Theologie.
  MBB
                                                        NA
         = Abhandlungen der Göttinger Gefellich.
                                                        NF
NJbTh
                 ber Biffenschaften.
  MLEG B
          = Ardio für Litteratur und Rirchen-
                                                        Niz
                                                                  = Reue firchliche Beitschrift.
                 geichichte bes Mittelalters.
  KRK
          = Abhandlungen d. Münchener Atademic.
                                                        NT
                                                                  = Neues Testament.
  AS
                                                        PI
                                                                  = Preußische Jahrbücher.
                                                                                                 [Potthast.
          = Acta Sanctorum ber Bollandiften.
                                                        Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.

ROS = Nömische Quartasscrift.
  ASB
          = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.
  MS&
          = Abhandlungen der Sachfischen Gefell-
                 ichaft ber Wiffenschaften.
                                                        ©BH
                                                                  = Sigungeberichte d. Berliner Afabemie.
                                                                                      b. Münchener "
  M
                                                        SMA
          = Altes Testament.
 230
                                                                                      d. Wiener
          = Band.
                                                        SWN
 Bdc
          = Banbe.
                                                        SS
                                                                 = Scriptores.
                                          [dunensis.
                                                                 = Theologischer Jahresbericht.
= Theologisches Literaturblatt.
 BM
                                                        ThJB
          = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
 CD
          = Codex diplomaticus.
                                                        ThĽB
 CR
                                                                 = Theologifche Literaturzeitung.
          = Corpus Reformatorum.
                                                        ThOR
                                                                 = Theologische Quartalschrift.
= Theologische Studien und Kritiken.
 CSEL
          = Corpus scriptorum ecclesiast. lat.
                                                        Thas
 DchrA = Dictionary of christian Antiquities
                                                        ThStR
                von Smith & Cheetham.
                                                        TÚ
                                                                 = Texte und Untersuchungen heraus-
 DehrB = Dictionary of christian Biography von Smith & Wace.
                                                                        geg. von v. Gebhardt u. harnad.
                                                        uB
                                                                  = Urfundenbuch.
                                                                              Bei Luther:
 Du Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                        WW
                                                                  = Werte.
                                                        BB EN = Berte Erlanger Musgabe.
                  latinitatis ed. Du Cange.
368
          = Forichungen gur beutichen Geichichte.
                                                        WWWA — Werke Weimarer Ausgabe.
                                                                                                     Гſфaft.
                                                        ZatW
ZatW
ZbmG
ZbWG
ZbWG
ZbWG
GgA
HIII
HIII
                                                                 = Beitichrift für altteftamentl. Biffen-
          = Göttingifche gelehrte Anzeigen.
          = Siftorifches Jahrbuch b. Görresgefellich.
                                                                             für beutiches Alterthum.
          = Histricke Zeitschie von v. Sybel.

= Hegesta pontificum Romanorum

ed. Jaffé editio II.
                                                                             b. beutich. morgenl. Befellich.
                                                                             b. beutich. Balaftina Bereins.
                                                                 =
                                                                             für historifche Theologie.
JbIh
          = Jahrbucher für deutsche Theologie.
= Jahrbucher für protestant. Theologie.
                                                                             für Rirchengeschichte.
JprTh
KG
                                                        3RR
                                                                             für Rirchenrecht.
                                                        Frah
          = Rirchengeschichte.
                                                                             für tatholische Theologie.
                                                        HERE
HERE
HERE
HERE
          = Rirdenordnung.
ŔΣ
                                                                              für firchl. Biffenich. u. Leben.
BDQ
                                                                             für luther. Theologie u. Rirche.
          = Literarifches Centralblatt.
Mansi
          = Collectio conciliorum ed. Mansi.
                                                                 =
                                                                             für Broteftantismus u. Rirche.
Mg
MG
                                                                             für Theologie und Rirche.
          = Magazin.
                                                                             für miffenschaftl. Theologie.
          = Monumenta Germaniae historica.
                                                        ZwTh
```

sich seine Ausgabe, die er dank englischer Unterstützung jetzt mit dem ersten Band beginnen konnte, ursprünglich dachte (S. 1—16), von S. 17—30 die Skizze eines vereinfachten, aber auch noch zu umfassenden Plans, endlich S. 33—49 Gen 1—14 als Probe der schließlich wenigstens für den ersten Teil zu stande gekommenen Ausgabe: 5 Librorum Veteris Testamenti canonicorum pars prior graece Pauli de Lagarde studio et sumptibus edita (Gottingae 1883, XVI. 504 S.). Bgl. die Selbsteinführung GgA 1883. 40. 1249-52 - Mittheilungen 1, 175; ebenda G. 200; 2, 188; 3, 229. In der Probe sind sämtliche Barianten der benutzten Zeugen verzeichnet, c afh [mp](z) = comp. Ho 108. 82. 19 [93.118] (44), in der Ausgabe ist es nur 10 beim Buch Esther geschen (sonst s. 6. 103. 109. 111), dem die zweite Rezension aus ABS mit vollständigem Apparat zur Seite gestellt ist. Der Text aber der garde so herstellte, ist nicht der der gewöhnlichen sogenannten Septuaginta, sondern einer Revision, welche der Märtyrer Lucian gegen Ende des 3. Jahrhunderts in Antiochien herstellte und welche nach dem Zeugnis des Hieronymus im Sprengel von Antiochien 15 und Konstantinopel in Gebrauch sam. Diesen Text aber — wie das trotz Lagardes wiederholter Erstätzungen unsahlscherweise noch immer geschieht — als Septuaginta gebrauchen zu wollen, ist eben so ihöricht, als wenn man aus einem Druck der "durch-gesehenen" Bibel von 1883 Studien über Luthers Übersehung oder aus der englischen Revised Version von 1881 solche über den Wortlaut der Authorized V. von 1611 20 machen wollte. (Bgl. 3. B. Mitt. 2, 171: "Wenn ich die LXX Lucians herausgebe so bin nicht Ich so bumm, nicht zu wissen, daß ich nicht Die LXX biete"). Daß diese Rezension nach anderer Seite sehr viel des Interessanten bietet, namentlich für die Frage nach dem hebräischen Text, der Ende des 3. Jahrhunderts noch dem Lucian vorlag,

ornge nach vem gevichnigen Lexi, ver Eine ver 3. Jahryamverts noch dem Lucian bortag, ist eben so gewiß, und insofern Lagardes Arbeit teineswegs umsonst. Bgl. hierzu zuleht 25 Ab. Mez, Die Bibel des Josephus (Basel 1895).
Als Probe eigener Textbearbeitung veröffentlichte Lagarde noch 1887 Novae Psalterii Graeci editionis specimen in Band 33 der AGG, 40 S.,  $\psi$  1—5 mit sehr reichhaltigem Apparat, und nach seinem Tode erhösen, von A. Rahlss von Psalterii Graeci editoris verschien, von A. Rahlss von Psalterii Graeci editoris verschien, von A. Rahlss von Psalterii Graeci editoris verschien, von A. Rahlss von Psalterii Graeci editoris von Psalterii graeci editoris verschien, von A. Rahlss von Psalterii graeci editoris verschien, von A. 48, 18 an zu Ende geführt Psalterii graeci quinquagena prima a P. de L. in 30 usum scholarum edita (Gott. 1892 66 S. 4°).

Auch die einzige noch zu erwähnende Ausgabe unseres Jahrhunderts, die von Swete, giebt keine Textbearbeitung: The Old Testament in Greek according to the Septuagint edited for the Syndics of the University Press by Henry Barclay Swete, DD. Cambridge at the University Press. Vol. I. Genesis 35 IV. Kings 1887. II. Chronicles — Tobit 1891. III. Hosea — IV Maccabees

1894. Second edition I. 1895. II. 1896; baraus einzeln The Psalms 1889. Diese von Scrivener schon 1873 beantragte Ausgabe ruht auf ben altesten bis jest in Justelle von Scrivener jahn 18/3 beantragte Ausgabe rugt auf den diefteit dis jest in zuverlässiger Gestalt veröffentlichten Handschriften: der Text ist der des codex Vaticanus, der in der ersten Nusgabe nach dem Fassimile-Druck von Bercellone-Cozza benust, sür den 3. Band und die 2. Aussage der beiben ersten nach der Photographie revidiert wurde. Wo B sehlt, traten der Alexandrinus A und Sinaticus (18) ein: A sür Gen 1, 1–46, 28. 2 Bas. 2, 5–7. 10–13. 1–4 Wat; 18 sür Ps 105, 27–137, 6. Für den Apparat wurden außer den schon genannten 2 Hospiger. Ab benust: sür Bd I DEF, Bd II CRTU, Bd III OQVZ IAII; sur Daniel die sprische hegapla. Ein Bersuch, den Text zu bearbeiten, OQVZ 1'AII; sur Lantel die spriche Hexapla. Ein Versuch, den Eert zu bearbeiten, wurde nicht gemacht, auch nicht sür die Stellen, wo schon frühere Herausgeber das Richtige in den Text geseth hatten: vgl. z. B. Le 5, 4 η ψυχη ή ἀνομος ἡ διαστελλονσα statt ἡ ᾶν δμόση διαστ.); auch nicht so. daß in der 2. Aust. das Richtige auf den Rand geseth worden wäre (s. E. Restle, The Variorum Septuagint. A proposal for a future edition of Dr. Swete's Old Testament in Groek in Transactions of the Ninth International Congress of Orientalists, London Vol. II, 1893, p. 57—61); die Ausgabe ist wesentlich bestimmt, als Grundlage sür die neue große kritische Ausgabe zu dienen, mit deren Bearbeitung die Herren Bet abs Brooke vom King's-College und N. Melean vom Christ's-College von den Berwaltern der Kambrider Universitätsnesse kegustragt sind: und dezu ist sie auch durch ihre zwertstisse Mieder-Cambridger Universtiatspresse beauftragt find ; und bazu ift fie auch burch ihre zuverlässige Bieder-gabe bes Lextes von B durchaus geeignet. Als Erganzung erschien von Broote und Melean soeben 55 The Book of Judges in Greek according to the text of codex Alexandrinus. Cambr. 1897.

II. Um so mehr entsteht aber die Frage nach den Materialien und den Grund-

schaften, welche für die alexandrinische Übersetzung maßgebend zu sein haben.
Die Materialien sind die Handschriften, Tochterübersetzungen, Citate.

1. Die Handschriften. Ein beschreibendes Berzeichnis der Unzialhandschriften so lieferte im vorigen Jahrhundert Stroth in Eichhorns Repertorium Bd 5 ff., dann in unserem Holmes-Parsons in den Borreden zu den einzelnen Büchern, Tischendorf in seinen

Prolegomena, Lagarde vor seiner Genesis Graece S. 10—16, eine kurze Ubersicht über die seither bekannt gewordenen Unzialen gab Alostermann (Analocta S. 5). Siehe auch Remon S. 58—66. Hier muß möglichste Kürze erstreht werden. RABC sind Haupthandschriften auch für das NI. und die Apoltryphen, daher sie schon I, 629 und II, 739—743 besprachen sind.

A ("Royal Ms. D V — D VIII") [. 1, 629, 84, wo für Babers Faffimile richtiger 1816—28 angegeben sein sollte (das Borwort in museo Britannico Kal. Julii 1828); 1812 erschien die Separatausgabe der Psalmen, die in der großen Ausgabe noch einmal enthalten sind. — Die 3 altiestamentlichen Bände von E. M. Thompsons Photographie 1881—1883, 30 Pso. St. I. Genesis — II. Chronicles 1881, II Hosea — 10 IV Maccadees 1883, III Psalms — Ecclesiasticus 1883. Zuerst erschienen aus dieser Hospin. die Clemensbriefe 1633; 1645 sollte sie ganz ediert werden; bes. Abhandlungen von Dudin 1717, Jorie 1759, C. F. Hoole 1891 (cf. Academy July 25. 1891); — Ho III.

Rleine Kilden in Gen 14. 15. 16; 1 Ga 12, 19-14, 9;  $\mathfrak{P}$  49, 19-79, 10. 15 Das alte Inhaltsverzeichnis faßt Gen — Ruth als  $o\mu ov \beta i\beta \lambda a$   $\eta'$ ,  $Basilian \alpha'$  —  $Hagalino \muevan \beta'$  als  $o\mu ov \beta i\beta \lambda a$   $\varsigma'$  zusammen, läßt dann 16 Propheten, Either, Tobith, Judit, Esra  $\alpha'$ .  $\beta'$  ( $\iota \epsilon g \epsilon v \varsigma$ ) und 4 Mattabäerbücher folgen; dann das  $\psi a \lambda \tau \eta \varrho \iota ov \mu \epsilon \tau$  adam, Joh, Prov., Eccl.,  $\Sigma og \iota a$   $\pi a v a \varrho \epsilon \tau o \varsigma$  u.  $\Sigma og \iota a$   $I \eta o ov v \iota o v \Sigma \iota \varrho a v$ . Hinter dem NI. standen einst die Psalmen Salomos. (Kenyon p. 60. 128—132). 20 Das erste Fastimile in Mattans Rolpolotte

Das erste Faksimile in Waltons Polyglotte.
Über B s. 1, 629, 11—24. Die von Mai schon 1827 gedruckte, erst 1857 von Bercellone veröffentlichte Ausgabe ist erst hier zu nennen, weil sie der erste, wenngleich verunglückte Bersuch ist, die Handschr. genau wiederzugeben. Über den zweiten, den Faksimiledruck von Bercellone-Cozza-Fabiani, und die Photographie von 1889. 90, 25 s. u. a. Restle, Septuagintastudien II, u. Bd 1, 629, 21. Das erste Faksimile bei

Bianchini; eines auch in Stades Geschichte Israels; = Ho II.

C (Biblioth. nat. gr. 9) nur 64 Blätter bes ALs, 1845 von Tijdenborf ebiert, cf. P. Martin, description technique des MSS p. 4: "le feuillet 138 dont Tischendorf a donné le facsimilé dans son édition, Leipzig 1845, manque au- 30 jourdhui; le feuillet contenait Ecclesiaste 5, 5—6, 10. — A. Jacob, notes sur les mss. grecs palimpsestes de la Biblioth. nat. (Melanges Julien Havet 759—770).

D Die Genesis Sir R. Cottons (British Museum: Cotton MS. Otho B VI) einst mit 250 Illustrationen geschmüdt, durch Feuer 1731 jammervoll beschädigt "one so of the most lamentable sights in the MS departement of the British Museum" (Kenyon p. 61), von Usser und Junius mit der Frankfurter, dann mit der römischen Ausgabe für Waltons Polyglotte verglichen, später von Grabe sollationiert (gedruckt von Owen 1778), 1747 in den Vetusta Monumenta, quae... Soc. Ant. Lond. sumptu suo edenda curavit I, 1857 in Tischendorfs monumenta so sacra; dazu Gotch, supplement to Tischendorfs Reliquiae 1881, neuestens (bei Swete I' noch nicht verwertet) Fragments du manuscrit de la Genèse de R. Cotton conservés parmi les papiers de Peiress à la bibliothèque nationale, publiés par H. Omont. Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France, t. 53 p. 163—172 (auch in Sonderbrud 12 p. et 2 planches). Über die Bilder insbesondere 45 J. J. Tiffanen, Die Genesismosaisen von S. Marco in Benedig, Heljingfors 1889, 4° (Acta Soc. Scient. Fenn. XVII) = Ho I.

(Acta Soc. Scient. Fenn. XVII) = Ho I.

E Genesis Bodleiana (Bodl. Auct. I. infr. II. 1) VIII. s.; 1853 von Tischendorf aus dem Orient gebracht, 1857 in den Mon. s. II. veröffentlicht; von H. S. Swete "a new Fragment of the Bodleian Genesis" (Academy 6. June 50 1891) in Cambridge unter Papieren Tischendorfs gefunden; cf. Lag., Sept. St. I; Rloster:

mann, GgA 1895. 4. 257.

F (Ho VII) Ambrosianus in Mailand (A. 147 infr.) V. s., 2 spaltig, Accente von erster Hand; 1864 von Ceriani in Bd III ber Monumenta sacra et profana veröffentlicht; die Prolegomena noch ausstehend; an der Berwertung dieser Holmesianum resumendum; Gen 31, 15 bis Jos 12, 12 mit Lücken; die Stücke von Jesaias und Maleachi, die Holmes und Tischendorf der Hol. zuschrieben (ebenso noch Kenyon S. 62), gehören nicht zu dieser Hol.

G (Ho IV und V) Sarravianus, in Leiden (130 Bl. Voss. Gr. Q. 8), Paris (22 Bl. Gr. 17. Cold. 3084) und Petersburg (1 Bl.) V. s., Haupthandscrift für die hexaplarische Rezension des Heptateuch. Bon Patrick Poung zuerst erwähnt, dei Mill 1725 ein Faksimile, mit Ausnahme der 22 Pariser Blätter, die Lagarde (Semitica II, 5 1879 = UGG 25) mit Hille A. Schönes herausgab, von Tischendorf 1860 in Bd III der Nova Collectio ediert, von Swete nicht benückt: demnächt in photographischer Nachschildung zu erwarten. Vorwe Testamontum Crease Coldisis Sourceipis Collection bildung zu erwarten: Vetus Testamentum Graece Codicis Sarraviani-Colbertini quae supersunt in Bibliothecis Leidensi Parisiensi Petropolitana phototypice edita Praefatus est Henricus Omont Lugduni Batavorum A. W. Sijthoff. 10 1896 fol. (als erstes Stud der Codices Graeci et Latini quos duce . . . G. N. du Rieu autotypice edendos sibi proponit A. W. Sijthoff Editor Leidensis).

H in Petersburg, Teil von Nu, VI. s. Bon Tischendorf 1855 in Bo I ber Nova Collectio ediert. Bon Lagarde verglichen (Anfündigung S. 27), von Swete

nicht benutt.

I (Ho 13 und XIII) Oxforder Pfalter, IX. s., mit Randnoten aus Aquila 2c.; Lagarde, Specimen S. 3.

K in Leipzig, VII. s.; Bruchstüde von Nu, Dt, Jos, Ri, die Tischendorf in Bd I der Nova Collectio herausgab, cf. Lagarde, SeptSt. I, 8.

L (Ho VI) die illustrierte Wiener Genesis, V. oder VI. s.; auf Purpur; 1795 (nicht "1845" wie es S. 101 des gleich zu nennenden Prachtwerts heißt von Holmes nach Alters Abschrift herausgegeben (S. 6,59 und Rosenwillers Handburg 2, 320); von Tischendorf war eine neue Ausgabe geplant, die überholt ist durch: die Wiener Genesis herausgegeben von Wilhelm Ritter von Hartel und Franz Wickhoff Beilage zum XV. und XVI. Bande des Jahrbuches der tunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten 25 Raiserhauses Mit 52 Lichtbrudtafeln der erften österreichischen Lichtbrudanstalt in Wien nach photographischen Aufnahmen der R. A. Lehr- u. Bersuchsanstalt für Photographie und Reproduttionsversahren, 6 Hilfstafeln und 20 Textillustrationen in Photodyromotypie, Heliogravure, Lichtbruck, Phototypie und Zinkographie Wien (Prag, Leipzig) F. Tempsky 1895 fol. (S. 102—125 ber Text in Umschrift). Der über den Bildern 30 stehende Text ist zum Teil gefürzt und an einzelnen Stellen nicht ganz sicher lesbar. Seitenstück zu D.

M (Ho X) Coislinianus I, VII. s., Octateuch und Bas.  $a-\gamma$  8,40 mit Lüden; vgl. Lagarde, Symm. II, 140, Antündigung 3. 27, SeptSt. I, 8; von Wetstein tollationiert, NT. I, 134); Wartin, description technique p. 12; hexaplarischer Text mit der Bemeertung zu γ Bas. 3,46 εντευθεν διαφερως εχει τα ανατολικά βιβλιά.

N (Ho XI) Basiliano-Vaticanus (Vat. gr. 2106, olim Basil. 405) und

V (Ho 23) Venetus gr. 1. Nach Erich Rlostermanns Beobachtung (DLI 1893, 47. Sp. 1475/6 in der Anzeige von Silberstein, über die im cod. Vat. u. Alex. u. u. Analecta 9) 2 Teile 40 einer und derselben Handschrift, welche das gesamte AX. enthält (mit Lücken). Über N und Breitingers Berwechslung mit der Basler Ho 135 f. Wetstein NI. I, 133; wetter Lagarde SeptSt. I, 8; über V wurde Holmes-Parsons nicht rechtzeitig belehrt, daß es eine Unzialhandschrift sei; nach Borrede der Sixtina 1586 für diese benutt unus Venetus ex bibliotheca Bessarionis cardinalis, et is quoque grandioribus blitteris scriptis; Deligio, Fortgesette Studien S. 23; Tischendorf, Anecdota, 103 bis 109; F. A. Stroth, Lectiones nonnullas codicis graeci V. T. qui in bibliotheca S. Marci Venetiis asservatur recenset, Halae 1775, 4° (Brogr.); über die Euspedianischen Ranones am Schlusse "of unique fullness" [. Scrivener, Introd. 1, 244; Swete III p. XIV. (für 1—4 Mat.); H. Omont, Inventaire des mss. grees et 50 latins donnés à Saint-Marc de Venice par le Cardinal Bessarion (1468) Rev. des bibliothèques 4 (1894) 129—187.

O (Ho VIII) Dublinensis rescriptus, VI. s.; 4 Palimpseitblätter des Jesaia 30,2—31,7; 36,17—38, 1 in derselben Hd., die im NI. Z heißt (Gregory III, 399/400); 1880 von I. K. Abbott ediert Par palimpsestorum Dublinensium; von 56 Swete verwertet III p. XI, nach Ceriani, recensioni 6 der agyptischen Textflasse an-

gehörig.

P (Ho IX und 294) Bfalter-Fragmente im Emmanuel-College, Cambridge.

Q (Ho XII) Marchalianus-Claromontanus-Vaticanus (gr. 2125), nady Ceriani VI. s.; schon Morinus verglich die Hos. mit b (Exercit. I, IX, 2); für 60 Walton that das Gust. Norwich (VI, S. 123—131), auch Wetstein bemühte sich um sie (NT. I, 134), A. Mai gab in der Nova Patr. Bibl. IV, 318 ein Faksimile, Tischendorf in der Nova collectio IX, 227 (1870) den Daniel und einiges andere heraus, Field bot schon 1875 4000 Lire, wenn man die Hd. photo(litho)graphieren würde; 1890 ist es in der Vaticana geschehen (den Titel: bei Swete III, p. VII—IX). Ceriani schrieb dazu eine Monographie de codice Marchaliano seu Vaticano Graeco 2125 de Prophetarum phototypica arte repraesentato commentatio, in welcher er den Text als hesychianisch in Anspruch nimmt. Ein Faksimile (Ez 5, 12—17) auch bei Kenyon. Bor Jesaia und Ezechiel sind von einer zweiten aber der ersten sast gleichzeitigen Hand, der man die hexaplarischen Randbemertungen dankt, zwei Einträge aus denen hervorgeht, daß der Randinhalt dieser Hos, auf ein von Eusedius und 10 Pamphilus bearbeitetes Exemplar der Hexapla zurückgeht.

R Der griechisch-lateinische Psalter von Berona, den Bianchini 1740 in seinen Vindiciae canonicarum scripturarum herausgab, nach Lagarde (Specimen, s. auch Quinquagena) von Swete verwertet; verbessert in der 2. Aufl. (Redpath, Academy Oct. 22. 1892: I hope to publish shortly a full collation).

S heißt bei Lagarde und dem Unterzeichneten der "Sinaiticus", für welchen Swete leider die von Tischendorf eingeführte Siegel & beibehielt, die im Drud sich von andern so sehr abhebt und es unmöglich macht, die so bequeme von Lagarde vorzeschlagene Bezeichnung der Übersehungen mit sehräischen Buchstaben zu adoptieren (Kritzsche in den Apotrophen: X). Die zuerst, 1844 entdeckten, 1846 herausgegebenen 20 43 Blätter bekamen von Tischendorf den Kamen Friderico-Augustanus, daher die Siegel FA in seiner LXX; ein Fassimile von Jes 56, 12 — Jer 1, 7 in Nov. coll. I (1855), von Gen 24, 9. 10. 41—43 in II (1857) und in der Appendix (1867), wo noch weitere sleine von Porphyrius entdect Stilde aus Gen 23—24, 30 5—7. Der Hauptteil der Heine von Porphyrius entdect und 1862 in Petersburg heraus-25 gegeben; das Supplementum zu den Ausgaden 6 und 7 von Tischendorf; in Swete I, p. XX. Eine Nachprüfung nach dem Original ist nicht überstüssig, wie eine Berzgleichung des Fassimiles dei Stade GI. II mit der in Tischendorf; Geptuagintaausgabe gebotenen Notation zeigt. Der Korrettor, den Tischendorf  $C^a$  nennt, und von dem die Schlußbemertung hinter dem Escherbuch herrührt, benützte namentlich im Psalter so ein Exemplar der Eusedianischen Textrezension. Bzl. dazu F. C. Conydeare, on the codex Pamphili and the date of Euthalius (Journal of Philol. 23 [1895] 255); Bousset, The 3 1897, 2. Über das selfsame Bersehen der Handschrift im eodoas  $\beta$ , wo unter dieser Überschrift 1 Chr 11, 22—19, 17 steht und mitten in der Zeise von avvoor zu xvoor in Esta 9, 9 übergegangen wird 1. 3 Gwynn, dei Lupton-Wace, Apocrypha 1, 1, 35 Die Frage od 1 eines der Soloren Sonstantin bestellten Bibelexemplare, teilweise von bemselben Schreiber wie 15 herthamme, od die Heilmen Berschreiben der Weisen der Apocrypha 1, 1, 25 Die Frage od 15 eines der Soloren Sinaistus" (Lyz, Hinche 1875 III, 15 C. Qu. gr. Fol. 10 Mt.) herausgegebenen Stide aus Le 22, 3—23, 22 haben mit

T (Ho 262) das Psalterium Turicense purpureum, VII. s., das Breitinger 1748 beschrieb, Tischendorf 1869 in den IV. Band der N. C. aufnahm, darnach Swete be- 45 nutte. (Tischendorfs Abdruck scheint manche Fehler zu enthalten, vielleicht gleich im ersten Wort.)

U Papyrus-Fragmente der Psalmen im Britischen Museum (pap. XXXVII.) s. Tischendorf in ThStK 1844 Neuer Beitrag . . . Mit Beigabe einer Notiz über die griechischen Psalmenpapyrus zu London; 1855 in Bd I der Monumenta sacra inedita 50 ediert; nach Tischendorf saeculis quinto et quarto antiquior, nach den neuen Papyrussunden von Gardthausen ins 7. Jahrhundert verlegt. Eigentümlicher Text; nur 10,2—18,6; 20,14—34,6 s. Swete.

V f. oben N.

W (Ho 43) Pariser Psalmenfragmente.

X (Ho 258) vatilanische Hiobhandschrift; IX. s., mit einzelnen Lüden.

Y die kleinen Propheten, in Turin; Stroth 8, 203.

Za—e fleine Fragmente in Tischendorfs Nova Collectio I u. II.

Z\* aus  $\beta$  Bao. 22. 23,  $\gamma$  13. 16. 17 I, 177—184. cf. Lag., Ant. 27.

55

Z<sup>b</sup> aus Jes. 3. 5. 29. 44. 45 I, 185—198, nach Ceriant, recensioni 4 = Lucian; von Swete als Z benügt. Z<sup>c</sup> aus Ez 1, 16—5, 4; II, 313f., nach Cornills Ezechiel aus Lucian; nach Cerianis commentatio zu Q p. 48. 101 hat er weitere Bruchstücke bieser Hos. als Palimpsest in cod. vat. syr. 162 gesunden. Zd aus y Bas. 8, 58—5 9, 1, II, 315 s., Lag. Antund. S. 27. Zo aus Ps 142. 143. 145. II, 319 s., Swete II. Sowett Lagardes Liste von 1868; daran reihen sich drei weitere von Swete in

Bd III benutten Unzialen  $\Gamma \Delta \Pi$ .

 $\Gamma$  Codex rescriptus Cryptoferratensis. Ein Prophetenpalimpfest des VIII. oder IX. s., von Coma 1867 veröffentlicht in Bd I der Sacrorum bibliorum ve-10 tustissima Fragmenta (f. Swete p. IX und vgl. Ramphausen ThStR 1869, 745).

△ Fragmenta rescripta Bodleiana (MS. Gr. Bib. d. 2 [P]., V., wenn nicht

A Fragmenta rescripta Bodleiana (MS. Gr. Bid. d. 2 [P]., V., wenn nicht IV. s.; Bel u. Drac. nach Theodotion (Swete p. XIV).

II Fragmenta Tischendorfiana libri quarti Maccabaeorum, nach Tisch. VII., eher IX. s., in Bd VI, 399 der N. C.; Swete p. XVI.

Boch nicht verglichen sind — nach I, 630,8 die von Tischendorf nach Petersburg verbrachten, von ihm ins 6. oder 7. Jahrhundert verlegten und sür den nicht erschienenen 8. Band der N. C. bestimmten Palimpsetstragmente der Weisheit und des Sirach; weiter einige Blätter eines von sehr roher Hand vielleicht im 7. oder 8. Jahrhundert geschriebenen Psalters, welche das Britische Museum lürzlich erwarb (Kenyon 1896 p. 66).

Siehe auch Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the vears 1882—1893 (Lond 1894) p. 410: Pap. CCXII. Gen 14. 17: p. 413: Pap. years 1888—1893 (Lond. 1894) p. 410: Pap. CCXXII. Gen 14, 17; p. 413: Pap. CCXXX P[ 11, 7—14, 4.

Unter den Biblical fragments from Mount Sinai, welche J. R. Harris 1890

veröffentlichte, befinden sich 6 zum UX. gehörige Stüde zu Nu, Ri, Ruth, Ps (s. auch 25 Studia Sinaitica I p. 96. 97), darunter Nr. 15 bisher bekannt — Brugschs Neue Bruchstüde, S. 13, 39, Nr. 5 ist ein Fragment des Sirach aus Jerusalem.

Ein Fragment einer Unzialhandschrift der Proverbien 23, 21—24, 35 entdeckte H. Redpath in Benedig (Marc. gr. XXIII s. MSS. of the LXX and Catenas at Milan, Verona and Venice, The Academy. Oct. 22. 1892, 362<sup>b</sup>—364<sup>a</sup>), noch volls so ständiger bei E. Rlostermann, Analecta 34—38.

B. S. Sechler, an ancient papyrus MS. of the Septuagint (Transactions of the ninth international Congress of Orientalists (1892) London vol. II (1893) p. 331—333 giebt ein trefsliches Faksimile von 2 der 32 Seiten einer Prophetenhandschrift, welche 1892 in seinen Bestig kam, Stüde von Sach und Mal enthält und von 85 him noch vor 300 angesetzt wird. Durch ein heiteres Misperstadus paradiert ein Erwick und von 300 angesetzt wird. Faksimile dieses Papyrus (Sach 12, 2-3) im Daheim 1893 Nr. 21 als Faksimile des

Betrusevangeliums.

Ein Stud eines Blattes eines Papprus-Buchs (nicht: Rolle) des 4. Jahrhunderts enthaltend & 5, 12-6, 3 mit den fritischen Zeichen des Origenes, also taum 100 Jahre 40 nach bessen Tod geschrieben, veröffentlicht bei B. B. Grenfell, an Alexandrian Erotic Fragment and other greek Papyri, chiefly Ptolemaic. Oxford 1896, 4° S. 9—11, mit Ausnahme eines noch fleineren Stücks des Jesaia in der Sammlung Rainer das älteste Stück dieser Art (Bodl. MS. Gr. Bibl. d. 4[P.]) Ebenda p. 11. 12. Sach 12, 10. 11. 13, 3—5 (Bodl. MS. Gr. Bibl. e. 4 [P.]), Fragment eines kleinen Perstogamentbuchs. Ebenda p. 12. 13. Cant. 1, 6—9 (Bodl. MS. Gr. Bibl. g. 1 [P.]), Fragment eines Papprusbuchs des sechsten oder siebenten Jahrhunderts; schon erwähnt bei Klostermann S. 5 nach Grenfell, Academy 2. June 1894. Über das nach Chr. Papadopulos im  $\Sigma\omega\tau\eta\varrho$  angeblich in einer Bibliothel in Damastus befindliche Gegenstück des codex Sinaiticus siehe Lambros Athenaeum 1890, I. 149. 405, ebenda so Blig 372; Neubauer in der Times vom 12. Febr. 90; Reinach, Rev. Archeol. Sep.s 50 Blig 372; Neudauer in der Imes vom 12. Kept. 90; Keinach, Kev. Archeol. Sep.s Ott. 1890, 264. Über die griech. Pappri vgl. C. Höberlin, CBl. f. Bibl. Wes. 1897, H. 1ff.
Psalterien in griechischer Unzialschift oder Fragmente von solchen, ebenso in lateinischer Transtription giebt es in größerer Jahl; s. Wesselh, Wiener Studien 1882, 2; Lagarde, specimen 3 f., G (cod. sancti Galli 17), L (Monacensis 251), W (Bamstegensis A 1, 14, das bekannte Psalterium quadruplex Salomos III. von Reichenau vom Jahr 909; Fr. Leitschuh, Ratalog der Hoss. Bibl. zu Bamsberg I, 1 (1895), S. 36—39; C. L. F. Handan, Canticum Moysi ex Psalterio quadruplici Salomonis III. Jenae 1874 [oder Lips. 1873] bes. 37). Zu den darf ausgeschilten kam ein im Archin der Müniterlische zu Ellen ausgesundenes Exemplar.

dort aufgezählten tam ein im Archiv der Münftertirche zu Effen aufgefundenes Exemplar,

60 vielleicht das älteste dieser Art CBl. f. Bibl. Wes. 1895, Heft 2/3.

Bon den Unzialen unterscheidet man herkömmlicherweise die Minus kelhandschiften, die seit Holmes-Parsons sehr vernachlässigt worden sind; sehr mit Unrecht scheidet man sie von seinen wie durch eine tiese Alust. Swete hat sie ganz ausgeschlössen, insosern mit Recht als von den meisten noch keine zuverlässigen Rollationen vorliegen, ebenso Lagarde in seinem Psalter-Specimen und in seiner Quinquagena. Wenn aber 6 sür dies Buch in neuster Zeit vorgeschlagen wurde, sie einstweisen ganz deiseite zu lassen, da hier die Varianten der Minusseln am unbedeutendsten scheinen und die Zahl vollständiger Unzialen besonders groß sei (Rlostermann S. 7), so ist das hier so wenig gerechtsertigt, wie beim AL, wo auch dis in die neueste Zeit die Minusseln sehr unterschäftst wurden. Eine ganz junge Hol. ann einen sehr alten und sehr guten so Etammbaum haben, zumal wenn sie in einem abgelegenen Land kopiert wurde. Um mur ein Beitpiel anzusstligen. Wie im RL Lesarten, die auf Marcion zurückgehen oder seht im sprischen Sinaipalimpsest gefunden wurden, uns durch keine Unziale, sondern nur durch Minusteln bezeugt sind z. Wit, 16; Le 11, 2, so ist z. B. eben im Psalter die Überschrift neuarn oahbarov zu Ps 11, 16; Le 11, 10, so ist z. B. eben im Psalter die Überschrift neuarn oahbarov zu Ps 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11

Ho 13 = Lag., Spec. 3. 16 für b tollationiert (Batiffol, la Vaticane p. 91). 19 Blanchini, Vindiciae 279—288, Lag., Antlind. 20. 26. SeptSt. 1, 9. 25 Lag., Gen 5 Antlind. 26, eine ber aus Tübingen nach München entführten Holl. (R. Roth, Die fürflichen Liberei auf Hohentibingen und ihre Entführung im Jahre 1635, so Tübingen 1888, S. 40. 4°). 27 Lag., Gen 5, Psalt. Hier. XII—XV, Spec. 3., Quinq. III. 29 Lag., Gen 6, SeptSt. 1, 11. 32 Scrivener, Introd. I., 224. 39 Lag., Spec. 2 = E. 43 Lag., Spec. 2 = F. 44 Lag., Gen 7, Ant. 20. 27; über leine übereinfühmung mit den Jubiläen Rönich (1874) 204. 342 n. 3. 372. 411 n. 2; im RI. Gregory 644, Scriv. 605 (I., 261). 51 für d tollationiert. 54 Lag., Ant. ss 27 = k, SeptSt. 1, 11. 60 Blatton, Polygl. 6, 121/3; Harris, Origin of Leicester codex p. 21. 61 Scrivener 1, 329. 62 Burtitt, rules of Tyconius p. CVIII. 67 Harris, Leicester codex p. 20. 68 Scrivener's 1, 219. 72 Tichenborf, Selbstanzeige seiner Appendix codd. celeb. LCBI 1867, 27. 75 stimmt oft mit Billo: Hornmann 41; Owen, an Enquiry p. 90; Lagarde, Ant. 4 = 0. 82 Lag., 40 Ant. 26 = f. 86 Blatton, Bolygl. VI, 131—137. 87. 88 Chistanus, LXX, 31 Dantel; über dos dunste Berbättnis dieser Rummer selled und Tichendorf' I, 37 n. 3. 93 Lag., Ant. 20. 26. 106 Lag., Ann. 31 Brov. 10, 18; Antlind. 27, vielsteicht von Steuchus Eugubinus 1529 benutzt (su Gen 19, 2); Swete II, p. VII n. 2, mit 44 nächstwensch. 107 Lag., Ant. 27. 45 108 Lag., Ant. 3. 4. 20. 26. SeptGt. 1, 9. 118 Lag., Ant. 3. 130 Lag., Ant. 26. 132 Gregory, RI. 3, 783 n. 84. 135 wie 25 einst in Tübingen, R. Teuffel, Tüb. Gymn. Brogt. 1876, 14; s. Beststein RI. 1, 132; 1607 von Hösche lenitzt Lag., Spec. 2 so und Quinq. III (= D). 157 cf. Beststein RI. 1, 132; 1607 von Hösche lenitzt Lag., Spec. 2 so und Quinq. III (= D). 157 cf. Beststein RI. 1, 132; normes variantes istas lectiones, Editioni L. Bos a me adscriptas, cum collatione MS. Cottoniani, Marchaliani, Coisliniani et Sarraviani, item cum Hoeschelii Editione Siracidae aliisque multis adhuc servo, unde Hex

Spec. 4. 294 x lein. \*307 wie 25. 294 Lag., Spec. 3. 296 scheint schon von Drusius benütt worden zu

Rlostermann (Analecta 5) meint, die Zahl der Minusteln werde sich heute mindestens auf das Doppelte der Holmesschen stellen; eine der ältesten soll cod. 2 5 SSep. in Jerusalem sein (Harris, Library of the Holy Sep. 16f.). Bon neu-testamentlichen Minusteln kommen in Betracht aus der Liste bei Gregory (Tisch.\* III) Ev. 33, 142 (205, 206), 218, 242, 339, 393, 491, 606, 664, 823, 941, 1030, 1149, Paul. 76, Up. 58.

Gedrudte Minusteln sind die Leipziger, Paulino-Lipsiensis, nach welcher von Jo. Fr. Fischer 1767 Exodi particula atque Leviticus, 1768 Numeri et Particula Deuteronomii herausgegeben wurde (Bahrdt, Borrede zur Hexapla, Rosensmüller, Hdb. 2, 323f.) und die Catena Nicephori, Lips. 1772. 73 (Octateuch und I—IV Reg.).

Uber die Petersburger Hd. gr. 62, die Londoner (Mus. Brit. 20002) s. Lagarde SeptSt. 1, 9—11. In der jett in Jerusalem befindlichen Bibliothet des Alosters Saba sind nach dem Katalog von Papadopulos Kerameus (Bb2, 1896) eine Hd. von Tobit, 52 (54) des Psalters, 8 zu den Propheten.

Lettionarien. Roch mehr vernachlässig als die Minusteln waren die in die neueste Zeit die Lettionarien oder kirchlichen Perikopenbücher; und doch sind sie als antliche und verhältnismäßig leicht zu lokalisierende Bücher sichere Zeugen für den Text ihrer Kirchenprovinzen. Die kleinen Anderungen z. B. am Anfang einer Perikope durch Zustigung des Subiertes oder eines einsettenden Sakes lassen sich leicht als durch Zufügung des Subjettes oder eines einleitenden Satzes lassen sich leicht als solche ertennen. Für diese Art Bücher wurde die alte Unzialschrift noch in später Zeit festgehalten, daher ihre Datierung, wo andere Bestimmungsmittel fehlen, nicht immer 25 leicht ist. Der großen Zahl neutestamentlicher Lektionarien gegenüber ist die der alttestamentlichen verhältnismäßig klein. Biele ber ersteren enthalten auch Stude bes UI.s, namentlich den Pfalter. Bom Evangelijtarium 6 z. B. fagt Scaliger: Graecus textus ex Prophetis et NT., Betstein neunt nur fragmenta pauca ex psalmis, Evv & meint aber scriptis literis maiusculis similibus codici Prophetarum, qui olim Cardiso nalis Rupefucaldi fuit (= Q). Folgende Leftionarien bei Gregory (Tisch. III) haben alttestamentliche Bestandteile Ev. 55. 84. 179. 185. 191. 207. 208. 215. 226. 228. 234. 237. 267. 268. 293. 315. 324. 443. 473. 475. 476. 506. 556. 573. 759. 829. 900. 908. 932. Apoft. 24. 40. 79. 84. 118. Un die Sandschriften reihen sich die Tochterübersetzungen, die für G von besonderer Wichtigkeit sind, die sthiopische, armenische, arabische, bohairische, lateinische, sahibische, sprische, spr

Sprache kommen; endlich als dritte Klasse von Zeugen

die Citate der Schriftsteller, von den jüdischen der Ptolemäerzeit ab. Da die Schriftsteller nach Zeit und Baterland meist bekannt sind, haben ihre Citate um so größere Bedeutung, vorausgesetzt, daß der Schriftsteller wortlich citierte, der Abschreiber genau kopierte, der Hernausgeber korrekt versuhen. Leider treffen diese Zeichen Auftrehammen nicht allenthalben zu. Der Schreiber unserer ältesten Justinhandschrift war zu bequem ein längeres Bibelcitat ganz auszuschreiben und setzte και τα εξης, anderswo selbst noch im 19. Jahrhundert wurde der Text nach späteren Rezensionen geändert (vgl. den streit über die Gestaltung der Bibelcitate in der Wiener Ausgabe Augustins zwischen Weihrich und seinen Rezensenten, Inda u. s. w.). Wie es mit Philostecht, zeigte 1841 J. G. Müller in seiner Ausgabe des Buchs von der Weltschöpfung (Lag. Mitt. 2, 53) und zeigt Schürers Anzeige von H. E. Ryle, Philo and Holy Scripture or the quotations of Philo from the books of the O. T. (London 1895) 50 in ThL3 1895, 19 und jett der erfte Band der neuen Philo-Ausgabe von Cohn Alle bisherigen Untersuchungen werden der Revision nach neuen und Wendland. Ausgaben bedürfen, doch seiner erwähnt für Philo die Arbeiten von Hornemann 1773. 75. 78, Siegfried, Drummond, Conybeare (Jew. Quart. Rev. Jan. 1893, 246—280), Ryse; für Josephus: Spittler 1779, Scharfenberg 1780 Mez (die Bibel des Josephus untersucht für Buch 5—7 der Archäologie, Basel 1895, sehr wichtig!)

Über die alttestamentlichen Citate im NX. ist die Litt. sast unübersehbar: Franc.

Junius 1588. 4° (1605 fol.); Jo. Drusius 1588. 4°; Resler 1627 (1673. 1701); A. Calovius (Comment. . . . super August. conf. 1647 p. 720—765); Lud. Capellus, Joh. Meldjior 1693, Ge. Jo. Hende 1709. 11 (oft seinem Präses J. H. Michaelis zugeschrieben), Surenhusius 1713; Joh. Steenbuchius 1716. 17.

30. Grammius (Havniae 1722. 40 S. pars 2—8 = S. 1—320 1724—1733) κ.; Boehl 1873; Rauhlch (Paulus) 1869; Sigerd IwTh Bd 35. 36. 38; Bollmer (Paulus) 1895; Frankl. Johnson (1896), Top. Über Quotations of the Septuagint by Clemens Romanus hielt der Greenfield Lecturer W. Eustace Daniel eine Bor-Iesung in Oxford (Acad. 28. Rov. 91); die Citate Justins bearbeitete schon Stroth; 6 on early und on composite quotations from the Septuagint handelt der 4. u. 5. von Hatch's Essays on biblical Greek (1889 p. 131—202—214). Über Chrosostomus vergl. Lagarde vor seiner pars prior; aus Augustin hat derselde ein Register von (29540 neutestamentlichen und) 13276 alttestamentlichen Bibelstellen angelegt (Göttingen Hd., Philosophumena, Lucifer, Hernonmus, Hilarius, Ambrosius, Eulgentius. Über Cyrill Alex. zu Ezechiel seinen Such 1886. 71—76. Bon (einem) Angliastius teilt Field zu Gen 2, 8 mit: καθα είς τα ακριβη και ανοθευτα και αρχαια των αντιγαφων μετα πολλης της ακριβειας ευσηκαμεν, είς τα υπο Κλημεντος και Εισηναιου και Φιλωνος του φιλοσοφου και του τα έξαπλα συστησαμενου στιχθεντα. 15 Wenn wir diese noch hätten! Erst wenn die griechischen Bäter vor Eusedius in zuverlässignen Musgaben vorliegen werden, ist eine sicher Berwertung dieser Zeugen möglich.

IV. Die Grundfage für Bearbeitung und Beurteilung ber alex. Überfetjung ergeben

fich aus ihrer Geschichte.

Am einschneidendsten sind die Arbeiten des Origenes geworden. (Bgl. außer dem 20 Hauptwert von Kr. Kield, (Origenis Hexaplorum quae supersunt Oxf. 1875. 2 vol. 4°) L. Méchineau la critique diblique au 3° siècle. (II) Les recensions d'Origène, de S. Lucien, d'Hésychius et nos textes grees actuels in Etudes relig., philos., hist. et lit. 1892 mars 424—453). Bon seiner und seiner Zeitgenossen, des S. Lucien, d'Hésychius et nos textes grees actuels in Etudes relig., philos., hist. et lit. 1892 mars 424—453). Bon seiner und seiner Zeitgenossen Bahrnehmung ausgehend, doc bei Disputationen mit Juden die von diesen Zeitgenossen Bahrnehmung, das er in der spapla den hebräsigen Text in Originassenstien stimme, hat er in der sogenannten Hexapla den hebräsigen Text in Originassen über seinen bes Aquila, Symmachus und Theodotion zusammengestellt und mit Hisse der den Heristus und Delus — über die weiteren noch nicht ganz sicher gedeuteten Zeichen Afteristus und Hypolemniscus siehe Field I — die von ihm wahrgenommenen Noweichungen der griechischen Kirchenbibel von den sign von ihm wahrgenommenen Noweichungen der griechischen Kirchenbibel von den sign vorliegenden hebr. Handhaftisch nur die Anamhaft gemachten übersetzungen enthielt. Bei einzelnen Bückern zu erhielt das Gesamtwert sogar acht, sa neun Spalten, während späterhin die Septuagintasand der wischtigken Barianten der andern Übersetzungen verzeichnet wurde. Während man disher wichtigsten Barianten der andern Übersetzungen verzeichnet wurde. Während man disher annahm, daß diese riesenhafte Unternehmen, zu welchem der Senator Ambrosius Mittel zur Berfügung stellte, nie ganz sopiert und so mit des worigenes Bibliothel in Cäsarea zu Grund gegangen sei, hat Giovanni Mercati 1896 in einem Palimpselt der Maliander Bibliothel erfimals eine Handssigher Umscrati, welche uns in 5 Spalten größere Stück der Psalmen hebr. in griechischer Umscrati, delle uns in 5 Spalten größere Stück der Psalmen hebr. in griechischer Umscrati, delle Att. ab. G. Mercati, Estratto dai "Rendiconti" del

Bon den obengenannten Handschriften gehen vor allem G u. Q mit Beibehaltung der fritischen Zeichen, ohne diese noch manche andere, als "troptohexaplarische" zu bezeichnende Handschriften auf Origenes zurück, in den Büchern der Könige vor allem A; aber auch B scheint von Origenes abhängig (s. Nestle, St II); von Übersehungen 55 die erste Arbeit des Hieronymus am Psalter und Hob, ebenso die sprische des Paul von Tella. Rach einer in neuerer Zeit sehr betonten Stelle des Hieronymus haben namentlich Eusedius und Pamphilus in und um Palästina diesen Text verbreitet, s. die S. 13, 9. 30 angesührten Unterschriften aus Q u. S. Wie weit Origenes sich erlaubte, den

ihm vorliegenden griechischen Text stillschweigend zu bearbeiten, z. B. die Eigennamen nach dem Hebräschen zu ändern, ist noch die Frage. Bgl. dazu C. H. Cornill, bietet der Codex Baticanus B uns den Bibeltext in der Rezension des Origenes GgN 1888. 8. 194—196.

Bon Wichtigkeit ist es, von Origenes unabhängige Textgestalten zu gewinnen. Solche liegen uns vor zunächst aus nachorigenistischer Zeit vor allem in der Rezension des antiochenischen Märtyrers Lucian (c. 310), die nach dem Zeugnis des Hieronymus von Antiochen dies Konstantinopel gebraucht, von Ceriani, Field, Lagarde erstmals mit Sicherheit bestimmt, von letzterem für Gen—Esther 1883 in der Pars Prior nach den 5ds. Ho 19. 44. 82. 93. 108. 118. herausgegeben wurde. Bzl. außer den Genannten auch G. Bickell, die Lucianische Septuagintabearbeitung nachgewiesen III zu 3 407—411. Uber die Handschriften der späteren Teile des AI.s, welche diese Rezension enthalten, s. bes. Ceriani, Le recensioni dei LXX e la versione latina detta Itala. (Nota... letta al R. Istituto Lombardo 18. Febr. 1886) und in seiner Commentatio zu Q, 16 ebenso Cornill vor seinem Ezechsel (1886). Wie weit der Antiochener Lucian dei seiner Revisionsarbeit neben dem hebräschnet (s. Marginalten 45) Th. Stockmayer in JatW 1892. 218—223 für die Samuelisdücher untersucht. Besonders ausstallend ist, daß viele Eigentümlichsetten dieser Rezensson sich untersucht. Besonders ausstallend ist, daß viele Eigentümlichsetten dieser Rezensson sich untersucht. Besonders ausstallend ist, daß viele Eigentümlichsetten dieser Rezensson sich untersucht. Besonders ausstallend ist, daß viele Eigentümlichsetten dieser Rezensson sich der wohl möglich (s. zuleht Burstitt, the Old Latin and the Itala p. 10. 34; dagegen S. Berger, Bull. crit. 1896, 25, 485, der darüber sehn schrechfelt sein wurde, die engentlich die Lucianischen Revison, die, um es nochmals zu wiederholen, mit der ursprünglichen alexandrinischen übersetzung so wenig verwechselt werden darf, wie die englische Revised Version mit der von 1611.

Eine dritte Rezension brauchte man nach dem Zeugnis des Hieronymus zu seiner Zeit in Alexandrien und Agypten, die des Heindius, die man noch nicht so sicher, wie die des Lucian sessischen sonnte, seriani, Cornill, Field. Ceriani suchte zulett ihren Sinsluh auch in Q, andere, zumal sür das NX. in B (Bousset, Textstritssche Studien zum NX. 1894 XU XI, 4). Sine wichtigere Aufgabe scheint es, einen oder den vorhexaplarischen Septuagintatext herzustellen, wozu außer den Citaten bei Philo und den älteren Kirchenlehrern namentlich die altsateinische Übersetzung dienen mag. Bon den griechischen Handschriften ist noch seine mit völliger Sicherheit als beste konstatert; die Untersuchung ist für die einzelnen Gruppen des UX.s besonders zu führen, da die Übersetzung seder Büchergruppe (Pentateuch, bez. Heptateuch oder Ottateuch, Propheten, Poetische Bücher) eine eigene Geschichte hatte, ehe um die Wende des dritten 40 und vierten Jahrhunderts Handschriften der gesamten Bibel oder des ganzen UX.s ( $\pi avdentys$ , dibliotheca) zu stande kamen.

Die Untersuchungen, welche Bücher von demselben Übersetzer bearbeitet wurden, sind gleichfalls noch nicht mit genügender Sicherheit geführt; Anfänge bei Bos, dann insbesondere für den Pentateuch dei Frankel, Borstudien. Die Übersetzung von Ri (in cod B) Ruth, 2 (auch 3 u. 4) Rg hat z. B. für κρω ειμι zum Unterschied von κρω ειμι ψαλω, εγω ειμι ουχ ημαστον, εγω ειμι εχοισα, εγω ειμι εντελλομαι (so zu lesen 2 Rg 12, 7. 13, 28), sogar εγω ειμι εσομαι Ruth 2, 13 (Holmes). Der Übersetzer des Koheleth giebt και als nota accusativi durch συν mit Akusativ wieder, wie Aquila, daher diese Übersetzung für lehteren in Unspruch genommen wurde.

V. Wert der Übersetzung. Die Genauigkeit der Übersetzung beziehungsweise die Übereinstimmung mit unserem massoreissigen Text ist bei den einzelnen Büchergruppen sehr verschieden. Im Pentateuch weichen beide Zeugen nicht sehr von einander ab; außer in Ex. von c. 36 an und in Ru; nichtsdestoweniger stimmt G an mehr als 1600 Stellen mit dem Samaritaner gegen den massoreischen Text überein. Dies erklätzte man entweder aus Benutzung des Samaritaners von Seiten des Griechen sin Birklichteit wird unsre heutige massoreische Rezension später als jede der beiden genannten sein, die beide unabhängig von einander aus hebräischen, einander noch ähnlichen Handscriften gestossen sein werden.

Am Buch Josu zeigte J. Hollenberg (Mörs, Progr. 1876 4°), daß die griechische bersetzung nicht bloß für die sogenannte niedere Kritit von Wert sei, sondern noch in e Fragen von der Komposition der biblischen Bücher hereinspiele. Roch mehr gilt es von den Samuelisbüchern s. Thenius, Wellhausen, Driver, Budde. Für sein uch, auch für die am freiesten oder ungenauesten wiedergegebenen, ist die alexandrische Übersetzung ergebnissos, wenn auch die Urteile über das Maß ihres Wertes noch ute auseinandergehen. Hitzig hatte vollständig recht, wenn er die alttestamentlichen nterpretiersübungen im theologischen Seminar in Heidelberg mit der Frage und Ausscherung an die Studenten einzuleiten pflegte: "meine Herren, haben Sie eine eptuaginta? wenn nicht, so verkausen Sie alles, was Sie haben, und kaufen sich is Septuaginta" (Borlesungen über biblische Theologie hrsg. von J. J. Aneuder 80. S. 19).

Besonders groß sind die Abweichungen in Jeremia (s. Spohn, Movers, Wichelhaus, caf, Scholz, Bortmann, Giesebrecht, Streane), und im Hold, in dessen griechischem at Origenes bald 3—4, bald 14—15, Heronymus im ganzen 700—800 Sticken 15 mitzte. Bidell zählte 373—393 Sticken, die Origenes unter Afterist eingesügt habe, asca fand nach der schieden übersetzung 360 + 16. Sind das willsürliche Aussiungen des Griechen oder ist unser hedräsischen. Auch in den Proverdien treckt sich die Berschiedenheit auf Weglassung oder Jusügung ganzer Versglieder (l. 20 Lagarde, Baumgartner). So groß die Jahl der Werte zur Untersuchung ist, so ist es zur Zeit noch an einem zusammenfassenden Werte, das die disherigen Ergednisse überen Areisen zugänglich machen würde, wie an den nötigen Detailuntersuchungen. We Cambridger Universitätspresse hat scholars von Hohn 1895 eine Introduction to the Septuagint. Ir the use of Students von H. B. Swete angetündigt, der man mit Spannung 25 tegenssehen darf. Die Clarendon Press in Oxford wird dem endigt mit dem sechlenente ine große Concordance to the Septuagint and the other Greek Versions the Old Testament (including the Apoeryphal Books) beenden, die assisted other scholars von Edwin Hatz he Apoeryphal Books) beenden, die assisted other scholars von Edwin Hatz he Apoeryphal Books) beenden, die assisted rother scholars von Edwin Hatz haben hen und on Hend Mutgenbecher 179—80 und J. B. Schleusner 1820 (5 Teile) nicht minder bringen dit gib als ne grammatikalische Reubearbeitung ührer Sprache an der Hand der neugefundenen appruslitteratur und als ein noch nie versuchter, nur von Joh. Ern. Faber stizgierter sommentar über die Septuaginta, Descriptio commentarii in Septuaginta Interretes. Gottingae 1768. 69 2 Teile 4°, oder asabenliche Boteslungen über bleselbe, ie sie Joh. Dav. Michaelis vor 130 Jahren hielt (vgl. sein Programma, worin er ne seinen Collegiis über die Sprichwörter Salomonis ankündigt, Gött. 1767) und wie 40 e in England noch heute zu Hall-Houghton Price für 2 Arbeiten über die erptuagi

Die Bedeutung des Griechen hat am besten Joh. Pearson, der schon oben genannte 45 lächof von Chester, zusammengesalt, wenn er in seiner Borrede von 1665 ausführt, ie sie (1) ad Hebraicam veritatem prode percipiendam, (2) ad Authoritatem stimoniorum Apostolicorum confirmandam, (3) ad nativum Novi Foederis vylum recte intelligendum, (4) ad Graecos Latinosque Patres rite tractandos, i) ad scientiam denique Linguae Graecae ipsamque Criticen ornandam tam so it utilis atque necessaria, daher doctis omnibus, praesertim Theologis debere see commendatissimam. Ühnlich meinte Wover 1618: nulla theologo dignior hilologia, quam istiusmodi invigilare studiis.

VI. Bei dem riesigen Umfang der Litteratur ist es unmöglich auch nur die ichristen aufzusühren, die auf ihrem Titel ausdrücklich die Septuaginta erwähnen, geschweige 55 le die zu nennen, die sich mehr oder minder mit ihr besassen; jede alttestamentliche inleitung, jeder Rommentar wäre zu nennen. Im solgenden eine chronologisch geschnete, durchaus nicht auf Bollständigkeit Anspruch machende Liste. Da die Ansührung

ber vollen Titel viel zu viel Raum in Anspruch genommen hatte, ist in der Regel nur Name, Druckort, Jahr und Format genannt, beim laufenden Jahrhundert ein Schlag-wort aus dem Titel beigefügt.

17. Jahrh. Cont. Ritcher 1607 4° (Concordantise); Joan. Wovver, Hamb. 18; Drusius (Fragmenta), Arnh. 22 4°; Andr. Resler, Jenae 27 4°; Drusius, Conj. in Prophetas 27 4°; Morinus, Exercit. eccl. 31 4°, biblicae I 33 4°; Simon de Muis, Assertio 31, altera 34, tertia 39; Drusius, Animadv. 34 4°; Rosenberg. Legiton 34; Franc. Taylor, Examen 38; Morinus, Diatribe 39; J. Hottinger, Exercitationes 44 4°, dissertatio 46 4°; Which. Crellus, Legiton 46; Adr. Calovius, Criticus sacer 46 4°; John Gregory, Discourse 50. 64. 71. 83 4°; 10 Arn. Bootii, De textus 50 4°; Vindiciae 53 4°; Lub. Cappellus, epistola 51; Joh. d'Espieres, Auctoritas 51 4°; Lub. Cappellus, critica sacra 50 fol.; Joh. Buxtorfius f., Anticritica 53 4°; 30h. Frischmuth, dissert. 55 4°; Ilsiher, syntagma 55 4°; Henr. Valesius, epistola (Eusebius), Bar. 59 fol.; Boover 58; Henr. Hulsius, dissert. 61 4°; Appendix 63 4°; Ant. Hulsius, 15 Authentia 62 4°; Christ. Schotanus, Legiton 62; Joh. Cocceius, responsionum 62, defensio altera 64; Christ. Schotanus, Diatribe 63 4°; Jo. Morinus, Exercitationes 69 fol.; J. Cocceius, Lexicon 69 fol.; Jo. Georgius 71 4°; Humphr. Hody, dissertatio 84 (ober 85); Is. Vossius, Var. Obs. liber 85 4°; Edward (episc. Corcagiensis et Rossensis) 86; Godoft. Beiß 87 4°; Mart. Babatus, disput. 88 4°; J. M. Carus 2 tom. 88 4°; Gerh. Rejer, 90 4°; Usseriot, Lewara Opera 99 fol.

18. Ja fr. Matth. Eig, Aboae 1701 8°; Nicol. de Nourry (Bibl. Max. T. I Diss. XII) Par. 3 fol.; Mid. Gronert, Regiom. 4 4°. Hody 5, van Dale 5, Grabe 5; Jo. Esberg, Vpsal. 5 8°; Geo. Jac. Engelbach, Vitemb. 6; Mid. Gronert, Gryphisw. 6 4°; Gerh. Raher, Viteb. 6 8°; 30h. Andr. Resler hinter Ed. Leighs Critica sacra 6 4°; Theologien de Salamanque in Memoires de Trevoux 1709; Geo. Jo. Hende, Halae 9 (oft dem Jo. De. Michaelis zugeschrieben); Grade, de vitiis Off. 10 4°; Geo. Jo. hende, 11 4°; Guil. Surenhusius, \$\beta \text{pl}\lambda, \times \text{arallagyn} Amstel. 13 4°; Dav. Bernardus, Viteb. 17. 21 4°; Trommius 18; 30. Cont. Edwarz 21; Will. Whiston Lond. 22. 23 24 8°; Jo. Grammius Havniae 22. 24 26. 27. 28. 33 [...] 4°; Jo. Geo. Geret, Vitemb. 25. 26. 4° (auch Onoldi 42 8°); Elias Beuhenmeier, Ulmae 26 4°; 30h. Inter Libri Jobi textus 36; Biel, Brunev. 40 4°; 30feph. Torelli, Beron. 44; Frib. Frifch, Lips. 46 4°; C. Fr. Houbigant, Par. 46 4°; 30. Breitinger 48 4°; 38 Bett. Beifeling, Traj. ad Rh. 48 4°; 3. Ø. Olbers, Stabe (hebopfer I) 51. 52; B. Rennicott, Off. 53. 59; 30. Blifch, Dresb. 54 4°; Edv. Err. Breethert, Lips. 54 8°; Fassonius, Urbini 54 4°; Mug. Thieme, Lips. 55 4°; Joh. Ben. Carpzov, Felmít. 56 4°; Joh. Mug. Dathe, Lips. 59 4° (auch Opusc. 96); 30b. Chrift. Filder, Lips. 58; 30rfe, Lips. 59; 30. Fr. Filder, Lips. 59 4° (auch Opusc. 96); 30b. Chrift. Filder, Lips. 58; Jorfe, Lips. 59; 30. Fr. Filder, Lips. 59 4° (auch Opusc. 96); 30b. Chrift. Filder, Lips. 58; 30rfe, Lips. 59; 30. Fr. Filder, Lips. 59; 30. Dav. Michaelis, Gött. 67 8°; 30. hern. Edmarz, Halae 68 4°; 3. Chr. Fra. Balbau, Mith. 70 4°; 30. Gerer. Argent. 40 63; Christian. Sam. Weisius, Lips. 63 4°; Chr. Fr. Echmib, Lips. 63 8°; Bahrbt 69. 70; Nic. Schwebelius, Onold. 70 4°; Geo. Crn. Balbau, Mith. 70 4°; 30. Chriftophil. Roennede, Magh. 71 4°; Grift. Doeberlein, Curae etc., Mith. 70; 30. Chriftophil. Roennede, Magh. 71 4°; Ghrift. Doeberlein, Curae etc., Mith. 70; 30. Chriftophil. Roennede, Magh. 71 4°; Ghrift. Roederlein 72 [Simon 18. Jahrh. Matth. Elg, Abose 1701 8°; Nicol. de Nourry (Bibl. Max. T. I Diss. XII) Par. 3 Halae 75. 76 4°; Handbud zum Gebrauche der niedern lateinischen Schulen ben der hochsürstlichen Benedictinersuniversität zu Salzburg, Salzb. 76; Franc. Bolkm. Reinhard, Vitemb. 77 4°; He. Owen, Lond. 78 8°; Jo. Bernh. Lippert, Erl. 78 4°; Joseph. White, letter, Oxf. 79 8°; Lud. Tiesmoth. Spittler, Gott. 79 4°; Fr. Andr. Stroth (Repert. T. V sp.) 79 sp.; Jo. Christ. Biel, Thesaurus, Hagae 79. 80. 3 vol.; Jo. Gottstr. Scharsenberg, Lips. 80 4°; T. H. Stange, Halae 81 4°; Jo. Gottstr. Hassius 82; Dan. Phil. Troscol vor Salomond Woral, Berl. 82 8°; J. H. Schleußner, Lips. 82 4; Brund, Annal. literar. Helmsteld. 83 (Repert. 14, 30) 84. 8°. J. Beng Carnon Schwit 85 4°. Seb. Revius Luged 9: Schleinfer, Lips. 82 4; Stuns, Annal. interar. Delmital. 83 (Repert. 14, 30) 84. Vol.II. 193; Henr. Owen, Lond. 84 8°; Jo. Ben. Carpzov, Helmital. 85 4°; Seb. Ravius, Lugd. 60 Bat. 85 4°; Schleusner, curae I, Gott. 85 4° (Göttinger Bibliothef d. neuesten theol. Lit.); Leber. Spohn, Übers. des Pred. Seipz. 85; John Blair, Lectures, London 85 4°; Fr. Ben. Gantsch, Francof. 86; Jo. Geo. Chr. Hoepsfiner, Lips. [86] 88 4°; Friedr. Guilielm. Sturz, de dial. Alex. 86. 88. 93. 94. 8°. 1808; Henr. Owen, Lond. 87; Alex. Sundback, Uhsal. I. II. 87 4°; Seb. Seemiller, Jngolst. 87. 88 4°; Jo. Gottl. Jaeger, Meld. 1788; 65 [J. F. Schleußner], Gott. 88 4°, 90—94 8°; Berend Kordes, Jenae 88 4°; Sam. Traug.

Mude, Zullich. 89 8°; Bendtfen 89; Jo. Geo. Trendelenburg, Lubecae 94 8°; Gottl. Leber. Spohn 94—824; Jo. Fr. Schleusner 95. 96. 97. 98 4°; Chriftian Gotthilf hensler, Erläuterungen hamb. 796; Jo. hen. Meisner, Clavis I. II., Lips. 800.

Mide, Jülide. 89 %; Benbifen 88; 30. Geo. Trenbelenburg, Lubecase 94 8°; Gotif Leber. Spoken 4-824; 30. Fr. Schleusburr 95. 86, 79. 89 4°; Striftian Gottipif Sensler, Erläuterungen Samb. 796; 30. Sen. Meisburr. Clavis I. II., Lips. 800.

19. 3a fri, 6. G. Bretichgeber, Lexici, Lips. 1805; Steinbard. Opusc. I. Lips. 8; 3. G. Sturz, Lips. 8; 30. Sen. Sater, Regiom. 11 4°; Schleusburr, opusc. Lips. 12; 3ac. Amersfooth; 6 Lugd. Bat. 15 4°; 30. Seon. Sug. Frib. 18 4°; Ern. God. 8b. Bödel, Lips. 20 4°; 3. B. Schleusburr, opusc. Lips. 12; 3ac. Amersfooth; 6 Lugd. Bat. 15 4°; 30. Seon. Sug. Frib. 18 4°; Ern. God. 8b. Bödel, Lips. 20 4°; 3. B. Schleusburr, opusc. Lips. 12; 3ac. Amersfooth; 6 Lugd. Bat. 15 4°; 3ac. 20. 21; 1. 3a. Glasgow. 22; Giuber, Ern. 23; E. Henderson, bibl. researches, Lond. 26; Riefl, Lips. 34; Br. G. Wovers, Samb. 37 4°; Schir. Thierich 40. 41; 3. Brantlet, Schlight. 15 reflg. 3nt. b. 3ub.) 45; 3. Brantlet, Cinflüg, Leipy. 51; Stides, Monast. 53; G. M. 10 Badl. (asive Lips. 33 4°; Brantlet, Schriftian, Breisgal 54; Sont. Tiffenborf; Gentlife Schift, f. dr. Biff. unb dr. Reben V. Rr. 21. 1854. 461—166); Banbligreiber, Lucllen, Bleifelb 56; Serglelb. Geighight II. Rorbsaulen 57; E. B. Boolf, Manft. 58; C. Breuß, Settrechung, Berlin 55; C. Schulz, de Jeremias, Terptom 51 4°; Gutt. Bidelf, de indole, Warburg 62; G. Tifdenborf, Ruslingden, Berlin 18; C. Schulz, Gelegen Baffel, Geleg drie 93; Siegfr. Silberstein, Codex Alexandrinus und Vaticanus des dritten Königsbuches zur B 13. (93) 1—75. 14. 94; M. Friedländer, Zur Entstehungsgeschichte des Christentums, Wien 94; E. Restle, Etwas Antikritisches. Philologus 53 (94) 199 s.; J. A. Zenner, Eccli nach cod. vat. 346. Zikth. 94; Erich Coste, Jeremias wider die fremden Bölter. Heibelscherg 95; G. A. Delhman, Bibelstudien, Mard. 95; H. A. A. Kennedy, Sources of the NT. Greek, Edinburgh. 95; Er. Rlostermann, Analecta Leipz. 95; Wax Löhr, Borarbeiten zu Daniel ZatW 15. 95. 75—103. 193—225; Gia. Lumbroso, l'Egitto 2ª ediz. Roma 95; George F. Moore, Comment. on Judges, § 8, Edinb. 95; E. Restle, Zum cod. Alex., ZatW 95, 261 f., zur Herapla des Origenes, ZwTh 38, 231; Herb. Edw. Ryle, Philo and Holy Scripture, Lond. 95; B. Zacob, Einleitung in die Psalmen ZatW 96, 265/91; F. Johnson, quotations of the NT., London 96; G. Rerber, Syrobezapl. Fragmente, ZatW 96. 249/264; A, F. Kirkpatrick, The Septuagint Version The Expositor, april 96. 213—257; E. Klostermann, Die Mailander Fragmente der Heydla ZatW 96, 334'37; M. Rlostermann, Beitr. zur Entstehungsgeschichte des Bentateuchs 7. NtZ 8. 1897. 48—77; J. Hurst. Sputch des Mentateuchs 7. NtZ 8. 1897. 48—77; J. Hurst. Sputch des Mentateuchs 7. NtZ 8. 1897. 48—77; J. Hurst. Sputch des Mentateuchs 7. NtZ 8. 1897. 48—77; J. Hurst. Sputch des Mentateuchs 7. NtZ 8. 1897. 48—77; J. Hurst. Sputch des Mentateuchs 7. NtZ 8. 1897. 48—77; J. Hurst. Sputch des Mentateuchs 7. NtZ 8. 1897. 48—77; J. Hurst. Sputch des Mentateuchs 7. Rtz 8. 1897. 48—77; J. Hurst. Sputch des Mentateuchs 7. Rtz 8. 1897. 48—77; J. Hurst. Sputch 1897 febr.

Spätere griechische Übersetzungen bes Alten Testaments.

Der Gegensatzwischen Kirche und Synagoge führte zu neuen Übersetzungen des AT.s ins Griechische. Bon ihren Urhebern sind drei dem Namen nach bekannt ge-

U.s. ins Griechice. Bon thren Urhebern sind drei dem Namen nach betannt geworden, Aquila, Symmachus und Theodotion.

1 Aquila, Axilas. Litteratur. Frenäus 3, 21 (griech. dei Eusedius KG 5, 8). 24. Origenes (passim). Eusedius, Dem. Ev. 8, 10. p. 316. Hieronymus IV, 2. p. 116. 255 (pass.). Epiphanius, de mens. c. 13. 14. 18. Synopsis s. scr. c. 27 (Nth. 2, 155). Chron. Pasch. 255 (paris). Hody, Frankel, Borstudien, Hield I, p. XVI—XXVIII; Lagarde, Clementina p. 12; Petr. Wesselingius, Epistola ad Henr. Venemam, de Aquilae in scriptis Philonis 10 Judaei fragmentis Traj. ad Rhen. 1748 8°; Rub. Anger, de Onkelo Chaldaico, quem serunt Pentateuchi Paraphraste et quid ei rationis intercedat cum Akyla Graeco V. T. interprete. Partic. I, Lips. 1845 4°; M. Friedmann, Ontelos und Atylas, Wien 1896 VI, 135; E. Rrauß-Budapest in der Festschrift zum 80. Geburtstage Moriz Steinschneiders, Leipzaia 1896. aig 1896.

Der erste Kirchenlehrer, der Aquila mit Namen nennt, ist Irenaus 3, 21: Axvlas ο Ποντικος (das Griechische bei Euseb. 5, 8) neben Theodotion; nach 3, 24 war er Projelyte; Epiphanius nennt ihn Ελληνα und Αδοιανού πενθεοιδην (Synops. und prosente; Epiphantus nennt ihn Ελληνα und Αδοιανου πενθεοιδην (Synops. und Chron. Pasch. πενθερος), απο Σινωπης δε της Ποντου ορμωμενον. In Jerusalem, wo ihn Hadrian über die zu unternehmenden Neubauten setzt, sernt er die aus Bella zurückgesehrten Schüler der Apostelschüler kennen, wird Christ, aber aus der Gemeinde ausgestoßen, weil er von seinem heidnischen Horostoßestellen nicht lassen will, lätzt sich aus gestränktem Ehrgeiz beschieden und sernt mit aller Energie die hebrässche Sprache und Schrift. Im 12. Jahre des Hadrian, 430 Jahre 4 Monate weniger 9 Tage nach der LXX giebt er seine Übersetzung heraus, in der er zu seiner Rechtzeftzung einige messinische Stellen anders übersetzt, als sie in der Kirche gelesen wurden. So Epiphanius.

Jübijde Radrichten (j. Meg. 1, 11. Qidd. 1, 1) reden von einem אקרלם הגר (בקילום, קילום, קילום, פווער פווער), einem Zeitgenossen des R. Eliser, R. Josua u. R. Atiba, der mit Hadrian zusammentras (Friedmann S. 34), auch sein Resse genannt wird (S. 36) so und als Bibelüberseher R. Eliser und R. Josua mir ihm Schifften aus ihm geehrt wurde יפיפית מבני אדם. Einzelne Stellen werden in jub. Schriften von ihm angeführt (Gen 17, 1; Lev 19, 20. 23, 40; Esth. 1, 6; Prov. 18, 21. 25, 11; 3, 20; Ez 16, 10. 23, 43; Dan 5, 5. 8, 13).

Mit diesen Nachrichten von einem taiserlichen Prinzen, der Christ und Jude wurde, 35 tombinierte Lagarde die der Clementina von dem taiferl. Prinzen, der in Cafarea Stratonis an eine jüdische Proselytin verlauft, Aquila genannt, Schüler des Simon Magus und dann Christ wird, und diejenigen des Sueton und Dio von Domitilla, welche Domitian nach Pontia (oder Pandataria) gegenüber von Sinuessa verbannt, während er ihre Kinder adoptiert. Die Sache ist noch nicht klar, so wenig wie sich zu 40 diesen Nachrichten die jüdischen Überlieserungen über Ontelos den Nessen des Titus verhalten.

Die Übersehung des A. ist wegen ihrer Buchstäblichkeit als Zeugnis für die jüdische Exegese von großem Wert und zeigt, daß selbst in der Schule, welcher unser masso-retischer Text entstammt, dieser im ersten Drittel des zweiten Jahrhunderts noch nicht 46 in allen Einzelheiten feststand. Mit Recht stellte Origenes in der Hexapla sie neben den hebräischen Text. Rach Hieronymus fertigte A., was die erhaltenen Fragmente bestätigen, secundam editionem quam Hebraei η κατ ακοιβειαν nominant. Ju-stinian gestattete in der Novelle 146 ihren Gebrauch in den jüdischen Synagogen. Ihre Fragmente hat mit den übrigen Fragmenten der Hexapla zuerst van Driesche zu den 50 Pfalmen zu sammeln angesangen (in Psalmos Davidis vett, interpretum quae extant fragmenta. Antv. Plantin. 1581, "ein unbeschreiblich seltenes Buch" Lagarde); dann sammelten sie die Mitarbeiter an der Sixtina (Petrus Morinus, Flaminius Robilius) 1586/88; weiter der eben genannte Drussius (Arrusman 1622 4°), Bos 1709 (in seiner Septuaginta-Ausgabe), vor allem Montsaucon 1713 (Orig. Hexaplorum 55 quae supersunt 2 Bde; in MSG nachgedruckt, von C. F. Bahrdt 1769/70 in Auszuge gebracht). Nach kleineren Arbeiten von Scharfenberg, Doeberlein, Matthaei, Schleusz ner, Spohn und dem großen Rollationswert von Holmes-Parsons, erwarb sich Fred. Field das Berdienst, aus Hoss. Rirchenvätern und vor allem aus der sprischen Übersetzung des Paul v. Tella — s. sein Otium Norvicense [I] sive tentamen de reliquiis 60 Aquilae, Symmachi, Theodotionis e lingua syriaca in graecam convertendis, Oxf. 1864 4° — alles zu sammeln, was von der großen Polyglottenbibel des Origenes

vorhanden war. Im Sept. 1864 veröffentlichte er seine Proposals for publishing by subscription Origenis Hexaplorum quae supersunt. Die Jahreszahl 75 trägt das von der Oxforder Universitätspresse übernommene Wert, das von 1867 ab in 5 Teilen erschien (jetzt in 2 Bdn CI. 806 und 1036 + 77 Seiten (Auctarium) 4°, s. AL3 1876 Sp. 179—183); vgl. über Field jetzt J. H. Burn, Expository Times, Jan. 6

1897 (I).

Berhältnismäßig wenig ist seither hinzugekommen. Lagarde hat in Pratermissorum libri duo 1879, Veteris Testamenti ab Origene recensiti fragmenta apud Syros servata quinque 1880, Bibliotheca Syriaca 1892 gefammelt, was außerhalb bes codex Syro-Hexaplaris Ambrosianus von der Arbeit des Paul von Tella er 10 halten ist, Ceriani die photolithographische Ausgabe des letzteren besorgt (s. u.); Pitra hat in den Analecta Sacra, Erich Klostermann in den Analecta zur Septuaginta, Sexapla und Patristit Nachträge geliefert; in neuveröffentlichten Texten finden sich solche 2. B. bei Hieronymus zu den Pjalmen (Anecdota Maredsolana III, 1. 1895). G. Rerber hat "Sprohexaplarische Fragmente zu Le und Ot aus Bar-Hebraeus ge- 15 sammelt (JatW 16. 1896, 249—264). Bor allem ist der Rodex Marchalianus (s. o.) photographiert worden und auch vom Sarravianus ein gleiches zu beröhlten. (Codices graeci et latini photogr. depicti duce G. N. Du Rien t. I. Leiden 1897.) Eine billige und prattifche Ausgabe der Hexapla ist eines der ersten Bedürfnisse der altteftl. Exegese.

Symmachus. Litteratur, von Frendus abgesehen, wie bei Aquila; Car. Aug. Thieme, 20 pro puritate Symmachi dissert. Lips. 1755 4°; Giov. Mercati, l'età di Simmaco interprete et S. Epiphanio, Modena 1892 (Friburgo 1893).

Reben Aquila stellte Origenes die Übersetzung des S. Dieser war nach Episphanius ein Samaritaner, των πας αυτοις σοφων, der aus getränktem Ehrgeiz zum Judentum überging und seine Übersetzung προς διαστροφην των παρα Σαμαρειταις ερ- 26 κιηνειων verfaßte. Nach den gewöhnlichen Texten des Epiphanius lebte er unter Severus, nach dem von Lagarde (Symm. II) befolgten sprischen unter Berus d. h. Marc Aurel, 161—180. Ohne diese Lesart zu tennen hat Mercati (s. o.) den Nachweis unternommen see Simmaco tradusse in Greco la Bibbia sotto M. Aurelio il filosofo. Im Ialmud kommt ein Sienes ben Josef, Schüler des R. Meir vor, mit welchem Geiger so (Jüd. Ikus) ben Josef, Schüler des R. Meir vor, mit welchem Geiger so (Jüd. Ikus) 1, 1862. 62—64) unsern Bibelübersetzer identissieren möchte. Rach Eusebius hat Origenes seine Übersetzung mit andern seiner exegetischen Schristen, namentzeine Erklärung des Matthäus, von einer gewissen Juliane bekommen spätere machen aus ihr eine Jungfrau oder Wittwe —, die sie von Sommachus selbst erhalten hatte. Im 16. Jahrh. existierten sie noch dei Konstantinopel (s. PRE 2 15, 193, Anm. und 85 Rich. Förster, de antiquitatibus et libris manuscriptis Constantinopolitanis commentatio. Rostochii 1877 4° [Gratulationsschrift für Tübingen], Jahn, ThLBI 1893, 43; Bratte, Das Schickal der Handschriften in Rodosto bei Konstantinopel, ebenda 1894, 4). Nach Baldenaer ist er castigatissimus, nach Montfaucon ist seine Arbeit clarissima et elegantissima omnium, Hieronymus, der ihm mandymal folgte, führt 40 zu 3 Stellen Jer 20, 2. 3. 33, 20; Rah 3, 1 auch von  $\Sigma$  eine secunda editio an, von der auch sonst einige Spuren vorzutommen scheinen, wenn sich dieselben nicht daraus ertlaren, daß Z an einzelnen Stellen eine doppelte Uberfetzung zur Wahl gestellt hatte.

Theodotion war nach Irenäus, der den Symmachus nicht kennt, von Ephesus, nach Epiphanius, der ihn mit Symmachus fast gleichzeitig sein käpt, ein von Marcion 45 aus zum Judentum übergetretener Pontier, seine Arbeit wesentlich eine Revision der Septuaginta, daher sie von Origenes in seiner Polyglotte hinter diese gestellt und zur Ergänzung der Lücken benutzt wurde, die er bei Bergleichung der LXX mit dem hebr. Text wahrnahm. Bgl. 1 Sa 17, 12 ff.; Jer 33, 14—26. 39, 4—13. Für das Buch Daniel ist seine Übersetzung in der Kirche an die Stelle der älteren getreten Bd I, 50 631, 33. 632, 27. 633, 47. 639, 35. 640, 9. Rach den bei Field erhaltenen Proben hat er viele hebraische Ausdrude beibehalten. Daß sein Rame dasselbe bedeutet wie ber des Targumisten Jonathan ist zufällig.
Die Rennung eines Übersetzers Die neben diesen dreien, in einer sprischen

Quelle (bei Land, anecdota syriaca III) wird wohl auf ein Schreibversehen für Ebio- 55 nites (Ebionaios) zurückgehen, was Symmachus nach einer Angabe gewesen sein soll (E. Restle, ThStR 1879, 4).

Bu diesen 3, die alexandrinische eingeschlossen, 4 Ubersetzungen, welche das ganze

siebente Übersetzung aufzufinden, und so seine Hexapla zu einer Heptapla (4 Reg.

16, 2) ja zu einem dexavélidor (Hiob und Pfalmen) zu gestalten.

Die Quinta (E') fand er nach Eus. und Hier. in Nicopolis bei Aktium, nach Epiphanius im 7. Jahre des Caracalla mit andern hebr. und griech. Büchern in Fässern 5 in Jericho, und die 6. in Nicopolis. Zu den Psalmen war noch eine siedente da, obwohl der Name Enneapla sich nicht findet. Welche Bücher diese Übersetzungen umfahten ist nicht sicher; Field glaubt Spuren der sinsten a.c. 34, 15. 35, 19; Le 11, 31). Jedenfalls standen IV Reg, Hiod, Psov., Cant., von den Propheten vor allem 10 Koleg in der sünsten. Spuren der Korts (C) nach Sield zu Ex. 7 2. 3 Rog. 14 23. 10 Hose in der fünften; Spuren der Sexta (5') nach Field zu Ex 7, 9; 3 Reg 14,23; sicher Hiod, Ps, Ct, Amps; bes. Hall (s. Rlostermann, Analocta). Aus der fünften ist sprachlich interessant Ps 8, 5,0 xar ardga — Wis, was neben andern Kennzeichen auf christigen Ursprung dieser Übersetzung führen dürfte.

Über  $au\delta$   $\Sigma a\mu a
ho \epsilon$ ızıx $\delta r$ , eine angebliche griechilche Überlehung des samaritanischen 15 Targums s. u. "Samaritanisch".

Anhangsweise ist der um ein Jahrtausend jüngere Graecus Venetus zu nennen. Zuerst im Katalog der Marciana von 1740 erwähnt, mit großen Hoffnungen begrüßt, teils von Billoffon 1784, teils von Ammon 1790/91, von beiden in sehr ungenügender Weise herausgegeben, in abschließender von D. von Gebhardt: Graecus 20 Venetus. Pentateuchi, Proverbiorum, Ruth, Cantici, Ecclesiastae, Threnorum, Danielis versio graeca. Ex unico bibliothecae S. Marci Venetae codice nunc primum uno volumine comprehensam atque apparatu critico et philologico

instructam edidit Osc. G. Praefatus est Fr. Delitzsch. Cum imagine duplicis scripturae codicis lithogr. Leipzig 1875. LXX, 592, J. B. Baudissin, ThL3 1876, 4.

Bis Ex 7, 26 scient die Hollen des Ubersehres, der Ende des 14. Jahr-hunderts gelebt haben muß; Delitzsch möchte ihn mit einem Juden Elisseu am Hofe Murads I. in Prusa und Adrianopel identifizieren. Die aram. Stüde des Daniel überschaften. sette er zum Unterschied von den hebr. in dorischen Dialett. Das Griechische beherrschte er in hohem Mage. v. Gebhardt hält ihn für einen Profelyten; ביורים (Ex 22, 2) 30 giebt er durch δντωτής wieder; ebenso oder mit δντουργός, οὐσιωτής das Tetragramm, das er also auch schon als Causatio erklärte. Für die Geschichte der Exegese und Philoslogie bleibt die Übersetzung interessant; textiritische Bedeutung, um welcher willen die alten griechischen Übersetzungen uns so wertvoll sind, hat sie keine. Ebenso wenig die griechischen Umbichtungen biblischer Stude, wie sie zu verschiedenen Zeiten versucht wur-85 den, z. B. von Apollinaris in seiner μεταφρασις είς τον ψαλτηρα (Bd I, 671, 18. 672, 49), oder in der späteren Humanistenzeit, daher sie hier übergangen werden tonnen; ebenso auch die von Sophronius unternommene Übertragung der hieronymischen Übersetzung der Psalmen und Propheten (Hier. Lib. 2. Apol. adv. Ruff.) oder der griechische Teil der Konstantinopolitaner Bentateuchpolyglotte von 1547, dessen Reu-40 herausgabe bevorsteht (Les cinq livres de la loi [Le Pentateuque] Traduction en Néo-Grec publ. en caractères Hébraïques à Constantinople en 1547, transcrite et pourvue d'une introduction, d'un glossaire et d'un fac-similé par D. C. Hesseling. Leide 1897).

Bon der großen Oxforder Kontordanz erschien soeben Part. VI. Πρός-ωχρίασις. 45 Der bibliographische Titel wird fünftig heißen: A Concordance of the Septuagint and the other Greek Versions of the Old Testament (including the Apocryphal Books by the late Edwin Hatch MA., DD., and Henry A. Redpath, M.A. assisted by other Scholars. Oxford, at the Clarendon Press 1897. gr. 4° Vol. I.

A-I VI S. 1—696. Vol. II.  $K-\Omega$  S. 697—1504.

[3u S. 15, 55 erganze H. Omont, Mss. grecs des bibl. de Suisse, 1886. p. 56; Delisle, Mél. de paléogr. p. 150 (Psalt. S. Martini Tornacensis, Bibl. nat. n. acq. lat. 2195 f.)]. Eb. Refile.

#### 2. Lateinifche Bibelüberfegungen.

Es wird berechtigt sein, auf die griechischen Übersekungen des AI.s die laso teinischen Bibelübersehungen folgen zu lassen, wie dies auch der Ratalog des britischen Museums thut.

Trot allen Forschungen der Neuzeit liegt Ursprung und älleste Geschichte der lateinischen Bibel noch im Dunkel. Dies ist begreiflich, wenn es war, wie Augustin fagt: qui scripturas ex hebraea lingua in graecam verterunt, numerari possunt, latini autem interpretes nullo modo. Ut enim cuique primis fidei temporibus in manus venit codex graecus et aliquantulum facultatis sibi utrius- 5 que linguae habere videbatur, ausus est interpretari (de doctr. chr. 2, 11); wenn also mit demselben Rirchenlehrer eine ursprüngliche latinorum interpretum infinita varietas, eine interpretum numerositas (2, 14) anzunehmen ist. Augustin führt auch zu vielen Bibelstellen Berschiedenheiten der Holf. seiner Zeit an; z. B. zu Jef 7, 9 intelligetis — permanebitis, Sap. 4, 3 vitulamina — plantationes, 10 \$\mathbb{P}\$ 6, 2 varie codices habent: furor — indignatio — bilis, 7, 13 in aliis exemplaribus pro eo quod est "gladium suum vibrabit" "frameam suam splendificabit" positum est; 13, 4 zu veloces pedes eorum: quidam codices habent: "acuti pedes eorum"; o\(\xi\text{v}\text{c}\text{ enim}\) et acutum apud Graecos et velocem significat: ille ergo vidit sententiam qui transtulit "veloces"; 77, 46 rubigo — aericulum 15 — caniculum, Strah 34, 30/1. Dies |\(\xi\text{d}\text{eint}\) beltätigt zu werden durch den Thatbe|tand, der in den Citaten der verschiedenen Airchenvater und in den erhalten Bibel-Holf. noch heute vorliegt, namentlich beim NI. Als Probe des letzteren diene & 24, 4. 5. 11. 13. Für diese Stelle haben wir außer der Ausgabe des Hieronymus 8 lateinische Handforiften, die in der biblijchen Textfritit mit den Buchstaben abcdef ff, r bezeichnet werden. 20 Rach den Worten et kactum est dum, die allen Zeugen gemeinsam sind, gehen sie in folgende Gruppen auseinander:

1. stuperent ac, mente consternatae essent b vg, m. c. sunt er, mente

contristarentur ff, aporiarentur d, haesitarent f;

2. de hoc acf, de facto b, de eo d, de isto e ff, r vg;

3. ecce acdf ff, vg, et ecce ber;

4. viri duo af, duo viri bcde ff2 vg;

5. adstiterunt afr, astiterunt c, adsisterunt d, steterunt be vg;

6. iuxta illas af, secus illas bce vg, eis d, sicut illas ff2, illis r;

7. in veste fulgenti af vg; in v. fulgente beer, in amietu scoruscanti d; in so ❤este splendida ff<sub>2</sub>;

8. timore autem adprehensae inclinantes faciem ad terram a, cum time--ent autem et declinarent vultum in terram bef ff2r vg, conterritae autem nclinaverunt faciem in terram c, in timore autem factae inclinaverunt ultus suos in terra d, et timidae factae declinaverunt vultum in terram r; 35 etc. etc.

(11.) illis a, ante illos b ff, vg, a pud illosc e, in conspectu eorum d, coram

(13.) stadios habentem LX ab hierusalum a, quod aberat stadia sex. ab ierus. br, quod abest ab ierosolymis stadia sex. c, iter habentis stadios sex. 40 🖚 b hierus. d, quod est ab hierosol. stadia septem e, quod aberat spatio stadiorum LX ab hierus. f, ff, quod erat in spatio stad. sexag. ab. hierus. vg;

(13.) ammaus a ff. cleofas et ammaus b, emmaus cf vg ulammaus d

⇒ammaus et cleopas e, amaus r.

Allo sast diedopas e, amaus r.

Also sast diedopas e, amaus diedopas e, amaus diedopas e, amaus r.

Also sast diedopas e, amaus r.

Also sast diedopas e, amaus diedopas e, amaus diedopas e, amaus e, amau nur von einer einzigen Übersetzung, die er als die vulgata editio, antiqua translatio seiner eigenen Arbeit entgegenstellt, doch siehe praes. ad. Jes.: isti [Latini] saltem unum [= Hieronymum] post priores habere dignentur interpretem, und gembe einzelne ber porstehenden Barianten können lehren, wie eine aus der andern ent- 55 stehen kann, indem es ging, wie Hieronymus sagt: a vitiosis interpretibus male edita a praesumptoribus imperitis emendata perversius, a librariis dormitantibus aut addita aut mutata. Beispielsweise giebt schon Ambrosius den zwei Jüngern von Emmaus regelmäßig den Namen Ammaon et Cleopas. Wie ist das möglich? Las ein alter Überseher in seinem griech. Text statt des unmisverständlichen h oroma so wie 60

noch heute D hat, oropaau, so konnte er das "mit Namen Emmaus" statt auf den Fleden auf das Subjekt des Satzes "es gingen zwei" beziehen; er oder ein anderer trug dann aus B. 18 den Namen Cleophas schon hier ein (Emmaus und Cleophas), ein Dritter setze ihn schon vor Emmaus, und die Berwirrung war sertig. Dieser Ber5 wirrung innerhalb der lateinischen Bibel ein Ziel zu setzen, war die Arbeit des Hieronymus bestimmt und so hat die Geschichte der lateinischen Bibelübersetzungen

a) die lateinische Bibel vor Hieronymus, b) die lateinische Bibel des Hieronymus

zu behandeln, und bei der letzteren ihre Geschichte bis Karl dem Großen und während 10 des Mittelalters dis Gutenberg einerseits, andererseits die Geschichte des gedruckten Textes dis Trient, und von da dis zur Neuzeit zu unterscheiden, endlich

c) die von ihr unabhängigen Übersetzungen, namentlich der Protestanten, anzureihen.

a) Die lateinische Bibel vor Hieronymus.— Litteratur: Leo Ziegler, Die lat. Bibelübersetungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus. Ein Beitrag zur Gesch. der h. Schrift, München 1879, VIII, 135, 4° (f. dazu v. Gebhardt, ThLz 1879, 4; Wordsworth, the Academy 26. April 1879; J. R. Ott, Zur Abwehr Adbösch u. P. 119/120, 1879, 425—438); P. Corssen, Die vermeintliche "Itala" und die Bibelübersetung des hieronymus IpTh 7, 1881, 507—519; B. Beißbrodt, commentatio de versionibus scripturae sacrae latinis observationes miscellae, Pars I, Braunsberg, Progr. 1887, 18 S.; Hach, Studien zur Itala, Bredlau 1889 (Progr. Elisabet. Symn.), vgl. Miodondl, Arch, s. lat. Lezik. 6, 1. 2; P. Corssen, DLZ 1889, 39 (betrifft S. 3—24 Apocal., S. 24 bis 27, cod. sessorianus); Fr. Zimmer, Der Galaterbrief im altlat. Text, Stud. und Staz., Oftpreuß. 1887; derselbe Ein Blid in die Entwidelungsgeschichte der Itala, ThStk 1889, 2. 331/355. Die Arbeiten von Könsch 2c. s. u.; die neutestamentlichen Einleitungen, beschied war eine der Detailstudien von Goethes Enkel; s. Graf Geza Kuun, Erinnerungen an Goethes Enkel, Allg. Zeit. 1888, 84. Beil.

1. Rame. Sämtliche Überreste ber lat. Bibel aus der Zeit vor Hier. pflegte man bis vor turzem unter dem Namen der Itala zusammenzufassen, dann ift die Be-30 zeichnung vorhieronymianisch, jedenfalls besser vorhieronymisch aufgekommen, in neuester Zeit namentlich in England die Benennung "altlateinisch", der Alt-Lateiner, the old latin, beliebt geworden. Der Name "Altsateiner" ist nur insofern ungeschickt, als man unter dem Neulateinischen sonst allgemein das Lateinisch der Renaissance versteht, soll aber der Kürze wegen beibehalten werden. Die frühere Benennung Itala geht auf eine 85 einzige Stelle des Augustin zurud. Nachdem er den Grundsatz aufgestellt ut emendatis (sc. codicibus) non emendati cedant ex uno dumtaxat interpretationis genere venientes, fährt et de doctr. chr. 2, 14. 15 fort: in ipsis autem interpretationibus Itala ceteris praeferatur, nam est verborum tenacior cum perspicuitate sententiae. Damit stellt er unstreitig eine einzelne lateinische Übersetzung 40 andern gegenüber und deshalb ist es doppelt unrichtig, die Gesamtheit der lat. Bibeltexte älterer Zeit unter diesem Namen zusammenzusassen. Aber was ist nach Augustins Sinn unter dieser Itala zu verstehen? Man wollte korrigieren, weil Italus als dichterisches Abjektiv auffalle: illa ceteris praeseratur, quae est ... Casley, Bentley, Corssen (IpIh 7, 507; Strack, Einl. 188); bestechender ist die Korrektur usitata (Potter, Marsh, Eichhorn), weil Augustin (de cons. II, 128) ausdrücklich die codices ecclesiasticos interpretationis usitatae preist. Aber itala findet sich in Prosa secclesiasticos interpretationis usitatae preist. Aber itala findet sich in Prosa secclesiasticos interpretationis usitatae preist. Aber italae, sermo Italus, und bei Augustin selbst (montes Italos, oleam Italam, Italae gentes, s. Renrick, Theological Review 1874, July; Mommsen, Römische Geschichte 5°, 657°; Wölfflin, 50 SNU 1893. 2. 256), der außerdem zu Eccli 34, 30 codices plurimos von codices afros unterscheidet. Er muß also eine in Italien d. h. nach dem damaligen Sprachgebrauch wohl im nördlichen Teil der Hollingel, genauer gesprochen in der politischen Diöcher Italien anderenste und der Deutschen zur der Aber von der Versichen gebrauchten und der Deutschen zu der Versichen gestellt der Geschreibung gewart beiden Versichtung gewirt beiden Italien gebrauchte und von dorther nach Afrika gekommene Übersetzung gemeint haben. Welche war oder ist das? Isidor von Sevilla verstand im 7. Jahrhundert darunter 55 offenbar die Arbeit des Hieronymus, die jetzt sogenannte Bulgata, zu welcher nach dem bisherigen Sprachgebrauch die Itala gerade einen Gegenfat bilden foll, denn  ${f Etym. 6, 4}$ fagt er von ihm: Presbyter quoque Hieronymus trium linguarum peritus ex Hebraeo in Latinum eloquium easdem Scripturas convertit eloquenterque transfudit, cuius interpretatio merito ceteris antefertur; nam est et verborum mo tenacior et perspicuitate sententiae clarior atque utpote a Christiano interprete verior. Ahnlich Walafrid Strado praef. glossae ordin. C. A. Breyther emeuerte in einer Diss. de vi quam antiquissimae versiones, quae extant latinae, in crisin evang. IV habeant (Merseb. 1824, 8°) diese Ansicht, die nach Frihsches Unteil (PRE² 8,440) aller Geschichte widerspricht. Auch Ed. Reuß hat schon 1860 (Geschichte der h. Schriften des NL.s² 436) gefragt: Wäre es denn ganz unmöglich, daß jene beschichte des Augustinus, um 397 geschrieden, dereits Rücksicht auf eine Arbeit des Hierdingen nahm und zwar die hexaplarische? Neuestens hat F. C. Burlitt (The Old Latin and the Itala, Cambridge 1896, Texts and Studies IV, 3), ohne Beyther oder Reuß zu kennen, diese Ansickt mit aller Entschiedenheit erneuert und mit so beachtenswerten Gründen unterstützt, daß Th. Jahn (AhLBI 1896, 31) erklärte: ich 10 wiste der These B.s überhaupt vorläufig nichts entgegenzusezen; auch Samuel Berger (Bulletin Critique 1896 Nr. 25) hat sie nicht sür unmöglich erklärt. Doch I.G. Mercati, Rivista dibliografica Italiana Firenze I, 257—262 10. Nov. 96. Bei der Arbeit des Heronymus ist darauf zurückzusommen. Hier war die Stelle nur zu erörtern, um die Unrichtigkeit des bisherigen Sprachgebrauchs darzuthun. Letzter 15 erzieht südersetungen anzunehmen haben.

2. Die Seimat der ältesten lateinischen Bibel. Früher sah man ohne weiteres Italien und speziell Rom als Seimat der lateinischen Bibel an; man vergleiche schon die Bemertungen hinter dem Martusevangelium in griechischen und sprischen Sands 20 spristen, wonach dasselbe "φωμαιστι εν φωμη", quod locutus est Latine Romae, 10 Jahre nach der Himmelsahrt entstanden sein soll. (Über das Lateinische im AL. des in Marcus s. Phil. Schaff, a companion to the Greek Testament p. 35, der außer 40 lateinischen Personens u. 7 Ortsnamen 31 Latinismen aufzählt, assarium, denarium, centurio, census, quadrans, colonia, custodia u. s. w.). Später sah 25 man, daß wie Rom damals wesentlich eine Graeca urbs war, so auch die Berhältsniffe der ältesten Christengemeinde dort nicht sofort eine lateinische Bibelübersetung nötig machten.

Wie der Brief des Paulus nach Rom griechisch ist, so auch der von dort auszehende des Clemens; die Namen der aus der römischen Gemeinde bekannten Glieder 20 sind vielkach griechisch; vor Tertullian nennt Hieronymus nur den römischen Bischof Bittor und den römischen Senator Apollonius als lateinisch Schreibende (s. C. P. Caspari, Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel Band 3

[1875] 285. 451).

Anders lag es in Afrita, namentlich in Karthago, wo das Lateinische nicht bloß 35 die amtliche, sondern auch die herrschende Sprache wurde und das Punische mehr und mehr verdrängte (Plin. hist. nat. 18, 3, 22). Sicher ist, daß sich in Afrika die lateinische Kirchensprache ausgebildet hat, und dies wird wie anderswo an der Hand der Bibel geschen sein; auch der Sprachcharakter der ältesten noch erhaltenen Stude der lateinischen Bibel scheint uns dorthin zu weisen. Andererseits ist zuzu- 40 geben, daß wir die damalige Bolkssprache wesentlich nur aus afrikanischen Schriftskellern kennen und Erscheinungen, die wir jeht als Afrismen betrachten, auch an ansdenen Orten des lateinischen Sprachgebiets in der lingua rustica zu Hause gewesen ein können. Denn das ist keine Frage, daß es wesentlich die Sprache des Bolks gewesen ist, in welcher auch hier das Evangelium verkündigt wurde, so daß schon 45 Küchenväter wie Ambrosius zu Lc 2, 42 und Arnob. 5, 19 Ursache hatten und Gründe westen und fanden, sich darüber zu trösten.

Die reichsten Sammlungen bietet Rönsch († 5. Nov. 1888), Itala und Bulgata. Das Sprachibiom der urchristlichen Itala und kath. Bulgata unter Berückschigung der römischen Boltsprache erläutert, Warburg 1869. Zweite berichtigte und vermehrte Ausgade 1875 (nur 50 litel mit Borwort und Anhang S. 511—526 neu); derselbe, in den "Studien zur Itala". Implication 1875, 425. 1876, 287. 397. 1881, 198; derselbe, Zur vulgären und biblischen Latinität (3. i. ökeert. Gymn. 30 H. 1, 1879. 806—811; Ph. Thielmann, Lexicographisches aus dem Bibellatein (Arch. für Lat. Gr. und Lex. 1884. 68—81); ders., lleber die Benugung der Bulgata zu sprachlichen Untersuchungen Philologus 42, 319. 370; Gust. Koffmanc, Geschichte des 55 kirchenlateins dis auf Augustinus — Hieronhmus, Breslau Het 1, 1879. 2, 1881 (aus alleter Zeit. Bon früheren Schriften vgl. Alberici Gentilis de latinitate veteris bibliorum versionis male accusata dissertatio ad Robertum F., Helmstadii 1674 und Augustinus Maria de Monte Savonensis, commentatio de quidusdam sacrae seripturae locutionidus (ed. J. Exh. Kapp, Lipsiae 1723); vgl. darüber Franz Karl Alter in einem Brief an 60

Brof. Paulus in Jena (Repertorium für biblische und morgenländische Litteratur 1791). Job Casp. Löscher, de patrum Africanorum meritis singularidus libri II, Rochliti 1722); Paul Monceaux, Les Africains, étude sur la littérature latine d'Afrique. (Journal des Savants 1895, 35—46 von Gaston Boisser). Einzelnes: Fr. Taper 5 Cooper, Word formation in the Roman sermo plebeius, an historical study on the development of vocabulary in vulgary and late Latin, with special reference to the Romance Languages, Boston and London 1895 (vgl. P. Geiget, Berl. Phil. BS 1896, 38: Itala und Bulgata leider nicht berücksichtigt; H. Blase, Geschichte des Irrealis im Lateinischen, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des afrikanischen Lateins, Erlangen 1888: über 10 ihre Borliebe für altertümliche Wörter und Wendungen s. Göß über Dunkels und Geheimssprachen im späten und mittelalterlichen Latein ASC 1896, 65. Ausstellungen in Wölfslins Archiv für lateinische Lexikographie. Ueber die römische Litteratur jener Zeit del. Schanz, 3. Teil 1896 (München, Bed. 21. Halbband). E. Wehman, Jahresbericht über die christlich-lateinische Literatur von 1886/87 bis Ende 1894. Aus den Jahresbericht über die hrische zurscheich die Krankeichen des griedenschen, Bedschen, Berlin, Calvary 1896, 64 S. — E. Ehrlich, Beiträge zur Latinität der Itala, Rochlis, Realschule. Progr. 1895, 36 S. 4.; Hauschischen Grankschulen die lateinische Sprachwissenschen Lateinischen Hochlisterserungen ach ihrem Werte für die lateinische Sprachwissenschaft in seinen Collectanea philologa 20 (Bremen 1891) S. 1—20. Casp. Löscher, de patrum Africanorum meritis singularibus libri II, Roch-

Neben der afrikanischen Grundlage glauben aber neuere Forscher vor allem beim NI., aber auch beim UI., ein entschieden europäisches Element in diesen Texten ertennen zu sollen, und es ist Sitte geworden, eine afrikanische und europäische Textgestalt zu unterscheiden. Zumal für das UI. müssen aber noch viel mehr Texte zugänglich 25 sein, ehe an eine definitive Rlassissiation gedacht werden kann. Da die alten Ubersetzungen vom 5. Jahrhundert ab neben der neuen des Hieronymus mehr und mehr außer Gebrauch tamen, sind sie uns in verhältnismäßig wenig Handschriften, dafür allerdings meift in alten, häufig nur durch Palimpfefte erhalten.

3. Die gedrudten Stude des Vetus Latinus gum AI. Mit großem Fleiß 30 haben die Mitglieder der papftlichen Rommiffion unter Sixtus V. und feinen Borgangern, namentlich Petrus Morinus, Antonius Agellius, Lälius Malverda, aus den lateinischen Rirchenvätern die Citate zusammengetragen, welche Flaminius Robilius zu der S. 5, 41 ge-nannten Ausgabe des Vetus Testamentum secundum LXX latine redditum etgänzte. Über ihre Wiederholungen ebenda 44. Es liegt auf der Hand, daß diefe 35 Mosaitarbeit nicht genügen tonnte. Eine solide Grundlage für das Alte und NI. hat erst der Mauriner Petrus Sabatier geschaffen, durch das große, heute noch unents behrliche, von den Antiquaren mit 300 bis 500 Mt. angesetzte Wert:

Bibliorum sacrorum latinae versiones antiquae s. vetus italica et ceterae quaecunque in codicibus manuscriptis et antiquorum libris reperiri potue-40 runt: opera et studio P.S., o. s. Bened. e congr. S. Mauri Remis, (= Reims, Romae bei (Tischendorf-) Gregory 3, 1350 ist Druckfehler wie die Jahreszahl 1713—19) 1739-1749 Folio, mit neuem Titel: Parisiis, Franc. Didot, 1751. Die beiben ersten Bande enthalten das AI., der dritte das Neue. Eine Neubearbeitung dieses Werts ist bringend nötig; sie könnte manches Unnötige ausscheiden, müßte vieles genauer geben, 45 als Sabatier gethan hat. Das Berdienst, für mehr als hundert Jahre die Grundlage

geschaffen zu haben, bleibt ihm. Bor Sabatier sind — vom Psalter abgesehen — noch folgende Beröffentlichungen

3. M. Carus (Zommaji), Sacrorum Bibliorum iuxta editionem seu LXX inter-50 pretum seu B. Hieronymi veteres tituli sive capitula et stichometriae ex maiore parte ante annos mille in Occidente usitata. 2 tomi in 1 vol., Romae 1688, 4° (enthält Baruch), 2. verb. Aufl. in Thomasii Opp. ed. Vezzosi I, Romae 1747; Ecclesiastes ex vers. Itala cum notis Bossueti, Par. 1693.

Was seither an Textespublisationen hinzugesommen, für das UT. (in chronolo-55 gischer Ordnung) hier zusammenzustellen, scheint um so nötiger, als 3. B. Wellhausen in seiner Neubearbeitung von Bleet 553 sich mit der Nennung von Sabatier und der Bemertung begnügt, daß man jetzt eifrig dabei sei, die Sammlung zu vermehren (ahn-

lich Cornill " " S. 337).

a) Friedericus Münter, Fragmenta versionis antiquae latinae antehiero-60 nymianae prophetarum Jeremiae, Ezechielis, Danielis et Hoseae e codice rescripto bibliothecae universitatis Wirceburgensis Programma, Hafniae 1819,

(aud) in Miscell. Hafn. I, 1, 81 ff.). b) Am. Peyron, M. T. Ciceronis orationum pro Scauro fragmenta... inedita, Stuttg. et Tüb. 1824, 4°, enthält p. 73—117. 2 Mai aus cod. Ambr. E. 26 Inf. c) Jos. ab Eichenfeld et Steph. Endlicher, Analecta grammatica maximam partem anecdota, Vindob. 1837. d) Herd. Flor. Fled, Wiffenschaftliche Reise durch das südliche beutschland x., 2. Bb. 3. Abt., Leipzig 1837, S. XIII u. 205 f.; ebenda S. 337 ff. Fragmenta italae vetustissimae V. T. e codice reg. Armamentarii parisiensis (Cantica: Dt 32, Hall S. 1 Sa 2, Jej 26, Dan 3). e) Fridegar Mone, de libris palimpsestis (Karlsruhe 1855) S. 49—51. f) Ernestus Ranke, fragmenta reprienza latinae antohioronymianae prophetarum Hoseac Americata menta versionis latinae antehieronymianae prophetarum Hoseae, Amosi et 10 Michae e codice Fuldensi eruit atque adnotationibus instruxit E. R. Accedit tabula lapidi incisa, Marburgi 1856, 4°, IV. 52 S. g) Detjelbe, frr. v. l. a. proph. Hos., Am., Michae, aliorum e codice manuscripto er. atq. a. instr. Fasc. II. ibid. 1858, 125 S. 4°. [= Progr. fasc. II 1857, 52 S., fasc. III 1858, 68 S.!] (I und II wird von einigen, Bogel S. 6, Hartwig, Tabellen S. 9 als "Warburg 15 1860" citiert); ThSR 1857, 400—422. h) Derfelbe, Bericht über Auffindung von Resten eines Italacodex aus dem V. Jahrhundert nehst einem Fassimile. ThStR 1858, 2, 301 ff. i) C. Vercellone, Variae lectiones vulgatae latinae Biblio-rum editionis, Romae vol. I 1860 p. 183. 307. 586, II 1862 p. 78, k) Derelle, Frammenti dell' antica Itala scoperti in un codice Vaticano in: Disser- 20 tazioni Accademiche, Roma 1864. 1) Aen. Fr. Const. Tischendorf, Anecdota sacra et profana ex oriente et occidente allata. Editio repetita, emendata, aucta, Lipsiae 1861,4º (1855): XXIX Fragmenta Itala capp. 17 et 47 prophetae Jeremiae e cod. palimps. Sangallensi proferuntur p. 231 sq. m) D. F. Fritziche, — Liber Judicum secundum LXX, Turici 1867. n) Albrecht Bogel, Beiträge zur 25 herstellung der alten lateinischen Bibelübersetzung. Zwei handschriftliche Fragmente aus dem Buche des Ezechiel und aus den Sprickwörtern Salomos zum ersten Male herausgegeben. Mit einer lithographirten Tafel, Wien 1868, 99 S. o) E. Ranke, Fragmenta versionis sacrarum scripturarum latinae antehieronymianae e codice manuscripto eruta atque adnotationibus criticis instructa. Editio libri so repetita, cui accedit appendix, Vindobonae 1868, 4° (Appendix, qua fragmenta ab Alberto Vogel edita ad modum codicis proponuntur notisque criticis illustrantur. 32 S. 4º 1 Tafel). p) Librorum Levitici et Numerorum versio antiqua itala e codice perantiquo in bibliotheca Ashburnhamiense conservato nunc primum typis edita, Londini 1868, gr. 4 (aud) Exx. in Folio). Mit so 1 Fail. IV. 160 S., vgl. 5. Rönlig, IwIh 1871. 2; Reulig, IhOS 1870, 32—47 l. u) q) E. Ranie, Par palimpsesstorum Wirceburgensium. Antiquissimae Veteris Testamenti versionis latinae fragmenta e codd. rescriptis eruit, edidit, explicuit. Accedunt duae tabulae photolithographicae, Vindob. 1871, 4°, 432 S., vgl. Reusch, bie Würzburger Italafragmente, ThOS 1872, 3; Rönsch, ECBI 1872, 15, 40 JiwIh 72, 3. r) v. Mülverstedt, Über den Kirchenschaft des Stiffts Quedlindurg. Rebst einigen Nachrichten von... einem dorther stammenden Italafragment: in Jeitschrift des Hall M. Schum in ThStd 1872, 1918. bis 263. Bgl. W. Schum in ThStK 1876, 121 ff. s) [Jos. Haupt] Veteris Antehieronymianae Versionis libri II Regum sive Samuelis fragmenta Vindo-45 bonensia (Vindob.) 1877, typis P. Geroldi, 22 S. 2 Tafeln. In: Gratulations-frift für E. v. Birl. t) L. F. Hamann, Canticum Moysi ex psalterio quadru-plici Salomonis III, Jenae 1874. u) Ulysse Robert, Pentateuchi e codice Lugdunensi versio latina antiquissima. Version latine du Pentateuque antérieure à Saint Jérôme publiée d'après le manuscrit de Lyon. Avec des fac-similés, 50 des observations paléographiques, philologiques et littéraires sur l'origine et la valeur de ce texte, Paris, Didot 1881, 4°, vgl. G. Baris, Journal des savants mai 1883; Ch. Graux, Rev. de phil. 1881, Mai, 276—88, H. d'Arbois de Joubainville, Bibliothèque d'Ecole des Chartes 1881, 2; A. de Barthelémy, Revue des questions historiques, Juillet 1881; L. Duchesne, Bulletin critique 55 1881, 1. Juillet. Über die Handichte und ihre Geschichte Niepce, les manuscrits de Lyon et mémoire sur l'un de ces manuscrits, le Pentateuque du VI<sup>e</sup> siècle. Accompagné de deux facsimilés par Delisle, Lyon 1879. XV, 190. L. Delisle Bibliothèque de l'école des chartes t 39 421—431 41 304 L Delisle, Bibliothèque de l'école des chartes t. 39, 421-431. 41, 304 bis 306. Über neu gefundene zu derfelben Handschrift gehörige Stude (Dt, Jos, Ri), die 60

U. Robert herausgeben foll: Delisle, Découverte d'une très ancienne version latine de deux livres de la Bible. Journ. des Sav. 1895 Nov. 702-705. v) F. Gustafson, Fragmenta Veteris Testamenti in latinum conversi e palimpsesto vaticano eruta. Accedit codicis specimen heliotypicum. Helsingforsiae 5 1881, 4°. Ex Act. Soc. Scient. Fenn. tom. XII p. 243-267. w) Leo Ziegler, Bruchstude einer vorhieronymianischen Übersetzung bes Bentateuch aus einem Balimpseste der k. Hof- und Staatsbibliothek zu München zum erstenmale veröffentlicht. Mit einer photo-lithographischen Tafel, München 1883. XXX. 87. 4°. x) Joh. Belsheim, Palimpsestus Vindobonensis Antiquissimae Veteris Testamenti translationis 10 latinae fragmenta e codice rescripto eruit et primum edidit. Christianiae 1885, VIII. 51 S. E commentariis theologicis (Theologisk Tidskrift) separatim expressit. y) Ern. Rante, antiquissimae Veteris Testamenti versionis latinae expressit. y) Etn. Rante, antiquissimae Veteris Testamenti versionis latinae fragmenta Stutgardiana nuper detecta, quibus accedunt duae tabulae photographicae, Marburgi 1888 (VIII) 28 S. 4°. (Gratulationsschrift für Bologna; auch Wien, Braumüller 1888). y) Abalb. Düning, Ein neues Fragment des Quedlindurger Itala-Codex, Quedlindurg. Gymn.-Progr. 1888, 1 Laf. 24° S. 4 (vgl. LHL3 1889, 3, wo im Titel salsch Büning). z) P. de Lagarde, Mittheilungen [I], Göttingen 1884, 241—380. Die weisheiten der handschrift von Amiata (Sap. Sal. —282, Lider Ecclesiasticum Salomonis [— Strach] 283—378; vgl. 2 (1887) 189—237) Des Hieronymus Übertragung der griech. Übersehung des Job. aa) Joh. Belsheim (allat. Überseh, von Lodit, Judit, Esther) in Det Kong. Norske Videnskabers Selskabs Skriftes 1892. 63—158. ad) Samuel Berger, Notice sur quelques textes latins in Adits de l'ancien testament. Tiré des Notices et Extraits des manuscrits de inédits de l'ancien testament. Tiré des Notices et Extraits des manuscrits de la bibliothèque nationale et autres bibliothèques. Tome XXXIV, 2º partie, 26 Paris 1893 (p. 119—152), 38 S. 4° (über Ruth, 1 Rg 2, 3—10, Job, Salomo, Tobit, Judit, Bax., 3 u. 4 Esra, Efther, 1 u. 2 Mat). ac) F. C. Burtitt, The Old Latin and the Itala, Cambridge 1896 p. 79-82. The St. Gallen fragment of Jeremiah.

Über die lateinischen Texte der Bsalmen und Apotryphen s. u. bei Hieronymus 30 und 28 1, 630, 40-633, 16; 31 Sirad erganze C. Douais, une ancienne version latine de l'Ecclésiastique, fragment publié pour la 1er fois et accompagné du facs. du MS. visigoth., Paris 1895; zu IV Esra: The fourth book of Ezra. The Latin version edited from the mss by the late Prof. R. L. Bensly. With an Introduction by Montague Rhodes James, Cambridge 1895 (Texts and 85 Studies III, 2).

Nach der Reihenfolge der biblischen Bücher im einzelnen zusammenzustellen, welche Stude derfelben in den vorgenannten Schriften veröffentlicht find, muß hier verzichtet

werden; die Haupthoss. sind für

Pent.: Lugd. (Robert), Wirceb. (Rante), Frising. (Ziegler).

Jof, Ri: (Lugd. (Robert). Ruth: Compl. (Berger). Sam u. Kön: Legion.
(Bercellone, f. u.), Vindob. (Haupt). Esther: Vallic. B 7 (Tommass, verschwunden), Corb. (Sabatier), Compl., Lyon 356, Monac. 6225. 6239 n., Bas. 35, Aplamens.
E 26 inf. Hist. Turon. (Martianan), Bodl. (Lagarde), Sangall. (Caspard). Planters. Lugd., Sangerm. (Sabatier), Paris (Thorpe). Proverbien u.: Sangall. (Berger). 45 Bropheten: Wirceb. (Rante).

An die Textesveröffentlichungen reihen sich die Untersuchungen, namentlich die-Un die Lextesveroffentlichungen reihen sich die Untersuchungen, namentlich dieseinigen über die Frage, welche Texte die einzelnen Kirchenlehrer benützen. Auf der Grenze beider Gediete steht der dem Augustin zugeschriebene Liber de divinis scripturis sive speculum von Mai 1843 in seinem Spicilegium Romanum IX, 2. 1—88, 50 dann 1852 in der Nova Patrum Bibliotheca I, 2, 1—117, 1887 von F. Weihrich in Bd 12 des CSEL veröffentlicht, in der neutestamentlichen Textstritis mit m bezeichnet. Bgl. darüber Franz Beihrich, die Bibelezzerpte de divinis scripturis und die Itala des h. Augustinus SWN 129. 1893 72 S.; aus älterer Zeit Card. Wiseman, Two letters on some parts of the controversy concerning 1 John 5, 7, containing also an enquiry into the origin of the sirst Latin version of scripture, commonly called the Itala (Catholic Magazine for 1832/3, wiederholt in Essays on Various Subjects 1853 8d I). Interessant ist die Reihenfolge der Bücher in der vom Anonomus benutzen Bibel: Interessant ist die Reihenfolge der Bucher in der vom Anonymus benutten Bibel: Eccli, Eccl.; Jes, Jer, Bar., Threni, dann 10 kleine Propheten (Abdias und Jona fehlen), in der Ordnung Sos, Am., Mi, Joel; dann erst Ez Da (vgl. bei Berger, 60 histoire die Rr. 121). Übrigens betreffen die meisten Untersuchungen das RT. und

sind erst dort zu nennen. Speziell zum Alten ist zu vergleichen: The Latin Heptateuch ... critically revised by J. E. B. Mayor. London 1889 p. XXVII. XLIII. hermann Rönsch, Die altiestamentliche Itala in den Schriften des Caprian. Bollpändiger Text mit kritischen Beigaben. 3hIh 1875 S. 86—161. Derselbe über die Genesiscitate in der Leptogenesis (Buch der Jubiläen Leipzig 1874 8° S. 170), die 5
des Richterbuchs in Fritzsches dreifscher Ausgade des Liber Judicum Turici 1867 4° p. 80. Bu den Pfalmen Lagarde, Probe einer neuen Ausgabe der lateinischen Überetungen des AI.s (Göttingen 1885), der zu Pf 1—17 die Citate von 22 Kirchen-vitern vorlegte von Ambrofius und Augustinus dis Tertullianus und Victor vitensis. Ph. Thielmann, die lateinische Übersetzung des Buches der Weisheit (Arch. für lat. 10 Exilogr. 8, 235—277); derf., Die europäischen Bestandteile des lateinischen Sirach ebenda 9, 2. 247-284.

4. "Biel reicheres Material wurde seit Sabatier zum NT. ans Licht gefördert," 4. "Biel reicheres Material wurde seit Sabatier zum N.L. ans Licht gesordert," binnte Frissche schon in der 2. Aussage diese Artitels schreiben. Er zählt dann die die 1880 in dieser Richtung erschienenn Beröffentlichungen auf. Sie betreffen für die 15 kw. die Holm, die nan in der neutestamentlichen Textstritik mit abdesikls (aur oder holm) bezeichnet; für Acta degs, für Paulus dfg gue rr., für die tath. Briefe as, endlich gh für die Apotalppse. Seither ist vieles hinzugekommen, seither sind aber auch bregorys Prolegomena zu Tischendorfs editio octava erschienen, die in der 1894 ausgegebenen pars ultima von S. 948—1108 die Versiones Latinae (die Vetus 20 leting nan S. 949, 971), kahendalen wieter im Leiskan John die Versionen von Latina von S. 949—971) behandeln; weiter im gleichen Jahr die vierte von E. Miller herausgegebene Auflage von F. H. Scriveners Plain Introduction to the Criticism of the New Testament (London, Bell), für welche einer der ersten Abeiter auf diesem Gebiet H. J. White unter Leitung des Bischofs von Salisbury, John Wordsworth, das dritte Rapitel von Bd II über die Latin Versions fast ganz 25 umgeschrieben hat (the Old Latin, previous to Jerome's Revision p. 41—56). Auf diese beiden Werke muß für alles nähere verwiesen, hier soll nur das neueste nachgetragen und über diesenigen Holl. kurz orientiert werden, die auch v. Gebhardt in der adnotatio critica seiner editio maior p. 459 aufführt.

a vercellensis, von einigen wohl mit Unrecht schon ins vierte Jahrhundert ver- 20 legt und als Autograph des 370 gest. Bischofs Eusebius von Bercelli betrachtet, von 3. Andr. Irico (Mediolani 1748. 4°) und von Bianchini (Jos. Blanchinus) im Evangeliarium quadruplex (Rom. 1749 2 vol. Fol.) herausgegeben, in Bb 12 der MSL wieder abgedruckt, 1884 von Belsheim.

a, fragmenta curiensia im Rätischen Museum in Chur; von E. Rante be- 35 schrieben ThStR 1872, 505/20, Curiensia Ev. Lucani fragmenta Latina, Vindob. 1874, von Batiffol und Corffen (GgU 1889, 316) als Bruchftude von n ertannt, auch von White jest als solche anerkannt.

b veronensis, IV oder Vs., ebenfalls bei Bianchini.

c colbertinus (paris. lat. 254) XIII s., icon von Sabatier, 1888 (ungenau) von 40 Belsheim herausgegeben; nur in den Evangelien altlateinischer Text, weiterhin hieronymilch.

d Die lateinische Hälfte des codex Bezae; J. Bd. 2 S. 743,20 und J. Rendel Harris, a study of Codex Bezae 1891; F. H. Chase, the Syriac Element in Codex Bezae Cond. 1893.

e palatinus in Bien, mit Gold und Silber auf Burpur; Tischendorf, Evangelium Palatinum ineditum 1847. 4°. Ein dazu gehöriges Blatt von Ih. Abbott mit cod. Z 1880 in Dublin veröffentlicht (par palimpsestorum Dublinensium); zwei weitere von H. Linde, Neue Bruchstüde des Evangelium Palatinum, SMA 1893, 281 nach einer 1762 für Bianchini gemachten Abschrift; das Ganze neustens von J. Belsheim: 50 Evangelium Palatinum . . . denuo edidit Christiania 1896. VIII. 96., s. v. Dschhäß LEBI 1896, 28.

Brixianus VI s., bei Bianchini, mit einigen bösen Druckfehlern bei MSL XII,

wn Wordsworth-White unter dem Text des Hieronymus abgedruckt.

ff. Corbeiensis I, VIII oder IXs., jeht in Petersburg, schon von Martianan 55
1695 mit einer Kollation von g., von Bianchini und 1882 von Belsheim ediert.
ff. Corbeiensis II, VIs., jeht in Paris lat. 17225, von Sabatier citiert, von Bianchini kollationiert (Mc, Lc, Jo), von Belsheim 1887 ediert, von Berger sür White revidiert.

g, Sangermanensis I, IX s., jett in Paris lat. 11553, schon 1538 von Rob-Stephanus, 1680 von Rich. Simon benugt und besprochen, für Bentley tollationiert, 1883 von John Wordsworth in Bd I der Old Latin Biblical Texts ediert (The Gospe according to St. Matthew, from the St. Germain MS (g1). Edited with intros duction and appendices. Gemistrer Text; in den although Stilden teils von europäischem, teils von italischem Typus.

g, Sangermanensis II, Xs., gemischter Text. h Claromontanus IV oder Vs., im Batisan (lat. 7223), nur im Mt alt= lateinisch, von Sabatier benutzt, von Mai (Script. Vet. Nov. Coll. III. 1828), und

10 1892 neu von Belsheim ediert.

i Vindobonensis VII s. (lat. 1235) von F. C. Alter in dem Neuen Repertorium (3, 1791) und in den Memorabilia (7. 1795) des G. E. Haulus ediert, für Bianchini tollationiert, von Belsheim 1885 herausgegeben, von R. Beer für Wordsworth-White revidiert.

j Sarzannensis oder Saretianus, eine Purpurhandschrift in Sarezzano bei Tortona

entdedt, von G. Amelli 1872 beschrieben, noch nicht veröffentlicht.

k Bobbiensis, in Turin V. oder VIs., von Fled 1837 ungenau, von Tischendorf 1847—49 im Anzeigeblatt der Wiener Jahrbücher der Litteratur unbequem, setzt in Teil II der Old Latin Biblical Texts von Wordsworth, Sandan und White herauszogegeben (1886: Portions of the Gospels according to St. Mark and St. Matthew, from the Bobbio MS (k) etc. Soll die älteste afrisanische Textgestalt repräsentieren.

1 Rehdigeranus (nicht rhed—) in Breslau. Nach Arbeiten von J. E. Scheibel und Dav. Schulz 1865/6 in 6 Universitätsprogrammen von H. H. Haale ediert.

[m s. o. das sogenannte Speculum Augustini.]

n fragmenta Sangallensia von Batiffol (Note sur un Evangeliaire de Saint-Gall Paris 1884 und Fragmenta Sangallensia in der Rev. Archéol. 1885 305—321) und von White (f. unter k) herausgegeben.

o VIIs., ein anderes Fragment in St. Gallen, mit n veröffentlicht.

p VII ober VIII s. ebenda, von irischer Hand das Ev. einer missa pro de-

of functis, in Bb II ber Old. Lat. Bibl. Texts.

q VIIs. in München, nicht in Freising; 1888 in Bb III ber Old Lat. Bibl.

Texts gebruckt: The four Gospels, from the Munich MS (q), now numbered lat. 6224 in the Royal Library at Munich. With a fragment from St. John in the Hof-Bibliothek at Vienna (Cod. Lat. 502). Edited with the aid of 35 Tischendorf's transcript under the direction of the Bishop of Salisbury by H. J. White.

r oder r, Usserianus I, VIIs. in Dublin, 1884 von T. R. Abbot herausgegeben: Evangeliorum versio antehieronymiana.

r, Usserianus II., IX oder Xs., ebenda; eine Rollation von Abbott.

s fragmenta Ambrosiana VI s., von Ceriani in I, 1 der Monumenta sacra et profana (Mediol. 1861) und in Bd II der Old Lat. Bibl. Texts.

t fragmenta Bernensia, Vs., ein schwer zu entziffernder, zuerst von S. Sagen 3wIh. 27 (1884) 470, dann in Bo'II der Old Lat. Bibl. Texts gedruckter Valimpseit (Mc 1-3).

v frag. Vindobonense (cod. lat. 502 "Pactus legis Ripuariae") j. bei q. aur aureus ober holmensis, VII ober VIIIs., von Belsheim 1878 herausg. und

unter die altlatein. Holf. gerechnet, aber eigentlich Bulgata mit altlateinischer Beimischung. d der lateinische Interlinartext von A in St. Gallen, s. J. R. Harris, the codex Sangallensis Cambr. 1891, mit interessanten Alternativubersehungen.

Soweit die Handschriften, welche die Evangelien, meistens aber nur Teile, zum

Teil recht fleine Stude berjelben enthalten.

Für Al fteben gur Berfügung:

d m der Evo., e der lateinische Text von E.

g gigas holmensis, XIII s., die aus Böhmen stammende Riesenhos. des ganzen blat. N.s. in Stockholm; nur für AG u. Apt altsateinisch, sonst Bulgata, von Belsheim 1878 herausgegeben, von H. Karlsson 1891 für Wordsworth revidiert.

y in Mailand, X o. XI s., Lettion für den Stephanustag aus AG 6. 7. 8.,

von Ceriani 1866 in Monumenta sacra et prof. I, 2. 127.

h der Palimpfeft von Fleury, VI oder VII s., in Paris von Sabatier gebraucht, 🝩 von A. Bansittart 1869 u. 72, von H. Omont 1883 teilweise, ganz von Belsheim 87, abschließend von Berger 1889 herausgegeben. Stude aus AG, 1 u. 2 Pt,

Jo, Apt; bei Gregory 965 "reg (Apoc)". s aus Bobbio über Neapel 1717 nach Wien gebracht, V oder VI s., Palimpsest, ch Bemühungen Tijchendorfs von Belsheim 1886 veröffentlicht; neue Ausgabe von hite für Bb IV der Old Lat. Bibl. Texts vorbereitet.

perpinianensis (j. u.). Für die tatholischen Briefe tommen in Betracht, außer m (s. Evv.) h s (s. AG): ff Corbeiensis, X s., über St. Germain c. 1805 nach Petersburg getommen, 95 von Martianan, 1883 von Belsheim, 1885 von Wordsworth in den Studia blica (I) Oxford herausgegeben; siehe auch O. v. Gebhardt, Patres apost. I, 2 10

XXIV u. XXV. Jatobusbrief.
g in München, früher Freising, VII s., s. Ziegler, Bruchstücke einer vorhieronyanischen Übersetzung der Petrusbriese München 1877 (SMU 1876, 607—660).

Für die paulinischen Briefe, neben m (wie bei den Evv.):

deig der lateinische Text der Hoss. DEFG, gue Guelferbytanus, VI s., Stüde 15 n Ro 11—15, in dem von Knittel 1762 veröffentlichten gotischen Palimpset; Tischen-

r 21 Blätter des V oder VI s., in München aus Freising, 1856 teilweise von ihhendorf verwertet (Deutsche J. f. chr. W. u. chr. L. 1857, n. 8), 1876 von w Ziegler herausgegeben (Italafragmente der paul. Briefe), 1893 von Wölfslin durch 20 neue Blatter erganzt (Reue Bruchstude ber Freifinger Itala SMM 1893, 2. 253 bis

r2 ein einziges Blatt in München, VII s., Phi 4, 11—23, 1 Th 1, 1—10; s. zu r. rs im Rloster Göttweih an der Donau, VI oder VII s., aus Rö 5. 6., Ga 4. 5., on Reusch in 3wTh 22 (1879) 224—238 herausgegeben. Für die Apotalypse:

g u. h; s. zu AG. dagu tam seit Gregory und Scrivener für die Apostelgeschichte ein sehr wichtiger Text us einer verhältnismäßig jungen Sol. von Perpignan (paris n. 321) ben S. Berger verst zugänglich machte und dann Fr. Blaz verglich: Un ancien texte latin des so ctes des Apôtres retrouvé dans un manuscrit provenant de Perpignan. Tiré les Notices et Extraits des manuscrits de la bibliothèque nationale et autres ibliothèques. Tome XXXV. I° partie Paris 1895 44 S. 4° (p. 169—208); vgl. 5. J. White, The Critical Review July 96 p. 246—248; Haufleiter ThEB 896, 9 u. bef. Fr. Blah, Reue Texteszeugen für die Apostelegichichte ThEB 36. Acta Apostolorum . ed. Fr. Blah, Lipsiae Teubner 1896 p. XXV; ebenda inte Papierhol. des NI.s in Wernigerode, welche wie die von Perpignan und die mangelikke und die arte deutsche Werschung für die NIC einen gewischen Tart woençalische und die erste deutsche Ubersetzung für die AG einen gemischten Text mthält.

Bon diesen Holf. rechnen Westcott-Hort wesentlich auf Grund der Übereinstimmung 40 nit den Citaten in den gleich zu nennenden Kirchenvätern zu einer ältesten afrikanischen dasse die Hosse der Evo., h der Acta und Apoc., zu einer europäischen insbes. b, ann absti2 x., zu einer italischen Revision sq der Evo., q der katholischen Briefe, der Paulinen.

Über die Prologe, welche sich in vielen Hoss, s. neustens Peter Corssen, 45 Monarchianische Prologe zu den vier Evangelien. Ein Beitrag zur Geschichte des danons, Leipzig 1896 TU 15,1.

In innigem Zusammenhang mit den aufgezählten Studen stehen die Überstungen der altlirchlichen Schriften, welche, wie die jogen. apostolischen Bater, längere der kurzere Zeit kanonisches Ansehen genossen haben; vgl. die übersichtliche Zusammen- 50 kellung in Harnacks Gesch. der alter. Litteratur I S. 883—884. Sehr alt (afrikanisch?) heint die Übersetzung des Barnabasbrieses zu sein, die zusammen mit der Übers. des Jalodusbrieses erhalten ist (= ff.). Bom Hirten des Hermas besitzen wir zwei lastinische Übersetzungen aus alter Zeit; in der (afrikanischen) versio palatina ist merksürdigerweise die Übersetzung der Mand. und Simil. älter als die der Visiones; 56 gl. den Nachweis dei Hauhleiter, de versionidus pastoris Hermae latinis (Acta eminarii philol. Erlangensis, vol. III, 1884, p. 399—477). Über die lat. Übertung von Clemens ad Corinthios I (im ersten Band der Anecdota Maredolana) Hauhleiter TheBl 1894, 15; Weyman, Bl. f. dayr. Gymn. 30. 1894.

5. Bon größter Wichtigkeit sind ferner

die Citate der Rirchenväter, durch welche fich die Berbreitung ber verschiedenen Texte konstatieren läßt. Resch nimmt an, daß "jedenfalls schon um die Mitte des 2. Jahrhunderts in Gallien, Italien, Rordafrika" altlateinische Evangelienübersetzungen 5 verbreitet gewesen seien (Außerkanonische Paralleltexte Seft 1, 38. 4, 26.), während andere immer noch streiten, ob Tertullian schon Renntnis einer lateinischen Ubersetzung habe oder seine Citate ad hoc aus dem Griechischen nehme. S. Rönsch hat das NI Tertullians zu refonstruieren gesucht; derselbe hat auch die Citate Cyprians, des Lactantius, Ambrosius und Augustin besprochen (s. Beiträge zur patristischen Bezeugung der biblischen Textgestalt und Latinität. I aus Ambrosius, IhI. 1867, 606/34; 1869, 433/479, die lateinischen Bibelübersetzungen im christischen Afrika zur Zeit des Augustinus, 1870, 91/150; 1871, 531; 1875, 86.

Uber Augustinischer Liebers kurtitt (s.o.) F. Weihrich, Balanus, Ein Beitrag zur Beitel Augustinischer Liebers Ribelitete in Sorte Hartelinus, Mier 1896, Inde

Kritit Augustinischer Bibelcitate in Serta Harteliana Wien 1896. 311cha, Bemertungen 3ur Italafrage in Eranos Vindobonensis 1893, 177—184; die Erörterungen, die sich an die Behandlung der Bibelcitate in der neuen Wiener Ausgabe Augustins anich in die Bezindung der Sweitune in der neuen Weiner Ausgabe Augustins ans schlossen 3. B. von Wotke, Berl. Phil. Woch.-Schrift 1895 über de Genesi ad literam, Petscheig ebenda 1896, n. 24 [gegen Jycha, der das A. Augustins herauszugeben verspricht]; von Kutula zu Knölls Ausgabe der Confessiones ebenda 1896 31/2 Sp. 989; Lejan, Rev. crit. 1896, n. 33/34; über Lagardes Sammlungen S. 17,8; über Bene ditt von Kursia s. Wölfslin SMA 1895. 3. 438—440, Lejan, Rev. crit. 1895. 46. 339.; über Cä sarius von Arles Lejan, Revue biblique Octobre 1895. crit. 1893. 46. 339.; ider & a fut tus odn Atles Lejuh, kevue diolique Octobre 1893.

4. 593 ff.; über Ca f i a n c. VII von Petschenigs praest. de locis Scr. s. a C. allatis, CSLE Bd XVII. 1888 gegen Cunctius und Ciacconius; über Cyprian vor allem Lagarde, Symmicta (I) 74, Probe S. 9, Mitt. 2, 54; Peter Corssen, der Cyprianische Text der acta apostolorum (Beilage zum II. Jahresbericht des t. Gymenasiums zu Schöneberg-Berlin-W Berlin 1892 26 S. 4°); C. Munderer, Bruchstüde einer afrikanischen Bibelübersetzung in der pseudochprianischen Schöner 1889. Über die zweiselei Ribelübersetzungen der Grudenius paenitentia Erlangen 1889. Uber die zweierlei Bibeluberfegungen bes Eucherius v. D[obschütz] in LEVI 95, 4, S. Berger, Bull. crit. 1895, S. 241, und E. Rlostermann in DLZ 95, 45 zum I. Band von Wottes Ausgabe; Zingerle, A., die lateinischen Bibeleitate bei S. Hilarius von Poitiers in seinen "Rleinen philologischen Abhandlungen" 4. Heft Innsbruck 1887. Zu Lucifer Calaritanus (ed. Hartel), Dombart, Berl. Phil. W.-S. 1888, 6. Ob der Brief der Chriften in Lyon eine ss lat. Bibel voraussett, s. Texts and Studies I, 2 (Rest, 4, 26); A. Oxé, Prolegomena de carmine adversus Marcionitas, Leipzig 1888; dazu Petschenig BPhWS. 1889, 5. Daß der lat. Übersetzung der Tomi des Origenes nicht der von ihm benutte Text, sondern ein Italatext zu Grunde gelegt wurde, s. Krüger, Gesch. der chriftl. Litt. Text, sondern ein Italatext zu Grunde gelegt wurde, s. Krüger, Gesch. der christl. Litt. S. 119. Zu Pacian (lacus detritus vorhieronymisch aus Jer 2, 13) C. Beysoman, Wiener Studien 17, 2. Über Primasius: J. Hausseiter in Jahns Forschungen IV, 1891; über Priscillian: Schepß (Würzdurg 1886); Rönschungen IV, 1891; über Priscillian: Schepß (Würzdurg 1886); Rönschungen IV, 1896; Alexist. 3, 3; Petschenig, BPHBS. 89, 44. Zu Anconius, Burstitt in Texts and Studies III, 1, 1894; vgl. E. Rlostermann DLZ 1895, 19; J. Hausseiter, Der Ursprung des Donatismus und die Bibel der Donatisten ThLB 1884, 13. Zu den Citaten in de aleatoribus cf. Harnack IV 5, 54—82 und Hausseiter, IHLB 1889, Nr. 5, 6 u. 25 (mit Chyprian nahvverwandt, in manchen Stüden auch mit Tertullian). Über den Gebrauch der vorshieronnmischen Ribel in Wales (Book of Mulling und Vita Pauli Leonensis) hieronymischen Bibel in Wales (Book of Mulling und Vita Pauli Leonensis) . Hugh Williams, some aspects of the Christian Church in Wales during so the fifth and sixth centuries. London 1895 (J. Loofs, ThLJ 1895, 22); in Irland durch Patric, Haddan and Stubbs, Councils I, 1869; S. Berger, Rev. celt. VI, 1886 S. 348; v. Pflugi-Hartung, Die Schriften S. Patricks, Neue Heidelberger Jahrbücher 3, 1 (1893) 75. 76. 82; J. H. Bernard in Irish transactions 1893, 310 (On the citations from Scripture in the Leabhar Breac); berfelbe. 55 on some recently discovered fragments of an Old Latin Version of Holy Scripture (Procedings of the R. Irish Academy 3rd Series V. 1892. 155—168. Über Gregor von Tours s. M. Bonnet, La Latinité de Grég. de T., Paris 1890. Daß aculeus mortis im Tedeum (des Nicetas von Nemesiana?) aus der altlateinischen Bibel stamme (1 Ko 15, 56) hebt C. Wenman BBhWS 1896 Sp 1108 60 hervor.

"Gewiß mussen wir für diese Beröffentlichungen dankbar sein — und weitere itehen in Aussicht — schloß Fritzsche 1880 — leider aber sind sie im ganzen noch nicht verarbeitet. Um sichere allgemeine Resultate zu gewinnen, wird man erst die einzelnen Bucher durchforicen muffen."

6. Für das N.T. ist man zu etwas bestimmteren Ergebnissen gelangt, für das U.T. 5 In einem nicht ausgegebenen Bogen seiner Probe einer neuen Ausgabe ver lateinischen Übersehungen des A.T. sichrieb Lagarde (Sylvester 1884, jest Mitt. 3, 244):

,Meine Absicht war, die von mir für die sogenannte Itala gesammelten Zeugnisse . Daß ich dabei mit dem Pfalter anfangen mußte, war ein Unglud, sinmal weil bei diesem Buche am wenigsten herauskam, zweitens weil bei ihm eine 10 geradezu erdrückende Jahl von Citaten vorlag. Ich hätte mit dieser Arbeit erstens der Kritit der LXX gedient, da, was die lateinsichen Bäter des Westens gelesen, aus verswutlich recht alten Handschriften des Ostens entwommen gewesen sein wird. Ich hätte zweitens für das Studium der lateinsichen Übersehungen des ALs durchaus nicht unerhebliches beigetragen: die Abweichungen Augustins von Hilarius und andern 15 wären, wenn vollständig vorgelegt, höchst belehrend gewesen. Ich hätte drittens den Lext der Patres richtig behandeln lehren selche Cohices der Tektimonien Contians den echten er des näheren, wie diese lehren, welche Codices der Testimonien Cyprians den echten Text Cyprians, welche eine nach Bibeln anderer Provenienz forrigierte Gestalt bieten] endlich ware durch eine Liste, wie ich sie vorhatte, ermöglicht worden, jedes irgendwo 20 aus den von mir ausgezogenen Batern gemachte Citat, woferne es nur eine Beziehung auf das AI. enthielte, in den Werten dieser Bater ohne zu große Muße aufzufinden."

Die Brobe, die Lagarde in Groß-Quart zu drucken angesangen hatte, ist in Klein-Ottav bei Pf 17 stehen geblieben; auf der Göttinger Bibliothet liegen seine Kollationen; England ist mit dem lateinischen NI. beschäftigt; in Deutschland will Ph. Thielmann 25 nit Unterstützung der Münchener Atademie Teile der alten lateinischen Bibel heraus-

jeben.

Jur Charafteristit der Übersetzung mögen noch folgende Bemertungen Fritzsches dienen: Die Übersetzung ist eine durchaus wörtliche und danach sehr ungelent und unseholfen, die Sprache die deteriorierte des zweiten Jahrhunderts mit Beimischung von 30 Bortsormen und Borten aus der Boltssprache und von Provinzialismen. Das peinliche Streben des Übersetzen nach Wörtlichseit (vgl. z. B. in nihil facti sunt els nerdorizet der vor durch siehen zusammengesetzten Worten ehr sichtbar. Griechsiche Romposita und Dekomposita werden getreulichit wiedergegeben, vgl. 3. B. conrecumbentes συνανακείμενοι, perex-35 siccare καταξηραίνειν, pervindemiare ἀποτουγᾶν, resalvari ἀνασώζεσθαι, perdiviserunt κατεδιείλαντο; selbst lateinische Berba und Präpositionen müssen sich den Rasus des Grundtextes ottropieren lassen, vgl. 3. B. oboedierint mei μου, praecinctam cilicium περιεζωσμένην σάκκον, operuit se cilicium περιεβάλετο σάκκον. Eine Reihe von griechischen oder hebräischen Worten erscheinen latinisiert, z. B. abyssus, 40 baddin  $\beta \alpha \delta \delta i \gamma$ , cataclysmus, chrisma, erysibe  $\dot{\epsilon} \rho v \sigma i \beta \eta$ , holocaustum, lygyrium λιγύριον, ophaz ἀφάζ, orphanus, paradisus, rhomphaea, sardius σάρδιος, tharsis θαροίς, chimarri χειμάζδοι, epicharma ἐπίχαρμα; vgl. auch unser "Ranape" über konopeum aus κωνωπείον Judith 10, 19. Jur Veranschaulichung der Sprache einige Beispiele. Formen: praevaricare, demolire, lamentare, scrutavit, paenitebitur 45 deus, odietur, odivi, odientibus, avertuit, prodies, praeteries, floriet, absconsus, pregnates, pascuae, mala  $\mu \tilde{\eta} \lambda o v$ , extensa für extentio, retiam für rete, cubilis tuus, ficulneas meas συχᾶς μου, altarium, jusjuramentum. Worte: concupiscibilis, confixio, confractio συγκλασμός, confortare ἐνισχύειν, contribulare, contribulatio, tribulatio, derisorius, evaginatio, exterminium ἀφανισμός, exalbare, 50 justificare, justificationes δικαιώματα, muratus, perditio ἀπώλεια, profetizare, reaedificare, salvare, salvator Jon 2, 10 (f. darüber Wölfflin SMU 1893, 263/267), superintrare. Bedeutungen: incredibilis ungläubig, memorari und rememorari alicujus eines gedenken, demergere sich versenken, diminuit ωλιγώθη, exorare έξιλάσκεσθαι, exoratio ἐξιλασμός, exterminata est ἡφανίσθη, maleficia φάρμακα, substantia 56 Bermögen, Habe. Ronftruttionen: obaudire aliquem, suptus eum, vestem se dispoliabunt, zelatus est legem, benedixit illam, eum nocuit, comitabantur cum illo, facite eos recumbere, conloquebantur illi, gratulamini mecum. Das reichste Material bietet H. Rönsch, Itala und Bulgata.

1. Gegen Ende des vierten Jahrhunderts scheint man, zumal in Rom, die Berschieden-46 heit der Exemplare und die Unbeholfenheit der Sprache als einen Ubelstand empfunden zu haben. Zwischen 367 und 375 habe der angebliche Josephus-Überseher Segesippus die 4 Bücher der Könige neu ins Lateinische überseht (Bogel, de Hegesippo 1881 p. 14). Wahrscheinlich im Jahre 382 gab dann Bischof Damasus von Rom (gest. Ende 384) dem Pannonier Hieronymus den Auftrag, die lateinische Bibel zu revidieren. Das 50 Schreiben des Damasus schennicht nicht mehr erhalten, wohl aber dassenige des Hieronymus mus, mit dem er im Jahr 383 den ersten Teil, die Evangelien, dem Damasus überreichte (Apokryphische Briefe zwischen Hier. und Damasus in dem liber Pontificalis MSL 13, 440. 30, 294; Schelstrate, Antiquitas ecclesiae illustrata I. [1692] p. 348; Duchesne, le liber pontif. I. [1886] p. XXXIV). Da dasselbe den einzig sauthentischen Ausschlaft über Jiel und Art der Arbeit giebt, die Sache auch für das Schicks alles auf die Ev. Arbeit des Hierorymus bezügliche aus der jeht allein maßgebenden Ausgabe von Wordsworth-White).

Novum opus facere me cogis ex veteri, ut post exemplaria scripturarum toto 60 orbe dispersa quasi arbiter sedeam et, quia inter se variant, quae sint illa quae cum Graeca consentiant veritate decernam. Pius labor, sed periculosa praesumptio, iudicare de ceteris ipsum ab omnibus iudicandum, senis mutare linguam et canescentem mundum ad initia retrahere parvulorum. Quis enim doctus pariter vel indoctus, cum in manus volumen adsumpserit et a saliva

quam semel inbibit viderit discrepare quod lectitat, non statim erumpat in vocem, me falsarium me clamans esse sacrilegum, qui audeam aliquid in veteribus libris addere, mutare, corrigere? Adversum quam invidiam duplex causa me consolatur: quod et tu qui summus sacerdos es fieri iubes, et verum non esse quod variat etiam maledicorum testimonio comprobatur. Si 5 enim Latinis exemplaribus fides est adhibenda, respondeant quibus: tot sunt paene quot codices. Sin autem veritas est quaerenda de pluribus, cur non ad Graecam originem revertentes ea quae vel a vitiosis interpretibus male edita vel a praesumptoribus imperitis emendata perversius vel a librariis dormitantibus aut addita sunt aut mutata corrigimus? Neque vero ego de veteri 10 disputo testamento, quod a septuaginta senioribus in Graecam linguam versum tertio gradu ad nos usque pervenit. Non quaero quid Aquila quid Symmachus sapiant, quare Theodotion inter novos et veteres medius intercedat: sit illa vera interpretatio quam apostoli probaverunt. De novo nunc loquor testamento, quod Graecam esse non dubium est, excepto apostolo Mattheo, qui 15 primus in Judaea evangelium Christi Hebraeis litteris edidit. Hoc certe cum in nostro sermone discordat et diversos rivulorum tramites ducit, uno de sonte quaerendum est. Praetermitto eos codices quos a Luciano et Hesychio nuncupatos paucorum hominum adserit perversa contentio: quibus utique nec in veteri instrumento post septuaginta interpretes emendare quid licuit 20 nec in novo profuit emendasse, cum multarum gentium linguis scriptura ante translata doceat falsa esse quae addita (cod. E: edita) sunt [über die Ronstruttion dieser Stelle ob quibus auf Lucian und Hespa, oder auf paucorum hominum geht, i. v. Ek S. 81-83].

Igitur haec praesens praefatiuncula pollicetur quattuor tantum evangelia, 🛪 quorum ordo iste est, Mattheus Marcus Lucas Johannes, codicum Graecorum emendata conlatione sed veterum. Quae ne multum [frühere Lesart sed et veterum, nec quae (sc. codices?) mult.] a lectionis Latinae consuetudine discreparent, ita calamo temperavimus ut, his tantum quae sensum videbantur mutare correctis, reliqua manere pateremur ut fuerant.

Daran fügt hieronymus Aufschluß über die Ranones des Gusebius, die er beigegeben hatte: magnus siquidem hic in nostris codicibus error inolevit, dum quod in eadem re alius evangelista plus dixit, in alio, quia minus putaverint,

addiderunt; vel dum eundem sensum alius aliter expressit, ille qui unum e quattuor primum legerat, ad eius exemplum ceteros quoque aestimaverit 35 emendandos. Unde accidit ut apud nos mixta sint omnia, et in Marco plura Lucae atque Matthei, rursum in Mattheo Johannis et Marci, et in ceteris re-

liquorum quae aliis propria sunt inveniantur . . . .

Opto ut in Christo valeas et memineris mei, papa beatissime. So Hieronymus über die Anfänge seiner Arbeit, die einen Ersolg ohne gleichen & in der Litteraturgeschichte gehabt, die Bibel des ganzen Abendlands geworden ist.

Um seine Arbeit ganz beurteilen zu können, müßten uns 1. die lateinischen Texte genau bekannt sein, die Hieronymus revidierte; 2. die griechischen Sandschriften, nach benen er revidierte; müßten wir 3. seine Arbeit in der Gestalt haben, die er ihr gegeben hat. Reines ist vollständig der Fall. Die Wordsworth Whitesche Ausgabe ber vollständige Litel ist: Nouum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi Latine secundum editionem sancti Hieronymi ad codicum manuscriptorum fidem recensuit Johannes Wordsworth, S. T.P., episcopus Sarisburiensis in operis societatem adsumpto Henrico Juliano White, A. M. etc. Oxonii, e typographeo Clarendoniano, 4°. Partis prioris fasciculus primus Evangelium secundum so Mattheum 1889. 2. Marcus 91, 3. Luc. 93, 4. Joh. 95 — giebt unter dem Text des Hieronymus den altlateinischen des codex f (Brixianus) als denjenigen, welcher am ehesten der von Sieronymus revidierten Textgestalt entspricht und bietet namentlich in den späteren Abteilungen eine reiche Auswahl der Lesarten der anderen altlateinis den Sandschriften.

In betreff der griechischen Holf., die H. benutt haben muß (f. o.) ließen W.-W. on Beihnachten 93 einen Brief ausgehen (On the question of what Greek MSS. or class of Greek MSS. S. Jerome used in revising the Latin Gospels (j. The Academy 1894. 27 Jan. 83°-84°, Ahl3 1894, 4); benn es finden sich in seinem Text Lesarten, die gur Zeit in feiner altlateinischen und in feiner griechischen Sof. nach-

gewiesen sind (Mc 9, 5 hic nos esse, & 9, 44 in cordibus vestris, 22, 55 era petrus Jo 5, 45 Moses in quo vos speratis; 7, 25. 9, 38. 10, 16 ex ho ovili . . . et fiet unum ovile) oder Lesarten, die zur Hälfte in einer, zur Hälfte in einer andern griechischen Handschaftensamilie sich finden (Jo 9, 9. 10, 29) oder solche die griechisch nur sehr schwach bezeugt sind (Lc 9, 4 ne exeatis, μη nur in 34; 11 δ os opprimere = επιστομιζειν, was nur 3 Holl. die Tisch, haben, Jo 3, 36 incre dulus = απιστων, nicht απειθων; vgl. auch Jo 16, 13 docedit = διηγησεται state οδηγησει); völlige Sicherheit liegt also auch hier nicht vor; nur ist aus der Beissigun der canones des Eusebius klar, daß er dessen bibelkritische Arbeiten benutzte. In einer 10 noch nicht erschienenen Epilog soll de codicibus graecis quibus H. usus fueri

genau erörtert werden.

Endlich in betreff seiner eigenen Arbeit, für welche die englischen Serausgebe an 30 der altesten Sandscriften vollständig verglichen haben, ist absolute Sicherheit fü alle einzelnen Stellen auch noch nicht erreicht, da teine der verglichenen Sbis. sich al alle einzelnen Stellen auch noch nicht erreigt, da teine der verglichenen Holl. sich al seine les von Hieronymus wohl nicht selhst geschriebenen, sondern diktierte Normalexemplars auswies, auch nicht der im allgemeinen vortrefsliche Amiatinus sübe ihn s. auch E. v. Dobschütz, Studien zur Textkritif der Bulgata, Leipzig 1894, und di Anzeige von H. J. White, Critical Review 1896, 243/46) oder der von Expternat (Paris 9389), der von seiner Borlage her aus dem Jahre 558 die Unterschrift hat 20 Proemendavi ut potui secundum codicem de dibliotheca eugipi praespiter quem ferunt fuisse sei hieronymi. In der Haupssche ist aber für die Evangelies sicherer Grund geschaffen, umsoweniger für die übrigen Teile der Vibel.

Hieronymus selbst schreibt das Jahr darauf an Marcella (ep. 27): ad me re pente perlatum est quosdam homunculos mihi studiose detrahere, cur adver 25 sum auctoritatem veterum et totius mundi opinionem aliqua in Evangelii emendare tentaverim. Et antwortet, et sei non adeo hebetis cordis gewesen u aliquid de Dominicis verbis aut corrigendum putaverim aut non divinitus in spiratum, sed Latinorum codicum vitiositatem quae ex diversitate librorum omnium comprobatur, ad Graecam originem, unde et ipsi translata non dene so gant, voluisse revocare. Als Beispiele solcher Fehler führt er dann an — merk würdigerweise sämtlich nicht aus den Evangelien — Ro 12, 12 tempori ( $= \varkappa a\iota \varrho \omega$ ) nos legamus: domino (=  $\varkappa \nu \varrho \iota \omega$ ), 1 Ti 5, 19 die Weglassung von nisi sub duobus aut tribus testibus; 1 Ti 1, 15 humanus sermo (=  $\alpha \nu \iota \nu \circ \varsigma$ ?); nos cun Graecis i. e. cum Apostolo qui Graece locutus est erremus: fidelis sermo **85** ( $=\pi \iota \sigma \tau \delta \varsigma$ )

398 schreibt er an Lucinius (ep. 71, 5): Novum Testamentum Graecae red didi auctoritati. Ut enim veterum librorum fides de Hebraeis voluminibus

examinanda est, ita novorum Graeci sermonis normam desiderat.

An Augustin, der ihm geschrieben hatte: non parvas Deo gratias agimus de so opere tuo quo Evangelium (= N.T.?) ex Graecis interpretatus es, quia paene in omnibus nulla offensio est, quum Scripturam Graecam contulerimus, ant wortete er im Jahr 404: si me, ut dicis, in NiTi emendatione suscipis . . . eandem integritatem debueras etiam in Vi credere Testamento, quod nor nostra confinximus, sed ut apud Hebraeos invenimus divina transtulimus.

Endlich fast er in seinem Buch de viris illustr. c. 135 sein Werk so zusammen Novum Testamentum Graecae fidei reddidi, Vetus iuxta Hebraicam transtuli

Es ist wahrscheinlich, aber nicht sicher zu beweisen, daß H. schon im Jahr 385 mit der Revision des übrigen NLs fertig war, indem sich H. dabei fast noch mehr als be den Evangelien auf eine sprachliche Glättung der bisherigen Texte beschränkte. Länger 50 dauerte und viel eingreifender war seine Arbeit am AI. Zunächst revidierte Hieronymus noch im Jahr 383 in Rom den Psalter, welche Revision von Damasus sofort ir die Liturgie eingeführt wurde und den Namen Psalterium Romanum erhielt, wei sie im römischen Megbuch, im Officium der Peterskirche zu Rom, im Invitatorium und in den Responsorien des römischen Breviers noch heute im Gebrauch ist.

Mit dieser "eilig" geschehenen Revision war Hieronymus später nicht zufrieden und so unternahm er 9 Jahre später in Bethlehem 392, nachdem er in Casarea die Hexapla des Origenes tennen gelernt hatte, eine zweite Revision des Pfalters, in welche er auch die tritischen Zeichen bes Origenes die Obelen und Afteristen aufnahm. Diese Revision fand zuerst in Gallien Eingang, heißt deswegen das Psalterium Gallicanum und ist 60 — nur ohne die tritischen Zeichen — der in den heutigen Bulgataausgaben und im römischen Bkevier (s. o.) stehende Text. In gleicher Weise, mit den kritischen Zeichen des Origenes, revidierte er auch den Hiod, eine Arbeit, die in 3 Hoss. auf uns gestommen ist, und nach seiner Angabe auch die meisten der andern alttestamentlichen Bücher, die ihm aber fraude cuiusdam abhanden gesommen seien.

Die Uebersetung des hiod ist zuerst von Martianay 1693 im ersten Band der Werke des beieronymus herausgegeben worden, wiederholt von Vallarsi 1740 in Bd X, ebenso 1743 von Sabatier; neuerdings druckte sie Lagarde nach dem Bodleianus auet. E infr. 1, dessen Abschrift er von Driver zum Geschenk besam, und nach dem Hodleianus auet. E infr. 1, dessen Abschrift er von Driver zum Geschenk des seinen und dem sobleianus auet. E infr. 1, dessen Abschrift er von Driver zum Geschenk und dem schleinen seutschen dem schrieden des seinen und bem schleinen seinen schrift des Gespariauf dem 8. Drientalistenkongreß von 1889 Mitteilung (über des hieronymus Uebersetzung 10 der alexandrinischen Bersion des Buches hie in einer Sant Gallener handschrift des achten Jahrhunderts: Actes du huitième Congrès etc. I. Section Semitique (B), Leide 1893, 37—51) und brachte den Text zum Abbrud: Das Buch hiob 1, 1—38, 16 in hieronymus's Uebersetzung aus der alexandrinischen Bersion nach einer St. Gallener handschrift saec. VIII. Shristiania 1893, 108 S. (in Christiania Videnskads Selskads Forhandlinger). Berar- 15 deitet von Georg Beer, Textkritische Studien zum Buche hide offenbar die Borlage sür die bett. Spalte in Salomo' III. Psalterium quadruplex; vgl. auch h. Ehrensberger, Psalterium Vetus und die Psalterien des h. hieronymus. Ps 1—17. Tauberdisches (PSrogr. 49).

Schon um diese Zeit hatse Hieronymus seine hebr. Sprachkenntnisse, zum Teil bei **ixdischen Lehrern**, bedeutend vertieft und so war er am besten unter allen damaligen **Deologen** zu der großen Arbeit besähigt, das ganze AT. neu aus dem Original in **der Lat.** zu übersehen. In den Jahren 390—405 führte er dies in Bethlehem aus, **rrächt** in ununterbrochener Reihe von Ansang die Ende, sondern wie ihn seine Freunde 25

Den Anfang machte er 390 mit den 4 Libri Regnorum, denen er den sogenannten Prologus galeatus beigab (die Borreden des Hieronymus zu den einzelnen Büchern
turd den meisten Bulgata-Ausgaben, leider nicht in der sonst bequemsten von van Eh,
Tüb. 1824, 2 Bde; ein Auszug aus dem Prol. Gal. in Bleef-Wellh. § 241; vgl. d. A. So
Tanon des ALs PRE 7436 f.); es solgten Hiod, Propheten; auf die Aufforderung des
Saphronius der obengenannte Psalter. Nach einer Unterbrechung durch Kranscheit 393
Die drei salomonischen Schristen, die er laut Borrede in 3 Tagen übersetzte; weiter 394
Dis 96 Essa (-Rehemia), Chronik, Genesis, bis 404 der Rest des Pentateuchs, 404
und 405 Jo, Ri, Ruth, Esther, Todias in einem Tag, Judith in einer Nacht, letztere so
beide aus dem Chaldäischen, das ihm ein Jude ins Hedrässische übersetzte und er einem
Schreiber lateinisch in die Feder diktierte. Unübersetzt, d. h. unrevidiert blieben, Sap.
Sal., Sap. Jesu Siracidae, Mat und Baruch, die also in den heutigen Bulgataaussgaben mehr oder weniger noch in der alten oder richtiger einer vorhieronymischen Gestalt vorliegen (s. Bd 1 S. 630 f.).

2. Was war die Aufnahme dieser Arbeit, ihre Geschichte? L'histoire de la Vulgate est encore presque inconnue beginnt S. Berger die Borrede seiner histoire pendant les premiers siècles du moyen age (Paris 1893) (vgl. ebenda p. X. presque entièrement cachée dans les premiers siècles de son existence), und er begann ihre Geschichte mit der Mitte, weil ihm hier die Quellen am reichsten zugänglich waren. 45 Rur für die allererste Zeit sind wir aus den Briefen des Hieronymus und seinen Borteden zu den einzelnen biblischen Büchern besser unterrichtet. Da klagt er (epist. ad Pammach.) über einen der vel accepta pecunia . . . vel gratuita malitia . . . an ihm zum Judas geworden und unter den Urteilslosen ausschreie me falsarium, me verbum non expressisse de verbo. Auch die Freunde waren nicht alle wie 50 Sophronius, der die Arbeit des Hier. zu den Psalmen und Propheten sogar ins Grie-Hiche übersette. Während H. mit seiner Übersetzung sich um seine Lateiner verdient gemacht zu haben glaubte, verachteten sie quod etiam Graeci versum de Latino post tot interpretes non fastidiunt. Freilich, heimlich lasen auch die Gegner, was sie offen muissen (quod publice lacerant, occulte legunt). Tanta est vetustatis consue- 55 tudo, ruft H. mit Recht aus, ut etiam confessa plerisque vitia placeant, dum magis pulchros habere volunt codices quam emendatos. Er ist seiner Arbeit ich bewuft: lege Samuel et Malachim meum, meum inquam meum; ber Dantdue werde ihn als interpres, der Undanibare wenigstens als paraphrastes gelten laffen. Die einen verachten seine Arbeit quasi parva, andere als zu fühn, da er 60

I LEED IN

πĎ

la Si

Ţ

etwas gewagt, was tein Lateiner vor ihm; freilich sei tanta inter duas editiones dis-

crepantia fastidiosa.

10 quippiam de Hebraica veritate. — Haec autem translatio, sagt er von seinem Siob, nullum de veteribus sequitur interpretem, sed ex ipso Hebraico Arabicoque sermone et interdum Syro nunc verba nunc sensus nunc simul utrumque resonabit. Bon Jugend auf habe er sich zum Grundsatz gemacht non verba, sed sententias transtulisse. Non debemus sic verbum de verbo ex-15 primere ut dum syllabas sequimur, perdamus intelligentiam — non debemus impolita nos verborum interpretatione torquere, cum damnum non sit in sensibus, quia unaquaeque lingua . . . suis proprietatibus loquitur. Demgemäk baut er lateinische Perioden statt der hebräischen Parataxe (z. B. Gen 13, 10. 32, 12), scheut sich nicht zusammenzuziehen, wie 27, 38 Cui Esau für "und Gau sprach zu seinem Bater", gestattet sich anderswo erklärende Zusätze. Wie er auf die Gewöhnung der Gemeinden Rücksicht nahm, ist schon beim N. angeführt; auch beim A. sagt er: de Hebraeo transferens magis me Septuaginta interpretum consuetudini coaptavi in his dumtaxat quae non multum ab Hebraeis discrepabant. Inter dum Aquilae quoque et Symmachi et Theodotionis recordatus sum, ut nec 25 novitate nimia lectoris studium deterrerem, nec rursum conscientiam meam, fonte veritatis omisso, opinionum rivulos consectarer. Über die Hilfe, die ihm von judischen Lehrern zu teil wurde, spricht er sich mehrfach aus, f. Mor. Rahmer, Die hebraifchen Traditionen in den Werten des Hieronymus I, Breslau 1861 (Genesis); Fortseyung in Frankels Monatsschrift 1865. 67. 68.

Nur so war es ihm möglich in so turzer Zeit eine so befriedigende Arbeit zu liefern. Bloß die von ihm gering geschätzten Apotrophen hat er gar zu flüchtig behandelt. Wie seine Übersetzung im einzelnen sich einburgerte, ist nicht nachzuweisen. Daß man ein ganzes Buch der Bibel von seiner eigenen Hand geschrieben 1452 in S. Paolo man ein ganzes Buch der Bwei von seiner eigenen Hand geschteben 1462 in S. Paolo fuori le mura in Rom zeigte, berichtet der Nürnberger Patrizier Nikolaus Muffel. Wie die Frage z. B. wissen wir garnichts, ob noch unter den Augen des Hieronymus eine Gesamtausgabe der Übersetzung (pandectes, bibliotheca) hergestellt wurde, auf welche der Text der heute erhaltenen Gesamtbibelhandschriften zurückgehen würde, oder ob auch dei diesen für seden einzelnen Teil ein besonderer Ursprung anzunehmen ist. Nach den Forschungen Bergers scheint es zweisellos, daß man von geographischen Gesichtsvon in Verntreich lich norminist kohnen in Verntreich lich norminist kohnen in Verntreich lich norminist kohnen.

dann in Frankreich sich vereinigt haben.

3unächst bürgerte sich die Arbeit natürlich nur bei einzelnen ein, erst später im gottesdienstlichen Gebrauch. Lange erhielt sich in Afrika die alte Übersehuna im gottesdienstlichen Gebrauch. Lange erhielt sich in Ufrika die alte Übersetzung in der Kirche. Dagegen braucht Cassian schon im 5. Jahrhundert die emendatior 45 translatio. Besonders wichtig wurde, daß Cassiodorius sich für sie erklärte und daß Gregor der Große in seinem Siob nunc novam nunc veterem per testimonia anwandte, quia sedes apostolica . . . utraque utitur. In den Atten des Laterankonzils 649 ist nur noch die neue gebraucht; eine bestimmte Borschrift zu ihrer Einführung ist nie gegeben worden; für die ganze Kirche war ohne 50 dies niemand da, der sie hatte geben können. Wenn Isidor von Sevilla (de div. off. 1, 12) interibit: Hieronymi editione generaliter omnes ecclesiae usque quaque utuntur, so war dies damals noch etwas verfrüht; Hrabanus Maurus konnte es von seiner Zeit mit Wahrheit sagen, obwohl ja sogar noch im 13. Jahrhundert vereinzelt eine Handschrift wie der coldertinus c oder der perpinianensis der AG
55 kopiert werden konnte. Daß für den Psalter seine Übersetung de hebraeo nie eine drang, ist schon bemerkt und hat seine Seitenstück in England, wo die Prayerbook Version des Psalters sich auch neben der Authorized Version von 1611 und der Revised Version von 1881 erhalten hat. Beste Ausgabe dieses Psalters ift Psalterium juxta Hebraeos Hieronymi é recognitione Pauli de Lagarde. Accedit corollarium criticum. Lipsiae 1874. Bgl. auch Baethgen, Eine Hof. des Ps. j. Hebr.

H. JatW. 1881. 105—112. Der Name Bulgata (= κοινη), den früher die LXX und ihre lateinische Übersehung geführt hatte, trägt sich allmählich mit Recht auf die Arbeit des H. über. Roger Baco nennt sie haec quae vulgatur apud Latinos, illa quam ecclesia recipit his temporibus.

3. Daß die Arbeit des Hieronymus nicht bloß wie alle anderen durch Abschriften 5 überlieferten Werke der Entstellung und Verunstaltung unterlag, sondern durch die alte Übersetzung einer ganz besondern Gesahr ausgesetzt war, liegt auf der Hand. Ein Text wurde aus dem andern verbessert, d. h. beide wurden korrumpiert: die Warnung Walafrids Strado ne quisquam alteram ex altera velit emendare kam zu spät. Noch im heutigen offiziellen Text liegen solche durch Dubletten entstellten Abschnitte genug vor, und die 10 Handschriften bieten, wie namentlich Bergers Arbeiten zeigen, die wunderlichsten Rischungen. Bgl. im heutigen Text 2 Reg. 1, 18. 19 Considera Israel pro his qui mortui sunt super excelsa tua vulnerati. Inclyti, Israel, super montes tuos interfecti sunt. Hier ist die erste Hälfte altlateinisch.

montes tuos interfecti sunt. Hier ift die erste Hälfte altlateinisch.

Cassiodorius war unsers Wissens der erste, der auf Herstellung genauer Bul- 15
gatahandschriften drang (de inst., praes. c. 14. 15); auf ihn gehen die einleitenden
Stüde, die den Amiatinus auszeichnen, zurüd; vgl. H. B. de Ross, La dibbia offerta
da Ceolfrid Abbate al Sepolero di S. Pietro Rom 1887; H. D. White, The codex
Amiatinus and its Birthplace (Studia Biblica et Ecclesiastica II, 273 Oxf. 1890);
B. Corsen, Die Bibeln des Cassiodorius und der Codex Amiatinus JPTh 1883 und 20

1891; Zahn, Gefch. d. neutl. Ranons II, 267.

Dann war es vor allem Karl der Große, der schon im capitulare von 789 befahl, daß per singula monasteria vel episcopia libros catholicos dene emendatos vorshanden seien, et pueros vestros non sinite eos vel legendo vel scribendo corrumpere. Et si opus est evangelium, psalterium et Missale scribere, per-25 fectae aetatis homines scribant cum omni diligentia; weiter in einem vielleicht unechten Dekret in der Sammlung des Benedictus diaconus, ut in ecclesiis libri canonici veraces hadeantur, und in einem zwischen 782 und 800 angesetzten Capitular sagt er: Inter quae [studia] iam pridem universos Vis et Ni Instrumenti libros, librariorum imperitia depravatos, Deo nos in omnibus adjuvante, so examussim correximus. Insdesondere aber beaustragte er Alfuin in emendatione Vis et Ni Testamenti und die biblischen Bücher, die dieser in unius clarissimi corporis sanctitatem conexos atque diligenter emendatos durch seinen Schüler Rathanael (d. h. wohl Fredegisus, später Abt von St. Martin in Tours) seinem Herrn David (Karl) die natalis domini (25. Dez. 801) in seinem Palast in Aachen überreichen so ließ, wird eben das in des Königs Austrag hergestellte Exemplar gewesen sein (s. Berger 188 st.). Unter den erhaltenen Handscriften ist wahrscheinlich der Vallicellianus in Rom (V dei W.-W.) der beste Repräsentant der Alsuinschen Rezension und teilweise von jenem Ex. topiert. Dahin gehören weiter die Handscriften der Schule von Tours, namentlich die Prachthandscriften von Bamberg, Jürich, Grandval, Köln, die erste Bibel 40 Rarls des Rahlen. Alsuin wird angessächsischen Texten gesosyt sein.

Ein anderer Gelehrter, der sich mit Herstellung des Bibeltextes abgad, war der Bestgote Bischof Theodulf von Orleans (zwischen 798/818). Die Grundlage seiner Arbeit stammte für die Königsbücher, Paulus, AG und sath. Briefe aus Spanien, für die Evangelien aus Irland oder England, doch hat sie seine stärseren Spuren hinter- 45 lassen schollen seine seine staten de la Ribliotherung de l'École des Chartres t. XI. Ism i 1881, 122: Berger 145—184)

lassen (s. Leop. Delisle, les bibles de Théodulse. Paris 1879. 8° Extrait de la Bibliothèque de l'École des Chartres t. XL. IswTh 1881, 122; Berger 145—184).

Bom Erzbischof Lanfranc von Canterburn († 1089) berichtet seine Biographie, daßer sich mit Berbesserung der Bibel und der orthodoxen Bäter beschäftigt; aber der weitere Satz huius emendationis claritate omnis occidui ordis ecclesia, tam gallicana so quam anglica gaudet se esse illuminatam, wird nicht speziell auf seine Bibelrevisson sich beziehen. Stephanus Harding, Abt von Citeaux, wollte die Übersetzung durch Rückgang auf den hebrässen Urtext bessern, wozu er sich südsscher Mitarbeiter bediente. Seine Bibel, die das Normalexemplar für den Orden abgeden sollte, mit vielen Korzesturen namentlich in den Königsbüchern, ist noch heute in Dison, s. B. B. Martin, 55 Saint Étienne Harding et les premiers recenseurs de la Vulgate Latine Theodulse et Alcuin. Extrait de la Revue des Sciences Ecclésiastiques. Amiens 1887 137 S. Ein solches Kormalexemplar ließ auch Abt Wilhelm von Hirschau durch Theoger von St. Georgen und Hammen (nicht Herinan) von Hirschau für seine Kongregation

herstellen (s. Martin 1. c. 57; Restle, Die Hirschauer Bulgata-Revision. Theologische Studien aus Württemberg 10. 1889. 305—311). Hier mag auch gleich das von Thomas von Rempen geschriebene, jett in Darmstadt befindliche Exemplar genannt sein, da man annimmt, daß Handschriften seiner Kongregation für den gedruckten Text maßgebend geworden seien (Adolf Schmidt im CBl. für Bibl.=Wesen 1896).

Später sammelte man die Barianten mit den nötigen Bemertungen in besondere Bücher zusammen, die sogenannten Correctoria Biblia, unter denen namentlich zehn, nemlich außer dem exemplar Parisiense, welches vielleicht in Berbindung mit Stephan Langton's Mittsamteit steht, und den Biblia Senonensia, das Correctorium des Hugo 10 de S. Caro, dassenige der Pariser Dominitaner, das sog. Correctorium Sordonicum, diezenigen des Mill. de Mara, des Gerh. de Hong, des Gerh. de Buro und des Johde Colonia, ja vielleicht des Roger Baco, hervorgespoden werden, (f. J. Chr. Döderlein im Litterarischen Museum [Altdorf 1778. 8] I. 177. 344, über die vatisanischen Dressel in ThStA 1865, 369; S. Berger, des essais qui ont été saits à 15 Paris au XIII siècle pour corriger le texte de la Vulgate. Rev. de théol. et de phil. Lausanne. 16. 1883. 41, derselbe, Quam notitiam linguae hedraicae habuerint christiani medii aevi temporidus in Gallia, Paris. 1893; Bercellone, Dissertazioni Accademiche 48, und dur Denisse. Die Handschriften der Bibelcorrectorien des 13. Jahrhunderts. Archiv sür Litteratur- und Rirchengeschichte. Wreiburg 4. 1888. 263. 471). Der Franzisianer Roger Baco nennt 1267 in einem Schreiben an Papst Clemens IV. den Text pro maiori parte horribiliter corruptum in exemplari vulgato h. e. Parisiensi, die correctores seien corruptores, die 3. B. Mt. 8, 48 consusus in consessus änderten — auch die Sixtina drucke später so. nam quilibet lector in ordine Minorum corrigit ut vult, et similiter apud Praezos dicatores, et eodem modo scolares, et quilibet mutat quod non intelligit. Et meinte, der Papst solfte das Wert in die Hand nehmen. Das geschas ers 300 Jahre später und bis dahin wurde eben dieser Pariser Text durch den Einsluß der Pariser Pariser Universität der verbreiteiste, der dani und in die gedrucken Bibelausgaben überging (S. Berger, de l'histoire de la Vulgate en France. Leçon d'ouverture Paris 1887).

4. Die Zeiten des gedrucken Textes. Litteratur: Die früheren bibliographischen Arbeiten von Clement, Lord, Abler, Kanzer, Hain (der bis 1500 97 Ausgaben der Bulgata verzeichnete) sind für die Intunabelzeit jeht großenteils überholt durch das Prachtwert von B. A. Copinger, (Incunadula diblica: the first half Century of the Latin Bible being a dibliographical account of the various editions of the Latin Bible between 1450 35 and 1500 with an appendix containing a chronological list of the editions of the sixteenth century, London Quaritch 1892 Fol. [oder 4°] X. 226 S. mit 39 Taseln), der die größte Sammlung lateinischer Bibeln älterer Zeit zusammendrachte (jeht im Theological Seminary in Newhort). Dazu ist die Besprechung von L. Delisse im Journ. des Savants von 1893, S. 202—218 zu vergl. (auch separat 17 S.), der die von Copinger auf 124 besorechnete Zahl der Intunabeln auf 99 reduziert; weiter G. Bicaire, Les Inc. Bibl. de W. A. Cop. et la "Bibliogr. Society", Paris 1893; vgl. auch Billi Müller, die Biblia Latina des 15. Jahrhunderts in der Göttinger Universitätsbibliothet (in Dziahlos Bibliothetwissenschaft und Theiten, 6. 1894, S. 89–95). Jur Frage nach dem ersten lat. Bibelder und vgl. K. Dziahlo, Gutenbergs früheste Druderprazis aus Grund einer Bergleichung der 42zeiligen und 36zeiligen Bibel 1891, dazu Spirgatis, GBlf. Bibl.-Wesen, 8. 1891, S. 66 bis 68; Delisse, Journal des Savants, 1894, S. 401—413. Bgl. weiter G. B. Meyer, Geschichte der Schrifterkarung 5 Bde, Gött. 1802—9; J. Meld. Gözens Verzeichnis seiner Samlung seitener und merkwürdiger Bibeln, Hale 1777, 4°, Fortsetzung Hamburg 1778, 8°; Jos. Lord, Die Bibelzeichichte in einigen Beiträgen erläutert, 2 Bde, Kopenh, und Leipzig 1779, 83; 50 vgl. auch Riederer, Nachrichten zur Kirchen-, Gelehrten-, und Büchergeschichte, Altborf 1764 bis 68, I, 286. II, 32. III, 258.

Rach Dziazlos abschließenden Untersuchungen, insbesondere nach der S. 94 mitgeteilten Beobachtung, die Prof. Steiff in dem Stuttgarter, einst Schelssonsschen Exemplar der 36 zeiligen Bibel machte, kann kein Zweifel mehr sein, daß nicht diese, sondern 55 die 42 zeilige sogenannte Mazarindibel die erste gedruckte lateinische Bibel ist, die 36z zeilige ein Nachdruck der 42 zeiligen. Der Gutenbergsche Psalter von 1457, von dem nur noch 6 Exemplare, sämtlich in öffentlichen Bibliotheken, bekannt sind, — nach den Gutenbergschen Ablaßbriesen von 1454. 55 — das erste gedruckte Buch mit Datumsangabe, während der Fust-Schoeffersche Psalter von 1459 als das dis setzt am höchsten bezahlte Buch der Welt 1896 5256 Psb. St. erzielte (dasselbe Ex. 1817: 3350 Fr.); ein Exemplar der Mazarindibel 1884: 78 000 Mt., der Mainzer Bibel von 1462

(die erste mit Datum) 1881: 32000 Mark. Bon 92 bestimmbaren Ausgaben des 15. Jahrhundert kommen 36 auf Deutschland (Nürnberg 13, Straßburg 8, Köln 7, Mainz 3, Speier 2, Bamberg, Ulm je eine), 29 auf Italien, davon auf Venedig allein 24, 18 auf die Schweiz (Basel), Frankreich 9 (Lyon 8, Paris 1), aus Engsland ist keine bekannt. Die Stärke der Aussage war bei der ersten römischen Bibel 5 (1471 von Sweinheim und Pannarty) 250 Exemplare, meist wird sie nicht viel größer gewesen sein, wenigstens im Ansang, die Drucker waren vielsach Deutsche. Der Text wurde zuerst aus den nächsten besten Handschriften genommen, dann aus den früheren Drucken. Die Berwandtschaft der Drucke ist noch nicht so untersucht, wie es Reuß sür das griecksische NX. gethan hat. Sehr viele Ausgaben enthalten Beis 10 gaben, die erste römische 3. B. den Aristeasbrief lateinisch, vor allem die Interpretationes nominum hebraeorum. Die (einzige) Ulmer Ausgabe 1480 (Copinger Nr. 47 S. 103) ist die erste mit lateinischen Summarien (cum summariis et concordantiis Menardi Monachi); 1475 die erste in kleinem Format d. h. in 4° in Piacenza, die erste "Poor man's dible" in 8° von Froben in Basel 1491. Eine undatierte, wohl 15 don 1478, hat erstmals die Berse

Fontibus ex graecis hebraeorum quoque libris

Emendata satis et decorata simul

Biblia sum praesens, superos ego testor et astra.

Die nächste so bezeichnete ist von Amerbach in Basel 1479 gedruckt, andere kopieren das. 20 1 480 druckt Rusch in Straßburg eine mit Randkommentar und Zwischenbemerkungen, 1 489 Scot in Benedig mit Illustrationen; erste mit Titel 1486.

Für das 16. Jahrhundert kennt Copinger 438 Ausgaben (Le Long-Masch zählte 378), davon sind im Brit. Mus. 190, in der einst Lordichen, jetzt Stuttgarter Samm-

Tang 179, in Paris 122, in Copingers Sammlung 202.

Auf das 17. kommen nach ihm, einschließlich der Polyglotten 262, auf das 18.

92, auf das 19. (bis 1892) 133; im ganzen 1149, von denen im Brit. Museum 465,

i in der Sammlung Copinger 541.

Schon die angeführten Zahlen zeigen, daß das 16. Jahrhundert die Zeit der 40 lateinischen Bibel war. Das religiöse wie das neuerwachte wissenschaftliche Interesse führte zur Beschäftigung mit ihr.

5. Man erlannte täglich mehr, daß die Bulgata, wie sie vorlag, mangelhaft sei, und während dies einerseits neue Übersetzungen zur Folge hatte (siehe unten), wollte man andererseits die Bulgata in ihrem wohlerworbenen Besitze belassen und bemühte sich, sie 45 zu berichtigen. Man schlug dabei zwei Wege ein, die sich freilich nicht immer streng schleden; während die einen den Text nach den Grundtexten verbesserten, suchten andere durch Bergleichung von Handschriften und älteren Ausgaben einen richtigeren zu gewinnen. Die letzteren waren auf der richtigen, kritischen Fährte, wogegen die ersteren den Hieronymus übertünchten und eigenmächtig überarbeiteten, was allerdings dem 50 praktischen Interesse diente.

Bir beginnen mit den Verbesserungen nach den Grundtexten.

Hierher gehört zuerst die complutensische Polyglotte. Ihr von dem herkömmlichen ihr abweichender Text wurde überwiegend nach den Grundtexten, weniger nach Handschiften hergestellt. Besondere Nachdrucke desselben, doch ohne Anderungen, erschienen 55 Noremb., J. Peträus, 1527, 8° und 1529, 8°, serner Norimb., F. Penpus, 1530, bol.; mit Berbesserungen geben ihn die Antwerpener und Pariser Polyglotte. Katholischerkeits erschienen noch drei derartige Arbeiten, zunächst die Biblia s. juxta hebr. et gr. veritatem vetustissimorumque ac emendat. cdd. sid. diligentissime recogn.

Colon., P. Quentel. 1527 fol. u. 1529 fol. Thr Herausgeber war I. Aubelius, nachher Synditus zu Lübed (über ihn J. Arafft, Zeitschr. für Preuß. Gesch. u. Landestunde 5 [1868] S. 499 f.), der jedoch im Grunde nur den Text Osianders vom Jahre 1522 (siehe unten) nachdruden ließ und 3 Mat beigab. Die von Frizsche hier angeführte Recognito V. T. ad hebr. veritatem, Venet., Ald. et Andr. Soc. 1529 4°, des Augustinus Steuchus Eugubinus ist ein textkritischer Rommentar, teine Bibelbearbeitung. Als brauchdar ist die Bibl. lat. zu verzeichnen, die zu Köln ex offic. Eucharis Cervicorni procurante Godofr. Hittorpio 1530. fol. erschien; endlich ließ der Benedikt, Bisch Jibor. Clarius, ein Mitglied des Tribentiner Konzils, eine Vulgata aeditio V. 10 ac NT. erschen (Venet., Petr. Schoesser, 1542 fol. in 3 Bdn; ex secunda eius recognitione Venet., Junt., 1555—57 fol. und sastret 1564 fol.) quorum alterum ad Hedraicam, alterum ad Graecam veritatem emendatum est diligentissime (an etwa 8000 Stellen) adjectis ex eruditis scriptoribus scholiis, die meist von

Seb. Münfter entlehnt sind. Die Ausgabe tam auf den Index. Unter den Protestanten lieferte zuerst Andreas Osiander eine Berbesserung der Bulgata nach den Grundtexten: Biblia s. utriusque Test. diligenter recognita et emend. Nuremb., F. Peypus, 1522, 4° und 1523 fol. Es folgte 1529 die vielbesprochene und seltene Wittenb. lat. Bibel. Sie erschien, sehr unvollständig, unter dem Titel: Pentateuchus. Liber Josue. Liber Judicum. Libri Regum. Novum Testamentum. Wittembergae. Am Ende des 4. Buchs der Könige ist die Jahrzahl angegeben (in manchen Exemplaren auch auf dem Titel) und als Druder Ritolaus Schirleig (! lies Schirleng) genannt. Das Format ist klein Folio, das Papier gut, die Lettern sind nette italienische, aber der Drud ist äußerst liederlich und inforrett. Boran geht eine sich sehr allgemein haltende Borrede, beigegeben sind die Borreden Luthers zum Alten und Neuen Lestament und zum Römerbrief, und wenige Randglossen. Der Text des Dt war schon 1525, mit geringen Abweichungen, mit der Überschrift Incipit liber Ellehaddebarim, qui Deuteronomius ([0!) praenotatur cum annotationi-bus Lutheri unter dem Ittel Deuteronomios ([0) Mose ex ebreo castigatus (accuratissime restitutus) mit seinen Borlesungen von 1523/4 erschienen s. jetzt Werte 14 **30** (1895) S. 492, 500—544, 759 f. Rachgedruckt wurde nur das Reue Testament, nämlich Vuittemb. 1529, 8" und 1536, 8°, Bas., Barth. Westhemer. et Nic. Brylinger, 1537, 8° und als ed. postrema, ex novissima recogn. D. D. Mart. Lutheri praefationibus et scholiis ejusd. illustr. Francof., Petr. Brubach, 1554, 8º und 1570, 8°; das ganze Werk hat erst J. Ge. Walch in Luthers sämtlichen Schriften, se Teil 14, wieder abdrucken lassen. Die Übersetzung ist eine nach den Grundbexten und mit Benutzung der deutschen Übersetzung Luthers wesentlich verbesserte Bulgata und wurde die nach Mittebers 16. Jahrhunderts ster ein Produkt Luthers gestellen Mit die Mittebersen Gelieisten in ihrer Cotsehogia 1571 die Utersetzung halten. Als die Wittenberger Calvinisten in ihrer Catechesis 1571 die Übersetzung von UG 3,21 quem oportebat caelo suscipi donec restituantur omnia als die Euthers gegen die Ubiquität benutzt und damit auch Luther für sich hatten sprechen lassen, erhoben die niedersächsischen Theologen Einsprache (s. Wiederholte, Christl. gemeine Confession und Ertlährung, wie in den Sächs. Kirchen — wider die Sakramentirer gelehret wird, 1571), sie erklärten, das Werk sen nicht von Luther; noch lebende, glaubwürdige Personen wüßten sich gar wohl zu erinnern, daß es, als es bereits gedruckt 45 gewesen, etliche Jahre von Luther hinterhalten worden sen. S. über die Frage "Bon 45 gewesen, etliche Jahre von Luther hinterhalten worden sen. S. über die Frage "Bon der Person und Menschwerdung Jesu Christi der waren Christl. Kirchen Grundselt", 1571, W. E. Bartholomaei in Acta historico-eccles. Bd V (Weimar 1741) S. 372 st. und bei D. Clément, Bibliothèque curieuse hist. et crit. T. IV, p. 115 sq., J. Ge. Walch a. a. D., J. G. Walter, ausfürliche Erörterung der wichtigen Streitigkeit —. 50 Jena 1749, 4° und Unumstößlich selfstehender — Beweis, daß —, Jena 1752, 4°. C. Schmidt, Phil. Welanchthon S. 708 hält die Bibel für ein gemeinsames Wert von Luther und Melanchthon, wogegen W. Thilo, Melanchthon im Dienste der heiligen Schrift, Berlin 1860, 8°, S. 24 ff. den Melanchthon in den Vordergrund stellt. Luther war auf jeden Fall teilweise beteiligt, hatte aber offenbar an dem Buch selbst keine Freude, das denn auch eine ziemlich unbeachtete Existenz hatte, die eszu einem gelehrten Streite Anlaß gab. — Vom fleißigen Konr. Bellicanus in Zürich erschienen Commentaria Bibliorum, Tig. 1532—1539, mit einer Vorrede von Bullinger, und wieder 1582, 8 T. sol., denen er die Vulgata zu Grunde legte, wie er sie verbessen zu müssen glaubte. Victorin Strigel sommentierte, den Jesaia ausgenommen, sämtliche Vücher vor beiligen Schrift, die einzeln erschienen Lips. 1563—1587. Auch er ließ seinen so ber heiligen Schrift, die einzeln erschienen Lips. 1563—1587. Auch er ließ seinen

Auslegungen die Bulgata beidrucken, aber in starter Überarbeitung. In der Biblia a Paulo Ebero correcta s. interpolata, Witeb. 1565, 10 T. 4° und studio Pauli Crellii, Witteb. 1574, 10 T. 4° ift die Bulgata nach der mit abgedrucken deutschen Werfetzung Luthers geändert; das NX. ist in dieser Ausgabe von Ge. Major bearbeitet, 1981. A. Eber. Biel gebraucht wurde die letzte Berbesserung der Bulgata, die Lutas 5 Osiander lieserte und mit einer expositio zuerst Tub. 1573—1586, 9 T. 4° erscheinen ließ; mit und ohne expositio mehreremale aufgelegt, sodann von Andreas Ofiander, dem Sohne des L. Osiander, überarbeitet, Tub. 1600 fol. und öfter; von Brenz und Luther abhängig.

6. Bichtiger find die Anstrengungen, burch Bergleichung guter Sandschriften fo weit 10 als möglich ben ursprünglichen Text bes Hieronymus wieder zu gewinnen. Wie man die Bulgata nach griechischen Sandschriften sprachlich und sachlich zu verbessern habe, hatte schon um die Mitte des 15. Jahrh. der große Humanist Lorenzo della Balle an einzelnen Beispielen glanzend gezeigt, aber er kam noch zu früh. Erst Desiderius Erasmus, sein großer Berehrer, stellte seine in latinam NT. interpretationem ex 16 collatione graec. exemplarium annotationes apprime utiles, Paris 1505 fol. ans Light (die beste Ausgabe besorgte Jac. Revius, Amstel. 1630 8°) und allerdings hatten sie nun ihre Wirtung. Wenn Balla nicht darauf ausging, die Bulgata nach alten la-teinischen Handschriften zu verbessern, so lag das rein diplomatische Interesse der Zeit noch fern. Richt sehr erheblich sind die Berbesserungen, die Adrian. Gumelli, Par., 20 Thielm. Kerver, 1504, fol. und 4° und öfter, (vgl. Lord a. a. D. 2. S. 236 f.) und der Dominitaner Albert. Castellanus zuerst Venet. 1511, 4° in ihren Ausgaben andrachten; dagegen leistete Rob. Stephanus in Paris für seine Zeit sehr Bedeutendes. Er verbesserte den Lext nach einer Reihe von Handschriften und einigen Ausgaben und gab dazu auch Barianten (vgl. über ihn Wordsworth, Old Latin Biblical Texts I. [1883] p. 47—54). Zuerst 25 erschien das Neue Testament Paris, Simon Colinäus, 1523, 16°, sodann besorgte er 8 Abdrücke der ganzen Bibel, von denen 7 zu Paris (1528. Fol., verbessert 1532. Fol., 1534. 8°, 1540. Fol., 1545 4° soder 8°], 1546. Fol., 1555 4°) und eine zu Genf (1557. 2. T. Fol.) ericienen; die von 1555 (excudebat Roberto Stephano Conradus Badius) die erste Ausgabe mit der heutigen Berseinteilung; von diesen Ausgaben ist w die vom Jahre 1540 die beste, sofort nachgedruckt Antwerp., 3. Steelsius, 1541 (al. 1542) und Lips., Rit. Bolrab, 1544. Fol. Statt ihm für seine Bemühungen zu danten, hielten die Pariser Theologen ein strenges und ungerechtes Gericht über seine Arbeit, dem er jeine ad censuras theologorum Paris., quibus Biblia a R. St. excusa calumniose notarunt, ejusdem R. St. responsio, 1552, 8°, auch sofort französisch, 85 entgegenstellte. Schon 1547 wanderte er nach Genf. Übrigens wurde sein Text einer der verbreitesten, etwa 100 mal, wenn schon nicht ohne manche Beränderungen, nachgedruckt und bildet, so weit wir wissen, die Grundlage der offiziellen Bulgata

(W.-W. I, p. XXVIII). Reben R. Stephanus ließ der Pariser Jo. Benedictus einen berichtigten Text er- 40 heinen, Paris, Sim. Colinaus, 1541. Fol., der etwa 10 mal nachgedruckt wurde, wer auf den Index kam, weil er, wie schon Stephanus in der Ausgabe vom Jahre 1543 gethan, in marg. die Abweichungen von den Grundtexten notiert hattte, wodurch

das geheiligte Ansehen der Bulgata gefährdet schien. Exheblicher als diese waren die Arbeiten der Löwen er Theologen. Um der 45 latholijchen Kirche einen richtigen Text zu geben, beauftragte Raiser Rarl V. die theologische Fakultät zu Löwen, eine sorgfältige Revision der Bulgata vorzunehmen. Der Arbeit unterzog sich unter Aufsicht ber Fakultat 3. Sentenius; er legte die Ausgabe des R. Stephanus vom Jahre 1540 zu Grunde und verbesserte sie, obschon nicht sehr bedeutend, nach 30 Sandschriften; auch fügte er Barianten bei. Die Ausgabe erschien 50 ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata Lovan., Barthol. Gravius, 1547. Fol. und wurde öfter nachgedruckt, so Antw., J. Steelsius, 1559, 8°, Antw., Christoph Plantin, 1559, 8°, 1583 (ein Ex. dieses Drucks diente der sixtinischen Kommission als Grundlage), zuletzt Vonet., 1599, 4°. Nach dem Tode des Hentenius 1566 versuchten die Löwener Theologen Franc. Lucas von Brügge (dessen notationes in sacra Biblia 55 Antw. 1580 besonders wichtig sind), J. Wolanus, Augustin. Hunnäus, Conr. Rennerus und J. Harlemius den Bariantenapparat zu vermehren und diesen Text aufs neue zu verbessern; ihre Arbeit liegt in acht, bei Christ. Plantinus in Antwerpen erschienenen Ausgaben vor, die beiden ersten 1573 (al. 1574), 8° und 16°, die letzte 1590, 8°.

Hür das Ulte Testament geschah so gut wie nichts, bagegen wurde fürs Reue Testamen🚥 fleißig gesammelt. Heute noch verdient Beachtung das Buch des Minoriten Tac ... Nicolaus Zeger: Epanorthotes, Castigationes in Novum Testamentum, in qui bus depravata restituuntur, adiecta resecantur et sublata adiiciuntur, Colonia 5 1555; pgl. Lagarde, de novo test. (Abhh. S. 89, 22).

7. Ein Wendepunkt kam für die Bulgata, als das Konzil zu Trident in seiner 4. Sitzung, den 8. April 1546, den denkwürdigen Beschluß fatte, daß alle Bücher des Alten und Neuen Testaments, wie sie in der Bulgata vorlägen, auch die Apotrophen des Alten Testaments, tanonisch seien. Es bestimmte sodann, daß die Bulgata ex 10 omnibus latinis editionibus in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus als die authentische anzusehen sei und sie niemand quovis praetextu verwersen dürse. Indem es ferner die Auslegung der heiligen Schrift der Autorität der Kirche unterstellte, ergab sich schließlich die Bestimmung, daß in Beröffentlichung von Bibeln und Bibestommentaren der frechen Betriebsamteit der Buch-16 druder entgegenzutreten sei und die Bulgata selbst quam emendatissime gedrudt werde.

Eine authentische Ausgabe der Bulgata war hiermit indiciert.

Der freien und beweglichen Wissenschaft gegenüber (ad coercenda petulantia ingenia) bedurfte man einer authentischen Auslegung des Grundtextes. Wenn gleich im Eingange als Zwed hingestellt wird, ut puritas ipsa evangelii in ecclesia con-20 servetur, und man bedenkt, daß die protestantische Opposition auf die Bibel im Grundstexte pochte, so ist wohl deutlich, daß man gestissentlich den Grundtext stillschweigend beiseite schob, um von diesem nicht beunruhigt, nur einen Returs auf die Bulgata zu gestatten. Eine natürliche Folge dieser Diplomatie war, daß sich die katholischen Theologen in zwei Lager schieden; siehe Ausführliches hierüber bei Hody 1. 1. p. 509 sq. 25 Während die einen recht absichtlich die Unsicherheit des Grundtextes hervorstellten, um bas Unsehen der Bulgata zu heben, stempelten sie diese wohl gar zu einem unverbesserlichen Werke des heiligen Geistes. Dagegen war anderen das ganze Dekret sehr unbequem. Sie suchten es daher anzusechten und zu mildern, und wollten in demselben sedenfalls eine bloß disziplinarische, keine dogmatische Bestimmung erblicken, vgl.
30 Z. Riegler S. 111 ff., v. Eh x.

Die Stellung der Ratholische und Protestanten zur Bulgata war seht eine durchaus veränderte. Die katholische Kirche hatte als solche nun die Frage nach dem

Texte derfelben in die Hand zu nehmen, den richtigen festzustellen und zu überswachen. Nachdem schon Clemens VII. für Herftellung eines verbesserten Textes Bor-85 kehrung getroffen hatte (j. L. v. Eh a. a. D. S. 174, und überhaupt für das Folgende besonders Bercellone Variae lectiones —, I, p. XVIII sq.), geschaft weiteres durch Bius IV. und V., dis Sixtus V., der nach allen Seiten eingreifendste und tüchtigste Papst des 16. Jahrhunderts, mit ganzem Ernste die Sache zu einem Resultate

Sixtus bestellte eine Rongregation, die ihre Arbeit zu Anfang des Jahres 1588 begann und sich beim Rardinal Anton Caraffa († 14. Januar 1591) versammelte. Als Canones stellte sie auf, daß der hebräische Text zu vergleichen sei und nur nach Handschriften — und es standen ihr trefsliche zu gebote, wie der Cod. Amiatinus und Vallicellianus — geändert werden solle, daß die LXX da zu vergleichen sei, wo sie mehr oder weniger als das Hebräische enthalte, und die Erklärung der hebräischen Namen, die herkömmlich beigegeben ward, gestrichen werden solle. Über das von der Kommission benütte Exemplar des Antwerpener Drucks von 1583, siehe Bercellone I, p. XXVII bis XXXII. Auf dieser Grundlage unternahm nun Sixtus selbst die Revision des Textes, allerdings von Franc. Toletus und Angelus Rocca unterftütt, aber doch vielfach so von der Meinung seiner Gehilfen abweichend. Wenn er dabei wohl etwas fühn verfuhr, so hatte er doch immer einen tritischen Boden. Auch nach dem Grundtexte ward geändert, nicht zwar ut inde latini interpretis errata corrigerentur, sondern um bei Zweibeutigem und Unsicherem im Lateinischen Sicheres und Uniformes zu geben. Im übrigen schloß sich der Text sehr an den der sogenannten Biblia ordinaria an. Der Drud ward sorgfältig überwacht, die Offizin war die des jüngeren Aldus Manutius. So erichien Biblia s. vulgatae editionis tribus tomis distincta (ad concilii Tridentini praescriptum emend. et a Sixto V. P. M. recognita et approbata) Rom., ex typogr. apostolica Vaticana 1590, 3 T. fol. (Die Worte in Klammer nur auf dem zweiten gravierten Titel.) Übergangen sind das 3. und 4. Buch Esra, das 3. Buch der Makkabäer und das Gebet des Manasse, auch hat die Ausgabe weder Marginalien noch sonstige Zuthaten. (Zum folgenden: [E. Nestle], Ein Jubiläum der Lateinischen Bibel. Zum 9. November 1892, Tüb. 27 S.; auch hinter Nestle, Marginalien und Materialien 1893.)

Für diese Textesgestaltung ward d. d. Kal. Mart. 1589 die Konstitution Aeterbus ille erlassen, (abgedruckt unter anderen bei Hody l. l. p. 495 sq., ins römische Bullarium nicht aufgenommen) welche für immer in Krast bleiben solle (perpetuo valitura). Diese erklärte die Ausgabe für die vera, legitima, authentica et indubitata in omnibus publicis privatisque disputationibus (im Konzilsbekret heißt es nur: in publicis lectionibus), gebot bei Strasandrohung sie ohne irgend eine Anderung 10 (ne minima particula mutata, addita vel detracta) abzudrucken und verbot schlechtz bin andere Abdrücke.

Obgleich auf den Druck der Ausgabe alle Sorgfalt verwendet worden war (nostra nos ipsi manu correximus, si qua praelo vitia obrepserant), sollte der Papst doch selbst noch sehen, daß sie nicht fehlerfrei sei. Es fanden sich Drucksehler, und Ver= 15 besserungen schieden notwendig. So wurden die Berbesserungen teils durch neugedruckte und aufgepappte Zettelchen nachgetragen, teils wurde durch Nachselsen und Korrigieren

mit der Feder nachgeholfen, vgl. L. v. Eh a. a. D. S. 331 ff.

Noch im gleichen Jahre, den 27. August 1590, starb Papst Sixtus V. und sofort erfuhr sein Wert die leidenschaftlichste Anseindung. Auch in der Folge ward es ge- wöhnlich viel zu ungünstig deurteilt. Es ist jedenfalls eine sehr ehrenwerte litterarische Arbeit; der Text beruht auf alten Handschriften und ist verhältnismähig gar nicht übel. Die Drucksehler, die übersehen wurden, s. diese bei Bukentop Lux de luce p. 467 sq.,

find nicht sehr erheblich.

Bei dieser Sachlage waren es sicher andere, als rein wissenschaftliche Gründe, welche 26 ben Sturm wider dies Werk herausbeschworen. Namentlich der Jesuit Bellarmin, dessen Controversiae Sixtus auf den Index gesetzt hatte, wußte Gregor XIV. zu bereden, daß eine neue Verbesserung der Bulgata zu veranstalten sei, wobei er auch die Lüge nicht scheute, daß Sixtus noch selbst die Berbesserung seiner Ausgabe besohlen habe. (Bgl. dazu Cardinal Bellarmin in altkatholischer Beleuchtung. Histor. Polit. Blätter so [1890] 1—21. 96—108.) Als die neue Arbeit ihrem Erschenen nahe war, erwirkte Bellarmin mit seinen Jesuiten bei Clemens VIII., datiert 13. Februar 1592, den Bezsehl, daß die Sixtina zu unterdrücken und die verbreiteten Exemplare auf Rosten des apostolischen Schases wieder aufzukausen seien. Infolge dieses Besehles und der seinischen Betriebsamkeit haben sich sixtinische Exemplare höchst selten gemacht. Ein Abs so bruck der Sixtina mit Scholien (collectore Fr. Haraeo) erschien Antwerpen, Hier. Berduß, 1630, Fol.; L. van Es hat in seiner Ausgabe der Clementina Tub. 1822 st. 3 Tomi, 8°, die sixtinischen Lesarten am Rande gegeben. Lagarde hat sie für seine "Probe", Wordsworth-White für das NI. verglichen.

Eine neue Rommission, bestehend aus 7 Kardinälen und 11 anderen Gelehrten, so hielt in Jagarola, im Hause des Kardinals Marc. Ant. Colonna des Altern, wöchentsich drei Situngen (Montag, Donnerstag und Freitag). In der ersten Situng, den 7. Februar 1591, sonnte man sich über den modus procedendi noch nicht vereinigen. Die Grundsätze wurden andere. Nachdem man sür die Genesis 40 Tage gebraucht hatte, übergab man zur Beschleunigung die Arbeit einer engeren Rommission, den Kars dinälen M. A. Colonna und Guil. Alanus (Allen), und den 8 Gelehrten Barth. Mismanda, Andr. Salvener, Ant. Agellius, R. Bellarminus, Barth. Valverde, Läl. Landus, Petr. Morinus und Angelus Rocca. In 19 Tagen soll diese Rommission ihre Aufzgabe vollendet haben. Im Ottober kehrte sie nach Rom zurück, und als den 15. Otseber Gregorius XIV. und schon zu Ende Dezember des gleichen Jahres auch sein so Rachfolger Innocentius IX. verschieden war, hatte Clemens VIII. das Weitere zu verzügen. Dieser beauftragte nun mit der Beröffentlichung die Kardinäle Augustinus Baserius und Frederic. Borromeus, denen besonders Franc. Toletus an die Hand ging. Roch versuchte Balverde, der bedeutende Beränderungen vorgenommen wissen. Der 55 Druck war schon vor Ende des Jahres 1592 fertig, die Druckerei wieder die des Alldus Manutius jun.; in derselben ward das noch heute in der bibliotheca Angelica besindliche Exemplar der sixtinischen Bibel gebraucht. Die Anderungen rühren von der Hand des Angel. Rocca her. Äußerlich stellte man diese Ausgabe der sixtinischen sehr

bie Biblia s. vulgatae editionis (Sixti V. P. M. jussu recognita atque edita) Romae, ex typogr. apostolica Vaticana, 1592 fol. (Die eingeklammerten Worte nur auf dem gestochenen Titel.) Der Name beider Päpste (Sixti V... jussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita) erscheint wohl zuerst Lugduni (G. Rovillii 51604. 8°). Auch diese Ausgabe hat weder Barianten, noch sonstige Zuthaten, hinter dem NI. ist das 3. und 4. Buch Esra und das Gedet des Manasse beigegeben. Die Borrede (von Bellarmin versaßt, s. Riegler a. a. O. S. 79, adgebrucht dei Hody 1. l. p. 502 sq.) erstärt, daß die Ausgabe pro humana imdecillitate zwar nicht vollsommen und sehlerfrei, jedoch unter allen bisherigen die reinste sei. Damit kontrasstient denn freilich, daß sie weit mehr Drucksehler als die Sixtina hat, s. L. v. Ez a. a. O. S. 366 fs. Im Texte weicht sie von dieser in etwa 3000 Stellen ah, s. die Adweichungen bei Busentop 1. 1. p. 319—383. 465 sq. Der Text selbst schleck sich näher an den Grundtext an und ist vielsach nach dem der Löwener Theologen geändert; in vielen Lesarten stimmen die neuen Herausgeber der Clementinischen Ausgabe dei.

Gleich im solgenden Jahre, 1593, erschien eine weitere römische Ausgabe in 4° (1088 und 20 Seiten) unter gleichem Titel, aber mit Jugaden (Additae sunt concordantiae marginales, explicationes nominum hedraeorum, et index rerum).

Gleich im folgenden Jahre, 1593, erschien eine weitere römische Ausgabe in 4° (1088 und 20 Seiten) unter gleichem Titel, aber mit Jugaden (Additae sunt concordantiae marginales, explicationes nominum hebraeorum, et index rerum), und nach dieser die zweite 1598 in klein 4° mit correctorium (1152 und 36 S.). Die Korrettur der letzteren besorgte Angel. Rocca. Beide sind sehr fehlerhaft gedruckt, 20 das Wichtigere aber ist, daß man von dem Texte der Ausgabe von 1592 ganz bebeutend abwich und sast v. Eh bei der seinigen berücksichtigt (juxta Exemplar ex Typographia Apostolica Vaticana, Romae 1592. correctis corrigendis ex Indicidus correctoriis Romae editis in usum Bibliorum Vaticanorum latinorum ann. 1592. 1593. 1598; nec non substratis lectionibus ex Vaticanis illis Bibliis latinis ann. 1590. 1592. 1593. 1598 inter sese variantibus.

In Berückschaftigung der Art, wie die authentische Bulgata, oder vielmehr die authentischen Bulgaten zu stande kamen, werden wir es der protestantischen Polemik nicht verargen, daß sie sich dieses Widerstreites der Päpste, in dem sich die katholische Schnheit und päpstliche Infallibilität in eigener Weise darstellte, bemächtigte, vgl. u. a. Thom. James, Bellum papale s. concordia discors Sixti V. et Clementis VIII.

circa Hieronymianam edit. Lond. 1606, 4°; 1678, 8° und 1841, 12°.

Hiermit schließt im Grunde die Geschichte der Bulgata in dieser Kirche, denn die späteren Ausgaben bieten insofern kein besonderes Interesse, als sie sich an die clemenstinischen anschlossen oder anschließen müssen, wenn es schon unvermeiblich war, daß auch in sie gar munche Berschiedenheiten eindrangen. Wir erwähnen daher nur die römische von C. Berceslone besorgte Ausgabe, 1861, 4°, die beide Päpste auf dem Titel nennt (Sixti V. Et Clementis VIII. Pontt. Maxx. iussu recognita atque edita), die schone von Tornaei 1885, Paris, Fillion 1887. Ein Berzeichnis der früheren dis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts s. die Masch II, 3 p. 249—259. Richt übergehen dürfen wir aber zwei sehr fleißige und wichtige kritische Sammelwerke, nämlich Lux de luce l. tres, in quorum primo ambiguae locutiones, in secundo variae ac dudiae lectiones, quae in vulg. lat. s. scr. edit. occurrunt, ex originalium linguarum textibus illustr. — In tertio agitur de edit. Sixti V. — Coll. et dig. F. Henr. de Bukentop ord. ff. Minorum —. Col. Agripp., Wilh. Friessem., 1710 4° und Variae lectiones vulgatae lat. Bibliorum editionis, quas Car. Vercellone sodalis Barnadites digessit. Tom. I. II (Pentat. et libri histor.) Rom. 1860—1864, 4°, lehteres ein Wert ausgezeichneten Fleißes und rühmlichster Umsicht.

8. Eine tritische Ausgabe des ALs sehlt noch völlig; denn die auf Bunsens Bestreiben von Th. Sepse († 10. Febr. 1884, s. Aug. Serzog Allg. Ztg. 1889, 294 u. 295 B.) begonnene, von Tischendorf beendete kann nicht als solche betrachtet werden (Biblia sacra Latina Veteris Testamenti Hieronymo interprete ex antiquissima auctoritate in stichos descripta. Vulgatam lectionem ex editione Clementina principe a. MDXCII et Romana ultima a. MDCCCLXI repetitam testimonium comistatur codicis Amiatini Latinorum omnium antiquissimi. Editionem instituit suasore Chr. Car. Jos. de Bunsen Th. Heyse, ad finem perduxit C. de Tischendorf. Lipsiae, Brodhaus 1873 8°); daß für die aus der alten Übersetzung herübergenommenen Bücher Ph. Thtelmann in Landau mit Unterstützung der bayerischen Akademie Borarbeiten begonnen hat, ist school nageführt. 1693 hat Martianan,

ber Herausgeber des Hieronymus für den ersten Band seiner Werke, auch dessen translationes latinas V. ac. NT. bearbeitet, ebenso Ballarsi (Berona 1734 u. Ben. 1770). 1720 wollte Bentley durch eine tritische Bearbeitung des griech, und lat. Textes den latholischen und den protestantischen Papst (= Stephanus) überwinden (s. W.-W. I, p. XV—XXVII), gleichzeitig bemühte sich Bengel auch um das lat. NI., aber erst s Ladmann gab 1841, von Philipp Buttmann jr. unterstützt, einen wirklich tritischen Lext. Bon Corssens Arbeiten ist als Specimen bis jeht nur die Epistola ad Galatas (Berolini 1885) erschienen; daß The Oxford critical edition of the Vulgate New Testament dis jeht in 4 Lieferungen von 1889. 91. 93. 95 je ein Gongestum brachte, [S. 37,45. Die wichtigsten zur Zeit besannten Handschiften (30 an 10 der Zahl) und frühere Ausgaden sind hier vollständig ausgenutzt. Zu Gregorys Bepredung der bei Tischendorf benutten (33) Bulgatahandschr. (S. 983—993) süge den zu Mc 8, 18 nach Bengel citierten codex charitinus (= schwäbisch) und Schell-hornianus (zu Mc 11, 3. 14, 27). Unter der Überschrift codices nonnulli vulgatae versionis verzeichnet dann Gregory selbst S. 993—1108 2228 Handschriften zum 1s lat. AL. und seinen Teilen. Man schäft die Jahl der in Europa besindlichen lat. Bibelhandschriften auf mindestens 8000, Samuel Berger hat allein in Paris mehr als 800 untersucht; White hofft unter den 181, die er in der 4. Ausl. von Scrivener p. 67—90 auszählt, die meisten der wirklich wichtigen verzeichnet zu haben. Fast alle presenden nut nielen andern auch in dem arundlegenden Auch von Berger bekon. bestelben sind mit vielen andern, auch in dem grundlegenden Buch von Berger behan- 20 belt. Bon denselben wäre auf Grund der genannten Werke (Berger, Gregory, Scrivener, Bordsworth-Bhite), viel Interessantes zu berichten, über ihre Schicfale, ihren Inhalt, ihre Ausstattung; gehören doch einzelne derfelben zu den schönften Werten der kullgraphischen Kunst (zahlreiche Faksimile: des Amiatinus, des Book of Kells, der Lindiskarne Gospels, der sog. Akuindibel im Brit. Mus. 10546, der zweiten Bibel so Karls des Kahlen in Paris, der St. Pauls Bibel in Rom 12. in der großen Samm-Nals des Kahlen in Paris, der St. Pauls Bibel in Kom 12. in der großen Samm-lung der Paleographical Society und sonst. Hier können nur einige Nachträge zu diesen Werken noch aufgeführt werden: Von Bamberg ist zu F. Leitschuhs "Aus den Söchen der königl. Bibliothek zu Bamberg 1888" jeht vom Handschriftentatalog er-schienen: Erster Band. Erste Abteilung. Erste Lieferung (Vibelhandschriften) (1895) 30 aus welchen Nr. 1 (die Alkuindibel), Nr. 99 das Psalterium quadrupartitum epis-opi et abdatis Salomonis III (909) u. Nr. 140 hervorzuheben sind, Apokalpse und Kongelistarium, im X. Jahrh. wohl in Reichenau entstanden, von der Kaiserin Kuni-zunde nach Bamberg geschenkt. Über die von Janitschel-Wenzel-Corsen 12. in den Publikationen der Gesellschaft 28 sir Rheinische Geschichtstunde 1889 so prächtig edierte Ada-Handschrift von Trier, ver-östenlichte St. Beikel Neue Untersuchungen über die Stellung der Aba-Hol. zu den

Mentlichte St. Beißel Neue Untersuchungen über die Stellung der Ada-Hos, zu den

Gangelienbüchern ber tarolingischen Zeit.

Ŀ

į:

įit

Aus Prag nennt Berger und Gregory gar keine Hh. "Ein Evangeliar aus der Karolingerzeit im Stifte Strahow zu Prag" beschreibt mit einer Tasel Jos. Neuwirth, 40 Pitt. i. i. Centr.-Romm. für Kunst- und hist. Dentmale. NF Bd 14. 1888 S. 88—91. "Die ältesten Evangelienhandschriften der Würzburger Universitätsbibliothet" beschrieb 5. Scheph (Würzh. 1887) s. Berger S. 53, s. auch Bd 2, 243, 7. Ob Wilh. Weißbroot, de codice Cremifanensi et de fragmentis evangeliorum Vindobonensibus sig. N. 383 (Salisburgensibus N. 400), Norimbergensibus N. 27932 com- 45 mentatio. Braunsberg (ind. schol. 1-3. III. 1896 4°) hierher gehört?

Zum Codex Epternacensis (jeht Paris 9389, bei W.-W. AP), vgl. Fr. Wurth-Paquet liber aureus de l'abbaye d'Echternach (Publications de la société des mon. hist. de Luxembourg XVI p. 1).

Über eine Hol. des XIII s. mit sehr vielen Prologen (zu Mi 2, Nah 4, 50 Sab 3, 1 Mat 3) s. Riederer, Nachrichten (Altdorf) 3, 249—258.

**Was in der disherigen Litteratur** noch völlig vermißt wird, ist eine historisch und segraphisch geordnete Zusammenstellung sämtlicher älterer Nachrichten, die von Bibel-kunschriften handeln. Wäre eine solche vorhanden gewesen, hätte wohl Alter und Heimat des Amiatinus nicht so lange im Dunkel bleiben können.

c) Die neueren Übersetzungen. — Daß die Bulgata nicht immer genau sei wid man im einzelnen auf den Grundtext zurückgehen muffe, wurde von einzelnen Run-igen, wie von Ritolaus v. Lyra, erkannt und ausgesprochen. Raim. Martini erklärt Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 3. 21. III.

in der Borrede des Pugio fidei, die Stellen des UI.s wörtlich nach dem Sebräischen

geben zu wollen.

Der englische Benedittiner und Rardinal Adam Caston, gestorben 1397, galt bisher als der erste, der wieder an eine neue Übersetzung dachte und das AI., mit Ausschluß s der Pfalmen, aus dem Sebräischen übersetzte, aber seine Arbeit hat sich verloren, f. Dasch l.l. II. 3. p. 432. Doch ist schon im 13. Jahrh., wahrscheinlich ebenfalls in England eine Ubersetzung beträchtlicher Teile der hl. Schrift aus dem Hebräischen verfertigt worden, welche in mehreren meistens Oxforder Holf vorliegt; f. G. Berger, quam notitiam linguae hebraicae etc. S. 47. Als man fich in der humanistenzeit neben der römischen 10 auch mit der griechischen Litteratur aufs eifrigste beschäftigte, wurden lateinische Uebersetzungen notwendig, um letztere weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Man übersetzte daber fleißigst aus dem Griechischen, und so veranlatte Papst Nitolaus V., der Mäcen der humanisten, den edlen Florentiner und bedeutenden humanisten, Giannozzo Manetti † 1459, die Bibel aufs neue aus den Grundtexten zu übertragen, doch übersetzte 15 er nur die Psalmen und das NI. Die erstere und wie es scheint auch die andere Arbeit ging verloren, vgl. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana VI. 2. p. 109 sq. Dah die Juden die Bulgata schlecht machen und eine neue Übersetzung verlangen, klagt Steuchus Eugubinus 1529 (recognitio Bl. 3): Hi [Judaei] ergo et apud principes nostros, si quando de his rebus sermo incidit, maximis asser-20 tionibus iactant nostram aeditionem corruptam, depravatamque esse. Itaque impulerunt etiam nuper Romanum principem, ut nova eo iubente fieret aeditio, quae profecto minime erat necessaria. Et selbst meint, ahnlich wie die Borrede der Complutensis: hanc [vulgatam] si cum aeditione 70 contuleris, ausim hac uti similitudine, ut lucem ac tenebras a te collatas asseram, und verteibigt 25 thre Hertunft von Hieronymus gegen Paulus forosemproniensis episcopus (ibid. fol. 3°). Aber erst das religiöse Interesse schlug überwältigend durch; die Rot der Zeit lehrte beten und tritisieren, man verglich die Zustände der Gegenwart mit den glüd-licheren der Bergangenheit, lentte seinen Blick namentlich auf das christliche Altertum-und suchte Trost in der heiligen Schrift. Desiderius Erasmus erkämpste das Rech 20 zu neuen lateinischen Bibelübersetzungen von der Rirche durch seine Ubersetzung de NT.s (siehe unten).

Mit der Reformation verallgemeinerte sich das lebhafteste Berlangen nach denseinen Bibelwort, und da die Bulgata ungenügend erfunden ward, versuchte man auch neue Übersetzungen in der Gelehrtensprache. Indessen die ganze heilige Schrift, odes auch nur das Alte oder Neue Testament vollständig zu übersetzen, war ein schwierige und langwieriges Geschäft, und doch drängte die Sache. Viele begnügten sich dahes zunächst nur einzelne Bücher in neuer oder doch sehr berichtigter Übersetzung, mit odes ohne Aussegung zu liesern. Die Zahl solcher Arbeiten war nicht gering, die vornehn seinen Theologen aller Parteien lieserten welche, und wenn sie ziemlich ohne Ausnahn se wiederholt, ja zum Teil oft wieder aufgelegt wurden, so zeigte sich darin, daß sie eine ver Bedürfnisse entgegen tamen. Wir verzeichnen hier turz diesenigen Arbeiten, die etwo bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts erschienen, ohne gerade auf Bollständigkeit Arespruch zu machen und mit Übergehung der Übersetzungen einzelner biblischer Kapites

und Stude.

Melanchthon (Pr 1524); Luther (Dt 1525 f. o.); J. Brentius (Hi 1527); J. Dracoxites (Psalter. 1540. Da 1544, Joel 1565); J. Bugenhagen (Psalter. cum quidusdam alīis canticis 1544); Henr. Mollerus (Pf 1573); Zecolampadius (Hi 1523, Prophetae majores 1525—1534; Hagg. Zach und Ma 1527, Ho, Joel, Um., Abd und Jon 1535); Capito (Hadson) (Hi 1528, Prophetae majores 1526); Buter (Sophon. 1528, Pf [pseudonym als Aretius Felinus] 1529); Theod. Bibliander (Nahum 1524); Bolfg. Musculus (Psalter. 1551, Gen 1554, Esaias 1557); Calvinus (Psalter. 1557); Mugustin. Marloratus (Gen 1562, Psalmi et Cantica bibl. cum catholica expos. ecclesiastica 1562, Esaias 1564); Fel. Pratensis (Psalter. 1515), Augustin. Justiniani (Job 1516, Psalter. 1516); Rob. Shirwood (Ecclesiastes 1523); Agathius Guidacerius (Cant. C. 1531); Rob. Bahnus (Pr 1555); Thom. Relus (Hagg, Zach und Ma 1557); Franc. Forerius (Esaias 1563).

Die Mehrzahl der neuen Übersetzungen floß aus den Grundtexten, doch erschienen auch Übersetzungen gus dem Chaldiichen Sprischen Archiiden und lehst die

Die Mehrzahl der neuen Übersetzungen floß aus den Grundtexten, doch erschienen daneben auch Übersetzungen aus dem Chaldäischen, Sprischen, Arabischen, und selbst die deutsche Übersetzung Luthers (vgl. Lisch, Andr. Mylius und der Herzog J. Albrecht von decklendurg-Schwerin, Schwerin 1853, 8°, S. 72 ff.) wurde ins Lateinische übersetzt. Wir berücksichtigen nur die ersteren. Sodann lassen wir ebenso die paraphrastischen Bear-

beitungen, wie z. B. die vielbeliebten und verdienstlichen des Joh. van den Campen, † 1538, zu den Psalmen und des Erasmus zum NT., unbeachtet, wie die metrischen Nachbildungen, denn beides sind bloß freie Reproduktionen des Sinnes mit sehr subjektiver Färbung. Natürlich war es ganz vorzugsweise der Psalker, den man in lateinischen Bersen wiederzugeben sich bemühte, ich erinnere unter andern an Eodanus Hesu, desen Arbeit in 5 70 Jahren in etwa 40 Auflagen erschien, vgl. A. Krause, Cob. Hesus, 8d 2, Gotha 1879, S. 204 st., an J. Major, Th. Beza, Ge. Buchanan, Seb. Castellio, M. Ant. Flaminius, Bened. Arias Montanus, J. Bochius. Endlich wurden häufig nur einzelne Bücher und selbst Kapitel übersetzt. Bon diesen Arbeiten können schon der Masse wegen nur einige wenige genannt und hervorgehoben werden, sie sind aber auch meist nur 10 Wittelgut.

Zuerst die Übersetzungen der ganzen Bibel oder doch des AT.s, dann die besonderen des RT.s, nach der Zeitfolge ihrer Entstehung. Unter den Ausgaben sind viele bloke Titelausgaben, auch einzelne unvertauste Stücke wurden anderen Ausgaben

beigefügt. Auf diesen Puntt tonnte nicht überall eingegangen werden.

Der gelehrte Dominikaner, Sanctes Pagninus aus Auca, † 1541 in Lyon, war der erste, der eine neue lateinische Übersetzung der ganzen heiligen Schrift aus den Grundtexten lieserte, wenn auch in gewissem Anschlusse an die Bulgata. Schon seit 1493 abeitete er am Alten Aestamente, und als er damit nach 25 Jahren zu Ende war, hatte er Mühe, seine Arbeit zum Drucke zu bringen, obwohl er von seiten Papst wo Leos X. Unterstützung sand. Das ganze Wert erschien endlich nach 10 Jahren durch Brivilegien gegen den Rachdruck geschützt und mit Dedikation an Papst Clemens VII. Lugd., Ant. du Ry, 1528 (am Ende 1527), 4°, und wieder Colon., Melch. Novesian., 1541 fol. Indem sich Pagninus, wie nur immer möglich, der Wörtlichseit besteißigte und daher auch die Eigennamen dem Grundtexte gemäß schrieb, z. B. Se-25 Lomoh, Mirjam, Jeschuah, konnte das Latein nicht gut aussallen, daneben mußte die Übersetzung an Dunkelheit leiden und sie versehste auch gar oft das Richtige, zumal im VII., da Pagninus' Renntnis des Griechsichen sehr gering war. Wegen ihrer Wörtlichseit erward sie sich großen Beifall und wurde unter den neueren eine der gebrauchtesten. Ind unterscheiden sind indessen der nagesührten beiden ersten Ausgaben — die so erste soll die erste Bibel mit Verszählung sein — die solden ersten, die sehr bedeutende Beränderungen ersuhren.

1. Eine neue, sehr durchgreisende Rekognition erschien schon Lugd., Hugo a Porta, 1542 fol., welche der Borredner Mich. Villanovanus (Mich. Servetus) besorgte, und J. Calvin (Defensio orth. fidei de s. trinitate. R. Steph. 1554, 4°, p. 59 sq.) 38 unterließ nicht, auch über dieses Wert des Servetus sich in seiner Weise auszusprechen. Die Ratholiken setzen die Ausgabe auf den Index. Servetus will nach einem Exemplare gearbeitet haben, welches von der Hand des Pagninus sehr viele Bemertungen und in der Übersetung an unzähligen Stellen Anderungen enthielt, hat aber auch, namentlich in den Anmerkungen am Rande, eigenes beigefügt, was seine Überzeugung 40 unsdrücke, vgl. Rosenmüller a. a. D. 4 S. 178 ff. Die Exemplare derselben sehr selten.

2. Am gebrauchtesten wurde die Arbeit des Pagninus in der Rekognition des

10

:15

.**t.** (

ajer California Califo

718

13

\$

2. Am gebrauchtesten wurde die Arbeit des Pagninus in der Relognition des Rob. Stephanus, der von Pagninus nur die Übersetung des AT.s, vom RT. die Bezas (siehe unten), von den Apoltryphen die von Claud. Baduellus nach dem komplutenssischen Texte aufnahm. Beim AT. änderte er teils nach Nachbesserungen des 45 Pagninus, teils nach Exzerpten aus Borlesungen des Franc. Batablus und nach Bezweitungen anderer. Auf diese Weise kam allerdings ein gemischtes, aber auch brauchzbares Wert zu stande. So erschienen mit der Bulgata und manchen Besgaben in höchst plendider Ausstattung die jetzt seltenen Biblia utriusque T. [Geneva] R. Steph., 1557, 4. pt. fol. (mit neuem Titel 1577). Nach diesen wurde die Übersetzung des Pags 50 kins, Batablus und Beza nachgedrucht Basil., Thom. Guarinus, 1564 fol.; Tig., Ch. Froschov. jun., 1564, 4° und 1579, 4° (Titelausgabe), endlich Francos., Sam. Selfisch et Becht. Rab 1590, 8° und 1591, 8° (Titelausgabe?), ex offic. Paltheniana, 1600, 8°, Andr. Chambier, 1614, 4° und 1618, 4° (Titelausgabe?). Die gaze Ubersetzung des Pagninus nehst anderem geben die Ausgaben Paris., Fr. Basis 1721, 2 T., fol. und Paris., Jac. Zuillau, 1729, 1745, 2 T., fol. (hier die Palmen von S. de Muis).

3. Endlich ist der Retognition des Arias Montanus, wenn man so sagen darf, in den Biblia hebraeo-latina, welche als Appendix der Antwerpener Polyglotte, 1572, Achienen, Erwähnung zu thun. Da derselbe einer ganz wörtlichen Interlinearversion . bedurfte, so mählte er die des Pagninus, weil indessen auch diese seinem Zwecke nicht ganz diente, so änderte er sie diesem gemäß, bezeichnete indessen die Anderungen als solche durch den Druck und ließ die Abweichungen des Pagninus am Rande abdrucken. Auch vom RT. lieserte er in der Antwerpener Polyglotte eine ganz wörtliche Interselienen, hier aber im Anschluß an die Bulgata. Besondere Ausgaben dieser neutestamentlichen Übersetzung s. dei Masch 1. l. I. p. 271 sq. II. 3. p. 620 sq. Noch mehr verwörtlichte die Übersetzung des Arias Wont. der Jesuit L. Debiel 1743, s. Nasch 1. l. I. p. 158. 276. — Weitere Drucke der Übersetzung des Pagninus hat Nasch 1. l. II. 3. p. 486 sq. 619 verzeichnet; auch die Übersetzung einzelner Bücker erschien

10 in vielen Nachdrucken.

Es folgte ein sehr dürftiges Produkt. Der Kardinal Thomas de Bio Cajetanus, † 1534, bedurfte für seine langatmigen Kommentare zu größerer Gründlichkeit einer ganz wörtlichen Übersetzung; da er weder hebräisch noch griechisch verstand, beaustragte er mit einer solchen für das AT. einen Juden und einen Christen, für das KT. Griechischundige; die neue Übersetzung ließ er neben der Bulgata abdrucken. Ganz wörtlich und ziemlich barbarisch hintt sie mühselig den Grundtexten nach. Es erschienen so bearbeitet vom Alten Testament folgende Bücher: Psalmi Venet. 1530 fol., Par. 1532 fol. und 1540 fol., Pentat. Rom. 1531 fol., Paris 1539 fol., Josua—Paralip., Esdr.-Neh. et Est. Rom. 1533 fol., Par. 1546 8°, Job Rom. 20 1535 fol., Esaiae tria priora capita Par. 1537 8°, Rom. 1542 fol., Proverb. Lugd. 1545 fol. und wieder zugleich mit Ecclesiastes Lugd. 1552 fol. Gesammelt erschienen diese Werke in 5 T. Lugd. 1639 fol. Das NI., mit Ausschluß der Apolalypse, erschien in einer Gesamtausgabe Venet. 1530 u. 1531, 2 T. fol. Besondere Ausgaden erschienen von den Evangelien, der Apostelgeschichte und den Briesen.

25 Notiert sei hier folgender Satz des Kardinals: non interpretis graeci et latini, sech ipsius tantum hebraei textus authoritas est, quam complecti cogimur, et complectimur siedeles omnes.

Eine neue Übersetzung des AX.s lieserte der bedeutende Hebraist Sebast. Münster in Basel. Er fügte sie und Anmertungen, in denen er besonders neueren jüdischen Auslegern solgte, seiner Textesausgade des AX.s, Basil., ex offic. Bedel., imp. Mich. Isengrinii et H. Petri, 1534 und 1535, 2 T. sol., dei, die in zweiter, wesentlich vermehrter Auslage, Basil., ex offic. M. Isengr. et H. Petri, 1546, 2 T. sol., erschien. Sich streng an den Text haltend, übersetze er genau und treu, ohne indessen auf reine Wörtlichseit auszugehen; das Latein trägt hiernach durchaus das hebräische Kolorit, und ist teilweise bardarisch; hier und da sinden sich zur Erläuterung kleine Einschiehell in Klammern. Auch in den Namen schloß sich M. möglichst an das Hebräische an z. B. Heva, Habel, Zehezstel, Jjob, Choresch, Darzawesch. Diese Übersetzung wurde nur einmal in der bei Chr. Froschauer in Jürich, 1539, 8° erschienenen und von Konrad Pellicanus besorgten sie bespecten. Hochnikon herausgeg. von B. Riggendach, Basel 1877, 8°, S. 139) lateinischen Bibel, mit Weglassung der Anmertungen, nachgedruck. Beigegeben ward die Übersetzung der Apotrophen aus der complutenischen Polyglotte und die erasmische des NX.s. Ein Rachbruck von Pentateuch, H., Ruth, RII, Pro und Est erschienen Proverb. Basil. 1524, 8°; Ecclesiastes Basil. 1525, 8°; Cant. C. Bas. 1525, 8°; Psalm. Argent. 1545, 8°; Threni Bas. 1552, 8°; Isaias Bas. s. a. 4°.

Unter den neueren lateinischen Bibelübersethungen gebührt der Züricher eine der ersten Stellen. Leo Jud, der treusseizige Mitarbeiter Zwinglis, besonders als sorgsältiger Übersether ins Deutsche und Lateinische hoch verdient, lieserte in derselben sein bedeutendstes Werk, vgl. C. Pestalozzi, Leo Judae, Elberseld 1860, 8°, S. 77 ff., 165. Nach jahrelanger, sorssamer Arbeit erschien 1541 die Übersethung der Sprücke Salomonis als Vorläuser, aber die Vollendung zu erleben, blieb ihm versagt. Bei seinem Tode, den 19. Juni 1542, war selbst der hebräische Kanon noch nicht vollständig überseth, noch sehlte der Schluß des Ez von Kap. 40 an, das Buch Da, Hi, die 48 letzten Ps., Prd und H. Wie es Jud auf dem Sterbebette gewünscht, übersetze Theodor Bibliander, unter Beihilse Konrad Pellicans (s. dessen Chroniton, S. 139), diese Stüde, und da unterdessen Petr. Cholinus die Apoltryphen übersetzt hatte und Rud. Gualtherus die erasmische Übersetzung des NLs überarbeitete, so konnte das Werk in erster und vollständigster Ausgabe und prächtiger Ausstatung schon 1543 in Zürich bei 60 Ch. Froschower in Folio erscheinen. Die Borrede rührt von C. Pellican her, R. Gualther

fügte am Ende argumenta in omnia — capita elegiaco carmine conscripta bei, in marg. stehen surze, rechtsertigende und erläuternde Anmertungen. Fast zu gleicher Zeit wurden in der gleichen Offizin zwei weitere Ausgaben gedruckt, eine in 4° und eine in 8°. Beide tragen die Jahrzahl 1544, die erstere vor den Apokryphen und dem RT. 1543; beide enthalten aber nicht alle Zugaben, wie die erste, namentlich sehlen in der in 8° viele Anmertungen. Eine Ausgabe von 1550, 4° ist eine bloße Titelzausgabe der Quartausgabe vom Jahre 1544. Jud arbeitete sehr sorgsältig und des dichtig, er beriet sich vielssältig mit seinen Rollegen und bediente sich auch der Hilfe des getausten Juden Mich. Adam. Wehr auf den Sinn, als auf strenge Wörtlichseit sehend und auch die lateinische Diktion berücksichtigend, übersetzte er freier, etwa auch 10 paraphrasierend, in einer einschen und nach der Sachlage gien Latinität. 1 Jo 5. 7. 8 ist übergangen. Auswärtige Ausgaben dieser Arbeit sind die Biblia, Lutet. ex off. R. Stephani, 1545, 8° (neue Titelausgabe 1565; Rachdruck, R. Stephan, 1546, 8°); sie enthalten neben der Bulgata diese als Nova bezeichnete Übersetzung, die von den 15 neueren als caeteris latinior gewählt sei, nicht die des Batablus. Auch in Spanien wurde sie auf Beranlassung der theologischen Fakultät in Salamanca mit geinigen Beränderungen Salamanticae (nicht Lugduni) 1584. 85 fol. abgedruck, aber hier wurde gegen sie inquisitorisch versahren, s. S. S. Reusch, Luis de Leon und die Spanische Inquisition, Bonn 1873, 8°, S. 58 ss. Die Angriffe des Jeluten Jasob von Gretzer (Admonitio ad exteros de Biblis Tigurinis, 1615, 4°) wies J. J. Holdicus zurde (Vindiciae pro Bibliorum translatione Tigurinis adv. J. Gretz Tig. 1616, 4°).

Einen neuen Weg schlug Sebastian Castellto (Chateillon) ein, ein ebenso sorgsälliger als vielseitig gelehrter Mann, der sich vielsach mit Übersehen beschäftigte, die beilige Schrift auch ins Französische übertrug und als eleganter lateinischer Überseher zwerte seiner Zeit war. Er ging darauf aus, die Schrift den Gebildeten in einer verständlicheren und gefälligeren Form vorzulegen. Er begann die Arbeit 1542 zu Genf. Nachdem er als Vorläufer bereits 1546 die Bücher Mosis und 1547 den Psalter in 8° hatte erscheinen lassen, ließ er im gleichen Berlage zu Basel bei J. Oporin. 1551 in Fol. die ganze Vibel solgen mit einer sehr charakteristischen Dedikation an König so Eduard VI. von England. In gleichem Berlage erschien dieses Wert bei seinen Lebzien noch zweimal, 1554 fol. und 1556 sol,, und beidemale in wesentlich verbessetten noch zweimal, 1554 fol. und 1556 sol,, und beidemale in wesentlich verbessetter und vermehrter Gestalt. Castellio übersehte aus den Grundbexten, nur die haldässchen Stücke des ALs bearbeitete er nach anderen Übersehungen, auch das lateinische 4. Buch Era übertrug er in sein Latein. Eine erwünsche Jugabe waren se durz Kummertungen, die die übersehung an schwerigen Stellen ersäuterten. Seine Übersehung sollte treu, lateinisch und deutlich sein, treu nicht den Worten, sondern dem Gedanken und dem Sinne nach. Bei außerordentlicher Belesenheit und großer Sorgsatt wußte er die Schwierigseiten, die sich nach seinem Prinzipe ergaben, im ganzen zuschen Ausdern Lateinischen Ausdruck. So spiegelt sich auch die Verschehenheit des Stiles in den einzelnen Büchern bei ihm sehr deutlich ab; ist die Sprache in den historischen einselnen Büchern bei ihm sehr deutlich ab; ist die Sprache in den historischen wirden und pathetisch, und in den vertischen nach Form und Verbindung dichterisch. Ganz besondere Schwierialeit machte der Wortnarrat. Die Kirche hatte eine pöllig 46

Ganz besondere Schwierigkeit machte der Wortvorrat. Die Kirche hatte eine völlig 45 ausgebildete Terminologie; sollte sich Castellio rein derselben bedienen, oder sollte er, im Grunde seinem Prinzipe gemäß, und wie bereits im einzelnen von Humanisten seihehen war, sich bloß an den klassischen Wortvorrat halten, und ihn des heidnischen der vulgären Inhaltes entkleidend, mit einem christlichen und tiesen umkleiden? Statt des letzteren schüpfrigen und sehr gefährlichen Psades wählte er einen gewissen Mittelz des ohne stehende kirchliche Ausdrücke durchgehends zu beseitigen, vermied er sie doch und dort und wählte dasur klassische doctores), genius (angelus), civitatis christianae principes (ecclesiae doctores), genius (angelus), sanum (templum), lavaerum (baptismus), considentia (sides), tartarus, orcus sinsenus), collegium (angagas), noch Tertullion sequester (mediator)

 lationum Bibliorum, et maxime NT. Basil 1562, 8°, auf welche Beza eine Responsio — Oliva Stephan. 1563, erscheinen ließ, vgl. H. Heza, Elberfeld 1861, 8°, S. 239. 374. Der Tadel betraf wesentlich die wörtliche Ausschliege Husbrücke, sohenlieds, sein zu reines affektiertes und ethnisiertes Latein. Rücksichtlich des zweiten Punktes gab er insoweit nach, daß er in den neuen Auflagen klassichtlich des zweiten Bunktes gab er insoweit nach, daß er in den neuen Auflagen klassichtlich des zweiten die angeführten, mit den stehend kirchlichen wieder vertauschte. Wie die außerordenkliche Berbreitung seines Wertes deweist, entsprach es einem gegebenen Bedürfnisse, er befriedigte das humanistische, und wie schon zu seiner Zeit sich lobende Stimmen erhoben, so wurde ihm die Folgezeit noch gerechter, vgl. die im ganzen besonnen gehaltene Dissertation Chr. Wolle's de eo quod pulchrum est in vers. — vor den Letpziger Ausgaben Balthers, J. Maehly, Seb. Castellio, Basel 1863, S. 23 ff. und besonders T. Bouisson, Seb. Castellion, Paris I. 1892. Abgesehen von den besonderen Ausgaben der Übersehung des NLs (vgl. Wasch l. l. I., p. 318; II., 3, p. 573 sq.), und einzelner Bücher des ALs, bemerten wir, daß die der ganzen Bibel zehnmal nachgedruckt wurde, nämlich Basil., Petr. Perna 1573 fol.; Francof., Thom. Britsch 1697 fol.; Lond., Churchill 1699 fol. und 1726, 27. 12°; Lips., Walther 1728, 24. 12°, 1729, 8°, und emend. J. Ludolph Bünemann 1734, 8° und 1738, 8°; endlich Lips., Breitsopf 1750, 8° und 1778, 8°.

3ehnmal nachgedruckt wurde, nämlich Basil., Petr. Perna 1573 fol.; Francof., Thom. Fritsch 1697 fol.; Lond., Churchill 1699 fol. und 1726, 27. 12°; Lips., Walsther 1728, 24. 12°, 1729, 8°, und emend. J. Ludolph Bünemann 1734, 8° und 1738, 8°; endlich Lips., Breitsopf 1750, 8° und 1778, 8°.

Großen Beisall sand die Übersetzung des A.s., welche Immanuel Tremellius—20 (Tremellio) von Ferrara, ein geborener Jude, und dessen Schwiegersohn, Franc. Junius (du Jon), als Prosesson zu Seidelberg ansertigten. Der eigentliche Übersetzer was Tremellius, Junius ging ihm nur zur Hand, sedoch übersetze dieser die Apotrophersung Bom Kursürsten Friedrich III. von der Pfalz veranlaßt, begann Tremellius 1571 dintreit und das Werf erschien erstmals bei Andreas Wechel in Frankfurt a. M. 1575—157—20 in 5 Partes fol., die dann sofort mit einem gemeinsamen Titel 1579 als Ganzein 2 T. fol. ausgegeben wurden (s. A. Tremellius).

Aremellius übersetzte möglichst wörtlich, (die Eigennamen 3. B. Mosche, Schemuschechmia), nur wo der hedräische Ausdruck im Lateinischen zu hart und unwerständlich schemja), nur wo der hedräische Ausdruck im Lateinischen zu hart und unwerständlich schem, der ein kannerkungen. Das Werf sand weite Berdreitung, freilich wurde es in den Folge vielsach verändert. Junächst war es der Engländer Henr. Middletwen, der es in London in drei Ottavausgaben nachdruckte; der ersten vom Jahre 1580 fügte er die lateinische Übersetzung des A.s. dei, die Tremellius aus dem Sprischen gefertigt hatte; die zweite vom Jahre 1581 erhielt als Jugade des A.s. noch seben genannten Übersetzungen. Da Tremellius unterdessen schon Des A.s. noch seben genannten Übersetzungen. Da Tremellius unterdessen sich in Sedan gesstorben war, glaubte Juntus die Baterschaft übernehmen zu müssen, und er übte sie ganz nach freiem Ermessen. Er nahm die Londoner Ausgabe vom Jahre 1585 zur Grundlage und gab so auch das A. in zweisacher Übersetzung. Wie er die Anmertungen umarbeitete und erstessich der eine Anderungen waren nicht gerade immer Beserungen. Se und umarbeitete und erstessich der sieden kannerungen waren nicht gerade immer Beserungen. Se und Lusgaben sind: Test vetin biblia — (das Neue Testament mit besonderen Titel) Secunda cura Fr. Junii, Genevae, J. Tornais (und Francosurdi), 1590, 4°, so dann — Tertia cura Fr. J., Hanoviae (Genevae, J. Tornais), 1596 fol., e wide lich — Quarta cura Fr. J., Genevae, sumpt. Matth. Berjon, 1617 fol. Diese leste Ausgabe ist sehr sehrschen war, so ist ehr sehrschen war, so ist ehre sehrschen war, so ist ehre

Die Übersetzung des AT.s (ohne Apolityphen) von J. Piscator ist nur die apolityphen Stellen Stellen nachgebesserte des Aremellius und Junius. Da Piscator von den vor liegenden diese Übersetzung für die gelungenste hielt, so ließ er sie als Grundlagstapitelweise vor seinen Commentarii in V. T. abdrucken, aber wahrnehmend, daß sie an vielen Stellen der Nachhilse bedürfe, fügte er ihr zur Seite rechts eine eigene Übersetzung bei. Wenn er diese als J. P. interpretatio bezeichnete, so war dies im Grunde nicht richtig, denn er giebt wörtlich genau die nebenstehende des Aremellius

und Junius, nur daß er sie, allerdings fast in jedem Berse, etwas zu verbeffern sucht, indem er fich teils genauer an den Grundtext anschließt, teils auch in sprachlicher Sinicht nachbessert. Das Wert Piscators ward zweimal in Herborn gedruckt, zuerst stückweise 1601—1616 in 24 T. 8°, die dann gesammelt mit neuem Titel in 3 T. ausgegeben vurden, sodann 1643—1645 in 4 T. fol., die 1646 einen neuen Gesamttitel erhielten. 5

Um die gleiche Zeit arbeitete sicher recht wohlmeinend der spanische Dominitaner Thomas Malvenda, † 1628, an einer neuen lateinischen Übersetzung. Sie erschien uft lange nach seinem Tode in seinen Commentarii in ser. s., una cum nova ex Hebraeo translat. variisque lectionibus, 5 T., Lugd. 1650 fol. Da der fünfte Band den Jes, Jer und Bar enthält und mit Ez R. 16 schließt, wird sie unvoll- 10 tändig geblieben sein.

Malvenda übersetzte in einem ganz barbarischen Latein so unverständlich wörtlich,

aß er selbst kleine erläuternde Glossen in marg. zu machen sich veranlaßt sah. Wir peben als Beleg drei Berje, die Glossen in Rlammern beisegend; Jesaia 8, 23 bis 1, 2: Quia non defatigatio cui (ad quod, secundum quod) pressura ei se-is undum (sicut) tempus primum alleviare-fecit in terram Zebulun et in erram Naphthali et posterius aggravare-fecit: via maris trans Jardenem 3helil (Galilaea) gentium. Populus ambulantes in tenebrositate viderunt lucem nagnam: habitantes in terra umbrae-mortis lux splenduit super eos. Multiplicavisti gentem: non grandefecisti laetitiam: laetati-fuerunt faciebus (da-20 ivus, ad facies) tuis secundum laetitiam in decurtatione (messe) secundum quod exultabunt in dispertire eos spolium.

Eine neue, den größeren Teil der biblifchen Schriften umfassende Übersehung Lieferte hierauf Joh. Coccejus, † 1669, in seinen Kommentarien, die sich in seinen Opera omnia ed. III., Amstel. 1701 fol., T. I—VI. vereinigt finden. Er übersetzt sehr wörtlich und ist im sateinischen Ausdrucke nicht eben wählerisch. Bom AI. übersehr wörtlich und ist im sateinischen Ausdrucke nicht eben wählerisch. Bom AI. übersehr wir der seine Bernach und der Schale und der S trug er vollständig Hi, Pj, Pr, HL, die Propheten und Klaglieder, außerdem nur Gen 1—19, Dt 29—34, Ri 5 und 1 Sa 2, 1—10; vom NX. übersetzte er das Ev.

Johannis, sämtliche Briefe und die Apt.

Lange mußte die lutherische Rirche warten, bis sie durch den ehrwürdigen Straß- 20 burger Theologen Sebastian Schmid, einen sehr tüchtigen Exegeten, eine neue lateinische Bibelübersetzung erhielt. Diese erschien nach dem Tode, aber noch im Todesjahre des Bersassers, Argentor. 1696 (andere Exemplare 1697), 4°, und sie war das Wert 40 jähriger treuer Arbeit. Schmid wollte besonders den Gelehrten dienen; möglichst hold er sich an den Grundtext an, nur die allgemeinen Konjunktionen giebt er gewöhn- 25 lich durch speziellere, daneben ist die Sprache, dem Latein gemäß, mehr periodisiert, und hier und da sind zur Berständlichung kleinere Ergänzungen in Klammern beigefügt. Bei dieser Tendenz konnte sich freilich das Latein, trotz aller Sorgfalt, nicht frei von hebraismen und Gräcismen halten, vgl. z. B. moriendo morieris, vir ad fratrem suum, habitare fecit, Gen. 31, 31 forte rapies filias tuas a mecum. Die zweite 40 Ausgabe erschien Argentor. 1708 (mit neuem Titel 1715), 4°, und Ch. Reinectius mahm die Übersetzung in die Leipziger Polyglotte 1750 fol. auf. Nur das UX. enthalten die Biblia hebr. cum vers. Seb. Schmid, Lips. 1740, 4°; einen Nachdruck der Übersetzung des NT.s mit beigefügtem griechischen Texte besorgte Ch. F. Willisch, Chemnitii 1717 (neuer Titel 1730), 8°. Nachdrude einzelner Bücher s. Masch 1. 1. II. 3, 45 p. 496 sq. 507. 546. 556. Als Beispiel diene Genes. 3, 22: Dixit Jehova Deus (apud se): ecce, homo fuit sicut unus ex nobis (personis divinis) sciendo bonum et malum (et tamen peccavit); nunc ergo, ne emittat manum suam, et sumat etiam de arbore vitae, et comedat et vivat in aeternum (emittamus eum ex horto). 1872 erschien in Stockholm ein photolithographisches Facimile ber 50 Tusgabe von 1696 ad fidem exemplaris annotationibus E. Svedenborgii manu-

Scriptis locupletati edidit R. L. Tafel. 892 S. 4° (mit Auslassung einzelner Teile). An Sebastian Schmid schließt sich der Zeit nach der vielseitige, aber auch sehr vielseitige Remonstrant Jean le Clerc an, ein geborener Genfer. Nachdem er eine Bearbeitung des Obadja, Amstel. 1693, 4°, als Borläufer hatte erscheinen lassen, 55 Digte schon im selben Jahre Genesis — ex translat. J. Clerici cum ejusdem Paraphrasi perp., commentario, Amstel. 1693 fol.; ed. II. 1710 fol., sodann die Bücher Mose, Amstel. 1696 fol.; ed. II. 1710 fol. Ein Nachdrud aller Am Bücher Mose wurde als ed. nova cum praef. Ch. M. Pfaffii zu Tübingen 1733 fol. veranstaltet. Später erschienen ohne Paraphrase die historischen Bücher, Amstel. 60

1708 fol.; ed. nova Tub. 1733 fol.; endlich in 2 T., zum Teil ohne Paraphra bie Propheten und die Hagiographen erst Amstel. 1731 fol. Le Clerc spricht sich se aussührlich und überlegt über das Ubersetzungsgeschäft aus, so ist 3. B. sehr richt wenn er sagt: translatio, ubi archetypus sermo clarus est, clara, ubi obscur s obscura esse debet, und wenn er bemerkt, daß in unklaren Stellen die Übersetzu nicht eine besondere Deutung aufdringen dürse. Er will einen gewissen Mitteln gehen, was freilich tam difficile factu, quam dictu proclive sei. Die Arbeit eine sehr tüchtige. Ein Beispiel: Gen. 8, 15. 16. Tum alloquutus est Noachu Deus, his verbis: egredere ex Arca, tu, unaque tecum uxor tua, filii t 10 atque eorum conjuges. Omnem etiam bestiam, quae tecum est, ex omni carrièrer volucres inter poculas staue inter omnis reptilis quae in terris repu inter volucres, inter pecudes, atque inter omnia reptilia quae in terris repui

una educito, reptentque in terra, et in ea crescant, ac multiplicentur.

Noch erichien: Novum Test. ex vers. vulg. cum paraphrasi et adnota
Henr. Hammondi. Ex anglica lingua in lat. transt. suisque animadvv. i 15 castig., aux. J. Clericus, Amstel. 1698 fol., Titelausgabe 1700 fol.; ed. II. emer Francof. (Lips.) 1714 fol. Hier übersetzte le Clerc zwar nur aus dem Englisch aber sehr frei und selbstständig, sodaß sich aus der Paraphrase entnehmen läßt, t etwa seine Übersetzung des NI.s lauten würde. In seiner Harmonia evangeli Amstel. 1699 fol. und Lugd. (Altdorfi) 1700 gab le Clerc auch eine eige Wierfetzung, welche J. Mich. Lange besonders Altdorf 1700, 4° abdrucken ließ.

Es folgte der gelehrte und scharffinnige Briefter des Oratoriums, Charles France Soubigant, dessen Biblia hebraica cum notis crit. et vers. lat. ad notas cr facta, 4 T. Lutet. Par. 1753 fol., auch die Apolityphen enthalten. Er gab ben ! bräischen Text unpunktiert, da er aber diesen für sehr verderbt hielt und ihn an za 25 reichen Stellen teils nach fritischen Zeugen, teils nach Konjektur verändert wif wollte, so taugte freilich zu seinem Texte teine der bisherigen lateinischen Uberfetzung

und er gab daher eine neue. Eine neue Übersetzung des AI.s (ex rec. textus hebraei et vers. antiquari latine vers. notisque philol. et crit. ill.) lieferte hierauf der Leipziger Theo

3. Aug. Dathe, die ihren Leserkreis fand. Sie erschien allmählich ohne gemeinsan

Titel in der Buchhandlung des Waisenhauses zu Halle in 8°; Prophetae minores 17 1779, 1790; Prophetae majores 1779, 1785, 1831; Pentateuchus 1781, 179 Libri hist. V. T. 1784, 1832; Psalmi 1787, 1794 und Job. Prov. Eccl. Ca C. 1789. Dathe, ein Theolog überlegt tonservativer Haltung, lieferte hiermit allerdir ein bei der Lettüre des ALs brauchbares Hilfsmittel. Auch er wollte einen gewif Mittelweg gehen; der Text sollte möglichst im lateinischen Gewande erscheinen. Da wurden Tropen, die anstößig oder unverständlich erschienen, ohne weiteres aufgel z. B. Am 4, 1 für Kühe Basans vos divites et potentes Samariae. Hiernach die Übersetzung eine freie, sehr exegetische und etwa auch paraphrastische geworden, do sich aber ganz leicht wegliest. Als Beispiel diene Gen 1, 1—5: Principio crea Deus coelum et terram. Post haec vero terra facta erat vasta et deserta aquarum profundis tenebris offusa; tum vis divina his aquis supervenit. jussit Deus lucem oriri: Orta igitur lux est. Quae cum divino consilio co veniens esset, ei ut et tenebris Deus certos terminos fixit. Nimirum destina 45 lucem diei, tenebras vero nocti. Ita ex vespere et mane exstitit dies primi Schließlich folgten auf Dathe H. Schott in Jena und Jul. F. Winzer Libri s. antiqui Foederis ex serm. hebr. in lat. translat. Vol. I. Pen teuchus, Alton. et Lips. 1816, 8°. Sie gingen auf Treue in dem Sinne aus, t auch die hebräische Denk- und Sprechweise ihren möglichst vollen Abdruck fände, wo 50 indessen das Latein sich nicht stlavisch fügen, wie 3. B. in den Partikeln, sondern 1 einen hebraisierenden, keinen barbarischen Charatter tragen sollte. Rleine erklärende & fähe in Klammern sollten hier und da dem Berständnisse nachhelsen. Genes. 1, 1— Principio creavit Deus coelos atque terram. Fuit autem terra vacua et vas caligine tecta fuit superficies maris immensi; halitus Dei spiravit in superfi 55 aquarum. Tum Deus ita loquutus est: exsistat lux; exstitit lux. Tum vi Deus, lucem esse bonam, ac discrimen fecit lucis et caliginis. Atque luci diem, caliginem vero noctem adpellavit. Tum et vespera fuit et mai dies (praeteriit) primus. Das Latein mußte viel ungelenter als bei Da ausfallen, aber die Arbeit war neben dem Grundtexte brauchbarer. Wenn das W

60 nicht fortgeführt wurde, so lag die Schuld in den Zeitverhaltniffen, denn da der Proz

daß sich die Wissenschaft von der lateinischen Sprache emanzwierte, in startem Fortschritt begriffen war, verlor sich für neue lateinische Übersetzungen ebenso das Bedürfnis,

als das Interesse.

Bon den Übersetzungen einzelner Bücher des A.s. heben wir nur die des Jos von Andr. Masius, Antw. 1574 fol., die des Jes von J. Ch. Döderlein, Altorf. 1775, 8°, 6 ed. II. 1780, 8°, und die des Hi (Lugd. B. 1737 2 T. 4°) und der Pr (Lugd. B. 1748, 4°) von Albert Schultens in den betreffenden wertvollen Bearbeitungen dieser Bücher hervor. Masius giebt eine Übersetzung des hebräischen und eine des griechischen Textes, er hält sich sehr ans Wort, wogegen sich Döderlein und Schultens freier bewegen. Bon der Übersetzung des A.s. des Schweden J. Elai Terserus erschienen nur 10 die ersten Bücher des Bentateuchs. s. Hense, Gelixtus und seine Zeit II. 2. S. 253.

bie ersten Bücher des Pentateuchs, s. Hente, Ge. Calixius und seine Zeit II, 2, S. 253. Wenden wir uns nun im Besonderen zu den Übersetungen des NI.s. s. s. tritt uns gleich in der ersten die gelungenste und einslufreichste entgegen. Als Desiderius Erasmus mit der Herne die gelungenste und einslufreichste entgegen. Als Desiderius Erasmus mit der Herne des des griechsten Textes umging, war die Bestügung einer lateinischen Übersetung nach den damaligen Berdältnissen von selbst gegeben. Erasmus is entschloß sich sühn, eine neue Überstung zu geben; wie alles dei ihm, ging es schnell, in sühn konaten war sie fertige. Erasmus war als fertiger und eleganter Überseter längst erprodt und diese Arbeit gelang ihm ganz besonders. Daß er hier wörtlicher und genauer als sonst übersetzte genandt und leicht zu überwinden. Die Übers word die wucht er gegebene Schwierigseiten gewandt und leicht zu überwinden. Die Übers und genauer als sonst übersigkig, auch der lateinische Ausdruck ist ziemlich rein, nur treilich sollte weder noch sonnte der eigentümliche Sprachdaratter des Originals verwische glock er and downeren Schwierigseiten von dem Werte dieser Übersetzung nich, so würde Erasmus schon deshalb eine Ehrensaule verdienen, weil er durchzeitung an sich, so würde Erasmus schon deshald eine Ehrensaule verdienen, weil er durchzeitung Art. Suber Bibel neben der Bulgata anzusertigen. Er kellte sein Unternehmen unter die Azibe des Recht von der ertaspischen keiner Opera eines Ed. Lee, Jal. Lopez Schnica, Petr. Sutor, aber der Seig blieb ihm, s. seine Erteisschich in R. Lopez Schnica, Petr. Sutor, aber der Seighen Beisals zu erfreuen gehabt, wie die erasmische nachgedruckt wurde seiner Opera eines solchen Beisals zu erfreuen gehabt, wie die erasmische nachgedruckt wurde seiner Opera eines solchen Beisals zu erfreuen gehabt, wie die erasmische nachgedruckt wurde seiner Opera des Tieles die Sutoria, Aber. Suber eines solchen Text. Die erste vom Jahre 1516 hat noch manche Wängel so schreiben auf den Tiele Vulgarii, aus Bovdyagea entstan

Auf Crasmus folgte Theodor Beza als Uberseher des NT.s. Er arbeitete im 45 begensate des Castellio, erstrebte also wörtliche Treue und schlöß sich nicht nur an die gläusige Terminologie der Bulgata an, sondern suchte auch von der Bulgata so wenig als möglich adzuweichen. Dennoch entstand eine neue Arbeit, die zwar sprachlich kir hebrassiert, sonst aber ziemlich einfach und klar gehalten ist. An manchen Stellen zeigt sich Beza von der Dogmatit abhängig, so namentlich Rö 5, 12 êg' of in quo, so 1 Ti 2, 4 návras quosvis, Jo 1, 12 êzovosar dignitatem, später jus, Lc 7, 47 nam sür quoniam der Bulgata. Wie ihm dies und anderes übel gedeutet wurde, so besonders auch, daß er in den folgenden Ausgaben immer wieder und sehr bedeutend abänderte, vgl. besonders die allzu schaffe Kritit des J. Bossius in Veteris interpr. Cum Beza aliisque recentioribus collatio in IV evv. et Ap. Actis, Lond. 1655, 8°. 55 Son den Ausgaben sommen zunächst fünf als Originalausgaben in Betracht, die unter seiner Aussicht erschienen. Die erste erschien ohne griechischen Text, aber mit der Bulzsata in der lateinischen Bibel (Genevae) Oliva Rod. Stephani 1556 (ad calcem 1557), fol. (siehe oben). Die vier folgenden geben neue Resognitionen und Bearbeizungen und enthalten außer der Bulgata auch den griechischen Text und sehr beachtens-

werte Anmertungen. Sie erschienen sämtlich zu Genf in Folio, die drei ersten 1565, 1582, 1588 (1589) bei H. Stephanus, die letzte 1598 sumpt. haered. Eustath Vignon. Obgleich Bezas Übersetzung Lob und Tadel zuließ und auch sehr auseinandergehende Beurteilungen ersuhr, wurde sie doch nach der erasmischen die gedrauchteste. Sie wurde über hundertmal je nach der einen oder andern Ausgabe und Rekognition nachgedruck, s. Wasch l. l. l, p. 313 sq.; II, 3, p. 576—589. Die vollständigste und beste Ausgabe (ex collatione exemplarium omnium quam accuratissime emend. et aliquantulum aucta) erschien Cantadrig. 1642 fol. — Nach Beza wird der Wittenberger Erasmus Schmid, † 1637, als Übersetzer des N.T.s genannt, allein die 10 in dessen Opus sacrum posthumum, Norimb. 1658 fol. gegebene Übersetzung hat die Bezas so wesentlich zur Grundlage genommen, daß sie nur als eine sehr verbessetze Bezas gesten kann. (1896 beschloß die englische Bibelgesellschaft, die dieher Bezas Text gedruckt hatte, keinen lat. Text mehr zu verbreiten.)

Wir kommen sofort zu Ch. Guil. Thalemann (Versio latina evangeliorum 15 Matth., Luc. et Johannis itemque Actuum Ap. ed. a C. Ch. Tittmanno, Berol. 1781, 8°), Godofr. Sigism. Jaspis (Versio lat. epistolarum NT. et libri visorum Joannis. Perpetua adnot. ill. 2 T., Lips. 1793—1797, 8°; ed. II. 1821) und Henr. Godofr. Reichard (Sacri NT. libri omnes veteri latinitate donati, 2 Part., Lips. 1799, 8°). Alle brei versolgten den gleichen Zweck, ihr Standpunkt war der 20 Castellios, nur freier, und Reichard rechtfertigte die Art seiner Arbeit ausführlich in seinem Tractatus grammatico-theol. de adornanda NT. versione vere lat., Lips. 1796, 8°. Sie wollten nicht wörtlich übersetzen, sober auch seine Paraphrase geben, sondern den ursprünglichen Sinn des Originals getreu in gute Latinität umsetzen. Das Resultat konnte nur eine gänzliche Umschwelzung des Originals sein, die 25 der Lateiner zwar leicht wegliest, aber die Exegese und Paraphrase schieft nachhelsen und der Ausdruck ist doch überall durch, bei aller Freiheit müssen nicht adäquat. Man fühlt sich in eine Atmosphäre verssetz, die eine andere Luft und andere Gedanten hat.

Noch erschienen drei neue Übersetzungen, die dem griechischen Texte mit einer Ausswahl von Barianten beigegeben wurden und vornehmlich der studiosa juventus, natürlich der docta, forthelfen sollten. Möglichste Wörtlichseit, sodas die Diktion hebraisiere, ergab sich hiermit von selbst als Prinzip, so jedoch, daß das Latein auch nichtsgeradezu barbarisch sei. Die sehr handliche Ausgabe H. A. Schotts ward mit Rechtsvielsach gebraucht; sie erschien zuerst Lips. 1805, 8°, dann 1811 und wieder 1825, dies vierte Aussage 1839 besorgte und überarbeitete zum Teil L. F. D. Baumgartenscrusius. Die Übersetzung ist mit großer Sorgsalt gearbeitet und in den folgenden Aussgaben sleißig nachgebessert, sie will zwar möglichst wörtlich sein, hält sich aber doch inseiner gewissen Mitte, zur Berständlichung ist teils das Wörtliche in margine gegebensteils sind Zusäte oder freiere Übersetzungen in Klammern zugesügt.

Schließlich traten F. A. Ab. Näbe (Lips. 1831, 8°) und Ab. Göschen (Lips. 1832) als Herausgeber und Übersetzer des NT.s in der Weise Schotts auf; ihre Übersetzungen, die sich sehr ans Wort halten, sind schwache Arbeiten, namentlich zeigs Göschen im Sprachlichen manche Blöhen.

Bon den Übersetzern einzelner Teile des NI.5 wurden Thalemann und Jaspis schon besprochen, wir glauben einzig noch den strehsamen Faber Stapuslensis hervorheben zu sollen, der eine Übersetzung der paulinischen Briefe lieferte, die zuerst (Paris. 1512 fol.) erschien und dann öfter gedruckt wurde. Bei der Rücksicht, die er auf die Bulgata nahm, kann sie als eine revidierte Bulgata angesehen werden, s. Graf, Essai sur la vie et les écrits de J. Lesèvre d'Étaples, Strasb. 50 1842, p. 27 sq.

Die Zeit der late in isch en Bibelübersetzungen ist vorüber, neue würden ein Anachronismus sein. Blicken wir auf die langen Jahrhunderte zurück, so ist erhebend, zu sehen, wie eifrig man bemüht war, auch durch diese Sprache die evangelische Hehre in die weitesten Kreise zu verbreiten. Die Übersetzungen sielen zwar sehr versteben aus, aber auch nicht gelungene trugen ihre Früchte. Aufgabe der Gegenwart und Zukunst ist, das schwere Geschäft des Bibelübersetzungen in lebenden Sprachen eifrigst zu treiben und die ältesten lateinischen Übersetzungen gründlichst zu erforschen und auszunutzen.

(D. F. Fritiche +) Cb. Reftle.

## 3. Deutsche Bibelübersegungen.

Wenn der Bibeltatalog des Britischen Museums auf die griechische und lateinische Bibel gleich die englische folgen läßt, wird man in einem deutschen Werte noch mehr berechtigt sein die deutsche Bibel an jene anzureihen. Ist doch die älteste deutsche Bibelübersetzung, die gotische, mindestens ebenso alt wie die lateinische Bibel des 5 Hieronymus.

a) Die gotische Bibelübersetzung des Ulfila.

a) Die gotische Bibelübersehung des Ulfila.
Litt.: Goedeke I, §. 8; W. Krasst, M. Ulsila PRE 16 (1885) 140—146. Soz. h. e. 6, 37, Theodoret h. e. 4, 33. 5, 30, Nicephorus Callisti h. e. 11, 48, Isid. Hisp., de regg. Goth. 8, Walafr. Strado, de red. cccl. 7; Sievers in Pauls Grundriß der germ. 10 Hill. 11, die Geschichte der d. Litt. 3. B. von Kelle I, Rögel I; E. Bernhardt, Kritische Untersuchungen über die gothische Bibelübersehung, Reiningen 1867, Hest 2 Elbers. 1868; B. Bangert, Der Einsuß lat. Duellen auf die gotische Bibelübersehung des Ulfila, Rudolstadt 1880, Progr. 4°; K. Marold, Kritische Untersuchungen über den Einsuß des Lat. auf die gotische Bibelübersehung, Königsberg 1881 (Dist.) Germania (Wien) 14 (1881) 129—172, 15 15 (1882) 23—60; Zgnaz Keter, Die Zahl der Blätter des codex argenteus, ebenda 18 (1885) 314. 315; K. Warold, Stichometrie und Lescadischnitte in den gothischen Episteltezten, Königsberg 1890: M. Kisch, Der Septuaginta-Codez des Ulfilas, Wonatss. sür Gesch. u. B. des Judenthums 22 (1873) 42—46. 85—89. 215—219; Otto Ohrloss, Die Auchstücken Bibelübersehung. Ein ergänzender Nachtrag zu der Ausgade des Bulfila von Ernst Bernhardt Isbühlologie 7 (1876) 251—295 (vgl. Wellhausen Erhüß 1876, E. 307); M. Schaubach, Ueber das Verh. der goth. Bibelübersehung des Vulsschauben, Leber das Verh. der goth. Bibelübersehung des Vulsschauben, Die gothische Sprache im Dienste des Kristenthums, Halle 1870. Von diblichen Einleitungen 26 des, Kaulen 1890 S. 163—169. Tischendorsengorn III, 1108; Lagarde, Pars prior p. XIV. Mitt. 4, 21—23, Busschaußes Esdendhaus. Salle 1870. Von diblichen Einleitungen 25 des, Kaulen Bibelübersehung Zsüchendorsengen III, 1108; Lagarde, Pars prior p. XIV. Mitt. 4, 21—23, Busschaus. Frechengen 1890. Schendersehung Bibelübersehung Zsüchendersehung, Herberdung Aber Underheitung der Weisendersehung Ber Klischer, gotisches Elementarbuch, heidelberg 1897.

Ulfila, gotisch Busschless Luxentius zugänglich machte, hat als Bischo er Weisender Vunden

Nachrichten seines Schülers Auxentius zugänglich machte, hat als Bischof der West-goten zum Zwed der Übersetzung der Bibel ins Gotische das gotische Alphabet erfunden und nach Philostorgius des friegerischen Sinnes seines Voltes wegen nur die Königs=

bücher unübersetzt gelassen.

(Ueber die Ansespung seines Lebens, ob 311, 313 oder 318 bis 381, 83 oder 88 s.

By. Kaufmann, Kritische Untersuchung der Quellen zur Geschichte Ulfisas, Haupts Zeitschrift 27 (1883) 193—261; Sievers in Pauls Grundriß der germ. Philologie 2, 1 (1889) 65—70 und Beiträge z. Gesch. d. beutsch. Spr. u. Lit. 20, 302. 21, 247; Jostes 22, 158; E. Martin, Daupts Zecksichung des gertischen Allebets aus Dunets Ichen in Meltons Responsible und des gertischen Allebets aus Dunets Ichen in Meltons Responsible und des

Eine Nachbildung des gotischen Alphabets ex Dureto schon in Waltons Bolgglotte Brol. S. 11, über die Bezeichnung der slavischen Schrift als gotischer (Friedrich SMA 1892, 414). Neuerdings hat man gezweifelt, ob auch die alttestamentlichen Teile der Übersetzung von Ulfila herrühren, da die 2 gotischen Priester Sunia und Fretesa, die mit dieronymus über exegetische Fragen in Briefwechsel waren, offenbar den Psalter ins 45 botische zu übersetzen beabsichtigt hätten, zu einer Zeit, wo Ulsisa mit seiner Arbeit schon fertig gewesen sein müßte, und da Walafrid Strado, der letzte, bestäufig, der aus alter Zeit die Sotzandische Lennt sie mehreren zuschweißer. Gothis qui et Gatae alter Zeit die Gotenbibel tennt, fie mehreren guschreibe: Gothi, qui et Getae . . . nostrum i. e. Theodiscum sermonem habuerunt. Et ut historiae testantur, Postmodum studiosis illius gentis divinos libros in suae locutionis proprie-50 tatem transtulerunt, quorum adhuc monumenta apud nonnullos habentur. (Dhr. loff und Wellhausen a. a. D.; auch Bernhardt 2. Heft, ob Lc 1—10 aus anderer Borlage geflossen sei.) Da vom UI. nur wenige Berje erhalten sind, läßt sich die Sache nicht entscheiden. Diese sinde durftigste Trümmer aus Gen 5, 3—30 in der Wiener 5d. (7mal jah libaida und 13 Jahlreste s. Rauffmann S. 320), Est 15, 13—16, 55 16, 14—17, 3 und 17, 13—45 ("15" bei Cornill Einl.<sup>3. 4</sup> 338 ist Druckseller), und die noch allenthalben sich findende Angabe Est 2, 8—42 (bei Raulen 164 "32" statt 8) statt 17, 13—45, d. h. Neh 7, 13—45 ruht auf Berwechslung der zwei in der Haupstache allerdings identischen Stammlisten. In den Ausgaben (noch dei Stamm 1896 215f. u. 217 f.) müssen die beiden alttestamentlichen Bruchstude umgestellt und als eines be= 60 handelt werden (s. jetzt Kauffmann S. 314). Übrigens genügen diese 3 von A. Mai 1817 in der Ambrofiana (G 82) entdectten Blätter zum Beweis, daß die gotische Bibel,

wie nicht anders zu erwarten, der Lucianischen Septuaginta-Rezension folgt (s. Kisch, Ohrloff [Wellhausen], Lagarde, Raufsmann; ganz ungenügend Streitberg 11. 13).

Biel länger besannt sind die zum Glück viel umfangreicheren Bruchstücke der Evangelien, im sogenannten codex argenteus der Universitätsbibliothet zu Upsala. In 5 Werden an der Ruhr sah Antonia. Verstehen der Bruchten Geometer und Geograph Mercator im 16. Jahrhundert die Prachthandschrift, dann tam ste nach Prag, 1648 als Kriegsbeute nach Schweden, an die Königin Christine oder ihren Bibliothetar Isaat Boh, bei dem sie 1655 in Holland war und von Derrer topiert wurde; 1662 taufte sie der Marschall Gabriel de sa Gardie und machte sie der 10 Universität Upsala zum Geschent, wo zwischen 1821 und 34 10 Blätter gestohlen und 1857 von dem Diebe angesichts seines Todes zurückgegeben wurden. 1857 von dem Diebe angestätts seines Todes zurückgegeben wurden. 1756 entdeckte F. A. Knittel in einem aus Weißendurg stammenden Wolsendüttler Palimpsest Fragmente des Römerbriefs, 1817 A. Mai die genannten alttestamentlichen Stücke, Fragmente des Matthäus und der paulinischen Briefe in der Amdrocsiana, in 5 Handschriften; drei zu einer derselben gehörige Blätter, die in der Vaticana sich befinden und eine Erklärung des Jo Ev. enthalten (Skeireins), gab Maßmann 1834 heraus, während Reissersche 1866 in Turin vier weitere Blätter sand, die zu einer anderen der ambrossianischen Hose sich albei zum mindesten zur Kollation der gotischen beigezogen wurde sich daß die latein. Bibel zum mindesten zur Kollation der gotischen beigezogen wurde sich Samm<sup>\*</sup> p. XI und die dort angegebene Litteratur. Dazu M. Haupt, de scheda aliqua Brixiana ad Goticam librorum sacrorum interpretationem (Index. lect. Frider. Guil. 1869. 4°); der, die Borrede der Gotischen BÜ. (Opuscula Bb II). 1756 entbedte (Opuscula Bb II).

Ed. Pr.: Quatuor D. n. J. C. Evangeliorum versiones antiquae duae, Gothica 25 scil. et Anglo-Saxonica, quarum illam ex celeberrimo codice argenteo nunc primum deprompsit Franciscus Junius . . . Dordrechti 1665, 4º (neuer Titel Amstel. 1684, 4º). Bgl. baju S. J. Heupel, diss. de Ulphila s. versione IV Evangelistarum Gothica

Vit. 1693, 4º.

—, cum parallelis versionibus Sueo-Gothica, Norraena seu Islandica et Vulgata latina so edita. Stockholmiae 1671, 4°, bazu ein Glossarium Ulphila-Gothicum von dem Herausgeber Beorg Stiernhielm.

-, ex cod. arg. emendata atque suppleta cum interpr. lat. et annotationibus Erici Benzelii non ita pridem archiep. Upsaliensis († 1743) Edidit Edwardus Lye (nicht Lyn:

Raulen<sup>3</sup> 164) Oxonii 1750 fol.

Ulphilae versionem gothicam nonnullorum capitum ep. Pauli ad Romanos . . . eruit commentatus est datque foras Fr. Ant. Antitel (Guelpherbyti 1762) 4°; wiederholt wurden biese Fragmente von Joh. Ihre, Upsaliae 1763, 4°, dessen Scripta versionem Ulphilanam . . . illustrantia A. F. Busching, Berlin 1773 4° edierte.

Das bisherige zusammenfassend: "Ulfilas Gothische Bibelibersehung: bie alteste germanische Urkunde nach Ihre'ns Text, uipias Gorgiige viveiliverjegung: die altejte germanische Urtunde nach Ihre'nd Text, mit einer lateinischen Uebersehung... samt einer Sprachsehre und einem Glossar ausgearbeitet von F. K. Fulda ... das Glossar umgearbeitet von W. F. Heinwald ..., und der Text nach Ihre'nd genauer Abschrift der silbernen Handschrift in Upsal sorgsältig berichtigt, die Uebersehung und Sprachsehre verbessert und ergänzt, auch mit Ihre'nd lateinischer Uebersehung ... und einer vollständigen Kritif und Erläuterung in Anmerkungen ..., samt einer historisch kritischen Einleitung versehen und herausgegeben von J. C. Bahn 3. Teile, Weißenfels 1805, 4°.

Die neuen Fragmente:

Ulphilae partium ineditarum in Ambrosianis palimpsestis ab Ang. Maio repertarum 50 specimen conjunctis curis eiusd. Maii et Caroli Octavii Castillionaei editum, Mediol. 1819, 4°, abnilich die anderen von Caftillionacus herausgegebenen Stude 29 4°, 34 4°, 38 4°, 39 4° die oben genannten Fragmente; die ersten Mailander Fragmente auch in Solecta patrum capita ad εισηγητικην sacram pertinentia ed. Jo. Casp. Orelli, Turici Part. III. 1822. Bon Magmann (München 1834): Skeireins Aiwaggeljons pairte Johannen, 56 Auslegung bes Evangelii Johannis in gotischer Sprache.

Bieber zusammensassenb: Ulfilas. Veteris et Novi Testamenti versionis Gothicae fragmenta quae supersunt, ad fidem codd. castigata, latinitate donata, adnotatione critica instructa, cum glossario et grammatica linguae Gothicae, conjunctis curis ediderunt II. C. de Gabelentz et 60 J. Loebe, Lips. 1836. 46 2 Bbe 4º 1. Bb (Text) Altenb. 1836; wiederholt in MSL 18 (1848);

Uppströms Cod. Argenteus. Nachschrift &. d. Ausg. d. Ulfilas v. Gabelens u. Löbe, Lpz. 1860, 4. Ulfilas. Urichrift, Sprachlehre, Börterbuch. Bon Ign. Gaugengigl. Bevorm. v. Mich. Fertig, Baffau 1848. \*49. Später unter bem Titel: Aelteste Denkmäler ber beutschen Sprache erhalten in Ulfilas gothifcher Bibelübersetung von Ign. Gaugengigl. \*(p. 202) 1853, \*(p. 67. 209) 1856.

Codex Argenteus sive sacr. evangeliorum Versionis Gothicae fragmenta quae terum recognita adnotationibusque instructa per singulas lineas ad fidem codicis additis fragmentis evangelicis codicum Ambrosianorum et tabula lapide expressa edidit Andr. Uppström, Upsaliae 1854, 4°, başu 1857: Decem Codicis Argentei rediviva folia cum foliis contiguis et intermediis ed. A. U. (p. 87—100) 4°.

Codices Gotici Ambrosiani, sive epistolarum Pauli, Esrae (f. p.!), Nehemiae versionis Goticae fragmenta, quae iterum recognovit, per lineas singulas descripsit, adnotationibus instruxit Andreas Uppström, Ups. 1868 4°.

Ulfilas. Die heiligen Schriften alten und neuen Bundes in gothischer Sprache. Mit gegenüberstehendem griechischem und lateinischem Texte, Anmerkungen, Wörterbuch, Sprach- 10

khre und geschichtlicher Einleitung von H. Hahren Lexte, Anmertungen, Worterbuch, Sprach- 10 lehre und geschichtlicher Einleitung von H. K. Maßmann 2 Abt., Siuttgart 1855—57.

Ulfila oder die uns erhaltenen Denkmäler ber beutschen Sprache. Text, Grammatik und Wörterbuch bearbeitet von K. C. Stamm, Paderborn 1858 (XVI. 471) \*60. Von der britten Auflage ab (1865) besorgt von W. Henne \*1869 (XII. 386) als Band I der Bibliothek der ältesten deutschen Litteraturdenkmäler, \*71 (nicht 72, wie \* p. VI gesagt ist) \*74, \*78, 15 \*85, \*1896 (Text u. Wörterbuch von Morit Henne, Grammatik von Dr. Ferdinand Brede)

XV. 443.

Bulfila ober die gotifche Bibel, mit dem entsprechenden griechtichen Text und mit fritijdem und erklarendem Kommentar, nebst . . . . von E. Bernhardt, Halle 1875, große Ausgabe (mit Glossar), daneben: Die gotische Bibel des Bulfila nebst . . . herausgegeben 20 von E. Bernhardt. Textabbrud mit Angabe der handschriftlichen Lesarten nebst Glossar. halle 1884, VII. 334, als 28b 3 der "Sammlung germanistischer hilfsmittel".

The first Germanic Bible translated from the Greek by the gothic Bishop Wulfila in the fourth century and the other remains of the gothic language edited with an introduction, a syntax and a glossary by G. S. Balg, Milmautee 1891.

Einzelausgaben:

Inzelausgaben:
3. Bosworth, the Gothic and Anglosaxon Gospels . . . with . . . Wyclisse and Tyndale, London 1865, \*74; S. Hanspall, Matthäus got. u. angelsächsisch, London 1807; K. Schmeller, (got. u. franklich), Stuttgart 1827; Andr. Uppström, fragmenta gothica selecta ad sidem codicum Ambrosianorum Carolini Vaticani, Upsalae 1861. 80 Rahmann, Turiner Blätter ber gotischen Bibelübersesung, Germania 13 (1868) 271—284; K. A. Hanswahl aus U.s got. Bibelübersesung, Heibelberg 1849, \*bearbeitet von Kitteles 1874; Mr. grammatisch erläutert von R. Müller und H. Höhpe, Berlin 1881, B. 28. Steat, London 1882.

In die neutestamentliche Textfritit wurde die gotische Übersetzung 1675 durch Fell, 85 noch vollständiger durch Will eingeführt; Bengel mußte noch dagegen tämpfen ihren Dialett als frantisch zu bezeichnen; man glaubte damals noch, daß in der Bibliothet bermann von Neuenaars ein vollständiges Exemplar derselben sich befinde (s. Nestle, Bengel als Gelehrter 1893 S. 56. 75). Eine Spur des arianischen Standpunttes wers Verfassers will man in Phi 2, 6–8 sinden. Die Arbeit solgt dem griechischen so Lext fast Wort für Wort und zwar dem auch von Chrysostomus benutzten, s. Kauff-mann; an Fremdwörtern, die Ulfilas aus dem Griechischen und Lateinischen beibehielt, hat man 116 gezählt.

b) Altdeutiche Bruchitude.

Auf deutschem Boden lagen die kirchlichen und fulturellen Berhältniffe im angehen- 45 den Mittelalter nicht so, daß man schon frühzeitig vollständige Übersetzungen der Bibel oder auch nur des Neuen Testaments in der Landessprache erwarten dürfte. Neben

asletischen Werken und poetischen oder geschichtlichen Bearbeitungen (Reimbibeln, Historiensbibeln) brauchte man am ehesten den Psalter oder die Evangelien in der eigenen Mundart. Litteratur: Hauptwerk: Die deutsche Bibelübersetzig des Mittesalters dargestellt von 50 Bilh. Walther. Erster Teil: Der erste Übersetzungstreis, Braunschweig 1889. Zweiter Teil: Bweiter bis vierzehnter Übersetungszweig. Wit 6 Kunstbeilagen 1891. Dritter (Schluß-) Leil. Mit 9 Kunstbeilagen 1892 zus. 766 Sp. 4º.

1. Das älteste erhaltene Stud wird der Monseeer Matthäus sein; 23 Blätter in Wien, 2 in Hannover, von Buchdedeln abgelöft, daher sehr trümmerhaft, aus einer 56 dem bayerischen Kloster Monsee entstammenden Hol. vom Jahr 738, auf der linken Seite den lateinischen, auf der rechten den deutschen Text bietend, nach Walthers Urteil (Sp. 437—445) eine vorzügliche Arbeit, dem Dialest nach bayerische Überarbeitung eines franklischen oder elsähischen Originals; hinter Mt 20,28 der aus cod. D best kannte Zusaf: vos autem quaeritis de pusillo crescere. Gutes Fahimile bei so Walther. Einziges Migverständnis des Übersetzs altilia Mt 22, 4 daz hohista; Pontius 27, 2 wie häufig in der ältesten Zeit als Abjettiv zu demo pontischin herizohin pilate.

Ausgaben und Bearbeitungen: J. G. Eccard, Veterum Monumentorum quaternio 1720 (Mt 12, 40—13, 1). — St. Endlicher et Hoffmann Fallerslebensis, Fragmenta theotisca versionis antiquiss. ev. S. Matthaei et aliquot homiliarum. Vindob 1834 (I. M. Haupt, Jahrbb. der Literat. 67, 178), ed. sec. curante Massmann 1841. JdN 1, 563; F. Friedländer und J. Jacher, ein deutsches Bibelfragment aus dem VIII. Jahrhundert Jhuhil 5, 381—392. Julett Gg. Allison Hench, The Monsee fragments newly collated, with text, introduction, notes, grammatical treatise and exhaustive glossary and a photolithographic faesimile, Strahburg 1890. 212 S.; Haud, RGD 2, 221; Gödete I 10 § 15, Tilchendorf-Gregory 3, 1126.

2. Der deutsche Tatian. Die Haupthandschrift in St. Gallen aus der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts in 2 Spalten, links lateinisch, rechts deutsch (Fassimile dei Walther), 1538 von Agidius Tschudi beschrieben als "ein alt dermentin Evangeliduch vor sechshundert Jaren geschriben, vast in denen Jyten, als Tütsch zu schriben wenig Jyts darvor den Ansang gehebt . . . aber under fünsst Worten mercht (= versteht) einer tum eins, wo nit das Latin darneben stüend, daruss einer so Latin verstat die Meinung der Worten nemmen much." Das Orginal wird um 830 in der radanischen Schule in Fulda entstanden sein; der lateinische Text ruht auf der berühmten um 540 sür Vittor von Capua geschriebenen, noch heut in Fulda bewahrten Handschrift; das Deutsche dem Lateinischen sich eng anschlichen, auch in der Wortstellung. Dialett oststänlich. Aus Grund sprachlicher Beodachtungen, daß gewisse Ausdrück, namentlich Konjunktionen, nicht immer gleich, sondern streckenweise so, streckenweise anders wiedergegeben sind, glaubte man, namentlich Sievers, eine ganze Reihe von Ubersehen werte, Arens (Isd H), 9, 63. 510) wohl entscheidende dagegen geltend. Nicht einmal das läßt sich sagen, ob für die Harmonie schon verschiedene deutsche Texte der einzelnen Evangelien vorlagen. Statt "Jesus" mit einer einzigen Ausnahme überall (ther) heilant, auch Mt1, 21; Jo1, 13 son fleiskes luste; also glaubte der Überseher volu(m) ptate statt voluntate zu lesen, was dis jeht nur im Cavensis und Toletanus so (von zweiter Hand) belegt ist.

Goebete<sup>2</sup> I § 16; Michelsen, A. Evangelienharmonie PRE<sup>2</sup> 4 (1879) 427; Ausgaben: nach Palthenius Gryph. 1706 4" u. Scherz im Schilterschen Thesaurus II. (1727), Mt von Schmeller 1827, von diesem ganz Ammonii Alexandrini quae et Tatiani dicitur harmonia 1841; E. Sievers 1872: Tatianus. Lateinisch und altdeutsch mit ausführlichem Glossau, als Teil 5 der Bibliothet der ältesten deutschen Litteraturdentsmäler 1872, 2. neubearbeitete Ausgabe 1892; darüber Steinmeyer, zschhöhlt. 4, 473; weiter Sievers, zdu 17, 71; ebenda Ignaz Harzh, zu der Lautlehre im Tatian; E. Mouret, Zur Syntax des ahd. Tatian, StöhmbW 1894 n. XI. XIII; Gebrauch der casus im ahd. Tatian. (Mit parallelen aus der bibelübersehung der böhm.

40 Brüder), ebenda 1895, n. XXIII.

Unfang & 1 bi thiu wanta manage zilotun ordinon saga thio in uns gifulta sint rahhono so uns saitun thie thar fon anaginne selbon gisahun inti ambahta warun wortes, was mir gisehan (= visum est mihi etc.).

3. Ein "Evangelium Theudiscum" verschentte 876 mit anderen Büchern der Graf Heccardus von Burgund (j. Paul Lejan, Catalogues de la bibliothèque de Perrecy [XIc siècle] [Extrait de la] Revue des Bibliothèques Juillet-Septembre 1896 p. 4 nach Pérard, Rec. de plusieurs pièces curieuses servant à l'hist. de la Bourgogne, n. 1 p. 25.

Valdo Episc. Frisingensis circa annum 800 Evangelia Germanice trans-50 tulit teste Beato Rhenano schreibt Walton Prol. 34<sup>n</sup> seiner Polyglotte; nach Haud,

RG Deutschlands 2, 730 von 884—906 Bischof von Freising.

4. Bon Pergamentstreisen, die zum Bucheinbinden benutzt waren und in München und Wien abgelöst wurden, veröffentlichte Fr. Keinz (SMU 1869, 546) und Josef Haupt (Germania 14.1869, 440) Stücke aus allen vier Evangelien, die wohl derselben Handschrift des 12. Jahrhunderts angehören, aber auf eine viel ältere Borlage zurückgehen, da sie über einzelnen Worten noch die Tonzeichen a c t (d.h. altius, celeriter, trahendo oder tenendo nach Notter Balbulus) ausweisen. Gutes Deutsch; die Sad-

vucaer, von seducere abgeleitet = die verleiter; in Mt 23 die Reihenfolge 13. 15. 14 wie in den Solf. QR bei W.-W. Bei Walther Sp. 455-465 und Faffimile. Lischendorf-Gregory 3, 1126; R. Tomanet, 3dBh 14, 256; E. Mouret, Krumauer utbeutsche Peritopen vom Jahr 1388 und Zum Dialett der Krumauer Peritopen vom Jahre 1388 (j. S. 65, 7).

5. 6. Der Heliand (s. PRE<sup>2</sup> 4, 428—431), oder wie man jest sagen muß, die ltsächsische Bibeldichtung und Otfrids Liber evangeliorum oder Krist (ebenda 31—434) können nicht eigentlich zu den Übersetzungen gerechnet, daher hier nur eben

enannt werden.

7. Als deutsche Bibelüberseter nennt Flacius Illyricus vor Gassars Otfrid 1571 10 Strabo († 849), Hrabanus († 859) und Haimo; der Name aymo steht auf dem letten

Blatt des St. Galler Tatian.

Der erste wirklich mit Namen bekannte Übersetzer eines Teils der Bibel, dessen Arbeit nachgewiesen werden kann, ist der dritte (bezw. vierte) der berühmten Rotter Arbeit nachgewiesen werden kann, ist der dritte (dezw. vierte) der veruymten voner von St. Gallen (Notker Labeo † 29. Juni 1022, s. PER² 10. 1882, 649), dessen ist Abertragung des His lieder verloren ging, während sein deutscher und lateinischer dommentar über die Psalmen und die damit zusammengehörigen Cantica erhalten blied ind so eingerichtet ist, daß man die Textübersetzung sast vollständig herausschälen kann Walther Sp. 558—566 mit Faksimile der einen vollständigen Hol. von St. Gallen; Bruchstüde in München, Basel, Maihingen, St. Paul in Kärnten).

Beispiel: Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum. Der man ist alice der in dero ergon rat ne gegieng. So Adam teta do er dero chenun

alig der in dero argon rat ne gegieng. So Adam teta do er dero chenun tes folgeta wider gote. et in via peccatorum non stetit. noh an dero indigon wege ne stuont. So er teta. Er cham dar ana, er cham an den reiten weg ter ze Hello gat unde stuont tar ana, wanda er hangta sinero soluste. Hengendo stuont er. Et in cathedra pestilentie non sedit. noh an

3mo suhtstuole ne saz, ih meino daz er richeson ne wolta etc. Litt.: H. Hattener, Dentmahle des Mittelalters Bd II; St. Gallens deutsche prachschäfte. Nach der Wiener Hos, herausgegeben von R. Heinzel und W. Scherer. iprachschafe. Rach der Wiener Hos. herausgegeben von R. Heinzel und W. Scherer. itraßb. 1876; Holder, Germanischer Bücherschaft, Freiburg: darin Die Schriften Not- so rs und seiner Schule Bd I—III von P. Piper (s. LEVI 1883, 51); E. Henrici, Die duellen von Notters Psalmen (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturzschichte der germ. Bölter 29. Straßb. 1878); der s. Der lateinische Text in Rotters Palmentommentar Zdu 23, 217; Hauck RG Deutschlands 3, 967. Über die späteren Schicksle von Notters Arbeit s. Walther 563—566. Daß die Raiserin Gisela 1027 so pre Abreise von St. Gallen so lange verschob, die eine Abschrift des Werts für sie mgefertigt war, war es wohl wert.

8. Neben Notter lieferte das Beste Williram, seit 1048 Abt zu Ebersberg in Zaiern († 1085) mit seiner Bearbeitung des Hohenlieds, von der noch 19 Handst. vollständig oder in Bruchstüden bekannt sind, darunter eine (in Bamberg), die erst 1528 so expiert wurde; der Vusgatatext in der Mitte, rechts eine lateinische Paraphrase in leozunischen Borten durchwoben.

cteinischen Worten durchwoben.

Unfang: Cusser mih mit demo cusse sines mundes. Dicco gehiezzer mir sine cuonft per prophetas; nu cume er selbo unte cusse mih mit dero suoze 45 sines evangelii. Wanta bezzer sint dine spunne demo wine etc. Über eine Bearbeitung des Williramschen Werls, die nach dem Herausgeber Jos. Haupt (Wien 1864) von Relindis und Herrat, Abtissinnen zu Hohenburg im Elaß 1147—1196 für ihre Ronnen vorgenommen worden sein soll s. Walther Sp. 530 ff.

Litt.: Walther 523—536 (Faksimile der Münchener Hol. Cg 10); Joseph Sees 50 müller, Die Handschriften und Quellen von W.s deutscher Paraphrase des Hohenliedes und W.s D. P. d. H. d. Ginleitung und Glossar, Quellen und Forsch. 24 (1877). 28 (1878); Haud, AGD. 3, 968 wonach Haimo nicht, wie Seemüller annahm, Hauptquelle für Williram sein kann.

9. Eine Interlinearversion ist der Psalter aus dem Rloster Windberg, in München, 55 1187 geschrieben, vollständig abgedruckt in Graff, Deutsche Interlinearversionen der Psalmen (Quedl. und Leipzig 1839). Berichtigungen dazu von Paul Wallburg Berlin 1888, s. Walther 566 f., wo Faksimile. Die Gewohnheit für ein lateinisches Wort wei oder drei deutsche Synonyma zu geben z. B. Ps 51, 2 potens mahtich oder gualtich hat sein-Gegenstück an den lat. Interlinearversionen des griech. N.L.s.

Andere Hoff. dieser Art sind in Wien aus dem 12. Jahrh. (2682) s. Walther Sp. 568, in Olmun (XIV s.) Sp. 569, in Trier (XII o. XIII s.) mit niederfrantischen Formen; ein lat. Bfalter in Wolfenbuttel aus der erften Sälfte des 13. Jahrhunderts hat wohl erst im 15. eine deutsche Interlinearversion betommen, die Pf 25, 9 lac-5 tatum mit "gebreitet" überfett (= latatum!).

10. Eine Rlasse von 19 Sandschriften bei Walther und 2 Druden giebt "die glozz über den psalter, die der erber lerer Nychlai von der Leyern von erst in latein gemachet und beschriben hat (— ein mynner bruder, welcher abrahamisch wohl konnte, wie es anderswo heißt -), Und darnach von dem ge-

10 trewen mann Hainreichen vom Müggellein in dewtsch gepracht ist". Seinrich von Mügeln ist eine Zeit lang bei Raiser Rarl IV. in Prag, später mit ihm zerfallen, vielleicht im Jusammenhang mit dessen Edikt von 1469 gegen die deutschen Bücher über die heilige Schrift, weshald in 2 Hoss, dieser Art ein besonderer Abschnitt kommt wyder dye [die] das widersprechent, das man die heilig 15 schrift nicht in Daütsch machen schülle. Die beiden Drude sind Hain 13508 (vielleicht von Knubloezer in Strafburg um 1477) und von Peter Drach aus Speier in Worms 1504. Zu P 8, 5 bemerke Lyra filius hominis i. e. filius virginis; so heißt es auch hier des menschen sun . . das ist der magde sun (s. Walther 588—<u>6</u>00).

11. Besonders interessant ist die 8. Psalterienklasse bei Walther, welche alle im MA. gedruckten lateinisch-deutschen Pfalterien und 2 handschriften neben einer Berliner angehören, dadurch, daß der neben dem lateinischen Bulgatatext stehende deutsche nicht auf jenen, sondern auf des Hieronymus Psalterium secundum Hebraeos (oder direkt auf das Hebraisse) zurückgeht. Welche Korrekturen sich die Handschriften und Druckt 25 dieser Art gefallen lassen mußten, ist dei Wr. nachzusehen als interessante Parallele zur Verbescher und Bruckt des Beibel durch das Rebeneinander von Italia und Bulgata. Ein Ex. dieser Art wurde in Venedig 1518 mit einem Brevier auf Koster kassen Kreiktst und Length in 4000 Exemploren gedruckt ist abei des hochgebornen Herrn Christof von Frangepan in 4000 Exemplaren gedruckt, ist abei trogdem fehr felten (28. 606-613).

12. Walters neunter Pfalmentreis, durch einen in Breslau befindlichen Pfalter schlesischen Dialetts von 1340 vertreten, ist dadurch interessant, daß ihm das dreiprachige lateinisch polnisch beutsche Prachtpsalterium von St. Florian zugehört, das für die polnische Königin Margarete (Tochter Karls IV.) oder für Maria, Schwester der Polentönigin Hedwig von Anjou, bestimmt gewesen zu sein scheint (Fats. bei W. 614

35 bis 618).

45

13. Henricus de Hassia, von dem ein in mehreren Hoss, erhaltenes, auch überarbeitetes, psalterium de latino in vulgare translatum stammt, wird der Heidelberger Rettor gewesen sein, der 1427 als Karthäuser starb.

Uber andere Psalterien s. bei W. Nr. 12—24 Sp. 621—634; unter ihnen eine 40 Hb, von dem bekannten Bücherfabrikanten Diebold Lauber in Hagenau.

Bruchstüde einer altfriesischen Psalmenübersetzung veröffentlichte S. H. Gallee 3bN 32, 417.

Zum Teil sind wir damit schon in die Zeiten des Buchdrucks geführt, dem sich in neuester Zeit die Forschung besonders eifrig zuwandte.

#### c) Die vorlutherischen Bibeldrude.

Litteratur: Das Hauptwert ist auch hier Balther, unbrauchbar geworden sind die Arbeiten von Clement, Le Long, Bidekind, Zapf, Maitner. Frühere Arbeiten — außer der allgemein bibliogr. Berken von Ebers, Han- G. Steigenberger, Gozze, Panzer, Nast, Kehrallgemein bibliogr. Werken von Ebers, Hatn — G. Steigenberger, Goeze, Panzer, Rait, Reprein (zur Geschichte ber beutschen Bibelibersehung vor Luther, Stuttg. 1851). Auf katho50 lischer Seite hat Jostes schon lange eine Geschichte ber vorlutherischen beutschen Bibel vorbereitet. Ueber eine Detailfrage, ob die vorlutherische beutsche Bibel Walbenserkreisen entstammt, hat sich eine eigene Litteratur angesammelt, aus der erwähnt werden muß: Der Codex Teplensis, enthaltend die Schrift bes newen Gezeuges. München (und Augsburg (1882—)1884. klein 4° (herausgegeben von Klimesch); L. Keller, Die Reformation und die Schlteren Resormparteien. Leipzig 1885; H. Haupt, Die deutsche Bibelübersehung der mittelalterlichen Waldenser in dem Codex Teplensis und der ersten gedruckten deutschen Bibel nach aewiesen. mit Beiträgen zur Kenntnis der romanischen Bibelübersehung und Doamenacichich gewiesen, mit Beitragen gur Renntnig ber romanischen Bibelübersepung und Dogmengeschicht der Balbenser. Bürzburg 1885. 64 G.; berselbe, zur Entstehung der ältesten deutschen Bibel übersehungen. Centralblatt für Bibliothetswesen 1885, 287. 290; Frz. Jostes, Die Baldense 60 und die vorlutherische deutsche Bibelübersehung. Eine Kritit der neuesten hypothese. Münste 1885. 44 G.; S. Haupt, Der walbenfifche Ursprung des Coder Teplenfis und der vorluthe

rischen deutschen Bibeldrude gegen die Angrisse von Dr. Fr. Jostes vertheidigt. Würzburg 1886. 45 S.; Frz. Hostes, Die Tepler Bibelübersetung. Eine zweite Kritik. Münster 1886, 43 S.; L. Keller, Die Waldenser und die deutschen Bibelübersetungen. Leipzig 1886. V. 189 S.; R. Rachel. Die Freiberger Bibelhandschrift. Freiberg (Progr.) 1886. 4°.; Samuel Berger, La question du codex Teplensis. Rev. historique t. 30. Janv. 1886, 164 t. 32 5 Sept. 1886, 184, wiederholt in Bulletin de la société d'histoire vaudoise N. 3. Déc. 1887. p 23—37, dazu neu p 37—41; K. Müller, ThStK 60. 1887. 571; Mourek, Situngsberichte der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaft (Philos. Histoire, Philoso. Klasse 1892 S. 176 bis 190: sucht durch Vergleichung deutscher Kertsopenbücher zu zeigen, daß rücsschlich der Evo. ein und dieselbe Uedersetzung vom Ende des 12. dis auf die Neige des 16. Jahrh. im 10 Kebrauch gewesen sei [vgl. Ikh 19. 1895. 586]; s. oben S. 63.3); Jostes, "Die Balebenschlicher Bibelübersetze des Mittelalters. Atz 7 (1896) S. 3. S. 194 dis 207; Rudolf Schelhorn, Ueder das Berhältnis der Freiberger und der Tepler Bibelhandbis 207; Rubolf Schellhorn, Ueber bas Berhältnis der Freiberger und der Tepler Bibelhandsschift zu einander und zum ersten vorlutherischen Bibeldrucke. I. Freiberg (Gymn.-Progr.) 15 1896. 23 S. 4°. (Ueber die franz. Arbeiten vgl. roman. Bibelübers.)

Reben 202 (203) Handschriften ermittelte B. aus den 57 Jahren von 1466 bis 1521 18 Orucke von vollständigen deutschen Bibeln, 22 Psalterien (inkl. eines Brezviers), 12 Drucke anderer biblischer Bücher. Darnach war die deutsche Bibel gegen Ende des Mittelalters mehr verbreitet als man früher annahm, wiederum auch nicht so bes Kannt, als man in neuerer Zeit glauben machen wollte. Denn in der gleichen Zeit erlebte z. B. das Predigtbuch Dormi seeure wenigstens 25 Auflagen, die Postille des Guillerinus 75, das Missel wenigstens 185 Drucke; Schriften von Gerson wurden mehr als 110 mal non Gregor dem Grebon eine Lodericht mehr als 110 mal, von Gregor dem Großen etwa 80 mal gedrudt.

Andererseits sind in den folgenden 12 Jahren von 1522—33 allein von Luthers 26 NI. etwa 85 Ausgaben, vom Pfalter etwa 26 Ausgaben gedruckt worden und das in weit stärkeren Auflagen als jene ersten Berke, von den weiteren Übersehungen abge-

leben, die damals erschienen.

Bon den genannten 18 vollständigen Bibeldrucken sind 14 hochdeutsch; die 4 ersten erschienen ohne Ort und Jahr. Nach Hain ordnete man bisher 1. Straßburg, Eggestein, 2. Straßburg, Mentel, 3. Augsburg, Jod. Pflanz-

mann, 4. Nürnberg, Fisner und Sensenschmid.
Als fünfte zählte man die zu Augsburg ohne Angabe des Jahres und Druckers

aber von G. Zain er hergestellte.

Diese deutschen Bibeln weichen alle, was die Ordnung der biblischen Bücher be- 35 tifft, nur darin von der gewöhnlichen Bulgata ab, daß sie hinter Ga noch den Brief an die Laodicener haben und AG hinter Hbr, nicht hinter Jo stellen. In den beiden ersten fehlt auch das in den folgenden hinter 2 Chr eingereihte Gebet Manasses. B. hat nun ein dreifaches zur zweifellosen Gewißheit erhoben 1. daß Mentels Druck (von 1466) die erste deutsche Bibel ist, Eggesteins Aus- 40

gabe ein Abdruck derfelben:

2. daß Zainers Drud (von c. 1473) eine durchgehende Korrettur des Eggesteinschen

und an vierte Stelle zu setzen ist;

3. daß die bisherige vierte nach Nürnberg verlegte Bibel eine von Zainer abhängige Schweizerbibel ist.

Eine weitere Revision hat dann erst Roburger für seine illustrierte Bibel von 1483 vorgenommen. Daher ist die Reihe der vorlutherischen Bibeldrucke jetzt so zu wohnen (die frühere Zahl in Klammer):

1. [2] (Strafburg, Joh. Mentel 1466) Hain 3130. (Das Münchner Ex. am 27. Juni 1466 um 12 Gulden gefauft und eingebunden; antiquarisch 1300 Mt.); daraus 50

2. [1] (Strafburg, S. Eggestenn c. 1470). H. 3129. (Ein Stuttgarter Ex., 1488 von Jörg von Sachsenhein um 9 Gulden getauft, hat den falschen Eintrag 1462 von Ioh. Fust. Dieses hat Bengel für sein NX. benuzt, daher stammt die vielverbreitete Angabe sauch noch z. B. bei Tischendorf zu UG 28, 30] von der versio germanica edita Moguntiae a. 1462 (80 Pf. St., 105 Pf. St., 2010. 2500. 2800 Mt.); daraus 56 3. (Augsburg, Jod. Pflanzmann c. 1473) H. 3131.

4. [5] Augsburg, (Gunther Zainer c. 1473) H. 3133; Revision von 2; Soluhidrift: Diss durchleuchtigost werck der ganczen heyligen geschrifft genandt die Bibel für all ander vorgedrucket teutsch Biblen lauterer klärer vnnd warer nach rechter gemeinen teutsch dann vorgedrucket hat hie ein 60 ende. Ein Ex. mit der Jahreszahl "1470" bot nach W. (Sp. 705) Heß in Ells

15

wangen aus; ebenso (ob dasselbe?) 1891 S. Rende in Wien; 700. 1100. 140 1500 Mt.

5. [4] (Schweiz [Basel?] 1474) H. 3132, vgl. CBlfBW 1892, 133. 339.

6. (7?) Augsburg (G. Jainer) 1477 H. 3134. 7. (6?) Augsburg, A. Sorg 1477. H. 3135. 8. Augsburg, A. Sorg 1480 H. 3136.

9. Nürnberg, A. Roburger 1483 H. 3137. Schlußschrift: Diss durchleuchtigis werck (etc. [, 4]) mit hohem vnd grossem vleiss gegen dem lateynischen Texgerechtuertigt, vnderschidlich punctirt, mit vberschrifften bey dem meyste 10 teyl der capitel vnd psalm. iren inhalt vnd vrsach anzaygende Vnn mit schöne figuren dy historië bedeutêde hat hie ein ende. 340. 450. 500 Mt.

10. Strafburg (Grüninger) 1485. H. 3138. 1200 Mt. (Teil II 300 Mt.).

11. Augsburg, H. Schönsperger 1487. H. 3139. 330 Mt. 12. ebenso 1490. H. 3140.

13. Augsburg, Hans Otmar 1507.

14. Augsburg, Silvanus Otmar 1518, (Ja. Rosenthal 600 Mt.).

Der Text dieser deutschen Bibel geht ohne Benutzung des hebr. oder griech. Utextes im UI. auf die Bulgata zurud, und zwar auf eine spanische Rezension, die nach Handschiften wie den von Bercellone F und S genannten torrigiert worden war. 20 NI. haben sich, zumal in der AG, viele Spuren der Itala erhalten. Die vom Drucker der ersten Ausgabe benutzte deutsche Hol, war vielfach undeutlich, die vom Abersetzer benutite lateinische enthielt manche Fehler, der Überseter selbst war des Lateinischen uxzd Deutschen nicht hinreichend mächtig, doch hat er sein Ziel, nicht eine wörtliche, sondern eine jedermann verständliche, leicht lesbare deutsche Bibel zu geben mit staunenswerter 25 Anstrengung versolgt und in manchen Beziehungen glücklich exreicht (B. 84). Das beim AT. die provenzalische Übersetzung benutzt sei oder gar zu Grunde liege (s. Berger, la question p. 38) scheint nicht bewiesen, trot Didymus Jo 11, 6. 21, 2 "ein zweiseler" — no crezentz und dubitos in den prov. Hoss.

Nachstehend einige Belege: Ps 67, 22 wollusten, also deliciis statt delictis; 80 77, 12 unter den hauptleuten, also in capotaneos statt in campo Taneos; Pr 25, 24 in dem winckel des lerers (dogmatis statt domatis); Mt 4, 6 lab bid gerüd: deorsum = dorsum; 4, 25 von Capoli = decapoli; AG 28, 11 in den zeichen der herbergen = insigne Cast[r]orum ("albergas" in der Lyoner 5M).

Günther Zainers vierte Ausgabe ist eine durchgreifende Revision und Moderniss sierung dieses Textes, der seiner Sprache nach, als er zum Druck kam, sicher schon 100 Jahr alt war. So nach Walther; nach Jostes eine diektische Umgestaltung. Doch ist es übertrieben, wenn ihr "brutale Beseitigung von Hunderten von wahren Berlen des mittelalterlichen Wortichates der deutschen Bibelüberfetzung" vorgeworfen wurde (Haupt), und eben so wenig läßt sich beweisen, daß sie eine Expurgation in tatholischem Sinn, eine tatholische Uberarbeitung der alten Waldenserbibel sei. Denn das ist eben noch fraglich, ob biese Ubersetzung überhaupt aus Baldensertreisen hervorging. Sicher scheint, daß die ganze Bibel (ausgenommen Jonas dis Schluß des ALs) von einem und demselben Übersetzer herrührt. Bon Hismitteln, die er benutzte, lätzt schwarz die glossa ordinaria des Walafrid Strado nachweisen; vgl. AG 27, 2 stigen 45 auf in ein schiff, wir begunden ze schiffen ze rome oder zu affrice für ascendent. navem adrumetinam incipientes navigare. Denn in der Gloffe las 🖛 Adrumetinam i. e. ad romam navigantem secundum quosdam, sed meliu derivatur de nomine civitatis affrice (cf. Berger p. 34).

Sind die Drucke 5—8 nicht viel ändernde Wiederholungen von Zainers Revisions 50 so brachte Koburger 1483 sprachlich manche Besserungen, z. B. Ri 19, 16 Jemin statt zwyling, Jo 5, 2 statt ein bewerter schafteich (= probatus!): ein wasses der reinigung des fleisches des viehs, vor allem aber 97 große Holzschie zum AL. und 12 zum KL., die er aber wie jene Besserungen der berühmten Kölnerdie entlehnte. Erst die dreizehne endlich bessert Druckschler, die sich von der ersten bis zust wälften (wie Ni 39, 4 im Serben sir in Downing), oder nan der nierten bis zust 55 zwölften (wie Pj 39, 4 im Herhen für in Domino) oder von der vierten bis zus zwölften forterhalten hatten (wie Jo 6, 64 aber das ist nit nutz, wo "fleisch" fehlte, oder Eph 4, 13 des altars Christi): der deutlichste Beweis, daß alle diese Drude einer und derfelben Überfegung angehören.

Bon Drucken einzelner Bibelteile gehören hierher 5 Pfalterien

1. H. 13512 (įpätestens 1473 aus 2). 2. H. 13513 Teutsch Psalter, spätestens 1489, wie die folgenden von 10 abhängig. 3. H. 13517 Ulm, Dinamut 1492.

H. 13516 Augsburg, Sorg 1492. 5. H. 13518 Augsburg, Schönsperger 1498.

Weiter die heimlich Offenbarung Johannis mit Dürers Holzschnitten von 1498 (nach 9) und das Buch Job (Straßb. 1488) (nach 10), von dem W. in Deutschland 5 moch sein Ex. ausstreiben John Liebert 1488 (nach 10), von dem W. in Deutschland 5

Bon Sandschriften dieser Übersetzung fand B. 14, von denen aber 9-10 nur Abschriften einer gebruckten Bibel sind, 2 andere einiges Interesse verdienen: die Sam-Durger Evangelienhandschrift, mit welcher einst Göze das Opfer eines Betrugs geworden ist (W. Sp. 137—143), eine um 1400 angesetzte Wolfenbüttler des AT.s (Sp. 143 10 bis 147), und 3 höchst bedeutsam sind, die Nürnberger (Solger, N 16 2°), die Tepler

und die Freiberger.

Erstere geht auf Johannes Rellach von Resom (= ? in der Konstanzer Diözese um 1460) zurück, enthält aber leider nur Jos, Ri und Ruth (W. Sp. 148—154). Weil mit der Einnahme von Konstantinopel die griechsischen Bücher untergegangen, wollte er 15 die lateinischen Bücher ze Tütsch machen, daß die Laien im christischen Glauben gestärkt werden und machte deshald zu teutsch den "settens über der dübel bücher", daß jeder vernünstige Laie, der lesen tann, desterbaß tan antwurtten den bösen Juden: d. h. eine deutsche Judaltsangabe über jedes einzelne Buch der Bibel, welcher er die Verse vors andidict:

> Ber nun ber bubell Buch Bill ftriden in fine Bergen Tuch Den will ich leren one Such Rurg wie ir Orbnunge ftatt.

Auf diese Rachricht hat Jostes die Ansicht gegründet, daß nicht bloß die Über- 25 setzung dieser 3 Bücher, sondern die der ganzen Bibel, wie sie in den aufgezählten Druden vorliegt, das Wert dieses Johannes Rellach sei, den er den Dominitanern zu- weist. Seine Heimat sucht er auf romanischem Boden, in der Ostschweiz, man könnte auch an Rosheim zwischen Straßburg und Schlettstadt denken. Die bisher für älter gehaltenen Hoss, sollten kein Beto einlegen, es sei keine darunter, die nicht auch der wareiten Hölfte des 15. Jahrh. entstammen könnte; auch die im Prämonstratenserstift Lepl in Böhmen und die in der Gymnasialbibliothel Freiberg in Sachsen bewahrten Gvangelienhandschriften. Bon der ersteren dürfte aber doch nicht bloß höheres Alter, londern auch das wahrscheinlich sein, das bie einwal in Maldenter Sänden mar: das bes sondern auch das wahrscheinlich sein, daß sie einmal in Waldenser Händen war; das bezweisen nicht Einzelheiten wie die Übersetzung von filius hominis und gehenna durch 36 sun der maid und qual, eher die nachträglich beigefügten "7 Stude dez heiligen criftlichen Gelauben" und "VII Heilitheit der Kirchen" und die vielen mit "Mert" versiehenen Stellen, die einen Lefer verraten, der einer gedrückten, an der Bibel sich aufrichtenden Genossenschaft angehört, die ihres Glaubens sich erwehrt. Die Heimat der deutichen Bibel stimmt, 3°81 in Wernigerobe, auch in Böhmen geschrieben zu sein seint. Bgl. über diese Hol. außer W. (Sp. 180. 189 ff.) Blaß, Neue Texteszeugen 16 sie AG ThStk 1896, 436 ff. und Acta Apost. Lipsiae Teubner, p. XXV. Schabe, det Blat ihr Berhältnis zu diesem deutschen Bibeltext nicht berücksichtigte, er hatte with neben und statt der provenzalischen Bibel vor allem unsere erste deutsche Bibel als Zeugen für die von Du. s. w. vertretene Rezension verwertet.

Bal. AG 11, 1 und sy erten Gott vnn vestent sy vnd er macht ein be-50

miglich wort lernt sy durch die gegent die getrewen;

c. 12,21 im danckten die von thyri vnd sydon;

c. 15, 29 vnn die ding die ir nit wolt das sy euch werden getan, das ir sy icht tat den andern;

c. 19, 6 vnd weyssagten, also das sy selber auslegten;

c. 28 Solluh: mit aller dürstikeit on hinderung. Wann dirr ist ihesus cristus der sun gotz durch den alle die Werlt anfecht ze werden geurteylt. Angeschlossen seinen einige weitere Proben biefer Bibel:

Act. 2, 2. vnd ein don wart gemacht gechlich vom himel als eins starcken geists des zäkumenden (13) seint vol mostes;

4, 1 die pfaffen vnd die meysterschafft des tempels vnd die verleiter... (6) annas der fürst der pfaffen . . . Johatas . . vnd als vil als ir warn vo dem pfefflichen geschlecht;

8, 1 michel durechten wart gemacht in der kirchen . . (27) ein keusche

5 man ... (34) der Keusch;

9, 4 worumb iagstu mich? hertt ist dir zestreyten wider den garten

11, 2 mannen die do haben die vberwachsung;

12, 8 schüch dich mit dein hosen 13, 13 der pfaff Jovis;

17,11 Wann dise warn die edelsten der iuden die do waren zå thesalo-

10 nicens (so bekanntlich noch Luther);

(16) er sach die statt gezieret oder gelestert mit den abgötten (16) der 🗀 seer der wort . . . ein erkünder der neuwen teufel (22) O mann Athen ich sich euch zesein vberüppig (= superstitiosus) durch alle ding; 20, 8 glasvass warn in dem soler;

22, 28 Vnd der tribun antwurt: ich hab nit vil guter ding entphangen in dirr stat 24, 5 ein meister des widerteyls des irrthums der nazarener;

26,24 Paule du unsinnst: Die manig buchstaben die kerent dich zu der

vnsinn . . . O bester Felix ([o!) ich vnsinn nit;

27, 16 ein insel die do ist geheissen der zagel (= Schwanz, cauda).

Walther hat die These von Jostes, die auf katholischer Seite schon ohne allers Borbehalt weiter verbreitet wurde, durchaus abgelehnt; er will dem Meister Rellad höchstens die Revision einer schon bestehenden Übersetzung zugestehen; jedenfalls weiche ber erste Strafburger Druck viel zu sehr von der Rürnberger Hol. ab, als daß mam annehmen könnte, Rellachs Arbeit sei seine unmittelbare Borlage; s. auch B. Sp. 703

und zweiten Zweig behandelt W. eine Übersetzung, die nur das A. umsatt und zwischen 1370 und 80 entstanden sein mag. Neben den merkwürdigsten Übersetzungssehlern weist sie große Freiheit und Herrschaft über die deutsche Sprache aus, soda sich W. nicht wundern würde, wenn sie ein Künftiger uns als Wert eines Weisterschaftschaft über die deutsche Sprache aus, soda sich Went wundern würde, wenn sie ein Künftiger uns als Wert eines Weisterschaftschaft von allem 1. die berühmte Wen zellen 1389 vielleicht auf Beschl Wenzels und seiner von der Kotein zu Bautschaft vieltetze als der keiten Monteuer Gert die weister

Baiern aus der Latein zu Deutsch richtete, als der besten Abenteuer Hort, die meinre Ohren je gehort, allen Gottes Kinden, die sich in Treuwen lassen finden, die Gott von Herzen und von Sinnen und die heilige Schrift minnen, daß sie gerne boren lefen

soder selber lesen; 2. eine "Byblein der Armen" in Maihingen vom Jahre 1437, welche die 212 Hexameter, in welche Alexander Villadeus den Inhalt aller biblischen Rapitel zusammenfaßte (Gen 1—7 sex, prohibet, peccant, abel, enoch, archa kit, intrant), in deutscher Bearbeitung giebt, die Jahl der Bücher auf 76, der Prologe oder Borreden auf 58, der Rapitel auf 1457 und der Bers im Psalter auf 1606

40 bestimmt; weiter 3. eine Rürnberger Bibel aus dem gleichen Jahr von einer Ronne für das dortige Ratharinenkloster geschrieben (Faks. S. 312); 4. eine ganz vollständige, in 6 Bänden, jetzt in Weimar, aus dem Nonnenkloster in Pforzheim; 5. die von Furtmener 1472 prachtvoll illuminierte, jett in Maihingen, die 1487 als Hochzeitsgeschent für Albrecht IV. von Bayern und Runigunde die Tochter Kaisers Friedrich IV.

45 diente (daß im Brit. Mus. Egerton 1895/96 eine vom gleichen Schreiber [Georg Rörer von Regensburg] 1465 gelieferte Hol. liegt, die mit der Maihinger den Unstinnteilt, zwischen Dt und Hi Mt 1—5, 44 einzuschieben, ist Walther unbekannt geblieben. K. P. the German Bible before Luther. The Athenaeum 31. May 1884 p. 694b-695a. Im Brit. Mus. ist nach derselben Quelle noch eine vollst. deutsche Bibel [Eg. 855]

Do von Michael Find von Begereut 1436 und eine Apotalppse XIV's. [Add. 15, 243]; vgl. dazu jest auch Ro. Priebsch, Deutsche Handschriften in England 1. Bd, Erlangen 1896 und NU 22, [1895] 313), endlich 6. ihr Seitenstück zu Gotha, die aus Heidelberg nach München entführt, trot Reklamationen bort zurudbehalten, durch Gustav Abolf an ihren jezigen Ausbewahrungsort tam und ursprünglich für die bayerische Familie

55 Hofer von Lorenstein hergestellt war. Für einen großen Teil des AT.s (1—4 Mos 1 Chr 7, 33 bis Hi inkl., und 2 Mat) haben die 2 letitgenannten Sandschriften mit 2 andern in Munchen von 1463 ihren Text einer anderen Übersetzung entnommen, die nach W. Sp. 338—346 eine Interlinearversion war und infolge davon von Bersehen wimmelt; andere fleine Teile ● Mt 1—5, 44, in der Furtmeyer Hdj. zwischen Dt und Hi (s. o.) und Tobias in der Benzelbibel, 1 Mos. 1—2, 20 in der sonst mit der letzteren gehenden Münchener Hos. 341 weisen wieder anderen Typus auf.

Drei Übersetzungszweige sind in einem Augsburger NT. vereinigt, dessen ältester Teil (Evv., Kath. Briese, Apt) schon im Jahr 1350 geschrieben wurde und unter andesem mit der Stuttgarter Hol. verwandt ist, die Johann Biler von Koburg an Jakobi 5 m Summer 1435 begann, an dem Hilarius Tag im sohn Biler von Koburg an Jakobi 5 m Summer 1435 begann, an dem Hilarius Tag im sohn d. h. eben 1435 und icht wie man disher las 1351 beendete (was W. Sp. 437 über das Berhältnis dieser jos, zu der von demselben Schreiber gelieserten Münchener (cgm. 5018) sagt, ist erade umzusehren; die Münchener ist die frühere, vollendet 1435 alz es Eins het eslagen und slug XIIII Or den tag an sant Nery vnd Achilley abent (12. Mai), 10 ie Stuttgarter, die spätere (vom 25. Juli 1435—10. Sept. 1435, nicht wie W. rechnet .. Mai 1434 bis 13. Jan. 1435); ebenso mit der prachivollen Gothaer, deren Illumistierung Otto Heinrich Pfalzgraf zu Rhein durch Matthias Gerung von Nördlingen 530—1532 vollenden ließ. Die Stuttgarter Hol. enthält auch noch das Ev. Nicodemi, was in einer von Einsiedeln c. 1400 ausgeschnitten ist. Von den Lese oder Überz 16 etzungssehlern, die W. 365 ihrem Urheber nachweist, werden 2 (Mc 8, 28 consessus tatt confusus und Jo 6, 23 gratias agentes statt agente) jedensalls schon auf seine at. Borlage kommen.

In einer Mürnberger Hol. (Solg. 15), welche die 5 altt. Weisheitsbücher enthält, beginnt Ho.: Sie soll mich kussen mit dem kusse ires mundes; — eine andere 20 Übersetzung derselben Bücher (in Nürnberg und München) giebt die alten capitula, was auch bei einer in 3 Holj. erhaltenen Übersetzung der Propheten der Fall ist. Bielleicht stammen beide — mit noch weiteren Stüden, To, Esth, Jud, 1 u. 2 Esr — von einem Probst Cunrot von Nierenberg, der noch nicht sicher sestgestellt ist und Est 2, 9 ut acceleraret mundum muliedrem übersetzt hätte, "daz er eilet zu dem 25 reinen weide".

Den zwölsten Zweig W.s vertreten 4 Hoss. in Wien, Zürich und Heidelberg; im zweiten Band der letzteren (früher in Rom) angeblich von Luthers Hand die Berse: D Gott durch deine Güte (s. Lutherophilus, das sechste Gebot und L.s Leben, Halle 1893). Sehr lehrreich ist, wie der Vers. dieser Übersetzung bei schwierigen Stellen wehrere Ausdrücke zur Wahl stellt; z. B. Hor 11, 1 der Glaube ist "ein substantie oder ein gut . . . ein argumentum oder ein bewerunge der die nit schinent oder offendar sint." W. vermutet, daß der Vers. eine ältere Übersetzung zu Rat gezogen, die er einem Schweizer oder Schwaben des 13. Jahrhunderts zuschreiben möchte.

Eine Berliner Hol. des 15. Jahrhunderts, welche Hiob im Land der Hussiten 20 leben lätzt, hat den Text der Bibel wesentlich verfürzt, um ihn dadurch wirksamer und an gewissen Stellen unschädlich zu machen (Sp. 412—427).

Bon niederdeutschen Arbeiten erwähnt W. turz die von M. Henne im 4. Band der Bibliothet der ältesten deutschen Litteratur (Kleinere altniederdeutsche Denkmäler 1867, '1877) abgedrucken Psalmenfragmente (vgl. auch F. H. v. d. Hagen, Nieder-20 deutsche Psalmen aus der Karolingerzeit Breslau 1826 4°) und die Bücher der Könige in niedersächsischer Arabingerseit Breslau 1826 4°) und die Bücher der Könige in niedersächsischer Arabingerseit Breslau 1826 4°) und die Bücher der Könige in niedersächsischer Arabingerseit Breslau 1826 4°) und die Bücher der Könige in niedersächsischer Ison der Halten 1826 4°) und die Bücher der Könige in niedersächsischer Ison der Halten 1826 4°) und die Bübliothet, herausgegeben von Dr. Merzdorf 1857. Die erste shiehergehörige Arbeit, das holländische, 1477 in Delft schienene Ar., dem merkwürdigerweise der Psalter (und das NX.) sehlt, hat sich in einer zwisen Jahl Holl, erhalten. In der Paulinischen Bibliothet in Münster ist eine west-2001 der Independentsche Beruchten In der Kaussche Beruchten Beruchten Beruchten geberuckten Konner Bibel Quentels (von c. 1478) ist. Bon derselben sind breierlei Ausgaben zu unterscheiden Luentels (von c. 1478) ist. Bon derselben sind breierlei Ausgaben zu unterscheiden 1. Halt in westniederdeutschem holländischem Dialett, mit Ausnahme des Psalters, der sölnschedeutschen Dialett ausweist, wielleicht schon vorher gedruckt war und nur hier eingefügt wurde, 2. Halt so dachgebend niedersächsischen Dialett (die erstere ende, im Psalter inde, die zweite unde); 3. gemische Exemplare. Das Hohelied ist hier nicht übersetz, sondern nur latenisch gegeben. Bei der Revision schollen Bibel Koduzuger seine Holzschen zur der Arbeiter zuweit. In mehrend umgesehrt aus dieser Kölner Bibel Koduzuger seine Holzschen zuseist. In der zweiten Ausgabe sind die zur Offendarung gehörigen weggeblieden, weil Papst und Wönch in der Köller Ansteiter zuweit.

1494 erschien die Lübeger Bibel des Druders Steffen Arndes (H. 3143), bis 2 Rg 7 eine selbstständige Ubersetzung, von da ab auch für den Text nicht bloß für die Holgschnitte die Rölner Bibel benunend. 2B. meint fie als die beste der im Mittelalter gedructen bezeichnen zu dürfen.

Die Halberstädter von Ludwig Trutebul 1522 gedruckt, ist vielleicht deshalb jetzt so selten, weil sie so turz vor Luthers Bibel erschienen, neben derfelben sich nicht mehr

verbreiten konnte (Mitt. des Thüring. Sächs. Bereins 11 (1865) 121).

Über die Pjalterien s. W. Zweig 25—32, Sp. 682—703.

Litt.: J. W. Goeze, Bersuch einer Historie der gedruckten niedersächsischen Bibeln von 1470—1621, Halle 1775, 4°; P. H. J. Riesert, Nachricht über die erste zu Köln gedruckte niederdeutsche Bibel, Cössselb 1825.

#### d) Luthers Ubersehung.

Litt .: 3. Ge. Balm, Siftorie b. beutichen Bibelüberfepung Dr. D. Lutheri von 1517 bie 2111.: I. Ge. Palm, Pisorie d. deutschen Gloeinberjegung Dr. V. Lutgert von 1517 die 1534. Herausgegeben von J. M. Göze, Halle 1772, 4°; Ge. B. Kanzer, Entwurf einer 15 vollst. Gesch. d. d. Dr. W. Luthers vom J. 1517—1581, Nürnb. 1783, 8° (2.A. 1791), und desselben Zusige dazu 1791, 8°; Ge. B. Hopf, Würdgung der Luth. Vibes-verdeutschung, Nürnberg 1847, 8°. Die weitere Litteratur s. dei Palm a. a. D. Borred. S. 4 ff., und H. Schott, Gesch. d. t. Bibelübers. Dr. M. Luthers, Leipz. 1835, 8° S. VIff. voll. auch Janssen-Paltor GddB. VII (1893) 531—575 "Übertragungen der H. Schrift und Vertelbenten" 20 beutsche Sprache bei Katholiten und Protestanten". In Martin Luther erschien ber deutsche Bibelübersetzer.

In den gleichen Jahren, in denen er hand ans Wert zu legen gedachte und scho-legte, 1520ff., beschäftigte die Übers. bibl. Schriften auch einige andere Manner, podenen einiges erschien. Der gewaltige nachfolger hat ihre Produtte in Vergeffenbei benen emiges erschen. Der gewältige Nachzolger hat ihre Produtte in Vergessenber 25 gebracht, aber es ist billig, auf ihre Namen hier kurz hinzuweisen; es sind J. Böschen stain (7 Bukps. und Rut), J. Lange in Erfurt (Mt, Mc und Lc), Nic. Krumpach kurchter (Ev. Jo, Briefe Pt und die Pastoralbr.), Casp. Amman (Psalter), Ottm Nachtgal (Psalter, Ev. Harmonie des Ammon. Alex. und eine eigene), Capito (Hound Ge. Fröhlich (Ps. aus dem Lat. des J. Campensis, Nürnd. 1532 und öster); die 30 näheren Angaden s. in Ge. W. Panzer, Beschreibung der ältesten Augsp. Ausgaden der Bibel, Nürnd. 1780, 4°, die wichtigern anderen Übersetzungen S. 77, 20 sf. Ohne noch an meiteres zu denken übersetzte Luther nicht sie Gelerkon" sonderen für des an weiteres zu benken, übersetzte Luther nicht "für die Gelerten", sondern für das Bolk mehrere kleinere bibl. Stüde und fügte zu dem Ende eine Auslegung bei s. Weimarer Ausgabe. Den Ansang machte er mit den 7 Bußps. (März 1517, 4°; binnen 55 wenig Jahren 9 Ausgaben; wesenklich verbessert 1525), denen 1518 das Baterunser mit Ps 110, 1519 Gebet des Manasse mit Wt 16, 13—20, 1520 die zehn Gebote, 1521 Ps 68, das Magnifikat mit dem Gebete des Solomo, Ps 119 und 37 und genera Registagen kaleten De 21, 25, 26, 17, 11, 10, 2016 nochber gestienen mehr evang. Peritopen folgten &c 21, 25—36; 17, 11—19; auch nachher erschienen noch einige Pf und Festepisteln besonders: Schriftchen, die wiederholt gedruckt wurden. Erft 40 gegen Ende des Jahres 1521 scheint Luther den Plan gefaßt zu haben, die ganze Bibel zu verdeutschen. Über seine Grunde fehlen speziellere Angaben; über seinen eigenen Beruf zum Werte aber tonnte er nicht zweifelhaft sein. Zuerst nahm er das NI. in Angriff; es war der wichtigste Teil, die Schwierigseiten geringere. Als Luther NI. in Angriff; es war der wichtigste Teil, die Schwierigkeiten geringere. Als Luther die Wartburg verließ, war die Arbeit vollendet und nach neuer Revision wurde der Druck mit drei Pressen so beschotet und nach neuer Revision wurde der Druck mit drei Pressen so Buch erschien in Fol. mit Holzschnitten, namentlich zur Offenbarung, ohne Angabe des Druckers (Welch. Lottser) und der Jahrzahl, "Das Newe Testament Deutzsch, Vuittemberg"; der Preis 1½, fl., jetzt 63 Ph. St., 750 Mt.; auch Fassimileausgabe mit Einleitung von J. Köstlin (ThStR 1884, 384). Schon im Dezember des gleichen Jahres erschien die zweite Driginalausgabe unter gleichem Titel, aber mit der Angabe des Druckers und der Jahreszahl: über den Unterschied beider ost mit einander verwechselten Ausgaben sen Anfange ging es wunderbar schwell, schon 1523 erschien Teil 1 (5 B. Mose), 1524 Teil 2 (ohne Jahrzahl) und 3 (jetzt 55 550 Mt.) (die histor. Bücker und Hagiographen), doch erst 1532 "die Propheten alse 55 550 Mt.) (bie hiftor. Bucher und Hagiographen), doch erst 1532 "die Propheten alle beubifch", von benen indessen einige vorher besonders erschienen, nämlich 1526 Jon und Sab, 1528 Zachar. und Jes, 1530 Da. Bon den Apoltryphen erschien 1529 zuerst die Wei, die übrigen, von denen 3. und 4. Esr und 3. und 4. Mat ausgeschlossen blieben, 1533 und 1534 stüdweis; als Sammlung scheinen sie unter dem Titel "Apocrypha, 60 das sind Bucher, so nicht ber hl. Schrift gleich gehalten, und doch nuglich und gut zu

≥ fen sind", zuerst in der ersten Ausgabe der Lutherschen Bibel August 1534, Fol. 900 Mart), bei hans Lufft erschienen zu sein, doch vgl. Palm a. a. O. S. 394. Do war in verhältnismäßig wenigen Jahren das epochemachendste Wert der Neuzeit wis Licht gestellt; es war ganz das Wert Luthers, denn die Angabe des Dav. Chystaus, daß Melanchthon die Vücher der Mattadäer übersett habe, s. F. Galle, Bersuch 5 Ener Charatteristit Mel.s, Halle 1840, 8°, S. 162, scheint unbegründet, s. Palm a. a.D. 393, und das eigenste Wert Luthers, der aber gern von Freunden und Feinden ernte, namentlich von seinen Kollegen oft genug Rat einholte und in seinem Sinne erwendete. Wie unablässig er alles umstieß, änderte, verbesserte, ausseilte, zeigt die Ber- leichung der verschiedenen Ausgaben. Schon Emser gab seinem NI. von 1528 eine 10 Widereinanderstrebung Luthers Testaments" bei, 183 Stellen aufsührend, wo eine Aussellen aufsührend, wo eine Aussellen aufsührende von den Aussellen aufschlieben der Aussellen ausselle sabe von 1527 von der ersten abwich; eine Bergleichung von 6 Ausgaben des NT.s bei Palm a. a. D. S. 102 ff., eine der Ausgaben der 5 B. Mose giebt Göze, Ber-pleichung der Original-Ausgaben x., Stüd 1, Hamb. u. Leipz. 1777, 4°; einzelne Überequingen sind fast neue geworden, was ganz besonders von den Psalmen gilt. Wenn 15 er selbst das Berhältnis der Ausgabe der Psalmen vom Jahre 1524 zu der vom Jahre 1.531 dahin bestimmt, daß erstere dem Hebräischen, letztere dem Deutschen näher stehe, so findet dies allgemeinere Anwendung: ließ er sich ansangs durch das Original noch sehr binden, so suchte er später mehr deutscher Art zu entsprechen.

Luther erlebte 10 Originalauflagen seiner Bibel. Die erste enthielt im Berhältnis 20 Bu ben früheren Gingel-Druden bedeutende Berbefferungen, wogegen in den nachften wenig vagebesseisert werden kinzels Drucken vedeutende Verdesseinigen, wogegen in den nachsten wenig nachgebesseisert werden konnte (\*1535 jest 675 Mk.), und doch schien eine gründliche Durchsbesseinung von Nöten. Daher errichtete Luther zu diesem Ende ein collegium biblicum. Seine Kollegen Melanchthon, Bugenhagen, Jonas, Cruciger, Aurogallus und der Korrektor Ge. Körer (Korarius) versammelten sich wöchentlich etliche Stunden vor dem Abends 25 essein in seiner Wohnung, ein jeder hatte sich dazu in den ihm am nächsten liegenden diltzwirteln umgesehen und nun kam das einzelne Fragliche in Beratung. So kam die zweite Hauptausgade 1541 zustande (500 Mk.), deren Verbesseisrungen indessein span um Teil (1 Mos. dies Ende 2 Kg) die vorhergehende Ausgade 1540 und 1541 hat, melke zuerkt als guts nem zugericht" bezeichnet ist (580 Mk.) 1000 Mk.) welche zuerst als "auffs new zugericht" bezeichnet ist (580 Mt., 1000 Mt.). Auch die so 2 solgenden Ausgaben vom Jahre 1543 haben manche Verbesserungen, dis in der vom Jahre 1544 und 1545 die nachbessernde Thätigkeit Luthers ihren Abschluß fand, an die wir uns denn als an das letzte Bermächtnis Luthers zu halten haben. Eine tritische Bearbeitung nach dieser letten Original-Ausgabe lieferten S. E. Bindseil und S. A. Riemeyer, 7 Bde, Halle 1845—55, 8°. Bgl. noch: Marcus-Evangelion Mart. Luthers 35 nach der Septemberbibel (so!) mit den Lesarten aller Originalausgaben (A—R) und Kifferscheid, Prof. zu Greifswald, Heilbronn 1889. Allerdings erschien schon Dr. Alex. wieder eine Ausgabe mit Anderungen, die aber nicht von Luther selbst (so 3. M. Krafft 1708ff.), sondern vom Korrettor Rörer herrühren dürften, von dessen Hand die Korretturen 40 in Jenaer Exemplare Luthers stammen.

In der Reihenfolge der einzelnen Bücher folgte Luther der Bulgata, im U.T. nur das Bücher die vor Zeiten ein ander Anstellen Briefend. In Register hat Anhang dem Ganzen anschloß, im NL. nur darin, daß er unter den Briefen die paulinischen vorschliebe, den Brief an die Her, den des Ja, des Judas mit der Offend. Jo als Anhang 45 gab, als Bücher die vor Zeiten ein ander Anstelle, den Register hie vor Zeiten ein ander Anstellen gehabt. Im Register hie er se Jusa micht mitgezählt und im Druck abgetrennt. In der Kapiteleinteilung ist er des Jusa micht mitgezählt und im Druck abgetrennt. In der Kapiteleinteilung ist er des Jusa ammenhanges wegen bisweilen von der herfömmlichen abgewichen, so ist 1 Chr 4 in 2 Rapitel zerlegt, so daß das Buch nun 30 Rapitel zählt. Die Versabteilung findet ich nur in den Ps und Sprüchen, doch ohne Zahlangabe, dafür sind die Rapitel in 50 Unterabteilungen geteilt. Um Rande stehen Parallelstellen und Glossen, so übersetzte Enther 1 Moje 1, 1 der wind, in der 2. Ausgabe tam die Gloffe dazu: oder genft, bis 1534 der genst in den Text tam, oder 3, 16 du solt dich ducken für deinem Mann; wausgeschickt sind wertvolle Borreden. Die Summarien sind erst nach Luthers Tode in die Bibeln gekommen; er selbst schrieb solche nur zu den Psalmen, aber nicht mit 55

der Absicht, daß sie zwischen den Text kommen sollten.
Die Berbreitung, die dieses Werk sofort fand, war außerordentlich; es erschienen Originalausgaben und Nachdrucke in Menge. Erstere sämtlich in Wittenberg, erst und zwar dies um 1527 in der Lottherschen Offizin, s. über diese Serapeum 12, S. 335 f., dann in der von Hans Lufft, † 2. September 1584, vgl. G. Wustmann, Luthers so

Bibelbruder. Die Grenzboten 1878, II, 1. 281/301; vom NI. sind von 1522—1533 ziemlich sicher 16 Originalausgaben nachgewiesen, über die seltene und beachtenswerte A. Wittenb. 1528, 8°, am Ende bes Registers: gedrudt zu Magdeburg durch Sans Barth, Wittenb. 1528, 8°, am Ende des Registers: gedruckt zu Wagdedurg durch Hans Barth, s. Lord, Bibelgesch. 2, Kopenh. u. Leipz. 1783, S. 428 st.; dagegen belaufen sich die Kachdrucke auf ungefähr 54, wobei Augsd. mit 14, Straßd. mit 13 und Basel mit 12 vertreten ist. Über den sehr seltenen Nachdruck der Lutherbibel Augsdurg, H. Steyner 1535, Fol. (auch auf Pergament), s. Lord a. a. D. 2, S. 318 st. Über die Nachdrucke hatte sich Luther ditter zu beklagen, schon 1524 giebt er dem andern Teil des AI.s eine Schuhmarke dei: Lamm mit Fahne und Rose mit Kreuz und ML "dis Zeichen 10 sen zeuge, das solche Bücker durch meine Hand gangen sind, denn des falschen Druckens und Bückerverderbens vlenzigen sich yzt viel"; ähnlich steht in der Ausgade von 1530 auf der andern Seite des Titels eine Warnung wider Nachdrucke, die "unvoleißig und fallch" senen: man solle dies Teit. des Luthers deutsch Teit, sen lassen, "denn meisterns falich" sepen: man solle dies Test. des Luthers deutsch Test. seyn lassen, "denn meisterns und klügelns ist itt weder masse noch Ende"; brauchen sie eins, so sollen "sie selbs ein 15 eignes für sich machen". Dag in biese auch dialettische Berichiedenheiten in Menge eindrangen, versteht sich von selbst. Auch die einzelnen Teile des AI.s wurden, wie sie eindrangen, versteht sich von selbst. Auch die einzelnen Teile des AT.s wurden, wie sie erschienen waren, in entsprechendem Berhältnisse wieder aufgelegt oder nachgedruckt, nämlich Teil 1 in Wittenberg 7 mal, auswärts 15 mal, Teil 2 in Wittenberg 4 mal, auswärts 15 mal, Teil 3 in Wittenberg 2 mal, auswärts 12 mal. Endlich wurden auch einzelne Bücher wiederholt gedruckt und namentlich erschienen vom Psalter 6 Original-ausgaben und 11 Nachdrucke; vgl. Riederer 2, 442—479 L.s Berdienste um den Psalter und 3, 328—347 Nachseles dazu. Als das ganze Werk 1534 ans Licht gestellt war, bewirkte die Betriebsamkeit des rechtmäßigen Berlegers, daß die Nachdrucke seltener wurden, es erschienen dies 1545 nur 7. Jedoch schon vorher waren vollständige deutsche Bibeln erschienen. Da die Bollendung der lutherischen sich verzögerte, so kam man auf den Gedanken, das in der Lutherschen noch sehende durch eine neue Übersetung zu vervollständigen. Man nennt dies kombinierte Bibeln. Es sind 1. die 4 vor 1534 in Jürich dei Christosse Krolchower erschienen. 1525—1529. 6 Teile Fol. (Vat. vervollständigen. Man nennt dies kombinierte Bibeln. Es sind 1. die 4 vor 1534 in Zürich bei Christoffel Froschower erschienenen, 1525—1529, 6 Teile Fol. (Jak. Rosenthal, Ratal. 7 1200 Mark, ebenda eine Basler Ausgabe 1523—25, 4 Teile in 30 3 Bden 1500 Mark); 1527 bis 1529 6 Teile 16°; 1530 4°; 1531 2 Bde Fol., mit der Züricher Übersehung der Propheten und Apokryphen, s. u., 2. die vielbesprochene Wormser 1529 bei Peter Schöfer, Fol. (Nachdruck Augsburg H. Steyner, 1534, Fol.), die sogenannte Täuserbibel, die zuerst unter den protestantischen den Gesamtkitel Biblia führt (500 Mk., 1500 Mk.), ein Nachdruck der Züricher von 1527 mit einigen Anderungen, s. Panzer a. a. D. S. 274ff., 3. die 2 Ausgaden von Straßburg dei Wolff Köpphl 1530, Fol. und 4°, in denen in den Propheten das bei Luther noch sehlende Haezers, s. u., in den Apokryphen Leo Juds Übersetzung ist, endlich die sehr seltene von Frankfurt a. M. dei Christ. Egenolph 1534, Fol., wo alles die luth. Übersetzung und nur die der Apokryphen, aber auch Wei, Sicach und 1 Mak ausgenommen, die Züricher ist (setz 600 Mk). In den 4 zulest genannten Ausgaden und in dem Straßburger (W. Köpphl) Nachdruck (1537, 8°) der luther. Bibel hat auch der apokryphische Brief an die Laodicäer, aus vorluth. Bibel-übersetzungen nach Philemon gestellt, Aufnahme gefunden. übersetzungen nach Philemon gestellt, Aufnahme gefunden. Über die Aufgabe des Übersetzers hat sich Luther in seinem Sendschreiben über das

Dolmetschen 1530 und in der Schrift: von Ursachen des Dolmetschen 1631 ausgesprochen, vgl. Hopf a. a. D. S. 75 ff. Die Übersehung floß aus dem Grundtext: bei dem AT. lag die Ausgabe von Brescia 1494 vor (Luthers Handexemplar ist jeht in Berlin), daneben wurden die LXX, Bulgata, die lat. Übersehungen des Santes Pagninus, Seb. Münster, von Kommentaren besonders die glossa ordinaria und der des Ricol. v. Lyra zu Rate gezogen (über Raschis Einfluß auf R. v. Lyra und Luther in der Auslegung der Genesis s. Siegfried im Arch. s. wisse Errsschung des AT.s., herausgegeben von Merx, Bd 1, S. 428ff.); doch sindet sich der gewöhnlich auf Luther bezogene Bers si Lyra non lyrasset mit dem Nachsah nemo doctorum in Bibliam saltasset schon vor Luthers Austreten in Reischs margarita philosophica (s. 3dTh 1877, 668), beim NT. wurde vornehmlich der Text der Erasm. Ausg. vom J. 1519 befolgt, vgl. übrigens Schott a. a. D. S. 31, daneben besonders die Bulgata eingesehen. Sein Berhältnis zu der älteren deutschen Übersehung wurde in der allerverschiedensten Weise beurteilt; nach den einen tannte er sie gar nicht, nach den andern ist er der reinste Plagiator; eines so unrichtig wie das andere. Der Übersehungssehler die ebelsten unter denen zu Thessalonich" UG 17, 11 sindet sich schon 1466. War

Luther auch nicht der Sprachgelehrteste seiner Zeit, so doch gelehrt genug, um selbst sehen und auf eigenen Fühen stehen zu können, und was ihm an philologischer Tiefe abging, wurde zum Teil durch seine eminentes exegetisches Gesühl und dadurch erseht, daß er sich ganz in den biblichen Geist hineingeledt hatte; er war geistlich geschickt und ersahren in der hl. Schrift. Rur mit den Apdryphen ging er selbst etwas leicht um vund nahm sich zum Teil auch nur die Mühe, den sehr veränderten und verderbten Text der Bulgata zu übersehen. Aber auch in Hinsisch den sehr veränderten und verderbten Text der Bulgata zu übersehen. Aber auch in Hinsisch der beutschen Sprache war gerade Luther befähigt, außerordentliches zu leisten. Ein durch und durch deutscher Mann, aus dem Bolke sommend und in demselben stehend, beherrschte er, wie keiner seiner Zeit, den vorsliegenden Sprachschss, und sonnte so auch getrost seinem schöperischen Genius nachgeben. Welther die prachsiche Begadung Luthers vgl. die Zusammenstellung von Aussprüchen in Luther als deutscher Klassischen Luther, Kranks. 1875 (Bd) S. XV.—L.; Kluge, von Luther die Leinern Schriften". Zweite Ausschlässen. Er wollte sein "Buchstabilist" sein, sondern besleißigte sich ein "rein und klar Teutsch zu geben". Er wollte genau sein, aber da es ihm doch eben auf den Inhalt ankam, 15 so schen. Er wollte genau sein, aber da es ihm doch eben auf den Inhalt ankam, 15 so schen. Bort zuzulezen (Rö 3, 28, allein durch den Glauben) oder wegzulassen (Rö 36,6), ein Wort zuzulezen (Rö 3, 28, allein durch den Glauben) oder wegzulassen und einen Bers umzultellen. Bon fremden Worten brauchte er eine Menge herkömmliche nicht, was er davon beibehielt, gehörte der gedräuchsichen Kirchen- oder Dichtersprache an. Es ist ihm gelungen, einer in einer anderen Jone gewachsenn Pstanze in entsprechender Worten ein neues Baterland zu schaffen. Weir kurchen Worte Luche. "Im Hold auben, daß er emsig nach dem rechten Vusdruck, dem tressenden Worten kunden. Daß er emsig nach dem rechten durch den Verlagen.

po icheute er ich auch nicht, hier und da eine Wetcapher aufzulolen (PI 36,6), ein Wort zuzusezen (Nö 3, 28, allein durch den Glauben) oder wegzulassen und einen Bers umzustellen. Bon fremden Worten brauchte er eine Menge hertömmliche nicht, was er davon beibehielt, gehörte der gedräuchlichen Kirchen- oder Dichterhrache an. Es ist ihm gelungen, einer in einer anderen Jone gewachsenen Pflanze in entsprechender vokorm ein neues Baterland zu schaffen. Wir dürfen ihm wohl glauben, daß er emsig nach dem rechten Ausdruck, dem tressenden Worte suchte. "Im hiod arbeiten wir also, M. Philips, Aurogallus und ich, daß wir in vier Tagen zuweilen kaum drei Zeilen kundten sertigen". Eigentliche Nachstässischen, wie daß Ez 41, 20 ausgelassen wurde (bis 1596), sinden sich sellen. Ueber L& Sprache vgl. v. Raumer, Die Einwirtung des Christentums auf die ahd. Sprache, 1845 S. 285 ss. "A. Teller, Darstellung und Beurtheilung der deutschen Sprache in Luthers Bibelübersehung 2 Bde, Berlin 1794 ss. 8°; Z. Z. Weisel, lleber die Sprache L& in seiner Bibelübersehung, Etuttgart 1859, 8°; X. Bech, Willehmann, L& Sprache n seiner Uebersehung des NX., Halle 1873, 8°; Z. K. Beck, Wörterbuch zu. L& Wibels vo bersehung. Siegen und Wiesbaden 1846, 8°; X. K. Beck, Wörterbuch zu. L& Wibels vo bersehungen, Siegen und Wiesbaden 1846, 8°; X. K. Beck, Wörterbuch zu., leipzig 1864, 8°; E. Dpiß, Die Sprache Luthers, Halle 1869; H. Rückert, Geschichte der eubochdeutschen Schristsprache, Die Einigung der neubochdeutschen Schristsprache. Einl. Das 6. Jahrbundert, Halle 1884; Ueber das Verdältnis Luthers zu seinen Borgängern s. 82. Krasst, Die Luthers Ktz 6 (1890) 359—392; der M. Buchter, De Unadhändige eit der Bibelübersehung Luthers Rtz 6 (1890) 359—392; der R. Lundbändige eit der Bibelübersehung Luthers Rtz 6 (1890) 359—392; der R. Lundbändige eit der Bibelübersehung Luthers Rtz 6 (1890) 359—392; der R. Drudmanustript zur Bibelzbersehung (NELK 1818) 111, 47; vol. weiter Franz Delisssch, Lendband 1883, 51; darüber 40 2.06. Bachmann, Altressammler überseh

zefaßte Geschichte der lutherischen Bibelübersetung bis zur Gegenwart, Jena 1884.

Luthers Bibelübersetung wurde das gelesenste Bolksbuch, ihre Bedeutung ist schwerzunden. Nicht nur, daß sie das Reformationswert einem guten Teile nach sestigte, das religiöse Einheitsband des lutherischen Bolkes wurde, welches weiter die gesamte 45 Anschauung desselben auf das tiesste bestimmte, sie wirke auch unmittelbar auf weitere Kreise, namentlich resormierte, s. u., mittelbar aber dadurch, daß sie von andern Überseigen start benutzt und auch mehr als bloß benutzt wurde, s. u., ja in neuen Übersetzungen Tochter erhielt (z. B. 1524 dänisch, 1526 schwedisch und holländisch, 1540 isländisch). In sprachlicher Sinsicht ist das Wert ein nationales; es gewann 50 bestimmenden Einsluß auf die Entwickelung der deutschen Sprache und gab den des deutendsten Anstog, daß eine einheitliche deutsche Sprache als seinere Umgangss und Schristsprache sich weiter ausbildete und dem Obers und Niederdeutschen gegenüber zur Herrichast sam. In den süddeutschen Nachdrucken mußten ansangs noch vielezbialettische Beränderungen vorgenommen oder Wörterverzeichnisse beigegeben werden (Basel, Petri 55 1523; ebenso in Augsburg, Nürnberg) und in das Niederbeutsche mußte die Übersetzung geradezu umgeschrieben werden, aber nach Bersluß eines Jahrhunderts war der Sieg auch hier entschieden, das Hochdeutsche war Kirchens und Schulsprache, das Niedersdeutsche sand hier entschieden, das Hochdeutsche Viltich vthgesettet) besorgt son Bugenhagen, erschien school Lüberschupt erschien niederdeutsch viltich vthgesettet) besorgt son Bugenhagen, erschien school Lüberschaupt erschien niederdeutsch bis 1533 das NI. in

Wittenberg sechsmal und in sieben Rachdrucken, einzelne Teile des U.T.s in Wittenberg in sechs Druden und in acht Nachdruden; von 1534—1621 die Bibel etwa in 24 Ausgaben (auch Barth 1588), einzelne Stüde in 77, darunter das NX. (zuletzt Gryps-woldt 1625, 8°) in 28. Das nähere hierüber s. bei Göze a. a. D. und in dessen Berzeichnis seiner Sammlung seltener und merkw. Bibeln, Halle 1777, 4°, S. 249ff.; Lord, Bibelgeschickte 1, S. 457; 2, S. 244ff., 376ff.

Was Luther vorhergesehen, geschah; der Kot hängte sich an das Rad, wer am Wege bauet, der hat viel Meister. Blöde Insinuationen und mahlose Angriffe blieben nicht aus Auf Kerteidingung der Arkeit Ausberg

nicht aus. Bur Berteidigung der Mahregeln, die zur Unterdrückung der Arbeit Luthers 10 an mehreren Orten ergriffen worden waren, schrieb Hier. Emser: "Auß was grund vnnd vrsach Luther's dolmatschung — dem gemeinen man billich vorbotten worden sep" Leipzig 1523, 4°, 2. Aufl. u. T. Annotationes, Dresde 1524, 8°; (vgl. Ge. W. Panzer, Berjuch einer Gesch. der römisch-stathol. d. Bibelübersetzung, Nürnberg 1781, 4°, S. 16 ff.), worin er Luthern in der Übersetzung des NI.s tegerische Irrtümer und Lügen in Fülle 15 nachzuweisen sich bemühte. Für Luther: Urban Regius, Ob das new Test. netz recht verteuscht sen turk bericht, 1524, 4°. Gin Gegner bessere Art und mit mehr Wissen ausgerüstet, war Ge. Wicelius (Annotationes, das sind kurze verzeichnus x., Leipzigs 1536, 4°, 2 Bde, Mainz 1555, 4°, 1557, Fol.), er erkannte manches an, sand aberüberhaupt in der Übersetzung mehr Glosse als Text. Wie diese schmähten auch in der Hosse Aatholiken Luthers Werk (über Fr. Traub 1578, W. Zanger 1605, J. Rellev 1614 s. Hopf a. a. D. S. 135, 145), aber auch von andern Seiten verlauteten manche ungünstigen Urteile, die nicht ohne Antwort blieben, vgl. I. G. Hagemann, Nachrichs von denen fürnehmsten Uebersetzungen der hl. Schrift, 2. Ausl., Braunschw. 1750, 8°, S. 336 ff. Luther selbst berücksichtigte nur gelegentlich diese Angriffe und auch seines Vreunde bielten es nicht der Mühe wert, ausführlich daraus einzugeben. Erwähnenswerk 5. 336 ff. Luther selde beruchignigte nur gelegentich diese Angriffe und auch seine Freunde hielten es nicht der Mühe wert, aussührlich darauf einzugehen. Erwähnenswerk von den späteren Berteidigungen sind die von M. Beringer, Rettung d. Dolmetschung der Bibel Lutheri, Frankfurt 1613, 4°, und Balt. Raith, Vindiciae vers. s. Bibl. germ. M. L., Tud. 1676, 4°. In neuester Zeit urteilte unter den Protestanten vielseicht de Lagarde am absprechendsten über L.s. Sprache und Urbeit; vgl. die revidierte Weckterbibel des Halleschen Waisenhauses besprochen GgA 1885, 2, auch im Sondersbruck 40.555 u.m. Witt 3.335 Zur alärzendien Rechtfertigung Luthers dient des brud 40 SS. u. in Mitt. 3, 335. Zur glänzenbsten Rechtfertigung Luthers bient, baf sein Wert jahrhundertelang ohne Unterbrechung seine Boltstümlichteit bewährt hat, daß es Freund und noch mehr Feind plünderten und ausschrieben, und daß man auf seine Übersetzungsart, als die bewährteste, immer wieder zurückenkt.

Über die weitere Geschichte der Übersetzung beschränken wir uns auf folgendes. Ein Berzeichnis der Originalausgaben sowohl der ganzen Bibel, als auch größerer und fleinerer Teile derselben lieferte H. E. Bindseil, Halle 1840, 4°. Bei H. Lufft erschienen bis zu seinem Tode 1584 noch gegen 37 Ausgaden, worunter etwa sechs bloße Titelausgaben; seit 1555 blieben Körers Postfationen und auch das "Auffs new zu40 gericht" weg. Die Ausgabe Wittenberg bei Hans Krafft 1572, Fol., erhielt Beit
Dietrichs Summarien, die bei demselben 1581, Fol., ward auf Besehl Kurfürst Augusts
von Sachsen im Text und in den Glossen nach der Ausgabe von 1545 gereinigt. Die Ausgaben ohne und mit Glossen und Anmerkungen, vol. über lettere Schott a. a. D. S. 173ff., folgten sich namentlich in neuester Zeit in zahlloser Menge; ein nichts weniger als vollständiges Verzeichnis bis 1749 s. bei Hagemann a. a. D. S. 306 ff., 339 ff., die Nürnberger Ausgaben bei Panzer, Gesch. d. Nürnb. Ausgg. d. Bibel, vgl. auch Goze, Berzeichnis seiner Samml. 1c. S. 142 ff., die seit 1750 s. in Ch. G. Rapser, Bollst. Bucher-Lexison. Sehr lehrreich wäre ein vollständiges Berzeichnis der Orte, an Bollst. Bucher-Lexison. Sehr lehrreich ware ein vollständiges Verzeichnis der Orte, an denen Luthers Überseigung gedruckt wurde. Die folgende Liste macht auf Vollständigs feit keinen Anspruch: sie beruht auf einer (notgedrungen sehr slüchtigen) Durchmusterung des Katalogs der Stuttgarter einst Lordschen Bibelsammlung. Die beigegebene Zahl bedeutet das erste Jahr, aus welchem ein Bibeldruck des betreffenden Ortes mir bekannt ist, in Klammer stehen die Orte und Jahre, aus denen mir keine Ausgaben der ganzen Bibel, sondern nur des NI.s bekannt sind. Eine chronologische Anordnung würde die Einwirtung des Pietismus noch deutlicher hervortreten lassen; der erste aus Berlin mir bekannte Druck ist von 1699, direkt durch Spener veranlägt. Losalsorschen mich durch Mitteilung von Ergänzungen und Berichtigungen zu Dank verpflichten.

Altdorf 1688, Altona 773, (Amberg 597), Amsterdam 649, Arnstadt 742, Augsburg 535, Basel 644, Berlin 699 ("samt Borrebe Ph. J. Speners"), Blankenburg 750, Braunschweig 60 (698) 722, Bremen 653, Büdingen 738, Cassel 601, Danzig 624, Delipsch 734, Dresben

886 (?), Duisburg 684, Sbersdorf 727, Eisenach 720, Erfurt 735, Erlangen 781 (nur Auszug, vom Buchanbler Palm), Efilingen 752, Frankfurt 560, Freyberg 739 (Genf 679), Germantown 732 (von bieser Ausgabe kamen bamals nur 12 Exemplare nach Deutschland, Germantown 732 (von dieser Ausgabe kamen damals nur 12 Exemplare nach Deutschland, eine andere von 763 wurde im amerikanischen Krieg sast ganz zu Katronen verarbeitet, Brit. Mus. Kat. Sp. 205), Gostar 618, Gotha 712, Holberstadt 665 (Hanau 615), Halle 701, 5 Hamburg 708, Heibelberg 568, Heiberonn 719 ("zweite Aussach"), Herborn 609, Hildburg-bausen (Newhort) 830, Hildesheim 750, Hirschberg 756, Hof 736, Jena 599, Königsberg 734 ("preußische Hausdiebel"), Ropenhagen 731, Lauenburg 743, Leipzig 541, Lemgo 719, Lepben 630, Lippstadt 731, London (811) 814, Lörrach (?), Lübed (616) 620, Lüneburg 627, Ludwigsburg 746, Marburg 818, Mengeringshausen 734, Minden 707 (die Ausgabe von 1709 druckte 10 2 Ko 8, 7 "schaffet, daß ihr auch in dieser Belt reich seib"), Mühlheim a. Rh. 730, München (u. Stuttgart) 850, Keuß 711, Neustadt a. d. Alsch seib, Mushlbeim a. Rh. 730, München (854) 857, Nürnberg 593, (Offenbach 703), Olbenburg 705, Onolzbach 735, Khiladephia 846, (Klön 695), Razedurg 677, Regensburg 756, Heutlingen 808, Riga 677, Nostock 702, Rudolstadt 724, Salzwebel 723, Schiffbed (bei Hamburg) 717, Schleswig 664, Schleusingen 15 694, Sondershausen 704, Stade 690, Stargard 694, Alten Stettin 708, Straßburg (wann?), Stuttgart 704, Sulzbach 681. Tondern 737, Tübingen 627, Ulm 712, Wernigerode 709, Stuttgart 704, Sulzbach 681, Tondern 737, Tübingen 627, Ulm 712, Wernigerode 709,

Bertheim 722, Zittau 728, Zürich 772, Zwingen 621, Ulm 712, Verlinger 6021, Ulm 712, Verlinger 6021, Ulm 712, Verlinger 6021, Ulm 712, Verlinger 603, Verlie 703, die Stelle der Summarien B. Dietrichs die neuen von Leonh. Hutter. In diese tam auch durch einen katholischen Setzer Offenb. Jo 14,6 statt "ein ewig Evangelium" "ein new Ev.", weil von den Lutheranern der Engel oft von Luther verstanden ward. Der Bogen wurde umgedruckt, doch haben sich einzelne Exemplare mit der verfälschen Stelle erhalten. Uhnlich brachte ein kathol. Setzer in die Ausg. Nürnberg 1670, Fol., 25 das Fegfeuer, nämlich Jud 23: und rückt sie aus dem Fegfeuer. Die Wittenberger Ausgg. wurden seit 1626 zu Frankfurt a. M. gedruckt, s. J. Deutschmanns Borrede der Ausg. 1695, 12°. Wehrere Ausgaden gaben durch ihre Anderungen im Texte oder auch durch ihre Zuthaten großen Anstoß. Die von J. Salmuth in calvinistischem Sinne glossierte Bibelausgabe der sächsichen Arpptocalvinisten. Nik. Arell u. a., Dresd. 30 1590—1593 (bis Ende der Chronik) wurde unterdrückt. Ebenfalls wegen ihrer cal-vinistischen Tendenz erfuhren herbe Angriffe die Ausgaben des David Bareus, Neu-stadt a. d. Hardt, 1587 und öfter, gegen den sich die Tübinger Jak. Andrea und J. Ge. stadt a. d. Hardt, 1587 und öfter, gegen den sich die Tübinger Jak. Andreä und J. Ge. Siegwart erhoben; die zu Herborn 1595 und öfter, gegen welche die theolog. Fakultät zu Wittenberg eine Warnung ausgehen ließ; die des Paul. Tossaus, Heidelberg 85 1617, 18 Fol. und öfter (über die Ausg., Basel 1665, Fol., sol., sol., sol.) Buxtorf-Fasseisen, Baserische Stadt- und Landgeschichten aus dem 17. Jahrhundert, Heft 3, Basel 1877, 8°, S. 7° st.), gegen den besonders der Gießener J. Windelmann auftrat; endlich die Stuttg. Ausg. vom Jahre 1704. In anderem Sinne erregte die mystische und prophetische Bibel (v. H. Horde), Marb. 1712, 4°, Anstoß, die sich als "auffs neue nach 40 dem Grund verbesseisen" gab, die zu Ebersdorf 1726, 4° aber wegen ihrer im zinzen-dossischen Sinne meisternden Summarien. Neuerlich erregte die Bibelausgade von Ric. Funk, Altona 1815, 8°, einen Sturm, weil in den Inhaltsanzeigen und Erkläumgen "ein neuer Glaube" gelehrt werde. Freilich war damals dieser Glaube der alte, aber indem er in dieser Form in Umlauf gebracht werden sollte, setzte dagegen die 45 estatende Orthodoxie alle Hebel an. Die schwache Regierung gab nach, Ende 1817 wurden die noch unversauften Exemplare (3937; die Aussage betrug 7500) von der wurden die noch unverkauften Exemplare (3937; die Auflage betrug 7500) von der Regierung aufgetauft, vgl. Nic. Funt, Gesch. d. neuesten Altonaer Bibelausgabe, Altona 1823, 8.

Es konnte nicht fehlen, daß in die Ausgaben durch Willtur, Jufall und Nach- 50 affigieit Berfchiedenheiten mannigfaltigster Art eindrangen. Daß in der Orthographie gendert, alte Worte und Wortformen beseitigt wurden, war noch das Geringere, doch blieb ber gar modernisierende Bersuch in der Braunschweiger Exzellenzbibel 1756 verbled der gar modernisterende Versuch in der Braunschweiger Exzellenzbibel 1756 verstinzelt stehen. In der That wurde ja auch die Sprache eine andere, Wörter kamen außer Gebrauch oder wechselten ihre Bedeutung, so daß zum Verständnis der ursprüng= 55 lichen Übersetzung Erklärungssschriften nötig wurden, s. Hopf a. a. D. S. 230 ff. In diese Hinsigk tragen die einzelnen Ausgaben in der Regel mehr oder weniger den Stempel ihrer Zeit. Aber es that not, von Zeit zu Zeit der Willkür und Nachlässigskie ernstlich entgegenzutreten und auf das Ursprüngliche zurückzuschauen, um nicht gar am Ende einen Wechseldag zu haben. Unter den Männern, die sich so um Korretts 60 keit verdient machten, ist besonders J. Dieckmann, † 1720, hervorzuheben, dessen Stadeschen Ausgaben 1690 und öster hervorragen. Die Ausgabe vom J. 1703 diente

ben sehr treuen Cansteinschen zur Grundlage. Seit 1717 druckt die Cansteinsche Bibelanstalt in Salle mit stehenden Lettern Bibeln und sie hat seitdem über fünf Millionen ganze Bibeln und Bibelteile unters Bolt gebracht, vgl. A. Canstein. Den Salleschen Text gaben auch die Bibeln (ohne Apotrophen) der englischen Bibelgesellschaft. Die 5 Marburger 1808 besorgte J. M. Hartmann und G. W. Lorsbach, die revidierte, B. G.

Teubneriche 1850 W. Hopf.

Les Abersetzung galt auch in der lutherischen Kirche nie als unverbesserlich und so hat es im Laufe der Zeit an Borschlägen zur Verbesserung nicht gefehlt, aber legte, oder wollte man Hand ans Wert legen, so erregte es Anstoß, wie unter andern das 10 Beispiel A. H. Krandes zeigt, s. Guerise, A. H. Frande S. 284 ff., 326 ff.; ausspäterer Zeit vgl. C. K. Aichinger, Unvorgreisliche Borschläge u. s. w., Regensburg 1774, 8°. In unser Zeit ist das Vornehmen einer Verbesserung von I. F. v. Meyer R. Stier, C. Möndeberg, R. Frommann (Vorschläge zur Revisson v. M. L. Viele-übersetzung, H. 1, 2, Halle 1861, 1862, 8°), u. a. wiederholt in Anregung gebrach—15 und in verschiedenem Sinne erörtert worden; über Stiers Bemühungen s. E. N. Stier—Rerind einer Darstellung leines Lebens — 2. Ab (Wittenberg 1868), S. 1.77 ff. Bersuch einer Darstellung seines Lebens —. 2. Bb (Wittenberg 1868), S. 177 ff 290. Bon einer einsachen Rückfehr zur Ausgabe von 1545, s. 5. Hupfelb R. Jense Lit.-3t. 1842, Nr. 253 ff., konnte im praktischen Interesse nicht die Rede sein; in Frag konnte nicht die Statthaftigseit und Notwendigkeit einer Verbesserung in L.s Geist konnte nicht die Statthaftigkeit und Notwendigkeit einer Verbesserung in L.s Geistschmen, sondern nur die nähere Art der Ausführung. So haben, um von kleinere Anfängen der Art abzusehen, J. F. v. Meyer, E. Ch. F. Araus (Tüb. 1830, 8°) und W. Hofingen der Art abzusehen, J. F. v. Meyer, E. Ch. F. Araus (Tüb. 1830, 8°) und W. Hofingen der Aufl. Leipzig und Dresden 1854, 8° und 16°), eine Berichtigung von genommen. Letztere haben in der Form nur einzelne veraltete und weniger deutliche Worte geändert, aber dem Sinne nach das Richtige nach dem Grundtexte zu gedem Werte, dagegen hat sich ersterer (Franks. a. M. 1819, 3 Bde; 3. Aufl. Franksurt a. M. und Erlangen 1855, 4°; 6. Aufl. sohne Ammerkungen neu revidiert von R. Stier, Braunschweig 1856, 8°), in der Berichtigung große Freiheit gestattet, und noch kühner ist Stier (nochmals nach J. Fr. v. Meyer berichtigt. Mit Apotrophen, Bielefeld 1856. 8°; 3. Aufl. 1867. 8°), porgegangen. Es stand nun so, das neben der Caniteinschen eine 3. Aufl. 1867, 8°), vorgegangen. Es stand nun so, daß neben der Cansteinschen etwa 20 noch sechs Textgestalten der luth. Bibelübersetzung verbreitet waren, vgl. C. Mondeberg, Tabell. Uebersicht der wichtigsten Barianten der bedeutendsten gangbaren Bibelausgaben. NI., Halle 1865, 4°; AI. I—IV, 1870, 1871, 4°. Diesem Ubelstande ließ sich nur badurch abhelsen, daß man durch Revision und Berichtigung einen guten, der Art und Einsicht unserer Zeit entsprechenden Lutherschen Text herstellte, der durch alle Bibel-35 gesellschaften verbreitet, zur allgemeinen, eigentlich kirchlichen Geltung täme. Rach Mönckebergs Anregung (L.s BU. und die Eisenacher Konserenz 1855) wurde auf den Richentagen zu Stuttgart und Habt in die Etzenacher Rometenz 1855) wurde auf den Richentagen zu Stuttgart und Habt und 1857 und 1858 die Angelegenheit dem Obertitichentate in Berlin empfohlen, der sie 1861 und 1863 dei der Lichenkonferenz in Eisenach zur Beratung brachte (vgl. "Borschläge zur Revision von D. M. L.S BU."
40 Corrigenda des Cansteinschen Textes I. Hetze Theologisch-kritischer Teil von C. Möndeberg, Halle 1861; II. Heft: Sprachlicher Teil von Dr. C. Frommann, Halle 1862). Diese beschloß, sie zwar auf mögliche Weise zu fördern, aber nicht unmittelbar krichenzeischen sie in kaktischen und hrechtischen Siellen zu norfehren sein mehr die Alueführen und hrechtischen Siellen zu norfehren sein mehr die Alueführen und hrechtischen Gielliche zu norfehren sein mehr die Alueführen und bereitung hatte, wie in sachlicher und sprachlicher Sinsicht zu verfahren sei, ward die Ausführung einer Rommission von Theologen verschiedener Farbe übertragen. Gine durchgreifende Revision und Berichtigung hielt man (leider) für unmöglich und glaubte aus praktischem Interesse sich auf das "Notwendige und Unbedenkliche" beschränken zu sollen. Die Rommission hat mit Fleiß und Sorgfalt ihrer schwierigen Aufgabe obgelegen. Als Resultat ihrer Arbeit erschiert das NI., revidiert Halle 1867, 8°, und wieder 1870 (vgl. J. W. Grashof, Die revidierte A. der luth. Übers. des NI., tritisch beseuchtet, Köln 1868, 8°), das erste Buch Mose, revidiert mit Borbemerkungen und Erläuterungen von Ed. Riehm, Halle 1873, 8°, die Psalmen von K. Fr. Schroeder, Halle 1876, 8°, endlich 1883 Die Bibel oder die ganze heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach aber deutschen Aberschaften Proposelischen Archeiten. Schroeder der im Auftrage der Eisen. = oer deutschen Abersetzung D. Wartin Lutgers. Erster Aborua der im Austrage der Expens55 acher deutschen evangelischen Kirchenkonferenz revidierten Bibel (sogen. Probebibel),
Halle a. S., Berlag der Buchhandlung des Wassenhauses, 1883, LXX. 916, 167—
312, 14 S. (Überwachung des Drucks durch Dr. v. Gebhardt). Im Jan. 1890 wurde inr
einer Konferenz zu Halle die eigentliche Revisionsarbeit zum Abschluß gebracht; der erste
Abdruck des schließlich angenommenen Textes erschien in Halle 1892 (XVIII [2],
60 926 [2], 166 [2], 316, 24. 12 Seiten). Derselbe wurde sofort insbesondere von der

württemberg. Bibelgefellicaft verbreitet, mahrend sich Norddeutschland, namentlich Mecklenburg, gegen ihn zum Teil noch fprode verhalt. Es ist nicht möglich die Litteratur aufzuzählen, die seither für und wider die "Probebibel" und die "Durchgesehene" erschienen ist. Roch vor Ausgabe der Probedibel E. Riehm, zur Nevision x. (Halle 1882 Osterprogramm), Düsterdiech, die Revision x., Hannover 1882. Der IHJB von 1885 zählt setwa ein Viertelhundert Veröffentlichungen auf; z. B. von E. Hohden (Stimmen aus etwa ein Viertelhundert Beröffentlichungen auf; z. B. von E. Hohdach (Stimmen aus Mürttemberg über die deutsche Probedibel), Ramphausen, Rauhsch, Aliesoth u. Luthardt, Möndeberg, Schlottmann, V. Schulze, Zittel; Lagardes Urteil ist schon genannt; her= vorgehoben sei das "Gutachten der deutsch-romanischen Settion der Philologenversamm= lung zu Dessau 1885". Im ThIV von 1886 sind 12 Arbeiten aufgeführt, 1887 der 10 offizielle oder wenigstens offiziöse Bericht der Eisenacher Konferenz von Kohlschütter, Die Revision der Lutherschen Bibelübersetzung, 26 S. Das Borwort zur "Durchzgesehenen" ist von Frick († Jan. 1892); das zur Probedibel von Schröder († 1895); die am ersteren Orte mehrsch erwähnte Arbeit Fricks "Das Wert der Bibelrevision" ist nicht erschienen; statt ihrer kann A. Kamphausens Kettoratsrede vom 18. Oktor. 1893 15 dienen "Die berichtigte Lutherbibel" (vgl. dazu auch Jehle, Rtz 4. 1893, 579—612, 5. 1894, 761—773). Das schließliche Urteil über die Arbeit wird nicht sie schafellen, wie das von de Lagarde, aber die Bergleichung mit der englischen und mit der schweiz. wie das von de Lagarde, aber die Bergleichung mit der englischen und mit der schweiz. Revisionsarbeit durfte zeigen, wie viel weiter man hatte geben tonnen und sollen.

## e) Übersehungen nach Luther.

Neben Luther als Übersetzer aufzutreten konnte man sich nicht eben versucht Neben Luther als Uberseher aufzutreten konnte man sich nicht eben versucht fühlen, und in der That erschien evangelischerseits, abgesehen von der achtungswerten Arbeit der Antitrinitarier Ludwig Haetzer und Hans Denat, der Übersehung der Propheten, Worms dei Peter Schöffer 1527, Fol. (800 Mart), und oft (1. Jos. Lord, die Bibelgesch. Bd 1, S. 439; Panzer, Beschr. d. ält. Augsp. Ausgg. d. B. 25 105ff.; Baumgarten, Hall. Bibl., 8, S. 285 ff.; Heberse in den AhStk 1855 S. 832 ff., 889), der auch Luther (Werke von Walch 2, S. 323) Runst und Fleiß nicht absprach, wenn schon etwa ein unedler Ausdruck mitunterläuft (Jes 58, 1 Schren, daß dir der Hardt), nur die Jüricher Abersehung, vgl. J. Mezger, Gesch. der deutschen Bibelübersehungen in der schweizerisch=ref. Kirche, Basel 1876, 8°, und dazu Jenaer 20 873, 1877 Ar 8. Thestk 1878, S. 345f

L3. 1877, Nr. 8, ThStR 1878, S. 345 f.

Daß in Jürich L.s Arbeiten soson nachgedruckt wurden, wurde schon bemerkt, aber da die Propheten und Apotryphen zu lange auf sich warten ließen, legte man selbst Hand ans Werk. Beide erschienen als 4. und 5. Teil des AT.s 1529, Fol. und 12°, in neuer Übersehung, erstere "durch die Prädikanten zu Z.", letztere durch Leo 35 Jud mit der näheren Bezeichnung: "diß sind die bücher die dy den alten onder Biblische geschrifft nit gezelt sind, auch dy den Ebreern nit gefunden". Aufnahme sanden darunter und das 3. U. 4. B. Esr und das 3. B. der Mat, dagegen sind erst später in den Aussehen des Kabet Alseriä und der Gesene der 3 Tünglisse im Kauersten des Gebet Ausgaben das Gebet Afaria und der Gefang der 3 Jünglinge im Feuerofen, das Gebet des Manaffe und die Stude in Esther hinzugekommen. So erschien als ganze Bibel 40 die Züricher 1530, 4°. Weggelaffen wurden alle Borreden und Gloffen, im Texte wurden Druckfehler beseitigt, aber sonst erhebliche Underungen nicht vorgenommen. Die Apokryphen stehen am Ende der ganzen Bibel. Bemerkenswert ist sosort die Ausgabe 1531, 2 Bde Fol., und nicht nur wegen ihrer trefflichen außeren Ausstattung. Voran-1531, 2 Bde Fol., und nicht nur wegen ihrer trefflichen äußeren Ausstattung. Vorangeht eine "turze vermanung und eynleytung an die Christenlichen läser dier Biblischen 45 bücher", eine wohlgelungene Arbeit, wie ich nicht zweifle, Zwinglis; beigegeben sind Summarien und häufigere Parallessellen, eingefügt viele kleine Holzschnitte, doch das wichtigste ist, daß nun von den Hagiographen Hi, Ph. Sprichw, Prd und He Züricher eine eigene Übersetzung gegeben haben, weiteres über sie s. die Mezger a. a. D. S. 95 sf. Die solgende Ausg. 1534, 2 Bde 4°, ist, von einigen Änderungen 50 im den Justaten abgesehen, von dieser irgend wesenklich durchaus nicht verschieden und wur durch die Anpreisung des Druckers Ch. Froschwer, daß die Diener des Wortes in Jürich "die gantz Bibel grundtlich und engenklich verteütschet" zu höheren Ehren gekommen. Die Übersetzung selbst ist also größtenteils der Luthers, die angebrachten Ansberngen sind ganz überwiegend diesersieren diese sahlreich dagegen sind 55 derungen sind ganz überwiegend dialettischer Art und als solche zahlreich, dagegen sind 55 der materiellen nur wenige und wenig bedeutend. Wenn Luther brieflich (L.s Briefe, hemusg. von de Wette 3 S. 460) über Juds Arbeit urteilt: mirum quam nihili sint, so läßt sich dagegen nicht wohl auftommen, aber auch die Übersetzung der anderen Bucher der Zuricher trägt wesentlich denselben Charatter. Die Sprache ist hart und

schwerfällig, der Sinn sehr oft nicht getroffen; sichtlich erstrebte man Wörtlichkeit, aber indem man denn doch keinen Jargon geben, sondern verständlich sein wollke, verirrte man sich nicht selten zum Platten; jedenfalls war es ein Produkt, das nur einem beschränkten Kreise dienen und zusagen konnte. — Ein Berzeichnis der späteren Ausgaben 5 geben J. C. Nüscheler vor der Ausg., Zürich 1755, Fol., und in J. Lord a. a. D. 1 S. 212 ff.; J. J. Breitinger in J. J. Simler, Sammlung alter und neuer Ur-tunden II, 2 S. 381 ff., und Mezger a. a. D. S. 109 ff. Aus der weiteren Geschichte der Übersetzung noch dies. Die Bersabteilung erhielt zuerst die Ausg. 1589, 4°. Die Ausgabe von 1548, 2 Bde Fol. und 4°, will Wort für Wort mit dem Hebrässchen von verglichen sein, sodaß sie "an vil orten verbessere" und "das Teutsch netz dem Hebrässchen vil näher dann vor pe worden" sei; in Wirklichteit aber weicht sie nach Text und Beigaben von den unmittelbar vorhergegangenen Ausgaben von 1542, 4°, und 1545, Fol, durchaus nicht ab: dagegen hatte schon die Ausgabe von 1539 und 1540, 2 Bde Fol. eine neue Borrede erhalten und war unter Beihilfe des judischen Konvertiten Dich. 15 Adam verbessert worden. In den folgenden Ausgaben folgte man ganz überwiegend der von 1548. Selbstwerständlich änderte sich mit der Zeit dialektisch mancherlei, Drudfehler in Menge schlichen sich ein und auch willkürlich wurde da und dort geändert. — Die vom Antistes J. J. Breitinger besorgte Ausgabe des RT.s 1629, 4°, giebt nicht eine neue Übersetung, sondern eine ziemlich durchgreifende Revision der Züricher nach 20 der Ausgabe von 1622, 8° (das forrigierte Exemplar ist auf der Züricher Kantonsbibl.). Da Breitinger in sprachlicher Sinsicht reaktionar verfuhr, um das Buch dem Bolte wie-Da Breitinger in prachlicher Hinsch reattionar versunt, um das Buch dem Boite wiesberum "in seiner Eidgenöss. anerbornen mutterspraach" zu geben, sonst auf möglichste Wörtlichkeit ausging, so sind wohl Anderungen, aber nicht eben Verbesserungen "an unzalbar vil orten" bemerkdar. Dennoch wurde diese Arbeit nicht nur 1642 und 1656 wieder aufgelegt, sondern sie sand auch Aufnahme in die Bibelausgabe 1638, Fol. Letztere Ausgabe hatte im AX. wieder mancherlei Nachbesserungen ersahren. Seit 1661 nahm man einen großen Ansauf zu einer durchgreisenden Überarbeitung der Übersetzung und an Kräften sehlte es nicht, man errichtete ein collegium biblicum und arbeitete sleigt, aber da lähmte die allerdings begründete Furcht damit Anstoß zu geben ("Ins-30 gemein vermeinen die H. Capitulares es senge weder notwendig noch erbaulich, daß abermalen im Text etwas geändert werde") die Kraft: die neue Ausgabe 1665 abermalen im Lext etwas geandert werde") die Kraft: die neue Ausgabe 1665 bis 1667, Fol. und 4°, brachte zwar Anderungen und auch Besserungen, aber keinesswegs eine den Zeitverhältnissen entsprechende Umarbeitung, vgl. J. J. Breitinger in J. J. Simler, Sammlung v. I, 3, S. 914 ff.; II, 1, S. 113 ff., doch auch Mezger a. a. D. 35 S. 230 ff. Bon den weiteren Ausgaben, s. Mezger a. a. D. S. 253 ff., heben wir als revidierte die von 1724, 4°, die von 1755, 2 Bde Fol., von J. Casp. Ukrich besorgt, vgl. J. S. Simmler a. a. D. II, 1, S. 365 ff., hel aber die von 1772, Fol., hervor. Behtere mar noch dem Grundterte lehr steibig und in Challick narhalset Letztere war nach dem Grundtexte sehr fleißig und mit Geschick verbessert, erregte aber wegen ihrer rationalisierenden Beigaden Anstoh, so daß sie erst später die verdiente Anstonung sand. Durchgreisenderes geschah im 19. Jahrh. zuerst in der Ausgade von 1817, Fol. u. 3 Bde 8°, desponders aber in der vom J. 1860, 8°, dann wider 1868, 8°, zuletzt 1882 revidiert, unter gewissenhaster Benutzung der bisherigen exegetischen Ergebnisse. So hat die Übersetzung, die auch in Thurgau, Glarus und Graubünden Berbreitung sand, ihr diesetzischen Ergebnissen ersentische Ergebnissen ersenten ersentische Ergebnissen ersenten er 45 Richtigkeit kann sie sich den besten zur Seite stellen; freilich ist sie nicht aus einem Gusse gekommen, und gerade die erstrebte Treue führte nicht selten zu Schwulft und Untlarheit. Auch in der Schweiz wurde von der evang. Konferenz der Landeskirchen 1858 eine Rommission bestellt, von dieser 1861 eine Revisionsprobe vorgelegt, von einer 1877 neuberufenen, welcher auch Prof. Rautich, damals in Bafel, angehörte 50 1878 eine neue Probe vorgelegt, und im Serbst 1892 Die Arbeit abgeschlossen. Über beren 1878 eine neue Probe vorgelegt, und im Herbit 1892 die Arbeit abgeschlossen. Uber deren Ergebnis "Das Neue Testament nehst Psalmen. Nach dem Grundtext revidierte Uebersetzung" (I. Huber, Frauenfeld 1893, Fres. 1,15, geb. Fres. 1,60) s. Lie. theol. Eduard Riggenbach, Die schweizerische, revidierte Übers. des NT.s und der Psalmen. Ein erweiterter Bortrag, Basel. Reich 1895. "Beim NT. haben die Arbeiten von den Ergebnissen der Textkritist gewissenhaften Gebrauch zu machen"; schon diese eine Borschriftzigt den Unterschied von der deutschen Arbeit; dem AT. solle auch von ihnen noch, "abgesehen von zwingenden Fällen", der massoretische Text angenommen werden. Doch ist vom AT. außer den Psalmen noch nichts erschienen. (Begleitwort zu der im Auftrage der deutschen erungelischen Kirchenkonferenz durchgesehenen Ausgabe, Halle, 60 Verlag der Cansteinschen Bibelanstalt 1892). 60 Berlag der Canfteinschen Bibelanftalt 1892).

Die katholische Rirche konnte bei dem wunderbaren Erfolge der Lutherschen Ubersetzung nicht zurückbleiben; daß sie dieselbe als verfälscht verschrie, wollte nicht verfangen, das echte mußte dafür geboten werden. Nachdem zuerst Jac. Beringer Luthers Übersetzung des NL.s mit wenigen, fast nur dialektischen Anderungen, stillschweigend zum Frommen seiner Leute verwendet hatte, Speier 1526, Fol., s. Gerapeum 15 S. 333 ff., s strommen jetner Leute verwender hatte, Speter 1526, Hol., j. Setapeum 15 S. 333 p., s trat Hier. Em ser, "der Sudler in Dresden", auf den Rampfplatz, sein N.T. erschien Dresden 1527, Fol. Ein Jusall wollte, daß es in der Offend. Jo ganz dieselben Holzschnitte (2 ausgenommen) hatte, wie Luthers Ausgade, aber das ging ehrlich zu, denn die Formen waren von Luc. Cranach gekauft, s. Palm a. a. D. S. 80, anders stands mit dem Inhalte. Emser erstärt weislich die alte und neue Translation nur 10 emendiert und zurechtgebracht zu haben, in der That hat er aber nur eigene Glossen gegeben, die Übersetzung Luthers dagegen mit geringfügigen sprachlichen und wenigen Beränderungen nach der Bulgata beibehalten. Luther lachte der großen Weisheit, der Sacke war auch in gedient Das Merk ist dann aft wieder gedruckt marden i. Ge M Sache war auch so gedient. Das Wert ist dann oft wieder gedruckt worden, s. Ge. B. Panzer, Bersuch einer turzen Gesch. der röm. tath. deutschen Bibelübersetzung, Rurnb. 15 1781, 4°, S. 47 ff. Gegen den Druck in Rostock erklärte sich Luther, j. D. Krabbe, 1781, 4°, S. 47 ff. Gegen den Druck in Rostock erklärte sich Luther, s. D. Krabbe, Die Universität Rostock im 15. und 16. Jahrh. 1 (Rostock und Schwerin 1854, 8°), S. 384 f.; Luthers Briefe, herausgeg. von de Wette 3 S. 528 f. Ganz verunglückte J. Ecks Bibel, Ingolstadt 1537, Fol., und einigemale aufgelegt, s. Banzer a. a. D. S. 132 ff., denn im NX. war Emsers Ausgabe im wesentlichen nur sprachlich noch ver= 20 schlechtert, deibehalten, im UX. aber gab er die ältere Übersetzung, vol. die Ausgaben Augsburg 1477 und 1507, sprachlich etwa und nach seiner Bulgata, aber nichts weniger als durchgreisend ändernd; sein Deutsch ist unter aller Kritist, vol. Th. Wiedemann, J. Eck, Regensburg 1865 S. 615 ff.; G. Keferstein, Der Lautstand in den Vibelüberssetzungen von Emser und Eck, Jena 1888 (Diss.). W. Schlüter, Bruchstücke von Emse Riedersächsischen NX. Rostock 1530 (Reuer Anzeiger f. Bibliogr. u. Bibliothekwiss. 1884, Juni 194 f.).

Mehr Glück machte der Dominitaner Dr. J. Dietenberger mit seiner Bibel, Mainz 1534, Fol., und oft, s. Panzer a. a. D. S. 94 ff. Indem er sich im RI. fast ganz an Emser hielt, die Apotrophen fast wörtlich aus Leo Jud abschrieb, 30 in den übrigen Büchern des AI.s aber Luther start benutzte, doch im einzelnen nach der Bulgata umformte, so steuerte er selbst nicht eben viel bei. Seine Sprache ist muh, ungefüge; seine Tendenz polemisch. Er wollte die ungesauberten Biblien der "Chymassien" von ihrem Unflat segen und reinigen und ruft daher sofort allen deutschen Chriften zu:

"Rommt her on forcht, lefft mich allein. Das euch vil zeit ift abgeftolen, Ben mir habt pr Gots wort gang rein. Durch falfche Bibel unverholen. Bier findt pr, wie pr fent verfürt. Gans, trem, rein, mar, werd ich gespürt."

(Berghauer schließt seine Βιβλιομάχεια d. i. Biblischer Feldzug und Musterung vieler 40 sammerlich verfälschten Bibelen —, Oberammergau 1746, 4°, mit den Worten: Du verfälschte Bibel | Bift des Teufels Kübel | Wo stedt alles Uebel).

Rachdem dieses Wert von Casp. Ulenberg, † 1617, Köln 1630, Fol., start übersacheitet, dann wieder von den Mainzer Theologen, Köln 1662, Fol., verbessert worden war, erschien es gewöhnlich u. d. T.: Catholische Bibel, s. die Ausgaben hei Panzer 45 a. a. O. S. 160ff., 177 ff., und so hatte die kathol. Kirche allmählich eine Übersetzung ethalten, die von ihrer Grundlage zwar sehr bedeutend, aber nicht zu ihrem Borteil abswich; im ganzen herrschte das Streben nach Wörtlichkeit, der Text der Sixtin. Bulgata war maßgebend.

Etwa nach Berfluß eines Jahrhunderts versuchte man sich zunächst in den pros 50 testantischen Kirchen wieder in neuen Übersetzungen; sie sind ein treuer Spiegel des Zeitzeistes: Glaube wie Unglaube, Bertiefung wie Berflachung, Reaktion wie Revosution suchen darin ihre Siege. Die äußersten Extreme, widersinnige Wörtlichkeit, und schales, das Schriftwort mehr als nur verwässerndes Modernissieren wurden durchgemacht und Klopstocks Ode "die deutsche Bibel", daß der hl. Luther bitte für die Armen, 55 benen Geistes Beruf nicht scholl, war schon lange vorher am Platze. Aber auch die Besseren übersetzen in gar manchen Stellen allerdings richtiger, etwa auch besser, im ganzen aber, der deutschen Art, dem biblischen Tone nach blieben jie hinter Luther weit

zurud, sodah es gar nicht wunder nimmt, wenn es die Mehrzahl dieser Uberseher nur ju einer fluchtigen Bedeutung zu bringen vermochte. Bon gangen Bibeln ericbien zuerft ju einer fluchigen Bedeutung zu dringen vermochte. Von ganzen Bwein erschien zuert die des reformierten J. Piscator, Herborn 1602ff., 4 Bde 4°, und oft, die sogenannte Strasmich-Gott-Bibel (Mc 8, 12, "wann diem geschlecht ein zaichen wirdt gegeben werden, so strachen ehemal. Kanton Bern (s. J. J. Frickart, Beiträge zur Geschichte der Kirchengebräuche im ehemal. Kanton Bern, Narau 1846, 8°, S. 52; Mezger a. a. D. S. 286 ff., vor allem Rud. Steck, Die Piskatorbibel und ihre Einführung in Bern im Jahre 1684. Eine Studie zur Borgeschichte der schweizerischen Bibelübersetzung, Rekstoratsrede, Bern 1897), und auch in einigen anderen Gegenden in kirchlichen Gebrauch kam. In Bern erschien 1684, 4 Bde Fol. und 4°, eine offizielle Ausgabe, der im Laufe der Zeit weitere solgten; noch 1847—48 wurde sie von der dortigen Bibelgesellschaft neugusoeleet. Die Übersekung ist wrachlich schwach, under hert die biech änglische aufgelegt. Die Übersetzung ist sprachlich schwach, undeutsch und breit, sie sucht ängstlich den Text wiederzugeben, latinisiert aber daneben so start, daß die Benutzung der lat. Ubersetzung des Junius und Tremellius dabei sichtbar ist. Rotiert sei die Übersetzung 15 "allerlen" für πάντας und πάντων 1 Ti. 2, 1. 4. 6. Tit 2, 11. — In der lutherischen Rirche erschienen zuerst die Peritopen in der "Evang. Kirchen-Harmonen" des Herzogen August von Braunschweig 1644 neu übersetzt, vgl. J. M. Göze, Verzeichnis seinem Samml. 2c. S. 198 ff., als aber auf Befehl desselben Herzogs der jungere J. Sauber eine Übersetzung übernommen hatte, so wurde nach dem Tode des Herzogs der Drusseine Übersetzung übernommen hatte, so wurde nach dem Tode des Herzogs der Drusseinhibiert und das Gedrucke (Lüneb. 1666, 4°, die 1 Sa 17, 58) unter Verschlussenommen; das Prinzip strenger Wörtlichkeit herrschte auch hier, übrigens vgl. Göze a. a. D. S. 212 ff. Im folgenden Jahrhundert entstand im mystischen Interesse die Verledurg er Bibes 1726—1742, 8 Bde Fol., von J. F. Haug u. a. mit einer nicht eigentlich neuen, sondern nach dem Grundtext ziemlich start überarbeiteten Lussesschlang, daneben ward aber auch die Jüricher übersetzung benutzt, s. Wezger a. a. D. S. 283; u. A. Bibelwerte. Die Wertheim steel, Wertheim 1735, 4°, von T. Kor Schwidt wur der erste die von J. Lor. Schmidt, war um mehrere Jahre verfrüht: es durfte nur der erste, die 5 Bücher Moses enthaltende Band ans Licht gestellt werden. Die Ubersetzung ist abgeschmadt breit und umschreibend und dabei herricht das naturalistische Interesse alles 30 auherordentliche und wunderbare zu beseitigen. I Mose 19, 26. "Lots Frau blieb zurück und sahe sich eine Weile um: wurde aber von dem Feuer ergriffen und lag nachgehends da, von harzichtem Dampf angelaufen und erstarrt, wie ein steinernes Bilb." Bgl. Sammlung von (34) Schriften für und gegen das Werth. Bibelwert 1738, 4°, und J. R. Sinnhold, Ausf. Hiftorie der W. Bibel, Erfurt 1739, 4°. — Dem 1738, 4°, und J. A. Sinnhold, Ausf. Historie der W. Bibel, Erfurt 1739, 4°. — Dem se gelehrten J. D. Michaelis fehlte zum Überseter der gewandte, treffende deutsche Ausdruft und Geschmad, seine Übers. (AT. Gött. 1769 ff., 13 Bde 4°, 2. A. 1—4 und 6, 1773 ff.; ohne Anmerk. AT. 1789, 2 Bde 4°, AT. 1790, 2 Bde 4°) ist breit, echt hausbackene Kost damaliger Zeit; vgl. (C. F. Bahrdt) Kritisen über die Mich. Bibel- übersetung, Frankf. a. M. 1773, 8°, und J. H. Boh in Jen. Allg. Litt.-It. 1804, 40 Kr. 25. Breit und matt übersetzt auch J. H. Woldenhauer, AT., Quedlindurg 1774 ff., 10 Bde 4°, AT. 1787 f., 2 Bde 8°. Simoldenhauer, AT., Quedlindurg 1774 ff., 10 Kde. Berl. u. Bas. 1782, 3 Bde 8°, paraphrasiert mit engerem Anschluß an die Textesworte in modernisierender Weise. Die historischen Bücher des AT.s. sind im Auszuge gegeben, die Ergonselsen innontisch in einander nerkömpleen. Im durch seine "edele und gebildete" Übersetzung, statt der veralteten Lutherischen, zum Berständenis der hl. Schrift zu verhelfen, gab Prälat Ge. F. Griesinger die hl. Schrift "nach den neuesten besten deutschen Übersetzungen" heraus, Stuttg. 1824, 8, worin von 11 neutestamentl. Briesen die Bahrdts gegeben ist. Doch die Zeit hatte bereits gezeigt, daß sie besseres haben wollte und geben tonnte, denn die Ubers. von W. L. M. de Wette, 50 und 3. C. B. Augusti, Seidelberg 1809-1814, 6 Bde 8°, bezeichnet jedenfalls einen bedeutsamen Fortschritt und namentlich hat sie durch den Rückritt Augustis, der der Arbeit in keiner Beziehung gewachsen war, in der 2. umgearbeiteten Aufl. 1831 f., 3 Bde 8° (3 Aufl. 1838 f., 4. Aufl. 1858), bedeutend gewonnen. In Anschluß an Luthers Art verdindet de Wette mit außerordentlicher Gewandtheit in kurzem, treffen-55 dem, geschmackvollem Ausbruck exegetischen Tatt, der über Schwierigkeiten nicht selten glücklich hinüberhilft. Die Übersetzung in Bunsens Bibelwerk (Leipz. 1858 — 1869, 8'). bie Hagiographen von Ab. Kamphausen, die Apotrophen und das NI. von H. J. Holksmann soll als verständlichere dem Gemeindeinterresse dienen; ebenso die Darbystische. Bon dieser erschien zuerst das NI. (4. Aufl., Elberseld, E. Brodhaus, kl. 4'), dann o auch das Alte.

Jahlreiche Übersetzungen erschienen in der katholischen Kirche. Die herkömmliche tholische blied meist die Grundlage, man solgte der Bulgata, derücksichtigte hier und da wa den Grundtext, selten nur diesen. Anderungen wurden genug angebracht, sie begenen aber überwiegend nur die Form; die Sprachform wurde der eben herschenden nbequemt. Die Extreme wurden vermieden, man hielt sich meist treu und verständlich, bin diesem Sinne hielten sich zur früheren Ih. Aqu. Erhard, Augsd. 1722, 2 Bde Fol., Ausst. 1748, die Benediktiner des Kl. Ettenheimmünster unter Leitung von Germ. artier, Ronstanz 1751, 4 Bde Fol., 3. Ausst. 1770 (paraphrasierend), Fr. Rosalino "von unzäligen Sprachfehlern gereiniget"), Wien 1781, 3 Bde 8°, Geibt, Prag 781, 8°, Ign. Weitenauer, Augsd. 1777—1781, 14 Bde 8°, und (Jos. Fleischüt), so suld 1778 st., 8°. Als neu verdeutscht siebt sich die anonnyme, Wien 1793, 12 Bde 8°. Selbstständiger arbeitete H. Braun, Augsdurg 1788—1805, 13 Bde 8°, 2. A., verdessert on M. Feder, Nürnberg 1803, 3 Bde 8°, 3. A., umgearbeitet von Jos. Fr. Allioli, kürnd. 1830—1832, 6 Bde 8°, worauf sie, da sie allerdings durch den letzteren eine ndere Gestalt gewonnen und mit Bermeidung des Modernisserns auf Luthers Art is urückgelenit hatte, unter Alliolis Ramen erschien, so verd. Ausst. Landshut 1838, i Bde 8°, vom R. erschien die 4. Ausst., Landsbut 1855, 8°. Im gleichen Sinne, der auch aus der Bulgata hat H. J. Jädt, Leipzig 1847, 8°, übersetzt. Aus dem brundtexte übersetzt Dom. v. Brentano, aber ziemlich frei und modernisierend; das R. erschien zuerst kennern 1790 s. R. B., sicht. Sie wurde fortgesetzt von Th. A. Deseier und J. M. A. Scholz, Frants. a. M. 1828—1830, 4 Bde 8°. Treuer hielten ich K. und Leand. van Eh, N.L., Gulzd. 1807, 8°, und sehr oft, N.L. von L. v. E., 25 Bde, Sulzdach 1822, 1836, 8°.

Roch sei bemerkt, daß man es auch an Übersetzungen ins Judendeutsch nicht fehlen ieß und daß selbst einige Afterübersetzungen (abgesehen von denen aus der Bulgata) eliesert wurden. Eine aus dem Französischen des Martin enthält das aus dem Französischen übersetze, von Rom. Teller, J. A. Dietelmair u. a. besorgte Bibelwert, Leipz. so 749—1770, 19 Bde 4°, eine aus dem Englischen Sam. Relsons antideistische Bibel, bersetzt von Ge. W. Panzer. Erlangen 1766—1778, 8 Bde 4° (UT. die Sohel.). das RT. übersetzt M. A. Mierstela Mien 1775 f. 3. Abe 8°. aus dem Französischen

bersett von Ge. W. Panzer. Erlangen 1766—1778, 8 Bbe 4° (AX. bis Hobel.). Das NX. überlette M. A. Wittola, Wien 1775 f., 3 Bbe 8°, aus dem Französischen. Wenn bisher salt ausschliehlich die über die gesamte hl. Schrift sich erstreckenden lbersetungen in Verläcksichiehlich die über die gesamte hl. Schrift sich erstreckenden lbersetungen in Verläcksigung kamen, so ist nun auch noch auf die eines Teiles se erselben hinzuweisen. Bon denen geringerer Stüde sehen wir billig gänzlich ab, aber uch ein Verzeichnis der einzelnen Vächer zu geben, würde nicht diese Ortes sein. lber diese sorigen Jahrhunderts auherordentlich angewachsen ist, wo es edräucklich wurde, der Erlätung eine Übersetung beizugeden. Sie tragen den Stempel 20 er Zeit und sind mit ehrenwerten Ausnahmen im ganzen ziemlich gering ausgefallen. dunächst das AX. anlangend, so hat sich neuerlich das Streben nach Berähnlichung des der Zeit und sind mit ehrenwerten Ausnahmen im ganzen ziemlich gering ausgefallen. dunächst das AX. anlangend, so hat sich neuerlich das Streben nach Berähnlichung des drigtnals in einer Weise geltend gemacht, daß die Vildlamkeit des Deutschen harte Iroben zu bestehen hatte. F. Nüdert (Hebr. Propheten, Lief. 1, Leipz. 1831, 8°), ing voran und diese Art ist die herrschende geworden, wenn sie auch von den einzelnen as renger oder milder und unter verschiedener Begadung zur Anwendung sam. Bei den ichterischen Büchern bediente man sich entweder eines Metrums, namentlich des Jamuss und konnte damit freilich nur eine freie Nach- oder vielmehr Umbildung geben, der gewöhnlicher solgte man dem Original, das sich ohne Silbenmeflung bloß in pasallelen Kliedern und rhythmischer Wessung der Sücher Wos.). Wein 1786, 8°, (K. H. D. deinzelmann) Halle 1801, 2 Bde, 8° (bis 2 Wos. Rap. 28), K. G. Kelle, 4 Bde Salom. und Wos. Schriften Freiberg 1815—1821, 8° und E. F. Ch. Dertel, Bd I derfehungen richtenen in den Letzten 3 Jahrunderten in gebundener nud ungebundener Rede von den Plalmen; von denen, welche zum gottesdienen von Casp. Ulenberg "in allerle

35]. Pf "in Teutsche Reimen verstendtlich und deutlich gebracht, nach Französischer Meloden und Reimart durch Ambr. Lobwasser, Rewstadt an der Hardt 1582, 8°." Letztere, Bremen 1616 auch niederdeutsch erschienen, diente den Reformierten als Gesangbuch.— Die neuesten israelitischen Bibeln von H. Arnheim, J. Fürst, M. Sachs unter Redattion von Junz, Berlin 1837, 8°, 6. Ausg. 1855; L. Philippson, Leipzig 1839 st., 8°, mit aussührl. Erklärung nebst Einleitungen, 4 Bde, Leipz. 1854, 8°, 3. Ausgade 1862, 8°; S. Herxheimer, Berlin 1842 st., 8°, 2. Ausg. Bernburg 1854, 8°, erstreben Treue und dienen in ihrem Judendeutsch der Synagoge. Bon den Übersetzungen größerer Stüde des ALs sind die der Propheten von H. Ewald, Stuttg. 1840 st., 2 Bde, 1882 und Verd Sitig. Leinz 1854, 8°, und der poetischen Rücker von H. Ewald, Stuttg. 10 8°, und Ferd. Hitzig, Leipz. 1854, 8°, und der poetischen Bücher von H. Ewald, Göttingen 1835 ff., 4 Bde, 8°, und E. Meier, Stuttg. 1854, 8°, hervorzuheben. Eine unseren heutigen Anforderungen entsprechende wissenschaftliche Ubersetzung des A.S. if

erst durch Ed. Reuß und das von Kauhsch geleitete Unternehmen zu Stand gekommen. Die Übersetzung von Ed. Reuß, eine Bearbeitung seines französischen Bibelwerts, 15 hat den Borzug von Einleitungen und Erläuterungen, und verrät wie die Originalität jo den Geschmad des Berfassers, aus dessen Rachlaß es von Erichson und Horst 1892 bis 1894 in 7 Bänden dei C. A. Schwesschle und Sohn in Braunschweig herausgegeben wurde (Erster Band Allgemeine Einleitung zur Bibel. Ueberblic der Geschichte der Israeliten von der Eroberung Palästinas die zur Zerstörung Jerusalems.

20 Die Geschichtsbücher. Richter, Samuelis und Könige. 1892. 2. Die Propheten. 3. Die heilige Geschichte und das Gesetz. Der Pentateuch und Josua. 93. 4. Die Kirchendronit von Jerusalem. Chronit, Esra, Nehemia. 5. Die hebräische Poesie. Der Psalter, die Klaglieder und das Hohelied. 6. Religions- und Moralphilosophie der He bräer. Siob. Das Salomonische Spruchbuch. Der Prediger. Die Weisheit Jeus, 25 des Sohnes Sirachs. Das Buch der Weisheit Salomos. Lehrreiche Erzählungen und andere erbauliche Schriften aus den letzten Zeiten des vorchriftlichen Judentums: Jona, Todia, Susanna, die Pagen des Darius, Baruch, das Gebet Manasses. 94. 7. Die politische und polemische Litteratur der Hebräer. Ruth. 1 und 2 Massader. Daniel. Esther. Judith. 3 Massader. Bel und die Schlange. Die Epistel des Jeremia. Res gister. (Schluß).

Das lehtere (Die Heilige Schrift des Alten Testaments in Berbindung mit . . . Band Beilagen. Mit einer Karte von Balaftina (XVIII. 216 S.) giebt 1. Textititische Erläuterungen S. 1—98, Ein Register der Eigennamen, Maße u. Gewichte, Überstoßt über die Geschichte der Israeliten S. 110—135), zulezt aus der Feder des Herausgebers einen "Abrig der Geschichte des alttestamentlichen Schrifttums". (Ursprünglicher Substriptionspreis bis zu einem Umfang von 60 Druckbogen 9 Mt., fchließ: -

licher Preis 12 Mt. Zweite Ausgabe: April 1896 mit sorgfältiger Korrettur der Stereotypplatten; s. u. a. Budde ThLZ 92, 13. 94, 20. 96, 20).

Gehen wir zu den Übersetzungen des NI.s über. Erst im 17. und besonders in 18. Jahrh. glaubte man Vurch neue Übersetzungen dem Berständnisse zur Sisse kommen Grundsatz nicht so übel eingewirtt, als sonst geschehen ware, aber auch die dogmatische 55 Parteistellung blieb nicht ohne nachteilige Einwirtung. Der Logos (30 1) ist "die Rede", "alle Dinge geschahen durch sie, und ohne sie geschah nicht ein einig Ding, welches geschehen ist" (1, 3) "und die Rede war Fleisch" (1, 14). Die zu Amsterdam 1660, 8°, erschienene Übersetzung (vom Socinianer Jer. Felbinger) sucht ihr Muster, die Rackausche, zu überbieten und hat durch Buchstählichkeit das Deutsche sehr verun-60 staltet; übrigens vgl. Ge. H. Goezius, De vers. NT. Felbingeriana, Lubec. 1706,

4°. Durch diese Beispiele nicht gewißigt, schritt man vielmehr in dieser Weise bis zum Außersten vor. Barbarisch ist die Ubersetzung des Reform. J. H. Reitz, Offendach 1703, 8°, und doch erledte sie die 1738 5 Auslagen, indessen viel schlimmerer Art die von E. E. Triller (Amsterdam 1703, 8°), in der wir z. B. Rö 1, 12 den untereinander Glauben, 1, 19 das tennerliche Gottes, Mt 6, 11 das zuwesenkliche Brot sinden; zübrigens vol. G. Olearius, Observatt. eirca orac. Jes. Mathl. 4, 14. 15, Lips. 1704, 4°, und G. Ge. Zeltner, De novis dibl. verss. germ. non temere vulgandis etc. Ed. II. Altdorf 1711, 4°. Schließlich sam J. J. Junchberrot (Offendach) 1732, 8°, und lieferte ein gar possierliches Kauberneltsch. So lautet "Treibungen derer H. Gelchichten da abhin", 1, 1 "die zwar vorderste rede habe ich gestsan von aller da o disser Gottes welcher hat angesangen der Zesus da zu machen bevdes euch zu lehren da". Eine handschriftliche Übers. ungesähr aus dieser Zeit, die J. M. Göze besaß, s. Bergeichnis z. S. 243 s., war ziemlich treu und fließend. Andererseits übersetzte der Gentus übersassen dorf (Ebersdorf 1727, Büdingen 1739, 8°), sich seinem gemütlichen Genius übersassen der frei in einem stylus, der ein wenig cavalier, bei dem sein is eigentlicher National-Trant allenthalben zu merden". Daß er den Orthodoxen zum Argernis gereichte (vgl. z. B. H. H. H.), war nicht zu verwundern, meinte er doch, unser Heinschen die gelbst "sehr platt geredet und vielleicht manche Bauren-Phrasin gebraucht haben, dahinter wir ist etwas ganz anders suchen, weil wir den sliciotismum vo der Handschen Buchten weil zu Razareth nicht wühren". Ebenso frei hielt sich auch der theosporische Timotheus Philadelphus (J. Rayler, Arzst in Shuttgart) 1733 s., 8°, doch 1735 s. U. 1753, 8°, 3. U. 1771. Ersterer folgt ziemlich genau dem Texte, aber mit der seinen und zierlichen Schreibert iste nicht weit her"; zu den Angriffen Kohlreifs und Krichs s. Ge. A. Cassus, Lebensbeschareibung Heunanns, Rassel Arbeit sund krichs s. Ge. A. 6414, 416 ff. Bengels Ar

Es tam die Zeit der Reologie. Diese zeigte auch hier ihren völligen Mangel an kistorischem Sinn. Das Geschäft des Übersehrers und Auslegers mit einander verwengend, kam sie weiter zu dem leidigen Modernisseren. Indem die M. Schriftseller Vanz in der damals gewöhnlichen Redeweise auftreten sollten, wurde nicht nur die urprüngliche Form gänzlich verwischt, sondern es tonnte auch nicht ausbleiben, daß selbst die Gedanken alteriert und gesälscht wurden. Un die Stelle des urkräftigen, vollen und wichen unchriftlichen Redez und Gedankenkreises trat ein blasser, matter, den Errungenschaften der hausbackenen Zeit also angepaster Ubslatsch, daß alles Dämonische verschwand, über freilich auch von dem Wesen des Keistes nichts mehr zu verspüren war. Das exxemste Produkt dieser Richtung sind die "neuesten Offenbarungen Gottes — verteutschift worn C. F. Bahrdt, Riga 1773 f., 4 We, 8°, 3. U., Berlin 1783, 8°. Mt 2, 23, "worden man die alte Sage deuten kann". 5, 4 "Wohl denen, welche die süßen Melanscholieen der Tugend den rauschenden Freuden des Lasters vorziehen, sie werden reichlich dassung getröstet werden." Daß dagegen J. W. Göze (Beweis u., Hand) 1773, 8°), seine ernste Stimme erhob, Goethe 1774 (Werte, Stuttgart und Tüb. 1828, kl. 8°, Bd 13, 48° 1.07 ff.) seinen Wis versuchte, wollte in dieser Zeit nicht versangen, noch weniger konnte das Rontlusum des katzerlächen Reichsohrtates 1779 von Wirtung sein. Viel Beringer und in mannigsaltiger Ubstufung erscheint das Modernisten der Genandern übersetzern. Der verdiente Philolog Ch. T. Damm, (Berlin 1765, 3 Bd 4°), brachte die Reologie wenigstens nur in die Anmertungen, vgl. dagegen A. G. Masch, Prüsung x., so Besons und Wissmar 1765, 1767, 2 Bde, 8°, auch Ph. M. Hand, Prüsung x., so Sillig, Leipz. 1778—1786, 8° (Mt—Rö) start moderniserte. Weiter gehören hierher 3. Ch. F. Schulz, Bd. K. Gungelium, Apostel u. dergl. übersetzt wurden, wogegen J. G. Sillig, Leipz. 1778—1786, 8° (Mt—Rö) start moderniserte. Weiter gehören hierher 3. Ch. F. Schulz, Bd. K. Bolten, Altona 1792—1806, 8

jedoch nicht den breiten, paraphrastischen, die Gedanken verdunnenden Charatter vergeffen machen. Wegen geschmackvollerer Haltung fand nicht mit Unrecht J. J. Stolz den meisten Beifall. Die Übersetzung erschien zuerst Zürich 1781 f., Bd I von J. L. Bögeli, Bd II von Casp. Häfeli und Stolz; die 2. A. 1795 war ein neues von Stolz 5 allein geliefertes Wert, 4. A. Hannover 1804, 2 Bde, 8°. Jur Rechtfertigung ließ St. Anmertungen zu seiner Übersetzung erscheinen, 6 Hefte, Hannover 1796—1800, 8°. Über die Bertetzung Stolz's von seiten J. L. Ewalds s. Stolz, Rötige Antwort x., Helmst. 1797, 8° und Die Bertetzerer, Altend. u. Erfurt 1800, 8°. Im Jahre 1820 lieferte Stolz auch eine wörtliche Übersetzung. Die Zeit dieser Richtung war abgelaufen; lieferte Stolz auch eine wörtliche Ubersetzung. Die Zeit dieser Richtung war abgelaufen; 20 J. Goßner, München 1815, neue nach dem Grundtexte revidierte Ausg., Leipz. 1825, 8°, hält sich im Anschluß an Luther etwas wörtlicher, Richters u. a. Arbeit, Zwickau 1830, war ein verunglückes Denkmal des großen Judelsahres. Die neueren Übers. H. N. Weger, Gött. 1829, 8°, 2 Abt.; E. G. A. Böckel, Altona 1832, 8°; 3. K. W. Alt, Leipz. 1837—1839, 4. Abt. 8°, besonders aber K. v. d. Heydt, Elberf. 1852, 18 8°, 3. umgeard. Aufl. 1869, 8°, Fr. Rengsdorff (Hamburg 1860, 8°) und C. Reinhardt, Lahr 1878, 8°, erstrebten mögliche Treue, ohne damit freilich immer dem Deutschen gerecht zu werden. Als neueste Übersetzung ist die von Carl Weizsäcker zu nennen (Tübingen 1875, 8°, Freiburg i. B. 2°, \*\*88, \*92, \*\*794; nach eigener Textbearbeitung und mit immer erneuten Berbesserungen, aber denselben Stereozo translatten seit 82. L. 206 1. 42 wohneu und Auderer, 1 Ro 15, 55 k.), pal, darüber 20 inpplatten seit 82, s. UG 1, 42 wohneu und Auderer, 1 Ko 15, 55 x.), vgl. darüber Jenaer LZ 1875, Nr. 40. Als Ruriosität sei "das Neue Fermähtnis" erwähnt, von dem Mt und Jo, Leipzig 1875, 2 Bde, 8°, erschienen. Schließlich darf die wohlgelungene Offenbarung Johannis von J. G. Herder, Riga 1779, 8°, nicht unerwähnt bleiben.

Auch von Katholiken erschienen seit Ende des vorigen Jahrhunderts neue Übersetzungen. Sie floßen aus der Bulgata, doch meist unter Berücksichtigung des Grundtextes und halten sich, etwa die modernissierende und paraphrasierende J. Babors, Wien 1805, 3 Bde, 8°, ausgenommen, auf einem mittleren Niveau; das Traditionelle schlägt natürlich oft genug durch. Bgl. die von Christoph Fischer, Prag 1784, Arier 1794, 8°; so Seb. Mutschelle, München 1789 f., 2 Bde 8°; B. Weyl, Bd I, Mainz 1789, 8°; J. Ge. Arach, Freiburg 1790, 2 Bde, 8°, 2. A. 1812; die anonyme, Wien 1792, 3 Bde, 8°; die von B. B. M. Schnappinger, Mannheim 1787—1799, 3 Bde, 8°, 3. A. 1817, 4 Bbe; C. Schwarzel, Ulm 1802—1805, 6 Bde, 8° (Evangelien); die anonyme Salzburg 1808, 8°; die (von M. Wittmann) nach der Batikan. A., Regensb. 1809, 85 8, u. oft; von J. W. Sailer, Gräß 1822, 8°, und die von J. H. Kistemaker, Münster 1825, 8°, welche von der engl. Bibelgesellschaft verbreitet wird. Die des Deutsch tatholiten Ant. Maur. Müller, Berlin 1845, 8°, halt sich treu nach dem Grundtexte.

3u S. 62,40 ist nachzutragen: Die althochdeutschen Glossen, gesammelt und bearbeitet von Elias Steinmeger und Eduard Sievers. Berlin, Weidmann. I. Bb: Gloffen 40 zu biblischen Schriften. gr. Lex. 8°. (XVI u. 821 S.).

(D. F. Frihice +) Cb. Refile.

# 4. Agyptische Bibelübersegungen.

Litteratur: 3. B. Martin, Polybiblion 1886. 1. 126; L. Stern, Ropten. Roptifche Sprache und Litteratur, Ersch und Gruber 2. 39. 1886. 12—36; J. B. Lightsoot, in F. H. Eriveners Plain introduction, für die vierte von Edw. Miller besorgte Auflage 1894. Il 91—144 revidiert von G. Horner, mit Zusägen von A. C. Headlam; H. Hopvernat, etude sur les versions coptes de la Bible. Revue biblique 5 (1896) 3, 427—433 (nombre des versions coptes) 540—569 (ce qui subsiste de ces versions); 6 (1897) 1, 48—62 (3. ce qui a été publié des versions égyptiennes), 63—68 (4. date des versions coptes) 50 68—74 (5. nature et importance des versions coptes); N. Schulte, Die koptische Uebersseung der vier großen Propheten, Münster 1893; Die kopt. Übers. der kleinen Propheten ThOS 1894/95; Tischendorf-Gregory III, 859—893.

"Il est difficile de traiter d'une manière définitive, ou même d'une manière provisoire mais suffisante, la question des versions égyptiennes" 55 (Hyv.l. c. 427). Gang gewiß, und doch gehören einzelne der ägppt. Übersetzungen zumal des UI.s zu unsern wichtigsten Texteszeugen und sind, nach den sprischen, die ersten in barbarischer Sprache, von denen wir hören (K. Müller, Kirchengesch. 1, 102).

Bis vor turzem unterschied man 3, jetzt kennt man 4 beziehungsweise 5 ägyptische

Dialette und Bibelüberfegungen.

- 1. bohairisch, nach früherer unrichtiger Bokalisierung babirisch Bohirica bei Gregory 3, 860. 1328 scheint Bersehen ber in der Bohaira d. h. (arab.) Meergegend gesprochene Dialett, niederägyptisch, früher memphitisch genannt, aber mit Unrecht, weil dieser Dialett erst mit der Berlegung des Patriarchats von Alexandria nach Rairo in die dortige Gegend übertragen wurde;
- 2. sa bidisa d. b. der Dialett von Oberäanvten (arab. es-sa sa fd. אל ספיר) früher thebanisch genannt;
- 3. Das Basmurische oder Buschmurische, das Athanasius von Kos im 11. Jahrh. neben ben beiden erstgenannten aufführte, identifizierte man teils mit demjenigen Dia-lett, ben man in Handschriften auffand, die aus dem Faijum (Fajum) stammen, 10 teils mit bem erft in neuester Zeit in Sandichriften aus Achmitm gefundenen. Beffer vermeidet man die Bezeichnung und sagt faifu misch (andere: fajumisch 1c.), womit
- 4. mittelägpptisch, namentlich in Handschriften vom Jeremiaskofter beim Serapeum (Theben) nahe verwandt ist. Bon beiben unterscheidet sich wieder
- 5. achmimifc, der Dialett in Hoff. aus Achmim, dem alten Chemmis, 15 Banopolis.

Dem Bohairischen, als dem Nord- oder Niederägnptischen stehen die 4 letztgenannten Dialette als näher verwandt gegenüber. Das erstere ist mit der Berlegung des Patriarchats nach Kairo zur Kirchensprache des ganzen Landes geworden, daher zuerst in Europa bekannt und kurzweg koptisch d. h. ägyptisch genannt worden. In allen vier 20 Dialetten (wenn man saizumisch und mittelägyptisch zusammennimmt) giebt es mehr oder minder vollständige Übersetzungen der Bibel, deren Ansänge spätestens im dritten Jahrh., wenn nicht schon im zweiten, zu suchen sind, so J. Krall, Das christische Aegypten Allg. Zeitg. 1888, 17 B.; ähnlich Hyv. p. 66. 67 vers la fin du deuxideme siècle au plus tard; Steindorff (soptische Grammatit 1894, S. 2) "etwa am Ende des 25 3. Jahrh."

Bon der bohairischen Übersetzung tennt Hyvernat (a. a. D.) an Handschriften pum Pentateuch 5, zu den geschichtlichen Büchern nur ein Exzerpt der auf den Tempelbau sich beziehenden Rapitel und Bruchstude in den liturgischen Buchern, namentlich dem Euchologium und καταμεχος (f. Lagarde, Orientalia I. AGG 24 [1879] 4. 48. 30 65—88. 99), zu Job 2, den Psalmen 14, Proverbien 5, von denen jedenfalls 3 nur c. 1—14 enthalten, kleine Propheten 4, Da 4, Jes 4, Jer 3, Ez 1. Bom NX. zu den Evo. über 60, Briefen und AG über 30, Apt 12.

Biel weniger existiert in den andern Dialetten; fahibifc nur 7 5off., welche ganze Bücher oder beträchtliche Teile von solchen enthalten (Wei, Si, Jo, Cath. 25 Briefe, Apt); ein Psalter stammt nach Arall (Mitteilungen aus der Sammlung Rainer I, 168. II—III, 77. 267) schon aus dem III. oder IV. Jahrh.; weiter 5 Lektionarien oder Liturgische Bücher, Twerke mit biblischen Citaten, darunter in erster Linie die Bistis Sophia: Pergamentfragmente in den Sammlungen, welche Borgia, Nani, Woide, Curzon, die Pariser Bibliothet, Erzherzog Rainer zusammenbrachten; Papprusfragmente 40 in Turin, Wien, Berlin, Paris, Cóndon (Flinders Petrie); ein paar Palimpsesse und selbst ein paar Ostraka.

Faifumifc und Mittelägnptisch, bas Seablam bei Scrivener' trennt, nimmt hwernat zusammen und zählt Bruchstüde aus Ex 15, Jes, Threni, Epist. Jer, Cant. III puerorum; Mt, Mc, Jo; Rö, 1. 2. Ko, Eph, Phi, 1 Th.
Adminish tennt man bis setzt Bruchstüde von Ex, 12 Proph, 2 Mat, vom

NI. Judas, Jac.

Gedruckt erschien: Bohairisch (1659 Pf 1 Lond. 4°) 1731 Pent v. Wistins, 744 Pf mit hymnen v. Tuft, Jer 9, 17-13 in Reliquiae Aegypt. ed. Mingarelli I. Bol. 1785, Dan 9 in Münters Specimen versionum Dan. copt. . . memphitice et 50 sahidice 1786, cf. Eichhorn, Biblioth. 1, 418—429; 1810 Jach. von Quatremère (Not. et Extr. des Mss. 8, 220); Jej 1, 1—16. 5, 8—23 in Joegas Ratalog 1810 u. 1811 von Engelveth (Havniae 4°); 1826 Pjalmen nach Aufi von der Brit. Bibelsgesellschaft; 1836 lleine Proph. von Tattam, 37 Pjalter von Joeler, 43 von Schwarze, 46 Job von Tattam, 49 Daniel von Bardelli, 52 große Proph. von Tattam, 54 Gen 55 1, 1—27, 25 von Fallet, 67 Pentateuch von Lagarde, 70 Baruch von Bichai, 72 Bruchstide von Ludwig Stern, ZfägSpr. 14, 119 f. (β Reg. 6, 1—20) A. Brugsch, Der Bau des Tempels Salomos nach der koptischen Bibelversion. 72—74 Baruch von Kabis (Zeitfc.), 75 Pfalter von Lagarde und Pr 1—14 (cf. Symm. 2, 9f.), 79 Bruch=

jtüde (AGG 24. 43—104 aus Joj 3. 4. 23, Ri 11, a Rg 2. 16—18. 23 f. β 1. 6— γ 2. 8 f. 17. δ 4. I Par. 15 f. 28 f. II 3—7. Pr 31. Sir 2). 1882 Pr 1—14— von Bouriant (Recueil de travaux rel. à la philol. et à l'archéol. égypt. etassyr. III. Paris), wiederholt (mit 31, 10—20) 1886 von Bfici. 94 Pfalier vonc 5 F. Rossi (von 68, 17 ab, nach der Turiner Hol. in Cinque manoscritti).

Für das griech. N.T. wurde das Koptische zuerst von Fell 1675 nach Mitteilungen von Marshall verwertet; die editio princeps lieferte Willins 1716, Bengel stückte sich 1734 auf Mitteilungen von La Croze; 1829 4 Evv. bohairisch und arab. für die brit. Bibelgesellschaft von Tattam; 1846/47 die 4 Evv. von Schwarze; nach seinems.

10 Acta und Epistolae von Bötticher (Lagarde; unbegreissich, daß auch bei Scrivener pener p. 109 wohl Brugschs Rezension Jomes 7, [1853] 115—121 erwähnt ütznicht aber S. 456; Gelehrtenleben 25—65; 73—77; s. auch die deutsche morg. Geinstellschaft von Lattam für die Soc. for Prom Christ. Knowledge.

Die Apolalypse ist noch nicht herausgegeben und gehörte wahrscheinlich anfangsnicht zu dieser Übersetzung; die Ordnung der Evo. ist die gewöhnliche, aber die Bolasbularien stellen Jo zuerst, Hebr zwischen The und Ti. Unter den Borbereitungen der Clarendon Press ist in Athen. und Ac. vom 12. Sept. 1896 angekündigt: The Memphitic Version of the New Testament edited by G. Horner. Erst diese Ausgabe wird eine sichere textstritische Verwertung ermöglichen; nach AGG 24, 3 hatte auch L eine Ausgabe geplant.

Was sahidisch (basmurisch, thebäisch) vor 1885 gedruckt wurde, verzeichnet Ciasa (s. u.); es erschienen Bruchstücke des A.s. in Tulis Rudimenta 1778; von Wünter 1784. 86 (Da c. 9); von Mingarelli 1785. 99, Giorgi 1789; die editio princeps von C. G. Boide, deren Prospett er schon 1778 ausgegeben hatte, erst 1799 durch H. Ford, nachdem Woide schon 1790 gestorben war (2 Pst. St. 2 Sh., die 9 letzten Exx. von Parler in Oxford neuestens zu 12 Sh. ausgeboten). Es solgten Bruchstücke in Zoegas Ratalog 1810 und Engelbreths Fragmenta 1811, dann mehr als 60 Jahre nichts mehr, obwohl diese Bersion eine der wichtigsten des A.s. und vielleicht bestimmt ist, die gegenswärtig herrschenden Anschauungen vom "western text" umzustoßen. Erst 1875 erschienen dann sleinere Bruchstücke in Recueil de traveaux 2, (1880) 94—105 von Ceugnen; 4 (1882) 1—4 Bouriant; 5 (1884) 105—139 Amelineau; 6 (1885) 35—37; 7 (1886) 47—48 Maspero; weiter von Maspero in den Études Égyptiennes I, 3 (1883); in den Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique française au Caire 1, 259 von Bouriant; von Krall in den Ritteilungen 2, 68; von D. Lemm, Bruchstücke der Sahid. BU. nach Sohs. der I. d. Sibl. zu Etpzig 1885 und Sieden Sahidische Bibel Tragmente in der ZägSpr. 23 (1885) 19; edenda von E. Amelineau, Fragments thebaines inedits du NT. 24. 1886. 41—56. 103—114. 25 (1887) 47—57. 100—110, 125—135.

Über die Ausbeute, welche die gnostischen Papyrustexte gewähren s. Gnostische Schriften in toptischer Sprache aus dem Codex Brucianus von Carl Schmidt, Leipzig 1892 XU VIII, auch Harnack ebenda VII, 2. 34 f.

Uber Studia Theologica auctore Henrico Goussen Fasciculus I Apocalypsis S. Johannis Apostoli versio sahidica [.] accedunt pauca fragmenta genuina diatessaroniana. Lipsiae, Harrassowitz 1895, J. R. Schmidt, The 3 1896, 19; v. D[ob- chis], RCSI 96, 43.

Bon Teilen, die das UT. betreffen, sind hervorzuheben: Benrons Psalterii Copto-Thebani specimen 1875; P. de Lagarde, Psalterii versio memphitica 1875 (mit50 lateinischen Buchstaben); Aegyptiaca 1883 (Sap. Sal, Eccli und Ps 151, neuestensanastatisch wiederholt); U. Erman, Bruchstüde der oberägnptischen U. des alten Testamentes, GgN 1880. 12; D. v. Lemm (Jos 15, 7—17, 1); Umelineau (Rec. 7, 4,
197—219. 1885—10. 1889); 1882 Pr. von Bichai (Rev. égypt. 11, 388); dann Ciasca,
Sacrorum Bibliorum fragmenta Copto-Sahidica Musei Borgiani. Rom. I. 1885
55 (hier S. VIII—XI die Zusammenstellung der früheren Beröffentlichungen, II. 1889.
Bd I die Reste der geschichtlichen Bücher, Bd II die der prophetischen und poetischen
Bücher enthaltend. Bgl. dazu Lagarde, Mitt. (1), 200—205 "warum ich die Fragmenta Borgiana nicht herausgeben werde" auch 4, 24; Suitbert Baeumer, Lit. Handweiser 487 (28, 17). Nach einem Ostrason hat Maspero 4 Rg 25, 27—30 in den

Melanges d'Archéol. I, p. 79, 1873 veröffentlicht; 1887 Job von Amelineau in Proc. Soc. Bibl. Arch.; Ileine Stüde von PJ, Ruth, 4 Rg 3, Krall in Mitt. 1, 67 ff., 2, 68.

Über die Bedeutung dieser Übersetzung für den Septuagintatext des Buches Hidd Beschutzt des Buches Hidd Beschutzt der Rome vom 26. Ott. 1883, abgedruckt dei Lagarde Mitt. (1), 203/205; dazu A. Dillmann, Text- bitisches zum Buche Hidd. SUM 1890, LIII. Bgl. noch F. Rossi, Papiri Copti II, 1889 (Alcuni Capitoli dei Proverdi di Salomone), un nuovo codice (Rom 1893 aus di 20—27), Di alcuni manoscritti copti . . . di Torino dal Salterio Davidico. Mm. d. R. Accad. d. scienze di Torino II. Ser. I. XLIII. 1893 p. 223—300, und dazu Rob. Attinson, On Prof. Rossi's publication of South-Coptic Texts 10 R. Irish Acad. Proc. 3rd Ser. Vol. III. Nr. 1 p. 24—99. Dubl. 1893 (p. 25 bis 36 zu Br.).

Mittelägyptisch (saijumisch und memphitisch) ist nur weniges gedruckt bei Quatremère, Recherches 1810 S. 228—246, Ahreni 4, 22—5, 22; Baruch 6, 2—72; Engelbreth (s. s. 1811); U. Bouriant 1888, fragments bachmouriques Cairo (= 15 Mémoires de l'Institut égyptien II); einige mittelägyptische Bibelfragmente in: Études archéologiques Linguistiques et Historiques dédiées à M. le Dr. C.

Leemans Leide 1885.

Adminish gab Maspero Bruchstüde der kleinen Profeten (Recueil VIII. 181 dis 192); Bouriant (mém. I, 283) von Ex, Pr, Mak; Arall (Mitt. 2, 266) von Jach; Werum Jak 4, 12—12, Judas 17—20 aus einer Hos., die er dem 4. Jahrhundert Juveisen möchte (Coptic MSS. brought from the Fayyum by W. M. Flinders Professor 1893, 1. Schweiser 143 f. R. Schwidt ThRI 1893, 23

Petrie. Lond. 1893), s. Scrivener 143 f.; K. Schmidt, ThLJ 1893, 23.

Nach Ciasca Bd II folgt der sahidische Jesaia genau der Hexalda, scheint Ezechiel

Rech dem Bohairischen revidiert, die kleinen Propheten nach dem Hebräischen (ob Re
15-union des Hesphius?); für Daniel liegt im Boh. und Sah. Theodotion zugrunde.

In NI. wurde die Berwandtschaft der sahid. Übersetzung mit D schon lange erkannt;

rerkwürdig ist ihre Übereinstimmung mit dem älteren Sprer in L 24, 32 gravatum.

Innatis von ägyptischen Übersetzungen zeigt Theodoret (MSG 83, 948); jüdische Nach
ichten s. Buxtorf, lexicon talmudicum s. v. 221 und 252".

(D. F. Fritide +) Cb. Reftle.

# 5. Athiopifche Bibelüberfegungen.

In der alten Landes|prache des axumitischen Reiches, welche bei uns seit dem 16. Jahrh.

Lewöhnlich die äthiopische, von den Eingeborenen aber die Geez-Sprache benannt wird, ist

ach eine Übers. der Schriften des A. und N.T.s vorhanden, die von sehre dei allen Stämmen 25

Land eine Übers. der Schriften des A. und N.T.s vorhanden, die von sehre die allen Stämmen 25

Lang der Abestinischen Juden S. 51), die einzige für den kirchlichen Gebrauch zugelassene

Lang der Abestinischen Juden S. 51), die einzige für den kirchlichen Gebrauch zugelassene

Langst zu einer blohen Büchersprache herabgesunken ist. Betreffs der Hertunft dieser Überschung geben äthiopische Dichter an, sie sei von Abba Salama aus dem Arabischen ge
Langst zu einer blohen Büchersprache herabgesunken ist. Betreffs der Hertunft dieser Überschung geben äthiopische Dichter an, sie sei von Abba Salama aus dem Arabischen ge
Langst zu einer blohen Büchersprache herabgesunken ist. Betreffs der Hertunft dieser Über
Lang geben äthiopische Dichter an, sie sei von Abba Salama aus dem Arabischen ge
Langst zu einer blohen Büchersprache herabgesunken ist. Betreffs der Hertunft dieser Frage freudig begrüßt; so Isotenberg, catalogue des manuscrits éthiopiens

La bibl. nat. S. 3f.) im Rommentar zu seiner Kistoria aethiopica S. 295 f. be
anstandet hat. Er dachte dabei zunächst an jenen frühen Abda Salama, den die Abessis

nier mit Frumentius, dem Appliel Abessischen. Aber auch dann, wenn 45

hier ein anderer, päterer Abda Salama "der Überseher" gemeint ist (Zotenberg a. a. D.

S. 194 Kr. 20; S. 263° Kr. 14; Dillmann, Jur Gesch. des arum. Reichs S. 20), so wird jene Angabe nicht glaubhafter, oder könnte doch höchstens den einer allerdings

thatsächlich nachweisdaren Revision der alten bereits vorhandenen Übersehung verstanden werden (vgl. Assachen Kensischen Kensischen von einer allerdings

thatsächlich nachweisdaren Kensischen der schen der geschichten Schale von der Ausorischen Sentunken der Schale von der Kensischen Schale von der Kensischen Schale von de

Kür das AI. tommen in erster Linie in Betracht die umfangreichen Arbeiten Pillmanns. Er beabsichtigte eine auf fünf Bände berechnete tritische Ausgabe der äthiop. Übersetzung des AI. Davon sind erschienen Bd 1, den Ottateuch d. i. Genesis — Ruth enthaltend, Bd 2 (unvollständig), Bucher Samuelis und der Könige, Bd. 5 die Apo-5 kryphen "Baruch, Epistola Jeremiae, Tobith, Judith, Ecclesiasticus, Sapientia, Esdrae Apocalypsis, Esdrae Graecus". Dieser lette Band erschien 1894 tun nach Dillmans Tode. Außerdem veröffentlichte Dillmann den äthiopischen Text des Joel in Merx' Die Prophetie des Joel. Dillmann sonderte die Handscriften in drei Gruppen (s. Bd 2, Fasc. 1, apparat. critic. S. 3 ff.): 1. diesenigen, in denen. die ursprüngliche, aus der Septuag. gestossen übersehung noch leidlich unverändert vorwliegt. Allerdings sind auch diese Handscriften durch mangelhaste Überlieserung nicht wenig entstellt und enthalten erhebliche Barianten (vgl. Zotenderg a. a. D. S. 3, 5, 7–8). 2. Diesenigen, welche einen in späterer Zeit teilweis nach der Sept. verbessert und sprachlich geglätteten und modernisserten Text enthalten. 3. Diesenigen, welche 15 nach dem hebrässchen Texte verändert worden sind (vgl. Zotenderg a. a. D. S. 9, 10, 11). Es ist selbstverständlich, daß die Handscriften der ersten Gruppe der Ausgabe zu Grunde zu legen waren. Was nun den Charafter dieser alten Übersekung betriffet 5 trophen "Baruch, Epistola Jeremiae, Tobith, Judith, Ecclesiasticus, Sapientia, zu Grunde zu legen waren. Was nun den Charatter dieser alten Übersetzung betrifft. so ist sie nach Dillmann "sehr treu, giebt meist den griechischen Text wörtlich, oft bis auf die Stellung der Worte hinaus wieder, turzt nur hie und da scheinbar überflussiges ab 20 und ist im ganzen als eine sehr wohl gelungene und glückliche zu bezeichnen. Tros aller Treue gegen den griechischen Text ist sie recht lesbar und, namentlich in den geschichtlichen Büchern, fließend und trifft mit dem Sinn und den Worten des hebri-ischen Urtextes im UX. oft auf überraschende Weise zusammen. Freilich finden in bem allem Gradunterschiede zwischen den einzelnen Büchern statt. Sehr gelehrte Leute 25 waren allerdings die äthiopischen Übersetzer nicht und, wie es scheint, auch der griechischen Sprache nicht durchaus mächtig; namentlich wo es galt, seltenere Wörter und Sachnamen, sowie Runstausdrücke zu übertragen, wird dies deutlich, und so haben sich, abgeschen von den vielen Fehlern, die aus der Mangelhaftigkeit ihrer griechischen Sandschieften, und von den Unvollkommenheiten, die aus der verhältnismähig geringeren weichhaltigkeit der äthiopischen Sprache entsprangen, auch durch die Schuld der Ubersetzer manche Mitzverständnisse und Fehler eingeschlichen". — Zu welcher Zeit die alte Ubersetzung aus der Sept. gefertigt, ist ganz unsicher. Man würde irren, wollte man, wie es vielsach geschen, aus dem Umstande, daß die Anfänge des abessinischen Christens tums in die erste Sälfte des 4. Jahrh. fallen, folgern, daß auch die athiop. Bibelüber-25 setzung aus ungefähr jener Zeit stammen musse. Seit jenen Anfängen können leicht Jahrhunderte vergangen sein, dis das Christentum Abessiniens so ausgebreitet und so national geworden, daß es auch nach einer nationalen Bibel verlangte. Eine erft in neuester Zeit bekannt gewordene Eigentümlichkeit in der Übersetzung des Ecclesiasticus (Siracida) betannt gewordene Eigentumlichtett in der Aberjezung des Ecclesiasticus (Siracida) scheint allerdings darauf zu deuten, daß das Heidentum noch nicht durchaus oergessen war, das seines Buch ins Athiopische übersetzt wurde: An Stelle des christlichen Gottesnamens sindet sich hier noch zweimal das heidnische Astar (Dillmann a. a. D. Bd 5 S. 117). Wahrscheinlich wird die Übersetzung der einzelnen biblischen Bücher allmählich vor sich gegangen sein; und daß mehrere Übersetze bei derselben beteiligt waren, hat bereits Ludolf gesehen, vogl. auch Jotenberg a. a. D. S. 7—8. — Dillmanns Grundanschauungen über die äthiop. Übersetzung des AI. haben mehrsch Justimmung gefunden, so namentlich die Cornills in seinem Ezechiel S. 36—48. Die von Lagarde noch 1882 (Ankundigung einer neuen Ausgabe der griech. Überf. des AI.s S. 28) vorgetragene Meinung, daß vieles bafür spreche, daß die athiop. Bibelübersehung nach dem 14. Jahrhundert nicht aus dem Griechischen, sondern aus einer arabischen oder 50 ägnptischen Übersetzung des Originals geflossen sein, dürfte sich schwerlich als zutreffend erweisen. Namentlich wird der von Lag. angegebene sehr späte Zeitpunkt schon durch die Thatsache widerlegt, daß ein paar Handschriften noch aus dem 13. Jahrh. vorhanden sind (aus früherer Zeit besitzen wir allerdings bisher teine athiop. Bibelhandschriften, ebensowenig aber überhaupt athiopische Handschriften; sie scheinen meist in den Striegsstürmen früherer Zeiten zu Grunde gegangen zu sein). Höchst mahrscheinlich allerdings ist, daß wie das N.C. (s. u.), so auch das A. von einzelnen Schreibern und Lesern an einzelnen Stellen nach arabischen oder ägnptischen Übersetzungen umgeändert sein wird; vgl. Zotenberg a. a. D. S. 11b. Früher (Materialien S. III, Genesis graece S. 18) hatte sich übrigens auch Lagarde nicht in so entschiedenen Gegensat so zu Dillmann gestellt, und auch später (Mitth. II S. 50) scheint er wieder schwankenb

geworden zu sein. Über ähnliche Ansichten aus früherer Zeit s. Dorn, de psalterio aethiop. S. 7.— Was die weitere Frage betrifft, aus welcher Rezension der Septuag. die alte äthiop. Übersetzung des A.s. gestossen ist, so hat man aus dem Umstande, daß die äthiop. Kirche von der ägyptischen abhängig ist, sast allgemein stillschweigend oder ausdrücklich als von vornherein wahrscheinlich oder gar als sicher angenommen, daß die äthiop. Übersetzung von der in Agypten umlaufenden, also hespchischen Rezension herstammen müsse. Und da man über den griechischen Text Hespchs noch sehr wenig unterrichtet ist, so hat man auf umgesehrtem Wege versch, denselben mit Hilse der aus Agypten stammenden Tochterübersetzungen, also auch mit Hilse der äthiopischen, konnen zu sernen Indexen kaben die betr. Untersuchungen zu einem sicheren Ergebnis tennen zu lernen. Indes haben die betr. Untersuchungen zu einem sicheren Ergebnis 10 bisher nicht geführt. Während Cornill a. a. D. S. 67 ff. für den Ezechiel bestimmte griechische Sandidriften und Drude als hesychisch ertennen möchte (bag. Lagarbe, Mitgriechische Handschriften und Drude als helpchisch erkennen möchte (dag. Lagarde, Mitziheilungen II S. 57 f.), gelangt Recendorf (JatWVII, 68) auf Grund seiner Untersuchung der altäthiop. Pentateuchübersetzung zu einem das Cornillsche Resultat negiezenden Ergebnisse. Und bereits Lagarde hatte (Materialien S. III) sich dahin auszisgesprochen, daß "die Lesarten der Athiopen vielsach aus dem in Agypten umlaufenden, ihnen doch vermulich allein zugänglichen Texte der LXX sich nicht erklären lassen". Bei dieser völligen Unsicherheit ist vielleicht im LCV von 1893 Sp. 1001 f. nicht mit Unrecht darauf hingewiesen worden, daß der Annahme, die äthiop. Übersetzung des AI.s wert durch aramäischen gesommen sein, die Thatsache gegenübersteht, daß Abessinen zuerst durch aramäische Wissionäre das Christentum empfangen hat. Der tiesgehende litterarische Einfluß dieser Aramäer zeint lich in den sehr zahlreichen aramäischen Fremdlitterarische Einfluß dieser Aramäer zeigt sich in den sehr zahlreichen gramaischen Fremd-wörtern für die neuen Begriffe der christlichen Lehre, die einfach ins Athiopische herübergenommen und daselbst dauernd beibehalten wurden. Es ware wohl bentbar, daß schon in jener frühesten Zeit mindestens einzelne Bucher des AI.s durch die Aramaer oder 25. Gre nachsten Schuler ins Athiopische übertragen worden sind. Dann aber ist die An-

nahme eine ägyptisch-griechischen Borlage so gut wie ganz ausgeschlossen. Die wenigen, meist auch wenig umfangreichen alttestamentlichen Bücher, die sonst noch von anderen Serausgebern veröffentlicht worden, sollen hier nicht einzeln aufgezählt verden; es sei verwiesen auf Le Long-Masch, Bibliotheca sacra, partis secundae volumen primum pag. 140 und auf Fell in der Literarischen Rundschau für das athol. Deutschland vom 1. Februar 1896. Hervorgehoben sei nur der mehrsach heraussegebene Psalter, das den Abessiniern liebste und in zahllosen Handschriften verbreitete Buch des AI.s. An Ludolfs Ausgabe desselben von 1701 knüpft Dorns kritische Studie De Psalterio aethiopico commentatio (Leipzig 1825), in der namentlich, schon vor so dillmann, auf die Benuhung des hebräischen Textes an mehreren Stellen hin=wiesen ist.

Das NI. wurde gedruckt 1548—49 zu Nom von dem Abessinier Taska-Sion, oder

Die er sich lateinisch nannte Petrus Aethiops; vgl. Guidi, la prima stampa del Luovo testamento in etiopico (Archivio della r. società romana di storia patria 40 ol. IX). Bon der Apostelgeschichte lag dem Herausgeber aber nur eine sehr ludenrafte Handickrift vor, weshalb er genötigt war, den größten Teil dieses Buches aus em Lateinischen und Griechischen selbst ins Athiopische zu übersetzen, vgl. Ludolf, sommentar. distor. Aethiop. S. 297. Bereits Ludolf erkannte in seiner dist. aethio-Dica lib. III cap. 4, § 7, daß die äthiop. Übersetzung des NI.s ex textu Graeco au-45 Ihentico übersetzt sei. Dieser römische Drud ist durch zahllose Fehler entstellt. Außersem mitstiel derselbe dem abessinischen Freunde Ludolfs, Gregorius, wegen mancher Less arten, die von benen der damals in Abeffinien verbreiteten Sandichriften abweichen. Durch Bergleichung der wenigen ihm zugänglichen Handschiften stellte Ludolf in der Ihat fest, daß einige derselben sehr stellte nud abwichen, daß sie 50 wehr einer Paraphrase als einer Übersetzung glichen, und er hielt sich infolgedessen für des such von einer Zweisachen Ubersetzung zu sprechen (comment. S. 300 oben), welche Annahme sich nicht als zutressen dernkt, wenigstens nicht dann, wenn man an zwei besondere selbständige Übersetzungen denkt. Der römische Druck wurde in der Londoner Bolyglotte abserden Alleren der Surgeschaft. gedruckt. Über beide Ausgaben, sowie über den Ursprung der äth. Übersetzung vgl. namentlich 55 noch Bode, Evangelium sec. Matthaeum ex versione aethiopici interpretis... praefatus est Chr. Ben. Michaelis (Halle 1749). — Behufs einer Ausgabe für die britische Bibelgefellichaft unternahm Th. Bell Platt Bergleichung und Klassifizierung äthiopijder Handschriften des NI.s, speziell der Evangelien; s. A Catalogue of the Ethiopic Biblical Manuscripts in the Royal Library of Paris and in the Library of 60

the British and Foreign Bible Society by Th. P. Platt, London 1823, bef. S. 10 bis 18. Aber der praktiche Zweck, dem die beabschichte Ausgade dienen sollte, ließ Platt nicht dazu dommen, ernste Folgerungen aus seinen kritischen Borstudien zu ziehen: Es erschienen von Platt herausgegeden zu London zunächst 1826 Evangelia sancta 5 aethiopice, dann 1830 das ganze Novum Testamentum Domini nostri et Servatoris J. Chr. aethiopice, im ganzen lesdare Texte, aber ohne ersebslichen kritischen Wert. Eine zu Basel 1874 erschienten Ausgade ist dem Unterzeichneten nicht zu Geschicht gekommen. — Rachdem Zotenderg in seinem Catalogue des Manuscrits schiopiens de la bibliothèque nationale, Paris 1877 S. 24 st., neden der ursprünglichen, nach einem griechischen Original gefertigten Evangelienübersetzung noch eine "torrigierte" Übersetzung angesetzt hatte (vgl. schon Dillmann, cat. mus. dritann. S. 76 Ann., d), zeigte Guidi, daz diese Korretturen nach einer in Agypten verdretten arabischen Übersetzung gemacht sind; vgl. Guidi, le traduzioni degli evangelii in arabo e in etiopico, Accad. Lincei 1888, S. 33 ss. Sie sind in manche Handscriften mehr, in ander der weniger zahlreich eingedrungen, rühren aber schwerlich von einer besonderen eigentschaften Wersehung jener arabischen Bersion ins Athiopische her. Manche Handscriften Eitstratur gerade auf die neutestamentlichen Schriften date übrigens auch schon Dillmann (in der vorigen Auss. die Eingsliche Ramen (Adraxis — Nochten Benedung schon Dillmann (in der vorigen Ausst.) bieser Encyslose betont und dabei auf die sprätere Benennung einzehn kritische Boscher mit arabischen Kunsch werde, und dabei auf die sprätere Benennung einzehner Bücher mit arabischen Kunsch der Bege, welche eine zur Zeit noch ganz sehlende tritische Boscher mit arabischen Buschen hie Bege, welche eine zur Zeit noch ganz sehlende kritische Boscher der kritischen Buschen hie Beschen hat die sahleren ist, so seinzlichen Schriften wehl einmätig auf 46 angegeben (zuse dahle der Ausgabe der altiestamentlichen Schriften

ihrer sehr zahlreichen apotryphischen und pseudepigraphischen Bücher (auf die hier nicht näher eingegangen werden soll) herbei, um für das AT. auf die Jahl 46 zu gelangen. Byl. hierüber Dillmann im 5. von Ewalds Jahrdügern der biblischen Wissenschafts S. 144 ff.: Fell, canones apostolorum aethiopice S. 46. Irgend eine Unterscheidung kanonischer und nichtkanonischer Bücher scheint unbekannt zu sein: wohl aber ist manches Buch mehr, manches weniger beliebt gewesen und dem entsprechend häufig oder selten durch Abschriften vervielfältigt worden. Die Maskaderbücher wurden entweder nie überseit oder gingen wieder bald verloren. Da aber die Abessicher wurden entweder nie überseit oder gingen wieder bald verloren. Da aber die Abessicher wurden entweder nie überseit oder gingen wieder bald verloren. Da aber die Abessiche Titel dieser Bücher aus ihrem Senodos und Fetha Nagast kannten, so haben sie nach Dillmanns Meinung später mass. Bücher erdichtet, welche jetzt in den Manustripten mit umlausen. Außerdem sind dieselben erst in neuerer Zeit aus der Bulgata in das Geez übersetzt worden, vgl. Wright, Catalogue of the Ethiopic Manuscripts in the British Museum S. 14 (XV 8). Bgl. noch Curtiss, The Name Macchadee Sücher ist sicher erst spät infolge näherer Berührung mit der abendländischen Christen—heit in die äthiop. Sandschriften eingedrungen; daneben sindet sich noch eine andere eigentümliche und wohl ältere Gliederung der einzelnen Bücher, vgl. hierüber nament—eigentümliche und wohl ältere Gliederung der einzelnen Bücher, vgl. hierüber nament—

### 6. Arabische Bibelübersegungen.

7. Bräterius.

lich Zotenberg a. a. D., auch Platts Ausgabe des NT.s.

Litteratur: Balton, Prol. c. 14; Holmes, Praef. in Pent.; Schnurrer, bibliothece arabica; dissertatio de Pentateucho arabico polyglotto, Tub. 1780, 4° (s. Alg. Lit. Atg. 1780, 4, 380 f. und in seinen Dissertationes [Gothá] n. VI); H. E. G. Baulus, commentatio critica exhibens e bibliotheca Oxoniensi Bodlejana specimina versionum Pentateuchi septem Arabicarum, 1789; Eichhorn, Einl. § 275—302; de Bette (Gesenius). A. Arab. Bibelübersehungen in Ersch u. Gruber 5, 67—80; Migne, seript. s. curs. compl. 1889, I, 471—506 Renaudot, de script. verss. quae apud orientales in usu sunt; 506—535 de arabicis s. scr. versionibus Renaldoti dissertatio; 536—560 de s. scr. verss. arabicis sec. graec. septuag. interpretum, Renaldoti dissertatio; 561—574 de scr. s. libris et

riis eorum versionibus orientalibus, Renald. diss.; Jon. Ant. Theiner, Descriptio dicis manuscripti, qui versionem Pentateuchi arabicam continet, asservati in bliotheca Univers. Vratislaviensis, ac nondum editi cum speciminibus versionis abicae, VIII, 43, 4° (vgl. Leip. Lit. Zeit. 1823, 865—867); J. Roediger, Commentio qua vulgata opinio de interpretatione arab. librorum V. T. ex graeca Aleadrina ducta refutatur; Halae Sax. 1824, 4° 17 p.; bers., de origine et indole Aracae librorum V. T. historicorum interpretationis libri duo, Halae 1829, 4°; Storr, issertatio de evangeliis Arabicis, Tudingae 1775, 4°; Gissemister, de Evangeliis in radicum e Simplici Syriaca translatis, Bonnae 1865: Mart. Ramroth, Der Auszug & den Evangelien bei dem arabischen Historicer Jacqubi, Hamb. 1885 (Hestschrift Wilhelms. 10 mnasium 117 s.); Jgn. Guidi, Le traducioni degli Evangelii in arabo e in etiopico utti della R. accad. dei Lincei S.IV vol. 4 p. 5—37, Rom. 1888); Gregory, 3, 928 dis 7 Scrivener, 2, 161—164; Mart. Echreiner, Beiträge zur Geschichte der Bibel in der abischen Literatur, in Semitic Studies in memory of Alexander Kohut (Berlin 1897) 15—513) fonnte nicht mehr benütt werden. — Geo. Jacob, Arabische Bibelchrestomatie, 15 erlin 1888 (Porta ll. orr. IX). Katalog der Bibliothet dem Bibelchrestomatie, 15 erlin 1888 (Porta ll. orr. IX). Katalog der Bibliothet dem Budapest und bes. Bittor Chauvain Lüttich zu dansen.

"Arabische Übersetzungen der Evangelien" — wir können heute sagen der libel — "giebt es mehr als es der mit drängenden Arbeiten überhäuften Theologie 20 eb sein kann." Dies Urteil Lagardes (die vier Evv. arabisch S. III) gilt heute mehr s vor 30 Jahren. Zwar diesenige Übersetzung, welche früher die Theologen am eisten interessierte, die einem Johannes von Sevilla um 737 zugeschrieben wurde, nt wohl nie existiert (s. Lagarde a. a. D. p. XII—XVI); aber neue sind hinzuskommen. Hür die biblische Aritist und Exegese haben sie nur wenig Wert, da sie 26 it wenigen Ausnahmen Tochterübersetzungen sind, aus dem Griechischen, Lateinischen, aptischen, Samaritanischen, Syrischen; aber von Linguisten und zwar Arabisten wie Hezaischen (s. Werx unten und Carra de Baux, la syntaxe des Psaumes envisages ientissique international des Catholiques tenu à Bruxelles, Bruxelles 1895, 20 l pp.), ebenso von Kirchenhistorisern dürsten sie mehr Beachtung verdienen; von diesen von aus dem Grunde, weil Christen, Juden, Samaritaner und Muhammedaner an nen beteiligt sind, die letztern zum Zwede der Polemit gegen die andern "Buchssier".

Bon vormuhammedanischen Übersetzungen ist nichts bekannt, obwohl Juden wie 85 jeisten in Arabien früh, dauernd und weithin, namentlich in Südarabien, Fuß gesit haben und unter den "Indern", welche Theodoret zwischen Agmetern und Bersern nerseits und Armeniern und Schihen andererseits unter denen aufführt, welche in ihrer prache eine Übersetzung des Hebräischen haben, werden wohl die Südaraber zu verschen seine. Muhammed selbst kannte Erzählungen und Sprüche des Alten und Reuen 40 estaments, aber nur aus der mündlichen Überlieserung und meist in legendenhafter orm (vgl. Geiger, Was hat Muhammed aus dem Judenthum aufgenommen?; M. Steinmeder, Polemische und Juden, Leipz. 1877 [Abhh. für die Runde des Morgenlandes 6, 3]; ioldziher, Idms 32 (1878) 341—387; Schreiner, ebenda 42 (1888) 591—675; 45 rodelmann, Jatu 1895. Das in der muhammedanischen Litteratur tursierende, in 1ehreren Hosse und radum (Index Palatene zadur (Index), das zuweilen dem Zeitgenossen Muhammeds ihn Abdas zugeschrieben wird, ist eine der Dittion des Koran nachgeahnte Fäschung nd hat nichts mit den biblischen Psalmen zu thun (Goldziher, Idms 32, 351).

Rach dem Fibrist I, 22, 7 will Ahmed ben 'Alballah b. Salam Thora, Pro- 50 heten, Evangelien und Apostel aus dem Hedräsischen, Grechischen und Sabischen Driginal entsprechend übersetzt haben. Sosern der dater des Ahmed, der bekannte jüdische Convertit, schon 663 starb, würde diese Überstung noch dem Ende des 7. Jahrhunderts angehören; doch ist von ihr dis jett nichts efunden. Aus welcher Übersetzung die Citate flohen, welche arabische Polemiker wie 55 ibn Ham, Al-Sanhadschir u. s. w. aus dem A. u. NA. anführen, ist auch noch nicht achgewiesen; ebensowenig die Übersetzung der Taurat (Tor), aus welcher der Dogsutiker Stassal zitiert († 947; im Koransommentar des Fachrsal-Din al Räzt). Rach iner Rotiz in Masudis kitäb al-tanbih (ed. de Goeje 112) ist die griech. Pentateuchsbersetzung mehrfach ins Arabische übertragen worden, unter anderen von Hunain 60 m Ishaq; vogl. auch Sprenger, Leben und Lehre Muhammeds' III, p. CXXXI.

- 1. An die Spitze stellen wir die unmittelbar aus dem hebräischen Text des AIs geflossenen.
- a) Saadja ben Josef aus Faijum, der Gaon † 942; über ihn s. Dules, Beiträge zur Geschichte der ältesten Auslegung und Spracherklärung des ALs von Ewald und Dules (Stuttgart 1844) 2 S. 1. 43; Munt, Notice sur R. Saadia Gaon etc. in La Bible, trad. nouv... par S. Cahen IX. 1838 p. 73—159; Geiger, Wiss. 3]. f. jüd. Theol. 5, 262—324. Steinschneiber A. Saadia aus Catal. lib. hebr. dibl. Bodl. 1888, 4° 36 p.; S. A. Tauteles, Saadia Gaon, Halle 1888, 35 S.; Bobenheimer, über das Paraphrastische in S. arab. Uebersehung. Frankels Monatsschrift 1855. Ueber 10 S. Streit mit Donasch Berösentlichungen von M. Letteris. Presburg. 1838, G. H. Lipmann, Franks. 1843, R. Schröter, Breslau 1866. Seine Pentateuchübersehung erschien in hebr. Lettern mit dem hebr. Text, Targum und einer pers. Überschung schon 1546 in Ronstantinopel (Wolf, Bibl. Hebr. 2, 354; Le Long-Masch 1, 363; Abler, Biblischritische Reise 221); dann, aus anderer Quelle, in der Pariser und Londoner Polysglotte (s. Schnurrer, diss.); aus der Leibener Hol. arab. 377, Gen u. Ex in Lagardes Materialien zur Kritif und Geschichte des Pentateuchs 1867, I. S. 1—108 (die drei folgenden aus derselben Hol. dort gedrucken Bücher sücher Sprischen übersetzt. folgenden aus derfelben Hof. dort gedruckten Bücher sind aus dem Sprischen übersetzt). Das Brit. Museum erward seither Hoss. Mbersetzung des Pentateuchs Or. 1041. 2228—2230. 2366. 2368. J. Schwarzstein, Targum Arvi. Die arab. Interpretation 20 des Pentateuchs asseiner . . . . Hol. Ins Deutsche übertragen und kommentiert. Genesis. Frankf. 1887, IV. 90.

Den Jesaia gab ungenügend H. E. G. Paulus, Jena 1790. 91 nach 2 Oxforder 50 j. heraus (R. Saadiae Phijumensis versio Jes. arab.; j. Eichhorn, Bibl. 3, 9—55, 455—485; Michaelis, R. Dr. Bibl. 8, 75 ff.; Breithaupt, commentationis in Saa-25 dianam vers. Jes. Ar. Fasc. I, Rostod 1819, 8°; Derenbourg, Jat B 1890, 1—84.

Über Siob, den Gesenius zuerst erwähnt: Brief vom 17. Juni 1821 in E. Bengels Archiv 5, 262 s. Ewalds Mitteilungen a. a. D. 1, 75 ff.; ganz gab ihn 1889 John Cohn heraus (Saadia, Gaon, das Buch Hiob übersett und erflärt. Nach Hoff, der Bodleiana und der k. Bibl. in Berlin herausgegeben und mit Anmertungen versehen, Bobleiana und der k. Bibl. in Berlin herausgegeben und mit Anmerkungen versehen, so Altona (Berlin) 112 S.; [. H. Str[ad], ThEBI 1889. 28 (der erste Teil schon 1882 als Leipziger Inauguraldissertation); [. auch Isphil u. kath. Theol. VII, 4, 61—73. Über die Psalmen Haneberg, AMA 3, 2 (1841) 356 (vgl. Fleischer in Gersdorfs Repertorium 34, 481—485) und Ewald a. a. D. 1, 1 ff; S. H. Magulies, Saadia Al-saimus arabische Psil. Nach einer Münchener Hol. hrsgg. und ins Deutsche übertragen, ist nicht über den ersten Teil (Breslau 1884, 8°), Psi 1—20 dietend, hinausgekommen. Bgl. noch J. Cohn, Saadias Einl. zu seinem Psalmenkommentar (Mag. f. d. Wissell, d. Jud. 1881, 1—19, 61—91); Theod. Hofmann, Die korachitschen Psalmen. Mitteilungen aus S.s arab. Übers. (Progr. des Gymn. Ehingen) 1891, 4°. In der "Festschrift für die orientalische Settion der XXXVI. Bersammlung deutscher Philologen und Schulmänner" gab Ad. Merx "Die Saadianische Uebersetzungdes Hohen Liedes ins Arabische nebst andern auf das hohe Lied bezüglichen arabischen Texten" (Heidelberg Winter 1882, s. Loevy, Magazin für die Wissenschlissen bischen Texten" (Heibelberg Winter 1882, s. Loevy, Magazin für die Wissen, Jud. X 1883, 33/41; W. Bacher, JatW 1883) aus cod. or. 1476 des Brit. Mus.; auch in cod. or. 1302; von wem in der gleichen Hol. 1302 die arab. Über45 sezung von Ruth, Prov. Excl. stammt, ist unbesannt. Bon der in den Oxforder Holl. Bocode 70 und 285 mit und ohne Kommentar erhaltenen Übersetzung der Proverdiem Bocode 70 und 285 mit und ohne Rommentar erhaltenen Ubersetzung der Proverdiesigab Schroeter im Archiv von A. Merx 2, 36—38 Prov. 25, 12 als Probe und versprach an einem andern Ort nachzuweisen, daß sie dem Saadja angehöre. By Jonas Bondi, Das Spruchbuch nach Saadja, Halle 1888. J. Loevy (libri Kohestehreit) die bischer Saadja zugeschriebene Übersetzung diesem ab und ibn Chijät zu. Über den Zwed von Saadjas Ü. Merx a. a. D.; über seine Art: M. Bolf Jur Charakteristik der Bibelexegese Saadia Alfajjûmîs JatW 1884, 225—246. Alles disherige ist zusammengesat durch J. u. H. Derenbourg in Saadia den Josef sal-Fayyoumi, Oeuvres complètes, Paris; T. I. Le Pentateuque, version arabe avec une choix de traductions franc. 1893; T. II (noch nicht erschienen); T. III. Version grabe d'Isase... avec des notes hebr. et une traduct, franc. d'après

Version arabe d'Isaïe . . . avec des notes hébr. et une traduct. franç. d'après l'arabe 1896; T. IV. Les Proverbes, version arabe et commentaires avec la

traduct. franc. du texte 1894.

#### Bibelüberfebungen, arabifche



b. Rach J. Roediger, l. c. 48. 95 ist das Buch Jos und 1 Kg 12 bis 2 **kg 12, 18** ber Polyglotten von einem Juden im 10. oder 11. Jahrhundert aus dem Hebe. **Mass**-jetzt; ebenso Neh 1—9, 27, dies Stüd aber von einem Christen aus dem Syriften interpoliert (ebenda 58. 108).

c. Der Arabs Erpenii d. h. die von Erpen aus einem Leidener in hebr. Schrift s geschriebenen Mi, herausgegebene Übersetzung des Pentateuchs (Pent. Mosis arabice, Lugd. Bat. 1622, 4°) stammt von einem afrikanischen Juden des 13. Jahrhunderts.

d. Samuelis ben Chofni trium sectionum posteriorum libri Genesis (c.41 ff.) d. Samuelis ben Chosni trium sectionum posteriorum libri Genesis (c.41 st.) versio arabica cum commentario e ms. . . . petrop. nunc primum edidit J. Israeljohn, Petropoli 1886, XII. 184 S.; vgl. W. Bacher, Abrah. ibn Esras Ein= 10 leitung S. 18; Harlavy, Studien und Mittheilungen III, 1880; Magazin für die Wiss. des Judenthums 1878, JatW 1881, 151.

e. "Die in Cod. Hunt 206 aufbewahrte arabische Uebersetzung der kleinen Propheten herausgegeben und mit Anmertungen verdeutscht von Dr. R. Schroeter" ist mit dem Eingehen des Merrschen Archivs für wissensch des AT.s bei 15 Ho und Joel stehen geblieben (I, 28—54. 153—194. II, 1—38).

f. Über Saadia den Levi Asneloth aus Marotto, erste Hässte des 17. Jahrhunderts, s. Wolf, Bibl. Hebr. 3, 863 und über seine Übersetzung von Gen, Ps. Dn, Doeders lein in Eichhorns Rep. 2.153—156.

lein in Eichhorns Rep. 2,153—156.

g. Des Raräers Japhet ben Eli Bearbeitung der Pfalmen hat Barges 1846 u. 20

61 teilweise, 1871 vollständig herausgegeben, s. Delitzsch, Ps I p. V. 42. 2. Die ersten, aber sast unbrauchbaren Proben einer den Samaritanern zuzuweisenden arabischen Pentateuchversion gab 1789 Paulus; 1791 handelte er in seinem Reuen Repertorium "zur Geschichte des samaritanisch-arabischen Pentateuchs" (S. 171 f.); besser de Sacy (de versione Samaritano-arabica librorum Moysis) in Eichhorns 25 Allg. Bibl. 10, 1—176; vermehrt und berichtigt in den Mémoires de l'Acad. des Allg. Bibl. 10, 1—176; vermehrt und berichtigt in den Mémoires de l'Acad. des Inscr. 49, 1—199; weiter Guil. van Bloten, specimen philologicum continens descriptionem codicis ms. diblioth. Lugd. Bat., partemque inde excerptam versionis Samaritano-Arabicae Pentateuchi Lugd. Bat. 1803, 87 S. 4°; Junnboll, Comment. de vers. Arab. Sam. in seinen Orientalia 2, 130 ff. Sie ist von so Abu-Sa'îb (III) um 1070, nach Sam. Rohn (Jur Sprache, Litteratur und Dogmatil der Samaritaner. Abhh. für die Runde des Morgenlandes 5, 4 Leipzig 1876 l34 f.) mit Jurateziehung des Saadja dirett aus dem hebr. Texte. Als Specimen literis orientalibus gab Abr. Ruenen 1851 Lugd. Bat. Gen; Ex, Le (1854). Altere Litteratur dei de Wette Schrader § 79; nicht erwähnt ist dort: Alex. Nicol, 85 Notitis codicis samaritano-arabici in biblioth. Bodsiana adversati; Pentateuchum complectentis: in qua D. Durellii et H. E. G. Pauli errores demonstrantur. Oxonii 1817 complectentis; in qua D. Durellii et H. E. G. Pauli errores demonstrantur. Oxonii 1817 8° 11 p. Die Ausgabe von Björnstahls Lettre über den barberinischen Pentateuch in Gabr. Fabricy, Des livres primitifs de la révélation, Rome I, 1772, 373—388 u. CCXXXVII u. in Migne, eurs. ser. s. 27, 913—922. Schnurrers Probe eines samar. bibl. Kommentars 40 über 1. B. M. XLlX im Repertorium 16, 154—199 und die erste Berössentlichung von Küenen: specimen theologicum continens Geneseos libri capita triginta quatuor priora. VIII 35, 104 S. 1851; die spätere (Specimen e literis orientalibus) hat VIII. 152 S.

Reben der Uebersetzung des Abu Sa'id erwähnt Sagi Chalfa 2, 402 als samaritanische Übersetzung die eines Sadaka b. Munga; vgl. auch Reubauer, Chronique 45 Samaritaine 90. 112; Schreiner, 3dmG 42, 599. 600. A. Samaritaner 13, 351. 354. Über das Berhältnis dieser Rezensionen und den sprachlichen Wert derselben s.

Lagarde, Symm. II, 9, über weitere Ausgaben f. Schnurrer, bibl. ar. nr. 356. 58. 59. 61, über eine Wiener Ausgabe c. commentario 1792 Fol. Schnurrer S. 393.

In der Göttinger Hof. Lag. 103 Notizen über arabische Bibel- und Septuagintashoss. 50 der Göttinger Hof. Lag. 103 Notizen über arabische Bibel- und Septuagintashoss. 50 de nur einen arab. Text bieten, ist dieser aus dem Koptischen gestossen, oder korrigiert; über einen Daniel in Paris s. Quatremère in Not. et Extr. 8, 238; weiter Psalt. copt. ed. Schwarze praes. p. V. Einen Hob druckte Lagarde in Psalterium Job

Proverbia arabice. Paulus de Lagarde edidit 1876 (XI. 327 4°) rechts.
4. Aus dem Latein isch en gemacht oder forrigiert sind die römischen Ausgaben, so die Bibel in 3 Foliobänden, welche die Propaganda 1671 arab. und lat. herausgab, von Sergius Risius besorgt, mit Borrede von Ludwig Maracci (Schnurrer S. 364; Doederlein, Repert. 4, 83; Rosenmüller, Hob. 3, 56—61; Rich. Simon, lettres choisies, Amst. 1730, t. 2, 165); wiederholt in London 1822, 21 (NI. 21); 1831 (mit 60 neuem Titelblatt 44. 60); dann die Ausgabe des koptischen Bijchofs Raphael Tuti

(Nom 1752. 53 Fol. in 2 Bänden), über welche Aurivillius, Upsala 1776, eine eigene Differtation schrieb (auch in seinen Dissertationes . . . Gotting. 1790, nr. XIII.) und Schelling im Repert. 10, 154ff.; Michaelis, Dr. Bibl. 12, 12. 18, 179. 20, 131; Rosenmüller, Handb. 3, 613; Schnurrer 384 ju vergleichen ift. Mehr als Gen bis Reh s und To ift nicht erschienen. Bgl. auch P. Le Page Renouf, on the supposed Latin Origin of the Arabic Version of the Gospels in The Atlantis IV (1863) 241 bis 259.

5. Aus der fprifchen Bibel floß:

a) der in der Pariser und Londoner Polyglotte gebotene arab. Text von Ri, 10 Ruth, Sa, 1 Rg 1—11, 2 Rg 2, 17— Ende, Chr, Neh 19, 28— Ende, Hi. Rach Röbiger a. a. D. 90 sind die 4 ersten Stücke von einem Verf. des 13. oder 14. Jahrhunderts, die andern von verschiedenen Berfassern (S. 102 ff.). Unter J. D. Carlyles Aufficht wurde dieser Text von der englischen Bibelgesellschaft mit wenig Anderungen in Newcastle upon Tyne 1811, 4° neugebrudt. In Largardes Psalterium etc. 15 steht S. 1—241 (rechts unten) ber Pfalter, S. 245—299 (links) ber Job, S. 312—327 Pr, in dieser Bersion (s. G. Hoffmann, Jen. L3 1876, 41; Ih. Robede] LCBI 79, 2, Symm. II, 9).

b) 1585 u. 1610 wurde auf dem Libanon von den maronitischen Mönchen im Rloster des hl. Antonius im Thale Rascheia (Qüzchanya) der Psalter gedruck, sprisch und arabisch, oauch das Arabische in spr. Schrift (tarschunische Lagarde, Materialien p. V, G. Hoffmann bei Restle, Syriac Grammar, Pref.); von Lagarde a. a. D. das Arabische mit arab. Typen (links oben) wiederholt (s. p. III. VI); vgl. Doederlein, von arabischen Psaltern in Eichhorns Rep. 2, 158—170 (auch 12, 284); Schnurrer, Bibl. Ar. 351—354; über einen andern arab. Psalter im Brit. Mus. Doederlein S. 170—175. Die Ausselber einen Andern arab. 25 gabe von 1585 finde ich nur aus Simon Alsemani, Catalogo de' Codici manuscriti orientali della Bibliotheca Naniana P. I (Padova 1787 kl. Fol.) angeführt bei v. Murr, Bon spr., samarit. u. kopt. Typen, Liter. Blätter, Kürnb. 1805, 267.

c) von Ubersetzungen des Pentateuchs handelte Affemani BO. 2, 309; Schnurrer,

dissert. 203; Paulus, specimen 36.

6. Aus der fprijden Sexapla ift mohl gefloffen:

a. Le, Ru, Dt in Lagardes Materialien I aus cod. ar. Leyd. 377.

b. Translationis antiquae ar. l. Jobi quae supersunt ex apographo cod. Mus. Brit. nunc pr. ed. atque ill. W. G. Fr. Comes de Baudissin, Lips. 1870;

c. Pent. u. Sap. Sal. von Hareth ben Genan ben Gabat (f. Affemani, Catal. bibl. Med. codd. mss. or. p. 61) vom Jahr 1486; über seine wichtige Borrede sallett E. Nestle, 3dmG 1878 468—471; vgl. 736; vgl. auch cod. vat. ar. 1 u. 2 unter den codd. arabici vel a Christianis scripti vel ad religionem christianam spectantes in Mais Catal. (N. Coll. IV) und Holmes in bet Praef, ad Pentat. 40 (1798).

7. Aus bem Griechischen stammen:

a. Die Propheten und die poetischen Bücher (außer Hi, s. o.) in den Polyglotten; vgl. Cornill, Buch des Propheten Ez (1886) 49—57; B. Rysel, Die arabiche Übersetzung des Mi in der Pariser und Londoner Polyglotte ZatW 1895, 105—45 bis 138. Über Rah E. Reinte, Zur Artiti der älteren Versionen des Propheten Rah Munster 1867 S. 65—70. Ein arabischer Text des Jonas in: The bookof Jonal in four oriental versions, namely . . . Arabic with glossaries. Edited by W. Wright, London 1857, VIII, 148 (vgl. Ewald, Jahrbb. VIII, 130).
b. Der eine oder andere Psalter, die Doederlein, Repert. 2, 176—179, 4, 57—96

50 näher beschrieb. Bon gedrucken Ausgaben sind zu erwähnen:

- 1. Psalterium Octaplum, Genuae 1516 fol. (nach Rosenthal, Catal. 49, 4436—auch Mediolani, Porrus) 60. 80. 100 Mt., von Augustinus Justinianus Bischof von Revola in Corsita († 1536) herausgegeben; kollationieri in Psalmi 1—49 arabic Paulus de Lagarde in usum scholarum edidit. 1875.
- 2. Liber Psalmorum Davidis. Ex arab. idiomate in Latin. transl. a Victorio Scialac Accurense et Gabriele Sionita Edeniensi Maronitis, Rom. 1614, 4° (cf. Schnurrer, Bibl. arab. 357) mit neuen Typen 1619, 4° (cf. Hottinger, Diss. de transl. 207-210. GgA 1769, 549); wiederholt bei Lag. (Psalterium rechts oben, Psalmi 1-49 rechts).

- 3. Bon Athanafius, Patriard von Antiochien, 1706 in Beroea (Aleppo); wiederholt bei Lag. 1—49 links, Psalt. links unten; enthaltend die um die Mitte des 11. Jahrhunderts von Abu-l'Fath Abdallah ben Fadhl verfertigte Übersetzung s. Assemani, Bibl. Med. p. 37, BO 1, 631; Gilbemeister, Ikunde des Morgenlandes 5 (1843) 217.
- 4. Psalmi arabice, London 1725, 8° von der societas de promov. cogn. Chr.; von Salomo Regri, über den Memoria Negriana ed. Freylinghausen, Halae 1746, 4° zu vergleichen ist; Adler, Bibl. krit. Reise.

5. Die im Aloster des Täusers Johannes auf dem Berge Restoan (Schuair) 1735 gedruckte Ausgabe; bei Lag. 1—49 mit der Sigel – bezeichnet); ebenda die Leydener 10 Her die Ausgabe der Evo., die auf Rosten des Hetmans Masepa 1708 in Meppo veranstaltet wurde s. Ihm 8, 486—339. 631: Ein Nachtrag zu Schnurrers die Under das den Schähen der Kais. Ist Wetersburg.

Bon der Anwendung der arabischen und arabischen under Orientalischen Übersetzungen (spr., pers., 15 äthiop., arm.), für die neutestamentliche Textstritif handelt A. Bode in der Pseudo-critica Millio-Bengeliana, Halae 1769, 2 to. Für die Apotrophen und Pseud-epigraphen ist der eine oder andere arabische Text wichtig; vgl. 3. B. Esdrae liber quartus arabice . . . ed. 3. Gilbemeister, Bonn 1877, 4°.

Wie viel Material an arabischen Holff. zum NI. vorhanden ist, tann ein Blid in 20 Gregory lehren, der III, 928—947 136 arab. Holf. zum NI. aufzählt, oder in den seither von Margaret Dunlop Gibson veröffentlichten Catalogue of the Arabic MSS in the Convent on S. Catharine on Mount Sinai (Studia Sinaitica No. III, London 1894, 4°), vgl. die Rummern 43. 69—154. Über einige derselben "Some ancient MSS of the Arabic New Testament" trug ihre Schwester Mrs. Lewis auf dem Londoner 25 Orientalistenkongreß 1892 vor (s. Transactions II, 1893, 96—98 mit 2 Fassimile) u. Mrs. Gibson selbst veröffentlichte in Studia Sinaitica II an arabic version of the Epistles of St. Paul to the Romans, Corinhians, Galatians with part of the epistle to the Ephesians from a ninth century MS in the Convent of St. Katharine on Mount Sinai (1894, [.B. Ryssel, IHL3 95, n. 13, der annimmt, so daß das Griechische zu Grunde liege, aber das Syrische zu Hille genommen sei). Da alle diese Übersetzungen und Ausgaden für die Textstritt nur setundäre Bedeutung haben, muß für die fruheren Beröffentlichungen eine Berweisung auf die Arbeiten von Gilbemeister, Guidi, u. j. w. und auf Gregorys Zusammenstellung genügen.

Über die von Smith und L. V. A. von Dyck für die amerikanische Mission in 35 Sprien gefertigte Übersetzung s. Ibm 8, 693, 10, 813; Isaac. H. Hournal of the Amer. Or. Soc. vol. XI u. XIII p. VIII. XLVI; über die Bibel der Beiruter Jesuiten (Bd 1 1890, Bd 2 1885, Bd 3 NT. 1882) deren Catalogue spécial (Beyrouth, Imprimerie catholique). (D. F. Fritige +) Cb. Reftle.

### 7. Armenische Bibelübersetungen.

Litteratur: A. Armenien von Gelzer 2. Bb, 67; V. T. Gr. ed. Holmes T. I. Oxonii 1798. fol. Praef. in Pentateuchum. Bon biblischen Einseitungen Sichhorn § 306 bis 308; bes. Kaulen § 173; Scrivener II, 148—154; Tischendorf-Gregory III, 912—922, und die dort genannten Berke von Simon, Le Long-Masch, La Croze; Zahn, Forschungen V. (1893) 109—157: Ueber einige armenische Berzeichnisse fanonischer und apoltrypher Bücher. 45 (1893) 109—157: Ueber einige armenische Verzeichnisse sannischer und apotrhpher Bücher. 45— Bibel, in alt-armen. Uebersetzung d. 5. Jahrh., verglichen mit den hebr. und griech. Orisginalen. Hrsg. von d. Bibelgesellschaft. I: Bentateuch. Konstant. 1892. 8°. 256 S. 1895 8°. 1266 S. (ist mir nur auß Buchhändler-Anzeige bekannt). Ueber die interessante Geschicke der Entstehung der armenischen Schrift s. B. Gardshausen, über den griech. Ursprung der armen. Schrift (BbmG30. 1876. 74—80); Fr. Müller, Nicht-mesropische Schriftzeichen bei 50 den Armeniern (Wiener FfdkdW X, 2) und der armenischen Bibelübersetzung unter Sahak (Jak I) † (9. oder) 15. Sept. 439 (339 Bd 2. 77, 51 ist Druckschler) und Westop († 19. 2. 441), s. Gelzer 2, 67 ff.; noch Ausschrlichenses über die beiden Männer BRG 13, 251—254 (Betermann) 9, 615—617 (Betermann-Keßler). Ausschrliches über die armen. Bü. enthält (Petermann) 9, 615—617 (Petermann-Replet). Ausjuhrliches uber die armen. Bul. enthalt das neuarmenisch geschriebene Werk Matenadaran Haykakan thargmanutheanths nach-55 neaths (Catalogue des anciennes traductions Arméniennes), Benedig 1889 von P. Kareskin (S. 82—101 die ältere U. auß dem Spr., 110—245 die nach dem Griech., S. 121—128 die wichtigsten Hoss.). Berstreute Nachrichten über Hoss. Jac. Dr. Dashian, Katalog der armen. Hoss. in der Rechitharistendischet zu Wien, Weben 1895 (60 Mt.; vgl. P. Better in ber Lit. Runbichau 1897 n. 2, bem biefe Mitteilung verbantt wirb.

Nach Sixtus Senensis und Stapleton (Walton, Prol. 34°) soll Chrysoftomus in seiner Berbannung den Psalter und das NI. ins Armenische übersett haben, nach Angelus de Rocca (a. a. D.) ist er auch der Ersinder der armenischen Schrift. Daß zu seiner Zeit die Sprache der Hebräer auch in die ... der Armenier, Stythen und Sausomaten übersett war, bezeugt Theodoret (de cur. Graec. affect. l. 5). Die uns erhaltene Übersetyung des AI.s geht auf die LXX und zwar wie nicht erst von Johrad 1805 (Bd 2, 68,39), sondern schon von den Brüdern Mhiston in der Borrede zu armenische lateinischen Ausgabe des Moses Chorenensis (London 1736 4°) seitgestellt wurde, auf die hexaplarische Bearbeitung des Origenes zurück, deren tritische Zeichen, 10 Asterist und Obelus, die ältesten armenischen Holl, noch teilweise erhalten haben (Holmes l. c.). Ob die Barianten, denen man in den älteren Holl, hie und da begegnet, vom Nachwirten der älteren aus dem Sprischen gestossenen Hoersetzung herrühren, oder davon, daß mehrere griechische Holl, zur Versügung standen, wie dei Thomas von Herralea, ist nicht ausgemacht. Für die erstere Aussaltung i. J. Armit. Nobinson T. & St. III, 3, 72 ff. Mit den Pr habe man die Übersetzungsarbeit begonnen; ob 3 Est, Est, Tob, Jud, Sap. Sal und im NI. Aps gleich anfänglich mit übersetzt wurden, wird von einigen bezweiselt. Über den Umsang des armenischen Kanons s. 2, 68 f. und die von Zahn veröffentlichten Listen; auch Th23 1894 Sp. 584 (nach Conybeare im Guardian 18 July 94).

Warum von den bisherigen Druden der armenischen Bibel die Ed. Pr. des Bischofs Ostan von Eriwan (Amsterdam 1666. 2 Bde 4°) und die ihr folgenden (Konstantinopel 1705. 2 Bde 4°; darüber Bredenkamp in Eichhorns Vibl. 4, 623), und, etwas verbessert, Benedig 1733. 4° undrauchdar sind und nur die von Johannes Zohrad, [Benedig 1805. 4°. 12. 836. 30 Seiten] tritisch verwertbar ist, für welche 19 (20, nicht 9: Bd 2, 68, 35) Handschriften verglichen wurden, s. 2, 68. Für Holmes Parsons ist auch in den nach 1805 erschienenen Teilen nur der Druck von 1733 verwertet, dazu ein paar Hols. (Wien 3270, Casanatensis angeblich von 1063, in Wirklichseit aus dem 18. Jahrh. von Gregorius Baghinanti sollationiert; eine Rollation von 15 Hols. duch Sergius Walea, s. Gregory 914 Nr. 2). An weiteren Ausgaben sinde ich aufgesührt (namentlich bei Raulen § 173) den Psalter Benedig 1515, Rom 1565. 1642, (bei de Wettes-Schrader 121 "Benedig"), Amsterdam 1666 u.ö. (de Wettes-Schr. 1661 4° 66. 72. 16° Mars. 1673. 8°), Leipzig 1680 (so Raulen). Als primum in Germania specimen characterum armenicorum senne ich von dort nur 1680 Obadias Arnenus . . in cl. Academia Lipsiensi à M. Andrea Acolutho, Vratislav. Siles. 85 66 p. 8°. Zum erstenmal aus Hols, verbessert wurde der Psalter in Benedig 1786 gedruckt, später aus Zohrads Ausgabe östers z. V. 1856, die Weisheit 1824. 1854, die neu aufgefundene alte Übersehung des Strach — Osgan hatte dies Vuch in Ermanglung einer Hols, selbst aus der Bulgata übersetzt, wie Erasmus den Schluß der Aps — 1833. 1853. 1881 (s. Ihzh 2, 16).

Bom NT. giebt es Ausgaben: Amsterdam 1668 und 1698, Petersburg 1814.
19, (türlisch-armenisch) 28 (alt- und neuarmenisch), Benedig 1825, Calcutta 1844. Die erste aus Hosse verbesserte Ausgabe der Wechitharisten erschien 1789, aus Johrabs-Ausgabe erschienen AG und Briefe 1824, das NT. 3. B. 1863, die Evangelien 1869—Cine Ausgabe der sogenannten Ararat - Übersetzung, alt- und neuarmenisch, Konstanti—1850. Auch in Wien ist jeht eine thätige Wechitharistendruckerei, die das NT.

1864 herausgab.

Ausgabe der ganzen Bibel von seiten der russischen Bibelanstalt Petersburg 1817

4° (torrigiert von Johannes, Erzbischof der russischen Armenier (in modernem west armenischem Dialett Smyrna 1853. 4°. Ronstant. 1857. 12°. 1884. 4°). Daß Reinso hold Rost 1857 den Druck eines armenischen N.s. überwachte s. D. Weise in den Pritte des Geschichts- und Altertumsforschenden Bereins zu Eisenberg. Zwölstes Heit (Leinzsteubner 1897). Scrivener zählt 17, Gregory mehr als 60 armenische Holl, zum R. auf, darunter ist der cod. 222 von Etschmiadzin vom Jahr 989, der in einem alter Elsenbeineinband steckt (saeculi tertii vel quarti: Gregory; fifth or sixth century:

55 Scrivener) und durch die von Conybeare hinter Mc 16, 8 entdeckten zwei Worte "Ariston Eritzou" "vom Presbyter Arist(i)on" uns vielleicht den Versalser des längeren Marcus-Schlusse nennt (The Expositor, Oktob. 1893. 241—254. IH23 1823, 23). Ohder von den armenischen Übersehern benutzte neutestamentliche Text auf die Rezension des Euthalius zurückgeht, ist eine Frage, die Conybeare ausgeworsen hat (s. Th23 1895, so 11). Einzelne interesante Lesarten hat diese Übersehung, die La Croze die Königin

ber Übersetzungen nannte, uns erhalten, z. B. Jesus Barabbas Mt 27, 16. 17. Barbetzus († 1286) hat sie häufig zur Bergleichung mit der sprischen beigezogen, namentslich im Psalter z. B. zu 1, 1. 3. 6. 2, 1. 4, 7. 5, 2. 9 (hier auch, wie öfters die ägyptische) 10. 7, 18. 8, 5. 9, 12. Zu 16, 2 bemerkt er, der Armenier habe wie der Syrer: "Reine Güte ist von dir" und hieraus sei klar, daß wenn die Armenier auch aus dem 5 Griechischen übersetzen, sie doch ihre Exemplare mit dem Syrer verglichen hätten, mit dem sie an verschiedenen Stellen übereinstimmten (Lagarde, Praetermissa 113, 22). Eine unsern Anforderungen entsprechende neuere Ausgabe sehlt noch; daß zunächst die Apotrophen des A. und NLs erscheinen sollen, s. Bd 2, 70, 49. Lagarde brauchte für sie die Siegel & oder h d. i. haikanisch (h<sup>m</sup> = Mkidaris 1733), h<sup>v</sup> (veneta 1860), h<sup>z</sup> (Johrab 1805), h<sup>o</sup> (Oskan), so im Specimen.

# 8. Englifde Bibelüberfegungen.

Litteratur: Bgl. Philip Schaff, A companion to the Greek Testament and the English Version. 4th ed. revised, Rew-Yorf 1896, pp. 298—494; Brooke Foss Westcott, A general view of the history of the English bible, London und Cambridge, 2d ed. 15 1872; William Fiddian Moulton, History of the English bible, London 1878; J. L. Rombert, A hand-book of the English versions of the bible, Rew-Yorf und London 1888; J. D. Blunt, "English bible", Encyclopaedia Britannica, vol. 8 (Edinburgh 1878) pp. 381—390.

Sehen wir ab von den biblischen Dichtungen, die, größtenteils mit Unrecht dem 20 Angelsachsen Caedmon (s. d. A.) zugeschrieden werden, und von der nicht weiter bestannten Übersetung des Johannesevangeliums mit deren Ende Beda am 26. Mai 735 sein Leben schoß, — so scheinen die Psalmen zuerst übersetzt worden zu sein, Psi—50 in Prosa, die übrigen in Bersen (hrsg. von Bens. Thorpe, Oxonii 1835), aber nicht durch den im J. 709 gestorbenen Aldhelm, Bischof von Sherborn, noch von Aels 25 fred dem König (so Johannes Wichmann, Halle 1888), sondern durch einen Undestannten, nach dem Jahre 778 (vgl. J. Douglas Bruce, Baltimore 1894), unter Besnutzung des lateinischen, nicht des griechischen Textes, wie alle solgende die auf Wyclif. Bahricheinlich im 9. Jahrh. entstand die Übersetzung der Bier Evangelien (hrsg. von Parter 1571; Warshall 1665; Benj. Thorpe, Da halgan godspel on englise. 30 The Anglo-Saxon version of the holy gospels, London 1842; Joseph Bosworth und George Waring, The Gothic and Anglo-Saxon gospels, 2d ed. London 1874), und im 9. und 10. Jahrh. die Interlinearglossen verus, London 1640; ähnlich "Besselien (Psalterium Davidis Latino-Saxonicum vetus, London 1640; ähnlich "Besselien (Psalterium Latino-Saxonicum vetus, London 1640; ähnlich "Besselien (Psalterium Latino-Saxonicum vetus, London 1640; ähnlich "Besselien (London 1640; äh Sehen wir ab von den biblischen Dichtungen, die, größtenteils mit Unrecht dem 20 gelien (Psalterium Davidis Latino-Saxonicum vetus, London 1640; ähnlich "Bespafian" - Evv.: 3. Stevenson, Anglo-Saxon and early English Psalter, London 35 1843—47, 2 Bde; Henry Sweet, The oldest English texts [Early Engl. texts soc. vol. 83], London 1885, pp. 183—420 [1. Hälfte des 9. Jahrhs.]; Emil Wende, Iberlieferung und Sprache der mittelengl. Berlion des Pfalter und ihr Berhältnis zur Leteinischen Borlage, Breslau 1884; ähnliche Pfalterglossen Cambridge Univ. libr. 296; Sambr. Trinity College 35; British Mus. Arundel 60; King's Library 2 B. 5, 40 Cotton. Vitellius E. 18 und Tiberius C. 6; Oxford Bodisan, Junius 27; Lambeth 427; Salisbury Cathedral 141; Bier Evangelien: G. Stevenson und G. Waring, The Lindisfarne and Rushworth gospels, 4 Bde, Durham und London 1854 bis 1865; Rarl Wilh. Bouterwerf, Die vier Evo. in alt = northumbrischer Sprache. Aus der jest zum erstenmale vollständig gedrucken Interlinearglosse in St. Cuthberts Evan= 45 selienbuche hergestellt, Gütersloh 1857; Walter W. Steat, The gospel according to Natthew . . . Cambridge 1887 [so], Mc 1871, Le 1871, Jo 1878; Albert S. Coot, A glossary of the old Northumbrian gospels. Halle 1894). Aestric übersetze 997 dis 998 den Pentateuch und Josua (s. Bd 2 S. 223, 55). Es ist nicht nötig, die Perilopen-Homilien des Augustiners Ormin vom 12. oder 13. Jahrh., das Ormulum, 50 der McLimanscherschung nam Milliam de Scharkam. Ritar von Chart = Sutton bet oder die Pfalmenübersetzung von William de Shorham, Bitar von Chart = Sutton bei Leeds in der Grafschaft Kent, etwa 1325 (vielleicht ist eine Überarbeitung dieser Übersetzung zu finden in der Hollen Trinity College A. 44, früher H. 32, die John Hobe laut Angabe des Urschreibers besaß und vielleicht selbst ansertigte), oder den Psalmentommentar (nebst Übersetzung) des Richard Rolle aus Hampole dei Doncaster in 55 der Grasschaft Port, geschrieben etwa im J. 1330 (H. R. Bramley, The psalter ... dy Richard Rolle of Hampole edited from MSS, Oxford 1884; Heinrich Middendorff, Studien über Richard Kolle von Sampole, Magdeburg 1888) näher zu betrachten. Real-Encytlopabie für Theologie und Rirche. 3. M. III.

Die Sprache entwicklte sich, die Gedanken ebenfalls, und John Wyclif, geb. 1324, † 1384, trat mannhaft für die reine Wahrheit auf und entschloß sich die Bibel dem Bolke zu geben. Unter dem Beistand seines Schülers Nicolas von Hereford schient er die ganze Bibel übersetz zu haben, und nach seiner Berketzerung und Bertreibung aus Oxford im J. 1382, zog er sich nach Lutterworth zurück und revidierte alles aufs sorgfältigste; auch revidierte sein Schüler John Kurven, wie es scheint, einiges im AL und sorgte für die Berbreitung des Buches nach Wycliffs Tode (The New Testament in English, translated by John Wycliffe circa 1380, now first printed from a contemporary MS... printed at Chiswick by Charles Wittingham for William Pickering, London 1848; Josiah Forshall and Frederic Madden, The holy dible ... in the earliest English versions made .. by John Wycliffe, Oxford 1850. 4 Bde [giebt eine Liste von 170 Hd].]; ten Brint, Gesch. d. Engl. Litt. Bd 2 [v. Alois Brandl, Straßburg 1893], S. 5—32, bes. 27; A. Richter, "Das Wycliffe sche Evangelium Johannis im 500. Bde der Tauchnitzer Collection of British authors, die Wycliffes Bibelsübersetzung und das Berhältnis der ersteren zu der letzteren", Progr. des Gymnasiums zu Wesel, 30. Aug. 1862). Diese erste englische Bibel, überhaupt die erste Bibel in einer modernen Sprache, sand eine günstige Aufnahme beim Bolke, wurde aber anderthald Jahrhunderte lang von den Priestern und von dem Adel versetzert und unterdrückt. Auch lange nach der Ersindung des Buchdruckes konnte oniemand an die Drucklegung dieser Übersetzung denken und sie ist schließlich erst im Jahre 1731 durch J. Lewis, und das aus litterarischen Gründen im Druck erschienen (wieder abgedruckt durch H. S. Baber, London 1810 und durch Bagster, London 1841; über die Ausg. von 1848 s. oben).

William Tindale (so schrieb er den Ramen; geb. etwa 1483, in Oxford etwa

William Tindale (10 ichrieb er den Namen; geb. etwa 1483, in Oxford etwa 25 1604—1611 Lehrer und Privotgelehrter; in Hamburg 1624, verfolgt von Stadt zu Stadt; verhaftet 1535; gefangen in Bilvoorde dei Bruxelles; erwürgt und verdramt 6. Okt. 1536) überfeste zum ersten Male das RT. ins Englische aus dem Urtext und drucke zuerst Mt und Wc irgendwo auf dem Festlande im J. 1524. 1525, dann das gange RT. in Quarto, teilweise in Köln dei Peter Chentel vor 1526, teilweise, wie so es scheint, in Worms (dei Peter Schöffer?), in 3000 Exemplaren und in Oktas in Röln dei Schöffer in 3000 Exemplaren. Beide Ausgaben waren in England vorhanden etwa März 1526 (The first printed English New Testament translated dy William Tyndale. Photolithographed . . . edited by Edward Arber, London 1871; The first New Testament printed in the English language . . . dy William Tyndale. Photolithographie und Unsprache der ersten neuenglischen Bibelübersehm onn William Tyndale, Mardung 1889. Die Herarche 1883, des. S. 39. 40; Sopp, William, Orthographie und Unsprache der ersten neuenglischen Bibelübersehm von William Indale, Mardung 1889). Die Herarche neuenglischen Bibelübersehm von William Indale, Mardung 1889). Die Herarche is übergenden. Weetvennung der Bände icheint Herbit 1526 stattgefunden zu haben. Warfam, 40 Erzbischof von Canterburg, meinte, Mai 1527, seine Agenten hätten sänden. Warfam, Josua im I. 1531. William Rove, Georg Joye (nachher ein bitterer Feind), Moles Coverdale, John Rogers und Krith waren unter den Freunden, die von Jett zu Zindale gearbeitet haben. Myles Coverdale vollendete in Antwerpen, 4. Okt. 1635, der Drud seiner Übersehung der ganzen Bibel "out of Douche (Jürich 1524—1629, and Luther) and Latyn (Bulgata), unter Benutung von Tindales Arbeit; diese war Drud seiner Übersehung der ganzen Bibel "out of Douche (Jürich 1524—1629, and Luther) and Latyn (Bulgata), unter Benutung von Tindales Arbeit; diese war Drud seiner Übersehung der ganzen Bibel auf Englisch beir noch er Bichlend under Politige Bibel, eine Morter eine

i. 1557 ein englisches N.T., mit der Bersabteilung aus Stephanus 1551; die Übertung war vielsach forrigiert. Im J. 1558 fing Coverdale in Genf eine neue Bibel n, tehrte aber schon 1559 nach England zurück, und Wittingham, Anthony Gilby und Homas Sampson setzen die Arbeit eifrig fort, so daß die schöne kleine Ausgabe April 560 fertig gedruckt war, die "Geneva-Bible". Der Erzbischof Parker veranstaltete im 5. 1568 mit elf anderen Bischöfen und vier geringeren Würdenträgern eine Revision der Lusselle von 1530 die derm em 5. Okt 1568 kartie mer else Richors Bible" keum lusgabe von 1539, die dann am 5. Ott. 1568 fertig war, als "Bishops-Bible", taum ber besonders beliebt wurde, da man in den Kirchen größtenteils die Bibel von 1539 rauchte, und in den Saufern die Genfer Bibel.

Die katholischen Flüchtlinge, denn die Zeit hatte alles umgekehrt, veröffentlichten 10 1 Rheims im J. 1582 ein englisches NX. (vgl. Gregory Martin . . . A discoverie I the manifold corruptions of the holy scriptures by the heretikes of our aies, Rhemes 1582; William Fulle, A defense of the sincere and true transitions of the holie scriptures . . . against the manifold cavils . . of Gregorie

lartin, London 1583 [wieder hrsg. von Charles Henry Hartshorne, Cambridge 1843]), 15 em im J. 1610 das UI. folgte. Auf Anregung John Reynolds, des Präses vom Corpus Christi Collegium in Oxford, wurde 1604 eine Kommission von sechs Gruppen, sede von neun Gelehrten je zwei in Westmisster, Oxford und Cambridge; wirklich nahmen nur siebenundvierzig il an der Arbeit), durch Jasob I. eingesetzt, um die Bischofs-Bibel zu revidieren, zu 20 elchem Zwede die peinlichsten Borschristen abgesatzt wurden. Nach Jahren der Arbeit, undere sagen, die Arbeit habe wirklich nur 1607 angesangen und nur zweieinhalb sahre gedauert), wobei einige Stücke vierzehn oder gar siedzehn Mal bearbeitet wurden, sichien die Ausgabe (um viele Exemplare rasch herzustellen) in zwei gleichzeitig gesetzen nd gedrucken Folianten; in demselben Jahre erschiebet Nover-Vort sein Gramplox bekannt sein soll (Lenax Ribsiosbet Nover-Vort Citn). Diese Nusur ein Exemplar befannt sein soll (Lenox Bibliothet, New-Port City). Diese Ausabe hieß dann "the authorized version" (sie scheint aber nie autorisiert worden zu in) oder "King James" version" und der Titel trug die Inschrift: "Appointed to e read in the churches" (vorgeschrieben zum Borlesen in den Kirchen). Die Überstung war sehr gut, klar, schön, volkstümlich. Natürlich wurde sie, wie alles neue, answags und lange derb angeseindet, aber allmählich drang sie durch und im J. 1661 urden die Episteln und Evangelien im englischen Gebetbuch nach dieser Übersehung mgeändert. Eine kritische Ausgabe dieser Übersehung vom J. 1614 lieserte F. H. icrivener, The Cambridge paragraph bible of the authorized English version . Cambridge 1873, worin er viele Abdrucke verglich, nebst den Revisionen des w. Paris im Jahre 1762, des Dr. Blannen im J. 1769, und der American Bible ockety im J. 1867; leider dietet Scrivener nicht den genauen Text von 1611, auch icht von 1613. e read in the churches" (vorgeschrieben zum Borlesen in den Kirchen). Die Uber-

Einzelne Übersetzungen durch Gelehrte oder durch tirchliche Gemeinschaften herausegeben, brauchen hier nicht behandelt zu werden (vgl. Schaff, wie oben S. 366. 367). 40 im 10. Februar 1870, auf Antrag des Bischofs von Winchester, Samuel Wilberforce, eichloß die Konvolation von Canterbury eine Revision der "Authorized Version" is Auge zu fassen (vgl. zur Geschichte und zur Litteratur dieser Revision, Schaff, wie ben, S. 371 — 494). Gegen siebenunddreitig Gelehrte wurden aufgefordert, das IX. zu bearbeiten, und etwa neunundzwanzig das NI., obschon die Zahl der zu irgend 48 iner Zeit wirklich thätigen geringer war. Wenigstens fünf religibse Gemeinschaften ußer der englischen Staatstirche nahmen daran teil. In ahnlicher Weise arbeiteten in Imerita zwei Gruppen von Gelehrten aus neun verschiedenen religiösen Gemeinschaften nd die Arbeiten wurden hin und her übers Meer ausgetauscht. Der griechische Text des RI. (The Greek Testament with the readings adopted by the revisers of the 50 uthorised version, Oxford 1881) wurde gründlich durchgenommen (wäre das nur gehehen bei der Revision der deutschen Bibel!) und auf Grund davon die Übersetzung emacht, mit der Übersetzung von 1611 verglichen, und die ins kleinste geschliffen und sefeilt. Die revidierte Bibel wurde am 17. Mai 1881 in England und am 20. Mai 881 in Amerita veröffentlicht und es scheinen im ersten Jahre brei Millionen Exem= 55 tare vertauft worden zu sein. Die Aufnahme besonders in England war zuerst, wie u erwarten, nicht besonders freundlich. Gin sehr kleiner Bruchteil war unwillig, weil u wenig geändert worden war, aber die große Masse reagierte gegen die Abanderung er altgewöhnten Gate und fand in dem einen oder anderen Gelehrten einen Stute unit. Ronfervative Gelehrte verurteilten die englische Besteidung des auch von ihnen 🚥

gebilligten Urtextes, oder stießen sich gar an den neuen Lesarten in den Urtexten, da sie die gewöhnlichen Lesarten für heilig ansahen. Amerika hatte noch einen Grund mehr zur Unzufriedenheit, weil mancher Ausdruck, den die amerikanischen Gelehrten vorgezogen hatten, nur in der Appendix zu lesen war. Diese amerikanischen Gelehrten verpflichteten bich keine "neue" Ausgabe vor dem Ende von vierzehn Jahren zu veranstalten. Die Zeit ist im Jahre 1896 voll geworden. Ich habe nicht gehört, ob die beabsichtigte ameritanische Ausgabe erfolgt ist. Aber die Jahre gehen vorüber und jedes Jahr gewinnt die Revision an Boden; sie macht rascher Fortschritte als seinerzeit die Revision pon 1611.

[Spignamen: "Breeches"-Bibel = Genfer-Bibel wegen Gen 2, 7: "They sowed figleaves together and made themselves breeches" (fcon früher bei Biclif); "Bug"-Bibel = eine Ausgabe der "Matthew" - Bibel vom J. 1551 wegen Bf 91, 5 "so that thou shalt not node to be afrayed for any bugges (gleich bem heutigen "bogies") by night" (auch bei Coverbale und Taverner); "Wiede"Bibel ist vom J. 1631, weil "not" im Chebruchsverbot is fehlt in den Zehn Geboten, was dem Drucker 300 Kfd. St. oder 6000 Mt. gekostet hat (eine kleine Bibel vom Jahre 1653 läßt Paulus fragen: "Know yo not that the unrighteous shall inherit the kingdom of God?"); "Treacle"-Bibel, die Bifchofs-Bibel von 1568, wegen 3a 8, 22: "Is there no tryacle in Hiliad?"; "Binegar"-Bibel, gebruckt bei J. Bastett, Orford 1717, wegen "vinegar" statt "vineyard" über ber Spalte für Lc 20.] Casbar René Greasti.

## 9. Finnifde und lappifde Bibelüberfegungen.

Quellen: The Bible of every Land; Nordisk Familjebok (Artifel: Bibelöfversätningar); Brödrene Salmonsens Konversationsleksikon (Artifel: M. Agricola, Bibeloverssättelser).

Rach allgemeinem europäischem Sprachgebrauch nennt man die Sauptmasse der Bewohner Finnlands, an Zahl ca. 2 Millionen, Finnen, und die Bewohner der nordlichsten Teile der standinavischen Halbinsel, an Zahl ca. 30000, Lappen. Hierbei st aber zu bemerten, daß seit uralter Zeit die Lappen, von welchen die meisten im nord-

aber zu bemerken, daß seit uralter Zeit die Lappen, von welchen die meisten im nochlichen Norwegen wohnen, in Norwegen Finnen genannt, und die von Finnland nach

100 (norwegisch) Finnarien eingewanderten Finnen Quänen genannt werden.

Die Finnen und die Lappen sind in Beziehung auf ihre Leibesgröße und zum.

Teil Lebensweise sehr ungleich. Ihre Sprachen aber sind sehr verwandt. Sie verhalten sich etwa wie Deutsch und Dänisch. Diese Sprachen haben mehrere Eigentümslicheiten: seine Artitel, keinen Geschlechtsunterschied, sowohl Pronomina separata alssehr wohlstingend. In der Lappischen werden viele Sibilanten gedraucht. Pronomina und Verba haben im Lappischen Dualissormen, im Finnischen aber nicht. Finnischen hat 15 Kalus Kannisch 7 hat 15 Kajus, Lappijch 7.

Finnland (Finnisch: Suomi) wurde im 12. und 13. Jahrhundert nach und nack ao von den Schweden eingenommen und befam also von Schweden her Staatsordnung Christentum und Bildung. Bis 1809 war es eine schwedische Broving. In diesen Jahre wurde es von Ruhland erobert und als Groffürstentum mit Ruhland vereinigt

Obgleich früher das Schwedische Finnlands Hauptsprache gewesen war, so bekamme doch Finnland schon in der Reformationszeit sfinnische Kirchensprache. Gin junger Finna 45 Michael Agricola († 1557 als Bischof in Abo), war nach Wittenberg gelommen, hat Luther tennen gelernt und war dort Magister geworden. 1539 mit Empfehlung von Luther an König Gustav I. nach Hause zurückgesommen, sing er an, einige religie Bücher ins Finnische zu übersehen. Nachdem er zuerst einige Teile der Bibel überseheite, hatte, erschien von ihm das NT. zum erstenmal ins Finnische überseht 1548, die 50 Pfalmen und einige der Propheten 1551—52. In der Borrede zu den Pfalmen sindem sich Mitteilungen über die alten Götzen der Finnen. Im Jahr 1642 wurde die ganze Bibel zum erstenmal auch Finnisch in Stockholm von E. Peträus, M. Stadius, S. 50-man und G. Favorin herausgegeben. Neue Ausgaben samen später heraus, 1683 bis 1685 von H. Florinus und 1758 von A. Lizelius. Eine neue Abersehung von 55 Prof. A. B. Ingman erschien 1859.

Da die Lappen auf einem großen Territorium wohnen, nämlich in den Einöben im nördlichsten Teil der standinavischen Halbinsel zwischen dem atlantischen Weer in Westen und dem weißen Meer im Often, und da fie unter verschiedenen Regierungen stehen und ihre Sprache keine Litteratur zur Stütze gehabt hat, so ist die Sprache in wehrere Dialekte gespalten. Nach der Bolkszählung im J. 1890 wohnten in Norwegen

besonders in den Amtern Finnmarten und Tromsö) 20 786 Lappen, in Schweden 846 (in Lapmarien), in Finnland 1140 und in Rugland auf der Halbinsel Rola wahrspeinlich etwa 2000. Die meisten Lappen stehen also unter der norwegischen Regieung, weniger unter der schwedischen und noch weniger unter der finnischen und unter

er ruffischen.

Dem Ramen nach bekamen die Lappen frlihe im Mittelalter das Christentum: ie christliche Erlenninis aber war gering. Man hatte wohl in Norwegen gesucht, den dappen besser christliche Erleuchtung zu geben und die Überreste heidnischen Aberslaubens auszurotten. Besonders arbeitete der Drontheimische Blichof Erif Bredal † 1672) an dieser Sache, als er 1658—59 von seinem Bischpfssitz nach Finnmarten 10 egziehen mußte, weil die Schweden Drontheim eingenommen hatten. Von Thomas on Westen († 1727) wurde viel Arbeit für die Unterweisung der Lappen in den sahren 1714—23 gethan. Mehrere christliche Bücher auf Lappisch wurden herausgegeben. in Seminarium lapponicum in Drontheim zur Ausbildung der Lehrer im Lappischen nurde errichtet. Aber die dänisch-norwegische Regierung handelte planlos, denn das 16

nurde errichtet. Aber die dänisch-norwegische Regierung handelte planlos, denn das 18 seminarium lapponicum wurde 1774 ausgehoden. Einige Teile der Bibel waren bersetzt und nach Kopenhagen geschickt, aber dort dei einer Feuersbrunst 1795 vertilgt. Nachdem die norwegische Bibelgesellschaft im J. 1821 beschlossen hatte, eine Bibelberschung ins Lappische zu unternehmen, erbot sich 1822 Prodit Kildahl mit Hilfe nes Bolksschullehrers Gundersen diese Arbeit in Angriff zu nehmen. Aber Kildahl wird in dem benselben Jahre; die Arbeit wurde fortgeseht von Gundersen und nach 1824 ich von Pastor Stockseth († 1866), nachdem er dei einem längeren Ausenthalt in Innmarken sich mehr in die Sprache hatte vertiesen können. Die zwei ersten Evanslien wurden 1838 gedruckt und das ganze NI. wurde 1840 und in neuer Aussackseth berausgegeben und abermals in revidierter Ausgabe 1874. Stockseth übersetzt de Leile der Bücher Wose (1840) und die Psalmen (1854). Später hat ein Lappe, res Hätta. das ganze AI. übersett und dies. revidiert von Vros. Kriis († 1896) rrs Hatta, das ganze AI. übersetzt und dies, revidiert von Prof. J. A. Friis († 1896) d später vom Seminarverwalter Quigstad in Tromsö, wurde 1875 fertig gebruckt. de Ubersetzungen und andere in Norwegen auf Lappisch in diesem Jahrhundert ib früher von Stockleth und anderen verfatte Bucher find in dem finnmartischen 30 ialett geschrieben.

Der Dialett, welcher in schwedisch Lappmarken gebraucht wird, ist von dem finn-artischen nicht wenig verschieden. In diesem Dialett wurde in Stockholm 1648 von ohan Jona Lornaus ein Handbuch herausgegeben, enthaltend die Sonntagsevangelien id Episteln, die Psalmen, Sprichwörter und Sirachs Buch. Das NL, übersetzt von 35 ex Fjelström wurde 1755 herausgegeben. Es kam in neuer Ausgabe gedruckt in ernösand 1811 heraus, und dort erschien auch in demselben Jahr die ganze Bibel. t. Belsbeim.

#### 10. Georgifce (grufinische, iberische) Bibelübersegungen.

Litt.: J. G. Sichhorn, Bon ber georgischen Bibelübersetzung, in: Allg. Bibl. 1 (1787) 40 i3—169 Einl. § 318b; Holmes, praest. in Pent. 1798.; Kaulen<sup>a</sup> § 178; Gregory 3, 922; crivener<sup>a</sup> 2, 156—159; A. Ljagareli, Nachrichten von den Denkmälern des georgischen christentums (russ.), Betersburg 1—3. Heft 1886. 89. 94.

Nach der armenischen Tradition hat Wesrob auch für die von armenischer Kultur ihängigen Nachbarvölker, die Iberer oder Georgier oder Grusinier und die Albaner, 45 is Alphabet erfunden (s. 28d 2. 68,3 und 3dmG 30 1876 S. 79) und die Übersetzung r Verscharet unter denen ausgestührt merden in deren Smache das Sehröische zu m Theodoret unter denen aufgeführt werden, in deren Sprache das Hebraifche ju iner Zeit übersetzt war?) Andere bezweifeln bies, seigen aber ben Ursprung der Uberjung auch in das 5. oder 6. Jahrhundert und nehmen für dieselbe griechische Grund- 50 ge an; doch ist streitig, wie weit sie durch die slavische beeinflußt wurde. Die tattabaerbucher seien von König Archil von Georgien aus dem Slavischen übersetzt, die ben (ob bloß des NI.s?) von 1816 und 1818 in gewöhnlicher Schrift; aus der ersteren tnahm Betermann Pauli epistula ad Philemonem speciminis loco ad fidem vernum orientalium veterum una cum earum textu originali Graece edita (Berl.

1844). S.C. Malan benutte fie 1862 für The Gospel according to S. John translated from the eleven oldest versions except the Latin (London). Frz. C. Alter, Über georgianische Litteratur, Wien 1798, gab S. 26—117 Barianten aus derselben. Eichhorns Bericht ist von Stephanus Autandil georgisch geschrieben, von Paulus Leoni 5 1780 ins Italienische übersetzt, durch Abler ihm zugekommen. Nach H. Sch.ch.ch.td Anzeige von Tsagarelis Arbeit (LCBI 1895, 37) giebt auch diese noch kein sessen Bild von der Geschichte dieser Übersetzung und ihrem Berhältnis zur Bibel von 1743. Aus der Athoshos. Ar. 1 vom Jahr 978 hat I. das Hohelied mit den Barianten der Wostauer Bibel abgedruck. Ein Psalter vom Sinel, wo, wie im Areuzkloster in Jesus aus einer ihreise Still sei aus dem 7—8 Jahrhundert. Engenalienbischer die 10 rusalem, viele iberische Hoss., sei aus dem 7.—8. Jahrhundert; Evangelienbucher, die Batradze ins 5.-6. Jahrhundert fette, seien junger.

(D. F. Fritige †) Cb. Reftle.

## 11. Sebräifche Übersehungen des Reuen Testaments.

Hier ist nicht zu nennen die von der alten Tradition bezeugte hebrälsche Urschrift 15 des Matthäusevangeliums, aber auch nicht das Evangelium secundum Hebraeos, obwohl dies aller Voraussicht nach auf den griechischen Evangelien beruhte und als ein Ubersetzungswert bezeichnet werden tann; denn es war nach dem Zeugnis des Hieronymus (Adv. Pel. 3, 1) "chaldaico quidem syroque sermone, sed Hebraicis litteris scriptum", d. h. es war in der Sprien und Wesopotamien gemeinsamen and 20 maifchen Sprache geschrieben, deren Dialette hieronymus nicht weiter geschieden hat (s. bazu meine Gramm. des jud. pal. Aram., 2 f.). Mit dem Berschwinden der historischen Ausläuser der judischen Urgemeinden Palästinas scheint auch die für sie angunehmende Litteratur in hebräischer ober gramaischer Sprache spurlos verschwunden zu sein.

Sehr verschiedenen Zweden haben die gegenwärtig existierenden hebräischen Übersetzungen des RI.s ihren Ursprung zu verdanten. Mit Ubergehung einzelner blober Bers

suche sing folgende Arbeiten von größerer Bedeutung zu nennen:

I. Übersehungen von Juden.

a) Evangelium Matthaei in lingua hebr. cum vers. lat. atque annotatio
nibus Sebastiani Münsteri. Erste Ausg. Basel 1537, zweite Ausg. Paris 1541, dritte Ausg. (mit Beigabe des Hebräerbriefs hebr. und lat.) Basel 1557. Nach dem

Borwort vom herausgeber handschriftlich vorgefunden und nur erganzt.

b) Evangelium hebr. Matthaei recens e Judaeorum penetralibus erutum cum interpret. lat., herausgeg. von Jean du Tillet und Jean Mercier, Paris 1555. 35 Dies entstammt ber Evangelienübersetzung von Schemtob Schaprut vom J. 1385, welche einen Teil seines gegen das Christentum gerichteten Eben bochan bildete, s. A. Serbst.
Die von Sebastian Münster und Jean du Tillet herausgegebenen hebr. Übersetzungendes Evangeliums Matthäi, Göttingen 1879. Das in der Bibliothet des Batilans befindliche, alle vier Evangelien umfassende Manustript eines ungläubigen Juden (MS\_

40 Orient. 100) ist vielleicht das vollständige Wert Schapruts.
c) Eine vollständige Übersetzung des NT.s, teilweise von Ezechiel Rachbi (nich Ratibī, so Delizsch, Brief an die Römer 105 Anm. 1), gest. 1772, teilweise von einen aus Deutschland stammenden Gehilfen desselben, s. Delizsch a. a. D. 22. 103—109—Schechter, Notes on Hebrew MSS. in Jew. Quart. Rev. VI 144 f.
II. Übersetzungen von Christen.

a) Das vollständige NT. edierte in eigener hebräischer Übersetzung Elias Hutter (s. über ihn Allgem. deutsche Biographie XIII 475 f.) in seiner 12sprachigen und inder viersprachigen Ausgabe desselben (Nürnberg 1599 und 1602). Verbesserte Aussche Mitchellen (Nürnberg 1599 und 1602). gabe ber hebr. Überfetzung von G. Robertson, London 1661, des Anfangs berfelbem 50 von R. Caddid, London 1798. [Clias Schadaus (geft. 1626) ließ einige neutestament L Bucher deutsch mit hebr. Lettern druden, verfatte aber teine hebr. Ubersegung (fo R. U. Nylander), f. W. Horning, Magister Elias Schadäus (1892) 12.]

b) Die vier Evangelien erschienen, übersest von Joh. Baptifta Jona (gest. 1668). zu Rom 1668.

c) Ungedruckt blieb eine hebräische Übersetzung des Matthäus von Joh. Remper (Mose b. Naron aus Krakau), gest. 1714, mit latein. Übertragung von Andr. Borelius, welche die Universitätsbibliothet von Upsala verwahrt, s. darüber R. U. Rylander, Eti unicum från Upsala bibliotek, Kyrklig Tidskrift I (1895) 231—235.

d) Bon F. A. Christiani erschien 1676 zu Leipzig der Hebräerbrief, von Jmm. Frommann das Evangelium des Lulas (dis 22, 14) 1735 zu Halle.

e) Die Londoner Gesellschaft für Judenmission veranstaltete 1813—17 eine Übersetzung des ganzen NLs, welche 1821 zum erstenmale vollständig erschien. Durchsgreisende Revisionen hatten statt 1837/38 (A. McCaul, J. C. Reichardt, S. Hoga, 5 M. S. Alexander) und 1857/63 (J. C. Reichardt, E. Margoliouth, Biesenthal), deren Resultat in den Ausgaden von 1840 und 1866 vorliegt, l. darüber F. Delitsch, Brief an die Römer 21—38. Die Übersetzung hat den Vorzug leichter Verständlichteit, während sprachliche Rorrettheit und stillstische Eleganz ihr sehlen.

f) Das hebr. NL der britischen und ausländ. Bibelgesellschaft, nach Vorarbeiten, 10 welche 1864 begannen, herausgegeben 1877 von Franz Delitzsch (gest. 1890) in Leipzig. Eine revidierte Ausgade erschien 1885 (in Ottav), während die stereotypierte Ausgade von 1881 (in 32<sup>mo</sup>) dis 1889 fast unverändert öster abgedruckt wurde. Die absschließende Gestalt erhielt das Wert nach nochmaliger durchgreisender Revision Del.s in

jhließende Gestalt erhielt das Wert nach nochmaliger durchgreisender Revision Del.s in der Ausgabe von 1892, nach dem Tode des Berf.s herausgegeben vom Unterzeichneten. 15 S. Delitsich, The Hebrew New Testament, 1883, 12 Artisel im ThLB 1889 u. 1890; Eine Uebersehungsarbeit von 52 Jahren, 1890; G. Dalman, Das hebr. AT. von Fr. Delitssich in Hebraica IX 226—231, ThLB 1891, 289 sf.

g) Das hebr. NI. der trinitarischen Bibelgesellschaft, versaßt 1876—1882 von Isaal Saltinson (gest. 1883) im Dienst der Britischen Judenmissionsgesellschaft, zu Ende 20 gestilkt und herzusgegeben 1885 nan Chr. Ginskurge in Toden Durlan Momeniag

seführt und herausgegeben 1885 von Chr. Ginsburg; s. John Dunlop, Memories of Gospel Triumphs (1894) 378—386. Revidierte Ausgaben von 1886 und 1894. Diese Übersetzung strebt nach alttestamentlicher Klassistät auf Kosten der Treue, während Delitsch mit Anwendung einer dem Hebräschen der Mischna sich nähernden Sprachform eine sehr korrette Wiedergabe des Originals erreicht. Guftaf Dalman.

# 12. Jubifchearamaifche Übersehungen (Targumim).

Die jüdisch-aramäischen Übersetzungen des AX.s, welche in PRE unter ihrer jüdischen Bezeichnung "Thargumim" in Bb 15 (1885) 365—377 von Bold behandelt Dorben waren, hier einzureihen, wird das natürlichste sein.

Litteratur: 1. Ueber die Targumim im allgemeinen zu vergleichen Hamburger, Real so Enc. II. Abt. 1167—95 "Targum"; Steinschneiber, Encycl. Brit. 23, 62—65; Helvicus, de Inaldaicis dibliorum paraphrasidus, Gießen 1612 (s. Lagarde, Mitt. 2, 164); daraus die inleitungen ins Alte Testament; Eichhorn, 2, 1—123; Zunz, Die gottesdienstt. Borträge Der Juden, Berlin 1832, S. 61—83; Grörer, Das Jahrh, des heils (1838) I, 36—59; Türkis Literaturblatt des Orients, 1840, Nr. 44—47; Frankel, Berhandlungen der . . Oriens so Literaturblat des Orients, 1840, Nr. 44—47; Frankel, Berhandlungen der . . Oriens so Literaturblat des Orients, 1840, Nr. 44—47; Frankel, Berhandlungen der . . Oriens so Literaturblat des Orients, 1840, Nr. 44—47; Frankel, Berhandlungen der . . Oriens so Literaturblat des Orients, 1840, Nr. 44—47; Frankel, Berhandlungen der . . Oriens so Literaturblat des Orients, 1840, Nr. 44—47; Frankel, Berhandlungen der . . Oriens so Literaturblat des Orients, 1840, Nr. 44—47; Frankel, Berhandlungen der . . Oriens so Literaturblat des Orients, 1840, Nr. 44—47; Frankel, Berhandlungen der . . Oriens so Literaturblat des Orients, 1840, Nr. 44—47; Frankel, Berhandlungen der . . Oriens so Literaturblat des Orients, 1840, Nr. 44—47; Frankel, Berhandlungen der . . Oriens so Literaturblat des Orients, 1840, Nr. 44—47; Frankel, Berhandlungen der . . Oriens so Literaturblat des Orients, 1840, Nr. 44—47; Frankel, Berhandlungen der . . Oriens so Literaturblat des Orients des Or Talisten 1844 (Lyz. 1845) S. 10—16; bers. Einiges zu den Targumim (Issen der . . Oriens 85 talisten 1844 (Lyz. 1845) S. 10—16; bers. Einiges zu den Targumim (Issen f. die rel. Interessen des Judenthums 3. 1846, S. 110—120); Herzselb, Gesch. des Isselfes III (1857), S. 61 sf. 551 sf.; Weiger, Urschrift und Uebersetungen der Bibel in ihrer Abhängigkeit von der inneren Entwidlung des Judenthums (1857), S. 162—167; Langen, Das Judentum in Palästina (1866), S. 70—72, 209—218, 268 sf. 418 sf.; Köldete, Die alttest. Literatur (1868) 40 S. 255—262; Schürer, GbKJ II, 380. I, 115—121; Strad, Einleitung in das AI', Münschen 1895, § 84; Weber, System der altspnagogalen palästinischen Theologie — Lehren des Talmud (Leipz. 1880), S. XI—XIX; (2. Nust. 1897 unter d. T. Jüdische Theologie auf Grund des Talmud, S. XVI—XXIV); Ed. Böhl, Forschungen nach einer Boltsbibel zur Zeit Issumatik des jüdischepalästinischen Kramälischen Sibilischen Aramälischen Sibilischen Strambatik des jüdischen Taraume zum und Ridrasch, des Ontelostargum (cod. Soeini 84) und der jerusalemischen Taraume zum Grammatik des jüdisch-palkstinischen Aramäisch nach den Joiomen des palkstinischen Talmub und Midrasch, des Onkelostargum (cod. Socini 84) und der jerusalemischen Targume zum Bentateuch. Letyzig, Hinrichs 1894; derselbe, Aramäische Dialektproben Lesestücke zur Grammatik des jüdisch-palkstinischen Aramäisch zumeist nach Handschriften des Britischen Museums mit Wörterverzeichnis, ebend. 1896; ders., Kurzgefaßtes Aramäisch-Reuhebräisches Wörterbuch 50 im Targum, Talmud und Midrasch, mit Vokalisation der targumischen Wörter nach südandbischen Handschriften. Franksurt a. M., J. Kaussmann (Lief. 1 angekündigt). Aeltestes Spzialwörterbuch: Elias Levita († 1549), Meturgeman, Ishn 1541; vgl. Bacher ZdmcG 43. 1889. 226—230. 269; Joh. Burtorf 1639/40, neu von B. Fischer, Leipz. 1869—75; J. Levy, Childstisches Wörterbuch über die Targumin und einen großen Theil des raddinischen Schrifts 55 huns. Leipzig, Baumgärtner 1867/68. 2 Bde. Noch unvollendet ist M. Jastrow, great Dictionary of the Targumin, the Talmud Babli and Jerushalmi, and the Midrashio Literature, London and New-York 1886 ss. (bis jett 6 Parts bis Tow). Altere Grammatiken von Fürst 1835, Biner 1824. \*42., (\*von Fischer 82). Ueber ältere Ausgaben der verschiedenen Targume vgl. Le Long-Wasch, Bibl. sacr. P. II, Vol. I; Steinschneider, Catal. 60 libr. hebr. in bibl. Bodleiana Nr. 1075 ss., D. Letermann, Brevis linguae ehald. libr. hebr. in bibl. Bodleiana Nr. 1075 ff.; J. S. Betermann, Brevis linguae chald.

40

45

gramm. etc. S. 83 ff. Louis hausborff, Zur Geschichte ber Targumim nach talmubischen Quellen. Sonder-Abbrud aus: "Monatss. f. G. u. B. b. Jubenthums", 38. Jahrg., Heft b, 6 und 7. Breslau, Schottlander 37 S.

1. Ursprung und Benennung. Wie auf griechisch zägpptischem Boden eine 5 Abertragung des Gesetzes und der andern h. Schriften in die Landesprache notwendig wurde, so wurde es auch in Palästina, als das Hebraische mehr und mehr vom Ammaischen verdrängt wurde, Bedürfnis die Berlesung des Gesetzes und der prophetischen Abschnitte durch eine sie begleitende Ubersetzung der Gemeinde verständlich zu erhalten. Abschnitte durch eine sie begleitende Ubersetzung der Gemeinde verziandung zu ergaum. Ob man in Reh 8, 8 (Ψήτρ in b Meg 3° = Γανν) eine erste Spur dieser Sitte zu 10 sinden hat, ist fraglich. Über die späteren Borschriften für den Meturgeman (daher: Traugemund, Oragoman), der wohl in der Regel dazu sest angestellt war, s. Jun, Schürer: beim Gesetz nach einem Bers, bei den Propheten nach 3 Bersen. Über das entsprechende sichtliche Amt des ερμηνευτης in christlichen Gemeinden mit sprachlich gemischer Bevölkerung s. Harnag, über den Ursprung des Lektorats x. TU 2, 5.

Unfangs geschah diese Übertragung sicher nur mündlich, und im Gottesdienst sollte sollt sollte sollte

auch später noch teine Handschrift verwendet werden, wie denn noch Origenes und Hieronymus tein Targum erwähnen, doch wird ein geschriebenes Targum zu Hiod schon zu Zeit des ersten Gamaliel genannt (d. Sabd. 115.). Falls Mt 27, 46; Mt 15, 34 die aramäische Fassung von Ps 22, 1 die ursprüngliche ist (vgl. dazu Lagarde, Mitt. 1, 116. 4, 18; 20 Schreiner ZatW 6, 215), deweist der Kreuzesruf Jesu, daß dem Bolt die Psalmen damals aramäisch geläufig waren; auch Eph 4, 8 berührt sich mit dem Targum von Ps 68, 4 näher als mit dem massone Text. Ohne genügende Stütze sind Böhls Annahmen. Lagarde nimmt an, daß schon einzelne Teile der LXX nicht auf den massoretischen Text sondern auf ein Targum zurückgehen (Übersicht 46. 767). — Über die Etymologie des Wortes s. Lagarde Mitt. 2, 177 (nicht 177: Brodelmann L. S. 412), der meturgeman für ein indoeuropäisches Fremdwort sielt, Friedr. Delitzsch (hebrew language 50 und Association zurückschen Fremdwort sielt, Friedr. Delitzsch, Jensen Istunanu Sprecher vergleicht, Jensen Istusch as Targum, sondern der Targum zu sagen, als ob man so ein semitisches Wort sächlicher Bedeutung, zu dem man keln bestimmtes deutsches Wort auch später noch teine Sandschrift verwendet werden, wie denn noch Origenes und hie 30 ein semitisches Wort sächlicher Bedeutung, zu dem man kein bestimmtes deutsches Wort = erganzt, nicht besser als Neutrum beließe; vgl. το σαββατον, το πασχα, der Sabbat (sc. -Tag), das Paffa (sc. Fest). Doch vgl. der Talmud.

- 2. Zahl. Zu allen alttestamentlichen Büchern außer Daniel und Esra-Rehemia sind uns Targume erhalten (zur Frage, ob die aramaischen Teile der genannten Buchemmenicht Bruchstüde ihrer Targume seien, s. die Rommentare über dieselben), zum Teik mehrere, nämlich
  - 1. zum Pentateuch a) das sogenannte Targum des Onielos.
    - b) das Targum Ieruschalmi I, früher auch Targum Jo-
  - nathan oder Pseudojonathan genannt,
    c) das Targum Jeruschalmi II, oder Fragmententargur
    (über Jeruschalmi III, s. u.);
    2. zu den Propheten d) das Targum des Jonathan ben Uzziel,
    e) Bruchstüde eines zweiten Targums;
  - 3. zu den Sagiographen; zum Buch Efther deren zwei. Beffer gruppiert man nach dem Dialett, in dem fie abgefaßt find.
- 3. Die Sprache der Targume. Die Targume gehören sämtlich zu demjenigens semitischen Sprachzweig, der in der Überschrift (nicht notwendig "Glosse") von Da 2, 4 noch der Angelsche aramäisch heißt, s. Opperts asspr. Gr. 1860. 68; Restle, Marginalken 39. Durch Hieronymus war datür lange Zeit die Bezeichnung chalbisch üblich ge-50 worden, während die LXX genau die διαλεκτος χαλδαική und χαλδαϊστι von συριστι unterscheidet, wie sie Dan 2, 4 dies και wiedergiebt; vgl. auch Josephus ant. 1, 6, 4 Αραμαίους, ους Ελληνές Συρους προσαγορευουσίν, Pappr. Flinders-Petrie II, p. 23 (III. Jahrh. v. Chr.) Απολλωνιον . . . παρεπιδημον ος και συριστι Ιωνα-θας καλειται; Lagarde, proph. chald. p. XLIII. Am besten braucht man sprife 55 sür das christliche Aramäisch. Das jüdische Aramäisch zerfällt nach den Untersuchungen Dalmans in 4 verschiedene Formen: 1. das judäische, 2. das galiläische, 3. das baby lonische Aramäisch, 4. ein aus palästinisch und babylonisch gemischtes Aramäisch; ägsp tisches Aramäisch zu unterscheiden reichen unsere Quellen nicht hin.

In ju d üischem Aramäisch ist das Targum des Onkelos und das Prophetentargum s Jonathan geschrieben, gemischen Sprachtupus zeigen die Targume der Hagioaphen und die jerusalemischen Targume. Wer das L. der Proverdien J. S. 109, 57 sf. Bei
r sprachlichen Beurteilung dieser Texte ist aber zu beachten, das sie nicht gesprochenes
ramäisch bieten, sondern, namentlich im Onkelos, eine möglichst genaue aramäische achbildung eines hebräsichen Originals; es liegt also dasselbe Berhältnis vor, wie
stheilswesse beim griechischen Sirach zwischen dem Text des Buches und seinem Prog. Imeitens ist die disherige Bosalisserung der jerusalemischen Targume zum Penteuch wertlos und irreführend; nur die supralineare Punttation der süchsen Hornteuch wertlos und irreführend; nur die supralineare Punttation der süchsen Honvitten zu besolgen (1. darüber Merx, Landauer, Dalman, Barnstein und 3.61—106, 10). 10
ndlich haben wir vom Text der Targume auch 1897 noch nicht die editionem
vam ad codicum mss. siedem emendatam, die Lagarde in seiner Erstisugsschrift
nn 1847 versprach. Eine solche wäre um so nötiger, da der Text der Targume nicht
e stereotype Korm erhalten hat, wie der massoretische. Was man bisher in gutem
lauben als das oder den Targum eitierte, ist nur die Lesart einer einzelnen Hol, 15
besten Hall einer Rezension, die sich zum ursprünglichen Text, selbst beim Ontelos,
rr verhält wie der von Lagarde herausgegebene Lucian zur echten Septuaginta (Mitt.
181). Nicht nur in orthographischen oder auch grammatitalischen Kunten (3. B. in
r Berwendung des st. ostr., Ersah durch ") sondern auch in inhaltlich wichtigen Lesten ("exegetischen Barianten") unterscheiden sich die Handschischen Handschischen Bardheristen,
nebenen die Kerchziedenschischen sich unterschieden, Abnischen gebrucht
de. Uber die Berchziedenschischen Mitsung unterschieden, Bandschriften,
n denen die gesten Geleichen, aus 3 Druckausgaben 45 Seiten mit Barianten
127, daneben zum Palmen, Wismar 1896), der, alles was nur die Grammatit 25
d das Lexikon angeht aussc

a) Das Targum des Onkelos. Ueber Onkelos? G. B. Biner, De Onkeloso ejusque exaphrasi chaldaica (Lips. 1820); S. D. Luzzato, Philoxenus (Tident) sive de On-85 elosi chaldaica Pentateuchi versione, dissertatio hermeneutico-critica in qua veteris araphrastae a textu hedraico crebrae deflexiones in XXXII classes distribuuntur. Editt S. D. Luzzato. Editio II. in qua CMIX emendationes adjunctae sunt. Cracoviae, 395 (¹ Vien. 1830); Levy, Uber Onkelos und feine Übers. des Pentateuch (in Geigers diffensch. Zeitschr. für süb. Theol. V, 1844, S. 175—198, Forts. in Hürste Literaturblatt es Orients 1845, S. 337 sp. 354 sp.); Unger, De Onkelo Chaldaico quem ferunt Pentateuchi araphraste et quid ei rationis intercedat cum Akila Graeco veteris testamenti interrect, 2 Partt., Lips. 1846, 4°; M. Friedmann, Onkelos und Ahlas, Bien, Lippe 1896; Schönselber, Onkelos und Beschittho, Studien über das Alter des Onkelossen Largums, Künden 1869; Maybaum, Die Anthropomorphien u. Anthropopathien dei Onkelos und den deschintha Breslau 1870); M. Ginsburger, Die Anthropomorphismen in den Targumim JpTh 1891. 182—280. 430—458; Abr. Geiger, Das nachOnkelos benannte babyl. Thargum zum Bentateuch Jüd. Zeitschr. 9, 1871, S. 85—104); M. Berliner, Die Rassorah und kritisch beleuchtet. Amsterdam, 1896. X. 157; Sal. Singer, Onkelos und das Berhältniß seines Targums zur Halacha Grankfurt a. M. 1881); Berliner, Das Targum Onkelos, herausgegeben und erläutert, 1. II., Let nach Editio Sabioneta [!] vom Jahr 1557, 2. Thl. Noten, Einseitung und Register, Beilin 1884; vgl. ThU3 9 (1884), Nr. 17, Niöbekel LEBI 1884, Nr. 39; Lagarde, Gyll 5686. 22 = Mitt. 2, 163—182.

Nußgaben: Erster Drud: Bologna 1482 Sol., mit dem bebr. Text u. Rasschis Rommentar:

Ausgaben: Erster Druck: Bologna 1482 Fol., mit bem hebr. Text u. Raschis Kommentar; dann öfter im 15. u. 16. Jahrh., am besten Sabbioneta 1557, danach Berliner 1884 (s. o.); nach Wss. in der Complutensis, den Bibeln Daniels von Bomberghe 1517 (1518). 26. 47—49; dalaus in den drei großen Polyglotten und bei Buxtorf 1619. — Stücke aus T. O. nach Holz, in 60 Jahns Chalbdischer Chrestomathie (1800); A. Merx, Chrestomathia Targumica (Portainguarum orientalium VIII) 1888; dazu Landauer, Studien zu Merx, Chr. T. in Passinguarum

riologie 1888, 263—292; Gust. Dalman, Aramäische Dialektproben, 1896 (S. 6—9 Targum zum Bentateuch). — Zur Textkritik: E. Kautsch, Mitteilung über eine alte Hol. des Targum Onkelos (codex Sooini Nr. 84) Halle'sche Osterprogramm. 1893. 4°; Henry Barnstein, The targum of Onkelos to Genesis [.] a critical enquiry into the value of the text exhibited by Yemen MSS. compared with that of the European recension together with some specimen chapters of the oriental text. London, Mutt 1896 (Gen 17. 26. 31. 41). Bgl. darüber Rautsch Argum 1896, 22; Ab. Merx, Bemerkungen über die Botalssation der Targume (Berhs. des 5. intern. Orient. Congr. II, 1. 142—188; Johannes Burtors des Baters Targumkommentar Babylonia ZwTh 1887. 280—299. 462—471. 1888. 10 41—48. — Ueberseungen: Engl. von J. W. Etheridge, The Targum of Onkelos and Jonathan den Uzziel on the Pentateuch, with the fragments of Jerusalem Targum: from the Chaldee. London 1862. 65. 2 vols. Eine lat. gab schon Baul Fagius: Thargum i. e. paraphrasis Onkoli chaldaica in sacra diblia ex chaldaeo in latinum fidelissime versa additis in singula fere capita succinctis additionidus. Tom. I. Pentateuchus Argent. 1546. Al. Fol. Deutsche Uebersetzungsproben aus den Targumen zum ganzen AT. In Winter-Wünsche, Die jüd. Litteratur seit Abschlüße des Kanons, Trier. Bb I. 1894.

Ein Targum zum Pentateuch wird an mehreren talmudischen Stellen auf die Gehilfen Esras zurückgeführt, an anderen wird ein Didder — was bedeutet der Name? Axvlas? — als Schüler und Freund des älteren Gamaliel genannt, an einer einzigen endlich (b Meg 3°) behauptet, daß Onkelos in Palästina das Targum "gesagt", d. h. mündlich sormuliert habe. Die parallele Stelle der jerusalemischen Megilla zeigt, daß hier eine Berwechslung mit dem griechischen Bibelübersetzer Aquila vorliegt, daher sollte man die Bezeichnung Targum des Onkelos, die es im Drucke erstmals in der Bombergischen Bibel von 1517 bekommen hat, ganz ausgeben und nur vom judässchen Penzistateuchtargum reden. Nach Berliner wäre es schon im 2. christlichen Jahrhundert abgesatt, nach Bold (PRE') hat es seine Schulzredaktion wohl nicht vor dem 4. Jahrh. ersahren, und zwar in babylonischen Schulen; doch läßt sich die auch von Nöldele (semitsche Sprachen 1887. 32) angenommene entstellende babylonische Einwirkung nach Dalman S. 9 nicht sicher nachweisen.

Dalman S. 9 nicht sicher nachweisen.

Der Text, den das Targum voraussetzt, ist wesentlich unser massociety in Gegenst zu des Targum voraussetzt, ist wesentlich unser massociety in Gegenst zu M tritt. Und wo dies der Kall ist, finden sich häusig in den Thos. Barianten; vol. Barnstein S. 40 st. 3u 26, 22. 30, 15. 45, 17. Daß dei der Bergleichung der Charatter des Targums zu berücksichtigen und nicht soleich auf eine absweichende Borlage zu schließen sit, hat Bold (?) z. B. an Ex 14, 25. 34, 7. 32, 34; Le 7, 25 gezeigt. Das T. hat also sür die eigentliche Textkritil mehr negative Bedeutung; sein Wert besteht darin, daß es der älteste Bertreter der südischen Exegese ist. Alls solcher ist es nicht bloß geschicktich interssant, sondern dietet zumal dei dunkeln. Stellen und Ausdrücken eine noch heute wertvolle Stüze, aber nicht überall, z. B. mit LXX = rygerv, 4, 7. 41, 43, namentlich nicht bei poertischen. Stüden, die es mehr umschreibt, als übersetzt. Messianisch gedeutet ist Gen 49, 10. Mu 24, 17. Duntse hebt. Wörter werden unverändert herübergenommen, dagegene Eigennamen gedeutet (Sinear — Babel, Ismaeliten — Araber), bildliche Ausdrücke umschreiben Gen 3, 15 Ferse und Roof: Ansaeliten — Araber), bildliche Ausdrücke umschreiben Gen 49, Nu 24, D1 32. 33, dagegen ist Ex 15 ziemlich wörtlich übersetzt. Ob dies größere Freiheit von haggadischen Jusäpen (verzlichen mit den übrigen Targumen) dassesser Freiheit von haggadischen Jusäpen (verzlichen mit den übrigen Targumen) dasses und Ernerügliche ober Folge späterer Reinigung des Textes sei, ist streitig Gegen Cornill, der die kont der Allammenhang durch konzenzischen mit kecht ausder den rücken in möglichst getes Kost Gen 20, 13. 27, 13. 48, 22. Wenn in unsern den rücken in möglichst der Allammenhang durch konzenzischen der Bandlung, die Gott beigelegt wird, würdiger scheinende Bereit. Die Bartiarden eine doppelte Tradition vertreten ist, 3. B. Gen 22, 13 die Lesart den ünder Werlirerus Geseich vor allen U. Berliner gezeigt, der 1877 die erste kanteuchs durch sie kan d

letzten durch = " übersetzt sei, und andere lexikalische Zusammenstellungen giebt, so entschädigt dies nicht für den Mangel einer targumischen Konkordanz, der bei der Schaffung der neuesten Bibelkonkordanz (Mandelkern) leider nicht befriedigt wurde.

b. Prophetentargum: Ueber Jonathan: Frankel, Zu bem Targum ber Propheten Breslau 1872); bazu Nölbeke GgA 1872, 828—834, Geiger, Jüb. Zeits. 1872, 198—201; 5 B. Bacher, Pritische Untersuchungen zum Prophetentargum, nehst einem Anhang über das gegenseitige Berhältnis der pentateuch. Targumim in ZdmG 28, S. 1—72; vgl. ebendas. 29, S. 157—161; 319—320; C. B. S. Bauli, The Chaldee Paraphrase on the prophet lasish (London 1871); H. S. Levh, Targum on Isaish I. With commentary London 1889. Erster Drud: Leiria 1494 mit hebr. Text und rabb. Rommentar; in Bombergs erster Bibel 10 1517 (18); von de Lagarde 1872 nach dem codex Reuchlinianus: Prophetae chaldaice; vgl. dazu G. Hossmann Academy 3, 338—340; Th. Nölbetel LEBI. 1872, 1157—60; Lag. Ritt 2, 163; Baer Delitsch, Liber Jeremise (1890) p. VI; A. Rlostermann, ThStRr 1873, 731—767. Eine Rollation von Lagarde und Bomberg sür Ezechiel bei Cornill, das Buch des Proph. Ez 1886. 110—136; ders., das Targum zu den Propheten I. (zu Jes, Jer und 15 den Zwölsen) Zatt 1887. 731—767; Etheridge s. S. 106, 10; Heinen Bropheten und ihr Berhältniß zu MT, LXX und Targum. Diss. Halle 1893; M. Seedis (Schönberger), Die sprische liebersehung der zwölst kleinen Bropheten und ihr Berhältniß u. . dem Targum, Breslau 1887.

Das Targum, welches wir über die prophetae priores et posteriores des 20

Die Übersehung ist mehr paraphrastisch und weniger einsach als die des Onkelos. Shon zu den historischen Büchern macht das Targum oft den Ausleger (vgl. Ri 5, 24. 26. 31; 11, 39; 1 Sa 2, 1—10; 15, 23; 17, 8; 28, 16; 2 Sa 14, 11 x.; 1 Rg 5, 13 x.; 2 Rg 4, 1 x.); zu den Propheten, bei welchen die freiere Handhabung des 55 Tertes wegen ihrer dunkleren Sprache und ihren auf Israels Zukunst gedeuteten Inhalts luthaft, ja geboten schien, geht diese zu wirklicher Haggada werdende Auslegung sast ununzutwochen sort. Bgl. Jes 12, 3; 33, 22; 52, 7; 62, 10; Jer 10, 11 (wo selbst der aramäische Bess erläutert wird; doch vgl. Lagarde 3. St. p. XXXIV); 12, 5; Ez 11, 16; Rap. 16; Ho 3, 2; Am 8, 5; Mi 6, 4; Hab 3; Sach 12, 11. Bgl. Junz a. a. D. S. 63 Note d. Lehrreich 60

seind die eingewebten jüdischen Meinungen jener Zeit und die theologischen Borstellungen, bei welchen man sich mit besonderer Borliebe an das Buch Daniel anschloß. Dahin gehört die Deutung Stern Gottes durch Bolk Gottes (Zes 14, 3; vgl. Da 8, 10; 2 Mak 9, 10); die Anwendung der Stelle Da 12, 1 bei Zes 4, 2; Zes 10, 32 bringt er eine die Erzählung Daniels Rap. 3 nachahmende Legende bei, welche dam spätere Targumisten wiederholen (vgl. jerus. Targ. 1 Mos 11, 28; 16, 5; 2 Chr 28, 3); bei Jes. 22, 14; 65, 15 hat er die Lehre vom zweiten Tode eingewebt; Zes 30, 35 erwähnt er die Gehenna; besonders aber gehört dahin seine Messachte, die er häussg auch in nichtmesssichen Ausstellen einträgt, die aber bei ihm noch sehr einsch 10 erseint und der neutestamentlichen Aussacht, die aber bei ihm noch sehr einsch verscheint und der neutestamentlichen Aussacht, die aber bei ihm noch sehr einsch 12, 17 ff.; anders dagegen die LXX); doch auch anderwärts abweichend (Sach 12, 10). Er erkennt die Beziehung der Stelle Jes 53 auf den Messach und nimmt einen leidenden und bühenden Messach an, erlaubt sich sedoch auch hier wie anderwärts (Mich 5, 1) vielsach Berdrehungen. Bgl. auch Junz a. a. D. S. 332. Manches sedoch mag von sind die eingewebten jüdischen Meinungen jener Zeit und die theologischen Borstellungen, vielsache Berdrehungen. Bgl. auch Junz a. a. D. S. 332. Manches jedoch mag von 15 der Hand eines späteren Interpolators in den Text eingetragen sein. Junz (S. 63 Rote c) rechnet hierher alles Feindselige gegen Rom z. B. 1 Sa 2, 5; Jes 31, 9; Ez 39, 16; die Erwähnung des Armillus (Romulus) u. dgl. Bon Zusätzen im Texte des Jonathan spricht school Raschi zu Ez 47, 19. Daß soche vorliegen, deweisen des sonders die doppelten Übersetzungen, deren dieses Targum viele aufzuweisen hat.

c) Bor dem Targum zu den Hagiographen sind die sogenannten Jerusale mischen Targume zum Pen ta teuch einzureihen, die nach Dalman 21 gemischten Sprachtypus ausweisen, neben solchem, was dem galiläischen Aramäisch eigentilmlich ist, Berührungen mit der Sprache des Onselos und mit der des babylonischen Talmuds. Schon dies west auf Abhängigtett von Ontelos und späteren Ursprung. Letzterer wird für ihre gegen25 wärtige Fassung vollends dadurch erwiesen, daß in dem einen zu Gen 21, 21 eine Fran
und Tochter Muhammeds mit Namen genannt sind. Diese Targume sind
1. T. Jeruschalmi I. zum Pentateuch, auch T. Jonathan oder T. Pseusdojonathan genannt, weil man seit dem 14. Jahrhundert die Sigel " (= Jeruschalmi) =

falich auflösend dasselbe dem Übersetzer der Propheten zuwies.

2. I. Jeruschalmi II. zum Pentateuch ober Fragmententargum, weil nur zu einzelnen Abschnitten erhalten, wahrscheinlich nie vollständig gewesen; nach den meisten alter als Jer. I. Nach Baffreund liegt beiden ein vollständiges jerusalemisches Targun zu Grunde, das selbst erst im 7. Jahrhundert oder noch später entstanden ist. Dass Fragmententargum benutze späte exegetische Schriften, wie Midrasch Rabba, währent man bisher annahm, daß es von ihnen benutit werde, es sei einfach ein "Zusatstargum zu Onkelos", daher der fragmentarische Charakter. (Pseudo-) Jonathan, welchese auffällige Berührungspunkte mit sehr jungen Haggadawerken ausweise, sei wohl nocklinger als das 8. Jahrhundert.

Uber Thargum Jeruschalmi I. und II. 3um Bentateuch: G. B. Biner, De Jo40 nathanis in Pentat. paraphrasi chaldaica, Erlangen 1823; H. Betermann, De duadu.
Pentateuchi paraphrasibus chaldaicis P. I. De indole paraphraseos quae Jonathanis. esse dicitur (Berlin 1829); Bär, Geist bes Jeruschalmi (Pseudosonathan) in Franks. Monatsschrift für Geschichte u. Wissensch. d. Judenth. 1851/52, S. 235—242; Seligsobn urschaub, über den Geist der Übers. des Jon. ben Usiel zum Pentateuch u. die Absassung des 45 in ben Ebitionen biefer überf. beigebruckten Targum Jeruschalmi ebenba 6. 1857, 6. 69-11-138—149; Seligsohn, De duadus Hierosolymitanis Pentateuchi paraphrasidus (Brešlenni 1858); S. Gronemann, Die Jonathansche Pentateuchi Daraphrasidus (Brešlenni 1858); S. Gronemann, Die Jonathansche Pentateuch-Übersehung in ihrem Verhöltnisse Haldacha, Leipz. 1879; J. W. Etheridge (s. 6. 106, 10). Erste Ausgade von Jeruscham I., Benedig 1591 (s. Dalman, Gr. S. 21. 340), von Jer II. teilweise im Pentateuch von Lissaden 1491; 50 Bomberg 1517; Franc. Tahler, Targum Hierosolymitanum in quinque libros legis e lingua chaldaica in latinam conversum, London 1494, 4°.

Diese Übersetzung hat den Sinn des Textes bei schwierigen Stellen vielsach nicht getroffen, Anthropomorphismen werden selbstwerständlich vermieden, von den Batem Israels wird möglichst rühmend geredet. Was zu poetischen Kapiteln wie Gen 49; 55 Mos 32 geboten wird, tann man nicht mehr Ubersetzung heißen, um so bezeichnender

sind die Ausschmückungen für den Geist des späteren Judentums. Die Haggada dieses Targums (Frankel S. 103 f.) berührt sich mit der Mischung. den Talmuden, den übrigen exegetischen Werten, Mechilta, Sifra und Sifri. Einen Sauptteil der Paraphrase machen die legendenartigen Erzählungen aus, mit welchen 60 biblifce Ereignisse, Charastere, Israels Nationalgeschicke ausgeschmüdt sind. Auch die

hische Saggada, welche die sittliche Weltordnung, sowie besondere Morallehren in ihren reis zieht, findet sich hier. Die Handlungen der Frommen werden als nachahmungsert, die Strafe eines jeden Bergebens als warnendes Beispiel aufgestellt. Ebenso endet sich die Baraphrase des Ubersetzers religiösen und metaphysischen Begriffen zu. Die Thora ist vor dem Weltansange geschaffen, mit ihr das Gben zur Belohnung der 5 rommen, das Gehinnom für die Sünder. Die Qualen der Hölle sind mit wahrhaft ühender Phantasie geschildert. Das Jenseits selbst berührt der Übersetzer nur im allmeinen. — Bebendig, wie sein Glaube an die glückliche Jutunft seines Bolkes, sind is Paraphrasten messinds Hospischen. An jenem großen Tage des Gerichts wird h das göttliche Geheimnis offendaren (5 Mos 32, 39) und Bergeltung geübt werden 10 1 Israels Drängern. Erst nach großen Kämpsen, bei denen Gog eine Kauptrolle elt, wird jener heißersehnte Messiang andrechen". Frankel S. 106. Auch eine aussicht des Noselslasie het das Torzum; einen besondern Todesengel, neben den Erseln bilbete Angelologie hat das Targum: einen besonderen Todesengel; neben den Engeln tichael, Gabriel, Uriel die Engel Sagnuggel, Schachassis; siedzig Engel steigen mit ott zur Besichtigung des Turmbaues zu Babel herab; Millionen verderbendringender 16 ngel ziehen mit Gott zu jener Ungludsnacht nach Agppten. Henoch wird als Metatron den Himmel versetzt; die Giganten (1 Mos 6, 4) werden namentlich genannt. Rhe-rische oder poetische Digressionen finden sich, 3. B. Gen 4, 8 ein Gespräch zwischen rin und Abel, das Bayle in seinem Diotionnaire s. v. Abel als "bösen Ansang r Religionsdispikten" ansührt (J. G. Meintel zur Stelle; Lag. Mitt. 2, 165); das 20 ebet Abrahams auf Moria; der Hymnus beim Tode Moses (5 Mos 34, 6); Pasebeln 1 Mos 49, 4; 4 Mos 21, 34; 5 Mos 32, 50. "Aluch der in der Haggada besette Derusch sehlt nicht; so 1 Mos 15, 12 die Deutung des Orners auf die r Reiche; 4 Mos 21, 24 die Auslegung und historisch begründete Deutung des Gestes über die Opfertiere der Moses der Moses des Brieftersegen." Frankel 25

107. Richt minder wendet sich die Paraphrase der Hold, au und zieht ihre Restate in den Areis ihrer Darstellung. Frantel S. 108. 109.

3. Roch von einem dritten jerusalemischen Targum zum Pentateuch sind einzelne tellen ausgefunden; s. Dalman Gr. S. 22; Perles, Monatsschrift 1876, 368; A. Epin, Rev. des ét. juives 1895, 44—51; Bakfreund 40 ff. 99; Dalman schlägt dafür 20 n Ramen Jeruschalmi III. vor. Ebenso 4. von einem Targum zu den Propheten, namentlich am Rande der von Lagarde rausgegebenen Reuchlinschen Handschrift, doch auch an anderen Orten schwieder k. Racher Ihms. 28. 1874. 4—22. Dalman 22.

1. Bacher, 3dmG 28. 1874. 4—22. Dalman 22.

ora, Berfasser, vas Joseph ver Blinde, um das J. 322 Vorsteher der Addemie zu so ora, Berfasser der Targume zu den Hagiographen sei, wird bereits von Ausen des 13. Jahrhunderts widerlegt, Junz a. a. D. 65. Dieselben sind vielmehr is der Feder mehrerer Überseher gestossen und waren im Unterschiede von den Tarimen zum Pentateuch und den Propheten "reine Privatarbeiten, an deren methoscher Gestaltung den Schulen nichts lag". Es sind zu unterschieden 1. Psalmen, so prüche, Hotovit, Efra.
Daniel, Chronit, Efra. d) Die Angabe, daß Joseph der Blinde, um das J. 322 Borsteher der Aademie zu 36

Uber die Targume zu den Hagiographen: B. Bacher, das Targum zu den Pfalnen, in Gräß Monatsschrift 1872 S. 408—416. 462—473; derselbe, Das Targum zu
diob, ebenda 1871 S. 208—223. 283 f.; Über die Targume zum Buch Esther: 45
Reis, Das Thargum scheni zu dem Buche Esther, Berhältniß des edierten Textes desselben
n dem eines handschriftlichen Codex ebenda 1876 S. 161/9. 276/84. 398/406; J. Reiß [I],
hr Textfritt des Thargum schen, ebenda 1881 S. 473/477; L. Munt, Thargum schen zum de Schargum ichen, edenda 1801 S. 4/3/4/1; L. wunt, Lyargum ichen zum dach Sicher neht varias lectiones nach handschrift. Duellen erläutert und mit einer literarhift. dinl. versehen (Berl. 1876); P. Cassel, Das Buch Esther I, Berlin 1878 (239—298 deutsche 50 lbersehung des zweiten Targ.); ders., Zweites Targum zum Buche Esther. Im vokalisierten litezt mit sachlichen und sprachlichen Erläuterungen herausgegeben, Leipzig u. Berlin 1885 Litteratur und Geschichte"); S. Gelbhans, Das Targum schen zum Buche Esther, sank. 1893; P. Rosenberg u. L. Kohler, Das Targum zur Chronik, Geigers süb. Zeitschr. 1870. 72—80. 135—163. 263—978.

Erster Drud: zu Hold, Pfalmen, Sprüche und den Rollen: Bomberg 1517, wiederselt von Lagarde, Hagiographa chaldaice, 1873. Über das Targum zu den Sprüchen ihr I. A. Dathe, De ratione consensus versionis Chaldaicae et Syriacae proversiorum Salomonis, Lipsiae 1764; Siegmund Maybaum, Über die Sprache des Targum 1 den Sprüchen und dessen Berhältnis zum Sprer, Merz Archiv II 66—93; Th. Röldeke, 60 as Targum zu den Sprüchen von der Beschita abhängig, ebenda 246—249; Baumgartner,

Etude critique sur l'état du texte du livre des Proverbes, Leipzig 1890, 267-269; herm. Bintug, Die fprifche Uberfetung ber Proverbien textfritifch und in ihrem Berhaltnig zu . . . . dem Targum untersucht ZaiW 14. 1894. 65—141. 161—222; Armin Abelesz, Die sprische Übersetzung der Klagelieder und ihr Berhältniß zu Targum und LXX, Gießen 5 Diss. 1896, 43 S.; A. Mands, Die Peschittha zu Hiob nebst einem Anhang über ihr Berhältniß zu LXX und Targum, Diss., Leipzig 1892, 35 S.

Rach Dalman haben wir in sämtlichen Targumen zu den Hagiographen z. T. recht späte Kunstprodutte zu sehen, welche sich in ihrer sprachlichen Haltung an die älteren Targume anlehnen, auch ihre Hertunft gelegentlich durch Einmischung von Eigen10 tilmlichteiten des Dialetts ihrer Heimat verraten, aber als sichere Grundlage für das Studium nicht zu verwerten sind. Das Targum zu den Sprüchen ist geradezu eine jüdische Bearbeitung des sprischen Peschitatextes. Das Targum zu den 5 Kollen ist nicht mehr eine Übersetzung, sondern ein haggabischer Kommentar, das zum Hohenlied eine Lobrede auf das jüdische Bolt mit albernen Anachronismen. Daß es zum Buch 15 Esther nicht bloß ein Targum giebt sondern zwei oder noch mehr (s. Catal. codd.

Mss. bibl. Bodl. I p. 432, Eichhorn 437), ist begreiflich. Das Targum zu den Psalmen schließt sich in manchen Psalmen eng an den he-dens defluet et petra transferatur de loco suo. Thargum aliud: Veruntamen Lot, qui separatus est ab Abraham, qui similis erat monti excelso, difluxit, 20 et fortis sustulit gloriam majestatis suae de Sodom, qui locus ejus erat; vgl. 14, 22; 15, 10. 20. 32; 24, 19. 20; 25, 2; 29, 15; 30, 4. 19 u. ö. Das Targum zu den Psalmen hat nach Bacher gleichen Berf. mit dem Targum zu Hiob. Es ist wegen 108, 11, wo in handschriftlichem Text beide Hauptstücke des geteilten Weltreiches genannt werden, vor 476 verfaßt. Intereffant ift die Erwähnung der Goldichrift

Ein Targum zu den Büchern der Chronik wurde erstmals aus einer Erfurter Handschrift von Matthias Friedrich Bed (Aug. Vind. 1680 u. 1683) herausgegeben. Einen richtigeren und besonders im genealogischen Teile der Bücher der Chronit vollständigeren Text lieferte Wiltins aus einer Sof. der Cambridger Bibliothet: Paraphrasis chaldaica in librum priorem et posteriorem Chronicorum ed. David Wilkins, Amstelod. 1715, 4°. Eigentümlich ist biesem Targum seine Benutzung von Targum Jeruschalmi I und II, welch letzteres es zuweilen wörtlich ausschreibt, z. B. in der Böltertabelle des ersten Rapitels oder ib. B. 51 (vgl. Targum Jer. II 1 Mos 36, 39; Junz S. 80, Anm. b). Rosenberg und Rohler seine Grundlage 45 dieses Targums in das 4. Jahrhundert, den redattionellen Abschluß der älteren im dem Ersurter Codex vorliegenden Rezension in die Mitte des 8., die des jüngeren im Cambridaer Codex gradienen Raztes in den Anstend des 9. Tokuk n. Chr. Die Tarkenskein bridger Codex erhaltenen Textes in den Anfang des 9. Jahrh. n. Chr. Die Tenden

des Targums ist eine haggadische.

[Rachtrag: Die S. 104,1 noch erwähnte Arbeit von Hausdorff läft das Propheten-50 targum Jonathans schon zwischen 10 und 20 n. Chr. entstehen und identifiziert ben Bibelüberseiger Aquila und den Targumisten Onkelos mit dem Mann der Priscilla AG 18, 2. 18; Rö 16, 3, dessen Lebenslauf so angesetzt wird: 20 n. Chr. Geburt, 40—42 Übertritt zum Judentum, 42—50 Besuch der Schule R. Gamaliels, 50—55 in Italien, Borbereitung der griech. Bibelübers., 55—60 in Korinth und Ephesus Bollendung derselben, 60—75 Rücklehr und Aufenthalt in Palästina, 75—80 Bollendung des aramässchen Pentateuchtargums. Eben so wenig Grund wie diese Annahme dürste die andere haben, daß die Entstehung der griechisch-alexandrinischen Pentateuch-übersehung mit der Errichtung der Annahme dürstehung mit der Errichtung des Onion-Tempels in Leantopolis (S. 26. Alexandrien) übersetzung mit der Errichtung des Onias-Tempels in Leontopolis (S. 26', Alexandrien") zusammenhänge.

#### 13. Reltifche Bibelüberfegungen.

Litteratur: John Reib, Bibliotheca Scoto-Celtica, Glazgow 1832; The Scottish-Celtic Review, Nov. 1881, S. 150 ff.; Llewelhn, An histor. account of the British and Welsh versions and editions of the Bible, London 1768; B. Rowlands, Llyfryddiaeth y Cymry, Glanibloes 1869 (S. 10-21; 41-50; 93-97); Revue Celtique 6, 382; 11, 180-190. 368. 5

In keinem der 6 keltischen Dialekte, die es zu Litteratursprachen gebracht haben und von denen Denkmäler aus dem Mittelakter erhalten sind, liegt eine Übersetzung sei es der ganzen Bibel oder einzelner Bücher und Gruppen von solchen aus der Zeit vor der Reformation vor.

Das Irische, bessen erhaltene litterarischen Denkmäler bis ins 8. Jahrhundert zurück 10 gehen, wurde in der Periode des Altirischen (8.—11. Jahrhundert) viessas zu Kommentaren biblischer Köder benuckt — erhalten ist ein aussükrlicher Kommentar zu den paulinischen Briefen in einer Würzburger Hol. des 9. Jahrhunderts, ein Fragment eines Platmenkommentars aus dem 8./9. Jahrhundert in zwei jüngeren Hoss.—; auch aporraphe Schriften wie 3. B. das Ricodemussevangelium u. a. wurden ins Irische übersetzt is ind sind in mittelirischen Holl, erhalten. Bon dem Text der Bibel seldst jedoch siegen mur einzelne Berse und Gruppen von zusammenhängenden Bersen (3. B. Mt 6, 9—13; 11, 1—14; 26. 27) in mehr oder weniger getreuer Ubersetzung in den zahlreichen rischen Homilien vor, die in mittelirischen Hoss, erhalten sind; jedoch fehlt noch eine Ausammenstellung dieser Citate, die es ermöglichte, den Umfang des diblischen Textes von irrischer Sprache aus vorreformartorischer Zeit zu überschauen. Nachdem bald nach Elizabeths Regierungsantritt die englische Kirche 1560 als Staatstuche in Irland eingesührt var, such der prot. Bischof Walh von Ossor, das Staatstuche in Irland eingesührt var, such der prot. Bischof Walh von Ossor, das Graatstuche in Irland eingesührt var, such der prot. Bischof Walh von Ossor, das Graatstuche in Irland eingesührt var, such der prot. Bischof Walh von Ossor, das Graatstuche in Irland eingesührt var, such der prot. Bischof Walh von Ossor, das der eine Bedürfnis der neuen Lehre in Irland adzuhelsen. Teils von Walh teils von anderen 25 iberseigt erschienen dann in den nächsten dersige Jahren einzelne biblische Wächer von Allen einer Mengen gedurch von Staat siedes Ausamstand desselben, dass das das Ausamstand desselben, dass das Ausamstand desselben, Laben derseigen, das gange AI. zu überseigen, doch hinderten ihn ein Lod Innterstügung mehrerer Iren das gange AI. zu überseigen, doch hinderten ihn ein Lod Innterstügung des NIL. sie seils mit gewöhnlichen Lat. zupen teils mit trischen Topen gedrucht sind, der

Das Gälische in den schottischen Hochlanden ist ein dem Irischen sehr nahestehens des Idiom, woraus sich ertsärt, daß der schottische Geistliche Robert Kirke den Bedürfs dissen der protestantischen Hochland von D'Donnells irischer Übersetzung des NLs mit lateinischen Lettern und Beissche eines irischsgälischen Glossars (London 1690). Derselbe hatte schon vorher (1684) in Edinburgh eine metrische Version der Psalmen in Gälisch erscheinen lassen, welcher 1659 eine von der Synode von Argyle veranlaste metrische Bearbeitung der 50 ersten 50 Palmen in Gälisch vorausgegangen war und 1694 die Übersetzung des Restes solgte. Dies Psalmenbearbeitung der Synode von Argyle hat vielsach (1715. 1738 u. s. w.) Reudruck ersahren, noch mehr die auf ihr suhenden Bearbeitungen von Mac Pharlain (1753), J. Smith (1787) und Roß (1807). Die 1709 in Edinburgh gegründete Bociety sor promoting Christian Knowledge in Scotland unternahm es, den gälisch soldenden Hochländern die Bibel in einheimischem Idiom zu verschaffen; sie veröffentskie (Edinburgh 1767) die von Dr. James Stuart, Psarrer von Killin in Perthskie (Edinburgh 1767) die von Dr. James Stuart, Psarrer von Killin in Perthskie gemachte Übersetzung des NLs solgen, von der Teil 1—3 durch John Stuart,

den Sohn des Übersetzers des NT.s, und Teil 4 (die Propheten) durch John Smith übersetzt wurden. Da die gälischen Übersetzer mit der irischen Bibel von Jugend auf vertraut waren, ist es begreiflich, daß zahlreiche Irismen in ihren gälischen Text über gingen. Deren Ausmerzung ward in verschiedenen Revisionen versucht und ber Streit s hierüber mit großer Heftigkeit geführt. Die bemerkenswertesten dieser Revisionen sind die von 1826, die von einem größeren Komitee ausgeführt wurde, und die von 1860 und 1880, welche für die National Bible society von Dr. Mac Lauchlan und Cleit

besorgt wurden.

Manx, d. h. der gälische Dialett der Insel Man, hat keine alte Litteratur auf10 zuweisen. Die verbreitete Angabe, daß der Übersetzer des Book of Common Prayer
ins Manx, der 1633 gestorbene Bischof Philipps von Man, auch die Bibel ins Manx
übersetzt habe, entbehrt der Begründung. Auf Anregung der Londoner Society for
promoting Christian Knowledge hatte der 1773 gestorbene Bischof von Man
Dr. Hildesley im Ansang der 60 er Jahre die Bibel in einzelnen Teilen unter den
15 Manx redenden Klerus der Insel Man behus Übersetzung in dies gälische Idiom verteilt und beauftragte 1766 den Borsteher der Grammar School von Douglas, Rev.
Rhilin Moore und dellen Schüler Jahn Kelln mit der Revision Retherung und Philip Moore, und dessen Schüler John Relly mit der Revision, Berbesserung und Uniformierung der eingegangenen einzelnen Teile. Bon 1770—1772 ward die gesamte Bibel in Manx für die genannte Gesellschaft unter Aussicht von J. Relly in 20 Mhitehaven gedruckt. Alle späteren Drucke, sei es der ganzen Bibel oder des neuen

Testaments, sind Abdrude dieser Editio princeps. Ins Apmrische, welches für den britannischen Zweig (Apmrisch, Kornisch, Bretonisch) des Inselleltischen litterarisch fast dieselbe Bedeutung hat wie das Irische für den gälischen Zweig (Irisch, schottisch Gälisch, Manx) sind in vorreformatorischer Zeit schwerlich 25 größere Leile der Bibel übersetzt worden. Erhalten sind uns in der Sprache des 13./14. Jahrhunderts in mehreren Holf. Prosaübersehungen von Wit 26, 2—28, 7 (unter dem Titel Y Groglith 'die Charfreitagslettion'), Lt 1, 26—38, Jo 1, 1—14 (mit Kommentar); in poetischer Bearbeitung, die dem in erster Hälfte des 14. Jahrhundertsblühenden Dafydd Ddu od dienaldug zugeschrieben wird, liegen als Teile einer tymsteren der Verlagen von der Verlagen der Ve so rischen Bearbeitung des Officium B. Mariae vor: der Gesang der 3 Männer im feurigen. Ofen, der Lobgesang der Maria (Lt. 1, 46—55) und des Zacharias (Lt. 1, 68—79) sowie der Ps 8. 9. 24. 63. 67. 93. 100. 110. 113. 120—130. 132—134. 147—150— Das in einem Schreiben des Erzbischofs von Canterbury vom 14. Juli 1282 erwähnte ehrwürdige Evangelienbuch von St. Asab ist sicher ein lateinisches Evangeliens zo gewesen wie das bekannte Book of St. Chad; die 5 Bücher Moses in älterer tymrischer Sprache, die Dr. Richard Davies, Bischof von St. Davids, nach seinem Briefen vom Jahre 1567 im Hause seines Ontels als werthloses Buch in seiner Anabenzei (er wurde 1501 geboren) will gesehen haben, haben weiter keine Gewähr als die angebliche Erinnerung eines alten Mannes aus seiner Kindheit. Daß Thomas Liewelgs um 1540 die Bibel auf Grund der englischen Übersehung des W. Tyndall ins Kym-rische übesetzt habe, beruht einzig und allein auf Angaden des im Ansach diese Jahrhunderts lebenden unzuverlässigen Jolo Morganwg. Im Jahre 1562 beichloß des House of Commons, daß innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren die Bibel und das Book of Common Prayer sollten ins Aymrische übersetzt werden und machte bee bas Book of Common Prayer jollten ins Ahmrijde überjetzt werden und machte bue thmrischen Bischöfe (von Bangor, St. Asand, Hereford, Llandass, St. Davids) für die Ausführung verantwortlich. Die Folge war die Ahmrische Übersetzung des AI.s, die London 1567 erschien; der Herausgeber und auch Übersetzer des größten Teils war William Salesdurg († 1570). Diese Übersetzung ist Caernarvon 1850 neugedruck worden. Größere Teile des noch nicht übersetzen AI.s drach (London 1586) die 1550) folder setzung des Book of Common Prayer. Nur zwei Jahre später (London 1588) folder sie ausgestellt in konnellschaft Surche kannusgesehan neuen Kristell in konnellschaft Surche kannusgesehan neuen kannusgesehan von kannusgesehan und kannusgesehan von kannusgesehan und kannusgesehan von kannusgesehan 1588) folgte die ganze Bibel in tymrifcher Sprache, herausgegeben von dem lpatenen Bischof von St. Asaph, Dr. B. Morgan, der das AI. selbst ganz neu übersetzte und Salesburys Übersetzung des NI.s revidierte und verbesserte. Morgans († 1604) Radfolger auf dem Stuhl von St. Asaph, Dr. Richard Parry, gab durch eine durchgehende Revision, die in vielen Stellen fast einer Neuübersetzung gleichsommt und die London 1620 erschien, der tymrischen Bibel die endgültige Form die auf dem heutigen Zag. Die weiteren Drucke im 17. Jahrhundert, sei es der ganzen Bibel (1630. 1651. 1671. 1677. 1689. 1690), sei es des RT.s allein (1647. 1672. 1678), sowie die Orucke des 18. Jahrhunderts und die zahlerichen Neudrucke der britissischen Bibelgesellichaft in diesen 60 Jahrhundert geben den Parryschen Text mit geringen orthographischen Abweichungen

ine Ausammenstellung der Abweichungen der englischen Revised Version des NI.s m Barrns Text bietet J. D. Jones in Y Testament newydd diwygiedig Dinbuch 1892).

Das Kornische, das sett mehr als 100 Jahren ausgestorben ist, war offenbar ei der Einführung der Reformation in Cornwales schon soweit neben dem vordringen- 6 em Englisch zurückgetreten, daß ein Bedürfnis es als offizielle Sprache des protestanschen Gottesdienstes in Cornwales zu verwenden, nicht mehr vorhanden war. Es urden daher auch weder die grundlegenden Werke der anglikanischen Kirche (Katechis= nus, 39 Artitel, Book of Common Prayer) noch die Bibel ins Kornische übersetzt. in einer Hos. eines kornischen Sprachforschers (Gwavas) aus der ersten Hälfte des 10 8. Jahrhunderts ist eine Übersetzung von Genesis 1 u. 3, Mt 4. 6, 9—13 u. 7, sonie der 10 Gebote erhalten.

Ins Bretonische übersett finden sich vor Beginn dieses Jahrhunderts nur leine Stüde wie Bater unser, Jehn Gebote, Gleichnis vom verlornen Sohn (Lc 15, 11—32). Der britischen Bibelgesellschaft fällt das Berdienst zu, die Übersetzung der 15 Bibel in die neubretonische Schriftsprache, den Dialett von Léon, veranlaßt zu haben. Die gewann den bretonischen Grammatiker Le Gonidec, der ihr eine Übersetzung des R. md ALs lieferte; erstere erschien Angouleme 1827. Da Le Gonidec als guter Ratholit ur nach der Bulgata übersetze, noch mehr aber, weil er von seinem puristischen Stand-untt eine Sprache schrieb, die den sprachgeschichtlich ungebildeten Bretonen wenig ver- 20 undlich war, so entsprach dieses bretonische NI. ganz und gar nicht den Zweden der ibelgesellschaft; dieselbe sah daher von einem Neudruck sowie dem Druck des AI.s in e Gonidecs Ubersetzung ab und gewann den seit 1834 in der Bretagne wirkenden aptistenmissionar John Jenkins, der ihr eine neue Übersetzung des NI.s lieserte, die werft 1847 und dann in vielen Auslagen (auch Brest 1851. 1870) erschien. Le Goni- 25 ers Ubersetzung der ganzen Bibel, durch Troude und Milin revidiert, wurde in Saintrieuc 1866 veröffentlicht. Schon vorher war in Guingamp 1853 eine sogenannte tholische Übersetzung des NI.s erschienen. In London wurde serne sogenannte rinitarian Bible Society eine neue, durch den bretonischen protest. Geistlichen G. Ar shoat veranstaltete Übersetzung des NI.s im Dialest von Treguier gedruckt, der 1889 ve ganze Vibel solgte. Erwähnt sei noch die Übersetzung der Psalmen (Paris 1873), wie die zu sprachlichen Zweden durch C. Terrien im Austrage von Lucian Bonaparte ranftaltete Ubersetzung des Matthäusevangeliums in den Dialett von Bannes **Eundayn** 1857). S. Bimmer.

#### 14. Litauische und lettische Bibelübersetungen.

1. Litauische (vgl. L. J. Rhefa, Geschichte der litthauischen Bibel, Königsberg 886). Ein Borläufer der Bibelübersetzung für die protestantischen Litauer war die Ibertragung der Sonntags- und Festtagsevangelien und expisteln durch Barthol. Willent Rönigsberg 1579) aus dem Lutherschen Text (neu ediert, mit den Barianten der Ausgabe durch Lazarus Sengstod, von Bechtel in "Litauische und lettische Drucke des 40 5. Jahrhunderis", herausgegeben von Bezzenberger, 3. Heft, Göttingen 1882). Der sie Bibelüberseher im weiteren Sinne war Joh. Bretlen (in litauischer Kamenssorm Bretkunas), gestorben 1602 oder 1603, Prediger in Ladiau, dann in Königsserg. Er übersehte von 1579—90 die ganze Bibel. Die in der Universitätsbibliothet un Königsberg befindliche Handschrift, Autograph Bretlens, ist genau beschrieben von 45 Bezenberger (Beiträge zur Geschächte der litauischen Sprache, Göttingen 1877, S. VI sg.). Bendungen zeigen, den hebräischen Text, die Septuaginta und die Algeiter (Königsb. 1827), auf dem Titel bezeichnet als zum ersten Mal ins Litauische übersetzt von 50 Benten; der Ferausgeber, Joh. Rhesa, hat aber dessendert.

Die litauischen Reformierten waren, unterstützt namentlich von Boguslaw Rehmill (1620-70) im 17. Jahrhundert ebenfalls um eine Bibelübersetzung bemüht. Da der Druck im Lande nicht möglich war, wurde von der Synode in Riejdan 1657 Samuel Bogustaw Chylinski nach England geschickt, um mit dort zu gewinnender Unter- 55 kitzung die Bibel dort drucken zu lassen. Die sehr verwickelten Berhältnisse bei diesem Unternehmen sind genau untersucht von 5. Reinhold, Die sogen. Chylinskische Bibel-Werfetzung (Mittheilungen der litauischen litterarischen Gesellschaft Bd 4, Heft 2, S. 105),

und Die Bibelübersetzung von S. B. Chylinsti, (ebenda Heft 3, S. 209, Heidelberg 1895 und 1896), wo auch die weitere Litteratur über den Gegenstand zu finden ift. Die Untersuchungen ergeben: der Wilnaer Synode lag 1663 das AI. bis zu den Bialmen gebruck vor; der Druck hatte in England bis 1662 stattgefunden; weitere 5 Teile lagen handschriftlich vor, entweder die ganze Bibel oder wenigstens das UI. Der Druck ist nicht weiter gediehen. Zugleich hat Reinhold den Zweisel beseitigt, daß Chylinski wirklich der Übersetzer gewesen sei, und nachgewiesen, daß nicht, wie angenommen war, seine Bibel eine Bearbeitung der Brettenschen ist, sondern durchaus selbständig; daß aber der Übersetzer die polnische Danziger Bibel zu Grunde gelegt hat. vollständige Exemplare bekannt: in der Bibliothet der geistlichen Ratholischen Atademie in Petersburg, im britischen Museum, auf der tal.

Bibliothet in Berlin.

Für die Lutheraner erschien erst 1701 (Königsberg, 4°) die Übersetzung des NIs (auf dem Titel: "zum ersten Mal in die litauische Sprache übersetzt"). Übersetzt 15 war Samuel Bythner, Senior der evangelischen Gemeinden im Großherzogtum Litauen. Bestimmt war dies NI. für die Litauer sowohl Preußens wie Großlitauens; da man aber fand, daß der "großlitauische" Dialett von dem "preußisch-litauischen" im Gebrauch mancher Borte verschieden sei, fügte ber damit beauftragte Bfarrer Schustehrus die dem preußisch-litauischen Dialett geläufigen Worte an den betreffenden Stellen in Rlammern 20 hinzu, so daß die Ausgabe gewissermassen glossiert ist (vgl. Bezzenberger a. a. D. S. 9fg.). Ein Reudruck dieses NIs ist die Ausgabe Berlin 1866 (Trowitsch & Sohn). Manche Wendungen machen es wahrscheinlich, daß die polnische Danziger Bibel für die litauische Ubersetzung mit benutzt ist. Unabhängig von Brettens Handschrift wie von dem NI-Ubersetzung mit benutt ist. Unabhängig von Brettens Handschrift wie von dem RIvon 1701 (wenigstens tritt eine Abhängigkeit nicht deutlich zu Tage) ist das RI—
von 1727 (Königsberg, mit deutschem Paralleltext), übersetzt von mehreren Geistlichen den größten Anteil daran hatte Phil. Ruhig. Her liegt Luthers Text zu Grunde—
In derselben Weise, von einer größeren Anzahl Geistlicher (unter ihnen namentlichen Ruhig und Mielde), auf Grund von Luthers Bibel (nach Rhesa a. a. D. S. 44 dem von 1545) und mit genauem Anschluß an deren Ausdruckweise wurde auch das AI—
von 1545) und mit genauem Anschluß an deren Ausdruckweise wurde auch das AI—
von 1625 entnommen. So erschien denn die ganze Bibel (Rönigsberg 1735), deren RI—
so gut wie unverändert das von 1727 wiedergiebt. Die zweite Ausgabe (Königsberg
1755) hat sachlich kaum nennenswerte Anderungen, dagegen orthographische und grammentische Kerholberungen. Das Bedürfnis nach einer neuen Ribelausgabe trat im Anfan matische Berbesserungen. Das Bedürfnis nach einer neuen Bibelausgabe trat im Anfan-35 des 19. Jahrhunderts ein und sie wurde mit Unterstützung der britischen Bibelgesellschaf ins Wert gefett. Bei ber Gelegenheit wurde von einer Angahl Geiftlicher eine Revision des Textes in Bezug auf den litauischen Ausdruck vorgenommen, namentlis aber von L. J. Rhefa die Ubersetjung an dem hebraischen und griechischen Grundte geprüft. Das Berfahren beschreibt dieser a. a. D. S. 55: "Der aus Luthers Berfion 40 ursprünglich geflossene Text ist mit dem hebräischen und griechischen Urtext des A. uvrd NI.s genau verglichen worden. Wo eine Abweichung von dem Deutschen ein notwendiges Erfordernis war, sind die gründlichsten Kommentare alter und neuer Schrift-ausleger zuvor geprüft und nur dei völlig entschiedenen Stellen hin und her Berich-tigungen (mit Beistimmung der Mitarbeiter) angebracht". Dazu ist, um den Ausdruf 45 litauischer zu machen, die Brettensche Handschift zu Kate gezogen (vgl. über diese Re-vision Rhesa, Philologisch-kritische Bemerkungen zur litthauischen Bibel, Königsb. 1816). Rhesa gab dann eine neue Ausgabe dieser Bibel heraus (Tilst 1824), in dern Korrede Aumerkungen zur litthauischen Ribel" 2 T. (Königsberg 1824), angestündsch Borrede "Anmertungen zur litthauischen Bibel", 2. II. (Königsberg 1824) angefindigt werden. Bon den weiteren Orucen der Bibel sei hier nur noch erwähnt die Aus 50 gabe von 1865 (Halle, Cansteinsche Bibeldruderei), deren NI. Friedrich Rurschat revidiert und sprachlich verbessert hat.

Für die katholischen Litauer übersetzte Jos. Arnulf Giedrattis (poln. Giedrojć).

Bischof von Samogitien, das NI. nach der Bulgata (Wilna 1816).

2. Lett ische Bibel. Der älteste lettische Druck, das "Enchiridion" (Königsberg 55 1586—87; in späteren Ausgaben auch Vademecum und Handbuch betitelt), enthält unter andern Schriften zum Kirchengebrauch auch die Sonn- und Festtagsperitopen für die evangelischen Letten (in späteren Ausgaben vermehrt durch Teile des AI.s). Die erste lettische Bibel, übersetzt von Ernst Glück (Pastor, dann Probst zu Marienburg) und Christ. Barth. Witten (Pastor zu Lennewarden) in einem Zeitraum von 9 Jahren, 60 erschien in Riga 1685—89. Die zweite Ausgabe (Königsberg 1739), im Berein mit idern Geistlichen besorgt vom Generalsuperintendenten Jak. Benj. Fischer giebt mit ringen Anderungen denselben Text, und dieser blieb so dis zu der eingehenden sprach-ten und sachlichen Emendation durch A. Bielenstein (diese Bibel erschien Mitau 1877). gl. Rapiersty, Chronologischer Conspect der lettischen Literatur, im Magazin der let-ch-literarischen Gesellschaft, Bd 3 (1831); Bielenstein, Zum 300 jährigen Jubiläum 6 r lettischen Literatur (Riga 1886).

## 15. Magnarische Bibelübersegungen.

"A magyar protestáns Egyháztör tènelem rèszletei" (Magy. pro-Rantifche Rirchengeschichte). Debregin 1872; Die Seiten 161-183 bilben einen befonderen schnitt : "a magyar biblia történelme (Geschichte ber magy. Bibel); Broughton, "Histo- 10 ches Lexiton über Religion" ins Magyarische übersett von Samuel Mindszenti I. Bb, Koches Lexikon über Religion" ins Magyarische übersett von Samuel Mindszenti I. Bb, Korrn 1792; Theodore Duka "The Károli Bible of Hungary in The Bible Society Monthly porter, 1892, Rr. 48; Franz Balogh, Ujabb lépések a magyar biblia tigyében" (Beise Schritte in Sachen ber magy. Bibel), "Debreczeni Prot. Lap." (Debreziner prot. Zeltg.) 30 und 31, 1886; Bolfgang Söts, "A Károlyi Biblia revisioja" (Revision ber Bibel 15 trolyis) in Rr. 15, 1896 bes "Protestáns egyházi és iskolai lap" (ber prot. Kirchens Schulzeitung), Budapest; Peter Bod, "a szent biblia Historiájá" (Geschichte ber heiligen bel), hermannstadt 1748; E. Budai, "Propaedeumata Theologiae Christianae", Design 1817; "A magyar biblia történelme" (Geschichte ber magy. Bibel), Feuilletonartikel Rr 204, 1872 bes großen Tageblattes "a Hon" (das Baterland), Pest.

Wie sonstwo, so ist auch in Ungarn die Übertragung der Bibel in die Sprache Ration und die Gestaltung berselben zu einem Buche des Bolles ein Berdienst der

formation.

I. Unter den Protestanten war es Johann Erdösi (Sylvester), der zuerst auf dem ebiete der Bibelübersetzung thätig war. Seine Studien machte er in Bittenberg und 25 ax mit solchem Erfolg, daß Melanchthon in der Lage war, ihn, als er in die Heimat ar mit solchem Erfolg, daß Melanchthon in der Lage war, ihn, als er in die Heimat rücklehrte (7. Okt. 1537), in einem eigenhändig geschriebenen Briefe dem magyarischen agnaten Thomas Radasdi empfehlen zu können als einen Mann "reich an Wissen der Weisheit". — Obengenannter Radasdi errichtete dann auf seiner eigenen Bezung in Usziget die erste magy-protestantische Buchdruckerei, woselbst (1541) das 20 une Testament, von Erdössi ins Magyarische übertragen, im Druck erschien. Die 2. Auszide erfolgte 1574 in Wien. — Seiner hohen sprachwissenschaftlichen Bildung zusolge urde der Überseiger 1544 als Professor an die Universität in Wien berusen, mußte er bald (1551) dem Einssussen Erspeiten weichen und seine Stelle aufgeben. Er hrte in sein Vaterland zurück und ward 1552 Professor in Debrezin; 1558 Pfarrer 25 Leutschau. Erst 1896 trat ein Ausschuß zusammen, der es sich zur Ausgabe achte, dem ersten protestantischen Vibelüberseiger an der Stätte seiner Geburt eine kren und Gedent-Säule zu errichten.

bren und Gebent-Saule zu errichten.

II. In ahnlicher Weise wirtte Rasspar Heltai, ein Schüler Melanchthons (1543). iett 1545 Pfarrer in Klaufenburg trat er 1556 zur calvinischen Glaubensrichtung über. 40 im Bereine mit seinen Kollegen im Amte (ihrer 4) übersette er das alte — mit Ausahme einiger Bucher — und das neue Testament und gab es in den Jahren 1552

is 1565 in Rlausenburg heraus.

III. Peter Juhasz (Melius) studierte (1556) in Wittenberg; seit 1558 bis zu einem Tode (1572) ref. Pfarrer in Debrezin, übertrug er die Bücher Sa, Ag und 45 306 und das NI. ins Magyarische und gab sie 1565—1567 heraus. Leider hat sich tu einziges Exemplar seines NI.s in Ungarn erhalten. Wäre es doch in irgend einer

Biliothel Europas aufzufinden!

den Bappen der Stadt. Dies ist zugleich das erste NX., das in Debrezin die Presse

Die erwähnten partiellen Übersethungen der Bibel blieben im Grunde genommen 55 w Bersuche. Doch ist ihr Wert nicht gering anzusetzen, da sie Anlaß gaben zu mer vollständigen Übersehung der hl. Schrift, der es beschieden sein sollte, den gemein-

men Schatz der Nation zu bilden. Der Bollführer dieses Wertes war

V. Raspar Karolyi. Nach Beendigung seiner Studien in der Schweiz, in Straßsung und Wittenberg wurde er ref. Pfarrer in dem Städtchen Gönez. In dieser Eigen- 200

schaft machte er sich an das schwere Werk der Bibelübersetzung. Seine Bemühungen trönte der Erfolg: die ganze Bibel mit Einschluß der apolityphischen Bucher in magya-rischer Sprache. Auf Rosten magy. Magnaten wie Sigismund Ratogi — später Siebenburgens Fürst — des Landesrichters Stephan Bathori u. a. ließ er sie 1590 in Bisolp 5 druden. Diese Ubersetzung nahm mit der Zeit die ganze magy. Kirche sowohl helvetischen als auch augsburgischen Betenntnisses ohne jeden Zwang an, und auch jetzt wir sie ausschließlich benutt.

Die magyarisch-protestantische Kirche seierte 1890 die 300 malige Jahreswende des Erscheinens der Bibel Karolyis u. z. in würdiger Weise dadurch, daß sie dem trefflichen 10 Übersetzer ein Bronze-Dentmal setzte, bessen Kosten von 8000 Gulden ö. 2B. auf dem

Wege allgemeiner Sammlungen aufgebracht worden waren.

Der glückliche Übersetzer der Psalmen, Scenczi Molnar Albert, der seine wissenschaftliche Bildung auf der Universität zu Heidelberg sich erwarb und unter der hohen Gönnerschaft des Landgrafen Morth von Hessen und des Pfalzgrafen Friedrich V. sich Jahre hindurch im Auslande aushielt, in Oppenheim sogar die Stelle eines Prosessus belleibete, gab die Karolnische Übersetzung in wenig veränderter Form (1608) in Hanau und (1612) in Oppenheim heraus. Die vierte Auflage bewirte (1645) der reiche Buch drucker Johann Janson in Amsterdam. Eine 5. Auflage suchte zwar Siebenbürgens Fürst Georg Ratoczi I. zu veranlassen, doch vergebens; erst nach seinem Tode wurde 20 sie (1657—1661) in Großwardein in 10000 Exemplaren gedruckt, zum Gebrauche für Rirchen in Folio. Die 6. Auflage vollendete 1685 der allbetannte, geniale magy. Buchdruder Nitolaus Ris in 4200 Exemplaren zu Amfterdam. Bei diefer Arbeit brachfe er seine selbstgegossenen reichverzierten Buchstaben in Berwendung und erweckte durch die wahrhaft geschmacwolle Ausstattung allgemeines Aufsehen.

Alles folgt dem Drange der Zeit; auch die Sprache schreitet mit der Zeit fort,... einer immer höheren Entwicklung entgegen. So war es denn kein Wunder, daß det allgemeine Wunsch saurte, an Stelle der, nun bereits 8 Jahrzehnte hindurch benutzten Karolpischen Bibelübersehung in den Besitz einer vollendeteren Übersehung zuwegelangen. Um die Verwirklichung dieses Wunsches bemühre ste

VI. Georg Csiptés von Komorn, ref. Pfarrer und Prosessor in Debrezin (1655–1678). Schon zur Zeit, als er noch in Utrecht studierte, hatte er sich unter der Leitunge des berühmten Prosessor Johann Leusden die hebräische Sprache derartig angeeignes daß er vor dem Prosessorentörper der genannten Universität in hebräischer Sprache zu dissertieren vermochte (oratio hebrea, 15. Febr. 1651), so zwar, das Leusden selbs ihn mit einem Begrüßungsschreiben beehrte. Es konnte somit der Erfolg kaum auss bleiben. 1675 war die vollständige Übersetzung der Bibel beendet, 1681 geprüft und für gut befunden. Siebenbürgens letzter ref. Fürst, Michael Apafi, wollte die Heraus gabe derfelben besorgen; doch die großen politischen Wirren und Wendungen ber de maligen Zeit ließen die Durchführung seines Planes nicht zu. Dfen wurde ben Sande 40 der Türlen entriffen, Siebenburgen dem Teile Ungarns, der dem Hause Habsburg hm F. do der Türken entrissen, Siedendürgen dem Teile Ungarns, der dem Hause Habsdurg hmedigte, einverleibt, hier wieder setzte eine vom Jesuitengeiste durchrungene Regierung das Wert der Resatholisation mit staatsider Unterstützung und Macht fort, in schrecklicher Weise besonders seit dem Jahre 1711. Unter solchen Umständen übernahm derum die Stadt Debrezin und ihre ref. Rirchengemeinde die Herausgabe der Csiptessichen Bibelübersehung und schloß (1715) mit dem Leydener Berleger Campegius Vitringe einen Bertrag, demzusoge letzterer 4000 Exemplare zu liefern hatte. Der Leydener Druck war 1718 beendigt; die erste Sendung (2915 Ex.) sollte über Polen nach Debrezin gelangen. Bevor sie jedoch die Grenze erreicht, wurden die Bibeln zusolge eines auf Betreiben des Klerus in Laxenburg (15. Mai 1719) gegebenen königlichen Besosselbes konsisziert und gleichsam als Gesangene nach Kaschau übersührt, damit der Bisch von Ersau. Graf Gabriel Erdöd, die Übersekung prife und beurteile. Die Kaschauer von Erlau, Graf Gabriel Erdödi, die Übersetzung prüfe und beurteile. Die Raschauer Jesuiten, denen es sehr an der Bernichtung der Übersetzung gelegen war, tadelten darun, daß die Apotrophen sehlten, daß ferner die Taufformel (Wit 28, 19) nicht dem Texte der Bulgata gemäß übersetzt sei, und sprachen sich aus diesen Grüngistrat von Debrezin wiederholt mit Borftellungen und Rlagen über die widerrechtliche Inbeschlagnahme ber Bibeln an den König; vergebens verfügte König Karl III., durch diese Klagen dazu bewogen, die Auslieferung der Bibeln (29. Juni 1723); der derzeitige einfluftreiche Erlauer Bischof, Graf Franz Bartoczi, ein grimmer Feind des Protestantismus, gab sie entgegen dem Besehle seines Königs nicht heraus, überführte sie vielmehr nach Erlau,

ste sie in feuchten Rellern, als Rertern, der langsamen Berwefung aus und ließ sie ste sie in seuchten Kellern, als Kertern, der langsamen Verwelung aus und ließ sie sließlich am 1. Nov. 1754 auf dem Hofe seines Bischofssitzes verbrennen. Ein Einsmodeckel, der verheerenden Kraft des Elementes entrissen, ist auch jetzt noch, als stummer omfessor, in der Bibliothet des alten Debreziner Kollegtums zu sehen. Auf ihn schrieder berühmte Prosessor der Hofen Hofen Hofen Hofen Hofen der Hofen Hofen Hofen Hofen der Hofen Hofen Hofen der Hofen Hofen der Hofen Hofen der Hofen Hofen der Hofen Hofen Hofen der Gebieden war, konnte st in ruhigerer Zeit (1798) ihr Ziel, Debrezin, erreichen, mehr als Erinnerungszeichen, zu allgemeinem Gebrauche. Und so ging der allgemeine Wunsch, die Karolysseibel durch eine vollendetere zu ersetzen, in Folge des tragsschen Geschiedes der Ueber- 10 kung des Allosses nicht in Erfüllung. hung des Cliptés nicht in Erfüllung.

Unter den geschilderten Berhältnissen schmolz die Zahl der magn. Bibeln in der rt zusammen, daß einzelne Exemplare um den hohen Breis von 4-5 Dutaten taum erhalten waren. Dieses "unglüchelige Los" suchten die Utrechter Professoren Friedrich ampe und Ban Alphen den Magyaren zu erleichtern. Sie nahmen die Milbibatig- 16 it der Mitmenschen in Anspruch und sammelten einen Fond, mit dessen Silfe dann die it der Mitmenschen in Anspruch und sammelten einen Fond, mit dessen Hilfe dann die bersetzung Karolyis in den Jahren 1730—1765 5 mal in Utrecht herausgegeben wurde. er Preis einer Bibel betrug 2 Gulden. Dieser Fond besteht auch seht noch; sein hrliches Erträgnis von 775 Gulden wird zur Unterstühung magyarisch = reformierter beologen verwandt. Mit Unterstühung der Schweizer Glaubensgenossen erschien 1751 20 s 1770 die magy. Vibel auch in Basel 3 mal. In Debrezin konnte in diesem heilsien Jahrh. nur das NI. zum Schulgebrauche 1749, 1767 und 1789 verlegt werden. Im 19. Jahrhundert war die "britische und ausländische Bibelgesellschaft" für die erbreitung der Bibel bedacht. Als der am 12. Januar 1822 gegebene königliche Ersich die Einsuhr von Bibeln verbot, ließ die Bibelgesellschaft dieselben in Ungarn drucken. 25 och auch dies währte nicht lange, denn die nach der Revolution von 1848/49 im ahre 1852 eingesehr erattionäre Regierung verwies die Agenten der britischen Bibelsellschaft aus Wien und Budapest. Erst nach der Restitution der Verfassung und der

sellschaft aus Wien und Budapest. Erst nach der Restitution der Verfassung und der rönung Franz Joseph I. zum Könige von Ungarn (1867) gab die ungar. Regierung e Herausgabe und Berbreitung der Bibel völlig frei. Geit dem Inslebentreten der w itilden Bibelgesellschaft bis 1892 wurden nach der Übersetung Karolnis 235 437 vollindige Bibeln und 548 589 NI. gedrudt und verbreitet.

VII. Eine neue Übersetzung begann Maurus Ballagi (Bloch), ref. Professor ber beologie in Budapest. Die 5 Bücher Moses gab er 1841 in Ofen auch heraus; die

ortsetzung aber blieb aus.

VIII. Fast drei Jahrhunderte waren dahingerauscht seit dem Erscheinen der Bibelsersetzung Karolyis, als im Jahre 1886 auf die Initiative Theodor Dutas, eines in ondon lebenden magy. Gelehrten, und mit Silfe der britifchen Bibelgesellicaft die levision des alten magyarischen Textes in Angriff genommen wurde. Teils Ertrantung ils der Tod mehrerer Mitglieder des dazu bestimmten Ausschusses verzögerten jedoch 40 en Fortgang des Werkes, so daß erst 1896 der erste Teil, der Hexateuchus, der revi-ierten Bibel in einer Stärke von 15 1/4. Bogen im Druck erscheinen konnte. Um ie Umarbeitung hatten sich besonders bemüht: der ref. Pfarrer in Halas, Aaron Siladi, der ref. Professor der Theologie in S.-Patal, Georg Radacsi, der Psarrer A. B. in Käsmartt, Stephan Limberger, und der Odenburger Prosessor der Theologie, 45 Uexander Poszosi. Selbstwerständlich wurde bei dieser Umarbeitung die etwas veralite Sprache Karolyis der Jetzzeit entsprechend umgeändert, wenngleich seine echt biblische, trastwolle Ausdrucksweise beibehalten wurde. Die weiteren Teile befinden sich

eben jetzt auf dem Wege der Bollendung.
IX. Die Revision des neuen Testamentes Karolyis führten der Debreziner ref. 50 Professor ber Theologie Johann Menghart und Wilhelm Gnöri, ev. Pfarrer A. B. in Budapest aus. Diese neue Übersetzung erschien 1878 in 5000 Exemplaren in Buda-

Pf, ohne aber allgemeinen Beifall zu ernten.

Eine Übersetzung, welche die Karolyis in jeder Sinsicht zu erfetzen vermöchte, mußte

en Bert sein, das unter Mitwirtung beider evang. Kirchen zu stande gekommen. X. Ramuel Kamori, Professor der Theologie in Presburg, ist der erste Luthewaer, der die ganze Bibel samt den apolityphischen Schriften übersetzte und in den Jahren 1870—1878 in Pest herausgab. Da ihm aber das eigentümlich Magyarische, die Kraft im Ausdruck abging, wurde seinem Werke keine größere Berbreitung zu teil; s blieb ein Berfuch.

XI. Auch die röm.-lath. Kirche in Ungarn erward sich, angeeifert durch die fruchtbare Thätigkeit der Protestanten, auf dem Gebiete der magy. Bibel Berdienste. Der Jesuit Georg Kaldi führte, den Text der Bulgata benuzend, eine vollständige Übersetzung der Bibel zu Ende und ließ sie 1625 mit Hilse und Unterstützung des Erzsbischofs von Gran, Peter Pazmany, in Wien drucken. 2. Ausl. 1732. Baron Abalbert Bartolovics, Erzbischof von Erlau, wünschte die alte Übersetzung in die neuere, schönere magy. Sprache übertragen zu sehen. Mit dieser schweren Ausgabe betraute er

XII. Bela Tárlányi (obiit 1886) seinen damaligen Setretär, der in der magy. Litteratur einen klangvollen Namen besah. Bei unermüblichem Fleiß vollendete dieser in 10 9 Jahren die ihm gestellte Aufgade, gab überdies der Übersetzung auch noch Anmertungen bei. Das Wert, das auch des Papstes Beisall gesunden, wurde 1862—1865 zu. Erlau in 10500 Exemplaren gedruckt. Der glückliche Überseher erhielt als Belohnung die Stelle eines Domherrn. Die 2. Auflage von 5000 Ex. besorgte 1892 der Erlauer Erzbischof Josef Samassa.

Erlauer Erzbischof Josef Samassa.

In der Zeit von 1541—1871 erschien die magy, protestantische Bibel in 78, die magy, röm-kath. Bibel nur in 8 Auflagen.

Franz Balogh.

## 16. Reugriedifde Bibelüberfegungen.

Selladius, Status praesens ecclesiae graecae 1713; Dojitheus, Περὶ τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, Butareft 1715; Amadutius, Demetrii Pepani opera 1781. Pro-20 legg.; Fabricius-Sarles, Bibl. Graec. Koraïs, Άτακτα Βθ III. 1830; Benger, Beiträge zuc Kenntnis des gegenwärtigen Geistes und Justandes der griech. Kirche 2c. 1839; Κωνσταντίνου Ολκονόμου, τὰ Σωζόμενα, Αίτρει 1864 τόμ. Β΄; Σάθας, Νεοελληνική Φιδολογία, Aitρει 1868 Εκεμβ, Bibliotheca novi Testamenti graeci 1872; Gedeon, Κανονικαί διατάξεις κτλ. Konftantinopel, 2 Bde 1888—89; Legrand, Bibliographie Hellenique, ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs aux XV et XVI siècles, 2 Bde 1885 (Abgelürzt mit Legrand a); derselbe, Bibl. Hell., ou descr. rais. d. ouvrag. publ. par descrees aux dix-septième siècle, 3 Bde 1894—95 (Abgelürzt mit Legrand b).

Die Anfänge der neugr. Bibelübersetzung reichen ins 16. Jahrh. Im Jahre 154—wurde von den Konstantinopler Juden in einer dreisprachigen Ausgabe eine neugriech 180 Ubersetzung der fünf Bücher Mosis, der damaligen Haphtaren und der fünf Megillotischerausgegeben. Neben der neugriechischen Übersetzung brachten die andern Kolumner eine spanische und die chaldässche Bersion des Onselos, der der Kommentar des Rasch beigefügt ist. Alle Kolumnen sind ebrässch gedruckt. Nach Amaduzzi S. LXXIV sind auch das Buch Hiod und die Proverbien und zwar ebrässch und neugriechisch erschienen Die neugriechische Sprache dieser Übersetzungen ist jüdisch beeinsslußt. Das ganze West diente dem Interesse des Kultus. Bei den christlichen Griechen hat es keinen Eingan gefunden. Näheres bei Legrand II, S. 159 ff.

Seitens der griech. Kirche erschien zwar im 16. Jahrh. keine Übersetzung, der Gestens der griech. Kirche erschien zwar im 16. Jahrh. keine Übersetzung, der Geschaften der, dem Bolt in seiner Sprache die Bibel nahe zu bringen, ward ledendig exchalten durch die religiöse orthodoxe Boltslitteratur, namentlich durch Joannikos Kartanschie, d. N.). Ersterer bringt in seinem Arder viele Stellen der Bibel in volksgriechischer Übersetzung. Die die in unser Jahrhunders maßgedende Übersetzung des N.T.s erschien mit dem Urtext erst im Jahre 1638 und war ein Wert des Maximos Kalliupolites (Sádas S. 309), nicht des Margunios, wie noch ältere sagen, denn dieser starb bereits 1602 (Legrand II S. LXIII). Rach der bei Legrand iI S. 363 ff. auf Grund der neuesten Forschungen gegedenen Geschichte des Buchs verdankt dasselbe seine Enkstehung der Berbindung der griech. K. mit der reformierten, die durch Kyrillos Lukaris angeknüpft war. Der Druck geschah auf Kosten der holländischen Regierung dei dem Genfer Buchhändler Pierre Aubert in 1500 Exemplaren, die teilweise im Orient, namentlich Konstantinopel und Smyrna, verteilt wurden, nachdem der Patriarch Parthenios dazu die Erlaudnis gegeben (Dosithes S. 1173). Die Sprache der Übersetzung ist das gewöhnliche Bulgärgriechisch des 17. Jahrhunderts, in dem übrigens auch sonst viel gelesne Bücher geschrieden wurden (Koraïs S. I). Die Übersetzung des Maximos erschien dann ohne Urtext in London, kaad Beviasie und kortasie 1703, besorgt von dem griech. Mönch Seraphim, dem sein Boltsgenosse, der allerdings aufgeblasen und schulmeisterliche Heladios ein schlechtes Jeugnis ausstellt, das Ládas nachschreibt (Hell. S. 249 ff., Lád. 451). Der Druck geschah auf Kosten englischer Geschlicher. Die Übersetzung ist durch den Griechen Angeschaft der Erechseitert, als verbelset. Wiederum sorrigiert und zwar durch den Griechen Angeschaft.

tafios ( $\Sigma$ ádas \sigma. 450) und den zum Katholizismus übergetretenen Griechen Liberics Kolettis (ebenda \sigma. 459), der schon 1708 in Benedig eine Übersetung soll jaden drucken lassen, worüber ich nur dei Reuß, Geschickte der heiligen Schristen des ML.s 1853 \sigma. 469 eine Angabe sinde, erschienen die Übersetungen des Maxisnos mit dem Urtext in der Bibelanstalt von H. France im Jahre 1710 \sigma. Näheres dei Helladios \sigma. 322 ff.). Sie wurde dann übernommen von Reineccius in eine Tetraglotte von 1713 und 1747 (Reuß, Bidl. \sigma. 151). Auch gehen wohl die den J. H. Callenberg 1746 gedruckten einzelnen Schristen des ML. auf die Übersetung des Maximos zurüc. Die ansangs gegen diese Übersetung günstige Stimmung in der priechischen Kirche schlug bald um. Man betonte, daß dieselbe, als in einem der vielen sollsbialette geschrieden, nicht allen verständlich sei, was zweisellos wahr ist, man fürchtete der Eindringen des Protestantismus. Namentlich die Partei des Dosethos von Jerus. Ind Meletios Syrigos erhob sich im bestgemeinten krahlichen Interesse und mit richzigem historischen Berständnis. Der Patriarch Gabriel (1712—1707) verbot die Überztung des Seraphim, die des Maximos soll schon früher verboten sein (Gedeon, I 15

5. 106 ff.).

In ein neues Stadium trat die Frage durch die Einwirkung, die von der dibelübersetung ausging. Nachdem bereits 1913 in Ruhland eine Bibelgesellhaft geschnet war, erwirkte der Gesandischaftsprediger Lindsan 1851 bei dem Patr. Aprillos VI. 1 Konstantinapel die Erlaudnis, neugriechische Telaumente zu verdreiten. Für eine 20 waige Übersetzung des A.s. wurde 1819 ausgemacht, daß dieselbe sich an die Septuainta halten müsse. Ausgereits 1808 an die Bibelgesellschaft gewandt, wie er denn später selbst ie Prode einer Übersetzung herausgad und die Ausgade des Maximos wieder ab, so 1810 in vordon und Chesse. Aorestur die Ausgade des Maximos wieder ab, so 1810 in vordon und Chesse, Korrettur die Ausgade des Maximos wieder ab, so 1810 in dordon und Chesse, Korrettur die Ausgade des Maximos wieder ab, so 1810 in vordon und Chesse, Korrettur die Ausgade des Maximos wieder ab, so 1810 in vordon und Chesse, Korrettur die Ausgade des Maximos wieder ab, so 1810 in dordon und Chesse, Korrettur die Ausgade des Maximos wieder ab, so 1810 in vordon und Chesse, Korrettur die Ausgade des Maximos wieder ab, so 1810 in vordon und Chesse, Korrettur die Ausgade des Maximos wieder ab, so 1810 in vordon und Chesse, Korrettur die Ausgade des Maximos wieder ab, so 1810 in vordon und Chesse, Korrettur die Ausgade des Maximos wieder ab, so 1810 in 1814 (1824, 827, 1829, 1830 (Reuß S. 113. 119). Die Mängel der Übersetzung ersennend, ing man aber schon in den zwanziger Jahren daran, eine bespretzellen. Sie slie seinertungen, die Durchsicht besorgt darbern. Die Arbeit war namentlich dem Mönd His zwischlichen des Maximos der Erstügen Williamstellen Erzeichspen Kondon 1828, Reuß S. 119, als der Apotrophenstreit (1825—27) ausbrach. Auch sür eineugerschischen Stibeln sollten danach die Apotrophenstreit (1825—27) ausbrach. Auch sür eineugerschischen Stibeln 1838 (Titel bei Deinomos S. 386), das AI. nach und and von 1833 an. Die Sprache dieser Übersehung nähert sieh einerschien Sieleschische der der der Sieleschischungen. Das Königreich Griechenland beau

### 17. Niederlandifche Bibelüberfegungen.

Sauptwerf: Sjaac Le Long (nicht zu verwechseln mit dem Berf. der Bibliotheca Sacra, Satob Le Long), Boek-zaal der nederduitsche Bybels, geopent, in een Hittorische Verhandeling van de Overzettinge der Heilige Schriftuure in de Neder-55 duitsche Taale, sedert dezelve eerst wierdt ondernomen; beneffens de Veranderingen, welke daar omtreut door de Gereformeerde, Luthersche, Mennoniten en Roomschgesiade, van tyd tot tyd tot nu toe gemaakt zyn. Met een omstandig bericht, van meer dan Hondert Oude Handschriften, van Bybels en Bybelsche Boeken des Ouden en

Nieuwen Testaments, tot op de Vindinge van de Druk-Konst; als mede van meer dan duizendt diergelyke Exemplaaren, van verschillende Drukken, sedert de Vindinge der Druk-Konst, tot nu toe; alle in de Nederduitsche Taale. Doormengt Met Histo rische, Taalkundige, Geestelyke en Wereldtlyke Aanmerkingen, en met een meenigtes 5 van heerlyke en Egte bewys-stukken gestaaft, daar van veele nooit het licht geziense hebben. Met veel naauwkeurigkeid, moeite en kosten, sedert veele Jaaren verzameld en beschreven, door Isaac le Long, Amsterb. 1732. Tweede Uitgave Te Hoorn 1764. 863 S. 4 (Einl. und Reg). — Auf 1. Jan. 1892 (j. Balther Sp. 647) schrieb Teylers Godgeleerd Genootschap als Preisaufgabe eine Geschichte ber nieberländischen Bibelübersesung vor der voaux dos imprimeurs bolges et néorlandais etc; Deede, Einige Nachrichten von den in state 15. Jahrh. zu Lübed gedrucken niedersächs. Büchern. Lübed 1834. 28 S. 4°; Balther, (f 20 S. 61, 50) Sp. 634 ff. Besonders reich ist die Abtellung Biblia Batava in der Stuttgarter, einst Lordschen Sammlung; ein Berzeichnis der im Brit. Nuseum besindlichen Drucke im Archief voor Ned. Kerkgesch. 1885. I. 136, De Hoop Scheffer, Gesch. der Kerkherverming 256 ff. Deedes Bibliogs dieter optdekingen Utgest 4272. 75 Paleachie vorming 256 ff.; Doebes, Bibliogr. histor. ontdekkingen, Utrecht 1872. 76. Privatmittellungen aus Amsterdam.

Mit Rücklicht auf die Teylersche Preisaufgabe von 1892 hat Walther die eigentlich hollandischen Übersetzungen von seiner Untersuchung der niederdeutschen Arbeiten ausgeschlossen; nur turz erwähnt er von Hhs. (Sp. 647) einen niederländischen Psalter in Berlin (ms. germ. 331. 8°), Gebetbücher in Celle (Oberlandesgerichtsbibliothet ms. 15. 16), AG und Briefe in Hamburg (ms. theol. 1004), die mit der Wiener Hos. (2771. 72) und dem Lepdener Druck der AG u. Apt von Jan Zeuer zu vergleichen wären; etwas ausführlicher bespricht er die genannte Wiener Hol. aus dem XIV s., drei Münchener (cgm 1102. 5150 f. 5062 von 1439. 45. 68), die zu den 24 Hos. hinzukommen, die Le Long (229—259) von dieser Übersehung beschrieben hat. Dieselbe ist als die erste durch die Presse vervielfältigte holländische Bibel schon 1477 in Delft 35 gebrudt worden (durch Jacob iacobs soen en mauritius yemants zoen van middelborch. fol. Hain 3160, Meersch 141—144, Le Long 365—376), merkwürdigerweise ohne Ps und NI, Beides enthält die Wiener Hol. in ihrem zweiten Bande; ob von einem andern Übersehrer muß noch untersucht werden. Nach Walthers Urteil tann dieser Übersehung in mancher Hinsicht nicht leicht eine Leistung aus hochdeutschem 40 Sprachgebiet an die Seite gestellt werden. Ihr Verserstert war ein Laie, nach Le Long wahrscheinlich ein Blaaming, um 1300, aber ein theologisch gebildeter Laie, dem die historische Erklärung der Bibel das Fundament, die allegorische die Wände, die tro-phologie, hoe wi gheestelic sculdich siin to leuen das Dach des Hauses bildet. Er begnügt sich, das Fundament, die Historie aus dem Latein zu Deutsch zu ziehen, 45 daß es manchen Ungelehrten nützlich sein soll, vor allem an den heiligen Tagen, die zu feiern gesetzt ist, trot der Ansicht mancher Kleriker, daß man die Seimlichkeiten der Schrift dem gemeinen Mann vorenthalten soll. Bei schweren Stellen ist eine Erklärung beigegeben, hauptfächlich nach der Historia scholastica des Petrus Comestor, aber durch rote Striche, die jeder Abschreiber, um das Wert nicht zu schänden, genau 50 beibehalten müsse, vom Bibeltext abgetrennt. Im Delster Druck sind diese Erklärungen weggelassen, auch die Einleitung ist gefürzt. Aus Jartgefühl wurden einzelne Stellen weggelassen wie 5 Mos 22, 13—21, aber stets bemerkt: van dit capittel sla ic een deel over; soe wie dat lesen wil, soeket in die latiinsche bibel. Über die Verwertung des Delster Drucks für die Kölner Vibel s. Walther Sp. 662 f., oben

2. Nicht geringeres, eher noch höheres Lob gebührt nach Walther (Sp. 700) dem= jenigen, der die hollandische Übersetung der Pfalmen fertigte, die in 4 Wiegendrucken (Hain 13521—24 von 1480. 87. 91. 98), außerdem o. J. zu Leyden bi Jan Suerse, in Antwerpen 1504 u. 08, und in mehreren Holf. z. B. in Wernigerode (Zb 30. 31. 13) 60 erhalten ist (s. Le Long 377, der statt der Ausgabe von 1508 aus unsicherer Quelle eine von 1500 aufführt, und Josus van Iperen, Kerkelyke Historie van het Psalm-

Gezang der Christenen, Umsterd. 1777, I, 91 ff.).

3. Alter als diese wortlichen Übersetzungen biblischer Stude sind auch auf hollandifchem Boden die Bearbeitungen des Inhalts, die Reimbibeln, deren erste (früher die Bibel der Waldenser genannt) von Jakob van Maerlant herrührt (Le Long 155

bie Bibel der Waldenser genannt) von Jakob van Waerlant herrührt (Le Long 155 bis 232); Rijmdibel uitgeg. d. J. David Brüss. 1858 in 3 Teilen.

4. Für das NI. fallen die ersten holländischen Übersetzungsversuche in die Zeit 5 um 1300 (Le Long 270 ff.); über ihre Berbreitung in den Aldstern (S. 333 ff.), über die ersten Ausgaben der evangelischen und apostolischen Peritopen (S. 379 ff.; dazu Boek van den leuen ons heeren J. Chr. Umst. 1487, Passion, Umst. 1488). Den Übergang zu den eigentlichen Bibelübersetzungen mag den Bibel in 't corte bilden (Antw. 1513 Fol. 16 Fol; ergänzt 1518 Fol.), die Le Long als "die verfälschen in iederdeutschen Bibeln der Römischgesinnten turz vor der Reformation" (S. 406—457. 458 ff.) beschreibt: der Inhalt des A. (u. N.) I.s. in 251 Kapiteln, mit legendarischen Zuschen. Juthaten, 3. B. c. 202 van de Koninginne van Scheba, c. 203 Of Salomon Zaalig is geworden?, und den Übergang zu den protestantsschen Arbeiten die Überseigung des Erasmischen NX.s, die 1524 zu Delst erschien (dat Niewe Testament . . . 15 met groter naersticheyt ouergeset, ende gheprent, in goede platte Duytsche; Le Long 497 ff.). Über die handschriftlich noch erhaltenen Übersetzungen s. jetzt van Druten.

5. Bon Luthers Übersetzung erschienen trotz dem strengen Berbot Karls V. gegen 5. Bon Luthers Ubersehung erschienen troß dem strengen Verbot Karls V. gegen die lutherischen Schristen vom Jahre 1521, eine holländische Übertragung schon 1522 so in Antwerpen bei Hans van Roemundt (Le Long 512), 2 Ausgaben in Basel 1525 und 26 (Dat Gants Nyewe T., recht grondelick verduytschet, met seer geleerden ende richtigen Voerreden, ende der swaerster plaetsen Korte, mer Goede Verklaring), etwas geändert Amsterd, Doen Pietersoen 1526. Das AL. erschien asstmals 1525 in 4 Ben sleinsten Formats (16°, Antw., H.v. Roemundt; Le Long 533), 25 1—5 Mos und Ps nach Luther, das übrige mit Besserungen nach der Delster Bibel, die erste vollständige Bibel das Jahr darauf, 1526, dei Jasob van Liesveldt (Le Long 562); wiederholt und verbessert 1532 (hier auch die Propheten nach Luther) 34. 35. 38. 42. Letztere Ausgabe, von Karl V. 1546 verboten, sostete Liesveldt das Leben (Le Long 567).

Im ersten Teil schließt sich an Luther auch Pietersoens Amsterdamer Ausgabe von 1527 (ohne NI.) an, während Wilh. Vorsterman (erstmals 1528 in 2 verschiedenen Ausgaben Fol.) die Liesveldtiche mit Silfe der Complutensischen Polyglotte verbessert; mit interessanter Borrede über die mancherlei Formen der hollandischen Sprache als Brabands, Vlaams, Guliks, Cleefs, Gelders; öfters wiederholt (32. 33/4. 42. 44) 25 und mehrfach von Karl V. und Philipp II. verboten (über diese Platate von 29. 31. 40.

46. 50. 69 J. Le L. 595 ff.).

Über katholische Ausgaben des MT.s von 1527. 30. 33, namentlich die lateinische holländische Diglotte von 39, s. Le L. 588; die ganze Bibel erschien von tatholischer Seite erst nach dem Trienter Konzil, dann aber zweimal in einem und demselben Jahr, 40 1548, in Röln (wederom met grooter nersticheit oversien ende gecorrigeert ... ende collacioneert met de oude Latinsche, ongefalsste Biblie. Duer B. Alexander Blanckart, Carmelit.) und in Löwen (Met grooter naersticheyt ende arbeyt au corts in duytsche van nyews overghestelt wt den Latijnschen ouden text, die ouer duysent jaren in die heylighe Roomsche Kersten kercke ghehouden 45 is ghoweest), von Nicolaus van Winghe mit scharfer Borrede gegen die gefälschien motestantischen Bibeln; öfters aufgelegt 53. 54. 56. 59. 60; 1599 (naer den lesten Roomschen text [von 1592] verbetert door sommighe Doctoren), nach ihrem Berleger die Moerentorf-Bibel genannt, noch in unserem Jahrh. mehrsach aufgelegt. 6. Die Spaltung der Protestanten auf niederländischem Boden in Reformierte, 50

Lutheraner, Mennoniten und Remonstranten erstredte sich auch auf die Bibelübersetzungen. 1558 betamen die Lutheraner, die bisher wie die andern die Liesfeldtsche Bibel gebraucht hatten, eine eigene nach der Magdeburger niederdeutschen Ausgabe, die Bugen-

jagen beforgt hatte (Emben, Steuen Mierdman ende Jan Gheillyart, fol., letterer wahrscheinlich der Bearbeiter); 1648 wurde sie von Adolf Bisscher revidiert (tot dienst 56 van de Christelijcke Gemeynten, d'onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaen in dese Nederlanden), 1701 van verscheyde drukfoutë verbetert
(Amfterd. 12°), 1725 mit nieuwe — Aanteekeningen . . . geschickt volgens de
Annotatien van . . . N. Haas (überjett von J. Le Long; Amft. 4°), 1734 nu op
niews . . . gerevideert . . . en voorzien met summarien en gelykluidende tex-

Für die Mennoniten hat Nicolaes Biestlens, Buchdruder von Embden 1560 eine—Bearbeitung veranstaltet (Fol. und 4°, die erste holländische Ausgabe mit Berseinteilung und oft), ebenso vom NX. eine 1562, oft wiederholt, in Amsterd., Leeuwarden, Harmingen und (für die holländisch redenden Mennoniten in Preuhen) in Schotland be

10 Danswijd (Danzig) 1585.

Rurz zuvor befamen auch die Reformierten ihre eigene Ausgabe, durch diefelben Druder wie die Lutheraner (den Bibel in duyts dat is alle boeken . . . na de orsprongelijcke spraken opt alder getrouwelijeste verduytst. Emben 1556. 4°)\_ Auch hier wird Jan Ghenlliaert der Bearbeiter sein, der für Gen-hi die Liesveldtsche 15 Bibel nach der Zuricher von 1548/9 verbesserte, alles übrige aus der letzteren übersetzte und zum NI. auch noch die neueste Zuricher Ausgabe von 56 beizog. Das gleiche Jahr brachte auch das erste reformierte NX. (1556 bei Gellius Ctematius d. h. Gillis van der Erven nach dem Ex. des Rob. Stephanus von 1550), mit Berseinteilung, durch van Winghen und Utenhoven; später öfters neubearbeitet; aber 1562 adoptierten von Beformierten eine auf Luther ruhende neue Bearbeitung (Biblia: dat is, de gantsche Heylighe Schrift, grondelick ende trouwelick verduydtschet, Met verklaringhe duysterer woorden . . . Emben 1561/62 fol.). Das ist die sogenannte Deux Aes oder Eulenspiegel-Bibel. Den ersteren Namen besam sie von der Randbemertung zu Neh 3, 5: De Armen moeten het Cruyce draghen, de Rycke en geuen niets. Deux Aes en heeft niet, Six Cincque en geeft niet, Quarter Dry, die helpen vry, den andern von der zu Si 19, 5, Vlenspiegel, Vincentius, de Pape van Kalenberghe. Beide Bemertungen sind übrigens mit vielen andern eins fach aus Luthers Bibel herübergenommen (in der Ausgabe von 1545: Taus Ess hat nicht, Sees Zing gibt nicht, Quater Drey die helffen frey; vgl. z. B. am Rand so von Br 31, 10: Richt liebers ift auff Erben, benn Fraw-lieb, wems tan werden, oder zu Gen 41, 43: Was Abrech heiße, lassen wir die Zender [de Kyvers] suchen bis an den Jüngsten-Tage, wollens dieweil verstehen, wie es gedeutscht ist. Es ist seltsam, beiläufig bemertt, daß es aus neuerer Zeit gar teine Zusammenstellung dieser toftlichen Bemerfungen Luthers giebt).

In einzelnen Ausgaben ist die Bemerkung Deux Aes weggelassen, in der von 1568/69 (du und ghij durch ghij und ghijlieden ersetzt, 1572 (Dordrecht) wurden die Psalmen des Marloratus beigegeben (s. PRE 9, 338) 1579 erstmals ein Privilegium durch die Staaten von Holland, 1581 verbessert durch Peter Hack, 1581(82)

erftmals in fleinem Format 8°.

Die Remonstranten benutzten die Staatenbibel (s. u.), doch besorgte unter ihnen Hartspeler eine neue Ubersetzung des RI.s 1680, wie unter den Collegianten

der Arzt Dr. Rooleeuw 1694 und aus verwandtem Kreise Carel Cat 1701.

7. Einer der ersten, die eine gründliche Berbesserung der holländischen Bibel anstrebten war Wilh. Baudartius, reform. Prediger in Jütphen, der 1606 einen Wechbereyder op de Verbederinge van den Nederlandtschen Bydel, die, door de Gnaade des Heeren korts aan den dach sal gegeven worden (Arnheim 8°) erscheinen ließ. Diese verbessert Bibel solgte 1614 na de Hebreusche ende Grieksche Waarheit getrouwelyck verduytschet. Met verclaringen ende Annotatien van E. Tremellius, F. Junius, T. Beza ende J. Piscator. Ende nu in onse Nederlantsche Taale overgeset, door Abraham à Doreslaer, Bedienaar des h. Evangelii (Amst. fol.). 1623 veröffentlichte Sixtinus Amama von Franeter seine Bydelsche Conferentie, in welke de Nederlandtsche Oversethinge des Bydels . . . van Capittel tot Capittel aan de Hebr. Waerheit beproeft en met de beste Oversettingen vergelecken wordt (Pagninus, Jürich, Junius und Tremellius, franz von Gens, Piscator, spanische von Enprianus de Balera, italienische von Deodatus, englische, Ausgaben von Biestens und Liesveldt tot Aanwysinge van de nootwendigheit der Verbeteringe deser Oversettinge (Amsterd. 1623. 4°). Seine Berbessender der Verbeteringe deser Oversettinge (Amsterd. 1623. 4°). Seine Berbessender der Verbeteringe deser Oversettinge Laurentius, Bedienaar des von 1625 an (Le L. 761), die 1630 door Jacobus Laurentius, Bedienaar des Woords Godts binnen Amstelredam, und im N.T. durch Herm. Faustelius 1632

nochmals verbessert wurde. Letzter Druck 1632. (Über Ausgaben des NI.s mit den Anmertungen des Marloratus, oder nach Beza und Arias Montanus durch Servaes Jan van Reersoon (Naeranus) 1604, Joh. Boegaert 1615, Herm. Fautelius 1617, . Le Long).

8. Die Staaten bibel. Litt. Hinlopen, Historie v. d. nederl. overzetting des 5 dijbels, Leiben 1777; Posthumus Meyjes, Jakobus Revius, Amsterd. 1895.
Schon im Oktober 1594 beschlossen de Staaten generaal — über das Wort staaten, Deutsche Schriften, Ges. Ausg. 114 — das Wert der Übersetzung der Bibel us den Grundsprachen in das Niederländische in die Hand zu nehmen, beaufragten damit zuerst Philipp Marnix (PRE<sup>2</sup> 9, 344), dem 1596 Joh. Drusius 10 beigegeben wurde (PRE<sup>2</sup> 3, 721); die Synode von Dortrecht behandelte die Frage in der 6.—13. Sitzung (Nov. 1618) und wieder in der 177. (Mai 1619). Aber 1628 konnten die Übersetze des A.s., 1629 die des N. in Leyden mit ihrer nft 1628 konnten die Übersetzer des A.s., 1629 die des N. in Lepden mit ihrer Arbeit beginnen, die sie 1632 beendeten. Im Sept. 34 war die Revision des A., am O. Okt. 35 die des M.s. beendet; über den Anteil, den der Deutsche Casp. Sibel 18 aran hatte, s. PRE 14, 177. In die Arbeit am ersteren hatten sich Bogerman, daudert, Bucer und nach dessen frühem Tod Thysius geteilt, in die am N. und den spokenyben Waläus, Hommius und Jak. Roland, der bald stard. In sprachlicher Hinscht richteten sie sich nach der von ihnen ausgestellten Nederduitsche Spraak-Kunst i. darüber Le Long S. 800). Die Originalatten sollten in sicherer Kiste auf dem 20 Stadthaus in Leiden ausbewahrt, und wie die der Dortrechter Synode, alle 3 Jahre on 21 Prädisanten eingesehen werden; das ist noch regelmäßig geschehen als Le Long einen Büchersaal der niederdeutschen Bibel abschloß und seiner Verwunderung Ausdruck ab, daß in einem Land, wo alles durch Prägung von Medaillen geseiert werde, in ieser ganzen Reihe von Jahren auf dies Ereignis niemand den mindesten Gedenk-25 verning heeft gemaakt. Die erste Ausgabe wurde im Jahr 1636 von P. Aertsz van Ravenstenn in Lepden in 2 Folioausgaben mit und ohne Anmerkungen gedruckt, an Ravensteyn in Lepden in 2 Folioausgaben mit und ohne Anmerkungen gedruckt, iber erst nach dem 29. Juli 1637 ausgegeben (von diesem Tag die Approbation der 20 10. Juni 1637 datierten Autorisation). Im gleichen Jahr 37 noch Drude von Amsterdam und Gouda, 39 Haag, 40 Haarlem, 41 Arnheim, 45 Dortrecht, 55 Gorin- 20 hem. Drude des NI.s an all diesen Orten, außerdem in Hoorn und 's Gravenhage 43, Rotterdam 44, Utrecht 48, Enthunsen 50, Steenwyt und Campen 58, Delft und Schiedam 60, 'sHertogenbosch' 66. Ein amtliches Register van de Verbeteringe der Druckfauten ende Misstellingen solgte 1655, der erste Druck der darnach verbesserten Ausgabe 1657, 1711 der erste Stereotopbruck auf Grund der Erssindung des deutschen Brädisanten von Leyden, Johs. Müller (Le Long 825). In die deutsche Biblia Pentapla (Wandsbeck und Schiffbeck 1710—12) ist sie aufgenommen. Eine Merkswürzigkeit ist die Ausgabe des N.T.s door Last van zyn Czaarse Majesteyt, Person Leyden Bernstein Verson van Canataen Alexander der Konstant der Konstant trus den Eersten, Keyser van Groot en Kleyn Russlandt etc. ('s Gravenhage 1717 fol.), der sich eine gleiche Ausgabe des AX.s in 5 Teilen anschloß (Amsterdam 40 1721 Fol.); in gespaltenen Rolumnen, deren eine weiß blieb, um in Petersburg den russischen Text aufzunehmen, nur in 500 Exx. gedruckt (Le L. S. 829). Eine Amsterbamer Ausgabe von 1728 wurde von Burgermeifter und Regierung wegen vieler Drudfehler verboten, door versuym van behoorlike Correctie veroorsaakt. Bolnglotten tommen vom NT. früh vor (franz. und h., Amst. 1661, franz., engl., h. 1684. 45 1700, griech. und h. von Leusden 1699, malaisch und h., Gen 662. 687 von Daniel Brower, Pl. 652, "NT.", in Wirklichkeit nur Mt von Hassel und Heurnius 39, Mt und Mt 38, Le und Joh 46, Evv und UG 51. 92; Mt und Jo auch h. und formosanisch). — Über die verschiedene Beurteilung, die das Werf zumal bei Katholiken und Remonstranten sand, s. Le L. 846 sff. Karten wurden den holländischen Bibeln schon 50 sehr früh beigegeben. 1762 erschien in Gorcum eine Ausgabe met notige verbeteingen von der kann der kan der kann der kan der k ringen van het gene door ten tyd in de Nederlandsche spraak en spelling merklyk veranderd is; in ihr ist auch Gods Gedenk-naam Jehovah onvertaald gehouden. Eine Revision veranstaltete neben vielen andern Henricus Cats und nach seinem Lod B. A. van Hengel (Arnhem en Nijmegen 1834). Auch die englische und niederländische Bibelgeselschaft solgten in ihren Ausgaben dem neueren Sprachgebrauch, nicht ohne viel steinlichen Jant (s. Geloof en Vrijheid IV, 579), die streng Konfessionellen suchten so viel als möglich die Ausdrucksweise des 17. Jahrhunderts beizubehalten, so neuestens A. Rupper (naar de Uitgave der Statenoverzetting in 1657 . . . in de thans gangbare taal overgebracht door A. K., onder mede- eq

werking van H. Bavinck en F. L. Rutgers (Middelharnis 1891 ff. 4°). Erste

Druck der engl. Bibelgesellschaft: London 1812.

9. Auch an völlig neuen Ubersetzungen fehlt es nicht. 1732 brudten Glieder de Utrechter Kirche mit Approbation des Erzbischofs von Utrecht, C. J. Barchman Buytters die 5 Biblia sacra . . naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche overzettinge in nederduitsch vertaeld (Utrecht 2 Teile Fol., übersett und erklärt vorr Andreas van der Schuur und H. van Rhijn, herausg. von W. Remp); aus den Urtexten übersette das ganze UX., Apotrophen und RX. aufs neue P. van Hamelsveld (Tweede Uitgave in 8 Teilen, Umsterd. 1802/03. 8°). Großer Popularität erfreute 10 sich in den Jahren 1830—60 bei den gebildeten Klassen die mehr geschwachtel als genaue Übersetzung des Prof. J. H. van der Palm (4° und 8° Lenden 1825 u. s. w.). Das NI. wurde aufs neue übersetzt unter andern von dem mennonitischen Pfarrer 5. Vissering (Amst. 1854. 59), von dem Katholiten D. juris S. P. Lipman (1861), von dem Reformierten Dr. G. J. Vos (Amsterd. 1895). Von einzelnen Büchem 15 wurden übersetzt die Psalmen von Herm. Muntinghe (Leiden 1790/91), später von J. Opserind, von demselben de klageliederen (ThT. 1892. 4. 359—380); die kleinen Profeten von Remint (Utrecht 1854), Hobb dem in Collend u. s. w.

10. Unterdessen war von der Synode der in Holland zahlreichsten protestantischen Kirche, der reformierten eine neue Übersetzung geplant worden, woran die tüchtigsten wurde das Unternehmen 1852 endgiltig beschlossen. Mitglieder der Leidener theologischen Fatultät van Hengel, Scholten, Ruenen, Prins wurde mit der Leitung beauftragt; überwiegend Bertreter der freisinnigen Schule beteiligten sich von der Arbeit; sond bier annicht um dem Urbeit; sond dies genügte, um dem Unternehmen Mihtrauen zu erweden (s. Dr. G. J. Bos, de 25 nieuwe synodale dijbelvertaling, Utrecht 1870). Als endlich 1866 das NT. fertig war (gr. 8° mit Einleitungen und Anmertungen, Text allein 16°) gingen die Wogen des kirchlichen Parteistreites so hoch, daß für die neue Übersetzung kaum noch Interesse zu sinden war. Dieselbe wird auch jetzt noch — z. T. wegen zu hohen Preises, 1 Wi. 50 Pf. die Sedezausgabe — wenig benutzt. Die Arbeitan AL. stockte ganz, erst 1884. wurde fie wieder aufgenommen, von Ruenens drei bedeutendsten Schulern S. Dort, W. S. Kosters (bamals ref. Pfarrer in Deventer, jest sein Nachsolger in Leiden) und J. Hooglaas, Remonstrantenpsarrer in Rotterdam. Nach Ruenen und Hopstaas Tod führen Oort und Kosters die Arbeit weiter. Im Herbst 1897 soll dei Brill in Leiden das AI. mit Einleitungen und Anmertungen zu erscheinen beginnen.

Als Drudorte der niederl. Bibel ist außer Basel 1525, Genf (1530?) und Schotland bin Danswijd (Danzig) 1598, vielleicht Frankfurt (1565), jedenfalls Biaanen zu nennen (1544 unter dem Schutz der Herrn von Brederode), in unjerem Jahrhundert wohl auch Nordamerika und Südafrika.

#### 18. Perfifche Bibelüberfegungen.

Baltons Polyglotte, Prol. 16 u. Sam. Clericus in Bb 4; E. F. K. Rosenmüller, de versione Pentateuchi Persica commentatio, Lips. 1813, 4; dazu Lorsbach, Jen. Allg. L2. 1815, 58. 59; Alex. Rohut, Beleuchtung der persichen Pentateuchüberstang, Leipzig und Hebersehung der sallen. Nachricht von einer disher noch undekannten persischen Ulebersehung der sallenonnischen Schriften, ThStR 1829. 469—480; Sal. Munt, notice sur Saadia Gaon . . . . et sur une version persane manuscrite de la dibliothèque royale, Paris 1838 (extr. du t. IX de la Bible de M. Cahen p. 134—159) 62—87; Herm. Zotenberg, Geschichte Paniels. Ein Apoltyph, Herausgegeben und aus dem Persischen überseht in Merr Archiv I, 385—427; Lagarde, Persische Studien (I u. II.). Aus dem 31. Bande der AG 1884; Scrivener 2, 165 s.; Gregory 3, 923—928; Ludwig Blau, Zur 50 Einseitung in die hellige Schrift, Budapest (17. Jahresdericht der Landeskrabbinerschule, auch Straßburg, Trübner) 1894, S. 81—99. Strafburg, Trübner) 1894, G. 81-99.

Ob es wirklich schon zur Zeit des Chrysostomus, der zu Jo 1 Sprer, Agypter Perser, Athiopier und andere barbarische Nationen im Besth der Schrift sein lätt etwas von einer persischen Bibelübers. gab, muß dahingestellt bleiben. Noch unter 55 Chosroes II. war das Sprische vorwiegend, doch ist mertwürdig, daß dieser heilige Schriften aus Edessa dommen läßt (ThL3 1896 Sp. 422), vgl. auch Theodoret I. b, citiert von Balton, praef. p. 2, prol. p. 34. Bas bis 1700 an biblijden (und anberen) Texten in Europa perfifc vorhanden war, verzeichnet Lagarbe mit lehrreichen Nachweisen S. 3-8.

Die schon bei Saadia (S. 92, 11) erwähnte Pentateuch-Polyglotte von Konstantinopel jol., welche eine von dem perfischen Juden Jatob, ben Josef, Tawus (d. h. Pfau) ite Übersetung in hebräischen Typen enthält. Thomas Syde schried sie für die rer Polyglotte in perfifche Schrift um (Bd 4) und fertigte die bort beigegebene de Überiegung

a) eine persische Übersetzung der (griech.) Ewo. erschien auf Rosten des gesn Lord Wajor von London Sir Thomas Adam aus dem Nachlaß Abraham is durch Pierson 1657 in London (kl. Fol.); d) eine andere aus dem Sprischen ne sam aus der auch schon von Whelor benutzten Hol. Ed. Pocockes in den nd der Londoner Polyglotte. Wiederholt von C. A. Bode, Helmst. 1750. 51 10: Teilen, woher Tischendorf seine Noten nahm.
3. Eine Historia Christi (und Petri), die Hieronymus Xavier 1602 für Kaiser portugiesisch schriebt und ein Einwohner Lahores ins Persische übersetzte, gab Dieu 1639 heraus].

ine handschriftliche Historia Judith verwertet Castle im Lexicon Heptaglotton, 15 us Uri 5 auf der Bodleiana, auf welcher 1787 4 persische Psalter waren; 2 be-

Walton, Prol. 16, 8.

Bohin die Abschrift der salomonischen Bucher tam, über die Hakler 1829 Nachab (s. über ihn Dr. A. D. H., geschilbert von seinem Sohne Prof. Dietrich H. L., Münsterblätter, 5. Heft, Ulm 1888, 1—29; bei Lagarde, Symm. 2, 14, sallch: 20 hat dann") ist unbesannt. (Der Wiesbadener Antiquar [Lagarde, pers. Studien] hieß Killinger. Durch seinen Schüler Ph. Wolff [s. Id Ph. III] H., später Nachricht von den Pariser Hoss. des Fonds St. Germain: 14 Pr., später Nachricht von den Pariser Hoss. Um sie herauszugeben, wollte er nach einem sem Nachlaß von dem Unterzeichneten gefundennen Schreiben [1834 oder 35] von 25 siett Resignage Urlaub und Unterstährung nachlasser. In anderen Schreiben ist irtt. Regierung Urlaub und Unterstügung nachsuchen: "In anderen Ländern ist für diesen Zweig der Litteratur schon so viel geschehen. — Sollte nicht auch emberg für denselben einiges thun wollen"? Da es nicht so weit tam, sind erst ihre später durch Lagarde einige dieser Texte zugänglich geworden) tach Zotenberg gehören die in 16 Nummern ver purger Durcht ibersetzungen iss. hebreux et samaritains) erhaltenen Stüde zwei verschiedenen Übersetzungen bem dalb. Text geflossen ist. Zotenberg gehören die in 16 Nummern der Parijer Bibliothet (Catalogue 30 n benen die eine aus dem hebr., die andere aus dem cald. Text geflossen ist. es bestätigt Lagarde (Symm. 2, 14—17) für das von Neubauer herausgegebene Jef 53 (The fifthy-third chapter of Isaiah according to the Jewish reters. Vol. I texts, Oxford, Parter 1877). Aus einer der Pariser Handschrt. 35 rgarde selbst in Teil II seiner persischen Studien Jes, Jer, Ez 1—10, 4 zum d gebracht, in Teil I S. 69 die interessanten Fragen andeutend, die sich an diese nen knüpfen. Die von Zotenberg (Archiv I) in Aussicht gestellte Untersuchung nicht erschienen zu sein. S. 6 bei Lagarde eine Aufzählung der neutestammentzeile, die handschriftlich in Florenz, Leiden, London, Oxford, Petersburg, Rom Bien sich sinden, darunter die Evv. 1616 für Ludwig XIII. von Frankreich anzt, und das ganze NI. von Henry Martin; Gregory 925—928 verzeichnet 27 Historia ibelkatalog des Brit. Museums verzeichnet 1892 nur einen einzigen persischen von Benry Milliam Glanden in 1878 das MI von Milliam Glanden beites Museum verzeichnet 1892 nur einen einzigen persischen rud (London 1878 das AT. von William Glen, dritte A., das neue von artyn 7. U.). Die durch Firkowitsch nach Petersburg gekommenen Stücke ver- 45 n Harkany-Strack § 139—142.
ber die jüdischen Nachrichten vom Borhandensein des AT.s in "elymaischer und

per Sprache" f. das interessante Rapitel Blau's "Untergegangene Übersetzungen der (auch das vorhergehende "über hebr. Codices in fremden Charatteren" S. 80—83), ion bei der ägyptischen Übersetzung hatte angeführt werden sollen.

(D. F. Friniche +) Eb. Reftle.

### 19. Romanische Bibelübersegungen.

tteratur: J. Lelong, Bibliotheca sacra, I, Baris 1723 fol.; J. Robriguez de Castro, teca española, I, Madrid 1781 Fol.; J.-L. Billanueva, De la leccion de la S. Escrinlenguas vulgares, Balenzia 1791 Fol.; E. Reuß, Fragments littéraires et critiques 55 s à l'histoire de la Bible française (Strafburger Revue de théologie et de phie, II, 1851; IV u. V, 1852; VI, 1853; XIV, 1857; MJ. III, 1865; IV, 1866; T); berf., Gesch. b. bl. Schristen MT.S., 6. Aufl., 1887, § 465 ff; J.-M. de Egurén, ia de los códices u. s. w., Madrid 1859; D. Douen, Catal. de la biblioth. de la

þ

Soc. bibl. de Paris, 1862; S. Berger, La Bible française au moyen âge, Paris 1884 (vgl. bie Rezensionen v. B. Meyer, Romania XVII, 121 u. v. S. Suchter, BromPh III 412); bers., Les bibles provençales et vaudoises (Romania, XVIII, 1889), Nouvelles recherches sur les bibles provençales et catalanes (bas., XIX, 1890) u. La Bible italienne au moyen âge (bas., XXIII, 1894); J. Carini, Le versioni della Biblia in volgare italiano, S. Pier d'Arena 1894.

So lange man in den isagogischen Handbüchern zur Bibel, den sogenannten Einleitungen, hauptsächlich die Interessen der Aritis, besonders auch der niederen oder Textstritis ins Auge zu sassen gewohnt war, gehörten eingehendere Forschungen über die Bibelausgaden in lebenden Sprachen zu den Ausnahmen. Sie wurden etwa da unternommen, wo ein lebendiges Interesse an der Geschichte der Sprache ihnen einen gewissen Impuls gab, und man kann füglich sagen, daß die Rhilologen die auf die neueste Zeit auf diesem Felde mehr geleistet haben, als die Theologen. Dies war aber nur in denjenigen Areisen der Fall, wo die Bibel selbst den Gebildeten wie den Massen überhaupt näher gelegt und empsohlen war, also in protestantischen Ländern; die katholischen Sprachforscher, namentlich denn auch in Frankreich, hielten sich von diesen besonderen Studien sern und sind die, mit sehr geringen Ausnahmen, nicht über die Schwelle einer Wissenschaft getreten, welche gerade ihnen die reichste und reizendste Ausbeute geboten hätte. Und doch könnte es auf dem weiten Gebiete der Auschaftliche Weitenschaft wäre, den das geschriedene und überliesete Verkachung des Einsschulges gewidmet wäre, den das geschriedene und überlieferte Wort auf die christliche Bildung der Massen dehabt hat. Erst seit wenigen Jahrzehnten hat sich die wissenschaftliche Forschung dieser Aufgade zugewandt, mit dem Bestreben, das ganze Gebiet derselben, soviel wie nur möglich, mit einer wahrhaft kritischen Methode zu bearbeiten.

20 Mas auf diesem Gebiete neuerdings geleistet worden ist, ist größtenteils eine Frucht der Arbeit der Strafburger theologischen Schule.

berselben, soviel wie nur möglich, mit einer wahrhaft kritischen, Methode zu bearbeiten.

Bas auf diesem Gebiete neuerdings geleistet worden ist, ist größtenteils eine Frucht der Akrbeit der Straßburger theologischen Schule.

Wenn man von den bei dem Entstegen des Christentums griechisch redenden Bölkern absieht, welche aber nach wenigen Jahrhunderten ihre Civilsation ins Stocken geraten ließen oder selbst in großen Kändergedieten ganz untergeßen sahen, sind für die älkere Krickengeschichte bis über das Ende der Areuzzüge hinaus die romanischen ohne Frage die wichtigsten. Unter romanischen Bölkern versteht man bekanntlich diesenigen, deren im Laufe der mittleren Jahrhunderte ausgedische Sprachen nichts weiter als Abarten der römischen siche Armanischen Reissischen er schalben germanischen Rosikersamilie an, zumest dem keltischen, iberischen, italischen; auch germanischen Korischen Bestantlie und Untergangs des großen Westreichs hinaus wirste der Einfluß seiner einst dahnbrechenden Civilstation. Die Kömersprache blied die herrischende in allen älkeren Teilen dieses Reichs, diesenigen ausgenommen, wo sich der Islam später dauernd sessen.

Das sen erhielt, war aber nicht allein die angelernte staatlichen, instenden Brieflichen, iberschenden Civilstation, sondern wohl mehr noch die fürchlich-religiöse. Daß zur Zeit der nicht in Betracht. Was sene erhielt, war aber nicht allein die angelernte staatlichebed niche Einstenden Brieflich verschen, sonderne sollerighen Bölkerwanderung der christliche Prieflichen, in Indeschen Bolkes istaat und der Seitan baiten und auber diese gewöhnt war, seinen Stühpunkt in Kom selbst zu erkennen, hat gewiß sitand und bereits gewöhnt war, seinen Stühpunkt in Kom selbst zu erkennen, hat gewiß sitand und bereits gewöhnt war, seinen Stühpunkt in Kom selbst zu erkennen, hat gewiß sitand und bereits gewöhnt war, seinen Stühpunkt in Kom selbst die Spiernicht und das seine erhöliche der Sprachen, welches die Spiernicht und das seine erhöliche der Sprachen, welches die Schicklade der Sibelgesch

Nächst den Deutschen darf sich kein Bolt der Neuzeit eines größeren Reichtums und Alters seiner biblischen Litteratur rühmen, als die Franzosen, aber keines hat in den letzten Jahrhunderten eine größere Gleichgiltigkeit gegen dieselbe an den Tag gelegt. Als Richard Simon seine Geschichte des AT.s schrieb (1678), wußte er von einer einzigen Genfer Handschrift zu reden und sagt kein Wort von den vielen, die er zu Paris selbst hätte haben können! Erst in späteren Werken hielt er sich im Barbeigeben auch bei letzteren auf, doch nur als bei litterarischen Kuriositäten ohne wissenschaftlichen

Wert, und selber ohne Uhnung ihrer kulturgeschichtlichen Bedeutung. Und die jüngeren Arbeiten seiner Zeit behandelt er nur als Kritifer oder, besser gesagt, als Kritifer, überall seinen Ruhm als freisinniger Forscher durch die Neinmeisterliche Eisersucht des Parteimannes verdunkelnd. Sehr lehrreich als dibliographisches Hisbuch wäre der der trefsende Abschnitt von Jacques Le Long's Bibliotheca sacra, wenn man daraus setwas anderes als Büchertitel lernte und in den litterarischen Angaben nicht so viele Fehler mit unterliesen. Seitdem haben jedoch einige Gelehrte Hand ans Wert gelegt.

Fehler mit unterliesen. Seitdem haben jedoch einige Gelehrte Jand ans Wert gelegt.

Die hald- und salschrete protestantische Überlieserung seit der Resormationszeit, im Eiser gegen Ratholizismus und Vibelwerbot, behauptet, der Ansang der Vibelwerseit, im Eiser gegen Ratholizismus und Vibelwerbot, behauptet, der Ansang der Vibelwührlich bewiesen sin dem uns hier beschäftigenden Kreise gehöre in die Zeit und Wirksams diet der ersten karolingischen Raiser. Ich habe ausssührlich dewiesen sin der Straßburger Revue, Bd II), daß diese Bostellung eine irrtümliche sei, auch abgesehen von der Thatsache, daß wir auf teinen Fall dobei an romanische übersetzungen zu denken hätten. Denn alles, was aus der Zeit der Karolinger von diblischer Schrift auf uns gekommen sit, der Heiland, Otfrids Krist, der sogenannte Tatian u. s. w. ist zu derlandlich deutsch. Kur so viel ist gewiß, daß dereits im Beginne des 9. Jahrhunderts das gemeine Boll im eigentlichen Gallien, nordwärts dis in das Gediet zwischen Loren und Seine, nicht rnehr lateinisch sprach, vorausgesetzt, daß dies ze vorher der Fall gewesen, sondern zene verderbte Mundart, lingua rustica von den Gelehrten, romana von den Deutschen der Hist. w. I. Petit de Julleville, I, 1896), und welche La langue et de la litt Franç. v. L. Petit de Julleville, I, 1896), und welche La langue et de la litt Franç. v. L. Petit de Julleville, I, 1896), und welche La langue et de la litt Franç. v. L. Petit de Julleville, I, 1896), und welche Engeschen der Berhältnisse der Berhältnisse vorzunesen dem Bolke Homilichen Hosen vorzunesen, der Vision nicht mehr selbst ausarbeiten konnten, selbige nachber nach Berdüffen Versunes in rusticam romanam linguam aut theotiscam übersehen sollten, das mit das Boll sie auch verstünde (Concil. turon. III. can. 17. ap. Mansi XIV. 85).

Diffendar ist hier nur von mündlicher Übersetzung aus dem Geuget sein Rede, und Telbst das auch nur die Perikopen, welche den Homilien zum Grunde gelegt sein mußten, soch dort angedeutet.

Ihrem Ursprunge nach reicht die französische Bibelübersetzung wenigstens die in den Anfang des 12. Jahrhunderts hinauf. Aller Wahrscheinlichseit nach wurde in irgend einer Rlosterschule Süd-Englands zum ersten Male der Psalter, von Schülern des berühmten Lanfrank, in die französisch-normannische Landessprache übertragen. Damals sexistierte noch saum ein Unterschied zwischen dem normannischen und dem eigentlich französischen (d. h. dem in der Provinz Ile-de-France üblichen) Dialekt. Diese Ubersetzungswerk wurde in der Weise ausgeführt, daß der Psalter, samt den setzte damit im sirchlichen Gebrauche verbundenen Cantica, dem französisch redenden Bolke in doppelter Gestalt dargeboten wurde, nämlich 1. nach dem psalterium hebraicum, d. h. nach dem von so Hieronymus direkt aus dem hebräsischen Texte übersetzen Psalter (Le livre des Psaumes, nach dem Cadwinischen Tauschen Französischen Psaumes, nach dem Gadwinischen Cambridge-Psalter herausgegeben von F. Michel, Paris 1876, 4°) 2. nach dem psalterium gallicanum, d. h. nach der früheren, von demselben Kirchenvater sorgfältig revidierten, im tirchlichen Gebrauch allein üblichen Ubersetzung des Psalmentextes der LXX (Libri Ps. versio antiqua gallica, ed. s. Nichel, Oxford 1860; vgl. Delisle, Notices et extraits des mss., t. XXXIV, I, S. 259). Beide Übersetzungen entstanden ursprünglich in der Gestalt einer interlinearen Glosse, d. b. in der Weise, daß der lateinische Text Wort surschen Den zwischen den Zeilen ins Französische übersetzt wurde. Das alte dem gallianischen Psalter entnommene Psalmenduch erfreute sich eines solchen Beifalls, daß kaum ein Mensch bis auf die so Resormationszett herunter, es sür angemessen auf den Kensch Psalters, welche uns norliegen geden alle ahne Pusnahme auf den gaten normannischen Psalters, welche

jösiche zu übertragen. Die 100 und noch mehr Hoss. des französischen Psalters, welche uns vorliegen, geben alle, ohne Ausnahme, auf den alten normannischen Psalter zurück. Etwa 50 Jahre nachher wurde auch in den normannischen Ländern die Apotalppse ins Französische übersett. Doch ist dieser alten Übersetung wohl kein anderer Wert deis zulegen, als der eines Begleitungstextes für herrliche Miniaturen. Höchst anziehend ist dagegen die urwüchsige, poetisch gesärdte Sprache der Bb Samuelis und der Könige (Le quatre livres des Kois, herausgegeben von Le Koux de Lincy, Paris 1841, 4°), welche um dieselbe Zeit in der Kormandie oder in der Ile-de-France in französischem Sprachenund ausstauchen.

Aber schon fing ein neuer Geist an sich zu regen. Uberall, von den Rhoneuferne bis zu den Endungen der Maas, treten Bibelübersetzungen in der Volksprache ans Licht, die vorzugsweise der Förderung der Frömmigkeit im gemeinen Bolke, zum Teik auch ber religiblen Aufflärung zu bienen bestimmt waren. Auf die gablreichen gereimtere 5 Bibelübersehungen, welche im 12. und 13. Jahrhundert entstanden, tann ich mich hier nicht einlassen (s. G. Paris, La litt. franç. au moy. Age, 3. A., §. 136; J. Bonnard, Les trad. de la Bible en vers français, Paris 1884; Le romanz de S. Fanuel, herausgg. von C. Chabaneau, Paris 1889 und zahlreiche Notizen von B. Meyer, in der Romania, zuleht XXV, 546). Nur eins ist hier hervorzuheben. Als gegen 1170 Pet. Waldus, 10 das Oberhaupt der pauperes de Lugduno (s. u.) es sich zur Aufgabe stellte, verschiedene Teile der HS. in die Boltssprache übersetzen zu lassen, ruhte Papst Innozenz III. nicht, dis diese verdächtigen Schristen in allen Ländern durch das Inquisitionsgericht unterdrückt worden waren. Doch scheinen einige, aus den händen der Metzer und Lütticher Inquisitoren errettete Überreste dieser altwaldensischen Litteratur, als wert-

15 volle Dentmäler diefer Zeiten auf uns getommen zu fein.

Trotzdem kam es endlich, in Folge der Bewegung der Geister im Zeitalter Ludwigs d. hl., dahin, dah Frankreich eine vollständige Bibelübersetzung zu teil wurde. Gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts wurde, zwar nicht auf offiziellen Befehl der Bariser Ludwiger den gewiß mit 20 Beihilfe nicht weniger Dozenten, die ganze hl. Schrift zum erften Male in die Landes-prache übertragen. Aber erft nachdem die Parifer Bibelübersetzung sich auf eine jonderbare Weise mit der sogen. historia scholastica so gut als verschmolzen hatte, entstand daraus ein wirklich populäres, dem Zeitgeschmad entsprechendes Bibelwerk. Eine mehrjährige Beschäftigung mit diesem merkwürdigen, in zahlreichen Handschriften und Druden vorliegenden Buche seitz mich in den zum ersten Male sichere Kunde von demselben zu geden, nobei ich mir erlaube, sür die weitere Ausssührung auf meine erähere Ausssührung im 14 Rands der Etrekhurger Popping der khandigen im erzweisen

größere Abhandlung im 14. Bande der Straßburger Revus de theologie zu verweisen.
Der gelehrten Welt ist es nicht unbetannt, daß unter den litterarischen Erzeugnissen des Mittelalters wenige sich eines größeren Ruses erfreuten, als jenes Komso pendium der Geschichte, welches ums Jahr 1170 von dem damaligen Kanzler der Kirche zu Paris, früherem Kapitelsbefan zu Tropes in der Champagne, Peter, genannt Co-mestor (le Mangeur, der Fresser), unter dem Titel "historica scholastica" versaßt worden ift. Das Wert ist wesentlich was wir jest eine Historienbibel nennen wurden, da die geschichtliche Substanz der hl. Schrift, besonders des AI.s, den eigentlichen Ins halt desselben ausmacht, doch so, daß an geeigneten Orten ganz kleine Exturse über die gleichzeitige Profangeschichte eingeschoben sind, daneben auch hin und wieder einiger Raum der scholaftischen Gelehrsamteit, traditioneller, historischer und exegetischer Zuthat, und manchmal auch (befonders am Anfange der Genefis) metaphyfischer Wiffenschaft vorbehalten ist. Der rein didattische Teil der Bibel, Plalmen, Propheien, Weisheitsvorden, Episteln, Aposalppse fehlt ganz; was von gleichem Inhalt in historischen Bückern vortommt, Hiob, Reden Jesu u. s. w., ist ebenfalls weggelassen oder sehr ins Kurze gezogen. Das Werk wurde nicht nur in Frankreich sehr populär, sondern verbreitete sich auch außerhalb, wie denn gegen das Ende des 15. Jahrhunderts namentlich in Deutsche land viele Drucke davon veranstatet wurden und früher scholk Bearbeitungen desselben in anderen Sprachen existert haben. Die histoire Scolakre, wie sie gie gemeinden der fake nannt wurde, ist nun die Basis eines französischen Bibelwertes geworden, das sehr eigentumliche Schicfale gehabt hat und von welchem fich eine fehr verworrene und irrige Borstellung unter den französischen Gelehrten selbst gedildet und verbreitet hat. Ein gewisser Guyard des Moulins, Kanonitus an St. Peter zu Aire im Artois, an der so Grenze von Flandern, übersetzte den Comestor ins Französische, nach seiner Borrede zwischen 1291 und 1295. Diese Übersetzung war aber mit einer gewissen Freiheit gemacht, insofern zwar die historisierende und glossierende Methode des Originals im allgemeinen beibehalten murbe, babei aber ber eigentliche authentische Bibeltext vielfach gemeinen belbegatten wurde, duber aber der eigentitige authentigie Bloeitext vielschaft treuer und aussührlicher eingeschoben war, ebenfalls mit Übergehung alles bessen, was nicht wirkliche Erzählung war, z. B. der Gesetze und Gedichte. Anderungen von geringerem Belang, zugesetzte oder gestrichene Glossen, ausgelassen Prosangeschichte wollen wir hier nicht weiter berücksichen. Wichtiger ist, das Gunard nach seiner eigenen Erklärung das Wert des Comeston bereicherte 1. durch eine kurze Geschichte Hobbs, 2. durch einen Auszug aus den salomonischen Sprüchen (les paraboles Salo-vonn molt abregies) und durch perschieden bystoires. 3 durch die Enempellen.

o mon molt abregies) und durch verichiedene hystoires, 3. durch die Evengelien-

harmonie aus dem lateinischen Text der Bulgata. Die Propheten, die Episteln und die Psalmen fanden so wenig wie die Apotalyse Psah im Guyardschen Werk. Dieses ihloß sedoch mit der Evangelienharmonie nicht. Die in einer einzigen Londoner Hos. unf uns gekommene Apostelgeschichte und einige merkwürdige Exzerpte aus den Apotaphen (Traité de la vraie croix oder Penitonce Adam und Vie de Pilate), bildeten 5 den Schluß des mehr volkstümlichen als zu gelehrten Zweden bestimmten Bibelwerts. Indes die echte Arbeit Guyards ist in keinem bis jeht bekannten Manuskript ganz und Indes die echte Arbeit Guyards ist in teinem dis jest verannen Manuscrup ganz und nusschließlich erhalten. Alle Handschriften scheinen mit Zusägen bereichert zu sein, welche sich dadurch von der Urschrift unterscheiden, daß sie wörtliche Übersetzungen aus der Bulgata sind, fast ohne alle Glossen; daß sie öfters das Wert des Guyard nicht solos erweitern, sondern verdoppeln (Hiob, Daniel u. s. w.); daß sie nicht in allen Handschriften die gleichen sind und in unendlich wechselnder Drdnung stehen, endlich auch zum Teil die echte Arbeit des Guyard verdrängen, z. B. in der Geschichte der Matschrieden, wo eine wörtliche Übersetzung der vier Evangelien an die Stelle der Karmanie getreten ist. Daraus geht zugleich bervor, daß die Erweites 16 die Stelle der Harmonie getreten ist. Daraus geht zugleich hervor, daß die Erweite- 15 rungen nicht alle von derselben Hand sein können.

Es finden sich demnach aus der Zeit vor der Erfindung des Buchdrucks teils in den kxemplaren des Guyardichen Werles, teils unabhängig von demselben: 1. wörtliche libersetzungen verschiedener historischer Bücher des AL.s In den Handschriften des dupard finden sich davon die Chr. Esr und Neh, obgleich die Substanz dieser Bücher 20 woohl im französischen als im lateinischen Comestor schon daneben verarbeitet ist; außeralb in verschiedener Bearbeitung das Übrige. Einen ganz vollständigen Rodex dieses Teils er Bibel, der in einzelnen Büchern auch die Glossa ordinaria exzerpiert (s. unseren L. "Glossen", 2. A., Bd V, S. 192), habe ich im 4. Bande der Revue ausführlich efchrieben. 2. Ein vollständiger Hiod, zum Teil neben Guyards historischem Bericht 25 petit Job); sodann auch uralte moralités darüber, welche wohl aus dem bekannten Berke Gregors des Großen stammen. 3. Biele Psaster, die ursprünglich gewiß für sich esonders bestanden haben, wie man schon aus ben liturgischen Anhangen und sonstigen ür den asketischen Gebrauch bestimmten Notizen sehen kann. In den von mir verlichenen Handschriften steht der Psalter an sehr verschiedenen Orten, bald mitten unter wen historischen Büchern des A.s., bald ganz am Ende des N., und die Texte selbst ind sehr verschieden von einander. 4. In mehreren Handschriften sinden sich des Sieronymus Prologe zu lesen; eine andere Übersetzung derselben wird in einer Lau-anner Hol. Peter Aronchel und Martin Lefranc zugeschrieben. 5. Die vollständigen Bropheten nach der Bulgata, mit Klagliedern, Baruch und Pseudo-Daniel, was also zum so Leil Wiederholung der historia scholastica ist, welche die geschichtlichen Elemente der wei letten großen Propheten auch enthält, befinden sich in einigen Sandschriften erst sinter dem NI., wodurch also der gesonderte Ursprung hinlänglich bezeichnet ist. 6. Die Rakladaerbücher in wörtlicher Übersetzung bestanden unabhängig von Guyard und eretten in einzelnen Sandschriften die resumierende Arbeit des letzteren, oder den Comestor. 40 7. Bon der neuen Bearbeitung der Evangelien ist schon die Rede gewesen. 8. Die Episteln und Apostelgeschichte sind ebenfalls neu und befinden sich nicht in allen Manudripten. 9. Bon der Apotalppse existierten im 13. und 14. Jahrhundert mehrere gang unabhängige Ubersetzungen, die aber alle dem Gunard fremd sind. In den Handscriften Dieses letzteren steht sie bald hinter der Evangelienharmonie, bald zwischen Esther und 45 Pfalmen, bald an ihrer rechten Stelle, bald sehlt sie ganz. Ich unterscheide wenigstens der oder gar vier ganz verschiedene Bearbeitungen, teils in reiner Ubersetzung, teils mit dei oder gar vier ganz verschiedene Bearbeitungen, teils in reiner Ubersetzung, teils mit Glossen mehrerer Form und Art. Es ist gewiß nicht ohne Interesse, zu sehen, daß gende dieses Buch auch in Frankreich sich einer besonderen Beachtung ersteute, wobei sedoch zu demerken ist, daß die Glossen überwiegend patristischen Ursprungs sind, also so mytischer Auslegung huldigen und nicht der häretisch-eschatologischen Richtung angehören.

10. Sämtliche, dem ursprünglichen Werte des Guyard fremde, wörtliche Jugaden aus der h. Schrift, sind, mit einem Wort gesagt, nichts anderes als Exzerpte aus der älteren Vierkünfte, sind, mit einem Wort gesagt, nichts anderes als Exzerpte aus der älteren Vierkündensen die sogen. die historiale. Ben dieses so erschiedenen Bestandteile bilden plamemen die sogen. die historiale. Eben dieses so enstitudenen und vervollständigte so Vierkündene und vervollständigte so Vierkündene und dingere Zeit allein durch die Presse vervielfältigt. Die hier zu nennende editio princeps ist ein undatiertes, um 1477 zu Lydon gedruckes RI... meldes aber editio princops ist ein undatiertes, um 1477 zu Lyon gedrucktes N.T., welches aber van der echten Arbeit des Guyard nichts enthält, sondern ganz aus den eben beschriebenen Entreten aus dem früheren Bibelwert zusammengesetzt ist. Als Herausgeber und Berfasser der sehr ausgedehnten Summarientabelle, nicht als Übersetzer, nennen sich zwei Augustinermönche, Julian Macho und Peter Farget. Dasselbe Buch wurde bald noch einmal gedruck; die eine Ausgabe ist in Kolumnen, die andere hat auslaufende Zeilen; ich woge aber nicht, zu entscheiden, welche von beiden die ältere sei. Die erste volltständige Bibel erschien (um 1487) in zwei großen Folianten zu Paris bei Anton Berard und ist dem Könige Karl VIII. gewidmet von dem Herausgeder, seinem Beicktvoter, Jean de Kely, nachmaligen Bischof von Angers. Diese Bibel enthält nun im AL. wirslich den ganzen echten Gupard mit der Borrede und Widmung des Comeston, außerdem die nachträglich eingesügte wörtliche Übersetzung der Chronist, dreier Büchen Gera und Hidmung des Comeston, außerdem die nachträglich eingesügte wörtliche Übersetzung der Chronist, dreier Büchen Galomos an, zum Teil mit Glossen und schlusse den Rest, von den Sprücken Salomos an, zum Teil mit Glossen und überdies in manchen Stüden, was die äußere Anlage und die Beigaben betrifft, vielsach von großem Interesse für die Geschächte der Allage und die Beigaben betrifft, vielsach von großem Interesse üb ie Geschächte der Bibelwerter Ausgaben sind zweiselbacht), meist zu Paris, einigemale zu Lyon, zulest 1545. Interessant ist, daß die späteren Drucker sowohl die Widmung des Comestor als die Borrede des Guyard wegließen, natürsich um dem Publitum das Werf leichter sür eine echte Bibel verlausen zu können zu einer Zeit, wo nach dieser bereits größere Rachfrage war. Roch charakteristischer ist es, daß das Wert ungehindert scheint verbreitet worden zu sein und daß es wohl erst in jüngerer Zeit in der Stülle beseitigt wurde und durch Nachlässischen dasse. Untrepen sind heure die stülle besiedes den größen Schwerigseten ausgaben, auch die jüngsten, von der größten Seltenheit; auf dem Büchermarkte kommen sie deinahe gar nicht mehr vor. Die Hennesselber nannten das Wert die große Bibel, zum Unterschlichen von der größten Seltenheit; auf dem Büchermarkte kommen sie deinahe gar

Bon vielen anderen, meistens auf Rosten der Könige oder anderer vornehmer Herren zustande gebrachten Bibelübersetzungen (Jean de Sp., für König Johann, 1355; Raoul de Presles, im Auftrag von Karl V.; Christine de Pisan u. s. w.), kann hier nicht ausführlich gehandelt werden (s. auch Die beiden Bb der Matkadäer, herausgegeben von E. Görlich, Halle 1889, und F. Bonnardot, Le psautier de Metz I, Paris 1884). Raum hat es, in und außer Frankreich, ein fürstliches Schloß, eine librairie de ehateau gegeben, in welchen eines dieser, oft wunderschön ausgestatteten, Exemplare der hl. Schrift gesehlt hätte. Nur eines sei hier bemerkt, daß die herrlich verzierten Hols. der bible historiale schwerlich beim Bolse Eingang gefunden haben, und daß Kirche und Inquisition so reich geschmückte Bibelexemplare wohl ohne Gesahr

Und in Frankreich führte die reformatorische Bewegung gleich in ihren allerersten Anfängen zu einer eifrigeren Beschäftigung mit der Bibel. Doch ist die in chronologischer Ordnung hier zuerst zu nennende Übersehung nicht eigentlich, wie dies anderswose der Fall war, ein Wert der Reformation selbst, kaum ein ihr dienendes gewesen. Dassist die 1523 dei Simon de Colines, dem Stiesvater des berühmten Buchdruckers Robert Estienne, ohne Namen des Berfassers erschienene, später noch öfter ausgelegte Übersehung des NI.s., zu welcher in demselben Jahre der Psalter kam, 1528 die übrigen Teile des UI. (alles zusammen 7 Teile in 8°), letztere aber zu Antwerpen bei Mart. Lempereur, weil mittlerweile das Buch von der geststlichen Polizei mit Beschlag belegt worden war. Richt zu bezweiseln ist es (s. Graf, IhIh 1842, die Pariser Thesen von P. Quiévreux, La trad. du NT. de Lekevre d'Etaples, 1894, und A. Laune, La trad. de l'AT. de L. d'E., 1895, und Rev. hist. relig., XXXII, S. 56), daß der Berfasser des ganzen Werles der bekannte Humanist und Theolog Jacques Le Federe von Etaples in der Picardie (Jac. Faber Stapulensis, gest. 1536) gewesen sein der vorher schon durch eine lateinische Übersehung der paulinischen Briefe und exegetische Schriften über die Psalmen sich auf diesem Gebiete ausgezeichnet hatte. Seine französsische Übersehung der paulinischen Hriefe und exegetische Schriften über die Psalmen sich auf diesem Gebiete ausgezeichnet hatte. Seine französsische Übersehung der paulinischen Hriefe und exegetische Schriften über die Psalmen sich auf diesem Gebiete ausgezeichnet hatte. Seine französsischen Buchsten und der Buchsten Weichungen nach dem Griechischen im NT.) und machte sich darum und um über ängsten.

Indessen erfordert die Billigkeit, daß wir sie zunächst nicht mit dem Maßstabe der Theorie und unserer gereiften Ansprüche messen, sondern im Bergleich mit dem, was vor und neben ihr herging, beurteilen. Die ganze also nach und nach vervollständigte Bibel wurde zum ersten Male 1530 in Folio zu Antwerpen gedruckt und später noch einigemal. Indessen einig auch in Belgien diese Bibel den Angriffen der Klerisei 5 nicht lange, weniger wohl um des Textes selbst willen, als der häufig nach dem Luthertum schmedenden Randgloffen und sonstigen Beigaben. Das anfangs vom Raifer Karl privilegierte Wert tam 1546 auf den Index. Allein es wurde darum nicht gang aufgegeben. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts, wie jeder aus der Kirchengeschichte weiß, wäre es eine übelberatene Politik gewesen, in Ländern, die wie Frankreich und 10 Deutschland von dem Geiste der Reformation in höherem Waße ergriffen waren, diese Richtung durch einsaches Bibelverbot ändern, die Bewegung hemmen zu wollen. Wir sehen im Gegenteil um jene Zeit die besonnenen Katholiken ihr Augenmerk darauf richten, daß dem Bolke eine von ihrer Kirche anerkannte, wenigstens zugekassene Überssetzung geboten würde, um ihm die Versuchung oder die Notwendigkeit zu ersparen, 15 nach einem Buche keherischen Ursprungs zu greisen und so, dem natürlichen Laufe der Dinge nach, in eine nähere geistige Verührung mit der Häresse selbst zu kommen. Die Löwenschen Theologen, welche 1547 bereits eine Ausgabe der Bulgata besorgt hatten, die Ausgabe der Versuch den Kerkussen der Karpelier und is die Rünklich der als erften Berfuch, ben Text berfelben fritisch herzustellen und so die Bunfche bes Ronzils von Tribent hinfichtlich einer beglaubigien Rezension der für normierend er= 20 Blarten Richenübersetzung zu erfüllen, unternahmen nun etwas Ahnliches in betreff ber Doxte hinlänglich feltstand in der katholischen Welt. Zwei aus ihrer Mitte, Rikolaus De Leuze und Franz van Larben, besorgten demnach eine Revision der sogenannten Antwerpener Bibel, in welcher der Text eigentlich nur nach Stil und Ausdruck durch= 25 pebessert wurde, was bei der damaligen raschen Umwandlung der französischen Schriftspracke notwendig war, im übrigen aber die Beseitigung des nordäcktigen Reimerke die Französischen Bibel, und konnten es um so eher damit wagen, als der Ruf ihrer Ortho-Frache notwendig war, im übrigen aber die Beseitigung des verdächtigen Beiwerks die Sauptsache notwendig war, im übrigen aber die Beseitigung des verdächtigen Beiwerks die Sauptsache war. Diese Löwensche Ausgabe (1550 bei Barth. de Grave, Fol.), erhielt ein katserliches Privilegium und zirkulierte dann von da an undehelligt unter den Ratholiten französsischer Junge, obgleich man sie füglich als eine wenig veränderte so Le Fevresche bezeichnen kann. Sie hat sich, wie es scheint, einer Art von kirchlicher Beglaubigung erfreut, soweit dies unter der Herrschaft des katholischen Prinzips der Fall sein konnte, und suche lich durch zeitweise Rachbesserung der Sprachen auf der Hohe der Zeit zu erhalten. Die Druck derselben sind sehr zahlreich, meist von Antswerpen, Paris, Rouen und Lyon, und ihre Reihensolge erstreckt sich weit über ein so Inhundert. Selbst die versuchten Revisionen von Pierre Besse 1608, Pierre Frizon 1621 Franz Reron 1647 beweisen. wie sehr die Übersekung sich geltend gemacht hatte. 1621, Franz Beron 1647 beweisen, wie sehr die Übersetzung sich geltend gemacht hatte. **Indessen sam eine** Zeit, wo trok aller Hisse ihre Sprache schleckterbings nicht mehr den Anwilden eines Geschlechtes genügen tonnte, welches das Bewußtsein hatte, der seinigen eine Naffifche Bollendung gegeben zu haben. Die Löwener Bibel verschwindet so allmählich 40 aus dem Gebrauche und aus den Jahrbüchern der Bücherfunde, ohne jedoch eigentlich duch eine andere erfetzt zu werden, welche in ähnlicher Weise eines gewissen kirchlichen Patronats sich erfreut hätte.

Ehe wir indessen zusehen, was eine jüngere Zeit in tatholischen Kreisen an ihre Stelle setzte, wenden wir uns zurud zu den Anfängen der französischen Reformations- 45 bewegung, um auch das auf protestantischer Seite Geschene nachzuholen. Die äußere Seichichte des Ursprungs der unter den französisch redenden Protestanten dis heute gangwen (übrigens sich selbst längst nicht mehr gleichenden und hundertsach umgewandelten) Bibelüberseigung ist bekannt genug, aber von der inneren weiß die Wissenschaft im allsemeinen noch viel zu wenig, weil eine eingehende Kollation der Texte noch nirgends so enfucht ift und diese fehlt, weil die älteren Exemplare nirgends in größerer Anzahl sejammelt find und ichon der Sprache wegen tein firchliches Interesse mehr wecken, wie

weß auch das historische und philologische ist, daß sich daran knüpft.

Ein Better Calvins, ebenfalls aus Noyon in der Picardie, Peter Robert (bestannter unter dem Beinamen Olivetanus, desse Bedeutung und Ursprung ungewiß), 56 der sich in Genf als Hauslehrer aufgehalten hatte und von dort mit den Waldensern in Berbindung getreten war, unternahm die zu jeder Zeit, besonders aber damals eines Einzelnen Rrafte übersteigende Arbeit einer Bibelübersetzung aus den Grundtexten. Er rühmt sich selbst, auf diese Arbeit nur ein einziges Jahr verwendet zu haben. Sein Wert wurde 1535 von Peter de Wingle, gleichfalls einem Picarden, in dem Dorfe 60

Serrières bei Neugatel auf Kosten der Wache sinsichtlich eines wissenschaftlichen Kertes eit schlimmen Namen gemacht, besonders Richard Simon klagt den Überseher einer grol Unwissensteit in philologischen Dingen an. Die protestantische Verteidigung war so durch den Umpstendeit in philologischen Dingen an. Die protestantische Verteidigung war so durch den Umpstendes ansing, daram zu bestern und zu ändern, und diese Gescheichig nie ausgad. Indessen zu dessen der Sache folgendes: Olivetan r des Hertischen wirslich nicht untundig, und wenn man ihm auch nachweisen kann, das die damaligen exeget. Hissmittel benuzte, namentlich die lat. Übersehung des Urtex 100 durch den gelehrten Dominisaner von Luca, Santes Pagnitus (1528), so wird in niemand daraus ein Berbrechen machen dürfen, um so weniger, als aus unzähligen Stelerhellt, daß er selbsständig auf das Original zurüczgegangen ist und dadei leistete, n seine Zeit übersaupt vermochte. Im NA. ist die Sache eine andere. Sei es, i die Zeit drängte, sei es, daß Olivetan des Griechischen nicht mächtig war, es ist 15 versenndar, daß hier im wesentlichen Le Fedress Übersehung abgeschrieben wur Und dies ist um so bedentlichen, als der Bersassen übersehung abgeschrieben wur und dies ist um so bedentlicher, als der Bersassen übersehung abgeschrieben wur und dies ist um so bedentlicher, als der Bersassen übersehung abgeschrieben wur und dies ist um so bedentlicher, als der Bersassen übersehung abgeschrieben wur und diese ist um so bedentlicher, als der Bersassen übersehung abgeschrieben wur Lind dies ist um so bedentlicher, als der Bersassen übersehung abgeschrieben wur und diese ist um so der Kostender von der allererite französsische Ausgeschrieben zu sein. Hin und wieder weicht er allerdings als der Altersehung sie den Urtext, aber des Geschriebensung und kleine Weistlichen State und der Anach eine aussührliche Absandlung in der Revue von 1865). So war allerding die der Französsische und des seine kann nicht, der Kreienserschen Jahrhunders gelagt werden kann, und einder sin i

Ob die Urausgabe von Serrières, welche nur in wenigen Exemplaren auf öffe lichen Bibliotheken erhalten ist, noch einmal unverändert abgedruckt worden sei, wie bauptet wird, wage ich nicht zu entscheen (von Olivetan selbst erschienen revidie Editionen des NI.s und der poet. Bücher des UI.s 1533 f. unter dem Namen Lisem de Belimakom, d. i. Anonymus von Utopia, sebr.), da ich seinen älteren Nachdrad besitze, als vom Jahre 1546, und von da an eine gewisse Suite (selbst in Genf hie ich ieine ältere gefunden), und schon hier die Übersetung ganz durchtorrigiert erschei Und diese Beränderung des Textes geht von da an salt von Ausgabe zu Ausgafort, so das ich, nach Ansicht meines eigenen Borrats (denn eine ältere Notiz darüsche ich nicht gefunden), die Behauptung auszussellen wage, daß bei seber neuen Ar gabe (deren ziemlich viele und rasch sich solgten, alle zu Genf oder Lyon) irgend e gelehrte Hand thätig gewesen ist. Im allgemeinen schreibt man nun diese Nachberung dem Calvin selbst zu, und daß er dabei beteiligt gewesen, wird auch wohl ni in Abrede zu stellen sein (siehe den Index zu dem Thesaurus epistolicus Calvins der Ausgabe von mir und Cuniz Bd XXXI u. Bd LVI, S. IV). Allein es will mich de bedünken, als ob hier sein Name, als der berühmtere, gleichsam das Berdienst vieler sobeichen, wie dies für die spätere Zeit gewiß ist. Ich gehe längst mit dem C dansen um, diesen Punkt durch eingehendere Bergleichung der Ausgaben näher zu l großen Seltenheit der Druck des so. Jahrhunderts, welche wohl durch die Berfolgung jener Zeit sich ertlärt, vermehrt sie sind auch nur langsam. Nach anderen Nachrich hätten auch Beza, L. Bude und anderen Genfer Zeitgenossen sollen Eestelle der Beseiner speziellen Bearbeitung unterworfen. Ich hoffe einen, soviel möglich echten,

vinischen Text nebst Barianten aus den Genfer Ausgaben vor 1564 als Zugabe zu den Opera Calvini (Bd LVI u. LVII, auch separat: La Bible française de Calvin,

Braunschweig 1897) zu liefern.

Einen bestimmten Abschnitt in dieser Geschichte bringt das Jahr 1588, in welchem die Genfer Geiftlichkeit (la Venerable Compagnie) eine gründlich durchgearbeitete Re- 5 vision erscheinen ließ, bei welcher sich besonders der gelehrte (später in der Pfalz an-gesiedelte) Bonav. Corn. Bertram beteiligte, unter Mitwirtung von Beza, Simon Goulart, Ant. Fan u. a. Er giebt selbst Rechenschaft über seine Arbeit in der Vorrede zur ersten Ausgabe seiner Lucubrationes Frankethalenses, woraus man sieht, daß er sich den Hauptanieil zuschreiben durste und daß vorzüglich seine hebräische und rad- 10 binische Gelehrsamieit dabei sein Wertzeug war. Ich will dei dieser Gelegenheit eines Umstandes erwähnen, der nicht ganz ohne Interesse für die Wissenschaft ist, so unbedeutend er scheinen mag. Der Gottesname Ihwh im AT. war von den Juden und Christen altherkommlich mit "Herr" gelesen und übersetzt worden, und die meisten prozieftantischen Bibelübersetzer blieben hierin der Überlieferung treu. Olivetan zuerst sesta an einzelnen Stellen dassi l'Eternel, obgleich auch er meist le Seigneur schrieb, häusfiger so Calvin. Die Ausgabe von 1588 war nach Calvins Vorgang die erste, welche überall ohne Ausnahme den ersten Ausdruck brauchte, was denn auch dis auf den heutigen Goulart, Ant. Fan u. a. Er giebt selbst Rechenschaft über seine Arbeit in der Borrede Tag von den frangösischen Protestanten beibehalten und in die Kirchensprache übergegangen Tft. Diefelbe Ausgabe ist noch darum mertwürdig, weil sie für lange Zeit einen Stillstand 20 En den Revisionsarbeiten herbeiführte. Bei genauerer Betrachtung erscheint sie fast als eine ellettische, insofern sie viele ihrer Anderungen, aus den einzelnen früheren Aus-Saben auswählend, balb da bald bort her genommen hat, gewissermaßen also bereits bie Epoche bezeichnet, wo man von eigentlicher Neuerung schon glaubte mehr absehen

Ru muffen.

altetes angesehen werden konnte. Bergeblich bemühten sich einzelne Geistliche hier nachzuhelfen; man unterscheidet in der jungeren Zeit Ausgaben nach der Rezension von J. Diodati (Genf 1644), von Sam. Desmarets (Amsterdam 1669), von Dav. Martin (Utrecht, R. I. 1696, Bibel 1707); sodann legte auch die Vénérable Compagnie 40 puletst Hand an und lieferte neuerdings einige revidierte Stammausgaben (1693. 1712. 172**6). Allein mi**t allem diesem Rachhelfen im einzelnen war weiter nichts gewonnen, als daß die veralteten Wörter durch neue erfetzt wurden, hin und wieder ein Satz anders gefaßt, eine Phrase modernisiert wurde, im ganzen aber nicht nur dem Geiste der Sprache, wie er settdem sich gebildet, kein Genüge geschah, sondern auch die einzelnen 45 unter dem Bolle turfierenden Exemplare einander mehr und mehr unähnlich wurden, und zwar zu einer Zeit, wo das Dogma und die ganze theologische Wissenschaft sich streedupiert hatten. Bei keinem der gebildeteren europäischen Bölker ist das Misserbältnis zwischen der Bibel- und Gesellschaftssprache ein stärkeres geworden als bei den kanzosen, und wir erwähnen dies dei Gelegenheit der Protestanten, weil die Katho- 50 liken (doch nur was den Stil betrifft) bestere Übersetzungen haden, aber sie nicht lesen. Bon den genannten Rezensionen hat sich bis auf unsere Zeit herab nur eine erhalten, die von Martin, welche nochmals 1744 von einem Baseler Prediger, Peter Roques, durchgesehen wurde und heute noch neben anderen von Bibelgesellschaften verbreitet wird. Trog der Thatsache, daß je von einer Rezension zur anderen der 55 Schritt nie fehr weit war, tann man sagen, daß zwischen dem calvinischen Urtext und biefer Martinschen Ausgabe, wenn man nur die beiden Endformen nebeneinander stellt, taum noch eine Uhnlichteit, geschweige denn eine Abhängigfeit dem oberfläch-ligen Beobachter erkennbar wird. Und doch ists im Grunde immer dieselbe Ubersetzung

Aber dabei blieb es nicht. Es wurden auch solche Arbeiten unternommen, welche den alten französischen Kirchentext sehr wesentlich umgestalteten, ja, genau betrachtet, völlig beseitigten. Hier ist zunächst die Bibel von J. Friedrich Ostervald zu erwähnen. Dieser, ein Prediger in Reuchatel und in der Geschächte der Theologie als ein Bestroderer iheologischer Ansichten oder, wenn man lieder will, des Latitudinarismus detannt, hatte 1724 den Genser Text mit Summarien und Resslexions herausgegeben (2 Tom. fol.), später aber überarbeite er den Text selber und ließ 1744 eine Ausgade desselben erschienen, in welcher nicht nur auf die französische Sprackform, sondern auch auf die damaligen Ergebnisse der Exegese sorgältig Rücksicht genommen wurde, so daß also dadurch eigentlich eine wesentlich modernisierte Bibel entstand. Daß nun dem Bearbeiter noch seine fertige Wissenschaft zu Gebote stand und so in exegetischer Hinsch groß in Anschlag bringen, da Ostervalds Vorgänger in diesem Stücke sich eines besseren Ersolges rühmen können; aber sehr zu beslagen ist es, daß unter seinen 15 Händen die französische Bibelsprache einerseits vollends alles abgestreist hat, was ihr von altertümlichem Reichtum und angedorener Krast übrig geblieben war, andererseits dasur nicht das geringste an moderner Eleganz und Feinheit erworden hat, vielmehr durch schwenzes Bortgefüge und prosaische Breite und Spiehbürgerlichseit, ohne allen Gewinn für die Deutlichseit des Sinnes, wo das Original Schwierigteiten bot, die Venscher ungenießbarste geworden ist. Und diese Ostervaldsche Bibel ist es, welche jeht, in Frantreich wenigstens, die herrschende geworden ist. Die Bibelgesellschaften drucken sie beinache ausschliehlich, obgleich ihr sein offizielles Ansehn zusommt. In der jüngten Zeit haben sie sich zu ein erstellen bestanden ausschliehlich, obgleich ihr sein offizielles Ansehn zusommt. In der jüngten Zeit haben sie sieh zu ein erstellen bestanden ausgegeben.

Diese Borliebe des streng orthodoxen Frankreichs sür ein Wert, das seine Entstehung einem übrigens überaus frommen und achtbaren Latitudinarier verdankt, erklärt sich ganz einfach aus dem Umstande, das die Genser Theologen in demselben Frankreich in dem allerübelsten Ruse standen, was ihre Orthodoxie betrifft, und deshald, was von ihnen direkt dommt, höchst verdächtig ist. In der That aber müssen wie besolennen, daß, abgesehen von aller möglichen Keologie, diesenigen unter ihnen, welche im Ansange des gegenwärtigen Jahrhunderts das von den Bätern ererbte Geschäft der Bibelrevision (ein, wie gesagt, in anderen protestantischen Ländern in dieser Weise unbetanntes) wieder aufnahmen, dabei Wethoden und Grundsätze befolgten, welche nur wenig geeignet waren, ihrer Arbeit Eingang zu verschaffen. Hür sie war nun plöslich die französische Sprache die Hauptlache, und erst in zweiter Reihe kam das Textverständnis, für welches, sechzig Jahre nach Ostervald, in Gens eben keine riesenmäßigen Anstrengungen waren gemacht worden. Die Bibel sollte endlich einmal sür die gebildete französische Welt lesdar werden und "le patois de Canaan" sich ein bischen nach dem Dictionnaire de l'Académie mobeln. Im NI. ließ sich dies nun noch ersträglich an, da hier die Schwierigkeiten aller Art geringer waren und der Sprachgebrauch sich früher schon abgeschliffen hatte. Der Text, wie er 1835 gedruckt worden ist, verdiente im allgemeinen das Zelotengeschrei nicht, das gegen denselben erhoden worden ist. Anders aber ists mit dem UX., bessen sügen denselben erhoden worden ist. Anders aber ists mit dem UX., bessen sügen denselben erhoden worden ist, verdiente im allgemeinen das Zelotengeschrei nicht, das gegen denselben erhoden worden ist, verdiente im allgemeinen das Buchställicheit so sehren kranzösisch ausgebrückt und die alte unverständliche Buchställicheit so sehren kranzösisch ausgebrückt und des der unverschaft sie dense seins der stelle den der Französisch ausgebrückt und des der sehren Geschlich der Geschlichteit der Arazosisch des gegen

So ist es gekommen, daß die französischen Brotestanten unter allen ihren Glaubensgenossen allein teine nationale Bibelübersetzung haben, weil mehrere einander ganz uns ähnliche Werte, obgleich aus derselben, schon in ihrer ersten Form versehlten Grundlage erwachsen, sich gegenseitig verdrängen oder doch beschränken, und daß sie, trotz allen Nachbesserns, vielleicht sogar wegen desselben, unter allen die am wenigsten brauchbare, am weitesten hinter den Anforderungen der Zeit zurückgebliebene, in der Form uns beholsenste, in der Sache unzuverlässigte Vibel in Händen haben, dazu leider auch bei

weitem die wenigsten wissenschaftlichen Mittel in sich und um sich, um zu etwas besserem

zu gelangen.

Das Interesse, welches sich an die Übersetzungen der Bibel knüpft, mißt sich natürlich nach dem Grade des Einflusses, welchen sie auf die Gemeinde ausgeübt haben mögen. Kirchlich beglaubigte und offiziell eingeführte oder durch die Gewohnheit em- spohlene und verbreitete sind also für die Geschichte ungleich wichtiger als solche, die sich höchstens einem engeren Kreise empfohlen haben, oder welche als bloße exegetische Bersuche ausgetreten sind. Indessen dürsen dach die letzteren nicht ganz mit Stillschweigen übergangen werden, teils im allgemeinen, weil sie dazu beitragen, den Geist der Zeit und Wissenschaft zu kennzeichnen und das Bewußtsein etwaiger Mängel des Borhan- 10 denen zu bezeugen, teils im besonderen, weil Privatarbeiten in dem Maße wichtiger sind, als die gangdaren Bücher unvolltommener, oder selbst unselbstständiger und veränderlicher. Aus allen diesen Rücksichen ist ein summarischer Bericht, vorzüglich über die französischen Werke dieser Art, unerläßlich. Wir beginnen mit den katholischen Bersuchen.

Vereinzelt begegnet uns zuerst die Bibel des René Benoist, Mitglied der theolozischen Fakultät zu Paris (1556, Fol.), welche zu einem langwierigen Streite Anlaß zah, der die vor den König und nach Rom verschleppt wurde, die Absehung des Berzasser zur Folge hatte und schließlich nach mehr denn 20 Jahren mit seinem Widerruf und seiner Rehabilitation endigte. Ob er in den Punkten, die den Anstoß erregten, 20 wirklich eine an protestantische Idean sich anlehnende Überzeugung aussprach, steht dahin. Spätere Katholiten (wie z. B. Richard Simon) stellten die Sache vielmehr so dar, als jabe er, in Sprachen ein sehr unwissender Mann, sich den wohlseilen Ruf erwerben vollen, die Bibel aus dem Grundtext übersetzt zu haben und zu diesem Behuse ein eicht verändertes Exemplar der Genfer Übersehung ohne weiteres in die Oruckerei gez schickt, wobei ihm manches entschlüpft wäre, was den Ursprung zu deutlich verriet. Die Bergleichung der Texte ist dieser Darstellung sehr günstig; die beigesügten Anmerkungen veigen indessen so leicht, daß eine bewuste Reigung zur Keherei dei dem Manne richt vorhanden war. Werkwürdig ist, daß das Wert, wenigstens das NT., ohne die Anmerkungen, während sener Kontroverse noch öster gedruckt wurde troh der Zensur so und der verbietenden Editte.

Eine ganze Reihe von neuen Übersetzungen sehr verschiedener Mährung brachte das Zeitalter Ludwigs XIV., und seitbem ist im Grunde in dieser Arbeit dis heute mie ein völliger Stillstand eingetreten. Sinige derselben sind zu größerer, ja zu europäischer Berühmtheit gelangt. Nur im Vorbeigehen erwähnen wir die von dem Pariser so Varlamentsadvolaten Jacques Cordin aus der Bulgata gesertigte, mehr lateinische als Tranzösische (1643), und das NT. von Michel de Marolles, Abbe de Villeloin (1649 u. dieter), welcher die lateinische Übersetzung des Erasmus zu Grunde legte, der aber nacher die der Bearbeitung des Alten Testaments auf kirchliche Schwierigkeiten stieß, welche er nicht überwinden konnte. Der Druck wurde unterdrochen und konnte nicht so wieder aufgenommen werden (1671). Schon 1644 hatte er die Psalmen einzeln erschienen lassen. Ferner das NT. von Denns Amelote, einem Dratorianer (1666 u. ö.), der sich mit seinen kritischen Borstudien sehr dreit machte, in der That aber nur die Bulgata in ein sehr gutes Französich übertrug; das NT. des Jesuiten Dom. Bouhours (1697 u. ö.) u. s. w. Alle diese Arbeiten, an die sich dann im solgenden Jahrhundert st die von Ch. Hure (1702), von Augustin Calmet (1707), dem berühmten Benedistiner von Senones und gelehrten Kommentator der Bibel, serner die von Kie. Le Gros (1739 u. ö. dies in die neuere Zeit herab) und mehrere andere jeht vergessen weiteten, deren Aufzählung nach dem Kataloge meiner eigenen Bibelsammlung ein ehn so leichtes als überslüsses Geschäft wäre, sind zun, als von der Bulgata mehr so der weniger adhängig, in den Augen der Wisselspelichen kirchen geschäften aber insofern wichtig, als sie im Schose der katholischen kirche ein ziemlich ness Bedürfnis voraussetzen, dem die Geistlichseit nicht ungeneigt war, helsend entgegen zu kommen. Dah seine berselben zu offizieller Geltung kam, versteht sich, und verschlägt und der Soche selbst nichts.

Zwei Werte indessen müssen hier noch besonders hervorgehoben werden, und zwar aus sehr verschiedenen Gründen. Das ist die Übersetzung des Neuen Testaments, welche 1702 ohne Ramen des Verfassers zu Trévoux heraustam, von der es aber über allen zweisel erhaben ist, daß sie von dem Oratorianer Richard Simon (s. d. U.) herrühre. Wir verweisen ihretwegen auf das in der Biographie des Verfassers zu Sagende, da 1800.

das Wert selbst ohne kirchlichen Einfluß geblieben ift, so sehr es sich zu seinem Borteile vor allen bisher genannten auszeichnete (s. A. Bernus, Not. bibliogr. sur R. Simon, Basel 1882). Unendlich wichtiger, ja von allen französischen Übersetzungen den Katholiten weitaus die wichtigsten sind von Port-Royal und überhaupt vom Jansenismus ausgegangenen, dei welchen wir uns etwas länger aufhalten müssen. Wir sehen die Geschichte des Jansenismus als bekannt voraus und verweisen überhaupt wegen des hier nicht einzussührenden Details auf die aussührlicheren Spezialmerte Es herrscht in den Rerichten über die innsenistischen Aktalorkeiten was gine werte. Es herrscht in den Berichten über die jansenistischen Bibelarbeiten noch eine gewisse Unklarheit, weil niemand noch eine tritische Bergleichung der ungahligen Aus-10 gaben, ja nur ein ordentliches Berzeichnis derselben veramstaltet hat. Schon seit der Mitte des 17. Jahrhunderts erschien, zuerst stüdweise, sodann vollständig die Übersetzung von Ant. Godeau, Bischof von Bence, welche in Stil und Manier mit den gleich zu nennenden eine große Berwandtschaft verrät. Im Jahre 1667 folgte das N.T. von Mons, weil auf dem Titel der Name eines dortigen Buchhändlers als des Berlegers 15 steht; gedruckt wurde es von den Elzeviren zu Amsterdam. Die Ubersetzer waren die Brüder Anton und Louis Isaac Le Mattre de Sacy, denen außerdem die übrigen Häupter der jansenistischen Partei, Anton Arnauld, Peter Ricole, Claude de Sainte-Warthe und Thomas du Fosse, als Gehilsen zur Seite standen. Später iam auch das AX. dazu, wesentlich von Isaac Le Wastre deuerbeitet, und daneden die Evangelien 20 (1671) und das RX. (1687) von Pasquier Duesnel. Diese verschen Westere erwarben fich einen ungemeinen Ginfluß teils fcon durch ihre größere Bollendung in ber frangofischen Sprachform, teils aber auch durch die beigefügten Unmertungen, welche wesentlich der Erdauung dienten. Ihre Methode ist eine verhältnismäßig freiere, zum teil sogar ans Paraphrastische anstreifende, so daß man sie vielleicht der Luthers verzuschen durfte; das Griechische blieb, wenigstens in Randglossen, nicht unberücksichtigt, und die Berfolgung, welche bald über die Partei erging, an deren Spitze die Berfaffer glanzten, trug wohl nicht wenig dazu bei, ihre Bibeln popular zu machen. Sie sind es in dem Grade geworden, daß sie nicht nur im vorigen Jahrhundert öfter aufgelegt wurden, sondern noch heute häufig wiedergedruckt werden, zum Teil in illustrierten Prachi-30 ausgaben, was allein schon die Borliebe des Publitums für dieselben betundet, wobei freilich nicht zu übersehen ist, daß das gemeine Bolt im tatholischen Frantreich die Bibel nicht liest. In der Regel wird die also verbreitete Übersetzung ohne weiteres die Sacysche genannt und geht der Text meist auf die Rezension zurück, in welcher er nach Isaac Le Maîtres Tod 1696 erschien. Es erscheint mit und ohne Bulgata, mit und ohne die alten jansenistischen Anmertungen; doch meist ohne letztere. Ja sogar = die Protestanten haben 1816 eine schöne Ausgabe des NI.s. von Sacy als erste Fruckt einer sich unter ihnen bildenden Bibelassoziation veröffentlicht, zu einer Zeit, wo die = strengeren theologischen Prinzipien die Wahl noch nicht bestimmten und die Beschaffenheit der vorhandenen protestantischen Übersehungen, verbunden mit einer zersplitternden = 40 Rirchenverfassung, dieselbe nicht leicht machte.

Indessen haben noch in unseren Tagen mehrere tatholische Geistliche neue Bersuche oder auch größere Arbeiten herausgegeben. Ofters sind namentlich die Psalmen überseht worden, auch Hob. Doch gehört dies wohl mehr in die Geschichte der Exegese. Die Übersehungen (auch des ganzen Neuen Testamentes und zuleht der Bibel 1821) von Eug. Genoude haben sich besonders eines bedeutenderen Erfolges zu ersteuen gehabt. Die Evangelien von La Mennais (1846) sind als Stilardeit ausgezeichnet, die beigegebenen Anmertungen machen sie zu einer sozialistischen Parteischrift. Im allgemeinen wäre es undillig, wenn man diese Bestredungen nicht anertennen oder in Anschlag bringen wollte bei der Beurteilung der latholischen Justände in Frankreich; freilich aber darf nicht vergessen werden, daß die Kirche als solche die Berdreitung der Kenntnis der h. Schrift nicht fördert und daß die Kirche als solche die Berdreitung der Kenntnis der h. Schrift nicht fördert und daß die Geistichseit nur zu sehr beteiligt ist dei manchen Dingen, welche aus einer entgegengesetzen Quelle slieben, namentlich denn auch dei dem zeitweiligen Austauchen apotrophischer mittelalterlicher Machwerte, wie des Briefs des Lentulus und ähnlicher, selbst dem gelehrten Fadricius undekannt gebliebener "Attensos Lentulus und ähnlicher, selbst dem gelehrten Fadricius undekannt gebliebener "Attensos Lentulus und ähnlicher, selbst dem gelehrten Fadricius undekannt gebliebener "Attensos Lentulus und ähnlicher selbschen das gläubige Bolt abgespeist wird, dem oft sonst heiligen Geschichte, mit welchen das gläubige Bolt abgespeist wird, dem oft sonst Partensos der Strefs des Lentulus und ähnlicher selbschen Staten den Bersuch hat zu eines französischen Evangeliums in die Hand dagespeist wird, dem oft sons der Strefs des Lentulus eines französischen Evangeliums in die Hand dagespeist in die Laienssprachen Partenson der Bersuch hat der Staten der Stat

Zum Schlusse müssen wir unseren Lesern noch eine Anzahl Arbeiten einzelner ter ben Protestanten vorführen, wodurch dem tief gefühlten Bedürfnisse abgeholfen rben sollte, etwas besieres an die Stelle ber unvolltommenen und veranderlichen Genfer ibel zu sehen, welche aber diese letztere im öffentlichen Gebrauche nicht verdrängen inten. Die erste und merkwürdigste dieser Art war noch eine Frucht der Resor- 6 itionsbewegung selbst. Der in der Geschichte der schweizerischen Kirchenverbesserung Il genannte wadere und unglückliche Seb. Chaftillon (Caftalio), der auch eine schöne einische, die neuere Zeit oft gedruckte Bibelübersetzung versertigte, gab 1555 lasel, 2 Bde, Fol.) eine französische heraus, worin er den Bersuch machte, die Bibel d dem Genius der französische heraus, worin er den Bersuch machte, die Bibel d dem Genius der französischen Sprache, diese aber nach seinem eigenen zu gestalten. 10 lides misglückte in selssamen Beise, wenn auch der Versuch weder den kassischen Kohn Estiennes, noch die dogmatische Rüge der calvinistischen Eiserer verdiente. Das Wert r bald verschollen; die Exemplare, beren wohl überhaupt nicht allzuviele waren, b vom Martte ganz verschwunden und erst der neueste Biograph Chastillons (F. Buis-1, 1892) hat dem Buche die gebührende Aufmerkamkeit geschenkt. In der Zeit der 16 1, 1002) pur dem Suche die gedustende Ausmerisamiert geschent. In der Jett der is zinnenden Meaktion gegen die Orthodoxie gehören zwei andere Werke, das NA. von Le Clerc (Clericus), Amst. 1703, 4°, und die Bibel von Charles Le Cene, welche t 40 Jahre nach ihrer Abfassung und nach des Autors Tod, Amst. 1741, Fol., auskam. Das erstere, von einem berühmten, den arminianischen Glaubensansichten zethanen Gelehrten, drang nicht nach Frankreich hinein, sondern verbreitete sich unter 20 in Holland und Deutschland angesiedelten Resugies, doch weniger um seiner inneren vrisse millen als wegen des damider orkadenen Körnus und eines in Verlin ermitten orzüge willen als wegen bes dawiber erhobenen Lärms und eines in Berlin erwirkten rbotes. Die dogmatische Berdächtigung, welche hier, im ganzen genommen, von eerfluß war, traf sicherer und mit mehr Grund das andere Werk, dessen Berfasser, ein stüdteter Prediger, 1703 zu London gestorben war. Hier war in der That dem Texte 25 rch den Rationalismus des Übersetzers vielsach und auf eine mehr als naive Weise ewalt angethan worden, namentlich in Stellen, welche socialischen und pelagianischen nsichten direct in den Weg traten. Für die Geschichte der Bibelübersetzungen hat das uch, das glanzend ausgestattet ist, weiter tein Interesse, da es in teiner Weise popular erben tonnte; aber für die Geschichte bes erwachenden Antagonismus der beistischen w uftlärung und der kirchlich-dogmatischen Überlieferung ist es schon um seiner chrono-gischen Stelle willen von großer Bedeutung und viel zu wenig beachtet. Wichtiger r unseren gegenwärtigen Zweck ist die Übersetzung des Neuen Testaments durch die zwei xühmtesten Gelehrten der französischen Diaspora im Anfange des vorigen Jahrhunderts, j. de Beausobre und Jat. Lenfant. Sie ist mit Sorgfalt ausgearbeitet was den Stil 25 etrifft, und mit Anmerkungen unter dem Text sowie historischen Einleitungen versehen. die wurde zuerst 1718 zu Amsterdam in Quart, später häufig in Deutschland und der Schweiz gedruckt, auch mit begleitender deutscher Ubersehung, und hat sich im Auslande der lange im Gebrauch erhalten. Aber auch sie drang nicht nach Frankreich zur Zeit hes größeren Ansehens, und in unseren Tagen, wo ihr der Weg offen gestanden hatte, 40 oar sie denn doch der Welt schon zu sehr aus den Augen gerückt.

Dagegen ist es ein merkwürdiges und erfreuliches Symptom unter so vielen ande-

Dagegen ist es ein mertwurdiges und ersteuliges Symptom unter so bielen andeen, daß in unsern Tagen das Bewußtsein der Mangelhaftigkeit der gangbaren Kirchenweln mehr und mehr Bersuche zu neuen Arbeiten auf diesem Gebiete hervorruft. Sie
angen schon an so zahlreich zu werden, daß der Bibliograph oder Sammler in Gesahr in
ment, unvollständig zu werden. Ich will nur das Wichtigkte hier ansühren und einige
Agemeine Bemerkungen daran knüpsen. Ich halte es für einen großen Mißgriff, daß
in Männer oder Gesellschaften, welche solche Werke unternehmen, entweder ausschließih oder doch viel zu sehr den Gesichtspunkt seithalten für die Kirche, d. h. für den
spenklichen Gebrauch arbeiten zu wollen, eben weil die angenommene Übersetzung durch so
me bessere ersetzt werden soll. Dadurch geraten sie von vorneherein, auch abgesehen von
men vorderrschenden theologischen Übersetzungen, in eine viel zu große Abhängigkeit von
men verberrschenden theologischen Übersetzungen, in eine viel zu große Abhängigkeit von
men verterts gegebenen Form, und unzählige Stellen, Wendungen, Ausdrück wagt man
men nicht anzutasten, um ja keinen Anstoß zu erregen oder etwas allzu Fremdklingendes
wzubringen. Damit verbindet sich sosort alvinistische Prinzip der größtmögsten Buchkäblichseit, welches, verbunden mit der bekannten Sprödigkeit der französischen
waal, frei und frank von solchen Rüchsichen, die Ergebnisse einer gesunden Exegese
nd die Natürlichseit des vaterländischen Sprachgebrauches in harmonischen Einklang mit
m Genius des biblischen zu bringen suchen, so würde man allerdings zunächst für die

bäusliche Lektüre und nicht für die Kanzel gearbeitet haben, aber bei der glücklicherweiße sehr verbreiteten Sitte der ersteren unzähligen Laien, besonders auch in denjenigen Klassen, wo man das Besser such und würdigen kann, einen wesentlichen Dienst lessen. Die Kanzel nimmt ja doch auf neue Rezensionen nicht Rückschiu, und kann es auch nicht, wären sie noch so vortressich. Aus diesen Gründen halte ich die zwei verhältnismäßig wichtigsten, weil kollegialisch versasten Werke, die hier zu nennen sind, für ganz ungeeignet, dem allgemein gefühlten Mangel adzuhelsen. Das eine ist von einer Anzahl waadtländischer Geistlichen begonnen, welche seit 1839 zuerst das A.L. und seitdem einen Teil des AL.s gegeben haben, wobei anzuerkennen ist, daß die Ergebnisse der neueren Exzegese im einzelnen vielsach verwertet sind; aber das Streben nach klawischer Treue gegen den Buchstaben (und zwar den elzevirischen, mit absoluter Ausschließung jeder tritischen Keuerung) geht in der That weiter als in jeder früheren Übersetzung, so daß auf der einen Seite eben so viele Rückschritte, als auf der anderen Fortschritte gemacht ind. Das andere hier zu nennende Unternehmen ging von England aus, wo dem nach der Racht der Sache das timeo Danaos noch viel sicherer seine Anwendung leidet. Es wurde 1834 in Paris unter dem Borsitze des anglitanischen Bischofs Luscombe ein Komitee sür eine neue französische Bischübersetzung gebildet, in dessen Auswendung leidet. Es wurde 1834 in Paris unter dem Borsitze des anglitanischen Bischofsenhistoriters und Wesentlich unter der Leitung des dienen Anzeis angestellten Kirchenhistoriters und wesentlich unter der Leitung des den einer Anzeis sungesentlichen Kirchenhistoriters und baschen in Anzeiss zu Anzeis unter han Bert von einer Anzeis sungesellellten Kirchenhistoriters und baschen in Anzeiss zu Anzeissen, der einen konzeischen Anzeissen aller theologischen nach kirchlichen, möglicherweise auch stüllissen Interssen, von Seiten aller theologischen nach kirchlichen, möglicherweise auch stüllichen Format, ne

Neben diesen von mehreren gemeinschaftlich unternommenen Arbeiten sind aber auch einige von einzelnen Versassern zu nennen, wobei wir billig, was mehr in die eigentliche Schrifterklärung gehört, Werke über einzelne Bücher übergehen. Borzüglichsgünstig ist beurteilt worden die Übersetzung des AX.s durch den Prediger Perret-Gentil. von Neuchätel (1847 ff.); vom NX. haben wir zwei sass gleichzeitig erschenn sehen, eine von Kug. Arnaud, Pfarrer im Ardeche- (jeht Drome-) Departement (1858) und eine von A. Rilliet in Genf (1859), auch eine spätere von Edm. Stapfer in Paris (1889). Alle drei legen einen kritisch-revidierten Text zu Grunde und zeigen schon von dieser Seite ein löbliches Bestreben, die Fessen des Herten und zeigen, und darüber kommt natürlich uns ferner Stehenden kein Urteil zu, inwiesern diese Werke geeignet sind, sich Bahn zu brechen und überhaupt ein lebendiges Inetersse im größeren Publikum für die Neugestaltung der französischen Bibel zu wecken. Schließlich darf ich vielleicht erwähnen, daß ich selbst ein französisches Sibelwert (Ubersetzung, Einseitungen und Rommentar) verössentschaft, habe, welches aber nur dem Privatstatung zu dienen kolkinnut ist (I.a. Ribbe. Merie 1874 ff. 18 Weg. er. 20)

45 studium zu dienen bestimmt ist (La Bible, Paris 1874 ff., 16 Bde gr. 8).
Alls Frucht der jüdischen Gelehrsamkeit soll S. Cahens Bibelwert (1831 ff.,
19 Bde) nicht unbeachtet bleiben. Die noch unvollendete Bibelübersehung aus den Grundtexten, von dem früheren kath. Geistlichen E. Ledrain (Paris 1886 ff.), soll hier nur erwähnt werden.

Man wird mir verzeihen, daß ich mich so lange bei einem dem Auslande sast gleichgiltigen Gegenstande aufgehalten habe. Meine Entschuldigung mag in der Thatsache liegen, daß derselbe noch nie und nirgends mit gründlicher Vollständigkeit behandelt ist, sodaß ich auf eine vorhandene Litteratur verweisen könnte, und in der Überzzeugung, daß die Geschichte der neueren Bibelübersetzungen mit großem Unrecht, troß ihrer Bedeutung für die christliche Sittenz und Kirchenhistorie, in den gewöhnlichen Werten zur diblischen Litteratur übergangen wird. Ich werde mich nun in betreff der übrigen romanischen Sprachen desto kürzer fassen, und zwar umsomehr, als hier unser Wissen noch an manchem Mangel leidet.

Wir wenden uns zunächst nach Südfrankreich und der Sprachgrenze zwischen Gerankreich und Italien. In einer Reihe von Abhandlungen in der vorhin genannten

leitschrift (Bd II, V, VI) habe ich mich zunächst mit den vorhandenen Übersetzungen 1 subranzösischen Mundarten (langue d'oc) beschäftigt, woraus ich das Wesentlichste 1 der Kurze mitteilen will. Daß die vollstümlichen Bibelstudien in jenem Kreise in nmittelbarem Zusammenhange standen mit den religiösen Bewegungen des 12. und 3. Jahrhunderts, welche in den Setten der Waldenser und Ratharer zu ihrem ton- 5 eten Ausdruck gekommen sind, ist über jeden Zweifel erhoben durch hinreichende Belege us gleichzeitigen Schriftfellern und öffentlichen Attenstüden; ebenso seht feht aber auch is andere Ergebnis, daß alles, was teils aus falsch verstandenen Stellen waldensischer Spriftdenkmäler, teils namentlich aus antedatierten oder irrigerweise in ein höheres ltertum hinausgerückten Dotumenten dieser Sette hinsichtlich älterer Bibelübersehungen 10 Schlossen worden ist, ins Reich der Fabel verwiesen werden muß. Ferner macht es ne genaue Erwägung der gleichzeitigen Berichte über Petrus Waldus (die ursprüngliche prm sowie die Bedeutung dieses Namens ist ungewiß) im höchsten Grade wahrschein-h, daß auf den Namen dieses wirklichen Stifters der Sette sich in der That gar teine y, vag un den deinen dieses wittigen Stiffels det Gette sich in ber Lyat gut teine jentliche Bibelübersetzung in unserem Sinne des Worts zurücksühren läßt; für ihn, 15 ht durch ihn, mögen nach den ältesten Zeugnissen verschiedene Teile der hl. Schrift die Bolksprache umgeschrieben worden sein, aber nach damaliger Sitte nicht ohne tristische, glossierende Zuthat; und daß, sobald einmal von dem Geiste, der diese Bestung der Arten von Lyon" hervorgerusen, der Anstoh in dieser Richtung ausgesten. ngen war, größere, vollständigere, mannigfaltigere Versuche nicht lange werden auf 20 haben warten lassen, liegt in der Natur der Sache. So finden wir schon in den zien Jahren des 12. Jahrhunderts und später in den verschiedenen Teilen Frankreichs, imenlich in der Diöcese von Wetz, Spuren einer auf Bibelstudien gestützten religiösen ewegung unter den Wassen, wichtig genug, daß selbst Papst Innocenz III. sich mit m dortigen Bischof darüber ins Vernehmen setzte. Die gleichzeitigen Verlötzte und 25 rezestaten erzählen vieles, freilich auch sehr Untstares und zum Teil Widersprechendes n keherischen Bibelübersetzungen. So viel ist ganz gewiß: diesenigen Handspriften es waldensischen RT.s, welche setzt noch existieren, haben mit Peter Waldus und dem poner Areise des 12. Jahrhunderts nichts unmittelbar zu thun. Man kennt deren inf: zu dublin, Grenoble, Cambridge, Jürich und Carpentras; sie sind in einem so ns Italienische streifenden Dialette geschrieden, den die Philologen sür den waldenschen der piemontesischen Thäler erkennen (s. W. Förster, GgA 1888, S. 753 und karpenischen Argebisio gletztelogien VI 1890, bieten eher perschieden Rezentionen 5. Moroni, Archivio glottologico XI, 1890), bieten aber verschiedene Rezensionen es Textes dar, deren Charatter im einzelnen der Kritif schwer zu lösende Probleme ntgegendringt. Das Dubliner Manustript hat der verstordene Herausgeber dieser En- 20 publiser Manustript hat der verstordene Herausgeber dieser En- 20 publiser Manustript hat der Verstordene Herausgeber dieser En- 20 publiser Manustript hat der Verstordene Herausgeber dieser En- 20 publiser Norden zu die der Arch. glottol. XI, verliegt) habe ich selbst genau untersucht und den unwiderleglichen Beweis geliefert, daß einem bedeutenden Teile nach eine Archivet enthält, welche nach einem gedruckten erassmischen griechsischen Texte gesertigt ist, während in einem anderen Teile die Vulgata, aber 20 in einem nom elementipischen pielsach aftweischenden Texte zum Krunde liegt. Darque erz in einem vom clementinischen vielfach abweichenden Texte zum Grunde liegt. Daraus erbellt, daß die Handschrift, welche die älteren Gelehrten ins zwölfte Jahrhundert setzten, etwa aus der Mitte des 16. stammt, wenn auch ihr Text in seiner Ursorm einer älteren Zeit mag angehören. Ferner bemerke ich, daß die Carpentras-, Dublin- und Grenoble-H. außer dem NT. noch die fünf libros sapientales (Sprüche, Prd, He, 1861, 145 Sir) enthalten. Gewiß reicht die älteste unter den waldensischen Hoss, die von Carpentras, in das 14. Jahrh. hinauf. Auch ist wohl zu merten, daß die Grenoble-Hol. Berzeichnis der Evangelien und Episteln für die Sonn- und Festtage enthält, welserzeignis der Evangelien und Epipelin zur die Sonn- und Festage enthält, wels hes (auffällig genug, und dennoch für Geschichtstenner nicht unerwartet) seinem Urs prunge nach auf die Prager Diöcese zurückweist. Es ist eine bekannte Thatsache, daß so in der waldensischen Litteratur, vom Ansange des 15. Jahrh. an, eine durch und durch bömische Luft weht. Über die im waldensischen Dialette versaßten Übersetzungen ein-zelner Teile des AX.s, welche in Cambridger Hs. ausbewahrt sind (H.C., Gen 1—9, Ansang und Ende des B. Hi und To) brauchen wir hier nicht weiter einzugehen. Bald wird uns, dei Gelegenheit der italienischen Übersetzungen, der Name der Wal- 55 denfer wieder begegnen.

Reben dieser waldensisch zu nennenden Übersetzung ist nun aber aus derselben bezend, allein, nach der Sprache zu urteilen, aus einem westlicheren Landstriche, in der Rundart von Languedoc, eine zweite vollständige des RLs erhalten in einem einzigen Lyoner Rodex aus dem 13. Jahrh. (Facsimile-Ausgabe von L. Clédat, Le N.T. 100

traduit au XIII°s. en langue prov., Paris 1887). Eine genaue Untersuchung dies Buches hat unwiderleglich dargethan, 1. daß es aus den Hahrlichen, angefügt it; 2. daß die Ubersehung seine andere it, als die vorhin beschrieden, angefügt it; 2. daß die Ubersehung selbst durchaus eine andere it, als die vorhin beschrieden, nicht nur der Sprache nach, sondern auch nach dem Berfändnis des Textes, und 3. daß letterer dem Berfasser vielschaf in anderer Gestalt vorlag, als dem des waldenssisch eine Merket eine Wertes. Aber es ist nitzends auch nur die leiseste Spur einer Regerei zu entdeden, welche etwa, bewußt oder undewußt, dei der Arbeit mit eingessossen und ohne die Anwesenheit der Liturgie, in welcher viele biblische Sprüche angesührt werden, desche meist duchstädig ebenso und namentlich in derselben Mundart im Texte selbst zu lesen sind, würde kaum ein Beweis su den alstarischen Undart im Texte selbst zu lesen sind, würde kaum ein Beweis su den alstarischen Undart im Texte selbst zu lesen sind, würde kaum ein Beweis su den alstarischen Undart im Texte selbst zu lesen sind, würde kaum ein Kollege Cunitz in den einschapen überschaft und der Arbeitschen Lesen und tommentiert. Koch zwei andere, wesenstlich von dieser, sowie Ibst aber doch Gebrauch bezeugt. K. Weiser hat seiner welchessiehen, liegen uns vor in zwei Pariser Hoh, dere eine waldenstichen zwei das Arbeiten, liegen uns vor in zwei Pariser Hoh, dere eine waldenstichen zwei des Ross Aponer RT. der Sprache nach auf das jetzige departement de l'Aude hinweist, während die Pariser Hoh, einen südernes des Ross und die Pariser Hoh, einen süder des Arbeit des Gestarts und freve Schalen das einem französischen Samt aus der sieher Liturgens einem französischen Samt nicht unwahrlichen Dieser siehen den Liturgens reicht die von einem Tempelhern, auf Wunsch von maistre Richart und freve Othon versalte Ubersehung der Richter (j. B. Weiser, Romania 1888, S. 133 und Not. et extr. des Mss. XXXV, II 1896) ausgenommen worden sind. Ubrigens reicht des provenzalische biblischer

Jest führt uns unser Weg nach Italien, der Wiege der modernen Kultur. Dats auch die Bibel hier, lange vor der Reformationszeit, in das Gewand der Spracke Danses und Boccacios gekleidet worden, unterliegt leinem Zweifel, wenngleich der italienisches Vartiotismus, der sont so vergeliene Wühen zu erhöhen. Zwar die Sage, daß schon Jacobus de Boraginsuch († 1298), Bischof von Genua und Verfasser des daß, don Jacobus de Boraginsuch († 1298), Bischof von Genua und Verfasser des daß, sund vergessen Wühen zu erhöhen. Zwar die Sage, daß schon Jacobus de Boraginsuch († 1298), Bischof von Genua und Verfasser des daß, sund nichts zur Gewischeit erhober und worden; nichtsdessung verfaßt habe, sift die ersten Bersuck über die Erstndung des Bückerdrucks weit hinauf, wie denn die Bibliographen Nachricht von einzelnen auf Bibliotheten verwahrten Handschriften geben. Wohl ist manches vereinzelte von italienischen Bibliographen, per nozze oder sonst, als testo de lingua herausgegeben worden, allein erst fürzlich hat es die aussändliche Wissendasser vereinzelte von italienischen Bibliographen, per nozze oder sonst, als testo de lingua herausgegeben worden, allein erst fürzlich hat es die aussändliche Wissendasser vereinzelte von italienischen Bibliographen, aber auch anderswo, 3. B. in Paris, besindlich Waterial zu sammeln. Reine italienische Bibel-Hohl, ist älter als das 14. Jahrh., doch ist die Überschung selbst ohne Frage ins 13. Jahrh. zurück zu verlegen. Bon verschehen, teilweise venezianischen Bibel-Hohl, aus die erst den sons die Bibel-Hohl, aber sons der kießes den sindlich Bibel-Hohl, aber sons der Kranten der Kranten abgelehen, lägt ich in den italienischen, teilweise venezianischen Bibel-Hohl, aber geglättete italienische Aberschungen auf, dah nährend die alteren Texte, welche den süngser der katen ihrenzischen Bibelüberschungen der Kranten der keiner den geglättete italienischen Bibelüberschungen beruht (auch eine venezianische Evangelienüberschungen kein Sulft answeibeutig den Sibelüberschungen beruht (auch eine venezi

italienisch-waldensischen Predigern an einer Bibelübersetzung in der Bolkssprache gefehlt habe. Aber es handelt sich damit dis jetzt nur um eine höchst wahrscheinliche, noch nicht

zur volltommenen Gewigheit erhobene Bermutung.

Noch eine andere Beziehung ist zwischen den provenzalisch-waldensischen und den italienischen Bibelübersetzungen nachzuweisen. Schon Herzog hat bemerkt, daß in zwei 5 His. des waldensischen NX.s ein Teil der AG eine von der gewöhnlichen gänzlich verschiedene Ubersetzung enthält. Der Grundtext dieser abweichenden Teile ist tein anderer als der der paraphrasierten Ubersetzung der AG, welche der Pisaner Predigermönch Domenico Cavalca nach der alten italienischen Bibel neu versatzte. Die Waldenser haben sich also nicht versagt, das Gute zu nehmen, wo sie es eben zu finden glaubten. 10 Aber auch in den italienischen, vermutlich auf waldensischen Ursprung zurüczuschlichenden Vibelübersetzungen, ist nicht ein Satz zu sinden, der einigermaßen dogmatische Färbung zu sich trüge. Auffallenderweise schient die Kirche in Italien gegen die Bibelübersetzungen in der Bolkssprache im Mittelalter nie seindselig vorgegangen zu sein.
Die Geschichte der gedruckten italienischen Bibeln beginnt mit zwei in demselben 15

Die Geschichte der gedruckten italienischen Bibeln beginnt mit zwei in demselben 15
Jahre (1471) zu Benedig erschienenen Drucken, wovon sedoch der erstere, nämlich die von dem Camaldulenseadt Nicold di Malherdi unterschriedene, dei Wendelin von Speter am 1. August herausgekommene, dis 1567 östers neu aufgelegte Bibel, eine weit größere Berühmtheit erlangt hat. Die Sprache Malherdis ist üdrigens nicht die seine lassische, wie sie damals schon sich ausgebildet hatte. Die andere Bibel, am 1. Ottober 20 desselben Jahres aus der Presse R. Jensons herausgegangen (Neudruck v. C. Negroni, Bologna 1882 st., 12 Bde), deruht wesentlich auf der handschristlichen Textüderlieserung der mittelasterlichen Übersehung, nur mit Einschiedung einzelner Teile des Malherdischen Textes. Die weiter zunächst zu nennende Übersehung nimmt ungefähr für Italien die Stelle ein, welche Leseurs Arbeit sur Frankreich, wir meinen die des Florentiners 25 Antonio Bruccioli. Er eisert in seiner Borrede gegen das Bibelverdot und jegliches der Berbreitung des göttlichen Wortes in der Vollssprache bereitetes Hindernis, de-hauptet auch auf den Grundbext zurückgegangen zu sein (NX. 1530 zu Benedig, PJ 1531, Bibel 1532 und seitdem östers). Indessen sin die Rollssprache der Kniehen Ausgen whl sehen im Flor stand, scheint sein Wert wenig Eingang gefunden zu haben und mußte eben im Flor stand, scheint sein Wert wenig Eingang gefunden zu haben und mußte eben im Flor stand, scheint sein Wert wenig Eingang gefunden zu haben und mußte ben im Flor stand, schein Felde und in diesem Lande für ganze Jahrhunderte aus, wenn man nicht auf die sass ausammenhängt. Auch hört mit Bruccioli bereits die latholische Thätigseit auf diesem Felde und in diesem Lande für ganze Jahrhunderte aus, wenn man nicht auf die sass undernant gebliebenen Ausgaben des NX.s von dem Dominisaner Zaccaria (1532) und von Domen. Giglio (1551) Rücksicht nehmen will, welche beide ebenfalls zu Benedig erschienen.

Bon dieser Zeit an siedelt, wie gesagt, die Geschichte der italienischen Bibel sich im Auslande an, zunächst in Genf, wo sich um die Mitte des 16. Jahrhunderts eine Küchtlingsgemeinde bildete, für welche ein ehemaliger Benediktiner von Florenz, Mas- simo Teofilo, das NT. aus dem Griechischen übersette (zuerst Lyon 1551), welches isters, auch mit dem französischen oder lateinisch-erasmischen Texte verbunden, gedruckt worden ist, und an dessen Berbesserung Beza und Nic. des Gallars sich beteiligten. Für das AT. sah man Brucciolis Übersetzung durch, und so erschien 1562 ohne Druckort (in Genf) die erste protestantische Bibel in italienischer Sprache. Ganz außer Gebrauch 25 wurde dieselbe gesetzt durch die 1607 ebenfalls ohne Druckort (Genf) erschienene Bibel von Joh. Diodati von Lucca, der als Professor der hebräischen Sprache, später der Theosogie, in Genf lebte und wirklich eine Arbeit lieserte, welche nach dem damaligen Stande der Wissenschaft hat. Auch hat sie sich die surden werden darf, welche die Reformation hervorzebracht hat. Auch hat sie sich die huch nach zuch die siehen und wird noch jetzt durch Bibelgesellschaften verbreitet. Denn die seitdem in Deutschland gedruckten italienischen Bibeln oder NT. (von Matthias von Erberg 1711, Fol.; von J. Dav. Müller 1743 u. ö.) sind mehr oder weniger treue Wiederscholungen derselben oder doch von ihr sehr abhängig. Selbstständiger ist die Überschung des NT.s von J. Gottlob Glüd (Glüchio) 1743; namentlich aber das von den 568 konvertiten Berlando della Lega und Jac. Phil. Ravizza 1711 zu Erlangen herauszegebene NT., welches letzter sait in der Weise Le Cenes dogmatische Texte abzusegebene NT., welches letztere sait in der Keise Ledier seiner Erinnerung. Sie müsser die nüßen je länger desto mehr einen äußerst beschändten Lesertreis gefunden haben, so

und sind somit, abgesehen von ihrem exegetischen Werte, von verhältnismäßig geringer Wichtigkeit.

Die josephinische Zeit und beren Geist, welche namentlich in Deutschland die Schranken des kirchlichen Herkommens in betreff des volkstümlichen Bibelgebrauchs durchbrochen hatten, übten auch in den Ländern romanischer Junge, die eigentlich sir diesen Andau noch ganz brach lagen, einigen Einsluß aus. Bon dem Erzdischof von Florenz, Anton Martini, erschien zu Turin 1776 eine italienische Bibel, welche seitdem mehrmals gedruckt und revidiert worden ist; da sie den Namen eines katholischen Archensstungs mehrmals gedruckt und aus der Bulgata gestossen seinschlichen Archensstürften an der Stirne trug und aus der Bulgata gestossen seinschlichen Archensstürften an der Stirne trug und aus der Bulgata gestossen seinschlichen Krückenzusch auch der Auftlärung, allerdings mit geringeren Hindernissen zu lämpsen, als jede protestantische, und deswegen hat sich die Londoner Bibelgeselsschlichen angenommen und dieselbe sein 1813 (NL) und 1821 (Bibel) öster wieder gedruckt und in Massen und kalsen eingeschtet. Aus der jüngsten Zeitgeschichte ist wohl jedem unserer Leser bekannt, daß an dieselbe und an die damit verdundene englische Missionsthätigseit sich religiöse Bewegungen geknüpst haben, deren Bedeutung weniger nach einzelnen Aussehn erregenden Aussehn das in der jüngsten Ergebnissen werden muß, sodaß dem jezigen Geschlechte noch tein Urteil darüber zusteht. Wir konnen damit die Rotz in Verligdast verschiedene Bibelteile, einerseits für die seit 1532 wirklich zum Protestantismus überzgetretenen Baldenser in den italienischen Auch und Bermittlung derselben Gesellschaft verschiedene Bibelteile, einerseits für die seit 1532 wirklich zum Protestantismus überzgetretenen Waldenser in den italienischen Aussenschlassen der Kanstinischen Sieden dem richtigen Grundsase, das wenn die Bibel wirken soll is der Sprache des Volken Solles reden müße, wobei freilich die Frage, ob sie dies könne, der Eschlassen der Welfallung des auswisselben mit ungeseueren Bestall ausgelegt worden. Ih das wohles dem Jeichen der Jeit zu der Betrachten?

Auch in Spanien war einmal im Mittelalter eine Zeit, wo der Trieb nachs ochristicher Erkenntnis die erstem Anolpen eines vollstümlichen Bibelstudiums hervor-lodte, denen leider noch viel weniger Blüte und Frucht vordehalten war, als selbst iwdem dem leichtstinnigen Italien. Aber auch hier sind die Anfänge lange Zeit in tiefeese Duntel gehüllt geblieben und klangen wie verschollene Sagen. Doch ist auch hiemschapen bleibt, ist uns zum Teil nicht mehr ganz undelannt. Hier is wischen datalonischen und dem lastilanischen Kultur- und Sprachgebiete zu unterscheiden. Ka-atalonischen und dem lastilanischen Kultur- und Sprachgebiete zu unterscheiden. Ka-atalonischen und dem kassen der verwechselt worden sind. Doch ist der Charakter der provenzalischen Litteratur ein von dem provenzalischen Geiste wesentlich verscheiden. Der provenzalische Geist ist ein durchaus schöpferischer, während die katalonische Eitteratur deinahe gänzlich Geist ist ein durchaus schöpferischer, während die katalonische Eitteratur deinahe gänzlich Geist ist ehn durchaus schöpferischer, während die kotzeich Geitsteratur deinahe gänzlich Geist ist ehn durchaus schöpferischer, während die katalonische Eitteratur deinahe gänzlich Geist ist ehn durchaus schöpferischer, Während die kotzeich des Brovence und für Italien, die Pariser Autionalbibliothet, zum Teil aus dem Nachsassen des berühmten sübfranzösischen Gelehrten Keirese, manches wertvolle vorzuseigen). Dah des berühmten sübfranzösischen Beathern Rachsassen der Auchsassen der Schöpferischen Schöpferischen Schöpferischen Palmenüberschung bekannt ist, an der Überschung der ganzen bl. Schrift gearbeitet habe, lann nicht bewiesen werden. Aber solgende Ergebnisse die einer latalonischen Palmenüberschung geschant ist, an der Überschung der Schöpferischen Schöpferinschen Schöpferinschen Schöpferischen Schöpferischen Schöpferische

Auch in der Periode der Incunabeln gelangen wir hier nicht zu klarem Wissen. Die Bibliographen verzeichnen zwar eine 1478 zu Balencia in limosinischer (d. h. va-lenzianisch-tatalonischer) Mundart gedruckte Bibel, und nennen sogar den Verfasser, einen Rarthäuser Bonif. Ferrer, allein es scheint auf keiner europäischen Bibliothek ein Exemplar bavon zu existieren, in Spanien selbst haben sich nur wenige kummerliche Reste berhalten (s. Billanueva, a. a. D.).

Grundverschieden ist der Charakter der kastilianischen Bibelübersetzungen. Bon

den Anfängen der Bibelübersetzung in Kastilien weiß man noch so viel wie nichts, denn die diesbezüglichen Solf-Schätze Spaniens sind noch nicht wissenschaftlich untersucht worden. Berichiedene Konige vom 13. Jahrhundert an, unter benen ein Alphons von 10 Raftilien und ein Johann von Leon genannt werden, sollen für ihre Landesteile und deren Mundarten derlei Arbeiten begehrt oder gefördert haben. Welcher Art diese aber gewesen sein mögen, davon wissen uns auch die spanischen Geschichtscher wenig zu fagen, und Theologen, bei welchen man sich darüber Rats erholen könnte, giebt es ohnes hin nicht dort. Dagegen steht fest, daß im späteren Mittelalter, im Reiche Kastiliens, die 16 hl. Schrift des AT.s, sei es von getauften oder ungetauften Juden, sei es direkt aus dem Urtexte oder in der Form einer sorgfältigen Korrektur, mehrmals aus dem Hebräischen übersett worden ist. So gebührt Kastilien, unter allen driftlichen Staaten, allein bas Lob einer verhältnismäßig weitgehenden religiösen Toleranz und wissenschaftlicher Be-mühung um das richtige Berständnis der hl. Schrift. Als ein rührendes Beispiel sol- 20 cher gemeinfamer Arbeit judischer und christlicher Gelehrten auf Amegung eines großen Airdenfürsten, ist die prächtige Albe-Hol, in Madrid anzuführen. D. Luis von Guz-man, Großmeister des Ordens von Aglatrava, beauftragte 1422 den gelehrten Rabbi Wose Arragel aus Maqueda mit der Übersetzung und Glossierung der hl. Schrift, unter Mitwirtung und Aussicht des Toletaner Franziskanerkustos Arias de Enzinas und an-berer geistlicher Herren. Der höchst interessante Brieswechsel zwischen dem Großmeister, dem Franzistaner und Raby Mose amigo, welcher am Anfang der Hof. zu lesen ist, gereicht allen daran Beteiligten zu großer Ehre. Gleichwie in einigen Soff. ber älteren fpanischen Ubersetzungen aus dem Sebräischen, sind hier die biblischen Bucher meistens nach der Reihenfolge des hebräischen Kanons geordnet (über die jetzt verlorene, auf 80 Befehl des Großmeisters des Johanniterordens J.-F. de Heredia kopierte Ho, der Bibel en vulgar, J. C. Douais, Bull. crit., 1886 S. 10).

Aus dem Mittelalter heraus führt uns die Geschichte sofort über die Grenzen Spaniens zu Männern, welche den neuen Ideen zugänglich waren, und zu Werten, welche denselben Eingang verschaffen sollten. Dahin gehören das NT. von Franz de SEnzinas (Organder, Antwerpen 1543), das von Juan Perez (Venedig — d. i. Genf — 1556), die Bibel von Cassovo de Reina (ohne Drudort, Basel 1569) und die neue Rezension der letzteren von Cypr. de Balera (Amsterd. 1602). Sie gehen sämtlich mit ungleichem Geschicke auf den Grundtext zurück, wobei natürlich besonders im AT. viel mit fremdem Kalbe gepflügt werden mußte. Alle diese Werte haben wohl selten oder 40 diese Meete haben wohl selten oder 40 der Meete haben wohl selten der 40 nie den Weg in ihre rechte Beimat gefunden und sind daher ohne große Bedeutung für die Rirchengeschichte. Gie dienten zunächst mehr einer Hoffnung als einem Bedurfnisse, und jene ging nicht in Erfüllung. Auf die von spanischen Juden gesertigten Übersetzungen des ganzen ALs. oder einzelner Teile desselben wollen wir hier nur im Borsbeigeben ausmerkam machen. Sie erschienen von verschiedenen Versasser im 16. und 45 17. Jahrh. sämtlich außerhalb Spaniens (zu Ferrara, Amsterdam, in der Aurkei), zum Teil das Spanische mit hebrässcher Schrift gedruckt, und gehören in die reiche Reihe der für die Synagoge berechneten Werte, welche einst mit den LXX begonnen hatte. Die berühmte, in Ferrara 1553 von Juden und Christen in 2 Zwillingsausgaben gebruckte spanische Bibel scheint großenteils auf den mittelatterlichen Übersetzungen zu so beruhen. Werkwürdig ist, daß während die von Hier. de Bargas unterzeichneten Exemplare Es 7, 14 übersehen: he la virgen concsbien, der Jude Abr. Usque das Wort

la alma im spanischen Texte unübersetzt läßt.

Erst zu Ende des vorigen Jahrhunderts, wosern unsere leicht entschuldbare Unstenntnis nichts Alteres vergessen ließ, hat endlich Spanien selbst durch einen tatholischen 55 Geistlichen, Phil. Scio de S. Miguel, ein Bibelwert erhalten, welches gleich nach großem Bahstade angelegt war, lateinischer und spanischer Text nebst Kommentar, Balencia 1790, in 10 Teilen. Die hier gegebene Übersehung ist nun seit 1828 von der Londoner Bibelgeselsschaft wieder gebruckt worden, und dient nun, wie die Martinische in Italian der westelnstischen Rrangagnda. Er mus die bieler Gelegenseit an das 60 in Italien, der protestantischen Propaganda. Es muß bei dieser Gelegenheit an das 60

bekannte, soviel ich weiß auch ins Deutsche übersetzte Wert des thätigen Agenten der britischen Bibelgesellschaft J. Borrow (Bible in Spain 1843) erinnert werden, welches durch seinen anziehenden Inhalt wie wenige geeignet ist, die hohe Bedeutung der Bibelübersetzungen und ihrer Schicksale für nationale Kulturgeschichte in ein helles Licht zu sehen und den Beweis dasur zu liesern, wie eng und ungenügend der Kreis der geschichtlich-litterarischen Thatsachen ist, auf welchen sich unsere herkömmlichen sog. "Einleitungen" zu beschränten pflegen.

Auch für Spanien hat der britische Eiser bereits einen Anfang mit den Bollsdialekten gemacht. Wenigstens liegt mir ein NA. in katalonischer Mundart vor, welches 10 1830 in London gedruckt ist (sibers. v. J.-M. Prat). Bon Bibeldrucken in discapischer Mundart rede ich nicht, da diese bekanntlich keine romanische, sondern eine baskische ist,

wie schon der Name bezeugt.

Sehr wenig ist von portugiesischen Übersetungen zu sagen. Die Geschichte berselben beginnt, soviel mir bekannt, erst im 18. Jahrhundert mit dem NX. eines ehe15 maligen tatholischen Geistlichen Jo. Ferreira d'Almeida, welcher später in Batavia lebte
und, wie es scheint, dort seine Arbeit auch auf das AX. ausgedehnt hat. Das NX.
erschien zu Amsterdam 1681, Pentateuch und historische Bücher 1719 und später zu
Tranquebar, wo sich die dänischen Missionen der Sache annahmen, die sie später auch
fortsetzen. Auch die sonst als Bidelübersetzer in ostindischen Sprachen genannten Deutschen, Barth. Ziegendalg, Johann Ernst Grundler und Benjamin Schulze beteiligten
sich dei der Arbeit, welche sonnt wesentlich für die portugiesische Diaspora in jenen entfernten Ländern, nicht zunächst für deren europäische Heimat destimmt war. In letztere
erschien erst 1778 zu Lissaden eine Bibel von Anton Pereira de Figueiredo, deren sich,
wahrscheinlich ebenfalls aus Mangel einheimischer Pflege, die Londoner Bibelgesellschaft
25 angenommen hat. Die Zeit muß lehren, ob diese ausländischen Bemühungen ein sühlbares Ergebnis erzielen und ob sich dem Boden sübeuropäischer Gesittung so rasch, als
man es wünscht und weissagt, die immerhin ziemlich exotische Pflanze aktlimatisieren
werde.

Bir schließen mit einigen turzen Notizen über beschränktere Sprachgebiete romani-30 scher Junge. Bor allen ist hier Graubündten zu erwähnen, in welches Land die Reformation schon frühe eindrang und mit ihr die Bollsbibel. Bon 1560 herab bis auf unsere Tage sind Bibeldrude in den Mundarten des oberen und unteren Engadin häufig gewesen, namentlich zu Chur, und es knüpfen sich an das Wert die Ramenwieler rhätischer Prediger, Jak. Bifrun im 16. Jahrh., Joh. Gritti, Luk. Gabriel, Joh. Pitschen Salutz, Jak. Luki. Bulpi und Jak. Dorta a Vulpera im 17., Janet Mennstund Otto Carisch im 19. (). F. Rausch, Gesch. d. Lit. des Rhäto-Roman. Bolkes, Frank. 1870). Die älteren Exx. sind selten geworden auf dem Vüchermarkt und erzielers hohe Preise. Bekanntlich hat sich gerade an den Dialekt dieses winterlichen Winkels der Erde der Prome romanisch im anothen Sinna anachesiat. ber Erde der Rame romanisch im engsten Sinne angeheftet. Sier handelt es sich in-40 dessen immer noch um ein von seinen Nachbarn ringsum getrenntes Bollstum, und seine Sprache, wenn auch von geringerer Berbreitung, darf als ein besonderer Zweig der Familie gelten. Anders verhält es sich mit den gablreichen provinziellen Dialetten, welche, 3. B. in Frantreich, neben der Schriftsprache im Munde des niederen Bolles sich erhalten haben und oft allein am häuslichen Serde verstanden werden. Auch auf 45 fie ist bereits von Freunden der biblischen Boltserziehung mehrfach Rudficht genommen us sie ist bereits von Freunden der biblischen Volkserziehung mehrsach Rückicht genommen worden und dürste vielleicht künftig noch mehr werden, da diese patois zum Teil sehr zäher Natur sind und der höhere Volksunterricht sie nicht so leicht verdrängen wird. So liegen mir z. B. die Psalmen und andere liturgische Stüde nach der Ordnung des Breviers in provenzalischer Sprache (Aix 1702) vor, ferner ein Evangelium Johannis so im Dialett von Toulouse (1820), das Buch Ruth in der Mundart der Auwergne (1831), eine biblische Geschichte im alten bearnischen Dialett (1876) u. s. Wie unendlich weit das Feld für solche Arbeit in philologischer Hinschlich sein sonnte, wie wenig aber zugleich die Grenzen des Zwecknäßigen und die Regeln der Wethode bereits seit der stülden zwei in diesem Jahrhundert erschienene Werke zeigen, Stalders Landessprachen der Schweiz, 1819, und Coquebert de Montbret, Melanges sur des patois de France. 1831. morin die Karabel nom persorenen Sohn in allen ärtlichen patois de France, 1831, worin die Parabel vom verlorenen Sohn in allen örtlichen Mundarten, und zwar, nach richtigem Gefühle, nicht in allzu stlavischer Buchstäblichteit abgedruckt ist. Im ersteren Werte tommen 15 frangosische Ubersehungen derselben und 8 italienische vor; im letzteren außer 68 auf französischem Boden erwachsenen, 4 aus 60 Belgien, 10 aus ber westlichen Schweiz, und 2 rhatische. In den französischen Bibliotheten liegt noch manches wertvolle dieser Art, 1807 auf amtlichen Besehl gesammelt. Ja, für Südwest-Frankreich allein hat man neulich die Unmasse von 4444 Übersetzungen derselben Parabel in der Bolksprache zusammengebracht (s. P. Meyer, Romania, 1895, S. 483 und 531). Solche Sammlungen sind nicht ausschließlich für den Philologen von Bedeutung, da sie auch für das Studium des Bolksgeistes ein reiches Material barbieten. Und dies ist auch der Grund, warum an der Geschächte der Bibelübersetzungen in der Bolksprache ein so reges Interesse haftet.

G. Reuß + (S. Berger).

### 20. Samaritanifde Bentateudüberfegung.

Richt zu verwechseln mit dem he bräischen in samaritanischer Schrift überlieferten Pentateuch, noch mit der ara bischen später von den Samaritanern gebrauchten Übersetzung des Pentateuchs ist die Übersetzung desselben in den samaritanischen Dialett, die sama=45 ritanische Pentateuchversion oder das samaritanischen Dialett, die sama=45 ritanische Pentateuchversion oder das samaritanischen Dialett, die sama=45 ritanische Pentateuchversion oder das samaritanischen Angle Largum. Alle drei sind vereinigt in der berühmten barberinischen Triglotte vom Jahre 1227 (Faksimile von Bianchini hinter dem Evangeliarium quadruplex, neuestens verkleinert in F. G. Lenyon, Our Bible 1896 Plate V). Das Targum wurde erstmals gedruckt aus einer Holl, vom Jahr 1514 in der Pariser Polyglotte 1645, darnach 1657 in der Londoner 50 mit einzelnen Berbesserungen und Berichtigungen durch Edm. Castle; siehe in Bd VI desen Animadversiones Samaritanae und sein Lexicon Heptaglotton. 1873—75 hat A. Brüll diesen Text in hebr. Quadrasschrift mit Berbesserungen wiederholt. 1872 desem Holl diesen Pentateuchs! als dessen kequemite Ausgabe dieses Targums (nicht des hebräischen Pentateuchs! als dessen bequemite Ausgabe sie bei Cornill, Einl. 3.4 55 (S. 328 angeführt ist), die C. Bollers dies 1891 zu Ende führte (das Titelblatt der 2. Lieferung trägt die Jahreszahl 1882, ist aber schon 1873 gedruckt! s. Idm be 1893,

**6. 626)**.

Mit ungenügenden Kenntnissen und Materialien hat M. Seidenheim im ersten Leil seiner Bibliothoca Samaritana die samarit. Pentateuchversion zu veröffentlichen 60 begonnen, aber nicht über die Genesis hinausgeführt. Dagegen sind die Petersburger von Kutt veröffentlichten Fragmente wertvoll. Über die sprachlichen Eigentümlichkeiten, den Charatter dieser Übersetzung und die bisherigen Ausgaben ist hier auf Rohn zu verweisen

Die Entscheidung über das Alter diese Targums hängt von der Frage ab, ob und wie das in den hexaplarischen Scholien gegen 50 mal zitierte Samagerrezor mit dems selben zusammenhängt. Zu den von Field gesammelten Stellen ist Le 15, 8, Dt 8, 22, 34, 1—3 nachzutragen. Daß to Samagerrezor unser Targum zitiere, war die Ansückschon von Castle, ähnlich von Field, neuestens von Kohn, nur daß dieser die Ansührungen (s. 3dmc 47, 650) nicht direkt aus dem samaritanischen Targum, sondern aus einer vollständigen in Agypten gemachten griechischen Übersehung desselben entnommen glaubt. Wach der Unterschrift des Syr.-Hexaplaris zum Exodus hat vielleicht Eusedius, nicht schon Origenes die Bergleichung des hebräschen Pentateuchs (der Juden) mit dem "Hebräer der Samaritaner" vorgenommen; s. die Stellen am Nand von Lagardes Bibliotheca Syriaca. Jedenfalls gewinnt dadurch diese Übersehung viel größere Bedeutung, als man ihr disher zuzuschreiben pflegte. Bgl. auch noch Lagrange= de Bogüe, nouvelle inscription samaritaine d'Amwas (Revue diblique V, 3. 1896. 433), wo die inscription samaritaine d'Amwas (Revue diblique V, 3. 1896. 433), wo die Gutturale und die einstige größere Berbreitung der Samaritaner inschriftlich bestätigt. Ex 12, 23 die samaritanische Cu. galisäische) Bernachlässigung der Gutturale und die einstige größere Berbreitung der Samaritaner inschriftlich bestätigt.

# 21. Standinavifche Bibelüberfegungen.

Duellen: Christian Molbech, Bidrag til en Historie og Sprogskildring af de danske Bibeloversättelser, Kopenhagen 1840; Engelstoft, Om Udgaverne af de danske Bibeloversättelser etc., Nyt theologisk Tidskrift 1856; Bidrag til vor Bibeloversättel ses Historie af J. Belsheim, Luthersk Ugeskrift 1879, Rr. 17—19; Veiledning i Bibe lens Historie von bemselben, Christiania 1880; B. Wiselgren, Svenska Kyrkans skön Literatur; A. E. Rnös's Schriften, I, 2, Upsala 1844; Bibelens Historia, Orebro 1864 Nordisk Familjebok, Artisel Bibelöversätning und Bibelcommission; Salmonsenstore illustrerede Conversationslexicon for Norden. Artisel Bibeloversättelser.

A. Die Zeit vor der Reformation. Für nicht standinavische Leser ohnerentnis der alten standinavischen Litteraturen vor allem eine sprachliche Bemerkungs. Im 10. Jahrhundert und länger zurück, als man in den standinavischen Ländern keinere so andere Schrift hatte, als die Runen, läßt sich zwischen den in Dänemark, Schweden und Rorwegen herrschenden Sprachformen nicht unterscheiden. Aber von der Zeit an, als man — nicht lange nach der Einführung des Christentums in diesen Ländern — die lateinische Buchstabenschrift annahm und Bücher zu schreiben ansting, zeigt sich alsbald in den daselbst versatzen Schriften ein nicht unwesentlicher Unterschied in der so Sprache. — Norwegen mit seinem Koloniallande Island besom nach und nach eine reiche Nationallitteratur, vornehmlich an historischen Schriften (Snorre Sturlesons Heimskringla u. a.), wogegen in den beiden anderen Ländern die Rationallittenturen lange Zeit ziemlich unbedeutend blieben, indem hier die meisten Schriften, in Dänemart sogar bedeutende historische Schriften (z. B. das Wert des Saxo Grammatieus) lateinisch abgesatzt wurden. Die alknorwegisch-isländische Litteratur alknordisch zu nennen, wie man in Dänemart und, den Dänen solgend, zum Teil auch anderwärts gethan, ist daher irreführend. Es sind von den Dänen und Schweden niemals Bücher in dieser Sprachsorm geschrieben worden. Auch werden durch diese Bezeichnung die allschwedische und altdänische Litteratur, die mit gleichem Rechte alknordisch genannt werden lönnen, ausgeschlossen. Wir reden also hier in Übereinstimmung mit den historischen Berhältnissen von Altnorwegisch-Isländischen, Altschwedischen und Altdänischem. Hier werden das erste nach dem Hauptlande Norwegen alknorwegisch, ungeachtet das meiste im Rebenlande Island geschrieben wurde.

Da Norwegen nebst Island am frühesten eine Nationallitteratur erhielt, war es natürlich, daß man daselbst auch zuerst den Ansang zu einer Bibelübersetzung machte. Es giebt eine hierhergehörige größere Schrift Stjorn (Leitung, Haushaltung, nämlich Gottes). Dieses Buch beginnt mit dem ersten Buch Moses und reicht die zum zweiten Buch der Könige. Doch ist es seinem größten Teile nach nicht eine eigentliche Bibelübersetung, sondern vielmehr eine Paraphrase der historischen Bücher des AT.s nach der Bulgata mit vielen eingeschobenen erläuternden Bemertungen aus den Schriften mehrerer Verfassen, 3. B. Josephus' und Augustins, und insbesondere aus der Historiasscholastica des Petrus Comestor († 1198) und dem Speculum historiale des Binsentius von Beauvais († 1264). Stjorn besteht in der Gestalt, in welcher die Schrift

zegenwärtig in Ropenhagener Handschriften aufbewahrt wird, aus drei Bestandteilen: l. aus einer paraphrastisch erweiterten Zusammenstellung, die mit 1 Mos beginnt und nit 2 Mos 18 schließt, 2. aus 2 Mos Rap. 19 bis 5 Mos R. 34, einem Abschnitt, er sich allein in der vollständigen Sandschrift findet und eine Übersetzung des angeebenen Teils des Pentateuchs ist, doch in etwas abgekurzter Gestalt, indem die Wieder- 5 ebenen Leils des Pentateuchs ift, doch in etwas adgefürzter Gestalt, indem die Wieders olungen weggelassen sind (ein Blatt auf der Bibliothef zu Stockholm enthält 2 Mos , 24—7, 15); 3. einer paraphrastischen Darstellung des Inhalts von Jos K. 1 dis Rg K. 25. Der zweite Abschnitt muß der Rest einer älteren Bibelübersetzung nach der Vulgata sein, vermutlich aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. In einer Borrede zum Berte erhalten wir die Nachricht, daß es von König Haason V. Magnusson (1299 10 is 1319) veranstaltet worden ist. Nach einer Notiz in einer der Handschriften hat er Priester Brand Jonson (später, 1263, Bischof von Hole auf Island, † 1264) die Ibersetzung besorgt. Ist diese Rotiz richtig, so hat Brand vielleicht den mittelsten und ttesten Bestandteil spätestens unter dem König Magnus Haasonson (1263—1280) übersetzt. Stiorn ist von C. R Unger Krosessor an der Universität zu Christionia beraus. etst. Stjorn ist von C. R. Unger, Professor an der Universität zu Christiania, heraus- 15 jegeben worden (1862).

In der altnorwegischen Litteratur giebt es viele Homilien, Beiligenlegenden, aporuphische Acta apostolorum (Postulasögur) und ähnliches. Hier finden sich viele Bibelcitate. Diese hat der Unterzeichnete zusammengestellt und sie 1884 unter dem Ittel: Af Bibelen i Norge og paa Island i Middelalderen herausgegeben.

Die älteste Spur von etwas aus der Bibel auf Altschwedisch Übersetztem findet Die älteste Spur von etwas aus der Bibel auf Altschwedisch Ubersetztem findet ich in den Offenbarungen der heiligen Birgitta in einer Lebensbeschreibung derselben, owie in einer ähnlichen Beschreibung ihres Lebens in lateinischen Versen. In beiden st dawon die Rede, daß sie sich die Bibel auf Schwedisch habe schreiben lassen. In beiden seitig (um 1340) wird im Testament des Königs Magnus Smet eine große Bibel in 25 chwedischer Sprache erwähnt. Wan nimmt mit Recht an, daß dies dieselbe Bibel gesvesen sein, welche Birgitta ihrem Verwandten, dem König, verehrt hatte, glaubt jedoch, is sei keine vollständige Bibel gewesen, sondern nur eine von Birgittas Beichtvater Ragister Matthias in Linksping († 1350) versatzt Auslegung der süch Bücher Mosis. Diese Auslegung existiert noch in zwei Handschriften, einer zu Kopenhagen und einer 30 un Stockholm, und gilt für eine von Matthias selbst herrührende Übersetzung des Anzweises arkeren versoren gegangenen Merses des er lateinisch aberfakt hatte und angs eines größeren verloren gegangenen Werkes, das er lateinisch abgefaßt hatte, und das Erklärungen zur ganzen Bibel enthielt. Später wurde das Buch Josua und das Buch der Richter von Rils Ragnoaldson übersett, der 1476 in das Badstenakloster eintrat, 1501 Consessor generalis wurde und 1514 starb. Die Bücher Judith, Esther, 35 Ruth und der Makkader wurden von Jöns Budde in Nädendalskloster nicht weit von Abo in Finland 1484 übersetzt. Auch die Offenbarung Johannis bestigen wir in einer wischen 1470 und 1520 verfaßten Übersetzung. Alle diese biblischen Arbeiten folgten ver Bulgata. Sie sind unter dem Titel: Svenska Medeltidens Bibelarbeten (die Bibelarbeiten des schwedischen Mittelalters), Stockholm 1848—1855, vom Oberbiblio- 40 helar G. E. Klemming daselbst herausgegeben. Schwedische Übersetzungen anderer iblischer Bücher aus dieser Zeit kennen wir nicht. Dagegen finden sich Bruchstücke nehrerer biblischer Bücher, insbesondere der Evangelien, in verschiedenen Homilien.

Bon Bibelübersetzungen auf Altdanisch weiß man noch weniger. Hvidtfeldt († 1609) erichtet in seiner "Danmarks Krönike", daß sich an vielen Orten in den Klöstern 45 lbersetzungen des A.S., insbesondere der Psalmen und Propheten, gefunden. Eine olche Übersetzung, enthaltend die zwölf ersten Bücher des ALs nach der Bulgata, indet sich in einer Sandschrift, die den Birgittinermonchen in Mariager Kloster in Jusand und der Zeit zwischen 1450 und 1480 beigelegt wird. Bon dieser sind die acht rften Bücher von Prof. Chriftian Molbech, Kopenhagen 1828, herausgegeben. Bon 50 en Pfalmen finden sich Übersetzungen in mehreren Sandschriften ungefähr aus derelben Zeit. Aus diesen sind gedruckt Ps 6, 31, 60, 69 (außerdem auch 1 Sam. 17) n C. I. Brandts Gamle danske Läsebog, Ropenhagen 1857. Auch auf Altdänisch inden sich Bruchstüde verschiedener biblischer Bücher und Homilien.

B. Rach der Reformation. Auch hier wird es das Richtigste sein, mit einer 55 rachlichen Bemerkung zu beginnen. In der Zeit, da die standinavischen Reiche mitinander vereinigt waren (1397—1523, doch mit einigen Unterbrechungen in betreff Schwedens), gehörte das Fürstenhaus zunächst Dänemark n. Sowohl deshalb, als ein es den größeren europäischen Rutturländern am Rächsten lag, besah Dänemark im Arthen erden en Rächsten einer Reserven en Reichen er den eine Reichen er den Rächsten erden er den ine Art Hegemonie über die beiben anderen Länder. Die dänische Sprache war da 60

nahe daran, die beiden anderen standinavischen Sprachen als Schriftsprache zu verdrängen. Dies glüdte in Norwegen, das mit Dänemart dis 1814 vereinigt blieb, so daß sich die altnorwegische Sprache allein auf Island als Schriftsprache erhielt. Dänemart und Norwegen betamen dagegen eine gemeinsame Schriftsprache, das Dänische, und haben sie wesentlich noch jetzt. Wenn man in Norwegen diese Sprache norwegisch genannt bat, so ist das nicht ganz richtig. Schweden dagegen entwicklte, nachdem es sich endlich im Jahre 1523 von den beiden anderen Ländern losgerissen hatte, aus seiner eigenen alten Sprache das jetzte Schwedisch.

Danemark (mit Norwegen) und Schweden bekamen in der Reformationszeit beisonahe gleichzeitig eigentliche und vollständige Bibelübersetzungen, und zwar ging der Anstroß zu denselben von ihren Königen aus. Da die Bibel zuerst auf Danisch übersetzt wurde, wollen wir zuerst die dänischen Bibelübersetzungen besprechen, um sodann von

ben isländischen und hierauf von den schwedischen zu reden.

Christian II. hatte schon 1520 Schritte zur Einführung der Reformation in seinen Ländern gethan, indem er zuerst den Deutschen Reinhardt und nachher den bekannten A. B. Carlstadt berief. Als er später, allgemein verhaßt geworden, nach den Riederlanden flüchten mußte und hier seine Reiche mit fremder Hise wiedergewinnen zu können dachte, wollte er zu künftiger Einführung der Reformation in denselben die Bibel übersetz erhalten. Der Mann, den er sich zu dieser Arbeit ausersah, und der seise läbersetz erhalten. Der Mann, den er sich zu dieser Arbeit ausersah, und der früher in Wittelsen. Der gehört hatte, nun dem König in die Verdannung gefolgt war und 1532 in Hardervijk in Geldern starb. An dieser Bibelübersetzung nahmen auch Povel Rempe, Christian Vinter und Henrik seil. Der König versuchte auch selbst das AI. zu übersetzen und sah zum wenigsten mehrere Stücke des KI.s, so darunter das Evangelium Johannis, durch. Das KI., übersetzt von Hans Misseln, sam in Leipzig (vti Lijdss i landt til Mijssen) im August 1524 heraus (auf dem Titel des zweiten Teils steht 1523). Die Vorrede von Hans Misselsen ist datiert Christian II. hatte schon 1520 Schritte zur Einführung der Reformation in seinen Titel des zweiten Teils steht 1523). Die Borrede von Hans Mittelsen ist datiert = Antwerpen (Andorp). Dem Titel zufolge ist die Bibelübersesung aus dem Lateinischen. Dies ist doch nur noch bei der Ubersetjung ber historischen Bucher der Fall, die nach ber 20 des Erasmus (nicht nach der Bulgata) gemacht ist. Die Briefe und die Offenbarung sind zunächst aus Luthers Übersetzung geflossen. Die Übersetzungsarbeit muß schon-bevor der König mit Sans Mittelsen und mehreren anderen Danemart verließ (imm April 1523), begonnen haben. Diese erste banische Übersetzung des RIs wurde nicht wohl aufgenommen. Die Sprache war holperig und schwer verständlich und wurde softensburgdänisch (eine Mischung von Dänischem und Plattdeutschem) genannt. Hiezustamen noch scharfe Ausfälle gegen König Friedrich I. in der Borrede. — Die erste Übersetzung der Psalmen erschien 1528 in Rostock, besorgt von Frans Wormordsen, Lettor in Malmö, einem Holländer. Sie war nach dem hebräsischen Original, fünslateinischen und zwei deutschen Übersetzungen (die eine Luthers) gemacht. Auch diese Wieden Ubersetzungen (die eine Luthers) gemacht. Auch diese Wieden Ubersetzungen (die eine Luthers) gemacht. 40 Übersetzung war, namentlich in sprachlicher Hinsicht, wenig begnügend. Mittelsens und Wormordsens Übersetzungen wurden bald durch die Arbeiten eines Mannes abgelöst, der eine ähnliche Bedeutung für die dänische Litteratur hat, wie Luther für die deutsche, nämlich Christen Pedersens (geb. 1480, † 1554), der ebenfalls mit Christian II. ins Exil gegangen war. Nachdem dieser Mann früher (vor 1515) mehrere tatholische 45 Schriften herausgegeben und die Editio princeps der Historia danica des Saxo 45 Schriften herausgegeben und die Editio princeps der Historia danica des Saxo grammaticus besort hatte, gab er, nachdem er für die Reformation gewonnen worden war, 1529 eine Übersehung des NX.s heraus (gedruckt zu Antwerpen, Andorp) mit einer Vorrede, in der er seinen früheren Irrtum beklagt und sein evangelisches Bekenntnis ablegt. Er folgte zwar zunächst der Bulgata, aber doch auch "den allerbesten und vorzüglichsten seit existierenden Kirchenmännern" (Klerke), natürlich Erasmus und Luther, die er doch vorsichtigerweise nicht nennt. Bon seiner Übersehung erschien schon 1531 eine neue und verbesserte Auflage (ebenfalls zu Antwerpen). In demselben Jahre gab er auch eine neue Übersehung der Psalmen heraus. Der dänische Reformator Hans Tausen († 1561 als Bischof von Ribe, Ripen) übersehte die fünf Bücher Moss Buch der Richter (Ropenhagen 1537) nach Luthers Übersehung, und P. Tidemand das Buch der Richter (Ropenhagen 1539), das Buch der Weisheit und das Buch Sirachs (Magdeburg 1541). Erst 1550 erschien die ganze Ribel auf Dänisch. Rach dem Res (Magdeburg 1541). Erst 1550 erschien die ganze Bibel auf Danisch. Rach dem Befehle Christians III. sollte Luthers deutscher Übersetzung so genau gefolgt werden, als es die danische Sprache nur immer erlaubte. Das wichtigste bei dieser ganzen Arbeit 60 wurde dem alten Christen Bedersen überlassen. Doch wurde das Wert von den Projessoren Christian Morsing, J. Macalpin (Macadäus), A. Anoppert, B. Plade (Pallabus), D. Chyrjostomus (Gyldenmund) und Niels Hemmingten revidiert. Gebruckt wurde biese Vibel in Kopenhögen von Ludwig Diet aus Nosioci. Ein neuer Abbruck mit einigen wenigen Beränderungen erschien 1589. Erst unter Christian IV. dachte man daran, eine Bibelübersehung nach den Grundterten zu stande zu bringen. Sie sowrde von dem Bischof Hans Kovelsen Resen († 1638) beforgt. Das N.I. erschien 1605 und die gange Videl soor. Als libersehung nach den Grundterten ein Fortschirtt, war diese Videl in sprachlicher Historie ein Kucksteit. Die ältere Videl vom Jahre 1550 suhr fort, deim Bolle in Gunit zu stehen und wurde daher 1633 mit einigen Beränderungen von Resen unter dem Namen der Videl Christians IV. wieder ab 10 gedruckt. Auch später erschien sie noch einigemale. Was die Übersehung nach den Grundtexten von 1607 detriss, so wurde sie später vom Vissor hohr zu den den Grundtexten von 1607 betrisst, so wurde sie später vom Vissor hohr die schaften und Rosen ist unter Zage gebraucht worden. Um die Zeit des Reformationsjubels auf unsere Tage gebraucht worden. Um die Zeit des Reformationsjubels is saft unser Testamenten zu besorgen. Dieses Rollegium betrachtete sich von Wieden auch in anderen Dingen vor. Das Waisenhapen und Wertagen won Bibeln und Neuen Testamenten zu besorgen. Dieses Rollegium betrachtete sich von Michael erschieder in Bezug auf Videstenisconsteu und nach als släden nach in Ropenhagen erstellt 1727 das Privilegium, Pibeln sür Dänemart und Kormegen brucken zu sassen der Seit diese Zeit Kür Rorwegen siel sedoch dieses Privilegium seit der Trennung von Dänemart (1814). Bon dieser Zeit an ging man auch in beiden Reichen in Bezug auf Videstenischen erschien von Erschlessen erschien von Einstropft C. Rothe und den Chamaligen Pasitor I. B. Münster revidiert (1819). Rach metzen des Rozzschwerten erschien ein Kroszschaften von A. B. Wicher Alles in Aber

In Norwegen sind von 1814 an drei Revisionen des neutestl. Teils der seit 1647 gedräuchlichen Bibelübersehung vorgenommen worden, von denen die 1830 von Prof. Herdieden Bibelübersehung vorgenommen worden, von denen die 1830 von Prof. Herdieden Bibelübersehung von Prof. Herdieden ist. Außerdem begann hier 1842 die 40 Ausarbeitung einer neuen Übersehung der kanon. und apotryph Bücher des AT.s, desorgt von Adjunkt Thistedahl und den Professoren Raurin, Holmboe, Caspari und Nissen. Bon 1857—1869 erschieden die neue Übersehung in einer Reihe Prodehesten. Später ind diese Prodeheste einer Schlukrevisson unterworfen worden, an welcher die Prosessoren Nissen, Dietrichson, Caspari und Johnson beteiligt gewesen sind. Diese Schlukses AT.s, von F. W. Bugge, Bischof in Christiania, wurde die endliche Revision von ihm und den Professoren Caspari und Johnson angesangen. Nach ihrem Tode (1892 und 1894) wird die Revision von F. W. Bugge († 1896), Dr. A. Chr. Bang und Prof. Joh. Storm fortgeseht. — Wie schon bemerkt, haben Dänemark und Norwegen gemeinson ame Schriftsprache. Bon dieser ist in Norwegen die Sprache des Bolls, die im Altsvorwegischen wurzelt, nicht wenig verschieden. In den letzten Jahrzehnten hat man norwegen angesangen, die Bollssprache in verschiedenem Grade und in verschiedener Weise als Schriftsprache anzuwenden. Eine Partei begnügt sich damit, norwegische Börter und Bendungen in die dänische Schriftsprache auszunehmen, während eine andere serietergeht und eine Sprache mit einem den verschiedenen Mundarten des Landes entsehnten Wordvorrat schreibt, hierbei das Altnorwegische als eine Art Regulator gerauchend. Es ist dentbar, daß diese beiden Parteien nach und nach einander begegnen md mit einander verschmelzen werden. Die weitergehende Partei arbeitet auch an inner Übersehung der Bibel in dieser Bollssprache. Im Jahre 1870 erschien in derse

selben das Martusevangelium in Bergen, 1871 das Johannesevangelium in Chriftiania, im Jahre 1882 der Brief an die Römer, überfett von E. Blix, Professor des Sebräischen und dem Sprachforscher Ivar Algen, und im Jahre 1883 das Martusevangelium von neuem übersetzt von Blix, M. Stard und J. Belsheim. Die letzteren Krbeiten sind mit Staatsunterstützung herausgekommen. Das ganze N.X., von diesen Männern besorgt, wurde fertig und erschien 1889. Einige Borbereitung zur Übersseing von Teilen des AX.s isst getroffen.

In Norwegen wurde in der Reformationszeit nichts von der Bibel überfetzt. Dagegen erhielt Island feine Bibelüberfetjung in feiner alten norwegisch-islandichen Sprache, die mit einigen Abweichungen noch heute gebraucht wird. Ein Mann Namens Obd Gottstalkson, der aus Norwegen stammte, war in Deutschland gewesen und hatte bort Luther tennen gelernt. Rach Sause getommen wurde er Famulus beim Bischof Ogmund in Staalholt. Sier übersetzte er bas NI. in seinen Freistunden, mußte aber mit dieser Arbeit in einem Biehstall verstedt sigen. Seine Übersetzung tam 1540 in 15 Rostilde auf Rosten König Christians III. heraus. Der erste lutherische Bischof in Hole, Olaf Hjalteson, gab 1552 die evangelischen und epistolischen Bertsopen in Übersetzung heraus, und der erste lutherische Bischos in Staalholt, Gissur Einarson, ließ 1580 die Sprickworter, den Prediger und das Hohelied nach Luthers Übersetzung ersteinen 1584 werden 1584 werden 1584 werden 1585 der 1585 werden 158 scheinen. 1584 wurde die ganze Bibel auf Island gedruckt, beforgt von Bischof Gubvo brand Thorlakson in Hole. 1644 kam wieder eine neue Ausgabe der Bibel heraus, etwas nach Resens dänischer Übersetzung von 1607 modifiziert und von Thorlak Stuleson besorgt. Reue Ausgaben erschienen 1728, 1747 (das NI. 1750), 1807, 1813 = und 1841, und eine neue Bibelübersetzung, besorgt von Bischof Pjetur Pjeturson und Sigurd Melsted sam 1866 in London heraus, das NI. 1864 in Oxford. —— 25 1823 erschien in Randers eine Übersetzung des Evangeliums Matthäi im Färöischem Dialett.

Wie die danischen Könige Christian II. und Christian III., so gab auch der schwedische König Gustav Wasa den Anstoß, um die Bibel übersetzt zu bekommen. Nachdem er die dänische Herrschaft in Schweden gestürzt hatte, wollte er dasselbe auch so mit der Herschaft der danischen Sprache ihun und auch zu dem Ende dem schwedischen Bolte die Bibel in seiner Muttersprache schaffen. Da er noch nicht mit ber tatholischer-Geistlichkeit gebrochen hatte, wendete er sich in der Sache an den Erzbischof von Upfala. Geistlichtett gebrochen hatte, wendete er sich in der Sache an den Erzbischof von Upfala Johannes Magni. Dieser richtete ein Cirkularschreiben an die Domkapitel und die Klöster, worin er sie aufforderte, die Arbeit unter sich zu verteilen. Der Brief ark vie Brüder in Wahstena, datiert Trinitatissonntag 1525, hat sich noch erhalten. Wir ersehen aus ihm, daß das Domkapitel in Upsala das Evangelium Matthäi und den Brief an die Römer übersehen sollte, das in Lintöping das Evangelium Marci und die Briefe an die Rorinther, das in Stara das Evangelium Lucă und den Brief an die Galater, das in Strengnäs das Evangelium Johannis und den Brief an die Epheser, das in Westers die Apostelgeschichte, das in Westö die Briefe an die Phistipper und Kolosser, das in Abo die Briefe an die Thessonicherund an Thimotheus, die Dominisoper den Brief an Titus und den Versekrief die Franzischurer den Briefe die Dominitaner den Brief an Titus und den Hebräerbrief, die Franzistaner die Briefe Jatobi und Juda, die Birgittiner in Wadstena die Briefe Petri und Johannis und die Kartheuser in Mariefred die Offenbarung. Der Bischof Hans Brast in Lintoping, 25 eine der eifrigsten Stützen des Katholizismus, widersetzte sich dem Borhaben. "Es wäre besser", sagte er unter anderem, "Paulus wäre verbrannt als jedermann betannt". Natürlich wurde nichts aus der Sache. Der König hatte auch schon 1523 seinen Kanzler Laurentius Andrea (geb. 1482, † 1552) beauftragt, mit Hilfe von Olaus Petri (geb. 1497, † 1552) das N.T. zu übersehen; es tam 1526 in Stockholm und von den Katholiten so dann wiederholt heraus. Es solgte Luthers Averjetzung und wurde von den Natigoliuen als keherisch verschrieen. Der Erzbischof wollte ihm eine andere von Petrus Benedicti in Linköping versaßte entgegensehen, in der bewiesen werden sollte, daß Andreas Übersehung an mehr als tausend Stellen falsch sei. Diese Übersehung kam doch niemals heraus. Die ganze Bibel auf Schwedisch erschien 1540—1541 in Upsala, nachdem se eine Übersehung der Psalmen, der Sprichwörter, des Buchs Sirachs und des Buchs der Weisheit schon 1536 ans Licht getreten war. Sie war vom Erzbischof Laurentius Petri (geb. 1499, † 1573) mit Hilfe der Brüder Olaus Petri und Laurentius Andrea ausgearbeitet und solgte Luthers Übersehung von 1534. Diese Übersehung ist im wesentslichen die in neuerer Zeit Schwedens Kirchenhisel gemesen, wiemahl sie gett durchgesehen lichen bis in neuerer Zeit Schwedens Kirchenbibel gewesen, wiewohl sie oft durchgesehen so worden ift. In den nachsten Jahren nach 1541 wurden oft einzelne biblifche Bucher

gedruckt. Man hat in Schweden oft daran gearbeitet, neue Übersehungen zu stande zu bringen. Schon Gustav Walgas Sohn, Karl IX., setze 1600 in Strengnäs ein aus vier Mitgliedern bestehendes Übersehungstomitee nieder. Das Wert diese Komitees ist unter dem Kamen Observationes Strengnenses betannt. Zu einer neuen Bibelübersehung kam es jedoch nicht. Dasselbe, was sein Bater gethan, that 1615 Gustav 5 Adolf von neuem. Eine von ihm niedergesetze viergliedrige übersehungskommission sollte eine mit dem Henrichte und Griechischen konforme Übersehung ausarbeiten. Die Arbeit blied doch wesenklich deim Alten. Unter den solgenden Regenten kamen verschiedene vorsächtig ervöherte Widelausgaben heraus. Die wichtigste von diesen war, die von den deben Johann Gezelius, dem Aater und dem Sohne, beide Bischöfe von Abo 10 (geb. 1615 und 1647, † 1690 und 1718), besorgte. Die Arbeit an dieser Vibel, die mit ausführlichen Annertungen begleitet war, begann 1674 und sie war 1724 fertig gedruckt. Später, 1773, seize Gustav III. eine Bibelkommission von 21 Mitgliedern nieder, die eine sehr ausführliche Inftrustion erhielt. Das Resultat entsprach jedoch diesem großartigen Apparat nicht. Die zahlreiche Rommission hatte in 20 Jahren siedes siesen großartigen Apparat nicht. Die zahlreiche Rommission hatte in 20 Jahren sieder erkietenen nach und nach. Alles sollte zum Jubelsahre 1793 fertig sein, wo auch die "Prodedibes" berauskam. Aber das Wert sam Jubelsahre 1793 fertig sein, wo auch die "Prodedibes" berauskam. Aber das Wert sam Jubelsahre 1793 fertig sein, wo auch die "Prodedibes" berauskam. Aber das Wert sam Jubelsahre 1793 fertig sein, wo auch die "Prodedibes" verauskam. Aber das Wert sam Jubelsahre 1793 fertig sein, wo auch die "Prodedibers persen Webe seinen Beisall, es war zu rationativischen Gegnern gehörte der höcken gehörten S. Damann, Tingstadius und der Erzbischof von Troil. 1805 wurde die Arbeit wieder ausgenommen. 1816 erschien eine Prodesibersehung des NI., die aber ebenfalls einen Beisall sand. Har Kroßespecken der höcken der

## 22. Glavifde Bibelüberfegungen.

I. Die firchenslavische Übersetzung der Slaven der orientalischen Rirche (Bulgaren, Serben, Ruffen).

Die Geschichte der Bibelübersetzungen in slavische Sprache beginnt in der zweiten 40 hälfte des 9. Jahrhunderts. Die älteste, gewöhnlich kirchen slavisch genannte Überstung hängt auss engste zusammen mit der Thätigseit der beiden sogen. Slavenapostel, der Brüder Konstantinos (meist nach seinem Mönchsnamen Kyrillos genannt) und Rethodios. Ihre gemeinsame Missionsthätigseit in Mähren, d. h. dem damaligen mährischen Fürstentum Raftislaus und seines Nachfolgers Svatopluk, währte von 864 dis 45 867, die des Methodios allein, nachdem Konstantin 869 in Rom gestorben war, dis zu kinem Tode 885. Es ist sicher, daß während dieser Zeit in Mähren slavischer Wibelztext im Gottesdienst gebraucht wurde, die nähere Untersuchung stößt aber auf manche Schwierigkeiten. Es handelt sich darum zu bestimmen: wie viel war dis zum Tode des Methodios übersetzt, in welche slavische Sprache ist übersetzt und welche Schrift dar 50 bei angewendet, wann und wo hat die Übersetzerthätigseit begonnen. Über den Umfang der Übersetzung berichten die sogenannten pannonischen Legenden, Vita sancti Methodii (russico-slovenice et latine ed. Fr. Miklosich, Wien 1870; dazu Dümmler, Die pannon. Legende vom h. Method, Archiv sür Kunde östert. Geschichtsquellen, Bd XIII) und die Legende vom heil. Cyrillus (herausgegeben von Dümmler und Mitsosich, Dentz 55 schriften der phil.-hist. Cl. d. Wiener Al. Bd 19, 1870, ebenfalls mit latein. Übersetung). In der Kyrilloslegende § 14 (die Citate beziehen sich auf die Einteilung in den gez

nannten Ausgaben) heißt es: Ryrillos habe, nachdem er den Entschluß gefaßt nach Mähren zu gehen, sich sogleich daran gemacht, die Schrift (für slavische Sprache) zusammenzustellen und das Wort des Evangeliums niederzuschreiben: im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Bort u. s. w. Zu verstehen ist das so, daß Aprillos die vier Evangelien übersetzt hat, aber nicht dem fortlausenden Context nach, sondern als Lektionarium (eðayyéllov änganos, eðayyelloráglov, oft auch einfach eðayyéllov genannt), also den Lext ausgelöst in die für die Sonn- und Festage des Airchensahrs bestimmten Lektionen. Deren erste, auf den Ostersonntag fallende ist eben der Ansang des Ev. Johannes (übrigens sind unter den älkesten Handstellende üttersen gelien, d. h. die vier Evangelien nach fortlausendem Context). Undestimmter heist es dann § 15, er habe bald die gesamte Liturgie übersetzt (mox vero totum ordinem ecclesiasticum vertit). Die Methodioslegende (§ 15) giedt erweiterte und genauere Austunst: Wethodios zog zwei im Schnellschreiden geübte Priester aus seinen Schülern hinzu und übersetzte in der kurzen Zeit von 6 Monaten, vom März dis 26. Ottober, alle Bücher (die gesamte Schrift, nämlich des AT.) außer den Malfabäerbüchern aus der griechischen Sprache vollständig in die slovenische . . ., denn früher hatte er nur den Plalter, das Evangelium mit dem Apostolos und ausgewählte lirchliche Offizien (selecta officia ecclesiastica) zusammen mit dem Philosophen (d. h. Aprillos) übersetzt. Unter Psalter ist das alttestamentliche Psalterbuch. Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort u. s. w. Zu verstehen ist so unter Evangelium das oben beschriebene Lettionarium, unter Apostolos (πραξαπόστολος, πραξέων, oft auch bloß ἀπόστολος) der in gleicher Weise in Lettionen aufgelöste Texi der Apostelgeschichte und der Briefe zu verstehen. Darnach hätte Kyrillos außer dem Psalter das ganze NI. mit Ausnahme der Apotalppse übersetzt (von dieser giebt es überhaupt teine Handschriften vor dem 13. Jahrhundert, vgl. Oblat, Die kirchenslav. 25 Ubersetzung der Apotalppse, Archiv für slav. Phil. Bd 13). Es sind das eben die Teils der Bibel, die für die Liturgie der orientalischen Kirche zunächst und vor allem in Bever Bibel, die für die Linurgie der orientalischen Kitche zunacht und vor allem in Betracht lommen. Die selecta officia werden gedeutet auf die beim Gottesdienst gebrauchten Lettionen aus dem AI. (beren Sammlung heißt slav. parimejnik, vor παροιμία). Zu den Nachrichten der Methodioslegende stimmen im ganzen die Angaber des bulgarischen Exarchen Johannes (der Zeit des Zaren Symeon 893—927 angehörend im Vorwort seiner slavischen Bearbeitung der Theologie des Johannes Damascenus (herausgegeben Mossau 1878): Aprillos habe übersetzt vom Evangelium und vom Apostolos eine Auswahl (izborŭ, ἐκλογή), d. h. eben die Evangelien, die Apostel geschichte und die Briese in der Form des Lettionariums; Wethodios und sein Bruder die 60 kanonischen Rücher. d. h. die ganze Nibel 35 die 60 kanonischen Bücher, d. h. die ganze Bibel.

Daß die Überlieferung, was Kyrillos betrifft, richtig ist, kann keinem begründeten Zweifel unterliegen: Evangelium, Apostolos und Psalter liegen uns als fertige und vollständige Bucher in sehr alten Sandschriften vor. Weniger sicher sind die Angaben vollständige Bücker in sehr alten Handschriften vor. Weniger sicher sind die Angaben über die Thätigteit des Methodios an der Bibelübersetzung. Sieht man von dem legendenhaften Jug der übermäßig schnellen Bollendung der Arbeit ab, so ist es an sich wohl möglich, daß bis zum Jahre 885 das AT. so gut wie vollständig übersetzt war. Allein die vor 1500 (s. u.) liegende handschriftliche Überlieserung giedt wohl Kunde von dem Borhandensein alttestl. Bücker in tirchenslav. Sprache, aber lange nicht deren vollständige Reihe. Das ist selbst bei Erwägung der minder wichtigen Rolle des AT. in der Liturgie auffallend genug, um Zweisel an der Richtigkeit der Angaben über eine so ausgedehnte Thätigteit des Methodios an der Bibelübersetzung zu erregen und zu der Bermutung zu sühren, daß die annähernd vollständige Übersetzung des AT. sich der Bermutung zu führen, daß die annähernd vollständige Übersetzung des AT. sich eine weitere Frage ist die, in welche Sprache Kristlos und Methodios übersetzt

50 haben. Die Brüder wirkten zuerst in Mähren, bald auch unter den sublich von der Donau wohnenden sogen. pannonischen Slovenen im heutigen westlichen Ungarn in der Gegend des Plattensees. Eine lange Zeit von vielen festgehaltene, namentlich durch die Autorität Millosichs geftügte Ansicht mar, daß die Sprache der altesten Bibeluberote Autoritat Wittolichs gestügte Ansicht war, das die Sprace der altesten Bideluders setzung der Dialekt dieser nach dem 9. Jahrhundert verschwindenden pannonischen Slosdenen sein seine letzte Zusammenfassung der Gründe für diese Hypothese gab Mitsosch in der Einseitung seiner "Altslovenischen Formenlehre in Paradigmen", Wien 1874). Darnach wurde die Sprache alt- ober pannonischen isch genannt. Da nun in Mähren, dem ersten Arbeitsselde der Slavenapostel, das Bolt eine westslavische, zum czechischen Zweige des Slaventums gehörende Sprache redete, die Sprache der Bibelübersetzung aber zweisellos zu den südssawischen Sprachen gehört, mußte sich

ergeben, daß Methodios und Ayrillos für die Mährer nicht deren Bollssprache sondern einen ihnen fremden Dialett als liturgifche Sprache angewendet hatten. Diefem Wiberipruch begegnete Dümmler (a. a. D.) durch die Annahme, daß die alten Mährer Slovenen gewesen seinen, erst im Lause der Zeit, also nach dem 9. Jahrhundert, ihre Nationalität verloren hätten und czechissert worden seien. Geschichtliche Überlieferung giebt 5 es über einen solchen Vorgang nicht; Dümmler mußte aber zu dieser Lösung des Wildeschruchs kommen, da ihm der pannonisch-slovenische Ursprung der Sprache auf Willosichs Beweissührung hin seltstand. Völlig war die pannonisch-slovenische Hypothese nie durchgedrungen, Schaffarit u. a. hatten stets daran sestgehalten, daß die Heimat der Sprache der ältesten Bibelübersetzung auf der Balkanhalbinsel zu suchen sein und 10 gegenwärtig dürste sie satz allgemein aufgegeben sein. Es steht fest, daß die Mährer des 9. Jahrhundert demselben zechsischen Staden eine wie die heutigen; daß die Vorgens auf vorgen aufgegenwärtigen mit ihren prössten weit seinen des Staden der mett dem gehörten weit den verste aufgegenen der mit stehen zu der mett Slovenen des westlichen Ungarns aufs engste zusammenhingen mit ihren nächsten westlichen Nachbarn, den heute Slovenen genannten slavischen Bewohnern von Steiermark, Kärnten und Krain; daß endlich die Sprachen beider Stämme weder damals mit der 16 von den Slavenaposteln angewandten Sprache identisch waren noch aus ihr als setundare Formen abgeleitet werden können. Die Schwierigkeiten lösen sich nur durch die Annahme, daß Ayrillos und Methodios einen ihnen von Haus aus bekannten stawischen Dialekt für ihre litterarische Thätigkeit anwandten. Sie waren Griechen, in Thessalonich geboren, tonnten also nur das um diese Stadt in Macedonien gesprochene 20 Thessalonich geboren, konnten also nur das um diese Stadt in Macedonien gesprochene 20 Slavisch kennen und wurden auf Grund ihrer Kenntnis des Slavischen, das eben nur jenes Slavisch sein konnte, nach Mähren gesandt. Der gesante grammatische Bau der Kirchensprache beweist außerdem, daß sie in den Bereich der Dialette gehört, die jetzt als bulgarische Sprache in weiterem Sinne zusammengesaft werden und die zum Teil sicher dirette Weiterentwickelungen ihrer Form sind; daher die Bezeichnung der Sprache des Kyrillos und Methodios als altbulgarisch. Die Bezeichung der Sprache als kirchenslavisch (altkirchenslavisch) ist lediglich nach dem Gebrauche in der Liturgie gegeben. Es möge aber ausdrücklich hervorgehoben werden, daß die Bezennungen von Texten als altslovenisch, pannonischsonenisch, altbulgarisch, kirchenslavisch, altkirchenslavisch feine Bersionen in verschiedene Sprachen bedeuten.

Die altesten Handschriften sind in zwei Schriftarten überliefert, der sog, tyrillischen Die ältesten Handschriften sind in zwei Schriftarten überliefert, der sog. krillischen (benannt nach Kyrillos) und der sog. glagolitischen. Jene ist die griechische Majustelskrift des 9. Jahrhunderts mit Hinzusügung neuer Charattere für slav. Laute, die im Griechischen jener Zeit nicht vorsamen; diese nach der wahrscheinlichsten Annahme eine Stillsserung der griechischen Minuskel mit Hinzunahme neuer Zeichen wie im tyrillischen Stillsbadet. Die ältesten Handschriften (s. u.) sind glagolitisch geschrieben und man neigt zu der Annahme, diese Schrift sei überhaupt die ältere, die tyrillische, wenn auch schon früh angewendet, die süngere. Ein stritter Beweis dasur ist nicht zu erbringen; es verbält sich wahrscheinlich so, daß wie die Griechen jener Zeit neben der allgemein gestrauchten Ninuskel gelegentlich und zu bestimmten Zweden die Majuskelschrift versachten, so auch in der ältesten Zeit des altbulgarischen Schriftwesens kyrillische und Plagolitische Schrift neben einander gebraucht wurden.

Weiter ist die Frage zu erörtern, an welchem Orte und zu welcher Zeit die Elbersetzungen entstanden sind. Die Angabe der Aprilloslegende (j. o.), daß Aprillos Troch vor bem Aufbruch nach Mähren die Schrift zusammengestellt und das Evangelium 46 Sibersett habe, läßt sich durch weitere sichere historische Zeugnisse nicht erhärten (die Stellung der größeren Vita S. Clementis episcopi Bulgarorum, graece ed. Fr. Miklosich, Vindob. 1847, die das bestimmt angiebt, ist zu unsicher), aber innere Gründe machen sie durchaus wahrscheinlich. Die Schrift ist der Sprache vorzüglich angepaßt, die Wiedergabe der Laute gerade in unsern ältesten Handschriften ausgezeichnet; 50 gepaßt, die Wiedergabe der Laute gerade in unsern ältesten Handschriften ausgezeichnet; 50 eine solche Bollendung kommt aber nicht auf einmal, sie kann nur das Resultat geslehrter Arbeit und der Schluß einer Entwicklung sein. Daß nun Kyrillos während seiner kurzen Thätigkeit in Mähren neben der Einrichtung des Kirchenwesens für das mährische Reich, im Kampse mit widerstrebenden Gewalten von römisch-deutscher Seite diese Arbeit gethan habe, ist unwahrscheinlich. Die Bekehrungsgeschichte der Slaven im söstlichen Teile der nördlichen Balkanhalbinsel ist überaus dunkel, allein, daß vor dem sozusagen offiziellen Übertritt der Bulgaren zum Christentum (864 unter dem Jaren Boris) die griechische Kirche eine Menge Slaven in Macedonien und Thrazien bekehrt hatte, liegt in der Natur der Sache, und die Bermutung liegt nahe, daß wenigstens der Ansang der Übersetzungskhätigkeit Kyrills ursprünglich für die Slaven seiner Heimat so bestimmt war, ehe an den Zug nach Mähren gedacht wurde. Daß die Legende sie an die Berufung dahin anknüpft, ist natürlich, weil erst dadurch die Thätigkeit der Slaven-

apostel eine weitreichende Bedeutung bekam. Die Frage nach der handschriftlichen Überlieferung der ursprünglichen Übersetzung s hangt zusammen mit ihrer Berbreitung über bie urfprungliche Beimat binaus; diese muß daher charatterisiert werden. Die Übersetzung der Slavenapostel wurde der kirchliche Text für alle der orientalischen Kirche angehörenden Glaven, d. h. der Bulgaren, Serben und Russen (auch eines Teils der nach der Richentrennung der römischen Eiche zugefallenen Kroaten, s. u.), und ist es, wenn auch mit weitsogehenden Umbildungen, die heute geblieben. Man tann daher nicht im eigentlichen Sinne von einer bulgarischen, serbischen, russischen Bibelübersetzung reden, abgesehen natürlich von den kirchlich nicht gebrauchten Übersetzungen in die Volksprachen dieser Stämme aus neuester Zeit (s. u. II). Es war aber unvermeidlich, daß auf die Abschrichen Gesten die Notionallingachen der Schreiber einwirten des ursprünglich altbulgarischen Textes die Nationalsprachen der Schreiber einwirtten 15 und das Überkommene sich nach diesen modifizierte. Es bildete sich so ein bestimmter Typus des Russichenstavischen, des Serbisch-kirchenstavischen, und in Bulgarien eine dem späteren Bulgarischen (sog. Mittelbulgarischen) angelehnte Form aus, demnach auch entsprechend zu benennende, in der sprachlichen Form (nicht notwendig auch in anderen Beziehungen) verschiedene Gestalten des Bibeltextes. Es sind nun nicht 20 alle biblijden Bucher in der ursprünglichen altbulgarischen Geftalt erhalten. Bon einigen, zum Teil nicht sicher bestimmbaren Fragmenten abgesehen, gehören der ältesten-altbulgarischen Überlieferung an:

1. ein glagolitisch geschriebenes Tetraevangelium, früher in dem Athoskloster 30= graphu, jezt in Petersburg, in tyrillischer Transstription herausgegeben von Jagićz u. d. T. Quatuor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis purc Quatuor evangeliorum codéx glagoliticus olim Zographensis nunc=

Petropolitanus, Berlin 1879;

2. ein glagolitisches Tetraevangelium, früher in der Stete der h. Jungfrau au dem Athos, jeht in Mostau, in tyrillischer Transstription herausgegeben von Jagić u. d. T. Quatuor evangeliorum versionis palaeoslovenicae codex Marianus glagoliticus\_ 30 Berlin 1883;

3. das glagolitische sog. Batilanische oder Assemanische Evangelium (ein Lettio—narium), von J. S. Assemani im vorigen Jahrhundert aus Jerusalem in den Batisarsgeben in glagolitischen Typen von Racki u. d. T. Assemanov ilst Vatikanski evangelistar, Agram 1865; genauer in lat. Transstription von Črnčić st u. d. T. Assemanovo izborno evangelije, Rom 1878;

4. das sog. Evangelium (Lettionarium) des Priesters Sabbas (Sava), sprillisch,

nicht vollständig erhalten, herausgegeben von Sreznevstij in Drevnie slavjanskie pamjatniki jusovago pisma, Petersburg 1868; die ganz ungenügende Ausgabe ift nur zu brauchen mit der im Archio für slav. Philologie Bd 5 herausgegebenen neuen 40 Rollation.

5. ein glagolitisches Psalterium, in der Bibliothet des Sinaiklosters, herausgegeben von Geitler u. d. X. Psalterium, glagolski spomenik manastira Sinai brda,

Bon diesen Handschriften ist keine datiert, paläographische und sprachliche Gründe 45 machen es aber wahrscheinlich, daß die glagolitischen nicht jünger sind als der Anfang des 11. Jahrhunderts, zum Teil vielleicht noch dem 10. Jahrhundert angehören. Der Apostolos fehlt in seiner ursprünglichen sprachlichen Gestalt; er ist nur in mittelbulgarischer, ruffifd-tirchenflavifcher und ferbifd-tirchenflavifcher Form erhalten. Die große 3ahl mehr oder minder vollständiger Handschriften des Evangelitums, Apostels und Platters in mittelbulgarischer, serbisch-kirchenslavischer und russischenslavischer Sprachform auch nur annähernd aufzuzählen, würde über den Rahmen dieser Encyslopädie hinausgehen; es sei daher nur erwähnt, daß der älteste russischenslavische Text das sog. Ostromirsche Evangelium (Lektionarium) ist, geschieben 1056—57 für den damaligen Posadnit von Novgorod Oftromir (herausgegeben von Bostotov, Petersburg 1843) photo-56 lithographisch ebb. 1884; die Sandschrift ist in der taiserlichen öffentlichen Bibliothet in Petersburg).

Die in kirchenslavischer Sprache erhaltenen Handschriften des Evangeliums, Apostels und Bfalters bieten nun bei aller Ubereinstimmung, die sicher bezeugt, daß sie auf einen und denselben Grundtext zurückgeben, doch keine völlige Gleichheit. 60 gesehen von der Umsetung der sprachlichen altbulgarifchen Form in die mittelbulgarifche. jechijche, russische von den bei aller handschriftlichen Tradition unvermeidlichen Berderbnissen, zeigen sich Disservagen, die auf absichtlichen Anderungen beruhen müssen. Bondraf (Altslovenische Studien, SWA phil. hist. Cl. Bd 122, 1890) nimmt sür die oden angesührten ältesten Svangelien der Redattionen an: einerseits Cod. 5 Cogr. und Marianus, andererseits Cod. Assem. und Ostrom, und zwischen beiden stehend Sava-Gangelium. Bom 9.—16. Jahrhundert ist beständig an dem Text gesähert und gebessert und verständliche Worte durch jüngere und verständlicher erseit worden, weitens hat man auch eine gewisse tritische Thätigkeit gesüht, indem man nach dem 10 zsiechischen Urtext und bessen verständlichen Archiven der neu übersette. So saden die autorsierten Text übersaupt nicht bespielen. Wan hat den erstuch gemacht, die erhaltenen Handschriften nach Familien oder Redattionen zu ordnen, so schangesium Bostrelenstij (Charakteristiseskie Serty Setyrech redakcii slav-15 janskago perevoda evangeliums in den verschiedenen Redattionen nach 108 Handschriften vom 11.—16. Jahrhundert herausgegeben). Er unterscheidet vier Redattionen: 1. die ältese südslichen, des Denschlichenen Sendschriften des Assistanders in der minder ursprüngliche dahin gescheinen Sendstion des 14. Jahrhunderts; 4. die russische des Redattion er Agrames von der schalberts; 4. die russischen des 14. Jahrhunderts; 4. die russischen des Redattion des 14. Jahrhunderts; 4. die russischen des Redattion gemachten Handschriften son Applie den Redattionen schalbschriften son und schalbschriften sendschriften schalbschriften schalbschriften Redattionen schalbschriften der Aspatition des 14. Jahrhunderts; 4. die russischen des Redattion er Agrames Absweichungen in den russische Redattionen schalbschriften schalbschriften schalbschriften schalbschriften Redattionen schalbschriften schalbschriften schalbschriften Sandenschriften und a. a. D. Rap. 1 ausgezählt. Es sit indes nachweisden Banden serial der Verschriften und a. a. D. Rap. 1 ausgezählt. Es ist indes nachweisden

Die erste vollständige Sammlung der viblissen Bücher in kirchenslavscher Sprace ist im letzen Jahrzehnt des 15. Jahrh. in Ruhland entstanden (der Hand- do christen, die älteste von 1499 in der Synodalbibliothet zu Moskau, vgl. Gorskij und Kevostrujev, Opisanie slavjanskich rukopisej Moskovskoj sinod. didl. I, No. 1—3, mit ausführlicher Untersuchung über die Bestandteile, ihr relatives Alter u. s. w.). In Beranstalter war der Novgoroder Erzbischos Gennadius. Daß er kein vollständiges Korpus der alttestamentlichen Bücher in kirchenslavsscher Übersetzung hatte oder kannte, 46 seht erstens hervor aus einem 1489 an den Erzdischos Joasaph von Rostov gerichteten Schreiben, worin er diesen um Exemplare einzelner Bücher (Genesis, Könige u. a.) dittet, zweitens daraus, daß eine Anzahl Bücher in slavischer Übersetzung übersaupt nicht vorhanden waren oder nicht gefunden werden konnten, sondern neu übersetzt werden musten und zwar aus der Bulgata, endlich daraus, daß Lüchen der slavischen Texte so nach der Bulgata ausgefüllt sind und daß die Ordnung der Bücher die der Bulgata sit. So bietet denn das AX. der Gennadiusdibel ein buntes Bild von Texten verschiedener Übersetzer, verschiedener Zeit und verschiedenen Wertes in Bezug auf die Uberlieferung. Aus der Bulgata sind übersetzt: Paralipomena I II, Esdra I II (Reh) III, Toh, Jud, Weisheit Salomonis, Mal I II, Est) c. 10—16 (die ersten Spapitel nach Gorsti unmittelbar aus dem Herzäschen, Jer 1—25, 46—51; alles übrige ist älteren kirchenslavischen Borlagen entnommen, beruht also auf dem Septuazinktext, ist aber der Ausdrucksweise und Sprache, nach verschiedenen Alters und gehört verschieden Redattionen der altkirchenslavischen Übersetzung an. Das in die Genzandiusdieden Ausgenommene Redattionen der altkirchenslavischen laussenden Aberschung an.

Ein lebhafteres Interesse für die Bibel erwachte im 16. Jahrhundert im (heutigen) Süd- und Westrukland, das zusammenhängt mit dem dort wogenden Streit der Anhänger der orthodoxen Ricche mit Ratholiken und Unierten und den reformatorischen Bewegungen in Polen, zu dem damals Süd- und Westrußland größtenteils gehörten.
5 In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden in Lemberg und Wilna Evangelium, Apostolos und Psalter zum Teil öfter gedruckt; der älteste Druck, ein Apostolos, ist indes 1564 in Moskau gemacht. Die wichtigste That war sedoch der vom Fürsen Konstantin Konstantioner Sienen der Schauerdiere Druck der Gesamtbibel. Ihm wirden 1575 von Mostau eine Kopie der Gennadiusdibel gesandt; die Bibel erschien 1581 in Ostrog (daher die Bezeichnung Ostroger Bibel). Für die meisten Bücher liegt der Text der Gennadiusdibel zu Grunde, doch so, daß sowohl bei den Büchern, die aus alttirchenslavischen Borlagen in diese übergegangen waren, als bei den aus der Bulgata neu übersetzen eine mehr oder minder, oft nur unbedeutend eingreifende Revision nach dem griech. Urtext stattgefunden hat. Bei Esther liegt in der Oftroger Bibel der 16 griech. Text zu Grunde, ebenso reprofentiert das Hohelied und die Weisheit eine andre Übersetzung aus dem Griechischen als die Gennadiusbibel (für das letztere Buch

andre Ubersetzung aus dem Griechischen als die Gennadiusbibel (für das letztere Buch indes mit Benutzung des Gennadiustextes). Daß die Bearbeiter auch andere slav. Bibeltexte außer der Abschrift der Gennadiusbibel zur Hand hatten, geht aus ihren eigenen Außerungen hervor und zeigt sich außerdem durch einen gewissen Einfluß der Ausgaben Storinas (s. u. II, 1) auf den Text der Ostroger Bibel.

Die Gennadiusbibel wie die Ostroger waren nach ihrer ganzen Entstehungsweise weit entsernt einen tritisch befriedigenden oder anch nur überall verständlichen Text zu bieten. Es beginnen daher schon im 17. Jahrhundert die Ansätze einen verschleten. Es beginnen haufer schon im 17. Jahrhundert die Ansätze einen versessensten. Ausgeschlichen Drucken biblischer Bücker Bucker bestehnsten und Berbescholt, sondern durch die des Griechischen gänzlich untundigen Korrettoren und Verdesserholt, sondern durch die des Griechischen gänzlich untundigen Korveltoren und Verdesserholt, sondern durch die des Griechischen gänzlich untundigen Korveltoren und Verdesserholt, sondern durch die des Griechischen gänzlich untundigen Korveltoren und Verdesserholt, sondern durch die des Griechischen gänzlich untundigen Korveltoren und Verdesserholt, sondern durch die des Griechischen gänzlich untundigen Korveltoren und Verdesserholt, sondern durch die des Griechischen Sirche) im Lusammenhana mit polit von Novgorod, sejt 1652 Patriarch der russischen Kirche) im Zusammenhang mit seiner Berbesserung der gottesdienstlichen Bücher überhaupt auch die Revision des Bibelso textes in Angriff. Ruffiche Theologen aus Rijew wurden bazu herangezogen, allein nach der Entfernung Nitons aus Mostau (1658) tam die Sache ins Stoden und es wurde nur 1663 in Mostau die Oftroger Bibel mit geringen Anderungen neu gebruckt. Der im Zusammenhang mit den Nitonschen Bestrebungen entstandene Rastol, wie er überhaupt alles neuere verwarf, braucht bis jetzt nur vornitonische Texte. Die Auf-25 gabe, einen verbesserten und als feststehend anzuerkennenden Bibeltext herzustellen, blieb bestehen. Erst unter Peter dem Großen wurde in Berbindung mit seinen andern zivilisatorischen Bestrebungen das Wert wieder aufgenommen: in einem Ulas von 1712 verfügte er: der Archimandrit des Zaitonospastischen Klosters Theophylatt Lopatinstij und der Lehrer an der hellen.-griech. Schule Sophronius Lichuda (ein Grieche) sollten wit andern Mitarbeitern die die dahin in Gebrauch befindliche Bibel von 1663 mit dem griechischen Urtext vergleichen und sie verbessern zum Zweck einer Neuausgabe. Die Arbeit war 1724 beendet, der schon versügte Druck kam aber nach Beters Tode (1725) nicht zu stande. Die Handschrift des AL. dieser Revision befindet sich in der Synodalbibliothek in Mostau, vgl. Gorsti und Nevoltrujev a. a. D. S. 164 fg., wo auch bas 45 Berfahren und die Ziele der Revisoren ausführlicher beschrieben sind. Der definitive Abschluß der Arbeit wurde erst unter der Kaiserin Elisabeth erreicht. Sie erließ 1744 eine Berfügung an den Synod, die Bibelrevision schleunig zu beendigen, und noch im selben Jahre die weitere, die von Lopatinskij verbefferte Bibel zum Drud zu bringen, falls aber der Synod sie in irgend welcher Beziehung unzureichend fande, sein Urteil 50 abzugeben. Die Sache zog sich indes hin; der Spnod übertrug die weitere Revision den gelehrten Kijewer Mönchen Hilarion Grigorovic, Jakob Blonnickij und Barlaam Ljascevskij, Lehrer des Griechischen, Hebraischen und der Theologie an der gestellichen Ukademie zu Rijew; der letzte war der Hauptarbeiter, der alle früheren Arbeiten noch einmal revidierte. Die Bibel (Elisabeth bibel genannt) konnte endlich 1751 erscheinen.

55 Im Borworte Ljaščevskijs wird gesagt: "die einzige Sorge hatten wir bei dem Werke der Berbesserung dieser Bibel, die slavische Übersetzung in allem übereinstimmend mit der griech. Übersetzung der 70 herauszugeben." Das will besagen, das alles was in der Ostroger Bibel sehlerhaft befunden wurde, nach dem griech. Text verbessert ward. Drei weitere Ausgaben erscheinen 1756, 1757, 1759, die zweite in einigem verbeffert; so alle weiteren Drude der russisch eine Ribel, die also jetzt den von der

irche als feststehend anerkannnten Text barbietet, sind Wiederholungen des zweiten rudes.

Weder bei den Bulgaren noch bei den Serben sind die bei ihnen, also in mittel-Igarijci-tirchenslavischer und serdisch-tirchenslavischer Gestalt, vorhandenen biblischen Bücker r alttirchenslavischen Übersetzung zu einem Korpus vereinigt worden; es wird bei 5 sen Böltern die Bibel in russischenslavischer Form (die Elisabethbibel) gebraucht ie sogen. Ofener Bibel, gedruckt in 5 Bänden, Ofen 1804, ist nach dem Kijewer sichen Druck von 1788 gemacht).

Eigentümlich war das Schickal der alttirchenflavischen Übersehung bei den der römischholifden Rirde zugefallenen Aroaten. Bu ihnen tamen die gottesdienstlichen Bucher 10 d der Bertreibung der Schüler Methods aus Mähren (nach 885) und zwar in glalitifcher Schrift, die dort im Laufe der Zeit einen besonderen edigen Duttus annahm. och jetzt werden mit besonderer Erlaubnis des römischen Stuhls diese glagolitischen urgischen Bücher in einigen Gemeinden gebraucht. Was sich von dem Bibeltext in n Missalen und andern gottesdienstlichen Büchern verstreut erhalten hat, zum Teil 16 einfluft von der Bulgata, ist aus Handschriften und Drucken (vor dem 16. Jahrh.) sammengestellt von Ivan Berčić u. d. T. Ulomci svetoga pisma (= Bruchsicke der h. Schrift), 5 Tle, Prag 1864—71. Über protestantische und katholische Bibelsersetzungen späterer Zeit für die Kroaten und Serben s. u. III.

### . Übersetungen in die Boltssprachen ber Ruffen, Bulgaren und 20 Serben.

1. Ruffische Übersetzungen. Das Richenslavische ist trot der Berwandtschaft s Altbulgarischen mit dem Russischen und trot der Annäherung des späteren Richenwijchen an die Boltssprache doch eine dem Bolte fremdartige, teineswegs ohne weiteres rständliche Sprache. Es sehlt daher auch bei den der orientalischen Kirche angehören- 25 m Slaven nicht an Bersuchen, Bibelübersetzungen in den wirklich gesprochenen National-rachen herzustellen. Ein Streben sich mehr von dem Kirchenslavischen zu Gunsten der olissprache los zu machen zeigt in Rugland zuerst die Thätigkeit des Dr. Franciscus iokssprace los zu machen zeigt in Ruhland zuerst die Thätigkeit des Dr. Franciscus ibrina (vgl. Bladimirov, Francisk Skorina, ego perevody etc., Petersburg 1888; usführliches Referat im Archiv für slav. Phil. Bd 12, 243), geboren in Polozi (also 20 n westlichen, weißrussischen Gebiete); er lebte dis wenigstens 1535. Er gab in Prag von 517—19 im ganzen 22 alttestamentliche Bücher in "russicher Sprache" (tyrillische ichrist) in Druck: Psalter, Hi, Pr, Sir, Ettlesfases, H., Wei Salomonis, die vier Rücher Age, Jos, Jud, Ri, Pt, Est, Jer, Dan; andere Teile der Bibel waren nur andschriftlich verbretet. Die (weißrussische) Bolkssprache in dem uns geläusigen Sinne 25 es Wortes herrscht indes in dieser Vielen nicht, sondern das Gepräge ist im ganzen as derzenigen kirchenslavischen Schriftsprache, wie sie damals im heutigen Westrussland blich war; die größte Annäherung an die Volkssprache besteht in der Wahl der Worte nd in der Syntax. Der Text ist in hohem Grade beeinflußt von der zech. Vibel von 506 (s. u. III, 2). Im westlichen und südlichen Rußland (nach heutiger politischer Zuge- 40 derigtett), also in weiß- und kleinrussischen Sprachgebiete, sind im Laufe des 16. und brigkeit), also in weiß- und kleinrussischem Sprachgebiete, sind im Laufe des 16. und 7. Jahrh. noch verschiedene Ansate zu Ubersetzungen in vollstümlicherer Sprache gesacht worden, wobei indes immer das Rirchenslavische eine starte Rolle spielt. (Uber ie westrussischen Psalterien vgl. Karstij, Zapadnorusskie perevody psaltyri v. XV is XVII v., Barichau 1896). Übersetzungen in die wirkliche fleinrussische Bolts- 45 rache fallen erst in die neueste Zeit. Mit Übergehung unbedeutenderer Bersuche seit ier genannt die Übersehung des NI. in die utrainisch-kleinrussische Sprache von Kulisch von Puljus (Wien 1880); Kulisch hatte schon früher einzelne Teile übersetzt, außerdem 18, hi und Pt.

Für die Masse des russischen Boltes hatte schon Peter der Große das Bedürfnis 50 ach einer Bibel in der wirklichen Volkssprache erkannt, hatte auch den Pastor Glück, er 1703 nach der Eroberung Mariendurgs von da nach Moskau gedracht wurde und hichon früher mit der Umsetzung der kirchenslavischen Bibel ins Russische befast hatte, eauftragt, die Bibel in die Bolkssprache zu übersetzen. Glück starb aber schon 1705 nd von seiner Arbeit ist nichts bekannt geworden.

Das Wert, die Bibel in die gemeinrussische (großrussische) Umgangs= und it der russischen Bibelgesellschaft, die mit Billigung Alexanders I. 1812 in Petersburg ach dem Muster und den Bringipien der Britischen Bibelgesellschaft gegründet wurde.

Auger ber Aufgabe, die Bibel ber verschiedenen Betenntniffe und in ben verschiedenen Sprachen des russischen Reiches zu verbreiten, seize sie sich auch die, die kirchenstavische Bibel in billigen Ausgaben unter das Bolt zu bringen. Aber man ging dald weiter. 1816 unterbreitete der Präsident der Gesellschaft, Fürst Golicyn, zu gleicher Zeit Oberprokuror des Synods, diesem den kaiserlichen Bunsch, "auch den Russen die Möglichkeit zu verschaffen, das Wort Gottes in der ihnen angeborenen russischen Sprache zu lesen als einer, die ihnen verständlicher sei als der (tirchen)flavische Dialett, in dem die Bucher der h. Schrift bei uns herausgegeben werden". Der Synod beschloß, daß an der Betersburger geistlichen Alademie die zu diesem Werte geeigneten Manner ausgewählt, die Ausgabe des Textes, zugleich mit dem kirchenslavischen, der Bibelgesellschaft anheimgestellt werden solle. Die Arbeit wurde dem damaligen Rektor der geistlichen Atademie Philaret (später Metropolit von Mostau) im Berein mit andern Mitgliedern übertragen. Schon 1818 erschienen so die Evangelien, 1819 mit deren dritter Ausgabe zugleich die AG. Die Borrede spricht u. a. aus: "die gegenwärtig herrschende russische Sprache hat sich soweit von der tirchenslavischen, in der alten Ubersetzung der h. Schrift angewandten, entfernt, daß es nicht genügt hätte, einige alte ungebräuchliche Worte durch neue gebräuchliche zu ersehen, sondern daß eine Erneuerung im Einflang mit dem gegenwärtigen Stande der russischen Sprache nötig war". 1822 wurde das gesamte NI. herausgegeben, 1824 dies zum ersten Wal ohne den kirchenslavischen Paralleltext. Seit 1820 war auch die Übersehung des UI. in Angriff genommen, die Arbeit verteilt unter die drei geistlichen Afademien in Petersburg, Woskau und Kijew; aucher Philaret war namentlich Pavskij daran beteiligt: 1822 erschienen die Psamen, von Philaret überseht. Bei der Übersehung des UI. galt als Grundlage der hebräische Urtext, zu dem der Sentuggintstext und neuere Übersehungen als Silssmittel berangezogen murden dem der Septuagintatext und neuere Übersetzungen als Hilsmittel herangezogen wurden. 25 1825 waren übersetzt und gedruckt: Pt, Jos, Ri, Ruth. Inzwischen hatte sich aber gegen die ruff. Bibelgesellichaft starte Opposition erhoben, veranlaft durch eigentumliche mustifche Richtungen einiger sie vertretenden Personen, durch prinzipielle Abneigung streng orthoboxer Geiftlichen gegen das Bibellesen der Laien überhaupt, durch das Miffallen an der Beteiligung von Gliedern der tatholischen Rirche und der protestantischen Bekenntso nisse an der Leitung der Gesellschaft. Dazu kam in jener Zeit noch das Mißtrauen der Staatsbehörden nicht bloß gegen politische, sondern gegen jede Art von Privatgesellschaften, und 1826 verfügte Kaiser Nikolaus, die Bibelgesellschaft habe ihre gesamte Thätigfeit einzustellen. Damit hörte auch die öffentliche Thätigfeit an der Bibelübersetzung auf und wurde erst unter Alexander II. wieder aufgenommen. Was inzwischen geschah, 25 beruhte auf Privatarbeit einzelner Männer. Philaret (jetzt Metropolit von Viostau) regte wiederholt, doch vergeblich die Wiederausnahme der Vibelübersetzung an; zwei seiner Schüler indes aus der Zeit seines Rektorats der Petersburger geistlichen Alabemie machten sich an die Arbeit. Gerasim Pavskij, Prosessor des Herrichts die litho-40 graphierten Sefte wurden weiter verbreitet, aber nach einer Klage gegen Pavskij (1841) die vorgefundenen Exemplare zur Bernichtung verurteilt (Teile wurden später gedruckt in dem Journal Duch Christianina). Ebenso hatte Malarius (Glucharev), gestorben 1847, längere Jahre Missionar am Altai, das ganze UI. übersett (spater gedrudt in dem Journal Pravoslavnoe obozrenie 1860-67). Die Thronbesteigung 45 Alexanders II. (1856) gab die Möglichkeit, auch von kirchlicher Seite die Bibelübers sehung wieder aufzunehmen. Philaret gab schon 1856 auf der Versammlung des Sp nods in Mostau die Anregung, und nach manchen Schwierigkeiten und Bedenken beschloß 1857 der Synod: "Die Übersetzung der h. Schrift, zuerst des NI.s., dann nach und nach auch des AI.s ist notwendig und heilsam, aber nicht zum Gebrauch in den Sirchen, für die der kirchenslavische Text unangetaltet bleiben muß, sondern zum Zwecke des bessen Berständnisses der h. Schrift". Der Kaiser bestätigte 1858 diesen Beschung, und die Anordnung der Arbeit wurde den vier geistlichen Atalenien Betersburg, Rostan, Kijew, Kasan übertragen, die Gesamtendition dem Prosession des Griechischen an der Restausser Produmier Laussein. der Petersburger Adademie, Lovjagin. So erschienen denn 1860 die Evangelien, 1862 55 der übrige Teil des NI. Seit 1860 hatte man auch am UI. gearbeitet: die Petersburger geistliche Atademie wählte dazu ein Romitee, bestehend aus dem Theologen Goluber (nach dessen Tode Savraitor), dem Professor des Hebräischen Chwolson und dem des Griechischen Lovjagin; der eigentliche Aberseher war indes Chwolson. Die Abersetung wurde zuerst gedruckt in dem Journal Christianskoe etenije (1861 ff.). 60 1863 beschloß der Synod, seinerseits die Bibelausgabe in die Hand zu nehmen: 1868

erschien der erste Teil (Pentateuch), 1875 der letzte, 1876 die Gesamtbibel in einem Bande. Die Übersetzer gaben diese russ. Bibel ALs in derselben Ordnung und demsselben Bestande wie die griech. und kirchenslavische Bibel; obgleich also die Ubersetzung nach dem hedräischen Texte gemacht ist, sind doch darin aufgenommen alle Stellen und Sprüche, die in der griechischen Bibel stehen, in der hedräschen aber nicht enthalten blind; auch sind die apoltryphischen Bücher, übersetzt aus den Sprachen (griechisch und lateinisch), in denen sie überliefert sind, mit aufgenommen und zwar an den Stellen, wo sie in der griechischen und tirchenslavischen Bibel stehen. (Bgl. Aftasjev, Opyt istorii biblii v Rossii im Zurnal ministerstva narodnago prosvěščenija 1888 uno 1889, Bb 252-261, und die dort verzeichnete Litteratur).

Zu gleicher Zeit hatte auch die britische Bibelgesellschaft eine Übersetzung des AT. aus dem hebräischen Grundtext ins Ruffische unternommen. Übersetzer waren Levinson und Chwolson, der Druck (in London) 1875 beendet. Da aber die Berbreitung in Ruß-land verboten war, erbat und erlangte die Gesellschaft die Erlaubnis, in der Spnodalbruderei die russische Bibel des Synod (die von 1868—75) mit Weglassung der Apo- 15

kryphen für sich zu drucken.
2. Bulgarische Ubersetzungen. Auch für die Bulgaren existieren aus dem 19. Jahrh. Übersetzungen biblischer Bücher in die Boltssprache. Bon Drucken einzelner Teile der Bibel hier abgesehen, erschien das NI. 1828 in Bukarest (2. Ausg. 1833), übersetzt von den Geistlichen Sapunov und Seraphim. Für die britische Bibelgesell- 20 schaft hatte der Archimandrit Theodosius, Abt des Klosters Bistrica, das NI. übersetzt, gedruckt in London 1828, die ganze Ausgabe foll aber nach Petersburg geschickt und bort vernichtet worden sein. Das vom Hieromonachen Reophyt vom Rilakloster aus dem Rirchenslavischen in die Vollssprache umgesetzte NX. erschien in Smyrna 1840 (2. Ausg. ebd. 1850, 3. in Butarest 1853, der noch weitere Ausgaben folgten); ferner 1867 in 25 Rewyord das NX. von der Amerikanischen Bibelgesellschaft, nach dem Titel "getreu und genau nach dem Urtext". Drucke des NX. mit derselben Angabe auf dem Titel sind auch in Konstantinopel 1866 und 1872 erschienen. Das AX., "übersetzt aus dem Urtext", wurde in Konstantinopel in drei Teilen (1862—64) ohne die Apotrophen herausgegeben; die ganze Bibel von der amerikanischen Bibelgesellschaft, "getreu und genau so übersetzt aus dem Urtext", in Konstantinopel (1868, 2. Ausg. 1871, 3. 1874).

3. Serbische Übersetztungen. Für die Serben unternahm zuerst der Begründer der heutigen serbischen Schristsprache, But Stefanović Karadžić, die Übersetzung des NXI. in die serbische Bolksprache (erschienen zuerst Wien 1847). But hat nicht untrittelbar aus dem Griechischen übersetzt, sondern zehn beste Übersetzungen in moderne 26 Sprachen zu Grunde gelegt und bei Zweiseln Kopitar und Mitsosich nach Wortlaut und Sinn des Urtextes gefragt (s. seine Borrede). Das AX. hat dann Buts nächstend Rirchenflavischen in die Bollssprache umgesetzte NT. erschien in Smyrna 1840 (2. Ausg.

Sand Sinn des Urtextes gefragt (s. seine Borrede). Das AI. hat dann Buts nächst-Fachender Schuler Djuro Danidić in derselben Weise übersetzt (Belgrad 1868). Die Sprace beiber Bucher ift ausgezeichnet. Die serbische Bibel von Stoftović (gebruckt 1824 in Petersburg von der ruffifchen Bibelgefellichaft) ift nicht in der Boltsprache ge- 40 Tarieben, sondern in einem Gemisch von Rirchenslavisch und Gerbisch. — Über eine

Bibelübersetzung für katholische Serben s. u. III, 1.

III. Bibelübersehungen der übrigen, der römischefatholischen oder den 🖚 rotestantischen Kirchen angehörenden flavischen Bölter (Slovenen und Aroaten, Czechen, Bolen, Benden).

1. Übersetzungen ins Slovenische (und Kroatische). Die Bibelüberstetzungen für die Slovenen (beutsch auch Binden genannt, die Sloven der Steiermart, Rarntens und Krains) stehen in engster Berbindung mit der Thätigfeit des mark, Kärntens und Krains) stehen in engster Berbindung mit der Thätigkeit des krainischen Reformators Primus Truber (1507—1586) und seiner Genossen und Rachsolger. Diese Übersetzungen waren also für die evangelischen Slovenen bes 50 stimmt (vgl. Schnurrer, Slavischer Bücherdruck in Württemberg im 16. Jahrhundert, Tübingen 1799; Rostrenčić, Urkundliche Beiträge zur Geschichte der protestantischen Litteratur der Sübslaven in den 3. 1559—65, Wien 1874; Th. Elze, Die slovenischen protestantischen Druckschriften des XVI. Jahrh., aus "Jahrbuch der Ges. die soeich. des Protestantismus in Österreich", Jahrg. 13 st., Benedig 1896, und den A. Truber in 55 dieser Enagst.). Die Bücher sind durch die massenhafte Bertilgung während der Gegenzesormation bibliographische Seltenheiten geworden (vgl. Fr. Uhn, Bibliographische Seltenheiten der Truberlitteratur, Leipzig 1894). Den Ansang machte Truber mit dem Cvangelium Matthäi (gedruckt in Reutlingen 1555; die Vorrede ist unterzeichnet V.T., d. i. Truber und Bergerius, die Übersetzung ist aber von Truber). Bald darauf (Tübingen 1557, in 4°) ließe er den ersten Teil des NT. erschienen; der deutsche Tiel, der zugleich zeigt, auf welcher Grundlage die Übersetzung ruht, lautet: "der erst halber Teil des newen Testaments, darinn seind die vier Euangelisten und der Apostel Geschicht, auß den fürnembsten und approdierten Lateinischen, Teutschen und Wälschen Alten und Newen Translationen . . . verdolmetscht". Der zweite Teil (Tübingen 1560, 4°) enthält, obwohl auf dem Titel steht, daß "alse Episteln und Geschriften der h. Apostel" darin sein werden, nur den Römerbrief. Die Fortsetzung (1, 2 Ko und Ga) ist Tübingen 1561 (4°) gedruckt, aber tein Exemplar bekannt; die weitere Fortsetzung, ein Druck von 1567 (Tübingen, 4°) enthält Eph, Phi, Rol, Th, Tim, Tit, Philem. (das einzige bekannte Exemplar in der Göttinger Universitätsbibliothet). Außerdem existiert noch ein Druck (Tübingen 1577, 8°), dezeichnet auf dem Titel als letzter Teil des MT., enthaltend Hebräerbrief, die Briefe Jakobi, Petri, Johannis, Judae und die Apst; er ist in der That der letzte Teil von Trubers 1557 begonnener Übersetzung des MT., odwohl die andern obengenannten Teile ihm in Druck und Format nicht entsprechen. Das gesamte MT. Trubers wurde dann 1582 (Tübingen, 8°) in zwei Teilen, deren erster Evangelien und UG enthält, neu gedruckt; in der Borrede sagt Truber, daß er seine frühere Übersetzung unverändert wieder hier ausgenommen hade. Daß die Übersetzung des NT. nicht aus dem Grundtext gemacht ist, ergeben die oben angestührten von Fortsetzung des Übersetzungswertes siel aus Georg Dalmatin (1550—1589). Bon ihm ist die in Laibach 1575 gedruckte Übersetzung des Almatin (1550—1589).

Die Fortsetzung des Ubersetzungswertes siel auf Georg Dalmatin (1550—1589). Bon ihm ist die in Laibach 1575 gedruckte Übersetzung des Sirach, obwohl sein Namenicht genannt ist; die der Sprücke Salomonis (gedruck Laibach 1580) bezeichnet ihm 25 auf dem Titel ausdrücklich als Übersetzer. Der von ihm übersetzte Pentateuch erschiem als Biblie to ie vsiga Svetiga Pisma pervi deil — Bibel, d. i. der ganzen heil. Schrift erster Teil, Laibach 1578 (kl. Fol.); der Titel besagt u. a., die füns Bücker Mosis seien hier zum ersten Mal aus andern Sprachen ins Slovenische übersetzt. Am eine Übersetzung aus dem hebräsischen Grundtext, selbst wenn dieser dabei eingesehen ist, darf man auch hier nicht denken. Endlich erschien die ganze Bibel (A und N.I.) Dalmatins Wittenberg 1584 (Fol.). In der Borrede heist es, die Bibel sei übersetzt aus den Originalsprachen und andern Interpreten, namentlich aus Luthers Berdeutschung.

Ju den protestantischen Übersetzungen gehört auch das für die ungarischen Slovenen in ihrem Dialett herausgegebene NT. von Stephan Rüzmics (dem Titel nach sa aus dem Griechischen übersetzt; zuerst Halle 1771, dann Prehöurg 1818; eine mir bestannte Ausgabe, Güns [Köszeg] 1848, enthält als Anhang die Psalmenübersetzung non Mex Ternson)

von Alex. Terplan).

Bon katholischer Seite begann man im Ansang des 17. Jahrh. zunächst Übersetzungen der Lektionen aus dem NX. für die Sonn- und Festtage. Ein solches Lektionarium gab der Laibacher Bischof Thomas Chrön (Hren) heraus (Graz 1612 dis 1613); bemerkenswert ist dabei, daß die dalmatinsche Bibel sehr start benutzt ist (vgl. darüber, wie über ein handschriftlich gebliebenes, ebenfalls mit Benutzung des dalmatinschen Textes versatzes Lektionarium, Archiv für slavische Phil. Bd 11, 259 und 582). Solche Lektionarien erschienen vom 17—19. Jahrh. noch ost, darunter eins im sogenannten kastavischen Dialekt der den Slovenen zunächst stehenden Bewohner Provinzialkroatiens vom Agramer Bischof Petretić (Graz 1651). Eine vollständige katholische Bibelübersetzung kam erst am Ende des 18. Jahrhundert zu skande. Das NX. wurde von den Geistlichen Georg Japel und Blasius Rumerden übersetzt (1. Al. Laibach 1784; 2. I. ebb. 1786); das UI. folgte in 9 Teilen (Laibach 1791—1802), so übersetzt von den Geistlichen Japel, Rumerden, Modestus Schren, Anton Traun, Jos. Schriner, Matth. Wollf, Joh. Richer. Da das NI. von 1784—86 vergriffen war, wurde eine neue Ausgade davon gemacht (2 Ale, Laibach 1800 und 1804) und so die Vibersetzung liegt die Bulgata zu Grunde; nach Dobrowsth (Slavin 1808, S. 18) ward den Übersetzen die Rosolinosche deutsche Übersetzung zum Muster empsohlen und sie bedienten sich als weiterer Hilsmittel auch der russich-tinchensschen Ditroger Bibel (s. o.) und des Huterschen NI. in 12 Sprachen, das auch eine böhmische und polnische Ubersetzung enthält.

Als Anhang an das Slovenische muß hier erwähnt werden der Bersuch, auch für die evangelischen oder dem evangelischen Glauben zu gewinnenden Aroaten (im Königvreich Kroatien und dem dalmatinischen Küstenlande) eine Bibelübersetzung zu schaffen, neil er wieder zusammenhängt mit der Thätigkeit der krainischen Resormatoren unter den ndern den Slovenen benachdarten Südslaven. In der kroatischen Bolkssprache (also nicht rchenslavisch) gab es bereits Übersetzungen des Lektionariums aus den Evangelien und pisteln, so das des Priesters Bernardin von Spalato (gedruckt 1495, neu herausgezehen u. d. T. Lektionarij Bernardina Spljecanina, Agram 1885, von Maretic), sener das Zaraer und das Ranzinasche Lektionarium (herausg. u. d. T. Zadarski i anzinin lektionar, Agram 1894, von Rešetar). Das zusammenhängende NT. wurde on Anton Dalmata und Stephan Consul (Istrianus) übersetz und in glagolitischer ichrist gedruckt (2 Ale, Tübingen 1562 und 1563). In der Borrede heißt es: "wir aben und gedrauchen mehr denn eine lateinische, deutsche und wälsche (und von wegen 10 licher alten windischen Mörter eine böhmische) Dolmetschungen der Bibel, aber wir alten uns und folgen am meisten des Erasmi und Lutheri Translation". Doch steht sest, obwohl die Übersetzer es nicht erwähnen, daß sie die in den oben erwähnten olkssprachlichen Lektionarien enthaltenen Abschnen, daß sie die in den oben erwähnten olkssprachlichen Lektionarien enthaltenen Abschnen, daß sie die in den oben erwähnten olkssprachlichen Lektionarien enthaltenen Abschnen, daß sie die in den oben erwähnten olkssprachlichen Lektionarien enthaltenen Abschnen, daß sie die in den oben erwähnten olkssprachlichen Lektionarien enthaltenen Abschnen, daß sie die in den oben erwähnten olkssprachlichen Lektionarien enthaltenen Abschnen, daß sie die in den oben erwähnten olkssprachlichen Reitschen Leis sier Leitzischen Lektionarien haben (vogl. Leestien, Das dalmatinische sprechen Willensche Subschnen Leits sit uberdem von Georg Juričić unterschrieben) ein kroatisches RT. in hrillischer Schrift Uberdem von Georg Juričić unterschrieben) ein kroatisches RT. in hrillischer Schrift Ubert bietet.

Bersuche den katholischen Arvaten und Serben eine zusammenhängende Bibelberschung zu geben, beginnen im 17. Jahrh. Die Sprache wurde gewöhnlich als ill peisch deseichnet, womit aber keine besondere slav. Sprache, sondern das Serboskroatische emeint ist. In der Widmung seines ins Illgrische übersetzen Rituale romanum 25 Rom 1640) spricht Barth. Kašić dem Papste Urban VIII. den Wunsch aus: utinam diquando etiam lucem aspiciat selecta a me ex antiquis illyricis codicidus versio illyrica Novi Testamenti. Eine Handschrift der von Kašić, nach der Bulzsta übersetzen Bibel besindet sich in Rom dei der Propaganda (Safaris, Geschichte der sübslav. Lit. 11, 203). Gedrudt ist nichts davon. Erst in unserm Jahrhundert so wurde für die katholischen Serben eine Bibel gedrudt (Osen 1831 in 6 Teilen, in latein. Schrift, mit der Bulgata als Paralleltext), übersetzt in "die illyrische Sprache dosnischen Dialests" (d. h. ins Serbische) von Peter Katančić. Die Übersetzung folgt der Bulgata buchstäblich und ist daher von Ausbruckweise und Stil der Boltssprache weit entsernt.

det entfernt.

2. Über stungen ins Czechische (Böhmische). Die zechische Litteratur des Mittelalters ist außerordentlich reich an Übersetzungen biblischer Bücher, denen selbsverständlich die Bulgata zu Grunde liegt (vgl. die Aufzählung der Handschriften und Drucke bei Jungmann, Historie literatury české, 2. Ausg. Prag 1849; ferner Jiečel, Rukovět k dějinám literatury české II, 116; s. auch die Litteratur- 20 angaden det Vlček, Dějiny české literatury p. 278. Als älteste Spur galten lange Jett die von Handa 1828 ans Licht gebrachten Fragmente eines didmissen Ev. Josuanis, angeblich aus dem 10. Jahrh. (herausg. von Safarst und Balacth in "Die dielten Dentmäler der döhm. Sprache", Prag 1840); sie gehören ader zu Handas vielen Fälschungen (vgl. darüber Archiv für slav. Philol. Bd 10, 103). Die ersten schen Aleberschungen sind solche einzelner biblischer Bücher; im Lause des 14. Jahrh. sind alle Teile der Bibel übersetzt worden, ader zu verschiedenen Zeiten und von vielen der Keile der Bibel übersetzt worden, ader zu verschiedenen Zeiten und von vielen der Hertenden Der Philter der Philter, der zu den ältesten Übersetzungen gehört, ist verteten durch den Wittenderser Phalter, der zu den ältesten Übersetzungen gehört, ist verteten durch den Wittenderser Phalter (Handschrift der Seminardibliothes in Wittendersky — Pamatky stare literatury so deske Nr. 7, Prag 1880, mit kritischer Einleitung). Die Handschrift enthält den laz leinischen Phalter und die böhmische Intersexy wenigstens zu einem bedeutenden Teile, die Wikarift einer älteren Borlage, wahrscheinlich eines glossierten Phalters sein muß 55 (ein Beispiel eines solchen liegt vor in einer Handschrift des Bähm. Nationalmuseums, us dem 13. Jahrd, herausg. von Patera im Casopis českého musea 1879). Die Ibersetung it recht unvollsommen und enthält zahlreiche Misperständnisse des latein. Eextes. Ebenfalls aus der Mitte des 14. Jahrd, stammt der sog. Clementiner Phalter Handschriftsbelbsiechen, berausg. von Patera, Zaltär klemen-60 Bealesnachtsptsochen und kroße. 3. N.

tinský = Památky st. l. č. Nr. 10). Auf Grund dieser und anderer Psalmentexte des 14. Jahrh. (aufgezählt von Gebauer in der Einleitung zum Wittenberger Pfalter, S. XXVII-XXX) werden vier Rezensionen, d. h. vier verschiedene Uberfetzungen an-

Die altzechische Evangelienübersetzung steht in gewissem Zusammenhang mit der alttirchenslavischen Übersetzung (vgl. Vondrak, Die Spuren der alttirchenslavischen Evangelienübersetzung in der altböhm. Litteratur, Wien 1893, SWA phil.-hik. Al. Bb 129), d. h. die nach der Bulgata gemachte böhm. Übersetzung zeigt eine Mitbenutzung des kirchenslav. Textes. Zunächst hat man auch hier glossierte Texte gehabt, dann dem 10 kirchlichen Bedürfnis gemäß Lektionarien (Evangelistarien); Fragmente solcher sind aus dem 14. Jahrh. vorhanden (s. Meneck, Dva evangelistare, Prag 1893, wo in der Einleitung überhaupt über die Evangelistarien gehandelt wird). Aber ins 14. Jahrh. fallen auch die ersten zusammenhangenden Übersetzungen der Evangelien. Nach einer Mitteilung Micless murde 1381 der Tochter Large IV Anne dei ihrer Narheirstung weit Mitteilung Wicless wurde 1381 der Tochter Karls IV. Anna bei ihrer Berheiratung mit 15 Richard III. von England als Mitgift auch ein böhm. NT. gegeben; das RT. in der Kollegiatlirche des h. Wenzel in Nitolsburg ist von 1406. Die Bücher des AT. sind—ebenfalls im 14. Jahrh. übersetz (vgl. Jos. Jirečet, Rozdor českého překladu sta—rého zákona, ČCM 1864, Bd 38, und derf., K rozdoru staročeského překladustarého zákona, id. 1872, Bd 46; serner über Teile des Pentateuchs Patera immer 20 CCM 1890, Bd 64, und 1895, Bd 69)

So tonnte denn die vollständige Bibel zusammengestellt werden. Man pflegt nach Dobrowstys Borgang verschiedene Rezensionen des Textes zu unterscheiden. Zu demersten, zugleich ältesten werden gerechnet: die Dresdner oder Lestoweger Bibel (Sandetsten, zugleich altesten werden gerechnet: die Otesoner oder Lestoweger Bloel (Handschrift der k. Bibliothek in Dresden), aus den Jahren 1390—1410; die Leitmeriger (Handschrift der bischöffen in Brag), aus den J. 1411—1414; die sog, zweiteilige Olmüher (Handschrift der Lyceumsbibliothek dort) von 1417; die in glagolitischer Schrift geschriebene sog. Emmausdibel (geschrieben für die Benediktiner des slav. Klosters Emmaus in Prag) von 1416, u. a. (l. Jireček CCM 1872). Eine Rezension können diese Texte nur uneigentlich genannt so werden, insofern keine einheitliche Bearbeitung oder Verbesserung des ganzen Korpus stattgefunden hat. Die Gesamtbibel ist vielmehr ein Konglomerat der bereits vorhandenen älteren Übersekungen einzelner hiblischer Rücker von verschiedenen Recsonen aus benen alteren Überfetjungen einzelner biblifcher Bucher von verschiedenen Berfonen aus verschiedenen Zeiten in verschiedenen Rezensionen. Der Text biefer Bibeln ift aber,

und das ift wesentlich, vorhuffitisch.

Suk lag also die bohm. Bibel schon als Ganzes vor und er wie seine Rachfolger unternahmen eine Revision des Textes nach dem Originaltext (der Bulgata), die zugleich dahin gerichtet war, veraltete Sprache durch neuere zu ersetzen. Schon 1406 jugieth dahin gerichtet war, betatete Sprache butch neuere zu ersezen. Schon 1406 hatte ein unbefannter Geistlicher eine solche Revision vorgenommen (NI. mit Teilen des ALs erhalten in einer Handschrift des Kapitels in Nitolsburg). Huß' Thätigieit 40 an dem Bibeltext fällt vor 1412; der Text ist erhalten in der Handschrift der böhm. Bibel in Schaffsausen (um die Mitte des 15. Jahrh. geschrieben). In diese sit der 1406 verbessere Lext übergegangen. Während des 15. Jahrh. ist dann der Bibeltext Gegenstand wiederholter revidierender und verbessernder Ihätigseit gewesen. So verbesser der Schaffschaff gewesen. besserte der Hussit Martin Lupáč (gest. 1468) das RI. (erhalten nach Dobrowsty, 45 Geschichte der böhm. Sprache S. 220, Nr. 19 in einer Handschrift der Hosbibliothet zu Wien, nach Jireček, Rukovět S. 118, in der sogen. Lobkowizischen Bibel, jetzt in Stockholm, geschrieben 1476—80). Dieser Text ist dann übergegangen in den ersten vollständigen Bibelbrud (Brag 1488) und mit geringen Abweichungen in ben Ruttenberger (1489) und den Benediger (1506). Auf diesen Drucken beruhen wieder die 20 Ausgaben der ganzen Bibel in Prag (bei Paul Severin, 1537), in Rurnberg (gedruckt von Linhart Milchthaler, daher nach ihm bezeichnet, im Berlag von Koburger, 1540), in Brag (1549, im Berlage von Heinrich Melantrich, daher die Bibel nach ihm bezeichnet wird; Melantrich war in Wittenberg Schüler Melanchthons gewesen; über die Drude dieser Offizin vgl. Rybička, Melantrichové z Aventina a tiskarna jezieh, 55 CCM 1865). In der letztgenannten Ausgade ist das RI. etwas nach dem griech. Text revidiert. Die Melantrichsche Bibel wurde in derselben Offizin noch öfter im Laufe des 16. Jahrh. gedruckt, ebenso das NI. allein, und aus einem dieser Drucke stammt der böhmische Text in dem zwölssprachigen Hutterischen NI. (Nürnderg 1599).

In ein neues Stadium trat die Bibelübersehung durch die Brüderunstät. 60 1518 erschien ein NI. in Jungbunzsau (cum gratia et privilegio reverendissimi

generalis in ordine) als überhaupt erste Ausgabe des NT.s von seiten der Brüdergeneralis in ordine) dis uverhaupt eine Ausgave des RA.5 von seinen der Briders unität auf Anordnung des damaligen Hauptes Lulas von Prag (gest. 1528). Die Borrede macht auf die Fehler der älteren Bibeln ausmerksam; diese Ausgabe enthält also eine Revision, aber sie war ungenügend, und auch die bessere von Bened. Optat und Peter Gzell nach Erasmus' lateinischem Text versaßte Übersehung (1533) sbestriedigte nicht. Erst der von der Unität damit beaustragte Joh. Blahoslav übersetzt das Reue Testament unmittelbar aus dem griech. Urtext und zwar in ausgezeichneter Weise (zuerst erschienen 1564, zum zweiten Mal 1568). Erst verhatet und möhlte zu dieser Brüderunität die Übersetzung auch des AX.s aus dem Grundtext und wählte zu dieser Arbeit außer Blahoslav: Andreas Stephan, Johann Aeneas, Jesaias Caepolla, Joh. 10 Capito, Joh. Ephraim, Paul Jesenius, Georg Better (Streiz), zu diesen als besondere Renner des Hebräischen Albrecht Nitolai und den jüdischen Konvertiten Lulas Heliz. Als Borlage benutzten sie für das UI. den Text der Antwerpener (Königlichen) Polyglotte; bei der großen Anzahl schon vorhandener bohmischer Bibeln verstand es sich eigentlich von selbst, daß sie deren Text für den sprachlichen Ausdruck zu Rate zogen, 15 und ausdrückliche Zeugnisse wie eine Bergleichung mit den Bibeln von 1488, 1489, 1506 bestätigen das. Die Arbeit wurde von 1577—93 beendet und die Bibel von 1506 bestätigen das. Die Arbeit wurde von 1577—93 beendet und die Bibel von 1579—93 in Kralit in Mähren (daher der Name Kraliter Bibel) in 6 Teilen (4°) gebruckt; sie wird auch als sechsteilige und als Brüderbibel bezeichnet. Das NT. wurde in der Übersetzung Blahoslavs übernommen; die ganze Übersetzung ist sowohl sachlich wie 20 sprachlich als eine ausgezeichnete Leistung anertannt. 1596 war schon die ganze Bibel in kleinerem Format (8°) nochmals gedruckt; 1601 erschien für sich noch einmal das NT. mit geringen Anderungen (von Zachar. Ariston) und endlich 1613 die ganze Bibel von neuem in Fosio, in der das NT. dem von 1601 enspricht (vgl. Smaha, Kralicka dible, im ČCM 1878 und 1879 Bd 62 und 63). Auf dem Bibeldruck von 25 1613 beruhen dann die Ausgaben in Halle von 1722, 1745, 1766, auf den Hallenser Drucken die Ausgabe in Presturg 1787, in Berlin 1807.

Bon 1620 an mußte in Böhmen und Mähren die Ausgabe nichttatholischer Bibeln aufhören; es folgen dann aber Bestrebungen, die Bibel für die Ratholiten einaufigten. Nach einigen vergeblichen Ansägen wurde die Arbeit den Jesuiten Georg so Konstanz (gest. 1673), Matth. Steyer (gest. 1692), Joh. Barner (gest. 1708) überstagen. Sie nahmen als Grundlage den Benediger Druck von 1506, benutzten aber stat die Brüderbibel, namentlich beim AL.; das NL. erschien 1677, Propheten und Mastadäer 1712, die übrigen Teile des ALs 1715. Die Bibel führt den Ramen Bibel des h. Wenzel, weil sie auf Kosten einer auf den Ramen des h. Wenzel ges 25 machten Stistung herausgegeben wurde. Ein Neudruck ist 1769—71 in Prag erschienen. Diese in vielen Punkten, sachlich wie sprachlich, ungenügende Übersetzung unterzogen Durich und Prochasta einer durchgreisenden Revision mit Benützung des Textes der Brüderbibel (gedruckt Prag 1778—80). Noch mehr wurde der Text dem der Brüderbibel genähert in dem von Prochasta von neuem verbesserten NI. (Prag 1786) und wir der Ausgade der ganzen Bibel (ebenda 1804). Die Ausgaden Prag 1851 und sam zweiten Mal) 1857 beruhen auf Prochastas Text mit gewissen Arden 1864), die aber die älteren böhm. Bibeln (von 1506 u. a.) zur Hersellung des Textes zu wifchten. Rach einigen vergeblichen Ansäken wurde die Arbeit den Jesuiten Georg so bie aber die älteren böhm. Bibeln (von 1506 u. a.) zur Herstellung des Textes zu Kathe zogen. Die von Besdeza (Prag 1860) herausgegebene Bibel bietet den Text 45 der Brüderdibel mit geringen Anderungen.

Ins Slovakische (die dem Böhmischen nächstverwandte, dem Czechischen im

weitern Sinne angehörende Sprache) übersetzte Paltovic die Bibel nach der Bulgata

(2. Ile., Gran 1829). 3. Übersetungen ins Wendische (Sorbische) für die slav. Bewohner der 50

Ober- und Riederlausitz.

A. Niederlausty.

Biethaupt ist die des N.I.s von 1547 in einen seitdem ausgestorbenen Dialekt des Riedersorbischen (ben Sorauer), deren Handschrift sich auf der tgl. Bibliothet in Berlin besindet. In einem Nachwort nennt sich als Übersetzer Miksawsch Jakubiza, von dem so sonst nichts bekannt ist. Die Übersetzung ist nach dem lutherschen Text gemacht mit sehr staarter Benutzung einer böhmischen Bibel, so daß die Sprache von Czechismen vinnelt. Herausgegeben ist von diesem NI. nur der Jakobusbrief (von Lotze, Leipz. 1867) und das Martusevangelium (von Leskien, im Archiv sür slav. Phil. Bd 1).

Diesem ersten Bersuche solgten andere erst anderthalb Jahrhunderte später. Ins Rieder= 60

sorbische (Kottbuser Dialett) übersetzte Gottlieb Fabricius (Prediger in Kahren, gestorben 1741 als Superintendent in Kottbus), ein geborner Deutscher, der das Wendische erst lernen mußte, das NI. (gedruckt 1709 mit deutschem und wendischem Text). Es ist im 18. u. 19. Jahrhundert noch mehrmals gedruckt worden; 1860 nach einer Revision des Pfarrers Teschner für die Britische Bibelgesellschaft (Berlin dei Trowizsch u. Sohn). Bon alttestamentlichen Büchern waren im 18. Jahrhundert übersetzt der Psalter (Guben 1753, 2. Ausg. 1764) und Sirach (Guben 1754), beide vom Pfarrer Wille in Briesen, nach dem lutherschen deutschen Text. Bollständig wurde das AI. übertragen und zwar in sprachlich gelungener Weise von Johann Gottlieb Friz, Pfarrer in Koltwiz und Gulben (Kottbus 1796 gedruckt). Zur ganzen Bibel wurden die beiden Testamente vereinigt durch einen Druck auf Kosten der preuß. Bibelgesellschaft: das AI. in Berlin 1824, das NI. in Kottbus 1822 gedruckt; die Gesamtbibel endlich 1868 (Halle, Cansteinsche Bibeldruckerei) auf Kosten der preuß. Hauptbibelgesellschaft herausgegeben von Pfarrer Haussig in Koltwiz mit Beihilse mehrerer andrer Geistlichen.

B. Oberlausitsisch wendische Bibel. In das Oberlausitssischen Wendische (Dersorbische) übersetzte zuerst Michael Frenzel (gest. 1706 als Pfarrer in Postwith) die Evangelien Matthäi und Marci (erschienen Bauhen 1670); 1693 gab er den Römers und Galaterbrief heraus; 1706 erschien in Zittau das gesamte N. in seiner Übersehung, herausgegeben von seinem Sohne Abraham Frenzel. Über das Versahren von derschieft die deutsche Borrede, Michael Frenzel habe zu der deutschen Bersion Luthers den griechischen Grundtext und die böhmische Bibel verglichen; was bisher von der Vibel NL.s übersetzt war, wurde beibehalten, das ganze aber noch einmal von den Sohne revidiert, so daß der Text "aufs sleihigste mit des Herrn Lutheri teutsche Interpretation, als welche, so weit die wendische Redensart leidet, treulich beibehalten streppetation, als welche, so weit die wendische Redensart leidet, treulich beibehalten betrachtet und überdies die polnische, böhmische, slavonische Versiones consultieret wurden. Bom U. erschien der Psalter (Bauhen 1703), übersetzt von Paul Prätorius, Archibiatonus in Bauhen, Michael Frenzel und Michael Rähe, Diakonus in Bauhen; B. Oberlausithisch= wendische Bibel. In das Oberlausithisch= wendische -Archibiatonus in Baugen, Michael Frengel und Michael Rage, Diatonus in Baugen; Sirach (Baugen 1719) von Georg Matthäi, Pfarrer in Kollm;, Sprüche, Prediger, 50 Hohelied, Strach (Löbau 1719) von Georg Dumisch, Archibiakonus in Senstenberg, und Christian Leonhardi, Psarrer in Aleinbaugen. Die ganze Bibel erschien zuerst in Baugen 1728 (4°). An der Arbeit waren beteiligt die Psarrer Joh. Lange in Mildel, Matth. Jodisch in Gebelzig, Joh. Wauer in Hochtirch. In der deutschen Borrede schreiben sie über ihr Bersahren: "Wir sind vorher in der Haupt-Sechsstadt Budissin zusammensgesommen und die Eintheilung gemacht, was ein seder übersehen sollte; welches sedes membrum zu Hause bei Nebenstunden mit allem Fleiß verrichtet, und sodann serner collegialiter in Budissin revidieret, dergestalt, daß ein seder sein Pensum bergelesen, der andere den deutschen Text Lutheri, der dritte andere Versiones aufgeschlagen und bei vorsallenden dubiis die polnische, böhmische und slavonische, die niedersächsische, Bentapla, auch gute Commentatores ausgeschlagen". Außerdem berichten sie, daß sie "den Wustischen Bibeldruck zu Wittenberg zum Fundament ihrer Bersion geleget" haben. Dabei haben sie die bereits gedruckten wendischen Übersehungen biblischer Bücher übernommen, das übrige neu überseht und alles sprachlich "nach dem rechten budissinischen 30 Hohelied, Strach (Löbau 1719) von Georg Dumifc, Archibiatonus in Senftenberg, und nommen, das übrige neu übersett und alles sprachlich "nach dem rechten budissinischen Dialecto" gegeben. Einen zweiten Druck (Baugen 1742, 8°) dieser Bibel besorgte der 45 Pfarrer Joh. Gottfr. Rühn und berichtet in der Borrede, er habe an voriger Ubersethung (der von 1728) weiter nichts geändert, als daß die Fehler verbessert und was ausgelassen worden (welches zuweilen ganze Berse betroffen) in diesem Drucke hinzugethan sei, daß also nunmehr in der ganzen Bibel tein einziges Wort sehle. Diese Ausgabe ist indes, da Rühn das Wendische nicht vollkommen beherrschte, prachlich ver-50 schlechtert, die Mängel erst wieder verbessert in der von Joh. Jak. Petschle revidierten dritten Bibesausgabe (1797). Die weiteren Drude im 19. Jahrhundert mögen hier unerwähnt bleiben, genannt sei nur noch die 9. Ausgabe der Gesamtbibel (Baugen 1881), revidiert von S. Immisch u. a., mit einer Einleitung von diesem über die Gestichte der Geschleichten Bischleichten Bischleichten Bischleichten der Geschleichten Bischleichten Der der Verleichte der Geschleichten Bischleichten Bischleich schichte der oberlaufihisch-wendischen Bibelübersehung.

Die katholischen Wenden der Oberlausig besahen bis in die neueste Zeit keine gedruckten Übersehungen des zusammenhängenden Bibeltextes; einige Versuche aus dem 17. und 18. Jahrhundert blieben handschriftlich. Das NT. wurde nach der Bulgata übersetz von Georg Lusčanski und Wichael Hornik (Baugen 1887—92); die Psalmen übersetzte aus dem Hebräsischen Joh. Laras (Baugen 1872).

4. Ubersehungen ins Polnische. Die Geschichte der poln. Bibelübersehung beginnt mit dem Pfalter (vgl. Nehring, Altpoln. Sprachdentmäler, Berlin 1886). Abgesehren von einer Nachricht über eine schon im 13. Jahrhundert vorhandene Pfalter-übersetzung und einigen Fragmenten späterer Zeit sind die vollständigen Texte: der sog. Florianer Pfalter (Pergamenthandschrift der Abtei St. Florian dei Linz) aus der zweiten 5 Hölfte des 14. Jahrhunderts, enthält den Text lateinisch, polnisch und deutsch (der poln. Text herausg. von Dunin-Bortowsky u. d. T. Psakterz krolowéj Malgorzaty, Wien 1834, nach der irrigen Meinung, der Psakter schrouset, Tochter Karls IV., Gemahlin des Königs Ludwig von Ungarn und Bolen, bestimmt gewesen; in tritisch vorzüglicher Weise von Nehring u. d. T. Psakteri Florianensis pars polonica, 10 vorzüglicher Weise von Nehring u. d. T. Psalterii Florianensis pars polonica, 10 Polen 1883, mit ausführlicher Einleitung, vgl. dazu dessen Iter Florianense, Polen 1871). Der poln. Text vertät sich als Abschrift einer älteren polnischen Übersehung, deren Sprache noch ungelent sich möglichst dem lateinischen Text anzupassen such und bei der eine böhmische Übersehung benutzt ist süber die Abhängigsteit poln. Texte übershaupt von altböhmischen vgl. die Abhandlungen Nehrings, Über den Einfluß der altszeichschen Litteratur auf die altpolnische, Archiv für slav. Phil. Bde 1, 2, 5, 6). Ferner der Psalter von Pulawy (benannt nach dem früheren Ausbewahrungsort, jeht in Aratau) aus dem Ende des 15. Jahrhunderts (herausgegeben in homographischem Druck im Berlage der Bibliothet von Kornit, 1880). Der Text stimmt zu dem des Florianer Rialtera ist aber seine Abschrift danon. sondern beide geben auf eine ältere Vorlage 200 Bialters, ist aber teine Abschrift davon, sondern beide gehen auf eine ältere Borlage 20 zurüd.

Polnische Bibeln in weiterem Umfange beginnen seit Mitte des 15. Jahrhunderts: vie nur fragmentarisch erhaltene sog. Sophienbibel (benannt nach der Königin Sophie, für die sie nach einer Notiz aus dem 16. Jahrhundert bestimmt gewesen sein soll, auch nach dem Ausbewahrungsort Szarospatater Bibel) enthält Genesis, Josua, Ruth, 28 Könige I, III, IV, Paralipomena I, II, Esdra I, Nehemia, Esdra II (III), Todias, Judith (herausgegeben von Maledi u. d. T. Biblia krolowéj Zossi, Lemberg 1871). In dem Codex werden fünf Schreiber unterschieden und es besteht die Ansicht (s. Arch. Tarch. Phil. 6, 173), daß er eine Abschrift aus einer älteren fertigen polnischen Bibel sei. Der Text ist entschieden nach einer böhmischen Vorlage hergestellt mit obers 20 könlicher Revision an der Sand der Nulagta

lächlicher Revision an der Sand der Bulgata.

Mit dem Reformationszeitalter beginnt ein Aufschwung der Übersetzungsthätigkeit, a die verschiedenen Bekenntniffe ihre Anhanger mit Bibeltexten zu verseben strebten über die polnischen Bibeln vom 16. Jahrhundert an vgl. Ringeltaube, Gründliche Lachricht von polnischen Bibeln, Danzig 1744; Wiszniewski, Historya literatury 35 olskiej, Bb 6 [Rrafau 1844], von p. 549 an, und die dort angeführte Litteratur). 3on lutherischer Seite hatte schon Berzog Albrecht von Preußen in einem Schreiben, son lutherischer Sette hatte schon Herzog Albrecht von Preußen in einem Schreiben, as in seinem Auftrage an Melanchthon gerichtet war, die Anregung zu einer Bibel-bersetzung ins Polnische gegeben. Betraut wurde damit Joh. Seclutianus (Sieklucti), est. 1578 als Prediger in Königsberg. Er gab 1551 (Königsberg, in 4°) das Evan-40 elium Matthäi "aus der griechischen Sprache in die polnische" mit Heranziehung der nteinischen und einiger Übersetzungen in andre Sprachen (so auf dem Titel) übersetzt veraus, das gesamte NI. in zwei Teilen (Königsberg 1551 u. 1552), mit der gleichen Bemerkung auf dem Titel.

Die polnischen Reformiert en (Calvinisten) erhielten die Bibelübersetzung durch den 45 kürken Vikolous Redrimik (1515—1565). Er beguttragte demit eine ganze Gesellschaft

Fürsten Nitolaus Radziwill (1515—1565). Er beauftragte damit eine ganze Gesellschaft volnischer und ausländischer Theologen und Gelehrten, und diese, von Michael Oles'nicti zuf feiner Besitzung Bincow (in der Rabe von Kratau) aufgenommen, brachten in sechs Jahren das Wert ausgezeichnet zustande. Die Bibel erschien auf Rosten Radziwills 1563, zedruckt in Brest Litewsti (daher Brester oder Radziwillsche Bibel genannt). Die Über- 50 jetzer berichten, daß sie beim AI. den hebrässchen Urlext zu Grunde gelegt, dabei aber bie alten Übersetzungen und verschiedene neuere lateinische zu Rate gezogen haben; daß sie auch beim RE. sich nach dem griechischen Grundtext gerichtet und dabei Ubersetzungen, die für benachbarte Bölter in deren Muttersprache gemacht waren, eingesehen haben. Das NI. aus der Brester Bibel wurde im Laufe des 16. Jahrhunderts wiederholt 55

neugedructt. Die Brefter Bibel fand nicht unbedingte Anerkennung; von Reformierten wurde sie socinianischer Auslegungen verdächtigt (unter den Bearbeitern befanden sich Männer, denen man Hinneigung zum Socinianismus zuschrieb), blieb aber doch bei ihnen lange in Gebrauch. Indes wurde sie auch von den Socinianern angegriffen 60

und der Ungenauigkeit beschuldigt; es entstand daber bei diesen der Bunfc nach einer neuen Übersetzung. Namentlich der Socinianer Simon Budny macht der Brefter Bibel den Vorwurf, sie sei in der That nicht, wie ihr Titel besage, nach den Originaltexten, sondern nach der Bulgata und andern neuern Übersetzungen gemacht, die Übersetzer 5 hatten mehr auf ein gutes Polnisch als auf getreue Wiedergabe gesehen und die Bibel enthalte daber beflagenswerte Fehler. Er unternahm also eine neue Bearbeitung. Seine Bibelübersetzung (auf dem Titel: "von neuem aus dem Hebräischen, Griechischen und Lateinischen ins Polnische übersetz") wurde 1572 in Nieswiez gedruckt (daher Nieswiezer oder Budny-Bibel genannt). Da bei diesem Druck von Budny nicht gebilligte 10 Anderungen vorgenommen waren, erkannte er das darin enthaltene NX. nicht als das jeinige an und gab selbst ein verbessertes NI. (auf dem Titel: von neuem übersetzt und von Zusätzen gereinigt) heraus (1574). In der Borrede geht Budny sehr schaft, mit der Textüberlieserung des NI.s überhaupt wie seinen Übersetzungen ins Gericht. Bemerkenswert ist, daß er, aus dem russischen Litauen stammend, die kirchenslavische 

15 Bibel kannte und ihr nachrühmt, daß er viel daraus gelernt habe, sie werde jedem Übersesser des NI.s in eine slav. Sprache von großem Rusen sein. Aber auch Budny be
gegen des NI.s in eine slav. Sprache von großem Rusen sein. Aber auch Budny be
gegente dem klap II. den er der Restur Ribel gegehöret hette und der Geschieben gegnete demselben Tadel, den er der Brester Bibel angehängt hatte, und der Socinianec.
Abam Czechowicz gab eine neue oder, wie er selbst in der Borrede sagt, gegen die bisherigen verbesserte Ubersetzung des NI.s heraus (Ratow 1577). Die interessante Bor-20 rebe bezeugt, daß Czechowicz bemüht war genau zu übersetzen, aber seine socinianischer Ideen zum Ausdruck brachte, 3. B. wenn er für Taufe nicht das gewöhnliche polnische Wort krzest, sondern ponurzenie (Untertauchung) anwandte. Zu den socinianischers Ausgaben gehört auch noch das NI, des Balentin Smalcius (Ratow 1606).

Die Brester Bibel wurde im Gebrauch der Reformierten abgelöst durch die sog. 25 Danziger Bibel (die dann überhaupt die Bibel aller evangelischen Polen wurde). Uuf der Synode in Dzarowiec 1600 wurde eine neue Ausgade der Bibel in Aussicht genommen und das Wert dem reformierten Pastor Martin Janicti aufgetragen, der schon die ganze Bibel aus dem Urtext übersetzt hatte; 1603 der Druck dieser Übersetzung bescholen, nachdem sie vorher noch einmal genau revidiert sei. Diese Revision wurde Männern des reformierten, des lutherischen Bekenntnisses und der Krüdergemeinde übertragen (1604), namentlich Daniel Mikolajewski (gest. 1633, Superintendent der reformierten Kichen in Großpolen) und Joh. Turnowski (Senior der Brüdergemeinde in Großpolen, gest. 1629). Nachdem diese die Janickische Übersetzung mit der Kreiter, der höhmischen der Ragninischen Wiedel und der Rulagta perolischen betten der Brefter, der bohmischen, der Pagninichen Bibel und der Bulgata verglichen hatten. 35 sollte die Bibel gedruckt werden. Als solche ist die Janickische Ubersetzung indes nicht gedrudt worden, und es ift unficher, wie weit fie in die neue Bibel übergegangen ift. Zuerst erschien von dieser (Danzig 1606) das NI. ("aus dem Griechischen ins Polnische überseth"); die Vorrede besagt, daß zwar andre polnische Übersetzungen zu Rate gezogen seien, als Regel und Richtschnur aber überall ber griechische Grundtext gebient habe. Dies RT. ist dann öster, auch für die Lutheraner, im 16. u. 17. Jahrhundert wieder gedruckt worden. Die ganze Bibel erschien in Danzig 1632; sie ist dann öster neu gedruckt: Amsterdam 1660, Halle 1726 (in der Einleitung bemerkt der bei der Drucklegung beteiligte cand. theol. Gryschow, daß wohl die Bibel mit Recht nach einiger Ansicht Berbesserungen bedürfe, da aber nicht alle Lehrer der evangelischen Kirche darin 45 übereinstimmend dachten, muffe man einen einstimmigen Beschluß ber Kirche abwarten, bis dahin könne sie aber für die um ihre Seligkeit Besorgten ruhig gebraucht werden), Königsberg 1778, Berlin 1810 u. s. w. Die Danziger Bibel ist so start von der Brefter verschieden, daß fie als eine neue Uberfetzung anzusehen ift. Falfolich wird fie auch als Bibel des Paliurus bezeichnet (eines Mahrers, der 1632 starb, Senior der 50 evang. Rirchen in Grofpolen); er war an dem Werte nicht beteiligt.

Bon tatholischer Seite wurde die Bibel nach der Bulgata, wie der Übersether Von ta tholischer Seite wurde die Bibel nach der Ausgata, wie der Uberseher ausdrücklich bezeugt, überseht durch Johann von Lemberg (Leopolita, daher die Benennung: Bibel Leopolitas) und erschien 1561 (Fol. dei Scharsseherger in Arakau; ferner 1574 und 1577, diese Ausgabe sprachlich geglättet). Wan hatte eine aufstellende Übereinstimmung dieser Bibel mit der altpolnischen Sophiendibel bemerkt (Malecki in den Prolegomena seiner Ausgabe dieser Bibel, s. o.) und einen unmittelbaren Jusammenhang angenommen; es beruhen aber die Gleichheiten auf der Abhängigkeit die vor einer dhhmischen Übersehung (s. Brücher im Archiv für stan. Philogogia (in Arakau bei Scharsseherger 1556, 1564, 1568). Leopolitas Akk. co gata (in Krafau bei Scharffenberger 1556, 1564, 1568). Leopolitas Bibel trat bann in

n Sintergrund durch die neue Abersetzung von Jat. Wujet (geb. um 1540, st. in Krakau 1593). Wuset kritisiert die vorhandenen akatholischen wie katholischen ibelübersetzungen, spricht sich über die polnische Sprache der Brester Bibel günstig is, sie sei aber voll Irrtümer und Rehereien. Zuerst erschien mit Bewilligung des Stuhls das NI. (Arakau 1593), nach dem Tode Wujeks das UI. (1599). Diese 5 ibel ist dann oft wieder gedruckt. Daß Wujek nach der Bulgata übersetzt hat, beugt er selbst ausdrücklich, wenn er auch ben Grundtext und namentlich der sprach-hen Form wegen auch andere polnische Ubersetzungen einsah. Lestien.

### 23. Sprifche Bibelüberfegungen.

Litteratur. 1. Die gebruckten Ausgaben (inkl. Teile 155 Rummern) bis 1888 auf- 10 gablt in Reftle, litteratura syriaca, Berlin 1888 p. 17-28 (aus Sprifche Grammatit'); Ceriani, le edizioni e i manoscritti delle versione Siriache del vecchio testamento, 169 (aus ben atti bes sombarbischen Instituts); Bed, editiones principes NT. Syr. Basil.

71; Le Long-Masch, Bibliotheca sacra, Pis Ilas, vol. I, Halae 1781, Sectio IV de verone Syriaca p. 54—102. Eine Ausgabe der ganzen sprischen Bibel, des A. u. NT.s, ist 15 t Bibelstatalog des Brit. Museums noch nicht ausgeführt. Die erste und zur Zeit noch einze ist die der Dominitaner von Mosul 1887—91 (andere Angade: 1888—92, 3 Bände 712. il. 426 S. 70 N.). Eine Gesamtausgade wurde hergestellt durch Berbindung des AT.s r Londoner Videlschlichaft von 1823 (24) mit ihrem Neuen von 1826 (Restle, Nr. 3. 63) und läßt sich so auch aus dem Urmiaer alt- u. neusprischen AT. von 1852 mit dem 20 t- u. neusprischen AT. von 1846 bilben (Ar. 8 u. 65); aber die alttestamentlichen Teile sind iderseits vergrissen u. tosten antiquarisch 30—35 R, und enthalten die Apotryphen nicht, für enderdigs durch Lagarde (1861) einstweilen gesorgt ist. Eine praktische Ausgabe des sischen AT.s ist dringendes Bedürfnis.

The printed editions of the Syriac New Testament. Church Quarterly Review, 25 88, July. 257—297. The Syriac NT. translated into English from the Peshitto Veron by James Murdock. with. . . a bibliographical appendix by Isaak H. Hall. xth Edition, Boston [1893]; G. S. Gwilliam, the materials for the criticism of the shitto New Testament, with specimens of the Syriac Massorah. Studia biblica et clesiastica, Oxford. III. 1891, vgl. aud Swilliam, the Ammonian Sections, Euse- 30 an Canons and Harmonizing tables in the Syriac Tetraevangelium; ibid. II. 1890. time Musgabe ber Peshitto Version of the Gospels (non ber Clarendon Press 1891 and tunbigt Academy 12. Cept. 1891) wird auf c. 40 fehr alten Hoff, ruhen. — Bon neu-tamentl. Einleitungen vgl. Gregory III, 813—822, Scrivener II, 6—40 (mit hilfe von

william u. Deane).

Im folgenden die Rachtrage zur oben genannten Bibliographie der fprifchen Bibel. 1. Bum AT.: 10 - 1747 tundigte ber Schweizer J. D. Ammon ben Druck bes Pentateuchs

18 den Bolyglotten an. Die Typen auf Tertia, wohl von Haas geschnitten; 2 Quart-ätter, f. v. Murr, Bon sprischen, samaritanischen und koptischen Typen: Literarische lätter Nürnberg 1805, Nr. VIII, Sp. 266—272. 12- Rach Abraham Ecchellensis muß vor 1647 eine Ausgabe des Buchs Ruth irgendwo

fdienen fein.

24b Psalterium syriacum iuxta versionem simplicem, Pschittam vulgo dictam

lausili 1885. 363 pp., von C. J. Davib und J. G. Schelhot bearbeitet.

— Son Bedjan, Paris 1886, 336 pp. [ob b und o identi[ch?].

32. Jonas Propheta, Syriace, stylo stranghelico. Lut. Parisiorum 1802, 96 S. fl. 80

hunc textum ex codicibus impressis et manuscriptis collatis edidit, typisque a se tsculptis impressit Joh. Jos. Marcel, Parisinus typographaei Aegyptiaci quondam raeses et Administer generalis").

2. Su ben alttestamentliden Apostraphen und Bseudepigraphen: The fourth book of 50 accades and Kindred Documents in Syriac. Edited by the late R. L. Bensly. With stroduction and translations by W. E. Barnes, Cambridge, Univ. Press. 1896.

The Apocalypse of Baruch translated from the Syriac[.] chapters I—LXXVII. om the sixth cent. ms. in the Ambrosian Library of Milan and chapters LXXVIII.

LXXXVII. - the Epistle of Baruch from a new and critical text based on ten 55 ss. and published herewith[.] Edited, with introduction, notes and indices, by R. H. harles, London M. u. Ch. Blad 1896.

37b Parva Genesis wiederholt von R. H. Charles in the Ethiopic Version of the ebrew book of Jubilees, Oxford 1895, App. III, p. 183 (Anecdota Oxoniensia. Semitic

eries, pars 8.

The Colloquy of Moses on Mount Sinai, By Isaak H. Hall [text and translation] 60

ebraica 7, 3. April 1891. 161-177.

3. Bum RE.: 39ª Chr. B. Dicaclis ermant bei Bengel app. crit. 2 p. 772 eine Mus. be Antwerpiae per Guid. Fabricium a. 1567; giebt es biefe?

43 Scrivener p. 9 mit "roprints of 1583".

63 Nach Hall-Murbod giebt es einen Neubrud von 1828.

64 ist das Syrische NT. aus Bagsters Polygsotte, das ohne Datum ober mit verschies benen Jahreszahlen erscheint; frühltes 1828 s. Kr. 72\*.

4. Teile des NT.s: 67 Stellen des NT.s sollen auch schon in des Ambrasius Theseus 1537 begonnener introductio in chaldaicam linguam, syriacam atque armenicam [Papine] 1539 fol. stehen und maren die ersten in fpr. Sprache gedruckten Teile ber Bibel [nicht

70 Die Excerpta NT. syriaci bes Cellarius von 1682 find unter biefem Titel in Joh. Conr. Geisthirts Schmalcaldia literata (Atsch. des Bereins für Hennebergische Geschichte und Landestunde in Schmaltalben Heft 12, 1894, 4°) nicht aufgeführt, dagegen a) Mysterium incarnationis filii Dei syriace cum interpretatione latina 1680, 4°.

b) Messias exinanitus et exaltatus syriace et arabice descriptus latina interpre-15 tatione, Ciz. 1680, 4°.

Eine tath. Ausgabe von Evv. und AG alt- und neusprifch soll 1877 in Urmia erfchienen\_ fein, baselbst von ben Amerikanern 1841 12° eine Ausgabe ber AG mit ben Briefen und-

eine folde des Romerbriefs.

Bon den Polyglotten enthält das fpr. NX. die Pariser von 1645 (in dieser auch einse 20 Abdruck von Bococke's Ausgabe der Antilegomena von 1630), die Londoner 1657, eine Hexaglotte von Dickinson 1876, eine Triglotte desselben von 1890 [lettere beiden nicht gesehen].

5. Lewis-Text: Ed. Pr.: The sour Gospels in Syriac transcribed from the Sinaitic.

Palimpsest by the late Robert L. Bensly M. A... and by J. Rendel Harris M. A. and by F. Crawford Burkitt M. A. With an introduction by Agnes Smith Lewis. 25 edited for the syndics of the University Press, Cambridge at the University Press 1894 XLVIII, 318, 40

Some pages of the four Gospels re-transcribed from the Sinaitic Palimpsest with a translation of the whole text by Agnes Smith Lewis, London: C. J. Clay and Sons 1896, XXIII. 144. 139 S. 4°.

6. Neutestamentliche Apotrophen: Bon 108 Renans Ausgabe ber Apocalypse d'Adam

giebt es einen Sonderbruck, 1854, 47 Seiten.

Bu 108b Visio Pauli, englisch von Perfins im Journ. of Sacr. Lit. 1, 872 s. jest James, Apocrypha anecdota Texts and Studies II, 3, 1893.

3ur Διαθηκη του κυριου Ιησου Χριστου δια Κλημεντος vgl. Lagarbe, reliq. syr. p. 8.9, 35 gr. p. 83; James, l. c.
7. Philoxeniana und Harclensis: 113b The Harklean Version of the epistle to the Hebrew chap. XI, 28—XIII, 25 now edited for the first time with introductions and notes on this version of the Epistle by Robert L. Bensly, Cambridge: at the University Press, 1889, 27 u. 29 S. (Die 19 Seiten Praefatio et Praemonitio stehen in der 40 unter 113 beschriebenen Ausgabe von White balb im ersten, bald im zweiten Band).

8. Die sprifche Herapla: 1266. Bibliothecae Syriacae a Paulo de Lagarde collectae quae ad philologiam sacram pertinent, Gottingae 1892, 4°, p. 1-256. Veteris Testamenti

Graeci in sermonem syriacum versi fragmenta octo.

9. Der palaftinische Syrer: Lagarde, Bibliotheca syriaca [f. 126b] p. 257-403 Evan-

45 geliarium Hierosolymitanum.

J. R. Harris, Biblical fragments from Mount Sinai, London 1890, 4, 9r. 16 (aus Gal 2. 3); wiederholt in Fr. Schwally, Ibioticon des christlich palastinischen Aramaeisch,

Gießen 1893 p. 131—134.

Anecdota Oxoniensia[.] The Palestinian Version of the Holy Scriptures[.] Five 50 more Fragments recently acquired by the Bodleian Library edited with introduction and annotations by G. H. Gwilliam, Orford 1893, 4°. (Anecdota Oxoniensia. Semitic

Series, Vol. I - Part V.

Anecdota Oxoniensia[.] Biblical and Patristic Relics of the Palestinian Syriac Literature from mss. in the Bodleian Library and in the Library of Saint Catherine 55 on Mount Sinai edited by G. H. Gwilliam . . ., F. Crawford Burkitt . . . and John F. Stenning. With three facsimiles, Oxford 1896 (Anecdota etc. Vol. I - Part IX).

Auf dem Umschlag von Studia Sinaitica N. V ist als in course of preparation angefündigt: A. Palestinian Syriac lectionary, containing Readings from the Pentateuch, the Prophets, the Acts and the Epistles. Edited by Agnes Smith Lewis, with Critical Notes by the Rev. Professor Nestle DD.

Bon einer neuen, mit 2 Sinai-Boff. verglichenen Ausgabe des Evangeliarium Hierosolymitanum, welche gleichzeitig von Drs. Lewis vorbereitet wirb, find gur Beit (Rov. 1896)

mehr als 30 Bogen gebruckt.

Um frühesten, häufigsten und mit am besten ist von den Sprern die Bibel in 65 ihre Sprache übertragen worden; trothem giebt es noch feine tritifche Ausgabe ber sprifchen Bibel, und fein zusammenfassenden Wert über ihre Geschichte und Bedeutung. 1. Ursprung der sprischen Rirchenbibel. Rach der einheimischen Tradition ist ein Teil des ALs unter Salomo auf Bitten Hirams übertragen worden:

Jesudad, Bischof von Hadeth um 852, zählt die dahin gehörigen Bucher auf. Eine zweite Tradition schreibt diese Arbeit dem Priester Asa (NDN) oder Asja Eine zweite Tradition schreibt diese Arbeit dem Priester Asa (NCN) oder Asja (NCN) oder Esra zu, den der König von Assiren nach Samarien schicke; das NT. 5 mit dem Rest der alttestamentl. Bücher sei in den Tagen des Apostels Addai (Thaddus) und des Königs Abgar hinzugekommen (s. P. Martin, Introduction à la critique textuelle du NT. 1883; Journ. As. 72, 458; Zacharias Rhetor dei Land, Anecd. Syr. 3, 11; Barhebräus zu Ps 10; Epiphanius ed. Pet. 1, 23; 2 Kg 17, 24; 1 Chr 15, 18 ed. Lee und Ceriani). Nicht ganz erstären kann ich die 10 Angade des Barh., daß nach Eusedius Drigenes die syr. Bibel dei einer Witwe in Jericho gefunden habe, snach seuell. 6, 16.17 vielmehr den Symmachus dei einer Frau Juliana, und eine der 3 ungenannten in einem Faß in Jericho] oder die Ar, nolds (1. Aufl.), daß die meisten Syrer die Übersehung des NT.s dem Achäus Aggai einem Schiller des Thaddaus zuschreiben, oder die des Gualtperius und anderer dei 15 Gutdir: Syri Marcum esse Ni Ti paraphrasten ex avita traditione constanter affirmant. Noch seltsamer ist die Angade, die in manchen Hoss. affirmant. Roch seltsamer ist die Angabe, die in manchen Hoss. vor den Psalmen steht, daß sie aus der palästinischen Sprache in das Hebr., aus dem Hebr. in das Griech., aus diesem in das Syr. übersetzt worden seien, so schon im cod. Amdr. (VI—VII s.); Brit. Mus. 14436 au. d. In cod. Hunt. 109 (Oxford) wird dieselbe 20 auf die ganze sprische Abersetzung übertragen, während es in cod. Rich. 7154 umgeichrt heißt, daß der [syr.] Psalter aus dem Hebräischen in das Palästnische nach der Ubersehung des Samaritaners Symmachus übertragen worden sei. Unter den Alten hat wie so oft auch hier Theodor von Mopsuestia recht (comm. in Soph. 1, 6, Mai, N. P. B. 1854, VII): ηρμήνευται δὲ ταῦτα [τὰ βιβλία] εἰς μὲν τὴν τῶν Σύ-25 ρων παρ' ὅτου δή ποτε οὐδὲ γὰρ ἔγνωσται μέχρι τῆς τήμερον ὅστις ποτὲ οίτός ξστιν.

2. Einzelne Gelehrte glaubten früher, daß der sprischen Kirchenbibel die lateinische Bibel zu Grunde liege, wenigstens im NL. (Fuller, Grotius, Fabricius, Wetstein, Branca 1781), oder daß sie erst spät entstanden sei, im 6. oder 7. Jahrhundert. Die 30 Deenge der sehr alten Handschriften und die Übereinstimmung der östlichen und westchen Sprer, Restorianer und Jatobiten, sowie die Citate der altesten sprischen Bater berlegen dies. Umgekehrt nahmen andere für das AI. oder wenigstens für ein-Ine Teile desselben vorchriftlichen oder jedenfalls judischen Ursprung an ichon Rich. >imon, Hug, Geiger, Berles 1860); wiberlegen läht es sich nicht, aber ebenso wenig 85

3. Als Heimat derfelben sahen die alten Syrer selbst Jerusalem und Palästina und stügten dies auf sprachliche Beobachtungen (Elias I. † 1049. Journ. As. 2, 458; Barhebr. Gr. I, 73); die abendländischen Gelehrten dachten zuerst aussbließlich an Antiochien, weil sie die spr. Bibel durch Jakobiten kennen lernten, so atter ebenso ausschließlich an Edessa wegen seines überwiegenden litterarischen Einzuses; entscheen lätzt sich nichts. Das Sprische war weiter verbreitet, als man gezuses.

Döhnlich glaubt.

4. Die Bezeichnung, welche seit der Befanntschaft mit Barbebraus für die sprifche Bibel geläufig wurde, Peschittho, ist bis jeht bei teinem fpr. Schriftsteller vor Moses 45 ar Rephas († 913) nachgewiesen, der sagt: "man muß wissen, daß es im Sprischen wei Übersehungen des AI.s giebt: eine, diese Rows, in der wir lesen, wurde aus vem Hebr. ins Spr. gedolmetscht, die andere aber, die der 72, wurde aus dem Griech. em Heir. gebolmetscht. Und zwar wurde diese krowd aus dem Heir. wurde diese krowd aus dem Heir. Und zwar wurde diese krowd aus dem Hebr. ins Sprische um die Zeit des Königs Abgar gedolmescht. Es sagt nämlich Jasob soon Seessa der 708]; »der Apostel Addai und der gläubige Abgar schieften Wänner nach Jerusalem und dem Land Palästina und sie übertrugen das AX. aus dem Hebr. ins Sprische.«
Die der 72 aber übersetze aus dem Griech. ins Spr. Paul Bischof von Tella Maus elath" (so nach Ms. de Paris 241 in Martins autographierter Introduction à la critique textuelle du NT. 1883, p. 101 n.). Thomas von Heratlea, Zacharias Rhetor 55 (oder sein syr. Bearbeiter vom Jahre 570) und noch Jatob von Edessa sagen einsach "die ilte sprische" oder "das sprische Exemplar" oder noch fürzer "der Syrer". In massore ischen Hoss. der Noch der "der Eyrer". In massore ischen Hoss. der Arbeit des Thomas von Heratlea (Wisemann, horae syriacae 223; Nestle, ECBI1879 Nr. 36; Nöldete, Idms 32, 589. Soviel ist sicher, daß dieselbe — Norwes, 60

ift weiblicher status emphaticus des Abjettivs פשים simplex, zu dem das feminine Subftantiv Koppen exdoois, versio zu erganzen ist, — die Übersetzung als die "einsache" b. h. die gewöhnliche "in der wir lefen", "die überall in den Handen der Leute ist" (Barh.), den andern gegenüberstellt, aber nicht speziell als die anly der exdoois exanly, 5 wie manche nach einem richtigen Fingerzeig Fields annehmen, noch weniger als die wörtliche gegenüber den paraphrasierenden ober allegorisierenden. Über Schreibung,

Aussprache und Bedeutung des Namens vgl. A. Geiger, in Berhandlungen der ersten Bers. deutscher und ausländischer Orien—talisten in Dresden, Leipzig 1845, 4°, S. 9; K. W. Montijn, de oorspronkelijke—10 schrijfwijze en beteekenis van den naam Rowd, Godg. Bijdragen 1882; J. P. R. Land. nog iets over den naam Peshittho (Andwid) der oudste Syrische Bijbelvertaling, ebendafelbst; Field, Origenis Hexaplorum quae supersunt, I, p. IX. Eb. Restle, Zum Ramender sprischen Bibelübersezung Peschittä, Zom 47. 157/9; Eb. König, Zum Ramender sprischen Bibelübersezung Peschittä ebenda 316/9; A. Mez, Die Bibel des Josephus

5. Umfang des UT.s. Das spr. UT. war wesentlich das der palästinischen Juden boch fehlte die Chronit im Kanon der Nestorianer, und, wie es scheint, auch in dem des Jatoditen, wird wenigstens in ihren massoreisschen Hossen Noterucksichten Gossen und in dem des wähnt sie ausdrücklich bei seiner Bemerkung, daß das AI. 22 Bücher zähle; sie findes so sich schon in Hossen, nicht bloß im Ambrosianus, sondern auch in Londous (Wright Nr. 25), in dieser mit der in die gedrucken Ausgaben aufgenommenen Hollingen kein I. bierung bei II. Chr 6, 1.

Auch Esra — Nehemia fehlt in den mass. Holl., ebenso Esther in den nestorianischen, während in den jakobitischen dies Buch mit Judith, Ruth und Susanna zusammen das 25 Frauenbuch mit 4463 Stichen bildet. Eigenartig ist auch, daß auf das Gesetz (\*\*\*\*\*\*\*\*\*) Tella, von da bis zum Schluß nur ein noch späterer Text erhalten [f. u.]). Genaue Soff. haben uns zu den einzelnen Buchern ober Gruppen genaue ftichometrifche An-40 gaben erhalten (in der Londoner Bolyglotte aus einer Handicht, fehlerhaft mitgeteilt), am sorgfältigsten zum Pfalter, dem Lieblingsbuch der syr. Rirche (s. Abbe Martin, Introduction p. 667; Gregory 3, 112, 1303; Studia Biblica; J. R. Sarris, On the

origin of the Ferrar Group, London 1893, 10. 26).

6. Der Charakter der Übersetzung 3. Im großen ganzen darf diese Übersetzung 45 als eine sogfältige, gute, getreue, dem Text sich anschließende betrachtet werden. Doch giebt es ziemlich große Unterschiede unter den einzelnen Büchern.

Der Pentateuch folgt eng dem hebr. Text und der südsiffen Exegese, Jesaia und die Zwösse eine sollten vieles aus der Septuaginta, Ruth ist paraphrastisch, Hiod Wort übertragen, die Chronik ist ganz targumartig; umgekehrt hat das Targum zu Pr 50 unsern Sprer benutzt. Auf den Psalter schieden griechische Übersetzung eingewirkt zu haben. Die Upokryphen wurden von Aphraates nicht benutzt, aber von Ephräm gekannt, und die Kandlichriften die Lagagne sier ist de henutzte, gehören 3. I. schon dem 6. Kahre und die Handschriften, die Lagarde für sie benutte, gehören 3. T. schon dem 6. Jahrhundert an. Wichtig ist der sprische Sirach, da er nach Lagarde und Bidell (3th) 6, 330) aus dem Sebraischen, nicht aus dem Griechischen übersetzt ist. Dag der Text 55 des Tobias bis 7, 11 der Übersetzung des Paul von Tella angehört und auf die verlorne Hol. des Masius zurudgeht, s. jeht in Lagardes Bibliotheca syriaca S. 321. Bon 1 Mat ist im cod. Ambr. eine zweite Rezension erhalten. Trop den vielen Ginzeluntersuchungen, die in neuerer Zeit über einzelne Teile der Beschitto erfchienen, fehlen noch viele Borarbeiten zu ihrer richtigen Berwertung. Seit Bernstein, Zomb 60 3, 387—396 hat kaum jemand Besserungsvorschläge zu ihrem Text zusammengetragen

der Kollationen veröffentlicht, doch s. Nahlfs. Bortreffliche Hoss. liegen namentlich in London, die älteste datierte vom Jahre 464. Bon Cerianis photolithographischer Aussabe des Codex Ambrosianus sehlen noch die Anmertungen (s. XHLI 1875, 13; 78, 10; 11, 1; 84, 2). Rachstehend die Litteratur 1. über die sprifche Bibel im allgemeinen, !. zu einzelnen Büchern des AI.s.

a) Mbler, verss. [. u.; J. Fr. Bernb, schediasma de primariis versionis syriacae virutibus, Salle 1732; J. E. Ebgren, The Peshito, Hebrew Student I, 1 (1882); J. E. Berharb, Dissert. ad N. T. syriacum in Menthenii thes. II, 43; J. E. Gerhard et D. Scharf, exercitationum ad N. T. syriacum disputatio tertia. Bittenberg 1646; J. B. Gibbs, tharacteristics of the Peshito Syriac version of the N.T., Journ. of the Amer. Or. 10 30c. II (1861) 127/134; M. Müller, de syriacis libr. ss. versionibus unb Symbolae syriacae, Berol. 1673, 4°, aud, in Opuscula Orientalia Francof. ad Viadr. 1695, 4°; syriacae, Berol. 1673, 4°, auch in Opuscula Orientalia Francof. ad Viadr. 1695, 4°; B. be Lagarbe, de novo testamento ad versionum orientalium fidem edendo, Brogr. bes Rdinichen Real-Gymnasiums, Berlin 1857, 4, auch in besselben Gesammelte Abhanblungen, Leipzig 1866; Peshitto in Mc. Clintock & Strongs Cyclopaedia Vol. VII; Chr. B. 15 Richaelis, tractatio critica de variis lectionibus Ni Ti caute colligendis et diiudicandis p. 29 sqq.; Lh. Gli. Jahn, Observationes in vers. N. T. syr. Vit. 1756; J. Chph. Darenberg, de antiqua versione syriaca, Bibl. Brem. VII, 480; J. Brager, de Vis Ti versione Syriaca quam Peschittho vocant, quaestiones criticae, P. I, Gottingae 1875; R. D. Reinhard, de vers. Syr. N. T., Viteberg. 1728, 4°; J. J. Reuß, de vers. syr. 20 N. T., Rostochi 1698, 4°; J. G. Reuß, syrus interpres cum fonte N; Ti graeco collatus, Lips. 1742; G. C. Ribleh, de syriacarum Ni Ti versionum indole atque usu, London 1761, 4°, c. tab. abgebrudt mit einigen Anmerfungen von J. D. Michaelis von Eemmler 1766 hinter seiner Ausgabe von Wetstenii libelli ad crisin Ni Ti versionibus syriacis 25 Eth. Ether, observationes super Ni Ti versionibus syriacis 25 Semmler 1766 hinter seiner Ausgabe von Wetstenii libelli ad crisin Ni Ti (vgl. Or. u. Ex. Bibl. II [1772], 191); G. Ch. Storr, observationes super Ni Ti versionibus syriacis 25 1772 (Or. u. Ex. Bibl. IV [1773], 190/8); E. Roediger, in Ersch u. Gruber III, XVIII, 292/4; berselbe über Lees Ausgabe von 1823 in halliche Lit.-Big. 32, 4; Schönselber, Onelios und Peschittho, München 1869; Fr. Uhlemann, de versionum N. T. Syriacarum critico usu, Berlin 1850, 4° (Progr. bes Friedr.-Billy.-Gymn.); G. Erdm. Boigt, de versione syriaca (N. T.), Jen. 1670; Mich. Weber, de usu vers. syr. hermeneutico, Lips. 80 1178; J. Bichelhaus, de N. T. versione ant., quam Pesch. vocant libri IV, Hal. 1850; G. B. Biner, de versionis Ni Ti syriacae usu critico caute instituendo, Erlang. 1823, 4°; H. Bylis, Clavis Syriaca: a key to the ancient Syriac Version called Peshito of the four holy gospels, London 1883, IV, 588, 8°.

b) Dr. Alfr. Rahlfs, Beiträge zur Textfritit ber Beschita. ZatB. 1889, 161—210; 35 R. Gottheil, Zur Textfritit ber Bositik" Mitteilungen bes akabemischen orientalischen Bereins - Berlin Rr. 2 1889, S. 21—28.

3u einzelnen Teilen bes UT.8: 2. hirzel, de Pentateuchi versionis syr. (peschito) incole commentatio crit.-exeget., Lips. 1815; S. D. Luzzatto, Philoxenus s. de Onkelosi lald. Pentateuchi versione. Acc. appendix de Syriasmis in chaldd. paraphrr. 40 Ti. Vind. 1830; J. M. Schönselber, s. o.; Jos. Berles, Meletemata Peschitthoniana, ratisl. 1860: F. Tuch, de Lipsiensi cod. Pentateuchi syr. ms. part. I, Lips. 1849, 4°;

c) Fr. Baethgen, Untersuchungen über die Psalmen nach der Peschita, erste Abtheilung, del 1878, 4°; Forts. in "Der textstritssche Werth der alten übersehungen zu den Psalmen, weiter Artikel", IpK.VIII, 405/459, 593/667; Fr. Dietrich, commentatio de 45 salterii usu publico et divisione in ecclesia Syriaca, Marburg 1862, 4° (indices lecsonum), Prager s. o.; Andr. Oliver, a translation of the Syriac Peshito Version of the salms of David; with notes critical and explanatory, Boston 1861; Berthold Oppendeim, Die spr. Uebersehung des fünsten Buches der Psalmen und ihr Berhältnis zu dem massoretischen Texte und den älteren Uebersehungen, namentlich den LXXII. Targum, 50 Eripzig 1891; J. Fred. Berg, the influence of the Septuagint upon the Peštita Psalter. Diss. Columbia College, Newyort 1895, V, 160; zu Hiod: Edv. Steny, de syriaca lidri Jobi interpretatione quae Peschita vocatur. Pars prior, Helsingsorsiae 1887; Mandl, S. 110,5 (Th. Möldekel LEVI 93, 2). 5. 110,5 (Th. N[ölbeke] LEBI 93, 2).

5. 110,2.

Bu Deuterojesaja f. Beiß S. 107,16; zu Threni: Abelesz S. 110,8; zu Ezechiel: Cornill, 65 Das Buch bes Propheten Ez, 1886 S. 137—156; dazu Pintuß und Rahlfs.

B. Mysiel, Untersuchungen über die Textgestalt und die Echtheit des Buches Micha, 1887; Seböl (Schönberger) S. 107,17 u. vgl. B. Mysiel, ThRB 1889, 28; Strack, LEBI 89, 4. f) C. A. Credner, do prophetarum minorum versionis syriaca quam Peschito dicunt indole, Diss. I [unica], Gott. 1827: J. Kneuder, Das Buch Baruch, Leipz. 1869 S. 190/8; 5 Th. Röldete, Die Texte des Buches Todit, Monatsberichte der Berliner Academie 1879, 45/69; Trendelenburg, Primi libri accad. Graeci cum versione syriaca collatio in Repert. für bibl. und morgenl. Literatur 15, 58-153.

## Zum NT.

- 1. Ueber ben Curetonichen Sprer. Die Ausgabe von Cureton 1858; Robiger 1872 == 10 Bright 1873; 3. M. Cromfoot, Fragments evangelics, quae ex antiqua recensione versionis syriacae N<sup>1</sup> T<sup>1</sup> (Peshito dictae) a Gul. Curetono vulgata sunt, Graece red dita textuique syriaco editionis Schaafianae et Graeco Scholzianae fideliter collata.

  Cantabr. Pars prima 1870, pars altera 1872, 4°; ber[., Observations on the Collation. in Greek of Curetons Syriac fragments of the Gospels with Schaafs edition etc...

  15 1872, 4°; Chr. Hermanien, disputatio de codice Evangeliorum Syriaco a Curetonctypis descripto. Hauniae 1869, 4° (Mademijae Einladungsjäriit); Le Hir, étude sur une ancienne version syriaque des Evangiles, Baris 1859; G. Bilbeboer, de waarde dem Syrische Evangeliën, door Cureton ontdekt en uitgegeven. Eene Bijdrage tot de ge Syrische Evangeliën, door Cureton ontdekt en uitgegeven. Eene Bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan der syrische Bijbelvertalingen, Leiben 1880; de Lagarde Symmicta (1877), 86. 119; Ueber die Ueberschrift NO DOOT Mai, Script, Vet. N. Coll. XII S. 25. 56; Gilbemeister, Idde 13, 472; ders. in de evangeliis in Arabicum Simplici syriaca translatis commentatio academica, Bonn 1865 S. 10; Hermanse S. 30; Cureton, presace p. VI; Journal of Sacred Literature, 3d series, vol. VIII (1859) p. 160 Land; 410 Tregelles; X, 154 f. B. Blright]; 377/8 B. H. Comper]; Berrafetin, per anni circulum dispositum; Ewald, Jahrbücher IX, 70ss. und irgendwo in den Gyal, die bunte oder abweichende, variata, opp. simplex; Neueres sunten, und Bahn, Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons I, 105/8; Friedr. Baethgen, Evangelienstragmente. Der griechische Text des Curetonschen Syriac Gospels. Journ. of the Soc. of 1885; D. H. Spring, Cureton fragments of Syriac Gospels. Journ. of the Soc. of 189 Bibl. Lit. and Exeg. 1885, June—Dec. 28—48. Angekündigt von der Cambridger Universitätspresse (Acad. 29 Sept. 94): The Curetonian Syriac Gospels, reedited together with the readings of the Sinaitic Codex, and a translation into English by F. C. Burkitt.

 2. Litteratur jum Lewistegt.
 1. die Edd. Prr. a) The four Gospels, b) Some pages S. 168,27.
 2. Uebersetzung: a) Agn. Smith Lewis a translation of the four Gospels from the Syriac of the Sinaitic Palimpsest, London, Macmillan 1894, XXXVI, 239, 8°.

b) In: Some pages und separat 4°.

- 3. Rollationen: a) Rarl holzhen, Der neuentbedte Cober Sprus Sinaiticus untersucht. 40 Mit einem vollftanbigen Bergeichnis ber Barianten bes Cod. Sinaiticus und Cob. Cureionianus, München 1896.
  - b) Alb. Bonus, Collatio codicis Lewisiani rescripti evangeliorum sacrorum syriacorum cum codice Curetoniano (Mus. Brit. Add. 14, 451) cui adiectae sunt lectiones e Peschitto desumptae. Oxonii, e prelo Clarendoniano 1896, 4º.
- 4. Berichte: a) Margaret Dunlop Gibson, how the Codex was found. a narrative of two visits to Sinai from Mrs. Lewis's Journals 1892—1893. Cambridge, Macmillan 1893.
- b) Mrs. R. L. Benslh, Our Journey to Sinai a visit to the Convent of St. Catarina. With a chapter on the Sinai palimpsest. The Religious Tract Society 1896.

  5. Mitteilungen: The Academy 6. Aug. 1892, 110b; The Athenaeum, eodem 196b; E. Nestle, Schwäbischer Merkur 11. April 1893 (nach einem Brief von Harris Sues 30. März 1893), vgl. auch ThLZ 93, Sp. 220, 244 (in biesem ersten Bericht blieben die Namen von Bensly und Burkitt unerwähnt, da jener Brief deren Mitarbeit als bekannt voraussesend nur von "we" redete. Bensly starb seider 2 Tage nach Ankunst in Cambridge 52 3. April 1893). Christian World 20. April 1893. The Cambridge Chronicle 21. April 1893.
- 6. Anzeigen und Artikel: zu 1. 3. F. C. Burkitt, the Guardian Okt. 31 1894; J. Rendel Harris, the new Syriac Gospels. Contemporary Review, Nov. 94, 644—673; THE 94, 25; 3[ahn], Das sprifche Evangelium vom Sinai, ThEBI 1895, 1—3; G. H. G. Gwilliam, 60 The Expository Times, Jan. 1895, 157 ff.; The text of the Syriac Gospels the Church Quarterly Review, April 1895, 102—132. — F. C. Burlitt, auf bem Church Congress in Normich, vgl. the Record, 11. Oct. 1895 u. Mrs. Bensin, Our Journey, p. 172—185.

1b ThL3 1896, 12; v. D[obschütz] LEBI 96, 45, F. B. Babham, Academy 13. Juni 96. 3u 2\* ThL3 95, 4, A. L. Bull. crit. 15. Juni 95. 3u 3\* ThL3 96, 12, LEBI 21, Rev. Crit. 28; Barbenhewer, Lit. Aundschau 15. Juni 96.

au 46 vgl. Mrs. Lewis: Cambridge Chronicle Oft. 9. 96. Cambridge Independent Press Oft. 23. 96.

Ueber einzelnes insbes. Mt 1, 17 ("Josef zeugte Jesus") s. Academy 1894, Nov. 17. 24., Dec. 1. 8. 15. 22. 29. 1895, Jan. 5. 12, Einsendungen von F. C. Compbeare, F. B. Badbam, E. A. Simcox, B. H. Charles, H. B. White, Agnes S. Lewis, E. Nestle, Willoughth B. Allen, Alfred Rahlfs, C. R. Conder, W. Sandah, F. W. Farrar; vgl. auch Grey Hubert Stipvith, the first chapter of St. Matthews Gospel in the light of recent research (Notthingham Tracts. III. London 1895). Außerdem Acad. 1895, Apr. 13, May 18, June 8, 29

a) Die Evangelien.

Bis zum Jahre 1858 kannte man nur eine einzige alte Übersetzung des NT.s ins Sprifche, diejenige, die Joh. Albert Wibemanltadius von Rellingen im Ulmischen mit den von Johann Kraft aus Ellwangen geschnittenen Typen 1555 in Wien in trefflicher Beise herausgab. Man nannte sie die Königin der Übersetzungen und benutite sie für die neutestamentliche Textkritit in der bisher besten Ausgabe von Leusden 16 nutte sie für die neutestamentliche Textkritik in der disher besten Ausgabe von Leusden 15 und Schaaf (Lugd. Bat. 1709, 4°), welcher Schaafs Lexicon syriacum concordantiale beigegeben ist. Einzelne der Fehler, mit welchen dieser Zeuge auch noch in den neusten Ausgaben des griechischen Testaments ausgeführt wird, hat Field im Otium Norvicense III. gebesser. Weitere Besserung ist zu hossen, wenn Gwilliams oben erwähnte Ausgabe erschienen sein wird. Im genannten Jahr 1858 (nicht 1848: 20 Gregory 3, 809), in welchem Jahr nach Scrivener 14 allerdings der Text gedruckt wurde, verössenlichte W. Cureton († 1863) aus den im Jahr 42 ins Brit. Museum gesommenen Hossen. Sprerklosters der nitrischen Wüste Remains of a very ancient recension of the sour Gospels in Syriac hikherto unknown in Europe (London, Murray 1858 XCV. 87 Seiten und unpaginierte Bogen; die Ausgabe ist zur ihrer Schönheit ein Muster wie man es es nicht machen soll. trotz ihrer Schönheit ein Muster, wie man es es nicht machen soll). Zwei durch Brugsch (nicht: Sachau, Scrivener 14) nach Berlin gekommene Blätter, welche L 15, 22—16, 12; 17, 1—23 u. Jo 7, 37—8, 19 boten, erkannte Lagarde, verschenklichte E. Roediger (SVI872) u. W. Wright (1873). Cureton meinte in seinem Text das Original des Matthäusevangeliums gefunden zu haben. Davon konnte keine Rede so fein; aber die Überschrift dieser Bersion ober Rezension ארכגליון דנופרשא נותי und ihr Berhältnis zur gewöhnlichen Gestalt der sprischen Bibel blieb ein Ratfel, das auch durch die Preisaufgabe der Göttinger Universität (Lagarde, Symmicta [I] 86, 119) nicht Die Preisaufgabe der Göttinger Universität (Lagarde, Symmicta [1] 86, 119) nucht de löst wurde. Einiges Licht fiel auf die Überschrift durch ähnliche Überschriften sprischer Palterien, vor allem aber durch den Kanon des Rabbulas (von 407—435 Bischof von 85 Edessa): "Die Preschyter und Diatonen sollen dafür sorgen, daß in allen Kirchen der sollen und nicht die Diatonen". Lugerdem aber glaubte man eine besondere Erwandtschaft mit Curetons Text in den Bibelcitaten des 336 und 345 schreibenden phraates zu finden, der zudem Jo 1, 1 als den Ansang "des Evangeliums" hervor- so. Aus dem allem schoß Th. Zahn, daß sene Überschrift "das Evangelium der Gesennten" d. h. die Einzelevangelien bedeute und im Gegensat zur Evangelienharmonie 🕶 Tatian stehe, die ursprünglich sprisch gewesen sei und dis auf die Zeit Theodorets Die Frage war nur, wie sich biese brei Beugen, Tatian, Cureton und Beschittho zu einander verhalten, ob Tatian schon eine 45 Dollständige sprifche Übersetzung der einzelnen Evangelien vorgefunden habe, oder ob eine sprifche harmonie an die Spize zu stellen sei und Cureton und Beschittho von Im abhängig seien.

In ein ganz neues Stadium traten diese Fragen als von Mrs. Lewis 1892 auf dem Sinai ein sprischer Evangelienpalimpsest gesunden und teilweise photographiert so wurde, dessen Iprischer Evangelienpalimpsest gesunden und teilweise photographiert so wurde, dessen Iprischer Ext Prof. Bensly als dem Curetonschen verwandt erkannte. Bon ihm, I. Rendel Harris und F. Crawsord Burkitt, wurde die Handschift im Januar und Februar 1893 sast ganz kopiert und erschien 1894. Auf einer dreiten Reise ergänzte Prs. Lewis die Arbeit der Triumvirn und legte das Ergebnis dieser Arbeit 1896 mit einer (revidierten) englischen Übersezung vor (Some pages). Die Fragen, die sich an 55 den Fund knüpsen, sind noch nicht gelöst, doch wollen dem Unterzeichneten Jahns Aufstellungen als die natürlichsten erscheinen. An der Spize steht Tatians Evangelienshammonie, ein von Haus aus sprischer, nicht griechischer Text; von ihr sind die drei andern Gestalten, die man im kritischen Apparat des NA.s am einsachsten als Slowis), Scouroton), Sposito), bezeichnen würde, abhängig, und zwar steht Sl der Tatianschen Harmonie (— Statian)) am nächsten, Sp am entserntesten. Für alles Rächere muß auf

bie nachstehend verzeichnete Litteratur und weitere Untersuchungen verwiesen werden, aber nicht unerwähnt darf bleiben, daß der obengenannte Rabbulas laut seinem Biographen "durch die göttliche Weisheit, die in ihm war, das NX. aus dem Griechischen in das Syrische übersetzte wegen seiner Berschiedenheiten genau wie es ist" (ed. Overbed S. 172) b. h. wohl eine Revision eines sprischen Textes nach irgend einer griechischen Hos und daß nach Eusedius schon Segestippus ex τε του καθ Εβραίους ευαγγελίου καν του Συρίακου και ιδιως εκ της Εβραϊδος διαλεκτού τινα τιθησίν. In dem neuesten Auflage von Scrivener' (1894) vertritt der Herausgeber Edward Willer oder G. H. Gwilliam, der ihn in den betreffenden Abschitten unterstützte, die Ansicht, das des Peschito viel älter, der Curetonsche Text eine sie sorigierende Privatarbeit sei, welche mit ihren Anderungen in Mt 1, 16. 19. 20. 24 the heresy of the Helvidians be sämpsen wollte (2, 14—24).

b) Über dem Lewis-Text der Evangelien ist der übrige Teil des sprischen RT.s von ber Forfchung der Gegenwart ziemlich vernachläffigt worden. Rur bie Frage, wie jich die sprischung ver Gegenwatz zientug verlaugungst wolden. Die Gruze, werjich die sprische Übersetzung zur Textrezension verhalte, welche der cod. D der Evo. und AG bietet, hat namentlich in England einzelne dewegt (vgl. Chase, the Old Syriac Element in the text of Codex Bezae, London 1893; Hadmann, ThL3
94, 24). Daß Ephräm in der AG die D-Rezension befolge, während die Pekchito im
allgemeinen mit dem gewöhnlichen Text stimme, hat Harris in der zweiten einer sour 20 lectures on the western text of the New Testament gezeigt (London 1894, The Old Syriac Text of the Acts p. 14—34, Ephrem on the Acts 34—51); vgl. Conffen, GgA 1896. 6. 429. Uber ein Rennzeichen, daß die Übersetzung der AG pon anderer Hand herrührt als die der Evo., f. Nestle, Philologica sacra p. 10. So bann ist es für die Geschichte des Kanons wichtig, daß bei den paulinischen Briefen 25 von Anfang an der dritte Brief an die Korinther im sprischen NI. gestanden haben wird, f. Bo 1, 669 3. 12-43, während die Antilegomena fehlten. Die Briefe (2 und 3 Jo, 2 Ptr, Juda) wurden 1630 von Pocode, Apol 1627 von de Dieu erstmals herausgegeben; doch ist ihre handschriftliche Bezeugung ziemlich alt; vgl. John Gwynn, herausgegeben; doch ist ihre handschriftliche Bezeugung ziemlich alt; vgl. John Gwynn, the older syriac version of the four minor Catholic epistles Hermathena nr. XVI (Vol. VII) 1890. 281—314. Bon der Perisope Jo 7, 53—8, 13, die der Pessisthe ursprünglich fremd ist, gab es seit Maras (um 520) wenigstens 3 verschiedene Übersetzungen (Bernstein, IdmG 8, 397); Gwynn, on a Syriac MS p. 20—24. Daß die Syrer sie meist zu can. 89 (nicht 86) rechnen d. h. hinter Jo 8, 20 setzen, ist beachtenswert. In vollständigen Hi, und in den nestorianischen Massora-Codices ist die gewöhnliche Ordnung Evo, Att., 3 sath., 14 Paul., doch steht z. B. in der Londoner Mr. 63 (IX sc.) Paulus zwischen Evo. und Att.; in anderen massor. Hoss. (Paris 64, London 7183. 12178) solgen sich Att., 3 sath., 14 Paul., Evo. u. zwar zweimal in dieser Ordnung, zuerst nach dem Text von S, dann (ohne die sath. Briefe) nach dem des Thomas von Serassea. Die Evo. stehen satt immer in der gewöhnlichen Ords dem des Thomas von Heraflea. Die Evo. stehen fast immer in der gewöhnlichen Ord-40 nung, auch im Lewis-Codex; in manchen Holl., 3. B. römischen aus den Jahren 598, 736, 956 führen sie die gemeinsame Uberschrift שבור אבגלרוך, die Londoner 89, 96, 97 verbinden Mt und Jo, in Sc ist die Reihenfolge Mt, Mt, Jo, & (vgl. 3ahn, Forschungen II, 273). In der doctrine of Addai werden S. 34 "das A. und NX. und das Diatessarn", S. 14 "das Gesetz, die Propheten, das Evangelium, die Briefe 45 Pauli, welche Simon Peter aus Rom schidte, und die Thaten der 12 Apostel, welche Johannes aus Ephefus sandte", als diesenigen Bücher genannt, neben welchen man teine andern in der Kirche lesen durse. Daß die oben genannten Briefe dem sprischen Kanon fehlten, bezeugen auch Chrysostomus (MSG 56, 317) und Indicopleusta (88, 373), daß sie erst nachträglich entfernt worden seien, wie Sug und Silgenfeld wollten. 50 ift burchaus unannehmbar.

An Litteratur zum sprischen NI. sei noch angeführt:

The New Testament; or the book of the holy gospel of Our Lord and Our God Jesus Messiah: a litteral translation from the Peshito Version by James Murdock, Remyorf 1851, sixth ed. 1893; E. B. Etheribge, Horae Aramaicae.... with a translation of the Gospel according to St. Matthew and of the epistle to the Hebrews from the ancient Peshito Syriac, London 1843 12°; berfelbe: Acts the apostolical; With the remaining epistles and the book of revelation; Translated from the Peshito and a later Syriac text with prolegomena and indices, London 1849; J. D. Midaeliš, curae in vers. syr. Act. Apost. cum consectariis criticis de indole, cognationibus et usu versionis Sy60 racae tabularum Novi Foederis, Göttingen 1755, 4°; C. L. Löhlein, Syrus Epistolae

ad Ephesios interpres, in causa critica denuo examinatus, Erlangen 1835; 3. 5. 5all, the syriac Apocalypse in Journal of the Soc. of Bibl. Lit. and Exeg. 1882, June & Dec. 184/151.

Über das reiche Handschriftenmaterial, das einem fünftigen Herausgeber der syr. Bibel, zumal des U.T.s. zur Berfügung steht, belehren die Kataloge von London, Paris 5 Oxford, Florenz, Rom. Für das N.T. s. Gwilliam und Gregory 3, 828 ff., und vgl. die nachstehende Litteratur.

Factsimites: 3. B. Moler, Ni Ti vers. syriacae 1789; Blanchini, Evangeliarium quadruplex, T. 1, vol. II ante p. DXLI; bas illustrierte Ms. im Florenzer Ratalog; Facsimiles of Orient, MSS (London) pl. 39 (AT. 464) 52 (Balimpset), 66 (NT. 768\*) 10 non Euretons MS bei Rennon Blate XV; ebenda Pl. VII bie Londoner Handschift non 464. Collationen: 3. G. C. Abler, Ni Ti versiones syriacae Simplex, Philoceniana et Hierosolymitana. Denno examinatae et ad fidem codicum mss. bibliothecarum Vaticanae, Angelicae, Assemanianae, Mediceae, Regiae aliarumque novis observationibus atque tabulis aere incisis illustratae, Hasniae 1789, 4° (auch im 972 10 non M. Birch 1788; noch nicht ersest, obwohl nicht genau genug); Bruns, Eine Collation bes codex Guelpherbytanus bes Matifiauseoangeliums, Repertorium 15 (1782) 163 fl. Sportseung scheint nicht erschenn); Guitbir, Notae criticae in NT. Syr., quibus praecipua variae punctationis exempla aliaeque variantes lectiones . . . inter se conferuntur, Hamburg 1667 (sinter schemen); Guitbir, Notae criticae in NT. Syr., quibus praecipua variae punctationis exempla aliaeque variantes lectiones . . . inter se conferuntur, Hamburg 1667 (sinter schemen); Guitbir, Notae criticae in NT. Syr., quibus praecipua variae punctationis exempla aliaeque variantes lectiones . . . inter se conferuntur, Hamburg 1667 (sinter scheme); S. D. Dall, discovery of a Syriac MS of the 20 NT., The Academy, 18. Aug. 1877, col. 170, Amer. Or. Soc. Poceedings, Oct. 1877, XVII—XIX; berselbe, Notas on the Beirût Syriac codex, Journal of the Society of Biblical Litterature & Exegesis 1882, June & Dec. p. 3-26; M. Journal of the Society of Biblical Litterature & Exegesis 1882, June & Dec. p. 3-26; M. Journal of the Society of Biblical Litterature & Exegesis 1882, June & Dec. p. 3-26; M. Journal of the Society of Biblical Litterature & Exegesis 1882, June & Dec. p. 3-26; M. Journal of the Society of Biblical Litterature & Exegesis 1882, June & Dec. p. 3-26; M. Journal of the Society of Colonians od Colonians od Colonians od Co

Rach und neben der Kirchenbibel entstanden bei den Sprern noch eine ganze Reihe Uberfehungen.

1. Das griechische AT. übersetzte Paul von Tella im Auftrag des monophylitischen Patriarchen Athanasius in den Jahren 616/7 so wörtlich als möglich ins Syrische, und 45 da er als Grundlage eine Ropie der Hexapla des Origenes benutzte, seine Arbeit auch in sehr alten Hoss. überliefert ist, verdanken wir ihm eines der wichtigsten Hissmittel

für die Serftellung des origenistischen Septuagintatextes.

Rad einer Hol., welche zweifellos der erste Band des jetzt in Mailand aufbewahrten Codex war, bearbeitete Andreas Du Maes (Masius) das Buch Josua: Josus einperatoris historia illustrata atq. explicata. Antwerpiae, Plantin 1574 fol. (neuer Titel: 1609). Über den Inhalt der seither leider verschollenen Hol. s. jetzt Rahlfs in Lagardes Bibliotheca Syriaca. Sie enthielt von Dt 15, 7 ab Jos, Ri (wahrscheinlich Ruth) Rg  $a-\delta$ , 1. 2 Chr, Esr, Esth, Jud, Tob dis 7, 11. Der in die Ambrosiana gerettete Zwillingsband, der Ps. Jod, Pr. Eal, Cant, Sap, Eali, 58 XII. Proph, Jer, Ba, Ihreni, Epist. Jer, Da, Sul, Bel et Draco, Ez u. Zes entbält, ist nach den verschiedensten Anläussen Ambrosianae von Ceriani photoslithographisch vervielsättigt worden. Alles übrige, was in 6 Handschr. des britischen Ruseums und einer Pariser von dieser Übersetzung erhalten ist und zum Teil schon von wattebloopf, Scat Rördam, Ceriani und Lagarde herausgegeben war, hat der letztere in mustergiltiger Weise im ersten Teil seiner Bibliotheca syriaca vereinigt (Veteris Testamenti Graeci in sermonem Syriacum versi fragmenta octo dis Seite 256:

Stude von Gen, Ex, Nu, Ri,  $\gamma$ . d. Regn.). Sein Schüler Rahlfs hat dazu aus dem Peculium des Mafius und dessen in der Amsterdamer Ausgabe der Critici sacri. aufgenommenen Bemerkungen zu Dt 17-34 gesammelt, was sich daraus über bie verschollene Hol. gewinnen ließ, und die Herausgabe des Werkes vollendet. Über die früheren Beröffentlichungen s. die Nummern 115—126 meiner litteratura syriaca.

Welcher Gewinn aus dieser Übersehung für das griechsiche UX. zu ziehen ist, hat Fielden im Otium Norvicense[I] sive tentamen de reliquiis Aquilae, Symmachi, Theo dotionis e lingua syriaca in graecam convertendis (Oxonii 1864, 4°) und imperiment Bearbeitung der Hexapla 1875 gezeigt. Bgl. noch Lagarde, Mitteilungen 10 (1891) 205—208 die Stichometrie der sprisch-hexaplarischen Aebersehung des alternet Testaments. Über die Übersetzung des Pentateuchs und der Weisheit ins Arabische dura Hareth ben Senan s. S. 94,35. Daß der Paul, dem eine der spr. Übersetzunger ber pericope de adultera zugewiesen wird, eben der von Tella sein werde, vg

Gwynn, Syr. MS of Archbish. Ussher p. 21.
2. In den Jahren 704 und 705 veranstaltete Jacob von Edessa (PRE 6, 4465 geb. 633) eine sorgfältige Revision der sprischen Übersetzung des AI.s auf Grund der Septuaginta und mit Beiziehung der anderen griechischen Uebersetzungsfragmente. Erhalten ist in Paris lüdenhaft Pentateuch und Daniel, in London 1 Sa bis 1 Rg 2, 11 und Stüde aus Jesaic; s. Eichhorn, Allg. Bibl. 2, 270; 8, 571: de Sacy, Notice d'un 20 manuscrit Syriaque du Pent. etc., wiederholt in Notices et extraits 4, 648—668; Reuß in der ALI 1846 Nr. 204; Ramphausen ThStK 1869, 753; Ceriani, in Mon.

sacra et profana V, 1, 1 und Le edizioni e i Manoscritti.

3. Schon vor ihnen hat nach den Angaben des Barhebräus (chron. eccl. ed. Abbeloos et Lamy 2, 89–91), Ebedjesu (BO III, 1, p. 75. 407) und Amru ben Wattai (BO 2, 412) der nestorianische Patriarch Mar Abdas († 552 ein sehr bedeutender Mann, mit den wechselvollsten Schickfalen) das Alte und das Reue Testament aus dem Griechischen "übersetzt und erstärt". Der doppelte Ausdruck pod u. Der ersaubt wohl nicht, nur an eine Erstärung zu denken; doch ist uns keine Spur dieser Übersetzung erhalten.

4. Die dem Abt Simeon zugeschriebene Psalmenübersetung wird wohl nur eine Ubersehung der athanasianischen epistola ad Marcellum gewesen sein, die sich auch im cod. syro-hexapl. Ambr. vor dem Pfalter findet (BO 2, 83; Ceriani, monum. 5, 1, p. 5, vgl. bazu Mosè di Aghel e Simeone Abbate. Note 2 del Ignazio Guidi, Rendiconti della R. Acad. dei Lincei. Sedute del 16 maggio e 20 giugnio 1886,

85 Roma 32 pp. 397—416. 545—557).

5. Dezselbe Woses (BO 2, 81) erwähnt eine Übersetzung der Psalmen von Polytarp dem Übersetzer des NT.s, und da in der ambros. Hexaplahds. zu Jes 7, 9 eine anonyme Übersetzung angeführt ist, die nicht die Jasobs von Edessa sein kann, vermutet Ceriani a. a. D. p. 5, daß sie von Polysarp sein könnte.

6. Wer die Susanna (in Waltons Polysa. Bd 4) nach Theodotion frei übersetzt hat, wissen wir auch Fields Frage quis sit o Svoos (Hex. I, p. LXXVII) bis LXXXII), den Kirchenväter von Welito ab (zu Gen 22, 13, salls der Name sicher ist) c. 90mal zu verschiedenen Büchern des AI.s citieren, wartet noch immer auf defi-nitive Entscheideidung. Zu den von Field aufgezählten Bätern (Didymus, Diodor, Euseb.) 45 füge noch Basilius, der zu Gen 1, 2 wenn nicht die Übersehung, so doch die Extlärung, eines Supov ardoog beibringt.

Wichtiger ist die sprisch-palästinische Übersetung des A. und NX.s., doch soll diese wegen ihres abweichenden Dialetts erft nach den übrigen sprifchen Ubersetzungen bes

NI.s besprochen werden. Diese sind

1. die unter dem Namen des Philoxenus von Mabug befannte und 2. die des

Thomas von Chartel.

Wieder durch Moses von Aghel wissen wir, daß der Landbischof Polykarp für Xenaia (Philoxenus) von 488—518 Bischof von Mabug das NT. und den Psakter ins Syrische übersetze. Dies bestätigen eine Reihe von Handschriften, die uns weiter belehren, daß dies im Jahr 819 Alexanders d. h. 508 geschehen sei und daß diese Arbeit von dem armen Thomas im Jahr 927 nach Alexander (= 616) Indiction 4 in Alexanderien im Roster der Antonianer (beim evarov, neunten Meilenstein?) unter argker Sorgfolt mit 2 hezm 3 genguen griechischen Handschriften peralischen worden sei. großer Sorgfalt mit 2 bezw. 3 genauen griechischen Handschriften verglichen worden sei. Erst seit dem Jahr 1730, als zwei Handschriften dieser Klasse nach England tamen, hat so diese Arbeit die Ausmerkamteit auf sich gezogen; es dauerte aber die 1803, die ihr Text (100m Schluß des Hebräerbriefs und der in dieser Übersehung bisher sehlenden Apolahypse abgesehen) vollständig vorlag (über die Ausgabe s. Gregory 3, S. 823; Restle, Lit. Syr. n. 98—101. 110—114°). Aus der Handschift, die einst Julius Mohl dessas sie seinst Cambr. Add. Or. 1700) und die durch die sprische Ubersehung der Clemensbriefe besannt ist, konnte Bensly das im Hebr. Brief disher sehlende Stüd 11, 28 dis 5 13, 28, ergänzen. He den, der eine neue Ausgabe vordereitete, untersuchte allein in England 15 hierbergehörige Hoss. wohl se ine Eprache gemacht wurde, daher sür die Textstritist äußerst bequem und doppelt wichtig, da die von Thomas 616 in Alexandrien verglichenen Hoss. die nächsten Berwandten des codex D sind. Schon darum so wäre eine neue Ausgabe sehr erwünscht, sodann wegen der Frage, ob wir nicht noch die ursprüngliche Arbeit des Polysard vom Jahr 508 von der späteren Revision durch Thomas von 616 unterscheiten sönnen. Bernstein glaubte die erstere sür das Johannessen, in einer römischen Handschift erhalten, die er 1853 dei seiner Ausgabe benutzte (s. Bernstein, commentatio 1837, das heilige Ev. des Johannes sprisch 1853, com-15 ment. ed. 2. 1854. Johns 10, 628). J. Hall ist geneigt die ursprüngliche Arbeit Bolysarps sür die Evangelien in dem Beiruter Mst. einer pre-Harclensian version zu sinden, das er 1884 beschrieb (s. o.), sür die Antilegomena Briefe in Hocockes Text von 1630 (s. Hall, William MS 1886); Gwynn hat letzteres so gut wie bewiesen und hat zugleich in der Bibliothet des Earl of Crawford and Balcarres eine Hol, gefunden, 20 die darin einzig ist, daß sie nicht bloß das ganze NI. sprisch enthält, auch die Apocalypse of 25 St. John, in a Syriac version hitherto unknown; edited, (from a ms. in the library of the Earl of Crawford and Balcarres), with critical notes on the Syriac text, and an annotated reconstruction of the underlying Greek Text; by John Gwynn, DD. To which is presiden in troductory dissertation on the Syriac Versions of the Apocalypse, by the Editor. Dublin 1897. 4°.

Rur noch eine sprische Übersehung ist zu nennen, die sogenannte hierosoly sitanische oder palästinische, die zulet in Europa bekannt wurde durch den cock. vat. 11 (später 19), den Steph. Euodius und Jos. Simonius Assemani 1758 im Rataslog der Batkana I, 2, 70—103 beschrieben, am genauesten J. G. Chr. Abler in seinen Novi Testamenti Versiones Syriacae Simplex Philoxeniana et Hierosolymitana sobehandelte (Hafniae 1789 S. 135—202), Graf Miniscalchis Erizzo herausgab (im Evangeliarium Hierosolymitanum Veronae 1861/64, 2 Bde), mit dessen getreuster Biederholung Lagarde seine Lebensarbeit abschloß (Bibliotheca syriaca 247—402). Über den Dialett s. Nöldete ZdmG 22, 443 und Dalman (oben S. 103, 45); ein arg überslitetes Idioticon des christlich spalästinischen Aramaeisch gab Fr. Schwally heraus 40 (Gießen 1893, G. Hoffmann ZdmG 1894, 361); über das isagogische Interesse dieses Lextes handelte Zahn (Forschungen 1, 329—350); Lagarde (Mitt. 1, 111—120; 4, 328—336. 340 f.). Was Lagarde aus ihm zu machen hosse Evangeliar nicht von einem andern abgeschrieben, sondern aus einer vollständigen Übersehung der Evansessen ausgezogen wurde. Seither sind nicht bloß 2 weitere Hosse Lettionars, sondern eine ganze Reise von Stücken gefunden worden, die zeigen, daß neben einer anderweitigen Lirchsichen Litteratur einst das ganze A. und NI. in diesem Dialette

vorhanden gewesen sein wird.

Das bis 1875 Erreichbare veröffentlichte Land in Bd IV seiner Anecdota Sy-50 riaca (Lugd. Bat. 4°) nämlich Stüde aus Dt, Ps, Hi, Si, Evv, UG (ThLI 1876, 26); 1890 betamen wir durch Harris einige Stüde des Galaterbriefs, 1894 durch Gwilliam Ru 4, 46 f. 49—5, 2. 3. 4. 6—8; Rol 4, 12—18; 1 Th 1, 1—3. 4, 3—15; 2 Ti 1, 10—2, 7; Tit 1, 11—2, 8. 1896 durch Gwilliam und Stenning Ex 28, 1—12°, Sap 9, 8°—10, 2, durch Stenning 3 Rg 2, 10°—15° 9, 4. 5°, durch Burs 56 litt Hi 12, 3°—12, durch G. Wargoliouth Gen 2, 4—19; 2 Rg 2, 19—22; Am 9, 5—19; UG 16, 16—34, s. the Liturgy of the Nile in the Journal of the R. Asiatic Society of Great Britain & Ireland. Oft. 1896. 677—731. Das oben S. 168, 57 angekündigte Lettionarium enthält, soweit gedrucht, Stüde aus Gen, Ex, Ru, Dt, Jes, Joel, Sach, Hi, Pr, Rö, 2 Ro, Eph, Phil, Rol, 1 Thess, Hu, Dt, Jes, Joel, Sach, Hi, Pr, Rö, 2 Ro, Eph, Phil, Rol, 1 Thess, Hu,

ŀ

Faksimiles der Sinaihosse, s. Studia Sinaitica No. I, Pl. 4—6; von Dr. Gröte in der arab. Zeitschrift el muqtattaf 1. März 1894. Über die wenigen Ortschaften Valästinas, in denen noch Aramäisch gesprochen wird, s. zulezt Mrs. Gibson, an Aramaic Village in the Antilibanon. The monthly Messenger and Gospel in China 5 March 1896, p. 63—65.

Im Zusammenhang mit den Bibelübersetzungen mußten noch die Lettionarien besprochen werden; leider ist benselben bis jett nur wenig Aufmerkamteit geschentts worden; doch siehe Gregory III, J. H. Hall, Journ. of the Am. Or. Soc. XI, 2\_

1885; Scrivener II, 413.

Die Versio montana ober Karkaphensis der Sprer, die in älteren biblifchemme Einleitungen figurierte, ist teine Ubersehung, sondern eine Art sprischer Massor zummer A. und NI., über die zuerst J. P. Martin (Tradition Karkaphienne ou la Massorechez les Syriens. Journ. As. 1870), volles Licht verbreitete, s. Wright, Syr. Lit. p. 20—25. Auch dies zeigt, welchen Eifer die sprische Rirche der Bibel zuwandte.

15 Eine ganze Reihe Bölter haben durch die Syrer die Schrift, Alphabet und hl. Schrift, empfangen; von den sprischen Bibelhandschriften unserer Bibliotheten stammen die einem aus Agypten, andere aus Malabar, einzelne aus China. (Unbekannt ist, in welcher Sprache das halbverbrannte Evangelienduch geschrieben war, ob sprisch, griechisch oder arabisch, das bei der Christenversolgung in Negran c. 520 zum König von Athiopien 20 gestücktet und von diesem an den Kaiser nach Konstantinopel geschickt wird, Nöldete, Geschichte der Perser und Araber 1879, S. 188. Über die Möglichteit, daß auch nach Athiopien die Bibelübersetzung durch sprischen Einfluß kam, s. A. äthiop. Bibelübersetzung oben S. 89, 20). Eb. Reftle.

## 24. Die Bibelübersethungen im Dienste ber Mission.

Litteratur: The Bible of every Land. London Bagster, c. 1851. 4º (Mit vielen Juustr.); Reports of the British & Foreign Bible Society. Volume the first of the years 1805, to 1810, inclusive. Reprinted from the Original Reports. Vol. II for 1811, 12 & 13 (reprinted) etc. bis The Ninety-second Report 1896. [Die Berichte der nordamerikanischen Bibelgesellschaft sind dem Unterzeichneten unzugänglich]; Rob. Need Eust, Language as villustrated by Bible-Translation, London 1896; ders., Remarks on the Geographical Distribution of Bible-Translations 1888. Three Lists of Bible Translations London 1890; E. Ballroth, Bas hat die gegenwärtige Mission für die Sprachwissenschaft geleistet? I. Die Bibelübersehungen seitens der Missionare: in Barnecks Allgemeiner Missionäzeitschrift 18. 1891. S. 321-339. 387-400. 449-465. 509-526. (II. Die andern sprachwissenschaftlichen der Missionare 20. 1893. 26. 74. 117. 222. 408). Katalog der Bibliothet d. d. must.

Schon Chrisoftomus und Theodoret rühmen, daß es fast keine Sprache gebe, in welche die hebräische Schrift nicht übersetzt worden sei; doch blieben die Bestrebungen in der alten Rirche und im Mittelalter in Diefer Richtung vereinzelt. Erft mit bem 40 Auftommen des Bietismus und der Gründung der Missions- und Bibelgesellschaften por 90—100 Jahren nimmt die Thätigkeit auf diesem Gebiet einen Umfang an, der nicht einmal den Berfuch einer stiggierenden Überficht an Dieser Stelle erlaubt; es muß auf die oben genannten Quellen verwiesen werden. Die sehr fleihige Arbeit von Ballauf die oben genannten Quellen verwiesen werden. Die sehr fleißige Arbeit von Wallroth berechnet die Jahl der Sprachen, in denen dis 1892 Übersetzungen der Bibel und
einzelner Teile verdreitet wurden, auf 306, in Bilderschrift (China), Silbenschrift (Nordamerika und Japan) und 36 Alphabeten (Afrika c. 75 Sprachen, Oceanien 42, Alsen
146, Amerika 43). Cust rechnete 1890 für diese 4 Weltteile 257, für Europa 80, zusammen 337 in 38 Alphabeten. In ihrem ersten Jahresbericht bringt die Londoner Bibelgesellschaft einen Bericht von Prof. Drück in Stuttgart über die damals berühmteste
so von Herzog Karl erworbene Lordsche Bibelsammlung, in welchem er die Jahl der in
ihr vertretenen Sprachen auf 41 berechnet; die Liste der Bibeln, welche die engliche
Gesellschaft in ihrem ersten Jahr erward oder geschenkt erhielt, umfast school die engliche von Arabijch, Armenisch bis Türkisch und Welsch und ber Index im ersten Band ihrer Reports (volume the first for the years 1805 to 1810 Reprinted from the Original 56 Reports) nennt 35 Sprachen, in welchen die Gesellschaft translations and new editions besorgte; 1813 im Index des zweiten Bandes sind es 54. In den statistischen Abersichten ist (bis 1862) die Zahl der Sprachen, in benen vor Gründung der Gesellschaft Bibeln oder deren Teile vorhanden waren, auf 50, in den Berichten von 1862 ab auf 52 angenommen, von 71 ab begnügte sich der Bericht mit der Angabe, daß w mehr als vier Fünftel feit 1804 neu hingugetommen seien. Der neueste, 92. Jahres268

333

richt (1896. XLIV. 300. 172. 164 Seiten) giebt S. 141—154 als Ergebnis der istorical table of Languages folgendes: unmittelbar von der engl. Gesellschaft mittelbar im ganzen

65

Zur Bergleichung mögen einige Zahlen aus füheren Jahren beigefügt werden dirett indirett zusammen in different characters 359 107 50 157 187 137 366 129 44 169 209 157 376 158 53 211 297 mehr als 4/4 277 364 64 386 213

1887 wurden aus der Liste 6 entsernt, which did not represent distinct lan-1ages, ebenjo 1888 24 Übersehungen prepared by other societies, ähnlich noch 1890 rages, ebensp 1888 24 Ubersetzungen prepared by other societies, ähnlich noch 1890 kr. 284 Moskito) 1891 (Slave — Tinne) 1892 (Lappisch — Schwedisch - Lappisch), 1895 wurden auch die verschiedenen Revisionen gezählt und so die Jahl 403 erreicht; af man annehmen, daß die jetzige Berechnung richtig sit, so müßten im solgenden is Wertachen namhaft gemacht werden, in denen es jetzt Bibeln und deren Teile giebt. n den letzten 5 Jahren 1892—96 kamen allein 42 (13 + 9 + 6 + 7 + 7) neu nzu, mehr als je. Der Bibelkatalog des Britischen Museums zählt 1892 nach den drüschen, griechischen, mehrsprachlichen, lateinischen und englischen Bibeln nur 97 Sprachen sin, von Akra und Amharisch die Museum vorhanden waren. Unter diesen complete ihles sind übrigens Ausgaben genug die nur auf dem Ittel sich als Ausgaben der ibles sind übrigens Ausgaben genug, die nur auf dem Titel sich als Ausgaben der mzen Bibel ausgeben, 3. B. gleich die Guipuztoa-Baskische des Prinzen Lucian onaparte, die nie über S. 127 d. h. die drei ersten Bücher der Bibel hinaustam. as kleine Schriftchen der Londoner Bibelgesellschaft the Gospel in many languages, 25 wam ka ponda Mateo: Das Evangelium nach Matthäus in der Duala-Sprache Kamerun). Neu übersett nach dem Griechischen [von E. Schuler]. Stuttgart. Privi-gierte Württembergische Bibelanstalt 1896 (80 S., ebenso Jo 64 S., geb. je 20 Pf., eibe in einem Band Mateo na Yohane 30 Pf.). Die Hingebung, die in diesen 40 rbeiten liegt, foll nicht vertannt werden; aber auch berjenige, der von den Ginfeitigiten absehen tann, die namentlich in England sich mit diesem Wert verbinden (Festulten am textus receptus, bezw. der Authorized version, Ausschluß der Apolityphen, initarische Bibelgesellschaft u. s. w.) wird diese Massenproduktion nicht als lauter Siege Cb. Reftle. bien Chriftentums betrachten tonnen.

Bibelwerke. Litteratur: G. B. Banger, Entwurf einer vollständigen Geschichte r beutschen Bibelübersepung Dr. M. Luthers von 1517—1581, 2. Ausgabe 1791; G. Th. trobel, Rachricht von dem Leben u. den Schriften Beit Dietrichs, Altborf u. Mürnberg 1772; ob. Abam Bog, Befdichtlich-literarifcher Ueberblid über Luthers . . . Dolmetichung ber Schrift, u. über bie Dolmeischungen seiner Beitgenoffen, Nurnberg u. Altborf 1824; Bindel, 50 ie Berleburger Bibel in Monatofchr. fur bie ev. Rirche in Rheinland u. Beftfalen 1851, e Beriedurger Bloet in Wonarsjagt, sur die et. Rirase in Kreitland u. Weistalen 1851,

1 ff., 59 ff.; Max Göbel, Gesch. des christl. Lebens in der rhein-westsälle. ev. Kirche Bb II

III 1860 ff.; A. Bec, Ernst der Fromme, Weimar 1865, 2 Tle.; W. Böhne, Die pkdagischen Bestrebungen Herzog Ernst des Fr. von Gotha, Gotha 1888; C. Kömer, Kirchliche
eschichte Württembergs 2. Ausl., Stuttg. 1865; H. Heppe, Geschichte der quietist. Mystil, 55
erlin 1875; Hochhuth, H. Horche und die philadelph. Gemeinden in Hessen, Gütersloh 1876;

Ritschlussen, der Keicken, Stuttg. 1880, II 1884; G. Frant, Die Wertheimer Bibelwerkenne von Keicksloheret in Wien in Wrieser, 2168, 1891, M. VII 2 erfetung vor b. Reichshofrat in Bien, in Brieger BiRG 1891, Bb XII, 2.

Durch die Reformation war die Bibel Gemeingut des Bolks geworden, nicht nur s Gebets- und Andachtsbuch, sondern auch das Lesebuch und Hausbuch, ja die ganze 12\*

geistige Welt des Bolts, aus der die Jugend ihre Nahrung und das Alter seine Krafi und seinen Trost schöpfte in der Not des Tages. Befannt ist das Wort des Cochlaeus über die Berbreitung der Bibel im Bolle: Mirum in modum multiplicabatur per chalcographos novum testamentum Lutheri, ut etiam sutores et mulieres et s quilibet idiotae, qui teutonicas literas uticunque didicerant novum illud testamentum tanquam fontem omnis veritatis avidissime legerent, quicunque Lutherani erant, illudque saepe legendo memoriae commendarent, in sinu illum portantes codicem etc. Je mehr aber die Bibel Luthers als der Inbegriff aller religiösen und sittlichen Wahrheit gewürdigt und als das tägliche Lesebuch des Bolts 10 gebraucht wurde, desto fühlbarer wurde das Bedürfnis, sie durch erklärende und erdauliche Anmerkungen für die Erkenntnis und Andacht des Bolts fruchtbar zu machen. Schon 1531—1533 hatte Luther als besondere Schrift die "Summarien über die Psalmen" herausgegeben, die von Bugenhagen in die niederschiefliche Bibel (Lübed 1534 Fol.) aufgenommen wurden. In der hochdeutschen Bibel finden sich "Summarien as und turger Inhalt aller Capitel" zuerft am Schluffe bes Ausgeburger nachbrucks ber Lutherbibel von Heinrich Stepner, 1535 Fol. und seitbem in anderen Ausgaben. Aber eigentliche Erflärungen tamen erst nach Luthers Tode, zunächst als Randglossen und Scholien, in die Bibel (Biblia . . . . Hans Lufft, Wittenberg M. D. L.). 1551 erfcheinen diese Randglossen zum ersten Male und zwar mit kleiner Schrift unter dem Text (Panzer 20 431). — Bisher war Hans Lufft der einzige Druder der Wittenberger Bibel gewesen; er war alt geworden, vielleicht weigerte er sich auch große Beränderungen vorzunehmen. Daher wandten sich die Wittenberger Verleger an die Orucerei von Hans Krafft, und Daher wandten sich die Wittenberger Berleger an die Druckerei von Hans Krafft, und nun erschien "Biblia, das ist die ganze heilige Schrifft. Deudsch. Doct. Mart. Luth. cum Gratia et Privilegio. Wittenberg. Gedruckt durch Hans Krafft MDLXXII fol."—
25 In dieser Ausgabe sinden sich zuerst die aussührlichen Summarien Beit Dietrichs in den Text eingesügt. Beit Dietrich "in S. Sebalds Kirchen zu Kurnberg Prediger" hatte diese Summarien bereits 1541 über das AT., 1544 über das KT. herausgegeben unter dem Titel: "Summaria.. darinn auss kürzsse angezeiget wird, was am nötigsten und nützten ist, dem jungen voll und gemeinem Man, aus allen Capiteln, zu wissen und zu lernen, Darnach sie ihr leben richten, vnd solcher seiner Lehre zu ihrer Seelenseligseit brauchen können." Wittenberg; durch Hans Frischmuth. 4". Bielsach gedruckt waren diese Summarien mancherorts das eigentliche Leseduch in den Schulen (Strobel. Rachricht von dem Leben und den Schriften Beit Dietrichs. Alltdorf u. Krirne (Strobel, Nachricht von dem Leben und den Schriften Beit Dietrichs, Altdorf u. Kurnberg 1772 S. 72). — Seit diese Summarien in die Bibel aufgenommen waren, wird 35 jedem Capitel eine turze Inhaltangabe mit Hervorhebung dessen, "was hie sonderlich zu merden" vorangestellt und anmertungsweise in den Text die nötige Wort- und Sacherklärung eingeschaltet, auch durch "non legantur" oder dgl. deutlich gemacht, was als für die Andacht weniger geeignet bei dem häuslichen Lesen etwa überschlagen werden mag. Um die Bibel bann noch mehr für die Hausandacht zuzurichten, wurden 40 endlich noch die Borreden und Schlufgebete Francisci Bierlings hinzugefügt. Un die Stelle der Dietrichschen Summarien traten später in anderen Ausgaben Die Summarien

Dennoch wäre es ein Irrtum zu meinen, daß die Reformation bereits die Bibel in jedes Haus gebracht hatte. Noch gab es teine billigen Handausgaben. v. Zezichwitz Katechetik II, 2. 1. S. 207 ff. hat gezeigt, daß während des Reformationsjahrhunderts außer vielleicht in den Württembergischen Alosterschulen selbst das neue Testament noch nicht in den Händen der Kinder gewesen ist. Noch war die Bibel nur das Hausduch für die Erwachsenen, aber als solches war sie allerdings durch das ganze Bolk verbreitet. Durch die suchstdaren Berwüstungen des 30 jährigen Krieges waren die Lutherdibeln mit den Summarien selten geworden. Deshalb veranstaltete Herzog Ernst der Frommevon Sachsen-Weimar († 1675) die Herausgabe der berühmten "Ernestinsschen Bibel". Evenius († 1639), der Kirchen- und Schulrat, entwarf mit dem Hosprediger Brunchoft († 1664) den genauen Plan, Herzog Ernst selbst aber stellte die Grundsätze selst, nach denen sie ausgearbeitet werden sollte. Rahezu 30 bedeutende Theologen, darunter Joh. Herzogs Worten sollten sie "die heilige Schrift also glossieren und auslegen, daß in derselben aller schweren undekannten und duntlen Wörter Berstand jedermänniglich alsbalden in Lesung des Textes dadurch bestannt gemacht werde und also zur Erdauung des Christenthums dienlich sein möchte." Der Text sollte die Luthersche Ubersetzung ohne Anderungen geben. Prosessione Spindler in Roburg lieserte die Bilder und Karten

dazu. Jede Gemeinde sollte ein Exemplar derfelben besithen, arme Gemeinden erhielten sie vom Herzoge ganz oder teilweise geschenkt. 1636 wurde das Werk in Angriff gesnommen, 1640 erschien es unter dem umständlichen Titel: "Biblia, die ganze heilige Schrift, Altes und Neues Testament. Teutsch. Doctor Martin Luther. auf gnädigste Berordnung des durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Ernst Herzogen zu Sachsen, 5 Jülich, Cleve und Berg x. x. von etlichen reinen Theologen dem eigentlichen Worts verstande nach erklärt, daben auch die sonst gewöhnlichen, jett aber von neuem mit Fleiß verbesseren biblischen Register, unter anderen zu befinden ein Bericht oder Bergleichung der Jüdischen u. biblischen Monden, Maß, Gewicht u. Münzen mit der Unstrigen; Sowol auch einer Beschreibung der Stadt Jerusalem und andern schnen zo Kupsser-Figuren von derselben Beschreibung. Welches alles dem Christlichen Leser zu mehrern Verstand der Schrift gute Anleitung geben kann. Ist auch zu End neben den Christlichen Haupt-Symbolis mit beygedruckt worden ein kurzer und nützlicher Vericht von der Augsburgischen Confession, sammt bengevitüt worden ein intzet und nutztein, wie sie in dem ersten Original, so im Jahre 1530 Kaiser Karl dem Fünften, überantwortet worden, 15 begriffen sind." Nürnberg. Wolf Endter. Nach dem Ort, wo Herzog Ernst den Plan zu ihr satze, heißt die Bibel die Weimarische oder auch Gothasse, nach dem Ort ihrer Hauptbearbeiter die Jenaische, nach dem Ort ihres Drucks die Nürnberger, nach den Bilbern von 11 fachfischen Rurfürsten und Serzögen gewöhnlich die Rurfürsten-Bibel. Sie fand so großen Absat, daß der Drucker bereits nach 8 Jahren selbst zugab, er habe 20 sich mit diesem Buche "etwas Ehrliches erworben". Der ursprüngliche Preis von 6 Thalern wurde aber später durch immer prächtigere Ausstattung und durch Vermehrung 6 Thalern wurde aber später durch immer prächtigere Ausstatung und durch Bermehrung der Kupfertafeln allmählich so erhöht, daß dadurch die Berbreitung im Voll gehindert wurde. 1666 wurde sie ins Französische, 1673 ins Italienische übersetzt, und in neuer Zeit noch zweimal, zuletzt 1880 ff. in St. Louis N. A. gedruckt. — Umgearbeitet, aber 25 auch in dogmatischer Beziehung abgeschwächt wurde diese Ernestinische Bibel 1729 und 1730 durch den gewandten Tübinger Kirchenrechtslehrer und Kanzler Christoph Matthäus Pfaff († 1760 in Gießen), den Sohn des Professos Iohann Christoph Pfaff, und seinen Schwager Johann Christian Klemm, und erschien als "Biblia oder die ganze beilige Schrift mit Summarien, Anmertungen, Rutzanwendungen", Tübingen 1730, Fol.; 30 neu in 9 Bänden 8° in Speier 1767—78. — Es ist dies das sogen. Tübinger Bibelzwerk. — Bon demielben Geiste der Krömmiaseit und der landespäterlichen Treue gegen wert. — Bon bemfelben Geifte der Frommigfeit und der landesväterlichen Treue gegen kin verwahrlostes Bolt getragen, ließ Herzog Eberhard III. von Württemberg 1669 die sogen. "Württembergischen Summarien" herausgeben, die zum ersten Male den ganzen Inhalt der hl. Schrift zusammenhängend klar und präzis zu paraphrasieren versuchten. 35 Sie heißen "Summarien oder gründliche Auslegung über ganze heilige Schrift A. sie heißen "Summarien ober gründliche Auslegung über die ganze heilige Schrift A.
und R. Testaments, wie auch über die Apotrypha, sammt nüglicher Unterweisung zu beilsamem Gebrauch im Glauben, Leben und Leiden." Ihre Bersasser sind besonders Joh. Jac. Harlinger Muslage wurde sie durch die Tübinger Theologen Joh. Wolfg. Jäger, 40 Joh. Christoph Pfass und Andr. Abam Hochstätter 1709 herausgegeben, "sowol zu öffentslicher Rirchenandacht in den Besperlectionen, als auch für eines jeden christlichen Hauswaters besondere Haustische", Leipzig, 6 Teile in 4°; und neuausgelegt in Nürnberg 1859ss. u. Güterssoh 1878ss. Veilzig umgearbeitet wurde das Wert nochmals im Jahre 1787 durch Magnus Friedr. Noos und Karl Heinrich Rieger u. a., bühre aber zu- 25 sleich infolge des spezifisch württembergischen Standpuntts seiner Bearbeiter, die sämtslich aus Bengels Schule hervorgegangen waren, seine klare und objektive, kirchlich korrette Darstellung ein. — Neben diese württembergischen Summarien war in Südlorrette Darftellung ein. — Neben diesen württembergischen Summarien war in Suddeutschland besonders für die häusliche Andacht weit verbreitet die vom Hofprediger Joh. Reinhard Hedinger († 1704) verfaßte Ausgabe der Lutherischen Bibelübersetzung so "mit Einleitungen und erilärendem Anhange" und die besondere Ausgabe des neuen Testaments mit fortlaufenden Anmertungen von 1701. Letztere machte nicht nur durch ihre pietistischen Abweichungen von der Kirchenlehre, sondern noch durch mehr die turzen, oft schneidenden Ruhanwendungen, in denen Hedinger die Sünden der Welt und die Gebrechen des geistlichen Standes rügte, großes Aussehen. Sie gehört aber noch jeht zu 55 den gesuchtesten Schrifterklärungen der württembergischen Pietisten (C. Römer a. a. D. S. 380).

Machte sich schon in dieser Hedingerschen Bibelerklärung die neue Zeit der Mystik und des Pietismus fühlbar, so tritt das ganz unverhüllt in der sog. Marburger Bibel zu Tage. Sie erschien 1712 in 4° in Marburg unter dem Titel: Mystische und pros 60

phetische Bibel, d. i. die ganze heil. Schrift A. u. NT. aufs neue nach dem Grund verbessert, sammt Ertlärungen der fürnehmsten Sinnbilder und Weissaungen sonderlich verbessert, sammt Erklärungen der fürnehmsten Sinnbilder und Weissaungen sonderlich des Hohen Liedes Salomons und der Offenbarung Jesu Christi, sowie auch denen fürnehmsten Leren, bevoraus die sich in diese letzte Zeit schieden." Ihre Herausgeber waren Heinr. Horche, Prosesson in Herborn und Inspektor Schefer in Berleburg u. a. Die Erklärung der Sinnbilder und Weissagungen schließt sich besonders an Coccejus Höderaltheologie, die Erklärung des Hohenkelse und der Offenbarung an die Madame Guyon an (vgl. H. Herborn a. a. D. S. 449. 497 und A. Ritschl, Gesch. d. Piet. I 497 ff., II 362 f.). Als Zweck des ganzen Werkes wird im Borwort angegeben, "den 10 Buchstaben des Gesetzes und der Historie durch Erklärung der äußern Schriftbilder nach dem Geist Christi auf den innern Menschen zu richten, darum sie auch eine mystische Bibel heißt, d. i. welche den verdorgenen Kern aus der Schale des Buchstabens her aushalt und dem Regierigen zu geniehen fürlegt."

ausholt und dem Begierigen zu genießen fürlegt." Diese Marburger oder kleine mystische Bibel ist die Borläuferin der 1726—1742 Diese Marburger oder fleine mystische Bibel ist die Volläuferin der 1726—1742 in 8 Foliobänden erschienenen Mystischen Berleburger Bibel. Ihr Titel ist: "Die Heilige Schrift Altes u. Neues Testaments, Nach dem Grund-Text aufs neue übersehen und übersetzt: Nebst Einiger Erklärung des buchstädlichen Sinnes Wie auch der fürnehmsten Fürdilbern und Weissaugen von Christo und seinen Reich und zugleich Einigen Lehren die auf den Justand der Kirchen in unsern letzten Zeiten gerichtet sind; welchem allem noch untermängt Eine Erklärung die den innern Justand des geistlichen Lebens, oder die Wege und Wirkungen Gottes in den Geelen zu deren Reinigung, Erseuchtung und Vereinigung mit Ihm zu erkennen gibt. Gedruckt zu Verlendurg. Im Jahr unsers Erkösers und Ursprungs der heiligen Schrift Jesu Christit 1726." Die Übersehung ist eine Berichtigung der Lutherischen mit Benutung der enalischen und kronz setzung ist eine Berichtigung der Lutherischen mit Benutung der englischen und fran-26 göfilchen, die Anmertungen sind im Sinne der philadelphischen Gemeinde verfaßt, und ben bei dieser gebräuchlichen mystischen Schriften, vorzugsweise der Bibelerklärung der Madame Guyon entlehnt. Ihr Verfasser und Leiter ist der von Straßburg vertriebene M. Joh. Heinr. Haug († 1753) mit Unterstützung von Scheser, Seedach, Eisler, und vorübergehend auch Edelmann; die Guyonschen Anmerkungen dagegen bearbeitete der vorldergehend auch Ebelmann; die Guydonschen Anmertungen dagegen beatbettete der 30 Graf Casimir zu Sayn-Witgenstein-Berledurg. Einen Fortschritt im wirklichen Berständnis der Bibel hat die Arbeit nicht gebracht. Sie verfolgt nur Zwecke der Partei. Es wird die alte Einteilung des Schriftsinnes erneuert, der zuerst ein buchstäblicher, dann ein geistlich-moralischer, und zuletzt ein geheimer ist. Letzterer ist teils zwischprophetisch, teils aber, und das ist das Wichtigste, typisch für die Seelenführung, welche durch ein Stadium der Reinigung und Erleuchtung, oder durch ein großes Läuterungsseuer in den Prozes der Verlierung oder Vernichtung führt; dann erst ist die wahre Wiedergeburt und Vereinigung der Seele mit Gott, oder die große Einkehr Kottes des Nerk seiner Riederkringung in ihr nollendet Die Krundlehre ist das der Gottes, das Wert seiner Wiederbringung in ihr vollendet. Die Grundlehre ist, daß der Mensch in diesem Leben den Willen Gottes vollkommen erfüllen kann und die Ge-40 rechtigkeit Christi wesentlich angeeignet werden muß. Aufs schärfste kehrt sich die Polemit gegen die Rechtfertigungslehre und die reformierte Erwählungslehre, gegen das Bekenntnis und dessen Unsehnen in der Kirche, sowie gegen den geistlichen Stand, der dasselbe wahrt. Mit jener Grundlehre hängt die Behauptung von Mittelzuständen im Jenseits und von der Wiederbringung aller Dinge, die Pflege chiliastischer hoffnungen as und die Spiritualisierung der Satramente und der Kirche zusammen. Das außere Bort wird gegen das innere gering gestellt, obwohl dann wieder die strengste Inspiration auchser Bolalzeichen und Accente behauptet ist. Aber auch andere mystische Lehren fehlenmicht, obwohl mit ihnen mehr zurückgehalten wird, so die Lehre von der ursprünglichen Menschieht in Gott (zu Prov. 8), von einer dreisachen Geburt Christi, von Adamse mespräsischen Geschiehtschischen Begriff der Sünde, besonders hohen Stellung des Ursenschung von der Schuld und Strafe wirden von der Anglähnung und Ausgeweiten Die Rechtschung verleugnet und damit der Begriff der Bersöhnung und Zurechnung. Die Bersöhnung geht in eine Lebensgemeinschaft mit Gott über. Wir haben hier die Wystit eines Dippel, Petersen u. ]. w., aber ohne strenge Grenze, bis auf J. Böhme, ja bis auf Die Berfohnung 55 Origenes zurudreichend, eine Sammlung und Berarbeitung verschiedener oft wiber-ftreitender Meinungen von verschiedenen Berfassern, daher ungleich an Wert und in der Ausführung. Es ist nicht die Arbeit eines Mystilers, der seine Überzeugung wiedergiebt, sondern einer propagandistischen Sette mit prattischen Tendenzen, "das abschließende Dotument des myftifchen Raditalismus und Indifferentismus (Kitfchl a. a. D. I. 60 351 ff.)". — Unter diesen Umständen werden wir uns nicht wundern, bei der Uber-

zung Gewaltthätigkeiten zu begegnen, wie der Wiedergabe von άφεσις άμαρτιών rch Wegnahme der Gündenfälle; vielmehr ist zu verwundern, daß dennoch im allmeinen das Streben nach wörtlicher Genauigkeit vorherrscht, die besonders da schöne rüchte trägt, wo ein voller biblischer Begriff in der Sprache der Mystik das glückliche rgan findet. Aber die Wörtlichkeit wird zu geschmackloser Pedanterie, das Zurückschn auf Wurzelbedeutungen zu Verunstaltung des Sinns. Das UX. ist durch Ununtnis der Sprache und ihrer ersten Anschauungen, besonders durch eine alles poe-chen Sinnes dare Trivialität verdorben. Dennoch läßt sich der Erklärung ein ge-sper erbaulicher Charakter nicht absprechen. Er liegt nicht bloß in der durchgehenden nwendung jedes Schriftworts auf das Seelenleben, sondern auch in der Beziehung 10 ler Glaubenselemente auf den in das Centrum gestellten Begriff der Wiedergedurt. denn aber zu einer wahrhaft erbaulichen Schrifterklärung gehört, daß dieselbe sich nur müht, in aller Einfalt den wirklichen Schriftsinn in seiner Wahrheit selbst sprechen zu seiner wahrhaft erbaulichen Schriftsinn in seiner Bahrheit selbst sprechen zu seinen nur diesem bloß die Bahn zu bereiten, so ist die Berleburger Videl von diesem deal sehr weit entsernt. Sie ist das Wert eines hohmütigen Settengestes, und so die das Wert eines hohmütigen Settengestes, und so die das Berre unter nieser Swert millen zusammen. eit seit ehrern. Sie ist das Wert eines sochmitigen Seitengesses, und so seit in der Darstellung, daß die edlen Körner unter vieler Spreu müssen zusammensucht werden. — Dem historischen Sinne hat sie auch durch ihre Jugaben zum 7. und Bande vorgearbeitet; zum 7. Bande giebt sie 3 Spruchsammlungen: sie Xystusrüche, die Rilussprüche, und den Prüsstein der Nachfolger Gottes von 1701; zum Bande: Altestamentliche Apotryphen und Pseudepigraphen, sowie eine Anzahl neutamentlicher Apotryphen und nachapostolischer Schriften (vgl. C. Weizsäcker PRE<sup>2</sup>

In demfelben Jahre 1726, in welchem die Berleburger Bibel erschien, tam auch rter Zinzendorfs Mitwirtung die Ebersdorfer Bibel heraus, unter dem Titel: nze göttliche heilige Schrift, Altes und Neues Testaments, nach der deutschen Ueber- 25 jung D. Martin Luthers. Ebersdorf 1726. in 4°." Sie hat wie die früheren Bibelerte Parallelen und Summarien der Capitel. Auch find Luthers Borreden über das te und neue Testament und über ben Brief an die Römer beigefügt, desgleichen oh. Arnots Informatorium biblicum und Johann Andreas Rothes "Berzeichnis von uen Übersetzungen der meisten Orter heiliger Schrift, welche in den Grundsprachen 20 ehreren Rachdruck haben." Die Summarien sind besonders zum neuen Testament isführlicher als bisher üblich war. An der Absassung hat zwar Zinzendorf mitgearbeitet, er ihre eigentlichen Berfasser sind wat. An bet absassing hat zwit Intzenvors mitgentvettet, er ihre eigentlichen Berfasser sind nach seinen eigenen Worten seine, damaligen Mithilfen", besonders Joh. Andr. Rothe, der Pfarrer von Herrnhut (vgl. Spangenberg, eben des Herrn Nic. Ludw. Grafen v. Jinzendorf, zu finden in den Brüdergemeinden, 85 me Jahr. 8 Bde in 8°, II. 373 f., III. 398 ff.). Die Extlärungen sind ganz im inzendorssischen Geschrieben und haben die Freundschaft und Gegnerschaft ges

nden, die der Herrnhuter Gemeinde überhaupt gezeigt wurde. — Der Pietismus wurde abgelöft von der Aufflarung, die Gefühlsmustit von der platten rivialität des gesunden Menschenverstandes. Auch die Auftlärung hat in ihrer Weise 40 it der schalen Prosa des "Denkglaubens" die Bibel zu erklären unternommen. Das i die sog. "Bertheimer Bibel", die einst Kirche und Staat erregte, jetzt aber nur uch kulturgeschichtliches Interesse verdient. Ihr Titel ist: "Die göttlichen Schriften ur den Zeiten des Messie zesus, der erste Theil, worinnen die Gesetz der Israelen uthalten sind, nach einer freien Übersetzung, welche durch und durch mit Anmerkungen 45 Läutert und bestätigt wird. Wertheim 1735 in 4°." Es ist nur die Übersetzung der Wolfer Molies. Die lange ziemlich untstere Morrede gesetzt im mesentsiehen derzust aus Bucher Mosis. Die lange, ziemlich untlare Borrede geht im wesentlichen barauf aus, e herrichende Borftellung von dem göttlichen Ansehen der hl. Schrift als auf Borteilen und unwissenschaftlichen Anschauungen beruhend darzustellen und sie durch eine xitandliche, auf zulänglichen Bernunftgründen und geschichtlichen Beweisen fußende so arlegung des wahren Sinns und Inhalts neu und dauerhaft zu begründen. Mittelst ner freien, dem Geist und der Sprache unserer Zeit angepaßten, im Grunde aber euen Übersetzung und durch erläuternde Unmertungen soll der Inhalt der Bibel dem odernen Berständnis eröffnet werden. Für unsern Geschmad ist die Übersetzung ganz igenießbar. Das 1. Buch Mosis hebt an: B. 1. Alle Weltsörper und unsere Erde 56 Bit sind anfangs von Gott geschaffen. B. 2. Was insonderheit die Erde betrifft, so ar dieselbe anfänglich gang ode: sie war mit einem finstern Rebel umgeben und ngsherum mit Wasser umflossen, über welchem heftige Winde zu weben anfingen. . 3. Es wurde aber bald auf derselben etwas helle, wie es die göttliche Absicht errberte. Dem Gesetz über Blutschande 3 Mos. 18, 7 ist die Definition zugefügt: 60

Eine Mutter ist eine Frau, die in Gesellschaft ihres Mannes Kinder erzeugt". -, Dennoch ist dem Berfasser eine gewisse Originalität nicht abzusprechen. Schon daß er Dennog ist dem Verfasser eine gewise Originalität nicht adzusprechen. Schon daß er die herkömmliche Rapitel- und Verseinteilung nur an den Rand setzt und eine neue sinngemäße Textabteilung sucht, zeugt von Mut. Trotz der hausdadenen rationalistischen. Prose ist die Sprache immerhin noch besser als die seines Gegners, des Hallichen Prosesser von Brotzeilung und historischen Grundsätze sind durchaus von Wolf entlehnt, im einzelnen aber zeigt sich bei aller Unsertigkeit und vielen Verstößen doch eine ziemliche Kenntnischen Sebrässchen (vgl. J. Leonhard Froereisens Gutachten in Joh. Nicol. Sinnhold Rachrickten von der Wertheimer Bibel, Ersurt 1737f. 3 Hefte S. 125 f.).

Obgleich das Buch anonym erschien, blieb doch der Verfasser nicht unbekannt. Er biek Johann Lorenz Schmidt, eines Vredigers Sohn aus Zelle bei Schweinfurt: er

hieß Johann Lorenz Schmidt, eines Predigers Sohn aus Zelle bei Schweinfurt; er hatte in Jena Theologie, nachher Philosophie und Mathematik studiert und stand seit 1725 als Informator der jungen Grafen von Löwenstein in Wertheim in Franken.

In Haufe beliebt, in seinem Wandel unbescholten, arbeitete er mehrere Jahre an seiner Übersetzung und ließ sie dann heimlich drucken. Wolf und viele hausbackene Spiehdurger hatten ihre Freude an dem Machwert, aber das Reichstammergericht ließ das Buch lonfiszieren (15. Jan. 1737), und den Berfasser, der sich freiwillig stellte, verhasten. Erst nach einsähriger Haft, während welcher die Grafen auf ihre Kosten 20 täglich 9 Grenadiere nebst einem Unteroffizier zur Bewachung des Arrestanten unterhalten mußten, nahm die Fränkliche Kreisdirektion das Angebot einer Kaution seitens seiner Ratrone an und verwandelte das Personalgesängnis in einen Stadtarrest. Die grässiche Regierung gab ihm dann 20 fl. Reisegeld, damit er in seiner Sache nach Ansbach reiste; am 17. Mai 1738 melden die Reichshofratsatten: "Dixit Exc. D.

20 Praesses, der Inquisit sei entwichen, man solle also die Sache liegen lassen. — Schmidt hat sich später in Holland, Hommung und Altona als Überseher englischer, lateinischer und französsischer Werse (Tindal, Spinoza, Cantimir) durchgeschlagen, am 18. Närz 1747 wurde er unter dem Namen Schröder als Hosmathematikus und Pagenhosmeister in Wolffendüttel angestellt. In dieser Stellung blieb er, bis er am 20. Dez. 1749 an 1725 als Informator der jungen Grafen von Löwenftein in Wertheim in Franten. in Wolffenbuttel angestellt. In dieser Stellung blieb er, bis er am 20. Dez. 1749 an so einer Herztrankheit starb. — Der litterarische Streit um die Wertheimer Bibel war sehr lebhaft und nicht uninteressant. Schmidt selbst veröffentlicht 1738 eine "Sammlung derjenigen Schriften, welche bei Gelegenheit bes Wertheimischen Bibelwertes für lung dersenigen Schriften, welche bei Gelegenheit des Wertheimigen Bivewertes zur oder gegen dasselbige zum Borschein gekommen sind, mit Anmerkungen und mit Stüden aus Handschiften vermehrt herausgegeben." In dieser Sammlung sind Rezensionen, so polemische Pamphlete und seine eigenen Berteidigungen enthalten (vgl. Acta hist. eccl. I. Band im Anhang. II.—IV. Band; Walch, Streitigkeiten in der lutherischen Rirche, Th. V. p. 1276—1374; Baumgartens Nachricht von einer Hallischen Bibliothek, Th. VIII; Schröckh, Neuere Kirchengeschichte, Th. 7 S. 598ff.; D. F. Schattenmann, I. L. Schmidt, Programm, Schweinfurt 1878; Ed. Reuß, PRE S. 781ff.).

Die Wertheimer Bibel reizte zur Nachahmung. In abgeschwächter Form erschien bereits 1756 ein neues Bibelwerf mit deistischen aufklärerischen Anmertungen, aber es kand menia Rerhreitung und auch die Entrilitung über die noch 1815 von Ricolaus

bereits 1756 ein neues Bibelwerk mit deistischen auflärerischen Anmerkungen, aber es fand wenig Berbreitung, und auch die Entrüstung über die noch 1815 von Ricolaus Funk in Altona herausgegebene Bibelausgabe mit ihren flach rationalistischen Erklärungen beschräfte sich auf kleine Kreise. Zwar erschienen auch im 18. Jahrhundert noch verschiedenen Bibelwerke, welche das erbauliche Schriftverständnis pflegen und den kirchlichen Glauben in den Gemeinden erhalten wollten. Zuerst gab Christoph Starke, Pastor in Driesen in der Neumark, seine Synopsis dibliothecae exegeticae in Vetus et Novum Testamentum d. i. Rurzgefahter Auszug der gründlichsten und nutzeten Auslegungen über alle Bücher der heil. Schrift" heraus (NT. 1738 st. in 3 Bänden, AT. 1741 st. in 6 Bänden in 4°; 3. Aufl. 1763). An die Luthersche Übersehung sich anschließend, giebt er unter dem Text ausführliche Anmerkungen aus den Schriften älterer Ausleger und asketischer Schriftsteller von Luther die Heinischen Müller. und das Vorreden zu den einzelnen Büchern und Summarien zu den einzelnen Müller, und bagu Borreben gu ben einzelnen Buchern und Summarien gu ben einzelnen Rapiteln. Es ist neu herausgegeben von Traugott Siegmund, Berlin; vom alten 55 Testament nur die 5 Bucher Mosis in 3 Banden 1870f., das neue Testament ganz in 10 Banden, 2. Aufl. 1874. — Sodann ericbien 1756—1763 in 3 Theilen in Sirfc. berg in Schl. die sogen. Hirschberger Bibel. Ihr Titel ist: Die ganze beil. Schrift alten und neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers, mit jedem Kapitel vorgesetzten turzen Summarien, sorgfältigst ausgesuchten und zahlreich

60 beigefügten Real= und Berbal=Parallelstellen und vornehmlich bei allen schweren, von

Spöttern gemißhandelten oder sonst zweiselhaft scheinenden Stellen mit möglichst kurzgesaßten Anmerkungen nach und aus dem Grundtext erläutert. Ans Licht gestellt durch Ehrenfried Liebich, evang. Pastor zu Lomnitz und Erdmannsdorf bei Hichberg", mit Borrede und Anmerkungen von Joh. Friedr. Burg, Oberkonsisstent zu Breslau. Aber das tressliche Buch wurde von seiner Zeit so wenig gewürdigt, daß es zum großen s Teile als Makulatur vernichtet wurde. Erst 1844 ist es mit Unterstützung Friedrich Wilhelms IV. neugedruckt worden und seitdem in 3 Aussagen erschienen. — Die Zeit des Rationalismus war der Verdreitung der Bibel in den Gemeinden nicht günstig. Darum blieb auch das sogen. "Englische Bibelwert" von Romanus Teller, J. Aug. Dietelmerger und Jak. Brucker nach englischen Schrifterklärern deutsch dearbeitet, 1749 10 bis 70, 19 Bde in 4° ebenso auf einen kleinen Kreis von Lesern beschäft wie die "deutsche Übersetzung des alten und neuen Testaments, mit Anmerkungen sür Unzgelehrte" von Joh. Dav. Michaelis. UX. 13 Teile, NX. 6 Teile in 4° Göttingen, 1769—92.

Wer scham zeigen sich bie ersten Keime einer neuen Zeit. Der überwinterte 18 Pietismus begann von neuem sich zu regen, zuerst in Württemberg, stärker sobann und in kirchlicherer Gestalt in Nordbeutschaub, das seit den Befreiungstriegen die Kührung übernahm. Friedrich von Meyer gab 1819 seine "heitige Schrift in berichtigter übersehung" heraus, mit kuzen, oft pointierten und in Hamannschem Geiste nur andeutenden und tiessinnigen Unmerkungen und halbgelehrten aber untritischen Vorreden. Wordbere Berdreitung sand die "Erstärte Hausbibel oder Auslegung der ganzen heil. Schrift A. und R. Testaments" von J. Heint. Richter, in 6 Bänden 8°, Barmen 1834—40, mit frischen und zwerschältigen Anmerkungen und vielen Citaten aus älteren Erstärungen, und "die heil. Schrift A. und R. Testaments in der deutschen Ausschlaften D. Mart. Luthers, mit Erstärungen, einseltungen, Ausschlaften und Keigen und Schulen, von Fr. Gust. Lisco, Berlin 1833 (N.Z.) und 1843 (N.Z.) 4. Ausl. 1858. Gelehrter und gründlicher, darum auch beliebter wurde das Gerlachsche Bibelwert "die Heil. Schrift nach D. M. Luthers Übersehung mit Einleitungen und erstärenden Ansmerkungen" herausgegeben von Otto v. Gerlach in 6 Bänden in Groß 8°; der 6. Bd, 30 die Propheten und Koptruphen des A.Z.s ist von Dr. Schmieder bearbeitet. Dieses Wert, welches zum A.Z. in 3. Ausschlage 1854, zum R.Z. in 6. Auslige 1858 in Berlin erschienen ist, wird noch heute in den Kreisen der nordbeutschen Bibelleser ebenso gern gebraacht als in Süddeutschland das sogen. "Calwer Handbuch der Bibelerstärung", welches 1849 in 1., 1885 in 6. Ausschlage erschien. — Über de anderen neuen Bibel- von Prof. Solzmann, von Bismar, "Collegium biblicum" prattische Erstärung der Beil. Schrift A. u. R. Testaments herausgegeben von Psarter Christian Mäller, Gütersstoh kard. Schrift A. u. R. Testaments herausgegeben von Psarter Christian Mäller, Gütersstoh kard. Schrift A. u. R. Testaments herausgegeben von Psarter Christian Wäller, Gütersstoh der von Prof. Dr. R. Johlstangode zu jehem Wissenschlicher Sc

Bibliauber (Buchmann) Theodor, gest. 1564. — Die alte, angeblich von Bellische versaßte Vita scheint verloren zu sein. Die AN. ber Nachschlagewerke sind dürftig. Etwas mehr bietet Christinger, Programm der Thurgauischen Cantonsschule 1866/67; Schristenverzichnisse bei Leu, Helvet. Lexicon IV, 11—14, und bei J. H. Hottinger, Schola Carolina p. 72 f. Eine Biographie auf Grund der Druckschriften, des handschriftlichen Nachlasses, Abhandlungen und von andern nachgeschriebene Vorlesungen) und anderer Quellen 55 beabschichtigt der Bers. d. A. herauszugeben.

Briefe, Abhandlungen und von andern nachgeschriebene Borlesungen) und anderer Quellen 55 beabsichtigt der Vers. d. herauszugeben.

3., Zwinglis Nachsolger in der theologischen Prossessingen, ist 1504 (1509?) zu Viscopszell im Thurgau als Sohn des dortigen Stiftsamtmanns geboren. Die Eltern bestimmten ihn zur Theologie und gaben ihn Oswald Wyconius zu Zürich in die Schule; er wurde um 1525 dessen Provisor. Durch den ältern Bruder Heinrich, einen co

Geiklichen, zum Sprachstubium ermuntert, lernte B. in der zweiten Halfte des genannweizungen, zum Sprachtwoum ermuntert, lernte B. in der zweiten Hälfte des genannten Jahres von Jatob Ceporinus in Zürich die Anfangsgründe des Hebräichen. Sein Anfang 1526 in Basel, aber ohne an der Universität immatrikuliert zu sein, bildete enrsich bei Pellican und Deiolampad weiter in dieser Sprache aus, dann auch dei Capito weitaus am meisten verdankt er Pellican. Als Herzog Friedrich II. von Liegnitz 152 Lehrer für seine hohe Schule suche, sandte ihm der Jürcher Kau auf Jwinglis Borschlag B. zu. Zwei Jahre, Sommer 1527 die Sommer 1529, lehrte B. mit Anerstennung in Liegnitz. Heingekehrt weilte er einige Zeit dei seinem Bruder auf demy kande und entwarf sir diesen eine behräliche Grammatik. Dann hielt man dem kanden Lande und entwarf für diesen eine hebraische Grammatit. Dann hielt man den hoff-

Lande und entwarf für diesen eine hebräische Grammatik. Dann hielt man den hoss nungsvollen Gelehrten in Zürich sest und bestellte ihn nach Zwinglis Tode zu dessen Nachsolger in der theologischen Prosessur. B. bewohnte seither Zwinglis Haus.

B. ist vor allem Sprachgelehrter. Er nennt sich einmal selbst homo grammaticus. Seine Kenntnisse sind sehr umfassen. In sämtlichen semitischen dieleten ist er des schlagen wie kein Schweizer die dahin. Auch in den neueren Sprachen zeigt er ein ausgebreitetes Wissen; selbst Slavisch hat er, unter Anleitung eines Polen, getrieben.

Bon Ansang an fand B.s Auslegung der Propheten solchen Anklang, das Bullinger und Pellican jahrelang die Borträge nachschrieben, dieser zu dem Zweck, die Landgeistischen damit bekannt zu machen. Bullinger rühmt B. ausnehmend: er kenne kaum ein seineres, gebildeteres und urteilsfähigeres Talent, und hundert Jahre später nennt ihn Johann Heinrich Hottinger den Bater der exegetischen Theologie in der Schweiz. Seine kleine hebräsische Grammatik (1535), für Ansänger, übertraf laut Pellican durch lichtvolle Kürze alles Frühere. Weitere Aussührungen über das Hedriche solgten später: De optimo genere Grammaticarum Hedr. (1542) und Commentariorum de De optimo genere Grammaticarum Hebr. (1542) und Commentariorum de sancta lingua Hebr. libri 24 (nur handschriftlich erhalten). Namhaft sind B.s Beizträge zur lateinischen Bibel Leo Juds (1543; vgl. A. Bibelübers. S. 52, 55). In einem groß angelegten, fast alle Sprachen der damals befannten Welt beiziehenden Werte legte B. seine sprachvergleichenden und sprachmethodischen Ansichten und Borschläge nieber: De ratione communi omnium linguarum et litterarum commentarius (1548). Reben naiven Anschauungen finden sich darin manche überraschende Einsichten, so so von der durch alle Sprachen waltenden Gesetzmäßigkeit; von da aus tritt B. warm für die als barbarisch verschriene deutsche Muttersprache ein, wobei er die Ausschelben seine Aussche des Koran (1543). Sie ist eine Revision der einst von Abt Petrus von Clung veranstalteten Übersetzung, auf Grund mehrerer Handschriften, darunter einer als vor-25 züglich gerühmten arabischen. Als die Basler Obrigteit den Bertrieb des ketzerischen Buches verhindern wollte und den Buchdrucker gefangen setzte, verwandten sich die Bürcher, die Strafburger und Luther für B. und sein Wert, in der Hauptsache mit Nach sieben Jahren (1550) erschien eine neue Ausgabe.

Unter den neutestamentlichen Schriften hat B. dem Martusevangelium und der Offen-40 barung Johannes eine bemerkenswerte Borliebe zugewandt. Jenes zieht er als die Schrift des Petrusschülers den andern Evangelien vor und bestreitet, mit Faber Stapulensis, daß es ein Auszug aus Matthäus sei; zusammen mit dem Markusevangelium hat B. auch das Protevangelium Jatobi zum ersten Mal (lateinisch) herausgegeben (1552). duch dus Protesungerium Jatobi zum ersten dat (uneinign) zeitungegeden (1802). Die Apolalppsis bezieht er auf die eigne schwere Zeit, die ihm als die letzte Weltsehaft epoche erscheint; so findet er, in Anlehnung an den "Lateinos" des Irenäus, im Antichtischen Papst: "Lateranus". Aber er fühlt doch dabei den bleibenden Gehalt des Buches durch, wie er sich ausdrückt: die göttliche Majestät, die darin spreche, und die doctrina Jesu Christi, und wehrt sich von da aus sehhaft für die kanonische Geltung desselben, in der Schriften As nerroten ein reiches historisches Missen. Inde

Sämtliche Schriften B.s verraten ein reiches hiftorisches Wissen. Zwei sind nach 4 dieser Seite besonders hervorzuheben. Sie sind der Chronologie gewidmet, die als -Grundlage der Geschichtsforschung bezeichnet und besonders für biblische und Rirchengeschichte fruchtbar gemacht wird: De ratione temporum (1551), und Temporum supputatio partioque exactior (1558), dieses das letzte Drudwert B.s.— Als Beleg 55 für die vielseitige Begabung des Mannes seien noch eine Anzahl deutscher Dichtungen

erwähnt; sie beziehen sich auf die Zeitgeschichte und sind ungedruckt geblieben.
Neben Bullinger erscheint B. lange Zeit als der angesehenste Bertreter der Zürcher Kirche. Lebhaft hat er an den theologischen und kirchlichen Berhandlungen aller Art teilgenommen, dabei wohl am entschiedensten das Erbe Zwinglis wahrend. An der 60 Ausgabe der Briefe Detolampads und Zwinglis (1536) nahm er durch seine Beitrage

und als Verfasser der Vorrede hervorragendsten Anteil, zum Verdruß der Strafburger, die davon für die Konkordienbestrebungen fürchteten. Einige Schriften galten der Polewie savon pur die Konistoienverredungen purcheren. Einige Sarifen gatten der Polesmik gegen die katholische Kirche und das Aribentinum, so De legitima vindicatione Christianismi (1553); er tritt hier der gewalksamen Propaganda Roms entgegen und appelliert, auf Grund persönlicher Beziehungen, an England, als an das Land des Swangeliums und der christlichen Freiheit. Ahnlicher Art, eine feurige Aufforderung zur Bertreibung des Antikrifts, d. h. des Papstes, ist der Aufruf Ad illustrissimos Germaniae principes (vom gl. J.). Hier wie anderswo vertritt B. die Überzeugung, daß ein entschiedenes Jurüdgehen auf die Bibel die Grundlage zur Bereinigung der christlichen Kirchen seit werden ein der Auffande der Christenbeit

medanern; ja einige Zeit trug er sich, mißmutig über die Zustände der Christenheit, mit dem Gedanten, persönlich dei diesen das Evangelium zu verkinden; durch dewegsliche Borstellungen konnte ihn Bullinger von dem Abenteuer zurückhalten.
Sehr bemerkenswert ist endlich B.s. freie Anschauung von der göttlichen Gnade. Es erinnert an den Humanismus und Zwingli, wenn er in seiner Antrittsrede: Oratio 15 ad ennarationem Esajae (1532) mit großem Nachdruck ausführt, wie Gott auch den Heiden sein Gesetz in ihr Herz gepflanzt habe, damit alle Wenschen zur Wahrheit und zum Heil gelangen. In einer handscriftlichen Abhandlung, De monarchia totius ordis suppremis beginnt er mit Anwünschung der göttlichen Inade "allen Christen. Juden supremi, beginnt er mit Anwünschung der göttlichen Gnade "allen Christen, Juden und muhamedischen Muselmännern". Schon anlählich der Antrittsrede hatte sein Lehrer 20 Myconius gelinde Einsprache erhoben; mit ihm verhandelt B. etwas später über die Prädestination (die Briese beider, vom Jahr 1536, gedruckt bei Hottinger, hist. eccl. VIII, 653 ff.). B. wollte den harten Konsequenzen dieser Lehre entgehen. Seinen abweichenben Standpuntt machte er mit voller Scharfe geltend, als Beter Martyr Berunigli in Zürich die streng calvinische Fassung der Lehre vortrug. Der früher als liebens- 26 würdig gerühmte Mann, dessen Charatter im Briefwechsel mit Myconius in edelstem Lichte erscheint, war bitter geworden. Er soll seinen Rollegen (laut der Tradition) sogar gefordert haben und zur angesagten Zeit mit der Hellebarde auf dem Platze ersichienen sein. Jetzt ward er emeritiert, unter Belassung eines Ruhegehaltes "wegen seiner ausgezeichneten Berdienste", 1560. — Über B.s dogmatische Stellung vgl. so A. Schweizer, Gesch. d. ref. Centralbogmen I. 276.

B. starb, mit Hinterlassung einer Witwe und mehrerer Kinder, am 24. Sept. 1564 er Pest. Im Pfarrbuch steht von Bullingers Sand der Eintrag: "Herr Theodor Buochmann, difer Rilchen guo dem Großen Munfter der heiligen gichrifft lafer".

Emil Egli.

Bibliothetswefen, firchliches. - I. Litteratur ber miffenfcaftl. Biblio. theten: Ausführlichere Schriftenverzeichniffe über bie ziemlich umfangreiche Litteratur bes Bibliothetwefens geben Joh. Aug. Friedr. Schmidt, Sanbbuch ber Bibliothetswiffenich. ber Litteratur u. Buchertunbe, Beimar 1840; Ebm. Boller, Die Bibliothetswiffenich. im Umriffe, Stuttg. 1846; wertvolle Bruchstüde zu einer Litteraturgeschichte d. Bibliotheten bis zum Jahre 40 1635 enthalten die von Edm. Zoller im Serapeum veröffentlichten Artitel, Leipz. 1848, 1850, 1851; Materialien zu einer Bibliotheca bibliothecaria (1700—1863) veröffentlichte Julius Bepold im Reuen Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft, Dresb. 1864; Grafel, Grundzüge der Bibliothetstlehre mit dibliograph. und erläuternden Anmerk, Leipz. 1890; in Bratkes Begweiser zur Quellen- und Litteraturkunde der Kirchengesch., Gotha 1890, wird 45 neben den Werken über Bibliothetstunde S. 129—131 eine größere Reihe theologisch wichtiger Jandschriftenkataloge ausgezählt, welche aus Katolog Nr. 201 "Bibliothetswesen u. s. w." der handschriftenkataloge aufgezählt, welche aus Katolog Rr. 201 "Bibliothekswesen u. s. w." ber Buchhandl. von D. Harrassowis in Leipz. 1894 und aus Katalog Rr. 166 "Schristwesen" u. s. w. ber Buchhandlung von Simmel u. Co. in Leipzig 1896 leicht vervollständigt werden kann. — Die Litteratur über d. Bibliothet der vorchristl. Zeit giebt Georges in seinem "aus- 50 sührl. Lateinisch-deutschen Handwörterbuch" bei dem Borte dibliotheca an. Ehrhard, Die griech. Batriarchalbibliothet in Jerusalem, ADS, Rom 1891 u. 92, giebt Abschn. I: "die früh. Bibliotheken in Kalästina", die Litteratur an, welche über die altchristlichen Bibliotheken handelt. Abschn. II: die Bibliothek des h. Grabes; leber die Bibliotheken der Athosklöster s. Lambros, Die Bibliotheken der Kl. des Athos, deutsch von Bols, Bonn 1881; A. Harnac, 55 Gesch. der altchristl. Litteratur dis Eusedius, I. Teil, Leipz. 1893, spricht über d. kirchlichen Bibliotheken der vornicänischen Zeit S. XXIX st. und bringt S. 337, S. 505 ss. 543 ss. Rachrichten über diese Bibliotheken aus der altchristl. Litter.; A. Wilmanns, Der Katolog der Lorscher Klosterbibliothek aus dem 10. Jahrh. (Mus. f. Khilol. R. K. XXIII S. 385—410). Lorscher Klosterbibliothet aus dem 10. Jahrh. (Mus. f. Philol. R. F. XXIII S. 385—410). Um die Kenntnis berartiger Kataloge haben sich besonders im vorigen Jahrh. Bernh. Bez 60 im Thosaurus anoccotorum novissimus, in diesem der Kardinal Mai Berdienste erworben. Lesterer gab im 5. Bb bes Spicilog. rom. eine Angahl Rataloge meiftens beutscher Rlofter-

bibliotheten heraus, ohne indeffen, wie A. Bilmanns hervorhebt, überall mit der wünfchenswerten Genauigkeit zu verfahren; G. Beder, Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonn 1885 = Th. Gottlieb, Ueber m. a. Bibliotheken, Leipzig 1890 giebt eine Kenntnis über bas gahlreiche urt, beglaubigte Material, welches f. b. Renntn, mittelalterl. Bibliotheten überliefert ift; 3. 28 ber Bibliothet und des Archivs der Pähfte im 14. Jahrh. im ALRE I. Bb. Berlin 1885.

5. La librairie des papes d'Avignon etc., T. I, Paris 1886, erschien als Fasc. 43 detm. Bibliothèque des écoles franç. d'Athènes et de Rome; Ehrle, Jur Gesch. des Schapes. der Bibliothet und des Archivs der Pähfte im 14. Jahrh. im ALRE I. Bd. Berlin 1885.

5. 1 ff.; E. Münz und P. Fabre, La Bibliothèque du Vatican au XVe siècle etc., Tou—
10 louse 1887; E. Münz, La bibl. du Vatican au XVIe siècle, Paris 1886; De Rossi. La bibliothèque du Vatican au XVIIII. bibliotheca della Sede Apostolica, Roma 1884; berfelbe, De origine, historia, indicibus scrinii et bibliothecae sedis apost., im Ratal. ber vatifan. Bibliothet: Bibliothecae apostolica vaticana. Codices Palatini Tom. 1, Rom 1886; St. Ciccolini, Leone XIII e la bibliotheca vaticana (Enth. in: Al Somno Pontefice Leone XIII, Omaggio Giubilare 15 della Bibl. Vatic., Rom 1888); P. Batiffol, Bier Biblioth. von alten basilianischen Klöstern in Unteritalien (Ent. in: ROS 1889 S. 31—42); Bogel, Literatur früherer und noch bestehender europ. öffentl. und Corporationsbibliotheten, Leipz. 1840, giebt u. a. S. 7 ff. die Litteratur an, welche die Bestimmungen über Bibliotheten der römischen Kirche überhaupt, über die Bibl. in Dominikanerklöstern, Minoritenklöstern, Cisterzienserklöstern und über die Biblioth. der Zesuiten nachweist und berücklicht auch besonders die evangel. Kirchendibl. Deutschlands, Englands u. and. Länder Europas; Beriah Bossields, Notes on the Cathodral Libraries of England, London 1849; Prowe, Mitteil. aus schwed. Archiven u. Bibliotheken, Berl. 1853; Edwards, Momoirs of libraries, London 1859, 2 Bde; Edwards, Libraries and Eldraries of England, London 1845; prome, Activett. aus jamed. utgiven it. Bibitotycien, Berl. 1853; Edwards, London 1855; Edwards, Libraries and founders of libraries, Londo. 1865; Edwards, Lives of the founders of the Brit. Mus. (1570 biš 1870).2 Bde, Londo. 1870; Public Librar. in the U.S. of America etc., hräg. von dem Bureau of Education, Washingt. 1878; J. Beholdt, Abrehduch d. Biblioth. Deutschlands mit Einschlig von Österreich-Ungarn und der Schweiz, Dresden 1874—45; Die össenlichen Bibliothelen der Schweiz im Jahre 1868, herausgeg. v. d. Schweizer statistischen Gesellschaft, Basel 1872; Richter, Berzeichnis der Bibliothelen mit gegen 50 000 und mehr Bänden, 30 I. Deutschl., Österr-Ungarn, Schweiz, England, Nord-Amerika, Leipz. 1890 (Sonderabbrud aus d. Export Journal, Leipz. 1890). II. Belgien, Frankreich, Griechenland, Holland, Italien, Wortugal, Rumänien, Ruhland, Serbien, Standinavien, Spanien, Ustika, Asien, Australien, Wegtle, Süde und Rittelamerika, ebend. 1893; Grahauer, Honden, Hrita, Asien, Australien, Wegtle, Süde und Wittelamerika, ebend. 1893; Grahauer, Honde, f. österreich. Univerzitätsund Studienbibliothelen, Weigh, deben, ebend. 1893; Grahauer, Honde, f. österreich. Univerzitätsund Studienbibliothelen, Weigh, deben, eben den genannten Werken gegebenen Uebersichten ergänzt werden; Memorandum, betress. d. Mnlage eines Generalkatalogs d. össertel. Studienbiblioth. Österreichs, sowie die Centralisation des Bibliothelswesens in den größeren Städten der Monarchie, Krünn 1894; Schwenke, Abrehdunds der beutschlecken in den größeren Städten der Monarchie, Krünkenschlessen, Leipz. 1893, giebt auch die ost sehr zuhlreiche Litter. d. genannten Bibliothelen in Pacifieren, Leipz. 1893, giebt auch die ost sehr zuhlreiche Litter. den Krünkenschlessen den Reihesten den Krünkenschlessen den Krünkenschlessen den Krünkenschlessen den Leierschlessen, Deiter des fillschlessen den Krünkenschlessen der keiner Bestellen zu d. Centralbl. f. Bibliothelswessen der keiner des fillschlessen der keiner des fillschless wiffenschaftliche Abhandl. erscheinen in ben Beiheften zu b. Centralbl. f. Bibliothelsw. fowie 45 in Dziaplos Cammlung bibliothelswiffensch. Arbeiten, Berlin 1887 ff.; Bulletin des bibliothèques et des archives publié sous les auspices du Ministère de l'instruction publique, Baris 1884 ff.; Revue des bibliothèques, Baris 1891 ff.; Bulletin du bibliophile belge, publié par F. Heussner, Bruxelles 1854 ff.; The Library Chronicle, a Journal of Librarianship and Bibliography, Condon 1884 ff.; The Library, a Magazine of Bibliography on and Literature, Condon 1889 ff.; Library Journal, official Organ of the American Library Association, Rem-gort 1876 ff.; Rivista delle Biblioteche, Florenz 1888 ff.; Anuario del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios 1881 ff.; Ebert, Bibliotheken, Art. in b. allgem. Encycl. der Bissensch. v. Ersch und Gruber, X. Teil 1823, 6.54-69; Libraries, Art. in ber Encycl. Britann. 9. ed. 1882, vol. XIV 6. 509-551, 1823, S. 54-69; Lidraries, Arf. in der Encycl. Britann. 9. ed. 1882, vol. XIV S. 509-551, 55 giebt Austunft über d. Geschächte u. d. jezigen Zustand der Biblioth. in der ganzen Welt. Dziagko, Bibliotheken, Art. im Handwörterd der Staatswissenschaft, herausgg. von Conrad 2c., II. Vd, Jena 1891, S. 542-48; Pohle, Bibliotheken, Art. in Wester und Weltes Kirchenlexiton, 2. Aufl. 2. Vd., Freid. 1883, S. 782-799. Ebend. S. 799-804; Stahl. Kömische Biblioth.; Blech, Pfarramtsideal, Leipz. 1891, S. 118 sf.; Dziagko, Entwickl. und gegenw. Seitand der wissenschaft, Biblioth. Deutschlands, Leipz. 1893; Steinhausen, die wissensch. Biblioth. Deutschlands (enth. in: "Die Gegenwart", Wochenscht, Vol. 37, Verlin 1893); Radlah, Die Biblioth. devangel. Kirche in ihrer rechtsgesch. Entwicklung, Sonderabbruck aus dem Centrols sür Wissinstensch. Leipz. 1893. Ruedwercht Centrols sür Areichkilisteren Centralbi, für Bibliothefswesen, Leipz. 1895; Ruepprecht, Central- und Spezialbibliothefen (enth. in der wissenschaftlichen Beilage der Leipziger Zeitung Nr. 89), 1895; Regulativ für bie Bearbeitung von Manuscr.-Ratalogen, zunächst der Biblioth. der österreichischen Stifter und geistlichen Korporationen, entw. von der histor. Sektion der Leo-Gesellschaft, Wien 1895; Tschadert, Bibliothekswissenschaft als Gehilfin der Kirchengesch., TheBXVII. Jahrg., Nr. 23 (1896).

II. Litteratur der Bolfsbibliotheken. Unmaßgeblicher Borschag zur Errichtung n Lesebibliotheken sür den Landmann, Schriften und Verhaubl, der ödonomisch. Gesellschaft königr. Sachsen, Lief. XX, 1828; Preuster, Die Dorsbibliothek, Lesezitel, Gemeinde oder rchipiel und Banderdibliotheken, Leidz. 1843; Balther, Die Begründ. von Dorsschulbiblioseken, Mangebe. 1843; Edwards, Froe Twon Lidraries, their Formation, Management od History in Britain, France, Germany and America, Lond. 1869; A. Jannasch, Die Krösdibliotheken, ihre Ausgade und dramition, Berlin 1876; Weyer, Leseddurchis des 1833, Weimar 1891; Schöner, Die christische Bolfslitteratur und ihre Berdreitung, Gotha 91; Schmalz, Was will und soll eine Bolfsdibliotheken, Hombourge Schulbaut Dese Ampf gegen die verderbliche Bolfs- 10 teratur, Brandenburger Schulbatt Heft 7 und 8, Verlin 1891; Bennstein, Die Jugend der Bolfsdibliotheken, Schule und Leben, 1892, Ar. 35 u. 36; Reyer, Entwidl. u. Organizion d. Bolfsdibliotheken, Schule und Leben, 1892, Ar. 35 u. 36; Reyer, Entwidl. u. Organizion d. Bolfsdibliotheken (Phdag. Magagin), Langenslaßa 1894; Körrenberg, Die Bolfsdibliotheken (Phdag. Magagin), Langenslaßa 1894; Körrenberg, Die Bolfsdiblioth, ihre Ausgade und ihre Reform, Riel 1896; Reher, Handbuch des Bolfsdiblungswesens. 18 uttg. 1896, III. u. IV. Teil. — Berzeichnis von empfehenswerten Büchern s. Bolfsdiblioth, ammengestellt von dem Berein f. J. Mission i. d. Grassid. Maart u. d. angrenzendeu Aretsen gen in Bestif., Justifions- Leidze Leidze Leidze Berzeichniss und kurze Charatteristist der besten billigen iftl. Schriften u. Bilber, Leidz. 1890; der L. Begweiser durch die volksthümliche Missionserratur, Berlin 1896. Uhnliche Berzeichnisse konsernen für innere Wission, das Igl. sächstweiter Rectin 1896; Wahren, der Rubins, Die evangetische Bolfs- und Behärbliotheken, Machrichen aus der Arbeit Der Weiter Begweiser und Busser. 26 alog. Berlin 1896; Bulksbibliotheken, Nachrichten aus der Arbeit Der Wreit Lett. Pet 2, rlag des chriftl. Beitschilen des chriftl. B

I. Wissen schaftliche Bibliotheten. Bibliotheten, d. h. zum Zwede öffentber oder privater Benugung ausgestellte Sammlungen von Büchern, waren schon in r vorchristlichen Zeit zum Teil in großartigem Maßtabe vorhanden. Der große 85 olyhistor des 17. Jahrh., der betannte Liederdichter Joh. Hermann, hat in seinem dert "Nuptialia". Nürnd. 1657 S. 751—53 die einzelnen Stellen angesührt, wo i den alten Schriststellern die Bibliotheten des Altertums Erwähnung sinden. Dies Weranlassung, welche zur Entstehung der altdristlichen Litteratur sührte, "die Relung der fortschreitenden disziplinaren, organisatorischen, dogmatischen Bedürfnisse, der amps mit der Häre, nicht zuleht die Notwendigkeit, die Religion vor dem eigenen orum zu verteidigen und zuseich eine unmittelbar verständliche, erbauliche und assesche Litteratur zu schaffen, endlich der unaustilgder Tried nach Erkenntnis" hat in der ten Christenheit zur Gründung und Erweiterung der krahliche, erbauliche und assesche Litteratur zu schaffen, endlich der unaustilgden Kried nach Erkenntnis" hat in der ten Christenheit zur Gründung und Erweiterung der krahlichen Bibliotheten geführt, ab hat dieselben in allen Perioden der Rirchengeschichte nach Zeiten des Berfalls 45 uner wieder zu neuem Leden erstehen sassen und Erweiterung der krahlichen des Jahr 220 besündete Bibliothet, besonden Bischof Alexander in Jerusalem um das Jahr 220 besündete Bibliothete, besondernersolgung von Vielensen und das Jahr 220 besünder Bendischen. Durch Origenes wurde die Bibliothet zu Cäsarea begründet, m Paamphilus wurde sie erweitert und der Kirche zu Cäsarea zum Geschaft welches gebot, de heligen Büdiotheswesens nicht aufhalten. Angeblich hat schon Konstantin an der ophientische in Konstantinopel die erste "Kaiserliche Bibliothet" der Christenheit geschichen Bibliotheswesens nicht aufhalten. Angeblich dat spon Konstantin an der ophientische in Konstantinopel die erste "Kaiserliche Bibliothet" der Christenheit geschichen Bibliothesen einer Jahren urde (Chladenius, de fortuna bibliotheaus der sc

Ende des 4. Jahrhunderts alle Berurteilungen ausgehen mußten, hatte man wenig Bücher und befaßte sich überhaupt nicht viel mit Büchern". Denn zwerkössige Nachrichten liegen über das Bestehen eines päpstlichen Archivs aus der Zeit des Papstes Damasus I. (366—384) vor. (De Rossi, Inscript. christ. urdis Romae 2,151. Die Inscript ist mitzgeteilt dei Brehlau, Handbuch der Urtundenlehre, Leipzig 1889, S. 121). Daß Hieronymus über den Inhalt des päpstlichen "Chartariums" sehr genau unterrichtet war, ergiebt sich aus seiner Schrift adv. Rusin 3, 20. Zwischen Kirchendibliothet und Kirchenarchiv war aber viele Jahrhunderte hindurch und auch in Rom sein besonderer Unterschied. Erst einer späteren Zeit war es vorbehalten Kirchenbibliotheten und Kirchenarchiv streng begrifflich zu unterscheiden. Noch im Mittelalter ist die Bezeichnung "archivium" gleichbedeutend mit "armarium" (Brehau, Handbuch der Urtundenlehre, S. 120). Mit letzteren Bort bezeichnen aber auch die Beneditiner in ihrem bekannten Wahrspruch: "Claustrum sine armario est castrum sine armis" die Bibliothet. Bon der Mitte des 4. Jahrhunderts an waren im Morgenlande, seit dem 5. u. 6. Jahrhundert im Abendlande die Klöster die Wohnstätten der Gelehrsamteit. Besonders der Benedittiner Berdienst ift es, die Schristentmäler des Altertums der Nachwelt erhalten und in Italien, Frantreich und England und dann von Karls des Großen Zeiten an und unter dessen Fürsorge in Deutschland verbreitet zu haben. Die Benedittinerschlicher zu Fulda und zu Lorsch nehmen mit ihren Bibliotheten in der karolingischen Zeit in Deutschland die erste Stelle ein.

Das Bibliothetswesen der mittelalterlichen Kirche zeigte ein anderes Bild als das der alten Kirche. Das Gefühl des schaffen Gegensates zwischen dem Geist des klassischen Heiten Beidentums und dem des Christentums war gemildert. Man erkannte den großen Wert, welchen das Studium der klassischen Litteratur der Griechen und Römer für die Wissenschaft überhaupt und nicht am wenigsten für die Theologie hat. Die heldnischen Klassischen der fanden deshalb einen ebenbürtigen Platz neben den litterarischen Erzeugnissen der

Rirchenlehrer.

Biele Kirchen- und Klosterbibliotheken waren Ende des Mittelalters in Berfall geraten. In Bezug auf die äußerst reichhaltige Bibliothek zu St. Gallen hebt Pohle (Urt. Bibliotheken in Wegers und Weltes Kirchenlex.) hervor, daß dei der allgemeknen Bernachlässigung der litterarischen Studien im 14. und 15. Jahrhundert auch unter den St. Gallener Mönchen Unwissenheit und Arägheit einriß. Und Bugenhagen, der vor der Abfassung seiner "Pomerania" sämtliche Bibliotheken und Archive Pommerns des seiliche und durchforscht hatte, sagt in der Kommerschen Kirchenordnung vom Jahre 1535, daß in den Städten, in Pfarren und Röstern etliche Libereien sich besinden und verdrächt werden. Luther wird deshalb im letzen Teil seiner bekannten "Schrift an die Bürgermeister und Ratsherren aller Städte Deutschlands, daß sie dristliche Schulen aufrichten und halten sollen" (1524), worin er die Mahnung ausspricht, daß man Fleiß und Kosten nicht spare, gute Libereien und Vächtenzigen sonderlich in den großen Gtädten, die solches wohl vermögen, zu verschaffen, über den schlechten Inhalt und zuten schlechten Bücher seiner Zeit gewiß nicht zuviel gesagt haben. Anstatt der Ribliotheken seiner Zeit gewiß nicht zuviel gesagt haben. Anstatt der rechtschaffenen Bücher sein, die tollen, unnüßen, schädlichen Wönchbücher Catholicon, Florista, Graecista, Labyrinthus, Dormi secure und bergleichen Eselsmist vom Teusel eingeführt . . . darin ist uns auch recht geschehen und Gott hat unsere Unstaben den Aristoteles kommen mit unzähligen schalben Büchern, die uns nur immer weiter von der Bibes führten". Wie Bibliotheken Büchern, die uns nur immer weiter von der Bibes führten". Wie Bibliotheken Büchern, die uns nur immer weiter von der Bibes führten". Wie Bibliotheken Büchern, die uns nur immer weiter darinden geschlich, hebräsch und der selbslichen Büchern die uns nur immer weiter von der Bibes führten". Wie Bibliotheken bei datesten die Grechten wäre, darinnen sein. Darnach die besten Ausleger und die ältesten beibe Grechten, darin, darinden Bestähler und

Die von Luther ausgesprochenen Forderungen hat Bugenhagen in den von ihm versahten Rirchenordnungen den Gemeinden besonders aufs Gewissen gelegt und die Mittel und Wege zur Erfüllung dieser Forderungen gezeigt. Mit der von den evangelischen Rirchenordnungen des 16. und 17. Jahrh. geforderten Pflege des Bibliothetwesens ging die freie Liebesthätigteit oft in großartiger Weise Hand in Sand. Jahl60 reiche evangelische Kirchenbibliotheten wurden im Laufe des 16. und 17. Jahrh. bis

um Beginn des Zeitalters der Aufslärung durch größere und kleinere Geschenkt teils egründet, teils bedeutend vermehrt. Der in der letzten Hälfte des vorigen Jahftunerts in Deutschland eingetretene allgemeine Riedergang des nationalen und kirchlichen derbieden und die eingetretene die auch die eingefreten der die eingefreten der die eingefreten der die eingefreten die die eingefreten die die eingefreten die die eingefret die ein die eingefret die

II. Boltsbibliothetswesens eintraten, dachten sie nicht bloß daran, die Einrichtung older Bücherlammlungen zu fordern, welche für die wissenschaftliche Fortbildung der Bücherlammlungen zu fordern, welche für die wissenschaftliche Fortbildung der beistlichen und Lehrer notwendig sind, sondern sie hatten auch die Gemeinde dabei im 36 luge, zu deren "Autz und Seil", wie z. B. die hessische Kirchenordnung vom Jahre 537 sich ausdrück, die angeschaften Bücher gebraucht werden sollten. Diese Forderung ag ganz und gar in der Richtung, welche die Reformatoren mit ihren Forderungen sür ass Schulwesen, sür eine allgemeine össenkliche Bildung des gesamten Bolts eingeschlagen hatten, und durch das Eintreten der Archenordnungen des 16. Jahrd. sür die 40 Bibliotheten wurde das Eintreten der Kirchenordnungen des 16. Jahrd. sür die 40 Bibliotheten wurde das Auf dem Prinzip der Reformation ewachsene System der issendigen Bibliotheten wurde das Bolts nur ergänzt. Die Kirchenbibliotheten Solls nur ergänzt. Die Krichenbibliotheten, welche nicht bloß em Amt, sondern auch der Gemeinde dienten. Die Rotwendigkeit, Bolfsbibliotheten der Gemeindebibliotheten im engeren Sinne einzurichten, wurde besonders seit der 15 Mitte dieses Jahrhunderts hervorgerusen durch die insolge der neueren Gefetzgebung ierbeigeführte größere Unteilnahme des gesamten Bolts an den staallichen und kraichen Angelegenheiten, durch das Bildungs- und Lesebedürfnis, welches diese Unteilnahme und die wachsenden Ersolge des Boltsschluwesens erwecken, nicht am wenigsten uurch das Bestreben, gegen das Eindrüngen der in immer größerem Maße zur Bersorieiten wurch das Bestreben, gegen das Eindrüngen der in immer größerem Maße zur Bersorieiten vom Sylvestendend des Jahres 1847 zur Gründung von Bolksbibliotheten sufforderte. Der evangelische Obertürchentat in Berlin wies in seinem unter dem in. Just 1860 bekannt gegebenen "Undeutungen sür der Gründung von Gemeindebibliotheten, achden under einzelne demeinden des Reinlands, 3. B. diesenge zu Trier, schon so

einige Jahre vorher solche Bibliotheten errichtet hatten. Innerhalb der letzten 25 Jahre ist in den verschiedensten Gebieten des evangelischen Deutschlands von seiten einzelner Ronfiftorien und Brovingialinnoben und von ben Borftanden ber größeren und fleineren Bereine der inneren Mission, besonders in letzter Zeit mit großer Thattraft und erfolgsteicher Geschicklichkeit von dem unter der Leitung des Pastor Hulle arbeitenden "christlichen Zeitschriftenverein" in Berlin die Angelegenheit der Boltsbibliotheten angeregt und befordert worden. Die Kirche und die mit ihr verbundene innere Miffion wird in Jutunft um so weniger von dieser wichtigen Aufgabe ablassen diesen, als manche einstlußreiche Bereine, wie die Gesellschaft für Berbreitung von Bolksbildung, welche mehr in der Peripherie der inneren Misson sich bewegen, und eine Reihe deutscher Staatsbehörden, denen auch das preußische Rultusmininisterium von jetzt ab zugezählt werden muß (augenblicklich wird über die Gründung eines Centralorgans für Bolksbibliorklich beziehungsweise über die Bereinigung desselben mit dem von dem Bibliotheisdireiter Dr. D. Hartwig in Halle a/S. herausgegebenen Centralblatt für Bibliothelswesen ver-15 handelt), ihr mit gutem Beispiel teils vorangehen, teils an die Seite treten. Unter allen deutschen Staaten ist das Königreich Sachsen dasjenige, in welchem die Bollsbibliotheten die verhältnismäßig größte Berbreitung gefunden haben. Hier werden seit dem Jahre 1876 die Bollsbibliotheten von Staatswegen unterstügt und jährlich 18000 M. zur Unterstützung von Bolts= und Arbeiterbibliotheten in den Etat eingestellt. Allzur Unterstützung von Bolts- und Arbeiterbibliotheten in den Etat eingestellt. All20 jährlich erhalten nach den Angaben des "Boltswohl" 250 bis 350 solcher Bibliotheten Staatsbeihilfen, die sich in einzelnen Fällen auf mehrere hundert Mart belaufen. Das sähsische Kultusministerium hat bezüglich dieser Unterstützung folgende wichtige Grundsätz betont: 1. Die Hauptfürsorge für solche Bibliotheten ist der Selbstihätigkeit und dem Gemeinsinne der Staatsangehörigen und Gemeinden zu überlassen. 2. Die Mitzehrung des Staats hat sich a) auf die Anregung der Begründung neuer Bolts- und Arbeiterbibliotheten b) auf thunlichste Fernhaltung von Mikgriffen in der Auswahl der in solche Bibliotheten einzustellenden Bücher und c) in Geldveilifen zur Beschaftung von Rücker zu heldrörden. 3) bei Verwellung der Vermilligungen merden die Bezirks. von Büchern zu beschränten. 3) bei Bemeffung der Bewilligungen werden die Bezirlsversammlungen sowie der Bezirksschulinspettor gutachtlich gehört. Bei ihnen sind Beis whilfsgesuche einzureichen. 4. In die Volksbibliothetsausschüffe der Dorfgemeinde sind in ber Regel der Ortsgeistliche und Lehrer mit aufzunehmen. Die erfreuliche Wirtung dieser staatlichen Mahregel zeigt sich darin, dah die Zahl der sächsischen Gemeinden mit Bolksbibliotheken vom Jahre 1875—1893 von 165 auf 1031, die Zahl der Bolksbibliotheten felbst von 196 auf 1065 geftiegen ift. T. D. Rablach.

Biblische Theologie. — Litteratur in annähernder Bollständigkeit für das AL. bei Diestel, Gesch. des AL. in der chr. Kirche, Jena 1869 § 68; Schulk H., Alttest. Theologie 4. Ausst. Gött. 1888 S. 72 f. und über den Abschnitten; Kanser, Theol. des AL., bearbeitet von K. Marti, Straßt. 1894 S. 7 f.; für das AL. bei Beiß B., Lehrb. d. bibl. Theologie des AL. 6. Ausst. Berlin 1895 § 5 f. und über den §§; Holymann, H. J., Lehrbuch der KLL 40 Theologie Freiburg 1896, S. 1—22.

Der Name Biblische Theologie ist gelegentlich bald einer theologischen Richtung gegeben worden, welche bemüht ist, die Bibel zu ihrem ausschließlichen Quell und Richtmaße zu machen, bald dem Hauptteile der gesamten theologischen Wissenschaft, dessen Sweize biblische; jeht sedoch gehört er nach allgemeinem Einverständnis einem = 65 einzelnen Zweige biblischer Wissenschaft besonders zu. An sich weitschichtig und wenig bezeichnend (vgl. homerische, nachhomerische Theologie, d. h. Gesamtheit der religiösen Weinungen einer Zeit oder eines Kreises) hat er, in dieser Verwendung ein Geprägeerhalten, welches sich, wie Ausgabe und Begrenzung dieser Disziplin selbst, nur ausderen Geschichte erstären und bestimmen läßt. Deshalb wird unser Besprechung von dieser ausgehen müssen, und zwar um so notwendiger, je gewisser an diese Stelle vorwiegend Bericht und Urteil über vorhandenes, nicht eine eigenartige Begriffsbestimmungsgehört. Sie setzt dabei die Geschichte der gesamten Exegetif voraus.

Unter der wechselnden Bezeichnung als bibl. Theologie oder Dogmatit erscheint die fragliche Arbeit von ihren Anfängen in Spannung mit der dogmatischen Theologie, mithin derselben sowohl irgendwie gleichartig als entgegengesetzt. Zu einem Auseinandershalten der biblischen Lehre und der kirchlichen gab es aber keinen Anlah, solange deren voller Einklang vorausgesetzt wurde. Die Kirche der Bäter, in der Überzeugung, ungewandelt die apostolische geblieben zu sein und darum im Gegensatze zu Hareitern und Schismatikern den einzigen Schlüssel zum Berständnisse der Schrift zu bestigen, gab

üchichtlich ihrer Dogmenbildung höchstens zu, daß sie in der Fassung von jener ab-eiche. Die mittelalterliche, ohne das unbedingte Ansehen der hl. Schrift dem Grundthe nach irgend anzutalten, faßte sie samt ihrer Auslegung vollends als Stück der Philosen Uberlieferung; auch der Schriftbeweis war und blieb in der Scholastit ein berlieferter. Wenn dann die Reformatoren den Abstand zwischen Lehrüberlieferung 5 nd Schrift gefliffentlich aufdecten, so wollten fie felbst nur den Inhalt der letten erausstellen und legten daher ihre protestierende Lehre in fortgehender Entwicklung us und an der Schrift ohne bestimmte Methodit in der Auswahl des biblischen Stoffes ar. Das Bedürfnis eines nachgebrachten Schriftbeweises ergab fich erft als man wieder egann, eine evangelische Rirchenlehre unter sichtenbem und umbilbenbem Zuruchgreifen 10 egann, eine evangelische Kirchenlehre unter sichtendem und umbildendem Jurückgreisen 10 uf Patristit und Scholastit positiv auszubauen, während nach wie vor die hl. Schrift itt Ausschluß der Überlieserung principium cognoscendi bleiben sollte. Tritt damit ie Schrift als die ausreichende, deutliche weil sich selbst auslegende, richterlich entspeibende Lehrgrundlage der Dogmatit voran und als ein andres gegenüber, so ist die ste Boraussehung für eine von dieser gelöste Behandlung ihres Inhaltes gegeben; 16 nd so kommt es auch alsbald zu einem schattenhaften Borspiele der bibl. Theologie, idem sich bei dem Jurücktreten der Exegese zumal unter den Lutheranern eine vorsereitende Behandlung der üblichen Belegstellen zur Bequemlichteit der Dogmatit upfahl: Seb. Schmidt, Collegium biblic. in quo dicta V. et N. T. iuxta seriem korum comm, theol, explicantur 1671. mit mehreren Nachfolaern. In diese ecorum comm. theol. explicantur 1671, mit mehreren Nachfolgern. In diese 20 leihe gehört (nach Lut) Haymann, der wohl zuerst den Namen "biblische Theologie" on 1708 ab in 4 Aufil. in Umlauf brachte. Wird dabei die Bibel als Lehrbuch bemdelt, welches durchweg im wesentlichen gleichmäßig den Stoff der kirchlichen Dog-atit enthält, so macht das gleiche Borurteil auch den geschichtlichen Blick des Coccejus rwirksam (Diestel, Gesch. d. A.T. in der Kirche 1859, S. 427 f.). Der Pietismus 25 derte die ausschließliche Berknüpfung der Bibel mit der Dogmatik, indem er ihre Beutung als Gnadenmittel neben ihrer Berwendung als unfehlbarer Erfenntnisquelle ieder vorwiegend geltend machte; diesem Antriebe entstammen Büschings: diss. ex-ibens epitomen theol. e solis lit. sacr. concinnatae 1756 und: Gedanken von x Beschaffenheit und dem Borzuge der bibl. zdogm. Theologie vor der schoolgstischen 30 758. Dieselbe lebendige Anhänglichteit an die Urtunde der Offenbarung schärfte den lick Bengels, des sorgfältigen Wortwägers, für die Geschichtlichkeit der Bibel, zumal res Inhaltes, und seine Schule arbeitete auf Grund der unbefangenen Annahme fort, iß sich eine Schriftlehre, nicht im Gegensatz zur kirchlichen, aber neben ihr und über hinaus erheben lasse; freilich schob sich da manches Fremde unter der Signatur be- 25 nderer Bibelmäßigkeit ein, besonders bei Otinger. Und diesem persönlichen Verhält= fe zum geschriebenen Worte Gottes verdanten sowohl die alteren Supranaturalisten ren — der hergebrachten Dogmatik gegenüber eklektischen — Biblicismus, als die eme christlicher Lehre für die Gegenwart schöpft; vor allen Beck, Christl. Lehrwissenspaft 1838 und 41 u. s. w. — So vorbereitet vollzog sich die völlige Scheidung im rigen Jahrh. zuerst in der vielseitigen exegetischen Thätigkeit, deren Gesichtspunkte bernders Turretin 1728 und Ernesti 1761 bezeichnet, Semler verfolgt und insonderheit uf dieses Gediet angewandt hat in den "hist.-krit. Sammlungen über die sog. Beweissellen der Dogm." 1764 f. Indem seine Schüler immer eifziger die zeitlich und indieduell bedingten Unterschiede an den Schriften aussuchen, ließ sich der Abstand zwischen em fertigen Dogma und der Lehre des NT., geschweige des A., nicht verkennen; das er sahen sich die Anhänger des Dogma genötigt, die wesentliche Zusammenstimmung sider durch unbesangene Erhebung der Schriftlehre zu erweisen, wie Zachariä, Bibl. 50 k. oder Untersuch. d. bibl. Grundes d. vornehmsten lirchl. Lehren 1772 f.; Storr, voetr. christ. pars theor. e sacr. lit. repetita 1793. Die Reologen dagegen, kritisch zuen alles über die Dogmen der natürlichen Reliaion hinaussieaende gestimmt, des igen alles über die Dogmen der natürlichen Religion hinausliegende gestimmt, bemnen auf rein geschichtliche Behandlung zu bringen; so ausdrücklich Gabler, De iusto iscrimine theologiae bibl. et dogm. regundisque utriusque finibus 1787; frei: 55 h wird dieselbe unter ihren Händen zur Borbereitung für eine rationalistische Relionslehre: Ammon, Entwickel. einer reinen bibl. Theol. 1792, 2. A. 1800 f. G. L. auers Theol. d. AI. 1706 und MI. 1800 f. steht schon unter dem Ginfluß der aufühenden orientalischen und feimenden religionsvergleichenden Studien; deren unreife nfange verwendet Raifer, um aus der biblischen die reine Bernunftreligion berauszu: 60 Real-Guchflopabie für Theologie und Rirche. 3. A. 111.

läutern: Die bibl. Theol. ober Judaismus und Christianismus nach einer freimitigen Stellung in die krit. vergl. Universalgesch. der Rell. und in d. universale Rel. 1813. Hatte schon Herder das Berständnis für das sog. Positive in der Religion wieder erschlossen, so sand de Wette in einer bibl. Dogm. 1813 zwar eine religionsphilosphilige Kritit noch unentbehrlich, ertannte aber das "spmbolische" doch als der Religion wesenlich an; ähnlich v. Cölln, Bibl. Theol. 1836. Dies ist die letzte Nachwirtung der Religion gehlichenen Roltzehens die einer Religion einer Answer einer einer der der der der der der der Religion wesenlich eine Rechtscher der Religion eine Religion der Religion der Religion westellt der Rechtscher der Religion der Religion der Religion der Religion weigen. bem Rationalismus feit Gemler eigen gebliebenen Beftrebens, Die eigene Anficht in ihrer Abweichung von der Rirchenlehre als den mahren Sinn der Bibel aufzuweisen; fortan tritt die bloß geschichtliche Behandlung der bibl. Religion in den Bordergrund. Schleiermachers "Marcionitismus" war wohl von Einfluß auf die Scheidung der Arbeit am N.T. von der Arbeit am A.T. und auf das vorläufige Zurückleiben der letzten, sehr zum Nachteile der erften. Im N.T. suchte man nach Bauers und de Wettes Borbild emig die sog. Lehrbegriffe (Typen, Tropen) darzustellen: Paul.: Meyer 1801, Usteri 1824, Dähne 1835 — Jo. Frommann 1839. Diese Untersuchung gewann an Bedeutung 15 und Schwung durch die Berflechtung mit der Geschichte des Urchristentums. Unter Reanders Borgang (Gesch. d. Pflanzung 1832) verfolgt nun eine Richtung die Einheit des Evangeliums in der Mannigsaltigkeit individueller Auffassungen (C. F. Schmid, Tüb. Islär. 1838; Jul. Köstlin, Idas 1857 f.; erste Gesamtdarstellung C. F. Schmid 1853, überholt v. B. Weiß, Lehrb. 1868; Benschlag 1891 f., daneben eine ganze Reihe von Bearbeitungen der einzelnen "Lehrbegriffe"). Dagegen lehrte Ch. F. Baur (Die Christuspartei, Tüb. Islän, Paulus 1846, D. Christenth. u. d. K. d. 3 ersten Jahrhh. 1853) nach Segel aufzuspüren, wie der Gegensatz zwischen Urapostota und Paulus sich in leiderseitig abschleifendem Streite der Schulen zur Union im kathalischen Dogma ausglich (Schwegler, Nachapost. Zeitalter 1846; Pfleiderer, Paulinism. 1873, Holften 1868; Bilgenfeld, Urchristentum 1854; vgl. die Tübing. Jahrb. und die ZwTh von Hilgenfeld). Für die Lehre Jesu kommt die wachsende Litteratur über das Leben Jesu, auch die über die synoptische Frage in Betracht. Die schon seit Semler betriebene Bergleichung ber neutestamentlichen Lehre mit ber nachtanonischen judischen Theologie gewann unter diesem Gesichtspunkte durch eingehendere Beschäftigung und erweiterte Bekanntschaft mit so diefer und der vielfach mit ihr verschlungenen außerkanonischen urchriftlichen Litteratur erneute Bedeutung (Litteratur über b. Clementinifch. Schriften, ben Gnofticismus, ber Apotalpptit, d. neutestamentl. Zeitgeschichte von Gfrorers Urchriftenthum 1831 f. an; neuer-40 Gesamtgeschichte des Urchristentums einmunden zu müssen — nur der erste Abschnitt inneder allgemeinen Kirchengeschichte, Hausrath, KI. Zeitgesch. 1868 f.; Pfleiderer, Urchristentum 1887. Mit dieser späteren Entwickelung der NI. Theologie greift nun abendie inzwischen eingetretene Umgestaltung der AI. Theologie zusammen. Die ältere "religionsgeschichtliche" Behandlung derselben wurde zunächst durch eine religionsphilo-45 fophische nach dem Segelichen Spiteme erfett; fie fam über die Betonung der Befchranttheit und Einseitigkeit der israelitischen Religion nicht hinaus: Batte 1835, Br. Bauer 1838. Trat dagegen Hengstenberg (Christologie 1829 f.) für die ausschließliche Zusammengehörigkeit beider Offenbarungsstufen ein, oft neutestamentliches in das A., geselegentlich auch alttestamentliches in das NT. eintragend, und auf Grund seines Begriffess von Offenbarung einer bibl. Theol. abgeneigt (Gesch. d. R. G. 1869, I, S. 11), so bewies Hövernicks Nachlaß (herausg. von Hahn 1848), daß eine positive Dentweise die Anersenung der Geschichtlichteit nicht ausschließe. Das entwickelten Dehlers Prosensenazie der Ausschlichtliche Bereit Umrei in der nachgelassenen Ausschlicht ausschließe. Parkellung der in den konnerksten 1873 ausgefüllt wird durch die "historisch-genetische Darstellung der in den tanonischen 55 Schriften des N.T. enthaltenen Religion" oder "der alttestamentl. Offenbarungsötonomie" auf Grund der Ertenntnis, daß "teine Lehre im UI. fertig, teine im RI. gang neu fei". Derfelben war herm. Schult zuvorgetommen, der unter steter Beruchichtigung ber litterargeschichtlichen Kritit seine altestamentl. Theol. 1869 schrieb als "geschichtliche Darstellung der Offenbarungsreligion in ihrem Werden". Bgl. E. Riehm bg. v. Pahnde 60 1889. Schon 1878 fah sich Schult veranlaßt die durchgehende Periodisierung aufzu-

geben, weil ihm die zeitliche Berteilung der Quellen zu unsicher wurde. Wellhausens Prol. z. Gesch. Israels 1886 brachten die durch Graf zuerst bekannt gemachten Ansichauungen von E. Reuß über die Entwicklung der Religion Israels zu fast allgemeiner Aneriennung; zugleich gewann die verwandte Darstellung des Holländers Ruenen weithin Einfluß. Fortan wird unter Boraussetzung dieser Auffassung die altestament. Theol. 5 zur Schilderung des Borganges, in dem sich aus den niedersten Stufen relig. Lebens, wie die moderne Entwicklungslehre sie auch für dieses Gebiet fordert, aus dem Animis= mus und Totemismus stufenweise der Monotheismus der Propheten und dann der theotratische Cerimonialismus des nachexilischen Judentumes mit seiner Berehrung des Buchstadens entwickelt. Duhm, Theol. d. Proph. 1875; R. Smend, ATI. Relig.= 10 Gesch. 1893; A. Kapser hg. von Reuh 1886, 2. A. hg. von Marti 1894. Hinter diesen Arbeiten steht die reiche Entfaltung, welche die Kenntnis des Orients in dem letten halben Jahrhundert gewonnen hat; der Einfluß der Kulturen auf Israel wird genauer versolgt. Die Selbständigkeit seiner religiösen Entwickelung wird dabei für die centralen Bunkte von den Genannten fetgehalten. Aber die zu Sppothesen bereite 16 und in Kombinationen ebenso fühne als rasche religionsgeschichtliche Wethode stellt die Religion Israels in die Entwicklungsgeschichte der Wenscheit hinein. Die religiöse Bilderwelt erbt von Geschlecht zu Geschlecht und macht zugleich von Bolt zu Bolt, zähe in ihrem Stod, unaufhörlich Umgestaltungen durch; das ist auch an der AII. Litteratur nachzuweisen. Ja, das gilt nun auch vom NI. Wenn seine Schriffteller auch mit dem 20 gleichzeitigen Judentume die Berehrung des AII. Kanon teilen, so stehen sie doch in viel engerer Beziehung zu der auhertanonischen, namentlich hellenistischen Litteratur. Etliche in den Kanon gelangte Schriften sollen sogar als oderslächlich bearbeitete Erzeugnisse jenes Judentumes gelten; vgl. die neueren Arbeiten von Spitta über Apokalusse und über Apokalusse und über Apokalusse von Spitta über Apokalus von Abokalus von Apokalus von Erbgut der religiösen Phantasie nachweisen lassen; Guntel, Schöpfung und Chaos 1895. Die Zuversicht zu der Einheitlichkeit der neutestamentl., geschweige der biblischen Un-**Scha**uung ist gründlich erschüttert; mit der Bestreitung ihrer selbstständigen Neuheit fällt **țiúr** viele aug ihr Offenbarungswert dahin. Fließt nun dem Bolle İsrael seine Be-dentung für die Menscheitsgeschichte lediglich aus seiner Religion, so wird es von beiden 20 Seiten ber Betrachtung für unratsam und überflussig erscheinen, seine religiose Gedanten-welt abgesondert von seiner gesamten Entwidelung zu behandeln. Die bibl. Theol. geht bann zwedmäßigerweise in ber Geschichte des Religionsvolles auf, welche mit dem Chriftentum in die allgemeine Rulturgeschichte einmündet.

So führt — wie es scheint — die rein geschickliche Fassung, welche in den dibl. se Schriften lediglich Quellen für die Erforschung der Vergangenheit sieht, unaufhaltsam zur Auflösung der selbsttändigen Disziplin der dibl. Theol. Indem die menschliche Vedingtheit und Entwickelung dieser Religion zur Einsicht gebracht wird, müssen ihre dahintenliegenden Stufen insgesamt die undedingt maßgedende Vedeutung für ihre weitere Ausdildung unter neuen Bedingungen verlieren. Dieses Ergebnis ist so ziemlich so das Gegenteil von der Erwartung, mit welcher man vor etwa einem halben Jahrh. die eifrige Pflege der dibl. Theol. empfahl und unternahm. Sie sollte mit höchst mögslicher Gegenständlichsteit den Inhalt der hl. Schrift nach der Sachordnung, die in demselben geschichtlich gegeden ist, erschöpfend und übersichtlich darstellen. Und damit wird eine Lücke in der protest. Theol. ausgefüllt werden, die ehedem sich schwift ganz werden konnen, was sie nach reformatorischem Grundsaße sein soll: Waßtab und Quelle der Lehre im umfassendschen Sermittelung, und der Dogmatiker ersährt so, was in sedem Punkte wirtlich Schriftlehre und Lehre der ganzen Schrift ist; denn, frei von seder so willkürsich ausgehobenen analogia siedei, ist die dibl. Theol. "die aus sich selbst ausselegte hl. Schrift". Die Apologetik wird nur noch für die Bibel selbst einzustehen haben und nicht mehr für Borurteile, welche über sie umgehen oder an sie geknüpst werden. Ihr Gehalt kann in seinem ganzen Reichtum und doch mit wissenschaftlicher Juverlässigsteit in die Predigt übersließen und so dieselbe aus dem Urquell frisch und allseitigs etet in die Predigt übersließen und so deensgrund muß reinigende und damit zugleich verswachen. Der klar heraustretende Lebensgrund muß reinigende und damit zugleich vers

einigende Kraft auf alle driftlichen Richtungen ausüben.

Allein so einsach es schien, die Bibel zu nehmen, wie sie ist, so schwer pflegt bekanntlich in der Wissenschaft das einsachste zu sein; das zeigt eben der obige Abritz von dem Wendepunkt der Reformation ab. Und für jeden theologischen Standpunkt ergeben sich aus 100

jener Fassung der Aufgabe ernstliche Schwierigkeiten. Sieht man diese Aufgabe durch die Bezeichnung "bibl. Dogmengeschichte" bestimmt, so ist damit die Frage erst angerest, welcher Stoff zu umspannen sei. Es mag leicht dunten, aus dem N. Testamente das Lehrhafte auszuheben; beim alten spricht man nicht ohne Grund lieber von "der Religion 5 in ihrem Werden". Drückt diese nun ihren Inhalt zum guten Teile in Einrichtungen und "religiösen Gestalten" aus, so sind solche nur im Flusse der Geschichte verständlich; ja die Geschichte selbst wird in ihren großen Wenden für die Folgenzeit Gegenstand des Glaubens. Ahnliches gilt rücksichtlich er apostolischen Verständlichen Kallen eine Aussiche Geschichte verständlichen Kallen eine Geschichte verständlichen Verständlichen Kallen eine Kollen von der Verständliche Verständlichen Ve die bibl. Theol. nicht also die biblische Geschichte aufnehmen (C. F. Schmid, Dehler)? wenn das aber, wo sind ihre Grenzen gegen die Archäologie, gegen die Geschichte Israels und des Urchristentumes? — Ferner drängt sich ein Zweifel über die Quellen auf. Ist es gestattet, sich auf den Kanon zu beschränken, wenn man die Entwickelung dieser Religionen schilden will? Freilich für die schöpferischen Zeitraume des AL. sehlen weitere Urtunden; indes bedarf es nicht der Rücksicht al Weiter Kreischen Kelischen Gestanden. geschichte? Weiler hinab fließen Hagiographen und Apotryphen ineinander. Bollends für das NI. bildet der nachexilische Judaismus, Alexandriner und Apotalyptiter eingeschlossen, eine Boraussetzung; und gilt die "neuere Kritit", so ist das nov. testamentum extra canonem (Hilgenfeld) nicht nur mit dem besten Teile des n. test. intra mentum extra canonem (Higgenzew) nicht nut mit vem venen zeite ves i. vest. mits can. gleichzeitig, sondern gliedlich in dessen Entwickelung verschlungen. Dann ist eine 20 auf die kanonischen Schriften sich beschriehende neutestaments. Theologie wie schon Baurs Borlesungen 1864 wissenschaftlich ein Unding; vgl. J. Köstlin, Stk 1866. — Richt minder fraglich wird die geschichtlich gegebene Sachordnung für das darstellende Berschren; ist nämlich die Litterartritit für dieselbe maßgebend, wie muß sie senach der jeweiligen Ergebnissen ins Schwanten geraten! Db einiges, wie die ältesten paulinischen 25 Briefe (wie lange?! R. Sted hat 1888 auf diese Frage geantwortet) und manche Prophetenstude, unangesochten seinen geschichtlichen Plat behaupte, verneinende Entscheidungen über anderes werden taum noch bezweifelt werden. Es andern sich doch nicht nur leichtere ausführende Züge des Gemäldes, wenn die Thorah, selbst in ihren Grundzügen, hinter die Prophetie rücken und so der Wosaismus als herkömmlicher 30 Grundteil verschwinden soll, und wenn im NX. das selbstständig fort theologisierende nachapostolische Jahrhundert zu uns redet, statt der apostolischen Zeit, seis auch teilweise nur durch Apostelgefährten. Hat die negative Kritif die Überlieferung von der Entstehung dieser Schriften vorschieb und die Ederlieferung von der Entstehung dieser Schriften vorschieb und die Ederlieferung von der Entstehung dieser Schriften vorschieb und die Ederlieferung von der Entstehung dieser Schriften vorschieb und die Ederlieferung von der Entstehung dieser Schriften vorschieb und die Ederlieben und stehung dieser Schristen zersetzt und zugleich das in ihnen und durch sie gezeichnete Bild der bibl. Geschichte zerstört, so will die positive (konstruierende) eingestandenermaßen wis das unerträgliche Duntel ein neues Bild hineinzeinen; vornehmlich auf dem Nachweis so das unertragliche Duntel ein neues Bilo gineinzeignen; vornegnitig auf ven Raugweis geschichtlicher Entwicklung aus, wird sie überaus feinspürig für bemerkdere Stufen und Individualitäten, Gegensätze und Entlehnungen, Anlehnungen an fremde Religionen und popularisierte Philosopheme; deren Einordnung in Fortschritt und Gestaltung des Ganzen hängt aber in hohem Maße von der Phantasie des Berichterstatters ab. Die Teilnahme an der Unzwerlässigkeit alles geschichtlichen Wissens ist aber kein Trost gegenüber dem Berluste des Borzuges, welchen die "geschichtliche Gegenständlichteit" dieser Wissenschaft verbürgen sollte. Durch diese sahrlagen kannigfaltigkeit und unstet schillernde Fluffigleit fieht sich die Bredigt weniger bereichert als in Berlegenheit darüber verfett, woran sie sich mit gutem Gewissen lehnen konne. — Endlich tann die geschichtliche woran sie sich mit gutem Gewissen lehnen könne. — Endlich kann die geschickliche Forschung auf diesem Gebiet einer Frage nicht ausweichen, welche ihr Gegenstand selbst ihr als grundlegende entgegenträgt: der Frage, ob sie es bloß mit den Resten einer religiösen Litteratur oder mit den Urtunden, Erzeugnissen und Schilderungen einer Geschickte zu thun hat, welche durch Gottes Offendarung herrschend bestimmt ist. Dieser Frage aber läßt sich mit bloßer Quellenkritik nicht beikommen. Je nach ihrer Beantwortung — und diese hat nicht nur die Wahl zwischen nein und ja, sondern auch das sa tann sich verschieden gestalten — ändern sich nachweislich die maßgebenden Voraussetzungen der höheren Kritik (z. B. Geschichtlickeit, nicht nur rücksichtlich der Wunder, sondern auch der Selbstaussagen Jesu), und wandelt sich die Wertgedung für den viblischen Stoff, sosen den einen nur die allgemeinen religiös-sittlichen Anschaungen, den anderen 55 auch geschichtliche Thatsachen in ihrer übergeschichtlichen Tragweite zu dem maßgebenden Inhalte zählen (Religion Jesu oder Glaube an Christum, idealer oder geschichtlicher lebendiger Christus); je nachdem aber steigt oder sinkt die Bedeutung der nachweislichen Abhängigteit von Zeitanschauungen (ist z. B. dem 4. Evangelisten der Logos nur eine Idee, so wird er zum Alexandriner; drückt sich ihm darin die Thatsache aus, daß der Wittler des Heiles eins mit dem der Schöpfung ist, so ist die Entlehnung der gewählten

nishaungsform für den Wert seiner Aussage von geringer Bedeutung). — Dememäß hat es dis heute nicht an einer Gegendewegung gegen eine undedingte Duchsikrung des aussächiehlich geschäcklichen Gerendewegung gegen eine undedingte Duchsikrung des aussächiehlich geschäcklichen in der Bibel ein ursprüngliches Glaubensleben 1 unwerfälscher Eigenheit und ungedrochener Selbiständigkeit ausgelprochen hat und in 5 iner Bezeugung eine im Grunde einheitliche Anschauungsweise darlegt. Das hat C. 3. Nitzsä der Aristia von der ihreitliche Anschauungsweise darlegt. Das hat C. 3. Nitzsä der Aristia Lehre" 1829. Nach ihm (und Baumgarten-Crusius 1828) at deshald Lut im Ramen der Geschäcklicheit der "bibl. Dogmatil" (1847) vor der ihl. Theologie (als Dogmengeschächte) den Bozzug gegeben, und Ewald seine um- 10 isende Arbeit an der h. Schrift mit der "Lehre des durchaus holtene ihren der "Isene das durchberrschen bleibende sind. 3. Chr. R. Hofmann hat in seinem "Schriftbeweise" 1852 f. einen "theologischen dersuch" gemacht, mit den Mitteln der entwicklehn biblischen Wissenschaus wissenschaus der heutigen Systematif (freilich nicht aus und zur Bequemlichteit) zu isten, was Sed. Schmidt u. a. (1. oden) zu ührer Zeit. Der 11. Teil eines M.: Die eil. Schrift NI.s zusammenhängend untersucht, hg. v. Bold 1886 bietet die Geschächte er VII. Berfündigung als eine geschäckslich veranlaste Entfaltung des einheitlichen Bortes, des nicht ein Erzeugnis der Schriftfeller ist. Rahnis kellt in der unth Dogs vortikt, 1. Aufl. 1861, einem rein biblischen Abschrift des Ehrstentung von ihr entsehn zu lassen. Schriftgeschaus der Betalbenslehren der Schrift organisch zu entstälten und aus ihr die Lehre und des eine des laubenslehren der Schrift organisch zu erhaltung eines Ausdrucks hin enweiteren inderen und Inden und Beranlfaullichung eines Ausdrucks hin erweiteren inderen der

Indem dergestalt die Arbeit auf verschiedenen Wegen zu ihren Ursprüngen zurückeführt wurde, empfing sie die Mahnung daran, daß wie sür alle Theologie so auch für ite Bibelforschung in ihrem Melholusse "geschichtlich" wohl Beiwort sein soll, aber nicht so zauptwort sein kann. Weil sie Wissenschaft ist, kann sie sich dem Fortschritte der Bissenschaft in ihren Methoden und ihren inhaltlichen Erwerdungen gewiß nicht entiehen. Weil sie aber auch einen eigenen und eigenartigen Gegenstand hat, ist sie in er Lage, senen Bewegungen in der Ersenntnisarbeit selbsständig gegenüberzustehen, nid nüchtern zu bleiben, wenn die Wissenschaftlichseit, dewust oder undewußt, in den so dienst einer dem Christentume fremden Weltanschaftlichseit, dewust oder undewußt, in den so dienst eine dem Christentume fremden Weltanschaftlichseit, dewust oder undewußt, in den sophotbesen arbeitet, wie die Religionsgeschichte bisher. Für eine solche Selbsständigkeit at die Theologie eine selte Grundlage; denn die Bibelresigion ist nicht bloß Thatsacke er weltzeschichtlichen Bergangenheit, sondern wirksame Thatsacke der Gegenwart, und benso die hl. Schrift nicht nur ein Stück der sirchlichen Litterargeschichte, sondern eine 45 sestimmende Wacht im fortgehenden kirchlichen Leben; ist sie doch der Kirche nie bloß Irkunde sür "woher" und "wie" ihrer Entstehung gewesen und ist ihr das noch setzt sicht dies, vielmehr zugleich die zuverlässige Uberlieserung des Gotteswortes, dessen kirchliche Wissend der Wissend des Schriftswortes, dessen kirchliche Wissend entsteht (M. Kähler, D. histor. Jesus 2. A. 1896). Und so dar sie tirchliche Wissend entsteht swirden des Gondenmittel besteht. Deshalb kommt ir sie der eigentliche Wert dem reisen Ergebnis aus dem Werden welche wird, stellt sie die erigentliche Wert dem reisen Ergebnis aus dem Werden der Pfsenbarungseitigion zu; ihr Weg geht zum AL. durch das R., zum einzelnen durch das ganze. Beil aber jenes Ergebnis nirgend rein abgehoben in der Bibel dargeboten wird, stellt sie die Aufgabe immer neu, dasselbe aus

schliehlich der bibl. Gesch.) einerseits und andrerseits der Systematik und der praktischen Theologie einnimmt (entsprechend der Dogmengeschichte und Symbolit). In ihren Borarbeiten mit der Exegetit verschlungen, gewinnt sie ihre Abgrenzung von ihr durch die Beziehung auf die Spstematit. Als ein Teil der firchlichen Biffenschaft, in Schleier-5 machers Sinne, nimmt sie den Kanon als Quelle an, zunächst nur unter dem damit gegebenen Gesichtspuntte der Zweckmäßigkeit (Holhmann Lehrb. 1896 S. 24 Rote); aber dieser Fingerzeig führt zur Einsicht in die entsprechende sachliche Notwendigkeit. In dieser Beziehung hat A. Ritschl (schon: Entsteh. d. altsath. Kirche 2. A. 1857, und dann: Rechts. u. Bersöhn. 2 Einl. 3) darauf hingewiesen, daß "die Erkentnis der 10 Apostel und neutestl. Schriftsteller von dem Inhalte, der Bestimmung und der göttl. Begründung des Christentums ebenso wie der Gedankentreis Christi durch ein solches authentisches Berständnis der Religion des AT. vermittelt ist, welches dem gleichzeitigen Judentum abgeht" und die heidenchristliche Litteratur der nachapostolischen Zeit unschig gewesen ist, dieses Verständnis festzuhalten. Neben diesem Verständnisse der Hauptsache 16 verliert der Einfluß fremder Vorstellungen, die für die Veranschaulichung, 3. B. namentlich in der Eschatologie, verwendet sind, seine Bedeutung für die Leugnung des tano-nischen Wertes der beiden Sammlungen. Indes nicht nur im Berständnisse greifen die Bibelhälften in einander; dahinter steht ber Zusammenhang der entscheidenden Thatsachen, auf welchen diese Schriften den Glauben beziehen, das Verhältnis von Ber-20 heißung in That oder Wort zur Erfüllung. Aus beidem aber ist jene einheitliche An-schauungssprache erwachsen, eine Rüstung, welche die außerbiblische nahestehende Litteratur janungsprage erwachen, eine Ruftung, welche die augerviolische nahestehende Litteratur nicht zu tragen und zu handhaben vermag. Unter solchen und weiteren Geschichtspunkten tritt die Alassizität des kanonischen Kernes im Bergleiche mit den sich zwischenschen geschichtlichen Folgerungen und Bermittelungen zugleich mit der über diese hinauszereisenden Einheit des A. und NA.s. heraus, wenn in besonnener Wissenschaft durchgeführt wird, was Luther mit sicherem Griff andeutete, als er einen "Prüfstein alle Bücher zu tadeln" auftelte, ob sie nämlich Christum treiben, Vorr. a. d. Epp. Jak. u. Jud. E. A. 63 S. 157. Das aber geschieht wissenschaft, wenn man auf den Gehalt hin forscht, von dem die Christen und die Liche leben. Wird die kritische Geschichte immer 30 zu klagen haben, daß sie schwerlich aus dem litterarischen Trümmerfelde der biblischen Sammlungen eine durchsichtige Entwickelung erheben könne, so dürften sie sich unter theologischem Gesichtspuntt immer wieder als Sammlung des mustergiltigen bewähren, bie nicht mit erfolgreich ordnender Absichtlichkeit besorgt ift, sondern sich in der Unregelmäßigkeit eines durch die Natur der Sache bestimmten Geschehens vollzogen hat (vgl. 35 Ewald a. a. O. die Lehre v. Worte Gottes). Auf diesem Wege wird die bibl. Th. dazu beitragen, die Kanonizität der hl. Schrift auf eigene Füße zu stellen und von dem bedenklichen Zusammenhange mit dem nie fertigen Nachweise der Authentie im einzelnen Die Beziehung zur Systematik, und durch diese zum allgem. kirchl. Lehren, hebt auch die Unsicherheit über die Bemessung des aufzunehmenden Stoffes. Für sie hat hedt auch die Unscheft über die Bemessung des aufzunehmenden Storses. Für sie hat ide Entstehung einer Einsicht Wichtigkeit, nicht an sich, in ihrer Langsamkeit und ihren Irrungen, sondern nur insofern es der Bekanntschaft mit derselben zum sicheren Berständnisse der ausgereisten Ueberzeugung in ihrem reichen anschaulichen Ausdrucke bedauf; ebensowenig die geschichtliche Erziehung oder Entwickelung des Bolkes und der Gemeinde, wie sie war oder wie man sie aufsafte (Dehler), sondern die Grundthatsachen, auf die Gegenstände der Dogmatis würde freilig der Bibel Gewalt anthun, da ihr ja Sittlickseit und Glauke im Lehen und Denkon untrannber sind oder des delbierner Sittlichteit und Glaube im Leben und Denten untrennbar sind; aber diese Salbierung folgt nicht aus der hier geforderten Beziehung, denn die Syltematit ist auch Ethit und zwar nicht nur ethische Prinzipienlehre. — Hieraus folgt aber nicht, daß die Be50 handlung als Dogmatit der geschichtlichen vorzuziehen ware. Jeder Bersuch, den handlung als Dogmatit der geschichtlichen vorzuziehen wäre. Jeber Bersuch, ben Schriftgehalt auf Einen Ausdruck und in ein System zu bringen, wird notwendig zu einer modern gesahten und von der kirchlichen Dogmatik abhängigen Misch und darum Mibhildung führen melde lich nur vollensteile I. Committee und darum Migbildung führen, welche sich nur zeitweilig als Gegenmittel wider einen überspannten Difforizismus empfehlen kann und immer wieder empfehlen wird. Vielmehr giebt jene 55 Beziehung auf das gegenwärtige Christentum dem beschreibenden Versahren nur die Richtung auf den Jusammenhang durch die Länge und auf die Einheit in der Breite der Entwickelung, entlastet es damit von der Überfracht des Einzelnen und giebt ihm Stetigkeit gegenüber den Schwankungen der Kritik. Wie viel bloß Zeitgeschächtliches im UX. sinkt ins Dunkel, wenn man auf dasselbe von der Erfüllung zurückieht; wie opröde gegen beliebige Eintragungen individualissierender und komparativer Historit wird

das Reue, wenn man es nicht von jenem als seinem Wurzelboden löst (vgl. B. Weiß u. v. Hosm.). Das Bedürfnis, die Ergebnisse von Zeiträumen oder Gruppen zusammenzusassen, stellt sich von selbst ein, und damit schrumpst manche Verschiedenheit zusammen und stellt sich das Versehrte des Unternehmens heraus, die spärlichen Außerungen einer Gelegenheitsschrift zu einem "Lehrbegriff" auszublasen, während selbst bei ausgiedigeren duellen wichtige Glieder zu einem solchen aus den "Voraussetzungen" d. h. der bib-

lifden Gefamtlehre ergangt werden muffen.

Man daf es ein ungekjächtliches Verfahren nennen, die Schriften beider Testamente lediglich als Urtunden für die Geschichte des Religionsvolles und der Urtirche zu betrachten und zu behandeln. Die Bibel (s. d. N. Bd II S. 686) hat ihr Dasein und ihre 10 Geschichte als ein wirsames Ganze in der Kirche. Diese ihre Bedeutung für die Predigt und deshald auch für die Dogmatil hat zu der Entstehung der sier beschren Dieziptin gesührt. Die Geschichte der Disziptin dürste den Beleg dassir dieten, daß sie sind seine Entwicklung der Religion und religiösen Anschauungen deschreiben will, von welcher die vorliegenden Schriften nur noch wenig wissen und zu 12 deren Berbuntelung für den Rückbild sie wesentlich beitragen. In dem Mage als "geschichtlich" nur Beiwort sein kann, muß hier "biblisch" das bestimmende Wort sein. Die distlichen Anschauungen) der Bibel zu kritisieren und an dem Matzische einer wissenschilden Anschauungen) der Bibel zu kritisieren und an dem Matzische einer wissenschilden Anschauungen) der Bibel zu kritisieren und an dem Matzische einer wissenschilden Anschauungen) der Abeit aus Artische den Erschlung des Ursprünglichen zu deutellen. Bielmehr hat sie vor allem den Thatbestand des Inhaltes der Bibel zu erheben und dabei auch Kasung kaldung und Art zur Anschaudung zu bringen, in denen sener Inhalt hier dargeboten wird. So weit senes Ursprüngliche nicht einsach in der Bibel vorliegt, ist es eben nicht in der Begründung und in dem Bestande der Menschseitstirche wirsam geworden, die von dem gepredigten Worte leht. Diese Bort in seiner maßgebenden Wirsprüngliches in der Reselven und geschenden Werschalten. — Wenn es das Jiel sein muß, eine biblische Theol. der Kirche; allo z. B. Aricht das wahrscheitung der Erschlichen überlieferten Gestalten. — Wenn es das Jiel sein muß, eine diblische Theologie aus einem Gussen der Gestalten. — Wenn es das Jiel sein muß, eine biblische Theologie des eine Geselven der Erschlichen des Feligiösen Lebens diese Festamente berechtigt, nicht nur weil es auf dem Gebeit des Regel d

Die bibl. Theologie soll das Wort Gottes so, wie die Bibel es überliesert, in wissenschaftlicher Bestimmtheit und Bollständigkeit erheben und dem Dienst am Wort übermitteln, sowohl seiner verschiedenartigen Ausrichtung in der Gemeindepslege, 40 als seiner wissenschaftlichen Borbereitung in der Systematik. Bei alledem bleibt sie in ührer Anordnung und damit auch irgendwie ihrem Insalte nach abhängig von der Auslegung und von der Kritts, wie sehr sie endy mit ihrem Blid ins Große und Ganze dazu angethan sein wird, deren allzubewegliche Wage zum Stehen zu bringen. Sie, wie alle wissenschaftliche Arbeit, dient den Bedürsnissen einer bestimmten Zeit und trägt 45 darum deren Kleid. Das ist sowenig ein Fehler als sene Unfähigtett, ein sestes bidischen Durchschnittes diblischer Anschauungen vielmehr der Systematis selbst überlassen Durchschnittes diblischer Anschauungen vielmehr der Systematis selbst überlassen muß, die selbst nicht minder an der Beschränktheit des Denkers durch Zeit und Eigenart teilnimmt. Darin liegt eben die Berwahrung gegen ein neues Lehrgesetz, das aus der Hand einer so kritisch geschulten Exegetis nicht förderlicher sein würde als aus der sand einer kritisch geschulten Exegetis nicht förderlicher sein würde als aus der sand einer Konsessischen der Bibel selbst zu sehen, den "die durch sich siehes Ebenogleten Grenossen der Fanse leich zu seinen kat. Dieselbs er Bibel sehen nur ihr Erredeziel. Dieselbe Bedingtheit gewährt ihr eine große Kreiheit in der Art der Darstellung, wenn sie nur die gezeichneten Grundlinien ihrer Sungabe bewahrt; die besondere Ausführung bleibt ein Bersuch, den der Ersolg zu bewähren hat. — Immer soll sie eine Ansetung sein und ben obigen Ausführung von ihr sordern und erwarten darf. Während sie lehrt, Gottes Wort in der hl. Schrift immer klarer 60

und reichlicher zu erschließen, legt sie im Namen der Offenbarungsurtunde Berwahrung gegen jeden sich erhebenden Anspruch auf unbedingte Kanonizität ein, denn "ungesehlt sein, ift allein Gottes" (Zwingli).

Bibra, Nicolaus von (de Bibera), gest. nach 1307. — Ducllen u. Litteratur. Carmen 5 occulti autoris historicum, herausgegeben von E. Hösser in SWA 37 (1861), 163—262; dazu 38, 149 ss. und 58, 5 ss.; besser Ausgabe von Th. Fischer: Nic. de Bibera Occulti Ersurdensis Carmen Satiricum in Geschichtsquellen der Provinz Sachsen Ib Halle 1870. Deutsche (im ganzen gelungene metrische) Uebersetzung durch Menäcker in Jahreb. der Kal. Akademie zu Ersurt NF VII 1—101; auch Sep.-Ausg., Ersurt 1871 (vgl. dazu Fischer in NWitth des 10 thur.-sächs. All. Ler. XIII 295 ss.); D. Lorenz, Deutschl. Geschichtsquellen im NA II

(1887) 133 ff. Tritheim hatte in seinem Buche De scriptoribus ecclesiasticis nr. 504 (ed. J. A. Fabricius 1718 p. 124) von einem Erfurter Theologen und Dichter Nic. de Bibera berichtet, von dem er felbst ein in gebundener und ungebundener Rede ver-15 faßtes Wert "Occultus" gesehen habe, der aber außerdem auch eine Schrift De cavendo malo und einen liber epistolarum hinterlassen habe. Flacius hatte dann bei seiner Forschung nach Unklagematerial wider die Bapstkirche mehrere Sandschriften des Occultus angetroffen und teilte aus ihnen im Catologus testium veritatis (ed. Argent. 1562 p. 503 f.) einzelne gegen Papit und Bijchofe gerichtete Stellen wortlich mit, 20 referierte turz über anderes und reihte mit einer 3. T. tendenziösen Deutung den Berf. unter seine vorresormatorischen Zeugen ein. Einige weitere Mitteilungen aus einer Helmstäder Handschrift gab P. Lepser in der Historia postarum et posmatum medii aevi, Halle 1721 S. 2078 ff. Aber erst Höfler veröffentlichte 1861 aus einer (freilich minderwertigen) Prager Handschrift das vollständige Carmen und lenkte somit 25 das Interesse dem Ersurter Satiriter zu, und bald darnach lieferte Fischer eine auf Bergleichung aller bekannt gewordenen Handschriften beruhende tritische Ausgabe, in der er zugleich nachwies, daß die zweite Schrift des Nic. de Bibera bei Tritheim De cavendo malo identisch mit dem "Occultus" ist, und daß der Dichter selbst sich in B. 2216 als "Occultus" bezeichnet hatte, d. h. in Anonymität gehüllt, seine Pfeile versenden 30 wollte. Bon den "Epistolae" ift teine Spur aufgefunden worden. Bom Berf. felbft ist fast nur das Wenige bekannt, was sich seinem Gedicht entnehmen lätzt. Sein Geburtsort scheint nach 2. 2426 Geithain in Sachsen gewesen zu sein; in Padua war er längere Zeit gewesen, wohl um kanon. Recht zu studieren; viermal war er (B. 1299) in Rom gewesen, so auch in den Tagen des Pontifikats Martins IV. (1281/5), und 55 hatte noch vor dessen Tode (B. 1012) die auf diesen bezüglichen Abschrifte gedichtet. empört über die den Deutschen feindliche Gesinnung dieses Papstes (vgl. B. 1001 ff.). Nach Bollendung seiner Studien lebte er in Erfurt als Geistlicher, vielleicht als Kanonitus der Stiftstirche, wird daneben aber auch in einer Urtunde von 1279 alse custos ecclesiae Byberacensis bezeichnet, d. i. von Bibra nahe der Unstrut, Rgb.

10 Merseburg. Die dem Gedichte beigefügten, wohl von ihm selbst stammenden Kandglossen weisen auf die Jahre 1305—7; um diese Zeit ist wohl von ihm selbst stammenden Kandglossen weisen zu einem Ganzen erfolgt; ihrem Inhalte nach gehören diese in der Haupt masse der Jahren 1281/3 an. Die 2441 seoninischen Hexameter bilden in den meister Kandskriften 4 distinctiones deren geste der nersäulischen Innestine gegen keinen ebes Sandidriften 4 distinctiones, deren erfte der perfonlichen Invettive gegen feinen ebe-45 maligen Studiengenoffen in Padua, den habsuchtigen Erfurter Juriften Beinr. v. Rirch= berg gewidmet ist; die 2. dist. gilt den Berhaltniffen Thuringens im Interditt und erhebt sich (B. 1213ff.) zu einer bedeutsamen Bußpredigt an alle einzelnen Stände ir Rirche, Staat und Stadt; die 3. schildert das damalige geistliche und weltliche Erfurt; die 4. gilt dem Lobe des Ranonitus Gebhard und der Herabsetzung des Ranonitus 50 Bernhard in Bezug auf die bevorstehende Meigner Bischofswahl. Die Beurteilung de Nic. v. Bibra als vorreformatorischen Testis veritatis war einer der vielen Difgriffs des Flacius; aber wir haben an ihm einen Dichter, aus dem für die Kirchen-, Kultur und Sittengeschichte seiner Tage viel zu lernen ist: die Bergewaltigung ber Klöfte-burch Landgraf Albrecht und durch das wuste Faustrecht der Ritter, die Zustande is 55 der höheren und niederen Geistlichkeit, das Leben der guten und bojen Beginen, da Ersurter Interditt, seine Zeichnung der sozialen und sittlichen Zustände Ersurts, sein freimutige Geißelung der Sunden auch der höchsten Stände und dabei doch eine frivoler Zug, von dem er sich selbst nicht frei hält: das alles macht den "Occultus" zu einem bedeutsamen Zeugen über die deutsche Kirche am Ende des 13. Jahrhunderts.

Bidell, Johann Wilhelm, geft. 1848. — Ausführlichere Rachrichten über Bidells Leben finden fich in Justis Grundlage zu einer hesisischen Gelehrten- 2c. Geschichte von 1806 bis 1830 und in Gerlands Fortsehung berfelben S. 37—38.

Joh. Wilh. Bidell, längere Zett hindurch eine ber einflußreichten Bersönlichkeiten in Kurhessen, ward am 2. Rooden. 1799 als Sohn des Obersösters Bidell zu Marburg sgedoren. Rachdem er die Gymnasialstudien absoliviert hatte, bezog er als Studiosus juris i. J. 1815 die dortige Universität, von der er im Herht 1818 nach Göttingen übersiedelte. Rach Marburg zurückgelehrt erward er sich zum Behuf der Habilitation die juristische Dottorwürde, worauf er am 2. November 1820 seine erste Vorlesung hielt. Seine litterarische Thätigieit wurde damals durch einen Jusall fixiert. Ein auf der 10 Marburger Universitätsdibliothet besindliges Manustript des sanonligen Rechts, welches er sich näher ansah, wurde die Beranlassung, daß er über einige Sammlungen des Corpus juris canonici, deren Entstehung noch undesannt war, genauere Nachsossischen anstellte. Zur Bervollständigung derselben besuchte er die Bibliotheten zu Paris, köttingen, Wünchen, Wiene, worauf als Frucht dieser Studien i. J. 1825 seine 15 Schrift "Uber die Entstehung und den heutigen Gebrauch der beiden Extravagantensammlungen des Corpus juris canonici" erschen. — Seit 1824 a. o. und seit 1826 d. Prosessor der Entstehung und den heutigen Gebrauch der der der Extravagantensammlungen des Corpus juris canonici" erschen. — Seit 1824 a. o. und seit 1826 d. Prosessor der mit Huftellicher, tate er von 1831 an in eine neue Thätigleit ein, indem er mit Huftellicher, Zu diesem Behuse derössenten und zu Eleben such zu erzegen und zu beleben such, auch die Entschellichen Lebens in Kursessen und zu bestehn siehen Kursessen und zu beschen siehen Berdischen siehen der mit Huftellichen Richen Rechts werden und geschen Bereinigungspunkt der Juressischen Berdischen Berdischen gesens in Kursessen und zu Berdischung der Getistischen siehen Bereinigungspunkt der kursessischen war. Als die Staatssegierung die Berpslichtung der Getistischen Richen Sprinden Sprinden Sprichen Sprinden auf des Pundslischen Sprinden Sprinden Sprinden Sprinden auf des Pundslissen und geschen Sprinden Sprinden

Bible, John, geft. 1662. — Duellen: Berte B.8 gesammelt in einer seltenen Serte den Unitarian Tracts, die unter dem Titel The saith of one God etc., London 1691 publiziert sind; (J. Farrington,) Joannis Biddelii, acad. Oxoniensis quondam M. A. celeb. vita, London 1682 = (?) Short account of the life of John Biddle, London 40 1691 (vor vol. I der genannten Unitarian tracts); A. a Wood, Athenae Oxonienses, an exact history of all the writers, who have had their education in the university of Oxford: to which are added the Fasti or Annals of the said university, London 1691—92 2 vols. sol., 3. edit. by Ph. Bliss, London 1813—20, 4 vols. 4° (III. 593—603); B. Whitelocke, Memorials of english affairs from the beginning of the reign of K. Charles I. 45 to the restoration of K. Charles II, London 1682, new edit. London 1732; Th. Edwards, Gangraena or a catalogue of many of the errours, heresies, blasphemies . . . of the sectarians of this time, London 1646, 3 Teile; — Bearbeitungen: Biographia Britannica, or the lives etc., sec. edit. by A. Kippis II. London 1780 p. 302—309; J. Toulmin, review of the life, character and writings of John Biddle, London 1789 (beutist) von 50 Biegenbein in S. Bh. R. Scale, Magogin sür Religionsphilosophie, Eregese und Rirdengeschichte I, 2 Selmstedt 1793 C. 235—352); S. M. Schrödh, Christ. Rirdengesch, seit der Reformation, sortgesest von S. G. Tsschren IX Leipzig 1810, C. 465—69; J. B. Ersch u. J. G. Gruber, Migem. Encyclopädie X Leipzig 1823 S. 101 f.; L. Stephen, Dictionary of national Biography V London 1886 p. 13—16; J. H. Allen, A history of the Unitarians 55 in the United States. Remport 1894 (American church history series X).

John Biddle (geb. 14. Jan. 1615 in Wotton im Herzogtum Gloucester, gest. in London 22. Sept. 1662) gilt als "der Vater und Märthrer" des modernen (englisch= amerikanischen) Unitariertums. Über die Berechtigung dieses Titels läßt sich streiten — Socinianische Gedanken hatten vor Biddles Auftreten in England schon ihren Lauf be= 60 gonnen (Allen 124 ff.), und die "Biddellianer" stimmten weder mit den Socinianern

202 Biddle

ganz überein, noch haben sie Biddles Tod überdauert — ; doch läßt sich in B.s Leben das Hervorwachsen des englisch-ameritanischen Unitariertums aus der religiösen Gährung die England im 17. Jahrhundert erlebte, beobachten. — Eines einfachen Mannes Sohn, erhielt B. durch die Gunft des Lord Berkelen eine gelehrte Bildung. Bon 1634—38 erhielt B. durch die Gunst des Lord Berkeley eine gelehrte Vildung. Bon 1684—38 studierte er in Oxford und weilte dort, dis er, 1641 zum M. A. promoviert, eine Stelle als Leiter einer Freischule in Gloucester annahm. Eifriges Schriftstudium brachte ihn, ohne daß er socinianische Bücher gelesen hatte, zu Zweiseln an der herkömmlichen Fassung der Trinitätslehre. Da er sie äuherte, ward er deim Magistrat der Stadt wegen Häsels angeslagt, vermochte aber (2. Mai 1644) den Richtern und zugleich seinen Strupeln noch gerecht zu werden durch das Besenntnis, "daß in dem ein en göttlichen Wesen drei seien, herkömmlich Personen genannt." Doch die Frage ließ ihn nicht los: er versahte "Zwölf Argumente aus der Schrift, durch welche die gewöhnlich angenommene Weinung bezüglich der Gottseit des hl. Geistes klar und völlig widerlegt ist". Noch ehe die beadsichtigte Publikation (1647) ersolgt war, brachte die Indiskretion eines Besannten seine Häresie beim Magistrat zur Anzeige; am 2. Dez. 1645 ward B. inbaftiert. Bürgschaft eines Gönners verschafte ihm Freiheit. In diese Zeit fällt ein vergeblicher Versuch des damals durch Gloucester reisenden berühmten Erzbischof Usser, Biddle zu besehren. Im Gommer 1646 ersolgte dann die Citation vor das in Weste Biddle zu bekehren. Im Sommer 1646 erfolgte dann die Cttation vor das in Westminster tagende (lange) Parlament (dessen richter liches Eingreifen in Lehrfragen wohl nur die abnormen Justände jener Zeit erklären; vgl. F. Makower, die Berfassung der Kirche von England, Berlin 1894 S. 202 und R. Phillimore, The ecclesiastical law of the church of England, Condon 1895 II. 843). Nach langem Warten ward er hier in eine Art von Untersuchungshaft genommen, dem Gewahrsam eines Reconter ausgestellte von England, Rombillian perkärte ihn mehrfoch war gestennte Beamten anvertraut; eine Theologen-Rommission verhörte ihn mehrsach: man erkannte 25 den "Retzer", mochte ihn aber weder verbrennen, noch freilassen. Inzwischen erschien sein Buch und erregte unangenehmstes Aussehen. Nun verfügte das Unterhaus weitere Haft für den Berfasser, Berbrennung des Buches (6. September 1647). B.s. Saft war eine relativ freie; er vermochte 1648 zwei neue Traftate zu publizieren: "Ein Glaubensbekenntnis in betreff der hl. Dreieinigkeit nach der Schrift" und "Zeugnisse so aus Irenäus, Justinus Martyr, Tertullian u. s. w." Biddle geht hier weiter als sin den 12 Argumenten, nähert sich den Socinianern: die "drei Personen der Trinität" sind: der eine Gott, der ihm subordinierte Sohn (who has no other than a human nature and . . . in this very nature . . . is our Lord, yea our God) und der erste Engel, der Diener Gottes und Christi, der hl. Geist. Hätte das Parlament nicht zgrößere Sorgen gehabt, die Parlamentsverordnung vom 2. Mai 1648, die eine Reihe kapitaler Häresien mit dem Tode bedrohte (vgl. auch Makower a. a. D.), hätte B. nicht ungestraft gelassen. Die Wirren der Zeit aber kamen ihm zu Gute: nach des Königs Hinrichtung word seine "Haft" immer freier: er durste sogar eine Zeit lang gegen Bürgschaft London verlassen; zurückgesordert, half er seiner Mittellosigkeit durch Korrektorarbeit in einer Druckere notdurftig auf. Die Amnelten Mittellosigkeit durch Korrektorarbeit. B. lebte nun in London, allsonntäglich Gesinnungsgenossen um die Schrift vereinend. Dach sein damelter Katechismus" (ein großer und ein kleiner 1654) führte vereinend. Doch sein "doppelter Ratechismus" (ein großer und ein fleiner 1654) führte vereinend. Doch sein "doppelter Katechismus" (ein großer und ein kleiner 1654) führte dazu, daß in dem damals tagenden ersten Parlaments Cromwells abermals über ihn geklagt ward. B. ward nun vor Gericht zitiert — ein weltliches Gericht muß es geswesen sein (Makower a. a. D.) — und am 13. Dez. 1654 gefangen gesetzt. Durch die Appellationsinstanz (the upper bench, jetzt Queens bench) befreit (28. Mai 1655), ward er infolge einer öffentlichen Disputation, zu der ein Baptist ihn aufgefordert hatte, abermals gefangen gesetzt (3. Juli 1655). Endlich griff Cromwell ein und beseitigte die Beinlichseit der Situation, die durch Berurteilung oder Freilassung nur vergrößert wäre, dadurch, daß er B. im Oktober 1655 mit einem Jahrgehalt nach der Insel Scilly verbannte. Nach drei Jahren gestattete Cromwell eine neue Berhandlung vor der upper-bench: B. erhielt seine Freiheit zurück und lebte von nun ab mit kurzer Unterbrechung in London. Bis zur Restauration der Stuarts wirkte er hier als Geistlicher einer independentistischen Gemeinde von Gesinnungsgenossen. Seitdem hier als Geistlicher einer independentistischen Gemeinde von Gesinnungsgenossen. Seitdem beschränkte er sich auf Privatversammlungen. Dennoch ward er im Juni 1662 in seiner Wohnung mit mehreren Freunden verhaftet und schließlich zu einer Geldstrafe (100 Psb.) und Haft bis zu ihrer Jahlung verurteilt. Erst eine tötliche Erkrantung öffnete ihm die Kerkerthür; am zweiten Tage danach starb er (22. Sept. 1662). — Seine Ansterner in Oarsten Ward ist in Starber und hänger in London waren nicht straff genug organisiert, um als Gemeinde weiter zu 60 bestehen. Doch ließ B. auch außerhalb Londons Gesinnungsgenossen hinter sich. Db

wohl diese von den Socinianern sich durch die Annahme der Persönlichseit des heil. Geistes unterschieden, sind sie doch in den "Socinianern" oder "Unitariern" aufgegangen, die ungefähr seit dem letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts als eine — noch lange Zeit von der Duldung ausgeschlossen — Gruppe unter den Dissenters herportreten (vgl. den A. Lindsey).

Biedermann, Aloys Emanuel, gest. 1885. — Ueber das Leben B.3 Kradolfer in der Einleitung zu A. E. Biedermann, Ausgewählte Vorträge und Ausschäfte, 1885; sowie die eigenen "Erinnerungen" B.3 ebenda S. 378 st.; J. Deri, Persönliche Erinnerungen an Biedermann, Kirchenblatt für die resormierte Schweiz 1886, Nr. 7—18. Ueber seine Theoslogie: G. Hindler, Geschächte der theologische krithschlichen Entwicklung in der deutscheresymm. 10 Schweiz 1882: D. Psseicherer, PJ 1886, Jan. S. 53—76; derst. Die Entwicklung der prot. Theologie in Deutschland seit Kant, 1891 S. 139 st.; Mehlhorn, JprTh, 1886 II, 177—227; Th. Moodherr, A. E. Biedermann nach seiner allgemeinen philosophischen Stellung (Dissena), 1893. Unter den Referaten über B.s Dogmatit sind hervorzuheben: Romang, IdTh, 1870, 1. 57 st., 2. 241 st.; A. Baur, IprTh 1876, S. 214 st.; Pünjer, Geschicht der christlichen 15 Religionsphilosophie II, 281 st.; Psseiderer, Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage, 2. Auss., I. 594 st.; Schweizer, Christliche Glaubenslehre III, 412 st.; Lipsus, Dogmatische Beiträge 1878; ders., Religion und Theologie 1884, II. Abschn.; Holsmann, ZwCh 1878, 391 st.; Pünjer, Beitschr., Biss. u. philos. Kritik 1885, II, 300—317; Kastan, ThL3 1885, 9. 10; Secrétan, Chrétien Evangélique, 1885, Mai; Ed. v. Hartmann, Lipses 1865, ii. Philos. Kritik, Bb. 88, II, (1886) 161 st.

Biedermann war der hervorragendste Dogmatiker aus der jüngeren Hegelschen Biedermann war der hervorragendste Dogmatiker aus der jüngeren Hegelschen Schule und der wissenschaftliche Führer der kirchlichen Resormrichtung in der Schweiz. Er wurde den 2. März 1819 nahe bei dem Dorfe Bendlikon am Zürcher See geboren. Sein Bater hatte als Offizier in russischem und englischem Dienst an dem Befreiungs- 25 trieg gegen Napoleon mit Begeisterung teilgenommen. Seine jeder Anstrengung gewachsene körperliche Rüssischem Begeisterte Baterlandsliebe, seine für alle Parteiverblendung unzugängliche Wahrhaftigkeit, sein fröhliches Gottvertrauen und seine berzliche Menschenliebe sind auch des Sohnes Erbteil geworden, der ihnen noch in den letzten Lebensjahren in dem biographischen Aufsatz: "Aus dem Leben meines Baters" so (Jürcher Taschenbuch 1884, Borträge und Aufsatz: "Aus dem Leben meines Baters" so (Jürcher Taschenbuch 1884, Borträge und Aufsatz: Seine Richtung war von Anfang an die des Rationalismus. Er saat 1875 in seiner Rektoratsrede über "Strauk und an die des Rationalismus. Er sagt 1875 in seiner Rektoratsrede über "Strauß und seine Bedeutung für die Theologie": "Ich habe vom Beginn meines theologischen Studiums an Anregung und Wegleitung vor allen anderen Strauß zu verdanken ge- 85 habt und mich keinem meiner Lehrer und Borbilder in meiner Wissenschaft von vornberein so tief und innig sympathisch verbunden gefühlt wie ihm" (JprTh 1875, 562. B. u. A. 212). Auch an de Wette, dem er unter seinen Lehrern in Basel am meisten verdankte, schäfte er hauptsächlich die Schärfe und Furchtlosigkeit seiner geschichtlichen Kritik, während sein dogmatisches System ihn unbefriedigt ließ. "Seine Theorie von 40 der Religion, daß der Geist die dem frommen Gefühl sich aufschließende göttliche Wahrsbeit nur mit der Uhnung im Sinnbild zu salssen und nicht auch mit dem Verstande zu erkennen vermöge, schien mir die Theologie doch auf gar zu schwache und schwanzende Füße zu stellen" (Erinnerungen 387). Um so mehr hoffte er das Bedürfnis nach einer Furklotinen Neuerschieben auf gar zu spetulativen Berarbeitung der theologischen Probleme in Berlin als "der Metropole der 45 Bhilosophie" befriedigen zu können, wohin er sich denn auch im Serbst 1839 zur Fortfetjung seiner Studien begab und wo er neben den theologischen Fachwissenschaften vor allem in das Studium der Hegelschen Philosophie sich hineinarbeitete. Schon jett ftellten sich ihm die Grundanschauungen fest, die für sein theologisches System charatteristich wurden: neben dem begeisterten Anschluß an die im Sinn des entschiedensten Monis- 50 mus ausgesafte Hegelsche Metaphysis doch zugleich die Erlenntnis, daß "die aus dem reinen Denten spinnende aprioristische Welttonstruktion der Begriffsdialektik" zu "einer Art von philosophischer Mythologie" führen müsse und daß auch die Philosophie in der Erfahrung den unerläßlichen Ausgangspunkt alles Erkennens festzuhalten habe; er glaubte in der durch psychologische Kritit sich vollziehenden Zurücksührung diese Erfahrungs: 55 inhaltes auf den ihm zu Grunde liegenden reinen Gedanken das wahre Wesen des philosophischen Erkennens und damit auch für die Theologie die richtige Vermittelung zwischen dem rationalistischen und dem supranaturalistischen Prinzip, zwischen Spekulation und Religion gefunden zu haben (a. a. D. 389f.). Unter seinen Berliner Lehrern schoff er sich hauptsächlich an Batte an. Er schrieb ihm bald nach seinem Weggang so

von Berlin: "Das Feld meines theologischen Bewuktseins hat Strauk umgeackert; geht aber eine neue Saat mit gefunder Frucht daraus hervor, so danke ich es vor allem Ihnen und werde das auch immer laut bekennen" (Benecke, Wilhelm Batke, 1883, 410). Die erste öffentliche Darlegung seines Standpunttes gab ein Auffatz: Über die Berfon-5 lichkeit Gottes, (Theol. Jahrb. 1842, II, 205—263); die Negation dieses Begriffes durch Strauß wird hier gegenüber der von Rosenkranz unternommenen Rechtsertigung in Schutz genommen, aber zugleich der Versuch gemacht, durch schärfere Betonung des im Begriff der absoluten Idee liegenden Momentes der Ewigkeit und Unendlichkeit dem

religiösen und spekulativen Gehalt besselben gerechter zu werden.

1843 wurde B. Pfarrer der dassellandschaftlichen Gemeinde Mönchenstein. Er veröffentlichte 1844 die Schrift: Die freie Theologie oder Philosophie und Christentum in Streit und Frieden. Sie gehört, was die tritische Stellung zur tirchlichen Lehre betrifft, zu den aggressichen Aundgebungen der junghegelschen Theologie und schließt sich in der psychologischen Ableitung der Religion am nächsten an Feuerbach an, so das Schwarz (Wesen der Resigion II, 230) mit einem gewissen Recht von Biedermann urteilen konnte, das ihm wie jenne das Objekt der Resigion zum menschlichen Wesen herabgesunken sei (vgl. über das Berhältnis zu Feuerbach die eigene Erklärung Biedermanns in der Schrift: Unsere junghegeliche Weltanschauung S. 97ff.). "In der Borstellung Gottes objektiviert sich das menschliche Bewußtsein, was ihm sein allgemeines, 20 ewiges, absolutes mahres Wesen ist" (83). Aber mahrend von diesen Boraussetzungen aus für Feuerbach die Religion zur Illusion, für Strauß wenigstens zu einer unvolltommenen und vom philosophischen Denten überwundenen Bewußtseinsstufe wird, sucht Biedermann der Religion und damit auch der Kirche ihre Notwendigkeit und ihre cen-Biedermann der Religion und damit auch der Kirche ihre Notwendigkeit und ihre centrale Stellung im Geistesleben dadurch wieder zu sichern, daß er im Anschluß an Batke das Wesen der Religion von der theoretischen auf die praktische Seite hinüberrückt und sie als "das praktische Selbstbewußtsein des Absoluten" (41), "die praktische Bermittlung des individuellen Subjekts mit seiner Wesensallgemeinheit" (78), bestimmt. "Nur diese Bestimmtheit der Beziehung des einzelnen Ich auf das Absolute, nicht die objektive Auffassung dieses letzteren für sich im theoretischen Bewußtssein bestimmt das Wesenso und Prinzip einer Religion" (58). In dieser Betonung des praktischen Moments glaubte er die Möglichteit gefunden zu haben, auch dei rückhaltloser Anschlussen der Philosophischen Wahrheit war, die Selbstständigkeit der Religion neben der Philosophischen Bewußtseins festzuhalten und sowohl der Theologie als der Kirche das des theoretischen Bewußtseins festzuhalten und sowohl der Theologie als der Rirche das 95 Programm zu einer neuen, freiheitlichen Entwidelung zu entwerfen, wie dasselbe in ben beiben Schluftapiteln "die Theologie" und "die Kirche" nun weiter ausgeführt wird. Für beide wird die Forderung unbeschränkter Lehr- und Glaubensfreiheit aufgestellt; weder die Symbole, noch die Bibel, noch selbst das theoretische Selbstbewußtsein Jesu sollen ihr als Norm gegenüberstehen durfen; die Kirche hat sich als freie Landeskirche, 40 als "ein in sich selbstitandiger Organismus zur Bermittlung des religiösen Lebens des

Boltes" (244) aufzubauen und auszugestalten.

Es war natürlich, daß an das Erscheinen dieser Schrift sofort ein lebhafter theologischer und kirchlicher Kampf sich anschloß, in welchem Biedermann überall sowohl in der litterarischen wie in der mündlichen Diskussion, im Bordertreffen stand und dessen Erzebnis schließlich die Beseitigung seder rechtlich verbindlichen Betenntnisgrundlage in den schweizerischen Landeskirchen war. Zur weiteren Verbreitung seiner Ansichen gab Biedermann 1845—1850 mit einigen Gesinnungsgenossen die Zeitschrift "Die Kirche der Gegenwart" heraus, welche der bisher noch vereinzelten kritisch spekulativen Richtung in der Schweis zum Sammelpunkt dienen und ihre Grundfage in das kirch-50 liché Leben hineinleiten sollte. Unter den eigenen Auffähen Biedermanns sind hervor-"Esoterisch und exoterisch oder die Attommodation" (1, 243ff.), "das Gespenst des Pantheismus" (1, 261 ff.), "Diesseits und jenseits" (III, 155 ff.), wo über-all der Borwurf einer pantheistischen Bereinerleiung von Gott und Welt als Mißverständnis abgewiesen, aber freilich gerade an den entscheidenden Buntten, der Lehre 55 von Gott und von der Unsterdlichkeit, auch nicht entkräftet wird. Andere, wie II, 25 ff., VI, 81 ff., beschäftigen sich mit der Frage des Lebens Jesu und suchen zu zeigen, wie dasselbe auch bei der entschiedensten Durchführung der tritischen Grundsätze doch nicht aufhört, "den Grundstock des Kapitals" zu bilden, "aus dessen Zinsen die religiösen Bedürfnisse der Menscheit befriedigt werden" und in episch symbolischer Anschalt wie die ewige religiöse Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Die an Umfang und Gehalt

Biedermann 205

bedeutendste dieser Arbeiten ist die auch als besondere Schrift erschienene Abhandlung: "Unsere junghegelsche Weltanschauung oder der sog, neueste Pantheismus" 1849. Zusnächt eine Rechtsertigung gegen eine Schrift Romangs: "Der neueste Pantheismus oder die junghegelsche Weltanschauung nach ihren theoretischen Grundlagen und prattischen Konsequenzen", dient sie doch in positiver Weise der "Freien Theologie" zur Ers gänzung, indem sie namentlich die dort entwicklte Lehre von Gott, den religiösen Tugenden und dem ewigen Leben weiter aussührt und die erstere schärfer, als dort gesichehen war, gegen den Pantheismus abzugrenzen sucht (vgl. S. 29. 34). Freisich läht gerade diese Schrift an anderen Stellen auch um so deutlicher die Unmöglichzeit hervorstreten, diesen Gottesbegriff der Spekulation mit dem Gottesplauben des Christentums so und den aus sener gewonnenen Begriff des ewigen Lebens mit dem im Evangelium geofsendarten in wirkliche Harmonie zu bringen und so den wahren Gehalt der christlichen

Seilswahrheit in die Schläuche der Segelichen Metaphysit zu fassen.

Im Herbst 1850 ging endlich Biebermanns "Jöchter Lebenswunsch", die Berufung zu einem alabemischen Lehramt, in Erfüllung, indem er, allerdings vorläusig is noch in der bescheichenen Stellung eines außerordentlichen Prosessor, eine ihm ansectragene Stelle an der theologischen Fatultät zu Jürich übernahm. Mit den ihm zunächst übertragenen Fächern der theologischen Encystopädie und der neutestamentlichen Einleitung verband er von Anfang an Borlesungen religionsphilosphischen und religionszeschäcklichen Inhalts und nach seiner Beförderung zum ordentlichen Prosessor 1860 so auch die Dogmatik, die von da an immer mehr sein Hauptsach wurde. Auch der Religionsunterricht an den oberen Klassen des Gymnassiums war lange Jahre in seine Hände gelegt und veranlasse ihn, zur Entkräftung einer 1858 in der Synode dagegen erhobenen Anslage, 1859 seinen "Leitsaden für den Resigionsunterricht an höheren Gymnassen" herauszugeben. Im übrigen beschrächte sich nach außen hin seine Thätige steit zunächst auf kleinere Berössentlichungen, die salt durchweg in den seit 1859 erschienen "Zeitstimmen sur leiener Berössentlichungen, die sollt durchweg in den seit 1859 erschienen "Zeitstimmen sur durche Schweiz" mitgeteilt und teilweise auch in den "Ausgewählten Borträgen und Aussigätzen" (1885) wieder abgedruckt sind. Sie sind, sofern sie theologisch-polemischer Art sind, auch sür den dogmatischen Gegner Zeugnisse nicht nur einer seltenen dialettischen Gewandtheit, sondern auch eines edeln, auch im Rampf von Krieden suchen Schweizen such der Schweizersen, den Krieden such in ken "Reugnissen seine Seiten des Ledens in der Religion nachzweisen, und sie bekunden zugleich in der Durchsichtigkeit und Einfacheit ihrer Ausdruckweise sin übernahm sieher Beiten war übrigens Biedermann nichts weniger als ein für die Außenwelt sichwerverständlichen Sprache seiner wissen hen Gegenüber der durch siehe es noch des in die Patikanden Seit lang auch dem Großen Rat seines Kantons an, liebte es noch des in die Patikanden Bertändnis für eine Eigenart zu verehren

Das wissenschaftliche Hauptwert seines Lebens war die 1869 erschienene "Christliche Dogmatit", unstreitig der vollendetste und gehaltvollste Versuch, innerhalb der Boraussetzungen einer wesentlich durch Hegel bestimmten Spetulation das christliche Lehrsystem in seiner geschichtlichen wie spetulativen Ausprägung zur Entfaltung zu bringen
und zugleich auch apologetisch als die Bollendung des menschlichen Geisteslebens zu 50
rechtsertigen. Schon die Anlage des Wertes ist charatteristisch sowohl für die systematische
Geschlossenheit seines Ausbaues wie für die intellektualistische Einseitigkeit seines Konstruktionsversahrens. Nach einer religions-philosophischen Einseitung, in welcher die Begriffe der Religion und der Offenbarung, sowie das Wesen des religiösen Erkennens
und des evangelischen Erkenntnisprinzips entwickelt sind, wird zuerst der christliche Lehrstroff in seiner biblischen und kirchlichen Jusammensassung historisch, wenn auch in einer
dem beabsichtigten Ergebnis entgegenkommenden Berarbeitung wiedergegeben und an
diese beiden geschichtlich reserierenden Teile die kritische Beurteilung und die spekulative
Rekonstruktion angeschlossen, durch welche die in der Einseitung gesorderte Jurücksührung
der religiösen Borstellung auf ühren dem reinen Denken entsprechenden Begriff durch=
60

geführt und damit zugleich auch der Glaube als die allein sich wissenschaftlich bewährende wahrhaft philosophische Weltanschauung aufgewiesen werden soll. So sind in dem Werl Apologetik, diblische Theologie, Dogmengeschichte, Symbolik und Glaubenslehre zum eins heitlichen Ganzen verdunden und zwar nicht nur äußerlich, sondern durch die innere Dialektik des an die Spize gestellten Real- und Formalprinzips selbst und zugleich in einer Anappheit und einem architektonischen Ebenmaß der Aussührung und mitt einer Bereinigung obsektiv historischer Wiedergabe und freier selbstständiger Spekulation, wie sie sich in solcher Bollendung in keinem anderen Wert sener Schule wiedersinden. Richt minder deutlich macht sich aber auch schon in dieser Konstruktionsweise eine stind das Ergebnis verhängnisvolle Berschiedung der dogmatischen Aufgabe fühlbar, insosen durchweg das eigentliche Obsekt der letzteren nicht sowohl in der Glaubensthatsche selbst, als in ihrer theologischen Berarbeitung durch die Kirchenlehre gefunden wird (vgl. § 836), wobei es an dem reformierten Dogmatiser überrasch, ihn mit einer gewisen Borliebe die lutherische Lehrentwicklung und zwar gerade in ihren von dem reformierten Gosten Wege für Biedermann wie sum Ausgangspunkt nehmen zu sehen. Daß auf diesem Wege für Biedermann wie für Strauß die Geschichte des Dogmas als dessen Selbstausschlung sich gestaltet, liegt auf der Hand, aber ebenso sehren und der natwe Anschluß an den kricklichen Dogmatismus, dem von vornherein das Bertrauen entgegengebracht ist, den Artenskause ankendt in seiner vorstellungsmäßigen Fassung rein und voll zur

Ausprägung gebracht zu haben.

Was das dogmatische Ergebnis selbst betrifft, so spiegelt sich darin auf allen Puntten die eigentumliche Doppelstellung, die der Berfasser einerseits zum driftlichen Glauben und andrerseits zur Segelschen Metaphysit einnimmt. Un entschen Buntten, na-25 mentlich der Gotteslehre und der Eschatologie, scheinen die Glaubenssätze in rein logische Formbestimmungen sich aufzulösen, deren Leerheit im Gegensatz zu der an die Spitze gestellten Berhältnisbestimmung zwischen Borstellung und Begriff als zweier sich ablosender Bewuhtseinsmomente immer aufs neue durch Ructbeziehung auf die als inadaquat beseitigte Stufe der Borftellung ausgefüllt werden muß (vgl. bef. das Zuge-20 ständnis § 53). Was in der Lehre von Gott nach Abstreifung der als sinnlich bezeich neten Momenie als wahrer Inhalt übrig bleibt, ist die nach ihren verschiedenen Seiten hin ausgeführte Idee des absoluten Geistes; es wird entschieden Berwahrung dagegen eingelegt, das Prädikat der Persönlichkeit, als dem Gediet der Endlichkeit und Begrenztscheit angehörend, auf sie zu übertragen, dabei aber doch im Gegensatzum Pantheissmus die Persönlichkeit als "die adäquate Vorstellungssorm für den theistlichen Gottessbegriff" bezeichnet und das Festhalten an derselben deshalb auch für das lebendige religies Verhältnis zu Gott ausdrücklich gestordert (§ 716). Die Anthropologie stellt dem Begriff Gottes als des absoluten Gestessbergen des Menschen als des endlichen Gestessbergen des Menschen d Geistes gegenüber und ist gleichfalls ganz auf die Dialettit der aus diesem Gegensages do abgeleiteten Bestimmungen der Kreaturlichseit und der Gottebenbildlichseit gebaut; die Sünde, wenn sie auch (§ 767) als "die in fleischlicher Selbstscher widergöttliche Selbst-bestimmung des endlichen Geistes" definiert wird, ist ebensosehr ein notwendiges Ergebnis der ersteren (§ 766), wie die religiose Freiheit, in welcher das lettere sich verwirklicht, schliehlich auf die Gelbstoffenbarung Gottes als des absoluten Geistes ins 45 Menschen zurückgeführt (§ 783) und damit der das Ganze tragenden monistischen Grund-anschauung einer substantiellen Einheit des Menschen mit Gott wieder geopsert wird (vgl. § 806 ff.). Am augenfälligsten aber offenbart sich das spröde Berhältnis zwischen dem angewandten Begriffsapparat und dem verarbeiteten Inhalt in der Eschatologie. Hier bleidt für Biedermann als Inhalt des Dogmas "nach Aufhebung der tirchlichen Worstellungsform die darin angeschaute Idee der ewigen Zweckerfüllung des endlichen Geistes und in ihm des endlichen Weltdaseins in Gott als Problem für die reine Gedantenauffassung zurück" (§ 943). Biel inhaltsvoller und über den Segelschen Intellettualismus entschieden hinausreichend ist dagegen die Darstellung des Religionsbegriffs und der Heilslehre selbst. Es erinnert zwar auch hier an Segel, wenn die Restigion als die "Wechselbeziehung zwischen Gott als unendlichem und dem Wenschen als endlichem Geist" aufgesaßt und die Offenbarung, statt zur Voraussetzung, zu einem Moment derselben gemacht wird; aber wie schon der von Biedermann entwickelte Begriff des Geistes im Bergleich mit demjenigen bei Segel und Strauß als ein inhaltlich reicherer sich ausweist, so wird auch in dem Begriff der Reso ligion neben der theoretischen Seite die Beziehung auf Gefühl und Willen in entscheiBiedermann 207

bender Weise aufgenommen; sie wird § 10 bestimmt als die "Erhebung des Menschen uls endlichen Geistes aus der eigenen endlichen Naturbestimmtheit zur Freiheit über sie in einer unendlichen Abhängigkeit von Gott", und diese Erhebung § 32 nach ihren verschiedenen Seiten als eine nicht nur zur Wahrheit, sondern auch zu einem neuen, weltzeien Leben in Gott führende geschildert. Roch mehr sucht dann die zweite Auflage diesem elbsitikandigen Wesen der Religion gerecht zu werden und mit dem Grundlag Ernst zu nachen, daß die Wissendern der Keligion gerecht zu werden und mit dem Grundlag Ernst zu konstruieren, sondern der Ersahrung zu entnehmen hat. In der Heilslehre ist namentich das Bemülsen hervorzuheben, für die Person und das Werf Christi trotz der sür notwendig erstäten Scheidung derselben von dem christlichen Heilsprizzip selbst die erzuhen eines nicht nur acidentellen und historischen, sondern innerlichen und bleibensden Berhältnisse sicherzuhtellen. Wenn auch auf der einen Seite mit Strauß gesagt wird, daß der essen sicht nur acidentellen und distorischen, sondern innerlichen und bleibensden "nicht eine Personalbestimmung der einzigen Person Christi als dem Gottmenschen "nicht eine Personalbestimmung der einzigen Person Christi, sondern eine in seiner Person in der Menschheitsgeschichte neu austretende Idee", welche sich von is Kottes Seite her als die Idee Betimmt, sei, so wich es doch als der Fehler aller bisherigen sie der Gottessindschaft bestimmt, sei, so wich es doch als der Fehler aller bisherigen sie der Gottessindschaft bestimmt, sei, so wich es doch als der Fehler aller bisherigen sie der Gottessindschaft bestimmt, sei, so der Gestimmt, sondern sie in eine allgemein metaphysische Berhältnisdestimmung zwischen Absolutem und Endlichem umgedeutet habe, 20 und indem von diesem religiösen Gesichtspunkt aus nun die geschächtliche Eigentümliche leit der Person Zesu darin gefunden wird, daß eben diese Idea der treibender Impuls den Geschichte Verson Christi als "der historische Ersolienen Selbstwungsteins bil

Bahrend des Bierteljahrhunderis, das zwischen der Berössentlichung der Freien Theologie und dem Erscheinen der Dogmatif in der Mitte lag, hatte die von Biedermann vertretene Richtung in der schweizerischen Kirche immer weiteren Eingang ge- 20 sonden und allmählich auch die von ihm angestrebte krichenrechtliche Anertennung sich zu erringen gewußt. Namentlich in Jürich war nach langer und heftiger Debatte, an welcher auch Liebermann sich leiboft deteiligte, durch die Spinode 1868 eine Liturgie eingesührt worden, welche durch eine doppelte Redattion der Festgebete, sowie der Forwallare sür Laufe und Abendmahlsfeier das selbstätändige Recht dersgebete, sowie der Forwallare sür Laufe und Abendmahlsfeier das selbstätändige Recht dersgebete, sowie der Forwallare sund anderen Kantonen gemacht. Andererseits sammelten sich seit 1871 die theologischen Richtungen zu geschlossenen, auch in den Gemeinden zu sirchlichen Bereinen organisserten Parteien, die in übrem Kampf um die Herrschaft die einzelnen Landesstrchen immer mehr in seindlich getrennte Heerlager spalteten und mit der gemeinsamen so Liturgie dald auch die Gemeinschaft des inneren strecklichen Lebens überhaupt, der Predigt, der Abendmahlsseier, des sirchlichen Unterrichts für unmöglich erstäten. Mutzeischon in diesen Bewegungen innerhalb der einheimischen Kirche und des nächsten Berschungskreises Biedermann vielsach Symptome eines Geistes erblicken, der mit seinem theologischen Ernst wie mit seinem Anschaft in der Lituratur durch das Wesen der 26 Kirche im Wiedernach sich ein Michael und der einsen Kirche und Bewegungen innerhalb der sich eine Kusgabe und das Wesen der schreiben Franz der eine Minger meiner rechten Hand der nich der Die und her Eisten Kirche in Michael und Peuem Glauben und die von Männern wie Vaste das eingenommene Stellung aufs schwerzeichsen hand der eine Schweiben einer Keiben Hand der eine Schweiben einer Abeologie sur des Krichen und der einer Siegene Theologie sur der keiten werden lieh, mit dieser leizteren in einer Reise in Berbindung geb

561 ff., Bortr. und Abhandl. 210 ff.), namentlich aber seine Biographie des 1876 verstordenen Führers der kirchlichen Linken in der Schweiz, des energischen und reichbegabten Pfarrers Heinrich Lang (Zürich 1876), in dessensbild den Gesinnungsgenossen wie den Gegnern das Bild eines echten "Reformpfarrers" vor Augen gestellt und der innere Zusammenhang der liberalen Theologie mit dem geschäcklichen Christentum deutlich gemacht werden soll. Auch das gehaltwolle Referat vor der schweizer. Predigergesellschaft 1876: "Die dringenosten Ausgaben der protestantischen Apologetik in der Gegenwart" (Bortr. u. Auss. 250 ff.), der Aussahlen zuschlichen Apologetik in der Gegenwart" (Bortr. u. Auss. 250 ff.), der Aussahlen zuschlichen Abologische Bortrag: "Unsere Stellung zu Christus" (Berlin 1882, Bortr. u. Auss. 282 ff.), sind kräftige Mahnungen an das eigene Lager, sich nicht durch fallsche Parteiinteresse dem Jusammenhang der Kirche zu entsremden oder den Blid für ihren bleibenden Lebensgrund und ihre wahren positiven Ziele sich verrücken zu lassen. Abhandlungen von vorwiegend wissenhaftlich theologischer Bedeutung sind die aussührlichen Besprechungen der religionsphilosphischen und dogmatischen Werte von Lipsius Protest. Kirchenzeitung 1877, 2—6), Pfleiderer (ebenda 1878, 49—52) und Hartmann (ebenda 1882, 47—52). Seine letzte Beröffentlichung war der kurz vor seinem Tode von ihm gehaltene Bortrag: "Eine Ehrenrettung", worin der wesentliche Inhalt seiner ethischen und religiösen Weltanschaung noch einmal zusammengesaht ist, dabei aber freilich auch das Ungenügende einer auf die eschatologische Bollendung verzichtenden Teleologie im hristlich=ethischen Sinne des Wortes um so deutlicher an den Tag tritt (Borträge u. Ausschlichen Sinne des Wortes um so deutlicher an den Tag tritt (Borträge u. Ausschlichen Sintstellen

Die Hauptarbeit Biedermanns in diesen lekten Lebensjahren war der neuen Ausgabe seiner Dogmatit gewidmet (2 Bbe, Berlin 1884/5), in welcher neben der Auseinandersetzung mit den eben erwähnten ihm verwandten Standpuntten namentlich auch 25 die ihm diametral entgegenstehende prattisch shistorische Fundamentierung der Theologie durch Ritschl und seine Schule in eingehende Berücksichtigung gezogen wird. Gine prinzipielle Anderung des Standpunttes ist nicht eingetreten, wie denn auch der zweite "positive" Teil, welcher die biblischetheologische, dogmatischeistrische und spekulative Ausführung enthält, abgesehen von einigen Wodisitationen der Terminologie den Text der so ersten Auflage unverändert wiedergiebt; wohl aber ift in der erfenntnistheoretischen und religionsphilosophischen Grundlegung auf jedem Punkt das Bemühen wahrnehmbar, dem religiösen Glauben, so weit es innerhald ihrer Schranken überhaupt möglich ift, seine bleibende Realität als einer nicht bloß vorgestellten, sondern objektiv wahren Beziehung auf Gott und dem religiösen Berhältnis selbst seine Bedeutung einer "realen Bechselbeziehung zweier real unterschiedener, wenn auch nicht existentiell geschiedener Subsette ideellen Seins" (§ 94) zu sichern. Es war Biedermann nicht mehr vergönnt, das ganze Werk in dieser neuen Bearbeitung durch den Druck vollendet zu sehen. Kurz nach dem Erscheinen des ersten Teils, Ende November 1884, wurde er von einem Unterleisleiden befallen, das seine Kräfte rasch verzehrte und seinem Leben am 25. Ja40 nuar 1885 ein unerwartet schnelles Ende machte. Er sah den Tode mit ruhiger Fassung und im Bertrauen auf Gottes sundenvergebende Gnade entgegen, erquidle sich auch während der Tage seiner Rrantheit gern an Worten der Schrift und an den Liedern Baul Gerhardts, und fnupfte in wiederholten Gesprächen ben Abschied von ben Seinigen an die letten Worte Jesu am Kreuz an, ohne sich babei irgend eines Zwiespaltes mit 45 seiner wissenschaftlichen Uberzeugung bewußt zu sein. Gin Freund, der zum letten Abchied ihn besuchte, traf ihn vor der aufgeschlagenen Bibel. Beim Scheiden fagte er zu ihm: "Du wirst gewiß mit mir dich an das Wort halten: unser keiner lebt sich selber, und teiner stirbt sich selber; wir leben ober sterben, so sind wir des Herrn; barum durfen wir getrost unsern Geist in seine Sande befehlen". Biedermann antwortete mit 50 großer Freudigkeit: "Ja, das ist ganz und völlig meine Überzeugung" (Deri a. a. D. 72). R. Stähelin.

Biel, Gabriel, gest. 1495. — Bgl. H. Erhard in Ersch und Grubers Encyssopista antipapista. Vitemb. 1719. 4°; Linsenmann, Anfänge der Universität Tübingen in ber Tübinger ThOS 1865, S. 195 ff.; derselbe, Gabr. Biel der lette Scholasitser und der Nominalismus, ebendas. S. 449 ff.; A. Ritschl, Geschickliche Studien zur christlichen Lehre von Gott (JdAh X, 2, S. 316 ff.) und derselbe, Die christliche Lehre v. d. Rechtsertigung und Bersöhnung 1°, 102 fs.; K. Kattenbusch, Luthers Lehre vom unsreien Willen. Götting. Disch 1876, 81 fs.; Hitt, Gabriel Wiel als Prediger, Erlangen 1879; Ställen, Bürtembergische

Biel 209

Geschichte III, 740 ff.; Linsenmann, A. "Biel" in Beger und Welte Kirchenlegikon II, 2 (1883) Sp. 804 ff.; Hermann Schult, Der sittliche Begriff des Berdienstes in ThStK 1894, 304 ff.

Zwar nicht "der letzte" Scholastiter (wir erinnern nur an Luthers Gegner Ect), aber einer der letzten bemerkenswerten Bertreter der kirchlichen Wissenschaft des Mittels alters ist Gabriel Biel aus Speier. Über seinen Lebensgang sind wir wenig unterstichtet. Er ist Magister in Heidelberg geworden, erscheint nachher (1442) bei der philossophischen Fakultät in Ersurt rezipiert, erwirdt sich (wo?) die Würde eines Licentiaten der Theologie und wird Prediger an der Haupstirche des h. Martinus zu Mainz. Hier begegnet er uns 1460 in einer Vistumssehde, in welcher er eine (in der Ausgabe der Sermones v. 1500 als Anhang gedrucke) Schrift "Defensorium odoedientiae apostolicae ad Pium Papam II destinatum et ab eodem approbatum" versaste. Als Probst des Kollegiatstifts zu Urach in Württemberg kam er später in Verschung mit dem nachmaligen ersten Herzog dieses Landes, Grasen Eberhard, welcher im Jahre 1477 die Universität Tübingen gründete. Rachdem dieser im Jahre 1478 mit Viel, 15 Rausserus und Reuchlin eine Wallsahrt nach Kom gemacht hatte, berief er im Jahre 1484 den Propst von Urach zum Prosessor der Theologie und Philosophie an seine Landesuniversität. Hier lehrte Viel mit Ersolg. In hohem Alter trat er noch in den Verein der Brüder vom gemeinsamen Leben und starb im Jahre 1495 "ungefähr 70 Jahre alt" (Linsenmann). Begraben wurde er im Kloster des h. Petrus im 20 Schönauer Walde, an welchem er im Jahre 1492 vom Herzog Eberhard ein Kanonis

tat empfangen hatte.

Seiner scholastischen Grundrichtung nach einer der letzten Bertreter des Nominalis= mus, hat Biel in seinem "Collectorium ex Occamo super quatuor libros Sententiarum" das System des Führers der Nominalisten reproduziert. Wie Occam, so 25 lehrt auch Biel die Einfachheit und Unterschiedslosigkeit des Wesens Gottes, wonach die göttlichen Eigenschaften nur subjettive Begriffe sind. Wenn tropdem eine wirkliche Beziehung Gottes auf die Mannigfaltigkeit des Seins oder die Welt behauptet wird, so ist sie aus jener Grundauffassung Gottes nicht abzuleiten. Welchen Inhalt ferner das so gedachte Wesen Gottes habe, läßt sich nicht feststellen, da er als der "zufällige, grund» so lose Wille" aufgefaßt werden muß, durch welchen erst das bestimmt wird, was wir Gerechtigkeit Gottes nennen. Demnach sind auch Brädestination und Reprodation zufällige Atte bes sittlich unbestimmten Gottes — ein Grundgebante, welchem aber im Interesse der kirchlichen Lehre von den Berdiensten dadurch die Spitze abgebrochen wird, daß jene göttlichen Atte durch vorhergesehene Berdienste oder Berschuldungen des Menschen be- 35 dingt seien. So treuzen sich die beiden Urteile, daß das Berdienst lediglich auf "der willkürlichen Annahme eines guten Wertes durch Gott und doch auf der Bollmacht des menschlichen Willens" beruhe. ("Statuit [Deus], ut omni ad se convertenti et quod in se est facienti peccata remitteret et simul adjutricem gratiam infunderet. Sermones de festivitatibus Christi." Sermo 14. § J.). Biels Semipela= 40 gianismus zeigt sich in dem Sahe: "actus meritorius ex duodus dependet, ex nostro arbitrio libero et ex gratia" (Ib.). In der Lehre von den Salramenten trägt Biel vor, daß dieselben nicht bloß ex opere operantis, sondern auch ex opere operato wirten (Sent. lib. IV. diss. 1 qu. 3) — der Schlufpunkt in der Entwide-lung der Ritche zur außerlichen Sakramentsanstalt. Man merkt das Hochgefühl eines 45 echten Priesters dieser Kirche, wenn er schreibt "qui creavit me, si fas est dicere, dedit mihi creare se, ut qui creavit me sine me, creatur mediante me. Hanc stupendam sacerdotii dignitatem scriptura non valens unius nominis significatione exprimere, hos nunc reges, nunc angelos, nunc deos crebrius appellavit". (Expos. can. missae).

In Rirdenversassungsfragen stand Biel bei allem Gehorsam gegen den päpstlichen Stuhl ("Antipapist" war er nie) im allgemeinen auf dem Boden des Constanzer und Basier Ronzils (vgl. Exp. can. missae. Lect. XXIII, sein "Defensorium oboedientiae apostolicae svom Jahre 1464] in seinen "Sermones de tempore" und endlich Collect. ex Occamo lid. III, diss. III, qu. 1, art. 2), wie er auch dem entsprechend die persönliche Unsehlbarteit des Papstes verwarf (Id. sol. 30. col. 2: "pro vicario Christi, tamquam pro homine errare potente, oramus). Der evangesische Gestante, daß die priesterliche Absolution keinen richterlichen, sondern nur einen deklarastrischen Charatter habe ("Sacerdos absolvendo consitentem pronunciat eum a Deo] absolutum, non remittit peccatum, Coll. lib. II. dist. XXVII), thut evanges stand der scholle de

seiner römischen Kirchlickfeit teinen Abbruch. Als Prediger zeichnete sich Biel durch praktischen Blid vor vielen seiner Borgänger aus; aber seine Reden sind doch auch nach der Unsitte jener Zeit mit unerträglichem scholastischen Ballast überladen.

Endlich ist von hervorragenden Nationalösonomen unserer Zeit (Schmoller und 6 Roscher) neuerdings noch auf eine disher ganz unbeachtete Seite der Wirksamkeit Viels ausmerksam gemacht worden; das ist seine volkswirksaftliche Bedeutung; denn er schriftstellerte auch über Geld und Münzen, und Roscher urteilt in dieser Hinsche über ihn, daß er sich in volkswirksaftlicher Einsicht als einen Mann zeige, der "die Resultate seiner Vorgänger nicht bloß verstehe, sondern auch weiter sördere" (Roscher, W., Gesch. 10 der Nationalötonomie in Deutschland, München 1874, S. 23, dei Linsenmann, A. "Biel" s. oben).

Biels Werfe, von denen die meisten durch seinen Schüler Wendelin Steindach (Prof. in Tüdingen) herausgegeben wurden, sind solgende: Lectura super canonem missae. Rutling. 1488. — Epitome et Collectorium ex Occamo super IV lidros Sententiarum u. s. w. Tüd. 1495. sol. 2 Voll. Basel 1508; Lugdun. 1514. — Expositio canonis missae in alma universitate Tüv. ordinarie lecta (nach Eggeling von Braunschweig, einem älteren Zeitgenossen Biels, gearbeitet). Tüd. 1819, sol. Bas. 1510; Lugd. 1514; Paris. 1516. — Epitome expos. can. missae. Tüd. 1499; Antw. 1565, in 12°. — Sermones dominicales de tempore et sanctis per totum annum (Predigten auf alle Sonntage des Kirchenjahres) 1499; Tüd. 1500 mit mehreren Anshängen; Bas. 1519, in 4°. — Sermones de festivitatidus Christi et Mariae, Tüd. 1499 (lehtere zu Ehren der undeflecten Jungsrau). — Passionis dominicae sermo historialis. Mog. 1509. — Tractatus artis grammaticae. — Tractatus de potestate et utilitate monetarum s. l. e. a.; dann derselbe Norimbergae 1542; Lugd. 1605. — Ungedructe Briefe Biels liegen nach Linsenmanns Angade im Staatsarchiv zu Darmstadt (Hesselle Urch. X).

## Bigamie, f. Cherect.

Bigne, (Marquerin de la) gest. 1589. — Nicéron, Memoires des hommes illustres, tom. XXXII p. 279; Chausepié, Nouveau dictionnaire historique et critique, so tom. I; Hermant, L'histoire du diocèse de Bayeux Caen 1705; Huet, Les origines de la ville de Caen, Rouen 1706.

M. de la Bigne ist geboren 1546 oder 1547 zu Bernières-le-Patry im bischöf-lichen Gebiete Vire (Normandie), und gestorben 1589 zu Paris. — Er gehörte einestalten Abelssamilie der Normandie an; La Croix du Maine nennt ihn Seigneur des Lambougne. Seine Mutter stammte aus dem Hause der Barone d'Ingrande, genannsdu Part, in Anjou. B. studierte in Caen, wo er das Licenziatexamen der Theologie machte und sogar Restor der Universität wurde. Später ging er nach Paris, wo er Theologie auf der Sorbonne studierte und den Dottorhut besam. Um die Magdeburger Centuriatoren zu widerlegen, unternahm er i. J. 1576 die Herausgade einer vollständien Sammlung der Schristen der Rirchenväter, ein Unternehmen, das noch sein Geselehrter versucht hatte. Für seine Arbeit wurde er durch eine Domherrnstelle an der Rirche zu Bayeux belohnt; hier hatte er Gelegenheit regelmäßig zu predigen. Im J. 1580 wurde ihm die Würde eines Scholastisters zuersannt, dessen Pslicht darin bestand, die Kirchensänger und die Stiftsherren zu beaussichtigen; später wurde er zum Stiftssessen Ontels, Francois Du Parc, an dessen stelle, um nach dem Tode seines Ontels, Francois Du Barc, an dessen stat Groß z Desan der Kirche zu Le Mans zu Werden. Im Jahre 1576 war er Deputierter der normannischen Geistlichseit bei den Reichsständen zu Blois; als solcher machte er sich mannissah verdient. Im Jahre 1581 wurde er als Domherr von Bayeux zu dem Provinzialsonzil nach Rouen abgesandt. Hen Presidenten des Stisches gegen die Anmaßungen von Bernardin de Saint-Krancois, Bischof von Bayeux. Dieser Ramps aber hatte stür Bunangenehme Holgen: er wurde vor Antoine Gayant, den Präsibenten dieser Stadt, geladen. Der Tod des Bischofs, der am 14. Juli 1582 eintrat, schien die Streitigseit zu beendigen; da aber sein Rachfolger, Mathurin de Savonnières den Prozes wieder aufnahm, zog B. vor, sein Einkommen seinen Studien zu opfern. Er nahm seinen größen Ruf erworden, nicht nur als einer der gründlichsten Renner der Rirchendater, sondern duch als beredter Prediger.

Werle: Veterum Patrum et antiquorum Scriptorum Ecclesiasticorum Collectio, Paris 1575—1579; 9 Fol. Diese Werl enthält Berichte über die Schriften von mehr als 200 Bersassen. — Statuta Synodalia Parisiensium Episcoporum, Galonis Cardinalis, Odonis et Wilhelmi; Item Petri et Galteri Senonensium Archiepiscoporum decreta primum edita. Paris 1578. — S. Isidori Hispalensis Opera, 5 Paris 1580.

Bilderbibel. Litteratur: Augler, Handbuch der Geschichte der Malerei, 3. Aust. von Homberg 1867; A. Woltmann, Gesch. der Malerei. 1879; von Reber, Kunstgeschichte des Mittelalters, Leipz. 1886; Geschichte der deutschen Kunst, Bo III: H. Zamitscheft, Die Malerei, Berl. 1890; A. Springer, Handbuch der Kunstgeschichte, Leipz. 1895 und 1896, 10 4 Bde; F. A. Kraus, Gesch. d. christl. Kunst 1. Bd Freid. 1896, S. 447 ff.; Christl. Kunstsblatt von Grüneisen, Schnaase, J. Schnorr v. Carolsseld, jest von H. Merz, Stuttgart. des. 1860. 1864. 1888. 1890. 1894. (Ueber frühgristl. Vilderbibeln von Dr. E. Gradsmann); H. Otte, Handbuch der kirchl. Kunstachäologie S. Aust. Lyz. 1883. 2 Bde. Bd I 181. II 533. 541. 550. 566. 634; B. Bucher, Gesch. der techn. Künste, 2 Bde 1875 f.; A. de 15 Bastard. Peintures et ornements des manuscrits depuis le IV<sup>teme</sup> jusqu'à la fin du XVItème Bastard, Peintures et ornements des manuscrits depuis le IVième jusqu'à la fin du XVIIème siècle 1841 bis 44, bef. 23d III; Lacroix & Seré, le moyen-âge et la renaissance en Europe siècle 1841 bis 44, bef. Bb III; Lacroix & Seré, le moyen-âge et la renaissance en Europe 1847 ff., mit 500 Taseln und 400 Justr.: Labarte, histoire des arts industriels au moyen-âge et à l'époque de la renaissance, 4 Bde, mit Album von 150 Taseln. 1864—66. Billigere Ausg. in 3 Bden, mit 80 Tas. 1871 ff.; d'Agincourt, Sammlung von Denkm. vom 4. 20 dis 16. Jahrh. 1823. Revidiert von F. v. Duast. 1840; J. v. Hefner Alteneck, Trachten, Kunstwerke und Gerätschaften vom frühen Mittelalter bis Ende d. 18. Jahrhunderts 2. Aust. 1880 ff.; H. Hotograph. u. photolithogr. Nachbildungen entwicklt. 1865 ff.; C. v. Robell, Miniaturen und Initialen aus Handschafter (14. u. 15. Jahrh.) in Farbendruck. 1864 ff.; Westwood, Fac-Similes of the Miniatures and Ornaments of Anglosaxon and Irish manuscripts. Lond. 1868; H. Shaw, a handbook of the art of illumination as practised during the middleages 2. N. 1870: J. H. Todd. descriptive remarks on illuminations. 1869 (bet. the middleages 2. A. 1870; J. H. Todd, descriptive remarks on illuminations. 1869 (bei. über das book of Kells zu vergleichen); Delisle, Memoire sur anciens sacramentaires 1886; 30 A. Springer, Bilberschmud in den Sacramentarien. ASG, philol. historische Klasse 1890; Leitschub, Gesch. d. karolingischen Malerei, 1894; Westwood, The dible of the monastery of Reitschuf, Gesch. darolingischen Malerei, 1894; Westwood, The bible of the monastery of St. Paul near Rome, described and compared with other carolingian manuscripts. Oxf. u. London 1871; K. Lamprecht, Initialornamentit des 8.—13. Jahrt, mit 44 Taseln. 1882; St. Beissel, S.J. Baticanische Miniaturen, Ouellen zur Geschicht der Miniaturmalerei. Mit 85. Jahrt, mit 44 Taseln. 1882; St. Beissel, S.J. Baticanische Miniaturen, Ouellen zur Geschicht der Miniaturmalerei. Mit 85. Jahrt, mit 20 Taseln in Lichten. Preiburg i. Br. 1893; Osc. d. Gebyardt, The miniatures of the Ashburnham-Pentateuch, Lond. 1883. Fol. Mit 20 Taseln; N. Springer, Die Genesissüber in der Runft des frühen Mittelalters mit besonderer Midsicht auf den Albournham-Bentateuch, ASS, philol. historische Klasse Wittelalter, Beitens Genesis. Wien 1670, (über die Genesis ober Wiener hofbibl.); d. Harte und Bäckoff, Die Weisener Genesis. Wien 1689; Rahn, Psalterium aureum von St. Gallen. Mit 18 Taseln und 32 Holzschicht auf den Utrechtsglater. ASS, dill. hist. Plasse VIII. 5. Mit 10 Taseln 1881. Leipzig, Hrzel 1881; Kondusoff, Miniaturen einer griech. Psalmenhandicht, aus d. 9. Jahrd. in den Utrechtsglater. ASS. dill. hist. Psalse VIII. 5. Mit 10 Taseln 1881. Leipzig, Hrzel 1881; Kondusoff, Miniaturen einer griech. Psalmenhandicht, aus d. 9. Jahrd. in der Sammlung 45. M. Gludoff in Moskau. Mit 1 Harbentafel und 14 Umrübüldern. 1876 (russisch): Strzygowski, Das Etischmadzin Conzessisch Wien 1891; M. M. Gesser, Kunstdenkufter in Deutschland I; Die Trierer Nos-Hoh. d. Renageliar, Sien 1891; M. M. Gesser, Kunstdenkufter, H. Deutschland I; Die Trierer Ido-Hoh. d. Reinsels S. Georgen, D. Janischenkufter, K. Schnittgen, H. Deutsch, Deutschland LXX. 56—112); Braun, Beiträge zur Geschichte der Trierer Buchmalerei. Beschland S. Leiberge zur Geschichte der Trierer Buchmalerei. (Besch B.) Pernward) d. Domssass d. Frenze, Ju Anden 50.

Beiträge zur Geschichte der Trierer Buchmalerei (Besch B.) Liebenden Deutschland Besch Mit 31. Erner Mit 60 Taseln 56.

Brücker aus Gesc St. Paul near Rome, described and compared with other carolingian manuscripts. Orf. u.

Darstellungen ber Biblia pauperum aus einer Handschr. des 15. Jahrh. in St. Florian 34 Taf. mit Text 1863; F. Laib und F. J. Schwarz, Die Biblia pauperum nach dem Original in der Lyceumsbibliothek in Konstanz. 17 Taf. m. Text 1867; G. Heider, Beiträge zur chriftl. Typologie aus Bilberhandschriften des Mittelalters. Jahrb. d. k. k. Central-Kommiss. V. 5 1861; E. la Roche, Die älteste Bilberbibel, die sog. Biblia pauperum. Programm. Basel 1881. 8°; R. Muther, Die ältesten deutschen Bilberbibeln 1883; Geschichte der deutschen Kunst Bb IV: Karl von Lühow, Geschichte des deutschen Kupsersticks und Holzschnitts. Berlin Grote 1891.

Schon die heidnische Runft hatte ihren Homer, Birgil, Livius u. a. mit Zeichnungen 10 und reichen Gemälden geschmudt, und für Lehrzwede waren Abbilbungen in ben Lehrbüchern eines Bitruv von der Bautunft, eines Aratus von der Aftrologie und Begetius vom Kriegswesen von Anfang an unentbehrlich gewesen. Diese Illustrationen waren bald als Gemälde in Wachs oder in Temperafarben auf gegipstem Grunde, bald als lavierte Aquarell = Federzeichnungen, bald in Tinte mit Wassersachen leicht angetusch lavierte Aquarell - Feberzeichnungen, bald in Tinte mit Wasserstehen leicht angetuscht ausgeführt. In derselben Weise wurden seit Konstantin d. Gr. und wohl schon früher die Bibelhandschriften illustriert. Wahrscheinlich bezieht sich auch auf die bildliche Aussschmäung, was Hieronymus (Vorrede zum Hob) und Chrysostomus bereits tadelnd über den Luxus sagen, der mit der Ausstattung der heil. Schriften getrieben wurde. Die hohe Bedeutung der heiligen Schrift als Quelle und Regel des Glaubens ersestlärt aber den Eiser, mit welchem schon früh in der Kriche die Miniaturmalerei betrieben wurde. Die uns erhaltenen illustrierten Handschriften reichen wohl nicht über das 4. Jahrh. zurück. (Genesisfragmente der Wiener Hosbibliothef; die Josue-Rolle im Batisan; Evangeliar v. Rossano; spr. Evangeliar von 586 in der Laurentiana in Florenz.) Zahlreiche Jüge in diesen Bildern, die Bauten, Gewänder, Geberden, auch die Einfügung allegorischer Figuren und Personifitationen zur Verdeutlichung der Stimmung und der Ortlichseit sind der antiten Kunst entlehnt und offenbaren die Herrschaft mung und der Ortlichkeit sind der antiten Runft entlehnt und offenbaren die Herrichaft einer guten Runsttradition. Es sind in Deckfarben ausgeführte kleine Bilber nach Art der antiken Wandgemälde in ruhiger idyllischer Stimmung. Die Miniaturen der Wiener Genesis sind noch zum Teil in dem frühen rein illusionistischen Stil, der seit 30 den Flaviern herrschte, ausgeführt, wie die Walereien in den Thermen des Konstantin, zum größeren Teil aber in einem für die Büchermalerei geeigneten mehr zeichnerischen als malerischen Stil. Sie zeigen bereits die kontinuierende Erzählungsweise der römischen Reichskunst des 2. und 3. Jahrh. n. Chr., wie wir sie in den Odyssebildern des Esquilin und auf den römischen Sarkophagen und den Gemälden des Philostratus sehen, ab melche die spezifische Weise aller christlichen Komposition dies ins ins 16. Jahrh. geworden ist. Auch die Viller des Pariser Psalters, Gr. 139, 2. Batican. Hand schieft, Reg. Gr. 1 und Palat. Gr. 381, und eine Barbarinische, Nr. 202 (Kondaloss, hist. de l'art byzantin. Tom. II. Par. 1891 p. 30 ff.) gehören ihrer Erfindung nach noch in das Ende des 4. Jahrh., und zeigen in harafteristischer Weise das Ende der helle-40 nistischen und den Anfang der römischen Malerei. Die Josue-Rolle ist ein Biderfpiel der römischen Triumphaltunst und steht den Reliefs der Trajansaule nahe. zeigt die kontinuierliche Darstellungsart mit gesunder Berwertung der illusionistischen Kunstmittel. Im byzantinischen Reiche strömte noch eine Zeit lang die antite Bildung weiter, aber durch ben Bilderftreit siegte die mehr ornamentale Richtung. 3war fteben 45 noch im 9. und 10. Jahrhundert einige Illustrationen, das Bibelfragment und der Psaticana, ein Jesaiakommentar daselbst, der Psatzenbel in Paris und die Predigten des Gregor v. Razianz daselbst, den alteristlichen Werken ebenbürtig zur Seite, aber die Zeichnung wird schon härter, steiser und starrer. (Chludow-Psalter in Mostau und zahlreiche Homilien und Menologien.). Dafür steigert sich die Pracht der ornamentalen Ausstattung. Der Goldgrund wird allgemeiner, die Initialen werden hervorgehoben, die Zierleisten reicher, aber die Darstellungsweise immer gebundener. Die Mosait- und Emailmalerei bietet die Muster auch für die Miniaturen. Der Kanon der byzantinischen Malerei ist im Malerbuch vom Berge Athos (übersett von G. Schäfer, Trier 1855) festgelegt. Ganz anders entwicklt sich die Illustration im Occident. Zwar ist auch hier die altehristliche Tradition noch wirfam, aber der Eintritt der Germanen in die Kirche bringt der Kunst neue Anregungen und Aufgaben. Die jungen Bölker des Nordens waren Barbaren, ohne heimische Kunstweise, aber sie brachten dem Christentum eine freudige Thattraft, ein reges Naturgefühl, eine unerschrockene Wahrheitsliebe entgegegen. Das gab auch der Kunst neue Impule.
Unter den Longobarden und Franken pflanzt sich noch die römische Tradition sort, aber die Kunst ist derber, gröber, verwildert geworden. Nur in den Or-

namenten zeigt sich ein fremder nordischer Zug (Sacramentar von Gellone in Paris. Nat.s Bibl. lat. 12048 u. a.). In den altdriftlichen und byzantinischen Sandschriften war ber Schmud wesentlich auf die Beigabe von Gemalben und Bilbern eingeschräntt, bei den Germanen wird der künstlerische Schmuck auch auf den Text ausgedehnt, die Initialen werden durch dunten Farbenschmud und reichen Zierrat oft fast erdrückt, die b Blätter mit farbigen Mustern eingerahmt. Der Schreiber ist oft auch der Maler. Nirgends tritt das stärfer hervor als in den irischen Handschriften, dem Book of Kells im Trinity-College in Dublin, und den Handschriften von Würzburg, Trier und St. Gallen, beren gebrochene und verschlungene Linien wie verslochtenes Riemenwert, und selbst in den altdristlichen Heiligentypen wie dizarre kalligraphische Schnörkel aussehn. Auf angel- 10 sächsischem und fränklichem Boden wirkte durch den Einfluß Gregors d. Gr. dis in die Rarolingerzeit die altdristliche Tradition fort. (Purpur-Evangelium wim Writt. Museum; Evangelium in Cambridge, soc. VII). Erst in den eigentlichen Textillafrationen regt ich, zwar noch ohne jeglichen Raumfinn aber doch anziehend durch das Streben nach Bahrbeit und Kraft und Natürlickeit eine selbstständige Auffassung (Ashburnham - Pentateuch 15 sec. VII). Unter den Karolingern entstanden große fünstlerische Schreibschulen in Tours, Orleans, Metz, Reichenau, St. Gallen, Trier u. a., die sich durch vornehme und maßvolle Einfachheit und sorgfältige Technif an die alte Tradition anscholssen (Evangeliar Godescales v. 781 in Paris Bibl. nat. 1993; Evangeliar der Wedert hopf bibliothet; vgl. Arneth in d. Denksch, der K. Alad. d. Wissensch von 826 in bibliothet; vgl. Arneth in d. Densschr. der K. Alad. d. Wissensch. Weien Bd XIII; 20 Das goldene Buch Adas in Trier; auch das Evangeliar von St. Medard von 826 in Soissons; das Evangeliar Königs Lothars von 843, die Bibel Karls des Kahlen von 350, alle in Paris u. a.). Selbstständiger, aber auch unschöner entwickelte sich die Kunst in den Provinzen (Alluin-Bibel im Brit. Museum). Die malerische Form verschwindet, die einsache Federzeichnung herrscht vor, aber man merkt die eigene Ersindung 25 und die poesievolle Auffassung und Krast. (Utrecht-Psaker, sec. IX; Benedictionale des Aethelword in Chatsworth; Evangeliar Ottos I. in Aachen; Evangeliar Egderts in Trier [c. 980]; Echternacher Evangeliar in Gotha [c. 990]; ber goldne Psakter und der Folgard-Psakter in St. Gallen; Evangeliar Ttos III. in Aachen). — Die Ausstatung mird pruntpoller, das Ornament ilt malerisch die Malerei ornamental die Unis 30 stattung wird pruntvoller, das Ornament ist malerisch, die Malerei ornamental, die Ini- 30 tialen und Blattgewinde sind reich und bunt. — Im 11. Jahrh. herrscht die Clunia-tenserstimmung des Rampses und der Weltentsagung. Auch in die Bibelillustration wirft die Erregtheit und grelle Phantastit hinein. Abgezehrte Gestalten in steifen Ges wändern, duster und unheimlich zeigen das asketische Ideal der Zeit. Die Naturwahrs beit tritt gänzlich zurück. Zwar bewahren die Bamberger und Regensburger Missalien und 35 Evangeliarien aus dieser Zeit, die jeht zumeist in München und Bamberg ausbewahrt werden, noch einen Nachtlang der Ottonischen Zeit, aber die Phantasie bewegt sich in sinstern und lehrhaften, weltabgewandten Abstrattionen (Evangelister v. St. Ulrich München, eim. 53; bas Bremer Evangelistar u. a.). Und doch zeigen sich mitten im Kampse auf allen Gebieten des geistigen Lebens große Fortschritte. Es ist die Zeit Bernwards. Auch 40 in den Miniaturen merkt man, daß das individuelle Leben erwacht; durch alle Leidenschaftlichkeit und stürmische Kampsesstimmung zieht eine stille Wehmut und die Sehnsucht nach Frieden. Heinrich II. schmückt seine Bamberger Stiftungen mit prachvoll zemalten Büchern, und in Hildesheim begründet Bernward, der auch in der Malerei ein bahnbrechender Meister ist, eine eigene für den ganzen Norden wirkame Schreibs abschwerden Gegene seinrichs II. in Minden Stockshill eine 57. Rernwards Eronschaft tube. (Evangeliar Heinrichs II. in München, Staatsbibl. cim. 57; Bernwards Evanzeliar und das Evangeliar Guntbalds in Hildesheim; der Albanipsalter; das Bamberger **Hohelied und die Weissagungen Daniels in der Stadtbibliothet zu Bamberg A. I 47; das Byschegrader Evangeliar** in Prag u.a.). Die Formen sind hart und überliefert, aber der Inhalt neu und in seiner Beseeltheit tief empfunden. Seit dem Aufschwung des all- 50 zemeinen Kulturlebens in der Hohenstaufenzeit wird auch der Bann der Formen ge-rochen. Die Lebensfreude kehrt zurück und führt auch die Phantasie wieder zum Berständnis des Anmutigen und Würdig-Schönen. Der Formensinn hebt sich, es scheint ogar das Studium antiker Denkmäler wieder zu erwachen. Das Bruchsaler Evangeliar n Karlsruhe ist von überraschender Schönheit der Zeichnung und Natürlichkeit der Bez 55 vegung; nicht minder das Evangeliar in der Dombibliothek zu Trier c. 1200; der Beingartner Psalter in Stuttgart; das Salzdurger Evangelistar der Hosbidiothek in Rünchen (lat. 15903); die Ansbacher Bibel aus St. Gumberti in Erlangen (vgl. L. Irmischer, Beschr. d. Erlanger Mstr. I. 227. Nr. 4) u. a. Am schönsten ist das Evangeliar Heinrichs des Löwen, einst im Domschatz zu Prag, jetzt im Besitz des Herz 60

zogs von Cumberland, und die Merfeburger Bulgata in 3 Folianten im Rapitelsarchiv

von Merfeburg u. a.

Für die Miniaturmalerei brach eine glänzende Zeit an. Aber man spürt, daß der Ton der Schilderung mehr in die Breite als in die Tiefe geht; je volkstümlicher sie wird, desto mehr tritt die tiessinnige Symbolit der früheren Zeit zurück. Das eigentliche Interesse an der Bilderbibel geht verloren, andere Gedankenkreise beherrschen die Gemüter. Die Evangelistarien und die anderen für den Gottesdienst bestimmten Bücher, dazu die Andachtschiften (besonders die livres d'heures) nehmen die Kunst des Miniators vorzugsweise in Anspruch. Erst gegen Ende des Mittelasters wendet sich das künstlerische die Vielessische der ganzen Bibel zu, aber erst die Ersindung des Holzschildustes bringt in die Vielessische Verlagen ausgen Leben zu aber erst die Ersindung des Holzschildustes bringt

in die Bibelillustration neues Leben.

Den Übergang zu den eigentlichen Boltsbilderbibeln bildet die sog. Biblia pauperum aus dem 13. und 14. Jahrhundert, eine turze Darstellung des Lebens Jesu von der Geburt dis zur Himmelsahrt in einsachen Federzeichnungen, meist ohne Kolorierung, der zusammengedrängte Niederschlag der ganzen bisherigen typologischen Bibel-illustration vom Codex Rossanensis des 6. Jahrh. an. Die Jahl der Bilder beträgt zwischen 34 und 50. Jedem Ereignisse aus dem Leben Christi werden zwei verwandte Borbilder des A.s. und 4 Prophelen mit entsprechenden Weissagungssprüchen beigefügt, und das Ganze wird mit lateinischem oder deutschem Text erklärt. Irrtumlich 20 ist es, die Armenbibel als kirchlichen Kanon oder Regelbuch zur Überwachung und Belehrung für Künstler zu erklären, vielmehr ist sie aus dem Drange der Laienwelt im 13. und 14. Jahrh. nach Erbauung und Belehrung hervorgegangen und es liegt ganz in ihrer ursprünglichen Bestimmung, daß sie im 15. Jahrh. durch Holztafeldrucke wirk-liches Boltsbuch wurde. Die wichtigsten Exemplare sind die von St. Florian in 25 Niederöfterreich und die der Lyceumsbibliothet in Konftanz, sowie die der Wiener und Münchener Hofbibliothet u. a. Eigentliche Bilderbibeln entstanden erst, als die Buch-bruderkunst und der Bilderdruck, der Eisen- und Aupferstich und besonders der Holz-schnitt ersunden waren und dadurch die Bibel und die Kunst ein Gemeingut des Bolkes wurde. Bereits die vorlutherischen deutschen Bibeln von Augsburg (1477 bei Sorg 30 und bei Zainer), Köln (c. 1480 bei H. Quentel), Nürnberg (1483 bei Roburger), Lübed (1494 bei Steffen Arndes) u. a. haben Holzschnittbilder. Dazu tamen zahlreiche biblifche Boltsbilderbucher mit Darftellungen aus ber Paffion und der Offenbarung, und die weitverbreiteten foftlichen Rupferftiche von Martin Schongauer und anderen. Julest erhob Dürer, der Mann mit dem Seherauge, vor dessen Geistesblick seder Vorssang Gestalt und Leben gewinnt, dem seherauge, vor dessen Gestalt und Leben gewinnt, dem selbst die Bissonen der Apotalypse zu schauen vergönnt war, das biblisse Bild zu höchster Mürde und Wirtung (Holzschnitte zur heimlichen Offenbarung 1498. Das Leben Mariae 1504 u. 1505. Die Aupferstichund Holzschnittpassionen 1507—1513). Fast gleichzeitig gaben Hans Schäuffelein in Nördlingen 1507, Urs Graf in Basel 1508 und Luc. Aranach in Wittenberg 1509 to Passionen 1509 kei Vallen Leven Von der Resonwant wit Schaussen De gesteine 1509 kei Welchier Letter Luberg von der Arkenner wit Schaussen De gesteinen 1509 kein Welchier Letter Luberg von der Arkenner wit Schaussen der Verleiche Verleiche Verleiche Verleich von der Kelemant wit Schaussen der Verleiche Verleich von der Kelemant wit Schaussen der Verleiche Verleich von der Kelemant wit Schaussen der Verleiche Verleiche Verleiche Verleiche Verleich von der Kelemant wir Schaussen der Verleiche Verleiche Verleich von der Kelemant wird Schaussen der Verleiche Verleiche Verleiche Verleich von der Kelemant wird Schaussen der Verleiche Verleiche Verleich von der Kelemant wird Schaussen der Verleich von der Kelemant wird Schaussen der Verleiche Verleiche Verleich von der Kelemant wird verleich von der Kelemant wird verleiche Verleich verleich verleich verleich verleich verleich verleiche Verleich gebrochen. Da ericien 1522 bei Melchior Lotter Luthers neues Testament mit Holzschutzen. Du eischen 1522 bei vieleistellte Laugers neues Lestument int Holzsschaften nach Dürer zur Offenbarung. Zum Worte Gottes, das endlich wieder unverfälscht in der geliebten Muttersprache zu Millionen trostbedürftiger Herzen drang, gesellte sich das naturfrische geisterfüllte Bild und unterstützte mit seiner derben eindringlichen 45 Sprache die Lehren des Evangeliums und seiner Ausleger. Als fliegendes Blatt wanderte es von Haus zu Haus, und Jahr für Jahr erschienen fortan illustrierte Ausgaben des Lutherschen NI., wie auch der vorlutherschen Bibel (1523 NI. bei Schonsperger in Augsburg mit Holzschnitten von Schäuffelein, 1524 und 1525 bei Knoblouch in Strafburg, 1527 bei Stainer in Augsburg u. a.; die ganze Bibel 1520 in Halbers 50 stadt, 1523 bei Othmar in Augsburg mit Bildern von Schäusselein und Burgtmair, 1524 bei Penpus in Nürnberg mit Bildern von Hans Springinsklee, 1529 die Wormsers bibel mit den 46 Holzschnitten des Anton Worms aus der Quentelfchen Rolner Bibel von 1527 und dem Emserschen NI. von 1528. — Auch die römische Kirche konnte sich der Nachfolge nicht entziehn. 1526 und 1527 erschien das NT. (nach Luther) von Jacob Beringer und 1527 Emsers Plagiat des NT.s Luthers (vgl. R. Muther, Die deutsche Bücherillustration der Gotif und Frührenaissance [1460—1530] I. Bd, München und

Leipzig 1884). Dann erschien 1534 auch "das UI. mit Fleiß verdeutscht von M. Luther, Doctor" bei H. Lufft in Wittenberg. In der Erkenntnis der Wichtigkeit des biblischen Bildes 60 für die Durchführung der Reformation betrieb Luther selbst aufs eifrigste die Illustra-

tion ber Bibeln, und auch Melanchthon beschäftigte sich "zuweilen mit Entwürsen, beren Umrisse er dann Luc. Cranach zu weiterer Aussührung übergab" (Brief Melanchthons an Stigel v. 26. Sept. 1544). Die Bibelillustration hat nie wieder eine solche Blütezeit erlebt wie in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. In Augsdurg arbeiten Aurgkmair und Schäuffelein, in Nürnberg hans Springinsslee, Erhard Schön, Sebald Beham, in 5 Basel Urs Graf und von 1515 an Hans und Ambrosius Holbein, in Straßburg Hans Wächtlin, Hans Baldung Grün, Heinr. Bogtherr und Hans Weidig, vor allem in Wittenberg Luc. Cranach und seine große Werkstätte. Der Holzschie, vor allem in Wittenberg Luc. Cranach und seine große Werkstätte. Der Holzschie Bollendung. Reichztum und Währheit der Erfindung verbinden sich mit immer größerer Reinheit und gez 10 schmackvoller Leichtigseit der Darstellung. — Die wichtigsten Vilderbibeln dieser Zeit sind die von Egenolf und von Feyerabend in Franksurt, Stainer in Augsdurg, Wendel und Wolf Köpsel in Straßburg, Wolrab in Leipzig, Johann vom Berg in Nürnberg und Hans Lufft in Wittenberg herausgegebenen. 1576 und 1584 gab dann H. Krasstin Wittenberg die eigentliche Prachtbibel des Jahrhunderts heraus. Die Holzschielt wurden von tunstreichen Briefmalern, ähnlich den alten Miniaturen, bunt ausgemalt und die Illuministen, Rubricierer und Miniatoren hatten vollauf zu thun; allerdings wurde die Ausmalung allmählich immer roher und saleht zueht zur bloßen Farbenskeferei herab.

Neben biesen eigentlichen Bilderbibeln erschienen zahlreiche biblische Bilderbücher. 20 Luther gab 1529 "das Alte Passional samt Betbüchlein" mit Holzschnitten und Sprüchen sür das Bolk heraus. Bon Hans Beham erschienen 1537 biblicae historiae magna arte depictae, von Mich. Graff die "Biblische Historie" 1536—53. — Das größte und herrelichte Wert dieser Art sind Hans Holden des Jüngeren Historiarum V.T. Icones ad vivum expressae, zuerst 1538 in Lyon bei Trechsel erschienen, mit 91 unvergleichlich 25 schönen von Hans Lügelburger geschnittenen Holzschnitten, die Ergänzung zu Dürers neuestetamentl. Vildern, "wie Welanchtson neben Luther stehend" (vol. Woltmann, Holbein u. seit 2. A. Leipz. 1874, S. 224 sp.). — Aber schon seit der Mitte des 16. Jahrh. beginnt die Bibelillustration eine andere Richtung einzuschlagen. Der Kupferstich, der als Kunstwert schon durch Albr. Dürer zur denkbar höchsten Vollendung gebracht war, drängte so allmählich den Holzschnitt in den Hintergrund. Zwar wurden in der 2. Hälfte des 16. Jahrh. noch massen kimmer, Maurer, lieserten zahllose Zeichnungen dassert. Die Virgil Solis, Jost Amman, Stimmer, Maurer, lieserten zahllose Zeichnungen dasser und es gab auch noch gute Formschneiden. Allein immer mehr wurde der Holzschnitt auf die Illustration der wohlseilen Boltslitteratur beschräntt, während fünstlerischen Tendenzen mehr der Kupferstich diente. 1552 gab Hans Hesserich in Frankfurt "die biblischen Historien von Hanser" heraus; 1562 u. 1565; B. Solis in Nürnberg "Biblische Figuren des A. und RX.s"; 1564 Bocsperger "Die biblischen Figuren von Jost. Amman"; 1564 und 1571 Jost Amman in Jürich seine eigenen "Icones NT."; 1576 Todias Stimmer "die Reuen künstl. Figuren bibl. Historien". — In Antwerpen erschien 1537 40 die Vita Jesu Chr., in Lyon 1553 eine illustrierte Vilderbibel, die "Quadrins historiques de la Bible par Claude Paradin; 1565 die Viderbust.

Mit dem Ende des Jahrhunderts geriet der Holzschritt als Alluftrationsmittel fast in Bergessenheit. Un seine Stelle trat ausschließlich der anspruchsvollere, aber nicht 45 vollstümliche Rupferstich. Nachdem 1607 die 52 meist alttestamentlichen Bilder der Loggien des Batikans, die sog. Bibel Raffaels in Rupferstichen von Badalocchio und Lanfranco erschienen waren, gab Matthäus Merian aus Basel in Frankfurt von 1625 dis 1627 seine hochverdienstvolle Rupferbibel, die Icones diblicae, 4 Teile, und Historiae sacrae, 3 Foliobände, heraus, die ein wahrer Hausschap des evangelischen Bolkes gez 50 worden ist. — Neben der sog, Rursürstenbibel ließ Ernst der Fromme von Sachsenz Weimar die "christliche, gottselige Bilderschule für die Jugend", eine Kinderbibel in Bildern erscheinen. Jena 1636. Bemerkenswert sind ferner das theatrum biblicum nach Jodes Thesaurus sacr. historiarum V.T. 1579 von Piscator 1643; Vetus academia J. Chr. iconibus illustrata von Spizel 1641; die große Kürnberger Bilderz 55 bibel von Dilherr 1656; Icones biblicae V. und NT. von Melch. Kysel 1679; das "Bibl. Engelz und Runstwert" von J. Ulr. Krauß 1691; das Leben und Leiden Christi von Christoph Weigel 1693, und besonders Weigels "Biblia Ectypa d. i. Bildznusse vulse der heil. Schrift deß A. und NT. in Rupfern", Augsburg 1695. Als Holzzussells nusseur 
schnittfolge ist zu beachten: Joa. v. Sandrart († 1688), "Gant neue bibl. Ergötzung",

geschnitten von Porzelius.

In den Niederlanden erschien in Aupserstichen: Gallaeus, Icones illustrium feminarum V. et NT.; Stradanus († 1605), passio, mors et resurrectio J. Christi iconibus delineata; Passeus Bilder zur Genesis 1616; Bourghesius, Das Leben, Leiden und Sterben Jesu 1622; Borcht, Die denkwürdigsten Historien des A. und NI.; Schabaeli, Biblische Figuren 1648; G. Hoet, Tasseus der heil. Geschiedenissen. — In Frankreich: Das Leben des verlorenen Sohns von Jacques Callot 1625: Figures de la die hiele hei de Res 1655: Les printures Secréses sur le 1635; Figures de la bible bei de Bée 1655; Les peintures Sacrées sur la 10 bible von Unt. Girard 1665. — In Genf: Icones historiae V. et NT. von Chappuzeau 1680; in Rom: Imagines acierum et proeliorum VT. von Tempesta 1631; in Bologna: Bilder zur Genesis und Exodus 1681.

Im 18. Jahrh. erstarb der Holzschnitt fast ganzlich; er verlor immer mehr den seiner Technit angeborenen Stil und wurde immer rober und flüchtiger, so daß man 16 ihn nur noch für die gewöhnlichsten Flugblatter, Kartenbilder, Kalender und Bignetten

1s ihn nur noch für die gewöhnlichten Flugblätter, Kartenbilder, Kalender und Bignetten gebrauchen konnte. Auch der Kupferstich ledte zwar in Freuden an den Tischen der Niederländer und teilte die Ehre und den Ruhm der Franzosen, aber die deutsche Seele war den Fremden hingegeben. Das trat auch in den biblischen Bildern zu Tage.

Hübners dibl. Historien 1714 mit ihren unsäglich schlechten Bildern wurden doch ein Jugendschaf für mehr als 3 Generationen. Bon 1700 an erschien öfters die Augsburger historische Bilderdiel in 5 Teilen von J. Ulr. Arauß, und von demselben die "Historische Beidens und Sterbens J. Chr."; 1706 die "heil. Augen- und Gemütsluft, vorstellend alle Evangelien und Episteln des Kirchenjahrs". Bon seiner Frau Joh. Sibylle Krauß, geb. Küsel erschien der Simsonische Lebenslauf in Kupfern; 1711 von Joh. Chr. Kolb in Augsdurg die Pinacotheca Davidica, 1737 von Conr. Ferd. Feuerlein das Leben Jesu in 63 Kupfern; 1758 von Phil. Andr. Kilian die Picturae chalcograph, historiae V. et NT. — Erheblich bedeutender sind die außer-Picturae chalcograph. historiae V. et NT. — Erheblich bedeutender sind die aukerbeutschen Bibeln des 18. Jahrh.; in Holland die Amsterdamer Bibel, Mortier, 1700; von Danders 1700; Lupten 1740; Schots 1749; Nic. Bischer; in Frankreich von Basnage 1705; Martin 1724; in London the Holy Bible, Oxford 1717; von Royaumont 1705; Clarke 1739; Fleetwood 1769; auch in Schweden die "Figurbibel" 1793. In allen diesen Werten herricht das von dem Selbstwewußtsein der spanischen Weltmonarchie getragene niederländisch-vlämische Wesen mit seiner breiten quellenden Lebensfülle vor und sowohl das Grundprinzip dieser Illustration als auch die jetzt zur Serrschaft tommende Grabstäckenit ist malerisch, und farbenachahmend. Rubens zuerst und für die Radierer Rembrand sind die Hödssten Gesetzgeber der Runst.

Einen neuen Aufschwung nahm die Bilderbibel erst im 19. Jahrh. von England

aus. Das große Rupferstichwert "the holy bible with engravings from pictures and designs by the most eminent artists", London 1800, sührte die modern-romantische Manier und Effekthascherei in die Bibelillustration ein, die nun auch im deutschen Holzschnitt nachwirtte. (Die Bilderbibel mit 309 [abscheulichen] Holzschnitten, Stuttgart bei Megler 1835; Dr. Barths 104 biblische Geschichten im Calwer Berlagsverein bis zu ihrer 100. Auflage [1832—1859] mit ebenso schlechten Holzschnitten). — Napoleons ägyptischem Kriege erwachte Interesse am Orient brachte in Berbindung mit dem starten realistischen Triebe unseres Jahrhunderts eine ganz neue Urt von Bilderbibeln auf, wie die sich selbst erklärende "Familienbidel" von Browns in London und New-York, mit Städteansichten und Landschaftsbildern neben den biblischen Geschichts-New-Yort, mit Städteansichten und Landschaftsbildern neben den biblichen Geschichtsbildern. In der Technik kam der kalte und glatte, aber zum Massenvertried geeignete Stahlstich zur Herrschaft. 1836 erschien in Karlsruße eine solche Vibel mit elenden Stichen, devorwortet von Hüffel, in demselben Jahre die "Prachtbibel" in Hildburghausen, und die Prachtausgade der "ächten Lutherbibel", und die Altardibel in Folio "mit 50 wirklichen Meisterwerken der Stahlstichkunst geschmüdt". Die Jubikaums"Lutherbibel" von G. Mager 1845 hat zwar bessere Stahlstiche, aber im Prinzip ist sie nicht besser als die "illustrierte Familienbibel" und desgl. von der "englischen Kunststalt von Payne" in Leipzig.

Endlich kehrte die deutsche Kunst nach Jahrhunderte langer Entsrendung wieder zu nolkstümlicher Empfindungsz und Anlehauungsweise zurüft. Durch n Schmind und

zu volkstümlicher Empfindungs= und Anschauungsweise zurück. Durch v. Schwind und A. Rethel, Ludw. Richter und Ad. Menzel entstand ein wahrhaft nationaler Stil, der allmählich auch in den Bilderbibeln wirkfam wurde. Auch der schon totgesagte Solz-60 schnitt erhob lich durch Anregung von England aus in der neuen Technit des malerifchen

"Holzstichs" auf Buchsbaum zu nie geahnter Höhe und gewann wieder die Fühlung mit den breiten Schichten des Volks. Zuerst gab Olivier 1834 eine "Bilderbibel" heraus, 50 Stiche zum NI., erläutert von G. H. Schubert; dann Overbeck 1861 seine köstlichen 40 Zeichnungen zum NI., in Rupfer bei Schülgen in Dusselborf; 1850 erschien bei Cotta (jest bei Brockhaus) die Bibel mit 175 Holzschnitten nach Zeich 5 nungen der ersten Rünstler Deutschlands. Das war zum ersten Wale wieder eine richnungen der ersten Künstler Deutschlands. Das war zum ersten Male wieder eine richtige Bilderbibel im guten Stil. 1855 gab der evang. Bücherverein in Berlin zum Preise von 1 Thr. 20 Gr. eine gute wohlseile Bilderbibel mit 327 Holzschnitten nach alten deutschen und italienischen Meistern heraus, die Prosesse in Wernigerode sachtundig ausgewählt hatte. Endlich erschien 1852—1860 bei G. Wigand das herr: 10 lichste deutsche Wert, "die Bibel in (240) Bildern" von Jul. Schnorr von Carolsseld, mit Text von H. Merz. Bon diesen frommen, schlichten und markigen Bildern sind 140 in kleinerem Maßkabe geschnitten dem vollständigen Bibeltexte eingefügt worden. Damit nicht zu vergleichen ist "die große Hausbilderbibel" mit Holzschnitten von dem latholischen J. Schnorr in Stuttgart, die seit 1870 als "Pracht- und Hausbilder: 15 bibel", von Ebner in Ulm verdreitet wird. Für die katholische Kirche wurde, nachdem schon vorber eine katholische Bilderbibel in Freiburg erschienen mar und von Ehner in VIIm die vorher eine tatholische Bilderbibel in Freiburg erschienen war und von Ebner in Ulm die Overbeckschen Bilder von Schloß Weihern in Holzschnitt in die Bibel aufgenommen waren, die Cottasche Bilderbibel mit dem Text von Allioli gedruckt. Jur höchsten Bollkommenheit erhob sich die katholische Illustration in den von echter Frömmigkeit 20 und deutschem Naturgefühl beseelten Arbeiten Joseph von Führichs (Marienleben, Illustrationen zum Buch Ruth, zum Psalter; der verlorene Sohn, Denkblätter für

unsere Zeit u. a.).
Trot alledem fand die zwar technisch glänzende aber durchaus undeutsche und auf theatralischen Effekt gerichtete Doresche Bilderbibel mit 230 großen Holzschnittbildern 25 auch in Deutschland großen Eingang.
Bon biblischen Bildern nennen wir noch kurz die Ehlinger und die Kaiserswerther,

beide in Steindruck, aber ohne Wert.

beibe in Steindruck, aber ohne Wert.

Unendlich besser sind die Bilder zum A. und NI. "die Boltsbibel" gezeichnet von G. König, gestochen von Jul. Thäter 1864, sowie die "Bilderbibel" 108 Holzschnite so von K. Schönherr, bei J. Naumann in Leipzig. Für die Schule und Kinderstube sind trefsliche "Biblische Wandbilder" von G. Jäger, dem Leipziger Schüler Schnorrs bei Naumann in Oresden herausgegeben und zuletzt die 30 Bilder aus Schnorrs Bilderbibel für den Schulunterricht ausgewählt und durch Photolithographie in großem Format nachgebildet bei Wigand in Leipzig. In neuester Zeit ist die sog. Pseil- so stüdersche Bibel mit vielen achäologisch erklärenden Bildern, 1887, und in vornehmem Sinne die sog. "Sternbibel" bei J. C. Hinrichs mit klassischen Zulbern zum AI. und den H. Hofischen Bildern zum AI. 1892 erschienen. Als bedeutendste Sammelung von biblischen Bildern aus allen Zeiten in vorzüglicher Ausstattung ist die Psseilung von biblichen Bildern aus allen Zeiten in vorzüglicher Ausstattung ist die Pfleisverersche Bibel zu betrachten, die jetzt in 3 Bänden vollständig vorliegt. 1896. Dennoch 40 sehlt trotz allem, was seit 50 Jahren geschehen ist, noch heute eine einheitliche Bildersibel für das eigentliche Bolt, die auch dem Andemittelten das Beste um den geringsten Breis bote; und nur in dieser Form, in welcher die Bibel zur Reformationszeit den iegreichen Einzug in das deutsche Bolt gehalten hat, in der Form der Bilderbiel kann ie wieder wirklich das Haus- und Familienbuch des Boltes werden, der Jugend lieb 45 ind dem Alter wert. (S. Mera +) D. Solfder.

Bilberbienft und Bilber im AI. - Dem zweiten unter den Zehnworten Ex 20: Du sollst dir kein Anbetungsbild (pesel) machen" und seiner Stellung vor den ibrigen entspricht das geschichtliche Bewußtsein Israels, daß die Unabbildbarteit seines Bottes zum Urbestande der echten Jehovareligion und zu den Grundlagen der mosaischen 50 Religionsstiftung gehört. Dies Bewußtsein bezeugt sich, abgesehen von der durchgängtsen Haltung des Gesehes in allen seinen Schichten, darin, daß die Patriarchengeschichte ine Andetung des Gottes der Erzväter in Bildgestalt nicht tennt; daß bei den Centralschied seiligtumern in Silo und Jerusalem von Bildern des Gottes Israels keine Rede ist; ah soweit hinauf wir Monumente der prophetischen Litteratur besitzen, der Bilderdienst 55 nit aller Schärfe von ihr verurteilt wird, ohne daß auch die ältesten Schriftpropheten indeuteten, dieser Gegensatz sei etwas Neues und erst von ihnen auf die Bahn gebracht. Die Lehre des AI. hat keinen Raum für die Hilfsvorstellung, daß das Bild als Symbol der Gottheit von ihr zu sondern und wohl geeignet sei, dem frommen Ge-

banken ber Gegenwart Gottes bei seinen Anbetern anschaulichen Ausbruck zu geben. Der Gedante einer symbolischen Bergegenwärtigung der Rabe Gottes bei seinem Bolt fehlt ihr keineswegs, wie schon die Bundeslade zeigt; aber die für den Zweck der Anbetung hergestellte Abbildung, welche einem Menschenwerk göttliche Ehre zuwenden würde, fällt als Kreaturvergötterung unter den nämlichen Ausschluß, wie die Anbetung von Naturdingen außer Gott; vgl. Dt 4, 16 ff. mit B. 19 und 28; und wie Hof, Jes, Mi, so sest sich schon Am mit seiner Betämpfung des Bilderdenienses auf die Middlerspruch des mit Handen Gemachten gegen den Begriff Gottes ein (Am 5, 26). Durch den präzisen Sprachgebrauch der Propheten, wie durch die einfachste volkstümliche Darstellungsweise geht die Ersenntnis, daß für die tultische Praxis das Bild, wäre es selbst als Symbol gedacht, in die Stelle des Gottes selbst, einrückt, und die Andetung nicht über sich hinausweist, sondern dei sich festhält. Jes 48, 5; Hos 2, 14; Ri 18, 24; Ex 20, 23. Undererseits ist ebenso bestimmt die geschichtliche Erinnerung, daß dieser Eigenscharakter der bildlosen Andetung nicht angestammtes Naturerbe oder Resultat der natürzelichen Ernmiskelung in der Nation gewahrt ist. Mann hetresse der Arpber kennerts 15 lichen Entwidelung in der Nation gewesen ist. Wenn betreffs der Araber bemerkt worden ist, daß aus dem fremdsprachlichen Ursprung ihrer Bezeichnungen für Gottesbilder man auf Bildlosigkeit ihres ältesten Kultus schließen könnte, so trifft ein gleiches bei der Sprace und Religion der Hebrare nicht zu. Mit den ausdrücklichen Angaben über den Götzendienst der ältesten Stammvordern jenseits des Euphrat Jos 24, 2. 14 20 stimmen die Notizen darüber, wie mit Jakobs Weibern Kultbilder aus der sprischen Stammverwandtschaft zugewandert, und wie Jakob bei der Heimlicht ins heilige Land sich von diesen Eindringseln durch feierlichen Depositionsatt losgesagt. Gen 31, 19. 34. 35, 2 ff. Wan war sich bewußt, daß der Übergang ihr der ursprünglichen Gotteswerehrung der Stammvordern zur bildlosen Religion mit dem Umbruch der religiösen Ent-25 widlung Israels durch die göttliche Offenbarung genau zusammenhing; und daß es das her nicht unerklärliche Willtür, auch nicht bloß Einwirtung der umwohnenden Bölter, sondern daß es Überlebsel und Nachwucherungen angestammter Boltsnatur waren, welche immer wieder die Neueinschärfung der Unbildlichkeit des Boltsgottes forderten. Go gewiß das zweite Gebot einerseits, zugleich mit dem ersten, eine Schrante gegen die versobreitetsten Formen des Gögendienstes aufrichtet, so gewiß hat es, neben dem ersten, seine besondere und selbstständige Bedeutung darin, eine Schrante zu sein gegen die Abbildung des Gottes Israels selbst. Ganz ebenso wird beides, Gögendienst und Bilderdienst, nebeneinander gestellt in den ersten beiden der 3wölfworte Ex 34, 14 ff. 17; ebenso, in fürzester Zusammenziehung, im Seiligkeitsgeset Le 19, 4. Wirtsam wird biese Spezialbeziehung des zweiten Gebots illustriert durch den Borgang aus der altesten, vorpalästinischen Zeit der Bolksgeschichte Ex 32. Richt lange nach seiner Erlösung aus Ugypten schreitet das Bolk dazu, dem Priester Jehovas die Herstellung eines Gottesbildes abzunötigen. Das ist nicht aneignende Nachwirtung eines ägyptischen Kultus: der Upisdienst der Agypter hatte es nicht mit einem Bilde, sondern mit dem lebendigen to Tier zu thun. Wie Aaron ausdrücklich zu Ehren des Bildes ein Jehovafest ausruft v. 5, so wäre es unwerständlich, wenn das Bolt den ägyptischen Abgott als seinen Erlöser aus Agypten hätte feiern wollen v. 4, vgl. 1 Kg 12, 28; Ps 106, 19 f. Bielmehr bezeugt das Jauchzen des Boltes, daß ihm mit dem Bilde nichts Fremdes und Unerhörtes, sondern etwas Erwartetes und Besanntes gegeben ist v. 18 f. Die Stiersgestalt des Nationalgottes, entsprechend dem Hirtencharatter des alten Boltes (Gen 45, 10; Nu 14, 33), ist für den Naturgegensatz des Boltes gegen die mosaische Religionsgestalt characteristisch. Sie ist es auch gehlieben. Als nach der Losreikung der Zehngestalt charatteristisch. Sie ist es auch geblieben. Als nach der Losreißung der Zehnstämme von Juda das politische Bedürfnis fühlbar wurde, der Anziehungstraft des Centralheiligtums in Jerusalem eine Gegenwirtung innerhalb der eignen Grenzen des 50 Nordreichs zu geben, hielt Jerobeam es für geboten, die sammelnde Kraft der einhei= mischen Kultusstätten nicht bloß dadurch zu stärken, daß er sie im engen Anschluß an altheilige Ortlichteiten ober bereits bestandene Rulte mahlte (1 Rg 12, 26 ff.; vgl. Gen 28, 16 f.; Ri 18, 29 ff.), sondern auch dadurch, daß er durch Auftellung von Stierbildern Jehovas den Fattor altnationaler Superstition gegen den bildlosen Kultus 55 Jerusalems in Birkung seste. Und die Wirkung versagte nicht. Die "Kälber" von Bethel, Dan, Gilgal haben nicht bloß die von späteren Königen im Nordreich begünstigten phönizischen Kulte und die einschneibende Reattion des Jehn überdauert 2 Kg 10, 25 ff., sondern auch den mächtigen Angriff der Prophetie Ri 18, 30. Amos will nicht leugnen, daß die Samarier beim Aussuch jener Stätten Jehova zu suchen meinen 5, 14. 60 4, 4 f.; aber daß das in der That für ein Aussuch Jehovas zu erachten sei, leugnet er mit aller Bestimmtheit 5, 4 sf. 8, 14; Hosea verstärkt und erweitert den von Amos unternommenen Angriff 6, 10. 8, 4—6. 9, 15. 10, 5. 13, 2; 1 Rg 14, 9 werden die Jehovabilder turzweg als "andere Götter" bezeichnet. Selbst nach der Wegführung der Zehnstämme konnte der Kultus in Bethel nochmals aussehen 2 Rg 17, 27, und

erst Josia hat seine letten Spuren beseitigt 2 Rg 23, 15.

Die stehenden Ausdrücke für das Gottesbild sind der allgemeinere pesel Ex 20,4 u. ö., der auch steinerne und hölzerne Bilder mitbesaft, und der auf Metallbilder einzgeschränkte massekha, eigentlich "Guß" (vgl. die Jusammensehungen Ex 32, 4. 34, 17; Nu 33, 52; Le 19, 4), dann aber auch das Gußbild selbst Hos 13, 2; Ot 9, 12. 27, 15; im übrigen nicht von massen Abersug, mit dem ein hölzerner kern überkleidet wurde (Ex 32, 20; Hos 8, 6; Jes 30, 22). Daneben weisen zahlreiche Sondersbezeichnungen (wie afsabbim, nesekh, nässkh, sēmel, ellim) und Schmähnamen (schiqqüssim, gillüsm, töebhöth), sowie die häufige Übertragung allgemeiner Aussbrück wie selem Bild. tahnith Kigur. maskith Gebilde auf Gottess und Gökenbilder is drude wie selem Bild, tabnith Figur, maskith Gebilde auf Gottes- und Gögenbilder 15 auf die große Rolle hin, welche die Idolverehrung zu Zeiten im Leben Israels gespielt hat. Sofern für nicht exotische, sondern innerhalb Israels entsprungene Kultbilder die ersten der obigen Ausdrude, pesel und massekha, vorwiegend in Betracht tommen, gesellen sich zu ihnen die Namen Ephod und Teraphim (s. d. UA.), beide mit der gemeinsamen Nuance, daß sie nicht bloß wie jene, für den Zweck der Anbetung, sondern 20 auch für mantische Zweck ein Unspruch genommen werden, so zwar, daß unter den mit ihnen befahten Priesterfunktionen die mantische Auskunftserteilung im Bordergrunde steht Ri 17, 5. 18, 4 ff.; 1 Sa 23, 6, 9 ff. 30, 7. Mit allen diesen Emblemen, Besel und Massetha, Ephod und Teraphim, also vollständig ausgestattet erscheint als Typus eines antitheokratischen Heiligtums in Israel das Gotteshaus des Micha auf 25 Typus eines antitheotratischen Heiligtums in Israel das Gotteshaus des Micha auf 25 dem Gebirge Ephraim, welches nachgehends zum Stammheiligtum der nördlichen Semitten wurde Ri 17, 3—5. 18, 14. 17; vgl. Hos 3, 4; 1 Rg 12, 29. Während bei den Teraphim an Abdildung Jehovas nicht zu denken ist, sondern an eine Art von Hausgöttern, welche aus der sprischen Heimat nach Kanaan mit eingeschleppt, durch ihre Wertung als Hausorakel sich neben der Bolksreligion behaupteten, namentlich der Schick was salsfurcht der Weiber dienken, aber aus den Häusern auch ins öffentliche Kultusleben als Nebenwerk eindrangen (Gen 31, 30 ff.; 1 Sa 19, 13 ff. 15, 23; Hos 3, 4; Sach 10, 2), so wird dem Ephod eine nähere Beziehung zu den Jehovabildern zuerkannt werden müssen. Dem Wortsinn nach gesellt sich der Name zu Masselha (vgl. Jes 30, 22); wenn diese den Metallzuß samt dem plastischen Kern bezeichnet, mit dem er so zur Einbeit eines Bildes verdunden ist. so ist Ephod die abnehmbare Metallhülle. die zur Einheit eines Bildes verbunden ist, so ist Ephod die abnehmbare Metallhülle, die auch für sich gedacht werden tann. Der in der Gesetzessprache vollzogene Übergang des Wortes auf den tostbaren Priefterumhang, an dem sich das h. Los befand, wird aus der Anknüpfung an die mit der mantischen Losvorrichtung versehene Metallhülle der alten Gottesbilder am leichteften zu erflaren fein. Diese lettere unter dem Ephod gu 40 verstehen wird auch durch den Bericht über Gideons Ephod Ri 8, 27 nahegelegt; nicht minder durch Ri 18, 18, wo von einem "Pesel des Ephod", also von einem für die Besselleidung mit dem Ephod hergerichteten Gottesbild geredet wird. Stellen wie 1 Sa 21, 10. 23, 6 zeigen, wie unter dem Einfluß der Durchsetzung des mosaischen Gegensatzes gegen Gottesbilder der Übergang vom Losgewande des Gottesbildes zum Los= 45 ornat des Priesters sich mit einer innern Notwendigkeit vollziehen konnte.

Mit der Herauslösung des heiligen und unsichtbaren Gottes aus den Banden, mit denen das sinnliche Naturbedürfen den Andetungstrieb des Menschen an selbstgemachte Gottesbilder knüpft, war die dilbende Kunst selbst für den Geist des AT. nicht versworfen. Er hält sich offen für die Anersenntnis, daß in ihr ein Geistesantried höherer 60 Art, auf göttliche Anregung zurückzusühren, wirksam zu denken sei Ex 31, 1 ff. Auch auf der Höhe der prophetischen Zeit hält es der Priester Uria, den Jesaja als einen zuverlässigen Jehovazeugen einführt, mit seiner Würde nicht für unvereindar, den kunstsvollen damascenischen Altar für Jehova nachzubilden 2 Kg 16, 11; Jes 8, 2. Wohl aber lag es (nicht im semitischen Naturell, wogegen die assiprischenhonischen Bildwerke 55 ein vollziltiges Zeugnis ablegen, sondern) in jenem Ausschluß der Bildekunst von den höchsten Aufgaden, die das Heisen ihr zu stellen in der Lage war, begründet, daß der gewaltige Ausschung, den sie anderswo durch die Bersinnlichung göttlicher Idealsgestalten gewonnen, im Bolke Gottes ihr versagt blieb. Falt gestissentlich hebt die Geschichtschen das des AT. hervor, daß was an plastischer Kunst bei den Bauten Salos 60

mos in die Erscheinung trat, von phönizischen Meistern ausgeführt worden ist 1 Kg 7, 13 sf. Sofern sie nicht direkt der Idoolatrie sich zuwandte, ist die bildende Kunst des AL. über die monumentalen Zwede der Ornamentit und Varamentit nicht wesenlich sinausgefommen, aber zu diesen Zweden vielsach verwandt werden. Rachbildungen von Blumen, Guirlanden, Frückten, Bäumen, sei es aus getriebener Arbeit (Ru 8, 4), sei es in Schnitzerei (1 Kg 6, 18) oder Metallgravierung (1 Kg 7, 36), auch in Wollenstossen, diesen die Drnamente des Heilgtums und der monumentalen Prosandauten. Ex 25, 31 sf. 28, 33 sf.; 1 Kg 6, 18, 29, 32, 35, 7, 18 sf. 29, 36, 42; he 41, 18 sf. 40, 16, 26, 31, 34, 37. (Auch Ps 144, 12 wird an baumartige Castosius zu denken sein, vgl. die plastische Berwendung des Worts timmora 1 Kg 6, 7; der Gedanke an Menschenstylleren würde das Bild aussehen, zu dem man H. 7, 8 vergleichen sann). Auch die Tierwelt wurde in einzelnen hervorragenden Tuppen Gegenstand der künstersiehen Kachbildung. Als Thronwächter des irdischen Königtums erscheinen Löwen 1 Kg 10, 19 f.; Köwen und Kinder an den Traggestüßen Königtums erscheinen Löwen 1 Kg 10, 19 f.; Köwen und Kinder an den Traggestüßen Königtums erscheinen Löwen ist wirden der swölf Kinder, die das eherne Meer tragen 1 Kg 7, 25; ein deutlicher Beweis übrigens, wie fern dem Tempelbau der Gedanke an die Romdination des Gottes Israels mit dem Bilde des Siters gelegen hat, welcher mit der Bielzahl der Kinder und in dieser die gliedert sich aber jener älteren Bildetunst ein Deiet ein, dei dem sich der gerantiger Weise gliedert sich aber jener älteren Bildetunst ein Dieset din dieser der in Rachbildung von Menschal vorgeschritten ist, solgt aus Sel 23, 14. — In sehr eigenartiger Weise gliedert sich aber jener älteren Bildetunst ein Objekt ein, bei dem se nicht um Nachbildung von naturhafter Wirklichelt sich handelt, sondern um Testgleich Runst im Rachbildung vorgeschrieben Essiber der Träger und Hürer der göttlichen Wasieltschaften Wasieltschaften Weise gliedert sich der Geda

Die prophetische Bekämpfung der Jehovabilder ist mit der Zerstörung Samariens,

also mit dem Zeitalter Histias beschlossen. In diese nämliche Zeit fällt auch die Beseitigung eines andern Bildes, das für das kultische Leben in Israel Bedeutung geswonnen hatte, der ehernen Schlange (s. d. U.). Wie schon der durch den Namen Nechuschtän angedeutete Stoff des Bildes, Rupferbronce, auf seine Herkunft aus einer alten Kulturepoche hindeutet, so wird in der That seine Entstehung wie die des ersten Stierbildes in die vorkanaanitische Volkszeit, in die Wüstenwanderung zurückbatiert; aber nicht unter dem Odium einer der mosalichen Religionsstiftung feindseligen Willkür, sondern unter der Deckung der göttlichen Autorität und der Herkung durch Moses selbst; auch nicht bloß mit dem Charakter eines bildnerischen Schnuckes, sondern mit der ausdrücklichen Betonung, daß der göttliche Gnadenwille an das Anschauen des Visldesseine Heilwirft Nu 21, 4 ff. Wie es vordem angesehn sein mochte: im Lauf der Zeiten hatte sich das Bild nicht bloß erhalten, sondern war zum Gegenstand tultischer Vereschung durch Räucherung geworden und dadurch mit dem Bildverbot in den direkten Gegenstag geraten, der den König zur Beseitigung veranlaste 2 Kg 18, 4.

Ware Geselweiten über nicht mehr zu bekännpfen — nur im Südwinkel Judas schennen

Waren Gottesbilder nicht mehr zu bekämpfen — nur im Südwinkel Judas scheint nach Am 5, 5. 8, 14 zeitweilig ein Winkelkult dieser Art bestanden zu haben, von dem aber die judäischen Propheten keine Notiz nehmen — so konzentrierte sich der Anzerisf der Prophetie seht mit um so größerem Nachdruck auf den von außen ins Boll eingedrungenen Bilderdienst, den Göhendienst im engern Sinne des Wortes (vgl. d. A. Göhendienst im Ax.). Wie sich von selbst versteht, hatte diesem, seit es eine mossossenden, Alfareten-, Aschendienst sich von selbst versteht, hatte diesem, det es eine Mosossendenst sich Aufter Verschen der Abselbst versteht, hatte diesem, der der Verschen der Seldstehauptung ab, sich schaftlich von selbst versteht, hatte diesem, als erste Pricht der Seldstbehauptung der Jehovagemeinde mache erkannt werden müssen. Das geschichtliche Bewuhtsein der Frophetie weiß von einer zurückliegenden Periode, in welcher noch kein fremder Gott unter Israel galt Jes 43, 12; vgl. Dt 32, 17. 29, 25; mit bewuhtem Nachdruck werden von der Geschichtschung die Epochen und Regierungen markiert, in denen das Band gelöst und aus der Abschließung der fremden Kulte Zulassungspunkt sonen das Band gelöst und aus der Abschließung der fremden Kulte Zulassungspunkt sür solchen Synkretismus; kanaanitische und ausländische Kulte verwuchen mit ihm, auch noch nach der auf den Namen Jehovas unternommenen Reinischen Wuchen mit ihm, auch noch nach der auf den Namen Jehovas unternommenen Reinischen Wuchen wirden werden von der Auslandische Kulte verwuchen wirden von der Auslandische Rulte verwuchen wirden von der Auslandische Rulte verwuchen mit ihm, auch noch nach der Auslandische Rulte verwuchen wirden von der Auslandische Rulte verwuchen wirden von der Auslandische Rulte verwuchen von der Versch und der Versch von der Versch von der Versch von der Versch von der Ver

gung Jehus Am 5, 25; Hof 2, 10. 15. 18 f. 4, 12—17. 6, 10. 11, 2. 13, 2. 14, 9. Bon "Scheusalen Israels" reden die Späteren, wenn sie in Kurze die Menge der ins Bolt gedrungenen Götzendienste bezeichnen wollen Ses 8, 10. Aber auch in Juda Volk gedrungenen Göhendienste bezeichnen wollen He | 8, 10. Aber auch in Juda hatte sich zur Zeit, da das Nordreich zum Ausgang eilte, der Göhendienst, der schon den Anfängen dieses Reiches nicht fern geblieben war (1 Kg 15, 12), mit neuer Macht sausgedreitet. Ein Göhengarten mit goldnen und silbernen Ivolen galt den Zeitgenossen Jesajas als vornehm 2, 8. 18. 20. 1, 30. 30, 22; Mi 5, 12. Und die zum Unmaßnahm unter Histias Nachfolger Manasse der Göhendienst zu, schuf auch in Juda mansnigsache Bermischungen von Jehovadienst und Vielgötterei, und kehrte bald nach der Reform Josias in die leergewordenen Räume wieder zurück 2 Kg 21, 1—7; Zeph 1, 10 4—6; 2 Kg 23, 5 ff.; He s. 5—16. 16, 47. Die Polemit der Propheten gewann unter diesen Eindrücken und Berhältnissen der alten Krundsäke der Unohöltbharkeit unter diesen Eindrücken und Berhältnissen an Tiese des durchdachten Gegensatzs und an Weite. Die begrifflichen Voraussetzungen der alten Grundsätze der Unaddildbarkeit Gottes und seines alleinigen Anspruchs auf Andetung, die Geistigkeit und alleinige Realität Jehovas, schon von Jesaja mit präziser Deutlichkeit ans Licht gerückt, gaben ihr 16 jetzt die Wucht einer Vertretung nicht bloß der Theokratie und der Volkssitte gegen den Abfall, sondern einer Vertretung des wahren Gottes gegen die ganze Welt des Heidenstums. Sie bekämpst nicht mehr bloß die Vilder der fremden Kulte, sondern auch die Andetung der Areaturen, insonderheit der siderischen Mächte. Aber es bleibt zu beachten, wie auch auf dem Hochpunkt, den diese Polemik wider die Abgrötterei beim Deutero- 20 jesaja erreicht, ihre schäftste Schneibe gegen die Absurdikät gerichtet bleibt, den Unersmehlichen und Unsahdenen abbilden, und einem Gebilde von Menschand göttliche Berehrung erweisen zu wollen Jes 40, 18—26. 44, 9—20. Bgl. Jer 10 und schon Dt 4. 15 ff.

Dt 4, 15 ff.
In dieser Zeitenwende bahnt sich zugleich ein Gegensatz an, den das vorexilische 25
Israel nicht gefannt hatte: der Gegensatz gegen die Abdildung von Lebewesen übershaupt. Die verschärfende Auslegung der vom ursprünglichen Leben der Nation losges
haupt. Die verschärfende Auslegung der vom ursprünglichen Leben der Nation losges lösten gesetzlichen Bestimmungen verwarf, wie unter dem Namen des Wigbrauchs den Gebrauch des Jehovanamens, so in Anknüpfung an das Berbot von Anbetungsbildern die Abbildung von lebendigen Geschöpfen als folde, und wurde durch das Bereinwirken 30 ber klassischen Runft seit der Seleucidenherrschaft (Josephus arch. 12, 4, 9. 15, 2, 6. 19, 9, 1; vita 12) in dieser Anfeindung eher gesteigert, als gemildert. In den Herobianischen Zeiten galt es als Gesetsvorschrift, welche durch die Autorität namhaftester Schriftgelehrten gedeckt wurde, daß Bilder von lebenden Kreaturen im h. Lande nicht aufgerichtet werden dürften, Jos. d. bello Jud. I, 33, 2. arch. 17, 6, 2. Mit todes: 85 bereitem Troh wußten die Gesetstreuen es sogar den römischen Machthabern, einem Pilatus, Vitellius, Pitellius, Priedies abzugewinnen, daß die mit dem Vilde bes Kaisers gestamtsten Index in die State in die State die state in die State d schmüdten Feldzeichen in die h. Stadt nicht gebracht, nicht einmal durchs judäische Gebiet getragen würden, arch. 18, 3, 1. 5, 3. bell. Jud. 2, 9, 2 f. 10, 4; Philo, legat. § 31; Megillath Taanith 26. Nicht ohne Naivetät sucht Josephus diesen 40 Rigorismus selbst in der Beschreibung der alten Heiligtümer refererend und beurteis lend zur Geltung zu bringen arch. 3, 6, 2. 8, 7, 5. Dagegen ist es nicht blot der Reflex dieses Epigonentroges, sondern die das Ganze erfassende und zur Sache treffende Charatteristit des großen Historiters, was Tacitus (hist. 5, 4 f.) von der Stellung Israels zum Bilderdienft schreibt: Moses, quo sibi in posterum gentem firmaret, 45 novos ritus contrariosque ceteris mortalibus indidit. Profana illis omnia, quae apud nos sacra . . . Judaei mente sola unumque numen intelligunt. Profanos, qui Deûm imagines mortalibus materiis in species hominum effingant: summum illud et aeternum, neque mutabile, neque interiturum. Igitur nulla simulacra urbibus suis, nedum templis sinunt. Das flassifice Heidentum 60 Feinerseits hat sich für diese Ausschließung durch die boshaste Ersindung gerächt, daß Bompejus, als er ins Allerheiligste des Tempels getreten, unter dem goldnen Weinstod einen Esel als das einzige und Hauptidol der jüdischen Gottesverehrung vorgestunden habe, Florus I, 40. Petronius fragm. 35.

Bilderverehrung und Bilderftreitigfeiten. Die Quellen ber Geschichte ber Bilber- 55 streitigkeiten bei Goldast, Imperialia decreta de cultu imaginum in utroque imperio, Frants. 1608; Hardouin Conciliorum collectio regia maxima IV; Mansi, Sacror. conciliorum nova et ampl. collectio XII—XIV (bes. XIII) MSG 98 Sp. 147ff. Johann. Damasc. opp. ed. Lequien I; Nicephori Antirrheticus I—III adv. Const. Copr. und

Apologeticus pro sacris imaginibus bei Mai, Bibl. nova V (MSG 100); Theodori Studitae opp. ed. Sirmond V (MSG 99); die byzant. Chronographen, bej. Theophanes Chronographia ed. de Boor 1883; die Vita Stephani Iunioris in Cotelerii Monumenta eccl. gr. IV ed. Bened. S. 396 ff. (MSG 100) und die Vita Tarasii ed. Heikel 1889. 5 Bearbeitungen: Rur furz behandeln die Bilderstreitigkeiten Molanus, Hist. imaginum, Antw. 1719 und Dallaeus, Antw. 1642, eingehend dagegen gegenüber L. Maimbourg, Histoire de l'heresie des Iconoclastes, Paris 1679 u. 83, Fr. Spanheim, Hist. imag. restituta, Antw. 1686; ferner Balch, Rehergeschichte Bd X u. XI; Schlosser, Gesch. d. bilderstürm. Raiser des oström. Reichs, Frankf. 1812 und d. Rathol. Warr, D. Bilderstr. d. byz. Kaiser, Trier 1839; Gfrörer, Aug. Kirchengesch. III, 1 S. 97—196; Hefele, Concilieng. III² S. 366 ff. (1877) IV² S. 1 ff.; Hergenröther, Photius I S. 226 ff. Für die dogmengesch. Bedeutung vgl. Gaß, Symbolit d. gr. Kirche S. 315 ff.; Harnack, DG. II² S. 450; Schwarzlose, Der Bilderstreit ein Kampf ber griech. Kirche um ihre Eigenart und ihre Freiheit, Gotha 1890 (im Anschl. an Harnack); Kattenbusch, Konsessionskunde S. 467 ff.; Seeberg, DG. S. 247 ff. — 15 Bgl. auch Kante, Beltgesch. V S. 303 ff.; Thomas, Theod. v. Studion und sein Zeitalter, Leipz. 1892; Karapet Ter Mkrttschian, Die Paulitianer, Leipz. 1893 und Schent, Kaiser Leons III. Balten im Innern (Byzant. Beitschr. V [1896] S. 257 ff.).

Sowenig die alte Kirche einem grundsätlichen Kunsthaß huldigte, so fern lag ihr boch zunächst die Anfertigung von Bildern Christi. Bielmehr macht Irenäus (Adv. 20 haer. I, 25, 6) den Karpotratianern zum Borwurf, daß sie Bilder Christi hätten, dicentes formam Christi factam a (δπδ) Pilato illo in tempore quo fuit Iesus cum hominibus. Auch in den gnostischen Johannesalten tadelt es Johannes, daß man sein, des Apostels, Bild gezeichnet (Jahn, Acta Ioannis S. 223f.). Dem ζωγράφος ward wie dem Göhenbildner und Schauspieler das Aussehen seines Berufs dem Göhenbildner und Schauspieler das Aussehen seines dem Göhenbildner und Schauspieler das Aussehnschauspieler das Aussehreiten seines Berufs dem Göhenbildner und Schauspieler das Aussehreiten seines dem Göhenbildner 25 werden zur Pflicht gemacht (Lagarde, Reliq. iuris eccl. gr. S. 87, 22). In welchem Umfang der 36. Kanon der Synode zu Elvira (Mansi II, 264: "Placuit picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus depingatur") noch der herrichenden Uberzeugung entsprach und Geltung besah, muß dahingestellt bleiben; wohl aber ist beutlich, daß hier in der That durch ein Bilderverbot 20 einer Profanation des Göttlichen und einer Gefährdung der geistigen Gottesverehrung vorgebeugt werden soll. Dies Berbot scheint doch das Austommen einer entgegengesetzten Tendenz vorauszusetzen. Aber auch Eusebius bezeichnet (KG. VII, 18) den
Gebrauch von Bildern der Apostel Paulus und Betrus und des Erösers als &druch συνήθεια; er versucht der Konstantia, der Wittwe des Licinius, das Berlangen nach seinem Bilbe Christi auszureden, fragt, ob sie je ein solches in der Kirche gesehen, und empsiehlt ihr vielmehr das Bild Christi in der Schrift zu suchen (Mansi XIII, 313 J. Pitra, Spicil. Solesm. I, 383 ff.). Ebenso hat der Bischof Afterius von Amasia statt Bilder Christi zu malen das untörperliche Wort in der Seele zu tragen geraten (Combesis, Graecolat. patr. dibl. nov. auctar. I, 5), und bekannt ist, wie **Epiphanius** 40 ben mit einem Bilbe Chrifti oder eines Seiligen bemalten Borhang in der Dorffirche zu Anablatha, weil wider die Autorität der Schrift, zerriß (vgl. Epiph. opp. ed. Din-Aber ein Ambrofius und Hieronymus bezeugen Abbildungen der dorf IV, 2,85). Apostel, Augustin auch solche des Heilandes und die Berehrung von Bildern (De cons. evangelist. I c. 10 und De mor. eccl. cath. I c. 34: "Novi multos esse sepulcrorum et picturarum adoratores). Baulinus von Rola hat die musivischen Bildwerte 45 et picturarum adoratores). seiner Basiliten sogar dichterisch beschrieben, doch erscheint Christus dabei nur unter dem Symbol des Lammes. Noch Gregor d. Gr. tann es nur bedingt migbilligen, daß der Bischof Serenus von Massilia die Bilder seiner Kirche wegen der ihnen erwiesenen Bischof Serenus von Wassella die Bilder seiner Kirche wegen der ihnen erwiesenen Aboration hatte zertrümmern lassen, wenn schon er dabei als Grundsatz ausstellt (ep. 50 XI, 13): quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernentibus.— In ungleich stärkerem Maße sand aber im Orient Gebrauch und Verehrung der Vilder Eingang. Hier vornehmlich vollzog sich seit Ausgang des vierten Jahrhunderts eine Assilver milierung heidnischer Borstellungen, Sitten und Kultussormen, die von neuplatonischen Voraussetzungen aus auch theologisch motiviert ward. Daß die alexandrinische Christos logie mit ihrer Geltendmachung der Durchdringung irdischer Natur durch die göttliche zu gesteigerter Wertung der Vielger mitwirtte, legt schon die gegen Kyrill von seiten der Neltorioner erhobene Anklage eines Urbehers der Indologie nahe. Die mit dem der Restorianer erhobene Unklage eines Urhebers der Idololatrie nahe. Die mit dem Namen des Dionysius Areopagita bezeichneten Schriften aber, welche das Chriftentum au einem Mysterientult gestalteten und das Symbol zur Realrepräsentation des Dar-60 gestellten machten (άληθῶς έμφανεῖς είκόνες είσὶ τὰ όρατὰ τῶν ἀοράτων), sayifen hierdurch die theologische Grundlage für eine religiöse Schätzung der Bilder und da-

ür ihre Berehrung. Das dem innertrinitarischen Berhältnis geltende Wort ür ihre Verehrung. Das dem innertrinitarischen Verhältnis geltende Wort Basilius De spir. s. ad Amphil. 45 S. 92, 10 ed. Johnston ή της εἰχόνος επί τὸ πρωτότυπον διαβαίνει ward zum slassischen Ausdruck für das Recht Verehrung geprägt resp. umgedeutet. Auf dasselbe beruft sich z. B. der Rosparlaam und Joasaph" des Mönches Johannes (7. Jahrh. MSG 96 Sp. 1032) für Ermahnung: προσχύνει πιστώς τιμών καὶ ἀσπαζόμενος τὸ σεβάσμων ἐκιμα τοῦ δεσποτικοῦ χαρακτήρος τοῦ δι' ήμᾶς ἐνανθοωπήσαντος θεοῦ λόγου, ν δοκών τὸν καιστὴν δράν ἐν τῆ εἰχόνι. Charafteristisch für die Verehrung der r als Mertzeichen der Frömmigkeit und ihr Verschmelzen mit der Verehrung Abgebildeten ist die gern von den Bilderfreunden angezogene Erzählung aus 10 Pratum spirituale des Johannes Moschus (val. auch Schwarzloße S. 195.). Pratum spirituale des Johannes Moschus (vgl. auch Schwarzlose S. 19f.). Bildergegner haben die Mahlosigkeit dieser Berehrung und die mit ihr verbun-Bildergegner haben die Mahlosigkeit dieser Berehrung und die mit ihr verbun1 Mihdräuche entsprechend hervorgehoben (vgl. namentlich den Brief Michael des imlers Mansi XIV S. 417ff.): daß man die Bilder zu Tauspaten gebeten, von Bildern abgekratzte Farbe unter Brot und Wein des Abendmahls gemischt, aus 15 Häre der Bilder die Kommunion empfangen und die Bilder als Altäre des ilt habe. — An einer Opposition aber hat es dieser im Bilderdienst sich aussenden Religiosität offenbar sowenig gesehlt wie einst der alexandrinischen Theologie, wir auch nur weniges davon wissen. Die Opposition ward akut in den verstreitigkeiten. Der Ursprung derselben ist noch nicht ausgehellt. Ihn uns 20 sach in jüdischen oder muhamedanischen Einstüllen zu suchen, geht nicht an; aber Jahrhundert mächtigen Ausschale hat auch die gestige Atmosphäre erzeugt welche idischen Hoffnungen neu belebte, hat auch die geistige Atmosphäre erzeugt, welche Gegensatz gegen den Bilderkult Kräfte zuführte und ihn verschärfte. Zudem mußte iner gewissen inneren Notwendigkeit in einer Kirche, welche gerade jetzt von der 25 seugung beherrscht zu werden begann, in dem Bilde das Geheimnis der Erlösung wartig zu haben, jeder Reformversuch sich gegen diese Bilderverehrung wenden. zeigt ebensosehr die religiose Opposition der Paulicianer wie die von seiten des tes ins Wert gefette Leo des Isauriers. Sinfichtlich der letteren ist von allen ren die Einwirkung des phrygischen Bischofs Konstantin von Natolia auf Leo her- 30 hoben worden; Schwarzloses Belege für einen Zusammenhang mit den Montahoben worden; Schwarzloses Belege für einen Zusammenhang mit den Montaund Baulicianern sind nicht probehaltig, aber eine Beeinflussung von den Reien der Paulicianer ist an sich nicht unwahrscheinlich. Für die die Zeit bewegenden
enzen ist interessant, daß schon 723, drei Jahre vor Leos erstem Bilderverbot, der
Jezid II. ein Edikt gegen die Bilder in den christlichen Kirchen erließ. Leos 26
vt aber bildet einen Teil seiner (teilweise mit denen des Herastius sich berührenden)
ebungen, durch reformatorisches Borgehen und straffere Konzentration der Gewalt
Reiche, welchem der Untergang vor Augen gestanden, neue Lebenstraft zu ver1. Im Gegensatz zu dem religiösen Gepräge, welches das byzantinische Staatzimmer mehr gewonnen, charatterisiert die bilderstürmenden Kaiser ein rationalistischdicher Jug (daher auch ihre Abneigung gegen das Mönchtum); sie stützten sich
varzlose S. 47 f.) "nicht auf die geistige Wacht der Kirche, sondern auf ihre milive Gewalt", obschon ein Leo nicht minder Baoukeds zad leoeds sein wollte wie
nian. "Statt der Priester hatten sie Krieger". — Gegen die durch das später
Richael dem Stammler eingeschlagene Versahren gestützte Annahme, daß das erste 45 Michael dem Stammler eingeschlagene Bersahren gestützte Annahme, daß das erste 45 Leos vom Jahre 726 nur ein Höherhängen der Bilder befohlen habe, um ihre hrung zu beseitigen, scheint die Thatsache zu entscheiden, daß Leo sofort mit der sen Entsernung der Bilder beginnen ließ (Hefele III S. 378); dann ward das itt von 730 charakterisert durch die Justimmung des Staatsrats und des an Stelle bermanus eingesetzten Patriarchen Anastasius. Gegen den Raiser aber erhoben sich als 50 führer einer starten, zugleich die Selbstständigkeit der Kirche versechtenden Gegnernicht nur der durch die arabische Serrschaft geschützte große Theologe Johannes von astus in seinen drei λόγοι ἀπολογητικοί πρός τοὺς διαβάλλοντας τὰς άγίας ας (für die Echtheit auch der dritten Rede, dagegen die pätere Absassing der teidigungsrede über die Bilder an Konstantinus Kandlinus" und der "Streitschrift 55 i die Bilderstürmer" vgl. J. Langen, Johannes von Damaskus S. 141ff., 192ff., und Schwarzlose S. 103ff.), sondern auch die Päpste Gregor II., der den Kaiser surechtwies (mit Loofs ThL3 1891 S. 543 f. und Seeberg S. 248 kann auch ich varzloses Zweisel S. 113ff. an der Echtheit der beiden Briefe Gregors nicht teilen) Gregor III., welcher sein Pontifitat mit einer Berurteilung der Bilderfeinde er= 60

öffnete, aber dafür mit dem Berluft wertvoller Rirchenprovinzen und reicher Einkunfte bugen mußte. Berharrte Leo III. bei seiner Unterdrückung der Bilder, jo führte sein traftvoller Sohn Konstantin V. dieselbe noch rücksichtslofer durch, zumal er sofort seinen Thron gegen einen mit Hilse der Bilderfreunde unternommenen Ausstand seines Schwagers Artabasdus zu verteidigen gehabt hatte. Durch ein ökumenisches Konzil sollte die Beseitigung der Bilder auch kirchlich senktioniert werden. Im Jahre 754 versammelten sich 338 Bischöse, aber die Erledigung des konstantinopolitanischen Studie kein initiation Modern eine Kraft der einziger Patriarch in der Reichshauptstadt, und durch sie ließ Konstantin den Bilderdienst für Härelie und Abgötterei erklären. Sind die Atten dieser Synode vernichtet worden, so hat doch ihr 8005 behufs Widerlegung Aufnahme in die des 2. nicanischen Konzils gefunden. Interessant ist es, wie als Hauptargument gegen die Bilder hier nicht nur geltend gemacht wird, daß das Bild dem Wesen des Göttlichen widerspreche, sondern auch auf Grund beffen ber Borwurf arianischer und eutychianischer Bermischung ober neftorianischer Trennung beider Naturen Christi gegen Abbildungen Christi erhoben wird. Das allein 16 Julassige Bild Christi sei Brot und Wein im Abendmahl. Auch die Bilder der Heiligen jeien durch das Berbot des Bilderdienstes untersagt, dagegen gedühre diesen selligen seinen durch das Berbot des Bilderdienstes untersagt, dagegen gedühre diesen selbst die Anrusung. Nur die Mönche wagten noch Widerstand, aber sie musten dafür die ganze Wucht des kaiserlichen Jorns erfahren. Es war auf völlige Bernichtung des Mönchetums abgesehen, Alöster wurden in Kasernen umgewandelt. Aber auch Kirchengüter wurden eingezogen, Resiquien ins Weer geschüttet. Ja 766 unternahm es Konstantin, alle seine Unterthanen zu einer eidlichen Erklärung gegen die Bilderverehrung zu verpflichten. Selbst im fränkischen Reich suche er Bundesgenossen zu gewinnen; auf der Synode zu Gentilli dei Paaris wurde daher die Bilderfrage behandelt. Aber dennoch vermochte der Kaiser nicht durchzudringen. Die Lateranspnode von 769 sprach das Anathema über die konstantinopolitanische von 754. Und hatte schon unter Kons 26 das Anathema über die konstantinopolitanische von 754. Und hatte schon unter Konstantins gleichgesinntem Rachfolger Leo IV. dessen Gemahlin Irene Wönche in einflukreiche Kirchenamter zu bringen gewußt, so trat nach dem plötzlichen Tode Leos unter der vormundschaftlichen Regierung Irenes ein völliger Wechsel ein. Die Berehrung der Bilder entsprach offenbar ebensosehr der Neigung Irenes, wie die Hilfe der Bilder-20 freunde ihr die Aussicht auf die Herrschaft eröffnete. Tarasius ward zum Patriarchen erhoben (784), und ein ötumenisches Konzil sollte das von 754 beseitigen. Der Bersuch 786 diese Synode in Konstantinopel abzuhalten mißlang an dem Widerstand der Aruppen, aber 787 versammelten sich gegen 350 Bischöfe zu Nicka, auch Bertreter des römischen Bischofs wie der orientalischen Patriarchen. Hier wurde in betreff der Vilder 85 bestimmt, man habe πρός την των πρωτοτύπων μνήμην τε καὶ πεποίθεσιν καὶ ταύταις ἀσπασμὸν καὶ τιμητικὴν προσκύνησιν ἀπονέμειν, οὐ μὴν τὴν κατὰ πίστιν ἡμῶν ἀληθινὴν λατοείαν ἡ πρέπει μόνη τῆ θεία φύσει, und dies ward bald zum Reichsgefet erhoben. Damit war die erste Phase des Bilderstreits zum Abschluß getommen. Im frantischen Reiche allerdings fanden die Fortsetzungen der 2. nicanischen Spnode entschiedenen Widerspruch. Zwar Habrian weigerte sich begreiflicher Weise, sie zu verurteilen, aber um so schärfer erklärten sich die "Karolingischen Bücher" gegen dieselben (vgl. Haud, KG Deutschlands II S. 283 ff.). Hier wird ein religiöser Wert der Vilder direkt verneint (Imagines vero omni sui cultura et adoratione seclusa, utrum in basilicis propter memoriam rerum gestarum et ornamentum sint an etiam non sint. 45 nullum fidei catholicae offerre poterunt praeiudicium, quippe cum ad peragenda nostrae salutis mysteria nullum penitus officium habere noscantur II, 21), und die auch vom Papst beschickte Synode zu Franksurt 794 entschied in gleichem Sinn.

In Folge der 2. nicänischen Synode erstarkte das kirchliche Bewußtsein gegensoüder der staatlichen Gewalt, der charaktervolle Vertreter desselben aber ward bald der große Abt von Studion, Theodor. Die Macht seines Biderspruchs mußte Ronstantin VI. wie Nikephorus ersahren. Verschärft ward der Konstitt zwischen staatlicher und kirchlicher Gewalt als Leo V. der Armenier die kriegerische Haltung der Regierung und das Bilderverbot mit Nachdruck erneuerte und die staatliche Autorität wieder klarstellte. "Ein neuer Patriarch vernichtete im Jahre 815 auf einer Synode zu Konstantinopel die Beschüsse des Z. nicänischen Konzils"; Theodor mußte wieder in die Verbannung. Nach Leos Ermordung gestattete Michael der Stammler zwar die private Verehrung der Bilder, aber auch er schritt nach vorübergehendem durch eine Empörung abgenötigtem Entgegenkommen seit 723 gegen die öffentliche Verehrung der Bilder ein.

ber Papste Sabrian und Gugen sich im Sinne ber Rarolingischen Bucher aus. Unter Michaels Sohn Theophilus schienen die Tage Ronftantin V. in Berfolgung der Bilber und des Monchtums wiedergefehrt. Aber ber frühe Tod Theophils anderte die Lage. Bergebens hatte der Raifer sterbend seine Gemahlin Theodora und die Großen des Reichs getreu bei dem Bilderverbot zu beharren eidlich geloben lassen. Es ward 5 dennoch nach seinem Tod — aber wohl nicht schon 842 sondern erst am 11. März 843 (vgl. be Boor, Byz. Zeitschr. IV S. 445 ff.) — die Berehrung restituiert. Ihre "Eigensart" hat die griechische Kirche hierdurch behauptet, die Selbsständigkeit gegenüber der staatlichen Gewalt hat sie nicht zu erringen vermocht.

Die bewegenden Grundgedanken der Bilderfreunde haben (neben Germanus, Gregor, 10 Tarasius) vornehmlich Johannes von Damastus, der Patriarch Nikephorus und Theodor von Studion entwicklt. Aus der Schrift und Überlieferung wie aus dem Wesen und den Wirtungen der Bilder argumentierten fie. Gegenüber dem alttestamentlichen Bilderverbot ward auf das Bortommen von Bildwerten im UI. wie auf alles Typische in demselben hingewiesen, vornehmlich aber auf den Fortschritt der Heilsökonomie, zufolge 16 deffen der Chrift in volltommenerer Gottertenntnis stehe; auch der Unterschied von elkar und eidolor, andererseits von προσκύνησις της λατοείας und της τιμης wurde hers vorgehoben. Das Fehlen einer Vorschrift der Bilderverehrung in der Schrift präjudiziere so wenig wie das der dogmatischen Schlagworte. Auf das Bestimmteste aber habe ziere so wenig wie das der dogmatischen Schlagworte. Auf das Bestimmteste aber habe die unverrückt sestzuhaltende Überlieserung der Bäter die Berehrung der Bilder gelehrt. Die wohlbezeugten Bunderwirtungen der Bilder hat besonders die 2. nicknische Synode geltend gemacht. Sind die Bilder zunächst die Bücher der Schristunkundigen, so gilt doch auch dem Bolltommenen die Eshynous ornstoyogapung neben der edazyelung und vermittelt auch ihm erst das Bild das unmittelbare Schauen des Ewigen zur Arkstigung seines Tugendstrebens. Das Bild ist aber auch sakrantischer Art, Beiaz Ereopelaz 2000 neben der gedende Leben spendende und vor allem Berdereben schiegende Arast überstownen. Das Rild ist Tröner des Urbildes nur der Substanz nach von diesem under tommen. Das Bild ist Träger des Urbildes, nur der Substanz nach von diesem unterschieden. Ihm wohnt das Prototyp real inne, ebenso wie dieses das Abbild schon in sich trägt und es mit Notwendigkeit aus sich heraussetzen muß. Alle Wirkungskräftigkeit so des Urbildes eignet daher σχέσει auch dem Abbild und wiederum was diesem wiederschieden die der σχέσει auch dem Abbild und wiederum was diesem wiederschieden. fahrt, bezieht sich auf jenes (MSG 99 Sp. 425 D 1184 A). Wie den Bater nicht kennt, wer den Sohn verwirft, so Christus nicht, wer die Bilder bestreitet. Und wie in der Menschwerdung des Logos Gott in die Erscheinungswelt getreten ist, so ist der Erlöser im Bild gegenwärtig. Es ist der religiose Grundgedante der Bilderfreunde, daß wie 25 im Satrament so im Bild sich die Menschwerdung Gottes fortsete (MSG 99 Sp. 1189 D πάσα ή μυσταγωγία Χριστόν άνθρωπον άληθως γεγενήσθαι δοξάζει οί δὲ άρπασα ή μυσταγωγία Χριστόν άνθρωπον άληθῶς γεγενήσθαι δοξάζει οι δὲ άρνοῦτται . . διὰ τό φρονεῖν μὴ ἔξεικονίζεσθαι αὐτόν), d. h. jenes Eingehen göttlicher Wesenheit in das Irdische, um das Irdische mit Unvergänglichseit zu erfüllen. Wer daher eine malerische Darstellung Christi und seiner Heiligen verwirft, verneint das Ge- 10 heimnis der Menschwerdung Gottes und die Erlösung. Als eine τὴν οικονομίαν τοῦ σωτήρος ἀνατρέπουσα dezeichnete daher der Bertreter der orientalischen Patriarchate gleich in der 1. Sitzung der 2. nichnischen Spnode die Häresie der Isonomachen, und Theodor nennt diese ἀρνούμενοι τὸ τῆς σωτηρίου οικονομίας μυστήριον (MSG 99 Sp. 1188 D); Χριστός οὐ Χριστός εἰ μὴ ἐγγράφοιτο, erstärt Theodor (MSG 45 Sp. 1225 D). Immer sehrt das Argument wieder: Weil der Gott Logos in die Erscheinungswelt eingetreten ist kann er auch malerisch dargeitellt werden 3. B. Joh. Ericheinungswelt eingetreten ist, tann er auch malerisch dargestellt werden 3. B. Joh. Dam. πάλαι μεν δ θεός δ ἀσώματός τε καὶ ἀσχημάτιστος οὐδαμῶς εἰκονίζετο· νῦν δὲ σαρκί δοθέντος θεοῦ .. είκωνίζω θεοῦ τὸ ὁρώμενον (MSG 94 Sp. 1245). Dem geiftleiblichen Menschen tann sich Gott nur durch das Symbol offenbaren, so dieses aber ist Träger der realen Gegenwart des Göttlichen. Die Berehrung soll natürlich nach Theodor eine geistige sein, "das Unbegreisliche der Heilsökonomie" im Bilde gesschaut soll die "Geistesaugen empor richten zu der nur intellektuell wahrnehmbaren und unbegrenzten Gestalt Gottes." Richtig erblickt daher Harnack DG II. S. 452 die Bilderverehrung mit den geistigen Mächten der damaligen Christenheit im Bund (gegen 55 Schenk). — Thatsächlich ward freilich im vulgären Christentum diese Unterscheidung von Urbild und Abbild nicht seitgehalten. Und dies gilt in Betreff der Bölker, welche das Christentum von den Griechen übertamen, in noch erhöhtem Maße. Durch den Gegenstant der Abbildung und durch Beschräntung auf die Malerei und etwa noch Reliefsdarftellungen glaubt man sich gegen den Borwurf der Idolosatrie gesichert; auch übers 60

nimmt jeder Bischof bei seiner Weihe die Verpflichtung darüber zu wachen, daß die Latreia Gott allein erwiesen werde. In Rußland (vgl. hiefür A. Leroy-Beaulieu, Das Reich der Jaren III, 2, 3) genießen die Vilder hohe Verehrung; als seinen "Gott" pflegt der einfache Russe sie zu bezeichnen, wie andererseits alle auf innerliches Christentum gerichteten Bewegungen sich gegen die Vilder zu wenden beginnen. Nach Artikel 43 des berühmten Stoglav-Konzils unter Jwan IV. werden bestimmte Forderungen der Frömmigkeit an den Maler heiliger Vilder gestellt, besonders angesehene Vilder durfte nur der Metropolit selbst restaurieren. Dem Vild der "Mutter Gottes von Kasam" ward die Rettung Rußlands 1812 zugeschrieben, das iberische Muttergottesbild ist der gesoseitste Urzt Wostaus, überhaupt ist Rußland an wunderthätigen Vildern noch reicher als Italien oder Spanien.

Im Abendland hat die Bilderverehrung nie die gleiche Bedeutung wie im Orient erlangt. Aber auch hier hat selbst Thomas erklärt, das als Bild Christi angesehen das Bild gleiche Berehrung mit Christus zu beanspruchen habe (III. Sent. dist. 9, qu. 1, 1s art. 2 Summa III qu. 25, art. 3. 4). Das Tridentinum hat in der 25. Session sich ziemlich reserviert ausgedrück: Imagines porro Christi, deiparae virginis et aliorum sanctorum, in templis praesertim habendas et retinendas eisque deditum honorem et venerationem impertiendam, non quod credatur inesse aliqua in iis divinitas vel virtus, propter quam sint colendae; vel quod ab eis sit aliquid petendum vel quod siducia in imaginibus sit sigenda..; sed quoniam honos qui eis exhibetur, refertur ad prototypa quae illae repraesentant; ita ut per imagines quas osculamur et coram quidus caput aperimus et procumbimus, Christum adoremus et sanctos, quorum illae similitudinem gerunt, veneremur. In der religiösen Praxis wird die hier vorgezeichnete Linie jezoboch nicht eingehalten, nicht ohne Mitbeteiligung auch der sirchlichen Autoritäten; übrigens ist school Bellarmin (de imagin. sanct. II c. 10) über das Tridentinum hinausgegangen.

Bilberwand. Symeon Thessalon. Περί τοῦ άγίου ναοῦ καὶ τῆς τούτου καθιερώσεως; Nitolaos Bulgaris, Κατήχησις ίερά, Benedig 1681 und andere Mystagogen der griech. Kirche; 30 Έρμηνεία τῶν Ζωγράφων, Athen 1885 (das sogenannte Malerbuch vom Athos); Alt, Der christliche Cultus, Abt. 1, S. 90 sf.; Lenoir, Architecture monastique I, S. 342—346; H. Brodhaus, Die Kunst in den Athosklöstern 1891.

Bilderwand, είκονόστασις, bei den Griechen in neuerer Zeit meistens τέμπλος, heißt die, meist mit Bilbern versehene Wand, die vor dem Altarraum der griechischen 36 Kirchen sich hinzieht und denselben verbirgt. Gine Absonderung des Sanktuariums gegen das Schiff zunächst durch Schranken (cancelli ziynlides) war von Anfang an in dristlichen Kirchen Brauch. Indessen waren dieselben so niedrig, daß der Altar selbst nicht verdeckt war. Dies trat aber ein, wenn, wie es in einigen Basiliken der Fall war, eine Reihe von Saulen sich vor dem Altar hinzog, so in der vatikanischen 20 Basilika in Rom (Platner und Bunsen, Beschreibung der Stadt Rom, Bd 2, S. 87), später in der Rirche von Torcello. Der Abichlug wurde noch vollständiger, wenn Borhänge (vela) angewandt wurden, die am Altare felbst zwischen ben Gaulen bes Ciboriums (f. Bo I S. 394, 27 und 396, 22) befestigt waren und die auch am Triumphbogen und den Intercolumnien des Hauptschiffes sich wiederholen (Lenoir a. a. D. I, 45 G. 177 ff.). Eine Einrichtung, die im Abendlande erft im 7. und 8. Jahrh. portommt und auf byzantinische Ursprünge hinweist (Platner und Bunsen a. a. D. S. 78). Der dramatische Charatter des griechischen Rultus, der alle Teile des Ricchenhauses zu symbolischen Stätten eines liturgischen Dramas machte, forderte ein öfteres Berhüllen und Enthüllen des Altars und des gesamten Altarraumes selbst. Infolgedessen 50 wurde ein Berschluß desselben notwendig, der in doppelter Weise hergestellt wurde, entweder so, daß die schon erwähnte Säulenkolonnade mit geradlinigem Balten oben überdeckt, durch die Schranken, mitunter ein Gitterwerk, verbunden und mit Borbängen versehen war, oder, was das gewöhnlichere war, es wurde eine feste, in größeren Rirchen meistens geschnitzte Solzwand aufgerichtet, die entweder dis zum Gewölde hinan-55 reichte oder in einer bestimmten Sohe abschloß und dann oben mit vergoldetem Ornament verziert war. Die alteste in den Athosflöstern erhaltene Solzwand ift in dem Rlofter Sagiu Paulu und stammt wahrscheinlich aus dem Anfange des 15. Jahrh. Der Berichluf wird nun durch Thuröffnungen gegen den Altarraum durchbrochen, die bei der Unwendung von Borhangen burch biefe zu bededen find, mahrend an ber Solsand feste Thürflügel angebracht werden. Die Jahl dieser Thüren resp. Thüröffnungen gewöhnlich drei, von denen die mittlere, die tönigliche, die durch ausgezeichnete Größe id Ausschmückung vor den anderen hervorragt, gegen den Altar sich öffnet. Sie darf ir von dem Bischof, und zwar dann, wenn er gleichsam als Hoherpriester in das Nerheiligste trat, und ausnahmsweise vom Kaiser, wenn er tommunizierte, benutzt 6 erden, steht aber während der Osterwoche für die gesamte mannliche Gemeinde offen, ahrend die Rebenthuren zu allen Zeiten Priestern und Laien den Eingang ins Heiligm geftatten, was jedoch von den anatolischen Rirchenrechtslehrern nach dem 69. Ranon

5 6. ötumenischen Ronzils gemißbilligt wird.

Den Schmuck dieses Berichlusses bilden mehr oder weniger kostbar ausgeführte 10 ldliche Darstellungen. Solche fanden sich auf Borhängen schon ziemlich früh, wie besits Epiphanius im 4. Jahrh. in einem Dorse Palästinas, Anablatha, einen Borhang utsernte, dem, wie er erzählt, imago quasi Christi vel sancti cujusdam auf malt war (Ep. ad Joann. ep. Hieros. Opp. II, p. 317 ed. Petav.). Auch äter finden sich solchen gestickte und gemalte Borhänge, z. B. in einer Kirche zu 15 myrna ist auf einem Borhang die Begegnung Christi mit der Samariterin gemalt. iese Bilder sind nun der hauptsächlichste Schmud der hölzernen Berschluswände, die shalb Bilderwände heißen. Dabei sehlen niemals die Gestalten Christi und der laria, meist zu beiden Seiten der Mittelthüre, welche für die Liturgie insofern nötig aren, da die Priester daselbst die Andacht verrichteten, selten der Täufer und der 20 irchenheilige oder sein Fest. Dazu tommen bei größerer Ausdehnung dieser Bildinde oft reihenweise übereinander die Gestalten der Apostel, Szenen aus dem Leben hrifti, und am oberen Teile auch der Chor der Engel, wie in S. Spiridion in Corfu. uch die königliche Pforte war entweder in Felder eingeteilt, mit Bogenstellungen verert oder bildlich geschmuckt entweder mit der Darstellung der strahlenden Sonne oder 25 s Berges Jion u. s. w. Rechnet man die Ausführung dieser Bilder auf Goldgrund, e oft überreiche Einfassung mit edeln Steinen, die Beleuchtung von den davor aufstellten und aufgehängten Lichtern und Lampen, so erklärt sich der prächtige Effett, n dieselben bewirtten. Eine Anleitung zur technischen Herftellung der Bilderwände ebt das zitierte Walerbuch vom Athos S. 16 ff. Ph. Meyer (C. Brochaus +). Bh. Meyer (C. Brodhaus +). 30

Bileam. — Litteratur: G. Möbius, Historia prophetae Bileami, Lips. 1676; Mard, In praecipuas quasdam partes Pentat. comment., Leiden 1713, 353 ff.; Obbarius, it. Untersuchungen des Ledens und der Geschichte Bileams, Lyg. 1755; Berschutz, Oralum Bileami (diss. phil. exeget.), Leovard. 1773; Lüdermold, Die Geschichte Bileams, Imft. 1787; Kjermer, Disput., qua controversiae circa historiam Bileami deigens, Imft. 1787; Kjermer, Disput., qua controversiae circa historiam Bileami perpenduns. St., Gryph. 1786; de Geer, De Bileamo, ejus historia et vatic., Traj. a Khen. 1816; rder, Briefe über das Studium der Theol. 2. Br.; Bleef in Rosenmüllers Repert. I, 34 ff.; seudel in d. Tüdinger Zischer. 1831, II. 66 ff; Tholuch, Verm. Schr. I, 406 ff; Litter. Anger 1832, Rr. 78—80; Hossman in der Halleschen Encykl. X, 184 ff.; Henglenberg, sch. Bileams und seine Weisf. Berlin 1842; L. Keinke, Beiträg zur Erkl. d. U.X., IV, 40 gff.; Ewald. Gesch. 2 II. 300 ff.; Jahrbb. der bibl. Wiss. VIII, 1 ff. X, 46 ff. XI, 200 ff.; 175, Gesch. des alten Bundes II., 464 ff.; G. Baur, Gesch. d. alttest. Weiss. 1860; 1871; W. Baur, Gesch. d. alttest. Weiss. 1860; 1872; W. Palisch, Bible studies, P. I. London 1877; M. Köhler, Lehrb. d. bibl. Gesch. N. 2323 ff.; B. Brambach, G. B. Leidnik, Berf. der Histoire de Bileam, Lygg. 1887; M. 233 ff.; B. Brambach, G. B. Leidnik, Berf. der Histoire de Bileam, Lygg. 1887; M. 250 ff.; Muséon'); Sahce, Balaams prophecy, Numbers XXXIV, 17—24, and the d. Seth in Hedraica IV (Ott. 1887), 1—6; Deligsch, Jur neuesten Literatur über den hod. Seth in Hedraica IV (Ott. 1887), 1—6; Deligsch, Jur neuesten Literatur über den hommann, Weiss. und Erf. I, 153 f. und Schriftbem. II. 2, 518 ff.; Bibl. Hermen. 43; 1156, Mess. und Erf. I, 153 f. und Schriftbem. II. 2, 518 ff.; Bibl. Hermen. 43; 1156, Mess. 2 und Gesch. 2 Leider das Berthältnis Bileams zu dem arab. Beisen Bater (Ara heiße Namen man eben so, wie Ersch. d. Schlämer" deuten kann und dessen in der Hall. 2015 in, dessen home. I. 144; vgl. auch die Ausschwinkung der Bileam. — Litteratur: G. Möbius, Historia prophetae Bileami, Lips. 1676;

Bileam (בּלְיֶב, LXX Balaáµ), Sohn Beors, aus der im nördlichen Teil Mesotamiens unweit des Euphrat gelegenen Stadt Pethor (affpr. Pitru, Schrader, ANI on 5 f.; Friedr. Delitsch, Parad. 269; vgl. Halevy, Melang. 1874, 77 und zum Agypt.

Max. Müller, Asien und Europa nach altägypt. Dentmälern 291), ein, wie es scheint, in ganz Borderasien berühmter Jauberer, welchen saut Nu 22, 5 st. Salas, König der Mooditer dingte, damit er im Ramen desselben Gottes, dem Israel diente, einen Fluch über dasselbe ausspreche. Es ist eine eigentümliche Prophetenerscheinung, welche uns in Vileam entgegentritt. Auf der einen Seite sit er ein Prophet Jahves, welcher das Bewußtsein in sich trägt, daß er nichts vermöge außer durch Jahves, welcher das Bewußtsein in sich trägt, daß er nichts vermöge außer durch Jahves, welcher ein einer heidnischen Sadt, in abgöttischer Umgebung und wird als Wahrlager, ja als der Wahrlager scheit, in abgöttischer Umgebung und wird als Wahrlager, ja als der Wahrlager scheit, die heidnischer Gaue (Dt 18, 10). In der Wahrlagere scheit desse welcher wird als heidnischer Gaue (Ot 18, 10). In der Ihat lesen wir, daß beiten mitcher Gaue (Ot 18, 10). In der That lesen wir, daß beiten mitcher Gaue uns der unheilige, unlautere Charafter des Mannes, wie er uns in der Erzählung des Buches Rumeri sentgegentritt. Um zu erslären, woher Biseam von dem Gott Israels gewußt hat, nahm man an, er sei Middaniter gewesen. War er Middaniter, so war er laut Gen 25, 2 Nachtomme Abrahams; und da nun — folgert man weiter — das Gedächnis des Gottes Wirahams in seiner Volksgenossensschaften Endlages, durch den überwältigenden Eindruck, welchen die Großtstisch war. Einer anderen Erskarug zufolge soll Vicam, anfang ein heidnischer Angaier gewöhnlichen Schlages, durch den überwältigenden Eindruck, welchen die Großthaten Goties in Agypten und in der Währlagen geschächten Schlages, durch den überwältigenden Eindruck, welchen die Großthaten Goties in Agypten und in der Währlagen zufolge sollen Reicam, anfang ein heidnische Geschächtische der Magie verwandte, ohne sich einer Wahrlage zugeich als ein heidnische Schlages, durch den überwältigenden Eindruck, welchen die Großthaten web des Froheten wurde, Nu 22, 6.

Was nun die Erzählung Nu 22 betrifft, so ist desenbeschäft Wi

Was nun die Erzählung Nu 22 betrifft, so ist dieselbe unverkennbar aus zwei verschiedenen Quellen entnommen. Denn nachdem v. 2—21 berichtet ist, daß Bileam die Abgesandten Balaks göttlicher Weisung gemäß habe abziehen sossen so eine ihnen zu swilssahren, und daß er sich verst dann, als Balat eine noch impolantere Gesandtschaft abgeordnet und an ihn der ausdrückliche Besehl Gottes ergangen, der wiederholten Aufforderung zu folgen, mit den Fürsten Woads auf den Weg gemacht habe, sährt v. 21 fort: "Da entbrannte der Jorn Elohims, daß er mitging . .". Der Redattor hat hier zwei Erzerpte aus verschiedener Quelle, und zwar das erstere aus E. h. dem Gelohisten, das andere aus J d. i. dem Jahvisten aneinandergeschoben. Aber ein Wisderspruch zwischen existiert nicht, und es bedarf nicht besonderer "harmonistischer Runst", um sie in Jusammenhang zu bringen. Wohl geschah es auf Jahves Geheiß, daß Biseam dem Ruse solgen; aber daß er ihm gerne folgt, darob zürnt ihm Jahve; denn er geht eben doch nur dem Gewinne nach. Wie gern er der Ausscherung willssahrt, beweist der Jorn, welche ihm übertommt, als sein Tier auf dem Wege plöhlich schut, dewahr wird, welche ihm in den Weg getreten ist. Er würde sie scherzicheinung nicht gewahr wird, welche ihm in den Weg getreten ist. Er würde sie schen, wenn er mit der Sinnesweise eines Propheten Jahves seines Weges zöge. Denn dann würde er sür das, was sein Gott ihm sendet, ein ossense Auge haben. Da muß das unvernünstige Tier, das sihn trägt, das Wittel werden, ihn zurecht zu bringen. Das Widerstreben desselben setzt sich für ihn in menschlich wahrnehmbare Rede um. Denn das Tier redet, wie das Weib des Erstgeschaffenen die Schlange hat reden hören. Welche dem sprachlosen Tiere die "momentane Funktion menschlicher Sprachwertzeuge" verließ. Um eine Wirtung auf das vernehmende Ohr des Propheten handelt es sich, welche ihm den tierischen Alagelaut zum gestalteten menschlichen Borte machte. Hierdes ein sonne, warum sich das Tier des Weitergehens weigerte, und aus seiner nur auf Lohn gerücktet

willig, umzukehren, wie viel mehr, nur das zu reden, was sich ihm wirklich als Gottes Wort dargeben wird. In dem oberhalb des Arnon zwischen Arnon und Jabbot geslegenen Gebirgsteile Woads angelangt weist ihm Balat unter Darbringung von Opfern, um Jahve glinstig zu stimmen, dreimal einen Standort an (20, 41; 23, 14. 28), das mit er von der Höhe auf das vor seinem Auge gelagerte Israel seine Flüche schleubere. 5 Aber dreimal benedeit er, überwältigt von Jahres Geift, das erwählte Bolt (23, 7-10; 23, 18-24; 24, 3-9), zuerft die Grunde darlegend, welche es ihm unmöglich machen, Israel zu fluchen, fofern es nämlich ein außerlich und innerlich von anderen Boltern verschiedenes, von Gott reich begnadigtes Bolt sei; dann den in diesem ersten Spruch nur turz angedeuteten Segen weiter ausführend; endlich im 3. das herrliche Gedeihen 10 Israels und seines Königtums, sowie die furchtbare, alle Feinde zermalmende Kraft dieses Boltes schildernd, das den Böltern zum Fluch und zum Segen gesetzt sei. Als nun Balat in heftigem Jorn den Seher von sich treibt, giebt dieser dem König laut Ru 24, 15—24 noch genauere Kunde von der Jufunft, welcher Israel unter seinem Königtum entgegengeht, und den gewaltigen Weltbewegungen, welche die Bölterwelt 15 verfibren. Dieses letzte Wort Vileams gliedert sich in vier Sprüche: 24, 15—19; 24, 20; 24, 21 f.; 24, 23 f., so die sich eine Siebenzahl von Tippe ergiebt. Das Bort Ippe ist son den Aussprüchen der Propheten Israels nicht gebräuchlich, sonkern nur angemendet auf einzelne in die Arphatian einsessische Lieden und Eleichnisse dern nur angewendet auf einzelne in die Prophetien eingefügte Lieder und Gleichnisse, wie Jes 14, 4; Mi 2, 4; Ez 17, 2. 24. Während durch diese Bezeichnung des 20 weissagenden Spruches die prophetische Rede Bileams unterschieden wird von der der israelitischen Prophetie, so entspricht hingegen das ang ganz dem, was wir sonst als bei den Propheten aller Orten wiederfinden. Man hat es in Anbetracht dessen, daß Bileam erft das 3. und 4. Mal (24, 3 f. 15 f.) sich mit Ramen einführt und daß im 3. Spruch (24, 7—9) Sate aus dem 2. (23, 22. 24) wörtlich wiederholt sind, 25 für wahrscheinlich gefunden, daß der 3. und 4. Spruch aus einer andern Quelle stammen, als der 1. u. 2.; man hat ferner die Sprüche 5. 6. 7 für Zusätze des Redattors ers klärt. Ist es nun auch immerhin auffällig, daß sich in 24, 7—9 hervorstechende Worte aus 23, 22. 24 wiederholen, und daß Spruch 3 und 4 mit gleichem Ro 24, 3. 15 eingeführt werden, so darf doch nicht übersehen werden, worauf Delizsch hingewiesen hat, so daß in Wahrheit nur 23, 20 und 24, 8a gleichslautend sind, und daß die Einführungen mit Rossich daraus erklären, daß bei der 3. Aufstellung sich in Viseams Stimmung ein Umschwung vollzieht: er weiß und bezeichnet sich nun, innerlich überwunden, als Propheten Jahves. Wenn er in der Einseitung des 3. u. 4. Spruches von sich sagt:

Der Wann mit persolvien Auge, der Hörer göttlicher Rede, der das Gesicht des 36. "Der Mann mit verschlossenem Auge, der Hörer göttlicher Rede, der das Gesicht des 28 Allmächtigen schaut, niederfallend und geöffneter Augen", so bezieht sich ich auf das außere Auge, die äußere Sinneswahrnehmung, die bei der eintretenden prophetischen Efftase samt dem ganzen natürlichen Geistesleben cessiert; בּרַר בִּרֶבָּר hingegen auf das innere prophetische Auge, das im Justand der Estase geöffnet ist, so daß der Seher die Gesichte Gottes zu schauen vermag; und wie 727 200, so weist die ge- 40 waltsame Form hin, in welcher der Geist der Weissagung den Seher übersommt (1 Sa 19, 24). Indem aber in der Einleitung zum 4. Spruch zu den beiden anderen Studen steigernd hinzutritt: יֹרֵצַ בַּצַּיז בֶּלְיוֹךְ, so sehen wir Bileam die Ausdrude des Schauens, des Sorens, des Wiffens gebrauchen, um den empfangenen Befig der Offenbarung und Erleuchtung von sich auszusagen.

Doch die letzten vier Sprüche Bileams bedürfen einer eingehenderen Besprechung. Wenn Bileam den 4. Spruch 24, 14 einleitet mit den Worten: "", so will beachtet sein, daß das Bb. Fr. nicht nur bedeutet "Rat geden", sondern auch "Mahmung erteilen" und auch, wie aus Jes 41, 28; 44, 26 ersichtlich. "Ausschluß geden, belehren". Was Israel seinem Bolle thun wird in der Folge der Tage so ("Indeed auch der Bileam Belehrung erhält. Unter dem Bilde eines Sternes und Szepters schaut Bileam in den weiten Fernen der Julunst einen König aus Israel ersehen, welcher die Flanken Woads zerschllt und niederreitzt alle Söhne des Getümmels ("Daus "No von "No; vol. Je 48, 45: ") d. h. alle "tumultuierenden" Feinde. Daß Bileam hier ohne weiteres von einem König SIsraels redet, darf nicht wunder nehmen. Soserne nach morgenländischer Anschauung im Königtum überhaupt das Bollstum seinen Abschluß findet, ist ihm mit der Aussgestaltung des israelitischen Bollstums die Borstellung eines Königs unmittelbar gesgeben; daher wir ihn auch Nu 24, 7 segnend ausrusen hören: "Höher als Agag komme sein Reich und sein Königreich hebe sich". Bon Moad zu Edom fortschreitend sieht so

Bileam letzteres eine Eroberung seiner Feinde werden, während Israel Thaten der Macht vollbringt und seinem siegreich herrschenden König (क्या) niemand widersteht. So ergeht es dem Bolt, dessen könig den Bileam berusen, das Volt Gottes zu versluchen; so Edom, dem feindlichen Bruderstamm Israels! Wie verschieden ihr Gestück von dem Israels! Wie entgegengeseht aber auch das Kains von dem Amalets! Amalet, das uralte Volt (क्या), dasselbe, welches Israel zuerst auf seinem Wüstenzuge (dei Raphidim) seindlich entgegentrat, geht zu Grunde, während der kleine Kentterstamm (der Stamm Hobads Ri 1, 16; 4, 11; 1 Sa 15, 6; 30, 29), welcher seine Felsenburg, den von der Wüste umschließen, hiemit sein Rest in den Fels (Applieden Israel sich anzuschließen, hiemit sein Rest in den Fels (Applieden Israel sich anzuschließen, hiemit sein Rest in den Fels (Applieden Israel sich anzuschließen, hiemit sein Rest in den Fels (Applieden Israel sich anzuschließen Israel sich anzuschlichen Welcher Israel sich angeschlosen.

Alber zu diesem Ausgersten wird es sommen. Bileams Blid ist nun über die engern Grenzen, innerhalb deren er sich zuerst dewegt hat, hinausgeschweist, und was er sieht lätzt ihn ein Wehe ausrusen v. 24: "Wer wird bleiben davor, daß Gott Solches ihut"? Denn immer weiteren Umfang gewinnen die Bestdewegungen, auf die sein Blid sich lentte, indem er Alfurs gedachte. Nicht nur, daß der äußerste Osten sich wird den Western Westen berührt; in gleich seindliche Berührung sommt der jenseits des Weeres gelegene Westen berührt; in gleich seindliche Berührung sommt der jenseit des Euphrat, Eder und Assattum, und überwältigt Sems Gediet diesseit und jenseit des Euphrat, Eder und Assattum, und überwältigt Sems Gediet diesseit und jenseit des Euphrat, Eder und Assattum, und überwältigt Sems Gediet diesseit und jenseit des Euphrat, Eder und Assattum, und überwältigt Sems Gediet diesseit und jenseit des Euphrat, Eder und Assattum, aber auch nur, um selbst ernen des Bölkertum gerichtete Blid des Propheten. Wie es damn mit Israel werden w

Aus dieser Übersicht über den Inhalt des Schlukwortes Bileams wird sich die Unrichtigkeit der Behauptung ergeben, daß die letzten Sprüche v. 20—24 mit dem eigentlichen Zweck veil der Sehauptang eigeben, daß die teglen Sprace v. 20—22 mit dem eigentrugen Juda 30 des Auftretens Bileams nichts zu thun haben. Oder aus welcher Zeit ließe sich der Inhalt dieser Sprüche erkären, wenn er nicht der mosaischen Zeit angehört? Hätten wir eine fingierte Weissagung, m. a. W.: die mastierte Kopie der Gegenwart eines Späteren vor uns, so ließe sich erwarten, daß die Aussagen kontrete Züge darböten, aus welchen sich abnehmen ließe, welches jene Gegenwart sei. Aber an solchen Zügen fehlt es. Das auf Amalet se bezügliche Wort hält sich ganz im allgemeinen. Es läßt sich aus ihm — sagt Strack richtig — taum irgend eine wahrscheinliche Bermutung in betreff bes Alters ber Berfe 20—24 herleiten. Über die spätere Geschichte der Keniter wissen wir nichts. Und wenn man im Sinblid auf die eine weltgeschichtliche Bedeutung des affprischen Reiches voraussetzende Erwähnung Assurer die Absallung der Sprüche in die Zeit Michas und Gesages verlegt hat, so ist zu bemerken, das, soweit wir jetzt die assurische Geschäckte kennen, die Nennung Assurer Ariskung der Berse 20—24 in sehr alter Zeit nicht entgegen ist (vgl. E. Schrader, Keilinschriftl. Bibliothet I, 31. 33. 49). Doch wie steht es mit dem 7. Spruch? Hitzgeberge sieht (Begr. d. Kritit 54 f.) auf die aus Berosus von Alexander Polyhistor und Abydenus überlier Andyricht, daß Sanherib die 45 zu Schiff nach Cilicien eingefallenen Griechen zu betämpfen hatte und erst nach eigenen großen Berlusten besiegte! Dillmann nimmt seine Zuflucht zu der Annahme, daß die Anlandung kittäischer Schiffe auf ein spezielles, dem Berfasser wohl bekanntes Ereignis sich beziehe, das wir bei der Rargheit der überlieferten Rachrichten nicht sicher batieren könnten, und nach Ewald muß (?!) damals vor turzem eine von den Kittäern d. i. 50 von den phönizischen Kypriern herkommende Seeräuberflotte sowohl die hebraischen d. i. die fananäischen und phönizischen als auch weiter nördlich hin die assprischen b. i. (?!) die sprischen Rüsten bedrängt haben. Schon Leibnig nimmt mit vollem Rechte an, daß die Borhersagung, vielleicht wirkliche Weissagung auf Alexander den Macedonier gehe, welcher laut 1 Mat 1, 5 έξηλθεν έκτης γης Χιττιείμ. Würde sichs nun um ein 55 von dem Redaktor dem Bileam in den Mund gelegtes vaticinium post eventum handeln, so wäre die Redaktion des Pentateuch bis in die Diadochenzett herabzudatieren: eine Konsequenz, vor welcher Cornill (Einl. § 13, 4; 14, 4) nicht zurückschreckt. Daß es etwas Auffallendes hat, wenn wir Bileam in so weite weltgeschickliche Ferne hinaus die Weltbewegungen vorhersagen sehen, läßt sich nicht in Abrede stellen. Aber zu dem so Austunftsmittel greifen, daß ein vaticinium post eventum vorliege oder daß die ur-

sprünglich überlieferte Weissagung Bileams in späterer Zeit nach dem Fortgang der Geschichte erweitert worden sei, heißt soviel als die ganze Erscheinung Bileams um ihre wesentliche Bedeutung im Zusammenhange der alttestamentlichen Weissagung bringen. Darin beruht ja gerade das Bedeutungsvolle Bileams, daß sich "zur Zeit, als Israel zuerst in die Reihe der Böller trat, einem nicht ihm selbst angehörigen, sondern außer- balb seiner stehenden Propheten von diesem Puntte aus eine Zutunft der Böller und Weltmächte erschloß, so daß diese dem Bolt für seine Geschichte auf Jahrhunderte hinaus mitgegebene Erlenntnis der Zutunft son dem Puntt von dem Professenen Versenberg wo Bileam sie geseller un einem Trost immitten der Arbenden Weltbewerungen gedicht. Wir helbster lassen, zu einem Trost inmitten der drohenden Weltbewegungen gedieh". Wir belassen 10 es sonach bei den wunderbaren Erlebnissen Bileams. Die große Bedeutung seiner Weissagung findet ihren Ausdruck auch darin, daß wir späterhin in den Reden der israelitischen Propheten überall dort, wo die Beziehungen Israels zu den Weltwöllern bezeichnet werden sollen, seine Worte durchtonen horen. Selbstverftandlich bezieht sich die Behauptung der Hertunft der Bileamssprüche aus der mosaischen Zeit nur auf 15 ihren wesentlichen Inhalt, nicht auf die Fassung, in welcher sie uns vorliegen. Letztere tommt auf Rechnung des Berichterstatters.

Sehr alt ist die messianische Deutung von v. 17 f. Und diese Deutung ist im t. Rur will beachtet sein, daß wir es hier nicht mit einer direkt, sondern mit einer Regt. All will velagiet sein, dug wit es ziet nicht nicht einer dieten, sondern nicht einer indirekt messianstigen Weissagung zu thun haben, nicht zwar so, daß es die königliche 20 Person Davids ist, welche dem Auge des Sehers sich darstellt; aber auch nicht so, daß es die Person Christi ist: sondern ein königlicher Herscher ist es, aus Israel emportommend, in dessen Person der Seher auf einmal sich verwirklichen sieht, was dann als historischer Prozeß sich auseinanderlegt. Velaum schaute nichts weiter als diese Herrscheit ober dass in seinen Bewuste in eine Scheidung der Einheit 25 in die Wederkart norlege aber den Ponid aber Christo in concepto etwas muste: in die Mehrheit vorlag; ohne daß er von David oder Christo in concreto etwas wußte; und so sind wir berechtigt, auf die Erfüllung gesehen, alles dasjenige in die Weissagung bineinzulegen, wodurch sie sich nachmals erfüllte. Die Frage aber, inwiefern benn überhaupt diese Weissagung auf Christus bezogen werden könne, da doch zu seiner Zeit bie Moabiter icon vom Schauplat ber Geschichte verschwunden gewesen seien, wird so nur der stellen, welcher über der Bedingtheit ber eigentumlichen Ausprägung der Weissagung durch die zeitgeschichtlichen Umstände und Berhältnisse ihren hievon unabhängigen wesentlichen Inhalt übersieht. Letzterer ist im vorliegenden Falle kein anderer als ber, daß die Israel seindlichen Bölker untergehen, dem aus ihm emportommenden Königtum unterliegend. Wenn David Moab und Edom seinem Szepter unterwarf; so wenn Sdom unter der Herrschaft der Römer dem ihm angedrohten Geschick anheimfiel: so gehörten diese Ereignisse zu den Mittelgliedern, durch welche Gott hinaussührte, was den Feinden des Bolkes Gottes angekindigt war. Erst wenn die gottsendigte Welt einst gang zu den Füßen des zur Rechten Gottes thronenden Christus liegen wird, dann

wird Bileams Wort vom Stern aus Jasob erfüllt sein.
Im alten Testament wird das Segenswort Bileams selbst mehrsach bedeutsam hervorgehoben (Jos 24, 8. 10; Wi 6, 5), während seine Person nicht nur in Schatten geftellt, sondern er als verworfener Mensch und Berführer zur Sünde sowohl in der jübischen Überlieferung (s. o.), als im neuen Testament behandelt wird (2 Pt 2, 16; Apt 2, 4). Diese Beurteilung seiner Person gründet sich auf die Notiz Ru 31, 16, 45 laut welcher er dem König Balat den Kat gab, Israel zu dem wolftigen Kult des Baal Beor zu verleiten: eine Berführung, auf welche Stellen, wie Dt 4, 3; Pf 106, Baal Pedr zu verleiten: eine Berführung, auf welche Stellen, wie Dt 4, 3; P 106, 28—30 (aber ohne Erwähnung des Rates Bileams) und Apt 2, 14 Bezug nehmen. Der Widerspruch, in welchem diese im Buch Numeri nachträglich und beiläufig gegebene Rotiz mit 24, 25 zu stehen scheint, welche Stelle jedermann auf den ersten Blick so versteht, daß Bileam nach seinem Abschiedswort über Israel in seine Heinen zurückgegangen sei, löst sich leicht bei der Annahme, daß Bileam wirklich von Balak fortzog, aber unter den mit den Moaditern verdündeten Midianitern (22, 4.7) sich aushielt, um Israels Feinden zu dienen und den Erfolg seines Berführungsplanes abzuwarten. Im Berlaufe des gegen Midian ausdrechenden Rachekrieges (25, 16—19) ereilte ihn die Söttliche Strafe (Ru 31, 8; Jos 13, 22). Daß er den Midianitern jenen in seinen Folgen strafe (Ru 31, 8; Jos 13, 22). Daß er den Midianitern jenen in seinen Folgen strafe haben mag, als er sich um den Lohn, nach dem er gestrebt, gebracht nachmals erfaßt haben mag, als er sich um den Lohn, nach dem er gestrebt, gebracht ich. Wenn 25, 1—5 die Moabiter, v. 6 ff. die Midianiter als diesenigen bezeichnet werben, welche burch ihre Beiber Israel in ben Dienst bes Baal - Beor hineingogen, 60

so erklärt sich dies aus dem Vorhandensein zweier Relationen, deren Harmonisserung sich ohne Schwierigkeit ergiebt, wenn man mit dem Redaktor, welcher 22, 4. 7 den an Vileam abgesandten Altesten Moads die Altesten Midians beigesellt, den Vestand einer Vundes- und Kulkusgemeinschaft zwischen Woad und dem im Ostsordanlande wohndsten Teile Midians voraussetzt. Auf die in 25, 1—5 vorliegende Relation (J) bezieht sich Ot 4, 3 zurück. Die auffallende Erscheinung, daß Ru 23—24 nichts über den Rat Vileams verlautet, odwohl 31, 16 darauf als auf eine bekannte Thatsache zurückgewiesen wird, scheint mit Dillmann, Delitzsch u. a. durch die Annahme erklärt werden zu müssen, daß die Erwähnung des Rats in dem von dem Redaktor fallen gelassenen Eingang zu 25, 6 ff. vorkam.

Billicauns, † 1554. — Dolp, Gründlicher Bericht von dem alten Zustand und erersolgter Resormation der Kirchen, Klöster und Schulen in des h. Reichs Stadt Rördlingen, Rördlingen 1738; Schöpperlin, De vita Theodaldi Bilicani, Nordlingae 1767 u. 68 4°; Haußdorf, Lebensdeschreibung Spenglers, Mürnberg 1740 S. 213 ff.; Strieder, Hester Heitregesch., 1784 ff. Bd IV 369, X 383 ff.; G. Beesemmeyer, Kleine Beiträge zur Geschichte des Reichstags zu Augsdurg 1530, Nürnberg 1830 S. 59 ff.; J. H. Beng, Nachrichten von dem kirchlichen Zustand der Stadt Nördlingen in der Zeitschrift "das Ries, wie es war und ist", Nördlingen 1834 ff., 4,3 ff.; Th. Keim, die Stellung der schwäbischen Kirchen zur zwinglisch-lutherischen Spaltung in ThI Bd XIV; Hauß, Geschichte der Universität Heidelderg, Mannheim 1862 f.; Steichele, Das Bistum Augsdurg, Augsdurg 1872 III, 947 ff.; Chr. Mayer, Die Stadt Nördlingen, ihr Leben und ihre Kunst, im Lichte der Borzeit, Kördlingen, 1877 S. 217; Chr. Geyer, Die Nördlinger evangelischen Kirchenordnungen des 16. Kahrbunderts, München 1896.

16. Jahrhunderts, München 1896. Theobaldus Gernolt oder Gerlacher, geb. gegen Ende des 15. Jahrh.s, stammte 25 aus Billigheim bei Landau in der Pfalz, woher er sich später Billicanus nannte. Am 5. September 1510 wurde er in Heidelberg immatrikuliert (Theobaldus Gernolt ex Billickeim Spir. Dioc. V. die Septembris vgl. die Matrikel der Universität Heidelberg ed. Töpte, Heidelberg 1884 I, 477) und war so Studiengenosse Melanchthons, ber, damals mit ihm eng befreundet (Corp. Ref. I, 818), sich noch nach breißig Jahren seines hervorragenden Talentes und seiner Beredsamteit erinnerte (Corp. Ref. V, 582). Nachdem er am 29. Mai 1512 Baccalaureus und am 18. Ottober 1513 (Töpte II, 434) Magister geworden war, wirkte er als geschätzter Lehrer der Dialettit an der Universität, seit 1520 auch als Propst des Artistenkollegiums (Haut, I, 394) und hatte u. a. Joh. Brenz zu seinem Schüler. Als Früchte seiner damaligen Abätigkeit durfen 35 seine später herausgesommenen Schriften Epitome dialectices 1530 und Annotationes in libros Physicorum et Metheororum Aristotelis angesehen werden. Als Luther 1518 nach Seidelberg tam und seine scharfen Sähe gegen die scholastische Theologie versocht, gehörte Billican neben Joh. Brenz, Erh. Schnepff und Martin Bucer zu den jüngeren Gelehrten der dortigen Sochschule, die ihm zujubelten und auf die der angehende 40 Reformator die besten Hoffnungen für die Zutunft setzte (Seckendorf, Hist. Luth. I, 29, de Wette I, 112, Enders I, 193). Aller Wahrscheinlichkeit nach hat er auch als Canonicus ecclesiae ad sanctum Spiritum (Steichele S. 954) in evangelischem Sinne gepredigt, doch ist die gewöhnliche Erzählung (Hauf I, 386. 394, Riggenbach Art. Billican in der 2. Aufl.), daß Billican wegen eines vom Kurfürsten Ludwig V. von der Pfalz am 20. August 1522 gegen die bei der Universität vortommenden Wintelpredigten gerichteten Erlasses Seidelberg verlassen habe und Prediger in Weil der Stadt, bem Geburtsort des Brenz, geworden wäre, unrichtig, denn schon vier Monate früher finden wir ihn in Weil, wo er am 20. März 1522 die Borrede zu einem kleinen, interessanten, dem kass. Sekretär Ferenberger gewidmeten Schriftichen (Perornata eademque 50 verissima D. Christophori descriptio O. O. u. J.) datierte. In demielben erflärte er unter verächtlichen Bemertungen über die vulgaren Beiligengeschichten und die Art, wie sie von den Priestern verwertet würden, das Bild von Christophorus ganz ähnlich wie Luther dies später mehrfach gethan (vgl. EU. 217, 329. 62, 39) für eine allegorische Darstellung des Christenlebens (Pius sane Graecorum aliquis . . . hanc Christo-55 phori tabulam depinxit eamque pro foribus aedium sacrarum ut decet religiosum viatorem Christiano populo dicavit describens formam Divi hoc est spiritalis hominis qui e coelo Hiebusaeo quantum posset fieri Christo humeros subiiceret, fortiter cum mundo pugnans, hoc est aquas persecutionum calcans Gibor esset et Giganteo corpore non illo externo sed interno, quo de 60 spiritu et aqua renascitur, haerens eo virgulto, quod Isaias XI describitur)

Billicanus 233

and verweift dann unter Berufung auf die Exegese des Paulus und des Sebräerbriefes darauf, daß die Erzählungen des ganzen AI.s solche adumbrationes seien, wobei er es auch an deutlichem Hinweis auf das discrimem Apostolicae et papisticae ecclesiae nicht fehlen läßt. Aber seines Bleibens in Weil war nicht lange. Seine tühnen Predigten gegen die Mittlerschaft der Maria und das Fegeseuer, wie die Rückslosigieit, mit der er einem für die Intercession der Heiligen eintretenden Augustinerseremiten im dort der Augustinerschem Abstandarf der Augustinerschem Apostolicae et papisticae ecclesiae nicht seiner Augustinerschem Apostolicae et papisticae ecclesiae nicht seiner Beine Beiner Beiner Seine Bernerschem Apostolicae et papisticae ecclesiae nicht seine Apostolicae et papisticae ecclesiae nicht seine Beiner Beiner Beiner Geine Beiner Beiner Geste bei Bernerschem Apostolicae et papisticae ecclesiae nicht seine Beiner B itand, widersprach, erregten die Aufmerkamkeit der österreichischen Regierung (Crusius bei Hausdorf S. 217), die seine Entlassung durchsetzte (so ohne Quellenangade Stälin, Württemberg Gesch. IV, 247). Von Stadt und Gemeinde verabschiedete er sich in 10 einem Sendbrief "An die Christelich kirchversammlung ainem Ersamen Radt und gemain der Stat Weyl" (1522). Dies seinen theologische und reformatorische Schrift, die wir kennen, ist ein in warmen Worten, wenn auch noch in sehr ungelenker Sprache gergrievenes vermaginis an seine Gemeinde, in dem er nach aussührlicher Aufforderung zur Einigleit noch spezielle Ermahnungen über die Pflicht, Zehnten, Opfer und Zinsen 15 zu leisten, ohne zu forschen, "ob sie gerecht oder ungerecht nehmen" und über Almosenzgeben giebt, dann vom Gebet für die Toten handelt, was er billigt, weil "die Araft der Liebe dringt, für die Toten zu bitten, das sie Gott woll begnadet haben", endlich vom Heiligendienst, was ihn schließlich veranlaßt, Luthers bekannten Brief an die Christen zu Erfurt über denselben Gegenstand (de Wette II, 280) beizusügen. Wahr- 20 scheinlich war diese Schrift schon von Nördlingen aus geschrieben, wo er noch vor Jahressichluß ein neues Amt antrat. geschriebenes Bermächtnis an seine Gemeinde, in dem er nach ausführlicher Aufforderung

olden. In der Folge hatte das Aloster noch das Besetzungrecht über vierzehn andere städtische Pfründen erhalten, kam aber, worüber man das ganze fünfzehnte Jahrhundert je länger je mehr klagte, seinen Berpflichtungen in sehr ungenügender Weise nach. Die Pfarrer waren ungesistliche Hernen, die ihr Am durch schlecht besoldet, nicht selten übel so beleumdete Bitare versehen ließen. Der dandlige Pfarrer (seit 1516), Georg Kirchmüller, war, obwohl ein Nördlinger Stadtkind, sast niemals in der Stadt, da er zusalische Kammurschrechter bekleidete gleich die Würde eines kaiserlichen Sekretärs und tirolischen Kammerschreibers bekleidete. Schließlich waren die Zustände unerträglich geworden, namentlich empfand man den Mangel evangelischer Predigt. Im Dezember 1521 verlangte deshalb der Rat in Er- 35 wägung, "daß bei diesen Zeiten der augenscheinlichen Mißhellung in der h. Christen-lichen Kirchen das gemeine Bolf etwa durch der Orbenleut Predigen und Lehren zu hoher Irrung geführt werde", vom Abt zu Heilsbronn, er solle einen gelehrten frommen und erfahrnen Doctor der heiligen Schrift um ziemliche Besoldung anstellen, "der dem gemeinen Bolt nach alter Gewohnheit zu allen feiertäglichen und heiligen 40 Zeiten den rechten wahren Weg chriftlichen Glaubens und evangelischer Lehre bericht thet" (Meyer 216). Als dies keinen Erfolg hatte, handelte man selbstftändig und berief Billican als Prediger zunächst auf 10 Jahre, der unter dem 31. Oktober 1522 einen darauf bezüglichen "Pact" unterzeichnete. Derselbe verpflichtete ihn, das Evangelium zu vertündigen, doch so, daß bei geistlicher und weltlicher Obrigfeit tein Argernis entstehe, 45 wogegen der Rat versprach, ihn vor Ablauf der 10 Jahre nicht zu entlassen zc. (Dolp, Anh. Rr. 29) Das Ganze war eine Eigenmächtigkeit des Rats, der aber nicht zuviel gewagt hatte, vielmehr setzte er sogar durch, daß der Heilsbronner Abt, der ewigen Zänkereien müde, am 11. Januar 1523 auf seine Patronats=, Besits= und Zehnten= rechte verzichtete (Meyer 120 f.). Damit bekam der Rat und sein Prediger freie Sand. 50 Lind schon vor Billicans Anstellung hatte hier ein viel zu wenig gewürdigter Mann der Karmeliter Kaspar Kantz (s. d. Art.) in reformatorischem Sinne gewürdigter Mann der Karmeliter Kaspar Kantz (s. d. Art.) in reformatorischem Sinne gewürdt und bereits im Jahre 1522 ein deutsches Weßformular "die rechte Evangelische und apostolische Weßzedeutsche" ausgehen lassen (Abgedr. von Chr. Geper in der Zeitschrift Siona 1893, Heft 5 u. 6; dazu vgl. J. Smend, Die evangelischen deutschen Wessen bis zu Luthers beutscher Wesse, Göttingen 1896 S. 72ff.). Indessen seinst dem Killican im Einverständnis mit dem Kat, der sich möglichst passiv verhielt, längere Zeit sede Anderung am Kultus vermieden zu haben. Ein erster Versuch, für eine solcher wie sie wahrscheinlich unter dem Finssuk des Kantz die Geweinde Ichan farderte einzutreten ist sein Schriftschen. Ran Einfluß des Rang die Gemeinde icon forderte, einzutreten, ist fein Schriftchen: "Bon der Weg. Gemeine Schlufreden durch Theobaldum Billicanum gepredigt zu Rord- 60

lingen" MDXXIIII. Es enthielt turze scharfe Sätze gegen den "Betrug" der Messe als Opfer für die Lebendigen und Toten, die bei Berlust der Seligteit nicht statt haben durfe, und sordert eine rechte evangelische Messe, in der der Priester dem Bolte die Ers lösung Jesu Christi verkündige und mit den Brüdern "zur Wuchen auf den Sonntag 5 oder sonst" das Abendmahls genieße. Zu gleicher Zeit war er mit der theologischen Fakultät in Ingolstadt in eine Fehde geraten. Als dieselbe ihr Vorgehen gegen den der Härelie angeklagten und von Argula von Grumbach in Schutz genommenen Magister Arsacius Seehofer durch eine auf den 11. April 1524 angesetzte feierliche Disputation vor aller Welt rechtfertigen wollte und jedermann zur Bekämpfung der von den 10 Theologen Marstaller und Apell aufgestellten Thesen einlud (vgl. Pranti, Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität I, 157 ff. und A. v. Druffel, Die bayer. Politis im Beginn der Reformationszeit AMU III Cl. 652), ließ Billisius ein Amusika der Kesten Marstaller und Karten der Reformationszeit AMU III Cl. 652), ließ Billisius ein Amusika der Kesten Marstaller und Karten der Reformationszeit AMU III Cl. 652), ließ Billisius eine Marstaller und Karten der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Leine der Reformationszeit AMU III Cl. 652, der Marstaller und Lei canus eine nicht ungeschickte und sehr scharfe Confutatio der Sage Marstallers aus-(Adversus Propositiones Leonardi Marstalleri Ingolstadiensis con-15 futatio 1524). Eine weitere Befämpfung der Sate Apells follte folgen. als Marstaller nicht antwortete, sondern sich darauf beschränkte, in einem offenen Briefe an den bayerischen Rat Leonhard von Ed, in einem den Gegner verächtlich behandelndem Tone die Gründe seines Schweigens anzugeben — cur Billicano cuidam Lutherana perfidia infecto non responderit —, schrieb Billican Ende Septbr. 20 1524 eine "Apologia" seiner Confutatio, in der er den Borwurf der Härelste entschieden zurückweist und sich auf den Reichstagsbeschluß, der da gestatte das Evangelium frei zu vertünden, beruft, ein Schriftsen, dem er eine ebenfalls gegen die Ingolstadter gerichtete Abhandlung de libero arbitrio und einen Abdruck jenes Entschuldungsstate schreibens des Marstaller an Leonhard von Ect beifügte. Man begreift demnach, daß vie Wittenberger ihn ganz zu den Ihrigen rechneten (de Wette, Luthers Briefe II, 467; Enders IV, 229), und ein Cochlaeus die Nördlinger bald als Erzlutheraner bezeichnete (Hoder, Heilsbronner Antiquitätenschatz S. 78 f.). Und der gelehrte Mann, der mit Luther, Melanchthon, Urban Rhegius, Joh. Brenz, Defolampad, Zwingli u. a. in regem brieflichen Verlehr stand, und im Dezember 1524 auch einen Kommentar zum 30 Propheten Micha (Micheas propheta unus e duodecim cum scholiis Theobaldi Billicani Ecclesiastae Nordlingiacensis. Aug. Vind. 1524) — wejentlich einfache Texterflärung, hier und da unter Berücklichtigung des Urtextes und der Septuaginta herausgegeben hatte, konnte in der That damals als ein Führer der evangelischen Sache in Süddeutschland gelten. Indessen zeigten die nächsten Ereignisse die Unklarheit seiner Stellung wie die Zerfahrenheit seines Charakters.

Nach seiner Bertreibung aus Sachsen war Andreas Carlstadt nach Nördlingen ge-

Nach seiner Bertreibung aus Sachsen war Andreas Carlstadt nach Rördlingen gestommen (Enders V, 110) und hatte wenigstens nach einer Richtung Erfolg gehabt, so daß der Rat am 7. Dezember 1524 eine Berordnung gegen das Bilderadreißen erslassen mußte (Meyer 227). Daß auch Billicanus, der in seiner Confutatio in Zwingslischer Weise im Abendmahl nur eine commemoratio sah, auch sonst zu überzeit wen Garlstadts Lehre überzeit war, zeigt, daß er sich deshalb an Luther wendete, desen Schrift wider die Hugen geöffnet zu haben scheint. Noch ehe Luthers Brief (Enders V, 185) bei ihm einten, bezeichnete er Carlstadt als blasphemus in libertatem Christi, praevaricator testamenti dei in Iudaismum declinans etc. (Haußdorf 226). Daß er gleichwohl von Carlstadtschen Gedanken in mancher Beziehung nicht frei war, erziebt jedoch seine vom 13. Februar 1525 datierte Renovatio ecclesiae Nordlingiaensis et ratio omnibus reddita de quorundam institutione per diaconos ibidem. 23 Bl. (Aussige daraus bei Richter, evangelische Richenordnungen I, 18ff.). Sie ist an Bürgermeister, Rat, Zunstmeister und Gemeinde gerichtet und soll eine Rechtsertigung gegenüber gewisser Lästerungen sein, namentlich aber gegenüber der Anschlegung, von dem Geiste Carlstadts ergriffen zu sein, gegen dessen bei Achter erstätet. Auch falls, wie wahrscheinlich, was hier als gottesdienstliche Übung geschüldert wird, wenn überhaupt jemals, so dach nur kurze Zeit wirklich geüdt wurde, so gehört diese Renovatio mit ihrem wunderlichen Gemisch von Altem und Reuem, mit hem Radikalismus auf der einen Seite und ihrem Konservativismus auf der andren Seite (Beibehaltung des Lateinschen bei der Abendmahlsfeier, weil wir nicht zugammentommen, um zu hören, und zu dernen, sondern um Gott zu danken) zu den interessantessen Leitungsichen Dents

Billicanns 235

mälern der Reformationszeit. Sinsidtlich der Abendmahlslehre erklärte er sich mit Entichiedenheit für Luther gegen Carlstadt (in coena dominica esse corporaliter carnem et sanguinem domini), aber er legt offenbar auf das Abendmahl selbst keinen hohen Wert. Er sieht es nicht einmal wie Zwingli als Zeugnis der Gemeinschaft an, denn er erklärt die Teilnahme daran nicht als ein notwendiges Ersordernis für die Zugehörigkeit zur Kirche und zur Gemeinde: "Wenn einige nicht mit uns das hl. Abendmahl geniehen, teilen aber mit uns die himmlischen Güter, die Gerechtigkeit Gottes und die Liebe, so schließen wir sie nicht von unserem Umgange aus (non arcentur a consuetudine), ungeachtet wir lieber wollten, daß alle Brüder im Herrn nach dem Worte Christi "Trinket alle daraus" an dem äußerlichen Mahle (in externa coena) 10 teilnehmen. Sed danda est infirmis venia, danda est occupatis ad communem utilitatem venia, si in coena non accumbant, idem fide et facto confitentes et facientes". Noch weitherziger sprach er sich in Bezug auf die Taufe aus: "Wir taufen Kinder, wir taufen auch im späteren Alter und halten die nicht von der Kirche fern, welche die Kinder nicht zur Taufe britter und Geligmacher empfehlen." Handelte man wirklich hiernach in Nördlingen, so mußte Billican in der That, wofür sonst jedes Analogon sehlt, einen Alt eingeführt haben, der an die Stelle der Kindertause treten konnte, wobei es freilich sehr auffallend ist, daß sonst nirgends auf diese unerhörte Reuerung Bezug genommen wird. Und der Abendmahlsstreit scheint alles 20 andre in den Hintergrund gedrängt zu haben. Auf Beranlassung des Urban Rhegius ließ sich nach längerem Zögern auch Billicanus im Winter 1525 dazu herbei, öfsentslich in zusammenkönnender Regründung für Aufbarg Akandmakklasker allenden. lich in zusammenhängender Begründung für Luthers Abendmahlslehre einzutreten. Es geschah in einem Sendschreiben an Rhegius, welches dieser mit einer Untwort von sich (18. Dezember 1525), wie Billican flagte, verstümmelt (Fühlin, epistol. Ref. 25 Tiguri 1742 I, 32) im Drud ausgehen lieh (De Verbis coenae dominicae et opinionum varietate, Theobaldi Billicani ad Vrbanum Regium etc. 1526. Abgedruckt in Urbani Khegii opp. II, 1. Über den Inhalt wie zur ganzen Frage Th. Reim in ThI 14. Bd 1855 S. 170 ff.). Aber sein Bemühen, durch genaues Eingeben auf die Einsehungsworte mit Ausschluß alles anderen zu einem sicheren Resultate 20 gehen auf die Einsetzungsworte mit Ausschluß alles anderen zu einem sicheren Resultate so zu kommen, hatte ihn offenbar selbst zu keiner sesten Ansicht gebracht, und während man in Wittenberg über diesen neuen Bundesgenossen hocherfreut war (Enders V, 310), lenkte er in einem Schreiben an Dekolampad vom 16. Januar 1526 (Füßlin a. a. D., Reim 185) diesem gegenüber wieder ein, was ihn nicht hinderte, zwei Monate später in Briefen an Schleupner in Kürnberg (Haußdorf S. 229) und an Pirkheimer (Heu- so mann, documenta litter., Altdorf 1758 S. 121) sich wiederum ganz anders auszusprechen und mit Siegesgewißheit eine vollständige Widerlegung der ihm bereits anzgekündigten Gegenschriften Zwinglis und Okolampads in Aussicht zu stellen. Aber des Rhegius (s. d. Art.) zeitweiliger Abfall von Luther und der Inhalt zeiner Gegenschriften süber Zwinglis Antwort ausführl. A. Baur. Zwinglis Theologie. Halle 1889 II. 40 (über Zwinglis Antwort ausführl. A. Baur, Zwinglis Theologie, Halle 1889 II, 40 353 ff.) machten auch ihn schwantend (vgl. Keim S. 195). Zwar trat Billican nicht ganz auf Zwinglis Seite, wie dieser es aufsatte, aber er erstärte doch mehr von den Zwinglianern als den Lutheranern gelernt zu haben, und sucht enicht ohne den Ehrzeiz, zwischen den Parteien stehend das allein Richtige zu lehren, ein Mittleres zu sinden, indem er in teilweisen Anschluß an Carlstadt und Deklampad, zwar das Brot, 45 meldes Pert bleibt sir eine Sieur des Leiber Christis erklöst ober es des zurleich pinden, indem er in teilweisem Anschig an Caristadt und Devolampad, zwar das Brot, 45 welches Brot bleibt, für eine Figur des Leibes Christi erlärt, aber es doch zugleich wieder den wahrhaftigen Leib Christi nennt, weil Gottes Wort durch den Glauben mittels des Abendmahls in uns wirk, daß wir kraft des göttlichen Geistes Christo selbst eingeleibt werden, mit ihm ein Leib werden (Reim S. 195). Diese unklare Theorie, die er auch auf der Kanzel behandelte, legte er Melanchthon und den ihn des Zwings so lianismus beschuldigenden Nürnberger Freunden vor, hatte aber nur den Erfolg, daß die Lutheraner nichts mehr von ihm wissen wollten. Sein sober nur den Erfolg, daß die unruhiges Suchen, bei dem er bereits wieder bei einer Art Opferbegriff und dem römikken Traditionsprinzip anlangte issustret ein übergus unflores nerworrenes römischen Traditionsprinzip anlangte, illustriert ein überaus unslares, verworrenes Schriftigen aus dem Jahre 1528: Epistola Theodaldi Billicani ad Joannem Hu-55 belium qua illo de Eucharistia cogitandi materiam conscripsit. Es blieb völlig unbeachtet (Corp. Ref. I 1002 bezieht sich nicht darauf. Auch Reuere scheinen es nicht zu tennen). Der hochbegabte Mann, auf den man in weiten Kreisen so große Soffnungen gesetzt hatte, wurde bald von beiden Parteien gemieden. Um so mehr wuchs fein Eprgeiz. Der theologische Dottorhut sollte dem gesuntenen Ansehen wieder so

236 Billicanns

aufhelfen. Um sein Ziel zu erreichen, brach er mit seiner ganzen Bergangenheit. Im September 1529 reichte er mit einem Gesuch um die theologische Dottorwurde bei ber Seidelberger Fatultat ein Betenntnis ein, in dem er mit großer Scharfe die Lutheraner, Zwinglianer und Anabaptisten verwarf, die Messe als ein wahrhaftig Opfer für Ab-5 gestorbene und Lebendige erklärte und sich in allem zur Lehre und Uebung der römischen Kirche bekannte, wobet er in seiner Bescheibenheit darum bat, es möchte bieses Belenntnis ad perpetuam eius rei memoriam et aliorum exemplum in die Matrikel eingetragen werden (Dolp, Anh. Rr. 43 u. 34, vgl. für das Jahr Rr. 41). Mit Emphase hatte er dabei seinen Cölibat hervorgehoben, — als Heidelberg ihn zurückwies, heiratete er 10 unmittelbar darauf eine reiche Frau, eine Berwandte des Nördlinger Malers Hans Schäuffelin (Meyer S. 223) und hatte nach alledem, was vorgefallen, den Mut, nunmehr bei Melanchthon wegen des Wittenberger Dottorhuts anzufragen. Derfelbe antwortete sehr fühl: neminem promovent nisi ante confessione eius cognita de doctrina (C. R. I, 1112), worauf Billican von seinem Borhaben abstand.

Natürlich war diese Haltung des Predigers, den man mit sehr zweifelhaftem Rechte den Gestalten, je nachdem es verlangt wurde, hielt auch Bigilien und Totenmessen zu Auch beugte sich der Rat, nachdem er nur turze Zeit dem Speierer Protest beigetreten war, vor den Drohungen des Kaisers und war auch bereit, sich den Augsburger Abschied gefallen zu lassen.

Noch weiter ging Billican, der bei Beginn des Reichstags eine glückliche Lösung aller Wirren allein vom Raiser hoffte und sich barin gefiel, quod nec Lutherus nec Cinlianus ita ipse scribit (berichtet Bucer) nec anabaptista sed nec Papista sit, und in einem Briefe fühn erflärte, se nolle vel Julium vel Pompejum sed Catonem agere (Zwingli opp. VIII, 452). Als dann der Reichstag zu Ungunsten der Reformation 20 auszulaufen schien, tam er selbst nach Augsburg, um vom papstlichen Legaten Kardinal Campeggi die Erlaubnis zu erbitten, troß seiner Berheiratung sein Predigtamt weiter verwalten zu durfen. Nach einigen Bedenten war man dazu geneigt, diese Erlaubnis verwalten zu dürfen. Nach einigen Bedenken war man dazu geneigt, diese Erlaubnis zu gewähren. Da mischte sich Joh. Ect ein und beschuldigte Billican der Häresie, worauf sich dieser herbeiließ, wie es der Kardinal bestimmte, vor dem Mainzischen Inquisitor Wichael Behus, Rotar und Zeugen am 13. Ottober 1530 ein Bekenntnis abzulegen. In demselben verwirft er wie im Heidelberger Bekenntnis die Lehren der Lutheraner, Zwingslaner und Wiedertäuser, bekennt sich zu den römischen Sakramenten und zum Wespopser und verspricht die ganze christliche Wahrheit zu halten und wider gemeine und heilige römische siberhaupt nichts zu thun und zu lehren (Dolp, Anh. Nr. 41; vgl. dazu Steichele 963). Dieser Abfall vergrößerte sich noch in der öffentlichen Meinung. Man wollte wissen, daß er sußfällig vor dem Kardinal widerrufen habe. Iedenfalls war die Aufregung darüber in der Kördlinger Gemeinde anfangs so groß, daß Villican sich eine Zeit lang vom Predigtamt sern hielt. Beit Dietrich berichtete am 20. November an Luther, daß er in bürgerlicher Kleidung einherginge und ein kaufmännisches Geschäft (bei seinem Schwiegervater) betreibe (Fortges. Sammlung 1744 S. 467f.), aber auch, daß die Mehrzahl der Kördlinger Geistlichen zu den papisitischen S. 467 f.), aber auch, daß die Mehrzahl der Nördlinger Geistlichen zu den papistischen Uebungen zurückgefehrt sei. Und die Bürgerschaft war ebenso wetterwendisch wie ihr Prediger. Und schon im März schrieb Ect an Billican, er habe gehört, daß er wider seinen Augsburger Eid und Betenntnis predige und die "beschroten und behawen meß bie sich gar nicht vergleicht cum consuetudine veteris ecclesiae" handhabe. Er ermahnt ihn, mit der Bergangenheit zu brechen und ein homo ecclesiae zu werden und unterzeichnet sich "tuus, si tu es Christi, Joh. Eckius" (Dolp, Anh. Ar. 40). Was Billicanus hierauf geantwortet, ist nicht erhalten, indessen gaubte er immer noch, zwischen den Parteien stehen zu können, und hatte die Bürgerschaft auf seiner Seite, so daß der Rat nach Absauf seiner zehnsährigen Amtszeit im Jahre 1532 das dienste verhältnis auf weitere sich zahre erneuerte. Seine Stellung wurde ihm jedoch auf die Länge wohl selbst unerträglich, auch ließ ihm der Ehrgeiz keine Ruhe, und im Frühighr 1535 hat er den Rat wegen Krönklichteit um Entsehung nom Redicts Frühiahr 1535 bat er den Rat wegen Kranklichteit um Enthebung vom Predigtamt, während er bereit sei, der Stadt, übrigens gegen Besoldung, noch die ferneren zwei 50 Jahre zu dienen: er wolle auch auf eine Universität ziehen und dottorieren, und als-

dann, wenn es notwendig sei, ferner zur Reformierung der Priefter oder auf Reichstagen mit Berantwortung in Sachen des Glaubens helfen (Meyer S. 242 f.). Und der Rat ging im wesentlichen unter dem 19. April darauf ein, hatte doch Billicanus in Bezug auf das städtische Schulwesen, indem er den Schulmeistern stets helsend zur Seite stand, sich manche Berdienste erworden, auch für seine Schule eine lateinische 5 Grammatit geschrieben, die den vielgewandten Mann auch als Musikverständigen zeigt, indem er, vielleicht der erste, Musiknoten zu 19 Oden des Horaz mitteilte (De partium orationis inflexionibus, aliisque accidentibus ac Syntaxi earundem Compendium Theobaldi Billicani. Modi undeviginti odarum Horationarum ad iuventutem exercendum facti M. V. [!] XXVI.). Indessen schon am 23. Mai desselben 10 Jahres verließ er Nördlingen, wo erst nach einem Jahrzehnt durch den trestlichen Caspar Loner (vgl. d. Art.) die Reformation wirklich durchgeführt wurde. Er begab sich mit Frau und Kindern wieder nach Heidelberg, um nunmehr als Jurist sein Gluck zu verssuchen. Aber man wußte hier von seiner Nördlinger Thätigkeit mehr als ihm gut war. Raum hatte der Rurfürst von seiner Antunft erfahren, als er der Universität aus ihrer 16 Zulassung Billicans einen schweren Vorwurf machte und ihr den Beschluß mitteilte, den-selben unverzüglich durch den Stadtschultheißen ausweisen zu lassen. Erst auf die Vorjelben unverzüglich durch den Stadtschultheißen ausweisen zu lassen. Erst auf die Borstellung der Universität, daß Billican nicht als Theologe gekommen sei, sondern um Jura zu studieren, durste er bleiben, wurde sogar 1539 Borsteher der Realistendurse und durste, nachdem er inzwischen zum Licentiaten beider Rechte promoviert hatte, einen 20 ertrankten Professor in seinen Borlesungen vertreten. Als er aber nach dem Tode desselben 1543 um dessen Professur sich bewarb und dies mit dem ihm eigenen Selbstgefühl damit begründete, "damit künstiger Zeit die Juristen Schul . . . mit dapferen und geschickten Leuten versehen werden möcht", widersetzte sich die dadurch verletzte Kalultät seiner Ernennung, er erhielt sedoch Dank der Protektion einer kursürstlichen Maitresse, 25 Margarete von der Layen, als deren "Kanzellarius" er galt, die Erlaubnis zu selbstschaft gen zuristlichen Borlesungen. Seden um dieser Beziehungen willen wurde er alssbald nach dem Regierungsankritt des Kursürsten Kriedrich II. am 26. Juli 1544 seiner bald nach dem Regierungsantritt des Kurfürsten Friedrich II. am 26. Juli 1544 seiner Amter enthoben und ihm aufgegeben, Heidelberg zu verlassen, (Haug I, 394 ff.). Inswischen ließ (Corp Ref. V, 368. 482; Bierordt, Geschichte ber evang. Rirche in Warburg, Brotherzogtum Baben, Karlsruhe 1847 I, 389). Er sand die Grifflicht in Marburg, wo er 1547 (?) eine Professur in der Rhetorit erhielt und hier endlich auch Dr. juris wurde. In Jahre 1550 übernahm er den Lehrauftrag der Geschichte und erklärte, wie man ihm nachrühmte, mit großem Geschich namentlich die Schriften des Sallust. 25 Dabei hatte er die theologischen Interessen durchaus nicht aufgegeben. Aus seiner Heiner Zeit datiert ein (mir nicht zu Gesicht gekommenes) Schriftchen, Ausslegung des 91. Psambes, Augsdurg 1537 (vgl. Strieder IV, 370), und obwohl man seine Bersatilität in den weitesten Kreisen kantick norrückte magegen er 1539 en heimlichten, charafterlosen Handel mit Campeggi öffentlich vorrückte, wogegen er 1539 weine Apologie ausgehen ließ (Apologia Theobaldi Gerlachii Billicani ad clariss. virum Joann. Stoplerum, cancellarium Brunsvicens., de commento revocationis per aemulos vulgato. Vormatiae [1539 mense Febr.] (vgl. dazu Steichele 962)), war es möglich, daß der Pfalzgraf Ottheinrich bei seinen Reformationsanfängen in Reuburg sich vielsach von ihm in kirchlichen Fragen beraten ließ. Die noch nicht 45 gebrudten Gutachten Billicans an den Fürsten aus dem Jahre 1547 und 1548 (auf bem Reichsarchiv in Munchen) laffen erkennen, daß er auch jest noch feine untlare Dem Reichsarchw in Wlunchen) lassen ertennen, das er auch jest noch jenne untiare Mittelstellung einhalten wollte, freilich thatsächlich mehr katholisch als evangelisch war, so daß ihn Melanchthon nicht ohne Grund mit Witzel zusammenstellte. Abgesehen von beiderlei Gestalt des Abendmahls, die er für notwendig erklärt, tritt er für die Beis dehaltung der meisten alten Zermonien ein, auch für die Messe als Opfer, sofern man nur dem Bolke die richtige Deutung gebe, auch den Kanon dürse man gebrauchen, "die weil dan vnser ware religion und die augspurgisch dristlich consession nicht anders enthält", u. s. I. w. In Marburg scheint er deshalb nicht behelligt worden zu sein. Er starb am 8. August 1554 und wurde in der dortigen Elisabethiriche begraben. Theodor Rolbe.

Binde- und Lösegewalt, f. Schlüsselgewalt.

Bingham, Josef, gest. 1728. Biographia brittanica (von seinem Sohne Richard); Biographie in ber Ausgabe seiner Berke 1821 ff. von seinem Urenkel Richard Bingham; Distionary of national Biography (1886).

Josef Bingham ist 1668 in Watefield in Portshire geboren, studierte in Oxford, wo seine Reigung sich schon fruh dem Gebiete zuwandte, auf welchem er hernach seine Bedeutung erlangte, wurde 1688 Baccalaureus und 1689 Fellow baselbst. Eine wissenschaftliche Bredigt über die Trinitätslehre (1695), obwohl ganz torrett, brachte ihn in 5 ben Berdacht der Reterei und führte seine Entlassung herbei. Durch einen Gonner erhielt er darauf die Pfarrei Seadbourn-Worthy die ihm darum wertvoll war, weil er die reiche bischöfliche Bibliothet in Winchester nabe hatte. Dort vollendete er 1708 ben ersten Band seiner berühmten Origines ecclesiasticae; der letzte erschien erst ein Jahr vor seinem Tode 1722. Inzwischen (1712) war er auf die Pfarrei Havant bei Ports10 mouth übergesiedelt. Hier starb er, seit langem schwächlicher Gesundheit, nach einem arbeitsreichen Leben, gerade mit einer Revision seiner Origines beschäftigt, um seinem edlen, anspruchslosen Persönlichseit willen hochgeachtet, in ärmlichen Verhältnissen am
17. August 1723.

Binghams Name lebt heute noch rühmlich fort in seinen 1708—1722 erschienenen 15 Origines ecclesiasticae or the antiquities of Christian Church (j. b. A. Archãologie, kirchl. I, 781, 38). Das, was seine wissenschaftlichen Arbeiten auszeichnet, gründliches Wissen und vorsichtiges Urteil, ist in diesem bedeutsamen, bisher einzigarten Werte am icharfiten zum Ausdruck getommen. Bon feinen übrigen Schriften ift bemerlenswert seine ausführliche Scholastical history of the practice of the Church 20 in reference to administration of baptisme by Laymen 1712. 1714 (lateinija) im Anhang der lateinischen Übersetzung der Orig. eccl. durch Grischow 2. Ausg. 1751 ff.), eine archäologisch = dogmengeschichtliche Abhandlung über Praxis und Recht der Laien= taufe; ferner The French Church's Apology for the Church of England 1706 (lat. a. a. D.), eine Berteidigung der anglitanischen Kirche gegenüber presbyterianischen Angriffen und Reformforderungen, veranlaßt durch das Synodicon in Callia reformata etc. des John Quid (London 1692); Dissertation upon the 8th canon of the Council of Nice (lat. a. a. D.) über Stellung der Novatianer zur tatholischen Girche und inshalandere Bedimais der Opposition mis eine Entre Calling der Robert der Greeken und inshalandere Bedimais Rirche und insbesondere Nachweis, daß Novatian nie eine kirchlich giltige Bischofsweihe erhalten habe. Die erste, noch mangelhaste Gesamtausgabe seiner Werke erschien 1726 in 2 Foliobänden; die beste ist die von 1821—29 in neun Ostavbänden; dazu sind noch spätere gesommen. Das archäologische Hauptwert wurde durch die lateinische Übersseung des Hallengen (1. Ausg. 1724—1738; 2. Ausg. 1751—1761 mit den Differtationen im letten Bande) in weite Rreise getragen. Bicter Soulse.

Binterim, Unton Josef, gest. 1855. R. Werner, Geschichte b. tath. Theologie 35 feit bem Trienter Konzil bis zur Gegenwart. 2. Aufl. München und Leipzig 1889, S. 391 bis 393; von Schulte in der Allgem. Deutsch. Biographie, 2. Bb (1875); Reffel im fath. Rirchenlegiton, 2. Bb (1883).

Anton Josef Binterim ist 1779 in Duffeldorf geboren, besuchte das von Exjesuiten geleitete Gymnasium daselbst und trat 1796 in den Franziskanerorden ein. Die 40 Aufhebung der Rlöster am rechten Rheinufer veranlafte ihn, aus dem Orden auszuicheiben und Weltpriefter zu werden. Als folder erhielt er 1805 die Duffelborfer Borstadtpfarrei Bilt, die er, alle Bersuche, ihn zu höhern kirchlichen Amtern zu befördern,

abweisend, bis zu seinem am 17. Mai 1855 erfolgten Tode innehatte.

Perfonlichkeit und Schriften Binterims sind eng mit den Anfangen des von Frant-15 reich her importierten Ultramontanismus auf deutschem Boden verbunden. Seine umfangreiche litterarische Thätigkeit (s. das Berzeichnis seiner Schriften im katholischen Kirchenlexikon a. a. D. S. 850 f.; dazu zahlreiche Ausschließe im "Ratholit") stand fast ausschließlich im Dienste der Bestrebungen dieser neuen Richtung. An dem Rampse um die gemischen Schen nahm Binterim mit Flugschriften und wissenschaftlichen Ampse blungen und in persönlicher Agitation leidenschaftlich Anteil. Seine Schrift: "Der katholische Bruder- und Schwesterbund zu einer rein latholischen Seen (gedruckt als Handsschlichen Proposition und weiblichen Bereinen in allen Pfarreien zum Imed der Gegenmirkung gegen die tractlichen Ekonographungen allen Pfarreien zum 3wed der Gegenwirtung gegen die staatlichen Cheverordnungen aufruft, zog ihm eine 6 monatliche Kerterhaft in Wesel zu. Die Sermesianer hatten in statelle, zur Index in Better in Better in Better zu. Die Seinefunde geführte kampf gegen den katholischen "Rationalismus" zu einem heftigen Bestreiter der van Ehschen Bibelüberrsetzung. Andererseits trat er als Berteidiger der Jesuiten (Die geheimen Borschriften der Jesuiten, monita secreta, ein altes Lügenwert u. s. w. Düsseldorf 1853) und der Echtheit des hl. Rocks in Trier gegen Gildemeister und Sybel auf

(Zeugnisse für die Echtheit des hl. Rockes zu Trier, 3 Lieff. Düsselorf 1845—46; dazu eine Replit 1846). Aus demselben Geiste des Reo-Ratholizismus heraus ist auch sein Hauptwerf geschrieben, "Die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten der christatholischen Kirche", Mainz 1825—1837, 7 Bde, was nicht nur in der Borrede, sondern auch in den Aussührungen selbst scharf zum Ausdruck kommt (s. d. Archäologie, sircht., I, 5 1. Bd S. 781). Wie er die Lobredner Luthers einst ausdrücklich zurechtzuweisen für nötig sand, so urteilte er hier, daß die Procestanten in der Trennung das Leben suchen, aber den Tod sinden. Seine "Pragmatische Geschichte der deutschen National», Propinzials und vorzüglichsten Diöcesankonzilien", Mainz 1835—48, 7 Bde hat zu ihrer Jeit Wert gehabt. Endlich seinen noch genannt: "Die alte und neue Erzdiöcese Köln", 10 Mainz 1828 st. 3 Teile (in Berbindung mit Mooren) und Calendarium ecclessiae Germanicae Colon. saec. IX, Köln 1824. Im ganzen beurteilt hat Binterim nicht als latholischer Gelehrter, sondern als unermüdlicher und erfolgreicher Bortämpfer des seit der Restauration auch in Deutschland heranwachsenden Ultramontanismus Bedeustung. In ihm war der Gelehrte immer zugleich Agitator.

Birgitta, die heil., geft. 1373, und ber Birgittinerorden. — Litteratur.
a) Bur Biographie: Schon im Dezember 1373 murbe die erste Biographie Birgittas von ihren beiben Beichtvätern bem Confessor Betrus in Babstena und bem Prior Betrus in Alvajtra verfaßt. Diese Vita Sanctae Birgittae wurde in die Acta et processus super negocio canonizationis S. B. mit hineingenommen und ist die Hauptquelle aller solgenden zahllosen 20 Lebensbeschreibungen B.s. Sie wurde zum erstenmal im J. 1871–1876 von Dr. Class Annerstedt in Scriptores rerum Svecicarum medii aevi III, 2: 188 s. herausgegeben. Vita Annerstedt in Scriptores ferum Sveclearum medli aevi III, 2: 188 st. herausgegeben. Vita S. Birgittae, Auctore Birgero (Gregorii) archiepiscopo Upsaliensi in Acta Sanctorum Octobr. Tom. IV, Brüssel 1780 (Reudrud 1856, 1866), wovon & Clarus' Leben d. h. Brigitta lediglich ein Auszug ist; Matthias Flacius Illyr., Catalogus testium veritatis, A. 1666, p. 773 s.; 25 ders. in Tres aurei Tractatus A. 1667, I: 168 s.; G. Burlamacchi, Vita della serasica madre . . . S. Brigida di Svetia, Principessa di Nericia, Napoli 1692 u. a. Heutzutage ist Birgittas Biographie am besten von Henrit Schück, Svensk Literaturhistoria, Stock, 1890 S. 129 st. und in Illustrerad Svensk Litteraturhistoria, Stock, 1896 I: 84 st. bespienskalt Respirational sind auch M. Mindey. Die bestlie Mircetta von Schweden und ihr Claser. 1890 S. 129 ff. und in Illustrerad Svensk Litteraturhistoria, Stoch. 1896 I: 84 ff. behandelt. Verdienstvoll sind auch G. Binder, Die heilige Birgitta von Schweden und ihr Klosters vorden, München 1891; V. f. de Flavigny, Sainte Brigitte de Suède, sa vie, ses révélations et son oeuvre, Paris 1892; Fr. Hammeich, Den hell. Birgitta og Kirken i Norden Kjöbenh. 1863 (deutsche Ausgabe von Al. Wichelsen, Gotha 1872); ders. En Skolastiker og en Bibelteolog fra Norden, edend. 1865. Vorzügliche Gesichtspuntte liesert Dr. Otto Ahnsselt, Ett tekularminne in Kyrklig Tidskrift. Jahrg. II, 1 ff. 1896. Ausgerdem Bettina von so Kinsgeis, Leben der heil. Virgitta, Regensburg 1890; C. Bildt, Hur Sancta Birgitta skref in Zeitschr. Ord och Bild, Jahrg. V. 1896 S. 414 ff. Unzuverlässig ist C. Jeanjan, Sainte Brigitte de Suède etc., Paris 1890. — G. E. Klemming ed. 1857—1884 Heliga Birgittas uppendarelser in Samligar utg. af Svenska Fornskrift-Sällskapet. (S. auch u.) b) Zur Geschichte des Ordens und der Klöster B. S. hervorzuheben: Scriptores rerum Sveci-40 carum medii sevi. Tom. I ff. A. 1818 ff; Carl Silsverstolde. Klostret i Vadetena in Hi-Gejchichte des Ordens und der Klöster B. 3. hervorzuheben: Scriptores rerum Svecicarum medii aevi, Tom. I ff. A. 1818 ff; Carl Silverstolee, Klostret i Vadstena in Historickt Bibliotek, El. I, 1 ff., Stoch. 1875; ders., En blick i Vadstena klosters arkiv och
bibliotek, Upsala 1891, in "Ur några Antecknares Samlingar"; Eine Fest-Schrift G. E.
Klemming, "dem Altmeister in der schwedischen Bischerhunde" gewidmet; C. Silverstolee, Om
kyrkans angrepp mot Revelationes Sancta Birgitta, Stoch. 1895; derselbe, Vadstena klosters uppbörds- och utgistsdok 1539—1570, Stoch. 1895; E. Hildebrand, Den svenska
kolonien i Rom under medeltiden in Historisk Tidskrift, Stoch. 1882, S. 211 ff.; ders.,
S. Birgittas porträtt samt några nya upplysningar om hennes hospital i Rom, ebendas.
1883 S. 355 ff.; C. Bildt, S. Birgittas hospital och den svenska kolonien i Rom under
1600 = talet, ebendas. 1895; Anonumus. Kurze Geschächte des Klosters Maria Mitromünser so 1883 S. 355 ff.; C. Bilbt, S. Birgittas hospital och den svenska kolonien i Rom under 1600 = talet, ebendaß. 1895; Anonymus, Rurze Geschichte des Klosters Maria Altomünster, 50 München 2. Aust. 1884; Anonymus, Gesammelte Rachrichten über die einst destandenen Alöster vom Orden der heiligen Birgitta, München 1888; G. Binder, Gesch. der bayr. Birgittentlöster, München 1896; History of the English Brigittine Nuns, Plymouth 1886; Reglas y constituciones de la Orden de N. M. Santa Brigida dispuestas y ajustadas... por N. V. M. y señora Doña Marina de Escobar . . Reimpreso en Valladolid 1860; 55 Ericus Benzelius ed. 1721 Diarium Vadzstenense; B. J. Lindström ed. 1845 Wadstena kloster-reglor und R. Geete ed. 1895 Jungfru Marie Örtagård, Vadstena-nunnornas veckoristaler versak öfversättning från år 1510, beide in Samlingar utg. af Svenska Tornskrift-Sällskapet. — Siehe übrigens die über die ungeheuer reiche, sowohl Echtes als Apostyphisches enthaltende Biraitta-Litteratur gelieferte vorzügliche Bibliographie in dem oben genanns co fces enthaltende Birgitta-Litteratur gelieferte vorzügliche Bibliographie in dem oben genann- 60 ten Wert von Alemming: Hel. B.s uppenbarelser, Bd V, Anhang; außerdem find weitere Rachrichten über spätere Erscheinungen dieses Litteratur - Gebietes in den neuesten Arbeiten von Comteffe be Flavigny u. a. mitgeteilt.

240 Birgitta

Birgitta, "die berühmteste Tochter des Nordens", wurde wohl i. J. 1303 wahrscheinlich auf dem unsern Upsala gelegenen Herrenhose Finstad (Provinz Uppland) geboren. Ihr Bater Birger Person, der hochangesehene Lagman (zugleich Gouverneur und Landrichter) von Uppland, war einer der größten Grundbesitzer des Landes. Ihre Mutter, Ingeborg Bengtsdotter, war das Kind des ostgotischen Lagman Bengt und seiner Gemahlin Sigrid den sagma. Birgittas Familie zeichnete sich, sowohl väterlicher wie mütterlicherseits, durch ernste Religiosität aus. Nicht nur hochgestellte kirchliche Würdenträger und Kreuzschrer, sondern sogar eine Heilige, die etwa 20 Jahre vor der Geburt Birgittas verstorbene Sancta Ingrid, sinden wir in der mit Birger Person engverwandten Angelschen Familie. Birger und seine Ebegemahlin schützten und schirmten die Priester und Mönche und bedachten Kirchen und Klöster mit großartigen testamentlichen Schenkungen. Birgitta wurde denn auch eine überaus sorgsältige Erziehung zu teil. Die Legenden und die Geschüchten der Heiligen regten ihre von Haus aus reiche Phantasie ungemein an. Bereits im Alter von 7 Jahren 15 hatte sie ihre erste träumerische Bision. Weitere solgten nach; ihre Realität wurde weder von ihr selbst noch von den Ihrigen angezweiselt, man betrachtete sie als Zeichen dafür, daß B. zu etwas Großem im Neiche Gottes auserwählt sei. Durch derlei Gesichte und Offenbarungen erhielt nicht nur ihre Einbildungstraft weitere Rahrung, sondern der schummernde Ehrgeiz des Kindes wurde dad in eine bestimmte Richtung gesenste. — Anlählich der hervorragenden Beteiligung ihres Baters an der damaligen Politit erwachte wohl schon frühzeitig in B. senes Interesse alse eine zu bestämpsende Bersuchung empfand.

12 ober 13 Jahre alt verlor B. ihre Mutter. Sie wurde nun zur weiteren Erzsiehung einer Tante übergeben, Frau Karin zu Aspanäs. Diese, eine Frau von rauhem Charafter, wartete ihres Erziehungsamtes mit großer Strenge und Krast. Dadurch wurde der Grund gelegt zu dem Assetismus und der Willensstärke, die nachher B. kennzeichneten. Endlich trug auch ihre She mit zu ihrer eigentümlichen Charafterentwicklung bei. Aus politischen Gründen wünschte ihr Bater eine nähere Berbindung mit 30 dem Lagman der Provinz Nerike, Gudmar. Die Berbindung kam auch zu stande. Birgers beide Töchter wurden mit Gudmars beiden Söhnen vermählt. Im J. 1316 sand die Doppelhochzeit statt; B. war damals erst 13 Jahre alt, ihr Mann 18. Die She wurde glücklich. Mit hingebender Liebe scheint B. ihrem edlen aber nachziebigen Gesmahl zugethan gewesen zu sein, über den sie wie über ihre ganze Umgedung einen stoßen Einfluß erhielt. Als Lagman von Östergötland (Ostgotland) wohnte Ulf Gudmarsson mit seiner jungen Ehefrau eine Zeit lang auf dem Hof Ulfksa in der ges

nannten Provinz.

Binnen turzem ward die junge Frau aus Ulfksa weit und breit bekannt wegen ihres frommen Wandels und ihres selbstlosen Lebens. Sie spendete unermüdlich Also mosen, psiegte die Kranken und wusch jede Woche 12 Armen die Fühze. Nach und nach sammelte sich ein Kreis frommer und gelehrter Männer um sie; zu ihm gehörten der als begabter lateinischer Dichter bekannte Ricolaus Hermanni, Lehrer der Kinder B.s., später Bischof zu Linköping, ferner ihr Beichtvater Mag. Matthias, Kanonitus in Linköping, des damaligen Schwedens gelehrtester und angesehenster Theologe, der Prior Petrus von Alvastra, und Magister Petrus, der dem Matthias als B.s Beichtvater solgte. Besonders durch Mag. Matthias lernte B.— die erst im hohen Alter Latein zu studieren ansing — die religiösen Strömungen und die reiche apotalyptische Litteratur der damaligen Zeit kennen. Matthias selbst schreb einen Kommentar zur Offenbarung Johannis und hielt nicht selten gelehrte Gespräche mit seiner vornehmen Schülerin über so die Geheimnisse dieses Buches.

Nach der Vermählung des Königs Magnus Eritsson mit der Prinzessin Blanche von Namur trat B. bald als Hofmeisterin an dem jungen Hof ein. Auch hier übte sie mit der Zeit einen bedeutungsvollen Einfluß, besonders auf den König aus.

Dentwürdige Träume ober Offenbarungen scheint B. während dieser Zeit nicht 55 gehabt zu haben oder wenigstens sind von der Tradition keine überliesert worden. Als sie aber 40 Jahr alt war, begegnete ihr ein Borfall, der von entscheidendem Einfluß auf ihr übriges Leben ward. Zu dieser Zeit, wahrscheinlich 1341—43, machten sie und ihr Mann eine Pilgersahrt nach San Jago di Compostella. Auf dem Rückwege ertrankte Ulf schwer in Arras. Während sie an seinem Krankenlager wachte, meinte sie win ihrem durch Wachen übermüdeten und aufgeregten Zustand den Schutzheiligen Frank-

Biraitta 241

reichs, St. Dionysius, vor sich zu sehen. Sie vernahm, wie er ihr tröstende Worte zuflüsterte und ihr versicherte, sie stehe unter dem besonderen Schutze der Borsehung, wofür ihres Mannes Genesung ihr ein Beweis sein sollte. Ihr Mann genas auch, aber bloß für turze Zeit. Nach der Rücklehr besuchten die beiden Gatten das im J. 1144 gegründete Cistercienser-Kloster Alvastra in Ostergötland, wo Uls, ohne doch das Mönchss gelübde abgelegt zu haben, schon im J. 1344 starb.

Niedergeschmettert durch den Todesfall glaubte sie das letzte Band zwischen sich und der Welt zerrissen. Davon hat die Legende eine wirklich ergreisende Schilderung ausbewahrt. Seitdem mehrten sich ihre Gesichte.

Nicht lange nach Ulfs Tod glaubte sie Christum selber zu sehen; sie hörte ihn 10 sagen: "Du bist meine Braut und das Verbindungsglied zwischen mir und den Menschen. Du wirft wunderbare Dinge hören und sehen und mein Geist soll bei dir verweilen

bis zu beinem letten Tage".

Dies war B.s erste eigentliche Offenbarung. Sie selbst war wie auch ihre Umgebung fest überzeugt von der Realität und dem göttlichen Ursprunge dieser mit glän- 16 zenden, originellen Bildern durchwobenen Offenbarungen. Gie pflegte fie in schwedischer Sprace selbst aufzuschreiben oder sie einem Sekretar zu diktieren. Danach wurden sie mit zuweilen großer Freiheit ins Lateinische von Mag. Matthias überfetzt, ber fie auch mit zuweilen großer Freiheit ins Lateinische von Wag. Matthias übersett, der sie auch kommentierte, und später vom Prior zu Awastra Petrus, schließlich nach 1365 von dem spanischen Prälaten Alfonsus, früher Bischof zu Jaen. B. fühlte sich berufen, ein gött= 20 liches Wertzeug zu sein zu der religiösen und sittlichen Erweckung und Erneuerung der damaligen sündschen Zeit. Einschneibende Warnungen läßt sie ergehen nicht bloß an den leichtfertigen König Wagnus und seinen Hof, sondern auch an ausländische Fürsten, ja sogar an den Papst. Wit Achtung hörte man ihren von sittlicher Überlegenheit gestragenen Worten zu. Bald meinte sie, einen göttlichen Besehl erhalten zu haben, dem 25 Heiland zu Ehren einen neuen Klosterorden zu gründen (s. u.). Dem Prior in Alsvalten dittierte sie die ihr offenbarten Regeln. Trotz des Unwillens, den ihre strasenden Marte bei nicht menigen der Möchtigen erregten war ihr Ginsluk unverwindert, und Worte bei nicht wenigen der Mächtigen erregten, war ihr Einfluß unvermindert, und mancher suchte seine Übelthaten dadurch zu sühnen, daß er das Kloster träftig unterftutte, in dem die neue Regel zuerst vorgeschrieben wurde. An diesem Streben betei- so ligten sich vor allen König Wagnus und seine Gemahlin; ihr Testament vom 1. Mai 1346 fann in weltlicher Sinsicht als die eigentliche Stiftungsurfunde des später so berühmten B.-Rlofters zu Badstena angesehen werden. Des Erzbischofs zu Upsala Bestätigung der neuen Ordensregel wurde bald erlangt, noch sehlte aber die des Papstes. Um diese zu erhalten und wahrscheinlich auch um im stande zu sein, mehr dirett in die großen 35 Weltereignisse einzugreisen, machte B. 1349 begleitet von ihrem Sohne Birger (der ipäter nach Schweben zurücklehrte) und mehreren anderen die lange Reise nach Kom. In dem großen zugleich Jubel- und Festjahr 1350 langte sie dort an. Abgesehen von einigen Pilgersahrten verledte sie übrigen Jahre ihres Lebens in dieser Stadt, mit heiligem Ernst die Sünde bei Hoch und Riedrig strasend, den Armen Hisperialend, der Leibenden tröstend. Obgleich aber ihr Einstluß immer wuchs, dauerte es doch lange, ehe sie den Zwed ihrer Reise erreichte. Weder erhielt ihr Orden Bestätigung, noch verließ der Papst Aufgenon, wozu sie ihn lange in gewaltigen Strassreden ermahnt. Erft 1367 siedelte Urban V. obgleich bloß für eine turze Zeit nach Rom über — vielleicht teilweise bewogen durch B.s. Ermahnungen. Endlich 3 Jahre später — den 45 5. Aug. 1370 — unterschried Urban V. ihre Klosterregel und gab derselben päpstliche Santtion. In der Bulle, die der Papit an den Erzbifchof Birger Gregersson zu Upfala und die Bifcofe zu Strengnas und Wexio ausfertigte, erhielten biefe ben Befehl, ben und die Bische zu Strengnäs und Wexiö aussertigte, erhielten diese den Besehl, den schon angesangenen Klosterdau in Badstena zu überwachen und darauf acht haben, daß der Ordensregel Folge geleistet werde. Ein Ziel, wofür B. geduldig, aber mit unerswählicher Ausdauer viele Jahre lang getämpst hatte, war nun erreicht. Im J. 1372 trat sie die lange ersehnte Pilgersahrt nach dem heiligen Lande an. Während der Reise start in Reapel ihr Sohn Karl. Im Monat Wai langte sie in Palästina an, wo sie viele heilige Stätten besuchte und wo sie die Freude genoß, ihren Sohn Birger zum "Attter des hl. Grades" geschlagen zu sehen. Mit gebrochener Araft kehrte sie nach 55 Rom zurüd; am 23. Juli 1373 während der Frühmesse ist se entschlummert. Ihr Leichnam wurde in S. Lorenzo in Panisperna beigesett. Ungefähr ein Jahr darnach wurden ihre Gebeine ins Badstena-Kloster gebracht. Nach langen kommissarichen Unterssuchungen ist B. am 7. Ott. 1391 von Bonisacius IX. heilig gesprochen. Der Glanz, der non der Zeit an B.s Namen umstrahlte. half wesentlich mit dazu. Schweden im Go der von der Zeit an B.s Namen umstrahlte, half wesentlich mit dazu, Schweden im 60 Real-Encuttopable für Theologie und Rirche. 3. A. III.

242 Biraitta

füblichen Europa einen bekannten und geachteten Namen zu verschaffen. Das Haus, worin B. den größten Teil ihres Aufenthaltes in Rom wohnte, wurde bis zur Reformation von Mönchen aus Babstena verwaltet, wodurch eine lebhafte und bedeutungsvolle Berbindung aufrecht erhalten wurde zwischen dem hohen Rorden und der Metropole Der Borsteher des Birgittinerhauses war am Anfang des 16. Jahrhunderts Betrus Magni, der während seines Aufenthalts in Rom zum Bischof von Besterks geweiht wurde. Rach der Ructehr nach Schweden weihte dieser Betrus Magnus die neuen lutherischen Bischöfe ein, wodurch ber Bischöfe "successio apostolica" in Schweben nicht unterbrochen wurde, wie es in andern lutherischen Ländern geschah.

Was die Werle Birgittas anlangt, so nennen wir zuerst die offiziell anersannte Ausgabe ihrer Schriften, sie enthält die Revelationes, 7 Bücher, geordnet von Petrus Alvastra und Petrus aus Stenninge, nebst einem achten von dem gelehrten Spanier Allfonsus redigiert; sodann die sogenannten Revelationes extravagantes, die von den Sammlungen des Priors zu Alvastra Petrus herrührten und die in den vorigen Resolationes nicht mit eingeschlossenen Offenbarungen, sowie Petrus' eigene Aufzeichnungen von der Heiligen enthielten. Leider sind die schwedischen Originale der Revelationes B.s verloren gegangen, weshalb man nicht mehr mit Sicherheit konstatieren kann, in wie weit der lateinischen Übersetzung Treue gegen das Original zuerkannt werden kann. Die proposes B. Farlangen morte er indeh unsweichlicht des die letzeinische Westellung Die neuere B.-Forschung macht es jedoch unzweifelhaft, daß die lateinische Übersetzung ziemlich genau die Gedanten und eigentümliche Ausbrucksweise abspiegelt. Zu B.s Schriften gehören ferner Regula S. Salvatoris ober die Rlosterregel; Sermo Angelicus, eine Sammlung zum Lefen im Aloster empfohlener Lettionen, samt einigen Gebeten, die sog. Quatuor orationes. Diese Schriften wurden zum erstenmal im J. 1492 in Lübeck gebruckt nach dem offiziellen in Babstena ausbewahrten Exemplare und sind nachher oftmals abgedruckt. Als die beste Edition wird die in Rom 1628 gedruckte angesehen. In die meisten europäischen Sprachen und auch ins Arabische sind B.s Schriften teilweise oder ganz übersett. Ins Schwedische wurde der lateinische Text schon am Ende des 14. Jahrhunderts übersetzt und ist von G. E. Rlemming in den Sammlungen der schwedischen Allichriftgesellschaft (Svenska Fornskriftsällskapet) 1857—1884 heraus-30 gegeben.

"Die Offenbarungen enthalten in ziemlich planlofer Folge teils die wachen Träume einer phantasiereichen, geistwollen Frau, doch immer einer Frau, teils ihre bei ben verschiedensten Beranlassungen hervorgerufenen Serzensergiegungen" (Sammerich). Reben vielem Abergläubischem und Phantastischem bildet ihren Grundton eine lautere, 35 ideenreiche, mit der deutschen verwandte aber nicht identische, sondern von Birgittas Originalität und ihrem schwedischen Charatter eigentümlich gefärbte Wystik, voll tiefer Blice in das Geheimnis der Gottseligieit, aber auch voller Handlungskraft und Reigung, umgestaltend in das wirkliche Leben einzugreifen. Eine reiche bochst anziehende Blumen-

lese aus diesen Offenbarungen hat Hammerich gegeben. Ein im eigentlichen Sinne protestantischer Charakter war B. nicht. In betreff ihrer Lebensanschauung stand sie wesentlich auf mittelalterlichem Boden und war eine gehorsame und ergebene Tochter der katholischen Kirche. Dessen ungeachtet war sie "in ihrer von einem innerlichen Trieb hervorgerufenen Wirtsamteit, ihre Zeitgenoffen um-zugestalten nach dem von ihr geschauten Ideal, eine vorreformatorische Ericheinung auf statholischem Boden, eine großartige Offenbarung des dristlich gewordenen schwedischen Bollsgeistes, wodurch dieser seinen ersten großen Einsah machte in dem Gemeinchriftlichen, in der dristlichen Bollswelt" (Ahnselt). So gewiß es ist, daß die katholische Kirche und ihre Institutionen ihr heilig waren, so sehlt es doch nicht an genialen Andeutungen vorresormatorischen Sinnes. So 3. B. schimmert bei ihr die Idee des allgemeinen Brieftertums hervor, fie geht in ihrem perfonlichen Leben gurud zu ber ewigen Bahrheits- und Lebensquelle, empfiehlt in ihrer Rlosterregel die Predigt des Wortes Gottes in der Muttersprache für die Laien (zwar ähnlich wie z. B. die Dominitaner) und stellt Unforderungen von Reformen, die wenigstens in ihren Ronfequenzen nichts weniger sind als papistisch. Im 15. Jahrhundert wurden in den Revelationes ausgesprochene Sage von Johann Charlier von Gerson und dem sachsischen Minoriter = Prior Mathias Doring u. a. angegriffen. Bor der nüchternen Berstandeskritit des Konzils zu Basel mußte B.s. Laientheologie in mehreren Puntten den Kurzeren ziehen.

Der Birgittiner= oder S. Salvatorsorden (Ordo sancti Augustini sancti Salvatoris nuncupatus) sollte nach B.s hoffnung ein Wertzeug zur Forbevorung des Reiches Gottes auf Erden werden. Zu diesem Zwed wünschte sie, daß die Birgitta 243

meiftens aus den höchsten Abelsgeschlechtern stammenden Ronnen im Rloster eine religiöse Erziehung erhalten sollten.

Die Alöster des Ordens waren — wie 3. B. die des Ordens von Fontévraud — sogen. Doppelklöster, d. h. sie wurden sowohl von Mönchen als Nonnen bewohnt, obgleich die Häuser der beiden Konvente getrennt von einander sein sollten. Die Nonnen 5 mußten beim Eintritt wenigstens 18 J., die Mönche 25 J. alt sein. Die Unzahl der Mitglieder sollte den Apostelkreis mit Paulus und die 70 Jüngern abbilden. Demsemäß sollte die Unzahl der priesterlichen Mönche 13 sein. Außerdem 4 Messedickonen (den 4 großen Kirchenwätern entsprechend) und 8 Laienbrüder. Die Nonnen waren 60. Brattisch wie sie war, hatte B. an die Seite der Nonnen den Mönchstonvent gestellt teils 10 der ötonomischen Besorgungen wegen, teils und zwar hauptsächlich wegen der gehörigen Berrichtung des Gottesdienstes. Außerdem gab es eine unbestimmte Anzahl sog. Fratres et sorores ad extra, dienende Brüder, meist Handwerter, und Schwestern auf den vielen Hössen des Klosters. Schließlich gehörten zum Orden einige, die man vielleicht Ehrenmitglieder nennen könnte oder eine Art Tertiarii aus den höchsten Ständen, 15 die aber klösterlicher Arbeiten und Amter enthoben waren. Zu diesen gehörten z. B. die Königinnen Margareta und Philippa.

Das Kloster wurde von einer durch den Konvent gewählten Abtissin geleitet. Die Mönche standen ansangs unter der Aussicht eines von der Abtissin unabhängigen Priors. Bald mußte er nach des Papstes Besehl der Abtissin Gehorsam leisten und 20 zugleich wurde der Titel Prior abgeschafft und gegen den des Generalkonsesson verstauscht. Zur selben Zeit wurden die Birgittinerklöster der unmittelbaren Jurissdiktion des Papstes unterstellt. Jedoch sollten sie jährlich vom Diöcesan-Bischof visitiert werden. Die Klausur war die strengste; außer zu gewissen Stunden herrschte ernstes Schweigen, wogegen das Fastengeset ein mildes war. Die Mönche erhielten bloß 25 in 2 Fällen Zutritt zu der Wohnung der Nonnen: wenn einer sterbenden Nonne das Sastrament gereicht werden sollte, oder wenn der Leichnam einer gestorbenen Nonne hinausgetragen werden mußte.

Die hauptsächlichsten Beschäftigungen der Einwohner des Alosters waren außer der Teilnahme an den täglichen Gottesdiensten, Handarbeiten, Gartenarbeiten, fromme Lef- 30 türe, Abschreiben und Übersetzen von Urtunden, Unterrichten und Studieren u. s. w. Jeden Sonntag sollte in der Muttersprache gepredigt werden, dann durste das Bolt den Gottesdiensten beiwohnen, weshalb die Predigten einsach und ungefünstelt sein sollten. Die Ronnentracht bestand aus einem weißen und einem grauen Rock samt einem grauen Mantel ohne Falten oder Krausen, der über der Brust durch einen hölzernen Knopf 35 zusammengehalten wurde und eine Drittel Elle vom Boden endete. Das Unterkleid der Mönche war aus weißem grobem Wollenstoff (vadmal), worüber ein Rock wie der der Frauen aus demselben Stoff und ein grauer Mantel gezogen wurden. Eine graue Mütze aus Tuch oder auch aus dem obigen Wollenstoff mit einer Kapuze versehen, schlossen kassellen ab.

Der B.-Orden erhielt von den Päpsten reichliche Borrechte. Schon 1373 wurde B.s Aloster der Indulgenzrechte des Augustiner-Ordens teilhaftig. Unter Berusung auf das 137. Rap. des 4. Buches der Revelationes forderten die Birgittiner bald "denselben Ablah, der in Rom in der Kirche Petri ad vincula erteilt wird", und vollständige Indulgenz für alle Sünden bedeutete. Er wurde durch die Bulle Urbans VI. 45 v. 30. Juli 1378 bewilligt. Die Bedeutung dieses Privilegiums zeigte sich u. a. während des von Bonisatius IX. proklamierten Jubeljahres 1394, wo von nah und sern große Scharen nach Badstena pilgerten und ungeheure Summen zum Mutter-Noster eingingen. Dies umsalsende Indulgenzrecht erregte den Neid anderer Alostersorden und wurde der Gegenstand schwerer Angrisse. Heftig angegrissen wurden auch die Ansprüche des Ordens, ein selbstständiger Orden zu sein, und die Institution des Doppelklosters, wie auch dogmatische Bedenklichseiten gegen einige Sätze in den Revelationes erhoden wurden. Beim Ronzil zu Basel wurde dem Birgittinerorden das außerordentliche Indulgenzrecht abgesprochen, wogegen er die Indulgenzen des Augustinersordens behalten durste. Dazu wurde das Urteil über B.s Revelationen ungünstig sür 56 deren Ausorität. "Mit diesem unsern schlichen Urteil — heißt es in der wahrscheinslich vor dem J. 1439 von dem Kardinal zu Arles ausgesertigten Urteilsurfunde — haben wir nicht die Absicht gehabt, die Heiligkeit, den Kultus oder die Kanonisation der hl. B. ebenso wenig wie den Orden selbst anzugreisen".

Die vielen Geschenke, die dem Badstenakloster von hoch und niedrig zuflossen und es schließlich reicher machten als irgend ein anderes Kloster im Norden, zeugen von der Borliebe, die dieser Stiftung von nationalem Ursprung in Schweden von allen Ständen zu teil wurde. Badstena blieb das Mutterkloster. Allein auch anderswo wie 3. B. in 5 Deutschland, Italien, Spanien, England, Holland u. s. w. wurden nicht wenige Birgittinerklöster gegründet. Zu den angesehensten gehörten N<sup>8</sup>dendal in Finnland, Mariebo in Laalland, Muntaliv bei Bergen in Norwegen, Mariendal bei Reval Marienwald bei Lübeck, Marienkron bei Stralfund und Spon 50use bei Richmond

in England.

Die Bedeutung des Birgittinerordens für die Rultur des Nordens, besonders Schwedens, mahrend des spateren Mittelalters tann gewiß nicht überschätzt werden. Das Kloster zu Badstena ward zum Mittelpunkt des religiösen Lebens in Schweden und ein Sauptort der Aultur. Aus dem vorbildlichen Leben der Mitglieder des Klosters, aus ihrer Thätigkeit für Berbesserung der Landwirtschaft u. s. w. und nicht am wenigsten aus 15 der eifrigen Wirtsamkeit der Ordensbrüder als Bolksprediger entsprangen große Wirtungen sowohl zur materiellen Berbesserung als auch besonders zur Hebung des religiösen und sittlichen Zustandes. Nicht ohne Ursache ist das Badstena-Rloster die erste Hochschule des Nordens genannt worden. Unzweifelhaft ist es, daß das litterarische Leben in Schweden bis zur Reformation an dies Kloster und die Tochterstiftung zu Nidendal geknüpft war. 20 In Babitena wurde die bedeutenoste Bibliothet Schwedens im Mittelalter gesammelt, wovon ein geringer Rejt in der Universitätsbibliothet zu Upsala, dem Reichsarchive in Stockholm und der Königl. Bibliothet ebenda noch vorhanden ist. In diesem Rloster wurden in erfolgreicher Weise die Ansahe zu einer vollständigen schwedischen Bibelübersehung, die auf Birgittas Initiative angefangen wurde, sortgesetzt. Her entstand 25 eine bedeutende schwedische Übersehungslitteratur, wobei vorzugsweise Schriften mystischer Farbe gewählt wurden wie z. B. Bonaventuras, Heinrich Susos und Bernhards von Clairvoux. Überhaupt sand die Mystit in den Birgittine-Gemeinschaften ihre Heimal und Pflegstätte. Eine selbstständige schwedische Predigt-Litteratur entsteht. Die ein-heimische Hymnendichtung fängt gerade erst an. Durch ihre zahlreichen Berbindungen 20 mit den Kolonien im Auslande vermittelte die Ordensstiftung die Eröffnung Schwedens für die kontinentalen Rulturströmungen. Besonders aber begann ein lebhafter geistiger Austausch zwischen den Ländern des Nordens durch die Berbindung des schwedischen Mutterklosters mit den Tochterstiftungen in Dänemart und Norwegen. Dadurch entstand sogar eine nicht gerade wohllautende standinavische Mischsprache, die sog. Birgittiner-biprache, die jedoch mit ihren weichen Danismen die traft- und klangvolle schwedische Sprache nicht zu verdrängen vermochte. Um Ende des 15. Jahrhunderts (1495) verschaffte sich das Badstena-Rloster eine Druckeret; sie wurde aber schon im selben Jahr ein Raub der Flammen, und soviel man weiß, ist nichts herausgegeben worden.

So tief gewurzelt war die Ordensstiftung in Schweden, daß sie wenn auch 40 mit allmählich hinsiechendem Leben während der Reformationsperiode fortdauerte. Der Verdruß des Königs Gustav Wasa über die "Papisterei", die unter den Birgittinern getrieben wurde, konnte dem Interesse und all der Sympathie kein Ende machen, die der Stiftung Birgittas in allen Ständen seines Bolkes zu teil wurde. Unter den Wohlkhätern des Badstena-Rlosters während des 16. Jahrhunderts sind nicht bloß seine Gemahlin, seine Söhne und Töchter, ebenso wie viele andere der höchsten Aristokratie des Landes angehörigen Herren und Damen, sondern auch eine Menge Männer und Frauen aus dem Bolk. Den 13. Dezember 1595 ließ schließlich Herzog Karl das Badstena-Rloster ausschen und die übriggebliebenen Schweitern und ihren Reichtnater pertreiben. Die Reformation seete auch die meisten Sirtern und ihren Beichtvater vertreiben. Die Reformation fegte auch die meisten Bir-50 gittinerklöster im Ausland weg. Während der jesuitischen Gegenreformation suchte der Orden wieder aufzuleben. Dahin gehören die Fratres novissimi Birgittini in Belgien, von Gregor XV. bestätigt, und der von der Visionärin Marina de Escobar († 1633) in Spanien eingeführte, von Urban VIII. anerlannte reformierte Orben, jeboch nur für Ronnen, unter dem Namen la Recoleccion de N. M. Sancta Brigida.

55 Dieser Orden soll jetzt 5 oder 6 Klöster in Spanien haben.

Noch giebt es 4 Rlöfter von dem ursprünglichen Orden, von denen das wichtigfte Altomunfter in Baiern ift. Außerdem werden 2 in Holland und 1 in England (Saint Bridgets abbey of Sion in Devonshire) genannt. Berman Lundftrim.

Bifchof 245

Biffof. Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina P. I. lib. I. c. 1. 2. 50-60; Barboja, De officio et potestate episcopi, Lugdun. 1698; Joh. Helfert, von den Rechten und Bflichten ber Bifcofe und Pfarrer, bann beren beiberfeitigen Gehilfen und Stellvertreter, Brag 1832, 2 II., und die Litteratur baselbst S. 6-9; Hinschius Kirchenrecht, § 79; Phil-lips, Kirchenrecht §§ 357-59; Scherer, Kirchenrecht § 89; Nicolovius, Die bischöfliche b Burde in Breußens ev. Kirche, Königsberg 1837. Ueber die Entstehung des Epistopats s. d. A. Berfaffung, urdriftliche und vortatholische.

Rach dem System der römisch-katholischen Rirche nimmt der Bischof in der Hierarchie der Weihen die erfte Stufe, die des vollentfalteten Presbyterates, ein. Es gehört zur Ubernahme derselben eheliche Geburt, das Alter von 30 Jahren, ausgezeichnete wissenichaftliche und sittliche Tüchtigseit (c. 7 pr. X. de electione [I. 6]. Concil. Lateran.
a. 1179. Concil. Trid. sess. VII. cap. 1 de ref. XXII. cap. 2 de ref. XXIV.
cap. 1 de res.). Der Eintritt in das Bistum eines einzelnen Landess ersorbert
auherdem in der Regel den Indigenat, daß die Person der Regierung genehm
sei (regi grata) u. a. Die Auswahl der Person (vgl. Litteratur dei Friedberg, Lehrbuch des Kirchenrechts § 116) ersolgt nach kurialer Ansicht durch den Papst; in der
Praxis gewöhnlich durch Wahl der Kapitel (electio canonica) oder wenn die Person
an kannischen Impedimenten leibet sinschlorer menn sie sich im Besite eines Vistums an tanonifden Impedimenten leidet (insbesondere wenn sie sich im Besitze eines Bistums befindet und eine Translation eintreten muß) durch deren Bostulation, oder durch landesherrliche Ernennung (nominatio regia). Der Gewählte bedarf dann aber papitlicher 20 Beftätigung nach vorangegangener Prüfung über feine Fähigfeit. Diefelbe erfolgt durch einen Bevollmächtigten des Papstes, am Wohnorte des electus (processus informativus in partibus electi), worauf die römische congregatio cardinalium examinis episcoporum nach dem Ausfall des Informatioprozesses eine zweite Untersuchung anepiscoporum nach dem Ausfall des Informativprozesles eine zweite Untersuchung ansstellt, den sogenannten Wahls oder Definitivprozeß (processus electionis definitivus 25 in curia), Concil. Trid. sess. XXII. cap. 2 de reform. sess. XXIV. cap. 1. de ref. Sind beide Prozesse günstig ausgefallen, so wird der Ertorene konfirmiert, präkonissert, dadurch promoviert, so daß er seine Jurisdiktionsrechte von nun an vollziehen kann (c. c. 15. X. de electione [I. 6]). Damit er aber in den Bollbesit der jura ordinis gelange, ist seine Konsekration nötig. Dieselbe wird ordnungsmäßig innerhalb so dreier Monate nach der Promotion durch einen vom Papste damit deaustragten Bischof, unter Asistenz von zwei anderen Bischöfen oder Präkaten in der Kanthedrale des neuen Bischofs nach den Bestimmungen des römischen Pontifikale volkzogen. Der Konsekransum eister des keitet den altheraekrackten Eich für den Kant seichen steinen des keitet den altheraekrackten Eich für den Rankt seielben steinen in mehr des keiten stellten stimmt im dus leistet den althergebrachten Eid für den Papst (die Formel desselben stimmt im wesentlichen mit der von Gregor VII. im Jahre 1079 vorgeschriebenen, c. 24. X. de 35 jurejurando [II. 24]), unterschreibt die professio fidei, wird gesalbt, seierlich inthronisiert und segnet zum Schluß die Bersammlung (s. Locherer, Die Bischofsweihe, in den Jahrbüchern für Philosophie und christliche Theologie Bd V [Frankfurt a. M. 1835] Heft II, Nr. III). Der Konsetration pflegt der Eid für den Landesherrn vorberzugehen (m. s. den Sachsenspiegel, Landrecht Bd III, Art. 59; vgl. Binterim, Dent- 40 würdigkeiten der christischen Kirche, Bd I, Al. II, S. 297 ff.).
Die bischöflichen Rechte sind teils Aussluß der Weihe des Bischofs, teils seiner

Jurisdittion, teils seiner Ehre.

I. Jura ordinis. Er ist im Besitze des vollentsalteten priesterlichen ordo und hat daher außer den Rechten, welche der Presbyter mit ihm teilt (jura communia) und deren Bollziehung er in der Regel dem Priester überläßt, solche Besugnisse, die ihm insolge der Konsetration allein zustehen (jura reservata, propria, pontificalia), nämlich 1. die Ordination; 2. die Firmung (confirmatio); 3. die Berfertigung des heiligen Salböls (chrisma); 4. die Konsetration der res sacrae, die Benediktion des ersten Steins der Kirche, deren Resonziliation u. a.; 5. die Benes so diktion der Abte und Abtissinnen; 6. die Salbung-der Könige (m. s. die einzelnen Artifel).

IÍ. Jura jurisdictionis. Im weiteren Sinne ist jus oder lex jurisdictionis die ganze kirchliche Regierungsgewalt des Bischofs, die auch mitunter jus dioecesanum oder lex dioecesana genannt wird. Im engeren Sinne werden 55 aber diese beiden Begriffe so unterschieden, daß lex jurisdictionis, die Gesetzgebung Aufsidit und Bollziehung (mit der jurisdictio contentiosa und coercitiva, s. d. Audientia episc. II, S. 217,38 Gerichtsbarteit u. a.), lex dioecesana hingegen den Anspruch, auf verschiedene kirchliche Abgaben (s. d. A. I, S. 93, 15) umfaßt (vgl. die Gloss, zu c. 1. Causa X. qu. I. c. 18. X. de officio judicis ordinarii [I. 31] [Honor, III.] c. 1 60 246 Bifchof

de verb. signif. in VI. [V.12] [Innoc. IV. a. 1250]). — Indem der Bischof alle diese Rechte jure proprio augübt, heißt er judex ordinarius; manche andere verwaltet er traft papstlicher Übertragung durch besondere Bollmacht (s. d. Artikel Katultäten).

III. Jura status et dignitatis. Der Bischof folgt vermöge seiner hohen Mürde unmittelbar auf die Kardinäle der römischen Kurie und sührt die derselben entsprechenden Titel: Reverendissimus, sanctissimus, beatissimus, hochwürdigste, bischofsliche Gnaden. Sein weltlicher Rang ist partifularrechtlich bestimmt; er hat bestimmte Insignien und Bontifikalkeidung (s. d. Aleider und Insignien, geistl.)

bischöfliche Gnaden. Sein weltlicher Rang ist partifularrechtlich bestimmt; er hat bestimmte Insignien und Pontifikalsleidung (s. d. Rleider und Insignien, geistl.)

Den Rechten entsprechen bestimmte Pslichten; insbesondere die Seessorge, Besodachung der Residenz (Conc. Trid. sess. VI. c. 1, 2 de res., sess. XXIII. c. 1 de res. sess. XXV. e. 1 de res. u. a.). Durch den Ronsekrationseid geloben die Bischöfe in bestimmten Terminen zur persönlichen Berichterstattung über die Berhältnisse ihrer Diöcesen nach Rom zu kommen (visitare sacra limina apostolorum). Die Relation muß zugleich schriftlich übergeben werden.

Gehilfen der Bischöfe. Da der Bischof den großen Umfang der Rechte und

Gehilfen der Bische Da der Bischof den großen Umfang der Rechte und Pflichten in der ganzen Diöcese nicht allein wahrzunehmen vermag, so standen ihm stets besondere Gehilfen zur Seite: früher die Archibiatone und Archipresbyter, jeht das Rapitel (s. d. A.), verschiedene Behörden (Konsistorium, Ordinariat, Generalvikariat u. s. w.), zur Verwaltung der Pontifikalien der Weihbischof, und im Fall außer-

ordentlicher Berhinderung ein Koadjutor (vgl. d. betr. A.)

In der evangelischen Rirche hat sich der Epistopat im römischen Sinne nicht erhalten. Als die Reformation begann, richtete sich der Angriff nicht gegen das Bischof-tum an sich, sondern gegen dessen Migbrauche, und bis 1545 dreht sich die Berhandtum an sich, sondern gegen dessen Misbräuche, und dis 1545 dreht sich die Verhand25 lung immer wieder darum, unter welchen Bedingungen man evangelischerseits einversstanden sein könne, sich den vorhandenen Bischsen der alten Kirche zu unterwerfen:
noch die sog. Reformatio Witedergensis (Corp. Ref. 5, 579 sg.; vgl. Richter, Gesch.
der ev. Richtenversass. 51 f. 67 f. 76 f.; Ranke, Resonmationsgesch. 4, 341 f.) von 1545
ist ein Erachten hierüber, und stellt die Dinge aus diesem Geschstspunkte dar. Zwar
30 die lutherischen Bekenntnisschriften erkennen im Bischofsamte zure divino (seeundum
Evangelium) nur das Pfarramt an: was darüber hinaus die Bischöse an Gewalt
haben, das steht ihnen bloß de zure humano (seeundum ecclesiasticam politiam) zu, sie können es also auf eben dem Wege auch wieder verlieren (A. C. a. 28
p. 37 f. Apol. p. 292 f. A. Sm. p. 341 f. 352). Allein da zene Schriften keine be25 stimmte Gestalt der Kirchenversassung als die gottaeordnete ansehen. so können sie sich 35 stimmte Gestalt der Kirchenversassung als die gottgeordnete ansehen, so konnen sie sich bereit erklaren und erklaren sich bereit, dies Mehr nach wie vor den Bischöfen anzuertennen, sobald sie die reine Lehre frei lassen wurden (A. C. 28 p. 44 ff. Apol. p. 204: "daß wir jum höchsten geneigt sind, alte Rirchenordnung und der Bifcofe Regiment, bas man nennt canonicam politiam, helfen zu erhalten, so die Bischöfe unsere Lehre vollen und unsere Priester annehmen wollen" x., A. Sm. p. 331 u. s. f.). Bgl. Mejer, Rirchenregiment S. 81 f. 83. 101 f.; Richter a. a. D. 67 f. — Eben auf diesen Gesichtspunkten beruheten dann die Berhandlungen, von denen die Rede war.— Einzelne Bistum furze Zeit die Reformation überdauert hat (v. Mühler, Gesch. Beischen von 1542 ein protestantischer Bischo eingesesch eingesesch ein protestantischer Bischo eingesesch ein protestantischer Bischo eingesesch ein ber Browinzen Breußen und Posen 1839 S. 21 f.; dess. Preußisches Kirchenrechts der Provinzen Preußen und Posen 1839 S. 21 f.; dess. Preußisches Kirchenr. § 32; v. Polenz, Georg von Polenz 1858, S. 43 f.), in der Mart, wo das Bistum furze Zeit die Reformation überdauert hat (v. Mühler, Gesch. der ev. Rirchenverassesch). 30 fg.; Richter S. 129 f.) und in Naumburg, wo 1542 ein protestantischer Bischof eingesest wurde (Richter S. 69 fg.; Ranke, Reformationsgesch). 30 4, 268 f.; Corp. Ref. 4, 683 f. 697 f.). Sieht man aber dies scheindar epistopale evangeslische Rirchenregiment genguer an so ergieht sich das es mit dem norreformatorischen gelische Rirchenregiment genauer an, so ergiebt sich, daß es mit dem vorreformatorischen nur den Namen und einige Formen gemein hat, daß aber in der That diese "Bischöfe" nichts sind als landesherrliche Superintendenten. Anderwärts, wie in Schwerin, und später in Osnabrud und Lubed, ist ber Rame schlechthin für eine landesherrliche, über-55 haupt nicht mehr firchliche Stellung gebraucht. Es war daher ein aussichtsloses Unternehmen, als F. Haupt (Der Epistopat der deutschen Reformation 1863 f.), in Bertretung derjenigen lutherischen Partei, welche auf Grund der unrichtigen Lehre, daß das Kirchenregiment im divinum mandatum des Lehrstandes begriffen set, und mit einer Menge thatsachlicher Ungenauigkeiten nachzuweisen unternahm, auch die deutsche Refor-wation habe ursprünglich ein epistopales Kirchenregiment festzuhalten beabsichtigt, und

bas landesherrliche sei eine Degeneration. Nichtsdestoweniger hat diese Lehre, vielleicht besser Tendenz, noch Anhänger, zu denen bekanntlich in ihrer Art auch König Friedrich Wilhelm IV., Bunsen u. a. gehörten. Man sollte sich aber klar werden, daß ein Bischof ohne die römisch-katholische dogmatische Grundlage seiner Stellung kein Bischof ist: ist er es nicht in göttlicher Vollmacht, so ist er es gar nicht, man muß sich also entschließen: 5 entweder man acceptiere das römische Dogma, wie es heute von den deutschen kathoslischen Bischosen Staate gegenüber vertreten wird, oder man gebe das Spielen mit bischössischen Kircheneinrichtungen auf. Auch die englischen (s. Bd I S. 536, 44), dänischen und schwedischen Bischose sincht im wirklichen Sinne; die dortigen, auf besons deren historischen Gründen ruhenden Einrichtungen sind aber für uns unnachahmlich.

Wo in ber deutsch-evangelischen Kirche in neuerer Zeit der Name vorgekommen ist, bedeutet er stets nur den Titel für einen Generalsuperintendenten. So in Preußen 1701 und wieder 1816—1840 und in Nassau 1818. Die Lehre vom landesherrl. sog. Summepiskopat, mit welchem Worte nichts als das Kirchenregiment des Landesherrn bezeichnet ist, s. im A. Kirchenregiment.

Bistum heißt der Sprengel des Bischofs. Der Ursprung des Bistums hängt mit der Enstitehung und Exweiterung der ersten Christengemeinden zusammen. Die Apostel gründeten die Gemeinden in den Städten. Die hier zusammenwohnenden Gläubigen (πάροικοι, παρεπίδημοι, [. Eph 2, 19; 1 Petr 2, 11; ogl. l. 239 § 2 D. de verd. signif. und Friedderg, Lehrdug des Kirchenrechts § 7 Ann. 1) bildeten eine Ge-20 meinde (παροικία, Parochie), die unter der Leitung von Presdytern oder Epistopen signif. und Friedderg, Lehrdug des Aufthänger auherhalb gewann. Ansags besuchten dies Auswärtigen den Gottesdienst in der Stadt, die ihre Zahl groß genug ward, selbst eine Gemeinde zu bilden, an deren Spitze oft ein Presdyter aus dem städtischen Presdyterium trat und die in Abhängigteit zur städtischen Gemeindeorganisation 25 trat. Sowie ansags die πάροικοι mit ihren Hausgemeinden (έκκλησία κατ οίκοικ, J. Nö 16, 5; 1 Ro 16, 15; verd. c. 1, 16) die Parochie bildeten, so wurde der Ausvrud παροικία auch sit die größeren Sprengel beibehalten (c. 14. 15. Apostolorum, verd. c. 9. Concil. Antioch. a. 332, in c. 2. Causa IX. qu. III); was sit die Riche des Orients maßgebend geblieben ift (Balsamon im Rommentar zum can. 9. Conc. so Chalced., Jonaras zum c. 6. Conc. Constantinop., im Synobicon von Beveregius Tom. I. p. 122. 96). Im Ocident erhielt sich der Name bis in 9. Jahrhundert (I. Du Cange, Glossarium s. v. parochia), wurde dann der verändert, indem man den Ausdrud Parochie auf die einzelne Pfarrtirche beschränkte, den Sprengel des Bischofs aber dioecesis nannte, mährend die orientalische Richer Browinzen untergeben waren (s. Balsamon cit.). In Gallien bestworder, wonach diosiknous, tractus, die Präsettur mehrerer Provinzen (Geparchien) bedeutet, auf den Distritt des Paritarchen übertrug, welchem die Metropoliten der Provinzen untergeben waren (s. Balsamon cit.). In Gallien bestand der Krindische Rreis aus der Munizipalitadt und dem der Browinzen untergeben waren (s. Balsamon cit.). In Gallien Bestir (Par. 93); derselbe, Mem. sur l'origine des di

Die Errichtung und Beränderung der Bischofssprengel war seit dem 4. Jahrh. 50 Sache des Metropoliten und der Provinzialspnode (c. 50. Causa XVI. qu. I. [Conc. Carthag. II. a. 390. c. 5] c. 51. eod. [Conc. Carthag. III. a. 397. c. 20] u.a.); in Deutschland wurde sie (8. Jahrh.) unter Leitung des Papstes vollzogen (m. [. 3. B. Gregor II. [† 731] Capit. in Bavariam c. 3 bei Hartheim, Concilia Germaniae, T. I p. 36; Gregor III. ad Bonifaciam a. 738. 740 [c. 53. Causa XVI qu. I; Hartheim l. c. 55 p. 41]). Seit dem 11. Jahrh. ist sie päpstliches Reservat (m. vgl. überhaupt Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina, T. I. lib. I. cap. LV), später dadurch motiviert, daß sede causa episcopalis als major ac ardua dem Bischofe von Rom vorbehalten sei (s. c. 1. X. de translatione episcopi. I. 7. Innocent. III. a. 1198).

Indessen ist in Deutschland doch stets die Mitwirkung des Staates für erforderlich gehalten, und es sind solche Angelegenheiten als causae mixtae behandelt worden; deshald sind in neuerer Zeit die Zirkumskriptionen der Diöcesen durch Bereinbarung der einzelnen Regierungen mit dem apostolischen Stuhle zu stande gekommen. (Bgl. 5 hinschius, Kirchenrecht § 102 f.)
Eine Übersicht sämtlicher Bistümer der römisch-katholischen Kirche sindet man in

Eine Übersicht sämtlicher Bistumer der römisch-tatholischen Kirche findet man in dem jährlich zu Rom erscheinenden firchlichen Staatskalender: ehedem von dem Drucker

"Cracas", jest Annuario pontificio genannt.

Die evangelische Kirche hat teine Bistumer.

Friedberg (Jacobson †).

Bittgänge. — Binterim, Denkwürdigkeiten, Bd IV S. 555 2c.; Augusti, Denkw., X S. 7—72; Luther über und gegen die Prozessionen und Litanien; vgl. deutsche WB EA 2. Aust. Bd 16, S. 73 sf. in dem Sermon von dem Gebet und Prozession in der Areuzwoche. 1519; (G. Plitt). Kliefoth, Liturg. Abhandlungen Bd 6 S. 155; Fluck, Kathol. Liturgik, II, S. 533 u. sf.

Bittgänge, litaniae, rogationes, sind Gebetsprozessionen, um geistliche oder leibliche Güter und Wohlthaten von Gott zu erstehen. Der in der Kirche, sodald sie nicht mehr ecclesia pressa war, frühe sich zeigende Trieb öffentlicher Feierzüge (Sozom. hist. eccles. VIII, 8) scheint sich sehr dalb auch besonderen Gebetszwecken und dem assetischen Ausdruck der Buße zur Versügung gestellt zu haben, wenn auch nicht völlig ausgemacht ist, welchen Sinn Basilius in seinem Schreiben an die Gemeinde zu Reuchgarea 374 mit dem Worte Litanie verdindet, wenn er sagt: All' ode he ravra den tov meyakov l'oevosoo, All' odde al dravesal, as vues von den Auszug zum erzählt hist. eccl. II, c. 33 von einer Prozession durch die Stadt vor dem Auszug zum Kriege gegen Eusebius, welcher der Kaiser Theodosius selbst im Bußsleide beiwohnte. Im allgemeinen werden diese Bittgänge, die sehr frühe auch schon in Rom gebräuchlich waren, als Gänge mit Wechselgessingen (Litaneien) selbst Litaneien genannt, man sann zwischen ordentlichen und außerordentlichen unterscheiden; zu den erstern gehören die Bittgänge am Martustage (25. April) und in der Bittwoche, sowie monatliche und wöchentliche Gänge überhaupt.

She weitere Ausgestaltung ersuhren sie durch Claudianus Mamertus, B. von Bienne, um 450, und für Italien besonders durch Gregor d. Gr. Es wurden, wie dies noch jetzt der Fall ist, seierliche Buß- und Vittandachten mit Kasteiungen und gottesdienslischen Umzügen verdunden, und zwar zunächst für die drei Tage vor dem Himmelsahrtssseite, dies rogationum, Vitt-Tage in der Vittwoche. Mamertus führte dieselben nach dem 35 Zeugnisse des Sienne betrossen und genenden zu helsen. Sidonius nennt Epist. V, 14 S. 87 f. die rogationum solemnitas und schreibt: jejunatur, oratur, psallitur, sletur; derziechen bestand zwar vorher schon, jedoch ohne die nunmehrige "solemnitas"; vgl. VII, 1 S. 103. — Seitdem breitete sich die Sache in der 40 abendändischen Kirche mehr und mehr aus. Im fränksichen Reich wurden die Rogationen vor Himmelsahrt schon durch die erste Spnode von Orleans 511 allgemein eingeführt (can. 27 S. 8). Eigenartig warden die Einrichtungen der spanischen Rirche [. Conc. Brac. II. c. 9 S. 42; Tolet. V. c. 1 S. 246; VI. c. 2 S. 251. In Rom richtete Gregor die Prozession am Tage des hl. Martus, dem 25. April, 45 die sogen litania septisormis oder major (sene in der Vittwoch hießen litaniae minores) ein (Greg. M. Registr. II, 2 S. 102) oder ordnete sie besser, Wönche, Jungfrauen, Ehefrauen, Witwen, Arme und Rinder, welche Abteilungen von verschiedenen Richen ausgingen. Die Vita Gregorii I, 42 hat ein Berzeichnis dieser Klassen jamt ihren Aussogangspunkten ausbewahrt. — In der Hospe wurden noch auf andere Zeiten stänzie vorüberzeichend deren Eitanien verlegt, verschiedenen Zweden gewidmet; das 17. Conc. Toletan. 694 c. 6 S. 388 verordnete für das Westgotenreich allmonatliche Litanien; unter Innocenz III. verordnete das allgemeine Lateranionzil einen monatlichen seiter lichen Bittgang zum Gebete um Besteiung des h. Landes. Man ging stets paarweise, 55 mit gesenkten Volken. Dit wurde der Ruf Kyrie eleison erhoden nehlt den Ramen der Engel und Heile, welche man um ihre Kürsprache anging. Die Buh- und

Gradualpsalmen wurden gebraucht. Da den Zug seit Alters der Kreuzträger (Diakon

oder Subdiakon) eröffnet, dem Fahne und Evangelienbuch folgen, kommt auch wohl der Name Areuzgänge vor. Auch die evang. luth. Kirche hat in nicht wenigen Provinzen die alte Bittwoche oder "Betwoche" vor Pfingsten, teilweise mit ihren Prozessionen (Pommersche AO., Marchica 1540 x.), beibehalten, wie denn noch heute seierliche Umgänge um die Fluren im Monate Mai oder sonst (Hagelseiern, Buhtage) pro fructibus terrae vorkommen. Dabei machte man immer ausgiebigen Gebrauch von dem alten ernstergreisenden Litaneigebete (der litania communis, Fürditte für alle Stände und Anliegen der Christenheit), welches seine responsorische Weise und Araft als Wechselgebet bis jeht bewahrt hat.

Bizochi, Bocasoti s. Fraticellen.

10

Blair, Sugh, gest. 1800. — Life of B., von Finlayson (1803), von W. H. Reed (1809 in Sentimental Beauties in B.s Writings) und von J. Hill (1807); A. Carlyle, Autobiography, S. 291 st.; Tyler, Life of Kames, 1832; Diction. of National Biogr. 1885.

5. Blair ist geb. am 7. April 1718, gest. am 27. Februar 1800 in Edinburgh, nach Abschluß seiner akademischen Studien Pfarrer in Colessie (Fife) 1742, Pastor an 15 der Canongate- (1743), Lady Pesters- (1754), endlich an der Hohen Rirche in Edinburg (1758). Insolge von sormgewandten Borlesungen über Litteratur und Aschistik murde er 1760 zum Prossesson er Rhetorit an der Edinburgher Universität ernannt und erhielt am 7. April 1762 die Prosessur der Beredstamkeit und schönen Wissenschaften. Diese Stellung wies ihm die Pstege der schöngeistigen Bestrebungen zu, die in der 20. Hälle Stellung wies ihm die Pstege der schöngeistigen Bestrebungen zu, die in der 20. Hälle des vorigen Jahrhunderts in der Hauptschaft Schöttlands blühten. Troß ihrer religiösen Meinungsverschiedenheiten war B. mit dem Philosophen Hume nah bestreundet, mit Dr. Sam. Johnson, dem litterarischen vorael seiner Zeit, verbanden ihn seine ästhetischen Interessen. Mit Scheingründen, die s. weit über das Maß geschätzt wurden, aber von dem besonneneren Urteil der Späteren abgelehnt worden sind, verteidigte 20 er auf Grund seiner seltsichen Studien (Critical dissert. on the poems of Ossian, Son of Fingal 1761) die Echtheit der von Machberson herausgegebenen ossan, Son of Fingal 1761) die Echtheit der von Machberson herausgegebenen ossan, Son des sinds sach und sollen seine Borlesungen über die Beredtsamseit (1783 nach Ausgabe seiner Prosessung) es über einen vorübergehenden Ersolg hinausgebracht. Dagegen haben seine kanzeltednersschen Leistungen ihm dauernde Wertschung, so auch über die Kreise der Zeitgenossen, hinaus, gestätet. Im Jahre 1777 erschien der 1. Bo der "Sermons". Als der betannte Berleger Stadpan, der für die damalige schongeistige Bewegung in Schottland von mahgebendem Einfluß war, das Mstr. durchgeschen und abgelehnt hatte, erslärte der um seinen Beirat angegangene Dr. Johnson, er habe die vorgelegte Predigt mit wachsendem Beisplen und abgelehn Bände ungebeure Preise (12 000 Mt. für einen Band), erzielte aber auch in wenigen Jahren zahre

gut, so lage ich zu wenig". Dies Wort des derühmten Kritifers öffnete B. die Pforten des Nachruhms. Strahan zahlte nunmehr für die Manustripte der einzelnen Bände unzeheure Preise (12 000 Mit. für einen Band), erzielte aber auch in wenigen Jahren zahlreiche (20) Auflagen. Georg IV. dewilligte dem Berfasser eine Jahrespension von 200 Pfd. Sterl.; in sast alle europäischen Sprachen wurden sie übersetzt.

Johnsons Urteil über sie: Ich mag die Predigten gern, die Lehre ist schar und bestimmt zum Ausdruck gedracht, und mit ihrem sansten Feuer bieten sie eine recht vernünstige Erdauung", deruht auf dem Eindrucke des Augenblicks. Sie können nur als Inpus der Kanzelsprache ihrer Zeit gelten; es sind keine Arbeiten des Genius, ohne die impulsive Gewalt einer starken Leidenschaft und aus den Tiesen des Glaubens nicht as geschöpft, vielmehr das Werf peinlicher Feise und abwägender Berechnung: der Pastor ist im Kanzelredner untergegangen. Des spezissisch christlichen Gehaltes dar und ohne klares Bewußtsein von der eigentümlichen Genesis des christlichen Gesches, aber andererseits auch fern von rationalissischer Berflächung vermeiden die Predigten, auf das persönlich gläubige Berhältnis des Erlösten zum Erlöser einzugehen. Sie geben den so Glauben nicht preis, aber drängen ihn in den Hintergrund. In sorgfältigem Anschluß an den Text, der sast nicht nachen Fällen nach moralisierenden Gesichtspunkten gewählt ist, weisen sie insgemein durchsichtige Klarheit der Gedanten, sanste des Gesühls, das steis am Maße ruhig besonnener Überlegung gemessen wird, und eine gemütliche, wohlwolkende Empfindung aus. Die Gedantensührung, in ihrer anspruchlosen Einsessachen ohne das Bemühen ernsten Ansalzung der Gemüter. Die Sprache sahlen enhabet ohne den der Schlich aus ausselen.

lich, einsach und ungeschmüdt, dabei lebendig und anmutig und von sentimentaler Abtönung; je und dann erhebt sie sich, namentlich in Bildern und Vergleichen, zu höherem Schwunge, aber von mächtig einherstürmender Leidenschaft ist sie underührt geblieben. Alles in allem also Typen der gefühlswarmen, leidenschaftslosen, abgezirselten Kanzelsprache der gemäßigten Kirchenmänner jener Zeit. Aber den Bedürfnissen dieser Zeit kam B. mit ihnen entgegen, und die Zeitgenossen wenigstens hielten mit ihrem Betsall nicht zurück. Wie schwer ist es doch, sagt ein englischer Theologe mit Beziehung auf sie, für ein gebildetes Publikum oberstächlich genug zu sein. Glatt wie Marmor, aber auch so kalt wie dieser.

Uußer den oben verzeichneten sind von B.s Arbeiten zu nennen: Works of B., Edinburgh 1793 u. ö.; Review on Hutcheson's, Moral Philosophy in der Edinb. Review von 1755. John Blair, ein Berwandter B.s, hat 1809 "Sentimental beauties in B.s Works" veröffentlicht.

Blandina d. H. gehörte zu den Opfern der Christenversolgung in Lugdunum unter Marcus Auresius. In dem Bericht der dortigen Gemeinde bei Eus. h. e. V, 1 wird der Heldenmut der jugendlichen Stlavin besonders hervorgehoben (1, 17ff., 37, 41 f. 53ff.). Abgesehen von dem Bischof Pothinus sind neben ihr nur vier Männer, der Diason Sanctus aus Vienne, der Neophyt Maturus, der römische Bürger Attalus aus Pergamum, und der phrygische Arzt Alexander, sowie der Knabe Ponticus und eine <sup>20</sup> Frau Biblias, die zuerst verleugnete, dann aber bekannte, mit Namen genannt. Hand.

Blandrata, gest. nach 1585. — Eine genaue und eingehende Darlegung über sein Leben, seine Entwicklung und seine Schriften sehlt. Natürlich wird man auf Sandius, Bibliotheca antitrinitariorum und Lubicniecki, Hist. Res. Polonicae zurückehen; nicht wenige Briese im Corp. Rest. Opera Calvini (Bb 17—21) werden zu berücksichtigen sein. Für eine Reihe von Sinzelfragen hat Bahle im Diotionnaire erwünschte Untersuchung der Tradition eintreten lassen, besonders auch über gewisse üble Nachreben und ihre Ablagerungen bei Maimbourg, Hist. de l'Arianisme. Bon neueren voll. Heberle, Tüb. 185h. 1840, IV.— Als Schristen B.8 sind bei Sandius a. a. S. S. 28 s. eine Anzahl verzeichnet, unter denen teils unechte, teils solche, die er nur mitversaht hat. Bas ihm sicher eigen ist, sind Wesen, Sendschen, kurze Abhandlungen, meist mit andern Schristen gedruckt und höchst selten. 1794 gab Henke B.8 Consessio antitrinitaria neu heraus, mit der Widerlegung des Flacius. Bgl. Malacarne, Commentario delle opere di Giorgio Biandrata, nodile Saluzzese, archiatro etc. Padova 1814, mit Porträt.

Georg Blandrata, eigentlich Biandrata, aus einem adeligen Geschlechte aus Sa35 luzzo, wurde geboren um 1515. Er studierte Medizin. Wahrscheinlich wurde in dieser
Zeit schon seine Ausmerssamteit auf die Reformation gerichtet. Der Geist des Widerstandes gegen die römische Kirche war erblich in seiner Familie; schon m Mittelalter
werden einige Herren von Blandrata namhast gemacht als Gegner der Bischöfe oder
Beschüßer von Rehern. Im 16. Jahrhundert wanderten mehrere Glieder desselben
40 Hausen nach Genf aus, um daselbst Religionsfreiheit zu suchen. Bielleicht wurde auch
Georg dadurch bewogen, sein Baterland zu verlassen. Er wandte sich nach Bolen, wo
er der Gemahlin Sigismunds I. als Leibarzt diente; bald darauf trifft man ihn in der
nämlichen Eigenschaft in Siebenbürgen, dei der Witwe Johann Zapolyas, welche auch
in politischen Dingen seinem Rate solzte. In undestimmter Zeit sehrte er nach Italien
45 zurück, wo er in Pavia seinen Beruf ausübte. Einige freisinnige Ausserungen machten
hat die Inner Innerschaftig; er sollte seltgenommen werden, entsloh aber nach Genf.
Hier kam er in Berbindung mit mehreren seiner Landsleute, die das Prinzip der freien
Korschung weiter trieben, als es in dem Sinne der Reformatoren lag. Es wurden
Zweisel in ihm angeregt über einzelne Bestimmungen des strchlichen Dogmas; er suchte Kat eils bei dem Prediger der Genser italienischen Gemeinde, Martinenghi, der ihn
mit allzugroßer Strenge adwies, teils dei Calvin selbst, der sich oft mit ihm unterhielt.
Bl.s Bedenten betrasen hauptsächich is dei Calvin selbst, der sich ohn nächt erher von der Trinität um so mehr gefährdet schien, da im NT. nirgends gesagt werde, Gott
sei eine einzige Substanz in drei Personen, und der Bater, den die Bibel meine, wenn
fie Gott ohne nähere Bezeichnung nenne, nicht erst noch in dem einen göttlichen Besen
eine besondere Person bilden könne. Ferner fragt er, an wen das Gedet zu richten seine berdöhen der des Trinität; welches die Bedeutung der Ausdrücke Ewiges Wort,
Fleischwerden der der die Trinität; welch

Antitrinitarier II, 467; C. R. Calv. Opp. XVII, n. 2871). Calvin antwortete durch einen weitläufigen Trattat (Responsum ad quaestiones G. Blandratae, Gen. 1559; in Calvins Tract. theol., ed. Gen., p. 679 u. f.), der jedoch nicht im stande war, den Italiener von seiner steptischen Richtung abzubringen. Zuletzt aufgebracht über solche immer wiederkehrende Fragen und Zweifel, glaubte Calvin, Blandrata habe hinters listige Zwede und wolle nur Streit anregen; er hörte daher auf, ihn zu sehen. Da die antitrinitarischen Tendenzen in der Genfer italienischen Gemeinde Fortschritte machten, wurden nach ihres Predigers Martinenghi Tod die Glieder berfelben zu einer Bersammlung berufen, und ihnen, im Beisein Calvins und einiger Ratsherren ein Glaubensbekenntnis vorgelegt; jeder wurde aufgefordert, seine Ansicht zu äußern, und 10 zugleich wurde die Bersicherung gegeben, niemand solle wegen abweichender Meinung bestraft werden. Alciati nahm heftig das Wort gegen die Arinität, Blandrata berief sich auf vorgebliche schriftliche Außerungen Calvins, deren Unrichtigkeit dieser aber nachsweisen konnte. Die übrigen Gemeindeglieder unterschrieben das Glaubensbekenntnis, das die antitrinitarischen kannten Verlagen Gemeindeglieder unterschrieben das Glaubensbekenntnis, doxer Umtriebe beschuldigte und welchen Calvin aufforderte, sich ruhig zu verhalten, traute der Bersicherung nicht, nicht verfolgt zu werden, und verließ Genf mit Alciati. Er ging nach Bern und nach Zürich, besprach sich zunächst mit seinem Landsmanne Peter Martyr über die streitigen Puntte, erhielt aber von diesem, den Calvins Briefe und Bullingers Borstellungen bazu bewogen, den Rat, Zürich wieder zu verlassen. Da 20 wandte er sich, im Jahre 1558, abermals nach Polen, wo bereits der Protestantismus sowohl als der Antitrinitarismus zahlreiche Anhänger hatten. Er gewann die Achtung des Fürsten Radziwil, wohnte der Synode von Pinczow dei, und wurde später zum Borsteher der Gemeinden in Kleinpolen gewählt. Calvin ließ nicht ab, die Theologen sowie den Fürsten Radziwil vor ihm zu warnen, so daß er sich zuletzt, 1561, öffentlich 25 rechtsertigen mußte. Seinen Glauben sprach er so aus: "Ich glaube an Einen Gott, den Bater, an Einen Hennen Glauben sprach er sohn, und an Einen heiligen Geist, von denen Jeder wesentlich Gott ist. Eine Mehrheit von Göttern verwerse ich, da wir nur Einen, dem Wesen nach untrennbaren Gott haben. Ich bekenne drei unterschiedene Hypostassen und ewigen Gottheit und Zeugung Christi, und einen heiligen so Geist, wahren und ewigen Gott, der von beiden ausgeht". Die Synode erklärte sich von seinem Bekenntnisse befriedigt; die Schweizer Theologen jedoch nicht. Es begannen neue verwickelte Streitigseiten in Polen; Calvin suhr fort, Blandrata als einen gott-losen Menschen, als eine schändliche Pest zu brandmarten, so daß dieser zuletzt an den und Bullingers Borftellungen bazu bewogen, den Rat, Zürich wieder zu verlassen. Da 20 losen Menschen, als eine schändliche Pest zu brandmarten, so daß dieser zuletzt an den Berhandlungen teinen Teil mehr nahm, und, um Ruhe zu haben, 1563 dem Ruse des 85 Fürsten Johann Sigismund nach Siebenbürgen folgte. Als Leibarzt dieses Fürsten trat er hier offen als Unitarier auf; 1566 verteidigte er seine Grundsähe, in Gemeinschaft mit Franz David, gegen die reformierten Theologen in einem öffentlichen Ge-spräche, dem der Hof beiwohnte. Er gewann zahlreiche Anhänger, worunter der Fürst prache, dem der Hof deiwohnte. Er gewann zahlreiche Anhanger, worunter der Furtiselber. Auch unter dieses letztern beiden Nachfolgern hatte er großen Einfluß besonders 20 bei Stephan Bathori, der zugleich König von Polen wurde. Stephan nahm bekanntlich die Jesuiten in Siebenbürgen auf, wo sie den Streit gegen den Protestantismus dez gannen und große Unruhen erregten. Faustus Socia beschuldigte Blandrata, er habe in seinen letzten Jahren aus Hablucht sich von seinen frühern Glaubensgenossen dages wandt und die Jesuiten begünstigt. Letzteres ist nicht bestätigt. Möglich ist, daß der 45 alte Wann, des Streites der Theologen mide und an dem Finden der Wahrheit vers zweifelnd, zulett in völlige Stepfis verfiel und sich deshalb von allem zurudzog. Der Sage nach wurde er von seinem eignen Reffen getötet und beraubt; das Jahr seines Todes, das jedenfalls nach 1585 fällt, ist unbekannt. C. Schmibt + (Benrath).

Blarer, Am brosius, gest. 1564. — Theod. Keim, Ambrosius Blarer ber schwäs 50 bische Resormator. Rach ben Quellen, Stuttgart 1860; Theod. Pressel, Ambrosius Blaurers Leben und Schriften, Stuttgart 1861; Leben und ausgewählte Schriften der Bäter der resormierten Kirche Bd IX; Theod. Pressel, Ambr. Blaurer, Elberseld 1861; E. Schneider, Bürttb. Resoschichte, Stuttgart 1887; Bürttb. Kirchengeschichte, Stuttg. und Calw 1895; BL BKG 1891, 54; 1892, 7 ff.; 1895, 32; B. Bjb. RF. 1, 441; Roth, Urkunden der Univ. 55 Tüb. 164, 559; Jäger, Mt 361.

Ambrosius Blarer (mundartlich Blaurer) aus dem alten Patriziergeschlecht derer von Gyrsperg war zu Konstanz den 12. April 1492 geboren. Im Jahr 1505 tam er auf die Universität Tübingen, wo er fleißig lateinische und griechische, später auch he-

252 Blarer

bräische Studien trieb. Um 1510 wurde er bei einem Besuch in Alpirsbach für das Rlosterleben begeistert und blieb längere Zeit dort, so daß er schon als Klosterbruder angesehen wurde, als er am 23. Dez. 1511 Baccalaureus wurde. Am 24. Juni 1513 wurde er Magister. Jetzt ging er ins Kloster zurück, obwohl man ihm in der Heimat sabriet. Die Mutter verlangte, daß er längere Zeit noch das Klosterleben prüfe, ehe er Proseß thue. Am 1. Jan. 1515 war er sedenfalls schon Wönch geworden. Denn überrascht fragt ihn der ihm in Tübingen nahegekretene Welanchthon: Jamne? Der Wönchsregel des Freundes stellt er die seiner Geistesart mehr entsprechende Regel der Humanität

gegenüber CR. 1, 7.

B. setzte seine bisherigen Studien fort und gewann bei seinen Rlofterbrüdern durch seine Bildung und Gelehrsamkeit solches Bertrauen, daß sie ihn nach einigen Jahren zum Prior wählten. Aber gleichzeitig ging eine große innere Beränderung mit ihm por. Sein Bruder Thomas war 1520 nach Wittenberg gegangen, wurde Hausfreund bei Melanchthon, lernte Luther tennen und schrieb begeisterte Briefe über beibe an 16 Ambrolius. Dieser, dadurch machtig angeregt, warf sich nun mit Gifer auf das Studium ber Schriften Luthers und ber Bibel, und fing an, im Bertehr mit den Rlofterbrudern und durch Predigien in dieser Richtung zu wirken. Dadurch tam er aber balb mit seiner Stellung und mit seinen Borgesetzten in Widerstreit; das Amt eines Priors legte er 1521 nieder, aber das eines Lesemeisters behielt er und benutzte es, um die währe der 1621 nieder, aber das eines Lesemeisters dezielt er und denügte es, um die Mönche mit den Lehren Luthers bekannt zu machen. Aber der Abt seize ihn 1522 ab, was er sich willig gefallen ließ. Doch wollte er bei der neu gewonnenen Uberzeugung bleiben und glaubte dies mit dem Alosterleben vereinigen zu können. Bald aber fand er, daß sich das nicht durchführen lasse; am 5. Juli 1522 verließ er Alpirsdach und tam am 8. in seiner Baterstadt an. Dort hielt er sich ansangs vorsichtig zurück 20 und lehnte die Aufforderung zu predigen ab, doch wirkte er in der Stille durch seinen Berkehr mit den Mitgliedern des Kats und den neu berusenen evangelischen Predigern und verfaßte auch eine Flugschrift, in welcher er ben Konstanzer Rat ermahnte, die evangelische Wahrheit träftig zu handhaben. Endlich entschloß er sich auf Bitten des Rats, jeden Samstag Abend nach der Besper vom 11. Märg 1525 an ju predigen. Bald 30 war er ein fehr beliebter Brediger und die Seele der reformatorischen Bewegung in Ronftanz und gewann Geltung bei den oberdeutschen und schweizerischen Resormatoren. Wit Zwingli trat er wie mit Dekolampad 1523 in Briefwechsel, ohne ihre Abendmahlslehre zu teilen. Seit 1528 verband ihn innige Freundschaft mit Buter in Strafburg, bem Mann der theologischen Mitte, der auf Blarers Anschauungen in Lehre und Rirchen-35 einrichtung bestimmenden Einfluß bekam. Bon 1528 wirkte Bl. auch außerhalb Ronstanz bei der Reformation der oberdeutschen Städte und der Ordnung ihrer Kirchen traftig mit, so in Memmingen (1528 November bis 1529 Februar), wo er auch den oberständischen Konvent (27. Februar bis 1. März 1531) leitete, auf welchem zwar die Gleichheit der Ceremonien abgelehnt, aber die Grundzüge einer gemeinsamen Kirchenstonung sestgestellt wurden, sodann mit Dekolampad und Butzer gemeinsamen in Ulm (Mai—Juli 1531), dann allein in dem schwierigen Ulmer Landstäden Geistlingen (Ende Juli dis Ansag Sept.), und endlich in Ehlingen (Sept. 1531—Juli 1532). Ueberall bewies er sein Geschick im Schaffen neuer trechlichen Drdnung, das mit hohen Comit und anwinnender Lichausprüssissteit anvert wer Ginen Ruf von Alussberg better Ernst und gewinnender Liebenswürdigkeit gepart war. Einen Ruf nach Augsburg hatte 45 er 1530 abgelehnt. Im Juli 1532 brang seine Baterstadt auf seine Ruckehr. Der warme Dant der Städte folgte ihm. Als er im Serbst 1533 mit einer früheren Ronne bes Klosters Münsterlingen Katharina Balter von Blibed sich verehelichte, mußte er gleich Luther die niedrigsten Berleumdungen hören, als wäre er vorher schon mit ihr in vertrauten Beziehungen gestanden u. dgl. Er antwortete: "Gewißlich, wo ich jemals 50 dergleichen Argernis gegeben hätte, wollte ich mich nimmermehr auf teiner Ranzel sehen laffen."

Der ausgedehnteste Wirtungstreis eröffnete sich Bl. 1534 durch die von Straßburg veranlaste Berufung des Herzogs Ulrich von Württemberg zur Resormation seines Landes neben dem streng lutherischen Erhard Schneps. Nach des Herzogs Sinn sollte sich die oberdeutsche und lutherische Richtung in seinem Land vertragen lernen. Bl. empfahl seine Friedensliebe, sein gediegenes Wesen, seine bewährte Gabe in der Einrichtung evangelischer Rirchen und seine in Tübingen und Alpirsbach gewonnene Betanntschaft mit der Landesart. Schneps empfing den Rollegen mit Wistrauen. Ext als Bl. seine Bereitwilligkeit erklärt hatte, die Formel anzunehmen, die auf dem Mars burger Gespräch Luthers Beifall gefunden, daß im Abendmahl Leib und Blut Christi

Blarer 253

substantialiter und essentialiter empfangen werde, bezeugte sich Schnepf befriedigt und der Herzog rief freudig aus: "Das walte Gott! Es soll eine gute Stunde sein. Dabei foll's bleiben!" Darauf wurden die Handschriften gewechselt. Bl.s Ertlärung lautete: Ich Ambrosi Blauxer bekenn mit meiner Handschrift, daß aus Bermög dieser Wort: das ist mein Leib, das ist mein Blut der Leib und das Blut Christi wahr- 5 haftiglich (hoc est substantialiter et essentialiter, non autem quantitative vel partiguty (hoc est substantialiter et essentialiter, non autem quantitative vel qualitative vel localiter) gegenwärtig sei und gegeben werde. Diese Kontordie, die am 2. August 1534 zu Stuttgart im Schloß zu stande kam, war bei der Berwirrung des Abendmahlsstreits von underechendarer Wichtigkeit. Es war (nach Kankes treffens den Worten) der erste Ausdruck der sich bildenden Einheit der deutsch sevangelischen 10 Kirche, der Borgang der wittendergischen Kontordia von 1536. Bl. erstärt in einem Brief vom 27. August, es sei diesenige Abendmahlslehre, über die er sich mit Schnepf verglichen habe, immer die seinige gewesen. Was er hier, wie später, ablehnt, ist der Genuß des wirklichen Leibes Christi auch durch unwürdige Kommunikanten. Die anosnyme Schrift: "Ein Widerruf A. Bl. den Artikel vom heil. Sakrament belangend", 15 vergnlakte ihn zu dem "Bericht von dem Miderruf. so er — aethan soll haben". Tüh. veranlaßte ihn zu dem "Bericht von dem Widerruf, so er — gethan soll haben", Tüb. Jan. 1535. Die darin ausgesprochene Ansicht erhielt selbst Luthers Beifall.

Bl. reformierte von Tübingen aus, wo er seinen Sitz erhielt und viel predigte, das württembergische Oberland, den südlich von Stuttgart gelegenen Landesteil. Den Geistlichen wurden die Artikel der evangel. Lehre vorgelegt und die, welche sie annah- 20 wen, beibehalten. In die Stelle der andern wurden Ausländer, namentlich von den oberländischen Reichsstädten und der Schweiz, eingesetzt. Die Rlöster mußten zum Teil mit Gewalt zur Unterwerfung gedracht werden. Auch dei Entwerfung der ersten württ. Rirchenordnung 1536, odwohl sie in der Hauptsache Schnepfs Wert war, war Bl. nicht ohne Einfluß. Manches, was namentlich Brenz beantragt, wurde auf seine Forderung zs nicht aufgenommen. Was die Entsernung der Bilder aus den Rirchen betrifft, so wurden sie in Stuttgart früher als in Tübingen sinweggeschafft. Bei den Altären handelte es sich bloß um die Wegschaffung der vielen Rebenaltäre, während einer stehen bließ. Auch dem sonen Köhentag in Urach der Reknandung über die Risher (Sent blieb. Auf dem sogen. Götzentag in Urach, der Berhandlung über die Bilder (Sept. 1537), blieb der Streit zwischen Schnepf, der nicht alle Bilder entfernt wissen wollte, so teils weil sie ein Mittel der Andacht seien, teils weil man ihre Abschaffung vor dem Konzil nicht verantworten könne, und Bl., der auch von den nicht ärgerlichen Vildern behauptete, sie ziehen vom Wort ab, unerledigt. Die Sache wurde dem Bergog anheimgegeben, der einige Jahre nachher streng versahren ließ. Gegen Schwentfeld erklärte sich Bl. entschieden, weil er das geistliche Amt herabsehe und die Absonderung von der 85 tirchlichen Gemeinschaft befördere; doch sprach er seine persönliche Achtung gegen ihn aus und trat 1535 der milden Erslärung der Tübinger Konfordia bei. Der Aufgabe der Resormation der Universität war der einsache Magister nicht gewachsen. Man rief Grynäus, Mes mation der Universität war der einsage Wagister nicht gewachen. Wan tief Grynaus, Wes-landthon und Brenz zu Hilfe, was neben der Abneigung schwenkseldich gesinnter Hosseute Blarers Stellung erschütterte. Dazu kam sein Berhalten im Gesolge des Herzogs Us-eich auf dem Konvent zu Schmalkalden, Febr. 1537, wo er erst nach einigem Zaudern (als der letzte) die Artikel Melanchthons über die bischöfliche und päpstliche Gewalt, nicht aber die vorausgehenden von Luther versatzen, in welchen der Genuß des wirt-lichen Leibs und Bluts Christi auch durch die Gottlosen gelehrt ist, unterschried. Im Juni 1538 erhielt Bl. seine Entlassung und zog im Juli heim, ohne entsprechende Be-lohnung für seine viersährigen Dienste erhalten zu sachen. Richt einmal das Leibgeding, das andere ausgetretene Mönche bekamen, wurde ihm zu teil. Erst Herzog Christoph machte auf Bl.s Bitten 1556 die ihm widerfahrne Unbill gut. Die Schuld an den unerquicklichen Borgangen traf weniger Herzog Ulrich, von dem Bl. auch später mit großer Achtung sprach, als seine Rate. Aber auch seine Berufung nach Augsburg 50 mit angestrengter ordnender und erbauender Thätigkeit daselbst vom 27. Juni bis 6. Dez. 1539 endigte mit rascher Entlassung für Bl., der auf dem Rüctweg noch in Rempten für den kirchlichen Frieden wirtte (Dez. 1539—bis Ende Jan. 1540), wie ähnlich 1544 und 1545 in Isny. Fortan arbeitete er in uneigennützigster Weise in seiner Baterstadt, die ihm von 1538 die mäßige Besoldung von 75 Pfd. gab, und 55 bewährte sich in der Pestzeit 1542, in der seine Schwester Margareta als Opfer der Gemeindetrantenpflege starb.

Das Interim brachte Konstanz zu Fall. Bl. verließ am 28. Aug. 1548 seine Heimat und ging nach Winterthur und wirfte auch 1551 — 59 als Prediger in Biel, dann in Leutmerten, zuletzt wieder in Winterthur, wo er am 6. Dez. 1564 starb, 60

nachdem er Berufungen nach Bern, Augsburg, Memmingen und in das Gebiet des Rurfürsten Ottheinrich abgelehnt hatte. Doch war er noch in weiteren Areisen durch seinen ausgedehnten Briefwechsel thätig. Bl., ein Mann von seinem Benehmen, sestem Charalter, aufrichtiger Frömmigkeit und großer Wohlredenheit, nahm schon durch sein Außeres, das den ruhigen Mann verriet, für sich ein. Seine kleinen Schriften in oberdeutscher Mundart sprachen an. Seine zahlreichen lateinischen Briefe (in Konstanz, St. Gallen, Jürich und Stuttgart) sind von klassischer Schreibart und wertwolle Quellen für die Reformationsgeschichte.

### Blafius d. S. f. d. A. Nothelfer.

Blaftares, Matthäus, Weltpriester und später Mönch des Ordens des heil. Basilius, schrieb 1335 ein σύνταγμα κατά στοιχείον (syntagma alphabeticum rerum omnium, quae in sacris canonibus comprehenduntur), eine Justammenstellung tinchlicher und weltlicher Gesetze (κανόνες und νόμοι πολιτικοί), der kinchlich die Sammlung des Photius mit den Rommentaren des Jonaras und Baljamon, weltlich besonders die Novellen Justinians zu Grunde liegen. Die Sammlung, welche die Gestalt eines Rechtslexisons hat, befriedigte ein prattisches Bedürfnis und wurde daher von der Geistlichseit im Orient allgemein gebraucht, auch in die slavische Sprache übertragen (vgl. über Handschiften derselben in Wiener Jahrbücher für Litteratur 1831, Bd I. III. S. 34 fs., das Anzeigeblatt Nr. 104 fs.). Eine vollständige Ausgabe findet sich in Beveregius, Synodicon. T. II. P. II und im 6. Bande der Σύνταγμα τῶν θείων καλ δεοῶν κανόνων von Pάλλη καλ Πότλη, Athen 1859. Man vgl. Viener, Gesschichte der Novellen Justinians, S. 218 fs., desselben de collectionibus canonum ecclesiae graecae. § 7. Witte im Rheinischen Museum für Jurisprudenz, Jahrg. II. (1828) Heft III. S. 289 fs.; Ihisman, Das Eherecht der oriental. Kirche (Wien 1864) S. 73 f.

#### Blattern f. d. A. Rrantheiten und Seilfunde im AI.

Bleet, Friedrich, gest. 1859. — Art. Bleet in b. AbB; die von dem Berf. in der 2. Aust. der alttest. Einleitung S. IX gegebenen litterar. Nachweisungen, und das vollständige Berzeichnis der Borlesungen in der Darmst. Allgem. KB 1859 Rr. 17 Col. 530 f.

Friedrich Bleek, einer der ausgezeichnetsten Schriftsrscher der deutschen ewangelischen Rirche, wurde am 4. Juli 1793 zu Ahrensböt in Holstein, einem Flecken zwischen Lübeck und Eutin, geboren. Bon seinem Bater, einem früheren Notar, der ein kaufmännisches Geschäft betrieb, für die gelehrte Laufbahn bestimmt, nahm Bleek seit 1807 teil an dem Unterrichte, welchen die Söhne eines benachbarten Dorfpfarrers im Lateisnischen und Griechischen erhielten, und machte solche Fortschritte, daß er schon 1809 in die erste Klasse des Lübecker Gymnasiums eintreten konnte. In Lübeck, wo er auch das Studium des Hebräsischen begann, blieb Bleek auf seinen Wunsch volle drei Jahre und bezog Ostern 1812 als Studiosus der Theologie und Philologie die Universität zu Kiel. Hier lag er vorzüglich dem philologischen Teile des theologischen Studiums od; erst zu Berlin, wo Bleek 1814—1817 drei Jahre zubrachte, die für sein ganzes Leben entscheidend wurden, gewann er durch de Wette und Reander, die sonders aber durch Schleiermacher, die rechte Liebe zum vollen Studium der Theologie. Rach Ablauf der Studienzeit nahm Bleek eine Hauslehrerstelle in Lübeck an, folgte aber im Herbste 1818 dem Ruse der Berliner theologischen Fatultät, die ihm durch Übertragung einer 45 Repetentenstelle den Weg zum akademischen Lehramte öffnete.

Diesen Ruf verdankte Bleet nicht nur dem persönlichen Eindruck, welchen er durch sein gediegenes schlichtes Wesen auf seine Lehrer machte, sondern vor allem der Tüchtigteit seiner gelehrten Leistungen, namentlich mehreren Arbeiten für das theologische Seminar, aus denen die später in der theologischen Zeitschrift von Schleiermacher, de Weste und Lücke (3 Hefte, Berlin 1819, 20, 22) gedruckten Abhandlungen: "Uber die Entstehung und Jusammensehung der Sibyllinischen Oratel" und "Über Bersasser und Zweck des Buches Daniel", hervorgegangen sind. Für den Besitz eines bedeutenden Lehrtalents bürgten die günstigen Ersolge, welche Bleet gleich durch sein erstes Wirten erzielte. Die sprachlichen und exegetischen Übungen, die der Erklärung alttestamentlicher Stellen galten, zogen durch ihre Gründlichseit und Klarheit die Studierenden an und bahnten dem jungen Lehrer den Weg zu den bald begonnenen exegetischen

255 Bleck

und tritischen Borlesungen über das A. und NI. Da nämlich Bleek die Gabe eines schönen, freien Bortrags so wenig besaß als geistreiches Wesen, so tonnte er nur durch die innere Tüchtigkeit der mit der größten Gewiffenhaftigkeit ausgearbeiteten Borlefungen die Zuhörer fesseln; sein guter Ruf als Lehrer war bald fest gegründet. Auch der Minister Altenstein erkannte Bleets große Befähigung an, indem er ihm das Repe- 5 tentengehalt für ein brittes Jahr bewilligte und icon 1821 dem Privatdozenten die Befoldung eines auherordentlichen Professors zutommen ließ; da aber die Polizei dem Freunde von de Wette und Schleiermacher nicht trauen wollte, empfing Bleet erft gegen Ende 1823 die amtliche Anzeige seiner bereits 1821 vollzogenen Ernennung zum Professor.

Rachdem Bleets äußere Stellung gesichert war, schloß er 1826 den reich gesegneten Ehebund mit Auguste Sethe († 1875). Zweimal lehnte Bleet in Berlin eine Berustung zum ordentlichen Prosessor ab, nämlich nach Greifswald und nach Königsberg; aber gerne wurde er Lückes Nachfolger an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität und begann im Frühjahr 1829, von der Breslauer theologischen Fatultät zum Dottor 15 ernannt, seine 30jährige Wirksamleit an der Bonner Hochschule. Von 1839 an bis zu seinem Ende nahm Bleet an den westfälischen Randidatenprüfungen teil; 1843 erhielt er den Titel eines Ronfistorialrats, der ihm stets geringer galt, als der des Professors. Diefelben Eigenschaften, die Bleet zu einem vorzuglichen Examinator machten, bewährte er in der Leitung des alttestamentlichen Seminars, welche er stets als einen wichtigen 20 Teil seiner Wirksamkeit betrachtete; seine Sauptthätigkeit aber wandte er fortwährend den Borlesungen zu, die er bis zu seinem ploglichen Ende fortsetzen durfte. Um Morgen des 27. Februar 1859, an einem Sonntage, verschied er infolge eines Schlaganfalls, nachdem er noch am Samstage Borlefungen gehalten und den Abend im traulichen

Familientreise heiter zugebracht hatte.

Familientreise heiter zugebracht hatte.

Sehen wir jetzt auf Bleeks schriftstellerische Thätigkeit über, so erschien außer den schon erwähnten beiden Abhandlungen 1820 in der Berliner Zeitschrift eine dritte wichtige Arbeit unter dem Titel: "Beitrag zur Kritit und Deutung der Offenbarung Johannis". In Rosenmüllers Repertorium (1. Bd 1822) lieferte er "Einige aphoristische Beiträge zu den Untersuchungen über den Pentateuch" und weniger wichtige so "Bemerkungen über Stellen der Psalmen". Beranlaßt durch die Weise, wie namentlich in Breslau die Streitigkeiten über das heilige Abendmahl und die Union geführt wurden, gab Bleek 1823 mit längerem eigenem Borwort Abschnitte aus der Schrift des Jakob Böhme "Bon Christi Testamenten" heraus unter dem Titel: "J. Böhme, Bon Jank und Streit der Gelehrten um Christi Testamente". Im Jahre 1828 erschien zu ss Berlin die erste Abteilung des berühmten Werkes von Bleek über den Hebräerbrief, der "Bersuch einer vollständigen Einleitung in den Brief an die Hebräer". Nachdem ber "Berfuch einer vollständigen Einleitung in den Brief an die Hebraer". Bleet Mojes Stuarts Einleitung in den Hebraerbrief in der Hall. Allgem. Lit.-Zeitg. 1830, Erganz.-Bl. Nr. 1—4 angezeigt hatte, folgte in zwei weiteren Banden 1836 und 1840 die noch bedeutendere zweite Abteilung, die Ubersetzung und den Kommentar enthaltend. 40 De Wette nennt Bleets Sebräerbrief "ein durch umfassende Gelehrsamkeit und grund-lichen, unermüblichen Fleiß, wie durch reine, flare Wahrheitsliebe und gediegene theologische Gesinnung gleich ausgezeichnetes Wert, welches unter den exegetischen Arbeiten unferes Zeitalters eine ber erften Stellen, wo nicht bie erfte, einnimmt", und Delitsch erklärt mit Recht, daß jeder Kenner diesem Urteile beipflichten werde. Aus einer An-45 zeige von Ebrards "Wissenschaftlicher Kritit der evangelischen Geschichte", welche Bleet in den Jahrbüchern der Berliner Societät für wissenschaftliche Kritit hatte erscheinen lassen, gingen seine "Beiträge zur Evangelienkritit" (Berlin 1846, XXXII und 284 Seiten 8°) hervor, die einzige größere Schrift, die Bleet außer seinem Hauperstätelt der Boner Krogrammen: "Emen-50 derio logis sein 40. 10. 200 kolos vordenzum dirtinerione verwentig (1821)" und datio loci Gen. 49, 19. 20, falsa verborum distinctione corrupti (1831)" und "De libri Geneseos origine atque indole historica observationes contra Bohlenium (1836)" verfaßte Bleet zahlreiche Abhandlungen; die ThStR enthalten die meisten dieser Arbeiten, nämlich folgende zehn: 1. Über die Gabe des γλώσσαις λαλείν in der ersten hristlichen Kirche, 1829, I. 1830, I. 2. Erörterungen in Beziehung auf 55 die Briefe Pauli an die Korinther, 1830, III. 3. Beiträge zu den Forschungen über den Pentateuch, 1831, III. 4. Bemertungen zu einzelnen Stellen des Evangeliums des Johannes, 1833, II. 5. Bemertungen über die dogmatische Benutzung alttestamentlicher Aussprüche im NI. und deren normative Bedeutung für den christlichen Aussleger, mit besonderer Beziehung auf Hebr 1,5—13, 1883, II. 6. Rezension von Mayer256 Bleet

hoffs hilt.krit. Einleitung in die Petrinischen Schriften, 1836, IV. 7. Über das Zeitalter von Sadarja Rapp. 9—14, nehit gelegentlichen Beiträgen zur Auslegung dieset Ausprüche, 1852, II. 8. Über die Stellung der Photryphen des Az.s im christischen Ranon, 1853, II. 9. Rezension von Lücks "Berjuch einer vollständigen Einleitung in 5 die Offenbarung des Johannes", 1854, IV. 1855, I. 10. Rezension von "Hornes diblischem Einleitungswert, 10. Ausgabe", 1858, II. u. III. Die leite Abhandlung, welche Bleef durz der Avole leinem Freunde Dorner einsandte," ward von diesen 1860 mit einem schönen Borworte in den Jdoß (d. Bh. S. 45—101: Die mession Schrift) zum Druck besördert. Der Feder des Detans Bleef gehören zwei interessant Bonner Fatultätsgutachten an, vom J. 1836 über die Entbindung der evangelischen Sonner Fatultätsgutachten an, vom J. 1836 über die Entbindung der evangelischen Sonner Fatultätsgutachten an, vom J. 1836 über die Entbindung der evangelischen Schrift über edungslichen Geschlichte der Synoptister. Sehr groß ist die Jahl der aus B.'s Borts schrift über enangelischen Geschlichte der Synoptister. Sehr groß ist die Jahl der aus B.'s Borts schrift Bleef, herausgegedenen opera postuma, nämlich: 1. Einleitung in das AI. vom Kriedrich Bleef, herausgegedenen opera postuma, nämlich: 1. Einleitung in das AI. vom Kriedrich Bleef, herausgege von Johannes Bleef und Ab. Ramphausen MI Borword von Karl Immanuel Ritzsch, Bertin 1860 (XX und 834 Seiten 8°). Die zweite Auslage erschien 1878, 1886 und 1893 herausgab, vgl. S. Strack, Einleitung in das AI., 4. Aufl. S. 11. 2. Einleitung in das AI., Betlin 1862 (XIV und 800 S. 8°). Die erste und zweite Auslage (1866) besorgt Bleefs Sohn Johannes, † 1869 als Pharrer zu Winterburg dei Sodernseinin, die dritte und vierte 1875 und 1886 Milleim Mangold (924 und 1035 S. 8°), † 1. Wärz 1890 als Bleefs Rachfolger in Bonn. Englisch Ubersehungen beiber Einleitungen geben Benables und Urwich heraus. 3. Synapsiger in Betlin († 1894), Berlin 1862 (VI und 366 S. 8°). 5. Bleefs Borleiungen

Mit größter Gewissenhaftigkeit war Bleef immer daraus bedacht, sich der wirklichen Schranken des Wissens bewußt zu bleiben. Die Berechtigung und Unentbehrlichkeit der wissenschaftlichen Hypothese hat er natürlich anerkannt, aber — wie K. J. Ritschreffend sagt — "niemals schraubt er Hypothesen wider die Natur zu Thesen hinauf. Er will nicht weiter führen, als die wirkliche Wissenschaft reicht. Die den kühnen Selden so verhaßte Kategorie des Wahrscheinlichen behauptet in vielen Graden, neben den verseinenden oder besahrscheinlichen Gewißheiten, welche ihm nicht sehlen, eine weite Haushaltung". Es unterliegt keinem Zweifel, daß Bleef durch diese Besonnenheit, die mit seiner lauteren Wahrseitsliede und ungeheuchelten Demut eng zusammenhing, der Wissenschaft mehr genutzt hat, als es ein dreistes Jusahren und oratelndes Reden se vermocht hätte. Dennoch darf man keineswegs den Untersuchungen Bleefs eine septische Hatte. Dennoch darf man keineswegs den Untersuchungen Bleefs eine seines sewesen. Dei einer so wichtigen Frage, wie die von der Authentie des vierten Evangeliums, ohne Entscheidung hin= und herzuschwanken. Er psecks seine Seite senke von nun aber über das wirkliche Gewicht der für und wider sprechenden Gründe sich käuschen zu wollen.

Meinte bereits Schleiermacher, daß seinem Freunde das Charisma der Einleitung in die heiligen Schriften verliehen sei, so liegt die Berechtigung dieses Urteils jetzt noch flarer zu Tage. Bleet hat sich auf das Gebiet der biblischen Kritit und Exegese beschränkt. Obgleich seine exegetischen Leistungen auf dem neutestamentlichen Gebiete un-

so verkennbar bedeutender sind als auf dem des AI.s, so lag es doch weniger in seiner

Art, durch schafe Entwicklung von Begriffen der Dogmatik unmittelbar vorzuarbeiten. Wer aber an der einsachen Wahrheit sein Genüge findet, kann in Bleeks Arbeiten ein tieses Eindringen in den geistigen Gehalt der Bibel nicht ganz vermissen. Mag man es als einen Mangel betrachten, daß Bleek nie ein bis ins Einzelnste durchgebildetes dogmatisches System besatz seinen Mangel betrachten, daß Bleek nie ein bis ins Einzelnste durchgebildetes dogmatischen Zwange. So legen denn Bleeks Leben und Wirken ein lautes Zeugnis dafür ab, daß christlicher Glaube und historische Kritik sich keineswegs ausschließen. Er gehörte selbst (vgl. sein Borwort zu den Beiträgen z. 1846 S. XVI) zu den "Theologen, welche empfänglich für die Anerkennung der göttlichen Offenbarung, in deren Erforschung sich durch kein anderes Gesetz als das der Wahrheit leiten lassen, und statt 10 von vorne herein auf eine durchaus ungeschichtliche und unhaltbare Weise Gottes Wort und heilige Schrift zu identifizieren, das vor allem als die Ausgabe betrachten, das Wort Gottes in der heiligen Schrift zu erkennen." In diesem Sinne wirkte Bleek dies zu seinem Ende geräuschlos und unverdrossen fort; darum schließe ich mit den Worten Dorners: "Dank dem Herrn, der ihm diesen kapsen, unsere Kirche zierenden Glauben, 15 und uns durch seine selenen Gaben so reichen, bleibenden Segen geschenkt hat! Dank aber auch und Kriede dieser anima pia et candida!"

Blemmydes Rikephoros, gest. um 1272. — TOS 1847, Heft I; hergenröther bei Beber u. Welte; Krumbacher, Geschichte der byzant. Litteratur, 1891, S. 159. Um besten und aus-führlichsten über Leben und Bedeutung des Bl. schreibt Aug. heisenberg in Nic. Blem. curri-20 culum vitae et carmina, Lipsiae 1896 in der Bibl. Teudneriana. Seine Werke bei MSG Bd. 142 und bei heisenberg, wo besonders die neuentdeckte Autobiographie zu beachten ist.

Blemmydes, denn so wird sein Name höchst wahrscheinlich geschrieben, wurde 1197 als Sohn eines Arztes in Konstantinopel gedoren. Nach dem Falle dieser Stadt 1204 wanderte seine Familie nach Kleinasien aus, wo die romäische Hertschaft bestehen blied. 25 Bl. studierte in Nicäa, Smyrna und Stamander und trat 1223 zu Nicäa in den geistlichen Stand ein. Wegen seines raschen Aussteinen in diesem vielsach angesochten, wurde er Mönch, zuerst auf dem Latros, dann in der Nähe von Ephelus, wo er endlich ein eigenes Kloster gründete, als dessen Archimandrit er dies zu seinem Tode, um 1272, sein Leden sührte, indem er sich namentlich mit den Wissenschaft und dem Unterricht so beschäftigte. Er ist einer der Gelehrtesten seiner Zeit. Außer mannigsachen philosophischen Schriften arbeitete er auch in der Theologie mit großem Erfolg. Er schried zwei Reden über den Ausgang des hl. Geistes, eine Rede an seine Mönche über die Trinität und Christologie, eine Erstärung zu den Psalmen, eine Rede über die Pslichten des Königs, sein Testament sur seine Mönche mit einem Typison sur diese u. a. Strittig sists die Stellung des Bl. zur Lehre über den Ausgang des hl. Geistes und damit zur Union. Der Hauptvertreter der Katholiten, Leo Allatios, macht ihn zu einem Anhänger Roms, der der Orthodoxen Eugenios Bulgaris zu einem strengen Bersechter der grieschischen Kirche. Nach den umschaften Erörterungen Hersenbergs, die sich vor allem auf die neugefundene und a. a. D. edierte Autobiograße sellenbergs, die sich vor allem auf die neugefundene und a. a. D. edierte Autobiograße des Bl. stügen, steht Bl. 40 über den Parteien. Er sehrt den Ausgang des hl. d. Ex rod aarods die rod vloo. Bon Charatter ist Bl. ehrenhast, unbestechlich, schroßen. Er geht in der Theologie seinen eigenen Weg, er sürchtet den Jorn des Kaisers Bataked, dessen Mänchsleben schlug er den ihm angebotenen Patriacha aus.

Bleffig, Johann Lorenz, gest. 1816. — Litteratur: Dahler, Memoris I. L. Blessig, Arg. 1816; Petersen, Erinnerung an Blessigs Glaube und Liebe, Straßburg 1817; die übrigen Gedächtnisreden; E. Stoeber, Joh. L. Blessig, eine biogr. Stizze, in der Zeitschrift Alsa. 1817; C. M. Fris, Dr. J. L. Blessig, 1818, 2 Bde; Edel, Monatsblätter für die Blessig-Stiftung, 1847—1850, 4 Bde; A. Fröhlich, Dr. J. L. Blessig, Straßburg 1891.

Johann Lorenz Blessig, protestantischer Kanzelredner und Professor der Theologie, geboren zu Straßburg den 15. April 1747, als Sohn eines in ärmlichen Berhältnissen lebenden Fischers. Nach dreisährigem Besuch einer Bolksschule kam er auf das prostestantische Gymnasium seiner Baterstadt. Daselhst begann er ebenfalls seine Unisversitätsstudien, sich namentlich der Philosophie und der alten Litteratur zuwendend; im 55 Jahre 1770 erward er die philosophische Doktorwürde, um hierauf Theologie zu studieren. In einem wissenschaftlichen Berein, dessen Schriftsührer er war, wurde besonders Fleiß auf die französsische Sprache angewandt. Vieles trug zu Blessigs weiterer Ausbildung Real-Encyttopable für Theologie und Kirche. 3. A. 11.

258 Bleffig

ber Umgang mit der Familie von Türkeim bei und nicht minder eine Reihe wissenschaftlicher, nach Beendigung der akademischen Studienzeit unternommener Reisen.

Im Jahre 1775 nach Straßburg zurückgekehrt, wurde er zuerst mit dem Amt eines Pädagogen des Wilhemerstiftes, zur Beaussichtigung der Sitten und Studien von 522 Theologiestudierenden, betraut. Als Abendprediger an der Rirche Alt St. Peter, als Diatonus der französischen Gemeinde erward er sich dann in turzer Zeit so namhaste Berdienste um die Hebung des Gottesdienstes, daß ihm die Pfarrstelle an der Nitolaitische und endlich diesenige an der protestantischen Hauptkirche Straßburgs, der Reuenskirche, übertragen wurde.

Diese mit Seelsorge verbundenen kirchlichen Ümter hinderten indessen Blessig nicht, die akademische Laufbahn anzutreten und in derselben Glänzendes zu leisten, und zwar zuerst von 1778—1786 als Prosession an der philosophischen, und seit 1787 an der theologischen Fakultät, die ihm den Dottortitel verlieh. Dreimal bestiedte er das Amt eines Rettors und wurde canonicus des St. Thomasstisses. Er behandelte auf dem Katseder vornehmlich die griechische Litteratur, die Geschichte der Philosophie, die alte testamentliche Exegese, die Dogmatit und die Homilett. Bon seinen Borträgen wird gerühmt, daß "sie sich nicht in den Fessen kalten Borlesens hielten, sondern aus Geist und Serz solsen. Großen Auhen stisses et durch seine "Ibungsgesellschaft", die herkömmliche Form der Borlesung in freie Unterredungen mit den Studierenden unwandelnd, und führte, der ersten einer, Exerzitien im Bortrag, sogenannte Deslamationen, selbst mit Darstellung dramatischer Szenen, sür die künstigen Prediger ein. Sowohl durch die Form als durch den Inhalt seiner Lehrthätigteit durchbrach Blessig, hierin trefssich durch seinen etwas süngeren Rollegen Hassen, so eehten Dersediger ein. Schlendrian an der alten Universität und eröffnete einem freieren Geiste die Bahn im 25 Elaß. Ein Supranaturalist im vollen Sinne des Wortes, die Lehren der Religion philosophisch prüsend, und von dem Bestreden geleitet, sie in ein der Bernunft nicht widerstredendes Licht zu sehn, brachte er eine Menge neuer Unsschen- und Anregungen, die disher undesannt oder undeachtet geblieden waren. Bahrdes "Rirchen- und Reger- Ulmanach aufs Jahr 1781" seht in den Wetterprophezeiungen hinter Blessigs Ramen von Krast und Mut. Roch jung und rasch, aber er blüht empor zum Mann, der die Gözen des Jahrhunderts stürzen helsen wird. In der Kologie von aufgebellter Denlungsart, und als Schriftseller, nahe am Lobe der slassische einem Thomas a Rempis, Venelon, Spener und der Brüdergemeinde eine Lieblingsletture finden.

Daß der auf das praktische Christentum gerichtete Redner keine Gelegenheit versäumte, die Zeitereignisse und die besonderen Bedürfnisse seiner Zuhörer zu berücksichigen, davon zeugen, unter anderem, die Predigten, welche er zum Eintritt in das 19. Jahrhundert, nach wohldurchdachtem Plan ausarbeitete und später in Hesten erschieden ließ, unter dem Titel: "Was haben wir, als Christen, zu fürchten, zu hossen, zu thun, in den neuen uns bevorstehenden Zeiten?" Dies mögen auch die Gegenstände des Karnevals, die Ranzel brachte: die Kinderzucht, die Wohlkhätigkeit, die Bergnügen des Karnevals, die Lottosucht, die Sparkassen und andere mehr. Durch die überraschende Lebhastigkeit des Geistes und die Wärme des Gesühls machte er geradezu suberraschende Lebhastigkeit des Geistes und die Wärme des Gesühls machte er geradezu haupt im protestantischen Europa. Kein Wunder, daß er mehrere ehrenvolle Ruse nach auswärtigen Predigerstellen in Frankfurt, Berlin und Wien erhielt. Er schlug sie immer aus. Wiewohl seine Muttersprache die deutsche war, hatte Blessig es zu einer großen Fertigleit im Französischen gebracht. Rief doch seine, dei der Beisetzung der Seiche des Marschalls von Sachsen in der Thomassirche, im Jahre 1777, in diese Sprache gehaltene Rede eine derartige Bewunderung hervor, daß, nachdem er geendet hatte, allgemeines Bestallstassen im Gotteshause ertönte. Und Grimm, in seiner Korrespondenz, glaubt selbst, Bossuch würde manche Stelle des vorzüglichen Exordiums seiner nicht unwürdig gehalten haben. Ühnliches Aussehalten erregte Blessigs lateinscher Panegyricus auf das Ludwigsselt 1784, namentlich die Stelle, welche von der Bartholomäusnacht und den durch Ludwig XVI. den Protestanten gewährten bürgerlichen Rechten handelte. Dies alles sowie die Hestenwagade einer Wochenschiert, "Der Bürgerfreund" stellte Blessig bald als politischen dann in den Bordergrund; seine Mitbürger wählten ihn unter die Jahl der Mitglieder des neuen Munizipalitats.

Bleffig 259

Er selber begrüßte mit Begeisterung die vielverheißenden Anfänge der Revolution, mußte sich aber bald in seinen Erwartungen schmerzlich getäuscht fühlen. Die Kühnheit, mit welcher er die Anarchisten betämpste, und eine Predigt im August 1792 über die Berheerungen des Krieges brachte ihn in den Berdacht des Uncivismus. Der Distrikssindius klagte ihn an "d'avoir influence les campagnards qui croyaient, en s voyant le Docteur, voir le commissaire de Dieu". So wurde Blessig ansangs 1793 durch den Straßburger Konvent zur Deportation jenseits der Bogesen verurteilt; er wählte Nancy zum Orte seines Exils. Nach seiner Küdstehr mußte Blessig, der kein eigenes Bermögen, sondern bloß das seiner Gattin besah, eine "revolutionäre" Abgabe von 8000 Franken bezahlen. Bald darauf, nachdem ihm erlaubt worden war, sich auf 10 sein Landgut dei Dorlisheim zurüczuziehen, wurde er daselbst durch den jakobinischen Kommissär Stamm verhaftet und in Straßburg in dem vormaligen bischöslichen Seminarium eingesperrt. Hier mußte er 11 Monate lang seden Tag fürchten, von dem Revolutionstribunal verurteilt zu werden, um wie so viele andere auf dem Schaffot zu sallen. In seiner Gesangenschaft studierte er seine hebräische Bibel sleißiger als se. Bon is seinem kindlichen Gottvertrauen und durch nichts gebeugten Mannesmut in diesen schaften des Prosessor der Theologie Beysert, damals geführte Brieswechsel. Bon dem-Lelben sind, auf der Straßburger Stadtbibliothet, noch hunderte von beschriebenen Zettelchen erhalten, welche die beiden Ehegatten im Doppelgrund einer Kasselanne wohl zu verdergen und einander zuzuschieden wußten. Der Sturz Robespierer's gab Blessig im Monat Rovember 1794 die Freiheit zurück.

Freudig kehrte er wieder an die Arbeit. Da die während der Schredenszeit in einen Schweinestall umgewandelte Neue-Kirche noch nicht von dem Greuel der Berswüftung gesäubert war, feierte er einen Eröffnungs-Gottesdienst im angebauten großen 26 Auditorium, über Ho 6, 1 predigend: "Rommet, wir wollen wieder zum Herrn; denn Er hat uns zerrissen, Er wird uns auch heilen; Er hat uns geschlagen; Er wird uns auch verbinden". Als noch alle höheren Lehranstalten stockten, sammelte er einen Kreisvon Jünglingen um sich und hielt ihnen philosophische und litterarische Borlesungen, wie auch jungen Frauenzimmern Lektionen über Religion.

Seine volle Teilnahme widmete er jest der Organisation des Kirchenwesens. Schon bei dem Ausbruch der Revolution hatten sich Blessig und andere gleichgesinnte Männer von der Rotwendigseit überzeugt, die protestantischen Gemeinden innerlich neu zusgestalten und die im Elsas vorhandenen 48 Landeskirchen Augsb. Kons. in ein ganzes zussammenzusügen. Die bereits im Jahre 1790 wohl ausgearbeiteten Reorganisationspläne 25 waren durch die Revolutionsstürme über den Hausen geworfen worden. Es galt jest um so mehr hier Hand anzulegen, da die protestantische Kirche in einen Justand der gänzlichen Geschlosigseit und Unordnung geraten war. Blessig und der mit ihm innig befreundete Rechtsgelehrte Roch waren nun vor allen anderen unermüdlich in der nicht leichten Ausgade, die Ansichten und Wünsche der Interessierten zu vernehmen, Bers 40 sassungen zu entwerfen, sie der Regierung in Paris zu unterbreiten und annehmbar zu machen. Nicht wenig trugen zum Gelingen ihre persönlichen Beziehungen zum Minister Portalis und ihre überall hochgeachtete Stellung dei. So entstanden die im großen und ganzen mit den Borschlägen der Straßburger übereinstimmenden, für die lutherische und die reformierte Kirche nicht nur des Elsaßes, sondern auch Frantreichs noch 45 zu Recht bestehenden "organischen Artischen Einschlangen Einheit und überließ, entgegen den Borschlägen Metzgers und der Strenggläubigen, die Regelung des Bekenntnisstandes den einzelnen Gemeinden als unentziehdares Sonderrecht.

In den neugeschaffenen Berhältnissen wurde Blessig nach und nach zu den Amtern eines Inspektors in der Inspektion der Neuen-Rirche und eines Mitgliedes des Generaltonsistensums und des Direktoriums desselben berusen. Er stand der monatlich zu geslehrten und praktischen Impektion ich versammelnden Gesellschaft der Straßburger Geistlichen vor. Mit Haffner gab er ein neues Gesangbuch heraus, das zu den besseren jener 55 Zeit gehört und im Elsaß die größte Berbreitung fand. Als Borsteher der Straßburger Bibelgesellschaft verlangte er damals schon, daß eine Bibel mit Einseitung und Glossen gedruckt und daß Luthers Übersetzung in Bezug auf die veralteten oder unrichtigen Ausdrücke revidiert würde, ein Unternehmen, welches an dem Kostenpunkte

scheiterte; erst an seinem Lebendsabend erlebte Blessig noch die Freude, daß ein eigener

Bibeldruck in Straßburg zu stande kam.

Es handelte sich aber damals auch darum, das höhere und niedere Schulwesen zu organisieren und bem protestantischen Gymnasium wie bem an die Stelle ber ebemaligen 5 Hochschule getretenen Seminar neue Lehrpläne zu geben; überall finden wir Blessig auf dem Plan. In dem Waisenhaus schus er eine eigene Lehranstalt, für die Landschullehrer eine Lesebibliothes, und arbeitete mit dem gelehrten Jer. Jak. Oberlin an der Errichtung der städtischen Bibliothek.

Blessig entfaltete ebenfalls auf dem Gebiete der öffentlichen Wohlthätigkeit eine 10 segensreiche Wirksamkeit, als Mitglied der philanthropischen Gesellschaft, und als langiähriger Borsteher der noch heute bestehenden Privat-Urmen-Anstalt. Wenn Strafburg durch die Errichtung von Arbeitssälen und die Verteilung Rumfordischer Suppen in Zeiten der Not, durch die Fürsorge für das Gefängniswesen, durch eine Leihkasse, schon anfangs des Jahrhunderts anderen Städten voranging, so ist dies wesentlich Blessig und 15 den durch ihn für diese gemeinnützigen Werte angeregten Mitarbeitern zu danten.

Bleffig hielt sich, seit der Neugestaltung des Staatswesens in Frankreich, fern von der Politik. Hatte er bei nationalen Festen oder gelegentlich eines Sieges der französischen Wassen ich zu sprechen, so entledigte er sich seiner Aufgabe mit Würde und christlicher Mäßigung. Das Ende des napoleonischen Kaiserreichs, die Rücksehr der Bourbonen, die doppelte Blocade der Stadt Straßburg, die Oktupation der Alliierten, brachten manche für seine nie seize Gesundheit nachteilige Erregung mit sich. Seine letzte Predigt, dei sehr angegriffenem körperlichem Justand, am Allerheiligentag 1815, schilderte den getrosten Mut des Christen beim Gedanken an den Tod und den Abschied von den Seinigen. Er starb am 17. Februar 1816. Das Andenken "Dokton 26 Blessigs" ist die auf diesen Tag in der Straßburger Bürgerschaft lebendig geblieben, und auch das freiere Gepräge, das er dem elfassischer Protestantismus aufgedrückt, hat sich nicht verwischt. Die Männer, die in seine Fuskapfen traten, wie D. Bruch, um nur diesen zu nennen, konnten auch in späteren Jahren nicht genug rühmen, wie unendlich viel sie dem "trefflichen" Wanne verdankten. Ein Denkmal, von Ohnmachts Weisterhand, wurde ihm in der Neuen-Kirche errichtet; ein anderes setzen ihm seine Berehrer, anläßlich der Säkularseier seiner Geburt, durch die "Blessig-Sikstung", einen der Politik. Satte er bei nationalen Festen oder gelegentlich eines Sieges der fran-Berehrer, anläglich ber Sätularfeier seiner Geburt, durch die "Bleffig-Stiftung", einen Bersorgungsverein für arme und verwahrloste Rinder.

Blessig hinterläßt kein größeres wissenschaftliches Werk, aber nicht weniger als 40 kleinere Schriften: "Zur praktischen Seelenlehre"; ein Rommunionbuch, und hauptsählich Gedächtnisreden (auf D. Reuchlin, Jer. Jak. Oberlin, Koch, Portalis u. s. w.). Seine Predigten "bei dem Eintritt in das 19. Jahrhundert" wurden nach seinem Tode 1816 vollständig herausgegeben, worauf noch 1825 zwei Bände: "Nachgelassene Predigten auf alle Sonn= und Festtage des Jahres" folgten. Die "Straßburgischen gelehrten Nachrichten" (1781—85), das teutsche Museum, Psenningers christikies Magazin

40 enthalten Auffätze von ihm.

Blommaerdine, die, te herische Mystiterin des 14. Jahrhs. — Henricus de Pomerio, De origine monasterii Viridisvallis, in den Analecta Bollandiana IV (1886) S. 286; J. Latomus et J. Hoydergius, Corsendonca (1644) S. 84, 86—88; B. Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis Neerlandicae I (1889) S. 185 ff., 266 ff.; H. Lea, History of the Inquisition II (1888) S. 377; A. Muger, Etude sur les mystiques des Pays-Bas au moyen-âge, in Mémoires couronnés et autres Men publ. par l'acad. royale de Belgique XI.VI (1892) S. 449 ff. 164. (F. page fform Bloomerdine in De Ketholick XXX au moyen-age, in Memoires couronnés et autres Mem. publ. par l'acad. royale de Belgique XI.VI (1892) ©. 149 ff., 164; E. van Even, Bloemardine, in De Katholiek XXX (1854) ©. 287 ff.; E. van Even, La poét. Hadewijch, in "Dietsche Warande" 1895; B. Grebericq, De geheimzinnige ketterin Bloemaerdinne (zuster Hadewijch) en de secte oder "Nuwe" te Brussel in de 14de eeuw, in Verslagen en Mededeelingen der koninkl. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afd. Letterkunde, 3de Reeks, Deel. XII (1895) ©. 77 ff.; B. A. Jondbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, II4 (1889) ©. 270 ff.

Im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts machte eine Mystikerin, genannt "die Blommaerdine", durch ihre Schriftstellerei und ihre religiöse Lehrthätigkeit in Brussel großes Aussellen. Ihre Anhänger verehrten sie wie eine Heilige und betrachteten ihre Schriften als göttliche Offenbarungen. Ihre Gegner dagegen bezeichneten sie als Urheberin teherischer Lehren von der Freiheit des Geistes und gaben ihr die Vermengung religiöser Andacht mit sinnlicher Leidenschaft zur Schuld. Johann von Ruysbroet eröffnete während seines Brüsseler Aufenthaltes (1317—1343) gegen die Wystierin eine heitige

Polemit, was jedoch nicht hinderte, daß noch nach ihrem Tode die Kranten von der Berührung des Leichnams der Bl. Heilung ihrer Leiden erhofften. Die spärlichen Nachrichten, die uns der Biograph Johanns von Ruysbroef über Leben und Schriften der Bl. überliefert, haben neuerdings R. Ruelens und P. Fredericq durch eine sehr glückliche Rombination zu ergänzen gesucht. Beide Gesehrten machen es im hohen Grade 5 wahrscheinlich, daß die Bl. identisch ist mit der hochbedeutenden vlämischen Dichterin "Hadewisch" (mißdräuchlich als "Zuster H." bezeichnet), deren disher nur zum kleinen Teile bekannter Nachlaß an poetischen und prosaischen Schriften demnächt von J. Bercoullie vollständig veröffentlicht werden wird. Nach Frederica bildet die "Minne" zu Gott das Haupthema aller Schriften Hadewijchs; die mitgeteilten Proben lassen die 10 ungestüme, zuweilen geradezu sinnliche, Leidenschaft erkennen, mit der sie dem Ber- langen nach einer mystischen Bereinigung mit Gott sich hingab. In der Beschreibung ihrer zahlreichen Bissonen rühmt die Dichterin sich des vertrautesten Bersehrs mit Jesus und den Bewohnern des Himmels, wie sie sich auch die Gabe der Prophetie und die Wacht, Wunder zu wirken, beilegte. In ditteren Klagen äußern sich H.s. Schriften 15 über die Bersolgungen, denen sie selbst und ihre Anhänger, die sie "vriende", die "nuwen" oder "volmaakten der Minne" (perfecti) nennt, seitens ihrer Feinde, der "vremden", ausgesetzt seien. Die Jahl ihrer noch lebenden Anhänger (zum großen Teile Klosterleute und Beginen) giebt sie an einer Stelle auf 97 an, von denen 29 außerhalb der Riederlande lebten; ihre verstorbenen "vriende" rechnet H. den Heiligen 20 zu, benen sie bezeichnenderweise auch eine "um ihrer gerechten Minne willen" als Rezerin verbrannte Begine beigesellt. Allem Anschen nach ist die um das Jahr 1336 gestorbene "domicella Heilwigis dicta Blommardine", die Tochter des reichen Brüsseler Batriziers Wilhelm Blommaert, mit unserer Wystiterin und der Dichterin Hadewisch (Hamwigis) identisch gewesen. Gegen die Anhänger der von der Bl. verbreiteten 25 Rezereien, die wohl den Anschauungen der sog. "Sette vom freiem Geiste" nicht allzusern standen, hatte die Inquisition angeblich noch zu Ansang des 15. Jahrhunderts in Brüssel einzuschreiten. Berman Sanpt.

Blendel, David, gest. 1655. — Bayle, Dictionnaire historique et critique; Niceron, Mémoire des hommes illustres; France protestante, 2. Ausgabe.

B. geb. 1590 zu Chalons s. Marne, der Sprößling einer adeligen Familie aus der Champagne, machte seine Humaniora auf dem Gymnasium zu Sedan, und studierte die Iheologie auf der Genfer Atademie. Im 24. Jahre wurde er ordiniert und zu Houdan (Ile de France) als Prediger angestellt; später wurde er Pfarrer an der Gemeinde Rouçy, einem Lehnsgut der La Rochesoucaud. In beiden Stellen zeigte er mehr Anz 35 lagen zur Schrististen aus Negen seiner leserlichen Sandidrift — wurde er mehr als 20 mal als Setretar der Provinzial-Synoden erwählt. Alle seine Studien aber hatten die Geschichte der Kirche und der Dogmen zum Zweck und dienten ihm zur Berteidigung des Protestantismus gegen dessen tathosliche Gegner. Durch seine zwei ersten, gegen den damaligen Bischof von Lucon, später Kar- 40 dinal Ricelieu, und gegen den Jesuiten J. Turrien gerichteten Bucher, erwarb er sich den Ruf eines ber gelehrteften Geschichtstenner und der gediegensten Bolemiter feiner Zeit. 1631 wurde er, in Anertennung seiner Gelehrsamkeit, bei der National = Synode zu Charenton für eine theologische Lehrerstelle zu Saumur vorgeschlagen; die Gemeinde von Roucy wollte ihm aber seinen Abschied nicht geben. So fuhr er fort auf dem 45 Lande zu predigen und zugleich die ultramontanen Ansprüche, insbesondere das unbebingte Supremat des Papstes, in dicken Büchern zu besämpfen (s. De la Primaute des 1641). Der Dienst, den Büchern zu Weiserwert der Reformation gestelltet murde 1645 non der Politage Connect aus Arten der Reformation gestelltet murde 1645 non der Politage Connect aus Arten der Reformation gestelltet murde 1645 non der Politage Connect aus Arten der Reformation gestelltet murde 1645 non der Politage Connect aus Arten der Reformation gestelltet murde 1645 non der Reformation gestelltet murde 1645 non der Reformation gestelltet leistet, wurde 1645 von der National-Synode zu Charenton mit dem Titel eines Honorarprofessors und einem Jahrgehalt von 1000 Livres belohnt. — Er wurde durch 50
diese unerhörte Würdigung in den Stand gesetzt, sich ohne Sorgen seinen historischen Forschungen zu widmen. In den letzten zehn Jahren seines Leben schuf B. unermüdlich neue Werse. Sein Ruf als Krititer und als Polemifer war so allgemein anertannt, daß Berfuche gemacht wurden, ihn in den Schof der romischen Rirche binüberzuziehen; allein alle ihm deshalb gemachten, selbst glänzenden Anerdieten waren 55 vergebens. Nach dem Tode des Bossius wurde er als Professor der Geschichte an die "Eoole Illustre" zu Amsterdam berusen und ging dahin ab (1650). Dort veröffentslächte er zwei Bücher, aber seine angestrengte und wunderliche Arbeitsweise (er arbeitete gewöhnlich auf bem Bauche liegend und umgeben von allen seinen Urtunden), mit dem

feuchten Alima verbunden, machten ihn erblinden. Dennoch lieh der unermübliche Forscher von den Studien nicht ab; er diktierte noch seine gegen Chifflet gerichteten

"Observations".

Er starb im 65. Altersjahre zu Amsterdam, 1655, nachdem er von den Orthodoxen bes Arminianismus und der Feindschaft wider die Kirche beschuldigt worden war, und auch von politischen Gegnern wegen einer während des Krieges der Hollander gegen Cromwell veröffentlichten Schrift, manches zu erdulden gehabt hatte. Auherordentliche Belesenheit mit einem seltenem Gedächtnis verbunden, kritischer Schafssinn, der in der Berichtigung und Aufslärung dunkler Thatsachen äußerst glücklich war, besonnenes, unparteissches Urteil sind B.s Haupteigenschaften; sie wiegen das Ungefällige seiner Schreibart bei weitem auf und verdienen das Lob, welches ihm von P. Banke erteilt wurde: "einer der Männer gewesen zu sein, welche die umfassendste Kenntnis der Profan- und Kirchengeschichte hatten".

Werle: Blondels vornehmste theologische Werle sind: Modeste déclaration de 15 la sincérité et vérité des églises réformées de France, contre les invectives de l'évêque de Luçon et autres, Sedan 1619 in 8°. — Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes. Genève 1628 in 4°. Darin betämpst Bl. auf das solgagendite die Echtheit der salsche Detretalen und die von dem Pater F. Turrien vorgebrachten Gründe. — Eclaircissements familiers de la Controverse de l'Eucharistie, tirés de la pavo role de Dieu et des écrits des Pères. Quévilly, 1641 in 8°. — De la primauté en l'Eglise, Genève 1641 fol. — Apologia pro sententia Hieronymi de presdyteris et episcopis, Amsterdam 1646 in 4°. — Tractatus de jure plebis in regimine ecclesiastico, Paris 1648 in 8°. — Des Sibylles, célébrées tant par l'antiquité payenne que par les SS. Pères, Charenton 1649 in 4°. — Actes authentiques des Eglises réformées de France, Germanie, Grande-Bretagne, touchant la paix et la charité fraternelle que tous les serviteurs de Dieu doivent entretenir avec les Protestants, Amsterdam 1655 in 4°. — Die unter dem Namen Amandus Flavianus herausgegebene Flugschrift De fulmine nuper ex Esquiliniis vidrato, Eleutheropolis 1651 — ist eine Berteidigung der Gewissensfreiheit gegen Papst Innocenz X., welcher durch eine Bulle den Frieden von Münster verdammt hatte.

G. Bonet-Manry.

#### Blonnt, Charles f. d. A. Deismus.

Blumhardt, Christian Gottlieb, gest. 1838. — Gine von Oftertag im Miss. Wag. 1857 ss. begonnene Biographie ist unwollendet geblieben. Bgl. Oftertag, Entstehungs-35 gesch. der evangel. Missionsgesellschaft zu Basel, Basel 1865; Chr. Fr. Spittler im Rahmen seiner Zeit, Basel 1876; Dr. Alb. Oftertag, ein Lebensbild, Basel 1876; G. und F. Stier, Dr. E. R. Stier, Wittenberg 1867; Baster Bolksbote 1838 Rr. 52.

Christian Gottlieb Blumhardt wurde am 29. April 1779 in Stuttgart als erster Sohn eines Schuhmachers geboren. Angstliche Gewissenhaftigleit, treuer Fleiß, Scheu vor allem Heiligen zeichneten school den Knaben aus; mit seiner angedorenen Schückternheit aber und mit dem Ungeschick, nichts frisch und selbstgewiß ansassen zu können, hatte er die an sein Ende zu kämpsen. Dagegen lebte in ihm ein reger Lern- und Bildungstrieb, verbunden mit dem entschiedensten Gottesbedürfnis und einem leichten Auffassungsvermögen, wodurch er in der Schule, sern von allem Jugendspiel, die glüdtslichten Ersolge errang. Der Sohn des armen Schulters mußte durch eine lange Reihe von Schwierigkeiten sich hindurchringen, um das Gymnasium in Stuttgart besuchen und Ottober 1798 die Universität Tübingen beziehen zu können. Als ein kränklicher "Pietist", der nur mit Stundengeben und äußerster Einschräntung sich durchzuschlagen vermochte, blieb er vom Kamps mit dem Studententum verschont; die tantischen Zweiselsweise Gottesersahrung; und 1803 versließ er die Hochschule als ein von wenigen gekannter, von diesen um so mehr geschährter, gediegener christlicher Charatter. Im gleichen Jahr wurde er als Steinkopfs Rachfolger Setretär der Deutschen Christentumsgeselsschaft in Basel, wo C. F. Spittler sein Gehilse war: während Blumhardt öffentliche Borträge hielt, die monatlichen "Sammlungen für Liebhaber christlicher Wahrheit" schreb und die Korrespondenz der Gesellschaft besorgte, siel das Geschäftliche mehr auf Spittler. Innigst verbunden, ergänzten sich die beiden gegenseitig; wenn Spittler oft genug gagen fonnte: du bist eben ein ängstlicher Mensch, entgegnete Bl.: und du ein Wage

Dabei ist anzuerkennen, daß B. mit seiner ängstlichen Borsicht und vorherrschend kontemplativen Geistesrichtung von der Anlehnung an den produktiven, willensträftigen tontemplativen Geisterichtung von der Anlegnung an den produtiven, willenstraftigen und klugberechnenden Spittler den größeren Nugen zog. Mit gläubigen Predigern Basels trat Bl. in den herzlichsten Verkehr, anregend sowohl als angeregt; er veranslaßte die Gründung einer theologischen Lesegesellschaft, aus der sich regelmäßige Pfarrs tonferenzen entwicklen. Sodann brachte ihn sein Amt in briefliche oder persönliche Berührung mit soft all den weitverzweigten Kreisen gläubiger Christen. In dem setwerzweigten Kreisen gläubiger Christen. In dem setwerzweigten Bahre verschwand die Bedeutung der Landeskirchen, ja selbst der Konfessionen; auf das Kommen des Gottesreiches war alles Sehnen der Gläubigen gerichtet. So begreift es sich, daß Bl. evangelich so gesinnte Geistliche der katholischen niche mit allem Ernst beschwor, vom beschlossen. Uebertritt abzustehen und auf ihrem verlorenem Borpotten geduldig auszuharren. — Ein Besuch Steinkopfs, der fröhliche Runde von dem Geistesfrühling brachte, welcher jenseits des Kanals gerade jest neue Blütenfrüchte trieb, wirtte mächtig auf Bl., daher er mit Luft den 31. Ott. 1804 die Basler Bibelgesellschaft gründen half. Schon 15 wurde auch viel von der Wisson gesprochen. Und wenn vom Wissionarwerden schon die törperliche Schwächlichteit abriet, sowie die Rucficht auf die verwaisten Geschwifter, so hatte doch Bl. Meldungen süddeutscher Jünglinge, welche (wie Butscher 2c.) in Jänickes Missionsschule eintreten wollten, nach Berlin zu übermitteln und mußte je und je Spitt-lers Drängen auf Errichtung einer solchen Schule in Basel als unzeitgemäß bekämpfen. 20

lers Drängen auf Errichtung einer solchen Schule in Basel als unzeitgemäß bekämpsen. 20 Im Ru waren so 4 "Segenssahre" verslogen; dann berief das württembergische Konsistosum Bl. in die Heimat (1807). Den Hörern seiner Borträge ließ er seine Homis lien über Lazarus zurüd (Basel, 2. Aufl. 1827).

Erst zwei Jahre lang Bitar, dann 1809 als Pfarrer nach Bürg versetzt, blieb Bl. doch mit Basel in ununterbrochenem Berkehr. Er übersetzte unter andern englischen Werten Dr. Cl. Buchanans "Neueste Untersuchungen über den Justand des Christentums in Asien, 1813", eine Schrift, welche viel zur Weckung des Missionsintersses beitrug. Spittler aber benutzte die hoffnungsvolle Stimmung, welche bei Napoleons Sturz die Christenbert durchzudte, um nun entsche auf Gründung einer Missionsschule hinzuarbeiten. Als der Ausschuk der Christentumsselellschaft dagegen protektierte. 30 schule hinzuarbeiten. Als der Ausschuß der Christentumsgesellschaft dagegen protestierte, 30 unternahm es Spittler, die Sache als Privatmann zu betreiben, und erhielt von dem allgewaltigen Staatsrat Ochs am 26. Juli 1815 die amtliche Genehmigung. Auf Steinkopfs Rat wurde nun doch ein Komitee gebildet, das am 25. Sept. seine erste Sigung hielt; er lenkte auch die Wahl eines Vorstehers auf Bl.

Als Bl. am 17. April 1816 in Basel eintraf, begleiteten ihn schon etliche Missions: 35 petenten aus Burttemberg. Auch brachte er das erste Heft des "Missionsmagazins" mit, einer Bierteljahrsschrift für die Kunde der Missions= und Bibelsache, welche er mit, einer Vierteljahrsschrift für die Kunde der Wilstons- und Bibellache, welche er dis zu seinem Tode mit unermüdlichem Fleiß fortführte. Wie Jänicke gedachte Bl. zuserst nur Jöglinge für englische und holländische Wissionsgesellschaften zu bilden; als am 26. Aug. die Anstalt mit 7 Jünglingen eröffnet wurde, schien ihm ein Rursus von 40 drei Jahren genügend. Bei der Erweiterung des Lehrplans, die sich bald als notswendig zeigte, sielen dem Inspektor hauptsächlich die theologischen Fächer zu; die Aussdehnung, welche die Inspektoratsgeschäfte gewannen, beschränkte ihn aber zulezt auf eine Stunde des Tages. Eine Reise nach Holland ebnete 1818 einige der Schwierigkeiten, welche sich der Absendung der ersten Jöglinge in den Weg stellten; es konnten nun 45 etsliche an das Seminar in Berkel (bei Rotterdam) abgegeben werden. Weil aber deren Mordnung nach den gligtischen Indeln lich aar lange person trat Al in Unterkands Abordnung nach den asiatischen Inseln sich gar lange verzog, trat Bl. in Unterhand-lungen mit englischen Missionsfreunden; da sandte die kirchliche Missionsgesellschaft einige Romiteemitglieder nach Basel, mit welchen sich Bl. so befriedigend verständigte, daß hinfort die meisten Zöglinge nach London geschickt wurden. Schon vorher hatte er (1820) 50 mit Steinkopf eine Reise durch Deutschland unternommen, um unter Jusicherung gewisser Rechte an Hilfsvereine eine "allgemeine beutsche Wissionsgesellschaft" zu organisieren. Allein die Strömung der Zeit, obwohl vorerst noch frei von konfessionellen Tendenzen, sührte notwendig zur Bildung verschiedener Wissionszentren; für Bl. eine schwerzliche Enttäuschung.

Bl. erkannte, daß die Deutschen auch eigene Missionen gründen müßten. Die früheren Auswanderungen schwäbischer Frommen und Separatisten lenkten den Blick auf Rußlands ungeheure Ländergediete. Dahin sandte er 1821 die Missionare Dittrich und Zaremba auf Rundschaft aus. Um leichtesten ließ sich die Abordnung von Predigern für deutsche Kolonien in Südrußland dewertstelligen; der wohl ausgearbeitete Plan 60 Bl.s aber, wonach Prediger für Heiben und Muhammedaner von diesen Kolonien ausgehen sollten, scheiterte an dem starren Staatsgeseh, welches die Aufnahme in eine andere als die griechische Kinche verbot. Eine eigene Missionstolnte anzulegen, erlaubte nun zwar Kaiser Alexander, und Bl. wäre darauf eingegangen, um nur erst sessen zu die Aufnahme in die Auflegen Fus zu solltwielig. So wurde unter tausend Nöten die Mission in Schusch an der Grenze Persiens errichtet, welche auf die Armenier beledend einwirkte, aber eben deswegen (unter dem Borwurf der Erfolglossgeit in betress der Moslembelehrung) 1835 durch einen kaiserlichen Ukas aufgehoben wurde. Umsonst blied es doch nicht, daß Bl. den Islam gründlich studiert und seine Zöglinge darin eingeführt hatte; was Pfander später in Indien durch Wort und Schrift wirkte, war wesenklich eine Frucht von des Inspektors Unterricht. — Bl. hatte längst gefunden, daß mit Seemächten leichter zu verhandeln war, als mit dem großen Reich im Osten. Er trat in Brieswechel mit Freunden in Kopenhagen und mit dem nordameritanischen Agenten im neugegründeten Liedter zu werhandeln war, als mit dem großen Reich im Osten. Er trat in Brieswechel mit Freunden in Kopenhagen und mit dem nordameritanischen Agenten im neugegründeten Liedter zu werhandeln war, als mit dem großen Reich im Osten. Er trat in Brieswechel mit Freunden in Kopenhagen und mit dem nordameritanischen Agenten im neugegründeten Feldzug und das von der Brüder15 gemeinde längere Zeit versuche Werf der Regerbetehrung wieder aufzunehmen. Die Aussendungen von Basler Missionaren nach Weltafrisa, dem Grad der Weisen, nahmen 1827 ihren Ansanz der die versuchen Weltschalt war ein weiterer sorgenschwerer Feldzug eröffnet, der allen Heldenmut Bl.s auf die Prode stellen sollten, ohne daß de seinen edigenten neumenswerte Erfolge errungen worden wären. — Nun stand der die Erneuerung des Freisdiche Missionen öffnen mußte. Dahin wandte sich jetzt vorwiegend Bl.s Blid; freudestrahlend Kindigke er 1833 dem Komitee den solgenschwere Parlaments

Der Geist, in welchem er das Missionswerk lettete, war ein ebenso innig frommer als kirchlich weitherziger. Obwohl nach innerster Überzeugung Lutheraner, wußte er sich in harmlosester Weise durchaus eins mit lebendigen Christen der reformierten Kirche. Die Bielgeteiltheit der Christenheit beengte ihn wenig, eher ängstigten ihn Uniformitätsbestrebungen. Das Wiederauftauchen konfessioneller Schärfen beklagte er tief; und wenn einzelne Zöglinge sich weigerten, in englische Dienste zu treten, oder die bereits geknüpfte Berdindung (wie 1835 in den Tinnewelli-Wirren) wieder lösten, sah er darin so gut eine Verleugnung des Geistes der Mutteranstalt, wie in der selteneren Erfahrung, daß einzelne sich als Anglikaner sühlen lernten. Mit großer Vorsicht wählte, beobachtete und zog er seine Leute heran, die Zöglinge wie die Lehrer; berechnend, vermittelnd und überall milde Ausgleichung versuchend, zeigte er sich im amtlichen Berkehr. Nicht durch Sturmlausen, sondern durch Gebet und Stillesein suchte er den Sieg; vor Wagenissen sillen hütete er sich so sehr, daß er lieber die vorhandenen Geldmittel teilweise anlegte, als dieselben frisch ausbrauchte. Mitarbeiter mochten bedauern, daß den Zöglingen zu viel wissenschaftsche Arbeit zugemutet werde, oder daß nicht ties genug gegraden werde; sie mochten sich bald an seinem vorsichtigen Inspirationsbegriff, seiner Hinneigung zu Storr und Heß, bald an seinen Reinhardschen Aredigtenspositionen stoßen; sie mochten (wie Stier in einer Rezension, Ev. R.-Zeitung 1828, Nr. 95) beklagen, "daß ihm der volle Glaube an das durchgängige Eintreten des guten und bösen Wunderbaren in diese unsere Welt zu sehlen schen, daß ihm das Organ für eine gesunde Wystit abgehe u. s. w.; Bl. blieb ihnen doch mit gleicher Liebe zugekhan und wußte ihre Kräste für den Dienst der Sache, der er lebte, fruchtbar auszunusen.

Unter steigender Leibesschwäche vollendete er den "Bersuch einer allgemeinen 50 Missionsgeschichte der Kirche Christi" (5 Bde, 1828—1837) bis in die Nähe des Resformationszeitalters; ein Werk, welches weniger Beachtung fand, als es verdiente, jedensfalls ein Denkmal seines musterhaften Fleißes. Seit 1828 redigierte er auch den "Heidensboten". 1837 zog er seinen Ressen A. Ostertag in seine Arbeit herein; an ihm hoffte er einen Rachfolger zu gewinnen. Unerwartet schnell kam das Ende. Er segnete noch die Zöglinge und entschlief unter den Gebeten Spittlers, Zellers und Ostertags, 19. Dez. 1838.

Blumhardt, Joh. Christoph, gest. 1880. — Lebensbild von Fr. Zündel, Zürich, 5 Auflagen 1880—87; Der Sieg von Möttlingen im Licht bes Glaubens und ber Biffenschaft von Th. H. Mandel, Lpzg. 1895; Bl.s Berteidigungsschrift gegen Herrn Dr. be Balenti, Reut-

lingen 1850; Fünfzehn Predigten über die ersten drei Abvents-Evangelien, Stuttgart 1864, sowie viele im Selbstverlag des Verf. erschienene Hausandachten und dgl.; Blätter aus Bad Boll, Stuttgart 1873—77; Gedanken aus dem Reiche Gottes im Anschluß an die Geschichte von Möttlingen und Bad Boll und unsere heutige Stellung, ein vertrauliches Wort von Chr. Blumbardt, Bad Boll 1895; vgl. Allg. Ev.-Luth. Kirch.-Zig. 1880, 220. 413; 1881, 50; 5 Reue Christoterpe 1889, 30 sf.; Schnabel, Die Kirche und der Parallet 1880.

Bl., geb. 16. Juli 1805 in Stuttgart, kommt 1820 als Seminarist nach Schönsthal, 1824 als Student ins Tübinger Stift, 1829 als Bikar nach Dürrmenz, 1830 als Missionshaussehrer nach Basel, 1837 als Bikar nach Iptingen, 1838 als Pfarrer an Barths Stelle nach Möttlingen bei Calw. Hier nötigt ihn seine Seelsorgertreue, sich 10 eines nicht nur an hochgradiger Hysterie und andern Krantheiten leidenden, sondern auch von Zauberträften und Damonen gequalten Madchens, der Gottliebin Dittus (geb. 1815, gest. 1872 als Frau Brodersen in Bad Boll), anzunehmen und so völlig ungesucht, ja ganz gegen seine Reigung in einen furchtbaren Rampf mit allerlei Mächten der Finsternis zu treten. Dieser zweijährige Kampf, in welchem Bl. teine andern Waffen als 15 Gottes Wort und Gebet braucht, unterstützt von zwei gläubigen Männern, die ihn stets begleiten, wenn er die Krante besucht, endet am 28. Dez. 1843 damit, daß ein ansgeblicher Satansengel mit dem weithin hörbaren Gebrüll: "Jesus ist Sieger! Jesus ist Sieger!" von der Kranken ausfährt und sie völlig genest, ja zu einer geistesmächtigen Mitarbeiterin des Pfarrers und seiner Gattin (Doris Köllner, eine Martha und Maria 20 in einer Person, † 1886 in Boll) wird. Jest ist die Luft wie gereinigt, und die unsichtbare Segenswolke, von der Bl. schon in Basel und bes. in Iptingen wie um= geben schien, tann sich auf die Möttlinger ergießen. Die schlafende, nach Barths Urteil totgepredigte Gemeinde wacht auf und eine großartige Bußbewegung fängt an. Alles tommt, um Sünden, zum Teil greuliche Sünden, namentlich auch Zaubereisünden 25 zu bekennen und sich unter Handaussegung die Absolution erteilen zu lassen. Auch die rechtschaffenen Früchte der Buße bleiben nicht aus, und — was das merkwürdigste ist — unter der Handauflegung des Pfarrers weichen sogar leibliche Übel, ohne daß er selbst eine Uhnung davon hat. Die Nähe des Herrn ist so fühlbar, daß allen Beteiligten das Wunderbare natürlich erscheint und daher kein besonderes Ausseben davon gemacht w wird. Aber natürlich bleibt die Sache nicht verborgen. Die Erwedung breitet sich aus. Hunderte, ja tausende wallfahrten nach Möttlingen. Am Charfreitag 1845 sind Leute aus 176 Ortschaften im Gottesdienst, die meisten um die Kirche her im Freien. Mander holt sich da den Anstoß zu einer ewigen Bewegung und gar manchem wird so unter ber hand ohne besondere Gebetsveranstaltung auch Heilung zu teil. Das Konsistorium, 35 von Pfarrern, Arzten und Zeitungsschreibern bedrängt, legt Bl. allerlei Beschräntungen auf und erteilt ihm zweimal einen Berweis; sein Takt und seine Demut einerseits, das Wohlwollen und die Weisheit der Behörde andrerseits lassen es aber zu teinem eigentlichen Ronflitt tommen. Nichts ist dem nüchternen, auch in Geschichte und Naturwissenschaft wohl bewanderten Bl. mehr zuwider als geistliche Kurpfuscherei, religiöse 40 Schwärmerei und Sektiereri, keine vorhandene Ordnung will er stören. Rirche, Piestismus, Mission — das ist der Boden, auf dem er steht. Aber freilich, von diesem Boden aus strebt der schon als Student "nach Geschehen Hungernde" auswärts und vorwärts. So richtet sich denn von setzt an Bl.s Blid wie in die Weite so auch in die Jukunst. Wenn nicht alles wieder verloren gehen soll, so muß Neues, Größeres 45 Allgemeineres geschehen, der Pfingstgeist muß wieder ausgegossen werden, von allen Wässern much des Sillan werden werden. Bölkern muß das Hullen weggenommen werden, die große Erquidungszeit muß tommen, der Serr selbst erscheinen und all dem namenlosen Jammer nicht nur der Lebenden, sodern auch der unselig Gestorbenen ein Ende machen. Und daß dies alles möglich ift, ja daß eine der wichtigsten Borbedingungen dafür, die Überwindung der Berstockungs- 50 und Blendungsmächte in der unsichtbaren Welt, icon eingetreten ift, dafür burgt ibm jener "Sieg" des J. 1843 und alles was er im Zusammenhang damit an sich selbst jener "Steg" des J. 1843 und alles was er im Jusammenhang damit an sich selbst und an andern ersahren hat. Daher die "große Hoffnung", für welche — ohne Drängerei — im Stillen zu werben und zu wirken ihm jeht als Hauptaufgabe seines Lebens erscheint. Seine Arbeit in Möttlingen und im Pfarramt hält er für gethan. Schon 56 hat sich ihm ja ein viel weiterer Wirkungskreis eröffnet. Eine ganze Schar von geist- lich und seiblich Hissbedürftigen hat Aufnahme unter seinem Dache gefunden. Bon nah und fern wird er als Seelsorger in Anspruch genommen. 1848 wird er beinahe ins Frankfurter Parlament gewählt; nach Barmen, nach Köln und an andere Orte ershält er Berufungen. Aber immer klarer wirds ihm, daß seine Gabe und seine Zeit 60 ben "Elenden" gehört, und um diesen sich ganz widmen zu können, kauft und bezieht er 1852 das königliche Bad Boll, ein ausgebehntes Anwesen mit großen Gedäulichkeiten, das von da an nicht nur ein Aspl für Leidende aller Art und aus allen Schäulichkeiten, des von da an nicht nur ein Aspl für Leidende aller Art und aus allen Schächen der Gesellschaft, sondern auch ein Herd der her her Schwester, die auch durch Bl. geheilt worden waren; 1869 und 1872 traten auch Bl.s Söhne in die Arbeit ein, und schließlich sah der alternde Patriarch sich von einer über 30 Personen zählenden Kinder- und Entelschar umgeben. Alles aber war nur um der "Gäste" willen da, die aus aller Herren Ländern kamen, um in diesem Kriedensheim unter der 10 einzigartigen Seelsorge Bl.s neuen Lebensmut und sehr oft auch neue Leideskraft sowie ganz neue Blicke in Gottes Wort und Reich sich schenken zu lassen. Allen konnte er freilich nicht helsen, und gerade das trieb ihn immer mehr in die Sehnsucht und in die Hosspann sinein. "Ich die nicht bestand des trieb ihn immer mehr in die Sehnsucht und in die Hosspann sinein. "Ich die nach der geplagteste Mann auf Erden". Jede Stunde des Tages war beseit, und meist die 2 Uhr nachts beantwortete er Briefe. Im Jahr 1879 liesen (mit Einschluß der Geschäfts- und Familiensachen) allein ca. 1500 Telegramme ein. Iwischenein kamen auch wieder Kämpse mit der Gescherwelt und ähnliche Dinge vor, die allein schon genügt hätten, auch den Stärssen ober gar ans Sterben, erwartete er doch zuversichtlich die Zeit noch zu erleben, da der Tod ausgehoben sein wird. Aber es sollte anders kommen. Am 25. Febr. 1880 erlag der edle Gottesstreiter einer Lungenentzündung, nachdem er noch unter Ausbietung der letzten Kräfte seiner Sohn Christoph mit den Borten "Ich gegne dich zum Siegen" die Hand ausgelegt und turz vorher die merkwürdigen Worter gesprochen hatte: "Der Herr wird seine milde Hand ausstellen der der erweitigteit über alle Böller".

Was weiter von ihm zu sagen, wie er gedichtet und tomponiert, wie er gepredigt und geschriftstellert (für den Calwer Berlagsverein z. B. schrieb er jahrelang die Monatsdätter für öffentliche Missionsstunden sowie das Handbuch für Missionsgeschickte und Geographie und ein jetzt noch in 9 Aussagen verbreitetes Handbüchlein der Weltzegeschichte, wie er als Mitglied von zwei Landesspnoden infolge seines Optimismus in lirchenpolitischen Fragen mit den Liberalen gegangen, wie er als Missionsfestredner in Basel, in Calw x. und als Gastprediger an vielen andern Orten aufgetreten, das alles würde V. selbst als Nebensache bezeichnen. Die große Hauptstage ist die: 1. It V. Bl.s Dentschrift ans Konsistorium über die Krantheitsgeschichte der G. Dittus (abgedrucht im "Sieg von Möttlingen") ein Bericht von Thatsachen oder nur ein trauriger Beweis seiner Leichtgläubigkeit? und 2. Sind die eschatologischen Folgerungen, die V. daraus gezogen, richtig oder falsch? Wer selbst nichts ähnliches erlebt hat, ist natürlich von vornherein geneigt, alles dort Erzählte einsach für einen — freilich ganz erstaunlich großen — Haufen von Betrug und Täuschung, von Hallucinastionen, Illusionen, Visionen und bgl. zu halten; prüft man aber vorurteilsfrei das vorliegende Material und trägt dazu etwa noch einen Eindruck von der Lauterseit und Rüchternheit Blumhardts in sich, so kann man sich der Überzeugung nicht wohl verschlieben, daß senen übernatürlichen Erscheinungen der Jahre 1842 ff. eine erschütternde Wirslicheit zu Grunde liegt. Die Folgerungen, die er daraus gezogen, sind freilich durch den Gang der Geschichte zum Teil widerlegt worden, zum Teil aber hat er doch recht gehabt, und alte, vielsach in Bergessenken Bibelwahrheiten und Gottesgedansen sind durch ihn mit neuer Krast webent und in ein neues Licht gestellt worden.

Aber wie dem auch sei, — eines ist gewiß: daß Bl. einer der größten Menschenfreunde, einer der geisterfülltesten Diener Gottes und einer der besten Christen gewesen ist, die je gelebt haben. Wer ihn auch nur aus seiner Biographie und seinen Schriften tennt, der kann nicht anders als dem Herrn danken für diese gute Gabe, die er seiner Rirche geschentt, und zugleich bedauern, daß dieselbe verhältnismäßig so wenig ist gewürdigt worden.

#### Blut f. d. A. Speisegesete.

Blutgläser. — F. X. Kraus, Die Blutampullen der römischen Katakomben, Frankfurt 1868; Baulinus (Pseudonym), Die Märthrer der Katakomben und die römische Brazis, Leipzig 1871; F. X. Kraus, Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage nach dem Inhalte und der Bedeutung der römischen Blutampullen, Freid. 1872; derselbe, Roma sotterranea, 2. A. Freid. Blutgläfer 267

1879, S. 507 ff.; de Rossi, Roma sotterranea III, Rom 1877, S. 602 ff.; Bictor Schulte, Die sog. Blutglafer ber rom. Ratasomben (FBBL 1880 S. 515 ff); berfelbe, Die Ratasomben, Leipzig 1882, S. 225 ff.

Unter der Bezeichnung ampullae sanguinolentae, phiolae cruentae, rubricatae, Blutgläser, Blutampullen sind in der christlichen Archäologie scholen- oder flaschen- 5 förmige Gläser verstanden, die durch ein rötliches Sediment sich angeblich als solche tennzeichnen, die einst Märtyrerblut enthalten haben. Die Fundorte sind fast ausfolieglich die römischen Ratatomben (sonst 3. B. S. Glovanni in Syratus), wo die Gefäße im Innern des Grabes und neben oder an der Berschlußplatte mit Mörtel besestigt beobachtet wurden (Abb. Bosio, Roma sotterranea 197—201; Bolbetti, Osser-10 vazioni sopra i cimiteri dei santi martiri, Rom 1720, S. 183. 187. 181. 213. 623, bei beiben Exemplare mit gefälschten Inschriften). Der erste Erforscher ber romischen Katatomben in großem Umfange, Antonio Bosio († 1629) berichtet als der erste in seiner Roma sotterranea (1632), daß er sowohl in einzelnen Gräbern als auch in Gesähen aus Glas und Thon Blutreste in verhärteter Form (sangue con- 15 gelato e ridotto quasi come terra) wahrgenommen habe, die mit Wasser angeseuchtet die natürliche Farbe des Blutes erhielten (S. 197). Bald darauf tamen einem gewissen Landucci solche Gesäße sogar mit wässeriger oder milchiger Flüssigteit vor, welche geschüttelt die Farbe von Blut annahm (de Rossi a. a. D. S. 619). Da andere dieselbe Beobachtung machten, so begreift es sich, daß das Borhandensein der phiola 20 rubricata als sicheres Rennzeichen eines Märtprergrabes galt, und in diesem Sinne entschied auch die Rongregation der heiligen Riten 1668, als Zweifel über die Richtigfeit ber bei der Erhebung von Reliquien aus den Ratatomben angenommenen indicia martyrii laut geworden waren. Ungriffe und Bedenken indessen auherhalb und innerhalb der römischen Kirche (so Mabillon in seiner berühmten epistola de cultu 25 sanctorum ignotorum, vgl. Baulinus a. a. S. 49 ff. die einschlägigen lehrreichen Stellen) wedten und erhielten diese Zweifel, denen endlich den schäften wissenschaftlich begründeten Ausdruck der Jesuit Victor de Buck gab (de phiolis rudricatis, quidus martyrum sepulcra dignosci dicuntur, observationes, Brüssel 1855). Trozdem befannte sich die Kongregation der heiligen Riten 1865 wiederum zu dem 1668 von 30 ihr eingenommenen Standpunite. An der lebhaften Kontroverse, welche die Schrift de Bucks und die Entschaus der Kongregation hervorrief, beteiligte sich in Deutschsland besonders F. K. Kraus (s. das Litteraturverzeichnis), in Frankleiche Ed. Le Blant. Ein neuer Fund in dem Cometerium S. Saturnion 1872 verankeise eine genaue wiederschrischen Verzeichnung keitens einer vönstlichen Commission melde der Renkenden es mitrostopische Untersuchung seitens einer papstlichen Rommission, welche das Borhanden= 35 sein von Blut feststellte. Die Möglichteit ist auch schon vorher fast allgemein von den Archäologen und Theologen der römischen Kirche zugegeben worden, aber fie bekämpften die planlose und gewissenlose Berwertung der Gläser mit rötlichem Sediment als Blutglafer und forderten in jedem Falle eine mitrostopisch-chemische Prüfung, indem sie darauf aufmerkam machten, daß bis dahin in keinem einzigen Falle wirkliche Blutreste 40 nachgewiesen seien.

Man wird aber noch weiter gehen und auch diese Möglichkeit abweisen müssen. Seben wir zunächst von dem Falle von 1872 ab, so ergeben sich folgende Einwände: 1. Die vorausgesetzte Aufsammlung von Märtyrerblut wird durch teinerlei litterarische 1. Die vorausgesetze Aussammlung von Märtyrerblut wird durch keinerlei litterarische Zeugnisse auch nur angedeutet, begegnet in der Vorstellung den größten Schwierigs 26 keiten und läßt sich allen Versuchen zum Troß (F. X. Kraus; anders Le Blant, La question du vase de sang, Paris 1858) mit keinem verständlichen Zwecke in Beziehung bringen. 2. Ein großer Prozentsch jener Gläser gehört Gräbern von Kindern unter sieben Jahren an, welche eine geschichtliche Betrachtungsweise von den Christenversolgungen ausschließen muß, die Mehrzahl der konstantinischen und nachkonstantinischen Zeit (die 50 Rachweise bei de Buch). 3. Auch antike Gräber haben solche Gesäge mit rötlichem Sediment in großer Anzahl geliefert (vgl. 3. B. Cochet, Les sepultures gauloises, rom. etc. 1857 S. 422 ff.). 4. In keinem einzigen Falle (abgesehen noch von dem gleich zu besprechenden Falle des Jahres 1872) ist durch zuverlässige Henriche Untersuchung das Borhandensein von Blut mit Sicherheit seizestellt. (Auch Kraus, Über den gegenwärtigen 55 Stand u. s. 28 Nr. 4: "Es liegt keine Analuse vor. welche mit absoluter Ges Stand u. f. w. S. 28 Nr. 4: "Es liegt keine Analyse vor, welche mit absoluter Ge-wißheit auf Blut als Inhalt der Ampullen schließen läßt"; dazu S. 29 die gutachtlichen Aeußerungen von Hoppe-Seyler). 5. Die mit Inschriften wie SANG, SA u. s. w. und dem Monogramm Chrifti oder dem Rreuze versehenen Exemplare können nicht in

Betracht tommen, da jene Fälschungen find.

Was nun den angezogenen Fall vom Jahre 1872 anbetrifft, so ist nicht nur die Geschichte der Auffindung des Fläschchens etwas dunkel, sondern auch, was das entscheidende, die von de Rossi, Roma sott. III S. 715 f. mitgeteilte chemische und mitro-stopische Analyse ohne wissenschaftlichen Wert. Nach dem Urteile hervorragender Fach-5 genossen (zulegt noch mein Rollege Dr. Limpricht) ist sie völlig unbrauchbar und ent-

5 genossen (zuletzt noch mein Kollege Dr. Limpricht) ist sie völlig unbrauchbar und entscheibet für die vorliegende Frage garnichts.

Das rote Sediment ist aller Wahrscheinlichkeit nach nichts anderes als durch Zersehung des Glases hervorgerusenes Eisenoxyd. Die schon im 17. Jahrhundert von dem resormierten Theologen J. Basnage und in neuerer Zeit von Röstell (Beschreibung der 10 Stadt Rom von Platner, Bunsen u. s. w. I S 402) und F. Chr. Bellermann (Uber die ältesten christ. Begrädnisstätten u. s. w., Hamburg 1839 S. 60 ff.) geltend gemachte Meinung, in diesem Sediment Reste von Abendmahlswein zu sehen, findet in der litterarischen Überlieferung eine Begründung (Concil. Carth. a. 397 c. 6: placuit, ut corporibus defunctorum eucharistia non detur; weiteres dei Gleich, 15 de eucharistia moribundorum et mortuorum, Wittend. 1690), begegnet aber in Beziehung auf den chemischen Nachweis Schwierigkeiten (doch vgl. das Urteil Bertheslots in Revue archeol. 1877, Juni S. 396). Man kann auch an gewisse, an die heidnische Sitte sich anlehnende Sepulcralriten, bei denen Wein verwendet wurde (V. Schulke, Die Ratasomben S. 52. 54, besonders Anmerkung 15), denken oder (B. Schulze, Die Ratakomben S. 52. 54, besonders Anmerkung 15), denken oder 20 auch an den Gebrauch von Salben. Der Zweck wird nach diesen drei Richtungen gegangen sein und will nicht als ein einheitlicher angesehen werden.

Bictor Schulte.

Bluthochzeit f. d. A. Coligny.

Blutrache f. d. A. Gericht und Gerechtigfeit bei ben Sebräern.

Blutichande (Inceft). — Freisen, Geschichte des kanon. Cherechts, Tubingen 1888, **6**. 575 ff.

Blutschande heißt die geschlechtliche Gemeinschaft zwischen nahen (Bluts-) Berwandten oder Verschwägerten. Der Ausdruck scheint eine Übersetzung von sanguinis contumelia in lex 38 § 1, Dig. ad legem Juliam de adulteriis (48, 5) zu sein. 30 In den deutschen Gesetzen des 16. Jahrh,s findet er sich noch nicht. Den Begriff des Verbrechens nach gemeinem Rechte bestimmt lex 39 § 1 Dig. de ritu nuptiarum (23, 2): "Si quis ex his, quas moribus prohibemur uxores ducere, duxerit, incestum dicitur committere". Was hier durch mores bezeichnet ist, bezog man dann aber überhaupt auf alle gesetzlichen Cheverbote unter Berwandten. Indem man dabei auf das mosaische Gesetz Rücksicht nahm, unterschied man einen incestus juris divini als Übertretung von 3 Mos. 18 und 20 und incestus iuris humani als Berletzung anderer Gesetze. Man unterscheidet auch einfachen Incest (incestus simplex) und qualifizierten (qualificatus seu conjunctus), d. h. bei welchem ein anderes Delitt, und qualifizierten (qualificatus seu conjunctus), d. h. bei welchem ein anderes Delikt, wie Ehebruch, Bigamie, Kontubinat u. dgl. konturriert. Die Strafen des Incestes wurden durch die späteren römisch-kaiserlichen Gesetze verschäft (man s. Codex Theod. III, 12. Cod. Justin. V, 5). Durch Justinians Novelle 12 ist bestimmt, daß sowohl Männer wie Frauen ihr Bermögen verlieren sollen, honestiores in Exil geschickt, humiliores gezüchtigt werden. Das kanonische Recht schließt sich an das römische an. Da aber dasselbe vom römischen Rechte abweichende Ehehindernisse ausstellte, die Schwägerschaft durchweg wie Berwandtschaft behandelt, auch eine durch die Taufe begründete "gestliche" Berwandtschaft des Ehehindernis annimmt, so mußten sich auch die einzelnen Fälle des Incestes ändern. Besonders nahm man Rücksich auf das mosaische Recht. In diesem Sinne beziehen sich auf incestes conjunctiones das concilium Aurelis-In diesem Sinne beziehen sich auf incestae conjunctiones das concilium Aurelianense III. von 538 c.12, Turonicum II. von 567 c.21, ed. Maassen p. 76. 131. Darauf stühen sich mehrere Stellen bei Pseudoisidor, wie c. 4. C. III. q. 4; c. 2. C. XXXV. q. 2; c. 12. C. VI. q. 1 (vgl. Scherer, Über das Eherecht bei Beneditt Levita und Pseudo-Isidor [Graz 1879] S. 26 ff. 36 ff. 49 f.). In allen diesen Stellen werden incesti als personae infames angesehen, danach innen das Recht der Antlage abgesprochen, Bußen auferlegt u. bgl., natürlich die Verbindung selbst in den absolut 55 unstatthaften Fällen gelöst. Gratian zeigt seine Übereinstimmung mit dieser Auffassung zum Teil schon durch die Aufnahme dieser Zeugnisse ins Detret, auch giebt er in §:4 nach c. 2. C. XXXVI. q. 1 eine allgemeine Begriffsbestimmung, indem er sagt: "Incestus est consanguinearum vel affinium abusus. Unde incestuosi dicuntur, qui consanguineis et affinibus abutantur". Auherdem gedentt das tanonische Recht noch des qualifizierten Incests, besonders in Berbindung mit Ehebruch (man s. 3. B. c. 1. X. de eo qui cognovit consanguineam [IV. 13] und vgl. dazu Gonzalez Tellez. nro. 4). Als einen Ehebruch betrachtet dasselbe auch den incestus spiritualis bei 5 der Gemeinschaft des Beichtvaters mit dem Beichtlind (s. 3. Höhmer, jus. eccles. Prot. lid. IV. tit. XI. § XV). Die speziellere Entwickung beruht auf der Praxis. Man sehe darüber Ferraris bibliotheca canonica sud v. "Luxuria" nro. 12—20.

Das Urteil über den Incest, wie über alle sogen. delicta carnis erfolgte während des Mittelasters teils durch die Kirche, teils durch die welftliche Obrigseit. Als die letz 10 tere hierbei selhstständiger zu versahren anfing, schloß sie sich den Grundsähen des römischen Rechts an. Die Bamberger Halsgerichtsordnung vom Jahre 1507 im Art. CXLII unterscheidet zwei Fälle "der vnseusch mit nahent gesipten freunden" und bestimmt für den Incest, der in gerader Linie Berschwägerten die Strase des Ehedruchs, für den Incest unter näheren Berwandten aber ("nehere vnd bösslichere vnseusch) noch härtere 15 Strasen, welche nach Rat der Berständigen ermessen werden sollen. Die peinliche Gerichtsordnung Karls V. von 1532 verordnet dagegen abweichend im Artisel CXVII: "Ihm so eyner vnseusch mit seiner steeftochter, mit seines suns eheweib, oder mit seiner steinftwirter treibt, inn solchen vnd noch neheren suschen gesetzt, gebraucht, vnnd derhald 20 bei den rechtuerstendigen radts gepselgt werden." Es sollen somit die Strasen des römischen Rechts eintreten, welche aber durch die Praxis allmählich gemildert worden sind. Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts wurde je nach der Schwere des Falles auf mehrjährige Freiheitssstrase erfannt, was in der neuen Gesetzebung näher bestimmt ist. Das Reichsstrassessychal 1871 (§ 173) bestrast als Blutschande den Beischlas zwischen Berwandten aufz und absteigender Linie an ersteren mit Juchthaus dis zusschand absteigender Linie swischen Essaus wei Jahren, den zwischen Berschwägerten aufzund absteigender Linie swischen Geschweistern mit Gesängnisstrase dis zussei Jahren, den zwischen Erschwagerten aufzund absteigender Linie swischen Geschweistern mit Gesängnisstrase bis zu zwei Jahren, den zwischen Erschwagerten aufzund besteigender Linie swischen Berschwagerten aufzund besteigender Linie swischen Erschwagerten aufzund besteigender Linie swischen Erschwagerten des Frieders schleren. Erschwers (Faceblerg (Faceblich) nicht mehr. Das Röhere sin den Lehren. Essen der Esternen.

Bochart, Samuel, gest. 1667. — Nicéron: Mémoires des hommes illustres, tom. 27; Bayle, Dictionnaire historique et critique, tom. 2; Perrault, Les hommes illustres, Paris 1697; Huet, Les origines de la ville de Caen, Rouen 1706; Smith, Sam. Bochart, Caen 1833; Haag, La France protestante, Paris 1846—1859. tom. 2.

S. Bochart, geb. 1599 zu Rouen, ist der Sohn des gelehrten René Bochart, Pastor zu Rouen, und der Esther Du Moulin. Schon mit 14 Jahren dichtete er griechische Verse zu Ehren seines Lehrers, Thomas Dempster. Er studierte Philosophie zu Sedan und Theologie zu Saumur unter Cameron, den er nach London begleitete, als dieser seine Lehrerstelle in Saumur verließ (1621). Hier blieb er aber nicht lange, 40 denn in demselben Jahre sindet man ihn in Leyden, wo er neben der Theologie auch arabisch unter Expenius studierte. Rurz nachdem er nach Frankreich zurückgelommen war, wurde er Pfarrer zu Caen und hatte da Gelegenheit Privatstunden selbst in römisch-katholischen Familien zu geben. Die Konferenzen, die er hier (1628) mit dem Jesuiten Beron hatte, der im Auftrage des Hoses das Land dereiste um die Pro- 45 testanten zu bekämpfen, erregten großes Aussehen. B. dewies in denselben eben so viel Kenntnis als Gewandtheit; im J. 1630 gab er die Alten derselben heraus (2 Bde 8°), um den versällichten von Beron publizierten Bericht zu widerlegen. 1652 solgte er einem Aufe der Königin Christina von Schweden; sein Schüler Huet, späterer Bischof von Koranches, begleitete ihn nach Stockholm. Hier blieb er ein ganzes Jahr um 13 arabische Horanches, begleitete ihn nach Stockholm. Hier blieb er königin befanden. Nach Caen zurückgesehrt, verwaltete er sein Umt mit ebensoviel Eiser als anspruchsloser Bescheichenheit. 1659 wurde er als Deputierter der Rormandie zur Nationalspnode von Loudun absgeschickt. B. starb eines plöglichen Todes, während einer Sitzung der Atademie zu Caen im Jahre 1667. Seine Schriften zeugen von gründlichem und vielseitigem 50 Wissen, oder Abenderie zur Abenderie und vielseitigem 50 Wissen, oder Abenderie seine Schriften zeugen von gründlichem und vielseitigem 50 Wissen, oder Abenderie zur Abenderie und vielseitigem 50 Wissen.

Berte: Theses theologicæ de verbo Dei, Saumur 1620.—Epistola ad Ant. Walæum Leydensem theologum de motu voluntatis per intellectum. Avec les ouvrages de Jean Cameron.—Actes de la Conference tenue à Caen entre S. Bochart

et Jean Baillehache, Ministres, et François Véron, et Isaac le Conte, Saumur 1630 2 vol. in 8°. — Geographia sacra, in duas partes divisa. I Phaleg (inscripta, seu de Dispersione Gentium et Terrarum divisione facta in ædificatione Turris Babel), II Chanaan (seu de Coloniis et Sermone Phænicium, cum Tabulis Chorographicis), Caen 1646 in Fol., Frantfurth 1681 in 4°. — Epistola ad D. Morlegum de Presbyteratu et Episcopatu, de provocatione a Judiciis Ecclesiasticis, et de Jure ac potestate Regum, Baris 1650, in 12°. Elegia in Petri Mosantii obitum, Caen 1655. — Carmen Epicedium Lud. de Zelts immatura morte prerepto, 1650. — Réponse à la lettre du P. de la Barre, 10 Jesuite, sur la présence réelle 1661 in 8°. Hierozoïcon, sive Historia animalium S. Scripturæ, London 1663, 2 vol. in Fol. Frantfurt 1675 2 vol. in Fol. Annotationes in Stephani Byzantini de Urbibus Fragmenta, Lenden 1674 in 8°. — Tatiani Oratio ad Græcos et Hermiæ irrisio Gentilium Philosophorum, Oxoniae 1700 in 8°. Opera omnia: Phaleg, Chanaan et Hierozoïcon, dissertationes etc., Leiden 1675, Köln 1682 und 1712. — Les sermons de M. Samuel Bochart, Amiterdam 1705 — 1711 3 vol. in 12°. Theodore Jansen d'Almeloven, S. 33 jeiner Amænitates Theologico-Philologicæ, führt eine Epigramm von Bochart an.

# Bodhold, Joh., f. d. A. Münfter, Wiedertäufer.

Bob, Peter, gest. 1769. — Graf Emerich Miss. Bod Péter élete és munkái (Leben Peter Bods, und seine Werte) mit einem Bildnis desselben, Pest 1862; Franz Salamon, Erdélyi predikátori tár, 1834; GgA, 128, 1782; Siebendürger Quartalschrift, 1798 VI; Weszprémi, Succincta Medicorum Biographia, Viennae 1778 bis 1781 Bb IV; Franz Balogh, A magyar protestánsegy-háztörténelem irodalma (Litterarisches auf dem Gediete der ung. Kirchengeschichte), Debrezin 1879; Karl Kiß, Uj magyar Athenás (Neuer magh. Athenás), Budapest 1882; Josef Szinnhei, Magyar irók élete és munkái (Das Leben magy. Schristischer und ihre Werte), Budapest 1891 Bb I; Dr. G. D. Teutsch, Korrespondenzblatt des Bereins sür siedendeskunde Nr. XI, 1888 u. Nr. V, VI 1891; The Presdyterian and Reformed Review, Nemyort 1891 vol. II und 1892 vol. III. Hier sossind Bod und seine Schristen in aussührlicher Weise behandelt. A Pallas nagy. Lexicona (Großes Lexison der Pallas), Budapest III. Bb ex 1893.

Peter Bod, ref. Geistlicher, Kirchen- und Geschichtschreiber, wurde geboren den 12. Februar 1712 in Ober-Csernaton (Siebenbürgen). Seine ersten Studien machte er auf dem ref. Rollegium in Nagy-Enyed; daselbst wirkte er auch als Bibliothekars und Hissehrer der hebräischen Sprache. Seit 1740 besuchte er 3 Jahre hindurch die Universität zu Leyden und that sich hier in der Weise hervor, daß Albert Schultens ihn als eines der würdigsten Mitglieder des theologischen Rollegiums bezeichnete, als einen Wann, der infolge seines tiesen Wissens und seines frommen Ledens geeignet sei, anderen als Bespiel vorzuleuchten. Bon Leyden zurückgesehrt wurde er 1743 Pfarrer in Heviz (in Siedenbürgen); später 1749 ging er in derselben Eigenschaft nach Magyar-Igen, wo ihn am 3. März 1769 der Tod ereilte. — Rurz vor seinem Tode (1767) zum Synodal-Sekretär ernannt, versaste er jenes berühmte Rechtsertigungsschreiben an die königliche Regierung, worin er die Freigade der ihres Glaubens wegen verhafteten Magnaten sorderte. — Seiner, von echt patriotischem, protestantlichem Geiste durchwehten Schriften wegen wurde er, angeblich, weil er sie der Berfügung eines die Prefstreiheit einschränkenden Regierungserlasse (gegen 1757) entgegen ohne vorherige Konzessicht einschränkenden Regierungserlasse (gegen 1757) entgegen ohne vorherige Konzessicht; ihn selbst rettete nur der Tod von dem traurigen Lose der Gesangenschaft. — Ein gesstvoller und fruchtbarer Schriftsteller, versaste er nicht weniger denn 56 Werte verschieden Inhaltes, von denen jedoch nur 22 gedruckt sind. Bon größerer Bedeutung sind die folgenden:

1. "Kösziklán épült ház ostroma" (die Bestimmung eines auf Felsen erbauten Hauses). Es enthält die Geschichte der Protestantenversolgungen unter Leopold (1672 bis 1676), Leipzig 1866. 2. "A szentiras ertelmere vezerlömagyar Lexicon" (zum Berständnis der heil. Schrift dienendes magy. Lexison), Klausenburg 1746, 4. Austral 1847 Debrezin. 3. "A szent Bibliának Historiája" (Geschichte der heil. Schrift), Hermannstadt 1748, 3. Austral 1782. 4. "Az Isten vitézkedő anyaszentegyházának historiája" (Geschichte der gottesstreitenden Kirche), Basel 1760, 2. Austral 1778. 5. "Synopsis juris connubialis", Hermannstadt 1763. 6. "Hungarus Tymbaules",

Enged 1764. 7. Die Geschichte der ref. Bischöfe Siebenbürgens unter dem Titel: "Sanctus Polycarpus" Enged 1766. Es ist diese eine von den Schriften, derentsbalden er verfolgt wurde. 8. "Magyar Athenás" (Magyarischer Athenas), Hermansstadt 1767. Inhalt: Die Biographien von 485 Schriftstellern. 9. "Erdelyi Féniksz" (Der Phönix Siedenbürgens). Lebensbeschireibung des berühmten Buchdruckers, Nitos laus Kis von Thotsalu, Enged 1767. 10. "Historia Unitariorum in Transsylvania", Lugduni Batavorum 1776. Abdruck aus dem VI. Bande ex 1766 der "Bibliotheca Hagana". 11. 2 Abhandlungen in lateinischer Sprache über die Beschührer und Förderer der Resormation in Ungarn. Gerdes "Scrinium Antiquarium" Tom. VI, Groningae 1762, 1763. Sein größtes Wert ist: "Historia Hunga-10 rorum ecclesiastica", herausgegeben von den Prosessionen der Theologie Rauwenhoff und Prins zu Leyden, Tom. I 1888; Tom. II 1890; Tom. III 1889. Es besteht aus 4 Büchern; das erste erzählt uns die ung. Kirchengeschichte dies zur Resormation; das 2. von der Resormation dies 1606; das 3. dies 1711; das 4. dies 1765, dies zur Jeit des Berfassers. — Das Original des Wertes gelangte nach dem Ableden des 15 Prosessions Daniel Gerdes unter die Manustripte der Leydener Bibliothet. Hier entsdecte es 1884 Karl Szalai, ein magy. Theologe, und wandte sich wegen seiner Hersausgade an Rauwenhoff. Einem in deutsche, holländischer, enslischer und magyarischer Sprache abgesakten Austrie dieses zu Folge, der besonders dei den Magyaren eine große Begesiterung wachrief, stellten sich Abonnenten zur Gensige ein; und so wurde 20 Bods großes Wert der beinahe anderthalb Jahrhunderte langen Bergesseneit entsrissen.

Böhm, Hans, der sogen. Pauter von Nitlashausen, gest. 1476. — E. A. Barad, Hans Böhm und die Wallsahrt nach Nitlashausen im Jahre 1476. Sep.-Abbr. aus dem Archiv des histor. Bereins von Unterfranken, Bd XIV, Heft 3, Würzburg 1858 25 (auf Grundlage des von F. A. Reuß gesammelten Quellen- und Urkunden-Materials); Gotbein, Politische und religiöse Bolksbewegungen vor der Resormation, Breslau 1878, S. 10 ff; Haupt, Die religiösen Sekten in Franken vor der Resormation, Würzburg 1882, S. 57 ff.

Hans Böhm (Behem, Behaim), ein Hirte jugenblichen Alters aus Helmfladt (Martifleden zwischen Würzburg und Wertheim) hatte bis zu Beginn des Jahres 20 1476 bei seichlicher Gelegenheit dem Landvolke mit der Bauke und Sadpseise Jum Tanze aufgespielt. Erzählungen von den Buhpredigten des Kranzistaners Capistrano scheinen von den Buhpredigten des Kranzistaners Capistrano scheinen bei dem in hohem Maße schwärmerisch veranlagten Jüngling eine innere Wandlung angebahnt zu haben. Sein Buheiser steigerte sich rasch zur Estase, so das ihm in seinen Visionen, während er nachts seine Serde weidete, die Jungfrau Maria erschen, so um ihn zum Propheten und Bolksprediger zu berusen. Das dem Heimstenden Waria erschen, so um ihn zum Propheten und Bolksprediger zu berusen. Das dem Heimstenden Warienblides des Ziel vieler Mallfahrer gewesen. Hauber (2 Stunden östt. d. Wertheim) war schon längst wegen des in der dortigen Kirche verehrten angeblich wunderthätigen Marienbildes das Ziel vieler Wallfahrer gewesen. Het er eröffnete Wöhn zu Ende Mitz 1476 seine Thätigteit als Buhprediger, indem er vorerst selbst seine Pause zum Zeichen seiner so Sinnesänderung verbrannte, dann aber auch seine dauerlichen Juhörer zur Hingade alles Kleiderschmuds aufrief und ihnen dafür die weitgehendsten Gnaden seiner beiligen Frau von Ritsesdausen in Aussicht sellte. Zeder höheren Bredigten boch ber einfachsten Kleigionstenntnisse ermangelnd, hat Böhm mit seinen Predigten doch ber einfachsten Eindrung auf seine Juhörer zur Singade alles Reinbert gene Reine Swesen dem zu seinen Suchen Keinbeit und Unschuld seines Wesens dem zu sehn aus eine Freihest und Unschuld seines Wesens dem Jungen Schwärmer verließ. Bei dem Aufrus zur Buhe blieb Böhm nicht siehen. Immer schwärmer derlieh. Bei dem Aufrus zur Buhe blieb Böhm nicht siehen Aus der keinen Gehen als der andere und sehnen Rruder seine Frinden; alle so Abgaden werden alsdann aufgehoben, jedermann wird die freie Ruhung von Wasser, Wallen und Beide Aufren und bei Freihen, der kein der keine Sahn mit seinen Dis

deutschland verbreitet und immer mächtiger anschwellende Züge von Wallern nach Ritlashausen geführt. Wenn sich diese an manchen Tagen bis auf 40000 steigerten, wenn wir hören, daß Männer und Frauen, die von dem "Jüngling" vernommen, mitten von ihrem Tagewert hinweg, im Arbeitsgewande, mit der Beitsche oder Sichel in der Hand, wie wahnsinnig nach Ritlashausen liesen, so offenbart sich darin deutlich eine jener geistigen Epidemien, wie sie als Symptom einer die zum Krankhasten gesteigerten religiösen Erregung in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts mehrsach ausgetreten sind. Böhm scheint ernstlich entschossen gewesen zu sein, die ihm willenlos ergebenen Wassen zu einer bewassenen Erhebung aufzubieten; da gelang es Bischof Rudolf von Würzburg, durch die am 12. Juli erfolgte Gesangennehmung des Pauters den drohenden Sturm eines großen Bauernkrieges noch einmal zu beschwören. Die am 14. Juli in einer Stärte von 16 000 Mann zur Besteiung ihres Propheten vor die Feste Marienberg gezogenen Wallsahrer wurden mit leichter Mühe zersprengt. Böhm selbst, von dem man im Gessangensen wirden wurden mit leichter Nühe zersprengt. Böhm selbst, von dem man im Gessangenser und Retzer am 19. Juli auf dem Scheiterhausen. Den auch nach Böhms Tode sich sortigen Wallsahren nach Ritlashausen machte erst die Riederreisung der dortigen Rirche im Jahre 1477 ein Ende.

Böhme, Jakob 1575—1624. Schiebler, Die Werke Jakob Böhmes, Leipzig 1831 bis 47, 2. Aust. 1861 ff.; hamberger, Die Lehre J. B.s, München 1844; Christ. Ferd. Baur, 30 Jur Gesch. der protest. Mystik in Theol. Jahrbb. 1848 und 1849; Franz v. Baader, Borleiungen über J. B. Bb XIII seiner Werke, Lpzg. 1855; Beip, J. B., Leipzig 1866; v. harles, J. B. und die Alchymisten, Berlin 1870; Martensen, J. B., Theosophische Studien 1882; Fuchs, Beiträge zu einer richtigen Würdigung J. B.s in "Beweis des Glaubens" 1883; Neues Lausiger Wagazin Bb 33. 43. 52; Johannes Claassen, J. B., Sein Leben und seine 25 theosoph. Werke 3 Bbe, Stuttgart 1885; Schönwälber, Lebensbeschreibung J. B.s, Görlit

Alls der weltbekannte Rürnberger Schuhmacher, der gemütvolle Poet, der sangreiche Evangelist, der evangelische Sittenprediger Hans Sachs heimging (Januar 1576), war wenige Wochen zuvor — im November 1575 — in dem Dorfe Alt - Seidenberg bei 30 Görlig Jakob Böhme geboren, der nachmals nicht minder seine Schuhmacherwerkstatt in Görlig zur Brunnenstube weithin fließender, in dürrer Zeit erquickender, und wenn auch nicht für die Wenge des Bolkes, so doch für viele geistige Führer des Bolkes

neues Leben schaffender Gedanten gemacht hat.

Schon aus dem Baterhause — die Eltern waren wohlhabende Bauern — erbte er, wie die Überlieferung sagt, einen mystischen Zug; auch eine visionäre Anlage trat frühe hervor; wenigstens erzählt er später, daß er als Anabe beim Hüten des Biehes einen offinen Eingang in den Berg der Landskrone gefunden und in dem Berg ein Kaß mit Gold erblickt habe, doch, von Grausen ersaßt, alsbald geslohen sei. Um seines schwächlichen Körpers willen zur Landwirtschaft untauglich befunden und zum Schuhmacher-handwert bestimmt, gewann er nach harter Lehrzeit in einem unchristlichen Hause des Städtchens Seidenberg auf der Wanderschaft einen traurig stimmenden, aber ihn noch mehr zur Meditation treibenden Einblick in die Glaubensstreitigkeiten jener Tage. Mit sleißigem Bibellesen und dem schon seit der Kindheit mit besonderem Vertrauen auf La 1, 13 geübten Gebet um Erseuchtung durch den heiligen Geist verband er das eifrige Studium der Werte schwärmerischer Geister, besonders des Paracelsus, Weigel und Schwenkseld, und fühlte sich hierbei, über sein Kämpse erhoben, "mit göttlichem Licht umfangen in höchste göttliche Beschauslichkeit und Freudenreich versetzt. Als er in Görlig Arbeit gefunden und dort, wie er berichtet, ein fremder Mann zu ihm in den Laden tam, um Schuhe zu taufen, ihn aber bei Namen rief und aus dem Laden zogn, um ihm die Verheitung, er werde also groß werden, daß sich die Welt über ihn verwundern solle, und zugleich die Wahnung zu geben, daß er fromm bleiben und zu Gottes Wort sich treulich halten möge, erregte sloches Erlednis ihn erst recht.

Wenn wir aus dem allem ersehen, daß wir es mit einem efstatischen Manne zu thur kehen so kenn ersehtes die Arbeitage deb er 1590 Viewer und Weiter

Wenn wir aus dem allem ersehen, daß wir es mit einem ekstatschen Manne zu thun haben, so kann doch andererseits die Thatsache, daß er, 1599 Bürger und Meister 56 in Görlich geworden, dis 1613 seine Schuhbank behielt und es in seinem Gewerbe zu einem gewissen Wohlstand brachte, da er bereits 1610 sich ein eignes Haus kaufte und den Kauspreis dis 1618 völlig abzahlte, übrigens auch noch nach Berkauf der Schuhbank sein Gewerbe in kleinem Umfange und daneben einen Hausierhandel mit wollenen Handschuhen und das, betrieb, und daß er auch, nachdem er 1599 mit der Tochter eines

Ľ

**Böhme** 273

Görliger Fleischermeisters in die Ehe getreten und in derselben Bater von 4 Söhnen und 2 Töchtern geworden war, wie ein Muster eines Gatten und Vaters unter den Seinen lebte — es kann dies alles dafür sprechen, daß er den praktischen Aufgaben des Lebens zugewandt, nicht etwa zuchtlos schwärmerischen Ideen huldigte. Allerdings schienen neue Bisionen ihn immer wieder und immer weiter zum geistlichen Beruf zu drängen. Sonderlich bekannt geworden ist das Ereignis jener Stunde, da der Glanz eines blanken Zinngefähes in seiner Werkstatt, das den Schein des Sonnenlichtes wiederspiegelte, in ihm eine solche innere Klarheit erweckte, als seine ihm nun die letzten geheimsten Gründe aller Dinge enthüllt, als vermöchte er den Dingen bis in ihr innerstes Wesen hineinzublicken. Er besaß Nüchternheit genug, um nicht ohne weiteres dem 10 ersten Eindruck zu trauen; er eilte ins Freie; draußen vor dem Reißethor suche er im Gebet über Gottes Willen Klarheit und Gewißheit zu erlangen. Aber immer stiller, immer seliger ward es in seiner Seele; er zweiselte nicht mehr, daß Gott sich in ihm wunderdar geoffendart habe. Und doch vergeht noch ein Jahrzehnt, dis er, durch neue Vision ermutigt, es wagt, das Geschäute schriftlich zu fixieren; er thut 15 es auch dann nur zu einem Wemorial, einem Anhalt für das Gedächtnis, lediglich für

fich felbft.

Es war, was er bann 1612 in großer Eilfertigkeit niedergeschrieben, weil ihn "das brennende Feuer öfters zu geschwinde trieb, daß Hand und Feder ihm nacheilen mußte, da es gehet wie ein Platzegen", und was er sehr treffend, seiner Gabe aber auch 20 seines Mangels sich bewußt "Aurora oder die Worgenröte im Aufgang" genannt hatte, nur erft als Anfang im Manustript vorhanden, es sehsten etwa noch 30 Bogen zur Bollendung, als der ihm befreundete Edelmann Karl von Ender, ein Anhänger Schwentsselbs, das Manustript einsah und, von dem Inhalt gewaltig angezogen, es sich zur Abschrift erbat, es aber auch alsbald im Freundestreis verbreitete. So kam die Schrift 25 auch vor die Augen des Görliger Pastor primarius Gregorius Richter, der sofort einen fanatischen Rampf gegen den aufgeblasenen Schuster eröffnete. Bon der Rangel eiferte er gegen den Ignoranten, der sich vermesse, in das Gebiet der Gelehrten einzugreifen, und forderte den Magistrat auf, gegen den Retzer das Racheschwert zu ergreifen, damit nicht etwa Gott in seinem Zorn die ganze Stadt versinken lasse. Wirklich wurde so Jakob Böhme vor versammeltem Rat einem peinlichen Berhör unterzogen und nur gegen das Bersprechen, künftighin sich alles Bücherschreibens zu enthalten, wieder entlassen. Aus Gehorsam gegen die Obrigkeit hatte er sich dieser Bedingung gefügt, aber nicht nur die Freunde machten ihm die Erfüllung schwer, auch in seinem eignen Innern erhob sich immer wieder die Frage, ob nicht Menschenfurcht ihn zur Verleugnung der 25 göttlichen Gabe getrieben. Dazu kam, daß die Schmähungen des Pastor primarius nicht aufhörten und den schweigenden Böhme mit Weib und Kindern zu "Schauspiel, Gule und Rarr" in Görlig machten. Go durchbrach bann ber Geschmähte, ber übrigens in fünffahriger Bartezeit nicht nur nach außen hin vielfach befannt geworden, sondern auch innerlich ganz wesentlich gereift war, 1617, durch eine abermalige Bision ermutigt, 40 die Magistratsschrante und griff aus neue zur Feder. Er selbst spricht über die Jahre des Schweigens und ihr Resultat sich also aus: "Es ging mir, gleich als wenn ein Korn in die Erde gesäet wird, so wächst das herfür in allem Sturm und Ungewitter wider alle Vernunft, da im Winter alles wie tot ist und die Vernunft spricht: es ist nun alles hin! Also grünte das edle Senftorn wieder herfür in allem Sturm unter 45 Schmach und Spott als eine Lilie und kam mit hundertfältiger Frucht, dazu mit sasse tiefer und eigentlicher Erkenntnis und mit seurigem Trieb". Die neuen Schriften Böhmes wurden zunächst nur durch Abschriften verbreitet, erst später brachten Freunde sie zum Druck. Den Zorn des Pastor primarius enksammten sie aufs höchste. Außer dem pereat von der Kanzel her schleuberte er gegen Böhme auch ein ordinäres Pasquill, 50 dem B. eine, wenn auch begreiflicherweise in erregtem Tone geschriebene, so doch immershin von edlem Geiste zeugende Apologie entgegenstellte. Man möchte es dem Primarius nachsehen, ja man könnte es sogar anerkennen, daß er sich zum Wächter der Orthodoxie berusen erachtete; aber den Wissensdünkel, der vor lauter Hochmut die Geistesgröße des Gegners absolut verkannte, und die unchristliche Art, mit welcher er den Autodidatten, so dem allerdings höhere Schulbildung sehlte, lächerlich zu machen bestrebt war, wird niesmand verteidigen wollen. So gewiß Jakob Böhme mit Gottes Wort und Sakrament durchaus nicht gebrochen hatte, vielmehr ein ehrlicher Christ sein wollte, in strenger Selbstruckt stand und nach seinem Liebstruckspart lehter. Rem Zeit mie Emisseit und Selbstzucht stand und nach seinem Lieblingswort lebte: "Wem Zeit wie Ewigkeit und Ewigkeit wie Zeit, der ist befreit von allem Streit", so gewiß bietet der ihn unermud- ••

274 Böhme

lich bekämpsende Gregorius Richter das Bild des blinden, unchristlichen Zeloten dar. Allerdings unter den 28 Schriften B.s., von denen wir außer der schon genannten Aurora und der schon erwähnten Schutzschrift gegen den Primarius nur solgende anführen wollen: "Bon den drei Prinzipien göttlichen Wesens", "Bom dreisachen Leben des Wenschen" "Bierzig Fragen von der Seele", "Bon sechs theosophischen Punkten", zwei Apologien, in welchen er die Prädestinationslehre bekämpst, zwei Bücher, in welchen er sich gegen den Pantheismus wendet, "Bon wahrer Buhe", "Das Gespräch einer unerseleuchteten Seele", und "Der Weg zu Christo", sind auch solche Bücher, darin ganz direkt das Babel der äußeren Kirche hestig angegriffen und der Christus in uns nach mystischem Exempel gepriesen, auch gelegentlich von "Baals- und historienpfaffen" geredet wurde; aber die Sprache des orthodoxen Gegners: "Schulter greif nach dem Leder und nicht nach der Keder!" wird auch dadurch nicht gerechtsertigt. Jalob Böhme lich befämpfende Gregorius Richter das Bild des blinden, unchristlichen Zeloten dar. Leder und nicht nach der Feder!" wird auch dadurch nicht gerechtfertigt. Jakob Böhme mußte 1624 aus Görlig weichen und ging, zumal die Oberlausig seit kurzem mit Sachsen vereinigt war, nach Oresden. Hier wohnte er um so lieber dei dem Inspektor des kur-15 fürstlichen chemischen Laboratoriums Hindelmann, als auch der Oberinspettor des Instituts, Dr. Walter, ein vielgereister, vielseitig gebildeter Bahrheitsforfcher, sein besonderer Freund war und er dort im Hause seines Gastfreundes mit vielen geistig angeregten Personen der Residenz, insonderheit aus der Umgebung des Hoses, verlehren konnte. Im Mai 1624 wurde mit ihm in der Dresdner Superintendentur seitens des einflußreichen Oberhofpredigers Hoë von Hoënegg und des tüchtigen Ephorus Agidius Strauch ein Rolloquium veranstaltet. Unwesend waren auch die Prosessoren Bolycarp Leyser aus Leipzig und Balthasar Meisner aus Wittenberg. Man ersannte in völligem Gegensat zum Görliger Oberpfarrer die geistlichen Gaben Jakob Böhmes mit Berwunderung an und machte ihm Mut, getrost wieder heimzuziehen, um so mehr als seine 25 Familie in des Baters Abwesenheit unter den Bedrängnissen des 30 jährigen Krieges zwiefach zu leiden hatte und auf Unterstützungen anderer angewiesen war. Go fehrte er nach Görlig zurud, aber schon war der Abend seines Lebens nahe. Bon einer Reise gu den herren von Schweinichen und von Frankenberg auf ihre in Schlefien gelegenen Güter tam er schwer trant wieder. Als er, ein Sterbender, um das heilige Abendmahl 30 bat, wurde ihm auf Anordnung des Oberpfarrers, der dem inzwischen verstorbenen Grebat, wurde ihm auf Anotdnung des Oberpfarrers, der dem inzwischen verstorbenen Gregorius Richter im Amte gefolgt, aber ihm auch geistesverwandt war, erst nach eingehendem ikvologischen Examen, über welches das Protokoll noch jetzt vorhanden ist, das Sakrament gespendet. Zwei Tage nachher, am Sonntag den 17. November, war es ihm morgens 1 Uhr, als ob himmlische Töne zu ihm drängen; er betete: O du starker Jerr Zebaoth, rette mich nach deinem Willen; o du gekreuzigter Herr Jesu Christe, erdarme dich mein und nimm mich in dein Reich; um 6 Uhr aber nahm er Abschied von Weib und Rindern und rief mit fröhlicher Wiene: Nun sahre ich hin ins Parasdies! So ging er heim. Gegen den Willen des geistlichen Winiskeriums setzte der Wagistrat ein würdiges Begrädnis Böhmes durch, aber der fungierende Geistliche, der 40 über Hebraer 9, 27 die Grabrede hielt, scheute das Bekenntnis nicht, er wolle lieber einem Undern zu Gefallen 20 Meilen gegangen sein, als hierin dem Willen eines ehrbaren Stadtrates nachkommen; und als schlesische Freunde des Bollendeten Grab mit einem Rreuz geschmuckt hatten, wurde dieses vom Böbel mit Rot beworfen und zersichlagen. Erst 1828 ließ der Engländer Pordage einen Stein auf das Grab legen; 45 1875 schmudte die Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften die Rubestätte auf dem Nitolai-Rirchhof mit einem ichonen, an einer Seite angeschliffenen Spenitblod und jest plant man in der Stadt Görlig ein Dentmal ihres weithin bekannten Burgers, des vom Dresdner Dr. Walter sogenannten philosophus teutonicus. Er ist solcher Ehre der Nachwelt wert, haben doch große Geister Jahrhunderte hin-

Er ist solcher Ehre der Nachwelt wert, haben doch große Geister Jahrhunderte hindurch aus seinen Schriften segensreiche Impusse empfangen; es seien nur beispielsweise Ditinger, Friedrich von Hardenberg, Jung-Stilling, Friedrich Schlegel und Ludwig Tied, Hegel, Franz von Baader und Schelling genannt. Um eingehendsten hat man sich wohl mit seinen Werken in England und in Württemberg beschäftigt. Freilich auf weitere Kreise kann er nicht wirken, da es unendlich schwer, ja nahezu unmöglich ist, ihm in seinen Gedankengängen immer zu folgen. Einerseits ist es der Wangel an höherer Schulbildung, der solche Unklarheit in seinen Werken verschuldet hat; andrerseits aber ringt der übermächtige Geist nach einem adäquaten Ausdruck, den ihm die Ungelenkheit der Sprache nicht bieten will. Oft slimmert es einem vor dem Augen dei dem Wechsel der Gedanken und Vilder; aber durch dies unruhige, phantastische, sladernde Wicht strahlt doch das ewig bleibende, wahre Licht hindurch.

Böhme 275

Aus aufrichtiger Sehnsucht nach Gott, aus Hunger der Seele versenkt sich Jakob Böhme in Gottes Befen. Die Schultheologie mit ihrem Zant um Buchstaben tonnte ihn nicht befriedigen. "Gleichwie die mancherlei Blumen alle in der Erde fteben und alle neben einander wachsen, teine beist sich mit der andern um Farben, Geruch und Geschmad, sie lassen Erde und Sonne, Regen und Wind, Sitze und Kälte mit sich 5 Geschmack, sie lassen Erde und Sonne, Regen und Wind, Hige und Kälte mit sich 5 machen was sie wollen, sie aber wachsen eine jede in ihrer Eigenschaft, so ists auch mit den Kindern Gottes". Und er war ein Gottestind, das wachsen wollte, das Gott näher tommen wollte. In diesem Streben studiert er die Vibel und hält an ihr sest, läßt sich aber nicht genügen an dem, was die Offenbarung bietet; Raturanlage und Lebensssührung bringen ihn zur Intuition; Lektüre schwärmerischer Schriften wirkt mit. Doch 10 nur auf dem Wege ernster, sittlicher Reinigung wird er die Herrlichseit Gottes schauen. "Wie ist doch Gott allen Dingen so nahe! Und doch begreift ihn tein Ding, es stehe ihm denn still und ergebe ihm den eigenen Willen. Dann wirtt er durch alles, gleichswie die Sonne durch die ganze Welt wirtt". Wan glaubt, einen der alten Gnostifer zu bören, wenn Jakob Röhme anbebt zu lebren: In Anfana war der Ungrund oder 15 zu hören, wenn Jatob Böhme anhebt zu lehren: Im Anfang war der Ungrund oder 15 das unterschiedslose Nichts, weder Liebe noch Jorn, weder Licht noch Finsternis, es rubte noch alles unterschiedslos in dieser Fülle, der ewigen Stille. Aber diese Einheit trug in sich eine verborgene Mehrheit, das Prinzip der Schiedlichteit. Da saßt dies Eine sich in eine Lust zu seiner Selbstoffendarung. Und es entspringt aus ihm die ewige Natur. In ihr ist noch beides vereint, so Grimm wie Liebe, so Feuer wie Licht, 20 solittre wie süße Quallität (von quallen, quellen = Urkraft). Erst als Lucifer, der König eines der drei Geisterkreise, welche die Dreinigkeit abspiegeln, sich gegen Gott erhob, hörte die Einheit auf, es schlug der Grimm als Grimm und das Feuer als Feuer aus. Aber durch diese Entstehung des Bösen wird Gott erst wahrhaft Gott und der

Mensch erst wahrhaft Mensch.

Jakob Böhme will die Grundlehren seiner Kirche festhalten: Theologie, Christologie, Soteriologie. "Daß gesagt wird von Gott, er sei Bater, Sohn und heiliger Geist, das ist gar recht gesagt; allein man muß es erklären, sonsts begreifts das unerseuchtete Gemüt nicht". "Du mußt nicht denken, daß der Sohn ein andrer Gott sei als der Bater, daß er außer bem Bater stebe, wie wenn zwei Manner neben einander steben. 20 Der Bater ist der Quellbrunn aller Kräfte, und alle Kräfte sind in einander wie eine Kraft, darum heißt er auch einiger Gott. Der Sohn ist das Herz in dem Bater, das Berg oder der Rern in allen Rraften des Baters. Bon dem Sohne steiget auf die ewige himmlische Freude, quellend in allen Kräften des Baters, eine Freude, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Gleichwie aber die drei Elemente, Feuer, Luft 85 und Waffer, von der Sonne und den Sternen ausgehen, und die lebendige Bewegung und den Geift aller Rreaturen in dieser Welt machen, also geht auch der heilige Geist vom Bater und Sohn aus und macht die lebendige Bewegung in allen Kräften des Baters". Christus, des Baters Herz, versentte sich in den Feuergrimm, der in der Welt ausgebrochen, löschte ihn sterbend und erhob, indem er auserstand, er der Gott- 40 mensch, den Menschen zum Menschgott. Die heilige Schrift ist für Jakob Böhme durchaus der Behälter der Wahrheit; er hält an ihr sest und will nur in ihrem Sinne (vgl. Kol 1, 15—20) eine kosmische, universelle Auffassung des Christentums lehren. Laufe und Abendmahl sind auch ihm Gnadenmittel.

Aber als ein der Scholastik seiner Zeit entgegentretender Mystiker zeigt er sich 45 wieder und wieder. "Ob nun zwar die Bernunft nur schreiet: Schrift und Buchstaben ber!" so ist doch der äußere Buchstabe allein nicht genug zu der Erkenntnis, wiewohl er Anleiter des Grundes ist; es muß auch der lebendige Buchstabe, welcher Gottes selbstständiges Wort und Wesen ist, in der Leiterin des ausgesprochenen Worts im Menichen felber eröffnet und gelesen werden, in welchem der heilige Geist der Lehrer 50 und Offenbarer selber ist"

Bon seinen phantatischen Spielereien nur ein Beispiel: "die Dreiheit offenbaret sich aus der Einheit mit einem dreifachen Sauchen, und dasselbe heißet mit seinem senjualischen Ramen Jehovah. Denn die Einheit als das J gehet in sich selber in ein breisaches Wesen, das heihet Je, und das Je ist der Vater; der führet sich mit seinem 56 hauchenden Willen ins Ho als in eine Fassung der Liebe, und im Ho wird das Wort aller Kräste verstanden, denn es macht eine Circumserenz oder Umschluß seiner selber, als das ewige Etwas oder Ichts; davon gehet die Liebe-Lust aus, welcher Ausgang ist der Geist, der fasset und sormieret sich ins Ba. Denn das B ist der Geist als der Ausgang und A ist die Weisheit, darin sich der Geist sale einem wirkenden Leben". Go Doch trotz alles Wundersamen und alles Unverständlichen in seinen Schriften bleibt Jakob Böhme ein "durch Umschattung des heiligen Geistes von Gott berührter Wann", der die protestantische Whitit auf eine Höhe geführt hat und nicht nur selbst durch seine Weditationen unbeschreiblich beglückt, sondern auch durch seine "theosophische Pfingstsschule, da die Seele von Gott gelehrt wird", vielen anderen ein Wegweiser zum wahren Glück geworden ist.

Böhmer, Just. Henning, gest. 1749. — Niceron, Rachrichten von den Begebenheiten berühmter Gelehrten, Bb XXII, S. 299 st.; Haubold, Institutiones juris Romani literariae (Lipsiae 1819) pag. 153; Dove in der Allg. deutschen Biogr. 3, 79 st.; Schulte, 10 Gesch. d. Quellen und Litteratur d. kanon. Rechtes Bd 3 Tl. 2, S. 92 st. (Stuttg. 1880); Schrader, Gesch. d. Friedrichs-Universität zu Halle (Berl. 1894) Bd 1 S. 146 st.

J. H. Böhmer, ein um das Studium wie des römischen, so besonders des Kirchen: rechts, hochverdienter Jurift, geboren zu Hannover 29. Januar 1674, gestorben als Regierungstanzler des Herzogtums Magdeburg und Ordinarius der Juristenfakultät zu Halle 15 23. oder 29. August 1749. Er hat das Berdienst, indem er vom kanonischen Rechte ausgeht und so die historische Continuität des ev. Kirchenrechts erfaßt, die Anwendbarteit der tanonischen Grundsatze auf das evangelische Rirchenrecht zuerst in rechter Weise zu begrenzen. Ebenso verteidigt er im ganzen die richtigen, der evangelischen Freiheit entsprechenden Prinzipien über Lehre und Betenntnis. Diesen Standpunkt verdankt er gründlichen Studien der Kirchengeschichte, großer Bertrautheit mit dem gemeinen wie partifularen Recht und einer reichen Praxis. In der Auffassung des Berhältnisses von Staat und Kirche entschied er sich für das Territorialspstem (m. s. jus eccl. Protestant. lib. I, tit. II, § LXXXII seq., tit. XXXI u. a.). Bon der großen Jahl seiner Schriften gehören vornehmlich hierher: Duodecim dissertationes juris ecclesiastici 25 ad Plinium II. et Tertullianum ed. II, Halae 1729. Entwurf des Rirchenstaats der 3 ersten Jahrh., 1733. Institutiones juris canonici ed. V, 1770. Jus ecclesiasticum Protestantium usum hodiernum juris canonici juxta seriem Decretalium . . . ostendens. 6 vol. 4°, 1714, ed. V (vol. V, ed. 3, vol. VI ed. 6) 1756—1789. Der 6. Band dieses Wertes erschien 1711 unter dem besonderen Titel: 30 Jus parochiale ad fundamenta genuina revocatum. Ferner verdient Böhmers Ausgabe des Corpus juris canonici, Halle 1747, 2 vol. 4º exwähnt zu werden. Gie ift noch immer teils wegen der interpretierenden Roten, teils wegen der Regifter und sonstigen Unhange unentbehrlich. Gin Teil der Abhandlungen Bohmers ift gefammelt in den Consultationes et decisiones juris, 3 Tom. in 7 Part. Fol. 1748 bis 36 1754 (herausgegeben von seinem Sohne Karl August), und in den Observationes ad

Pandectas, Hannover 1745—1775, VI. vol. 4 (herausgegeben von seinem Sohne Georg Ludwig) u. a. Auch als Rirchenliederdichter hat er sich versucht: ihm werden 21 Lieder zugeschrieben, von denen drei in Freylinghausens Gesangbuch, 18 in Ad. Struensees Trauerreden, Halle 1756, im Anhange stehen.

3. Höhmer ist der Stister einer größeren Juristensamlie, aus welcher hier als von kirchenrechtlicher Bedeutung noch zu erwähnen sind sein Sohn Georg Ludwig (geb. 1715, gest. als geh. Justizrat, Primarius und Ordinarius der Juristensaultät zu Göttingen 1797), Versassen, Primarius und Ordinarius der Juristensaultät zu Göttingen 1797), Versassen der germaniam obtinet (Göttingen 1762) ed. VII. cura C. T. G. Schoenemann 1802, welche bei der Redattion des Preußischen Landrechts benutzt worden sind; Odservationes juris canonici ed. II. 1791 u. a. m. (s. Haubold a. a. D. pag. 174). Bgl. Schulte a. a. D. 135 ss. Desgleichen sein Entel, G. L.s Sohn, Georg Wilhelm (geb. 1761, gest. 1839), von welchem 1786 ein Grundrig des protestantischen Kirchensechts, 1787—1793 das Magazin sür Kirchenzecht, Kirchenzechte im Zeitalter Karls des Großen und seiner nächsten Regierungsnachsolger u. a. m. erschienen sind. Bgl. Schulte a. a. D. 175.

## Böhmifche Brüber f. Brüber, böhmifche.

Böhringer, Georg Friedrich, gest. 1879. G. F. Böhringer ist zu Maulbronn in Swürttemberg 28. Dez. 1812 geboren. Er studierte in Tübingen, mußte infolge seiner politischen Ansichten i. J. 1833 die Heimat verlassen und wurde im J. 1842 Pfarrer in Glattselben im Ranton Zürich. 1853 verzichtete er auf diese Stelle und lebte seitbem

in Zürich, endlich in Basel, wo er am 16. Sept. 1879 erblindet starb. Hier ist er zu erwähnen wegen seines umfänglichen Wertes, Die Kirche Christi und ihre Zeugen, das in erster Auslage 1842—58, in zweiter 1860—79 in 24 Bänden erschien. Es enthält eine Reihe von Biographien aus der altstichlichen und mittelalterlichen Zeit, in der Weise von Reanders Antignosticus, etwas breit aber lehrreich. Haud.

Bofe, J. G. geft. 1700 f. d. A. Terminismus.

Boëthins, Anicius Manlius Severinus, gest. 525. — Ausgaben und Litteratur: Seine sämtlichen Werke erschienen zuerst zu Benedig 1492, dann Basel 1546 und 1570, zuleht in MSL T. 63 und 64; die Bücher De consolatione philosophiae besonders zuerst Nürnderg 1473, zuleht Leipzig 1871 (recens. A. Beiper); die angeblichen theol. Schriften bes 10 sonders: Lömen 1633, in Berdind mit De consol. ph. in den Leydener Ausgg. von 1656, 1668 u. 1671, am besten in Beipers Ausg. — Bgl. über ihn: F. Nissch, Das System des B. und die ihm zugeschriedenen theolog. Schriften, Berlin 1860, wo S. 26—34 auch die ältere Litteratur verzeichnet ist; Ch. Jourdain, De l'origine des traditions sur le christianisme de Boèce, Par. 1861; Bosisio, Sul cattolicismo di A. M. T. S. Boezio, 1867; H. Usener, 15 Ansecdoton Holderi, Leipz. 1877 (bazu die Anzeige von F. Nissch in der Jenaer Literaturzeit. 1877, Nr. 47); Prießel, B. und seine Stell. zum Christenthum, Lödau 1879; Joh. Drösete, Ueber die theol. Schriften des B. (AprIn 1886, II); G. Schepps, Ju Pseudo-Boöthius de side catholica in JwAh 38, 2, 1895. Bgl. auch Prantl, Gesch. der Logis im Abendlande, Bb I S. 679s.; F. Dahn, Die Könige der Germanen, Nünch. 1861, II, 20 S. 172s.; Ascha, Die Anicier u. d. röm. Dichterin Proda, Wien 1870 (dazu SWM phil. hist. Rl. Bb. 64); G. Schnege, Theoderich d. Gr. in der kirchl. Tradition des Mittelalters in Deutsch. Beitschr. seichsches Seichschließenissenissenissenische Stellicht.

Boëthius war römischer Staatsmann und Philosoph, in letztere Eigenschaft das einflupreichte Mittelglied zwischen der Logit und Wissenschaftslehre des Altertums und 26 der des Mittelalters. Die ursprünglich pränestinische Familie der Anzieier, aus der er hervorging, war eine der angesehensten in Rom, wo er um 480 geboren wurde und sich eine allseitige Bisdung, namentlich eine genaue Kenntnts der griechtige Wissenschaft, turz seine wissenschaft, namentlich eine genaue Kenntnts der griechtige Wissenschaft, turz seine wissenschaft, einen Reichum, seine Beredsanteit, seine politische Einschaft, turz seine wissenschaft, sich einen Reichum, seine Beredsanteit, seine politische Einschaft, turz seine wissenschaft zu der Detackteit einen Wissenschaft zu des Lauflaches und Ennodus frand er nacher Beziehung; aber auch Theoderich selbst, der Oftgotentönig, dem Istalien set 489 gehorchte, schäfte einen Rat und seine Dienste. Beim Bolt war er als mitbisätiger Spender sowie als Berteidiger unschaft. Als jedoch nach Beseitigung des (482 eine Wertenten) Schismos zwischen Konlighen Konliantinopel und dem römischen Schisch ist der Aufler Justin gegen die Arianter ein Editt erließ, welches mittelbar auch gegen die Pigotenberrschaft und den sehnen Schismos zwischen Konlighen Angeschaft und den Feren werden und der eine Berdacht und den Konlighen Diatonus und specktius, den er als republikanischer Tendenzen und außerdem des Berbechens der Magie schildig zu Bavis in den Kerter werfen und Scholung mit dem ehlen Charatter des Mannes, und der Deutung, die beides allmäßlich erluft (Lunten), hätte es nicht bedurft, um den B. neben Augustinus zu einer der ersten als Tepublikanischer Leiben und Scholung nich dem Schischer des Aristoteles, wenigstens der Logit desselben, sowie als Berfasser anderer in über breiten Aussichtliches kennigsten der Auch das höhere M.-A. angedeisen ließ. Wir einen Tech der Lunderschung ehrer Leiber Aussichtliche kennigkte Ausrelenung erwerben, die ihm in vollem Maße sicher dusser der Ausgesche der Analytica priora

Die Echtheit der unter seinem Namen erhaltenen Geometria ist zweiselhaft (s. darüber Fledeisens Jahrbb. 87, S. 425—427). — Außerordentlich gesteigert wurde nun aber der Einfluß des Mannes dadurch, daß man in dem Meister der Dialektik und anderer freien Künste zugleich den Ethiker und gewissermaßen auch den Metaphysiker, serner in beiden den begeisterten Christen und theologischen Schriftkeller, in dem christlichen Theologen endlich den Märtyrer der Orthodoxie verehrte. Im Kerker hatte nämlich V. die fünf Bücher De consolatione philosophiae verfaßt, die (ost übersetzte) Lieblingsschrift der Gebildeten des M.-A. Dieselbe enthält in stilvoller, wenn auch zum Teil etwas manierierter Sprache ein nach dem Borbilde des Martianus Capella in der Kunstsorm der Satura Menippea sich bewegendes (durchweg zwischen Prosa und verschieden Vormen abwechselndes) Zwiegespräch des im Gefängnis schmachtenden Berfassers mit der personifizierten Philosophie, deren teils auf einem neuplatonischen Optimismus, teils auf einem Stoicismus nach der Art des Seneca, hingegen nicht auf christlichen Motiven beruhende Arostgründe nicht nur ethische, sondern auch metasphysische Fragen berühren (Dasein und Ewigkeit Gottes, Vorsehung und Fatum, Welt-Die Echtheit der unter seinem Ramen erhaltenen Geometria ist zweifelhaft (f. darüber auf dristlichen Motiven beruhende Trostgründe nicht nur ethische, sondern auch metasphysische Fragen berühren (Dasein und Ewigseit Gottes, Vorsehung und Fatum, Weltenistehung und menschliche Freiheit). Da jedoch ein warmer religiöser Hauch und leise Berührungen mit christichen Vorsehungen in dem Buche nicht fehlen, so galt der unter dem keizerischen Osigotenkönig hingerichtete Vf. dem Mittelalter undedenklich für einen christlichen Theologen, ja für einen Märthrer des orthodoxen Christentums. Nicht vorsehung und in der Kaiserchronik, sondern schon in einer Erzählung dei Greg. I. (Dial. IV, 30) und bei dem sog. Anonymus Valesianus (s. die von den Gebrüdern Balois besorgte Ausgade des Ammianus Marcellinus) erscheint Theoderich als verdammter Keizer; V. selbst zuerst bei Paulus Diac. (Muratori rer. Ital seript I. 1. 103) als vir eatholicus bei Non von Rienne (BM 1677, p. 798) Ital. script. I, 1, 103) als vir catholicus, bei Ado von Bienne (BM 1677, p. 798) 25 als pro catholica pietate getötet. Rach einer alten Vita (die aber vor dem faroling. Zeitalter nicht verfaßt sein tann) wäre B. in Bavia ehrenvoll in der Arppta der Kirche begraben und von den Provinzialen als der heil. Severin verehrt worden. Diese Notizen, mit Ausnahme der letten, tragen das Gepräge der Legende. Aber B. foll auch in einer Reihe vom Mittelalter zum Teil sehr beachteter Schriften sein christ= 30 lich-orthodoxes Bekenninis beurtundet haben, nämlich 1. in einer Schrift de sancta trin., 2. in einer Abh. u. d. I. Utrum pater et filius et sp. sanct. de divinitate substantialiter praedicentur, 3. in einer desgl. u. d. T. Quomodo substantiae in eo quod sint bonae sint, 4. de fide catholica und 5. lib. contra Eutychen et Nestorium. Aus dem Inhalte, sowie der philosophischen Kichtung und religiösen 35 (nicht christlich gearteten) Stimmung der unzweiselhaft echten Schriften (besonders de consolat.) erhellt jedoch, daß demselben höchst wahrscheinlich keine einzige dieser Schriften angehört, obgleich es nicht zweiselhaft ist, daß er seinem äußeren Betenntnis nach Christ war. Nr. 4 legt ihm erst Ihomas Aqu. bei, Nr. 2 freilich (abgesehen von der sogleich zu erwähnenden Urtunde) schon Hinnar v. Rheims, und Nr. 1 schon Alcuin, 40 1—3 auch mehrere alte Sandschriften, non denen eine möglichermeise aus dem 8 Jahrh 40 1-3 auch mehrere alte Sandschriften, von benen eine möglicherweise aus dem 8. Jahrh. herrührt. Indessen diese allerdings verhältnismäßig alte Tradition ist doch nicht alt genug, um die innere Unwahrscheinlichkeit der Autorschaft des B. aufzuwiegen, jumal genug, um die innere Unwahrscheinlichteit der Autorschaft des B. aufzuwiegen, zumal da es so manche Severini (auch Boëthii, s. die gen. Schr. von Jourdain S. 350 f.) gab, welche mit diesem B. Severinus verwechselt werden konnten. Ein schwerwiegendes, so antscheidendes Zeugnis für die Echtheit von Nr. 1—3 und 5 würde aber allerdings vorliegen, wenn die Ursprünglichseit der in dem von H. Usener (Leipzig) 1877 herausgegebenen "Anecdoton Holderi" enthaltenen den Boëthius detressenden Rotiz ("Seripsit librum de sancta trinitate et capita quaedam dogmatica et librum contra Nestorium") sessitüte. Denn diese Urkunde, welche sich in einer aus dem 10. Jahrh. stammenden Handschrift fand, enthält einen Auszug aus einem disher undekannt gebliebenen Briefe Cassodrs, der genau wissen mußte, was Boëthius geschrieben hatte. Indessen wenn einmal so starte innere Gründe gegen die Selbigkeit des Berf. der Schrift de consolatione und des Urkers iener theal Schriften norliegen und des Schrift de consolatione und des Urhebers jener theol. Schriften vorliegen und auf der anderen Seite nur eben die in Rede stehende Urkunde wirklich ins Gewicht fällt, 55 so wird man, ohne einen Gewaltstreich zu begehen, annehmen dürfen, daß auf irgend einer Station der weiten Reise vom 6. bis ins 10. Jahrh. gerade die in Frage stehenden Worte nachträglich in den Text aufgenommen worden sind, während dieselben ursprünglich Randgloffe eines Abschreibers waren, der zu jenem Auszuge, den er topierte, bereits Rotizen mitbrachte, welche im wesentlichen aus derselben Quelle 60 stammten, wie die Boëthius=Legende. 7. Nitia.

Bogasty 279

**Bogath, Karl Heinrich von, gest. 1774.** — E. H. v. B.'s Lebenslauf von ihm selbst beschrieben. Halle 1801. — G. Frant, Geschichte der Protestantischen Theologie, Leipzig 1875, III, 200 f. — A. F. W. Fischer, Kirchenlieber-Lexicon, Gotha 1879, II, 430 f. — P. Pressel in der AdB, Leipzig 1876, III, 37—39.

Rarl Heinrich v. Bogatty gehört zu den fruchtbarften und geschätztesten Erbauungs- 5 schriftellern der evangelischen Kirche aus der Schule des halleschen Pietismus. Seine von ihm selbst 1764 versaßte und von Dr. G. C. Anapp herausgebene Lebensbeschreibung ist ein wertvoller Beitrag zur Kenntnis der späteren pietistischen Periode und gewährt ein Lehreiches Bild von dem Leben und Treiben in den frommen Kreisen jener Zeit. — B. war geboren am 7. Sept. 1690 zu Jantowe, einem seinen Eltern 10 gehörigen Gute in der Standesherrschaft Militsch in Niederschlesien. Bald nach seiner Geburt trat sein Bater in taiserliche Ariegsdienste, und die Erziehung des Sohnes blieb allein der Mutter, einer gebornen v. Kaltreut, überlassen, die eine in der Schule der Leiden gereifte fromme Christin und sleißige Beterin war. Ihr Einfluß weckte auch in ihm frühe den Trieb zum Gebet, der zeitlebens in ihm lebendig war, und 15 schon in seinen Kinderjahren durch viele Erfahrungen von Gebetserhörung bestärkt wurde. Nach seiner Schulzeit brachte ihn seine Wutter in seinem 14. Jahre als Pagen an den Hof des Herzogs zu Sachsen-Weißenssels, wo er auch unter den Zerstreuungen des Hofsens und den Ansechtungen lasterhafter Genossen seinen Se wahrte. Nach einigen Jahren wurde er mit dem frommen Grafen Heinrich XXIV. von 20 Reuh-Köstrig bekannt, der ihn bewog, sich noch zum Studium zu bestimmen, und ihm dazu die nötige Unterstützung versprach. Schon 20 Jahr alt arbeitete er nun noch mehrere Jahre, seine mangelhafte Schulbildung zu ergänzen und ging dann Ostern 1713 nach Jena, um Jura zu studieren. Einige Besuche in Halle brachten ihn mit den dortigen Theologen in Berührung, denen er anfangs mit großem Vorurteil nahete, 25 von denen er aber bald sich innig angezogen fühlte. Besonders machten ihm einige Predigten und Erbauungsstunden Frances, sowie ein Gebet, das dieser beim Abschied mit ihm hielt, den tiessten Eindruck, und erweckte ihn zu dem Vorsatz, "sich nun dem Herrn zum ganzen Opfer und Eigentum hinzugeben". Bon solchen Eindrücken bewogen, ging er Oftern 1715 ganz nach Halle, wo er neben seinen juristischen Studien so auch den Borträgen der Theologen mit sebhafter Teilnahme beiwohnte, und in nahem persönlichen Umgang an France, Anton, Freylinghausen und andere dieses Kreises sich anschloß. Als bald darauf seine Mutter starb, und sein Bater sich gänzlich von ihm lossagte, weil er bessehl, in kaiserliche Kriegsdienste zu treten, nicht zu folgen vermochte, fühlte er sich wie durch eine Stimme Gottes darauf hingewiesen, sich jetzt 25 der Theologie zu widmen, zu der ihn längst seine Neigung hinzog, und studierte nun noch zwei Jahre in Halle, unter viel Gebet und mit großem Segen für sein inneres Leben. Aber bei seinem angestrengten Fleiße wurde er so elend, daß er 1718 nach Schlessen zurücklehren mußte, und es zeigte sich, daß seine Leibesschwachheit ihm nicht gestatten werde, in ein Predigtamt einzutreten. So suche er benn auf anderen Wegen 40 seine Kochen dem Reiche Gottes dientscher zu mochen. Seine Nerkindungen wir violen seine Gaben dem Reiche Gottes dienstbar zu machen. Seine Berbindungen mit vielen adeligen Familien Schlesiens gaben ihm Gelegenheit, in diesen Kreisen als geistlicher Führer eine an vielen gesegnete Wirksamteit zu üben. Einige Jahre brachte er in bem schlessen Dorfe Glaucha, mitwirkend bei der Errichtung eines Waisenhauses zu, und lebte dann von 1740 an dem dem Pietismus ganz ergebenen Hofe zu 45 Saalfeld in nahem erbaulichen Umgange mit dem herzoglichen Paar, das ihn als Seelsorger und Gewissenstate ehrte; nach dem Tode des Herzogs wählte er 1746 Halle zu seinem Aufenthalt, wo ihm der jüngere France eine freie Wohnung auf dem Waisenbause einräumte. Hier verbrachte er nun seine übrige Lebenszeit, besonders mit Abfassung erdaulicher Schriften beschäftigt. Daneben hielt er Erbauungsstunden für fassung erbaulicher Schriften beschäftigt. Daneben hielt er Erbauungsstunden für 50 Studierende, und stand mit einem zahlreichen Kreise besonders jüngerer Leute in ersbaulichem Umgange, machte auch öftere Keisen zu frommen adeligen Familien in der Räbe und Ferne, die ihn zur Pflege ihres Seelenheils zu sich beriefen. Trotz seiner Schwächlichkeit erreichte er ein hohes Alter, hatte aber in seinen späteren Jahren mehr und mehr den Schmerz, mit der hereinbrechenden Aufflärungsperiode ein neues Geschlecht 55 auftommen zu sehen, dem seine Schriften nicht mehr zur Erbauung, sondern nicht selten zum Spott und zum Argernis dienten. Doch blieb sein Geist ruhig und heiter, und sein Geist war auch bei der zunehmenden Entkräftung stets auf den gerichtet, dessen Dienste und Berherrlichung er sein ganzes Leben gewidmet hatte. Im freudigen Aufsehen auf ihn entschlief er sanft, 84 Jahr alt, am 15. Juni 1774. B. war lein Mann von glänzenden Gaben, aber mit dem ihm verliehenen Maße ist er ein gesegneter Mitarbeiter am Reiche Gottes geworden. Seiner ernsten Frömmigteit und seinen lauteren Gesinnungen und Absichten mußten auch seine Gegner Gerechtigteit widersahren lassen. — Seine Schriften sind der treue Ausdruck seiner Persönlichteit, wie sie denn auch meistens durch die Ersahrungen und Justände seines inneren Ledens veranlaßt und aus seinem eigenen Bedürsnis versaßt wurden. Tragen sie auch das Gepräge der etwas eng begrenzten und methodisch zugeschnittenen Frömmigkeit der pietistischen Schule, so giebt ihnen doch die Entschiedenheit und Innigkeit des Glaubens, der tiese Ernst und der Reichtum gesstlicher Ersahrung, die in ihrem überall aus dem 10 lebendigen Quell des göttlichen Wortes geschöpsten Inhalte sich aussprechen, bleibenden Wert, und deshalb ist auch mit dem wiedererwachenden Glauben das Erdauungsbedürfnis gern zu denselben zurückgesehrt. Am meisten verbreitet und gesegnet ist unter ihnen das "güldene Schatzästlein der Kinder Gottes", welches er schon auf der Universität zu seiner eigenen Erdauung versche und 1718 in Breslau drucken ließ, und das 16 dann im halleschen Waisenhause vielfältig in mehrsach erweiterter Gestalt wieder aufgelegt worden ist (zuletzt 1887 in 59. Aufl. Halle, Waisenhaus). Unter seinen übrigen zahlreichen Schriften gehören zu den gelesensten die aussührlichern Betrachtungen über das Schatzästein unter dem Titel: Tägliches Hausduck der Kinder Gottes, zuerst 1748/49 2 Teile, 5. Ausl. 1839/42. Seine umfangreichste Schrift sind die Betrachtungen über das ganze NT, 1755—61, 7 Teile.

Als Lieberdichter gehört B. zu den bedeutendsten der späteren pietistischen Periode, und viele seiner Lieder sind im Kirchengesange heimisch geworden. Auch von seinen Liedern gilt, daß sie der Ausdruck seines inneren Lebens, die Frucht seiner geistlichen Ersahrungen und Zustände sind. Während aber gerade darin ihre anziehende und erbauliche Kraft liegt, sehlt doch dabei oft die objektive, gemeindemäßige Haltung des Kirchenliedes, und viele derselben sind deshalb wegen ihres subjektiven Tones mehr für die Privatandacht als für den Gemeindegesang geeignet. Hoher Schwung und Reichtum der Gedanken zeichnet sie weniger aus, als die Wärme und Innigkeit der Empfindung, der Ernst und die Tiefe der gläubigen Sehnsuck, und die edle Einfalt des Ausdrucks, dessen biblische Färbung jedoch bei der Borliebe für altkestamentliche Vilder und Anspielungen zuweilen die rechte Polkstümlichkeit vermissen läßt. Die Lieder erschienen gesammelt unter dem Titel: Übung der Gottseligkeit in geistlichen Liedern zuerst Halle 1749, und in 3. Aussage, auf 411 vermehrt, 1775. Sine Auswahl von 150 geistlichen Liedern nehst Lebenslauf gab Johannes Claassen heraus (Stuttsgart 1888).

Bogomilen f. d. A. Ratharer.

Bolingbrote f. d. A. Deismus.

Bolivia, eine aus dem vormaligen Gesantgebiet des spanischen Rolonialbesites in Südamerika hervorgegangene Republik, umfast 1334 200 akm mit etwa 2020000 Beswohnern. Diese Jahl ist nur eine ungefähre, weil die Indianerbevölkerung noch großenteils, besonders im Nordosten des Landes, wo noch eine Art Nomadismus derselben herrscht, nicht einem verlässigen Zensus unterstellt werden konnte. Immerhin wird ein Anwachsen der Kopfzahl nicht zu bezweiseln sein, nachdem diese trotz der Abtretung der großen Küstenprovinz an Chile im J. 1884 offendar nicht zurückging (sie wird nach den vorhandenen 8 Departements ausgeschieden). Es werden etwa 500000 Mischlinge und ebensoviele Abkömmlinge der Spanier und spanisch gewordenen Europäer, sodann eine Million Indianer als Bestandteile der Gesamtheit angenommen. Nur sehr wenige andere Europäer sinden sich außerdem in den Städten vor. Immerhin leben etwa 150 Seelen deutscher Abstammung als Ingenieure, besonders Rausselleute (welche namentsten den Sandel mit dem Auslande, voran England, besorgen) u. a. in den verschiedenen Städten. Doch sonnte dies um so weniger zu einer Gemeindebildung oder derzesseichen etwa von seiten der Evangelischen führen, weil die römisch-latholische Kirche ausschließlich zu öffentlicher Rultusausübung durch die Verfassung derechtigt ist. Sie wird von dem Erzbischo von Sucre (der Hauptstadt) und seinen derechtigt ist. Sie wird von dem Erzbischo von Sucre (der Hauptstadt) und seinen derechtigt ist. Sie wird von dem Erzbischo von Sucre (der Hauptstadt) und seinen derechtigt ist. Sie wird von dem Erzbischos von Sucre (der Hauptstadt) und seinen derechtigt ist. Sie wird von dem Erzbischos von Sucre (der Hauptstadt) und seinen derechtigt ist. Sie wird von dem Erzbischos von Sucre (der Hauptstadt) und seinen derechtigt ist. Sie wird von dem Erzbischos von Sucre (der Hauptstadt) und seinen derechtigt ist. Sie wird von dem Erzbischos der Erzeichen Stadtungenstalten ist

10

ohne Zweifel zu groß für das vorhandene Bedürfnis und die verfügbare Leistungs= fähigkeit (6 "Universitäten", 16 Mittelfculen). Für die Indianer giebt es 70 Schulen, in welchen Pfarrgeistliche lehren, dazu noch 160 Schulen, welche unter 34 Missionsstationen stehen. Diese wurden von verschiedenen Mönchsorden geschaffen, hauptsächlich von Je-juiten, welche schon im vorigen Jahrhundert bis zur damaligen Auflösung des Ordens b die Mehrheit der Eingeborenen für die driftliche Religionsübung gewonnen hatten. Bon der einheimischen Rirche tann bei deren Mittellosigkeit allerdings wenig für die besonders den nordöstlichen Indianerstämmen zu widmende Missionsthätigkeit geschehen.

## Bolland, Johann J. d. A. Acta martyrium 1. Bd S. 148,11ff.

Bolsec, Hieronymus, gest. 1584. — France protestante, 2. Auss., Bb II Art. Bolsec; H. Fazy, Procès de Jérôme Bolsec..., dans les Mémoires de l'Institut national genevois T. X 1865. Zu beachten auch: Les actes du procès dans Opera Calvini (Baum, Cunit und Reuß) T. VIII S. 141 sf.; Roget, Histoire du peuple de Genève, Bb III S. 157.

Berome-Hermes Bolfer, zu Paris geboren, ein ehemaliger Carmeliter-Monch, wurde in Paris um der Kühnheit seiner Predigtweise willen beunruhigt und flüchtete nach Italien zu Kenata von Ferrara. Im Jahre 1550 war er Arzt des Herrn von Falais, eines mit Calvin befreundeten Edelmanns, der in Beigy (Chablais), nache bei Genf, wohnte. Bolsec liebte, sich mit dogmatischen Dingen zu beschäftigen. Aus wiederholte Aus= 20 lassungen hin erinnerte ihn die "Ehrwürdige Compagnie", daß seine Einwendungen gegen die Lehre von der Prädeltination durch die hl. Schrift verdammt wären. Er schien sich zu fügen; aber 7 oder 8 Wonate später, am 16. Ottober 1551, veranlaste Bolsec eine neue Distussion. Es geschah in der sog. Kongregation, in welcher jeder das Recht hatte, das Wort zu ergreisen, nachdem einer der Pastoren eine biblische Stelle 25 ausgelegt hatte. Calvin wendete während einer ganzen Stunde alle seine Kraft aus. ausgelegt hatte. Calvin wendete während einer ganzen Stunde alle seine Kraft auf, um ihm durch Stellen aus der Bibel oder aus Augustin zu beweisen, daß die ewige Erwählung in der Kirche seit ihrem Anfange durch alle gelehrt worden sei, welche sie auferbaut hatten. Bolsec wurde alsbald verhaftet und in das Gefängnis geführt, weil er sich wider die Lehre aufgelehnt hatte, welche in der Stadt gelte. Die Diener am Worte verlangten 20 von dem Rate, daß er über eine Reihe von 17 Fragen verhört werbe. Bolfec verteibigte sich, indem er sagte, daß die Lehre der Prädestination im Widerspruche mit den Lehren der Schrift stünde, sonst aber halte er in den Schriften Calvins alles übrige für beilig. Er klagte felbst Calvin an, "die Schrift schlecht zu verstehen" und "gegen fie zu reben".

Benn der Magistrat Calvin unrecht gab, so hörte dieser auf, der zuverlässige und anerkannte Ausleger des Bortes Gottes zu sein, d. h. er verlor die Autorität, welche die Grundlage des politisch=religiösen Regimentes der Stadt war.

Der Rat war in Berlegenheit; er ging deshalb auf den Borfchlag der Geistlichen ein, daß die Fragen, Antworten und Rückantworten der zwei Parteien schriftlich auf- 40 gesetzt ins Lateinische übertragen und an die Schweizer Rirchen gesandt werden sollten,

um beren Ansicht zu erhalten.

Die Antworten liefen im Anfange des Dezember ein; sie verurteilten nur schwach die Auflehnung Bolfecs. Doch zeigten die Bafeler fich ftrenger als die Berner. und Züricher; sie erklärten rund heraus, daß Bolsec in sophistischer Weise seine Sache aus- 45 führe und in mehreren Puntten von Regerei angestedt sei. Die Pastoren Neuenburgs erklärten ebenfalls, obgleich nicht offiziell um Rat gefragt, Bolfec für ein Wertzeug des Satans.

Um 21. Dezember gab Bolsec die Erklärung ab, daß er sich an die Entscheidung ber Kirchen halten werde. Um Tage darnach verurteilte ihn der Rat zu immerwähren- 50 der Berbannung, da er Argernis erregende Worte veröffentlicht, die Diener am Worte

geschmäht und sie angeklagt habe, eine falsche Lehre zu predigen. Der Prozeß fand einen bedeutenden Wiederhall in der Fremde. Bolsec mußte sich nach Thonon (Chablais) zurückziehen, das damals von Bern abhängig war. Er erneuerte die dogmatischen Verhandlungen, indem er Calvin den Vorwurf entgegen= 55 hielt, er mache Gott zum Urheber der Gunde. Um die Wirtung dieser Anklagen abzuschneiden, stellte Calvin an den Rat von Bern die Forderung, Bolsec aus seinem Gebiete auszuweisen. Nun tehrte Bolsec nach Paris zurud. Auf der Nationalspnode

in Orleans (1562) widerrief er seine Irrtumer, bann strebte er eine Stelle als Diener am Worte in der Schweiz an; aber schon auf der Nationalspnode von Lyon (1563) wurde er auf die Lifte der abgesetten Baftoren gesetzt und als "Infamer Lugner und Apostat" bezeichnet. Er war nun in Lausanne als Arzt thätig, wurde aber auf Anstegung Bezas von dort ausgewiesen. Nach einem Aufenthalte in Mömpelgard kehrte er nach Frankreich zurud, schwur ben Protestantismus ab und ließ sich als Arzt zuerst in Belleville sur Saone, dann in Autun nieder. Hier verband er sich mit den Carmeliter-mönchen des Ortes und begann die Absalsung seiner Abhandlungen gegen die Resor-matoren. Man sah ihn in Lyon im J. 1577. Er ist wahrscheinlich im J. 1584 das

10 selbst gestorben.

Schriften: 1. Le Miroire, envoyé de Vérité au Roi Charles neufième . . (1562, 31 Bl 12°), an den König gerichtet, um eine Reformation der Rirche zu veranlaffen. 2. Histoire de la vie, moeurs, actes, doctrine, constance et mort de Jean Calvin, jadis ministre de Genève, gewidmet dem ehrwürdigsten Erzbischof, 5errn der Kirche in Lyon und Primas von Frantreich, Lyon, I. Patrasson 1577, 8°, 26. Rap. u. 143 S. Dieses Wert, wiederholt herausgegeben, selbst noch in unsern Tagen, ist ein Gewebe von Berleumdungen, auf welche tein ernster Geschichtschreiber sich zu berufen gewagt hat. Durch dieses Buch hat sich Bolsec am berüchtigften gemadit. 3. Histoire de la vie, moeurs, doctrine et déportemens de Th. de Bèze, 20 dit le Spectable, grand ministre de Genève, Paris, Guil. Chaudière 1582, pet. in 8° (in gemäßigter Weise verfaßt). Das ganze Leben Bolfecs zeigt ihn als einen unruhigen, eitlen Geift, wenig strupulos seine Rachfucht durchzusehen und mach-Engene Choify. tige Gönner zu erlangen.

Bona, Johannes, gest. 1674. — Hurter, Nomenclator literarius recentioris theo-25 logiae catholicae, 2. Bb 2. Aust.. Innsbr. 1892, S. 301 f. Der als liturgischer Schriftsteller bekannte Kardinal Bona ist am 19. Ott. 1609 zu Mondovi in Piemont geboren, trat 1625 in den Cisterzienserorden ein, wurde 1669 Kardinal und starb am 28. Oktober 1674. Seine Hauptwerke sind: Tractatus historicus, symbolicus, asceticus de divina psalmodia, Rom 1653; Rerum liturgi-30 carum libri II, Rom 1671. Die erste Gesamtausgabe seiner Werte erschien zu Antwerpen 1677; Hurter zählt 10 weitere Gesamtausgaben auf.

Bonaventura, Johannes Fidanza, geft. 1274. — Nach einer ersten Ausgabe B. Opp. 4 voll. Argentor. 1495 fol. wurden seine Berte unter Aussicht römischer Karbinäle und auf Beschl Sixus V. vollständig gesammelt: Opp. omnia Rom. 1588—1596, 8 voll. f. 35 Spätere Ausgaben sind: Mogunt. 1609. — Lugd. edd. Ph. Borde, Laur. Arnaud, 1668 fol. (editio Gallica post Vaticanam — Venet. 1751. 13 voll. 4°. Paris 1863 s., 15 Bbe (ed. A. C. Peltier). Begonnen wurde 1882 eine neue Ausgabe in Lieferungen Ad Claras Aquas (d. h. in Clairac). Ein Supplementum in drei Foliobanden gab Bonelli zu Trient heraus. — Spezialausgaben: B. Tractatus et libri quam plurimi per 40 M. Flach. Argent. 1489. — Perlustratio in IV. libr. Sententt. Norimb. 1495. — Comment. in libros Sententt. Lugd. 1515. 2 voll. (von Semler beschrieben). — Opusculorum Tom. I. II. Lugd. 1619. — Sermones de tempore et de sanctis Zwoll. 1479. 1481. — Breviloquium Norimb. 1472, — per A. Sorg Augustensem 1476. Rom. 1596, — Lugd. studio L. Cavalli 1642, 1668. — Bonav. opusc. selecta, 2 Faszisel, Brixiae 1854. — Breviloqu. et 15 itinerar. mentis ad Deum, ed. Heste, 3. Musg. Tübingen 1862. — Breviloqu. ed. Ant. da Vicenza, 2. Muss. Breviloqu. ed. Ant. da Vicenza, Quan collegit P. Trigosus, Lugd. 1616. — Die ältere Litteratur über B. s. in Hombergers Zuverl. Nachr. Bb IV. S. 432. Dazu besonders: Oudini Dissert. de B. in Comm. de scr. eccles. III, p. 373; Wadding, Annales Minorum III. p. 310, IV. p. 12; Hist. lit. 50 de la France XIX, 267 f. und die AS Antv. Jul. III, 811 f. Neuere Litteratur: Bened. Bonelli: Prodromus ad omn. opp. S. Bonaventurae, Bassani 1767; B. M. Hollenberg, Studien zu Bonav., Berlin 1862; Berthaumer, Osfd. de h. Bonav., ins Deutsche übers. Regensburg 1863; Bicenza, der h. Bonav., aus dem Italien. überset von Seiler, Kaderborn 1874; Borgognoni, Le dottrine silosofiche di B., Rom. 1874. Bgl. auch Pamfilo da Magliano, Storia compendiosa di S. Francesco e dei Francescani, Rom. 1874, I, c. 21. Einzelnes: B. M. Hollenberg, Bon. als Dogmatiter, in Thesk 1868, I.; Jos. Prause. in libros Sententt. Lugd. 1515. 2 voll. (von Semler beschrieben). -- Opusculorum Tom. I. Einzelnes: B. A. Hollenberg, Bon. als Dogmatiker, in ThSIK 1868, I.; Jos. Krause, Bonaventurae de origine et via cognitionis intellectualis doctrina ab ontologismi nota defensa, Monaster. 1868. — Jean Richard, étude sur le mysticisme speculatif de St. Bon., Beidelberg 1869; Fidelis a Fanna, Seraphici Doctoris doctrina de Romani Pont. primatu et 60 infallibilitate, Taurini 1870; Jos. Krause, Lehre des h. Bonav. über die Natur der körper-lichen und geistigen Wesen, Paderborn 1888; M. Limbourg, Die Prädestinationslehre des h. Bonav., in IKK. 1892, IV.

Bonaventura ist der kirchliche Name des hochgefeierten Scholastikers und Mystikers, des Franziskaners Johannes Fidanza. Derselbe stammte von armen, aber frommen Eltern (Hist. lit. de la France XIX, 267) und ward 1221 zu Bagnorea (im ehemaligen Rirchenstaate) geboren. Als Kind soll er einst heftig erkrantt von seiner Mutter der Fürditte des Franz von Assind soll er einst heftig erkrantt von seiner Mutter der Fürditte des Franz von Assind soll er einst heftig erkrantt von seiner Mutter der Fürditte des Franz von Assind der einst heftig einen kollen der Elübbe dem Orden desselben geweißt, und nach wirslich eingetretener Genesung mit dem Zuruf "Welch Glück" (O duona ventura) begrüßt worden sein. Bei dieser Gelegen- heit soll er auch seinen neuen Namen ("Glückstind") empfangen haben. Wahrschieder klosername war (so Handen zu der eine Anden eine Anden einen Ordens- oder Alosername war (so Hase). Eingetreten in den Minoritenorden ist er vermutlich im 10 Jahr 1238 (so Bonelli, Reander und Magliano), nicht erst, wie Wadding behauptet, 1244 oder 1243. Sehr bald entwidelte der begabte Jüngting neden einem vordringenden Wissenstehe auch religiöse und assetische Reigungen, in denen er durch die Schriften des h. Bernhard und anderer Mystister bestärft wurde; und als Mitglied des Ordens, in den er sich hatte aufnehmen lassen, bot er alles auf, um durch Beweise der Demut 16 (humilitas) dem Stifter desselben ähnlich zu werden; er wurde Pseger der Aransen und Tröster der Gebeugten und stellte an sich selbst die Forderung, sich in Liebe zu eigedermanns Anecht zu machen. Seine gelehrte Laufdahn sollte dadurch nicht gehomt werden. Jur Vollendung seiner Studien 1242 oder 1243 nach Paris gesandt, genoß er hier noch etwa drei Jahre den Unterricht des Alexander Hales, sond kanne des Auptaben zu halten, und sehren der hier Borlesungen über die Seintenzen der Lundersität ihre Borlesungen suspendierte, an dieser unter Hinzungkmaß Jahre alt, die Baccalaureuswürde, sowie Erlaubnis, im Rloster Borlesungen über die Seintenzen der Streitigseit

Als General seines Ordens, wozu er 1257 ernannt wurde, hielt er sich im Wider: 30 streite der Laxen und der Strengen zur Partei der Gemäßigten. Gleich am Morgen nach seinem Amtsantritt schrieb er der Partei der Laxen ein Reformprogramm vor (s. P. Sabatier, Leben des h. Franz von Assisie, übersetzt von M. L., Berlin 1895, S. XLV f.). Roch unerbittlicher war er aber gegenüber der Gegenpartei, welche sich an die Ideen des Abtes Joachim von Fiore hielt. Die Anhänger dieses Die Unhänger Diefes 35 Schwärmers forderte er vor ein geiftliches Gericht nach Citta della Pieve, wo ihrer eine Berurteilung zu lebenslänglicher Rerterhaft harrte. In Narbonne, wo 1260 zum erstenmal unter seinem Borsis das General-Rapitel zusammentrat, erhielt B. den Auftrag, eine neue Lebensbeschreibung des h. Franz zu verfassen slie Aufgede entz 40 ledigte, lieserte er "eine Art offizieller oder kanonischer Biographie" (Sabat. a. a. D. S. XLVII), die von dem Generalkapitel in Pisa (1263) bestätigt, von dem in Paris (1266) sogar für die allein authentische in dem Sinne erklärt wurde, daß alle früher untervorsitet marden kolltan. Sie para entstandenen Legenden über Franciscus gewaltsam unterdrückt werden sollten. Sie verrät einen großen Sammelfleiß, auch ein gewisses Maß von Kritit, aber ihr großer 45 Mangel ist die Unbestimmtheit, in welcher der Character des Heiligen verschwimmt, der zwar als großer Wunderthäter erscheint, dessen Originalität jedoch nicht zum Ausdruck kommt. Die genannten und die übrigen Ordenskonvente (in Affis 1269, in Pisa 1272) gaben bem B. zu mancherlei Reformen Beranlaffung, feine eigenen monchischen Grundtage ethellen aus der Schrift: Determinationes quaestionum circa regulam Fran-50 cisci. Der Rampf der Atademiter gegen die Bettelmönche war seit 1254 im vollen Gange, er endigte 1260 zu Gunften der letteren mit der Berbannung des Wilhelm von St. Amour. Gegen diesen richtete unter anderen Berteidigern auch B. in der Schrift De paupertate Christi eine aussührliche Apologie, in welcher das freiwillige Betteln als Darstellungsmittel seliger Bolltommenheit mit zahleichen, zum Teil aller 55 dings sehr gesuchten und sophistischen Gründen gerechtsertigt wird. Ruhm und Ansehen des Mannes mußten unter solchen Erfolgen noch höher steigen. Clemens IV. bot ihm 1265 das Erzbistum von Port an, welches er sedoch ablehnte; nach dem Tode dieses Papstes sollen die Kardinäle, uneinig über die Wahl des Nachsolgers, sich vorzüglich auf Anraten B.s für Gregor X. entschieden haben (1271). Dieser letztere war es denn es

auch, welcher ihn 1273 zum Kardinal und Bischof von Albano erhob und gleichzeitig nach Lyon auf das den Unionsverhandlungen mit den Griechen gewidmete Konzil be-Die Rebe, welche er als Kardinal im Mai 1274 vor der Synode hielt, wirtte ergreifend auf die glänzende Berjammlung; aber es war jeine letzte That und bald s sollte er den Mühen seines Lebens erliegen; geliebt und geehrt wie wenige seines Zeitalters, starb er schon in der Nacht vom 14. zum 15. Juli desselben Jahres und wurde im Beisein des Bapstes Innocenz V. und des gesamten Konzils mit höchsten Ehren bestattet. Seinem Orden galt er schon damals als Heiliger und sein Grab als wunder-thätig; aber die kirchliche Heiligsprechung erfolgte erst 1482 unter Sixtus IV., Sixtus V.

thang; aber die kirchliche Heiligsprechung erfolgte erst 1482 unter Sixtus IV., Sixtus V. 10 nahm ihn 1587 in die Jahl der großen Kirchenlehrer auf, und die Nachwelt stellte ihn als Dr. Seraphicus dem Dr. Angelicus (Thom. Uqu.) zur Seite.

Als Scholastiter steht B. gegen die Fruchtbarkeit und philosophische Denktrast des Thomas von Aquino wesentlich zurück, und als Mystiser besitzt er nicht die Selbstständigkeit der Bittoriner; was ihn auszeichnet ist das Umfassende seistes Geistes, in 15 welchem die ganze religiöse Gedanken- und Gemütswelt seines Zeitalters Aufnahme und Gestalt gefunden, die gefühlwolle und doch stets vom Verstand ermäßigte Wärme und phantasiereiche Innigeit seiner Schriften, das Gleichgewicht, in welchem er den scholastischen, mystischen und assetischen Bestandteil seiner Denkart zu einander zu erbalten wußte. und die Liebe zur heiligen Schrift

halten wußte, und die Liebe zur heiligen Schrift.

Sein scholastisches Prinzip nötigt ihn zuerst, das gesamte System des Wissens auf die Theologie zurudzuführen (De reductione artium ad theologiam). Rach diesem Gesichtspunkt soll sich die Menge der Wissens- und Ersahrungssächer gliedern; ein außeres Licht erzeugt die sieben mechanischen Künste, ein anderes sinnliches (das lumen inferius) ist auf die Formen der Natur, ein inneres auf die intelligibeln Wahrheiten 25 gerichtet, die wieder rationaler, natürlicher und moralischer Art sein können, so daß aus diesen Unterschiedsverhältnissen ein System der Wissenschaften von der Grammatif dis zur Wetaphysis, Osonomis und Politis hervorgeht. Nun folgt erst das vierte obere Licht der heiligen Schrift, die Quelle der beseligenden Wahrheit. Da aber die Eröffnungen der Schrift drei Hauptgegenstände betreffen, die Erzeugung und Menschwerdung 30 des Logos, die Lebensordnung und das Bündnis Gottes mit der Seele und da diese Stude wieder Beziehungen zulassen auf die Hervorbringung des Wortes überhaupt, auf Wissen, Wollen und Wirten, auf die Unterschiede des Schönen, Ruglichen und Dauerhaften, auf Bernunft, Begehren und Affett: so ergiebt sich, wie die heilige Schrift überall Anknüpfungspuntte darbietet für die ganze Reihe der mechanischen, sinnlichen, 35 philosophischen und moralischen Erkenntnisse, die endlich in dem Ziel der Theologie ihre Vollendung finden. Die Theologie selbst wird zwar durch ihren Gegenstand spetulativ, aber der Zweck der menschlichen Besserung macht sie überwiegend praktisch, oder wie B. sagt, sie ist affectiva, quae illuminat intellectum et movet affectum (Summa theologica Bonaventurae coll. P. Trigosus p. 2). Auch ist sie zwar durchaus auf 40 Offenbarung gegründet, aber dergeftalt, daß ihre übernatürlichen Mitteilungen den Zutritt des natürlichen Denkens und der Philosophie gestatten, und von dieser macht auch B. in den Beweisen des Daseins und der Einheit Gottes und der Unsterblichkeit reiche lichen und zuweilen glücklichen Gebrauch. Das scholastische Lehrspltem hat er in verschiedenen Formen bearbeitet, im Centiloquium populär und mit einer Zugendlehre berbunden, mehr wissenschaftlich demonstrativ in dem für jene Zeit trefslichen, mit inhaltsvoller Bündigkeit abgefasten Breviloquium, nach Baung. Crusius vielleicht der Besten Dognatis des Mittelalters, welche von dem Prinzip der hestigen Schrift als des Mittels zur vollkommensten Gottes= und Welttenntnis ausgehend sieben Sauptmaterien (De Trinitate Dei, de creatura mundi, de corruptela peccati, de incarnatione 50 Verbi, de gratia Sp. s., de medicina sacramentali et de statu finalis judicii) des christlichen Glaubens umfaßt und nach üblichen Rategorien, z. B. esse, fieri und operari, abhandelt.

Im ganzen schließt sich B. in der Dogmatik an seinen Lehrer Alexander Halesius an, während Duns Scotus der franziskanischen Theologie eine andere Richtung gab. Bon 55 letzterem unterscheidet sich B. durch die Neigung, nicht ohne Not sich auf die nackte Autorität der Kirche oder auf die Willtür des allmächtigen Gottes zurückzuziehen und das Magische im Supernaturalen einigermaßen einzuschränken. Daher der Bersuch, die Nichtewigkeit der Welt, die für Thomas und für Duns ein bloßer Glaubenssatz war, mit rationalen Gründen zu stücken; ferner die Leugnung der Immaculata conceptio der Maria, deren Heiligung (im Mutterleibe) er erst nach der Empfängnis erfolgt sein

läßt. Was die Anthropologie betrifft, so beweist B. die Unsterblickeit der menschlichen Seele nicht, wie Thomas, aus der Immaterialität und Einsachheit derselben (erstere nahm er nicht an, betrachtete vielmehr die Seele als ein aus Materie und Form zusammengesetzes Wesen), vielmehr durch Hinweisung auf die Thatsache, daß die mensch-liche Seele nur in dem ewigen Besitze des höchsten Gutes ihre Seligkeit finde (s. 5 Schwane, DG. der mittl. Zeit, 1882, S. 348). Die Justitia originalis betrachtet er als ein Attribut des natürlichen, anerschaffenen Justandes Auch der Schöpung läßt er aber in doppelter Weise die ernatürliche Gnadenwirssamkeit hinzugetreten sein, nämlich einmal die gratia gratum faciens, deren Adam bedurfte, um zur Leistung (de condigno) verdienstlicher Werte besähigt zu werden, für die er übrigens selbst durch ein 10 Berdienst de congruo (per bonum usum naturae) sich erst hatte disponieren müssen; sodann die gratia gratis data, die ihm eine übernatürliche Kontemplationsgabe verliehen haben soll (s. Schwane a. a. D. S. 384). Der Mangel der just. original., welcher von Adam auf die Nachtommen überging, macht nun nach der formellen Seite hin das Wesen der Erbsünde aus (während die materielle Seite derselben die Kontu- 16 piscenz ist), involviert aber für sich allein noch teine Schuld; Schuld entsteht vielmehr erft dadurch, daß die von Gott geschaffenen individuellen Seelen bei ihrer Bereinigung mit dem Fleisch, wenn auch nicht mit freiem Willen, doch infolge der Konkupiscenz sich in die Knechtschaft des Fleisches begeben, anstatt dasselbe zu beherrschen (s. Schwane a. a. D. S. 403). — Die Serrschaft der Sünde nun und des Teufels ist der Um= 20 stand und Notstand, dessen Beseitigung Gott bei der Infarnation des Sohnes im Auge hatte; ohne den Sündenfall, lediglich zur Bervolltommnung des menschlichen Geschlechts, würde Christus nicht Mensch geworden sein und als Erlöser die Schmerzen auf sich gesnommen haben, die er weit tieser empfand, als irgend ein anderer (In Sentent. III, dist. 16, a. 1 qu. 2). Schlechthin notwendig war nun freilich die Herbeissührung der Serlösung und Verschung auf dem Wege der stellvertretenden Genugthuung des Gottsmenschen sie Uneignung des Kaile durch die Arbeitang unwittels Heils durch die Satramente anlangt, so nimmt B. nicht an, daß diese eine unmittelbare und physische Wirtsamkeit besitzen oder die Gnade substantialiter enthalten. Richt einmal causaliter, sondern nur instrumentaliter läft er die Gnade durch die Satra- 20 mente in Wirksamkeit gesetzt werden. Er nimmt nämlich an, daß durch das kirchliche Sandeln, durch den Bollzug des außeren Attes Gott bewogen wird, seine Gnade im gegebenen Momente wirken zu lassen, so daß also die Gnade von dem obersten Arzte per sacramenta nur geschöpft werden soll (s. Harnad, DG. III, 1890, S. 468). Im Abendmahl erstärt B. das "hoc" als das Brot, (nicht, wie Thomas, als die Accidenzen se des Brotes), die forma des Satramentes ist nach ihm die an Gott gerichtete Aufforderung seitens des Priesters (ohne eigne Mitwirtung), die Berwandlung zu vollziehen, welche übrigens sowohl hinsichtlich der materia als hinsichtlich der forma des Brotes zustande komme. Werden aber die Accidenzen zerkört. so wird nach R die Brotes zustande komme. Werden aber die Accidenzen zerstört, so wird nach B. die Substanz des Brotes wiederhergestellt und Tiere, die etwa konsekriertes Brot fressen, 40 genießen nicht den Leib des Herrn. Bei der ersten Abendmahlsseier soll Christus zwar seinen sterblichen (also nicht den verklärten) Leib genossen, dieser soll sedoch als eucharistischer bereits impassibiliter gegenwärtig gewesen sein (s. Harnad a. a. D. S. 491 f.). Was die Taufe betrifft, so hebt B. hervor, daß dieselbe nicht nur die Sündenvergebung bewirke, sondern auch die Eingiehung der übernatürlichen Tugenden. Die ohne dieselbe gestorbenen Kinder läßt er zwar der himmlischen Seligkeit und der Anschauung Goties, aber nicht jeder Art von natürlicher Seligkeit verlustig geben. Die Firmelung, das Beichtgebot und die lette Dlung läßt er nur mittelbar von Christus selbst herrühren. Für das Bußsakrament, lehrt er, genüge unwollsommene Reue (attritio), die jedoch durch Beichte und Absolution zur vollsommenen (contritio) 50 werde. Wo letztere schon vorhanden sei, erfolge übrigens die Absolution unmittelbar von Gott, nicht erst beim Bußsakrament, welches in diesem Falle nur deklariere. Der Ablah aber seine Ergänzung des Buhsatraments, wodurch die noch übrig gebliebenen zeitlichen Sündenstrasen abgekürzt werden. Das Fegseuer ist ihm einerseits nicht nur ein sinnliches; andererseits macht er einen Bersuch, auch für die reinen Geister und abs geschiedenen Seelen die Möglichkeit einer Bestrafung durch das materielle höllische Feuer

Aufmerhamkeit verdient das im Breviloquium entworfene Weltbild mit seinen irdischen und überirdischen Abstufungen, seinen trinitarischen Linien, welche sich im Mensichen bis zur Ebendildlichkeit Gottes verdeutlichen. Ungeachtet seiner vorherrschend 60

religiös-dogmatischen Interessen wird B. in seinem mit Recht berühmten Rommentar in IV libros sentent, auch auf die spekulativen Probleme hingeleitet. Hier ist B. Realist und im Befit ber platonischen und areopagitischen Tradition, mahrend er im fibrigen doch auch von dem Einflusse des Aristoteles — namentlich in dialettischen Fragen -5 start berührt ist. Das Berhältnis des Endlichen zum Absoluten soll ideell bestimmt werden. Die Idee der Kreatur ist ihrer Einheit nach in Gott gesetzt und sachlich nicht verschieden von dessen Wesen. Gott trägt, weil er allein Grund und Borbild der Ertenninis des Allgemeinen ist, die Universalien, welche den Übergang zu den Einzeldingen bilden, in sich. Damit aber hieraus kein Pantheismus gefolgert werde, lätzt B. 10 die Idee dadurch vervielsacht werden, daß Gott sein eigenes Wesen als ein auf die verschiedenste Weise in der Endlichkeit nachahmbares und darstellbares anschaut, also die Bielheit der idealen Borbilder von feiner eigenen Einfachheit und Einheit ablöft. Bei Erklärung der Individuen fragte sich, ob deren numerische Berfchiedenheit der Materie oder ber Form als den beiden möglichen Erflärungsgrunden zugehöre. B. ent-15 scheibet sich für die vermittelnde Annahme; die Individuation soll aus der Berbindung beider entstehen, so daß die Form von der Materie angeeignet wird, wie erst das Jusammentreten des Wachses mit dem Gepräge ein Siegel bildet. Aber alle theologische spekulation reicht nicht hin, den Menschen mit Gott zu vereinigen, sie bedarf vielmehr der Ergänzung durch andere Vindemittel, wie der That, so des Gefühls und Gewissens, der Begehrung, der Betrachtung und des Affekts. Diese Boraussehung bildet den Uebergang zu dersenigen mystischen Kontemplation, welcher B. seine geistige Begabung mit besonderer Vorliebe gewidmet hat. Um deutlichsten wird in dem bekannten, oft herausgegebenen und schon von Gerson hochgepriesenen Itinerarius mentis in Deum der Prozes der Seelenerhebung und zwar nach der von Richard von St. Victor gegebenen sphichologischen Anleitung vorgezeichnet. Drei Stusen zur Erreichung des höchsten Gutes und Genusses der Seligkeit, welchen daher auch der Cyklus einer dreisachen, nämlich der symbolischen, eigentlichen und mystischen Theologie entspricht. Ausgegangen merden muß von der Ankanung der sichtharen Welt als eines gättlichen Spiegels werden muß von der Anschauung der sichtbaren Welt als eines göttlichen Spiegelbildes, dann folgt die Einkehr in das eigene Innere und zulett der Aufschwung zu 30 dem Absoluten selber. So führt der Weg von der äußeren Sinnenwelt (sensualitas) in die subjettive Wertstätte des Geisteslebens (spiritus), und endlich ju der höchsten Bernunft (mens), die den Menichen über die Schranten feiner felbst erhebt. Und indem jebe dieser Stufen wieder in sich geteilt wird, entsteht eine Stala von sechs nach Seelenfunttionen benannten Graden ober Stationen der Rontemplation: sensus, Seeienquntionen venannten Graden oder Stationen der Kontemplation: sensus, imaginatio, — ratio (Berstand), intellectus, — intelligentia, synderesis (Gewissen). Die Aussührung diese Programms ist sinnreich. Die ersten beiden, durch Sinn und Einbildungstraft vermittelten Grade lassen den ganzen Reichtum weltlicher Eindrücke in die Seele eingehen und mit ihnen das Bild der Schönheit, Ordnung und Heisselsand und Berstand und Bernunft gefnüpfer in der Natur offenbart. Die solgenden, welche and Berstand und Bernunft gefnüpft werden, erschließen in dem Mitrosomus des Menschen ein wunderbares Zusammensein geistiger Bermögen, ein trinitarisches Berhältnis von Gedächtnis. Bertand und Mille Gedächtnis, Verstand und Wille.

Im natürlichen Menschen repräsentiert noch besonders die Dreiteiligkeit der Philosophie (die in ph. naturalis, rationalis und moralis zerfällt) eine Art von Dreiseinigkeit; im wiedergeborenen erhöht sich die Wahrheit des trinitarischen Abbildes, wenn die heilige Schrift im Geiste die drei theologischen Lugenden erzeugt. Der letzte Ausschung aber erhebt durch die höchste Intelligenz zum Hindlick auf das reine, einsache und absolut thätige Sein der Gottheit, und durch das Gewissen oder die Synderesis zu der Betrachtung der unendlichen, sich ewig mitteilenden und in der Einheit der drei Bersonen wirsamen Güte. Das sind die sechs Stusen des wahren Throns Salomos, noch sehlt aber, — und dies ist selbsstätändige Zuthat B.s. — der excessus mentalis et mysticus, der Sabbatgipfel der sechssächen Reiseardeit. Dieser gleicht einer stillen, über jedes einzelne Wissen und Ertlären hinausliegenden geheimnisvollen Einsehr in Gott. Hiermit ist die Gattung dieser mystischen Rontemplation im allgemeinen beseichnet. Dieselbe Seelenübung und Seelenerhebung eröffnete jedoch ein weites Feld. Im Soliloquium, das sich an Hugos von St. Victor Schrift De arrha animae anschließt, soll die Seele von dem Bewustsein der Schuld und Gnade stusenweise zu dem Genusse der himmlischen Freude emporsteigen. Das ganze Thema von der Seelenwalkart gestattete mancherlei Bariationen; um so leichter konnten ähnliche Beschreise dungen des kontemplativen Heilsweges, die nicht von B.s. Hand herrührten, ihm dennoch

beigelegt werden. Die Abhandlungen: Stimulus amoris, Diaeta salutis, De septem verbis Domini und ähnliche moralisc-assetische wie De quatuor virtutibus cardinalibus, De regimine animae, De pugna spirituali und andere sind ihm entweder abzusprechen oder doch zweiselhasten Ursprungs. Auch die oftgenannten Meditationes vitae Christi werden sür unecht erklärt. Echt scheinen die meisten Predigten sowie 5 von den sehr zahlreichen biblischen und exegetischen Arbeiten zu beiden Testamenten mindestens die Kommentare zum Roheleth, zum B. der Weisheit und zu den Evangelien Luc und Jo, aber sie gehen über den hermeneutischen Standpunkt der Zeitgenossen nitgends hinaus. Auch einige schöne Gedichte, Psalterien, Lobreden auf die hl. Jungstrau und vieles Liturgische haben Aufnahme gefunden, und die zahlreich vorhandenen 10 Handschtheit, welche in diesem Kalle besonders nötig waren, ist eigentlich erst in der in der Benettanischen Ausgabe enthaltenen Diatrida historico-chronologico-critica der Grund gelegt. Bonelli setze dieselben zwar sort (im Prodromus, s. oben), jedoch vorzugsweise, um der, wie er meinte, zu weitgehenden Stepsis jener Diatrida 15 entgegenzutreten. Bgl. auch Fidelis a Fanna: Ratio novae collectionis operum omn. sive editorum sive anecdotorum ser. Doct. Bonaventurae, Taurini 1874.

Bonifatins I., Papst, 418—422. — Jaffé 1. Bb. S. 52; Vita Bonif. I. im lib. pontif. ed. Duchesne, 1. Bb, Paris 1886, S. 227; Baron. ad. ann. 418 Rr. LXXIX u. ad ann. 419 20 Rr. I—XXXVIII. Bgl. die im 1. Bb S. 237, 14 angeführten Werke von Bower 2. Bd S. 46; Hefele 2. Bb 2. Aust. 1875 S. 122 st. u. S. 133 st.; Gregorovius, 1. Bd 3. Aust. 1875 S. 170 st.; v. Reumont, 2. Bd 1867 S. 28; serner Langen, Geschickte ber röm. Kirche, Bonn 1881, S. 763 st.; Lorenz, Papstwall u. Raisertum, Berlin 1874, S. 13 st., gegen ihn Jöpstel in H3 1877 S. 125; Le Quien, Oriens christianus, Paris 1740, tom. III p. 9 ss.; W. C. L. 25 Ziegler, Berluch einer pragm. Geschickte ber kirchlichen Versassingsformen in den ersten sechs Jahrhunderten der christl. Kirche, Leipzig 1748, S. 312 st.; Rothensec, Der Primat des Papstes, Rainz 1836, Bd I. S. 273 st.; U. Picher, Gesch. der kirchl. Trennung zwischen dem Orient und Occident, München 1864, Tl. I. S. 69 u. 119; Hergenröther, Photius, Patr. v. Const. Bd I., Regensburg 1867, S. 46; Jungmann, Dissertationes selectae, 2. Bd, Regensb. 1881, 30

Rach dem Tode des römischen Bischofs Josimus wurde am 27. Dez. 418 der Archidiaton Gulalius von einem Teil des Klerus und Bolles im Lateran zum Bischof gewählt. Er fand die Anertennung des Stadtpräsetten Symmachus und wurde am 29. Dezember ebenfalls im Lateran tonsetriert. Seine Wahl war sedoch nicht unwiders so sprochen. Denn am 28. Dez. hielt der opponierende Teil des Klerus in S. Abeodora eine neue Wahlversammlung. Hier wurde der Presbyter Bonisatius, der Sohn des römischen Priesters Jocundus, gewählt. Sein Anhang sonsetriere ihn am Tage darauf in S. Marcellus. Dem Berichte des Symmachus entsprechend bestätigte der Kaiser Honorius Eulalius als rechtmäßigen Bischof. Bonisatius mußte Rom verlassen. Allein hiers 40 gegen remonstrierte sein Anhang; er legte dem Kaiser den Sachverhalt nochmals vor und dat um die Bestätigung des B. als des Gewählten der Majorität. Kun berief Honorius zur Entscheidung des Streits für den 8. Febr. 419 ein Ronzil nach Ravenna; dasselbe ging jedoch, da die Bischöfe sich nicht verständigen konnten, unverrichteter Sache auseinander. Bis zum Jusammentritt einer weiteren Synode am 1. Mai 46 versügte darauf der Raiser, sollten Bonisatius und Eulalius Rom nicht betreten. Während ersterer diese Unordnung nachtam, betrat letzterer am 18. März 419 die Stadt. Der Raiser ließ ihn aussonen, Rom wieder zu verlassen. Da er sich auch sieht nicht sügte, wurde er gewaltsam entsernt. Und nun erstannte Honorius Bonisa als rechtmäßigen Papst an. Derselbe hielt am 10. April 419 seinen Einzug in Rom. so Diese Borgänge sührten zu einer Regelung des Bersahrens bei zwiehpältigen Wahlen: Honorius verordnete auf Antrag des Papstes, daß tünstighin in solchen Fällen seiner Bonorius verordnete auf Antrag des Papstes, daß tünsstigh in in solchen Fällen seiner recht d. Kass. und Prot., 1. Bd S. 218 A. 3). Wo Bonisatius I. in die Streitigs beiten der Bischofe eingriff, zeigte er eine anertennenswerte Gerechtigkeit und Mäßigung. Der Klerus von Balence bezichtete den dorten Bischof Maximus grober Berzehen; Bonisatius v

S. 57, 28) dem Bischof Patroclus von Arles 417 erteilt hatte: die Bischöfe in der provincia Viennensis, Narbonnensis prima unb secunda zu weihen (Jaffé 328), als im Widerspruch mit früheren kanonischen Bestimmungen erkassen ansah, so scheute er sich nicht, dasselbe dadurch feilweise aufzuheben, daß er das Ordinationsrecht des Bischofs 5 Hilarius von Narbonne in der provincia Narbonnensis prima 422 anertannte (Jaffé 362). In sehr langwierige Berhandlungen wurde er mit dem Patriarchen von Ronstantinopel verwickelt. Als nämlich einige illyrische Bischöfe mit einer Klage gegen den zum Wetropoliten von Korinth gewählten Bischof Perigenes von Patras bei dem päpstlichen Bikar für Illyrien, dem Bischof Rusus von Thessallanich, nicht durchdringen tonnten und sich auch von seiten des Papstes keiner günstigen Antwort zu erfreuen hatten, wandten sie sich an Atticus, den Patriarchen von Konstantinopel; dieser erwirkte nun von Raifer Theodofius II. 421 ein Ebift, welches Illyrien unter die kirchliche Jurisdiktion von Byzanz stellte. Schwerlich hätte Bonisatius I. mit seiner Einsprache (März 422) am byzantinischen Hose irgend welchen Ersolg erzielt, wenn nicht der abendländische Kaiser Honorius sich bei Theodosius II. verwandt und die Kassation des Erlasse bewirtt hätte. Bon seinem Borgänger hatte Bonisatius I. endlich einen peinlichen Streit mit der afrikanischen Rirche überkommen (s. den A. Zosimus). So wenig als jener vermochte er die Anertennung des Rechtes der Appellationen des römischen Bischofs zu erreichen. Im Gegenteil wiederholte die karthag. Synode v. 419 den 20 17. Ranon der Synode von 418, welcher den Priestern, Diakonen und niederen Riesen der Rechten der Rechten der Rechte der Rechten de ritern die appellationes ad transmarina iudicia überhaupt verbot (Cod. can. eccl. Afr. 28 u. 125), und machte die befinitive Julassung der Appellation von Bischöfen von dem Nachweise abhängig, daß die betr. Vorschrift nicknisch sei: sie gehört bekanntlich der Synode von Sardica an (c. 5, Mansi 3. Bd S. 830 f.).

Bonisatius starb am 4. September 422; er wird den Heiligen der römischen Kirche

beigezählt. Böpffel + (Sand).

Bonifatins II., Papit, 530—532. — Jaffé 1. Bb S. 111; vita Bonifatii II. und Agap. I. im lid. pont. ed. Duchesne 1. Bb, Paris 1886, S. 281; Amelli, Documenti inediti relat. al pontif. di Felice IV e di Bonif. II in der Scuola cattol. 21. Bb. Bgl. die 30 in 1. Bd S. 237, 14 angeführten Werte von Walch S. 120; Vower 3. Bd S. 341; Gregorovius 1. Bd S. 329; Hefele 2. Bb 2. Aufl. S. 737; ferner Langen, Geschichte der röm. Kirche, Bonn 1885, S. 305; Jungmann, Dissertationes select. 2. Bd, Regensch. 1881, S. 330; Duchesne, La succession du pape Felix IV, Rom 1884; ders. in den Mélanges d'archéolet d'hist. 3. Bd 1883 S. 239; W. C. L. Ziegler, Versuch einer pragmat. Gesch. der kirche. Berschaffungsformen, Leipzig 1798, S. 315; Rothensee, Der Primat des Papites, Mainz 1836, Bd I, S. 422 ff.; Damberger, Synchr. Gesch. der Kirche und der Welt, Bd I, Regensburg 1850, S. 128 ff.; Hinschius, das Kirchenrecht der Kathol. und Protect. Berlin 1869, Bd I, S. 227; Baymann, Die Bolitif der Päpste, Al. I., Elberseld 1868, S. 305.; Ewald im RU 10. Bd S. 412; Mommsen, ebenda S. 581 und 11. Bd. S. 361.

Nach dem Tode des Papstes Felix IV. (Mitte Sept. 530) erfolgte eine zwiespältige Wahl. Die eine Partei erhob, der Anordnung des sterbenden Papstes Felix solgend, den Archibiaton Bonifatius, einen Goten, und ließ ihn in der Basilita des Papites Julius am 22. Sept. 530 weihen; die andere zahlreichere, wählte den Diostur, einen Griechen, deffen Weihe am gleichen Tag in der Bafilita Konftantins 45 stattfand. Der römische Senat mischte sich in den Streit, indem er, offenbar unter Bezug auf die Anordnung des Papstes Felix, dei hohen Vermögensstrasen verbot, daß jemand dei Ledzeiten eines Papstes über die Ordination eines Rachfolgers verhandele. Doch das Schisma erlosch bald, da Diostur schon am 14. Ottober 530 handele. Doch das Schisma erlosch bald, da Diostur schon am 14. Oktober 530 starb. Das Pontifikalbuch erzählt, daß Bonisatus II. nach dem Tode seines Gegners mit großer Sestigkeit gegen dessen Unhänger vorging. Er setzte ein Berdammungsurteil aus, in welchem er das Anathema über ihn aussprach, zwang — das erzählt der Biograph Agapets I. — die widerstrebenden Kleriker zur Unterschrift und legte diese Urtunde (NU. XI. S. 368) im Archiv der Kirche nieder. Noch nach fünf Jahren war die Erbitkerung des römischen Klerus über diesen Gewaltat nicht erloschen (vgl. 5d. U. Agapet I. Bd I S. 237, 26). In das Pontifikat Bonisatus II. sällt der Abschlüße der sog. semipelagianischen Streitigkeiten. In einem Brief an Cäsarius von Arles erlärte er sich gegen die Meinung, daß der Mensch auch ohne Beihilse der Gnade, allein aus sich selbst zum Glauben an Christum gelangen könne; zugleich bestätigte er, dem Bunsche des Cäsarius folgend, die Beschlüsse der Synode von Oranges (Jakte 50 881). In seiner Amtsführung zeigte er sich eitzig bemüht, die päpstlichen Rechte in so 881). In seiner Amtsführung zeigte er sich eifrig bemuht, die papstlichen Rechte in

ihrem bisherigen Umfange zu erhalten resp. zu erweitern. Als der Bischof Stephan von Lariss in Thessalien, der von dem Patriarchen Epiphanius von Konstantinopel seines Amtes verlustig erklärt worden war, nach Rom appellierte, suchte er die früheren, seit hundert Jahren abhanden gekommenen Rechte des römischen Stuhls auf die illyrische Kirchenprovinz wieder geltend zu machen. Doch die Berhandlungen der in dieser Anzeigelegenheit im Dez. 531 zu Rom abgehaltenen Synode scheinen wirtungslos geblieben zu seine, denn bald darauf hat der Patriarch von Konstantinopel an Stelle Stephans einen andern zum Metropoliten von Larissa bestellt. Ebensowenig Glück hatte Bonistatius II. mit der von ihm auf einer römischen Synode getroffenen Bestimmung wegen der Wahl seines Nachfolgers. Er ließ nämlich den römischen Klerus eidlich geloben, so und schrischen würde. Allein damit griff er in das Recht des gotischen Königs ein; wahrscheinlich wurde er von ihm zu dem Schritte genötigt, von dem das Papitzbuch berichtet: er besannte sich auf einer Synode als Majestäsverdrecher, tassierte die Wahl des Bigilius und verbrannte in Gegenwart des Klerus und Senats die 15 von den Kleritern unterzeichnete Urtunde. Der Tod Bonisatius' II. fällt in den Otstober des Jahres 532.

Bonifatins III., Papit, 607. — Jaffé 1. Bb. S. 220; Vita Bonif. III. im lib. pontif. ed. Duchesne 1. Bb S. 316; Paulus Diaconus, Histor. Langob. IV, 36 etc. Bgl. die im 1. Bb S. 237, 14 angeführten Berte von Balch S. 142; Bower, 3. Tl., 2. Aufl. 20 S. 635 ff.; Gregorovius, 2. Bb 3. Aufl. S. 102; Hefele, 3. Bb 2. Aufl. S. 64; ferner Langen, Gesch. d. röm. Kirche, Bonn 1885 S. 500; J. R. Lorenz, Examen decreti Phocae de primatu Rom. pont. Argentor. 1790; Rothensee, Der Primat des Papstes, herausgegeben von Röß u. Beiß, 2. Bd, Mainz 1837, S. 2 ff.; Damberger, Synchron. Gesch. d. Kirche und der Bett im MU, 1. Bd, Regensburg 1850, S. 316 ff.; Hergenröther, Photius, Patr. v. Konst., 25 1. Bd, Regensburg 1867, S. 195; Bazmann, Die Politik der Röpste, 1. Tl., Elberfeld 1868, S. 149 ff.

Bonifatius, von Geburt ein Römer, war, bevor er den Stuhl Petri bestieg, Diaton und, wie sein Borgänger Sabinian, Apokrisiarius am Hose von Konstantinopel. Als solchen hatte ihn Gregor d. Gr. im Juli 603 zu dem Usurpator Pholas gesandt 30 (Jafté 1906, 1908, 1910, 1921). Wahrscheinlich weilte er noch in Konstantinopel, als die Wahl auf ihn stel, denn nur so erkärt es sich, daß seine Konsekration sast ein Jahr (19. Febr. 607) nach dem Tode seines Borgängers (22. Febr. 606) ersolgte. Daß er als päpstlicher Auntius mit Pholas freundliche Beziehungen unterhielt, lätzt sich aus einer, den römischen Ansprüchen ungemein günstigen Entschedung des Pholas folgern. 35 Es ist bekannt, daß der Patriarch Joh. Jesunator, dadurch daß er sich den Titel eines episcopus universalis beilegte, einen langwierigen Streit mit dem römischen Stuhl herausdeschweite. Als Gregor den Bonifatius mit der Gesandtschaft an den Kaiser Pholas betraute, war es eine der Aufgaden, die er ihm zuwies, den Streit über den Titel episcopus universalis zu einer günstigen Lösung zu führen: Gregor 20 beanspruchte ihn nicht für sich, aber er wollte ihn auch nicht im Nunde des Patriarchen von Konstantinopel dulden. Der liber pontificalis, Paulus Diatonus und Beda Benerabilis berichten nun, daß Pholas Rom als "caput omnium ecclesiarum" anertannt habe. Dieses Fattum darf nicht geleugnet, aber ebensowenig in tendenziöser Weise als die wichtigste Grundlage aller römischen Primatsansprüche angesehen werden; 25 es sann nur als Spezimen päpstlicher Politit gelten, die es nicht verschmähte, selbst von einem der verdrecherischet die Biographie des Papstes von einer Synode in der Peterstirche, welche in Bezug auf die Papst= und Bischoswahl bestimmte, daß niemand bei Ledzeiten des Papstes oder eines Bischos von einem Nachsolger reden, oder einen so Anhang sür sich werden der eines Bischos von einem Rachsolger reden, oder einen so Anhang sür sich werden der eines Bischos von einem Rachsolger reden, oder einen Suhang sür sich der Berietung "vom Alerus und den Schene der Sc

Bonifatins IV., Papit 608—615. — Jaffé 1. Bd S. 220; Vita Bonif. im Lib. pontif. ed. Duchesne 1. Bb, Paris 1886, S. 317; Paul. Diac., Hist. Langob. IV, 36, 55 S. 160 ed. Bait; Beba, Hist. eccl. gentis Angl. II. 4, S. 70 ed. Holber. Bgl. die im 1. Bb S. 237, 14 angeführten Werte von Wald, S. 143, Bower 4 Bd S. 32; Gregorovius 2. Bb 3. Aust. S. 102, Hefele 3. Bb 2. Aust. S. 64; ferner: Baymann, Die Politik der Päpite 1. Bd S. 150; Langen, Gesch. d. röm. Kirche, Bonn 1885 S. 501.

Bonifatius IV., folgte nach einer 10 monatlichen Bakanz am 15. Sept. 608 Bonifatius III. auf dem Stuhle Petri. Wie sein Borgänger stand er in einem freundlichen Berhältnis zu dem Kaiser Pholas, von dem er das Pantheon in Rom sich erbat, und auch erhielt, um diesen der Göttermutter Cybele und allen Göttern geweihten Tempel in eine Kirche der Mutter Gottes und aller Märthrer umzuwandeln. Als Heraflius, der im I. 610 den Pholas stürzte, geeignete Wege zur Aussähnung mit den Monophysiten suchte, scheint Bonifatius IV. auf diese Bermittlungspillen eingegangen zu sein; dararauf weist ein Schreiben Columbas von Bobbio (c. 613) hin, der dem Papste vorhält, daß man ihn "haereticorum receptor" und Beschüster derer nenne, die "in Christo duas substantias non esse credunt". Gewaltig kühn ist die Sprache Columbas; "Sorget", rust er Bonifatius IV. zu, "daß Ihr nicht Eure Würde durch irgend eine Bersehrtheit verliert, denn nur so lange wird die Gewalt Euch verbleiben, als die rechte Lehre besteht" (Col. ep. 4). An den Geschäcken der angelsächsischen, als die rechte Lehre besteht" (Col. ep. 4). An den Geschäcken der angelsächsischen Riechen Zugen Muteil genommen zu haben. Dem Bischof Mellitus von London, der auf einer 27. Febr. 610 zu Rom behufs Regelung des mönchschen Lebens abgehaltenen Synode zugegen war (Mansi X, S. 503), übergab er Briefe an den Erzbischof Laurentius von Canterbury und den gesamten angelsächsischen Riechen Stephen Beschüssen der Kansen der Scholectio Romana dipartita, Romae 1662, tom. I, p. 146. Jasse Bolt, stellte ihm auch ein Berzeichnis der von der Synode gesasten Beschüsse Galliens hatte Bonifatius IV. Beziehungen; dem Metropoliten Florian von Arles schäcke Galliens hatte Bonifatius IV. Beziehungen; dem Metropoliten Florian von Arles schäcke Galliens hatte Bonifatius IV. Beziehungen; dem Metropoliten Florian von Arles schäcke der Eine des Frankentönigs Theodorich das Pallium, indem er jenen aussche Geleges Lod spisse eine Staten der Staten.

Bonifatius V., Papst 619—625. — Jaffé 1. Bb S. 222; Lib. pontif. ed. Duchesne 1. Bb. Paris 1888, S. 321; Beba, Hist. eccl. gent. Angl. II, 7 ff. Ausgabe von Holder S. 76 ff. Bgl. die im 1. Bb S. 237, 14 genannten Werte von Bower, 4. Bb S. 37 ff., Gregorovius 2. Bb S. 122; ferner Schröbl, Das erste Jahrhundert der englischen Kirche, Baffau 1840, S. 57, 65 ff.; Lappenberg, Gesch. v. Engl. 1. Bd, Hamburg 1834, S. 146; Barmann, Die Pol. der Pähste 1. Bd, Elberf. 1868, S. 158 f.; Langen, Gesch. der römischen Kirche, Bonn 1885, S. 506.

Der Lib. Pont. berichtet, daß Bonisatius V. ein geborener Neapolitaner gewesen, als Papst oftmals seine Friedsertigkeit und Barmherzigkeit bewiesen und eine Reihe von Bestimmungen über die Besugnisse der verschiedenen Ordines im Alexus erlassen habe. Bichtigeres ersahren wir durch Beda, der nicht nur meldet, daß Bonisatius V. ermunternde Schreiben an den Erzb. Mellitus von Canterbury und den Bischof Justus von Rochester gerichtet habe, sondern der auch drei Briese an Justus, König Adwin von Northumbrien und seine Gemahlin Übilberga in sein Geschichtswert ausgenommen hat. Der erstere ist das Begleitschreiben bei Übersendung des Palliums, nachdem Justus 624 das Bistum Canterbury erhalten hatte. In dem Bries an Adwin weist B. auf die Nichtigkeit der Gögen hin und sordert den König aus, den Christenglauben anzunehmen; Übilberga endlich, eine christliche Prinzessin aus Kent, wird ermahnt, alles zu thun, um ihren Gemahl für die Kirche zu gewinnen; die Briese an die Königin und ben König waren von kostdaren Geschenken an beide begleitet. Die wichtigste Urtunde B.s hat Wilhelm von Malmesbury ausbewahrt. Es ist ein Schreiben an Justus aus dem Jahre 625, durch welches Canterbury für alle Zusunft zum Metropolitansitz Britanniens erhoben wird (Jasse 2007 vgl. Bd I S. 521, 52). Bonisatius V. starb am 25. Ott. 625.

8onifatius VI., Papst 896. — Jafsé 1. Vb S. 439; Annal. Fuld. 3. 896 MG SS 1. Vb S. 412; Flodoardi, Vers. de pont. Rom. ASB III, 2 S. 605; Barmann, Die Politit der Päpste 2. Vd, Elbers. 1869, S. 70; Langen, Gesch. d. röm. Kirche, Bonn 1892 S. 303.

Bonisatius, der Sohn des Römers Hadrian, wurde im April oder Wai 896 nach 55 dem Tode des Papstes Formosus durch eine Voltsbewegung auf den Stuhl Petri gehoben, obgleich er von Papst Johann VIII. zweimal wegen unsittlichen Lebens seiner geistlichen Würden beraubt worden war. Er starb schon nach 15 Tagen.

Böpffel + (Baud).

Bouifatius VII., Papst 974. 984—985. — Jassé 1. Bb S. 485; Batterich, Pontif. Rom. vitae, 1. Bb S. 66; Herimanni Augiens. chronic. in MG SS 5. Bb S. 116 s.; Gerberti acta concil. Remens. a. a. D. 3. Bb S. 672. Bgl. die im 1. Bb S. 237, 14 gegenannten Berke von Bower Bb VI, S. 322, Gregorovius 3. Bb 2. Aust. S. 393 u. 406, Hefele 4. Bb 2. Aust. S. 632 und 635; serner B. Giesbrecht, Jahrbücher des deutschen 5 Reichs unter der Herrichaft Kaiser Otto II, Exc. VIII, S. 141 s.; Damberger, Synchr. Gesch. d. Kirche u. d. Belt, Bd V, Regensb. 1852, S. 216 s., S. 352 s.; Ferrucci, Investigazioni . . . su la persona et il pontisicato di Bonis. VII, 1856 (Herrucci will Bonis, VII. von alsen ihm Schuld gegebenen Verbrechen reinigen); Gröver, Gregor VII., 5. Bd, Schasshausen 1860, S. 473 s. und 544 s.; Baxmann, Die Pol. der Pählte, 2. Bd, Elbers. 1869, 10 S. 126 und 131 s.; B. v. Giesbrecht, Gesch. deutschen Kaiserzeit 1. Bd, 4. Aust., Braunsschweig 1873, S. 588 und 630; Langen, Gesch. der römischen Kirche, Bonn 1892 S. 364 und 369.

Rach dem Sturze Benedikts VI. wurde von Crescentius dem Führer der Abelspartei, der römische Diaton Bonifatius mit dem Zunamen Franco, zur papstlichen Würde 15 erhoben (Juni 974). Eine seiner ersten Thaten war, daß er seinen Borganger um-bringen ließ. Er selbst tonnte sich nur sechs Wochen in seiner Stellung behaupten; dann gab er sie verloren und sloh nach Konstantinopel. So lange Otto II. lebte und die von ihm eingesetzten Päpste, Benedikt VII. und Johann XIV. schützte, weilte Bonissatius mehr als 9 Jahre in Byzanz. Raum war aber Johann XIV. mit dem Tode 20 Ottos II. (7. Dez. 983) die Hauptstüße genommen, so hielt der Flüchtling den Zeitzpunkt für gekommen, seine Ansprücke auf den päpstlichen Stuhl von neuem geltend zu machen. Nach Rom zurückgetehrt, gelang es ihm, im April 984 sich Johanns XIV. zu demächtigen; er ließ ihn in die Engelsburg werfen und entweder Hungers sterben oder vergisten. Nach 11 Monaten ereilte dieses "monstrum horrendum" auf dem 25 Stuhle Petri, wie ein Zeitgenosse Bonifatius VII. nennt, ein ähnliches Geschick, wie er es zweimal seinen Borgängern bereitet; er starb, wahrscheinlich ermordet, im Sommer 985: der Haß seiner Feinde sucht die Straßen; vor dem Reitersandbild Marc Aurels ließ man sie liegen. Daß die Raiserin Theophano den Besehl, Bonifatius umzubringen, 30 erteilt habe, ist eine Annahme Gfrörers, die in den Quellen keinen Unhalt besitzt. dann gab er sie verloren und floh nach Ronstantinopel. So lange Otto II. lebte und

Böpffel + (Sand).

Bonifatins VIII., Pap st., 1294—1308. — Duesen: Digard, Faucon, Thomas, Les registres de Bonif. VIII., Paris 1884 st.; Potițast 2. Bd. S. 1923 st.; Posse, Analecta Vaticana, Innsor. 1878. S. 167 f.; v. Psugl. Dartung, Iter Ital. Stuttg. 1883; G. Schmidt, ss Papsel. Urt. und Regesten aus den Jahren 1295—1352, de Gediete der Leutigen Proving Schsen. . betr. (Gesch.-Lu. d. Pr. Schosen 2): Dissilinger, Petiträge zur polit., stras. and kultur-Gesch. 3. Bd. Wien 1882, S. 347 fs.; Psz. 1883, S. 586 st. Anderweitige Attenstüde in den Hortschungen der Annal. eccles. des Baronius von Bavoius, Spondanus und Raynaldus. Molinière, Inventaire du tresor du saint siège sous Bonif. VIII., in der 40 Bibliothèque de l'école des chartes 1882, p. 277 sq.; 1884, p. 31 sq.; 1885, p. 16 sq.; Rüng und Frotingham, Il tesoro della dasilica di S. Pietro in Vaticano dal XIII. al XV. secolo, im Archivio della societa Romana di Storia patria 1883, t. VI, p. 1 sqq.; Chrie, Jur Geschiche des Schaßes, der Bibliothet und des Archivos der Päpste im 14. Zahrd., im MLSC. 1. Bd. S. 15; Erselbe, Die päpst. Registerbände des I.3. Zahrhunderts ibid., 2. Bd. 6. 1 ff.; Diesand, Bum päpst. Urtundennessen von Alexander IV. dis Zob. XXII. in d. Mt des Inft., Alexander IV. dis Zob., 4. Add. S. 5. Add. S

ber Ausgabe von Hamilton, tom. II, London 1849, p. 39 ss.; Rishangeri chronica ed. by

ber Ausgabe von Hamilton, tom. II, London 1849, p. 39 ss.; Rishangeri chronica ed. dy Riley, Lond. 1865, p. 145 ss., conf. auch p. 483 ss., etc.

Litteratur: A) betreffend die Stellung Bonifatius' VIII. zu den Fürsten und den Staaten Italieus: Petrini, Memorie Prenestine, Roma 1795; Sugenheim, Gesch. d. Entstehung und kusdehnung des Kirchenstaates, Leipz. 1854, S. 201 ff.; Canale, Nuova istoria della Republica di Genova, Firenze 1860, p. 65 ss; Hefele, Die Bessitation der Colonnas im Jahre 1304 in der ThOS 1866, S. 405 ff.; Denisse, Die Dentsch. der Tolonnas im Jahre 1304 in der ThOS 1866, S. 405 ff.; Denisse, Die Dentsch. Leipz. 1874, S. 131 ff. u. 150 ff.; G. Capponi, Storia della Republica di Firenze t. I, Firenze 1875, p. 91 ff. 2c.; Sägmüller, Die Othitistius' VIII. zu Bänemart: Suhm, Hist. af Danmark, Kjodenhaven 1812, S. 229 ff.; Dahlmann, Gesch. d. Dänem., Bl. I, Danburg 1840, S. 425 ff.; Rarup, Gesch. der stahol. Kirche in Dänem., aus dem Dänischen überscht, Münster 1863, S. 76 ff. C) betreffend die Stellung Bonis, VIII. zu Ungarn: Mailath, Gesch. der Magyaren, Bb. II. 2. Ausst., Regenst. 15 1852, S. 1 ff.; Fesser, Geschichte d. Ungarn, Bb. I, 2. Ausst., Rech.), Leipzig 1867, S. 451 ff., Bb II, Leipz. 1869, S. 3 ff. D) betreffend die Stellung Bonis, VIII. zu Polen resp. Böhmen: Balach, Geschichte d. Möhmen, Tl. II, Abt. I, Brag 1847, S. 351 ff.; Caro, Gesch. Bolens, Bb I, Gotha 1863, S. 12 ff.; Schlesinger, Gesch. Böhmens, Brag 1869, S. 134. E) betreffend die Stellung Bonisat. VIII. zu Bolen resp. Böhmen: Balach, Geschichte d. Böhmen, Tl. II, Abt. I, Brag 1847, S. 351 ff.; Caro, Gesch. Bolens, Bb II, Bien 1837, S. 119 ff.; Droylen, Albrecht I. Bemühungen um die Rachfolge im Reich, Leipzig 1862, S. 53 ff.; Ropp, Gesch. der Wieberherstellung und des Berfalls des hell. röm. Reiches Buch VI, Berl. 1862, S. 167 ff., 202 f., Buch VII, S. 75 ff., 118 ff.; Rüche, Albrecht I., Gotha 1866, S. 101 ff., 119 ff.; D. Lorenz, Deutsche Geschichten der Geschungern und Luzemburgern 1. Bd, Stuttg. 1890, S. 110 ff.; Berge 25 schichte unter den Habsburgern und Luxemburgern 1. Bb, Stuttg. 1890, S. 110 ff.; Bergengrün, Die polit. Beziehungen Deutschlands zu Frankreich während der Reg. Abolfs von Rassau, Straßt. 1884 S. 44 ff.; Engelmann. Die Anspr. der Pählte auf Konsirmation bei d. deutschen Straßb. 1884 S. 44 ff.; Engelmann. Die Anspr. der Pähste auf Konfirmation bei d. deutschen Königswahlen, Breslau 1886, S. 60 ff. F) betreffend die Stellung Bonif. VIII. zu England: R. Pauli, Gesch. von England, Bd IV, Gotha 1855; Tytler, The History of Scotland, Edind. 1864; vol. I, S, 67 ff.; G) betreffend die Stellung Bonif. VIII. zu Frankreich: P. Dupuy, Hist. du differend entre le pape Bonif. VIII. et Phil. le Bel. Paris 1655; Bulaeus, Historia universitatis Parisiens. tom. III, Paris 1666, p. 513 ff. und tom. IV, Paris 1668, p. 1 ss.; Adr. Baillet, Hist. des démêtez du pape Bonif VIII. avec Phil. le Bel, 2. ed. Paris 1718; L. Flathe. Gesch. der Borläufer der Resorm. Tl. II, Letyz. 1836, S. 27 ff.; M. Michelet, Hist. de France in Oeuvres de Michelet, t. III, Bruxelles 1840, p. 388 ss.; M. Bailly. Mémoire sur un opuscule anonyme etc. in der Memoires de Michelet. p. 388 ss.; M. Bailly, Mémoire sur un opuscule anonyme etc. in den Mémoires de l'Inp. 388 ss.; M. Bailly, Mémoire sur un opuscule anonyme etc. in ben Mémoires de l'Institut national de France: Académie des inscriptions et belles lettres, tom. XVIII, pars II, Baris 1849, p. 435 ss.; G. Bhillips, Kirchenrecht, Bb III, Regensburg 1848, S. 239 ff.; M. Kervyn de Lettenhove, Hist. de Flandre, t. II, Bruges 1853, p. 38 ss.; Kervyn de 40 Lettenhove, Recherches sur la part, que l'ordre de Citeaux et le comte de Flandre prirent à la lutte de Bonif. VIII. et de Phil. le Bel, Bruxelles 1853; Guettée, Hist. de l'église de France, t. VI, Baris 1856, p. 233 ss.; Ch. Jourdain, Un ouvrage inédit de Gilles de Rom, Baris 1858, p. 26; Goifelin, Die Macht bes Papites im Mittelalter, aus dem Franscriften übers, 2. Aufl., Münster 1859, Bd II, S. 260 ff.; Edg. Boutaric, La France sous Phil. le Bel, Baris 1861, p. 88 ss.; F. X. Araus, Aegibius von Rom in Cesterreich. Bierteighresschrift für lath. Theol., Jahrg. I, Bien 1862, S. 20 ff.; Boutaric, Les idées modernes chez un politique du XIV. siècle in der Rev. contempor. 1864, p. 417 ss.; Schwab, Rut jahresschrift für kath. Theol., Jahrg. I, Wien 1862, S. 20 ff.; Boutaric, Les idées modernes chez un politique du XIV. siècle in der Rev. contempor. 1864, p. 417 ss.; Schwab, Zur kirchlichen Geschichte des 14. Jahrhunderts in TOS 1866, S. 1 ff.; Greil, Zur Geschichte des 14. Jahrhunderts ibid., Tüb. 1866, S. 645 ff.; Schwab, Über einen neu entdecken Grund des Bersahrens Phil. gegen Bonif. VIII., ibid., Tüb. 1867, S. 232 ff.; J. Hergenröther, Kath. Kirche und Christl. Staat, 2. Ausg., Freib. i. Br. 1873, Abtl. II, S. 319 ff. (eine Apologie des Bersahrens Bonif. VIII. geg. Phil. IV.); W. Martens, Die Beziehungen der Ueberordnung, Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat, Stuttg. 1877, S. 30 ff.; Wichael, Die Rolle Nogarets 2c. in der Zto. 16. Bb (1892); Mury, La dulle Unam Sanctam, in der Rev. des questions histor. 1879; Desjardins, La dulle Unam Sanctam. Lyon 1880; Berchtold, Die Bulle Unam sanctam, München 1887; Fournier, Les conflicts de jurisdiction entre l'église et le pouvoir séculier (1180—1328), in der Rev. des conflicts de jurisdiction entre l'église et le pouvoir séculier (1180-1328), in ber Rev. des questions histor., 1880, p. 449 sq.; Rocquain, Philippe le Belle et la bulle Ausculta fili, ni der Biblioth. de l'école des chartes, 1883, p. 393 sq.; Digard, Bonifac. VIII. et les recteurs de Bretagne, in den Melanges d'archéologie et d'histoire, t. III, fasc. 4, 5; Thomas, Les lettres à la cour des papes (1290—1423), Rome 1884. H) betreffend die polemischen Schriften über das Verhältnis v. Staat und Kirche: G. Lechler, Der Kirchenstaat und die Opposition gegen den pähist. Absolutismus im Ansang des 14. Jahrh., Leipzig 1870, S. 12 ff.; derf., Joh. v. Wickli und die Vorgesch. der Reformation. Leipzig 1873, Bd. C. 98ss. 65 Friedberg, Die mittelalterl. Lehren über das Verhältnis von Staat u. Kirche in IRM 1869, Bd VIII, S. 79 ff.; S. Miezler, Die liter. Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwig des Baiers, Leipz. 1874, S. 139 ff.

Allgemeine Litteratur über Bonifatius VIII.: J. Rubeus, Bonif. VIII. e familia Cajetanorum principum Romanus pontifex, Romae 1651; Arch. Bower, Unpart. Historie der röm. Päpste, übers. von R. Rambach, Bd VIII, S. 232 st.; Schroech, Christliche Kirchengeschichte Bd 26, Leipz. 1797, S. 522 st.; Pland, Gesch. der Christl. tirchl. Gesellschaftsverschiung, Bd V, Hannover 1809, S. 12 st.; E. Hand, Gesch. der Christl. tirchl. Gesellschaftsverschiung, Bd V, Hannover 1809, S. 12 st.; E. Hand, Gesch. der Christl. tirchl. Gesellschaftsverschiung, Bd VIII. e de' suoi tempi, 2 Bde, Monte Cassino 1846 (durchängig eine Bercherrlichung Bonif. VIII.); Wisemann, Abhandlungen über versch. Gegenst., Bd III, S. 170 st.: Bapt Bonifat. VIII. (gleicher Tendenz wie das vorgenannte Bert): Damberger, Synchr. Gesch. der Kirche und der Welt, Bd XII, Regensburg 1851, S. 95 st.; W. Drumann, Gesch. 1850, der Kirche und der Welt, Bd XII, Regensburg 1851, S. 95 st.; W. Drumann, Gesch. 1850, des Bapitums während des 14. Jahrhunderts, Bd I, Baderb. 1853, S. 62 st.; Papencordt, Gesch. der Stadt Rom im Mittelalter, Kaderb. 1857, S. 326 st.; Chantrel, Bonif. VIII., Paris 1862; Hese. Conzilienzsch. Bd VI, 2. Aust. von Knöpser, Freiburg i. Br. 1890, S. 281 st.; Reumons, Gesch. der Stadt Rom, Bd II, Berlin 15 1867, S. 618 st.; Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, 5. Bd, 3. Aust., Stuttgart 1878, S. 502 st.; Battenbach, Gesch. des vom. Bapstums, Berl. 1876, S. 216 st.; Jungmann, Dissertat. selectae in hist. eccles. VI. Regensb. 1886; Souchon, Die Bapstwahlen von Bonif. VIII. bis Urban VI., Braunsch. 1888; Schulz, Beter von Murrhone in d. 38Cs 17. Bd, S. 363; Balan, II processo di Bonifazio VIII. Kom 1881; Buschell, Prof. sidei 20 in d. ROS 10. Bd (1896) S. 291.

Benedikus, Sohn Loffreds, stammte väterlicherseits aus dem in Anagni wohnhaften Geschlecht der Gaetani, mütterlicherseits aus dem Hause der Grafen von Segni; er widmete sich wahrscheinlich zu Paris dem Studium des dürgerlichen und kanonischen Rechts und erlangte die Dottorwürde. Seine kirchliche Lausbahn begann er als Kanonikus 25 von Todi, erhielt dann Pfründen in Lyon und in Rom, wurde später Abvokat, darauf Rotar der römischen Kurie. 1281 kreierte ihn Martin IV. zum Kardinaldiakon von S. Ricolaus in carcere Tulliano und 10 Jahre später Kitolaus IV. zum Kardinal-Presbyter des Titels S. S. Sylvestri et Martini. Als Kardinal wurde Benedikt mit den verschiedensten Legationen betraut (s. Potthast S. 1923). Unter Kitolaus IV. 20 und Cölestin V nahm er im Kardinalskollegium einen hervorragenden Platz ein. Als Gölestin V, sich mit dem Gedanken der Alddanfung und der Rückehr in die Einsamkeit beschäftigte, hat ihn Benedikt Gaetani in seinem Entschlusse bestärkt; er versaste dus Addendungsformel. Und ihm siel auch Cölestins Erbe zu; denn nachdem dieser am 13. Dezember 1294 seiner päpstlichen Würde entsast und die Kardinäle zur Neuwahl aufsgesordert hatte, vereinigten sich bei der im Castel nuovo bei Reapel am 24. Dez. vorgenommenen Bahl die Stimmen sast II. von Reapel, der eine große Partei im Konskaw besast, worher verständigt hatte. Roch bevor er sich krönen lieh, widerrief Bonisatius VIII., so nannte sich Benedikt als Papst, eine Reihe Berleichungen seiner 40 beiden Borgänger Cölestin V. und Risolaus V., entsetze alle Erzbischöfe und Bischöfe, die ohne Justimmung der Kardinäle von Cölestin ihre Würde empfangen hatten, und berach dann mit der gesamten Kurie von Reapel, wo ihn Karl II. vergeblich zu halten suche, nach Kom auf. Here wurde er am 23. Januar 1295 mit großem Pomp in St. Beter geweiht und gekrönt.

Bald nahm Bonifatius VIII. Stellung zu den Streitigkeiten, die damals Fürsten und Bölker entzweiten. Junächst wollte er zwischen Benedig und Genua Frieden stiften (13. Febr. 1295), doch Genua ließ seine Ermahnungen undeachtet und als es sich endslich 1299 mit Benedig vertrug, suchte es nicht um die päpstliche Bermittlung nach. Dann lag ihm Sicilien am Herzen, welches sich 1282 vom französischen Joch bespeit, 50 Beter III. von Aragon zum König gewählt und damit sich vom päpstlichen Lehensverdand losgesagt hatte. Wohl zeigte sich der Sohn und Nachsolger Beters, Jasob II., nachdem er durch den Tod seines älteren Bruders König von Aragon geworden war, bereit, auf Sicilien zu verzichten. Doch diesen Erfolg machte der süngere Bruder Jasobs II., Kriedrich, zu Schanden, indem er dem Ruse der Sicilianer solgte und sich 1296 als König 55 von Sicilien krönen ließ. Weder der oftmals wiederholte päpstliche Bann, noch die vereinten Bassen Rarls II., Bonifatius' VIII. und Jasobs II., noch der von der Kurie zu Histe gerusene Karl von Balois konnten Sicilien zur Unterwerfung bringen. Friedrich erlangte 1302 einen vorteilhaften Frieden und 1303 die päpstliche Anerkennung. Tossana, insbesondere Florenz, wurde damals durch den Kampf zwischen den Parteien der Schwarzen und Weißen in Unruhe gehalten. Jene gingen Bonisatius VIII. um seinen

Schutz an. Aber die Sendung eines päpstlichen Legaten und das von diesem über Florenz verhängte Interdikt blieben wirkungslos. Dem Abgesandten der Florentiner Weißen, Dante Aleghieri, gelang es nicht, den Einfluß der Schwarzen am päpftlichen Hofe zu brechen. Bon jenem Aufenthalt des Dichters in Rom datiert seine tiefe Erzbitterung gegen Bonifatius VIII. Im Einverständnis mit den Schwarzen setzte 1801 der Papst Karl von Valois unter dem Namen eines Friedensfürsten zum Statthalter von Toscana ein; aber nach einer fünsmonatlichen Mitsvogierung mußte der bald vom Papste unter die Oberaussicht des Kardinals Matthäus von Uquasparta gestellte Balois Florenz wieder verlassen; sein einziger Ersolg war, daß er durch seine Unbesonnenheit 10 und Gewalthätigteit die letzten Sympathien für den Papst zerstört hatte. Rur in Südztalien und in einzelnen Städten Mittel-Italiens schaltete der Papst damals nach seinem Gutdünken. Karl II. von Reavel wurde aus einem Beherricher des Bapstitums sein Diener der Rurie; Bisa, Belletri, Orvieto, Terracina übertrigen Bonisatius VIII. die höchste Munizipalgewalt, indem sie ihn zum Rettor oder Podesta ernannten. Aber in Rom selbst regte sich eine dem Papst seindliche Partei, deren Führer die Kardinäle Jasob und Beter Colonna, Ontel und Neffe, waren. Mag auch der Bersuch Bonisatius' VIII., einen zwischen den beiden Kardinälen und ihren Berwandten ausgebrochenen Güterstreit zu schlichen, sene noch mehr gegen den Papst eingenommen haben, der Grund ihres oppositionellen Berhaltens sag tieser: sie misbilligten den engen Anschluß an Karl II. von Neapel, und unterstützten heimlich die Ansprüche des Hausen Aufgen Würden, und am gleichen Tage sagten sie sich von ihm förmlich los, indem sie die Abdantung Cölestins für unzulässig, seine Erhebung für unrechtmäßig erklärten und an ein allgemeines Konzil appellierten. Bald fanden sie Bundesgenossen an den Mönchen aus dem Eremitenorden des Papstes Cölestin. Nachdem Bonisatius seinen beiden Gegnern und mehreren Gliedern ihrer Familie alle Rechte und Besitzungen abgesprochen, ließ er einen Kreuzzug gegen sie predigen und ihre Burgen angreisen; schließlich trotzte nur noch Palestrina dem päpstlichen Seere. Bonisatius sorderte die Übergade auch dieser Feste, ob bedingungslos, wie Tosti, Wissemann, Hösser, Hesse ich bedaupten, oder unter seinem Gutbunken. Karl II. von Reapel wurde aus einem Beherrscher des Papsttums Feste, ob bedingungslos, wie Tosti, Wisemann, Söfler, Sefele 2c. behaupten, oder unter 30 bem Bersprechen der Zuruchgabe Palestrinas und der anderen Kastelle nach vollzogener Demütigung, wie Drumann, Gregorovius &. annehmen, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Im September 1298 unterwarfen sich die Colonna. Als nun Boni-fatius VIII. 1299 Palestrina mit seinen Balästen und Kirchen von Grund aus zerjatius VIII. 1299 Palejurina mit seinen Palasten und Attgen von Grund aus zerstören, die versehmte Familie aber nicht wieder in ihre früheren Rechte und Bes sijungen einweisen ließ, erhoben die Colonna auf Grundlage des oben erwähnten angeblichen Bersprechens Bonifatius' VIII. gegen ihn die Anklage des Treubruchs und griffen von neuem zu den Waffen: aber ihre Scharen wurden zerstreut, sie selbst mutzten sliehen und fanden teils in Sicilien, teils in Frankreich Aufnahme. Ihre Güter wurden unter ihre Gegner, die Orsini und die Gaetani, verteilt. Die letzteren hatte der Papst schon früher reichsich versorgt, denn seinen Bruder Loffred Gaetani ließ er durch Karl II. von Neapel zum Grafen von Caserta erheben, den Sohn desselben, Petrus, ernannte er zum Pfalzgrafen des Lateran. Dieser taufte sich später die herrlichsten Besthungen Latiums für eine burch B. zusammengebrachte Totalsumme von 10 Millionen Thaler.

Bald nach dem Untritt seines Pontifitats murde der Papft in die schwerften Rampfe 45 mit den außeritalienischen Staaten verwickelt. König Erich VIII. von Danemark hatte im J. 1294 den Erzbischof von Lund, Joh. Grand, gefangen seigen lassen, angeblich wegen einer gegen seinen ermordeten Bater gerichteten Berschwörung, thatsächlich aber, wegen einer gegen seinen ermordeten Bater gerichteten Berschwörung, thatsächlich aber, um den Angeklagten zur Jahlung einer größeren Summe zu nötigen. Als der Papst hiervon Kunde erhielt, beauftragte er am 25. August 1295 Jarnus, einen Erzpriester von Carcassonne, sich nach Dänemark zu begeben, dort entweder die Befreiung und Restitution des Erzbischofs zu erwirken, oder den König mit dem Bann, das Land mit dem Interditt zu belegen. Obwohl diese Kirchenstrasen 1296 verhängt wurden, unterwarf sich Erich VIII. doch erst 1302. Aber auch dann war der Sieg des Papstes nur ein teilweiser, denn er sah sich genötigt, den Erzbischof von Lund nach Riga zu verstehen und dem Legaten Isarnus das valante Erzbischum zu verleihen.

In den ungarischen Ihronwirren erhob Bonifatius VIII., "da er von dem Herrn über Könige und Reiche geseht sei, dem Unrecht zu steuern", und da Ungarn noch dazu "aus besonderen Gründen dem apostolischen Stuhl gehöre", den Unspruch, die Krone zu verzeben. Im Jahre 1300 sandte er den Entel der Königin Maria von Sicilien, Karl Robert, den Ungarn als Herscher; diese aber hielten zunächst an Andreas III.

fest, und mählten nach dessen Tode den Sohn des Königs Wenzel II. von Böhmen als Ladislaus V. zum König. Weder die Sendung des Kardinalbischofs Nitolaus v. Oftia noch die Berhängung des Interditts fruchtete etwas; ja ein Teil der ungarischen Bischöfe beantwortete letzteres mit einer Exfommunitation Bonifatius' VIII. Zwar schien es 1302, als ob König Wenzel die Ansprüche seines Sohnes auf Ungarn dem Papst 6 zur Begutachtung vorlegen wollte, und tonnte Bonifatius VIII. Die beiden Bratenbenten vor seinen Richterstuhl laden; aber im entscheidenden Augenblick gaben die Gesandten des Königs von Böhmen die Erklärung ab, daß ihr Herr sich einem päpstlichen Richterspruch nicht unterwerfen werde. Auch diesen, mit so großem Pathos angekündigten Streit vermochte Bonisatius zu keinem glücklichen Austrag zu bringen. Er starb 20 in dem Augenblick, da Wenzel und Philipp IV. von Frankreich sich gegen ihn zum gemeinsamen Kampse vereinigten. Noch auf einem anderen Gebiet begegneten sich Bonisaz und Wenzel. In Polen war nach der Abselbaung des Königs Wladislav (1300) Wenzel zum Herrscher gewählt worden. Bonisatius VIII. glaubte für den Vertriebenen, der bei ihm Schutz gesucht, eintreten zu müssen, zumal da "der römischen Kirche, wie jeder 15 wisse, Polen gehöre" und der Böhmenkönig ohne päpstliche Genehmigung das Land in Besitz genommen habe. Aber Wenzel kam dem Besehl, den Titel eines Königs von Polen abzulegen, nicht nach, vererbte ihn vielmehr auf seinem Kampse mit Deutschland rühmen. Her sand dem Thron Abols von Nassau vor. Dieser hatte sich durch 20 den Rürnberger Bertrag vom 21. August 1294 verpssichtet, Stuard I. von England in benten vor seinen Richterstuhl laden; aber im entscheidenden Augenblick gaben die Ge-

den Rürnberger Bertrag vom 21. August 1294 verpflichtet, Eduard I. von England in deinem Krieg gegen Philipp IV. mit Waffengewalt zu unterführen. Dadurch kreuzte er die politischen Absichen des Papstes; denn dieser wollte den Frieden zwischen Frankreich und England herstellen. Demgemäß erließ er am 23. Mai 1295 eine Anzahl von Schreiben nach Deutschland, an den König und an die drei geistlichen Kurfürsten. Den ersteren sorderte er zur Niederlegung der Wafsen auf und machte ihm herbe Borwürfe darüber, daß er ihm seine Wahl nicht angezeigt habe; den letzteren gebot er, dem König bei dem Krieg sede Hiss zu versagen. Als Adolf im Sommer des Jahres durch Boten dem Papst seinen kindlichen Gehorsam versichern und um die Gunst des angestelischen Stufils hitten ließ gemöhrte ihm der Kanlt diese in Vorm einer Gestalwiss se apostolischen Stuhls bitten ließ, gewährte ihm der Papst diese in Form einer Ersaubnis, so sich nach seinem Belieben einen Beichtvater zu wählen, einen tragbaren Altar mit sich führen zu dürsen zu., setzte aber unterdes durch seine Legaten, den Erzbischof von Reggio und den Bischof von Giena, am deutschen Sofe seine Bemuhungen fur den Frieden fort, und gebot von sich aus allen drei Königen auf die Dauer eines Jahres einen Baffenstillstand, den er 1296 auf zwei weitere Jahre erneuerte. Endlich forderte er s am 18. August 1296 die Fürsten auf, sich seinem Schiedsspruch zu unterwerfen. Diese gingen auf seine Forderung insoweit ein, daß er als privata persona et Benedictus Gaytanus seinen Spruch fälle; nur Abolf sandte keine Bevollmächtigten nach Rom. Der Papst entschied am 27. Juni 1298 den Streit, indem er Abolf und Philipp aufforderte, nicht über ihre Grenzen hinauszugreifen und diese, wo sie etwa verlett seien, 40 wieder herzultellen. Die Nachricht von dieser Entscheidung empfing König Adolf nicht mehr; am 23. Juni 1298 von den deutschen Kurfürsten wegen Mißverwaltung des Reichs entsetz, verlor er im Rampf mit seinem Nebenbuhler Albrecht von Österreich am 2. Juli 1298 das Leben. Bonisatius suchte aus diesen Ereignissen Gewinn für die päpstliche Macht zu ziehen: er erkannte Albrecht nicht an, ließ ihn aber die Ansterlanung hoffen, wenn er sie durch Jugeständnisse erkaufte (s. Potthast 24953 v. 13. Mai 1300). Als dann die Kurfürsten in Zwist mit dem König gerieten, gab er den Erzeichsen von Mainz, Köln und Trier den Auftrag, in Deutschlast zuerkündigen, daß er Albrecht Gerzag von Österreich der sich mier König Abel und lich iekt Albrecht, Herzog von Ofterreich, der "sich wider König Adolf" emport habe, und sich jett als "römischer König benehme", auffordere, vor ihm innerhalb 6 Monaten seine Un- 50 als "tomischen Konig veneyme", aufforvere, vor ihm innergalo 6 Wondien seine Uns so schuld und seine Rechte auf den deutschen Thron darzuthun, denn dem Papst stehe das Recht zu: "die Person des zum römischen Könige Erwählten zu prüsen" und ihn "wegen Untauglichseit zu verwersen" (Potthast 25036 v. 13. Upr. 1301). Aber der König überswand die ungetreuen Fürsten. Im März 1302 schickte er eine Gesandsschaft nach Kom mit großen Anerbietungen, besonders auch mit der gesonderen Rechtsertigung. Daß sie 55 dem Papste genügend schien, bewirkte wohl zumeist seine Lage Frankreich gegenüber: er erkannte Albrecht als römischen König und künstigen Kaiser an, um ihn gegen Phistische zu können (Northeit 25234 n. 30. Aler 1303). Albrecht erkoutse seine Albrecht lipp benüßen zu können (Potthast 25234 v. 30. Apr. 1303). Albrecht erkaufte seine Ansertennung durch den Berzicht auf den Bund mit Philipp IV. und erwiederte sie durch eine Gegenerklärung vom 17. Juli 1303, in der er anerkannte, daß der "apostolische

Stuhl das römische Raisertum von den Griechen auf die Deutschen übertragen und den Rurfürsten das Recht gewährt habe, den römischen König zu wählen". Auch schwor er dem Papste und seinen Nachfolgern gehorsam zu sein und in dem Zeitraum der nächsten fünf Jahre weder nach der Lombardei noch nach Tuscien einen Reichsvillar zu schieden. s Billani, Tolemeo von Lucca 2c. berichten, daß Bonifatius, als der Kampf zwischen ihm und Philipp IV. den Höhepunkt erreicht, dem deutschen Könige Frankreich als ein angeblich papstliches Lehen zum Geschent gemacht habe, welches sich aber Albrecht anzunehmen weigerte. Urtundlich läßt sich eine so weitzehende Berleichung nicht nachweisen. Eine Bulle vom 31. Mai 1303 besagt nur, das die Geistlichteit, der Abel 10 und die Rommunen derjenigen am linken Rheinufer und an der Rhone gelegenen Gebiete des deutschen Reichs, welche Philipp bereits an sich gerissen oder eben mit Frant-reich zu verbinden suchte, aller der von ihnen zum Schaden des deutschen Königs eingegangenen Berpflichtungen entbunden sein sollen (Potthast 25253).

Einen träftigeren Widerstand als Deutschland sette der Rönig und das Parlament 15 von England den Übergriffen Bonisatius' VIII. entgegen. Als Eduard I. 1298 zum zweitenmal Schottland sich unterworfen hatte, verwandte sich Bonisatius VIII. für die Freiheit der Schotten, indem er zugleich auf Schottland, als ein Bestitztum der römischen Kirche, Anspruch erhob und den König wegen Antastung dieses papstilichen Lehens vor seinen Richterstuhl forderte. Eduard I. legte 1301 Die papstliche Bulle w dem Barlament vor. Die Antwort des englischen Bolles war fest und würdig: "Schottland ist nie ein Lehen der römischen Rirche gewesen, der König wird daher nicht vor

land ist nie ein Lehen der römischen Kirche gewesen, der König wird daher nicht vor Eurem Richterstuhl erscheinen, wollte er es, wir würden es nicht dulden". Ebenso unumwunden erklätte dann der König am 7. Mai dem Papste, daß er von Schottland nicht abstehen werde. Stillschweigend mußte sich Bonisatius diese empfindliche Jurückweisung gefallen lassen, denn unterdessen war der große weltgeschichtliche Streit zwischen ihm und Frankreich ausgebrochen. In ihm scheiterten die Ansprücke Bonisatius VIII. auf eine weltbeherrschende Stellung Roms.

Philipp der IV., der Schöne, war ein Herrscher, der völlig dem Typus entspricht, den Machiavelli späten in seinem Fürsten gezeichnet. Er kannte nur ein Gesetz das, welches der Eigennut diktierte. Jur Erreichung seines Ziels, sich zum unumschränkten Alleinherrscher zu erheben, und die Macht sowohl des Abels als auch der hohen Geistlickeit zu brechen, war ihm kein Mittel unerlaubt. Wo Gewalt nicht ausreichte, wußte er durch Verschlagenheit und Klucheit die Mege zu ehnen und dabei doch den Schein er durch Berschlagenheit und Klugheit die Wege zu ebnen und dabei doch den Schein zu wahren, als ob er im Namen der gefränkten Ordnung und des verletzten Rechts, ja selbst im Ramen der beleidigten Rirche handle. Waren auch die Beziehungen des Papstes zu Philipp im Beginn seines Pontifikats die besten, so mochten doch schon die vorhin berührten Aufforderungen Bonifatius' VIII. zum Einstellen ber Feindseligkeiten gegen England den stolzen Fürsten unangenehm berührt haben. Als dann 1296 ber Klerus von Frantreich und England sich über die von Philipp IV. und Eduard zum Auch der Ariegsführung auferlegten Steuern bei Bonifatius beklagte, erließ dieser am 25. Februar 1296 die Bulle Clericis laicos, die in ihrem Eingang sich der "allgemein belastenden, und darum auch allgemein verletzenden, der Würde und Alugheit des apostolischen Stuhls nicht angemessenen" (Hesele S. 291) Phrase bediente, daß die Laien stets Feinde des Klerus gewesen und auch noch jetzt sein, und dann in ührem weiteren Berlauf alle Fürsten, welche ohne Einwilligung der Kure die Geistlichkeit des steuern, mit dem Bann bedrohte. Während Eduard nach anfänglichem Wiberstand 1297 ertlärte, es dürfe ferner teine Steuer ohne Zustimmung des Rierus erhoben werden, antwortete Philipp auf die papitliche Drohung mit einem Berbot der Ausfuhr alles gemunzten und ungemunzten Silbers ic., d. h. der Ubersendung aller in die papit-50 liche Kasse fließenden Summen (August 1296). hierauf trat Bonifatius zuerst in der Bulle Ineffabilis amoris vom 25. September 1296 seinen Rudzug an, ber in zwei Briefen vom 7. Februar 1297 an den König und zulett in zwei an die franzdischen Bischöfe gerichteten Schreiben vom 28. d. M. und vom 22. Juli 1297 in eine Flucht auszuarten drohte. Hier erstärte er, daß die Bulle Clericis laicos nicht zur Anwendung sommen solle, wenn die Geistlichkeit der Krone freiwillig ein Geschent mache, sich auch nicht auf Notfälle beziehe, wann aber ein Notfall eingetreten, solle der König von sich aus bestimmen, ja er selbst, der Papst, würde nicht anstehen, zum besten des französischen Reichs das Besitztum der römischen Kriche zu opfern. Als er vollends am 11. August 1297 die Kanonisation Ludwigs IX. vollzog, schien das Einvernehmen mit Philipp IV. wieder hergestellt. Doch scho die freundliche Aufnahme, die die vom

Bapft proftribierten Glieder der Familie Colonna bei Philipp fanden, drohte die Beziehungen wieder zu trüben, zumal da Philipp den mahlosen Berdächtigungen, welche die Bertriebenen auf den sittlichen Charatter des Papstes häuften, willig sein Ohr lieb. Ferner mehrten sich seit 1299 die Klagen des Papstes über das von dem König mißs brauchte Regalienrecht. Endlich im Jahre 1301 kam der Ingrimm zwischen Bonis 5 fatius VIII. und Philipp IV. zu einem heftigen Ausbruch. Die neue Fehde drohte mit um so viel größerer Schrossheit gesührt zu werden, als beide Kämpser nach jenem ersten Sieg des Königs und dem Küdzug Bonisatius' VIII. ihre Forderungen nach höher geschraubt und die letzten Konsequenzen ihres Standpunites gezogen hatten. Des Papstes Selbstweußtsein war durch das Judisaum des Jahres 1300, zu dem hunderte 10 tausende von Pilgern nach Rom gewallsahrtet waren, auf eine Höhe gestiegen, daß er alle Könige und Fürsten tief unter sich sah. Erklärte doch damals ein Kardinal in einer vor Bonisatius gehaltenen Rede, der Statthalter Christi sei zugleich geststlicher und weltlicher Herrscher und die Kirche habe die Psiicht, zugleich mit dem geistlichen und weltlichen Schwert die zu bestämpsen, welche diese doppelte Herrscherstellung des Papstes nicht anertennen 15 wollten. Dürsen wir von der Umgebung Philipps IV. auch nur annähernd auf diesen selbst zurückschließen, so sind seine Pläne im Jahr 1300 nicht weniger hochsliegend gewesen. In diesem Jahre wurde dem König eine Densschrift überreicht, betitelt: "Summaria brevis et compendiosa doctrina selicis expeditionis et addreviafatius VIII. und Philipp IV. zu einem heftigen Ausbruch. Die neue Fehde brobte "Summaria brevis et compendiosa doctrina felicis expeditionis et abbrevia-tionis guerrarum ac litium regni Francorum". Ihr Berfasser war wahrscheinlich 20 ber tal. Advotat Bierre Dubois; er entfaltet das Programm einer französischen Weltmonarchie. Er weiß dem Könige anzugeben, auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln Konstantinopel, Deutschland, Spanien, Ungarn, die Lombardei, Reapel und Sicilien, Frankreich unterworfen werden können. Gene Forderung in Bezug auf Rom lautete: Satularisierung des Patrimoniums Petri; die Sache des Papstes sei es, 25 lautete: Sakularisierung des Patrimoniums Petri; die Sache des Papstes sei es, Scünden zu vergeben, zu predigen und zu beten, nicht aber als weltlicher Herrscher durch Ariegsühren ein schlichtes Vorbild zu geben. Wögen auch Philipps eigne Pläne nicht ganz so hochstliegend gewesen sein, der königliche Ratgeber hätte seine Ideen nicht zu Papier gedracht, wenn er nicht gewußt, daß sie seinem Herrscher sympathisch gewesen. Die äußere Beranlassung, daß die Verstimmung zwischen Bonisatius und Philipp in 30 offene Feindschaft umschlug, war die Sendung Vernhards von Saisset, vim Philipp zum Areuzzug und zur ausschließlichen Verwendung des von der Kirche erhobenen Zehnten für diesen Zweck zu ermahnen. Schon die Wahl des Gesandten kam einer Heraussorderung von seiten des Vanites aleich, war doch Vernhard von Saisset Herausforderung von seiten des Papstes gleich, war doch Bernhard von Saisset 86 wegen vieler Reibungen am Hose Philipps IV. eine mißliedige Persönlichteit. Auch damals scheint er einen anmaßenden Ion gegen den König angeschlagen zu haben. So lange er am töniglichen Sofe als papstlicher Gesandter weilte, tastete Philipp ihn nicht an, aber nachdem er nach Pamiers zurückgetehrt war, ließ er ihn nach Paris vorladen und ihm ben Prozeg als Hochverrater und Majestätsbeleibiger machen. Der 40 Gerichtshof sprach ihn sen Prozes als Hochertater und Waselatinger machen. Der 40 Gerichtshof sprach ihn schuldig und forderte seine Berhaftung und Abseltung. Bis die letztere vom Papst erwirtt war, übergab ihn der König dem Erzdischof von Naxbonne zur Überwachung. Kaum erfuhr Bonifatius VIII. von dieser Behandlung seines Gessandten, als er am 5. Dezember 1301 seine augenblickliche Freilassung behufs einer Reise nach Rom unter Androchung des Bannes, verlangte. An demselben Tage forderte er 45 alle französischen Bischöfe, die hervorragendsten Abet, die Dottoren der Theologie, die Magister des kanonischen und weltlichen Rechts unt die Vollegeordneten der Kapitel auf, personlich am 1. November 1302 in Rom zu erscheinen, um ihm ihren Rat in An-gelegenheiten der französischen Rirche zu erteilen, und machte in der Bulle Ausculta fili dem König unter heftigen Borwürfen hievon Anzeige; auch forderte er ihn auf, 50 fili dem König unter heftigen Borwürfen hievon Anzeige; auch forderte er ihn auf, 50 sich persönlich zu dieser Gerichtssitzung einzufinden, oder seine Bevollmächtigten zu senden. Wotwiert war dies Berlangen durch den Hinweis, daß Gott den Bitar Christi "über die Könige und Reiche geseth habe", wodurch er die Besugnis besitze "anzuordnen, was zur Abschaffung der Mikstände und zu einer guten Berwaltung des französischen Reichs nützlich sei". Wohl ließ Philipp nun den Bischof von Pamiers frei, erteilte 55 ihm aber, wie auch dem päpstlichen Nuntius den Besehl, Frankreich innerhald einiger Tage zu verlassen. Dann griff er zu einer für die Kurie gefährlichen Wasse, er berief auf den 10. April 1302 die Barone, Prälaten und auch die Bertreter der Städte zu einem Reichstag nach Paris. Hier legte er ihnen eine päpstliche Bulle vor, nicht die echte Bulle Ausculta fili, diese war sosort nach ihrer Übergabe verbrannt worden, son- 20

bern eine gefälschte, welche die papstliche an Schrofsbeit im Ausdruck um vieles überbot. Nachdem die Barone und die Bertreter der Städte erklärt hatten, daß sie dem König in seinem gerechten Kampf gegen Bonisatius mit Gut und Blut beistehen wollten, sahen sich auch die Prälaten zu einem ähnlichen Gelödnis genötigt. Ihre Bitte, zu der nach Rom berusenen Synode reisen zu dürfen, wurde rundweg abgeschlagen. Gesandte der drei Stände brachten diese Beschüsse nach Rom. In ihrer Gegenwart erklärte der Kardinal-Bisch von Porto: "Die jurisdictio temporalis steht de jure dem Papste zu als Bikar Christi und Petri, aber nicht quantum ad usum et executionem"; der Papst selbst aber ließ sich in einer — von Boutaric mit Unrecht angezweiselten — Allosution zu der Drohung hinreihen, er werde den König, den er einen "Toren schalt, bei andauerndem Widerstand "wie einen Troßbuben (garçon)" absehen. Troß dieser Schrofsbeit der Form, zeigten sich übrigens sowohl der Kardinal-Bisch als auch der Papst in ihren Reden bestebt, den Eindruck der früheren Bullen abzuschwähen, indem sie sich auch der früheren Bullen bern eine gefälschte, welche die papstliche an Schroffheit im Ausdruck um vieles überabzuschwächen, indem sie sich auf den, freilich überaus behnbaren Satz zuruckzogen, daß ber König in weltlichen Dingen ratione peccati dem Papst unterthan sei. Erreicht wurde dadurch nichts; Philipp schritt zu weiteren seindseligen Mahregeln fort: gegen Schluß des Jahres 1302 ließ er durch seine Gesandten in Rom erklären, er sehe alle Besugnisse Bonifatius' VIII. als Schiedsrichter in dem Streit zwischen Frankreich und Bejugnisse Vonjatius' VIII. als Schiedsrichter in dem Streit zwischen Frankreich und England für erloschen an. Nun ermachnte der Rapst Sduard I. nicht mehr zum Frieden, 200 sondern zum Krieg, sonnte es aber nicht verhindern, daß die bisherigen Feinde 1303 sogar ein Bündnis schlossen. Zu der römischen Synode, die Bonifatius am 30. Oktober 1302 eröffnete, fand sich trotz der durch den König bereiteten Hindernisse eine nicht unbedeutende Zahl französischer Prälaten ein. Als das Resultat der Synode dürfen wir die Bulle "Unam sanctam" ansehen, deren Berfasser wahrscheinlich Aegibius Colonna 25 (s. Bd I S. 202, 10) gewesen ist. Die Theorie von den beiden Schwertern ward hier mit den Worten: Beide Schwerter sind in der Gewalt der Kirche, das gestsliche und des wellsiche ieres muß von der Kirche dieses für die Kirche, aber auch nutum und das weltliche, jenes muß von der Kirche, dieses für die Kirche, aber "ad nutum et patientiam sacerdotis" geführt werden, zu einem Ausdruck gebracht, der saclich nichts neues enthält, aber den turialistischen Anspruch in schäfter Form aussprach. 30 Indem der Papst am Schluß dieser Bulle erklärte, daß alle Menschen um ihrer Seligteit willen bem romifchen Bontifex fich unterwerfen muffen, und diejenigen, welche feiner Gewalt widerstreben, Manichaer schalt, häufte er zu den Beleidigungen gegen den König noch den einen Nachtommen des hl. Ludwig am tiefsten verletzenden Borwurf könig noch den einen Nachtommen des hl. Ludwig am tiesten verlegenden Vorwurt der Ketzerei. Doch Philipp verstand seinen Hab zunächst unter dem Schein des Eins gehens auf päpstliche Vermittlungsversuche zu verbergen. Als Bonifatius das Vergebiliche seiner Bemühungen einsah, trug er seinem Kardinal-Legaten am 13. April 1303 auf, Philipp mitzuteilen, daß er infolge der Hinderung der französischen Bischöfe, die römische Synode zu besuchen, ausgeschlossen sein von der Gemeinschaft der Gläubigen und der Sardramente. Der Überdringer diese Ausstrags ward in Frankreich verhastet, und der Kardinal-Legat hielt es für geraten, sofort zu siehen. Am 13. Juni 1303 ließ der König eine ausgewählte Versammen soford verstellen Kurlton zusammentreten. Sier murde der assen kannt begannen indem Mitselm und Juristen zusammentreten. Hier wurde der offene Kampf begonnen, indem Wilhelm du Plessis eine Art Anklageschrift gegen Bonifaz verlas: Die Kirche entbehre des rechtmäßigen Oberhaupts, da Bonifatius sein Amt erschlichen habe und den Stuhl Petri techtmagigen Oberhaupts, du Sonisatius sein um erschichen zuge und den Stuft petit auf, volde ben Papst in 24 Puntten mehrsacher Reherei, der Begünstigung des Göhendienstes, des Berkehrs mit Dämonen und Wahrsagern, der trassesten Simonie, des Blutdurftes, des unerkauden Umgangs mit seiner Richte, der Sodomie, der Ermordung Geschitztes, des Unerkauftung des Buhsakraments und der Hasten, der Geringschäufung des 50 gesamten Geistlichen und Mönches au. beschuldigte, Verleumdungen, welche von den itslienischen Kosenson des Monttes dem kranzisischen Soss zuwertragen merken werden ben italienischen Gegnern des Papstes dem französischen Hose zugetragen worden waren. Auf diese Antlage hin beschloß die Bersammlung, an ein allgemeines Konzil zu appellieren, vor dem sich der Papst verantworten möge. Bon allen Korporationen und allen Klassen der Gesellschaft liesen unzählige Zustimmungen, teils freiwillig, teils aber auch infolge von Zwang, zu diesem Beschluß der Bersammlung ein. Sollte die Zitation des Papstes vor ein Konzil nicht eine Ieere Orohung bleiben, so mußten Wittel geschwarze Keles zu seisten Wittel geschwarzen werden zu einem Beschluß der Klassen von einem Weiter der Versammen Keles zu seisten Wittel geschwarzen von Weiterder werden und einem Versammen von Weiterder von Geschwarzen von einem Versammen von Weiterder von der Versammen von der Versammen von Weiter von der Versammen von Weiterder von der Versammen von Weiter von der Versammen von Weiterder von der Versammen von Weiter von der Versammen von Weiter von der Versammen von der Versammen von Weiter von der Versammen von der Versammen von Weiter von der Versammen von der Versa funden werden, um ihn zu lzwingen, der Aufforderung Folge zu leisten. Für diesen Zweck arbeitete in Italien Wilhelm Nogaret von Toulouse, der Bizekanzler Philipps. Mit ihm verband sich Sciarra Colonna, ein Glied der vom Papst geächteten römischen 60 Abelssamilie. Mit Gold gewannen sie Barone der Campagna, die Bonisatius

wegen der Begunstigung seiner Nepoten, der Gaetani, haften. Selbst in Anagni, wo sich die Kurie damals aufhielt, hat Nogaret hervorragende Männer der Bürgerichaft und der papstlichen Umgebung in die Berschwörung hineingezogen. Unterdessen hatte fich Bonifatius jum augersten entschloffen, am 8. Geptember 1303 follte Philipp in ber Kirche von Anagni gebannt werden. Die Bulle war ichon ausgestellt und vom Papst s unterschrieben; allein zur Bertündigung des Bannes tam es nicht. Denn in der Morgendämmerung des 7. September brang Nogaret mit seinen Genossen und einigen hundert Mann Bewaffneter durch die von Berratern geöffneten Thore in die Stadt Anagni. Da Berhandlungen zu keinem Ergebnis führten, und da Bonifaz unbeugsam jedes Zugeständnis zuructwies, wurde er in seinem Palast als Gefangener behandelt. 10 Doch dauerte diese Lage nicht lange. Am 9. September erhoben sich die Bürger von Anagni für ihn; Nogaret und Sciarra Colonna flohen. Bonifaz konnte am 25. Septbr. nach Rom zurucklehren. Dort ist er wenige Wochen später, am 11. Ottober 1303, ge-

Nicht in der Gefangennahme und dem Tod des Papstes liegt seine Niederlage, 15 sondern in der Thatsache, daß die geistlichen Waffen, die er verwandte, dem erregten französischen Nationalgefühl gegenüber völlig versagten. Der staatliche Gedante erwies sich als mächtiger, denn der tirchliche. Diese Niederlage Bonisatius' VIII. erschütterte das Ansehen des Papsttums in seinen Grundfesten. Mit einem an die Zeiten des Investiturstreites erinnernden Eifer wurde die Frage nach dem Berhältnis von Rirche 20 und Staat erörtert und die völlige Unabhängigkeit der Staatsgewalt vertreten. Die bedeutendsten Wortführer dieser Ansicht sind die Berfasser der Disputatio super potestate praelatis ecclesiae atque principibus terrarum commissa, als welchen man bisher Wilhelm Occam ansah, gegen dessen Autorschaft aber Riezler gewichtige Bebenten geltend gemacht hat, und der Dominitaner Johann von Paris in seinem 25

tractatus de potestate regia et papali.

Bonifatius VIII. war kein unbedeutender Mann. Fast achtzigsährig, als er die päpstliche Würde erhielt, hat er während seiner Amtsführung nie eine Spur von der Schwäche des Alters gezeigt: so unbeugsam wie sein Wille, so star und folgerichtig waren seine Gedanken. Sein ganzer Sinn aber stand auf Herrschaft. Daß er ein Jurist war, verleugnet seine Auffassung des päpstlichen Amtes nirgends. Hier erinnert er an Gregor VII. Kämpse konnten ihm deshald so wenig erspart sein als diesem. Aber im Kampse zeigte er weniger sittliche Hoheit als Gregor, geschweige denn als Männer wie Ritolaus I. und Innocenz III. Das ost wiederholte Wort von Möhler: Sollte das Konstum von der Köse, die es im 12 und 13 Jahrhundert erkieg, wieder beraht 25 das Papsttum von der Höhe, die es im 12. und 13. Jahrhundert erstieg, wieder herab- 35 steigen, so konnte das nicht auf eine ehrenvollere Weise geschehen als unter Bonifatius VIII., ist schief. Auch sonst flebt mancher Matel an der Persönlichteit dieses Papstes. Er trug tein Bedenten, die Steuern und Zehnten, die er behufs Wiedergewinnung des h. Landes aufgelegt, zu seinen Ariegen und Kämpsen zu gebrauchen. Auch ist der Borwurf nicht unbegründet, daß er die Borrechte seiner Stellung benützte, um möglichst viel Geld 40 und Geldeswert zusammenzubringen in der Absicht, das Haus der Gaetani mit fürstlichem Glanz zu umgeben. Wo er den Frieden, wie zwischen England und Frantzeich, vermittelte, geschah es nicht ohne den klar hervortretenden Hauptzweck, sich als den obersten Schiederichter der Bölker hinzustellen. Ronnte er von der Zwietracht der Kürken sitzt germarten so reiste er den einen genen den andern mie 2 8 46 Fürsten für sich Borteil erwarten, so reizte er den einen gegen den andern, wie 3. 8. 45 Albrecht I. und Eduard I. gegen Philipp IV. Dagegen muß eine objektive Kritit die von seinen Gegnern oftmals wider ihn geschleuderte Anklage eines unsittlichen, den scham-losesten Ausschweifungen ergebenen Ledens völlig dei Seite liegen lassen, sie wird von teinem glaubwürdigen Zeugen bestätigt. Ebenso unberechtigt ist die Anschuldigung ber Reterei. Gewiß hatte Clemens V. guten Grund zu dem zweifelhaften Lob, das er 50 Bonifatius spendet, wenn er ihn einen Bertilger der Saretiter nennt. Denn wir wissen, daß er die Gesetze Raiser Friedrichs II. gegen die Reger nicht bloß bestätigte, sondern noch verschärfte; schwere Berfolgung erfuhr besonders der Orden der Colestiner-Eremiten; er wurde aufgehoben. Der hervorragendste Mönch aus diesem Kreise, Fra Jacopone da Todi, der Dichter des Stadat Mater, büßte seine Widersetzlichkeit dis zum Tode 56 Bonifatius' VIII. im Rerter.

Einen großen Einfluß auf die Weiterbildung des kanonischen Rechts gewann Bonifatius durch die Herausgabe des sogen. liber sextus 1298; er enthält seine Dekretalien und die seiner Borgänger die auf Gregor IX. und sollte eine Fortsetzung bilden zu den fünf Büchern, die der letztgenannte 1234 hatte zusammenstellen lassen. 60

Jum Ruhm gereicht es Bonifatius, daß er nach dem Borbilde der Universität von Bologna zu Avignon und zu Fermo, in der Mart Ancona, Hochschulen für Theologie, die beiden Rechte, für Arzneiwissenschaft und die freien Künste errichtete. Bor allem hat er sich ein Anrecht erworben auf die Dankbarteit Roms durch die Reubegründung der von Karl von Ansou 1265 gestisteten römischen Universität (1803). Unter seinen die Gesamtsirche betreffenden Bestimmungen ist endlich die Bereicherung des katholischen Festalenders zu erwähnen; 1294 besahl er die Gedenktage der 4 Evangelisten, der 12 Apostel und der 4 großen Kirchenlehrer jährlich mit doppeltem Offizium zu begehen.

Bonifatins IX., Papit 1389—1404. — Quellen: Vita Bonifacii IX. bei Muratori, Rer. Ital. scr. t. III, II, S. 830; Gobelinus Persona, Cosmodromium bei Meidom, Scr. rer. Germ. I, S. 316 ss.; Minerbetti, Cronica, bei Tartinius, Scr. rer. Ital. collect. II ad annum 1390 ss.; Matthæus de Cracovia, tractatus de squaloribus Romanae curiae bei Bald, Monimenta medii aevi, fasc. I, S. 3ss.; Sozomenus Pistoriensis, Specimen historiae 15 bei Muratori, t. XVI, S. 1140 ss.; Dietrid von Nießeim, De schismate liber II, c. 6ff.; Ausg. v. Erler. Opa. 1890 S. 129 ff.; Salviati, Cronica o memoire dall' anno 1398 al 1411 bei (Luigi) Delizie degli eruditi Toscani t. XVIII, S. 199 ss.; Platina de vitis pontific. Roman. in ber Kölner Ausgabe von 1626 S. 257 ss. rc.; sieße auch bie bei Papit Clemens VII. und Benebift XIII. a verzeichneten Luellen. Die hierber gehörigen michtigen Bullen und Mitenfiüde sinden schapen den Luellen. Die hierber gehörigen michtigen Bullen und Mitenfiüde sinden 1874, S. 369 ff., 417 ff. zc.; Deutsche Reichstagsatien unter König Ruprecht 1. u. 2. Bb. Gotha 1882—85; v. Ffiugl-Hartung, Iter Italicum, Entitig. 1883; Döllinger, Betträge zur polit., sirchl. und Kulturgeschichte 3. Bd Bien 1882 S. 361: Bönumenta Vaticana hist. regni Hung. illustr. 3. u. 4. Bd. Ress sapstt. mährend bes 14. 35rb.s. übert. v. Rambach, 9. Il. 1772 S. 3ff.; Christophe, Geschichte bes Bapstt. mährend bes 14. 35rb.s. übert. v. Ritter, 3. Bb 1854 S. 86 ff.: Eugenheim, Gesch. der Ensstern und Kusdistung des Kirchenstaats, 1854 S. 361; Christophe, Geschichte bes Bapstt. mährend bes 14. 35rb.s. übert. v. Ritter, 3. Bd 1854 S. 86 ff.: Eugenheim, Gesch. der Ausftre des 15. und 16. 35rb.s. 2. Bd 1845 S. 43 ff.; Hesse. G. 272; Bastor, Gesch. der Küstern und Eugenb. 285; Jungmann, Dissertationes selectae 6. Bd 1886 S. 272; Bastor, Gesch. der Küstern und Eugenb. 286 ff.; Deutsche Gesch. 286 ff.; Deutsche Gesch. 286 ff. Res 6. Bd. 2. Auss. 1890 S. 326; Du Puys, Hist. du schisme, 1654; Maimbourg, Hist. du grand schisme d'Occident, 1678; Lindner, Geschu

Peter Tomacelli aus einem Abelsgeschlechte Neapels stammend, wurde von Urban VI. zum Kardinaldiakon, später zum Kardinalpriester ernannt. Als dieser Papst am 15. Okt. 1389 gestorben war, wurde er in einem kurzen Konklave am 2. Nov. 1389 gewählt; er nannte sich Bonisatius IX. Es sehste ihm an Bildung und Geschäftsgewandtheit, aber er galt als gescheut, keutselig und sittenrein. Sein hauptsächlichses Ziel war die Biederherstellung der päpstlichen Gewalt in Rom und dem Kirchenstaat. Nicht ohne Erfolg hat er daran gearbeitet. Zwar nötigten ihn die Römer 1392, die Stadt zu verlassen, nach Perugia und von hier nach Assisten ihn die Römer 1392, die Stadt zu verlassen, nach Perugia und von hier nach Assisten, aber da sie fürchteten, der Papst könne auf die Dauer seinen Sitz verlegen, riesen sie ihn 1393 zurück. Nur unter der Bedingung, daß sie auf einen großen Teil ihrer Freiheiten verzichteten, solgte er ihren Bitten. Eine neue Empörung gab ihm 1398 die wilksommene Gelegenheit, die republikanischen Freiheiten der Stadt gänzlich zu sessischen. Auch im größten Teil des Kirchenstaates gelang es ihm das Ansehn des Papstums wieder herzustellen. Das Glück blieb ihm auch Neapel gegenüber treu. Dort lagen die Berhältnisse infolge der wirren Politik Urbans VI. sehr ungünstig. Clemens VII. und Ludwig II. von Ansouglaubten die Zeit gesommen, das Königreich ganz zu erobern. Bonisatius trat jedoch in die engste Berbindung mit König Ladislaus und dant seiner Unterstützung errang diese scheidigs über den französsischen Prinzen. Dadurch war Neapel sür die Obedienz Roms gewonnen.

Die Beseitigung des Schismas hoffte B. mit Hilse der politischen Mächte zu erreichen. Zuerst setzte er seine Hoffnung auf den deutschen König Wenzel, den er zur Kaisertrönung nach Rom aufforderte. Aber dieser war durch Unruhen im Reich sowie in seinen Erblanden viel zu beschäftigt, als daß er vorderhand an einen Romzug hätte denten können. Sodann richtete er eine Gesandtschaft an Karl VI. von Frankreich 1392, 6 um ihn von der Obedienz Clemens' VII. abzuziehn; aber sie blieb ohne Erfolg. Ebenso der gleiche Bersuch in Castilien. Die Aussicht auf Beilegung des Schismas, die der am 16. Sept. 1394 erfolgende Tod Clemens' VII. eröffnete, zerstörten die Kardinäle zu Avignon durch die von ihnen schon am 28. September vollzogene Bahl Beneditt' XIII. Bonifatius und Beneditt waren gleich fest von der Rechtmäßigkeit ihres Pontifikats 10 überzeugt: daran scheiterten die Bersuche der politischen Mächte, sie zum Küdtritt zu bewegen. Das Außerste, wozu Bonifatius sich versichen der schwerlich ernstgemeinte Beriprechen der Albantung für den Fall, daß auch der Gegenpapst die via cessionis betrete (1398). Wohl die Geneigtheit Wenzels, auf die französischen Pläne zur Beislegung des Schismas einzugehen, bewog Bonifatius IX. 1400 den Kurfürsten von is Wainz, Köln und Pfalz, als sie Wenzel absehen und einen neuen König wählen wollten, seine Unterstützung nicht geradezu zu versagen. Da er um dieselbe Zeit dem Könige versicherte, er werde auf seiner Seite ausharren, so ehe er in die Absehung willige, für ihn sein Blut vergießen, so ist einleuchtend, daß er durch Jögern und Zweideutigkeit die Gesahr, die in der Spaltung des Reichs für ihn lag, umgehen wollte. Im August 1400 wonre Menzel des Reichs nerlutig erklärt und Kuprecht von der Afalz zum König wurde Benzel des Reichs verlustig erklärt und Ruprecht von der Pfalz zum König gewählt. Auch jetzt lehnte der Papst seine sofortige Anerkennung ab; er wollte abwarten, wie der Kampf um die Krone verlaufen werde. Als sich dann Ruprecht weigerte, warten, wie der Kampf um die Krone verlaufen werde. Als sich dann Ruprecht weigerte, irgendwelche Erklärungen in Bezug auf das fernere Verharren dei der Obedienz Bonifatius' IX. in den dei der Raiserkrönung abzulegenden Eid aufzunehmen, so schienen sich die Beziehungen zwischen deiden ganz zu lösen. Aber die Furcht, daß Ruprecht sich völlig an Frankreich anschließen werde, führte Bonifatius 1403 zur Bestätigung der Absetzung Wenzels und zur Anerkennung Ruprechts. Im Jahre darauf, am 1. Oktober 1404, ist Bonisatius gestorben.

Während seines Pontifikats hat er sich einen schlechten Ruf erworben; allgemein veschundigte man ihn unersättlicher Hosbucht, Begünstigung seiner Repoten, simonistischer Bergebung der Pfründen, einer maßlosen Steigerung in der Niswirtschaft mit den Annaten und des schmuchigen Handelns mit den Jubiläums-Indulgenzen.

Böpffel + (Sand).

Bonifatius (Winfrid Wynfrith), gest. 755. — Quellen: hauptsächlich die Vita des 35 Wilibald, übersett von W. Arndt (in Geschächtscher der deutschen Borzeit Bb 13) 1888 und die Epistolae et sermones St. B., herausg. v. Serrarius 1605, von Würdtwein 1790, Giles 1842, MSL 99. Bd, Jasse (Bibl. rer. Germ.) 1869; Dümmler in MG Epist. 3. Bd 1892 S. 231 sf. Bgl. dazu Dünzelmann in d. Hos 13. Bd S. 3 sf.; Pfahler, Bonif. Briefsammlung. 1882 und Nürnberger, Nus der hinterlassenschaft des B. und Burchard 1888. 40 B. Carmina in MG Poet. asv. Car. 1. Bd 1881.

Larmma in Mit Foet. ast. Car. 1. Bo 1881.

Litteratur: Die Monographien von Lepner 1602, Seiters 1845, J. B. Müller 1869, Werner 1875, Fischer 1882, Pfahler 1880, Buß 1880, Ebrard, B. der Zerftörer des columbanischen Kirchentums auf dem Festland 1882; Loofs, Zur Chronologie der auf die fränk. Syn. dez. Briefe, 1881; derselbe, in ZKG 1882, Hahn, Jahrbb. des fränk. Reichs 1863, 46 und Bonisaz und Lul 1883; Olsner, Jahrbb. des fränk. Reichs 1871. Außerdem die Kirchengeschichten Deutschlands von Rettberg, Friedrich und Haud, und Ebert, Gesch. der Lit. des MU im Abendland 1. Bd 2. Aust. 1888 S. 653 ff. — Weitere Litteratur dei Potthast, Wegeneiser 2. Aust. S. 164 ff. und 1216 ff Begweifer 2. Mufl. G. 164ff. und 1216 ff.

Bonifatius' Leben und Wirten ist vielsach in Dunkel gehüllt, weshalb auch die 50 Urteile über ihn sehr verschieden lauten. Man vermag nicht einmal mit Sicherheit seine Abkunft zu ermitteln und wie er zur Berächerung seines eigentlichen Namens Winfrib oder Wynfrith gekommen ist. Ohne sich auf Bermutungen oder Streitfragen einzulassen, will die nachfolgende Darstellung lediglich die allgemein anerkannten Thatsachen zusammenfaffen.

Aus einem vornehmen angeljächsischen Hause in Wessex abstammend und etwa in der Zeit zwischen 675—683 geboren, hat B. seine erste geistliche Bildung im Aloster Abescancastre (Exeter?) empfangen, ist dann in das Aloster Rhutscelle eingetreten, wo er unter dem gelehrten Abt Wynbercht gründliche Studien machte und sich eine bebeutende Renninis der Bibel und der Rirchenrater aneignete, und mit der Leitung 60

ber Klosterschule betraut wurde. Er erfreute sich nicht nur der Gunst seines Abtes und der Klosterbrüder, sondern ist auch in weiteren Kreisen ausgezeichnet worden, als ihn eine Synode mit Aufträgen an den Erzbischof von Canterbury betraute. Seine Begabung als Prediger, sein Berständnis für tirchliche Fragen, seine gelehrten Interessen erwarben ihm überall Freunde. Männer wie Aldhelm, Erzbischof Berchtwald, Bischof Daniel blicken auf ihn mit Bertrauen und Hossfmung, wiest kasen kallen Aloster hatte Ursache siest auf ihn zu sein. Gleichwohl vermochte die Heimat ihn nicht festzuhalten. Wie so viele seiner Landsleute und wie in früherer Zeit die Mönche der altbritischen oder iroschottischen Kirche über das Meer hinüber gezogen waren, um auf dem Festland an dem Werte der Heidenbetehrung und Ausbreitung der Kirche zu arbeiten und in Kampf 10 bem Werle der Seidenbekehrung und Ausbreitung der Kirche zu arbeiten und in Rampf und Tod die Krone des Himmelreichs zu gewinnen, so trieb es auch ihn hinaus in die Fremde. Dort saßen die stammverwandten Sachsen noch immer in heidnischer Finsternis wartend auf den Ausgang des ewigen Lichts und näher noch lag das friesische Land, dessen durch Billibrord zwar dem Christentum angenähert war, wo aber der trozige Radbod soeben mit roher Gewalt die christlichen Priester vertrieben, ihre Kirchen zerstört und die Missionsarbeit eines Jahrzehnts vernichtet hatte. Das war es wohl, was B. veranlaßte, gerade nach Friesland zu gehn, mit Radbod selbst zu verhandeln und mit frischen Mut das Werf zu beginnen. Im Frühjahr 71.7 kam er in Begleitung von Genossen, wohlausgerüftet, unter dem Segen und dem Gebete so seiner Klosterbrüder herüber; aus unbekannten Gründen kehrte er aber schon im Serbst nach Rhutscelle zurück, allerdings nicht um da zu bleiben, sondern um ein Weiteres vorzubereiten, sonst hätte er gewiß die für ihn bei seiner Jugend doppelt ehrenvolle Wahl der Wönche zum Nachsolger Wyndrechts angenommen. Im folgenden Frühjahr zog er von neuem aus, diesmal ging sein Weg durch das Krantenreich nach Kom. zog er von neuem aus, diesmal ging sein Weg durch das Frankenreich nach Kom, und er ist niemals wieder nach England zurückgekehrt, obwohl er zeitlebens mit alten und neuen Freunden und Freundinnen in engem brieflichen Berkehr verblieb. Der Aufenthalt in Rom mahrte vom Herbft bis zum Frühjahr. Papft Gregor II. besprach mit ihm wiederholt die Borschläge, die er vor den papstlichen Stuhl gebracht hatte, und beauftragte ihn schließlich als Missionar nach Thüringen zu gehen, wo bereits Willibrord von Berbindungen angeknüpft hatte. B. verpflichtete sich, die Taufe nach römischer Form und Ordnung auszusühren und an den Papst zu berichten, wenn er auf Schwierigteiten stoßen sollte. Es tam darauf an, daß der nordwärts von den heidnischen Sachsen, südwärts von dem Herzogtum Baiern, im Osten von den Slaven begrenzte, in Mittelbeutschland gelegene jüngste Teil des Frankenreichs gewonnen würde. Es war dies um so nötiger, als hier längst nicht mehr das blose Heibentum herrschte, sondern von troschottischen oder altbritischen Missionaren, deren einer, der h. Kilian, in Würzburg erschlagen worden war, eine mehrsach von der römischen Ordnung abweichende Form des Christentums eingeführt worden war.

Die Schilberung, welche B. von den religiösen Zuständen Thuringens entwirft, 40 selbstverständlich von seinen römischen Grundanschauungen beeinflußt, nach denen nur in der Übereinstimmung mit Rom das Seil zu finden ist, hebt die Zuchtlosigkeit des Rlerus, die kirchliche Unordnung und Berwilderung scharf hervor, beklagt die Bermischung heidnischer und christlicher Sitte im Leben der Thuringer, beschuldigt christliche Priester der Teilnahme am Wotansopfer und flagt, daß die Taufe sogar von Heiden 45 erteilt wurde und daß das Seidentum unter den Augen der Priester weiter wuchere.

Dabei muste er die Ersahrung machen, daß das Bolt zu den von ihm angegriffenen Priestern stand, und wie schwer es sei, hier erfolgreich einzuschreiten.

Auf einer Reise zum Majordomus Karl Martell ersuhr B., daß Radbod gestorben und Friesland wieder offen sei. Sosort eilte er auf diese Kunde den Rhein hinab in nach Friesland, wo inzwischen auch bereits Willibrord seine Thätigkeit wieder aufgenommen hatte. Willibrord hätte wohl gen gesehen, wenn sein jugendlich eistigter Landsmann zu seiner Hills dei sim gebleben wäre, doch zog es B., mit Berufung auf den ihm von Gregor II. erteilten Auftrag, vor, wieder nach Oftfranten gurudzugehen, nicht sofort nach Thuringen eilend, sondern vorerst in Sessen verweilend. In 55 Seffen war vermöge naher und langjähriger Beziehungen zum Frankenreich das Christentum nicht unbefannt, aber burch die jahrlich sich wiederholenden Ginfalle ber heidnischen Sachsen und wohl auch infolge Bernachlässigung seitens der fräntischen Kirche am Austommen verhindert. B. fand hier leichte Arbeit und für die Wissions: predigt große Erfolge. Dant der Unterstützung zweier driftlicher Grundherren konnte wer in Amoneburg für sich und seine Gefährten eine Zelle schaffen als Zufluchtsort und Mittelpunkt der Bekehrungsarbeit. Es erfolgten zahlreiche Taufen, sodaß er den Papst davon durch einen besonderen Boten benachrichtigte, woraushin er selbst nach

Rom gerufen wurde.

Bet diesem zweiten Aufenthalt in Rom wurde B. zum Bischof geweiht. Er leistete den in Rom gebräuchlichen Treueid mit dem für die deutschen Verhältnisse berechneten 5 Jusa: den Vertehr und die Gemeinschaft mit Priestern, die gegen die alte Ordnung der h. Bäter wandeln würden, nach Möglichseit meiden, andernfalls aber seinem apostolischen Hern sofort getreulich Mitteilung machen zu wollen. Gleichzeitig wurde ihm eine Sammlung kirchlicher Vorschriften zu gewissenhafter Befolgung eingehändigt. Die hier übernommene Verpslichtung hat B. zeitlebens vor Augen gehabt und sich is angstlich bemüht, keherischen und schismatischen Priestern und Vischösen school und hart zu begegnen. Wenn ihn später der Verkehr am fränkischen Hose mit romseindlichen Bischösen und Großen zusammensührte, hat er das beinahe wie eine Sünde und Schuld empfunden. Die kanonischen Sahungen gegen "abkrünnige" Priester zur Geltung zu bringen setzte er sich als vornehmste Aufgabe seines Wirkens. B. hat vier Päpsten is gedient, außer Gregor II. dem klugen, zielbewuhten und energischen Gregor III., von diesem hochgeschätzt als tapferer Borkämpfer weitschauender Papstpolitik, darnach den Päpsten Jacharias und Stefan II., ohne nähere Beziehungen zu letzterem, mit jenem aber keinswegs immer einwerstanden und zufrieden. Wenn sich in den folgenden zwei Jahrzehnten das Ansehn des römischen Schlens in freier Unterwerfung sich in Abhängigkeit von dem Papst begab, so ist dies, neben der Gunst der Außeren Verhältnisse, das Verdienst des Wönchs von Rhutscelle.

Bei seiner Rüdtehr von Kom überbrachte B. dem Majordomus ein Empfehlungssichreiben des Papstes, worauf er einen Schutzbrief erhielt. Die Aufgabe, welche ihm 25 der Papst gestellt hatte, bezeichnete der Geleitsbrief aus der römischen Kanzlei näher: In erster Linie Betehrung der Heiden Distranten, in zweiter sedoch auch noch die andere, nämlich Rückschrung der hortum verfallenen und Jurechtweisung der vom rechten Glauben abgewichenen Christen, die im wahren tatholischen Glauben befestigt werden sollen. Wer die Aragweite dieses letzterwähnten Ausdruckes zu ermessen von und die tirchliche Lage der betressenden Länder kennt, vermag sich ein Bild von der tirchenpolitischen Mission des B. zu machen. Dem Klerus und Bolt von Thüringen und Hespendischen Wission des B. zu machen. Dem Klerus und Bolt von Thüringen und Hespendischen Mission des B. zu mehren Sendschreiben des Papstes, das B. den heidnischen Sachsen überbringen sollte, hat er niemals Gebrauch zu machen Gelegenheit 25

gebabt.

B. sand zunächt in dem östlichen Franken genug zu thun, als er hier sertig war, wurde er in Baiern beschäftigt und bald darauf an den Hos Karlmanns und Pippins zur Ordnung der fräntlichen Kirche berusen. Er begann in Hessen mit der Firmung der Reubelehrten und Fortsetung der Missionspredigt. Jetzt fällt die Donnereiche, an 40 ihre Stelle tritt ein Kirchlein, das überwundene Bolk besehrt sich. Zu spät kommt der Einspruch des Rachdarbischofs (Mainz?), der Hessen für sich beansprucht, der Papst und der Majordomus vermitteln zu Gunsten des römischen Bischofs. — Herauf wendet sich B. nach Thüringen. Die landsässigen christlichen Priester — man nimmt an : Schüler der altbritischen Missionare — widersetzen sich der Autorität des Bischofs und 40 der Einführung römischer Kirchengeletze. Umsonst. Die durch ein papstliches Schreiben der Lichten Frührungen Kirchengeletze. Umsonst. Die durch ein papstliches Schreiben der Lichten zu suns dass erste Kloster in Thüringen, Ohrbruf (724). Viele Orte Thüringens erzbeben den Ansprüch, daß ihre Kirchen von B. begründet seien, — auch dann wenn diese Ansprüche unbegründet sind, ein Beweis dafür, wie weit der Bischof im Lande umhergekommen und wie hoch sein Ansehen gewesen ist. Die geistige Überlegenheit, der unermüdliche Eiser und die Energie, über welche er gebot, verschaften ihm einen vollständigen Sieber seine Gegner. Noch war kein Jahrzehnt vergangen, als B. die neue Kirchenprovinz Hessenschen. Noch war kein Jahrzehnt vergangen, als Bum Dans für diese Lielung erhod ihn Gregor II. zum Erzbischof und rüstete ihn damit gleichzeitig zum Wertzeug sür größere Unternehmungen. Doch ehe diese in Angriff genommen werden konnten, lag B. alses daran, die Bewölterung in den neugewonnenen Gebieten mit dem rechten Geiste zu durchdringen und zur wahren kathoelischen Sitte zu erziehen. Zu dem Ende unternahm und vollsührte er eine Reihe von

Alostergründungen, darunter auch drei Frauenklöster, deren Leitung angelsächsischen Mönchen und Nonnen übertragen wurde. Die Unterstützung, welche B. schon immer von England her gefunden hatte, bestand ja nicht bloß in Geld, Büchern, Kirchengeräten u. dgl., sondern vor allem in lebendigen und zum Teil sehr bedeutenden Hissträsten, die aus den heimatlichen Klöstern herzueilten, um Deutscland Anteil an der höheren Bildung zu geben, die England bereits besaß. Wackere Männer und Frauen den Rlöstern, auf den Burgen und Hössen der Edlen, in den kirchlichen Amtern begegnet man diesen Gehilsen der Mission als Abten und Abtissionen, Lehrern und Erziehern, Priestern und Bischen. Namen wie Tesla, Lioda, Egbert, Wildadd, Witten und Die später (741) in Hessen-Thüringen aufgerichteten drei Bischossischen Würzburg, Buradurg (bei Amönadurg) und Ersurt, von denen freilich nur der erstere Bestand gehabt hat, wurden von Angelsachsen eingenommen, Ersurt wohl von B. selbst.

Man möchte erwarten, daß nach Abschluß der Missionsarbeit in Mitteldeutschland B. seine Schritte nunmehr nordwärts zu den heidnischen Sachsen lenten würde; allein dies ist nicht der Fall, vielmehr richtet er sein Augenmert auf Baiern. Schon vor zwanzig Jahren hatte der Baiernherzog mit Rom über Anschluß der daren. Schon vor zwanzig Jahren hatte der Baiernherzog mit Rom über Anschluß der Dairischen Riche verhandelt; allein es war seitdem nichts in dieser Richtung geschehen. Die iroschottischen

Man möchte erwarten, daß nach Abschuß der Misstonsarbeit in Mittelbeutschland B. seine Schritte nunmehr nordwärts zu den heidnischen Sachsen lenken würde; allein dies ist nicht der Fall, vielmehr richtet er sein Augenmert auf Baiern. Schon dar zwanzig Jahren hatte der Baiernherzog mit Rom über Anschuß der dairtschen Rirche verhandelt; allein es war seitdem nichts in dieser Richtung geschehen. Die iroschottischen Abbischöfe und Priester seinen über Mitsischen kirche werden der die im Priester seinen die Wirstamkeit ungehindert sort neben Männern wie Bivilo in Passau, der seine Bischosweihe in Rom empfangen hatte, in den Alöstern galt vielsach noch die Columbaregel, die hierarchische Gliederung sehlte ganz, der Mangel an klerikaler Disziplin hatte mancherlei Ubelstände zur Folge. Man wird nicht irre gehn, wenn man das Eingreisen des B. in die dairischen Berhältnisse auf einen Beschl den Perhandlungen mit Gesschlichen und weltlichen Herren verschafte er sich die ersorderliche Renntnis der Berhältnisse, um dem Papste weitere Borschlächen Bistationen und in Berhandlungen mit Geschlichen und weltlichen Herren verschafte er sich die ersorderliche Renntnis der Berbältnisse, um dem Papste weitere Borschlächen Bistationen. Dies geschah bei der dritten Anwesenheit in Rom (738). Es war die Absicht, die bairische und allemannische Rirche in eins zusammenzuziehen und auf einer gemeinsamen Synode der beibersetzigen Bischofe die Dinge in Fluß zu bringen. Als Legat und päpstlicher Bitar mit besonderer Bollmacht ausgerüste kehrte der Erzbischof nach Baiern zurück, trat mit Herzog Ddilo in Berbindung und nahm die Reorganisation der bairischen Kirche alsdald mit gewohntem Eiser in die Hand. Es gelang wider Erwarten, die vier Bistilmer Bassau, Rur von den allemannischen Sichöfen und von der gemustanzen zur Geltung zu bringen dazu. Kur von den allemannischen Bischöfen und von der gemügten Sprechten Strauß mit der Dies überschlen Bischofen und von der gemügten Sprechten Strauß mit der Abschlichen Bischofen und von der gemügten Sprech

Inzwischen war im Frankenreiche eine große Beränderung vor sich gegangen. Rach dem Tode Karl Martells, der für Rom und die Kirche wenig übrig hatte, war das Majordomat auf dessen im Kloster erzogenen Erben übergegangen. In Oststranken regierte Karlmann, der, später selbst Mönch geworden ist, und jetzt sofort B. herbeiries, zum Erzdischof seines Landes bestellte und zu einer ties einschneibenden Wirsamkeit denutzte. Es lassen sich diese Dinge nicht in das Einzelne versolgen, aber um so größer stellt sich das Gesamtergednis dar. Seit langer Zeit war keine Synode gehalten worden. 742 sand in Gegenwart und unter dem Einsluß des B. die erste austrassische Synode statt, an der sich allerdings nur ein alemannischer Bischof beteiligte und det der auch die Bischöse Gewielieb von Mainz und Milo von Trier sehlten. Trozdem und vielleicht gerade deswegen kamen hier höchst wichtige Beschlüsse zu stande, die im solgenden Jahre zu Lestinnes ihre Bestätigung und Erweiterung und nur in einem Puntte, bezüglich der Rückerstattung der in Laienhänden besindlichen Kirchen- und Klostergüter, eine Abschwächung fanden. Soweit der Widerstand der weltlichen Großen, einzelner Bischöse und des in seinen Lebensgewohnheiten angegriffenen Bolkes zuließ, wurden diese Beschüssen der Überreste des Heidentums, Beseitigung der im Lauf der Zeiten eingerissenen strößichen Unordnung und Berweltlichung des Klerus, des weiteren aber auch um Berdrängung der Columbaregel aus den Klöstern, Ausbedung der Wander-

bischöfe und Entfernung der als unwürdig erachteten iroschottischen Priester, Berbot der Priesterhe, Einführung des römischen Eherechts, Herstellung straffer Disziplin, dischöfliche Beaussichtigung der Priesterschaft und Abanderung einer Reihe von Boltszitten. In gleicher Weise ordnete 744 die Synode zu Soissons für Westfranken die tirchlichen Berhältnisse. B. stand auch hier an maßgebender Stelle und hatte die Genugthung, die hierarchische Ordnung, die Reform des Klerus und die Provinzialspnoden angenommen zu sehn. Pippin, der B., soweit es die Politit gestattete, freie Hand ließ, tonnte freilich nicht alle Schwierigkeiten überwinden. Bor allem konnte er die Rückerstattung der Kirchengüter, mit denen einst Karl Martell die Großen des Reiches belehnt und sich verpflichtet hatte, nicht durchsehen, wenn er auch bereit war, die Rechts- 10 ansprüche der Kirche zu wahren. Er konnte auch nicht hindern, daß die abgesetzten Priester, die sich weigerten, in das Kloster zu gehn, weiter amtierten, ebenso wenig tonnte er die Grundherren, die ihre Rechte vertraten, zwingen, den Anforderungen des B. zu entsprechen. Das Bolt aber begriff im Westen so wenig wie im Osten, daß bes B. zu entsprechen. Das Bolt aber begriff im Westen so wenig wie im Osten, daß ein verheirateter Priester oder Bischof untüchtig zum Kirchendienst oder daß die 15 Ordination Bedingung für die Birksamkeit religiöser Handlungen sei und einen character indelebilis habe. Auch das schien dem Bolke unseidlich, daß die Giltigkeit der Taufe von dem Exorzismus, der Abrenuntiation, der trinitarischen Formel und der Anwendung des Kreuzeszeichens abhängig sein sollte. Riemand hatte se daran Anstoß genommen, daß ein Bischof Wassen krug, zur Jagd ging und mit in den Krieg 20 zog. Aber geradezu unerträglich fand man die neuen Ehegesehe, welche die in Frantreich gebräuchliche Berwandtenehe verboten und die kirchliche Trauung sorderten, ebenso wie die Hausen geschliche Bevormundung des häuslichen und öffentlichen Lebens. Man schalt auf den "Fremden", es bildete sich eine mächtige Gegenpartei an 25 den Kösen Karlmanns und Pippins, hochangesehene und vornehme Männer, wie der Laienbischof Milo arbeiteten mit allen Mitteln gegen die sogenannte "kirchliche Reform".

8. hatte einen schwere Stand, ohne doch einen Schritt zurückzuweichen. In dieser B. hatte einen schweren Stand, ohne doch einen Schritt zurückzuweichen. In dieser Hinschaft hat der Prozeß gegen die Bischöse Clemens und Aldebert ein besonderes Interesse. Derselbe zog sich durch mehrere Jahre und B. hatte nicht eher Ruhe, als 30 bis sie in allen Instanzen verdammt, auch vom Papst auf einer römischen Synode, und beseitigt waren. Zuletzt mußte auch Gewielieh von Mainz weichen, ein waffentundiger Serr, der eigenhändig in Blutrache einen Sachsen getötet hatte.

Serr, der eigensandig in Stuttage einen Sagjen gewiet hatte.
Es war ein großer Schritt vorwärts, als die gemeinsame fränklische Synode von 745 die Einheitlickeit der "resormierten" Kirche in beiden Landeskeilen zum Ausdruck brachte, 35 wobei dem Erzbischof als Metropoliten der Kölner Sitz zugesichert wurde. Daß hernach ein anderer und nicht B. Köln erhielt und zwar trot der Bestätigung des Papstes, war für B. eine große Enttäuschung. Er mußte sich mit Mainz begnügen. Es war ihm mit Köln um die Nähe von Friesland zu thun gewesen, wohn er jetzt nach Willibrords Tod seine Blide richtete. In Mainz hatten die Gebiete von Thüringen-Hessen den 40 Borzug seiner unmittelbaren Fürsorge, und hier war er auch unsern seinem geliebten Kloster Fulda. Fulda, 744 begründet, erstand damals in der "Wüste Buchonia" unter der lebhaftesten Teilnahme des Erzbischofs, der sich von Pippin dazu Grund und Boden erbeten und seinen Schüler, den späteren Abt Sturm, zum Studium italienische Klöster ausgesandt hatte. Es sollte eine Wusteranstalt werden und ist es auch geworden. B. Hat 45 für Fulda auch jenes Privileg erworben, durch welches ihm Freiheit von jeder bischöflichen Aufficht und unmittelbare Unterordnung unter den Papit zugesichert wurde. Rirgends weilte B. lieber als in Fulda. Da hat er gebaut, gelehrt, gebetet, geruht;

Altrgends weilte B. lieber als in Fulda. Da hat er gebaut, gelehrt, gebetet, geruht; da sollte auch seine Grad sein.

Als 747 die zur Synode versammelten fräntischen Bischöse vereint mit B. eine 50 Extlärung unterzeichneten, in welcher sie die päpstlichen Rechte und Gewalten feierlich ansertannten und die förmliche Unterwerfung des fräntischen Alerus unter Rom vollzogen wurde, sah er sich am Ziel. Der Papst Zacharias dankte ihm dafür und pries Gott, daß er sene Bischöse alle einmütig zur Gemeinschaft der h. Mutterlirche zurückgerusen habe und bezeugte auch sonst seine Freude über das seste Band, das nun zwischen der 55 fräntlichen Arirche und Rom geknüpft sei wer über die Bekehrung derselben zu dem Schüger und Meister, dem Apostelsürsten Petrus und über die Angliederung an die h. apostolisch-tatholische Rirche, deren Saupt der Papit.

Es sind übrigens zwischen B. und Zacharias mitunter auch weniger freundliche Worte gewechselt worden. B. hatte zeitweilig seine eigene Meinung, was ihm in Rom 60 sehr verübelt wurde und geradezu verdrießlich war die Auseinandersetzung wegen der Ballienverleihung an drei neuftrische, von B. geweihte Erzbischöfe. Mit dem Papst Stefan hat B. kaum nähere Beziehungen gehadt. B. scheint ihn nicht einmal gelehen zu haben, als der Papst persönlich dei Pippin im Frankenreich erschien. Die Berdältnisse hatten sich vor dem Staatsstreich Pippins wesentlich verändert. Es ist höcht unwahrscheinlich, daß B. bei der Erhebung Pippins zum König anwesend gewesen ist. Der Berlehr am Hofe war ihm lästig geworden. Es scheint nur brieslich, und durch den Abritan führen auch hofe den kan hofe war ihm lästig geworden. Es scheint nur brieslich, und durch den Abritan silven den Könige verhandelt worden zu sein. B. lebte der Berwaltung seiner Diöcese, der Sorge für seine Klöster, Kirchen, Priester und Mönche, 10 und der Borbereitung der Mission in Friesland Um diese Zeit nahm er nämlich den Gedanken an die Fortführung und Bollendung von Milibords Wert allen Ernstes auf. Er bestellte, traft erhaltener Bollmacht, Lul zu seinem Rachfolger in Mainz und begab sich 754 nach Friesland. Godan wurde zum Bischof von Utrecht eingesetzt und diese Anordnung gegen den Wischener Kölns aufrecht erhalten. Im Winner ist B. wieder in Mainz. Ein großer Missionszug geht im Frühjahr 755 wieder Rheinabwärts. B. ist von Todesgedanten erfüllt. Am 5. Juni, am Worgen des zur Firmung der Reubelehrten bestimmten Tages, wird er mit seinen Gesähen Kirchen wager am Flüßchen Borne von den Hischen übersallen und, als er mit dem Gangessend in dem Lande, in dem 200 er vier Jahrzehnte zuvor als Missionar begonnen. Sein Leichnam ruht in Fulda. Die Sage hat, wie sein Leben, so and seinen Tod verherrlicht. Eine englische Synode ernannte ihn bald darnach zum Schuspatron der englischen Kirche neben dem h. Gregor und Augustin. Pius IX. hat 1875 angeordnet, in den Nöten der Gegenwart in Deutschland und England seinen Ramen besonders eistzig anzurusen. — Die dem B. zugeschriebenen Vitae Leduini und Levini sind unecht, edens eine Reihe andere

Bouifatins-Berein. Bonifatiusbuch ober St. Bonifatius und fein Berein, 2. Aufl. Paderborn 1873; Gams, Der Bonifatiusverein in Süddeutschland 1850—1880, Baderb. 1880; Bonifatiusblatt, Paderborn 1853 ff.; Schlesisches Bonifatius-Bereins-Blatt, Breslau 1860 ff. I. Die Begründung des Bonifatius-Bereins. — Bahrend seit dem 30 jahrigen Ariege bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts die einzelnen Konfessionen abgeschloffen strege die zum Eine des bottgen Juhrhinderts vie einzelnen Roniestung der tonfessionellen gerhältnisse und eine Mischung der Konfessionen ein, so daß es setzt wohl kaum eine einzige Gemeinde, wenigstens in den Städten giebt, welche rein katholisch oder rein as protestantisch ist. Durch den wachsenden Handels- und Gescherfehr, durch die Eisenbahnen und das Fabriswesen, durch die Freizügigteit kamen viele Katholisch der protestantische Orte, und die Seelenzahl salt aller katholischen Pfarreien in Gegenden, welche nom Rohmerschen ablieden aber keine Industrie treiben nohm bedautend ab Anderser vom Bahnverkehr abliegen oder keine Industrie treiben, nahm bedeutend ab. Andererseits stieg die Zahl der zugewanderten Katholiken in bisher reinprotestantischen Landessteilen außerordentlich. Durch Mischen und mangelnde geistliche Bersorgung gingen der römischen Kirche viele Seelen verloren. Gams (a. a. D. S. 5) bezissfert diesen Berluft für die Jahre 1802—1850 in Norddeutschland auf eine Million, in Guddeutschland auf 100 000; bie historisch-politischen Blatter (Bb 68, S. 45) veranschlagten denselben für die Zeit von 1802—1870 auf mehr als 500 000 Seelen! Zunachst war 45 es der "Xaverius-Berein", welcher sich auch der "Missionen" in Deutschland mit regem Eifer annahm, wie er benn noch jetzt gemeinsam mit dem Bonifatius-Berein arbeitet. Aber als seine eigentliche Aufgabe betrachtete er doch die Seidenmission; ebenso war es einer schnellen Silfe hinderlich, daß sich sein Borstand in Lyon befand. Auch durften dis zum Jahre 1848 teine Rirchen oder Schulen ohne Genehmigung der Re-50 gierung errichtet werden. Das Jahr 1848 brachte der römischen Kirche größere Freiheit, und nun begann eine Blüte des katholischen Bereinswesens. Schon die beiden ersten Katholikenversammlungen in Mainz (1848) und Breslau (1849) beschäftigten sich mit der Gründung eines besondern Bereins zur Beseitigung der trichlichen Notstände in der Diaspora. Aber erst auf der britten Generalversammlung zu Regensburg (Herbst 1849) 555 fam derselbe zu stande. Döllinger entwarf die Statuten des Bereins, an deffen Spige Graf Josef von Stolberg, der Sohn des bekannten Konvertiten Friedrich Leopold von Stolberg, trat. Der Berein stellte sich unter dem Schutz des hl. Bonifatius, "denn wie durch ihn die Segnungen des Chriftentums unserm deutschen Baterlande zuerft gebracht wurden, so soll er dem frechen Unglauben und dem modernen Seidentum gegenüber nur darin seine Kraft, und darin seinen Ruhm suchen, daß durch ihn, als durch ein Wertzeug in Gottes Hand die Wahrheit der katholischen Lehre unser Vaterland erleuchte, unser Baterland erwärme, unser Vaterland durchdringe". § 1 der Satungen sagt: "der Bonifatius-Verein bezweckt die Unterstühung der in protestantischen Gegenden Deutschlands wohnenden Katholiten in Beziehung auf Seelsorge und Schule". Noch sim Winter 1849—50 empfahlen eine Anzahl Erzbischse und Bischse den Verein durch besondere Hirtenbriefe. Um Vonifatiustage 1850 fand in Fulda die erste General-versammlung des Bonifatiusvereins statt und auf der IV. Katholitenversammlung in Linz (1850), wo auch die Statuten revidiert und endgiltig seltgestellt wurden, wurde bestimmt, daß die Generalversammlung des Vonifatiusvereins gleichzeitig mit der Ka-10 tholitenversammlung stattsinden solle. Sit des Centralvorstandes wurde Paderborn, "von Gott wohl so gefügt, weil sene Orte, von welchen die Reformation ihren Ausgang genommen — Eisleben und Wittenberg gehören zur Diöcese Paderborn — in derselben liegen. Von wo die Krantheit, von dort auch die Heitung" (Vonifatiusduch S. 37). Am 21. April 1852 genehmigte Pius IX. den Verein und stattete ihn mit Ab-16 lässen aus.

II. Weitere Entwicklung. — Zunächst ging es mit dem Berein nur langsam vorswärts, weil man vielsach befürchtete, derselbe thue dem Xaveriusverein Abbruch. In Bayern lehnten die Bischöfe zuerst die Einführung des neuen Bereins völlig ab mit Rücksicht auf den dort bestehenden, dieselben Ziele wie der Xaveriusverein versolgenden 20 Ludwigs-Mission-Berein. Derselbe änderte 1863 seine Sahungen dahin, daß ein Drittel seiner Einnahmen für die Missionen in Deutschland verwendet werden sollte. Während der Berein in Österreich unter der Leitung von Sebastian Brunner größere Fortschritte machte, schien er seit dem Jahre 1853 in Deutschland ganz ins Stocken zu geraten, so daß 1857 eine Anzahl Bischöfe in einem gemeinschaftlichen Hirtenbriese den Bischöfen 25 Deutschlands und Österreichs die Sache des Bereins dringend ans Herz legte. Derselbe breitete sich allmählich immer mehr aus; 1870 schloß sich der Abalbertus-Berein der Diöcese Ermland an den Bonisatiusverein an. Besonders rührig war der zweite Präsident des Bereins, Bischof Conrad Martin von Paderborn, welcher in 2 Schriften (1868 und 1882) es dem latholischen Deutschland als erste Pflicht hinstellte, den Bonis 30

fatius-Berein zu unterstützen.

III. Die Gewinnung von Mitteln. — Auf mannichfache Weise such tatius-Berein die für seine Arbeit erforderlichen Mittel zu erhalten: 1. durch Kirchentolletten; 2. durch Einigungen für bestimmte Missionen, derart, daß eine Anzahl wohlthätiger Personen sich durch besonderes Statut verpslichtet, auf eine Reihe von Jahren (10 oder 35 wenigstens 5) das Gehalt für den Geistlichen einer bestimmten Mission aufzudringen; 3. durch Schentungen von Kapitalien an den Berein auf Lebenszeit, in Form eines Leidentenvertrages; 4. durch den "nach dem Borgang der liberalen Fechtvereine" 1885 gebildeten Bonifatius - Sammelverein, welcher kleine, scheinder wertlose Gegenstände, wie Cigarrenabschinitte, Staniolkapseln, Kort z. sammell. Dieser Sammelverein, der 40 seine besondere Fürsorge den katholischen Wassenbertungen und Rommunikantenanstalten zuwendet, sonnte schon im ersten Jahre 28548 Mt. nach Paderborn abliefern; seine weiteren Einnahmen betrugen 1889/91: 279906,50 Mt., 1892/94: 275216,27 Mt.; 5. durch die Erträge der Bonifatius-Druckerei und des Bonifatius-Antiquariats in Paderborn; 6. durch Berdreitung der Bonifatiusblätter und wiederholte Darlegung 45 der Jiele des Bonifatius-Bereins in der katholischen Presse. Schon auf der ersten Generaldersammlung wurde die Serausgade einzelner Flugblätter und wiederholte Darlegung 45 der Jiele des Bonifatius-Bereins in der katholischen Bressen und gest gunächt nach Bedürfnis, dann seit 1861 sechsmal und seit 1866 11 mal erschienen. Aus ihnen ist das Paderborner Bonifatiusblatt bervorgegangen, dessen der Josephan aus ihnen ist das Paderborner Bonifatiusblatt servorgegangen, dessen der Josephands dassonischer versandt wurden. Im Jahre 1867 erschienen eine Anzahl Artisel "Deutschlands atholische Jugend und der Bonifatiusvereine welche an 200 Prosessoren und Resitzsolischer versandt wurden. Im Jahre 1867 bildete sich ein atademischer Bonifatiusserein in Münster, dann auf anderen Universitäten, auch in Greifswald. Am Piusselt so 1869 übernahmen die akademischen Bonifatiusvereine den Bau eine

Paramentenverein latholischer Damen" und der gleichfalls aus Damen bestehende, in Aachen gebildete "Salesianische Missionsverein für die Diaspora Deutschlands".

Die Einnahmen des Bonifatius-Bereins betrugen: 1849/51: 22419 Thlr.; 1859: 50566 Thlr.; 1869: 132115 Thlr.; 1877/79: 1547222 Mt.; 1892/94: 5233702 Mt.; 51895: 3073579,28 Mt., und dem gegenüber steht für das Jahr 1895 eine Ausgabe von 1852128,69 Mt. Es wurden in diesem Jahre unterstüht im ganzen 705 Missionen mit 1160166,67 Mt. Ein größerer Teil wurde dem Dotationssonds überwiesen. Seit seinem Bestehen dis zum Schlusse dem Dotationssonds überwiesen. Seit seinem Bestehen dis zum Schlusse dem Jahres 1895 hat der Bonisatiusverein zur Errichtung sowie zur Erhaltung früher errichteter Kirchen und Schulen in 10 protestantischen Orten die Gesamtsumme von 20936847,21 Mt. ausgegeben und zwar: zu lausenden jährlichen Unterstützungen der Missionen und Schulen 7997435,16 Mt., zur Erwerbung von Grundstücken und Hegung 3444798,88 Mt.

IV. Arbeitsgebiet und letzte Ziele. — Das Werk des Bonifatius Bereins erstreckt 15 sich auf Deutschland mit Osterreich und der Schweiz, neuerdings auch auf Dänemark. In Deutschland sind besonders ins Auge gesatt: Schleswig-Holltein, Oldenburg, Hannover, die Lippeschen Fürstentümer, Teile von Westfalen, Hellen-Kassel, die schließen Herzogtümer, Königreich und Provinz Sachsen, Braunschweig, Medlenburg, die Provinzen Bommern und Brandenburg sowie Teile der Provinzen Schlessen und Preußen.

20 Allein für Berlin bewilligte der Bonifatiusverein 1892 95378 Mt., 1893 84579 Mt., 1894 50637 Mt. Für Bayern handelt es sich (vgl. Gams S. 116 f.) darum, die nördlichen und südlichen tatholischen Teile Bayerns durch eine Brücke zu verdinden. Alls Haupststation dieser Brücke, welche von Forchheim dis Schstätt gehen soll, ist Nürnberg gedacht; andere Stationen sollen Erlangen, Bayreuth, Rothenburg a. A. werden.

25 Als letztes Ziel erklärt das Bonifatiusbuch (S. 102): "der Bonifatius-Berein wird erst dann seine Ausgabe gelöst haben, wenn in jeder protestantischen Stadt oder in jedem protestantischen Städtchen und stellenweise auch in den protestantischen Dörfern katholische Kirchen und Schulen gegründet sein werden".

Bonivard, Franz, gest. 1570. — Franz Bonivard, Prior von St. Bittor bei Genf, der Gesangene von Chilson, Poet, Historiter u. s. w., ist geboren um 1493 in Seyssel an der Rhone. Der Zweig der Familie, aus welcher er entsprossen, besaßschon im 15. Jahrhundert unter savonscher Oberlehensherrlichteit mehrere Herchaften und, nach damaligem firchlichen Mißbrauche, auch salt erblich einige gestelliche Benefizien, wie die Abteien von Pignorol und Payerne, ein Kanonitat an der bischöslichen St. Peterstirche von Genf, und daselbst auch die Priorei von St. Vittor, welche ihres Altertums wegen dem In-haber einen angesehenen Rang in der Diöcese verlieh. Als jüngerer Sohn für den Kirchendienst bestimmt, hatte Bonivard auf den künstigen Besig aller dieser Benefizien gezählt, mußte aber mit dem einzigen Priorat von St. Vittor vorlieb nehmen, da es den Intriguen des Herzges Karl von Savoyen gelungen war, über das übrige zu verstigen und zwar teilweis zu Gunsten seines unehelichen Betters Johann von Savoyen, des damaligen Fürstbischofs von Genf. Die Kräntung, die Bonivard dabei erlitt, muß man berücksichtigen, um sein nachheriges Verhalten, wie auch seine schriftlichen Leistungen richtig zu beurteilen.

Die ersten Folgen dieser angeblichen Spoliation waren, den jungen Geistlichen mit 45 den Genser Patrioten zu befreunden, welche damals ihre Rechte und Freiheiten gegen die Übergriffe des Hause Savopen verteidigten. Bielleicht hätte ihn auch ohnedem seine humoristische Neigung zu Abenteuern zu dieser Partei hingezogen, an deren Spike, die Elite der Genser Jugend (Berthelier, Levrier, Bezanton, Hugues 12.), ja selbst Geistliche und Domherren sich befanden. Jedenfalls ist aber vieles abzurechnen von dem, was er selbst dreißig Jahre später über sein damaliges Auftreten sowie über seine frühzeitige Reformationsgesinnung erzählt. Es brauchte ohnehin nicht viel, um in beiden Hinsichten das Mistrauen des argwöhnischen Herzogs Karl zu erregen.

Wie dem auch sein möge, hielt es Bonivard für ratsam, Genf zu verlassen, als der Herzog daselbst seinen Einzug hielt, um das eben abgeschlossen Bündnis Genfs mit 55 der Stadt Freiburg aufzuheben. Zwei savonsche Herren, die sich ihm als Begleiter angeboten, benutzten unterwegs seine Anglt, um ihm den Verzicht auf seine Priorei abzuzwingen, und lieserten ihn dennoch dem Herzoge aus, der ihn nach Genf abführen ließ. Auf den Rat des dortigen Kastellans schrieb Bonivard an den Herzog einen

Bonivard 309

bemütigen Brief, um sich bei ihm zu entschuldigen, wurde aber erst nach 20 Monaten

freigegeben.

Unterdessen war der Inhaber der Priorei von St. Bittor gestorben, und der Papst hatte darüber zu Gunsten eines in Rom wohnenden Neffen, Leonardo Tornabuoni, verpatte daruber zu Gunsten eines in Rom wohnenden Nessen, Leonardo Lornaduoni, dersfügt. Erst nach der Plünderung Roms im Jahre 1527, machte Bonivard Anstalten, 5 um wieder in den Besitz derselben zu gelangen. Übrigens hatten sich neuerdings die Umstände günstig für ihn gestaltet, denn Genf hatte sich im vorigen Jahre von Savoyen losgerissen und seine politische Freiheit durch ein Bündnis mit Bern und Freiburg besesssich Selbst der neue Fürstbischof, Pierre de la Baume, war damals dem Herzoge seind. Bon großer Wichtigkeit war es also für Genf und die Schweiz, daß 10 die Priore von St. Bittor nicht in savoysche Hendes, daß der rechtmäßige Titular Tornabuoni keinesmos wie Vangengmmen hatte in Rown umgeknymen mar mos dann auch durch

keineswas, wie B. angenommen hatte, in Rom umgekommen war, was dann auch durch die Klagen eines Bevollmächtigten desselben bestätigt wurde. Dies brachte Bonivard wieder zum Schwanken zwischen dem Bergog, der ihn mit eitlen Bersprechungen hinhielt, 15 und den verbundeten Stadten Genf, Freiburg und Bern, benen er verfprach, zu Gunften ihrer Spitaler auf die Priorei zu verzichten, wenn ihm nur der Genug ber Einfünfte zugesichert wurde. Run hatte aber in Bern die Reformation begonnen; die Genfer zugesichert würde. Nun hatte aber in Bern die Resormation begonnen; die Genser waren mit ihrem Fürstbischof entzweit und dieser hatte sich mit den sogenannten Löffelzrittern verdündet, einer adeligen savosschen und burgundischen Genossenschaft, die auf 20 eigene Fault mit Genf Krieg führte. Die Mönche von St. Viktor wurden verdächtigt, es heimlich mit dem Feinde zu halten, und wirklich versuchte es der Herzog wieder, auch den Prior für sich zu gewinnen. Bonivard aber, der ihm nicht traute, zog vor, sich ebenfalls in das kriegerische Getümmel zu werfen, das damals um Genf herum brauste. Er erzählt weitläufig in seinen Chroniken von dem persönlichen Anteil, den 25 er daran genommen. Da es ihm aber num Wiedereroberung seiner Ländereien zu thun war, und dieses eigenmächtige Eingreisen die mitsliche Lage der Dinge nur noch mehr nermisselte erklärten sich Bern und Freihurg entschen gegen dieses Treiben und mehr verwickelte, ertlärten sich Bern und Freiburg entschieden gegen dieses Treiben, und die Genfer Regierung verbot es ihm am Ende geradezu, sorgte aber auch babei für

Run überfiel ihn auf einmal die Sehnsucht, seine greisen Eltern in Sepssel zu besuchen, und der Herzog, der davon hörte, gewährte ihm und seiner Dienerschaft dazu einen Geleitsbrief, der übrigens Bonivard nicht hinderte, seine Reise heimlich anzutreten, was den unstäten Prior wiederum bei den Genfern verdächtig machte. Von allen Seiten Gefahr spürend, besuchte er balb darauf den Schultheißen von Freiburg, 35 der ihm verwandt war. Er sand bei ihm den savoyschen Statthalter der Waadt, der mit Einwilligung des Herzogs den Geleitsbrief auf einen Monat verlängerte, jedoch unter der Bedingung, Genf zu vermeiben, in welche Bedingung B. nur insoweit einziging, als dieselbe ihn nicht hinderte, sich der Stadt genug zu nähern, um sich mit einigen Bürgern derselben zu besprechen. Er hielt nämlich darauf, die Genfer über seine Absichten auf die Priorei von St. Vittor zu beruhigen. Obendrein hatte er aber auch in Laussame dem dortigen Bischof, Sebastian von Montsauon, seine Priorei angeboten, salls die Städte Genf Freihurg und Bern auf die Schontung derselben für ihre Entitler die Städte Genf, Freiburg und Bern auf die Schenfung berfelben für ihre Spitaler verzichten wollten — und wenn auch der Herzog die Donation annullieren wollte, welche seinerfeits Tornabuoni von derselben Briorei an die Rapelle vom Schweiftuche in Cham= 45

bern gemacht hatte.

Bald darauf begab lich Bonivard von Laulaune nach Moudon, wo eben eine Art von Landtag abgehalten wurde und wo ihn die anwesenden savonschen Adeligen sehr gut empfingen. Des andern Morgens aber, 26. Mai 1530, wurde er auf seinem Rudtritt nach Causanne plöglich von einer bewaffneten Mannschaft überfallen und nach dem am 50 öftlichen Ende des Genfer Sees gelegenen Schlosse Chillon geführt. In den zwei ersten östlichen Ende des Genser Sees gelegenen Schlosse Chillon gesuhrt. In den zwei ersten Jahren wurde der Gesangene ziemlich artig behandelt und bewohnte ein eigenes Zimmer; allein nach einem Besuche des Herzogs in Chillon im Jahre 1532 brachte man ihn in jenes unterirdische Gewölbe, welches Byron durch sein Gedicht über die Qualen eines sittiven Gesangenen berühmt gemacht hat. Obgleich Bonivard selbst dem englischen 55 Dickter eine gänzlich unbekannte Größe war, so entstand doch daraus die Lokaltradition, nach welcher der Prior eng an einen Pfeiler des Gewölbes geschmiedet worden wäre. Die letzten vier Jahre, die er daselbst zubrachte, waren ohnedem elend genug. — Als nun im Frühjahre 1536 die Berner das Waadtland eroberten und Gens entsetzen, schlog auch sür Ranivard die Stunde der Refreiung und die Genter die an der Einsch schlug auch für Bonivard die Stunde der Befreiung, und die Genfer, die an der Ein- 00

310 Bonivard

nahme des Schlosses von der Seeseite teilgenommen hatten, führten den Prior nach

Genf zurud, wo er mit Freuden aufgenommen wurde.

Während seiner Gesangenschaft waren Priorei und Kirche von St. Viktor, samt den Borstädten Genfs, zur Verteidigung der Stadt geschleift worden und die Einkünste batte die nun protestantische Regierung dem Spital zugewiesen. Bonivard wurde als Ersatz freie Wohnung, eine Pension von 200 Thalern und ein Sitz im Rate der Zweihundert angeboten, unter der Bedingung, daß er ehrbar innerhalb der Stadt wohnen würde; er erhielt obendrein noch 20 Thaler zur Deckung seiner Schulden. Da aber diese Freigebigseit seinen Ansprücken keineswegs entsprach, wandte er sich wieder an die Berner, die gerne jede Gelegenheit benutzten, sich in die Genfer Angelegenheiten zu mischen. Durch ihre Bermittlung besam er noch 800 Thaler zur Tilgung seiner Schulzden und andere Borteile. Es ist zu bemerken, daß diese Schulden sich periodisch erneuerten, ohne die freigebige Nachsicht der Regierung zu erschöpfen. Ein gleiches ward ihm für seinen ansangs liederlichen Lebenswandel zu teil.

Der gewesene Prior heiratete viermal und niemals glüdlich; zuerst eine habsüchtige Bernerin, dann zwei Genfer Witwen, zulest, als beinahe Siedziger, eine ehemalige französische Ronne. Diese letzte Ehe endigte bald mit einer fürchterlichen Ratastrophe. Die Frau wurde des Shebruchs angeslagt mit einem ehemaligen Wönche, den Bonivard in seine Dienste genommen. Beide gestanden auf der Folter Berdrechen ein, welche vorgieichen vorzuwersen habe. Demungeachtet wurde, nach damaligem Rechtsversahren, der Mönch enthauptet, die Frau in einen Sac genäht und in der Rhone ertränkt.— Bonivard selbst stadt Genf ein, unter der Bedingung, seine Schulden zu zahlen. Demnach reduzierte sich die Erbschaft auf die, teilweis ihm gesliehenen oder geschenkten Bücher des Berstorbenen, der unter diesem Titel als Gründer der Genfer Bibliothet gegolten hat.

Bonivard ist ein fruchtbarer Schriftsteller gewesen und besonders dieser Eigenschaft

Bonivard ist ein fruchtbarer Schriftsteller gewesen und besonders dieser Eigenschaft hat er die Schonung zu verdanken, die man ihm angedeihen ließ. Schon 1517 sehen wir ihn mit dem Titel poëta laureatus geschmückt. Jedoch wurden die meisten seiner Schriften erst in unserem Jahrhundert durch den Druck veröffentlicht. Aufzuzählen sind: Sein Gedicht auf den Tod des Berner Schultheihen Hans von Erlach (1539); eine französische Übersehung der Schrift von Postet, de Magistratidus Atheniensidus (1543), von der aber nur die spitre dedicatoire sich erhalten hat; eine französische Übersehung der Chronit von Stumpf (1549—50), zu welcher er einiges neues hinzuthat, namentlich die Erzählung von seiner Gesangenschaft in Chillon und der Einnahme dieser Burg. Dem Sebastian Münster war er behilflich mit der Notiz, die derselbe über Genf in seiner Rosmographie mitgeteilt hat (1548); ferner ist zu nennen: Ein Traktat vom Abel, von den Zehnten und Frohndiensten x.; Advis et devis de l'état ecclésiastique et de ses Mutations; De la source de l'idolätrie et Tyrannie papale etc., enthaltend ein Kapitel über les difformes Resormateurs, worin er auch einige Gegner der Päpste, namentlich Heinrich VIII., nicht schont; Advis et devis des langues; l'Amartigénée (1562—63). Andere Schriften und Poesien

sind nur durch den Titel bekannt.

Bon größerer Wichtigkeit sind die Chroniken und geschichtlichen Werke, die Bonivard auf Antrag der Genser Regierung, natürlich also zu Gunsten der herrschenden Partei, versaßte, und welche dennoch auch erst in unserem Jahrhunderte durch den Druck besannt wurden. Die Chroniques, im J. 1551 zu Ende gedracht, umfassen die Geschichte Gens die zur Resormation. Was wir jetzt unter einem Geschichtswerte verstehen, darf man freilich darin nicht suchen, noch weniger in der Schrift, die B. nach dem blutigen Siege der calvinistischen französsischen Partei über die altgenserische und schweizerische Partei (1555) versassen, deben Beitelt De l'ancienne et nouvelle Police de Genève. Obgleich die Irrtümer, die Widersprücke und die spöttelnden Übersteibungen, die sich in diesen Werten vorsinden, schon damals den Wachthabern Genss zu bedenklich schienen, um sie zu veröffentlichen, so haben doch diese Schristen, welche Jahrhunderte lang nur privilegierten Männern zugänglich waren, auf die Genser Geschichtschung einen sehr nachteiligen Einsluß ausgeübt. Denn so entstand allmäßlich sie Geschichte Genss im 16. Jahrh. eine Art von konventioneller Legende, deren grobe Mißgriffe und sallche Anschaungen erst nach und nach durch die Arbeiten der neuen kritischen Schule getilgt werden können.

Es ist zu bedauern, daß in der Stellung des besoldeten Geschichtschreibers an eigentliche geschichtliche Unparteilichkeit nicht zu denken war. Denn inmitten der Fehler Bonivards bemertt man einen klaren gesunden Berstand, eine Gewandtheit, eine Schärfe des Blids, die auf wirkliche Staatsklugheit schließen lassen. Desto weniger aber kann man ihm die Haltung verzeihen, die er als Burger und Schriftsteller gegen seine früheren 5 Freunde und Wohlthater sich aufdringen ließ.

Doch behalten Bonivards Schriften ihren litterarischen Wert. Sie zeichnen sich aus durch fließenden Stil, durch Klarheit ber Dittion, sowie durch das malerische des Ausdruds. Was der strenge calvinistische Geist an ihnen aussetzte, ist gerade dasjenige, was jetzt für uns den größten Reiz dieser Schriften ausmacht, nämlich die anekdotische 10 Darstellung, die Jovialität, die beißende possenreißerische Laune, die ihm vielleicht eine Bergeltung boten für den Zwang, den der mutwillige Prior sich im alltäglichen Leben gefallen laffen mußte.

Sonizo, Bilchof von Sutri, † 14. Juli 1090 — C. A. Bogel, De Bonizonis episcopi Sutrini vita et scriptis, Jenae 1858; J. Hennes, De fide, quae Bonizonis 15 libro ad amicum tribuenda sit, Diss. Bonnae 1865; M. Krüger, Bonizonis liber ad amicum num ea fide dignus sit, quam illi recentiores scriptores tribuere solent, Diss. amicum num es fide dignus sit, quam illi recentores scriptores triduere solent, Diss. Bonnse 1865; H. Saur, Studien über Bonizo: FdG VIII 1868 S. 397—464; B. Marstens. Ueber die Geschichtssschung Bonithos von Sutri: ThOS 1883 S. 457—483; H. Lehmgrühner, Benzo von Alba, Berlin 1887, S. 129—151; E. Steindorff, Jahrbücher 20 des deutschen Reichs unter Heinrich III., 1. Bd Leipzig 1874 S. 457—462, 2. Bd 1881 S. 473—482; G. Weher von Knonau, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich IV. und Heinrich V., 1. Bd Leipzig 1890, 2. Bd 1894; B. v. Gieserrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit 3. Bd 5. Auss. 1890; B. Battenbach, Deutschlands Geschichtgeusen, 2. Bd 6. Auss. 1894 S. 223 f. G. Dümmler MG libelli de lite imperstorum et pontificum seseculis XI 25 Raiserzeit 3. Bb 5. Aust. 1890; B. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, 2. Bb 6. Aust. 1894 S. 223 f.; E. Dümmler, MG libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI 25 et XII conscripti, tom. I Hannoverae 1891 p. 568—571, 629 ff.; J. v. Psiugt-Hartung, Beiträge zur Kritik von Bonizo, Lambert und Berthold: NA XIII 1888 S. 327—341; D. Holder-Egger, Berichtigung zur Bonizo- und Beno-Ausgabe: NA XIX 1894 S. 680 bis 682; A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi, 2. Aust. Berlin 1896 Bb I S. 166; B. Martens, Gregor VII., sein Leben und Wirken, Leipzig 1894; C. Mirbt, Die Publis 30 zistik im Zeitalter Gregors VII., Leipzig 1894; berselbe, Die Wahl Gregors VII., Marburg 1892.

Bonizo (Bonitho), wahrscheinlich ca. 1045 in Cremona geboren, schloß sich schon als junger Rieriter ber patarenischen Bewegung in seiner Baterstadt und bann in Biacenza an (Benzo v. Alba ad Heinricum IV. lib. I c. 21, MG SS XI p. 607 f., vgl. 35 oben Bb. 2 S. 605). Nachdem er im J. 1074 nach Rom gekommen war, vielleicht insfolge des Konfliks mit dem Bischof Dionysius von Piacenza (Gregorii VII. Registrum II 26), eröffnete sich ihm durch die Erhebung zum Bischof von Sutri (1075 oder 1076) ein größerer Wirkungskreis. Im Frühjahr 1078 sinden wir ihn als papsklichen Legaten in der Lombardei, wo er die Thomasskriche zu Cremona weißte, dann hat er nachweistich 40 von der rämischen Rongenbarden der Lorden von der Karpenbarden von der K an der römischen Novemberspnode desselben Jahres teilgenommen, welche über Berengar von Tours verhandelt hat. Als eifriger Parteigänger Gregors VII. (Bernold, chronic. SS. V p. 437, um Ostern 1082 von Heinrich IV. gefangen genommen, geriet er in die Gewalt des Gegenpapstes Wibert von Ravenna. Zwar gelang es ihm zu entsliehen, aber in sein Vistum ist er wohl nicht mehr zurückgefehrt. Nach Zeiten bitterer Not 45 hat er bei der Gräfin Mathilbe von Tuscien 1088 Zusuch gefunden und in ihrem bat er bei der Gräfin Mathilde von Tuscien 1085 Justucht gefunden und in ihrem Gesolge der Bestattung des Bischofs Anselm von Lucca (vol. oben Bd 1 S. 572) in Mantua am 18. März 1086 beigewohnt (Bardo, vita Anselmi c. 40 MG SS p. XII 24), um bald darauf, wohl noch im Sommer desselben Jahres, von der patarenischen Partei in Piacenza zum Bischof dieser Stadt gewählt zu werden. Da dies in unkanonischer 50 Weise geschah, hat Anselm, der Metropolit von Mailand (1086—1093), sich geweigert, ihn zu inthronisseren, aber Bonizo vermochte sich zunächt zu behaupten und dann durch Papit Urdan II., dessen Briese aus dem Jahr 1088 (Jasse nr. 5354—5366, ed. Ewald: RU V S. 353 f.) einen Einblick in diese Berhältnisse gewähren, seine Einssührung zu erwirten. Wag dieselbe noch 1088 oder erst 1089 erfolgt sein, jedenfalls 55 hat er seines Erfolges nicht lange sich erfreuen können: ein Ausstand der kaiserlichen Partei bereitete ihm ein scauerliches Ende (Bernold, Chronit 1089, SS V p. 449; Rangerius, vita Anselmi ep. Lucensis 6900 fs., vol. Overmann, NU XXI 1896 S. 420). Der Tag der Katastrophe war der 14. Juli (Grabschrift: Ughelli, Italia Sacra II p. 210; Netrologe von Cremona und Piacenza: NU III S. 316, V 60 S. 439), vielleicht der des Jahres 1090. S. 439), vielleicht der des Jahres 1090.

312 Bonizo

Die bedeutsamste der Schriften Bonizos, sein Liber ad amicum (ed. Ph. Jaffé, Bibliotheca rerum germanicarum, tom. II, Berolini 1865, p. 603-689; E. Dümmler, post editionem Jaffeanam rec. MG, libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, tom. I, Hannoverae 1891, p. 571—620; MSL 150 p. 803—856), ift nach dem Tode Gregors VII. (23. Mai 1085) und vor der Erhebung Biltors III. (24. Mai 1086) verfaßt und wendet sich an einen "Freund" (nicht die Gräfin Mathilde sondern ein undefannter Kleriter), welcher ihm zwei Fragen gestellt hatte: 1. quid est quod hac tempestate mater ecclesia premitur nec liberatur; 2. si licuit vel licet christiano pro dogmate armis decertare. Auf die erstere antwortet Bonizo mit der These: mater ecclesia tum maxime liberatur, cum premitur, tum maxime crescit, dum minuitur, und sucht bieselbe durch eine weit ausholende geschichtliche Stizze zu begründen, welche fast das ganze, 9 Bücher umfassende Werk ausfüllt. Umso kürzer ist die Beantwortung der zweiten Frage gehalten, welche in bejahendem Sinne ents schieden wird. Bon dem sechsten Buch an, in welchem der Verfasser die Mitte des 15 schieden wird. Von dem sechsten Buch an, in welchem der Verfasser die Mitte des 11. Jahrhunderts erreicht, ist das Freundbuch die Darstellung eines Zeitgenossen und hat als solche historischen Wert. Es gehört zu den hervorragendsten schriftstellerischen Leisungen der gregorianischen Partei und zeigt, wie in dem Sehwinkel eines ihr eifzig ergebenen Politikers die Zeitgeschichte sich dargestellt hat. Wenn in Deutschland Verzonold von St. Blassen (vgl. oben Bd. 2 S. 642 f.) die meisten Streitsragen sener Zeit in besonderen Traktaten behandelt hat, werden dieselben von Bonizo wenigstens im Fluge gestreift. Wag es sich um die Bannung und Absehung Heinrichs IV. durch Gregor VII. handeln oder um Priesteroslibat und Simonie, geht man den verwicklten Kontroversen wente nach oder interessiert man sich für die Auswieglung der Laienwelt gegen diese geöckteten Keiltlichen, verfalat man das Problem der Laienwelt gegen diese geöckteten Geiltlichen, verfalat man das Problem der Laienweitigt ober untersucht das geächteten Geistlichen, verfolgt man das Problem der Laieninvestitur oder untersucht das Berhältnis von Staat und Kirche oder sammelt die Stimmen der Zeitgenossen über Gregor VII., immer stößt man auf den Namen B.s. Als Quelle für die Ermittlung eines geschichtlichen Thatbestandes ist er dagegen nur mit großer Borsicht zu verwerten, so denn es sind ihm nicht nur starte Flüchtigkeiten und Irrtumer nachgewiesen worden, sondern sogar offenbare Geschichtsfälschungen (3. B. die Leugnung des Raisertums Karls d. Gr.; der Bericht über die Drohungen Gregors VII. gegen den deutschen Ratis d. Gr.; der Bericht üder die Ordhungen Gregors VII. gegen den deutigen König, wenn dieser seiner Wahl zum Papst zustimme; die Darstellung der Vorgänge in Canossa). Das Interesse an einer obsettiven Berichterstatung ging B. vollständig sab, ihm war die Geschichte lediglich ein Beweismittel. Auch dort, wo er als Historiser zu schreiben scheint und vielleicht als solcher sich gesühlt hat, machte sein Subsettivismus und seine prononcierte Parteistellung sich gestend, war er thatsächlich Tendenzschriftsseller. — Der, nicht erhaltene, liber in Hugonem schismaticum hat nach Bonizos eigener Angabe (Decretum lib. IV c. 109) Urbani ponitiscis acta et eius victure bekendelt und latt affanden die Neutraibung Mikarte von Venenne (Manner III) 40 toria behandelt und sett offenbar die Bertreibung Wiberts von Ravenna (Clemens III.) aus Rom am 8. Juni 1089 voraus. Da wir unter dem Adressaten den Kardinal Sugo Candidus zu vermuten haben, welcher bei der Wahl Gregors VII. eine entscheidende Rolle gespielt hat und dessen Bertrauen genoß (Reg. I, 6), dann aber sich zur Opposition schlug (Worms, Brixen) und den Papst auch litterarisch betämpfte (Lambert 45 von Hersfeld, Annales a. 1076 MG SS V p. 242), so ist der Berlust dieser Streitsschrift beklagenswert. — Diesen publizistischen Arbeiten folgte, also im Jahre 1089 oder 1090, das große kanonistische Werk Decretum, aus welchem A. Mai, Novae bibliothecae tom. VII, Romae 1854, pars III p. 1—75 Exzerpte veröffentlicht hat. Dasselbe umfaßt 10 Bücher (I de baptismo: II de episcopis; III de ordinationibus; 50 IV de excellentia romanae ecclesiae; V de secundi ordinis sacerdotibus; VI de monachis; VII de regibus et iudicibus et de his qui in laicali ordine in sub-limitatibus sunt constituti; VIII quomodo subditi vitam debeant instituere; IX liber medicinalis sive poenitentialis; X de iudiciis criminum) und versantte nach dem Epilog (p. 74) der Bitte eines sacerdos Gregorius (cum a me 55 exegisses, . . . ut brevem ac compendiosam dictatiunculam ex sanctorum authenticis canonibus tibi componerem) seine Entstehung. — Bon geringerer Bedeutung ist der libellus de sacramentis, welchen er Walter, dem Prior des Klosters Leno in der Brixener Diöcese gewidmet hat (ed. Muratori, Antiquitates italicae medii aevi, Mediolani 1740 col. 599-606). - Der noch ungebruckte, einem Abt Jo-60 hannes augeeignete, achtbandige Paradisus (excerptum sententiarum mirifici doctoris Augustini) scheint seine erste Schrift gewesen zu sein (vgl. libelli de lite I 629); ihre Zugänglichmachung würde nicht nur für die Beurteilung von B.s Gelehrsameit (über das Berhältnis zu Anselm von Lucca vgl. libelli I 630) von Bedeutung sein, sondern vor allem für die Frage nach dem Einfluß Augustins auf das Zeitalter Gregors VII.

Bounus, Hermann, gest. 1548. — H. Hamelmann, Opera genealogico - historica, Lemgo 1711; R. H. Starde, Kurk gesaste Lebens-Beschreibung derer Lübeckschen Herren Superintendenten, A. I. Lübed und Leipzig 1710; ders, Lübecksche Kirchen-Historie, Bb I Hamburg 1724; L. Grote, 3HLH 1866 S. 435 ff.; B. Spiegel, H. Bonnus, Göttingen 1892 (bazu G. Kawerau in DLB 1892, 524 ff.; G. Bossert in ThLB 1892, 260 ff.). Bei Spiegel 10 im Anhang auch Reudruck etlicher Schriften des B.

Geboren 1504 zu Quadenbrüd im Fürstentum Osnabrüd als Sohn des Ratsherrn Arnold Bonnus (Gude?), besuchte er nach Hamelmanns Angabe die Munftersche Schule, wo er aber taum noch den Unterricht des 1513 nach Altmaar abziehenden Murmellius genossen haben kann. Bon hier scheint er sich nach Treptow in Bugen- 15 hagens Schule begeben zu haben. Sicher wissen wir nur, daß er 13. April 1523 in Wittenberg immatrikuliert wird und in nähere Beziehung zu Luther und Welanchthon tritt. Bon hier geht er (1525?) nach Greifswald, wo er Blagister geworden sein wird; leider sehlen in der dortigen Matrikel die Eintragungen der Jahre 1525—38, so daß nur die vage Rotiz erhalten geblieben ist, daß er einer der drei Männer gewesen sei, 20 die in dieser Zeit die dortige Universität aufrecht erhalten hätten (Publ. d. Preuß. Staats-Archive 52, 201). Peter Schwabe und Johann Apinus werden als die beiden andern genannt. Eine Berufung in ein Lehramt an der Stralfunder Schule an die andern genannt. Eine Berusung in ein Lehramt an der Stralsunder Schule an die Seite des Apinus zerschlug sich, er erhielt aber (1527?) auf Empfehlung seines Freundes P. Schwabe eine Anstellung in Gottorp als Präzeptor des Prinzen Johann (geb. 25 1521), des Sohnes Friedrichs I. von Dänemart. Eine für diesen entworfene latein. Grammatif gab er hernach von Lübeck aus in den Druck; sie sand schon um ihrer Berwendung des niederdeutschen Dialekts willen in Rorddeutschland weite Berbreitung. Recht unsicher ist eine Notiz dei Mathesius (Historien von Luthers Leben, Nürnberg 1568 Bl. 71 b), daß Bonnus 1529 in Wittenberg sich aufgehalten und dort als 30 Opponent in Luthers Disputation über das Abendmahl fungiert haben solle; ist doch ihm selbst seine Angade zweiselhaft, wie ein beigefügtes "ist mir recht" beweist. In belleres Licht ist erst seine Lübecker Thätialeit für uns gerückt. 1530 zum Rektor behelleres Licht ist erst seine Lübeder Thatigleit für uns gerudt. 1530 gum Rettor berufen, wird er bald darauf (9. Februar 1531) durch Bugenhagen bei der Organisation der Lübeder Rirche zum "Superattendenten" ersehen und ist fortan bis an sein Ende 85 ber feste, milbe und besonnene Leiter ber Kirche bieser Sansastadt gewesen und hat in ben evangelischen Rirchen Nordbeutschlands ungetrübten Ansehens sich erfreut. Hamburg den evangelichen Kirchen Norddeutschlands ungetrübten Ansehens sich erfreut. Hamburg bemüht sich 1532 darum ihn als Pastor zu gewinnen; Lüneburg beruft ihn 1534 zu sich als Superintendenten, in den Tagen, als er durch Wullenweder zeitweise vom Amte suspendiert worden war; aber da sich in Lübeck die Verhältnisse günstiger ge-40 stalteten, zog er vor, hier zu bleiben, und Lübeck wollte ihn nicht ziehen lassen. Auf dem Konvent der 6 freien Reichs- und Seestädte Lübeck, Bremen, Hamburg, Rostock, Stralsund, Lüneburg zu Hamburg 15. April 1535, um über das Verhalten gegen Papisten, Wiedertäufer und Sakramentierer gemeinsame Veschlüsse zu fassen, vertrat er seine Stadt und scheint an der Formulierung der Veschlüsse hervorragenden Anteil ge-45 habt zu haben. Auf Vitten der Stadt Osnabrück beurlaubte ihn 1543 Lübeck, und er durchte hier mit Einmilliaung des Vischafs Franz von Raldeck reformieren und eine burfte hier mit Einwilligung des Bischofs Franz von Walded reformieren und eine RD. aufseten, die des Bischofs Bestätigung erhielt (Richter, RDD. II 23ff.; vgl. auch be Wette V 580, Bugenhagens Briefwechsel S. 257). Dieser ließ ihn Oftern 1543 zu sich nach Iburg tommen und mit seinem Domprediger Johann von Aachen Kontrovers= 50 predigten halten; der Erfolg war für die evangelische Sache so günstig, daß Bonnus jett auch im Stift Osnabrud (auch in seiner Baterstadt) reformieren und zu biesem Zwecke eine Landfirchenordnung verfassen durfte (bei Spiegel S. 182 ff.). Dem Bersuch des Bischofs, diese Reformation auch auf die Münstersche Diöcese auszudehnen, widersetzte sich das Domtapitel in Münster mit Heftigkeit, doch hat Bonnus wenigstens in einzelnen 55 Grenzgebieten dieser Diöcese (z. B. in Delmenhorst) noch evangelische Ordnungen aufrichten können. Für das ganze niedersächsische Gebiet ist er von Bedeutung durch seinen plattdeutschen Katechismus, Magdeburg 1539 (bei Spiegel S. 158 ff.) und vor allem durch seine Berdienste um das plattdeutsche Kirchenlied. Das Magdeburger GB. von

1543, das Lübeder von 1545, ein Parchimer von 1547 und noch mehrere spätere nieder: deutsche GBB. enthalten Lieder "gecorrigeret durch Mag. H. Bonnum"; es sind das alles vermehrte Ausgaben des Slüterschen Rostoder GB.s von 1531, und es scheint, als wenn Bonnus nach Slüters Tode die weitere Redaktion des niederbeutschen GB.s übers nommen habe. Wie weit er dabei selbst als Dichter resp. Übersetzer latein. Lieder thatig gewesen ist, wie weit nur als Korrettor bereits vorgefundener Lieder, ist schwer zu entscheiden. Sein eignes Wert scheint das Lied "Fred giff vns leue Here" zu sein, bessen Atrostichen "Fredderit Koning tho Denmerd" ergiebt. Wie dem deutschen Kirchengelange wendete er auch dem latein. Kirchenliede seine Sammler- und Korrektoren-

10 thatigfeit zu, benn bie Samburger Beschlüsse von 1535 hatten bem latein. Psalmenund Hymnengesang einen weiten Spielraum im evang. Gottesbienst gewährt. Seine Sammlung der "Hymni et Sequentiae" erschien jedoch erst nach seinem Tode,

Lübect 1559.

Aus seiner Thätigkeit für die Stadt und Gemeinde in Lübeck selbst ist sein mutiges 15 Auftreten gegen die demotratische Beranderung der städtischen Berfassung durch Jurgen Bullenweber in seinem Memorial "an den unordentlichen Rath" 1534 hervorzuheben (Spiegel S. 147st.), das seine zeitweilige Suspension vom Amte durch den Machthaber zur Folge hatte, ferner seine 1539 versatze, deutsch und lateinisch mehrsach aufgelegte "Chronita der laiserl. Stadt Lübed" mit der Tendenz, das Gesährliche an den jüngsten Beränderungen der Berfassung aufzuweisen, daher am aussührlichsten in diesen letzten Teile, dabei aber mit völliger Jurückstellung seiner eignen Person und Schickale; Wullenweber selbst wird dabei von ihm als durch Marcus Meyer aufgestachelt und verstellte Versatzellen von ihm als durch Marcus Meyer aufgestachelt von der führt dargestellt. Wie durch die Beschlüsse von 1535 die Augsburgische Konfession offiziell als Lehrnorm für die Lübecker Kirche festgestellt war, so wehrte Bonnus in den nachfolgenden Jahren mit Erfolg ebenso den Wiederherstellungsgelüsten der papstlich Gefinnten im Rate (Bürgermeifter Bromfe) wie ber Propaganda bes Täufertums. Sein Superintendentenamt verpflichtete ihn u. a. zu "lateinischen Lektionen aus der heil. Schrift für die Gelehrten und besonders für die anderen Prädisanten" (Lübeder KD. Bl. Aiij). So las er 1538—40 über die Apostelgeschichte. H. v. Seelen hat 30 das Wichtigste daraus abgedruckt in seinen Athenae Lubecenses IV (1722) S. 58ff., ferner in seiner Bibliotheca Biblica I 1725, II 1729. Aus weiteren Borlesungen stammten seine Enarrationes succinctae, 1571 vom Sohne herausgegeben; das sind lateinische Erläuterungen der Sonntagsepisteln; ferner die Institutiones de modo et ratione orandi, von demselben im gleichen Jahre ediert; die Handschift seiner nach 35 des Sohnes Urteil besten Borlesung, einer fortlausenden Erklärung des U.s., die Drakonites veröffentlichen wollte, war verloren gegangen. Bon seinen Predigten ist nur eine vor der Königin von Dänemark in Kloster Reinseld niederdeutsch gehaltene (Lübeck 1546; bei Spiegel S. 194ff.) uns erhalten geblieben. Die Hamburger Beschlüsse hatten bestimmt, daß in der Predigt fleißig die "Exempel der Heiligen" herangezogen werden sollten. Demgemäß edierte er 1539 seine Farrago praecipuorum exemplorum de Apostolis, Martyribus, Episcopis et Sanctis Patribus veteris Ecclesiae, enthaltend Lebensbilder der Apostel und Märtyrer aus der Historia tripartita, dann Beispiele aus den Vitae Patrum, am Schluß die Vita Pauli Eremitae, Hilarionis und Malchi. Auch eine lat. Ausgabe des Chronicon Carionis 3ur Förberung geschichtlicher Studien der Jugend (1539) sei erwähnt. — Roch bemühte sich der König von Dänemark, ihn für ein ansehnliches Kirchenamt (wahrscheinlich das Bischofsamt in Schleswig) zu gewinnen, aber er blieb seinem Lübeck treu, wo er am 12. Februar 1548 nach kurzer Krankheit starb und unter großer Teilnahme der ganzen Stadt in der Marienkirche seine Ruhestätte hinter dem Altar fand. Bon 4 seiner 50 Kinder sind Nachrichten erhalten, mit ihnen aber starb das Geschlecht des Lübecker Reformators aus, dem zwar nicht hervorragende Gaben, aber treue, fromme und küchtige Singabe an seinen Beruf ein gesegnetes Undenten geschaffen bat. G. Rawerau.

Bonofus und Bonofianer. R. Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés V Paris 1735 (S. 708--711); Ch. B. H. H. B. Balch, Entwurf einer vollständigen hiftorie der Kezereien u. f. w. III Leipzig 1766 (S. 598--625); A. Helfferich, Der westgotische Arianismus, Berlin 1860; C. Binding, Das Burgundisch-Romanische Königreich I Leipzig 1868; C. J. v. Hefele, Concilienzeschichte, 2. Aust. II u. III Freiburg i. B. 1875 u. 77.

Aus einem bald nach der Synode von Capua (Winter 391 auf 392; vgl. Tillemont, Mémoires X, note 41 sur S. Ambr., éd. de Venise p. 753f.) gefchriebenen Bonofus 315

Briefe (des Stricius von Rom oder) eines unbekannten italischen Bischofs an Anysius von Thessalonich "und die übrigen illgrischen Bischofe" (Jaffe Rr. 261; Mansi III, 674f.) erfährt man über einen Bischof Bonosus, bessen Sig nicht angegeben ist, folgendes. Rläger — anscheinend Nachbarbischöse — waren gegen B. ausgetreten. Seine facta vel . . . . (scripta? vgl. Walch 604 Unm. 4) hatten diese Rlage veranlaßt. Wir übersehen die Anslage nicht. Die Behauptung, daß Maria nach Jesu Geburt dem Josef Kinder geboren habe, ist das Einzige, was der Brief als Schandthat des Bonosus erkennen läßt. — Vor der zur Beilegung des Schismas in Antiochien (vgl. den A. Meletius) vom Raiser Theodosius veranlaßten Synode zu Capua tam die Angelegenheit zur Sprache. Doch überließ die Synobe die richterliche Entscheidung den 10 Rachdardischöfen "des Angeklagten und der Rläger", speziell den macedonischen Bischöfen. Diese sunächst den Bonosus, sorgten für eine interimistische Berwaltung seines Bistums. Bonosus fragte nun dei Ambrosius an, od er die Suspension durch-brechen dürfe; dieser mahnte zur Geduld. Die Bischöfe aber zögerten mit dem definistiven Urteil. Ein Urteil des Schreibers unserer Quelle wäre ihnen lieb gewesen. Doch 15 dieser anklände ihnen eines gewesen. dieser erklärte ihnen, ihm gezieme es nicht quasi ex synodi auctoritate judicare; sie selbst hätten die Pflicht, ein Urteil zu fällen und "weder den Klägern noch dem Angeklagten" die Möglichteit eines Enttommens zu laffen.

So zart pflegte man "Retzer" sonst nicht anzufassen. Es mussen Berhältnisse mit im Spiele gewesen sein, die wir nicht ahnen können. Es zu leugnen, daß Maria stets 20 Jungfrau geblieben sei, schon das war nach dem Urteil der Zeit ein Berbrechen (vgl. den A. Helvidius). Ambrosius de instit. virg. 5, 35 (opp. II. 257 — MSL 16, 314 B) erwähnt mit Entrüstung, daß "ein Bischof" — wahrscheinlich meint er Bonosus — dieses "Sakrilegs" angeklagt werde. Um so zweifelloser folgt aus der Behandlung des Bonosus, daß er weiterer, noch ärgerer "Kehereien" damals nicht schuldig gewesen seine Kehen

Etwa 20 Jahr später hören wir mehr aus zwei Briefen Innocenz' I., einem an Etwa 20 Jahr später hören wir mehr aus zwei Briefen Innocenz' I., einem an Martian v. Naissus (nordwestlich von Sardica), und einem süngern an die Bischöse Macedoniens (Jasse Nr. 299 anni 409 u. Nr. 303 anni 414; Mansi III 1057 s. und 1058—63). Bonosus ist, das zeigt sich hier, durch das definitive Urteil seiner Mitz dischöse verurteilt worden, hat dann eine eigene Kirchengemeinschaft gegründet. Die von ihm Ordinierten hatte man, "damit nicht ein großes Argernis entstünde", soweit sie es wünschten, als Kleriser wieder in die Kirche ausgenommen. Innocenz gestatet dies nur dei den von Bonosus vor seiner Berurteilung (ante damnationem) Ordinierten, salls sie relicto et damnato ejus errore zur Kirche zurücksehren (ep. ad Marc.); die 35 später von B. Geweisten sollen bei Wiederaussnahme in die Kirche ühre Würde verzlieren (ep. ad episc. Maced. c. 5) — Rorin der error des Banosus hettebe, erz lieren (ep. ad episc. Maced. c. 5). — Worin der error des Bonofus bestehe, erfährt man nicht.

Abermals 20 Jahre später (431) werden von Marius Mercator (Nestor. blasphem. capit. app. 15 ed. Baluze p. 165f. — MSL 48, 928) als solde, die dem Edion 40 gefolgt seien, genannt: Marcell, Photin et ultimis temporibus Sardicensis Bonosus, qui a Damaso papa praedamnatus est (vgl. Damas. ad Paulin. Jaffé Nr. 235, Hahn Bibliothef der Symbole 2. Aufl. § 127, 5, 3. Aufl. 199, 5; Walch 619 f.). Daß es sich um denselben Bonosus handelt wie im Borigen, darf als sicher angenommen werden (vgl. Ceillier). Marius Mercator lehrt demnach, wenn man seinen Angaben strauen darf, a) daß Bonosus Bischof von Sardica war, und b) daß sein nach 392 immer mehr ausgewachsener "Irrtum" ihn schließlich in dynamistisch-monarchianische

Bahnen hatte einmunden laffen.

Bon dem Schichal seines Anhangs auf der Baltanhalbinsel hört man nichts weiter. Daß im sogen. Decretum Gelasii (Jaffé Nr. 700) Photin und Bonosus verbunden 50 genannt sind als solche, qui simili errore desecerunt (epp. Rom. pontif. ed. A. Thiel I 1858 S. 469), tann der Nachricht des Marius Mercator über die Ketzerei des Bonosus zur Bestätigung dienen, beweist aber — ganz abgesehen von dem Dunkel, das über der Entstehung des Decretum ruht (vgl. den A. Gelasius) — für den Forts bestand der Kirchengemeinschaft des Bonosus nichts. Dasselbe gilt von dem Anathem, 55 das Bigilius von Rom in seiner Encyclifa von 5. Februar 552 (Jaffé Nr. 931) und in seinem Constitutum vom 14. Mai 553 (Jassé Nr. 935) gegen Bonosus auszesprochen hat (Mansi IX, 54 D und 97 D). Und wenn Gregor I. in der op. ad Quiricum (Jassé Nr. 1844; od. Ben. op. 11, 67 tom. II, 1167 C) wirklich die "Bonosiaci" neben den Kataphrygern als Ketzer genannt hat, die der Neutause bebürften, weil sie nicht an Christum den Herrn glaubten — die Ausgabe des Registrum in den MG wird dies Frage entscheiden —, so würde auch dies für das Borhandensein von Bonosianern nur eine schwache Stütze sein und für die örtliche Fixirung ders

Bonofus

felben gar nichts bedeuten.

Anders steht es mit der mehrfachen Erwähnung der Bonosiaci oder Bonosiani bei spanischen oder südgallischen Schriftstellern. Bei dem spanischen Bischof Audentius (Ende des 4. Jahrh.), der nach Gennadius (de vir. ill. 14 MSL 58, 1068) gegen Manichäer, Sabellianer und Arianer maximeque speciali intentione contra Photinianos, qui nunc Bonosiaci dicuntur, ein Bud de fide adversum haere-10 ticos schrieb, ist freilich die Erwähnung der Bonosiaci wohl nur auf Rechnung des Gennadius zu setzen. Allein für Gennadius selbst beweist seine Nachricht, daß er Bonosianer kannte. Auch in de eccl. dogm. 52 (MSL 58, 993) erwähnt er die Photiniani, qui nunc vocantur Bonosiani (zum Text vgl. Walch S. 611), und bemerkt, daß sie beim Übertritt neu getauft werden müßten. Wenig später spricht Avitus von Vienne in zwei längst bekannten Stellen von ihnen. Contra Eutych. haer. II ad reg. Gundob. ep. 3 (MG aut. antiqu. VI, 2 p. 26, 27 ann. 512) nennt er bie Eutychlaner weit schlimmere Reger als die Bonosiaci; in der altern Schrift c. Arcungianer weit saltmere Rezer als die Bonosiael; in der altern Schrift C. Arrianos 19 (ib. 8, 27) bemerkt er demselben Könige Gundobad (470—516) gelegentlich, daß man die Tause der Bonosiael anerkenne. Dieselbe entgegenkommende Haltung gegenüber der Tause der Bonosiani zeigt can. 17 der sogen. 2. Synode von Arles (Mansi VII, 880), die zumeist in die Zeit zwischen 443 und 452 gesetzt wird (Hese II, 298; oben A. Arles 2Bd S. 59, 45 ff.). Die dritte Synode von Orleans i. J. 538 (can. 34 al. 31, MG LL. conc. 1, 83, Mansi IX, 19) lätzt erkennen, daß die Bonosiael zu ihnen Übertretende neu tausten. Gewiß hat man damals auch ihre Tause nicht anerkannt. Etwa gleichzeitig polemisierte nach Istor von Sevilla (de vir ill. 33 ed. Arev VII, 1565 — MSL 83, 1099f) Justinian von Balencia in Spanien ed. Arev. VII, 156f. = MSL 83, 1099f.) Justinian von Balencia in Spanien (DchrB VII, 538; vgl. Hefele II, 708) in seinem verlornen — und zwar (dies gegen Helfferich S. 35-49) ganz verlornen — liber responsionum (vgl. P. Gams, Kirchengeschichte von Spanien II, 2 S. 137) contra Bonosianos, qui Christum adop-30 tivum filium et non proprium dicunt. Und während in Gallien die Synode von Clichy i. J. 626 oder 627 die jüngste Erwähnung der Bonosiaci giebt (can. 5 MG 1. c. S. 197; vgl. Hefele III, 77), und zwar eine Erwähnung, die ihr Seltenwerden bezeugt, hat man in Spanien, wo in der gleichen Zeit Isidor sie unter den Hartistern nennt (ethym. 8, 5, de haeresibus, 53 ed. Areval. 3, 357 f. — MSL 82, 302), nennt (etnym. 8, 3, de naeresidus, 53 ed. Areval. 3, 357]. — MSL 82, 302), noch 50 Jahre später auf sie Rücksicht genommen: die Erklärung der Toletaner Synode von 675, daß Christus filius dei natura, non adoptione sei (Mansi IX, 133 C), kann sich nur gegen die Bonosianer richten, denen auch Isidor (ethym. a. a. D.), wie Justinian v. Balencia, nachsagt, daß sie Christum filium dei adoptivum, non proprium asserunt (vgl. den A. Aboptianismus Ab I, 183, 21 f.). Dagegen kann die 40 Erwähnung des Bonosus — nicht der Bonosianer — im adoptianischen Streit (ep. episcop. Hisp. 18 MSL 101, 1330 und Elip. ad Fidel. bei Heterius und Beatus ad Elip. I, 44 MSL 96, 919 A; vgl. A. Aboptianismus I, 183, 24 ff.) ein Fortbestehen der Bonosianer im Spanien des 8. Jahrhunderts nicht beweisen, und die mittelalterliche Behauptung, daß der Adoptianismus eine Erneuerung der Häresie des Bonosus gewesen sei (Paulus de haeres. 43 ed. princ. dei Oehler, Corpus haeresiol I, 318), ist teine Widerlegung wert. Seit dem endenden 7. Jahrhundert find die Bonofianer verschwunden.

Daß aber ihre Erwähnung im südlichen Gallien und im Spanien des 5. dis 7. Jahrh.s nicht aus der Konservierung eines alten Rehernamens verstanden werden tann, sondern das Borhandensein von Bonosianern in jener Zeit und in jenen Gegenden bezeugt, ist mit Recht längst angenommen (vgl. Walch). Bollends evident wird dies durch eine Stelle des Avitus, die erst seit der neuen Ausgabe seiner Werke in den MG (1883) für diese Frage in Betracht kommt, während man vordem an der betr. Stelle (ep. 31 ad Sigismund. anni 514—16 a. a. D. S. 62, 16) "bonorum" statt (des von Binding I, 218 not. 753 schon consicierten) "Bonosiacorum" las. Diese Stelle lehrt zugleich, wann die Bonosianer nach Südsfrankreich kamen, und löst das Kätsel, das die Zwiespältigkeit der Überlieferung in Bezug auf die Anerkennung ihrer Tause ausgiebt. In einem schwerverständlichen Satzessüge, das ich deshalb übersese, schreibt hier Nottus dem von ihm für den Katholizismus gewonnenen Sohne des arianischen Königs Gundos dad: "Daher möchte ich, sobald als möglich wissen, ob mein Herr, Ew. Gnaden Bater,

zufällig jene Ordination erwähnt hat, welche die aus höllischen Schlupfwinkeln hervorgezogene pestilenzialische Irrlehre der Bonosiaci (Bonosiacoram pestem) zwischen die streitenden Katholiken und Arianer (als dritte Partei) einschob, bezw. ob noch heute jener bedauerliche Glaube ober vielmehr Seuchelglaube vorhanden ift, der, da er nicht in den Gemütern, sondern in Urtunden ausgeprägt ist, durch ein Bergessenwerden der 5 Beriprechung (lies tatt litterata promissio mit cod. L: liturata promissio) allmählich (naturgemäß) zum alten Glauben seiner Rirche zuruckgezogen wird. Gewiß, wenn sie (diese Irrlehre der Bonosianer) noch jett, wie sie begonnen hatte, in der arianischen Rirchengemeinschaft aufzugehen fortfährt, so wird unser Triumph unter Gurer Berrichaft noch glänzender, da, wenn zwei Häresien zu einer verschmolzen sind . . . ., sowohl 10 die Jahl der Sonderkircher als auch die der Sonderkirchen sich verringert." Diese Stelle lehrt, daß König Gundobad die Hand dazu geboten hat, daß durch Bestellung eines bonosianischen Klerikers (Bischofs) eine besondere bonosianische Kirchengemeinschaft in Burgund entstand. Des Königs urkundliche Bersprechungen dürgten sur ihren Besstand. Sie rekrutierte sich aus den Arianern. Daraus erklärt sich die Stellung des 15 Gennadius zu ihrer Tause, selbst wenn Massilia damals durgundisch gewesen sein sollte (Arnold, Caesarius von Arles, Leipzig 1844 S. 190). Avitus kam durch entgegenzesetzte Beurteilung ihrer Tause den Bonosianern entgegen, sei es allein aus Rücksicht gegen den König, der ihnen zeitenweise geneigt gewesen zu sein scheint, sei es aus Politik. In der That begannen die Bonosianer in der Arianer-Kirche weder aus zugehen, gegen Ende der Regierung Gundobads hoffte Avitus, sie würden ganz verschwinden, falls der König seine Bersprechungen in Bergessenheit geraten liehe. Dah diese Hoffnung ihn trog, schon deshald, und vielleicht allein deshald, weil die Bonossianer nicht mehr nur auf Burgund beschäft waren, zeigt die weitere Geschicke. Und dah gegenüber den bei ihrer Meinung bleibenden Bonosianern unter katholischem 25 Regiment die Spannung die alte, ja verstärtte Schärfe erlangte (conc. Aurel. III, vgl. oben), ist begreiflich.

Nur eine Instanz läßt sich gegen diese Darstellung geltend machen: das angeblich um 450 gehaltene Konzil von Arles und seine Anerkennung der Bonosianer-Taufe. Allein der Einwand wird zu einer Bestätigung. Denn schon von andrer Seite und ohne jede Bucksicht auf die Bonosianer ist mit Recht die schon im vorigen Jahrhundert ausgesprochene These geltend gemacht, daß jenes zweite Konzil von Arles nie gehalten sei, die canones desselben nichts andres darstellten zweite kiene "im endenden 5. Jahrhundert" veranstaltete Sammlung älterer Synodalbestimmungen (Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule I 1894 S. 141 Anm.). Can. 17 wird erst damais ent= 35

standen sein.

Doch waren die Bonosianer im arianischen Burgunder: und Westgotenreiche Abtömmlinge des Bonosus von Sardica? Der Name Bonosus ist nicht selten gewesen (vgl. Wald) S. 602 Unm.; Chevalier, Répertoire des sources historiques s. v. Bonosus; dazu z. B.: Eutrop. Brev. 9, 17, 1 MG aut. antiqu. II. 160, 6; vita 40 Severini 35, 1 ib. I, 24, 29; Venant. Fort. carm. V, 1 ib. IV, 1 \in .103, 24; vita Epifani 35 ib. VII, 88, 28). Dennoch ist mahrscheinlich der Doctor eponymos der Bonosianer tein andrer als der Zeitgenosse des Ambrosius. Denn Isidor sagt ausdrücklich, die Bonosianer seien a Bonoso quodam episcopo exorti (ethym. a. a. D.), und im Burgunderreich ist die pestis Bonosiacorum nicht entstanden, da 46 sie Avitus als ab infernalibus latebris excitata bezeichnet. Da nun den Gegenden, wo Bonosius von Sardica wirtte, zu seiner Zeit Westgoten nachbarlich nahe sasen, da mithin Beziehungen zwischen den Westgoten Südgalliens und jenen Gegenden geblieben fein tonnen, das Überspringen der Lehre das Bonosus von der Baltanhalbinfel in das den Westgoten benachbarte Burgunderreich also sehr wohl möglich ist, und da die Lehr= 50 weise der Bonosiaci zu einer Ableitung derselben von Bonosus von Sardica — so wie ihn Marius Mercator schildert — sehr wohl paßt, so fügt sich alles wohl zusammen, wenn man die Bonosianer von Bonosus von Sardica ableitet und dem Bericht des Marius Mercator Bertrauen schenkt.

**Boos, Martin, gest. 1825.** — J. Goßner, W. Boos 1831. Martin Boos ist in der Christnacht 1762 zu Huttenried an der schwäbisch-bagrischen Grenze geboren. Gein Bater war ein wohlhabender Bauer und Martin bas vierzehnte unter seinen sechszehn Rindern. Als nach vier Jahren Bater und Mutter an einer epidemischen Krantheit plötzlich weggestorben waren, nahm die alteste, 18 jahrige Schwester 318

ben Martin auf den Rücken und hockte ihn herein nach Augsburg, um ihn dem Obeim, dem geistlichen Rat und Fiskal Rögel, zur Erziehung zu überbringen. Der Oheim nahm ihn auf und schickte ihn vom 8. Jahre ab in die Schule. Durch fleißiges Beten und Studieren rang es der Anabe seinem Oheim ab, daß dieser nach langem Schwanken 5 zwischen dem Schusterhandwert und dem Studium der Theologie in das letztere sür seinen Ressen einwilligte. Besonders ward er dadurch bestimmt, daß Martin die Anfangsgründe der lateinischen Sprache auf eignen Antrieb heimlich gelernt hatte. So vollendete er in Augsdurg dei den Exjesuiten den Schultursus. Auf Befehl des Dheims sollte er die Universität Dillingen beziehen. Geine Lehrer wiberfetzten sich 10 diesem Plane so gut sie konnten. Namentlich schilderten sie Dillingen als einen für junge Leute gefährlichen und bösen Ort, wo sie ihre Religion verlieren könnten. Sie wollten ihn in Augsburg behalten. Aber der Oheim, welcher den Jesuiten nicht sonderlich Freund war, beharrte bei seinem Entschlusse. So hat denn Boos unter der Führung von J. M. Sailer (s. d. A.), Zimmer und Weber vier Jahre Theologie studiert. Als 15 er sein Examen rühmlich bestanden und die erste Wesse gelesen hatte, gab sein 70 jähriger Oheim vor großer Freude ein dreitägiges Scheibenschießen. Der junge Priester mag an dieser Nachseier seiner Primiz wenig Freude gehabt haben, denn der Herr hatte ihn bereits in seiner Studentenzeit gefunden. Ich beschreibe seinen innern Lebensgang mit seinen eigenen Worten: "Ich habe mir (ein Ahor redet) entsetzlich viel Mühe gezogeben, recht fromm zu leben. Ich lag z. B. Jahre lang, selbst zur Winterszeit, auf dem kalten Boden und ließ das Bett neben mir stehen; ich geißelte mich dis aufs Blut und krönte meinen Leib mit Cilicien; ich litt Hungen und gab mein Brot den Armen; jede müßige Stunde brachte ich in der Domgruft zu; ich beichtete und kommunizierte salte 8 Tage. Kurz ich war so from, daß mich die Exisseiten und Studenten in 25 Augsburg einstimmig zum Präfett der Rongregation erwählten. Ich wollte par force ex bonis operibus et ex bonis moribus meis leben. Aber ja wohl leben! Der Herr Präfest fiel bei aller Heiligkeit immer tiefer in die Selbstucht hinein, war immer traurig, ängstlich, topfhängend x. Der Seilige schrie immer in seinem Serzen: "Infelix ego homo! Quis me liberabit?" und fein Mensch antwortete ihm: "Gratia Domini 20 nostri Jesu Christi". Rein Mensch gab dem Patienten das Kräutlein ein: Justus ex fide vivit". Und als es ihm einmal eingegeben ward, und ich mich beffer befand, tam die gange Welt mit aller ihrer Gelehrsamteit und hohem geiftlichen Ansehen baber, und wollten mir weiß machen, ich hatte Gift gegessen, Gift gespien und alles vergiftet, man müsse mich hängen, ertränken, einmauern, verbrennen, davonjagen 2c. Ich weiß seinen elendern und furchtsamern Menschen als mich, und doch din ich Hasensub der Welt fürchterlich und widerlich. Ich wäre erstaunlich gern still, unbekannt und underühmt; aber es hilft nichts, ich din im Orient und Occident bekannter als Sch. h.. Sieh, das ist circa mein Lebenslauf. Wenn ich einmal tot din, so sage der Welt: Ich lasse sie grüßen und ich habe ihr fein ander Kräutlein eingeben wollen, als dieses: daß der 40 Gerechte aus dem Glauben lebe. Das habe mir und andern geholfen, daß ste aber tein Bertrauen zu mir und meiner Medizin gehabt hatte, dafür tann ich nicht". — Das ist der Text zu seinem ganzen Leben. Er hatte die Gerechtigkeit aus Gnaden gefunden. Dazu hatte ihm der herr eine überaus einfältige, prattifche, herztreffende Beise gegeben. Er entwickelte der Gemeinde, daß sie in allen ihren Werten: Fasten, Weise gegeven. Er enwickeite ver Genteinve, das sie in allen igken Zoeiten. Impen, 45 Wallfahrten, Almosengeben, Beichten, Kommunizieren weder Grund noch Gewißbeit der Seligkeit habe. Sie hänge den Kopf, seufze, suche und finde nicht. Nie werde ihr die Antwort gegeben: "Es ist nun genug". Immer bleibe die Frage übrig: "Was soll ich noch thun?" Frieden würden sie erst finden, wenn sie den Christus für uns, d. h. das teure Berdienst Jesu Christi im Glauben ergriffen, und um seiner Gerechtigs deit, um seines heiligen Lebens und Sterbens willen sellig werden wollen. Dann seines geward Wus dem Christus für uns mille dann allemege der Christus in uns erz es genug. Aus dem Christus für uns musse dann allewege der Christus in uns er-wachsen; aus dem Glauben musse die heilige Nachfolge, der neue Gehorsam erstehen. — Wo er mit dieser Predigt auftrat, da fing es auch an zu brennen. Den treuesten Leuten in den Gemeinden war der Stein vom Herzen genommen, ihrem eigenen 55 Sehnen waren Worte gegeben, eine Erwedung folgt auf die andere, eine Christenfreude und ein Ernst der Heiligung ward angezündet, daß es eine Herzenslust ist, in jene Wertstätten des heiligen Geistes hineinzublicken. Das blieb denn auch nicht in der Gemeinde, in welcher Boos gerade arbeitete. Er war ein helles Licht auf dem Leuchter. Er wußte sich, obgleich er bis an sein Ende in der tatholischen Rirche blieb, auch einig 60 mit den gläubigen Evangelischen, und stand in vielfacher Korrespondenz mit ihnen. —

Book 319

Natürlich widerstrebte in jeder Gemeinde der katholisch-gesetzliche Teil. Er hängte sich an die benachbarten Geistlichen, welche als Antläger des Kegers auftraten. Da geht es denn an Beschlagnahme seiner Papiere, Berhore, geistliche Exercitien, geistliches, einmal ein Jahr langes, Gefängnis und Enthebung vom Amte. Widerholt begegnet einmal ein Jahr langes, Gefängnis und Enthebung vom Amte. Widerholt begegnet er uns als heimatloser Flüchting auf der Landstraße. Gewaltig wußte sich der blöde 5 Mann zu verteidigen. Die Schrift, St. Augustinus und die bessern Stellen des Tridentinums mußten für ihn reden. Nie konnte man eine wirkliche Schuld auf ihn bringen. Alle seine Abweichungen von der Praxis der toten Werle wußte er als gut katholisch zu erhärten. Seine Treuen aus den Gemeinden standen in den Verhören neben ihm und bekräftigten seine Aussagen mit den nawsten Zeugnissen. Aber er 10 mußte sort, denn es graut dem Tode vor dem Leben. So ist er in Baiern an fünf Orten Kapellan oder Kanonikus gewesen. — 1799 verließ er Augsburg, schwamm auf einem Floße den Lech hinunter in die Donau, und stellte sich dem edlen Bischof Gall von Linz in Osterreich, einem Gesinnungsgenossen Sailers, für ein geistliches Amt zur Disposition. Gall wußte bereits von ihm, nahm ihn mit Freuden auf, und bestellte 15 ihn erst als Kooperator zu Leonding und dann zu Baldneukirchen. Bon da erbat ihn sich der Pfarrer Vertgen, der Freund des Viscos, zum Kapellan auf seine Pfarrei ihn erst als Kooperator zu Leonding und dann zu Waldneukirchen. Bon da erdat ihn sich der Pfarrer Bertgen, der Freund des Bischofs, zum Kapellan auf seine Pfarrei Beperdach. Endlich ward er auf Bertgens Empsehlung 1806 Pfarrer in Gallneukirchen in der Rähe von Linz. Die Jahre von 1799—1810 sind Boos' Friedenssahre. Wo er es angriff, da regten sich die Totengebeine. Feinde fanden sich auch; aber aus Scheu 20 vor dem Bischof wagten sie sich nicht hervor. 1807 stard Gall. An seine Stelle trat der schwache Sigismund von Hohenwarth. Aber noch lebte Bertgen, welcher im Lauf der Jahre Domscholastikus und zuleht Regierungsrat ward. Er schützte den treuen Zeugen noch mit sesten Gunsten. Alls aber dieser letzte irdische Hort im Jahre 1812 25 seine Augen geschlossen hatte, da brach die Berfolgung mit aller Macht los. Die Seele derselben war ein benachbarter, dem Boos scheindar befreundeter Geistlicher, welchen nach der reichen Pfarrei gelüstete. Die Klage ging von Linz nach Wien an die Hofstelle. In dieser Zeit streckte Sailer aus Baiern herüber seine Hand noch einmal dem Freunde nach. In einem Gutachten von ihm über Boos heißt es: "Ich trete heute 20 (1811) in mein 60. Jahr und würde zittern vor Gottes Richterstuhl zu erscheinen, wenn ich vor meinem Tode nicht laut besennete: Die große Ungelegenheit des frommen Boos ist aus Gott". In Wien wurde die Angelegenheit gewissenheit behandelt. Selbst Boos ist aus Gott". In Wien wurde die Angelegenheit gewissenhaft behandelt. Selbst der Raiser Franz hatte sich darüber vollständigen Bericht erstatten lassen. Er gab etlichen Männern aus Gallneulirchen, welche ihn auf einer Reise in der Nähe von Linz auf= 25 suchten, die Antwort: "Liebe Kinder, euer Pfarrer Boos ist kein Irrlehrer". Bom Sept. 1813 dis Sept. 1814 war noch einmal Ruhe. Um sie zu erhalten, sollte er Moral, oder wie er sich ausdrückt, einen ver-Moseten, gehörnten Christus predigen. Das hat er allerdings nicht gethan. Daher sehen wir ihn denn im Juli 1815 wider als Berllagten in Linz vor dem Konssission und im Februar 1816 in eine Zelle des 40 Rormeliterkalters, einesparrt so den er nicht an die Lukt durfte. West einmel nehm Rarmelitertlosters eingesperrt, so daß er nicht an die Luft durfte. Noch einmal nahm sich die Hofftelle in Wien seiner an, und noch einmal sprach sie ihn frei von aller Retzerei, Schwärmerei und sonstiger Anklage. Die weitere Untersuchung wurde, um den Märtyrer den Händen seiner Feinde zu entreißen, dem Bischof von Wien übergeben, "wenn es Boos anders nicht vorzöge, lieber auszuwandern". Er wählte das letztere, 45 zog wieder in sein Baterland Baiern, und sand dort in der Nähe von München auf dem Lande bei einem begüterten Freunde Aufnahme. Um nicht müßig zu sein, unterstätete ar die Lieber De er nun gleich ohne Mmt in aller Stille lehte derekte richtete er die Rinder. Ob er nun gleich ohne Amt in aller Stille lebte, drohete dennoch die Berfolgung aufs neue. Rur seinem angesehenen Freunde verdantte er es endlich, daß er nicht eiligst ben Flüchtlingsstab wieder in die Sand nehmen mußte. — so Aber Gott hatte ihm doch noch einen Arbeits= und Ruheposten für sein Alter aufgehoben. Im Jahre 1817 berief ihn die preußische Regierung als Prosessor und Religionslehrer nach Düsseldorf, und im Juni 1819 versetzte sie ihn als Pfarrer nach Sayn. Dort fand er hartes Erdreich. Die rheinischen Kohlenbrenner waren unempfäng= licher als seine österreichischen Bauern. Anfangs sehlte es ihm auch an der alten so seligen Amtsfreudigkeit. Wer dann aber in Wahrheit sagen kann: "An diesen Bergen ist fast kein Plätzchen, wo ich nicht schon oft auf meinem Angesichte lag und weinte und slehte, daß mir der Herr wieder die Gnade gebe, mit Freudigkeit meinen Mund aufzuthun und mit Segen zur Erweckung der Herzen sein Wort zu verkündigen", dem wird die Amtsfreudigkeit gegeben. Sie wurde ihm gegeben. Er ist auch am Rhein 60

mancher Seele ein Bater Christo geworden. Um 29. Aug. 1825 ist er in dem Herrn entschlafen. In seinen 4000 Getreuen zu Gallneukirchen hat man das Leben mit List und Gewalt töten wollen. Den treuen Kapellan Leopold hat man nach Ungarn verssetzt, den Ankläger des Boos (Brunner) hat man zum Pfarrer gemacht. Es ist doch zumsonst gewesen. Auch heute ist der Brunnen des Lebens, wie der Unterzeichnete aus eigener Ersahrung weiß, in der Gemeinde nicht vertrocknet.

D. Fr. Ahsseld †.

Boos

Boquinus, Petrus (Pierre Bouquin) gest. 1582. — Autobiographische Mitteilungen zur Berteibigung gegen Hehhus in seiner Brevis notatio praecipuarum causarum diuturnitatis controversiae de coena domini 1576 (ed. 2. 1582 p. 140—179); Meschior Abam, 10 Vitae eruditorum 1618 (ed. 3. 1706. Vol. II: vitae theol. exter. p. 72 st.); Colomesius, Gallia orientalis 1665 (in Col. opp. ed Fabricius 1679 p. 32 st.); Freher, theatrum virorum eruditione clarorum 1688 p. 253; Bayle, dict. hist. 1. Bb s. v.; Alting, Histor. eccl. Palatinae 1701 p. 164 st.; Struve, Psiliz. Airchen-Historie 1721, passim; La France protest. 2. éd. II p. 875 st.; Gooszen, de Heidelbergsche Cat. 1890 p. 6 st.

Boquinus stammt aus der französischen Provinz Saintonge, nach anderen Angaben aus der Guienne. Das erste sicher überlieferte Datum seines Lebens ist seine Promotion zum Dottor der Theologie, am 23. April 1539, bei der Universität zu Bourges im Herzogtum Berry. Dort gehörte Boquin dem Karmeliterorden an, zuleht als Prior. Seine evangelische Überzeugung trieb ihn, dem Kloster zu entfliehen. Ende 1541 weilt oer in Basel, dann kurze Zeit in Leipzig und Wittenberg, wo er durch Empschlungssschreiben sich bei dem längst verehrten Luther und namentlich bei Melancischon einführte. Der Plan, mit einem Freunde und Schüler in Pommern zusammenzutreffen, wurde aufgegeben, als Bucer von Melanchthon einen Theologen erbat, welcher in Strafburg die Borlesungen des kürzlich von dort geschiedenen Calvin fortsetzen möchte. Da 26 der in erster Linie gewünschte Schotte Alesius (I, 336 ff.) grade nicht anwesend war, so ging auf Melanchthons Rat Boquin. Er traf September 1542 in Strafburg ein und interpretierte während der Ferien den Galaterbrief. Als bald darauf Martyr antam und Bucer wegen der Kölner Reformation Strafburg für einige Zeit verließ, entfernte sich Boquin aus nicht ganz durchsichtigen Gründen. Er begab sich nach Bourges, über 30 Basel und Genf, wo Calvin ihn von dieser verdächtigen Rückehr abzubringen suchte. In Bourges lebte er bei einem dem Evangelium nicht ganz abgeneigten Bruder, von Soffnung für den Sieg des Protestantismus in Frankreich erfüllt. Er hielt unentgeltliche Borlesungen über hebrässche Sprache, dann auch über die heilige Schrift. Als die Königin Margerete von Navarra gelegentlich der Hochzeit ührer Tochter Jeanne 35 Albret ihr Herzogtum Berry passierte, nahm Boquin Anlah, der Mutter eine Abhandlung De necessitate et usu sacrarum litterarum und der Tochter eine solche De spirituali sponso Jesu Christo zu überreichen. Daraufhin empfing er eine Jahrespension und wurde unter Zustimmung des Erzbischofes zum Prediger an der Rathebrale bestellt. Seine Pension wurde ihm auch belassen, als die Schwester Heinrichs II., 40 Margarete, Herzogin von Berry wurde. Dieser präsentierte er eine Abhandlung De homine perfecto. Bei den noch ungeklärten kirchlichen Berhältnissen darf die Haltung Boquins in Bourges nicht als Abfall vom Evangelium beurteilt werden. Haltung Boquins in Bourges nicht als Abfall vom Evangelium beurteilt werden. Jedenfalls ruht die durch Hehrus verbreitete Angabe, er habe das Mönchsgewand wieder angelegt, auf Berleumdung. Aber über jeden Zweifel erhaben 16tht Boquin nicht da: nicht bloh, daß Männer wie Calvin, Farel, Beza und andere sich höchst mißtrauisch äußern (Calv. opp. ed. Reuß XV p. 661, 666, 670, XVI p. 585, 592 f.), auch seine eignen Mitteilungen, die auch sonst sich nicht durch unbedingte Klarheit auszeichnen, lassen Berdacht zu. Doch brachte ihn seine Lehrweise zuletzt in Gesahr; das Predigtamt wurde ihm entzogen, und er hatte sich vor dem Pariser Debergericht und seinem Erzbischof zu verantworten. Nicht ohne Schwierigkeiten entfloh er 1555 nach Straßburg. In den dort beginnenden sonsessiger Garnerius ihres Amtes liche Alteste der französischen Gemeinde nehst dem Prediger Garnerius ihres Amtes entsetzt worden. Boquin übernahm unter dem Schutze des Rates provisorisch die verwalte Stelle: die Gemeinde sträubte sich auf das heftiaste gegen ihn wegen seiner waiste Stelle: die Gemeinde sträubte sich auf das heftigste gegen ihn wegen seiner butste Getele. Die Geneende staate sand das 3,5 stagen gene in Bertzeug der lutherischen Partei erscheinen mußte. Als im August Betrus Alexander als ordentlicher Pfarrer bestellt wurde, blieb Boquinus noch längere Zeit in Straßburg, hier und dort eine Beschäftigung suchend (Calv. opp. XVI p. 82, 136). Auf eine Empfehlung Marbachs gestügt und durch die Bermittelung des lutherisch gesinnten Kanzlers

v. Mindwit hat er sich selbst dem Rurfürsten Otto Seinrich angeboten, welcher zur Sebung der théologischen Fatultät in Seidelberg damals vergeblich Martyr und Musculus zu gewinnen suchte. Er wurde "bis auf andere und stattlichere Bersehung" versuchsweise angenommen (Hautz, Gesch. der Univ. Heidelb. II p. 29 f.) und trat im März 1557 sein Amt mit einer unbedeutenden Rede De Pauli ad Timotheum epistolis an 6 (Frankf. 1557). Der viel umgetriebene und vielleicht eben deshalb in Character und Überzeugungen bisher nicht ganz gesestigte Mann wuchs in ehrenhafter Weise in seinen Stellung hinein und erhielt 1558 die dritte theologische Professur. Seinen Standpunkt in der werdenden konfessionellen Spaltung nahm Boquin immer klarer bei der reformierten Partei. Noch zu Otto Heinrichs Zeiten wurde er des Zwinglianismus 10 verdächtig (Kluchohn, Briefe Friedrich des Frommen I p. 140). Thatsächlich eignete er sich immer mehr Calvins Gedanten an, dessen Rat er gelegentlich begehrt (Calv. opp. XIX p. 595 ff.), und dessen an, vellen Rate er gelegenttag vegehrt (Calv. opp. XIX p. 595 ff.), und dessen Katechismus er ins Griechische übersetz. In dem Straßburger Streite über die Perseveranz 1561 votiert er in Calvins Sinne gegen seinen früheren Gönner Marbach (Schweizer, Centralbogmen I p. 140). Bei diesen 15 Gestinnungen behauptete er unter Friedrich III. (seit 1559) nicht nur als einziger der früheren Heidelberger Theologen seine Stellung, er rück auch an die Spitze der Fatultät und wird Mitglied des 1560 begründeten reformierten Krichenrates. Sein Name erscheint in alle pfälzischen Kirchensachen verflochten. Doch wird seine thatsächliche Bedeutung weit überschätzt (besonders bei Goohen a. a. D.). Die eigentlichen Träger 20 der Bewegung waren jüngere und originalere Männer, wie Ursin und Olevian. Roch am meisten im Borbergrunde steht er bei der fünftägigen Disputation über das Abendmahl im Juni 1560, in welcher er als Detan der theologischen Fakultät gegen die Sachsen Mörlin und Stößel auftritt, jedoch mit so träftiger Unterstützung des Zwinglischen Sachsen Wörlin und Stößel auftritt, jedoch mit so kräftiger Unterstützung des Zwinglischen Mediziners Erast, daß die Lutheraner spotteten, ihre schwachen Gegner bedürsten des 25 Arztes (Seisen, Gesch. der Ref. zu Heidelb. 1846 p. 98 ff. Ein Bericht Olevians in Calv. opp. XVIII p. 191 ff.). Boquins Theses, quae veram de coena Dom. sententiam . . . continent x. erschienen im Druck nebst turzer Erläuterung (Heid. 1560). Andere Schriften in gleicher Sache solgten: Examen libri, quem D. Til. Heshusius nuper scripsit de praesentia corporis Chr. in coena Dom. (Bas. 1561); 20 Exegesis divinae atque humanae xorvarias (Heidelb. 1561; stellt im Anschluß an Welanchthons Gutachten von 1559 opp. IX p. 962 die Frage trefslich in einen größeren Zusammenhang, vgl. Heppe, Dogmatit des deutschen Protest. im 16. Jahrh. II p. 312 f., III p. 81); Justa defensio adv. injustam vim Heshusii et Villagagnonis de judicio P. Melanchthonis ad electorem palatinum misso de coena 25 Dom. (Heid. 1562); Canones, quibus defenditur diárota in verbis Christi: Dom. (Beib. 1562); Canones, quibus defenditur διάνοια in verbis Christi: Hoc est corpus meum, item assertio ritus frangendi et in manus sumendi panis eucharistici (Seid. 1563); De una et ea perpetua totius Christi praesentia in sua ecclesia peregre agente thesium sectiones 25 (Seid. 1565). Im übrigen nahm Boquin neben bem hofprediger Diller an der verspäteten Gesandtschaft nach 40 Boiss 1561 teil, doch hauptsächlich, weil er des Französischen tundig war (Kluckhohn I p. 208. Sein Bericht p. 215 ff.). Beim Religionsgespräch zu Maulbronn 1564 (s. A.) war Boquin beteiligt, ohne irgend hervorzutreten Mit dem Tode Friedrichs III., dem er eine dankbare Lobrede hielt (Oratio de vita et morte Fred. III. Heid. 1577) war seine und der übrigen reformierten Theologen Zeit für Heidelberg vorüber. 45 Boquin, Ende 1577 seiner Stelle enthoben, wurde 1578 Prosession und Prediger in Laufanne. In seinen letten Jahren schrieb er polemische Werte: Adsertio veteris et veri christianismi adversus novum et fictum jesuitismum (Seib. 1579); Apodeixis anti-christianismi, qua christianismum veram religionem, pharisaismum christianismo contrarium, papismum pharisaismo simillimum esse 50 ostenditur (Gen. 1583), wie er schon früher eine kleinere polemische Schrift geliefert: Defensio ad calumnias doctoris cujusdam Avii in evangelii professores (1558). — Boquin starb mitten in rüstiger Arbeit 1582 eines unerwarteien Todes, mit den Morten: "Domine, suscipe spiritum meum!" G. F. Rarl Daller.

Bora, Ratharina von, Luthers Chefrau, gest. 1552. — Genealogia Lutherorum 55 a Dr. M. Luthero deducta in den Consiliis Wittenberg. IV.; Jo. Fr. Mayeri, De Catharina Lutheri conjuge Diss. Hamb. 1698 und öfter (deutsch Frankf. und Leipz. 1724); Dav. Richter, Genealogia Lutherorum, Berlin und Leipz. 1738, 8°; Chr. B. Fr. Walch, Bahr-haftige Geschichte der sel. Frau Katharina v. Bora, 1. Tl. 2. Ausl., Hall., Halle 1752. 2. Tl. 1754;

322 Bord

Kreußler, Denkmäler der Reform., Abt. I, Leipzig 1817; B. Beste, Die Geschichte Katharinas v. Bora, Halls 1843; Fr. G. Hosmann, Katharina v. Bora oder Luther als Gatte u. Bater, Leipzig 1845; Seidemann, Hakh 1874, S. 546 ff.; derselbe, Luthers Grundbesits, Hhall 1860, S. 475 ff. Die Hauptschmählschrift ist: Eusedii Engelhards (Michael Kuen) Lucifer Wittenbergensis oder der Morgenstern von Wittenberg, Z Teile, Landsberg 1747. 1749. Genauere Nachweisungen s. Hosmann S. 190 ff. — Ueber das Geschlecht Luthers vergl. Richters Genealogia. — Beste S. 113 ff. Besonders: Nobbe, Stammbaum d. Hamilie des Dr. M. Luther, Grimma 1846. Außerdem die Lutherbiographien von Köstlin, Kolbe, Dorneth, Berger.

Ratharina von Bora stammte aus dem alten Geschlechte derer von Bora zu Rlein-Ratharina von Bora stammte aus dem alten Geschlechte derer von Bora zu Klein10 Laußig (and. unrichtig Lausit, Klein-Lausit) bei Bitterseld in Meißen. Ihre Mutter
war Anna v. Bora, aus dem Geschlechte derer v. Haubit oder Haugwitz; der Rame
des Baters ist nicht bekannt. (Berschlechene Bermutungen s. dei Walch I, 295; II, 15;
Hofmann, S. 63, Anm. 40. — Über J. J. Bogels Bersuch, sie in einem sedoch
nicht gedruckten Werse Prosapia Lutherina als Tochter eines Leipziger, Bäckers
15 Simon Bores oder Born darzustellen, vgl. Walch II, 11.) Sie wurde geboren
29. Jan. 1499 (diese Datum liest eine von Joh. Abr. Gleich bekannt gemachte Densmünze. Bieler, Geistliches Denkild, Wittend. 1733. Borrede; Walch II, 6). Im
10. Lebensjahre wurde sie in das Cistercienserkloster Rimpsch gebracht und legte
1515 die Gelübbe ab. Bon der Berkehrtheit des Klosterlebens überzeugt, entsloh sie, 20 da die Bitten an ihre Berwandten um Befreiung aus dem Kloster vergebens waren, unter Luthers Mitwissen und Leonhard Roppes, Ratsherrn von Torgau (dem Luther unter Lutzers Ottwissen und Lebngato Adopes, Kaishern von Lorgau (dem Lutzer die Schrift: "Ursache und Antwort, daß Jungfrawen Klöster göttlich verlassen mügen, April 1523" zuschrieb), listiger Historie mit acht andern Konnen in der Nacht des Sonnabends vor Ostern (4.—5. April) 1523 aus dem Kloster. Am dritten Ostertage (7. April) tamen sie nach Wittenberg. Luther nahm sich ihrer an, veranstaltete zu ihrer einstweiligen Unterstützung eine Kollette, schried an die Berwandten, und als diese die Aufnahme verweigerten, brachte es sie ehrlichen Leuten" unter. Katharina am zu Philipp Reichendah, damals Stadtschreiber, nachher Bürgermeister von Wittenberg, "da so sie zu verheiraten, an seine eigene She mit ihr noch nicht. Die Liebe des Hieronymus von Baumgärtner, eines Nürnberger Patriziers, zu ihr (vgl. den Brief Luthers vom 12. Oft. 1524, De Wette II, 553; V, 402) scheint nicht dauernd gewesen zu seinen Antrag des Dr. Kaspar Glatz, Bistars in Orlamünde, soll Katharina Amsdorf gegenüber mit der Außerung abgelehnt haben, Glatz werde sie nie heiraten, wohl aber 35 fei fie bereit, mit ihm oder mit Luther eine driftliche Ehe einzugehen (bei Scultetus, Annales evang. I, 274). Doch ist diese Nachricht nicht hinreichend verbürgt (vgl. Rolde II, 197). Noch im Ansange des Jahres 1525 dachte Luther nicht an seine eigene Bermählung. Die erste Andeutung sindet sich in einem Briefe an Spalatin vom 10. April 1525 (de Wette II, 643). In einem Briefe an Bickel vom 4. Mai 40 (De Wette II, 655) wird Ratharina zum erstenmal von Luther als die genannt, die er "dem Teufel zum Troh" zur Ehe nehmen wolle. Unter den Stürmen gerade des Jahres 1525, als der Bauerntrieg das Evangelium in die größte Gefahr brachte, die durch den Tod Friedrichs des Weisen (5. Mai) noch vermehrt wurde, reifte der Entschluß rasch. Der Spott der Gegner, Luther wage selbst nicht zu thun, was er andern 45 zu thun rate, trug ohne Zweifel dazu bei. Gerade jest wollte Luther seinen Feinden zeigen, daß "es doch etwas sei mit der Freiheit eines Christenmenschen" (Kolde II, 200). Um 13. Juni wurde die Ehe im Hause Luthers (nicht, wie oft angegeben, im 200). Am 13. Juni wurde die Ehe im Hause Luthers (nicht, wie oft angegeben, im Hause Reichenbachs) geschlossen. Luther hatte dazu Bugenhagen als Stadtpfarrer, Dr. Jonas, den Juristen Dr. Apel und Lucas Aranach mit seiner Frau geladen. So Bugenhagen vollzog die Trauung in der damals üblichen Form. Über den Att sinden sich viel unrichtige Angaben, die sich auf eine hundert Jahre nachber gegebene salsche Darstellung der Wittenberger Theologen (Consilia theol. Wittend. IV, 17 st.) stützen. Das Richtige giebt ein Brief des Jonas vom 14. Juni (Briefwechsel herausg. von Rawerau I, 94) und ein Brief Welandthons vom 21. Juni (Corp. Ref. I, 753; W. Meyer SMU, philosophischen Alasse 1876, I H. Darnach ist nicht zu bezweiseln, daß Luther am 13. Juni (nicht am 27.) und zwar (gegen Friedbergs Anslicht in seiner Schrift über das Recht der Eheschliehung) sirchlich getraut ist. Am 14. Juni solgte ein Frühmahl in kleinerem Kreise (Brief des Jonas vom 14.), erst am 27. ein größeres Hochzeichung voll. v. d. Hardt, De annulo doctorali et pronubo Lutheri. 60 lub. (Alber die Trauung vgl. v. b. Sarot, De annulo doctorali et pronubo Lutheri.

323 Bora

Helmft. 1703; Rüfter, Nachricht von des sel. D. L. Berlöbnikringe, Berlin 1741. — Der im Braunschweiger Museum aufbewahrte Ring ist ein späteres Geschent von Freunden).

Fragen wir, was Luther bewogen hat, den folgenschweren Schritt zu thun, den seine Gegner bis auf diese Stunde gegen sein Wert ausgebeutet haben und den auch 5 seine Freunde zum Teil (namentlich der zaghafte Melanchthon) nicht billigten, so hat gewiß seine eigene Lage mitgewirtt. Er wohnte fast allein in dem verlassenen Rloster ohne Pflege, deren er bei feiner Rranklichfeit bedurfte, und ohne aufheiternde Gemeinschaft, die ihm, der ohnehin zum Trübsinn neigte, Bedürfnis war. Dazu tam der Wunsch seines Baters und auch eine aufleimende Reigung zu Ratharina. Aber Berleumdung 10 ist es, wenn von seiten seiner Feinde behauptet ist, die Schönheit Ratharinas (sie war ar nicht eigentlich schön) habe ihn gefangen genommen. Die Hauptsche bleibt boch, er wollte seinem Zeugnis für den Ehestand als einer göttlichen Ordnung, seinen Feinden zum Troth, durch seine eigene Ehe das Siegel aufdrücken. Das hat er gethan, obwohl er wuhte, welche Ursache zu lästern er den Feinden der Reformation gab, in 15 der vollen Zuversicht, damit dem Evangelio zu dienen, und in der gewissen Hoffnung "daß die Engel dazu lachen und die Teufel weinen würden". Er hat damit, wie Berger (I, 506) mit Recht sagt, "einen stillen Lebensort gegründet, an dem sich dem Evangegelium eine neue Heimat bereiten sollte, die jungen Herzen dem Höchsten verlangend aufzuschließen, und einen stillen starten Strom sittlicher Kräfte in die Welt zu leiten: 20 des enangessiche Rearbaus"

das evangelische Pfarrhaus".

Das Glud der Che hat durch feine der zahlreichen Schmähungen und Berleumdungen angetaftet werden können. Luther selbst bezeugt in seinem Testamente "seiner lieben treuen Sausfrauen", daß sie ihn "als ein fromm, treu ehrliches Gemahl allzeit lieb, wert und schön gehalten". Sie war ihm "ein fromm treu Weib, auf welche sich 25 des Mannes Serz verlassen tann", eine sorgsame Sausfrau, eine treue Krantenpflegerin. "Sie hat", sagt Luther, "wie ein frommes Weib nicht allein meiner treulich gepflegt, sondern mir auch wie eine Wagd gedienet." Sie war ihm "willfährig, gehorsam, gesfällig" (Luther an Stiefel, 11. Aug. 1526; vgl. De Wette III, 125) und er achtete sie höher "als das Rönigreich Fraulreich oder der Benediger Herrschaft" (Walch XXII, so 1724). Wit den Kindern kam Freud und Leid. Am 7. Juni 1526 brachte sie ihrem Manne den Erstgebornen, Hans oder Johannes, der, immer ein Sorgenkind, später die Rechte kunderte und eine untergegerdnete Stellung in der kursürstlichen Kanzlei fand Rechte studierte und eine untergeordnete Stellung in der turfürstlichen Kanzlei fand. Ihm folgte am 10. Dez. 1527 ein Töchterchen Elisabeth. Elisabeth starb schon am In solgte am 10. Dez. 1527 ein Lochterchen Ethabeth. Ethabeth fiato schon am 3. Aug. 1528, wurde jedoch durch ein zweites Töchterchen Magdalena (geb. d. 4. Mai 25 1529) ersetz, ein Kind, das sich vortrefslich entwickelte, und an dem die Eltern große Freude hatten. Dann folgte Martin, geb. am 7. Nov. 1531, Paulus geb. am 28. Jan. 1533, der begabteste von Luthers Söhnen, nachher Leibarzt Johann Friedrichs II. zu Gotha, dann bei den Kurfürsten August und Christian I. zu Dresden († 8. März 1593), endlich am 17. Dezember 1534 wurde das sechste, letzte Kind geboren, Margareta. 40 Die Kinder, deren Erziehung vorwiegend der Vater leitete, nur daß seine Strenge hie und de durch der Auster Milde gemökisch murde kreuten niel Freude aber auch an und da durch der Mutter Milde gemäßigt wurde, brachten viel Freude, aber auch an schwerem Leid fehlte es nicht. Luthers häufige Krankheit, Ratharinas Kränkeln vor der Geburt Elisabeths, ihre schwere Krankheit im Jahr 1540 (Walch I, 243), Krankheiten der Kinder, das war "des Cheftands Beschwerung", von der Luther mehrfach redet. 45 Am tiefften wurden beide Chegatten getroffen durch den Tod Magdalenas, die am 20. Ott. 1542 vierzehn Jahre alt ihnen entrissen wurde. Katharina war besonders schwer getroffen. Luther tröstete sie mit den Worten: "Liebe Käthe, bedenke doch, wo

sein getroffen. Butzet troffete sie int ven Worten. "Liebe Sauge, voorme von, wolfe, sie hintommt; sie kommt ja wohl".

Der Witwenstand, der sieben Jahre währte, brachte für Katharina viel Not und 50 Rummer. Das von Luther hinterlassene Bermögen soll etwa 9000 Gulden betragen haben, doch war es zum größten Teil in wenig ertragreichen Grundstücken angelegt (vgl. über die verschiedenen Berechnungen Hofmann S. 119; Ruhmer, Uber die Bermogensumstande L.s, Leipz. 1791; Seidemann, Luthers Grundbesity). In seinem Testamente vom 6. Jan. 1542 (De Wette V, 422; Dolejchall, L.s Testament 1887) hatte 55 Luther seiner Frau ein Leibgedinge ausgesett, das Haus Bruno, das dem letzten Prior des Augustinerklosters Eberhard Brisger, dem es der Rurfürst geschentt hatte (es wurde von Bruno Bauer, Pfr. zu Dobich verwaltet, daher der Name) gehörte, von dem es Luther 1581 kaufte, das Gütchen Zülsdorf (Zeilsdorf, Zolldorf), das den Brüdern Ratharinas gehört hatte und diesen, als sie in Not gerieten, für 610 fl. abgekauft war, 100

324 Bora

und die Becher und Kleinodien 1000 fl. wert. Für den Unterhalt der Familie reichte bas nicht aus, zumal noch 450 fl. darauf lasteten. Doch fehlte es anfangs nicht an Unterstützung. Der Rurfürst ließ der Witwe sofort hundert Gulden auszahlen und wies weitere 2000 Gulden den Bormündern für die Kinder an, für welche Summe das Gut Wachschof (Seidemann a. a. D., S. 530 ff.) erworben wurde. Eine gleiche Summe versprachen die Grafen von Mansfeld. Sie wurde aber nicht ganz ausdezahlt, sondern einstweisen verzinst. Bei K.s Tode waren noch 1000 Gulden rückständig. Außerdem setzte Christian III. von Dänemark ihr einen Gnadengehalt von 50 Thalern aus (das Dankschreiben R.s f. Schuhmacher, Briefe gel. Manner an die Rönige in Danem. II, 266; Hofmann 123). So hatte Ratharina in ruhigen Zeiten ihr Austommen gehabt, der schmalkalbische Krieg störte ihre Ruhe. Obwohl Luther in der kommen gehabt, der schmalkaldische Krieg störte ihre Ruhe. Obwohl Luther in der Meinung, "die vier Elemente würden sie zu Wittenberg nach seinem Tode nicht wohl leiden", schon zu seinen Ledzeiten gewünscht hatte, Katharina möge sich von da wegbegeben (Brief vom 28. Juli 1545; De Wette, V, 753), so blied sie dennoch vorerst da. Die veränderten Umstände berechtigten sie zu dieser Richtachtung des Bunsches ihres Gatten, erst der unglückliche Ausgang des Krieges vertried sie mit vielen andern. Sie flüchtete mit ihren Kindern, in der Abssicht, nach Ropenhagen zu gehen, kam jedoch nur die sischen, von wo sie auf die Nachricht, es sei allen Ausgewanderten gestattet, frei heimzusehren, wieder nach Wittenberg zurückzing. Dort erwartete sie Mangel. Der Kurfürst tonnte sie nicht mehr unterstützen, das Jahrgeld von Christian III. blied aus, die kleinen liegenden Gründe wurden mit Abgaben überlastet. Sie mußte Geld aufenham aus ihre Kleinodien als Rhand leiben. die Kermietung ihrer Koules an Kott. nehmen, auf ihre Rleinodien als Pfand leihen; die Bermietung ihres Hauses an Rost: gänger gewährte ihr ein tümmerliches Austommen. Welanchthon und Bugenhagen verwandten sich für lie bei Christian III.; da die Gesuche ohne Ersolg waren, schrieb 25 sie selbst am 6. Ott. 1550 (Schumacher II, 268; Hofmann S. 129) und 8. Januar 1552 (Schumacher II, 269; Hofmann S. 131), welches Gesuch Bugenhagen 11. Jan. unterstützte. So erfolgte endlich eine Unterstützung, wie das nach dem Tode der Mutter abgefahte Dankschreiben Johannes Luthers vom 28. Jan. 1553 (Schumacher II, 171; Hofmann 132) zeigt. Katharina selbst sollte sie nicht lange genießen. Als im Jahr so 1552 in Wittenberg die Pest ausbrach, so daß die Universität nach Torgau verlegt werden nutzte, folgte Katharina, als schon ihr Haus von der Krankheit angesteckt war, werden mußte, folgte Katharina, als schon ihr Haus von der Krantheit angenear war, mit ihren Kindern dahin. Auf der Reise wurden die Pferde scheu, K., um die Kinder besorgt, sprang aus dem Wagen und siel in den Graben. Schreck, Erkältung und die heftige Erschütterung zogen ihr eine Krankheit zu, die bald in Auszehrung überging, an der sie am 20. Dez. 1552 in ihrem Hause an der Schloßgasse in Torgau sanft und seilg verschied. Ihr leites Gebet galt der lutherischen Kirche und ihren Kindern. Unter der Teilnahme der Universität, welche Paul Eber als Vize-Rettor durch ein Programm (1. Mayer, p. 63) dazu eingeladen, wurde sie am folgenden Tage in der Stadtliche begraben (über den Leichenstein und dessen Ablieblung vgl. Beste, S. 90, Anm. 1).

Nan leiten mancher rämischer Schriftsteller ist Katharinas Andersten durch zahlreiche Bon seiten mancher römischer Schriftsteller ist Ratharinas Andenten durch zahltreiche Schmähungen und bis in die neueste Zeit immer neu wiederholte grundlose Berleumdungen besudelt worden, aber ihre reine Gestalt, wie die Reinheit und das Gluck ihrer Ehe haben teine Schmähungen zu beflecken vermocht. Ratharina war eine einfache Ehe haben keine Schmähungen zu befleden vermocht. Katharina war eine einfache christliche Hausfrau. Gelehrsamkeit und glänzende Gaben des Geistes besaß sie nicht, boch deweist sie in allem, was wir von ihr hören, einen hellen Blick, wie Luther auch manches mit ihr besprach. Im Evangelio war sie fest gegründet, mit Ernst las sie die Schrift (Luther an Jonas 28. Okt. 1535 bei de Wette IV, 645; vgl. Werke XXII, 24), Luther selbst dezeugt ihren starken Glauben (Werke XXI, 1065), wie ihr Wort bei Luthers schwerer Krankheit 1527 denselben deweist: "Mein liedster Herr Dottor, so ists Gottes Wille, so will ich euch bei unsern lieden Gott lieder, denn bei mir wissen". Ihr ganzes Wesen zeigt Festigkeit und Entschlosenscheit, ein Selbstgefühl, in dem sie sines Amsdorf oder Luthers wert achtete, das aber leicht vom Neide in Stolz umgedeutet werden konnte, wie sie Luther selbst früher für stolz hielt (Lischr. S. 309). Eine Neigung, ihren Millen duckauseken nerrät sich ötter mie es denn nicht blak Eine Reigung, ihren Willen durchzusetzen, verrät sich öfter, wie es denn nicht bloß Scherz war, wenn sie Luther bisweilen seinen "Serrn Rathe" nannte. Die Berwaltung des Hauswesens überließ ihr Luther so ziemlich ganz, ohne sich seiner Serrichaft im Sause zu begeben. Er tonnte ihr auch mit Bertrauen alles überlassen, denn sie war eine gute Hausfrau, genügsam und verständig. Bei Luthers großer Gastlichkeit war ihre Sparsamteit boppelt wert, seine oft allzugroße Freigebigkeit wußte fie weise zu so mähigen. Der Borwurf des Geizes wie der Berfcwendung ist grundlos; daß sie auch

im Witwenstande verständig wirtschaftete, beweist der Erbscheidungsrezest der Kinder (vgl. Richter S. 398 ff.; Beste S. 126). Luthern war sie in vielen Krankseiten eine sorgsame Pflegerin, den Kindern eine treue Mutter, wie sie in Sorge um die Kinder den Tod sand. Über ihr äußeres Ansehen stimmen die Berichte nicht ganz überein. Römische hatten ein Interesse, ihre Schönheit über das Maß zu erheben. Die Abs bildungen (vgl. über dieselben Beste S. 131; Hofmann S. 168 ff.; Jos. Heller, Lutas Kranachs Leben und Werte, Bamberg 1821) zeigen ein einfaches deutsches Frauenzessicht, nicht "wunderhübsch", wie Erasmus sagt, um anzudeuten, daß ihre Schönheit Luther gesangen genommen habe, aber doch sein und ebel, kräftig und gesund, mit etwas stumpfer Nase und starten Backentnochen.

## Borborianer, Borboriten, Bardeliten f. d. A. Gnoftiter.

Borbelumsche Rotte, die. Bgl. Acta historico-ecclesiastica T. V (X1. 29) p. 653 sqq. u. Anhang p. 1014 sqq. — T. VII (X1. 39) p. 381 sqq.

Bon den ungesunden Elementen, welche gleichzeitig mit den pietistischen Bewegungen zum Borschein kamen, hatte vornehmlich Schleswig-Holstein dadurch zu leiden, daß man 15 an manchen Orten aus weltlichen Abes sich die Bourignon, Dippel, Edelmann und andere in den schleswig-Holsteinischen Herzogtsmern ausgeholten. So begegnet uns auch in Bordelum im Bredstädtischen (Amt Flensburg) um 1739 eine separatistische Partei von 15 bis 20 Personen unter einem sächslichen Randidaten David Bär (Bähr), dem schon ein 20 anderer Kandidat, Borsenius, daselöst vorgearbeitet hatte, indem er, aus Reue über sein wültes atademisches Leben zum Pietismus getrieben, nun auf freiem Felde Bußpredigten hielt. In Bordelum haben die Separatisten ihr Wesen getrieben, die si m genannten Jahre die beiden dortigen Pastoren sie anklagten. Bei dem Berhör vor dem Konsistorium zu Flensburg ergad sich, daß sich die Angeslagten sür Heilige hielten, die es 25 weiter gebracht hätten, als Paulus nach Kö 7, 24. In diesem Bewußtsein und in der Meinung, für ihre Handlungsweise durch besondere Eingebungen Gottes bestimmt zu werden, mieden sie die Kirche als ein Teufelshaus und verachteten ihre Satramente; als "Reine", denen alles rein sein sein Eusensus und verachteten ihre Satramente; als "Meine", denen alles rein sein sein Kustellung veranlaßte den König Christian VI. zu dem Edit vom 11. Juni 1739, nach welchem über die kürger der Seite Juchtbausstrafe verhängt, die eines unzügtigen Ledens Überführten nach den Gelegen deltraft und die üdrigen ermahnt werden soliten. Der Führer, Bährs und Borzenius', konnte man sich indes nicht bemächtigen; während dieser auf den Inseln 185 der Kordee Propaganda machte, dann aber vorzog, sich in Borgum zu verheiraten und als Privataman zu leden, hatte Bähr, nachdem er einem Ehemann seine Frau entsührt, in Loeiten Behandlung verlähmte, so daß man ihn entlassen unbesehrt, sich weiter Behandlung verlähmte, so daß man ihn entlassen Anhänger aber haben dem Pastor von Bordelum noch viel zu schaffen gemacht.

Borcel, Adam, gest. 1666. — Sandius, Biblioth. Antitrinit. Freistadii 1684, p. 144; G. Arnold, Kirchen- und Reperhistorie, Franks. 1715, III S. 67 st.; De la Rue, Geletterd Zeeland, Middeld. 1734, S. 13—15; [Ban Nimwegen] Historie der Rhynsburgsche Vergadering, Rott. 1775, S. 91 st.; Le Long, Boek-Zaal der Nederduytsche Bybels, Amst. 1732; S. 842 st.; J. Hoornbeck. Summa Controversiarum (ed. 1ª p. 429—434, ed. 2ª p. 463 bis 562); Nickron, Mémoires, XXVIII p. 69. Litteratur: Benthem, Holländ. Kirchen- und Schulen-Staat, Frss. u. Loy. 1698, I. S. 895 st.; Paquot, Mémoires p. servir à l'hist. litt. des Pays-Bas, Louvain 1765, I, p. 42 s.; Nagtglas, Levensberichten von Zeeuwen, Widdeld. 1890, I, 58; Van Slee, De Rynsburger Collegianten, Haarlem 1895, S. 138 st. u. ö.; die Lege. von Moréri und Van der Aa s. v.

Abam Boreel von Duinbeke, 1603 zu Middelburg in Seeland aus adligem Gezichlecht geboren und 1666 zu Amsterdam gestorben, ein gelehrter Mann, besonders in der hebräischen Sprache geübt (die Provinzialstaaten verliehen ihm sogar i. J. 1646 die 55 Octroi zur Herausgabe eines talmud. Traktats) war ein religiöser Individualist, dessen 1645 erschienene Schrift Ad legem et ad testimonium Aussehen erregte. Er betrachtete die Heilige Schrift als die einzige Glaubensnorm, leugnete die Autorität der Bekennts

nisse und Katechismen, verwarf das Kirchenamt, lehrte die gänzliche Freiheit und Gleichheit der Gemeindeglieder, und erslärte, die Kirche sei seit dem Tod der Apostel von Christo gänzlich abgesallen, und Absonderung sei deshald pslichtmäßig. Bekämpst wurde er von S. Maresius in diss. theol. de usu et honore saeri ministerii, von Hoornbeed in der apologia pro ecclesia christiana non apostatica, und als B. darauf 1653 ein Propemticum pacis schried, in der Summa Controversiarum 1653 und 1658. Sie warsen ihm vor, seine Irrtümer aus Pucci, Seb. Frant und dem deutschen Korrestor Eusedius Meisner in Leyden geschöpst zu haben. Aus Middelburg nach Amsterdam übergesiedelt, gesellte er sich zu den Kollegianten (s. d. A.), gründete mit 10 De Breen und a. c. 1646 das Amsterdamer Kollegium und versehrte freundschaftlich mit Galenus Abrahams, Prediger der freisinnigen Mennoniten-Gemeinde, der ihm auch das Abendmahl erteilte, und nach seinem Tode seinen schreichien Nachlaß bewahrte. Boreel versaste noch 1. De veritate historiae evangelicae concatenatio aurea Christiana 1677 (auch holl.), 2. Tractatio de fraterna religione, 1664 MS (auch holl.), 3. Vraagstukken, Amst. 1664, 4. Das Ev. Matth. und der Brief an die Röm. Griechisch mit holl. Übers. Amst. 1693, 5. Scripta A. Borelii posthuma, Cosmopoli 1683, 6. Ein geistliches Lied, Lusthof der Zielen. Harl. 1686. Seine Anhänger, die Borelisten (von Stouppa, Traité de la religion des Hollandois, Utr. 1673 und im Cammerenkrygh 1663 erwähnt), haben wohl nie eine besondere Gemeinschaft gebildet.

Boruholmer, die. — E. A. Cornelius, Svenska kyrkans historia efter reformationen (Upfala 1887) II, 210 f.; R. Petersen, Fra det svenske Kirkeliv (Kopenhagen 1895) 252 f.; P. Madsen, "Bornholmerne" eller den saakaldte luth. Missionsforening (Kopenhagen 1886); Storjohann, Nyevangelismen, populaert fremstillet (Christiania 1890); R. J. Olsen, Hvad 25 er Nyevangelisme? (Bergen 1892).

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind in mehreren Gegenden Schwedens religiöse Richtungen aufgetaucht, die in höchst einseitiger Weise das Evangelium von der freien unverdienten Gnade Gottes in Christo hervorhoben. Um das Jahr 1805 bildeten sich in der Piteä-Gemeinde (in Norrland) die sogenannten "Nya Läsare" (d. i. neue Leser), die im Gegensatz zu den alten "Läsare", welche, die lutherische Lehre seithaltend, ihre Erbauung in Luthers Schriften und Arndts "wahrem Christentum" gesucht hatten, Arndt verwarfen und die Behauptung ausstellten, der seligmachende Glaube könne sich sehr wohl dei solchen sinden, in deren Herzen die Liebe zur Sünde und zur Welt noch ungebrochen herrschte. Desgleichen verwarfen sie seber vorhebung des Gesess als Versuchung zu pharisässchen Seichsterechtigkeit. Mit besonderer Borliebe zogen sie die Stellen der Schrift ans Licht, die von Sünde und Schwäche der Heiligen berichten. Im Laufe der Zeit kam es zwischen dieser Partei, die anfangs von einem verabschiedeten Soldaten, Erik Stälberg, geleitet wurde, und der Staatskirche zu einem endgiltigen Bruch. Juleht erklärten die "neuen Leser", die Prediger der Staatskirche verkündigten die Lehre des Teusels.

In den vierziger Jahren trat der finnische Prediger Frederik Gabriel Hedberg, später Probst und Prediger an der Gemeinde Kimito im Erzbistum Abo, mit ähnlichen neuevangelischen und antinomistischen Behauptungen auf. In einer Schrift über "Pietismus und Christentum" beschuldigte er Spener und seine Anhänger, sie hätten gelehrt, daß der Mensch in gewissem Sinne rein und heilig sein müsse, bevor er zu der unsverdienten Gnade in Christo Bertrauen sassen. Hedden, die nach der Erlösung seufzen, betrachtet zu haben. Solche dürfe man nach der "biblischen Heilsordnung" nicht fragen: "Halsest zu haben. Solche dürfe man nach der "biblischen Heilsordnung" nicht fragen: "Halsest du die Sünde und willst du sie fürderhin meiden?" sondern nur: "Bist du ein Sünder, weißt du dich außer stande, dir selbst zu helsen, willst du geheilt werden, willst du die Gnade und Bergebung der Sünden unentgeltlich in Empfang nehmen?" 1846 bildete sich sowhl in Stockholm wie in Helsingsand eine Partei von "Hobbergianern", die von Reue und Buße nichts wissen wollten und jede Ersmahnung zur Besserung als ein Hindernis für die Seligseit, einen Auswuchs schlimmer Wertelhre" betrachteten. "Die Lehre von der Gnade", sagten sie, "muß so gepredigt werden, daß klar hervortritt, daß die unverdiente Gnade in Christo einem jeden zu teil wird, der da glaubt, selbst wenn er die Sünde nicht so ernstlich haßt oder sich nicht ernstlich vornimmt, sie zu meiden".

Ein ähnlicher Gedantengang trat in Stockholm in einem Areise frommer Männer und Frauen auf, die sich um Karl Olof Rosenius (geb. 1816, gest. 1868) sammelten. Rosenius hatte in Upsala Theologie zu studieren begonnen, war aber durch körperliche Schwäche und Armut genötigt worden, das Studium wieder aufzugeben. Er wurde darauf Hauslehrer. Als solcher erlebte er heftige innere Kämpse. In diesen suchte er zrost und Hilse dei dem Methodistenprediger Georg Scott, der in der schwedischen Hauptsalt einen bedeutenden Einsug ausübte. Methodist ward Rosenius sedoch nie; von Kindheit an war er mit Luthers Schristen vertraut und wollte die zu seinem Tode dessen einer Jünger verbleiben. Das, was hauptsächlich Rosenius mit Scott verknüpste, war ein brennender Eifer sür die Ausbreitung des Reiches Christi. 1840 zog er nach 10 Stockholm, um in Gemeinschaft mit Scott für des Herrn Sache zu arbeiten. Aber schon 1842 mußte Scott Schweden verlassen, und Rosenius blieb allein zurück als geistiger Bormund einer Schar Erweckter. Er sing an, eine religiöse Zeitschrift herauszugeben: "Bietisten" (d. i. der Pietist), welche eine auherordentlich große Berbreitung sand. 1857 ward ihm erlaubt, in der englischen Kapelle bekam jeht den Ramen "Bethlehemsstirche". Bon da ab übte Rosenius durch seine Predigten, durch den "Bietissenstirche". Bon da ab übte Rosenius durch seine Predigten, durch den "Bietissenstirche".

Obgleich Rosenius seine Zeitschrift "der Pietist" nannte, war er doch nichts weniger 20 als ein Pietist. Die Gesetzsrichtung des alten Pietismus war ihm zuwider. Dagegen verweilte er in der Predigt, wie in seinen Schriften immer wieder bei der Gnade Gottes in Christo. Die in Schweden so tiefe Nachwirtung des Herrnhutismus war ihm ein geistiger Jungbrunnen. Mit seinem Freunde Hebberg, der gleichfalls von dem Herrn-hutismus start beeinflußt war, ward Rosenius jedoch nie ganz einig. Sedberg gegen- 25 über erinnerte er daran, daß nicht das Evangelium von nöten, sondern daß "alle Schrift von Gott eingegeben nute" ja notwendig sei "zur Lehre, zur Strafe u. f. w." Aber seine eigene Berkundigung drehte sich immer um das "suße Evangelium". Er schrieb an Hedberg: "Das Blut Christi ist vergossen zur Bergebung der Sunden. D, es steht ja geschrieben: els άφεσιν άμαρτιον! Und das — das gilt auch mir! Das ist 20 mein einziger Trost im Glauben, und das soll meine Religion sein: είς άφεσιν άμαρτιών"! Er tonnte von ber Berberbtheit ber menschlichen Ratur in ben stärtsten Ausdrücken reden, aber die Sünde war in seinen Augen doch eher ein Unglück oder eine Plage als ein Bersehen, eine Schuld. Ferner hob er die Bedeutung der Bersöhnung durch Christus so start hervor, daß er sagen konnte: "Die Sünden aller Menschen sind 35 vergeben, getilgt, bedeckt, bevor sie sich bekehren und glauben." Derartige Ausdrücke hat er sedoch später zum Teil widerrusen; in seiner Auslegung des Römerbriefs kann er 3. B. es als eine Irrung bezeichnen, wenn "Seelen auf den Gedanken kommen, daß unsere Rechtsertigung unabhängig vom Glauben ist und ein- für allemal für die ganze Welt im Lode Christi geschehen ist". Aber troch dieser und ähnlicher Retraktationen 40 muß man von ihm sagen daß er niele zu einer im hohen Grade miblicken Rermecks. muß man von ihm sagen, daß er viele zu einer im hohen Grade mißlichen Berwechs-lung von Bersöhnung und Rechtfertigung verleitet hat. Im hohen Grade mißlich muß auch die milde Nachsicht genannt werden, die er, namentlich in seinen "Briefen über geistige Materien" Sundern gegenüber an den Tag legte. Als rechtes Rennzeichen eines Rindes Gottes ertannte er es, wenn jemand unter dem Druck der Sunde leibet. 45 und von den Gunden der Glaubigen tonnte er das Wort gebrauchen: "Gott der herr führt die Seinen wunderbar". Die Satramente hatten für ihn nur geringen Wert; ber Einfluß Scotts hat ohne Zweifel dazu beigetragen, seinen Blick für ihre Bedeutung abzustumpfen.

Der Hebbergianismus und die Schriften des Rosenius riesen in den fünfziger und 50 sechziger Jahren in vielen Gegenden Schwedens eine neuevangelische Richtung hervor, die, wie es so zu geschehen pslegt, weit über die Weister hinausging. Die Aussprüche des Rosenius wurden, ohne daß man sie sich immer genau überlegt hatte, aus dem Zusammenhang herausgerissen oder zugespitzt, selbst von den Predigern, die sich dem Reuevangelismus angeschlossen hatten. Die Anhänger des letzteren sagten: "Gott hat 55 in und mit der Berschnung der Welt ihre Sünden vergeben oder die Welt gerechtssertigt". "Verden i Kristo retsaerdig er vorden" (d. i. die Welt ist in Christo gesrechtsertigt worden), so heißt es in einem Gesangvers, der in den Bersammlungen der neuevangelischen Richtung ein geslügeltes Wort wurde. Der eigentliche Inhalt des Evangeliums ist für den Reuevangelismus die Botschaft, daß die Sünden vergeben so

sind; es handelt sich nur darum, daß alle davon Kenntnis erhalten, und daß sie es für wahr halten. Der Glaube besteht demnach wesentlich darin, die Zusage des Evange= liums für wahr zu halten und dadurch die Gabe der Sündenvergebung entgegenzunehmen. "Was für ein Unterschied," so fragte ein Kolporteur des Reuevangeliums in 5 einer Unsprache, "besteht zwischen dir, der du dich in Sünden und Ausschweifungen ergehst, und mir, der ich meinem Heiland in der Heiligung des Lebens zu folgen mich befleißige? Kein anderer als der, daß ich weiß, daß ich die Vergebung der Sünden habe, während du es nicht weißt". Ein neuevangelischer Prediger rief von der Kanzel herab: "Der Säufer im Kinnstein und die Hure mitten in ihrem Laster sind dem väter-10 lichen Herzen Gottes ebenso nabe, wie der Gottesfürchtige auf seinem Betschemel."

Der schwedische Neuevangelismus hat nicht nur in Schweden Proselyten erworben, sondern auch in Norwegen und unter den Mitgliedern der amerikanischen Missouri-Spnode. Einen besonders gut verbreiteten Aderboden fand berfelbe jedoch auf der danischen Insel Bornholm. Bon da aus hat er seine Fangarme über einen Teil von 15 Danemark ausgestreckt; er hat dort Eingang gefunden in Gemeinden, in denen die Prediger mittelmäßig waren, teils in Gegenden, in denen das "füße Evangelium" durch eine einseitige Geseigespredigt in Schatten gestellt worden war, nicht selten auch da, wo

bie Wogen des Parteikampfes hoch gingen. Ein junger Prediger, P. L. Trandberg, war nach einer kurzen Thätigkeit als Ka-20 pellan in Jutland 1860 als Bastor nach Bornholm, seiner Heimat, gekommen, um dort christliches Leben zu weden. Er war start beeinflußt von Sören Kierlegaard, hatte das griptiges Leden zu wecken. Er war hart deetinsust von Soren Rierlegaard, hatte daneben auch durch einen Aufenthalt in Hermannsburg bei Ludwig Harms Eindrücke empfangen. Eine Zeit lang war er Vikar bei einem bornholmischen Prediger, der zugleich Mitglied des Reichstags war; später wirkte er auf der Insel ohne festes Amt. Er war ein gewaltiger Busprediger, der die Menschen zu packen, zu wecken, fast zu happnotisieren verstand. Als ihm ein Gesuch um allgemeine Predigtfreiheit in den Krichen der Insel abgeschlagen worden war, fing er an, die Staatstirche anzugreisen. Im Berein mit dem Freiprediger Grunnet († 1897) reiste er auf der Insel umher und predigte, oft unter freiem Himmel, vor großen Bersammlungen. Um Johannistage 30 1863 sacte er auf einer araben Rersammlung in einem Malde Rarphalma der der 30 1863 fagte er auf einer großen Bersammlung in einem Balbe Bornholms ber banischen Bollstirche als der Wohnung der großen Hure Lebewohl. Er brach den Stad über das Staatslirchentum, weil in ihm Staat und Kirche vermischt wären, weil die Gemeinden bei der Wahl der Prediger nicht mitwirtten, und weil am Altartische leine Richenzucht ausgeübt werbe. Darauf wurde eine Freigemeinde geftiftet, die schon im 35 Oktober 1863 gegen 1000, später mehrere Tausende Mitglieder zählte. Trandberg begann darauf Laienprediger zu entsenden. Einigen von diesen erlaubte er, im Notfalle die Sakramente zu verwalten. Es wurden für die freie Gemeinde 4 Kapellen auf der Insel gedaut sin Oktober Marie, St. Ols, Aaker und Nexo); außerdem richtete man in mehreren Brivathäusern Betfale ein.

Dem schwärmerischen und nur wenig organisatorisch veranlagten Trandberg wurde es selbstverständlich nicht leicht, den bunten Saufen, der sich um ihn scharte, im Zaume zu halten. Es entstanden Streitigkeiten in den Gemeinden, und die Laienprediger fingen an, sich der Bevormundung zu entziehen. In seiner Not wandte sich Trandberg an den von Grundtvig start beeinflußten Wilhelm Birfedal, Brediger einer Bahlvery an ven von Grunordig start deeinstußen Wilhelm Birtedal, Prediger einer Wahlsgemeinde auf Fünen. Unter seinem Einflusse fing er an, den Tausbund und seine Bebeutung hervorzuheben. Alsbald verlor man das Vertrauen zu ihm: im Jahre 1870 konnte er in dem Umtreise einer Weile keine 20 Familien sinden, die sich ihm derart angeschlossen hätten, daß er eine Wahlgemeinde hätte gründen können (s. d. Dänemart). 1872 gelang es ihm zwar, die vom Wahlgemeindegesetz geförderten Bedingungen 3u erfüllen, aber schon 1877 zog er sich zurück, um zunächt als Prediger der inneren Mission in Dänemark, später als Lehrer an dem Predigerseminar der Independenten in Chikago und Freiprediger in Amerika seine Arbeit für das Gottesreich sous zujegen.

Nur einer von den Laienpredigern Trandbergs besaß besondere Gaben: der Grob-55 schmied Christian Möller aus Rönne. Aber er ward schon 1864 von der schwedischen neuevangelischen Richtung gewonnen und 1866 von Grunnet ordiniert, mit bem er freilich später brach, um sich voll und ganz dem Rosenius anzuschließen. Auf Bornholm fand der schwedische Neuevangelismus großen Anhang, so daß seine Anhänger in Dänemark in der Regel die "Bornholmer" (auch wohl "Möllerianer") genannt werden. 50 Der Norweger Traasdahl, der Schwede Oskar Ahnselt und der dänische Schuhmacher Andersen arbeiteten in Nordseeland, in Ropenhagen, auf Lolland und Falfter und in Westjutsand. Selbst über die Südgrenze Danemarks wanderten die Kolporteure und Prediger dieser Richtung. Im Jahre 1869 wurde der "lutherische Missions-verein zur Förderung des Evangeliums in Dänemart" gebildet, und im Jahre 1881 bildete sich ein ähnlicher Verein für Schleswig und Holstein mit dem Hauptsitz in 5 Flensburg, geleitet von dem Herrnhuter Chr. Bau. 1876 baute der Berein in Ropenhagen ein großes Missionshaus, das ihm auf über 80 000 Kronen zu stehen tam. Gegen-wartig besitzt er auch außerhalb der Residenz mehrere Missions-Häuser und -Säle.

In den Statuten des lutherischen Missionsvereins heißt es: "der Berein bekennt jich in Einem und Allem zum Worte Gottes in der heiligen Schrift und zu den sym= 10 bolischen Büchern der lutherischen Kirche. Sein Zweck ist, dahin zu wirken, daß die Lehre, die wir in unserem lutherischen Betenntnis haben, für möglichst viele Seelen Leben und Wirklichkeit werde". Die Mittel, durch die er wirtt, sind "die Berkundigung des Gotteswortes im allgemeinen, Bersammlungen zum Zwecke der Mission, Berbreitung von Schriften, Hausbesuche und Sonntagsschulen". Die nötigen Geldmittel werden 15 durch Rähvereine und freiwillige Beiträge aufgebracht. Zur Erbauung der Mitglieder des Bereins hat Chr. Wöller unter dem Titel: "Geheimnisse in Gesetz und Evangelium", eine Sammlung der Schriften des Rosenius in dänischer Übersetzung vers anstaltet.

Rach den Statuten sollte man urteilen, daß der lutherische Missionsverein eine ahn= 20 liche Stellung einnehme wie die "Gemeinschaften" Württembergs; aber er tritt der Bolts= firche gegenüber oft außerst polemisch auf. Er hält in der Regel seine Bersammlungen gu der Zeit, wo der Gottesdienst ber Bollstirche stattfindet, und nicht selten greift er in heftigfter Weise die Predigt wie die sonstigen Einrichtungen der Bollstirche an. "Es giebt keinen einzigen Prediger in Danemark, der da weiß, was Christentum ist," so kann man die 25 "Bornholmer" sagen hören. Dieses harte Urteil gründet sich auf der Überzeugung, daß die dänischen Prediger allzumal "Gesetzesprediger" seien, die die freie Gnade, wie sie unverdient und ohne Bedingungen, ja ohne Entsagung und Glauben geschenkt wird, nicht kennen. Wir brauchen das Geset nicht zu erfüllen; Christus hat es sür uns erfüllt. Jede Erwähnung der Entsagung ist Gesetspredigt, ist die "Decke Mosis über so der freien Gnade". Rurz, das Evangelium des Neuevangelismus bestehe darin: "Die Welt ist durch Christum gerechtsertigt worden". "Gott," sagen die Bornholmer, "ist dir ebenso gnädig, wenn du hurst, säusst, siehlt, wie wenn du auf deinen Knien dein Gebet mit indrünstiger Andacht verrichtest." Man sollte denken, daß diese Lehre eine antinomistische Praxis hervorrusen würde. Das ist jedoch nicht der Fall. Die so. "Bornholmer" sind in der Regel fromme, ernste Wenschen und ihre antinomistische Theorie geht für gewöhnlich in eine nomistische, an den Pietismus erinnernde, Praxis über. Diese Braxis ilt darum auch dissweisen ein Zand geworden zwischen ein "Bornüber. Diese Praxis ist darum auch bisweilen ein Band geworden zwischen den "Bornholmern" und der sogenannten "inneren Mission" in Danemark. Der danische Neuevangelismus scheint die Taufe etwas höher zu achten als der schwedische, aber ihm fehlt die 40 Klarheit über ihre Bedeutung als Bad der Wiedergeburt, und er weist alles Reden über einen Taufbund ab. Seine Mitglieder empfangen die Taufe und das Abendmahl in der Bollstirche; ihr geistiger Schwerpuntt liegt aber in den Zusammentunften in ihren Miffionshäufern.

Trop der großen Mißdeutungen, die der Richtung der "Bornholmer" eignen, ist 45 dieselbe jedoch für nicht wenige im dänischen Bolke eine der Formen geworden, unter der ihnen lebendiges Christentum entgegengekommen ist. Es sind nicht immer ihre Irrtümer, sondern nicht selten die ihr eignenden Wahrheitsmomente, die ihre Propaganda gefördert haben. Fr. Rielsen.

Borowsti, Ludwig Ernst von, gest. 1831. --- Ausgew. Predd. und Reden in den 3. 50 1762—1831 gab nach B.s Tobe heraus fein Entel R. L. Boltmann, Königsberg 1833. Die Sammlung wird eingeleitet durch ben Bersuch einer Schilderung: Borowsti als Prediger, von Kahle und eine wenig eindringende biograph. Mitteilung von Ed. Ofterreich S. 3—47; am Schluß ein Berzeichnis der gedrucken Schriften B.s. Unter diesen beleuchtet die Ab-handlung über liturg. Formulare bes. der luth Gemeinden in Preußen, Königsberg 1789, 55 eine theol.-kirchl. Seite seiner Bildung; die Darstellung des Lebens und Charafters Imman. Kants, ebend. 1804, läßt sein Berh. zu Kant erkennen. In den Mittelpunkt seiner religiösen leberzeugungen führen die Predigten ein. Auf seine kirchenregimentliche Thätigkeit fallen Streifslichter durch Briefe Borowskis im 5. Bo der Sammlung: Aus den Papieren des Ministers u. s. w. Th. pan Schu. Perlig 1882. Sein Perkölltnis zu Friedrich Milhelm III. wird durch durch eine Ans Th. von Schon, Berlin 1882. Sein Berhaltnis ju Friedrich Bilhelm III. wird durch eine An- 60

330 Borowsti

pahl von Bricfen des Königs (veröffentlicht von Kawerau Ev. KBtg. 1870) bezeugt. Die Leichenrede, gehalten von Ludwig Aug. Kähler, ist gedr. Königsberg 1831 bei Unzer. Ein Rachruf des Konsistoriums und des Krov.-Schultollegiums in der Königsb. Königl. Preuß. Staats, Kriegs- und Friedenszeitung Kr. 200; wohl von demfelben. Biogr. Stizze von 5 Erbkam in UdB. 3, 177 und von Kahle in Ditter. Dietter, 15. Jahrg. H. 11. Ein Stich von Knorr, gebr. von Sampe, berausg. von Rufter zeigt B.& Bilb.

Unter den Männern der preuß. Landestirche, deren Wirtsamteit in das vorige und unser Jahrhundert fällt, ist wohl nur einer, dem es beschieden gewesen, noch unter den Feldzeichen Friedrichs zu predigen, in schon beginnendem Greisenalter die Erhebung des 10 Baterlandes mit der Frische eines Jünglings zu fördern und zu feiern, an der Bertiefung des religiösen Lebens thätig Anteil zu nehmen, um zuletzt auf eine 70 jährige Amtsführung zurudzubliden: Ludwig Ernst v. Borowsti.

Die Borowstis, einst eine wohlhabende polnische Familie, sollen um ihres Glaubens willen aus ihrem Vaterlande nach Preußen ausgewandert sein. Dem Hoffüster Andr. 15 Ernst Borowsti in Königsberg wurde am 17. Juni 1740 ein Sohn geboren, dessensgang die stolze Bewunderung des Vaters wurde. Noch nicht 15 Jahre alt bezog er die Universität Königsberg. Unter dem leuchtenden Gestirn Kants stand seine Bildung. Er war einer seiner seiner schulesten Schüler, blieb ihm auch später nach und in den Veren Verendung ausgesten aus einer gesten einer seiner s dankbarer Berehrung zugethan, ohne religiös von ihm abzuhängen. Zwar überzeugte 20 er sich, daß Kants Moral mit der christlichen nicht im Widerspruch stehe; aber er urteilte doch 1792 in seiner Biogr. Kants S. 87, die Motive seien dei der christlichen anderswoher genommen. Auch rühmte er es als Einfluß Rants, daß die jungen Theologen gelernt hatten, ber "falschen, windigten, viel prahlenden und nichts fruchten-ben Aufklarung auszuweichen", nicht um Rants Spstem nachzubeten, sondern um über 26 alles, folglich auch über Theologie tiefer nachzubenken. S. 85 f. Dabei entging ihm nicht der Mangel in Kants Verhältnis zur Offenbarung und zur h. Schrift. Er wünschte, daß der große Denker die Bibel, "die Urtunde des Christentums" nicht nur als ein leidliches oder gutes Leitungsmittel der öffentlichen Boltsunterweisung geschätzt, daß er Jesus nicht nur für ein personifiziertes Ideal der Bollkommenheit, sondern für den hin-20 länglich beglaubigten Gesandten und Sohn Gottes, für den Heiland der Menscheit laut und öffentlich beklariert hätte, daß er das Gebet nicht für eine unwürdige Handlung gehalten, daß er, den in der Jugend die liturgisch formulierten Rirchengebete erschüttert, auch später dem Rultus beigewohnt haben möchte. S. 198f. Bon theologischen Schriftstellern haben Borowsti wohl Supranaturalisten am meisten angezogen. Sads verteidigter 85 Glaube der Christen belebte in ihm, wie in dem jüngeren Bruder Kants, mit dem zusammen er jenes Buch las, den Hang zum theologischen Studium. In rednerischer Hinsicht tam es ihm zu Gute, daß er als Student schon 1756 Mitglied der von Friedrich II. 1743 gestifteten Rönigl. deutschen Gesellschaft wurde. Hofprediger Quandt und Prof. Rogall wurden hier die Bildner seines Stils. Früh regte sich in ihm der Trieb zu 40 litterarischem Schaffen. Ein Gedicht des Sechzehnjährigen über den freudigen Geist ist gedruckt worden.

Noch nicht voll 18 Jahre alt wurde er von Kant an den General von Knobloch als Hauslehrer empfohlen. Dann veranlagte die Empfehlung des Generalfeldmaricalls von Runheim, dem er wegen seiner beredten Predigt aufgefallen war, seine Berufung 45 zum Feldprediger. Anfänglich durch den russischen Gouverneur Suwarow hintertrieben, wiederholte sich dieser Ruf 1762, und der jugendliche Feldprediger trat, nachdem Probst Sühmilch ihn am 5. Juli ordiniert, am 2. September im Feldlager zu Sorau sein Umt beim Regiment Lehwald an. Seine Antrittspredigt war eine freimütige von Talent und Eiser zeugende Apologie des Predigtamts im Anschluß an den Text 50 1 Sa 12, 20—24. Streifte er hier das eigentwillich Christische nur, so trat er kurz aber bestimmt in der Friedenspredigt hervor, die er am 12. April 1763 gu Bartenftein Bredd. S. 22. 26. 30. Und wie durch seinen driftlichen Ernst und Tatt und seine Beredtsamteit hatte er sich auch durch Geistesgegenwart und Entschlossenbeit Achtung

erworben.

Er blieb bis 1770 in dieser Stellung. Dann bewirkte es Sühmilchs Einfluk, daß er zum ersten Prediger und Erzpriester b. i. Superintendenten von Schaaten in Oftpreußen berufen wurde, an eine Gemeinde, die sich aus 40 Ortschaften sammelte. Rach 12 jahriger durch Ordnungsliebe und punttlichen Fleiß ausgezeichneter Wirtfamkeit gelangte er, 1782 vom Königsberger Magistrat als Patron berufen, in die Neuroggartsche Pfartstelle. Aber 60 zu der Gunst dieser Wendung, die ihn in seine Baterstadt zuruckführte, wurde bald der Borowsti 331

tiefste Schmerz seines Lebens gesügt. Seine Frau, die Mutter seine 7 Kinder, starb ihm 38 Jahre alt. Er trug diesen Berlust und spätere, als seine Söhne und seine Lieblingstochter hinstaben, mit Ergebung in Gottes Willen. Seine Arbeitslust und kraft litt nicht darunter. Sein Bestes reiste unter solchen Fügungen aus. Seine Predigtgabe war ihren Ansängen getreu geblieben, hatte aber durch Bertiefung in die 5 Schrift gewonnen, an der er lernend und weitersorschend hing, die er auch in den Wochengottesdiensten einmal durchgepredigt hat. Seine theologische Bildung erstreckte sich auch aufs Liturgische, wie eine der preußischen Agende von 1789 angesügte aussführliche Abhandlung beweist. Für immer weitere Gebiete nahmen ehrenvolle Aufträge den tüchtigen Mann in Anspruch. 1793 wurde er in die Königl. Spezial-Kommission 10 für Kirchen und Schulen berusen und war ein thätiges Mitglied; 1804 erhielt er den Titel eines Konsistorialrats.

Inzwischen zogen die Wetter über Deutschland herauf, die sich besonders auch in Ostpreußen entluden. Das wurde die größte Zeit in Borowstis kirchlichem Tagewerk. König Friedrich Wilhelm III. und Luise, die von 1807—1809 in Königsberg resisteren, richteten an seinen Predigten ihre Herzen auf. Man hörte den Donner der Kanonen, als B. am 14. Juni 1807 auf der Kanzel ermahnte: Habt Glauben an Gott, denn er ist und bleibt getreu (Predd. S. 72); 8 Tage darauf, als Königsberg von den Franzosen eingenommen worden war, ging er im Anschluß an 2 Chr 20, 12 dem Gedanten nach: Wie gut wir uns besinden würden bei dem Entschlusse: Wir wissen mehren nicht, was wir thun sollen, aber unser Augen sehen, Herr, nach dir. Predd. S. 71. In den folgenden 2 Jahren des Unglücks bildete sich zwischen dem greisen Prediger und dem Herrschaar ein Berhältnis aus, ein welchem Berehrung und Pietät auf beiden Seiten gezollt und empfangen wurde. Religiöse Betrachtungen, welche die Königin in stillen Stunden aufzeichnete, teilte sie B. mit; ein Wort, das sie turz vor zs ihrem Ende niedergeschrieben, slocht er in die Gedächtnispredigt ein, die er schwerzerfüllt am 19. Juli 1810 zu halten hatte. Pred. S. 127. Ein länger fortgesetzer Brieswechsel zwischen dem Prediger und dem Könige galt der Unvergestlichen.

Schon 1809 erweiterte sich der Kreis der Pflichten. Er erhielt mit dem Titel eines Oberkonsistorialrats und als Direktor bei der Geistlichen und Schul-Deputation 20 größeren Einfluß auf das religiöfe Leben wie auf das Schulwefen der Proving. Auch das Recht die Kandidaten zu ordinieren wurde ihm übertragen. 1812 feierte er sein 50 jähriges Amtsjubilaum. Der Ronig ernannte ihn gum Generalsuperintendenten. Die mit Schon gewechselten Briefe laffen ertennen, daß seine Rraft noch nicht verfallen war. Er bemühte sich um die Herstellung einer littauischen Bibel (Schön 5, 47f. 59), folgte 35 den neuen Bestrebungen auf dem Gebiet des Bollsschulwesens, an dessen in Beftaloggifchem Geifte man damals unter hochgespannten Soffnungen Sand legte, wendete schied aber auch gegen die Überschätzungen und redete einmal unmutig von dem "verswünschen Elementarschulmethodenwesen" (Schön 5,59). Ebenso achtete er unter Anstagen gegen Neologie auf den Zusammenhang zwischen der Universitätstheologie und 40 dem firchlichen Leben (ebenda S 59). Endlich blieb er auch den Fragen der stadtslichen Reformen nah und durfte gnädiger Aufmahme und Antwort gewiß sein, wenn er bem Rönige in Briefen Rlagen und Wünsche vortrug (Schon 5, 44f. 55f. 58). Diefer bezeugte ihm sein Bertrauen auch in weiteren Ehren. 1815 berief er ihn gum Oberhofprediger an der Residenzschloftirche; 1816 ernannte er ihn zum Bischof, 1829 zum 46 Erzbischof der evangelischen Kirche seiner Lande. In diesen letzten 16 Jahren war der Hochbetagte als Präsident der Bibelgesellschaft und des Missionsvereins, der im Januar 1822 gegründet worden war (Schon 5, 132) noch thätig. An ber Herstellung ber Ugende hat er nicht Anteil genommen. Gegen Schön sprach er setzleitung der Ugende hat er nicht Anteil genommen. Gegen Schön sprach er sein Bedauern aus, daß der König in rein geistlichen Sachen sich selbst zu viel zutraue; doch erkannte er 50 dessen Absicht an, der Petulanz mancher ungeistlicher Geistlichen entgegenzutreten; nahm in einem "Käsonnement über die neue Ugende" sich des Guten an, das sie enthielt, äußerte aber sein Mißsallen an dem weitläusigen Ordinationseid, in dem die Ordinaden außerte aber sein Mitsfallen an dem weitläufigen Ordinationseid, in dem die Ordinanden auf die Agende als auf ein symbolisches Buch schwören müßten (Schön 5, 128 ff.). Das betraf gerade die Funktion, der er außer der Predigt sich dis zum Erlöschen seiner 55 Lebenskraft widmete. In den Ordinationsieden ist sein Alter wie seine Jugend, alles frisch und geistreich. Predd. 313 ff. Noch in den Phantasien seiner letzten Krankheit war sein Geist mit den Ordinanden beschäftigt. 92 Jahre alt starb er 1831 an Luthers Geburtstag. Bei der Beerdigung am 22. November bezeugte Kons.-Rat D. L. Aug. Kähler, welcher ihm vor dem Ende das hl. Abendmahl gereicht, in der Leichenrede seine so Demut, Dankbarkeit, Milbe und Pflichttreue. Die Züge des Berewigten zeigt ein Stich aus der späteren Zeit seines Lebens. Aus einem vollen Gesicht bliden die klugen großen Augen unter hochgeschwungenen Brauen würdevoll ernst, doch ohne asketischen Zug. Das halblange glatte an den Enden ein wenig gewellte weiße Haar, in der Witte gescheitelt, bedeckt die Seiten der hohen Stirn. Das Ganze von dem Appus des vorigen Jahrhunderts.

Borrhans, Martin, genannt Cellarius, gest. 1564. — Die Artikel Borrhaus ober Cellarius in den bekannten Encyklopädien, z. B. Melch. Adam, vitae germ. theol. 1620 p. 399 st., Teissier, Eloges des Savans 1694 I, 238 st., Bayle, Dict. hist., 1702 I, 653, 10 Föger Gelehrtenlegikon 1750 I, 1259. J. Hartmann in Adul III, 179, B. Riggenbach Re III, 166 st. — sußen auf gelegentlichen brieslichen Außerungen von Luther, Melanchthon, Speratus, Bucer, Capito, Zwingli, auf der Melanchthonbiographie des Joachim Camerarius p. 48 und auf der Prosopographie des Heinrich Kantaleon 1565 III, 381. Einen sortlausenden biographischen Faden gewährt erst die kürzlich aufgesindenen narratio de Martini Borrhai vita 15 Ms. Basil. A. L. II 22. Eine durch diesen Fund veranlaste aussikrliche Monographie über B. sand sich saft druckertig in dem Nachlaß von † Bernhard Riggenbach vor und soll auf 1899 veröffentlicht werden.

Das Geburtsjahr ist 1499. Die Heimat Stuttgart. Der Elternname wohl Burreß oder Borrhus, später mit symbolischer Anspielung auf die Nordreise oder auf die Stürme, voer Bortzus, spater mit symbotsger Anspietung dus die Korotesse ober dus die Sturme, die seine Betrauft haben, zu Borrha-us (= βοδδαῖος nach dem attischen βοσορᾶς, also der "Wettermann", "Nordmann") latinissert. Bon einem gelehrten und hochgestellten Berwandten Simon Cellarius erzogen und adoptiert, nannte sich B. jedoch dis gegen sein 40. Jahr ausschließlich Cellarius, ein damals häusiger Gelehrtenname; mit dem 24. Januar 1519 in Heidelberg immatritulierten Mag. Johannes Cellarius aus Gnodsstett (Matr. d. Univ. Heidelberg, her. v. Toepse, I, 517) hat ihn Welch. Adam verwechselt. Bon seinem 13. die in sein sein eine 20. Jahr studierte B. in Tüskischen war 1515 zum woorgsten artium verwechselt. bingen, wo er 1515 zum magister artium promovierte (Urfunden zur Geschichte ber Universität Tübingen, her. von Roth S. 588). Bei Stadian und Stöffler erwarb er sich philosophische und mathematische Bildung. Theologisch war er damals noch ganz in den Anschauungen der mittelasterlichen Schulscholastit befangen; dennoch schloß er mit dem um zwei Jahre älteren freisinnigen Melanchthon innige Freundschaft. 1520/21 studierte B. unter dem alten Reuchlin in Ingolstadt griechsiche und semittische Sprachwissenschaft. Er will sich ber akademischen Laufbahn widmen und promoviert unter dem Dekanat des Johannes Ed zum Baccalaureus der Theologie. Ein persönliches Zervon murfnis mit Ed, dessen Anhänger er gewesen war, führt ihn nach Wittenberg, wo ihn der unterdessen berühmt gewordene Welanchthon bei sich wohnen und in seiner Privatschule den mathematischen Unterricht erteilen ließ. So lernte B. den Marcus Stüdner tennen und fam vollständig in den Bann dieses, wie es scheint, äußerlich sehr einenehmenden Schwärmers. Seine eigentliche Erleuchtung und innere Befreiung führt B. 40 auf die Letture von Luthers de libertate christiana zurud und nach Luthers Rudtehr von der Wartburg war B. durch die acht Predigten von der Perfonlichkeit des Reformators überwältigt. Aber im Übereifer seines Glaubens an Stubner erflarte er sich mit diesem solidarisch und verließ, nachdem er sich gegen Luther ungebührlich betragen hatte, Wittenberg, an bessen Hochschule er am 7. April 1522 immatrituliert 45 murbe (Alb. acad. Vit. 110), bereits wieber vor bem 22. April (Lutherbriefe ed. De Wette, II, 178, 181). Er begab sich nach Stuttgart und von da nach der Schweiz, trieb sich dort namentlich mit Manz herum (Brief des B. an Desolampad, dei Herzog II, 303f.), trat jedoch vor Zwinglis Disputation mit den Täufern 17. Januar 1525, an der er hätte teilnehmen sollen, seine große Reise nach Österreich, Posen und Preußen on, vielleicht als Sending der Anabaptisten an die in jenen Gegenden zerstreuten Waldensergemeinden. In das eben evangelisch gewordene Preußen war ihm das Gerücht von Wittenberg her zuvorgekommen. Speratus, Briesmann, ja Serzog Albrecht in eigner Person hatten ein wachsames Auge auf ihn. B. hatte ein Verhör bei Hofe zu bestehen und wurde, ohne eigentlich verhaftet zu sein, unter die persönliche Aussicht 55 bes Bifchofs Georg von Polent zu Balga am frifchen Saff gestellt und dann zu einer scheinbar freiwilligen Rlausur (in Königsberg?) veranlaßt, wo er seine theologischen Ansichten zu Papier brachte. Das vom Fürsten darüber eingeforderte amtliche Gut= achten fiel so aus, daß man den abenteuerlichen Gast mit Glimpf loszuwerden suchte. Er mußte einen Revers ausfertigen, in dem er versprach, unverzüglich nach Witten-60 berg aufzubrechen und sich Luthern zu stellen (Urfunden zur Reformationsgeschichte des

Herzogtums Preuhens, her. von Tschadert in den Publikationen aus den preuhischen Staatsarchiven Bb 44 S. 150 f.). Die Audienz mit Luther, 1526, umfahte namentlich die Prädestination, den Wertunterschied zwischen Altem und Neuem Testament und die eschatologischen Weissagungen Christi. Die theologische Selbstständigkeit des 27 Jährigen erfüllte Luther mit Achtung; er lud ihn ein, zu bleiben. Da jedoch der beginnende 5 Abendmahlsstreit eine Verengerung von Luthers Duldsamkeit befürchten ließ, und B. auch in der Auffassung des Abendmahls sich allerlei vorbehielt, siedelte er, nun für immer, nach Süddeutschland über. In Strafburg gewann er die Herzen von Capito und Bucer, die ihn den Schweizern Zwingli, Haller, Farel gegenüber überschwänglich lobten. 1527 ließ er sein Erstlingswert De operibus Dei im Druck ausgehen, das Capito mit einer 10 schweichelhaften Vorrede versah. B. tritt uns hier bereits als abgeklärter Charakter entzgegen (die nähere Würdigung der Schrift bei Alex. Schweizer, Centralbogmen I, 135 bis 138). In den folgenden Jahren konnte sich B. ganz seinen Lieblingsstudien widmen, da ihn eine reiche und glückliche Heirat mit einem Edelfräulein von Utenheim jeder Sorge enthob. Auf den Gütern seiner Frau im Unterelsaß lebend unterhielt er mit 15 den Straßburgern freundschaftlichen Berkehr. Der Tod der Gattin stieß ihn in die Not zurud, auch in die äußere. Mittellos tam er 1536 nach Basel, wo um dieselbe Zeit auch Kinder eines ähnlichen Geistes wie Karlstadt und Seb. Franck Ruhe fanden. Wahrscheinlich hat er damals durch den Namenswechsel den Wendepunkt in seinem Leben andeuten wollen. Seinen Unterhalt mußte er sich erst mit Glaserarbeit verdienen. Doch 20 andeuten wollen. Seinen Unterhalt mußte er sich erst mit Glaserarbeit verdienen. Doch 20 thaten seine Freunde, namentlich Simon Grynäus, alles, um ihn an die Universität zu bringen. Eine zweite Heirat brachte ihn in bessere Berhältnisse. Er bethätigte sich zunächst als Schriftsteller, immatrikulierte sich 1538, erhält 12. Dezember 1541 die halbe Prosessum der Rhetorik, wird 1542 in den Rat der Artistensatuktät ausgenommen und konnte 1544 den erledigten Lehrstuhl für altes Testament übernehmen. Das 25 Rektorat besleidete er zu dreien Walen (Thommen, Geschichte der Universität Basel, 1889, S. 108 f.). In der Bürgerschaft galt er als Sonderling. Castellios und Eurios ähnliche Schässale schich mit diesen zusammen. Mit ihnen versatze er die unter dem Titel Martin Bellius bekannte Streitsarfit gegen Calvin im Servetzbandel. Er war ein anregender, um seinen Schüler auch persönlich besorgter Lehrer und so karied dannehen kleikig erst an seinen humanistischen, dann an seinen hiblischerenetischen schrieb daneben fleizig erst an seinen humanistischen, dann an seinen biblischexegetischen Arbeiten (ein Berzeichnis seiner Schriften geben Athenae Rauricae p. 25 f.), doch sind seine litterarischen Berdienste noch taum gewürdigt worden. Zu seiner Erholung versuchte er sich gerne in alchymistischen Experimenten, mit benen er theologische Spetulationen verband. Bon Gestalt war er klein und untersetzt. Anfangs Ottober 1564 erlag 35 er der großen Bestepidemie. Seine dritte Frau setzte ihm im Kreuzgang des Münsters ein Grabmal und schentte seine 167 Bande starte Buchersammlung der Bibliothet.

ein Grabmal und schenkte seine 167 Bände starte Büchersammlung der Bibliothek. Theologisch ist B. nur schwer einzugliedern. Seine schroffe Ablehnung der Kindertause gemahnt noch an Anabaptismus, während seine ausschließliche Betonung der Prädestination ihn zum Resormierten stempelt. Er ist eine jener im 16. Jahr- 40 hundert nicht seltenen Gelehrtennaturen, die recht verständlich erst werden, wenn man sie mit modernen Maßen mißt. B. wollte um jeden Preis er selber bleiben und wurde so eine ausgesprochene Individualität, in der ein Hang zum Religiösen die sonst vielsache Begabung beherrsche. Religion war ihm Privatsache; er drängte die eigene niemandem auf, wollte aber auch einen fremden Glauben sich nicht ungeprüst aneignen, selbst den 45 Luthers nicht. Alls sich das Ungestüm seiner jungen Jahre verlor, zeigte sich, daß er kein Schwärmer war. Unablässig hat er an sich gearbeitet und nach wunderlichen Ansfängen etwas Ganzes und Erfreuliches aus sich gemacht. Kein bahnbrechender Geist, nicht biegsam, vielleicht sogar eigensinnig, aber sehnsucht still seiner Wege gegangen.

Borromäus, Karl, gest. 1584. — Über sein Leben liegen Darstellungen vor von Bascapi, De Vita et rebus gestis C. B., Ingolst. 1592; Giussani, Vita di S. Carlo, Rom 1610 u. ö.; (deutsch durch Klitsche, Augsdurg 1836); Touron, La Vie 2c. Paris 1751; Sailer, der h. K. B., ein Büchlein für den Klerus, Augsd. 1823; Dieringer, Der h. B. und 55 die Kirchenverbesserung s. Zeit, Köln 1846: De Vit, Vita di San C. B. 1858. An Reichhaltigkeit werden alle diese Schristen übertrossen durch das zahlreiche neue Dokumente entbaltende kirchlich approdierte Werk von Aristide Sala, Documenti eirca la vita e le Opere di San C. B. 3 Bde, Mailand 1857—61, an welches sich Antonio Sala, Biografia di San C. B., ebb. 1858, anschließt. Bon da de ruht die Forschung; auch das sonst pomphaft ge 60

feierte Jubilaum von 1884, als Gegenstud jum Lutherjubilaum gemeint, hat zwar Traftate, seierte Juoldum von 1884, als Gegenstuck zum Lutgersubstatim gemeint, gar zwar Leatrate, aber keine nennenswerte litterarische Frucht gebracht mit Ausnahme von Sylvain, Hist, de Saint Ch. B., 3 Bbe, Mailand 1884. Dieses Wert bietet, obwohl seinem Versassen historische Schulung und objektives Urteil über das, was der Protestantismus ist und will, völlig abs geht, doch eine ganz angenehme und durch die Benusung des ungedrucken Briefwechsels B.s auch instruktive Lektüre. Zwei kl. Beiträge aus 1893 verzeichnet ThIV XIII, S. 282. Eine beachtenswerte Charakteristik B.s s. in hilliger, Die Bahl Pius V. zum Papste, Leipzig 1891 S. 33ff. — B.s opera omnia erschienen in Mailand 1747.

Carlo Graf Borromeo, Kardinal und Erzbischof von Mailand, wurde am 2. Ott. 10 1538 auf dem väterlichen Schlosse zu Arona am südlichen Ende des Lago maggiore geboren. Seine Eltern, Giberto Borromeo und Margarita aus der mailänder Familie geworen. Seine Eitern, Giverto Borromeo und Margarita aus der mailänder Familie de' Medici, nicht mit den florentinischen Medici verwandt, aber Schwester des späteren Papstes Pius IV., leiteten selbst seine erste Erziehung. Schon frühe verriet der Anade, von dem noch ein Porträt mit merkwürdig ausgeprägtem Juge der Schwermut erhalten ist, Anlage und Neigung zum Priesterstande. Seine Spiele zielten auf den Dienst des Altars ab, und mit zwölf Jahren erhielt er bereits durch Resignation seines Oheims, Giulio Cesare Borromeo, eine Pfründe in Arona. Mit sechzehn Jahren bezog er die Universität Pavia und widmete sich vornehmlich dem Studium der Rechtswissenschaften. Niemand mochte ahnen melde Laufhabn dem Studium der Rechtswissenschaften. Niemand mochte ahnen, welche Laufbahn dem schüchternen Jünglinge, welcher das 20 lärmende Treiben der Studenten floh und bei der allgemein herrschenden Sittenlosigfeit in jener Stadt sich durch fledenlosen Wandel auszeichnete, noch bevorftand. Durch leit in jener Stadt sich durch fledenlosen Wandel auszeichnete, noch vevorsand. Durch den Tod seines Baters gezwungen, seine Studien auf kurze Zeit zu unterbrechen, tehrte B. 1559 nach Pavia zurück, um dort feierlich als Doktor der Rechte proklamiert zu werden. Roch in demselben Jahre trat das Ereignis ein, welches für seine Zukunft entscheidend werden sollte, nämlich die Wahl seines Oheims zum Papfte. Pius IV. derief ihn sosort nach Rom; nachdem er ihn zum apostolischen Protonotar und zum Referendar der Signaturen ernannt hatte, übertrug er dem 22 jährigen Jünglinge in dem Zeitraume von zehn Tagen die Würde eines Kardinaldiakons und das Erzbistum Mailand. Der Repotismus, den eben Paul IV. mit blutiger Hand ausgerottet so hatte, schien so unter seinem Nachfolger wieder aufzuleben. Aber es zeigte sich bald, daß der Nepotismus in diesem Falle das Interesse der Kirche förderte, statt ihm entgegen zu treten, und über allen Neid und Spott triumphierte das sittenreine Leben und die musterhafte Amtsführung des jungen Kardinals. "Man weiß nicht anders, als daß er rein von jedem Fleden ist; er lebt so religiös und giebt ein so gutes Beispiel, 36 daß er nichts zu wünschen übrig läßt." In diesen Worten des damaligen venetianischen Gesandten in Rom spricht sich das allgemeine Urteil aus. Seine Erholung bildeten abendliche Unterhaltungen mit Gelehrten über Philosophie und Litteratur des Alterabendliche Unterhaltungen mit Gelehrten über Philosophie und Litteratur des Altertums. In B.s Wohnung im Batikan versammelte man sich; die uns erhaltenen, 1748 herausgegebenen "Noctes Vaticanae" tragen davon ihren Namen (vgl. Sprotte, z. 40 Gesch. d. h. K. B., Oppeln G. Pr. 1893). Der unerwartete Tod seines Bruders Frederico 1562 hatte auf B. den Einfluß, daß er sich nun ganz der Welt entzog, auch diesen wissensche Beschäftigungen entsagte und, da er trotz der hohen geistlichen Ümter, die er bekleichete, disher die Priesterweihe nicht erhalten hatte, sich dieselbe heimlich und gegen den Willen der Seinigen erteilen ließ. "Ich habe eine Braut 45 gewonnen, die mir stets teuer sein wird", antwortete er dem Papste und seinen übrigen Berwandten, welche gewünsch hatten, daß er heiraten möge, um den absterbenden Stamm der Familie sorzupflanzen. Noch vor dieser entscheidenden Wendung hatte er lich auf das thätialte an der Restauration der satholischen Kirche beteilsat. Es schien. sich auf das thätigste an der Restauration der katholischen Kirche beteiligt. Es schien, als ob der Geist des Giovanni Pietro Caraffa (s. d. Urt. Paul IV.) auf ihn übers gegangen sei. Wie dieser, so lebte auch er nur in dem einen Gedanken, der Kirche ihre alte Macht zurudzuerobern. Die Geschäfte des am 18. Januar 1562 wieder eröffneten Trienter Ronzils gingen durch seine Hand; unerbittlich bestand er auf möglichst öffneten Trienter Konzils gingen durch jeine Hand; unerdittich veriand er auf moglichlichte garfer Fassung sowohl der Disziplinar: als auch der Glaubenssähe. Zugleich leitete er die Berwaltung eines Teiles der im Laufe des 16. Jahrhunderts gewonnenen Gebietsteile des Kirchenstaates, der Romagna, der Marken und Bolognas. In der auswärtigen Staats: und Rirchenpolitif geschaft nichts ohne seine Browissen. In der Orden, die der Franzisskaner, Karmeliter und Maltheser, hatte er das Protektorat; in der Inquisitionskommissianer, Karmeliter und Maltheser, hatte ein. Diese umfangereiche und wirtungsvolle Thätigkeit konnte B. nur entsalten, solange sein Oheim ledte und ihm unbedingt alles anvertraute. Er selbst aber unterdrach sie. Mit Erfolg Hatte er daruss gedrungen das die Sakungen des Trienter Konzils die "Residenz" der er darauf gedrungen, daß die Satzungen des Trienter Rongils die "Resideng" ber

Borromäns 335

Bischöfe in ihren Sprengeln fordern sollten. Jeht wollte er selbst als Exzbischof von Mailand diesem Gebote nachsommen. Die Jesuiten hatte er vorausgesandt, im Dezember 1664 hatten sie das von ihm eingerichtete Haus dezogen. Sein eigener Beichtoater, Ribera, gehörte dem Orden an. Im September hielt er seinen sestidoater, Ribera, gehörte dem Orden an. Im September hielt er seinen sestidoater, Ribera, gehörte dem Orden an. Im September hielt er seinen sessig in seinen Armen verschieden, aber bald mußte er nach Rom zurüdeilen, um den Papst in seinen Armen verschieden, aus welchem Kius V. hervorging. Ganz in Abereinstimmung mit diesem Manne, den der erbitterte Vollswiß den "fra Michele dell' Inquisizione" nannte, hat er dann die Reform des Mailänder Sprengels in die Hand genommen. Dieser war der ausgedehnteste in ganz Italien. Die Zahl seiner Suffragandischösse besiehes seinen der Allegen auf 1220, die der Rlöster auf 170. 10 Ein Teil des venetianischen Dominiums, Genuas und der Schweiz gehörte dazu. Den Klerus sand B. in Unwissenheit und Trägheit versunten. Aller Orten errichtete er Rollegien und Seminarien, um dem zu steuern. Die strengste Kirchenzucht führte er ein und richtete ihre Spitze zumächst gegen die Geststädet sessigeneten Mitarbeiter brachte er aus Kom mit, wohin er sich von Zeit zu Zeit begad, wie denn 15 der heilige Philipp Neri schezend von ihm sagte, "er sei ein sehr geschichter Menschendenbieb". Die Jesuiten, dennen er 1567 eine eigene Parochie in Kailand überwies, waren seine vorzüglichsten Wertzeue. Kein Wunder, daß er bei solcher Gesinnung und solchen Sessigsichten Wertzeue, Kein Wunder, daß er bei solcher Gesinnung und solchen Sessigsichen Wertzeue, Kein Wunder, daß er bei solcher Gesinnung und solchen Sessigsien der Michen Zeiters, werden der Wertzellen des Kreigen werden der Westellen des Kreigen werden der Kreigen 
Es zeigte sich bald, daß alle diese Reformen nur Vordereitungen für ein weiteres Borgehen B.s sein sollten. Im Mailändischen hatten sich, wie in ganz Italien, die reformatorischen Lehren verbreitet. Ohne Schonung ging B. gegen sie vor. Statt der so machtlosen Editte seiner Borgänger führte er nun einen eigens dassür orgebildeten Klerus und die Scharen der Mönche ins Feld. Mit der weltlichen Macht schloß er ein Bündnis und brachte so die Inquisition zur Blüte. Überall war er selbst auf dem Platze. Dreimal visitierte er unter steis zunehmenden Gewaltthätigseiten das Beltsin, und die in die höchstgelegenen Orte des Engadins stellte er den Evangelischgesinnten an nach. Kausseute ließ er als verdächtig ausgreisen, die protestantischen Prediger vertrieß er oder lieserte sie der Inquisition aus. Gegen einen von diesem weiderholte sich der odige Mordanfall salt ganz unter denselben Umständen, nur daß der Wörder der Partei des Kardinals selbst angehörte und daß man die Kettung nicht als ein Bunder pries. Während die Schweizer Kantone sich nur zu surchtsam und nachgiebig zeigten und sich ganzes Land mit Jöglingen des von B. in Mailand gestifteten belvetischen Seminars überziehen ließen, trat die venetianische Regierung allein den Übergriffen B.s sowohl bei der Berfolgung der Hexen in Balcamonica, als auch bei der Reform in Brescha entgegen. In Mailand selbst aber blieb B.s persönlicher und amtlicher Einfluß unbeschränkt. Sein Anzland selbst aber blieb B.s persönlicher und amtlicher Einfluß unbeschränkt. Sein Anzland selbst aber den Gipfel, als er 1576 mit selbstloser und helben- so mütiger Hingeband bei der Meromi in Brescha entgegen. In Mailand bei der Meromi in Brescha entgegen San Carlo" — "so groß ist die Macht shingebender Liebe", seht Ausschlichen San Carlo" — "so groß ist die Macht shingebender Liebe", seht Ausschlichen Berdung sie Beitmund, die Staten der Anzland veranstaltete, sind 1599 u. d. berausgegeben worden. Bestimmt, die straffere strichliche Schesspillen, histor. Tackhendung für 1874.) Die Atten der Für

Grab. Seiner letzwilligen Verfügung entgegen hat man ihm im Dom zu Mailand ein kostbares Denkmal errichtet; seine kolossale Bildsäule, auf der Höhe über Arona errichtet, schaut weit hinaus auf See und Land. Die dankbare Kirche hat ihn 1610 kanonisiert. B. ist damit der Heilige der Gegenreformation geworden, deren Wesen er mehr als se ein anderer zum Ausdruck gebracht und deren Hörderung er zum Hauptzweck seines Lebens gemacht hatte. Sein Gedächtnistag fällt auf den 4. Rovember.

Borromane, Schweftern b. h. f. b. A. Schweftern, barmbergige.

Borromausverein f. d. A. Biusverein.

Bosheit. In der Bonerologie (als Teil der Dogmatif) hat der Begriff der Bosheit eine verschiedene Bedeutung, je nachdem er in universellem oder individuellem Sinne gedraucht wird. Im ersteren Sinne bezeichnet er das Sündenverderben nach Seiten seinen gottwidrigen Altivität (Gen 6, 5; Pj 94, 23; 107, 42; Jes 13, 11; Jer 2, 19 u. s. w.). Wenn nämlich dem Sündenzustand ein Moment der Entschuldbarteit inne15 wohnt, inspsern er auf Unwissenheit ruht (Rö 4, 15. 5, 13. Io 9, 41), und Mitseid wecken kann, soweit er aus unvermeidlichen Ursachen sich erklärt und Elend im Gesolge hat, so sinder er als Widerspruch zur gottverliehenen religiösen und sittlichen Anlage des Menschen die Berurteilung (Rö 1, 20. 32), die seine Todeswürdigkeit ergiebt: und diese tritt im Begriff der Bosheit hervor (Jer 18, 8; 22, 22; 35, 5; Ez 18, 26; 23, 13). Trägt aber die Sündigkeit nach der einen Seite den Charatter der Passivität, nämlich der Schwäche und Trägheit in Einsicht und Willen (Geistlosigkeit), so hebt der Begriff der Bosheit nach der andern Seite (Geistwidrigkeit) mehr die Altivität sündiger Juständlichkeit hervor in fallscher Berstandes- und Willensrichtung, die in sich beharren und sich durchsehen will (Rö 1, 29; Jer 9, 3). Im Gegensatz zur theocentrischen Sedensbestimmtheit, die der Mensch gewinnen soll, ist die Bosheit der ibiocentrischen Sabitus des Selbstgesühls, in dem der natürliche Mensch sind im der sindigen Ratur, also der Anausrottbarkeit (Jer 6, 7; 8, 6; 9, 2; Ra 3, 19). Natürlich kann von der B. im dargelegten Sinne auch hinsichtlich einzelner gesprochen werden, da sich der Eündsseit jedes Menschen die Personschlicheit oder unter universelle Beleuchtung stellen läht, je nachdem die personsliche Berantwortlichseit oder das Symptomatische des allgemeinen Sündenverderbens in den Bordergrund tritt das Sindenverderbens ein den Bordergrund tritt

universelle Beleuchtung stellen lagt, se nachdem die personliche Verantworklichkeit oder das Symptomatische des allgemeinen Sündenverderbens in den Vordergrund tritt (Ti 3, 8; 1 Bt 2, 1; Wei 2, 21).

In individueller Hinsicht ist die Bosheit die Gesinnung der Lieblosgkeit, die mit Freude am Inhalt bösen Thuns in der absichtlichen Schädigung anderer eine Steigerung des eigenen Selbstgefühls erlebt (Est 8, 3; Ps 54, 7), also mit der sündigen Störung des Wohlbesindens anderer nicht sowohl das Unsusgesühl des Schuldbewuhtseins, als das Lustgefühl der Selbstdurchsetzung verbindet (Mt 22, 18; Kol 3, 8; Eph 4, 31).

R. Rothe (Ethit III, § 720) satt die B. als Steigerung der Lieblosskeit zu Hah, sieht in ihr den Hah als Untugend des universell bestimmten Selbstdewuhtseins und bestimmt sie als den haßvollen Sinn, näher Verstandesssinn, der im Verhältnisse zum Rächsten auf das diesem Nachteilige sinnt, den geraden Gegensah des Wohlwollens.

Uber Außerung immanenter Bosheit gegen den Nebenmenschen ist denkbar ohne speziellen Hah gegeen ihn. Und Vosheit ist nicht Sache des Verstandes, sondern des Selbstgefühles und Triebes, mag gelegentlich auch durch die Intensität der B. raffinierte Besschätigleit in Bewegung geseht werden. Wildheit, Qualsucht, Rachsucht, Lästerung, Grausamleit sind Belundungssormen der B., Zertörungsluft und Schadenschen erhalten oft durch sie ihre besondere Färdung. Wenn im Alter die B. leicht in die hinterhaltige und verschlagene Form der Tücke oder des heimtückslosen Übermut der angriffslustgen Jugend. Schon hieraus erhellt, daß das oft gehörte Urteil, die Vosheit beziechne den höchsten Grad des Sittlichbösen, unrichtig ist. In phydologisch unwahrer Übertreibung ist diese Anslicht von Wutte (Sittenl. II, § 163, 196) so vertreten, daß er die B. als Lust am Bösen, als Hah, unmittelbar und notwendig sollte dem Reime nach aller Sünde zu Grunde liegen, "unmittelbar und notwendig

zur Böswilligleit führen, die das Böse an sich will, weil der Boshafte an ihm seine Lust hat". Hierzu ist Wuttke dadurch geführt, daß er alle Sünde als "auf Haß und Feindschaft gegen alles ihr gegenübertretende, also gegen Gott und alles Göttliche" ruhend ansch, und ferner Haß gegen das Gute, das Göttliche, den Gottgesandten troß Jo 16, 2; Lc 23, 34 u. s. mit dem Haß gegen Gott identifiziert. Er verkennt hierbei, daß die Sünde sich fast setes mit Ausrede, Beschönigung und Selbstbelügung verdindet, die dem Bösen einen Schonessische von der wenigsen Julässigen giebt, und, soweit ein Bewußtsein ber Berwerflichteit vorhanden ift, nicht gethan wird, weil und, soweit ein Bewußtsein der Berwerslichkeit vorhanden ist, nicht gethan wird, weil die Handlung böse ist, sondern trozdem sie böse ist. Ein Thun des Bösen aber nicht mehr aus Lust am materiellen Inhalt der Handlung, sondern an der formellen Be- 10 stimmtheit derselben als bösen, mit andern Worten ein Thun des Bösen, weil es böse ist, ist nicht mehr menschlich, sondern satanisch, und ist nur denkbar in Juständen sich selbst aufgebender Berzweislung oder in seelische Zerrüttung übergehender Berstocksbeit. Indem Wutte der B., wie er sie faßt, selbst satanischen Character zuschreibeit, lettlt er die Übertriedenheit seiner Auffassung ins Licht, die den psychologischen Stusenunter- 15 schieden des Ethischen nicht gerecht wird. Selbst dersenige, der bewußt Gott den Abschied giebt, um auf bösen Wege seine Zwecke zu erreichen (Richard III.), thut im allgemeinen das Böse nicht aus Lust am Bösen als solchem, sondern weil er meint auf anderem Wege seinen Willen nicht durchsehen zu können, obgleich er böse ist.

Die alte schon seit Augustin übliche Unterscheidung von Unwissenheits-, Schwachheits- 20 und Bosheitssünde hat ihre Berechtigung in Bezug auf den universellen Begriff der

und Bosheitssunde hat ihre Berechtigung in Bezug auf den universellen Begriff der B. und hat den Wert, Grade der Zurechnung festzustellen, ergiebt aber keine Realeinteilung von Sünden. Thomas von Áquino (summ. th. II, p. 76ff.) betrachtet ignorantia, infirmitas, malitia, als causae peccati in speciali interiores unb bestimmt die malitia als causa peccati ex parte voluntatis. Bei Joh. Gerhard 25 (loc. II de pecc. art. 19ff.) findet sich die Unterscheidung als Einteilung der peccata actualia verwandt, wozu sie gar nicht geeignet ift, indem er als peccata involuntaria diesenigen bestimmt, die ex ignorantia vel infirmitate, als voluntaria, die, welche ex destinata animi malitia et contumacia perpetrantur. Diese mangels hafte Einteilung setzt sich in verschiedenen Formen bis in die Gegenwart (z. B. Luthardt) 30 sort. Reinhard (Moral, 5. A. 1. Bd S. 387) zühlt als unvorsähliche oder Nachlässigsteitsssünden (pecc. negligentiae) auf Bersehen, Unwissenbeitss; Schwachheitss; Überseilungssünden und stellt ihnen vorsähliche oder Bosheitsssünden (pecc. proaeretica) entgegen, für deren Grade er Bergehung, Berbrechen, Missehaft, Frevelthat anführt. Baier (Comp. theol. pos.) erinnert an Thomas, wenn er die Einteilung als entschen die feinteilung als entschen die feintei so treten die psychologisch ursprünglich maßgebenden Gesichtspunkte gelegentlich hervor. Reuere haben die verworrene Einteilung, in der verschiedenartige Gesichtspunkte versmischt sind, fallen lassen. Aus dem Gesichtspunkt der religiösssittlichen Einsicht kann man unterfcheiben Unwissenheitssunde und Gunde wider besieres Wissen, aus bem ber 40 Paffivitat und Attivität Schwäche und Bosheit. Richtig ist ferner nach der Beteiligung von Gelbstbewußtsein und Gelbstbestimmung an der Sandlung die individualistische Einteilung in wissentliche und unwissentliche Sünden und in peccata vol. und invol. Aber unrichtig ist die Bermischung der verschiedenartigen Betrachtungsweisen.

2. Lemme.

**Bofio,** Anton, geb. auf der Infel Malta um das J. 1576, geft. zu Rom 1629 j. d. A. Katatomben.

**Bosnien, kirch l.** Statistik s. d. A. Österreich, kirchl. Statistik.

Bofo, Bisch. von Merseburg f. d. Al. Merseburg.

**Boso,** Kardinal, gest. 1178. — Boso war ein Engländer, der wahrscheinlich 50 unter Eugen III. nach Rom tam; vom 6. Nov. 1149 bis 3. Mai 1152 bezeichnet er sich als s. Romanae eclessiae scriptor (s. Jaffé 2. Bd. S. 21). Habrian IV. er-nannte ihn im Ansang seines Pontissiats, wahrscheinlich also noch 1154, zu seinem Kämmerer, und erhob ihn zum Kardinaldiason von S. Cosma e Dam. (vita Hadr. bei Watterich Pont. Rom. vitae II, S. 336), unter Alexander III. wurde er Kar- 55 binalpresbyter von S. Pudentiana. Als solcher unterschreibt er eine Reihe papfiliches.

Bullen vom 18. März 1166 bis 10. Juli 1178 (s. Jaffé 2. Bd. S. 145). Rurz barnach scheint er gestorben zu sein. Er war ein entschiedener Anhänger der kirchlichen Politik Hadrians und Alexanders. Über die von ihm versatzen Papstbiographien s. A. A. Liber pontificalis.

Bosuet, Jacques=Bénigne, gest. 1704. — WW vielsach herausgegeben: Benebig 1736—1757, 10 Bbe; Bersailles 1814—1819, 43 Bbe; Paris 1864—1867, 30 Bbe; Oeuvres inédits, Paris 1881—1883, 2 Bbe; Leonhardi und Langsborss. Die Predigt ber Kirche, 23. Bb, Leipzig 1893. — Bausset, Histoire de B. Paris 1814, in deutscher Uebersehung v. M. Feder, Sulzb. 1820—21, 3 Bbe; Tadaraud, Supplément aux hist. de B. et de 10 Fénelon, Paris 1822; Le Dieu, Mémoires sur la vie et les ouvrages de B. 4 Bde, Paris 1856—57; Réaume, Histoire de B. et de ses oeuvres, Paris 1869; Laurent, Vie de Bossuet, Paris 1880; Lotheißen, Geschichte der französ. Litt. im 17. Jahrh. 3. Bd 1883, S. 333; Hurter, Nomenclator litterarius 2. Bd, 2. Auss., 1893 S. 727; De la Broise, B. et la Bible, Paris 1891; Döllinger und Reusch, Geschichte der Moralstreitigkeiten, 1. Bd 15 1889, S. 273 st.; Le Roy, La France et Rome de 1700 à 1715, Paris 1892, S. 2 st.; Ingold, B. et le Jansénisme, Paris 1898.

Jacques-Benigne Bossut, geboren zu Dijon ben 27. September 1627, gehörte einer in der Magistratur ausgezeichneten Familie an. Nachdem er seine erste Bildung im Jesuiten-Rollegium seiner Geburtsstadt erhalten, vollendete er feine Studien im 20 Rollegium von Navarra zu Paris; er schloß sich der damals neuen cartesianischen Philo-20 Kollegium von Kavarra zu Paris; er schloß zu der damals neuen carregiantigen Philosophie an; in der Theologie dagegen befolgte er das System des Thomas von Aquino und faste große Bewunderung für Augustin, in dessen Schriften er, wie er zu sagen pflegte, Ausschlüßen über alles; gleichwohl bekämpste er später dessen Lehre dein Innsession und ihre großen Welt bereits so bedeutend, daß er eines Abends in einer Geselschaft bei der Marquise de Rambouillet aufgefordert wurde, eine Predigt über einen angegebenen Gegenstand zu improvisieren; voll des Selsstvertrauens, das ihn sein ganzes Leben nicht verließ, besann er sich einige Augenblide und hielt dann eine Rede, die alsameinen Reifall sand. 1648 nerteidigte er seine ameite These in Gegenwart des allgemeinen Beifall fand. 1648 verteidigte er seine zweite These in Gegenwart des 20 Prinzen von Conde, dem er sie gewidmet hatte. 1652 wurde er Priefter und Dottor der Theologie, nachdem er schon als achtsähriges Rind die Tonsur erhalten. Sierauf verweilte er einige Zeit zu Saint - Lazare unter ber Leitung bes Bingeng von Baula. Schon früher mit einer reichen Pfründe in Met versehen, begab er sich in diese Stadt, predigte häufig, fcrieb eine Widerlegung des Katechismus des reformierten Predigers 85 Paul Ferry 1655, wurde von der Königin Mutter veranlaßt, für die Bekehrung ber Weger Protestanten thätig zu sein, und östers nach Paris gerusen, um vor dem Hofe seine, des Beifalls einer mehr litterarisch als sittlich gebildeten Gesellschaft immer sichere Beredsamteit glänzen zu lassen. 1659 wurde er Erzbiakon in Paris. Es gelang ihm, den Feldherrn Turenne und den Marquis von Dangeau zu bekehren. Im Auftrag des Erzbischofs von Paris suchte er die Nonnen von Port-Royal zur Unterschreibung des den Jansenismus verdammenden Formulars zu bewegen; durch die bei dieser Gelegenheit bewiesene hössichen Milde erward er sich das Bertrauen Nicoles und Arnaulds. Nachdem er die Grabrede der Königin, Anna von Jeterreich, gehalten und mit der Korrettion der intspilitäten Istorienistischen Understung des Arnaustragt morden mar erhielt er 1669. rettion der jansenistischen Übersetzung des NI. beauftragt worden war, erhielt er, 1669, 46 das Bistum von Condom in der Gascogne; in eben diesem Jahre hielt er die Grabrede der verwitweten Rönigin Maria Henriette von England und 1670 die ihrer jugendlichen Tochter Henriette, Gattin des Herzogs von Orleans. Roch im Jahr 1670 übertrug ihm der König die Erziehung des Dauphin; Bossuet entsagte deshalb seinem Bistum und widmete sich seinem neuen Berufe bei einem tragen, weichlichen Zögling 50 mit mehr Eifer als Geschick und Erfolg. Er schrieb für denselben den Traite de la connaissance de Dieu et de soi-même, den Discours sur l'histoire universelle und die Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture Sainte. Lettere, die erft nach seinem Tode erschien (Paris 1709, u. ö.), ist von untergeordnetem Interesse; sie besteht nur aus aneinandergereihten, durch turze Betrachtungen verknüpsten Bibel55 stellen und bleibt durchgängig ohne prattische Anwendung. Die beiden andern Werte
jedoch gehören zu den berühmtesten, die Bossuck geschrieben hat. Die Introduction
a la philosophie, ou traité de la connaissance de Dieu et de soi-même, gleichfalls erst nach seinem Tode erschienen (Paris 1722, u. ö.), entwickelt auf flare, methobische Weise unter Sinfluß der Lehren Descartes' die Elemente der Psychologie und 60 die Lehre von der Existenz Gottes. Die fleine Schrift diente lange in den franBoffuet 339

zösischen Lyceen, nebst Descartes Discours sur la methode, dem philosophischen Elementar-Unterricht zur Basis. Auch der Discours sur l'histoire universelle wurde als klassische Schrift in den Schulen gelesen und erkärt. Das Wert erschien zuerst Paris 1681 (übersetzt von Cramer, Schaffhausen 1775). Es besteht aus drei Teilen; der erste ist vorzugsweise chronologisch, um die Hauptepochen bis auf Karl den Großen zu bestimmen; im zweiten wird die Geschichte der Juden und die der Einführung des Christentums erzählt, woran sich Betrachtungen über dieses letztern Wahrbeit schließen; der dritte behandelt die Entstehung und den Fall der großen Weltreiche. Bossuch versiucht eine Philosophie der Geschichte durchzusühren, nach dem allerdings wahren, aber einseitig angewandten Prinzip, daß die Vorsehung die Schickale der Menschen leitet; 10 die wirklichen Triebsedern der Begebenheiten häufig mißtennend, opfert er die mensche Ische Freiheit völlig auf, um alles als von Gott gewollte Ordnung darzustellen, so daß man gesagt hat, er maße sich aus gerechen, wie wenn er selbst im Rate der Gottheit

gefeffen.

Während dieser Arbeiten und der Erziehung des Dauphin beschäftigte sich B. zu- 15 gleich mit den Protestanten, in deren Bekehrung er seinen größten Triumph gesehen hätte. Unter seinen polemischen Schriften verdienen hervorgehoben zu werden, weniger wegen der überzeugenden Kraft der Argumente, als wegen des Bestrebens, in glänzender Form den Katholizismus als äußerst bequem darzustellen: die schon früher verfaßte und oben schon angedeutete Refutation du catéchisme de Paul Ferry (Men 1655, 20 Paris 1729); bie Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique sur les matières de controverse (Paris 1671, und öfter, ins Lateinische, Deutsche, Englische, Hollandische, Italienische übersetzt, welche großes Aussehn erregte und um so leichter unter den Bornehmen Prosessien, machte, da sie den Katholizismus zu empsehlen wußte als einsach zu glauben und leicht zu üben, im Gegensaße zu dem den Geist verwirren- 25 den Protestantismus; der Traité de la communion sous les deux espèces (Paris 1682 u. ö.), bestimmt zu beweisen, daß das Abendmahl unter einer Gestalt immer in der Rirche erlaubt gewesen, daß es also keinen Grund ausmache, sich von dieser zu trennen, und daß man andererseits denjenigen, welche besonderen Wert auf beide Gestalten legen, diesen Gebrauch zur Not gestatten könne, da auch er sich schon früh in der so Wir fügen hier gleich noch die Histoire des variations des Eglises Rirche finde. protestantes bei, obgleich sie erst später erschien, als B. schon Bischof von Meaux war (2 Bbe, Paris 1688 u. ö.). Dieses Wert führt mit Geschick und Lebendigkeit, aber auch mit weniger verstecktem Parteihaß, als in den bisher genannten Schriften, ein oft gebrauchtes und ebenso oft widerlegtes und auf den Katholizismus selbst angewandtes Urgument durch. Die Verankassung dazu war der Vorwurf, den der reformierte Theologe La Bastide dem Bossut gemacht hatte, er sei nicht einig mit der katholischen Artike in der Darftellung der Lehre und habe selbst in seinen Ansichten mehrmals gewechselt. Dieser Borwurf bezog sich namentlich auf die Exposition de la doctrine catholique, welche selbst von strengeren Katholiten, die in die scheinbaren Konzessionen B.s nicht 40 eingehen wollten und seinen glimpflichen Mitteln die wirksamern der Verfolgung u. s. w. vorzogen, getadelt worden war, als stelle sie Lehre der Kirche nicht nach ihrem wirt-lichen Wesen dar. B. suchte sich weniger gegen seine katholischen Gegner, zu denen unter andern der Pater Maimbourg gehörte, als gegen die Protestanten zu verteidigen, indem er den Borwurf gegen sie selber kehrte, und aus der Verschiedenheit der pro-testantischen Glaubensbekenntnisse und dem Wechsel der individuellen Meinungen die Falschheit der neuen Kirche zu beweisen suchte, da ihr ein Hauptmerkmal, das der Übereinstimmung in der Lehre, sehle; die römische Kirche dagegen sei die wahre, weil sie unwandelbar sei in ihrem Dogma und für diese Unwandelbarkeit Garantien besitze, welche jeder andern sich christlich nennenden Gemeinschaft abgehen. Bei Bekampfung 50 des Protestantismus such B., sowie Ricole und andere tatholische Polemiter jener Zeit, das Ansehen der kirchlichen Autorität dadurch zu erheben, daß er die Bernunft, welche, seinem Borgeben nach, das einzige Kriterium der Protestanten in Glaubenssachen ist, als höchst unsicher darstellte und ihre Unfähigkeit behauptete, zur wahren religiösen Idee durchzudringen. Die reformierten Theologen klagten deshalb ihre Gegner des Pyrrho- 56 nismus an.

1678 hatte B. eine Konferenz mit dem reformierten Prediger Claude. Es war nämlich eine protestantische Hosdame, eine Nichte Turennes, Fräulein von Duras, durch die Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique in ihrem Glauben wankend geworden; sie bat deshalb Claude, er möchte in ihrem Beisein mit B. die streitigen 100

340 Boffuet

Buntte besprechen. Die Konserenz wurde mit großer Ruhe abgehalten, blieb aber, wie gewöhnlich, ohne andern Ersolg, als daß beide Teile sich den Sieg zuschrieben und daß Frl. v. Duras sich zu der Kirche besehrte, die ihr bequemer schien. B. verössentlichte die Berhandlung unter dem Titel: Consérence avec Mr. Claude (Paris 1682); da 5 dies gegen die Beradredung mit Claude geschah, so gab auch dieser seine Relation heraus (Résponse au livre de Mr. l'évesque de Meaux intitulé consérence etc. Charenton 1683). 1681 erhielt B., nach Beendigung der; Erziehung des Dauphin, das Bistum von Meaux, in dessen Berwaltung er einen rühmlichen Eiser bewies; die Besehrung der Protestanten seines Sprengels war eine seiner Hauptsorgen; er schrieb zu diesem Zwecke seine Lettre pastorale aux nouveaux catholiques de son diocèse, pour les exhorter à faire leurs Pâques, et leur donner les avertissements nécessaires contre les fausses lettres pastorales des ministres (Paris 1686) und seinen in der katholischen Kirche sehr geschätzen Catéchisme de Meaux (Paris

Im Jahre 1682 leitete B. die Berjammlung des französischen Klerus, welche der König zusammenderusen, um eine Erklärung abzugeden in dem Streite mit dem Kapste über die königlichen Prärogativen und die sogenannten Freiheiten der gallitanischen Kriche (s. d. Gallikanismus). Er gilt als Berfasser vier von dieser Bersammlung angenommenen Sähe, welche nachber zum Staatsgeseh wurden und denen zufolge die Könige von Frankreich in welklichen Dingen von der gesistlichen Macht unadhängig sind, und das Ansehn der allgemeinen Konzilien seltgehalten wird. Im Auftrage Ludwigs XIV. schrieb er ein aussührliches Wert, um die Erklärung des Klerus gegen die erfoste päpstliche Berdammung zu verteidigen. Es erschien jedoch under dem Titel: Desensio declarationis celeberrimae quam de potestate ecclessiastica sanxit clerus gallicanus (Luxemb. 1730, 2 Bde, französsich, Paris 1735, 2 Bde). Rach dem Erschienen der Histoire des variations, 1688, hatte B. dieselbe gegen die scharfen und meist gründlichen Miderlegungen von Jurieu (s. d.). und von Jak. Basnage (s. Bd II S. 441, 39—58) zu verteidigen; die Etreitsgesten, die er in dieser Sache, von 1689—1701, herausgad, sind gesammelt Lüttich 1710, 2 Bde. So erschien B. durch seine ganze Thätigkeit, besonders auch durch seinen Anstell an der Revolation des Ediks von Kantes, die er, in seiner Lobrede auf den Kanzler Letellier, sür den schölichen Gebrauch des königlichen Ansehnen erstärte, als der Bortämpfer der latholischen Kirche in Frankreich. Als in Deutschland die Idee austauchte, beide Kirchen wieder zu vereinigen, und der Abt von Locum Waltser Molanus (s. d. K.) mit dem Sissererigen kante, wandte sich Spinola an B. und bat ihn um seinen Kat. Mit Einwilligung des Königs ging B. darauf ein. Durch seine feinen Künste er den schriften herausgegeben hatte, wandte sich Spinola an B. und bat ihn um seinen Rat. Mit Einwilligung des Königs ging B. darauf ein. Durch seine feinen Künste er den königen Wieden Dose Leidnish under Vergeben auch philosophische Fragen abgehandelt wurden, der aber zu kei

Eine Angelegenheit anderer Art nahm turz darauf die Kräfte des thätigen Bischofs von Meaux in Anspruch und beschäftigte ihn während seiner letzten Jahre. Der Quietismus der Frau v. Guydon (s. d. A.) hatte am Hose und unter der höheren Geistlichkeit zahlreiche Anhänger gefunden. Intriguen verschiedener Art, aus welchen hervorgeht, daß außer B.s Orthodoxie auch sein Ehrgeiz beleidigt war, bewogen ihn, die schwärmerische Dame und deren Beschützer, Fenelon (s. d. A.) aus Bitterste zu verfolgen. Er schrieb gegen sie seine Instruction sur les états d'oraison, où sont exposées les erreurs des kaux mystiques de nos jours (Paris 1697), worin der Quietismus gründlich, aber lieblos, widerlegt wird; er replizierte mit Heftigkeit auf die von Fenelon gegebenen Erstärungen und Untworten und bekämpste leidenschaftlich dessen Gestelt, indem seinen sie ihn auf das Prinzip der reinen uneigennühigen Liebe zu Gott gründen; er scheute sich nicht, von vertraulichen, nicht der Öffentlicheit bestimmten Mitteilungen Fenelons Gebrauch zu machen, um seine Relation sur le quietisme zu verfassen (Paris 1698); er ging noch weiter, er erlangte, daß die Maximes des saints von dem Papste verdammt und deren Berfasser von des Königs Hose entsernt wurden. Fenelon unterwarf sich; aber selbst dies allzu demütige Nachgiebigkeit bestiedigte seinen Gegner nicht, so der den Widerruf nicht gründlich genug sand; dagegen klagte die öffentliche Meinung

Boffnet 341

ihn selber des Stolzes und der Unversönlichkeit an. Ludwig XIV. überhäufte ihn seinerseits mit Ehren; 1697 erhob er ihn zum Staatsrat, 1698 zum aumönier der Dauphine, Herzogin von Burgund. Die Bersammlung der Geistlichkeit von 1700 beherrschte er nicht minder als die frühere; durch seinen Einsluß wurde die laxe Moral der sogenannten neuen Kasuisten, d. h. der Jesuiten, gerügt und der wieder auftauchende Janssensung zurückgedrängt; die von der Bersammlung angenommene Censura et declaratio conventus generalis cleri gallicani (Paris 1701) hat ihn zum Bersasser. Immer bedacht, die Reinheit der Kirchenlehre zu wahren, obsseich er sich früher dem Borwurf ausgesetzt, sie nach seinen Zweden eingerichtet zu haben, schrieb er 1702 eine Instruction sur la version du NT. imprimée à Trévoux, worin er dem gelehrten 10 Bersasser dieser Übersetzung, Richard Simon, ohne Grund, aber mit desto mehr Leidensschaftlichkeit vorwirft, den Pelagianismus, den Socinianismus und derzleichen zu besgünstigen. Einer zweiten Instruction über die Bersion fügte er eine Abhandlung über die Lehre des Grotius bei (Paris 1703). Seine letzte, während der Krantheit, die sein Leben endete, versaste Schrift ist eine Erslärung von Jes 7, 14 und Ps 21 (Paris 15 1704), sur l'ensantemant de la Vierge et sur la passion et le délaissement de

notre Seigneur. Er starb zu Paris den 12. April 1704.

B. hat seiner Kirche bedeutende Dienste geleistet; auch ist man in Frankreich gewöhnt, ihn, mit Labrunders Worten, den letzten der Kirchenväter zu nennen. Seine außerordentliche litterarische Hätigteit hat sich auf die verschiedensten Gebiete erstreckt; 20 er ist gleich derühmt als Redner, als Historiter, als Dogmatiker und als Polemiker. Ein umfassenen, harmoniereichen Sprache, haben seinen Werken allgemeine Anerkennung verschafft, nicht nur bei den Katholiken, sondern, für einige wenigstens, auch von seiten der Protestanten. Gewöhnlich wird er an die Spize der französischen Kanzel- 25 redner gestellt und seine Discours kunderes als Weisterwerke oratorischer Kunst gepriesen. Wir können jedoch dieses Urteil nicht unbedingt wiederholen. Es mögen allerdings Meisterwerke sein, aber sie sind es mehr in litterarischer Hinsch, als vom Standpunkte des Wesens der christlichen Predigt aus betrachtet; troz der Erhabenheit der in mehreren dersehen ausgedrückten Gedanken, troz der unleugdaren Tiese des Gesühls so und der Reinheit des Geschmacks, erscheinen sie doch eher als die Erzeugnisse eines die Bracht Ludwigs XIV. widerstrahlenden Hösseinen sie doch eher als die Erzeugnisse eines den Teines die Pracht Ludwigs XIV. widerstrahlenden Hösseinen sie doch eher als die Erzeugnisse eines vorurteilslosen Dieners des göttlichen Borts; es sehlt B. jener evangelische Freimut, der zu den reichsten Duellen der christlichen Beredjamteit gehört. Nicht mit Unrecht hat schon Alrnauld von ihm gesagt, er hade nie den Mut gehabt, dem Könige eine Borstellung zu machen; sund es ist eben auch nur Schmeichelei, wenn einer seiner neueren Biographen behauptet,

Was von seinen eigentlichen Predigten übrig ist, wurde von seinen Zuhörern nachgeschrieben, da er zu improvissieren pflegte; nur die sechs Grabreden sind vollständig von
ihm ausgearbeitet. Nach dem Urteile Laharpes haben die Predigten B.s nur mittelwäßigen Wert; dies ist jedoch der Fall nicht; denn obgleich unvollendet, besihen sie
die nämlichen Eigenschaften, wie die berühmtesten Werte des Bischofs von Meaux.
Weniger methodisch als Bourdaloue und weniger innig als Massillon, hat er mehr
Schwung der Rede und eine überraschende Tiefe der Gedanken. Einzelne Stellen aus
seinem Panegyrique de S. Paul gehören zu den schönsten Erzeugnissen der christlichen 45

Berediamteit.

So erscheint uns B. als einer der ausgezeichnetsten unter den Männern, die das Jahrhundert Ludwigs XIV. verherrlicht haben; sein bleibender Ruhm gründet sich aber mehr auf die Schönheit seiner Sprache, als auf den innern, Epoche machenden Gehalt seiner Werse. Denn betrachtet man ihn nach den verschiedenen Seiten seiner Wirsam- so teit, so kann nicht gesagt werden, er habe durch die Macht oder Hoheit seines Geistes sein Jahrhundert beherrscht; er steht nicht höher als dieses, er ist weder ein beredter Verkündiger einer neuen Zeit, noch ein mutvoller Verteidiger der Wahrheit einem gesunsenen Geschlechte gegenüber. So mächtig auch der Einfluß war, den er, vom Hose begünstigt, in einzelnen Richtungen ausübte, so war er doch nur der Repräsentant der sau seiner Zeit in Frankreich herrschenden Tendenz. Diese personifizierte sich in Ludwig XIV. Des Königs Streben ging nach absoluter Alleinherrschaft, nach Einheit der Staatsgewalt und des leitenden Willens. Diese Streben spiegelt sich wie in andern seiner Zeitgenossen, so auch in B. ab; er ist der Diener, das Organ desselben; er rechtserligt es durch theologische Gründe und führt es auf allen Gebieten durch. Aus so

diesem Streben erklärt sich, wie ein Rönig, der die Gewissensfreiheit so grausam verfolgte, nichtsdestoweniger dem Papste widersprach und die ultramontanen Unmahungen bekämpste; er wollte in seinem Lande Einheit der Regierung, darum wollte er von der Einmischung des Papstes nichts wissen. B. wollte nichts anderes; seine ganze Thätigkeit 5 hatte kein anderes Ziel, als dem königlichen Willen durch seine Gelehrsamkeit und die Schönheit seiner Rede zu dienen. Während er die Protestanten bekämpste, weil sie die Einheit zerrissen, bekämpste er zugleich zu Gunsten des königlichen Absolutismus den papstlichen Supremat. Auch in seiner Konstruttion der Weltgeschichte giebt sich dieses Streben tund; überall erblict man darin den Geist Ludwigs XIV. hinter dem Geiste 10 Gottes verstedt. Die Theotratie ist, nach B., die ideale Regierungsform; die Könige sind von Gott eingesetzt und nur ihm Rechenschaft schuldig; ihnen gegenüber haben die Unterthanen tein Recht. B. glaubt dies aus der Geschichte und der Offenbarung zu schließen, mahrend er nur bem Zuge folgt, ber damals alles in ber absoluten Monarchie zu verschlingen drohte. C. Schmidt +.

Bost, Paul-Ami-Jsac-David, gest. 1874. — Bost, ein anerkannter Führer des sogenannten Keveil in den Ländern französischer Junge, wurde den 10. Juni 1790 in Genf geboren. Sein Bater, der von den französischen Flücklingen abstammte, war arm, und unterhielt dürftig seine Familie als Kantor in den öffentlichen Gottesbiensten und mit Privatunterricht; er hatte aber eine hettere und einsche Krömmigkeit; 20 er war Mitglied der kleinen Brüdergemeinde, die sich, seit Zinzendorfs Besuch im J. 1741, in Genf gebildet hatte. Der gesegnete Einsluß, unter welchem Ami so heranswuchs, wurde durch einen viersährigen Ausenthalt in Reuwied gestärkt. Seine eigentliche Ribung aber murde sehr nernachlälist, und soniel er auch studierte, blieb alles für Bildung aber wurde sehr vernachlässigt, und soviel er auch studierte, blieb alles für lange Zeit nur oberslächlich. Er selbst (in seinen Mémoires I, p. 25) beschreibt seinen 25 damaligen Zustand "als ein wahres Chaos", wobei er allerlei durchmachte und erlebte: "Zweifel. Zeiten des Unglaubens, alle Abstufungen des Rationalismus, mitten unter einem Wirrwarr von Liebhabereien, inhaltlosen Arbeiten, Litteratur, Musit, Ehrsucht, schlechte Lektüre, Sinneigung zum Ratholizismus, innige Sympathie für die Brüder-

gemeinde, mystische Schwärmerei und weltliche Gelüsten". Die 4 Jahre, die Bost in der Genfer Fakultät, wo die Bibel so gut wie nie aufgeschlagen wurde, der Theologie widmete, trugen zu der Entwicklung seines Glaubens gar wenig bei; und obschon sein Gewissen durch den Besuch von Frau von Krüdener (1813) etwas erschüttert wurde, so empfing er doch mit einem sehr talten Herzen die Ordination (1814). In demselben Jahre heiratete er. Weder er selbst noch etliche seiner Freunde konnten sich mit dem leeren Formalismus der offiziellen Gottesdienste begnügen. Nach langem Jögern beschlossen sie eine Art von Privatandachten unter sich zu veranstalten. "Solche Augenblicke, schreiben ein Entsbruder Guders (Le 1° reveille et la 1° Eglise indépendante p. 65), gehören zu den seligsten unseres Lebens." — Es

war zugleich das erste noch unbemertte Auftauchen ber Dissidenz.

Eine Hilfspredigerstelle in Moutiers-Granval (Ranton Bern) wurde 1816 unserm Bost angeboten. Er nahm sie an und arbeitete dort eifrig und treu 2 Jahre lang. Dem letten Jahre seines dortigen Wirkens schreibt er seinen festen Glauben an die Lehre von der Gnade und Rechtfertigung zu. Gine Gemeinde aber war ihm zu eng; er sehnte sich nach der Freiheit eines Missionars. Im J. 1818, unter der Leitung der 45 London continental Society, fängt er die zahlreichen Evangelisationsreisen an, die ungefähr 35 Jahre seines Lebens ausfüllen sollten.

Nach der ersten dieser Reisen (Schweiz und Essaß) sagt sich Bost von der Genfer Nationallirche los, und zwar in einer Schrift (Genève religieuse en Mars 1819), von der Herr v. d. Golt hat mit Recht sagen können, sie trage "die Spuren der leiden[chaftlichen Aufregung des ersten Kampses" (die reformierte Kirche Genfs im 19. Jahrh.

S. 165). Übrigens ist dies der Charatter von sast allen polemischen Schriften Bosts. So zum Beispiel, taum in Strafburg angesiedelt, das zuerst das Centrum feiner Mission bildete, greift er den Brof. Saffner wegen feiner eben erschienenen Borrede einer neuen Bibelausgabe aufs heftigfte an und beschuldigt ihn der Unbesonnenheit, Unverschämtheit, 55 Unwissenheit und Falschheit. Im folgenden Jahr (1820) finden wir ihn in Colmar; er predigt mit unermublichem Mut, bildet kleine Privatversammlungen, giebt gegen einen rationalistischen Pfarrer zwei rasch aufeinander folgende Broschüren heraus, gründet das damals ganz neue Wert der Rolportage und wird endlich von der Regierung, die foviel Larm beunruhigte, aus Frantreich ausgewiesen. Nun fängt für ihn ein noch unBoft 343

stäteres Leben an. Unter dem Druck der Armut und mit einer schon zahlreichen Familie reiste er, immer predigend, nach Offenbach, Frankfurt a/M., Hanau, Friedrichsdorf und Rarlsruhe.

Das Jahr 1825—1826 war für Bost ein wichtiges. Er befand sich zu jener Zeit in Genf, wo die Dissidenz organisiert war und wo er in der freien Rirche des Bourg= 5 de-Four eine Pfarrstelle angenommen hatte. Die Nationaltirche aber bot alles auf, um ihre Mitglieder por dem Reveil zu bewahren. Unter anderem hatte sie eine gar heftige Predigt Des Pfr. Cheneviere "gegen die Settierer" viermal wiederholen und nachber drucken lassen. Bost kann nicht umbin: er muß antworten. Unter dem Titel: Defense de ceux des fidèles de Genève qui se sont constitués en église indépendante, 10 contre les Sectaires de cette ville" (September 1825) beweist er, daß die echten Mitglieder der Kirche nur diejenigen sind, die das Evangelium beibehalten haben, daß also die Nationalkirche nur eine Sekte sei, weil sie es weggeworsen und dem Arianismus Thor und Thüre aufgethan hat. Die Wirtung war ungemein groß. Bost wurde wegen Berleumdung in Anklagezustand versetzt. Am 4. Januar 1826 kam die Sache 15 zur Berhandlung; Bost verteidigte sich selbst und wurde freigesprochen. Da aber der Generalprokurator appellierte, begann die Berhandlung von vorne, und zwar vor dem obersten Gerichtshof. Abermals legte Bost selbst den Beweis seines Rechtes dar, und wurde von der Anklage der Berleumdung freigesprochen; nur verurteilte ihn der Gerichtshof zu 500 Fris. Geldstrafe "wegen beleidigender Ausdrücke gegen eine offizielle 20 Körperschaft" — nämlich die Compagnie des Pasteurs.

Bei dieser Gelegenheit war eine Bereinigung der verschiedenen und gewissermaßen getrennten Elemente der freien Rirche sichtbar; insonderheit gab Malan dem Angeklagten einen eblen Beweis der Brüderlichkeit. Doch legte bald darauf Bost seine Stellung in der Kirche des Bourg-de-Four nieder, gründete eine neue Gemeinde in Carouge 25 bei Genf, loste sie nach zwei Jahren auf und fing noch mehreres an: so z. B. 1838 grundete er und redigierte allein das politisch=religiöse Blatt l'Espérance, und gab es im folgenden Jahre auf. Er wurde 1840 auf sein Berlangen in die Genfer Geistlichfeit wieder aufgenommen, ohne doch etwas von seinen früheren Beschuldigungen guruckzunehmen. Da er fich aber von jeder offiziellen Stelle fern gehalten fah, fo nahm er 30 zunehmen. Da er sich aber von seder offiziellen Stelle fern gehalten sah, so nahm er so eine Berufung nach Asnières und Bourges (Frankreich) gerne an, wurde darauf als Gefängnisprediger der Maison centrale zu Melun ernannt und arbeitete dort segenszeich die 1848. Zwischen 1849 und 1851 finden wir Bost mehrmals in Genf, dann auch in Nimes, Neuchâtel, Jersen, endlich in Paris, wo er sein Zelt für eine längere Zeit ausschlägt. Geine letzten Jahre hat er in der Anstalt von La Force, dei seinem sohne John, zugedracht. Dort auch seierte er sein letztes irdisches Fest. Es war dies seine diamantene Hochzeit, im August 1874. Bon seinen zehn Söhnen waren 8 zugegen. "Liedet euch einander" war sein den sahlreichen Gästen oft wiederholtes Lebesmohl — und auch: Ich die zu Leiten eines hatt gewesen habe aber weine Feinde wohl — und auch: "Ich bin zu Zeiten etwas hart gewesen, habe aber meine Feinde nie gehaßt noch verachtet. Hab' ich es gethan, so hab ich es vergessen. Aber ich hatte 40 Unrecht, ich bedauere es". Der wackere fromme Greis ging einige Monate darauf, am 14. Dezember 1874, in seine himmlische Rube ein.

Bost war, im wissenschaftlichen Sinne des Worts, kein Theolog, auch kein ausgezeichneter Prediger, aber durch und durch Evangelift und Miffionar. Gein Glaube trug den ftart ausgedrückten Stempel der calvinistischen (obschon in einigen Beziehungen, 45 besonders in der Prädestinationslehre gemilderten) Orthodoxie. Es lag nicht in seinem Charatter, lange bei demselben Unternehmen und an demselben Plat zu bleiben; auch hat er vieles angefangen und nicht sehr vieles Dauerhafte gegründet. Uberall, wo er durchgereist ist, hat er in unwandelbarer Liebe zu seinem Herrn und Heiland die Grund-wahrheiten des Heils verkündigt und es sind hunderte von Seelen durch ihn erweckt 50 worden. "Sein Eiser, der keine Ermüdung kannte — sagt treffend v. d. Golh a. a. D. S. 179 — seine Entschiedenheit, die durch keine Rücksicht sich dazu bewegen ließ, das Zeugnis abzuschwächen, seine Begeisterung, die etwas Zündendes in sich hatte, erwarben

ihm Eingang und Freunde"

Als Romponist und Dichter chriftlicher Lieder erward sich Bost einen guten Ruf 55 ob er gleich in dieser Beziehung gewiß nicht soviel geleistet hat, wie Malan. Unter feinen gablreichen Schriften heben wir, mit Auslaffung ber weniger wichtigen, folgende hervor: Genève religieuse 1819; Défense de ceux des fidèles de Genève etc. (fiehe oben); Histoire des frères moraves 1831; Sur la primauté de Pierre et son épiscopat, 3 brochures 1832; Histoire générale de l'Etablissement du 60 christianisme 1838 (eine ziemlich umgearbeitete Übersehung von Blumbardts Wissionsgeschichte); Les prophètes protestants 1847; Mémoires pouvant servir à l'histoire du réveil religieux 1854-1855.

Bottari, Giovanni Gaetano, geb. zu Florenz 15. Jan. 1689, Rustos ber 5 vatikanischen Bibliothek, gest. 1775, s. d. Ratakomben.

Bonhours, Dominitus, geb. zu Paris 15. Mai 1628, geft. daselbst 27. Mai 1702, Mitglied der Gesellschaft Jesu; er übersetzte das NI. ins Französische s. S. 135, 44; seine Schriften sind verzeichnet bei de Bader und Sommervogel, Bibliothèque de la compagnie de Jésus. I S. 1886ff.

Bouquet, Martin, geb. 6. Aug. 1685 zu Amiens, gest. zu Paris 1754, Benedittiner der Kongregation von St. Maur, bekannt durch seine Opposition gegen die Bulle Unigenitus (s. d. Jansen, Jansenismus), um die Geschichtsforschung hoch verdient durch die Sammlung der Scriptores rerum Gallicarum et Francicarum, deren 8 erste Bände er 1738—1752 herausgab; den 9.—13. Bd veröffentlichten nach seinem Is Tode andere Mitglieder der Rongregation (1757—1786). Rach der Revolution wurde die Arbeit durch M. J. J. Brial wieder ausgenommen (Bd 14—19 1806—1833). Seit dem 20. Band wird die Herausgabe durch die Académie des inscriptions gesteit dem 20. Band wird die Herausgabe durch die Académie des inscriptions gesteit dem 20. Band wird die Académie des inscriptions gesteit dem 20. leitet (Bd 20-23 1840-1894).

Bonquin, Bierre f. Boquinus S. 320, 7.

Bourdalon, Ludwig, gest. 1704. — Die erste und vollständige Sammlung der Berke B.s ist von P. Bretonneau Paris 1707 in 14 Bden herausgegeben. — Feugere, Bourdaloue, sa prédication et son temps, Paris 1874; Lauras, Bourd., sa vie et ses oeuvres, Paris 1881, 2 Bde; Lotheißen, Geschichte der franz. Litteratur im 17. Jahrh. 3. Bd 1883 S. 349; Rothe, Geschichte der Predigt 1881 S. 394 s.; Schriftenverzeichnis dei de Bader und Sommervoget, Bibliotheque de la Compagnie de Jésus 2. Bd 1891 S. 5 st.

Ludwig Bourdaloue, ged. 20. August 1632 zu Bourges, Mitglied der Gesellschaft Jesu. Nachdem er einige Jahre lang alte Litteratur, Rhetoris, Philosophie und Moral-theologie doziert, wurde er von seinen Obern, die sein ausgezeichnetes Rednertalent erkannt, mit dem Predigen beauftragt, zuerst in der Provinz, dann 1669 zu Paris.

Ludwig XIV., damals in seinem höchsten Glanze, verlangte den geseierten Redner zu hören; seit 1670 predigte dieser während einer Reihe von Jahren vor dem Hof, bald zu Udvent, bald in den Kasten. Nach der Revolation des Edits von Rantes wurde er zu Abvent, bald in den Fasten. Nach der Revolation des Editis von Nantes wurde er nach Languedoc geschickt, um die Protestanten zu bekehren; er bewies hier eine Mäßigung, die damals ein seltenes Beispiel war. In seinen letzten Jahren widmete 35 er sich zu Paris den Armen, den Spitälern und Gefängnissen. Er starb 13. Mai 1704. B. machte seinem Orden Ehre: er war streng in seinen Sitten, milb gegen andere ohne die gefährliche Nachsicht, die sein Orden gestattete; so wurde er selbst von den Gegnern dieses letztern geachtet. Seinen Ruf als Prediger verdankt er weniger der Fülle und Lebendigkeit der Rede, als der Klarheit seiner Darstellung und der logischen Kraft seiner Beweise. Trefslicher Dialettiker, weiß er seinen Gegenstand auf die mannigfachste Weise zu entwickeln und die Einwurfe bald wirklich, bald scheindar gründlich zu widerlegen; zuweilen wird er aber auch zu künstlich in seinem Plane und trocen in der Ausführung. Er hat weder die Pracht Bossuets, noch die Innigseit und Tiese Massillons, übertrifft aber beide durch die Stärke der Beweisführung. Er ist 45 der eigentliche Reformator der französischen katholischen Predigtweise; als er sein Amt begann, erging sich diese noch dem damaligen Geschmade zufolge in unnützen Spitzfindigfeiten und pflegte sich abwechselnd in affektiert hochtrabender oder trivial lächerlicher Sprache auszudrücken.

Bourignou de la Porte, Antoinette, gest. 1680. — Quellen und Litteratur. Toutes 50 les Oeuvres de Mme. Anthoinette Bourignon contenues en dix-neuf volumes, Amsterd. 1686 (biefe Gesantausgabe ift hergestellt durch Bereinigung der Resteremplare der Einzelbrude ihrer seit 1668 erschienenen Schriften; daher findet sich nicht in allen Exemplaren die gleiche Reihenfolge, auch sind bei einzelnen Schriften Exemplare verschiedener Auflagen benutzt). Biele Schriften auch in niederländischer und in deutscher Übersetzung. Briefe handschriftlich in 80penhagen, vgl. John Erichsen, Udsigt over den gamle Ranustript-Samling i det ftore Kongelige Bibliothek, Kisbenhaun 1786 S. 20. Ihr Leben hat sie selbst zweimal beschrieben: 1663 in Mecheln unter dem Titel La Parole de Dieu ou sa vie intérieure (1634—63); 1668 in Amsterdam La vie extérieure (1616—1661). Ihr Jünger Pierre Poiret hat hinzugethan: Sa vie continuée, reprise depuis sa naissance et suivie jusqu'à sa mort. Mit einer gleichfalls von Poiret versasten Presace apologétique touchant la personne et la 6 doctrine de Mme. B. süllen diese Vitae Tom. I u. II der Oeuvres. In ihnen haben wir — sir die Zeit dis 1661 als einzige Duelle! — die Legende ihres Lebens, die sie ihren Gläubigen vorgeset hat; auch Poiret reproduziert wesentlich ihre eigne Darstellung ihrer Fata, in kritikloser Bergötterung der "allergöttlichsten und reinsten Seele, die nach Christus auf Erden gewesen" (II 585). Bgl. serner (B. L. v. Sedendors) in Acta eruditorum Lips. 1686 p. 9 ff.; 10 Joh. Moller, Isagoge ad hist. Chersonesi Cimbricae, Hamb. 1691 II 151 ff.; ders., Cimbria litterata II 85—103; P. Bahle im Dictionnaire hist. et crit. I s. v.; H. Feusting, Gynaceeum haeretico-sanaticum, Kranss.-Leipzig 1704 S. 188 ff.; E. D. Colberg, Das Platonischermetische Christenthum, Leipzig 1710 I 386 ff.; J. G. Balch, Hist. u. theol. Einsleitung in die Rel.-Streitigkeiten . außer der ev. luth. Kirche", Jena 1733 S. 620 ff.; A. Abe- 16 lung, Gesch. der menschlichen Karrheit, Al. 5 Leip. 1787; vor allem aber Ant. von der Linde, A. H., das Licht der Belt, Leiden 1895 (dazu G. Rawerau in GgA 1895 S. 426 ff.). Über die Berhältnisse auf Nordstrand: A. Heimerich, Nordstriesseng 1758 S. 334; Edermann in Robeselusche, schollesseng 1758 S. 334; Edermann in Robeselusche, schollessenschlichen, Gesch.-Lauend. Gesch. 25 (1895) 154 ff.

vi. B., das Etax der Weit, velden 1895 (odzu G. Rawerau in Gau 1895 G. 426 ff.). Wet die Berhältnisse auf Nordstrand: A. Heimreich, Nordstriessische Chronik, Tondern 1819 II 174 ff.; J. F. Camerer, Bermischte hist.-polit. Nachrichten, Flensburg 1758 S. 334; Edermann in Bosesellsch. sichl.-sol.-sauenb. Gesch. 25 (1895) 154 ff.

Die Schwärmerin stammt aus katholischen begüterten Bürgerhause in der damals spanisch-niederländischen Stadt Ryssel (Lille), wo sie am 13. Januar 1616 geboren wurde. Entstellt durch eine mit der Nase verwachsene Oberlippe, die erst eine kleine Operation losen mußte, behauptet sie von der Mutter als Afchenbrodel zurudgesetzt worden, gleichwohl seit jener Operation en beaute aufgewachsen zu sein. Bon Wenschen 26 misachtet, gewinnt sie die Einsamkeit lieb und spürt "les attraits de Dieu". Freilich wird sie eine Zeit lang durch die ältere Schwester in weltliches Wesen hineingezogen und man umschmeichelt sie jetzt; mehrere junge Männer verlieben sich in sie und begehren ihre Hand, und die Eltern wünschen eine gute Partie für sie; aber sie spürt eine Aversion gegen die Che. Auch empfindet sie jetzt inmitten der Bergnügungen die innere 30 Einsprache Gottes: "Kannst du einen Liebhaber finden, der volltommener ware als ich?" Als die Eltern eindringlicher ihr zur Berheiratung zusehen, will sie Carmeliterin werden; aber der Bater verweigert die Erlaubnis dazu. Bald ertennt sie aber auch, werden; aber der Bater verweigert die Erlaubnis dazu. Bald erlennt sie aber auch, daß in den Klöstern die wahren Christen nicht zu sinden sind und beschließt, auf andere Weise "die Welt zu verlassen". Sie entzieht sich dem geselligen Leben, beginnt auf so eigene Hand ein streng asketisches Leben; auf ihre Gebetsfrage, was sie thun solle, erhält sie die göttliche Antwort: "au desert!" Als der Bater Ostern 1636 eine Heirat für sie ernstlich betreibt, verläßt sie in männlicher Pilgerkleidung heimlich das Haus, um eine wüste Gegend in Italien (!) aufzusuchen. Sie erzählt eine abenteuerliche Sachtschaft mie unterwege ihr Geschlecht antbeckt morden sie end Soldaten aufgegriffen, 40 Geschichte, wie unterwegs ihr Geschlecht entbedt worden, sie von Soldaten aufgegriffen, 40 in höchster Gefahr der Bergewaltigung von einem Dorfpfarrer beschützt und wochenlang von ihm in einem Nebenraum der Kirche eingeschloffen gehalten worden sei, bis der Bater ihren Aufenthalt erfährt und sie auf einige Monate bei den Augustinerinnen in Tournay unterbringt. Da sie sich weigert, bort einzutreten, nimmt sie ber Bater ins Haus zurud. Als er neue Heiratsprojekte für sie hat, begiebt sie sich nach Mons im 45 His er neue Heiratsprojekte für sie hat, begiebt sie sich nach Mons im 45 Hennegau unter den Schuß des Erzbischofs. Dieser gestattet ihr, in Blatton sich mit anderen Jungfrauen zu "evangelischem Leben nach der Weise der ältesten Christen" zu verbinden; aber der Plan wird duch sehen nach der Weise der ältesten Christen" zu verbinden; aber der Plan wird duch sehen in Mons, beredet hier eine Anzahl Jungstrauen, sich ganz an sie anzuschließen "pour embrasser l'esprit evangelique"; aber 50 als eine von ihnen dem Beichtvater, einem Jesuiten, ihr Borhaben beichtet, bringt dieser den Erzbischof wider sie auf. Sie nimmt gereizt Abschied von ihrem früheren Beschüßer, dem gegenüber sie sich auf. Sie nimmt gereizt Abschied von ihrem früheren Beschüßer, dem gegenüber sie sich auf Gottes Inspiration beruft, und haßt seitdem auch die Jesuiten. Sie geht nach Lüttich, um dort eine Kongregation nach ihren Gedanken einzurichten: aber als sie ihre Andsgerinnen dorthin halen will, haben die Vesuiten 55 einzurichten; aber als sie ihre Anhängerinnen dorthin holen will, haben die Jesuiten 55 dieselben umgestimmt. So giebt sie auch das Lütticher Projekt auf und kehrt nach einigem Sin- und Hermandern ans Sterbebett ihrer Mutter (Juli 1641) nach Ryssel zurud. Den dringenden Bitten des Baters giebt sie widerstrebend nach und bleibt bei ihm; aber als er sich wieder verheiratet, verläßt sie das Elternhaus und strengt mit ihrer Schwester einen Prozes gegen ihren Bater wegen Serauszahlung des mütter- 60 lichen Bermögens an, in dem aber der Bater den Sieg behalt; sie sieht fich baher genötigt, ihren Lebensunterhalt durch Sandarbeiten zu erwerben, bei einsamem Leben in einem

kleinen Häuschen auf dem Kirchhof in der Borstadt. Die Kriegsläufte 1646 vertreiben sie von dort; nach wechselndem Aufenthalt lehrt sie noch einmal 1648 nach Ryssel ans Sterbebett des Baters zurück. Alsbald nach seinem Tode strengt sie, die sich rühmt "avoir délaissé tous les diens du monde pour suivre la pauvreté de Jésus 5 Christ", gegen die Stiefmutter den Prozeß an auf Herausgabe des ganzen väterlichen Erbes; Gott selbst offenbart ihr: "poursuivez votre droit, vous en aurez besoin pour ma gloire!" Sie gewinnt den Prozeh, treibt die Stiesmutter mittellos aus dem ihr zugesprochenen Sause und ärgert sich noch darüber, daß sie auch noch die Sporteln für die Advolaten der verlierenden Partei zahlen muß. Jest schleicht sich in ihr Berstrauen ein bedenklicher Freund der Mystif, Jean de St. Saulieu, der mit vielen Schmeicheleien und geistlichen Gesprächen sie bewegt, die Leitung einer Anstalt zur Erschmeicheleien werden sie bewegt, die Leitung einer Anstalt zur Erschmeicheleien und geistlichen Gesprächen sie bewegt, die Leitung einer Anstalt zur Erschmeicheleien und geistlichen Gesprächen sie bewegt, die Leitung einer Anstalt zur Erschmeichelein und gestellt geschen geschen geschlichen Gesprächen bei bewegt, die Leitung einer Anstalt zur Erschmeichen geschliche geschlichen Gesprächen geschlichen geschlichen Gesprächen geschlichen geschliche geschlichen geschliche geschlichen ziehung von Waisenmadchen zu übernehmen (1653), daneben aber auch sie mit Beiratsziehung von Waisenmäden zu übernehmen (1653), daneben aber auch sie mit Heiratsanträgen par amour ou par force belästigt; aber merkwürdigerweise erschütterten auch seine gröhsten Zudringlickseiten ihr Vertrauen zu seinem geistlichen Rat nicht. 1658 serwürfnis mit Saulieu, weil dieser seine Liebe ihr denn doch doch gar zu gewaltsam aufdrängen wollte — nebendei hören wir freilich auch, daß er eine ihrer Pflegebefohlenen versührt hatte und nun ehelichen mußte (Tom. I 194). Da nimmt 1662 ihre Thätigsteit als Oberin ein Ende mit Schreden. Vor einer vom Magistrat unternommenen Untersuchung ihrer Verwaltung flüchtet sie in ein Apl für Totschläger; auch hier nicht sicher, slieht sie nach Gent. Sie selbst behauptet dabei ihre völlige Unschuld und bezächtat dagegen ihre sämtlichen Idollinge, mit dem Feufel Ründnisse geschlassen alle zichtigt dagegen ihre samtlichen Zöglinge, mit dem Teufel Bundnisse geschlossen, alle Orgien des Sexensabbaths aufgeführt und ihr mit Gift nach dem Leben gestanden zu haben, hat auch wirklich durch ihre Bezichtigungen die armen Kinder ins Gefängnis haben, hat auch wirklich durch ihre Bezichtigungen die armen Kinder ins Gefängnis 25 und in die Gesahr peinlichen Prozesses gebracht, läßt aber zugleich erkennen, daß man sie selbst grausamer Behandlung der Mädchen beschuldigte und daß ihre Dienerin verhaftet wurde, weil sie eins der Mädchen so gezüchtigt hätte, daß dieses gestorben sei. Große Erbitterung und schwerer Verdacht muß gegen sie vorhanden gewesen sein, daß der Magistrat es wagte, gewaltsam die Klausur ihres Hauses zu drechen. In Gent so such sie — vergeblich — rechtsgelehrten Beistand für ihren Handel mit dem Magistrat von Ryssel. Diese Bemühungen sühren sie auch nach Wecheln, wo sie Mai 1663 in dem Superior der Oratorianer Christian de Cort ihren ersten Anhänger sindet. Gott offenbart ihr, daß sie das Sonnenweid der Offenbarung ist, das unter körperlichen Schwerzen geistliche Kinder gebären wird; sie ist das Senstorn, dessen Zweige sich noch sie zum Simmel aushreiten merden 35 bis zum himmel ausbreiten werden; sie wird den evangelischen Geist wieder erwecken und ihre geistlichen Kinder zu tommunistischer, priesterloser Gemeinschaft um sich sammeln. Der Antidrift ift erschienen und herrscht in der Rirche, auch in den Rlöftern; aber fie selbst ist die zweite Erscheinung des Menschenschnes auf Erden. Wahnwizig enthüllt sich ihr Richenerneuerungsprogramm in ihrer Comparaison de la seconde naissance 40 de J. Chr. avec la première: eine Jungfrau muß abermals gleich Maria in ihrem Geiste das evangelische Leben empfangen; diese Jungfrau muß Männer gebären als die Grundsteine des neuen Kirchenbaus, sie muß verfolgt und vertrieben werden, aber in der Fremde wird das "zweite Kind" Anbetung und Beistand finden wie das Jesusfind von den hl. 3 Königen u. s. w. (in Tom. I vor La parole de Dieu). Jetst 45 schreibt sie auch ihre erste Biographie (La parole de Dieu) nieder. Gespräche, die sie mit ihrem "Erstgebornen" de Cort hält, erscheinen hernach (1679) als La lumière du monde (Oeuvres Tom. VI u. VII). Hier sinden wir neben der Botschaft von ihrer eignen Person, als der vollstenmenen Inhaberin des heiligen Geistes, die das Berständnis der ganzen hl. Schrift besitzt, ohne sie je gelesen zu haben — eine plumpe 50 Unwahrheit! — schrifte Berurteilung der römischen Kirche, ihrer Lehre und Institutionen, Berwerfung der Kindertaufe, Bertauschung der tirchl. Trinitätslehre mit der Trias Wahrheit, Gute und Gerechtigkeit. Wo die Zusluchtsstätte für die Heiligen Gottes in den Tagen der nahenden Endtatastrophe sein wird, ist ihr noch nicht geoffen-Sie erteilt aber ihren Anhängern den Rat, ihr irdisches Gut ja nicht zu ver-55 schenken, sondern zur eigenen Erhaltung aufzubewahren. Auch in Bersen offenbart ihr Gott die bevorstehenden Strafgerichte (1666 in Tom. XVII). Sie tommt in Bertehr mit Jansenisten, lehnt aber mit Entschiedenheit deren Pradestinationlehre ab. sich überzeugt, daß ein Prozeß gegen den Magistrat in Ryssel aussichtslos ist, verläßt sie 1667 Flandern und Brabant und siedelt mit de Cort nach Umsterdam über. Sier tann fie 60 an den Druck ihrer Offenbarungen gehen, kommt hier in Berkehr mit Angehörigen ber

verschiedensten Rirchen, findet auch im alten Amos Comenius einen Bewunderer, aber trok mancher Berührungspuntte fühlt sie von allen sich abgestoßen: die Mennoniten troß mancher Berührungspunkte fühlt sie von allen sich abgestoßen: die Mennoniten trachten ihr noch zu sehr nach irdischen Gütern, die Quäter nehmen ihre eigenen Sinzbildungen für Eingebungen des Geistes, Labadie will noch nicht von einer Sonderstirche ablassen, während doch keine Kirche der Welt zur Zeit vom hl. Geist regiert wird, auch will er sie seiner Leitung unterwersen, woraus zu sehen, daß er von der "Kindschaft" noch weit entsernt ist. Auch ein Brieswechsel mit Anna Maria v. Schürzmann führt zu keiner Bersändigung; mit dem Schwarmgeist Quirinus Ruhlmann findet eine kurze, eine etwas längere Berührung mit Christ. Hoburg statt, der etwas von ihren Schristen ins Deutsche übersetzte, aber ihr bald underdem wurde. Nun hatte 10 aber de Cort aus für ihn sehr tritigen, freilich sehr weltlichen Gründen den Schlupfwinkel entdeck, an dem Gott die neue Gemeinde bergen wollte; es war die Rordseeinsel Nardstrand. Diese mar im Ottober 1634 von einer schwerzen Sturmstut vertrümmert Nordstrand. Diese war im Ottober 1634 von einer schweren Sturmflut gertrummert worden. Da die überlebenden Bewohner nicht im stande waren, das Eiland durch neue Eindeichungen dem Meere wieder abzutrogen, so wendete man sich an hollandische 15 Unternehmer. Dort fand sich 1652 ein Konsortium, dem ein herzogl. Octroi auf der einzudeichenden Insel außer allem zu gewinnenden Lande die volle Gerichtsbarkeit, das Patronat, auch freie Religionsübung für Katholiken und Reformierte einräumte. Schon 1654 war Christian de Cort durch Berwandte bewogen worden, sein Geld hineinzusteden; er taufte die Zehnten der Insel, dann einen bedeutenden Teil des Landes 20 selbst, und wurde 1656 von den Hauptpartizipanten auf 14 Jahre zum Direktor der Eindeichungen und Berwalter ihrer Gerechtsame erwählt. Für die nun von ihm ausselfsteden Vieren geschaft gestellte von den Vergeleinen geschaft geschaften von ihm ausselfsteden Vergeleinen geschaft geschaft geschaften von ihm ausselfsteden Vergeleinen geschaft ges geführten Deicharbeiten gaben außer seinen Berwandten auch die Oratorianer in Mecheln bedeutende Gelder her. In arger Geldnot trat er 1664 den Patres seine Rechte auf Nordstrand ab, wofür sie seine Schulden zu decken versprachen, da sie aber damit säumten, 25 erwirtte er 1667 die Aushebung dieses Kontrattes. Da er aber dem Oratorium und andern Gläubigern das vorgestrectte Geld nicht zahlen konnte, wurde er 1669 bei einem Besuch in Amsterdam verhaftet. Der Herzog reklamierte ihn vor sein Gericht in Schleswig. Auf nicht völlig flare Beise tam er in Freiheit — es scheint, als wenn A. B. durch Bestechung des Richters dabei beteiligt gewesen ist — und begab sich nach 20 Rordstrand, wo er aber schon am 24. Oktober 1669 an einem Schlagfluß starb — in A. B.s Phantasie wurde eine unheimliche Bergiftungszene daraus. Zur Erbin hatte er A. B. eingesetzt, die Oratorianer legten aber sofort auf seinen Besitz und seine Rechte auf die Insel die Hand. Bedenkt man, daß er schon damals als er sich an A.B. anschloß, ein nahezu bankerotter Mann war, so drängt sich die Frage auf, ob es ihm das 25 bei um ihre Offenbarungen ober um ihre Kapitalien zu thun gewesen ist. Wenn er ihr Nordstrand als das Refugium der Kinder Gottes pries, so erregte er zugleich ihre Spekulationslust — ein Teil ihres Geldes war bereits dorthin geflossen, als sie jetzt durch sein Testament seine Erbin wurde. Die Befreiung de Corts aus dem Schuldgefängnis hatte inzwischen für A. B. Berdriehlichkeiten gebracht, so daß sie sam Schulogesangnis hatte inzwischen für A. B. Berdriehlichkeiten gebracht, so daß sie saht ein Jahr in 40 Amsterdam in geheimem Bersted zubrachte. Währendbessen entschloß sie sich, kühn de Corts Erbschaft auf Nordstrand anzutreten. Brieflich verklagte sie (5. Juli 1670) die Orastorianer beim Herzog von Holstein als Diebe und forderte ihre Austreibung und ließ zugleich eine gedruckte Philippika gegen deren Bertreter auf Nordstrand, Pater Patin, ausgehen und bedrohte ihn mit dem Herzog. Da ihr in Amsterdam der Boden 45 zu beite murde Nerforstung ihr drackt die auch Ungenehmlichkeiten mit einem Massan zu heiß wurde, Berhaftung ihr drohte, sie auch Unannehmlichkeiten mit einem Übersetzer ihrer Schriften hatte, entwich sie nach Harten; auch hier nicht sicher, beschließt sie — natürlich wieder auf direkten Besehl Gottes — im Sommer 1671, mit ihren "Kindern", nachdem sie diese einen Palt hat unterzeichnen lassen, indem sie A. A. als ihre "geiftliche Mutter" anertennen und nur aus ihrem Munde Gottes Befehle anzunehmen ... "geinliche Walter" anertennen und nur aus ihrem Valnde Gottes Befehle anzunehmen so geloben, nach Nordstrand auszuwandern. Daß dieser Entschluß zunächst aus dem Berzlangen entsprang, von der Erbschaft möglichst viel zu retten, ist unzweiselhaft. War ihr auch durch ein Urteil vom Mai 1671 die Erbschaft abgesprochen worden, so erreichten dach duch die Oratorianer nicht, daß sie einsach un Besitz blieben, sondern es wurde 1672 Konturs über de Corts ganzen Nachlaß eröffnet. A. B. zog über Tönning nach sochleswig, um sich dem Hofe zu nähern, schadete sich aber durch tattlose Klagen über die herzoglichen Richter. Im August 1672 zog sie nach sollum, um Nordstrand mögzlichst nach zu seinneten ansiedelte Man hötte sie in Frieden geloßen menn sie nur ihre die dafür geeigneten ansiedelte. Man hätte sie in Frieden gelassen, wenn sie nur ihre Erbschaftssache betrieben hätte. Run aber richtete sie in Husum eine eigene Druckerei

ein und ließ ihre Schriften auf den Jahrmärtten vertreiben. Dazu wurde sie jetzt von verschiedenen Seiten litterarisch angegriffen und erwiderte in Streitschriften. Der Quäter Benjamin Furly hatte in Amsterdam 1671 den Kampf gegen sie eröffnet, sie antwortete mit ihrem Advertissement (Tom. X) 1672. Es folgte der resormierte Wesserschmied 5 Joh. Berlendal in Altona 1672 mit überaus grobem Angriff auf das "alte Weib", das wahrscheinliche eine Jauberin sei; sie wehrte sich im "Gezeugnis der Wahrbeit" 1673 (Tom. XI), b. h. einer Sammlung von Ehrenerklärungen aus dem Rreife ihrer Anhänger, doch Bertendal polterte weiter. Auch der Labadist Veter Jvon war in 2 Schriften gegen sie aufgetreten, dem sie freilich "aus Schonung" nicht öffentlich gesontwortet hatte, über den sie nur drieflich ihrem Verdruß Luft machte. Aber durch dies alles war man nun auch in Schleswig argwöhnisch geworden. Der Schleswiger Domprediger G. Hurchard ließ die "Warnung": "Christliche gründliche Anmertungen über die groben Irtümer der A. B." (Schleswig, März 1674) ausgehen und forderte die Obrigkeit zum Einschreiten auf. Die Regierung, gestützt auf ein Votum der Rieler Theologen, schrift ein, konfiszierte ihre Presse in Husum samt 50 Ballen ihrer Schriften. Sie begab sich daher aus dem herzoglichen in den königlichen Anteil nach Flensburg; hier erhob sich nicht nur M. Wolfg. Duw, Pastor an St. Johannis zum Zeugnis gegen sie (Apocalypsis haereseos, Hamb. 1675), sondern schon vor ihm griff auf königl. Restript (Glücktadt) der Rat gewaltsam zu, ließ 27. April 1674 ihre Schriften durch den Henter vössentenen, und da sie selbst entwichen war, ihren Buchführer seierlich das Land verschwören. Gleichwohl ließ man sie seht wieder in Schleswig ihr Domizil suchen; sie verhielt sich ruhig und reichte 11. März 1675 ein gut orthodoxes Glaubensbetenntnis ein, das "nur durch das interessant ist, was nicht darin seht." Ihre Fluckt Anhänger, doch Berkendal polterte weiter. Auch der Labadist Beter Dvon war in bekenntnis ein, das "nur durch das interessant ist, was nicht darin steht." Ihre Flucht aus Schleswig nach Hamburg im Frühjahr 1676 steht im Jusammenhang mit der Ber-26 treibung des Herzogs Christian Albrecht durch die Dänen, der um dieselbe Zeit nach Hamburg in die Berbannung ging. Jetzt ließ A. B. ihre Gegenschrift gegen den gehahten Burchard ausgehen ("Probier-Stein" Amsterdam. Tom. XIV); der aber replizierte in einer "Nowendigen wieder-Steine Erzählung bessen, welches wie der bekannten zierte in einer "Notwendigen wiederholeten Erzählung dessen, welches mit der bekannten Schwärmerin A. B. vorgegangen" (Schleswig 1677) und ging ihrer Unwahrhaftigkeit träftig zu Leibe. In Hamburg wohnte sie 15 Monate in Verdorgenheit. Hier suchte der Mystiker Pierre Poiret sie auf und blieb fortan in ihrem Gefolge; als auch hier ihr Bleiben gefährdet war, entwich sie über Emden und Aurich (Juni 1677) zu Varon Dodo von Anyphausen auf Lütetsburg. Dieser hatte sie in Hamburg kennen gesernt, war von ihr gewonnen und hatte Gelder für den Druck ihrer Schriften hergegeben.

Seine "Fremdenherberge" wurde eingerichtet, als deren "Vorsteherin" sie sungiere, ihre Leute wurden von dem ergebenen Varon als seine eigenen Vediensteten nominell angestellt, um ihre Übersiedelung möglichst unauffällig zu machen. Mit ihm versucht sie das bedenkliche Gelckäft, das sie ihm — unter Verschweigung der Sentenz von 1671? das bedenkliche Geschäft, daß sie ihm — unter Berschweigung der Sentenz von 1671? ihre Erbansprüche auf Nordstrand, die nicht mehr existierten, für 60000 Gulden und für 40 die Berpflichtung, de Corts Schulden zu gahlen (!), verlauft. Satte sie ihn einfach betrügen wollen oder bei den veränderten politischen Berhältnissen darauf spetuliert, daß der vornehme Herr beim dänischen Könige doch vielleicht noch Erfolg haben werde? Jedenfalls wurde er mit seinen erlauften Ansprüchen bei Hofe gründlich abgewiesen. Aber eine neue Katastrophe nahte. Der von ihr in Hamburg angelockte, verschrobene Urtillerie-Oberst La Coste verklagte sie am 13. März 1679 beim geistlichen Ministerium in Norden in optima forma als Zauberin und schilderte sie dabei auf Grund dreisähriger Unhängerschaft als hoffärtig, verlogen und geizig. Annphausen spielt bei diesem Bersuch, sie dem Gericht zu überliefern, eine sehr zweideutige Kolle. Sie verließ sein Gebiet und hielt sich auf dem Lande verborgen. Da aber Berhaftung drohte, flüchtete sie September 1680 über Emden und Gröningen nach Francier. Ihre Arantheit hinderte sie Umsterdam noch zu erreichen; sie stard 30. Ottober in Francier. Und ihren Verlich aber kritten die den ihren Gatzauen die die und Armestelektur einesket kette Nachlaß aber stritten die drei ihrer Getreuen, die sie zu Universalerben eingesetzt hatte, mit Anpphausen, der nichts herausgeben wollte, und der ostfriesischen Regierung, die das Gut der Reherin bereitwilligst konfiszierte, soweit es nicht Anpphausen gelang, etwas 55 für sich zu erbeuten; die drei Testamentserben gingen leer aus.

Es ist überflüssig, im einzelnen auf die Lehrsätze ihrer quietistischen Mystik einzugehen, wenn sie auch durch diese besonders ehrliche Quater und Mennoniten und allerlei andere nach solcher Speise lüsterne Seelen angelockt hat. Bon wirklicher Bedeutung war für sie nur das Eine, daß sie selbst als Braut des hl. Geistes Trägerin der Offens barungen und daß daher ihrer Stimme zu gehorchen sei. Das Andere haben ihre Zeits

genossen und auch Spätere (3. B. Klose in IhIh 1851, S. 506 st.) viel zu ernst genommen. Es trägt nichts Originales an sich; auf viele Parallelen mit Dav. Jorisschen Säten hat schwärmerd 1674 und wieder 1677 aufmerkam gemacht. Richtig hat La Coste ihr Hochmut, Verlogenheit und Geiz nachgesagt. Möchte man sie wesentlich als Schwärmerin oder als Geisteskranke betrachten, so spricht dagegen ihre Verschlagens beit in allen Geldgeschäften und die offentundige, berechnende Unwahrhaftigkeit, mit der sie ihre Wünsche in göttliche Offenbarungen umzusehen versteht. Charatteristisch ist, daß sie falt nur Männer in ihre Kreise zieht, diese, wenn sie verheitatet sind, ihren Frauen entsremdet, an solchem Verhegen ihre Lust hat und ihre Veriedigung in ihrer launenhaften Herrichaft über diese Männer sucht. Aber salt keiner erträgt auf die Dauer so ihr Regiment; sie salten einer um den anderen ab. Selbst der ihr treu gebliebene Poiret spielt als Herausgeber ihrer Schriften nach ihrem Tode eine nicht ganz klare Rolle. Poiret aber hat der Nachwelt ihr Leben mit soviel frommem Aufputz gezeichnet, daß das wahre Vild schwer zu erkennen war. Wer will freilich entscheden, wo in einem solchen Leben die hysterische Schwärmerin und die abenteuernde Betrügerin sich abgrenzen? Durch ihre zahlreichen Schwärmerin und die abenteuernde Betrügerin sich abgrenzen? Durch ihre zahlreichen Schwärmerin hab sie abenteuernde ist schwer und göttlichen Eingebungen, sowie dem mystischen Holdunkel hat sie noch eine Zeit lang Leser angelockt, die an ihre Inspiration glaubten. Ihre Gemeinde ist schweran. 20

Bouthillier, J. A. be Rance f. d. A. Trappiften.

Bower, Archibald, gest. 1766. — J. S. Baumgarten, Nachrichten von merkwürdigen Büchern 10. Bb 1756 S. 452 ff.; Dictionary of national biography 6. Bb 1886 S. 48 ff.

Archibald Bower, ein religiöser Parteigänger von zweideutigem Charatter, ist 1686 25 zu Dunde in Schottland gedoren. Nachdem er das schottligen Rollegium zu Douat desenhaft, begad er sich nach Italien, trat in Rom 1706 in den Jesuitenorden und wirtte dann an verschiedenen Orten als Lehrer in Jesuitentollegien. In Wacerata war er zugleich Ronjultor der Inquisition. Im Jahr 1726 verließ er den letzteren Ort, sloh heimlich nach England und trat nach einigen Jahren des Zweifels und der Ungewiß- so heit zur anglitansischen Kirche über. Nach seiner eigenen Angade war die Flucht Kolge seiner veränderten Überzeugung und seinigen Zühren des Inquisition und Jesuitismus; nach der Aussage seiner Widersacher rührte sie von der Furcht vor der bevorsiehenden Strafe wegen Unenthaltsamseit und gebrochener Geslübde her. In England wurde er zuerst Mitarbeiter an der historia litteraria, einer periodischen Schrift, und Sbearbeitete dann seitung auch ins Deutsche übertragen wurde), die römische Geschichte, ein Wert ohne besonderen Wert. Durch die Gunst Lott Litteraria, einer periodischen Schrift, und sbearbeitete dann seitung auch ins Deutsche übertragen wurde), die römische Geschichte, ein Wert ohne besonderen Wert. Durch die Gunst Lott Litterarisch ihrtig die Geschichte, ein Wert ohne besonderen Wert. Durch die Gunst Lott Litterarisch stätig die zu seinem Tode, der ihn in seinem 80. Ledensigdre am 3. Sept. 1786 erreichte. Sein befanntestes und als Watertaliensamsung noch jetzt brauchdares Wert sie sein befanntestes und als Watertaliensamsung noch jetzt brauchdares Wert sie sein befanntestes und als Watertaliensamsung noch jetzt brauchdares Wert sie sein befanntestes Institut darzustellen, ist aber durch das Forschen von Rambach). Nach seiner eigenen 25 Angade hat Bower diese Wert sich und har Frührendes und von Rambach). Nach seiner eigenen Littges und kar geschen wurde, daß er die erste Wählichen der Schischen und geschen wurde, daß er die erste Wählen der Date und Kirchensen und der Wieden und der Wieden und Schischen Auskrift

Boyle, Robert, gest. 1691 und die Boylesche Stiftung. — Dictionary of national biography 6. Bb 1886 S. 118; Lechler, Geschichte bes englischen Deismus, 1841 S. 139f., 214f.

Robert Boyle, Sohn des Grafen von Corl, Richard Boyle, wurde auf Lismore 5 Castle in Irland am 25. Januar 1627 geboren. Nachdem er in der Schule zu Eton seine Borbildung empfangen hatte, begab er sich 1638 nach dem Kontinent. Im J. 1644 in die Heimat zurückgesehrt, lebte er eine Zeit lang auf seinem Landsitz zu Stalbridge, mit naturwissenschaftlichen Bersuchen beschäftigt, von 1654 an in Oxford, im Umgang mit gelehrten Freunden; 1668 begab er sich nach London, wo er bei seiner verwitweten 10 Schwester, Lady Ranelagh, dis zu seinem Tode 1691 blied. Robert Boyle war nie verehelicht, hat auch niemals ein Amt bekleidet, noch einen Titel angenommen, odwohl er mehr als einmal Pair des Reichs hätte werden sollen. Er widmete seine ausgezeichneten Geistesgaben und Kräfte teils den Naturwissenschaft, sämtlich auf Grund exaster empirischer Forschung dearbeitet, verbreiteten sich über die verschiedensten Gebiete der Natur, und wurden von den kompetentesten Männern so hoch geschätzt, das man Robert Boyle als den Erben des Geistes von Franz Bacon ansah, in dessen Todesjahr er selbst gesboren war.

So lange Boyle in Stalbridge lebte, war er Mitglied einer gelehrten Gesellschaft, die er "das unsichtbare Kollegium" nannte, und aus welcher, als einem Samentorn, die Londoner Addemie der Wissenschaften (the Royal Society) 1662 hervorgegangen ist. Bon seinem 14. Jahre an war Boyle überzeugt, daß die Keligion, wenn sie überzhaupt etwas ist, alles ist, und bewies fortdauernd den thätigsten Eiser für die Sache seines Erlösers, kraft einer vollendeten Harmonie zwischen Natursorschung und christlicker Krömmigseit. Boyle hat zahlreiche theologische Abhandlungen geschrieden, welche größten teils in innerem Jusammenhange stehen mit seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten. Aber er hat seine reichen Mittel auch in anderer Weise zur Förderung des Keiches Gottes verwendet, indem er z. B. die 1647 gestiftete Gesellschaft für Ausbreitung des Coangesliums in Neu-England reichlich unterstützte, auf seine Kosten das Reue Testament in irischer Sprache, die Evangelien und Apostelgeschichte in malayischer Sprache, Pocockes arabische Übersetzung von Grotius, De veritate rel. chr., drucken und verbreiten ließ. In seinem Testamente sand sich ein bedeutendes Bermächtnis, dessen zum Betrag von 40—50 Pfund Sterling se einem Prediger zufallen sollten, der in einer von den Testamentsexelutoren zu bestimmenden Kirche 8 Predigten (im Januar dis Mai, und Seeptember dis Ottober) wider die Ungläudigen (Heinz, Juden und Auhammedaner, Deisten und Atheisten) halten würde; theologische Disserenzende Theologen Englands haben, insolge dieser Stiftung Boyles, vom Jahre 1692 an je 8 Predigten apologesischen Insolus gehalten und dieselben drucken lassen, Servorragende Theologen Englands haben, insolge dieser Stiftung Boyles, vom Jahre 1692 an je 8 Predigten Apologesischen Insolus gehalten und Wildert (1802 f.). Einen Auszug aus solchen Predigten gab Gilbert Burnet 1737 in 4 Bänden heraus.

## Brachjahr s. d. A. Sabbath und Jobeljahr.

Bradwardina, Thomas von, gest. 1349. — Sein theologisches Hauptwerk: De causa dei contra Pelagium et de virtute causarum ad suos Mertonenses ll. 3 ist von Hen45 ricus Savilius (London 1618 Fol.) herausgegeben; die Einseitung orientiert über sein Leben.
Außerdem wurde eine Anzahl seiner mathematischen Werke gebruck, vast, hiezu Cantor, Gesch.
Außerdem wurde eine Anzahl seiner mathematischen Werke gebruckt, vast, hiezu Cantor, Gesch.
B. Mathematik II (1892), 102 ss., swischen Einse in d. Zeitschrift sur Mathematik und Physik
Bd XIII, Supplem. (1868), S. 81 ss.; Baleus im Scriptorum illustr. Brytannicae catalogus,
1557, I, p. 436 sührt außer einigen mathemat. und dem citierten theol. Hauptwerk noch
50 solgende Schristen des Bradw. an: De praescientia et praedestinatione l. 1; Comment. Sentent. ll. 4; Placita theologica; De sancta Trinitate; De praemio salvandorum; Summa
theologica; Sermones per annum, letztere sämtsche sich in der vatik. Wontschen. Montschen Christian des Bemerkung, die Summa besinde sich in der vatik. Wontschen.

50 semonosuit und die Bemerkung, die Summa besinde sich in der vatik. Wontschen.

51 n. B. nichts gedruck, die von Baleus angesührte Summa aber ist sücher identisch mit "de
causa dei", denn der Titel sautet ost auch Summa de causa dei, s. die Borrede v. Savil.

52 p. 3 und Cod. Paris. Latin. 3153, vgl. Bibl. Mazarine Catal. I, 422, 901 (387). — Ueber
Bradw. handeln: Flacius, Catalogus testium veritat. (Franks. 1573) p. CCLXXVII st.;
Schröch, Christs. Kirchengesch. Bd XXXIV (1802), 226 sp.; Wilner, Geschiche der Kirche

60 Christi (deutsche lieders.) IV, 93 sp.; Lechsch.

351

ler, Joh. v. Wiclif und die Borgesch. d. Reform. I (1873), S. 229 ff.; Dictionary of national biography VI (1886), p. 216 ff.; Berner, Der Augustinismus in ber Scholaftit bes fpateren Mittelalters 1883, S. 337 ff.

Thomas von Bradwardina (Bradwardinus, die Schreibung des Namens schwankt, Bravardinus, Bragwardinus, Bradewardina) tritt uns zuerst im J. 1325 als "Procs tor" der Universität Oxford entgegen. Daraus kann gesolgert werden, daß er ca. 1290 geboren ist. Bon seinem Leben wissen weiter, daß er in Oxford studierte und dort dem 1274 gestissten Werten College angehörte. Er betrieb nicht nur philosophische und theologische, sondern auch mathematische und astronomische Studien. Auf letteren und theologische, sondern auch mathematische und astronomische Studien. Auf letzteren Gebieten hat er eine Reihe von Arbeiten geliefert, die ihm einen dauernderen Kuhm 10 als seine theol. Werte eingetragen haben. Noch bevor er sich den eigentlich theol. Studien zuwandte, ersebte er unter dem Eindruck von Rö 9, 16 eine Bekehrung (darüber s. unten). Als Doktor der Theologie hat er längere Zeit in Oxford dociert. Später wurde er Kanzler an der Paulskirche zu London. Bom Jahr 1339 an hat er Eduard III. als Beichtvater auf seinen Feldzügen nach Frankreich begleitet. 1349 wurde 15 Bradw. zum zweitenmal zum Erzdischof von Canterbury erwählt. Er nahm diesmal die Wahl an, in Avignon erhielt er die Bischofsweihe, stard aber bereits etsiche Wochen nach seiner Rückfehr von dort, am 26. August 1349. Die Zeitgenossen haben den frommen Mann mit dem Ehrennamen des Doctor profundus geschmüdt, Wiclif, Joh. Gerfan und noch Flactus ihr mit hoher Rerehrung genannt

Gerson und noch Flacius ihn mit hoher Berehrung genannt.
Wir haben es speziell mit seinem großen Wert de causa dei zu thun. Freunde haben ihn um die Beröffentlichung seiner aus seinen Borlesungen bekannten antipelagianischen Anschauungen gebeten. Er willsahrt, wiewohl er sich als Elias den 850 Baalspriestern gegenüber fühlt. Ein Traum hat ihn gestärkt. Die Abeologie wie die Rirche seiner Zeit ist zum Pelagianismus abgefallen: totus paene mundus, ut timeo 25 et doleo, post hunc (Belagius) abit et erroribus eius favet, dum fere omnes communiter aestimant solius liberi arbitrii viribus se posse declinare a malo, facere bonum, servare mandata, mereri gratiam, perseverare finaliter, facere se praedestinatum et de numero salvandorum, vel si qui pauci auxilio dei et eius coefficientia speciali se reputent indigere, se et suum liberum arbitrium 20 deo divinoque libero arbitrio superbissime anteponunt (de causa dei I, 31 p. 602, vgl. I, 35—39). Rainiten sind sie, die an Gott verzweifeln und auf ihr eigenes Berdienst schauen (I, 1 p. 22). Die persönliche Erfahrung hat B. eine andere Auffassung geschentt: in scholis philosophorum raro solebam quicquam audire de gratia . . . sed tota die audivi, quod nos sumus domini nostrorum actuum so liberorum. Rö 9, 16 schien irrig zu sein. Postea vero adhuc nondum theologiae factus auditor praedicto argumento velut quodam gratiae radio visitatus . . . videbar mihi videre a longe gratiam dei omnia bona merita praecedentem tempore et natura, scil. gratam dei voluntatem (I, 35 p. 308). Diese religiöse Einsicht will B. auch theoretisch selfthalten. Das geschieht im Anschluß an die Lehre 40 Augustins. Die Weise der Darstellung ist die school bus et auctoristische mit Messelfe der Darstellung ist der Santiale (Praese 2) I 10 p. 105-108 Augultins. Die Weise der Darstellung ist die scholastische. Rationibus et auctoritatibus, wie man seit Abalard sagte, wird bewiesen (Praes. p. 3. I, 10 p. 195; c. 39 p. 325 f. 351; 40 p. 368; 44 p. 1. 379. 402. 407; 46 p. 427. II, 2 p. 446; 14 p. 511. III, 53 p. 872). In der Weise der Scholastister wird dabei ein solossaler litterarischer Apparat in Bewegung gesetzt. Wenngleich viel davon übernommen ist, 45 gewinnt man doch den Einbruck einer großen Belesenheit in der philosophischen, historischen und theologischen Litteratur. Die Beweissorm erinnert hie und da an den Mathematiker. Theologie und Wetaphysik sind sür B. ungetrennt. Jum Schluß rust er die Rirche auf, ihr Urteil zu sprechen: slexis genibus cordis mei imploro ecclesiam preseinus Romanam quae summa auforitate vierre dignoscitur et spiritu sa. 50 praecipue Romanam, quae summa autoritate vigere dignoscitur et spiritu sa- so pientiae gubernari, quatenus ipsa determinare dignetur, quid circa praemissa catholice sit tenendum, non enim sine periculo in talibus aberratur (III, 53

Wir stellen die Hauptgedanken des Werkes zusammen. Gott ist summe perfectus et bonus (I, 1 p. 1), und zwar actus bonus, purus a potentialitate imper- ss fecta (p. 2). Dieser actus purus ist in seinem Wesen vernünstiger Wille (I, 8 p. 189 f.), als Selbstwille determiniert er sich selbst und wird nicht vom Intellett beftimmt (I, 21). Dieser Gott ist die causa prima, der Urheber und Erhalter alles Daseienden, das absolute principium essendi et movendi (I, 2 p. 146). Dies geschieht nun aber in der Weise, daß er per se und immediate allem Sein und Ge-

schehen gegenwärtig ist (I, 2 p. 162 f. c. 3 p. 169). Somit kann niemand etwas thun oder kann nichts geschehen, Gott thue es denn oder bewirke das Geschehen (I, 3 p. 171. II, 29. 30). Richt eine bloße göttliche permissio ist anzunehmen, sondern eine volutio dei actualis et positiva (I, 32 p. 282 ff.). Die göttliche providentia ist procul volentia oder praevolentia voluntatis (I, 27 p. 261). Somit ist der göttliche Wille die Ursache von allem und in allem wirsam und gegenwärtig (II, 20 p. 541; c. 30 p. 578). Gott kommt überall und immer ein commovere mit zeit-licher und sachlicher Priorität zu, auch wo es sich um den menschlichen Willen handelt (I, 4 p. 172 ff.; c. 31 p. 273. II, 29 f. p. 567 ff.). Der göttliche Wille ist weiter 10 unveränderlich (I, 23). Alles Geschehen beruht also auf einer unwandelbaren necessitas antecedens (I, 25). Daher: vix igitur meo iudicio aliqua utilior aut efficacior oratio in quibuscunque prosperis vel adversis . . . quam quod homo ex toto corde . . . in omnibus et singulis domino semper dicat: fiat voluntas tua (p. 249). — Aus dieser metaphysischen Grundanschauung ergiebt sich als Konsequenz, daß der Mensch durch sein Handeln auf den göttlichen Willen nicht einzuwirken vermag. Mie Verdienste und Gebete vermögen ihn nicht zu ändern (I, 23 p. 241). Weder kann, wie die Belagianer wollen, jemand sich die prima gratia verbienen (I, 37 ff.), noch sich durch sein Berdienst eine Mehrung der Gnade erwerben (I, 39 p. 338 ff.), noch endlich wird in Boraussicht von merita futura jemand Gnade 20 zugeteilt (p. 363). Das Zeitliche wirkt nicht auf Gott ein, Lohn und Strafe, Seligteit und Berdammnis sind von Ewigkeit vorherbestimmt. Das führt zur Prädestination. B. lehrt sie in schroffler Weise. Sie ist praeordinatio voluntatis divinae circa creaturam rationalem und zwar gemina praedestinatio. Hierstir werden Stellen aus Augustin, Isidor und Anselm angesührt (I, 45 p. 421 f.). Die Berleihung der Erwade herubt auf der Aröbestingtion: praedestingtionis effectus zunt collatio gradestingtionis effectus zunt erkalbeiten gradestingtionis effectus zunt collatio gradestingtionis effectus zunt erkalbeiten gradestingtionis effectus zu der gradestingtionis effetus zu der gradestingtionis effectus zu der gra 25 Gnade beruht auf der Prädestination: praedestinationis effectus sunt collatio gratiae in praesenti, iustificatio a peccato, bona merita, finalis perseverantia et beatitudo perpetua in futuro (p. 422). Die Gnade wird eingeteilt in die gratia increata ober die voluntas dei und den Effett derselben im Menschen d. h. die gratia creata seu gratis data, nămlid ein habitus animae a deo gratis infusus (I, 23 20 p. 247; c. 40 p. 364. 376). Dieser ist von jener abhängig: aeternaliter gratuito me dilexit et aeternaliter gratiam iustificatricem tempore placito coram eo mihi gratis conferre disposuit, sic tempore placito veniente gratis infundere gratiam iustificantem mihi iniusto etc. (I, 43 p. 406).

Die entwidelten Gedanken scheinen in einen konsequenten Determinismus auszu-35 laufen: omnia quae evenient, evenient de necessitate causae primae ... omnia illa evenient de voluntate divina quae respectu omnium volutorum est non impedibilis . . . et ideo necessaria et inevitabilis in causando (III, 27 p. 704). Run hat aber B. sowohl Gedanten vorgetragen, welche dem Determinismus zuwiderlaufen, als auch sich gegen letteren ausgesprochen. Er hat die Wirklichkeit des freien Willens behauptet (II, 1. 2 p. 443 ff.) und der These, daß der Mensch nur necessitate handle, die andere entgegengesett: deum posse necessitare quodammodo omnem voluntatem creatam ad liberum imo ad liberrimum actum suum (III, 1 p. 637). Man vergleiche ben menschlichen Willen Christi, der frei und boch gang von seinem göttlichen Willen necessitiert war (III, 1 p. 640). Allein — ähnlich wie bei Ungustin — wird hierdurch eine Inkonsequenz offenbar. Die necessitas antecedens läßt die Willensfreiheit nur in dem Ginn zu, daß der Mensch an sich Rotwendiges in der Form der Kontingenz ausführt. Im übrigen lehrt B. mit Augustin, daß der freie Wille (auch vor dem Fall) das Gute wähle und in ihm beharre nur vermöge ber gratia, wobei die gratia creata noch ein auxilium speciale voraussetzt (II, 4. 5. 5. 8 ff.). Letzteres ist der göttliche Wille (II, 6 p. 489. II, 13 vgl. oben). — Hinsicht lich des Bösen sagt B., daß sein Borhandensein auch auf Gott zurückgeführt werden müsse (vult ergo peccatum esse I, 34 p. 294). Hiermit soll aber Gott nicht zum Urheber der Sünde gemacht werden. Das Böse als solches ist als privatio essentiae zu verstehen (I, 26. II, 3 p. 467; 18 p. 537). Alles Seiende sit aber als solches zur Lieben gut. Als Seiendes wäre also auch das Böse gut. solche Privationen am Seiensetzte den zur Ordnung desselben gehören. Insofern geht es auf Gott als die causa prima zurück. Dagegen ist der einzelne bose Att als solcher nicht etwas von Gott Gewolltes, hat uns doch Gott zu sündigen verboten. Deus necessitat quodammodo ad actum peccati secundum substantiam ipsius actus, non ideo tamen videtur conse-60 quens, quod ipse necessitat ad peccatum (III, 29 p. 739). Auch hier entacht

B. nicht den Konsequenzen seines Determinismus. — Den für die mittelalterliche Ethit maßgebenden Begriff des meritum hat er in der Weise Augustins und Thomas' so verstanden, daß Gott meritorum nostrorum sidi placentium operator ist (II, 34 p. 628. I, 35 p. 308).

Das sind die Hauptgedanken. B. ist wirklich Augustiner, aber sein philosophischer b

Determinismus hängt auch mit Thomas, seine Betonung des göttlichen Willens mit Duns Scotus zusammen. Er ist Determinist, ohne es sein zu wollen; er arbeitet in in dem sprodesten Begriffsmaterial, aber ihn leitet ein perfonliches Bedurfnis und fein religiöser Glaube. Praemissis discreta consideratione pensatis, quis non timore concutitur, quis non amare succenditur, quis patientia non armatur, quis 10 non ad humiliationem infimam, ad orationem sedulam et ad gratiarum actionem continuam provocatur? (II, 34 p. 626). Er hat augustinisch empfunden und gedacht. Wie Augustin hat er die überkommenen Lehren und Institutionen nicht angegedacht. Wie Augustin hat er die übersommenen Lehren und Institutionen nicht angetastet, aber er hat wie jener das dogmatische Interesse reduziert auf den Gesichtspunkt:
Gott und die Seele. So ist wenigstens nach der uns vorliegenden Schrift zu urteilen. 15
Das Urteil über die Einzelheiten seines theologischen Standpunktes ist offen zu lassen
bis zum Bekanntwerden der eingangs erwähnten Schriften. Aber die geschickliche Bebeutung des Mannes wird schon jetzt dahin bestimmt werden dürsen, daß B. zu den
mächtigsten Borsechtern der augustinischen Bewegung im ausgehenden MU. gehört.
Diese Bewegung hat mitgewirkt zu der Ausschlichung der Scholastist und zu einem neuen 20
Berständnis der christischen Lehre vom Standort des persönlichen Glaubens her. Insofern verdient B. den Platz, den ihm Flactus unter den testes veritatis angewiesen
bat. allerdings mit der Beschänkung, in der überbauwt diese Bezeichnung zu brauchen ist. hat, allerdings mit ber Beschräntung, in ber überhaupt diese Bezeichnung zu brauchen ist.

Brahma Samadíd (Brahmo Somadíd) ist die bengalische Form). Quellen: 25 Indian Mirror (Zeitschrift), Kalt. 1861—80, Sunday Mirror, do. do. 1880—82; The Liberal and the New Dispensation, do. 1881 st.; Theistic Annual., do. 1872 st.; Theistic Quarterly Review do. 1879 st.; 3. Desse Brahma Samadích, oder die indische Reformbewegung, Baseler Miss. Magazin 1876, 385 ff.; L. J. Frohnmeyer, Neuere Reformbestrebungen im Hindussensis ib. 1888, 129 ff.; Sir C. U. Aitchison, The Brahmo Somaj, Church Miss. 30 Intelligencer 1893, 161 ff.; Census of India 1891, 165.

Brahma Samadsch eine christliche Religionsgemeinschaft in Indien, vertritt die modernen Bestrebungen zur Reform der polytheistisch gestalteten Sindu-Religion. Im Berlauf seiner Entwicklung ist der B. S. mehrsach zerspalten; der Name wird jedoch noch immer zur Bezeichnung der neuerlichst recht geschwächten Bewegung (Brahmaïmus [-- o'is --]) ge= 36 Bezeichnung der neuerlichst recht geschwächten Bewegung (Brahmaïmus [-- 0"5 --]) ge= 25 braucht. Der Stifter Ram Mohan Raja [Rai] (nach engl. Schreibung "Ram Wohun Roi"), geb. 1774, stammte aus einer orthodoxen Brahmanenfamilie, studierte in der muhammedanischen Academie zu Patna, wo er den Glauben an die Hindigötter eins bühte, den man ihm vergeblich in der Brahmanenschule zu Benares wieder beizubringen suchte. Später studierte er in Tidet den Buddhismus, sodann warf er sich auf den 40 Roran und auf die Bibel, wozu er Hebräsch und Griechisch lernte. Bon den Einflüssen der englischen Kultur auf Indien war er begeistert. Bor dem Christentum hatte er Hochachtung, besuchte oft den (presbyter.) Gottesdienst und war dem D. Duff bei Grünzdung seiner Schule behilfslich. Doch sam er nie über einem mit Pantheismus verzquicken Nationalismus hinaus. Er wollte aus den Weden (richtiger aus den Upani= 16 schussen pantheistischen Schristen) einen reinen für alle Menschen giltigen Monostbeismus auf den Leuchter stellen. Er eiserte gegen beidnische Unsitten, 3. B. gegen theismus auf den Leuchter stellen. Er eiferte gegen heidnische Unsitten, z. B. gegen die Witwenverbrennung, ließ aber die Kaste unberührt. Sein bekanntestes Buch (1820) hat den Titel: Die Gebote Jesu, ein Führer zu Friede und Seligkeit. Schon 1816 ftiftete er die Atmiya Sabha, eine kleine Gesellschaft, die 1840 zum Brahma Samadsch 50 erweitert wurde. Ein Jahr pater finden wir ihn als politischen Agenten in England, wo er besonders bei den Unitariern begeisterte Aufnahme fand. Er starb nach turzer Rrantheit in Bristol (26. September 1833).

Die kleine Gemeinde in Raktutta, welche der Stiftungsurkunde gemäß ihre Gottes= dienste ohne irgend ein Bild und ohne Opser mit Gesang, Gebet und Ansprache hielt, 50 war durch den Tod des Stisters sehr geschwächt und der völligen Ausschlaft nahe. Aufs neue gestärtt wurde die Reformpartei durch die Gründung der Tatwabodhini Sabha (wahrheitssforschende Gesellschaft) 1839, als deren Führer sich bald Babu Debendra Rath Tagor hervorthat. Mit dieser verschwalzen die Reste des B. S. — Die weiter was Real-Guepstopable für Theologie und Kirche. 8. N. III.

Entwidlung entfernt sich merklich von allen europäischen und driftlichen Ginfluffen und Entwicklung entfernt sich merklich von allen europäischen und chriftlichen Einflüssen und gestaltet sich national und pantheistisch, angeblich zur reinen Religion der Weden zurücksehrend. Eine nähere Ersorschung der letzteren aber bringt große Entkäuschung. Es solgt ein Umschwung zum Deismus. Die Gesellschaft wird 1862 reorganissert als Adi Samadsch (ursprünglicher S.), nachdem der genannte Führer in dem Buche Brahma Oharma sein Religionssystem veröffentlicht hatte. Er proklamiert solgende Grundsätze: 1. Es ist nur ein Gott, der Schöpfer aller Dinge. 2. Dieser Gott ist die Personissitation von Weisheit, Ewigkeit, Freude und Güte. 3. In seiner Andetung besteht die Seligkeit hier und dort. 4. Diese Andetung besteht in der Liebe zu Gott und in dem Bestreben ihm Freude zu machen. Als Quell der Religion wird, im Gegensatz auslen Offendarungsurkunden, die Vernunft, vor allem der Fels der Intuistion hetrochtet tion betrachtet.

Daneben wandte sich trop aller Resulate der Wedenforschung eine andre Resormpartei unter ganz willkurlicher Auslegung den alten heiligen hinduschriften zu, der Arga 15 Samadsch, gegründet von Danamanda Saraswati, einem Panditen, der 1883 in hohem Alter in Abschmir starb. Bon seinen Anhängern fielen manche wieder in den hinduismus zurück, andere schlossen sich den Spiritisten (Okott und Frau Blawazty) an. Immerhin aber erhielt sich die Sette und fand nicht wenig Anhänger, die sich in ihrem Wahne, daß die Weden nicht nur die reine theistische Religion, sondern alle Ergeb-

20 nisse der modernen Kultur enthalten, nicht irre machen lassen.

Den beiden letztgenannten Gesellschaften aber wurde Konkurrenz gemacht durch den bedeutendsten der modernen Hindureformer: Babu Reschad Ischander Sen, geboren 19. November 1838. Er stammte aus einer der geachtetsten Familien Kalkuttas von der Kaste der Arzte. Bei reicher Begabung eignete er sich in den englischen Schulen 25 eine weitgehende europäische Bildung an. Er begeister sich für englische Dichter und spielte z. B. die Rolle des Hamlet mit Auszeichnung. Er vertiefte sich auch in philosophische Schriften Sein resseits angelenten Komult der Vertagte ihn talach die Aere ausseichnung. ophische Schriften. Sein religios angelegtes Gemut brangte ihn jedoch bie Leere auszufüllen, welche die religionslose Schule durch Zerstörung des alten Hinduglaubens in ihm zuwege brachte. Er wurde ein fleißiger Bibelleser. Bon der hi. Schrift hat er 80 töstliche Worte gesagt. Endlich nach vielem Ringen erfuhr er eine Sinnesveränderung, die er als die Bekehrung seines Herzens bezeichnet. Bald darauf fiel ihm eine Schrift des B. S. in die Hände und er trat in den Adi S. ein (1858).

Seine Stellung an einer Bant in Raltutta gab er auf, um gang ber religiöfen Biedergeburt Indiens zu leben. Mit glühendem Eifer suchte er die Resorm über das ganze Land zu verdreiten; durch seine zündenden Reden wurden in Bombay, Madras und im Pandschab und anderwärts Gemeinden gegründet. Er wirkte als erste Wissionar des S. Anfänglich mit Debendra NI. einträchtig zusammen arbeitend, zersiel er mit demselben durch sein mutiges Borgehen gegen die sozialen Schäben des Heidentums, Raste, Heiratsordnung u. s. w. Er vertrat den Fortschritt, sener die konservative Richtung. 1865 kam es zum Bruch. Der Berfall des Adi S. war damit bessegelt. Der neue "Brahma Samadsch von Indien" aber entstellete ein wunderbares Leben. In restricten Archamptungen murden große Schoren ergriften — Einzelne die zur Kerreligiofen Berfammlungen wurden große Scharen ergriffen. — Einzelne bis zur Berzudung, wie auf methodistischen Meetings. Keschab wurde 1866 weltberühmt durch eine Rebe ("Jesus Christus — Europa und Asien"), in der er freisprechend in seiner Bestogeisterung dem Christentum so nahe kam, daß sein Übertritt als einzige Konsequenz erschien. Darüber erschrocken und von seinen Anhängern bedrängt lenkte er ein. Hätte R. nur die Bibel gelesen, so hatte er an diesem Buntte vielleicht die lette Schrante überwunden. Aber er hatte das Christentum vorwiegend in der rationalistischen Fassung der Unitarier (z. B. Parkers) kennen gelernt, die ihn hinderte, in den tiefsten Kern besselben einzudringen. Schon einige Monate später hielt er einen Vortrag über "Große Männer", in dem von der einzigartigen Bedeutung Jesu für das Bohl der Menscheit nichts vorkommt. Er rühmt ihn neben Muhammed, Tschaitanja, Luther u. a. Sein Standpuntt wird eine eklektische Jusammenfassung alles Großen und Guten, was sich in den verschiedenen Religionen findet. Als Schlagwort gekten ihm: "Baterschaft bottes und Bruderschaft aller Menschen." Allem Dogmatischen abhold, legt er das Hauts auf den inneren Berkehr des Menschen mit Gott durch Meditation und Kontemplation. Es läßt sich nicht bestreiten, daß ein frischer Strom religiösen Lebens von diesem merkwürdigen Manne ausging. Bedeutungsvoll war seine Reise nach England 1870, wo er viel geseiert wurde, und in zahlreichen Kritan mit offenem Blick in die Ausgestelle der Streite der 60 in die neuen Berhältnisse manch treffendes Wort gesprochen hat. Auch in Deutschland

fand er viel Beifall bei Anhängern des Protestantenvereins und sonnte Berbindungen anknüpfen, die weiter gepflegt wurden. — Als Frucht der Reise erscheinen allerlei praktische Bestrebungen: Mäßigkeits=, Wohlthätigkeits=Vereine, die Berbreitung billiger guter Litteratur, Bemühungen zur Hebung des weiblichen Geschlechts, ein Theologenseminar u.s. w. Doch auch der ihm gestreute Weihrauch scheint nachgewirkt zu haben trotz seiner sonst unverkennbaren Demut. Er wird sich allmählich seiner besonderen Aufgabe als Religions= stiffter bewukt.

In der weiteren Entwidlung des B. S. v. I. wird er konservativer und entsernt sich mehr von den europäischen Einflüssen. Eine fortschrittliche Richtung tritt ihm gegenzüber, die, als er entgegen seinen früheren Grundsähen seine 13 jährige Tochter an einen 10 16 jährigen Rascha-Sohn verheiratet (1878) seine meisten Anhänger zur Trennung von ihm bewog. Es bildete sich der "Sadharan Brahma Samadsch" (Allgemeiner B. S.) der sofort eine presbyteriale Verfassung annahm, und einen neuen Ansahmachte, eine theistische Kirche über ganz Indien zu verbreiten. Bei Reschab waren die undedeutenderen Glieder der einstigen Gemeinschaft zurückgeblieden, über die er eine 15 päpstliche Autorität gewann. Immer tieser gerät er in einen trüben Mystizimus. Er proslamiert die Lehre von der "Mutterschaft Gottes." Endlich tritt er als Stifter der neuen Weltreligion (New Dispensation) hervor (1881) und zwar angeblich in göttlichem Auftrage. Er lehrt: 1. Ein Gott, eine Schrift, eine Kirche; 2. Ewiger Fortschritt der Seelen; 3. Gemeinschaft der Propheten und Heiligen; 4. Baterschaft und Mutterschaft von Greentnis und Heiligkeit, Liebe und Arbeit, Assetit in ihrer höchsten Entwicklung und 6. Loyalität gegen den Souverän. Dazu wurde ein sonderbarer Ritual mit Fahnensfelt, mystischen Tänzen u. dergl. eingeführt, wozu später auch Abendahl und Tause kamen.

Die neue Kirche trug den Keim zu ihrer Berkümmerung in sich. Keschab verirrte sich immer mehr in seinem Eklektizismus. In seinen letzten Kundgebungen klingt freilich immer noch etwas hindurch von der Liebe zu Christo aber alles wird überwuchert von der Idee der göttlichen Mutterschaft. Er starb am 8. Januar 1884. Sein Nachfolger Babu Protap Tschandra Mosumdar bekam einen schweren Stand gegenüber einer Partei, wwelche dem geschiedenen Führer satt göttliche Ehre erweisen wollte. Nur durch einen

Rompromif vermochte er eine neue Spaltung abzuwenden.

In neuester Zeit macht der Brahmaismus wenig von sich reden. Der B. S. v. 3. beschränkt sich größtenteils auf Bengalen und zählt nach dem letzten Zensus nur 3051 Seelen, während der Arya Samadsch unter den europäisch gebildeten Beamten und 35 Raufleuten besonders in den Nordwestprovinzen und im Pandschäb gegen 40 000 Ansbänger hat. Gegenüber den 2 Millionen Heidenchristen sind diese Zahlen nur gering. Es mag freilich im Berborgenen noch viele Anhänger des Brahmaismus geben, die aus Furcht, ihre soziale Stellung zu verlieren, ein offenes Bekenntnis nicht wagen. Jur christichen Mission stehen die Reformer großenteils freundlich. Übertritte zum 40 Christentum aus ihren Kreisen sind sehr selten. Immerhin aber dürfte die Bewegung indirekt einigermaßen mitwirken, dem Christentum in Indien die Wege zu bahnen.

**Brainerd**, David, geb. 20. April 1718 zu Haddam, gest. 9. Oktober 1747 zu Northampton, Missionar unter den Indianern Nordamerikas s. d. A. Missionen, 45 protestantische.

Brandenburg, Bistum. — Codex diplom. Brandenb., herausg. von Riedel I, 8 Berlin 1847; Spieter, Kirchen- und Ref.-Geich. der Mart Brandenburg. 1. I. Berlin 1839; Köpte und Dümmler, Kaiser Otto d. Gr., Leipzig 1876 S. 167 sp.; Giesebrecht, Kaiserzeit 1. Bd 3. Aust. S. 332; Hauck, KG Deutschlands 3. Bd S. 103 s.; Breßlau, in den Forschungen 3. brandenb. u. preuß. Gesch. 1. Bd (1888) S. 386 sp.; Sello a. a. O. 5. Bd (1892) 515 sp.

Die Gründung des Bistums Brandenburg erfolgte im J. 948 durch Otto d. Gr. (j. die Stiftungsurtunde, MG Dipl. 1 S. 187 Nr. 105); der damals gebildete Sprengel umfaßte das ganze Gebiet zwischen der Elbe im Westen, der Oder im Osten, die an die schwarze Elster im Süden und einschließlich der Uckermark im Norden. Das Bistum ursprünglich zu Mainz gehörig, wurde im J. 968 dem Erzstift Magdebung 55 untergeordnet (CD Brand. VIII, 2 S. 436 Nr. 2). Allein der Ausstand des Jahres 983 löste es thatsächlich auf (Thietm. chron. III, 17 S. 58). Es wurden zwar Bischöse

ernannt; aber sie waren nur Titularbischje. Erst die Überwältigung der Wenden im Laufe des zwölften Jahrhunderts und die deutsche Einwanderung brachten das Bistum zum Leben.

Bijchofsreihe: Thietmar 948—?, Dodilo ?—980, Folkmar I. verjagt 983, Wigo 5 vor 1004 — nach 1017, Ezilo, Liuzo vor 1023 — nach 1030, Dankward vor Oktober 1049 — 26. September 1063, Folkward, Thiedo vor 11. Juni 1069 — nach 13. Juli 1085, Folkmar II., Hartbert vor 1102 — nach Februar 1122, Ludolf vor Dezember 1125 — nach 1136, Lambert? — 18. Januar 1138, Wigger 1138 — 30. Dezember 1159 (?), Willemar 1160—1173, Sigfrid I. 1173—1180, Balderam 1180—1190, 10 Alexius 1190—1192, Norbert 1192—1205, Balduin 1205—1216, Siegfrid II. 1217—1220 (?), Gernand ?—1241, Ruotger 1241—?, Otto 1252 (?)—?, Heinrich I. 1263—1277 (?), Gebehard 1278 (?)—1287, Heidenreich 1287— nach 5. März 1289, [Dietrich], Bollrad 1296—1302, Friedrich 1303—1316, Johann I. ?—1324, Heinrich II., Ludwig 1327—1347, Dietrich I., Dietrich II. ?—1393, Heinrich III. ?—1406, Henning 15 ?—1413, Johann II. ?—1420, Stephan 1421—1459, Dietrich III. 1460—1472, Urnold ?—1485, Joachim 1486—1507, Hieronymus 1507—1523, Dietrich IV. 1523 bis 1526, Matthias 1527—1544.

## Brandopfer f. Opfertultus des AI.

Brant, Sebastian, gest. 1521. — Der Bibliographie bei Ch. Schmidt, Histoire 20 litteraire de l'Alsace, Paris 1879, 1, 189—333. 2, 340—373 sowie bei K. Goedeke, Grundriß zur Geschicht er deutschen Dichtung 1° (1884), 383—392 ist hinzuzufügen ein deutsches Gedicht auf die Schlacht bei Salyn (in Deutsch-Lothringen), Basel 1493, s. A. Schlosiar in der Beilage zur Wiener Abendpost 1877 Nr. 222, und eine Sammlung der Straßburger Privilegien, über die G. Wolfram im Jahrbuch f. Gesch., Sprache und Litteratur Elsaße Lothringens 1 (1885), 106 berichtet. Die bei Kh. Wadernagel, Kirchensled 2 Nr. 1364 abgedrucke deutsche Bersion des Pange lingua wird in einer Alburnham-H. Brant beigelegt, s. Rriebsch, Deutsche Hristis die Best von Fr. Zarnde, Leipzig 1854, vgl. dazu seine Mitteilungen zur Borgeschichte des Narrenschiffs, Leipzig 1869/71; spätere von K. Goedeke, Leipzig 1872, und von F. Bobertag (Kürschners Deutsche Nationallitt. 16). Reudrud der Rostoder Umarbeitung von 1519 durch K. Schröder, Schwerin 1892. Übersetzung mit Reproduktion der Holzschinte nach der Originalausgabe von 1494 durch K. Simrod, Berlin 1872; über diese Holzschnitte und ühren Autor handelte zuletzt W. Beisdach, Der Reister der Bergmannschen Sfizin und Albrecht Dürers Beziehungen zur Basker Buchilkustration (Studien zur deutschen Kunstzeschichte Hert Dürers Beziehungen zur Basker Buchilkustration Karrenschiffs und Narrenbeschwörung erörtert M. Rieß, Quellenstudien zu Th. Rurners satirisch-didaktischen Dichtungen I, Berliner Diss.

S. Brant, bessen Name einer der berühmtesten in der Borgeschickte der Reformationszeit ist, war im Jahre 1457 zu Straßdurg geboren als der älteste Sohn eines Gastwirts Diebolt Brant; er verlor den Bater schon, als er erst zehn Jahre alt war. Da es ihn auf die gelehrte Laufbahn trieb, bezog er, nur durch Privatunterricht vorbereitet (denn eine öffentliche Schule, die hiefür taugte, besaß damals seine Baterstadt noch nicht), im J. 1475 die Universität zu Basel, die den strehsamen Jüngling wohl durch den Glanz und die Fülle ihrer ersten Blüte anlocken durfte und ihn sesthaten soch den Glanz und die Fülle ihrer ersten Blüte anlocken durfte und ihn sesthaten soch den Glanz und die Fülle ihrer ersten Blüte anlocken durfte und ihn einhalten soch den Glanz und die Fülle ihrer ersten Blüte anlocken durfte und ihn endsismus, aber hier und jeht in solcher Wendung, daß es eigentlich ein Kampf gegen alle Scholastis war, und wesentlich damit verdunden, ja damit zusammensallend, der neue Humanismus; über ihm Lehrer und ihm zur Seite Genossen der sedeutendsten Unreiz zu schriftstellerischer Thätigseit, einer Thätigseit, zu der ihn schon frühzeitig auch das äußere Bedürfnis nötigte. Brant wählte das Studium der Rechte und ward auch 1477 Baccalaureus in dieser Fatultät, nicht gerade mit Neigung: er zog es anfangs vor, sich freier und allgemeiner in der Litteratur, in Philosophie und Poesse umzuthun, und erst da er einsehen Ernste, daß damit allein das Leben nicht zu führen und die Albsselben Werte begleiten ließen, kein sicherer Erwerd sei, nahm er es ernstelicher mit der Jurisprudenz und erlangte im J. 1484 den Grad eines Lientiaten, 1489 den eines Dottors beider Rechte. Mit dieser bestimmteren Gestaltung des Berufes siss sie sie zu volleres Behagen in die ganze Wirksamter Gestaltung des Berufes

Brant 357

benn eher so als etwa daraus, daß er mit seiner Berehelichung im J. 1485 neue Bedrängnis über sich gezogen habe, wird die litterarische Fruchtbarkeit zu erklären sein. womit er von nun an neben ben rechtswiffenschaftlichen Borlefungen, die er hielt, ein Buch nach dem anderen schrieb und drucken ließ, und nun auch eigene Bücher und Bücher größeren Umfangs, nicht mehr bloß Borreden und Schlußverse zu fremden Werken. 5 Und es waren das teils, seinem Amte gemäß, juristische Arbeiten, auf Deutsch, wie auf Laten Land indem die alle Narliche kringen auf Deutsch, wie auf Lateinisch, teils auch, indem die alte Vorliebe keineswegs erstickt, sondern nur in Schranken gewiesen war, Arbeiten von dichterischer Art, diese mit Übergewicht des Deutschen. In solcher Stellung und mit solchem Wirken hat Brant das Jahrhundert zu Basel voll ausgelebt: da erweckte in ihm eine Reise, auf der er Straßburg und so die Brüder und noch die betagte Mutter und manchen Freund wiedersah, der ihn zurückwünsche, stärker als je den Zug nach der Stätke der Geburt und der Jugendjahre, und so heimisch er auch in Basel geworden, er beward sich in Straßburg um das erschiede Aust einer Sondische und erstellte der Liver seinen Verham von ledigte Amt eines Synditus und erhielt dasselbe, da außer seinem eigenen Ruhm noch die Verwendung Joh. Geilers das Gesuch unterstützte, zu Anfang des Jahres 1501. 15 Hier, in der Baterstadt, lebte er noch zwei Jahrzehnte, immer noch litterarisch, mehr aber und bedeutender in seinem Amte thätig, von Kaiser Maximilian mit seinem Vertrauen und der Ernennung zum Rat beehrt, dann auch von der Stadt durch Erhebung zu ihrem Schreiber ausgezeichnet; er starb am 10. Mai 1521.

Überblickt man aber die lange Reihe der Schriften, die den Namen Sebastian 20 Brants auf dem Titel tragen, sei es, daß er selbst sie versatt, sei es, daß er sie nur herausgegeben habe, man wird mit Ausnahme einer einzigen sonst teine darunter finden, die seinen Namen für längere Zeit oder gar für immer berühmt gemacht, die ihm einen Ehrenplatz in der Geschichte der Litteratur und ein Anrecht auf Nennung auch in dieser Encyslopädie erworden hätte. Dies alles gilt nur von der einen, dem 25

Narrenschiff von 1494.

Mit dem Ausgange des Mittelalters, mit der Zerrüttung all der bisherigen Ber-hältnisse in Staat und Kirche, in Sitte und Geselschaft, die am empfindlichsen das Herz Europas, Deutschland, traf, war in die deutsche Litteratur ein vorwaltender satirscher Zug gekommen, ein Hang, alle Dinge dieser Welt und das Leben wie den so Tod mit dem Lachen des Spottes, mit dem bittern Hohne der Ironie zu betrachten und darzustellen, und vornehmlich dieser Zug, der einseitig verfolgt, stets von der Kunst abführen wird, trägt Schuld daran, daß damals auch die Litteratur, daß namentlich die Boesie so tief verfiel. Den stärksten Widerhall nun, mit der vollsten Zusammenfassung all der bunt durcheinander klingenden Tone, hat jene Zeitstimmung, wenn wir 36 absehen von den Reimen und Bildern des Totentanzes, in dem genannten Gedicht Seb. Brants gefunden. Wohin der Dichter nur sein Auge lenkt, in beiden Geschlechtern, in allen Altern, in allen Ständen gewahrt er nichts als Narrheit: nach altiestamentlicher Beise aber ist ihm unterschiedslos sowohl der ein Narr, der von der göttlichen, licher Weiselse aber ist ihm unterspielstos sowohl der ein Natt, der von der gottlichen, als der von der menschlichen Weisheit abirrt, sowohl der Glaubens- und der Sitten- 40 lose, als der Unkluge Thor; und wie es damals noch allgemeiner Sitte war als jetzt, daß die Leute zur Fastnacht als Narren durch die Gasse liesen, und hie und da auch Sitte, daß man dabei einen Umzug mit einhergerollten Schissen, hielt, so erscheint ihm nun das Leben wie eine große Fastnacht, und Narr auf Narr, Wensch auf Mensch wird vorgeführt, um in das Narrenschiff mit einzusitzen und auch nach Narragonien 45 zu sahren. Sebastian Brant war aber deshalb so zum Wortsührer seiner Zeit berusen, und es ward diese Dichtung unter all dem Vielen, und Thun altes und neues ehenso Gelungenfte, weil in seinem ganzen eignen Wefen und Thun altes und neues ebenfo trummerhaft durcheinander lagen, wie in der Welt außer ihm, und das Ergebnis der allgemeinen Zerrüttung und Fäulnis, eine unfertige, ruhelose, friedlose Gährung voraus so in ihm selbst arbeitete. Wohl nahm der gewaltige Zug des Humanismus auch ihn mit sich fort, auch ihn erfüllte Bewunderung und Nacheiferung gegenüber dem kassischen Altertum, und die meisten und treffendsten Sentenzen des Narrenschiffs und nicht wenige Beispiele, die er dazu bringt, rühren aus den alten Dichtern und Philosophen her, und wohl empfand sich auch er als ein Glied des Gelehrtenadels, den die Ein- 56 führung des römischen Rechts gegründet und dem Adel der ritterlichen Geburt an die Seite gestellt, ja noch über denselben erhoben hatte: bennoch will er zugleich dem Bolk und der Deutschheit nahe bleiben: die Erneuerung des Freidank, die er zwar später als das Narrenschiff, erst im J. 1508 verfaßte, beweist uns, wie gut er auch die heimatlichen Quellen zu schäften gewußt; die überwiegend größere Fülle seiner An358 Brant

schauungen und seine Hauptgebanken schöpft er doch aus der Gegenwart, aus dem, was unmittelbar und lebendig ihn umgab: Beispiel die vielen, bald bewußten, bald wohl auch unwillkürlichen Bezüge auf das damalige Vases; sein Deutsch, odwohl sichtlich an der klassischen Latinität gebildet, ist darum doch nicht so mit Ungelenkigkeit und die Humanischen Latinisert, wie dicht vor ihm dei Niclas von Wyse und nach ihm dei Huten, und so wenig rechnet er sein Gedicht bloß auf gelehrte Leser, daß er sogar auf solche rechnet, die nicht zu lesen verstehen, und um solcher ganz ungelehrten willen es mit Bildern schmückt, deren Beschauung das Lesen erseigen konne: dieselbe Rücksch und Absicht, wie sonst ben offenen Bogen, die er zahlreich ausgeben ließ, mit Bildern und lateinischen oder deutschen Bersen auf Zeitereignisse. So stellt nun das Narrenschisser und dann von dichterischer Schilderung und Betrachtung dieser Narrheit; freilich zerfällt dadurch das Gedicht in lauter zusammenhanglose Stüde, ist nur wie ein Konvolut von fliegenden Blättern jener Art, und ihre Anordnung geschieht durchaus is nach Jusall, ohne Blan: schwerlich aber wäre der Berfasser auf im stande gewesen den reichen mannigsaltigen Stoff mehr abzurunden und einheitlich als Ganzes zu gestalten. Und wohl auch war Brant infolge beider, seiner humanistischen Bildung und seines offenen teilnahmvollen Blicks in Zeit und Bolt, nicht underührt geblieben von den großen neuen Gedanten, die seit Hus und dem Basler Konzil sich immer lebzohater, in dem Busleren Leben der nicht steuert, die sindisch werkerte Gelehrsamteit, die zu sir nur dient: aber er schenen sie nicht steuert, die sindisch werkerte Gelehrsamteit, die zie sir nur dient: aber er sehre sich in dem Rugeren Leben der Stücken des Institut den in der schen er stellt sich, er hält zurück, wo es in diesen Dingen auf das Innere und dur Hoheit.

Wollen wir aber Sebast. Brant, gerade ihn besonders, deshalb tadeln, daß er mit so seinem Densen und Dichten so auf haldem Wege und inmitten seines Zeitalters stehen blieb und nicht die Krast oder nicht den Mut belaß, ihm vorauszueilen? Das ist überall nur den Wenigsten und den Ausertorenen verliehen, und ihn mag noch eigens der Umstand enischuldigen, daß seine allernächste Umgedung sich nicht anders als er verhielt und sie seine Berhalten noch mitbestimmte. Der Gelehrtenkreis Basels, die Krosselst und sie seinen Geschen war, mit zäher Beharrlichteit gegen sie gesträubt und ihr, die einen mit Vedenstichtun, die anderen mit offener Heindschaft entgegenwirkt. Seine Zeitzgenossen seinen siehen Lichtung der Dichter, eben weil er so getreu den Sinn und die Stimmung der Wehrzahl aussprach, auch im höchsten Grade an, und die Berehrung, sa Bewunderung, so die sie ihm seines Wertes wegen zollten, war so groß, daß sie nachhaltig von ihnen sich auf die folgenden Geschlechter sortwererben und dasselbe noch auf diese maßgedend wirten sonnte. Nicht genug, daß auf die erste Ausgade von 1494 alsobald wiederholte neue Originalausgaben in Basel, Nachdrück an anderen Orten kamen, die Teilnahme gab sich vielleicht noch deutlicher in den mehrsachen Überarbeitungen, die das Gedicht simmer noch zeit- und vollsgemäßer machen sollten, besonders bezeichnen der in der lateinischen Übertragung tund, die Jatob Locher Philomulus im J. 1497 davon fertigte: bezeichnend sir Sebastian Brant, dessen der Philomulus im J. 1497 davon fertigte: bezeichnend sir sebastian Brant, dessen der Philomulus im J. 1497 davon fertigte: bezeichnend sir starter und hell durchscheinender Kern des Humanismus lag; bezeichnend so sir, der einer Gesehrte ein Erzeugnis der Litteratur vie bessen des in der ihnen solch ein starter und hell durchscheinender Kern des Humanismus lag; bezeichnend wußten und es lieber genossen daren anzuküpfen, und im Jahre 1636 in anderen Ende Deutschlands, zu Kossos der niederbeutsche librerieuung gedruckt ward, trug die lateinische von Kr

Hier überall haben wir noch das Narrenschiff selbst in Umarbeitung, in Übersehung, in homiletischer Rommentierung vor uns: aber auch die freiere Nachbildung hat sich jeiner bemächigt, um uns gleichfalls zu bezeugen, welchen Eindruck und Einfluß das Gedicht auf die Mitlebenden und noch die Späteren geübt. Eine Schrift z. B., welche zu Straßburg im J. 1497 die geistliche St. Ursula-Bruderschaft veröffentlichte, "von 6 S. Ursulen-Schifflin", folgt unverkennbar in Bild und Wort dem erst turz vorher erschienenen Narrenschiffe; noch entschiedener knüpft Thomas Murner, der jüngere Landsmann Brants, in seiner Narrenbeschwörung (1512) an das Narrenschiffs nur erklärt er, Brant habe die Narren auf seinem Schiff ins Land gebracht, sie müsse jetzt er mit seiner Beschwörung wieder hinausbannen, sondern er übernimmt auch aus der 10 Ausgabe des Narrenschiffs non 1512 die Mehrzahl der Holzschnitte nur das er sie Ausgabe des Narrenschiffs von 1512 die Wehrzahl der Holzschnitte, nur daß er sie geistvoll und originell umdeutet. Es wurde zu weit abführen, wenn ich auch diejenigen Rachwirtungen des Gedichtes, die nicht so unmittelbar zu dessen Bibliographie und nicht so zu der Biographie des Berfassers gehören, noch des ferneren alle verfolgen wollte: es genüge, daran zu erinnern, welch eine hervorstechende Rolle die Gestalt des Narren, 15 d. h. die personstizierte Thorheit und Unsitte und Gottlosigkeit in der Dichttunst, noch viel mehr aber in der zeichnenden Runst des ganzen 16. Jahrh.s, in den Holzschnitten, z. B. von Hans Scheufelin und Hans Burgmaier, spielt: es ist Sebastian Brant, der ihr zuerst und zumeist diesen Stempel aufgedrückt hat.

Wilhelm Wadernagel +. Scherer + (Steinmeher). 20

Brafilien. — Litteratur: W. Schanz, Das heutige Brafilien, Hamb. 1893; G. Stuper, Das Itajahythal 2c. Goslar 1887; Constitution of the Rep. of the United States of Brazil. Nach der Entthronung des Kaisers Dom Pedro II. (am 15. Nov. 1889) erfolgte die Herstellung einer föderativen Republik der "Bereinigten Staaten von Brasilien", aus 20 "Staaten" und dem Gebiete der Hauptstadt Rio de Janeiro bestehend. Die= 25 selben umfassen 8,361,350 qkm mit 14,068,000 Bewohnern, nach der im J. 1890 durchgeführten Boltszählung. Diese tann allerdings für das Innere großenteils nur auf Schätzung beruhen, ba manche ber Indianerstämme mit der Staatsverwaltung noch in teine Berührung getommen sind, wie folche im tiefften Binnengebiete bis in die neueste Zeit 3. B. noch keinerlei Renntnis der Metalle besagen. Auch sonst kann bei 20 der weiten Berftreuung der Bewohner über große Ginzelgebiete seitab der Rustenlander eine sorgältige statistische Erhebung nicht erwartet werden. So beträchtlich auch die Einwanderung von Leuten europäischer Abkunst erscheint, so sindet doch zugleich eine empfindliche Auswanderung statt. Hieraus erklären sich Borgänge, wie der Kontrakt der Centralregierung (im J. 1893) mit einer "Compania Metropolitana", welche 35 binnen 10 Jahren 1 Willion Immigranten herbeitziziehen versprach (aus Europa und aus portugiessischen und spanischen Kalonien); ebenso wurde 1892 den Chinesen und Japanern freie Einwanderung gewährt. Jur Zeit weist die Bevölkerung ihrer Abstammung nach wahrscheinlich eine kleine relative Mehrheit sur Portugiesen und portusiessische Abkandinge auf möhrend nach dem Zensus von 1872 nach sir die Mischlinge 40 giesische Abkömlinge auf, während nach dem Zensus von 1872 noch für die Mischlinge 40 eine etwas höhere Jahl erhoben wurde als für die portugiesische Bewölkerung. Die weiße Bewohnerschaft wird zu rund 6 Millionen Seelen, die der Mischlinge 3u 5, der Reger (Nachkömmen von Stlaven und befreite Stlaven seit 1888) zu 2½, der Insbianer zu 0,5 Mill. Seelen angenommen. Unter den Weißen beträgt die Jahl der Deutschen (einschließ der österreichischen und anderen aus dem Reiche stammen- 45 ver Deutger) ewa 100 000, in den Stadten allerdings großenteils infolge Berheiratung mit Portugiesinnen und Italienerinnen zu Entsremdung ihrer Familie von unserer Nationalität geneigt. Dagegen herrschen in zahlreichen politischen Gemeinden die Deutschen vor, ebenso in einigen Städten, wie auch tompaktere Bruchteile in wichtigen Seestädten aus Deutschen bestehen. Es sind vor allem die zwei südlichsten "Staaten" (Rio Grande 50 do Sul, Santa Ratharina), sodann die nächsten Rüstenländer dis zur weiteren Umzgebung von Rio d. J., wo sogenannte Kolonien entstanden, von Deutschen ins Leben gerusen, fortentwickelt und großenteils von ihnen noch mit einer Bewohnermehrzahl bezbauptet. Einzelne wuchsen zu Städten heran von allem Alumenau (14 000 Sautscha) ber Deutscher) etwa 150 000, in ben Städten allerdings großenteils infolge Berheiratung hauptet. Einzelne wuchsen zu Städten heran: vor allem Blumenau (14 000 Deutsche), Joinville (3000 D.), Santo Leopoldo (4000 D.). In Seestädten, wie Porto Alegre, 55 auch Rio Grande, Pelotas, Desterro, sind durch Bestig und Bildung die Deutschen ein belangreicher Teil der Bevölterung.

Der Ronfession nach sind diese deutschen Ansiedler und Nachtommen von solchen zu mehr als zwei Dritteilen evangelisch. Besonders in den Rolonien, d. h. fleinen Territorien für eine geringe Jahl von politischen Gemeinden oder nur für eine einzige, vielsach von Einzelgehöften besetz, besteht zumeist auch eine kirchliche Gemeinde, freilich von Einzelgehöften besetz, besteht zumeist auch eine kirchlichen Gemeinde, freilich oft erst nach langer kirchlicher Anarchie zuwege gedracht. Auch in den Städten kam es mehrerenorts nur mit Mühe zu einer geordneten kirchlichen Gemeindevers sindernis. Hebe war die früher bestehende bevorrechtete Stellung der katholischen Kirche ein schweres Hindernis. Heute ist nach Art. 72, § 3—7, der Konstitution von 1890 Trennung von Staat und Kirche, Ausselbung jedes Borrechtes eines religiösen Bekenntnisses (daher Civilehe, weltsicher Kolksschulunterricht und Friedhosseiss der politischen Gemeinde) bestimmt. Nur für den Unterhalt der katholischen Geistlichen tritt der Staat auch weiterhin ein. Den Protestanten und Deutschen, insbesondere in den "Kolonien" und deren Städten, ist es bei ihrem meist bestiedigenden Wohlstand in der Regel nicht schwer, selbst für Geistliche aufzusommen, wie sie auch zahlreiche Schulen ins Dasein riesen und erhalten, obwohl sie zugleich zu jenen des Staates steuern müssen. Die Pfarreibezirte sind meist sehr, obwohl sie zugleich zu jenen des Staates steuern müssen. Die Pfarreibezirte sind meist sehr an verschiedenen Drten Kirchen, aber nur einen Geistlichen. Diese werden von der Kirchengemeindevertretung gewählt, ohne daß freilich ausnahmslos ein durchgeführtes und durch eine den europäischen Anforderungen entsprechende Prüfung abgeschlossens alademisches Studium unerläßlich wäre. Die Mehrzahl jedoch ist durch den Berliner Obertirchenrat empsohlen oder durch die Rheinische Missionsgesellschaft vorgebildet. Noch umschless And deren Gesantheit. Doch haben sich die meisten, bestädtlichen Gemeinden eine sunderstellt in jedem der Staaten mit mehreren evangelischen Gemeinden einer Art Fürsorge des preußischen Pfarrgemeinden unterstellt, wie auch die von demselben für die Diaspora herausgegebenen krößlichen Bücher (Gesangbuch u

Die katholische Kirche erfreut sich einer altbegründeten Organisation, wenn auch teineswegs eines großen materiellen Wohlstandes. Die neue republikanische Berfassung beseitigte auch das Ernennungsrecht der Bischsse durch den Kaiser, brachte aber allerbings zugleich das Berbot des Jesuitenordens im Lande und das der Neubegründung von Orden und Klöstern überhaupt (Art. 72 § 8). Der Erzbischof von Bahia (San Salvador Bahia des Todos os Santos) ist Metropolit über 11 Suffragandistümer und 12 Generalvitare, unter welchen rund 2000 Seelsorgesserierter stehen. Die Bischossiste sind: Rio, Olinda (Pernambuco), Fortaleza (Ceara), Sao Luiz de Maranhao, Belem (Para), São Paulo, Marianna und Diamantina, Gonza, Cunada, São Pedro do Rio Strande do Sul. Die Zahl der Klöster ist bereits seit Jahrzehnten gering und wird zur Zeit 70 betragen.

Brastberger, Immanuel Gottlob, gestorben 1764 als Spezialsuperintendent in Nürtingen. Seine Postille "Evangel. Zeugnisse der Wahrheit zur Aufmunterung im wahren Christenthum", die zum erstenmal im J. 1758 erschien, wird auch jetzt noch 40 gelesen. Die 85. Aust. erschien 1883 zu Reutlingen.

Braun, Johann Wilhelm Joseph, geb. den 27. April 1801 zu Gronau, studierte 1821—1825 zu Bonn, wurde 1829 außero., 1833 o. Prosessor der Theologie daselbst und starb den 30. September 1863. Über seine Beteiligung am Hermes schen Streit und seine darauf bezüglichen Schriften s. d. A. Hermes. Er gab mit J. H. Achters selbs (gest. 1877) die Zeitschrift für Philosophie und katholische Theologie heraus, 1832 dis 1852. Sonst ist zu erwähnen seine Bibliotheca regularum sidei, Bonn 1844 und eine Anzahl archäologischer Abhandlungen besonders über römische Altertümer der Rheinlande, zum Teil in den Bonner Jahrbüchern erschienen.

Braunschweig. Das Herzogtum umfast 3690 gkm und zählt 403773 Bewohner, 50 darunter 380 682 Ungehörige der evang.-luth. Landeskirche, 2972 Reformierte, 16419 Kastholiten 1635 Israelitan außerdem leporierte Engagelische Freireligiste u. a.

tholiten, 1635 Israeliten, außerdem separierte Evangelische, Freireligiöse u. a.
Die seit 1568 im Lande aufgerichtete lutherische Kirche erhielt erst 1709 (bezw 1657) eine umfassende Kirchenordnung, in welcher die vom Landesherrn ausgeübte Epistopalgewalt durch die Rompetenzen des neben das Geheimratskollegium selbstständig gestellten Konsistoriums genauer umschrieben wurde. Die Leitung der einzelnen Teile der Landeskirche kam schon 1755 und 1764 an 6 Generalsuperintendenturen, deren heutigen Size Wolfenbüttel, Braunschweig, Helmstädt, Schoningen, Gandersheim und

Holzminden sind. Das Staatsverfassungsgeset der Landschaftsordnung vom 12. Ott. 1832 anderte an der bestehenden Ordnung thatsachlich wenig, insofern dessen Bestim-mungen nur in genauerer Fassung die Rirchengewalt in der ev.-luth. Rirche dem Landesfürsten zusprachen, welcher dieselbe unter Mitwirtung und Beirat des mit evangelischen Geistlichen und Laien besetzten Konsistoriums ausübt. Für die Ausübung der kirch- 5 lichen Rechte in Bezug auf das Kirchenwesen der einzelnen Gemeinden wurde zwar gleichzeitig die Bestellung von Kirchenvorständen in Aussicht gestellt; jedoch erst infolge des Geses vom 20. November 1851 wurde die Einrichtung ins Dasein gerusen. Diese Gemeindekirchenbehörde hat sowohl bezüglich des kirchlichen Dienstes und Lebens als bezüglich der finanziellen Angelegenheiten beträchtliche Berwaltungsrechte. In erstgenannter 10 Hinsicht steht den Mitgliedern des Kirchenvorstandes, Kirchenverordnete genannt, zu, nach Bereinigung mit einer gleich großen Anzahl von eigens gewählten Gemeindevertretern die Wahl der Geistlichen vorzunehmen, wo der Gemeinde ein Wahlrecht zusteht. Wo dies nicht der Fall, hat der Kirchenvorstand die Volation der vom Landesfürsten oder von Patronen bestellten Geistlichen vorzunehmen. Dieser Bokation können sich Gemein- 15 ben unter Hinweis nicht nur auf moralische Gebrechen, sondern auch auf unzureichende Begabung mit Suspensiowirkung weigern. Die Jahl der Kirchenverordneten steigert sich nach der Bewohnerzahl von 4 bis zu 16. Die Wahl geschieht durch verschlossene Stimmzettel (seit 1873; vorher nach einer Borschlagsliste des Kirchenvorstandes mit doppelter Zahl der zu wählenden Kirchenverordneten und durch mündliche Erklärung) 20 bei sechsjähriger Dauer der Funktion der Gewählten und dreijähriger Wahlperiode, gemäß welcher die Salfte der Rorperschaft erneuert wird. Bei einer vom Rirchenvorstand erklärten Notwendigkeit von besonderen Gelbleistungen der Gemeinde für kirchliche Bedürfnisse hat derselbe sich an die Gemeindebehörde zu wenden, welche sich solcher Ansforderung erst dann entziehen kann, wenn ihr auf einen diesbezüglichen Returs die 26 Landesregierung zugestimmt hat.

Erst nahezu zwanzig Jahre nach Organisation der Pfarr- (auch Filial-) Gemeinden mittels der Kirchenvorstandsordnung kam ein synodales Versalsungsgesetz zuwege. Am 31. Mai 1871 wurde die Errichtung einer Landessynode und eines Synodalausschusses auf Grund von Beratungen einer Vorsynode gesetzlich sestgeseltellt. Die Synode setzt sich so nach diesem Gesetz aus 12 geistlichen und 16 weltlichen Abgeordneten von 7 Wahlereisen und je 2 geistlichen und weltlichen Mitgliedern landessürstlicher Ernennung zussammen. Die Wahl wird von Wahlmännern vorgennenmen, welche von den Kirchensungsprechen wird von den Kirchensung welche  von den kirchensung welche von den kirchensung welchen von den kirchensung welche von den kirchensung welche von den kirchensung welche von den kirchensung welchen von den kirchensung welche  von den kirchensung welche von den kirchensung welchen von den kirchensung welche von den kirche verordneten mittels verschlossener Stimmzettel eine Stimmenmehrheit erlangten, in jeder Gemeinde je nach der Jahl der im Kirchenvorstand stimmberechtigten Geistlichen. Bon 35 der Justimmung der Synode hängt jede Anderung, authentische Interpretierung und Neuschaffung von Kirchengesehen ab, welche sich "auf die Lehrordnung, den Kultus und die Disziplin oder auf die Verfassung der Kirche beziehen", während "der Inhalt des Bestenntnisses teinen Gegenstand der tirchlichen Gesetzgebung bildet", wohl aber die Einführung von Agenden, Katechismen, Gesangbuchern." Die Sitzungen der Synode sind 40 öffentlich. Der Synodalausschuß besteht aus je 2 geistlichen und weltlichen Mitgliedern und einem fünften aus einem der beiden Stände. Er hat mit dem Konsissorium zu beschließen bei Berweigerung von Bokationen durch einzelne Gemeindevertretungen und

bei Disziplinierung von Geistlichen und Religionslehrern. Bald nach der Einrichtung von Landesspnoden tam es auch zu jener von Synoden 45 ber einzelnen Superintendenturen oder "Inspektionen", in dem betr. Gesetze vom 6. Januar 1873 Inspektionssynoden genannt. Die gleichzeitig erfolgte Kirchenvisitationssordnung bestimmt für jedes Kirchspiel der "Inspektionen" Visitationen nach je 2 Jahren, für die Stadt Braunschweig jährlich eine solche in einer der dortigen Kirchengemeinden. Auch ein weltlicher Bisitator kann vom Landesherrn beigegeben werden. Als maß= 50 gebend für die richtige Berwaltung der Kirchenlehre gilt das Corpus doctrinae Julium, in welchem jedoch die Kontordienformel nicht enthalten ist.

Diesen Ordnungen unterstehen 28 Superintendenturen oder Inspettionen mit 230 Pfarreien und 428 kirchlichen Gebäuden, darunter 333 Rirchen. In diesen hat vielfach der Gottesdienst noch seinen ausgeprägten lutherischen Charatter in seinen liturgischen 55 Formen behalten, wie in der Reihe der Kirchengebäude sich sowohl eine Anzahl altromanischer und älterer gotischer Kirchen vorsindet als auch würdige Reubauten aus
den letzten Jahrzehnten. Wie für den Kirchendienst der Geistlichen ein Predigerseminar zu Wolfenbüttel unter der Leitung des Konsistoriums besteht, so stad auch
tirchliche Bereine vorhanden, zunächst ein Gustav-Adolfwerein mit sie Anderstäuten,

ein ev.-luth. Missionsverein, und zwar mit Zweigvereinen; sodann wirkt ein Diakonissenhaus, das Marienstift, welches auch Krankenpslegerinnen für die Rheinische Missionsgesellschaft und den Johanniterorden ausdildet. Als eine Art evangelischen Frauenklosters erweisen sich die Anstalten zu Marienberg dei Helmstädt, verdienstooll durch Töchterserziehung, Krankenpslege und Paramentii (Sitz des "Riedersächsischen Paramenterwereines"). Eine rege Wirksamteit zeigt sich namentlich auch im "Evangelischen Berein für das Berzogtum Braunschweig", welcher außer seinem Bereinhaus auch sum Herzbergen zur Heimst besitzt. Er versorgt die Kolportagevereine der Inspektionen, gründete den Evang. Männer- und Jünglingsverein, zwei Frauenvereine, einen Magdalenenverein und einen Berein zur Fürsorge für entlassene Sträflinge. Als Wohlthätigkeitsanstalten aber werden durch Spenden von anderen Setten ein Rettungshaus dei Braunschweig und die Idiotenanstalt dei Erkerode erhalten. Für die verschiedensten Zwecke der inneren Wission wurden von vermögenden Kirchenkassen Mittel gewährt, und zwar nicht nur an die eigene sondern auch an anderen Gemeinden.

Im ganzen jedoch ist das kirchliche Leben im Lande minder rege als in vielen anderen deutschen Landeskirchen oder preußischen Generalzuperintendenturen. Einigermaßen aufteigende Entwicklung lassen aber immerhin die statistischen Thatsachen bezüglich der Teilnahme an kirchlichen Handlungen und der Werthaltung der Konfession erkennen.

| om: / |       |
|-------|-------|
| Wir ' | inden |

| 20 | •       | Lebend     | Geboren  | e (unehel.)    | Taufen                                   | (Prozent)  |               |
|----|---------|------------|----------|----------------|------------------------------------------|------------|---------------|
|    | 1880    | 11         | 842      | (1173)         | 11001                                    | (92,89)    |               |
|    | 1885    | 12         | 612      | (1257)         | 11 744                                   | (94,94)    |               |
|    | 1890    | 18         | 341      | (1328)         | 12352                                    | (94,78)    |               |
|    | 1895    | 14         | 130      | (1477)         | 13 284                                   | (95,85)    |               |
| 25 | Cheschi | iegungen ! | Darunter | gemischte Chen | Trauungen                                |            | nischte Baarc |
|    | 1880    | 2737 °     |          | <b>13</b> 1    | $\boldsymbol{2538}^{\boldsymbol{\circ}}$ | 52         |               |
|    | 1885    | 3185       |          | 178            | 2974                                     | 93         |               |
|    | 1890    | 3421       |          | 246            | 3002                                     | 128        |               |
|    | 1895    | 3486       |          | 240            | 3186                                     | 132        |               |
| 30 | Ster    | befälle    | Kirchl.  | Beerdigungen   | Ronfirmatione                            | n Rommun   |               |
|    |         | ·          |          |                | •                                        | männl.     | weibl.        |
|    |         | 3327       | •        | 2531           | 6112                                     | 44 260     | <b>53</b> 093 |
|    |         | 8158       |          | 3034           | <b>6289</b>                              | 35837      | 42812         |
|    |         | 9020       |          | 4335           | 6942                                     | 44 367     | <b>57660</b>  |
| 35 | 1895 8  | 3495       |          | 4395           | <b>7802</b>                              | 48181      | 63 766        |
|    |         | Überi      | ritte    | Austritt       | e                                        | Seelenzahl |               |
|    | 1880    | 4          |          | 4              |                                          | 348 420    |               |
|    | 1885    | 18         |          | 4              |                                          | 357 648    |               |
|    | 1890    | 54         |          | 14             |                                          | 403 773    |               |
| 40 | 1895    | 50         |          |                |                                          | 411 377    |               |

Setten haben wenig Eingang im Lande gefunden. Baptisten und Anhänger der Brüdergemeinde (letztere mit einer Missionsstation in Braunschweig) sinden sich in geringer Zahl da und dort.

Brantezamen. — Richter, Lehrb. bes tath. und evang. Kirchenrechts, 8. Aufl. v. Dove 45 und Kahl, Leipz. 1886, S. 1127 und 1133; Friedberg, Lehrb. des tath. und evang. Kirchenrechts, 4. Aufl. Leipz. 1895, S. 421 und 424.
Brautexamen ist die Prüfung verlobter Personen, welche der Pfarrer vor dem

Brautexamen ist die Prüfung verlobter Personen, welche der Pfarrer vor dem Ausgebot und der Ropulation zu veranstalten hat, um sich davon zu überzeugen, daß aus sirchlichen und rechtlichen Gründen der beabsichtigten Splichten im Hausstande tennen. Sine allgemeine Bestimmung darüber für die römischaftlichen im Hausstande tennen. Sine allgemeine Bestimmung darüber für die römischaftlichen Richte enthält das Rituale Romanum tit. VII. de sacramento matrimonii: "Parochus admonitus de aliquo matrimonio in sua parochia contrahendo cognoscat, . . . an uterque (vir et mulier) sciat rudimenta sidei, cum ea deinde silios suos docere debesant". Danach haben die Ritualien und Statuten der einzelnen Diöcesen genauere Festsungen erlassen. Sine ähnliche Borschrift für die evangelische Rirche enthält die hessischen sich der die dortige Rirchenordnung ebenfalls ein besonderes Berhör der Berlobten (gistsförhör, lysnings förhör) vorgeschrieben (s. v. Schubert, Schwedens

Richenversassung, Bd II, Greifswald 1821, S. 92. 93) u. a. Ebenso Württemb. Ronsistorialerlaß vom 3. Juni 1827. Im übrigen kennt die heutige evangelische Kirche ein besonderes Brautexamen nicht.

Wejer + (Facobion +).

Brantführer. Fast bei allen Böltern findet sich schon in frühester Zeit die Sitte, daß Berlödnis und Ehe in Gegenwart von Berwandten und Freunden geschlossen werden; darauf bezieht sich auch wohl die Erwähnung des Freundes des Bräutigams (δ φίλος τοῦ νυμφίου Jo 3, 29) und der dem Bräutigam entgegenziehenden Jungstauen (Mt 25, 1 f.). Der Gebrauch eines oder mehrerer Brautsührer, einer παράνυμφος (paranympha) für die Braut, eines παρανυμφίος (paranymphus) für den Bräutigam blieb im Orient allgemein. Sie werden als Misstenten bei der Trauung 10 den Tauspaten (ἀνάδοχοι) verglichen und wie diese als geistliche Berwandte angesehen. Wenngleich ohne diese Wirtung ist die Einrichtung auch im Octoente angenommen. Die vierte tarthagssche Synode von 398 can. 13 (im Detret c. 33 dist. XXIII. und c. 5 Can. XXX. qu. V) bestimmt: Sponsus et sponsa cum benedicendi sunt a sacerdote a parentibus suis vel a paranymphis offeruntur. Bgl. c. 1 scan. XXX. qu. V; c. 4. Can. XXX. qu. V. In Deutschland dürste die Sitte, daß ein Brautsührer, mit Begleitern, die Braut zur Trauung geleitet, der Rest der beutschen Rechtsgewohnheit sein, daß der Mundherr der zu Berheitatenden sie in das Mundium des Mannes überliester.

Brantfranz. — J. J. Mader, De coronis sacris et profanis, praesertim nuptiarum 20 libellus in Gravii thes. antiq. Rom. VIII S. 1408; Bingham, Origines s. antiq. eccl. 9. Bb, 1729, S. 343; Augusti, Denkwürdigkeiten 9. Bb S. 319; Binterim, Denkwürdigkeiten 6. Bb 2. Abt. S. 131; Kraus, MEnc. der chr. Altert. 1. Bb 1882 S. 383 f.; Friedberg, Lehrb. des kath. u. evang. Kirchenrechts 4. Auss. Leps. 1895 S. 290.

Sm Gegensate wider Heiden und Juden verwarsen die Christen der ersten Jahr- 25 hunderte die Anwendung von Kränzen zum Schmud bei der Heitet (Just. Ap. I, 9; Tert. Apol. 42, de cor. milit. 5, 13 f.; Clem. Al. Paed. II, 8 u. a.); später hinzgegen nahmen sie dergleichen nicht bloß an, sondern legten dem Kranz eine besondere Bedeutsamteit dei. In der griechsen Kirche wurde es üblich, daß der Priester bei der Trauung beiden Brautleuten Kränze oder Kronen (στέφανος) aussetzt, so daß hiernach 30 der ganze Trauunt Krönung (στεφάνωμα, ἀκολουθία τοῦ στεφανώματος, officium coronationis) genannt wurde (Eucholog. ed. Goar S. 110). Das Gesetz bestimmt, daß nur sittlich Reine, welche die erste Ehe eingehen, getrönt werden sollen (μή στεφανοῦσθαι πλήν τὸν ένα σεμνὸν καὶ καθασὸν καὶ ἀμίαντον γάμον), indessen ist die Krönung der eine zweite Che Schließenden nicht schlechts unsstatigs und kronzoliten von Herassela (Eucholog. S. 118; Leunclavius jus Graeco-Romanum I, S. 310). — Im Daident ist dem Kranz oder der Krone als Brautschmud eine so große Wichtigteit darum nicht beigelegt worden, weil der Gebrauch des Schleiers vorgezogen wurde. Hierauf deuten schon Umbrosius, Isidorus, das Schreiben Ritolaus I. an die Bulgaren vom J. 866, cap. 3 u. a., welche auch 40 in das Detret c. 3. 7. 8. Can. XXX. qu. V. übergegangen sind. In Deutschland indes ist der Gebrauch von Brautkänzen allgemein verbreitet, so daß tirchliche und weltsches der Gebrauch von Brautkänzen allgemein verbreitet, so daß tirchliche und weltsches der Erauung versagt wird. Für die Praxis ist nicht außer Acht zu Lassen, des sonder Rranzz zu gestatten seingeben, das her Trauung versagt wird. Für die Praxis ist nicht außer Acht zu Lassen, das des gesehn das nach losaem sertommen entscheitet, nach daß nur da, wo dies Ortsherkommen vollkommen zweisellos ist, der Geistselben, ohne eine Injurie zu begeben, verbieten kann.

Rejer + (Jacobson +).

Brantring. — J. Kirchmann, De annulis, Lugd. Bat. 1672; B. Müller, De annulo pronubo, Jena 1711.

Der Ring ist ein altes Symbol vertragsmäßiger Bereinbarung (sponsionis, arrae. vgl. lex 11. § 6. Dig. de actionibus emti venditi. XIX, 1. l. 17. § 5 D. de praescriptis verbis. XIX, 5), insbesondere unter Personen, welche einander die Ehe 55 versprechen (Gen 38, 18; Plinius, Hist. natur. XXXIII, 1 u. a.). Auch die Christen bedienten sich diese Symbols schon in den ersten Jahrhunderten bei der Eingehung

von Berlöbnissen. So spricht Tertullian (Apolog. 6) von dem unicus digitus, quem sponsus oppignorasset pronubo annulo. Dah noch im siebenten, ja im neunten Jahrhundert Brautringe bei den Berlöbnissen, nicht beim Abschlusse der Ehe selbst, gebraucht wurden, ergeben Isidorus († 636), De officis II, 19 (c. 7. § 3 Can. XXX. 5 qu. V.): quod in primis negotiis annulus a sponso sponsae datur, und Ritolaus I. ad cons. Bulg. 3 (c. 3 Can. XXX. qu. V): post, quam arrhis sponsam sibi sponsus per digitum fidei annulo insignitum desponderit etc. sponsam sibi sponsus per digitum fidei annulo insignitum desponderit etc. ambo ad nuptialia foedera perducuntur. Später wird der Ring aber auch bei der Trauung selbst angewendet, wie diese viele Zeugnisse ergeben. (Jak. Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, S. 177. 178. 432). Es erfolgte ein Ringwechsel. So wird das Tragen des Ringes im zwölsten Jahrhundert ein Zeichen der wirklichen Bermählung (c. 11. X. de praesumtionidus [II. 23] Gregor IX. a. 1170); indes wird auch noch später der Ring zur öffentlichen Berkobung gebraucht (annulo desponsationis publice subarrare. c. 10. X. de sent. et re judicata. [II. 27] Clemens III. 15 a. 1190). Die Formen, unter denen die Übertragung des Ringes erfolgt, sind lokal verschieden. Nach dem Rituale Romanum wird der für die Braut bestimmte Ring nam Rriester denediziert. und nam Bräutigam der Braut an den vierten Kinger der vom Priefter benediziert, und vom Bräutigam der Braut an den vierten Finger der linken Hand gesteckt. Es wird dieser als Ringfinger gewählt, da nach der Ansicht der Alten fich in ihm eine Aber befindet, die mit dem herzen in Berbindung fteht 20 (Gellius, Noctes Atticae X, 10; Isidorus de officiis l. c.: quarto digito annulus inseritur, quod in eo vena quaedam, ut fertur, sanguinis ad cor usque perveniat). Bei den Evangelischen ist das Wechseln der Ringe allgemein üblich. (M. f. 3. B. die Brandenburg-Nürnberger Kirchenordnung von 1553, in Richters Sammlung B. I S. 210 u. v. a., sowie die neueren Agenden.) Rejer + (Jacobson +).

Bray, Guy de (Guido de Brès), gest. 1567. — Litteratur: Dr. L. A van Langeraad: Guido de Bray: Zyn leven en werken. Bydrage tot de Geschiedenis van het zuid-Nederlandsche Protestantisme. Ziezikzee 1884; Dr. W. C. van Manen: Guy de Bray: Opsteller van de Belydenisse des Gheloofs der Gereformeerde Kercken in Nederland. Amsterdam 1885.

Gun de Bran wurde 1522 in Mons geboren. Sein Bater hieß Johann; von seiner Mutter, einer echten Tochter der Kirche, wurde er erzogen; sie bestimmte ihn Glasmaler zu werden und unter ihrem Einfluß, hing er anfänglich mit ganzem Serzen an dem Katholizismus, dem er sich jedoch durch "continuelle lecture des escritures" allmählich zwischen seinem 18. und 25. Jahre gänzlich entfremdete. Als im Jahre 1548 in Mons eine Berfolgung der Reformgesinnten ausbrach, flüchtete er nach Engsland. Bon dort sehrte er 1552 zurück und nahm nun seinen Wohnsitz hauptsächlich in Rysel (Lille). Hier predigte er, zuerst nur vor wenigen, bald jedoch strömte man von allen Seiten zusammen, um den geliebten Prediger zu hören. Warnend ließ er seine Stimme besonders auch gegen die Wiedertäuser ertönen, die niemals seine Gunft erlangt haben. Leider währte der blühende Bestand der Gemeinde nur turze Zeit, denn 40 im J. 1556 wurde sie so heftig bedrängt, daß ihr Untergang nahe schien. Viele wurden gesangen gesetzt, einzelne getötet und de Bray mußte flüchten. Zu Rysel gab er sein erstes Buches heraus: "Le Baston de la Foy", das er als "den Stad des Glaubens" seinen Freunden in die Hände seste. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß de Bray von Rysel nach Gent zog; doch kann er nicht lange dort gewesen sein, well wir ihn noch in der ersten Hälfte des Jahres 1556 in Frankfurt a.M. antressen, wo er vermutlich die Besanntschaft des Berlegers Crespin machte und auch mit Calvin zusammentras. Ob er sich von Frankfurt nach der Schweiz begab, ist schwer zu beweisen; daß er aber dort gewesen ist, steht unumsschlich seit.

Im Anfange des Jahres 1559 tehrte de Bray wieder in den Süden Niederlands 31. August 1560 einen Sohn schenkte, dem er den Namen Israel gab. Die meiste Zeit verlebte er in Doornik (Tournay) (woselbst er ein Haus in der Parochie St. Brixe dewohnte), und von hier aus bediente er Rysel und Balenciennes; auch Antwerpen und Wons wurden von dem eifrigen Mann besucht, der, überall, wo er 55 hinkam, helsend und tröstend auftrat. Als Gelehrter war er weithin bekannt, vielsach wurde er auch von ausländischen Freunden um Rat gefragt. Niemals richtete man an ihn vergebens eine Bitte. Immer fand man ihn bereit, Ausschlässen. Auf seinen Reisen mußte er die größte Borsicht beobachten; er benutzte allerlei Berkleidungen; viele wusten nicht einmal seinen Namen, sie kannten ihn nur als Jerome. Sein Wohnhaus in

Doornik hat einer seiner Freunde für ihn gemietet; ein anderer Gesinnungsgenosse verhalf ihm zu einem Studien-Berstede; es war ein etwas zerfallenes Gartenhaus, dicht an der Stadtmauer, in welchem seine Bücher von Calvin, Luther, Melanchthon, Decolampadius, Zwingli, Bucer, Bullinger einen Platz gefunden hatten. Hier schrieb er seine Vielen Briefe, hier überdachte er seine Unternehmungen, hier entstand unzweisels between Wieden Kriefe, die Klusten der seine Unternehmungen, dier entstand unzweisels between Gleichen Geschichten Geschichten der Stadtschaften Geschichten der Stadtschaften Geschichten der Stadtschaften Geschichten Geschicht

haft das Niederländische Glaubensbetenntnis.

Geraume Zeit hatte er in Doornik verbracht, als ein Ereignis eintrat, das große Folgen hatte. Es war der öffentliche Gesang der Psalmen Marots am Abend des 29. und 30. September 1561. Dadurch wurde eine Untersuchung herbeigeführt; es erschien eine Rommission, welche verschiedene Personen verhaften ließ. In den Verzohören wurde de Brays Name genannt, und natürlich geschah nun alles, um zu erzstunden, wer und was er sei, wo er sich aushalte und was dies hier sei (nämlich die Versammlung). Einer der Gesangenen, der ihn kannte, bezeichnete ihn als einen "homme de quarante ans ou environ, hault de stature, passe de face et assez maigre et long visage, la barbe thirante sur le roussart, avec les epaulles hautes, 15 un groz doz et mal en ordre avec un manteau noir à collet rabattu.

Inmitten aller dieser Untersuchungen und Gesahren wagte de Bray den kühnen Bersuch, seinen Gesinnungsgenossen, wenn möglich Recht zu verschaffen. Es sollte die Regierung, es sollte der König Kenntnis von ihrem Glauben erhalten, sie sollten sehen, daß sie teine Ungläubigen, sondern Gläubige wären. Ohne stlavisch nachzuahmen vohatte de Bray, indem er die im Jahre 1559 zu Paris sestgestellte Konsession der reformierten Kirchen in Frankreich benutzte, eine neue Consession de Foy in 37 Artiseln versaft, die er vermutlich in Rouen hatte drucken lassen, zum mindesten sind aus diesem Orte Exemplare dieses Buches nach Doornit gesommen. Bor dem Druck hatte er sie einigen in der Nachbarschaft wohnenden Freunden, vielleicht auch dem Konsistrorium win Antwerpen mitgeteilt; daß aber die Consession de Foy vor ihrem Erscheinen dem Urteil einiger in- und ausländischer Gottesgelehrten, darunter selbst Calvin untersbreitet wurde, ist eine nicht zu beweisende Behauptung; man vgl. des Versassenschen der Obrigseit so Dieses Glaubensbetenntnis nun versuchte de Bray in die Hände der Obrigseit so

Dieses Glaubensbekenntnis nun versuchte de Bray in die Hände der Obrigkeit so zu bringen. Nachdem es an die Statthalter in Brüssel gekommen war, warf er es in der Nacht vom 1. auf den 2. November 1561 eigenhändig mit einem nicht unterzeichneten Schreiben in einem versiegelten Packet über die Mauer in den innern Hofraum des Schlosses von Doornit. Um folgenden Morgen gelangte das Packet in die Hände von Floris de Montigny, Herrn von Montmorency, dem Befehlshaber des Schlosses. Der Brief, so eine warme Berteidigung enthaltend, nahm sich träftig der Sache der unrechtmäßig Berfolgten an, die weder Wüstlinge noch Wiedertäuser wären, aber brave, fromme Leute. Wie vorauszusehen war, versehlte er sein Ziel, zwar wurde er mit dem Glaubensbekenntnis am 19. Dezember an Philipp II. gesandt; aber einen besseren Zustand für die Reformgesinnten bewirtte er nicht.

Was die Konfession selbst betrifft (von der eine Übersetzung ins Holländische erschien, im J. 1562 in Emden gedruckt, und eine deutsche, 1566 bei J. Mayer in Heidelberg), so ist sie, wie richtig bemerkt worden ist, ein kostdares Zeugnis des Glaubens des Schreibers und seiner Gesinnungsgenossen in deren Namen er sie herausgab. Die Form ist beschien, durchaus entsprechend dem Ziel, welches de Bray im Auge hatte. 48 Ohne Hochmut, ohne Schelten und Schmähen auf andere ist sie vielmehr ein Zeugnis des eigenen Glaubens; man findet keine hinterhaltigen, scharfen Ausdrücke; ebensowenig Kunst. Gewiß ist sie eine durchgehende Bekämpfung der römisch-katholischen Lehre; aber der Name Rom ist nicht einmal genannt. Sie ist nicht negativ, nicht ungläubig, aber positiv, sie ist gläubig.

Die schnell auf einander folgenden verschiedenen Ausgaben zeigen den großen Beifall, den de Brays Arbeit fand. Durch sie wurden rings im Lande Tausende und Zehnstausende für den Glauben gewonnen. Wäre das nicht der Fall gewesen, so würde sie nicht so schnell eine maßgebende Lehrformel geworden sein. Es würde hier zu weit führen, darzustellen, wie sie innerhalb nur weniger Jahre verpflichtende Kraft in diesen Sanden erhielt. Rachdem wir berichtet haben, wie sie entstand und wie sie durch de Bray zur Kenntnis der Regierung gelangte, sehen wir die Lebensgeschichte des Bersfassers fort.

Daß nach dem Ereignis in der Nacht vom 1. auf 2. November 1561 die Untersuchung verschärft wurde, ist natürlich, und ebensowenig ist es zu verwundern, daß de Bray 100

als Verfasser der "Konfession" und als Schreiber des Briefs angesehen wurde. Er begriff dies und verließ die Stadt, in derselben alle seine Bücher und Papiere zurucklassend, vielleicht in der Hoffnung, sie später zuruck zu erhalten. Dies geschah sedoch leider nicht. Am 10. Januar 1562 wurde alles gefunden, seine Bucher, Predigten, seine ganze 5 Rorrespondenz: wie glücklich, daß er fort war.

Bon Doornit zog er nach Umiens, von hier vielleicht nach Antwerpen; sicherlich ift er im J. 1564 einige Tage in Bruffel gewesen, um mit bem Prinzen Wilhelm von Dranien über religiofe Angelegenheiten zu reben, er nahm in dieser Zeit in Det teil an Unterhandlungen über eine mögliche Berföhnung der Calvinisten und Luthe-10 raner. In dem zuletzt genannten Jahre wohnte er in Gedan als Prediger von Senzi Robert de la Marc, Herr von Bouillon. Bon diesem sicheren protestantischen Berbleib schrieb er am 10. Juli 1565 seinen Brief an das Konsistorium in Antwerpen (vgl. Guido de Bray, Beilage A. S. III—VIII).

Im Sommer 1566 wurde de Bray durch das Konsistorium von Antwerpen

aus Sedan gerufen. Er zögerte nicht, nach seinem geliebten "Weinberge" zu gehen, predigte in St. Tron, wo die Abeligen versammelt waren, und kam am Abend des I. August 1566 nach Balenciennes. Dorthin solgte er einer Einkadung von Peregrin de la Grange, vom 26. Juli. Run richtete man die Frage an ihn, ob er nicht neben ihn in diese Stadt als Prediger übersiedeln wollte. Auf seiner Reise nach 20 Valenciennes predigte er auch in Doornit hinter der Abet Aux nonnains".

In seiner neuen Gemeinde, wo er eine Besoldung von 50 Pfund (vls.) erhielt, nahm er bei Charles de Lievin, Herrn von Famars, Wohnung und begann bereits am 10. sein Werk. Merkwürdig war die Beränderung, welche innerhalb kurzer Zeit auf dem religiösen Gebiete in Valenciennes stattgefunden hat. Mehr als 1/2 der Einwohner

25 waren zur Bartei der Reformation übergegangen.

Predigte de Bray anfangs unter freiem Himmel, so trat er nach dem Bilderssturme vom 24. August, am 25. in der St. Johanniskirche auf. Der Borfall erregte in hohem Maße die Entrüstung der Statthalter und als der Bersuch durch gütliche Berordnungen etwas zu erreichen, mißglückte, begann im Dezember 1566 die Belagerung 30 der Stadt, welche mit der Ubergabe derjelben an Noircames, am 23. Marz 1567 endigte. De Bray wußte sich mit seinen Mitpredigern zu versteden und in der Racht vom 28. auf den 29. März zu flüchten; aber nur wenige Stunden nach der Flucht wurden sie zu St. Amand gefangen genommen, gefessellt wurden sie nach Doornit gebracht, um endlich am 16. April wieder in Balenciennes anzukommen. De Bray ertrug 86 mit der größten Geduld sein Leiden, mit Besorgnis jedoch dachte er an seine Frau und seine fünf Kinder, welche sich in Sedan befanden.

Aus seinem Gefängnisse schrieb er noch einige Trostbriese an seine Gattin und an seine alte Mutter. Sie sind ergreifend schön und gönnen uns einen tiefen Einblick in fein edles Gemut, und sind zugleich ein herrliches Zeugnis sowohl für feinen Glauben, 40 als auch für den Adel seines Charatters. De Bray wurde ebenso wie Peregrin de la Grange verurteilt: "d'estre pendu sur le marché devant la maison de ville," und am 31. April wurde das Urteil vollzogen. Sein Leichnam wurde, nachdem er den größten Teil des Tages am Galgen gehangen hatte, endlich auf dem nicht weit

von ber Stadt gelegenen "Mont d'Anzin" beerdigt.

De Brays Leben ist ein Leben voll von Mühe und Arbeit gewesen; dies war ihm aber kein Hindernis, um auf seinem Posten treu auszuharren und zu arbeiten, was seine Hand zu arbeiten fand. Es war ein Charakterbild von Ernst, Einmütigkeit, Sittlichkeit und die Worte des Apostels Paulus (1 Ro 15, 10) konnte er zu den seinen machen: "Bon Gottes Gnade bin ich, das ich din, und seine Gnade ist nicht vergeblich 50 an mir gewesen, sondern ich habe vielmehr gearbeitet denn sie alle: nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist."

Mit Stolz mögen die südlichen Niederlander dieses großen Sohnes der Reformation

sich rühmen.

Außer den schon mitgeteilten Schriften de Brays gab er noch folgende heraus: La racine, fondement des anabaptistes, ou rebaptisez de notre temps. Dieses Werk erschien im J. 1565 und ist eine fortgehende Bestreitung der Anabaptisten, gegen welche religiöse Sette er als ein gewaltiger Streiter befannt war. Dieses Buch zeigt von ebenso großer Belesenheit, wie auch von ausgedehnter Geschichtstenntnis de Brays. In demfelben Jahre, in welchem La racine erschienen war, gab er auch noch o heraus: Histoire notable de la trahison et emprisonement de deux bons et

fidèles personnages en la ville d'Anvers: C'est assavoir de Christophle Fabri, ministre de la Parole de Dieu en ladite ville, et d'Olivier Bouck, professeur en langue latine en la très-fameuse et très renommée université d'Heydelberch. — Bon diesem höchst seltenen Buch, dessen Titel de Bray nicht als Überseher, sondern als Bersasser, ist ein Exemplar in der Bibliothet de la societé de bl'histoire du Protestantisme Français (Bulletin Historique et Littéraire. Paris 1893 S. 56ff.).

De Bray war auch Mitarbeiter an dem "Märtyrerbuch" von Crespin. Lettertert. Dr. L. A. van Langeraad.

Breckling, Friedrich, gest. 1711. — Joh. Moller (ber Refse B.8), Cimbria litte- 10 rata III, 72 f.; G. Arnold, Kirchen- und Kehergeschichte (Franksurt 1729) III, 148 f. u. IV, 1103 f.; Ph. J. Spener, Consilia Latina, III passim.; G. Frank, Gesch. der protest. Theol. II, 118 f.; A. Ritschl, Gesch. des Pietismus II, 1, 128, 146; L. J. Woltesen, Fr. Bretling, Et Bidrag til Pietismens Udviklingshistorie (Kopenhagen 1893).

Friedrich Breckling wurde im Pastorat zu Handewitt (Hanved) bei Flensburg 1629 15 geboren. Sein Geburtstag kann nicht angegeben werden, da das Pastoratsarchiv im dreißigsährigen Kriege durch Feuer zu Grunde ging. Seine Familie skammt aus Brecklum, wo sein Urgroßvater geboren und später Pastor war. Der Bater, Mag. Jens Hanslen Breckling, war einer der Pastoren, welche von Johann Arnd beeinflust worden waren, und grübelte früh und spät darüber, wie er "den Schaden Josephs 20 heilen" könne. Der Generalsuperintendent zu Flensburg, Stephan Kloh, war kein Gönner des mystisch veranlagten Pastors, und nachdem der alte B. einige Predigten über die Buspsalmen ausgegeben hatte, erhoben diesenigen, die ihn bisher im Berborgenen des "Weigelsanismus" beschulogt hatten, laut ihre Stimmen. Der König, Friedrich III., schätze aber den Handewitter Pastor hoch, und wenn er in sene 25

Gegend des "Weigetlanismus" beschuldigt hatten, taut ihre Stimmen. Der Konig, Friedrich III., schätzte aber den Handewitter Pastor hoch, und wenn er in jene 25 Gegend zu den Jagden kam, kehrte er oft im Pfarrhose Jens Brecklings ein.

17 Jahre alt wurde Fr. B. auf die Universität zu Rostock gesandt. die damals, namentlich durch Pros. Joachim Lütkemann, den Lehrer Heinrich Müllers und Chr. Scrivers, ein entschiedenes Gepräge Arndtscher Frömmigkeit trug. Bon dort reiste B. weiter nach Königsberg, wo der Synkretismus vorherrschend war; nach 30 einem dreijährigen Aufenthalt an diesem während der Kriegszeiten sicheren Orte kam er nach Helmstädt, wo er seinen Berwandten und Landsmann, den berühmten Georg Calixt, antraf. Hierauf ging er nach Wittenberg, wo er eine kurze Zeit bei Calov und Quenstedt Zuhörer war, später nach Leipzig und Jena und zulett nach Gießen, wo er von dem medizinschen Brosessor Tactius wohl empfangen wurde, der "ein 85 großer Gönner der rechten theosophia magica et chymia war. Dort gewanner 1658 mit Volum den Mooisson und Rechtschen er 1653 mit Ruhm den Magistergrad, und turz nachher schrieb er eine Disputation: de unione fidelium et communione sanctorum und eine Rede, in welcher er sich Weigel zu tritisieren erlaubte, obgleich er noch nicht die geringste Kenntnis von seinen Schristen hatte. Trot der Kritit von Weigel witterte die Giehener Orthodoxie doch 40 Weigelianismus in der Rede und forderte Berichtungen in derfelben. Darauf wollte B. sid nicht einlassen und nahm die Disputation zurud, um sie 1662 in Amsterdam unter dem Titel: Mysterium magnum. Christus in nobis, auszugeben. Die

Miderwärtigkeiten, welche B. bei den Theologen zu Gießen hatte, brachten ihn in nähere Berbindung mit Tacius, der sich freute einen Schüler gefunden zu haben, den 45 er in penetralia et centra rerum omnium einführen tönne. Der junge B. vertiefte sich in Hermes Trismegistos, Paracelsus und Jacob Böhme, und der vormalige Arnotische Mystiter wurde nach und nach Theoloph.

Ein gewaltsamer Bruch im Inneren Brecklings stand aber noch bevor. Um in die geheime Beisheit tiefer einzudringen ging er nach Hamburg, wo er leichten Jutritt 50 zu den litterären Schächten der Mystit zu sinden erwartete. Hier tras er einen Apothelergesellen an, der ihm Joachim Betses "Antichristentum" lieh und ihn einigen frommen Laien zustührte, die zum Lesen von Luthers und Taulers Schriften zusammenzutommen pflegten. Betses "priesterloses Christentum" machte einen tiefen Eindruck auf B. Nun pflegten. Bettes "priesterloses Christentum" machte einen tiesen Eindruck auf B. Nun meinte er die Vereinigung mit Christus zu erleben, die er früher nur vom Hörensagen 55 gekannt hatte, und er fühlte, Beite habe Recht, wenn er meinte, daß die Gottlosigseit und Thorbeit der Geistlichen die Hauptschuld trügen an dem antichristlichen Wesen, das sich in der Christenheit breit machte. Bon Hamburg reiste er, "von dem pharisäischen Befen der Belt betehrt" nach Strafburg, der Stadt Taulers, und von da weiter auf

368 Bredling

ber alten "Pfaffengasse" nach Amsterdam, um die geheimen Freunde Chrifti aufzusuchen, die sich ebensogut zu verbergen verstanden wie die "Gottesfreunde" des Mittelalters.

In Amsterdam predigte er der großen lutherischen Gemeinde mit bedeutendem Erfolg, und dort traf er mit dem "Universalsyntretisten" Chr. Hohburg (Elias Pratorius) 5 zusammen, der ohne nach Ronfession zu fragen mit allen Glaubensbrüderschaft schloß, und sagte, daß der bestehenden Kirche Christus der große Unbekannte sei. Bon ihm lernte B. "die Wissenschaft der Wissenschaft der Wissenschaft der Kunst, "die Schrift auf alle Stände und Personen zu applizieren," und er sah sich später als denjenigen an, der das Werk Sobburgs fortjegen folle.

Nis er 1656 ins väterliche Pfarrhaus zurücklehrte, war er ganz verändert, und viele schüttelten den Kopf über den jungen Schwärmer, der überall reformieren wollte und große Unglüdsfälle in Aussicht stellte. 1657, während des Schwedentrieges, predigte er für Kloz, der sich gegen Norden gestlüchtet hatte; als aber der Generalsuperintendent zurücklam, erhielt B. für seine Arbeit nur geringe Anerkennung. 1659 wurde er doch 15 ordiniert, um der Gehilfe seines Baters zu werden, mit der Jusage, demselben im Amte nachzusolgen. Er vernichtete aber selbst alle seine Jukunstsaussichten als Pastor in Schleswig, als er turz nach seiner Ordination: "Gottes Worte an das ehrwürdige Konsistorium in Flensburg" schreb, welche Schrift er in erweiterter Form als Speculum seu Lapis Lydius" der Öffentlichkeit porleate. Zene Schrift war gewillermaken ein seu Lapis Lydius" der Öffentlichteit vorlegte. Jene Schrift war gewissernaßen ein 20 Anlauf zu Speners "Pia desideria", sie verhält sich aber zu der berühmten Borrede Speners wie ein stürmisches Wetter zu einem stillen Abend; denn B. hat für die Schäden der Kirche ein viel schäders Auge als für die Heilmittel dagegen. Seine Zuschrift an das ehrwürdige Konsistrorium in Flensburg erregte die größte Erbitterung bei Klotz und vielen anderen Geistlichen, und im März 1660 wurde B. von einer 25 Synode in Flensburg seines Amtes entsetzt und dem Stadtvogt übergeben, der ihn jedoch aus der Stadt entschlüpfen ließ.

B. ging nun wieder nach Amsterdam, und schrieb dort eine Selbstverteidigung an den König Friedrich III. gerichtet; sie enthielt die ungestümsten Angriffe gegen die dänischen Geistlichen im allgemeinen und gegen Klotz im besonderen. Einen treuen 30 Freund gewann er zu Amsterdam in Amos Comenius, und es geht wie ein Hauch von dem milden mährischen Bischose durch sein nächstes Buch "Das ewige Evangelium". Diesem folgten aber andere mit Blitz und Donner.

Am Schlusse des Jahres 1660 wurde B. des luth. Joh. Jac. Fabricius' Nachsfolger als Pastor zu Zwolle, wo eine turze aber glückliche Zeit für ihn anfing. Wie sein Borweser war er für den Unterricht der Jugend in der hristlichen Kinderlehre besonders eifrig thätig, und 1662 gab er eine Katechismusertlärung, Modus catechizandi, heraus, welche Spener sehr hochschäfte. 1663 schrieb er Religio libera, ein Beweis für die Notwendigkeit der Religionsfreiheit auf der Schrift gegründet, und im folgenden Jahre gab er dem bekannten Baron von Welz, der nach Surinam ziehen wollte, als "Apostel der Heiden", die Ordination. In Zwolle besuchte ihn auch Gickel, der, so lange er unter dem persönlichen Einfluß B.s stand, voller Bewunderung für ihn, später aber fein bitterer Gegner war.

Die Ihnlle in Zwolle bekam ein jähes Ende, als B. ein junges, gemütstrankes Mädchen, das er bei sich ins Haus aufgenommen hatte, heiratete. Jene Ehe erregte 45 den Unwillen vieler in der Gemeinde, der Klatsch kam in Bewegung, und 1668 wurde B. entlassen. Während der folgenden vier Jahre lebte er ohne Umt und ohne Ein-fünfte in Zwolle, 1672 ging er aber wieder nach Amsterdam. Dort und (nach 1690) in Saag verlebte er, mit Korretturlesen und mit ber Fortsetzung seiner eigenen Berfasserhätigkeit sich beschäftigend, seine letzten Jahre. Bis zum letzten Augenblicke lag er 50 der mystischen Theologie, die seine Jugendliebe war, ob, und als Jacob Böhme von Abr. Calov angegriffen wurde, fand der Schuster von Görlitz in B. einen Berteidiger. Bis auf zuletzt stand B. in lebhaftem Briefwechsel mit hervorragenden Männern, wie Spener und Gottfried Arnold. Rach und nach hatte B. auch Gelegenheit gefunden, sich mit firchengeschichtlichen Studien zu beschäftigen, und er scheint selbst bie Absicht nut trichengeschaftlichen Studen zu beschaften, und er schen seiner die Arnolds gesehabt zu haben, eine Kirchengeschichte zu schreiben. Als er "die erste Liebe" G. Arnolds gelesen hatte, sah er ein, das sei der Mann für das Wert, das gethan werden sollte, und es war zum Teil durch B.s Antreiben, daß G. Arnold die Lust und den Mut zum Schreiben seiner "Unpart. Kirchen- und Ketzergeschichte" besam. B. stand ihm mit vielen einzelnen Witteilungen getreu zur Seite, und er hat zu dem Werte Arnolds 60 mehrere Beiträge geliesert. Eine vollständige Darstellung der neueren Kirchengeschichte Hollands (IV, 752 f.) ist "dem alten und in solchen Sachen sehr erfahrenen" Fr. B. zu verdanken; er ist auch der Berfasser eines catalogus testium veritatis post Lutherum (IV, 1089 f.), und vier kleinere Schriften von ihm sind in den Anhängen

zu Arnolds Kirchengeschichte (IV, 1110f.) aufgenommen worden.

Es wurde B. oft recht schwer, das tägliche Brot zu gewinnen, er hatte aber eins 5 slußs und geldreiche Gönner. Die Königin Maria von Oranien gab ihm jährlich 400 Gulden, damit er sie in seine Gebete aufnehme; und selbst nach dem Tode Marias bezahlte Wilhelm III. diese Bension. Später gingen von Spener, Canstein und der verwitweten Kursürstin Anna Sophie von Sachsen Unterstützungen ein. Trotz der off sehr ärmlichen Umstände waren die letzten Jahre B.s doch glücklich. Es war ihm eine 10 große Freude zu hören, daß der Pietismus in seiner heimatlichen Gegend Wurzel saste, und daß die neue Frömmigkeit durch mehrere seiner Berwandten gefördert wurde. Am 16. März 1711 starb er, 82 Jahre alt. Er war wie Gichtel sagte "ein Feuergeist" gewesen, zum Niederreißen mehr als zum Aufdauen befähigt; trotz seiner Schwächen ist er aber ein Glied in der Kette der mustlichen Naturen gewesen, durch welche für 15 ist er aber ein Glied in der Rette der mystischen Naturen gewesen, durch welche für 18 Speners "pia desideria" und die Forderung "der heiligen Priesterschule" der Boden Fr. Rielfen. bereitet wurde.

Breithaupt, Joachim Justus, gest. 1732. — Litteratur: Das gesegnete Gedächtniß des sel. Abt Breithaupt in den zu Magdeburg und Halle ausgerichteten Denkmalen 2c. ans Licht gestellet von Gotth. Aug. Francke, Halle 1736, Hol., worin auch die von ihm selbst 20 versaßte und schon von Chr. Bol. Leporin in der Memoria Caplatoniana 1725 herausgegebene Lebensbeschreibung und Baumgartens Memoria incomparabilis theologi J. J. B. enthalten sind. Bgl. auch die hieraus geschöpfte Charakterschilderung in den Nachrichten von dem Charakter und der Amissibrung rechtschaffener Prediger und Seelsorger, Halle 1777, 5. Bd, S. 34—63; Gaß in der AbB, Lehzig 1876, 3. Bd, S. 291; G. Frank, Gesch. der Prot. Theologie, II. Teil, 25 Leipzig 1865, S. 144; G. Kramer, A. H. Francke, Halle 1880, 1. Teil, S. 67, 73 u. ö.; A. Kitschl, Gesch. des Pietismus, III. Bd, 1. Abt. (Bonn 1884), S. 385, 395 st. 405 (Lehrschiften) u. ö. 2. Abt. (Bonn 1886), S. 49; A. H. B. Fischer, Kirchenlieder-Lexicon, Gotha 1879. II, 431; B. Schrader, Gesch. der Friedrichs-Universität zu Halle, I. Teil, Berlin 1894, S. 24 st., 47, 69, 132, 226 st.; Bollständiges Register über die "Unschuldigen Rachrichten" so 1701—1740, 4 Bde: Allgemeines historisches Lexicon (von Buddeus, Leipzig 1730), El. I, S. 650, Tasel 3 enthält B.s Bildnis.

Joachim Justus Breithaupt, der erste Professor der Theologie an der neugestifteten Universität Salle und der erste einflugreiche Bertreter der theologischen Richtung, durch Universität Halle und der erste einslußteiche Vertreter der theologischen Richtung, durch welche die hallesche Fatultät in der Anfangszeit ihres Bestehens für die evangelische Birche und Theologie so bedeutend geworden ist. Er war im Februar 1658 zu Nordsheim in der Provinz Hannover, wo sein Bater Pastor und Superintendent war, gestoren und wurde nach dessen, wo sein Voden von seinem ältesten Bruder, Nestor in Schningen, erzogen. Nachdem er in Helmstädt studiert hatte, wurde er 1680 Konrektor in Wolfenbüttel; dalb aber durch die Pest von dort vertrieben, ging er nach Kiel, wo 40 er unter Kortholt nochmals eifzig theologische Studien trieb, auch als Privatdozent sich habilitierte. Nachher hielt er sich einige Zeit in Frankfurt dei Spener auf, dessen wurde. Als Prosessor des Kons Als Brofessor der Homiletit nach Riel zurückberusen, ging er dann 1685 als Ronsistorialrat und Hofprediger nach Meiningen, wo er von dem frommen Herzog Bern- 45 hard träftig unterstügt, bald eine überaus segensreiche Wirsamkeit gewann, tonnte aber nicht umbin, icon 1687 einer Berufung nach Erfurt, die er als einen göttlichen Ruf erkannte, zu folgen, und wurde dort Pfarrer an der Predigertirche und Senior der evangelischen Geistlichkeit in Stadt und Land, erhielt auch bei der Universität die Profeffur der Theologie Augsburgifcher Ronfession und nahm in Riel die theol. Dottorwürde 50 an. Hier wurden seine Predigten, seine Erbauungsstunden, seine Katechisationen und seine eindringlichen Bermahnungen im Beichtstuhl für viele eine Erweckung zum lebenbigen Christentum, er mußte aber auch, je mehr der Einfluß seines Wirkens hervortrat, um so heftigere Anseindungen sowohl von einer Gegenwartei unter den Evangelischen, als von seiten der Katholiken erleiden. Besonders seitdem A. H. France, 1690 als 55 Diakonus an die Augustinerkirche berufen, durch seinen Feuereifer eine große Bewegung hervorgerufen hatte, wurde auch Br. immer heftiger angesochten; der Rat nahm gegen ihn **Bartei und ver**bot ihm seine privaten Erbauungsstunden, und als er, nachdem Frande im Sept. 1691 von der turmainzischen Regierung aus Erfurt vertrieben worden, auf der Rangel gegen die diesem widersahrene Ungerechtigkeit zeugte, wurde seine so

Stellung auch der Regierung gegenüber so mißlich, daß er kein Bedenken tragen konnte, dem gleichzeitig ergangenen Ruf nach Halle als Prof. der Theol. und Direktor des theol. Seminars zu folgen. Die sonst übliche Abschiedspredigt wurde ihm vom Ersurter Rate untersagt. Schon im November 1691 eröffnete er in Halle die ersten theologischen Borlesungen. Bald darauf begann auch der auf sein Anraten nach Halle berusene France als Professor der orientalischen Sprachen und Pastor an der Glauchaischen Rirche seine Wirtzamkeit, und beide blieben von da an für das übrige Leben als treue Mitarbeiter verbunden.

Geraume Zeit hindurch war Breithaupt der einzige theologische Dozent und hatte 10 die schwierige Aufgabe, in seinen Borlesungen das gesamte Gebiet des theologischen Studiums zu umfassen. Erst bei der Einweihung der Universität 1694 erhielt er an Joh. Wilh. Baier einen Amtsgenossen, der aber, weil seine Orthodoxie mit Breithaupts und Frances Richtung nicht zu harmonieren vermochte, schon 1695 Halle wieder verließ und durch den jener Richtung ganz ergebenen Paul Anton ersest wurde, worauf dann 15 1698 auch France in die theologische Fatultät einruckte. Es war ein schoner Berein, diese brei Manner, die unter einander ein Serz und eine Seele waren und durch die Liebe Christi gleicherweise sich gebrungen fühlten, mit allen ihren Kräften bem Seil ber Kirche zu dienen. Es bestand zwischen ihnen die herzlichste Bertraulichteit, ihr Wirten war ein durchaus gemeinsames, alle Sorgen und Aufgaben ihres Amtes berieten sie 20 miteinander, und tamen in jeder Woche einen Abend ausdrücklich dazu zusammen, um miteinander, und tamen in jeder Woche einen Abend ausdrucklich dazu zusammen, um sich gegenseitig zur treuen Ausrichtung ihres Beruses zu stärken und miteinander zu beten. Die Aufgabe und das Ziel ihrer Wirssamfeit sanden sie sich in Speners piis desideriis vorgezeichnet, und richteten demnach ihre ganze Thätigkeit darauf hin, wie es Breithaupt bereits in seiner Inaugurationsrede aussprach, das von Luther begonnene 25 Reformationswerf sortzusehen, und die abermals in den Formen einer toten Orthodoxie erstarte Kirche zu der lebendigen Quelle des göttlichen Wortes und dadurch zu dem lebenskräftigen Glauben der Resormatoren zurüczuschen. So kam es ihnen also vor allem darauf an, "nebst dem notwendigen Wissen Wissen so wissen zuhörer zu einer aründlichen Erkauung anzuseiten" und durch Unterweisung im histlichen Christentum gründlichen Erbauung anzuleiten", und durch Unterweisung im biblischen Christentum 20 den Gemeinden fromme und eifrige Prediger des Evangeliums zu erziehen. Auf die bei den damaligen Universitätsstudien so sehr vernachlässigte Schriftauslegung wurde deshalb vorzügliches Gewicht gelegt, und dieselbe teils in tursorischen Lettionen über die ganze Bibel, teils statarisch in gründlicher wissenschaftlicher und zugleich praktisch erbaulicher Erklärung einzelner Bücher auf das fleißigste getrieben. Richt minder wurde bei 800 dem Bortrag der Dogmatik darauf gesehen, dieselbe überall auf die Schrift zurückzusühren und die Glaubenslehren für das Herz erwecklich und fruchtbar zu machen, und so auch die Woral, wenn auch selbstständig, doch immer in enger Beziehung zur Glaubenslehre und als praktische Anwendung derselben vorgekragen. Neben den wissenschaftlichen Bortelburgen wurde der erkeitsche und and verfelben vorgekragen. lesungen wurde durch besondere asketische und paränetische Lektionen, sowie durch die 40 von den Professoren regelmäßig gehaltenen Predigten für die Erbauung der Studierenden gesorgt, auch die älteren derselben selbst zur erbaulichen Auslegung des göttlichen Wortes in den unter Breithaupts Direttion des Sonntags Rachmittags stattfindenden Andachtsstunden angeleitet. Nächstdem waren die Prosessoren bemüht, durch personliche Einwirfung den Studierenden in ihren Studien, wie in ihrem Chriftentum forderlich 25 zu werden und sie vor allen Abwegen zu bewahren. Namentlich geschah dies in den an drei Nachmittagen der Woche stattfindenden Fakultätskonventen, in denen jeder Theologe halbjährlich fich einzufinden hatte, um über seine bisherigen Studien Austunft zu loge halbjährlich sich einzufinden hatte, um über seine disherigen Studien Austunft zu geben und seinen ferneren Studiengang sich einrichten zu lassen, jedem auch freistand, in besonderen Fällen sich Rats zu erholen oder für seinen Seelenzustand Lehre und Trost zu erbitten, und wobei auch diesenigen, gegen welche etwas zu erinnern war, vorgeladen und väterlich ermahnt wurden. (Bgl. Dr. Rapp: "Speners und Franckes Klagen über die Lehrinstitute der lutherischen, ihre Berbesserungsvorschläge und Anstalten zur Ausführung derselben in Halle", — in der Zeitschrift Franckens Stiftungen, Halle 1792 u. s., 2. Bd.) Solche treue Bemühungen der frommen Lehrer konnten nicht ohne Frucht bleiben; sie sind durch die große Jahl gläubiger Prediger, die aus dieser Schule hervorgingen, zum reichen Segen für die evangelische Kirche geworden, und die Geschichte der Kirche hat das Gedächtnis jener Männer gegen die gehäligen Anseindungen. welche sie zu ihrer Zeit ersahren mukten. aerechtsertigt und zu Ehren gebracht. feindungen, welche fie gu ihrer Zeit erfahren mußten, gerechtfertigt und gu Ehren gebracht. Die geplante Berufung Breithaupts nach Hamburg als Nachfolger des Seniors winkler tam nicht zu stande; sie hatte den Edzardischen Lehrstreit zur Folge. Dagegen

Breithaupt 371

wurde Br. 1705 unter Beibehaltung feiner Professur zum Generaljuperintendenten bes Herzogtums Magdeburg und 1709 zum Abt von Kloster Bergen ernannt, und mußte seitdem sich der umfänglichen Umtsgeschäfte wegen mehr in Magdeburg als in Halle aufhalten, weshalb ihm 1709 bei ber Universität Joachim Lange beigeordnet wurde. Much in biefen Umtern stiftete er großen Segen durch seine eifrigen Bemuhungen um s Berbesserungen des Schulwesens und ber Ratechisation und um Einführung regelmäßiger Rirchenvisitationen, wofür er heilsame Berordnungen der Regierung erwirtte. Über die Prediger führte er sorgfältige Aussicht und nahm jede Gelegenheit wahr, auch den einzelnen, je nachdem sie dessen, mündlich oder schriftlich mit Rat, Unterweisung oder Bermahnung zu Hilfe zu tommen. Besonders schwer drückte ihn die Sorge, nur 10 würdig vorbereitete Kandidaten in das Predigtamt einzuführen. Bei der Prüfung der-selben sah er vor allem darauf, ob der Kandidat die Heilswahrheit, die er predigen solle, an seinem eigenen Herzen ersahren habe. Deshalb trat er auch mit dem Gewicht feiner Perfonlichteit für die Berordnung des Königs Friedrich Wilhelm I. ein, nach welcher bei ben jungen Theologen die Bewährung in einem rechtschaffenen Christentum 16 geprüft und im Zeugnis hervorgehoben werden follte. Die tüchtig befundenen Randidaten bereitete er zur Ordination mit dringenden Ermahnungen vor unter viel Gebet und Thränen; Unwürdige zu ordinieren ließ er durch nichts sich bewegen, denn er fürchtete, mit ihnen verdammt zu werden. — Unter allen diesen so viel umfassenden Sorgen und Aufgaben sah er es als eine Erholung an, wenn er zeitweise wieber zu 20 seiner akademischen Thätigkeit zurückehren konnte, und er ließ sich oftmals, wenn er von Gichtschwerzen gelähmt war, auf seinem Lehnstuhl in das Auditorium tragen. Er starb 74 Jahr alt nach kurzer Krantheit am 16. März 1732 zu Kloster Bergen, nachbem seine beiden jungeren Mitarbeiter Frande und Anton schon um mehrere Jahre ihm vorangegangen waren.

Breithaupt war ein Mann lebendigen Glaubens und dabei von lauterer Einfalt und tiefer Demut, in der er auch bei seinen Ehren und Würden innersich in dem Gefühl geistlicher Armut gedeugt blied und andere höher achtete als sich selbst. Bei einem brennenden Eiser für die Sache Gottes und unerschütterlicher Beharrlicheit in dem, was er als Gottes Wissen erkannte, besaß er doch große Milde und Freundlichkeit, und wußte, odwohl von Natur zur Heftigkeit geneigt, in beständigem Ausblick zu Gott stets eine ruhige Fasung des Gemüts und eine Mäßigung zu dewahren, mit der er nicht seine nuhge Fasung des Gemüts und eine Mäßigung zu dewahren, mit der er nicht seine nuhgen Schwerzen ertrug, sich dewährte. In des odhenersen wei auch seine körperlichen Schwerzen ertrug, sich dewährte. In desonderem Maße besaß er die Gade des Schebetes; er drachte, wenn ihn etwas besonders dewagte, manchmal ganze Rächte im Gebet zu, betete auch täglich zu bestimmten Stunden für die Kirche, sür König und Obrigkeit, sur seine Freunde und die seiner Füssorge Beschlenen namentlich, und so auch mit besonderem Ernst für seine Feinde. In seinem Mandel und seiner ganzen Lebensweise übte er eine ernste Selbstverleugnung, dei der er auch im Leiblichen an der so größten Einsacheit und Mäßigteit seltsielt, nicht selten, wenn er um die Not der Kirche besümmert war, sich ein Fasten auferlegte, und innter Bersagung aller weltlichen Luft zu seinem Bersnügen sich nur zuweilen den Besuch eines Gartens und die Übung des Klavierspiels gestattete. Seine Berseugnung ging sogar die Jud erm entschieden Grundsach, als ein Fremdling in der vergänglichen Welt seine Gartens und die Übung des Klavierspiels gestattete. Seine Berseugnung ging sogar dies zu dem entschieden Grundsach, als ein Fremdling in der vergänglichen Welt seine Gesenung ur eine überaus ehrwürdige, die auch weltsich gesinnten Wenschen eine heitige Scheu einsslößten, besonders sur arme Studenten. Auch seine äußere Erscheinung war eine überaus ehrwürdige, die auch wellsich gesinnten Wenschen eine heitige Sch

Bon Breithaupts Schriften sind neben seinen zahlreichen Predigten, Disputationen, Programmen, Berteidigungsschriften besonders die Institutiones theologicae (zuerst Halle 1694, 2 Bde 8°, und dann in erweiterter Bearbeitung 1723, 2 Bde 4°, er- 55 schienen und 1732 durch einen 3. Teil, Institt. theologiae moralis, vervollständigt) und der zum Lehrbuch bestimmte Auszug derselben, Theses credendorum et agendorum fundamentales (Halle 1700, Huft. 1722), zu nennen, die, während im Dogma der Standpunkt der orthodoxen Kirchenlehre treu sestgebalten wird, unter Bermeidung unfruchtbarer Spekulationen die Glaubenslehren in biblischem Gewande darzu- w

stellen, und die Anwendung derselben für das Herz und das Leben nachzuweisen suchen. - Auch für die Poesie war er nicht ohne Talent; viele seiner lateinischen Gedichte, mit benen er sich zur Erholung beschäftigte, gab er in einer Sammlung Poemata miscellanea, partes VI. Magdeb. 1720, heraus, und einige Kirchenlieder von ihm haben Dryander + (Georg Müller). 5 in den Gesangbüchern Aufnahme gefunden.

Breitinger, Johann Jakob, Borsteher der zürcherischen Kirche von 1611—1645, der 7. seit Zwingli. — Driginalakten im Kirchenarchiv (Staatsarchiv), Kopien in Acta ecclesiastica VI. VII. VIII. der Stadtbibliothek Zürich. — Die von B. herausgegebenen Drucksciften sind verzeichnet bei Hottinger, Schola Carol. p. 74, und bei Leu, Helvet. Legikon, A. B. — 10 Später sind gedruck worden: a) in Miscell. Tigur. I—III (1722/24) Auszüge aus B.S Autobiographie, seine Akten zur Dortrechter Synode und 43 Synodakreden aus den Jahren 1613—1643; d) in Simlers Urkundensammlung II, 1 (1767) das Bedenken betressend die Wiedertäuser; c) bei J. J. Wirz, Urkundliche Verordnungen 2c. (1793) eine Anzahl öffentlicher Ordnungen; d) bei Kehrbach, Mitth. d. Gesellsch. s. beutsche Erziehungs- und Schulstiger Ordnungen; d) bei Rehrbach, Mitth. d. Gesellsch. s. beutsche Erziehungs- und Schulstigesch. V (1895), 2. Heft, die Ordnung betr. die Landschulen von 1637, herausg. v. II. Ernst. — Rurze Viographien B.S von J. C. Lavater, Histor. Lobrede (1771) und von G. R. Zimmermann, Die Zürcher Kirche (1878) S. 143/84. Manche, zum Teil eingehende Beiträge in Zürcher Neuzahrsblättern (Chorherren 1786 und 1815, Stadtbibliothet 1844, Hüschgesellschaft 1846/47 und 1862). Hauptwerk ist J. C. Mörikoser, B. u. Zürich (1873). Reuere Litteratur 20 im Text.

Seit Bullinger ist B. der erste namhafte, überhaupt einer der bedeutendsten Borsteher der Rirche Zürich. Er hat der Reformationstirche die Gestalt gegeben, die sie im

ganzen bis in die neuere Zeit bewahrt hat.

B., geboren am 19. April 1575, entstammte einer wohlhabenden Bürgerfamilie 26 der Stadt Zürich. Er verlor früh den Bater, entwickelte sich anfangs langsam und entschloß sich mehr seiner Mutter zu Liebe als aus eigner Neigung zum geistlichen Beruse. Erst etwa mit dem 17. Altersjahre begannen sich die Geistesgaben, nun über raschend, zu entfalten. Bon 1593-96 brachte er auf deutschen und hollandischen reformierten hochschulen zu, trat 1597 in den Stand der zurcherischen Geistlichkeit ein und so verehelichte sich mit Regula Thommann, einer vorzüglichen Frau, beren Rame im Segen geblieben ist. Während mehrerer Jahre versah B. von der Stadt aus eine kleine Landfiliale; eine Zeit lang widmete er sich auch dem Schuldienst. Mit dem Jahr 1611 wird sein Wirfen bedeutender. Bewundernswerte Hingabe in der großen Pest dieses Jahres brachte ihm die Wahl zum Diakon durch die Stadtgemeinde St. Peter ein. 25 Schon nach zwei Jahren erkor ihn der große Rat zum Pfarrer am Großmünster und damit zum obersten Geistlichen der zürcherischen Rirche, 1613; bald folgte noch die Würde des Schulherrn, 1614. Bon da an dis zu seinem Tode im Jahr 1645 sind Rirche und Staat in weitgehendem Maße durch B.s Einfluß bestimmt worden. Es trug viel zur Befestigung seiner Autorität bei, daß er im Jahre 1618 als Abgeordneter Wickels an der großen reformierten Synode von Dortrecht teilnahm (s. d. U.) und sich dieses Auftrags mit Burde und Geschick, auch ganz im Sinne der ausschließlichen Orthodoxie entledigte, welche diese Synode beherrschte. Als Bertreter der zurcherischen Mutterkirche in Holland hoch angesehen, wurde B. zur Abfassung der Synodalbeschlusse beigezogen; sie deden sich mit einem von ihm vorher entworfenen, von den schweizerischen 45 Städten angenommenen Bekenntnis. Mit großen Ehren wurde der Antistes bei seiner Beimtehr empfangen. Sein Ansehen war fortan in der ganzen reformierten Schweiz ein unbedingtes. Wertvoll sind seine Aufzeichnungen und Atten zur Geschichte ber Synode (Wolfensberger, B.s Reise nach den Niederlanden 1618/19, im Zurcher Taschenb. 1878).

B. ragt nicht hervor durch religiöse oder theologische Originalität. Seine Gaben waren eher staatsmännische, natürlicher Verstand und praktisches Geschick, Talent für Organisation und Verwaltung. Damit hat er, nach Jahrzehnten des Stillstandes und der Erstarrung, ungemein anregend auf die Kirche gewirkt. Mit vielsettigster Initiative verband er kluge Umsicht und zähe Ausdauer. Auch Schulz und Armenwesen, weiters in das gesamte Volksleben, sind durch ihn bestimmt worden, und auf das politische Regiment übte er allmächtigen, einnal sast verhängnisvollen Einfluß aus. Wachsam und falt verhängnisvollen Einfluß aus. Wachsam und falt verhängnisvollen Einfluß aus. fest vertrat er seine Rirche gegenüber anderen Bekenntnissen. Den Grund feines Ansehens bildete dabei stets die eigene vortreffliche Führung des Pfarramtes. Seine Predigten waren, ohne eben tief zu gehen, belebt von natürlicher Frische der Empfindung und bei so aller Berständlichkeit warm, anschaulich, martig und fesselnd. Am Krantenbett erwies

Breitinger 373

sich B. als troftreicher Beter; sein Fleiß in der Seelsorge und Armenpflege, sein weiser Rat in privaten und öffentlichen Dingen, sein Geschick, mit Leuten aller Art, besonders auch mit jungen Leuten, umzugehen, ohne seiner Burde zu vergeben, der Freimut, mit

dem er den Großen entgegentrat, das alles erwedte ihm Bertrauen.

Als das bedeutendste Zeugnis von B.s. Wirken haben sich seine Synodalreden serhalten; man kann sie als Ausführungen zu seiner "Reformation der Kirchendiener" vom Jahre 1628 betrachten. Durch diese Reden such b. vor allem auf Hebung des geistlichen Standes hinzuwirken. Die vielsachen Gebrechen, die er an ihm sah, und das lebhafte Bewuhtsein, daß Jürich die Mutterlirche der Reformation in weitem Umkreis wirken vokai auswaren. war, wirkten dabei zusammen; auch durch Einführung von Synodalpredigten, je von 10 mehreren Landgeistlichen an den verschiedenen Stadtlirchen gehalten, wollte er in ähnlicher Weise einen Ansporn geben (seit 1636). B. hielt seine Reden an den jährlich zweimal abgehaltenen Synodalversammlungen. Sie sind Muster von Pastoralweisheit jeder Art; mit großem Ernst und Freimut gehen sie auf alle Seiten der geistlichen Lebens- und Amtsführung ein. Dadurch, und durch die Streiflichter auf die religios= 15 sittlichen Zustande im allgemeinen, sind sie eine wertvolle tulturgeschichtliche Quelle geworben. B. hat die Reben gegen Ende seines Lebens sorgfältig in einem Band gu-

sammengeschrieben.

Die in den Reden entwickelten Gedanken vertrat B. mit großer Ausdauer im prattischen Wirten. Davon zeugen die überaus zahlreichen, in Konzepten vorhandenen 20 praktischen Wirken. Davon zeugen die überaus zahlreichen, in Konzepten vorhandenen 20 Briese an einzelne Amtsbrüder, sowie viele heilsame Resormen in Leben und Verwalstung der Kirche. Die seit der Resormation bestehende, von Zeit zu Zeit revidierte Prädikantenordnung hat die in die Neuzeit nie so erhebliche Anderungen erfahren wie im Jahr 1628 auf Grund zweier "Vorträge" B.s. vor dem Rat (Simler I, 3 S. 1018—20). Der Rirchengesang, den Zürich im 16. Jahrhundert noch entbehrt und 20 erst seit 1598 eingeführt hatte, ist durch B. recht eingebürgert worden. Es wurde im Jahr 1615 ein neues Psalmbuch geschaffen; man sang es in anderthalb Jahren durch und sing dann wieder von vorne an; B.s. Berzeichnis der Nummern und Verse für jeden Sonntag liegt noch im Kirchenarchiv. Hatte sich bisher meist nur die Jugend am Gesang beteiligt, so begann nun, seit 1619, auch die Gemeinde, und zwar vierstimmig, 30 mitzulingen. Die Liturgie nerdantt B. eine Bereicherung durch Stücke, die zum Teil mitzusingen. Die Liturgie verdantt B. eine Bereicherung durch Stude, die zum Teil bis heute geblieben sind, so das Leichengebet, mittelbar eine Frucht des Pestjahres 1611, und das Worgengebet nach der Predigt von 1638. Angespornt durch
den Effer der katholischen Kirche für die Christensehre hat B. sich ausdauernd und den Eifer der katholischen Kirche für die Christenlehre hat B. sich ausdauernd und mit erfreulichem Ersolge der Kinderlehre angenommen, wie wiederholte Berordnungen, 35 von 1613, 1628, 1637/38 und 1643, zeigen; laut der letztern sollen namentlich alle Katechumenen der Ordnung nach an gewissen; laut der letztern sollen namentlich alle Katechumenen der Ordnung nach an gewissen Sonntagen in ihren Pfarrtirchen geprüft werden. In der protestantischen Welt stehen derartige Bemühungen vor Spener vereinzelt da. Unter den Eindrücken des dreißigsährigen Krieges und der Leiden von Glaubensgenossen verschiedener Länder wurde seit 1619 ein Fast- und Bettag eins geführt ("Bedenken" der Geistlichseit b. Wirz I S. 49/51) und seit 1638 jährlich im Herbst, am Jahrestag der Zürcher Kirchweih den 11. September, begangen, unter Abstennung aller Kirchweihseste als eines tatholischen Sauerteigs; B.s Bemühungen, alle schweizerischen Kirchen zur Feier am gleichen Tage zu vereinigen, sührten noch nicht zum Ziel; aber später ist aus jenem Ansang der eidgenössische Dant-, Buß- und Bet- dag entstanden. Um mehr Ordnung in das Ehewesen zu bringen und den häufigen Fällen von Heimatlosigkeit zu steuern, sührte B. die Eheverkündung ein (eine Berordrag enntanden. Um mehr Ordnung in das Ehewesen zu bringen und den häusigen Fällen von Heimatlosigkeit zu steuern, sührte B. die Eheverkündung ein (eine Berordnung für die Stadt schon von 1611 bei Birz I S. 113, Note d.). Zum Schutze der
Sonntagsseier wurde die Unsitte beseitigt, Hochzeitsgelage auf diesen Tag zu verlegen, während andererseits dem Bedürfnis des Bolls nach Erholung und Freude an Sonn- und Festnachtagen verständige Rechnung getragen wurde; so trat B. dem Bersuch der Geistlichseit entschieden und mit Erfolg entgegen, als sie 1640 die Nachtage der hohen Feste
als Menschenfahung und wegen Misbrauchs wie in andern resormierten Kirchen ablichseit entschieden zu wegen Misbrauchs wie in andern resormierten Kirchen ablichseit er mosste besonders dem jungen Ralf seine Franke gännen Seit 1624 sus wengengengung und wegen Withdrauchs wie in andern resormterten Kirchen absschaffen wollte; er mochte besonders dem jungen Volk seine Freude gönnen. Seit 1634 führte man aufs B.s Anregung in den zürcherischen und den von Zürich abhängigen 56 Gebieten der Ostschweiz die Pfarrbücher ein, in welchen die Familien und ihr religiöser Stand zu notieren war, "mit Angabe, wie alt ein jedes, und was es könne beten im Ratechismus, im Psalmengesang, und was noch mehr zur Religion dienet". Diese Aufzeichnungen, damals zu kirchlichen Zwecken erhoben und alle drei Jahre zu Handen des Antistes eingezogen, sind später als eine Art Bevölkerungsstatistik früher Zeit bes so

kannt geworden (vgl. S. Daszynska, Die Bevölkerung von Zürich im 17. Jahrh., ein Beitrag zur hiftor. Städtestatistit 1892). Mit 1638 heben die Pfarrvifitationen an. Endlich hat B. das reichhaltige Antistitiums = oder Kirchenarchiv gegründet, indem er mit den bereits amtlich verwahrten die viel größere Menge von Attenstücken vereinigte, 5 die von den Männern der Reformation her in Privatbesitz geblieben, nach seiner Anssicht aber ein öffentliches Gut waren (vgl. im Registerband den "Gruß an seinen Nach-

folger", bei Möritofer S. 50f.).

Im Dienste der Kirche stand damals die Schule. Das nächste Interesse mußte B. an den Gelehrtenschulen der Stadt nehmen, weil an ihnen die Geistlichen vor-10 gebildet wurden. Sier ist auch sein Einfluß am meisten nachweisbar. Er drang darauf, daß diese Schulen mehr leisten und anregender wirken. Daß man unlängst die zwei städtischen Gymnasien der Reformationszeit verschmolzen hatte, erschien ihm als ein Rückschritt; er sekte wieder die Trennung durch, vom Wetteifer gute Frucht erhoffend (1634). Besonders verdienstlich war B.s unablässige und sehr erfolgreiche Sorge für das 15 Stipendienwesen. Nach einer Berwandten seiner Frau beißt noch heute eine städtische Stiftung "Thommannscher Stipendiensond". Für bedürstige Studenten entstand ein zweites Alumnat, dis zur Neuzeit die Pflanzstätte tücktiger Geistlicher. — Ein Fortzweites Alumnat, dis zur Neuzeit die Pflanzstätte tücktiger Geistlicher. — Ein Fortschritt ist in jener Zeit auch dei der Volksschule bemerkar. Erst jetzt nahm die Jahl der Schulen auf dem Lande allgemein zu, und nahm sich ihrer der Staat ötonomisch und durch einheitliche Organisation träftiger an. B. half eifrig mit. Nachdem wiederholt und nachdrücklich die Pfarrer zur Mitarbeit in jeder Weise, namentlich auch durch eignes Schulhalten, beigezogen worden (1611, 1628 sf., vgl. Wirz II S. 125 f.), erließ man 1637, wie es scheint zum erstenmal im Gebiet von Jürich, eine "Durchgehende Schulderdnurg für die Schulen der Landschaft". Sie ist ein Denkmal gewissenhaften, verständigen und humanen Geistes; so heitzt es darin gleich im Anfang: "der Schulmeister soll ein Kind anders nicht, als wäre es sein eigen, in die Schule aufnehmen" (vgl. Rehrbach a. a. D., dazu Ernsts A. bei Hunzister, Gesch. der schweiz. Volksschule 1881, S. 111/17).

Thatfräftig nahm sich B. auch des Armenwesens an, überzeugt, daß hier nur wo größere Opfer helfen; er sagt einmal: "si nihil dederis — nut die ganze Bibel!" Die Wohlthätigkeit empfing durch ihn träftige Anregung. Schon 1621 regte er eine Art Statistift der Armen an. Dann versaste er, auf Begehren des Bürgermeisters, sein "Gutachten der Bettler und Armen halber", 1623; die zwedmäßigen und humanen Borschläge und der Tatt gegen alte Schäden verdienen alle Anextennung (Abdruck bei Diritofer S. 85/89). Aus Anlaß weiterer Ausführungen im Jahre 1626 macht B. ben bemerkenswerten Borschlag von Korrektionshäusern für verwahrloste junge Leute. Auch zum Besten der Jucht- und Krankenhäuser tritt er wacker ein (Stücke aus Ordnungen betr. fremde Kranke von 1636 bei Wirz I S. 440 f., betr. Arme auf dem Lande von 1628/29 und 1634 ebenda S. 506 8).

Stets behielt B. die Hebung von Zucht und Sitte im Bolt vor Augen; er suchte alte Unsitten und Reste tatholischer Brauche auszumerzen, der Robeit und dem Unmaß entgegenzutreten, die üblen Einfluffe der Kriegszeit im angrenzenden Reich fernzuhalten. Dergleichen Bestrebungen fanden dann in obrigfeitlichen Erlaffen ihren Ausbruck, so gegen das Jutrinien 1632 (Wirz II S. 140 42), gegen den Aufwand in Kleidern 1616 und 45 1628 (S. 161/63), gegen den Aufwand bei Hochzeiten und Leichenfeiern 1621, 1628, 1640 (S. 165 f., 172) u. s. Wenn es heute engherzig erscheint, wie B. gelegentlich gegen Schauspiel und Runftpflege auftritt, so entsprach das im Zeitalter des Ronfessio-

nalismus der streng resormierten Anschauung der "Ehrbarteit". Wachsam gegenüber den Hoffnungen und der Propaganda des Katholizismus setzte 50 B. doch ein weitherziges Bertrauen in den Bestand seiner Kirche; er ist fern davon, se, bbu ein weitgetziges Vertiden in den Sestund seiner Attage, et ist seinen gegensiber Angehörigen der andern Konfession zu dulden. Bon den Unionsversuchen des Schotten Duraeus versprach er sich nichts. Den Resonmierten war er weithin ein starker Beschützer. Die Opfer, die er selbst durch sein gastliches Haus, und die Jürich in Stadt 55 und Land Jahrzehnte lang für verfolgte Glaubensgenossen gebracht hat, sind großartig; es ist ein Lichtstraß, der in eine dunkle Zeit der Schweizergeschichte fällt. "Rein anderer Schweizer hat sich lebenslang mit gleicher Kraft, gleicher Ausdauer und gleichen Erfolgen einem so unermüdlichen und wirssamen Liebesdienst gewidmet" (Möritofer, Gesch. der evang. Flüchtlinge in d. Schweiz, 1876). In den Wirren Graubündens hat sich diese hilfe besonders bewährt. Den flüchtigen Beltlinern wurde in Zürich ein eigener

Gottesdienst eingerichtet. Auch anderer bedrohter Kirchen der Schweiz, im Thurgau, Toggenburg, Rheinthal, hat sich B. angenommen, ebenso bedrängter Gebiete Deutsch-lands; für die letzteren wurden von 1624—42 nicht weniger als 27 Kolletten im Gesamtbetrage von gegen 35000 Gulden erhoben. Den Wiedertäufern will er wehren, hält aber die Obrigkeit vor peinlichen Strafen zurück und hilft in harter Zeit zu freierer s

Anschauung.

Die persönliche Überlegenheit, durch Begadung und hohe Bildung bedingt, namentlich aber das konfessionelle Interesse, veranlaßten den Kirchenmann zu vielsachen Eingrissen in das politische Gebiet. Die amtliche Stellung, zumal die Predigt, bot ihm dazu Geslegenheit; die Art, wie er der Obrigseit begegnet, ist manchmal ganz ungedührlich. 10 Am merkwürdigsten erscheint B.s Berhalten zu den triegsührenden Mächten im Reich während des dreißigsährigen Kriegs. Es ist erst neulich, im vollen Gegensatz zu der früheren, noch von Möritoser vertretenen Ansicht, nachgewiesen worden, das B. das Haupt einer schwedischen Partei in Zürich war, und daß es nicht an ihm lag, wenn die Schweiz nicht in den dreißigsährigen Krieg verwickelt worden ist. Im Jusammenhang is damit steht die damals ausgeführte Reubesestigung der Stadt Zürich; man kann sie recht eigentlich als das Wert B.s dezeichnen (P. Schweizer, Gesch. der schweiz. Neutralität 1895, S. 211—254). Daß eine solche Politis des einem Eidgenossen den 17. Jahrehunderts sich weniger mehr rechtsertigen läßt als zur Zeit Zwinglis, die vom religiösen Interesse ganz beherrscht war und den Gedanken der Neutralität noch nicht kannte, ist verchtig; doch steht in diesen beiden Hinsichen B.s Zeit der ältern noch näher als der unsfrigen, und wir dürsen sie nicht mit modernem Maßtad messen. Das Mitgesühl für zertretene Religionsverwandte, so mächtig angeregt, daß es in politischen Bedenten eine "Zaudernde Klugheit" und einen "schwählichen Mangel an Liede und Treue" empfindet (vgl. den Aufrus B.s im Namen der zürcherschen Gestkate.

Bremen, Bistum. — Ehmd und von Bippen, Bremisches UB., Bremen 1873; Dehio, Geschichte bes Erzb. Hamburg-Bremen 2 Bbe Berlin 1877; Haud, KG Deutschlands 2. Bb Leipzig 1890 S. 353.

Der Ursprung des Bistums Bremen liegt in der Missionsthätigkeit Willehads (s. d.) an der untern Weser. Karl d. Gr. ließ ihn am 15. Juli 787 in Worms zum Bischof weihen (Chron. Moiss. 3. d. J. MG SS 1. Bd S. 298). Als Sprengel erhielt er die Gaue Wigmodia, Lara, Riustri, Astega, Rordendi und Wanga (ib.) d. h. das sächsische Land zu beiden Seiten der Weser von der Mündung der Aller an, nörd- 35 lich dis an die Elbe und westlich dis an die Hunte, und das friesische Land von der Wesermündung dis an die Küste westlich von Norden. Er nahm seinen Sitz in Vremen. Die desinitive Konstituterung des Vistums erfolgte nach der Unterwerfung der Sachsen im Jahre 804 oder 805 durch die Erhebung Willerichs, eines Schülers des Willehad, zum Bischof von Bremen (Adam Gesta Ham. eccl. pontif. I, 15 S. 14). Der 40 Sprengel behielt den früheren Umsang. Das Vistum trat wahrscheinlich schon damals unter Köln. Dadurch daß es nach Leuderichs Tod (24. August 845) Ansfar übertragen wurde (s. 1. Bd S. 576, 1), verlor es seine Selbstsändigkeit: es wurde dauernd mit Hamburg verbunden.

Bischofe: Willehad 787 — 789, Willerich 804 ober 805—838, Leuderich 838 45 bis 845.

Bremen. Richliche Statistik. Der Freistaat Bremen umfaßt außer ber eigentlichen Stadt noch die Hafenstädte Begesad und Bremerhaven, sowie ein Landgebiet von 25—26 ha (4—5 Duadratmeilen). Die Einwohnerzahl, in den letzten Jahrzehnten bedeutend gehoben, enthält nach der (im folgenden stets zu Grunde gelegten) Reichs- 50 zählung vom 2. Dezember 1895: 195510 Menschen und besteht haupstäcklich aus Anhängern des christlich evangelischen Bekenntnisses, neben welchen die Juden, wie auch die römischen Katholiken und Anhänger anderer Bekenntnisse verhältnismäßig nur gering an Zahl sind.

Die evangelische Kirche zählt 184360 Glieder (1890: 170046), wovon sich 55 120362 Lutheraner, 55240 Resormierte und 8758 Unierte nennen. Sie hat keine gemeinsame kirchliche Organisation, vielmehr steht nur die Staatsbehörde an ihrer Spike, und diese verwaltet deren äußere Angelegenheiten durch eine Kommission, welche zu-

gleich für Schulwesen und Bildungssachen zu sorgen hat. Die einzelnen Gemeinden in Stadt und Land befinden sich völlig zusammenhangslos neben einander. Früher hatte die das Meiste umfassende resormierte Kirche ihre Bertretung im "Ministerium" der Prediger und die Lutheraner waren organisch mit dem Dom verdunden. Aber unter den gesänderten Berhältnissen zu Ansang dieses Jahrhunderts (Wachstum der Lutheraner, Raubildung von Gemeinden u. s. w.) und durch die bureautratischen Eingriffe der Staats behörde ist die bisherige Ordnung beseitigt und eine neue rechtzeitig versäumt. 1876 ward eine solche wieder versucht und zu dem Zwecke eine "Kirchenvertretung" berufen, doch scheiterte der Bersuch am Widerspruch der positiv gerichteten Gemeinden, 10 welche mit den liberalen nicht zusammengehen wollten. Die Kirchenvertretung beseithet sein den letzteren. Im übrigen haben die Einzelgemeinden freie Bewegung bei Wahlen und andren Einrichtungen. In der Stadt giebt es 132 230 Evanwegung bei Wahlen und andren Einrichtungen. In der Stadt giebt es 132230 Evangelische. Sie sind in 10 Gemeinden mit 22 Pastoren vereint, nämlich der Dom mit 5 Pastoren, U. L. Frauen 2, Martini 1, Stephani-Wilhadi 2 (2 Kirchen), Ansgarii 2, 15 Remberti 2, Michaelis 1, Friedenskirche 2, St. Pauli 3 (2 Kirchen), St. Jakobi 1. Daneben giebts 1 Prediger sür die Strasanstalt (in Oslebshausen), 1 für Krantenanstalt und Armenhaus und 1 für Diakonissenhaus, sodaß im ganzen 25 Geistliche da sind. Die Gemeinden sind an Größe sehr verschieden: der Dom, früher die einzige lutherische Kirche, umfaßt noch immer die meisten Glieden: danach die anwachsenden Borstadtszogemeinden. Für die älteren Stadtgemeinden wäre die Lage am ungünstigsten, wenn die früheren Ortsgrenzen noch beständen; aber da diese Lage durch Senatsbeschluß so gut wie ausgeshoben sind und die Konsession, ob lutherisch, reformiert oder uniert, wenig mehr geachtet wird. kann sich iede Gemeinde auf Kolten der übrigen vergrößern, mas mehr geachtet wird, tann sich jede Gemeinde auf Koften der übrigen vergrößern, was durch eifrige Prediger, Gemeindeschwestern u. s. w. auch mehrsach geschieht und manch 25 unangenehme Folgen nach sicht Jieht. Unter ben Nebenstädten enthält Begesach bei 3791 Einwohnern 3606 Evangelische, die 1 Gemeinde unter 1 Pastor bilben, Bremer-3791 Einwohnern 3606 Evangelische, die 1 Gemeinde unter 1 Pastor vuoen, Sremerhaven hat bei 18144 Einwohnern 16773 Evangelische, für die 2 Kirchen da sind, 1 unierte mit 2 und 1 lutherische mit 1 Pastor. Das Landgebiet zählt unter 32442 Einwohnern 31751 Evangelische. Dieselben bilden 12 Gemeinden (bis vor 5 Jahren 11), 30 Mittelsbüren-Burg mit 2 Kirchen und 1 Pastor, Rablinghausen mit 1 Kirche und 2 Pastoren, Gröpelingen, Walle, Wasserhorst, Borgseld, Oberneuland, Haften, Huchting, Seehausen mit je 1 Kirche und 1 Pastor. Unter diesen schlecht, Arsten, Die evangelische Kirche Bremens ist reich an Liebesthätigseit (äußere und innere Mission, 25 somie andereine) und ersett durch freie Bewenung vielsach den Mangeläuberen 35 sowie zahlreiche Bereine) und ersetzt durch freie Bewegung vielfach den Mangel außeren Jusammenhangs, leidet aber daneben sehr durch die schroff getrennten tirchlichen Parteien (Protestantenverein und Evangelischer Berein). — Die römischen Katholiten, 8637 im ganzen Staat, haben in Stadt Bremen und in Bremerkaven je 1 Kirche mit einigen Geistlichen. Außerdem giebt es noch 191 Baptisten, 199 Methodisten, 262 Irvingianer 40 (Apostolische Gemeinde) und 691 Deutschtatholiten. Endlich 947 Juden.

Die tirchlichen Handlungen sind unter den Evangelischen trotz Fehlens jeglichen Zwanges im ganzen festgehalten, besonders Tausen, Konstrmationen und Kopulationen, während die Rommunionen gegen früher bedeutend abnahmen und tirchliche Beerdigungen in der eigentlichen Stadt nur noch von einem Teil der Bevölkerung gewünscht werden.

45 Nach letzter Schätzung betrug die Zahl der Tausen und Konstrmationen 94%, der Kopulationen 95%, der Kommunionen 15%, und der kirchlichen Beerdigungen 52%.

Brenz, Johann, gest. 1570. — Quellen für Leben und Lehre sind vor allem seine Berke, von denen eine leider unvollendete Gesamtausgabe in 8 Foliobänden zu Tübingen 50 1576—1590 erschien; Briese und Bedenken von ihm sind in großer Zahl handschriftlich vorhanden; vieles gedruckt in Th. Pressels Anecdota Brentiana, Tübingen 1868; im Corpus Resorm. u. a. a. D. Beiträge zur daher. KG ed. Kolde 1, 273. 2, 34; Bl. BRG 1890, 70; Theolog. Stud. a. B. 3, 191, 193, 321; 7, 9ss. Biographien von J. Heerbrand, Oratio students etc., Tübingen 1570; Beyschlag, Hall (unvoll.); Hartmann und Jäger, J. B. (großenteils nach ungedr. Ducllen), Hamdurg 1840—1842, 2 Bd.; J. Hartmann in den Bätern und Begr. der luth. K., Bd VI; Elberseld 1862; außerdem vgl. Pfass, Acta eccl. Wirt., Tübingen 1720; Schnurrer, Erläuterungen; Kugler, H. Christoph v. B.; Stälin, Bürt. Gesch. Al. IV. 1873; Schneider Bürttb. Res. Gesch. 1897, Bürttb. RG 1893; Bossert, Das Interim in Bürttb. 1894, Theol. Stud. a. Bürttb. 1, 178 ss., 2, 200, 3; Bürttb. Besch. Duellen I, 1894; Bl. f. Bürttb. RG 1892, 19. Ueder seine theol. Anschauungen s. diett. zur Gesch. des prot. Lehrbegrifses; über seine Abendungsläsehre bes. Bland, Schmid, Dieckoss.

Steiß; über seine Christologie Baur, Dorner und bes. Thomasius, Christol. II, 398 ff., DE II, 408 ff.; über seinen Katechismus Palmer und v. Zezschwiß; über seine Predigtweise Beste, Kanzelredner I, 193; Rothe, Geschichte der Predigt ed. Trümpelmann; über seine kirchenrechtl. Anschauungen und Kirchenordnungen Richter, evang. KOD. und bessen Geschichte der evang. Krichenversassung in Deutschland, Leipzig 1851; Ritschl in der Briegerschen Zeitschr. 5 1877; Westermager, Die Brandenburgisch-Kürnbergische Bistation und K.-Ordnung 1528 bis 1533. 1894.

Johann Brenz, der lutherische Theolog und schwäbische Reformator, ist geboren den Johann Brenz, der lutherische Theolog und schwädische Reformator, ist geboren ven 24. Juni 1499 in der schwädischen Reichsstadt, jeht württembergischen Landstadt Weil. Seine Eltern, Martin Brenz, 24 Jahre lang Schultheiß, und Katharina geb. Hennig, 10 waren auf die sorgfältige Erziehung ihrer Kinder (auher Johann noch zweier jüngerer Söhne) bedacht. Nachdem Brenz den Schulunterricht in Weil und Vathingen genossen, bezog er 1514 die Universität Heidelberg, wohin damals der Jug der studierenden Jugend von Schwaden ging. Dekolampad, dem 8. sich mit besonderer Liebe anschlich, war sein Lehrer im Griechischen, Schnepf in der Philosophie und Rhetorit; Hedräsch is lernte er bei dem Spanier M. Adriani. Im Jahre 1516 wurde er Baccalaureus, widmete sich dann besonders dem Studium des Plato und Aristoteles; bearbeitete 1517 sür Dekolampad ein Reasister zu besten Ausgabe des Kierannmus: 1518 wurde er Magister Detolompad ein Register zu dessen Ausgabe des Hieronymus; 1518 wurde er Magister und trat zum Studium der Theologie über. Luthers 95 Thesen waren in dem Rreise, dem Brenz angehörte, mit Bewunderung aufgenommen worden. Als Luther selbst im 20 April 1518 nach Heidelberg tam und seine Disputation hielt, machte diese auf die studierenden Jünglinge solchen Eindruck, daß sie ihn in seiner Wohnung besuchten, seine weitere Belehrung sich ausbaten und er von ihnen die Hoffnung aussprach: sie werden die Träger der von den Alten verworfenen evangelischen Lehre werden. Bald darauf begann Brenz als Regens der Bursa der Realisten Vorlesungen über philologische 25 (unter seinen Schülern im Griechischen war Buzer) und philosophische Fächer, sowie über das Evangelium Watthäi, die so zahlreich besucht wurden, daß der Raum im Kontusbernium nicht hinreichte und das große philosophische Auditorium gewählt werden miste. Das war den Anhängern des alten Systems zu viel; das Hallen iheologischer Vorslesungen wurde ihm untersagt. 1520 wurde er Kanonitus an der Heiliggeistliche, nach 30 bem er vom Bischof zu Speper die Priesterweihe erhalten und in seiner Baterstadt die erste Messe gelesen. Jetzt durfte er auch Borlesungen über biblische Bücher halten, und nicht bloß predigen, sondern den Studierenden praktische Anleitung zum Predigen geben. Luthers kleinere resormatorische Schriften, bes. sein Kommentar zum Galaterbrief 1519, und Melanchthons loci (1521) erregten sein hohes Interesse. In Heidel= 35 berg machten bei der Nähe die Berhandlungen des Wormser Reichstages besonderes Ausselber; auch Brenz kam in Berdacht: 1522 wurde eine Untersuchung gegen ihn anzgestellt wegen Reuerung in Glaubenssachen, und er war froh, daß er im Sommer d. J. einem Ruf als Prediger in die Reichsstadt Hall in Schwaben folgen konnte (8. September 1522). Noch dis 1523 las er von Zeit zu Zeit Messe, doch mit der Erklärung, 40 daß er sie nicht als Opfer für Lebende oder Ausselfschachte. Weit entsernt, gegen das Herselber und Albelde Fertigker und Jum Lebende voer Gerspiebene betrachte. Weile nit großer Besonnens beit vor: Besanntschaft mit dem Wort Gottes, Glauben und als dessen Frucht die rechte Liebe zu pflanzen, sah er als seinen Beruf an. Der Glaube müsse das Wort aufnehmen, nicht bloß als vom Wunde des Predigers ausgehend, sondern als von Gott 45 kommend, die Seele zu spessen und zum Leben zu führen. Innigste Bertrautheit mit der hl. Schrift und eine seltene Fertigkeit im Ausbruck in kiese kerkend seine Nerdenen zu kaben zu kann den Redauffrungen Bibelftellen und Bibelerflärungen sind seine Bortrage, treffend seine Berdeutschungen, unabhängig von der erst später erschennenden lutherischen Bibelübersetzung. Go edel seine Sprace ist, so sehr sucht er seine Gedanken durch unmittelbare Lebensbeziehungen so dem Verständnis der Hörer nahe zu bringen. Nach einleitenden Vorträgen über Glauben, Liebe, Seligkeit tritt er (1523) dem Heiligendienst entgegen; wir bedürfen bei Gott teinen Mittler, denn den einigen Serrn Jesus Christus; durch ihn haben wir zu Gott ein unerschrocken, frisch, frei Serz. Bon der Kirche lehrt Brenz (in einer Predigt vom Jahre 1523: "die recht war christenlich Kirch und derselben Haupt x."), sie sei die 55 Jahl der auserwählten Gläubigen, Laien wie Priester; diese Kirche kann nicht irren, denn sie trägt den unmittelbaren Lehrmeister, den hl. Geist, in sich. Wie sie ein versborgener geistlicher Leib ist, so hat sie auch kein weltliches, sichtbares Haupt. Nicht auf Petri Person daute Christus seine Kirche, sondern auf den Glauben; in seiner Person date sie ein strohernes Fundament; der Fels ist Christus selbst, Petrus heißt so nur 60 alle Rekenner des rechten Gelsen als Betenner des rechten Felsen.

Brenz erregte durch solche Predigt das größte Aussesondere zeigte er jetzt den Biderseichen Klosterleuten; er antwortete mit aller Ruhe. Insbesondere zeigte er jetzt den Biderstreit der Messe mit der Einsetzung Christi, weil sie dem Willen Christi entgegen und nach menschlichem Willen geschehe, so richte sie nichts aus und sei kein wahrhaftes Sakrament. Jetzt mutzen die Mönche weichen. Die sittenlosesten schiede nan dem Bischof nach Würzburg, nachdem man ihre Konkubinen entlassen. Das Kloster der Barsüger wurde 1524 in Schulen umgewandelt, deutsche und ateinische, die Einkünste zu Besoldungen für Lehrer verwendet. Indessen erstitt die Organisation des Kirchenwesens eine seine seine seine Leidige Unterprechung durch den Rauernaufruhr (1525) der die Stadt in große eine leidige Unterbrechung durch den Bauernaufruhr (1525), der die Stadt in große 10 Gefahr brachte. Die Aufständischen hatten eine Reihe von Börfern um Sall schon genommen und waren vor die Stadt gezogen mit der Forderung der Übergabe: Sall hatte es seinem Reformator zu danken, daß es nur vom Schreden berührt wurde. Brenz, der im Bauernkriege ebenso wie in den päpstlichen Bullen ein Satanswerk sah, um das Reich Christi zu hindern, hielt dem sich empörenden Bolk wie den Fürsten und Herren als das einzig richtige Maß das Wort Gottes entgegen. Den Bauern, die von christlicher Liebe, Freiheit und Brüderschaft sprachen, erklärte er: hierzu wären auch wir mit Leib und Gut geneigt, wo die rechten Mittel, sie zu erobern, fürgewendet würden; aber mit Nache und Aussehnung wider die Obrigkeit wird dies nicht erreicht. Sier ist vor allem Geduld, Liebe zu Gott, williger Gehorfam nötig. Wie Brenz den Wisperstand christlicher Freiheit straft, so führt er den Herren zu Gemüt, wie sie sie isch christlich zu halten haben gegen die Unterthanen. Er führt den Grund der Empörung großenteils auf das Verhalten der Obrigkeiten selbst zurück: sie haben Anlaß gegeben mit unsleißigem, herbem Regiment, und aus Übermut und Eigennutz mehr an den Unterthanen, denn Gottes Ehre und Besehl gesucht. Seine Prüfung der 12 Artikel der Vauernschaft ist ein Meisterwert von Auseinandersekung der Pksichten und Rechte der hatte es seinem Reformator zu danten, daß es nur vom Schrecken berührt wurde. Brenz, 25 Bauernschaft ist ein Meisterwert von Auseinandersetzung der Pflichten und Rechte der Obrigfeiten und Unterthanen. Sie steht dem Gutachten Luthers und Melanchthons würdig zur Seite und jenem noch voran durch die größere Ruhe und streng biblische Grundlage (s. Predigt vom Gehorsam der Unterthanen gegen ihre Obrigseit, gehalten im März 1525; und Rathschlag über die zwölf Urtifel, an Pfalzgraf Ludwig übersandt im Juni 1525). Als die Bauern angriffen, riet Brenz, man soll sich ihnen nicht ergeben, denn wenn man ihnen willfahre, werden sie mehr haben wollen; man soll sich nur aufs schärsite wehren. Der Schreden des Geschützes jagte sie auseinander. Aber nachher riet er auch dringend zur Milde, da weitaus die meisten wider Willen zu dem Unternehmen gezwungen worden. Nach wiederhergestellter äußerer Rube konnte Brenz 35 nun an die Regelung des Kirchenwesens gehen, wobei er Ab. Weiß in Crailsheim zu Rate zog. Weihnachten 1525 wurde das Abendmahl unter beiden Gestalten ausgeteilt. Berlesung der Einsekungsworte, allgemeine Aufforderung zum Gundenbekenntnis ging voran; Ermahnung, nun in Liebe sich als Glieber Eines Leibes zu beweisen, Dantsagung und Segen folgte nach. Oftern 1526 erschien die erste Kirchenordnung für die Stadt Hall und das hallische Land (s. bei Richter KDD. I, 40 ff.). Brenz weist das Recht der Obrigkeit nach, christliche Einrichtungen zu treffen; sie habe es von Amts-wegen und als Mitgenossin der Kindschaft Gottes. Christus habe drei Stude befohlen, Bredigt, Taufe, Abendmahl. Die letten Unruhen haben bewiesen, zu welcher Zerruttung die Bermischung des Wortes Gottes mit menschlichen Sanungen führe. Daber muffe 45 es lauter und rein von aller menschlichen Zuthat gepredigt werden. Dies zu fördern, seien die Reichsstädte durch ihren Eid zu Gott verpflichtet, wie durch ihren Eid gegen den Kaiser, da hierdurch der Zerrüttung am besten gesteuert werde. Wolle der Kaiser etwas Christliches und Göttlicheres aufrichten, so wolle man jederzeit gehorchen. Run werden die einzelnen Gottesdienste, vor- und nachmittags, bestimmt, statt der Früh50 messe eine Art Liebelstunde namentlich als Jugendgottesdienst, statt der Totenmesse Begleitung der Leiche auf den Kirchhof und Gedächtnispredigt. Hinsichtlich der Kirchenzucht
erinnert Brenz, wie in der ersten christlichen Zeit, da das weltliche Regiment zur Bestrafung der Bösen noch in der Heiden und Juden Händen gewesen, die Bischöfe und
Bäter für gut angesehen, eine solche Ordnung zu halten, daß aus der Gemeinde etliche
55 ältere redliche Männer (Preschyter) bestellt werden, die auf die Kirche fleitze Achtung geben und die, so ärgerlich leben, ermahnen, wenn aber Ermahnung und auferlegte Buge nichts helfen, sie unter Borsit des Bischofs in den Bann thun. Seit aber die weltliche Gewalt in der Gläubigen Sanden ist, fei es paffend, daß die Obrigteit jum Pfarrherrn oder Prediger etliche Personen aus der Burgerichaft verordne, die eine 6) Synode halten und den Gesetzesübertreter ermahnen. Der bischöfliche Bann und Sonod

Bren3 379

sei bisher schier mehr eine Erlaubung der Sünde gewesen, denn Strase; daher es vonnöten sei, eine nügliche christliche Ordnung aufzurichten, damit der Sünder durch Entziehung der kirchlichen Wohlthaten zum Bewußtsein komme, daß er sich aus der Gemeinschaft der Seiligen ausgeschlossen habe, aber auch versichert werde, daß die Gemeinde nicht aufhöre, für ihn zu bitten. Sieran schließt sich eine Cheordnung, Schul- ordnung und Armenkastenordnung an; denn, wie Brenz schön sagt: "die Armen seien

ber driftlicen Rirche hoch verwandt".

Auch an dem Berdienst der Reformation um besseren Jugendunterricht nahm Brenz redlichen Anteil. In der von ihm dem Rat zu Ansang des Jahres 1526 überzgebenen Schulordnung sinden wir noch seinen besonderen Katechismusunterricht erwähnt. Dagegen solgten schw. Hall". Der Catechismus minor enthält die Fragen an die Kinder über Tause, Glauben, Gebote, Bater-Unser, Nachtmahl, der Cat. major die Auslegung zur Belehrung für die Erwachsenen. Schon 1529 war dieser älteste Katechismus der evangelischen Kirche ins Lateinische übersetzt. Brenz spricht sich in der Borrede zu 15 seinem späteren großen Katechismus (1535) dahin aus, daß er manches in jenen kleinen satechetischen Schriften nicht mehr zu billigen vermöge. Immerhin aber zeichnen sie sich durch Einsachheit, Kindlichteit und Wärme aus und waren von reichem Segen be-

gleitet.

Hatte Brenz nach dem Bisherigen im nächsten Areise und unter den Pfarrern der 20 Umgegend bis Ingelfingen und Blaufelden eine segensreiche prattische Thatigteit entwidelt, so sollte er durch seine Beteiligung an den Lehrstreitigkeiten der Zeit auch in weiterreichende Bewegungen hineingezogen werden. Schon in die ersten Jahre seines Wirkens in Hall fällt die Teilnahme am Abendmahlsstreit. Anlah hierzu gab ihm zunächst 1525 Dekolompads Schrift de genuina verborum: hoc est corpus etc. 25 expositione (s. A. Dekolampad). So treffend dessen Polemik gegen die Transpubstantiationslehre und andere in der Kirche eingerissen Mithräuche war, so wenig konnten sich Brenz und seine Amtsbrüder in Schwähen (namentlich Schnepf, Lachmann, Isenmann, Gräter), denen er seine Schrift zuschickte, von ihrem mit Luther wesentlich übereinstimmenden Standpunkt aus mit seiner symbolischen Auffassung des AM ver 30 einigen. Obwohl persönlich Dekolampad verpflichtet, führten sie sich doch gedrungen, ihm gegenüber die reale Bedeutung des Satraments ausführlich zu verteibigen in dem von Brenz verfaßten, am 21. Ottober 1525 zu Hall von 14 Theologen unterzeichneten Syngramma suevicum, in welchem sie hauptsächlich zu beweisen suchten: daß das Wort Christi beim Abendmahl als das Wort göttlicher Machtvollkommenheit und göttlich 85 untrüglicher Berheifzung die That d. h. die wirklich reale Mitteilung des Leibes und untrüglicher Berheißung die That d. h. die wirklich reale Mitteilung des Leibes und Blutes Christi verdürge und in sich schließe. Fände man in diesem Wort einen Tropus, so sei seine ganze Lehre, der ganze äußere Christus in Frage gestellt. Christus, ods wohl zur Rechten Gottes sizend, habe sich und seine Segnungen uns nicht entzogen; wie er im Wort uns den heil. Geist mitteilt, so im Abendmahl seinen Leib und sein 40 Blut und damit die himmlischen Güter der Bergebung der Sünden und der Heiligung. Wir sehen, wie Brenz und seine Genossen das Wort Christi zugleich die schöpfereische Wacht und Selbstoffenbarung des verherrlichten Erlösers ist. Durch dies Wort allein, nicht durch die Intention des Genießenden, ist die nen sinnlichen Elementen gegebene übersinnliche Gnadengabe verdürgt; nicht der Glaube macht das Sakrament, sondern die 46 Kraft Gottes, die durch das Wort der Verheißung wirksam ist. "Das Wort bringt den Leid Christi in das Brot. macht dieses zum corpus corporale Christi." Rie den Leib Christi in das Brot, macht dieses zum corpus corporale Christi." Wie wenig sich Brenz durch diesen Widerspruch in der Hochschäung seines Gegners irre machen ließ, spricht er in einem Brief an Buter aus, den er versichert, daß er trotzem den Detolampad aufs höchste verehre. Dieser äußerte sich empfindlich über die so den Defolampad aufs höchste verehre. Dieser äußerte sich empfindlich über die so Schrift der schwädischen Theologen, versuchte jedoch noch einige Jahre eine Bereinigung mit ihnen, wie namentlich auf dem Gespräch zu Bern 1528; auch die Straßburger suchten vergeblich Brenz zu Zwinglischen Ansichen hinüberzuziehen, der die Bundeszgenossenschaft eines Jak. Strauß abwies. Es war besonders Brenz'Einfluß, durch welchen die lutherische Abendmahlslehre im nördlichen Schwaben und in Franken zu herrschendem so Ansehen gelangte. Die mit Brenz innig verbundenen Prediger im Kraichgau, in Heilsbronn und im Hohenloheschen waren dafür. Welanchthon lobt ihre Standhaftigteit; Luther schwed eine Borrede zu der durch Agritola versertigten Übersehung des Smzgramma, in welcher er die Schrift bestens empsiehlt. Uls Landgraf Philipp durch das Marburger Gebräch eine Sehung des Impenalts berbeizussissen luchte, erschien aus ge Marburger Gesprach eine Bebung des Zwiespalts herbeizuführen suchte, erschien auf 60

seine und des Markgrasen Georg von Brandenburg Beranlassung auch Brenz bei dem Gespräch, über dessen Gestauf wir zwei Berichte von ihm besitzen (s. Anecdota Br. S. X). Er selbst beteiligte sich wenig dabei, unterzeichnete aber die 15 Artikel, über die man sich verständigte. Zum erstenmal seit Heidelberg sah er Luther hier persönlich, auch den vertriebenen Herzog Ulrich von Württemberg lernte er kennen und spricht den Wunsch aus, daß dieser Fürst, der durch die Schule des Unglücks umgewandelt und für das Evangelium begeistert sei, wieder in sein rechtmäßiges Erbe eingesetzt werde. Brenz selbst machte auf die übrigen, wie Melanchthon an Jonas schreibt, einen sehr günstigen Eindruck.

Unterdessen stand Breng nicht bloß mit gablreichen Geiftlichen in der Rabe und Ferne, sondern auch mit vielen der Reformation geneigten Rittern und Edelleuten, 3. B. Dietrich von Gemmingen, Hans Landschad zu Nedarsteinach, in lebhaftem Bertehr. Wichtiger wurde sein Berhältnis zu Markgraf Georg von Brandenburg, der zuerst im Mai 1529 ein Gutachten über die Klosterreform in der Markgrafschaft von Brenz 15 erbat und ihn im Mai 1530 mit seinen eigenen Theologen auf den Reichstag in 15 erbat und ihn im Mai 1530 mit seinen eigenen Theologen auf den Reichstag in Augsdurg nahm. She er aber dorthin abreiste, hatte B. noch schwere Kämpse in Hall, das 1529 auf dem Reichstag zu Speyer nicht gewagt hatte, der Protestation der evangel. Stände beizutreten. B. trat mannhaft auf. Die Altsläubigen mußten aus dem Rat treten. Die Lauen in der Gemeinde wurden aufgerüttelt. Obwohl sich Brenz für träftige Rüftung zum Krieg wider die Türlen ausspricht, klagt er doch über die dadurch nötig werdende Schatzung für die Unterthanen, die man durch größere Sparsamkeit, Meidung der Hoffart, unnötigen Bauens, Banketierens u. dal. hätte meiden können. Die besten Mauern seinen ein fromm göttlich Leben und gute Nachdarn; dagegen soll man öffentliche Zechen, Tänze u. dal. abthun, den Betrügereien, Schwören, Unzucht, der Berachtung des Evangeliums mit Nachdruck begegnen. Er erließ öffentliche Ermahnungen von der Kanzel und ließ eine Reihe von Buhrerdigten erscheinen (1530), zu welchen Luther eine Borrede schrieb. Die zahlreichen Briefe, die Brenz von Augsburg aus an Isenmann schreibt (gedr. im C. Ref. II, S. 92 st.), geben ein lebendiges Bild der dortigen Bestredungen und Ersolge. Den Bemühungen des Landgrafen Philipp für eine Berzeinigung mit den Zwinglianern trat Brenz mit Melandschon entschieden entgegen, da Bestrebungen und Erfolge. Den Bemühungen des Landgrasen Philipp für eine Vereinigung mit den Zwinglianern trat Brenz mit Melanchthon entschieden entgegen, da dies die Duldung der evangelischen Lehre durch den Kaiser gesährden würde (11. Juni): sie schäften manche Zwinglianer als Freunde, Brüderschaft aber können sie mit ihnen ohne Argernis nicht schließen, und müssen die Sache Gott besehlen: menschliche Historingen nichts. Auch an Luther schrieb Brenz von Augsdurg aus und teilte ihm sessingen sichts. Auch an Luther schwerzschaft von Aussdurg aus und teilte ihm sessingen schweren Besorgnisse mit; Luthers Antwortschreiben vom 30. Juni ist eines der schönsten Denknale der Glaubenskraft und klaren Boraussicht des großen Resormators, wie seiner hohen Achtung vor Brenz. In den nach Übergabe der Konsession und Berleigung der Konsulation (August 1530) niedergesetzen Ausschuß wurde evangelischerseits auch Brenz gewählt. Welanchthon rühmt seine Tüchtigseit in den Worten: "er wollt dieber den einigen Brentium bei sich im Concilio haben, denn seinen andern Theos 40 lieber den einigen Brentium bei sich im Concilio haben, denn teinen andern Theologen, denn da wäre Verstand und Beständigleit, Rat und That bei einander". Zum Lohn für seine aufopfernde Mühe bei den so peinlichen Berhandlungen mußte sich Brenz mit seinen Genossen der Berleugnung des Glaubens beschuldigen laffen: er jette stend mit seinen Genossen vor Detreugtung ver State beingtaben in ber die ber bei bet betreugtung bes States bei barüber weg im Bewußtsein seiner unerschütterlichen Treue gegen das evangelische Bekenntnis. Aber zuzugeben ist, daß B. sich start von dem ängstlichen Melanchthon und seinen Zugeständnissen beeinflussen ließ. Dem Rat zu Hall riet er, den unbilligen Reichstagsabschied nicht anzunehmen, sondern mit einer Protestation dagegen an ein tünftiges Konzil zu appellieren, denn in Glaubenssachen sei der Kaiser tein Richter (f. Anecd. Br. S. 98 ff.). Zur Annahme der Augustana ließ der Rat sich erft nach-50 träglich bewegen.

Die wichtige Frage: ob man dem Kaiser der Religion halber bewaffneten Biderstand thun und sich in ein Berteidigungsbündnis einlassen durfe, verneinte Brenz aufs Bestimmteste. Er sah das römische Reich als eine Ordnung Gottes an; dessen oberstem Stand, dem Kaiser, seien die mittleren Stände ebenso unterthan, wie der dritte, der gesmeine Unterthan, ihnen. Man sage: der Kaiser versolge das Wort Gottes; aber den Glauben, als eine Gabe Gottes, vermöge er nicht auszurotten. Zum Bekenntnis habe der Christ den Mund, nicht das Schwert; seine Pflicht sei, bekennen und leiden (vgl. die schonen Bedenken in dieser Angelegenheit, reich an Belegen aus der biblischen Geschichte Anecd. Br. 44 ff., 123 ff.). Hall und Ansbach traten nicht in den Schmal-

60 taldifden Bund.

Wie Brenz in dem Abendmahlsstreit auf Luthers Seite stand, so trat er ihm unbedingt bei in der Lehre von der Rindertaufe gegenüber den wiedertäuferischen Bestrebungen. Entschieden erklärte er sich aber gegen das Strafverfahren des Staats in dieser Angelegenheit. Geschehe der Glaube nur mit dem Bergen, er sei recht oder unrecht, so gebuhre der Obrigfeit nicht, ihn zu bestrafen, ba sie nicht Herr über die Ge- 5 wissen sei. Breche er aber herfür, daß man sich öffentlich oder heimlich zusammenrotte und ein neu Lehramt aufrichte, da wills anfahen der weltlichen Obrigfeit gebühren, soldes zu wehren, nicht als Richter der Lehre, sondern des Unfriedens und öffentlichen Aergernisses, das daraus entstehe. Brenz hatte, wie Luther, sein Bedenken gegen die Todesstrafe wegen Irrlehre, besonders mit Rücksich auf das Beispiel der Papisten und 10 der Juden vor Christi Zeit. Während Welanchthon (1536) die Wiedertäufer dem Schwert verfallen sein läßt, trennt Brenz bestimmt Aufruhr und Lehre; nur im ersteren Fall ist Tod zu erkennen. Auf seinen Antrag beschränkte sich der Rat auf eine Warnung vor dem in der Nähe sich rührenden Wiedertäufertum.

Über das Berhältnis der Kirche zum Staat bemerkt er: die Kirche ohne den 15 Staat ware die Liebe der Mutter ohne die Zucht des Baters; der Staat ohne die Rirche Gesetz ohne Evangelium. Den Staat halt nicht die außere Gewalt zusammen, sondern das Leben des Glaubens in den Gemütern, die Anersennung der Obrigseit als einer göttlichen Ordnung. Nicht minder bedarf jener der Fürbitte der Kirche. Beide Regimente kommen eins dem andern zu statten, wie Leib und Seele, von denen ja 20 auch eins mit dem andern leidet. Im Notsall könne wohl auch eines das Amt des andern versehen, da der Christ Priester und König zugleich sei. Daraus sließe das jus reformandi des Staats, das Recht, Irrlehrer abzusehen und bessere Lehrer zu bestellen. War so das Einschreiten des Staats in die Kirchensachen durch den Notstand wie aus der Ibee des geistlichen Priestertums gerechtsertigt, so bedurfte es nicht minder der Scherung der Selhstländigkeit der Kirche gegen jenen. Brenz sprach für die Fortbauer der bischöflichen Gewalt, wenn sie sich zur Einigkeit des Glaubens herbeilasse; da dies aber an ihrem Widerstand gegen die Reformation scheiterte, so fragte sich, wenn die Rirchengewalt anvertraut werden soll. In den Reichstagsabschieden waren der Terrische Reichstagsabschieden waren der Terrische Rirchen der Reichstagsabschieden waren der Terrische Rirchen der Reichstagsabschieden waren der Terrische Rirchen Reichstagsabschieden waren der Terrische Richen Reichstagsabschieden Reic torialgewalt sehr umfassende Befugnisse eingeräumt. Brenz wollte in monarchischen 20 Staaten dem Landesherrn die Anstellung der Prediger zuweisen, doch unter Zustimmung der Gemeinden; in den Reichsstädten hielt er die Zustimmung des Ausschusses für genügend; die Landgemeinden mußten sich damit begnügen, zu der alljährlich zu haltenden Synode sie zwei oder drei Abgeordnete zu schieden, die die vorgekommenen Aergernisse anzugeben hätten. Auch dem Markgrafen Georg rät Brenz einen senatus presbytorum als Handhaber der Kirchenordnung an, da der Bischof nicht christisch gesinnt sei und die fürstliche Kanzlei mit weltlichen Dingen zu thun habe. Diesen Sendherren (Synodalmitgliedern) überließ Brenz die Bestrafung der Vergehen gegen die Kirche und christliche Sitte. Die Strafen waren Almosen, Fasten, Verbot des Wassentragens, Ausschließung vom Sakrament. Ein Kirchenkasten soll errichtet werden, 40 nicht für weltliche Zweck, sondern zur Steuer der Armen; seine Berwaltung könne man der weltlichen Obrigkeit überlassen. Mit allem Ernst eiferte Brenz gegen die Benutzung der Stiftungen für weltliche Zwecke; "hätten die Stifter weltlichen Nutzen schaffen wollen, so würden sie ohne Zweisel das Rathaus wohl gefunden haben". Stiftungen von Messen für Berstorene und ähnliche für den evangelischen Gottesdenst 45 zu verwenden, sei den Willen der Stifter nicht entgegen, die ja eine fromme Sandlung beabsichtigt haben. Auch in der Chegesetzgebung geht Brenz auf die Bestimmungen des Wortes Gottes zurück, nimmt die elterliche Gewalt gegen das kirchliche Dispensationszecht in Schutz; verwirft das päpstliche Eherecht; beschränkt die verbotenen Verwandtschaftsgrade auf die dringendsten Fälle; Ehescheidung ist bloß im Fall des Ehebruchs dusselligig; Wiederverheiratung des Geschiedenen zu erlauben. Auf Ehebruch und Notzenkannten zucht folge Todesstrafe. Gegen die Anwendung der Folter sprach er sich als gött-lichem und menschlichem Recht zuwiderlaufend aus. Zins darf man nehmen, wenn das Geld zu einem Kauf u. dgl. aufgenommen werde; andernfalls soll die Liebe über das Geliehene nichts nehmen.

Gegen Ende des Jahres 1530, nach seiner Rückehr von Augsburg, verehelichte sich Brenz mit Margarete, geb. Gräter, Witwe des Rats Wezel. Sie gebar ihm sechs Kinder, von welchen drei den Vater überlebten, zwei Töchter: Sophie, nachher an Dr. Bidembach, Abt von Bebenhausen, und Barbara, an Dr. Theoderich Schnepf, Prosession in Tübingen, verheiratet, und der Sohn Johannes, Prosessor zu Tübingen.

Damals stand Brenz in lebhaftem Briefwechsel mit Melanchthon, auch mit Luther, besonders über die Rechtfertigungslehre, an deren übereinstimmender Fassung den Wittenbergern alles gelegen war. Was seine schriftstellerische Thätigkeit in dieser ersten Lebens-periode betrifft, so gab er außer dem Syngramma und den Katechismen, sowie einer 5 Anzahl kleinerer Schriften prattischen und erbaulichen Inhalts, einen Kommentar zum Hiob 1527, zum Evang. Johannis 1528, Hosea und Prediger 1529, Amos 1530, 22 Türkenpredigten 1532 heraus. In der Borrede zum Amos spricht Luther die höchste Anerkenung der Brenzschen Schriften und dieser insbesondere aus: mit Brenzschen Gehrichten und dieser insbesondere aus: mit Brenzschen gehren gehreit gehren geh Schriften verglichen ekeln ihn die seinigen an. Brengs Geift sei viel lieblicher, sanfter, 10 ruhiger, sein Ausbruck gewandter, klarer, anziehender. Bon dem vierfacen Geift des Elias sei ihm der Sturmwind zu Teil geworden, der Berge zerreiße und Felsen zerschmetterte, Brenz dagegen das sanste Säuseln. Namentlich schätze er das hoch, daß Brenz das Hauptitud, die Gerechtigkeit aus dem Glauben, so treu und rein vortrage. In den nächsten Jahren erschienen noch seine 122 Homilien über die Apostel-15 geschichte 1534 (mit Zueignung an Abt Schopper von Heilsbronn) und der Kommentar zu den Büchern der Richter und Ruth 1535.

Mit dem Markgrafen Georg blieb Brenz in stetem Berkehr. 1532 begab er sich selbst auf 6 Wochen nach Nürnberg, um gemeinschaftlich mit A. Osiander an die Kirchenordnung für Brandenburg-Ansbach wie für das Nürnbergsche Gebiet die letzte Hand anzulegen, die dann zu Ansach wie für das Nürnbergsche Gebiet die letzte Kirchenordnung wurde von Dr. Eck aufs heftigste angegriffen, von Osiander verteidigt: ühre beste Rechtsertigung war, daß sie Mutter verschiedener anderer Kirchenordnungen geworden ist. In dem bald nachher in Rurnberg entstandenen Streit zwischen Ofiander, ber die Privatbeichte verlangte, und den übrigen Geistlichen nebst dem Rat, welche die 25 allgemeine Beichte und Generalabsolution wollten, trat Brenz im wesentlichen auf Osianders Seite, besonders aus dem Grunde, weil sonst tein Unterschied sei zwischen Absolution und Predigt; jene müsse eine Applitation der gemeinen Predigt auf das

Absolution und Predigt; jene müsse eine Applitation der gemeinen Predigt auf das Individuum sein; doch unterwarf er sich gern dem Urteil der Wittenberger Theologen (vgl. Möller, Osiander S. 173 ff.).

30 Mit Ab. Weiß half Brenz die Reichsstadt Dinkelsbühl dei der Berufung ihres ersten evangel. Pfarrers und der Einführung der Resormation 1533 beraten. Wichtiger noch als die disherigen Beziehungen wurde Brenz' Einwirkung auf die Resormation des Kirchen= und Schulwesens in dem Herzzogtum Württemberg. Der Wunsch, den Brenz in Marburg ausgesprochen, war erfüllt, Herzzog Ulrich 1534 siegreich in sein zunächstentum zurückgesehrt und dem Goangelium eine wichtige Thüre ausgethan. Obwohl zunächst Blarer und Schnepf sich in die Resormation des Landes teilten, so wurde Brenz im Sommer 1535 nach Stuttgart berusen, teils zu Verhandlungen über die Abendmahlslehre, teils um die von Schnepf versaste (erste) württembergische Kirchenzordung durchzulehen, was er mit gewohnter Sorosalt aussführte. Die Korrede pon ordnung durchzusehen, was er mit gewohnter Sorgfalt ausführte. Die Borrede von 40 Brenz ist der zur Nürnbergichen RD. sehr ahnlich. Ein nicht geringer Teil des Inhalts ist seinen Entwürfen wörtlich entnommen, namentlich ist der angehängte tleine Ratechis= mus sein Werk. In letzterem ist die Anordnung der sechs Hauptstüde: Taufe, Glaube, Gebet, Gebote, Abendmahl, Schlüsselgewalt die bekanntlich von Luthers Einteilung verschiedene Brenzische, die Erklärung ist mehr dem Lutherschen Ausdruck angepaßt, 45 ganz wie noch setzt im württembergischen Katechismus und Konfirmandenbuchlein. 45 ganz wie noch jett im württembergischen Katechismus und Konfirmandenbüchlein. Endlich legte Brenz dem Herzog noch eine Visitations- und Seperdnung vor, wonach jährlich die Kirchen durch weltliche und geistliche Verordnete zu visitieren seien, um sich von der Reinheit der Lehre und Übung der Zucht zu überzeugen, daneden aber auch die ösonomischen Verhältnisse, Kirchengedbüde, Stiftungen, Schulen und Thätigkeit der Sumtleute zu prüfen. Nachdem 1536 Melanchthon aus Anlaß eines Besuchs in Tübingen auf die notwendigen Reformen aufmerksam gemacht, kam Brenz auf das dringende Ersuchen des Herzogs nach Tübingen und trat, nachdem er dem Tag in Schmalkaden (Febr. 1537) angewohnt und Bugenhagen bevollmächtigt hatte, die Artikel für ihn zu unterzeichnen im Anril keinen Rolten als herzoglicher Kommissier aus Erspres geringe unterzeichnen, im April seinen Posten als herzoglicher Kommissär an. Es war teine geringe 55 Arbeit, die seiner wartete. Da es nicht gelang, sogleich einen tüchtigen Theologen zu gewinnen, so entschloß sich Brenz selbst zur Haltung von Borlesungen, predigte fleißig, brachte die ins Stocken geratene Erteilung von akademischen Würden wieder in Gang, benutzte auch die Gelegenheit, selbst noch mathematische Borlesungen zu wören. Bon Tübingen aus wohnte er ber in Urach gepflogenen Berhandlung über die Bilder so (Sept. 1537) an, und erklärt sich bloß für die Abschaffung der ärgerlichen; denn falls

man alle beseitigte, wurde ein großes Geschrei entstehen, auch täme die Universität in den Berdacht des Zwinglianismus und könnte großen Abgang erleiden. Brenz hatte die besonnensten Ansichten über den Wert der Kunft für die Religion. Wie Gelana und Musit, tragen auch passende Bilber frommer Personen und denkwürdiger Begebenheiten zur Belebung des Gottesdienstes bei. Das mojaische Bilderverbot gehe nicht 5 auf solche, sondern auf den gottlosen Migbrauch. Im April 1537 kehrte Brenz nach Hall zuruck, wohnte im Juni 1540 dem Hagenauer Gespräch, gegen Ende des Jahres wohnten, eingeführt hatte, erschien 1543 die neue "Kirchenordnung für das hallische Land", ein besonders wichtiges, selbstständiges Werk. Dem Kirchenjahr und seinen einzelnen Teilen, wie den Perikopen, ist hier besondere Sorgsalt gewidmet. Unter den Feiertagen finden wir auch Michaelis und Allerheiligen. Die Taufe muß im öffentlichen 15 Gottesdienste geschehen. Welchen Wert Brenz auf den Katechismus legte, sprach er in demselben Jahre in seiner Borrede zu Melanchthons Katechismus aus: Man soll die Jünglinge nicht abhalten vom Studium der Alten; aber erst wenn christlicher Grund gelegt sei, gewinne dieses Gedäude Bestand. Wie unsere Borsahren die Kinder zu Hause die 10 Gebote, den Glauben und das Bater-Unser haben hersagen lassen, wo durch welchen Haustatechismus der Herr in der schrecklichen Finsternis seine Kirche erhalten, so musse man jest die Kinder die Anfangsgründe der Gristlichen Frommigkeit erhalten, so müsse man setzt die Kinder die Anfangsgründe der Gristlichen Frömmigseit auswendig sernen sassen. In dems. Jahre erschien sein Kommentar zum Philipperbrief und zum V. Esther, 1544 die Homilien de poenitentia und der Kommentar zum Leviticus. Bergedens hatte ihn 1542 Herzog Morih für die Universität Leipzig zu ges winnen gesucht. Er sehnte den Ruf, wie einen erneuten nach Tübingen, ab, schlichtete dagegen von Hall aus den in Mömpelgard zwischen Tossanz, dem zwingslich gesinnten Prediger des Grafen Georg, und dem lutherischen Pfarrer Engelmann entstandenen Abendmahlsstreit, indem er dem letzteren des Friedens wegen zu ruhigem Auftreten rät. Seine Teilnahme für die Reformation in Köln bewies Br. durch die Widmung volleiner Kamilien über des En Joh an Kurtürlt Kermann 1545

seiner Homilien über das Ev. Joh. an Kurfürst Hermann 1545.

Zum Regensburger Gespräch, Januar 1546, tam Brenz mit Schnepf. Am 17. Februar, den Tag vor Luthers Tod, schrieb er diesem, wie die Ausgleichung des Zwiespalts mit so unredlichen Gegnern nicht zu erwarten sei. Da tam die Nachricht vom Tod des teuren Mannes, die ihn aufs Wehmütigste stimmte. "Ach, daß ich Wassers 25 genug hatte, schreibt er an Amsdorf, zu beweinen die Berlassenen der Töchter meines Boltes! Ihr sagt: Christus lebt ja noch; wohl, aber sein auserwähltes Rüstzeug ist uns entzogen. Großer Leute Tod ist insgemein tein guter Borbote". Im Juli, als ber Rriegssturm schon auszubrechen brobte, ließ er seine Erklärung des Galaterbriefs als ein Denkmal für Luther erscheinen. Bei seiner Lehre wolle er bleiben und nie die 40

Segnungen, die von ihm ausgegangen, mißtennen. Brenz hatte seine Unsicht über den Wischtland infolge der bisherigen Ersahrungen dahin modifiziert, daß er gegen den Markgrafen von Brandenburg nicht bloß die Julassigkeit der Hispormeigerung für den Raiser, falls er die Evangelischen mit Krieg überziehen wolle, aussprach, sondern selbst 45 Berteidigungsmaßregeln für erlaubt erklärte. Hall war 1538 dem Schmalkald. Bund beigetreten. Als der siegreiche Kaiser am 16. Dezember nach Hall tam, gerieten Brenz' Bapiere, Briefe und Predigten in die Hände der Kaiserlichen. Brenz mußte fliehen, erst auf einen hohen Turm in der Stadt, sodann, am Thomastag abends, mit Hinter-lassung von Gattin und sechs Kindern, in fremdem Gewand dei strenger Kälte in Feld so und Wald. Er klagte bitter über die Haller, daß sie ihn, der ihnen 24 Jahre lang, unter Ablehnung so vieler ehrenvoller Berufungen, treu gedient, und so viele Gedete für sie zu Gott emporgesandt, auf solche Weise haben verjagen lassen. Er warf seine Sorge auf den Herrn; könne er zurückheren, so danke er dem Herrn, mehr um der Kirche als um seiner selbst willen; wo nicht, so sei die Erde des Herrn. Auf das 55 Berlangen des Rats kehrte er zurück; doch nicht auf lange. Das Interim erschien; Brenz nennt es den Interitus; der Kaiser sei aufs Offenbarste belogen, wenn man ihn versichere, das Abendmahl unter einer Gestalt sei seit der Apostel Zeiten in Gedrauch und den ordinierten Geistlichen das Heinrach der Evangelischen stehen lassen, wenn man Palauben, die Interimisten werden die Lehre der Evangelischen stehen lassen, wenn man Pa Bapiere, Briefe und Predigten in die Sande der Raiferlichen. Breng mußte fliehen, glauben, die Interimisten werden die Lehre der Evangelischen steben laffen, wenn man 9

384 Breng

nur ihre Ceremonien annehme. Breng und Isenmann erflärten dem Rat, sie laffen sich die angesonnenen Anderungen im Gottesdienst nicht gegen ihr Gewissen aufdrängen. Als Brenz Gutachten in die Öffentlichteit tam, verlangte Granvella seine Auslieferung. Bom Ratszimmer, in welchem der taiserliche Kommissär das Begehren ausgesprochen, Bom Ratszimmer, in welchem der katerliche Kommusar das Begehren ausgesprogen, schicke ihm Ratsherr Büschler einen Zettel mit den Worten: Fuge Brenti cito, citius, citissime! Am Abend seines 49. Geburtstages, 24. Juni 1548, nachdem er noch gepredigt und mit seiner Familie zusammengewesen, eilte er zur Stadt hinaus. Gleich nachher rücken die spanischen Soldaten in das Haus, ihn sestanthmen. Seine tottranke Frau muß mit den Kindern ausziehen, Brenz zum zweitenmal sich unter freiem Himmel umhertreiben, den Tag über in dichtem Wald, nachts an einem unbekannten Ort, wo er mit den Seinigen betet, und dann zu Herzog Ulrich eilen. Ein Preis ist auf seiner Ropf geseht. Er will doch zurückehren, wenn es der Kat mit ihm wagen will. Dieser erstärt es für eine Unmöglichteit. Am 15. September schreib Brenz sein Abschiedsskriehen an den Rat. in dem er für alle Guttbaten dankt, um die Vierteliahrsbesodung schreiben an den Rat, in dem er für alle Gutthaten dankt, um die Bierteljahrsbesoldung 15 bis Michaelis und um die zugesagten Stipendien für seinen Sohn bittet, auch Weib und Kinder seinem Schutz empfiehlt. Der Rat sagt ihm unter dem 22. dies freundlich zu. In diesen Tagen fah er seine Frau zum letztenmal. Berfchiedene Berufungen, die er in dieser Zeit von Serzog Albrecht von Preußen und durch Cranmer von England er in biefet Jeit von Jeizog Alviecht von Preugen und duchmer von England erhielt, schlug er aus. Heizog Alvich hatte ihn an der Grenze abholen und in ein 20 sicheres Bersted auf die Burg Hohenwittlingen bei Urach bringen lassen. Hier schrieb er die Erklärung des 93. und 130. Psalms: "Joanne Witlingio auctore". Als der Herzog vernahm, daß auch in Württemberg auf Brenz gesahndet werde, schickte er ihn über Straßburg nach Basel, wo Vernz am 1. Oktober ankam, wohlwollende Aufnahme sandheriaen Kerzog Christof ausammentraf mar eine Kührung nan besonderer Mickligs nachherigen Herzog Christof zusammentraf, war eine Führung von besonderer Wichtig-keit. Hier erhielt er die Trauerkunde vom Tod seiner Gattin; Christof nahm die beiden älteren Töchter an seinen Hof. Die verwaiste Lage der übrigen ließ dem Bater indes teine Ruhe; er eilte, teine Gefahr scheuend, nach Stuttgart, wohin er sie bringen ließ. Da erhielt Herzog Ulrich von der Herzogin von Baiern, Maria Jatobaa, die 30 Nachricht von neuen Nachstellungen gegen Brenz, der sich nun in den obersten Teil so Ragitati von neuen Ragisettingen gegen Stenz, der sind nan in den odersten Leti eines Hauses flüchtete hinter einen Holzsch, wohin nach der Sage jeden Tag eine Henne ein Ei legte, von dem er sein Dasein fristete, dis die Spanier wieder abzogen. Bon hier begab er sich auf die Burg Hornberg dei Calw auf den Schwarzwald, wo er unter dem Namen eines Bogis Engster (von έγκαυστος — gedrannt, 25 Brenz) bei anderthalb Jahr zubrachte (s. Stälin, S. 468). Im Herdst 1550 rief ihn Ulrich nach Urach, wo unterdessen Rollege Isenmann die Stadtsfarrstelle erholten hotte: die Rosen nicht licher genug war brochte er einige Zeit heim Morrer halten hatte; da Brenz nicht sicher genug war, brachte er einige Zeit beim Pfarrer in dem abgelegenen Mägertingen zu. Im September 1550 verehelichte er sich zum zweitenmal mit der Tochter Isenmanns, Ratharina, mit der er dis zu seinem Tod in der 40 glücklichsten Ehe lebte, und die ihm 12 Kinder gebar. Nach Ulrichs Tod, im Rovember 1550, rief ihn Christof in seine Nähe (obgleich K. Karl V. noch im September 1551 seine Entfernung verlangte), um sich namentlich seines Rats wegen Beschädung des Trienter Konzils zu bedienen. Brenz urteilte von diesem: es werde ein Berhört werden, wie Kristog Arbeiten die Sochenrielter Natrus und die gener Ungstelle perhört berben. wie Raiphas Christum, die Hohepriester Petrus und die andern Aposteln verhört haben! 45 Doch könnte man die Nichtbeschiedung als Berachtung, Ungehorsam oder Feigheit auslegen; daher folle man mit einer einfachen Protestation ein freimutiges Betenntnis ber reinen Lehre verbinden. Er arbeitete felbst nach einer Berftandigung mit den Strafe burgern zu Dornstetten mit 10 andern württemb. Theologen die Confessio wirtembergica aus (im Mai und Juni 1551, gedruckt 1552; über die Ausgaben ders. 50 s. Schnurrer S. 214; Stälin S. 504), die Welanchthons und der Sachsen Billigung erhielt. Die im Ottober 1551 nach Trient geschickten Rate überbrachten die Konfession (23. Januar 1552), wurden jedoch mit den nachgefandten Theologen nicht gehört, da "man von denen keinen Unterricht annehme, die den Bätern Gehorfam schuldig seien".

Im März 1552 schidte der Herzog eine zweite Gesandtschaft, worunter Brenz selbst, nach: man hielt sie hin, die sie den 8. April unverrichteter Dinge wieder heimzog; bald hernach, den 20. April, sprenzte Moritz, Kriegszug die Bersammlung auseinander. Inzwischen hatte Herz. Christof das Interim abgeschafft; bald darauf gab ihm der Passauer Bertrag zur Neuordnung des Kirchenwesens freie Hand. Im Januar 1553 wurde Brenz, der bisher noch kein selses Unter Wiederen Geschleibete, sondern 🕫 an verschiedenen Orten 🔝 in Stuttgart, Tübingen, Sindelfingen, Ehningen 🗕 als

385 Breng

Ratgeber des Herzogs in Rirchensachen sich aufgehalten und wiederholte Berufungen Natgeber des Hetziges in Attesensagen sich ausgestütet und wiederzische Betalungen nach Preußen, Dänemark, Magdeburg, Augsburg ausgeschlagen hatte, zum Probst und ersten Prediger an der Stiftstirche zu Stuttgart, der höchsten kirchlichen Würde des Landes, und zugleich zum lebenslänglichen herzoglichen Nat ernannt (s. den Bestallungsbrief vom 24. September 1554 in Anecd. Br. S. 388). Fortan blieb er der treue, wit dem höchsten Bertrauen beehrte Bereater und Diener seines Fürsten in allen kirchen bei der der den Parkenblungen über den lichen und Schulangelegenheiten: so 1554—1555 bei den Berhandlungen über den Augsburger Religionsfrieden, 1556 bei den Berhandlungen mit Lasco, 1557 beim Frankenthaler Gespräch mit den Täufern und beim Wormser Kolloquium, 1558 bei dem Frankfurter Rezeh, 1559 wegen der vorgeschlagenen Synode unter den augsburgischen 10 Konfessionsverwandten, 1561 wegen der erneuten Unterschrift der Conf. Aug., 1562 wegen Beilegung der dogmatischen Spaltungen, 1563 wegen des Heidelberger Katechismus, 1564 beim Maulbronner Gespräch, den tryptocalvinststifchen Streitigkeiten, den Ronkordienverhandlungen u. Insbesondere aber war er Herzog Christofs rechte Hand, Berater und Ronzipient bei der Organisation des Württembergischen Richen- und 15 Schulwesens 1551 bis 1559: nachdem eine Reihe einzelner Gesetze und Ordnungen (Ehe-, Armenkasten-, Visitations-, Rloster-Ordnung u.) erschienen war, wurden dieselben schließlich in einen Codex zusammengefaßt: Die große Kirchenordnung, oder wie sie ursprünglich heißt: Summarischer und einfältiger Begriff u. vom 15. Mai 1559 mit der Confessio Wirtemb. vom Jahr 1552 an der Spige. Diese stimmt mit der Conf. 20 Aug. wesentlich überein, ist aber in den zwischen der evang, und rom. Rirche strittigen Lehren bestimmter und vollständiger, und bei aller Entschiedenheit doch ausgezeichnet durch Klarheit, Milbe und Besonnenheit. Gleichzeitig erschien auch Brenz' großer Ratechismus (Cat. pia et utili explicatione illustratus), von Brenz zunächst bloß handscriftlich entworsen und an Amtsbrüder mitgeteilt, herausgeg. von Caspar Gräter 25 von Gundelsheim, gedruckt 1551 zu Frankfurt in lateinischer Sprache, deutsch Frankfurt 1552 fol.; Hall 1554, 4°, damals von lutherischen Zeloten als ein liver schismaticus aufs heftigste angegriffen, von anderen hochgeschätzt und noch heute eine reiche Quelle der Belehrung und Erbauung (neue Ausg. von Schütz, Leipzig 1852). -Die BRO. von 1559 übte wie die frühere von 1536 großen Einfluß auf andere 30 Landeskirchen, bes. die braunschweigische und kursächsische, aus. Sie weist in ihrer Borrede sehr entschieden das Bermeinen zurück, als stehe der weltlichen Obrigkeit allein das weltliche Regiment zu, läßt jedoch den Gemeinden das Recht, die vom Kirchenregiment ernannten Geistlichen aus "ehehaften" Gründen zu rekusieren. Die Übung der Kirchenzucht, schon früher dem Gemeindekollegium und den einzelnen Geistlichen 35 entrückt marb der Oberkirchenbehörde überlassen auf deren Anschause der Anner Anschause der Anner Anschause der Anner Anschause der Kirchenzucht, schon früher dem Gemeindetollegium und den einzelnen Geistlichen 35 entrückt, ward der Oberkirchenbehörde überlassen, auf deren Anordnung "der Bann" auf kürzere oder längere Zeit erfolgte und von der Kanzel bekannt gemacht wurde. Einen von Caspar Lyser und J. Andreä 1554 im September gestellten Antrag auf eine strengere, der calvin. Praxis nachgebildete Zuchtordnung hatte Brenz entschieden zurückgewiesen: Christus besehle dem Petrus nicht bloß 7 mal zu vergeben; dem Prediger 40 gebühre nur die Censur durch die Predigt und Aufsorderung zur Buße, auch Abmahnung vom Abendmahl; die wirkliche Ausschließung fordere einen ordentlichen gerrichtlichen Prozeß, zu dem nur die Gesamtkirche ermächtigt seinen ordentlichen gernacht wurde, er habe zur Schmälerung des Rirchenguts geholsen, ist er freizusprechen. 45 Iwar übertrug der Herzog die Berwaltung desselben nicht der Kirche, sondern der weltlichen Obrigseit, d. h. den weltlichen Gliedern des Kirchenrats, sedoch als unsantastbares Eigentum der Kirche und ohne die Bermischung mit Staatsgeldern zu gestatten (Räheres dei Stälin S. 749 f.). Der Kirchenrat bildete die oberste geistliche Berwaltungsbehörde, die sich durch Juziehung der Generalsuperintendenten (Prälaten) 50 zum Synodus erweiterte, in welchem die Ergebnisse der Bistationen u. a. beraten wurden. Brenz ließ sich noch besonders die Klosterschulen (niedere Seminarien) ans

wurden. Breng ließ fich noch besonders die Kloftericulen (niedere Geminarien) angelegen fein; die Einrichtung und erfte Studienordnung Diefer theologischen Borfculen, die sich bis heute so segensreich erwiesen, ist vornehmlich fein Wert (Ordnung vom 29. Januar 1556). Er visitierte sie selbst und hielt bei seiner alliährlichen Anwesenheit 55

Bortrage über die Pfalmen.

Unter seinen späteren gelehrten Streitigkeiten sind noch zu nennen die mit dem Dominitaner Peter a Soto, Prof. in Dillingen, der 1552 die württembergische Konfession angriff (in seiner Assertio fidei, Köln 1552, 4°). Es wurde Brenz ein Leichtes, gegen ben Asotus, wie er seinen Ramen bezeichnend schreibt, seine Ronfession, unter- 60 386 Breng

jtügt von Beurlin, Isenmann, Heerbrand und Andreä zu verteidigen. Er appelliert einfach an das Ansehen der Schrift, ja Christi selbst, den jener nicht schone. Brenz' Apologie (Apologia Consessionis Christophori ducis W., Frankfurt 1555, 1556, 1561) saßt nahe an 600 Folioseiten und wurde durch Berger auch ins Italienische übersett. Einen ähnlichen Streit hatte er 1558 mit Bischof Hosius von Ermeland. Wichtiger war seine Beteiligung an den osiandrischen Streitigseiten. Brenz erklätte von Ansang (Bedenken vom 5. Dezember 1551 und Brief an Melanchthon vom 6. November 1552), Osiander entserne sich weniger von der Lehre als vom Ausdruck Luthers, verweist ihn aber besonders auf Rö 4 und warnt beide Teile, daß sie nicht durch ihre Bitterkeit allermeist die Gerechtigkeit verlieren. Eine Synode württembergischer Geistlichen sprach sich um Juni 1552 ähnlich aus. Bald muß sich Brenz gegen die Wut der Königsberger, wie gegen die Wittenberger wehren. Nach Osianders Tod warnt er Funt vor dem gefährlichen Irrtum seiner Lehre vom "Gerechtwerden". Sein vermittelndes Aussteten in diesem Streit, den er für einen blohen Wortstreit (beilum grammaticale) erklärt, brachte Brenz wenig Dant und viele Ansechtung: seine verschnlichen Borschläge wurden zurückgewiesen, ja selbst die Berleumdung blied ihm nicht erspart, als hätte er sich vom Herzog von Preußen bestechen lassen sie Attenstücken. empfahl Brenz ein Gemen Schwenkfeld. der in Schwaben sein Melen getrieben. empfahl Brenz ein

Gegen Schwentseld, der in Schwaben sein Wesen getrieben, empfahl Brenz ein entschiedenes Bersahren: er wurde des Landes verwiesen, der Bersahl seiner Schristen verboten, gegen ihn selbst 1554 ein Haftbesehl erlassen. Als im Mai 1556 Lasco nach Stutigart kam und seine Übereinstimmung mit der C. Aug. darthun wollte, veranstaltete Brenz auf Besehl des Herzogs eine Disputation mit ihm (22. Mai), hielt ihm seine Ubiquitätissehre entgegen und wollte die calvinissernde Abendmahlslehre Lascos nicht als lutherisch-rechtgläubig anerkennen (Stälin S. 650 f.). Auch im Lande selbst regte sich ähnliches; daher erging 1558 auf Brenz' Betreiben ein strenges Editt gegen Sakramentierer und Wiedertäufer und im Dezember 1559 erließ die Stuttgarter Synode unter Brenz' Borsit ein "Bekenntnis und Bericht der Theologen in Württemsberg von der wahrhaften Gegenwärtigkeit des Leibes und Blutes Christ im bl. Nachtwahl" (gedt. bei Pfass, Acta et scripta Eccles. Wirteb.), in welchem, ohne daß das Wort Ubiquität genannt ist, die reale Bräsenz Christ im Abendmahl und die mündliche Nießung des Leibes und Blutes Christi durch die Empfänger des heill. Mahles ausdrüdlich gelehrt und auf die Teilnahme der menschlichen Natur an der göttlichen Allgegenwart begründet wird. Welanchthon, kurz vorher von Herzog Christof durch ein von Brenz versattes Schreiben wegen seiner Lehre von der physica locatio corporis Christi in coelo und der hierin liegenden Leugnung der wahren und wesentlichen Gegenwart Christi im Nachtmahl zur Rede gestellt (3. November 1559 s. in Anecd. Br. S. 461), rächt sich an den Abdates Wirtebergenses durch die spöttlichen Bezeichnung ihres Besenntnisse als "Bechinger Latein" (1. Februar 1860, Corp. Ref. IX, 40 S. 1034); der Versehr zwischen den beiden alten Freunden (6. den leiten Brief von Brenz an Melanchthon vom Jahre 1559 in Anecd. Br. S. 469) scheint seit dieser Zeit abgebrochen zu sein.

Noch einmal nahm Brenz, bes. im Blid auf die Bewegungen in der benachbarten Pfalz (vgl. die Briefe von Brenz Anecdot. Br. S. 475 ff.) sein altes Thema auf in einem Gutachten an den Kurfürsten über Jo 6 vom 19. Oktober 1560, besonders aber in den Schriften de personali unione duarum naturarum 1560, sententia de libello Bullingeri 1651, de divina majestate Domini nostri Jesu Christi et de vera praesentia etc. 1562 und endlich in der speziell gegen Bullinger gerichteten Recognitio doctrinae de vera majestate Christi 1564. In diesen seinen bogmatischen Haupstchriften hat Brenz, an die Grundgedanken der Lutherschen Christologie anknüpsend, den Begriff der unio personalis in Christo mit voller Konsequenz durchzuschhen versucht dis zur Annahme einer absoluten Omnipräsenz des Leibes Christi als eines nicht erst mit der Hinnahme einer absoluten Omnipräsenz des Keibes Christi als eines nicht erst mit der Hinnahme einer absoluten Domein bereits mit der Instanation gegebenen Seinsverhältniss — eine Lehrweise, die durch Brenz und Andred die eigentlich schweisen geworden ist, anderwärts aber nur nicht bloß bei den Schweizern und Philippisten, sondern auch bei den niedersächsischen Lutheranern den entschiedensten Widerspruch sand (vgl. hierüber besonders Dorner, Thomasius z. und den Artistel Ubiquität). Doch war Brenz dei aller Entscheheit der eigenen Überzeugung weit entsernt, seine Ansichten anderen auszudrängen oder Andersdenkende zu verdammen (vgl. sein Berhalten gegen Watth. Alber, Anecd. Br. S. 470), sondern setzts geneigt,

387 Breng

von anderen das Beste zu denken (ebendas. S. 501), zu Frieden und Bersöhnung von Herzen bereit und unermüdlich in allem, was zur Erbauung der christlichen Kirchen und ber rechtlichen göttlichen Einigkeit dienstlich (G. 534). Lebhaft verwendete sich Breng für die Waldenser, noch lebhafteren Anteil nahm er an den protestantischen Bewegungen für die Waldenser, noch ledhafteren Anteil nahm er an den protestantischen Bewegungen in Frankreich, zumal da Herzog Christof mit einem Bündnis mit A. Anton von Na= 6 varra umging. Brenz erklärt ein solches (Juni 1561) für bedenklich; es könnte leicht gegenüber dem Kaiser als Auslehnung erscheinen. Leider scheiterte die bessere Absicht Antons, die er namentlich durch Beranstaltung des Gesprächs zu Poissy (s. d. L.) besthätigte, teils an der calvinischen Richtung Bezas, teils an dem Widerstand der Sorbonne und hohen französischen Geistlichstett. Nochmals sand eine Zusammenkunst in 10 Jabern statt, dei der H. Christof nehst Brenzz, von französischer Seite der Herzog von Guise mit dem Kardinal von Lothringen sich einsand, Februar 1562. Wie sehn der Kardinal seinen "Bater Brenz" der höchsten Uchtung versichert und besser Behandlung der Krotestanten zusaat es war eitel Rendmerk" schon auf dem Keimmen liek der Serzog ber Protestanten zusagt: es war eitel Blendwert; schon auf dem Heimweg ließ der Herzog 60 wehrlose Protestanten, die in einer Scheuer bei Bass zur Andacht versammelt waren, 15 niedermetzeln. Herzog Christof schrieb zwar dem Guisen "gut deutsch", erinnerte ihn an seine den Protestanten günstigen Jusagen, und hielt ihm Karl V. vor, der auch bei seinen Berfolgungen ersahren habe, daß Gott mächtiger sei als er. Als der Herzog v. Guise in demselben Jahre durch Meuchlerhand, König Anton von Navarra im Feld gefallen war, und Prinz Conde zu besseren Hospfnungen berechtigte, wünschte Christof 20 ihm und Frankreich Glück, das nur, wenn es eine Jussuskistäte der wahren Kirche werde, Ruhe besommen werde. Die Konzepte dieser Briese sind von B.s Hand. Auch ließ Herzog Christof 1563 eine französische Übersetzung des Brenzschen Katechismus eigens zu dem Amere peranksolten um sie in Frankreich zu nertreiten, und übersandte ließ Herzog Christof 1563 eine französische Ubersetzung des Brenzschen Katechismus eigens zu dem Zwecke veranstalten, um sie in Frankreich zu verbreiten, und übersandte Exemplare davon an König Karl IX., die Königin Katharine, den Prinzen von 25 Condé x. (s. Stälin S. 620). Abermals getäuscht, rief Christof 1564 den Franzosen zu: "adieu Franzo mit all seiner Untreue und Unglauben!" — Nach Osten wirtte Brenz durch den ehemaligen illsrischen Bischof P. P. Bergerius, den Christof in Tübingen ausgenommen, wie durch den früheren Statthalter von Kärnthen und Steyermark, Hans Ungnad, der in Urach seinen Sitz genommen, für Berbreitung evangelischer Warden, besonders der Bibel, in Ländern verschiedener slavischer und romanischer Mundarten, ermahnte aber auch Berger zu größerer Milde und Borsicht. König Maximilian begünstigte jene evangelischen Bestredungen selbst und schickte seinen Hosprediger, Seh. Königer nach Stuttaart um mit Brenz darüber zu bergeten. Die Korreinandenz Seb. Pfaufer, nach Stuttgart, um mit Brenz barüber zu beraten. Die Rorrespondenz mit Serzog Wilhelm von Julich 1566/67 und mit S. Julius von Braunschweig-Wolfen- 26 buttel 1568/69 in betreff der Ricchenreformen in ihren Landen war die letzte reformatorische Thätigteit B.s nach außen: lettere vollzog nach seiner Instruktion Jak. Andrea. Den Protestanten in Baiern, die den schwersten Berfolgungen der Inquisition ausgesetzt waren (s. d. A. Albrecht V. Bd I S. 305,37), schicke Brenz 1564 mit Amsdorfs Aroft und Bermahnungsschreiben ein Bedenken über den papstlichen Brauch des Umgangs 40 mit der Monstranz und über die päpstliche Messe: er sordert sie zur Standhaftigkeit im Glauben auf; das Stücklein Brot in der Monstranz sei tein Sakrament, sondern Mißsbrauch und Abgötterei, und es sei vorzuziehen, das Baterland zu verlassen, denn so Unchristliches wider Gottes Wort zu handeln.
Erwägen wir, wie Brenz sowohl in seinem nächsten Wirkungskreis, als nach außen 45 für Aufricklung des evangelischen Kirchenwesens, für Lehre, Bekenntnis, Zucht, Berzwaltung, wissenschaftliche und praktische Anstalten thätig war, wie er die in sein hohes

Alter dem Predigiamt oblag, als Schriftsteller neben vielen kleineren eine bedeutende Anzahl umfangreicherer Werke, besonders Erklärungen der meisten biblischen Bücher herausgab, wie er in dem ausgedehntesten Briefwechsel stand, zahllose Gutachten und so Bedenken abzugeben hatte, in seinem Amt wöchentlichen Sitzungen beizuwohnen und zahlreiche Amts- und Bistiationsreisen zu machen hatte, daneben noch die Erziehung seiner Kinder, später seiner Entel leitete: so erscheint uns seine Thätigkeit wahrhaft taunenswert. Sie war nur möglich bei einer außergewöhnlichen Geistes- und Körpertraft. Über sein Außeres sagt Herer dußergewohntigen Gestells, 55 seine Stimme tief und klangreich gewesen. Fast ununterbrochen genoß er einer guten Gesundheit. Erst mit seinem 68. Lebensjahre hörte er auf zu predigen. Seine Prezdigten schrieb er ausführlich, die meisten lateinisch. Sie sind ebenso gediegen, was die Textaussegung betrifft, als anziehend durch Berücksichtigung der Zeitverhältnisse: bald weist er hin auf die Gesahren von außen, wie den Türkenkrieg, bald warnt er vor den so inneren Feinden der Kirche. Nicht bloß aus der biblischen, auch aus der Prosangeschichte entlehnt er passende Beispiele, und macht häufig Gebrauch von Sprichwörtern und volkstümlichen Redensarten. Bald sind seine Borträge freie Homilien, bald handelt er ein Thema nach einzelnen Teilen ab. Meist sind sie turz, einsach, schmucklos, in früheren Jahren nicht frei von allegorischen Deutungen.

Brenz hatte schon im Sommer 1566, als die Pest in seiner Nähe ausbrach, sein Testament versaßt, dessen erster Teil, sein Glaubensbekenntnis, für die Öffentlickeit bestimmt war, während der zweite seine häuslichen Anordnungen betraf. In den Büchern A. und NI.s erblickt er einen "Sendbrief des allmächtigen barmherzigen Gottes an das menschliche Geschlecht", dessen zuser Indegriff in den drei Symbolen, dem apostolischen, nicänischen und athanasianischen, versaßt sei. Er dankt besonders, daß ihm Gott in dieser Zeit das Leben geschenkt, wo das Licht des Evangeliums durch Luther wieder ausgegangen sei. Rührend ist sein Dank gegen das württembergische Fürstenhaus, das ihm Schirm und Schutz geschentt und mit so fürstlicher Gnade ihn bedacht habe, und bie Bitte, daß es Gott in seinen gnädigen Schutz nehme. B.'s letzte Arbeit war die Fortsetung der Psalmen; mit ihnen wolle er sein Leben beschließen. Gegen Ende 1569, ein Jahr nach Christofs Tode, wurde er vom Schlage gerührt. Zwar erholte er sich wieder, doch war seine Krast gebrochen. Am 17. August 1570 bestel ihn hestiges Fieder; er fühlte seine Ende herannaßen, ließ am 31. durch seinen Sohn, Prosesson sieder, genoß mit seiner Familie und seinen Amtsbrüdern das hl. Abendmahl, und nahm, an Ps 133 und AG 20 erinnernd, rührenden Abschiede. Am 11. September mittags entschlief er ohne merklichen Kampf im 71. Lebenssahre und wurde am andern Tag seiner Anordnung gemäß in der Stiftskirche in der Rähe der Ranzel beigesett. Die Jesuiten zestörten nach der Schlacht bei Nördlingen sein Grad und legten einen Ordensgenossenssen sein Sein Eutstantsin von Elen Kall und können Silden Kangel

M. Bidembach rühmt besonders sein Entferntsein von allem Stolz und hierarchischer Anmaßung; seine Freundlichkeit gegen Gedrückte und Berfolgte, seine Uneigennützigkeit, wie er mit Ablehnung vieler Berufungen seinem Baterland lieber um geringen Sold 30 gedient, reiche Geschente abgelehnt und trot seiner vielen unversorgten Rinder die Armen in seinem Testament bedacht habe. Obwohl er an den Rämpfen der Zeit lebhaften Anteil nahm und für die Reinheit der evangelischen Lehre eiferte, verlor er doch nie Haltung und Anstand. Weder der Sag ber Gegner noch die Sturme der Zeit vermochten seine Berufstreue zu ermuden oder seine in festem Glauben gegrundete Milde 95 und Ruhe zu trüben. Gin echt evangelischer Chrift und Schrifttheolog, in welchem ber spekulative Zug und die eiserne Festigkeit der schwädischen Stammesart sich paarten, sucht er die evangelische Wahrheit in alle Lebensgebiete zu übertragen, aber auch mit praktischem Takt alles fernzuhalten, was die grata et jucunda tranquillitas ecclesiarum et scholarum turdieren könnte (A. Br. S. 336). Sein vertrautes Verhältnis 40 zu seinem Herzog, dem er nicht blog in firchlichen Dingen Ratgeber und Beistand war, gab später einem G. Arnold u. a. Anlaß zum Borwurf einer der Kirche schädlichen Bielgeschäftigkeit und Allotrioepistopie, wogegen Carolus (Württ. Unschuld 1708) ihn vertheidigt hat. Trefflich charatterisiert ihn ein Zeitgenosse Simon Schardius (Rerum Germ. Script. ed. 1673) als einen vir pietate, doctrina multiplici, sapientia, 45 usu rerum et experientia praestantissimus, qui ab initio renovatae religionis interfuit et praefuit deliberationibus omnibus colloquiis et conventibus, testis, custos, propagator et defensor veritatis strenuus etc. B.s Name starb 1630 mit seinem Enkel Johann Hippolyt, Kons.-Rat in Ansbach, aus; zahlreich dagegen sind die Nachkommen der weiblichen Linie, die in den Familien Andrea, Bengel, Burt wund vielen anderen noch heute fortlebt. Wichtiger noch ist, daß der Typus, den Brenz der evangel. Kirche Württembergs aufgeprägt hat, der Geist einer innigen, friedlichen und doch wissenschaftlich beweglichen Schrifttheologie und einer milben tirchlichen Praxis, "nicht turbiert durch fremder unruhiger und eigensinniger Röpfe Singularität oder Kap-tiosität", trop alles Wechsels der Zeiten doch bis zum heutigen Tage in derselben nicht 55 ausgestorben ist. (Bartmann +) Boffert.

Bres, Guido de f. Bran, Gun de S. 364, 25.

Breslau, Bistum. — Stenzel, Urt. 3. Gesch. bes Bist. Breslau, B. 1845; Grün-60 hagen und Rorn, Regesta episcop. Vratislav. 1. Bb, Breslau 1864; Grünhagen, Regesten gur Schlefischen Beschichte, 1. Bb, 2. Aufl. Breslau 1884; 2. u. 3. Bb 1875 und 1886; berf., Beich. Schlefiens 1. Bb, Gotha 1884.

Das Bistum Breslau wird bei der Stiftung des Erzbistums Gnesen i. J. 1000 als bestehend erwähnt (Thietm. chron. IV, 45 S. 90). Wahrscheinlich ist es turz vorher gegründet, wie zu vermuten nicht von Otto III., sondern von Herzog Boleslaw bestehend. Der ursprüngliche Umfang der Dicoese läßt sich nicht bestimmen, der spätere entspricht beinahe der jegigen Proving Schlesien, nur geborte bas auf bem West-

ufer des Queis gelegene Gebiet zu Meißen.

ufer des Queis gelegene Gebiet zu Weizen.

Bischöfe: Johann c. 1000, Hieronymus gest. 1062, Johann I. 1063—1072,

Peter 1074—1111, Siroslaw I. 1112—1120, Heimo 1120—1126, Robert 1126—?, 10

Johann II. 1141—1149, Walther 1149—1169, Siroslaw II. 1171—1198, Jaroslaw

1198—1201, Cyprian 1201—1206, Lorenz 1206—1232, Thomas I. 1232—1268,

Thomas II. 1270—1292, Johann III. 1292—1301, Heinich I. 1301—1319, Beit

1319—1326, Nanter 1326—1341, Preczlaw 1341—1376, Dietrich (electus), Johann

(ebenso), Wenzel 1382—1419, Konrad 1419—1447, Peter II. 1447—1456, Johann

(ebenso), Wenzel 1468—1482, Johann IV. 1482—1506, Johann V. 1506—1520.

Bretfchneiber, Rarl Gottlieb, geft. 1848. — Aus meinem Leben. Gelbftbiographie von R. G. Bretfchneiber nach beffen Tobe gur Herausgabe bearbeitet von Borft Bretfchneiber, Gotha 1851; Neubeder in der Allg. Kirchenzeitung 1848 Nr. 38; Bustemann, Bretschnei- 20 deri Memoria 1848; AbB. 3. Bb S. 319.

Rarl Gottlieb Bretschneider ist als der bedeutendste Bertreter des Systems zu betrachten, das sich zwischen Supranaturalismus und Rationalismus als sogenannter "rationaler Supranaturalismus" in der Schwebe zu halten suchte, dabei aber doch seinen eigentlichen Schwerpunkt im Rationalismus hatte, über den es wesentlich nicht hinaus= 25 eigentlichen Schwerpunkt im Rationalismus hatte, über den es wesenklich nicht hinaus- 25 kam. Als Sohn eines gelehrten und verständigen Predigers, der der Crusiusschen Schule zugethan war, wurde B. den 11. Febr. 1776 zu Gersdorf im Schönburgischen geboren. Den ersten Unterricht erhielt er von seinem Bater; nach desse von seinem Oheim, dem Rantor Tag in Hohenstein. Um Ostern 1790 kam er auf das Lyceum zu Chemnitz, wo Tzschirner und Neander (der nachmalige Bischof) seine Mit- 90 schüler waren. Sein Entschluß, Theologie zu studieren, war nach seinem eigenen Geständnis bloß "Folge von Zusällgeiten; weil sein Bater es gewollt und seiner Mutter Brüder alle Theologen waren". Im Mai 1794 bezog er die Universität Leipzig und hörte Philosophie bei Plattner, Theologie bei Bed, Keil, Burscher, Meisner und Künöl. Seine Kandidatenjahre brachte er zum Teil mit Informationen zu. Während dieser zu Verleher, mit beschäftliche er sich mehr mit den helletristischen als den theologischen Studien und Beit beschäftigte er sich mehr mit den belletristischen als den theologischen Studien und versuchte fich in Poelien, ohne inneren Beruf jum Dichter. Die Beobachtung, daß er mit der kirchlichen Orthodoxie zerfallen war, machte ihn schwantend ruchichtlich seines theologischen Berufes. Der Ausschluß jedoch, den ihm Reinhards Moral über den Religionseid gab, und die Wahrnehmung, "daß so viele und achtbare Theologen vom 40 alten Kirchenglauben weit abwichen", beruhigten ihn wieder und bewogen ihn, das theologische Examen in Dresden zu machen. Bald darauf faßte er den Entschluß, sich der akademischen Lausdahn zu widmen. Er habilitierte sich als Docent in Wittenberg im Frühling 1804 und hielt daselbst philosophische und theologische Borlesungen. Der Arieg von 1806 veranlaßte ihn, das akademische Leben mit dem praktischen Kirchendienst zu vertauschen. Durch Reinhards Berwendung wurde er im J. 1807 zum Oberpfarrer in Schneeberg und im solgenden Jahre zum Superinkredenten in Annaberg gewählt. Einen im J. 1809 an ihn ergangenen Ruf zu einer Prosessien der Theologie in Königs-kare lehnte ar alle das er der das besteht der von der keinen der Ruf zu einer Prosessien der Mitzenberger Universität berg lehnte er ab; doch nahm er noch turz vor Aufhebung der Wittenberger Universität ben theologischen Dottorgrad auf derselben. Er disputierte den 17. August über Capita 50 theologische Judaeorum dogmaticae aus Josephus, und von dieser Zeit beschäftigte er sich mehr als früher mit der gelehrten Theologisc und schriftstellerischen Arbeiten auf diesem Gebiete. Nach dem am 3. Februar 1816 erfolgten Tod des Generalsuperindenten Löffler in Gotha, ward er an deffen Stelle erwählt und den 14. Ottober desselben Jahres in das neue Amt eingeführt, das er bis an seinen Tod, den 22. Januar 1848, 55 verwaltet hat.

Bretschneiders litterarische Thätigleit verbreitete sich über verschiedene Gebiete der Theologie und seine Leistungen zeugen von Gelehrsamieit, von partiellem Scharffinn und schriftstellerischem Talente. In der Exegese wandte er sich zuerst den apotrophischen

Schriften des UT. zu, zu deren Auftlärung er manches beigetragen hat sowohl durch Berausgabe und Erläuterung einzelner Bucher, als besonders auch durch fein Wörterbuch über die Apolyphen und die LXX (Liber Jesu Siracidae graece etc. Ratis-bonae 1806. — De libri Sapientiae parte priore cap. I—XI e duodus libellis 5 diversis conflata. Viteb. 1804. — Lexici in interpretes Graecos Vet. Test. maxime Scriptores apocryphos spicilegium. Lips. 1805). Eine Frucht dieser Studien ist seine Dogmatit und Moral der apotryphischen Schriften des AI.s, wovon indessen

nur der erfte Teil (Leipzig 1805) erschienen ift.

Rücksichtlich des NI. haben seine in Form der Bermutung vorgetragenen Angriffe 10 auf die Echtheit des Evangeliums und der Briefe Johannis, die später wieder von anderer Seite her weit fühner erneuert wurden, Auffehen gemacht und verfchiedene Biberlegungen hervorgerufen (Probabilia de evangelii et epistolarum Joannis Apostoli indole et origine, eruditorum judiciis modeste subjecit C. Th. Bretschneider, Lips. 1820). Sein Wörterbuch über das NI, das drei Auflagen erlebt 15 hat, ist eine seiner verdienstlichsten Arbeiten (Lexicon manuale Graeco-latinum in libros NT. Lips. 1824, — 1829, — 1840). Ebenso hat er sich auf dem Gebiete der Rirchen- und Reformationsgeschichte durch die Herausgabe der reformatorischen Werte ein bleibendes Denimal gestiftet (Corpus Reformatorum; auch unter dem Titel: Philippi Melanchthonis Opp. quae supersunt omnia Vol. I—XXVIII, Hal. Sax. 20 1834 ff.; Joh. Calvini, Theod. Bezae, Henrici IV. Regis aliorumque illius aevi hominum litterae quaedam nondum editae . . . Lips. 1835. — Egl. auch seinen Auffan über die Bildung und den Geist Calvins und der Genfer Rirche im Ref.-Almanad 1820).

Db Bretschneiber zum Dogmatiker berufen war? daran möchte vom jehigen Stand-25 puntt dieser Wissenschaft aus gezweifelt werden. In die Gesetze ihrer inneren Entwicklung ist er schwerlich eingebrungen; dazu fehlte es ihm an religiöser wie an spekulativer Tiefe und an dialettischer Elastizität des Geistes. Singegen bleibt ihm das Berdienst, das historische Material zum Ausbau der Glaubenslehre mit Fleiß und Geschick zubereitet zu haben, was besonders von seinen zwei größeren dogmatischen Werten gilt: 30 Systematische Entwidlung aller in der Dogmatit vorlommenden Begriffe nach den symbolischen Schriften der evangelisch-lutherischen und reformierten Rirche und den wichtigsten dogmatischen Lehrbüchern ihrer Theologen, nebst der Litt. vorzüglich der neueren über alle Teile der Dogmatit, und: Handbuch der Dogmatit der evangelisch-lutherischen Kirche (Leipz. 1814, 1823, 1828 und 4. Aufl. 1838).

Bon seinem dogmatischen Standpuntt einer nüchternen Begreifleichkeit aus mußte Bretschneider jeden spekulativen Rekonstruktionsversuch der Dogmatik als ein will-kürliches Spiel mit Formeln, wo nicht als pantheistische Täuscherei verwerfen, wie dies aus seiner Schrift: über die Grundansichten der theologischen Systeme in den Lehrbüchern von Schleiermacher, Marheinike und Hase (Leipzig 1828) herauszulesen wist. Seine Philosophie war die logisch normierte und geschulte Philosophie des gesunden Menschenverstandes und der durch formalen Supranaturalismus temperierten modernen Aufflärung. Diesen Geist atmen seine populären Darstellungen der Glaubenslehre und die unter verschiedenen Formen erschienenen Flugschriften gegen Ultramontanismus, Pietismus, Mystizismus und orthodoxe Realtion auf der einen, sowie auch gegen die Untirchlichkeit des Zeitalters auf der andern Seite. Die namhaftesten Schriften dieser Kategorie sind: Die religiöse Glaubenslehre nach der Bernunft und der Offenbarung für denkende Leser dargestellt, Halle 1843 (in 2. Aufl. 1844, 1846); Die Grundlagen des evangel. Pietismus, Leipzig 1833; Über die Unkirchlichkeit dieser Zeit im protestantischen Deutschland, Gotha 1820; Apologie der Deutschland, Gotha 1820; Apologie der Application der Appli evangelischen Deutschlands (gegen die Schrift des Engländers Rose), Leipzig 1826; Die Theologie und die Revolution oder die theologischen Richtungen unserer Zeit in ihrem Einflusse auf den politischen und sittlichen Justand der Bölter, Leipzig 1835; Send-schreiben an einen Staatsmann über die Frage: ob die evangelischen Regierungen gegen den Rationalismus einzuschreiten haben? Leipzig 1830 (in 2. Aufl.). Zweites Send-55 schreiben, ebend. — Über die Grundprinzipen der evangel. Theologie und die Stufenfolge göttlicher Offenbarung in der hl. Schrift. Antwort an Herrn Prof. Dr. Aug. Hahn in Leipz., Altenburg 1832; Die Unzulässigkeit des Symbolzwanges in der evangelischen Rirche, Leipz. 1841; Über die unbedingte Berpflichtung der evangel. Geiftlichen auf die Rirchenbekenntnisse, Jena 1847; Für die Deutschlatholiken, ein Botum, 1845; Über die wiehigen Bewegungen der evangel. Kirche Deutschlands, Leipzig 1846. Dahin gehören auch

die religiösen Romane: Heinrich und Antonio oder die Proselhten der römischen und evangelischen Kirche, Gotha 1826, 1827, 1828, 1831, 5. Aufl. 1843 (ins Engl. übersetzt von Worris, Baltimore 1834); Der Freiherr von Sandau oder die gemischte Ehe, Halle 1839; Clementine oder die Frommen und Abergläubigen unserer Tage, 1841. Eine vollständige Übersicht der Schriften Bretschneiders giebt die Selbstbiographie 6 S. 196 ff.

Für die Bereinigung der beiden protestantischen Konfessionen, für Denks und Lehrsfreiheit hat er nach bester Einsicht und oft mit Erfolg sich ausgesprochen, und versehrte Richtungen auf dem sozialen Gebiete freimütig besämpt. Bgl. Aphorismen über die Union der beiden evangelischen Kirchen in Deutschland, Gotha 1819; Der Simoniss 10 mus und das Christentum, Leipzig 1832 (ins Schwedische überseht von Stahl, 1834).

Als Prediger befolgte Breischneider den Grundssah, durch den Berstand auf die

Als Prediger befolgte Bretschneider den Grundsah, durch den Berstand auf die sittliche Gesinnung seiner Zuhörer zu wirken; in die Tiefen des religiösen Ledens ist er auch hier nicht eingedrungen. Bgl. Predigten an Sonn- und Festtagen, Leidz. 1823. Casualpredigten und Reden, 1834. Eine große Anzahl einzelner Predigten und Reden. 15 Über Tod, Unsterblichseit und Auferstehung, für Zweiselnde und Trauernde, Leidz. 1813; Christliches Andachtsbuch für dentende Berehrer Jesu, Halle 1845, 1849. Die von Zimmermann in Darmstadt begründete allgemeine Kirchenzeitung hat er vom J. 1832 dis nahe an sein Lebensende redigiert; auch bei anderen Zeitschriften, sowie bei dem Brockhausschen Konversationslexikon mit Beiträgen sich beteiligt. Die nach seinem Tode von dem Sohne herausgegebene Selbstbiographie zeigt uns am deutlichsten, wie wenig Bretschneiders Theologie aus einem inneren Lebensgrunde sich hervorgebildet hat, sondern, wie er selbst äußerlich an sie gekommen ist, so wurde sie auch von ihm mehr in der Form äußerlich gelehrter Thätigkeit gehandhabt, eine Thätigkeit, die im Zusammens hange mit einer allgemein menschlichen Bildung und im Dienste einer aufrichtigen und 25 redlichen Gesinnung anregend auf einen großen Teil der gebildeten Mitwelt wirkte und gerechten Anspruch auf die Anertennung und den Dank der Nachwelt hat.

Bagenbach +.

Breve, Bulle, Bullarium. — Marini, diplomatica pontificia Romae 1841; Brefilau, Handbuch der Urfundenlehre Bb 1, S. 67 ff. (Leipzig 1888); Philipps, Kirchen= 30 recht 3, 640 ff.; Friedberg, Kirchenrecht § 47.

Breve und Bulle sind schriftliche Erlasse es apostolischen Stuhls, mit Berschiedensheiten, welche sich allmählich ausgebildet haben. Die Bulle ist in mehr solenner, das Breve in einsachere Form abgesaßt. Ob die eine oder andere Form gedraucht wird, richtet sich nach der Erwägung der Umstände des Falles. Die römischen Bischacht wird, richtet sich nach der Erwägung der Umstände des Falles. Die römischen Bischacht wird, richtet sich schon früh einer doppelten Art von Siegeln. Juerst drauchten sie Siegelkapseln bezw. Siegelformen (dullae), an der Urtunde hängende Siegel, gewöhnlich von Blei, auf. Die Bullen wurden zu allen öffentlichen Schreiben gedraucht, während für die übrigen der in Wachs abgedrückte Siegelring diente. Seit dem 13. Jahrhundert zeigte de derfelbe ein bestimmtes bleibendes Zeichen, den Apostel Petrus aus einem Nachen das Retz wersend (Ev. Mt 5, 18. 19), daher der Name Fischerring (annulus piscatorius, s. d. A. 1. 8d 559 5 ft.). Die ältesten Bullen trugen auf der einen Seite den Namen des Papstes, auf der andern das Wort Papa. Die jetzige Form, die, nachdem sie bereits von Baul I. (a. 757) eingeführt, dann wieder verlassen wur, und von Leo IX. (a. 1049) 45 und Urdan II. (a. 1087) hergestellt worden ist, hat auf dem Avers die Köpse der Apostel Paulus und Betrus, mit der Unterschrift S. P. A. — S. P. E. (Sanctus Petrus oder Paulus Apostolus, Sanctus Petrus oder Paulus Episcopus ausgelöst), auf dem Revers den Namen des Papstes mit der Jahl. Die durch die Bulle gezogene Schnur ist bald von Seide in roter und gelber Farbe, bald von Janf. — Diese feter so lichere Form der Aussertigungen in sorma dullae wandte man seit dem 15. Jahrh. im allgemeinen nur noch für die wichtigeren Angelegenheiten an, während für die weniger wichtigen, zuwelten indes auch für sehr bedeutende, die einsachte Gestalt des Breve — in forma drevis — üblich wurde. Die Sprache ist dei den Bullen lateinisch. Die Bulle wird auf startes Pergament mit altgallischer Schrift geschrieben (gewöhnlich wird der Erleichterung wegen autsentliche

392 Breve

Papstes und einem Gruße. Beim Breve wird dem Namen die Jahl zugefügt, bei der Bulle dagegen statt der Jahl der Titel Episcopus Servus Servorum Dei. Den Schluß bildet beim Breve die einfache Angade von Ort und Zeit, bei der Bulle wird die letztere in der Regel genauer nach Kalenden, Nonen, Idus und dem Regierungssiahre des Papstes angegeben, auch ein Gruß, Wunsch, Fluch u. s. w. hinzugefügt. Die solennste Form ist die, welche für die im Konsistorium (s. d. Kurie) erlassenen Bullen (bullae consistoriales) gedraucht wird. Diese werden vom Papste und den Kardinälen unterschrieben, doch wird nicht das Original sondern nur eine authentische Kopie (transcriptum) expediert. Bei anderen Bullen (non consistoriales) unterzieseichnet der Papst nur das Konzept (minuta) während die Ursunde selbst von den verschiedenen bei der Aussertigung mitwirfenden päpstlichen Beamten unterzeichnet wurde, die Breven aber nur von dem Setretär der Breven (s. die Konstitution Beneditts XIV. Gravissimum ecclesiae universae vom 26. November 1745, in Bullarium Magnum ed. Luxemburg. Tom. XVI. Fol. 334 sqq.). Die Aussertigung der Breven effolgt nach den besonderen Ressortbestimmungen im apostolischen Setretariat oder der Dataria, die der Bullen in der Kanzsei. Sie werden regelmäßig gegen Entrichtung einer bestimmten Taxe erteilt. Übrigens hat Leo XIII. durch Motu proprio vom 29. Ottober 1878 bestimmt, daß die nichtseierlichen Bullen mit gewöhnlicher Schrist auf Pergament geschrieben und nur mit einem roten Stempel (Bild von Petrus und Paulus und Namen des regierenden Papstes) versehen werden sollen.

Die wichtigeren Breven und Bullen sind in sogenannten Bullarien gesammelt Die altesten Sammlungen enthielten meistens nur eine kleinere Bahl papstlicher Erlasse. Zu ihnen gehören: Bullae diversorum pontificum a Joanne XXII. ad Julium III. ex bibliotheca Ludovici Gomes. Romae 1550 apud Hierony25 mum de Chartulariis. 4°. Diese Sammlung besteht aus etwa 50 Urtunden. Dann folgt eine größere von etwa 160 Dotumenten: quae incipit a Bonifacio VIII. et dessinit in Paulum IV., Romae 1559, apud Antonium Bladium. Ein Bullarium von Gregor VII. an bis auf seine Zeit publizierte Gregor XIII., Rom 1579. Diese Sammlung von Casar Mazzutellus enthält 723 Urtunden. Demnächst veröffentlichte 30 Sixtus V. in dem magnum bullarium romanum eine Sammlung aus der Zeit Leos I. bis zum Jahre 1585, Rom, durch Laërtius Cherubini, 1586, in den Jahren 1617 und 1634 neu herausgegeben und fortgesetzt bis auf Innocenz X. in drei Foliobänden. Sein Sohn Angelus Maria Cherubini besorgte eine neue Ausgabe, die er bis auf Innocenz X. (1644) fortführte, Rom 1634 in 4 Tom. Fol. Dazu tam ein 5. Band bis zu Clemens X. (1670) von Angelus a Lantusca und Johannes Paulus a Roma, Rom 1672. — Bollständiger und weiter fortgesetzt sind folgende Sammlungen: Bullarium Magnum Romanum a Leone M. usque ad Benedictum XIV., Luxemburg 1727—1758, 19 Tom. fol. — Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio opera et studio Caroli Cocquedo lines, Romae 1733—1748, 14 Tom. fol. Neu hetausgegeben in: Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis editio (cura Tomassetti), locupletior facta novissima collectione plurim brevium epistolarum, decretorum actorumque S. Sedis a Leone M. usque ad praesens cura et studio collegii adlecti Romae virorum S. theol. et SS. canonum peri-45 torum . . . auspicante E. a. R. Dom. S. R. E. card. Francisco Gaude, 4°, 1857 bis 1872, 24 Bde. Supplement dazu Neapel 1855 f. Un das Bullarium von Cocquelines schließt sich: Bullarium Benedicti XIV., Romae 1754—1758, 4 Tom. Fol. (diejes erschien in neuem Abdruck mit Erganzungen, Mecheln, 13 Tom. 8°, dazu Ergangung: Bened. P. XIV. Acta inedita ed. recent. Romae 1885 p. 1 ab a. 1740 bis 43), somie: Bullarii Romani continuatio, summorum Pontificum Clementis XIII., Clementis XIV., Pii VI., Pii VII., Leonis XII., Pii VIII. et Gregorii XVI. constitutiones, literas in forma brevis, epistolas ad principes vivos et alios atque allocutiones complectens, quas collegit Andreas Advocatus Barberi, Romae 1835 sqq. Auszüge daraus lieferten Stephan Quaranta 1611, Flavius 55 Cherubini 1623, Augustin Barbosa 1634 u. a., besonders Guerra (pontificiarum constitutionum epitome, Venet. 1772, 4 Tom. Fol.), dazu die mancherlei Sammlungen papstlicher Regesten.

Es giebt auch Bullarien für einzelne Papste, Länder, Mönchsorden, tirchliche Institute 2c. (Jacobson +) E. Friedberg.

Brevier 393

Brevier. — Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina P. I lib. II cap. LXXIsq.; Bingham, Origines, lib. XIII, c. IX; Van Espen, De horis canonicis et singulis carum partibus. Opera, Tom. I; Binterim, Tentwürdigteiten, Bb IV T. I S. 444 fi.; Brobit, Brevier und Breviergebet, Tübingen 1854, 2. Auft. 1868; Flud, Kathol. Liturgit, Regensburg 1855, II S. 346 fi.; Roskovány, de Coelibatu et Breviario, 1861. 1877. 1881. 1888; 5 Schober (Mitglied der Miten-Kongregation), Explanatio critica, Regensburg 1891; Batiffol, Histoire du dréviaire Romain, Baris 1893, 2. ed. 1894. Bollitändige Geschichte: Bäumer, O.S.B., Geschichte des Breviers. Bersuch einer quellenmäßigen Darstellung der Entwicklung des altkirchlichen und des römischen Ossikanden vol. die Pfalmen vs. Indeber die biblischen Lesungen: 10 Schu. Trier 1861; E. Kante, Das lirchliche Beritopensystem aus den ältesten Urtunden der römischen Liturgie, Berlin 1847. — Ueber die Hymnen: Rayser, Paderdorn 1881. 1886. — Uebersehung und Erstärung: Pauly, 3 Bände; Simrod, Lauda Sion; Stuttgart. Schlosser; Königsseld (Bonn), Drewes. Das Officium defunctorum in homiletischen Borträgen erstärt von L. Frib, Ord. Carm., Regensburg 1888, desgl. von A. Höhnd, Kempten 1892. — 15 Uebersehungen des Breviers: Janner, Regensburg 1890, 4 Bde; Offic. heddom. sctae lat. und deutsch, von Haberschung, lat. und deutsch, Freiburg 1893.

Brevier (breviarium), erstärt H. J. Jacobson aus dem Gegensche von plenarium, "also eigentlich ein abzetürztes oder unvollständiges Gebetbuch oder eine abs 20 getürzte Agende sür den Gottesdienst (officium divinum) im Unterschiede von einer vollständigen". So sinden sich in der That beide Ausdrücke schon urtundlich im 9. Jahrshundert (s. du Cange, Glossarium s. v. dreviarium und plenarium). Allein est sit damit zwar der Gebrauch des Namens bezeugt, nicht aber dessen Ursprung erklärt, welcher vielmehr darin zu liegen scheint, daß man eine turz zusammengedrängte und in 25 liturgischen Abkürzungen praktisch geordnete Sammlung von Gebeten, die zugleich ein kurzer Auszug aus der hl. Schrift, aus den Kirchenvätern und dem Liederschafte der Kirche war, als Breviar bezeichnet hat. Es war dies das Handbuch sür den itzlichen ununterbrochenen Gebrauch zum Opfer der menschlichen Gebete (officium) gegenüber dem für den Altar bestimmten Mehduch für das sakramentale Opfer (sacrificium). Längere 30 Zeit bedeutete Brevier nur die Sammlung der mit roter Tinte geschriedenen Regeln (rubricae) für die Berrichtung der Liturgie, ein Direktorium. Dagegen ist die Erstlärung des Wortes als erst von Gregor VII. hersammend, weil dieser die vorgeschriedenen Gebete absürzte, entschieden unrichtig. Es begegnen auch die Ramen officium ecclesiasticum, cursus divinus (göttlicher Tages: und Jahreslauf), horae cano-35 nicae, synaxis und nach dem vorzüglichsten Bestandteile psalmodia. Wenn der Incae, synaxis und nach dem vorzüglichsten Bestandteile psalmodia. Wenn der Incae, kriche die technische Bedeutung dahin selssen derselbe war, so hat sich spätmengebet gruppiert und mit Schriftlettionen, Homilien, Sermonen und Hymnen durchssochen, welche die 40 Kleriter vom Subdiasonate an jeden Tag außer der Bessen surchsschaften Stunden nach der Ordnung und im Geiste der Kirche zu beten haben. Ein Teil des früheren Plenarium aber ist das Westuck (Missale), sür die Westsandlung als den täglichen Houptgottesdienst ohne die übrigen Satramentalien bestimmt.

Die Idee des Breviers ist, das Gebot des Apostels "Betet ohne Unterlaß!" in 45 äußerer Weise zu versinnbildlichen und zu verwirklichen. Das ganze Leben des Christen soll als ein ununterbrochenes, gewissermaßen ewiges Gebet erschenen, nicht nur in Gessinnung und Werten, sondern auch in Worten; zu allen Stunden und an allen Orten der Erde soll das Gebet der Kirche zu Gott aussteigen. Sie betet unablässig mit ihren Kindern und für sie, weil auch der Bersucher beständig umbergeht und sucht, welchen er 50 verschlinge; zugleich erfüllt sie damit die unausschriche Pflicht der Dankbarkeit. Hiefür knüpste man an das Herdemmen der jüdischen Synagoge an (Da 6, 10. 13; vgl. Ps. 55, 18) sowol bezüglich der Morgens und Abendstunden (1 Chr 24, 30), als auch sonstiger Gebetszeiten, wosür man sehr bald eine dirette Aufsorderung in der Psalmsstelle 119, 164 "ich lobe dich des Tages siedenmal ze" und im Bers 62 "zu Mitters 51 nacht stehe ich auf, Dir zu danken" zu erblicken glaubte. Es waren zunächst die 3 Stunsden (dritte, sechste und neunte) 9 Uhr, 12 mittags, 3 nachmittags: worüber UG 2, 15. 46; 3, 1; 10, 9 zu vergleichen; dazu kam noch Mitternacht, wo Paulus und Silas im Gefängnisse zu Philippi gebetet und Gott gelobt hatten (UG 16, 25), sowie das Gebet dei Andruch des Tages und der Nacht. Der Gebrauch, die drei älteren Gebetsse Gozeiten zu beodachten, bestand allgemeiner schon früh in der Kirche: vgl. Tertullfan. de

394 Brevier

oratione cap. 25, de jejunio c. 10; Cyprian. de orat. domin. c. 34—36, welcher übrigens auch die Morgen- und Morgen- und Schendstunde und das nächtliche Gedet benennt, sowie die 3., 6. und 9. Stunde: tria statuta et legitima tempora precum etc.; ferner Plin. ep. ad Trai. 96, 7 vgl. Tert. Apolog. c. 39: coetus antelucani, Clem. Alex. Strom, lid. VII, 7; Apost. Const. lid. VIII, c. 34: Precationes facite mane, tertia, sexta, nona, vespere atque ad galli cantum. Im 4. Jahrh. fennt, indem wir von den beiden Gregoren, Basilius, Chrysoliomus, Ambrolius c. abseden, bereits Athanasius de Virginitate Nr. 12—20 sieden Stunden und lagt: die ausgesende Sonne sehe das Buch, die hl. Schristen, in deinen händen, und nach der dritten Stunde sollst de deren k.; in der Morgenzeit sprich den Plasm soch der etselbe 63: "Gott, du bist mein Gott; früh wach ich zu die, Gregor von Nazianz empsiehlt die nächtlichen Bissilien und die abwechselnden Gesänge. Bgl. Chrysososomus Auslegg. Ps 119. — Dagegen nahm man die übrigen Stunden ordentlich und psiichmäßig zuerst in den Alöstern an. Dies bezeugt Hieronymus, der Alostersreund († 420), epist. 7 ad Lact. dep. 130 ad Demetr. und ep. 108 ad Eustoch., ep. 17, c. 10 epitaph. Paulae: mane, hora tertia, sexta, nona, vespera, noctis medio per ordinem psalterium cantadant, wie auch Augustin und vor ihm Basilius († 379), nach ihm namentlich Cassian († 432) u. v. a. Bgl. auch Rosevid. de vitis Patrum lid. I. vita Eugeniae c. 9. Aus den Alöstern gingen dann dies Gedetsstunden als ein Lei der vita canonica, daher sanonich de Soren genannt, auf die Dom- und Rollegiatstifter über; Beneditt fügte noch das Rompletorium hinzu (Bened. Regul. c. 16), so daß vom 6. Jahrh. an die Ordnung und Jahl der Stunden dieselbe wie heute war, und Chrodegang (c. 762) nahm alles in seine Regel auf (cap. 14 seqq. dei Hart. der Beim, Concilia Germaniae Tom. I. fol. 102 seqq.), was in der zu Achgen 817 erzeuerten Regel wiederholf (cap. 124 seqq. dei Arysiem a. a. D. fol. 504 sq.) und allegemein im Frantenreiche verbreitet wur

Die Zahl der Gebetsstunden wird ursprünglich verschieden angegeben und auch später noch, indem bald einzelne mit andern verbunden, bald davon getrennt werden. Gewöhnlich sieben (Septenarium officium, Septenarius), bisweilen acht (Octonarius). Diese Stunden sind als horae diurnae (officium diurnum) die prima (6 Uhr), tertia, sexta, nona, vespera (9, 12, 3, 6 Uhr) und als horae nocturnae (officium nocturnum) das completorium vor dem Schlasengehen, das aber ges wöhnlich noch den Tagesstunden zugezählt wird, und die matutina (Mette) oder laudes (3 Uhr morgens), entsprechend den 4 römischen Bigilien in 3 Nosturnen und die Matutin im engeren Sinn (die jehigen laudes) geteilt. Zwischen den beiden letzteren liegt dann mitunter noch als achte Gebetszeit die Mitternacht (nocturnum medianum), gewöhnlich aber mit der Matutin verbunden; doch wurde diese nächtliche Ordnung außerschalb der Klöster nur wenig beobachtet und wurden überhaupt sehr häusig die 3 Nosturnen und die laudes in einer Bigilie zusammenbehandelt. — Mit der Deutung der einzelnen Stunden hat man sich sederzeit und zu sehr verschiedenen Ergebnissen beschäftigt, s. bereits Cyprian; das Mittelalter suchte denselben se einen besonderen gesheimnisvollen Sinn abzugewinnen und deutete sie mystisch und oft in sehr gezierter 45 Weise aus; vgl. Hugo a. S. Vict. specul. de eccles. myster. c. 3.

Die für die einzelnen Horen zu gebrauchenden Gebete nahm man anfangs meistens aus den Psalmen. Der Psalter bildete den sesten Hauptbestandteil und diente dem Gebete zugleich. (Hieron. a. a. D., dazu c. 24. 33 dist. V. de consecr.). Bald belebte und individualisierte man die einzelnen Psalmen durch vor- und nachgesetzte Antiphonen, welche auf den Psalm je das besondere Licht der Zeit oder des Tages sallen lassen, und später fügte man Kollesten ein, welche der Reihe nach von den Bischösen oder Priestern gesprochen wurden und den Zweck hatten, der Zerstreuung zu wehren und die Andacht anzuregen, daher ihre Kürze. Cassian schildert die klösterliche Praxis (institutt. lib. II. c. 7) so, daß nach Beendigung eines jeden Psalms sich alle zugleich erhoben, ein wenig im Stillen beteten, sich dann nieder auf die Kniee warfen, um Gott anzubeten, worauf sie sich wieder erhoben und der Borsteher die Kolleste verrichtete. Daneben samen noch andere Gebetsarten vor (Antiphonen, Responsorien, Preces x.). In der Folge entstanden, namentlich um das musikalische Element zu sichern, eigene Bücher, Antiphonarien, hiersür insbesondere das von Gregor I. († 604) zusammen-

Brevier 395

gestellte (vgl. Ranke, Das kirchliche Perikopensystem S. 26 f., verb. S. 12 f.), gleichen der sog. Micrologus de ecclesiasticis observationibus, für besten Berfasser man gewöhnlich Ivo von Chartres hält († 1125). Daß neben den Psalmen und Gebeten auch Lesungen stattsanden, bezeugt schon Hieronymus, und Cassian bermerkt, daß nach je 3 Psalmen auch je 3 Lettionen gefolgt seien (lib. III c. 8). 5 Übrigens hatte schon das Conc. Laod. 320 (can. 17) Lesungen nach den einzelnen Psalmen angeordnet. Die Lesungen wurden teils dem Alten, theils dem Neuen Test. entnommen, bloß am Sonntage wählte man sie sämtlich aus dem Neuen Test.; ursprünglich wurden dieselben beliebig durch den Bischof bestimmt und nicht selten, zumal an den Jahrestagen und Seiligensesten, schaltete man statt der hl. Schrift die Märtyrers salten oder Heiligenbiographien ein. Die Aufnahme von Hymnen (Liedern in metrischer Form) begegnete längerem Widerspruch (Konzil Braga 553), besonders auch in Rom.—Rachdem die Offizien außerordentlich in die Länge gewachsen waren, verkuzte Gregor VII. dieselben zunächst für die römischen Kirchen 1074 (c. 15. dist. V. de consecr.; s. Innoc. Cironii observationes juris canonici [Jenae 1726, 4°] lib. II, cap. 12), welche Form wiederholt umgearbeitet in den allgemeinen Gebrauch der Kirche überging. Darin waren nach Angabe des Micrologus bereits 3 Teile, sonntägliche, Ferials und Botivs gleichen der sog. Micrologus de ecclesiasticis observationibus, für dessen Berwaren nach Angabe des Micrologus bereits 3 Teile, sonntägliche, Ferial- und Botiv-Offizien, enthalten. Daneben bestanden jedoch eine Wenge verschiedener Lotaloffizien und Bücher fort und es herrschte die bunteste Mannigsaltigkeit; für die Berbreitung des römischen Breviers war sehr thätig der Franzistanerorden, dessen General Haymo 20 sich auch durch eine verbesserte Ausgabe im Austrage Gregors IX. 1241 Berdienste erwarb, sowie nicht minder der Franz-General Kardinal Quignonez im Jahre 1536 durch eine Umarbeitung auf Befehl Clemens VII., nachdem modernisierende Sande an den alten Texten und driftlichen Formen des Breviers vieles ungeschickt und selbst in heidnischer Weise verderbt hatten. Quignonez' Brevier suche womöglich die ganze 25 hl. Schrift während des Jahres zur Berwendung zu bringen und die Rezitation in vieler Beziehung zu vereinsachen und breitete sich trot des heftigen Widerstandes, den es namentlich dei der Universität Paris sand, ebenfalls weiter aus, die endlich Pius V. die Einheit herstellte, indem er durch die Bulle Quod a Nobis 1568 das abermals revidierte und restaurierte Brevier einführte und ausdrücklich nur dieseitigen soließ, welche seit länger als zwei Jahrhunderten im Gebrauche waren. Weitere Bezbesserungen ersolgten unter Elemens VIII. durch die Bulle Divingen Psalmodism 1631. Spätere Bezund unter Utwan VIII durch die Rulle Divingen Psalmodism 1631. Spätere Bezund unter Utwan VIII durch die Rulle Divingen Psalmodism 1631. und unter Urban VIII. durch die Bulle Divinam Psalmodiam 1631. Spätere Bemühungen um eine Reform, von verschiedenen Rleritern beantragt, haben teinen Erfolg gehabt. Dem jungsten vatikanischen Konzil wurde ein dahin gehender Antrag unter- 25 breitet, welcher auch wirklich einige Besserungen und Erleichterungen herbeigeführt hat. Die Zahl der bei einzelnen Offizien zu betenden Psalmen ist offenbar noch immer zu groß. Geringere Zusätze allgemeiner und namentlich lotaler Natur haben sich bis in die neuere Zeit trog der Gegenwirtung Roms fort und fort angesetzt. Des eigentlichen ve neuere Zeit troz der Gegenwirtung Roms fort und fort angeletzt. Des eigentlichen römischen Breviers suchte sich früher mit besonderer Energie die französische Airche zu 40 wehren, was neuerdings mehr in das Gegenteil umschlägt. — Das Brevier besteht aus 4 Teilen sür die 4 Jahreszeiten, von denen jeder wieder 4 Abteilungen enthält, nämlich 1. das Psalterium, Psalmen sür die kanonischen Stunden der 7 Wochentage, 2. Proprium de tempore sür die Feste Christi, 6. Proprium de sanctis sür die Feste der Heiligen, 4. Commune Sanctorum sür solche Feste, die teine eigenen Gezustessormulare besitzen. Dazu die Anhänge, das officium B. Mariae, defunctorum, psalmi graduales, ps. poenitentiales, ordo commendationis animae, benedictio mensae, itinerarium clericorum.

Die Berpflichtung zum Breviergebet, es sei öffentlich im gemeinsamen Chordienste (off. divinum publicum) oder sür sich (off. privatum), besteht für seden Geistlichen, 50 der einen höheren Ordo hat, auch wenn er kein Benefizium besigt, nach alter Satzung (c. 9. dist. XCII. [Conc. Tolet. a. 400], Conc. Carthag. 401 can. 49; c. 13. dist. V. de consecr. [Conc, Agathense a. 506] c. 1. X. de celebr. miss. [III, 41] [Hincmar. Rhem.] c. 9. eod. [Innocenc. III. in Conc. Lateran. IV. a. 1215]. Concil. Basil. a. 1435 sess. XXI. c. 8, welches zugleich verlangt, daß das Brevier 55 reverenter verbisque distinctis gebetet werden soll). Nicht minder ist dazu, wie vorhin bei Berlust eines Teils oder des ganzen Benefiziums, ein seder verpflichtet, welcher sich im Besige eines beneficium ecclesiasticum besindet (c. 9. X. cit. [III. 41] Conc. Basil. cit. Constit. 7. Leo X.: Supremae dispositionis, Pius V.: Ex proximo Lateranensi a. 1571 u. a.); ganz besonders aber auch diesenigen, welche durch 60

die vita religiosa oder canonica sich selbst dazu verpflichtet haben (Conc. Trid.

sess. XXIV. cap. 12 de reform. u. a.).

Auch die griechische Kirche hat unter ihren Ritualbüchern ein Brevier (Noolóytov, Horologium) mit Gebeten für die einzelnen gottesdienstlichen Stunden, mit einem vollständigen Calendarium (Menologium) und verschiedenen Anhängen für den Rultus (s. Suicer. Du Cange s. h. v.). Jur Geschichte der griechischen Hymnologie vergleiche das grundlegende Wert des Kardinals Pitra: Hymnographie de l'église grecque, Rome 1867. — Über das griechische Brevier orientiert Sololow, Darstellung des Gottesdienstes der orthodox-tatholischen Kirche des Morgenlandes, deutsch von Worosow, von Berlin 1893: M. Jimmermann, The divine office in the greek church, London 1893; Malhew, Die Liturgien der orthodox-tatholischen Kirche des Morgenlandes, Berlin 1894.

In der evangel. Kirche hat sich öfter mit dem Institute der Domkapitel und Stifter auch ein Chor- und Horendienst erhalten, welcher dann den Statuten gemäß wahrsgenommen werden muß. Dafür, aber auch noch allgemeiner benutzte man längere Zeit die Vorschläge, welche Luther in der "Ordnung gottis dienst hnn der Gemenne, Wittenberg 1523", in der "deutschen Wesse und ordnung Gottis dienst 1526" u. a. gemacht hatte (Walch, Luthers Werte, Vd 10 S. 262 fg.; Erlanger Ausg. deutsche WW 22, 151 ff., 226 ff.). Besonders genau vergleiche man im einzelnen die Aussührung in Richter, Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, wie Vd I, 1, 35 u. a. a. D. Von den Stunden wurden nach Luthers Kat vornehmlich die Mette und Besper beibehalten, in verschiedener Weise mit Auszügen aus den übrigen Horen verbunden (Lossius, Psalmodia 1553; Ludecus, Vesperale und Matutinale 1589; s. Armknecht, Die alte Matutin- und Besperordnung in der ev-luth. Kirche, mit Borwort von Ehrenzeichter, 1856), und diese sind als Rebengottesdienste nicht selten bis in die neueste Zeit in Übung geblieden oder werden gegenwärtig wiederhergestellt, wie überhaupt die luth. Kirche wieder mehr auf die altstirchlichen Weisen zurückgreift, und in ihr die Idee eines lebendigeren, innigeren und häufigeren Gottesdienste immer mehr Boden gewinnt. Bunsen, Löhe, Petri, Hommel, Schoeberlein w. Sogar die eigentliche Breviariensschaft, wie überhauft die Kreviar vienschaft, wie in "Evangelisches Brevier, von G. Chr. Dieffendach und Chr. Müller", 1869 in neuer Ausgabe (Gotha, G. Schlößmann) und öfter erschienen, ohne daß das rechte Waß und die rechte Weise sür das evangelische

Ohne Zweifel ist in den alttirchlichen Breviarien, welche viel mehr bekannt zu 35 werden verdienen, ein hoher Reichtum an Wahrheit, Innigkeit und Glaube niedergelegt und in tunstvoller, sinnig schöner Form dargeboten; dazu führen dieselben immer direkt in die Schrift.

Briconnet (Guillaume) geboren 1470 zu Paris, gestorben zu Aimans, 24. Januar 1534 (nahe Montereau Burgund). — Guy Bretonneau: Histoire généalogique 40 de la maison des Briconnets, Paris 1620 in 4°; Toussaints du Plessis, Histoire de l'Eglise de Meaux 1731, 2 vol. 4°; Bulaeus: Historia Universitatis Parisiensis, Paris 1665/73 Bb VI p. 173. — Régistres du Parlement de Paris A° 1895; Herminjard, Correspondance des Reformateurs, Paris 1878 Bb I. — France Protestante, 2. Ausgabe von Hordier; Bulletin de la Sté d'Histoire du protestantisme français A° 1895 A. S. Berger; 45 Lichtenbergers Encyclopédie des Sciences relig. A. Briconnet, durch H. Lutteroth.

B. ist einer Abelssamilie der Touraine entsprossen. Sein Bater, Finanzminister unter Karl VIII., ließ sich, nach dem Tode seiner Frau, ordinieren und wurde Erzbischof v. Narbonne und Kardinal. Er selbst studierte die Theologie auf dem College von Navarra, und wurde, sehr jung, zum Bischof v. Lodeve und 1507 zum Abt von St. Germain-des-prés zu Paris erwählt. 1511 wohnte er mit seinem Bater und seinem Bruder, der Bischof von Toulouse war, dem Konzil zu Pisa dei. Um diese Zeit nahm er in das ruhige Haus von St. Germain mehrere freisinnige Gelehrte auf, wie Batable und Lesevre (aus Etaples, Fader Stapulensis); dem letzten wurde die Sorge sür die reiche Bibliothes anvertraut. Daneben versuchte Briconnet, welcher es mit seiner Pstlicht als Abt ernst nahm, unter den Mönchen von St. Germain eine Sittenresorm durchzusühren, was ihm aber nur unvollständig gelang. — 1516 ernannte ihn Franz I. zum Bischof von Meaux; beaustragte ihn aber alsbald mit einer Gesandschaft, welche ihn zwei Jahre in Rom selfthielt. In seinen Sprengel zurückgesehrt, suchte er auch dort die Sitten der Geistlichteit zu bessern, und Zucht und Frömmigseit zu sördern; zu

Briconnet 397

biesem Zwede hielt er mehrere Synoden. Dies genügte ihm aber nicht; wahrscheinlich unter Jacques Lesedres Einfluß, überzeugte er sich, daß die Resorm der Sitten durch eine Resormation des Gottesdienstes und des Bolksglaubens bedingt war, und daß beide Resormen ohne die vollständige Beröffentlichung des Gottesworts unmöglich waren. Dabei wollte er aber von einer Resormierung der römischen Kirche durchaus nichts wissen. So ermutigte B. eifrig Lesevre zu seinem Kommentare über Paulus Episteln, und über die Goangelien, also zu seiner Ubersetzung des NX. ins Französische.

Bei diesem Unternehmen hatte B. keine vertrautere und hilfreichere Mitarbeiterin,

Bei diesem Unternehmen hatte B. keine vertrautere und hilfreichere Mitarbeiterin, als Margareta, Schwester des Königs, später Königin von Navarra. In Berfolgung seines Reformationsplans ließ er seit 1521 nach Meaux Lesevre, Gerard Roussel, 10 P. Karoli, Batable und Guillaume Farel und andere gelehrte Geistliche zu sich kommen; übertrug ihnen Bikars oder Pfarrerstellen und beauftragte sie, das reine Wort Gottes in 32 Stationen seines Bistums zu predigen und französische Übersetzungen der Evangelien und Epistelle für die Fests und Sonntage (höchst wahrscheinlich Lesevres Epistres et Evangiles des 52 sepmaines de l'An) unter dem Rolle zu verbreiten

Evangiles des 52 sepmaines de l'An) unter dem Bolke zu verbreiten.

Sobald aber Farel anfing, gegen Rom zu predigen, berief ihn B. von seinem Predigeramt ab und, um nicht in den Berdacht zu geraten, teherische Lehrer zu beschützen, erließ er selbst zwei Synodalbeschüsse (1538). In dem ersten verdammte er Luthers Lehre von der Kirche und dem allgemeinen Priestertum und verbot seine Bücher zu lesen und zu verkausen; in dem zweiten empfahl er, gegen einige "Reuerer, 20 welche das Evangelium misdeuten", die Andetung der hl. Maria und die Gebete sür

die im Fegefeuer leidenden Geelen.

Dennoch suhr er fort französische Übersetzungen des Psalters und der Evangelien zu verbreiten und selbst den Armen umsonst zu erteilen. Dezember 1523 berief er eine zweite Schar von Boltspredigern, Karoli, Dottor der Sorbonne, Mazürier 25 (Martial), Arnaud und Michel Roussel. — Seine Lage war schweizig; denn einerseits gad es in Meaux wie in Zwickau ungeduldige Geister und so. Kadisale, welche alles in der römischen Kirche, zuerst die päpstliche Herteidiger und die Maria und die heiligen Bilder ohne Rücksich abschaffen wollten; andrerseits schroffe Berteidiger der alten Gedräuche, welche alles sestignen wollten. Der vorsichtige Bischof versuchte beide Extreme nieder- 30 zuhalten, um seine Reform durchssühren zu sonnen. 26. Dezember 1524 und 21. Januar 1525, erließ er Warnungen gegen gewisse Leute, welche eine in der Domkirche angellebte Bulle Papst Clemens' VII. zerrissen und einige Bilder beschädigt hatten, und bedröchte Bulle Papst Clemens' VII. zerrissen und einige Bilder beschädigt hatten, und bedröchte Bulle Papst Clemens' VII. zerrissen und einige Bilder beschädigt hatten, und bedröchte Bulle Papst Clemens' VII. zerrissen und einige Bilder beschädigt hatten, und bedröchte Bulle Papst Clemens' VII. zerrissen und einige Bilder beschädigt hatten, und bedröchte Bulle Papst Clemens' VII. zerrissen und einige Bilder beschädigt hatten, und bedröchte Bulle Papst Clemens' VII. zerrissen und einige Bilder beschädigt hatten, und bedröchte Prochier), welche sich durch seine Martier Parlement gegen ihn, wobei sie den Bischof von Meaux als Mitschuldigen der Lutheraner und Isonoslasten bezeichneten (März 1525 bis Ottober 1526). Sin Ausschulf von Barlamentsräten wurde beauftragt, in dem Sprengel von Meaux als Mitschuldigen der Luthersucken der Vorgenschaft wurde beauftragt, wie der Frediger (die Franzistaner ausgenommen). Da mutter Lesevre, G. Rousse, der Frediger (die Franzistaner ausgenommen). Da mutter Lesevre, G. Rousse, der Frediger (die Franzistaner ausgenommen). Da mutter Lesevre, G. Rousse, der Franzistaner ausge

Briconnet wurde bange, der König und die gute Margarete waren fern in Madrid; er war nicht aus dem Holze der Märthrer; ohne seine Grundsätze ab= 55 zuschwören, gab er seine Reform auf und schrieb dem Parlament einen demütigen Brief. Franz I. kam im Frühling zurück und die Klage vor dem Parlament wurde zurückgenommen. Briconnet starb 8 Jahre später auf seinem Schlosse zu Aimans, mit dem Ruse ein factionis Lutheranae debellator acerrimus gewesen zu sein, äußerlich ruhig, aber, wie man sagte, durch Gewissensbisse gequält, weil er seine früheren Mitarbeiter so

in der evangelischen Reform verlassen. Eigentlich hatte er einen mystischen, etwas unflaren Geift und einen schwachen, schwankenden Charafter: nur zwei Dinge hat er flar gesehen: 1. Die Notwendigkeit, den Klerus zur Sittenreinheit zuruckzubringen. 2. Die Psticht, die Bibel dem Bolke in der Muttersprache wiederzugeben, um es zu Christo 5 zuruckzussischen.

Werke: Die wenigen von B. hinterlassenen Schriften zeugen von beiden Richtungen: Synodalis oratio: Paris, bei Henri Estienne, 1520 in 4°; Synodalis oratio, Paris, bei Simon Colinäus, 1552 in 4°; Brieswechsel mit Margareta, Königin von Navarra in Handschrift, auf der Nationaldibliothet zu Paris, Nr. 337 fol. Einzelne 10 Briese und Fragmente sinden sich in den Lettres de Marguerite d'Angoulème und Nouvelles Lettres de la reine de Navarre, herausg. von Génin Paris, 1841—1842, und in der Correspondance des Reformateurs, von Herminjard. B. soll auch die Contemplationes idiotae des Augustinermonds R. Jordanis (XIV. Jahrh.), von Lefevre zuerst herausgegeben, Paris 1519 in 4°, ins Frangosische übersetzt haben. G. Bonet-Manry.

Brictiner oder Brittiner (Brittinianer), ein unter Gregor IX. unweit Jano in Umbrien entstandener Einsiedlerverein, bestätigt 1234 durch den genannten Papst auf Grund einer Konstitution, welche im Puntte des Fastens und gänzlicher Fleischstaftgaung ungewöhnlich strenge Forderungen stellte. Die auf Berschmelzung ihrer Kongregation mit den Johannboniten und mehreren andern Bereinen zur Genossenschaft der Augustiner-Eremiten ausgehenden Bersuche Innocenz IV. und Aexanders IV. blieben ohne Erfolg. Eine Bulle vom J. 1260 garantierte ihre Fortexistenz (s. Potthalt Nr. 17915); doch scheinen sie nie zu namhaster Bedeutung gelangt zu sein (Crusenius, Monasticon Augustinian., p. 117 st. und danach Kolde. D. deutsche Augustiner-Monasticon Augustinian., p. 117 ff. und danach Rolde, D. deutsche Augustiner-25 Rongreg., S. 7—13).

Bridgewater-Bücher. — Der Graf Franz Heinrich von Bridgewater, geb. den 11. November 1756, gest. den 11. Februar 1829 (vgl. über ihn Dictionary of national biographie Bd 17 S. 154) vermachte der Londoner Atademie testamentarisch die Summe von 8000 Kfund, um die Abfassung eines Werles zu veranlassen, das die 30 Macht, Weisheit und Güte Gottes, wie sie sich in der Schöpfung offenbaren, darstellen sollte. Der Präsident der Academie bestimmte in Gemeinschaft mit dem Erzbischof von Canterbury und dem Bischof von London 8 Gelehrte als Bearbeiter des Wertes. Ihre Untersuchungen erschienen 1833—1840; es sind folgende: Thomas Chalmers, The adaption of external nature to the moral and intellectual condition of man; John Ridd, 35 The adaption of external nature to the physical condition of man; Billiam Bhewell, Astronomy and general physics considered with reference to natural theology.; Charles Bell, The hand, its mechanisme and vital endowments as evincing design; B. M. Roget, Animal and vegetable physiology considered with reference to natural theology; William Budland, Geology and mineralogy 40 considered with reference to natural theology; William Ritby, The habits and instincts of animals with reference to natural theology; William Brout, Chemistry, meteorology and the function of digestion considered with reference to natural theology. Eine deutsche Bearbeitung v. S. Sauff erschien 1836 ff. u. d. T.: Die Natur, ihre Wunder und Geheimnisse oder die Bridgewater-Bucher.

Briefe, tatholifche f. tatholifche Briefe. 45

Brießmann, Dr. Johannes, gest. 1549. — Duellen und Litteratur vollständig in D. Paul Tschaderts Urkundenbuch zur Resormationsgeschichte des herzogthums Preußen. 1. Bd, Einseitung. Resormationsgeschichte des herzogthums Preußen. 2. Bd: Urkunden, erster Teil, 1523—1541. 2. Bd: Urkunden, zweiter Teil, 1542—1549, Leipzig, S. hirzel 150 (in den Publikationen aus den Kgl. Preußischen Staatsarchiven 43—45. Band, Leipzig. S. hirzel 1890).

Johann Briehmann ist nach Wigand, vita Briessmanni, am 31. Dezember 1488 zu Kottbus in der Niederlausitz geboren. Er stammte aus einer angesehenen Familie der Stadt. Über seinen akademischen Bildungsgang steht nach Tschaderts Beweisführung 55 (1, S. 42) urkundlich fest, daß er als Franziskanermönch 1518 vom Rektor Konrad Wimpina in Frankfurt a. D. auf der dortigen Universität und am 3. Januar 1520 auf der

399

Wittenberger Universität immatrituliert worden ist. Dort promovierte er am 31. Ottober 1521 als Licentiat und am 21. Januar 1522 als Dottor der Theologie. Dort wurde 1521 als Licentiat und am 21. Januar 1522 als Dottor der Theologie. Dort wurde er sogar schon am 2. Februar 1522 in den Schoß der theologischen Fakultät aufgenommen. Daß das für die Resormationsgeschickte höchst wichtige Jahr 1520 mit den großen resormatorischen Schriften Luthers auch für Brießmanns religiöse und theologische Entwicklung von großer Bedeutung geworden sei, erhellt wohl aus den dei einer von jenen Promotionen verteidigten Thesen. Da heißt es: "Nichts ist uns gefährlicher als unsere Bernunft und unser Willensfreiheit. "Der segensat gegen die schoolastische Lehre von Bernunftvermögen und Willensfreiheit. "Der sesse die schoolastische Lehre von Bertrauen auf jegliche Kreatur und treibt allein zu Gott hin. Aus Mangel an Er- 10 kenntnis und Berehrung Gottes ist die Heiligenverehrung entstanden. Bon den Heiligen Hille erditten und erwarten ist Gögendienst, auch wenn man meint, Gott zu verehren. Die Beseitigung der in unseren Kirchen so sehr angehäusten Altärchen würde, im Glauben geschehen, ein Gott sehr wohlgesälliges Wert sein".

Seine reformatorischen Grundanschauungen sind jetzt bereits so tief und in eigner 16 Herzensersahrung von der seligmachenden Kraft des Evangeliums gegründet, daß er sich mit Luther völlig eins weiß und dieser sich schon als mit ihm innig befreundet bezeugen kann. Als infolge der Ausweisung der Franziskaner seitens des Kats von Wittenberg Brießmann sich nach Rottbus in das dortige Franziskanerkloster zurückbegeben hatte, setzte Luther durch Spalatins Bermittlung es durch, daß sein vertriebener Freund nach Witten- 20

berg gegen Ende 1522 zurücklehren durste.
Bald darauf sah sich dieser veranlaßt, anfangs 1523 an die Gemeinde zu Kottbus ein Sendschreiben unter dem Titel "Unterricht und Ermahnung" zu richten, aus welchem, dei sonssignem Mangel von Nachrichten über seinen inneren religiösen Entwicklungsgang, zu entnehmen ist, daß er wie viele andere, den ersten Anstoh zu neuen evangelisch-theo- 25 logischen Überzeugungen durch Luthers Austreten auf der Disputation mit Eck 1519 in

Lim dieselbe Zeit seines Aufenthaltes in Wittenberg entledigte er sich eines für ihn sehr ehrenvollen Auftrags Luthers, an seiner Statt eine Widerlegungsschrift gegen die Schrift des Franzistaners Kaspar Schatzgeper in Nürnberg zu verfassen, worin 30 berselbe Luthers Schrift von 1521 de votis monasticis bekämpft hatte, indem er beweisen wollte, daß das Mönchstum der Bibel nicht widerstreite, und einzelne Stellen der Bibel als Zeugnisse für dasselbe migbrauchte. Er schrieb zur Berteidigung der Schrift Luthers 1523 jeine responsio ad Gasparis Schatzgeyri minoritae plicas, indem er dem Wunsch Luthers, wie er an Spalatin schreibt, dem er die Schrift widmete, 35 um so weniger widerstehen tonnte, "weil er sich nicht sowohl einem Luther, als vielmehr der evangelischen Wahrheit verbunden wisse"

In demselben Jahre wandte sich der Hochmeister des deutschen Ordens, Albrecht von Brandenburg-Rulmbach (s. d. Bd I S. 310), an Luther mit der Aufforderung, ihm einen Prediger des reinen Evangeliums für die Hauptstadt des Ordenslandes zu 40

empfehlen. So erfolgte Briefmanns durch Luther vermittelte Berufung nach Königs-berg seitens des Hochmeisters des deutschen Ordens (s. 28d I 313, 32). Seine Wirksamseit als Prediger war getragen und unterstützt von einer ehrwürdigen geistlich geweihten Berfönlichkeit und übte bald einen tiefen nachhaltigen Ginfluß auf seine Zuhörer aus, und dies um so mehr, als er zunächst noch in seinem Mönchs- 45 habit auf der Ranzel vor der Gemeinde erschien. Sein Dienst am Wort und sein Ansehen bei der Gemeinde wird treffend geschildert mit den Worten der Königsberger Chronif (Beler-Platners Memorialbuch über 1519 bis 1528): "Der trieb das Wort mit großer Lindigkeit, auch möglichem Ernft. Darob viel frommer Chriften waren und sich besserten. Denn er war eines frommen, ehrlichen, züchtigen Lebens und guter 50 Sitten; deshalb er von vielen geliebt und seine Predigt gerne gehört ward."

Ungefahr gleichzeitig mit bem Beginn feiner Predigtwirtsamteit in der Gemeinde that Brießmann einen folgenreichen Schritt zur Einführung der noch tief im römisch-tatholischen Irrwahn stedenden Geistlichkeit in das helle Licht des Evangeliums durch die anonyme Herausgabe einer für die Geiftlichen und sonst studierte Männer lateinisch 56 verfasten Schrift flosculi de homine interiore et exteriore de fide et operibus. In 110 Thesen entwidelt er im Anschluß an Luthers Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen die evangelische Lehre von der christlichen Freiheit, indem er von dem positiven Grunde der Rechtfertigung durch den Glauben aus einerseits die römisch-tatholifche Wertheiligfeit und Untericeibung geistlichen ober weltlichen Standes befampft, 60 andererseits gegen die Schwarmgeister die Notwendigkeit des äußeren Wortes Gottes und der äußeren Satramente verteidigt (P. Tichadert, Johann Briehmann flosculi etc.

Gotha 1887).

Bon noch größerer Bedeutung für die Begründung der Reformation in Preußen 5 war die Einwirtung Brießmanns auf die Pflanzung und Pflege evangelischen Glaubenslebens in dem Herzen seines Bischofs (s. Bd I S. 313, 39). Denn die reise Frucht dieser Einwirtung war zunächst ein Zwiefaches. Erstens das kräftige von evangelischem Geist durchwehte Glaubenszeugnis, mit welchem der Bischof selbst in einer Predigt am Weihnachtsfest 1525 vor die Gemeinde trat. Er that dies mit der Ermahnung, "allein 10 an das wahrhaftige lautere Gotteswort sich zu halten und ihm allein Glauben zu geben", und mit dem Betenntnis nach Ro 3: "wir halten, daß der Mensch gerechtfertigt wird ohne Zuthun der Werkeldes Gesehes allein durch den Glauben." In dieser Predigt erklärt er ber Gemeinde zugleich, "daß er, der wohl allezeit selbst predigen, aber aus mancherlei Ursachen dasselbe zur Zeit noch nicht thun könne, den gelehrten und der heiligen zöttlichen Schrift verständigen und erfahrnen Mann, D. Johann Brießmann, an seiner Statt verordnet habe, welcher Gottes Wort ihr fürder predigen solle". Das andere war ein am 28. Januar 1524 von ihm als Bischof "allein von Gottes Gnaben" gewiß unter Brießmanns Beirat erlaffenes Reformationsmandat, in welchem er das schon in jener Predigt angekündigte Gebot erteilt, fortan nur in deutscher Sprache 20 zu taufen, da nur durch das Wort der Glaube gewirft werde, und dem Geistlichen den Rat giebt, Luthers Schriften und dessen Übersetzung der hl. Schrift, so weit sie bis dahin icon erfchienen war, fleißig zu lefen.

Den Grund zur allmählichen tieferen Einführung des Bolks in die evangelische Wahrheit und in ein wahrhaft evangelisches Gebetsleben legte eine von Briegmann 25 verfaßte, in der Fastenzeit 1524 erschienene Umschreibung und Erklärung des Bater Unsers im Gegensatz gegen die üblichen Mariengebete. Ferner gab er zur selbigen Zeit eine Anleitung zur evangelischen Beichte in einem "Sermon von dreierlei heilsamer Beichte für die einfältigen Laien" im Gegensatz gegen die "Stockmeisterei" oder "das Seelenschinden" der Ohrenbeichte, die Aufzählung der einzelnen Sünden, die angeblich genugthuenden Leistungen und das priesterliche Mittlertum. Das alles wird meisterlich bestämpft mit schriftgemäßer Hinweisung auf das alleinige Mittlertum Christi, auf die alleinige Mittlertum Christi, auf die allein alle Sundenschuld um seinetwillen vergebende Gnade Gottes und auf die wahre innerliche im Glauben an Gottes Barmherzigkeit ihm und dem wahren Hohenpriester Jesu Christo mit dem Bekenntnis der Sunde zu Fuße fallende Herzensbufe und

Beichte".

Ein anderes gleichzeitiges mächtiges Glaubenszeugnis aus eigener Herzenserfahrung war sein tief in das innerste Glaubensleben hineingreifender Germon "von der Anfechtung des Glaubens und der Hoffnung", den er über das Evangelium vom kananäischen Weibe an Sonntag Rem. 1524 hielt und der auch außerhalb Preußens die nach süddeutschland unter dem Titel "Etliche Trostsprüche für die furchtsamen und schwachen Gewissen" durch Nachdruck verbreitet wurde, ein Muster erbaulicher Schriftauslegung, die mit der ersten Strophe des ersten geistlichen Liedes Luthers schließt: Run bitten wir den heilgen Geist um den rechten Glauben allermeist.

Um die gebildeten Glieder der Gemeinde nach der Lehre Pauli in die Grund-45 wahrheiten des Evangeliums tiefer einzuführen, hielt B. im Refektorium der Dom-herren öffentlich Borlesungen über den Römerbrief. Neben der Arbeit der evangelischen Seelsorge trug er dadurch wesentlich zur Berinnerlichung des Glaubenslebens der Hörer bei gegenüber dem stürmischen Eifer im gewaltsamen Abthun alter Gebräuche und Formen und unvermittelten Einführen neuer kirchlicher Atte, wie ihn der Prediger 50 Amandus an der Altstadt (s. 881 S. 313, 46) an den Tag legte.

Mit Luther stand Briegmann in stetem brieflichen Bertehr. Die beidersettigen Briefe zeigen, wie Luther über die reformatorischen Borgange in Preußen stets eingebende Renntnis erhielt und seine besondere Freude an dem fühnen Borgehen des Bischofs zur Durchführung der Reformation und an der daran in höchstem Maß beteiligten 55 Wirksamkeit seines Freundes Briegmann hatte. Dieser trat einen Tag früher, als er, am 12. Juni 1524 in den Ehestand mit Elisabeth geb. Sacheim aus Konigsberg und war so ber erste verheiratete evangelische Pfarrer in Preufen.

Nachdem der Ordensstaat in ein weltliches Herzogtum verwandelt war, berief der Herzog Briehmann in sein Regierungskollegium, dem auch die inzwischen nach Königs-<sup>60</sup> berg berufenen beiden folgenden Reformatoren, Paulus Speratus und Job. **Boliander** 

401

(Graumann), angehörten. Unter seinem Beirat kam die auf dem Landtage im Dezember 1525 angenommene neue Kirchenordnung zu stande (s. Bd. I S. 318, 35). Welch großen Anteil er daran hatte, erhellt aus der zum Teil wörtlichen Übereinsstimmung mit der Gottesdienstordnung, die er später in Riga 1530 ausarbeitete. Dorts

hin verfolgen wir weiter seinen Lebensgang.

In Riga hatte seit 1522 die Reformationszeit durch den Synditus der Stadt, Magister Lohmüller, und den aus Rüstrin stammenden Prediger Andreas Anöpten rafch Eingang gefunden. Aber zu einer vollständigen und selbstftandigen Durchführung glaubten die Rigaer eines solchen im Wert der Reformation ichon ruhmlich bewährten, thatträftigen und als theologische Autorität angesehenen Mannes, wie sie ihn in Brieß- 10 mann gefunden hatten, zu bedürfen. Daß dieser ohne Bedenken mit Zustimmung des Herzogs dem Ruse dorthin folgte, hatte seinen Grund in dem eigentümlichen Umstande, daß er tein sestes Kirchenamt an der bischösslichen Kathedrale, dem Dom in Königberg, beileidete. Der Herzog hatte denselben infolge der Sätularisation des Ordensstaats in seinen Besitz genommen, ohne daß eine eigentliche evangelische Pfarrstelle daran ge- 15 gründet wurde, was erst nach Übergabe des Doms an die Stadt Aneiphof-Königsberg im Jahre 1521 geschah. Nachdem er am Michaelistage 1527 (den 29. September) seine Abschiedspredigt gehalten hatte, hielt er mit seiner Gattin und seinem Sohne Elias am 22. Ottober seinen Einzug in Riga.

Die so erfreulichen Erfahrungen hinsichtlich ber Annahme des Evangeliums und der 20 Ablegung der Ordenskleider seitens der Ordensherren in Preußen wirkten dazu mit, daß er neben der ihm eignen träftigen, besonnenen Berkündigung des Evangeliums gegen das verderbte Ordenswesen energisch das Schwert des Geistes zog. Das Bertrauen der Stadt zu ihm zeigte sich bei dem Streit derselben mit dem Erzbischof Thomas Schöning, in welchem es sich um ben Unspruch der Oberhoheit desselben über die Stadt handelte, 25 in der Bitte um seine Bermittelung, die dann 1530 zu dem zweisährigen "Anstand" von Dalmen führte, den auch Luther billigte und nach welchem Riga unter Anertenung der weltlichen Obrigseit des Erzbischofs "die Freiheit der Religionsänderung nach der untrüglichen Richtschnur der hl. Schrift" sich vorbehielt.

Diese durch Briehmann vermittelte Feststellung und der für die beiderseitigen so Berhältnisse hochwichtige Umstand, daß es dem Herzog Albrecht durch Berhandlungen mit dem Erzbischof gelang, seinem jugendlichen Bruder, dem Markgrafen Wilhelm von Brandenburg, die Stellung eines Koadjutors des Erzbischofs mit dem Recht der Nachfolge zu verschaffen, waren für die weitere Entwicklung der Reformation in Riga und Liefland von großer Bedeutung. Der Markgraf Wilhelm wurde nach dem Tode 35 Liefland von großer Bedeutung. Der Markgraf Wilhelm wurde nach dem Love Schönings Erzbischof von Riga. Bon seinem Bruder Albrecht der Wahrheit des Evangeliums zugeführt, gelangte er mehr und mehr zu evangelischer Überzeugung, trat in Berkehr mit Luther und verwaltete das Erzbistum in evangelischem Geist und Sinn.

Um die innere Entwicklung der Reformation in Riga erwarb sich Brießmann bleibendes Berdienst durch die im Jahre 1530 von ihm ausgearbeitete "turze Ordnung 40 des Kirchendienstes samt einer Borrede von Ceremonien". In Fortsührung der preußischen Artikel wird im Unterschied von denselben hier der Predigt eine seste und flare Stellung im Gottesdienst zugewiesen, die Elevation der Hostie im Abendmahl

beseitigt und der deutsche Choralgesang in weiterem Umfang eingeführt. Um 5. Februar 1531 wurde Briehmann von der Stadt Aneiphof-Königsberg zum 45 Pfarrer am Dom berufen. Nach fast vierjähriger Wirksamkeit in Riga traf er dort am 13. Juni 1531 wieder ein, "ehrlich angenommen von fürstlichen Gnaden und der

gangen Bürgerichaft".

Richt lange nach seiner Rudtehr hatte er dringende Beranlassung, mit seinen Mitreformatoren den Kampf gegen die Schwentfeldiche Schwarmgeisterei aufzunehmen (f. 50 Bd I S. 319, 53). Briehmann war mit Sperat und Poliander an einem vom Berzog darüber eingeforderten Gutachten beteiligt. Auf dem Raftenburger Gespräch (s. 200, 3) stand Brießmann nebst Poliander dem Bischof Sperat sowohl als Teilnehmer an der Unterredung, wie auch in der Folgezeit unter den seelsorgerischen Einwirtungen auf den irregeführten Serzog träftig und treulich zur Seite.

Reben der Mitwirtung zur Reinerhaltung der evangelischen Lehre ist weiter die einflugreiche Stellung zu beachten, in der Briegmann als Rat des Herzogs bei dem inneren Ausbau des kirchlichen Lebens thätig war. Dies geschah durch die neue Landes-ordnung von 1540 (s. 28d I S. 320, 40) und durch die "Artitel von Errichtung und Unterhaltung der Pfarren" von 1540 (Bd I, S. 320, 43). Ginen wesentlichen Anteil hatte Brieß. . mann an dem Erlaß einer neuen, durch die Aufhebung der Giltigkeit des kanonischen Rechts notwendig gewordenen Seeordnung. Die Ausarbeitung derselben im Anschluß an einen von Welanchthon gegebenen Rat, nach welchem die Verheiratung zwischen Berwandten im ersten, zweiten und dritten Grade auch ferner verboten bleiben, aber 5 im vierten Grade zugelassen werden sollte, war vom Herzog ihm und Poliander übertragen worden. Während dieser die Einleitung schrieb, legte Briehmann die Beweisgründe für die Ordnung dar, die dann als "bischössliches Mandat" im Druck den Geistlichen zur Vorhaltung zugestellt wurde (1. Mai 1539). Über Briehmanns Beteiligung an der Gottesdienstordnung von 1544 s. Bd I S. 321, 13 ss.

Mit diesem Wert hat Briehmann in Gemeinschaft mit dem Herzog den Höhesprunkt seiner kirchlicheresormatorischen Mirkamteit erreicht und zugleich dem ganzen neuen

punkt seiner kirchlich-resormatorischen Wirksamkeit erreicht und zugleich dem ganzen neuen Rirchenwesen die durch jene Bisitation gebotene, alles umfassende und abschließende Gestaltung gegeben. Briegmann hatte damit wiederum ein Meifterftud geliefert, indem er den Berlauf des Hauptgottesdienstes und seinen Mittelpuntt, die Abendmahlsfeier, mit 16 großer Sorgfalt behandelte. Besonders zu beachten ist, daß 1. an der frühern Ord-nung hinsichtlich des Dienstes am Wort auch der Gesichtspunkt festgehalten wird, die ganze Bibel in die Gemeinden und die Gemeinden in die ganze Bibel dadurch einzuführen, daß eine lectio continua derselben, die fortlaufende Lesung der ganzen heil. Schrift im Gottesdienst, stattsindet, und daß 2. zu gleichem Zweck neben der Predigt auch die Behandlung des Katechismus ausdrücklich angeordnet wird. Außerdem war für eine reiche Ausstattung des Gottesdienstes mit Gesang der Gemeinde gesorgt, indem der Herzog durch seinen obersten "Trompeter" (Hostapellmeister) Augelmann ein Choralmelodienbuch, das erste in Preußen, herstellen ließ, und von der Schule aus die Gemeinde immer fräftiger und volltoniger singen lernte.

Bei aller dieser kirchenregimentlichen Arbeit erachtete Briekmann es für seine höchste Aufgabe, — und er folgte damit seiner innerlichsten Neigung und Begabung, — selber den in der Kirchenordnung mit solchem Nachdruck hervorgehobenen Beruf als Prediger des Evangeliums in vorbildlicher Weise zu erfüllen und in prattisch-seelsorger-

licher Wirtsamleit die Gemeinde in ihrem inneren Glaubensleben zu erbauen.

Ein Beispiel von dieser Predigt- und Seelsorgerthätigkeit liegt in zwei 1541 im Dom zu Königsberg gehaltenen Predigten vor, welche er 1542 unter dem Titel: "zwo Predigten aus dem 4. Kapitel Genesis . . . . " samt einem vorgedruckten "Trostbrief wider allerlei Argernis und Trübsal der Christenheit an die christliche Gemeinde zu Rostock" dieser Gemeinde widmete. Er that das zum Dank dafür, daß von dort her wiederholt ein Rus an ihn ergangen war, den aber abzulehnen er sich in seinem Ge-

wissen gebunden gefühlt hatte.

ŧ

Leider mußte er wegen sehr angegriffener Gesundheit und wegen seines 1546 er-folgenden Eintrittes in die kirchliche Berwaltung des samländischen Bistums an Stelle des arbeits- und amtsmüden Bischofs Polentz und wegen der damit verbundenen "Su-40 perattendentur" über die Universität die zusammenhängende amtliche Bethätigung seines Predigerberufes an der Aneiphof-Königsberger Rathedrale aufgeben. Bon entscheidendem Einfluß war Brießmann auch hinsichtlich der Begründung und gedeihlichen Entwicklung des höheren Unterrichtswesens, für welches der Herzog nach der Festgründung des evangelischen Kirchenwesens eifrig Sorge trug (s. Bd I S. 322). Luthers Rat: "Trage
45 Sorge für Errichtung von Schulen; denn hier merket Satan, daß es auf ihn losgeht",
verwertete Brießmann im Blid auf die dem evangelisch strahlichen Leben unents
behrliche Grundlage einer theologisch-wissenschaftlichen Bildung für den Entwurf eines Planes, den er in einem vom Serzog eingeforderten Gutachten für die Gründung einer Universität neben einem zu derselben gehörigen "Pädagogium" unter genauer Angade 50 der Jahl der für jede Fakultät zu berufenden Lehrer und der zu ihrer Besoldung aufzuwendenden Mittel darlegte (vgl. Bd I S. 322, 11). Es war Brießmann beschieden, später von Amtswegen einen bestimmenden und dirigierenden Einfluß auf die Unix versitätsangelegenheiten auszuüben. Als er im Jahre 1546 an Stelle des ertrantten Bischofs Polent, der vom Berzog als "Ronservator" der Universität berufen war, unter die Jiell eines "Präsidenten des samländischen Bistums" mit Erlaubnis des Herzogs die Führung der bischöflichen Geschäfte übernahm (s. d. Georg von Polenty), hatte er auch jenes Universitätsehrenamt zu versehen, für dessen Träger nebst den beigeordneten Geschäftsführern der Titel "Superattendent", den auch Briehmann sührte, in Gebrauch tam. Nach den vorliegenden Urtunden (Ischadert a. a. D. III, S. 156, 197—202) 60 griff Briehmann in Gemeinschaft mit den beiden "weltlichen Superattendenten" als

welche der Oberburggraf und der Kanzler des Herzogtums zu fungieren hatten, fraftig in das Universitätsleben ein. Folgende Beispiele mogen das beweisen. Er dringt auf Berbefferung der Statuten der Univerfität. "Er erklärt sich mit vollständigem Erfolg gegen den vom Herzog zum ständigen Rettor berufenen Sabinus, den Schwiegersohn Melanchthons, und gegen das "perpetuierliche Rettorat". Als Sabinus vom Rettorat 6 entbunden zu werden beantragte, brachte er die halbjährlich zwischen den Fakultaten wechselnde, bei der theologischen Fakultat beginnende Wahl des Rektors seitens des Senats in Borschlag, die dann bis auf die neueste Zeit bleibende Einrichtung wurde. Er dringt auf das Innehalten gehöriger Zahl und Ordnung der Borlesungen, und nach dem Borgange Wittenbergs auf die Aufnahme seines besonderen Antrages in betreff 10 des ihm sehr notwendig erscheinerigs auf die Aufnahme seines verdinderen Antages in veltessten Universität hörte 1549 auf, als er wegen Kräntlichteit die Geschäftsführung als Präsident des samländischen Bistums niederlegen mußte, und Bischof Polentz selbst mit der Berwaltung des bischöflichen Amtes sein Ehrenamt als "Konservator" der Universität wieder aufnahm.

Trop der ruhigen Weiterentwicklung des kirchlichen Lebens auf dem Grunde und nach den Rormen der Kirchenordnung vom Jahre 1544 fehlte es doch fort und fort nicht an Unordnungen und Widerfetilichkeiten in augeren firchlichen Angelegenheiten, wie an tiefen firchlichen und sittlichen Schaben im Gemeindeleben. So unternahm denn Briegmann 1547 eine umfassende Rirchenvisitation in Samland und Natangen. Es wurden 20 dabei vielerlei Rlagen laut, wie 3. B. aus einer Gemeinde nahe bei Königsberg gerügt werden mußte, daß das Bolk schlecht zur Kirche gebe, daß die Leute nicht zum Gebets-verhöre tämen, daß man die Kinder lange ungetauft liegen ließe, und daß zum Sakrament etliche, so lange der jetzige Pfarrer im Amt stehe, noch nie gegangen seien. Ahnliche Schilderungen, wie diese aus der zuletzt besuchten Gemeinde finden sich in 25 Aufzeichnungen Briehmanns auch in betreff der übrigen visitierten Gemeinden.

Während der durch solche kirchlichen Zustände verursachten aufreibenden Arbeiten und Sorgen hatte er in seiner Eigenschaft als bischösslicher Amtsverweser einen schweren Kampf mit einer religiösen und kirchlichen Richtung zu bestehen, die sich sowohl gegen das lutherische Bekenntnis, wie überhaupt gegen das lutherisch-preußische Kirchenwesen zwar zunächt noch in ziemlich verborgener Weise, aber doch um so wirksamer geltend zu machen wußte, se höher und einflußreicher die Stellung war, welche ihre Bertreter an dem herzoglichen Hofe ausgewanderte Hollander sein Infolge der niederländischen Bersolgungen hatten zahlreiche ausgewanderte Hollander seit 1530 in Preußen Aufnahme gefunden und sich m Bereich des Bistums Pomesanien angesiedelt. Schon beim Bes seinn ihres Luzugs hatte Martin Bucer seine Besonnis über die üblen Kolgen, welche ginn ihres Juzugs hatte Martin Bucer seine Besorgnis über die üblen Folgen, welche ihr von der luther. Abendmahlslehre abweichendes Bekenntnis bei dem luther. Herzog haben könnte, hervorgehoben. Diese Befürchtung traf nicht zu. Wenn dieser sich auch nicht selbst dem Einfluß der spiritualistischen Richtung hingeben mochte, so gewann doch im Stillen diese Partei einen für die preußische Landestirche und ihr Bekenntnis unter des 40 Herzogs nachsichtigem Berhalten immer bedenklicheren Einfluß. Ihre Hauptvertreter waren der hollandische Humanist Wilhelm Gnapheus (Walter), seit 1531 Schulrettor in Elbing, dann Leiter des Pädagogiums, Professor der Pädagogit, und seit 1541 Rat des Herzogs in Königsberg, und ein von demselben dem Herzog empsohlener ehemaliger Anhänger Carlstadts und der Zwidauer Propheten in Wittenberg und dann Teilnehmer 45 an der wiedertäuferischen Bewegung, Dr. jur. Gerhard Westerburg. Diese und einige andere eingewanderte holländische Führer fanden bei Hose eine kräftige wirklame Förderung durch ihren Landsmann, den herzoglichen Bibliothetar Polyphemus (Felix Rönig). Das seste Jummenhalten dieser zielbewusten Kate des Berzogs, ihr Ansehen dei bemselben und das ungehinderte Geltendmachen ihrer religiösen Anschus (I. d.) die preußischen Reformatoren zu entschiedener Stellungnahme dagegen. Speratus (f. d. A.) sowohl wie Briegmann sprachen in Briefen nach Wittenberg ihre große Besorgnis darüber aus.

An der Universität fand Gnapheus seinen einflufreichsten Gegner in dem 1546 nach Königsberg berufenen Professor Staphylus, der es dahin brachte, daß Gnapheus 55 Preußen verlassen mußte (s. d. A. Staphylus). Brießmann, der bei seinem körperlich leidenden Zustande sich außer stande sah, selbstständig in eine gründliche Untersuchung der Streitsache einzugehen, hat sich in dieser Sache von dem unlautern Staphylus zu sehr ins Schlepptau nehmen lassen. Nach seinem Tode ließ der Herzog 1551 aus Aplag einer Berteidigungsschrift des Gnapheus, antilogia, eine neue Untersuchung antipplien

und ein Urteil über jenes Buch von seinen Theologen fällen. Der Ausfall dieser Beurteilung und eines Kolloquiums, dem sich Gnapheus in Königsberg 1554 unterzog, hatte seine "Restitution" zur Folge. Durch diese tonnte er nun um so gerechtsertigter erscheinen, se größer das Argernis war, welches derselbe Staphylus, dem wegen seines Effers für die lutherische Lehre von seiten Brießmanns zu viel Bertrauen geschenkt war, durch seinen Rücktritt zum Katholizismus gegeben hatte.

war, durch seinen Rücktritt zum Ratholizismus gegeben hatte.
In das Lebensende Brießmanns hat noch der osianderistische Streit, der für die Königsberger Universität ebenso wie für die ganze preußische Kirche und für die evansgelische Gesamtlirche, die schlimmsten Folgen hatte, erschütternd eingegriffen (s. U.

10 Osiander).

Brießmann war mit Hegemon einer der ersten, den Osiander bald nach seinem Eintritt in Königsberg beim Herzog zu verunglimpsen wußte, indem er ihn, wie Hegemon, der Parteilichkeit für die Lauterwaldsche Sache und des Ungehorsams gegen den an ihn, Brießmann, ergangenen Besehl, über die Angelegenheit ohne sein Urteil die erforderlichen

15 Berhore anzustellen, beschulbigte.

Allerdings hatte Briehmann als Bertreter der nicht bloß lutherischen, sondern auch durch die Augustana bekenntnismäßig festgestellten Lehre von der Rechtsertigung entschieden gegen die osianderische Lehre Stellung genommen. Osiander klagt dem Herzog, Briehmann habe ihn "ohne alle seine Berschuldung ganz ditterlich verhöhnet", "was die Nürnbergische Theologia für eine Theologia set? ob er (Osiander) eine andere Theologie habe, denn die zu Wittenderg und Preuhen?" Der Herzog antwortet ihm unter dem 15. Juni 1549, es sei die Erfüllung seines eigenen längst gehegten Wunsches, es möchte der Lauterwaldsche Streit "zu gedührenden Wegen vorgenommen werden, wegen D. Briehmanns Schwachheit unterbleiben" und nun die Verhandlung darüber dem Bischof von Samland übertragen werden. Er (Osiander) möge nun "darob sein, daß dem Lauterwald sein Irrtum gelindert und apostolischer Weise vorgehalten werde."

Während aber der Bischof wegen Krantheit verhindert war, zu dem deitstimmten Termin (3. Juli 1549) in Königsberg zu erscheinen, und deshalb dem gleichfalls zur Berhörung der Karteien eingeladenen Bischof Sperat die Kührung der Berhandlung vollertrug, ließ Brießmann leine Gelgenheit undenut, seinen Widerspruch gegen die Osianderistische Theologie tundzugeben und auch dem für Dsiander und seine Lehre ganz eingenommenen Serzog damit entschieden entgegenzutreten. Um schörften geschah das, als beabsichtigt wurde, über den Streit, der auf Grund der Disputation Osianders vom 5. April 1549 zunächst zwischen Lauterwald und dem Hofprediger Fund ausstehen das Urteil auswärtiger Kirchen einzuholen. In seinem Gutachten darüber (Tschadert, 3 S. 239 sch.) ertlärt er, man soll nicht erst, um ein Urteil zu fällen, auf die Entscheidung auswärtiger Kirchen warten, da der Streit einen Punkt betresse, über welchen man in Preußen zirka 24 Jahre tlar gepredigt habe. Wenn es sich in diesem Streit, sührt er näher aus, um ungewise oder zweiselhafte Artitel handelte, wie früher um die Elevation beim Abendmahl oder um die Berwandtschaftsgrade beim heiraten, oder wenn irgend einem eigensinnigen Interpreten einer Stelle der Bibel niemand lauter und genügend antworten könnte, so würde es in solchen oder ähnlichen Fällen nicht unwürdig sein, Urteile aus anderen Kirchen einzuholen. Da sich aber die gegenwärtige Berhandlung um die selesten und zweisellosen Punkt der christischen Eehre bewegt, so nämlich um die Kechtsertigung vor Gott, d. i. die gnadenvolle Bergedung der Sünden um Christi willen und ebenso um die wahre Buße und Betehrung, über welche Urteil zu warten, wenn wir nicht als Seelenbertüger, die in diesem ganzen Berlauf von salt varten, wenn wir nicht als Seelenbertüger, die in diesem ganzen Berlauf von salt varten, wenn wir nicht als Seelenbertüger, die in diesem genagen Berlauf von seise siehen Hennen wir aus seinem Kohlen Bolte vorgetragen häten, uns darstellen wollten. Dieses von seiner Geden wir aus seinem Munde, und die letzten

Wie Briehmann außer solden mannigsaltigen Eintreten für das kirchliche Betenntnis und die evangelische Wahrheit nach seines Freundes Luthers Lehre schre sch

Berhältnisse ber in Preußen eingewanderten böhmischen Emigranten zu beteiligen, denen der Herzog gasstreundliche Aufnahme gewährte, nachdem sie aus dem Königreich Polen infolge der Umtriede des polnisch-katholischen Klerus ausgewiesen worden waren. Der Herzog hatte auf seiner Reise nach Kratau zur Bestattung des Königs Sigismund I. in Mohrungen am 6. Juli 1548 auf die Bitte der an ihn abgesanden Bertreter der döhnischen Bridder den Bescheide erteilt, er erkenne sich als dristliche Obrigkeit schuldig, der armen Christen, so um der Wahrheit des Evangesiums willen versolgt werden, sich anzunehmen; er gestatte ihnen demnach, sich in Preußen niederzulassen; "doch sollten sie seine eigenen Prediger halten und sich der Kirchenordnung unterwersen." Brießmann, als samländischer Bistumsverweser, wurde von ihm beauftragt, am 7. Ottober 10 mit ihren Priestern und Kirchendienern, die sich sämtlich in seiner Behausung einzussinden hätten, wegen der Ceremonien, Predigt und anderer Ordnungen zu verhandeln. Aber schon wenige Tage darauf wurde mit Kücssicht auf baldige geordnete gottesdienstliche Berforgung der Emigranten als "Antwort den beiden Böhmen, so von den andern Bertriedenen abgesertigt", vom Herzog ein provisorischer Beschein Fredigten zu haben; doch sollten ihnen private Konventitel außerhalb der öffentlichen Gotteshäuser im allgemeinen nicht gestattet sein. Erst am 24. Dezember 1548 trat die vom Herzog bestellte, aus den Königsberger Theologen zusammengesetzte Kommission zusammen, vor welcher die böhmischen Gestellichen in einem mit ihnen abgehaltenen Kolloquium unter Wegugnahme auf das von ihnen vorgelegte, in Wittenberg 1538 gedruckte Glaubensbetenntnis in der Lehre ihre Übereinstimmung mit der Augsdurglichen Konsessione bestenntnis in der Lehre ihre Übereinstimmung mit der Augsdurglichen Konsessione bestenntnis in der Lehre ihre Ubereinstimmung nachzuleben versprachen. So sand denn ihre sörmliche Ausgebaltenen heit ben den einem ihre förmliche Ausgebaltenen des ihnen gestattet wurden, der bestehnden Kirchenordnung

Brießmann tonnte wegen zunehmender Kränklichteit das ungemein viel Arbeitstraft erfordernde Präsidentenamt im samländischen Bistum seit Frühjahr 1549 nicht weiter sühren. Abgesehen davon, war er kein Wann der äußeren kirchlichen Geschäftsssührung. Der Herzog wies ihn selbst darauf hin, daß er aus Borstellungen des Bischofs Bolentz, über den er sich beschwert hatte, eingesehen habe, "daß wegen seiner körpers 20 lichen Schwachheit vieles unvisitiert geblieben und dadurch in Unordnung geraten sei, und riet ihm mit der Bersicherung, daß er es stets treu mit ihm gemeint habe und noch meine, abzudanken, damit Polentz, sei es selbst, sei es durch andere, sein Amt verwalte" (30. März 1549). Brießmann solgte diesem Rat. Er saste den Entschluß, in Königsberg zu bleiben. Aber er sollte bald zur himmlischen Heimat eingehen. Die surchtdare 35 Pest, welche in Königsberg während diese Jahres wütete, ergriff auch seine Familie. Er starb an derselben den 1. Oktober 1549. Sein Leichnam wurde im Chor des Königsberger Doms beigesetz. Mit Recht heißt es bei Tschadert 1, S. 351: der Ertrag seiner ganzen Lebensarbeit kann nicht besser heißt es bei Tschadert 1, S. 351: der Ertrag seiner ganzen Rebensarbeit kann nicht besser Anzale werden, als durch die Worte, mit welchen am Gründonnerstage 1550 zu Riga der Tod Brießmanns von der Kanzel wachen bertändigt wurde. Die Gemeinde wurde ermahnt, dem allmächtigen Gott zu danken für einen solchen werten teuren Mann, der viel Frucht in den "christlichen" Kirchen geschaffen; und man sollte Gott bitten, daß er derzseichen Männer uns wolle lange gesund erhalten und uns deren mehr erwecken und gnädiglich geben, unsern Rachstommen zum Besten und Trost."

Brigham Joung geft. 1877, f. Mormonen.

Brigida, die Heilige der Irländer, (Bridget, Brightt, Brigitta) gest. 523. — Die sechs ältesten Biographien — 1. von St. Brogan Cloen aus der nächsten Zeit nach dem Tode der Heiligen; 2. von "Cogitosus"; 3. von Bischof Ultan v. Ardbraccan [† 656]; 4. von Mumphad oder "Animosus" [† 980]; 5. v. Laurentius v. Durham sea. 1160]; 6. von St. 50 Chilian oder Coelanus v. Iris Kealtra saussührl. bezametrisches Gedicht, angeblich schon aus dem 8. Jahrh.] — gab Cosgan heraus in seiner Trias thaumaturga, 1647. Zwei weitere Biten fügten die Bollandisten hinzu: AS, tom. I Febr. p. 90—183 (Uniwerp. 1658). Aus einer Basser Hösch. wurde später ein Psalmus abecedarius in honorem S. Brigidae versössentlicht (in d. Präsatio zum Arbuthnott Missal, p. XLII). Bgl. noch das Berzeichnis 55 handschriftlich erhaltener Vitae aus spät. Zeit in T. J. Hardys Catalogue etc. I; 105—116. — Reuere Darstellungen: J. H. Todd, Book of Hymns of the Ancient Church of Ireland, Dublin 1885 (bes. p. 65 ss.: "St. Brigid the Mary of the Irish"); Bisch Forbes, Kalendar of Scottish Saints, p. 287—291 (auch dess. Art. "Brigides Dahrsburgen.); Lanigan,

Ecclesiastical History of Ireland, I, 379 ff.; Skene, Celtic Scotland, Edinb. 1877, II, 443 ff. u. ö.; Stokes, Three Middle-Irish Homilies on the Lives of Saints Patrick, Brigit and Columba, Lond. Auch Edrard und Friedrich in den unten anguf. Schriften.

lumba, Lond. 1880. Auch Strard und Friedrich in den unten anzus. Schrift and Columba, Lond. 1880. Auch Strard und Friedrich in den unten anzus. Schriften.

Die irländische Brigida gilt als jüngere Zeitgenossin des heitigen Patricius, des Apostels der Irländer, gehört also der zweiten Hälfte des fünsten und dem angehenden sechsten Jahrhundert an. Als ihr Todesjahr steht das Jahr 523 ziemlich sest (s. des) schrieben 1. c.). Daher kann der Patricius, als dessen Zeitgenossin die alten Biographen ste darstellen, nicht der ältere Heitige des Namens, sondern nur Patricius junior (genannt M'Calphurn und gestorben 493) gewesen sein. In betrest sprere Lebensumstäde weiß man ziemlich gewiß, daß sie die Tochter und zwar, wie es scheint, die uneheliche Tochter eines gewissen Dubtach oder Duptach zu Fochen Ausrithemme in Leinster war schofter eines gewissen Dubtach oder Duptach zu Fochen als ihren Geburtsort an); daß sie etwa im J. 467, als 14 jährige Jungfrau, in einem Kloster zu Meath aus der Hand bes Bischofs Wacchille (Machalle, Wachaldus) den Schleier semfing; daß sie, durch ungewöhnliche Krömmigkeit und Wohltstätzleit alsbald zu großem Ruf und Einsluß gelangt, zuerst das Kloster Kildare (Kill Dara, d. h. cella quercus, nach einer großen, noch im 17. Jahrhundert als Stumpf vorhandenen Eiche, unter welcher die erste Zelle dieses Klosters von ihr errichtet worden war), dann noch mehrere andere Klöster gründete, z. B. zu Breagh in Meath, zu Han schnnen schee, unter welcher die erste Zelle dieses Klosters von ihr errichtet worden war), dann noch mehrere andere Klöster gründete, z. B. zu Breagh in Meath, zu Han in Konnaught, zu Cliagh in Munster, daß sie endlich, etwa 70 die 71 Jahre alt, am 1. Februar des oben genannten Isahres starb und zu Kildare begraben wurde, wo die Konnen ihres Stofters (des sog. "Keuerhauses") ihr Andenten durch Unterhaltung eines ewigen Feuers estren, die Masselschaften und überschwenzischen Berichten, ein Konglomerat von Mitateln, deren Seltsamseit und Überschwenzischen Brotseach, sein Konglomerat ihrem Bater, als er die mit ihr schwanger gehende Stlavin Brotseach, sein Kebsweib, erblickte, die königliche Größe des noch ungeborenen Lindleins vorhergesagt und bald 30 darauf die samt ihrer Mutter (auf Antrieb der rechtmäßigen Gattin Duptachs) aus dem Baterhause Berstogene zu sich genommen und an seinem Wohnsitze in Connaught auferzogen haben. Schon als kleines Kind soll sie geweissagt haben, indem sie 3. B. unter Hinweisung auf die rings um sie her sich ausbreitenden Gefilde des grünen Erin die Worte "Meum erit hoc, meum erit hoc!" ausgerufen und damit auf ihre einstige geistliche 35 Herrschaft über diese Insula sanctorum hingewiesen hätte. Die Wunder, die sie als dienende Nonne und Klostervorsteherin vollbracht haben soll, dienen besonders zur Berherrlichung ihrer Gutmütigkeit und profusen Wohlthätigkeit. Die Milch, die sie buttern soll, schenkt sie lieber den Armen, erlangt aber dann durch ihr Gebet eine so reiche Gabe an Butter, daß sie deren mehr abliefern kann, als ihre Gefährtinnen. Auf ähnliche Weise wird ihr der Speck wieder ersetzt, den sie einst, statt ihn zu kochen, einem hungernden Hunde gegeben; desgleichen ein anderes Mal das Schwert ihres Baters, das sie aus Mitleid einem Armen geschenkt hat; ja einmal sogar die tostbaren Meßgewänder eines Bischofs, die sie an einen unbefannten Bettler weggegeben hatte, der aber tein anderer als Christus selbst war, u. s. w. Ginem siebenmal hintereinander in stets neuer Ber-45 kleidung zu ihr tommenden Bettler schenkte sie an einem Tage sieben hämmel von ihrer Serde, ohne daß sich diese dadurch verminderte. Ein tostbares silbernes Gefäß, das sie breien etwas streitsuchtigen Urmen geschenkt hat und das diese nicht gleich unter sich zu teilen wissen, zerschmettert sie kurzerhand an einem Steine in drei Stücke, von denen dann eins genau fo schwer wiegt wie das andere. — Einem der Stärtung bedürftigen Stanten verwandelt sie das Wasser, das sie für ihn aus einer nahen Quelle geschöpft hat, durch ihr Gebet in wohlschmeckendes Bier, speist eine ganze Gesellschaft von Bischöfen, die einst in ihrem Aloster eingesehrt sind, mit der Milch einer einzigen, dreimal während dieses einen Tages gemoltenen Auh; schützt die auf ihrem Erntefelde beschäftigten Schnitter einen ganzen Tag hindurch vor einem furchtbaren Platzregen, der 55 unterdessen als Session Verleicht, Stummen die Sprache wieder u. s. w. über die Einente der Natur besitzt is eine folde Gewalt, daß sie einen breiten Strom plötzlich in ein ganz anderes Bett zu lenken vermag, die Erfäufung mehrerer Rauber, welche Bieh von ihrer Berbe wegtrieben, burch die ploglich austretenden Wasser eines Flusses bewirtt, ja ihre einst vom Regen durch-60 näßten Rleiber baburch trodnet, bag fie biefelben über einen Sonnenstrahl wie über

ein ausgespanntes Seil aufhängt! Mit wilden Ebern, Wölfen, Füchsen, Enten u. dgl. verlehrt sie auf dem vertrautesten Fuße. Ein Fischlein schafft auf ihren Besehl das ins Meer geschleuderte silberne Salsband einer befreundeten Frau wieder herbei u. s. f. Sinniger und weniger ungeheuerlich ist, was von Brigidas mannigsaltigen Traum-

und Bisionswundern ergählt wird. So traumt sie einst, mahrend der mit ihr auf einer 5 Reise begriffene St. Patrid den Heiden das Evangelium predigt, sie sehe weißgekleidete Pflüger und Säeleute die hibernische Insel mit einer rasch und reichlich beranwachsenden tierrlichen Saat bepflanzen, dann aber andere, schwarze Acteleute nachkommen, welche alles wieder umpflügen und üppig wucherndes Untraut an die Stelle des edeln Weis zens säen; was ihr von Patric auf die schlimmen Retzer und Irrlehrer gedeutet wird, 10 die dereinst die von ihm und ihr ausgestreute gute Saat auszurotten trachten würden. Oder sie sieht sich in einer ihrer Estasen nach Rom versetzt und hört hier über dem Grade der Apostelsfürsten eine Messe lesen, deren Formen und Gebräuche ihr so wohl gefallen, daß sie sofort von dem Wunsche erfüllt wird, dasselbe Ritual auch nach Irland verpflanzt zu sehen. — Wie dei diesen beiden letzteren Geschichten und dei einigen 15 ähnlichen die der Ersindung zu Grunde liegende römisch-klerikale Tendenz deutlich genug hervortritt (vgl. Ebrard, Die iroschott. Wissionskirche des 6.—8. Jahrh. Gütersloh, S. 515 ff.), so tragen viele der vorther angeführten Legenden ein eigentümlich weltliches, vollstümliches, ja ans Heideliches gemahnendes Gepräge. Brigide erscheint in nicht wenigen jener Jüge als eine Art von wohltsküger Naturgottheit, die dalb Hiteranden eine Lieben bald 20 Aderbauern ihre segensreiche Herrschaft über die Elemente zu verspüren giebt. Ihre Fürsprache bei den himmlischen Mächten füllt, nach einem bis auf den heutigen Tag fortdauernden Glauben, Speicher und Scheuern mit Borräten. Vielleicht ist die Vermutung nicht allzu tühn, daß in ihrer ganzen so ungewöhnlich wunderreichen Erscheinung, sowie in ihrem eigentümlichen Feuerkultus, dem letztlich durch Einschreiten von kirchlicher 25 Seite ein Ende gemacht werden mußte, etwas von ber Berehrung der altheidnischen Seite ein Ende gemacht werden mußte, etwas von der Verehrung der altheidnischen Göttin Ceridwen fortlebt, dieser keltschen Ceres, der ebenfalls segnende Einwirfung auf die Feldfrüchte zugeschrieben wurde und deren Hauptheiligtum sich in Kildare befand. Wie man dann entdecht hat, daß die Kirche des dortigen Rlosters der heiligen Brigida auf den zertrümmerten Grundmauern des ehemaligen Ceridwen Exempels errichtet ist wund daß sich unterhalb dieser Fundamente geräumige Gewölbe erstrecken, worin die alten Iren Fruchtworräte aufdewahrt zu haben scheinen (s. Transactions of the Irish Academy, III, 75 und vergl. Friedreich, Symbolit und Mythologie der Ratur, 1859, S. 196). Bei dieser Annahme der Umwandlung sener heidnischen Naturmutter in eine christliche Schukheilige wird der Umstand um so leichter begreislich, daß Brigida 35 kan krüskeitig mit einer der Aungkrau Maria peraleichbaren Glorie umgeben is in schon frühzeitig mit einer der Jungfrau Maria vergleichbaren Glorie umgeben, ja in manchen alten Legenden und Gesängen geradezu als die Maria der Irländer gefeiert wird. Schon in ihren ältesten Biographien findet sich die Sage: sie sei einst mit einer älteren Nonne auf eine Synode gereist, die auf der Heide von Liff gehalten wurde; einer der daselbst versammelten Bischöfe habe vor dem Beginn der Beratungen im 40 Traume die heilige Jungfrau Maria gezeigt bekommen und dann bei Brigidas Ankunft plöglich vor Erstaunen ausgerusen: "Haec est Maria, quam vidi: quia formam illius maniseste cognosco!" Alle Anwesenden hätten sie insolge davon "quasi in typo Mariae" verehrt oder, wie es in einer anderen Quelle heißt, als die "Maria Hibernorum" gepriesen. Altirische Hymnen stellen sie oft entweder mit Waria, als 45 der einzigen an Stärke und Einfluß ihr vergleichbaren Heiligen zusammen oder nennen sie geradezu "Mutter Christi", "Wutter des Herrn" 20. In einem derselben heißt es pon ihr:

"She annihilates the sins of the flesh in us — This flowering tree, his mother of Jesus, The perfect Virgin, beloved, of sublime dignity; I shall be saved at all times by my Leinster Saint."

In einem anderen wird sie angeredet:

"Brigit, mother of my Lord

Of heaven, a Sovereign the best born."

Todd (bessen engl. Übersetzung der betr. irischen Berse wir hier anführten) teilt einen angeblich von Bischof Ultan († im Jahre 656) herrührenden und jedenfalls sehr alten Hymnus in laudem S. Brigidae in lateinischer Sprache mit, dessen Schlußsstrophe lautet:

"Audite Virginis laudes, sancta quoque merita: Perfectionem, quam promisit, viriliter implevit. 50

Christi matrem se spopondit dictis et fecit factis Brigida aut amata veri Dei regina."

Auch das alte Officium S. Brigidae, das 3. B. noch 1622 zu Paris, offenbar zu firchlichem Gebrauche gedruckt wurde, enthält an einer Stelle jene Geschichte von der Ertennung Brigidas als "altera Maria" auf jener Synode und redet die Heilige zu
wiederholten Malen als "alia Maria" oder "similis Mariae" ». an (vgl. noch Ebrard,
a. a. D.). Fast unzählbar sind die nach Brigida benannten Kirchen, Klöster und Ortzschaften; noch zu Ansahlbar sind die nach Brigida benannten Kirchen, Klöster und Ortzschaften; noch zu Ansahlbar sind die nach Brigida benannten Airchen, Klöster und Ortzschaften; noch zu Ansahlbar sind sind klosen auf (vgl. Reeves, Ecclesiastiacal Antiquities of Down and Connor, p. 31—35. 64. 86. 232; auch Montalemzberts "Mönche des Abendlands" II (engl. Ausg. S. 395). Sehr eifrig wurde die
Heilige auch in Schottland und England verehrt, nur daß ihr Andensen hier mit demzjenigen zweier späteren Brigiden mehr oder weniger zusammensloß, von denen die eine
um das Jahr 700 zu Abernath in Schottland, die andere kuz zuvor zu Glastonburn
in England gelebt haben soll. — Der angeblich von ihr gestistete Ronnenorden (mit
weihem Rock und schwarzem Mantel und Schleier als Ordenstracht) schein schon gegen
Ende des Mittelalters mehrsach mit dem Orden der schwedischen Birgitta (dem sog.
St. Salvator-Orden) verwechselt worden zu sein. Echte hibernische Brigiten Richter
sollen sich u. a. in Kildare, sowie in Armagh besunden haben; vgl. Helpot II, 21,

Uber mehrere andere (mit der hier in Rede stehenden gelegentlich verwechselte) irische und schottische Brigiden handelt Bischof Forbes bei Smith u. Wace 1. c. p. 336 und 338.

336cter.

Brigida, die heilige (Schweden) s. Birgitta S. 239, 16.

Brill, Jakob, gest. 1700. — Poiret, biblioth. mysticorum selecta 1708; Unschulsbige Nachrichten 1712, 876—882, wo Brills Schriften aufgezählt sind; Ypey en Dermout, Gesch. van de hervormde kerk in Nederland, Breda 1824, Tom. III.

Jatob Brill, geb. ben 21. Jan. 1639, gest. ben 28. Jan. 1700 zu Leiben, war ein Anhänger des Pontiaan van Hattem (s. d. N.), eines Berbreiters des mystischen Pantheismus in der niederländischen reformierten Kirche. B. war anfangs — als Student? — ein rechtzläubiger Boötianer gewesen, war dann ein heterodoxer Cocejaner geworden und auf diesem Wege bald die Angeschier Geparation von jeder Kirche sortgeschierten. Seines Amtes ursprünglich ein Ratechissemeister (ungelehrter Privat-Katechet, jedoch im Dienste der Kirche zur Bordereitung auf die Konstrmation) ward er später Privatschrer und hristlicher Boltsschriftseller, indem er in den Jahren 1685—1699 gegen 40 vielgelesene Schristigen erbaulich mystischen Ihnen, daß sie der Horn auch vornehmlich der heiligen Schrist und der deutscher Sprache (in Väldingen und Leipzig) erschienen. Poiret lobt an ihnen, daß sie der Horn nach vornehmlich der heiligen Schrift und der deutschen Theologie entnommen, der Worm nach vornehmlich der heiligen Schrift und der deutschen Theologie entnommen, der die Einigkeit und das einige und höchste Jiel zurückschen Geste den inwendigen Christus (Christus in uns) verlor er den auswendigen (geschicktlichen und persönlichen) Christus (Christus in uns) viel zu sehr aus den Augen, seize die Offendarung aus der Natur (aus dem innern Lichte) über die (äußerliche) aus der heil. Schrift, und seine Lehre artete daher in bedenklichen undiblischen und undristlichen mystischen Pantheismus und Panchristianismus aus. So sagt er z. B.: Das rechte Opfer Christis sollten Reuz, sondern in uns geschehen; der Christus nach dem Fleisch hindert die Jutunft Christin nach dem Geist; alles, was in der Schrift und Natur uns vortommt, die unsprücken geste geschen geste, der der der eingedrückt und abgebildet ist. Der wahre Christ sehen der neuer Wensch als das der göttlichen Löche, meldes in seinem Innerste bernnt und einen helleren Schein geit, als das der göttlichen Desche nieden geitlich, lebend in der Liede, nieden giebt, als das der göttlichen Offenbarung. Er sen

Brinderind 409

Brinderind, Johannes, geft. 1419. — (Quellen fiche unter Bruder d. g. L., außerbem vitae in der Burgundischen Hafts. — (Literten liebe unter Beitoer d. g. E., underschen vitae in der Burgundischen Handschrift [die zweite], ferner die vita von Thom. a K. und im Chron. mont. Agnet. ed. Rosweyde, p. 175; Buich in Chron. Windesm. an versch. Et., s. d. Reg.); Dumbar, Analecta 1719 I; Ders. Het kerk. en wereltl. Deventer 1732. I, II. — Litteratur: v. Til, Leven van Nederl. mannen, lltr. 1841, v. Floten, verzamel. 5 van Nederl. prozaist, Leiden 1851 p. 129; bes. Moll, Kalender voor de Protest. in Nederl. 1858, derf. Kerkhist. Arch. 1866, p. 99 ff. und Kerkgesch. v. Nederl. II, 2. 209 ff.; Alberdingt Thum in Maler. und Male Girchenser II. 1202. Ross in h. Nederl. II, 2. 209 ff.; Alberdingt Thym in Beger und Belte Kirchenleg. II 1302; Bos in b. AbB s. v.

J. B. war im Jahre 1359 in oder bei Zütphen in Gelbern geboren, und war, wie Thomas von Rempen sagt, von guter Abkunft. Sonst üft über seine Jugend 10 nichts befannt, als daß er die Erwedungszeiten in den Niederlanden, welche durch Geert Groots Predigten bewirtt waren, mit erlebte; sie machten auf ihn, wie auf so viele Tausende den lebhaftesten Eindruck, so daß er auch schon früh in nähere personliche Beziehungen zu ihm trat, und sogar zu ihm zog, auf seinen Reisen ihn begleitete, und sein Predigen zu ihm trat, und sogar zu ihm zog, auf seinen Reisen ihn begleitete, und sein Predigen durch Anschlagen an den Kirchenthüren anzeigte (affixit valvis ecclesiarum schedulas). 15 Geert starb 1384. Seine Schüler und so auch Br. schlossen sich dem Florens Radevijns an, und zogen in dessen an der St. Lebuinus-Kirche zu Deventer gelegene Vitarie; sie alle: "Jünglinge von gutem Willen". Wie sene widmete auch er sich der Unterweisung der Jugend. Im J. 1393 ward er zum Priester geweiht und trat in das von Groote 1374 zu Deventer gestissten Saus sür Frauen vom frommen Wandel — 20 Weister Geertshaus —, welches nach des Stisters Tode Joh. van der Gronde geleitet, als Rektor ein. Die Stistung, seczehn Frauen umfassend, war in keinem guten Justand. Sie lebten, da sowohl Groote als auch Br. segliche Gemeinschaft und Jusammenstommen in ihrem Hause mieden, um jeglicher üblen Nachrede vorzubeugen, nach ihrem eignen Ermessen, wenigstens ohne die Anordnungen Grootes zu befolgen, sie arbeiteten wenig, und verließen sich auf die Wohlthätigkeit der Stadt. Br. führte ernste Zucht wieder ein und so viel Verdessen, daß er als der eigentliche Stifter der Schwestershäuser angesehen werden kann, deren Rus sowei bald sich verbreitete, daß auch die anzgesehensten Familien sich beeilten, ihre Glieder zur Ausnahme anzumelden, und der gesehensten Familien sich beeilten, ihre Glieder zur Aufnahme anzumelden, und der bisherige Raum gar nicht ausreichte. Daher betrieb er eifrig einen Neubau für die 80 Frauen der gebilbeteren Stände.

Nach drei Jahren waren die Rirche und das Klostergebäude fertig, um geweiht zu werden; sie waren aus Holz, schon 1407 konnten sie in Stein aufgerichtet werden. Diese neue Stiftung wurde unter das Windesheimer Kapitel gestellt und von ihm Br. als Beichtvater ernannt, 1407 wurden die 12 ersten Ronnen und Rovizen aufgenommen. Um 36 die Mitte des Jahrhunderts hatte es 90 Konnen, 26 Konversinnen — die nicht den geistl. Dienst verrichteten, 25 Rovizen, 10 Buitenzusters, für die Arbeiten außerhalb des Klosters, 20 Laienbrüder für die Besorgung des Aderbaus, zwei Priester. Das Kloster erhielt sich selbst. Die Nonnen arbeiteten — schrieben Bücher, malten Miniaturen, jede nach ihrem Bermögen (Moll, Kertgesch. II. 2. 209 st.). Zu dieser Blüte hatte 40 wesentlich Br. beigetragen. In seinem Bertehr mit den Schwestern beobachtete er die strengsten Formen. Wenn er Beichte hörte bei einer Kransen, so wandte er ihr den den Rücken zu; die Vorsteherin Berta bekannte, daß sie ihm nie ins Gesicht gesehen

habe; erst in seinem Sarge habe sie es gesehen.

Seine Hauptwirtsamkeit war die durch seine volkstümlichen Predigten, welche, wie 46 Rudolf Dier, einer der Br. d. g. L., der ihn selbst gehört (Dumbar Dedic. zu anal. I), sagte, alle den Eindruck machten, als habe er selbst zu den Füßen Jesu gesessen. Er ftarb am 26. März 1419. Beerdigt wurde er im Chor der Klofterfirche zu Diepenveen. In einer (noch nicht herausgegebenen) Lebensbeschreibung der Elis. v. Delft, einer der zwölf ersten Schwestern, wird erzählt, daß sie seine Predigten nachgeschrieben, und 50 R. Dier a. a. D. fügt hinzu, daß man gleichartige Materien zusammengestellt und so acht Rollationen von Ermahnungen an die Schwestern gebildet habe und zwar in der Landes= sprache. Diese sind erst in neuerer Zeit wieder aufgesunden und zuerst von Moll 1866 herausgegeben. Sie machen durchaus den Eindruck von nachgeschriebenen Predigten: manche sind offenbar Zusammenstellungen verschiedener. Alle aber ein wichtiges Denks 55 mal jenes bedeutsamen Mannes, von dessen Predigt wir bisher durch Thomas ein Beispiel gehabt. Seine Predigten heißen Kollatien —; es waren nicht declamationes aut divisiones more praedicatorum, also ungekünstelte Ansprachen. Ihr Borzug liegt nicht in der Einseit, sondern in der Bielheit der Lehren, welche sie besessen und in dem Reichtum der Rernsprüche.

Die teilweise in zwei Handschriften (siehe Woll a. a. D.; die in Brüssel ursprünglich für "die aerme Clarissen binnen Bruessell bij het begijnhof" "om ter tafelen te lesen" — hat als Überschrift: "hier beghint heer Jan Brynckelincks leringhe van der bekeringhe") vorhandenen Kollatien sind folgende: Die erste, van der bekeringhe, knüpst an den Ostermorgen der Maria Magdalena an; in der Jugend muß man sich zu unserem lieben Serrn tehren; dann findet man ihn leicht und recht als den Gärtner, der allerlei gute Kräuter pflanzt. Wenn auf die unbeschriebenen Tafeln des Herzens ber jungen Leute nichts gutes geschrieben wird, dann schreibt der Teufel das Seine darauf, weltliche, fleischliche und eitle Gedanken. Laßt uns jung zum Herrn gehen und barauf, weltliche, fleischliche und eitle Gedanken. Laßt uns jung zum Herrn gehen und die Augenden ernstlich ergreifen. Wer die Augenden im Himmel besitzen will, muß sie auf Erden suchen. Sin guter Wille oder eine gute Begierde nach geistlichem Fortschritt ist ein Ansang alles Guten. Ist etwas gegen unser Wollen in uns, das ist uns weder schällich noch verdienstlich. Einfälle, Gedanken, Bersuchungen, wie hählich, schlecht immer und faul sie sind, so sind lie gegen unsern Willen in uns, so scheiden sie uns nicht von unserem Herrn; leisten wir aber Widerstand, so erwerben wir uns ein Berdienst, wenn wir darum gepeinigt und gequält werden. Wenn wir an die Arbeit gehen, sollen wir zu unserem lieben Herrn sagen: "lieber Herr, ich begehre dich allein in diesem Wert zu sunserem lieben Herrn sagen: "lieber Herr, ich begehre dich allein in diesem Wert zu sunseren lieben Herrn seine Brisse ein, "dann ist es nicht mein Wille". Haben wir uns besehrt und vom Herrn Hilfe gegen unsere Leidenzo schalen, dann sollen wir dagegen tämpfen wie Jatob und den Engel nicht lassen, dann sollen wir dagegen tämpfen wie Jatob und den Engel nicht lassen, den und was der Natur süß ist, uns zuwider sei. Unser lieber Herr hat sedem Menschen einen Funken aus seiner Seele gegeben, das weiset uns, was gut und böse Menschen einen Funten aus seiner Seele gegeben, das weiset uns, was gut und boje ist und durch unsere Bernunft spricht er zu unserer Seele: das Gute sollst du thun und das Bose lassen. Das ist die wahrhaftige Innigkeit: (devotio) eine demutige und feurige Begierde nach Gott und allen Dingen, welche Gottes sind. Das gehört dem innigen Menschen zu, daß er unseren lieben Berrn gegenwärtig habe in seinen Gedanten, Worten und Werten und in allem, was er treibt.

Die zweite Rollatie "van berespinge" giebt Borschriften zu rechtem Ertragen 30 und Erteilen des Tadels. Den Tadel sollen wir recht aufnehmen als ein kleines Liebesbrieschen von unserem Herrn, in welchem er uns sagt, was ihm an uns nicht gefällt. Ohne Tadel haben wir teinen Fortschritt in der Tugend. Wer sich entschuldigt,
wenn er getadelt wird, verdoppelt seine Schuld. Wir sollen dem anderen danken, wenn
er uns getadelt hat. Um Christi willen will mancher sterben, und ist bereit, in den
35 Aod zu gehen; aber einen Tadel zu dulden, dazu sind sie unmutig.

Die dritte Rollatie behandelt de ghehoersamkeit, den Gehorsam. Wir sollen wandeln im Glauben, daß wir unserem lieben Herrn gefallen durch Demut und Ge-horsam; nichts hilft dem Menschen zur Demut, denn Gehorsam gegen Sobe und Niedere, besonders für Frauen, welche geringe Einsicht haben. Es ist dies der sichere 40 Weg zur Geligkeit, wer gehorfam ist, hat weder Solle noch Fegfeuer zu fürchten; ein solcher tann nicht betrogen werden, auch wenn die Oberen irren follten; benn ber Berr läßt nicht zu, daß sie verleitet werden. Sie sorgen für uns. Berwandt ift die folgende

Bierte "von der Demut". Die Demutigen sind die geistlich Armen, die Gott allein regieren lassen, und zu Jesu tommen, der ein Herr aller Areaturen, doch Anechts-45 gestalt angenommen und den Weg der Demut gegangen ist, so daß wir von ihm lernen,

wie er die Füße gewaschen.

In der fünften handelt er von den heil. Satramenten. Den herrn empfangen wir satramentlich und geiftlich. Das letztere so oft wir zum Lobe Gottes und zu seiner Ehre und hingabe, zur Geduld im Leiben, zum Gehorsam, zur Reinheit, zur Besserung 50 unserer Seelen und zu liebevoller Dienstfertigkeit untereinander bereit sind. Daber sollen wir, ehe wir zum Satrament gehen, bedenken, wie unser Leben gewesen ist. Haben wir ihn nicht geistlich empfangen, so auch nicht sakramentlich. Im Sakrament empfängt man wieder die Gnade, die verloren war. Alle Tugenden werden dann schmachafter; man wird lebendiger, bereitwilliger zum Guten.

Die sech te schildert den Kampf gegen die Gunde und zwar werden die einzelnen

besprochen.

Die siebente beginnt mit den Worten: "In Arbeit und Schweiß unseres Angefichts follen wir unfer Brot hier effen, und fuchen allein unferen lieben herrn barin; wenn wir ihn haben, so haben wir alles". "Ein inniger Mensch hat unseren lieben so herrn stets gegenwärtig in seinen Gedanten, Wort und Werken." Er wird ben Willen

nehmen für die Werte. Wir sollen nicht bloß in der außeren Arbeit stehen, denn die inwendige macht uns heilig. — Ohne Arbeit mogen wir nicht überwinden. Go oft der Mensch ein Gebrechen überwindet, sofort stürzt Gott in die Stelle eine Tugend, denn die Stätte tann nicht leer bleiben. Wir sollen nicht bloß den lieben Herrn bitten, sondern auch die Heiligen, daß sie ihn für uns ditten, denn ihnen hat er etwas ge- 5 tostet, und er muß uns auch etwas tosten.

In der achten zeigt er, wie wir dem Leben und der Passion unseres lieben Herrn nachfolgen sollen. Die Hauptgedanken sind folgende: "Unser lieber Herr ist der Ansfang; in ihm sollen wir ansangen", denn er sagt im Evangelium: ich bin der Ansang; und nach dem heiligen Johannes: Im Ansange war das Wort. In ihm sollen wir 10 ansangen, d. i. daß wir uns vorhalten sollen sein heiliges Leben, worin er uns vorans gegangen ist, und follen unseres Brautigams Beispiel vor uns stellen wie einen Spiegel, wonach wir wandeln sollen, wie er vorangegangen ift, in Demut, Gelaffenheit, Barmherzigkeit, Gehorsam und Liebe, wie wenig er sprach und wie stille er war, wie er nicht lachte und spottete, wie innig er war in seinem Beten, wie zufrieden und geduldig 15 in Fasten und Wachen, in Sunger und Durst, in Ralte, Sige, Armut, in Ermudung vom Predigen und ganz besonders im Leiden der allerbittersten Passion. "Wir sollen vom Predigen und ganz besonders im Leiden der allerbittersten Passion. "Wir sollen uns bemühen uns zu demütigen und zu erniedrigen und sorgfältiger zu sein und ängstslicher als disher — sollen ängstlich und besorgt sein, daß wir es nicht so gemacht haben wie wir sollten, sondern unserer Neigung, Leichtfertigkeit und Trägheit zu sehr wagesolgt sind und irgend jemand ein Hindernis gewesen sein möchten in seiner Besserung. Das mag wohl ein Leiden in uns verursachen; aber was peinigt, das reinigt". "Wir sollen uns in dieser Fastenzeit (es ist also eine Fastenpredigt) bemühen — zu denken an das Leiden Christi, und sollen wir daran denken, daß wir auch gern leiden wollten für unsere Sünden. Darum sollten wir zu gern und willig leiden Krantseit, Bangigkeit, Beschwerde, und sollten nicht begehren zu sehen, damit wir des Leidens ledig werden möchten, sondern sollen begehren, unserem lieben Hern, der gekreuzigt ward, nachzusslosen" Niemand empfängt die Knade lieben Herrn, der gekreuzigt ward, nachzufolgen." "Niemand empfängt die Gnade Gottes zu seiner Seligkeit, der undankbar ist; und wir können unserem lieben Herrn teinen größeren Dank thun, als wenn wir die Sünden lassen, um die er gelitten hat." 30 "Das Kreuz, das wir schuldig sind zu tragen, hat vier Eden. Das oberste vom Kreuze ist die Liebe, daß wir unserem lieben Herrn in Liebe uns bemühen anzuhangen und mit ihm uns vereinigen und auch unseren Rebenmenschen lieb zu haben. Der rechte Urm des Areuzes ist Gehorsam ohne Ausnahme; der linke Urm des Areuzes ist Ge-Urm des Rreuzes ist Genoriam ohne Ausnayme; der unne Arm des Areuzes ist Demut, daß wir im Grunde unseres Heuzes demütig sind." "Haben wir alles gethan was in uns ist, so sollen wir uns selbst für unnütze Knechte rechnen; denn alle unsere Gerechtigkeiten (rechtveerdicheiden, justitiae bei Jes 64, 6) sind nichts als ein unreines Luch. Und alles was wir arbeiten oder thun, sollen wir darum thun, daß wir unserem lieben Herrn gleicher möchten werden und unserer Begehrlickeit absterben; denn unser lieber Herr ist uns schafte Wege (scarpe 40 weghen) vorangegangen." Wenn unser lieber Herr sich selbst uns gegeben hat und alles mas er hat ahne unser Rerdienli so sind mir schuldig uns selbst und alles mas alles was er hat, ohne unser Berdienst, so sind wir schuldig, uns selbst und alles was wir haben ihm wiederzugeben; und darum, alles was wir um unserer Liebe willen thun oder leiden mögen, das mag mit Recht tein schwer Holz, sondern ein leichtes Bündelchen heißen. "Zuweilen sollen wir zu den Füßen unserer lieben Frau sigen 45 gehn und sie fragen, wie sie zu thun pflegte, und wie wehmütig sie geseufzt haben würde, hätte sie sich vergangen in einem kleinen Worte. Und wir sollen sie bitten, daß sie uns Gnade erwerbe, daß wir ihrem Beispiele nachfolgen mögen, und daß sie uns bededen wolle unter ihren weiten Mantel, denn sie ist geworden eine Mutter der Barmherzigleit; und sie hat unseren lieben Herrn eher in der Seele empfangen als in 60 dem Leibe, und hatte sie ihn nicht zuerst in ihrer Seele empfangen, sie hatte ihn nimmermehr in ihrem Leibe empfangen."

Bergleichen wir diese Rollatien Brinderinds ihren Hauptgebanken nach mit den Schriften von Florentius, Gerlach Peters, Heinrich Mande, Gerhard Jerbolt, so werden wir bei aller Berschiedenartigkeit der Form und der einzelnen Ausführungen, bei allen 55 Unterschieden der schriftftellerischen Begabung und Neigung, die sich darin bemerkbar machen, dennoch zugleich die größeste Verwandtschaft wahrnehmen.

2. Schulze.

Brittinianer f. Brictiner G. 398, 16.

Brittifde Rirde f. Reltifde Airos.



Brixen, Bistum. — Resch, Annales ecclesiae Sabionensis nunc Brixinensis, 2 Bde Augsb. 1760; Sinnacher, Beitr. z. Gesch. b. Kirche v. Säben und Brizen, 9 Bbe 1821 ff.; Rettberg, AG Deutschlands, 2. Bb Götting. 1848 S. 280; Friedrich, AG Deutschlands 1. Bb Bamberg 1867 S. 334; Haud, KG Deutschlands, 1.—3. Bb Lpz. 1887 ff.

Das jetzige Tirol war seit dem Jahre 15 v. Chr. ein Bestandteil des römischen Reichs. Das rasche Bordringen des Christentums nach Oberitalien lätzt vermuten, daß es sich verhältnismäßig frühzeitig in das Alpengediet ausdreitete. Allein die älteste glaubhafte Rachricht über den Bestand eines Bistums im südlichen Rätien gehört erst dem Ende des 6. Jahrhunderts an. Unter den Bischössen Benetiens und des zweiten Nätiens, die im Jahre 591 ein Schreiben an den Raiser Mauritius richteten (Mansi 10. Bd S. 463), besindet sich der Bischof Ingenuinus. Paulus Diakonus (Hist. Langod. III, 26 S. 132; 31 S. 137) und der Berfasser der Versus de ordine conprovincialium pontificum (MG SS 13. Bd. S. 351) kennen ihn als Bischof won Sadiona, dem heutigen Seden. Der Bestand des Bistums scheint seitdem nicht mehr erschüttert worden zu sein. Es umfaste südlich des Brenner das odere Eisad- und des Pusterthal, nördlich des Brenner beinahe das ganze jetzige Tirol. Der Sit des Bischofs wurde wahrscheinlich unter Otto II. von Seden nach Brixen verlegt. In einer Urtunde vom 15. Ott. 967 ist Bischof Richpert als Prihsinensis ecclesiae episcopus bezeichnet (Dipl. II S. 21 Nr. 14).

Bijdofsliste: Ingenuin 6. Jahrh., ??, Alim 8. Jahrh., Heinrich I. 9. Jahrh., Aribo, Wissund, Lantsch, Jerito, Jacharias gest. 907, Meginbert, Nithard, Wissund, Hugo I., Rihpert gest. 10. Dezember 976, Albuin gest. 1005 oder 1006, Adalbero, Herward, Hard, Poppo — 25. Dezember 1047, Alswin gest. 1097, Anto, Hugo II. abgeset vor dem August 1125, Reimbert 1125—1140, Hartmann 1140—1164, Otto 1165—1170, Heinrich II. gest. 1173, Richer 1174—1178, Heinrich III. 1178—1196, Eberhard 1196—1200, Konrad 1200—1216, Berhtsold I. 1217—1224, Heinrich IV. 1224—1239, Egno 1240—1248 (?), Bruno 1250—1288, Heinrich V. 1288 1295 (?), Landuss 1296—1300 (?), Johann I. 1303—1306, Johann III. 1306 dis 1323 (?), Albert I. 1324—1336, Matthäus 1336—1363, Johann III. 1363 dis 1374, Friedrich 1374—1396, Ulrich I. 1396—1417, Sebastian I. 1417—1418, Berhtsold II. 1419—1427, Ulrich II. 1427—1437, Georg 1437—1443, Johann IV. 1444—1450, Rifolaus 1450—1464 (s. d. M. Rifolaus von Cues), Georg IV. 1464 dis 1488, Melchior 1488—1509, Christof I. 1509—1521.

Broad church f. Unglifanifde Rirde 1. Bb G. 545,27ff.

Brochmand, Jesper Rasmussen, Bischof von Seeland, gest. 1652. — Pontoppidan, Annales eccles. Dan. IV, 76 f.; Zwergius, Siellandske Clerisie I, 169 f.; J. Wöller, Hist. Kalender (Kopenhagen 1817) III, 193 f.; A. Tholud, Lebenszeugen der luth. Kirche vor und während des 30 jährigen Krieges (Berlin 1859) 302 f.; Gaß, Gesch. der prot. Dogmatik (Berlin 1854) I, 269 f., 300; E. Koch, Biskop J. B. som theol. og. asket. Skribent, in:

10 Ny kirkehist. Samlinger III, 667 f.; Rosenberg, Nordboernes Aandsliv (Kopenhagen 1885) III, 315 f., 405 f.; Dansk biogr. Lex. III, 73 f.; J. Andersen, Holger Rosenkrantz den Lärde (Kopenhagen 1896), passim.

Jesper Rasmussen, ein Sohn des Bürgermeisters Rasmus Sörensen, ist in der seeländischen Stadt Röge den 5. August 1585 geboren. Er gehörte einem alten jütischen Geschilchte aus der Gegend um Standerborg und Silkeborg an, das, aus welchem Grunde wissen wir nicht, den Namen eines älteren, eingewanderten deutschen Geschlechts annahm. 5 Jahre alt kam B. in die Schule seiner Gedurtsstadt, 13 Jahre alt wurde er in die Kostichule Herlufsholm bei Nestved, welche damals durch den bekannten Philoslogen Hans Jensen Alanus, den späteren Professor der griechsischen Sprache an der Kopenschagener Universität, geseitet wurde. Schon 1601 wurde J. B. zur Universität entlassen, aber bald darauf zurück nach Herlufsholm gerusen, um dort Lehrer zu seine, wo er vor turzem Schüler gewesen war. 1603 verließ er sein Vaterland, um in Leiden und Franeter zu studieren. Seine Studien bezogen sich wesentlich auf griechsische Philosogie und Philosophie, und J. Lipsius, J. Scaliger und D. Heinsius waren seine Lehrer; in Hugo 600 Grotius, J. Meursus und El. Salmasius fand er Studiengenossen und Franeter zu halten, und 1607 gab er Disputationes variae philosophicae heraus. Das Jahr darauf wurde er von dem berühmten Urild Hustscheit, dem Patron

von Herlufsholm, nach Hause gerufen, um das Rettorat als Nachfolger des Alanus zu übernehmen. 1610 wurde er an der Universität zu Ropenhagen Brof. paedagogicus, und 1613 Prof. der griechischen Sprache. Als solcher gab er (1619): Quæstiones philologicae et philosophicae heraus, welche davon zeugen, wie fleißig er unter den berühmten Lehrern in Leiden und Francker gearbeitet hatte.

1615, als Prof. H. Reiven und Frankter geatveitet gatte.

1615, als Prof. H. Rejen Bijchof von Seeland wurde, bekam B. in der theolog. Fakultät einen Platz, und damit fing seine bedeutende Thätigkeit für das Wohl der dänischen Kirche an. Schon vor der Aufnahme in die theolog. Fakultät hatte er im Rampse gegen den Arpptocalvinismus dem orthodoxen Resen zur Seite gestanden; sosson and seiner Ernennung zum theol. Prosesson wurde er Mitglied einer Rommission, welche die Amtssührung des des Arpptocalvinismus angeklagten Bischos der Insel Fühnen, Hans Knudsen Beile, untersuchen sollte. Die Sache endigte damit, daß der Bischof von Fühnen als Calvinist verurteilt wurde. 1616 trat B. in Berbindung mit dem gelehrten Edelmanne Holger Rosenkrang zu Rosenholm, einem biblischen Theologen mit lebhaftem Sinn fur lebendiges Chriftentum; ber Briefwechsel mit biefem her- 16 vorragenden Manne wurde von der größten Bedeutung für B., der die eigentumliche Schriftanwendung und die Unbefangenheit Rosentrangens bewunderte, die den gelehrten Edelmann die Bibel ohne die Brille der Dogmatik und der Konkordienformel lesen ließ. In den Briefen B.s an Rosentrant schüttet B. die Trauer seines bekümmerten Herzens ob der sittlichen Mängel der Zeit aus, wodurch er wiederholt zu dem Aus- 20 rufe: "Berlat die Belt!" gebracht wird. Durch diese Briefe ersehen wir auch, daß der später so fertige Dogmatiker in seinen Jugendjahren eine Zeit des Suchens gehabt hat, in welcher er, um die Wahrheit und befriedigende Antworten auf die Einwendungen der, in weiger et, um die Wugtzeit und vesteligende Anworten auf die Einweiten gene den Auftrag der Lehrer des jungen Sohnes Christians IV., des Prinzen Christian, nament- 25 lich in der Religion, zu sein. Er umfaßte diese Arbeit mit großem Eifer und sprach sich seinem gelehrten Freunde auf Rosenholm gegenüber dahin aus, es wäre seine Abslicht "alle die Fragen, welche wir der menschlichen Neugierde verdanken, unberührt zu lassen." Er wußte aus eigener Ersahrung, welche Neusselle und Ansechtungen die Spitzsindskeiten der Noometit gehören könnten. Alls im Ausselle Liede Ausselle Ausselle Gres 20 findigkeiten der Dogmatik gebären könnten. Als im Juli 1620 seine Aufgabe als Er- 20 zieher zu Ende war, kehrte er wieder zu der Universität zurück. Man war damals durch die römisch-tatholische Propaganda, die Dänemart so geheim als möglich zu der alten Lehre zurudzubringen suchte, beunruhigt, weshalb es B. nahe lag, die Kontroverspuntte mit Rom in seinen Borlejungen zu behandeln. Das that er denn auch mit großer Tüchtigkeit, und sowohl seine exegetischen als dogmatischen Borlesungen hatten einen reichlichen 35 Zusatz von Polemit, nicht nur gegen die röm. Katholiten sondern auch gegen Arminianer Just von Polemik, nicht nur gegen die röm. Katholiken sondern auch gegen Arminianer und Socinianer. 1626—27 gab er: "Controversiarum sacrarum Pars I—II" heraus, wozu er im folgenden Jahre als Pars III: "Augónodis pontificatus" hinzussügte, eine aussührliche Widerlegung der Angriffe Bellarmins gegen das Luthertum. Gleichzeitig gab er zur Aufklärung des gemeinen Mannes ein paar vorzügliche Schriften ogegen die römische Kirche heraus; die eine: "Göttlicher Unterricht, ob ein Kind Gottes ohne den größten Schaden seiner Seele die papistische Religion annehmen könne", ist so frisch und tüchtig, daß sie vor nicht langer Zeit neu abgedruckt worden ist. Als der Schwager Christians IV., der Markgraf Christian Wishelm von Brandenburg, zur römischen Kirche übertrat, suchten die Zesuten in Wien durch eine Kontroversschrift: 45 "Speculum veritatis", diesen Schritt zu rechtsertigen. B. erhielt von seinem König den Befehl, diese Schrift zu widerlegen. weshalb er (1634) "Augrose deren Angegenben Befehl, diese Schrift zu widerlegen, weshalb er (1634) "Λύχνος λόγου προφητικοῦ oppositus veritatis pontificiae speculo" herausgab (ins Deutsche übersetzt 1638), eine gründliche Berteidigung der Person Luthers und der lutherischen Auffassung von Kirche, Schrift und Tradition. Die Jesuiten antworteten 1638 mit einer "Apo-50 logia speculi veritatis", Christian IV. gewidmet, in welcher sie B. als "einen Störer des röm. Reiches, den frechsten Berächter Seiner taiserlichen Majestät und der tatholischen des röm. Reichs, den frechten Verächter Seiner katerlichen Wazeichnen, und von Fragen Fürsten, eine giftige Spinne, einen entarteten Absalon" bezeichnen, und von Fragen reden, "die zu tiessinnig sind, um von jemandem, der in der dicken Luft Dänemarks geboren ist, gelöst werden zu können." B. hielt sofort gegen die jesuitische Schrift seinige Borlesungen, die nach seinem Tode (1653) in 4 großen Bänden mit dem Titel: "Apologise speculi veritatis confutatio" herausgegeben wurden.
Als Polemiker nimmt B. sowohl durch seinen Schafssinn als durch seine Gelehrsamkeit einen hohen Rang ein. Diesenige Schrift aber, die seinen dogmatischen Ruhm geschassen hat, ist seine "Universas theologias systema". Ein Teil dieser Feltung."

wurde erst (von 1631 an) in kleineren Abschnitten über einen oder mehrere Artikel gedruckt; 1633 aber lag es in 2 Quartbänden vollständig vor. 1649 kam ein Auszug davon ("Epitome systematis theologiae") heraus. Beide Bücher wurden im Auslande oft abgedruckt, und namentlich das an moralischen und kasuistischen Einschaltungen reiche 5 System wurde im Auslande viel gelesen und oft epitomiert. In seinem System ist B. bis zum außersten orthodox und ein bitterer Gegner nicht nur der Römischen sondern auch der Reformierten; letztere sind ihm "Gegner Gottes und der Wahrheit". Rur hier und da verspürt man von dem Einflusse kosentranz schwache Nachwirtungen. Er hat die Bewunderung für die unbefangene Stellung Rosentranzens zur Schrift verloren; jetzt liest er sie selber durch die Brille der Konkordiensormel. Im  $\Lambda \dot{v}_{XVOS}$  erklärt er, daß alle die Konkordiensormel anerkennen sollten, und verteidigt sie. Es waren der gründliche Schristbeweis, die klaren und scharfen Definitionen, die patristische Gelehrsamkeit, wohl auch der mäßige Umfang, welche dem Spitem B.s die große Berbreitung ver-schafften; in diesen Beziehungen ist B. den großen deutschen Dogmatikern gleichzustellen, 16 an Originalität aber steht er den größten nach. Rur eine einzige Abweichung von der gangbaren Orthodoxie hat er sich erlaubt: wie Thummius in Tubingen stellt er in ber Lehre von der communicatio idiomatum ein viertes genus communicationis auf, bas die Sage, in benen von dem gangen Chriftus die Eigenheiten der einen Natur ausgesagt werden (Christus et passus, Christus et omnipotens), umfaßt. Seine 20 patristische Gelehrsamseit hat er namentlich in den von 1633—38 herausgegebenen "Speciminis script. eccles. primo a nato salvatore seculi exercitationes" an den Tag gelegt, eine kirchliche Litteraturgeschichte vom Symb. Apost. an bis auf Clemens Romanus und Ignatius, die u. a. durch den Nachweis der Unechtheit der Sibyllinen merkwürdig ist. Als Vorstudien zum "System" muß man die 8 "Disputationes de sacramentis" betrachten, die aus den Jahren 1619—29 stammen. In diesen bekämpst B. die Lehre der römischen Kirche, die Photinianer (Socinianer), die Anadaptissen, die Schwendseldianer u. s. w.; hier merkt man aber auch die Einwirtung des biblischen Theologen von Rosenholm. Odwohl das Wort "Sakrament" in der Kirche althergebracht war, wollte B. boch damals nach Unweisung ber Schrift die Satramente lieber "die Mittel und Bande, durch welche Gott uns gleichsam anrührt und an sich bindet", nennen (Eph 4, 16; Rol 2, 19). Dieser Gesichtspunkt ist aber im "System" ganz aufgegeben, und je scholastischer B. selbst wurde, desto mehr trennte er sich von Rosentranz. Als dieser 1636 den "Fürstenspiegel" des Markgrafen Albrecht V. mit einer Einleitung, welche die Bedeutung der guten Werte einseitig hervorhob, herausgab, ge-35 riet die offizielle Theologie der Universität in Harnisch, und B. wurde die Seele der davon gegen seinen früheren Freund ausgehenden Kritit und Polemik. 1641 gab er eine Auslegung des Jakobusbriefes heraus, die beweisen sollte, daß die Orthodoxen mit biesem Briefe gut zurecht kommen könnten, und daß sie auf praktisches Christentum eben so großes Gewicht legten als ihre Gegner. Den besten Beweis für die Wahrheit do dieser Behauptung führte B. indes durch seine 1635—38 herausgegebene: "Sabbati sanctificatio oder Gottselige Erwägung aller Evangelien und Episteln an den Sonntagen und allen Festtagen." Dieses Buch war während zweier Jahrhunderte die liebste "Hauspostisse" des dänsischen Bolts; wie die Meditationen Joh. Gerhards zeugt es davon, daß bei den lutherischen Dogmatisern ein warmer und innerlicher Christensaube 45 mit dem Eifer für die Orthodoxie Hand in Hand ging. In seiner Postille ist B. schlicht und einfältig, und eine große Wärme liegt in seinen Worten, wenn er sich an die Gläubigen, die er seine "lieben Kinder" nennt, wendet. Es war auch der Eifer für das Christentum des Lebens, der ihn dazu gebracht hatte, 1626 für die Einführung von Buß= und Bettagen zu wirten und 1629 im Berein mit anderen für eine neue

von Buß- und Bettagen zu wirsen und 1629 im Berein mit anderen jur eine neue Kirchenzucht einen Borschlag zu machen, der zu der Berordnung vom 27. März 1629 führte, durch welche "gottesfürchtige Gemeindeglieder" als Gehilfen des Pastors zur Witaussicht mit der Führung des häuslichen Lebens und um denen, die es brauchten, geheime Berwarnungen und Ermahnungen zu geben, bestellt wurden.

Alls im September 1638 der bischsslichen Seuhl Seelands durch den Tod Resens erledigt wurde, wurde B. von Christian IV. sogleich zum Nachfolger ernannt. B. wollte aber das Amt nicht übernehmen, bevor er, der dänischen Kirchenvordnung gemäß, von den Kirchenpröpsten des Stiffs gewählt worden sei. Alls er von zenen einstimmig gewählt worden war, wurde er am 17. März 1639 für das Amt eines Bischofs eingeweiht, und damit sing ein neuer Abschnitt seines Lebens an, der für die dänische Kirche zum großen Segen wurde. Er war ein sleißiger und gebieterischer Bistatar,

Fr. Rielfen.

ber sich überall bemufte, die christliche Aufklärung des Bolts zu fordern und die Ueberbleibsel papistischen Aberglaubens, die sich noch in den Winteln herumschlichen, aus-zurotten. Auch für die Ordnung des Gottesdienstes wurde sein Epistopat von Bedeutung. Er schaffte den lateinischen Chorgesang ab, sodaß der ganze Gottesdienst dänisch wurde, er versaßte die Rollette, welche in der Fastenzeit und am Charfreitage in den Kirchen noch gebraucht wird, er führte die Mittwochspredigten während der Fastenzeit ein und war bestrebt, dem Kirchengesang aufzuhelfen. In sein Haus nahm er eine Schar von jungen Studierenden, meistens adeligen, auf, welche den Vorteil des täglichen Berkehrs mit dem gelehrten Bischofe hatten, der durch gelehrte und erbauliche Gespräche die Mahlzeiten zu würzen verstand. Die denkwürdigsten seiner Tischgenossen waren 10 Hans Svane, der bei der Einschrung der Suweränität später eine große Rolle gespielt hat und, mit dem Titel eines Erzbischofs, Bischof von Seeland wurde, sowie der später so berühmte Staatsmann Peter Griffenfeld.

Um 18. November 1648 hielt er eine lateinische Leichenpredigt über Christian IV. und wenige Tage nachher salbte er Friedrich III. und Sophie Amalie. Unter der 15 neuen Regierung erlitt er aber mehrere Kränkungen, die zum Teil von Corfit Ulfeld ausgingen, der es B. nicht verzeihen konnte, daß er 1630, als Mitglied der iheol. Fatultät, Christian IV. in seinem Borsahe sich von Kirstine Munt zu scheiden bestärft hatte. Diese Kränkungen zehrten an seinen Krästen. Am 19. April (am zweiten Ostertage) 1652 starb er fromm und stille. Die Einnahmen seines Bischofsamtes verwandte er zur 20 Förderung des Reiches Gottes und zur Silfe der Bedrängten. Seine Büchersammlung von etwa 4000 Banden schentte er der Universität; mehrere Legate für Studierende und Bedürftige zeugen noch immer von seiner und seiner Frau Opferwilligkeit.

Brömel, Albert Robert, gest. 1885. — Brömel wurde in Teichel, einem kleinen 25 Städtchen des Fürstentum Schwarzburg, am 27. April 1815 geboren. Sein Bater, welcher Prediger daselbst war, erteilte ihm den ersten Unterricht. Nachdem er darnach die Stadtschule daselbst besucht hatte, tam er auf das Gymnasium in Rudolstadt. Vom Jahre 1833 an studierte dann B. drei Jahre lang auf der Universität Göttingen Theoslogie. Mehr als mit der heiligen Schrift beschäftigte er sich dort mit Schleiermacher. 30 Dabei blieb aber sein Herz leer und unbefriedigt. Er war nach Beendigung seiner Universitätszeit zunächst zwei Jahre lang Hauslehrer in seiner Heimat. Die Vorliebe für die philosophischen Studien, zu welchen er durch Schleiermacher angeregt war, wurde ihm der Anlah, noch einmal die Universität zu besuchen. Er ging nach Jena, um das selbst vornehmlich philosophischen Studien sich zu widmen. Doch hörte er auch die 35 theologischen Borlesungen eines Fries, Schwarz, sowie anderer. Doch schon nach einem Semester wurde er von dort hinweg als Lehrer an ein Institut in Lübect berufen, um bald darnach bei einer Familie in Livland eine Hauslehrerstelle zu übernehmen. Dabald darnach bei einer Familie in Livland eine Hauslehrerstelle zu übernehmen. Das selcht ging ihm dann im Umgang mit einem Freunde, welcher später nach Amerika ging, das Licht auf, nach welchem er sich bis dahin vergeblich gesehnt hatte. Er erkannte, wie 40 er sagt, "die göttliche Größe Jesu Christi". Sein Hauptstudium wurde die heilige Schrift. So vorbereitet, ging er dann nach einigen Jahren nach Berlin, um sich das selbst auf das die dahin ganz vernachlässigte Studium des alten Testaments zu werfen. Jedoch hörte er auch Ranke, Steffens und Schelling. Mit Hengstenberg befreundet geworden, suchte er durch ihn sich in das Verständnis des AT. sowie des Jusammens 45 hangs des A. und RT. einsühren zu lassen. Nachdem er eine Zeit lang bei seinen Eltern zugedracht hatte, wurde er wieder nach Berlin berufen, um in das Institut mit einzutreten, welches Otto von Gerlach gegründet hatte, um einerseits Kandidaten der einzutreten, welches Otto von Gerlach gegründet hatte, um einerseits Randidaten der Theologie für das Predigtamt vorzubereiten, und um andererseits mit ihrer Silfe die große Gemeinde Gerlachs besser geistlich zu versorgen. B. blidte auf die zweijährige 50 Thätigkeit, welcher er also obliegen durfte, sowie auf die ihm dargebotene Gelegenheit, in mannigsacher Weise hervorragende Männer und ebenso Berlin kennen zu lernen, stets mit Dankbarkeit zurud. Nachdem er darauf nach einer Reise, welche er nach Bayern hin unternommen, um die tatholische Rirche gründlicher tennen zu lernen, zwei Jahre teils in Medlenburg teils wiederum in Berlin zugebracht hatte, wurde er im Ottober 55 1846 von dem preußischen Gesandten A. von Bernstorff auf die Patronatspfarre Lakahn im Herzogtum Lauenburg berufen.

Damit beginnt B.s zweite Lebensperiode. Erfüllt von der Sobeit und Service teit seines Amtes, entfaltete er eine gesenzte Birtjamteit. Mit einen gestellte

416 Brömel

gabe ausgerültet, trieb er auch eifrig Seelsorge. Zugleich aber wurde er litterarisch thätig, indem er für lleinere kirchliche Zeitschriften, besonders für das Zeitblatt f. d. evang. luth. Rirche Mecklendurgs, Artikel schried, während er sich gegen Ende seine Lasachner Wirssameit an die Herausgabe eines größeren Wertes machte, nämlich des dei J. W. Gebhardt in Grimma im Jahre 1853 erschienenen Buches: "Was heißt katholisch?"

Auf die Lasachner Wirssameit solgte dann B.s. Wirssameit als Superintendent des Kreises Herzogium Lauendurg. Er trat diese Amt an am 1. Mai 1854. Es begann damit B.s. dritte Ledensperiode. Er hatte nunmehr eine weitgreifende Thätigseit zu entsalten, so das er dem paltoralen Amte, welches er neben dem eines Superioit zu entsalten, so die er dem paltoralen Amte, welches er neben dem eines Superioit zu entsalten, so die er dem paltoralen Amte, welches er etwo dreißig Geistliche des Landes, deren Amtswirssamtifamteit zu überwochen und in einem regelmäßigen Turnus von 3 Jahren zu inspizieren hatte; er war auch pastor primarius an der Stadtliche Konsistoriums, später vom Jahre 1876 an Mitglied Schilches Mitglied des Lauendurglichen Konsistoriums, später vom Jahre 1876 an Mitglied Mitglied des Lauendurglichensander er Mitglied der Examensbehörde für die Kandidaten der Theologie. Zugleich war er Oberschultunsperschen der Dietsto des Letzeren. Dennoch fand er Zeit, auch von din Rasedurg Lehrerseminars der Direktor des letzteren. Dennoch fand er Zeit, auch von din Rasedurg Ikterarisch fürste, so jett dennders für die Herner Konsistorien sich zu der Ausgeburger Lehrerseminars der Direktor des letzteren. Dennoch fand er Zeit, auch von din Rasedurg litterarisch fürste, siehe dennders für des Herner Konsistorien, so in Kasedurg litterarisch höher er mit 1.887: "Mas lehrt herr Prosessor zu leitenere Brosphüren. So schreben Mitgemeinen Lutherischen Krüchenzeitung, schribe er im J. 1887: "Bas lehrt herr Prosessor herren Zeitze er Mitglied Erschreit, der herner Baumgartens auftrat. Im Jahre 1870 gab er hern

Krantheit unerwartet bald starb.

Sehen wir nach diesem Hindlick auf den äußern Lebensgang B.s noch, soweit es bisher nicht geschehen ist, auf sein kirchliches und theologisches Wirten, so ist hinschlich des letzteren zu bemerken, daß, weil er aus dem praktischen Amte heraus schrieb, mehr doer weniger alles, was er schrieb, praktisch gerichtet ist. Und überhaupt war er sür alles Abstrakte und bloß Theoretische weniger beanlagt. Das praktisch Theologische des von B. Geschriebenen sinder sich vor allem, und zum Teil in geschriechen Abhandlungen. Doch ist auch der Ton des Buches "Was heißt katholisch?" sowie auch der der "Homister und beschrieben an Thomasius, auf Systematik und Theoretisches sich einzulassen hat, da merkt man unsichere Schritte. Das Buch "Was heißt katholisch?" sollte "eine nach den Besenntnische ber lutherischen und katholischen Kirche abgesahte Schutzischen einzelnen Lehrstücke fatholischen und katholischen Kirche abgesahte Schutzischen einzelnen Lehrstücke fatholische und lutherische Lehre einander gegenüber, um dann beide nach der einzigen Norm, nach welcher sie zu prüsen sind, nämlich nach der heiligen Schrift, mit einander zu vergleichen. Die Quellen, aus denen er die beiderseitige Lehre entnimmt, sind ihm die Besenntnischriften. Die Sprache B.s ist mid und versöhnlich. Denn er will nicht "poltern und schmächen". "Es ist nicht liedstich anzusehen, wenn man alle die scharfen Streitworte der Resormatoren undesehns repristiniert und damit meint, den Sein zu besitzen sind dem man den Riesen über denne" (vgl. Borr. p. VI). Richt alle Hartien sind gleichwertig. Auch ist de Sprache herausgedoren, zeugt von der Herrische der lutherischen Kirche. Gekrolt kann es darum einem jeden, welcher über den Unterschied der lutherischen und katholischen Kirche herausgedoren, zeugt von der Herrische der lutherischen kirche. Gekrolt kann es darum einem jeden, welcher über den Unterschied der lutherischen und katholischen Kere in

gesund lutherischer Weise unterrichtet werden möchte, auch noch gegenwärtig empfohlen werden.

In den "Homiletischen Charatterbildern" will B. einen Beitrag zur Geschickte der Predigt liefern. Er schildert zu dem Ende in dem ersten Bande derselben die Predigtschätigkeit von hervorragenden Männern aller Zeitabschinitte der Kirchengeschicke. So 6 aus der alten Zeit einerseits die des Chrysostomus als Repräsentanten der griechischen Kirche, andererseits die des Augustin als Repräsentanten der römischen Kirche. Das Mittelalter wird durch Bernhard von Clairvaux und Tauler repräsentiert, das Resormationszeitalter durch Luther und Joh. Gerhard, die pietistische Zeit durch Spener, endlich die süngste Beriode durch Schleiermacher und Claus Harms. Im zweiten Bande 10 der Charatterbilder werden dann noch Herber, Reinhard, Mensen, Theremin, Hosader, Tholuck, Beck, Löhe, Münsel und Walther als Predigter geschildert. Was der Berfasser bei einem jeden hervorzuheben pflegt, ist zunächst die Art und Weise, wie jeder sich auf die Predigt vordereitet, weiter Form und Inhalt der Predigten, ihr Berhältnis zur gesunden Lehre, der Einfluß derselben auf die Gemeinde, sowie wiederum der Einfluß der Zeit auf 15 den Homileten. Es wird gelobt und getadelt, je nachdem das eine oder andere mehr angebracht ist. Insbesondere hat B. einzelne neuere Prediger anders beurteilt, als wie sie gewöhnlich beurteilt zu werden pflegen. So Reinhard und Löhe. Man mertt aber allen Charatterzeichnungen B.s an, daß er die Männer, die er zeichnet, zu verstehen gesucht hat. Und er steut sich über das, was sie als Prediger wirten, und auch wohl noch 20 jeht wirten. Auch bei den Predigern, welche andern Kirchen angehören, findet er solches, worüber er sich freut. Da aber freut er sich dann weiter, "daß die einzelnen Kirchen nicht durch das Spalier hinüberzuschauen auf das, was anderwärts Gutes gepstegt wird, das hält er — und wir mit ihm — für gut lutherssel, (vgl. Homann.

Bromley, Thomas, gest. 1691. — Litt. über ihn: B.& Schriften in 2 Bbb., gebr. in Franksurt und Leipz. 1719—32; G. Arnold& Wystische Theologie, vol. II; Schaff, Religious Encyclop., New-York 1882; Propositions...of a Philadelphian Society, Lond. 1697.

B., geboren 1629 in Worcester, aus alter und vornehmer Familie, wandte sich, 30 schon als Anabe von starken religiösen Impulsen beherrscht, in Oxford der Theologie zu, wurde Fellow des All Souls' College, muhte aber 1660, weil er als Nonkonsormist sich weigerte, die staatstircht. Liturgie anzuerkennen, die Universität verlassen. Infolge einer schweren Erkrantung "völlig wiedergeboren" und dem subjektivsschen Zuge des die Universität beherrschen Independentismus solgend, ging er seine eigenen Wege, die 35 ihn, nachdem er Jak. Böhmes Schriften kennen gelernt, auf die Abwege einer krankschftsdissolsten Mostit führten. Bald ging er über den Meister, aus "dessen Brünnlein er zu Ansang geschöpft und seinen Grund wohl innegesabt", hinaus. In dieser Zeit beherrschte ihn die schwarmgeistige Idee vom inneren Licht, er verwarf das Recht der Airche, das normative Ansehn der Schrift und die Ehe, die er als geringeren, des Heisen digen nicht würdigen Lebensstand herabsetzte, ohne daß sich für ihn daraus die widers wärtigen Konsequenzen der späteren Inspirierten, Zioniten, Gichtelianer und Butlarschen Rotten ergaben.

In den 50er Jahren lernte er John Pordage und dessen Frau kennen, trat mit ihnen nach Böhmeschem Bordilde zu einer theosophisch-mystischen Gesellschaft zusammen, 45 zu deren Sitzungen auch Mrs. Jane Leade (nach dem Tode ihres Mannes) zugelassen wurde. Auf Betreiben dieser energischen, mit Visionen und Berzückungen begnadeten Frau wurde im Kreise weniger Genossen um 1760 die Philadelphische Gesellschaft gesgründet, der die Leade durch ihre Laws of Paradise softet den Grundgedanken gab. Iwed des Bereins war Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden durch heiliges Leben 50 in Frieden und Stille, Bekämpfung der Sinnlickseit, Verbreitung allgemeiner Brudersliebe, alles ohne Stellungnahme zu den politischen Ordnungen. Die Freunde, in deren Seele das Licht "göttliche Geheimnisse" wirtte, rühmten sich besonderer geistlicher Ersfahrungen, glaubten an eine Reugeburt und Auferstehung der Seele, und verloren sich in den phantastischen Chiliasmus von der baldigen Aufrichtung des Gottesreiches. — 55 Diese Gedanken sanden in jener bewegten Zeit, die dem englischen Bolke unter den surchtbarsten Kämpfen die Umformung seines religiösen Lebens brachte, vielsach Anhang. B., ohne kirchliche Gemeinschaft und Amt, schloß sich eng an Pordage an und lebte eine Reihe von Jahren als Selfer in dessen Sause. Ein Mann von ungebergerieden

Frömmigkeit und unanstößigem Wandel, predigte er, ohne ordiniert zu sein, wo sich ihm die Gelegenheit bot, pries oft in schwärmerischer Erleuchtung "in seliger Ruhe von göttlichem Lichte umflossen" den "Anfang des ewigen Evangeliums" oder die herrliche Wiedertunft Christi und behauptete für die Philadelphianer die Gabe einer eigenartigen göttlichen Offenbarung. In seiner Schrift: "Gründliche Anmertungen über die Offenbarungen" versuchte er den geschichtlichen Beweis, daß die Kirche Gottes zwar zu allen Zeiten ihre besonderen Offenbarungen über irdische und himmlische Dinge besessen habe, daß diese Offenbarung aber im neuen Bunde eine besonders reiche und herrliche sei. Die Freiheit dieser Weissagungen, in der Form innerer Gesichte, darf, so so so so so so so so so die Kreiheit dieser Weissagungen, die Diener oder Pastoren genannt werden. Solcher besonderer Offenbarungen, Gesichte, Verzückungen und Stimmen behauptete B. nun auch teilhaft geworden zu sein; sie bezogen sich auf die mystischereale, glühendssinnliche Geniehung der Gemeinschaft mit Gott und seiner "ewigen christlichen Liebe gegen seine Kirche", auf die seligen Freuden bei der Hochzeit des Lammes und ben Einblick ins Paradies.

In diesen ungesund-schwärmerischen Ideen bewegen sich nicht nur seine "Zehn hohen mystischen Traktätlein", sondern auch der gemeinhin als B.s wichtigste Schrift bezeichnete "Weg zum Sabbat der Ruhe", in dem die Lehre von der Borzüglichkeit und Notwendigkeit des ehelosen Lebens für die Bollkommnen und von ihrer Bermählung mit der holdseligsten himmlischen Jungfrau Sophia (der ewigen Weisheit) vorgetragen wird. In ähnlichen "geistlichen" Umdeutungen gefällt sich B. der h. Schrift gegenüber, die er (in seinen "Traktätlein von den Reisen der Kinder Israel") nicht nach ihrem Wortund Sachverstande, sondern vermittelst tropisch-allegorischer und mystischer Spitzsindigsteiten auszulegen sich bemüht. Dagegen dewegt er sich in den "Christlich-praktischen Sendscheiben" vielsach auf den Bahnen einer gesunden und warmen Heilandsliede. Halte euch, heißt es in einem seiner Briefe an seine Freunde, genau an Jesum, folgt seinen Fußstapfen, achtet das Geheimnts seines Todes nicht gering, denn durch dasselbe ist die große Bersöhnung gemacht, aber strebt vor allem danach, ihn euch innerlich anzueignen durch beständige Ertötung des Eigenwillens, durch lebendigen Glauben, ihn im Herzen zu empfangen und ihn über alle Dinge zu lieben".

Im Jahre 1691 starb B. unter den Gebeten seiner Freunde mit dem Besenntnis auf den Lippen: "Ich habe nuch dem Eicht gelebt, das ich gebehrt habe und hehr Eiche Gebet iher elle Dinge zu lieben".

Im Jahre 1691 starb B. unter den Gebeten seiner Freunde mit dem Bekenntnis auf den Lippen: "Ich habe Frieden im Gewissen, ich habe nach dem Licht gelebt, das ich gehabt habe, und habe Gott über alle Dinge geliebt". So durfte er mit Recht von sich sagen. — Die Philadelphische Gesellschaft löste sich dald nach seinem (und der Wrs. Leade) Tode (1705) auf; die durch ihren Agenten Joh. Dittmar von Salzungen versuchte Bereinigung mit den deutschen Pietisten scheiterte an Speners gesundem Sinne; auch die holländischen Brüder trennten sich, und der Rest siel den wüssen "Cevennen-Propheten" (Inspirierten), die noch eine Zeit lang in England ihr Wesen hatten, zum Opfer; aber der Idee einer allgemeinen Berbrüderung der Christen in der Liebe zum Hoseland hat sie angesichts eines engherzigen Staatskirchentums energischen Ausdruck gegeben und nachmals auf die mystischen Bestrebungen Will. Laws befruchtend gewirkt.

Brorson, Hans Abolf, dänischer Bischof u. geistlicher Liederdichter, gest. 1764.—
A. D. Jörgensen, H. A. Brorson og haus Brödre (Kopenhagen 1887); Dansk biogr. Lexikon III, 126 s.; Hansen, H. A. Brorson og haus Brödre (Kopenhagen 1894); Brandt und Helweg, Den danske Psalmedigtning (Kopenhagen 1847) II, 362 s.; N. G. Rudelbach, Om Psalme-Literaturen og Psalmedogs-Sagen (Kopenhagen 1856) 345 ss. Die beste Ausgabe seiner Psalmen ist: H. Arorsons Psalmer og aandelige Sange, herausgegeben von P. A. Arlaud (Kopenhagen 1867).

50 Hans Abolf Brorson wurde den 20. Juni 1694 in dem Pastorat zu Randrup geboren, das in einer nordjütischen Enklave in der Mitte der Westäuste Rordschleswigs lag. Sein Bater hatte die Pfarrstelle in Randrup nach seinem Bater geerbt, und sowohl Hans Adolf als auch seine 2 älteren Brüder, Ritolaj (geb. 1690, gest. 1757 als Pfarrer der Rirdse St. Nitolaj in Ropenhagen) und Broder (geb. 1692, gest. 1778 als Bischof in Aaldorg), wurden frühzeitig zum Studium und zum Dienste der Kirche bestimmt. 1712 wurde H. Zu. zur Universität gesandt, die Studien wolkten ihm aber in Ropenhagen nicht recht fortschreiten. Während seine älteren Brüder ihre Examenssarbeit zu rechter Zeit zu Ende führten, mußte er 1717 ohne Examen Ropenhagen verlassen. Er hatte sich mit Naturgeschichte, Geschichte und Litteratur mehr beschäftigt als mit der Theologie.

Brorfon 419

Eine Zeit lang war er darauf Hauslehrer bei einem Bruder seiner Mutter, der zu Lügumtloster Amtsverwalter war, und dort wurde er von der pietistischen Erweckung, die sich durch Schleswig ihren Weg bahnte, ergriffen. "Er suchte", sagt Erik Pontoppidan, "seine Einsamteit zu innerlicherem Bertehr mit Gott in Christo zu verwenden, in dan, "seine Einsamkeit zu innerlicherem Verkehr mit Gott in Christo zu verwenden, in welcher Schule des Geistes er unter vielen Prüfungen Gottes Treue ersuhr, ja recht stühlte und sah, wie freundlich der Herr ist gegen diesenigen, die auf ihn hoffen". Als sich für ihn 1721 Aussicht bot, daß er in Kandrup Pastor werden konnte, reiste er zur Hauptstadt und unterwarf sich dem Examen, und 1722 wurde er da, wo sein Geschecht so lange gewirkt, Pastor. Der junge eifrige Pfarrer, welcher immer mehr von dem Ernst des Christenlebens ergriffen wurde und ein großer Freund von Gesang und Musik war, so wünsche sehnlichst seinen Pfarrkindern geistliche Worte zu den Tönen zu geben, welche ost mit anstößigem Text gesungen wurden, und er sing an in die Harfe Davids Griffe zu thun. Im Ottober 1729 wurde er dänischer Diakon in Tondern neben dem Baltoren T. Hoffer vom Rietismus auch karf ergriffen war. Mährend Pastoren J. S. Schrader, welcher vom Pietismus auch start ergriffen war. Während Schrader ein deutsches Gesangbuch herausgab, fing B. an, die banischen Gesange zu sam- 15 meln, welche von seinen eigenen Zuhörern gebraucht werden tonnten, die bisher vor und nach der danischen Liturgie und Predigt deutsche Gesange gesungen hatten. Ende 1732 tam ein kleines Heft Weihnachtsgesänge heraus, das einige der vorzüglichsten von B.s Gesängen enthält. Später erschienen andere Hefte mit Ostergesängen, Lieder von dem "Grund des Glaubens" und von den "Mitteln des Glaubens" u. s. w., und 1739 20 lag endlich die erste Ausgabe der Sammlung "Troens rare Klenodie" (s. das seltene Kleinod des Glaubens), vor, die im ganzen 250 Gesänge, die meisten Übersehungen aus dem Deutschen enthält. Der König, Christian VI., ein Freund des Pietismus, übertrug 1737 dem H. B. die Stiftspropstei zu Ripen, die Broder B., bevor er Bischof in Aalborg wurde, innegehabt, und 1741 wurde H. B. s. selbst Bischof zu Ripen. 25 Rach einer eifrigen Amtssührung starb er am 3. Juni 1764.

H. B. ist einer der größten Psalmendichter der dassischen Kirche. Reben dem orthodoxen Kingo, dem Sänger der Ostern, steht er als der Dichter der Weihnachten, während später Grundtvig vorzugsweise der Sänger der Psingsten geworden ist. Das Lieblingsbild Kingos war "die goldene Sonne", dassenige B.s. ist die Blume, vor so allen "die reizende Rose". Er ist schlichter und vollstümlicher als Kingo und durch seine Psalmendichtung fühlt man die Töne des Bolksliedes. Seine Gesänge besigen die einsache Pracht, welche die Lilien des Feldes auszeichnet, und er hat an seiner tam ein kleines Heft Weihnachtsgefänge heraus, das einige der vorzüglichsten von B.s

die einfache Pracht, welche die Lilien des Feldes auszeichnet, und er hat an seiner Davidsharfe mehr Saiten als die anderen pietistischen Psalmendichter. Bei ihm, wie Davidsharse mehr Saiten als die anderen pietistischen Plalmendichter. Bei ihm, wie bei den anderen Sängern des Pietismus, merkt man häusig die scharfe Polemik gegen 35 die verkehrte Weihnachts= und Oster-Freude "der Welt", und er kann abgeschmacht in Gedanken wie in Worten werden, wie er denn auch die Töne des Hohenliedes mißs brauchen und die einzelne Seele singen lassen kann, als wäre sie und nicht die Gesmeinde die Braut Christi. Obwohl sich in vielen seiner besten Gesänge der rechte Orgelston sindet, ist doch er, wie sonst sohn findet, ist doch er, wie sonst sohn kannen platen Psalmendichter ein Sänger derer 40 geworden, die in der Stille des Kämmerleins sitzen, und er hat wie keiner dazu beisgetragen, daß — wie es in einem seiner geistlichen Gedichte heißt — "die Psalmen klingen konnen in jedes Mannes Haus und Hoh". "Troens rare Klenodie" ist in vielen Häusern noch immer ein Schaß, und salt noch beliebter ist sein "Svanesang". die weite leiner Vollemensammungen, welcher im Jahre nach seinem Tode 45

sang", die zweite seiner Psalmensammlungen, welcher im Jahre nach seinem Tode 45 heraustam; sie zeigt womit er sich in seiner letzten Lebenszeit beschäftigte.
5. A. B. hat der dänischen Kirche nicht nur viele originale Gesänge geschenkt, sondern in seiner eigentümlichen, weichen und schmelzenden Weise auch viele deutsche Pfalmen wiedergegeben und namentlich den Gesang und die Töne des Pietismus über den dänischen Airchenader hinein geleitet. Wenn einzelne von Joh. Heermann, mehrere 50 von Paulus Gerhardt, ein paar von Joachim Neander und Jodocus von Lodenstein, ein einzelner von Johann Franck, einige wenige von Joh. Olearius und J. G. Albinus ausgenommen werden, sind es wesentlie Gesänge der pietischen Geistesrichtung sich ein Verselus Sitesius und von Angelus Silesius an), die er ins Dänische umgepflanzt hat. Wir finden bei ihm Übersetzungen nach dem Freunde Speners, Joh. Jak. Schütz, dem Arzte in Halle C. 55 F. Richter, Anastasius Freylinghausen, Joh. Caspar Schade, Joh. H. Schröder, J. J. Breithaupt, J. J. Rambach, J. A. Rothe, dem Freunde Zinzendorfs, und vielen anseren. Biele werden ohne Zweisel einräumen, daß die deutschen Gesänge durch die Wiedergabe in seiner Übersetzung nicht verloren, sondern oft gewonnenzischen Geschung 420 Brot

Brot (bei den Sebräern). Benginger, Bebraifche Archaologie G. 84 ff.; Rowad, Sebr. Archaologie I, S. 109 ff. Die Borterbucher von Schenkel, Biner und Riebm MI. Baden und Duble.

Das Brot ist für die alten Hebräer wie für die heutigen Fellachen Palästinas 5 das Hauptnahrungsmittel. Alles andere, selbst das Fleisch ist nur Jukost, die man auch entbehren kann. In alter Zeit scheint das Gerstenbrot nicht selten (2 Rg 4, 42; Ez 4, 9 u. a.; Jo 6, 9. 13; Josephus bell. jud. V 10, 2; vgl. Plinius hist. nat. 22, 135), in der ersten Zeit nach der Einwanderung sogar das gewöhnliche gewesen zu sein (vgl. den A. Aderbau 1. Bb G. 131, 31 ff.). Später ist es vom Weizenbrot immer 10 mehr verdrängt und wie bei den Griechen und Römern gering geachtet worden; es erscheint hauptsächlich als Nahrung der ärmeren Boltskassen (Jo 6, 13; Ez 4, 12; Josephus dell. jud. V 10, 2). Heutzutage wird es zum Teil geradezu als gesundheitsschädlich angesehen (Anderlind in IdPV IV, 1886, S. 4).

Die primitivste Art, das Getreide geniegbar zu machen, war die, daß man die 16 Ahren röstete. Aus der ältesten Zeit, wo man noch nicht zu mahlen und zu backen verstand, hat sich dieser Gebrauch bis auf den heutigen Tag erhalten. In der Ernte sind heute wie einst (Ruth 2, 14; Le 23, 14) geröstete Sangen (קבי,) eine beliebte Speise. Bei den Israeliten wurden sie das ganze Jahr hindurch gegessen; sie waren für den Reisenden ein bequem mitzuführender Proviant (1 Sa 17, 17; 25, 18; 2 Sa

20 17, 28).

Die Zubereitung des Brotes ist noch jetzt gerade so primitiv wie vor Alters Das Zerkleinern des Getreides geschah ursprünglich in einer Art Mörser (IIII) Auf 11, 8); später wurde der Mörser nur noch zur Herstellung der groben Grühe benutzt (Pr 27, 22; 2 Sa 17, 19). Das seine Mehl wurde wie bei den Griechen 25 auf der Handmühle (IIII) Dt 24, 6 oder IIII Ih 5, 15) gemahlen, die noch jetzt im Gebrauch ist. Sie besteht aus zwei runden Steinen (IIII) Hall, 16). Der untere sessen Mitte einen Zapsen aus hartem Holz. Der obere Stein ist an der Unterseite konkav (entsprechend der Wölbung des unteren Steines), in der Mitte hat er ein trichterso förmiges Loch, in welchem der Zapsen des unteren Steines läuft. Mittelst einer Hands 30 förmiges Loch, in welchem der Zapfen des unteren Steines läuft. Mittelft einer Sandhabe (ein am Rande eingelassener Holzpflock) wird er umgedreht, daher sein Name "Wagen" (333 Ri 9, 53 u. a.). Das Getreide wird mit der Hand durch das trichterförmige Loch des oberen Steines hineingeschüttet. Als unentbehrliches Hausgerät durfte nach dem deuteronomischen Gesetz, das wohl der alten Sitte folgt, eine solche Handsmühle nicht gepfändet werden (Dt 24, 6). Die schwere Arbeit des Mahlens fiel den Weibern und Sklavinnen zu (Ex 11, 5; Jes 47, 2; Mt 24, 41; vgl. Homer Odysser 7, 103 f.), auch wohl Gesangene und Sklaven (Ri 16, 21; Ah 5, 13). In späterer Zeit tamen größere Mühlen auf, die von Eseln getrieben wurden ( $\mu\nu\lambda o_S$  drixos Mt 18, 6). Man mahlte in der Regel Tag für Tag den Bedarf an Wehl frisch; das 40 inarrende Geräusch der Mühle verfündet das Vorhandensein menschlicher Wohnungen, das Aufhören desselben bedeutet die gänzliche Berödung des Landes (Je 25, 10; vgl. Upt 18, 23). In einem modernen arabischen Dorfe ertont schon vor Sonnenaufgang (vgl. Pr 31, 15) das widerwärtige Gefnarr der Handmublen, auf denen die Frauen das Mehl fertig gemahlen haben, bis die Männer sich erheben.

In einem hölzernen Badtrog (בשארה Ex 7, 28 u. a.) wurde das Mehl zum Brotteig (\(\times\tilde{x}\) geknetet. Die ältere Sitte war wohl, daß man das Brot nicht säuerte (vgl. 3. B. Ri 6, 19), auch die Beduinen essen meist ungesäuertes Brot. Später scheint man es gewöhnlich gesäuert zu haben (Um 4, 5; Ex 12, 15 ff.); doch unterließ man das Säuern auch vielsach, namentlich wenn man Eile hatte (vgl. 3. B. Gen 19, 3; 50 1 Sa 28, 24). Geopfert wurde das Brot in alter Zeit, so wie man es gerade aß, also gesäuert oder ungesäuert (Um 4, 5; Le 7, 13; Ri 6, 19 u. a.). Erst in später 22it (im Verialtersalet) ist der Squerteig nom Onser ausgeschlossen (Ex 23, 18; Le Zeit (im Priestergeseth) ist der Sauerteig vom Opfer ausgeschlossen (Ex 23, 18; Le 2, 11 u. a.) und gilt für unrein (Mt 16, 6—12; Ga 5, 9; 1 Ko 5, 6 f.)

Mus dem Teige wurden mit der Sand runde fladen= oder scheibenartige Ruchen 55 geformt (daher ihr Rame 🖘, auch 🐃). Sie waren ganz dunn und wurden gebrochen, nicht geschnitten (Jes 58, 7 u. o.). Das Baden geschah nach der Beschreibung des Epiphanius (de Lagarde, Symmikta II, 188) in einsachster Weise so wie noch heute die Beduinen verfahren: man breitet eine Menge tleiner Steine im Kreise aus und zundet über ihnen ein Zeuer an; sind die Steine hinreichend erhitt, so wird das Teuer weggeräumt, der Teig auf die heißen Steine gelegt und mit glühender Asche bedeckt. Darnach erklärt Epiphanius (a. a. D.) die epaqvopiau, womit LXX rie übersehen, vom "Berdorgensein" (\*\*xovopiau\*) der Ruchen unter der Asche (vgl. dazu die Übersehung der Bulgata "panis subcinerarius" und Burksardt, Bemertungen über die Beduinen S. 46). Bielleicht ist auch rie (1 Rg 19, 6) als ein auf Glühsteinen gebackener Fladen zu erklären. Daneben ist das Backen auf eisernen Platten oder Pfannen erwähnt (rie Le 2, 5; vgl. 1 Chr 9, 31), wie solche gleichfalls bei den Beduinen im Gebrauch sind. Endlich sehlte beim sehhaften Hebrärer gewiß in keinem Haus so wenig wie beim heutigen Fellachen der eigentliche Backsen (rie), den wir uns wie den modernen palästinensischen vorstellen dürsen. Die eine Art desselben (der tadun) bes 10 steht aus einer über kleine Steine gestüllsten Lehmschisselben (der tadun) bes erhisten Steine unter der Schüssel geläuft und angezündet; die Brote werden auf die erhisten Steine unter der Schüssel gelegt. Die andere Art (der tannûr) besteht aus einem freistehenden Lehmzylinder mit einer Öffnung oben und einem Schürloch unten; ist er durch ein innen angezündetes Misteuer erhist, so werden die Brotsladen an die 15 innere Wand geklebt oder auf einer Thonplatte, die innen auf dem Feuer liegt, gebacken (vgl. auch Rlein in IdBB III, 1880, S. 111 s.).

Wit zunehmender Kultur bildete sich auch die Backsunst aus, wenngleich sie nie

Mit zunehmender Kultur bildete sich auch die Backunst aus, wenngleich sie nie die Stuse der ägyptischen erreicht zu haben scheint (vgl. Erman, Egypten S. 268 ff.). Jahlreiche Ruchenarten, Rosinenkuchen (Ho 3, 1; 2 Sa 6, 18), Honigsemmel (Ex 20 16, 31), Olkuchen (Ru 11, 8 u. ö.), Weißbrot aus seinem Weizenmehl (III) Gen 18, 6) u. a. werden erwähnt, über deren Bereitung wir nichts näheres ersahren (vgl. bes. auch Le 2, 4 ff.). Auch im späteren Opfer spielen sie eine große Rolle (Jer 7, 18; Le 2), ein Zeichen ihrer Beliebtheit. Im Jusammenhang damit entwickelte sich dann in den Städten die berufsmäßige Bäckerei, wie die "Bäckergasse" in Jerusalem 25 zeigt (Jer 37, 21; vgl. Ho 7, 4).

Brotbrechen im Abendmahl s. d. A. Abendmahlsfeier 1. Bd S. 71, 74 75, 5, 55; 76, 35 und die AU. Eucharistie und Wesse.

## Brotbrief [. Panisbrief.

Brousson, Claude, hingerichtet d. 4. November 1698. — Lettres et Opuscules, 30 lltrecht 1701, eine Sammlung seiner wichtigsten Flugschriften. Sein Leben ist beschrieben in Het Leven en dood van den godzaligen martelaar Cl. Brousson, Delst 1699; eine kurze Stizze ist der Uebersetung des hohen Liedes angehängt; neuere Biographien sind: Borrel, Biographie de Cl. Brousson, Nimes 1852; Baynes, The Evangelist of the desert, Life of Cl. Brousson. Lond. 1853; L. Nègre, Vie et ministère de Claude Brousson, Montpellier 35 1877; La France protestante T. III. Artikel Brousson. Sonstige Quellen sind N. Peyrat, Histoire des pasteurs du désert. T.I. Paris 1842; Cordière, Histoire de l'église réformée de Montpellier, Montp. 1861; Douen, Les premiers pasteurs du Désert, Paris 1879 und Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français. T. II. VIII. VIII et passim.

Claude Brousson, geb. 1647 in Nîmes, ausgezeichnet als Verteidiger der evange-40 lischen Kirche Frankreichs durch Wort und Schrift, unermüdeter Prediger der "Wüste" dis zu seinem Märtyrertod, war zuerst Abvotat an der geteilten Kammer (chambre mi-partie) von Castres, dann in Castelnaudary und seit 1679 in Toulouse an dem dortigen Parlamente. Von Beginn seiner juristischen Lausbahn an verwandte er seine ausgebreiteten Fachsenntnisse im Dienste seiner evangelischen Kirche, der er von ganzem 45 Herzen ergeben war. Jene schlimmen Zeiten waren für die protestantische Kirche Frank-reichs angebrochen, da den Evangelischen ein Recht um das andere unter allen möglichen Vorwänden genommen wurde, da täglich neue Editte mit Strasandrohungen, Freiheits- und Erwerbsbeschränkungen erschienen, da man den geringsten Anlaß benutzte, ein Konssistorium auszulösen, eine Kirche zu schließen oder zu demolieren, einen Gestlichen zu 500 verdannen 1e. Die Oragonnaden hatten begonnen, grausame Intendanten schlichen zu sem But geschriebenen Geseh unerbittlich aus. Die tatholische Gestlichsteit schürte an dem Borgehen gegen die Reformierten und diesen war es ebenso schwer, in den meist sanatisch tatholischen Gerichtshösen Recht zu erlangen, als mit ihren Rlagen und Beschwerden bis zum Könige Ludwig XIV. zu dringen, dessen sehen schlichluß, die 55 Glaubenseinheit in Frankreich durch Ausrottung des Protestantismus und Ausschung des Edittes von Rantes herbeizusühren, die Evangelischen erst allmählich ahnten. Mit

422 Bronffon

einem Freimut und einer Unerschrodenheit, wie sie unter einer solch despotischen Regierung höchst selten waren, trat Brouffon für die Rechte seiner Rirche auf; auch einzelne verfolgte Glaubensgenoffen fanden an ihm einen beredten Anwalt. Der Berfuch, den hochgeachteten und gefürchteten Abvolaten durch das Anerdieten einer Ratsstelle im Barlament von Toulouse in den Schoß der katholischen Kirche zu führen, scheiterte kläglich. B. gab die Antwort damit, daß in seinem Hause, Wai 1683, 16 (28?) evangelische Abgeordnete der Kirchen von Languedoc, Bivarais, Dauphine zusammentraten und auf seinen Rat den merkwürdigen Beschluß faßten: am 27. Juni einen Gottesdienst gerade an allen Orten, wo er verboten war, zu halten und so ühre immer unterschäfte Jahl und ühre seste Absicht, dei ihrem Glauben zu bleiben, kundzuthun. Eine Zuschrift an den König, maßvoll und würdig, sollte ihr Bersahren als aus rein religiösen, nicht politischen Wotiven stammend, rechtsertigen. Aber die Sache schug zum Unheil aus sowohl für Brousson, als für die Protestanten; leider fanden nicht alle Bersammlungen am gleichen Tage statt (11., 19., 22., 25. Juli), die Berzettelung that der beabsichtigten Wirtung wesentlich Eintrag. Biele Protestanten, besonders auch ihr Generalbevollmächtigter Ruvigny, billigten den Beschuß nicht und sagten schwere Strafen voraus für die Bewegung, welche die Regierung als Aufruhr behandeln werde. Dies hochgeachteten und gefürchteten Advokaten durch das Anerbieten einer Ratsftelle im voraus für die Bewegung, welche die Regierung als Aufruhr behandeln werde. Dies trat auch ein, die genannten Provinzen waren bald der Schauplat foredlicher Berfolgungen und Kämpfe, die "Rädelsführer" suchte man zu verhaften, vor allem Br.; 20 aber er wurde gewarnt, tonnte sich verbergen und, als er in seinem Berstecke in Nimes nicht mehr sicher war, durch eine Gosse in die Cevennen flieben und von dort in die nicht mehr sicher war, durch eine Gosse in die Cevennen zuehen und von dort in die sichere Schweiz Ottober 1683. Mit Frau und Sohn, die ihn glücklich erreichten, lebte er eine Zeit lang ruhig in Lausanne. Aber nur die stille Thätigkeit eines Abvolaten zu üben, war ihm nicht möglich; vor allem verteidigte er jenen Plan und gab dann eine Darstellung der Lage seiner Glaubensgenossen, aber die Schriften, welche wie seine späteren eifzig in Frankreich verbreitet wurden, hatten dei Hofe kenne Erfolg, ebenso wenig als seine Lettres au clerze bei diesem. Es folgte die Aussehung des Edittes von Nantes 1685; die Evangelischen Frankreichs waren dadurch in die schlimmste Lage versetz; es galt nun, neben der Sorge für die zahlreichen Flüchtlinge auch die prostessenssen Mächte Europas sur sie zu interessieren; das Verkrauen seiner Glaubenssenssen. den sie in ihm den mutialten und aufonsernliten Wortsübrer saben. führte ihn genossen, die in ihm den mutigsten und aufopfernosten Wortführer saben, führte ihn über Stuttgart, Nürnberg und Leipzig nach Berlin. Am dortigen Sofe fand er gunftige Aufnahme; eine Professorstelle, welche ihm angetragen wurde, lehnte er ab; im April 1686 begab er sich haag und von dort zu seinem Bruder Daniel nach Amsterbam. Seine Denkschrift, die Bereinigung der protestantischen Fürsten gegen Ludwig, sand allgemeinen Beisall. Allein diese diplomatische Thätigkeit genügte B. nicht, er wollte den in Frankreich Jurüdgehaltenen unmittelbare Hille und Trost bringen; eifrigst hatte er Flugschriften erbaulichen Inhaltes unter sie verbreitet und erkschreibe er sich der Verbete und Kakekreite der Verbete und der Verbete und Kakekreite der Verbete und der Verbete und Verbete und Kakekreite der Verbete und der Verbete und Verbete und kakekreite der Verbete und der Verbe sich, trot aller Berbote und Gefahren, als Bote des Evangeliums aufzutreten, wie er in seiner ernsten Lettre aux pasteurs refugiéz diese zur Rücklehr zu ihren Herden aufgesordert hatte. Juli 1689 kehrte er nach Frankreich zurück und begann mit Bivens und anderen "Predigern der Wüste" sein Apostolat voll Arbeit und Mühe unter den größten Entbehrungen und Gesahren, wie ein wildes Tier wurde er gehetzt, Monate lang waren Wälber und Höhlen seine Behausung; predigend, die Sakramente spendend, tröstend, ermahnend, Gemeinden sammelnd durchzog er den Süden Frankreichs, nie sich Ruhe gönnend. Verhängnisvoll für ihn war, daß der ungestüme Vivens ihn bewog 1691, einen Brief zu unterzeichnen, der den englischen General Schomberg einlud, mit seinen Truppen von Piemont aus in die Cevennen vorzudringen; der Brief wurde aufgesangen und diente später als Hauptanklage gegen ihn bei seinem Prozest und im Urteil katholischer Schriftsteller über ihn. Später trennte sich B. von Bivens, seine friedliche Predigerthätigkeit hatte aber einen solchen Erfolg, daß Baville, der seinen Namen mit Feuer und Blut in die Geschichte von Languedoc geschrieben hat, einen Preis von 5000 Livres auf seinen Ropf setzte und denselben später noch deträchtlich erhöhte. Broussons Antwort war eine Lettre apologetique voll Opfermut und Bezesseisterung, doch hielt er es für geraten, Frankreich auf einige Zeit zu verlassen, zumal da die surchtbaren Anstrengungen seine ohnehin schwache Gesundheit beinahe erschöpft hatten. Im Dezember 1693 gelangte er glüdlich nach Lausanne; er predigte in verschiedenen Städten der Schweiz unter großem Julauf, nach wichtiger aber war für ihn, daß er, der kein ordinierter Geistlicher war, auf seine Bitte 29. März 1694 in Lausstane zum Geistlichen durch Sandausseaung geweiht wurde. Dann ging er nach Kalland seinen Truppen von Piemont aus in die Cevennen vorzudringen; der Brief wurde aufo fanne jum Geiftlichen durch Sandauflegung geweiht wurde. Dann ging er nach Solland,

April 1695 nach London, überall durch Wort und Schrift für seine verfolgten Brüder thatig : die ihm angebotene ehrenvolle Stelle eines Geiftlichen an der Kirche zu Haag schlig er aus, es zog ihn nach Frankreich. Im September 1695 betrat er zum zweiten Male den Boden Frankreichs; über Sedan ging er in die Normandie, den Nachstellungen oft wie durch ein Wunder entrinnend, besuchte die meisten Gemeinden nördlich der s Loire, bis neue Berfolgungen ihn zwangen, aus der Franchecomte in die Schweiz Loire, die neue Versolgungen ihn zwangen, aus der Franchecomte in die Soweiz zu fliehen Sept. 1696. Von dort nach Haag zurückgefehrt, suchte er bei den Verhandlungen, die zum Frieden von Ryswid führten, dahin zu wirken, daß die Wiederherstellung der evangelischen Kirche Frankreich als Bedingung gestellt würde, freilich verzgeblich. Am 14. August 1697 betrat er zum dritten Wale seine Keimat: Vivarais, 10 Poitou, Dauphine, wo die eigentümliche Erscheinung von "weissagenden" Kindern ihn besonders anzog, waren der Schauplah seiner Thätigkeit, aber sie näherte sich rasch ihrem Ende; in Oloron (Bearn) wurde er durch einen falsch abgegebenen Empfehlungsbrief verraten, 18. Oktober 1698 verhaftet und an Baville ausgeliesert. Beim Berhör war der Intendant von Languedoc am meisten betroffen durch die schreckliche Offenheit und 15 Weitläufigkeit, mit welcher B. seine "Berbrechen" erzählte; er wurde verurteilt, sebendig gerädert zu werden, aber die entsetzliche Strafe wurde in Erdrosselung verwandelt, auch die Folter ihm (wahrscheinlich) erlassen, nicht weil Baville ein menschlich Rühren angewandelt hatte, sondern nach seinem eigenen Geständnis "um der Sache schnell ein Ende zu machen", er fürchtete die Standhaftigkeit des Märtyrers! So endete am 4. November 20 1698 auf dem Platz du Peyrou in Montpellier Brousson, einer der edelsten Protestan-ten Frankreichs, wohl der bedeutendste Märtyrer der "Wüste", dessen Tod am meisten Trauer hervorrief und dessen Andersen am wenigsten erloschen ist. — Ein Berzeichnis der ziemlich seltenen Schriften B.s giebt La France Protestante (Ed. II) T. 3. p. 259. Bir heben daraus herror: État des réformés de France. La Haye 1685, 3 Ale., 25 anonym erschienen; die durch genaue Sach= und Geschichtstenntnis ausgezeichnete, durch ihre Quellenbelege interessante Schrift zeichnet treulich die trostlose Lage der Reformierten in den Jahren 1683 und 84, wie neben der zugesagten Unverleglichkeit der Editte die täglich sich baufenden Beschräntungen den Protestantismus unfähig machen zu existieren; ber Berfasser steht, wie man der Aussebung des Ediktes von Nantes zutreibt, kann aber 30 diese nicht für möglich halten und so schließt das Buch mit der Berteidigung des Touslouser Beschlusses vom Mai 1683. — La Manne mystique du désert, ou Sermons prononcez en France dans les déserts pendant les années 1689-1693. Umiterd. 1695. Lettres pastorales sur le cantique des cantiques 1697 (ins Deutsche überjetzt von Leonh. Christ. Rühlen u. d. L.: das hohe Lied Salomonis in einigen geist- 36 lichen Sendschreiben an die Braut Jesu Christi unter dem Areuze. Frankfurt und Leipzig (1720). Schon der Titel beider Schriften zeigt die Bedeutung und das Übergewicht, welches B. der typischen Schriftauslegung einräumt; wohl war seine Predigt auch ernst und prattifch, seine Ermahnungen sind voll Rraft und Einfachheit, aber boch neigte seine theologische Anschauung mit der vieler Anderer zu dem Glauben, daß der Martyrertod 40 so vieler Christen bald Gottes Jorn versöhnen musse und das Ende der Berfolgungen, die Befreiung der Kirche nahe bevorstehe. Theodor Schott.

Browne, Robert, geit. 1636 (ober etwas früher). — B. Hanbury, Historical memorials relating to the Independents or Congregationalists from their rise to the restoration, 3 Bbs London 1839—1844; J. Waddington, Congregational history I (1200—1567) 45 u. II (1567—1700) London 1869 und 74; H. M. Dexter, The Congregationalism of the last three hundred years as seen in its literature . . . with a bibliographical appendix, Remyorf 1880; L. Stephen, Dictionary of national biography VII London 1886 (©. 57—61); W. Walker, The Creeds and Platforms of Congregationalism, Remyorf 1893; W. Walker, A history of the Congregational churches in the United States, Remyorf 1894 (American 50 church history series III).

Dezters Buch (S. 59—128), das alle ältern englischen Bücher — geschweige benn ben Abschnitt in H. Weingartens, Revolutionskirchen Englands (Leipzig 1868 S. 20 st.) — antiquiert hat und für lange Zeit die Hauptquelle für Brownes Leben und Denken bleiben wird, ist vergriffen und selbst in England überaus selten. Im solgenden A. ist beshalb, damit auch ohne Dezters Buch die Quellenverhältnisse beutlich werden, die von Dezter citierte Quellensitteratur direkt angesührt, obwohl sie mir zumeist unzugänglich war. In Betracht kommen zunächst die eignen Schriften Brownes. Fünf von ihnen sind verloren: drei vielleicht nie gedruckte polemische Traktate (vgl. Dexter S. 95 Ann. 146) und zwei publizierte, aus denen nur wenige Sähe in einer Predigt des Erzbischoss Bancrost vom 9. Februar 60 1588 erhalten sind (vgl. Dexter a. a. O. und append. Ar. 130). Fünf (bezw. 3) andre lagen

Degter vor: 1. bie brei zusammengehörigen Schriften a) a treatise of reformation without tarying for anie, and of the wickednesse of those preachers, which will not reforme till the magistrate commanude or compell them, Mtbbessurg 1582 (4° 18 S. Dexter, append. Rr. 83), b) a treatise upon the 23. of Mathewe, both for an order of studying and hands ling the scriptures, and also avoiding the popishe disorders and ungodly communion of all false Christians and especiallie of wicked preachers and hirelings, Mtbbessurg 1582 (4° 44 S.; Dexter, append. Rr. 85), c) a booke, which sheweth the life and manners of all true Christians, and howe unlike they are unto Turkes and Papistes and heathen folke. Also the pointes and partes of all divinitie, that is of the revealed will and worde 10 of God, are declared by their severall definitions and divisions in order as followeth, Mtbbessurg 1582 (4° 111 S.; Dexter, app. Rr. 84; zusammenhängende Muszige bet Walker, Creeds S. 18—27); 2) An answere to Master Cartwright his letter for joyning with the english churches, whereunto the true copie of his sayde letter is annexed etc. [Condon 1583] (4° 11, 85, XI S.; Dexter app. Rr. 96); 3) A true and short declaration, both of the 15 gathering and joyning together of certaine persons and also the lamentable breach and division, which fell amongst them s. l. e. a. [1584] (4° 24 S.; Dexter app. Rr. 104, cinc won Degter ausgeschöphte Schrift wichtigsten autobiographisme Sphalts neurchings s. l. e. a. nadgebrudt, vgl. Walker, Creeds S. 9 Mnm.). Sobann: [S. Bredwell], The rasing of the foundations of Brownisme etc. (Dexter, app. Rr. 125) 1588; [G. Johnson] A discourse of some troubles and excommunications in the banished englisch church at Amsterdam 1603 (Dexter, app. Rr. 255); C. Lawne, The profane schisme of the Brownists or Separatists etc. (Dexter, app. Rr. 260; Dexter app. Rr. 1131); R. Baylie, A dissuasive from the errors of the time etc. (Dexter, app. Rr. 1627) Utrecht 1635; Th. Fuller, The chiestory of Britain from the birth of Sotla

Die englischen Kongregationalisten (3. B. Waddington I, 742ff.) haben mehrsach — auch durch eine Art Centennarseier — den Ansang ihrer Denomination in der kleinen Londoner Puritaner-Gemeinde gesehen, die am 19. Juni 1567 von der Polizei bei einer Bersammlung überrascht wurde (vgl. d. A. Puritaner, 2. Aufl. XII, 400). Dann würde der Name von Richard Fitz, dem Pastor (minister) dieser Gemeinde, an die Spitze der Geschichte des Kongregationalismus zu stellen sein. Doch ist dieser Beurteilung der Londoner Gemeinde mit Recht von Dexter (S. 114 f.) u. a. (vgl. Walker, Creeds S. 7 Anm. 3) widersprochen. Der Bater des Kongregationalismus ist Robert Browne. Und wenn auch sein Name keinen guten Klang hat, es wäre doch Unrecht (vgl. Walker, history 31 f.), wollten die Kongregationalisten ihn verleugnen.

So Robert Browne ist bald nach der Mitte des 16. Jahrhunderts zu Tolethorpe in Englands kleinster Grafschaft, Rutland, geboren. Seine Borschren (vgl. den Stammbaum der Familie dei Blore S. 93) waren als Kausseute im 14. Jahrhundert von Calais aus nach Stamsard in der henochbarten Grafschaft Lincoln eingemandert: die Aller.

Robert Browne ist bald nach der Mitte des 16. Jahrhunderts zu Tolethorpe in Englands kleinster Grafschaft, Rutland, geboren. Seine Borsahren (vol. den Stammbaum der Familie dei Blore S.93) waren als Rausleute im 14. Jahrhundert von Calais aus nach Stamford in der benachbarten Grasschaft Lincoln eingewandert: die Allerheiligenkirche dort (15. Jahrhundert) ist eine Stiftung der Familie (vol. die Inschrift der Grasschaft Rutland war, saß die Familie in Tolethorpe. Francis Browne, R. B.s Großvater, erhielt am 6. Juli 1526 (die Urkunde dei Fuller, Worthies III, 50) von Heinrich VIII. das eigentümliche Privileg, in Gegenwart des Königs und aller Großen sein Haupt bedeckt behalten zu dürsen. William Cecil Lord Burgley († 1598), der der Ührtunde Winister der Königin Elisabeth, war ein naher Berwandter der Brownes. Die erste Nachricht von Robert Browne — er war das dritte von den sieden Kindern seines Baters, Anthony Browne —, ist die, daß er 1570 als Student in das Corpus-Christi-College (oder Benet-College) in Cambridge eintrat. Dort scheint er auch 1572 als Baccalaureus promoviert zu sein (Masters-Lamb 460). Wenn bei Strype

(Life of Parker II, 68) nicht eine Verwechslung mit einem Manne ähnlichen Namens vorliegt — was auch Walker (hist. 32 f.) für möglich hält —, so müßte man annehmen, daß A. B. schon 1571 Haustaplan des Herzogs von Norfoll gewesen und schon damals den kirchlichen Autoritäten verdächtig geworden wäre. Sein verfolgdares Leben beginnt für uns um 1575. Bon da ab war er "für ungefähr drei Jahre" 5 (True decl. 1) Lehrer, wahrscheinisch in Southward bei (und seit in) London (Baylie 13). In dieser Zeit predigte er vor Leuten, die sich Sonntags in einer Sandgrube in Islington (set in Rord-London) zu versammeln pslegten, nicht ohne dem Parochus dadurch Anstock in Bord-London) zu versammeln pslegten, nicht ohne dem Parochus dadurch Anstock in die Heine Familie in die Heine London zu versammeln pslegten, nicht ohne dem Parochus dadurch Anstock in die Heine Familie in die Heine London zu versammeln pslegten verschaft im Esternhause ging Browne dann 10 nach Cambridge. Dort war in den sechziger Jahren ein Hern dann als Hellow und Prosesson auch Eroschen millen, dann als Hellow und Prosesson mit der Universität verwachsen war, einer der Führer der purtansig gesinnten, hatte freisich Ende 1570 seine Prosesson, erbist 1571 auch seine Fellowstelle ausgeben milsen; allein noch waren seine Gestinnungsgenossen in Cambridge zahlreich. In biesen Areisen verschrte Browne. Besonders nahe trat er dem streng puritansig gesinnten Pharrer Rich. Greenham in dem Rachbardorfe Dry Drapton. Wehrsch predigte er auch für diesen wertehrte Browne. Besonders nahe trat er dem streng puritansig gesinnten Pharrer Rich. Greenham in dem Rachbardorfe Dry Drapton. Wehrsch predigte er auch für diesen Westellen Pusiks Kulter seinen Wachbardorfe Dry Drapton. Wehrsch predigte er auch für diesen Brützentäger von dem Ausgerordentlichen, das in ihm sich gestentung gesch seitennen 20 gab, für die Zuhusti nichts Gutes erwartete (Fuller, hist. V, 63), drängte man ihn auf der andern Seite mit Genehmigung der Universitätsbehörden eine Cambridger Ranzel aus. "Ungefähr ein

Was war mit B. vorgegangen? Über die puritanischen Ibeale, über das Warten auf eine presbyteriale Reugestaltung der Landestirche, eine in der ganzen Staatstirche durchzuführende ernstliche Reformation, war er hinausgekommen: er war — 1579 wird es gewesen sein — auf dem Wege Separatist zu werden. In eben dieser zeit kam ein alter se Freund Brownes, Robert Harrison (geb. ca. 1545, † 1595 oder schon vor 1588, Breckwell S. 12, Dexter S. 113 Anm. 203), der auch in Cambridge gebildet war, dorthin zurüd. Harrison war in der Grassschaft Roofolk, wo er erst als Lehrer, dann (in Norwich) als Hospitalvorsteher gewirkt hatte, in ersterer Stelle durch seine puritanischen Gedanten in Konsslitt mit den kirchlichen Behörden gekommen. Daß sein Freund auf dem gleichen Gedanten in Konsslitt mit den kirchlichen Behörden gekommen. Daß sein Freund auf dem gleichen Gunkte angelangt war, mag ihn nach Cambridge gezogen haben: er hatte Pläne, die Browne sördern sollte (True deel. 8). Mit Browne kehrte dann Harrison nach Rorwich zurüd (wohl 1580); in Harrisons Hause — H. war verheitratet — sand A. Logis und Rost (True deel. 8). Wenn damals, 1580, Sir Walter Raleigh, im Parlamente saturch die Cambridger Geschehnisse in England (Dexter 631), so kann er Brownes se durch die Cambridger Geschehnisse in England (Dexter 631), so kann er Brownes sunder den puritanisch Gesinnten zum Parteinamen gemacht haben. Browne seines Ultras unter den puritanisch Gesinnten zum Parteinamen gemacht haben. Browne selbst begann erst jetzt ein "Browniste" zu werden. Im Gedankenaustausch mit Harrison, dei dem Verhannen schon in Cambridge mit sich herumgetragen hatte (True deel. 7 u. 8). War so eine wirkliche Reformation in der bischössischen Rirche aussschliches, rechneten auch die presbyterialen Ibeale der Puritaner mit der Staatstirche, die das ärgste Hindernis stüreine wirkliche Rusgeltaltung des Reiches Gottes auf Erden war, so schiere su Bsslicht zu lein für zeden wahren Christen, die Staatstirche zu verlassen. In Konrich ist (1580) die erste lelbstständige S

Woher hatte Browne die Anregung? Dexter, dem erst im Kongregationalismus die Resormation der Kirche nach der Schrift vollendet erscheint, betont es mehrsach (3. B. S. 103 Ann. 164), daß Browne allein aus der Bibel seine resormatorischen Extenntnisse gewonnen habe. Die Nachricht dei Fuller (hist. V, 63) und sast allen Späteren, daß Browne in Norwich zunächst den dort zahlreichen (auch nach Dexter 100

S. 72 anabaptistisch gerichteten) Holländern gepredigt, erst dann seine Landsleute "inssiciert" habe, verwirft er. Holländer finden in der That unter den bekannten Mitgliedern der Browneschen Gemeinde sich nicht (Dexter 73). Allein, da Brownes kontregationalistische Grundgedanken (vgl. unten) und die anabaptistischen inhaltlich verwandt sind, und Browne selbst gelegentlich sagt (treatise of reform. 13), man schelte ihn und die Seinen Anabaptisten, so ist eine völlige Unabhängigkeit Brownes von Anregungen, die letztlich im Anabaptismus wurzeln, schon in Cambridge nicht wahrscheinlich. Und auch die holländische Kolonie in Norwich wird für die Entstehung der ersten Kongregationalistengemeinde daselbst nicht ohne Bedeutung gewesen sein, auch wenn 10 es irrig ist, daß Browne in Norwich sich zunächst an die Holländer gewendet habe.

Je rudfichtsloser Browne polemisierte, je leidenschaftlicher er predigte, desto mehr beangstigte sein Wirten den Bischof (v. Norwich). Rlagend wandte er sich an den Lord beängstigte sein Wirsen den Bischof (v. Norwich). Alagend wandte er sich an den Lord Burglen (April 1581 Lansdowne MSS 33,13 Brit. Mus.). Dieser glaubte (Brief vom 21. April 1581 Fuller, hist. V, 64), seines Berwandten Irrtümer mehr aus 15 Eiser als aus bösem Wilsen ableiten zu müssen, und bat, falls B. nicht gleich freigesprochen werden könnte, ihn nach London zu senden. Lord Burgleys Eintreten scheint Erfolg gehabt zu haben: im Juli 1581 war B. ungehindert, neues Argernis zu geben (Brief eines Sir Robert Jermin an Burgley, Strype Annals III, 22). Am 2. August klagte der Bischof von Norwich abermals bei Lord Burgley (Lans-20 downe MSS 33, 20): B. habe fremde und gefährliche Lehren verkündigt, habe die ganze Gegend in Aufregung gebracht und viele zu flagrantem Ungehorsam gegen Geset und Obrigkeit verleitet. Diesmal entging B. einer Unterhuchung durch den Erzbischof von Canterburn nicht, doch bewirkte Burgley, daß er schließlich unangefochten blied (Fuller, hist. V, 64). Doch trauten B. und seine Gesinnungsgenossen dem Frieden nicht: verschieden Auswanderungspläne wurden erwogen (True decl. 21). Im Herbst 25 nicht: verschiedene Auswanderungspläne wurden erwogen (True decl. 21). Im Herbst (1581) wanderte dann sast (Lawne S. 18) die ganze kleine Gemeinde mit ihrem Pastor aus nach Middelburg in Holland (Zeeland). Daß man hier erst mit Cartwights englischer Gemeinde gemeinsame Sache gemacht habe, ist oft mit Unrecht behauptet; Browne und Harrison haben von Ansang an ihre Sondergemeinde und Harrison die prinzipieller Klarkeit und propagandistischem Eiser verschieden Browne und Harrison die Rassaktionen dieser Rollition, ihre in Widdelburg verschieden Browne und Harrison die Berechtigung diefer Position: ihre in Middelburg gedruckten Traktate (vgl. über Browne oben bie Litteratur) waren für England bestimmt und sind dort verbreitet worden. Zwei Männer sind in England gehängt, weil sie diese Berbreitung sich angelegen sein ließen (Dexter 74 f. u. 206 ff.): man hielt es für nötig, das schwere Geschütz einer könig
55 lichen Proklamation (d. d. 30. Juni 1583, Text dei Dexter 75) gegen diese Bücklein jener beiden "empörerischen Menschen" aufzusahren. Die Gedanken, die Browne hier entwicklt (vgl. das Referat und die Auszüge dei Dexter 96—111), lassen sich wir Dexter in solgende 12 Grundgedanken zusammenssen. It ausgegangen sich von Versampsgedanken, vielwehrt von Versampsgedanken, vielwehrt und Rekong in daß es jedes wahren Christen in von Versampsgedanken, vielwehrt und Lekong und Lekong in der könner erniktigt zu kenden Pflicht fei, nach Reinheit des Glaubens und Lebens, soviel er konne, ernstlich zu streben. Da nun aber (2) die bischöfliche Kirche innerlich verderbt und äußerlich vom Staate abhängig ift, vom Staate aber (3) eine Reform der Kirche nicht erwartet werden kann — prinzipiell vertritt B. den modernen Gedanken, daß der Staat allein um die weltlichen Dinge sich kummern, den Gewissen Freiheit lassen solle —, auch (4) von der Berwirklichung 45 der presbyterianischen Ideale, von einer presbyterialen Staatstirche, wirkliche Besserung nicht zu hoffen ist — Gemeinden aller Getauften, die Gottlose in ihrer Mitte dulden, nicht zu hoffen ist — Gemeinden aller Getausten, die Gottoje in were Witte outoen, können nicht die rechte Kirche bilden —, so ist es (5) Pflicht jedes wahren Christen, von dieser Kirche sich zu trennen. Jede Gemeinde wahrhaft Gläubiger, die aus solchen Separierten sich sammelt, ist (6) eine wahre Kirche. Das vertragsmäßige Gelübbe, Gott gehören und unter einander Brüder sein zu wollen, und der Gebrauch der Taufe zur Bersiegelung des Gelöhnisses — das begründet (7) eine Gemeinde. Christus allein ist (8) das Haupt solcher seiner Gemeinden, alle Gläubigen in ihnen sind Priester, Könige und Propheten. Doch hat (9) die Einzelgemeinde bestimmte schriftmäßige Funktionäre: einen Pastor (Hiten), einen Lehrer, einen oder mehrere Alteste, einen oder mehrere 55 Helfer (releevers; = relievers), eine oder mehrere Witwen. Das Abendmahl ist (10) das Satrament, das die Gemeinschaft der Gemeinde besiegelt; wie der einzelne sich vorbereiten soll auf dasselbe, so, indem sie sich scheibet von den Unwürdigen, auch die Gemeinde. Unter einander muffen alle Glieder der Gemeinde auf einander Acht haben (11); und die Einzelgemeinden alle (12) sollen in Liebe sich zusammenschließen unter 60 bem Ginen Saupte. Browne spricht - ohne daß sein Idealismus an bie Doglich-

teit eines Konflittes zwischen Synode und Gemeinde-Autonomie dentt — von Synoden mehrerer Einzelgemeinden zum Zwed "der Entscheidung solcher Angelegenheiten, die

nicht anders erledigt werden können".

Je klarer Browne in diesen Gedanken die Prinzipien des Kongregationalismus entwidelt hat, desto auffälliger ist sein ferneres Leben. Die Gemeinde in Middelburg blaborierte volld an all den Leiden, die stets die Berwirklichung einer Gemeinde der Heiligen auf Erden verhindert haben: Streitigkeiten, Eisersüchteleien, Klatschereien u. s. w. störten die Harmonie (True decl. 21 st.). Brownes exzentrischer Charakter wird nicht unschuldig gewesen sein, seine Frau im besondern soll Di ins Feuer gegossen haben (Johnson 51). Dreimal legte Browne sein Pastorat nieder, dreimal nahm ers zurück. Allein auch seierliche Bersöhnungsszenen änderten den Grundschaden nicht: im November oder Dezember 1583 ging deshald Browne mit seiner Familie und vier oder fünf andern Familien zu Schiff nach Schottland. Die Gemeinde, die in Middelburg unter Harrisons Führung zurücklied, schottland. Die Gemeinde, die in Middelburg unter Harrisons Führung zurücklied, schottland icht eine Zeit lang mit Cartwights Gemeinde sich uniert zu haben (Dexter S. 76); in ihrer erneuten Selbstständigkeit hat sie Harrisons Lod (vgl. oben) anscheinend nicht überlebt.

Brownes eigene geschichtliche Laufbahn war noch früher zu Ende. In Dunbee gelandet, tam er über Saint Andrews am 9. Januar 1584 nach Edinburg (Calderwood IV, 1ff.; Quelle auch für das Rächstfolgende). Schon am 14. Januar stand er hier im Berhör vor dem Presbyterium, acht Tage später ward er gefangen gesetzt. 20 Das Material sollte nach Beschulz vom 28. Januar dem König vorgelegt werden. Allein am Hose Jacobs VI. sympathisserte man nicht mit den Presbyterianern. Browne Allem am Hofe Jacobs VI. sympathiserte man nicht mit den Presdyterianern. Browne und die Seinen wurden nicht nur frei: "sie wurden unterhalten und gefüttert, damit sie die Kirche belästigten". Browne besuchte nun die Centren des schottisch-kirchlichen Lebens (the dest reformed places), aber er sand überall taube Ohren. Die pres- 25 byterianische Kirche erschien ihm nun — wie er in einem versornen Trastat, den Erz- dischof Bancrost citiert, sagte — noch ärger als die dischössische würden die Presdyter auch in England eingeführt, so hätte man statt eines Papstes 1000 und statt weniger Lordbischsse 1000 Tyrannen-Lords. Im Sommer kehrte B. deshalb in sein Baterland zurück. In und um London, wo er früher gewirkt hate, scheint er sich über ein Jahr vo gutgekolten zu haben Buralen (hei Handury I 22 nach einem MS) permutet ihn aufgehalten zu haben. Burglen (bei Hanbury I, 22 nach einem MS) vermutet ihn dort im Juli 1584. Das Ende war, daß er auf Veranlassung des Bischofs von London arretiert, von dem Erzbischof von Canterbury verhört und in längerer Saft gehalten wurde, bis Lord Burglen seine Entlassung ins Elternhaus erwirtte (Brief Burglens vom Ottober 1585 an den Bater bei Fuller hist. V, 65). Wie einen Kranten empfahl 26 ber Lord, der "Mitleid mit dem armen Mann hatte" (Brief vom Juli 84), den Sohn der liebevollen Pflege des Elternhauses. Doch war Rob. Browne dort interniert: der liebevollen Pseege des Elternhauses. Doch war Rod. Browne dort imerniert: als der Bater, die Hoffnung auf eine Sinnesänderung seines Sohnes aufgebend, es für zweckmäßig hielt, ihn nach dem alten Familiensitse Stamford zu bringen, erbat und erhielt er die Erlaubnis Lord Burgleys (Brief desselben vom 17. Februar 1586 bei 40 Fuller a. a. D.). Rur turze Zeit hat R. Browne hier geweilt. Die er entwich, oder od sein Bater die Hand von ihm abzog, weiß man nicht. Genug, im Frühjahr 1586 vertündigte er seine Ideen in Northamptom und ward infolgedessen von dem Bischof (von Peterborough) exkommuniziert (Brook II, 368). Doch der Exkommunitation folgte eine Wiederaufnahme, die von nun ab Browne als äußerlich mit der Kirche aus- 45 gestähmt erschwinen läbt. Anne 21 November 1586 (Dexter 81 Unw 89) erhielt er nach gefohnt ericeinen lätt. Um 21. November 1586 (Dexter 81 Anm. 89) erhielt er nach Unterzeichnung von 6 Bedingungen, die seine firchliche Haltung gewährleisteten, eine Lehrerstelle an einer Lateinschule in Southwart. Einen Brief, den er aus dieser Stellung am 15. April 1590 an Lord Burgley schrieb, bewahrt das British Museum (Lansdowne Mss 74,34); schon das, was Dexter (S. 82) aus ihm mitteilt, macht die 50 geistige Rormalität des Schreibers zweifelhaft (vgl. Dexter 122). Lord Burglen plante schon vor diesem Briefe (der eine Bitte derart anscheinend nicht enthält) kirchliche (kleritale) Rehabilitation seines Berwandten (Brief an den B. v. Peterborough vom 20. Juni 1589, Lansdowne Mss 103, 60), und am 6. September 1591 (Urtunde dei Wood, Athenae Oxonienses ed. Bliss II, 17) erhielt B. in der That die Pfarre Uchurch 55 cum Thorpe (Bistum Peterborough), eine Patronatspfarre Burgleys. In diesem Dörschen (1871: 178 Einw.) hat Browne als Pfarrer der Staatskirche mehr als 40 Jahre gelebt. Noch heute zeigt das Kirchenbuch (vgl. Dexter S. 123 f.) seine Einzträge. Rur in der Zeit von 1617—1626 treten Kuraten ein (Dexter 117 u. 122). Der letzte Eintrag Brownes datiert vom 2. Juni 1631 (Dexter 83 Ann. 98); am 60

In der Zwischenzeit (fo 8. November 1633 ist ein Nachfolger in Achurch bestellt. Dexter) oder 1636 (so der Familienstammbaum bei Blore S. 93) starb Browne mit Hintersassung von 7 Kindern, deren Nachkommen bis 1839 lebten (Blore 93; Dexter S. 118 Anm. 211), im Gesängnis zu Northampton (Baylie 14, Fuller hist. V. 70). 5 Was hatte den 80 jährigen dorthin gebracht? Man hört (bei Fuller), er habe einen Polizeis biener geschlagen, als dieser etwas barsch eine Schuld von ihm einsproterte (Dexter 125). Nach andern (auch Hoornbeeck S. 739) soll die Mißhandlung seines Beibes (von der auch Baylie S. 14 und Fuller hist. V, 69 reden) die Ursache der Einkerkerung gewesen sein. Allein so bekannt auch Pagitts (S. 58, Dexter S. 88) giftiger Bericht ist, Browne habe — seiner Selbstrechtertigung nach — sein Weib geschlagen "nicht als seine Frau, sondern als ein abscheuliches altes Weib"; — glaublich ist diese Bersion nicht: Brownes Frau stab nach dem Kiedenbuch von Achter im Junt 1610 (Dexter 117). Der Grund der Haft tann dies nicht gewesen sein, auch wenn Baylie und Fuller B. nicht verleumdet haben. Auch ein Schlag gegen einen Polizisten bringt einen Sosährigen 15 nicht für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Ersetze etwa das Gefängnis das Irrenhaus? Dexter hat die wahrscheinliche Bermutung, daß R. Browne weder seine früheren Meinungen aufrichtig aufgegeben, noch als Separatist geheuchelt hatte, mit seiner scheinbar charatterlosen Unterwerfung unter die Staatsfirche durch die Hypothese ausgeglichen, daß, der stets überaus erregbare Browne seit der Gefängniszeit des Jahres 20 1585 geistig abnorm gewesen sei. Daher habe er 1617—1626 Bertretung gebraucht. Die Hypothese, die durch mancherlei in Brownes Schriften, durch Burgleys Benehmen gegen ihn und durch Zeugnisse von Zeitgenossen (Dexter 125f.) gestützt werden kann, erklärt in der That B.s ratselvolles Leben. Sie erklärt auch vielleicht B.s Tod "im Gefängnis". Und wenn es wahr ist, daß B. vor seinem Tode gesagt hat, er habe in 26 32 Rerfern gesessen, von denen einige so dunkel gewesen seien, daß man mittags seine Hand nicht habe sehen können (Fuller, hist. V, 67), so wird man annehmen mussen, daß manche dieser unkontrollierbar zahlreichen Inhaftierungen nicht dem Separatisten B., fondern dem Geiftestranten galten.

Bruch, Johann Friedrich, gest. 1874. — Kindheit- und Jugenderinnerungen 30 von Dr. Fr. Bruch, aus feinen schriftlichen Aufzeichnungen mitgeteilt von Th. G., Straßburg 1889; Johann Friedrich Bruch. Seine Birksamkeit in Schule und Kirche, 1821—1872. Aus seinem handschriftlichen Nachlasse herausgegeben von Th. G., Strafburg 1890.

Johann Friedrich Bruch verdient eine ehrenwerte Stelle in der Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts, nicht bloß als atademischer Lehrer, theologischer Schriftfteller und 35 protestantischer Kanzelredner, sondern vor allem als Kirchenmann, als der Kirchenvater des Elsaß, der in einer mehr denn halbhundertjährigen Wirkamkeit wie auf die außeren Schickale, so auf die innere Entwicklung der evangelischen Kirche dieses Landes den bebeutendsten Einfluß ausgeübt hat. Der würdige Nachfolger Blessigs, Halließt er die Reihe der elsässischen Theologen, die seit dem Anfang dieses Jahrhunderts gleichzeitig auf Kanzel und Katheder und im Kirchenregiment mit Anertennung und Erfolg gewirtt haben, nur daß sein Einfluß tiefgehender und nachhaltiger war, und ihm überdies der Ruhm zutommt, "den fast vergessenen Ruf der alten Argentina als einer Mitsprecherin in der theologischen Wissenschaft jenseits des Rheines und der Bogesen wieder aufgefrischt zu haben".

Bruch stammte väterlicherseits aus einer des Glaubens wegen ausgewanderten Sruch stammte väterlicherseits aus einer des Glaubens wegen ausgewanderten Hugenottensamilie, deren ursprünglicher Name Bruydre war, gehörte aber mütterlichersseits dem Elsaß an. Er war am 13. Dezember 1792 zu Pirmasens als Sohn des dortigen Hoss und Feldapothesters Karl Ludwig Bruch geboren. Er empfing Privatsunterricht von den beiden lutherischen Gesistlichen des Ortes, vieles aber mußte er duch sich seich sein sein seinem 14. Lebensjahre auf das Früher so blühende, damals aber tief verfallene Gymnassium zu Zweidrücken, und bezog 1809 die Académie protestante in Straßburg, welche, auf den Trümmern der alten Universitäte, die einzige Lehranstalt purch, neben anderen ausgezeichneten Männern, Haffner und Blessig, welche beide auf Bruchs Rildung und Deutweise einen entschenden Einfluß aussühren. Durch sie murde er in Bildung und Dentweise einen entscheidenden Einfluß ausübten. Durch sie wurde er in der rationalistischen Tendenz bestärtt, der er von Haus aus und seiner ganzen Naturanlage nach zuneigte. Als Abschluß seiner akademischen Studien schrieb er 1812 eine Differtation De amore inimicorum.

Brud 429

Zu Ostern 1812 nahm er eine Hauslehrerstelle in Röln an, wo sein Oheim, Ronsistorialrat Bruch, an der eben gegründeten protestantischen Gemeinde Pfarrer war. Der Umgang mit diesem philologisch gebildeten Manne veranlaßte ihn, sich ebenfalls den klassischen Studien mit Eifer zuzuwenden. Litterarische Bildung erschien ihm das mals als das Notwendigste und Begehrenswerteste. Doch zauderte er nicht, dem Ruse seiner geistlichen Oberbehörde zu solgen, als diese ihn 1814 zum Pfarrvitar der Gesmeinde Lohr in Deutsch-Lothringen ernannte. Die Pastorierung der fünf Gebirgsdörfer, die zu seiner Pfarrei gehörten, legte ihm mühevolle Arbeit und, bei tärglicher Besolzung, strenge Entsagung auf. Nach einigen Monaten erlag er beinahe der Last und sehnte sich nach einem anderen Wirtungskreise.

Dieser ward ihm unverhofft zu teil. Im Anfang des Jahres 1815 wurde ihm eine Hauslehrerstelle in Paris angeboten. Er nahm sie mit Freuden an und verblieb in derselben sechs Jahre, die für seine allgemeine Geistesentwicklung und Herzensbildung, sowie für seine Welt- und Menschenntnis äußerst fruchtbar, für seine theologische Weiter-bildung dagegen von geringem Ruhen waren. Die Philosophen des 18. Jahrhunderts, 16 die er emsig las, vermehrten vielmehr seine Abneigung gegen den kirchlichen Glauben und bestärtten ihn in dem schon lange genährten Vorsatze, der Theologie auf immer zu entsagen und sich dem Lehrsache zu widmen. Da kam nach dem Tode von Maximilian Fritz, im November 1821, die Berufung zu einer Professur am Séminaire protestant, und wenige Monate später, nach bestandenem Konturse, die Ernennung zum ordentlichen 20

Professor in der theologischen Fakultät Strafburgs.

Es sah damals in derselben traurig genug aus. Dahler, einst scriftellerisch thätig, war alt und saft erdlindet; Haffner und Redslob, beide talentvolle Kanzelredner, bereicherten zwar die homiletische Litteratur durch Erzeugnsse ihres Geistes, standen aber der neuen theologischen Bewegung fremd gegenüber. Bruch versuchte nun, im Berein wit zwei süngeren Dozenten, Matter und Richard, in diese altersschwachen Berhältnisse neues Leben zu dringen, und als er dann durch eine akademische Rundresse, die ihn nach heidelberg, Leipzig, Halle, Berlin und Göttingen sührte und mit den namhastesten Theoslagen Deutschlands nöher bekannt machte lich den Alist gemeitet in gelang au ihm logen Deutschlands naber bekannt machte, sich den Blid geweitet, so gelang es ihm auch wirklich, dem theologischen Studium in Strafburg einen neuen Aufschwung zu so geben.

Der theologische Standpunkt, den er damals einnahm, war der des Rationalis= "Ich bekannte mich offen," sagt er selbst in seinen Aufzeichnungen, "zu dem Grundsat, daß die Bernunft, wie in anderen Beziehungen, so auch in der Religion brundlag, das die Vernunt, wie in anderen Beziehungen, so auch in der Religion höchstes Organ der Wahrheitserkenntnis ist, das sie daher das Recht hat, jede positive so Religion, folglich auch das Christentum, ihrer Prüfung zu unterwersen, und dasselbe nur insoweit anzunehmen, als sie es mit den Gesehen des Denkens übereinstimmend sindet. Rur daß ich mich nach und nach, infolge vielen Studierens und anhaltenden Nachdenkens, von dem Rationalismo vulgari entsernte und zu einem spekulativen Rationalismus überging." Bestimmend auf die Entwidlung seines theologischen Systems 40 war besonders die doppelte Idee der Absolutheit und der Immanenz Gottes. Dieselbe sührte ihn zu einer Auffassung von der Schöpfung und der Erhaltung der Welt, von der Offenbarung und dem Munder von Christius und einem Nerte von der Sünde und Offenbarung und dem Munder, von Chriftus und feinem Werte, von der Gunde und ber Erlösung, die mit der tirchlichen Lehre und den traditionellen Bestimmungen in vielsachem Widerspruch stand. Die Offenbarung — darauf legte er besonderes Gewicht — 45 war ihm das potenzierte Gottesbewußtsein, das erhöhte Christusleben, das nicht ohne menfoliche Mitwirtung, doch aber vor allem unter gottlichem Ginfluß in sittlich-religios entwickelten Berfönlichkeiten zu stande tommt, und aus welchem in Zeiten religiöser Krisis, neue Wahrheiten geboren werden. In Christo sah er den höchsten Träger solcher Offenbarung, von ben anderen nicht spezifisch unterschieden, aber alle, auch die größten, so sittlich wie geistig weit überragend, auf einer Sohe und in einer Gemeinschaft mit Gott, die es vollkommen rechtfertigt, daß man ihn in einem vorzüglichen Sinne Sohn Gottes nennt. — Was das Wesen des Christentums betrifft, so konnte er dasselbe nur in dem Evangelium erbliden, d. h. in der Summe von sittlichen und religiofen Ideen, die gum Teil von den großen Denkern der Borzeit geahnt, aber von Christo erst in voller 55 Bahrheit und Klarheit ausgesprochen, und in seinem Handeln und Leiden, in seinem Leben und Sterben dargestellt worden sind. — Bezüglich der Bekenntnisschriften der protestantischen Kirche äußerte er sich dahin, daß "wenn dieselben nicht mehr nach ihrem gesamten Gehalt und allen ihren Lehrbestimmungen als souveräne Regel des Glaubens und Lebens aufgestellt werden tonnen, die wesentlichen Grundfate, Die fie aussprechen 60

430 Brud

und welche durch sie hindurchklingen, doch in ihrer Geltung bleiben". In seinen dogmatischen Borlesungen war er übrigens bemüht, nachzuweisen, "daß beinahe sämtliche Lehrbestimmungen unserer Symbole, wenn sie auch in ihrer gegebenen Fassung unannehmbar geworden sind, doch einen Kern der Wahrheit enthalten, der niemals auf-

5 gegeben werden tann"

Die Borlesungen Bruchs erstreckten sich vorerst nur auf die christliche Sittenlehre und die Synoptiter. Doch zog er nach und nach die systematischen und neutestamentlichen Disziplinen in immer weiterem Umsang in den Kreis seiner Arbeit, ja er dehnte densselben auch über die praktische und zum Teil über die historische Theologie aus, so daß, als er 1872 seine Lehrthätigkeit aufgab, er in einer mehr denn halbhundertsjährigen Wirsamkeit die meisten Fächer der theologischen Wissenschaft auf dem Katheder behandelt hatte. Zu Zeiten las er dis zu 12 Stunden in der Woche, sowohl in französischen katheder Sprache. Während einer Reihe von Semestern leitete er auch die Predigtübungen der Studierenden, wozu er um so mehr befähigt war, als er, neben seiner doppelten Prosessung, seit 1831 auch das Amt eines Predigers an der Ritolaikirche bekleidete.

Den Mittelpunkt seiner akademischen Lehrthätigkeit bildeten aber bald seine Borlesungen über die evangelisch-lutherische Dogmatik, die er 1833, als Redslob wegen Kränklichkeit zurücktreten mußte, begann und von da an dis ans Ende fortsetzte. Auf diese Borlesungen legte Bruch einen ganz besonderen Wert. Die Wethode, die er in diesem Kollegium befolgte, war die auch von Wegscheider angewandte. Er begann bei jedem Artikel mit Darlegung der Schriftlehre, zeigte, wie diese in der Kirche aufgesalt und ausgedrückt worden und führte die Entwicklungsgeschichte des Dogmas in ihren wesentlichen Zügen dis zu seiner Formulierung in der evangelischen Kirche fort. Dieses kirchliche Dogma unterwarf er dann einer eingehenden Kritik vom Standpunkte der hl. Schrift und dem der vernünftigen Reslexion und schloß mit einer Auffassung und Formulierung desselben, die ihm dem wissenschaftlichen und religiösen Bedürfnis der Gegen-

wart ensprechend ichien.

Mit der akademischen verband Bruch früh auch die kirchliche Lehrthätigkeit. Zuerst Wiscolai. Her das greisen Haffner, wurde er 1831 dessen Rachfolger als Prediger zu St. Ricolai. Hier fand er sich mehr und mehr darauf angewiesen, seine Zuhörer über das wahre Wesen des Christentums und des christichen Glaubens aufzuklären. Straßburg durchlebte nämlich in jenen Jahren eine Periode tiefer religiöser Aufregung. Der orthodoxe Pietismus war, Dank besonders dem Einflusse des hochbegabten, rührigen und als Ranzelredner ausgezeichneten Pfarrers Härter, in die Straßburger Kirche eingedrungen und hatte in allen Schichten der protestantischen Bewölkerung zahlreiche und eifrige Anhänger gefunden. Er hatte auch alsbald auf dem Boden des praktischen Christentums die lobenswerteste Thätigseit entsaltet, hatte aber zugleich die anderen Glaubensrichtungen auf das heftigste angegriffen und durch seine gegen die liberale Denkweise und die freie Theologie geschleuberten Anklagen und Berdammungsurteile, manche in ühren religiösen Überzeugungen schwankend gemacht und bittere Kämpfe selbst im Schose der Familien erzeugt.

Solchen Verhältnissen gegenüber zeichnete Bruch die Ausgade des evangelischen Predigers, seine eigene Aufgade mit folgenden Strichen: "Es ist heilige Pflicht des dristlichen Lehrers, aus allen Kräften dahin mitzuwirken, daß die wiedererwachten religiösen Bedürfnisse eine angemessene Befriedigung finden, daß aber zugleich dem gefährlichen Extreme begegnet werde, in welches, wie viele betrübende Erscheinungen es nur allzulaut verkündigen, das religiöse Interesse vielsach ausschlägt, und daß die unseligen Kämpse beschwichtigt werden, welche die dogmatische Meinungsverschiedenheit überall hervorgerusen hat .. Besörderung eines lichtvollen mit der Bernunft im Einstlange stehenden Glaubens und eines durch denselben getragenen reinen, wahrhaft christlichen Lebens; Besörderung der Einigseit, des Friedens und sesten Jusammenhaltens in der Rirche, das ist der Zweck, auf welchen meine ganze Wirssammenhaltens in der Rirche, das ist der Zweck, auf welchen meine ganze Wirssammenhalten in der Rirche, das ist der Zweck, auf welchen meine ganze Wirssammenhalten forzede zu den "Christlichen Borträgen", II. Teil, Strahburg 1842). Diesem Prosonglitiches, gedrücktes, ein an toten Glaubenssormen hängendes, der Bernunft verschaltliches, gedrücktes, ein an toten Glaubenssormen hängendes, der Bernunft verschaltlichen, zum geistlichen Hochmunk, zu liebloser Berdammung stimmendes", sondern "ein flares, lichtvolles, mit der Bernunft einstimmiges, auf Geist und Leben ausgehendes, zu heiterer Zuversicht zu Gott, zu sachen des Glaubens schem menschlichen Ansehn

Bruch 431

zu unterwerfen, vielmehr durch freies gewissenhaftes Erforschen des Evangeliums sich ihre Überzeugung selbst zu schaffen, dann aber auch diese innere Überzeugung zur That, zum Leben werden zu laffen, in treuer Ubung des göttlichen Willens und in raftlofer

thätiger Liebe.

Doch nicht bloß durch seine Predigten, die alle vierzehn Tage eine zahlreiche Zu= 5 hörerschaft um seine Kanzel sammelten, auch durch seine praktischen Schriften (neben seinen "Christlichen Borträgen", Straßburg 1838—1842, 2 Bände, besonders seine "Betrachtungen über Christentum und christlichen Glauben, in Briefen", Straßburg 1845, 1846, 2 Teile), die für die Unzähligen bestimmt waren, "die nach einer mit den sichersten Ergebnissen der Wissenschaft und den unleugbaren Grundsätzen der Bernunft in freund= 10 lichem Einklang stehenden Auffassung des Christentums ein herzliches Berlangen tragen", und einen weiten Lesertreis fanden, suchte Bruch die Glieder der Gemeinde über die wichtigften religiöfen Fragen aufzutlaren und einer freien Auffassung des Chriftentums

den Weg in weitere Kreise zu bahnen. Wie sehr Bruch neben seiner wissenschaftlichen Thätigkeit auch dem praktischen Leben 15 angehörte, wie nichts Wenschliches ihm fremd war, das zeigte auch der Anteil, den er an der Entwidlung des geiftigen Lebens feiner Stadt, an der Grundung und Leitung zahlreicher gemeinnühiger oder religiöser und kirchlicher Werke nahm. Die ersten Klein-kinderschulen, die Abendschulen für arme Kinder, die Sonntagsvorlesungen für Handwerter, die Gesellschaft zur Besserung junger Sträflinge, die Evangelisationsgesellschaft 20 für die in den Oitbepartementen zerstreuten Protestanten, andere mehr wurden durch ihn oder auf seine Anregung und mit seiner Silfe ins Leben gerufen. Bereits 1824 trat er auch in den Berwaltungsrat der Strafburger Bibelgefellschaft und stand derselben seit dem Tode Redslobs dis ans Ende als ihr Vicepräsident vor. Er leitete auch, zuerst gemeinschaftlich mit Inspettor Bödel und seit 1836 allein, die im Jahre 25 1834 gegründete Strafburger Pastoralkonserenz, und entfaltete als deren hochverehrter Präsident, eine ihm liebe und für die Kirche gesegnete Thätigkeit.

Bis 1848 war Bruch der kirchlichen Berwaltung fremd geblieben. Die Berhält-nisse hatten es so gefügt. Nur an der Berwaltung der alten protestantischen Stiftungen und Anstalten Straßdurgs hatte er als Professor des Seminaire protestant frühe sich so beteiligt. Ebenso hatte er seit 1828 das wichtige und verantwortungsvolle Amt eines Direttors des protestantischen Cymnasiums ausgeübt, und die altehrwürdige Schule Sturms nicht allein durch schwere Zeiten glücklich hindurchgeführt, sondern dieselbe aus tiefem Berfall zu neuer Blüte erhoben. Mit dem Revolutionsjahr 1848 wurde er aber ohne sein Zuthun in die Berwaltung der Kirche hereingezogen und nahm von da an 25 mit jedem Jahre eine wichtigere und einflußreichere Stellung in derselben ein.

Es herrichten damals in der evangelisch-lutherischen Kirche Frantreichs schwere Mißstände. Das durch das Gesetz vom 18. Germ. X geschaffene Generalkonsistorium, von einer mißtrauifchen Regierung in seinem Zusammentreten und seinen Befclugfaffungen vielfach beschränkt, hatte auf die firchlichen Angelegenheiten fast teinen Einfluß mehr. 40 Das Direttorium aber, das von einer Obertonsistoriumssitzung zur andern die laufenden Geschäfte erledigen sollte, hatte sich nach und nach eine permanente Gewalt angemaßt, die es in einer diktatorischen und für die Gemeinden bedrohlichen Weise ausübte. Ein solcher Justand durfte nicht fortdauern. Kaum war daher im Februar 1848 die Revolution ausgebrochen, als der Gedanke, das Direktorium zu stürzen, in Straß- 25 durg auftauchte und alsbald ausgeführt wurde. Un seine Stelle wurde eine provisorische Direktorialkommission eingesetzt. Bruch ließ sich bewegen, in ieselbe einzutreten. Richt als ob er das revolutionäre Verschen gebilligt hätte, aber er hegte die Hoffnung, durch seinem Einfluß manches Unseil von der Kriche abwerden zu können, das in jenem kritischen Leitungste sie bedrochte. Und in der Arte de war es nar ollem kein und keinen so tritischen Zeitpuntte sie bedrohte. Und in der That war es vor allem sein und seines so Freundes Jung Berdienst, daß die Direktorialkommission während der drei Jahre ihres Bestehens und in ost schwierigen Berhältnissen die kirchlichen Angelegenheiten mit Umsicht leitete und die beste Ordnung aufrecht erhielt.

Als im September desselben Jahres die Delegierten der Rirchen A. C. gur Beratung eines neuen firchlichen Berfaffungsprojettes in Strafburg gusammentraten, nahm 66 Bruch auch an den Arbeiten dieser Bersammlung thätigen Anteil und bekämpfte in derselben mit Erfolg mehrere Borschläge, die ihm für die Kirche gefährlich schienen. Aus dem Projet d'organisation ward übrigens nichts: die Regierung weigerte sich, es anzunehmen. Im Dezember 1850 legte dann die Direktorialkommission ihr Mandat nieder, die Regierung setzte ein neues Direktorium ein, und bald erschien das in tiefer so 432 Brud

Stille ausgearbeitete Detret von 1852, welches die Berfassung im Sinne einer Cen-

tralisierung der kirchlichen Autorität umanderte.

Damit war die tirchliche Thätigkeit Bruchs doch keineswegs beendigt. Bielmehr sollte sie jett erst recht beginnen. Schon 1849 war er zum geiftlichen Inspettor ber 5 Inspettion St. Thoma und St. Nitolai ernannt worden, die damals neun Konsistorien umfaßte. Als geistlicher Inspettor trat er dann 1852 in das Oberkonsistorium ein, an dessen Berhandlungen er bis an das Ende sich beteiligte. Hier fühlte er sich besonders berufen, als Berteidiger der vielfach bedrohten protestantischen Freiheit und des geschmälerten Gemeinderechts aufzutreten.

Bon Anfang an trug sich die konfessionell-orthodoxe Richtung, die besonders durch die Pariser Abgeordneten vertreten war, mit dem Plane, die in der lutherischen Kirche Frantreichs herrschende Freiheit möglichst zu beschränten, und den offiziellen Lehrbegriff zu ausschließlicher Anertennung zu bringen. Dahin zielte der Antrag, dei Besetzung der theologischen Lehrstühle das Gutachten des Obertonsistoriums einzuholen und in 15 betreff der dogmatischen Ansichten der Kandidaten Garantien zu fordern; dahin der Borschlag, ein Ordinationsformular aufzustellen, das von allen geistlichen Inspektoren gleicherweise gebraucht werden sollte; dahin auch die dem Direktorium, wegen der Erschlagen nennung Colanis zum Professor am protestantischen Seminar und an der theologischen Fatultät, erteilte scharfe Rüge. Solchen repristinierenden Gelüsten trat Bruch mit der 20 größten Entschiedenheit entgegen und, von seinen Gesinnungsgenossen unterstützt, gelang es ihm, der lutherischen Kirche Frantreichs, und insbesondere der elfässischen Kirche, trob ihrer illiberalen Berfaffung, eine Freiheit zu mahren, wie sie wenige protestantische Landes-

kirchen in unserer Zeit gekannt haben. Dieselben Zielpuntte verfolgte er seit 1866 als Mitglied des Direktoriums. Er 25 hatte lange gezaudert, in diese Behörde einzutreten. Doch gab er endlich dem Drangen seiner Freunde und Gesinnungsgenossen nach und trat in das Direktorium als dessen geistliches Mitglied ein. Es war ein Glück; denn gerade in dieser Stellung wurde es ihm möglich, in verhängnisvollen Zeitpunkten die Gesahren abzuwenden, welche die elfässische Kriche bedrohten.

Doch nicht blok in den Beratungen des Oberkonsistoriums und des Direktoriums, auch schriftftellerisch nahm Bruch lebendigen Anteil an allen wichtigen Angelegenheiten ber Schule und der Kirche. Unter all den Arbeiten aber, welche seine verschiedenen Umter ihm auferlegten, fand er dann noch Zeit und Kraft, die höchsten Probleme der Theologie und Philosophie zu behandeln und neben mehreren gelehrten Abhandder Theologie und Philosophie zu begandeln und neven meyreren geiegtren Avyandslungen in den besten theologischen Zeischriften eine Reihe bedeutender, auf gründlicher Forschung beruhender Werke zu veröffentlichen. Seinem "Lehrbuch der christlichen Sittenlehre" (Straßburg 1829—1832, 2 Bände) solgte einige Jahre nachher sein Werk über "Die Lehre von den göttlichen Eigenschaften" (Hamb. 1842), dann seine "Weiseheitslehre der Hebräer" (Straßb. 1851), die nicht bloß ein Beitrag zur Theologie des Allten Testamentes, sondern zur Geschichte der Philosophie sein sollte, seine "Lehre von der Präexistenz der menschlichen Seele" (Straßb. 1859), welche gegen die von Julius Müller in seinem Werse über die Sünde ausgestellte Theorie gerichtet war, und endlich seine Theorie des Bemuktseins" (Straßb. 1864), die in klarer, sedem Gebildeten ver-

schuter in seinem Werte uber die Gunde aufgestellte Liedrie geriafter war, und endig seine "Theorie des Bewußtseins" (Straßb. 1864), die in klarer, jedem Gebildeten verständlicher Sprache eines der schwierigsten Probleme der Psychologie behandelte.

Bruch hatte sich auch einige Zeit mit dem Plane getragen, die wesenklichsten theologischen Disziplinen in französischer Sprache zu behandeln und so dem von vielen schwerzlich empfundenen Mangel einer theologischen Litteratur in dem protestantischen Frankreich abzuhelfen. Schon in den Jahren 1837 und 1838 hatte er im Berein mit mehreren seiner Kollegen der theologischen Fakultät und des protestantischen Seminars (Fritz, Willm, to Schmidt und Bartholmeß) zwei Bande theologischer und philosophischer Effans (Essais et fragments de philosophie et de théologie, Paris et Strasbourg 1837, 1838) herausgegeben, und im folgenden Jahre ließ er dann allein einen erften Teil philosophischer Studien über das Christentum (Etudes philosophiques sur le Christianisme, Paris et Strasbourg 1839) etscheinen. Die Aufnahme aber, welche diese Bücher das 55 mals in Frankreich fanden, war nicht dazu angethan, Bruch in feinem Borfate zu bestärken. Er gab den mit Begeisterung gesatten Plan wieder auf und begnügte sich, gemeinschaftlich mit Pfarrer Flobert, Gieselers Dogmengeschichte ins Französische zu übersetzen.

So stand Bruch seit der Mitte des Jahrhunderts und bis zum Jahr 1870 gleich: an fam als eine Bersonifitation des elfässlichen Brotestantismus da, die verschiedenen Zweige Bruch 433

bes theologischen und tirchlichen Lebens in sich vereinigend und gleich würdig darstellend, tief eingreifend in die geistige und religiöse Entwicklung seiner Stadt und seines Landes, und mit seinen Kollegen, besonders Reuß und Schmidt, die alte Argentina wieder zu einer Leuchte theologischer Wissenschaft erhebend, die ihren Schein weithin verbreitete.

In alle diese emsige und gesegnete Thätigseit, in ein herrliches Familienleben im Kreise der treuen Lebensgefährtin, Fanny Redslob, geliebter Töchter, Schwiegerschne und reizender Ensel, schlugen die gewaltigen Ereignisse der Jahre 1870 und 1871. Bruch brachte die ganze Zeit der Belagerung und der Beschiehung in Strahburg zu. Es war ihm zwar eine Pahsarte zugestellt worden, mit der er die Stadt hätte verlassen schrauch zu machen. Als es dann nichts anderes mehr zu thun gab, so legte er sich die Pflicht auf, die im protestantischen Seminargebäude untergebrachten Verwundeten täglich zu besuchen, um sie zu trösten und aufzurichten.

Als dann aber der Krieg beendet und die Annexion des Eljaß an Deutschland 15 ausgesprochen war, eröffnete sich dem greisen Wanne eine neue und schwierige Periode der Wirssamseit. Die furchtbaren Stürme, welche über Straßburg dahingebraust, hatten vieles, was er mit unsäglicher Mühe aufgebaut oder aufzubauen geholfen hatte, niederzgeworfen und zerstört, und mit schwerzlichem Gefühl sah er auf die Ruinen, die sich um ihn häuften. Einen Augenblick kam ihm der Gedanke, sich zurückzuziehen und in 20 der Fremde Ruhe und Frieden für seine letzten Tage zu suchen. Bald aber drängte er den versuchlichen Gedanken zurück. Es galt ja jetzt mehr denn je, vor den Riß zu treten und drohende Gesahren abzuwenden.

Datiers verstümmelte iheologische Fatultät zu retonstituieren, indem er zwei Straßburger 25 Gelehrte, die Prosessionen Baum und Cunig, an die leergewordenen Stellen berufen ließ. Als es dann aber galt, mit der Universität auch die theologische Fatultät neu zu organissieren, wandte er all seinen Einfluß an, derselben den freien Geist zu bewahren, der sie bisher ausgezeichnet hatte. Er selbst wollte 1872 sich von der alademischen Thätigzieit zurücziehen; doch gab er dringenden Vorstellungen nach und blieb an der Spige 20 seiner Fatultät; er entschloß sich sogar, das Amt und die Würde des ersten Rettors der neuen Universität zu übernehmen, um dieselbe gleichsam im Esapsücken.

Größere Thätigteit noch entwidelte er auf dem kirchlichen Gediete. Hier besonders drohten ja ernstliche Gesahren. Alle kirchlichen Berhältnisse waren in Frage gestellt, alles Bestehende schien sich aufzulösen. Zwar war von Ansang an die Erklärung abs zegeben worden, daß die bestehende Gesetzebung der evangelischen Kirche A.C. im Essah und deutschen Lothringen in ihrem Bestand sollte erhalten werden, und seitdem hatte es an der Bersicherung nicht gesehlt, daß eine Umgestaltung der bestehenden Ordnung nicht ohne den Beirat der Kirche vorgenommen werden würde, aber dald ersuhr man, daß in aller Stille ein Organisationsprojett ausgearbeitet, nach Berlin geschickt und an so höchster Stelle vorgelegt worden sei. Dem nur noch aus drei Mitgliedern zusammensgesetzten Direktorium wurden allerle Hemmnisse in den Weg gelegt, die neuen Pfarrswahlen nicht bestätigt, das Obersonssstrutun nicht zu seiner Session zusammenberussen. Von verschiedenen Seiten wurde gewühlt und gearbeitet, um eine Neugestaltung der Dinge herbeizussühren, welche die elsässische sierer bisherigen freien Bewegung des tauben und lie unter das Joch des Konfessionalismus beugen würde.

rauben und sie unter das Joch des Konfessionalismus beugen würde.

Bruch, der bereits im März 1871, nachdem der bisherige Präsident des Oberstonssischen und des Direktoriums, Hr. Braun, sein Umt niedergelegt hatte, mit der Leitung der Direktorialgeschäfte betraut worden war, trat hier mit all der Kraft und Energie, mit all der Besonnenheit und Umsicht ein, die er zu entsalten vermochte. Er so ruhte nicht, dis das Direktorium in seiner vollen gesetzlichen Wirssamseit wieder anerstannt, die vollzogenen Pfarrwahlen bestätigt, die durch das Provisorium hervorgerusenen Wisstände beseitigt und die Antwort des Reichstanzlers gesommen war, "daß es zur Zeit nicht in seiner Absicht liege, dei Sr. Majestät dem Kaiser und dem Bundesrate Ubänderungen der zu Recht bestehenden Versassung der evangelischen Kirche in Essab und Lothringen in Vorschlag zu bringen, und daß, wenn Abänderungen dieser Verssassung für ratsam besunden werden sollten, zuvor die berechtigten Organe darüber geshört werden würden".

Mit unverwüstlicher Kraft hatte Bruch die ungeheuere Arbeitslast getragen, die ihm, dem Achtzigjährigen, auferlegt war. Da fiel ihn im Januar 1874 die Krant- 60 Real-Encytlopddie für Theologie und Kirche. 8. A. III.

heit plöglich an. Ein Fußübel, zuerst saum beachtet, nahm bald den bedrohlichsten Charafter an. Nach einem monatelangen Schmerzenslager mußte zur Ablösung des tranken Gliedes geschritten werden. Die Operation gelang zwar, aber die Aräfte nahmen mehr und mehr ab, und am 21. Juli schied Bruch, von den Seinen umgeben, friedlich 5 von hinnen.

Ein einfaches Denkmal ist ihm in der Thomaskirche gestiftet; das Andenken aber an seine Berdienste wird in der Erinnerung der elsässischen Protestanten nicht sobald

eriterben.

Außer den im obigen Artitel angeführten Schriften Bruchs sind noch zu nennen:

10 De amore inimicorum, quatenus ille virtus dici possit christianae religioni propria, Argent. 1812; Opinion de la Conférence pastorale de Strasbourg sur le projet d'établir à Paris une faculté nouvelle de théologie, Strasbourg 1838; Ideen zu Abfassung einer den Bedürfnissen der deutschen Kirche Frankreichs entsprechenden Liturgie, Straßd. 1839; Justande der protestantischen Kirche Frankreichs, hamb. 1843 (zuerst in ThStR); Was haben wir Protestanten von den Katholiten zu befürchten. Ein Hespräch, Straßd. 1843; Das Gebet des Herrn, in neun Predigten, Straßdurg 1853; Über das Prinzip der weltüberwindenden Macht des Christenthums, Gotha 1856 (zuerst in IshTh); Die protestantische Freiheit. Dialog, Straßd. 1857. Überdies mehrere Gedächtnisreden auf Lachenmeyer, Willm, Kreiß u. a., und viele Artisel und Abhandlungen in der "Revue germanique", dem "Kirchen- und Schulblatt", den ThStR, der "Allg. kirchl. Zeitschrift" von Dr. D. Schenkel, dem "Bibel-Lexiton" herausgegeben von Dr. D. Schenkel, der "Prot. Kirchenzeitung", der "Allgemeinen Kirchenzeitung" u. s. w.

Bructerer, Christianifierung berfelben f. Guidbert.

Bruderschaften, kichliche. — Zappert, lleber Berbrüderungsbücher und Nekrologien im Mittelalter, Wien 1853 (SWA Bb X und XI); Bouvier, Der Ablaß, die Bruderschaften und das Jubildum, Regensburg 1859; F. Falk, Die Confraternitäten des Mittelalters besonders in der Stadt Mainz in Katholik 48. Ihrg. (1868) I, 548; Herzberg-Fränkel, Ueber das älteste Berbrüderungsbuch von St. Beter in Salzburg NA 12, 56 ff.; H. Hahn, Die Namen vor Bonisalichen Briefe im liber vitae ecclesiae Dunelmensis. N.A. 12, 111 ff.; Ab. Ebner, Die klösterlichen Gebetsvereinigungen dis zum Ausgange des karolingischen Beitalters, Regensburg 1890; F. Beringer, Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch, 11. Aust., Paderborn 1895, S. 996 ff.; Wösser, Die marianischen Kongregationen oder Sodalitäten in Stimmen aus Maria Laach 27. Bb (1884) S. 230 ff., 343 ff.; Delplace, S. J., Histoire des Congrégations de la S. Vierge. Lille et Brüges 1884 (mir unzugänglich gewesen); Sattler, M.S., Geschichte ber marianischen Kongregationen in Bahern, München 1864; J. Schneider, Regel und Gebetbuch für die Mitglieder der Marianischen Kongregationen, 19. Auss., Geschichten, Regel und Gebetbuch für die Mitglieder der Marianischen Kongregationen, 19. Auss., Gescheider, Regel und Gebetbuch für die Mitglieder der Marianischen Kongregationen, 19. Auss., Gescheider, Regel und Gebetbuch für die Mitglieder der Marianischen Kongregationen, 19. Auss., Gescheider, Regel und Gebetbuch sie der Kongregationen B.M.V. complectens regulas, indulgentias et exercitäs sodalibus B.M.V. propria etc. ed. quinta Coloniae. s. anno.; J. Frey, Der gute Congreganistize. Wäderborn 1896; Th. Kolbe, Die sirchlichen Bruberschaften und das religiöse Leben im mosdernen Katholizismus, Erlangen 1895.

Unter sirchlichen Bruderschaften versteht man heutzutage gemeinhin in der römischen Kirche strchliche, von den Oberen autorisierte Bereine von Männern und Frauen, die sich unter mehr oder weniger freien Formen, oft aber nach genau seltgeseizten Regeln zur besonderen Berehrung eines Heiligen, eines besonderen Glaubensgegenstandes, oder zu besonderer Gebets- und Devotionsübung, zur Berrichtung spezieller guter Werke, oder auch allein zur Erlangung spezieller sirchlicher oder göttlicher Gnaden zusammen gethan haben. Der Ursprung ist dunkel, indessen schen die Anfänge, von wo aus freilich seine kontinuierliche Berbindung bis zu den heutigen Formen historisch nachzuweisen ist, nach England zu sühren. Wie aus den Briesen des Bonisatius zu ersehen, wo sich zuerst der Name Communio, communio fraterna, sodalitas sindet (Ebner S. 3ff., die später namentlich durch die Cluniacenser gebräuchlich gewordene Bezeichnung fraternitas schon bei Allsierungen, zu denen sich es Brüder untereinander und mit auswärtigen Klostergenossen zusammenthaten, wie solche Berbrüderungen der einzelnen Klöster unter einander. Die Mitglieder traten damit, auch wenn sie nicht zum Kloster gehörten, in die familiaritas des Klosters, wurden familiares desselben. Bonisatius verpslanzte die Sitte aus Festland. Als eine Abart davon erscheinen die auf Provinzial- und Landessynoden durch die versammelten Bischöfe und Übte abgeschossenbrüderungen,

welche die Gesamtheit der dort durch ihre Borstände vertretenen Rapitel und Ronvente verbanden, aber auch die Aufnahme anderer Personen zuließen. Die Sache selbst wird älter sein, aber die erste urtundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 762. Damals gingen auf der Synode zu Attigny, 22 Bischöfe, 5 Abtbischöfe und 17 einfache Abte einen Bund ein, der die Mitglieder namentlich zu gewissen Gebeten und sonstigen bermmen Leistungen beim Tode eines Bruders verband (Oelsner, Jahrbb. d. franklichen Reichs S. 361 ff.). Ein kassisches Beispiel sur die Aufnahme Fremder in solche Synobalbundnisse ist der 56. Kanon der Frankfurter Synode von 794, der auf Karls des Großen Bitte um seiner kirchlichen Berdienste willen die Teilnahme Altuins an dem Gebetsverein der dort versammelten Bischöfe und Abte bewilligte (M. G. Leges I, 75. 10 Bgl. Ebner S. 55 f.). Und wie auf den Provinzialsynoden, so verband sich auf den Diöcesansynoden der Klerus mit seinem Bischof zu bestimmten Gebetsleistungen im Leben und im Tode. Aber schon früh suchten an diesen wie auch an den klösterlichen Gebetsverbrüderungen die Laien teilzunehmen, wie bei der steigenden Schätzung des Mönchtums auch die Fürbitte gerade der Mönche gesucht wurde. Auch hier scheinen die angel- 15 sächsischen Könige den Anfang gemacht zu haben. Die Aufnahme der Laien in die Fraternität war die Gegengabe für empfangene Wohlthaten (Ebner S. 69), und so Fraternität war die Gegengabe für empfangene Wohlthaten (Edner S. 69), und so erweiterten sich die Bruderschaften im Lause der Zeit zu aus Geistlichen und Laien bestehenden Communitäten. Die Namen der Ausgenommenen wurden in das Buch der Berbrüderten oder in das "Buch des Lebens", Liber vitae, ausgezeichnet. So nannte 20 man im Anschluß an besannte biblische Borstellungen (Ex 32, 32 f.; Pr 69, 29; Jes 4, 3; Dan 12, 1; Phil 4, 3; Hebr 12, 23; Apt 3, 5. 13, 8. 17, 8. 20, 15. Bgl. Zur Geschächte des Begriffes im A. und in der ältesten dristlichen Zeit A. Harnack zur Geschächte des Begriffes im A. und in der ältesten dristlichen Zeit A. Harnack zur Geschanungen der Lebenden und Toten, die bei dem Opfer genannt wurden und später 25 wie gesagt auch die der Angehörigen der Fraternitäten (Bgl. Zappert a. a. D. 440 f. und Edner S. 92 ff.). Und schoen des Fraternitäten (Bgl. Zappert a. a. D. 440 f. und Edner S. 92 ff.). Und schoen des Ausgehörigen der Auserwählten zu gehören, mußte in jener Zeit sur des Cläubigen ein steter Anreiz sein, sich die mit dieser Einrichtung verknüpsten Gnadengaben nicht entgehen zu lassen sieh die die mit dieses alte Bruderschaftss zwesen in turzer Zeit sich allenthalben verbreitet zu haben. Die Borteile nun, welche den Berbrüderten (abgesehen von Spezialitäten) zugesichert wurden, bestanden in der Aufnahme in das allgemeine tägliche Fürbittengebet, in die tägliche Konventsmesse, bei der ihre Ramen ausdrücksich oder doch im allgemeinen kommemoriert wurden, vor allem ihre Namen ausdrücklich oder doch im allgemeinen tommemoriert wurden, vor allem aber, sicher in der Folge für die meisten das Wichtigste, in der Gebetshilfe nach dem 85 Tode. So verpflichteten sich die in dem oben erwähnten Bunde von Attigny verbrüderten Bisch; Abtbische und Abte, für jeden Verstorbenen aus ihrer Zahl hundert Messen und ebensoviele Psalter singen zu lassen, außerdem jeder personlich für den Verstorbenen dreißig Messen, pundert Messen die Priester aus dem Weltz und Ordensklerus sich verbindlich machten, hundert Messen zu lesen, die Mönche, soweit sie nicht Priester 40 waren, eben so viele Psalmen zu singen. Thinlich waren, nur nicht immer so reichlich, die Zusicherungen in anderen Fraternitäten (vgl. Ebner S. 87). Die Todesfälle wurden baldmöglichst an die verdrüberten Klöster mitgeseilt. Da dies bei der großen umfassen Vraenitäten gerhunden mar heltsmute die hanrische Kraz den Organisation oft mit Schwierigkeiten verbunden war, bestimmte die banrische Pro-vinzialsynode zu Salzburg 799, daß die Mitteilung an die einzelnen Bischofssitze genüge, 45 von wo sie dann den beteiligten Abten, Abtissinnen und Weltpriestern weitergegeben werden solle (Ebner 76 ff., das. auch über andere Arten der Mitteilung). In diesen Formen verbreitete sich das Berbrüderungswesen über die ganze abendländische Welt und scheint unter dem Einsluß des Cistercienserordens seine größte Blüte gehabt zu haben. Die Zahl der unter sich verbrüderten Genoffenschaften war bisweilen eine sehr 50 haben. Die Jahl der unter sich verbrüderten Genossenschaften war disweilen eine sehr 50 große, so war St. Peter in Salzburg mit 80 Fraternitäten verbrüdert (Falk a. a. D. S. 596). In die Tausende ging damit, wie aus den noch erhaltenen Berbrüderungs- büchern zu ersehen ist, die Jahl der einzelnen Mitglieder, denen die Vorteile der Bruderschaft im Leben und nach dem Tode zugesichert wurden. Die Einsicht in die Unmöglichteit, die versprochenen Seelenmessen zu wirklich zu leisten, mag nach und nach 55 die Teilnahme weniger begehrenswert gemacht haben, jedenfalls verlieren die alten Gebets- und Totenverdände, obwohl sie sich hier und da dis in die neuere Zeit ershalten haben (Falk a. a. D. S. 592) in der Folge ihre Bedeutung für das religiöse Leben. In Berbindung mit dem Ausschwanz des Bürgertums und des Städtewesens (vgl. die Gilden und Calandsgesellschaften, die, obwohl gewerblichen Zweden dienend, doch 60 in der Regel auch einem Seiligen geweiht waren, zu dessen besonderer Berehrung sie sich verpflichteten) und dem ziemlich gleichzeitigen Aufblühen der Bettelorden werden sie von andern Formen des religiösen Bereinslebens verdrängt, entstehen die Anfänge der

modernen Bruderichaften.

Man hat ihre Gründung dem Bonaventura zugeschrieben (so schon Ciaconius in ber vita Gregorii X.), der die im Jahre 1267 von Clemens IV. bestätigte Bruderschaft der Gonfalonieri zu Paris zum Zwed, die in sarazenische Gefangenschaft geratenen Christen loszutaufen, gegründet haben soll. Andere suchen ben Grunder in dem beil. Dominitus, dem man jedenfalls mit Unrecht die Gründung der Rosentranzbruderschaften gu-10 schrieb, mit Sicherheit wird sich nur so viel sagen lassen, daß diese modernen Bruderschaften während sie schon Borläufer gehabt haben mochten, erst unter der Pflege der Bettelorden wirklich auflamen und ihre Eigentümlichteit erlangten. Sie besteht allgemein gesagt darin, daß die Mitglieder sich zu einem besonderen (nicht schon durch die allgemeinen Gebote Gottes oder der Kirche unbedingt für jeden vorgeschriebenen) Zwede 15 verbinden (Beringer S. 496). Und eben dies darf man ja als die allgemeine Ten-denz der Bettelorden, soweit sich ihre Thätigkeit auf das Weltleben bezieht, bezeichnen. Der Ansang auch hier der gewesen sein, daß man den Wohlthätern des Ordens oder des Klosters die Teilhaberschaft an den guten Werken des Konwents oder des ganzen Ordens zusicherte, sie also in die eigene kamillærieten des Konwellier gemelen kain 20 Dann werden es, wie man mit Grund vermutet hat, die Rarmeliter gewesen sein, welche die allgemeine Form spezialisierten und diejenigen, die sich mit ihnen zu besonderer Berehrung der Jungfrau Maria verpflichten und das dem Ordensgeneral Simon Stod angeblich am 16. Juli 1251 zu Cambridge verliehene Stapulier (j. d. A. Karm.) mit seinen reichen Segnungen erlangen wollten (vgl. Bouvier S. 233; Beringer 25 S. 653), zu einer Bruderschaft "des Stapuliers unserer lieben Frau vom Berge Karmel" verbanden, wobei aber der Nachweis, daß das schon im 13. und nicht erst im 14. Jahrhundert geschehen ist, bisher nicht erbracht worden ist. Die andern Bettelorden folgten nach, der Tradition nach zuerst die (allerdings erst später zum Bettelorden erhobenen) Serviten mit der "Bruderschaft zu den sieben Schmerzen Mariä" (Beringer 30 S. 679. Über die Art dieser Andacht S. 362), und bald sinden wir bei sehr vielen Konventen der Bettelmönche ähnliche Bruderschaften, die unter der Leitung der Alosterbrüder höhere Heiligseit erstreben und auf Grund besonderer Andachtsübungen und firchlicher Leistungen nach Maßgabe der päpstlichen Ablahemilligungen auch besonderer kirchliche und ant besondere kannen und besonderer kirchliche und ant besondere der päpstlichen Ablahemilligungen auch besonderer kirchliche und ant besondere der kannen aus erwenten ketten. Aber auch kann solche Bruderfirchliche und göttliche Gnadengaben zu erwarten hatten. Aber auch schon solche Bruder-35 schaften, die sich zu besonderen Werten driftlicher Nächstenliebe verpflichteten, laffen sich im 14. Jahrh. nachweisen, so aus dem Jahre 1386 "die St. Christophs-Bruderschaft auf dem Arlberg zur Rettung der in den Schneepässen gefährdeten Reisenden", wobei aber die Thätigkeit der Mitglieder sich wesentlich auf Geldspenden beschräntt zu haben scheint (vgl. Zappert a. a. D. S. 449). Und wie groß wenigstens schon in einzelnen 60 Gegenden in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ihre Berbreitung gewesen sein muß, zeigt ihre scharfe Betämpfung durch Wiclif, der die in ihnen zu Tage tretende Selbstjuckt, Heuchelei, das Handeltreiben mit dem Heiligen mit großer Entschiedenheit geihelte (Wiclif, Trialogus ed. Lechler Oxonii 1869 c. 30 ff. S. 349 ff.). Aber ihre vollstümliche Gestaltung erhielten sie erst im 15. Jahrhundert, und die zweite Hälltes besselben tann geradezu als ihre erste Blütezeit bezeichnet werden.

Bereits um 1450 dürfte es kaum ein Bettelklöster gegeben haben, in welchem nicht eine Bruderschaft bestand. Ihren Ursprung hatte sie entweder am Altar des Heiligen, dem die Klosterkirche gewidmet war, zu dessen spezieller Berehrung Männer und Frauen aus der Gemeinde sich mit den Brüdern verbanden, oder es wurde einem Heiligen behufs besonderer Berehrung ein eigener Altar in der Klosterkirche gestistet, der der Bruderschaft gehörte und für dessen Unterhalt sie sorgte. An ihm kam sie wenigstens einmal im Monat, oft aber auch wöchentlich zusammen. Zu gewissen Gedeskleistungen, die damals noch gering waren, namentlich aber Almosen und Gaben an die Klosterbrüder ist seden verpslichtet. (Vg. die Statuten einer im Augustinereremitenkloster zu Gotha 1464 gestisteten Bruderschaft bei Th. Kolde, Joh. von Staupitz und die deutsche Augustinercongregation, Gotha 1879 S. 71 st.) Dafür, oft aber auch durch die bloße Leilhaberschaft, über welche eine Urkunde ausgestellt wurde, erlangte sedes Mitglied die Anwartschaft auf reiche Ablässe, die Teilnahme an den guten Werten der Bruderschaft wie des Gesamtordens und sonstiglieden Geelenmessen und weltliche Borteile. Im Falle des Todes waren den Mitgliedern Seelenmessen und Eintragung in das Totenbuch zuge-

sichert, damit ihrer bei den Anniversarien gedacht werde. Es folgten die Brüder bei ihrem Begräbnis, dessen Ausrichtung die Bruderschaft nicht selten übernahm, noch heute für manchen ein wesentlicher Anreiz zum Beitritt. Mit vielem Pomp wurden die vielen Feste der Bruderschaft gefeiert, denen es auch an einer weltlichen Seite nicht sehste, indem man sich "zur Mehrung der Eintracht" zum fröhlichen Festmahl vereinigte, eine 5 Sitte, die in manchen Gegenden gegen Ende des Zeitalters zu wüsten Gelagen aussartete (vgl. Ih. Kolde, Bruderschaften S. 8; M. Luther I, 17).

Erinnert man sich, daß in jene Jahrzehnte auch die Blütezeit des mittelalterlichen Seiligenkultus fällt, indem, weil in der großen Not der Zeit, der Zerfahrenheit der politischen Berhältniffe besonders in Deutschland, bei den neuen epidemischen Krantheiten und 10 bem von den Inquisitoren und den Papsten gepredigten Glauben an Hexen und Reger die alten Seiligen nicht genügten, die Mönche und das Bolt deshalb fortwährend neue Beilige treierten, und daß es außerdem erst damals allgemeine Sitte wurde, die Leistungen der Heiligen zu spezialissieren, den einen für dieses den andern für jenes Bresten als Notshelfer anzurusen, so begreift sich das rasche Anwachsen dieser Bruderschaften. Denn nichts. 15 war geeigneter, einen neuen Heiligen populär zu machen, als die Errichtung einer Bruderschaft zu seinen Ehren. Und darin wetteiserten mit den Mönchen jetzt auch die Bruderschaft zu seinen Ehren. Und darin wetteiterten mit den Mönchen setzt auch die Weltgeistlichen und hohe Kirchenfürsten. Namentlich waren es die von dem bekannten Dominitaner und Großinquisitor Jakob Sprenger 1475 zu Köln gestiftete Rosenkranzbruderschaft, die Sixtus IV. privilegierte und mit reichem Ablaß versah (s. d. Rosenkranz) und die Bruderschaften zu Ehren der neuentdeckten Heiligen Anna, welche volksbeliebt waren. Die letzteren verbreiteten sich geradezu epidemisch (vol. Ih. Rolde I,
362 f. und Schaumkell, Der Rultus der heiligen Anna. Freiburg Leipzig 1893;
Schmitz, die Annenbilder 12. Ratholis 3. Folge 7. Bd). Aber daneben gab es unzählige andere und mie reich auch die Knaden ieder einzelnen waren, man glaubte 26 zählige andere, und wie reich auch die Gnaden jeder einzelnen waren, man glaubte 25 doch nicht zu vielen Bruderschaften angehören zu können, und so kommt es vor, daß felbst Leute ber höheren Stande überall, wohin sie tamen, sich in die gesuchteste Bruderschaft aufnehmen ließen und dreißig und mehr Bruderschaften anhörten. Da Bruderschaft aufnehmen ließen und dreißig und mehr Bruderschaften anhörten. Da abgesehen von sonstigen Zahlungen (Th. Rolde, Joh. von Staupih S. 71) der Einstrittspreis in dieselben 1—20 Gulden betrug, d. h. nach heutigem Geldwert 15 bis 80 300 Mark, so lätzt sich ermessen, wie sehr die Frommen diese Form des religiösen Lebens schätzen, aber auch welche Unsummen in die Hände der Wönche und sonstigen Bruderschaftsleiter gelangten (vgl. Th. Rolde, Brudersch. S. 9; A. Huhn, Gesch. des Spitals x. zum hl. Geiste in München. München 1893 S. 34).

Als Luther ins Erfurter Augustinerkloster eintrat, bestanden in diesem Kloster 25 allein nicht weniger als drei Bruderschaften, des heiligen Augustin, der heiligen Anna und der heiligen Katharina, deren Privilegien der Kardinal Reimund von Gurk im Jahre 1502 erneuert hatte. Den Umfang ihrer Berbreitung ergiebt des weiteren die Ihassande das im Katre 1520 in dem keinen Mittenberg 21 Bruderschaften.

die Thatsache, daß im Jahre 1520 in dem kleinen Wittenberg 21 Bruderschaften, in Jena wenigstens 8 (Ab. Kolde, Friedrich der Weise, Erlangen 1881 S. 74), in 40 Köln an 80, in Hamburg mehr als 100 Bruderschaften vorhanden waren (Jappert a. a. D. 447). Luther hatte demnach ein Recht zu sagen: "Es ist nirgend keine Kapelle, nirgend kein Heiliger gewesen, er hat eine besondere Bruderschaft gehabt" (EU 17, 31). Schon in seiner Auslegung des Baterunsers für die einfältigen Laien im April 1519 erklärt er seine Bedenken gegen die Bruderschaften und sonderlich gegen 45 die, welche sich stellen, "als wollten sie allein gen Himmel sahren und uns dahinten lassen" (WA II, 114), und noch in demselben Jahre verwarf er sie wegen ihres geist-lichen Hochmuts, ihrer Absonderung, des Bertrauens auf die guten Werte und der in ihnen herrschenden sittlichen Berwilderung aufs schärsste und wies auf die eigentliche und rechte, durch die Taufe begründete Bruderschaft hin, die Gemeinschaft der Heiligen (Sers 50 mon von dem hochwürdigen Sakrament des heiligen Leichnams Christi und von den Bruderschaften EU 27, 45 ff.; WU II, 754 ff). Damit war ihnen das Urteil gesprochen. In turzer Zeit verschwanden sie überall, wohin das Evangesium gekommen war, nur an einzelnen Orten lätzt sich eine evangesische Umformung oder eine solche zu weltlichen Zwecken wie bei der St. Annabruderschaft in Meremen nachweisen. Aber auch 55 in römisch gebliebenen Gegenden tamen sie in Berfall. Da waren es die Jesutten, welche ihren Wert für die Befestigung der Gegenreformation sehr wohl ertannten und ihnen frifdes Leben einflößten und besonders durch die Stiftung der Marianischen Rongregationen (f. unten) bis auf den heutigen Tag große Erfolge erzielten. Aus berfelben Zeit (bestätigt durch die Bulle Ex supernae vom 19. November 1585) stammt die so

Bruderschaft vom Gurtel des hl. Frang von Affifi, deren Mitglieder den Gurtel des

Bruderschaft vom Gürtel des hl. Franz von Assis, deren Mitglieder den Gürtel des Heiligen tragen mit dem Zwede, "den Heiligen in vorzüglicher Weise zu ehren und seinen Schuß zu verdienen" (Beringer. 7.22), ebenso die "Christenlehrbruderschaft oder Bruderschaft von Jesus, Maria und Joseph zu Beförderung der christlichen Lehre" nämlich unter den Protestanten (Beringer S. 537 st.).

Die Wirren des 17. Jahrhunderts waren dem Bruderschaftswesen nicht günstig. Erst Ende desselben entstand, um von andern weniger bekannt gewordenen zu schweigen die große Herzielnbruderschaft (s. u.), und in der Zeit der Aufstärung schenen sie in den meisten Gegenden nur ein kummerliches Dasein gefristet zu haben. Gleichwohl zählte 10 man z. B. in Wien im Jahre 1779 noch 116 Bruderschaften mit einem Bermögen von 688.248 fl.. und aukerdem noch in Ober- und Niederösterreich 521 Bruderschaften. von 688,248 fl., und außerdem noch in Ober- und Riederöfterreich 521 Bruderichaften, die von der Regierung in Bereine zu thätiger Rächstenliebe umgewandelt und dadurch religiös bedeutungslos wurden (so Brunner, Die Theologische Dienerschaft am Hofe Josephs II. Wien 1868, S. 406 ff.). Nicht so weit ging man sin dem auch bruder-15 schaftsreichen Bayern, wo aber auch durch einen Erlaß vom 23. November 1813 die 15 schaftsreichen Bayern, wo aber auch durch einen Erlaß vom 28. November 1813 die Bildung besonderer, nicht obrigkeitlich autoristerter Konventikel, Bruderschaften, verboten und unter dem 26. August 1815 jede "Berbindung und Korrespondenz mit ausländischen Instituten der Art bei ernstlicher Ahndung untersagt wurde" (Brück, Gesch. der kalb. Kirche im neunzehnten Jahrb. I, 482), Bestimmungen, die schwerlich durchze geführt wurden. Und als in der Zeit der Restauration und der Romantik die Himmelskönigin zu neuen Ehren kam und zugleich der neu erstandene Jesustenorden seine Racht zu entsalten begann, wurden auch die Bruderschaften neu beledt, und obwohl hier und de eine Staatsregierung in dunkter Ahnung, welche Geschr diese meist von Rom aus geleiteten, sestgeschlossen, im Dienste des Papstume stehenden Genossenschaften zum mindesten für den konsessischen Frieden in sich bargen, schückterne Bersuche machte, ihre Verbreitung zu hindern (Brück a. a. D. II, 574), gelangten dieselben in unserem Jahrhundert und namentlich seit Pio Nono zu einer dieser nie erreichten Höhe und sind in sortwährender Zunahme begriffen. Schon jeht giebt es kaum eine katholische suhrhundert und namentag seit kie krieften. Schon jetzt giebt es kaum eine katholische Pfarrkirche, bei der nicht wenigstens eine Bruderschaft domikiziert wäre, und dank der sehr weglechieden Organisation, eines die ins einzelnste geregelten eigenen Rechts, der durch die Munificenz der Päpste immer nehr anwachsenden Privilegien, Ablässe und sonsten sind dies geistlich weltlichen Genossenschaft eine Nacht in der kirche geworben, in der, während es sich scheinbar um rein religiöse Dinge handelt, zugleich immer neue Bertreter auch ihrer politischen Interessen erzogen werden; denn die in der Bruder-35 schaft in besonderem Maße kirchlich Berbundenen, deren Borständen bei kirchlichen Fest-lichkeiten 12. auch besondere Ehrenstellen zu teil werden, schließen sich auch sonst natur-gemäß dem sie leitenden Kleriker näher an und lassen sich von ihm beraten. Für die große Verdreitung war offendar von besonderer Bedeutung auch der Umstand, daß man von der protestantischen Bolemit manches gelernt hat. Denn mahrend im Mitteltalter und 40 auch im Reformationszeitalter die Hauptleistung der Brüder darin bestand, an den Priester und die Kirche zu zahlen, die Gebets- und Fastenleistungen, wie die sonstigen Aeußerungen der Devotion nur wie nebensächlich erschienen, ist das, was an diretten Geldbeiträgen heutzutage von den Mitgliedern gefordert wird — und hier und da fehlt sogar jeder pflichtmäßige Geldbeitrag — so geringfügig, daß es auch den Armsten mög-to ift, der Segnungen der Bruderschaften teilhaftig zu werden (Ih. Rolde, Bruderschaften S. 13). Die Leistungen bestehen meistens nur in frommen Werten, Andachtsübungen und Ergebenheit gegen das Papittum 1c., so daß also die Sache in gewisser Beziehung gegen früher eine Vertiefung erfahren hat. Im Unterschied von den frommen Bereinen, die in der Regel nur von den firch-

50 lichen Oberen approbiert zu werden brauchen, gehört es zum Wesen der Bruderschaft nach heutigem Recht, daß sie "tanonisch" d. h. von der zuständigen kirchlichen Autorität errichtet sein muß, wobei dieselbe einer bestimmten Kirche und darin einem bestimmten Altare zugewiesen wird (vol. Beringer S. 496 si., woselbst das Beste über das Bruderschaftzecht zu sinden ist). Davon sind zu unterscheiden die Erzbruderschaften, die von ben Päpsten ob der Wichtigkeit ihres Zweckes, oder weil sie einem allgemeinen Bedürfins der Kirche dienen und deshalb auch eine allgemeine Verbreitung gefunden bestan unter dem Tital Congregoration primaria. Saguntsongeseiten Erzbruderschaft einen haben, unter dem Titel Congregatio primaria, Sauptkongregation, Erzbruderschaft einen höheren Rang erhalten, der die Vollmacht in sich schließt, andere Bruderschaften gleichen Namens und Zweckes, sofern sie kanonisch errichtet sind, sich einzuverleiben (Aggregation) 60 und ihnen damit rechtsträftig ohne weiteres die der Erzbruderschaft verliehenen Ablässe unitzuteilen. Häufig sind jedoch diese Erzbruderschaften auf bestimmte Länder beschränkt, so daß ihre Aggregationsvollmacht sich nur auf die Bruderschaften gleichen Namens und Zwedes in dem bestimmten Lande bezieht, und allgemeine Aggregationssvollmacht haben in der Regel nur die römischen Erzbruderschaften, doch giebt es Aussnahmen, z. B. die Erzbruderschaft vom heiligen, unbestecken Herzen Mariä in Baris 5

(Beringer S. 523).

Der ganzen Kichtung der Zeit nach, speziell unter dem Einfluß Pius IX. und des unter ihm in der Kirche zur Herrschaft gelangten Jesuitenordens haben heute wohl die der Jungfrau Maria geweihten Bruderschaften die größte Ausdehnung gewonnen. Und unter diesen nehmen, wie Leo XIII. nach früheren Borbildern sie nennt, als Prima Prima- 10 ria (Breve über die marianischen Kongregationen v. 27. Mai 1884 in Stimmen aus Maria Laach Bb 27, S. 275) den ersten Rang die Mariansschen Rongregationen ein, oder wie ihr offizieller Name ist: "Rongregation der allerseligsten Jungfrau Maria unter dem Titel der Berkündigung Maria". Sie sind eine Ersindung der Jesuiten. Der Pater Johannes Leon aus Lüttich soll sie als Scholastikus am Collegium Romanum nach Anregungen 15 des P. Sebastian Cabarrassi 1563 gegründet haben. Im Jahre 1584 wurde sie von Gregor XIII. durch die Bulle Omnipotentis Dei (abgedr. bei Sattler a. a. D. 373 ff.) in dem genannten Kalleg kangnisch errichtet und zur Erskudsekkatt mit dem Meiszel in dem genannten Kolleg kanonisch errichtet und zur Erzbruderschaft mit dem Majorat über alle schon gegründeten oder ferner entstehenden erhoben, und noch heute sind alle Kongregationen dieser Art der Römischen Erzbruderschaft und damit dem Jesuitenorden 20 aggregiert, erhalten von ihm ihre Regel und Spezialbestimmungen, und alle Fäden des weit ausgesponnenen Netzes dieser Gesellschaften in den Händen des Genezrals der Gesellschaft Jesu zusammen, und wo dieser Orden seinen Sitz ausschlag, errichtete er solche Kongregationen, und wo ihm, wie heute in Deutschland, eine unmittelzbare Mirkamkeit untersaat ist sind diese Genovenschaften die michtigken Kanäle seiner 25 bare Wirksamkeit untersagt ist, sind diese Genossenschaften die wichtigsten Kanale seiner 25 Wirksamkeit. Ursprünglich für die studierende Jugend bestimmt, wurden sie eines der wichtigsten Mittel, durch welche die "spanischen Briefter" an den von ihnen geleiteten Lehranstalten z. B. in Köln, Trier, Dillingen, den Geist römischer Devotion in den ber Rirche entfremdeten Gemütern von neuem belebten und fie daran gewöhnten, fich wieder unter die priesterliche Autorität zu beugen. Ihr Erfolg erweckte den Wunfc, w den Wirtungstreis zu erweitern, und schon zwei Jahre später, am 5. Januar 1586, geben Wittungstreis zu erweitern, und schon zwei Jahre spater, am 5. Januar 1586, gestattete Sixtus V. durch die Bulle Superna dispositione (abgedr. dei Sattler 380 ff.) die Gründung von Kongregationen für alle Gläubigen männlichen Geschlechts im kanosnischen Anschluß an die Stammsodalität in Rom. Hiernach war anfänglich das Frauensgeschlecht grundsählich ausgeschlossen — "stille Gebetsvereine sollten die Kongregationen sonicht sein, durften sie auch nicht werden", sagt der Jesuit Löffler a. a. D. S. 41 —, aber gegen die Neigung der Jesuiten ließ der apostolische Stuhl von der Witte des 18. Jahrh. auch Kongregationen von Frauen und Jungsrauen zu, die sedoch zu keiner Bedeutung gekommen zu sein schen Denn Männer, kirchliche Soldaten will der Jesuitenorden durch diese Einrichtung erziehen. Und obwohl sich die Kongregationalisten so der bl. Jungfrau weihen und sich zu ihrer besonderen Berehrung pervflichten. so ist "dies der hl. Jungfrau weihen und sich zu ihrer besonderen Berehrung verpflichten, so ist "dies der hl. Jungfrau weihen und sich zu ihrer besonderen Berehrung verpflichten, so ist "dies nicht der letzte Zweck, ist zu diesem nur Durchgang, ist nächste aber nicht höchste Aufzgabe der Kongregation. Sie umfaht geradezu das ganze Leben des Sodalen: das will sie regeln, veredeln. Das letzte Ziel der Kongregation gipfelt sich in der christlichen Lebensvollkommenheit aus, wie solche für seden einzelnen sich nach Stand und Rang sifferenziert. Bollkommene Jünglinge, vollkommene Bäter, Gatten, Bürger, Beamte, Kaufleute, christliche Männer will sie bilden, ganze Männer, eine Elite von Männern aus allen Ständen, — Reform der Stände und damit der Welt das ist ihr letzter Zweck" (Löffler S. 239). Dem entsprechend giebt es Kongregationen aller Stände, des Abels, der Beamten, des Mitglied wird noch besonders zur Erfüllung der Pflichten Diensts Standes, natürlich im kirchlichen Sinne verbunden. Da nun von Anfang an die Zurücksührung der Häretigen in den Schoß der Kirche zu den erstrebenswertesten, mit reichem Ablah belohnten Ausgaben der Kongregation gehörte (Löffler S. 240), begreift es sich, daß eine derartige Organisation aller Stände von der größten Bedeutung für die 55 es sich, daß eine derartige Organisation aller Stände von der größten Bedeutung für die 55 Durchführung und Befeltigung der Gegenreformation wurde. Dies zeigte sich namentlich in Ofterreich und in Bayern, wo die Marianische Rongregation in Maximilian I. einen glühenden Berehrer und Förderer fand und wie taum in einem anderen Lande besonbers auch in der fürstlichen Familie und den höheren Ständen sich ausbreitete (Sattler, Gefch. der Marianischen Rongregationen in Bayern, München 1864). Im Jahre 1773 60

verschwand mit der Gesellschaft Jesu der größte Teil der marianischen Kongregationen oder mußte sich eine andere Leitung gefallen lassen, gelangte aber mit der Wiedererwedung derfelben wieder zu Ansehen und Blute, nicht am wenigsten wie in ihren Anfangszeiten als Schülerkongregationen an den Gymnafien, die aber in den sechziger 5 Jahren dieses Jahrhunderts von der preußischen und später auch der bayerischen Regierung (1869) aus pädagogischen Gründen untersagt wurden. Leo XIII. gewährte ben Kongregationen unter lobender Anerkennung ihrer gesegneten Birfamkeit zur dritten Centennarfeier ihres Bestehens durch ein Breve vom 27. Mai 1884 (abgedr. in Stimmen

aus Maria Laach 27. Bb S. 225) einen Jubiläumsablaß.

Un der Spige jeder Kongregation steht als Prajes (moderator) ein Briefter. normaliter ein Jesuit. Daneben mahlen sich die Rongregationalisten als zweites Saupt einen Präfetten aus ihrer Mitte, bessen Wahl aber hinsichtlich der einzelnen Stimmabgabe vom Präses sehr genau kontrolliert wird und vom Präses gebilligt werden muß. avgave vom prajes jehr genau tontrolliert wird und vom Prajes gebilligt werden muß. Dazu tommen dann nach umständlichem Wahlversahren eine Menge Beamte, Wagistatus, Rassierer, Bibliothetare, Satristane 2c. (Schneiber a. a. D. S. 9 ff.), deren verhältnismäßig große Jahl sichtlich die Tendenz hat, möglichst viele für die Aufrechterhaltung der Kongregationspflichten zu interessieren. Treffend bemerkt darüber der Zesut Löffler a. a. D. S. 236: "Der priesterliche Leiter, der Präses, scheinbar im Hintergrund des öffentlichen Lebens und Wirtens stehend, überläßt in kluger Mäßigung dem, meistens aus Laien bestehenden, Magistrate die äußere Kepräsentation der Autorität und Raum zu freudiger Initiative; sich selbst bewahrt er Recht und Pslicht, letzteren, wenn nötig, Impuls und Richtung, jedensalls Nachdruck. Geltung und Sanktion zu wenn nötig, Impuls und Richtung, jedenfalls Nachdruck, Geltung und Sanktion zu geben. Bon ihm, der selber und allein in Geheimnis und Kraft kirchlicher Wission wurzelt, ergießt sich durch das Geäste lebendiger und doch instrumentaler Gewalten in 25 den ganzen Körper mit der sicheren Leitung auch das hebende Bewußtsein apostolischer Durch diesen priesterlichen Ring ist die Kongregation endlich verantert mit dem apostolischen Orden der Gesellschaft Jesu, deren oberftes Haupt zum gesetzgebenden Saupte aller marianischen Rongregationen vom römischen Stuhle bestellt worden" (a. a. D. S. 235 f.). Erst nach einer längeren streng überwachten Probezeit (vgl. J. Schneider 30 Manuale Congregationis S. 13) wird der Aspirant unter feierlichen Riten (Th. Rolbe, Bruderschaften 15; Frey S. 84) aufgenommen. Er hat dabei ein ihn für sein ganzes Leben bindendes formliches Gelübde zur besonderen Berehrung der Jungfrau abzulegen und die Professio fidei Tridentinae ju beschwören, damit also nach dem Schluß der selben sich eidlich zu verpflichten, dafür Sorge zu tragen, daß der darin bekannte römische Schaube auch von denen, deren Obhut ihm einmal in seinem Amte zukommen wird, geshalten, gelehrt und verbreitet werde. Fortan hat er als Auszeichnung und Schutzmittel (bei öffentlichen Aufzügen zc. über der Kleidung an breitem Bande) eine geweichte Marienmedaille zu tragen, die ihm aber bei schlechter Führung entzogen werden kann, weshalb ein ausgedehnter Überwachungsdienst eingerichtet ist. Außer einer nicht geringen Jahl 40 von täglichen Andachtsübungen hat er täglich der Messe beizuwohnen, monatlich und an ben Festen ber Jungfrau an der Rommunion teilzunehmen und bei den wenigstens alle Sonntage stattfindenden Kongregationsversammlungen, bei denen jeder Richtlongreganist ausgeschlossen ist, sich einzufinden, und endlich jedes Jahr die geistlichen Exerzitien des Ignatius von Loyola durchzumachen (Schneider, Manuale S. 6). Dafür werden ihm 45 aber auch eine Unsumme von vollkommenen und unvollkommenen Ablässen und Gnaben zugesichert (ihre Aufzählung bei J. Schneider, Regel und Gebetbuch S. 19ff.), wogegen nach dem Urteil des Gründers des Redemptoristenordens Alphons von Liguori, "ein Mann, welcher der Kongregation nicht angehört, durchschnittlich mehr Gunden begeht, als zwanzig andere zusammen, welche die Bersammlungen der marianischen Konstogrationen fleißig besuchen" (Löffler S. 249). Den Interessen der Kongregation dient seit 25. März 1895 die Sodalenkorrespondenz für marianische Kongregationen (Wien Schottenhofgasse 3).

Die Einrichtungen dieser Rongregationen sind im großen und ganzen für die neuern modernen Bruderschaften vorbildlich geworden. Nach Organisation und Bedeutung 55 kommen ihnen am nächsten die Tertiarier des Franziskanerordens (s. den A. Tertiarier) die aber, obwohl sie ganz die Formen einer Bruderschaft haben, offiziell den Orden zugezählt werden (vgl. Th. Kolde, Bruderschaften S. 26). Die gepriesensten und heutigen Tages wohl verbreitetsten sind die Bruderschaften zur Verehrung "des heiligsten Herzens Jesu" (vgl. d. A. H. Herz-Jesu-Kultus; Th. Kolde, Brudersch. S. 40), deren Mitglieders zugahl viele Millionen betragen durste. Ein Pendant dazu ist die 1856 zu Paris ges

gründete und duch Breve Papst Gregors XVI. zur Erzbruderschaft erhobene Bruderschaft "des hl. unbefleckten Herzens Mariä zur Bekehrung der Sünder". Sie zählte im Januar 1892 bereits 18710 aggregierte Bruderschaften mit mehr als 30 Millionen Mitgliedern, von denen allein salt anderthalb Millionen in Paris eingeschrieden sind. Der Auszunehmende erhält die logenannte "wunderthätige Marienmedaille". Zu seinen Odliegenheiten gehört es, "seine guten Werke in Bereinigung mit dem heiligen Herzen Mariä für die Bekehrung der Sünder auszuopfern" und namentlich den Messen G86 f.). Wit ihr in Berbindung sehr einder erseinigung, der Gedessverein vom heiligen unbefleckten Herzen Mariä zur Bekehrung der Sünder dergebracht werden (Beringer 686 f.). Wit ihr in Berbindung sehr eine kreiere Bereinigung, der Gedessverein vom heiligen unbefleckten Herzen Mariä zur Bekehrung der Sünder (vgl. Ratholit. 1868 so 8d 48 S. 353 sf.). Der Zweig desselben, der in Innsbrud domiziltert ist, betrug im Jahre 1895 nicht weniger als 1612036 Mitglieder (Ih. Rolde, Bruderschaften S. 22). Ihr Hauftschaften Herzen Schrieben Ratholizismus sehr wichtige, von den Serviten in Innsbrud redigierte Zeitzichrift "Monatrosen, Senddote des heiligsten Herzens Mariä". Bon den sondernen römischen, in den letzten Jahrzehnten ausgekommenen Bruderschaften sind noch folgende hervorzuheben: 1. Die Erzbruderschaft zum Trost der armen Seelen im Fegeseuer unter dem Titel der Himmelsahrt Mariens (Beringer S. 785). 2. Die 1860 in der Erzzidische Ming auch über Deutschlächt Wariens (Beringer S. 785). 2. Die 1860 in der Erzzidische Ming debet und Geldspenden zu Hisse dem Mitglieder größtenteils Priester, durch Gebet, Wort und Schrift für die Freiheit der weltsigen Macht des Papstes mit allen Krästen zu wirten sich beschenden Früger S. 705 sf.). 3. Die ebenfalls 1860 gegründete und 1862 bestätigte Erzdruderschaft zur Brechrung des hl. Joseph, deren 25 Mitglieder geweißte St. Josephsgürtel tragen (Th. Kolde, Kruder Ergbruderschaft zur Brechrung des hl. Joseph, deren 25 Mitglied

Daneben giebt es natürlich auch eine große Menge von frommen Bereinen, die in ihrem Wesen den Bruderschaften sehr ähneln, aber insosern freier und beweglicher sind, als sie nicht kanonisch errichtet zu werden brauchen, und die den verschiedensten kirchlichen Zwecken dienen. Ihre Eigentümlichkeiten, sowie die ihnen versiehenen Gnaden. 35 gaben sind zumeist in dem mehr eitierten Werke von Beringer aufgeführt. Neben vielen anderen ist erwähnenswert der von der später konvertierten Julie von Massow 1862 gesgründete Psalmenbund behufs Wiedervereinigung der Christenheit (vgl. J. von Wassow, Reunionsglödlein Augsburg 1897) und der 1878 gegründete Gebetsverein "Ut omnes unum" zur Wiedervereinigung aller getrennten Christen. Dieselben sind der 1450 ges 10 gründeten "Erzbruderschaft zu unserer Lieben Frauen Schmerzen am deutschen Gottessacker zu Rom" angeschlossen, bei der seit der Resormation das Gebet um Wiederverseinigung üblich war. Ihre Mitglieder gebrauchen den sog, weißen Reunions-Rosentranz für dessen kägliche Abbetung Leo XIII. im Jahre 1888 reiche Ablässe verliehen hat (Beringer S. 68 ff.).

**Brüd, Gregorius, gest.** 1557. — (Melanchthon), Oratio de Gregoris Pontano Doctore iuris etc. habita a Vito Winshemio seniore. Corp. Ref. XII, 351; J. A. Wimmer, vita Greg. Pontani etc. Altenburgi 1730; Th. Kolbe, Der Kanzler Brüd und seine Bedeutung sür die Entwidsung der Resormation 3hTh 1874 34 ff. und Halle Diss. 1874; Muther in AbB.

Gregorius Brüd eigentlich Heine (oder Heinich, Heinez) stammte aus dem 50 Städtchen Brüd bei Magdeburg, weshalb er sich später Brüd oder Pontanus nannte. Er wird um 1484 geboren sein. Sein Bater, der Bürgermeister des Städtchens gewesen zu sein scheint, lebte in guten Verhältnissen und konnte seine Söhne studieren lassen. Im ersten Semester der Wittenberger Höchzie bezog Gregor sowie sein Bruder Simon, der spätere Wittenberger Pfarrer († 1522), die neue Hochschule (Album ed. 55 Körstemann S. 3 u. 5). Georg Spalatin, Nicolaus Amsdorf und andere später des sannt gewordene Männer waren seine Studiengenossen. Am 22. Dezember 1505 wurde er Baccalaureus der freien Künste (Köstlin, Die Baccalaurei x., Halle 1887 S. 6), verließ aber bald darauf Wittenberg, um auf der neugegründeten Universität Frankfurt a. D.,

442 Brüd

wo er 1506, wiederum zugleich mit seinem Bruder, immatrituliert wurde, seine Studien fortzusetzen. Hier war hauptsächlich Joh. Blankenfeld, der spätere Bischof von Reval, sein Lehrer, wie in Wittenberg, wohin er spätestens 1508 wieder zurücklehrte, und wo er am 29. März 1509 zum Baccalaureus der Rechte promovierte, der später berühmt gewordene Jurist s Hieron. Schurf und seit 1510 ber von Erfurt nach Wittenberg getommene hochangesehene Rechtslehrer Henning Gode. Als Amanuensis des letteren und Bertreter desselben in öffentlichen Rechtshändeln, errang er sich früh den Ruf eines guten Juristen und in Geschäften ersahrenen, von Fürsten und Städten gesuchten Sachwalters. Friedrich der Weise zog ihn an seinen Hof, und nach dem Tode des seiner Zeit viel vermögenden turfürstlichen 10 Rats Degenhard Pfeffinger († 1519) scheint er in bessen Stelle geruckt zu sein. Und bald konnte er sich neben Spalatin des besonderen Bertrauens seines Fürsten rühmen. bald sonnte er sich neben Spalatin des besonderen Vertrauens seines Fursten rühmen. Für Luther, dessen Borlesungen sogar seinen greisen Bater nach Wittenberg gezogen hatten, war der tursürstliche Rat früh gewonnen. Und so war es nicht ohne Bedeutung, daß er den Rursürsten auf der Reise nach Köln, wo dieser das bekannte Gespräch mit 125 Erasmus hatte, und auf den Reichstag nach Worms begleitete. Der päpstliche Legat Aleander war ohne Zweisel wohl unterrichtet, wenn er Brüd einen consigliere Lutheranissimo nannte (Brieger, Quellen und (Forschungen, Gotha 1884 I, 64), und sein erstes uns erhaltenes Gutachten in der religiösen Frage (ob Luther dem kaiser lichen Ruse folgen solle oder nicht bei Förstemann, Neues Urtundenbuch I, 64 st.) zeigt won dieselbe Klarbeit und Bestimmtbeit seines Austretens. die ihm immer eigen ges 20 schon dieselbe Rlarheit und Bestimmtheit seines Auftretens, die ihm immer eigen gewesen ist. Bon besonderer Wichtigkeit war es aber für die ganze sächsische Politik der nächsten Jahrzehnte, daß es nach einer Notiz Welanchthons (a. a. D. S. 355) dem Großkanzler Mercurinus Gattinara gelang, ihn von dem Wohlwollen des Kaisers gegen die deutschen Fürsten und seiner Friedensliebe zu überzeugen. Zurückgetehrt 25 erwarb sich Brud in Wittenberg den juristischen Dottorhut und bald darauf muß er die Würde eines Ranzlers erhalten haben, die er dann während der Regierung dreier Rurfürsten bekleidete. Schon bei Gelegenheit der ersten Wittenberger Unruhen handelte er personlich im Auftrage des Rurfürsten in Wittenberg, und fortan ging die ganze tirchen-politische Entwicklung durch seine Sande. Und je langer je mehr von der Wahrheit politische Entwickung durch seine Hande. Und je länger je mehr von der Wahrhen 30 des Evangeliums ergriffen, ein kindlich frommer Mann, voll lebhaften Gottvertrauens, dabei ein Politiker von weitem Blick und ruhiger besonnener Haltung, hat er unter den protestantischen Staatsmännern jener Zeit wohl am meisten für die ruhige Durchführung der Reformation geleistet. Durch ihn gingen die Berhandlungen, welche zu dem Torgauer-Magdedurger Bündnisse führten (Ranke, Deutsche Gesch. VI, 134), er 36 war des Aurfürsten Berater auf den Reichstagen zu Speier 1526 und 29, und neben Luther wurde es hauptsächlich seiner Besonnenheit verdankt, daß die Packschen Wirren nicht in einen allgemeinen Krieg verliesen (Ranke III, 34). Aber die größten Verdienste erward er sich auf dem Reichstag zu Augsburg 1530. Richt nur daß er die erste Anreaung zur Abkolium des Augsburger Bekenntnisses gegeben, an der endaültigen erste Anregung zur Abfassung des Augsburger Bekenntnisses gegeben, an der endgültigen 20 Fassung des Einzelnen lebhaft mitarbeitete, die sehr geschickte Einleitung dazu schrieb, ihre öffentliche Borlefung durchsette und dem Raifer das lateinische Exemplar im Namen der evang. Stände offiziell überreichte, erwar es vor allem, der sich durch die Einschückterungs-versuche der Gegner nicht beitren ließ, sondern immer den Ropf oben behielt und mit tapferem Mute die Zagenden stärtte, der Sprecher bei allen öffentlichen Berhandlungen, 45 dessen Beredsamkeit auch die Gegenpartei ihre Anerkennung nicht versagen konnte, der anerkannte Führer der Evangelischen auf dem Reichstage, dem man es schliehlich allein verdankte, daß durch die schwachmütigen Einigungsbestrebungen Welanchthons dem Protestantismus nicht die rechtliche Grundlage entzogen wurde. "Der Kurfürst hat diesem Handel niemand verständiger, denn den einigen Dotton Brucken", schrieben die Brürkberger Geschwatze in die Kainet und Welandskap rühmte es em 25 August 50 Nürnberger Gesandten in die Heimat, und Melanchthon rühmte es am 25. August 1530 Luther gegenüber: Pontanus profecto declarat se esse virum fortem et bonum (C. R. II, 311), und Freund und Feind hatten Ursache, die Festigkeit zu bewundern, mit der er bei den Abschiedsverhandlungen, ohne sich durch die kaiserlichen Drohungen schrecken zu laffen, Buntt für Puntt die gegnerischen Beschuldigungen 56 zurudwies und die Schriftmäßigkeit des Bekenntnisses wie die Pflicht daran festzuhalten, betonte. Und man wußte, was dieser Mann bedeutete, das war die Ursache für Cochlaeus, sich in einer Denkschrift an ihn zu wenden, in der er an seine Friedensliebe anknupfend den Juristen und Staatsmann mit allen Mitteln der Uberredungstunft unter Ausmalung ber brohenden Gefahren für Land und Leute, für Leib und Geele 60 von der längst verdammten "Sette" der Lutheraner abzubringen versuchte ("Bor-

manung zu Frid vnd Eynikeit durch D. Johan Cocleum an D. Greg. Brud" in bessen Buch: "Inhalt dieses Buchleins. Ein Auszug des Kaiserlichen Abschieds x." 1531). Was der Kanzler darauf geantwortet, wissen wir nicht. Er war damals damit beschäftigt, im Austrage der evangelischen Stände eine anonym erschienene, die Thatsachen fälschende Darstellung der Augsburger Berhandlungen (vgl. Th. Kolde a. a. D. 5 S. 21) attenmäßig zu widerlegen. So entstand seine Arbeit: "Berzeichniß der Handlung, wie sie vf dem Reichstage zu Augsburg in der Religionssache zugetragen Anno Domini 1530". Man scheint die Absicht gehabt zu haben, sie zur Rechtsertigung des Berhaltens der Protestanten in deutscher, lateinischer und französischer Sprache an die auswärtigen Höfe zu versenden, ließ sie dann aber dach ungedruckt, wohl weil der Nürn- 10 berger Friede oder der Friede von Kadan die Berhältnisse verändert hatten. Und erst in diesem Jahrhundert wurde die schon früher mehrsach von den Forschern, namentlich von Seckendorf, benutzte Schrift, welche ob ihrer ruhigen, allenthalben attenmäßigen Darstellung eine wichtige Quelle für die Geschichte des Augsburger Reichstags geworden ist, in ihrem Wortlaut bekannt (abgedruckt bei Förstemann, Archiv für die Geschichte der 15 tirchlichen Reformation, Salle 1831). — Wie früher finden wir Brud, obwohl icon mehrere Jahre Christian Beyer als zweiter Kanzler ihm zur Seite getreten war, auch unter Johann Friedrich auf allen Reichstagen, bei den Berhandlungen zu Baden und Wien, und den Bersammlungen des schmaltalbischen Bundes, wo er nicht selten den Antagonismus zwischen den Landgrafen und seinem Herrn zurückzuhalten hatte, besonders 20 in der Zeit, als der hessische Ehehandel eine scharfe Berstimmung zwischen beiden Fürsten hervorgerusen hatte. Und wie er schon bei der ersten Bistation im Lande beteiligt war, hervorgerusen hatte. Und wie er schon bei der ersten Bistation im Lande beteiligt war, so wirtte er auch später nicht selten unter schwierigen Berhältnissen und unter der Gegnerschaft des habsüchtigen Adels für die Konsolidierung des neuen Kirchenwesens und was damit zusammenhing. Er war es auch, der seit 1537 die Einrichtung eines Konsistoriums zu betried, was dann im Jahre 1542 zu einer geordneten kirchlichen Regierung des Landes sührte (Ranke V, 318ss). Für Luther hatte er eine unbegrenzte Berehrung und wie wenige ein Berständnis für das Berechtigte seiner Eigenart, was er auch dem Hose gegensüber geltend zu machen wußte. Später meistens in Wittenberg wohnend, gehörte er zu den Freunden des Lutherschen Hauftrag erhielt, den Reformator zur Mähzigung oder gar zur Unterdrückung politisch versänglicher Stellen in seinen Druckschriften zu ermahnen, blieb das Berhältnis ungetrübt. Und Luther hat seine hohe Verehrung für den frommen Staatsmann oft und vielmals ausgesprochen. Er pflegte ihn als den einzigen auten Christen unter den und vielmals ausgesprochen. Er pflegte ihn als den einzigen guten Christen unter den Juristen zu bezeichnen. Seinem Kurfürsten gegenüber, der auch an sehr zweifelhaften 36 Rechten mit Eigenstinn festhalten konnte, hatte er nicht selten einen schweren Stand. Bergeblich warnte er in der so verhängnisvollen Naumburger Bischofsangelegenheit vor eigenmächtigem Eingreifen (Th. Kolde, M. Luther II, 511; Rante IV, 154). Den Ausbruch des schmalkaldischen Krieges hatte er nach Möglicht zu hintertreiben gesucht. Comitem se fortunae Principum fore, qualiscunque eventus esset. Belli so suasorem non fore, berichtet Melanchthon als seine Auherung (C. R. XII, 357). Nach dem unglücklichen Ausgange folgte er den Söhnen seines Herren nach Weimar. Mit dem gefangenen Kurfürften stand in er stetem schriftlichen Verlehr und wußte ihn in glaubensstarten Briefen (abgedruckt in der Zeitschr. d. Vereins sür thür. Gesch. u. Alterthumskunde Vd 1 S. 397 si.) zum Ausharren und Gottvertrauen zu ermuntern. 15 Während sein mit einer Tochter dess Lucas Kranach vermählter Sohn Christian, der nöcker in den Grumbodskan Söndal ausgange in und Grumbodskan eine kannel vermählter Sohn Christian, der später in den Grumbachschen Sändeln eine so ungludliche Kolle spielte, allmählich in das Kanzleramt hineinwuchs, zog sich der alternde Mann nach Jena zurud. Dort hatte man auf seinen dringenden Rat 1548 mit akademischen Borlesungen begonnen, der werdenden Hochschule gehörte seine Sorge. Am 15. Februar 1557 ist er zu Jena ge- 50 storben und liegt in der dortigen Michaelistirche begraben. Th. Rolbe.

Brüder, barmherzige. Helpot IV, 131—147 (cf. III, 463 f.). Constituzioni dell' Ordine del devoto Giov. di Dio, Rom. 1589. Constitutions etc., Paris 1659. Die Regel des Ordens d. h. Augustin nebst den Satungen des Ordens vom h. Joh. v. Gott, Wien 1795. J. Hehne, D. Orden der darmh. Br. in Schlesien, Bresl. 1861; J. de Deo Sobel, Gesch, der östr. döhm. Ordenspr. 55 der b. Br., Wien 1882; M. Heinducker, Rath. Ordensgeschichte (1896), II, 491—496. — Biographien des hl. Joh. v. Gott; AS t. I Mart., p. 809—860; Stadler Ginal, Heiligenlex. III, 222—228; M. C. Wilmet, Lebensbeschr. des hl. J. v. G., Regensb. 1856; J. Saglier, Leben d. h. J. v. G., edd. 1881.

Den Namen "Brüder der Barmherzigkeit" (Fratres caritatis) haben seit den letzten Jahrhunderten des Mittelalters verschiedene kathol. Wohlthätigkeitsorden geführt; so als einer der angesehensten die französische Hospitalbrüder-Genossenichaft, welche 1280 unter dem Namen Frères de la Charité de la bienh. Marie zu Joinville (Diöc. 5 Chalon) durch einen dort wohnenden adeligen Gutsherrn gestiftet wurde, später das berühmte Hospital les Billets zu Paris als Hauptsitz überkam, seit 1347 durch Clemens VI. mit einer Augustinerregel und Tracht begabt wurde und bis gegen die Zeit seines Eingehens (ca. 1640) jenes große Spital und mehrere andere verwaltete (Hel. III, l. c.). Im Hinblid auf diese und einige ähnlich benannte Krankenpfleger-Gesellschaften der overesormatorischen Zeit erscheint es also nicht als Anachronismus, wenn Schiller in seinem "Tell" (Alt IV z. E., bei Geßlers Tod) bereits barmherzige Brüber auftreten läßt. Doch hastet der Name in neuerer Zeit vorwiegend, ja ausschließlich an dem Spitalbrüderorden sübspanischen Ursprungs, welcher im Resormationsjahrhundert, genau gleichzeitig mit der Gesellschaft Zesu, durch den Portugiesen Joh. Ciudad genannt "von Gott"

15 (di Dio) ins Leben gerufen wurde.

Der Stifter, geb. 1495 zu Monte Moro novo (Prov. Alemtajo), wurde nach einem wechselvollen Leben voll Abenteuer und Ausschweifungen, das ihm und andern auch Gelegenheit zu Kriegsthaten wider die Türken in Ungarn (als Soldat im Heere König Ferdinands) gegeben haben soll, durch eine Predigt des berühmten Bußpredigers Juan 20 d'Avila erweckt. Er machte nun eine Zeit heftigster religiöser Erregung durch, unter maßlosen Kasteiungen nach Herzensfrieden trachtend und wegen seines ekstatischen Wesensmehrsach als Irrsinniger betrachtet und behandelt. Nachdem er infolge hiervon das Elend und die graufamen Qualereien, wie sie Geistestranten damals angethan ju werben pflegten, selbst durchgetostet, beschließt er sein ganzes ferneres Leben Barmberzigkeits: 25 werten, insbesondere unter Rranten der genannten Art zu weihen. In einem gemieteten Hause zu Granada beginnt er (1540) bie ersten Pfleglinge — lauter Leute aus der niedersten Bolksklasse — aufzunehmen. Er bettelt für sie, arbeitet für sie, bestellt die gleichgesinnten Genossen, die sich bald um ihn sammeln, zu Pflegbrüdern und Aufsehern unter seiner Leitung. Als er nach zehnjährigem rastlosem Wirken (8. März 30 1550) starb, hinterließ er bereits eine Reihe wohleingerichteter Hospitäler und einen seste organisseren, vorerst noch einer schriftlichen Regel entbehrenden Laienverein zu deren

Zu einem Orden entwickelte sich dieser Berein unter den nächsten Nachfolgern Johanns von Gott: dem zweiten Obervorsteher in Antonio Martino, der u. a. auch in Johanns von Gon: dem zweiten Overvorsteiger in Antonio Matrino, det a. u. ung in Madrid ein großes, von König Philipp II. reich dotiertes Spital gründete, und sodann unter Rodrigo Siguença, welcher von Papst Pius V. (1. Januar 1572) eine Bestätigungsbulle erlangte, von der die Existenz des Bereins als Orden mit Augustinerregel eigentlich erst datiert. Danach sollen die einzelnen Höller oder Möstenschapen, sich ihren Borsteher (Mayor) zu wählen sowie außerdem einen zur Kührung des Priesteramts geeigneten Bruder vorzuschlagen. Der Richaf der heter Discele hat heide Reamte zu heltstigen und überhaumt die Obergussische Bischof der betr. Diocese hat beide Beamte zu bestätigen und überhaupt die Oberaufsicht über die Genossenschaft zu führen. Die Grundzüge der Ordensregel entwarf dann ein unter Sixtus V. in Rom gehaltenes Generaltapitel. Spätere Erweiterungen erfuhren die zuerst 1589 veröffentlichten Constituzioni unter Paul V. 1617, unter Mexander VII. 45 1655, sowie unter Clemens XI. 1718 (s. die letzte Redattion abgedruckt in Holsten. Brod., Cod. regular VI, 293—362). Bon besonderer Wichtigkeit sind diesenigen Bestimmungen der Ordensversassung, welche die technische Korrettheit und medizinische Tüchtigkeit der Leistungen des Pflegerpersonals zu sichern suchen. Rach Zurücklegung ihres Novizensahres, wodurch sie zum klösterlichen Gehorsam im allgemeinen erzogen werden, haben die in den Orden Eintretenden noch ein zweites, speziell auf den Krantenberuf vorbereitendes Noviziat, gleichfalls von einfähriger Dauer, zurudzulegen. Babrend die Klöster unter der Leitung geistlicher "Majore" ober Prioren stehen, sind die damit verbundenen Spitäler der Leitung eines weltlichen Ordinarius und eines Obertrantenwarters unterstellt, welche beibe geprufte Mediziner (bezw. Chirurgen) fein muffen. 55 Medizinisch-chirurgische Renntniffe und Fertigkeiten sollen auch die Ordensbruder insgemein, soweit ihre freie Zeit es ihnen gestattet, sich anzueigen suchen. Bu Prieftern

sollen immer nur verhältnismäßig wenige von ihnen sich weihen lassen. Was die äußere Entwicklung des Ordens betrifft, so ging berfelbe schon seit Ende des 16. Jahrhunderts in zwei getrennte Zweige auseinander: einen spanisch-westindischen <sup>60</sup> unter einem in Granada residierenden General, und einem die nicht spanischen **Brovinz**en

Europas umfassenden unter einem General in Rom. Nachdem seit 1835 bezw. 1868 die spanisch-amerikanischen Häuser des Ordens (früher gegen 60) bis auf den geringen Rest von nur 4 ausgehoben worden, steht nur noch ein General, dessen Sig das Aloster des Joh. Calydita in Rom ist, an der Spize der Genossenschaft, die jetzt gegen 120 Häuser zählt und in 11 Provinzen geteilt ist. Bon diesen Provinzen gehören 4 Italien 5 an (dem Lande, wo abgesehen von seiner spanischen Heimat der Orden am frühesten selten Kuß sahte). Eine weitere Provinz besteht aus Frankreich, wo früher, desonders unter König Heinrich IV., der ihm die Leitung sämtlicher 24 Hospitäler des Reichs übertrug, der Bestand und Einsluß des darmh. Brüderordens ein besonders großartiger war, dann aber die Revolutionsstürme des vorigen Jahrhunderts seine Höuser die und wenige (jetzt mit einigen holländischen und irländischen Filialen nur noch 9) vernichteten. Für die Länder Osterreich, und Ungarn hatte einst Fürst Karl Eusebius v. Lichtenstein, durch Stiftung des niederösterreichischen Klosterspitals Feldsderz Icos, den Grund gelegt, worauf Kaiser Matisias die Entstehung des ersten Biener Ordenshauses (1614) herbeissührte und mehrere spätere Kaiser, namentlich auch Joseph II., die Entwicklung des 15 Ordens sörderten; derselbe besitzt jetzt 15 Häuser in Österreich, 14 in Ungarn und noch etwa 6 in dem als besondere Provinz gerechneten Steiermark. Auf Deutschland kommen zwei jener Provinzen: Bayern mit 9 und Preußen (insbes. Schlesien) mit 6 Käusern. In süngster Zeit wurde eine Provinz Nordamerika eingerichtet. Einzelne Höllippinen (Manila).

Brüder, böhmische. — 1. Duellen und Quellenausgaben: die sehr seitenen Driginalschriften der Brüder sinden sich verzeichnet dei Jireček "Rukovět' k dějinám liseratury české do konce KVIII věku v Praze 1875, 29de, nach dem Mischet der Berschsfer geordnet und bei Jungmann, Historie literatury české v Praze 1849 nach Literaturperioden 25 und innerhald derschen nach dem Juhalt geordnet. Eine handscriftliche Sammlung von Trastaten, Beschödstriellungen, Korrespondenzen u. s. w. von Witte des 15. bis Ende des 16. Jahrh., degonnen 1856, in 14 Bänden, davon 13 in Herrnhut, 1 im Prager Museum. Jagić, die Berte Epeter Chelčidy's (tuss. und dien, davon 13 in Herrnhut, 1 im Prager Museum. Jagić, die Berte Epeter Chelčidy's (tuss. und dien, davon 13 in Herrnhut, 1 im Prager Museum. Jagić, die Berte Epeter Chelčidy's (tuss. und dien, davon 13 in Herrnhut, 1 im Prager Museum. Jagić, bie Berte Epeter Chelčidy's (tuss. und dien, davon 1833). Patersburg 1893; Karsiet, Kleinere Schriften Peter Chelčidy's (böhm.), Prag 1891; Erben, Vydor z literatury české II. v Praze 80 1868; Gindely, Dekrety Jednoty bratrské (Monumenta historiae bohemica I), Prag 1865 (böhm.); Piedler, Lotenbuch der Geiststinkeit der böhm. Brüder (Fontes rerum Austriacarum) 2. Möt. XIV. Boh, Bien 1863 (böhm.). Dazu meine Wittellung eines polntighen Exemplars im Sborník historicky III. 293 fi.; Gindely, Quellen zur Geschichte der böhm. Brüder (Fontes rerum Austriacarum, 2. Möt. XIV. Boh.) Bien 1859; Truhlár, Manuale Vencealai 86 Korandae, Prag 1888. — 2. Gejamtdarstetlungen: Bladoslav, Summa quaedam brevissima collecta de Fratrum origine et actis 1556 (adgebrudt bei Golf, Luellen und Unterschudungen I E. 114—128). Historia Fratrum HS in ber Prager Univ. Bild. Bert. Blädoslav J. Camerarius, Historica narratio de Fratrum orthodoxorum ecclesiis in Bohemia, Moravia et Polonia, Heidelbergae 1605; Lascious, De origine et institutis Fratrum libri 8, 40 1568—1599 (Comenius gab 1649 das VIII. Buch mit bem Juhaltsberzejdinis der übrigen heraus) Spesc. in Herrnhut und Göttin

Gefangenschaft Augustas, Leipzig 1895; Chlumedy, Carl von Bierotin und seine Beit, Brunn 1862; Beided, Gefcichte ber Gegenreformation in Bohmen, Leipzig 1844; Ginbely. Gefcichte ber Gegenreformation in Böhmen, Leipzig 1894; Bilek, Dejiny konfiskaci v Čechách, v Praze, 1882; Rezek, Dějiny prostonárodního hnutí nábozenského v Čechách, v Praze 1887; Higger 5 Bersuch einer Geschich, der Reformation in Polen, Gras 1855; Krasinski, Historical sketch of the rise, progress and decline of the Reformation in Poland, 2 vols, Condon 1838; Lukaszewicz, O kościolach Braci czeskich w dawnej Wielkiej - Polsce 1835 (ber erfte Teil desselben deutsch der Koseinach Blade Eesseln watereigen Vereichen ber bestelben deutsch von Fischer: von den Kirchen der öhm. Brüder im ehemaligen Großpolen. Gräß 1877); Jablonski, Historia Consensus Sendomiriensis, Berolini 1731; Koch, die 10 Senioratswahl dei den Unitätsgemeinden der Provinz Posen, Lissa 1882; Kruske, Georg Israel (Juaugural-Dissertation), Breslau 1894. Die Berke des Comenius und die Litteratur über ihn s. Monatshefte der Comeniusgesellschaft Jahrg. 1 u. 2. Ratio disciplinge ordinisque ecclesiastici in Unitate Fratrum Bohemorum. Lesnae 1632, Amsterodami 1660 (Comenius), Halae 1702 (Bubbeus), beutsch Schwabach 1739 (Enberes); Röppen, Die Rirchenordnung u. 15 Diszipsin ber alten husit. Brüberktreie, Leipzig 1845; Seisserth, Church constitution of the Bohemian and Moravian Brethren, the original Latin with a translation etc., London 1866; meine Gemeindeversassiung der böhm. Brüder, Monatsh. der Com.-Gesellich. 1896 S. 140 sf. Die Originalausgg. der Confessionen s. bei Gindely, Quellen zur Geschichte der böhm. Brüder S. 354 sf. und de Schweinitz, History of the Unitas Fratrum p. 648; Ly-20 dius, Waldensia. Rotterodami 1616 (altere Ausgg. von einigen ber hier abgebrucken Confessionen bei Aeneas Sylvius, Commentarii de concilio Basileae celebrato; Orthuinus Gratius, Fasciculus rerum expetendarum etc., Freher, Rerum Bohemicarum scriptores); Roecher, Die drei lesten und vornehmften Glaubensbefenntniffe b. bohm. Brüder, Frankfurt u. Leipzig 1741; Carpzov, Religionsuntersuchung der Böhmischen und Mährischen Brüder, Leipzig 1742; Aiemether, Collectio Confessionum pag. 771; Ginbely, Die bogmat. Ansichten ber böhm. mähr. Brüber, 1854 (Sipungsber. ber taif. Atabemie b. W. XIII S. 349); Plitt, Ueber die Lehrweise ber böhm. Brüber in betreff ber Rechtsertigung durch den Glauben und der Werte bes Glaubens, Thete 1868. 581-629; Chwalt, Die alte und neue Lehre ber bohm. Bruder, Danzig 1756 (enthält Brüberfatechismen); Koecher, Catechetische Geschichte d. Balbenser, böhm. Brüber 2c., Jena 1768; v. Bezschwis, Die Katechismen ber Balbenser und böhmischen Brüber, Erlangen 1863; Goll, Der böhm. Text des Brüberfatechismen (Sizungsber. d. igl. böhm. Gesellich. d. B., Prag 1877).; meine Deutschen Katechismen d. böhm. Brüber (Bb IV) der Monuments Comp. Poologogies) 1997. ber Monumenta Germ. Paedagogica) 1887; Rawerau, Bier bisher unbefannte Ausgg. bes Ratechismus b. böhm. Brüter, Theik 1891. 172 ff.; Kubeš, Agenda Bratří českých (1612), 35 v Praze 1869; Jireček, Hymnologia bohemica (böhm.), Prag 1878; Wadernagel, Das deutsche Kirchenlied III, 229—368, IV, 346—485, vgl. desselben Bibliographie der Gesch. des deutschen Rirchenliedes u. Das beutsche Kirchenlied von D. Luther bis auf Ric. herman ; mein Arstragentieles it. Das beitigie Richteres von St. Beitzer vis duf Att. Derman; inett atstiel Bohemian Brethren's hymnody in Julian's Dictionary of Hymnology, London Murray (enthält ein vollständiges Berzeichnis der böhm. und deutschen Brüdergesangbücher); Wolkan, Das deutsche Kirchenlied der böhm. Brüder, Prag 1891; Zahn, Die geiftl. Lieder der Brüder in Böhmen, Mähren und Polen, Nürnberg 1875; Hostinský, Jan Blahoslav a Jan Josquin, Prag 1896. Wichtig sind auch die politischen Geschichtswerke, geschichtlichen Zeitschriften und Lokalgeschichten wie in Bezug auf Böhmen: Palacky, Geschichte von Böhmen; Tomek, Dejepis mesta Prahy, namentlich auch die Beitschrift des bohm. Museums "Casopis ceskeho Musea"; 45 in Bezug auf Mahren : Bolny, Rirchliche Topographie Mahrens; d'Elvert, Beitrage zur Gefchichte u. Statistit Mahrens und Ofterreich. Schlefiens ; Schriften ber histor.-ftatift. Settion ber t. t. mahr.-ichles. Gefellichaft bes Aderbaues, ber Ratur- und Landestunde.

1. Entstehung und älteste Geschichte bis 1496. — Die Gemeinschaft der böhmischen Brüder verdankt ihren Ursprung der husitischen Bewegung. Als die gesmäßigte Partei der Husiten, die Calixtiner, ihren Frieden mit dem Basler Konzil geschlossen und 1433 in den sog. Rompaktaten einige Zugeständnisse erhalten hatte, verdand sie sich mit dem böhm. Abel gegen die radikaler gesinnten Tadoriten, die 1434 in der Schlacht bei Lipan unterlagen. Seitdem war deren politische Macht in Böhmen gebrochen. Es gab nun nur noch zwei anerkannte kirchliche Parteien in Böhmen, nämlich außer den Ratholiken oder der Partei sud una (sc. specie communicantium) die auf den Basler Rompaktaten stehenden Husiten, die Partei sud utraque oder die Utraquisten. Freilich weite Kreise des böhm. Bolkes sühlten sich durch dieses Ergebnis der langen Kämpfe nicht befriedigt, und die Unzufriedenheit wuchs um so mehr, je deutlicher das Bestreben Roms hervortrat, auch die geringen Zugeständnisse bei günftiger Gelegenheit wieder zurüczunehmen. Unter diesen Berhältnissen nahm die religiöse Zersplitterung im Lande einen gewaltigen Umfang an. Seit länger als einem halben Jahrhundert hatten Waldenser sesten Fuß in Böhmen gesaßt und bei Bildung der Tadoritenpartei eine hervorragende Rolle gespielt. Darin freilich scheint mir Preger zu weit zu gehen, daß er die Tadoriten als "die Fortsetzung der böhmischen Waldesser in

einer Umwandlung und Gestaltung, wie sie durch die Zeitumstände bedingt war", bezeichnet (Preger, Über das Berhältnis der Taboriten zu den Waldesiern des 14. Jahrh., München 1887), denn die Waldenser blieben auch in Böhmen noch neben den Tadoriten als selbstständige Genossenschaft fortbestehen, die an gewissen von diesen nicht an-genommenen Sonderlehren wie der Berwerfung des Eides, des Gebrauchs der Waffengewalt u. a. festhielten. Auch die durch Friedrich Reiser vermittelte Beeinflussung der Waldenser durch die Taboriten beweist die Selbstständigkeit beider Erscheinungen (vgl. auch Goll im böhm. Athenaum 1887 "Nové spisy o Valdenských"). Außer den Waldensern waren im Berlauf der Hustenkampfe Abamiten hervorgetreten, entweder erst neuerdings aus dem Auslande eingedrungene Brüder des freien Geistes oder 10 Reste jener mutmaßlichen Katharer in Böhmen, gegen die der Brief des Papstes Joshann XXII. vom 1. April 1318 (s. Dudit, Iter romanum II, 136 ff.) gerichtet war. Wit der duch Zizta 1421 vollzogenen Zerstörung ihres Haupstiges auf einer Inseldes Flusses Kaupstiges auf einer Inseldes Flusses Kalpstes Kalpstes der waren sie dennoch nicht völlig vernichtet worden. Zu diesem Erbe der hustischen Zeit, den Resten der Taboriten, Waldenser und Adamiten, kamen nun 15 noch infolge der angedeuteten kirchlichen Lage eine ganze Anzahl neu entstehender Gemeinschaften, deren geschichtliche Bedeutung nur darin besteht, daß sie die allgemeine Zersobrenheit characterisieren. Ein durch besondere Sittentrenge oder gestische Regabung Zerfahrenheit charafterisieren. Ein durch besondere Sittenstrenge oder geistige Begabung sich auszeichnender Priester oder Laie bildete den Mittelpuntt einer solchen Gemeinschaft, die sich oft nicht über die Grenzen des betr. Dorfes hinaus erftrecte. In Mahren 20 sammelte 3. B. ein Priefter Stephan eine Gemeinde von Anhängern um sich, erft in sammelte z. B. ein Priester Stephan eine Gemeinde von Anhängern um sich, erst in Kremsier, dann in Weseritsch; in Böhmen bildeten sich derartige in Cheldic (spr. Cheltschip), Diwischau, Wisemow u. a. Das ihnen Gemeinsame scheint gewesen zu sein die Unzustriedenheit mit den kirchlichen Juständen der Gegenwart, die Anschauung, daß nur der von Todsünde freie Priester die Sakramente giltig spenden könne, und der Gebrauch des Brudernamens unter den Mitgliedern der einzelnen Gemeinschaft. Auch in Prag bilsdete sich eine derartige Gemeinschaft als Frucht der Predigthätigkeit des utraquistischen Erzbischofs Rochcana. Seit 1448 Pfarrer an der Prager Teinkirche suchte er mit Ernst und Eifer auf Besseung der Sitten und Bertiefung des religiösen Lebens hinzuarbeiten, davon legen seine noch vorhandenen Predigten Zeugnis ab. Das Gesetz Gottes sei das höchste aller Gesetz, ihm müse sich des Leben der Einzelnen aber auch die staatliche und kirchliche Gewalt unterordnen. Diese Gedanken, verdunden mit einer rücksichtslosen Kritis, die Rochcana ebenso an der röm. wie an der utraquist. Kirche und Geistlichkeit übte, machten tiesen Eindruck. Besonders wurde dadurch einer seiner Zus Geistlichkeit übte, machten tiefen Eindrud. Besonders wurde dadurch einer seiner Buhörer Namens Gregor zu weiterem Nachdenken über die tirchliche Lage seines Bater- 25 landes angeregt. Gregor war nach einer späteren Rachricht (einer Schrift Blahoslavs von 1556) ein Reffe Rotycanas, der Sohn seiner Schwester, die mit einem armen Landedelmann verheiratet war. Er scheint einer der jungen Edelleute gewesen zu sein, die 1446 im Glavenklofter in Brag dem Mag. Pribram das Gelübde ablegten, der, ein tonservativer Führer des Utraquismus, das verödete Glavenkloster mit utraquistischen 40 Mönchen neu zu besetzen versuchte. Wenn Ritschl aus der gut beglaubigten Nachricht, daß Gregor eine Zeit lang Mönch des Slaventlosters war — er selbst beruft sich in einer seiner Schriften auf eine von ihm dort gehaltene Predigt — folgern will, daß wir in den böhm. Brüdern "eine Abzweigung der franziskanischen Bewegung zu erkennen haben" (3KG II 1878 S. 397), so widerspricht seiner Hypothese alles, was wir von 45 den damaligen kirchlichen Juständen Böhmens und von der Entstehungsgeschichte der böhm. Brüder wissen. Um Gregor sammelte sich etwa in den Jahren 1453 und 1454 ein Freundeskreis solcher, die wie er bestreht waren, die praktischen Konsequenzen aus ben Predigten Rotycanas zu ziehen. Namentlich waren es die Ausführungen von dem Wert des Dienstes guter Priefter und von den Gefahren, die mit dem Dienst schlechter so Briefter verbunden seien, wodurch diese Juhörer Rodycanas veranlaßt wurden, sich nach dem Dienst guter Priester umzusehen. Sie standen zugleich in enger Berbindung mit Rodycana und thaten nichts ohne seine Beratung. Das Suchen nach "guten Priestern" brachte die Freunde in Berbindung mit den Gemeinschaften in Gentlichte und Rodycan, Wilemow und schließlich, auf Rotycanas direkte Empfehlung hin, auch mit Cheldic. Das Haupt der Cheldicer Brüder bildete ein Laie Namens Peter, von dessen

Das Haupt der Cheldicer Brüder bildete ein Laie Namens Peter, von dessen wir sehr wenig wissen. Das einzige feste Datum in seiner Lebensgeschichte ist das Jahr 1419. Damals befand sich Peter in Prag in regem Berkehr mit den Führern der hustischen Bewegung. Als im Oktober dieses Jahres Zizka und Nikolaus von Husinec den Prager Magistern die Frage vorlegten, ob, wenn die Obrigkeit ihre Pflicht, die so

Wahrheit zu schützen, versäume, das Bolt mit den Waffen für sie eintreten durfe, und Mayrheit zu schungen, versaume, das Volt mit den Abassen für sie eintreten durse, und die Magister diese Frage für Fälle der äußersten Not besahten, erhod Peter in person-lichen Verhandlungen mit Jacobellus gegen diese Entschiedung heftigen Widerspruch. Das Gesetz Christi, sein Wort und Beispiel verdiete dem Christen seden Kampf und jegliches Blutvergießen auch in der Notwehr und in der Necktspssschege, es gebiete bedingungslose Feindesliebe. In Cheldic, wohin sich Peter wahrscheinlich bald nach Ausbruch des Krieges zurückzog, hat er verschiedene Schristen abgesakt, in denen er seine Anschausgen darlegt. Jiredes führt ne einem Rukovet' 17 Schristen Peters an, von denen das Hauptwert: "Das Netz des wahren Glaubens" und die Renlif gegen Vistung der Netershurger Akademie von Jagis mit 10 "Replit gegen Bistuper" 1893 im Auftrag der Petersburger Addemie von Jagie mit einer russischen Einleitung unter dem Titel Сочинонія Потпа Хельчицкаго. herausgegeben worden ist. Einige kleinere Schriften Peters veröffentlichte 1891 Rarasek im Prager Comenium.— Peter hat sich keiner der husitischen Barteien angeschlossen. Sympathischer als die Utraquisten waren ihm die Taboriten, doch teilte er nicht ihre Abend-15 mahlslehre und vor allem verwarf er, daß sie mit dem Schwert für ihre Überzeugung eintraten. Die Normalgestalt der Kirche sieht Beter in dem apostolischen und nachapostol. Zeitalter, ehe noch "Konstantin dem Sploester Reichtümer und weltliche Nacht schenkte, wodurch das Gift in die Kirche eindrang". Denn beides ist mit dem Gesetz Christi unverträglich, unter dem Peter stets das Doppelgebot der Liebe Mt 22, 37 ff. und 20 Gal 6, 2 versteht. Diesem steht das von der weltlichen Gewalt vertretene Recht als unvereindarer Gegensatz gegenüber. Eine Kriche mit weltlicher Gewalt ist darum ebenso wie ein driftlicher Staat ein Widerspruch in sich selbst. Die wahren Christen sollten im heutigen Staat wieder ebenso leben wie die ersten Christen im heidnischen Staat: rechtlos aber den Forderungen des Staates nachsommend, soweit es ihr Gewissen erlaubt 25 und dabei bedingungslose Liebe übend. — Die Anschauungen Peters und gerade auch ihre Formulierung nötigen zur Annahme eines starten walbenfischen Einflusses auf ihn (vgl. Goll, Quellen und Untersuchungen II, Prag 1882), ja man könnte versucht sein, ihn als Mitglied der Waldenser in Anspruch zu nehmen und, daß er selbst in seinen Schriften die Walbenser niemals erwähnt, tonnte eber dafür als dagegen geltend ge-20 macht werden. Aber dagegen, daß er wenigstens in der Zeit, als Gregor und seine Freunde mit ihm bekannt wurden, Mitglied ber Waldenser gewesen sei, spricht einmal steunde intigin vertant warben, Krügtes ver Budbenfer gewesen er, pringt einnut seine selbstständige und isolierte Stellung allen kirchlichen Erscheinungen seiner Zeit gegenüber und sodann der Umstand, daß Gregor und seine Freunde ihn und die Chelöker Brüder deutlich von den ihnen wohlbekannten Waldensern unterscheiden. Einen Jusonder deating den ignen abgrecknichten Zaudensein und ich aber auch bei Peter als nicht nachweisbar und als höchst unwahrscheinlich bezeichnen (s. Ritschlau a. a. D.). Ob Peter seine "Brüder" schon irgendwie organisiert und soziale Ordnungen für sie aufgestellt hat, ist völlig undekannt. Nachrichten darüber, die z. B. Jirečet Rukovět' I, 287 giebt, beruhen auf Mißverständnis. Das christiche Lebensideal Peters und seine Betrachtung 40 der firchl. Entwicklung hat aber auf Gregor und seine Freunde einen nachhaltigen Gindruck gemacht und ihnen den Gedanken nahegelegt, die Berwirklichung jenes Ideals zu versuchen. Auf ihre Bitte hin erwirkte ihr Freund und Berater Rokycana beim König Georg Podebrad für sie die Erlaubnis, sich auf der ihm gehörigen Litiger Herrschaft in bem Dorfe Runwald anzusiedeln. Da ber Pfarrer des nahe gelegenen Senftenberg 45 Michael von Anfang an in enge Berbindung mit ihnen trat, und der Dienst eines "guten" Priesters mit ein Beweggrund für ihre Separation war, so liegt die Bermutung nabe, daß sie ichon fruber mit Michael in Berbindung ftanden und mit Rudsicht auf ihn Runwald gewählt hatten. Die Ansiedelung geschah 1457 oder 1458 (über das Datum s. Goll im Casopis česk. Mus. 1884 S. 44). Wie groß jener Prager oas Datum 1. Golf im Casopis Cesk. Mus. 1884 S. 44). Wie groß jener prager 50 Freundeskreis war, ob nur einzelne Männer ober ganze Familien ihnen angehörten, wissen werschiedenen Gemeinschaften, mit denen man in Verbindung gestanden hatte, Familien nach Runwald gezogen, denn das älteste Dokument der Brüdergeschichte, ein Synodalbeschluß von 1464 setzt das Vorhandensein von Familien mit bürgerlichem Verus, 55 von Witwen und Waisen voraus (Michael erscheint in den älteren Quellen disweilen mit dem Beinamen stary — der Alte. Erst dei Lassicius (1599) und seitdem sindet ich der Reinamen Productus is a broadsty — der Lassicius (1599) und seitdem sindet sich der Beiname Bradacius i. e. bradaty = barbatus)

Aus dieser Darstellung von der Entstehung der böhm. Brüder ergiebt sich, daß die immer noch verbreitete Ansicht, als seien sie aus den Resten der Taboriten hervorsogegangen, in dieser Form unrichtig ist. Sie schrieben selbst 1471: "Unser Wandel ist

in Prag bekannter als in anderen Städten, wie wir ein bußfertiges Leben führten als Zuhörer des Mag. Rokzana und anderer, die sich ihm anschlossen; namentlich ließen wir uns auch beraten und verkehrten mit dem Priester Martin Lupac, dem Priester Johann Opocna, auch in Wilemow, in Diwischau, einige auch in Chelcic, denn aus diesen Gemeinschaften ist unsere Berbindung entstanden." Dazu gehören nach anderen Kücherungen der Brüder auch noch Waldenser (Goll, Quellen und Untersuchungen I) und auch einige von denen, die "Sünde nicht für Sünde halten", schlossen sich "nach geziemender Buße" ihnen an, worunter wir jedenfalls Adamiten zu verstehen haben. Fast gleichzeitig mit der Ansiedlung in Runwald trat der Königgräher Priester Martin mit einem Teil seiner Gemeinde den Brüdern bei. Sie ließen sich in dem nicht weit so von Kunwald gelegenen Städtichen Krein (pr. Kertschen) nieder. — Das Lebensideal, zu bessen Verwirklichung sich diese dunt zusammengesetze Gesellschaft bier auf der Litiker ju delfen Berwirklichung sich diese bunt zusammengesette Gesellschaft hier auf der Litiger Herrichaft vereinigt hatte, war im wesentlichen mit dem des mittelalterlichen Mönchtums identisch. Doch lag ein bedeutungsvoller Unterschied von diesem darin, daß man eben nicht einen neuen Mönchsorden gründete, daß man nicht die Grundlagen der bürger- 15 lichen Ordnung Familie, Sondereigentum, bürgerlichen Beruf verwarf, sondern daß man eine christliche Gemeinde zu organisieren versuchte, in der die bürgerliche Ordnung in jenen ihren Grundlagen verchristlicht werden sollte. Die ältesten Institutionen der Brüder jenen ihren Grundlagen verchristlicht werden sollte. Die ältesten Institutionen der Bruder tragen allerdings ein unklares und widerspruchsvolles Gepräge, das nach meiner Meinung sich nur dadurch erklärt, daß die Brüder zur Erreichung jenes Ziels eine anders 20 woher überkommene Organisation ihrer Gemeinde versuchten. Die Grundzüge derselben erkennen wir aus einigen Synodalbeschlüssen der Jahre 1464—67. Die Gemeinde zersiel in drei Gruppen: 1. die Anfangenden oder Büßenden, zu ihnen gehörten die Kinder dis zu ihrem 12. Jahre und alle, die sich zur Aufnahme in die Gemeinschaft gemeldet hatten von ihrer Weldung dis zu ihrer Aufnahme; 2. die Fortschreitenden, 25 die eigentliche Hautmassen der Gemeinde, die in verschiedenen bürgerlichen Berusen lehter für ihre Regussische und Kausa lebte; für ihre Beaufsichtigung und Beratung waren bestimmte Hausväter und Haus-mutter bestellt. Endlich 3. die Bolltommenen, die auf Sondereigentum verzichteten und ihren Besith den Armen gegeben hatten, vor allem die, "welche um des Wortes Gottes willen reisen", oder wie sie auch genannt werden, die Priester, obgleich die Gemeinschaft so damals einen Priesterstand mit eigener Weihe noch nicht hatte. Ihre Aufgabe ist die Bertündigung des Wortes und das Anhörden der Beichte, sie sollen nicht einzeln, sondern mit Handen einen, regelser das Gemeinschaft verdienen, regelschie Golden und der Gebensunterhalt verdienen, regelschie Golden der Gebensunterhalt verdienen, regelschieden der Gebensunterhalt verdienen der Gebensunterhalt verdi mäßig Kolletten sammeln, deren Ertrag teils für die Armen, teils für sie, sofern sie ihre Bedürfnisse mit ihrer Arbeit nicht vollkommen bestreiten können, verwandt wird. 86 uhre Bedürfnisse mit ihrer Arbeit nicht vollkommen bestreiten können, verwandt wird. 85 Außer ihnen gehören aber auch noch gewöhnliche Brüder und Schwestern, die freiwillige Armut erwählt haben, zu dieser Klasse. An der Spize der einzelnen Gemeinden standen ein oder mehrere Alteste, von deren Besugnissen wir aber nichts näheres ersahren. Ebensowenig wissen wir etwas über die Jusammensehung der östers abgehaltenen Synoden. Es ist nun beachtenswert, daß schon vor 1467 die eigentümlichen Kennzeichen 40 der Klasse der Bolltommenen auf die Priester beschräntt werden. Ferner deuten die 1464 getrossen Bestimmungen, daß sen wandernden Priester nicht in fremden Gesmeinden Beichte hören und nur mit Bewilligung der betr. Altesten das Wort verkünzbigen sollen, auf einen früheren Justand hin, in dem das nun Berdotene Gebrauch war. Das Bestreben tritt hervor, die Wanderprediger in selt stationierte Priester zu 45 verwandeln. Es ist aber saum denkort das, wenn iene Einrichtungen erst 1457 neu verwandeln. Es ist aber taum denkbar, daß, wenn jene Einrichtungen erst 1457 neu und original von der Gemeinschaft geschaffen worden wären, sich schon in so turzer Zeit das Bedürfnis einer Umgestaltung derselben geltend gemacht hätte. Rehmen wir hinzu, daß die von den Brüdern ausgesprochenen Grundsätze wie der des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen u. a. m. jedenfalls nicht als die unmittelbare Grundlage jener 50 Einrichtungen angesehen werden können, so legt es sich nahe, diese als einen traditionell überkommenen Besitz der Brüder anzusehen, der nun sehr dald nach ihren neuen Besdürfnissen und Grundsähen umgestaltet werden mußte. Da die Verwandtschaft dieser Einrichtungen mit denen der Waldenser in die Augen springt, so werden sie es wohl auch sein, deren Erbe in dieser Beziehung die Brüder angetreten haben. Ob mittelbar 55 oder unmittelbar, darüber läßt sich freilich nichts aussagen, denn von den Gemeinschaften, die die Brüder selbst als die Quellen ihrer Verbindung angeben, wissen wir nicht viel mehr als die Namen. Möglich, daß auch schon die Diwischauer, Wilemower oder Eheldier Gemeinschaft Einrichtungen unter sich getroffen hat, die eine Nachahmung der maldensischen waren.

Im Blick auf die Entstehungsgeschichte der böhm. Brüder ist übrigens zu beachten, Im Blid auf die Entstehungsgeschichte der böhm. Brüder ist übrigens zu beachten, daß ihre Quellen salt ausschließlich aus Gregors Feder stammen; andern Brüdern mochte sich die Entstehungsgeschichte se nach ihrer Hertunst anders darstellen. Eine solche Darstellung besitzen wir von Amos, der sich bei einer später im Schoß der Brüder entstandenen Streitigseit mit einer kleinen Jahl von Anhängern trennte und eine Entstehungsgeschichte der Brüder allerdings mit der ausgesprochenen Tendenz schrieb, damit den Prioritätsdeweis für sich und seine Genossen gegenüber Gregor und dessen Freunden zu sühren (Gindeln BG I S. 19 u. Goll, Cas. česk. Mus. 1884 S. 159).

Der eigene Kultus, den die Brüder dald nach ihrer Ansiedlung auf der Litiger Idbendmaßlsseier u. a. m. veranlaßte die benachdarte Geistlichseit zu Beschwerden, und Könia Georg, der damals gerode mit den Heusschaft Kurten wegen Erlangung der Kalier-

Rönig Georg, der damals gerade mit den deutschen Fürsten wegen Erlangung der Raisertrone in Unterhandlungen trat, wollte die Gelegenheit benutzen, seinen Eifer in Unterbrüdung der in Böhmen wuchernden Retereien zu beweisen. Er begann darum 1460 mit Berhaftungen gegen die Brüder vorzugehen. Auch Gregor, Michael und Martin waren vorübergehend in Haft. Rotycana, der immer noch in freundschaftlichem Bertehr mit den Brüdern stand — die Darstellung als habe er die Ansiedlung in Runwald veranlaßt, um die Brüder auf gute Art los zu werden, ist unrichtig — that alles, was in seiner Macht stand, um die Berfolgung zu mildern. Auch im Sinne Georgs war 20 sie wohl nicht ernst gemeint. Sie schließe allmählich ein, wenn auch die Brüder noch längere Zeit sich nur heimlich versammeln konnten. Immerhin mußte das Gefühl des Gegensaßes zur herrschenden Kirche bei den Brüdern dadurch bedeutend verschäft werden. Andererseits drängte die schon beodachtete Tendenz, die Wanderprediger in sest stationierte Priester zu verwandeln und ihre Thätigseit der Kontrolle der Altesten zu unterzistellen, zu weiterer Umgestaltung. So beschlossen driestersambes ihren endgiltigen Bruch eines eigenen von der Kirche unabhängigen Priestersambes ihren endgiltigen Bruch frone in Unterhandlungen trat, wollte die Gelegenheit benutzen, seinen Eiser in Untereines eigenen von der Rirche unabhängigen Priefterftandes ihren endgiltigen Bruch mit dieser zu vollziehen. Der geschichtliche Hergang mag nach ber von Goll vorgeschlagenen Kombination der nicht völlig übereinstimmenden Quellenberichte folgender ge-

wefen fein (vgl. Goll, Quellen und Untersuchungen I)

Schon vor 1467 hatten die Brüder mit den Waldensern und ihrem "Bijchof" Stephan, mit dem sie durch Rotycana und Lupac befannt geworden waren, Berhandlungen wegen eines Zusammenschlusses mit ihnen geführt. In Stephan haben wir jedenfalls einen der 3 Genoffen Friedrich Reifers zu erbliden, von denen er in feinem Berhör in Strafburg aussagt: "der eine heißt Michel, der andere Mathis, der dritte 25 Stephan, einer sei tot" (Böhm, Friedrich Reisers Reformation des R. Sigmund, Leipzig 1876 S. 87. Über Mathis-Matheus Hagen sagen serbimation des R. Sigmund, Leipzig 1876 S. 87. Über Mathis-Matheus Hagen sagen se Wattenbach, Inquisition gegen die Waldenser in Pommern und der Mark Brandenburg, Berlin 1886, S. 77 st.). Jene Berhandlungen waren daran geschietert, daß die Waldenser als Gesamtheit von einem offenen Bruch mit der römischen Kirche nichts wissen wollten. Doch aber hatten sich einige von ihnen den Brüdern angeschlossen, unter andern ein alter Waldenserveister. Er sowie einige Vertreter der deutschen Waldenser waren dei der Synode mit anwesend, zu ber 1467 etwa 60 Bruber aus verschiedenen Teilen Bohmens und Mahrens sich versammelten, um die Wahl und Weihe eigener Priefter vorzunehmen. Als Ort bezeichnet die später fixierte Tradition das Dorf Chotta in der Nahe von Reichenau. Man 45 war sich der Tragweite dieses Borhabens wohl bewußt, darum sollte Gott selbst durch das Los bestimmen einmal, ob es an der Zeit sei, den Schritt zu wagen, sodann, welche Personen die ersten Priester sein sollten. Es wurden also 9 Kandidaten aufgestellt. welche Personen die ersten Priester sein sollten. Es wurden also 9 Kandidaten aufgestellt. Jeder von ihnen mußte einen aus 12 Jetteln ziehen, von denen 9 leer und 3 mit "jest" (er ist) beschrieben waren. Würden alle 9 Kandidaten leere Zettel erhalten, 50 so sollte die Wahlspnode auf 1 Jahr vertagt werden. Das geschah jedoch nicht, sondern Matthias, Elias und Thomas erhielten die drei beschriebenen Zettel. Darauf folgte die "Bestätigung" der Gewählten durch Handaussellegung jenes alten Waldenserviesters, wie es scheint, gemeinschaftlich mit dem Priester Michael (?), im Namen und Austrag der Spnode. Endlich wurde durch nochmalige engere Loswahl einer der 3, nämlich 55 Matthias, dazu bestimmt, daß er "die erste Stelle in der Amtsgewalt" inne haben sollte oder zum "Bischof", wie Wichael sich in einem 1478 mit dem utraquistischen Konsisterium abgehaltenen Kolloquium nach dem Bericht Korandas ausdrückt. Erst im Mai des solgenden Kahres 1468 mochten die Brüder Robragag Mitteilung von dem Geschied des folgenden Jahres 1468 machten die Brüder Rokycana Mitteilung von dem Geschehenen, und dadurch scheint der endgiltige Bruch mit ihm herbeigeführt worden zu wie ein. Aber unter den Brüdern selbst trat jetzt ein Zwiespalt hervor, "ob es so bleiben

solle". Die Folge davon war der Beschluß, den aus jenen dreien zum Bischof gewählten Matthias durch den Waldenserbischof Stephan zum Bischof weihen zu lassen. Mert-würdigerweise wurde aber nicht Matthias selbst zu Stephan gesandt, sondern der Priester Michael. Er traf in Süd-Mähren mit Stephan zusammen, empfing von ihm die Bischofsweibe, übertrug dieselbe nach seiner Rücklehr auf Matthias, worauf er dieses s nur ad hoc empfangene Bischofsamt niederlegte ebenso wie sein aus römischer Weihe stammendes Priestertum, und sich nochmals von Matthias zum Brüderpriester weihen ließ. Ebenso weihte Matthias nochmals jene zwei anderen, Thomas und Elias. So stellt sich der Borgang nach dem Bericht Michaels und anderer Augenzeugen dar. Spätere Darstellungen schon zu Anfang des 16. Jahrh. weichen viesach davon ab zum 10 Spätere Darstellungen schon zu Ansang des 16. Jahrh. weichen viesach davon ab zum 10 Teil aus dem Bestreben, die Beteiligung der Waldenser möglicht zu beschweigen. — Es ist wohl nicht möglich, völlig klar und einheitlich die Gedanken darzustellen, von denen sich die Brüder bei dieser Konstituterung leiten ließen, einmal weil diese Vorgänge zugestandenermaßen ein Kompromiß zwischen widerstreitenden Meinungen darstellen, so dann weil die einzelnen Meinungen in sich wohl auch nicht völlig klar waren. Junächst is konnte der Ausgangspunkt der Brüder nicht der positive Wunsch sein, eine eigene Kirche gründen zu wollen, kein Beispiel legte ihnen diesen Gedanken nahe, sondern der negative, von der römischen Kirche sich zu trennen. Weshalb? Sie wersen ihr bise Praxis und die Theorie vor. Bor den äußeren bösen Werken könne man sich ja hüten, aber in die Glaubensirrtimer und die gedättischen Werke werde man, satt ohne es zu wollen zo die Glaubensirrtumer und die abgöttischen Werte werde man, fast ohne es zu wollen, 20 verstrickt, weil der ganze Kultus mit allen seinen Ceremonien darauf beruhe. Durch ihn werde Christus geradezu verdrängt, während er auf ihn hinweisen sollte, "weil sie in bie Sakramente alles das gelegt haben, was in Christo selbst geglaubt und durch den Glauben angeeignet werden sollte" (Dekrety S. 3). Dazu kamen noch als verschärfende Momente die Anschauungen, daß die Wirksamkeit der Sakramente wenigstens bis zu einem 25 gewissen Grad von der moralischen Beschäftenheit des spendenden Priesters abhängig fei, und daß jeder Beamte ber burch Reichtum und weltliche Dacht vergifteten rom. sirche schon wegen seines Zusammenhangs mit ihr sich in Totsünde befinde. Für den an die Stelle des röm. Kultus zu setzenden Gemeindegottesdienst, in dessen Mittelpunkt ausschließlich Christus stehen sollte, waren Kultusbeamte, Priester erforderlich, so Jene früher erwähnten Wanderprediger eigneten sich nicht dazu, denn einmal bestand gerade das Eigentümliche ihrer Thätigseit darin, daß sie im Herumwandern das Wort verkündigten und die Beichte hörten, vor allem aber waren sie nicht von der Gemeinde gewählt, sondern führten ihr Amt auf Grund innerer Berufung, wie z. B. Gregor selbst, dem wir zu verschiedenen Zeiten in Prag, Teplity, Klatau, Vitanovitz begegnen. Aber 20 gerade die Wahl durch die Gemeinde bezeichnen die Brüder als ein Haupterfordernis des wahren Priesters. Da außerdem für die erste Briesterwahl noch eine besondere des wahren Priefters. Da außerdem für die erste Priefterwahl noch eine besondere göttliche Bestätigung erwünscht war, so ergab sich jene erzählte Bereinigung von Gemeindewahl und Loswahl. Auch die Bestätigung durch den Waldenserpriester und Michael über die Mitwirfung des Letzteren druden sich die Quellen undeutlich aus — ge- w schieht einmal auf Grund ihres Priesteramtes, das von den Brüdern als giltig an-erkannt wird, sodann auf Grund des Mandats der Gemeinde. Die Brüder sind davon erkannt wird, sodann auf Grund des Mandats der Gemeinde. Die Brüder sind davon überzeugt, daß beide, nicht nach römischem aber nach altsirchlichem Recht, zur Weihe von Priestern befugt gewesen seien. Diese Überzeugung haben sie auch später noch vertreten. So schreiben sie 1471: "Aber es könnte semand einwersen, diese Priester 15 [der Waldenspriester und Michael] wären keine Bischöse gewesen. Darauf antworten wir: uns hat dabei nicht als Wuster gedient der Ursprung der Priesterschaft von den hohen Amtern der röm. Kirche, sondern das Beispiel der ersten apostol. Kirche. Denn es giedt untrügliche Stellen in der Schrift, daß damals Bischof und Priester dasselbe gewesen sei". Danach konnte der Waldenspriester kraft des ihm gewordenen Ausstrags so hier als Bischof sungieren und die drei Gewählten giltig weihen. Und ebenso bedurfte Watthias keiner anderen Weihe als seine beiden Genossen, denn nicht eine höhere Reise. sondern der kelondere Austrag der ihm wurde, machte ihn zum Vischof. Nun Beihe, sondern der besondere Auftrag der ihm wurde, machte ihn zum Bischof. Run behaupten aber die Brüder in der Apologie von 1503 speziell von den Waldensern, daß "bei ihnen, wie einige von uns es gesehen, die bei ihrer Priesterordination zu- 55 gegen waren, beides zugleich erteilt wird, das Priestertum und das Bischofstum, und nur was die Ausübung des letzteren betrifft, wenn die Not nicht drängt, dieselbe niemandem zusteht, außer er sei an erster Stelle oder dazu befohlen". So konnte die Frage entsteben: liegt hier ein solcher Rotfall vor? ist es nicht möglich, nicht aus prinzipiellen Gründen, sondern nur um der unter den Waldensern geltenden Ordnung willen, die eo

Weihe von dem Waldenserbischof Stephan zu erlangen? Das scheint der Gegenstand jenes oden berichteten "Iwiespalts" gewesen zu sein, "od es so bleiben solle". Unseugdar war die mit einer Sendung zu Stephan verdundene große Geschir. Durste man diese drei, die der jungen Gemeinschaft eben erst durch das Los gleichsam und mittelbar von Gott geschent worden waren, dieser Gesahr aussehen, nur um dei Gründung des Priestertums alle ordnungsgemäßen Formen zu erfüllen? Man fand den oden geschilderten Ausweg, daß nicht Matthias selbst oder alle dewählten zu Stephan gesandt wurden, sondern Michael die Vermittlung übernahm. Diese zweite Weihe durch Stephan wird aber von den Brüdern stets als eine innersirchliche Ansoschein gegenüber pflegen sie die Rechtmäßigset ihrer Priesterweiße auf die Identität von Priestertum und Vischoftum, also auf die erste Weihe dezigenbend, zu gründen. In späteren Darstellungen verschwelzen beide Weihe dezigendemend, zu gründen. In späteren Darstellungen verschwelzen beide Weihe dezigen Durch Gemeinden die Frage der sog. apostolischen Succession betrifft, so ist zunächst beachtenswert, daß die Früher der Weihe eine geringe, nur formale Bedeutung beilegen. Durch Gemeindemuch nur vollzogen, "da wir gutes im Sinn haben sollen nicht nur vor Gott, sondern auch vor er ganzen Welft, um, soweit es möglich sit, mit allen Menschen im Frieden zu bleiben und ihnen kein Argernis zu geben". Sie waren gewiß von dem Borhandendeit der apostol. Succession im priesterlichen Amt überzeugt, doch schenen sie daden. Sie schreiben 1471 von den Kömischen: "Das Amt auch der Schlimmsten verherrlichen sie und behaupten, daß es das apostolische sie. . . , es dehen Borhandender Fahnur, daß nur ein kleiner nach dem andern wie an einer Schnur." Dann nach dem erher schnur, daß nur ein kleiner und schwacher Haden noch bei ihnen seinen Serteilung dieser Schnur, daß nur ein kleiner und schwacher Haden noch bei ihnen Zerteilung dieser Kahnur, das nur ein kleiner und schwacher Faden noch dei ihnen Zerteilung dieser Kahnur, das nur ei

Die Mitglieber dieser neukonstituterten Gemeinschaft nannten sich "Brüder", und nach ihren Hauptorten nannte man sie in den verschiedenen Teilen des Landes Kunwalder, Bunzlauer Brüder u.a.m. Als Gesamtheit nannten sie sich jednota bratrska in die Gemeinschaft der Brüder. So sprechen sie später auch von einer römischen und lutherischen Gemeinschaft (jednota římska, luterianska), indem sie mit dem Bort "Rirche" (církev) vorwiegend die allgemeine christliche Kirche bezeichnen. Comenius in Ohlaseni 1635 schreibt: že toliko za jednu církve častku aned jednotu měli (sie sielten sich nur sür einen Teil der Kirche oder sür eine Gemeinschaft). Als sie später Latein zu schreiben ansingen, übersetzen sie sene Bezeichnung ethymologisch richtig mit "unitas fratrum" (jeden = unus, jednota = unitas). Sinnenssprechener wäre societas fratrum gewesen, sedensalls liegt in dem Namen unitas nicht, wie er manchmal verstanden worden ist, eine unionistische Tendenz angedeutet. Die Bezeichnung "Brüder" ist die charakteristische, die bereits in den verschiedenen alteren böhm. Gemeinschaften üblich gewesen war. Der Name fratres legis Christi stammt erst aus der 2. Hälste des 16. Jahrhunderts und ist nie allgemein gedräuchlich worden. Die Gegner nannten sie sür gewöhnlich Waldenser oder Vidaensen). So heißen sie auch in den Regierungserlassen (Berstümmelung von Valdenses), und dadurch wurde diese Bezeichnung so allgemein üblich, daß die Brüder, die man aus Neid und Haldenser oder Pickarden nennt".

Die nächste Ind Jud Zubenfelt von 1467 war eine erneute Berfolgung, die die 31 König Georgs Tod 1471 — auch Rotycana starb in demselben Jahr — andauerte. Sie erstreckte sich auch auf die Waldenser, und in jenen Jahren erlitt Stephan in Wien den Feuertod. Vielleicht im Jusammenhang damit ging man auch in Brandenburg aufs neue scharf gegen sie vor. Infolgedessen tamen um 1478 2 Waldenser aus Brandenburg zu den Brüdern, wodurch sich ein Berkehr zwischen diesen und den brandenburgischen Go Waldensern entspann, der damit einen Abschluß fand, daß nach 1480 eine Anzahl der

letteren sich den Brüdern anschloß und in Landstron in Böhmen und Fulneck in Mahren ansiedelte. In Mahren wurden die Brüder und Walbenser unter König Matthias geduldet, bis zu Ende seiner Regierung um 1488 ein Auswanderungsbefehl gegen fie erschien, der aber bald auf Berwendung einiger hochgestellter Gönner wieder zurückgenommen wurde. Ein Teil der Brüder war schon in die Moldau ausgewandert, sie scheinen in b einem der nächsten Jahre wieder zuruckgekehrt zu sein. — Gefahrvoller als die außeren Bedrangniffe wurden fur ben Beftand ber Unitat innere Streitigfeiten. daß das Lebensideal der Brüder auf den ersten Blid zwar dem franziskanischen nabe verwandt erscheint, aber einen caratteristischen Unterschied glaubten wir darin wahrzu-nehmen, daß die Brüder die Grundlagen des bürgerlichen Lebens nicht als Hindernisse 10 nehmen, daß die Brilder die Grunolagen des durgerlichen Levens nicht als Hindernisse id der hristlichen Bollommenheit verwarfen, sondern auch sie dem "Geseh Gottes" zu unterstellen trachteten, turz daß sie eine dristliche Gemeinde schusen. Dieser Gedanke mußte sich auswirken, und was sich mit ihm nicht vertrug, mußte auf die Dauer un-erträglich werden. So siel zuerst die Klasse der Bollsommenen, deren Bollsommenheit auf freiwilliger Armut beruhte (s. oben), nur die Priester sollten noch besitzlos bleiben; 15 aber auch das war insonsequent, darum wird auch ihnen bald Sondereigentum ge-stattet. Die Brüder hatten von Answersen und den ihresse isolike Ausgebung, den Eid, als im Neuen Testament verboten, verworfen und ebenso jegliche Ausübung der Gewalt als dem Gesetz Gottes d. h. dem Gesetz der Gottes- und Nächstenliebe widersprechend. Der letztere Gedanke war geradezu ein konstituirendes Moment ihrer 20 Gemeinschaft, und doch stieß seine Durchsührung auf Schwierigkeiten. Ein brüderischer Bauer oder Anecht durfte also seinem Grundherrn nicht Heeressolge leisten oder Höschericher Bauer oder Anecht durfte also seinem Grundherrn nicht Heeressolge leisten oder Höscherdicher bienste thun, ein drüderischer Städter konnte kein städtisches Amt bekleiden, das mit irgend welcher Ausübung der Rechtspsslege (Richter, Schöffen, Ratsherr) oder mit Eidesleistung verdunden war. Ein adliger Gutsherr konnte überhaupt nicht Bruder werden. 25 Die äußeren Schwierigkeiten, die sich daraus ergaben, waren vielleicht noch zu überwinden, obgleich ein rein passives Berhalten für alle möglichen Lagen auch nicht ausreichte. Bedeutender waren innere Bedenken. War es wirklich unmöglich das Amt
eines Richters oder die Stellung eines Grundherrn als gottgegebenen Beruf aufzufassen und unter streng hristliche Gesichtspunkte zu bringen, wie man es in der Unität 80
mit andern Berufsarten zu thun versuchte? Man verlangte zwar im allaemeinen, wenn mit andern Berufsarten zu thun versuchte? Man verlangte zwar im allgemeinen, wenn ein adeliger oder sonstiger Inhaber der weltlichen Gewalt der Unität beitreten wollte, müße er seine Stellung und seinen Stand aufgeben. Einzelne thaten das auch, aber wir ersahren in den Streitigseiten um 1490, daß dieser Gebrauch seit Ansan der Unität nicht konsequent durchgesührt worden sei. So bildete sich denn allmählich eine so Partei, die Anderung jener strengen Grundsätz verlangte, um der Gesahr eines Ausseinenderfollens von Theorie und Morgis zu entsehen. Sount dersehen wer der Nesseinenderfollens von Reggie und Morgis zu entsehen. einanderfallens von Theorie und Praxis zu entgehen. Haupt derselben war der Baccalaur Protop aus Neuhaus, der der Unität seit ihrer Gründung angehörte. Ihm calaur Protop aus Neuhaus, der der Unität seit ihrer Gründung angehörte. Ihm schlossen sich an die Baccalauren Lufas aus Prag, Laurentius Arasonichy u. a. Diese suchten mit Histe ihrer gelehrten Bildung nun auch den Nachweis zu führen, daß ihre 40 freiere Stellung die schriftgemäßere sei. Da die tonservative Gegenpartei unter Umos und Jatob ausschließlich aus Laien bestand, suchten sie es so dazzustellen, als ob es sich hier um den Gegensat von schlichtem Laienchristentum und schillernden Theologumenen der Gelehrten handle. Eine 1490 in Brandeis abgehaltene Spnode suchte einen Bergleich zwischen beiden Parteien zu stande zu dringen: Womöglich soll ein Bruder sich 45 aus allem heraushalten, was mit der weltlichen Macht zusammenhängt, aber "obgleich es schwierig ist, bei solchen Dingen sich in dem Guten zu dewahren und vor dem Bösen zu hüten, ist es doch nicht unmöglich, wenn dieser Mensch in der Hise des Höchlen wohnen wird." Die Vorsteher der einzelnen Bezirke sollen im einzelnen Fall die Entscheidung treffen und den betreffenden Brüdern Anweisungen über ihr Verhalten geben. 50 Aber noch in demselben Jahr wurde der Beschulk rückgängig gemacht und die konsers Aber noch in demfelben Jahr wurde der Beschluß rudgangig gemacht und die tonfervative Partei gelangte zur Herrschaft, bis eine Reichenauer Synode 1494 den Brandeiser Beschluß endgiltig wiederherstellte. Die Konservativen sonderten sich unter ihrem Haupt Amos von der Unität und bildeten als "kleine Partei" oder Amositen eine eigene Gemeinschaft, die hauptsächlich vom Rampf gegen die Unität lebte, und bis tief ins 16. Jahr- 55 hundert fortbestand. Mit dem Ergebnis Dieser Rämpfe hatte die Loslösung der Unität von dem Waldensertum und den Grundsagen Peters einen gewissen Abschluß erreicht. Das zeigte sich bald in der Stellung, die die Brüder zu ihrer eignen Vergangenheit einnahmen. Eine Synode des Jahres 1495 will sich nur noch bedingt zu den Schriften Gregors betennen, soweit sie mit der hl. Schrift übereinstimmen (Detrety 60

S. 2), Peter erscheint bald als der Urheber mancher Irrlehren, Hus wird jetzt häufiger citiert, den die alten Brüder als Anstifter blutiger Rampfe getadelt hatten. Der geschichtliche Zusammenhang mit den Waldensern ist den Brüdern unbequem, er wird möglichst vers Bielleicht stand mit den eben erwähnten Ereignissen eine Reife im Zusammenhang, die Lukas und Thomas im Frühjahr 1498 zu den Stammsthen der Lombardischen Waldenser nach Norditalien unternahmen. Lukas sagt davon nur: "ich erkannte, daß es Menschen sind, die die Welt lieb haben, indem sie unter der Decke von Namen und Schmuck nach der Begierde ihres herzens wandeln, und daß tein Grund vorhanden ist, zu ihnen 10 zu gehen, sondern, daß sie mehr Ursache hatten, zu andern zu gehen". Erinnert man sich zugleich an die früher zwischen den Brüdern und Waldensern stattgefundenen Berhandlungen, so legt sich die Bermutung nahe, daß Lulas auf Grund der Auseinander: setzuch mit der "fleinen Partei" einen letzten Bersuch machen sollte, sie zum offenen Bruch mit der römischen Kirche zu veranlassen. Mit dieser Reise steht ein Schriften15 austausch zwischen Brüdern und Waldensern im Zusammenhang, auf den hier noch furz hingewiesen werden muß. Nach Camerarius brachten die beiden Brüder 2 Briefe von den Waldensern mit, den einen im Namen der Brüder an König Bladislav gerichtet, ben andern von einem gewissen Theodor de Fonte Citiculae an die utraquist. Priester in Böhmen. Die Historia Fratrum aus Mitte des 16. Jahrhunderts (H.) erwähnt 20 zum Jahr 1499 vier Schreiben an die Brüder nach Böhmen gesandt: 1. an die Brüder, 2. an einen gewissen Mag. Georg nach Prag von Antonius, 3. das Schreiben Stambi Romani, 4. an Rönig Bladislav. Bon diesen Schreifen wissen ihnen wir nur das Schreiben an Bladislav weiter verfolgen, von den übrigen wissen wir nichts. Die Ribliothek des Trinity-College in Dublin kality nömlich die St. eines maldaristen Terkete. Bibliothet des Trinity-College in Dublin besitzt nämlich die H. eines waldensischen Traktats:
25 La epistola al serenissimo Rey Lancelau. Die den Anfang bildende Anrede stimmt genau mit der von Camerarius lateinisch mitgeteilten überein. Dem Inhalt nach ist die Schrift von den Brüdern verfaßt und zwar, wie sich mir aus einer Stelle ergiebt im Jahre 1498 (s. meine "deutschen Katechismen" S. 147; Goll, Quellen und Untersuchungen I S. 68); übrigens nach Goll "eine heftige Polemit gegen die 30 bofen Priefter, durchaus ungeeignet dem Ronig überreicht zu werden". Die Erflarung dieses Sachverhalts ist schwierig. Was konnte den Brüdern die Fürsprache der Waldenser beim König nützen? noch dazu treten die Brüder in ihrem eigenen Namen redend auf. Die Angaben des Camerarius, daß die Waldenser den Brüdern die Schrift ins Lateinische übersetzt hätten, weil sie meinten: Latini sermonis adhuc Fratres esse mperitiores, ist sehr unwahrscheinlich; der Prager Baccalaureus Lutas, der wenige Jahre darauf einige Bekenntnisschriften in lateinischer Sprache veröffentlichte, wird diefe Hille wohl nicht nötig gehabt haben. Die einfachste Annahme ware, daß die Brüder jene Schrift als ein Zeugnis ihres Glaubens den Waldensern übergaben, dann mußte freilich die Angabe, Lukas habe die Schrift von den Waldensern mitgebracht als später aus 40 einem Migverständnis entsprungen bezweifelt werden. - Sierher gehört ferner die waldensische Schrift "Ayczo es la causa del nostre departiment de la gleysa Romana", die eine oft eng an den bohmischen Wortlaut sich anschließende Bearbeitung der 1496 von Lukas versaßten Schrift: "O prieinsch oddelens" (Bon den Gründen der Trennung. Herrnhuter H. III fol. 98 ff.) darstellt. Daß es sich dabei um eine Bekenntnisschrift der Brüder an die Waldenser handelt, wird dadurch besonders deutlich, daß die Waldenser die hier geschilderte und begründete Trennung von der römischen Nitche thatsächlich nicht vollzogen haben. — Endlich hängt mit der italienischen Reise der Brüder unzweifelhaft auch die waldensische Schrift De l'Antechrist zusammen. Auch für sie giedt es ein böhmisches Gegenstück in dem 2. Teil der 1491 von Lukas verstaßten "Barka", der den Sondertitel "o Antikristovi" führt und mit dem 1. Teil nur lose zusammenhängt. Stellenweis sindet sich fast wörtliche Übereinstimmung zwischen der böhmischen und waldensischen Schrift, aber der Nachweis für die Priorität der böhmischen ist schwere zu führen als dei der vorigen tells wegen des allgemeineren Themas, teils weil wir die Schrift des Lukas nur in einer "verbesserten und veränderten" Musgabe von 1512 besitzen (Beschreibung der H. des böhm. Museums von Goll in Časopis česk. Mus. 1883 S. 362 ff.).

2. Die Brüber unter Lukas. Die Zeit von 1496—1528 erhält ihr Gepräge durch die kraftvolle, überall durchgreifende Wirksamkeit des Lukas. Trat er äußerlich auch erst im J. 1517 als Oberbischof an die Spize der Unität, so war doch sein Einfluß schon unter seinen Amtsvorgängern (Protop — 1507, Thomas aus

Breloue — 1517) der maßgebende. Sein Werk vornehmlich ist die nach dem Ausscheiben der "kleinen Partei" nötig gewordene Reorganisation der Unität auf den neuen Grundlagen. An die Stelle des patriarchalischen Regiments traten bestimmt fixierte Rechtsformen. Eine große Menge sozialer Ordnungen, die alle Lebensverhältnisse berücksichtigten, sollte den Aufbau der christlichen Gemeinde auf den neu gewonnenen Grund- 5 fagen regeln. Die Lehranschauungen, zu deren Formulierung bisher erft schwache Anjäße gemacht worden waren, wurden nun ebenfalls auf anderen Grundlagen in spstematischem Zusammenhang dargestellt. Unter diesen verschiedenen Gesichtspunkten entfaltete Lutas eine bedeutende schriftellerische Thätigkeit. Jirecef führt a. a. D. 68 zum Teil recht umfangreiche Schriften von ihm an und seitdem sind immer noch mehr 10 aufgefunden worden. — Die äußere Existenz der Unität wurde bald zu Anfang des 16. Jahrhunderts schwer Devokt. Während Bladislav disher die Brüder geduldet hatte, 16. Jahrhunderts schwer bedroht. Während Bladislav disher die Brüder geduldet hatte, suchte ihn nun der in hohem Ansehen stehende Hauptvertreter des böhmischen Humanismus Bohuslav von Lobsowitz zum Einscheiten gegen sie zu veranlassen. Denn dieser sah die Wurzel der mannigsachen Übestände in der resigiösen Zersplitterung. Gleichzeitig 15 sandte Alexander VI. den Dominisaner Heinrich Institutis als Bücherzensor für Böhmen und Mähren nach Olmütz (Bulle vom 4. Februar 1500), der nach einer resultatlosen Disputation mit einigen Bertretern der Brüder nun allenthalben heftig gegen diese predigte. Endlich machten die Ende 1501 wieder begonnenen Ausgleichzerhandlungen zwischen Kom und den Utraquisten die letzteren zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen 20 die Brüder geneigt. Ein königliches Mandat vom 5. Juli 1503 verdot zunächst in Prag und den königlichen Städten die fernere Duldung der Brüder und die katholischen Ständer siehen Gütern dieses Verhot durch Ein Kolloquium. Stände führten freiwillig auch auf ihren Gutern dieses Berbot durch. Ein Kolloquium, das die utraquistische Geistlichkeit mit einigen Brüdern in Prag abhielt, vermochte die Brüder natürlich nicht von ihren "Irrlehren" zu überzeugen ebensowenig wie eine von 25 ihnen dem Rönig überreichte lateinische Ronfession (1503. Lydius, Waldensia II, S. 1 ff. Nos homines depressi etc.) diesen umstimmte. Bielmehr wurde er durch zwei giftige Briefe des Olmuger Domherrn Augustin Rafebrot noch mehr gegen die Bruder eingenommen (Antwort der Brüder auf diese Briefe Lydius, Waldensia, G. 34 ff.), so daß er 1507 ein schärferes Mandat gegen sie erließ (Inhalt unbekannt. In der da= 80 durch veranlaßten Bittschrift der Brüder nennen sie es dira condemnationis sententia und sagen von seinem Inhalt: nos tanquam sicarios et haereticos a vodis condemnatos, de natali solo praeter ius terrae abagendos esse. Lydius II, S. 21). Eine allgemeine und durchgreisende Wirtung tonnten aber die königlichen Mandate erst durch ihre Annahme von seiten des Landtags erlangen. Darum legte Bladislav dem auf 35 St. Jatob (25. Juli) 1508 berufenen Landtag einen die Brüder betreffenden Geset; entwurf vor, der auch von den Ständen angenommen und als allgemein giltiges Landeszgeset in die Landtasel eingetragen wurde. In demselben wurden die öffentlichen und geheimen Zusammenkunste der "Pickarden" verboten. Alle ihre Bücher und Schriften sind zu vernichten. Sie selbst sollen der tatholischen oder utraquistischen Kirche beitreten. 40 Ihre Geiftlichen und Lehrer, die nach empfangenen Unterricht sich keiner der beiden anerkannten Atrigen anschließen wollen, sind als königliche Gesangene zu behandeln. Bis Meihnachten soll das Gesetz von allen Ständen ausgeführt sein; wer dann noch einen "Bickarden" bei sich duldet, verfällt in eine Geldstrase. Durch dieses Gesetz wurde die rechtliche oder richtiger rechtlose Stellung der Brüder in Böhmen salt für die ganze Zeit 45 ihres Bestehens sestgestellt. Der mährische Landtag dagegen weigerte sich, dasselbe anzunehmen. Als die 1541 durch einen Brand in Prag zerstörte Landtasel auf den solgenden Landtagen neu redigiert werden mußte, versuchten die drüderischen Stände die Wiederaufnahme dieses Gesetzes zu verhindern, doch ohne Ersolg. Erst durch den Majestätsbrief Rudolfs II. 1609 wurde es außer Arast gesetzt. Es ist aber für die 50 politischen Justände Böhmens im 16. Jahrhundert höchst bezeichnend, daß eine gesetzlich verbotene Gemeinschaft wie die Brüder zu solcher Blüte und Bedeutung gelangen sonnte. Das war nur möglich weil der Abel die Gesetze nur soweit beschaftigt, um mit Entschiedenheit auf die Durchsührung der Gesetze dringen zu sönnen, 55 und versuchte er es, so hielten gewiß die meisten Stände gegen ihn zusammen, um jedes Anwachsen der söniglichen Macht zu verhindern. Junächst wurde jedenfalls das Gesetzen erkannten Atroben anschließen wollen, sind als königliche Gefangene zu behandeln. Bis Anwachsen der königlichen Macht zu verhindern. Junächst wurde jedenfalls das Gesehmit ziemlicher Strenge zur Ausführung gebracht, so daß die Brüder in arge Bedrängnis gerieten. Überall erfolgte Schliefjung der Berfammlungshäufer, Bertreibung der Bruderpriefter, Berhaftungen, auch einzelne Sinrichtungen. Lulas felbst geriet in Gefangenschaft, 60

aus der ihn nur der Tod Bladislavs 13. März 1516 befreite. Mit diesem Ereignis trat sofort ein Nachlaß in der Berfolgung ein, die von Anfang an einzelne Stände nur widerwillig mitgemacht hatten. Unter der Regierung von Bladislavs Sohn Ludwig hörte sie bald ganz auf, da diese einen weitergehenden Berfall der königlichen Macht 5 bedeutete. Der Sitz der Unitätsleitung, der mahrend der Verfolgung nach Mahren (Prerau) verlegt worden war, tam nun wieder nach Böhmen (Jungbunglau), zumal da Lutas, der hier wohnte, 1517 als Obersenior an die Spize der Unität trat. Unter seinem Oberseniorat sand die erste Berührung der Brüder mit der deutschen Resormation statt. Durch die Leipziger Disputation 1519, in der Ed unter anderm versuchte Luther statt. Durch die Leipziger Disputation 1519, in der Ect unter anderm versuchte Luther als einen Verteidiger des Hus zu brandmarken, war man in Böhmen zuerst auf Luther ausmerkam geworden. Die Selbstzersetzung, in der sich hier der Utraquismus befand, verschaffte ihm rasch Anhänger. Die erste Kunde von den Brüdern erhielt Luther durch ihren kleinen Katechismus, die "Kinderfragen", von dem ihm eine wohl kaum durch die Brüder veranlaßte deutsche Übersetzung wahrscheinlich schon 1521 in die Hände kam.

15 Schon vorher waren einige Brüder auf Luther aufmerkam geworden. In einem uns unbekannten Jahr kamen drei aus Breslau vertriedene lutherisch gesinnte Mönche nach Leitomischt zu den Brüdern und sanden im dortigen Brüderhaus Aufnahme. Unter ihnen besand sich der nachmalige Liederdichter Michael Weiße (Gindelys Darstellung, als habe es gleichzeitig zwei Männer dieses Kamens gegeben, die Czerwenka a. a. O. 20 II S. 185 Anm. wiederholt, beruht auf Mißverständnis einer Quelle). Durch diese Leute scheint Johann Horn (böhm. Roh), der sich als Gehilse des Priesters Laurentius Krasonich in senem Brüderhaus besand, Luthers Schriften kennen gekernt zu haben. Er ging mit Begeisterung darauf ein und besuchte im Frühgahr 1522 Luther in Wättenberg. Dieser hatte kurz zuvor von Speratus, der sich damals in Iglau in Währen beberg. Dieser hatte kurz zuvor von Speratus, der sich damals in Iglau in Mähren be-25 fand, 11 Artikel unter der Überschrift "Conclusiones Beghardorum" zur Begutachtung erhalten, die angeblich eine turze Zusammenfassung der Brüderlehre enthielten. Luther tonnte sich nun selbst mit Horn darüber besprechen (Luthers Brief an Speratus vom 16. Mai 1522; "ich acht, der Piccardten Artikel sind dir nicht lauter und rein fürkommen, denn ich hab alle Ding aus ihnen selber erforscht." Enders Luthers Briefwechsel Nr. 526), zugleich äußerte er den Wunsch nach einer gesonderten Darstellung der brüderischen Abendmahlslehre, da er mit der im Katechismus gegebenen sich nicht einverstanden erstären konnte. In einer zweiten Gesandtschaft schiedte nun Lukas wahrscheinlich noch im Juni die gewünschte "Rechenschaft" (poetu vyckans) über die Abendmahlslehre handschisslich (Luther: "darumb ichs auch wider verdeutschen noch drucken 185 habe lassen." Bom Unbeten des Sakraments 1523. Erl. Ausg. Bd 28 S. 390), die ben Titel "von der siegreichen Wahrheit" führte, und die gedruckte lateinische Apologie von 1511 (s. Lukas in seiner Erwiderung auf die Schrift Bom Anbeten des Sakraments und Lukher a. a. O. S. 413). Horn hatte aber zugleich eine Abschrift sener Conclusiones Beghardorum nach Hause mitgebracht und sie durch Krasonicky Lukas witgeteilt, worauf dieser in einem Brief vom 13. Juli 1522 sie als eine böswillige Ersindung bezeichnete (Herrnhuter H. XI, 207 st.). Luther muß jene genannten beiden Schriften der Brüder schon am 4. Juli gehabt haben, als er an Spalatin von den Gesanden der "Pighardi" schrieb (Enders, Luthers Briefwechsel Nr. 553), denn die hier berührte Lehre der Brüder von der Wiedertause wird nicht im Katechismus bie hier berührte Legie der Studer von der Wiedertaufe wird nicht im Autechsinas
45 wohl aber in der Apologie erwähnt, auch der Borwurf "quod obscura phrasi et
barbara utuntur" paßt wohl auf das Latein der Apologie, nicht aber auf die
turzen und deutlichen Formulierungen des Katechismus. — Unadhängig von diesem
direkten Berkehr mit den Brüdern wurde Luther um dieselbe Zeit von anderer Seite
nochmals veranlaßt, sich über die Brüder zu äußern. Der Priester Benedikt Optat
50 hatte vier Fragen über die Abendunflissehre mit der Bitte an Speratus gesandt, Luther zu einer Beantwortung derselben zu veranlassen, die unterm 13. Juni erfolgte (Enders, Luthers Briefwechsel Nr. 546). Speratus ließ diese Fragen dann mit Luthers Antwort als eigene Schrift drucken. So erfuhr Lutas davon, und da in einer dieser Fragen auch die Abendmahlslehre der Brüder berührt worden war, fühlte er sich veranlaßt, in 55 einem Brief vom 2. Dezember 1522 fich eingehender barüber zu außern (herrnhuter H. XI, 198ff.). Wenn Luther an Speratus schreibt, daß ihm jene Fragen des Optat durch Gesandte der Brüder überbracht worden seien, so ist das nach allem, was wir sonst davon wissen, so unwahrscheinlich, daß wir einen Irrtum oder ein Mitverständnis auf Luthers Seite annehmen möchten. Auf Grund dieses Verkehrs und Schriftenco austausches gab nun Luther sein zusammenfassendes Urteil über die Abendmablssehre

und einige andere Lehren der Brüder in seiner Schrift "Bom Anbeten des Satraments". Dieselbe muß in der erften Sälfte des Jahres 1523 verfaßt worden sein, denn die ausführliche Antwort der Brüder (91 enggebruckte Quartseiten) war schon am 23. Juni fertig und verließ am 16. September die Presse. In dieser, die jedenfalls von Lukas verfaßt war, gehen die Brüder auf den höflichen ja freundschaftlichen Ton ein, den 5 Luther angeschlagen hatte, stellen aber mit Bestimmtheit ihren abweichenden Standpunkt im einzelnen fest. Die Darlegungen Luthers über die Rechtfertigung aus dem Glauben scheinen sie in ihrer wahren Bedeutung ebensowenig wie viele seiner Zeitgenossen verstanden zu haben. Gleichwohl erklärte sich Luther, dem die Antwort im Oktober übersbracht wurde, wenigstens hinsichtlich der Abendmahlslehre zufriedengestellt (L. an Haus- 10 mann: De Pighardis jam non male sentio, audita eorum praesentibus ipsis fide circa sacramentum eucharistiae. Enders, Luthers Briefwechsel Nr. 727). Da nun auch brüderische Adlige begannen, ihre Söhne auf die Wittenberger Universität zu schiden, wünschten die Brüber sich über die dort herrschenden sittlichen Zustände Klar-heit zu verschaffen und sandten zu diesem Zwed 1524 Horn und Weiße dorthin. Das 15 Ergebnis scheint kein befriedigendes gewesen zu sein, wenigstens behauptet Comenius (Ecclesiae Slavonicae Historiola 1660 S. 30), daß von da an eine Entstremdung zwischen Luther und den Brüdern eingetreten sei. — An Erasmus sandten die Brüder zwischen Luther und den Brüdern eingetreten sei. — An Erasmus sandten die Brüder wahrscheinlich 1520 eine Gesandtschaft nach Antwerpen, veranlaßt durch einen Brief desselben an den böhmischen Abligen Joh. Slechta von Bsehrd vom 1. Rovember 1519. 20 Erasmus jedoch weigerte sich, ein den Brüdern günstiges Zeugnis auszustellen, das Lusas vielleicht den böhmischen Humanisten gegenüber hatte verwerten wollen. — Der Wunsch der Brüder, sich der lutherischen Bewegung möglichst fern zu halten, mußte durch die von Gallus Cahera in Prag angestifteten Wirren (1523—29) nur verstärtt werden, zumal da in ihrem Gesolge 1525 das Bladislausche Wandat vom Landtag zwieder aufs neue eingeschäft wurde. In seinen letzten Lebensjahren sah Lusas sich noch zu einer Auseinandersehung mit den Habrowaniten oder Lutscher Brüdern in Mähren veranlaßt, die mit der "kleinen Partei" im Jusammenhang stehend, den Cölibat, das geistliche und weltliche Amt und die Eidesleistung verwarfen, in der Abendmahlslehre Karlstadt solgten und statt der Wassertaufe nur die Geistestaufe gelten lassen wollten. 20 Karlstadt folgten und statt der Wassertaufe nur die Geistestaufe gelten lassen wollten. 20 Rach einer resultatiosen Unterredung fand noch einige Jahre hindurch ein ziemlich er-regter Schriftwechsel statt. Auch ein Annäherungsversuch der aus Tirol in Mähren eingewanderten Täuser endete 1528 mit völliger Entzweiung. Bon der Berwandtschaft beider, die Keller behauptet (MH. d. Com. Ges. 1896 S. 304), hatten jedenfalls beide Teile nach den Quellen zu urteilen, damals nicht das mindeste Bewußtsein (Herrn- 85 huter Hs.). V, Fol. 333 ff.). Am 11. Dezember 1528 starb Lukas in Jungdunzsau in einem Alter von mehr als 70 Jahren und wurde in dem dortigen Brüderhaus, einem ehemaligen Kloster begraden. Die Organisation aber, die er der Unität gegeben hatte, ist ihr unnersydatet his zu ihram Enda achlieken ist ihr unverändert bis zu ihrem Ende geblieben.

Prinzipiell lag die oberste geletzgebende Gewalt bei der aus sämtlichen Geistlichen aber seinen gewählten Abgeordneten der Gemeinden bestehenden Synode, die zugleich oberste Appellationsbehörde war, thatsächlich aber erscheint die oberste Berwaltungsbehörde, der Enge Rat (üzka rada) als die eigentliche leitende Behörde, der von der Synode gewählt wurde und dessen Mitglieder (ungesähr 10) ihm auf Lebenszeit anzgehörten. Das rechtliche Berhältnis der Synode zum Engen Rat erscheint nirgends 45 näher bestimmt. Auf der Synode 1497 wurde dem Engen Rat von allen Unterwerfung und Gehorsam gelobt und es wurde ihm Bollmacht erteilt, ohne Beschuß einer Synode, was ihm gut scheine, zu verändern und zu ordnen. Es war Tradition, daß er von dieser Bollmacht seinen zu weitgehenden Gebrauch machte, und womöglich jährlich einmal eine allgemeine Synode absielt. Daneben sanden auch noch Synoden in den einzelnen 50 Bezirken statt. Der Borstyende des Engen Rates sührte den Titel Richter (such). Anfangs war mit diesem Amt das Bischossamt verdunden in der Person des Matthias, da er sich aber in dem Streit mit der "kleinen Partei" der Lage nicht gewachsen zeigte, wurde Prosop an seiner Stelle such und Matthias behielt nur als Bischos die Ordinationsgewalt. Im Austrag des Engen Rates nahm er 1499 die beiden zuerst von 55 ihm zu Priestern geweisten Thomas und Elias (1. oben) zu Bischösen an (durch Handssich) sich Priestern S. 36). Rach des Matthias Tode (1500), mit dem zugleich der Rückstritt des Prosop aus seiner Stellung verbunden gewesen zu sein schein, wurde die wiesder vereinigte Regierungssund Ordinationsgewalt auf 4 neugewählte Brüder: Thomas, Elias, Lusas und Umbrosius verteilt, von denen die beiden letztern zugleich die 60

wertlose Darstellung hat dann Wengiersti (Regenvolscius) weiter verbreitet, infolgedeffen sie noch heute immer wieder auftaucht. An der Spitze jeder Gemeinde stand der Priester oder Vorsteher (spravce), der im "Brüderhaus" wohnte und sich von einem Sandwert 10 oder von Acerdau ernährte. Er durfte Eigentum besitzen aber mit gewissen Einschräntungen, wenn er 3. B. eine Erbschaft machte, mußte er sie an den Engen Rat abliefern, wo sie ihm für Fälle der Not oder der Dienstunfähigkeit aufgehoben wurde. Die Ehewo sie ihm für Fälle der Not oder der Dienstunfähigkeit aufgehoben wurde. Die Ehelosigkeit des Priesters wurde nicht grundsätlich gefordert, aber bei der stets unsichen Lage des Brüdertums wurde sie aus praktischen Gründen gewünscht und war die in die 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts die Regel. Bei dem Priester ledte sein Gehilse oder Diakon, der ihm sowohl in seinem Handwerk als auch im Schulehalten und besonders im Unterricht der im Brüderhaus wohnenden Akoluthen (Jünglinge die zum Priesterberuf angelernt wurden) zur Hand ging. Er begleitete ihn auf seinen seelsorgerischen Gängen, durste predigen, in Notfällen tausen und beim Abendmahle administrieren, wicht selbst spenden; ebenso durste er nicht am Schluß der Gemeindegebete den Segen sprechen. Neben und zum Teil über dem Priester stand ein Gemeindegebete den Segen sprechen. Neben und zum Teil über dem Priester stand ein Gemeinderat zunächst zur Berwaltung des Gemeindevermögens und des Armenwessens. Die Einkünste bestanden abgesehen von Schenkungen und Stiftungen in sährlich zwei Kollekten (zu Weihnachten und Johanni). Ein Ausschuß von 3 Personen verwaltete speziell die Armengelder. Streitigseiten der Gemeindemitglieder unter einander oder auch mit dem Priester hatte der Gemeinderat zu schlichten, über die Sitten zu wachen und Kirchenzucht zu üben. der Gemeinderat zu ichlichten, über die Sitten zu wachen und Rirchenzucht zu üben. Die nächsthöheren Instangen waren der Enge Rat und die Synode. Diesem Gemeinderat entsprach ein weiblicher Gemeindeausschuß aus bejahrten Witwen und Jungfrauen, der über Sitte und Zucht bei den Schwestern zu wachen hatte. Durch diese Einrichtung 30 sollte den mit der Ehelosigseit der Priester verbundenen stttlichen Gefahren nach Roglichteit begegnet werden, die die Brüder bei den römischen Prieftern in so erschreckender lichteit begegnet werden, die die Brüder bei den römischen Priestern in so erschreckender Weise kennen gelernt hatten. Dieser Verfassuchmen ist nun von Lukas oder von den durch ihn geleiteten Synoden mit einer großen Menge einzelner Vestimmungen ausgefüllt worden, die sich auf die verschiedenen Berufsarten, Stände, Alterskassen, Sebenslagen u. s. w. beziehen, teils bestimmte Vorschristen teils und hauptsächlich Grundsäch, die durch einzelne Veispiele ersäutert werden. Viele derselben sinden sich in den Dekreth. Jusammengesatzt gab sie Lukas 1527 heraus unter dem Titel: "Anweisungen für den Dienst des Priesteramtes". 2. Teil: "Anweisung und Velehrung für die verschiedenen Stände, Alterskassen, Rangklassen und Charactere" (Zprävy kněžské s. Jirečes Ruk. 1, 477; Gindeln I, S. 85 st.). Diese Verfassung und Ordnung, deren Werden wir hauptsächlich aus den Dekreth ersahren, blied nach Lukas unverändert. Sie wurde zuerst im Jusammenhang beschrieden von Lasicius im VIII. Bd seiner Brüdergeschichte (versasse Ende den des 16. Jahrh., herausg. v. Comenius 1649) und offiziell von den (verfaßt Ende des 16. Jahrh., herausg. v. Comenius 1649) und offiziell von den Brüdern zusammengestellt auf der Generalspnode zu Zeravic (spr. Scherawiz) in Mähren 45 1616 (gebruckt böhm. und latein.: Ratio disciplinae 1632 in Lissa u. öfter s. auch Röppen, Die Kirchenordnung und Disziplin der alten husitischen Brüderkirche, Leipzig 1845).

3. Überblick über die Entwicklung von 1528—1621. Mit Lukas' Tod hat die selbstständige Enksaltung der Brüderunität einen gewissen Abschlußerreicht. Die 10therischgesinnte Partei unter den Brüdern, deren Hauptvertreter Johann Horn (Roh) und Michael Weize, ferner Johann Augusta, Mach Sionsky u. a. waren, trat nun stärfer hervor und bekam die Leitung der Unität in ihre Hände. Nach einem kurzen Regiment des geistig unbedeutenden Wartin Stoda wurde 1532 Horn Richter. Ihn überragt an Bedeutung noch sein Kollege Johann Augusta. Wit sehr mangelhafter wissenschlicher Bildung, aber großer Charakterstärke, Energie und feuriger Beredsamkeit ausgerüstet und tief durchdrungen von dem Wert der eigentümlichen Güter der Unität suche dieser Berbindungen der Brüder mit den Evangelischen des Auslandes anzuknüpfen und zu pflegen. Nach seinen späteren Bekenntnissen eicher Bruder wenig Sinn für Lehrunterscheidungen hatte und auch wenig Wert darauf seiter, die Evangelischen des Auslandes als eine große einheitliche Bartei der römischen

Kirche gegenüber. Als einen Teil dieser Partei wollte er die Brüder angesehen wissen. So tam es ihm sehr gelegen, daß dald nach 1530 Martgraf Georg von Brandenburg sich durch Ronrad v. Krajek nach der Lehre der Brüder erkundigen ließ. Es wurde ein Bekenntnis aufgeseht und Luther dassu gewonnen, es mit einer empfehlenden Borrede in Wittenberg drucken zu lassen von Mehrern, welche von etlichen Pickar-/ten, und von etlichen Paldenser genannt /werden. Sampt einer nühlichen Brüder-/ten, und von etlichen Wählerse. M. D. XXX ii, 4°). Das ursprüngliche Exemplar dieser Konssessen. Aucht. Wittenderg. M. D. XXX ii, 4°). Das ursprüngliche Exemplar dieser Brüder ohne deren Wissen und Wollen in der Schweiz drucken lassen. Die Brüder 10 ersubren davon erst, als das Buch bereits verkauft wurde und konnten nur noch durch den Aufkauf möglichst vieler Exemplare die Berdreitung zu verhindern suchen. Nechenschaft des / Glaubens, der Dienst vnd / Ceremonien, der Brüder in Behmen vnnd / Mehren. 10. 3. u. D. sie n. Die Bergleichung dieder Drucke zeigt, daß die Brüder lein Bedenken getragen haben, ganz bedeutende Anderungen im Sinn Luthers vorzussehnen, um seine Empfehlung ihrer Konsessing beider Drucke zeigt, daß die Brüder lein Bedenken getragen haben, ganz bedeutende Anderungen im Sinn Luthers vorzussehnen, um seine Empfehlung ihrer Konsessing zu erhindung an. Seine Ausgusta vom d. Oktober 1542 s. Gindeln, Fontes S. 28). Gleichzeitig frührtes Augusta vom d. Oktober 1542 s. Gindeln, Fontes S. 28). Gleichzeitig stützers an Augusta vom d. Oktober 1542 s. Gindeln, Fontes S. 28). Gleichzeitig stützers an Augusta vom des erhrebungen, den Bersehr mit den Evangelischen des Auslands zu psegen, der Rechten werdenten heimischen Berbältnissen zu psegen, der Besteden verschat traf 1540 hier auch unerwartet mit Calvin zusammen, von desen einer Bestredungen, den Bersehr mit den Evangelischen des Auslands zu pflegen, trat im Jukammenhang mit den veränderten heimischen Berbältnissen in Obersaupt, das mit dem neiderfüllten Hab gegen die gesunde leben

Ein anderer Jug, der die Geschichte der Brüder nach Lutás (1528—1547) charakterssiet, ist das stärkere Hervortreten des Brüderadels. Ich kann diese Erscheinung nicht, wie es bisweilen geschen ist, als ein Zeichen beginnenden Berfalls betrachten. Die kirchliche Brage war in jener Zeit zugleich in hohem Grade eine politische. Wie die Reichstagen, so mußten auch die Landstände auf den die Geristenzen Sie diese Reichstagen sie Keichstagen, so mußten auch die Landstände auf den die Ersistenzberechtigung ihrer sirchlichen Gemeinschaft eintreten. In diesem Sinn überreichten sie 1535 dem König Ferdinand ein Bekenntnis der Brüder, das von dem gesamten Brüderadel 12 Glieder des Hertenstandes und 33 Glieder des Ritterstandes unterzeichnet war. Die Gesahr lag ja nahe, daß dadurch die eigentlich kirchliche Behörde dem Abel gegenüber in eine so schiefe Stellung kam und sich mehr oder weniger abhängig von ihm sühste, eine Gesahr, die übrigens schon längst bestand, sosern der nach und hiehen von Ansang an besonders seit 1508 die Duldung, die sie genossen, nur ihren einzelnen Grundherren verdankten. Wie aber schon unter Lukas während einer Bersolgung ein Abliger, der vermieden hatte, sich öffentlich als Bruder zu bekennen, ausgeschlossen krundherren verdankten. Wie aber schon unter Lukas während einer Bersoln Ordnung und Jucht aufrecht zu erhalten. Daß aber durch den Abel die Unität in den böhmischen Aufstand 1547 verwickelt worden sei, ja daß "die Senioren und die ganze Unität als die idealen Urheber desselben" angelehen werden müßen Senioren und die ganze Unität als die idealen Urheber desselben" angelehen werden müßen Genoren ses des einden sich vollig aus der politischen Bewegung hernusgehalten und auch in ihren amtlichen Außerungen viel tattvoller als Mistopol benommen (Gindely I, 299 und meine Ausg. von Vielig aus der politischen Bewegung hernusgehalten so von Ferdinand war die angebliche politische Gesährlichsteit der Unität ein erwünscheren Kalendarich Wurder des Bladislansche Mandat wurde erneuert, und da einige Güter,

so gut wie zerftort. Der Sitz der Oberleitung wurde nach Mähren verlegt aber das Gros der Gemeinden mußte überhaupt die königlichen Lande verlassen. Am härtesten erging es Augusta, der durch schnoden Berrat in des Königs Hande fiel und erst nach mehrsacher Folterung und einer 16 jährigen Gesangenschaft 1564 freikam. Seine kirchenpolitischen Pläne hatten durch die Notlage der Zeit eine Einschränkung ersahren. Sein Zusammenschluß mit den Evangelischen des Auslandes war aussichtstos und auch für die Unität zwecklos geworden. Durch die Not gedrängt faßte Augusta den Entschluß, mit seinem disherigen heftigen Gegner Wistopol in Berhandlung zu treten, um die Unität irgendwie auf den Rechtsboden des Utraquismus zu stellen. Die Bereinigung 10 der Brüder und Utraquisten zu einer evang. bohm. Nationalkirche hat übrigens Augusta schon 1540 in einer Predigt als Ziel hingestellt. Che er diesen Plan ausführen konnte, wurde er verhaftet. Als aber nach langen Jahren der Gefangenschaft die Aussicht auf Befreiung durch die Fürsprache seiner Freunde sich ihm wieder aufthat, gewinnt auch jener Plan wieder festere Gestalt bei ihm. Beide evangelische Parteien sollen einander behilflich sein, sagt er in der Besprechung mit Mistopol 1563, "weil wir einen Ursprung haben, eine Nation, ein Blut und eine Sprache sind". Diesen Gedanken einer einheitslichen evangelischen böhmischen Nationalkirche hat er auch nach seiner Freilassung weiter lichen evangelischen böhmischen Nationaltriche hat er auch nach seiner Freilasung weiter verfolgt. Er soll sich mit dem Gedanken getragen haben, als ältester Brüdersenior (Richter), was er nach Horns Tod 1547 geworden war, zugleich utraquistischer Administrator zu werden. Für derartige Pläne fand Augusta dei den Brüdern selbst kein Berständnis, namentlich war sein Amtsgenosse Johann Blahoslav ihr entschiedenster Gegner. Man glaubte darin nur Außerungen eines undezähmbaren Ehrgeizes erblicken zu müssen. Die Zeiten hatten sich eben während Augustas Gefangenschaft wesentlich geändert. Die Zeiten hatten sich eben während Augustas Gefangenschaft wesentlich geändert. Die Brüder genossen wieder verhältnismäßige Ruhe und Duldung. Als allsten gemein geachtete, trefslich organisserte Gemeinschaft übten sie eine mächtige Anziehungstatt gerade auf die Besten und Edelsten im Adel und Bolt aus. Der Utraquismus dagegen war in noller Ausställung begriffen die Kompatigten die könn köngt nicht mehr dagegen war in voller Auflösung begriffen, die Kompattaten, die schon längst nicht mehr seine Bekenntnisgrundlage bildeten, wurden 1567 vom Landtag aufgehoben, ehe noch ein neues Bekenntnis und eine neue Rechtsgrundlage geschaffen worden war. Kein Wunder, daß unter diesen Berhältnissen das Bestreben der Brüder dahin ging, selbstständig für ihre Kirche staatliche Anerkennung zu erringen ohne Rüchicht auf den wesentlich lutherisch bestimmten Neuutraquismus. Besonders aussichtsvoll erschien dasselbe mit Rücksicht auf die angeblich protestantenfreundliche Gesinnung Maximilians. Deshalb suchten die Brüder von 1555 an durch mehrfache Besprechungen Blahoslavs mit Maxis milians Hofprediger Pfauser in Wien die Gunst des Erzherzogs und womöglich des stimmte Jusagen für die Jusunst zu gewinnen (s. Gindely, Fontes XIX, S. 125 ff.), freilich ohne recht befriedigenden Ersolg. Diese Blahoslavsche Kirchenpolität wurde auch nach dessen Tod (1571, Augusta † 1572) beibehalten. Demgemäß haben sich die Brüder, als 1575 die evangel. Landstähe Kirchen Konfession als Bekenntnis des Neu-40 utraquismus oder der böhmischen evangelischen Rirche entwarfen, möglichst davon ferngehalten und sorgfältig darüber gewacht, daß in der Borrede dazu in unzweideutiger Weise ihre Selbstständigkeit diesem Bekenntnis gegenüber zum Ausdruck kam. Allmählich fand jedoch wieder ein Umschwung statt. Die Aussicht für die Brüder als selbstskändige Rirche neben der böhmischen anerkannt zu werden, wurde immer geringer und die 25 wesentliche Interessengemeinschaft beider immer deutlicher. Als nun 1609 die Stände Rudolf II. zum Erlaß des Majestätsbriefs gezwungen hatten, machten sich auch die Brüder der darin gewährleisteten Religionsfreiheit teilhaftig, indem sie der böhmischen Konfession von 1575 beitraten, über deren Annahme sie schon 1608 eine grundsäsliche Erklärung abgegeben hatten. (Die Unionsurfunde mit jener Erklärung f. bei Riemeyer, 50 Collectio confessionum pag. 847-851.) Alle Sondernamen sollten aufhören, die Mitglieder der einen böhmischen evangelischen Landestirche sollten hinfort "utraquiftische Christen" heißen. An ihrer Spize steht ein Administrator und 11 Konssistate. Der erste unter diesen ist ein Sentor der Unität (Matthias Cyrus), von den übrigen 10 Räten sind 5 utraquistische Geistliche, 2 Brüderpriester und 3 Universitätsprofessoren.

55 Neben diesem Konsistorium stehen dann die aus den 3 Ständen (je 8) gewählten 24 Defensoren. Tros der Abschaffung der Sondernamen sindelt es sich jedoch hier nicht eigentlich um eine Union, sondern mehr um eine Konfoderation zwischen der Unitat und der böhmischen Rirche. Denn die Unitat behalt ihre eigene Berfassung und Rirchenordnung, ja auch ihr Sonderbekenntnis (1564), ebenso wie die bohmifchen Lutheraner 60 sich auch ferner zur Augustana bekennen, nur wird von beiden Bekenntnissen behauptet,

daß sie mit der böhmischen Konfession von 1575 vollkommen übereinstimmen (Comenius, Ohläsen 43). Im Jusammendang damit wurde die Kirchenordnung der Brüder 1616 auf der Synode in Zeravic in Mähren endgiktig seltgestellt und unter dem Titel: Ratio disciplinae ordinisque esclesiastici in Unitate fratrum Bohemorum veröffentlicht. Der Plan, dieselbe für die ganze böhmische Kirche maßgebend zu machen, sam nicht zur Aussührung. Die geschichtliche Entwicklung hatte also Augusta Recht gegeben; seine Kirchenpolitik hatte über die Blahoslavs den Sieg dwongetragen. Es war aber nur eine turze Blüte, die dieser böhmischen Kirche beschieden war, die durch die Weissenberger Schlacht herbeigesührte Katastrophe vernichtete den Protestantismus in Böhmen und Mähren sür mehr als 1½ Jahrhunderte. Man hat das Ende der Johnsten und Mähren sür mehr als 1½ Jahrhunderte. Man hat das Ende der solcher Berfall des sittlichen und religiösen Lebens in ihren Reihen um sich gegriffen, das ihre äuhere Zerstörung nur die vorausgegangene innere besegelte. Das lätzt sich jedog geschichtlich teineswegs nachweisen. Es ift richtig, das die Zeiten der Ruhe und der geschichtlichen und religiösen Justände vor dem 30 sährigen Krieg wie in Deutschland so auch in Böhmen viel zu wünschen. Es ift richtig, das die Zeiten der Ruhe und der siedlichen und religiösen Justände vor dem 30 sährigen Krieg wie in Deutschland so auch in Böhmen viel zu wünschen über geschichtliche Schilderung dieten will, sondern um ihres Zweckes willen, wenn nicht übertreibt, so doch einseitig darstellt. Wenn wir aber sehen, eine wie lange Zeit erforderlich war, ehe es der mit allen Gewaltmiteln des Staates arbeitenden römischen Kriche gelasiges und gerade auch brüderliches Christentum in welchen Schildern der Bewöllerung unter den ungünstigten Berhältmisen erhielt, wie unzählige die Auswanderung dem Zeich des Toleranzedischen dem signer in der Seinat vorzogen, und daß endlich noch 1781 nach unertennung der Brüderliche da, so seinat vorzogen, und daß endlich noch 1781 nach unertennung d

4. Die Brüder in Preußen und Polen. Roch einen turzen Blick haben 20 wir auf die Schicfale der Brüder zu werfen, die infolge des schmaltalbischen Krieges zur Auswanderung aus Böhmen gezwungen wurden. Sie sammelten sich zunächst in Posen (Juni 1548) und begannen von hier aus Berhandlungen mit Herzog Albrecht von Preußen wegen Aufnahme in seinem Lande. Dieselbe wurde ihnen auch gewährt, aber unter so drudenden Bedingungen, daß namentlich nach Albrechts Tod 1568 einige 25 von ihnen nach Mähren, die meisten nach Polen sich verzogen. Dieser preußische Unistätszweig hatte kaum 20 Jahre bestanden. — In Groß-Polen hatte die Reformation bisher noch keinen Eingang gefunden, nur unter dem Adel und dem deutschrendenden Teil der Bevölkerung sand sich hier und da lutherische Gesinnung. Da die Brüder sich auf ihrer Durchreise einige Zeit in Posen aushielten, sanden sie unter der Bürger- so schaft Antlang. Eine kleine Gemeinde bildete sich, die von Georg Israel, dem Senior der Ausläher in Mariaumerder ausange von dert aus bedient murde, die er 1551 auf der Brüder in Marienwerder anfangs von dort aus bedient wurde, bis er 1551 auf ihre Bitte nach Posen übersiedelte. Bon dem Abel trat zuerst der mächtige Graf Jacob von Oftrorog ben Brüdern bei, bem balb andere ber Schlachtigen folgten. Im gangen haben die Brüder 79 Gemeinden in Großpolen besessen. Ungefähr um dieselbe Zeit 45 war in Kleinpolen eine resormatorische Bewegung entstanden hauptsächlich von den Edelleuten und einigen Geiftlichen (Lismanin, Felix Cruciger) ausgehend. Ihrer Bitte an die Brüder in Grofpolen, die Organisation der Bewegung in die hand zu nehmen, tamen diese entgegen und auf der Synode von Rozminet fand ein völliger Anschluß der Rleinpolen an die Unität statt, sie nahmen die Ronfession und Kirchenordnung der so letteren an. Als Israel gerade die Organisation der fleinpolnischen Gemeinden mit Effer in die Hand nahm, traf unerwartet Lasti in Polen ein. Sofort wandten sich die kleinpolnischen Geiftlichen ihm zu, als einem berühmten Theologen und vor allem als einem ihres Stammes. Lasti trat nun auch an die Spitze der Bewegung, er griff zwar die Rozmineter Einigung nicht dirett an, aber that, als ob sie nicht existierte. Erft so nach seinem Tod 1560 tehrten die Kleinpolen wieder notgedrungen zu jener Abmachung zurud, da sie sich ohne die Silfe der Brüder feinen Rat wußten (vgl. Fischer-Lutaszewicz S. 41). Der reformierte Charatter, den die kleinpoln. Bewegung in ihren Saupt-vertretern von Anfang an trug (Cruciger, Lismanin), war durch Lasti noch verstärkt worden, und wenn er auch noch keinen bekenntnismäßigen Ausdruck gefunden hatte, so

so werden die Rleinpolen den Lutheranern gegenüber doch mit Recht als Reformierte bezeichnet. Ausschliehlich reformierte Gemeinden waren in Rujawien durch Prazmowstis Thätigfeit seit 1549 entstanden; lutherische endlich befanden sich hauptsächlich unter der deutsch redenden Bevölkerung der Stadte Grofpolens. Ein friedliches Berhaltnis swischen diesen 3 Bekenntnissen erschien um so münschenswerter, se entschiedener Rom Anstrengungen machte, die verlorene Position wieder zu gewinnen. In Sendomir 1570 kam auf Anregung des Abels eine Einigung zu stande, die sich weder auf Bekenntnis noch Ritus noch Ritchenregiment bezog, sondern man begnügte sich im wesentlichen damit, gegenseitige Respektierung der Atte der Kirchenzucht und der Parochialrechte sestzu-10 sehen. Nach dem nicht ganz gelungenen Bersuch, eine Einigungsformel für die Abend-mahlslehre aufzustellen, verzichtete man auf die weitere Durchberatung der Betenntnisse. Der "Consensus Sendomiriensis" erfüllte seinen Zweck nicht, sondern während seit 1572 die Jesuiten mit allen Mitteln direkt und indirekt an der Rekatholisierung Polens arbeiteten, erfcopften die Evangelischen ihre Kraft in fortgesetzten Streitigkeiten unter einander. 15 Ferner trat je länger besto beutlicher die Schwäche ber polnischen Reformation hervor, die in ihrem Anfang begründet lag. Sie war im wesentlichen von dem Adel unternommen worden unter dem Gesichtspuntt, die bedrohlich anwachsende Macht des Klerus einzuschränten. Seitdem nun die polnischen Ronige ben Grundsatz durchführten, teine einzuschränken. Seitdem nun die polnischen Könige den Grundsatz durchführten, keine Evangelischen mehr zu den Staatsämtern zuzulassen und infolgedessen ein Adelsgeschlecht nach dem andern zur röm. Kirche zurücklehrte, ging ein Gediet nach dem andern den Evangelischen verloren, und es zeigte sich, daß die Reformation lange nicht in dem Waße im Volk Wurzel gesatzt hatte, wie es ansangs geschienen hatte. Im Jahre 1627 erhielten die Brüder noch einen Zuwachs von 7 Gemeinden und einigen tausend Seelen dadurch, daß die Resormierten in Rujawien auf der Synode zu Ostrorog sich vollständig ihnen anschlossen. Ihr Senior Risolaswski trat in die Reihe der Brüdersenioren ein. Es gab nun in Großpolen keine Resormierten mehr sondern nur noch Brüder und Lutheraner. Da übrigens die Ratholisen von Ansang an die Bezeichnung "böhmische oder polnische Brüder" vermieden, sondern die Brüder stets mit den kleinpolnischen Resormierten als Resormierte bezeichneten. und da diese Bezeichnung auch von der Resormierten als Resormierte bezeichneten. und da diese Bezeichnung auch von der Resormierten als Resormierte bezeichneten. und da diese Bezeichnung auch von der Resormierten als Resormierte bezeichneten. und da diese Reseichnung auch von der Res formierten als Reformierte bezeichneten, und da diese Bezeichnung auch von der Reso gierung angenommen wurde, so hat man irrtumlich von einem Aufgehen der Bruder in die Reformierten gesprochen. Wenn auch die Brüder in Betenntnis, Berfassung und Einrichtungen entschieden reformierten Typus tragen, so haben sie sich doch stets von den Reformierten als die "Unität" unterschieden. (Die Darstellung von Karl Göbel in ber reform. Kirchenzeitung. 1859 S. 314 f. ist geschichtlich nicht richtig. Bgl. bagegen so bie aus den Originalquellen geschöpfte Darstellung von Lukaszewicz). Die letzten Reste der böhmischen Brüder in Polen sind die gegenwärtig noch in Provinz Posen bestehenden 5 sogen. Unitätsgemeinden: Posen, Lissa, Latwitz, Wasch'e und Orzesztowo, die zusammen einen eigenen Diöcesanverband bilden (s. Roch, Die Senioratswahl bei den

Unitätsgemeinden der Provinz Bosen. Lissa 1882).

5. Lehre und Bedeutung der Brüder. Die Brüder hatten sich zur Berwirklichung eines bestimmten christlichen Lebensideals vereinigt, das sie als das von Christus beabsichtigte ersannt zu haben glaubten, von dem aber die kirchliche Entwickelung weit abgeführt habe. Was für Lehre und Leben notwendig sei, glaubten sie in der Schrift zu besitzen. Außerdem waren die ersten Brüder sämtlich Laien, auch die wahrscheinlich nicht bedeutende theologische Vildung der wenigen Landpfarrer unter ihnen änderte nichts an diesem Character. Ja die Brüder, besonders Gregor, empfanden eine ausgesprochene Abneigung gegen gesehrte Vildung, die nur dazu diene, die Schrift zu misdrauchen, durch dialektische Kunstitüce alles, was man wünsche, aus ihr zu beweisen. So sag ihnen die Ausstellung eines Bekenntnisses durchaus fern, ihre erste Sorge galt der Organisation der Gemeinde. Aber die sehr bald erscheinenden und nach den Ereignissen von 1467 sich steigernden Angriffe nötigten sie zur Gegenwehr. Man griff ihre Wahl und Weihe eigner Priester an, man warf ihnen bezüglich der Abendmahlstehre "picardische" Irrtümer (Leugnung der Transsubstantiationslehre) vor, man argwöhnte in ihnen neue Tadoriten, die sich mit politischen Umsturzideen trügen. In einem Briese an Rotycana 1468 (dem 4. s. Herrnhuter His. 1, 4—18) suchen sie sich zu verteidigen durch eine Darlegung ihrer Stellung zu den 7 Sakramenten der Kirche und zur weltlichen Gewalt. Diesen Brief, den man als die älteste Konsession der Brüder bezeichnet, veröffentlichten sie in demselben Jahr in ausführlicher Bearbeitung für das große Publikum (s. Herrnhuter His. 1111, 140—169). Rach einer geschichtlichen Darseichnet, veröffentlichten sie in demselben Jahr in ausführlicher Bearbeitung für das große Publikum sieren entstehung bekennen sie ihren Glauben an das S. Apostolieum (die

Arten des Glaubens: de Deo, Deo, in Deum nach Augustin, ihnen jedenfalls durch Hus übermittelt), dann folgt wieder die Besprechung der 7 Satramente. Endlich gehört noch in das 15. Jahrh. eine Konfession aus den ersten Jahren Bladilavs 1471 oder 1472 (Gindely, Fontes XIX. S. 453 Rr. 3 fälschlich: "1470 für König Georg", s. Herrnhuter Hil. III, 9—27). Nach aussührlicher Besprechung des S. apost. und einer b kurzen Bemerkung über die Sakramente im allgemeinen wird eingehender nur von dem Priestertum gehandelt. Da in diesen Konsessionen, wie oben angedeutet, die Darslegungen der Brüder ganz von der Fragestellung der Gegner abhängig sind, müssen wir, um ein vollständiges Bild von ihren Anschaungen zu erhalten noch einen nicht für die Öffentlichteit bestimmten Araktat über 1 Jo 1, 8—10 aus dem Jahre 1474 herans 10 ziehen (Gindely I, 62 läht ihn sälchlich 1485 geschrieben sein und bringt ihn ganz willkürstäch in Berdindung mit dem Kampf zwischen der großen und kleinen Partei). — Die christliche Lehre zerfällt in 2 große Gruppen: grundlegende oder wesentliche Stücke und zufällige oder dienliche Stücke (zakladne nebo podstatne vesei und pkspadne nebo služedne vesei in den könkern lotein Konkelionen: substantia solutis noch er nebo služebné věci in ben späteren latein. Konfessionen: substantia salutis nach 15 Hebr 11, 1 Bulgata und res ministeriales). Die ersteren sind die Lehre von Glaube, Liebe, Hoffnung, die letztere die Lehre von den Satramenten, von der Kirche, vom Wort Gottes. Diese heißen dienliche Stücke oder Dienlichkeiten (služednosti) weil sie dem Menschen zur Erlangung des Seils dienen sollen (in ahnlichem Sinn: Gottes-Dienst, weil darin Gott dem Menschen das Seil andient). Go erklärt sich die Zweiteilung 20 der Konfessionen der Brüder: erst Besprechung des Apostolitums dann der Sakraments-lehre. Der Glaube ist zunächst Ausbruck für das Apostolikum als regula fidei dann weiter Bezeichnung des zustimmenden Verhaltens dieser Glaubensregel gegenüber. Dieser Glaube ist entweder ein toter oder ein lebendiger, je nachdem er sich in einem tugendshaften Leben und in guten Werken bewährt oder nicht, im Sinn des Jakobusbriefs. 25 Die Zustimmung zur Glaubensregel ist aber doch nur die erste und niedrigste Stufe des Glaubens, das credere de Deo; es muß sich weiter entwickeln zum credere Deo, der willigen Gesinnung alles anzunehmen, was Gott geglaubt haben will, ohne Rücksicht auf den Widerspruch anderer oder des eigenen "Fleisches", und endlich zum credere in Douwn dem lich Solten en Gott mit der Jahre der Gereng und dem Lichtigktione en in Deum, dem sich Halten an Gott mit der Liebe des Herzens und dem sehnsüchtigen so Berlangen nach seiner Gnade und nach der Erfüllung seiner Berheitzungen. In diesem letten Grad des Glaubens finden sich die 3 driftlichen Rardinaltugenden Glaube, Liebe und hoffnung vereinigt, die hoffnung nicht nur als Erwartung der zukunftigen Bollendung, sondern als Berlangen nach bezw. Aneigung der göttlichen Gnade (rerum sperandarum Hebr 11, 1. Bulg.). gefaßt. Diese 3 Tugenden sind hier als einheit: 35 liche Stimmung in dauerndem Justand gedacht. In dem oben angeführten Trastat über 1 Jo 1, 8—10 wird der Glaube als Treue in Parallele gesetzt zu der Treue Gottes (übrigens haben die Worte für "Treue" und "Glauben" im Böhmischen denselben Stamm). Bordischich für den Christenglauben ist der Abrahamsglaube, dessen Wesen und berein bekehrt wer Gottes Wilson und gesen und ber ber Abrahamsglaube, dessen und ber eine Kathen der Messen und ber Besten Wesen und ber Besten Weisen werden und ber Abrahamsglaube, dessen und ber eine Besten werden und bestehrt wer Gottes Millen zu gestehrt und bestehrt wer Gottes Millen zu gestehrt und bestehrt werden und bestehrt werden bestehrt werden und darin besteht, daß Abraham sorgfältig darauf bedacht war, Gottes Willen zu erkennen und, so nachdem er ihn erkannt hatte, ihm ruchichtslos nachzuleben. Mehr nur Begleiterscheinungen sind dabei die Liebe gegen Gott und die Hoffnung auf Erfüllung der Berheitzungen. Dieser Treue (= Glauben) Abrahams gegenüber hat sich nun auch Gott treu erwiesen. Dementsprechend ist auch das Wesen des christichen Glaubens: Erkenntnis des in Christo geoffenbarten Willens Gottes und Befolgung desselben. Charatteristisch für den Glaubens- 45 begriff der Brüder ist folgendes Beispiel: "Wenn ein Diener seinem Herrn treu und richtig dient und das wirklich thut, wozu er sich verbunden und vertragsmäßig verpflichtet hat, dann foll auch ber Herr sich treu und gerecht gegen ihn verhalten, daß er ihm auch das thue, worum er dient und was er ihm versprochen hat. Nach diesem Beispiel ist dieses göttliche Wort zu verstehen, welches der hl. Johannes schreibt. Darum 60 muß sich der Menfc dem unterwerfen, daß er den Bertrag halte, indem er die Worte Gottes wirklich befolgt". Gleichwohl weisen die Brüder den Gedanken entschieden ab. als könne sich der Mensch die Sundenvergebung und Seligkeit verdienen und rechtlichen Anspruch darauf erheben. Sondern beides wird ihm aus freier Gnade zu teil, und zwar deswegen, weil Gott, der die Menscheit wegen ihrer Sünde ohne Ausnahme 55 hätte verdammen müssen, nur durch die aus freier Gnade erfolgte Dahingabe Christierst wieder die Wöglichkeit geschaffen hat, mit den Menschen in ein solches "Bertragssverhältnis" zu treten. Sossern sich dieses also auf der durch die gottliche Gnade geschaffenen Basis vollzieht, ist auch alles was durch dasselbe vom Wenschen errungen wird, dass die Letten Grunde ein Australia aus durch dasselbe vom Wenschen errungen wird, doch im letten Grunde als Ausfluß der göttlichen Gnade in Anspruch zu nehmen. Für 00

diese Anschauung war einerseits eine Gewähr für die Bollständigkeit der Erkenntnis des göttlichen Willens und andererseits, was auch damit zusammenhängt, die Gewißheit, daß man sederzeit den Willen Gottes erfülle, ein unumgängliches Bedürfnis. Dem such Protop in seiner Schrift "Bom guten Willen" 1490 durch den Hinweis darauf zu genügen, daß in Gottes Augen die Gesinnung, der gute Wille das entscheidende sei. Für die thatsächlichen Mängel in Erkenntnis und Wandel tritt dann bei vorhandenem "guten Willen" das sühnende Opfer Christi ein. Die Frage nach dem Berhältnis des Willens zur Wirtung der göttlichen Gnade ist von den Brüdern nicht erörtert worden. Ebenso tann ich teine Spur der Prädestinationslehre bei ihnen finden.

Ist auch dieser Glaubensbegriff der Brüder ein von dem katholischen wesentlich nicht verschiedener, so ist doch für die Beurteilung ihres prattischen Christentums zu beachten, daß der immer eng mit der Liebe (nicht caritas sondern amor Dei) und der Hoffnung (auf die Gnade Gottes) verbunden gedachte Glaube ein personliches und wirklich religiöses Berhältnis zu Gott ausdrückte, das durch teine Bermittelung von Heiligen und

15 Satramenten getrübt wurde.

Uber ihren Sakramentsbegriff sprechen sich die Brüder in dieser ältesten Zeit nie aus, nur das geht unwiderleglich aus ihren Außerungen hervor, einmal daß die 7 Sakramente als gute althergebrachte kirchliche Gebräuche in ihrer äußeren Form der Abänderung der kirchlichen Beamten unterliegen "denn sie sind zur Seligkeit nicht notwendig"; sodann, daß eine dynamische Wirkung der Sakramente, eine Wirksamkeit ex opere operato ausgeschlosen seine des eigentlich Wirksame sei das Gebet, der Ungläubige empfange darum nichts. Sie beginnen gewöhnlich mit von Besprechungen der Priesterweihe, weil die Beschaffenheit des Priesters für die Wirksamkeit der Sakramente von Bedeutung war. Dieser Gedanke seit Anschauung von einer Mittlerstellung des Briesters zwischen Kott und den Glauben mit Katmendigkeit paraus, denn nur menn 25 Priesters zwischen Gott und den Glauben mit Notwendigkeit voraus, denn nur wenn der Briefter der nicht zu umgehende Kanal für die göttliche Gnade ist, kann seine moralische und religiöse Beschaffenheit bafür von Bedeutung sein. Nur daß sie diese Wittlerstellung nicht wie die röm. Kirche auf das Amt des Priesters, sondern auf seine perönliche Würdigkeit gründen, die zugleich der Grund war, daß die Gemeinde ihn zu so ihrem Mandatar machte. Mit diesen Gedanken ist nun im Grunde unverträglich der andere, der sich jedenfalls seit 1467 findet, daß jeder Gläubige als solcher ein Priefter sei. So finden wir denn thatsachlich, daß jener erste Gedante zu Gunften dieses zweiten modifiziert wird. Die Gebete einer Gemeinde, die ein mit Todsunde behafteter Priefter darbringt und die Saframente, die ein solcher verwaltet, sind nur dann unwirtsam, wenn so die Gemeinde um seinen Zustand weiß und ihn dennoch nicht absetzt, denn dann macht sie sich seiner Todsünde teilhaft. Weiß sie aber nicht darum, so tritt sie zwar nicht ordnungsgemäß aber wirksam, sozusagen in direkten Verkehr mit Gott, der sündige Priester wird gleichsam ausgeschaltet; um des Glaubens der Gemeinde willen sind die von ihm dargebrachten Gebete und gespendeten Satramente wirksam. Der Priester ist vor allem 40 der Mund der Gemeinde. Und dieser Gemeindegedante tritt als die beherrschende Anschauung auch bei den übrigen Satramenten hervor. Die Taufe ist die feierliche Aufnahme in die Gemeinde, sie wird daher sowohl an den in der Unität geborenen Kindern als auch an den aus der tathol. Kirche zur Unität übertretenden Erwachsenen vollzogen. Im Sinn der Brüder ist das teine Wiederholung der Taufe, da sie die Taufe der 46 römischen Rirche als ungiltig betrachten, vielmehr verwerfen sie ausbrücklich die Wiederholung einer giltigen Taufe (so hat sie auch Luther verstanden: rebaptisant ad se venientes ex nostris. Enders, Luthers Briefwechsel Nr. 553). Auch bei der Taufe liegt der Schwerpunkt auf den dabei gesprochenen Gebeten und sodann auf der durch dieselbe eingeleiteten christlichen Erziehung des Kindes, zu der sich die Paten nach 50 einem abgelegten Glaubensexamen verpflichteten. Ihren Abschluß fand sie in der Konfirmation, die wahrscheinlich von den Brüdern aus in die evangelische Kirche Eingang gefunden hat (vgl. Caspari, Die evang. Konfirmation, 1890). Nachdem die Paten von ihrer Erziehung Rechenschaft abgelegt und die Gemeinde sich von dem Vorhandensein des Glaubens und einer hristlichen Lebensführung bei dem Kind überzeugt hatte, wurde es in die Klasse der Fortschreitenden, der vollen Gemeindemitglieder aufgenommen. Mußten ihm aber die Paten das Zeugnis ausstellen, daß es die Welt liebgewonnen habe, so wurde es "in die Welt entlassen". Diese Konsirmation wird gewöhnlich nicht mit diesem Namen, sondern als "Aufnahme zum guten Gewissen" bezeichnet. Die so Aufgenommenen hatten nun teil an der Abendmahlefreier der Gemeinde. — Eine Be-60 stimmung über die Art der Anwesenheit von Fleisch und Blut Christi in den Abendmahlselementen haben die Brüder anfangs abgelehnt. Sie erklären 1468 sich mit den Worten Christi und der Apostel ohne weitere Juthat begnügen zu wollen. Um 1470 betennen sie, wenn der Priester gebetet und die Einsetzungsworte mit gläubigem Herzen gesprochen, so sei der Leib Christi "unter der Gestalt des Brotes, wo immer die Hostie sich besindet entweder in der Hand des Priesters oder wenn er sie darreicht, und das so lange, als es zum Empfang nötig ist und man den Glauben daran hat. In dem Sinn, daß man deim Essen gläuben se sichstaren Sakramentes mit dem Herzen glauben soll, daß man unschiedbar durch den Glauben den wahren Leib des Herzen zesu glauben soll, daß man unschiedbar durch den Glauben den wahren Leib des Priesters gegen die Wirtsamelt der Gemeinde sehr zurück. Öffentliche Sünden müssen die Wirtschmide schannt werden, geheime nur dem Priester. Aber auch in letzteren Fall ist Absolution nur nach vorangegangener öffentlicher Demütigung vor der Gemeinde zu erlangen. Für diesen Fall ist solgende Bußformel vorgeschrieben. "Was ich gegen Gott den Herrn und gegen euch gesündigt habe, wie Gott der Herr weiß und ich diesem Vorsteher offenbart habe, darin gebe ich mich vor Gott dem Herrn und euch schuldig, 15 und es ist mir leid. Ich bitte, vergebt es mir, und bittet Gott den Herrn sch schuld, daß er mir vergebe". — Ziemlich dürftig ist die älteste Anschaung der Brüder von der Ehe. "Sie ist eine gute Sache, wenn zwei sinden, daß sie sich nicht genügend und ordentlich im enthaltsamen Stande bewahren können". Auch die weiteren Vorschrifter über die Führung der Ehe tragen einen start asktischen Charakter. — Daß die letzte Wollung wirklich als sakramentale Salbung bei den Brüdern gedräuchlich war, davon sinden sich unter dem Gesichtspunkt eines guten Werses betrachtet nach dem Wort Christi: Ich die keine Spuren, und was sie in thren ältesten Besenntnissen von der Letzten Delung schreiben deutet darauf, daß sie ihr einen allgemeinen Sinn unterlegten. Sie wich unter dem Gesichtspunkt eines guten Werses betrachtet na

Diese Anschauungen der Brüder sind nun von Lulas nicht wesentlich umgestaltet, aber weiter ausgestaltet, präzisiert nnd in wissenschaftliche Form gedracht worden. Ver- 30 hältnismäßig wenig tritt das in den Konsessischen von 1504 und 1507 (Lydius, Waldensia II), viel mehr in der Apologie von 1508 und in den zahreichen Einzelschriften des Lulas zu Tage. Auch die althergedrachte Einteilung der Brüderkonfessischen hat Lulas beibehalten. Zuerst wird das Apostolikum besprochen (in der Apologie sehr aussührlich die einzelnen Säze desselben), dann die Lehre von den 7 Sakramenten. Der 38 Begriff Sakrament wird gleichgesetzt mit Symbol oder Zeichen einer Wahrheit (znamens pravdy). Am ehesten ist in der Abendmahlslehre eine Weiterbildung zu beodachten, oder vielmehr sie ist überhaupt erst von Lulas formuliert worden. Aber nicht in selbstziändiger Weise, sondern vollständig im Anschluß an Biskupec und andere Tadoritenssührer: Brot und Wein ist Leib und Blut Christi sakramentlich, sigürlich und bezeich 40 nend in dem Sinn wie Christius sich auch Weg, Thüre, Fessen oder Lamm nennt. Der Ausdruck sacramentaliter soll die Art der Anwesenheit von Leib und Blut Christi in den Elementen nicht ihrem Wesen nach, sondern nur im Unterschied von anderen Seinsweisen Christi bezeichnen. Er besagt also nur, daß die Gegenwart Christi im Abendmahl eine eigenaartige und andere sei als die zur Rechten des Vaters oder die in den Gläubigen. Mit Lukas schließt die selbsstikandig Lehrbildung der Brüder, selbstständig allerdings auch nur dies zu einem gewissen Grad. Nach ihm gewinnen Luther und hen Esperanteren maßgebenden Einsluß auf die Darstellung der Brüderschehe in den offiziellen Konsessionen. Im Jahre 1534 wurde die "Wiedertausse" derer, die aus der römischen Auch einen Sahren der Konsessionen von 1575 angeschlossen, während die Brüder ne Konsessionen von 1564 sestüber in Böhmen und Mähren der Konsessioner reformierten Edaratter annahmen.

Die deutlich zu Tage tretende Geringschätzung der wissenschaftlichen Formulierung und Systematissierung der christlichen Lehre hat ihren Grund einmal in der ausschließelichen Pflege der praxis pietatis durch Ausbau des Gemeindegedantens in Verfassung, Disziplin und Kultus, sodann in dem Laiencharatter, den ihre Gemeinschaft anfangs grundsählich trug und der ihr auch später dies ans Ende anhaften blieb. Sie haben nie 600 eine eigene theologische Schule gehabt, wo sie ihre Geistlichen ausbildeten, diese wurden von älteren Geistlichen vorwiegend praktisch angelernt. Erst 1549 entschlossen sie sich auf Ausschlossen vor einige Jünglinge (5) auf auswärtige Universitäten zu schieden (Dekreth 167), aber einmal waren das verhältnismäßig immer nur setzt wenige und dann mußte diese Ausbildung der Begabtesten auf fremden Universitäten die Seldsständigkeit der Lehrbildung eher noch mehr gefährden als besördern. Bon 1609 an erhielten die Brüder das Rollegium Nazareth in Prag angewiesen, wo ihre Studenten einen Konvitt bildeten, während sie die Vorselungen an der Universität besuchen einen Konvitt bildeten, während sie die Vorselungen an der Universität besuchen. An geistiger Regsamteit hat es ihren Geistlichen keineswegs gesehlt, das beweist ein Blid 10 auf die döhmische Litteratur des 15. u. 16. Jahrh, deren Erzeugnisse der überwiegenden Mehrzahl nach aus ihren Areisen steilen kennen. Aber vorwiegend if außer der Berteidigung ihrer Gemeinschaft die Fraktische Erdsühliche Erdstissung ihrer Gemeinschaft der Fraktische Erdstissung ihrer Gemeinschaft der Nusst der Nusstallungen ihrer Gemeinschaft der Kluss, eine Nuss dem Urtext, eine böhmische Grammatit u. a. m., aber unter seinen Index Musst dem Urtext, eine böhmische Grammatit u. a. m., aber unter seinen zahlreichen Schriften sinde sich durch eine böhmische Grammatit u. a. m., aber unter seinen zahlreichen Schriften sinde sie der Erdstigkeit vor eine Libersehung des Kreuen Schriften sinde unter praktischen Schriften Erwählung" und überdies ist das Thema wesensten werden Erdsühlichen Schriften Schriften sinde sie der Ausberschafte der Schriften Schriften sie der Ausberschafte der Schriften Schrifte

Auch der deutschen Resormation haben die Brüder in zweisacher Weise gedient.

Seinmal durch ihren Katechismus, von dem in wenigen Jahren zahlreiche Ausgaben in deutscher Übersehung in verschiedenen Gegenden Deutschlands erschienen. "Es ist von nicht geringem Interesse zu ersennen, in welchem Umfang das Bedürfnis nach einem Kinder-Katechismus in den ersten Jahren der Resormation durch Berbreitung des Brüder-Katechismus befriedigt worden ist. Gerade auf dem Gebiet des Riederdeutschen seinen noch stärtere Benutzung haben die Kirchenlieder der die Kawerau, IhStR 1891, S. 179). Eine noch stärtere Benutzung haben die Kirchenlieder der döhmischen Brüder in Deutschland gesunden. Richt nur wurden ihre deutschen Gesangbücher, namentlich das von Joh. Horn (1544) herausgegebene noch dis gegen das Ende des 16. Jahrh. in Um und Nürnberg nachgedruckt, als es bei den Brüdern selbst schon lange nicht mehr im Gestrauch war, sondern viele ihrer Lieder fanden auch in den älteren lutherischen Gesangbüchern Aufnahme (s. die Rachweise bei Wolkan a. a. D. S. 105—178). Das erste Gesangbuch der döhmischen Brüder erschien 1501. Es enthält zuerst auf 24 VIII. einen Kalender mit dem lateinischen und döhmischen Cisiojanus, dann auf 120 VIII. 89 Lieder darunter 4 von Matthias aus Kunwald und 11 von Lutas (Exempl. im böhm. Museum in Prag). Die Ausgaben von 1505, 1519 (1531 "einige neue Lieder") und 1541 sind verloren. Bon der letzten schein schanges von Comenius). Deutsche Brüdergelangsbücher erschienen 1531 von Michael Weiße, 1544 von Johann Horn, 1566, 1606, 1630 (wichtig durch ein Berzeichnis der Berzeichne der Lieder), 1661 von Comenius. (Näheres über diese deutschen Ausgaben und ihre Rachdruck scher, 1661 von Comenius. (Näheres über diese deutschen Ausgaben und ihre Rachdruck scher, 1661 von Comenius. (Näheres über diese deutschen Ausgaben und ihre Rachdruck scher, 1660 von Comenius.

Als ihr wertvollstes und ihnen eigentümliches Gut haben die Brüder stets ihre w Gemeindeversassung und Disziplin betrachtet und deren Anertennung auch bei den deut-

10

schen Reformatoren gesucht. Sie ist ihnen von Luther und mehr noch von Bucer zu teil geworden, ohne daß freilich die Brüber, wie sie wohl zeitenweis gehofft haben, der deutschen Reformation neue Impulse in dieser Richtung hatten geben konnen. In der That lag hier das Geheimnis ihrer Kraft, daß sie, wiewohl nicht Staats- und Bolls-kirche, für die Entwidelung der böhm. Nation im 16. Jahrhundert eine Bedeutung er- 5 langen tonnten, an welche die der tatholischen und utraquistischen Rirche bei weitem nicht heranreicht.

Brüder, buffertige, der Liebe, der Gaftfreiheit f. Sofpitaliten.

Brüder, fröhliche (Fratres gaudentes) f. Marianer.

Brüder der driftlichen Schule f. Ignorantins.

Brüder ber driftlichen Liebe f. Sippolytusbrüder.

Brüder des freien Geistes. — H. Ch. Lea, A History of the inquisition of the middle ages, New-York, Vol. II (1888) S. 123 sf. 323 sf. 404 sf. 517 s.; Ch. II. Hahn, Geschichte der Reiser, Stuttgart, Bd II (1847) S. 470 sf.; J. C. L. Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bonn, Bd II Moth. 2, 4. Must. (1848) S. 642 sf.; II, 3, 2. Must. 15 (1849) S. 304 sf.; R. Müller, Kirchengeschichte, Freiburg i. B., Bd I (1892) S. 610 sf.; M. Jundt, Histoire du panthéisme populaire au moyen âge, Baris 1875; J. v. Döllinger, Beiträge zur Settengeschichte des Mittelalters, Münden, Bd. II (1890) S. 378 sf. 702 sf.; P. Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis Neerlandicae, Gent, Deel I en II (1889—96); Ulanowski, Examen testium super vita et moribus beguinarum ... in Sweyd-20 nitz a. 1332 factum, in: Scriptores rer. Polonicar.. Krasau. Vol. XIII (1889) S. 233—250: (1889—90); Manowst, Examen testum super vita et morious begunarum ... in Sweyd- 20 nitz a. 1332 factum, in: Scriptores rer. Polonicar., Krafau, Vol. XIII (1889) S. 233—250; H. Handler, Die religiösen Setten in Franken, Würzburg 1882. S. 5 ff.; berselbe in JRG. V (1882) 487 ff.; VII (1884) 503 ff. und XII 85 ff.; B. Freger, Gesch. b. beutsch. Whitit im MA, Leipzig. Teil 1—3 (1874—93); berselbe, Beitr. z. Geschichte ber religiös. Beweg. in den Niederlanden im 14. Jahrh., in den UNA Histor. Cl., Bd. XXI Abt. 1 (1894); J. L. v. Mod- 25 heim, De deghardis et beguinadus, Lips. 1790; H. Heiter, Gesch. der relig. Ausstlätung im MA. Berlin, Bd. II (1877), S. 240 ff.; B. Battendach, leber die Sette der Brüder v. fr. Gesige, in Sentendach, Leber die Sette der Brüder v. fr. Gesige, in Serin, 50 II (1877), S. 240 H.; B. Waltenbach, leber die Sette der Bruder v. pr. Geiste, in SBA 1887 S. 517 ff.; B. Moll, Kerkgesch. van Nederland voor de hervorming, Utrecht, Deel II, Stuk 3 (1869), S. 59 ff.; Molinier, in den Archives des missions scientif. et littér. 3. série, T. XIV (1888) S. 287 f.; Tocco, Due documenti intorno ai beghini d'Italia, in: Archivio 30 stor. ital. Ser. V T. I, Disp. 3 (1888); Denisse, Meister Edebarts lateinische Schriften u. d. Grundanschauung seiner Lehre, in: ULAG II (1886) S. 417 ff.; R. Wilmans, Zur Gesch. d. röm. Inquisition, in H3 Bd 41 (1879) S. 193 ff.; T. W. Röhrich u. C. Schmidt in der BhTh Bd X (1840) Heft 1 S. 118 ff. und Heft 3 S. 31 ff.

Unter dem Namen der Sette der Brüder vom freien Geiste (secta spiritus li-35 bertatis, liberi spiritus, de novo spiritu, de alto spiritu) haben die Häresios logen des Mittelalters verschiedenartige extreme Richtungen der quietistischen und pantheistischen Mystil zusammengefaßt. Auch die neuere kirchengeschichtliche Forschung hat das Bestehen einer von der kirchlichen Gemeinschaft sich schroff abschließenden, aus Laientreisen erwachsenn, pantheistischen Sette angenommen, deren Glaubensbetenntnis vom 40 13. bis ins 16. Jahrhundert hinein eine Generation der anderen in einer im wesent-lichen unveränderten Gestalt überliefert habe. Dem gegenüber wird an anderem Orte eingehender darzulegen fein, daß die unter dem Namen der Sette vom freien Geiste zusammengefaßten Erscheinungsformen der pantheistisch-quietistischen Mystit des Mittelalters unter sich tiefgehende Gegensätze aufweisen, die die Annahme einer einheitlichen, 15 innerhalb einer wirklichen Sette Jahrhunderte hindurch sich fortpflanzenden pantheistischen Tradition unmöglich machen. Es wird ferner zu zeigen sein, daß die Anfänge dieser pantheistisch-quietistischen Mystik nicht im eigentlichen Laientum, sondern in klöskerlichen und den vom Monchtum fiart beeinfluften Rreifen der Beginen und Begarden gu

juden, und daß auch in den folgenden Jahrhunderten die Grenzen zwischen der kirchlich= 60 klösterlichen Mystit und dem sektiererischen Pantheismus stets sließende gewesen sind.
Für die ziemlich allgemein angenommene Auffassung, daß die Lehren Amalrichs von Bennes und seiner Schule (s. den A. Bd I S. 432) bei einem Teil der französischen Waldenser Eingang gefunden, alsdann seit etwa 1215 vom Osten Frankreichs aus in Deutschland Boden gewonnen und den Ausgangspunkt für die pantheistische Spekulation in Ober= und Westdeutschland gebildet hätten, liegt eine hinreichende Bezgründung nicht vor, wie auch eine Beeinflussung der nach unserer Ansicht dem System

des Ratharertums angehörenden Sette der Ortliber (f. d. A.) durch amalricianische Lehren wenig wahrscheinlich ist (vgl. 386 X 316 ff.). Das früheste authentische Zeugnis für das Auftreten der pantheiftisch-quietiftischen Myftit auf deutschem Boden besitzen wir in einer von Albert dem Großen herrührenden Aufzeichnung von hundert im jowabifchen 5 Ries um 1250 gelehrten Regereien; im engsten Zusammenhang mit ihr steht ein Berzeichnis sektiererischer Artikel, die nach Angabe der Wiener Handschift Nr. 3271 gleichsfalls in der Gegend von Nördlingen verbreitet waren. Nach der Darstellung beider Quellen haben sich jene schwähischen Ketzer zu einem radikalen Pantheismus und Determinismus bekannt. Ausgehend von dem Glauben an die göttliche Substanz der 10 Seele und aller irdischen Dinge betrachten sie das Ausgehen der Seele in Gott als das letzte Ziel aller Religiosität. Diese Bergottung wird am ersten durch die Zurückziehung von aller irdischen Thätigkeit, auch von der die Seele ablenkenden und zerstreuenden Erfüllung der sittlichen und religiosen Gebote erreicht, indem die Seele, sei es in enthusiastischer Umarmung Gottes, sei es in stiller tontemplativer Bersentung, mit dem gott-15 lichen Wesen zusammenfließt. Der auf solche Weise zur Bergottung gelangte "Bolltommene" ist sündlos, sein Wille ist Gottes Wille; die Gebote und Gnadenmittel der Rirche sind für ihn ohne Bedeutung. Dem sittlichen Streben wie der kirchlichen Heilsvermittlung wird durch die deterministische Annahme, daß alles menschliche Thun von Ewigteit her prädestiniert sei, jeder Wert genommen. — Berbietet schon der Umstand, daß die apoptalische Grundlehre Amalische von den dere Jeitstern in dem Systeme der von Albert dem Großen bekämpften Mystiker fehlt, an einen direkten Zusammenhang mit den Amalricianern zu benten, so weist die centrale Stellung, welche die Kontemplation und Gotteinigung in dem Bekenntnisse der schwäbischen Pantheisten einnimmt, darauf hin, daß wir in ihnen keineswegs, wie Reuter annahm, eine aufklärerische Sette, sondern einen wilden Schöfling der viktorinischen Monchsmystik zu betrachten haben. In den oberdeutschen Begarden- und Beginenhäusern und den dortigen Frauenklöstern der beiden großen Bettelorden, in denen die Mystik und mit ihr ein geradezu epidemischer Drang nach visionären und ekstatischen Zuständen in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts sich weithin einburgerte, lag die Gefahr nahe genug, daß die Gedanken der areo-pagitisch-viktorinischen Minstit von der Erfassung Gottes durch die Kontemplation seitens leidenschaftlicher und ber geistigen Schulung entbehrender Schwärmer und Schwärme-rinnen mit verstanden und zu einem grob pantheistischen System umgeformt wurden. Wenn Richard von St. Bittor von der mit Gott vereinigten Geele gerühmt hatte: "hic primum animus antiquam dignitatem recuperat et ingenitum propriae libertatis 35 honorem sibi vendicat" (De prepar. animi ad contempl. II, 13), fo moditen solche Gedanken von extravaganten Mystikern nur allzuleicht mikverstanden werden und ihnen als Ausgangspuntt für ihre Lehre von der Geistesfreiheit dienen.

Je weniger wir über eine weiterreichende Verbreitung pantheistischer Lehren im Laufe des 13. Jahrhunderts aus den Quellenberichten erfahren, desto überraschender ist es, aus zwei Beschlüssen des Konzils von Vienne aus dem Jahre 1311 zu ersehen, daß damals der ganze Stand der deutschen Beginen und Begarden in den leitenden Kreisen der Kirche als der Zugehörigkeit zum pantheistischen Kehertum für überwiesen galt. Der erste dieser Beschlüsse (Clement. lib. V tit. 3 c. 1) verurteilte acht angeblich von den Beginen und Begarden in Deutschland verbreitete Irrlehren, denen die uns aus der Aufzeichnung Alberts des Großen bekannt gewordene Anschauung zu Grunde liegt, daß der vom Geiste Gottes erfüllte Bollkommene sündlos und der Pflicht der Beschlung der sittlichen und kirchlichen Gebote enthoden sei. Der zweite Beschluß (Clement. lid. III tit. XI c. 1) beschuldigt die Beginen, daß ihrer viele, "gerade als seien sie geistesgestört", über die Dreieinigseit und das göttliche Wesen predigten und disputierten und unter dem Scheine der Heiligkeit die kirchliche Glaubens- und Sakramentslehre bekämpsten; der Beginenstand wurde infolgedessen, daß die in diesen Beschlüssen zu Tage tretende leidenschaftliche Feindeligkeit gegen die Beginen und Bezgarden sich in erster Linie aus den heftigen Konstitten ertlärt, welche seit dem Ende bes 13. Jahrhunderts zwischen Beltgeistlichseit einerseits und den Mendianten andererseits ausgesochten wurden, sür deren Laienanhang die zahllosen Beginen- und Begarden vereine vielsach den Grundstoch bildeten. Die Thatsache, daß die versehmten Beginen und Begarden unter dem kräftigen Beistande der Bettelorden und der städtischen Waaistrate schon unter Papst Johann XXII. eine der völligen Rüchahme gleichsommende

Abanderung der gegen sie gerichteten Bienner Beschlüsse durchsetten, beweist allein schon, daß die gegen das gesamte Beginen- und Begardentum unterschiedslos erhobenen Anflagen überfturzte und ungerechte gewesen waren. Andererseits wurde jene Berkeherung ber Beginen und Begarden in papstlichen und bischöflichen Erlassen — einer der bekanntesten ist derjenige des Strafburger Bischofs Johann von Dürbheim vom J. 1317 (Mosheim 5 S. 255; vgl. Döllinger II, 389 u. 3hTh XXII, 247) — bis zum Ende des Mittelsalters doch immer von neuem wiederholt, wenn auch eben so oft zurückgenommen, so daß der mißbräuchlichen Bermengung des pantheistischen Rehertums mit dem Beginens und Begardentum nach wie vor Thur und Thor geöffnet blieb. Eine bis auf bie Gegenwart nachwirtende Folge dieser Bermengung war, daß man der tegerischen Mystit 10 eine den Thatsachen feineswegs entsprechende außerordentlich weite Berbreitung beigemessen, andererseits Eigentümlichteiten der orthodoxen Beginen und Begarden, wie 3. B. deren Wertschätzung der Armut und des Bettels, als bezeichnend für die Anshänger der ketzerischen Wystik angesehen hat.

Daß den zu Bienne erhobenen Anklagen ein Kern von Wahrheit zu Grunde liegt, 15 und daß viele Beginen- und Begardenhäufer zu Anfang des 14. Jahrhunderts die Heinstätte einer überspannten, vielkach auch untirchlichen Mystik gewesen sind, mag umsomehr zugegeben werden, als ja auch die Anfänge der ketzersch-pantheistischen Spekulation in Deutschland, wie wir sahen, auf solche halb mönchische, halb laienhafte Kreise zurucksuhren. Eine außerordentlich wichtige Quelle für die Kenntnis der in ein= 20 zelnen Beginenkonventen heimischen eigenartigen Mostit besichen wir in einem Zeugenverhör, das in dem gegen Angehörige eines Schweidnitzer Beginenhauses eingeleiteten Inquisitionsprozesse 1332 angestellt wurde (Ulanowski a. a. D.). Wir sehen in diesem Kreise genau wie in so vielen Nonnenklöstern dieser Zeit eine auf den höchsten Punkt getriebene Askese in engem Bunde mit einer enthusialtischen Mystik, die jedoch hier sich 25 vielsach in bestimmten Gegensatzur Lirchenlehre stellt. Betrachten sich diese Halbnonnen schon auf Grund ihrer Nachfolge des armen Lebens Christi als über alle Stände
und Orden der Kirche erhaben, so führt sie die auf dem Weg der Kontemplation und
Berzückung erreichte, ganz panisheistisch ausgesatze Gotteinigung zum Justande dauernder Bollsommenheit und Sündlossischen Sittliche Bethätigung, Gebet und die gesamte so
kirchliche Heilsvermittlung verlieren für den allen Gemütsdewegungen und Bersuchunern anthobenen Rollkommenen nobern allen Kadanung. Dem Moltklerus den großei gen enthobenen Bolltommenen nabezu alle Bedeutung. Dem Weltklerus, den "grossi homines", stehen die Mystikerinnen in feindseliger Berachtung gegenüber, mahrend sie andächtig den aufregenden Predigten wandernder Begarden und ihnen gesinnungsverwandter Minoriten laufchen. Solche sicher nicht vereinzelt dastehende Erscheinungen 35 und tendengible, von Reinden des Beginen- und Begardentums ausgehende Schilberungen, wie fie 3. B. die um 1340 erhobenen Anklagen des fruber den Rolner "Willigen Armen" angehörenden, später zum Dominitanerorden übergetretenen Johann von Brunn enthalten (Wattenbach a. a. D.), erklären es, daß im Laufe des 14. Jahrhunderts eine feste Tradition über den angeblichen dauernden engen Zusammenhang zwischen der 40 "Sette vom freien Geiste" und dem Begardentum sich ausgebildet hat. Innerhalb der einzelnen Beginen- und Begarben-Ronvente, so nahm man an, bestehe jeweils ein engerer, den pantheistisch-antinomistischen Lehren jener Sette huldigender Areis von "Bolltommenen" und "Geistesfreien", in bessen keherisches Betenntnis die jungeren Konventsmitglieder erft nach dem Bestehen einer langjährigen Prüfungszeit eingeweiht wurden 45 — eine Anklage, die in dieser ihrer allgemeinen Fassung jedenfalls eine haltlose ist. — Wird man im übrigen solche ganz im Banne der pantheistisch-quietistischen Mystit stehende Areise wie den jener Schweidnitzer Beginen, schwerlich anders als settiererische bezeichnen dürsen, so lätzt sich doch vielsach eine schwer und keizeichnen durfen. Ihre die zeitgenössischen durteile über das Wester und keizeichnen der Wystit lauteten, lehrt die Alage Davids von Arensburg des Verennde der Wystit abne meiteres als Leter und Keisstene Augsburg, daß man die Freunde der Myftit ohne weiteres als Reger und Besessene verfolge, zeigen ferner die Beschuldigungen, die man — von Meister Edehart ganz abgesehen — gegen Tauler, Seuse und Ruysbroek wegen Berbreitung angeblich ketze-rischer Lehren erhoben hat. Persönlichkeiten, wie den im Bewußtsein seiner göttlichen 55 Erleuchtung die Heilsvermittlung und das Priestertum der Kirche aufs abschäßigste be-urteilenden Rulman Werswin († 1382, vgl. Strauch in der Deutsch. Biogr. XXI, 459 ff.) oder den von Gerhard Groote wegen seiner libertinistisch-pantheistischen Kanzelpredigten um 1380 bekämpften Augustiner Bartholomäus (Preger, Beiträge S. 24) oder endlich den ebensosehr im Banne des Quietismus wie der Schwärmerei für das Armutsideal der so

Fraticellen stehenden Berfasser des "Buches von geistlicher Armut" (vgl. Denifles Einleitung zu seiner Ausgabe des Buches, München 1877, S. XII ff.) wird man schwerlich den rechtgläubigen Rreisen, noch weniger aber den Anhangern einer eigentlichen teherischen Sette der "Freien Geister" zurechnen dürfen. — Zumal in den Frauen-5 flöstern des 13. und 14. Jahrhunderts sind die Grenzen zwischen orthodoxer und tehe-rischer Mustik ohne Frage vielsach sließende gewesen. Von dem in diesen Klöstern viels rischer Achster des Verster des Versters des hörern der Borträge der mystischen Prediger, namentlich derjenigen Meister Edebarts, ein tieferes Berständnis des Gedankeninhalts jener Predigten voraussetzen, die ja übrigens an mehr als an einem Puntte thatsächlich zu pantheistischen Folgerungen nötigten! Die Unnahme, daß zwischen Edehart und den teherischen "freien Geistern" in Strafburg Annahme, daß zwischen Eckehart und den keherischen "freien Geistern" in Straßburg und Köln enge persönliche Beziehungen bestanden hätten, ist undewiesen und höchst unswahrscheinlich; unfraglich ist aber die pantheistische Mystik durch die mit ihr ursprungsverwandte Eckehartische Spekulation reichlich befruchtet und deeinflust worden. An einer bekannten Stelle von Seuses "Büchlein der Mahrheit" (cap. 6, in Seuses Deutschen Schriften, hrsg. von Denifse I, 557 ff.), an der sich Seuse mit den Grundselehren der pantheistischen Mystik auseinandersetzt, wird Eckehart von den bekämpsten Häsereitsern als vornehmste Autorität ins Feld geführt. Dieser, gewiß underechtigte, Bersuch der "freien Geister", Eckehart sür sehn kreis in Anspruch zu nehmen, läst einiges Licht fallen auf die enge Übereinstimmung, welche zwischen den in der Bulle Joshans XXII. vom Jahre 1329 verurteilten Lehrschen Meister Eckeharts und den von Mosheim mitgeteilten Auszügen aus einer verlorenen sektiererischen Schrift "de novem rupibus" besteht (Institut, hist, eccl., Helmst, 1755, p. 552 ff.): allem Anschein rupibus" besteht (Institut. hist. eccl., Helmst. 1755, p. 552 ff.): allem Anschein nach hatten nicht in erfter Linie die echten Schriften Edebarts, sondern jener tegerifche Trattat, der auf pantheiltischen Lehren des großen Mostiters fußte und für ein Wert Edeharts ausgegeben wurde, ber papitlichen Censurierung zu Grunde gelegen. — Ein febr 85 wertvolles Zeugnis für die an Edehartische Gedanken anknüpfende Richtung der settirerischen Mystit des 14. Jahrhunderts ist uns in der pseudo-edehartischen Schrift tirerischen Mystif des 14. Jahrhunderts ist uns in der pseudo-eckhartischen Schrift "Schwester Rathrei" erhalten (Pfeisser, Deutsche Mystifer II, 448 ff.; Birlingers Alemannia III, 15 ff.; vgl. Strauch im Anz. f. d. Alterth. VI, 213. Eine neue Ausgabe der Schrift, deren Handschiften unter sich start abweichen und auf eine spätere, in kirchlichem Sinne vorgenommene Überarbeitung hinweisen, wird von Ph. Strauch vorbereitet. Vgl. auch Preger, G. d. d. M. I, 430 ff. und dagegen Denisse a. a. D. I, 564). Wit Unrecht hat man die Gedanken dieser Schrift mit Eckharts mystischem Systeme in Einklang zu bringen gesucht; führt doch der Weg, den in dieser Schrift die Begine Rathrei, "Weister Eckharts Tochter von Straßburg", zur Vollkommenheit und Gotteinigung zurücklegt, die quietistische Schwärmerei weit von den kirchlichen Bahnen ab, von denen Eckharts Spekulation mit Wissen und Willen niemals absarben ist. Leidenschaftlich betriebene Asslegen Rassagung von aller menschlichen gewichen ist. Leidenschaftlich betriebene Askese, Lossagung von aller menschlichen Gemeinschaft, Zerreißung des Zusammenhangs mit der Kirche, deren Gnadenmittel die verfolgte Begine willig entbehren lernt, endlich quietistische Kontemplation sind die Stufen, auf denen der Weister sein Beichttind bewundernd zur Bollkommenheit emporsteigen sieht, bis es ihm endlich jubelnd verkündet: "Herr, freut euch mit mir, ich bin Gott worden." Und der Weister giebt der Bollsommenen nun den Rat, aller Astese und Tugendübung sich zu entschlagen, niemandem zu leben als sich selber und alle Kreaturen in ihren Dienst zu stellen — ein Rat, dessen Berechtigung 55 Schwester Rathrei zwar zugiebt, dem sie aber, ihrer Neigung zur Aslese treu bleibend, nicht Folge leistet. — An streitbaren Gegnern hat es den Lehren "vom freien Geiste", die sich in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. in Deutschland offenbar ungemein weit, namentlich innerhalb der geistlichen Kreise, verbreitet hatten, nicht gesehlt; neden Seuse ist ihnen namentlich Tauler, Rulman Merswin (in seinem Bannerbüchlein), Gerson, Ruysbroef und Gerhard Groote entgegengetreten, deren Polemit übrigens den bestimmten

Eindruck hinterläßt, daß dieselbe nicht gegen eine eigentliche Selle, sondern gegen eine trankhafte Richtung und einen Überschwang der mystischen Religiosität sich gewendet hat. Die oft als Quelle citierten Schilderungen der begardischen Retzereien in des Alvarus Belagius († 1352) Werte "De planctu ecclesiae" sind um deswillen nur mit äuherster Borsicht zu benuten, weil der Berfasser, gleich so vielen seiner Zeitgenossen, b über die Unterschiede zwischen orthodoxen und haretischen Beginen und Begarden sowie über die zwischen den Anhängern der pantheistischen Mystit einerseits und den Fraticellen und ben Apostolitern andererseits bestehenden Gegensätze nicht genügend unterrichtet gewesen ist. Eine Bermengung dieser ketzerschen Parteien wurde wesentlich dadurch besördert, daß man seit Beginn des 14. Jahrhunderts den Ausdruck "secta spiritus 10 libertatis" als gemeinsame Bezeichnung für die verschiedensten sektiererischen Kreise gebraucht hat, bei denen man eine Geringschätzung oder Verwerfung des Sittengesetes voraussetzte (vgl. Ehrle, ALRG IV, 179). Auf Grund dieser ungenauen Bezeichnung hat man denn auch noch neuerdings vermutet, daß die Lehren der feherischen Dusstillen und in den Kreisen der italienischen Apostoliter und 15 Fratikellen, wie auch durch die sogenannten "Turlupinen" (s. d. A.) in Frankreich weitere Berbreitung gefunden hätten (Lea II, 126 s.; III, 124 s.), eine Annahme, die jedoch zunächst noch der zureichenden Begründung entbehrt.

Der Bersuch, die geschichtliche Entwicklung und Organisation einer einheitlichen pantheistischen Sette des Mittelalters an der Hand der Quellen darzustellen, muß 20 aus den vorstehend angegebenen Gründen als aussichtslos aufgegeben werden. Dagegen machen uns die Atten der Inquisitionsgerichte mit verschiedenen mystisch-settiererischen Gruppen und mit einer Reihe von einzelnen Bertretern der tegerischen Mintit befannt, deren Anschauungen neben manchen unter einander übereinstimmenden Zugen doch auch zahlreiche Besonderheiten aufweisen, und von denen einzelne um ihrer start ausgeprägten 25 Bersonlichkeit willen allgemeineres Interesse beanspruchen durfen. Noch vor die Zeit ber Bienner Beschlüsse fällt der Prozes gegen die Hennegauische Begine Margareta Borete, die 1310 in Paris den Scheiterhaufen bestieg; sie hatte die diblischen Schriften ins Romanische übersetzt und ein mystisches Wert versatzt, dessen Irrlehren sie in den Diöcesen Cambrat und Chalons verbreitete. Nach ihrer Lehre ist die in Gott "anni- 20 hilierte" Seele dem Zwange der Tugendübung enthoben, die sich aber jetzt als selbstverständlicher Att der gottgeeinten Seele einstellt, eine Anschauung, die wohl mit den
von Lambert le Beghe einst auf seine Jüngerinnen geübten und im vlämisch-wallonischen Grenzgebiete noch lange nachwirtenden starten religisen Einslüssen (s. 28 II, 518), in Berbindung zu bringen ist (vgl. Lea II, 123f., 575 ff.; Frederica I, 155 ff., II, 63 ff.). 85 Einer verwandten Richtung gehörte wohl das von Gerson bekämpfte mystische Werk der Marie von Valenciennes an, das mit Berufung auf den angeblich biblischen Rat "Liebe und thue, was du willst!" das Sittengesetz für den mit der mustischen Gottesliebe Erfüllten als nicht verbindlich bezeichnete (Lea II, 127, 405; Fredericq II, 188). Bei der vlämischen Dichterin und Seltenstifterin Hadewig Bloemmaerd von Brüssel 40 ("der Bloemaerdine", s. d. Art. in Bd III S. 260,41), der Ruysbroef um 1330 entgegentrat, steht das ekstatisch-visionare Element ganz im Bordergrund, während pantheistische Anschauungen bei ihr taum hervorgetreten zu sein scheinen. Auch in Röln ist gleichzeitig ein Riederländer Walther, der als Berfasser mehrerer religiöser Schriften in niederdeutscher Sprache genannt und um 1322 verbrannt wird, der Mittelpunkt einer 45 weitreichenden settiererisch-pantheistischen Bewegung, für deren Charakterisierung die zeit-genössischen Berichterstatter hier erstmals die traditionellen Schilderungen der von den Ketzern abgehaltenen nächtlichen adamitischen Orgien verwendet haben (vgl. Bd I

S. 165, 7ff.).
In Oberdeutschland treten in den folgenden Jahrzehnten der 1356 in Speier ver= 50 brannte Berthold von Rorbach (]. d. Art., Bd II S. 652, 32) und Hermann Küchener brannte Berthold von Rorbach (]. d. Art., Bd II S. 652, 32) und Hermann Küchener Berthold von Rorbach (]. d. Art., Bd II S. 652, 32) und Hermann Küchener (II) der Gerthold von Rorbach (II) aus Nürnberg, der im Jahre 1342 in Würzburg Widerruf leistete, als Apostel der quietistisch-pantheistischen Wystit hervor. Bei Rüchener finden wir den Drang nach dem Aufgehen in dem absoluten göttlichen Wesen, ganz ebenso wie in so manchen klösterlichen Areisen dieser Zeit, ins Pathologische gesteigert: in mystische Kontemplation versunten, 55 wird er für jebe Sinnesempfindung unzuganglich, glaubt ellenhoch über bem Boben gu schweben und fühlt sich durch das in ihm vorhandene "unerschaffene" Element mit der Kraft, Wunder zu wirken, erfüllt (vgl. H. Hauber, Rel. Sett. in Franken S. 6 ff.). Den 1367 in Erfurt vor Gericht gestellten Begarden Johannes Hartmanni aus Osmannstedt und ben 1381 zu Gichstädt abgeurteilten Ronrad Rannler, beren Geständniffe 60

durch eine cynische Misachtung des Sittengesetes sich auszeichnen, ist man versucht, geradezu als Opfer religiösen Wahnsinns zu betrachten (Wattenbach a. a. D. S. 577 ff. gerauszu als Opper rengiven Wahnlins zu verragien (Wattendag a. a. D. S. 5/7f. 3RG V, 487 ff.). Ein eigenartiges Gegenstüd zu dem die Korpphäen der sirchlichen Mystif und deren flösterlichen und Laien-Anhang verdindenden Kreis der "Gottesfreunde" s des 14. Jahrhunderts bildet eine die gleiche Bezeichnung sich beilegende Gruppe häretischer Mystifer, als deren Haupt der um 1396 in Wien verbrannte Begarde Rikolaus von Basel (s. d. Urt.) erscheint; bekanntlich hat man in ihm lange den "Gottesfreund im Oberlande" wiedererkennen wollen, der in den dichtungen Kulman Werswins eine so merkwürdige Rolle spielt. Rikolaus, der sich als inspiriert von dem ihm aktuell inner un mohnen göttlichen Geitte bezeichnete hatte leine ihm die in den Elammente als 10 wohnenden göttlichen Geiste bezeichnete, hatte seine ihm bis in den Flammentod ge-treuen Anhänger derart unter den Bann seiner Persönlichseit gezwungen, daß ihnen der Gehorsam gegenüber den Geboten und Offenbarungen ihres Meisters zur obersten re-Deporjam gegenwoer den Gedoten und Offendarungen ihres Weisters zur odersten teligiösen Pflicht wurde — ein Berhältnis, für das offendar die bedingungslose Unterordnung (das "sich zu grunde lassen") vorbildlich gewesen ist, zu welcher sich den kirch15 lichen Gottesfreunden gegenüber deren Anhänger vielsach bekannten, und die u. a. in den
Predigten Taulers eindringlich empschlen wird (vol. C. Schmidt, Rikolaus von Basel
[1866]; ZKG VII, 509 st.; Ph. Straud in der Deutsch. Biogr. XXIII, 620 s.; Preger,
II, 402, III, 231; Böhringer, Kirche Christi XVII, 237). Pantheistisch-antinomistische
Lehren verbinden sich mit apokalpptisch-joachimitischen Elementen in dem häretischen
Sosten der 1411 in Brüssel in Untersuchung gezogenen "Homines intelligentiae" (s.
b. Art.); in ihrem von dem Laien Agidius Cantoris und dem Karmeliten Wilhelm
von Hildenissen insvirierten Kreise hat übrigens auch die restaide Estade eine bedeutsame von Hilbenissen inspirierten Areise hat übrigens auch die religiöse Etstase eine bedeutsame Rolle gespielt (Fredericq, Corpus I, 267 ff.). In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts erscheint namentlich das südwestliche Deutschland als Heimstätte der settiererischen Mystit; 25 ihren Anhängern sind u. a. Joh. Niber (Formic. l. III, c. 5.) und Felix Hemmerlin (vgl. Bd I S. 524) entgegengetreten (vgl. auch Wones Quellensamml. d. bad. Landesgesch. I, 336 f.). Die Bedeutung, die Riber der Lektüre letzerischer deutscher Bücher für die Berbreitung der settiererischen Mystif beimißt, legt die Bermutung nahe, daß vor allem Schriften wie die von den "neun Feljen" und "Schwester Rathrei" es gewesen 30 sind, durch welche eine gewiße Kontinuität zwischen den unter sich boch wieder so sehr abweichenben myltisch-settiererischen Gruppen des späteren Mittelalters hergestellt wurde. adweichenden mystisch=sektiererischen Gruppen des späteren Mittelalters hergestellt wurde. Dagegen hat diesen mystischen Richtungen die von altersher den "Brüdern vom freien Geiste" zugerechnete taboritisch=chiliaftische Sekte der böhmischen Adamiten (s. d. Art. Bd I S. 164) durchaus ferne gestanden. Im übrigen sind die Quellen, die uns für die Geschichte des mystischen Ketzertums im 15. Jahrhundert zur Berfügung stehen, durch dessen des mystischen Ketzertums im 15. Jahrhundert zur Berfügung stehen, durch dessen und Gaunernde Vermengung mit dem mittlerweile tief gesunkenen und mit gemeinem Betrüger= und Gaunervols zusammengeworsenen Beginnen= und Begardentum wie durch die jetzt auf alle sektiererischen Parteien unterschiedssos bezogene Tradition von deren rituellen adamitischen Orgien (s. Bd I, S. 163 s.) so sehr gekrübt, daß sie aus eine Borstellung von dem wahren Wesen jener letzerischen Kreise kaum gewinnen lassen. Daß die nantheistischen Iden zuen noch zur Reformationszeit ihre starke Macht lassen. Daß die pantheistischen Ideen auch noch zur Reformationszeit ihre starte Macht über die Gemüter behaupteten, zeigt das Auftreten des pantheistisch begründeten Libertinismus der Antwerpener Sette der Loisten (1525—1545; vgl. J. Frederichs, De secte der Loïsten, Gent, 1891) und die seit 1529 von den Niederlanden aus auch 45 in Frankreich, Westdeutschland und der Schweiz sich verbreitende Partei der Libertiner oder Spiritualen (j. d. Art.), wie denn auch ohne Frage in gewissen Richtungen des Täufertums ein Niederschlag der pantheistisch-enthusiastischen Wystit des Wittelalters zu ertennen ift. herman Saubt.

Brüder des gemeinsamen Lebens. Quellen. I. Die Lebensbeschreibungen der 50 beiden Stifter, des Gerhard Groot und des Florentius, wie deren Rachsolger, Schüler und Freunde, welche zum Teil nur handschriftlich vorliegen und noch nicht herausgegeben, zum Teil durch Thomas von Kempen bearbeitet sind. Zu den ersteren a) gehören 1. die in der Burgundischen Bibliothek Nr. 8849—8859 darin auf 281 Seiten vitae fol. 1—26 von Gerardus Wagnus durch Betrus horn, von Brinderinck, von Everhardus van Cza (85—91), 55 henricus Goude (75—85), sodann über Egbertus ter Beet (252—56), Johannes von Hattem (265—81), in welchen auch über die ersten Brüderhäuser berichtet ist. Die Handschrift hat dem Meister Florenshaus zu Deventer, wie darin s. 246 und am Ende gesagt wird, gehört. — Ferner 2. ein duxken, hoert den susteren van meyster geryts huys toe, jeht zu Deventer im Provinzial-Archiv von Friesland auf 231 Seiten: darin das Leben von G. Groote, Florens tius, Brinderinck, Rolof van Ruden, von Beter van Amsterdam, Relys (Aemilius) Lubbert

Bofch, Gerard von Zutsen, Hendrit Brunn, Jacob v. Bianen, Joh. Ressel, Arnold v. Schoon-hoven; außerdem einzelne Sage aus den Kollatien des Claus v. Gusterken. Dazu tommt 3. die in der Bibliothet im Haag vorhandene (No. 350 4°) copia literarum nostrarum de redditibus nostris s. diplomatarium s. codex traditionum, privilegiorum, aliorum documentorum fratribus domus Florentii in Daventria concessorum. Zu diesen von Delprat und 5 Acquon benusten Quellen sommen b) die vitae, und zwar 1. des Thomas von Rempen, in 5. opera omnia ed. Sommalius (Antw. 1601. 7. 15. 25. 35), ed. Eus. Amort, Col. Agr. 1728. 38. 59; beefelben Chronicon montis s. Agnetis hinter bem Chronicon Windeshemense, herausgegeben von Rosweyde, Antw. 1621. — 2. Scriptum Rudolphi Dier de Muden de magistro Gerhardo Grote, domino Florentio et multis aliis devotis fratribus abgedruct in 10 Dumbar analecta (Daventr. 1719—1722); baselbst von S. 8 Briese des Florentius und anderer aus der Bestzeit in Deventer. Dann solgt S. 114 st.: continuatio script R. Dier de Muden composita per Petrum Hoorn (S. 114); Vita Petri Hoorn, composita alberto Lubeck (S. 148—162); Vita D. Egberti ter Beek, quinti Rectoris domus D. Florentii (S. 162—178); Vita D. Joh. Hatten, collecta et conscripta per venerabiles fratres 15. Petrum Traiecti et Generalum de Busco discipules sins (S. 479, 292); Registrum bono-Petrum Trajecti et Gerardum de Busco discipulos ejus (S. 179-223); Registrum bonoreum domus D. Florentii, ab ipsis fratribus emptorum de propriis pecuniis (S. 224—244). Was wir hier zusammengestellt sinden, sind meist charatterststische Einzelheiten aus dem Leben des Florentius und mehrerer seiner Nachsolger im Rektorate. Die Erzählung geht fort bis zum Jahre 1483, dem Todesjahre Egbert ter Beeks. — 3. Etwas später (1456) entstand des 20 Augustinerpropstes Johannes Busch (der 1417 ins Windsheimer Augustinerkloster trat [s. d. N.]), liber de viris illustribus, 24 Lebensbilder der Windsheimer Prüder; eine Erzänzung dazu bildet sein Chronicon Windeshemense, in 47 cap., vollendet 1463 liber de origine reformationis modernae, herausg. von Herbert Rosweyde, Antw. 1628, und die seine Ersahrungen bei ber Alostervisitation enthaltenden vier Bücher de reformatione monasteriorum quorundam Sa-25 xoniae (auszugsweise gedruckt in Leibniz, Script. Brunsvic. 3 Bbe 1707—11, II, 476 ff. und 808 ff.). Alle brei auf Grund ber beften Sanbichriften und mit Anmertungen berausgegeben non Dr. Karl Grube, in den Geschichtsquellen der Proving Sachsen unter dem Titel: Des Augustinerpropstes Johannes Busch Chronicon. Windeshemense und liber de reformatione monasteriorum. Halle 1886 (vgl. L. Schulze in GUA 1888). Sind Buschs Schriften auch 30 die Hauptquelle für die Geschichte der verwandten Stiftung Grootes, der Windsheimer Kongregation, so dringen sie doch eine Menge sehr schähderer Mitteilungen über die Brüber v. g. L. Hervorzuscheden sind die Mitteilungen aus dem Leben des Florentius (darunter Aussilles aus Ariefen deskelben S. 340, 356, 434, 436), und die Weichreitung der güge aus Briefen desfelben S. 319, 351, 369, 431, 435—436) und die Befchreibung der Schule zu Zwolle unter der Leitung eines der moderna devotio herzlich zugethanen Mannes, 35 des Joh. Cele (s. d. N.). — In dem von Thomas versaßten Chronicon des Ugneten-Rlosters findet sich eine interessante Schilberung des Fraterhauses, aus welchem jenes Kloster hervorging. — Dazu kommen weiter die Briese besonders von G. Groot, weige eitquog 1001, Rolte in der ThOS 1862, de Ram, Compte rendu des seances de la commission royale d'histoire II. 3. 1860, p. 66 ff. und Wil. Preger, Beiträge zur Gesch. der rel. Bewegung 40 in den Nieders. (NMA III. Cl. XXI. Abt. 1 1894) herausgegeben. Ferner gehören hieher Chroniken und Beschreibungen einzelner Bruderhäuser, die handschriftlich vorhanden und geh. D. ermähnt werben. — Einzelheiten betreffend z. B. für das Zwoller Haus: Die narratio de inchoatione status nostri et deinde de fratribus hujus domus nostrae autore dno. Jacobo Trajecti alias Voecht (K. Bibl. im Haag Nr. 346; vgl. Delprat a. a. D. p. 344, bef. Acquod 45 in verslagen d. kon. akad. van Wetensch. Amst. II. XI. 1880 p. 10, nach ihm nicht Ursschrift, wie Delprat meint, sondern Abschrift um 1500) — über die zu Münster, Köln, Wesel sind die excerpta ex statutis bei Miraeus p. 144—150 und in d. Handschr. zu Berlin; die Handschrift in der Bibliothet de Bourgogne Nr. 16515: privilegia fratrum vitae communis Comment More Denvertieus inne den 1500 in die den a Gerardo Magno Daventriensi circa annum 1379 institutorum—; die statuta des Frater 50 hauses zu Hernerde u. a. — serner Gersonis et Petri de Alliaco testimonia pro domo fratrum de communi vita, hrsg. von Schöpss; Joh. Brugmanni ep. ad quosdam fratres vit. com. bei Roll in s. Biographie Brugmanns. Amst. 1854.

Litteratur. Aus diesen Quellen haben zuerst geschöpft: J. Molanus in s. natales sanctorum Belgii (Lovan. 1595) über Groot und Florentius; ein auctarium ad Mol. nat. 55 schrieb Arn. de Raisse (Duaei 1626); Joh. Miraeus († 1690) in codex regularum et constitutionum clericalium und regulae et constitutiones clericorum in congregatione viventium (Antv. 1638); Swertius, Athenae Belgicae (Antv. 1628); Jac. Revius († 1658) in Daventria illustris (Lugd. Bat. 1651); Jac. Lindeborn († 1696) in hist. s. notitia episcopatus Daventriensis (Col. 1670); Hugo Fr. v. Heusen in historia episcopatus foe-60 derati Belgii (Antv. 1733); G. Dumbar analecta Belgica (Davent. 1719) und sein Kerkelijk en Wereldlijk Deventer (Dav. 1733). Große Berdienste, besonders um Grootes Schriften und Leben haben J. Clarisse und bessen Erden, Edire schn T. A. Clarisse sich erworben. Desgleichen um die Geschichte der Brüber C. H. M. Delprat, (Pastor in Rotterdam, geboren 1791, † 1871) in s. 1830 zu Utrecht erschienenen Wert: verhandeling over de Broedershap 65 van G. Groote en over ten involoed der Fraterhuizen; auf diesem Wert, welches durch Woshite (Leipz. 1840) ins Deutsche überset und mit Zusäsen und Anmertungen besannt wurde,

ruhten wesentlich die Arbeiten von Ullmann in f. Reformatoren vor der Reformation, II; Gieseler in f. Kirchengeschichte. fpater auch die von Bohringer in f. Kirchengeschichte in Biographien: Die deutschen Rhstifer 1855 S. 614 ff.; die Arbeiten über Thomas v. R. von B. Bahring, Berl. 1849 u. Mooren, Cref. 1855. Unbekannt blieb in Deutschland Delprats zweite 5 völlig umgearbeitete Aussage te Arnhem, 1856. Ihr schließt sich die kurze Darstellung B Roll (Brof. zu Amsterdam + 1879) Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming II, 2 164 (Utr. 1856) an (beutsch bearbeitet burch B. Ruppte II, 253, Leipg. 1895), und besselben Biographie von Joh. Brugman en het Godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handscriften geschetst Amst. 1854 2 Bbe; außerdem in zahlreichen 10 Abhandlungen, welche in ben unter feiner Mitrebattion erschienenen hollandischen Beitschriften: Archief van het Aartsbisdom Utrechs; Kist en Royaards, archief voor kerkeligke geschiedenis; Kerkhistorisch Archief, verzameld door N. C. Kist en W. Moll, Hoogleeraren te Leiden en Amsterdam, Umft. 1857 u. ff.; Studien en Bijdragen op't gebied der historische theologie, verzameld door M. Moll en J. G. De Hoop Scheffer, Umfterbam 1870) ents balten sind. – Bon großem Einsluß für die Geschichte der Brüder war das für die Geschichte der Bindesheimer Kongregation epochemachende Wert von J. G. N. Acquoy (Prof. in Leiden) het Klooster te Windesheim en zijn invloed (3 Bde 1875–80) mit seiner musterhaften Quellensorschung und Litteraturbeherrschung. Auf diesen Forschungen und auf selbstständigen, namentlich den Thomas von Kempen betressenden von Kongregation Studien Erubt der umfangnamentlich den Lhomas von Kempen betrestenden archivaliquen Studien tugt der umfang20 reiche Artifel in der zweiten Auflage dieser Enchklopädie, von D. Hirsche (Senior des geistl.
Min. in Hamburg † 1894). Bon diesen angeregt sind noch zu nennen: L. Schülze, Heinrich v. Ahaus der Stister der Brüder vom g. L. in Deutschland JFBL 1892, und ME Ip. 264);
Luther und die Br. v. g. L. (Ev. KZ 1881, 23); Das reformatorium vitae clericorum, eine Schrist des vergessenn Zacodus Philippi in Basel, eines Zeugen sür die Br. d. g. L., als
25 Spiegelbild aus der Zeit der Borreformation (ZFBL 1886 und ME XVIII, p. 232 f.); Joh.
Rode, Borsteher des hieronymushauses d. Br. v. g. L. zu Utrecht (RE XVIII p. 232 f.); Joh.
Rode, Korsteher des hieronymushauses d. Br. v. g. L. zu Utrecht (RE XVIII p. 232 f.); Joh.
Reghe, Rektor am Schwessenshause zu Münster (RE XVIII, 405). Desselblen: Zur Litt. der Br.
v. g. L. disher unbekannte Schriften Gerh. Gr., Buschs u. J. Beghe (ZRG XI. 4. 1890 p. 577);
Thomas a Rempis (RE XV p. 598). Mehrsach von Acquoy und seinen Borgängern absweichend ist zu nennen: Jan Hendrit Gerretzten in seiner Biographie: Florentius Radewijns (1891 Nijmegen), der Buschs traditionelle Ueberlieserungen mit Hise der handschristlichen Duellensorschung bekämpst. Roch ist zu erwähnen: Bonet-Maury, G. Gr., d'après des documents inschitz, Paris 1878; Ders., de opera scholastica fratrum vitae com., Paris 1889. —
Populäre Behandlung bes.: Kramer 1856; Höning 1894; S. Ketlwell, Thom. a. K. and
the brothers of common like, 2 vools London 1882. — Eublich zu vergleichen die kirchengesch.
Berke: Schröch Bd 33 S. 164 ss.; Riedner p. 549. 578. 586; Gieseler II. 3. 209 ff.; 4. 303 ss.; Haselier Schröch Bd 33 S. 164 ss.; Verkervorming in Nederland van haar ontstaan tot 1531.
2 Tie. Amst. 1893 p. 27 ff. u. öster (deutsch von P. Gerlach, Leidz. 1886 S. 28, seider ohne
tander Land Bollständigkeit der Ann.); C. P. Hofstede de Groot (Pros. in Gron.) deutsch.
Dundert Jahre aus der Wesch. der Kerkhervorming in den Riederlanden 1518—1619, aus de 20 reiche Artifel in ber zweiten Auflage biefer Encyklopabie, von D. hiriche (Genior bes geiftl. 40 kegiser und Souhandigter der Anm.); C. F. Rostede de Groot (Prof. in Gron.) deutschie Hundert Jahre auß der Gesch. d. Reformation in den Niederlanden 1518—1619, auß dem Holl. von O. Greeven, Güteröl. 1893 S. 12 f.; W. Preger, Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegung in den Niederlanden in der zweiten Hilfe des 14. Jahrhis. UNA 1894; Altmeyer, les Précurseurs de la reforme aux Pays-Bas, Bruxelles 1886, I. p. 126, und 18 Niverdingt-Thym in Wester und Welte Kirchenlezison IV. p. 1924, sowie J. Alzog, RGsch. E. A. 683 fl.; Jos. Card. Hergenricher, Handbuch der allg. Kirchengesch, Bd IV, 1885 S. 778. Die lotalgeschichtlichen Behandlungen werben gelegentlich erwähnt werben.

Mit Berweisung auf die biographischen Artikel der Stifter Gert Groote und Florentius, wie anderer hervorragender Persönlichkeiten handeln wir im nachfolgenden Artikel 50 von der Entstehung, Eigentümlichkeit, Geschichte, Ausbreitung und Bedeutung der Brüder vom gemeinsamen Leben.

A. Ihre Entstehungsgeschichte fällt in die zweite Hälfte des 14. Jahrh. als der nördliche Teil der Niederlande, in vier Gebiete geteilt: Holland mit Seeland, Geldern, Utrecht und Friesland, von den beständigen Kämpsen des Abels gegen seine schwerzedrücken sich auflehnenden Untergebenen, wie der Adligen gegen einander und gegen die sich sein den Kreuzzügen besonders in ihrer Macht und ihrem Wohlstand fühlenden und lebhaft aufblühenden Städte heimgesucht war. Der Wohlstand brachte zwar ein üppiges Wohlleben, sörderte aber auch die Wehrkraft der Bürger, die politischen wie sozialen und kirchlichen Interessen, insbesondere die Künste aller Art. Der erstartende Freiheitssinn zeigte sich in kirchlicher Hinsicht in einer weitverdreiteten Opposition gegen die Geistlichen. Genährt wurde diese durch wachsende wissenscheitliche Bestredungen, wie vor allem durch die gegen die einseitige Richtung der Scholaftis mit Borliebe gepslegte Mystis. In dieser Richtung ernsterer Religiosität hatten in und nach der Mitte des 14. Jahrh. zwei Männer nachhaltigen Einfluß auf diese Zeit wie auf die Rachwelt gehabt: Johannes Ruysbroel, ein Bradanter Priester, und von diesem ans

geregt, Geert Groote, ein Bürger von Deventer, letterer Stifter ber fo einflufreichen Bindsheimer Rloster Rongregation und der von hier ausgegangenen Rlosterreform,

wie Begründer der Brüder des gemeinsamen Lebens.

Groots Auftreten fällt in die Zeit des sog. babylonischen Exils der Papste und des sich anschließenden Schismas. Mit Erlaubnis des Bischofs nach dem Borgang und 5 des sich anschließenden Schismas. Mit Erlaubnis des Bischofs nach dem Borgang und sunter dem Beirat des damals schon 84 jährigen Ruysbroek, sing er an als Buhprediger die Diöcese Utrecht zu durchziehen. Zahlreiche Zuhörer aller Kreise (Geistliche wie Laien, Männer und Frauen) in den Städten Deventer, Zwolle, Leiden, Delft, Gouda, Amsterdam führen auf ihn und seine anfassenden schrenen Buhpredigten ihre "Bestehrung" zurück. Da ihm wegen seiner Angrisse auf die Sünden der Geistlichen und so auf die arbeitsscheuen, vom Betteln lebenden Mönche vom Bischof das Predigen nach vierzähriger Wirksamkeit untersagt wurde, zog er sich in seine Baterstadt Deventer, in der Provinz Oberyssel, zurück. Hier kam sein längere Zeit schon gehegter Plan, wie diesenigen, welche zum frommen Christenleben bekehrt, ihr Leben der Bollkommenheit in der Rachfolge Christi auch praktisch gestalten könnten. zur Reise

ber Nachfolge Christi auch prattisch gestalten konnten, zur Reise. Bon den Persönlichkeiten, welche sich ihm anscholsen und auf längere oder kurzere Zeit bei ihm in Deventer in seinem, wie in seines innig verbundenen Florentius Hause verweilten, werden uns zwölf mit Namen genannt; z. B. außer Florentius noch Wern-bold, vgl. die vita des Letzteren (Handschr. fol. 27), Bos van Heusden, Brinderind. Solange er lebte stärfte er sie geistlich als ihr Haupt, dann wurde Florentius der 20 Oberste (s. Petrus Horn vita Gerardi fol. 20); Dier de Muden (analocta I. 12 f.);

Obestie (1. Petrus Horn vita Gerardi sol. 20); Dier de Milden (analecta 1. 12 f.); Thomas in s. vita Flor. 7 und 8 und vita Gerardi 9; Wilhelm Vornken in seiner epistola de prima institutione monast. in Windesem (bei Acquoy 1. c. III, 235 f.).

Darnach ist also die Bruderschaft erwachsen aus dem Freundestreise Gerards durch das zeitweilige Jusammenleben in des Florentius Hause, zwecks Förderung eines frommen Lebens. Eine von dem Weltleben abgeschlossen bleibende klosterartige Gemeinschaft mit Jusammenleben und gemeinsamen Arbeiten war es von Anfang an also nach den Quellen nicht, wie dies deutlich auch der Umstand zeigt, daß mehrere diesem Grooteschen Freundestreise angehörige Personen aus über Kloster- und Ordensgemeinschaft melder ise schon zugehören nicht ausschieden (wie Rringering u. a.) Ertt nach 30 schaft, welcher fie schon zugehören, nicht ausschieden (wie Brinderind u. a.). Erst nach 20 Geerts Tode erhält diese Gemeinschaft durch Florentius eine Form und Richtung, welche eine größere Festigkeit und fortdauerndes Wachstum verburgte. Db dazu die Anregung von Groot selbst noch gegeben worden, — was wahrscheinlich erscheint — ist nirgend in diesen ältesten Quellen gesagt, konnte eigentlich auch nur dem Florentius bekannt und von Diefem mitgeteilt fein; aber teine diefer altesten nachrichten stammt von ihm ber. Die 35 Umstände drängten den Florentius zu diesem Schritt.

Diese Auffassung über die Entstehung ift zuerst vom Biographen des Florentius,

Diese Auffaljung über die Entstehung ist zuerst vom Biographen des Florentius, von Dr. J. H. Gerretsen in seiner 1891 erschienenn Schrift über ihn nachgewiesen und verteidigt, sie weicht nicht unerheblich von der bisher auch durch Moll, besonders Acquoy wie Hirsche und Grube vertretenen Auffassung ab.

Nach dieser, im wesentlichen auf Joh. Busch in seinem liber de origine devotionis modernae p. 253—56 zurückgehenden Darstellung war die Ansangsgeschichte solgendermaßen vor sich gegangen. Um eine bessere Geistlichkeit zu gewinnen, meinte Groote auf die Jugend vor allem erzieherisch eine besseren zu müssen. Biesen armen Schülern der Domtapitelschule zu Deventer, öster schon in vorgerückteen Jahren, gab er willschmmene Unterstühung durch Abschreiben von Handschriften; sie hatten seine ernsten Bredigten gehört, fühlten sich zu ernsterem Ledenswandel angetrieben. Sie geistlich und Predigten gehört, fühlten sich zu ernsterem Lebenswandel angetrieben. Sie geistlich und auch leiblich zu versorgen, übertrug Groote zunächst für die Zeiten seiner Abwesenheit, später für immer seinem jüngeren Freunde Florentius, Radewyns Sohn. Er ließ diese scriptores bonae voluntatis in sein Haus kommen und unter seiner Aufsicht ihre 50 Abschriften besorgen; er ordnete auch sonst ihre Lebensweise und wurde ihr geistlicher Führer und Bater. Eines Tages — so erzählt Busch in seinem Buch a. a. D. p. 254 ed. Grube — tam er, bestimmt durch die Schwierigteit bei den teuren Lebensverhältnissen die frommen Schüler genügend zu versorgen, — überraschend mit dem Vorschlage und der Bitte an Groot hervor: "was sollte es schaden, geliebter Meister, wenn ich 55 und diese Schreiber bonae jam voluntatis das, was wir wöchentlich auszugeben haben, in Eins zurudlegen und in Gemeinschaft zusammen lebten (in unum reponentes in communi pariter viveremus)? "Gemeinschaft, Gemeinschaft (communia), entgegnete Groot, dies werden die vom Bettelorden nimmermehr dulden, sondern sie werden mit allen ihren Kräften Widerstand zu leisten suchen. "Was aber sollte es schaden", exwiderte Flor., "wenn wir doch anfingen? Bielleicht schenkt uns dennoch Gott, daß wir gut fortschreiten". Nach einiger Überlegung gab er dem Flor. nach mit den Worten:

"im Namen des Herrn fangt an".

Es stehen also hiermit zwei verschiedene Ansichten gegenüber. Nach der einen war die Gemeinschaft erwachsen zum Zweck des frommen Lebens der devotio moderna im Gegensatz zum weltlichen Leben, und in Verdindung mit demselben nur zum Zweck, für das geistliche Leben durch Predigt und andere Mittel zu gewinnen; nach der anderen, um den Schülern und den unter ihnen besindlichen werdenden Klerikern den Lebensuntersalt durch gemeinschaftliches Leben zu erleichtern. Dah von beiden sen die richtige sei, ergiedt sich daraus, daß jene die Nachricht der ältesten Quellen, diese erst die des später lebenden und aus Überlieserung schöpfenden Joh. Busch ist. Dazu kommt, dah, wie die ältesten Nachrichten lauten, die ersten Männer, welche schon dald nach 1380 zusammentraten, gar nicht den Zweck des Abschreibens und des gemeinsam zu erwerdenden Lebensunterhaltes verfolgten, dazu auch keinen Anlaß hatten, dah sie vielmehr die Förderung des geistlichen Lebens für sich und dadurch sür weitere Areise bezweckten, sie auch gar nicht der Fürsorge sür den leichter gemeinsam zu beschaffenden Lebensunterhalt bedurften. Die Fürsorge hierfür (wie sie für die Scholaren geschah) wird in den älkesten Nachrichten nicht erwähnt. Die Unterstützung der letzteren durch Zuweisung von Arbeit im Abschreiben war zwar scholler bediente; es war die Fürsorge sier diese völlig unadhängig von der Gemeinschaft der um ihn sich schaffen, wurchen, durch ihn bekehrten Persönlichteiten. Busch Rachrichten übertragen die Einrichtungen späterer Zeit auf die früheren und auf die ersten Anfänge, und machen zum Zweck, was nur von zusälliger und untergeordneter Bedeutung war. Fürsorge sür arme Scholaren hatte schon Groot gesicht, aber in größerem Umsange und in anderer Weise kat es Florentius, der diese zum gemeinsamen Leben in eigne Häufen aber diese scholaren bildeten aber nicht die Gemeinschaft der Arsüber vom gem. Leben, sonder standen nur unter ihrer Aussicht, Fürsorge und Leitung, verließen aber diese nich vollen auch einen Brücker aber diese biese delendung ihrer

20 Auch über dieses Verhältnis der Schüler hat sich eine falsche Auffassung gebildet, als ob die B. v. g. L. Schulen errichtet hätten. Es hängt dies mit der zweisachen Verwechselung in dem Vericht des späteren Hamelmann (op. geneal. hist. p. 321, welchen schon Hiese a. a. D. p. 699 ff. aufgedeckt hat; s. a. Gerretsen p. 69) zussammen, daß einmal der Rektor der Stadtschule zu Deventer auch Florentius hieß, aber nicht wie Gerhards Anhänger Radewinus, sondern Rodoginus, und daß sodann auch die Vorsteher und Leiter der Gemeinschaften der Brüder v. g. L. rector genannt wurden. Die Häuser für arme Scholaren waren keine Schulen (Vildungsanstalten) sondern Rostund Erziehungshäuser; ihnen stand kein rector vor, sondern meist nur ein procurator, wie dies Verhältnis recht deutlich aus der Geschichte der Brüder in Zwolle sich ergiebt.

und Erziehungshäufer; ihnen stand tein rector vor, sondern meist nur ein procurator, wie dies Berhältnis recht deutlich aus der Geschickte der Brüder in Zwolle sich ergiebt.

3n Busch Mitteilungen finden sich auch später noch ungenaue Angaden. Er erzählt (p. 263—64), daß beim Sterben Grootes die Anhänger auf ihre Frage, was geschehen solle nach seinem Tode, die Antwort erhalten haben: Fl. soll ihr Haupt sein. Busch versteht dies von der Leitung des Hauses und der Bruderschaft in Deventer. Dagegen hat Gerhard es nur von der Leitung des Hauses und der Bruderschaft in Deventer. Denn es wird berichtet, daß bei der Wahl zum Leiter des Hauses es lange gedauert, dis sie sich zwischen Fl. und Joh. von Höxter auf jenen geeinigt hätten. Auch deim Rauf des Hauses 1391 wird Fl. in dem noch bekannten Kausbrief gar nicht als Rektor genannt, vielmehr wird wiederholt von dem "Regimente" der drei Herren Florentius, Brinderind und Gronde gesprochen (Belege dei Gerrets. S. 78). Er ist erst später auch an die Spite des Hauses gewählt worden. Ansangs hatten die zusammenlebenden Freunde und Brüder einen Rektor im eigentlichen Sinne nicht nötig. Richt bloß das Wachstum und die Gründung neuer Häuser machte eine Organisation notwendig; schon im Brief von 1396 sinden wir eine solche (4 Presbyter und 8 oder mehr Clerici sollen vorhanden sein), sondern auch die ansangs vielsach hervortretenden Angriffe und deren Ihwehr. Wann diese Organisation und wann die Wahl des Fl. zum Rektor des Fraterhauses stattgesunden, läht sich nicht bestimmen: nach 1391 und vor 1396.

Die Anfänge des Fraterhauses in Deventer fallen etwas früher. So lange Groot lebte, war seine Persönlichkeit von so großem Einfluß, daß die durch ihn Bekehrten nicht behelligt wurden. Aber sehr bald nach seinem Tode brach in der Bürgerschaft eine Feindseligkeit aus, daß die Devoten sich kaum auf den Straßen sehen lassen konnten.

Es bedurfte des Eintretens eines durch Groot bekehrten Schöffen ter Poten, um den Bestand der Devoten zu schützen. Trot der miglichen Zeitverhältnisse wußte Flor. Die Sache fortzuführen. Sein Vitariehaus reichte für alle Unhänger nicht aus. Er nahm ein benachbartes Saus in Erbpacht bis durch Tausch mit dem Sause der Frau 3meberan, welche es mit den devoten Schwestern bewohnt hatte, die nun wieder erweiterte b Stiftung der Bruderschaft zu ftande tam. 1391 wurde biefes eigentliche Fraterhaus bezogen. Seine Bewohner sollten alle, welche Gott dienen wollten, mit Kat und That unterstützen, eine Rlosterordnung aber nicht annehmen. Saben nun auch die Brüderhäuser später und allmählich sestere Einrichtungen erhalten, so ist doch dies der charafteristische Unterschied zwischen ihnen und den Windesheimer Rlöstern (s. d. A.) geblieben, 10 beide Stiftungen stammten aus demselben Geist der modernen Devotion; um ihn uns gestört auf sich wirten zu laffen, glaubten die einen, in dem bisherigen Weltleben nicht bleiben zu können, ohne Schaden zu nehmen; solche, vorzugsweise Kleriker gehen in die Windesheimer Klöster, in welchen sie sicher waren, daß derfelbe Geist herrichte. Diejenigen, welche nicht diesen Standpuntt teilten, welche vielmehr im Geist Groots für 15 die Ausbreitung der modernen Bewegung in der Welt bemuht waren und auch dafür weiter thätig zu sein den Beruf fühlten, ebenso zu gleichem Beruf andere anregen und ausrüsten wollten, suchen in den Bereinigungen der Fraterhäuser einen Halt und Schutz wie Stärtung des inneren Lebens, indem sie teils durch Predigen auf die Rirche einwirten, teils durch Fürsorge an den Schülern überhaupt, wie an den werdenden Aleri- 20 tern, teils überhaupt durch ihren Wandel und ihre Arbeit im irdischen Berufsleben den Geist der modernen Frömmigkeit wirksam sein ließen. So erklärt sich das zwischen beiden Stiftungen auch späterhin vorhandene einträchtige Verhältnis ihrer Glieder, der Fürsorge für einander, bei neuzuerrichtenden Stiftungen, in gefahrvollen Zeiten, daß Glieder der einen in die andere Stiftung übergehen und für einander mit Rat und 25 That eintreten.

Die Windesheimer haben die Klosterreform, die Fraterhäuser die Lebensumgestaltung im Sinne der modernen Frömmigkeit als Lebensaufgade. Jene arbeiten innerhalb des Klosters, diese innerhalb und außerhalb ihrer Häuser, insbesondere durch öffentliche Predigt an das arme Bolt in der Boltssprache, wie durch Erziehung der Jugend wüberhaupt, insbesondere derzeigen Jünglinge, welche in den geistlichen Stand, sei es den Kirchendienst sei es ins Kloster eintreten wollen, und nehmen sich deshalb der armen Schüler auch zu irdifcher Berforgung mahrend ber Schulzeit an.

Dort ist das beschauliche Leben die Hauptsache, hier daneben die Arbeit, teils weil sie überhaupt für den Menschen Pflicht ist, teils weil der Lebensunterhalt dadurch be- 25 stritten werden muß, teils um Mittel zu haben für die Armen, teils endlich um auf

bie Menschen vorbildlich im rechten Geift einzuwirken.

Den Brüdern der modernen Frömmigkeit war es nach der ganzen damaligen frommen Dentweise der Riche gar nicht leicht in seculo zu leben, statt als religiosi sern vom Welttreiben. Aber der Beruf, auf die Welt einzuwirken, ließ sie dieses 40 Opfer bringen. Gerade auf die Arbeit an der Jugend legten sie großes Gewicht. In einer Handschift heißt es: en sine (Grootes) discipelen na hem lechden hen al an die jonge clercken. ende an die jonge jonsere daer sy grote vrucht indexe ander onde oder nach alle dare deen als mouster Clerut plach (1, a, 66). Sens deden ende oec noch alle dage doen als meyster Geryt plach (l. c. 66). Henricus von Gouda that in Zwolle dasselbe wie Groot in Deventer. Er nahm fromme 46 Schüler in sein Haus, unterwies sie für den Dienst des Herrn, solange sie die Kapitelschule besuchten, um sie nach Bollendung ihrer Schulzeit in ein Rloster zu bringen. Als die Brüder hier ein Haus stissten, schenkt er sein Haus zu diesem Zweck an die Brüder, welche seine Thätigkeit nun übernahmen und fortsetzen. Diese Stistung hinderte nicht, daß auch auf dem nahen Agnetenberg ein Windsheimer Kloster entstand.

Dieje an verschiebenen Orten unter dem Einfluß der Unhänger Groots und der Freunde des Florentius entstandenen Berbindungen von ernft frommen Mannern und greunde des Florentius enziandenen Verdindungen von ernit frommen Wannern und auch für Frauen errichteten Häufer zum gemeinschaftlichen Leben waren in den dissherigen ähnlichen Erscheinungen des kirchlichen Lebens etwas Neues und erregten in den zunächst davon betroffenen Kreisen Aufsehen und verschiedenartige widersprechende beurteilung. Als freie Vereinigung hatten sie Ühnlichteit mit den Begharden und Beghinen (vgl. d. L. 2. Vd. S. 516 ff.) und litten unter dem Vorwurf der Ketzerei; als ordensartige Gemeinschaften bildeten sie Konkurrenz den bisherigen, namentlich als nicht bettelnde, sondern von ihrer Hände Arbeit lebende, den Bettelorden; als in Gesmeinschaft Arbeitende traten sie vielsach den Handwerkern und freilebenden Arbeitern, so

wie auch den arbeitenden Frauen und deren oft geschmälertem Berdienst mit ihren Ar-beiten zur Seite. Es dauerte daher anfänglich meist längere Zeit, ehe ihre Riederlaffungen und ihr Erwerb von Grund und Boden die Genehmigung erhielt. Bon ihren Gegnern wie ihren Freunden wurden Gutachten eingeholt und abgegeben. Das wichtigfte 5 juriftische tirdliche Gutachten, welches allen Berhandlungen diefer Art zu Grunde gelegt wurde und welches die Brüder durch Abschriften verbreiteten und bei ihren Riederlassungen verwendeten, ist das in der königlichen Bibliothet im Haag befindliche, von Delprat S. 51 und S. 343 erwähnte (jetzt X, 101), schon von J. L. v. Mosheim (de Beghardis et Beguinabus comm. Lpz. 1790 p. 433 ff. aus einer Helmstädter 10 Handschrift veröffentlicht; neu verglichen nach einer Kölner Handschrift von Leonh. Korth (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln Bd V Heft 13 p. 1 ff.). Der Abt Arnold vom Benedittinertlofter Dideninge in der hollandischen Proving Drenthe war durch den von Anfang an den Brüdern feindlich gesinnten Matthias Grabow veranlaßt, zu den neuen Gemeinschaften gutachtlich Stellung zu nehmen. Sein wahrscheinlich vom 15 Utrechter Bischof von Blankenheim eingefordertes Gutachten spricht sich 1393 über die freie Genossenschaft der Anhänger Grootes sowohl vorurteilslos als auch günftig aus. Da aber der gen. Gradow ihm widersprach, forderten die Brüder von den Mitgliedern der Juristensaultät der neuen Universität Röln (darunter auch der gen. Arnold) ein Gutachten, welches die neue Gemeinschaft aus der h. Schrift, den Bätern und den Rechtsbüchern als statthaft ersten. Jaar ist es entsprechend der falschen Antlage promunimine Beghardorum bezeichnet, aber die Beschreibung ist die der Genosschaft. Sie lautet: "In aliquibus partibus plures persone se simul receperunt ad co-habitandum aliquo modo, sicut clerici, in una domo in qua libros pro precio scribunt, alii vero, non scientes scribere, scientes tamen opera diversa me-25 chanica, quae similiter exercent, pro precio in alia domo aut etiam aliud faciunt opus manuale. Et iste persone laborant manibus et de his que laboribus acquirunt vel de suis propriis, si que habent, vivunt et omnia sibi invicem pro majore concordia libere communicant vel in commune ponunt; comedunt simul et non mendicant. Habent etiam inter se unam personam 30 probam, que curam domus habet, cujus monitis acquiescunt vel obediunt sicut boni scolares magistro. Et hunc modum vivendi ideo faciunt vel ducunt, ut eo commodius vivant et facilius simul necessaria acquirant, principaliter autem. quia sperant sic vivendo deo melius placere et illi servire". Auf Grund dieses Thatbestandes heben beide Gutachten fast übereinstimmend, wenn auch in anderer 35 Reihenfolge und mit einigen Abweichungen folgende hauptpuntte hervor. Wir stellen fie mit den in edigen Klammern abweichenden Gagen des Rolner Gutachtens gusammen:

1. Ob es sine offensa juris erlaubt sei extra religionem de suis bonis temporalibus ac de laboribus manuum suarum viventibus [in eadem domo] co-40 habitare et vivere in communi [ut securius deo serviant et commodius vivant.

- ad invicem libere communicare, dum tamen non mendicant]?

2. — quod superiorem inter se non habentes nec constituentes quamcumque super eos potestatem jurisdictionalem habentem, ad invicem tamen vel aliquibus ipsorum curam domus habentibus consilia recipiant et in obe-45 dientia caritatis acquiescant? [utrum pro tempore habere possint unam probam personam, que curam domus habeat, cui absque promissione aut obligatione in bonis consiliis aut monitis acquiescant vel voluntarie obediant].

3. Ob die Seelsorge und die geistliche Pflege, ob die Beichte einer halten kann,

der non sacerdos, der claves et jurisdictionem nicht hat?

4. Ob es erlaubt sei die Bucher ber heiligen Schrift in der gewöhnlichen Muttersprache (in vulgari) oder übersett zu lesen und zu haben (fehlt im Köln. G.).

5. Ob erlaubt, fraterna correptione et caritativa ammonicione se invicem

corripere et admonere.

6. Ob sie ihre Zeit selbst einteilen scertas horas ordinare ad servicium dissirum], bei der Mahlzeit heilige Lettionen halten und andere fromme Ubungen festjegen tonnen.

Das Unterscheidende war also, was zuerst betont wird, daß sie extra religionem gemeinsam leben wollten, d. h. ohne die bisher üblichen Kloster- und Dionchs-Gelubde zu übernehmen, wodurch das wahre höhere vollkommene Leben — das Leben der Reco ligion — erst ermöglicht wird;

Ì.

2. leben von der Arbeit irgend einer Art; ausgeschlossen das Betteln (dum tamen non mendicent);

3. in communi leben, Männer, wie Frauen für sich, also ehelos, teils um commodius zu leben; jeder lebt von seinem Besitz oder Arbeitsertrag und teilt freiwillig mit (invicem libere communicare), teils um in der Gemeinschaft securius Deo 5 servire zu können durch gemeinschaftlich gottesdienstliche Übungen, seelsorgerlichen Einschaftlich

fluß und brüderliche Ermahnungen;

4. freiwillige, nicht durchs Gelubbe des Gehorfams bedingte Unterordnung unter eine leitende Persönlichseit der in Gemeinschaft lebenden Brüder;

5. sich in ihren Gemeinschaften untereinander wie andere erbauen d. h. das Lesen 10

der h. Schriften in der Muttersprache also auch in Übersetzungen.

Was für die große Menge zumeist ins Auge fiel, war das in Gemeinschaft leben, daher ihr Name; was von den bestehenden Klostergemeinschaften abwich und daher für diese bedenklich erschien und Gegenstand der Angrisse wurde, war "ohne Gelübde" voluntarie, extra religionem leben. Dies ist der Hauptanstoß gewesen die zu dem Kon- 16

stanzer Konzil.

Das Neue ist also ein Gemeinschaftsleben nach dem Evangelium zur Förderung der Frömmigkeit mit Arbeit ohne Gelübde; gerade mit der Betonung der gelübdelosen Freiwilligkeit traten sie der allgemein herrschenden Ansicht entgegen, daß die höhere sittliche Bolltommenheit nur in einer durch das Gelübde verbundenen und von der 20 Welt getrennten — dadurch erst verwirklichten Religiösität möglich sei. Sie berusen sich auf das Evangelium für die Gemeinsamkeit des Besiges der ersten Christengemeinden, und für das Arbeiten auf 1 Th 4, 11 u. a., als die wahre Religiosität nicht hindernd. Sie haben sonst die üblichen Rosterregeln: Gehorsam, Ehelosigseit, Armut in gewissem Sinne in der Form der Gütergemeinschaft. Dazu kommt die Förderung 25 der Frömmigkeit, daher moderna devotio, des wahren geistl. Lebens der Heiligung für ihre Mitglieder, wie in der Kirche durch Predigt, Seelsorge, Schriftsesen, Erbauungsstunden (Collatien), Berbreitung religiöser Schriften.

Diese neue Genossenschaft ist dem Wönchstum ähnlich, aber doch prinzipiell verschieden, wollte es auch nicht grundsählich bekämpfen, that ihm aber doch Eintrag, sosen so sie dem damals sehr entarteten Wönchstreiben die aufrichtige Frömmigfeit, der Arbeitsssenschaft und dem Bettelwesen die Arbeitsserpflichtung wie das Berbot des Bettelns gegens

überftellte.

Ebenso wenig wollten die Stifter wie die Gemeinschaften irgendwie von der Kirchenlehre abweichen. Es galt die Reform des Lebens in den Gemeinschaften, in der Kirches sund in den Klöstern. Jum Belege für diese charatteristischen Eigentümlichteiten dieser Gemeinschaft dienen 1. teils die Ramen fratres vitae communis, nach dem am meisten in die Erscheinung tretenden Merkmal fratres devoti oder bonae voluntatis, oder mochernae devotionis, sosen die Frömmigkeit die Ariebkraft für das der Welt entsagende Leden und zugleich die Aragkraft für die Freiwilligkeit — den guten Willen — an Stelle wo der bindenden Gelübde ausmachen sollte. Undererseits bezeugen 2. die späteren Statutan ihrer Häuser, was ihnen als die Hauptsache galt; wir sühren hier aus den "Statutan des Fraterhauses zu Herusche (Hersord) die nachfolgenden Stellen an: "Anfang der Gewohnheiten und Sitten diese Haules, und zum Ersten von der Fundation und Grund unseres Hauses und wechgerlei die innwendige Fundation, auch Frucht wund Forderung des geistlichen Ledens sei. Wir ... wollen und haben uns vorgesetz zur Förderung der Seligkeit unserer Seelen, auch zur Auferbauung unsers Rächsten in Lauterleit des rechten Christenslaubens und Einigkeit der Mutter, der heil. christlichen Kirche, in wahrer christischer Religion und Gottesdienst teusch, einträchtig und insgegemein (gemeinsam) zu leben von unserer Händen Arbeit —; wir wollen auch zudem so ein mäßiges Leben, ohne Bettelei führen, unseren Obersten mit Ehrerbietung Gehorsam leisten, einen demütigen und einfältigen Habit tragen, die Canones der heiligen Vieden Verden und einfältigen Und Exempel geden, dermaßen, auf daß so wir Gott einen angenehmen und wohlgefälligen Dienst deweisen nögen, nicht allein unseres guten Bandels, sondern auch wegen Anderer Heil und Seligkeit und Besehrung, deren Handels, sondern auch wegen Anderer Heil und Seligkeit und Besehrung, deren Handels, sondern auch wegen Underer Heil und Seligkeit und Besehrung, deren Keremel zu bewegen und zu bekehren sich würdigen wolle".

Vorgang und Anfnüpfung fanden die Stifter, bes. Groot bei den von ihm am meisten geschätzten (val. seine zwei Briefe ad praepositum in Eemsteym) Regular: ••

Ranonifern des h. Augustin, welche seit dem 12. Jahrhundert viele Riederlassungen in den Niederlanden hatten (auch in Gemftein, Utrecht und Zwolle) und seit dem Anfang des 14. Jahrh. einen neuen Aufschwung genommen hatten, wie denn auch die Klöster Reulicht bei Hoorn und St. Johannes Evangelist bei Amsterdam durch Grootes Schüler errichtet wurden. Diese Regularsanoniter gaben an vielen Orten Anregung zu Reultiftungen, ben Salt für bie ersten Unfange, wurden die Forderer derfelben, ja öfter die ersten Glieder neuer Bildungen, wie in Köln, wo es von 1402 an bis 1417 dauerte, ehe die neue Bildung die erzbischöfliche Billigung und Erlaubnis erhielt (vgl. die im Kölner Archiv vorh. Urtunden, abgedr. in Höhlbaums Mitteilungen 5, S. 23 ff.).

II. Ausbreitung und Entwidlung der Bruderhauser. a) die Brudershäuser in den Niederlanden. 1. Deventer. Die ersten Anfänge gehen aus von des Florentius Dienstwohnung, später wurde ein eigenes Haus erworben (s. o. S.477, 3 f.). Es hieß im Bolt "das reiche Fraterhaus". In der noch vorhandenen, später bei der Erweiterung ausgestellten Stiftungsurtunde von 1398 heißt es: "das Haus soll bewohnt 15 werden von vier oder mehr Prieftern, außerdem von mindestens acht geistlichen jedoch zum Rlofterleben nicht geneigten Perfonen. Diefe follen gehalten sein, alle gottesfürchtigen Menschen, die zu ihnen kommen, aufzunehmen und zu prüfen, ob sie für das geistliche Leben, namentlich das im Kloster zu Windsheim bei Iwolle oder Marien-born bei Arnheim, geeignet; denen aber, die in der Welt bleiben wollen, sollen sie eine

20 geeignete Jufluchts- und Ubungsstätte zu guten Werfen darbieten". Nach dem Tode des Florentius (24. März 1400) wurde Amilius von Buren der erste Rettor. Unter seiner zwar kurzen aber weisen Leitung (1400—1404) kamen Bitten um Brüder aus Delft, und wurde das erste Haus in Deutschland durch Heinrich von Abaus (Bd 1 S. 264) in Münster (1404) gestisstet. Die wohl unberechtigte Klage, daß die Zucht im Hause nicht streng genug sei, hatte zur Folge den Austritt des Wilhelm Ancardus (relat. Jac. Traj. p. 79). Der Nachsolger Joh. Matthäus von Haarlem (bis 1410) wurde zur Herstellung der Zucht ins Nonnensioser zu Zwolle gerusen. Unter dem solgenden Restor Gottsteied Toorn von Muerzia (Weurs) kann der dies dahin in der Stille fortgeführte Widerspruch der Bettelmonche zum offenen Ausbruch. 20 warmen Fürsprache angesehener Freunde (wie Arnold) tonnten die Brüder vom Bischof die Erlaubnis zu Niederlassungen nicht erhalten. Man wandte sich an den Propft Joh. Stackelwenhe von St. Georg in Köln, an Johann de Novo-Lapide, Abt zu Aachen, an Joh. Bau, Scholastikus zu Mecheln, wie an verschiedene Doktoren der Rechte an der neuen Universität zu Köln und an Advokaten beim bischöflichen Stuhl daselbst um ber neuen Antoetstat zu Kolt und an Abobtaten beim ditappstagen Stujt duterst um Schutachten (zu vgl. die oben erwähnten Kölner Handschriften; eine befindet sich auch in Nürnberg auf der Stadtbibl. cent. II, auf welche Muther in der Zeitschr. f. Rechtswiss. 1876 zuerst hingewiesen). In den erteilten drei gutachtlichen Antworten wurden ihre Gemeinschaften als collegia licita erklärt. Sie konnten aber den geplanten Ansstrum nicht aufhalten, welchen aufs hartnäckigste Matthäus Gradow überall hin gerichtet hatte, wobei er indes völlig scheiterte (vgl. Bd I S. 267, 29—54).

In den Riederlanden trat zu dieser Zeit glücklichen Geolehens eine große Gesahr

beim Tode ihres Gönners, des Bijchofs von Utrecht, Friedrich von Blankenheim, ein. Sofort bei der Wahl des Nachfolgers brachen Streitigkeiten aus. Gegen das Domkapitel stimmten die vier übrigen Kapitel für Rudolf von Diepholt, Kanonitus von Köln und 45 Propft zu Osnabrück. Er wurde zwar im hohen Chor proflamiert, auch das Tedeum abgehalten, aber sehr bald liefen Gerüchte und Rlagen wegen seines Lebenswandels und seiner Unwissenheit in Rom ein. Er wurde bort nicht bestätigt, vielmehr ber Bifchof von Speier, Rabanus, ernannt. Wegen der vorhandenen Unficherheit empfiehlt er jedoch dem Papit den Mitbewerber Rudolfs, Swedera von Ruilenburg, den die Geiftlichso keit anerkannte. So entstand das lange Schisma. Auch die Brüder wurden natürlich mit verflochten; sie versagten den Gottesdienst, weil sie auf seiten des paptlichen Bisichofs standen. Biele mußten die Städte verlassen. Der Rettor, mit Gefängnis bebroht, floh nach Geldern, die Brüder bis auf drei nach Zütphen. Uhnlich erging es den Brüdern von Zwolle. Erst 1432 nahm ihre Berbannung mit dem Schisma ein Sende, indem nach dem Tode Martins der Nachfolger Eugen IV. Rudolf bestätigte, und Swedera zum Bischof von Cäsarea in p. i. ernannte.

Die Bruder fehrten mit vielen ersparten Geldmitteln gurud, durch ihren Gehorfam ben kirchlichen Oberen besonders empfohlen. Zahl und Ansehen nahmen zu; und trot der 1442 wieder ausgebrochenen Pest, welche fast 16 Jahre anhielt, war man im stande, 60 wegen des Zuströmens von Brüdern das Haus durch einen Neubau zu erweitern, auch

den Garten zu vergrößern, undebie Bibliothet zu vermehren. Unter dem Nachfolger Egbert ter Beet (bis zu seineme Tode 1483) nahm das haus zu; besonders hilfreich nahm er sich in dem Pestjahr 1453 des schwer heimgesuchten Schwesternhauses, in welchem 29 dahingerafst wurden, an. Die Freiheiten der Brüder wußte er gegen kirchliche Beschränkungen zu wahren (Alber den Justand des Hause giebt ein Dokument s

von 1457 bei Miräus 1. c. II, 3 Aufschluß).

Daß die Brüder zu Deventer auch der Schule daselbst und ihrer Zöglinge förbernd sich annahmen, ist schon nach ihren Grundsätzen zu erwarten. Groot stand bereits mit dem Leiter der Schule Willem Breden im engsten Versehr und unterstützte dessen Schüler in jeder Sinficht; ebenso mit den folgenden Rettoren Florentius Rodiginus, 10 wie mit Joh. Boom (ab arbore), der Magister und Bitar war. Es war eine gegenseitige Anerkennung und Förderung. Gang besonders war es der Fall bei dem die Schule seit 1474—98 leitenden Rektor Alex. Hegius, der selbst Presbyter, auch ein warmer Förderer ihrer Bestrebungen war. Er getraute sich aber nicht zu ihrer Gemeinschaft, wie einer sehrer, der trefssiche Philologe Synthis (Sinder) überzutreten, noch 15 weniger war die Schule felbit eine Stiftung oder Eigentum der Brüder, stand also auch nicht in ihren Einrichtungen oder der Lehrweise unter ihrer Leitung (j. Johann Buts-bach Auctarium S. 246). Seit 1474 hat Erasmus mehrere Jahre diese Schule besucht; er ist im Bruderhaus erzogen und hat den genannten Synthis zum Lehrer im Griechisschen gehabt. Unter den anderen humanistisch gebildeten Brüdern, die Lehrer an der 20 Schule waren, sind noch zu nennen: Jakob von Gouda, Schüler des Synthis, und Heinrich von Amerssport, ein Schüler von Jakob. Außer den genannten Schülern Erasmus und Butzbach (später Prior in Laach) ist noch erwähnenswert Bartholos mäus von Röln.

Bon großem Einfluß für das Haus war die Einführung des Buchdrucks. Hatten 20 die Brüder durch eifriges Abschreiben reichlich Arbeit und Gewinn gehabt, so hört dieser allmählich auf. An anderen Orten richteten die Brüder selbst Drudereien ein; hier aber überließen sie es. den Privatunternehmungen, die gerade hier sehr eifrig und gahlreich waren; da auch sie den Brüdern viel Unterstützung verdantten, so erwiesen sie sich bafür auch, wie ber bedeutenbste, Richard Baffrad, bem Saufe burch namhafte Bei- so

hilfen ertenntlich.

Endlich fand die Reformation besonders bei den Lehrern an der Schule freudige Endlich fand die Reformation besonders bei den Lehrern an der Schule freudige Aufnahme. Gijsbert Langeraf (Longolius), ein Freund Melanchthons, der auf ihn eine Gradschrift dichtete (Mel. op. X, 581), Joh. Lippius, Ludolf Helmtuper (Pithopoeus); zu Lippius kam nach einer Mitteilung des Antonius Reinelding aus Des venter (später zu Stargard in Pommern in Cramers Pommerscher Richenchronit Bd 3 fol. 628) von Ewald von Schinkel, dem Abt des Cisterzienser Rlosters in Elebena Lorenz Brink, einer der Brüder, gesandt mit dem Auftrage, Jünglinge für das durch die Reformation verwaiste Kloster zu holen. Abgewiesen ging er in ein anderes Rloster Borte (?), wo sich Jünglinge fanden, welche in der Hoffnung auf der Unissersität Greifswald ausgebildet zu werden, mitgingen; unter ihnen der gen. Reinelding aus Geldern. Seit der Reformations-Bewegung sördern die Lehrer nicht mehr die Sache der Brüder; es wurden ihnen weniger Schüler anvertraut. Doch hatten sie wie Mitte des Kahrdunderts zu Depenter noch aroken Zulaut. Aber doch wandte sich die Mitte des Jahrhunderts zu Deventer noch großen Zulauf. Aber doch wandte sich der Borftand der Florentiushäuser bei einem Besuch Karls V. 1545 mit der Bitte um 45 Schutz gegen diejenigen, welche das Saus verlassen und ihre gemachten Stiftungen zurudnehmen wollten, damit das Haus nicht seinem Berfall entgegengehe. Die Ramen der zurücknehmen wollten, damit das Haus nicht seinem Verfall entgegengehe. Die Namen der späteren Rektoren des Deventer Hauses sind (vgl. Lindenborn 1. c. p. 105) folgende: Der 6. war Theodor de Maseick († 1484), dann Jaspar von Wardurg in Hellen († 1501); Gerhard Halfelt († 1508), Gerhard vom Busche, Joh. Caster († 1520) Theodor von so Jütyhen († 1525); Laurentius von Hildesheim, Petrus aus Vorden, Simon aus Doesberg († 1561), Arnold Heutenius († 1569), Andreas N., dessen Name verschwiegen, weil er wegen Unziemlichteiten ebenso wie noch ein anderer 1565 (vielleicht wegen Reherei) nach dem ersten Jahre ausgeschlossen wurde; Heinrich Wachtendonk (aus Emmerich), Antonius Bengevoert; der letzte 19. Rektor, Gottfried Heusen, der 55 wegen Mangels der Mitglieder bald nach seinem Amtsantritt (1574) das Haus an die Stadtsbrigsteit übergah (not Renius 1 c. 479)

Stadtobrigkeit übergab (vgl. Revius 1. c. 479).

2. 3 wolle. Die Zwoller Chronit reicht bis 1487, und ist bearbeitet von Acquon 1. c. Ferner ist eine Hauptquelle die handschriftlich auf der Haager Bibliothet vorhandene narratio de inchoatione status nostri et deinde de fratribus — auctore 🙉 Jacobo Trajecti alias Voecht; zu vgl. Acquon I, 23; auch Delprat 2. A. p. 344. Das Haus daselbst, welches nächst dem zu Deventer seiner Bedeutung nach die zweite Stelle einnimmt, ist noch von Groote in Berbindung mit seinen Freunden, besonders des dortigen Schulrettors Cele, gestistet worden. Auf dem Agnetenberge wurde ein armseliges Haus neben dem Beguinenhause gekauft und in der Stistungsurkunde bestimmt: daß sowohl einige gottessürchtige Kleriker (lieden) welche darin wohnen wollen, um Gott so viel besser zu dienen, als auch von anderen Leuten (luden), welche darin

als Gäste oder als ständige Bewohner aufgenommen werden sollen.

Cele, obgleich der moderna devotio ergeben, trat seines Amtes wegen nicht in dieses Haus ein; aber viele arme Schüler, welche sür den Kirchendienst hier ausgebildet werden sollten, suchten Aufnahme; die Einnahmen waren beschänkt. "Das arme Rleriterhaus" vermochte nicht alle Bitten zu erfüllen. Doch sand sich im Meinold, dem Heriterhaus" vermochte nicht alle Bitten zu erfüllen. Doch sand sich im Meinold, dem Heriterhaus" vermochte Endb wurde ein zweites Haus in der Rähe gesauft (domus major) oder das "reiche Fraterhaus", zu dessen Leiter Florentius aus Deventer den unermüblichen Gerhard Scadde von Kaltar (senior) berief. Kurz vor dessen Ivedenten den unermüblichen Gerhard Scadde von Herken übertragen, einen Berwandten Meinholds, welcher in Deventer dei den Brüdern erzogen war, tüchtige Studien in Theologie und im Kirchenrecht gemacht und sich den Brüdern dann angeschlossen hatte. Erst 29 Jahre alt, trat er die Leitung an, welche er 47 Jahre mit großer Weisheit und Energie gessührt hat. Mit großem Fleiß hat er selbst Bücher abgeschrieben: ein Frachtwagen hatte sie nicht sassen. Mit großem Fleiß hat er selbst Bücher abgeschrieben: ein Frachtwagen hatte sie nicht sassen wie seinen Schüler in seiner Biographie sagt. Auch übersetzte er lateinische Predigten und andere erbauliche Schriften in die Boltsprache pro laicis und predigte in berselben eifzig. Seine Grundsätze sind aus seinen Kernsprüchen (dieta notabilia, H), der burg. Bibl. zu Brüssel Beschen seinen Kernsprüchen (dieta notabilia, H), der burg. Bibl. zu Brüssel übertreibung (Moll, Kerkgesch.. IV, 369, 412, 419 und Acquoy I, 88 f.) für die fratres simplices (gedruckt Zwolle 1479). Außerdem werden ihm noch zugeschrieben: "Bon Bewahrung der Unschulch" (de innocentia servanda (H), der Art. Un.-Bibl., med. aev. ser. eecl. 393) und Copulata pro consessore sororum.

consessore sororum.

So blühend der Zustand im 15. Jahrhundert war, trotz der mehrsachen Heimstellichen der Fluchungen durch die Pest, so waren die anhaltenden Kämpse der solgenden Jahre mit Carl von Geldern, der Stillstand des Handels, die Unsicherheit auf den Straßen und endlich die Resormation mit ihrem Streit und Parteiwesen, wie der Kamps mit der Regierung nicht ohne den nachteiligsten Einfluß auf das Haus. Es hielt sich auch kümmerlich, die es 1590 aufgehoben und die wenigen Bewohner abgefunden wurden. Zu den hervorragenderen Zöglingen im Bruderhause, wie Schülern der großen Schule sind noch zu nennen Thomas a Rempis, Joh. Busch, beide vielleicht auch kurze Zeit Lehrer an derselden; serner Hermann Sturius aus Westsalen, Alexander Meppel und vor

an berselben; ferner Hermann Sturius aus Westfalen, Alexander Meppel und vor allem Johannes Wessel, der bedeutendste Borläufer der Reformation.

3. Ammersfoort (vgl. A. v. Bemmel, beschrywing der stad Am. I, 180 u. 430). Die Ansänge der dortigen Stiftung fallen schon in die Zeit des Florentius, der 1388 hier wirssam war. Einige seiner Anhänger gründeten dann 1395 mit einigen Brüdern aus Deventer, Andreas von Attendorn, Joh. von Lemgo und Risslaus von Erpel (der 1368 in Prag graduiert war) ein Bruderhaus. 1529 kamen die Brüder beim Bischof von Utrecht in den Berdacht der Retzerei. Am 11. Mai d. J. 30 ging der vicetenens Dermans von Utrecht dahin, begleitet von sieben Brüdern des vernichteten Windsheimer Klosters Bredendaal. Die Folge war, dah die Amersf. Brüder, welche sich nicht unter die ausgedrungene Jucht stellen wollten ihr Haus verließen. Die Johanneskirche, in der Borlesungen gehalten wurden, ließ man für die Jugend geöffnet. Später machte die Stadt das Haus zum Waisenhause. Das dicht daneben belegene Schwesternhaus wurde ins Windsheimer Kapitel schon 1419 einsperleibt.

4. In Hulsbergen (bei Hattem) wurde 1407 durch einige Brüder aus Zwolle, unter welchen Gobelinus von Rempen und zwei Laien, Joh. Witte von Zoonsbeek, Joh. Bode von Goch und später Rutger von Zon sich befanden, am 20. August von Gunter Heinrich von Bentint ein Stüd Land auf dem Ellerhorn erworben (der Kon-

tratt abgebr. im Archief v. d. Artb. v. Utr. II, 247). Lehmhütten wurden bald erbaut, den Unterhalt erwarb man durch Acerbestellung und Weberei; und in einigen Das Haus stand mit dem von Berior von Bindern. Dem hl. Hieronymus gewidmet, wurde die Stiftung mon. Sti. Hier. genannt; sie gedieh erfreulich; Kapelle, Altar, Kirchhof wurden geweiht. Gegen Ende des Jahrhunderts waren 120 Brüder dasellest. Das Haus stand mit dem von Deventer und Zwolle in enger Gemeinschaft, wurde durch deren Rektoren, wie den Prior von Windsheim visitiert (Lindeb. p. 494) und nahm z. B. in der Person des Pater Asson auch an der Wahl Heinrichs von Herxen zum Rektor in Zwolle in Berbindung mit dem Rektor von Deventer teil (Jac. Traj. l. c.). Nachtftunden durch Abschreiben und Binden von Buchern. Dem hl. Hieronymus ge-

Die holländischen Säuser. 5. Soorn. Auch über die Grenzen des Utrechter Bistums verbreiteten sich Geerts Anhänger. Früh öffnete Hoorn für die Brüder schon 1385, für die Windsheimer in der Nähe zu Neulicht 1392 seine Ahore. Brüder von Deventer und Zwolle begründeten ein Brüderhaus. Doch ging schon 1429 dasselbe an das Cäcilienfrauenhaus über. Unter ihren Zöglingen ist Jakobus (nicht Joh., wie 15 Miraeus p. 10 hat) Ceratinus (aus Hoorn) zu nennen, der befreundet mit Jak. Michilus, einem Schüler Melanchthons, durch diesen wie Erasmus zum Nachfolger des Mosellanus († 1524) in Leipzig wegen seinen Kenntnisse im Griechischen, seinen Schriften und seiner Bescheidett zum Lehrer des Griechischen empfohlen, nicht lange daselbst blieb sondern nach Löwen übersiedelte, und dort 1535 starb.

6. Nach Delft war Geert Groot mit seinen Predigten gekommen und hatte eine nachhaltige Bewegung bewirtt; Schöffen und Rat reichten 1403 an den Prior von Deventer, Amilius von Ante, die Bitte um Brüder zur Besetzung eines Hauses, dessen Wirksamkeit für das Volk so heilsam sei. Wegen der Bedeutung der Stadt, als einer der vier Hauptstädte des Landes, ging man gern auf die Bitte ein; Leonhard 25 von Echt wurde mit einigen Brüdern dahingeschickt, und gründete Hieronymusthal in der Altstadt am neuen Wege. Mit Hilfe des nahen Windsheimer Alosters Sion betamen sie Eigentum und Ländereien, richteten ein Wohnhaus für zwölf Zöglinge ein, welche Unterricht im Fraterhause empfingen und im Agathenkloster sich in Musik und Rirchengesang übten. Der große Brand 1536 zerftorte die ganze Grundung; durch die w Hilfe König Philipps, der alle ihre Borrechte ihnen erneuerte, wurde das haus zum Teil wieder aufgerichtet, bis es in der Reformationszeit zu einem Seminar für Prediger verwandelt wurde und seine Einkunfte für die Geistlichkeit der Stadt verwenbete. — Unter ihren Zöglingen befand sich der nachmalige Papst Hadrian VI. und Joh. Baertwijk, der Geheimschreiber Kaiser Rudolfs und Gerrit Ketelaer (Kömer so overz. v. d. Kloosters en abdijen I, 675).

7. Gouda. Ungeachtet hier Geert Groot auch schon durch seine Zuspredigten auf eine Stiftung vorbereitet hate, dauerte es doch dis 1425, ehe diese so bedeutende und reiche Stadt au giver inchare der Gescheh durch eine Steenburg der Reichtung

und reiche Stadt zu einer solchen kam. Es geschah durch eine Schenkung des Priesters Dirk Florensz, der sein in der Spieringsgasse belegenes Haus ihnen überwies, nahe 40 dem Aloster Stein an der oberen Seite der Psel, mit der Bedingung an Sonn- und Festtagen dem Bolke gottesdienstlich-erbauliche Vermahnungen (= Collatien) zu halten, wie sie für den gemeinen Mann paklich, vorteilhaft und nüglich wären. Doch erst 1462 wurde sie vom Bischof bestätigt, da die Mönche des benachbarten Rlosters Stein, denen, wie Erasmus sagt, Wein und Bier mehr zusagten als die Wissenlichaften, es zu hintertreiben wußten. Unbemittelte Boglinge wurden unterwiesen; ben "armen Brudern" flossen reichliche Unterstützungen zu. Sie nahmen sich der lateinischen Schule und ihrer Leitung an (Walvis, Beschr. v. G. II, 138), sorgten für Befriedigung ihrer geistlichen Bedürfnisse, ebenso für eine Bibliothet (der Katalog abgedr. in Nederl. arch. VII, 80). Unter den dort erzogenen Stossen ist außer Joh. Standond, dem späteren Prosessor und Rektor an der Universität Paris am Colleg zu Montaiju (1493), noch zu nennen: Gerard aus Gouda, der später in Tholey dei Trier Benediktineradt wurde, aber mit dem dortigen Collatienhause Freundschaft hielt. 1535 beteiligte er sich an dem lutherischen Zank Ruprechts von Zweibrücken und verbringt den Rest seines Lebens im Kloster Ooftbroek.

7. Herzogenbusch. Nach J. v. Dudenhoven (Silva ducis aucta et renata, 2. Aufl. 1640 p. 118) sind de fratres hier ghekomen van Swol anno 1425. Schon vorher im Schismastreit hatten sich Brüder dabin begeben. Doch erst später bat der Rat um Brüder, damit Schüler herangebildet und vorbereitet wurden für die durch Johann IV., Herzog von Brabant, in Löwen eröffnete Hochschule. Unter Gerard Stadde 60

Ì

von Kalkar, der in Prag Magister geworden, kamen Brüder und beteiligten sich an der dem Schutz des hl. Gregor geweihten Schule, welche unabhängig von ihnen bestand und in drei Klassen und 7 Abteilungen geteilt war. Die Brüder hießen hier, wie auch sonst Hieronymianer. Ihre Einkünste waren bedeutend, ihr Ansehen sehr groß und der Schüler vuchs auf 1200 in einem Jahr; noch 1628 waren 400 Schüler hier. Erasmus hat drei Jahre diese Schule besucht; er war gegen seinen Willen aus der Schule des Hegius zu Deventer hierhergeschickt, um für den geistlichen Stand ausgebildet zu werden. Wenn er in seinen Briefen (lib. 24. 1284) über seinen Lehrer Rombold und die Brüder und ihre humanistische Bildung sehr abschätzig urteilt, so ist dies aus den Berhältnissen zu erlären und höchst einseitig. Um 1616 wurde das Fraterhaus geschlossen: die Jesuiten übernachmen die Schüler; die Stiftung wurde auf Besehl des Erzherzog Albert 1617 ausgehoben; die Brüder sträubten sich die his 1623 vergeblich (Foppens hist. Epist. Sylvaed. p. 306; Miraeus cod. dipl. IV, 325). Ihre Güter wurden für die Rathedrale, ihr Haus zum Seminar verwendet.

8. In Doesburg war eine Riederlassung gleichfalls 1425 durch die Flucht vor dem Schisma veranlast, nachdem schon 1405 ühnen vom Briester Dirt de Kruter ein Kaus gestifftet

Schisma veranlaßt, nachdem schon 1405 ihnen vom Priester Dirt de Gruter ein Haus gestistet war, mit der Bestimmung", daß Priester hier wohnen, zwei Altare von St. Ratharinen und St. Nicolaus bedienen, bedürftige Geistliche aufnehmen und nach der Regel deren 20 zu Deventer leben, schreiben und studieren, den Umgang mit Frauen meiden und alles Eigentum dem Hause lassen". Doch erst seit 1425 tam diese Bestimmung zur Ausführung. Es war eine Art Seminar für den geistlichen Dienst (Lindeborn p. 453). Ihr Einfluß war in der Stadt so groß, daß der Rat 1448 beschloß, an den Rettor die Bitte zu richten, er möge ein gleiches Saus für Frauen herstellen. Über den Ginfluß 25 ber reformatorischen Bewegung Luthers hat ein Chronist über die Jahre 1521-29 (bei Doll, Kerkh. arch. III, p. 109) bemerkenswerte Aufzeichnungen gemacht. "Mit Martin Luther standen viele Lehrer auf, die sich erfühnten, eine Menge neue und ungehörte Sachen in der Kirche zu lehren, und sagen, daß der Papst niemand zu etwas bei Strafe der Todsunde zwingen tann, daß die Menschen weder zur Beichte noch zum Fasten noch zu 80 Festtagen noch zu Enthaltung von Fleischspeisen nach der Kirchenlehre verpflichtet werden mögen, daß ein Priester nach der evangelischen und apostolischen Freiheit heiraten durfe; daß es sich gezieme zu arbeiten, Handarbeiten zu verrichten, daß nur eine Messe am Tage in seber Stadt erlaubt sei, daß alle Menschen Priester seien, und sich dazu untereinander weihen könnten, wo drei beisammen sind. Roch viel mehr andere Dinge werden in die Kirche Gottes eingeführt, durch die Gelehrten unserer Zeit, unter steter Bersicherung, daß sie alles beweisen und begründen könnten aus der hl. Schrift. Ein so großer Zwiespalt ist zwischen den alten und neuen Gelehrten entstanden durch die ganze Christenheit, wie es seit den Berfolgungen nicht gewesen. Die ganze Christenheit scheint in zwei Kirchen und Schulen geteilt, eine lutherische und eine römische, und was 40 am meisten zu verwundern ist, alle bedeutenden Lehrer folgen der neuen Lehre dieser Beit. Alle Befoluffe ber Bater, ber Konzilien, ber Bifcofe, die Provinzialfestiegungen, die Ansichten der theologischen Summisten und der tanonischen Juristen werden betampft bie Anschien der theologischen Summitten und der tandnischen Juristen werden bekampft und zurückgewiesen, und um es kurz zu sagen: Alles was nicht durch die hl. Schrift des Evangeliums und der Apostel bewiesen wird, dazu kann niemand verpflichtet werden durch menschliche Bestimmungen." "Wie weit sich diese Lehren erstrecken mögen und was noch kommen soll, weiß niemand." Jum Jahre 1524 schreibt er: "ich schreibe das, weit entsernt leichtsertig über Luther aburteilen zu wollen, vielmehr in der Meinung, daß, wie Augustin sagt, Gott so liebreich ist, daß er auch aus verkehrten Anschweiten Gutes weiß hervorzubringen. — Große Veränderungen der Kirche stehen bevor. Die absweichenden Lehren haben Gutes sür das allgemeine Heilung sin einigen Dingen tommen sie wie Hochmütige vor. Der Zwist dauert meine ich schon acht Jahre. Gott wende Alles zum Besten." Zum Jahre 1521: "In dieser Zeit hat ein Dottor der Theologie, gen. Martinus Luter, ein Augustiner in Sachsen zu Wittenberg sich herausgenommen, vieles Neue zu schreiben; seine Schriften sind durch die ganze Welt 55 verbreitet. In vielen scheint er dem apostolischen Stuhl entgegenzutreten, indem er ihn des Geiges beschuldigt wegen der Erteilung des Ablasses. Den apostolischen Stuhl scheint er wenig zu achten. Bon einigen wird er als Saretiter bezeichnet obgleich er nicht über-Bu 1522: "er scheint wahres vorzubringen und sacrae paginae adhaerere." Diese Mitteilungen sind um so bedeutender, als wir nur selten Nachrichten finden, wie die 60 Brilder sich zu der reformatorischen Bewegung gestellt haben. In Doesburg war seit

1508 Proturator Johann von Heussen), ein Mann der den einen als von sich eingenommen, den andern als charaftervoll erschien. Für die Reformation war er ein träftiger Bertreter, besonders seit in Utrecht der dortige Rettor des Fraterhauses Johann Rode abgeset und zu Deventer eine Spaltung eingetreten war. So klagt der Chronist zum Jahre 1525 über solche auch im Doesburger Hause, später über das Ausstreten vieler, und über eine Anklage beim Herzog, welcher selbst zu kommen drohte, um die Rehereien ernstlich zu bestrafen. Deshalb verließen auch die beiden Proturatoren Heussen und Jakob von Bislich das Haus und gingen nach Amsterdam, wo sie sich erst still verhielten, dald aber als Irrlehrer erkannt wurden (Kerkh. arch. 194: ung blasphemateur, porteur de livres, precheur et docteur contre le saint sacrament). 10 1568 wurden auf Grund der trident. Konzilsbeschlüsse die Güter eingezogen und sür Armens und Schulzwecke verwendet, 1571 die Stiftung in die Parochialkinge einverleibt und 1586 die trefsliche Bibliothet auf dem Markt verdrannt.

9. In dem reichen, aber viel heimgesuchten Groningen scheint erst durch Johannes Wessel eine Brüderstiftung betrieben zu sein. Er war in Zwolle bei ihnen Schüler und 15 ihr warmer Freund. Er hat zu ihnen nicht gehört, aber stets warmes Zeugnis sür sie abgelegt. Auf sein Anraten scheint der Zwoller Prior Diderst von Herzen noch turz vor seinem Tode eine Riederlassung in Groningen hergerichtet zu haben. 1457 steht es unter Leitung des Willem Frederiks von Groningen, eines Schülers Wessels und Freundes von Erasmus. Ihr Haus stand auf einem dem Utrechter Vistum gehörenden Grunde (der 20 Schenlungsbrief in Orießen monum. Gron. IV, 857). Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts versiel die Schule und alsdald auch das Haus. 1563 wurden die Einfünste für den Vischen Flucht konntien, Joh. Annf (v. Heußen, hist. ep. Gron. 14) bestimmt; nach seiner baldigen Flucht konnten die Brüder nicht wieder zu ihrem Vessitz kommen; auch die Ernennung eines Zwoller Bruders zum Prior half nicht. 1614 wollte man 25 eine Hochschule hier errichten.

10. Harderswijk. Der für die Ausbreitung so thätige Diderik von Herxen hat auch hier mit Hilfe der Schöffen ein Bruderhaus zu stande gebracht, wobei Albert von Rakar, später Prior in Zwolke, mithalf. 1572 wurde infolge der unruhigen Zeiten das verlassene Haus seiner Bucher und seines Inventars beraubt, 1600 in eine refor- 30

mierte Schule verwandelt.

11. Nach der alten Hauptstadt des Bistums Utrecht tamen die Br. bei der großen Jahl vorhandener Alosterstiftungen und bei der Fürsorge für die uralte Kapitelschule seitens der Kirche wie der Stände erst spät. Als man nun 1470 damit umging hier eine Hochschule zu errichten, wurde wenige Jahre später 1474 von Bürgern der Stadt bei so dem Hieronymushause in Delft die Bitte um Brüder gethan. Drei Brüder (darunter zwei Priester) wurden mit allen Mitteln zur Einrichtung und mit Büchern versehen hingeschickt. Einwohner der Stadt schenkten ein Haus, ein sassen versehen hingeschickt. Einwohner der Stadt schenkten ein Haus, ein sassen versehen hingeschickt. Einwohner der Stadt schenkten ein Haus, ein sassen versehen hingeschickt. Einwohner der Stadt schenkten ein Haus, ein sassen versehen der keinen versehen versehen die Keintlage Gulden. Das Loos entzschied, das die neue Stiftung dem hl. Hieronymus geweiht werde. Die Stiftung wuchs, 40 wie ihre Rechte. Die ersten Borsteher waren Peter Gerard von Gravelande und Joh. Simons von Delft, nach ihnen Cornelis von Briel und der bekannteste Joh. (Hinneus auch Henrius) Rode (s. d. Urt.), unter welchem die Reformation mit Hilfe des freizinnigen Bischofs Philipp von Burgund befördert wurde, besonders durch die versanstalten niederdeutsche Bibelübersetzung. Unter seinen Schülern war Joh. Pistorius, 45 einer der ersten Märtzer für Luthers Lehre. Rodes Reise nach Wittenberg, Strahburg und Basel war für die reformierte Abendmahlslehre bedeutsam. Nach seiner Rückehr war sein ihn schütender Bischof gestorben, und er verließ das Haus, um nach Ostfrieszland zu gehen. — Eine der Kapitelschule wurde den Brüdern zur Leitung übergeben, welche nach ihrem Haus Geronymusschule hieß. Unter den Lehrern wurden genannt: 50 Theod. Corn. Berg, Lambertus Hortensius, der wegen seiner Reigung zur Resormation als Lutherischer Biasse alsolien. 1544 die Stadt verliek († 1574).

Theod. Corn. Berg, Lambertus Hortensius, der wegen seiner Neigung zur Resormation als Lutherischer Pfasse gescholten, 1544 die Stadt verließ († 1574).

Noch hervorragender als Pädagog war Georg von Langveld (Macropedius) und sein Nachfolger Arnold von Tricht. — Mit dem Versall der Schule ging auch seit 1586 das Haus seinem Untergang entgegen. Die Stadt beschles, alle Kapitelschulen, 66 auch die Hervorragensen und eine resormierte an die Stelle zu seigen 1607, die man aber zum Andensen an den guten Ruf der früheren wieder Hieronymusschule

nannte.

12. Rijmegen. Schon ber hier im Siechenhaus c. 1470 verstorbene Joh. Brugmann, ber Freund und Förberer ber Brüber von Anfang an hatte ihnen hier bas Feld 60

vorbereitet. Die Stiftung fällt in die Zeit als Rarl der Stolze, Herzog von Burgund, die Stadt besetzt hatte. Brüdern aus Herzogenbusch schenkte Reimar van Os, der Konrektor an der St. Stephanitirche, ein Haus, und als erster Leiter desselben wurde ein Berwandter, Peter van Dis, angestellt. Es stand in großem Ansehen. Die enge Berbindung vom speter dan Os, angesteit. Es stand in großem Ansehen. Die enge Verdindung dom 5 Bruderhaus mit der Schule hörte auch nicht auf, als 1544 der Magistrat die große Lateinschule errichtete. Er übertrug 1552 sogar einem der Brüder das Rektorat der Schule und die 1573 vom Rat gegebene Instruktion an den Nachfolger gab ihm zur Pflicht, ebenso wie dessen Gehilfen sich mit den Herren vom Fraterhause in detress der Unterweisung in freundschaftliche Beziehung zu setzen. Die Schule hatte zeitweise 1000 Schüler. Infolge der reformatorischen Bewegungen nahm das Bohlwollen der Stadt gegen das Haus Kanisco für wei Stellen Billiothef wird 1626 vertauft, die Bücher für sechs, die Papiere für zwei Stieber das Pfund. Unter den Rektoren ist der 1516 gestorbene Barth. Ed zu nennen, unter welchem der Bersuch gemacht wurde, eine Riederlaffung in Rempen zu machen. Unter ben Zöglingen ver-16 bienen Erwähnung Beter be Sondt (Canisius), der später zu den Jesutten übertrat.

13. Albergen bei Dortmarsum. Die Hauptquelle ist das vom Prior Johann v. Lochem versatzte registrum; zu vgl. Dumbar anal. II, 623; Verzameling von stukken betr. het Kl. v. Altbergen bei Acquoy II, 280 ff. Zwei Gebrüder, Albert und Hesselsel Schulte, Landleute, cedierten Brüdern aus Zwolle 1405 ihr Erbgut Hose bergen. Die Lage war wenig günstig, weshalb die Brüder, welche nicht austraten, das Haus in ein Windesheimer Kloster der Regular-Kanoniter umwandelten, welches die Fraterhäuser in den südlichen Riederlanden. Langsam und späterst tamen die Brüder in den südlichen Kiederlanden. Langsam und späterst tamen die Brüder in die südlichen sein mit Klöstern versehenen Gegenden.

25 Zuerst nach

14. Lüttich. Rach dem langen und schweren Bischofsstreit, in welchen 30 000 Menschen zu Grunde gingen (Sefele, Conc. Gesch. VI, 974), fallen die ersten Anfange einer Stiftung der Brüder. Die Stadt besaß eine Stiftung in dem donum puerorum bonorum genannten Saus der hl. Elisabet guter Anaben, welches 1260 von der Serzogin so Sosie von Brabant, zu Ehren ihrer Mutter Elisabet gestiftet war; eine Kapelle neben einem Armen(Gast) hause und einer Wohnung für 3—4 regulierte Kanoniter. Man wußte kein besseres Mittel, diese Anstalt zu heben, als sie den Brüdern aus Deventer zu übergeben, um arme Anaben zu erziehen. Es ging nicht vorwärts, wozu der ärger-liche Lebenswandel des ersten Prior Rutger von Weert (1411) wesentlich beigetragen. 35 Die Schule wurde 1428 geschlossen und das Brüderhaus in ein Windsheimer Rloster umgewandelt. 1496 versuchten Brüder aus Herzogenbusch ein Hiernungshaus zu stiften, wozu der Bischof Johann v. Honer ihnen einen Platz anwies. 1509 weihte er ihre Kirche. Wegen ihres Fleißes im Abschreiben hießen sie hier "Brüder von der Feder"; auch trugen sie solche als Abzeichen am Hute. Auch die Schule nahm einen großen Ausschung. In acht Klassen wurden 1600 Schüler unterrichtet, in jeder 200, welche in 20 Decurionen geteilt waren mit einem Monitor an der Spitze, welcher auf auch Sitze weichte aus der Klassen werden von der Spitze weichten auf der Spitze weichten auf einem Monitor an der Spitze, welcher auf auch Sitze weichten werden der Spitze weichten auf der Klassen der Spitze weichten werden der Spitze weichten werden der Spitze weichten der Spitze ersehlte Weiter der Schwieden der Spitze versehlten Weiter der Spitze erzehlten Weiter der Schwieden der Spitze versehlten Weiter der Spitze versehlten Weiter der Spitze erzehlten Weiter der Spitze versehlten werden der Spitze versehlten der Ve gute Sitte zu achten hatte, wie einer berselben, J. Sturm, später erzählte (Chr. Schmidt, la vie et les travaux de J. Sturm 1858 p. 2). Unter den Lehrern war einige Zeit hier thätig Macropedius, später Wilh. Gnapheus und besonders einer der Brüder 45 Barthol. Honorius. — 1566 tamen die Jesuiten hierher, und wußten balb diese Schulen und ihre Stiftungen in ihre Sande zu bringen 1581. Die Bruderichaft murde beseitigt.

Aehnlich war der Berlauf des St. Martinushauses

15. in Löwen (in Brabant), wo Hendrif Willers, Priester und Synditus ber so Universität, auf seinem Sterbebette den Brüdern von Grönendaal, Rooflooster, Zevenborn und Bethlehem seinen ganzen Nachlaß vermachte, mit der Bestimmung, daß in seiner Wohnung ein Bruderhaus nach der Weise derer in Zwolle und Deventer hergerichtet werde (22. Februar 1433). Schon 1447 wird das Haus in ein Aloster nach der Regel des Augustin verwandelt, später 1465 in das Windsheimer Kapitel aufgenommen 66 (vgl. Acquon III, 153).

16. In Gent, der größten Stadt, finden sich 1429 die ersten Spuren. Im alten Schloß der Willans van Gent finden fie fich unter dem Namen Sieronymianer oder Bruder der 12 Apostel, wie sie in dem Breve Eugens IV. von 1444 u. Bius' IV. 1462 beifen. Betont wird ihr Abichreiben und Binden von Buchern wie ihr Jugendunterricht. 60 Mit der Erhebung Gents zu einem Bischofssik hörten die Unterstützungen auf. die Gintünfte des Hauses wurden zu dessen Unterhalt verwendet, 1569. Das Haus wurde in eine Irrenanstalt 1578 verwandelt. Das Andensen an die Brüder lebte noch einige

Beit im reformierten gymnasium illustre fort.

17. Nach Brüssel, wo das Schulwesen von langer Zeit her gepflegt worden, beschloß der Rat, durch den Ruf der Deventerschen Brüder veranlaßt, um 1460 einige Brüder 5 tommen zu lassen, als deren Förderer Philippus van den Hatvelben, aus altadeligem Geschlecht, hervortrat. Man gab ihnen das Nazarethaus; 1569 erhielten sie gleiche Borrechte wie andere Häuser. Uuter den späteren Schülern ragt besonders hervor der in Brüssel 1560 geb. Joh. Miraeus, später Bischo untwerpen und bekannt als Schriftfeller. Troh oder vielleicht wegen ihrer nüglichen Unternehmungen erregten sie som Wissellan bei den Keitelichen von Gesiklichen und metslichen Reg Mißfallen bei den Geistlichen; 1569 erwirtten sogar die geistlichen wie weltlichen Be-hörden beim Erzbischof von Mecheln die Beschlagnahme ihrer Einfünfte, welche dem bijchöflichen Seminar zugewiesen wurden (Mir. cod. dipl. IV 443). 1580 wurde das Haus zur Armenschule, 1588 zum Nonnenklofter gemacht.

Über die Stiftung zu Antwerpen, welche Lindeborn noch erwähnt, fehlt es an 15

Nachrichten,

19. ebenso über die zu Wijnoksbergen in Westslandern, wo Joh. Despau-

terius einige Zeit Lehrer war (Mir chron. 336). — Bekannter ist

20. die in dem einst sehr blubenden Gerardsbergen (Grammont bei Dudenarde), nahe bei Gent in Ostslandern, erwähnt im Schreiben des päpstlichen Legaten Honorius 20 als domus Hieronymianorum von 1469. Im 16. Jahrhundert verminderte sich aber die Bahl der Bruder fo fehr, daß man die Einnahmen der Stiftung an die bifcoflice Schule zu Gent überwies.

21. Das 1490 in Mecheln gestistete Haus zur Erziehung armer Kinder wurde durch Joh. Standonk, den Rektor der Pariser Universität, ebenso wie in Gouda ver- 25 anlatzt, da er Borbereitungsschulen für die Universität als notwendig hielt. Die Zahl der Scholaren wuchs sehr, aber schon 1580 ist das Haus verlassen und wird vom Erz-bischof für das bischöfliche Seminar verwendet.

- 22. Die jüngste Stiftung ist die zu Ramerijt (Cambray). Um 1500 vorbereitet, tam sie erst 1503 durch den Erzbischof Jacques de Cron, der die hohe Bedeutung der 20 Brüder durch die Verteidigung seines Borgängers (Petrus d'Ailly), auf dem Konstanzer Ronzil zu würdigen wußte und thatsächlich beachtete, zu Stande. Er ließ fünf Brüder aus Gent kommen, denen er Wohnung und Eintünste verschaffte. Die Schule wurde 1509 eröffnet und versprach günstigen Ersolg. Unter den Brüdern ist der gelehrte Christ. Massaus zu nennen. 1554 nahmen die Wilhelmiten (vgl. ss AS 10. Februar und RE s. v.) Besitz von der Schule; die Schüler verliesen sich noch mehr, seit in Douay eine Hochschule eröffnet wurde. Die Eintünste wurden fürs bischöfliche Seminar, das Haus zu gestücktete Nonnen aus dem Kloster Primy perwendet.
- II. Die deutschen Bruderhäuser. Schon früh wurden Geerts und seiner 40 Genossen Bestrebungen ber moderna devotio verpflanzt und auch auf deutschem Gebiet bie Anfänge von Brüderstiftungen gemacht. Der ausgestreute Same fiel fast überall auf gunstigen Boden, zunächst in dem benachbarten und stammverwandten empfänglichen Weitfalen. Derjenige, welcher mit Recht von seinen Zeitgenossen als Urheber und Berbreiter dieser neuen Frömmigkeit gerühmt wird, ist Heinrich von Ahaus (über ihn ist zu as ngl. Bd I, S. 263 f.), der zugleich Stifter der drei bedeutendsten Fraterhäuser Deutschlands gewesen.
- 1. Münster. (s. 3d I, S. 266, 31). Münster war der Sauptsitz des Humanismus in Deutschland. Mit seinen Bertretern hielt Ahaus wie die anderen gebildeten Brüder ebenso mit der hohen Schule engste Gemeinschaft. So mit dem Haupt- 50 vertreter und Förderer, dem Dompropst Audolf von Langen, dem Resormator der Schulen in Münster und Westfalen. Als solcher brach er mit den Kölner Scholastikern; und suchte zuerst zur Leitung der Schule Hegius zu gewinnen. Da er des Alters wegen ablehnte, solgte Tymann Kemener (von 1498—1528) dem Rus. Bon allen Seiten tamen die Schüler. Bon den hier gebildeten Schülern sind zu nennen: Heinrich Stoll, 55 gest. als Prediger und Prosessionen Heiberg 1557; Adolf Clarenbach, später Konrektor in Wesel. — Auch das Schwesternhaus zu Nisint nahm an der wachsenden Bildung teil dadurch daß gebildete Frauen eintraten oder durch Abschreiben für Berbreitung der Bildung sich beihätigten. Unter den hervorragenden Brüderen ist besonders zu nennen Gerhard Bud von Buderich († 1489), der den "Spiehel der Leisen" gedichtet haben soll (vgl. 80

Heler: Nicolaus) Holten wer der ehemalige Schulretter And selfer Nicolaus) Holten Beigen der Krücker Nicolaus) Holten Beigen der Krücker Nicolaus) Holten Beigen der Krücker Nicolaus) Holten Bewegungen, verbunden. Schol hatte besonders Clarenbach gegen die Kruzifixe und Bilder geeifert und war als "Kreuzischelter" von den Zeitgenossen weichertauferischen Die Opposition gegen die kirchlichen Misserauche ging Hand mit einer gegen den Abel und die Patrizier. Der gesondlichter Ricolaus) Holten Bewegungen, verbunden. In das Bruderhaus trat die Bewegung ein durch den ernsten und assettsche frommen Priester Joh. (nach Keller: Nicolaus) Holten war als "Kreuzischelter" von den Geitgenossen den Kruzifixe und assettsche Frommen Priester Joh. (nach Keller: Nicolaus) Holten wahrscheiten des Christentums (wahrscheinlich für die Schwestern in Risint) haben; ebenso gesinnt war der ehemalige Schulrettor Tim. Kamener, der Pfarrer an St. Lamberti gestoft Gegner der Resonation.

Aus späterer Zeit unter dem Rektor Crampe wird derselbe nach Köln geschickt, um wegen ihrer Beteiligung am Tridentiner Konzil zu beraten. — 1666 wird auf Betreiben der Jesuiten vom Bischof Galen das Haus zum Klerikasseminar gemacht. Der letzte 20 Rektor war Pater Wilbrandt Weischer von 1615—55, Versasser der 1666 in Antwerpen

erschienenen Schrift EYOANEIA.

2. Bon Köln (über die Entstehung f. Bd I S. 267, 20) wurde unter dem Prior Johann von Berlin und dem Priester Sendrif von Tulpeto eine Niederlassung nach Königs= stein in Nassau geschickt, um das dortige Haus in den Bund aufzunehmen (Die Urkunde 25 in Würdtwein Dioec. Magunt. dipl. II, 90). Im Jahre 1490 ermöglichten es die großen Einnahmen von ihrem Abschreiben, Druden und sonstigen Arbeiten wie reiche Geschente auf ihrem Grundstück eine Kirche zu bauen, consule Heenrieo Haichio, einem in Köln angesehenen Bürgermeister (vielleicht ein Verwandter von Joh. Saich, der mit Joh. Rohmit von Munfter tam, um den Bauplat am Weidenbach zu besehen); sie wurde 30 dem hl. Michael geweiht. — Die vielen Einnahmen der Brüder erregten den Neid der Einwohner, besonders der Handwerter, welche teils dort zuverlässige Arbeiter suchten, teils ihre Beeinträchtigung fürchteten und nachteilig empfanden. Auf ihre Klagen verlangte der Rat, daß sie nicht mehr aufnehmen sollten, als festgestellt war und sich aller Beschäftigung enthalten, durch welche andere Bürger benachteiligt werden, wie des Biersbrauens, Hostienbackens, der Miniaturmalerei. Durch den papitlichen Legaten bitten sie um Befreiung von der Steuer des Molters, Brotes und Bieres (1512). Doch der Rat ging nicht darauf ein. Stadtbiener verkleibeten sich und brangen mit geschwärztem Gesicht in ihr haus, verrammelten die Eingange und trieben allerlei Mutwillen. Der Burgermeister Joh. v. Bergham, welcher diesen Unfug angestiftet, wurde auch wegen 40 sonstiger Erpressungen und wegen Meineides 1513 enthauptet (Unnal. d. hift. B. 26 S. 241 f.). Die Brüder weigerten sich auf die gestellten Forderungen einzugehen; und der Rat kündigte Schutz und Schirm. Doch suchte der ihnen sehr gewogene Abt von Pantaleon zu vermitteln, worauf die Brüder öffentlich Abbitte thun mutten, und alle ihre Privilegien in das gnädige Wohlwollen des Rats legten (Köln. Copienb. 1510 am 18. Februar). — Die lutherische Reformation kam trotz der Maßregel des Erzbischofs wie der Universität nach Köln und wie bei den Augustinern und Antonitern drang sie auch in das Brüderhaus. Der Rat veranlaßte Untersuchungen, Bisitationen bei den durch die Dominitaner der Neuerungen angeklagten Klöstern. Die Antoniter hatten den Humanisten Herm. v. d. Busch aufgenommen und die Fraterherren waren 50 angeklagt, daß sie der "Lutherei" Eingang gelassen. Am 25. Dezember 1525 wurden beide Bürgermeister, der Rentmeister, die beiden Weinmeister beauftragt in den Handel zu Herrn Leichnam zu sehen (Ennen a. a. D. IV, 159 f.), die zanthaften Personen wurden ausgewiesen, doch tamen diese bald wieder und die Sache wurde schlimmer. Um 29. März 1530 ersuchte der Rat das Ordenstapitel der regul. Chorherrn "zur 56 Handhabung des göttlichen und chriftlichen Lebens und zur Erhaltung von Frieden und und Einigkeit die genannten unruhigen Brüder zu entfernen —, so könne jede Neuerung abgewehrt werden" (Ennen IV, 917). Doch fand der wegen seiner Reuerungen verfolgte berühmte humanist Joh. Casarius nach langen Wanderungen, alt, arm und erblindet bei den Brüdern Zuflucht; er ftarb 1550 am 19. Dezember 60 (so nach dem lib. Col., wo er als insignis philosophus et medicinarum doctor

und Juliacensis bezeichnet ist; Krafft, Briefe u. Dokumente p. 174). Seine Grabschrift bezeugt seinen driftlichen Glauben (Sartheim, bibl. Col. 165; Böding, Hutt. op. suppl. II, 334). In der Rölnischen Reformation von 1543 wird ausdrücklich verordnet, daß die Ceplerbrüder (Fratresherren) ungeändert geblieben seien, weil sie frei bei einander gelebt, Schulen gehalten, und leiblich gearbeitet haben. Es wird ihnen 5 alle Förderung versprochen (Göbel, Gesch. des christl. L. d. rhein.-west, evang. Kirche I, 45). Roch 1657 wird von Papst Alexander VII. ihre Regel bestätigt.

Nach den Beschlüssen des Tridentiner Korvills wollte Erzbischof Johann Clemens in Link die Gewinse aus Ausbildung von ihren geschlängen des Frankes des

in Köln ein Seminar zur Ausbildung von jungen Klerikern errichten. Er lenkte dazu sein Auge aufs Brüderhaus, in welchem damals ein Rektor mit neun Priestern war, 10 und einer Einnahme von 2500 Mark. Allein der Papst gab nicht seine Einwilligung gur Aufhebung besselben. 1764 wollte ber Erzbischof Johann Friedrich sie hinaussegen und aus dem Hause ein Diöcesanemeritenhaus machen. Doch hinderte es der Stadtsenat auf Beschwerde des damaligen Rektors D. theol. Gottfr. Wilh. Daniels, der Spnodalexaminator und Ranonitus am Apostelstift war. Endlich 1802 wird es von 15 ben Franzosen sätularisiert. — Als Peter Schöffers Schüler Ulrich Zell nach der Exoberung und Plünderung von Mainz im Winter 1462 zu 1463 nach Köln kam, 1465 ben ersten Druck (Falk, die Schüler Guttenbergs 1887, S. 248) des Chrysostomus über die Psalmen vollendete, wußte er für die neue Kunst die Brüder zu Weiden zu Weiden gang Warkstein an zu ihnen gestalten ist nicht Nach daß zu bewegen. In welches nähere Berhältnis er zu ihnen getreten, ist nicht klar. 20 Daß er seine Presse in ihr Haus verlegte, ist unwahrscheinlich, wenigstens erwähnt die noch vorhandene Handschrift des liber Presbyterorum et Clericorum domus in Widenbach Colon. zu Berlin (Ms. Bor. Q.N. 249) des Kölner Hauses trotz allerlet interessanter anderer Mitteilungen davon nichts. Und Maddens (lettres d'un bibliophile Versailles 1868—76) ausschriche, zum Teil romanhaste Darstellung, entbehrt der 25 guellenwähren Mackindungen

quellenmäßigen Begrundung

Was sich allein als Resultat und Grundlage feststellen lätzt, ist dies, daß in alten (seit 1472) Kölner Druden einige Brüder wie Johann von Alen aus Westfalen (auch in cedula unionis, Münstersche Gedächtnisb. 108 und im liber Col. † 1504 erwähnt), Johann Brechen stirbt 1523] (ober Brifen, so im lib. Col. † 1509 ebend.), so Joh. Guldenschaffe, Gops von Eustirchen (vielleicht identisch mit Gobelinus v. E., ebend.) in den Unterschriften genannt werden. Das Richtige ist, daß Brüder bei ihm und für ihn teils drucken, teils zum Druck die Handschriften zubereitet haben. Darauf führen die Ausdrücke procuravit, disposuit. Außerdem kommt noch illuminare et ligare vor. Es lag nahe, daß die gebildeten Brüder, welche abschrieben, ihren Eifer 86 ligare vor. Es lag nahe, daß die gebildeten Brüder, welche abschrieben, ihren Eifer 85 auf diese neue Thätigkeit richteten und dadurch nicht bloß Ansehen, sondern auch große Einnahmen sich verschafften, welche sie dann zum Bau der Kirche verwendeten. Als 1472 der Raiser zu St. Pantaleon wohnte, hat er der Brüder Thätigkeit gesehen; das Abschreiben kann nicht gemeint sein; neu war das Drucken mit allem, was dazu gehört: Lettern, Kasten, Farben, Pergament, welches sie selbst machten u. s. w. Nur wenn 40 der Kaiser diese neue Erfindung sah, erklärten sich die Ehrenbezeugungen welche er in seinem Schreiben aus sie ihnen ausspricht; aber es folgt daraus noch nicht, daß sie im Kloster drucken. Sicher ist, daß magister Ulricus sich prope (apud, eirca) Lyskirchen (— St. Maria in littore) einige Häuser erward. Wie lange er dort drucke, steht nicht seit 1493 aah er seine Rertausskitelse am Camp aus (Nörrenhern Köln Literatur 46 nicht fest. 1493 gab er seine Bertaufsstelle am Camp auf (Nörrenberg, Köln. Literatur- 45 leben — im 16. Jahrh., 1873 erwähnt unter 23 Firmen ihn nicht mehr). Doch hörte daneben das Abschreiben der Brüder nicht auf. Noch 1556 wird ihnen ein Bermächtnis zum Abschreiben gemacht. 1553 wird das prachtvolle Antiphonarium der St. Aunibertlirche vollendet (Bock d. h. Köln 1858). Zu den ältesten Drucken gehören Schriften von Augustin, und besonders in Dankbarkeit für seine den Brüdern geleisteten Dienste auf so dem Konzil Schriften von Gerson. — Sehr wichtig ist eine offenbar hier geschriebene, vielleicht sogar entstandene Übersetzung einiger Traktate der imitatio (Höhlbaum, Mitteil. 13 S. 88) und einer gereimten Einleitung mit Anspielung auf Weidenbach und der allerdings später zugesügten Randbemerkung 1434 Johannes de Bello rivo.

3. Das von Ahaus gegründete deutsche Brüderhaus zu Wesel einenstand 1425 so (nicht 1435, wie in cedula unionis, im Gedächnisb. S. 109 als Schreibsehler und darnach Bd I S. 267, 56 seht), denn 1431 seht das Haus schreibsehler und darnach Bd I S. 267, 56 seht), denn 1431 seht das Haus kachbarhaus, welches an Ahaus vermacht war und welches dieser schnette. Die Stiftung war dem hl. Martin geweiht und darnach genannt. Mit der hohen Schule stand das Haus so daneben das Abschreiben der Brüder nicht auf. Noch 1556 wird ihnen ein Bermächtnis zum

unter Hegius in enger Beziehung. Die Reformation kam hierher durch die Augustinerseremiten; 1518 predigt im nahen Büderich schon der Kaplan Kloprif in Berbindung mit Klarenbach. Doch hat das Haus alle Stürme überstanden und sich dis 1726 ges

halten, mo der lette Rettor Everhardus Winhoff starb (so im lib. Col.).

4. Über das Osnabrüder Haus, welches auch noch unter Ahaus entstanden ist, fehlt es an näheren Angaben. Albaus führte Brüder aus Deventer und Münster dahin und suchte es lange Zeit zu halten. Sie haben auch hier sich der Schule angenommen, welche bedeutende Namen unter ihren humanistischen Lehrern nennt. — Im lib. Col. wird im Berzeichnis der verstorbenen Wohlthäter zum Jahre 1474 ein Henricus 10 Engeter bei unseren Brüdern aufgenommen, qui ibidem (in Osnabrud) incepit congregationem et diu portavit ad nudum carnem pansorium.

5. In Emmerich (vgl. Wassemberg, Embricensis Embrica 1667; Lindeborn, hist. ep. Daventr. 1670 p. 125; J. Schaten, ann. Paderborn. 1774 p. 681, bes. Dillensburger Gesch. des Gymn. z. E. 1846). Die Stifftung ging 1419 von Deventer aus; 315 zunächst durch Errichtung eines Schwesternhauses durch Joh. Brinderint, welches in großartiger Weise gedieh. Doch erst fünfzig Jahre später fügte zu ihm der reich begüterte Joh. van Wiel wohnte, ein Fraterhaus hinzu. Von Welden eine kleriker als einen das hinzu. Bon Deventer sandte man zwei Priester und einen Kleriker. 1467 ward das Saus hergerichtet, in der Kirche fand der 1473 gestorbene Dietrich, ihr Stifter als simplex 20 nobilis und pius auf dem Grabstein bezeichnet, seine Ruhestätte. Unter dem dritten Rektor Dietrich von Wesel, gen. von Doenen, seit 1478 nahm das Haus einen steten Fortgang; er war ein praktischer wie umsichtiger und gelehrter Mann. Das alte Schulhaus wurde umgebaut und für 24 Schüler in Zellen nach dem Alphabet untergebracht, im Schülermund zum Bienenkorb genannt. Unter dem nachfolgenden Rektor baute 25 ein reicher Patrizier Marcellus Bruins, da das disherige Haus die Schüler nicht fassen für arme Studierende 1568 hinzugefügt. Das Fraterhaus war nächst Münfter das angesehenste Saus, wo auch die anderen ihre Bersammlungen abhielten, 1697 wurden Gerh. Grootes und Florentius' Gebeine hierher beigesett. Doch sind 30 sie seit 1855 wieder im Bincentiusstift zu Deventer. Das Haus hielt sich bis zur Aufhebung durch Napoleon am 14. November 1811. Der lette Bewohner starb erft 1846.

6. Trier. In das an der Mosel bei Trarbach gelegene Kloster Wolf tamen die ersten Brüder aus Marienthal, die 1478 mit großer Feierlichkeit eingeführt wurden, 35 unter dem ersten Prior Philipp Sartoris aus Weißenau, dazu 1481 drei aus Köln. Sie hatten mit großer Urmut zu kämpfen. Doch konnten sie 1498 an einen drei Jahre lang dauernden Bau gehen. Im selbigen Jahre wurden sie als K. Germanum innerhalb Trier gerusen. Man sah es als Filiale aus Aolf kam noch aus dem Herrenberger würden. Zu dem Bruder Andreas Kassel aus Wolf kam noch aus dem Herrenberger 40 Hause der klassisch gebildete Joh. Buoldi, und einige andere, im ganzen fünf; die auch mit großen Entbehrungen anfingen; alle fünf hatten nur ein Bett; boch gebieh bas Trieriche Saus durch die aufgenommenen Schüler, welche wie die Chronit erzählt, beim Gräbnis in schwarzen Rleidern mitgehen konnten. 1500 wurde ihre Rapelle geweiht und reich geschmudt. 1569 hat das Kloster eine Einnahme von 1387 Gulden (aus der 45 Chronit im Rhein. Antiquarius p. 633). Wahrscheinlich hielten sie auch in Trarbach eine Schule. Bon den Bettelmönchen ihres Arbeitens wegen verdächtigt, wurden sie um so mehr vom Bolt als die "goldenen Priester" geehrt. Zu ihren hervorragendsten Schülern gehörte Caspar Olevianus (aus Olewig bei Trier), der auch in
das Collegium ad St. Germanum 1559 eintrat; durch seine Predigten an das Bolt
so vom Evangelium als dem einigen Trost im Leben und Sterben bekam die Reformation den sessen. Doch die Schule versiel, sam in die Hände der Jesuiten; und das Fraterhaus hatte 1569 nur noch ein Mitglied.

7. Noch zu Lebzeiten H. v. Ahaus wurde das Haus in Herford gegründet (vgl. Hölscher, Progr. des Gymn. zu S. 1869; dazu die Urtunde in Abschrift in Pred. 55 Sem. zu Wittenberg, vom Pagendarm, der zu Anfang des 18. Jahrhunderts Detan im Fraterhause war; dazu noch Briefe Luthers und Welanchthons an die Brüder, Berzeichnis der Rettoren mit Angabe der Hauptereignisse wie eine Apologie des Frater lebens von Gerh. Xanthis (Biscampius). Bgl. Baxmann in Riedners 3fhIh 1861, XXXI, p. 601 ff. Dazu die noch vorhandenen Statuten, abgedr. in d. Hildesh. Theol.

so Monatsschr. II, Mainz 1851 p. 543 ff.).

In das "heilige Hervorden" führte der Ritter Diedrich von Alten die Brüder ein, indem er seinen großen Hof an Conrad Westerwolt in der Diöcese Osnabrück 27. April 1426 schenkte, der es zwei Jahre später den Fraterherren vermachte. Das Haus gedieh, erfreute sich großer Wohlthaten wie mancher Privilegien; so wurde 1465 ein vierter Altar geweiht, 1469 erhielt der Rector das Recht Beichte zu hören, und ssoviel Rieriter aufzunehmen, als ihm gut schien, 1471 einen hunderttägigen Ablaß; serner Steuerfreiheit, und als dagegen Einspruch erhoben wurde, einigte man sich auf jährlich 8 Groschen Abgaben. Wegen der Eigenart ihres Lebens erhoben sich immer wieder Anklagen, welche zu einer Bistation durch den Bischof 1488, 1493, 1513 Anslaß gaben.

Das 1453 errichtete Schwesternhaus blieb bis 1571 bei Bestand.

Bon den Rektoren des Fraterhauses wurde 1504 Wessel Scharlow in seiner Abwesenheit von sämtlichen Brüdern abgesetzt und mit einer Geldsumme abgesunden. Die Ursache ist nicht angegeben. Mit der Schule und ihren humanistischen Lehrern war dasselbe enge Berhältnis wie anderswo. Unter den gelehrten Brüdern ist besonders als Lehrer zu 15 nennen Jak. Montanus aus Speier, der später Beichtvater im Schwesternhaus war; Schüler von Hegius, war er ebenso gelehrt wie thätig; versatze einen thesaurus lat. construct., dichtete Elegien de passione Christi, geistliche Lieder und Oden. Er war ein Freund Melanchthons und wendete sich 1523 zuerst der Reformation zu, worin der ganze Konvent wie auch das Schwesternhaus ihm folgte. An diesem öffentlich 1525 20 bekannten Glauben hielten sie trotz auferlegter Geldstrafen fest. Auch die Augustiner, welche Gerhard Kropp zum Studium 1521 nach Wittenberg geschäckt hatte, waren dem Evangelium zugesallen; heimgesehrt predigte er 1522 zuerst das Evangelium in der Stadt. In diese Zeit fällt die Apologie des Fraterlebens von Biscamp, welche er an Luther schickte. Schon vorher hatte Luther freundlich mit den Brüdern versehrt, sie hatten ihm 25 durch Viscamp ein Paar Lampen geschickt, wosür er sich mit seiner Kätha freundlichst bedankt hatte. Später nimmt er, wie auch Melanchthon, sich ihrer in ihren Bedrängnissen besonder bei dem Rate angelegentlich und nicht ohne Erfolg an, daß man sie, da sie das Evangelium hätten, gewähren lassen solle (Erl. A. 54 p. 291, de Wette II, 357, IV, 560 und L. Schulze in der Ev. R. 31881). Nach vielen langen Kampsen wurde endlich 1542 in einem Vergleich das Fortbestehen des Hausen Kämpsen wurde vendlich 1542 in einem Bergleich das Fortbestehen des Hausen kämpsen wurde vendlich 1542 in einem Bergleich das Fortbestehen des Hausen Kämpsen wurde vendlich 1542 in einem Bergleich das Fortbestehen des Hausen Kämpsen wurde vendlich 1542 in einem Bergleich das Fortbestehen des Hausen Kämpsen wurde verschaus, wie Luther soller schieden der Erleichen.

8. Bon Herford tamen die Brüder nach Hilbesheim und zwar unter Godos stridus, welche 1430 von den Geistlichen im Schlüsselbord (in cartallo), einem Stift für Kanoniter, welches 1420 gestiftet, durch reiche Schentungen in großen Wohlstand gekommen war, aufgenommen wurden. Man förderte die Brüder nach allen Beziehungen. Sie lebten auf dem Godehardiktrchhof und später im Luremannshof am alten Markt, welchen Hof man ihnen auf hundert Jahre überließ. Hier errichteten sie ihr 40 Kloster nehst Kapelle. Ihr erster Rektor war Bernhard von Buren (Büderich) aus dem Münsterhause. Trog ihres sleißigen Arbeitens im Abschreiben, Bergamentmachen, Winiaturmalen u. a. konnten sie zu keinem eigenen Haus kommen, ja man beschloß in Münster die Brüder 1443 zurüczuziehen. Doch bestand Joh. Busch, der Propst zu Sülte, der treue Freund der Brüder, auf ihr Ausharren. Er reiste nach Köln, um 45 den dortigen Generalrektor Rik. Denß zu anderem Urteil zu bestimmen, noch ein Jahr es bestehen zu lassen. Es gelang 1444 den von Steuer-Ansprüchen des Rats völlig freien Lüchtenhof im Brühl (hortus luminum in Brülone) von der Gemeinheit der Domvikarien für 120 rhein. Gulden zu erwerben. Wan erbaute nicht bloß ein großes Haus mit Schlassal, Jellen und Remter, ein Gasthaus mit Zellen nehst anderen Häusern sür deine Krüche mit vier und eine Krypta mit zwei Alkären. In der Reformationszeit leerte sich das Haus. Arme Schüler wurden noch ausgenommen, bis 1611 die Rapuziner das Haus erhielten.

9. Bon H. aus wurde das Haus zu Kassel gegründet. Um den Konstanzer Konzilbeschluß nach Resormation der Klöster an seinem Teil zu fördern, hatte der st fromme Ludwig der Friedsame von Hessel (1413—58) die anstößig lebenden Augustinerinnen in Eppenberg verseht, in das neue Stift St. Johannes Carthäuser und aus Münster Brüder berufen. Er räumte letzteren in Kassel den Weißhof (Wissenthof) ein, der 1391 dem wegen Berrats hingerichteten Bürger Conrad Seheweiß abgenommen war. Der Hof hieß seitdem nach dem wegen ihrer Kopsbededung im Volksmunde auß.

gekommenen Bezeichnung Rugelherren, der "Rugelhof". Hier errichteten sie ihr collegium presbyterorum et clericorum, nach ihren Schutzpatron auch St. Georgsstift genannt; Papst Innocenz VIII. bestätigte sie 1488; der Erzbischof von Mainz ließ sie 1498 visitieren. Zu ihren Erwerbsquellen gehörte das Baden der Hostien. In der 5 Reformationszeit ging es ein, indem man sich mit den 1529 noch vorhandenen zehn Brüdern abfand und die Stiftung selbst für die hohe Schule verwendete. Über ihre Arbeit an der Schule ist uns befannt, bag 1513 einer der Bruder, Ric. Gyfen neben anderen humanisten an der höheren Schule in der Neustadt unterrichtet und ihr vorgestanden hat. Daß diese Schule einen guten Ruf gehabt, zeigen die hier gebildeten, von aus-10 warts gefommenen Schüler und die spater befannt gewordenen Manner, wie 1519 Daniel Greiser von Butbach (Weber, Gesch, der städtischen Gelehrtenschule zu R. 1842). 10. Eine zweite hessische Niederlassung war die zu But dach (nicht Britzbach, wie Delprat, Mohnide, Böhringer haben); zu vgl. Krätzinger, Vers. e. G. d. Kugelhauses zu B. im Archiv f. hels. G. u. Altertumsi., Darmstadt 1864 X, 48 ff. Im 15 J. 1468 (nach Bücking, Gesch. v. Marburg 1464) wird hier die St. Martinskirche in eine Kollegiatische verwandelt und mit diesem Stüdenschaus verbanden, dessen Chorherren den Dienst daselbst versehen sollten. Es wurde von Papst Paul II. be-

chotzerten ven Stenst dasibst verseigen sollten. Es wurde von zuhst Paul II. des stätigt. Es hieß: Stift für Priester und Cleriter, die "in gemeinsamder Eigenschafft leben" (Wend a. a. D. II S. 490 Kr. 451). Dem h. Martus geweiht hieß es gewöhnlich Warzstift. Die Brüder müssen sich von Ansang an durch Frömmigteit und Gelehrsamteit ausgezeichnet haben, wie Seb. Franck in seiner Chronik (III fol. 228) von ihnen rühmend anerkennt. Ihr erster Borsteher war Gabriel Biel (s. d. W. Bd III S. 209), nachdem er vorher in das Haus zu Marienthal eingetreten war. Als Rektor war er 1471 auf dem Generalkapitel dasselbst. Wit seinem Abgang 1482 nach Letzis 25 ift das Marxstift in Bugbach "an gelehrten gar in Abgang tommen, daß letzthin tein weisen Wiensch mehr darin wesen ist". Die reformatorische Bredigt beginnt 1521 durch Caspar Weinix; während noch die Chorherren die Kirche inne hatten, geschah es zuerst im Freien, auf einem Rußbaum im benachbarten Garten, bann gestung es zuerst im Freien, auf einem Kuspaum im venagvaren Garten, dann auf dem landgräflichen Schlosse. Graf Phillipp gesteht dem Rat zu, daß das reine so Evangelium von Gebildeten (nicht von Wiedertäufern) verfündigt werden müsse und sordert das Rollegium 1526 auf, es rein zu verkündigen und schlägt 1529 den Propst Heinrich von Burken im Rloster Marienthal vor, wogegen der Buzdacher Propst Leonhardt protestiert. Es kommt im Hause zu Streitigkeiten, die lange anhielten. Auch die Schule wurde vernachlässigt. Das Haus starb 1573 aus und wurde zu Schulzer werden nermandet. 85 zweden verwendet.

11. Marburg. Über die Stiftung daselbst berichtet die heffische Reimchronit (abgebr. in Ruchenbeder Anal. Hassiaca I. 173, a. a. D.; das. Aprmann Abh. VII. Historie des Rugelhauses zu M.; Büding, Beitr. z. G. d. Stadt M. in d. J. d. B. s. s. s. s. das. Aprmann Abh. VIII.

Jum Jahre 1431 heißt es in ersterer: zu Marpurg auch in dem Jahr han

die Rugelbrüber gefangen an; zu bauen, die das vorig Jahr Aus Münster waren tommen dar.

Mit Erlaubnis des Landgrafen Heinrich stiftete der wohlhabende Heinrich von 45 Hofe (de curia, Imhof, im Hobe, gen. Rode) Magister artium und baccalaureus Decretorum, der letzte Sproß einer vornehmen Familie, Schöffe in Marburg und hochangesehen auf dem Landtage als Rechtskundiger, in Gemeinschaft mit seiner zweiten Frau ein ihnen gehöriges Haus unter dem Berge zum Löwenbach (ad rivum leonis), damit darin von der Münsterschen Kongregation ein Brüderhaus errichtet werde. Der Landgraf gab 1476 seine Genehmigung, zugleich Befreiung von allen weltlichen und geistlichen Abgaben und Papst Sixtus IV. 1477 die Bestätigung, mit allen früher erwordenen und von den Päpsten gewährten Privilegien und Parochialrechten. Es kamen Brüder von Münster, auch aus Hildesheim. Als 1526 die Reformation ins Land kam, erklärten sich auf der Versammlung aller Geistlichen zu Marburg am 55 23. Januar 1528 die Rugelherren mit den Dominikanern für, die Deutschherren und und Franzistaner gegen die Reformation. Die noch vorhandenen acht Augelherren ließen sich abfinden. Die Einfünfte wurden für die 1527 gestiftete neue Universität permendet.

12. Im Nassauschen findet sich eine Riederlassung in Rönigstein. (vgl. Schall so in Ann. d. B. für Rass. Alterth. und Gesch. VII, 1864, S. 211f.). Dahin tamen sie burch den Erzbischof von Mainz Adolf, Grafen von Rassau 1466 auf Bitten seines sororius Ebethard von Eppenstein, Hern zu Königsstein, welcher auf den Kat des Conrad Alfferstein, Pfarrers zu Katsein, der beim Grafen Setretär war, sie erbat. Zu gleicher Zeit errichtete Zohann von Rassau dei der Pfarrtirche zu Wiesdaden "ein erbarn geistlich Sammenung frommer Priester in gleicher Form wie die Weidenbacher zu Köln". 5 Erster Kettor in Könyncksein war Henten war Heintus Kroeser († 1485). Ebenso wird in Marien ih al (Wergenthal) in Ringavia (im Kheingau) eine Stiftung sür die Fraterberren zu Weidenbach gemacht (Guben, cod. dipl. IV, 386), um der Berwahrlosung des Klosterwesens entgegenzutreten (1466). Der erste Kettor war Beneditt von Hermicht, der 1506 am 30. Okt. start (lib. Col.). Hier war auch Gad. Biel eingetreten; er gehörte 10 ihm an, dis er zum Kettor in Buhdach (s. o.) erwählt wurde. Im Z. 1471 wird ein Generalkaptel gehalten, auf welchem Beneditt von Helmisd aus Marienthal, Henrich de Aulpeto (v. Jülpich) aus Königstein, Gabriel Veie aus Buhdach anwesend waren. Sie bildeten unter sich, und später 1469 mit Münster und Wesel eine Union, der 1483 auch Biel und 1487 H. v. Tulpeto beitraten. Die Kähe von Mainz brachte es mit 15 sich, daß hier die Brüder eine Druckerei anlegten, indem sie von den Erben des Joh. Bechtermünz des Joh. Guttenderg Druckwertzeuge ankauften. Noch existeren recht alte und seltene Drucke von ihnen. So die Aldshübere. Während solche die State und 1455 geschrieben waren, werden sie eithem gedruck und stürgen Waren sie ein Kahen. Die Krüche in Kurch in Würster üben Agli. Drucke 1882). In den Brüdern ein Aldshüben der Leichen Lücken nach Bedarf ausgesills. So wurde auch den Brüdern ein Ablaß zum Bau ihrer Kirche 20 gewährt unter ihrem Rettor Beneditt. Interssal ist der von 1484 sür de Richellungen auf, seit 1612 sind sie in den Kaissen der Brüder in Kirche Kassen und sie Krieche und vereichen kann Keische und besten der Wilder in Deutschaft, er dat um die Erlauddis zususteren und sied in den

der Bindesheimer Kongregation hervorgegangen, nicht hierher zu zählen.

13. Durch Biel wurden die Brüder v. g. L. nach Württem ber g vers sopflanzt, wo sie unter dem lebhaften Einfluß des Grafen Eberhard I. im Barte (1459—96) eine eigentümliche Lebensordnung empfangen (Ch. v. Stählin, Geschichte Württemb. 1856 f.; E. Schneiber, Aussedung der Kappenherren in M., Bl. f. W.sche KG 1886; KG W.s. 1894). Um dem versallenen firchlichen und klösterlichen Leben aufzuhelsen und die Klosterreform durchzühren, zugleich der Unwissenheit und Trägheit so im allgemeinen entgegenzuwirten sollten ihm die gen. Brüder dienen, von welchen er auf seiner Reise so viel Gutes gehört hatte. 1476 war er bei seinem Oheim in Heidelberg mit Gadr. Biel aus Buhdach zusammengetrossen und hatte ihn ausgefordert, ihm dei seinen Plänen behilstlich zu sein. Im folgenden Jahre führte er Brüder in seine Residenz Utrach, wo er die sehr reiche Pfarrtirche in Gegenwart von Biel und Benedikt so um Martenthal zu einem Chorhertenstift erhob (Sattler, D. Grafen v. W. IV, S. 53 f.) und letzteren zum Propst erwählte. Biel folgt erst 1482 (nicht 1480). (Gegen Linsemann, Tüd. ThOS 1865, der sich auf eine Ablahdule von 1479 mit Biel als Propst von Urach beruft, streitet ein Diplom von 1482). Im Jahre 1482 begleitet Biel den Grafen nach Kom, und 1484 am 22. November ward er als Professon Mus Ardssingen eingetragen (Urt. z. Gesch. d. Univ. Tüd. 1877 S. 496. 99. 510). Aus seinen Rat wird auch Wendellin Steinbach aus Buhdach berufen, als Nachfolger von Biel in Urach. Ederhards Plan war verschiedene Brüderstiftungen zu machen. Er sing in Urach an, für das auch eine Reihe Ablässen von Rom dewilligt wurden, wie die noch vorhandenen Ablässiers zeigen zum Besten dert wie des da kadricam ecclesiae so beitragen (Gemeiner, Regensd. Chron. 3. 834; Sahl im Urch. f. hess. Kachsolen, besonders weeil es Uusländer waren mit fremder Sprache, wenig beliedt war; sie erward 1481 eine eigene Druckei, welche Conrad Fyner leitete, oder veranlaßte ihn, dort bei ihnen zu drucken. Er war

druckergesch. Schwabens 1791, p. 12). 1481 kamen sie nach Herrenberg, wo Wenzel Welweis aus Urach Rektor wurde (Cleß, Bersuch einer kircht.-polit. Landes - und Kulturgesch. W. III, 781—83). 1482 nach Dettingen und Tachenhausen und auf das Schloß bei Tübingen.

Am bedeutsamsten war die Umwandlung des Benediktinerstistes zu Stndelsingen (auch Zindels, Soldels, Gundelssingen), welches 1059 gestistet war. Es besaß an der St. Marthalirche acht Kanonikate, ebensoviel Präbenden u. a. reiche Einkünfte. Graf Eberhard besetzte sie mit den Professoren zu Tübingen; das Aloster wurde nach der Windesheimer Regel reguliert und mit Brüdern aus Kiersgarten besetzt. 1534 wurden 10 evangelische Lesemeister für den Unterricht angestellt (Haug Chron. Sindelf quae sup., Tüb. 1836). Eberhard verlangte nicht bloß fleißiges Schriftstudium und Pflege der Wissenschaupt, sondern auch Predigten für das Bolk und Schulunterricht, endlich nügliche Bücher abschreiben und später drucken (Cless II, 2. 545f.; Seyd, Herzog Ulrich v. W., 1841, I, 189. 202). Endlich stiffete er ein neues Stift in seinem Jagd15 schlich Einsiedel in Schönduch, über welches er 1492 als ersten Propst den Prosessor Gabriel Biel setze, welcher demselben dis zu seinem Tode 1495 vorstand. Die Statuten enthält das, wie es heißt von Eberhard selbst versatzte Büchlein, enthaltend "die Stifftung des Stifftes S. Peters zum Ainsiedel im Schaidung 1492". Darnach hatte es einen Propst und 12 Kapitulare (Kanoniter) für die geistlichen Berrichtungen; einen Weister zu den weltlichen Geschäften und 24 Laien, 12 ritterlichen, 12 dürgerlichen Standes. Sie sollen sier in Ruhe unter dem sansten und sühen Joch dieser heiligen Bersammlung mit Besserung des Lebens Gott dienen. Nach ihrer Aleidung hiehen sie blaue Mönche oder Brüder (Seb. Franck in s. Chronit III, fol. 1228). Jeder sonnte sich beschäftigen nach seinen Reigung, wozu er geschäft war: Bücher abschreiben, binden, die der des kranken beschaft war. Bücher abschreiben, binden, worden beschäftigen beschäftigen vergen beschaft war. so bruden, brechseln, schnitzeln, Garn machen, Wasser brennen. — Die Stiftung trug in sich den Reim ihrer Auflösung: es fehlte an der inneren Lebensgemeinschaft. 1514 beschloß der Landtag die Auflösung, 1516 sprach Leo X. sie von ihrem Gelübde los (abgedr. bei Sattler I. Beil. 93). Allmählich wurde allen Fraterhäusern eine andere Bestimmung gegeben, sie sollten in weltliche Stifte verwandelt und der Rest zu einer 20 Rapelle von 30 Sangern verwendet werden. — Die Namen berfelben sind bei Linde-Napelle von 30 Sangern verwender werden. — Die Ramen verseuen sind der Lindeborn a. a. D. 136 fast alle verstümmelt: statt Ouraedii muß es heißen Urachii; statt
Heernengae ist zu lesen Heerendergii, statt Rortingen ader Nürtingen (wo Taschenhausen lag) vgl. Sander, Die Rlöster W. 1879). Über Gabr. Biels Schrift über die
Br. v. g. L. siehe Ucquon III, 330.

Im nördlichen Deutschland sinden wir sie in

14. Ostster Georg Angertaus (Turion — Turion von der Dorg — Danze

Glieder den Magister Georg Aportanus (Jurien = Jurien van der Dare = Deure aus Zwolle), welchen Graf Edzard von Ostfriesland zum Erzieher seiner Söhne berufen hat 1518. Später, 1524, kam dahin Johannes Rode, der Rettor des Utrechter so Hieronymushauses. Durch beider weitgreisenden Einfluß ist die Resormation dier der festigt und auch das Schulwesen gefördert worden (Bartels a. a. D.). Eine feste Rieder-

laffung, wie die Windesheimer, scheinen sie nicht gehabt zu haben.

15. Unter den östlichen Stiftungen ist bie in Magbeburg zu nennen (bie Quellen hat erschöpfend gesammelt und behandelt : F. Wiggert im Programm des Dom-46 anmnasiums zu Magdeb. 1851). Die Brüber tamen 1477 von Sildesheim babin; doch gab der Bruder des Rurfürsten Friedrich des Weisen, Ernst Herzog von Sachsen, Bergab der Bruder des Kurfürsten Friedrich des Weisen, Ernst Herzog von Sachsen, Berwalter des Erzstifts Magdeburg die Erlaubnis zu einer Niederlassung erst 1488, nachdem eine eingesetzte Kommission sich genaue Kenntnis dieser eigentümlichen Gemeinschaft verschafft. Das Domlapitel beschloß (1489) sie nicht bloß gewähren zu lassen, sondern dem Borgang in anderen Diöcesen (Wainz und Köln) sie in besondere Protektion zu nehmen. Ein der Priesterschaft gehöriges, von Abgaben freies Haus wurde gekauft, an seiner Stelle ein Neubau begonnen. Der Rat suchte ihn zu hindern, doch der Erzbisschof gestattete die Bollendung unter der Bedingung, daß wenn der richterliche Entschei sie zur Leistung von Abgaben verurteile, sie sich zu sügen hätten. Ihrem ersten Borsteher Joh. Bertholt war Johannes von Düsselbsdorf gesolgt. Un der roten Pforte am Dielsshorn, einem nach der Elbe zu liegenden Durchaang, erwarden sie einige sleine am Diebshorn, einem nach der Elbe zu liegenden Durchgang, erwarben sie einige fleine Saufer, wo sie sich, unbeschadet der Rechte der Parochialtirche St. Ambrosii, einrichteten. Sieben Jahre später wird ihrem damaligen Rektor Johann Zeddeler erlaubt, ihre Zwölfgahl auf zwanzig geistliche Mitglieder zu erweitern, weil sie nicht ausreichten, alle ihre Pflichten mit so wenigen Personen zu erfüllen (Litterarium Ernesti archiep. I

f. 407 im Magdeb. Arch. II, 409). 1499 ordnet der Erzbischof das Berfahren bei der Bistiation, wonach die Rommission bestehen soll aus den Rettoren von Deventer, Zwolle, Münster, Herford, Hilbesheim und Kassel und anderen, welche diese hinzuziehen würden. Daß sie sich durch Betteln ernährten, ist ein arger Druckseller bei v. Mülverstedt (Geschichtsbl. für Wagdb. 1871 S. 453). 1518 erhalten sie vom Erzbischof Albrecht noch sein neues Privilegium und den Gebrauch der desolaten Kirche und des Stifts Walbeck. Aber school 1521 traten infolge der Resormation viele aus. 1535 beschwert sich der Mollenvogt beim Erzbischof, daß sie weder Steuern gablen noch ihre Schuldigkeit ihun, ja ihr Saus vermietet hatten. Daher wird beantragt, um diese "Lolharden" los zu werden, ihr Haus aussterben zu lassen. Dieser Rame findet sich nicht bloß hier, son- 10 dern auch in dem Lehnbrief des Erzbischofs von 1540, wo sie als fratres Lullardi in dern auch in dem Lehnbrief des Erzbischofs von 1540, wo sie als fratres Lullardi in der Kongregation Vallis S. Iheronimi genannt wurden. Jugleich geht aus diesem hervor, daß sie allmählich die Häuser verkauft, von Klosterleben und Meligion abgestanden, sich beweibt hatten und weltlich geworden waren; doch erst 1562 übergad der Erzbischof Sigismund den "Trolbrüderhof" an das Domsapitel zum Besig, welches ihn 15 1568 an das Bisariatskollegium überließ. — Bon Wichtigkeit ist noch die Frage, ob, wie anderswo, auch hier die Brüder gedruckt haben. Die Entscheidung hängt ab von der Auffassung in der Unterschrift ältester Magdeburger Drucke, wo zu dem Namen der beiden Drucker Albertus Ravenstein und Joachim Westphal hinzugesügt ist, "broderen in der stadd Magdeborch". Da dieser Jusak nicht als socii gesaßt vorkommt, die Brüder 20 auch anderswo gedruckt haben und von Hildesheim kommend sofort ihr Geschäft in fremdem Kause betrieben, ebe sie ihr eigenes katten, und da über Inven mit den Mainzer. bem Saufe betrieben, ehe sie ihr eigenes hatten, und ba ihre Typen mit ben Mainger, Lübeder und Rostoder gleichen Schnitt haben, so ist die Annahme berechtigt, daß es Brüder vom gemeinsamen Leben gewesen sind (vgl. Götze, in den Magdeburger Geschichtsbl. 1869 S. 384 f.). Sodann ist Luthers Berhältnis zu den Nolbrüdern, bei 28 denen er hier zur Schule gegangen ist, dahin zu bestimmen, daß unter diesem Namen nur die Brüber v. g. L. zu verstehen sind. Der sprach- und geschichtliche Beweis, wie ihn der Berfasser in der Ev. Kirchenzeitung geführt, ist gegenwärtig allgemein (vgl. Köstlin in s. Biographie Luthers) anerkannt. Ihr Berhältnis zur Schule dürste kein anderes gewesen sein, als daß sie solche Schüler, welche ihnen zugeführt und zur Er- 20 ziehung übergeben wurden, in ihr Haus aufnahmen und unterrichteten. Eine besondere Schule haben sie aber hier nachweisbar nicht gehabt.

Bon noch geringerer Bedeutung scheint das Haus in 16. Merseburg gewesen zu sein. Es datiert von 1503. Joh. Attender aus Marburg stiftete daselbst eine "Samplung" (= Konvent, wie es in den Bistations- sa atten von 1544 heist) von Bürgern und Handelsseuten. Der Bischof Thilo gab ihnen eine Rapelle St. Gotthardi und das anstoßende Haus unter der Bedingung, daß sie sich selbst nähren und nicht betteln. Auch für die Schule waren sie thätig. Es bestand eine Stiftung, wonach sie zween Anaben zu Leipzig im Studio zu halten hatten. Schon 1537 hat der Pater Lori durch verschwenderisches Wirtschaften alles durchgebracht, zum 40 Teil vertauft. Den Spottnamen Lollbrüder führten sie auch hier. Bei der Kirchen-visitation 1544 fand sich noch ein Priester aus dem Bruderhause, Adam Westerburg, als Bfarrer in Rössen und Goblitsch, ber sich weigerte, bas Evangelium zu predigen, und verabschiedet wurde.

17. Zu den bedeutsamsten Niederlassungen gehört die als Michaelisbrüder be- 46 zeichnete in Rostock. Was an Urtunden aus dem alten Hause vorhanden (ca 60. Stück im Stadtarchiv), hat aufs sorgfältigste Lisch in den Jahrbüchern des Bereins für meckend. Gesch. Seigh. und Alterth. IV, 1839 bearbeitet. Die Niederlassung geschaft 1469; in welchem Jahre am 8. September zwei Rostocker Priester für zwei Fraterherren zwei Commenden an der Kirche des Cisterz. Nonnenklosters zum h. Kreuz fundieren und mit 600 Mark so dotieren. Aus Münster kamen drei Brüder, Heinrich Xantis († 1467 in Wesel), Nicol. v. d. Rienborg (auch van Deer) und Heinrich Loen. Ob die 1419 neugezgründete Universität, ob die Hansarbindung mit den Niederlanden, Köln und anderen Orten, ob allein der gute Ruf der Brüder und ihr Kleiß im Abschreiben, ja auch schon im Orten, die Ausgeschiedung ist auch sie gesenst zu westellten. Der Rrontt zum 55 im Druden die Aufmerkjamkeit auf fie gelentt, ift nicht festzustellen. Der Propft gum 56 h. Areuz Nicol. Sutow schentte ihnen eine Rente von 12 Mart. Die brodere der ghemene zamelinghe wohnten in einem ihnen mietsweise überlassenen Sause des Beter van Collen am Ruhthor, am Ende des Beguinenberges, daher der Name viridis orti viridis horti zum grünen Hof; schon im Jahre 1464 vermietet ihnen das Kloster 3um h. Rreuz mehrere Gebäude prope portam dictam vulgariter das Zwansche 🍩

dor, wo sie eine Kapelle herrichten mit eigenem Beichtvater und Kirchhof in der Parochie des Pfarrers von St. Jacobi. Ihr erster Rettor pro tempore war Joh. Beghe aus Münster (s. d. A.). Ein später erteilter 40tägiger Ablah (abgedr bei Lisch) seizte sie in den Stand, 1502 das neue Klostergebäude zu errichten. Rechte, Bermögen (26 Häuser, Buden und Hösse innerhalb und auherhalb der Stadt), Wirtssamkeit nahmen zu. Ihre Kirche mit sieben Altären war dem h. Michael geweiht, daher ihr gewöhnlicher Name Michaelisbrüder. Aus der im Turmknopf niedergelegten Kupserplatte (1488) ergiebt sich, daß damals zum Hause gehörten auher dem Rektor und Preschyter noch sechs Kleriker, zwei Diakonen, ein Acoluthus, zwei Scholaren, drei

10 Laienbrüder und ein Novize.

Jur Resormation nahm das Haus, besonders sein Rettor Hillemann, eine schwankende Stellung ein. Er war mit Emser († 1527) in Verdindung getreten, um dessen antisutherisches Reues Testament drucken zu lassen. Luther, davon in Kenntnis gesetzt, bestagt sich 1529 in einem Brief an den Herzog, der am 18. Dezember d. Is. darüber an den Rat schrieb, und den Fratres zu St. Micheln die Herausgabe verbot; inzwischen hatte der Rettor durch niederländische Drucker Joh, van Holt und den katholische gegen den Rat und die Stadt verschwiegen; vielmehr die Druckerei gegen das Berbot der Stadt zum Nachteil der Resormation verwendet. Das Wert erschien 1532. Um von der Strafe, Hausarrest für den Rettor und Gesängnis sür den druckenden Bruder freizusommen, mußten sie alle 1432 Ursehde schwören und im solgenden Jahre wiederholen, ebenso alle Urtunden und Schätze dem Rat zur Verwahrung geben, der sie 1542 wieder herausgad. Das Drucken schein seichem aufgehört zu haben, vielleicht ihnen verboten zu sein. Erst 1572 sinden sich Drucke mit dem Zeichen der Brüder. Alls 1534 die Klöster der Dominisaner und Franzisstaner aufgehoben wurden, kam auch bald ihr Ende. 1537 erteilen sie einem Bürger der Stadt mit Genehmigung des Münsterhauses ein Konservatorium; 1559 geben die lehten Brüder an den Rat alle ihre Besitzungen zum allgemeinen Besten der Stadt als Eigentum, weil sie alles durch die Mildstätzseit derselben empfangen hatten, mit der Bedingung, daß, wenn in Zurückehren sollte, der Rat ihnen wieder zu ihrem Eigentum verhelsen sollte. Kür ihre Kebenszeit resensetzen is sich die könfrischen Einstinkte und Rohnung im Fraterhause

Lebenszeit reservierten sie sich die jährlichen Einkünfte und Wohnung im Fraterhause. Bon Bedeutung war noch der letzte Rektor M. Henricus Arsentius, eigentlich Heinrich Pauli von Arsen (in Westfalen), seit 1533 im Hause, 1534 immatrikuliert, so 1559 zum Magister kreiert, war er Prosessor der Philosophie an der Universität, übernahm als Mitglied der Artistenfakultät die Leitung des Pädagogiums. Da er sich der Reformation nicht anschloß, mußte er seine Stellung aufgeben. Bon 1557 die 1575 war er Rektor, der letzte des Hauses, und erhielt 1571 wieder die Erlaubnis, an der Universität über griechische Schriftsteller zu lesen, aber unter dem Bersprechen, nichts gegen die Religion einzumischen. 1563 klagt das geistliche Ministerium, daß er bei seinem Aberglauben verharre und gesagt habe, er wolle in der Gemeinschaft der römischen Kirche verbleiben, so lange er ein Glied regen könne. Er stard 1575 in vita otiosa. Joh. Caselius, der den Mittelpuntt der humanistischen Bestrebungen hier bildete und einer der berühmtesten Lehrer an der Universität war, hielt sehr hoch von ihm. Seinem Berdienst wie seiner Persönlichseit ist es zuzuschreiben, daß die Brüder in der Stadt noch länger geduldet wurden. Kach dem Friedensschluß 1563, in welchem das Brüderhaus vom Kat zur Besoldung für die rätlichen Prosessor bestimmt wurde, wird er mit den beiden Lutheranern Buren und Eggerdes zum Dirigenten eines Studentencollegit des Pädagogium porta coeli bestimmt. Das letztere wird 1574 zum Pädagogium umgemandelt. 1574 hrannte es ah. Lange lag es als Kuine, iest ist es Prosessor.

umgewandelt, 1574 brannte es ab; lange lag es als Ruine, jest ist es Wollhaus.

Uber das Verhältnis der Brüder zur Schule geben die Atten uns wenig Aufschluß. Sie hatten im Kloster von oldinges her eine gemeine dudische scholares genannt. Als 1434 im Dominitanerkloster eine neue lateinische Schule (Stadtschule) errichtet wurde, wird sie auf des Rats Versügung beibehalten, sie "scholares godischlußen Scholares, nicht der herna die junge zöget thor Papisterze vorleidede, sonder in Gades fürhten vpertöge", und bekannt gemacht: "wäre den jemand da, der dudsch Schrieven, Lesen un Resenen begerde recht tho lehrende, da mag morgen früh tho Sanct Michael kamen, da schal he des Rades Verordnung und gud Bescheid sinden". Aus der Erwiderung des Rats, daß die Brüder nicht die

Jugend zu Bapisten verleiten sollen, ergiebt sich, daß sie Anaben früher im Latein unterrichteten, um sie für den Kirchendienst vorzubereiten, wie ja ihr Rettor das Recht hattte, zur Ordination vorzuschlagen, und bei ihren Schülern und Studenten Beichte zu hören. Daß sie docti, humanistisch gebildet waren, zeigt ihr Ruf dis Danzig und Culm (Hirld), Die Marientirche zu Danzig 262); der Besuch so vieler Humanisten in Rostock 6 (Celtes, v. d. Busche, Ulrich v. Hutten u. a.) ist wohl durch die weite Berzweigung der Brüder nach Munfter und Köln mit veranlaßt. Bedeutend war für die wissendaftlichen Bestrebungen ihr Abschreiben wie ihr Druden von Büchern. Die noch vorhandenen Urtunden und Handschriften zeigen die Schönheit ihrer Schrift (zu vergleichen besonders die prächtige Urtunde über den ihnen 1493 erteilten Absch. Ihr Druden 10 scheinen sie vor 1475 angesangen zu haben: die ältesten besannten Drude mit ihrem Namen sind Lactantii opera 1476; der letzte ist 1531. Unter den Druden besindet sich die vorres. Schrift des Nicol. Ruß Dreisache Schnur (Wiggers in ZKG 1850) vom Jahre 1511, sowie die dänisch-sateinische Übers. des Reuen Testaments 1526, Erklärung des apostol. Symb. 1530. Daneben betrieben sie Buchhandel und Letternguß; seint des herviorischen Trwerinense vernundstur Rostochii ver kretres dom viridi zeigi das breviarium Tzwerinense venundatur Rostochii per fratres dom. viridi horti. Excusum Parisiis 1530, dies die Schweriner Agende von 1521, an deren Schluß steht ex fratrum chalcotypa officina (vgl. Aren, Beiträge I, 342 ff., bes. außer Lisch, Jahrb. IV, noch Wiechmann, Medlenb. Jahrb. XXII und Hofmeister XLIV; Arabbe, Gesch. der Universität Rost. S. 166 ff.; Schlie, Runst und Geschichts- 20 Denkmäler, Medlenb. 1896, I, S. 246; Ropmann, Gesch. Rostods S. 105 ff.; Stieda, Jur Gesch. des Buchbandels und Buchhandels in Medlenb. im Arch. zur Gesch. des Buchbandels XVII).

Daß Brüder in Lübeck oder in Pommern gewesen, ist urkundlich nicht nachweis= bar. Dort waren es höchstens vereinzelt sich des Druckens wegen vorübergebend auf 25 haltende, welche mit dem Schwesternhause in Segeberg Beziehung hatten; hier aber sind es einzelne Jünglinge, welche als Lehrer der Cisterzienser-Abt Ewald v. Schinkel in Eldena aus Deventer erbat (vgl. Deecke, Nachr. v. in Lübeck gedr. niedersächs. Schriften 1854; Mohnick im Anhang zu seiner Übers. von Delprats oben genannter Schrift S. 174).

Um weitesten nach dem Often reicht die Bruderniederlassung

18. in Cu Im (R. Preuß. Urkundenbuch, Westpreuß. Teil, II Abt.; Urk. des Bistums Culm, hrsgg.. v. Woelky, Danzig 1887; Reue Pr. Prov.-Bl., 2. Folge IX, 1856, und alte Folge IX; Köhler in zwei Progr. 1853 und 1855).

Der deutschen Ordensritter Sochmeister Conrad Zöller von Rothenstein (1382—90) ss faßte mit seinem weitblidenden Auge den großartigen und tuhnen Plan, zur geistigen Hebung des Deutschtums im Often ein studium generale d. h. eine Universität zu errichten (Boigt, Handbuch der Geschichte Preußens II, 233; Schulze in IWL 1888). Sein frühzeitiger Tod brachte den Plan nicht zur Ausführung. Fast hundert Jahre später nahm den Gedanken Georg Beyer, Bürgermeister (Protonsul) von 40 Culm wieder auf, und zwar dadurch Grund legend, daß er zunächst eine höhere Schule, ein studium particulare, betrieb, eine Art philosophischer Fatultät und Gymnasium, zur Ausbildung von Geistlichen und anderen Beamten des Landes. Der Bischof Jasahren und Aussellung und Airentius nam Komstonian ochen dem Ratz-Compon Bener cobus von Leslaw und Bincentius von Pomesanien gaben dem Rats-Compan Beyer die Erlaubnis mit der Bestimmung, daß etliche deutsche Priester ausgenommen werden, 45 "welche Schule zu euch halten und lehren". Diese waren Brüder des gem. Lebens, welche auf Anraten eines Culmer Bürgers Balthasar, eines ehemaligen Schülers in Zwolle von dort erbeten waren. Er war selbst dahin gereist und traf bei seiner Antunft den Rettor des Deventerhauses Egbert ter Bet auf dem Landgute Middleton, in der Mitte zwischen Deventer und 3wolle, wohin der Zwoller Rettor mit seinen Brüdern berufen so war. Auf die in diesem Kreise vorgetragene inständige Bitte und nach reiklicher Uberlegung beschloß man, in Erwägung, daß gerade diese weitabgelegenen Lande der Silfe besonders bedürfen, die Sache zu betreiben. Unter dem Nachfolger Hendrif von Herxen sandte das reiche Zwoller Saus drei tüchtige Brüder, mit allem wohl versehen: Joh. Westerwalt (Westerholt), Gerard Czewerth (a. L. Gewerth) und Joh. Lennep (Jac. 55 Traj. l. c.) utilis et grossus ad juvenum regimen in Prussia applicatus († 1483). Auch Hilbesheim scheim Br. abgegeben zu haben (s. Lünzel, Geschichte der Diöc. Hilbesh. 1858, II, 636 f.). In einer Urfunde von 1472 bietet ihnen die Stadt Grund und Boden nebst allerlei Lieferungen, Renten und Zinsen, allen Schutz wie Beiftand in Bezug auf "Unzucht und Ungehorsamleit der Schüler".

Der Bischof erteilte 1473 an die honorabiles et discreti presbyteri fratres de Suollis die Genehmigung zum studium particulare und besteit sie wie die Schulbäuser von allen Lasten, unter Zustimmung des Königs Casimir von Polen. Er verbietet sedes Privateigentum, vielmehr sollten alle Einnahmen zur Förderung des Hauses verwendet werden. Die Schule wurde am 6. Sept. 1476 erössnet. Allseitig sörderte man das Unternehmen. Aber Geistliche wie Mönche traten auch hier seindselig gegen sie aus. (Ein Trostbrief des Alb. Kalkar in Zwolle an sie ist handschr. in Brüssel, vgl. Delprat 201; dei Jac. Traj. narr. ist ein Kap. de domo in Prutia (sic!) et de tribulationidus ibidem.) Daß sie der Stadt Wünschen entsprachen, zeigt die Urkunde von 1489, in welcher die Scadini (Schöffen) mit dem Rat die früheren Gerechtsame erweiterten, allerdings, daß sie auch den Stadtgeistlichen helsen sollten, aber ohne daß die Schule litte. In dieser Zeit scheint nach des Baters Tode 1483 Risolaus Copernicus, welcher angesehene Verwandte in Culm hatte, besonders den hochgebildeten Oheim Lucas Wacherde, später Visigos von Ermland, die Schule der Brüder besucht zu haben, dies er 1491 die Universität Krasau besuchte (Sipler, Ris. Copernicus in der Zeitschr.

f. Gefch. u. Altertumst., Ermland 1869 G. 407). Haus und Schule hatten nicht den gehofften Fortgang. Nur Westerwolt hatte den Mut, hier auszuharren. Gine Universitätsgrundung war mit der Grundung Wittenbergs und Frantsurt a. d. D. ganz aufgegeben. Dazu tam Teuerung, Krieg, Pest. Land 20 und Stadt wie Bruderhaus litten schwer. 1506 beraten die preußischen Stände mit dem von Rostod geholten Bater Engelbert, welcher die Berhaltniffe fannte, und beschlossen, den gelehrten Rektor zu Rostock, Mart. Hillermann (so hier, sonst ohne r) zu Rate zu ziehen. Doch verzichten 1509 Frater Johannes und Pater Jacobus von den Cucullenbrüdern auf die Schule und alle Schentungen und auch auf ihr Haus. Bon Danzig aus hatte man die Anstalt beständig im Auge; der Rat von Danzig beklagt sich 1519 beim Rettor zu Rostod, daß der gelehrte Pater Engelbertus aus Culm abgerufen fei, und bittet um Zusendung anderer gelehrter Prazeptoren und Berwefer, damit bie so wohl gelegene Schule nicht untergehe, vielmehr "Gott Lob und den umgelegenen Städten und Landen, von denen ihre Kinder dahin möchten geschickt werden, Prosits vand Frommen erwachsen möchte" (Hirsch, die Oberpfarrkirche zu Danzig 1843, S. 257). Auch der Bischo Joh. Konopach nahm sich mit Eiser der Sache an, namentlich im Prozes der Stadt gegen sie wegen der Landgüter, welche ihnen nur auf 30 Jahre gegehen wären, während die Brüder sie auf ewige Zeiten erhalten hätten. Sie behalten die Brüder sie auf ewige Zeiten erhalten hätten. Sie behalten bieselben. Zwei Jahre später schädigt sie ein großer Brand. Die Fortschritte ber 36 Reformation waren hier für das Saus und somit auch für die Schule unmittelbar ungünstig. Es war nur noch ein Lehrer, ein einfacher Baccalaureus und ein Laie. Der Bischof Joh. Dantiscus († 1548), der bei Luther in Wittenberg gewesen und von ihm wenig sympathisch berührt war, hatte doch das Bestreben, die Geistlichkeit zu heben, verlangte ein dreijähriges Studium und erbat vergeblich Brüder aus Roftock; er rief 40 den Hieronymus Wildenburg (aus Goldberg, Aurimontanus) aus Thorn, der auch mit Rat und That Beistand geleistet, wie die von dort datierten Briefe zeigen (1537 bei Lucascewicz schizz schizzeten Greifet, wie die von dort datierten Briefe zeigen (1537 bei Lucascewicz schizzeten Greifeten Greifen Rachfolger Tidem. Barth. Giese († 1550) sich mit gleichem Eifer der Culmer Schule angenommen. Er fordert vom Rettor in Zwolle fünf dis sechs tüchtige Lehrer, der aber, wie Hillesten Rosen und 1536 schreibt, die Sache völlig abgewiesen zu haben schoeint, inder er schreibt, die Sache völlig abgewiesen zu volleren, gekostet, abna die vielen zu volleren gekostet, ohne die vielen unserer liebsten Brüder mit aller ihrer Ausruftung zu rechnen, welche mit mancher Einbuke dahin gezogen sind, so dak sie unser Haus fast ausgeplündert haben".

pater".

50 So zerfiel das Haus. Für die Schule trat der von Osiander aus Königsberg vertriebene Rektor Hoppe ein, der die Schule ordnete, Lehrer brachte und ein Statut entwarf, das 1554 zu Breslau gedruckt ist (vgl. Gronaus Chronik — Lindeborn l. c. 126; Lozynski, Culmer Akad. im J. 1554, Progr. der G. zu K. 1857, Die Urtunden dei Lucascewicz, Historiaskol in Koronie wielkiem Kuiztwie Litewsteinn, Posen 4 Bed 1849, I, p. 36; III, 673).

III. Die Schwessernhäuser in den Niederlanden und Deutschland. Schon abs aus Errichtung des erkten Pruderkouses kan mer durch Gronte ichen

III. Die Schwesternhäuser in den Niederlanden und Deutschland. Schon ehe es zur Errichtung des ersten Bruderhauses kam, war durch Groote schon ein Schwesternhaus gegründet, indem er seine geräumige Wohnung 1374 an dem Wagistrat von Deventer mit der Bestimmung gab, daß es zur Wohnung von armen 60 Leuten dienen solle, welche, so lange er am Leben unter seiner, später unter Leitung bes Rates stehen sollen. Die armen Leute mußten Jungfrauen sein, ungebunden vom Mann, Orden oder Gelübde, Mägde oder Witwen, welche zu teiner Alostersamilie geshörten, solche sollten hier Herberge sinden um Gott darin zu dienen mit Demut und Buße. Die Stistung hatte anfänglich keinen rechten Fortgang, ebensowenig unter seinem Nachsolger Joh. von Gronde (Thom. a K. op. ed. Somm. p. 973 f.), der ein bes gabter Prediger, aber zur Leitung eines solchen Hauses nicht geschickt war. Die sechzehn Frauen lebten ganz anders, als Gronde vorgeschrieden hatte; Händearbeit wurde wenig verrichtet, so daß das Haus bald verarmt wäre, wenn nicht darmherzige Frauen aus der Stadt mit ihrer Hilfe eingetreten wären. Noch weniger war die geistliche Pflege in den Andachten, wie innerliche Frömmigkeit vorhanden. Erst mit der Leitung dess solle hieß: geordnete geistliche Pflege, Seelsorge und sittliche Jucht. Es wurden bald neue Häuser gesordnete geistliche Pflege, Seelsorge und sittliche Jucht. Es wurden bald neue Häuser gestiftet, welche einen deutlichen Gegensatz zu den diskerigen Konnenslöstern bildeten. Letztere besanden sich damals in einem sehr beklagenswerten Justande, wie dies Busch in seinen Bistationen erfahren. Deshalb sand die Klosterreform nirstends dies Busch in seinen Bistationen erfahren. Deshalb sand die Klosterreform nirstends die Jusammenledenden Frauen, Jungfrauen und Witwen, ohne Klosterreform nirstends die die Jusammenledenden Frauen, Jungfrauen und Witwen, ohne Klosterresorm deben wie zur Handarbeit und Krantenpslege zusammentreten, um ein Gott wohlgefälliges Leden zu führen. Mit großer Schnelligkeit verbreiten sich dies Kalerr; ein Beweis von dem zo vorhandenen Bedürsnis wie von der Krass des seelstes der moderna devotio.

vorhandenen Bedürfnis wie von der Arast des Geistes der moderna devotio.

In den Niederlanden, über deren Grenzen die Gründung von Schwestershäusern nur in seltneren Fällen hinausging, boten besonders die Provinzen Overyssel
und Gelderland einen empfänglichen Boden. Wurde irgendwo eine Stiftung des
schlossen, so erbat man sich meist Rat aus Meister-Geertshaus zu Deventer; und es 25
wurde von dort aus wohl eine ersahrene Schwester zur Leitung des neuen Hauses abgesertigt. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts bestanden wenigstens 87 Schwesternhäuser, zum dei weiten größesten Teil in den Niederlanden gelegen. Viele Städte
wie Arnheim, Doetichem, Gorinchem, Orthen, Utrecht u. s. w. besahen nur ein
Haus; andere wie Doesdurg, Lochem, Kampen u. s. w. zwei, manche wie Jutyben so
drei. Deventer hatte fünf, Zwolle sechs Stiftungen dieser Art. Die meisten derselben
gingen bald zu den Tertiarissen des h. Franzistus über oder nahmen die Regel der
Windesheimer Nonnenklöster an (Acquon 1. c. III, 192 zählt deren 16 aus). Auch Windesheimer Ronnenklöster an (Acquon 1. c. III, 192 zählt deren 16 auf). Auch nach solcher Umwandlung scheint indes nicht alle Verbindung mit den Bruder- und Schwesterhäusern gelöst zu sein. Die Schwestern nannte das Bolf nicht allein in De- 25 venter, sondern auch anderswo Beghinen — ein Name, den man nicht selten auch den Tertiarissen, Regularissen u. s. w. gab. Die Borfchriften, nach welchen bas Leben ber Schwestern sich regelte, sind aus den noch vorhandenen Statuten mancher Stifte genau befannt; sie sind im ganzen von denen der Tertiarissen des Utrechter Rapitels wenig verschint; sie sind im ganzen von denen der Lettsatzslen des Utrechter Kapitels wenig verschieden. Die Kleidung der Schwestern war von grauer Farbe, oftmals altmodisch, 40 so daß sie zum Gegenstand des Spottes wurden. Die Nahrung war ebenfalls einsach; eine Kanne Bier für vier die schwestern, Stocksisch ohne Butter, Suppe von dunnem Bier (scheidier) mit gebratener Zwiedel und wenig Pfesser, Brei von geriedenem Roggenbrod mit Sens und Öl. Eine seste Altersgrenze für die Aufnahme schwestern zugelassen. Mädchen von 9, Frauen von 50 Jahren wurden in 45 Deventer zugelassen. Das Ersoventer von eigentlichen Geslübben hatte Groot verboten, was indes nicht hinderte, daß zuweilen bereits aufgenommene Schwestern ihren Borfat, ewig ihre Reinheit zu bewahren, in besonders feierlicher Beise aussprachen. Außer den oben erwähnten Beschäftigungen widmete man sich im Meister-Geertshaus und einem der sechs Schwesternhäuser zu Zwolle dem Unterrichte von Burgerstindern in Sand- so arbeiten. Auch Rrantenpflege mag bie und ba eine Beschäftigung mancher Schwestern gewesen sein; Kinderwarten und hilfeleistung im Dienst der Sebammen war schon von Groot untersagt. Gehorsam gegen die Borgesetten, Eifer in Besorgung von hauslichen Arbeiten, besonders niedrigen und unangenehmen; herzliche Demut ("grondotmoedig-heid") und Freundlichkeit waren die Tugenden, die vor allem in hohen Ehren standen; 55 Träume und Gesichte von Schwestern, welche die Gnade der Schauung empfangen hatten, waren ein Gegenstand ehrerbietiger Bewunderung. Da man zu Deventer zuweilen so unvorsichtig war, Jungfrauen aufzunehmen, welche nicht durch eigenen Entschluß, sondern infolge eines schon vor ihrer Geburt gethanen Gelübdes ihrer Eltern qugeführt waren, geschah es, daß diese oder jene, die sich in das abgeschlossene Leben nicht 🚥

finden tonnte, in die Welt guruckfehrte. Un der Spige der haufer standen Meisterinnen (meestersen) und unter diesen "procuratersen, linnenverwaarsters, wolverwaarsters, boekenverwaarsters, hofverwaarsters, koeverwaarsters" u. f. w. (vgl. über die Schwesternhäuser besonders Moll, Kerkgeschied. voor Neederl. II, 2,

ь S. 175 ff.).

Und in Deutschland fanden sie Eingang. S. v. Ahaus suchte solche in Münster zu begründen und zu befördern. Die alte frenswedensche Chronit giebt Nachricht über die zu Münster (Röchells Chronit gedruckt in den Geschichtsquellen des Vistums Münster III, 1856, S. 215). Im Jahr 1401 (Hölscher hat 1444) haben sich etliche 10 Nonnen zusammen gethan und sich in den Hundstagen niedergelassen in einem Kause, genannt Niesink im Kirchspiel Ludgeri, und hier nach der Regel Augustini gelebt. Drei Jahre später traten aus dem Kloster zu Schuttorpe einige Schwestern hinzu. 1416 dauten sie im Kirchspiel St. Servatii ein Kloster und 1480 war ihre Kirche nollendet. Das Kloster selbst biek Marienthal Aus späterer Zeit mird die Ronne vollendet. Das Kloster selbst hieß Marienthal. Aus späterer Zeit wird die Ronne 15 Catherina Tirs erwähnt († 1604 nach dem Memorienbuch), welche ein Liederbuch ab-geschrieben hat, teils Übersehungen von holl. Liedern, theils in Niederdeutschland, vorhanden, abgedruckt in Hölfcher, Riederdeutsche geiftliche Lieder und Sprüche aus dem Münfterlande, 1854, enthält 70 Lieder. Des Hauses Chronit ist herausgegeben von Cornelius in Geschichtsqu. des Bistums Münster Bd II, 1856. Nach dem Muster dieses Hauses in Geschichtsqu. des Bistums Münster Bd II, 1856. Nach dem Muster dieses Hauses wurden viele andere eingerichtet: so in Borden, Roesseld, Lippstadt, Bödesen, Dülmen, Bedem (Bleden), Men, Bechte, Eldas (Eldagsen), Kranenberch, Assindia (Essen), Ryneren (Rindern in Cleve?), Grolle, Dem, Mariengeist (alias Rotistein), St. Rynold, Werwyler, Bocholt, Blumenthal, Lemgo, Herford, Detmold, Hundsburg dei Halberstadt (später Marienbed), und Segeberg dei Lübeck, Reustadt in Hosseus, in Wesel das Haus (später Marienbed), und Segeberg dei Lübeck, Rostock im Kloster Bethlehem 1468 vor dem Thore eins gehabt. Ihre Jahl muß groß gewesen sein, daß Bornken († 1455) (Ucquon III, 292) sagen kann: wo ist ein Ort, in welchem nicht ein Schwesternhaus der Devoten wäre. Die Hauptbeschäftigung war Verrichtung aller weiblichen Handarbeiten: Weben. Köhen. Stüden. Backen (auch der Koliten). Garten= und Hausarbeit. Weer Weben, Nahen, Studen, Baden (auch ber Hoftien), Garten- und Sausarbeit. Aber 20 daneben auch Abschreiben von Büchern, Miniaturmalen; auch Unterricht an Mädchen geben sie, wie Beghe erwähnt; aber nur fürs haus, teinen öffentlichen (f. Bred. 274 und 410). Es scheint aber, daß an manchen Orten die Mädchen der Stadt in ihre Häuser tamen.

C. Organisation. Auf Grund der ursprünglichen Einrichtungen, der später fest-36 gestellten Ordnungen und der Geschichte der einzelnen Saufer ergiebt sich folgende Organisation der ursprünglich in den Gründern gehegten Gedanten. a) Die Ramen sind sehr verschieden über fratres vitae communis oder bonae voluntatis s. o. S. 479, 37 Andere Namen haben sie meist bei Nichtmitgliedern und von lokalem Charatter: so nach ihrer Predigtweise, nicht sermones noch conciones, wie in der Kirche mit Thema, Teilen und Unterteilen, sondern collationes (siehe über diese Bezeichnung Unter S. 503,36), Collatienbrüder, fratres collationum, collationarii. Da sie ihren Besit gemeinsam haben nach dem Borbild der Apostel, Apostelbrüder, oder wegen ihres fleißigen Abschreibens: Brüder von der Feder, oder wo sie Schule hielten: Schulbrüder; oder nach den Heiligen, denen sie ihre Stiftungen gewidmet, des h. Gregor: Grego-45 rianer ober Sieronymianer, nach beiben wegen der Schulbildung, die fie verbreiten, oder Michaelisbrüder, oder nach dem h. Georg, Martin, Marcus, ihren Schutypatronen, benen sie ihr Rloster unterstellten. Rach der Rleidung heißen sie wegen der Ropfbededung Rogelherren (fratres cucullati), dasselbe, was anderswo Rugelherren; ebenso in Bürttemberg: blaue Brüder wegen der Farbe des Mantels. Die Bezeichnung Lollso harben, Lollbruder führen sie, wie ber Rarthaufer Biefe Deffin aus Arensbot in einem Empfehlungsbrief an Herzog Magnus von Medlenburg schreibt, bei "quäden Leuten", Geistlichen, Mönchen, welche ihnen feindlich gesinnt waren; meist Boltsnamen, da sie teinem bestimmten Orden angehören, und ist im Vollsmunde meist Bezeichnung für Mönche und Alosterleute überhaupt gewesen. Daraus Verstümmelung: Rollbrüder, 55 Rollert, wie wegen der Ausdrucksweise in ihren Bettelgängen, vielleicht auch zur Bezeichnung, daß sie keiner besonderen Regel angehören, sind von ihren Gegnern auf gebracht.

b) Ihre Gewohnheiten und Sitten entnehmen wir den in der vita Arnoldi Schoonhovii c. 8 enthaltenen consuetudines a senioribus observatae; ebenjo im Reforco matorum vitae clericorium (j. Jac. Philippi RE: Bd XVIII) enthaltenen consuetudines —, endlich den Statuten des Hervorder Hauses. Bon dem Streit und Leben der Priester und Brüder zu Königstein und zu Buzdach. — Auch die Statuten der ihnen verwandten Windsheimer Häuser geben vielsach Licht. Dazu Acquon a. a. D. Bd II. Zu vergleichen Miräus a. a. D. S. 144. Eine kostdare Holder. davon im Museum zu Sigmaringen).

Da tein Gelübde beim Eintreten band, so konnte jeder zu jeder Zeit auch wieder austreten, ohne damit einer kirchlichen Strafe zu verfallen. Daher ihnen vielsach der Charakter der religiosi abgesprochen wurde. Dasselbe geschah, weil sie neben dem inneren geistlichen Leben auch die Arbeit mit den Händen und dadurch den Verkehr mit der Welt durchaus vereinbar erklärten. Endlich, weil sie als Zeichen der freiwilligen 10 Urmut nicht das Betteln, sondern als Zeichen ihres freiwilligen Gemeinschaftslebens für alle die Urbeit zum Erwerb des Lebensunterhaltes als Grundbedingung hinstellten.

1. Die Kleidung sollte bestehen in einem für alle gleich, aber ein gemein, erbar 1. Die Kleidung sollte bestehen in einem für alle gleich, aber ein gemein, erbar und einseldiges Gewand, schwarz oder grau, nit kostlich noch zu sünde, von Leinwand aus vier Stücken, bei Priestern und Klerikern bis an die Füße, bei Novizen und Laien 15 bis an die Knie, zusammengehalten durch einen wollenen schwarzen Gürtel. Unter diesem Obergewand wurde ein Untergewand, von grobem Stoff dis zur Hüste, welches im Sommer alle Monat, im Winter alle zwei Monate gewaschen wurde. Die Kleidung war gemeinsam. Wehr als vier Ellen für das Obergewand dursten nicht verwendet werden, im Preise von einem Scutum fränklich. Die Beinkleider waren aus gleichem 20 Stoff; der Mantel halbgrau. Der Kopf war mit schwarzer Kappe bedeckt (cucullus).

— Den Novizen wurde das Haupthaar dis auf den Scheitel abgeschoren. Doch wurde auf Sauberseit sehr geachtet. Für dies alles zu sorgen war Pflicht des vestierius vestiarius.

2. In ihren Saufern wohnten zusammen teils die Priefter und Rierifer, teils 25 Laien, teils folche, die eine Brobezeit por dem Eintreten zu bestehen hatten. Die ersten hatten alle geistlichen und kirchlichen Funktionen zu vollziehen, sobald sie ordiniert waren, die Laien alle häuslichen Arbeiten, in Feld und Garten. Brüder waren sie alle. Aufgenommen konnte jeder werden, welcher den guten Willen des devoten Lebens hatte, sobald Platz war. Wir finden Wohlhabende, Adlige, Gelehrte, wie einfache und so schlichte Männer aller Berufsarten, welche mit ihren Fertigleiten dem Ganzen dienten. Die Probezeit war verschieden, zwei bis drei Monat, auch ein Jahr. Über sein Eigen-tum tonnte jeder beim Eintritt frei verfügen; hatte er aber es dem Sause bestimmt,

tonnte er beim Austritt es nicht zurückerhalten.
In jedem Haufe war ein Familienvater, dessen Anordnungen maßgebend waren, 25 .
und der auf die Ordnung des Hauses zu achten hatte. Er wurde gewählt und hieß rector (im Unterschiede von den Windsheimern, dei denen er prior hieß); man wollte mögslichst wenig Erinnerungen an die Klöster. Auch in den Schwesternhäusern hieß der Beichtvater so, mit der größten Borsicht wurde er gewählt, später sogar seine Wahl dem Saufe allein nicht überlassen, und oftmals wenn tein geeigneter da war, aus anderen 40 Häusern eine geeignete Person dahin gesett. Es hing von ihm meist das Gedeihen des Haufes ab. Alle waren ihm zu Gehorsam verpflichtet. Ohne sein Wissen durfte niemand das haus verlassen, verreisen, außer zur Kirche. Alle Beratungen geschahen in des Rettors Gegenwart und mußte jeder frei seine Meinung sagen. Rie seine Stellung mißbrauchen, nie das Seine suchen, nie den Oberen hervorkehren affabilis et dulciter 45 seriosus; in allen Augenden, wie in der Arbeit ein Borbild, Person des Bertrauens für alle. — In seiner Abwesenheit vertrat ihn einer der Brüder aus den Priestern, um alle nicht ausschieden Dinge zu besorgen. An diesen sollen auch die etwaigen Alagen über den Rektor gehen. Wird die Stelle des Rektors frei, so ist den Bistatoren Anzeige zu Anden zur Anderaumung einer Neuwahl. — Nächst ihm war der Prokurator so von großer Bedeutung für sämtliche äußere Angelegenheiten der Verwaltung bes. der Rasse, für Bauten, Reparaturen, Antäuse, Zinseinnahmen, Antslagen u. a. In größeren Hausen, Beraraturen, Antäuse, Zinseinnahmen, Antslagen u. a. In größeren Hausen wurde noch ein Kellermeister nötig; eines der wichtigsten Umter führte der Buchwart, der für die Bibliothet, das Abschreiben u. a. sorgte, ebenso für das Material (Pergament, Papier, Farben) und Einbinden. Außerdem werden als Beamte auf= 55 geführt Bestiarius, Magister Novitiorum, Sacrista, Cantor, Instrumarius, Hospitarius oder Hospitalarius, Rubricator, Ligator, Cellarius, Pistor, Coquus, Hortulanus.

Ther die Erundische des ganzen Cemeinschaftslehens, über die törliche Lehensardnung

Uber die Grundsate des ganzen Gemeinschaftslebens, über die tägliche Lebensordnung, über das Disziplinarverfahren handeln die elf Rapitel des dritten Teils der Statuten: 1. De servanda perpetua castitate; 2. De concordia mutua; 3. De proprietatis ©

abdicatione; 4. De lectione mensae et refectione Fratrum; 5. De silentio; 6. De labore et requie Fratrum; 7. De divinis officiis et ceremoniis; 8. De privatis Fratrum exercitiis; 9. De capitulo particulari et colloquio mensium; 10. De capitulo culparum; 11. De differentia culparum. Um den Geist der in diesen 5 Rapiteln niedergelegten Anordnungen zu tennzeichnen, sei folgendes angeführt. Aus Mr. 4: A principio refectionis usque in finem lectio sacra, per Librarium ordinata, recitetur. Lectiones ordinabuntur per vices hebdomadales, a senioribus descendendo. Lector inter legendum Correctori aurem humiliter accommodabit. Historiae et Sanctorum Passiones legantur expeditius; Homiliae 10 vero et Sermones et SS. Patrum Moralia quaeque attentius. Homilia de Evangelio diei primum sibi in lectione locum vindicat. Singulis diebus bis reficimur, in prandio decima hora, et in coena post quintam. Dominicis diebus, secundis, tertiis et quintis feriis, nisi jejunium obstiterit, carnibus vescimur; sexta feria jejunamus. Aus Nr. 7: Quicumque in cantu vel lectione tohorali fallitur, terram manu tangat. Aus Nr. 9: Capitulum particulare domesticum repraesentabitur per Rectorem et eos qui in Canonicos recepti sunt; quod toties celebrandum erit, quoties pro quotidianis emergentibus causis fuerit opportunum. Aus Nr. 10: Semel ad minus in qualibet hebdomada celebretur Capitulum culparum. Surgat junior et flexis genibus culpam suam 20 dicat, si contra statuta vel consuetudines domus aliquid fecerit etc. Ultra duas, culpas nemo exaggerare praesumat; nullus suam vel alterius culpam pertinaciter defendat. Productis in medium culpis veniam petens, satisfactionis qualitate accepta a Rectore, emendam prommittat et in locum suum jussus revertatur; aliusque in ordine succedat. Traf jemanden die Strafe der Aus-25 weifung aus dem Haufe, so war es dem Rettor überlassen, was und wie viel er ihm mitgeben wollte außer der täglichen Rleidung, die er jedenfalls mitnehmen durfte. Als Gründe der Ausweisung werden genannt: Si quis caderet in haeresim vel lapsnm carnis vel vitium proprietatis, vel furtum committeret etc. — Jährliche Jusammentunfte von Abgeordneten mehrerer Fraterhäuser, die wie die zu Münster, Köln 30 und Wesel oder wie Buzbach und Marienthal in einem engeren Zusammenhange miteinander standen, fanden auch sonst statt. Sie bildeten zusammen mit den Bistationen, beren Ergebnisse dabei zur Sprache kamen, ein wichtiges Mittel, um in dem immer weiter sich ausbreitenden Kreise von Genossenschaften eine in den wesenklichen Beziehungen übereinstimmende Entwicklung aufrechtzuerhalten. Schon nach Florentius' We . 35 scheiben wurden solche jährliche Repräsentanten-Bersammlungen (colloquia), entsprechend den jährlichen Rapitelversammlungen der Windesheimer Kongregation, eingeführt und am Sonntag nach Ostern abgehalten, anfänglich zu Zwolle, später an verschiebenen anderen Orten (Groningen, Hertogenbosch, Emmerich u. a. D.).

3. Das Leben in den Häusern. Die Grundlage war die moderna devotio,

40 die Gottinnigfeit aus dem Geist der Liebe von reinem Berzen, darin täglich fortzuschreiten. Dazu gehörte Selbsterkenntnis, alle eignen Fehler bekämpfen, ausrotten, die Begierden nach Essen bändigen, die Begehrlichkeit zügeln, den Stolz demütigen, das Zeitliche verachten, den Eigenwillen brechen, dazu Demut, Reuschheit, Gehorsam, Gebuld beweisen. Aus diesem Streben nach der Bollkommenheit sind alle geistlichen 45 Ubungen, ihr Arbeiten und Wachen, ihr Reben und Schweigen, ihr gehorsamer Bandel zu bestimmen. — Wer aufgenommen werden wollte, wußte, was er wollte. Dasher die Borsicht dabei, wie das Probejahr, und das Amt des Novizenmeisters, ehe man in die Jahl der fratres perpetui oder canonici ausgenommen wurde. Das Bersprechen bei der Aufnahme war "so will ich es", sic placet. Daß sie unter Gebet und gottes50 dienstlicher Feier stattsand und abschloß, versteht sich own selbst.

Das Leben sedes Tages, wie der ganzen Woche war genau geordnet. Worgens

3 Uhr gab die Glode das Zeichen, um 3½. Uhr sollte jeder alsbald lustig und wacker aufstehen, und dann Gott die Erstlinge des Dansopfers bringen in Betrachtung oder Gebet. Dann war dis Abends 9 Uhr, da man sich zur Ruhe legte, der Tag geordnet, 55 abgesehen von den Zeiten zur Mahlzeit und zur Erholung geteilt zwischen Arbeit und geistlicher Ubung. Die Arbeiten waren sehr verschieden. Die gebildeten Kleriker schrieben Die Laien lernten es öfter noch, sonst gab es allerlei andere Arbeiten. Das Gebet, das Atemholen der Seele, wie die Andacht war teils in der Zelle,

teils in ber Rapelle und im Gottesdienft. Nur tein Lippenfpiel, tein "Gebalbern und 60 Gelucht", sondern Bergenssprache. Weg und Ziel Dieser geistlichen Ubungen giebt Mo-

rentius Radew. in seinen tractatus de exstirpatione vitiorum et passionum et acquisitione verarum virtutum et maxime caritatis Dei et proximi et verae unionis cum Deo et proximo (ed. Nolte 1862) mit der Weisung des doppelten Weges zur persectio sanctitatis, der via purgativa und illuminativa. (Näheres über den Inhalt unter d. A. Flor.) Ahnlich hat Gherard Zerbolt in s. Schristen de spiritualibus ascensionibus, im Bilde der Leiter, und de reformatione triumvirium animae (intellectus, memoria, voluntas) Weg und Ziel dieser Übungen dargestellt. Der Geift, welcher den Bruder- und Schwesternhäusern ihr eigentumliches lebensvolles Gepräge aufdrudte, ist ihnen von Flor. eingehaucht und in dem Florentiushause zu Deventer vorbildlich dargestellt. Es ist der Geist der Demut gegen Gott; der Geist 10 des demütigen, unweigerlichen und freudigen Gehorsams gegen den oberen Leiter des Hauses, in welchem die Brüder einen Stellvertreter Gottes verehrten; der Geist der sanstmütigen, teilnehmenden, hilsebereiten Liebe der Brüder unter einander. Wer gegen diesen Geist verstieß, wurde ernst getadelt. Selbst förperliche Jüchtigungen wurden als Strasmittel angewandt; und nicht bloß von den Nachsolgern des Florent., sondern auch 15 von ihm selbst wird uns erzählt, daß er Backenstreiche ausgeteilt. Sie sollten offenbar keinen empsindlichen Schmerz bereiten, sondern nur die Fortschritte erproben, welche die einzelnen Brüder in der Demut gemacht; und so gab es sogar nicht wenige unter diesen, welche gern die Gelegenheit ergriffen, um durch geduldiges Ertragen der Jüchtigung einen Thatbeweis ihrer demütigen Gesinnung zu geben (vol. Dumd. An. I p 119). 20 Es war üblich, daß die Brüder nicht bloß dem Priester, sondern auch sich unter einander freiwillig ihre Sünden bekannten; und es war das sür viele der draußen Stehenden etwas so Befremdendes, daß auch diese Sitte zur Berdächtigung der Rechtgläubigkeit der Brüder benutzt wurde. Auch in der Geduld und Ergebung, womit sie selbst die schwersten Kransseitseliden ertrugen, bewährte sich ihr demütiger Sinn. Die Leiden, die 25 sie aus Erden zu tragen hatten, nannten sie, sofern sie hofften daran einen Ersat zu haben für die sonst noch bevorstehende Bein des Fegeuers, vorgegessen Brot. Rührende Jüge sanftmutigen, teilnehmenden, hilfebereiten Liebe der Brüder unter einander. Wer gegen für die sonst noch bevorstehende Bein des Fegfeuers, vorgegessen Brot. Rührende Züge werden uns erzählt auch von der gegenseitigen Liebe der Brüder. Da stand einer heimlich morgens ungewöhnlich früh auf, um die einem andern zukommende Arbeit an dessen katt auszurichten, und wenn dann der Bruder an seine Arbeit gehen wollte, fand er 30 sie sertig, und niemand ersuhr, wer der Thäter gewesen. Das war Erfüllung jenes bei den devoten Brüdern, sowohl denen der klösterlichen, als denen der freieren Observanz so beliebten Wahlspruchs: ama nesciri (Hirsche, Ausgabe der Imitatio Christi, in den Anmertungen zu lib. I cap. 2; Chron. Mont. S. Agnet. p. 13). So lange man irgend selbst arbeiten konnte, anderer Dienste nicht in Anspruch zu nehmen, galt als 85 Ehrensache. Einen feststehenden, regelmäßig wiederkehrenden Bestandteil des häuslichen Lebens bildeten die Rollationen: erbauliche Ansprachen, welche auch wohl dann und wann durch Frage und Antwort unterbrochen wurden oder mit länger ausgesponnenen Unterredungen wechselten. Der Ausbruck collatio, welcher verschieden gedeutet wird, ift zu erklären aus der Bedeutung des Berbum conferre: tonferieren, sich mit einander 40 unterreden. Sofern bei oft sich wiederholenden Unterredungen desselben Rreises von Bersonen über einen bestimmten, die gange Unterredung beherrichenden Gegenstand leicht der eine oder andere der Sprecher ein solches Übergewicht erlangt, daß das Gespräch der vielen schließlich zu einer Ansprache des einzelnen wird, welcher die übrigen meist schweigend zuhören, erhält das Wort collatio die Bedeutung: Ansprache, toespraak. 45 schweigend zuhören, erhält das Wort collatio die Bedeutung: Ansprache, toespraak. 45 Diese in den Häusern der Brüder gehaltenen Kollationen zerfallen in zwei Klassen. Die eine ist für das Bolt bestimmt, welchem an Sonn- und Festagen die Thüren der Häuser sich öffnen. Die Sprecher bedienen sich dabei stets der Landessprache. Die andere Klasse der Kollationen ist nur für die Bewohner des Hauses bestimmt und sindet alltäglich dei Gelegenheit der gemeinschaftlichen Mittags- und Abendwahlszeit statt (das 50 her das Wort: Kollation in der Bedeutung von gemeinschaftlichem Mahl). Ein ansschwalches Bild der Kollationen aus der Zeit von Joh. Hattem, das in seinen Hauptzügen gewiß als eine allgemein zutressende Schilderung der bezüglichen Vorgänge anzusehen ist, sinden wir in Dumb. An. I p. 182. 183.

Die Arbeiten der Brüder wohren sie teils die Mittel für den gemeinsamen 55

Die Arbeiten der Brüder, wodurch sie teils die Mittel für den gemeinsamen 55 Unterhalt, teils die Hilfsquellen zur Übung der Wohlthätigkeit zu gewinnen suchten, waren die allerverschiedenartigsten. Allerlei Handwerke, Garten= und Landbau und Fischerei wurden in der gleichen Absicht betrieben. Florentius empfahl seinen Hausgenvssen, die meist Kleriker waren, vor allem das Abschreiben von Büchern, als die für sie passendste Beschäftigung; und eben diese letztere Beschäftigung ist es, welche, je mehr 60 sie überhaupt in den Brüderhäusern Eingang sand, desto mehr der Christenheit zu einem bleibenden Segen geworden ist. Noch jett besitzen wir in öffentlichen und Privatbibliothesen besonders in Holland und Belgien eine ungemein große Jahl von Handschriften, welche aus Bruderhäusern oder den verwandten Klöstern der Regular-Kanoniser stammen.

3 Man schried Bücher für den kirchlichen Chorgebrauch, die Bulgata, Kirchenväter, Erbauungsdücher u. s. w. Man sammelte auch wohl aus den Büchern, die man las oder abschried, eine Blumenlese der am meisten gefallenden Stellen, zu denen von manchen auch eigene Gedanten hinzugefügt wurden. Solche Sammlungen — rapiaria genannt — finden sich häusig unter den aus den Regular-Klöstern oder Fraterhäusern sigen Hand; sei es, daß die von dem einen angesangene Sammlung in dem noch nicht vollgeschriedenen Nach einen Sach delsen siehen Anderen Suchen Buche nach delsen son einem andern fortgesetzt, sei es, daß aus verschiedenen kleineren Sammlungen später ein Wischdand zusammengefügt wurde. In diesen Rapiarien begegnen wir den verschiedensten Schriftsellern, Klassitellern (besonders häusig Seneca), Kirchenvätern, namentlich Augustinus und Bernhard; Climacus, Gersson; Schriftstellern aus dem eignen Kreise, wie Thomas; David von Augsdurg, dem Bersaller eines tief angelegten und von Florentius sehr empsohlenen und von ihm selbst als Erdauungsduch benutzten speculum monachorum u. das. m.

Die Lebensweise der Brüder war in jeder Beziehung eine sehr einsache; aber manchen genügte die hergebrachte Einfacheit nicht, sondern durch Gewöhnung an ausgesucht schlechte und unschmachafte Speisen, durch Tragen eines schmerzenden härenen Unterkleides meinten sie sich gegen die Bersuchungen der Genuhsucht noch mehr abhärten oder die erlangte Kraft zur Berschmähung der Welt noch gewisser dewähren zu müssen. Wer indes durch solche Übertreibungen der Jucht sich schwere Leiden zuzog oder wegen lörperlicher Schwäche sich denselben auf die Dauer nicht gewachsen fühlte, befann sich auch wohl eines besseren und kehrte in die Schranken der Besonnenheit zurück. Es war der eigene gute Geist, der diese Rücksehr vermittelte; aber im Sinne der Zeit und insbesondere auch der Brüderschaften lag es, als Ursache derselben auch wohl eine auhers ordentliche, in einer Stimme oder Vision sich bethätigende göttliche Einwirtung anzu-

30 nehmen.

Jur Pflege des geistlichen Lebens diente vor allem das Studium der h. Schrift, dem sowohl in den Herforder Statuten als in der ref. vitae eler. ein eigener Abschrift gewidmet "studeringe godtliker schrift". Ihm waren die stillen Morgenstunden bestimmt und zu dieser Zeit unnühes Laufen verdoten. Dazu traten die Meditationen süber allerlei geistliche Dinge, um Gottessucht, Liebe und Hossmung zu wecken und zu stärlen. Dazu boten die geeignete Materie die Thaten Gottes, sein Reich, das Leben Jesu und sein heiliges Leiden, auf verschiedene Tage der Woche verteilt, so am Sonntag vom Reich der Himmel, am Montag vom Tode, am Dienstag von den Wohlthaten Gottes, am Mittwoch das letzte Gericht, am Donnerstag die Pein der Hölle, am Freitag das Leiden des Herte, über das sie auch während der Messen solle, am Weritag das Leiden des Herte, auch dann die verschiedenen niedergeschriebenen Meditationen entstanden, zuerst für den Laien, dann für alse Kreise. Dahin gehören die verschiedenen "Spiegel", z. B. der Mönde, des Bernardus, der Sünder (Acquon I, 130 ff., zu vgl. der Bibliothetstatalog des Delster Hauses St. Barbara in Kist und Moll kerk arch. IV. 1866). Sehr beliebt war der von Joh. v. Bliederhosen, Karthäuser zu Utrecht, und des Karthäusers Dionnsius von Roermund über die vier letzten Dinge (C. M. Bos de leer der vier uitersten, Umst. 1866). Dieses Cordiale erinnert an des Jak. Philippi von Basel praecordiale. Ühnlich ist des Mauburnus rosetum exercitationum spiritualium, die vielen Betrachtungen über das Leiden Jesu, welches Joh. Bos empfahl in Chron. Windesh.

Ein Haupterziehungsmittel war die Disziplin für Verstöße irgend welcher Art, deren sich die Brüder schuldig gaben, und mit ernstlicher Ermahnung, mit Hauszucht und allerlei Strasen gebüht wurden. Besonderen Anlah dazu gaben die Fasttage, die Rommuniontage. Solche Tage verlangten Ruhe und Stille zur Einkehr. Unnühres Reden und Plaudern war verboten. Alle diese Außerungen und Borschriften sollten getragen sein von den vier Trieben der Liebe und Einigkeit, welche Liebe sich in der Demut, dem Gehorsam, der Gemeinschaft, Reuschheit beweisen muß. Alle diese Stücke werden in ihren Statuten eingehend besprochen. Zuleht handeln sie von der Häuslichteit, dem Reisen, Wandern, der Teilnahme an Familienselten (Hochzeiten sollen abges

co lehnt werden).

Ein solch gemeinsames Leben mußte die Brüder wie ihre Freunde stets gegen die Angriffe in betreff der Religions — Gelübdelosigkeit, auch nach deren glänzender Berteizdigung des ganzen Konzils zu Konstanz immer wieder rechtsertigen. Dahin gehört vor allem die Schrift des Jakobus Philippi in Basel (s. d.), der in Cap. 6 es auch vom kanonischen Standpunkt thut. Es soll nicht geleugnet werden, daß wie auch im svorstehenden mehrsach hervortrat, manche Übertreibungen und Anstößigkeiten in ihrem Geweinschaftsleben vorkommen; aber dies kann nicht hindern, die große Bedeutung dieser

Gemeinschaft für die Rirche rüchaltlos anzuerkennen.

D) Bedeutung und Einfluß der Brüder v. g. L. läßt sich turz auf Grund der Geschichte ihrer Häuser wie nach ihren Grundsäsen dahin zusammenkassen, 10 dah sie zwar nicht, wie sonst geschen, als Reformatoren vor der Resormation zu bezeichnen sind. Richtsdestoweniger haben sie auf das kirchliche Leben durch ihre Persönlichkeiten wie ihre Gemeinschaften belebend und reinigend eingewirkt. Sie traten den bestehenden religiösen Klosterleuten entgegen, indem sie zeigten, daß auch die Freiwilligsteit getragen vom rechten Geist der Frömmigkeit, stitlich und gemeinschaftlich Gott und 15 dem Nächsten zu dienen vermag, — daß die Frömmigkeit des Gemeinschaftlich Gott und in Berbindung mit der Handarbeit und im Berkehr mit der Welt und ihren Aufgaben des niedrigen irdischen, wie des geistigen höheren Berufsleben wohl verträglich ist, daß die Urbeit für die Frömmigkeit sein Sindernis, daß sie durch dieselbe ein Gottesdienst ist, daß in Gemeinschaft des Besitzes zu leben bei christlichem gutem Willen (ohne 20 Jwang) für jeden Einzelnen wie auch für die Gemeinschaft heilsam ist. Ihre Absonderung von der Welt war teine Weltslucht in einseitiger und fallwer Erfassung der Frömzingkeit und des Gottesdienstes, sondern jollte dienen durch Arbeit und Frömmigkeit für die menschliche Gesellschaft. Herzens= und damit aufrichtige Frömmigkeit als Grundlage aller Sittlicheit und Tugend im Leben und aller äußerlich in die Erscheinung 25 tretenden Formen ihrer Frömmigkeit. Dies wirkte heilsam auf die Rirche und ihre ihr nur äußerlich angehörenden Glieder, vor allem ihre nur im Werkdienst äußerlich ihr dienenden Priester, Mönche und Kleriker. Wichtig war daher die Erziehung eines besseren Rerus, und dazu diente die geistige Vildung wie geistliche Erziehung eines besseren Rerus, und dazu diente die geistige Vildung wie geistliche Erziehung eines besseren haupt, welche sie heranzogen oder im Bertrauen auf ihre Frömmigkeit ihnen überwiesen

Die beste Predigt ist der Wandel, vita elerici evangelium populi. Ihr Einsluß und Respekt, ihr Auf in Bolkskreisen war in den weitesten Areisen, wohin nicht ihre sie versolgenden quäden (schöffen) Geistlichen mit ihrer Berleumdung drangen, anerkannt. 36 Die Städte, Schöffen und Obrigkeiten, freie fromme Bürger, die Parochialgeistlichen, wie die Bischöfe, Kardinäle und Päpste sind, seitdem die Kirche in allen ihren Gliedern ihr gewichtiges Gerichtsurteil in Konstanz abgegeben, beeifert, ihnen durch Wohlthaten aller Urt zu helsen, wie ihrem Fortschreiten durch Privilegien, selbst durch Ublasbriese sörderlich zu sein. Die Listen der Wohlthäter der Häuser zu Münster und Köln zeigen 40 Helser aus allen Kreisen und in der mannigsachsten Weise.

Sie waren eine Mahnung auch an die Weltgeistlichkeit, ihres Dienstes in aufrichtiger Frömmigkeit zu warten, namentlich auch in der Seelsorge an den Gliedern der Gemeinde, wie durch Darbietung der geistlichen Gaben in Unterricht und Predigt. Letztere in der Form der Kollationen und für den gemeinen Mann in seiner Mutter= und 45 Volksprache. Ihre Kollation hatten eine große Anziehungskraft auch für fromme Gemeindeglieder über die Klostermauern hinaus. Dazu auch der engere Anschluß an Gottes Wort in hl. Schrift, und dessen praktische Anwendung auf und für das Leben.

Diese moderne Frömmigkeit mit dem Drängen auf Bekehrung und ernste Heiligung ist nicht ohne Grund von Acquon mit dem Methodismus oder von Ritschl mit dem 50 Pietismus verglichen worden. Beiderlei Bergleichungen sind nur teilweise richtig. Gegen beide sind sie zu kirchlich: keine Methode für die Bekehrung, keine ecclesiolae in ecclesia nach derselben. Aber zurück trat beiden gegenüber das Wort, durch welches das neue Leben allein gepflanzt und gepflegt werden kann von oben. Es traten die selhstangestellten Übungen und Meditationen an die Stelle. Es hängt das zusammen mit 55 der herkömmlichen Kirchenlehre, welche sie mit ihrer semipelagianischen Heilsordnung in der eigenen Mitwirkung zum Heile vollständig teilten. Ihre Bersenkung in das Leben und vor allem in das Leiden Jesu stand mehr als Borbild im Dulden zur Nachsolge vor ihren Augen, denn als Opfer für ihre und der ganzen Welt Sünden. Sie versenkten sich in mystischer Hingebung der frommen Seele in die Tiefe der Schmerzen und die 60

Rraft der Geduld, als daß sie im bußfertigen Glauben die in Christi Opfer begründete Gnade der Bergebung in der Rechtfertigung ergriffen und in der Heiligung als lebendige Kraft des neuen Lebens im heiligen Geist erkannt hatten.

Der rechtfertigende Glaube als Quellpunkt des durchs Wort Gottes gewirkten neuen 5 Lebens, als Synthese von Religion und Sittlichteit, tritt völlig hinter die Heiligung in der Tugend zurück. Es fehlt mit der tiefen Ertenntnis der Sünde die Gewisheit des Heilsglaubens mit der Sünden vergebenden Gnade. Daher betonen sie zwar die Freiheit des Willens, aber nicht die freimachende Gnadenwirtung des hl. Geiftes im Worte und kommen so zu freiwilligen Rlosterleuten, aber nicht zu der vollen Freiheit 10 eines Christenmenschen, ber Rinder Gottes. Da ihnen noch ber Schluffel gur vollen Erkenntnis der Heilswahrheit fehlte, konnten sie auch noch nicht die richtige Stellung zum Worte Gottes wie zur Kirche finden. Die Reformen des christlichen Lebens der einzelnen, wie der Klostergemeinschaften und der Kirche überhaupt blieben daher beeinzelnen, wie der Klostergemeinschaften und der Kirche überhaupt dieden daher des schräckt nur auf das äußere Lebensgebiet im Wandel, — auf die an Haupt und Wischräuche und anderen Ausschreitungen, aber sie trasen nicht das Herz der Persönlichkeit, die einige freimachende Wahrheit zur Gottseligkeit im Glauben. Die als notwendig ertannte, ersehnte, gesuchte Resormation der Kirche konnte von ihnen nicht ausgehen; daher denn auch, als die Reformation Luthers mit ihrem Bußruf und der Predigt vom Wklauben auch in ihre Häuser drang, haben sie teils geglaubt, dies schon zu haben in der Innerlickeit ihrer Frömmigkeit mit Berkennung der wahren Freiheit, teils verschossen siehe Reuerungen, da man die Heilsquelle des Wortes mit dieser alten einigen Rahrbeit nicht nerktand teils eragh man lich an dieselbe besonders unter alten einigen Wahrheit nicht verstand, teils ergab man sich an dieselbe besonders unter dem humanistischen Einfluß der geistigen Bildung, welche für die Reformatoren eintrat: 25 wenige, wie die Brüder in Serford scharten sich ums Evangelium von der freien Gnade und empfingen Luthers anerkennendes Lob, daß er solche Häuser wohl leiden und deren mehr haben möchte. Fast alle Häuser haben in dieser Zeit den Anfang zu ihrer Auflösung gefunden. Die Geistesfreiheit im Glauben zog nicht ein, trat erst an die Stelle der bisherigen Freiwilligkeit des eignen guten Willens; viele traten aus, wenige 30 nur noch traten ein; neue Häufer tamen nicht mehr zu stande, die alten lösten sich allmählich auf. Was die Windesheimer voraus hatten, und als Mangel vorausgegagt hatten, es fehle an dem festen Bande des sicherstellenden Gelübdes und der größeren Weltentsagung, war eingetroffen. Sie hatten im Kampf für die evang. Wahrheit gegen die herrschende römische Rirche keine Widerstandskraft und keine Waffen, weder den heilskräftigen Glauben 36 noch das Schwert des Geistes im Worte Gottes. Dies lag nicht an der Reformation, welche beibes darbot; auch vor ihr waren Säuser eingegangen. Es lag an der Organisation dieser Sauser, welche der hoben Aufgabe des geistlichen Lebens, wie die Reformation sie auf Grund des göttlichen Wortes stellte, nicht bestimmt war und darin auch nicht sich gewachsen zeigte. Es konnten nicht die alten Schläuche mit neuem Wein gefüllt 40 werben.

Wie sie für Heranbildung von Geistlichen sorgten, so auch für Ausbildung der Schuler. Der Ergiehung haben sie von Anfang an große Aufmerksamteit gewidmet. Ihr Einfluß auf die Schule ist ein ungemein segensreicher gewesen, wenngleich er viel-

fach in ein falsches Licht gestellt ift.

Die ältere Ansicht, wie sie u. a. von Fr. Cramer (Gefch. der Erziehung und des Unterrichts in den Niederlanden während des Mittelalters u. s. w., Stralsund 1843), R. v. Raumer (Gesch. der Pädag. vom Wiederausblühen klass. Studien dis auf unser Zeit, I, 3. Aufl., Stuttgart 1857), H. Kämmel (vgl. dessen A.: Hieronymianer in K. A. Schmids Encyslopädie des gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens, Bd 3, Gotha 50 1862) bargestellt ist, schreibt den Brüdern einen sehr weitgebenden Einfluß auf die Umgestaltung der Schulen, die Verbesserung des Lehrplans und der Unterrichtsmethode 311. Aber nach sorgfältiger Durchsorschung der Quellen, sowohl der oben angeführten ältesten, als der späteren, welche erst in den letzten Jahrzehnten namentlich durch Hirsches Artikel in RE\*, in Schulprogrammen, Zeitschriften, Monographien eröffnet sind, tann 56 jene Ansicht nicht als richtig angesehen werden. Nur wenige Orte gab es, wo die Schule selbst den Brüdern gehörte oder unter ihrer Leitung stand. Die meisten Häuser haben nur junge Kleriter erzogen; meist haben sie nur Lehrer für die öffentlichen Schulen dargeboten, wenn sie geeignete Kräfte hatten oder solche gefordert wurden. Eine besondere Lehr= und Erziehungsmethode haben sie aber nicht aufgestellt. Es ift 60 nur richtig, daß ihre in ihren Saufern befolgten Grundfate von ihren Lehrem

ober ihren Schülern, welche später Lehrer wurden, auch angewendet worden sind. Dies ift aber für die Schulen selbst durch die ihnen nahestehenden Humanisten geschehen, sodi woet jut die Schulen jedzi duch die ihnen naheleigenden Junantien geschen, jodaß sie nur mittelbar auch von Einfluß waren (vgl. noch E. Leitsmann, Überbl. ü. die Gesch. u. Darst. des päd. Wirtens d. B. v. g. L., Leipz. 1856; Bonet-Maury, opera scholastica fratr. vit. com. Paris 1889; Wöbius u. a.).
Es war im allgemeinen der christliche Geist wahrer Frömmigseit, welcher von ihnen auch auf die Schüler wie die Schulen ausging. Und in dieser Hinsicht ist ihre

seit Groot und dessen Beziehung zu Petrarca wie durch seine humanistischen Studien schon vorhandene Gemeinschaft mit den Humanisten und den hervorragenden deutschen Bertretern von großer Bebeutung gewesen. Die großen Schulmanner Cela, Hegius 10 Sinthis, bis zu Arsenius in Rostock, sind wesentlich durch die cristliche Frömmigfeit, welche sie mit den Brüdern verband und welche von ihnen und ihren Schriften her genährt wurde, erfüllt gewesen. Und diesem Umstande ist es zu danken, daß der deutsche Humanismus nicht in die einseitigen Abwege des italienischen verführt worden ist. Die wissenschaftliche Geistesbildung wird durch wahre Frömmigkeit nicht ausgeschlossen. In 15 dieser Sinsicht haben sie der deutschen Reformation und der von ihr ausgegangenen Be-

freiung der Wissenschaften nachhaltig die Wege gebahnt.
Auch den tünstlerischen Interessen waren sie nicht seindlich gesinnt. Ihre Kirchen schwückten sie nach ihrem Vermögen; die Miniaturmalerei hat manche beachtenswerte Früchte aufzuweisen; im Kölner Hause wird ein pictor erwähnt.
In litterarischer Hinsche sie vorzugsweise die astetische Litteratur gepflegt, zunächt in Sammlungen sinniger überlieferter Aussprüche, welche sie in ihren rapiaria sammelten, dann aber haben sie eigne Schriften zu Meditationen versakt, ihre Kollatien

aufgeschrieben und durch Abschriften verbreitet.

Bon besonderer Bedeutung ist, daß sie um des Bolkes willen ihre Schriften auch in 25 teutonico schrieben oder übersetzen. Zerbolt von Zütphen verteidigt schon diese Ueberssetzungen heiliger Schriften für das Bolk. Schon Gerhard Groot hat die ersten Ans

sethungen heiliger Schriften für das Bolk. Schon Gerhard Groot hat die ersten An-fänge dazu gemacht. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß auch Dichtungen aus den Brüderhäusern hervorgegangen sind, wie solche sich in Hölschers Bücklein aus dem Frauenhause Riesingk sinden; ebenso ist Heinrich von Alkmar, der Dichter von Reinese 20 Bos aus dem Zwoller Hause gewesen. Für die Wissenschaft überhaupt leisteten sie große Dienste durch ihr fleißiges Abschreiben alter bewährter Bücher für die Bibliotheten und für den Unterricht. Auch deutsche Bücher geschichtlichen Inhalts haben sie so verbreitet. Bon des Thomas imitatio wird schon früh eine deutsche dichterische Bearbeitung gemacht (Köln). Mit dem Schreissben waren auch andere Thätigkeiten von ihnen geübt: Malen, Illustrieren, Pergament zurichten, Bücher binden; Bibliotheten einrichten. Statt des Schreibens und neben dermelben haben niese Schreibens und neben demselben haben viele Häuser auch dem Buchdruck und Buchhandel ihre Kräfte geliefert, und damit der allgemeinen Boltsbildung einen großen Dienst geleistet.

2. Schulze.

45

Brüber, Die langen f. Drigeniftifche Streitigkeiten.

Bruder Jefu, f. Jefus Chriftus.

Bruder vereinigte in Chrifto f. Methodismus in Amerita.

Brüder von der Rapuze f. Rapuziner.

Brüder vom Leiden Chrifti f. Gerviten.

Brüdergemeinde f. Bingendorf.

Bruderhaufer f. Diatonen= und Diatoniffenhaufer.

Bruggeler, Settierer im Ranton Bern f. Rohler Chr. u. G.

Brugmann, Johannes, gest. 1473. — Quellen: Handschriften, über welche Woll im Borwort berichtet. Litter.: Foppens bibl. belg. I 592; Hartheim Suppl. bibl. Col. p. 343; 50 Luc. Wadding-Fonseca ann. Minor. XII ad annum 1455, n. 105 106, XIV ad ann. 1476,

Bor attem Wolf, Joh. Br. en het Godsdienstig Leven onzer vaderen in de 15 oeuw. Amft. 1854 AbB von Bos; in Weper und Belte von Grammer. O. M.

Geboren ist B. in Rempen, sein Geburtssahr ist unbekannt, doch da er in seinem Todesjahr 1473 sich als abgelebten Greis nennt, dürste es um 1400 zu setzen sein. Sebenso ist über seine Jugend nichts bekannt, als daß er zum geistlichen Stande bestimmt, seine Erziehung und erste wissenschaftliche Ausbildung für denselben in einem Rloster des nördlichen Teiles der Niederlande (viell. Gröningen) erhielt. Um sich in ben Orden der Franzistaner aufnehmen zu lassen, begab er sich nach dem Konvent ders selben in St. Omer in der Grafschaft Artois. Die hier seit dem Anfang des 15. Jahr-10 hunderts wohnenden Observanten waren durchdrungen von dem Geist des Bernardinus von Siena, des Stifters der Observanten († 20. Mai 1444), unter dessen persönlichem Einfluß sie eine Zeit lang gestanden hatten. Der Konvent setze das von ihm unternommene Klosterreformwert mit Gifer in Flandern und Burgund fort. Möglich, daß auch B. ihm persönlich begegnet ist (Moll p. 120). Daß man ihn hier zum lector theologiae (wohl zu unterscheiben nicht bloß vom lector philosophiae, sondern auch vom lector mensae) machte, zeigt, daß er bei seinem längeren Aufenthalt sowohl durch seinen Wandel, als besonders durch seine theologische Bildung und Lehrgabe sich im Konvent hervorgethan hatte. Als solcher hatte er in der Klosterschule die Klostersguschen und die Ausgebenden Klosterschule zu unterrichten. Dies war die Vorbereitungszeit für keine gesche kannt die Klosterschule zu unterrichten.

20 zeit für seine große spätere Wirksamkeit. Als im Jahre 1439 wahrscheinlich vom Rat und der Bürgerschaft in Gouda die Bitte an den Konvent erging, eine Niederlassung daselbst zu machen, wurden noch in demselben Jahre sechs Observanten dahin abgesendet, welchen die Bürger ein sehr bedeutendes Rloster errichteten. Wie hier, so war er auch an der Herrichtung eines Konventes mit 25 Johannes de Capistrano, dem papstlichen Legaten, in Flandern zu Stuis, wie zwei Jahre später in Leiden, wo man ihnen ein Tertiarier-Rloster zur Berfügung supte spitet in Seiben, wo main insen ein Lettatter-Aibset zut Verzugung stellte, unter der Bedingung ebenso fromm zu leben, als die Mönche von St. Omet. Auch die Niederlassung von Altmaar fällt in diese Zeit. Durch die Reisen, welche B. seit c. 1450 durch die Niederlande machte, zum Zweck der Resorm seines Ordens, so lernte er dabei überhaupt die sittlichen und geistlichen Zustände des Bolts kennen. Sie zu heben war neben der ersteren Ausgade ein Hauptbestreben. Er that es durch seine gewaltigen Bufpredigten, welche er aller Orten, wohin er tam, hielt. Dadurch wurde er, wie sein Orden populär; die widerstrebenden Konvente nahmen die Reform an, die Weltgeistlichen widersetzen sich nicht seiner Wirksamkeit; durch seine Predigten erweckte Wänner traten in den Orden ein; die Magistrate baten um Riederlassungen. So nahmen die Reformen an der Konvent zu Groningen (1450 oder 1451) in Goringem (1454), in Haarlem, Warnsveld bei Zütfen, und Nimwegen 1455. Bon besonderer Bedeutung war sein Auftreten in Amsterdam, wo die zahlreichen Geistlichen ihm feindlich entgegentraten. Er tam bahin in der Zeit als die zwei politischen Parteien, die 5ofichen und die Rabeljauschen, die ganze Stadt erregt und die Straßen zum blutigen Rampfplatz gemacht hatten. Mit durch seine einschlagenden Predigten wurde der Friede in der Stadt durch ihn hergestellt und 1462 ein Observantenkonvent daselbst errichtet. Ahnlich beendigte er im Gaafterland den blutigen Bürgerkrieg. Ahnlich war es in Friesland.

Noch verdanken ihm die Observanten die Stiftung der Kölnischen Observantenproving, in welcher er auch eine Reihe von Jahren das Amt des Provinzialvitars be-

fleidete.

Als er sein Ende herannahen fühlte und die Kräfte zu seinen Reisen ihm schwanden, zog er sich in die Stille des Klosters bei Nimwegen zurück, um sich auf sein Ab50 scheiden vorzubereiten. Er starb 1473. Als das Kloster 1487 in die Stadt verlegt
wurde, sind auch seine irdischen Überreste dort beigesetzt worden.

Die Wirksamkeit Brugmanns erstreckte sich weit über die Reform der niederländischen Observantenkonvente hinaus. Vor allem war es seine unermudliche und anfassende Predigt, welche ihn bei der großen Menge des Bolles so beliebt machte. Er reihte sich 55 ebenburtig an die großen Prediger seiner Zeit in den Niederlanden an, an Geert Groote, Florenz Radewijns u. a., denen er im Geiste so verwandt sich wufte und mit denen er alle Zeit eng verbunden blieb.

Handschriftlich war von seinen Predigten bisher nur die eine bei Woll (I 221 ff.) abgedruckt über Pf 23, 5, "du bereitest eine Tafel", worin er die geistlichen Mahlzeiten 10 ber innigen Seele, welche ber Herr ber Kirche ben Seinen bereitet hat, barlegt. Die

509

eine Tafel ist in der Wüste, wo er sie mit Gerstendrot speiste (das alte Testament), die andere in der Wüste auf dem Heu, wo er Weizendrod giedt (die hl. Schrift), die dritte in seinem Abendmahl. In der Tasel der Schriften sind drei, die Figuren, die Gnaden in den Sakramenten und die Herrlichseiten in den Kräften. In einem kunstreichen Plan hat er mit allegorisch-mystischer Auslegung den Gegenstand behandelt, sindst ohne manche große Geschmacklosigkeit. Eine vollständige wieder ausgesundene Handslingen en Mededeelingen van de Maatshhappij der Nederl. letterk. 1887. Dazu bringt Woll noch einige Fragmente (S. 239—43). Ebenso hat Beder in der holl. Istschr. de Katholik XX p. 57 ein Fragment mitgeteilt, serner Wydrandt eine Predigt und einen Brief im 10 Archief voor Nederl. Kerkg. I, 208 st. und ebendaseldst II. S. 307 st. von Flament eine Studie über de waerlycke voorsegginghe von Brugmann. Seitdem hat Wüstenshoff im Archief voor Neederl. Kerkgeschied. IV, 1892 und 1893 Collacien in einer Genter Handschrift, die 3 Jahre nach B.s Tode zusammengeschrieben wurde, aufgefunden und abgedruckt.

Bon den übrigen Schriften erwähnen wir sein Leben Jesu, mit welchem er sich den Darstellungen eines Bonaventura, eines Ludolf von Sachsen nähert. B. schließt sich im Unterschiede von jenen besonders eng an die evangelische Überließerung an. In der Einleitung vergleicht er das Leben und Leiden des Herrn mit einem Garten, in welchem man unendlich reiche Früchte sammeln kann. Der erste Teil behandelt alles vor der Menschwerdung, ansangend mit dem dreieinigen Gott, der Schöffung, dem Fall von Engeln und Menschen, dem Erlösungsratschluß, der heiligen Geschichte mit ihren Personen und Weissagungen. Dann die Engelsbotschaft, die Empfängnis (Sonnenstrahl der durchs Glas dringt) dis zu seinem Auftreten. Dann folgen in 22 Abschnitten die Wanderungen mit ihren hauptsächlichten Ereignissen, um Jesu Eiser im Arbeiten und Lehren, seine Armut und Geduld gegen seine Feinde, seine Arast in seinen Handlungen zu zeigen, dann solgt das Leiden sehr aussührlich betrachtet und schließlich die Erinnerung an des Heilands Auserstehung. — Bei allen Mißgriffen in der Exegese, bei aller Willtür der allegorisch-mystischen Erstärung, ist doch die tindlich reine, fromme, zu Herzen gehende Wärme für die Erbauung nicht zu verkennen oder zu unterschähen. Der Bersassen gehende Wärme sein der Ses auf die 7 Wochentage sich verteilen soll, Jesu Leden nicht bloß zur Beschauung vor Augen, sondern zur Nachsolge im Leden und Wandel, um ihm gleichsörmig, kerstvormig und godvormig zu werden, daß alle Augenden Christi in uns durch den hl. Geist gewirkt werden und wir selbst Errist vorblid für andere sein mögen, wie er es in einem Brief an die Br. d. g. L. ausdrückt: anima mea, so licet impersectionibus plena, conjuncta est animadus vestris, quemadmodum anima Jonathae animae David et hoc in visceribus Christi Jesu, quem intueor

et veneror in vobis (bei Moll ep. I. 1).

Nicht minder bekannt ist B. geworden durch seine Schrift: das Leben der h. Lidwina von Schiedam (bei Rotterdam), welches er in drei Bearbeitungen herausgab: 40 zuerst nicht lange nach ihrem Tode, dann 1448 und zuleht 1456. Ju den niedersländischen Bolksheiligen Margaretha von Leuwen, Sara von Dordrecht, Gertrud von Oosten kommt noch die 1433 gestordene Lidwing (Lidwigis, Lidia) hinzu. Sie war am 18. März 1350 zu Schiedam von wohlhabenden Eltern geboren; ihrer hervorgagenden Schönheit willen wird sie schon im 13. Lebenssahre viel umworden. Jedoch wies sie auf Grund der religiösen Erziehung, besonders der Andacht zur allerheiligsten Jungfrau und ihrem Bilde zu Schiedam anfänglich alle Bewerbungen ab. Da der Vater stets unzufriedener darüber wurde, bat sie Gott um Hilfe. Am Lichtmestage siel sie auf dem Eise, drach eine Rippe, und litt seitdem an einem Absech, unter großen Schmerzen sast nur dem Bett die nächsten der Jahre zudringend; nur seiten so konnte sie sich in die Kirche tragen lassen. Dann begann eine 38 Jahre dauernde Leidenszeit, Erschöpfung, Hinfälligkeit, Nahrungsverweigerung. Fast ohne Nahrung und Schlaf drachte sie 19 Jahre zu. Geschwüre am ganzen Körper, voll von Bikrmern, verursachten heftigste Schmerzen; alle nur möglichen Krankseiten stellten sich ein. Auf dem einen Auge erblindete sie; ihr Gesicht und Kopf wurde durch eine tiese Bunde sin zwei Hälften gespalten. Sieden Jahre lag sie auf dem Rücken. Die Runft der Berühmtesten Arzte versagte. Hat sie auch in der ersten Zeit noch um Genesung gedeten, so versenkte sie sieden, daser bei ihr das beständige Berlangen und ber Weiden, daser dei nach der Weiden und Geduld im Leiden, daser bei ihr das beständige Berlangen und ber

h. Rommunion. Diese empfing sie dann alle vierzehn Tage, später wurde ein Altar in ihrem Arantenzimmer errichtet und sie ihr von ihrem Beichtvater an jedem fiederfreien Tage gereicht. Es fehlte in ihrem Justand nicht an Bisionen und Estasen, in welchen sie das gelobte Land, Kom, ihren Engel, das Fegeseuer und ihren Ort in der Seligkeit schaute. Bon allen Seiten kamen Besuche von Leidenden, welche um Trost und Fürbitte baten, und viele Tausende anderer Besucher, welche diese Dulderin sehen, an dem Glanz auf ihrem Angesicht sich erquicken und erdauen und zugleich Gaben der Liebe ihr dringen wollten. Nicht bloß ihre Fürditte und die Verteilung der eingehenden Liebesopfer an die Armen erbaute, sondern auch ihre Gewisheit, daß sie von 10 ihrem Hern erwählt sei, stellwertretend mit ihrem Leiden für andere einzutreten. Unter dem Hallelujah am 3. Ostertage 1443 entschließ sie, als Heilige von allem Bolt geprießen. Bon ihrem Grade (seht wieder in der Hauptliche zu Schiedam) gingen, ebenso wie von ihrem Krantenlager, Heilungen wunderdarer Art aus. Ihr Festag ist der 14. April. — Aus den Mitteisungen ihres Seelsorgers hat zuerst Brugmann, dann ihr Beichtvater Isoh. Walther, serner ihr Zeitgenosse hat zuerst Brugmann, dann ihr Beichtvater Isoh. Walther, serner ihr Zeitgenosse Soh. Gerlach, im Auszuge daraus Thomas a Rempis eine erbauliche Darstellung mit ihren Bisionen und Wundern, über die er als Augenzeuge berichtet, gegeben, teils in niederdeutscher, teils in lateinischer Sprache.

Brugmanns dritte, lateinische Beardeitung von 1473 findet sich dei den Bollandisten Apr. II. 270 und die von 1456 wurde 1498 zu Schiedam gedruckt und ebenzofalls von den Bollandist 1. c. 303 aufgenommen. Die vom Thomas in s. opp. ed. Antv. 1615 S. 824 f. (Über das Leben der Lidwina noch zu vgl.: Papedrochin comment. praev. AS Boll. 1. c.; ferner Hospits, over St. Lydwina v. Schiedam; Ditsche Warande III, 1857, Pösl, Regensd. 1862 und Lidwina, die von Gott vielgeprüfte, Regensd. 1869. — Kaulen (in Wetzer u. Welte Kixchenlexiton s. v.), des. Woll in s. Biogr. Brugmanns, wo auch über dessen Mitteilung von der Lidwina fünf

Bunden Christi zutreffendes geurteilt wird.

B.s Bedeutung als geistlicher Liederdichter in niederdeutscher Sprache ist schon durch Hoffmann von Fallersleben damit ans Licht gezogen und anerkannt worden, daß er von seinen vielen handschriftlich verbreiteten Liedern zwei und zwar der schönsten in so seiner Sammlung Horae Belg. II, 1833 weiteren Kreisen bekannt gemacht hat. Über diese (O ewich is to lang und: Ic heb ghejaecht mijn leven lane) wie über B.s dichterische Natur, wie über die Liederdichtung der Zeit, hat Woll a. a. D. eingehend gehandelt und treffliche Proben mitgeteilt.

Brunfels, Otto, gest. 1534. — Vierordt, Gesch. der evangelischen Kirche in Baden; 85 Strauß, Ulrich v. Hutten. Luthers Briese. Zwingli, opera. Pripel G. A.: "Thesaurus litteraturae botanicae omnium gentium inde a rerum botanicarum initiis ad nostra usque tempora etc".

Sein Geburtsdatum kann nicht angegeben werden, gestorben ist er in Bern am 23. November 1534. Sein Bater war ein Handwerfer in Mainz. In jungen Jahren trat er in den Karthäuserorden, aber der Geist der neuen Zeit ersaste ihn frühzeitig und tried ihn aus den Klostermauern auf das Kampsesseld hinaus. Zunächst zog ihn Hutten an, für den er mit Erasmus (Spongia) eine Lanze drach und aus dessen Bückerei er einige Schristen des Hus in einem Bücklein, Luther gewidmet, 1524 herausgad. Im Sinne der Neuerung wirfte er zuerst als Prediger in Steinheim und dann in Neuendurg im Breisgau. Als er sich hier vor der österreichischen Regierung nicht mehr sicher sühlte, siedelte er nach Straßdurg über, wo er sein Leben durch Unterricht fristete, gegen den Zehnten 2c. schried und Medizin studierte. Mit Luther, aber auch mit Karlstadt befreundet, zog ihn doch Zwingsi vornehmlich an, durch dessen Einslug ihm eine Stelle als Arzt in Bern verschafft wurde, wo er dis zu seinem Tode wirste. Seine hauptsächlichste Bedeutung liegt in seiner ersolgreichen, sür Deutschland dahnd berechenden Beschäftigung mit der Botanik, indem er als der erste in Deutschland ein umfangreiches mit vielen Abbildungen geschmückes Wert: O. B. historia plantarum, Straßdurg 1530—1536 herausgad. Dasselbe erschien auch vor und nach seinem Tode mehrsach in deutscher Übersetzung. B. gehört somit unter die getreuen Gesolgsband männer der großen Borkämpser des Humanismus und der Reformation.

Brunnen, f. Wafferbau bei ben Sebräern.

Brunner, Leonhard, gest. 1558. — A. Bederling, L. Brunner, Worms 1895; Beder, Beitrage zur Geschichte von Worms, Worms 1880 S. 54 st.; Gelbert, Joh. Bader. S. 288; Lehmann, Gesch, ber Stadt Landau, S. 144, 146 s. — Schriften: Concordant bes

newen Testaments . . . . , Straßburg 1524; Concordant vnd zenger aller Biblischen bücher alts vnd news Testaments, Straßburg 1530; Billiche antwurt L. Brunners aus hepliger schrift . . . . ben christl. glauben betr., 1530; Lienhart Brunners christl. Betrachtung, wie man sich ben ben tranten und sterbenden halten soll, Straßb. 1531; Exempelbuch Marci Antonii Sabellici von wunderlichen Geschichten . . . , durch M. L. Brunner neu verdeutscht, 5 Straßb. 1535; Catechismus und anweisung zum Christlichen glauben 1543. Die von letztere Schrift vor einigen Jahren durch Weckerling ausgesundenen und 1895 veröffentlichten Bruchstücke wurden von W. Weiffenbach in der Zeitschrift: "Behalte, was du hast" besprochen.

Brunner oder Fontanus, wie er sich in lateinischen Briefen nennt, scheint um 1500 geboren zu sein und aus Ehlingen zu stammen. Er war ein Schüler Wimphe= 10 lings und machte sich zuerst 1524 durch Herausgabe einer Kontordanz des NX.s be= kannt. 1526 war Brunner, der die Priesterweihe nicht erhalten hat, Diakon zu Alt St. Peter in Strafburg und wurde 1527 auf Empfehlung ber Strafburger Geiftlichen von dem dortigen Rate als Prediger nach Worms berufen. Sier hatten die Wiedertäufer Denk, Heher und Raut die Gemeinde in hohem Grade aufgeregt. Sie durch entschie- 15 bene und besonnene Predigt wieder ju beruhigen und gur Einigkeit gurudguführen, jtellte sich Brunner nicht ohne Erfolg zur Aufgabe. Als später das Wormser Domtapitel dem Domprediger Daniel Zanggenried, dessen Lehre ihm verdäcktig schien,
29 Fragen über seinen Glauben zur Beantwortung vorlegte und Zanggenrieds Antwort ausweichend und wenig gründlich aussiel, nahm Brunner daran Anlaß, seinen Blauben in der am 9. Mai 1530 zu Worms gedruckten "billigen Antwort" trästig,
lebendig und in weitherzigem Geiste zu bezeugen. In demselben Jahre gad er eine
nun auf die ganze hl. Schrift mit Ausnahme der Apotryphen ausgedehnte biblisse Kontarden neu bereus und midmete im der Apotryphen ausgedehnte biblisse Kontordanz neu heraus und widmete sie in der vom 4. März 1530 datierten Borrede dem Landgrafen Philipp von Hessen. Ein Zeugnis der von ihm treu geübten Seessorge 25 giebt Brunners 1531 gedruckte Schrift über das Berhalten bei Kranten und Sterbenben. Die reiffte Frucht seiner litterarischen Thatigfeit und zugleich ein schöner Beweis seiner tatechetischen Begabung ist jedoch Brunners 1544 erschienener Katechismus, in welchem Weiffenbach neben dem Strafburger von 1534 das bedeutsamste Dotument der vermittelnden "oberländischen" Richtung auf dem Gebiete der Katechismuslitteratur 30 erkennt. Leider sind nur Bruchstücke dieses ebenso sehr durch Klarheit des Ausbrucks wie durch religiöse Wärme und Tiefe sich auszeichnenden Büchleins erhalten. Die zehn Gebote sind darin nach reformierter Weise gezählt. Von dem Abschnitte über das h. Abendmahl ist das meiste verloren gegangen, doch teilte Brunner den Standpunkt der Straßburger, mit denen er überhaupt in enger Berbindung stand. In Straßburg sand Brunner auch seine Jussuch, als er 1548 durch das Interim genötigt wurde, sein Amt in Worms nach 21 jähriger gesegneter Thätigsteit aufzugeben und mit seiner zahlreichen Familie eine neue Stellung zu suchen. Junächst im Schuldienste und später als Hisprediger zu St. Nicolai thätig, wendete er sich hier mit den übrigen Straßburger Geistlichen mehr der lutherischen Richtung zu und unterzeichnete gleich ihnen 1551 die Consessio Saxo-40 nica. 1553 wurde Brunner als Pfarrer nach Landau berusen und wirkte hier dis zu seinem am 20. Dezember 1558 erfolgten Tode. Schon Bader (s. d. N. Bd II S. 353 ff.) hatte es tief beslagt, daß die in der Landauer Gemeinde herrschenden Justände seinem Ideale wenig entsprachen. Dies und die Unterlassung der Abendmahlsseier und der Kindertause unter Baders Nachsolger Liebmann machten ein entschiedenes Austreten 45 erkennt. Leider sind nur Bruchlidde dieses ebenso fehr durch Rlarheit des Ausbrucks wie durch Rindertaufe unter Baders Nachfolger Liebmann machten ein entschiedenes Auftreten 45 und die Einführung einer besseren Bucht notwendig. Brunner that, was er zur Besserung biefer Zustande vermochte, und frat auch den Schwentfelbianern entschieden entgegen. Ihn aber deshalb mit Gelbert für einen fanatischen lutherischen Eiferer zu halten, ist in den vorliegenden Thatsachen um so weniger Grund gegeben, als die ganze Bergangenheit Brunners einer solchen Charatterisierung widerspricht. 1532 hatte sich Brunner 50 mit der Wormser Goldschmiedstochter Margareta Seuser verheiratet und scheint nach beren Tode eine zweite Ehe geschlossen zu haben. Bon seinen zahlreichen Kindern war sein ältester 1533 geborener Sohn Joseph von 1556 bis 1593 Pfarrer in Annweiler. Men.

Bruno, der Rarthanfer f. Rarthaufer.

Bruno, Erzbischof von Köln 953—965. — Ruotger, Vita Brunonis MC SS 4. Bb S. 252; eine jüngere, in St. Pantaleon entstandene Biographie, die dem 12. Jahrh. angehört, a. a. D. S. 275; Pieler, Bruno I., Arnsberg 1851; Meier, De Brunone I., Berlin 1870; Pfeiffer, hist.-krit. Beitr. zur Geschichte Bruns I., Köln 1870; Strebisk, Quellenkt.

Untersuch., Neustadt in Bestpreußen, 1875; Giesebrecht, Kaiserzeit, 1 Bb 3. Auss., Braunschw. 1863, S. 321; Köpte u. Dümmler, Kaiser Otto b. Gr., Leipz. 1876 passim; Giesebrecht in AbB Bb III S. 424; Haud, KG. Deutschlands, 3. Bb, Leipzig 1896 S. 40 st.; vgl. auch Dümmler in den IbG 12. Bb S. 445; Maurenbrecher, De hist. X. sasec. scriptoribus, Bonn 1861, S. 24; Mittag, Die Arbeitsweise Ruotgers in der Vita Brun., Berlin 1896; Battenbach, Gesch.-Quellen, 1. Bb 6. Auss., Berlin 1893, S. 321 sf.

Brun, Erzbischof von Köln, war der jüngste Sohn Heinrichs I. Er wurde im Frühling 925 geboren. Man bestimmte ihn zum geistlichen Stande und übergab ihn deshalb schon in seinem vierten Lebensjahre einer der farolingischen Schulstiftungen, der Utrechter 10 Kathedralschule. Unter der Leitung des trefflichen Bischofs Balderich erwarb er sich dort eine das Durchschnittsmaß überragende litterarische Bildung: der Liebe zu den Student dien blieb er während seines ganzen Lebens treu. Rach zehnsährigem Aufenhalt verließ er Utrecht, von Otto I. im J. 939 an den Hof berufen. Streitigkeiten mit dem verschwägerten Serzog von Lothringen mögen die Beranlassung zu seiner Seimholung aus 15 Lothringen gewesen sein, wie früher seine Absendung in dieses Land durch die Befreundung des Herzogs mit dem sächstichen Königshause veranlatzt gewesen sein mag. Um Hose sammelten sich seit dem Regierungsantritt Ottos Gelehrte aus dem Inland und Ausland. Neben den Epigonen der farolingischen Rultur wie Ratherius sah man und Ausland. Neben den Epigonen der farolingsichen Kultur wie Ratherius sah man Romanen, Griechen und Schotten. Brun wußte von allen zu lernen. Bald begann er auch zu lehren: die Hospichule schien einer Zeit neuer Blüte entgegen zu gehen. Schon seit dem Jahre 940 fungierte er als Ranzler (MG Dipl. 1. Bd S. 120 Nr. 35), 941 oder 942 erhielt er die Diakonenweihe, dalb übertrug ihm Otto die Leitung einiger Rlöster, darunter Lorsch. Er verschaffte in denselben der Regel Beneditts von neuem Sehorsam, tried die Widerspenstigen hinweg und gab den Klöstern ihre alten Ordonungen zurück. Im Jahre 951 wurde er Erzkapellan (Dipl. 1. Bd S. 218 Nr. 138 f.). Da die Berwaltung des Reichs von der königlichen Kanzlei aus geleitet wurde, so ertrechte sich seine Thätiekeit über alle Teile Deutschlands. Auch an den rein politikken streckte sich seine Thätigkeit über alle Teile Deutschlands. Auch an den rein politischen Geschäften nahm er regen Anteil. Zeitig wurde er besonders in die Berhaltnisse Deutsch-lands zu Frankreich eingeweiht und mit der Wichtigkeit Lothringens bekannt gemacht. 30 Wir finden ihn auf der Synode zu Berdun im Jahre 947 (Flodo. Hist. Rem. eccl. IV, 34 MG SS 13. Bd S. 584), also beteiligt an der Beilegung des für das französische Rönigtum wichtigen Reimser Erzbischofsstreites durch die deutsche Rirche und den deutschen Staat. Im Jahre 951 begleitete er den König Otto nach Italien; in den Wirren der nächsten Jahre (Empörung Liutolfs und Konrads) hielt er treulich zu seinem 25 Bruder. Dieser ließ ihn, als am 9. Juli 953 Erzbischof Wicfrid von Köln starb, zu besse Herzogtums Lothringen (Flodo. annal. z. 953 MG SS III S. 402). Am 21. September huldigten ihm in Aachen die lothringischen Großen. Am 25. September wurde er in Köln geweiht und inthronisiert. Die Behauptung Lothringens war außerwurde er in Röln geweiht und inthronisiert. Die Behauptung Lothringens war außervordentlich schwierig: Jahre lang blieb die Stellung Bruns unsicher; erst seit der Entfernung des Grasen Raginar von Hennegau im Jahre 958 gelang es seinen unermüdlichen Bestrebungen immer mehr, Recht und Ruhe im Lande heimisch zu machen. Die Einsetzung Friedrichs als Herzog in Oberlothringen neben Gottsried in Niederlothringen im Jahre 959 sollte dazu helsen und nebenbei die gefährliche lothringische Macht auf immer zerspalten. Auch die politische Ausgabe Bruns in Bezug auf Frankreich konnte vor 955 nicht zu lösen angefangen werden. Aber nach König Ludwigs und Herzog Sugos Tode stieg sein Einfluß auf die frangosischen Angelegenheiten so, daß er im Ramen seines Bruders Otto eine Art von Oberschiedsrichteramt über Frankreich ausübte. Brun wurde oft allein, oft mit einem Seere nach Frankreich gerufen und suchte auch hier nach 50 seiner Weise durch Unterhandlungen die Störungen zu beseitigen und alle zur Unterwerfung unter die rechtmäßige tarolingische Herrichaft zu bringen. Es gab viele, die ihm deshalb berückende Schlauheit schuld gaben, aber wie seine königlichen und herzog-lichen Bettern, so nannten ihn auch die Bölker preisend den Friedsertigen. Als Otto I. im J. 961 zum zweitenmale nach Italien zog, wurde die Reichsverwaltung und die 55 Sorge für Otto II. Brun und dem Erzbischof Wilhelm von Wainz übertragen. Nach der Rücktehr des Kaisers wurde Brun nach Frankreich berufen, um den Frieden zwischen seinen hadernden Neffen herzustellen. Schon wieder auf der Rückreise begriffen, fiel er in Rheims in einen Schwächezustand, welchem er am 11. Oktober 965 erlag. Seinen Leib brachte man nach seiner Berordnung nach Köln, wo er in der Kirche des Klosters so des hl. Bantaleon begraben wurde.

Bruns Thätigkeit gehörte in erster Linie dem politischen Gebiete an: er repräsentierte die Berbindung von Krone und Epistopat, welche den Ecstein für die Politischen I. bildete. Doch seine Persönlichkeit hat auch kirchengeschichtliche Bedeutung. Nicht nur daß seine ganze Haltung viel dazu betrug, die Bedeuten gegen die Fürstenstellung der Bischöfe zu beschwichtigen (vgl. KG. Deutschlands 3. Bd S. 47), er ges hört zu den tüchtigken Bischöfen des 10. Jahrhunderts. Die äußere Kirchlichkeit, die sich in der Beodachtung der gottesdienstlichen Psischen, in der Sammlung und Berehrung von Keliquien, in der Beschachtung von Kirchen und Klöstern bewies, erhielt bei ihm durch einen stateischen Beisch einen Zug von Innerlichkeit, der sie über das bloß Gewohnheitsmäßige heraushebt. Es ist verständlich, daß er von Sympathie 10 für das Mönchtum, selbst für das Einsiedlerleben erfüllt war. Er ist der Stisser von St. Pantaleon in Köln; alle klösterlichen Resormbestredungen fanden bei ihm Beisall und Körderung. Aber so wenig er dadurch dem thätigen Leben entstemdet wurde, so wenig ging er auf die in manchen mönchschen Kreisen herrschende kulturseindliche Stimmung ein: wurde durch ihn die königliche Kanzlei zu einer Bildungsstätte tüchtiger 15 Bischofe, so sorge er in seiner Diöcese ebenso eitzig für die Schule wie für die kitchsliche Jucht. Daß Lothringen vor anderen Teilen des Reiches durch rege litterarische Thätigkeit sich auszeichnete, wird man mit als Frucht seines Wirtens betrachten dürsen.

Bruns von Onerfurt, genannt Bonifatius, gest. 1009. — Thietmar, Chron. VI, 58; 20 Damiani Vita 8. Romualdi (Auszug MG SS IV, 850 st.); Chron. Magdeburg. ed. Meib. 275 st.; J. Boigt, Gesch. Breußens I, 281 st.; Giesebrecht, Gesch. b. beutschen Kaiserzeit II, 104, 192 st.; bers., Erzbischof Brun-Bonisatius (Neue Preuß. Provinzialbs. 1859, I); Kabe, De Brunonis Querf. Vita quinque fratrum Poloniae 1883; Kainbs, Zur Gesch. Bruns von Querf. (H38 XIII, [1892] 493 st.); Haud, KG. Deutschl. III; Lohmeyer in AbB III, 433. 25

Bruno, durch den Beinamen Bonisatius von vielen gleichen Namens unterschieden, entstammt einem edlen, der Raiserdynastie verwandten sächsischen Sause, das seinen Sitz in Querfurt hatte. Auf der Domschule zu Magdeburg empfing er seine geistliche Bildung. In Rom, wohin ihn Otto III auf seiner Raisersahrt mitgenommen, trat er auf Anregung Abalberts von Prag in das Rloster, später schoß er sich dem 80 h. Romuald an, dessen Bußpredigten gegen die Berweltlichung und für die Resorm des Mönchtums im Geiste strenziter Assese ihn mächtig ergriffen hatten. Bei noch sehr jugendlichem Alter von Papst Sylvester II. an die Spitze einer vom Polenherzog Boleslaw erbetenen Mission der Eremitenmönche gestellt und zur erzbischösslichen Würde erhoben, begab er sich zunächst zu König Heinrich II. nach Deutschland. Die ihm hier 36 auf Heinrichs Besehl durch den Erzbischof von Madeburg erteilte Weise erfolgte in der Absicht, die neuen Missionsgebiete des slavischen Ostens, welche durch Bruno gewonnen werden sollten, für das Reich zu sichern. Der Polenherzog Boleslaw verfolgte nämlich den entgegengesetzten Plan, ein großes christlich-slavisches Weltreich zu begründen und gedachte diesem Zwed die Mission Brunos dienstbar zu machen. Gerade darum 40 hatte er, nachdem der h. Udalbert und bessen Rachfolger bei den heidnischen Preußen den Tod gefunden, die neue Missionsunternehmung veranlaßt und ihr seine Unterstützung zugesagt.

So geriet Bruno zwischen die unversöhnlichen Gegensätze der deutschen und polnischen Politik, eine verhängnisvolle Lage, die ihn nicht zum Ziele kommen ließ. Soeden war 46 der Krieg zwischen Boleslaw und dem deutschen Könige ausgedrochen; die polnischen Heerscharen hatten das Land zwischen Oder und Elde erobert, und es galt sie zurüczuwersen und die Ostmark frei zu machen. Grund genug für Heinrich, daß er Bruno daran verhinderte, zu Boleslaw zu gehen. In dieser unruhigen Zeit begann Bruno seine Vita S. Adalderti zu schreiben, für welche er später im Osten weitere Beiträge sammelte. Sein brennender Eifer um die von ihm ergriffene Lebensausgabe und sein Durst nach dem Martyrium blieden am Königshose unverstanden und wurden bespöttelt. Bald litt es ihn nicht mehr, in träger Ruhe zu verharren. Ohne Wissen und Preußen zu verharren. Ohne Wissen nach Polen, freilich ohne weiter nach Preußen gelangen zu können. Wir sinden ihn dann 56 bei König Stephan von Ungarn, später bei dem Zaren Wladimir in Kiew, von dem geleitet er sich zu dem wilden Volk der Petschenegen begad. Her, bei den Petschenegen, eröffnete sich ihm eine von Ansang an zwar gesahrvolle, aber nicht ersolglose Wirssamsteit. Das Christentum sand Annahme, Brund brachte einen Frieden mit Ruhland zu

stande und setzte den Petschenegen einen Bischof. Hierauf tehrte er nach Polen zurück, das, neuerdings wieder mit Deutschland in Streit geraten, immer noch die preußische Mission nicht zu unternehmen vermochte. Er soll in dieser unwilltommenen Muße die Vita quinque fratrum Poloniae, die um 1003 in der Gegend von Meseritz erschlagen worden waren, geschrieben haben. Das wiederholte Drängen König Heinrichs auf Brunds Rücklehr nach Deutschland beantwortet er in einem Briese an den König (Giesebrecht II, 600 ff.), in welchem er unter Versicherungen treuer Ergebenheit das Ansinnen Heinrichs entschieden zurückweist, über den Zweck und die Ersolge seiner discherigen Missionsunternehmungen, unter anderem auch über die Sendung eines Bischerigen Missionsunternehmungen, unter anderem auch über die Sendung eines Bischofs die Schweden, ausssührlich Vereicht erstattet und seiner weiteren Pläne enthüllt. Diese Pläne gehen dahin, zuerst die Preußen zu belehren und sodann nach Bollendung dieses Wertes die Wission unter den Liutizen in Angriff zu nehmen. Brund erhebt hier bittere Klage über die Vernachschligung der Verkehrungsarbeit in der Ostmark, über das Vündnis Heinrichs mit den heidnischen Liutizen gegen den hristlichen Polenherzog und über den infolgedessen und Elbe. Er tadelt auf das Schärsste die Politit Heinrichs, welche das Heidentum auf Kosten der firchlichen Interessen Interessen

Die Berhältnisse änderten sich aber nicht. Der Krieg zwischen Deutschen und Polen dauerte sort und Boleslaw war außer stande die Mission in Preußen thatkräftig zu 20 unterstützen. Bruno wollte nicht länger in Polen müßig liegen. So ging er mit seinen Gefährten auf gut Glück vorwärts, um endlich nach viersähriger Berzögerung das Wert des h. Abalbert aufzunehmen. Aber er kam nicht weit. Am 14. Februar (nach andern am 16. März) 1009 ereilte ihn in der Gegend von Braunsberg das Schickal seines Borgängers. Er starb mit seinen Genossen unter dem Schwert der Heichname der Wärthrer und verwahrte und verehrte sie fortan als heilige Reliquien.

Bruns, Bischof von Segni, gest. 1123. — Die vita Brunos von Betrus Diaconus (c. 1140): Chronicon Cassinense lib. IV cap. 31—42 ed. B. Battenbach MG SS VII, p. 776—783; die vita des Anonymus von Segni (Acta Brunonis), versast in der zweiten Häller des 12. Jahrhunderis: AS IV Julii p. 471—484. — Die ältere Litteratur nennt B. Gigalsti, Bruno, Bischof von Segni, Abt von Monte-Cassino (1049—1123). Sein Leben und seine Schristen. Dis. Münster i. B. 1893, 36 S. (soll vollständig erscheinen in den "Kirchengeschichtlichen Studien" herausgegeben von Knöpsler, Schröß, Sdralet Bd IV Heft 3) p. 4 st.; Rodotti del Fiscale, Storia della vita di s. Brunoni vescove di Segni ed adate di 36 Montecassino, Alessandia 1859, 72 S.; E. Sadur, MG libelli de lite imperatorum et pontisicum saeculis XI et XII conscripti, tom. II, Hannoverae 1892, p. 543—546; A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi 2. Aust., Berlin 1896 Bd I p. 173 st.; B. von Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, 3. Bd 5. Ausst., Beschussistist im Zeitalter Gregors VII., Leips 40 zig 1894.

Bruno, zu Solero, einem kleinen Ort bei der Stadt Asti in der Lombardei, in den Jahren 1045—1049 geboren, wurde von seinen Eltern dem nahe gelegenen Rloster S. Perpetui zur Erziehung übergeben, hat dann in Bologna studiert, erhielt die Stelle eines Kanonitus in Siena und kam als solcher Anfang 1079, vielleicht im Auftrag des dortigen Bischos Rodulphus, nach Rom. Durch den Kardinaldischof von Albano Petrus Igneus, dessen Gastfreundschaft er genoß, trat er mit den leitenden Kreisen der Kirche in Fühlung und muß rasch die Aufmerksamkeit Gregors VII. auf sich gezogen haben, wenn es wahr ist, daß er auf dessen Bunsch hin mit Berengar von Tours über die Abendwahlslehre disputiert hat. Zedenfalls genügte er seiner Ausgabe in einer Weise, daß der Papst seine Mahl zum Bischof des gerade erledigten Stuhles von Segni in der Campagna mit Eiser betrieb. Bruno widerstrebte zunächst, und zwar nicht nur weil dies zum guten Ton gehörte, aber gab dann, unter dem Einfluß von Traumerscheinungen, wie er selbst ertlärt hat, nach und hat noch 1079 sein Amt angetreten. Zu Urban II. stand er in einem noch weit innigeren Berhältnis als zu Gregor VII., der ihn selbst konsertert hatte; oft weilte er in seiner Nähe und begleitete ihn 1095 nach Gallien (wegen dieser intimen Stellung zu Urban wurde Bruno in dem Tractatus Garsiae Tholetani de Aldino et Rusino aus dem Jahre 1099 c. 7, libelli de lite II, p. 433. 434 verspottet); auch zu Apschalis II. unterhielt er gute Beziehungen. In die ersten Regierungsjahre des zuletzt genannten Papstes sällt der Eintritt Brunos in das Besonebittinerkloster Monte Cassino. Ob es ein Gelübde war, welches ihn dazu tried, oder

widrige Berhältnisse, die ihm den Ausenthalt in seiner Diöcese verleideten, wird sich schwer entscheiden lassen, jedenfalls werden die asketischen Reigungen Brunos stark mitgesprochen haben. Es begann nun für Bruno ein eigenartiges Leben. Er befand sich in dem Justand der Weltadgeschiedenheit, welchen das Rloster gewährte, und blieb doch zugleich mit der Welt in Berbindung, welcher er dis dahin seine Araft gewidmet hatte; ser war ein Mönch geworden, aber ein Mönch auf Zeit, denn er trug das Rlosterzgewand und hörte doch nicht auf, der Bischof von Segni zu sein. Auf den Besehl des Papstes nahm er 1106 an einer wichtigen Legation nach Gallien teil und war im Herbst desselben Jahres, und auch später noch, in der Umgedung des Paschalis, aber er kehrte dann wieder in sein Rloster zurück; 1107 haben die Brüder ihn sogar zum Abt erwählt. 10 Der Papst hat diese Doppelstellung Brunos solange geduldet, dis derselbe in den Konssisten des Jahres 1111 sich auf die Seite seiner Gegner schlug. Kun mußte Bruno der Abtsstellung entsagen und nach seiner Diöcese zurücksehren, wo er am 18. Juli 1123 gestorben ist. 1181 hat Lucius III. ihn unter die Zahl der Heiligen ausgenommen.

Die gesammelten Werke Brunos (ed. Marchesi, 2 tom. 1 vol., Venetiis 1651; 15 Bruno Bruni, 2 vol. Romae 1789. 1791; MSL 164. 165) zeigen denselben als einen fruchtbaren Schriffteller. Die meisten seiner Arbeiten sind exegetischer Art. Denn den ganzen ersten Band der Brunischen Ausgabe füllen die Auslegungen altestamentslicher Schriften (expositio in Genesim, Exodum, Leviticum, Numeros, Deuteronomium, Jod, Psalmos, de muliere forte d. h. Proverdia 31 v.10—31, in Canzo tica Canticorum), und mehr als die Hälfte des zweiten Bandes die Interpretation der Evangesien (commentarius in Matthaeum, Marcum, Lucam, Joannem) und der Offenbarung (expositio in apocalypsim). Für ihn wird weiter die Autorschaft der VI. libri sententiarum (sermones de figuris, de ornamentis ecclesiae, de novo mundo, de sancta trinitate, de laudidus beatissimae virginis Mariae, in 25 sestivitatibus martyrum, confessorum etc.) in Anspruch genommen. Unter seinen Abhandlungen ist der libellus de symoniacis, welcher, zuletzt MG libelli de lite II p. 546—562 herausgegeben (Bruni II, p. 607—621: S. Leonis papae IX. vita; Responsio ad quaestionem, cur corruptus tunc temporis ecclesiae status), vor 1109 versaßt worden ist, durch seine Erörterung des Begriffs Simonie, vor allem so aber durch seine Stellung in dem Streit über die Gatamente simonistischer Priester (meine Publizistist p. 384 ff.) von größerer Bedeutung. Große Unerschrodenheit bewies er, als Paschalis im I.1111 Heinrich V. das Investitutervivileg zugestanden und damit, in seinen Augen, des Berrates der Kirche sich schuldig gemacht hatte. Unter den vier Briesen aus dem Fedruar dieses Jahres (libelli de lite II, 563 ff.), welche diese Siestuation voraussehen, ist der zweite an den Papst selbst adressiert.

## Bruno von Tonl f. Leo IX.

Bruno, Bischof von Würzburg 1034—1045. — Edit. princ. des Ph. Romm. von J. Renfer, Bürzburg (1480); neue Ausgabe von Cochleus, Leipz. 1533, abgedruckt in d. BM Bb 18 S. 65—348; für MSL 142. Bb beforgte Denzinger eine neue Bearbeitung 40 (1853); Baier, Der h. Bruno als Ratechet, Würzb. 1893; Henner in AbB 3. Bb S. 435.

Brun war der Sohn des Herzogs Konrad I. von Kärnthen und also ein Nesse Papstes Gregor V. und ein Better des Kaisers Konrad II. Bon dem letzteren ershielt er im J. 1034 das Bistum Würzburg (Herim. Aug. chron. z. d. J., Annal. Hildesh. z. d. J.). In seinem Bistum verschäffte er sich ein dankdares Gedäcknis 45 durch die Schenkung des Hoses Sunrise (Sonnenoh dei Borchentreich in Westsalen) zum Besten der Kanoniser und der Armen (Mon. Boica 37. Bd S. 21 Kr. 64). Kür die Theologie hat er Bedeutung als Bersasser eines Psalmentommentars. Derselbe besteht, wie Denzinger im einzelnen nachgewiesen hat, aus Exzerpten, die zum großen Teil aus Cassioor, außerdem aus Augustin, Pseudobeda, Gregor d. Gr. und dem Bre- so viarium in Psalmos, das Hieronymus zugeschrieben wird, entnommen sind. Dem Psalmentommentar ist angehängt eine Auslegung von 10 biblischen Hymnen (Jes 12 und 38, 1 Sa 2, Ex 15, Hab 3, Dt 32, Da 3, Lc 1, 68 st. 1, 46 st. 2, 29 st.), zumeist aus denselben Quellen, ein Paar Exzerpte auch aus Origenes und Hradan. Endlich wird Brun eine Auslegung des Vaterunsers und des apostol. Symbols in 55 Frage und Antwort — der Schüler fragt, der Lehrer antwortet — und eine Ertlärung des Athanasianum (s. S. 184,53) beigelegt; sie ist indes wahrscheinlich älter.

Brun begleitete im Frühjahr 1045 Heinrich III. auf seinem Jug nach Ungarn. Bei dem Jusammensturz eines alten Söllers zu Persenbeug im jetigen Oberösterreich wurde er so schwer verletzt, daß er wenige Tage später am 26. Mai starb (Herim. Aug., Annal. August. z. d. J.). Sein Leichnam wurde in Würzburg beigesetzt. Saud.

5 Bruftfcild bes Sohepriefters f. Urim und Tummim.

Bruys f. Beter von Bruys.

Bryaniten f. Methodismus.

Bucer f. Buger.

Buch ber Frommen f. Dichtfunft bei den Sebraern.

Buchanan, Claudius, gest. 1815. — Memoirs of the life and writings of the Rev. Claudius Buchanan, D. D. late Vice-Provost of the College of Fort William in Bengal, by the Rev. Hugh Pearson, M. A. London 2 Vol. 1819.; H. Marthn, Dr. Brown und El. Buchanan, Kaplane der ostindischen Kompagnie in Bengalen und ihre Mitarbeiter. Bon R. Bormbaum, Elberselb 1865; Baseler Missions:Mg. 1829. N.F. 1858, 269 f., 301 s., 15 310 u. 314, 353; 1865, 338, 380, 491; Warned, Allgem. Miss. 3. 1896, 278.

Dieser tapfere Bahnbrecher des Reiches Gottes in Indien war am 12. Marz 1766 zu Cambuslang in der nahe von Glasgow geboren. Sein Bater, ein ehrwürdiger Geiftlicher und Rettor einer lateinischen Schule, und seine Mutter, die Tochter eines durch Witefields Predigten erweckten Mannes, hatten ihm ein schönes geistliches Erbe mit-20 gegeben. Im 16. Jahre (1782) bezog er die Universität Glasgow, um Rechtswissenschaft zu studieren. Aber die Wittel seines Baters scheinen nicht hingereicht zu haben, ihn dauernd dort zu erhalten. Zwei Jahre später ist er Lehrer bei einer Familie auf der Insel Islay und noch zwei Jahre später ist er wieder Student und hat in Glassenschaft und hat in Glassenschaft und kant in Glassenschaft und kant in Glassenschaft und hat in Glassenschaft u gow wegen seines sittlichen Wandels und seiner wissenschaftlichen Strebsamteit einen 25 guten Namen. Da überwältigt den Jüngling ein träumerischer Trieb, der ihn schon längst in die weite Welt hinaus gelockt hatte. Es solgen nun drei Jahre eines phantastisch ungebundenen Lebens. Endlich warf ihm ein frommer Jüngling mit ernster Einrede über sein gottloses Leben einen Brand ins Herz. Derselbe zündete so mächtig, daß er ihn nicht wieder aussöschen konnt. Die Erinnerung an die in dem Herrn der keite Treen and die in dem Herrn verschiebe Treen verschiebe Tre so lebte Jugend arbeitete sich durch. Jetzt schrieb er an die Eltern ein volles und wahres Bekenntnis seiner Sünden. Die Mutter wies ihn an den reichbegnadigten Prediger John Newton in London. Er eilte auch in dessen Rirche, sand, was er suchte, und wollte sich nun gern unter die persönliche Führung dieses Mannes stellen. In einem anonymen Briefe schloß er dem Manne Gottes sein Berz auf. Um Schluß der nächsten 95 Predigt lud dieser von der Kanzel den Jüngling, der ihm im Laufe der Woche ein so wahres Sündenbekenntnis geschrieben hatte, zu sich. Er tam, aber nicht allein zu Newton, sondern zum Herrn. — Bon dieser Zeit an gewinnt sein inneres und äußeres Leben eine seste Gestalt. Er entschließt sich, Theologie zu studieren. Ein Freund Newtons, Namens Thornton, unterhält ihn vier Jahre lang auf der Universität zu Cambolide. Er hat sich sowohl im theologischen, als auch im philosophischen und historischen Gebiete, ja selbst in der Mathematit eine tüchtige wissenschaftliche Ausgebieden abs die Erden die Erden der Verlagen der Verlag Aber der Herl in det Bitathematit eine tachtige Alfeningalitäte Steding etwolken. Alber der Herr und die Grade, die er so mächtig an seinem Herzen ersahren hatte, blieben die Seele seines Wissens. — So ausgerüstet erhielt er im März 1796 den Ruf, als Rapellan der ostindischen Rompagnie nach Kaltutta zu gehen. Am 11. März 1797 lief er im Hafen der genannten Stadt ein. — Bekanntlich hat die genannte Kompagnie, die damalige Beherrscherin Indiens, die in den Ansang unseres Jahr hunderts hinein sowohl ihre christlichen, wie auch ihre heidnischen Unterthanen, was die Sorge für das Seelenheil anlangt, aufs unverantwortlichste vernachläffigt, ja sich nicht entblodet, wo immer nur möglich entgegengesetten Bestrebungen fast unüberwindliche 50 Hindernisse entgegen zu stellen. Das einzige, was damals mit ihrer Bewilligung für das Beil von mindestens 60 Millionen Geelen geschah, bestand darin, daß hin und wieder ein Rapellan hinausgesandt wurde, der in einem Orte, wo der Stab eines größeren Rommandos lag, predigen und die heiligen Saframente verwalten mußte. -Ein solcher Rapellan war Cl. Buchanan. Bu Barractpur, 6 Meilen nördlich von RalBuchanan 517

tutta, ward er als Regimentsprediger angestellt. Aber sein Regiment, oder wenigstens der Stab desselben, war so satt und voll, daß es gar teinen Gottesdienst verlangte; statt der Kirche wurden Sonntags Pferderennen gehalten. Dazu war dem Kapellan nach den Ordnungen der Kompagnie die Einwirtung auf die rings ihn umgebende Heidenwelt strengstens verboten. Diese Wartezeit hat Buchanan treulich ausgebeutet s zur Erlernung der hindustanischen und persischen Sprache. Im Jahre 1800 wurde er als Rapellan nach Raltutta versetzt. Jetzt beginnt seine umfassende Thätigkeit. Lord Mornington, später Lord Wellesley, und noch später Wellington, war damals General-gouverneur, und Buchanan bald sein geistlicher geheimer Rat. Mit Freude blickt man auf die gemeinsame Arbeit dieser beiden Männer. Im J. 1800 ward in Kaltutta ein 10 Rollegium zur Kenntnis der orientalischen Litteratur gegründet; Buchanan hatte den Plan dazu entworfen, Wellesley führte ihn aus. Die Stellen in der Civilverwaltung sollten mit Männern besetzt werden, die ihre Ausbildung in dieser Anstalt empfangen hätten; bald füllten 160 hoffnungsvolle Jünglinge das Haus. Buchanan war in Gemeinschaft mit dem Prediger Brown mit der Leitung des Instituts betraut. Leider 1500 kannen war in Gemeinschaft mit dem Prediger Brown mit der Leitung des Instituts betraut. Leider 1500 kannen war in Gemeinschaft mit dem Prediger Brown mit der Leitung des Instituts betraut. ward es 1803 durch den Geiz und inneren Tod des Direttoriums der Rompagnie wieder aufgehoben; der Unglaube lag noch wie ein Alp auf den Chriften in Indien wie auf den allmächtigen Leitern der Gesellschaft in London. Doch fallen in diese Zeit die ersten Lebensregungen; die Kirchen fingen an sich zu füllen, ein neues Institut von geringerem Umfange trat an die Stelle des alten Kollegiums. Bezeichnend für die das 20 geringerem Umfange trat an die Stelle des alten Kollegiums. Bezeichnend für die das 20 maligen Justände ist eine Außerung Buchanans aus dem Jahre 1806. Der Generalgouverneur wollte in dem neuen Kollegio eine öffentliche Rede halten; Buchanan gedenkt derselben in einem Briefe mit folgenden Worten: "Lassen ihn dieses Jahr die Umstände nur von Civilisation sprechen, so rechnen Sie daraus, daß er künstiges Jahr von Religion reden wird". In diese Kampseszeit fällt eine Arbeit B.s, die ihm für immer se einen Namen in der Geschichte der Kirche sichern wird, nämlich seine "Denschrift über die Kützlichsen Umrissen Berfassung für das britische Inden". Nachdem der Berfasser in schafen Umrissen Berfassung sezeichnet hat, die auf der Regierung dieses weiten Reiches vor Gott laste, spricht er zum ersten Male den Gebanken aus, daß Indien in Sprengel geteilt und, wenn auch sire erste noch in weitesten Murissen, mit Bischösen und Predigern besetzt werden müsse. Jugseich forderte er die engslichen Unversitäten auf, Preisschriften über die Geschichte Indiens und die sür dieses Land geeignetsten Civilizationsmittel bearbeiten zu lassen. Für die gelungenste Ardeit setzte er aus eigenen Mitteln einen Preis von 5000 Gulden aus. Jene Schrift hat den ersten Anstoh zu einer Bewegung gegeben, die erst stillstand, als Indien wirklich mit einem solchen Rete umspannt war. Geistliche Pflege der Christen und Wissisch unter den Hindus war das Ziel, das er dabei im Auge hatte. Für diesen Zwed übersetzte den Hindus war das Ziel, das er dabei im Auge hatte. Für diesen Zweck übersetzte er selbst das NX. ins Persische und Hindustanische. Zugleich gründete er ein förmliches Institut zur Übersetzung der hl. Schriften in die orientalischen Sprachen. — Im Wat 1806 unternahm er eine Reise an die malabarische Rüste. Er wollte dadurch teils 40 seiner leidenden Gesundheit aufhelsen, teils den Zustand sämtlicher Religionsgemeinschaften in diesem Gebiete kennen kernen. Sein von der Liebe Christi erleuchtetes und erwärmtes Herz sah die Greuel des Bramanismus und besonders des Juggernautdienstes in ihrer ganzen Finsternis. In Goa, — das er jedoch erst später dei der Heimsteise nach Europa besuchte —, war er dem portugiesischen Großinquisitor, der noch eine und Anzahl von Schlachtopfern in den Löchern siehen hatte, ein höchst unwillkommener Gast. Er verabschiedete sich von ihm, nachdem er einen Blick in diese letzte Jufluchtsstätte der Ausbackse ganzafen hatte, auf der Transa mit den Morten. Delands est stätte der Autodafe's geworfen hatte, auf der Treppe mit den Worten: "Delenda est Carthago". Bei den Thomaschriften, über die er in neuerer Zeit zuerst genaue Aufschlusse gegeben hat, sand er einen fleißigen Gebrauch der Bibel und viele Züge liebs bo licher und patriarchalischer Sitte. Die lutherischen Missionsstationen in und um Trans kebar waren ihm erwünschte Erquidungsstätten. Schwarz war bereits zur Ruhe eingegangen, der treue Rohlhof widerstand noch als letzte Säule der Flut des Unglaubens. Unter den baptistischen Arbeitern gedenkt Buchanan stets des William Caren mit hoher Ehrfurcht. Überall, selbst in den katholischen Distrikten, öffneten sich die Thüren zur 55 Berbreitung des göttlichen Wortes. Die Früchte dieser Reise legte B. nieder in den "neuesten Untersuchungen über den gegenwärtigen Stand des Christentums und der biblischen Utteratur in Asien" (Christian researches in Asia. London 1811). — Am 15. März 1807 langte er in Kaltutta wieder an, voll von Plänen, die das Elend des Hinduvolts in ihm hatte weden helsen. Aber die Verhältnisse waren nicht günstig. Lord Mellesley war abberufen, sein Rachfolger, Lord Ninto, war kalt für das Heil der Völker, und das Direktorium der Rompagnie noch kälter. Seine treffliche Denkfarifibileb ganz ohne Exfolg. Der Rampf mußte zulett in England ausgefochten werden. Dahin kehrte er im Frühjahr 1808 zurück. Aber auch hier gad es anfangs nur trübe Wussichten. Auf das Drängen der Rompagnie hin verbot die Regierung für Indien alle Arbeiten an der Ribelüberfehung, und den Nissionaren wurden unerhörte Beschränkungen auferlegt. Ein angesehenes Mitglied der Handleskompagnie entwicklete in einer Broschüre die Gesahren, die für Englands Hernfacht daraus erwüchsen, wenn Prediger und Missionare die Hindu in ihrem Glauben irre machten. Dazu ward der Minister, Lord wor der entscheidenden Parlamentssitzung ermordet. Aber mächtig regte sich der gläubige Teil des Bolkes, und Buchanan legte den Rest von Leben und Kraft, den er noch aus Indien mitgebracht hatte, auf den Altar des Hern. In gewaltigen Predigten und in seiner Zeitschrift: "der Stern im Morgenlande" vertrat er die Mission und Bibelversteitung. Bald sah er, daß ihm die Regierung der toten Kompagnie gegenüber zur Seite sinde. Lord Liverpool, Parcevals Rachfolger, versprach folgende Borschläge im Unterhause einzubringen: 1. In seder Präsidentschapft latte werden. 2. Für jeden nach Indien von Eesten sür in die Eingeborenen errichtet werden. 2. Für jeden nach Indien werden Wilsione von Eestschandlungen im Valei und Juni 1813 wurden zwar diese Borschläge etwas beschränkt, namentlich willigte das Haus und Juni 1813 wurden zwar diese Vorschläge etwas beschränkt, namentlich willigte das Haus und Juni 1813 wurden zwar diese Vorschläge etwas beschränkt, namentlich willigte das Haus und Juni 1813 wurden zwar diese Porschläge etwas beschränkt, namentlich willigte das Haus und Valui 1813 wurden zwar diese Kerken. Auch dem Kraft der Grund zu einer Lichen Berfassung und Drdnung in Indiese geset, James, Turner und Wisson der Kraftlich worden. Im Jahre 1815 am 9. Februar ward ber kreue Anschlichen der ein

## Buchel, Unna von f. Rons dorfer Gette.

Buddens (Budde), Joh. Franz, geft. 1729. — Litt.: Notitia dissertationum aliorumque scriptorum a J. F. Buddeo aut eius auspiciis editorum Jena 1728 von Buddens se selbst. Das biographisch nicht bedeutende: Leptes Ehrengedächtnis des sel. Herrn J. F. Buddens, Jena 1731 (giebt im Anhang ein vervollständigtes Berzeichnis seiner Schriften); Karl Franz Buddens (Sohn, Geheimer Rat in Gotha) Schreiben an seine Kinder von seinen Lebensgeschichten, Gotha 1748; B. Schrader, Geschichte der Friedrichsuniversität zu Halle, Berlin 1894 I, S. 60 f. Hieriber, B. Gaß, Geschichte der protest. Dogmatik, Berlin III (1862) 6. 149 fl., S. 214 fl., 30 fl.; G. Frank, Gesch. der protest. Theol. II (1865) S. 214 fl., 148 (hat den handschriftlich vorhandenen Brieswechsel verschen benutzt; Ehr. E. Luthardt, Gesch. der christischen Ethik, Leipzig II (1893) S. 203 ff.

(hat den handscriftlich vorhandenen Briefwechsel des Buddeus benutt); Ehr. E. Luthardt, Gesch. der christlichen Ethit, Leipzig II (1893) S. 203 st.

1. Leben. Joh. Franz Buddeus (Budde), wurde am 25. Juni 1667 zu Anclam geboren, wo sein Vater, Franz Buddeus (geb. 1634, gest. 1705), Pastor war. Bon ihm und guten Hatte die Bibel schon einigemal in den Grundsprachen durchgelesen, als er 1685 auf die Universität Wittenberg ging. Im zwanzigsten Jahre zum Magister promoviert und bald darauf Adjunkt der philosophischen Fatultät, hielt er hier philosophische und philosogische Borlesungen, die er 1689 Wittenberg mit Jena vertaufste, wo er gleichsalls mit Besfall las und sich, von Eagittarius unterstützt, eifrig auch den historischen Studien widmete. — 1692 als Prosessor der griechischen und lateinischen Sprache an das alademische Gymnasium in Roburg berusen, solgte er, nachdem er sich zuvor verheitatet, bereits 1693 einem Ruse als Prosessor der Woral-Philosophie an die neu errichtete Universität Halle, vermittelte 1694 auch die Berusung des Jenenser Theosologien Baier dorthin und war dis 1705 einer der geachtetsten Lehrer in der philosoph. Fatultät, während ihm die theologische, ungeachtet er 1695 bei ihr die Licentiatur erlangt hatte, wegen theologischer Vorlesungen wiederholt Schwierigkeiten machte (vgl. Schrader l. c. I, 72 Unm. 42). Nachdem er die Dottorwürde erlangt, solgte er 1705 einem Ruse als zweiter Prosessor

Bubbens 519

faßte alle theologischen Fächer, ohne sich gegen das Gebiet der Philosophie, der Geschichte und der Politik abzuschließen. Als Mensch und Christ in hohem Grade achtungswert, dabei ein vortrefflicher Geschäftsmann, verwaltete er öfter das Procettorat, wurde 1715 Primarius seiner Fakultät und Kirchenrat und blieb, ungeachtet mehrsacher Iodender Anträge, u. a. 1719 nach Gießen, in dieser Stelle dis an seinen Tod, welcher den 19. Nos 5 vember 1729 auf einer Reise in Gotha erfolgte (Sein Tod beschrieben Unschuld. Nachr.

1731, S. 251—64).

2. Theologische Bedeutung. Buddeus war wohl der universellste unter den Theologen seiner Zeit und hatte von allen Seiten her die mannigsaltigsten Anregungen in sich aufgenommen. Zunächst aus der Philosophie, in der er einem auf breiter ge- to schichtlicher Grundlage ruhenden Ellektizismus huldigte, doch in Cartesius den Anfänger einer neuen Zeit erkannte und den "Atheisten" Spinoza bekämpfend sich besonders an die Bertreter des Naturrechts Hugo Grotius, Sam. Pufendorf, Thomasius u. a. anschloß. Er scheute sich nicht mit letzterem zusammen an den observationes selectae schloß. Er scheute sich nicht mit letzterem zusammen an den observationes selectae ad rem literariam spectantes Halenses zu arbeiten, was ihm freilich von vielen 15 Seiten, besonders von Valentin Löscher, sehr verdacht wurde. In theologischer Hinscht ist er einerseits start von der musäischen Tradition in Jena deeinflußt, wie ihn denn mit Musäus seine philosophische Richtung und mit Baier nahe persönliche Beziehungen verdanden, andrerseits ist er, was damit sich wohl vertrug, dem Pietismus mehr zugeswandt, als er sich und andern gestehen mochte. Spangenberg war sein Tischgenosse; wund mit Spener vertrug er sich besser und auch mit Inzendorf war er mehr befreundet, als mit Exprian und Bal. Ernst Löscher, weshalb er von diesen geradezu scheel angesehen und betreffs seiner Rechtgläubigkeit in eine Untersuchung verwickelt wurde, ja während seines ganzen Lebens und Wirsens der Berdächtigungen von orthodoxer Seite sich nicht erwehren kannte (nal darüber besonders Frank 1 c.) Endlich ist er auch non 25 schieft erwehren konnte (vgl. darüber besonders Frant 1. c.). Endlich ist er auch von 25 der Föderaltheologie mannigsach angeregt worden, ohne jedoch durch sie sich ganz von der Tradition der lutherischen Orthodoxie abdrängen zu lassen. Sie kam aber einem bezeichnenden Zuge seiner ganzen wissenschaftlichen Art und Arbeit entgegen, dem Streben, alle Stoffe, auch die spstematischen, geschichtlich aufzusassen und darzustellen. Denn nicht petulativer Scharf- und Tieffinn, sondern eine enorme Gelehrsamleit, die durch eine 20 treffliche Bibliothet und ausgebreitete Korrespondenz unterstützt wurde, ists, was den Buddeus auf allen Gebieten auszeichnet. Durch seine geschichtliche Auffassung ist er für mehrere theologifche Disziplinen epochemachend geworben, vor allem für die Geschichte des alten Bundes, die er unter den Lutheranern als erster bearbeitet hat (j. u.) für die Geschichte des apostolischen Zeitalters, die man seiner bettvettet zut (j. u.) zur die Geschichtliche Erfassung und Erforschung der kirchlichen Bekenntnisse. Sein Einfluß in dieser Kichtung wird besonders daran ersichtlich, daß J. G. Walch sein Schüler, Schwiegersohn und Erbe seiner Bibliothek war und für seine geschichtlichen Leistungen die direkteste Anregung und Anstellung von Buddeus empfing. Endlich ist hervorzusbeben, daß er, selbst ein Wann von tieser, aufrichtiger Frömmigkeit, mit seiner Theologie war der diese geschieden die der verbeur auf diese erwerken des Liefen weren der diese der verbeur von Bedeuts ent biede abzweiter des Liefenschlessen von dieser verdiebte der verdeut der Verdeuts eine Deben verdeuts eine Verdeuts eine Deben verdeuts der Verdeuts eine  verdeuts verdeuts eines verdeuts eines verdeuts eines verdeuts eines verdeuts verdeuts verdeuts verdeuts eines verdeuts eines verdeuts verd durchaus auf diese abzweckte; das Ziel war ihm praxis fidei et vitae. Daher predigte er nicht bloß selbst oft und gern, sondern drang auf Errichtung eines tatechetischen Geminars für die Studierenden. Er hat im Gegenfat zu intellettualistischer Faffung die Grundzüge einer Erfahrungstheologie in einem fleinem Auffate ber observ. Halens. (V, obs. 9 de criterio veritatis in rebus moralibus) fein ausgeführt: nicht der 45 Intellekt, sondern der Wille mit seinen Uffekten, der es gekostet hat, lehrt uns das höchste Gut tennen: in eo autem longe plurimi turpiter aberrant, quod existipochste Gut kennen: in eo autem longe plurimi turpiter aberrant, quod existimant, deum intellectu, non voluntate percipi. Ego autem secus arbitror, deum voluntate potius quam intellectu percipi (§ 18). Bon da aus kommt er zur Geringschäung der "Beweise"; eine Stellung, die er freilich später in dem durch Joach. 50 Lange ihm abgenötigten, doch ohne seine Einwilligung gedrucken "Bedenken über die Wolffianische Philosophie", 1724 nicht festgehalten hat. Insgesamt genommen gehört Buddeus zu den Wännern des Überganges nach dem orthodoxen Zeitalter der Theologie; die erweichenden und auflösenden Mächte einer neuen Zeit, die veränderte Richening der leitenden Interessen und auch ein bestimmtes Bewußtsein davon, daß man in 55 einer neuen Veriode tehe sind hei ihm nochweiseher. Er selbst teilt die protestantische einer neuen Periode stehe, sind bei ihm nachweisbar. Er selbst teilt die protestantische Theologie, speziell die sustematische, in drei Berioden, in die der reformatorischen Ursprünglichkeit und Einfachheit die er bis an den Anfang des 17. Jahrh. (doch noch mit Einschluß Gerhards) rechnet; dann sei, seitdem die Jesuiten auf dem Religionsgespräch zu Regensburg 1601 die Evangelischen mit ihrer Scholastik bedrängt hätten, ein Zeits so

520 Budbens

alter gefolgt, in dem man der theologia scholastica und den terminis metaphysicis allzusehr angehangen, bis Cartesius und Pusendorf in ihren Gebieten die neue scho-lastische Barbarei hintangesetzt und der Pietismus die Praxis betont hätte. Als Männer der neuen Zeit werden Breithaupt und besonders Christ. Matth. Psaff belodt; ebenso auch Spener und an seinem Orte Arndt mit seinem "wahren Christentum" (vgl. seine isagoge 1727, p. 388 ss. und dazu den unzufriedenen Rezensenten in den Unschuldigen Nachrichten 1727, S. 810 f.). Troz alledem ist und bleibt er wesentlich orthodox. Eine Union der Evangelischen lehnte er ab, so sehren unwöglichseit wünschter. sie sei wegen der fundamentalen Differenzen der beiden Rirchen unmöglich; wollte man 10 sie aber gewaltsam einführen, so stellt er "eine große Zerrüttung unserer Kirchen" in Aussicht (vgl. sein Bedenken über die Religionsvereinigung der Protestanten 1722, abgedruckt in den Unschuld. Nachr. 1722, S. 931-45). In der Kritit der Bibel macht er noch nicht die geringsten Zugeständnisse; noch gehört zur persectio der Schrift die Annahme, daß auch nicht der geringste Teil eines kanonischen Buches verloren gegangen 1s sei. Und obgleich er den scholastischen Formalismus eines Baier tadelt und dei seiner Anlehnung an ihn den methodischen Hopparat beträchtlich reduziert, so wird man doch nicht leicht die Stellen sinden, wo die neuen Gedanken material auf das System einwirken. nicht leicht die Stellen zinden, wo die neuen Gedanten material auf das System einwirken. Solche Stellen sind freilich vorhanden. In der Einleitung seiner Dogmatik wird die Bedeutung der Bernunft und der natürlichen Religion so hoch angeschlagen, daß von der Descharung das Doppelte verlangt wird, daß sie nichts enthalte, was den deutlichen Begriffen der natürlichen Religion widerspreche und daß sie plene evidenter modoque qui deum deceat, die Lüde ausfülle, die jene läßt (I, 1 § 21). Die natürliche Religion lebre zwischen wahrer und falscher des das die Bernanft erzwinge 3. B. so sehr die Einheit Gottes, daß auch die Offenbarung wenn sie uns mehrere 25 Götter aufdrängen wollte, für unecht und erfunden gelten müßte. Wird sich diese Bernunft nicht bald emanzipieren? Bielerlei fleinere Zugeftandnife gelten meift bem Bietismus. Immer wieder wird eine des Lebens bare Theologie verworfen; das Borbild Christi wird als Stud seines prophetischen Amtes aufgeführt und dabei von seinen Tugenden gegen Gott, gegen sich und gegen andere gehandelt. Für die Rechtfertigung werlangt er vera et viva fides, die sich in der Ergreifung des Berdienstes Christi attw verhalte; auch die Präsenz dersenigen guten Werte quae semper cum fide conjuncta sunt, sei erforderlich; und überhaupt wird gewarnt, ne salutarem doctrinam de justificatione hominis per solam sidem in argumentum securitatis carnalis convertamus. Dagegen vermist man in seiner Dogmatik vollständig den Abschnitt de sverbo dei, wo unter dem Titel lex et evangelium gut reformatorische Gedanken bewahrt zu sein pslegen. Als akademischer Lehrer hat Buddeus große Ersolge aufzuweisen gehabt. Seine Schriften laffen sein pabagogisches Geschid in Stoffwahl und -gruppierung erkennen. Ebenso besah er die Gabe gewandter und prägnanter Darstellung, besonders im Lateinischen. Doch hat er auch schon seit Anfang des 18. Jahrso hunderts deutsche Vorlesungen unter großem Beifall gehalten (Tholud, Vorgesch. des Rationalismus I [1853] S. 133 f.). Seine Lehrbücher haben vielerorts frühere verbrangt und lange ihr Unsehen behauptet; und nicht wenige berselben sind noch heute in mancher Sinsicht schätzenswert.

3. Schriften. Diese gehen, wenn man die zahlreichen Programme und Disserstationen mitrechnet, ins zweite Hundert. Aus seiner halleschen Periode heben wir hervor die oft aufgelegten elementa philosophiae practicae, Halleschen Periode heben wir hervor die oft aufgelegten elementa philosophiae practicae, Halleschen Philosophiae instrumentalis und elem. phil. theoreticae zersallen, Halle 1703 u. ö. Lettere (als erster Abschinkt kurze Geschichte der Philosophie) enthalten Physit und Kosmologie, und als letten Abschinkt: Spinozismus prosligatus; ferner selecta juris naturae et gentium, Halle 1704 eine Sammlung von Dissertationen zum Naturrecht u. ä., darunter z. B. de pietate philosophica. Aus seiner zweiten jenaischen Periode sind zu nennen die institutiones theologiae moralis 1711 u. ö., 1719 auch deutsch, von Strubberg 1721 in Tabellen gebracht. Die Anlage dieses Wertes, mit dem Budd. seine Borgänger wesents sich überragt, ist ganz seiner philosophischen Ethis nachgebildet. Diese hat folgende Gliederung: der erste Leil zeigt das höchste Gut und den Weg dazu (Ethist im engern Sinne); dem dadurch zur sittlichen Gesundheit wiederhergestellten Menschen beschreibt ein zweiter und dritter Teil die sittlichen Handlungen einerseits als honestas, sosern sie nämlich den leges naturales entsprechen sollen (iurisprudentia naturalis) und andrerseits als utiles gemäß den Normen der prudentia civilis (so heißt dieser britte

į

Buddens 521

Teil). In der Einzelanordnung bekennt Budd. beidemale den Medizinern zu folgen und gliedert daher die eigentliche Ethit der Sache nach in Physiologie, Rosologie, Hygiene, Semiotit, Therapeutit. Den ersten Abschnitt davon baut die theologische Moral giene, Semiotit, Therapeutit. Den ersten Abschuft davon daut die theologische Moral als vom Wiedergeborenen handelnd auf der Unterscheidung von natura und gratia auf, die nach allen Seiten des menschlichen Wesens durchgeführt wird; daran schließt bich die Lehre von den Unvollkommenheiten und Ansechtungen des Wiedergebornen (Nosologie) u. s. f. Freilich kann dieser Ersat für die analytische Stoffgruppierung (so 3. B. dei Baier) auch nicht befriedigen. Der dritte Teil zumal fällt in der theolog. Woral sehr durftig aus. Wohl weil Budd. in der philos. Moral an diesem Orte von der prudentia politica und oeconomica (Staat und Familie) gehandelt hat, beschränkt 10 er sich hier auf die prudentia ecclesiastica et pastoralis, mündet also in Pastoralstendig aus Immerkin ilt diese Ethit ausgezeichnet durch wordticken Aertköndnig seine theologie aus. Immerhin ist diese Ethit ausgezeichnet durch prattisches Berständnis, seine Beobachtungen, weitgehende Berüchichtigung auch der philosophischen Litteratur, burch geschichtliches Material und zutreffende Urteile über die Geschichte iber driftlichen Sittlichkeit. Freilich ist auch hier der recta ratio so vieles zugeschrieben (eine wenigstens 15 potentielle notitia insita der höchsten ethischen Prinzipien der Gottes- und Nächsten-liebe), daß das eigentümlich Christliche als das "Positive" neben dem Natürlichen in eine schiefe Stellung kommt. Überhaupt aber bedroht die reichliche Heranziehung des Naturrechts die Ethik mit juristischer Beräußerlichung. 2. Die historia ecclesiastica Veteris testam. ab orde condito, usque ad Christum natum, zwei Teile 1715 20 und 1718 u. ö. (s. o.) zugleich eine Einleitung ins AT. 3. Theses theologicae de atheismo et superstitione 1716, deutsch 1717 und noch 1740 französsche, besonders auch gegen den Spinozismus gerichtet, machten großes Aussehen. In seiner Beweisschrung geht er vielsach auf Musaus zurück. 4. institutiones theologiae dogmaticae, Leipzig 1723 u. ö., von Walch zu einem Kompendium, von Spangenberg zu Tabellen 25 verarbeitet. Eine richtige Würdigung diese einst auch auf die Praxis einslußreichen Werkes wird am besten gewonnen, wenn man es mit dem Baierschen Kompendium vergleicht, aus dem es affensichtlich ruht (s. Rh. II S. 360 s.) Die Gesamtonlage stommt dorte auf dem es offensichtlich ruht (s. 8d II S. 360, 52). Die Gesamtanlage stammt dort-Mit Baier wendet Budd. die analytische Methode so an, daß unmittelbar an die Gotteslehre die gesamte Eschatologie angeschlossen wird; ganz wie jener rückt er die 30 Brädestination an den Schluß der Heilsordnung nec enim aliter quam ex eventu de decretis divinis nobis iudicare licet. In den mittleren Abschnitten wirst die Föderaltheologie ein; doch hält er sich überall wesentlich an Baier, nur daß er von bessen strenger Formalistit bloß Bruchstücke übrig läßt. Im einzelnen ist der Gang sedesmal der, daß zunächst die Lehre positiv dargestellt, dann die Bestreitung derselben 35 auf prinzipielle Irrtimer zurückzeichtt, sodan verae doctrinae conservatio ac propagatio dogmengeschichtlich versolgt und endlich der usus in praxi vitae christianae aufgezeigt wird (im übrigen s. o.). 5. Historische und theologische Einleitung in die vornehmsten Religionsstreitigkeiten 1724 und 1728, nach seinen Borlesungen herausgegeben von Wald und Beranlassung zu dessen werden. 6. isagoge histo-40 rico- theologica ad theologiam universam singulasque eius partes, Leipzig 1727, 2 Teile, neu mit einem appendix 1730, handelt von Aufgabe, Methode und Geschichte der Theologie und ihrer einzelnen Disziplinen in einer für die damalige Zeit Klaffischen Weise, und ist icon burch seine geschichtliche Stofffülle noch heute fehr ichagensmertij. 7. ecclesia apostolica sive de statu ecclesiae christianae sub apostolis 45 comm. historico-dogmat. Jena 1729, als Bersuch zu einer Geschichte des Urchristentums epochemachend, zugleich vom Berf. als Einleitung in die Schriften des Paulus und der andern Apostel vermeint (vorbereitet ist diese Arbeit durch die Dissertation de statu ecclesiarum apostolicarum, earum praecipue, ad quas Paulus epist. suas scripsit Jena 1720 misc. sacra II, 215 ff.). Außerdem übernahm Buddeus die 50 Leitung des sogen. Leipziger allgemeinen historischen Lexitons 1709 ff., ließ Predigten und erbauliche Betrachtungen über den Kömerbrief erscheinen, sammelte von Zeit zu Zeit seine Dissertationen (parerga historico-theologica 1703; dissertat. theologicarum syntagma 1713; Miscellanea sacra 1727, deren 3. Teil Schülerarbeiten enthält); schrieb Anmerkungen und Borreden zu andern Werfen, gab 1703 ein supple- 55 mentum epistolarum Lutheri cum dissertatione praeliminari heraus (1717 2. Ausg. unter dem Titel: collectio nova epistol. Mart. Luth.), enthaltend 260 Briefe Dagegen können einige sonst unter seinem Namen gehende Schriften nur mit Borbehalt ihm zugeschrieben werden, so Wahrhafte und gründliche historische Erzählung alles bessen, was zwischen benen heut zu Tage so genannten Pietisten geschehen 60 und vorgegangen ist 1710, die zum Teil aus seinen Borlesungen genommen war, aber von ihm nicht anerkannt wurde, ferner eine historia critica theologiae dogmaticae et moralis Frankfurt 1724, eine sehlerhafte und sehr unvollkommene Nachschrift aus seinen Borlesungen (s. die notitia) und die von Joh. Friedr. Frisch nach einem Rolles gienheste nicht sowohl herausgegebene, als selbstständig bearbeitete "catechetische Theologie Jo. Fr. Buddei" mit einer Einleitung Walchs, Jena 1752 (s. darüber dessen biblioth. theologica I, 472).

Budé, Guillaume, gest. 1540. — Litteratur: Le Roy, Vita Budsei Paris 1540 in 4°; Nicéron, Mémoires des hommes illustres, tom. 8 p. 371—389; Bayle, 10 Dictionnaire historique et critique, tom 2; Claude Taisand, Les vies des plus célèbres Jurisconsultes, Paris 1721; Rebitté, G. Budé, essai historique Paris 1846 in 8°; Paag, La France protestante, 2. Ausg. vgl. Bordier, Paris; Maquet, Les Seigneurs de Marly, Paris 1882 in 8°; E. de Budé, Vie de Guillaume Budé, fondateur du Collège de France, Paris 1884 in 12°.

Guillaume Budé ist 1467 zu Paris geboren, als Sohn des Jean Budé, Seigneur d'Yères, de Villiers et de Marly und der Catherine le Picart de Plateville. Nachdem er ohne Erfolg Rechtswissenschaft in Orleans studiert und mehrere Jahre in leichtsinnigen Bergnügungen verbracht hatte, bekehrte er sich zu einem sittlichen Leben und gab sich mit aukerordentlichem Elfer den Studien hin: Griechisch, Naturwissenschaft, 20 Philosophie, Geschichte, Theologie, Rechtswissenschaft; bant seinen ausgezeichneten Lehrern, u. a. dem Hermonymus und dem Faber Stapulenfis und feinem porzüglichen Gebachtnisse holte er bald das Berfäumte ein. Bon jetzt an war ihm die Liebe zur Wissenich find das Herbaumte ein. Von jest an war ihm die Liebe zur Wissenschaft das Höchste im Leben. Er war am Hofe sehr gerne gesehen, und wurde zweimal (das letzte Mal 1515) in verschiedenen diplomatischen Angelegenheiten nach Rom geschickt. Bon Franz I., am 21. August 1522, zu seinem Bibliothekar und Berichterstatter am kgl. Rate ernannt, benutzte er sein Ansehen zu Gunsten einer freieren, von der Scholastit unabhängigen Wissenschaft. Auf seinen Antrieb vornehmlich wurde die kgl. Bibliothek zu Fontainebleau, welche später nach Paris gebracht, den Kern der kzl. Bibliothek bildete und das kgl. Rollegium — das spätere Collège de France — gestistet, an welches Franz I. mehrere fremde Gelehrte berief, mit denen Budé in freundschaftliche Berbindung trat. Schon nor dem Austreten Luthers hat sich R über das Rerberken der Geiste Schon por dem Auftreten Luthers hat sich B. über das Berderben der Geist= lichteit und des Bapittums und die Notwendigteit einer Ricchenverbeljerung ausgelprochen und seine Anhänglichteit für Louis de Berquin bewiesen. Er starb zu Paris am 23. August 1540. In seinem Testamente hat er sich alles Leichengepränge und alle 35 katholischen Feierlickleiten verbeten, weil ihm solche "als eine Nachahmung der bei den Seiden üblichen Gebräuche" erschienen, blieb aber katholisch. Wie manche andere französische Gelehrte und selbst Bischöfe seiner Zeit war B. im Innern reformatorisch gessinnt, fürchtete aber einen äußeren Bruch mit Rom. Ein Beweis für erstere Richtung ist, daß im Jahre 1549, neun Jahre nach seinem Tode, seine Witwe Roberte 40 Le Lieur mit vier Söhnen sich nach Genf begab, um den Berfolgungen gegen alle Andersdenkenden zu entgehen.

Berte: A. Eigene Werte: Annotationes in XXIV libros Pandectarum, Paris 1508 Fol. (6 Ausgaben bis 1551). De Asse et partibus ejus, libri V, Paris 1514 Fol. (10 Ausgaben bis 1550). Ein französischer Auszug dieses Buches erschien unter dem Titel: Sommaire ou Epitome du livre de Asse, Paris 1522 in 8°. De contemptu rerum fortuitarum, libri III, Paris 1520 in 4°. Epistolarum latinarum libri V et Epistolarum græcarum liber I, Paris 1520 Fol. De studio bonarum litterarum recte et commode instituendo, Paris 1520 Fol. De Philologia libri II sacis, Paris 1529 Fol. (andre Ausgaben, Basel 1530, 1536). De Philologia libri II ad silios Francisci regis, Basel 1533 in 4°. Ein Teil dieses Buches wurde von Le Rog übersett und veröffentlicht unter dem Titel: Traité de Vénerie, Paris 1681 in 8°. De l'institution du Prince. Mit Bemertungen von J. de Luxemburg, Abt von Nori v. La Rivour, 1547 in Fol. Forensia, quibus vulgares et vere latinar Jurisconsultorum loquendi formulæ dantur, Paris 1548 Fol. B. Übersettes: Aristotelis liber de Mundo, Basel 1533. Philonis judæi liber de Mundo. ibid. Plutarchi de tranquillitate animi liber I, id. de fortuna Romanorum liber I, id. de fortuna et virtute Alexandri libri II, id. placitis philosophorum libri V. Basilii magni Epistola ad Gregorium Naziancenum de vita in solitudine agenda ibid. Lexicon græco-latinum, Genève 1554 Fol.

Dieses Bert benutte viel henri Estienne für seinen Thesaurus Linguæ latinæ. C. Gesamtausgaben: Opera omnia. Basileiæ, apud Nicolaum Episcopium, Basel

1557 4 Folianten (barin fehlt das Buch l'Institution du Prince).

Jean Budé, herr zu Berace, der zweite Sohn der vier Söhne, welche ihre Mutter nach Genf begleiteten, Jünger des Rechtsgelehrten Duaren, war ein tüchtiger 5 Diplomat, und, in dieser Beschaffenheit leistete er gute Dienste der Genferrepublit bei den protestantischen Fürsten Deutschlands. Mit Ch. de Jovilliers trug er dei Calvins Rommentare über das NT. zu veröffentlichen; start 1587.

Louis Bube, Herr zu Lamothe, der letzte Sohn, wurde Professor der orientalischen Sprachen an dortiger Universität. Er schrieb solgendes: 1. Les Pseaumes de 10 David en français traduits selen la vérité hébraique, avec notes, Genève 1551 in 8°. 2. Pseaumes de David, Proverbes de Salomon, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, le livre de la Sapience et l'Ecclésiastique, traduits d'ebreu (sic) en latin et en français, Enon 1558 in 16.

G. Bonet Maury.

Budueus (Budney) Simon f. Socinus und der Socinianismus.

Bücherzensne, Bücherverbot, Bücherapprobation. — Zaccaria Storia polemica della proidizioni de' libri Roma 1777; Mendham, The litterary Policy of the church of Rome, 2. Aust. Lond. 1630; Feßler, D. kirchl. Bücherverbot, Wien 1857; Archiv. s. lath. Kirchenrecht 21, 46 st.: Reusch, Der Index der verbotenen Bücher 1—3, Bonn 1883 st.; 20 Hrndt, De libris prohibitis, Ratisbonae 1855; Sachse, D. Anstage d. Bücherzensur in Deutschl, Leipzig 1871; Wiedemann, Die kirchl. Bücherzensur in der Erzblöcese Wien, Wien 1873.

Unter Zensur versteht man die Einrichtung, daß Druchhriften nicht veröffentlicht unter Jensur versteht man die Einrichtung, das Druchgriften nicht veroffentlicht werden dürfen, ohne vorher von der Obrigkeit — kirchlicher oder staatlicher — geprüft 25 und zur Beröffentlichung verstattet zu sein. Sie ist nicht älter als die Buchdruckerei. Berbote von Schriften, die für glaubens-, sitten- oder staatsgefährlich gehalten wurden, sind hingegen schon in weit früherer Zeit vorgekommen. So wurden bereits vom späteren römischen Staate (Ulpian) Schriften über Magie als libri improdatae lectionis zur Bernichtung bestimmt (l. 4, § 1 D. familiae hereisc.). Auf kirchliche 30 Beranlassung erließ sodam schon schnikten ein Edikt, daß die Schriften des Arius gleichfalls verbrannt werden sollten, und eine Menge ähnlicher Erlasse gegen Bücher anderer Särekiter kalaten. den Besitzern und Benutzern murde Todesskrafe gedenakt anderer Haretiler folgten; den Besithern und Benugern wurde Todesstrafe gedroht (1. 3 C. de summa trinitate von Theodosius und Balentinian, Nov. 42, c. 1, § 2 von Justinian, vgl. die Übersicht einschlagender Gesetze bei Gothofredus ad Theodos. 35 Cod. tit. de haeret. 16,5) Auch die Kirche ihrerseits verbot, heidnische und ketzerische Schriften zu lesen: so 3. B. die apostolischen Konstitutionen lib I, cap. VI, verb. lib. VI, cap. XVI, Conc. Carthag. IV, a. 398, can. XVI, bei Gratian c. 1, dist. XXXVII. "Ut Episcopus gentilium libros non legat, haereticorum autem pro necessitate et tempore" und die übrigen in der cit. dist. mitgeteilten Stellen aus 40

pro necessitate et tempore" und die übrigen in der cit. dist. mitgeteilten Stellen aus 40 Hieronymus, Augultin u. a. — Diesen Grundsähen blieben, namentlich sofern es teherische Schriften galt, Staat und Kirche während des ganzen Mittelalters getreu. Das Konstanzer Detret gegen die Schriften von Joh. Huh und seine Ausführung (Acta Concilia Constant. ed. von der Harber von Joh. Huh und seine Ausführung (Acta Concilia Constant. ed. von der Harber von der hier seine Beispiel.

An dieses bestehende Recht der Bücherverbote schlossen sich seiterfindung der 45 Buchdruckertunst, und namentlich seit diese für die Reformation benutzt wurde, auch tirchliche Präventivmahregeln gegen die Presse an. Die Zensur ist zuerst von der Kirche eingeführt worden. Eine der ältesten Zensurvorschriften wurde zu Mainz am 3. Januar 1486 erlassen (Gudenus, Codex diplomaticus, Tom. IV, p. 469). Unter den päpstischen Zensurverordnungen steht, nach Sixtus IV. Anordnung von 1479, obenan 50 die von Alexander VI. aus dem J. 1501 (bei Rainald, Annales eccl. Tom. XIX, p. 514), gerichtet an die Erzbischse von Köln, Mainz, Trier und Magdeburg. Hiernach soll sein Buch (libri, tractatus aut scripturae qualescunque) ohne spezielle und ausdrückliche, Buch (libri, tractatus aut scripturae qualescunque) ohne spezielle und ausdrückliche, unentgeltlich zu erteilende Licenz derfelben gedruckt werden. Darauf folgte eine vom Laterantonzil 1515 approbierte Konstitution Leos X. Inter sollicitudines (im Liber 55 VII. des Petrus Matthaeus c. 3 de libris prohibitis. V, 4), nach welcher keine Schrift gedruckt werden soll, welche nicht in Rom durch den papftlichen Vikarius und den Magister sacri palatii, in anderen Ländern und Diöcesen durch den Bischof oder dessen und den Inquisitor der Häresien sogfältig geprüft und durch

eigenhändige Unterschrift genehmigt worden, unter Androhung harter Strafen (Bernichtung ber Schrift, Geldstrafe von 100 Dukaten, Suspension des Rechts zu drucken auf ein Jahr, Extommunitation u. s. w.). Daran schlieft sich eine Menge ahnlicher Bestimmungen, vor allen, mit ausdrücklicher Bezugnahme auf Leos X. Erlaß, das Conscilium Trident. sess. IV. decretum de editione et usu sacrorum librorum; "nulli liceat imprimere vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris sine nomine auctoris, neque illos in futurum vendere, aut etiam apud se retinere, nisi primum examinati probatique fuerint ab ordinario, sub poena anathematis et pecuniae in canone concilii novissimi Lateran. apposita etc. Auf 10 diesen Borschiften ruht eine größere Anzahl von Zensurverordnungen in den einzelnen Diöcesen (m. s. Hesselmann Index Conciliorum Germaniae Tom. XI. von Handheims Sammlung] p. 240. 241, verb. geschichtliche Erörterung des gemeinen und besonderen Zensurrechts in der Erzdiöcese Köln, in der Zeitschrift für Philosophie und tatholische Theologie, Koblenz 1838, Heft XXVI, S. 179ff., XXVII, S. 186ff., 15 XXVIII, S. 205 ff. 1839, XXIX, S. 151 ff. u. a), die die heute vollkommen in Ubung sind. Das österreichische Konkordat a. 9. enthielt eine positive Anertennung. Rein Klerifer oder Regulare darf eine litterarische Arbeit anders als cum permissu superiorum edieren.

Das Komplement der Zensur ist das Institut der Bücherapprobation. Es beruht 20 auf einer in die Beschlüsse des Konzils von Trient (Trident. sess. 4) aufgenommenen Bestimmung des fünften lateranensischen Generalkonziliums v. J. 1512, welche dahin geht, daß dei Geld- und Exkommunikations-Strafe kein theologisches Buch gedruckt werden darf, ohne vorherige Approbation dessenigen Bischofs, in dessen Diöcese es erscheinen soll. Diese Regel gilt noch heute und pflegt für Regularen, in den Ordenszegeln, dahin ergänzt und erweitert zu sein, daß dieselben nicht allein keine theologischen, sondern auch teine anderen Schriften publizieren dürfen, ohne vorher die Approbation

ihrer Ordensoberen eingeholt zu haben.

Der Staat, welcher anfangs auch seinerseits und in seinem eigenen Interesse die Zensur angenommen hatte (Reichsabschied von Nürnberg 1524, von Speier 1529 § 9, 30 von Augsburg 1530 § 58 u. s. f. bis zu der Menge bis in das gegenwärtige Jahrhundert herabreichenden Zensurordnungen der Einzelstaaten), hat sie in neuerer Zeit allenthalben abgeschafft; in England schon 1694, in Deutschland 1848. Rach dem Reichsgesetze über die Presse vom 7. Wai 1874 ist der deutsche Einzelstaat auch nicht

Meichsgesetz über die Presse vom 7. Wat 1874 ist der deutsche Einzelstaat auch nicht mehr in der Lage die kirchlichen Zensureinrichtungen zu unterstützen.

Die deutsche lutherische Kirche hat eigene Einrichtungen der Art nur ausnahms- weise gehabt, ließ vielmehr den Staat für die Bücherzensur sorgen. Indes ist, z. B. in Rursachsen, vorgesommen, daß dieser die Zensur theologischer Schristen durch die Rirchenrezimentsbehörden handhabte. Die reformierte Kirche hatte wenigstens da eine eigene Zensur, wo sie presbyterial-spnodal organisiert war: dieselbe wurde alsdann durch die Synode oder durch deren Beamte geübt. Bgl. z. die Schlüsse der Emdener Synode von 1571, Art. 57, die Synodalschlüsse von Berg 1605, Cleve 1634 u. a. und die Kirchenordnungen von Villichener und Cleve-Mart n. 1662 & 29 rein 27 und die Kirchenordnungen von Julich-Berg und Cleve-Mark v. 1662 § 29, resp. 27. Diese älteren Zensurordnungen sind nicht mehr in Kraft. Im Anfang der vierziger Jahre beabsichtigte die rheinisch-westfälische Synode ähnliche wiedereinzuführen, fand 45 aber beim Ministerium Gichhorn feine Unterstützung.

Bucherverbote kommen auf römisch-kirchlicher wie auf staatlicher Seite noch vor. Die römische Kirche hat dafür eine besondere Behörde. Auf dem Tridentinum war die Borbereitung weiterer Beschlugnahmen über das Bücherwesen einer besonderen Rommission übertragen worden (Conc. Trid. sess. XVIII. decretum de librorum 50 delectu). Das Ergebnis der kommissarischen Berhandlungen wurde jedoch der Synode nicht mehr vorgelegt, sondern dem Papste zur weiteren Ausführung überlassen (sess. XXV. de indice librorum), worauf Pius IV. am 24. März 1564, nach wieder-holter Prüfung, die ihm übergebenen zehn Regeln wegen der verbotenen Bücher und das aufgestellte und ergänzte Berzeichnis der verbotenen Bücher durch die Konstitu-55 tion: Dominici gregis custodiae publizierte (die Regeln und die Konstit, finden sich gewöhnlich anhangsweise in den Ausgaben des Concil. Trid., die Konstitution auch als c. 5 de libris prohibitis, im liber VII). Die Regeln erhielten Ergänzungen und Erläuterungen, besonders durch Clemens VIII., Sixtus V., Alexander VII., Beneditt XIV. u. a. (teils auszugsweise, teils vollständig bei Ferraris, Bibliotheca so canonica s. v. libri prohibiti). — Das gegenwärtige Versahren beruht auf der Ronstitution Beneditts XIV.: Sollicita ac provida vom 10. Juli 1753 (im Bullarium Magn. Tom. XX. Fol. 59). Was den Index librorum prohibitorum selbst betrisst, so wurde die Weitersührung des index Tridentinus einer eigenen Congregatio indicis übertragen, welche von Zeit zu Zeit neue Ausgaden des index veranstaltet (die neueste unter Leo XIII. Torino 1895). Der Index ist in Deutschläch indicis übertragen, welche von 1895). Der Index ist in Deutschläch indicis übertragen, welche von 1895). Der Index ist in Deutschläch indicis übertragen, wogegen die Besolgung der Regeln hie und da ausdrücklich eingeschäft wurde (m. s. 3. B. die Salzburger Synode von 1569, die Osnabrücker Synode von 1628 bet Hartschlächen, Concilia Germaniae T. VII. Fol. 241. IX. Fol. 475 u. a.). In Frankreich ist der Index sprohibitorum expurgence (m. s. De l'autorité de l'Index en France, Paris 1853); doch hat im ganzen die Auf- 10 salignung von der Berpslichtung der Ratholiten den Bücherverbosen gegenüber sehr gewechselt (vgl. Reußa a. a. D. 2, 1117. 1200). Außer dem Index prohibitorum hat die römische Rirche auch einen Index librorum expurgatorum, ein Berzeichnis von Büchern, welche nach Ausmerzung verworfener Stellen für zulässig erslärt sind, und einen Index librorum expurgandorum, bei denen diese Remedur noch nicht erfolgt is ist. Die neueste Parasis zeigen Syllabus error. v. 1864 R. 10 u. 22 und die Litt. Apost. vom 11. Ottober 1869. — Die von der Rirche verdammten Bücher zu lesen, ist allen katholischen Christen verboten. Die zu Gunsten der Bücher zu lesen, ist allen katholischen Gristen von Gregor XV. 1623 und Urdan VIII. 1631 zurückendmenn (Ronstitution Apostolatus officium im Bullarium Magnum Tom. III. 20 Fol. 494. IV. Fol. 186). Es bedarf daher einer besonderen päpstlichen Dispensation, welche durch die Paristen verschert wird. So für die Berte des Carolus 26 Molināus, Nilolaus Machinus lie Lettüre zu verstatten, mit Ausnahme einzelner Schriften, sür welche durch die Paristen handelt, soll erkommuniziert sein. — Die neueste Regelung d

(Jacobson +) E. Friedberg. 80

## Büchervereine f. Traftatgesellschaften.

Büchner, Gottfried wurde im Jahre 1701 zu Rübersdorf im [.-altenburgischen Westtreis geboren, studierte zu Jena, dozierte dortselbst seit 1725, wurde sodann Rektor zu Querfurt und starb 1780. Bekannt ist er als Berfasser der Biblischen Real- und Berbal-Hand-Concordanz, die 1740 in erster Auflage erschien. Die 22. Auflage des so vielbenützten Werkes erschien im Jahre 1894. Ein Berzeichnis von 16 anderen Schriften Büchners sindet man bei Jöcher-Abelung.

Buchfel, Rarl, geft. 1889. — EvRB 1889 S. 641, 677, 729. Aug. ev.-luth. RB 1889 S. 827.

Rarl Büchsel, geboren den 2. Mai 1803 in Schönfeld dei Prenzlau, wirkte als 40 Pfarrer in seinem Geburtsort, sodann als Superintendent in Brüssow, wurde 1846 Pfarrer dei St. Matthäus in Berlin und 1853 Generalsuperintendent; er ließ sich 1884 emeritieren und starb am 14. August. 1889. In Berlin zählte er zu den am meisten gehörten und einflußreichsten Predigern. In weiteren Rreisen wurde er besannt durch seine Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen, 1. Bd 7. Aufl. 1888, 2. Bd 5. Aufl. 1892, 3. Bd 3. Aufl. 1884, 4. Bd (Erinnerungen aus meinem Berliner Amtsleben) 3. Aufl. 1888; 5. Bd (Aus dem Nachlaß) 1897.

## Baren, Daniel von f. Sarbenberg.

Bugenhagen, Johannes Pomeranus, gest. 1558. — Quellen: Eine Gessamtausgabe seiner Schristen existiert nicht; ben Brieswechsel sammelte O. Bogt, Stettin 1888, 50 Rachträge dazu ders. Stettin 1890; 4 Bände handschr. Nachlasses in Berlin (vgl. Bauernsseind in der Festschrift des Treptower Gymn., Colberg 1881), 1 Band in Jena (vgl. Buchswald in Star 1894, 374 ss.). — Litteratur: Oratio de vita rev. viri D. Joh. Bugenhagii Pomerani, recitata a Petro Vincentio Vratislaviensi, Bittenb. 1558, 4. August (Bersasser Relanchthon; vgl. CR XII, 295 ss.; N. Wöller, in Beiträge zur Res. Gesch., Gotha 1896 55

S. 153); Joh. David Jände, Gelehrtes Pommer-Land, 1. Stüd, Alten-Stettin 1734 (wertvoll durch das Schriftenverzeichnis S. 123—159 und durch die Altenstüde seiner Berufung aum Bischof von Cammin S. 162—192); Joh. Möller, Cimbria literata, Kopenh. 1744, III, 89—121; Christian Bellermann, Leben B.&, Berlin 1859; K. Au. Tr. Bogt, Joh. B. Pomeranus, Elberseld 1867; Ziplass, J. B., Wittenb. 1885; am besten H. Hering, Joh. B., Halle 1888; G. H. Göße, De Joh. Bugenhagii meritis in Ecclesiam et Scholam Lubecensem, Lips. 1704; Emil Görigk, J. B. und die Protestantisierung Pommerns, Mainz 1895 (bazu D. Vogt in Monatsblätter der Gesellsch, f. Pommersche Gesch. 1895 S. 145 ss. 161 ss.) Wertlos ist das neueste "Lebensbild nach historischen Quellen" von C. W. Granepp, Gütersloß 1897. Ueber die Jubiläums-Litt. von 1885 s. ThYB 1885 S. 203. Andere Litt. im Texte.

In der alten Bischofsstadt Wollin am 24. Juni, dem Johannistage, 1485 als Sohn des Ratsherrn Gerhard B. geboren — ein thörichter Rlatsch tatholischer Zeitgenossen stempelte ihn zum Sohne eines in Spandau verbrannten Juden! (Chronit des Joh. Oldecop, 1891 S. 33) —, besuchte er wahrscheinlich die Schule der Baterstadt und tonnte, 16jährig, (24. Januar 1502) die Greifswalder Universität beziehen, an welcher nicht lange vorher Hermann v. d. Busche humanistische Borlesungen gehalten und auch nach seinem Abzuge ein reges Interesse für die humanistischen Studien unter der Jugend geblieben war — ihn selbst hat Bugenhagen wohl nicht mehr gehört. Mit Eifer studierte er die latein. Alassiter und übte den Stil in Prosa wie in der Aunst des Bersemachens Schon nach zwei Jahren wurde er 1504 vom Abt des Prämonstratenserklosters Belbud Heinrich Beggerow, als Rektor der unter klösterlichem Patronat stehenden Stadtschule nach Treptow a. R. berusen. Schon 1505 ernannte ihn der Abt auch zum kirchlichen Rotar; 1509 empfing er, trothdem er in Greifswald wohl noch gar nicht zum theologischen Studium vorgedrungen war, durch den Camminer Bischof die Priesterweihe und wurde als Bitar in das Kollegium der Kanoniter der Treptower Marientirche aufgenommen. Seine Schule brachte er zu hoher Blute; er arbeitete im Geiste der humanistischen Schulmanner jener Tage und bildete sich an ihren Schriften; von fern ber, aus Westfalen und Livland, tommen Schüler herbei, und er sendet wiederum seine Schüler so dem verehrten Murmellius nach Munfter zu ihrer weiteren Ausbildung zu. Sein Brief an diesen vom 23. April 1512 zeigt, wie der humanismus auch seine Theologie beeinflußt: er wendet sich von ben Scholastifern ab, sieht in ben Rirchenvätern bie Quellen einer reineren Theologie; er fragt, ob die Gegenwart einen Bertreter dieser Theologie biete: Murmellius verweist ihn auf Erasmus. Dessen Schriften führen ihn auch zur Bibel, und mit immer größerer Bertiefung beginnt er Schriftlesungen zu halten, zu benen sich auch Bürger, Geistliche und Mönche einfinden. 1517 macht ihn Abt Boldewan zum Lettor der Schrift und der Kirchenväter an der neuerrichteten Klosterschule in Belbuct. Bon hier aus durchreist er Pommern im herzoglichen Auftrage, um nach Urtunden und Chroniken zu forschen, die etwa für Spalatins geschichtl. Arbeiten brauch40 der wären. Das wenige, das er dabei gefunden, verarbeitete er zu seiner am 27. Mai 1518 vollendeten Pomerania: im wesentlichen eine Kompilation, aber interessant durch die eingestreuten freimütigen Zeugnisse über das Bollswesen und die kirchlichen Zustande (vgl. v. Wegele, Gesch. der deutschen Sistoriographie, München 1885 S. 306 ff.). Gegen die Legendenprediger wie gegen den Ablahhandel redet er scharfe Worte. In einer am 45 24. Juni 1519 (oder 1520?) vor Klerikern gehaltenen Predigt (hrsgeg. durch R. Au. Er. Bogt in einem Greifswalber Univ.=Programm 1856 S. 13 ff.) greift er das zuchtlose Leben der Geistlichen unerschrocken an, verweist auf des Erasmus Ratio seu Compendium verae Theologiae, und fordert Bußsertigkeit statt Satissattionswerken, brüderliche Liebe statt der Stiftung von Seelmessen. Er selbst hat später dieser Predigt beische geschrieben, noch sei er papista, noch sei tempus erroris gewesen, aber doch sei auch schon die Sehnsucht "esse Christianus" in ihm erwacht gewesen. Balb fielen ihm auch Luthers Schristen in die Hände. Dessen Predigten über die 10 Gebote und das B.-U. sanden seinen lebhaften Beifall; dagegen erschreckte ihn zunächst das die Fundamente der römischen Kirche erschütternde Buch de captiv. Babyl.: das sei zundamente der Kirche erschütternde Buch de captiv. Babyl.: das sei zundamente 56 in höchfter Boteng! Aber nach wiederholter Letture muß er betennen: Die gange Belt ist blind — dieser allein sieht die Wahrheit! Gewaltig gährt es jetzt im Treptower Freundestreis. B. schreibt an Luther selbst, dieser antwortet mit Zusendung des Trattats de libertate Christiana und freundlicher Zuschrift (Abschrift Dieser steht von Bugenhagens, nicht Luthers, Hand auf dem Titelblatt jener Schrift; vgl. J. Köstlin in Ster so 1890, 597 und 763). Schon 1518 war sein Freund Peter Suave mit Herzog Barnim nach Wittenberg gezogen und lud ihn jeht dorthin ein; im Frühjahr 1521 folgte er diefem

Rufe und des eigenen Herzens Zug; es war dicht vor Luthers Aufbruch nach Worms. Bon Wittenberg aus sendete er den Treptower Schülern und Freunden einen langeren Brief, in dem er Luthers Lehre als die von ihm selbst freudig angenommene darlegte und solche Schriften des Reformators empfahl, an denen die Jugend sich in die prakund solche Schriften des Reformators empfahl, an denen die Jugend sich in die pratisisch religiösen Gedanken der Reformation einleben konnte (zur Datierung vgl. StAr s 1889, 812 ff.). Er vertraute darauf, daß sein Rollege Andr. Anopke sie weiter in Heilserkenntnis sördern werde. In Wittenberg, wo er zunächst selber kernen wolkte, — am 29. April 1521 wird er immatrikuliert — schloß der 36sährige schnell mit Meslandthon Freundschaft, der ihm seine griechische Textausgabe des Kömerbriefs widmete; dalb begann er daheim einem kleinen Kreise von Landseleuten die Psalmen auszulegen; so aber der Andrang von Studenten nötigte ihn, eine öffentliche Borlesung daraus zu machen. Die rasche Folge der Ereignisse während und nach Luthers Wartburgaufentsalt, der Ubergang zu prattisch kirchlichem Resonwieren (Mekkultus Klostergessühde Kriekters der Übergang zu prattisch kirchlichem Reformieren (Mestultus, Klostergelübde, Priestersche) förderte seine innere Entwicklung und zog ihn in den Kreis der Mithandelnden hinein. Um 13. Ottober 1522 schloß er die She mit seiner Walpurga — aber noch is ohne seine Anstellung. Luther bemühte sich mit aller Macht, den trefslichen Dozenten ohne feste Anstellung. Luther bemühte sich mit aller Macht, den trefslichen Dozenten in Wittenberg festzuhalten, denn schon drohte eine Abberufung nach Erfurt — aber es wollte sich nicht sofort ein freier Platz für ihn finden, und seine Lage wurde immer drückender. Da stard der Wittenberger Stadtpfarrer Simon Henns, ein Bruder des Ranzlers Brück, um Michaelis 1523. Das Rapitel der Schlokstriche hatte das Be-veschungsrecht, verschleppte aber geflissentlich die Sacke. Da wählte der Rat "neben der gemenn nach der evang. Iere S. Pauli" Bugenhagen, und Luther griff fühn durch, proklamierte ihn von der Kanzel als Pfarrer über den Kopf des Kapitels hinweg, dessen Proteste wirtungslos blieben. Eine Fülle organisatorischer Arbeiten wartete hier seiner: er stellte die in der wirren Zeit ausgesöste Stadtschule wieder her, richtete tägliche Predigtsgottesdienste ein, die Seelsorge an den Armen und Gefanaenen wurde geordnet. für die gottesdienste ein, die Seelsorge an den Armen und Gefangenen wurde geordnet, für die Rommunikanten eine Privatbeichte mit Glaubensverhör eingeführt; an dem Rampf mit den Kanonikern der Schloßkirche um Reform auch ihres Gottesdienstes nahm er thätigen Anteil (StAr 1884, 517ff. 1885, 555 ff.). In seinen Predigten trieb er bie Sauptstude evangelischer Heilslehre im Gegensatz gegen das Berdienst der Werte, schlicht und träftig, wenn auch noch nicht frei von den Rünsteleien der Allegorese (f. Ofterprogramm der Universität Halle 1885). Als ein Hilfsbuch für Prediger veröffentlicht er Indices in Evangelia Dominicalia 1524. Er hilft bei der Übertragung des Reuen Testaments Luthers ins Niederdeutsche (zuerst in der Ausgabe von 1524, mehr noch in der von 1525). Seine Borlesungen über den Psalter giebt er 1524 in einem starten Bande heraus und ersetzt damit Luthers schon bei Ps 22 abgebrochenen Kommentar. Ohne Berücksichtigung ihrer geschichtlichen Seite sind hier die Psalmen mit Silfe der Allegorese zum "Gebet- und Liederbuch der evang. Gemeinde" gemacht, ein Wert, das Luther und die evangelischen Zeitgenossen mit heller Freude begrüßten, das daher auch wiederholt neu aufgelegt worden ist — so noch wieder 1544 in neuer Bearbeitung und Widmung nach Däne- mark. Ebenso erschieren 1524 seine lateinischen Kommentare zu Dt und den Büchern Sa; in benen gleicherweise die Gegenwart aus Israels Gesetz und Geschichte beleuchtet wird; desgleichen Kommentare zu den meisten paulinischen Briefen und der Apostelgeschichte. Sier sehen wir zugleich in seine Thätigkeit an der Universät hinein; ein Gehalt von 40 fl. wurde ihm als Professor erwirtt, das Johann der Best. 1526 auf 45 60 fl. erhöhte. Seine Rommentare sowie einige deutsche Schriften prattisch-religiösen Inhalts machten seinen Namen bekannt, — die deutsche Messe freilich, die 1524 unter seinem Namen erschien, ist vielmehr die des Gabriel Kantz, so daß B. gegen einen solchen Mißbrauch seines Namens protestieren mußte; auch eine Trauordnung wurde ihm von einem spetulativen Buchhändler untergeschoben. Schon im Spätsommer 1524 so ihm von einem spekulativen Buchhändler untergeschoben. Schon im Spätsommer 1524 50 berief ihn die Nikolaigemeinde in Hamburg als ihren Prediger, und Luther redete ihm zu, dem Rufe wenigstens auf einige Zeit Folge zu geben, aber der Hamburger Rat protestierte gegen diese Berufung, sodah B. nur übrig blieb, dem Nate in einem mannhasten Schreiben an jene Gemeinde seine Berantwortlichkeit dem Evangelium gegenüber aufs Gewissen zu legen. Er fühlte sich aber jeht verpflichtet, der Hamburger Geses meinde durch eine größere Schrift im Rampf gegen die Prediger, die unter ihnen die evangelische Lehre verkeherten, besonders den Dominikaner Augustin v. Getelen, zu Hisse zu kommen. So entstand 1525 seine Schrift "von dem Christenloven und rechten guden Werten" (zedruckt 1526, hochdeutsch bei Bogt, Bugenhagen S. 101—267), eine der besten volkstümlichen Darstellungen der lutherischen Resorm in Heilslehre, Leben und so

Rirchenwesen, in polemischer Zuspitzung gegen Rom; hier finden sich bereits die Grund-zuge seiner nachmals versagten Rirchenordnungen. Für eine im Februar 1525 erfolgende Berufung nach Danzig wurde ihm Urlaub nicht gewährt. Bald darauf vollzog er Luthers Trauung; er rechtfertigte die Priesterehe und pries den Segen des evanges lischen Pfarrhauses in der Schrift De conjugio episcoporum (Sommer 1525. Über seine Trauform s. StAr 1886, 163). Mit Jonas zusammen arbeitete er 1526 eine neue Ordnung für die Gottesdienste der Stiftstirche aus; 1527 wurde die Armenversorgung in Wittenberg durch ihn neu organisiert. Als die Pest im Herbst d. J. Wittenberg schwer heimsuchte, hielt er treu in der Seelsorge wie in der Bersorgung der klein gewordenen Studentenzahl mit Borlesungen aus. Damals entstand sein "Unterricht derer, so in Krankheiten und Todesnöten". Nach außerhalb greift er in die Bewegung der Zeit ein schon 1525 durch ein Sendschreiben an die Christen in England, die Sache der Wittenberger Resormation unterscheidend von dem Misbrauch, den manche mit der evangelischen Freiheit machen. Im Abendmahlsstreit war er es, der 1525 von wittenevangelischen Freiheit machen. Im Abendmahlsstreit war er es, der 1525 von wittenbergischer Seite den Kampf gegen Zwinglis planmäßigen Borstoß zuerst aufnahm:
Contra novum errorem de sacramento corporis et sang. J. Chr. ad D. J. Hessum.
Uberlegt und scharf antwortete Zwingli 23. Oktober 1525: Ad Jo. Bugenhagii Pomerani epistolam responsio (Opp. Zw. III, 604 ss., ngl. A. Baur, Zwinglis Theologie II, 313 ss.). Als dann Buser (oder wahrscheinich Pellican) sich die Freiheit
nahm, in die deutsche Übersehung des Bugenhagenschen Psalters dei Ps 111 Zwinglische Abendmahlsgedanken einzussigen, und dann gar durch Sonderaddrud dieses Psalms
unter Bugenhagens Namen sür Zwinglis Lehre Propaganda gemacht wurde, protestierte
er 1526 dagegen in der Schrift de Psalterio suo Germanice translato (Neudrud
Samdurg 1709: nol. M. Malther in Miz VII. 919 st.) Hamburg 1709; vgl. W. Walther in RtJ VII, 919 ff.). Als sein letztes Wort in w dieser Sache folgte 1528 die Schrift: "Publica de sacramento corp. et sang. Chr. consessio". (Uber Bugers Erwiderungen vgl. außer Baums Biogr. die Schrift: Jur 400jährigen Geburtsfeier M. Butgers G. 110 Nr. 14, 111 Nr. 17.) Über seine Stellung zu den Lehrsätzen der Wiedertäufer f. StAr. 1886, 164 ff. Seine exegetischen Borlefungen veranlaßten daneben neue Schriftsommentare, die teils durch ihn selbst, teils durch Un-w berusene veröffentlicht wurden (Hiob 1526, Römerbrief 1527). Sein besonderes Charisma lam zur Entfaltung in der Organisation des Kirchen- und Schulwesens an den verschiedensten Stätten in Norddeutschland. Bon der Stadt Braunschweig berufen, weilt er dort vom 20. Mai dis Anfang Ottober 1528; Frucht die am 5. September von Nat und Gemeinde angenommene Braunschw. AD (Richter ROD I, 106 ff.; Neudrud 21 von Hang 1885; die Scholordnung auch in Monum. Germ. Paed. I, 25 ff.). Inzwischen ist er bereits nach Hamburg berufen, organisiert dort vom 9. Oktober 1528 bis 9. Juni 1529; Ergebnis die am 15. Mai förmlich angenommene KO (Richter I, 127 ff.; Neudruck von Bertheau 1885) und die Errichtung des Gymnasiums im Johannissloster. Daneben suchte er von Hamburg aus brieflich die kirchlichen Berhält-40 nisse in Ostfriesland zu ordnen. Eine Berufung dorthin lehnte er freilich ab, sendete aber die Bremer Joh. Pelt und Joh. Timann. Unterbrochen wurde diese Thatigteit in Hamburg durch eine Einladung nach Flensburg zur Teilnahme an der von Herzog Christian angeordneten öffentlichen Disputation des Schwärmers Welchior Hofmann mit den Lutherischen (hermann Tast u. a.) über die Sakramentslehre. Bugenhagen leitete 45 die Berhandlungen; als dann der landesverwiesene Satramentierer hinterher von Strafburg aus sich berühmte, Bugenhagen überwunden zu haben, veröffentlichte dieser das amtliche Prototoll. Bon Hamburg tehrte er über Braunschweig, wo er zwei die Zwinglische Abendmahlssehre einschmuggelnde Prediger aus dem Lande trieb und damit der Gemeinde den Frieden wiederherstellte, Ende Juni 1529 nach Wittenberg zurück. In 60 den Tagen des Marburger Gesprächs ruhte die Arbeit in Kirche und Universität auf seinen Schultern; er vertrat später Luther bei den Rirchenvisitationen, war beteiligt bei den Vorarbeiten für den Augsburger Reichstag, während dessen er predigend und lehrend Wittenberg versorgte. Noch während des Reichstages erschienen zwei Abgesandte aus Lübed in Wittenberg und begehrten ihn nach ihrer Stadt. Am 28. Ottober traf er so bort ein; die neue KD wurde burchberaten, eine neue Schule mit Lettorium und Bibliothet am 19. Marg 1531 durch ihn im Ratharinentlofter eingeweiht. Die alten Burgermeister wichen aus Amt und Stadt, ein neuer Rat aus Wullenwevers Partei übernahm das Stadtregiment, und am 27. Mai tam nunmehr die RD zu feierlicher Annahme (Neudruck Lübeck 1877). Aber auch jetzt blieb er noch mit verlängertem Urlaub, hielt so mehrere Reihen von Katechismuspredigten, beriet von hier aus auch andere nieder-

sächsische Städte (Braunschweig und Rostock) gegen den sich hier und dort regenden Zwinglianismus und im Sinne konservativer Gestaltung des evangelischen Gottesdienstes. Sier schreibt er auch sein Buch "Bon mancherlei driftlichen Sachen" und seine scharfe antirömische Streitschrift "Wider die Relchdiebe" (Wittenb. 1532). Auch an dem Kampf gegen die ersten Antitrinitarier der Reformationszeit (Joh. Campanus) beteiligt er sich 5 gegen die ersten Antstrintarier der Resormationszeit (Joh. Campanus) beteiligt er sich burch Neuherausgabe der Schrift des Athanasius contra idololatriam gentium et de fide sanctae Trinitatis (vgl. de Wette IV, 427). Ju der Übertragung der Bibel Luthers ins Niederdeutsche fügte er die Borrede und erläuternde Randbemertungen hinzu (vollendet Lüberd, Ostern 1534). Ostern 1532 verließ er die Stadt und sehrte über Braunschweig, wo man wieder seiner bedurfte, nach Wittenberg zurück. Hier brachte der Res 10 gierungsantritt Johann Friedrichs ihm sossen kurchenvisstationsarbeiten, aber auch im Juni 1533 in Gegenwart des Kursürsten zugleich mit Aepinus und Cruciger die seierliche Promotion zum Dr. der Theologie, wobei er über den Unterschied des geststichen Amtes und der obrigkeitlichen Gewalt disputierte (lib. Decanorum p. 28 sch.). Aus seiner Visitationsthätigeit beriefen ihn Ropember 1534 die Serzöge Barnim und Khilipp 16 seiner Visitationsthätigkeit beriefen ihn November 1534 die Herzöge Barnim und Philipp 16 seiner Bistationsthätigseit beriefen ihn November 1534 die Herzöge Barnim und Philipp 15 nach Pommern. Auf dem Landtage zu Treptow a.R. (13. Dezember) gewann er alsbald bestimmenden Einsluß. Zwar protestierten der Bischof von Cammin, die Abte und das Domsapitel gegen die vorgelegte Ordnung, und ein großer Teil der Rittersschaft verließ den Landtag; die Zurückgebliebenen und die Städte nahmen aber Predigt des Evangeliums, Abschaftung aller Papiserei und die von B. und den andern Pres 20 digern entworfene RO an, so daß letztere als Landtagsabschied ihre gesetzliche Sanktion erhielt (vol. Hering in Star 1889, 793 st.), obgleich sie dem Landtage vielleicht nur als Entwurf vorgelegen hatte. Im nächsten Frühjahr wurde sie in Wittenberg gedruckt (Neudruck durch M. Wehrmann, Stettin 1893). Die Durchführung der neuen Ordnung, die Regelung der tirchlichen Kinanzen, die Neuordnung des Schulwesens u. a. m. bes 25 die Regelung der kirchlichen Finanzen, die Neuordnung des Schulwesens u. a. m. be- 25 reitete hier bei dem Widerstreben des altkirchlichen Rlerus und der Ritterschaft besondere Schwierigkeiten. In Rügenwalde, wohin er zunächst den Herzog Barnim begleitete, bemühte er sich vergeblich um Reform der Mönche und Kanoniter. Er visitierte darauf im Berein mit herzoglichen Raten zuerst in Hinterpommern, dann in Stettin und Borpommern; sein Bersuch, aus den Lichengütern in Stettin eine evangelische Universität so zu gründen, schlug sehl, dafür konnte er wenigstens der heruntergekommenen Greifswalder Universität aufhelsen. Als er nach saurer, oft wenig erfolgreicher Arbeit im Sommer 1535 heimlehrte, übertrug ihm Herzog Philipp die vorberettenden Schritte zu seiner Brautwerbung bei Maria, der Schwester Joh. Friedrichs. Zwei Jahre hin-durch konnte er jetzt wieder seine Wittenberger Amter verwalten. Jetzt trat er auch 30 endlich (September 1535) in die theologische Fakultät als Mitglied ein. Wir sinden ihn wieder als Dozenten thätig, der alt- und neutestamentliche Borlesungen halt; wir sehen wie er nur zögernd und widerstrebend der jest von Luther gesorderten und dem Wittenb. Superintendenten übertragenen Ordinationshandlung an evangelischen Geistlichen sich unterzieht (StAr 1894, 217ff.; 1895, 168ff.); wie er an der Wittenberger Konsordie 40 (Mai 1536) teilnimmt als ein peinlicher Hüter der Lehrweise Luthers, wie auch auf sein Andringen in die von Luther für Schmaltalden aufgesetzten Artitel in der Abendmahlslehre anstatt der von Luther zuerst gebrauchten milderen Formeln der Kontordie schärfere Ausdrück eingesetzt werden und dies für Melanchston Anlah wird, heimlich dahin zu wirken, daß diese "Schmalt. Artitel" überhaupt nicht von den in Schmal- es talden versammelten evangelischen Ständen offiziell angenommen wurden (Kolde in StKr 1894–1675). Nuch im Preise der in Schmaltschen arkdienen Arbeiten in StKr 1894, 167 ff.). Auch im Rreise der in Schmaltalden erschienenen Theologen ist B. mit Amsborf zusammen der Wortführer der den Oberdeutschen Schwierigkeiten bereitenden Partei. In den nachfolgenden Tagen der schweren Ertrantung Luthers steht er diesem als nächster Freund und Seelsorger zur Seite, wie 10 Jahre zuvor bei der leiblichen so und geistlichen Ansechtung im Juli 1527. Eine neue große Mission stand ihm jetzt bevor, die Durchführung der Reformation in Dänemark. In kühnem Staatsstreich hatte Christian III. 1536 die Bischöfe verhaftet, ihre Güter eingezogen und ihre politische Wacht damit gebrochen; aber nun galt es, das neue Landeskirchentum aufzurichten und zu ordnen. In Begleitung des Dänen Peter Plads (Petrus Palladius), der eben in 55 Wittenberg theolog. Doktor geworden, und zweier anderer Gehilsen betrat B. am 5. Juli 1537 die dänische Küste, revidierte die von Tausen u. a. entworsene dänische KO (Ordinatio ecclesiastica Regnorum Daniae et Norwegiae et Ducatuum), fronte am 12. August in der Frauentirche zu Ropenhagen König und Königin, ordinierte am 2. September 7 evangelische Theologen als Superintendenten für die erledigten Bischofs= &

sițe (Palladius für Roestilde), wobei der alte verdiente Reformator Tausen, wohl wegen feiner demokratischen Gesinnung, übergangen wurde; doch erhielt er bei der Wiedererrichtung ber Universität (1. Dit.) ben Lehrstuhl des Sebräischen. Während Die neuen Superintendenten in ihren Diocesen visitierten, widmete sich B. besonders der Reorgani-5 sation der Universität, an der er selbst alt- und neutestamentliche Borlesungen bielt, um Nachwuchs für die neu zu besetzenden Pfarrstellen im Lande zu schaffen, und deren Ret-Nachwuchs für die neu zu besehenden Pfarrstellen im Lande zu schaffen, und deren Restorat er 1538 verwaltete, arbeitete daneben an neuer Gestaltung seines großen (erst 1544 vollendeten) Psalmenkommentars. Dem König, der ihm noch ein zweites Jahr Urlaub erwirkte, stand er als Ratgeber freundschaftlich nahe. Mit Befriedigung konnte er bei der Abreise (Karwoche 1539) auf das Gelingen des Werkes, einem großen Reiche eine lutherische Landeskirche begründet zu haben, zurücksauen; auf dem Herrentage zu Odense sah er noch, wie die KO die Sanktion der Reichskäte erhielt. Im Pfarramte hatte ihn Luther während dieser zwei Jahre vertreten. Daheim nahm er teil an der großen Revision der lutherischen Vielerz zwei Jahre vertreten. Daheim nahm er teil von der großen Revision der lutherischen Vielerz zwei Jahre vertreten. Deheim nahm er kildsliche Vollendung er später alljährlich seierte. Wurde er nun auch nicht persönlich bei den nachfolgenden Religionsgesprächen beteiligt, so hatte er doch bei den Begutachtungen, die den Mittenberger Ibeologen ausgegeben wurden, verschiedentlich mitgewirkt. In Naricolog Streit Wittenberger Theologen aufgegeben wurden, verschiedentlich mitgewirtt. In Agricolas Streit mit Luther stand er zwar in der Lehre sest zu Luther, zeigte sich aber persönlich bemüht, auch dem Gegner brüderlich und vertrauend zu begegnen. Eine Berufung auf den Bischofsstuhl von Schleswig lehnte er ab, ebenso einen ehrenvollen Ruf an die Ropenhagener Universität; dagegen folgte er 1542 der Einladung des Königs nach Hollstein, wo auf dem Rendsburger Landtage die dänische KD in niederdeutscher Übersetzung und Anpassung an die Berhältnisse der Herzogtumer (Richter ROD I, 353 ff.) fertig gestellt und angenommen wurde. Raum war er heimgekehrt, so nötigten ihm die 25 Waffenerfolge des ichmaltalbischen Bundes gegen Seinrich von Braunschweig eine neue Arbeit auf: er sollte als provisorischer Superintendent des eroberten Landes gemeinsam mit Ant. Corvinus und Martin Görlit hier das evangel. Kirchenwesen einrichten. Am 1. September begann er seine Arbeit in ber Bifchofsftadt Silbesheim, wo die Burgerschaft bereitwillig am 26. September sich für die Reformation entschied. Die Bisitation 20 in den braunschweigischen Landen fand zwar besonders in den Städten freundliche Aufnahme, in ben Klöstern stieß sie dagegen auf harten Widerstand; daneben hinderte ihren Erfolg die Gleichgiltigkeit der weltlichen Beamten und die Berwustung des Kirchengutes, die der Krieg gebracht hatte. Die KO für Braunschweig-Wolfenbuttel, die im Herbst 1543 erschien (Richter II, 56 ff.), ist wesentlich B.s Wert; und die Hildes-155 heimer RD von 1544 (Richter II, 79) ist wiederum in enger Anlehnung an diese gearbeitet. Die Widerwärtigkeiten, die er in dieser Bisitation erlebt hatte, haben wohl dabei mitgewirkt, daß er im J. 1544 dem Ruf der pommerschen Serzöge auf den durch den Tod des Bischofs Erasmus v. Manteuffel erledigten Camminer Bischofsstuhl nur zögernd und bedingungsweise Gehör gab. Er erklärte sich bereit, das Amt eine Zeit 40 lang und mit dem Recht, einen geeigneten Nachfolger zu wählen, zu verwalten; in dieser Form wiesen die Herzöge sein Jawort zurück und begehrten in neuer Werbung abermals eine volle Zusage. Da lehnte er definitiv ab, wenn er sich auch erbot, zeitweise mit Nat und That ihnen als Organisator zu helsen. So blieb er Wittenberg erhalten und konnte noch die letzten Lebenzighre Lukser an seiner Seite in ungekrüber erhalten und konnte noch die letzten Lebenzighre Lukser die einer Seiten ungekrüber 45 herzlicher Freundschaft verleben. Hat dieser auch über die langen Predigten Bugen-hagens manchmal im Ernst und Scherz geklagt, so ist ihm doch der Freund nicht allein einer der liebsten und vertrautesten Tischgesellen, sondern auch der bewährte Seeksorger und Tröfter in Unfechtung und Not allezeit geblieben. Im letten Stundlein in Eisleben hat ihm freilich sein Dr. Pommer nicht zur Seite stehen können, hat ihm aber 50 am 22. Februar 1546 die Grabrede in der Schloftirche gehalten. In den nachfolgenden Rriegs- und Angstzeiten blieb B. treu bei der Bittenberger Gemeinde, durchlebte mit ihr die Schreden der Belagerung und stand ihr mit seinem Gebete und Mahnwort gur Seite. Er predigte unerschrocken, auch als der Raiser als Sieger in der Stadt war. Die Milbe, die der Kaiser walten ließ, und die Zusagen, die der neue Landeshert Woriz der Stadt gab, stimmten ihn zur Dankbarkeit gegen beide; so getreu er auch daheim und in der Kirche für den gesangenen Kursürsten betete, so hing doch sein Herz vor allem an der Universität Wittenberg: diese zu erhalten und mit ihr verbunden zu bleiben, war ihm Herzensanliegen. Da nun der kluge Diplomat Moriz ihm mit besonderem Bertrauen und Gunftbezeugungen begegnete, so sohnte er sich leichter mit den neuen Berhaltniffen aus, als viele eifrige Befenner für statthaft hielten, und so begann

jetzt zum erstenmale im eigenen Lager Berstimmung, Anklage und auch bald häßliche Berleumdung gegen ihn sich zu erheben. Die gehässige Rede ging um, daß er für Geldgeschenke kauflich gewesen sei. Wir verdanken ihm aus dieser Zeit die interessante "Sistorie, wie es uns zu Wittenberg ergangen in diesem vergangenen Krieg" (1547; abgedruckt bei Hortleder III, 447). Run wurde er aber auch weiter in die Interims- b abgedruckt bei Hortleder III, 447). Nun wurde er aber auch weiter in die Interimss politik, wie sie Kurf. Mority betrieb und Melanchthon theologisch vertreten mußte, hineingezogen. Sein persönlicher Anteil war dabei freilich gering gewesen, ja man hatte ihn, da er in Alten-Zelle Widerstand geleistet, hernach nach Jüterbogf nicht mitberusen. Aber gerade die Konzessionen, die man in Kultusfragen dem katholischen Geremoniell gemacht hatte, fanden eine gewisse Sympathie bei ihm, der das norddeutsche Luthertum einen 10 möglichst konservativen Anschluß an katholische Kultussformen gelehrt hatte; er übersah nur, nach Herings treffendem Wort, "daß was ursprünglich Anbequemung an die Schwachen gewesen ist, jeht zu einer Nachgiebigkeit gegen die Starken und Mächtigen wurde" (vogl. Justini Meyeri, Archidiac. Oldendurg., Diatribe hist. theol. de Bugenhagii lapsu adiaphoristico, Hamburg 1710). Sein Verhalten kostete ihm das 18 Vertrauen des alten Kursürsten wie des Herzogs Albrecht von Preußen; alte Freunde wendeten sich von ihm ab. Als seine Rechtsertigungsschrift ließ er 1550 seinen Kommentar zum Propheten Jonas: Jonas propheta expositus (vogl. D. Bogt in IprIh zum Propheten Jonas: Jonas propheta expositus (vgl. D. Bogt in IprTh XIII, 21 ff.) ausgehen, in dem er seinen unveränderten Protest gegen die römische Kirche, AIII, 21 pl.) ausgehen, in dem er jetnen unveränderten Protest gegen die römische Kirche, beren Lehren und Institutionen er aus der montanistischen (!) Häresie abzuleiten ver= 20 sucht, kröftigen Ausdruck giebt. Daß er hier auch 1 Jo 5, 7 in energischen Worten als unechten Jusak aus der Bibel für alle Zeiten ausgemerzt haben will und die Feig= heit des Erasmus tadelt, der trot besseren Wissens den Vers doch wieder ausgenommen, gab noch 1731 dem Bautzner Pastor J. Christof Lange Anlaß, ihn für das Unglück verantwortlich zu machen, "daß in ganzen 25 Vibeldrucken dieser wichtige und göttliche 25 Spruch ausgelassen (Bugenhagens Leben, Baudissin 1731 S. 65). Mit herzlicher Teilnahme und Fürbitte blickte er nach dem der Reichsacht verfallenen bekenntnissseudigen Maadeburg herüber, mit schweren Reloxanissen auf das mieder nersammelte Tribentiner Teilnahme und Fürbitte blicke er nach dem der Reichsacht verfallenen bekenntnisfreudigen Magdeburg herüber, mit schweren Besorgnissen auf das wieder versammelte Tridentiner Konzil. Erleichtert atmete er auf nach dem Zuge, den Morig gegen den Kaiser unternommen, und nach der Befreiung Johann Friedrichs. Den Glückwunsch freilich, den so er diesem seht senatwortete der alte Fürst mit einer unmissverständlichen Klage über die "Argernisse, Spaltung und Irrung", die durch die Wittenberger unter den Lehren der Augsburgischen Konsessinatung", die durch die Wittenberger unter den Lehren Gertungsburgischen Konsessinatung des Jahres 1556 erhob er "aus lurfürstlichem Besehlel S. 544). In der Kriegsunruhe des Jahres 1556 erhob er "aus lurfürstlichem Besehl und aus eigenem Bedenten" noch einmal seine Stimme in einer "Ber- 35 mahnung an alle Pastoren" zu düsterer Schilberung des hereinbrechenden Weltendes, auf welches die Kriegsnöte edenso wie das Kasen der Papisten und der Rottengeister hinwiesen, und ermahnte zu rechter Sündenerkenntnis und zu treuem Kelthalten an der hinwiesen, und ermahnte zu rechter Gundenertenntnis und zu treuem Festhalten an der "in den Symbolis und in gemeiner Ronfession der Rirchen in diesem Lande" bezeugten christlichen Lehre. Im nächsten Jahre mußte er unter dem Druck des Alters das Pre- 40 digen einstellen, er erblindete auf einem Auge und seine Gestalt verfiel; aber frischen Geistes, in Schriftbetrachtung und Gebet wartete er des letten Stündleins. In ber Nacht vom 19. zum 20. April 1558 ging er heim und fand in der Pfarrfirche links vom Altar seine Rubestätte.

Er war der Drganisator des norddeutschen, speziell des niedersächsischen Landes- 45 tirchentums gewesen, der mit praktischem Sinn — in Geldsachen ein guter Rechner — die materiellen Grundlagen gesichert, in konservativem Geiste die Gottesdienstordnungen gestellt, mit gutem Verständnis ihr Schulwesen eingerichtet hat. Theologisch von Luther geleitet, mit tüchtiger Vibelkenntnis ausgerüstet und mit Interesse für kirchengeschichtliche Studien, hat er doch seine Bedeutung überwiegend als der umsichtige Praktier gehabt, 50 dessen Kirchenordnungen den Charakter des norddeutschen Luthertums ganz wesentlich seitgestellt haben. Diese bieten manches Eigenartige, z. B. daß er in Braunschweig dem Landesheiligen St. Autor, in Hamburg dem hl. Ansgar besondere Festtage bestimmt, an letzterem Orte bereits ein Reformationssest einsstillt u. dgl. Daß er in seinen KOO deim Abendmahl gar keine Spendesormel anordnet, teilweise den Gebrauch 55 einer solchen direkt ausschließt, sei hervorgehoben, ebenso seine Voranstellung des B.-U. vor die Verda coenae in der Abendmahlsliturgie, wodurch die irrige Meinung auftam, als ob es Bestandteil des Konsekrationsaktes sein solche. Bedeutsam und in unsern Tagen wieder erneuert ist sein Borschlag, kommunionlose Hauptgottesdienste mit Präsetion und Sanctus zu andetendem Abschlaß zu bringen (Braunschw. KO). Bes 60

sonders verdienstlich waren die Anordnungen, die er in allen seinen ROD für regelmäßige Predigtcyklen über den Katechismus zum Besten der Jugend und des Gefindes traf.

Sein Sohn Johannes wurde Oftern 1552 Baccalaureus, am 3. Auguft 1553 Magifter, 5 rückte 1557 in die phisos. Fakultät ein, wo er die Professur der orientalischen Sprachen bekleidete; am 3. März 1560 wurde er daneben als Schloßprediger ordiniert, am 18. März 1570 trat er in die theol. Fakultät über, die ihn am 11. Mai zum Dottor promovierte; 1575 erhielt er die Wittenberger Superintendentur, 1582 vertauschte er diese met der Propstei in Kemberg, wo er 1592 stard. Ohne se besonders hervorto zutreten, gehörte er dem Kreise der Wittenberger Melandsthonianer an. Seine Schwester Sara war in zweiter Ehe (seit 1549) mit dem bekannten Georg Kratow, dem Opfer des fryptocalvinistischen Streites, vermählt.

Das Andenten B.s ehrt u. a. das 1856 gestiftete Bugenhagensche Gymnasium in Treptow a. R., das sich seinen Wahlspruch angeeignet hat: Si Jesum bene scis, satis 15 est, si cetera nescis: Si Jesum nescis, nihil est, quod cetera discis.

Bulgaren, Bekehrung zum Christentum. — Zeuß, Die Deutschen und ihre Nachbarstämme, München 1837 S. 710; Dümmler, Die südöstl. Marken des frant. Reichs im Arch. für österr. GD. X (1853) S. 1 ff.; hergenröther, Photius, 1. Bb Regensburg 1867 20 S. 594 ff. u. ö.; Jireček, Geschichte der Bulgaren, Prag 1876

Die Bulgaren waren nach Jireček, der Schafarik folgt, ein Bolk finnischen Stammes. Nach Jordanis (Gethic. V, 37 S. 63 ed. Mommsen, vgl. Theoph. chron. 3. J. 671 S. 545 ed. Bekker) hausten sie im 5. Jahrhundert am schwarzen Meer. Unter der Regierung Theoderichs d. Gr. stießen sie wiederholt mit den Ostgoten zu-26 sammen. Rach Ennodius hinderte Theoderich schon vor der Einnahme Italiens (487) das weitere Bordringen des dis dahin unbesiegten Boltes nach Westen (Paneg. S. 266 f. ed. Hartel). Einen späteren Sieg verzeichnet Cossiodor 3. J. 504: Virtute dn. regis Theoderici victis Vulgaribus Sirmium recepit Italia (Chr. ed. Mommen S. 160). Wie gegen den Westen, so richteten sie ihre Angriffe auch gegen das brzan-zo tinische Reich. Unter Konstatin Pogonatus setzte sich seine bulgarische Horde zwischen der Donau und dem Hämus sest. Nach und nach dehnten sich ihre Eroberungen

nordwestlich bis gegen die Mündung der Save aus (s. Jirecet S. 126ff.). Das Land, das die Bulgaren einnahmen, war von slawischen Stämmen bewohnt. Es scheint, daß die Eroberer verhältnismäßig frühzeitig die eigene Sprace auf-35 gaben und die der unterworfenen Slawen annahmen. Beide verschmolzen zu einem Boll,

das den Namen der Eroberer und die Sprache der Unterworfenen bewahrte.

Alls die Baltanslawen unter bulgarische Herrschaft tamen, waren fie noch Seiden; auch das neuentstehende Mischvolt war demnach heidnisch. Dem Eindringen des Christentums setzte es sich zunächst schroff entgegen: man hört von der Hinrichtung von dochristlichen Bischösen und Gesangenen in der 1. Hälfte des 9. Jahrhunderts (Theoph.

cont. V, 5 S. 216, vgl. Jireček S. 147 f.). Ein Umschwung trat unter dem Fürsten Bogoris (c. 852—888). ein. Er hatte mit den Franken, wie mit den Griechen zu kämpfen. Wie es scheint, stellte er nach beiden Seiten hin, um den Abschluß des Friedens zu erleichtern, seinen Anschluß an 45 die hristliche Rirche in Aussicht. Wenigstens meldete Ludwig d. D. zu Anfang des Jahres 864, dem Papite Nitolaus I., quod ipse rex Vulgarorum ad fidem velit converti (Jaffé 2758). Im Herbst folgte der Friede von Tulln (Böhmer-Mühlbacher 1412a). Wenn sich der Bulgarenfürst in demselben Jahr in die orientalische Rirche aufnehmen ließ (Theoph. chron. cont. IV, 13 S. 163, vgl. Photii epist. 50 I, 13, 3 s. 723 und 35 S. 735, für die Datierung sind die "noch nicht zwei Jahre" § 4 entschend und dadurch die Abtretung eines nicht unbedeutenden Gebiets von seiten der Griechen erlangte (Theoph. cont. IV, 15 S. 165 vgl. Jirecet S. 153), so sein mäglicht araber Religionswechsel lediglich als ein Geschäft betrachtete, durch das ein möglicht araber Norteil erkauft merden sollte. Nuch das er Kriser Michael III das ein möglichst großer Borteil erkauft werden sollte. Auch daß er Raiser Michael III. 55 zu Ehren selbst den Namen Michael annahm, ist bezeichnend (Theoph. cont. 1. c.). In Ronstantinopel war man auf das Höchste erfreut und man gab sich, wie der Brief des Photius beweist, wenigstens den Anschein, als glaube man an die Aufrichtigkeit seiner Belehrung. Photius unterließ nicht, in einem ausführlichen Brief ihn über alles das zu unterrichten, was für einen orthodoxen Fürsten zu wissen notwendig war. Weniger

jufrieden mit der Belehrung ihres Chans waren die Bulgaren; es fam zu Empörungen, die Bogoris mit Gewalt niederzuschäagen wußte (Theoph. cont. IV, 15 S. 164 vgl. Annal. Bertin. z. 3. 866 S. 85). Troß des Anschüllises an Konstantinopel dachte der verschünigte Barbar nicht mit dem Abendland zu brechen. In derstelben Zeit, in der er sich von Photius über die Orthodosie unterweisen ließ, sandte er eine Gesandischaft an 5 Papit Attolaus I. Er dewies dem Gegner des Photius sein tirchliches Interesse und die Keinheit seinem Gesinnung dadurch, daß er ihm eine Fülle von Fragen vorlegte, über die er von Kom Belehrung erwartete. Nitolaus sandte sofort die Bischöfe Paul von Populonia und Formolus von Porto, um von dem neuen Kirchengediet Besig zu ergreisen. Auch denatwortete er die Fragen des Bulgarenstüften mit viel mehr ein zogehendem Ernst, als Bogoris verdiente (Responsa ad consulta Bulgarorum, Mansi 15. Bd S. 401 st. vita Nicol. 68 st. lib. pontif. ed. Duchesne S. 164). Endich Beschung auch sür das Berbältnis zum fränklichen Reich Frucht tragen. Deshalb ging eine bulgartige Gesandsschaft zu Ludwig d. D., um die Jusendung dristlicher Priester von ihm zu erditten (Ann. Bert. z. 866 S. 86). Auch Ludwig zu war entgegensommend; in seinem Ausstrag zog im 3. 867 Ernanrich von Bassaustreichem priesterlichen Gesolge die Donau abwärts (Ann. Fuld. z. 867 S. 65). Selds Rarl d. R. blied nicht zurück; er erhob von der französischen Kirche eine große Summe, um die Beschaftnun von Ruskengeräten und Bückern für die bulgartische Französisch zurück eine große Summe, um der Bernanschaft zurück; er erhob von der französischen Priester besetzt eine Ann. Bert. 1. c.). Aber das var alles verzeschäch. Als werden zurück eine große Summe, um der Anna deurte nur wenige Jahre länger. Bogoris winsische Symmolus von Borto als bulgarischen Erzbischer zu sehn die desine Priester besetzt zurück eine Gesandten an der Schlüßstung der Sungerischen Bernanken eine Gesandten an der Schlüßstung der Rallgemeinen Synode 28. Bedruar 870 teil (Mansi XVI S. 158)

Bulgari (Bougres) als Regername f. Ratharer.

Bulgarien, kirchl. Statistik. — Zireček, Gesch. b. Bulgaren, 1876; Jireček, Das 40 Fürstentum Bulgarien, 1891; Prinz von Battenberg, Franz Joseph, die wirtschaftl. Entwicklung Bulgariens, 1891; Persönl. Informationen des Reserenten im Lande.

Bulgarien, Fürstentum unter der Oberhoheit des Sultans, leistet eine thatsächliche Anerkennung der letzteren durch eine Tributzahlung für die vormals autonome Provinz Ostrumelien, welche 1885 als Süddulgarien mit dem Fürstentum vereinigt wurde. Der 18 Staat umfast 99276 akm und hat heute etwa 3,3 Mill. Bewohner. Unter diesen bilden die Bulgaren nur die Mehrheit der Bevölkerung und haben in sehr beträchtlicher Anzahl Angehörige anderer Nationalität neben sich im Lande. Zu denselben gehören vor allem die Türken, deren man noch 600000 zählt, obwohl eine starke Auswanderung seit 1877 stattgefunden hat. Ungleich kleiner sind die anderen fremden Bölkerbruchteile. Es 50 giebt 60000 Griechen, 50000 Jigeuner, 25000 Juden, größtenteils dem sehr gesachteten Zweige der "Spanioljuden" (vertrieben aus Spanien im 16. Jahrhundert) anzgehörig, dazu eine etwa dreisache Zahl aus anderen Nationen. Die bulgarische Nationalität selbst ist also mit etwa 2,5 Millionen Seelen im Lande vertreten. Dieses Bolk, welches im Jahre 482 n. Chr. zuerst in den Bölkerbewegungen am Pontus genannt wird, ist 50 von turanischer Abstammung und gründete i. Jahre 680 ein Reich südlich der unteren Donau, als die oströmische Macht durch die Angrisse der Araber schwer bedrängt war.

Bald gaben die Bulgaren ihre nationale Eigenart auf und nahmen die jener Slaven an, welche zweifellos die Mehrzahl der Landesbewohner bildeten. 864 wendete sich das Bolt unter Bortritt seines Fürsten Boris allgemein bem Christentum zu, erwies sich aber auch weiterhin als erobernde Macht unter dessen Sohn, Symeon, welcher das heutige 5 Albanien dis zur Abria eroberte und eine autolephale Kirche seines Staates zu wege brachte. Doch wurde dieses Bulgarenreich im 11. Jahrhundert durch die oströmischen Kaiser vernichtet. Es entstand gleichwohl 1186 ein neuer Bulgarenstaat, welcher allerdings wieder geteilt wurde. Durch den Sultan Bajasid I. fand derselbe 1393 seinen Untergang. Bis 1876 übte die türkische Regierung in den bulgarischen Gebieten eine un-10 gestörte Herrschaft aus. Damals mehrten sich lokalen Aufstände; es kam zu einer grau-samen Gegenbewegung durch türkische Baschi-Bosuks und nach Ablehnung des russischen Antrags auf Schaffung zweier autonomer bulgarischer Provinzen zu dem rusisch-türtischen Kriege von 1877/78. Dessen Folge war das auf dem Berliner Kongresse bergestellte Fürstentum Bulgarien mit der Hauptstadt Sofia und der unter einem chriftlichen Statthalter 16 des Sultans stehenden Provinz Ost-Rumelien. Fürst des neuen Staates wurde Alexander, Prinz von Battenberg, welcher aber nach einer für das bulgarische Boll ehrenvollen Besiegung einer schmählichen Militärrevolte 1886 auf den Thron verzichtete, indem er auf Anraten des deutschen Reichstanzlers dem Widerwillen des Kaisers Alexander II. von Ruhland gegen ihn wich. Nach längerer provisorischer Regierung 20 wurde im Juli 1887 Fürst Ferdinand als Nachfolger gewählt und führte von da an die Regierung; aber erst 1895 wurde er von Rugland und den anderen Mächten anertannt. — Das von der Natur größtenteils mit einem ergiebigen Boden ausgestattete Land besitht die Bedingungen gunftiger tultureller Entfaltung, und die Bevolterung zeigt sich durch Anlagen, Arbeitstüchtigkeit und kernhaften Sinn angemessen geartet, 25 auf Grund der natürlichen Borteile ihres Gebietes die Reihe der zwilisierten Bölter Europas vorteilhaft zu ergänzen. In firchlicher Sinsicht bedarf es diesbezüglich allerdings noch träftigen Fortschrittes. Fast alle nichttürklichen Staatsangehörigen (2,5 Mill.) gehören der orthodoxen bulgarischen Rirche an, welche ihr eigenes Oberhaupt an dem Exarchen zu Konstantinopel besitzt. Diese Würde ist eine junge Schöpfung, windem erst im März 1872 durch ein Irade des Sultans eine Oberleitung der bulgarischen Kirche unter Abtrennung dieser Ausgabe von den Vollangsten des griechischen Patriarchen hergestellt wurde. Dem Exarchen sind außer den Bischöfen im Fürstentum Bulgarien auch jene zu Ochrida in Albanien und zu Scoplje (Afchtub) am Bardar untergeben. Im Fürstentum aber bestehen 10 Bistumer, welche für ihren Unterhalt 35 und jenen der niederen Geiftlichkeit jährlich 800 000 Fr. vom Staate beziehen. letztere nun ist es, deren Ausbildung zweifellos noch sehr beträchtliche Fortschritte machen mußte, um 3. B. einigermaßen jener ber serbischen Popen im sublichen Ungarn ahnlich zu werden. Trot des politisch nicht geringen Einflusses der Popen, wesentlich darauf beruhend, daß sie zur Türkenzeit vielfach als Bertreter der nationalen Empfindungen 40 thätig waren, ist doch ihre Wertschätzung beim bauerlichen und bürgerlichen Mittelftande 40 thatig waren, ist doch ihre Wertschapung deim dauerlichen und durgerlichen Wittelfande nicht ohne Grund gering. Die Klostergeistlichteit steht im ganzen geistig keinesfalls höher. Denn wenn auch das angesehenste Kloster des Landes, senes des hl. Johannes auf dem Rilogedirge, geistig gestobertere Mönche besitzt, so machen z. B. die Insassen des vielgerühmten Klosters St. Nicola, nahe dem Schipkapasse, einen bedauerlichen Einsderuck. So ist des Bolksbildung sass auf die Schule angewiesen. Das Unterrichtswesen ist denn auch ein rege ausgebildetes. Jede Dorfgemeinde hat eine Bolksschule; dazu giebt es 25 Mittels bezw. Fachschulen, welche samtlich Staatsanstalten sind. Private Bolksschulen unterhalten auch die Angehörigen fremder Staaten und allzbulgarischer arthodoxer Konksligen. somie auch die Angehörigen genderer Konksligen. Die bulgarischer orthodoxer Ronfessionen, sowie auch die Bulgaren anderer Ronfession. 50 Griechen haben etwa 50, Die tatholijchen Bulgaren 10 Schulen, Die protestantischen Bulgaren 4 (fie find meift durch die Thätigkeit der ameritanischen Methodiften gewonnen, welche in Samatop eine Art Seminar unterhalten). Auch die Juden und die Armenier besitzen mehrere Bolksschulen, wie die Türken deren 770. In der Hauptstadt Sofia findet sich eine deutsche katholische Bolksschule von Ordensbrüdern, aber auch eine 55 protestantische mit 2 Lehrern. Beide Anstalten werden von Rindern verschiedenster Nationalität besucht. Dies erinnert an die Organisation der Minderheitstonfessionen. Am stattlichsten ist jene der Griechen, welche 5 sogen. Metropoliten haben, 4 im Osten des Landes, einen in Philippopel. In letztere Stadt waltet auch ein katholischer Bischof seines Amtes. Die protestantischen Deutschen haben eine Kirche und einen Pfarrer in Sosfia, welchen die Gemeinde sich vom Oberkirchenrat zu Berlin zur Anstellung empfehlen zu lassen pflegt. Es werden aber nur etwa 400 protestantische Deutsche (darunter auch Schweizer) im ganzen Staate sein, wie man etwa 1400 protestantische Bulgaren vorfindet.

Dr. W. Göt.

Bull, George, gest. 1710. — Nelson, Life of Bishop Bull; Biogr. Brit. (ed. Kippis) II, 695; St. James Lect., II. Ser.: Clasic preachers of the Engl. Church; 5 Encycl. Brit. IV, 517; Dict. of Nat. Biogr. VII, 236 ff.

G. Bull ift geb. 25. März 1634 in Wells, studierte in Oxford (Exeter Coll.), wurde nach Verwaltung mehrerer staatstichtiget Pfarreien 1705 Bischof von St. Dardds und stadt 1710. Eiftriger Bertreter der Staatstiche gegen den Dissent und die römische Riche, hat er sich weniger durch seine praktische und kirchenpolitische Thätigtett 10 als durch gelehrte, gründliche und schafflinnige steologische Arbeiten einen Namen gemacht. Nachdem er in der "Harmonia apostolica" (1670) die prinzipielle Einheit der Lehren der Apostele Vandbem er in der "Harmonia apostolica" (1670) die prinzipielle Einheit der Lehren der Apostele Vandbem er sich die und hat durchschaften der versichen Krage, wie sie von den vornicänischen Vätern vertreten war, zu. Auf diesem Kriche nöchste wurden seine Arbeiten bahnbrechend sür ihre Zeit. Sein debeutendstes Wert, das seinen Nachruhm begründete, ist die 1685 erschienene "Defensio Fidei Nicenae", in der er nachwies, daß die Lehre von der Trinität lange vor Nicäa ein Glaubensartitel ver diristlichen Kriche gewelen sei. Dies Wert sit auch sein die neueren Forlichungen, von denen es längst überholt ist, insofern nicht bedeutungslos, als es eine gründliche vund seitteratur die etwa und silt insofern in der englischen Theologie immer noch als locus classicus sür die trinit. Frage. Die gegen seine Untersuchungen erhobenen Einwände richten sich in der Hauben gerade gegen das, was als Borzug der Arbeit bezeichnet werden muß: gegen die gelchlossen Duchssichung der Arbeit bezeichnet werden muß: gegen die gelchlossen Duchssichung der Kreit der ermöglichte, in der Beschrfagen, die von sichnische Stenensachten muß: gegen die gelchlossen Welke obeites vom Mege der Beweisssührung Freiher zu zeigen und seine Arbeit zu bestehn, unverrücksen muß: gegen Sie gelchlossen Beweisssührung der sheologischen Wege der Bemeisssührung der scholen Welke obeites vom Mege der Beweisssührung der scholen Mehre der in der der die Kreit der Arbeitsgen. Die von siehen Artitern geforbert wurden, lehnte er ab. Als Errs so gänzung zum Ha

Bulla in coena domini, Bulla coenae, Bulla Jovis sanctae, Nachtmahls= 45 Gründonnerstags= und Chardonnerstagsbulle. — Le Bret, Pragmatische Geschichte des so berusenen Bulla In Coena Domini, Ulm 1769; Reusch, D. Index d. verbot. Bücher 1, 71, Bonn, 1883; Döllinger, D. Papsitthum 215 ss. (München 1892).

Nach altem Gebrauche wurde in der Kirche an gewissen Tagen gegen solche Perssonen, welche sich beharrlich als kirchlich Ungehorsame zeigten, ein allgemeines Kons 50 tumazialversahren (processus generalis) eingeleitet und der Bann verhängt. Als solche Tage (dies solennes, de quidus Romani Pontifices processus consueverunt facere generales; Clem. 1 de judiciis [II, 1] Conc. Vienn. 1311) erscheinen in Rom schon in der Glosse zu der angeführten Stelle der Donnerstag in der heiligen Woche, das Himmelsahrtssest und das Fest Petri und Pauli; der Donnerstag vor 55 Ostern scheint am häusigsten dazu benutzt zu sein; denn er war dies indulgentiae, der Tag, an welchem die Büsenden in der Kirche wieder rezipiert wurden (Durandus, rationale divinorum officiorum lib. VI. cap. 73), so daß die Berdammung der

nicht zu belehrenden Sünder dem gegenüber um so stärter hervortrat. Besspiele liegen seit dem 12. Jahrhundert vor. So der Bann Passpalis II. über Heinich IV. in coena domini a. 1102 (Chron. Ursperg. ad a. 1102), Gregors IX. über Friedrich II. in coena domini 1227 (Natinald), annal. ad. h. a. nr. 30 sq.). Während bieses processus speciales sind, wurden schon im 13. Jahrhundert auch sene processus generales zu Nom üblich, durch welche am Kardonnerstag ganze Klassen von Personen in den Bann gethan wurden. Bon Rom aus verbreitete sich dies Bersahren weiter. Borzüglich sind die Häreisen Beranlassung zur Publikation der processus. Die nach und nach gegen die Häreisen Beranlassung zur Publikation der processus. Die nach und nach gegen die Häreisen Bespalischen Discesen wurde Bespalischen Bespalischen Discesen wurde Bespalischen Bespalischen Discesen wurde bei des gegen der Bespalischen Bespalischen Discesen wurde Bespalischen Bespalischen Discesen Buste der State Bespalischen Bespalischen Discesen wurde Bespalischen Bespalischen Discesen Buste der Bespalischen Bespalischen Discesen Bespalischen Bespalischen Discesen Bespalischen Bespalischen Discesen Bespalischen Bespalischen Bespalischen Discesen Bespalischen Bespalischen Bespalischen Discesen Bespalischen Bespalischen Bespalischen Bespalischen Bespalischen Bespalischen Bespalischen Bespalischen Bespalischen Bespalis

Es tann nicht auffallen, daß ein Teil dieser Bestimmungen bei den weltlichen Mächten, in deren Gerechtsame dadurch eingegriffen wurde, Widerspruch sand und nach und nach in den einzelnen Ländern die Borlesung der Bulle untersagt ward (m. s. darüber Friedberg, Die Gränzen zw. Staat und Rirche, Register s. v. In Coena Domini), Clemens XIV. unterließ es deshalb, im Jahre 1770 die sonst lesung in Rom selbst anzuordnen und später geschah sie wenigstens nicht mit voller Feierlichteit. Ausgehoben indes ist die Bulle erst durch Papst Pius IX. Const. Apostolicae sedis vom 12. Ottober 1869 — qua censurae latae sententiae limitantur — (abgedruckt dei Friedberg, Attenstücke zum Batikan. Konzilium S. 403 fg.). Indes ist die Aussehung nur sormels. Dem Inhalte nach ist die genannte Konstitution an nicht wenigen Punkten, namentlich hinsichtlich der Rezer, eine Wiederholung der Bulla Coenae.

## Bulle, Bullarium f. Breve oben G. 391.

Bullinger, Heinrich, gest. 1575. — Litteratur (außer den im Art. zu nennenden Schriften, den zeitgeschichtlichen Quellenwerken und den neuen Zwinglibiographien u. Dogmenstellten. B. Autobiographie (Stizze), mit einigen Altenstüden gedruckt in Miscell. Tigur. III (1722) S. 1—71; J. B. Stucki, oratio funedris (1575); Josias Simmler, narratio de ortu vita et obitu H. B. (1575); Ludwig Lavater, Vom Läben des Herren H. B. (1576), gedruckt Miscell. II S. 1—103; Joh. Heinr. Hottinger, in der hist. escl. (1655 ff.) u. a. Berken. Prosopographia, mit Altenstücken, Miscell. IV S. 38—130; Salomon Heß, Leben B., 55 2 Bde 1828/29; Carl Bestalozzi, H. B., Bd V der Bäter und Begründer der reform. Liche (1858), das Hauptwerk, innerhalb seines Rahmens eingehend und zwerlässig, die Hauptquelke einiger früher erschienener kleiner Lebensbilder, sowie auch dies Artisels.

Heinrich Bullinger, Zwinglis Rachfolger in Zurich, wurde am 18. Juli 1504 in Bremgarten, einem damals nicht unbedeutenden Städtchen des jetigen Kantons Aargau,

Bullinger 537

am linten Reußufer gelegen, geboren. Er war ber jüngste Sohn seines gleichnamigen Baters, der Pfarrer daselbst und Dekan des Kapitels war, und der Anna, ged. Wiederfehr, der Tochter eines reichen und angesehenen Millers. Sein Vater war nicht frei von den Gebrechen des damaligen Alerus. Er hatte sich vor Empfang der Weithen verlobt, nahm aber erst nach seiner Anstellung seine Braut bleibend zu sich. Seine seselsiche Berdindung, die altstrchlichem Gebrauch und damaliger allgemeiner, auch kirchlich geduldeter Sitte entsprach, war zwar nach päpstlichem Recht nicht legitim, abgesehen hiervon aber eine durchaus ernste, stätige und in der Trübsal bewährte Se. Der nachmals berühmt gewordene Sohn gedenkt häufig seines Baters und seiner Mutter und siets voll Ehrsucht und Liebe. Im Jahre 1529 ließ er seine Ehe nachträglich durch den 10 Segen der evangelischen Kirche weithen. Charatteristisch sie fernhafte Art des Baters B. sind folgende Jüge. Als im Jahre 1519 der Ablasktämer Samson von Baden her nach Bremgarten kam, verweigerte ihm Dekan B. troz Alagandrohung und Bannung mit Entschehneit seine Kirche, so daß er unverrichteter Sache abziehen mußte. Und 10 Jahre später erstärte der schon besahrte Wann freimütig von der Kanzel aus seine 15 Zustimmung zu dem neuen Licht der Reformation und ertrug es getrost, als er deswegen von der Gemeinde mit schwacher Wehrheit seines Amtes entsetzt wurde.

Des Baters tüchtiger Sinn zeigte sich in der Art, wie er für die wissenschaftliche Ausdildung seines talentvollen Sohnes Heinrich sorzte. Rachdem dieser dies zum 12. Jahre die Schule in Bremgarten besucht hatte, sande ihn sein Bruder Josannes, der sein erster Lehrer wurde. Den Unterhalt gewann er, wie einst Luther, durch Ernles Studium und strenge Zucht berühmt waren. Sier fand er seinen Bruder Josannes, der sein erster Lehrer wurde. Den Unterhalt gewann er, wie einst Luther, durch Eingen vor den Hauserscha, und die strenge Diziptlin gestel ihm so voh, daß er sich eine Seiten wer Gedarfen trug in den krengskanden den der Rachtsuler

blieb er in Emmerich, und die strenge Diziplin gefiel ihm so wohl, daß er sich eine Zeit lang mit dem Gedanken trug, in den strengsten Monchsorden, den der Karthauser, einzutreten. Er scheint auch in jenem Bruderhaus "zum Bienentorb" nicht nur gründslich Latein gelernt zu haben; bort dürfte auch der Grund gelegt worden sein zu der Arbeitsliebe, dem Ordnungssinn, der geistigen Klarheit und leidenschaftslosen Ruhe, die ihn später so sehr auszeichneten. Auf den Herbst 1519 begab sich Bullinger auf die Hochschland emporstrebenden Humanismus und die ihm nachfolgende Resformation. Während B.s Aufenthalt doselbst wurden Luthers Schriften seierlich als tetzerisch verbrannt. Und doch war es B. beschieden, an diesem Ort in stetzer innerer Entwicklung ohne gewaltsame Sprünge zur Klarheit über die Irrtümer der päpstlichen Kirche und zur Einsicht in die evangelische heilswahrheit zu gelangen. Der Gang seines Studiums war der damals übliche (vost. K. Krast: Auszeichnungen des schweizerischen Reformators S. B. über seine Studien zu Emmerich und Köln [1516—22] und dessen Briefwechsel mit Freunden in Köln, dem Erzbisch Hern. v. Wied u. s. w. 40 Ein Beitrag zur niederrheinischen und westfälischen Kirchens, Schuls und Gelehrtens geschichte, Elberseld 1870. B.s Hauptlehrer Joh. Phryssemius, Arnold v. Weseles, einzutreten. Er scheint auch in jenem Bruderhaus "zum Bienentorb" nicht nur grund-Ein Beitrag zur niederrheinischen und westfälsschen Kirchen=, Schul= und Gelehrtengeschichte, Elberseld 1870. B.s Hauptlehrer Joh. Phryssemius, Arnold v. Wesel,
Joh. Casarius werden hier aussührlich charatterisiert; auch sind die Briese, welche später
der hochbetagte Casarius an B. richtete, abgedruckt.). Als er zur Theologie kam, waren
des Lombardus Sentenzen und Gratians Dekretum seine geistige Nahrung. Weil er aber bemerkte, daß diese sich in alsem auf die früheren Kirchenväter beriesen, entschloß
er sich, diese genauer kennen zu lernen und benutzte gern den Zutritt, den ihm sein
Landsmann Georg Diener von Elgg (Kant. Zürich) zur Bibliothek der Dominikaner
verschafste. Beim Studium des Chrysostomus, Ambrosius, Origenes und Augustinus
bemerkte er bald den Unterschied in der Behandlung der christlichen Heiswahrheiten zwischen diesen Kirchenvätern und den Scholastikern. In dieser Zeit kamen ihm auch
Luthers zündende Flugschriften in die Hand. Bald überzeugte er sich, daß Luther den
alten Kirchenvätern näher stand als die Scholastiker. Da aber sowohl Luther als jene
älteren Kirchenvätern näher stand als die Scholastiker. Da aber sowohl Luther als jene
älteren Kirchenvätern näher stand als die Scholastiker. Da aber sowohl Luther als jene
älteren Kirchenvätern schor ich das Ev. nach Matthäus mit der Aussegung des Hieronymus.
In ähnlicher Weise machte er sich mit den übrigen Schriften des NI. bekannt.
Steigender Widerwille erfüllte ihn gegen die päpstliche Lehre. Besonders wichtige
Dienste leisten ihm des Melandsthon Loci comm., die ihm einen Einblick in den Dienste leisteten ihm des Melanchthon Loci comm., die ihm einen Einblic in den Zusammenhang der christlichen Wahrheit ermöglichten. Dies war sein stilles Studium in den Jahren 1521 und 22. Den hartesten Rampf tostete ibn der Bruch mit dem 60

fatholischen Rultus, besonders mit der Messe. Aber auch hierüber gab ihm Gottes Gnade das rechte Licht, so daß der 18 jährige Jüngling, als er im Jahr 1522, mit dem Magistertitel geschmuckt, heimkehrte, mit dem papistischen Wesen und Rirchentum völlig zerfallen war. Er hatte sich selbstftandig ber reformatorischen Bewegung an-

5 geichlossen.

Seine erste Wirffamkeit fand er im Schulbienst. Bei seinen Uberzeugungen Seine erste Wirsamkeit sand er im Schuldienst. Bei seinen Aberzeugungen konnte er sich nicht entschließen, in den Dienst der Kirche zu treten. Als er nach einer 9 monatlichen Wartezeit einem Auf des Abtes Wolfgang Joner im Cistercienserkloter Kappel folgte, der, vom Eifer für die Wissenschaften ergriffen, eine Schule in seinem 10 Kloster gründete, ihat B. dies nur unter der Bedingung, daß er von kirchlichen Berpsichtungen gegen das Kloster befreit bleibe und nur seines Schuldienstes zu warten habe. Er wirkte 6 Jahre lang in dieser Stellung, vom Januar 1523 bis Pfingsten 1529. Er sührte seine Schüler nicht nur in die alten Klassier ein; er erklärte auch täglich eine Stunde die hl. Schrift in der Muttersprache, nacheinander alle Bücher des N.L.s auslegend. Auch über andere theologische Gegenstände, besonders erfolgreich über Melanchthans Loci hielt A. Vorrräge, denen der Abt mit den Mönchen deriwohnte. Melanchthons Loei hielt B. Borträge, benen der Abt mit den Mönchen beiwohnte, und zu denen manche Bewohner des benachbarten Zug herüberkamen. In den Gesprächen, die sich anschlossen, drang B. auf eine Reformation von Lehre und Leben. Dieser evangelische Sauerteig wirtte; die Reformation wurde in Kappel in den Jahren 20 1525 und 26 allmählich durchgeführt (E. Egli, Die Ref. im Bezirte Affoltern, Zürcher Laschenbuch 1888). Hiegegen erhob sich von Seite der Päpstler aus dem benachbarten Zugergebiet Widerstand; B. selbst tam in Lebensgefahr; Drohungen wurden gegen das Kloster laut, besonders als durch die Einälcherung des Klosters Ittingen bei Frauenfeld die Leidenschaften erwedt wurden (vgl. Mörikofer, Ulrich Zwingli I, S. 242 ff.).
25 Mit Bezug auf diese Lebensgefahren schrieb B. seinem Freund und Studiengenossen Peter Homphaus das schöne Wort: Suave mihi est pro dulci nomine Jesu Christi, Domini mei, περίψημα hominum fieri, qui jam olim longe crudeliora peccatis meis promeruerim. Tu pro me precare Dominum, ut hoc in me et omnibus confirmet, quod ex gratia incepit, utque in morte nostra cum sancto cantemus 30 Ignatio: parati sumus ad bestias, ad ignem, ad gladios, ad crucem, tantum ut Christum videamus salvatorem nostrum et Dominum. Unfangs 1527 wurde das Kloster der Obrigkeit von Zürich übergeben. Die Klosterkirche wurde Pfarrkirche der Gemeinde, das benachbarte Hausen als Filial dazu gezogen und B. zum Prediger daselbst ernannt. Hiemit trat B. in den Stand der evangelischen Prediger ein (Juni 1528). Seit Ende des Jahres 1523 war er mit Zwingli bekannt geworden. Obwohl in selbstständiger Weise zu seiner evangelischen Überzeugung gekommen, fühlte er sich doch von dem Prediger in Zürich gewaltig angezogen; er bezeugt selbst, daß ihm die träftige, wahre und scriftgemäße Lehrweise Zwinglis gar sehr zur Beseltigung gereichte. B. beschäftigte sich, von Zwingli ermuntert, in Kappel vielsach schriftstellerisch. Bemerkens-B. beschäftigte sich, von Zwingli ermuntert, in Kappel vielsach schriftellerisch. Bemertenswert sind eine Anzahl reformatorische Traktate, durch die er auf die Innerschweiz einzuwirken suchte. Gern wandte er sich dabei an Leo Jud als seinen Berater. Auffallend
früh reif und leistungsfähig behandelte er mit Glück und Vielseitigkeit die schwierigken
theologischen Fragen. Rasch und weithin erweckten seine reichen Gaben Aufsehen und
Hoffnung bei den Führern des resormatischen Umschwenzs. Schon damals trat B.
de gegen die Wiedertäuser auf, nachdem er im Januar 1525 von Zwingli zur Teilnahme
am Religionsgespräch mit ihnen war berusen worden. Auch in Vermgarten disputierte
er später öffentlich mit ihnen. Im Jahre 1528 begleitete er Zwingli zur Verner Disputation, bei der die einflußreichsten Beförderer der Resormation aus der Schweiz und
Süddeutschand lich kennen sernten In diese Zeit fällt noch ein anderes für R micktiges Süddeutschland sich tennen lernten. In diese Zeit fällt noch ein anderes für B. wichtiges 50 Ereignis. Er machte im Jahr 1527 einen längeren Aufenthalt in Zurich, besonders um sich bei Pellikan im Hebräischen auszubilden. In dieser Zeit lernte er seine nach-malige Gattin Anna Ablischweiler kennen, die mit einer einzigen Ronne im ehemaligen Kloster am Otenbach wohnte und daselbst ihre trankliche Mutter verpflegte (Das Brautbewerbungsschreiben, abgebruckt bei C. Bestalozzi, S. 580—88 und bei R. Christoffel, 55 Hrch. B. und seine Gattin S. 21—34). Der Widerspruch der Mutter der Braut verzögerte die Berbindung bis zum 17. August 1529.

Im Juni 1529 übernahm B. das Pfarramt in seiner Heimatgemeinde Bremsgarten als Nachfolger seines Baters. Da sich daselbst ein Umschwung der Stimmung vollzog, folgte B. dem Ruf, als die Gemeinde auf eine Probepredigt hin die Bilder vorbrannte und ein strenges Sittenmandat erließ. In seiner Baterstadt stand er aber

539

auf einem sehr exponierten Posten. Immer deutlicher zeigte sich, daß die Spannung zwischen den Eidgenossen zu einer blutigen Entscheidung dränge. Schon im Jahre 1529 drohte der Arieg auszudrechen, der damals wohl eine andere Wendung genommen hätte, als 2 Jahre später. Damals waren die resonwierten Orte gerüstet. Allein es wurde (wider Zwinglis Wunsch) der sog, erste Landfriede vermittelt, der den evangelisch Gesinnten namentlich auch in den gemeinen Herrschaften sehr günstig war und zur mächtigen Ausdrichen Beformation deitrug. Aber dies reizte die katholischen Leinnen Bereich von der die eine Aberdward der eine unkluge Lebensmittelsperre, die nicht nur von Jürich und Bern, sonders erbitterte eine unkluge Lebensmittelsperre, die nicht nur von Jürich und Bern, sonders erbitterte eine unkluge Lebensmittelsperre, die nicht nur von Jürich und Bern, sonders erbitterte eine unkluge Lebensmittelsperre, die nicht nur von Jürich und Bern, sonders erbitterte eine unkluge Lebensmittelsperre, die nicht nur von Jürich und Bern, sonders erbitterte eine unkluge Lebensmittelsperre Nach der Anders wurde. Im Sommer 1531 10 wurden mehrere Wale deswegen Tagsachungen in Bremgarten gehalten, die B. benutzte, um in seinen Predigten des Benutzte, das der religiöse Gegensah durch die beiderseitigen Gesisten die Ausdrech zu mahnen, indem er an die schlimmen Folgen des Bruderzwistes erinnerte und verlangte, daß der religiöse Gegensah durch die beiderseitigen Gesistischen des Burch die Burch die Burch die Burch die Burch die Bestellen und die bestach auch die Bestellen der Predigten auch dei der kabellichen Abgeordneten fanden, kamen solch Bäte jeht zu spät. Die Reformation war länglt aus einer Gewissenschaften, kamen solch Burch die Burch die Kabellichen Abgeordneten fanden, kamen solch Bäter und Ersgermation war länglt aus einer Gewissenschaften der Schlichen Burch der Abgeordneten der Gesisten der Gesisten der die gewaren der unter Gewissen der Gesisten der der Gesisten der der Gesisten der der der Gesisten der Gesisten der Gesisten de

Bullinger

B. wurde die wichtige und schwierige Aufgabe der Rekonstruktion der in ihren Grundselken erschalkung von Zwingkis Lebenswerk zu teil. Gleich am Sonntag nach seiner Ankunst predigte er im Großmünster so kräftig und kröstlich, daß viele meinten, Zwingli sei auf seine Ranzel se zurückgelehrt. Sosort dachte man an ihn als Nachfolger Zwinglis, umsomehr als verlautete, dieser habe selbst in der Borahnung seines Todes Bullinger als seinen geeignetsken Stellverketer bezeichnet. Am 9. Dez. 1531 wurde er zum Parrer am Großmünster gewählt. Mit dieser Wahl hing ein denkwürdiger Ratsbeschluß zusammen. Die Anhänger der früheren Zustände und des alten Glaubens erhoben nach der Riederlage so dei Rappel kühn das Haupt und riesen, die Pfassen seinen Ausgüsch der Riederlage so dei Rappel kühn das Haupt und riesen, die Pfassen seinen Ausgüsch der Riederlage so dei Rappel kühn das Haupt und riesen, die Pfassen seinen Krieden, der die erongelisch Gesinnten Rlage auf Verrat; desonders der Anstellen, der Jücker Borhut der Rappel, Junter Georg Göldit, wurde in einen Staatsprozeß verwickelt (Vgl. E. Egli, schlacht von Rappel, Jürich 1873). Diese beiden Parteien besämpsten sich im Rat, und da auf dem Schlachtseld zu Rappel 7 Mitglieder des sleinen und 19 des großen Rates umgesommen und manche entschieden evangelisch Gesinnte aus demselben herausgedrängt, an ihre Stelle aber reaktionär Gesinnte getreten waren, gelang es den Beschluß durchzulehen, den Predigern zu verbieten, sich auf der Ranzel irgendwie in die politischen der Mahl mitgeteilt. Allsein hierauf erstärte dieser, unter solchen Bedingungen könne er seine Wahl nicht annehmen; erst müße er sich mit seinen Amsbrüdern der zeten. Nach einigen Tagen gab er mit diesen solchen Erstärung ab: sie seine gern bereit, den Frieden zu befördern und den Wennen sie sontellichen Bedindern der Frieden zu befördern und den Wennen sie sostilichen Wertschlagen, we es sich um Bestrafung der Gottlosen hande, und wenn sie sostilden Bortes nichts abrechen, we es sich um Bestrafung der Gottlosen hande, u

gemäß ihrem Synodaleib. Es handelte sich hierbei offenbar um nichts geringeres als um die Freiheit der evangelischen Predigt. Nach langer Beratung wurde ihnen denn auch die verlangte Freiheit gestattet. Zu diesem erfreulichen Beschluß mochte wohl die Furcht mitwirken, im Fall der Berweigerung der Bitte, B. zu verlieren, der von verschiedenen 5 Seiten her, so von Bern, Berufungen erhalten hatte. Bon diesem Rechte machten die Geistlichen alsbald träftigen Gebrauch zur Abwehr ber reaktionären Gelüste. Es war besonders eine scharfe Predigt Leo Juds, Pfarrers zu St. Peter, in der er am Tage Johannis des Täufers die unentschiedene, ja verräterische Gesinnung mancher Ratsglieder geihelte, die ihn und Bull., der zu gleicher Zeit von den Eidgenossen wegen 10 seiner aufreizenden Predigten verflagt wurde, neuerdings vor den Rat brachte. Aber träftig verteidigten sich beibe Prediger und legten dem Rat unter Berufung auf die ihnen gewährte Freiheit der Predigt offen die Übelftande der innern Lage Zurichs dar. Gie wurden denn auch in Ehren entlassen; nur wurde ihnen der Wunsch ausgesprochen, sie möchten, wenn sie sich fünftig über die Obrigseit zu beklagen hätten, erst vertraulich an die Ratsstube antlopfen, wo man sie alsbald vorlassen wolle; erst wenn ihren Klagen dort nicht abgeholsen werde, mögen sie dieselben vor die Gemeinde bringen. Wit dieser Anordnung wurde — dies ist für B. Stellung zur Staatsgewalt sehr zu beachten — der Weg zu einer freundlichen Auseinandersehung zwischen Staat und Kirche gebahnt; die beiden Sphären wurden geschieden, aber nicht annahergerissen. Diese Stellung 20 B.s zum Staat war richtiger als diesenige Zwinglis, der Mitglied, ja die Seele des geheimen Nates gewesen war, wodurch die Kirche zu sehr in die Wechselfälle der Politik hineingezogen wurde; aber andererseits blieben der zürcherischen Kirche auch die Konflikte erspart, wie sie Calvin durchzukampfen hatte, der den Staat zu sehr den kirchlichen Interessen dienstbar machen wollte. Endlich war auch der Gefahr vorgebeugt, daß die 25 staatlichen Behörden in gewaltthätiger Weise in die kirchlichen Angelegenheiten hineingriffen, wie es in Bern 3. B. während der Bugerifchen Sandel ber Fall war. Das im ganzen friedliche und gluckliche Berhältnis zwischen Staat und Rirche in Zurich hat nicht am wenigsten seinen Grund in jenem Abtommen einer vertraulichen Berständigung nicht am wenigsten seinen Grund in jenem Abkommen einer vertraulichen Berständigung der leitenden Persönlichkeiten, wie es von B. an die tief ins 17. Jahrhundert hinein so in Zürich Sitte war. Dieses Zusammengehen von Staat und Kirche war um so heilsamer, weil damals die politische Aktion vielsach von religiös-kirchlichen Motiven geleitet war. Von nun an blied B. von Bexationen seitens der Staatsbehörden salt gänzlich verschont; nur noch einmal, im folgenden Jahre, wurde er wegen einer scharfen Rüge ungezogener junger Stadtbürger vor den Kat zitiert.

So Gelang es so B.s Mut, Festigkeit und Ruhe, in Zürich der Reaktion Herr zu werden, so lag ihm nun die noch schwerigere Aufgade oh, sich der eidgenössischen katholichen Reaktion entgegenzustemmen. Es ist hauptsächlich B.s Berdienst, daß der Landsfriede nach der Niederlage nicht noch schlimmere Folgen hatte. Von seite der katholischen Sieger murde eine politändige Kontraresormation versucht und in weiten Kreisen durch.

Belang es so B.s. Wut, Festigleit und Ruhe, in Jürich der Reaktion Herr zu werden, so lag ihm nun die noch schwierigere Ausgade ob, sich der eidgenössischen kathelichen Reaktion entgegenzustemmen. Es ist hauptlächlich B.s Verdienst, daß der Landstiede nach der Niederlage nicht noch schlimmere Folgen hatte. Bon seite der katholischen Sieger wurde eine vollständige Kontrareformation versucht und in weiten Kreisen durchsche geführt. Namentlich litten die evangelischen Gemeinden in den gemeinen Serrschaften. Schuhssehend wandten sie sich nach Jürich, und beinahe wäre es wieder zum Krieg gestommen. Der Jürcher Kat hatte zur Wiederlagung des weitverbreiteten Gerüchtes, Jürich sei aus werden, ein tapseres Mandat erlassen, worin er erslärte, Jürich gedenke troch der Niederlage, handsest und standbaft" beim Evangelium zu verbleiben. Untsugerweise hatten aber die Staatsmänner gegen B.s. Kat auch einige Worte wider die Messe in dasselbe ausgenommen. Als nun die Jürcher infolge der Klagen der evangelischen Gemeinden sich auf den eidgenössischen Tagsahungen wider die latholischen Stände beschwerten, daß diese den Frieden verletzten, kehrten diese den Spiege gegen die Jürcher und beschwerten, daß diese den Frieden verletzten, kehrten diese den Spiege gegen die Jürcher und beschwerten, daß diese den Frieden verletzten, kehrten diese den Spiege gegen die Jürcher und beschwerten, daß diese kriedensbruchs, weil sie durch so seingenössischen Stürchen verletzten, kehrten diese den Spiegen verletzten, kehrten diese den Verleden, den eingenschlichen Lagrüchten Friedlich gereisplichen Bundesbriese gegenseitig der des Glaubens wegen nicht mehr vertrage, sich die

Bullinger 541

Großartig war die Thätigkeit, die nunmehr B., nachdem der Boden in Zürich gesehnet war, nach den verschiedensten Richtungen entsaltete. Bor allem war er unermüdslich als Prediger. In den ersten Jahren seines Amtes hatte er wöchentlich 6 dis 7, ja oft 8 mal zu predigen. Erst als im Jahr 1542 sein Amtsgenosse zu St. Peter, Leo Jud, seinen Anstrengungen erlag, fand man für gut, B. mehr zu schonen und seine Bredigten auf wöchentlich 2, am Sonntag und Freitag, zu beschränken. Er pflegte wie Iwingli ganze Bücher der heil. Schrift im Jusammenhang zu erklären. Pellican rühmt von seinen Predigten, aufs klarste und allgemein verständlich wisse B. die Schrift auszulegen, z. B. die Propheten so "kommlich" vorzusühren, wie wenn sie leibhaftig unter uns austräten und gerade zum Jürcher Boll geschickt worden wären, so daß auch die 10 Geringsten ihn mit Frucht und großem Kutzen. Auch auswärts wurde seine einsache, klare, praktische Predigtweise sehr geschätzt, besonders in England, wo seine gebruckten Predigten (vgl. unten B.s Schristen) den angehenden Predigern als Muster empfablen murden

empfohlen wurden.

Gifrig verwendete sich der ehemalige Schullehrer von Kappel als Schulherr in 15 Zürich für das Gedeihen der Schule. Zwar hielt er selbst keine theologischen Borslesungen; die theologische Prosessungen Zwingli zu seinen übrigen Pflichten versehen hatte, war an Theodor Bibliander übergeben worden, dessen Borselsungen B. täglich beiwohnte, und die er, wie die noch vorhandenen 42 eigenhändigen Hefte B.s beweisen, sleißig nachschrieb. Er brachte Zürichs Schulen in hohen Flor und sorgte für vorzügs liche Lehrträfte, sowohl für die Präparandenschule, als auch für das sog. Carolinum. Er entwarf eine trefsliche Schulordnung, die gleichschr Prossson und Studenten umssasse und ihnen ihre Pflichten vorschrieb (Abdruck dei Eglit, Actensamml. Ar. 1896). Damit es an geistlichem Rachwuchs nicht sehle, war er dafür besorgt, durch Stipendien das theologische Studium zu erleichtern. Hierfür wurde das sog. Studentenamt geschangen, das 1527 mit 3 Stipendiaten begann, die aber in der Mitte des Jahrhunderts bis auf 80 anstiegen. Um die Mittel sür den Unterhalt der Schulen zu haben, hatte sich B. mit Erfolg gegen das Vorhaben gesträubt, zur Bezahlung der Kappeler Kriegssichulden das reiche Chorherrnstift auszuheben. Auf solche Weise gelang es B. nicht bloß dem Kt. Zürich, sondern auch auswärtigen Gemeinden tüchtige Prediger heranzubilden. Dies war lange Zeit die wirkamste Unterstützung, die Zürich den Glaudensgenossen

währen tonnte.

Wie für eine tüchtige Vorbildung sorgte B. auch für eine tüchtige Amtsführung der Geistlichen durch seine Prediger- und Synodalordnung (Abdruck a. a. D. Nr. 1899). Die erstere, von ihm und Leo Jud versaßt, die beinahe 300 Jahre lang unverändert sin Krast bestand, enthielt die nötigen Borschriften über die Prüfung und Wahl der Geistlichen, ihre Amtspssichen in Predigt, Jugendgottesdienst, Seelsorge und Sakramentsverwaltung, sowie über den Wandel der Geistlichen. Um diese Predigerordnung handhaben zu können, wurde die Synodalordnung daran gesnüpft, durch welche die schon im Jahre 1528 von Zwingli geschäftene Synode weiter ausgedaut wurde. Sie sam 40 alljährlich zweimal zusammen, und es wohnten der eine (jeweilen nicht amtierende) Bürgermeister und 8 Mitglieder des großen Rates ihr als Bertreter des Staates bei. Sie hatte die sirchlichen Ungelegenheiten, das von der Predigerordnung umschriebene Gebiet, selbstständig zu verwalten. Ihr Hauptgeschäft war die sog. Zensur; jedes Mitglied vom ersten Stadtpsarrer und theologischen Prosessor die szum süngsten Dorspsarrer stugste in Ausstand treten, worauf über seine Lehre, seinen Fleiß, seinen eigenen und der Seinigen Wandel Zeugnis verlangt wurde. Beachtenswert ist, daß B. eigenhändig im Jahre 1535 solgende Zensur, die ihn betras, in die Synodalatien eintrug: Herr B. ist zu milt mit seinem Predigen, soll etwas dapserer, rücher, härter und räßer (gesalzener) sein, insonders was die Händel des Rats betrifft.

Hochgeschätzt war B. als Seelsorger. Sein frommer und dabei verständiger Sinn machte ihn hiezu besonders geeignet. Außerordentlich ist, was B. durch seine Wohlsthätigkeit und persönliche Hingebung geleistet hat (siehe die schöne Stelle dei C. Pestalozi S. 153 f.). Namentlich in den Pestzeiten bewies er einen Heldenmut, der das eigene Leben nicht schonte. Bortrefslich ist seine Schrift, quo pacto cum aegrotanti-

bus ac morientibus agendum sit paraenesis.

Hier sei auch der Ausopserung gedacht, mit der B. sich seiner vertriebenen Glaubenssgenossen annahm. Die Schweiz, an der Grenzscheide Deutschlands, Frankreichs und Italiens gelegen, war der natürliche Zufluchtsort der in diesen Ländern um ihres Glaubens willen Berfolgten. Aus Deutschland kamen sie namentlich zur Zeit des In-

terims, 3. B. Johannes Haller und Wolfgang Musculus, die durch Verwendung in Bern eine geignete Wirklamkeit kanden, nachdem er den letztern mit seinen 9 Kindern 6 Monate lang in seinem Hause beherdergt hatte. Ebenso hatte er lange Zeit den Italiener Celio Secondo Curioni, der später in Lausanne ein Arbeitsseld fand, mit seiner großen Haushaltung bei sich. Für viele andere verwandte er sich mit Wort und Schrift. Besonders edel ist die hingebende Verwendung für die Locarner. Jahrelang sucht Zürch auf B.s. Antried jene Gemeinde, die sich unter Beccarias Fürforge und dem Schuß evangelisch gesinnter Landvögte gebildet hatte, vor der Berfolgung und Berbannung zu bewahren. Als dies ohne Krieg zwischen dem Schußenossen und gestinge Abertalischen im Mai 1555 troß herrschener Teuerung freundlich aus, und B. war unermüdlich thätig für ihre leibliche und geistige Wohlschieder evang. Flüchtlinge in der Schweiz S. 30—43). Auch von England her kamen zu verschiedenen Zeiten Flüchtlinge nach Jürch, die sich eng an B. anschlossen. besten gelangt, B. und der Jürcher Kirche zeitlebens eng verdunden und zogen viele junge Jürcher zu ihrer Ausbildung nach England (vgl. Wörisofer a. a. D. S. 43—53; Reugangberg, B. und der Jürcher Schuch ein gedacht, die ihren evangel. Glauben besonders aus Bredigten genährt hat, und die ihm als Andenken die Sandschuße übersenden ließ, die sie auf ihrem Todesgang getragen. Ihre latenischen Briefe an ihren geistlichen Bater werden auf der Jürcher Stadtbibliothet als Aleinode ausbewahrt. Aber nicht an sekorift über der Denders der getragen. Ihren Edatbibliothet als Reinode ausbewahrt. Aber nicht an Skantreichs Könige um Duldung der Evangelischen, an Heinrich II. (1551) mit seiner Schriftig an, besonders dersiehen Reungelischen Religion. Er betrieb auch mehrfach Gesandtschaften an der tranzösischen Hon. Paris.

Böllig unübersehrbar ist B.s Briefwechsel. Er bemerkt in seinem Tagebuch im Jahre 1569, er habe bloß für seine Briefe dies Jahr mehr als ein Ries Papier verbraucht. Mit den berühmtesten Männern seiner Zeit stand er in brieflichem Berkehr. Könige und Fürsten, Heinrich VIII. und Eduard VI. von England, Elisabeth, Heinrich II. von Frankreich, Christian von Dänemark, Philipp von Hessen, Pfalzgraf Friedrich III. und viele andere gekrönte Häupter wandten sich an ihn. Besonders sebhaft war sein Briefwechsel mit seinen vielen Freunden und mit den Theologen seiner Zeit. Als nach Badians Tod B. eine Anzahl seiner Briefe an ihn zurückerhielt, bemerkte er, es sei von Tausenden nicht einer. Durch lange Jahre hin zieht sich die Korrespondenz mit den Churer Predigern; wie ein Bater berät B. die Graubündner

Dieser vielbeschäftigte Mann war auch ein vortrefslicher Hausvater. In dem kindlich fröhlichen Sinn, mit dem der Mann, welcher in den wichtigsten Welthändeln mitzuraten hatte, mit seinen Kindern scherzen, auf St. Nikolaustag ihnen allerlei lustige und sinnige Verslein machen konnte, erinnert er an Luther. B. hatte 11 Kinder, von benen 8, 3 Söhne und 5 Töchter, ein reiseres Alter erreichten. Außerdem lebten dei ihm sein Vater († 1533) und seine Mutter, die zu ührem Tod (1541), eine treue Gehilsin ührer Schwiegertochter in der Besorgung des weiläusigen Hauswesens und von allen Gästen in B.s. Haus hoch geehrt. Bald nach seinem Amtsantrith hatte er auch die Witwe seines Vorgängers, Regula Zwingli († 1538) mit ihren beiden Kindern Hutserich und Regula, die er wie die eigenen erzog, ins Haus genommen. Dazu kam sein Pflegeschn Rudolf Gwalter, den er als Waise bei sich ausgenommen. Dazu kam sein Pflegeschn Rudolf Gwalter, den er als Waise bei sich ausgenommen und erzogen hat. Er wurde V.s. Nachfolger in der Antisteswürde. Trotz dieser Hoesen Haushaltung wies er alle Geschente von auswärtigen Personen zurück, oder ließ dieselben Jaus Besten des Spitals verwerten, bezahlte wohl selbst den Geldwert des Geschents heraus, wenn die Gabe als Andenken für ihn von Wert war. Wie ernst er es nahm mit der Erziehung seiner Kinder auch in den reiseren Jahren, wie sehr er auf christlichen Sinn, Ordnungsliebe, Fleiß und Sparsamkeit drang, deweisen aus schönste die noch vorhandenen Briese an seinen Sohn Heinrich. Bortrefslich ist auch die Anweisung, die er demselben beim Abgang auf die Universität mitgab (dei Pestalozzi a. a. D. S. 588—93 und 594—617). Seine Kinder gerieten alle wohl, und mit Berehrung und Liebe

Bullinger 543

blickten nicht nur sie, sondern die ganze Gemeinde auf den ehrwürdigen Mann, "den stattlichen Pfarrherrn mit den edlen Zügen und dem schönen weißen Bart, wenn er im schwarzen Pelzrock, weißen Wams und roten Brusttuch, das Stilet im Gürtel, freundlich und doch Ehrsucht gebietend durch die Straßen schritt".

Eine eigene Betrachtung erfordert die theologische Stellung B.s in den Rämpfen s

jener Zeit.

Es war hauptsächlich der Abendmahlsstreit, bei dem er in hervorragender Weise als der Sauptvertreter des deutsch-schweizerischen Lehrtnpus beteiligt war. In Marburg, als der Hauptvertreter des deutschaften Lehrtnpus deteiligt war. In Wardurg, wohin Zwingli den B. gern mitgenommen hätte, schien ein leidlicher Friede zwischen den streitenden Konsessionen vermittelt zu sein. Die Schweizer waren auch destissen, id denselben zu halten. Als aber nach Zwinglis Tod die Reformation in Jürich in großer Geschr stand, benutzten sowohl die Katholiken durch Joh. Fader, als auch Luther in unedler Weise die Bedrängnis der Zwinglischen, um den alten Hader zu erneuern. Luther forderte den Warkgrafen Albrecht von Brandenburg, sowie nachher die Frankfurter bei ihrem Gewissen auf, Zwinglis Lehre nicht zu dulden, sowien deren Anhänger des 1s Landes zu verweisen. B. war es, der beiden in maßvoller Weise antwortete, Faber in Ler Schrift. Ur Johannsen Mienischen Wichtsen tröttliche Recontmortung. der Schrift: Uf Johannsen Wienischen Bischofs Trostbuchlein trostliche Berantwortung; Luther in der an denselben Martgrafen von Brandenburg gerichteten Borrede zu ber von Leo Jud besorgten Übersetzung des Trattats de corpore et sanguine Domini von Ratramnus, Wönch von Corbie. Es ist sehr zu beachten, daß B. schon in diesen wersten Außerungen über das Abendmahl auch die objektive Seite des Satraments, das Wert Christi in den Gläubigen betont, im Unterschied von Zwingli, der mehr die subjettive Seite, das Pflichtzeichen, den Betenntnischarafter, das Gedächtnis an Christi Tod hervorhob. B. schreibt nämlich an Faber: Wir erkennen im Abendmahl ein Mysterium; pervotzio. B. jatetot namita an zuver: 2017 ertennen im Avendmagt ein Biglierum; das Brot ist nicht bloßes Bäckerbot, sondern ein ehrwürdiges, heiliges, saframentliches Brot, darinnen Christus zugegen ist, nämlich saframentlich, geistlich in Anschauung des Glaubens, sintemal er sonst leiblich sitz zur rechten Hand wirkt der Gonne am Himmel steht und doch mit ihrem Glanz zu uns herabreicht, also sitz auch Christus zur Rechten Gottes und wirkt doch in aller Gläubigen Herzen. Und in der Rechtsertigung Luther gegenüber bemerkt er: Wir bekennen und glauben, daß der Leid so Christi, der für uns in den Tod gegeben wurde und ein Blut, das zur Abwaschung wuseren Sünden am Breuz percellen murde mehrhoft im Rochtmakl zugegen sei und unserer Sünden am Areuz vergossen wurde, wahrhaft im Nachtmahl zugegen sei und von den Gläubigen genossen werde, aber so wie es dem Glauben und der Schrift gemag ift, wie es von ben Glaubigen erfaßt und genoffen werben und insoweit es eine Speise der Seele sein mag. Der Kenner findet unschwer schon in diesen ersten Auße- 25 rungen B.s über das Abendmahl die sich wesentlich gleichbleibende Überzeugung des- selben dis zum Consensus Tigurinus heraus; nur Untenntnis tann den Satz aussprechen, im Cons. Tig. habe die deutsche Schweiz Calvins Abendmahlslehre angenommen prechen, im Cons. I'g. hade die deutige Schweiz Calvins Abendmahistepte angenommen (so J. Hrch. Rurh, Lehrbuch d. Richengeschichte II § 138. 7). Der Streit zerklüftete aber in Deutschland selbst die protestantische Partei, namentlich die süddeutschen Städte 40 kamen in eine schwierige Lage. Daher ist es begreiflich, daß von dort aus eifrige Unionsversuche ausgingen. Buher war der unermüdliche, aber nicht immer ganz lautere Beförderer berselben. B. suchte ihm möglichst entgegenzukommen und versatte zu seinen Handen das Bekenntnis über das Abendmahl, worin gezeigt wird, wiesern wir mit Luther eine Vereinigung eingehen können. Dies Bekenntnis sandte er im November 45 1534 mit einer Erläuterung versehen an die übrigen Schweizerstädte, von denen die meisten freudig austimmten Aur die Berner kanden es nicht einfach genug: das murden meisten freudig zustimmten. Nur die Berner fanden es nicht einfach genug; doch wurden auch sie nach mehrfachen schriftlichen Unterhandlungen gewonnen und die Berftandigung im April 1535 auf einer Konferenz zu Brugg besiegelt. Es war dies aber mehr nur eine Berständigung der Prediger untereinander; aber teils die erstrebte Konkordie mit 50 Luther, teils die Erwartung eines allgemeinen Konzils machten es wünschbar, daß die schweizerischen Rirchen offiziell ein Betenninis ihres Glaubens abgaben. Dies geschah anfangs des Jahres 1536 zu Basel, wo die sog. erste helvetische Konfession aufgestellt wurde. Sie wurde von B., Myconius und Grynäus ausgearbeitet. Als die Arbeit beisnahe fertig war, kamen die Straßburger, welche B. lieber dis zum Abschluß der Sache 55 sern gehalten hätte, und auf ihren Wunsch wurden in den Artikel über die Sakramente einige Ausdrücke aufgenommen, die Buter für geeignet hielt, Luthers Zustimmung zu gewinnen. B., aus Furcht diese Worte könnten mithdeutet werden (was denn auch so sehr geschah, daß Buter dem B. späterhin geradezu einen Abfall von dieser ersten helpetischen Konfession porwarf), widersette sich anfangs; als er aber um des Friedens 60

willen nachgab, ließ er doch von Zürich aus am Schluß ber Konfession ausdrücklich die Erklärung aufnehmen, daß, wenn jemand diese Konfession durch Mitverstand der Worte fälschen wollte wider ihren gesunden Sinn und Berstand, sie sich allweg vorbehalten, den einfachen gesunden Berstand zu retten. Um 27. März 1536 wurde dieselbe von 5 Ratsboten sämtlicher evangelischer Städte zu Basel unterzeichnet. Die Straßburger übernahmen es, dieselbe Luther persönlich zu übergeben, der sie, obwohl nur mit Mißtrauen

in die Aufrichtigkeit der Schweizer, gut hieß. Inzwischen war von Buger die Wittenberger Konkordie abgeschlossen worden (vgl. Baum, Capito und Butjer S. 506 ff.). Nachdem die oberbeutschen Städte dieselbe an-10 genommen, mutete Butjer dies auch den Schweizern zu. B. verhinderte dies in Zurich entschieben; auch die Berner wiesen die Zumutung zurud, weil sie nicht aus der Helle ins Duntel geführt werben wollten. Bielmehr wandten sich bie Schweizer mit einer von B. versahten Erläuterung der helv. Konfession (Nov. 1536) dirett an Luther, noch einmal durch Bugers Bermittlung. Dieselbe spricht sich über die Sakramente folgenders maßen aus: man möge doch dieselben nicht überschäften noch unterschätzen. Das hieße freilich dem Abendmahl des Hern zu wenig beimessen, wenn Brot und Wein nicht anders sollten geachtet werden denn nur als blobe Zeichen christlicher Gemeinschaft dei Abwesenheit Christi. Bielmehr gebe der Herr sich selchen drisklicher Gemeinschaft dei Abwesenheit Christi. Vislemehr gebe der Herr sich selchen das unsere Seele speisen und zu genießen; denn nichts sei im Himmel und auf Erden, das unsere Seele speisen und sättigen möge als 20 allein der Herr selbst. Also werde der Leib Christi im Abendmahl wahrhaft getrunken, aber nicht substanzlich d. i. leiblich, fleischlich . . . sondern geststich mit dem gläubigen Gemüt. Zuviel aber wäre dem Satrament beigemessen, so man lehrte, das Brot sei an sich selbst der Leib Christi, fleischlich wie er am Kreuz gehangen, und das Satrament bringe Gnade, auch wenn es ohne Glauben zo genolsen werde Endlich erschien (Erde 1537) eine freundliche Antwort Luthers die 25 genossen werde. Endlich erschien (Ende 1537) eine freundliche Antwort Luthers, die B. hoch erfreute, so daß er neben der offiziellen Antwort mit Luther personlich in Korrespondenz trat und ihm vorschlug, sie möchten kunftig, so einer wider den andern eine Rlage habe, in brüderlicher Weise dies freimutig einander mitteilen und in unmittelbarem Gedankenaustausch den Streit beilegen. Leider dauerte der Friede nicht lange, 20 und wieder war es Luther, der ihn brach. Er beschuldigte Zwingli des Nestorianismus und häufte in verschiedenen Schriften mannigfache Schmähungen auf die Zwinglischen. Die Schweizer antworteten mit einer Herausgabe ber gesammelten Werke Zwinglis. Die Schweizer antworteten mit einer Herausgabe der gesammelten Werte Jwinglis. Hierdurch gereizt und wahrscheinlich auch durch den Einfluß, den die schweizerische Lehre in Melanchthons Umgedung gewann, erbittert, drach Luther (1544) in seinem kurzen Bekenntnis vom Abendmahl in unedelster Weise gegen die Zwinglischen Sakramentsschänder los. B. antwortete in dem sogenannten Zürcher Bekenntnis vom Jahr 1545 (Wahrhaftes Bekenntnis der Diener der Kirche zu Zürich, was sie aus Gottes Wort mit der heil. allgem. hristl. Kirche glauben und lehren a.). Er legt die Geschichte der Abendmahlsstreitigkeiten vom Marburger Gespräch dis zu Luthers letztem Ausfall dar aund wiederholt das Bekenntnis vom März 1536 samt dessen Erstäuterung vom Novemsber i I. sodann zeigt er das die Lircher Kirche mit dem Mart Kottes und dem ber f. J.; sodann zeigt er, daß die Zürcher Kirche mit dem Wort Gottes und dem orthodoxen Glauben der hristlichen Kirche sich in voller Übereinstimmung befinde und sie keineswegs "zwinglisch", sondern allgemein driftlich heißen wolle; endlich zeigt er, daß die Einwendungen der Schweizer gegen Luthers Auffassung vom Abendmahl gar 46 nicht widerlegt worden seien. Um Schluß dieses Werkes wurde Luthers letzte Schrift wörtlich abgedruckt. Leiber ftarb Luther im folgenden Jahr, ohne ein befferes Wort in dieser Sache zu reden.

Ram es zwischen der lutherischen und schweizerischen Rirche zu teiner Berftandigung über das Abendmahl, so ward diese um so vollständiger zwischen dem beutschen und 50 französischen Teil der Schweizer Kirche. Da die reformierte Lehrform neben Zurich burch Calvin in Genf ein zweites Centrum gefunden hatte, so war es außerordentlich wichtig, daß nicht auch hier, ähnlich wie in Deutschland zwischen der Lutherischen und melanchthonischen Richtung, sich ein Zwiespalt erhob. Dazu war Gesahr vorhanden, weil nicht nur zwischen Genf und Bern ein durch politische Gründe mitverursachtes Mißtrauen bestand, sondern weil Calvin die zwinglische Abendmahlslehre für eine ungenügende hielt und die Zürcher beiläusig tadelt wegen der Hartingsteit, mit der sie seine "Sand alte Lied singen" (Calv. Brief an Melandthon v. 28. Juni 1545 bei Hundes-baren Scholer Scholer an Miert 28. Fannar 1548 ihid Scholer Rote al. Sinnider hagen S. 195; Calv. an Biret 28. Januar 1548 ibid. S. 206 Rote c). Hinwider hatten auch die Zürcher Calvin im Berdacht, als wolle er mit butzerischen Zweideutig 60 keiten im Ausbruck die evangelische Wahrheit und Klarheit verdunkeln. Da aber auf

Bullinger 545

beiden Seiten der Wunsch und das Bedürfnis nach Berständigung vorhanden war, gelang es den freundschaftlichen, freimütigen und beharrlichen schriftlichen und mündlichen Unterhandlungen, ein völliges Einverständnis über die Abendmahlslehre im sog. Consensus Tigurinus zu erzielen, der (1549) zu Zürich im Beisein einiger Ratsglieder in 26 Sätzen abgeschlossen wurde. Derselbe stimmt völlig mit der bisher entwicklen s B.schen Auffassung des Abendmahls überein; er hebt neben der subjektiv menschlichen Bedeutung des Sakraments nachdrücklich die reale göttliche Gnadenwirkung desselben hervor, beschränkt aber dessen Heilswirksamkeit auf die Erwählten. Dieser Cons. Tig. war ganz im Stillen zwischen B. und Calvin porbereitet worden und war eine Art Separatverständigung zwischen der zurcherischen und der genferischen Rirche. Er hatte daher 10 einige Mühe, sich bei den andern reformierten Rirchen Anertennung zu verschaffen; namentlich in Bern, das durch die Nachwehen der taum überwundenen bugerischen Konflitte gegen neue Unionsversuche und Bekenntnisformeln mißtrauisch geworden war, plitte gegen neue Unionsversuche und Betenntnissormeln mitgrausch geworden war, wollte der Rat trotz der Zustimmung der Stadtgeistlichen dies Abkommen nicht untersschreiben. Es wurde daher erst im Jahre 1551 gedruckt, erhielt dann aber die Zustims 15 mung der resormierten Kirche im weitesten Umfang. In dem Streit, der von Westsphal und Hehzus gegen den "Calvinismus" angehoben wurde, hat auch B. einige Schriften geschrieben, mahnte aber sonst zum Schweigen und Ertragen. In den späteren Jahren wurde er in Sachen des Abendmahls noch mit Brenz, dem eifrigen Berteidiger der Ubiquitätslehre, in einen ziemlich hestigen Streit verslochten, der aber bei der Uns 20 klarheit, mit der physische und metaphysische Fragen durcheinander gemengt wurden, zu keiner gegenseitigen Verständigung kührte

keiner gegenseitigen Berständigung führte. Reben dem Streit über das Abendmahl war es besonders das Theologumen der Prädestination, das damals eifrig besprochen und umstritten wurde. Auch in diesem Streit hat B. eine nicht unbedeutende Stellung eingenommen (vgl. Alex. Schweizer, 25 Protestantische Centraldogmen, Bb I, und G. Finsler, Zur Geschicke der Theol. in Zürich, in der Theolog. Zeitschr. a. d. Schweiz 1895). Schon im Erasmischen Streit über den freien Willen äußerte sich der junge B., damals noch in Kappel, sehr scharfgegen des Erasmus gottloses, wahrhaft lästerliches Buch, das durch und durch sophistisch sei; unmöglich könne neben der göttlichen providentia der freie Wille des Wenschen so bestehen. Später spricht sich B. nicht immer mit der gleichen Entschiedenheit über dieses Dogma aus; es lätt sich vielmehr bei bim eine Entwicklung in Sachen dieser Lehre ertennen, worin er von der mehr prattifch-gemutlichen Auffassung stets mehr gur streng begrifflichen und damit zur schrefteren Calvinschen Prädestinationslehre geführt wird. In einer Rede vom Jahr 1536 (quae moderatio servanda sit in negotio providen- stiae, praedestinationis, gratiae et liberi arbitrii) sucht er (ziemlich unsicher schwanze tend) einen Mittelweg zwischen Pelagianismus und Manichäismus zu gehen. Er behauptet die göttliche Allwirtsambeit; aber er bindet sie steen endliche Mittelursachen. Dies ist auch in der Erlösung der Fall. Alles Heil tommt von Gottes Gnade; er wirkt auch den Glauben, dem die erwählende Gnade vorausgeht; aber doch ist die 40 Erwählung unabtrennbar von den Mitteln, der Predigt und dem Hören des Wortes. Ungerecht entzieht Gott teinem den Glauben. Durch eigene Schuld fiel Adam und in ihm sind alle in Sunden verstrickt. Wenn Gott nur die einen erwählt und errettet, so ift dies feine Sache, Gott tann mit den Seinen thun, wie er will. Gott will alle retten; daß nicht alle tommen, ist ihre Schuld und ein unergründliches Geheimnis. Im Streit 45 Calvins mit Bolsec sehen wir, daß ihm die schrossen Calvinschen Bestimmungen nicht recht gefallen; er rät darum seinem Freund zur Aussöhnung mit seinem Gegner. Er schreibt Calvin, es sei ihm selbst in dieser Lehre noch manches dunkel, daher er nicht gern abspreche und verletzere. Das Zürcher Gutachten im Bolsecschen Streit drückt sich denn auch sehr sogstliche Erwählung sein eine durchaus unverdiente und so alles Heil ein Wert göttlicher Barmherzigseit. Der Glaube sei ein Geschent der götten siehen Knode und werde der hat. lichen Gnade und werde durch ben beil. Geift und das Wort in uns erwedt, erhalten und gemehrt; die Berworfenen, die dem Wort nicht glauben und gottlos leben, geben burch eigene Schuld zu Grunde. Dies Gutachten befriedigte auch Calvin feineswegs und unter solchen Umständen war es begreiflich, daß der Consensus Genevensis in & Zürich nicht unterzeichnet wurde. Entschiedener spricht sich B. schon in seinem Traktat de providentia vom Jahr 1553 aus. Doch wird auch hier noch der Sündenfall in-fralapfarisch gefaßt. In Adam sind alle Menschen Sünder geworden und die von Gott nicht Erwählten fallen in die durch ihre Gunde selbstverschuldete Berdammnis. Mit aller Entichiedenheit spricht fich das von Beter Martyr verfaßte, aber von B. gebilligte w 546 Bullinger

und unterschriebene Züricher Gutachten vom Jahr 1561 bei Anlah des sog. Straßburger Zerwürfnisse zwischen Zanchi und Marbach für die strenge doppelte Personen-prädestination aus, immerhin in der Weinung, daß unsere Sünden nicht Wirkungen der Borsehung sind, sondern im angebornen urväterischen Naturverderbnis wurzeln, wie solche Meinung Joh. Wolf in einem Brief an Zanchi ausdrücklich als des letztern Ansicht lobt. Man hat den Fortschritt zu dieser strengen calvinischen Fassung der Erwählungsslehre dei B. besonders auf Nechnung des Peter Martyr gesetzt, der seit 1556 an Pellicans Stelle die theologische Prosessung des Peter Martyr gesetzt, der seit 1556 an Pellicans Stelle die theologische Prosessung der Wischen Wartyr und Theod. Bibliander (s. U. S. 187) ausdrachen, auch B. genötigt haben, die Konsequenzen seiner bisherigen Uberzeugung schäffer zu ziehen. So kam denn auch hier eine völlige Einigung zwischen

dem Genfer und Burcher Lehrtypus zu stande.

Das Ergebnis seiner theologischen Überzeugung sprach B. in der im Jahr 1562 entstandenen berühmten Confessio helvetica posterior aus. Dieselbe verdankt ihre Entstehung nicht etwa einem offiziellen Auftrag, das Betenntnis der resormierten Kirche vorzulegen, sondern dem rein persönlichen Bedürfnis B.s., in ihr auf die Zeit seines Todes hin ein klares Zeugnis und Denkmal seines und seiner Kirche Glaubens zu hinterlassen als Widerlegung der sortgesetzen Anschuldigungen namentlich von seite lutherischer Zeloten und der Papisten, als sei sein Glaube kein wahrhaft cristlicher und 200 apostolischer gewesen. Nur sein Freund Beter Martyr wußte um sie; mit ihm hatte er alle Artikel derselben durchgesprochen. Als er im Jahr 1564 an der Pest auf den Tod ertrankte, verordnete er, daß dies Bekenntnis seinem Testament beigefügt und dem Kat übergeben werde. Da er aber wider Erwarten damals genas, kam das Bekenntnis noch nicht zur Berössensten. Da er aber wider Erwarten damals genas, kam das Bekenntnis noch nicht zur Berössensten. Da er aber wider Erwarten damals genas, kam das Bekenntnis noch nicht zur Berössensten. Da er aber wugsehähosse Reichstag (1566) wegen seiner Juneigung zum Calvinismus aus dem Reichstrieden ausgeschlossen werden sollte. Dieser Fürstwünschlossen zur Berössensten Wilsens der Seinen Glauben zurückweisen sonzulegen, welches die Anschulden auf jenem Keichstag ein Glaubensbekenntnis vorzulegen, welches dem bedrängten Fürsten jenes persönliche Bekenntnis zusahndte. Dasselbe gestel Kriedrich vor dem bedrängten Fürsten jenes persönliche Bekenntnis zusahndte. Dasselbe gestel Kriedrich owohl, daß er um die Erlaubnis dat, es drücken lassen Würsten. Da die Schweizer damals aus mancherlei Gründen das Bedürfnis hatten, ihren reformierten Glauben neuerdings im ganzen Umfang zu bekennen, so wurde jenes Blicke Bekenntnis von se allen Schweizerlichen, Basel ausgenommen (dessen keitrat), unterzeichnet (1566). Diese zweite belvet. Konsessen, Basel ausgenommen (dessen herbreiten Frankreichs, Schottlands, Ungarns angenommen

Wir beleuchten noch turz die Stellung B.s zu einigen wichtigen kragen. Sehen wir zunächst, wie er sich das Berhältnis von Staat und Kirche zu einander und im Zusammenhang damit die kirchliche Disziplin geordnet wünschte. Über beide Fragen ist ein schriftlicher Gedankenaustausch zwischen ihm und Leo Jud lehrreich. Der feurige Leo wollte zwischen Staat und Kirche scharf scharf scheiden und lehterer strenge Zuchtmittel gegen Unwürdige in die Hand geben. Dem gegenüber erklärte B., er konne nicht zugeben, daß Staat und Kirche ganz verschiedene Kreise seine; im christlichen Staat einigen die sich. Die Gesamtheit christlicher Bürger bilde sowohl den Staat als die Kirche; auch die Staatsmänner seien Diener Gottes. Für die Kirche sei die Hauptsache, daß sie das Wort ungehindert predigen dürse; in dieser Freiheit wurzele ihre Selbstständigkeit gegenüber dem Staat; dies Recht, auch die Obrigkeit, wenn nötig, öffentlich zu rügen und zur Erfüllung ihrer christlichen Pflicht aufzurusen, dürse siche unter keinen Umständen verkümmern lassen. B. will nicht, daß die Kirche und ihre Diener sich in die Politif mischen; hinwider aber wahrt er auch der Kirche ihre dienen sich weigenen inneren Ungelegenheiten, wie sie die Prediger- und Synodalordnung, kon Recht, ihre eigenen inneren Ungelegenheiten, wie sie die Eingriffe des Staats in kirchliche Dinge entschieden zurück. Beachtenswert ist der Schluß der Synodalordnung, wo B. dem Saat schreibt: Wollet uns die Berwaltung der lirchlichen Angelegenheiten nicht ver-

547

sperren, die unser Herr Christus uns anbesohlen hat, nicht um zu herrschen und zu verserben, sondern um zu dienen und aufzubauen. Wir begehren solches nicht in der Meinung, uns eine eigene Gewalt aufzurichten, als ob wir, wie im Papsttum geschen, uns der obrigkeitlichen Gewalt entziehen wollten, sondern damit ein ehrsamer Rat, ohnehin mit Geschäften beladen, nicht mit diesen Kirchenhandeln belästigt, aber auch in der 5 Lehre oder in den kirchlichen Dingen nichts verwahrlost noch versaumt werde. Die außer-lich kirchlichen Berwaltungsangelegenheiten, das Kirchengut, auch die kirchlichen Zucht-mittel überläßt B. zutrauensvoll dem Staat als dem rechten Schirmherrn der evangel. Rirche, der gemäß dem Wort Gottes Berordnungen zu erlassen hat wider alle öffentlichen Laster. Der Geistliche soll als Prophet fraftig predigen, durch sein Wort Zucht 10 üben und zur Selbstzucht mahnen, aber sich hüten, durch Verhängung von äußeren Rirchenstrafen die Rirche zu verwirren, damit man nicht etwa, indem man einen Teller aufhebt, drei Schüffeln umwerfe. Moge auch anderswo die kirchliche Strafgewalt einem Altestentollegium — nur nie nach Wiebertäuferart bem großen Saufen, ber bort Rirche heiße — anvertraut werden, in seiner Umgebung halte er es zur Bermeidung von Kon= 15 flitten zwischen Staat und Lirche für zwedmäßiger, der hristlichen Obrigkeit die kirch= liche Strafgewalt zu überlassen. In diesem Sinn wurden auch die Zürcher Ehesatungen aufgestellt (Man vgl. auch das Zürcher Gutachten und B.s Brief an Calvin [1553] in Sachen seines Streites über Bertheliers Extommunitation).

Damit hängt auch B.s Berhalten gegen die Irrlehrer zusammen. In der Schrift 20 an Fader spricht er das schöne Wort: Wir üben keine Gewalt gegen die, so unserem Glauben nicht anhangen; denn der Glaube ist eine freie Gade Gottes, die sich nicht erzwingen läßt; denn das Herz stehet in Gottes Hand; darum mag der Glaube weder geboten noch verboten werden. Und in seiner Schutzrede für die Freiheit der Presse erinnert er den Rat: Bedenkt unser Amt, das uns von Gott besohlen ist und sein 25 ander Schwert denn sein Wort in unsere Hände gegeben ist und er uns besohlen hat auszureuten und zu pflanzen und alle Unwahrheit und was sich wider Gott und sein Wort aussenen zu bespeken mit Predigen und Schreiben. Aber mit der Zeit kam B. zu dem Stondhounkt das Predigen und Schreiben gegen Irrtum und Verführung nicht zu dem Standpuntt, daß Predigen und Schreiben gegen Irrtum und Berführung nicht ausreichen, sondern daß hier auch Strafen vonnoten seien. Prattisch wurde diese Frage 20 für B. durch die Wiedertäuferei. Er sprach sich in einem Gutachten vom Jahr 1535 für B. durch die Wiedertäuferei. Er sprach sich in einem Gutachten vom Jahr 1535 über diese Frage sehr einläßlich und sorgfältig aus. Er warnt davor, häretisch gesinnte Männer in die Stadt aufzunehmen. Jedenfalls habe Gott auch für die Irrenden Juchtmittel verordnet. Juerst möge man suchen, sie von ihrem Irrtum zu heilen; gelinge dies nicht und beharren sie auf demselben, so möge die Obrigkeit strasen. Dabei sei aber 26 sehre einzelne Fall wohl zu unterscheiden, sowohl rücksichtlich der Person als der Lehre. Je sittenloser der Mensch, se gotteslästerlicher, der tirchlichen und bürgerlichen Ordnung widerstreitender die Lehre sei, sum Schutz der Geite solche sich um sich greife, um so notwendiger es, zum Schutz der Guten solche wie andere Übelthäter se nach Gestalt der Sache zu strasen nach göttlichen, weltlichen und laiserlichen Rechten. Nach diesem Gutachten sit also die Todesstrase gegen hartnäckige Irrsehrer und Versührer nicht ausgeschlossen; sie wurde aber unter B. gegen die Wiedertäuser nicht mehr angewendet. Hingegen erstlärt sich aus diesen Grundsähen, wie B. zu Servets Hinrichtung raten und Ochinos Ausweisung zustimmen konnte. Ausweisung zuftimmen tonnte.

Werfen wir noch einen Blid auf B.s Lebensabend. Derfelbe war von vielen 46 Wolfen verdunkelt. Besonders traurig waren für ihn die beiden Jahre 1564 und 65. Im erstgenannten ertrantte B., durch seine übermäßigen Anstrengungen sonst angegriffen, hoffnungslos an der Best. Zwei Tage lag er ohne Bewußtsein, und stündlich wurde sein Tod erwartet. Die Gemeinde betete inbrunstig für die Erhaltung seines Lebens. An einem Sonntag, als die Gemeinde eben in der Kirche war, trat eine heilsame Krisis so An einem Sonntag, als die Gemeinde eben in der Kirche war, trat eine heilfame Krisis so in seiner Krantheit ein. Aber während er selbst darniederlag, ward seine Gattin von derselben Krantheit ergriffen und erlag ihr schon am 9. Tag. Bald darauf erkranthe B.s Tochter Margareta, seines Gehilfen Ludwig Lavaters Gattin. Im selben Jahr verlor er 2 seiner treuesten Freunde, Calvin und Blaurer, letzterer auch ein Opfer der Pest. Im solgenden Jahr griff diese Krantheit mit erneuerter Grausamteit in B.s Faz so milie ein. Juerst starb Regula Zwingli, des Reformators Tochter, Rudolf Gwalters Chefrau. Ihr solgten zwei eigene Töchter B.s, Elisabeth, des Josias Simler Gattin, und Anna, die Gattin des jüngern Huldreich Zwingli. Diese alle starben innerhalb eines Monats. Besonders schmerzlich war ihm auch der Tod Dr. Ronrad Gesiners, des berühmten Arztes und Natursorschers, seines Schülers und Freundes. Ruzz vor so 548 Bullinger

seinem eigenen Tode verlor B. noch seinen Tochtermann Huldreich Zwingli und deffen Sohn Rudolf, der in London als Student starb. Übrigens war auch B.s Gesundheit seit jenem Pestanfall gebrochen. Er litt in steigender Weise an einem Steinleiden, das ihn einigemal an den Rand des Grabes brachte. Zum lettenmal hatte er an Pfingsten 5 1575 mit großer Anstrengung gepredigt; aber jest war seine Kraft gebrochen. Doch dauerte der Kampf noch 4 Monate. Am 26. August berief er alle Stadtgeistlichen und Professoren der Theologie zu sich, um Abschied zu nehmen. Er bezeugte ihnen, daß er in der wahren apostolischen und rechtgläubigen Lehre, die er bisher verkündet habe, mit Gottes Hilfe bis in den Tod verharren wolle; dann sprach er das apostolische 10 Glaubensbetenntnis und fügte hinzu, seine Lehre sei turz dargelegt in dem helvetischen Glaubensbekenntnis, das er als wahrhaft und wohlbegrundet aus voller Uberzeugung bekenne. Seinen theologischen Gegnern pergab er ihre Lieblosigkeit und ermahnte die Prediger zur Treue in der Lehre, zur Reinheit im Wandel, zur Eintracht unter einander und zum Gehorsam gegen die Obrigkeit. Bom Rat nahm er schriftlich Abschied. Für 15 die zeitlichen Dinge traf er durch sein Testament (abgedruckt bei Pestalozzi l. c.) die genauesten Anordnungen. Samstag den 17. September 1575 gegen Sonnenuntergang verschied er sanst weisen seinen Angehörigen und wurde schon am folgenden Sonntag

unter allgemeiner Trauer im Areuzgang des Großmünsters begraben. Bergegenwärtigen wir uns schließlich das Gesamtbild dieses Mannes, so ist offenbar 20 sein unsterbliches Berbienst, daß er die durch Zwinglis Tod tief erschütterte schweizerische Reformationstirche aufrecht erhielt. Als er die Leitung der Zürcher Kirche übernahm, glich diese einem Schifflein, das, vom Sturm erfaßt, auf dem Weer umher geschleudert wurde, nachdem es den Steuermann und die trafftigfte Bejatjung vorloren hatte. Da war B. mutig und gottvertrauend an das Steuer getreten, und er hat das Schiff 25 44 Jahre lang glüdlich geleitet. Siezu befähigte ihn neben seiner hohen Bildung die felbstftändige, tlare und feste evangelische Überzeugung, die ihn mit solcher unerschütter-licher Festigseit das einmal Ergriffene festhalten ließ, daß er vielen als eigensinnig er-schien. Allen zweideutigen Bermittlungen, wie sie Buger und später Beza versuchten, war er abhold, und so sehr er eine friedlich gestinnte Natur war, und auch in seinen 30 polemischen Schriften sich gehässiger Ausfälle enthielt, so stand ihm doch die Rlarheit, Einfachheit und Wahrhaftigkeit einer aus der Schrift geschöpften Überzeugung höher als eine erkünstelte Einigkeit oder ein unwahrer Friede. Nach seiner stetigen Geistesrichtung suchte er besonders den geschichtlichen Jusammenhang mit der wahren Kirche aller Zeiten seitzuhalten. Dabei war er ein organisatorisches Talent und besonders zur Leitung der 35 Rirche befähigt durch seine Ordnungsliebe, seine volkstümliche Art, sein praktisches Geschid und nicht am wenigsten durch seinen patriotischen Sinn, durch den er sich besonders von Calvin unterschied, der durch seine universale Geistesart den Genfern doch stets ein Fremdling blieb. 'Im Glauben rein, im Geiste klar, im Herzen fest, hat er die Sache der reformierten Rirche mutig und mild zugleich verfochten als ein Mann der Ent-40 schiedenheit ohne Leidenschaft, des Friedens ohne Halbheit und Zweideutigkeit. Fehlte ihm die geistige Orginalität eines Zwingli, Luther, Calvin, so war er von Gott gesandt, durch seine treue, stille, unermüdliche Arbeit das angefangene Wert auszubauen; billig bewahrt nicht nur die zurcherische, sondern die ganze reformierte Rirche diesem ihrem Bater und Mitbegrunder ein dantbares Andenten.

B.s Schriften sind auherordentlich zahlreich, aber noch nie gesammelt herausgegeben worden; manche sind nur handschriftlich vorhanden (Abdruct von B.s eigner Zusammenstellung seiner Schriften bei J. H. Hottinger, Schola Tig. Carolina p. 75—89). Der Ratalog der Zürcher Stadtbibliothet weist etwa 100 Druckspriften auf, ungerechnet Übersetzungen, neue Auflagen und Dubletten. J. J. Scheuchzer rechnet die Zahl der gebruckten Schola Russleungen sämtlicher Bücher des NX.s. (auher der Applichpse), die die lateinischen Russleungen seine kartelle Erschienische Bon da an traten an ihre Stelle Predigtfammlungen, die meisten ebenfalls lateinisch; es erschienen 100 Predigten über die Apotalypse, 66 über Dan, 170 über Jer, 190 über Jes. Sehr geschätzt waren seine in Detaden erschienenen Predigten über den Detalog, 55 Symbolum apostol., Satramente 2c., die zusammengefaßt auch das Hausbuch genann wurden und besonders in Holland und England viel gelesen wurden. Bon seinen theologischen Werten durften außer den im Artitel genannten noch folgende eine besonden Servorhebung verdienen: De gratia Dei justificante Libri IV. (von Welanchthon geschätt): de scripturae sanctae autoritate et certitudine deque episcoporum inw stitutione et functione Libri II. Summa christlicher Religion. — Richt zu vergeffen

sind B.s poetische und historische Arbeiten. Es spiegelt sich in ihnen das antise und das patriotische Interese des Humanismus. Aus den Rappeler Jahren stammt das Schauspiel "Lucretia und Brutus"; es gehört zum Trefstichsten, was die Schweiz neben Manuel im 16. Jahrh. besitzt (Bächtold, Geschichte), was die Schweiz neben Manuel im 16. Jahrh. besitzt (Bächtold, Geschichte), bestichten Litel. in d. Schweiz S. 303 fs., wo ein Auszug). Erwähnung verdient das nach der Schlacht von Rappel sedichtete Lied: "D heil ger Gott, erdarm dich doch". Historische Darstellungen gerteten B. bei seiner Milde und Sachlichteit vortressisch, zumal wenn er sie zur Unweber übertriebener Angrisse ausselt, so nach des Luzerners Salat "Aanngroh" die Berteibigung "Salz zum Salat" (vosl. Bächtold, Hans Salat 1876). Kür einen gestlichen Reformator überraschen sind eine Arbeiten zur mittelalterlichen, namentlich Alosterzeschichte. Unter 10 biesen ist die bebeutendste die Ehronit und Beschreibung von Kappel, der tunstzeschichte Liche Teil ganz hervorragend (Abdrud bei Simler, Samml. von Urtunden II. 397 fs.; Aberseichung der Baubelchreibung durch Martus Hottiger in den Jürcher Antiquitates aliquot ecclesiae Tigurinae 1540, handschriftlich auf der Sachtbilosichef; auf dem IX Titel steht, bezeichnen für seine Reigung zu solchen Studien: sum Henrici Bullingeri, nec muto dominum. Kür die Täuferzeschichte wichtig ilt das Werf: "der Wischausen harbeit der Urtyrung, Kürgang, Setten", gedruckt 1560. Berloren ist leider das Original von B.s Tagebuch, "Diarium". Das historischen und Wischauser ist die ausgebehnte Schweizer, "besonders Jürcher" Chronit (Würdigung dei G. von Whh, Geschichte der die Sischone Fillung, der Antiquitates ausgebehnte Schweizer, "besonders Jürcher" Chronit (Würdigung dei G. von Whh, Geschichte der Schichte, des er derheichnes Schichten Duellen, der Philosophe durch Hilbertoungen Schichte der entschieden protestantischen Wert zu schweizerschaft, der ernachen Bert zu schaffen. Aus der Kerden und Kirchen Wert zu sehne der heit der

Bund, evangelischer. — Litteratur: Warned, Der Ev. Bund und seine Gegner 35 1889; Meyer-Herrmann, Der Kampf bes Ev. Bundes gegen Kom und seine Wirtsamkeit in der ev. Kirche, 1890; Rogge, Ist der Ev. Bund ein Friedensstörer?, 1890; Nippold, Ziese und Borgeschichte des Ev. Bundes, 1890; v. Bamberg, Laienzeugnisse für den Ev. Bund, 1890; Witte, Der Ev. Bund, sein gutes Recht und sein gethanes Wert; 1896; Blankmeister, "Das Reich muß uns doch bleiben", Handbuch sür Freunde des Ev. Bundes 1896. Außerdem die Kirch- 40 liche Korrespondenz für die Mitglieder des Ev. Bundes (Leipzig, Carl Braun, 1887 s.), die Mittellungen des württembergischen, babischen und rheinischen Hauptvereins, und die Flugsschriften des Ev. Bundes (Leipzig, Vanhores, und die Flugsschriften des Ev. Bundes (Leipzig, Braun)

Skittellungen des Gundes (Leidzig, Braun).

Der "Evangelische Bund zur Wahrung der deutschernen uns der vor zehn Jahren ab besonders fühlbar gewordenen Notlage des deutschen Protestantismus gegenüber der mos dernen Machtentfaltung des Papsitums. Er ist ein Versuch, dieser Machtentfaltung gegenüber den Protestantismus zu sammeln, das evangelische Bewußtsein zu wecken, die landestirchlichen Trennungen und lähmenden Parteigegensähe zu überbrücken und alle, welche unter uns an den christlichen und reformatorischen Grundsähen seistenz vom Romanismus bereiteten Gesahren. Als erster Anreger und seitheriger Mitvorsteher des Unternehmens ist der Unterzeichnete in der Lage, über die Entstehung, Entwicklung, Wirtsamseit und öffentliche Stellung desselben in Kürze Rechenschaft zu geben.

Die Idee entstammt dem Frühling 1886, und zwar einem Aufenthalte in Rom, 55 der zur Erörterung der Zeitlage mit zwei dortigen deutschen Freunden Gelegenheit gegeben hatte. Der "Rulturkampf" hatte soeben mit schwerer Niederlage des führenden deutschen Staates geendet; der Ubermut des siegreichen Ultramontanismus verstieg sich dis zum Traume einer Rekatholisierung Deutschlands; der deutsche Protestantismus, verlassen von seiner historischen Schuhmacht, der Staatsgewalt, die jeht sogar in politischen Berlegen- 60

heiten Hilfe beim Papste suchte, dazu in 26 Landeskirchen eingesperrt und von theologisch-tichlichem Parteiwesen zerklüftet, erschien in der hilflosesten Lage. Die Abwehrmittel, welche die Freunde in Rom anregten, wesentlich Pretthätigkeit, genügten mir nicht; es entstand mir der Gedanke eines Schup: und Trutzbundnisses aller lebendigen 5 oder lebendig zu machenden Protestanten. Nach Deutschland zurückgefehrt sand ich seitens der Jenenser Kollegen Lipsius und Nippold eine Anfrage in betreff gemeinstamen Handelns vor; ich die eielben aber eben in Halle eintretenden Frühjahrstonferenz der "Landestirchlichen evangelischen Bereinigung" gastweise teilzunehmen; nach derselben bat ich etwa zwanzig vertraute Teilnehmer besonders und legte ihnen den Gedanken eines 10 "Evangelischen Bundes zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen" vor. Derselbe fand allseitige Zustimmung, und es wurde zu weiterem Verfolg der Sache ein Ausschuß gewählt, bestehend aus den HH. Senior Dr. Bärwinkel, Oberschultat Dr. v. Bamberg, Prof. D. Nippold, Prof. D. Riehm und mir. Um auch nach rechts hin Fühlung zu gewinnen, erganzten wir uns durch Konfistorialrat D. Leuschner, von 15 dem wir wußten, daß er ähnliche Gedanten hege. Eine Dentschrift zur Motivierung unseres Unternehmens ward mir aufgetragen und dieselbe einem weiteren Kreise von Bertrauensmännern vorzulegen beschlossen. Wir waren uns darüber klar, daß alles darauf antomme, von der Sache den Unschein eines einseitigen Parteiunternehmens fern zu halten; andererseits konnten wir uns nicht an die Parteien und Barteileitungen 20 als solche wenden, deren Un- und Widersprüche alles von vornherein vereitelt haben würden; wir wandten uns an einen Kreis von Männern, die wir möglichst gleich. mäßig den Gruppen der Rechten und Linken und der Mittelpartei entnahmen, und benen wir zutrauen durften, daß sie sich über die Schranken der Partei zu erheben ver-möchten. Nicht alle, namentlich von den Rechtsstehenden, aber doch bei weitem die 25 meisten, die wir angegangen, tamen uns entgegen, und so tam am 5. Ottober 1886 zu Erfurt eine Borversammlung von 70 Bertrauensmännern zu stande.

Die Schwierigkeit einer Einigung erschien in einer Zeit, die namentlich durch die sog. Hammersteinischen Anträge zu Für und Wiber tief erregt war, nicht gering, aber sie wurde durch die allseitig empfundene Rotlage und den allseitig vorhandenen brüderstichen Sinn überwunden. Ein glücklicher Zusall hatte uns am selben Morgen unseren forthinigen Vorsigenden, Grasen v. Winzingerode-Bodenstein, zugeführt. Ein ehrwürdiger Mann, der mehr als achtzigjährige Superintendent a. D. Greeven aus Büderich dei Wesel, weiste unsere Zusammentunft durch sein Gebet. Die bewegten Ansprachen, mit denen ich und nach mir Leuschner die Versignen der Kechten antworteten Prof. Witte von Pforta und Pf. D. Warned in ebenso freimütiger wie friedsertiger Weise. Nach einer lebhaften Erörterung von einigen Stunden war man einig; als Besenntnisstandpunkt des Bundes wurde nach dem Antrag des vorbereitenden Ausschusse einmütig angenommen: "der Evangelische Bund besennt sich zu Zesu Christo, dem eingeborenen Sohne Gottes, als dem alleinigen Mittler des Heils, und zu den Grundsähne der Resonnation". Eine einfache Gliederung nach dem Borbilde des Gustav-Adolfsvereins, Centralvorstand, Hauptwereine, Zweigereine wurde verabredet und ein provisorischer Borstand (Värwinkel-Ecksun, Besschalle, Fride-Leizzig, Göbel-Halle, Greeven-Büderich, Kawerau-Kiel, Leuschner-Werschuss, Lipsius-Jena, Rippold-Jena, Riehm-Halle, v. Boh-Halle, Warned-Rothenschus, Lipsius-Jena, Rippold-Jena, Riehm-Halle, v. Boh-Halle, Warned-Rothenschus, Einschussensse der Werselburg, Witte-Pforta) gewählt. Das nunmehr gerüchtsweise bekanntwerdende Unternehmen steenschus, kannen kangebende Partei wurde von ihrem Vorstande von der Beteiligung dringend abgemachnt; andereseits sehlte es auch innerhalb konservenen werdelits sehlte es auch innerhalb konservenen Beteiligung dringend abgemachnt; andereseits sehlte sauch und vieles Mittrauen, und die in Preußen damas maßgebende Wartei wurde von ihrem Vorstande von der Beteiligung dringend abgemachnt; andereseits sehlte sauch und vieles Mittrauen

Auf der ersten Jahresversammlung, 15. dis 17. August in Frankfurt a. M., waren bereits 10000 Mitglieder beigetreten, 30°, Geistliche und 70°/, aus andern Ständen. Hiszierte, entgeitig eine Statut des Bundes, das seine Zwecke und seine Organisation stigzierte, endgiltig angenommen, der Bekenntnisparagraph mit der hinzugefügten Erstlärung, daß der Bund in keiner Weise beabsichtige, etwas am Bekenntnisstand der Landeskirchen zu ändern. Die herzlichen Begegnungen aus allen Teilen des evangelischen Deutschlands, die öffentlichen und nichtsössenklichen Borträge und Mitteilungen,

die gegen intertonfessionelle Argernisse der Tagesgeschichte beschlossen Resolutionen erzeugten eine hoffnungsvolle, ja begeisterte Stimmung.

Seitdem ist das Leben des Evangelischen Bundes vor allem in solchen jährlichen Seitdem ist das Leben des Evangelischen Bundes vor allem in solchen jährlichen Kongressen, die nur einmal, im Jahre 1892 durch die Choleragesahr, unterbrochen wurden, zu Tage getreten. Auf Franksurt ist 1888 Duisdurg, 1889 Eisenach, 1890 5 Stuttgart, 1891 Kassel, 1893 Speyer, 1894 Bochum, 1895 Zwickau und jeht eben Darmstadt gefolgt. Diese Jahresversammlungen ähneln den ehemaligen Kirchentagen, nur daß auf ihnen ein freierer Geist und Ton, und, weil sie Jusammenkunste eines arbeitenden Bereins sind, eine praktischere Art waltet; den "deutschen Katholikentagen" sehen sie als evangelische Gegenbilder gegenüber. Neben die öffentlichen und in engerem 10 oder weiterem Kreise geschlossenden Berhandlungen traten sehllich=gesellige Volks= oder Bürgerversammlungen, in denen die Bestredungen des Bundes sich an Tausende wenden; in Bochum war eine solche (im Freien gehaltene) Volkspersammlung von elktausend in Bochum war eine solche (im Freien gehaltene) Volksversammlung von elftausend Teilnehmern, zum guten Teile Fabritarbeitern, besucht. In größeren Vorträgen wurden von namhaften Referenten Lebensfragen der Gegenwart verhandelt. So sprach in 15 Frankfurt D. Fride über "Aufgabe und Charatter des Evangelischen Bundes", D. Benrath grantzurt D. Frice uder "Aufgade und Charafter des Evangelischen Bundes", D. Benrath über "die nationale Bedeutung des evangelischen Protestantismus", Ref. über "die innerstatholische Reformbewegung der Gegenwart". In Duisdurg derselbe "über echte und falsche Toleranz" und Professor Onden "über Luthers Fortleben in Volt und Staat". In Rassel Witte über "die Pflicht fortgesehten religiösen Protestes gegen Rom"; daneben 20 wurde das für die Verständigung zwischen liberaler und positiver Theologie höchst bes deutsame Referat des erkrankten D. Lipsius "über unseren gemeinsamen Glaubensgrund gegenüber Rom" mitgeteilt. In Rassel sprachen Prof. D. Kawerau über "die Stellung der römischen und evangelischen Kirche zum Staate" und Kraf D. Saunt über die der römischen und evangelischen Kirche zum Staate", und Prof. D. Haupt über "die Bewährung des protestantischen Charakters in unserer Zeit". In Stuttgart Ref. über 25 Reformation und sociale Frage, D. Warned über die Pflichten des Evang. Bundes in Sachen der evangelischen Mission und D. Gulze über Organisation der Gemeinde. In Speyer redete D. Leufchner über das "beutsche Reich und die kirchliche Frage", und D. Witte über "Glaube und Aberglaube". In Bochum erörterte Professor Scholz "die weltüberwindende Macht des evangelischen Glaubens", Prof. Kahl die konsessionelle 30 Erziehung der Mischehenkinder, Pf. Hummel die Frage: "Was giebt der Protestantismus den ihm zugehörigen Bölkern dis heute vor den römisch-katholischen voraus?" In Zwickau schilden Dr. Hermens "die gemeinsame Gefahr des evangelischen Protestantismus und der deutschen Nationalität in unsern westlichen und östlichen Grenzmarken", und D. Nippold in einem höchst wirtungsvollen Bortrag "die internationale Seite der 35 päpstlichen Politit"; in Darmstadt endlich sprach Ref. über "Protestantismus und Bolts=
schule" und Pf. Brecht über "Autorität und Gewissen". Alle diese inhaltlich bedeuten= ben Borträge sind samt den trefflichen Eröffnungsreden des Prafes Grafen von Bingingerode und einer Anzahl kleinerer Ansprachen und Referate in den "Flugschriften des Evang. Bundes" (Leipzig, C. Braun) veröffentlicht und haben so noch auf weitere 40 Rreise gewirtt.

Die Birkamkeit des Evangelischen Bundes läht sich schwer überblicken, nicht nur weil sie sich auf Centralvorstand, Hauptvereine und Zweigvereine verteilt, sondern weil sie neben der unmittelbaren Abwehr römischer An- und Übergriffe alle zur Weckung und Pflege des evangelischen Bewuhrseins dienlichen Mittel und Wege umfaßt, die 45 noch nicht von anderen Arbeitsträften benuhrt werden. Abgesehen von dem, was zu sortgehender Anregung und Ausbreitung des Bereins selbst durch Wort und Schrift immer wieder zu geschehen hat, läht sich die Arbeit des Bundes unter die drei Gessichtspunkte sassen Widerstand gegen öffentliches Unrecht, Prehthätigkeit, und materielle Hilfeleistung an bedrängtes evangelisch-kirchliches Leben. I. Es ist sein Jahren 50 kein römischer Übergriff und keine Schädigung unserer Kirche im deutschen öffentlichen Leben zu Tage getreten, die der Bund, insonderheit der Centralvorstand nicht zum Gegenstand einer Gegenbemühung gemacht hätte, sei es in Eingaben an die Behörden, sei es in Resolutionen der Generalversammlungen. oder sonst in Anreaung öffentlicher Die Wirksamkeit des Evangelischen Bundes läfzt sich schwer überblicken, nicht nur sei es in Resolutionen der Generalversammlungen, oder sonst in Anregung öffentlicher Proteste. Nicht alles, aber manches ist ihm gelungen, wie z. B. die Abwehr römischer 55 Kolletten von evangelischen Häusern, die Festhaltung der evangelischen Theologen beim Heeresdienst gegenüber den Antragen des Centrums auf Militärbefreiung der fünftigen Geistlichen; auch in der Jesuitenfrage haben die Freunde des Bundes das Ihre gethan. Er hat als Antwort auf die spstematische Beschimpfung und Berleumdung Luthers Die jährliche Lutherfeier am 10. November im evangelischen Deutschland eingeburgert 60

und bei der schwedischen Gedächtnisfeier Gustav Adolfs das evangelische Deutschland in eindrucksvoller Weise mitvertreten. 2. Das weiteste Arbeitsgebiet that sich dem Bunde auf dem Felde der Presse auf, welches er vom Ultramontanismus im weitesten Umfang, bis in die Beeinflussung tonservativer und demokratischer Blätter, angeblich neutraler 5 Zeitschriften, Revuen, Lexika, Bolks- und Abelsblätter beschlagnahmt fand. Er suchte eine protestantische Kontrole dieses zum Einfangen der öffentlichen Meinung gewobenen Netzes zu organisieren, stiftete eine evangelische Korrespondenz für die Tagespresse, daneben eine Monatstorrespondenz samt Litteraturblatt für die Bundesmitglieder, welche gegenwärtig in 22 000 Exemplaren gelesen wird, und setzte der überreichen romischen Flugschriftenlitteratur 10 eine deutsch-evangelische entgegen. Als Heerd dieser litterarischen Thatigieit wurde im Jahre 1889 eine Buchhandlung in Schwäbisch-Hall übernommen und bald darauf nach Leipzig verpflanzt; sie verlegt auch größere Werte, teils im Auftrag des Bundes, teils unter eigener Berantwortung. 3. Materielle Silfeleistungen erforderte vor allem die Rrantenund Waisenpflege in der Diaspora. Gleich im Jahre 1889 ging der Bund auf das 15 Anerbieten ein, ihm in Schwäbisch-Hall ein eigenes Diatonissenhaus einzurichten; er beschaffte die Bau- und Unterhaltungskosten desselben, mußte aber die Erfahrung machen, daß der Dualismus einer Leitung in der Nähe und aus der Ferne nicht aufrecht zu erhalten war, und gab daher das Unternehmen in die an Ort und Stelle leitenden Hände zurud. Das aufgegebene Unternehmen fand seinen Ersat in dem vom badischen Harbe zurut. Dus aufgegebene Anterneymen fand feinen Etjag in dem dabijagen 20 Hauptverein ausgehenden Bundesdiakonissensaus in Freiburg, das auf der Zwickauer Generalversammlung eine freigebige Unterstügung sand. Außerdem leistet der Bund in Ergänzung der Thätigkeit des Gustav-Adolfsvereins Beihilsen zu zahlreichen anderen Diasporaanstalten, regt auch selbst an gefährdeten Punkten, wie in dem von dem verbündeten Polonismus und Romaiismus überfluteten Westpreußen solche an. Es liegt 25 in der Natur der Sache, daß diese Wirksamkeit des Bundes nach der außerordent-lichen Rührigkeit und Reichlichkeit der römischen Propaganda am wenigsten noch in greif: baren Frückten hervortritt und noch am meisten der Ausdehnung und materiellen Unterstützung bedarf, aber unfruchtbar ift lie nicht.

Was endlich das öffentliche Ansehen des Evangelischen Bundes angeht, so versteht 30 sich von selbst, daß er seitens der ultramontanen Bresse mit jeder möglichen Schmahung und Berdachtigung empfangen ward und begleitet wird. Die Angriffe waren so leibenschaftlich und pobelhaft, daß einige Mitglieder des Bundesvorstandes wie Graf Wingingerode und Senior Bärwinkel wiederholt genötigt waren zur Wahrung ihrer Ehre die Gerichte anzurufen, und erst die erfahrenen Berurteilungen haben jene Blätter etwas vorsichtiger gemacht. Aber auch die im Jahre 1890 in Fulda versammelten Erzbischöfe und Blichofe des deutschen Reiches widmeten dem Bunde einen Hirtenbrief, der die Fadel vom Wolf und Lamm überbot, indem er den Ultramontanismus als den frommen Abel bezeichnete, dem der protestantische Rain nach dem Leben trachte; in "unerfreulichem Gegensag" gegen den von der weltlichen Autorität angestrebten Frieden entbedte man 10 hier eine "neubegonnene organisierte und planmäßige Polemit" zu der "von katholischer Seite nicht der mindeste Anlaß gegeben worden sei". Das durch und durch unaufrich tige Ultenstück hat aus dem Borstand des Evangelischen Bundes eine schwer anzusech: tende Beantwortung erhalten und ist auch von altfatholischer Seite in einer geistreichen Flugschrift ("Die vierzehn Nothelfer", Halle, Strien) scharf beleuchtet worden. Seitens 45 der national-gesinnten Presse ist der Bund als ein berechtigtes und in den Zeitverhaltnissen wohlbegrundetes Unternehmen anertannt worden; die gehässigen Ungriffe einiger konservativen Blätter haben im Rreise der eigenen Partei nur geteilten Antlang gefun-den. Wurde dem Bunde auch bei jedem Streitfall in der eigenen Rirche, der seinen Jusammenhalt auf die Probe stellte, der Untergang geweissagt, so haben doch niemals Secessionen stattgefunden. Vielmehr ist die Ausbreitung von Jahr zu Jahr gewachsen; die Mitgliederzahl, schon in Duisdurg auf 37000, in Eisenach auf 60000 gestiegen, hat das erste Hunderttausend gegenwärtig überschritten. Allerdings verteilt sich dassselbe sehr ungleich; allen voran ist von Andegun die rheinische und die württem bergische Kirche gegangen; Baden hat sich an Rührigkeit ihnen gleichgestellt, Mittel-56 deutschland, die sächsischen und thuringischen Lande sind kräftig eingetreten, während der ftart gefährdete, aber schwer bewegliche Nordosten noch sehr zuruchteht. Doch thun sich auch dort neuerdings die Thuren auf. Die Kirchenregierungen, anfangs zuruchaltend, haben bald begriffen, daß ihnen in ihrer durch die politische Zeitlage erschwerten Stellung ber Evangelische Bund eine je langer je weniger entbehrliche Silfe fei, und haben bas 60 auch bei der Begrüßung der Jahresversammlungen ausgesprochen, zuerst in Eisenach seitens des weimarischen Kirchenregiments, dann auch in Stuttgart, in Bochum und 3widau. Unter den deutsch-evangelischen Fürsten hat vor allen der ehrwürdige Großherzog von Weimar, der Tradition seines Hauses eingedent, seine warme Teilnahme

für die Bestrebungen des Bundes bekundet.

Sind das alles hoffnungsvolle Anfänge, so doch erst Anfänge, welche mit der Um- 5 fassung und Bielseitigkeit der Aufgabe noch in keinem Berhältnis stehen. Aber wer die Bewahrung des Erbes der Reformation, des religiösen wie des allgemein-kulturellen, für die unerläßliche Bedingung unserer deutschen Zukunft hält, wird dem Evangelischen Bunde ein festeres Murzeln und reicheres Aufblühen wünschen müssen und auf die Dauer seinen Bestrebungen nicht fremd bleiben können.

## Bund, ichmaltalbifder f. ichmaltalbifder Bund.

Bundeslade. — Die Litteratur betreffend, so sind zu vergleichen die betreffenden Abschnitte in den Bd I S. 776, 18 ff. aufgeführten Berken über biblische Archäologie und in den Arbeiten über die mosaische Stiftshütte (f. d. A.); serner Kurp, Beiträge zur Symbolik des alttest. Kultus ZIThK 1851 S. 27f. und Der alttestamentl. Opferkultus (1862) §§ 11 u. 15; 15 Köhler, Lehrbuch der bibl. Gesch. AX. I S. 368f.; Seyring, Der alttest. Sprachgebrauch in betreff des Namens der sog. Bundeslade, ZatW 1891, XI S. 114f.; Schick, Die Stiftshütte, der Tempel in Jerusalem u. s. f. S. 32 f. S. 69 f.

Auf diese Cherubimgestalten richten wir unsere Ausmerkamkeit zuerst. Die Cherube erscheinen im Alten Testament sets in Beziehung zur Manifestation Gottes in der 28 Welt; sie dienen dazu, seine Weltgegenwart zu vermitteln, daher auch in der Vision Ez Rap. 1 und 10, wo sie den sebendigen Wagen bilden, auf welchem der Gott Isaaels einherfährt — voll. 1 Chr 28, 18, wo represent erstlärt wird durch represent —, die als Zahl der Welt bedeutsame Vierzahl eine große Rolle spielt. Hat man nun dort, wo die Cherube erscheinen, Gott als den in der Welt gegenwärtigen als von so ihnen getragen zu densen (voll. die Bezeichnung Gottes als representation die Cherubim Thronende Ps 80, 2; 1 Sa 4, 4; 2 Sa 6, 2), so werden auch die Cherubimgestalten auf dem Deckel der Lade darauf hinweisen, daß hier die Stätte der Offenbarung Jahves, der Ort seiner Gegenwart unter seinem Bolke ist, mithin das Allerheiligste, in welchem sich die Lade befindet, die Wohnung Gottes \*\*xar' &\delta zar' &\del

tage das Sühnblut gegen den Deckel der Lade sprengte, diesen zuvor in eine Rauchwolke einhüllen mußte Lev 16, 12 f.

In der Lade, über welcher Jahve sich offenbarte, befanden sich die zwei Gesetstaseln, auf welchen die zehn Gebote, die Worte des Grundgesets, verzeichnet standen, das von Israel als sür sein Berhalten maßgebend anerkannt sein mußte, ehe Gott mit ihm das Berhältnis der Gemeinschaft einging, kraft dessen seinen Muste, ehe Gott mit ihm das Berhältnis der Gemeinschaft einging, kraft dessen seinen statel nicht ein such die eben dieser fordernde Wille Gottes, beson Anerkennung seitens Israels die Boraussezung der göttlichen Gegenwart ist, zeugt von Israels Sünde. Denn wäre Israel nicht ein sündiges Volk, so bedürfte es einer solchen Forderung nicht, wie sie der Dekalog enthält. Hätte Gott nun stets diese seiner solchen Forderung nicht, wie ein sein Boll stellen muß, so könnte er nicht in seiner Mitte Wohnung nehmen, ohne es zu verzehren in dem Feuererser seiner Heiligkeit. So lätzt er denn dieselbe für sein heiliges Auge zugedeck sein, damit er nicht ein "eifriger" Gott sei, sondern ein gnädiger. Die zugedeckt sade, auf welcher die Cherube stehen, wesst also darauf hin, das der Heilige Israels hier seine Gnadengegenwart offendart. Wir sals darauf hin, das der Heilige Israels hier seine Gnadengegenwart offendart. Wir sals darauf hin, das der Heilige Israels hier seine Gnadengegenwart offendart. Wir sals dagen das Wort wiedergeben (Vulg. propitiatorium, Luth, Gnadenstuhl; wgl. dagegen v. Hoffenor wiedergeben (Vulg. propitiatorium, Luth, Gnadenstuhl; wgl. dagegen v. Hoffenor das Schaldeua). Stellen wie Le 16, 14 f. und 1 Chr 28, 11 nötigen nicht zu letztere Deutung. Denn wenn der Hoshepriester laut ersterer Stelle am großen Berschnungstag das Sühnblut auf die vordere Seite der Kapporeth sprengt, so geschiebt dies deshald, weil sie den Thron Gottes trägt, dem das Blut nahe gebracht werden soll; und ebenso dan man die Bezeichnung des Allerheitigsten durch ertstern, wenn man übersieht, daß die vordere Seite der Kapporeth sprengt melchen bes Gegenwart Gottes tragen, auf welcher die Bedeutung des Allerheitigsten durch, welch

Ebensowenig besassen wir uns weiter mit der Weinung Benzingers (Hebr. Archäol. S. 368), welcher in der Theorie von den Geschtafeln als Inhalt der Lade "eine spätere Umdeutung" sieht, da "Geschestaseln hermetisch in eine Lade einzuschließen und diese unnahdar im Heiligtum aufzustellen das dentdar zweckwidrigste" sei. Er hält es mit Wellhausen, Stade u. a. für wahrscheinlich, daß die Lade ursprünglich "das Palladium des Stammes Joseph" war! Mit den Götterladen, welche manche Völler des Altertums hatten, hat die Bundeslade ganz und gar nichts gemein. Denn jene Laden enthielten entweder Götterlider oder, wie die im Anzstendienst des Dionysus, der Demeter, der Benus gebräuchlichen mystischen Kisten, eine gebeinmisvolle Symbolis. Die Bundeslade barg nichts derzleichen. Im stärksten Gegensag gegen das heidnische Gesch heimnis war das, was sie in sich schloß, aller Welt bekannt und offendar; aber wie jedermann tund, so heilig als Gottes Wort, zu Israel geredet, und als die Urschrift der Grundbedingungen des zwischen sien erwählten Bolke bestehenden Gesmeinschaftsverhältnisses.

Nach der ausdrücklichen Bersicherung 1 Rg 8, 9, eine Stelle, welche jeden Gebanten einer Beränderung des altmosaischen Heiligtums durch Salomo ausschliehen will, wurde in der Lade nichts weiter ausbewahrt als die beiden Gesetstafeln. Wenn dagegen der Bersasser des Herschließes 9,4 sagt, es sei in der Bundeslade das Mannagesüß Ex 16, 33 und der blühende Stad Aarons gelegen Ru 17, 25, so folgt er einer Tradition, welche aus einer ungenauen Aufsassung dieser Stellen sloß. Denn wenn Ex 16, 33 Aaron besohlen wird, den Mannakrug niederzusehen weit, und Ru 17, 25 Mose gesagt wird, den Stad Aarons zurückzubringen wiederzusehen kon Ku 17, 25, no folgt daraus keines wegs, daß der Ausbewahrungsort dieser Gegenstände innerhalb der Bundeslade wat. Heißt es doch sogar von dem Borhang, welcher das Allerheiligste vom Heißgen schied, nicht bloß, daß er wird wird werden kaucheraltar, er habe west 30, 6, und von dem im Heiligen besindlichen Räucheraltar, er habe von habe Ex 30, 6, und son dem im Heilighen Räucheraltar, er habe von habe Ausdrucksweißen nicht einmal zu dem Schluß, Mannagesüß und Stad seien im Allerheiligsten ausbewahr worden, sondern weist uns sogar an, sie dem Heiligen zuzweisen (vgl. Röhler a. a. D. I. S. 256 Anm. 1 und Ewald a. a. D. S. 437 f.).

Bundeslade 555

Laut Ex 24, 21 brachte Mose "bie Lade in die Wohnung und machte den Borhang der Berhüllung (d. h. den Deckenvorhang, der das Allerheiligste abtrennt) an und decke ihn vor die Lade der Bezeugung", wie Jahve ihm geboten. Beim Aufbruch aus dem Lager ward sie vor dem Bolt vorausgetragen. Beim Ubergang über den Jordan bewegte sie sich 2000 Schritt vor dem Bolle durch den vor ihr austrochnenden Strom 6 (30] 3); um Jerichos Mauern ward sie siebenmal unter Posaunenschall hinter den Kriegsleuten hergetragen (30] 6). Nachdem sie dis zur Einnahme des Landes in Gilgal, vorübergehend in Bethel gewesen (Ri 20, 26), erhielt sie ihren Standort in Silo (30] 18, 1), woselbst sie dis auf Eli blied. Wenn laut 1 Sa 4 Elis Söhne, Hophni und Pinhas, sie mit in den Krieg nahmen, so war dies eine Handlungsweise, durch 10 welche sie sich hem Heiligtum Israels versündigten, indem sie es seine Standort im Allerheiligken der Stiftshütte entnahmen und eine rein abergsäubische Hopfnung baran knupfend zu einem heibnischen herabwurdigten und migbrauchten. Um so nothwendiger war dann ihre wunderbare Bezeugung im Hause des Philistergottes Dagon, infolge deren sich die Philister des in ihre Gewalt gekommenen Heiligtumes Israels 15 wieder entledigten. Sie gelangte nach Beth-schmelch, dessen Einwohner infolge der an ihr gemachten Erfahrung die Bewohner des nahe gelegenen Rirjath-Jearim baten, sie in ihre Mauern aufzunehmen. So tam sie in ein Privathaus dortselbst, in das Haus Abinadabs unter die Obhut seines dazu geweihten Sohnes Eleasar (1 Sa 7,1 f.). Hier blieb sie die die Jeit Davids, der sie nach Jerusalem bringen, erst in einem 20 Privathause 2 Sa 6, 10, dann in einem für sie gefertigten Interimszelt (2 Sa 6, 17)

Privathause 2 Sa 6, 10, dann in einem für sie gesertigten Interimszelt (2 Sa 6, 17) auf dem Jion ausstellen ließ.

Die Frage nach der Existenz des Stiftshüttenzeltes, welche bekanntlich bestritten wird, indem man in ihm "nicht das Urbild, sondern die Kopie des jerusalemischen Tempels" sieht, muß ich hier unerörtert lassen und auf den Artisel "Stiftshütte" verweisen. 25 Ich halte meinerseits an der Existenz einer mosaischen Stiftshütte, wie sie uns der "Priesterstoder" schildert, seit und leugne, was Wellhausen behauptet, daß die hebrässche Überslieferung sür die Zeit der Richter und ersten Könige von einem mosaischen Stiftshütte nichts wisse; daß die Bundeslade in dieser Zeit unabhängig von einem ihr geweisten Haus oder Zelt gedacht worden sei (vgl. meine Schrift: Heilige Schrift und Kritis so schragen und Leipzig 1897] S. 130 ff.). Laut Jos 18, 1 im Jusammenhalt mit 1 Sa 4, 4 ist die Stiftshütte mit der Bundeslade in der Zeit Josuas und der Richter in Silo gewesen. Nach 1 Sa 21 sinden wir das h. Zelt in dem kleinen Ort Nob bei Jerusalem, ohne daß man weiß, wie es dorthin gelangt ist, und später in Gibeon, wohin es wohl infolge des Blutdades sam, das Saul laut 1 Sa 22 aus Jorn Davids schalber über das Haus Elis verhängte. Die für unglaubwürdig gehaltenen Angaben wohin es wohl infolge des Blutdades kam, das Saul laut 1 Sa 22 aus Jorn Davids 21 halber über das Haus Elis verhängte. Die für unglaubwürdig gehaltenen Ungaben 1 Chr 16, 39; 21, 19; 2 Chr 1, 3 über die Ausstellung der Stiffshütte in Gibeon werden durch die Stelle 1 Rg 8, 4, deren unansechtbares Zeugnis sür die Existenz einer Stiffshütte nicht nur, sondern auch ihren Aufenthalt in Gibeon während der ersten Zeit Salomos Wellhausen freilich kurzer Hand dadurch beseitigt, daß er sie für eine 40 Interpolation erklärt, als richtig erwiesen. Denn dadurch beseitigt, daß er sie für eine 40 Interpolation erklärt, als richtig erwiesen. Denn dadurch beseichtete Zelt, das niemals so den erwähnte, von David für die Lade auf dem Zion errichtete Zelt, das niemals so dezeichnet und 2 Chr 1, 4 (vgl. mit V. 3) ausdrücklich davon unterschieden wird, sond dern die Stiffshütte zu Gibeon, vor der Salomo laut 1 Rg 3, 4 geopfert. Die Frage, marum David die Rade nicht wieder mit dem Stiffszelt vereiniate, wenn dieses noch 45 warum David die Lade nicht wieder mit dem Stiftszelt vereinigte, wenn dieses noch 45 vorhanden war, sondern ein neues für sie herstellte, hat man dabin beantwortet, daß die Bereinigung mit dem alten Stiftszelt unmöglich gewesen sei, weil jeder Ort, an dem bie Bereinigung mit dem alten Stiftszelt unmöglich gewesen sei, weil seder Ort, an dem man dieses ausgeschlagen hätte, ein willkürlich gewählter gewesen wäre, indem sich Jahve noch keine neue Wohnung in Israel erkoren, was erst in den 2 Sa 7 und 1 Chr 21, 18—22,1 berichteten Ereignissen durch die Erwählung Jions sich vollzogen habe. Allein 50 derselbe Grund hätte auch gesprochen gegen die 2 Sa 6 erzählte Verbringung der Lade aus den Jion, welche ja als der Thron Jahves dem Zelte seine Bedeutung verlieh. Unseres Erachtens kann der Grund davon, daß David nur die Lade auf den Jion drachte und die alte Stiftshütte zu Gibeon beließ, nur der sein, daß er von vorneherein mit dem Plane umging, Jahve ein sestes Haus zu dauen. Dieser Bau erfolgte durch seinen 55 Sohn und Nachfolger Salomo. Er sührte die Lade in den von ihm erdauten Tempel süber, wo sie in dessen Allerheiligstem, in der Mitte des 20 Ellen langen Raumes ihren Standort erhielt zwischen zwei kolossalen Cherubimgestalten, welche mit den äußeren Flügelspigen an die Wände des Allerheiligsten, in der Mitte aber mit den Spizen der inneren Flügel aneinander stiehen 1 Ag 6, 19; 8, 3, 4; 6, 23—28; 2 Chr 3, 10—13, so inneren Flügel aneinander stießen 1 Rg 6, 19; 8, 3. 4; 6, 23—28; 2 Chr 3, 10—13. 60

Später muß sie unter den abgöttischen Königen Manasse-Ammon von diesem ihren Standort entsernt worden sein, da Josia laut 2 Chr 35, 3 befahl, sie in den Tempel zurüczgubringen. Bei der Zerkörung des salomonischen Tempels scheint auch die Lade mitverbrannt zu sein; wenigstens hatte der zweite Tempel ein eleres Allerheiligstes. Kach dem talmudischen Traktat Joma kol. 53b lag an der Stelle der Bundeslade ein drei Kinger über dem Boden erhadener Stein, aus welchen der Honden. zum Sebräerbrießen Berschnungstage das Rauchsah niedersetzte (Delitzsch, Romm. zum Hebräerbrießen. 759 f.). Diesen Stein soll nach einigen Auslegern Sach 3, 9 im Auge haben: eine Deutung, welche sich scho bei den Rabbinen sinder, die dann unter dem Einen Stein, 10 von dem der Prophet jagt, daß sieden Augen auf ihn gerichtet seien, die Schechinn verstehen. Der Prophet Jeremia, der nach der apotrophischen überlieferung 2 Mas 2, 4 ff. auf göttlichen Befehl die Bundeslade in einer Höhle des Berges Rebo verdorgen haben soll mit der Erklärung, daß diese Stätte kein Mensch sinden werde dis auf die Zeit, da Gott sich seinen Bolkes wieder erbarmen und ihm seine Herrlichteit zu schauen geben 15 werde, stellt vielmehr eine Zeit in Aussicht, von der er sagt 3, 16—17: "Und es wird geschehen in jenen Tagen, ist der Spruch Jahves, wird man nicht mehr sagen, die wird keinem in den Sinn kommen, und man wird ihrer nicht gedenken und nicht erwähnen, und es wird keine wieder gemacht werden. In derselbigen Zeit nennt man Jerusalem Thron Jahves." Dieser jeremianische Ausspruch 20 erinnert an die Schilderung des neuen Tempels, welche Ezechiel in den letzten Kapiteln seines prophetischen Buches entwirft, wo wir nichts lesen von einer Bundeslade, wo an die Stelle der von Menschahnen gemachten Cherube der Stiftshütte und des salomonischen Tempels die lebenden Cherube treten, welche Gottes in serrischet tragen: ein Hinweis auf eine Zeit des rechten Wohnens Gottes in seiner vollendeten Gemeinde, der er sein Geset in das Serz geschrieben hat (Zer 31, 33), eine Zeit, in we

## Bundesopfer f. Opferfultus im UI.

Bunsen, Christian Karl Josias, gest. 1860. — Die beste Schilderung von 30 B.s Leben gab seine Witwe. Dieses zweibändige englische Werk (A Memoir of Baron Bunsen etc.) erschien, von Nippold in deutscher Bearbeitung herauszgegeben und durch neue Mitteilungen vermehrt, zu Leipzig 1868—71 in 3 Bänden; letztere sind gemeint, wenn ich kurz "B.s.Leben" oder einsach "Leben" citiere. Bgl. Nippold, Handbuch der neuesten Kirchengeschichte III, 1, S. 292, Berlin 1890. Die Biographie der Frau v. Bunsen ist von Augustus Hare nach ihren Briesen zusammengestellt. Das Lebensbild der im J. 1876 gestorbenen vortrefflichen Frau (London 1879 2 voll.) hat unter den Christen englischer Junge die weiteste Berbreitung gesunden. Auch die deutsche Uebersetung (1881, 4. Aust. 1885 dei F. A. Perthes) "Freifrau von Bunsen 2c." ist in vielen Familien ein beliebtes Hausbuch geworden.

Christian Karl Josias Bunsen, geb. 25. August 1791 zu Korbach im Fürstentum Walded, gest. 28. November 1860 zu Bonn, hat als preußischer Staatsmann (vgl. R. Paulis Artikel "Bunsen" in der AbB 3. Bd S. 541—552) und gelehrter Schriftsteller einen bedeutenden Namen gewonnen, und auch auf dem Gebiete der evangelischen Theologie und Kirche reicht sein Einfluß weiter, als in der Kürze dieses Artikels beschrieben werden kann. Sein Bater ein früherer Wachtmeister, gab dem einzigen Sohne die Ramen seiner der gräflichen Paten und erzog ihn in der ehrenselten Weise eines schlichten deutschen Bürgers. Schon auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt zeichnete Christian V. sich durch die herrlichsten Gaben des Geistes und Gemütes aus und bewies die wunderdare Arbeitstraft, welche ihn dis in sein Alter nicht verlassen hat. In Marburg, wohin B. im Hertugt 1808 zum Studium der Theologie zog, blieb er nur ein Jahr, wu sich dann zu Göttingen 5 Jahre lang hauptsächlich der Erforschung des klassischen Altertums zu widmen; den afademischen Preis gewann er hier durch seine lateinische Schrift über das Erdrecht der Athener mit solcher Auszeichnung, daß ihn im Fedruar 1813 Jena mit seinem philosophischen Dottorgrad honoris causa überraschen tonnte. B. hatte wie seine Freunde Lücke, Lachmann und Brandis die alademische Laufdahn im Sinne, und der Unterricht seines reichen Zöglings Altor gewährte ihm die Wittel zur umssassen der Unterricht seines reichen Jöglings Altor gewährte ihm die Wittel zur umssassen der Alls das Ziel all seiner Arbeiten, welches B. lebenslänglich vor Augen behielt, galt schon dem jungen Gelehrten "die Erkenntnis Gottes im Menschen, besonders in der Sprache

und Religion". Die Reisen, welche Bunsen in den beiden Jahren vom Serbst 1814 an machte, führten ihn nach Holland und Dänemark, dann nach Berlin, wo er Niesbuhr kennen lernte, im Frühjahr 1816 zu Sploestre de Sacy nach Paris; aber die lang genährte Hoffnung auf den Besuch Indiens, der ihm für seine Studien unerlästlich schien, hatte die Fortsetzung seines Berhältnisses zu dem genannten Amerikaner zur Boraussetzung, so daß es eine schmerzliche Enttäuschung für B. war, als ihn Astor, von seinem Bater nach New-York heimgerusen, plötzlich allein in Florenz zurücklassen mußte. Welch herrlichen Ersat ihm das nahe Rom bringen sollte, wohin damals Niebuhr und Brandis als preußischer Gesandter und Legations-Sekretär gingen, konnte B. nicht ahnen, als er im November 1816 diesen Freunden in die päpstliche Haupstadt folgte. 10 Aholud hat sich 1836 in seiner Widmung des Kommentars zum Hebräerbriese

Abolud hat sich 1836 in seiner Widmung des Kommentars zum Hedrächtese an B. über das glüdliche Leben, welches B. mehr als zwei Jahrzehnte lang in Rom führen sollte, in warmen Worten ausgelprochen; die beste Schilderung von dieser Periode hat nach seinen Briesen und aus ihrer eigenen Erinnerung erst seine Witwe geben könken; war doch die Se, welche B. am 1. Juli 1817 mit der hochbegadten is Francels Waddington schloß, der frommen Tochter einer wohlhabenden englischen Familie, struckes Waddington schloß, der frommen Tochter einer wohlhabenden englischen Familie, struckes Waddington schloß, der kneiche Segens. Rächst Gott verdankte er es seiner Frau, daß er nun "das Christentum zum Wittelpunkte seines Denkens und Handschn ein und sührte, als Niedusch 1823 ins Vaterland zurückelehrt war, die Ge- Veschäfte der Gesandsschaft selbsschri 1823 ins Vaterland zurückelehrt war, die Ge- Veschäfte der Gesandsschaft selbsschri 1823 ins Vaterland zurückelehrt war, die Ge- Veschäfte der Gesandsschaft selbsschri 1823 ins Vaterland zurückelehrt war, die Ge- Verschaft seines Monarchen dessen bei Ind. 1834 durch Beförderung zum außerordentlichen Gesandsen dessen keinen Minister auf die höchte Getale ward, 1827 den Rang eines Ministerresidenten erhielt und 1834 durch Beförderung zum außerordentlichen Gesandsen und bevollmächtigten Winister auf die höchte Getale ward, 1827 den Murde die es damals in der preußschen Diplomatie gab. Schon im November 28 1822 bei einem Besuchen Personlichen Diplomatie gab. Schon im November 28 1822 bei einem Besuchen Personlichen Keindlicheit, insbesondere auch durch die umfassenden liturgsschen Archzeiten, zu welchen Personlichen Keindlicheit, insbesondere auch durch die umfassendere keinen Beschaftschaft, insbesondere auch durch die umfassendere Versonlichen Keindlichen Personlichen Keindliches Insbesondere zu des Geschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftsch

November 1895 gegebenen interessanten Mitteilungen bereits geschehen ist.

Was B. als "Bertreter auch der deutschen Wissenschaft bei dem römischen Altertum" für das 1828 gegründete archäologische Institut in Rom und durch seine unersmüdliche Mitarbeit an der "Beschreibung der Stadt Rom" (Stuttgart 1830—43 in 3 Bänden) geleistet hat, gehört nicht hierher; auch seine Berdienste um die damals 50 entstehende deutsche evangelische Gemeinde Roms, z. B. die Stiftung des protestantischen Krantenhauses, seien nur turz erwähnt, sowie der erläuternde Text, den B. zu dem Kupserwerte "Die Basiliten des christlichen Roms, ausgenommen von Gutensohn und Knapp" 1843 zu München erscheinen ließ. Dagegen muß ich der gründlichen hymnos logischen Arbeiten, welche B. mit befreundeten Theologen trieb, aussührlicher gedenken. Saachdem er nämlich in Henglienbergs Kirchenzeitung 1829 und 30 eine Keihe namens loser Ausstührlich batte, erschien 1833 bei Perthes in Hamburg sein rasch verz griffenes Buch "Bersuch eines allgemeinen Gesanz und Gebetsbuchs zum Kirchenz und Hausgebrauch" mit einer Vorrede, worin B. seine Grundsähe aussührlich darlegte. Erst 1846 (B.s Leben II, S. 228) brachte der Verlag des Rauhen Hause eine Umz G

arbeitung des mit so großer Gunst ausgenommenen Werts unter dem Titel "Allgemeines evangelisches Gesang und Gebetbuch zum Kirchen und Hausgebrauch", welche in vielen tausend Exemplaren ohne B.s Namen Verbreitung gefunden hat. Die Freundschaft, welche B. in Rom mit den frommen Engländern Ihomas Arnold und 5 hare, die dem Pusepismus immer gründlich abgeneigt blieben, für das ganze Leben schloß, zeigt schon, wie serne B. dei aller Wärme seines christlichen Glaubens der in Beutschland immer mehr gustenwarden Verristingstwellegie tern. Deutschland immer mehr auftommenden Repristinationstheologie stand. Wit guten Grunde behauptet Gelzer (Brotestantische Monatsblätter, Januar 1861), daß B. den engen Rückschrittsmännern stets zu frei und zu idealistisch gewesen sei und den gewöhnengen Rückfdrittsmännern stets zu frei und zu idealistisch gewesen sei und den gewöhn10 lichen Fortschrittsmännern doch noch zu positiv in Glaube und Sitte. Gewiß hat B.

"die nawe Boraussetzung, daß mit dem alten evangelischen Glauben auch die alte evangelische Theologie wieder ausstehen müsse" (vgl. Rothe in Schenkels Zeitschrift, Elberfeld 1862, S. 38 f.), in gewissem Maße geteilt und sich nur allmählich von ihr losgemacht, gleichwie er Nieduhrs Ansichen gegenüber nur allmählich ein Anhänger
15 des Repräsentativsystems geworden ist. Aber wie sehr B. in Deutschland lange Zeit hindurch verkannt wurde, wenn man ihn für einen unfreien, heimlich dem Romanismus zugeneigten Mann hielt, zeigt solgende Stelle des am 15. Juni 1835 von B. (Leben I, S. 439 f.) an Lüde gerichteten Briefes: "Es gilt jeht sehr, den guten Kampf für das heilige Besitztum unserer geistigen Freiheit und unseres sittlichen Ernstes durchzukämpfen, nicht allein gegen heidnische, sondern auch gegen jüdische Rationalisten. Denn so möchte ich Männer wie Sengstenderg und Gerlach nennen. Sie wollen dem Herrn vorschreiben, wie er sich hätte offendaren sollen, nämlich nach den locis theologicis und allen möglichen kanonischen Bekenntnissen, mit pragmatisch-historischer aktenmäßiger Prosa und Genauigkeit. Daniel muß alt sein, trot alles Klopfens des philologischen Ges und Genauigkeit. Daniel muß alt sein, trop alles Klopfens des philologischen Ge-🛎 wissens, a) weil Ungläubige das Gegenteil gesagt (in odium auctoris, bei der römischen Inquisition) und b) weil Gott sich sonst sehr unwürdig geoffenbart und der Herr sehr ungenau gesprochen hatte. O welcher Abweg! Willst du - möchte ich ihnen sagen dem Herrn vorschreiben, wie er uns die Runde von dem Fortschreiten seines Reiches auf Erden zutommen lassen soll? Die alten Formeln sind unbrauchbar geworden. 👀 So wird jenes aber- und übergläubige Bolt auch Neander vertegern über seine Darjtellung der apostolischen Lehre. Er hätte noch freier reden können; allein die Bruderliebe hat ihn abgehalten. Und das sage ich mir auch oft, wenn ich im Geiste ergrimme über das unsinnige Wesen der Hengstenbergschen Schule. Sie sind aufrichtig
gläubige, obwohl beschränkte Jünger Christi, die dem Herrn treu zu sein meinen wie
85 die Judenchristen in Jerusalem, wenn sie Paulum angreisen. Sie sind also doch unsere
Brüder wie sene Pauli. Wenn sie uns aber unsere Freiheit verkümmern wollen, und
die unserer Mitbrüder, dann wollen wir sie aus dem Felde treiben mit des Hern Wort. Die flachen Rationalisten sind uns ebenso fremd als jene, und hassen uns zum Teil noch mehr." Obschon B. (Leben I. S. 462—465) furchtlos für die berechtigten 40 Intereffen der Ratholiten eintrat, auch manche edle Männer unter ihnen zu Freunden hatte, wurde doch von dem mit der politischen Realtion verbundeten Ultramontanismus niemals der Gegner in ihm verkannt, und leider wußte man seine eifrigsten Bemühungen zu vereiteln. Weder konnte B.s Memorandum vom Mai 1831 die schreiendsten Dis brauche in der Regierung des Kirchenstaats abstellen, noch vermochte er den zwischen 46 der preußischen Regierung und der römischen Kurie über die gemischten Ehen ausgebrochenen Streit zu einem glücklichen Ende zu führen (vgl. Heinrich Abetens vorzüglichen Auffatz über B. im Brockhausschen Jahrbuche "Unsere Zeit" Bb 5, S. 352 ff.), nachdem der Kölner Erzbischof Droste zu Bischering (s. d. A.) 1837 gewaltsam nach Minden abgeführt worden war. Als B. zu der Erkentenste, das seine Entlestung welche der 50 liche Stellung zu Rom unhaltbar geworden sei, erbat er seine Entlassung, welche der König ihm in der Form gnädigen Urlaubs gewährte, und verließ im Aprit 1838 ungebeugten Mutes den Palazzo Caffarelli, "um sich ein anderes Kapitol zu suchen". Ueber München, wo B. einige Monate mit Schelling, Schubert, Thiersch u. a. verkehrte, zog er nach England, dem Heimatlande seiner Frau, wo er alte Bekannt-66 schaften erneuerte und neue Berbindungen aller Art anknupfte, indem er Land und Leute gründlich kennen zu lernen suchte. Über ein Jahr lang hatte so B. als Privat-

Leute gründlich kennen zu lernen suchte. Über ein Jahr lang hatte so B. als Privatmann in stets reger geistiger Thätigkeit gelebt, da wurde er im November 1839 als preußischer Gesandler bei der helvetischen Eidgenossenschaft nach Bern versetzt. Aber auf diesem verhältnismäßig stillen Posten sollte er nicht lange bleiben, da Friedrich so Wilhelm IV., der am 7. Juni 1840 den Thron bestieg, ihn für größere Dinge be-

stimmt hatte. Zunächst sandte ihn im Frühjahr 1841 der König, dem von Jugend auf die schimpfliche Stellung der evangelischen Christen im gelobten Lande (B.s Leben II, S. 163 ff.) zu Herzen gegangen war, nach England, um hier die Gründung eines anglo-preußischen Bistums zu Jerusalem zu erwirten. Die gewünschte nähere Berbindung der englisch-epistopalen mit der deutsch-evangelischen Kirche tam zwar nicht zu b stande; doch gelang es nach schwierigen Unterhandlungen B., eine Parlamentsatte durchzusetzen, wodurch das neue Bistum als ein anglikanisches gegründet wurde, aber als ein abwechselnd von England und Preußen zu besetzendes, zugleich mit der Bestimmung, daß in demselben deutsche Gemeinden und Geistliche Fürsorge und Schutz finden sollten. Nach Abschluß der Berhandlungen über das jerusalemische Bistum, welches über- 10 schwängliche Hoffnungen, aber wohl noch mehr unbegründete Befürchtungen erregt hatte (vgl. die in B.s Sinn von H. Abeken versatte Schrift: Das englische Bisthum in Jerusalem. Geschichtliche Darlegung mit Urtunden, Berlin 1842), ward B. zum preußischen Gesandten am englischen Hofe ernannt und blieb bis zum Ausbruch des Rrimtrieges (1854) in dieser glänzenden einflugreichen Stellung, 1845 von seinem 16 Könige zum Wirklichen Geheimen Rat ernannt, worauf noch 1857 die Erhebung in den Freiherrnstand folgte.

In London trat die überraschende Bielseitigkeit B.s, die ihm zu Rom eine sehr hervorragende Stellung gegeben hatte, noch viel großartiger hervor. Er verstand es (Preußische Jahrbücher 7. Bd S. 61), "deutscher Wissenschaft und deutschem Unter- 20 nehmungsssinn bei den Briten Anerkennung und Berwertung zu verschaffen", und trotz der schwerzlichen Enttäuschungen, welche seinen kühnen, aber oft wahrhaft prophetischen Hoffnungen bereitet wurden (vgl. Leben II, S. 317 u. 419), ermattete er nie in dem Streben, seinem geliebten Baterlande die Riefer Guzuwenden, in weckte er kierver er England gludlich fah. Wußte er die Dienste anderer zu benutzen, so machte es seinem 25 edeln Berzen doch noch größere Freude, strebsame Männer und gute Unternehmungen uneigennühig zu unterstützen. Rurz seine Wirksamleit in London war eine ungewöhnlich reiche, und er ward dabei durch den großen Einfluß unterftützt, welchen er nicht nur durch seine hohe amtliche Stellung ausübte, durch die Gunst des preußischen und englischen Königshauses, durch die Leichtigkeit und Sicherheit seines Berkehrs mit den so Englandern, denen er ichon durch seine Frau und seine Schwiegerkinder anzugehören schildnern, benen er schon durch jeine Frau und seine Schungerinder anzugehoren schien, sondern ganz vorzüglich auch durch die umfassenden Beziehungen, in denen er mit so vielen in Wissenschaft und Kunst, Staat und Kirche hervorragenden Persönlichsteiten stand. Als B. im Juni 1854 von London Abschied nahm, ward sein Weggang nicht nur von den Deutschen Londons (Leben III, S. 362. 366), namentlich dem 35 deutschen Hospital (vgl. Leben II, S. 254 f.), als ein schwerer Berlust empfunden, sondern auch in den weitesten Kreisen des englischen Bolts herzlich bedauert; weigerten sich bech lacer die Leben der St. sich doch sogar die Lastträger der St. Katharinen-Docks, die B.s viele Gepäcktücke an Bord beförderten, Bezahlung anzunehmen, da sie diese Arbeit als Beweis ihrer ganz besord besorderten, Bezahlung anzunehmen, da sie diese Arbeit als Beweis ihrer ganz besonderen Hochachtung angesehen wissen wollten. In dankbarer Freude über die end= 40 lich gewonnene volle Muße widmete nun B., der zu Heidelberg seinen Wohnsitz aufschlug, seinen Lebensabend so ausschließlich dem gessstigen Schaffen, daß er, gestützt auf die Vorarbeiten seines früheren sleißigen Lebens, in kurzer Zeit die Welt mit einer Reihe von schriftstellerischen Werken überraschen konnte. Seit Herbit 1855, wo B. mich nach Heidelberg zur Mitarbeit am Bibelwert berief, mich aber zunächst noch mit 46 Arbeiten sür die letzten Bände von "Ugyptens Stelle in der Weltgeschichte" und für geswisse Abschiedes Verleitskraft A.s. und die hohe Begeisterung zu bennundern, mit welcher wisse Absantite von "Gott in der Geschichte" despartigte, hatte ich reichtige Gelegenheit, die gewaltige Arbeitskraft B.s und die hohe Begeisterung zu bewundern, mit welcher er raftlos für die höchsten Aufgaben der Menscheit thätig war. Eine kurze Untersbrechung der Arbeit brachte im Herbst 1857 der Wunsch des Königs, welcher B. zur 50 Teilnahme an der Versammlung des evangelischen Bundes nach Berlin führte, und ein Jahr später die seierliche Einsetzung der Regentschaft, der B. als Mitglied des Herrenhauses bewohnte. Aus Kachschaft auf seine Gesundheit, die schon seit längerer Zeit durch ein Ferzübel mit asthmatischen Beschwerden beeinträchtigt wurde, brachte B. den Winter von 1858 auf 59 und ebenso den folgenden zu Cannes mit seiner Familie 55 zu. Aber der zweite südliche Aufenthalt brachte teine Erquidung mehr; um Pfingften 1860 tam B. mit gebrochener Gesundheit in Bonn an, wo er in der Nabe seines bamals hier ansaffigen Sohnes Georg den Rest seiner Tage ruhig in dem für ihn getauften, jett durch die Aheinbrucke verdrängten Sause zubringen wollte und die auch in Cannes nicht unterbrochene Arbeiten mit eiserner Willenstraft fortzusetzen suchte. w

Leider steigerte sich die schmerzliche Krankheit immer mehr, dis am Morgen des 28. November 1860 ein sanfter Tob den Qualen ein Ziel setzte, in welchen B. seinen

Christenstand aufs herrlichste (Leben III, S. 587 ff.) bewähren sollte. Stellen wir nun, so viel der hier gestattete Raum es zuläft, die wichtigeren Ar-5 beiten B.s zusammen, welche oben noch nicht zur Sprache gekommen sind. Um die Ugpptologie hat B., der 1826 von Champollion am Fuße der Obelisten Roms die Ansangsgründe der Hieroglyphit erlernte, schon dadurch unsterbliches Verdienst, daß er Lepfius für diese Wissenschaft gewann, und ihm die Wege zu der 1842 ausgeführten preuhischen Expedition nach Ugypten bahnte. Seine eigenen anregenden Untersuchungen 10 über Geschichte, Sprache und Religion der alten Ugypter legte B. in dem langsam reifenden großartigen Werke "Agyptens Stelle in der Weltgeschichte" nieder, das bei Berthes in Hamburg und Gotha in 5 Büchern oder, da das letzte zu doppeltem Umfange anschwoll, in 6 Bänden erschien, die ersten drei 1844 und 45, die andere Hälfte 1856 und 1857. Noch wertwoller ist die englische Ausgabe (London 1847—67), 16 eine Umarbeitung der deutschen, welche nicht nur wegen des beständig neu zuströmenden wissenschaffentlichen Stoffes und ber wichtigen additions by Samuel Birch, sondern auch infolge von B.s ganzer Art zu arbeiten, wesentliche Borzüge hat. Eine Frucht von B.s siturgischen Studien liegt vor in der 1841 zu Hamburg erschienenen Schrift "Die heilige Leidensgeschichte und die stille Woche", während sein 1842 durch das 20 Raube Haus verlegtes Schriftchen "Elisabeth Fry an die christlichen Frauen und Jungfrauen Deutschlands" seine unermubliche Teilnahme für die Werke der innern Mission bezeugt. Zu wenig beachtet, aber immer noch sehr lesenswert ist das 1845 durch das Rauhe Haus veröffentlichte geistvolle Buch "Die Berfassung der Kirche der Zukunft", das neben unpraktischen Borschlägen eine Fülle fruchtbarer, evangelisch freier Gedanten 26 enthält. Auch die durch Sandschriftenfunde veranlaßten wissenschaftlichen Arbeiten B. über Ignatius und Hippolytus (j. die A.) dienen prattischen Zwecken. Schriften "Die 3 echten und die 4 unechten Briefe des Ignatius von Antiochien; hergestellter und vergleichender Text mit Anmerkungen" und "Ignatius von Antiochien und seine Zeit; sieben Sendschreiben au August Neander" (Hamburg 1847, 4°) wollen so den apostolischen Bater in seiner innerlichen Auffassung des Christians als gewichtigen Zeugen gegen die spätere dogmatische und hierarchische Sarrheit darstellen. Woch wichtiger war das besonders für die Engländer (Leben III, S. 203 f.) bestimmte Wert Hippolytus and his age (London 1852 in 2 Bändchen), welches in Rauhs Übersehung unter dem Titel "Hippolytus und seine Zeit. Unfänge und Aussichten des Christenthums und der Wenschheit" 1852—53 in 2 Bänden dei Brochaus erschien und nicht nur bei den Römischen, sondern auch bei den hochtirchlichen Orthodoxen im evangelischen Lager großes Argernis erregte. Leider ist die zweite Ausgabe des Hippolytus, zu der zahlreiche Gelehrte ihre Beiträge B. zur Berfügung stellten, so daß das reiche Material über Christianity and Mankind zu 7 Bänden anschwoll, nur in England (London 1854) erschienen. Der Stoff ist hier zu solgenden 3 Werten umgearbeitet und vermehrt: 1. Hippolytus and his age; or the beginnings and prospects of Christianity, in 2 Bänden; 2. Analecta Ante-Nicaena, welche in 3 lateinisch geschriebenen Bänden die tritisch bearbeiteten Reliquiae Literariae, Canonicae, Liturgicae der alten Kirche enthalten, eine Urkundensammlung von bleibendem Werte, 45 mit Beiträgen von Bernaps, Haupt, Herty, Lachmann und besonders de Lagarde; 3. Outlines of the philosophy of universal history as applied to language and religion, mit Beiträgen von Aufrecht und Max Müller. Nach Deutschland zurücken. gekehrt, empfand B., ber icon mit dem Eichhornschen Ministerium unzufrieden (Leben III, S. 71 ff.) gewesen war, die Folge der von Stahl (Leben II, S. 136 f., III, S. 420 ff.) und Hengstenberg (Leben III, S. 347) inspirierten Mitregierung in unmittelbarer Nähe; der Druck der Reaktion im politischen, kirchlichen und wissenschaftlichen Leben lastete so schwer auf den Gemütern, daß B.s gegen die sophistischen und fanatischen Lehren Stahls und Rettelers gerichtete Gelegenheitsschrift "Die Zeichen der Zeit"
(2 Bändchen, Leipzig 1855) als ein Ausschrift nur des gesunden Menschen55 verstandes, sondern auch des für die teuersten Güter tämpfenden christlichen Gewissen durch ganz Deutschland hin mit dankbarster Freude begrüßt wurde (Leben III, S. 434ff. 448), und trop des Umfangs von mehr als 600 Seiten in wenigen Monaten 3 Auflagen erlebte. Es blieb bei diefen an E. M. Arndt gerichteten gehn Briefen über die Gewissensfreiheit und das Recht der driftlichen Gemeinde, ba B. trog der heftigften An-60 griffe (vgl. 3. B. Hengftenbergs Rirchenzeitung November 1855 und Januar 1856)

der empfindlich getroffenen Gegner auf Fortsetzung der Polemit durch ein "zweites Zehent" von Zeitbriefen verzichtete, um lieber durch positives Ausführen einer Offen-Zehent" von Zeitbriefen verzichtete, um lieber durch positives Aussungen einer Spielbarungsphilosophie und eines Bibelwerts seinem Bolke, dessen Ohr er durch das erste Zehent gewonnen hatte, die evangelische Wahrheit und Freiheit an das Herz zu legen. So entstand das "Fürsten und Bölkern" zugeeignete Wert "Gott in der Geschichte oder ber Fortschritt des Glaubens an eine sittliche Weltordnung" (Leipzig 1857—58 in 3 Bänden), welches den Glauben an die endliche Vollendung der durch die Zeitalter war fortschreitenden Offenbarung Gottes in Jesus Christus und seiner Gesund und Bölter fortschreitenden Offenbarung Gottes in Jesus Christus und seiner Gemeinde in den Gemütern stärken sollte. So entstand endlich die umfangreichste und vielleicht auch wichtigste unter allen von B. unternommenen Arbeiten, B.s erst 1870 10 von Heinrich Holzmann zum Abschluß gebrachtes "Bollständiges Bibelwert für die Gemeinde" (Leipzig 1858 ff. in 3 Abteilungen oder 9 Banden), welches die unnatürliche meinde" (Leipzig 1858 ff. in 3 Abteilungen oder 9 Banden), welches die unnatütliche Kluft zwischen den wissenschaftlichen Ergebnissen der neueren geschicklichen Kritik und vielen, infolge der mechanischen Inspirationslehre als scheindar kirchlich und fromm fest- gehaltenen Annahmen durch eine gleichmäßig den Forderungen der Wissenschaft und der 16 Frömmigkeit entsprechende Bibelbehandlung überdrücken wollte. Die erste Abteilung sollte nach einer allgemeinen Einleitung den überlieferten Bibeltext in treuer, verständelicher und möglichst an Luther sich anschließender (vgl. Kamphausen, Die berichtigte Lutherbibel, Berlin 1894, S. 16) Übersetzung geben, unter derselben aber als Answertungen, mit kleinerer Schrift in 2 Spalten gedruck, dem gegenwärtigen Stande der 20 Fregele entsprechende einsache Mortz, und Sach-Erstätzungen, textritische Bemerkungen Exegese entsprechende einfache Mort- und Sach-Erflärungen, texttritische Bemertungen und biblische Parallesstellen bringen. Diese Abteilung umfaht nach der Einteilung der tanonischen Bücher in Gesetz, Propheten, Schriften und NT. 4 Bande. Ebenso viele Bände sind der zweiten Abteilung oder den Bibelurtunden gewidmet, d. ", der Geschichte der Jücher Bücher und Hertstellung der untundlichen Bibeltexte" Bd. 5, noch 25 von B. selbst herausgegeben, umfaßt das Gesetz und die alteren Propheten, Bo 6 das von B. selhst herausgegeben, umfaßt das Gesetz und die älteren Propheten, Bb 6 das übrige AI., Bb 7 die alttestamentlichen Apokryphen nehst Übersetzung und kurzer Erskärung, Bb 8 das AI. Die dritte Abteilung endlich oder Band 9 führt den Titel "Bibelgeschichte. Das ewige Reich Gottes und das Leben Jesu". Obgleich B. alle seine früheren Forschungen als Borarbeiten für das Bibelwerk betrachtete, beschänkten so sich doch seine wirklichen Borarbeiten fast ausschließlich auf die beiden letzten Abteilungen, welche ihn mehr anziehen mußten als "das philologische Bibelwert" (Leben III, S. 465), bei welchem ihm außer mir eine Zeit lang Martin Haug († 3. Juni 1876 als Professor des Sanskrit in München) und für das Buch Ezechiel Johannes Bleek († 3. August 1869 als Pfarrer in Winterburg) behilslich waren. Weine Mitarbeit erstreckt sich auf so die 5 ersten Bände, am wenigsten auf den vierten, won welchem mir der Galaterbrief zustel. am meisten aus die 3 ersten, besonders den von mir herausgegebenen dritten Aand. zufiel, am meisten auf die 3 ersten, besonders den von mir herausgegebenen britten Band, welchen ich ganz verfaßt habe, so daß ich an der Übersetzung und kurzen Erklärung des UX.s stärker bekeiligt bin als B. und die übrigen Mitarbeiter zusammen. Mein Freund Holtzmann, dem wir die Bollendung des Bibelwerts verdanken, hat 5 Bände (nämlich 40 den 4. und die vier letzten) herausgegeben und in den Borreden zu denselben über ihre Entstehung, namentlich über die Berwertung von B.s Borarbeiten, nähere Rechensichaft abgelegt; ohne Heranziehung mehrerer jüngerer Gelehrten für die Übersetzung und schaft adgelegt; ohne Heranziehung mehrerer jungerer Gelehrten fur die Ubersetzung und turze Erklärung einer Reihe neutestamentlicher und apokryphischer Bücher wäre für Holksmann die rasche Bollendung des Ganzen schwerlich möglich gewesen. Es war eine viel 45 mühevollere Arbeit, als B. ansangs ahnen mochte, und er erlebte nur die Bollendung der beiden ersten Bände der ersten Abteilung außer der von Bd 5. Aber seine Liebe zum Bibelwerk erlahmte keinen Augenblick, und seinem treuen Streben, womit er nicht die eigene Ehre, sondern die Förderung des Reiches Gottes suchte, war daher Gottes Segen noch über das Grab hinaus gewiß. Dem Borgehen B.s ist es wohl mit zu versodanken, daß endlich unter der Regierung des ersten deutschen Kaisers zur Berichtigung von Luthers Riselühersekung geschriften murde von Luthers Bibelübersetzung geschritten murde.

In mancher Beziehung hat die Kritit an B.s Arbeiten gegründete Ausstellungen zu machen; ich erinnere nur an das Hohelied (B.s Leben III, S. 553 und Bibelswert VI, S. 783ff.) und an die außerordentliche Fruchtbarkeit des Baruch, der nicht 65 nur die Bücher Jeremia und Jesaja, namentlich das letztere, mit bedeutenden eigenen Juthaten herausgegeben, sondern auch die Klagelieder und das Buch Hob versaßt haben soll. Überhaupt ward B. bei dem an und für sich löblichen Streben, positive Ergebnisse zu gewinnen, nicht selten durch seine lebhafte Phantasie, die ihn über die wirklich vorliegenden Schwierigkeiten täuschte, zu gewagten Annahmen verleitet, von 60 Keal-Encyklopädie für Theologie und Kirche. 3. N. 111.

denen er sich trot der großen Beweglichkeit seines Geistes und der stets frischen Lern: lust nicht immer losmachen konnte. Ohne Zweifel hat B. an dem, was er als den wissenschaftlichen Beruf der Deutschen bezeichnete, nämlich an der "Reform des europäischen Lebens durch tieferes Ergründen des Gedankens Christi und durch weltgeschicht-5 liche Durchbildung der ganzen semitischen des Gevonnens cyrtin und butty weingeschiges bischen so unermüdlich gearbeitet; aber indem er zuweilen mit einem gewissen Ungestüm Früchte, die nur durch angestrengte Arbeit ganzer Geschlechter allmählich der Reife entgegengeführt werden können, wie durch fühne Griffe pflücken wollte, konnte es nicht fehlen, daß einzelne Formeln, mit welchen er personlich die kendigste christliche Frömmig-10 feit verband, auch wohlwollenden und freigefinnten Zeitgenoffen mehr oder weniger als ungenügende Schlagwörter erschienen, die den vollen Reichtum des biblifchen Chriften-tums nicht in sich faßten. Man hat B. vielfach den Borwurf des Pantheismus gemacht; bedenten wir aber die zwar prächtige, jedoch mitunter gar hoch einherfahrende, leicht etwas schillernde Art seines Ausdrucks, sowie seinen oft ungestüm auf die höchsten 15 Ziele gerichteten Drang, welcher der klaren Ausprägung scharfer Begriffe wenig gunftig war, so werden wir es begreislich finden, daß die Konsequenzmacherei in B.s Schriften nicht minder als in denen anderer philosophierender Theologen zahlreiche Regereien entdeden kann, und uns daran genügen lassen, daß B. selber den Pantheismus ausbrücklich verworfen hat. Mit Recht bekennt E. de Pressense (Revue chrektenne du 20 15. Décembre 1860) von B.: Nous n'avons jamais cessé de sentir battre son coeur chrétien sous la forme parfois étrange du système. Das gilt aut von seiner Polemit, die trot der feurigen, mannhaften Sprache stets die Sache, nicht die Bersonen treffen wollte. Rein Unbefangener wird in dieser Beziehung B. die Personen treffen wollte. von allem Borwurf frei sprechen; es ist doch nur aus einer gewissen Einseitigkeit 25 zu erklären, daß der Name "Theologen" im Gegensatze zu dem Ehrennamen "Philologen" in seinen letzten Schriften einen übeln Beigeschmad annahm. Aber es ist eine offentundige Thatsache (vgl. Schlottmanns Nachweisungen in Hollenbergs Deutscher Zeitschrift, Berlin 1861, S. 169 f.), daß sich bei B. mehr Wurde der Polemit, eine größere christliche Humanität findet als bei einzelnen seiner Gegner, die in weiten kreisen (vgl. Reerl, Die Apotrophenfrage, S. VII), als "Bäter in Christo" angesehen waren.

Wie ein Linguist, der viele Duzend Sprachen vergleicht, unmöglich jede einzelne derselben gründlich versteht und sich daher denjenigen gegenüber, die sich das Studium bestimmter einzelner Sprachen zur Lebensausgabe gemacht haben, in diesen leicht eine Böse giebt, während er andererseits von seinem höher gelegenen Standpunkt aus sehr wichtige Dinge sieht und richtig erkennt, welche der auf einen kleinen Umkreis Beschränkte trot alles Forschens nie gesunden hätte: so war auch mit B.s. ungemeiner geslehrter Ausbreitung ein Nachteil und zugleich ein Borteil verbunden. Sehr ferne lag sür B. die Gesahr des geistlosen gelehrten Handwerkers; aber desto näher stand sim, 40 der schon früh in hoher Stellung zahlreiche Gelehrte um sich sah, die salt noch schlimmere Gesahr, durch gelehrte Näscherei und leichtes, geistreiches Treiben seine schonen Talente zu vergeuden. Was ihn davor bewahrt hat, das ist nicht nur jene gründliche kassisch sildung, welche er sich schon in Göttingen als Lieblingsschüller des großen Philologen Seyne erwarb, sondern vor allem sein tieser sittlicher Ernst, seine ungeheuchelte Gottes-Hampter, erward, sondern vor allem sein tieser sittlicher Ernst, seine ungeheuchelte Gottes-Hampter gebens ihm als der Forschung höchstes Ziel immer mehr die Nützlichteit sir die Gemeinde vor Augen gestellt haben. B. war ein wirklicher Forscher, der im Schweiße des Angesichts zu arbeiten verstand und auf verschenen Gebieten die Wisslichteit sie des Ungesichts zu arbeiten verstand und auf verschenen Gebieten die Wisslichteit sie des Angesichts zu arbeiten verstand und auf verschenen Gebieten die Wisslichteit sie ihm befreundeter Staatsmann sein Hauptverdienst mit den Worten "an Frische der Anzegung in großen Dingen ersett ihn niemand" richtig bezeichnet haben.

Abolf Ramphaufen.

Bunyan, John, gest. 1688. — Browns, J. B., his Life, Times and Work 1885: 3. A. Froude, English Men of Letters, Bunyan, London und New Nork 1880; Macaulan, 55 Biographische Stigen, deutsch von Steger, Braunschweig 1858 S. 95 ff.

John Bunnan, der Verfasser von The Pilgrims Progress, Holy War, Grace abounding, war als der erste Sohn zweiter Ehe von Thomas Bunyan und Margaretha Bentley geboren im Jahre 1628. Sein Bater war ein armer Resselssichen, stammte jedoch aus einer wohlhabenden Familie; einen Teil des einstigen Besitzes hatten sie

563 Bunyan

noch in Elstow nahe bei Bebford. Bon ber geringen Schulbilbung, die John genoffen, schreibt er selbst: nur lesen und schreiben lernte ich, das ich mir in dem Mage wie andere arme Kinder aneignete, obgleich ich zu meiner Schande gestehen muß, daß ich bald das wenige, was ich gelernt, wieder vergaß. Er betrieb dasselbe Geschäft, was sein Bater hatte. "Bon Kindheit an thaten es mir wenige gleich im Fluchen, Lügen 5 und in der Gotteslästerung, ja das war alles so bei mir eingewurzelt, daß es mir zur zweiten Natur geworden". Doch sehlte es ihm auch nicht in seiner Jugend an Mahnungen, von solchem gottlosen Treiben zu lassen. Als er mit 16 Jahren seine Mutter
verloren, trat er in die Parlamentsarmee ein und erlebte im Jahre 1645 eine wunderbare Errettung. Bei der Belagerung von Leicester nämlich wurde der Soldat, der 10
ihm den Nachtposten abgedrungen hatte, auf seinem Posten durch den Ropf geschossen.
Als 1648 die Armeen aufgesöst wurden, kehre ein seinen Hochiem zu seinem Handwerk zurück und verheiratete sich mit einem armen Mädchen, das ihm nichts in die Ehe brachte außer 2 alten Büchern, der ehrlichen Leute Fußsteig zum himmel und die prattische Anweisung zur Frömmigkeit, welche den schlummernden Keim der Religion in ihm 15 wedten. Aber sein Streben war auf Spiel und Tanz und Lustbarkeiten aller Art gerichtet, dabei war er ein Seld im Schwören und Fluchen. Doch beeinflußte ihn seine richtet, dabei war er ein Held im Schwören und Fluchen. Doch beeinflußte ihn seine Frau auf das vorzüglichste. Mit ihr besuchte er sleißig den Gottesdienst, las er die Bibel, besonders die Geschichtsbücher, weniger die dogmatischen und praktischen. Bon dieser Zeit schreibt er: "Man hielt mich für einen gottessürchtigen Menschen, dennoch 20 war ich nur ein geschminkter Heuchler. Ich bildete mir auf meine Frömmigseit etwas ein und meinte, daß ich dem lieben Gott ebenso sehr gesiele als irgend semand in England". Allmählich sedoch, besonders durch die Rede einiger übelbeseumdeter Frauen ward er auf die Leere in seinem Innern ausmerstam. Die geistigen Kämpse, die er durchmachen mußte, beschreibt er in Grace abounding.

Das Ende davon war, daß er sich an die nonkonformistische Gemeinde der Sanct Johns Church in Bedsord anschloß, wohin er im Jahre 1655 übersiedelte. Den Schmerz über den Berlust seiner Frau und seine angegriffene Gesundheit, es drohte ihm Auszehrung, überwand seine starte Konstitution. Bald begann er zu predigen und der vorzbem fluchende Kesselssiere führte ihn 2000

dem fluchende Resselflider fand rasch einen großen Zulauf. Sein Sandwert führte ihn so weit umher im Lande, wobei er bald in Wälbern oder Dörfern oder Fleden oder Städten predigte; ebenso wie sein Anhang wuchs die Feindschaft gegen ihn. Als Hexenmeister, Jesuit, Wegelagerer ward er verschrien. 1656 begann er seine schriftstellerische Thatigfeit mit einem Protest gegen die mustischen Lehren der Quater. Durch die eintretende Restauration drohte ihm und seiner Thätigkeit große Gefahr. Alle Gesetze gegen 35 die Nonkonformisten wurden verschärft, so daß alle Personen bei Androhung harter Strafen bei den Gottesdiensten in den Pfarrkirchen erscheinen mußten; es durste auch teiner, der nicht der Epislopalkirche angehörte, einen Gottesdienst abhalten und auch dann in teiner anderen als der epistopalen Form. Trothdem führte Bunyan sein Predigts amt entschlossen weiter fort, immer neue Anhänger gewinnend durch das Talent seiner 40 Bollstumlichteit, durch die Tiefe seines Glaubens wie auch durch die reiche Kenntnis ber Schrift. 1660 ward er in einem Fleden nabe bei Harlington, wiewohl ihm die Möglichfeit zu entfliehen gegeben war, mitten im Gottesdienst verhaftet. Gein Richter Wingate wurde ihn freigelassen haben, wenn er das Bersprechen gegeben hatte, nicht predigen zu wollen; aber darauf ging Bunyan natürlich nicht ein. 12 Jahre, mit einer 45 turzen Unterbrechung i. J. 1666, dauerte seine Gefangenschaft. Auch der Gerichtshof in Bebford wäre so milde wie möglich gegen ihn versahren, wenn Bunyan nicht erklärt hätte, sofort bei seiner Freilassung das Gesetz von neuem zu verletzen. Einflußreiche Bersönlichkeiten vermochten nicht ihn zum Nachgeben zu bewegen. Auch verschmähte er ein Bittgesuch bei Gelegenheit der Krönung Karls II. am 23. April 1661 einzus so reichen. Seine Frau (er hatte turz vor seiner Gesangennahme zum zweiten Male geseinetatet, um seine 4 Kinder nicht ohne mütterliche Pflege zu lassen) wandte sich an das Oberhaus und wiederholt an das höchste Appellationsgericht, ohne irgend etwas zu erreichen zuwal seine Richter weinten er wäre bei seiner Sortnörfisseit am besten zu erreichen, zumal seine Richter meinten, er wäre bei seiner Hartnäckigkeit am besten aufgehoben, wo er eben wäre. In der ersten Zeit seiner Gefangenschaft durste er die 56 Gottesdienste und wen er wollte besuchen, ja er konnte oft Nächte lang außerhald des Gefängnisses verweisen. Freigelassen Wochen wieder gesangen gesetzt. Zum Unterhalte für sich und seine Familie versertigte er Strumpf- und Schubbänder. Doch Gottes Wort war bei ihm allezeit ungebunden. Die Bibel und das Martyrerbuch von Foxe waren eo

seine treuen Gefährten. Während seiner Gefangenschaft entfaltete er eine reiche schrift: stellerische Thätigkeit. Bucher, Traktate teils in Prosa, teils in Bersen entstanden mit unglaublicher Schnelligkeit, darunter auch The Pilgrims Progress, das aber erst 1678 veröffentlicht ward. 1672 hob Karl II. alle Strasversügungen gegen die Dissenters auf. 5 Somit kam auch Bunyan frei; er wurde der Prediger der nonkonsommistischen Kirche in Bedsord. Run begann eine reiche Thätigkeit für ihn in einem sich immer mehr er weiternden Wirkungskreise; daneben arbeitete er mit der Feder in angestrengtester Beise. Unter der immershin noch sehr schwankenden Haltung der Regierung war seine Predigtigkeit oft mit Gesahren verbunden, so 3. B. konnte er nach Reading zu einer nonkonsommissischen Bersammlung nur in Berkleidung eines Fuhrmanns im Kittel und mit der Reitsche kommen. Auch in Landon stieg seine Ruhm gewollte so deh wenn er der Peitsche kommen. Auch in London stieg sein Ruhm gewaltig, so daß, wenn er predigte, oft die Hälfte der herbeigeströmten Menge, ohne ihn gesehen und gehört zu haben, wieder umtehren mußte. Den berühmten Dr. John Owen, der in reger Berihenen Dr. Rogen Der in reger Berihenen der in berühmten Dr. Rogen Der in reger Berihenen der in berühmten Dr. Rogen Der in reger Berihenen der in berühmten der in berühmten Dr. Rogen Der in reger Berihenen der in berühmten Dr. Rogen Der in berühmten Dr. Rogen Der in reger Berihenen der in berühmten Dr. Rogen Der in berühm größerem Einfluß schlug er durchweg aus, denn er trachtete weder für sich noch für seine 20 Familie danach, Reichtümer zu erwerben. Durch alle die politisch bedrängte Zeit und in all den vielen Anläusen Roms gegen den Protestantismus blieb er ruhig auf seinem Posten. Der katholische König Jasob II., der am 18. März 1687 die Indulgenzatte erlassen hatte, suchte besonders ihn für seine Pläne zu gewinnen. Es war nämlich seine Absicht, durch Begünstigung der Disserter und eine einstweilige Berbindung derselben zu mit der katholischen Rartei der Letteren zur Sarrkhaft zu verschless und die 25 mit der katholischen Partei, der letzteren zur Herrschaft zu verhelfen und die Hochtiche zu stürzen. Satte Bunnan wohl auch so Schweres in seinem Leben von der Hochtiche erlitten, so tonnte er doch bei seinem starten evangelischen Bewußtsein nicht mit beren Feinden sich verbinden. In der Ahnung, daß neue Bersolgungen und Anfechtungen bevorstünden, ordnete er seinen irdischen Besitz seiner Frau über. Doch sollte er sie bevolzunden, otdnete et seinen indigen Sesig seiner zum über. Des siche et sic 30 nicht erleben; er ging heim im Jahre 1688, als er auf der Rückreise von Reading sich befand, wohin er, um einen Streit zwischen einem Vater und Sohn auszugleichen, unter furchtbaren Regengüssen geritten war. Er erlag am 31. August einem schweren Fieder in London, sest und unerschütterlich im Glauben an seinen Herrn beharrend die ans Ende. Er wurde auf den Vunhill Fields im Centrum Londons begraben. — Vunnan 35 verstand leicht und geschickt die Feder zu führen, wenn auch die Sprace der damaligen Zeit uns etwas schwerfällig erscheint. Unter den 59 Schriften, von denen eine geringe Anzahl während seiner Gefangenschaft entstanden, so z. B. Profitable Meditations fitted to Mans Different Conditions und der Katechismus für Kinder, ist am meisten gelesen und auch jeht noch am befanntesten: The Pilgrims Progress ober die Pilger-40 reise. Rein Buch außer der Bibel ist so oft aufgelegt und in so viele Sprachen überset als dieses. Die Lenox Bibliothet in New-Port besitzt 258 englische Ausgaben und 74 Ubersehungen desselben (f. Schaff, A religious Encyclopaedia I, S. 340). Ins Deutsche übersett erschien es zum erstenmal 1751 in London, 1833 und 1856 in Hamburg, Niedersächsische Gesellschaft, 1845 von Dr. F. H. Ranke Erlangen, 7. Aufl. 1894; 1853 Dr. 45 Fr. Ahlfeld, Leipzig, nebst Biographie, 1870 in Bremen, Trattathaus; 7. Aufl. 1889, u. ö. Bald nach Bunyans Tobe erschien von seinem Freunde und Anhänger Charles Doe eine Gesamtausgabe seiner Schriften, mit deren Korrettur Bunyan noch auf seinem letten Krankenlager viel beschäftigt war (London 1692, 2 Bde). Die lette Gesamtaus gabe ift 1853 in London in 3 Bden erschienen. G. Mäselb.

Buraburg, Bistum f. Bonifatius oben S. 304, 12.

Burchard, Bischof von Worms, 1000—1025. — Burchardi decretorum libri XX bei MSL 140. Bb S. 537; Lex familiae Wormatiensis ecclesiae in den MG Const. Imp. I S. 639 Nr. 438; Vita Burchardi, versaßt einige Jahre nach B.s Tod, MG SS 4. Bd S. 829, daraus abgedruckt bei MSL S. 505; Grosch, B. I. Bisch, zu Worms, 1890; 55 Nissch, Ministerialität und Bürgertum 1859, S. 122 st.; Hauf, KG. Deutschlands 3. Bd. 1896 S. 435; Manitius in NA 13. Bd (1888) S. 197; Gengler, Das Hofrecht des B. Burchard von Worms, 1859; vgl. auch FdG 14. Bd S. 397.

Burchard stammte aus Hessen, wurde in Roblenz erzogen, und in dem flandrischen Rloster Laubach, wo der berühmte Olbert sein Lehrer war (Gesta abb. Gembl. 27

MG SS 8. Bb S. 536), gebilbet. Er trat unter Willigis in den Mainzer Klerus ein; der Erzbischof benützte ihn dei der Einrichtung des Stiftes St. Victor; da er sich hierbei bewährte, stellte er ihn an die Spihe der erzbischöflichen Rammer. Nach dem Lode seines Bruders Franko, Bischofs von Worms (28. August 999), und dem noch im Laufe desselben Jahres rasch hintereinander folgenden Hingang seiner beiden Nachfolger Erso und Razo, übertrug ihm Otto III. das genannte Vistum. Es war in jeder Hintssicht der untergekommen; Burchard gelang es nicht nur die Stadt zu heben, sondern auch die dischössische Gewalt in ihr zu beseltigen und zu vermehren. Er erneuerte die Stadtsmauer, erward das seite Haus des Herzogs Otto, brach es ab und daute aus den Steinen das Paulskloster; auf die Kirche setzte er die Inschrift: Ob libertatem civitatis. Der sirchsichen Bersorgung diente die Teilung der Stadt in 4 Pfarreien (Schanznat, Episc. Worm. II, 60 Nr. 66). Am 29. Juli 1014 übertrug ihm Heinrich II. die Gerichtsgewalt über die Leute des Vistumps, Kalserurt. 1631). Diese Macht benützte er, um Rechtssicherheit in seiner Diöcse herzustellen. Das wertvolle Dentmal diese Vestrebens ist sein berühmtes Hospecht. Die steigende Wohlhabenheit is im Vahr 1016 geweiht. Am bekanntesten ist Vurchards Name geworden durch sein Dekret. Bei der Herfellung dieser Sammlung kirchlicher Rechtssätze wurde er unterstützt durch den Vistas den Bischof Walther von Speier, den Propst Brunich von Worms und seinen einstigen Lehrer, den Abs Dibert von Gembloux (Sigib. de script. eccl. 142 20 MSL 160 S. 579). Sie sand eine ungemein weite Verbreitung sowohl in Deutschland wie in Italien (s. über sie durt. Kanonens und Dekretalensammlungen). Burschard fürd am 20. August 1025 (Necrol. Weissend., Annal. necrol. Fuldens.).

Burchard, Bischof von Mürzburg, 741—754. — Die Vita Burchardi in den 25 MG SS XV S. 47 ist ein Wert des 9. oder 10. Jahrhunderts ohne Quellenwert. Auf ihr beruht die im 12. Jahrh. von einem Würzburger Mönch geschriebene jüngere Biographie AS. Oct. VI, S. 575, Auszug MGSS XV, S. 30. Einzige Quelle sür das Leben B.s sind demnach die Briefe des Bonifatius. — Nürnberger, Aus der literarischen Hinterlassenschaft des h. Bonisatius 1888, S. 26; Rettberg, KG Deutschlands 2. Bb 1848, S. 313; Haud, KG so Deutschlands 1. Bb 1887:

Burchard war ein Angelsachse, der nach dem Tode seiner Eltern und Berwandten England verließ und sich an Bonifatius anschloß, um seine Arbeit zu teilen (ep. 41 S. 109 ed. Jasse). Der Zeitpunkt, wann dies geschah, ist nur dadurch annähernd seltzgestellt, daß Bonifatius bereits Erzdischof war, als Burchard bei ihm eintraf (l. c.). 86 Seine Ankunst in Deutschland fällt also nach 732. Als Bonifatius die Bistümer seines Missians Würzdurg (ep. 42 s. S. 111 ff.; 45 S. 124). Spätestens im Sommer 741 muß er die Bischosweiße erhalten haben; denn an der Konsektand Willibalds von Eichstädt im Herbst 741 nahm er bereits als Bischof teil (Vita Willibaldi 5 MG SS 40 XV S. 105). Am 1. April 743 bestätigte Papst Zacharias in einem an Burchard gerichteten Schreiben das neue Bistum (ep. 45 S. 124). Wir treffen nun Burchard als Teilnehmer der ersten deutschen Synode (21. April 742 MG capit. I S. 24) und als Gesandtwortung die Entthronung der Merovinger rechtsertigen sollte (Ann. regni Franc., Einh. z. 749 S. 8 ed. Rurze). Zeigen die ersteren Kotizen ihn als Genossen der Arbeiten des Bonifatius, so deweist die letztere, daß er sich auch politisch als brauchdar dewies. In Bezug auf seinen Tod ergiebt sich aus seiner Unterschrift (Böhmer-Mühlsacher Reg. imp. 70), daß er im Juni 753 noch lebte, andererseits wissen wir, daß so er vor Bonifatius starb (vita Greg. Traj. 6 MG Scr. XV S. 72). Wahrscheinlich fällt also seinen Nachlaß stammen; das so. Somiliar Burchards gehört jedoch nicht dazu: die Handschift ist jünger (s. KG Deutschlands 2. Bd S. 222 Anm. 5).

Burbinus, f. Gregor VIII., Gegenpapft.

Burger, Karl Heinrich August von, fgl. b. Oberkonsistorialrat, Doktor der Theologie und Philosophie, wurde zu Bayreuth am 1. Mai 1805 geboren und starb am 14. Juli 1884 zu Schönau bei Berchtesgaden. Dies lange bis ins 80. Jahr 566 Burger

reichende Leben zeigt keine überraschenden Wechselfälle, keine für weitere Kreise beachtenswerten Ereignisse. Aus ärmlichen Berhältnissen, aus einer gedrückten Jugend arbeitete sich der Mann hindurch zum akademischen Studium. Bon dem Amt eines Gymnasiallehrers ging er ins Pfarramt über. Bon diesem weg wurde er, 50 Jahre alt, in die oberste Kirchenbehörde Bayerns berufen. Nach 28 jähriger Thätigkeit als Mitglied dieses Rollegiums trat er in den zeitlichen Ruhestand und wurde ein Jahr später zur ewigen Ruhe des Bolles Gottes heimgeholt, nach welcher er sich lange vorher, ja man

darf sagen stets, gesehnt hatte. Was ihm ein Recht verleiht in diesem Wert genannt und geschildert zu werden ist 10 indes nicht nur seine treue Mitarbeiterschaft an den beiden ersten Auflagen der Realencyllopadie, sondern feine geiftige Bedeutung, welche über feine offentliche Stellung weit hinausragte. Er war ein Schrifttheologe ersten Ranges, ein gesegneter Prediger, ein mit der Gabe der Leitung in seltenem Maße ausgerüsteter Kirchenmann.

ein mit der Gabe der Leitung in seltenem Alaße ausgerüsteter Kirchenmann.

Zum Schrifttheologen machte ihn durch Gottes Führung sein Schwiegervater, der
15 sel. Professor Krafft in Erlangen (vgl. den A.). Burger war 1823 zur Universität getommen um Philologie zu studieren, und hatte nur auf Bunsch seines Baters auch als
Theologe sich instribiert. Aus seinem christlich ehrbaren dürgerlichen Elternhause und
vom Bayreuther Chymnassum brachte er tiefere religiöse Anregung nicht mit. Er fand sie
auch auf der Hochschule nur bei dem reformierten Prosessor, während der rührige und
solltebsame Freundestreis, in welchem er verkehrte, außer für das klassiche Altertum sür
Hegels Philosophie sich begeisterte, den theologischen Borlesungen der übrigen Fatultät
aber wenig Geschmack abgewinnen konnte. Unter Kraffts Anleitung legte er den Grund
zu der umfalsenden und tief eindringenden Schriftlenntnis die ihn sein Leben san zu der umfassenden und tief eindringenden Schriftenntnis die ihn sein Leben lang auszeichnete und von welcher seine späteren exegetischen Arbeiten: Erflärung der Korin-25 therbriefe, der 4 Coangelien, der Apotalppse, sattsam Zeugnis geben. Die Schrift aus der Schrift erklären war sein exegetischer Grundsatz, der ihn freilich, zum Schaben der Berbreitung jener Bücher, auf alles gelehrte Beiwert verzichten ließ. Sie sollten nicht ber Wiffenschaft bienen, sondern ber Gemeinde, wie sie denn auch alle aus Bibelschreitentzuft viellen, inderen der Heitlich, wie sie seink auch alle uns Stæffstunden hervorgewachsen sind, welche er viele Jahre hindurch einem Kreise von Schriftsolliebhabern, Männern und Frauen, im Gotth. von Schubertschen und im eigenen Hause gehalten hat. — Bon der Schrift her kam er zu seinem konfessionellen lutherischen Standpunkt. Aber Schroffheit und Gehässigkeit gegen das reformierte Bekenntnis rechnete er allerdings nicht zu den Erfordernissen echten Luthertums. Him neigung zur Union kann ihm mit Grund niemand nachsgen. Aber mit eidenschaftlichen Polemit gegen die Union sich zu befassen, hielt er auch nicht für unerläglich. Maßhaltende Besonnenheit, eine Eigenschaft, durch die man weniger glanzt als wirft, carafterisien ihn als Theologen.

Den Umfang und die Gediegenheit seiner theologischen Bilbung bewährte er namentlich als Examinator. Dogmengeschichte und alttestamentliche Exegese, spater Dog-40 matit, waren die Fächer, aus denen er selbst prüfte; für alle Disziplinen hat er hundene von lateinischen und deutschen Thematen zu den Prüfungsauffätzen gegeben, die durch tnappe Fassung und klare Anordnung kleine Meisterstücke sind. In der mundlichen Fragestellung und Durchführung des Examens entsaktete er eine Fülle des Wissens, die den Tüchtigsten imponierte, und zugleich eine Freundlichkeit und Geschicklichkeit, wo-45 mit er die Schwächsten ermutigte und ihnen Gelegenheit gab, ihre Kenntnisse an den Tag zu bringen. Wohl der größte Teil der bayerischen Geistlichkeit ist bei diesem An-

lag mit Burger in perfonliche Berührung getreten.

Als Prediger wirfte er in großem Segen. Seine Predigtarbeit in Fürth bei Nürnberg, wo er von 1838—1846 als dritter Pfarrer stand, ist heute noch im Franken-50 land unvergessen. Burger selbst hat jene Jahre oft als seine glücklichsten gerühmt. Und wie armlich einsach lebte er damals mit seiner ersten Gattin, die viel tränkelte und seinem großen Kinderhauflein! Aber die erweckten und geforderten Gemeindeglieder hingen an ihm mit rührender Liebe. In München fand er ebenso Eingang, nicht bei ber großen Maffe, aber bei ben geiftlich gerichteten und Grund ihrer Soffnung suchen ss den Seelen. Seine Predigtweise hatte nichts außerlich bestechendes. Weder Gestalt noch Organ des Predigers zog von vornherein an. Und so lange er sprach, mußte man genau folgen, sonst verlor man den Faden des Zusammenhangs, der die Predigt vom Anfang bis zum Ende durchzog und zur geschlossenen Einheit vertnüpfte. Wer sich aber die Muhe des Aufmertens und der geistigen Mitarbeit nicht verdrießen ließ, trug so bleibenden, nachhaltigen Gewinn bavon. Es entspricht gang ber Art biefer Predigten, Burger 567

daß sie gelesen sast ebenso, manche sogar noch mehr erbauen (zwei Sammlungen, eine von 20 Predigten, die andere einen ganzen Jahrgang umfassend, sind im Druck erschienen), und daß man zu ihnen immer wieder gerne zurücklehrt. Sie sind eben aus ernster Arbeit entstanden, Frucht des Gebets, der christlichen Erfahrung und vor allem auch des gründlichsten Fleißes. Das Predigen ist ihm nie leicht geworden, wie über- 5 haupt nichts im Leben; er hat aber auch nie etwas leicht genommen.

Go namentlich auch nicht seine tirchenregimentliche Stellung! Seit 1855 hatte er sie inne; er hat bis zu seinem Tode viel über sie geseufzt und oft gesagt, eine Sonnstagschristenlehre schaffe mehr Frucht für das Reich Gottes, als ein Jahr Bureaudienst im Oberkonlistorium.

Als er Oberkonsistorialrat wurde, schien es mit raschen Schritten auf ein Ziel loszugehen, welches von kleinen aber rührigen Areisen, aus Geistlichen und Laien zus sammengesetzt, lange schon erstrebt und ersehnt wurde: Herstellung der bayerischen Landeszlitche zu einer lutherischen Musterkirche in Lehre und Bekenntnis, Gottesdienst, Satramentsverwaltung, Gemeindezucht. Harles war 1852 an die Spize des Kirchen regiments berusen worden. Sein Name galt schon für ein Programm. Die Stimmen, welche seit 1849 zum Verlassen leden kandeskirche getrieben hatten (vost den A. "Löhe"), schwiegen. Ihre Wünsche sollten sich seigt erfüllen. 1854 gelang ohne erhebliche Schwierigkeit die Einführung des neuen Gesangbuches, eines der besten unter den guten neueren Gesangbüchern, an dessen Justandekommen B. mit anderen seit Jahren gearz deitet hatte. Die liturgische Form des Hauptgottesdienstes, in einzelnen Landesteilen niemals ganz abgeschafft, wurde zu allgemeinem Gebrauch dringend empfohlen und an vielen Orten ohne, an manchen gegen schwachen Widerstand angenommen. Man verzanstaltete im Lande hin und ber Konserenzen, bei welchen die Desane sich einsanden, um einem Mitglied des Oberkonsistoriums über den glücklichen Fortgang des Regenes 26 rationswerfes zu berichten und Instruktion für ihr ferneres Versahren zu empfangen. 1856 glaubte man einen Schritt weiter thun zu dürfen. Rasch hintereinander ergingen im Juni und Juli eine Anzahl von Berordnungen, die auf Beichte und Kirchenzzucht sich bezogen, nicht etwa deren sofortige Aufrichtung besahlen, nur zur Erhaltung ihrer noch bestehenden Überreite und zur behutsamen allmählichen Wiedergewinnung 30 der abhanden gekommenen Stücke anwiesen, — nichtsbestoweniger aber einen Sturm der Entrüstung herausbeschwen, auf den man im Kirchenregiment nicht gesakt war.

Ju rechtfertigen ist dieser Sturm in keiner Weise. Die Berordnungen enthielten nichts Bedenkliches, keinen Angriff auf protestantische Freiheit, keine hierarchische Tenzbenz. Aber zu erklären ist er wohl. Man hatte in München die wirklichen religiösen so Justände in den mittleren Schichten der Bevölkerung, in Bürgerz und Beamtenkreisen nicht gewürdigt; man hatte auf die Berichte der Dekanate, auf die in der Generalsynode des Jahres 1853 vorwaltende Gesinnung zu sehr gebaut; man hatte die Macht des Liberalismus in der "Bourgeoisie" unterschätzt; man hatte nicht in Rechnung gebracht, daß dieser Liberalismus, durch die damals herrschende Reaktion auf politischem Gebiet dogewaltsam niedergehalten, sich auf das kirchlichzeligiöse Gebiet mit solcher Wucht werfen, und daß die Öffnung dieses Bentils für die start gespannten Gase politischer Leidenzscherrlichem Summepischapt vorschaft von mancher Seite gar nicht so ungerne gesehen werden würde. Eine unter landeszherrlichem Summepischapt versatzt, und dieser Rückhalt versatzt. Hatlichen Wacht, und dieser Rückhalt versatzt. Hatlichen Konssilten nur den Rückfalt der staatlichen Wacht, und dieser Rückhalt versatzt. Harlichen wurde zwar 45 nicht, wie Nürnberger, Augsburger und andere Adressen streich schafen wurde durch Interpretation die Spize abgebrochen, die Liturgie verschwand aus vielen Kirchen wieder, mit Wühe blieb das Gesangbuch erhalten.

Eine weit vorgeschobene Position ging verloren. Es war die Frage, wie weit der 50 Rüdzug gehen sollte? Bergleichen wir heute den Berlauf, den die kirchliche Bewegung im diesseitigen Bayern genommen, mit dem der rheinpfälzischen ansangs der sechziger Jahre, so springt der Unterschied in die Augen. Mit dem Sturz Ebrards 1861 erlangte dort die protestantenvereinliche Richtung die Oberhand. Sie beutete ihren Sieg rückssidss aus. Sie steht heute noch im Besitz der kirchlichen Macht. Daß es bei uns 55 anders kam, daß unser Kirchenregiment nicht weiter wich, als für den Augenblick uns vermeidlich war, daß es seitdem mehr und mehr erstartte und die kirchliche Ordnung, unter manchen bedrohlichen Angriffen von rechts und links, sich nicht nur behaupten, sondern in der 1852 eingeschlagenen Richtung, wenn auch bedächtiger und langsamer

ausgebildet werden konnte: das ist, nächst Gott, ein Berdienst des Oberkonsistoriums und

des in ihm mehr und mehr Gewicht und Ginfluß gewinnenden B.

Seine Aufgabe, an sich schwierig, wurde ihm durch so manche hier nicht wohl zu schilbernden Umstände erschwert. Er hat auch schwer an ihr getragen. Aber er hat sie mit unverdrossener, stiller, alles Geräusch, alles Hervortreten an die Offentlichkeit fast ängstlich vermeibender Unstrengung gelöft und als ein kluger Steuermann, das Auge stetig auf den Kompaß des gedigen Wortes gerichtet, das Schifflein unserer Landeskirche durch die Klippen geführt in das verhältnismäßig ruhigere und freiere Fahrwasser, wo es zur Zeit sich bewegt. Daß sein Name genannt, sein Verdienst gerühmt werde, sag 10 nicht in seinen Wünschen, ist auch nicht geschehen. Nach Harleb's Quieszierung wurde ein jüngerer Rat über ihn hinweg Präsident. Er blieb nicht nur im Kollegium unter dem neuen Vorstand, sondern arbeitete in herzlichster Einigkeit des Sinnes mit dem-selben weiter. Rach Präsident von Meyers frühem Hinscheiden war B. berufen, die Präsidialgeschäfte dis zur Ernennung eines Nachfolgers zu führen, und erst als er sie 15 in dessen nahbefreundete Sande legen tonnte, trat er vom Amt zurud.

Noch dieses und jenes wäre zu erwähnen: seine erfolgreichen Bemühungen um die Einführung des Gustav-Adolf-Bereins in Bayern, seine höchst ersprießliche Thatigleit als Vorstand des Münchener Predigerseminars, sein Berhältnis zu den Königinnen Therese und Maria und vor allem zu König Maximilian II., seinem edlen Gönner, 20 dessen Lod 1864 für ihn ein noch tieferer Schmerz war, als der Übertritt der könig-lichen Witwe zur römischen Kirche 1874. Doch wir beschränken uns hier, dem Zwed

dieses Wertes entsprechend, auf die drei hervorgehobenen Gesichtspuntte.

B. war ein Diener der Kirche. Ihr gehörte er ganz. Allem politischen Treiben stand er grundsählich ferne, obgleich er sehr bestimmte und sehr eigentümliche politische 25 Anschauungen besah, die er nur im vertrautesten Gespräch tundgab. In geselliger Beziehung vereinsamte er immer mehr, je älter er wurde. Seine Freunde starben meist vor ihm hinweg. Ihm selbst war ein überaus sanftes Ende beschieden, ohne Schmerz und Rampf fcummerte er ein. Abfeits vom garm ber Stadt, inmitten ber von ibm geliebten hohen Berge, liegt er auf dem Berchtesgadener Friedhof begraben. Phi 1, 23 30 steht auf seinem Leichenstein, wie lange schon zuvor in seinem Herzen, geschrieben.

Rarl Burger.

Burgunder. — MG Concilia, 1. Bb herausgegeb. v. Maaffen 1893; Leges, 3. Bb 1863: Durgunder. — Mc Concilia, 1. Bo herausgegeb. v. Maassen 1893; Leges, 3. Bo 1863; Chronica min. ed. Mommsen, 2 Bbe 1892 und 1894; A. E. Aviti opera rec. Peiper, 1883; Apoll. Sidonii ep. et carm. ed Luetjohann, 1887. — Derichsweiler, Geschichte der Burss gunden, Münster 1863; Binding, Geschichte der Burg. roman. Königreichs, Leipz, 1868; Jahn. Die Geschichte der Burgundionen, 2 Bde, Halle 1874; Rettberg, KG Deutschlands 1. Bd. Göttingen 1846; Hauf, KG Deutschlands 1. Tl. Leipzig 1887; Egli, KG der Schweiz, Jürich 1893; B. Schulze, Deutsche Geschicht. Bd 1894 S. 402, 2. Bd 1896 S. 82. Leber die unschte Collatio episc. coram rege Gundobaldo s. Havet, Questions Merov., Oeuvres 1. Bd 40 Karis 1896 46 40 Paris 1896, S. 46.

Die Burgunder, ein germanisches, den Bandalen und Goten verwandtes Bolk, wohnten in der frühesten Zeit an der Ostsee, zwischen Oder und Weichsel. Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. waren sie bereits von der Kuste sudwesten gerückt; um die Mitte des dritten wurden sie von den Gepiden weiter nach Südwesten 45 gedrängt: sie nahmen nun in dem heutigen Franken östlich und nördlich vom Limes ihre Size. Ihre südwestlichen Nachbarn waren die Alamannen. Hatten sie mit diesen mancherlei Kämpfe zu führen, so suchten sie dagegen Anlehnung an die Römer; im Jahre 370 erschienen sie, von Balentinian I. zu einem gemeinsamen Zug gegen die Alamannen aufgefordert, am Mittelrhein (Ammian. Marc. XXVIII, 5, 9 ff.). Da 50 der Raiser wortbrüchig die beabsichtigte Attion unterließ, sahen sie sich zum Rückzug genötigt. Wahrscheinlich nahmen sie indes schon in den nächsten Jahrzehnten das rechte Rheinufer ein. Der Einbruch der Bandalen und Alanen nach Gallien im Jahre 407 führte sie auf die linte Seite des Stromes (Hieron. ep. 123, 16; Oros. Hist. VII, 38, 3). Es entbehrt nicht der Wahrscheinlichkeit, daß sie Gallien nicht wieder verließen; 55 sicher ist, daß sie im Jahre 413 durch Landanweisung von seiten der Römer Sitze in Gallien, d. h. in der Provinz Germania prima erhielten (Prosp. chron. 3. 3. 413, S. 467; Cassiod. chr. 3. 413 S. 155). Sie traten badurch in ein Unterthanenverhältnis zum Reich.

In den Römerstädten am Rhein, die auf diese Weise in burgundischen Besitz 60 famen, war das Christentum im Beginne des fünften Jahrhunderts, wenn nicht allein Burgunder 569

herrschend, so doch überall verbreitet, und als die herrschende Religion anerkannt. Wenn nun Orosius recht berichtet, so entschlossen sich die Burgunder turze Zeit, nachdem ihnen die neuen Sitze eingeräumt waren, die Religion der Romer, mit denen sie das Land teilten, anzunehmen. Er erzählt (VII, 32, 13): Providentia Dei christiani omnes facti catholica fide nostrisque clericis, quibus obedirent, receptis blande mansuete innocenterque vivunt, non quasi cum subiectis Gallis sed vere cum fratribus christianis. Diese Worte sind im Jahre 417 oder 418 geschrieben. Schon baraus ergiebt sich, daß nicht an allmähliche Bekehrung einzelner zum Christentum zu benken ist. Dazu wäre die Zeit von 413 an zu turz. Bielmehr hat das Bolt als solches den Ubergang zu der neuen Religion vollzogen. Da ihre Aufnahme in das 10 Reich durch Bertrag erfolgt war, so war die tirchliche Organisation ungestört geblieben. Die Burgunder traten also unter den römischen Epistopat der Rheinstädte.

Ein Teil des Boltes war auf dem rechten Rheinuser zurückgeblieben. Er folgte ungesähr 15 Jahre später dem Borgang seiner Stammesgenossen. Sokrates erzählt in einer allerdings nicht einwandfreien Stelle seiner AG (VII, 30), daß diese Burgunder 15 unter dem Eindruck einer schweren, von den Hunnen drohenden Gesahr den Entschluß zum Übertritt satten; sie wandten sich mit der Bitte um die Taufe an einen gallischen Bischof; dieser bereitete das Bolt durch Fasten und Unterricht vor, dann vollzog er an allen inspesson die Ause Dos Gesionis tällt in des Isch 420

allen insgesamt die Taufe. Das Ereignis fällt in das Jahr 430.

Der Friede zwischen den Burgundern und den Römern dauerte nur noch wenige 20 Jahre. Im J. 435 unternahm der König Gundicar einen Angriff auf die erste belgische Provinz, er wurde indes von Aëtius zuruckgeschlagen. Schon im nächsten Jahr erlitten bie Burgunder durch die hunnischen Hispoller der Römer eine neue schwere Riederslage; der König selbst fiel (Prosp. chron. 3. 435 S. 475; Chron. Gall. 3. 436 S. 660; Idat. 3. 436 S. 22; Cassiod. 3. 435 S. 156; vgl. Sidon. Carm. VII, 234 S. 209). 25 Dadurch war für einige Zeit die Kraft des Bolkes gebrochen, dasselbe sedoch nicht vernichtet. Wenn nun die Chron. Gall. 3. J. 443 S. 660 die Rachricht bringt: Sapaudia Burgundionum reliquiis datur cum indigenis dividenda, so wird man anzunehmen haben, daß von neuem Bedenken gegen die Treue der Burgunder erwachten, und daß sie deshalb vom Rhein in das Hochgebirg verpflanzt wurden. Dort muß 20 nun eine starte Vermehrung des Volkes eingekreten sein; denn i. J. 457 besetzten sie unter ausdrücklicher oder stillschweigender Justimmung der Westgoten die Lugdunensis prima (Auct. Prosp. Havn. 3. 457 S. 305; Marius Avent. chron. 3. 456 S. 232; vgl. auch Fredeg. chr. II, 46). Schon im Beginne des nächsten Jahrzehmts dehnte sich ihre Herrschaft auch über die Provincia Viennensis aus: nun erscheinen die Viennensis dus: nun erscheinen die Viennensis Die Burgunder durch die hunnischen Silfsvoller ber Romer eine neue fcwere Riedersich ihre Herrschaft auch über die Provincia Viennensis aus: nun erscheinen die Bi- ss schöfe von Bienne und Arles als unter der Botmäßigkeit des Burgunderkönigs Gunduich stehend (vgl. Jaffe 556 v. 10. Ott. 463). Um 472 endlich vereinigten bie Burgunder den größten Teil der Proving Maxima Sequanorum mit ihrem Gebiete (1. Jahn I S. 501 ff.).

Gunduich war der Sohn des i. J. 436 gefallenen Gundicar. Mit ihm scheint 40 sein Bruder Chilperich I. die Herrschaft geteilt zu haben (vgl. Greg. Tur. Vitae Patr. I, 5); nach Gunduichs Tod regierte er allein; als er starb ging die Herschaft an Gunduichs Sohn Gundobad über; er hatte drei Brüder, Godegisel, Chilperich II. und Gobomar (Greg. Tur. Hist. Franc. II, 28). Godegisel erschein neben ihm als Teilstönig (ib. II, 32; Pass. Sigism. 2). Chilperich II. wurde auf seinen Befehl sant 45 seiner Gemahlin getötet (Greg. II, 28): so erzählte man wenigstens im franklischen Reich. In Burgund wurde geleugnet, daß Gundobad der Urheber des Mordes sei; Chilperichs und Godomars Tod — denn auch der letztere muß im Ansang von Gundobads Regierung gestorden — wurde vielmehr als ein Unglück, das den König betraf, betrachtet. Das erzieht sich mit aller Sicherheit aus Ariti Viene an 5.5. trachtet. Das ergiebt sich mit aller Sicherheit aus Aviti Vienn. ep. 5 S. 32: Fle-50 batis quondam pietate ineffabili funera germanorum, sequebatur fletum publicum universitatis afflictio et occulto divinitatis intuitu instrumenta moestitiae parabantur ad gaudium. Minuebat regni felicitas numerum regalium personarum et hoc solum servabatur mundo, quod sufficiebat imperio. möglich zu entscheiden, ob Gregor eine Erfindung des frantischen Saffes wiederheit, oder 55 ob Avitus eine an Blasphemie grenzende Schmeichelei ausspricht. Sicher # nur die Thatsache der Herrschaft Gundobads; da schließlich auch Godegisel beseitigt wurde (Greg. Tur. II, 32; Marius Avent. chr. 3. 500 S. 234), so regierte er allein. Er starb im J. 516 (Mar. Avent.). Ihm folgte sein Sohn Sigismund, der im J. 523 von den franklichen Königen besiegt, gefangen und im nächsten Jahr getötet weite (Marius

Avent. S. 235; Greg. Tur. III, 6). Ein Jahrzehnt lang vermochte sein Bruder Godomar II. seine Selbstständigkeit den Franken gegenüber zu behaupten; dann erlag auch er den mächtigeren Nachdarn: Burgund wurde im J. 534 mit dem fränklichen Reich vereinigt (Mar. Avont. S. 235; Greg. Tur. III, 11).
Höchst eigentümlich ist nun die kirchliche Entwicklung der Burgunder während dieset Jeit. Sie waren als katholische Christen vom Rhein an die Rhone gekommen. Dori aber schlossen sie sieh zum großen Teil dem Arianismus an. So viel wir sehen können, erfolgte der Übertritt des Königshauses einige Jahrzehnte nach dem Einzug. Denn aus dem Berkehr Gunduichs mit dem römischen Bischof Hilarius (s. Jakke 556) wird man katkolizismus feithielt. Auch sein Sohn Childrerich II. den Berkehr Gunduichs mit dem römischen Bischof Hilarius (s. Jasse 556) wird man schließen durfen, daß er am Katholizismus festhielt. Auch sein Sohn Chilperich II. war tatholisch; denn es ist schwer anzunehmen, daß seine Tochter Chrotechilde erst infolge ihrer Bermählung mit Chlodovech zur katholischen Kirche überging. Dagegen bezeichnet Gregor von Tours Gundobad als Arianer, ebenso seinen Bruder Godegsel (H. Fr. III prol.; vgl. Pass. Sigism. 4). Wie im Königshaus so hatte der Arianismus auch unter dem Bolke Anhänger (vgl. Sid. Apoll. ep. VI, 12 S. 101). Und zwar muß das Bolk vor den Herrichern arianisch geworden sein; denn nach dem um 475 geschriebenen Briefe befand sich der Arianismus damals schon wieder im Mückgang. Es ist nun an sich sten, daß der Anschluß der Burgunder an die arianische Kirche durch die Anlehnung derselben an das mächtigere Westgotenreich hervorgerusen wurde. Man möchte vermuten, daß der Umstand anziehend wirte, daß die arianische Kirche das Gotische als Kirchensprache hatte; denn die Burgunder sprachen in der zweiten Halle des 5. Jahrh. noch deutsch schuse. Den Katholiken wurden einzelne Kirche weggenommen (Conc. Epa. c. 33); aber als Bersolger der katholischen Kirche ist Gundobad genommen (Conc. Epa. c. 33); aber als Berfolger der katholischen Kirche ift Gundobad 25 nicht aufgetreten; der Beweis dafür liegt in seinem Berlehr mit Avitus von Bienne (ep. 4 S. 29-35; 51 f. S. 54) und Batiens von Lyon (Sid. Apoll. ep. VI, 12 S. 101). Avitus scheint die freilich vergebliche Hoffnung gehegt zu haben, daß der König zum Rücktritt zur katholischen Kirche bewogen werden könne (vgl. Greg. Tur. H. Fr. II, 34 und die Fragmente des Dialogs mit Gundobad S. 3 ff.). Was ihm bei dem Bater 30 mihlungen war, gelang ihm bei dem Sohne: Sigismund trat noch zu Ledzeiten Gundobads zur katholischen Kirche über (vgl. ep. 8 S. 40, ep. 23 S. 55; Agob. adv. leg. Gundob. 13). Seinem Beispiel folgte eine Menge Volksgenossen. Avitus sagt: Catervatim populi ad caularum quas regitis saepta concurrunt (ep. 8 S. 40; vgl. hom. 20 S. 133). Die Gründung des Rlosters Ugaunum (S. Maurice im Ballis) im J. 515 durch Sigismund war ebensosehr ein Betenntnis zum Katholizismus wie eine Förderung desselben (s. Mar. Avent. z. 515 S. 234; Avit. hom. 25 S. 145; vit. abb. Agaun. bei Arndt, Kl. Dentmäler 1874 S. 12). Doch brachte erst Gundobads Tod die endgiltige Entscheidung gegen den Arianismus. Run entschlof sich Sigismunds Sohn Sigerich zum Übertritt (vgl. Aviti Homilia dieta in conver-40 sione domini Sigistrici S. 146). Schon vorher war auch Godomar katholisch geworden (Passio Sigism. 4). Man konnte an die Unterdrückung des Arianismus denken. Im Jahre 517 fand eine Synode der katholischen Bischöfe Burgunds in Epao, dem heutigen Albo, südlich von Bienne, statt. Unwesend waren die beiden Detropoliten Avitus von Vienne und Biventiolus von Lyon, 22 Bischöfe und der Berstreter eines abwesenden. Die Beschlüsse zeigen, daß der Epistopat gewillt war, den Arianismus möglichst rasch zu beseitigen: man belegte den Verlehr tatholischer Kleriker mit arianischen mit einjähriger Exfommunikation (c. 15), andererseits wurde die Aufnahme in die Kirche jedem gewährt, der darum nachsuchte (vgl. c. 16) und erleichterte man auch denen, die als Ratholiken getauft und dann zum Arianismus übergegangen waren, den Rücktritt (c. 29). Die in arianischen Besitz übergegangenen katholiken Kirchen forderte man zurück, dagegen sahen die Bischöfe davon ab, Kirchen, die die Arianer gebaut hatten, zu beanspruchen (c. 33 vgl. Aviti ep. I, 7 S. 35, hier die Motive).

Seitdem verschwand der Arianismus, ohne daß man den Zeitpunkt konstatieren tann, wann er völlig erlosch. Durch die Bereinigung Burgunds mit dem franklischen 55 Reich verlor die burgundische Rirche ihre Selbstftandigkeit: sie wurde ein Teil ber fränkischen Landestirche.

Buridan, Joh., gest. nach 1358. — Ausgaben: Aesteste Drude ber summula de dialectica ober compendium logicae, Paris 1487 und Benedig 1489, Gesantausgabe von J. Dullardus 1500, 1513, 1516, 1518; spätere Drude Cxsvrb 1637, 40. London 1641. —

Buridan 571

Litteratur: Fabricius, bibl. lat. med. aevi; P. Bayle, dictionnaire; Bulaeus, Hist. Univers. Par. Bb IV S. 996; Geschichten der Philosophie von Tennemann, Nitter, Erdmann, Ueberweg 2c.; Prantl, Geschichte der Logit IV, S. 14 ff.; Stöck, Geschichte der Philosophie von Tennemann, Nitter, Erdmann, Ueberweg 2c.; Prantl, Geschichte der Logit IV, S. 14 ff.; Stöck, Geschichte der Philosophic von Tennemann, Nitter, Erdmann, Ueberweg 2c.; Prantl, Geschichte der Philosophic von Tennemann, Nitter, Erdmann, Ueberweg 2c.; Prantl, Geschichte der Philosophic von Tennemann, Nitter, Erdmann, Ueberweg 2c.; Prantl, Geschichten der Philosophic von Tennemann, Nitter, Erdmann, Ueberweg 2c.; Prantl, Geschichten der Philosophic von Tennemann, Nitter, Erdmann, Ueberweg 2c.; Prantl, Geschichten der Philosophic von Tennemann, Nitter, Erdmann, Ueberweg 2c.; Prantl, Geschichten der Philosophic von Tennemann, Nitter, Erdmann, Ueberweg 2c.; Prantl, Geschichten der Philosophic von Tennemann, Nitter, Erdmann, Ueberweg 2c.; Prantl, Geschichten der Philosophic von Tennemann, Nitter, Erdmann, Ueberweg 2c.; Prantl, Geschichten der Philosophic von Tennemann, Nitter, Erdmann, Ueberweg 2c.; Prantl, Geschichten der Philosophic von Tennemann, Nitter, Erdmann, Ueberweg 2c.; Prantle von Tennemann, Nitter, Erdmann, Ueberweg 2c.; Prantle von Tennemann, Nitter, Geschichten der Philosophic von Tennemann, Nit

Johannes Buridanus ist geboren zu Ende des 13. Jahrhunderts in Bethune (Artois), studierte von c. 1310 an in Paris, ist Schüler und begeisterter Anhänger B. Occams, lehrt zu Paris mit großem Beifall als Mitglied der Artistensakulität, ist 1327 Rettor (vgl. Bulaeus IV, S. 996 und 211—212). Rach seinem Herausgeber Dullardus ware er schon 1320 Rettor gewesen (vgl. Bayle, dict. ed. Maizeaux, Basel 10 1738 Bb I S. 708). 1345 beteiligt er sich an einer Gesandtschaft an die papstliche Rurie in Avignon. 1348 ist er jedenfalls nicht Rektor gewesen, wie manche Angaben behaupten (vgl. Bul. IV. S. 302 ff.) Aventin (Annales Boior. l. VII c. 21) erzählt, daß er, von Paris vertrieben, durch seine Lehrthätigkeit in Wien den ersten Anstoß oaß er, von Paris vertreven, durch jeine Legitipatigieit in Wien den eisten Anstoß zur Gründung der dortigen Universität gegeben habe. Französsische Schriftsteller (Boulan, 15 Gaguin, Launoi) wissen ichts davon. Für die Vertreibung würden die Verbote gegen den Nominalismus sprechen, die von 1329 an in Paris wiederholt erlassen wurden (vgl. Vul. IV, S. 257, 265). Jedenfalls war Buridan 1348 in Paris: denn in diesem Jahr wird er von der Universität dem Erzbischof zur Verleibung einer Pfründe vorsgeschlagen (Bul. IV. S. 302 fs.). Er befand sich auch 1358 dort und zwar in so angesehener westellung, daß er bei einem Streit der Nationen als Schiedsrichter austreten konnte (Bul. IV, 350 fs.) und hat nach Bul. S. 997 sein Haus der Nation der Vikarden als Vermöcktnis hintersassen. Todesiahr unhekannt — Geldrieben hat er eine surmula Bermächtnis hinterlassen. Todesjahr unbekannt. — Geschrieben hat er eine summula de dialectica, auch unter dem Titel compendium logicae befannt, und Quaftionen zur aristotelischen Politit, Ethit, Physit, Metaphysit, Psychologie. Mit Theologie hat 25 er sich gar nicht beschäftigt, gehört also ganz in die Geschichte ber Phil. Wie Durandus und Occam gehört er berjenigen Periode ber Scholastif an, in welcher die Grundvoraussetzung der letteren, die Einheit von Glauben und Wissen wantend geworden ift, und wo nun durch die Selbstverzweiflung der Vernunft an der Lösbarkeit ihrer eigenen Probleme, wie an der Beweisbarkeit des Kirchenglaubens der Fall der mittelalterlichen 30 Theologie und Philosophie und der Anfang einer neuen Weltanschauung sich vorbereitet. Rein origineller Denker, ist B. konsequenter Nominalist im Sinne Oklams. Daher bei ihm das Interesse an ethischen und psphologischen Fragen neben den logischen und metaphylischen, sowie die charatteristische Berbindung von Stepsis und Autoritätsglauben (nullus debet de via communi recedere propter rationes sibi insolubiles, specialiter in 85 his quae fidem tangere possunt aut mores. Qui enim credit omnia scire et in nulla opinionum suarum decipi fatuus est; in eth. 3 vgl. Stödl S. 1025). Berühmt ift er vor allem geworden durch seine eingehende Beschäftigung mit dem Problem der Willensfreiheit. Die Differenz seiner Darfteller (f. Tennemann u. Ritter S. 615) ob er zu den Deterministen oder Indeterministen zu zählen ist, kann wohl da= 40 hin enticieden werden, daß er zwar die Willensfreiheit (quod voluntas ceteris eodem modo se habentibus potest in actus oppositos; in eth. 3, Stödl S. 1025) felthält, "zugleich mit einiger Erfahrung aus den Heiligengeschichten und den Philosophen, die dem gläubig beistimmen" (in eth. 3, Stöck S. 1025), also um der Autorität willen, daß aber nach seiner Phychologie eine solche freie Entscheidung des Willens ohne 45 Beranlassung durch das Urteil des Berstandes über den Borzug des einen anzustreben= den Gules vor dem anderen nicht eintreten tann. Daraus folgen gequälte Bermittlungs= versuche, die nichts vermitteln als die Ginsicht in die Schwierigkeit der theoretischen Lösung des Problems. — Die Sage hat sich vielsach des berühmten Namens bemächtigt. Über seine Liebesabenteuer mit einer französischen Königin oder Prinzessin (Johanna, Gemahlin 50 Philipps VI. von Balois?) vgl. Bayle. Am bekanntesten ist sein Name heute noch durch das ihm zugeschriebene Gleichnis vom Esel, der zwischen zwei Heuhaufen in der Mitte stehend entweder verhungern oder indeterministisch für den einen oder andern Haufen sich entscheen muß. Das Gleichnis konnte aber die jest in seinen Schriften nicht nachgewiesen werden; so bleibt es ungewiß, ob er sich desselben bedient hat, oder 56 seine Gegner, oder ob nur spätere Sage das icon bei Aristoteles sich findende Argument in dieser Fassung ihm zugeschrieben hat. Auch zu dem sprichwörtlichen Ausdruck "Eselsbrude" (pons asini) soll er durch sein logisches Rompendium, speziell seine Anleitung zur leichten Auffindung des Mittelbegriffs im Schluß Anlaß gegeben haben.

Burmann, Frans, gest. 1679. — Lebensbeschreibung in der Leichenrede von Graevius, welche B. Orationes academicae (Traj. 1700) beigedruckt ist. A. J. van der Aa, Biographisch Woordenboet der Nederlanden, Haarlem 1852 st. II, 2 p. 1592 st.; W. Gaß, Geschichte der protest. Dogmait, Berlin 1857 II, p. 310 st.; J. A. Dorner, Gesch. der protest. Theologie, München 1867 p. 460 f.; Ch. Sepp, het godgeleerd onderwijs in Nederland, Leiden 1873 f. II, p. 180 st.

B. Burmann, als Sohn des nachmals zu Emmerich verstorbenen Predigers Beter B. im Jahre 1628 zu Leiden geboren, wurde im dortigen Staten-Collegium unter Festus hommius theologisch gebildet. Mit 23 Jahren übernahm er eine Prediger10 stelle bei der neugegründeten niederländischen Gemeinde zu Hanau. 1661 wurde er Sudrettor des Kollegiums zu Leiden, 1662 Prosessone Christi, cui accedit sermo inauguralis de doctrina christiana ecclesiae novi instrumenti per omnia saecula, Herdon 1695). Dazu übernahm er seit 1664 ein Predigtamt, seit 1671 auch den Unterricht in der Kirchengeschichte. In diesen Stellen verblied er troz zweimaliger Berufung an die Universicht Leiden, die Gesien Gestellen verblied er troz zweimaliger Berufung an die Universicht Leiden, die Gesien Gesinnungsgenossen zurist, Dichter und Philologe; ein anderer, Franz B., hat theologische Schriften hinterlassen.
20 manns vielgelesene Synopsis theologiae, et speciatim oeconomiae et soederum Dei, ab initio saeculorum usque ad consummationem eorum (2 Bb. Traj. 1671 f. und öster, holländisch 1683) zeigt ihn als den flarsten Systematiser der Coccessinityden Schule. Seine Bedeutung als solder sann nur in größerem Jusammenhange gemürdigt werden (siehe Coccesus und seine Schule). — Auherdem versahte B. holzsländische Rommentare über sämtliche geschicktiche Bücher des alten Testaments (gesammelt unter dem Titel: Berslaring over de H. Leiden Smiger des Itensells 1678; over de boesen der Roningen, Kronissen, Exra, Rehemia, Ester, Amst. 1683; dazu andere, so teilweise auch hochdeutsche Ausgaben. — Bon kleineren Schriften liegen außer den oben schusen der kontroversies nuperius in Academia Ultrasectina motis, et depulsio eorum, quae contra odjecta fuerunt, in quibus praecipue de natura mentis humanae et congenitae vitiositatis in infantibus agitur, Traj. 1677; Exercitationes acade30 micae, 2 vol. Roterod. 1683.

Burnet, Gilbert, gest. 1715. — Litt.: Life of G. B., by his son Sir Thomas B., ist ber Clarendon Ausgabe von B.3 History beigegeben (mit Borsicht zu gebrauchen); Hist. Comission Report (Lord Preston's Letter from Paris), London 1843; Macaulay, Hist. of Engl. vol. III, und Essays; Goldney (?), Life of Bish. B., London 1770; A true copy etc., contain. an account of the hist. of B.s life and times, 4. ed. London 1717; die 3 Berte von Abbey & Overton, Engl. Church in the 18. century, London 1887; The Engl. Church and its Bishops, ibid. 1887; Life in the Engl. Church, ibid. 1885; Stoughton, Hist. of Religion in Engl. (1640—1800), London 1881; Pearson, Bish. B. and contemporaneous schemes of Church comprehension, London 1882; Molesworth, Hist. of Ch. of England from 1660, London 1882; Lumby, Comp. of Church Hist. from 1688, London 1883.

B., geboren den 18. September 1643 in Edinburgh als jüngster Sohn des (nachmaligen) Lord Crimond, studierte, dem väterlichen Bunsche entgegen, in Aberdeen Jura, wandte sich aber bald, einem plöglichen Impulse Folge gebend, dem Kirchendienste zu und empfing im 18. Jahre die Weihen. Seine Begabung zog die Ausmerkamteit früh auf ihn. Pfründen, die ihm angeboten wurden, schlug er aus, vielleicht im Sinblic auf die Wirren, unter denen sein Baterland durch die auf Einführung des Bistums gehenden englischen Bergewaltigungen litt, und ging mehrere Jahre lang auf Reisen nach England, Holland und Frantreich. Sier setze er seine theologischen Studien fort und trat mit den hervorragendsten Männern der von ihm bereisten Länder in Berdindung, mit Lutheranern, Calvinisten Mxminianern, Anabaptisten, Brownisten und Unitariern. Der persönliche Umgang mit diesen z. T. hochbegabten und weitblickenden Männern, deren sittlicher Ernst und herzliche Frömmigkeit tief auf ihn einwirtten, hat seinem kirchlichen Urteil und Streben im wesentlichen die später von seinen Feinden vielgeschmähte Richtung gegeben. Nach seiner Rücksehr wurde er Pfarrer von Saltoun (Schottland) und spriff, bald bemerkt, in die kirchlichen Streitfragen ein mit einer Druckschift gegen die

573 Murnet

Irrtümer der den Schotten aufgezwungenen Bischöfe, deren Umt er nicht als biblisch begründet ansah. Damit hatte er sich zum Borlampfer einer Partei gemacht, ohne doch deren Standpuntt mit Entschiedenheit zu vertreten. Dies schuf ihm eine unhaltbare Stellung zwijchen den Starrtöpfen der beiben Richtungen: den Presbyterianern waren seinung zwiggen ven Startupfen ver veiven Rigjungen: ven Presbytertanern waren seine bischöflichen und liturgischen Reigungen ein Dorn im Auge, und die Bischöfe be- 5 sehdeten seine hochtichliche Lauheit und Milbe gegen die Nontonformisten. Das Pfarramt gab er bald auf und ging etwa zwei Jahre in die Stille, behufs tirchengeschichtlicher Studien; den Grund zu seinem umfassenden und tiefgegründeten Wissen hat er in diesen Jahren gesetzt. Eine im Jahre 1669 veröffentlichte Schrift (Modest and Free Conference between a Conformist and Nonconformist), obwohl eine 10 Quelle der Berbitterung und Anfeindung, führte dann zu seiner Neuanstellung an der Universität Glasgow als Professor der Theologie.

Hier lernte er die Herzogin von Hamilton tennen, die ihm alles in ihrem Bestige befindliche handschriftliche Material über das politische Wirten ihres Vaters und ihres befindliche handschriftliche Material über das politische Wirten ihres Baters und ihres Onkels zur Bearbeitung überließ, als deren Frucht im Jahre 1676 die Memoirs of 1s the Dukes of Hamilton erschienen. Diese erste historische Arbeit brachte ihn in Berbindung mit dem Staatssetretär Lord Lauderdale, einem der einflußreichsten und strupellosesten Männer seiner Zeit, der sich die rücksichtslose Durchsührung der absolutistischen Idean der Stuarts zur Ausgabe gesetzt. Lauderdale erkannte in dem hochbegabten B. zweisellos ein Wertzeug sur seinen Kirchenpläne, zog ihn in seine Rähe 20 und bot, um ihn zu sessell, dem 27 jährigen Mann die Wahl unter 4 schtlichen Vissetümern. Aber B. sah die Fessell, die verlockend seiner harrten, und lehnte ab. Seiner ganzen inneren Richtung widersprach der Dienst für die autotratischen Idean des Königs, die den Interessen einer Boltstirche zuwider liesen. So mitzlang auch ein zweiter Berluch, ihn durch eine andere Prälatur in die Netze der Stuartschen Kirchenpolitis zu 25 sangen. Diese Absehnung sollte dem Verdachte ein Ende machen, daß er mit der vielzangesochtenen Vindication of the Authority, Constitution and Laws of the Church of Scotland (1673), einer gelehrten Berteidigung des Epistopalspstems, dem aus religiösen Gründen zu widerstehen als Ungesehlichteit bezeichnet wurde, ehrzgeizige Pläne versolge. geizige Plane verfolge.

Inzwischen hatten Lauderdale und die Hamiltons ihn nach London in die Nähe Karls II. und des Herzogs von Port gezogen, immer noch in der Hoffnung, daß unter bem Sonnenschein ber Hofgunft B. seine Grundfage milbern werde. Als er fest blieb, ließ die Hofpartei ihn fallen. Er gab sein Amt als Hoftaplan auf und wendete sich, durch die romanisierenden Machenschaften des Königs und Abels angeekelt, von der 85

Partei, der er bis zu den Grenzen des sittlich Erlaubten gedient, ab.

Partei, der er dis zu den Grenzen des sittlich Erlaubten gedient, ab.

Diese Wendung stellte ihn vor eine neue Lebensausgade. Seit 1673 trat er offen in den Kampf gegen die latholisierende Partei ein, die der Hof gegen die Gemeinen sührte. Um den verlehrten Anschauungen und Urteilen über das Reformationswerf den Grund zu entziehen, warf er sich in diesen Jahren auf ausgedehnte und gründliche Gtudien über das 16. Jahrhundert, die er als das Hauptwerf seines Lebens u. d. T. History of the Reformation of the Church of England veröffentlichte; in London hatte er als Kaplan des Masters of the Rolls Jugang zu den besten Quellen, und hinreichende Muhe für die Arbeit. Die History begründete seinen schren schrenklichen Rachruhm. Der ungeteilte Beifall, der diesem "Faustschaft das veröffentliche Gesicht", und 45 das begeisterte Lob, das dem Verfasser und forderten ihn zur Fortsekung des Rationalments sprachen ihren öffentlichen Dank aus und forderten ihn zur Fortsetzung des Nationalwerts auf — gezollt wurde, ist in erfter Linie nicht in der Tiefe der Gedankenführung beauf — gezollt wurde, ist in erster Linte nicht in der Liese der Gedantenzuhrung bezgründet, sondern in dem gelungenen Bemüßen, das biblische Recht des Widerspruchs gegen Rom in dem Augenblicke (1678), als das ganze Land vor dem entscheidenden so Schlage der Hofpartei zitterte, nachzuweisen. Natürlich schied B. sich damit völlig von der bischöflichen Partei; die Protestanten erhoben, von einer Seite in ihren Ueberzzeugungen gestärkt, von der sie am wenigsten erwartet hatten, von neuem das Haupt, während die englischen und französsischen Aatholiten alles daran setzten, durch erbitterte Gegenkörischen den Erfolg des Merkes zu nichte zu moden. Ihne Küsch schap 1681 56 Gegenschriften den Ersolg des Wertes zu nichte zu machen. Ohne Glüd: schon 1681 55 erschien der 2., 1714 der Schlußband (beste Ausgabe von N. Pocock, 1865). — In dem Parlamente (1680), das gegen den Einspruch des Königs über die Ausschließung des Herzogs von Port (des nachmaligen Jatob II.) von der Regierung verhandelte, trat B. auf die wigghistische Seite und wich einem neuen Bersuche Karls, ihn durch das Angebot des Bistums Chichefter in das königliche Interesse zu ziehen, abermals durch 60

574 Burnet

Ablehnung aus. Dennoch war ihm der Zugang zum Hofe verblieben, bis er in einem Briefe vom 29. Januar 1680 in freimütigster Sprache dem König die Gründe seiner Missersolge vorhielt. Karl las diesen bittern Brief zweimal durch, dann warf er ihn wütend ins Feuer. Aber die Hand an den Schreiber zu legen, der nur ausgesprochen, was das ganze Land glaubte, wagte der König selbst in diesen gewaltthätigen Jahren, wo die Häupter der Großen der Welt nur lose sahen, nicht. Als die Prozesse und Hinrichtungen der Whigs begannen, hielt B. sich von den Geschäften fern; aber durch seine nahe Verdindung mit Essex und Earl Russell, den er nach dem Ripe Komplott (1683) auf das Schaffot begleitet hatte und nachher formell verteidigte, dem Grolle 10 des Königs verfallen, ging er auf den Kontinent, zuerst nach Frankreich, Italien, der Schweiz und Deutschland, trat hier mit den hervorragendsten reformierten, lutherischen und fatholischen Theologen in Berbindung, schlug die ihm trot seiner heftigen Angriffe auf die römische Kirche von Innocenz XI. in Rom bewilligte Privataudienz, bei der ihm der Fußtuß erlassen werden sollte, aus und veröffentlichte nachmals einen Reise-15 bericht (in Briefen an Robert Boyle), in dem er die Bemühungen der papistischen Heißsporne um Sammlung der tatholischen Kräfte zum vernichtenden Hauptschlag gegen den Protestantismus in England mit schneidender Schärfe darlegte.

Inzwischen hatte die Thronbesteigung des einstigen Gönners B.s, Jacobs II., und seine herausfordernde Haltung die Pläne Wilhelms von Oranien ihrer Reife entgegengeführt. 20 Auf B. von ihren englischen Freunden aufmerkam gemacht, luden Wilhelm und seine Gemahlin den heimatlosen Gelehrten nach den Niederlanden ein. hier sah er sich auf die Wege gestellt, die ihn auf die Höhe seiner Lebensaufgabe führten. Er wurde in die auf den englischen Thron gerichteten Pläne des Fürsten eingeweiht und bald, über die kirchlichteologische Linie hinaus, die Seele dieser Pläne. In steter Berbindung mit der Revolutionspartei in England, riet er zur Ausrüstung einer großen Flotte gegen Jasob, kande ausstätzung einer Aufmert den Missellen bei sandte aufklärende Flugschriften nach England und entwarf den Aufruf, den Wilhelm bei seiner Landung verbreiten ließ. Alle Schritte, die der erzürnte Jatob gegen den Sochverrater unternahm, blieben beim Oranier erfolglos. Am 5. Rovember 1688 mit diesem bei Torbay gelandet, nahm B. die Berhandlungen mit dem unterliegenden Jakob in 30 die Hand. Er trat dabei für milde Behandlung der Römischen und Jakobiten ein, um das neue Regiment von dem Berdachte der Unterdrückung englischer Unterthanen frei zu halten, und brachte die hinterliftigen Anträge des Lord Halfax, der die Krone mit Umgehung der rechtlichen Thronfolge auf Wilhelm ohne Ructicht auf seine Gemahlin übertragen wissen wollte, durch seine Wachsamkeit zum Scheitern. Nachdem er nunmehr ein Bistum (Salisburn, 1689) übernommen, trat er in das Oberhaus ein. Hier entfaltete er bei der Neuordnung der Dinge eine weitreichende Thätigkeit. In kirchlicher Beziehung hatte er bei Wilhelm die entscheichende Stimme; die wider Erwarten schnelle Beruhigung des Landes war seiner tirchlichen Mäßigung zu danken. War das Land durch Beseitigung der Stuarts von der römischen Gefahr befreit,

40 so verdiente es nach fast 70 jähriger Beängstigung frei aufatmen zu durfen. Das konnte nach B.s Meinung nur durch ein Mittel: Bersöhnung der Parteien geschehen. Gleich im ersten Parlamente Wilhelms traten, von B. befürwortet, die Fragen der Toleranz und des religiöfen Eides in den Bordergrund der Berhandlungen. Geiner weifen Mäßigung gelang es in einer Zeit, die noch die blutigen Spuren des tonfessionellen 45 habers aufwies, raich ben Frieden zwischen ben Gegnern wiederherzustellen. Babrend er im weiteren Berlauf ber politischen Dinge für Die geschichtlichen Rechte der bijchof lichen Staatstirche eintrat, setzte er auf ber anderen Seite eine milbe Behandlung für die Geistlichen, die der neuen Ordnung der Dinge den Gid verweigerten, durch. Auf peinen Rat gab die Regierung — Wilhelm lehnte wiederholt alles persönliche Einsteinen für der Begierung — Wilhelm lehnte wiederholt alles persönliche Einsteinen in die dornigen schottschaften Fragen ab — den Schotten die presbyterianische Nationallirche zurück und beseitigte die ihr von den Stuarts aufgedrungene verhafte Epistopalversassung. Den Dissent in England, Setten wie Römische, schützte B. durch Geseitze und entgegenkommende Maßnahmen. Ein Mann des Friedens, vertrat er so in Barlament wie Konvolation die große Idee der wahren Toleranz, der Wahrheit und 55 Liebe gleiche Werte sind, und ednete die Bahnen, auf denen sein von der römischen Gefahr befreites Baterland nach den furchtbarften Erschütterungen den Aufftieg zu neuen

Soben zu beginnen vermochte.

Seit dem Jahre 1688 trat seine schriftstellerische Thätigkeit hinter der kirchen politischen zurud. Außer den oben erwähnten Werten schrieb er ein Life of Sir 60 M. Hale (1682); der "Paftoralbrief", ben er 1689 in Salisbury an feine Geiftlichen richtete, wurde von beiben Haulern bes Parlaments verdammt (und durch den Henler verdrannt), weil darin Wilhelms Thronrecht auf die Gewalt (Eroberung) gegründet wurde; auch sein vielangegriffene "Auslegung der 39 Artikel (1699)" wurde als heterodox von dem Unterhaus der Konvolation verdammt. B.s. Hauptwert neben der Reformationsgeschichte ist die "Geschichte seiner Zeit", die nach seiner Bestimmung erst 8 Jahre 6 nach seinem Tode verössentschied werden sollte und viele Auslagen erlebt hat; demenkenswert nicht nur in Bezug auf die von ihr berichteten Thatsachen, sondern auch durch das besonnene Urtell über die handelnden Mächte und Personen, mochten sie zu seinen Freunden oder Feinden zählen. Ihren Wert als verläßliches Nachslagebuch haben alle häteren Einzelsorkhungen mehr und mehr ans Licht gebracht. Er stard am 7. Warigen alle häteren Einzelsorkhungen mehr und mehr ans Licht gebracht. Er stard am 7. Wann, hatte er sast alle von seinen Gönnern, Prinzen und Königen ihm angedotenen Pfründen, darunter 6 Bistümer, in den meisten Fällen zu Gunsten bedürstiger oder berechtigter Bewerber, ausgeschlagen; Armen und Bedrängten blieb er sein ganzes Leben hindurch Berater und Helfer: in allem aber größer als Kirchenpolitiker denn als Bischof. 15 Das geschichtliche Interses ausgeschlagen Auftreten an als kanzenenter vent als Bischof. 16 Das geschichtliche Interses ausgeschlagen stretzen und Lebensarbeit ruht in der Thatsache, daß er von seinem ersten öffentlichen Auftreten an als kanzenenter Bertreter liberaler Grundläße in Staat wie Kirche anzulehen ist: Whig und Broad-Churchman, gesund nu Leid und Seele, vielgeschäftig, aber nicht intriguant, schaft als Polemiter, aber ohne Bitterleit, ein Liebhaber von Geheimnissen, die er zu wahren oft nicht sähig war, ein 20 Mann, der das Henlen Zeit. Der Einssum Politiker, galt er doch als der gestlichste und geschichter Prülat seiner Zeit. Der Einssum Beiner Zeit, in dem die großen Gedanken und Tendenzen der Epoche Gestalt gewannen" (Macaulay II, 11).— Die Beurteilungen seinen Zeitg

B.s Werle: die beste Ausgabe der Hist. of his own Time ist die von Dr. Routh besorgte in 6 Bänden, Oxford (Clarendon Press) 1823 und 1833; in einem Anhang (VI, 331—352) giebt sie ein vollständiges Berzeichnis seiner Werle. Die wichtigsten 35 (außer den erwähnten) sind die folgenden: Life of Will. Bedell, London 1685; Rome's Glory, 1673; Infallibility of the Roman Church confuted, 1680; Hist. of the right of Princes in the disposing of eccles. benefices, 1682; Account of what seemed most remarkable in Switzerland, Italy etc. 1687; Resolution of two important cases of conscience, um 1671. B. ließ etwa 60 Predigten druden; 40 von diesen sind 30 in A Collection of Tracts and Discourses 1704, 16 in einem anderen, 1713 gedrudten Sammelband enthalten.

Bursfelder Kongregation. — Quellen und Litteratur: J. G. Leudseld, Antiquitates Bursfeldenses oder hist. Beschr. des Klosters Bursfeld und der daher rührenden Societät, Leipzig u. Wolffend. 1713; Ewelt, Die Ansänge der Bursf. Benediktiner-Kongregation 45 mit besonderer Rüdsicht auf Westfalen; Zeitschr. sür vaterl. Gesch. u. Alterthumskunde Westsphalens, 3. Folge V, Münster 1865; Seiters in Weber u. Weltes Kirchenlezison, 2. Aust. Bd 2 S. 546. Die hist. Schristen von Joh. Busch (s. d. S. 580, 16), dessen beschiedens kan des Schriften von Foh. Hansic Bodonis chron. Clusinum bei Leidniz in dessen Script. Brunsvic. II, 350; Chronic. Bergense dei Meidom rer. Germ. 50 III, 307; Trithemii chron. Sponh. ad. an. 1429 und annal. Hirsaug. II, 423. Außerdem noch B. Most, Kerkgeschiedenis van Nederlande voor de Hervorming II, 2. 185—190; Kist, over het Klooster Bursfeld in Archief VI, 263 f.; Kist en Royārds archief voor Kerkgeschied. VI, 1835 p. 261; Gieselers Lehrb. der Kirchengesch. II, 4 S. 274.

Die Bursfelder Kongregation führt ihren Namen von der Benedittiner-Abtei gleichen 55 Namens, welche westlich von Göttingen in den waldigen Gegenden an der Weser lag, jetzt eine Klosterdomäne ist. Sie war durch Graf Heinrich den Fetten von Nordheim und dessen Gemahlin Gertrud im Jahre 1039 gestiftet und reich ausgestattet den Benebittinern in Corven übergeben. Kaiser Heinrich IV. bestätigte diese Stiftung und gab

dem Rloster das Recht, selbst seinen Abt und seinen Schutzvogt zu mahlen, wie auch das Martt- und Münzrecht. Die Bursselbe betreffende Bulle von Papit Paschalis II. vom Jahre 1104, ist bei Kift (a. a. D.) veröffentlicht. Im Anfang des 15. Jahrhunderts war es dermaßen in Berfall geraten, daß nur noch ein einziger Monch bort in großer 5 Armut lebte; Die Rirche wurde von durchziehenden Sandlern als Stallung benuft. Als Helfer trat rettend Abt Johann von Minden (auch von Nordheim und Dederoth genannt) ein. Wegen seiner Frömmigkeit und Gelehrsamkeit war er aus seinem Aloster Aheinhausen (bei Göttingen) zum Baseler Konzil gesandt wo ihm wie dem Windesheimer Prior des Klosters zu Wittendurg Rembert ter List die Klosterresorm nach der Windesheimer Aegel für Sachsen und Braunschweig übertragen wurde. Bom Ferzog von Braunschweig, Otto dem Einäugigen, zur Durchführung der Klosterresorm und zum Abt des Klosters Tus dei Gandersheim besellt, zu aleichem Amer Angestellt zu aleichem Amer Angestellt zu aleichem Amer Angestellt gesandt. leben in der Clus hergestellt, zu gleichem Zweck nach Bursfelde gesandt. Der Konsvent war wie die ganze Gegend verwüstet. Es mußte neu kolonisiert werden. Zu biesem Zweck reiste er nach Trier und erhielt von Rhode, dem Abte des dortigen Matthiaskoskers (über ihn Acquon a. a. D. S. 348) einige arbeitsame tüchtige Geists liche. Doch ehe er noch sein Ziel völlig erreicht hatte, starb er 1439. Sein Wert tonnte sein ebenso energischer Nachfolger Johann Hagen (1439—1469) fortführen und aufs glänzenbste vollenden. Er war durch den bekannten Klosterreformator Johannes 20 Busch fürs Klosterleben gewonnen; noch als Novize wurde er 1439 zum Abt gewählt und hat in dem Geiste Buschs wie in engster Gemeinschaft mit ihm an der Reform gearbeitet. Durch Johannes Sagen tam Die Bursfelber Rongregation zu ftande. Rachdem er das eigene Aloster reformiert hatte, verband er dasselbe mit den Alostern Rheinhausen bei Göttingen, Hüseburg bei Halberstadt, St. Peter bei Erfurt und Bergen vor 25 Magdeburg zu einer Kongregation, ähnlich wie die Windesheimer, um eine strengere Observanz der Klostergelübde zu bewirten. Die fortschreitende Klosterreform führte ihr jährlich neue Klöster zu; Hagen erlebte, daß sechsunddreißig Mannsklöster in Sachsen, Thüringen, Meißen, Rheinlanden, Westfalen und Friesland, abgesehen noch von den Frauentlöstern, dazu gehörten. Bis in die Riederlande erstreckte sich ihre reforsomatorische Klosterhätigkeit besonders durch Joh. Busch und Rik. von Cusa (sein betr. Brief im cod. diplom. van de hist. gen. de Utrecht ser. 2 IV, 2 p. 65); viele schlossen sich ihr an, teils durch weltliche und kirchliche Behörden dazu gezwungen, teils aus ernstem sittlichem Bedürfnis. Go 1469 das Nonnenkloster Rlaarwater bei Sattem, St. Paul in Utrecht vor 1491, St. Laurentius in Dostbroef vor 1480. Die Abtei 25 Egmond wird durch den Grafen Joh. von Egmond gezwungen, der sich an Papst Innocenz VIII. wandte und einen Befehl dazu von ihm erwirtte. 1491 erschienen die Abte von St. Ludger in Werden und St. Martin in Röln. Als der bisherige Abt Jordan v. Driel auf keine Abfindung eingehen wollte, beklagte er sich bei demselben Papst und erhielt wirklich eine epistola revocatoria, die alles bisher in Egmond Geschehene 40 als nichtig erklärte. Ein langer folgender Prozeh beiber Parteien endete mit einem Bergleich (vgl. Moll a. a. D. II, 2 185 ff.). Schon 1440 erhielt man auf dem Konzil zu Basel vom Kardinal Ludewig, 1449 vom Erzbischof Dietrich von Mainz die Bestätigung und auch die Erlaubnis, alle Jahre zur Förderung ein besonderes Kapitel unter dem Vorsitz des Bursfelder Abtes zu halten. Auf dem 1451 am 24. März zu Würzdurg vom Kardinal Nitolaus von Cusa abgehaltenen Provinzialtonzil wurde dem anwesenden Bertreter der Bursselber Kongregation eine Reihe von Privilegien und Rechten erteilt. Endlich wurde sie 1458 von Papst Pius II. und nachmals 1461 durch besondere Bullen bestätigt und empfohlen. Auch nach Hagens Tode traten noch neue Klöster hinzu, so 1505 Corvey, 1510 Hersseld, 1527 Maursmünster im Elsa.

50 Im ganzen gehörten ihr 142 an, doch nahm die Zahl im 16. Jahrhundert in der Zeit der Kirchenresormation und der Bauernkriege sehr ab; erst mit dem Restitutionsedit 1629 und besonders durch den Beschluß auf dem Benediktinerkonvent zu Regensdurg 1631 nahm ihre Jahl wieder sehr zu; sämtliche Benedittiner beschlossen den Anschluß an die Bursfelder Kongregation. Doch der dreißigjährige Krieg wie der Friedensschluß hinderte 55 die Durchführung. Biele Klöster, auch Bursfelde, tamen in den Besitz protestantischer Fürsten. Bei der Durchführung der Reformation durch Herzog Julius von Braun-schweig, welcher 1569 zur Regierung tam, wurde der tatholische Abt Andreas Ludwig 1579 von Bursfelde durch einen lutherischen ersett. Seit Stiftung der Universität Göttingen führt der Senior der theologischen Fatultät den Titel eines Abtes von Burs-60 felbe mit einer bestimmten Einnahme aus dem Rlostervermögen. Auch sehr viele anbere Rlöster der alten Rongregation sind später seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts fätularisiert. Der letzte Borsigende war der Abt von Werden, Bernhard Bierbaum, welcher 1780 auf dem Hildesheimer Kapitel gewählt wurde und 1798 starb.

2. Soulze.

Bury, Arthur, geb. 1624, gest. um 1714, s. Latitudinarier.

Bus, Cäsar, geb. 3. Kebruar 1544, gest. 15. April 1607 s. Dottrinarier.

Buich, Johannes, gest. um 1480. — Quellen u. Litt. Bor allem Buichs Schriften und bes. seine libri quatuor reformationis monast, quorundam Saxoniae, ed. Leidnitzii-Scripund des indes in daktor ferormations monast, quorundam saxonnas, etc. ledintzii-setiptores rerum Brunsvicensium tom. II. — namentlich s. chronicon — ed. Herid. Noswyde, Antw. 1621, des. in der treffi. Ausgade von K. Grude 1886. Ueder Busch & Eeben selbs: 10 B. Moll, Kerkgeschiedenes van Nederlande voor de Hervorming II, 2. 115 u. 221 ff. u. v. a. D.; Goethals histoire des lettres — en Belgique, Brux. 1840 I. 57; Bot in den Kalender voor de protestanten in Nederl. Amst. 1856 S. 159—180); Grotesend, Der Einsußder Bindest. Congreg. auf die Ref. der Riederl. Röster (Zeitschr. des hist. B. sür Niederlandsseinen en zin euvloed, 3 Bde (bes. Bd I. 15 284ff.), par ihm Konemann Melch der Lands Hraunschneig u. Lürchurg II. Mättingen 1835. 289 ff.); vor ihm Hanemann, Geich der Lande Braunschweig u. Lüneburg II, Göttingen 1835; Joh. K. F. Gieseler, Lehrb. d. Kgesch. II, 4. 1835 S. 272—85); Schlegel, Kirchen- und Res. Gesch. von Rordbeutschland, Hann. 1828; Grotesend, J. Busch in Aby III. 1835. 1876 S. 614; Evelt, J. Busch in Wester und Welte Kirchenl. 2. N. 1883 S. 1549; bef. K. Grube, Joh. Busch, Augustinerpropst zu Hilbesheim; ein kathol. Reformator des 15. Jahrh. Freib. i. B. 20 1881, und kürzer, mit manchen Berichtigungen in seiner Ausgabe von Buschs chronicon. S. XXXIII.

Busch wurde in Zwolle, einer Stadt in der Provinz Obernssel in den Niederslanden im Jahre 1399 (de ref. p. 792, zwischen dem 9. August — in profesto S. Laurentii — 1399 bis 1400, s. bes. Grudes Berechnung S. XXXIII) geboren. Den 25 gunstigen außeren Berhaltnissen der Familie wie den trefflichen Geistesgaben entsprach seine Ausbildung und Erziehung. Er wurde in die damals in hohem Ansehen stehende start von c. 1000 Schülern besuchte Stadtschule gebracht, welcher der weit berühmte Rektor Joh. Cele vorstand. Im 18. Jahre verließ er die Schule und sollte nach dem Bunsch der Eltern in Erfurt Rechtswissenschaft studieren und den Doktorgrad erwerben. 30 Wing der Eltern in Erzurt Rechtswissenschaft zuberen und den Dottorgrad erwerden. 30 Seine eigene Reigung führte ihn dem Mönchstum zu; er trat im solgenden Jahre ins Windesheimer Rloster und schon 1419 wird er mit seinen eng befreundet gebliebenen Gottsried Bernard aus Tiel (später Prior in Wittenburg dei Hildesheim), Joh. Naeltwick später Prior in Windesheim) und Herman aus Xanten, welchen Busch als den besteichnete, eingesleidet. Die Einwilligung der Eltern scheint er nicht gehadt 35 zu haben; seiner Mutter Schwester sorgte für seine Ausstatung. Prior war damals Joh. Vos, und Subprior Arnold Marwyck aus Kalkar. Er war noch ohne alle Weltzerschrung; wie er selbst sagt, so schücktern (adeo simplex) und ungeschäft, daß ein Laienzerschrung; wie er selbst sagt, so schwessen und verben aber aussenden bruder von ihm urteilte, er werde wohl ein großer Ordensmann werden, aber aussenden tönne man ihn nie (de ref. p. 35 S. 789). Mit allem Ernst strebte er barnach, in 40 ben Geist der Gemeinschaft einzudringen und ein ganzer Rlostermann zu werden, nicht bloß dem Namen nach. Die Zweifel, mit welchen er eingetreten, in betreff der Gottheit Jesu Christi, qualten ihn durchs Noviziatiahr hindurch, und wurden, wie er in s. ep. ad Bernardum darlegt, durch fleißiges Studium der hl. Schrift, durch die Erkenntnis von Beissagung und Erfüllung, durch das Lesen der Märtyrergeschichten, wie durch den seels 45 sorgerlichen Einfluß seines Subprior Arnold Rallar überwunden (de ref. mon. S. 396). Ein Jahr nach der Einkleidung sollte er am 6. Januar 1420 sein Gelübde ablegen. Die vorher erwähnten Männer waren für ihn treffliche Borbilder; aber sie starben dahin; auch Bos fühlte auf dem Generalkapitel von 1424 sein Ende nahen. In längerer Rede ermahnte er zur Einigkeit. "Rur in der gegenseitigen Liebe und Unterstühung bestehe 50 die Hauptmacht unseres Reformwerkes, welches ich besonders den Brüdern Joh. Busch und Hermann Kanten übertragen habe". Sosort sandte jenen das Generalkapitel mit zwei anderen Brüdern aus Frenswegen (Arnold Hüls und Willem Reppel) nach dem Wallsahrtsort Bödingen dei Köln (de ref. I, p. 402), wo eine kleine Wallsahrtskapelle mit einem vielbesuchten Marienbilde sich befand, und wo Herzog Abolf von Berg ein Kloster 55 nach Windesheimer Regel wünscheit zeit wurde er im Dom zu köln auch zum Nrieker gemeint (I. 2 308). Noch vierischeiter Abnete er gut ein Tohr ins Priester geweiht (I. 2. 398). Nach vierjähriger Abwesenheit kehrte er auf ein Jahr ins Mutterhaus zurud und 1429 am 25. Januar wurde er nach Ludinterten in Oftfriesland geschickt (S. 402 ff.), wo neben einigen Priestern gegen 40 Konventsbrüder ohne

578 Buíd

Regel, Gelübbe und Zucht in wilder Che mit Nonnen und Laienschwestern oder andern Weibern lebten. Der Bischof Friedrich von Blankenheim wollte es neu besetzen und hatte Windesheim dazu ausersehen. Es fiel das in die Zeit des papstlichen Schisma. Das Interditt des von seiten Martins V. eingesetzten neuen Gegenbischofs in Utrecht 5 nötigte zur Auswanderung, da die Städte sich gegen ihn erklärt hatten. Der Windes-heimer Konvent ging nach Rordhorn, der vom Agnetenberge bei Zwolle nach Oftfriesland, 24 an Jahl, welche erst nach drei Jahren, nachdem Eugen IV. das Interditt auf gehoben, wiederkehrten. Busch hatte trankheitshalber den Ort früher, schon in dem Jahre seiner Ankunft verlassen mussen. Im August geht er nach Beerwyt in Holland ins Rloster Jion (S. 405 ff.), später nach Bronope bei Kempen, wo er Rektor des Frauen-Die Stelle des Priors zu Segeberg in Holstein, wozu er erwählt war, flosters war. trat er nicht an; vielmehr wird er Satristan in Windesheim. Nach mehrjähriger Rube und Sammlung wurde er, gereift durch die Erfahrungen seines eifrig betriebenen Resormwirtens, 1437 (über die Berechnung f. Grube a. a. D.) als Subprior des Prior Gottfried 15 Bernardi nach dem schon 1423 reformierten Rloster Wittenburg (westl. von Hildesheim) geschickt. Hier beginnt Buschs großartige Wirksamkeit auf deutschem Gebiet. Schon von Rembert war die Reform auf das benachdarte Frauenkloster Wulfinghausen ausgedehnt, welche die Priorin, Freiin von Röhting und der Propst Joh. Woker erbeten hatten; sie wurde aber erst durch Bernardi und Busch, vollendet. In Eldagsen wurde ein Vrauenkloster begründet und Frauen aus Schüttorf herbeigezogen. — Roch umfassender wurde Buschs Thätigkeit für die Reform durch den Baseler Konzilsbeschluß, die Reform des Klerus wie der Klöster als Hauptbedürfnis der Kirche anzusehen. Zu diesem Zwed wird der Prior von Wittenburg wie der von Windesheim mit ihren Rachfolgern bevollmächtigt, die Augustinerklöster beiderlei Geschlechter in Sachsen zu visitieren polgern debolitmagitgt, die Augustinerkoller deiverlet Geigliechter in Saglen zu bistreten 25 und reformieren. Der Bischof von Hildesheim bestätigte am 3. März 1435 die päpstliche Bulle und die Reform begann. An Widerspruch sehlte es nicht, doch da auch die Benediktiner sich für dieselbe aussprachen, besonders Joh. Dederoth auf der Clus (s. A. Bursselber Kongreg. S.576, 6) und Bursselbe der Mittelpunkt geworden, wurde Busch sie Klöster seines Ordens bestellt. Beide arbeiteten Hand in Hand und unterstützen sich vor alle seines Westellichen Busch seinen bei den Rloster St. Bartholomäi in Sülke vor Sildeskeim Woch Albernindung gescher Schwieristeiten führte er allwählich die Rach Überwindung großer Schwierigkeiten führte er allmählich die por Hildesheim. nötigsten Klosterregeln ein: Stillschweigen, Tischlesung; dann zog er gutgesinnte Monche aus anderen Rlöstern heran; andere wurden versetzt. Dies gab einen Aufstand. Man wollte das Kloster überhaupt verlassen. Manche, welche darum baten, wurden auf Zeit entlassen; auch der Prior zog sich zurud. Busch gab den Borstellungen der Bistatoren nach und übernahm das Priorat (S. 420 ff.). Das Kloster hob sich. Dieser Erfolg ermutigte ihn zu weiterem Borgehen. Leicht gelang es beim Magdalenenklofter. Schwer war die Aufnahme derer beim Bischof auszuwirken, welche entlassen waren und dann 20 Wiederaufnahme begehrten. 1440 geschah die Aufnahme in die Windesheimer Kongregation. Busch durfte den Titel Propst (wie in Sachsen statt Prior gesagt wurde) mit

det Jahre hat er hier gearbeitet. Wegen der nahen Beziehung zu den Brüdern vom gem. Leben half er ihnen bei ihrer Niederlassung in Hildesheim; außerdem vissetterte er das Magdalenenkloster daselbst, reformierte die Beneditkinerinnen in Eschrode und die Augustinerinnen in Dernburg. Schon im solgenden Jahre bekam er vom Erzbischos in Magdeburg den Auftrag, das Prämonstratenserkloster U. L. Frauen daselbst zu reformieren, ebenso Lauterberg dei Halle; ersteres gelang unter Erzb. Friedrich (1446), der ihn zum dortigen Propst machen wollte; er lehnte ab, ging aber 1447 als Propst des reichen Neuwerstists nach Halle, zugleich als Archidiaton über 120 Pfarreien mit 700 Priestern, als welcher er auch auf die Weltgeistlichseit einwirken konnte (S. 432). Er wollte hier, wie er bei seiner Einführung sagte, eine neue Welt schaffen. Es galt seine Arbeit dem großen Sprengel von 11 Meilen, weniger den Klöstern. Sahrlich hielt er in jedem der vier Desanate eine Synode (Sende) zuerst mit den Geistlichen, dann mit den Gemeinden. Er selbst hat über diese Visstationen einen interessanten Bericht gegeben. Sie den zogen sich sowohl auf die liturgischen Dinge wie auf das Privatleben der Geistlichen, auf das Rontubinat (S. 451), Wucher, Betrug derselben, auf Eheschließungen, auf Sonntagsheiligung und das Predigen. Sehr erschwert war diese Arbeit durch die 1450 in Nordbeutschald herrschende Pest; aber diese Geisel des Todes trieb auch wieder dies Gebet und zu Bittprozessisionen. Bon Halle wandte sich Busch nach Glauchau, ebenso

Bush 579

zu den Cisterziensern wie Prämonstratensern. Einen neuen Ausschung nahm die Reform durch das 1551 erfolgte energische Eingreisen seines Freundes Nitolaus Arebs von Eues (bei Trier), welcher, Kardinal geworden, vom ersten Papst nach dem Schisma, Nitolaus V., zum Legaten nach Deutschland zur Alosterreform für Norddeutschland gelandt war.

Nachdem er in Aloster Bergen eine Provinzialspnode in Gegenwart der Bischöfe von Magdeburg, Merseburg, Brandenburg, der Stellvertreter von Havelberg und Zeitz-Naumburg, mehrerer Abte und hochgestellter Geistlichen gehalten, auf welcher besonders der Jubelablaß und die Alosterreform behandelt wurde, beauftragte er mit letzterer in der ganzen Kirchenprovinz Busch, der sich selbst seinen Gehilfen suchen sollte, um mit 10 apostolischer Vollungen aus erforschen, "alles, was von der Ordensregel und den von Papst Martin V. zu Konstanz approbierten Windesheimer Statuten absweiche, mit Eiser zu bessern, mit Hilfe weltlicher Gewalt, Laster und Schändlichseiten auszurotten, damit Armut, Reuschheit und Gehorsam aufs genaueste beobachtet werde." 15 B. versicherte sich der Unterstützung aller Landesherren des ihm übertragenen Bezirts: er sing mit Ersurt an mossir Cusa selbst die Kommission eingesett hotte, und

B. versicherte sich der Unterstützung aller Landesherren des ihm übertragenen Bezirks; er fing mit Erfurt an, wofür Cusa selbst die Rommission eingesetzt hatte, und arbeitete sieden Wochen; dann hielt er in Halle das erste Provinzialkapitet, und ging darauf nach Leipzig, im Dezember nach Halberstadt, daneben war er als Jubiläums-

beichtvater thätig.

Schon 1452 begann die Opposition der Klöster. Sie beantragten durch den Erzebischof von Magdeburg und durch König Friedrich beim Papst, den (absichtlich nicht genannten) beiden Pröpsten von Halle die erteilten päpstlichen Bollmachten wieder zu entziehen; aber vergeblich; vielmehr unterstützte er ihr Werl mit 500 Gulden für arme Klöster. Da dies nicht zum Ziel führte, klagte man über B., daß er beständig auf Weisen sein und seine Pslichten als Propst und Archidiakon nicht erfülle. Als B. aus dem plözslich veränderten Verhalten des Erzbischofs erkannte, daß er in Ungnade gestallen, legte er (S. 453 f.) sein Amt in die Hände des Konvents; doch konnte der Erzbischof ihm alle früheren Vollmachten als Legat nicht nehmen. Er selbst jedoch bereute senen Schritt, wie alle seine Freunde ihm dies zum Vorwurf machten. Wan so sah ihn mit Schmerz scheiden.

Seine Bistiationen setzte B. fort, und zwar auf Bitten des Herzogs Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg in der Diöcese Minden, wo eine solche bisher sehr lässig bestrieben war. Nikolaus von Cusa machte den Ansang selbst in Hannover. Der Herzog begleitete Busch, weil ernstlich Widerstand versucht wurde, besonders dei den Nonnen- 35 flöstern. Es gelang allmählich denselben zu überwinden, zum Teil gewaltsam mit Ent-

fernung widerstrebender Glieder.

Rach langer anstrengender Arbeit war ein Besuch auf dem Windesheimer Generaltapitel (1456) geboten. Roch lebte der alte Prior Wilhelm, aber ein Nachfolger war schon in Joh. Nältwid gewählt. B. benutzte diesen mehrjährigen Ausenthalt, während dessen er nur simplex frater war (de ref. VII, 3 S. 750), diese Zeit der Ruhe und Sammlung zu litterarischen Arbeiten. Auf Wunsch des Priors schried er die Lebensbilder der ersten Windesheimer Brüder, vierundzwanzig an Jahl, die er alle, dis auf vier, bei seinem Eintritt noch persönlich kennen gelernt hatte. Die Hauptquelle war Gerbard Grootes Beichtvater Heinrich Alingebiel, sodann die reiche Bibliothes und das Archiv. Den Schluß machte das Leben seines gesiebten Lehrers, des Joh. Cele. An diesem liber de viris illustribus de Windesem arbeitete er zwei Jahre. Die äußeren Lebensverhältnisse der Brüder waren sehr unbedeutend; um so mehr legte er ihren Seelenzustand und die Erfahrungen des inneren Lebens dar. Eine Ergänzung bildete die Chronit des Windesheimer Alosters und der Kongregation. Daneben war er Beichtse die Chronit des Windesheimer Alosters und der Kongregation. Daneben war er Beichtse die Chronit des Windesheimer Alosters und der Kongregation. Daneben war er Beichtse die Chronit des Windesheimer Alosters und der Kongregation. Daneben war er Beichtse die Chronit des Windesheimer Alosters und der Kongregation. Daneben war er Beichtse die Chronit des Windesheimer Alosters und der Kongregation. Daneben war er Beichtse die Kellen der Beichten der Windesheim der Gelben son hildesheim war Bernhard II. gesolgt, dessen kassen der Klesen der Beichten bestellen, daß das Domkapitel ihn durch eine bedeutende Geldyumme zum Restignieren bestimmte. Auch sein Rachfolger, Gräf Ernst von Schaumburg, war ohne gestignieren bestimmte. Auch sein Rachfolger, Gräf Ernst von Schaumburg, war ohne gestignieren Bildung und geistliche Zucht, "mehr Jäger als Bischof"; doch von reditiger Gesinnung und nicht ohne Eiser für die Keson. Als unter ihm Propsi Bernhard in Sülte 1457 resignierte, trat B

580 **B**uíd

Thüringen, ins Magdeburgische, Salzwebel, Lüneburg, Schaumburg, nach Segeberg, Lübeck, Westfalen und zum Generalkapitel nach Windesheim. Sein Alter hinderte ihn nicht daran. In seine letzten Lebenssahre fällt noch die Wiedereinrichtung des Provinzialkapitels in Halle, wozu B. vom Erzbischof in Magdeburg berusen wurde. Drei-

5 mal präsidierte er demselben (1470-72).

Auf Wunsch des Prior's Sup. des Windesheimer Generaltapitels Dietrich van der Graaf schried B. seine reichen Ersahrungen und Erlebnisse dei seinen Alosterreformarbeiten seit 1470 nieder in vier Büchern, was ihn dis zum Jahre 1475 in allen seinen von sonstigen Arbeiten freien Zeiten beschäftigte. Bis dahin hatte B., wie er am Ende des 4. Buchs erzählt (p. 792), ungefähr 6800 Meilen zurückgelegt, zu Fuß, zu Pserde und zu Wagen für das heil der Seelen, zum Lobe und Ruhm des allmäcktige Gottes, seiner gebenedeiten Mutter und des ganzen himmlischen Heeres, damit sie ihn ausnehmen in ihre ewigen Wohnungen" Im Jahre 1479 legte er das Amt eines Propstes in Sülte nieder. Tag und Jahr seines Todes ist unbekannt. Er wird um 1480 is wie die Liste der Sülter Pröpste dei Leibnis vermuten läßt, gestorben sein.

Bon Busches Schriften, welche er in der Ruhezeit zu Windesheim absaßte, war die erste de viris illustribus (s. o.); es folgte die Alosterchronik, die er 1464 vollendete. Dazu fügte er noch die lat. Übersehung eines ursprünglich deutsch geschriebenen Briefes des Priors Bos. Alle drei, obgleich ursprünglich von einander unabhängig, 20 bilden das Chronicon Windeshemense, wie es der erste Herausgeber Roswende zu-

sammenfassend genannt hat.

Das zweite Hauptwert ist Buschs Schrift de reformatione monasteriorum in vier Büchern: das erste über die Ref. der Männerklöster, zuerst der Chorherrnstifte, dann der Praemonstratenser und Benediktiner; im zweiten die der Frauenklöster; das dritte erzählt Bemerkenswertes aus seinem Leben, besonders bei den Bisitationen; das vierte

enthält besonders wichtige Aftenstücke.

Das Chronicon Windesh., ist zuerst von Herbert Rosweyde in Berbindung mit dem Chronicon montis S. Agnetis, welches Thomas a Rempis versast hat, herausgegeben, Antwerpen 1621, — die wichtige Schrift de resormacione hat zuerst Leibnig in seinem: Script. rer. Brunsvic. illustr. inserv. aber nach drei unvollsommenen und unvollständigen Handschriften und daher zerstückst abbrucken lassen II 976—506 und p. 806 ff. Uber die von Grube benutzten acht verschiedenen Handschriften (die älteste im Hag, per Ioh. Gherardyn schon v. J. 1466, also zwei Jahre nach Bollendung des Werles), zu welchen der Berfasser bieses Art. noch einige Handschriften, drei in Arier und seine in Berlin ausgefunden (vgl. GgA 1888 S. 642 ff.) ist zu vergleichen die neueste Ausgabe von K. Grube 1886, welche mit eingehender (XXXXVI S.) Einleitung, historischen und textstritischen Anmertungen und drei sorgsätigen Registern diese wichtigen Schriften Buschs den Horschen darbietet. — Was den historischen Wert dieser Schriften anlangt, so hat Busch teils aus seinen Auszeichnungen und Erinnerungen, teils und vor allem auf Grund der Bistationsprotokolle, wie der in den Klöstern ausbewahrten Statuten, Dotumente, Briefe, wie vieler Zeitgenossen mündlichen Mitteilungen gearbeitet; es verdienen also seinen Auszeichnungen, wegen ihrer chronisenartigen Genausgteit die größte Beachtung (vgl. auch Grube S. XXXXVI). Nur in zwei Beziehungen ist seine Buschischen Schriften und Grüngen der gleichzeitigen großen kirchlichen wie welthistorischen Begebenheiten sinden such Angaben ist seine Suverlässigsen, manches anzurechnen ist, und in seinen Ausschlichen Ausgen diese Anzuerschlich sind (vgl. Acquop a. a. D. I. 314 ff.). Dahin sind auch zu rechnen seine im A. von den 50 Brüdern des gem. L bemertten Angaben und Ausschlanen Berhältnisse in Ernstiehung dieser wie der Windesschlichen Gemeinschaft. Die später gewordenen Berhältnisse ist Entstehung dieser wie der Windesschlichen Gemeinschaft. Die später gewordenen Berhältnisse übersträgt er auf die ersten Ansage, wodurch seine

Von seinen sonstigen Schriften hat Grube nichts erwähnt; auch Acquoy (a. a. D. 55 I. 289) kennt sie nicht; wünscht jedoch, daß sie wieder aufgefunden werden möchten. Busch selbst erwähnt de reform. p. 396 und 397 einige seiner Schriften. Der Berkdiese A. hat sie in einer Berliner Handschrift (Königl. Bibl. mnscr. lat. 355) aufgefunden und darüber in IRSC 1890 XI. S. 586—596 berichtet. Es sind folgende: 1. epistola ad quendam fratrem Bernardum ord. s. Benedicti in Erffordia, 60 über seine Glaubensansechtungen de side catholica und ihre Überwindung; val. de

reform. mon I. 2. p. 396; — 2. ep. ad Wilhelmum, canonicum regularem in Wyndesem, über die Gotteserlenntnis und ihren Segen; — 3. ep. ad priorem Augustinensium Magdeburg. de diversis exerciciis, besonders über die Mediztation, um zu tieserer Ersenntnis zu tommen; — 4. sermo de sancto spiritu; — 5. sermo de venerabili sacramento; — 6. de celebratione missae; — 7. oratio 6 devota post communionem; — 8. sermo de nativitate Domini; — 9. omelia in die s. epiphaniae; — 10. de crucifixo Jesu (über die eherne Schlange); — 11. ep. ad Joh. Clovekorn über die Messe; — 12. ep. ad Andream Becker, Abt in Aloster Bergen dei Magdeburg, de Corpore Christi glorificato. — Diese und noch einige andere Schriften derselben Handschrift (soliloquium in zwei Gestalten) 10 welche ohne Buschs Namen, ader zwischen den anderen stehen, hat J. M. Wüstenhoff, der die Handschrift schon früher benutt hat, gleich nach der vom Bers. dieses A. gemachten Beröffentlichung herausgegeben: Kleinere Geschriften van Johannes Busch (nunc primum edidit) Gent und Gravenhagen 1890.

Busembaum, hermann, gest. 1668. — Man vgl. die Artt. "Liguori" und "Proba- 15 bilismus"; Döllinger-Reusch, Geschichte ber Moralstreitigkeiten I (1889); Reusch, Index II, (1895).

Hermann Busembaum, ein als Kaluist berühmt gewordener Jesuit, geboren 1600 zu Nottelen in Westfalen, Lehrer der Theologie zu Köln, dann Rettor des Jesuitentollegiums zu Hidesheim und Münster, starb den 31. Januar 1668 als Beichtoater 20 des Bischofs Bernhard von Galen daselhst. In Köln hatte er mehrere Jahre die dem atholischen Priester so notwendige Kasuistif vorgetragen und daraus erwuchs dann 1645 seine Medulla theologiae moralis, facili ac perspicua methodo resolvens casus conscientiae, welche, an die angesehensten Kasuisten, einen Herm. Running und Friedr. van Spee sich anschließend, in sieden Väschern die dahin einschlagen den Materien bequem 25 und bündig abhandelte und dis zum Jahre 1776 über 200 Auflagen erlebte. Riemand hatte vom latholischen Standpunste aus Anstoß daran genommen, dis P. Lacroix das Büchlein durch seine Rommentare und die Jusäke aus anderen Kaluisten zu zwei Folianten anschwelte, welche zwischen 1710—14 in Deutschland, dann von P. Montausan 1729 zu Lyon, 1758 wieder zu Köln herausgegeben wurden. Nun sam dand man, 30 anderweit auf die seltschein Grundsätze über den Mord, besonders über den Königsmord, ausmerssam geworden, auch hier bergleichen. Sie erschienen um so gefährlicher, da gerade um sene Zeit Damiens ein Attentat auf Ludwig XV. gewagt hatte. Die Sache sam vor die Parlamente. Während das zu Karis sich mit einschore Beursteilung des Buches begnügte, ließ das von Toulouse dasselbe öffentlich verbrennen und zog die 28 Borsteher der Zesuten. Auch er wurde vom Parlament vernreitlung der Berschoftlicher, das Berteidiger derschen zustrat. Auch er wurde vom Parlament vernreitlung degen den Orden losdrach. Inde er wurde vom Parlament vernreitlung Buserteidiger derschen auftrat. Auch er wurde vom Parlament vernreitlund diese der angesochtenen Echren nicht ohne weiteres verbrecherischer Krundsätze der Jesus VI, 231 (1896). — Mehr astetischen Inhaut. Jesus 1 schliem inter spidtigen und mit einem Suarez oder Mariana auf eine Line Line Lilium inter spidtigen und mit einem Suarez oder Mariana

## Bufbrüber f. Tertiarier.

Bufbücher, Bufvordnungen, Beichtbücher (Libri poenitentiales). — Wilda, Das 50 tirchliche Bufwesen im Abendlande, insbes. bei den germanischen Bölkern, 1853, (Allgem. Monatsschr. f. Wissensch. u. Litt., Braunschweig 1853, S. 120 fg.); Bering, Zur Gesch. der Bönitenzialbücher (Archiv für kath. Kirchenr. 30, 204 fg., 356 fg. 51, 448 fg.); Schmit, Das Bönitentiale Romanum (daselbst 33, 3 fg., 34, 233 fg., 51, 3 fg., 70 fg., 278 fg., 71, 21 fg.); Dove in der ZRN 4, 6 fg.; Kröne in Lacomblets Archiv f. Gesch. des Niederrheins 1, 1 fg. 55 (1860); Maaßen, Gesch. der Quellen und der Litteratur des kann. Rechtes im Abendlande, 1870; Schmit, Die Bußdücher und die Bußdiszipsin d. K., Mainz 1883; Friedberg, Aus

beutschen Bußbüchern, Halle 1868; Scherer, Kirchenrecht 1, 208; Hinschius KR. 5, 90 ff. Bgl. auch Rap, Kanon. Strafrecht, Berlin 1881; Pijper, Boete en biecht in de christelijke Kerk. II, 1 S. 153 ff.

Ms Bedingung der auf die Beichte zu erteilenden Absolution wird in der vor-5 reformatorischen Rirche, außer ber Reue in dem Gundenbekenntnis, auch eine sogen. satisfactio angesehen, d. h. die Leistung eines Bugwerkes, welches in der alten Kirche Bethätigung ber Reue bedeutete (f. die Art. Bann Bd II, S. 381, 49, Buge S. 587, 2ff.), spater, und nicht ohne Ginfluß der germanischen Sitte, Bergehungen burch Geld ju bühen, als Ausgleichung des Gott mißfälligen Thuns mittelft eines Gott wohlgefälligen 10 Thuns erscheint. Dies gute Wert bestand früher regelmäßig in hertommlich bestimmten Entbehrungen, Rasteiungen z., die der Büßer sich für eine Zeit auflegte, später nicht selten statt bessen in Gelbleistungen, die zu frommen und wohlthätigen Zweden zu entrichten an und für sich für Gott wohlgefällig galt. Der Beichtvater hatte, entsprechend der Schwere der gebeichteten Sunde, die Hohe der die Absolution bedingenden Satis-15 sattion zu normieren; und wie es überhaupt für sein Geschäft der Gewissenserforschung und Gewisseitung Regeln gab, so namentlich, und früh ausführliche, für diese Normierung. Schriften, welche bergleichen Regeln für Berwaltung des Beichtvateramtes zusammenstellen und überliefern, heißen Pönitentialien. — In der alten Kirche hatten die Synoden von Ancyra 314, Nicäa 325 u. a. solche Regeln gegeben, dann waren drei Briefe des hl. Basilius von Cäsarea († 379), welche eine Buhordnung enthalten (Beveregius Synodica 2, 47 sqq.), auf die Ausbildung einer gleichmäßigen Praxis von Einsluß gewesen; Johannes Scholasitius († 578) nahm 68 Kanones daraus in sein Syntagma auf, und die Trullanische Synode (692) c. 2 bestätigte sie (Beveregius 1, 158 und Gratian D. 16 c. 7). Die spätere Ausbildung dieser Litteratur in der 158 und Gratian D. 16. c. 7). Die spätere Ausbildung dieser Litteratur in ber 25 griechischen Rirche (vgl. Bidell, Gesch. d. RR. 1, 252; Binterim, Dentwürdigkeiten 5, 3, 366; Bitra, Jur. eccl. graecor. Hist. et Monum. 1, 537fg.) ist für die des Westens nicht mehr von Bedeutung. In der occidentalischen Kirche hat Basilius einen gewissen Einfluß geübt; indes schon um ein Jahrhundert früher als er lebte, wies sie auch selbstständige Arbeiten solcher Art auf. So erwähnt um die Mitte des dritten 30 Jahrhunderts Cyprian (epist. 2, al. 51, vgl. lib. de lapsis cp. 31. 52), daß aus den Beratungen afrikanischer Synoden über die Behandlung derer, die wegen Abfalls bei den Christenversolgungen Buse zu thun hatten, ein libellus, ubi singula capitum placita conscripta sunt, nach denen examinantur causae et voluntates et necessitates singulorum hervorgegangen sei. Sodann wirtte die Bufdisziplin der Klöster 35 und, wie schon bemerkt, das weltliche Recht mit seinen Kompositionenverzeichnissen ein und rief besonders in der altbritischen bezw. irischen Kirche eine Litteratur von Bußregistern hervor, in denen nach Art von Strafgesethüchern für bestimmte Sünden die ihnen zukommende Buße verzeichnet wird und von welchen Fragmente in späteren Sammlungen noch existieren; so werden Canones Patricii (um 546), ein liber 40 Davidis († als Bischof von Minevia 544), ein Pönitentiale des Binnianus oder Finnianus, in welchen die beiden erstgenannten ausgeschrieben zu sein scheinen, ein anberes des Gildas († 583) angeführt. Diese Arbeiten benuzte dann für die angelsächsische Kirche Theodor, Erzbischof von Canterburn († 690), der, ein geborner Grieche, sie mit griechischer und römischer Überlieferung verband. Er wurde für das 8. bis 12. Jahrhundert die entschiedende Autorität in der Bußdisziplin. Dennoch ist nicht 12. Jahrhundert die entscheidende Autorität in der Bugdisziplin. Dennoch ist nicht gewiß, ob er selbst über diese Disziplin geschrieben hat, oder ob nur die durch ihn aussehildete Propie gebildete Praxis von andern aufgezeichnet und mit seinem Namen genannt worden ist; die noch vorhandenen und als Poenitentiale Theodori publizierten Aufzeichnungen (Ancient laws and institutes of England 1840, 1, 277 sq. Runstmann, Die lateinischen Bönitentialbücher der Angelsachsen, Mainz 1844, S. 34 fg.) sind unzweiselsacht nicht von ihm. Nächst Theodor werden Beda Benerabilis († 735) und Egdert Erzbischof von York († 767) als Berfasser von Buhordnungen oft in Bezug genommen; aber auch hier ist de Autorschaft für die einzelnen auf ihre Namen zurückgeführten Pönitentialien teils unsicher, teils unecht.

In die Riche des fränkischen Reiches wurden die irisch-angelsächsischen Bußordnungen durch Columban († 615) übertragen, der aus dem Rloster Bangor um 590 nach Gallien sam, und einen liber de poenitentia (de poenitentiarum mensura taxanda) samt einer regula coenobialis (de quotidianis poenitentiis monaehorum) geschrieben hat, welche im Frankenreiche Ansehen gewannen, und vielen 60 späteren Pönitentialien zu Grunde liegen (Seebaß, Über Columb. v. Luxeuil Rloster-

regel und Bußbuch, Dresden 1883 u. in 3KG 14, 430). Von noch größerem Einflusse auf die frantische Disziplin wurden hierauf einige jener dem Theodorus zugeschriebenen Beichtlucher und ein voenitentiale Commeani, das in den Ansang des achten Jahrhunderts zu fallen scheint, und aus welchem wiederum andere Arbeiten schöpften. Die aus der Mannigfaltigkeit dieser Litteratur entstehende Berwirrung ver- 5 anlagte die frantischen Synoden zu einer Berwerfung berfelben und zur Bestimmung, daß strenger nach den alten canones, der heiligen Schrift und kirchlicher Gewohnheit Bule auferlegt werden folle "repudiatis ac penitus eliminatis libellis, quos poenitentiales vocant, quorum sunt certi errores, incerti auctores" (Synod. Cabilonen. a. 813. c. 38. vgl. Conc. Turon. III. a. 813. can. 22. Con. Mo-10 guntinum a. 847 c. 31. Capitul lib. V. cap. CXVI. u. a.). Die Parifer Synobe von 829 c. 32 bestimmt sogar, es solle jeder Bisch die "codicilli contra cannotam autoritatem scripti, quos poenitentiales vocant" ermitteln "et inventos igni tradat ne per cos ulterius cacardotas imporiti hominas decinient". pegangen, von venen die veiden ersten aus Gregor 1. und proper entiegni sats britte bis fünfte Buch sind ein selbstständiges Exzerpt aus einer eigenen collectio canonum poenitentialium (herausgegeben von d'Achern im Spicilegium, ed. II, 20 Paris 1723. Tom. I, pag. 510 sqq.); das sechste Buch, welches sich auch selbstständig vorsindet, ist bezeichnet als "Poenitentialis Romanus, quem de scrinio Romanae ecclesiae adsumpsimus" (gedruckt in Canisius lectiones antiquae ed. Basnage, Tom. II. P. II. pag. 121 sqq. in drei Texten, bei Wasserschleben, s. unten). Dieses sogenannte römische Pönitentiale ist aber sicher franklichen Ursprungs (vgl. Graf Nostiz- 25 Riened im Arch. f. i. RR. 63, 391). Ganz unabhängig davon ist ein seit der ersten Hälfte des achten Jahrunderts und späterhin Wiederholt erwähntes Poeintenstelle Haltet des achten Jahrhunderts und späterhin wiederholt erwähntes Poenitentiale Romanum, über dessen Bedeutung verschiedene Meinungen ausgestellt sind. Es ist auch gegenüber den neuerlichen Ausstellungen von Schmitz (s. unten) noch immer als erwiesen zu betrachten, daß eine von der römischen Kurie approdierte allgemeine Buß- so ordnung nicht existiert (A. M. Schmitz, Arch. für k. KR. 33, 3. "34, 233. 51, 3. 70, 278. 71, 21.) Da aber der Ausdruck Poenitentiale Romanum sehr häusig gebraucht wird, nicht um ein und dasselbe Werf zu bezeichnen, so sollte damit wohl nur angebeutet werden, daß die auf eine solche Quelle zurückgeführten Grundsätz allgemein verbreitete und geltende seinen. Es bildet den Gegensatz solcher Könitentialien, "welche sihrem Zweck und Inhalte nach nur für einen einzelnen Teil der Kirche, für eine bestimmte Nationalkirche berechnet waren und deren Individualität eine allgemeinere Bertreitung und Anwendbarkeit ausschloß" (Wasserschleben). Un Bersuchen, eine Buß-ordnung dadurch Autorität zu verschaffen, daß als Autor derselben ein römischer Bischof bezeichnet wird, hat es übrigens nicht gesehlt. Dies gilt namentlich vor einem sogen. 40 Poenitentiale Gregorii III., das aber einer späteren Zeit angehört (vgl. Sdralet im Arch. s. kR. 47, 177fg.). Im neunten Jahrhundert entstanden im fränklichen Reiche noch andere Bußordnungen, wie von Hadanus Maurus († 855 als Erzbischofs Otgar von Mainz, dem er auch bediziert ist, 841 unternommen (Radani opera ex ed. 45 Otgar von Mainz, dem er auch dediziert ist, 841 unternommen (Radani opera ex ed. 45 Colvenerii. Colon 1627. Tom. VI). Diese Buhordnung wurde von Hradanus selbst zur Beantwortung von Fragen, welche ihm der Bischof Heridald von Aussischerensem, gedruckt dei Canisius, lectiones antiquae cit. p. 293 sq., Harheim, Concilia Germaniae Tom. II, p. 191 sq., auch hinter des Baluze Ausgade des Regino p. 467 sqq.). 50 Darauf solgten noch viele andere Könitentialien, so das saltze Eistum sein eigenes hatte. Dieselben verarbeiten im wesentlichen immer wieder denselben Stoff, der aus der abisen Ouellen dann auch in die Sammlungen des Regino Burford u. s. m. diesen Duellen dann auch in die Sammlungen des Regino Burford u. s. m. die ben obigen Quellen dann auch in die Sammlungen des Regino, Burchard u. f. w. bis auf Gratian übertragen worden ist.

Untersuchungest über die Geschichte dieser Bußbücherlitteratur sind aber nicht bloß 55 durch die sich treuzende Berwandschaft so vieler und so oft wiederholter Bearbeitungen der Bönitentialien, sondern auch dadurch erschwert, daß die meisten von ihnen ungedruckt, und erst neuerlich zu allgemeiner Runde gesommen sind. Aus der frühern mancherlei Irrtümer ständig seschaltenden Reihe von Untersuchungen sind zu nennen: Doviat, Praenotiones canonicae lid. 3 c. 32; Ballerinii, De antiquis collectionibus et 60

collectoribus canonum p. 4 c. 6 sq., bei Gallandi, de vetustis canonum collectionibus dissertionum sylloge Tom. I, p. 602 sq.; Spittler, Fragment aus einem zweiten Teil der Geschichte des kanonischen Rechts, in desselben sämtlichen Werken, herausgegeben von v. Wächter, Stuttgart u. Tübingen 1827, Bd I, S. 273 fg.; Theiner, 5 Disquisitiones criticae in praecipuas canonum et decretalium collectiones, Romae 1836, 4°, 4. diss. V.; Binterim, Die vorzüglichsten Dentwürdigkeiten der hristiatholischen Kirche, Bd V, Teil III, S. 333 fg. u. a. — In neuerer Zeit wurden bie hierher gehörenden Untersuchungen querft wesentlich gefordert durch Bafferschleben in ben Beiträgen zur Geschichte ber porgratianischen Rirchenrechtsquellen (Leipzig 1839), 10 (vgl. Bidels Rezension in Richters und Schneiders tritischen Jahrbüchern für deutsche Rechtswissenschaft 1839, Bd V, S. 369 fg.). Nachdem hierauf die oben erwähnte Publikation der Ancient laws (1840) und Runstmanns Bearbeitung erfolgt waren, förderte Hildenbrand die Untersuchung (in seiner Rezension der Kunstmannschen Schrift in Schneiders tritischen Jahrbüchern für die deutsche Rechtswissenschaft 1845 Bd XVII, 15 S. 502 fg.) in sehr erfreulicher Weise, vorzüglich insichtlich des sogen. liber poenit.
von Beda Benerabilis und Egbert. In betreff Theodors glaubte berselbe damals, der englische Druck enthalte das echte Pönitentiale. Fortgesetze Studien, deren Resultate in einer eigenen Schrift (Untersuchungen über die germanischen Pönitentialbücher, mit besonderer Beziehung auf den von der Retordsommission herausgegebenen 20 liber poenit. Theodori, Wurzburg 1851) niedergelegt wurde, bewogen ihn indessen zu einer Anderung seiner Meinung. Fast gleichzeitig übergab auch Wasserschleben die bedeutenden Ergebnisse seiner beharrlichen Bemühungen dem Drude: Die Bufordnungen der abendländischen Rirche nebst einer rechtsgeschichtlichen Einleitung, Salle 1851. Beide Schriftfteller, unabhängig von einander arbeitend, sind im wesentlichen zu gleichen Re-25 sultaten gekommen, welche im obigen turz dargelegt worden sind. Gine neue Sammlung ist dann von Schmitz (s. oben) veranstaltet worden, wozu er Nachtrage über Pönitentialien in Dänemark und Schweden im Arch. f. kath. KR. 51, 377—418 veröffentlicht hat. Ein bisher unbekanntes Ponitential publizierte Seebag in d. 3AR 6,24. (Mejer +) Friedberg.

30 Bufidisziplin, Bufigrade, Bufiftationen s. d. A. Buhe S. 586 49 ff.; Bann BdII S. 381, 44 ff. und Kirchenzucht.

Buße. — L. Hahn, Die Lehre von den Sakramenten in ihrer geschlichen Entwicklung, Breslau 1864; Fr. Propst, Sakramente und Sakramentalien, Tübingen 1872; Steik. Das röm. Bußsakrament nach seinem biblischen Erunde und seiner geschicklichen Entwicklung. Franksurt 1854; K. Müller, Der Umschwung in der Lehre von der Buße während des 12. Jahrh. (Theol. Abhandlungen K. v. Weizsächer gewidmet, Freiburg 1892); Stuckert, Die fathol. Lehre von der Reue, Freiburg 1896; Siessert, Die neuesten theol. Forschungen über Buße und Glaube, Berlin 1896; Lipsius, Luthers Lehre von der Buße, Praunschweig 1892.

Das Wort Buße haben Luther und die anderen reformatorischen deutschen Theo40 logen als die herkömmliche Übersetung des neutestamentlichen Wortes μετάνοια für die
evangelische Dogmatit und Ethit und für den Sprachgebrauch der evangelischen Kirche
festgehalten, so daß es nichts anderes als eben dieses, d. h. nichts anderes als Umänderung der sittlichen Gesinnung bezeichnen soll (— ἐπιστοέφεσθαι Mt 13,15. Lc 22,32).
Ebenso wird von der gesamten evangelischen Theologie als lateinische Übertragung von
45 μετάνοια das Wort poenitentia gebraucht. Ethmologisch hängt das Wort "Buße"
wohl zusammen mit "baß". Es ist dann namentlich für eine solche Gutmachung der
gangenen Unrechts gebraucht worden, welche durch äußere Leistungen, Geldzahlungen u. s. w.
oder durch Tragen einer äußeren Strafe geschieht. Soll aber das Wort als Grundbegriff christlicher Lehre und christlichen Lebens gebraucht werden, so muß man hierbei
500 mit der reformatorischen Theologie einsach auf die diblische μετάνοια zurückgehen;
wollte man die zuletzt erwähnten Womente beiziehen, so müßte man erst nachweisen,
daß sie eben zur diblischen Idee der Sinnesänderung gehörten, was keineswegs der
Fall ist. Ebendasselbe gilt von poenitentia in dem Sinne, welchen dieses Bort
etwa außerhalb der diblischen und evangelisch sichlichen Dentz und Redeweise erhalten hat.

501 Buße im Sinne von μετάνοια ist eine Idee und Forderung, die nicht sehlen
kann, wo ein ernstes und tieses Bewußtsein sittlicher, göttlicher Unforderungen und
menschlicher Sünde erwacht ist. Aber dieses Bewußtsein bedarf einer Unregung, welche
mächtig genug ist, die Reize und Täuschungen der Sünde zu überwinden. Und die

Forderung der Bufe tann nur Erfolg haben, wenn auch die Rraft gum Sieg über ben

585 Bufe

Sündenhang zugesichert und mitgeteilt und wenn vor allem im Gegensatz gegen Schuld, Berdammnis und Bein des Gewissens Bergebung und Berjöhnung geschentt wird. So

in der Religion der Heilsoffenbarung, und zwar wesentlich schon im AX. Boran tritt das Schuldbewußtsein mit dem Bedürfnis der Vergebung. Gottes Gnade verheift diese, macht aber zur Bedingung dafür die wahrhafte innere Umkehr s und ist selbst bemüht, diese im Bolt und in den Herzen der Einzelnen herbeizuführen. Das Geseh läßt, damit Bergebung bei Gott ermöglicht werde, ihm Opfer darbringen: dargebracht wird die Nephesch des Opsertiers in Ausgießung seines Blutes. Dies gilt indessen nur sur Übertretungen göttlicher Gebote die nicht "mit erhobener Hand", sondern unabsichtlich und in Übereilung begangen sind. Jene Opsergade wird, während 10 sie als eine äußere Gutmachung bezeichnet werden kann, doch nicht so angesehen, als ob ihr eigener Wert zum Grunde der Vergebung werden oder die Schuld auswiegen sollte; vielwehr bleibt die Vergebung immer Sache der treien gättlichen Ramberzioseit Und vielmehr bleibt die Bergebung immer Sache der freien göttlichen Barmberzigkeit. Und foon hier wird die Bergebung nur folden Gunden zugefichert, die bei ber Darbringung des Opfers mit Schuldbekenntnis und Reue den barmherzigen Gott anflehen. Die ganze 16 Richtung der prophetischen Offenbarung und zugleich des durch sie angeregten frommen Bewußtsein der Pfalmisten geht dabin, daß aufs nachdrudlichte die Bedeutung ber Gesinnung und bei Sündern eine Umtehr der Gesinnung ans Licht gestellt werde, mahrend zugleich die Gnade Gottes ihre Zusage der Bergebung auch über die schwersten Sünden des von seinem Gott abgefallenen Bolles ausdehnt, ferner mit dieser Zusage die einer von Gott selbst tommen- 20 bott abgefallenen Voltes ausdehnt, ferner mit dieser Jusage die einer von Gott selbst kommens von inneren sittlichen Erneuerung und Belebung verbindet. Zerschlagene Herzen will Gott statt der Opfer (Ps 51), Zerreißen der Herzen und nicht der Rleider, Umtehr zu ihm, dem Barmherzigen (Jo 2, 13sf.); eben für dieses ist dann  $\mu$ eravoes der neutestamentliche griechische Ausdruck. Motiv für die Umtehr ist nicht bloß das Schuldbewußtsein mit der Furcht des Gerichtes, sondern der Glaube eben daran, daß Gott se selbst Barmherzigseit üben, die Sünden tilgen, erlösen will (Jes 44, 22). Ja er selbst schaft auch ein neues Herz (Ps 51). Sein Bolt beschrt sich, indem er es besehrt (Jer 31, 18). Er verheißt eine Zeit des Heiles, wo er im Großen sür sein Bolt Reinigung von Sünde und Schuld schaffen und statt des steinernen Herzens ein neues Herz und einen neuen Keit ihnen geben mird: er kindigt einen neuen Rund an mo Herz und einen neuen Geift ihnen geben wird; er fundigt einen neuen Bund an, wo 30 er mit Bergebung ihrer Schuld fein Gefet in ihre Bergen fcreiben will (Eg 36, 25 ff.; Sach 13, 1; Jer 31, 31 ff.). In charatteristischem Unterschied von den auf aufere Rafteiung dringenden und biefe jum Extrem treibenden Bufforderungen anderer orientalifcher Religionen, welche noch ein Ringen nach Berfohnung mit der Gottheit zeigen, talister Religionen, welche noch ein Kingen nach Versöhnung mit der Gottheit zeigen, eine wahrhaft sittliche Auffassung des Verhältnisse zur Gottheit aber vermissen lassen, will die Prophetie nur ein Fasten als Ausdruck des wahrhaften sittlichen Schmerzes haben (Joel 2, 12; vgl. auch 1 Sa 7, 6 das Fasten des Bolks unter Samuel). Ein gesehlicher Tag des Fastens eben als Zeichens der innern Beugung war im Mosaissmus nur der Tag des Versöhnungssests. Die Leiden des Exils und die gedrückten Justände nach demselben veranlatzen häussigere und lebhaftere Kundgebungen solcher Beugung: 40 es zeigt sich ein stärkeres und anhaltenderes Sündenbewußtsein bei den Frommen des Bolkes, zugleich aber auch die Gesahr einer Überschätzung von Außerlichteiten, welche die hiebertige Gesinnung darftellen in aar selbst die Sünden aut machen sollen, naments die buffertige Gesinnung darstellen, ja gar selbst die Sünden gut machen sollen, nament-lich von Fasten und Almosen (zu diesen vgl. besonders Dan 4, 24).

Mit dem Ruf zur Umlehr oder Bufe beginnt dann der Erlöser und Mittler des 46 Neuen Bundes und ebenso schon sein Borläufer Johannes seine Thätigkeit (Mt 3, 2; 4, 17; Ma 1,15). Wie völlig die innere Umanderung und Reinigung fein foll, deutet der außere Att des Untertauchens in der Taufe an, und die driftliche Taufe soll eine Taufe mit dem Geift sein, der selbst neues Leben von oben her wirkt. Der Ruf ift motiviert durch die Nahe des Simmelreichs, dessen Teilnahme durch die neue Gesinnung 50 bedingt ist. Und zwar erscheint das Himmelreich im NI. vor allem als ein Inbegriff von Gütern, die Teilnahme an ihm als Genuß der höchsten Seligieit. So ist die Antündigung des Himmelreichs frohe Botschaft, Evangelium. Jesus selbst kommt ferner, während er das Reich verwirklichen will, als Heiland oder Netter, das Berlorene suchend, die Sünder annehmend (Lt 15; Mt 18, 11 ff., 9, 10 ff.). Die Forderung bes Glaubens an die frohe Botschaft verbindet sich so mit der Buze (Mt a. a. D.) oder ist selbst schon in die Forderung der Sinnesänderung eingeschlien. In der Bergpredigt führt Jesus aus, was nach dem wahren Sinn des göttlichen Gesehes zu der Gerechtigkeit oder Rechtbeschaffenheit gehört, welche bei den Genossen des Himmelreichs statthaben und zu welcher ber Gunder erneuert werden muß; ihr Eingang aber (Mt 5, 3ff.) 60

586 Buffe

bezeichnet als Bedingung der Seligleit vor allem das Armsein, Leidtragen und Hunfähigeteit die wahre neue Beschaffenheit und sittliche Kraft noch nicht gewonnen hat, und verheißt den nach Gerechtigkeit Hungernden, daß sie gesättigt, also durch Mitteilung von oben mit ihr ausgestattet werden sollen. Ein Bild der Buße giebt Jesus im verlorenen Sohn Lc 15: mit dem "Insichgehen", dem aufrichtigen Besenntnis der Sünde und des eigenen Unwerts, der demütigen und vertrauensvollen Umsehr zum Bater, der den Reuigen sofort wieder in den vollen Genuß der Sohnschaft ausnimmt. Wesentlich auf den Glauben an ihn selbst und sein Seilswort gründet er die Rettung der Sünderin verzebung, die sie empfangen hat, ersennen. Noch im Sterben wird der reichlichen Bergedung, die sie empfangen hat, ersennen. Noch im Sterben wird der Schächer (Lc 23, 40 ff.) angenommen, der unter das Gericht sich beugt und gläubig und dittend an den gekreuzigten Herrn sich wendet. Bon Fasten oder andern äußeren Leistungen, die erst noch zur Sinnesänderung und einem aus der neuen Gesinnung von selbst hervorgehenden Wandel hinzutreten und gar erst durch eigenen Wert die Bergedung erwirten sollten, weiß Jesus nichts. Wohl aber mußte für die neutestamentliche Auffassung von der Buße und dem zu ihr gehörigen Glauben noch von größter Bedeutung die Beziehung werden, welche er beim Herannahen seines Todes und speziell in den Einsehungsworten des Abendmahls eben seinem eigenen Tod und seinem als Opferblut vergossenen Blute zur Bergebung der Sünden und zum neuen Bunde gegeben hat.

Die apostolische Predigt in der Apostelgeschicke fordert dann das Bolt zu einer Sinnesänderung auf, deren Möglichteit und kräftiger Antried in der Exhöhung Christi als des Heilandes von Gott gegeben ist (5, 31; 11, 18) und mit welcher die Taufe auf seinen Ramen sich verdindet. Wesenstied gleichdebeutend mit µeravoev seed sehr Ausdrud Existracespecidae, entsprechend seinem Immandlung beim Eintritt aus dem Stand der Sünde in die Gemeinschaft des Hells haben wir dei Kautzelbergedu, entsprechend sen Unwandlung beim Eintritt aus dem Stand der Sünde in die Gemeinschaft des Hells haben wir dei Paulus in dem Mitbegradense mit Christus, worauf ein Mandel in Neuheit des Lebens solgt oder im Ablegen des alten Menschen und Anlegen des neuen, — bei Johannes nach der positiven Seite hin in dem Geborenwerden von oben her und aus Gott (Rö 6, 2 st.; Rol 2, 12 st.; Eph 4, 22 st.; Jo 1, 12 st. 3, 3). Wir stehen hier dei der innern Einheit zwischen seinen (vgl. diesen A.): beim Begriff der Wieravota, ober Mitteilung und Witteilung, die zugleich auf intellektuelle Erleuchtung und witteilung und zwar einer Mitteilung, die zugleich auf intellektuelle Erleuchtung und auf Beseigung sich bezieht, beim Begriff der µeravota oder Umsehr, Betehrung wesentlich als Sache des Willens, der jedoch eben nur, sofern er von Gott und seiner Hells das Sache des Willens, der jedoch eben nur, sofern er von Gott und seiner Hells des Hells und kraft gewinnt, sich seleist und meuen Lebens der jedoch eben nur, sofern er von Gott und seiner Hells des Hells und kraft gewinnt, sich seleist und meuen Lebens der jedoch eben nur, sofern er von Gott und seiner Hells des Hells und kraft gewinnt, sich seleist und meuen Lebens der jedoch eben nur, soferne von Gott und seiner Hells und Kraft gewinnt, sich seleist und meuen Lebens der jedoch ehren Grundharatter nach in der Gemeinschaft des Hells und kraft des Beiles und neuen Lebens der jedoch ehren Grundharatter nach in der Gemeinschaft des Hells der Reiner "Teieben sich hin der kahrende und haben der Leben Lau gewor

Für die Gestalt, welche der Lehre von der Buße in der katholischen Kirche zu teil wurde (vgl. Steiß, Außsakrament) und welche schon mit der nachapostolischen Zeit sich ausbildete, ist vor allem der Unterschied bedeutsam, welcher zwischen der mit der Taufe verbundenen Buße und zwischen der Buße der nach der Taufe in schwere Sünden verfallenen Christen gemacht wird, und der Unterschied zwischen den Bedingungen wovon dort und hier der Wiedereintritt in den Genuß der göttlichen Gnade abhängig ge55 macht wird. In der Taufe erfolgt vollständige Vergebung auf Grund des Heilswerkes
Christi, indem von den Täuflingen nur Buße im Sinne von innerer sittlicher Umsehr
gesordert wird (bei den zu tausenden Kindern tritt dann statt dessen der Glaube der
Kirche in Verbindung mit der wiedergebärenden Wirtung des Taussakramentes selbst ein).
In jener Buße der bereis getausten Christen, welche von Hieronymus und ähnlich auch
60 von Ambrosius und schon früher von Tertullian an mit dem für einen Schiffbrüchigen noch

587 Buke

ergreifbaren Brett verglichen worden ist (vgl. bei Gerhard, Loci XVI. C. I, § 13), werden einesteils vom bühenden Subjekt selbst gewisse äuhere Leistungen, Buhwerke oder Buhleiden, gefordert, damit es der Schuld und Strafe wieder ganz ledig werden tönne (vgl. besonders den Begriff der satisfactio bei Tertulian, serner bei Epprian; zu Enprian: Göß, Die Bußlehre Cyprians 1895); andernteils wird seine Aufnahme in 5 den Heiselbeitend von einem äußeren, hierarchisch sonstitutierten Kirchentum abhängig gemacht, dessen Priester Bekenntnis der Sünden abnehmen, Absolution erteilen und jene Leistungen oder Satisfactionen zumessen und auferlegen (vgl. die Artt. Bann Bd II, S. 681, 48 ff., Bußbücher o. S. 582,4 ff.; Schlüssegewalt). Zunächst trat eine solche Thätigkeit der Kirche und des kirchlichen Amtes nur mit Bezug auf bestimmte schwere is Marcakan parnahmlich Götzendient March Geberrach auf der hat her Gemeinde Bergehen, vornehmlich Göhendienst, Mord, Chebruch, auf das dadurch der Gemeinde gegebene Argernis und auf die dei der Gemeinde nachzusuchende Berschnung und Wiederaufnahme der Exkommunizierten ein. Die Buhübungen, eine vorgeschriebene Zeit hindurch während, sanden öffentlich vor der Gemeinde statt mit Bekennen, Flehen und Weinen, Anlegen von "Sac und Asche", Fasten u. s. w. Die Wiederaufnahme 15 her Bühenden und Zusage (ursprünglich nur fürbittendes Ersehen) der göttlichen Berdeitung an sie fand erst statt, nachdem sie diese Leistungen absolviert hatten (über Streitigkeiten in betreff der Zusassung zur Buhe u. s. w. vogl. die Art. Montanismus, Konrigen Rangtion)

Cyprian, Novatian).

Diese diffentliche Bußübung vor der Gemeinde hörte zuerst im Orient, bei all- 20 gemeinem Nachlassen der Disziplin und des Gemeindelebens, um den Schluß des 4. Jahrhunderts auf. Im Occident bestand sie länger fort, wenigstens für offentundige Sünden, so auch noch auf deutschem Boden; eine Wiederherstellung der alten Zucht wurde noch unter den Karolingern versucht. Dann aber, seit Ende des 11. Jahrhunderts, trat an die Stelle derselben die längst allmählich neben ihr emporgekommene, jeht von 25 der Kirche von Milder versche und Milder Verschung in der ber Rirche zur Pflicht gemachte Privatbuße. Bgl. A. Müller, Der Umschwung in der Lehre von der Buße; Studert, Lehre von der Reue. Alle schwereren Sünden ("Todssünden", ein Begriff, der jetzt viel weiter ausgedehnt wurde) sollten jetzt dem Priester gebeichtet werden. Er erteilt dann den reuig Bergebung Erstehenden traft seiner priesterlichen Bollmacht (obwohl noch in deprestatorischer, erst eit dem 13. Jahrhundert in so deklaratorischer Formel) sofort die Absolution oder den Schulderlaß und legt ihnen daraufsien noch die Schleferstinnen auf soll ver den versche der Ruben in den daraufsen der Schleferstinnen auf soll verbanden nur auch die Ausban in den daraufsen beklaratorischer Formel) sofort die Absolution oder den Schulderlaß und legt ihnen daraufhin noch die Satisfaktionen auf (vgl. zu diesen nun auch die Bußen in den deutschen Rechtsordnungen). Diese Buße gilt jest für ein Sakrament (so schon genannt dei P. Damiani). Dadei wird jest dieses Verhältnis von Absolution und Satissaktionen (vornehmlich schon von Absolution) auf die Erklärung gestützt, daß durch die Absolution zwar Erlaß der Schuld und hiemit auch der ewigen Strafe eintrete, daß aber — anders als deim Taussaktionen. — noch zeitliche Strafen bleiben. Diese müssen abgebüßt werden in den Satissaktionen. Sie deskehen vorzüglich in Gebet, Fasten und Almosen mit besonderer Beziehung aufs Berhälknis des Sünders zu Gott, zu seinem eigenen Leib und zum Nächsten. An die Theorie von den Strasseistungen schließt sich die vom 20 Ablaß (vgl. den Art. "Indulgenzen") an: er ist Milderung, mildernde Bertauschung und Abkauf derselben (dabei wirkt, wenn Ablaß für eine gewisse Zeit erteilt wird, noch die Beziehung auf eine Felksekung einer gewissen Bußzeit in der alten Kirche ein; der die Beziehung auf eine Festsetzung einer gewissen Bugzeit in der alten Kirche ein; ber Sinn ift, wie 3. B. Gurn richtig erflärt: "per indulgentias 10 vel 15 annorum intelligenda est remissio tantae poenae quanta olim remissa fuisset per poeni-45 tentiam canonicam ejusdem temporis; sic, v. g., per indulgentiam septem annorum remittitur poena tanta quanta remittebatur per poenitentiam septem annorum juxta antiquos canones injungi solitam). Für die Abbühungen, welche im Laufe des irdischen Lebens noch nicht erledigt worden sind, mussen die Strafen des Fegfeuers getragen werden. Auf diese Weise zu einem äußeren tirchlichen Att gewors oben, erhält also die Buße den Namen eines Salramentes. Als innerer Borgang im Büßenden und Bedingung für sein Erlangen der Vergebung wird dabei contritio gesfordert; der Glaube im Sinne herzlichen persönlichen Vertrauens auf die dargebotene Gnade wird nicht in Betracht gezogen. So besteht das Salrament der poenitentia aus den drei Stüden: contritio, confessio, satisfactio; vgl. die Scholastiser seit so Peter dem Lombarden, sodann die Canon. Conc. Trid. Streitig war erst noch, ob vollkommene contritio nicht auch für sich schon Bergebung erlangen könnte; das Trid. erklart: man durfe die reconciliatio einer solchen contritio wenigstens nicht zuschreiben sine sacramenti voto, quod in illa includatur. Unterschieden wurde ferner zwischen wahrhafter contritio, bei der einer aus Liebe zu Gott über seine Sunden geriniticht 60

588 Buffe

sei, und attritio, welche aus Furcht vor den Strafen hervorgehe. Es fragte sich, ob nicht diese beim Rachsuchen der Absolution genüge, zumal ja diesenige Gottesliebe, welche Gott selbst von uns haben wolle, immer schon eine gewisse infusio gratiae und also auch schon empfangene Bergebung voraussetze; die Mehrzahl der hervorragendsten 5 Scholastifter seit Alexander von Hales bejahte jenes, indem das Satrament selbst das erganze, was der attritio noch sehle (vgl. bei L. Hahn, Lehre von den Satramenten); soch das Conc. Trid.: auch in der attritio wirle schoo der hl. Geist und durch sie werde der Sünder, obgleich sie für sich ihm nicht die Rechtsertigung verschaffen könnte, doch zur Erlangung der Gnade im Satrament disponiert. Charakteristisch aber ist und volleibt sür die tatholische Auffassung der Buße ganz besonders der Nachdruck, der school im Worte poenientia auf die poena gelegt wird, und die Auffassung von "Buße" nach Analogie von Strafabbühungen und Gutmachungen im bürgerlichen Rechte. So beginnt in Weger und Weltes Kirchenlexiton, fortgesett von Kaulen (Bd 2, 1883) der Art. "Buße" mit der Erflärung: "Buße — bedeutet im firchlichen wie im profanen 15 Sprachgebrauche die Sühnstrafe für Bergeben oder Sünden." Innerhalb des Ratholizismus zeigen sich indessen doch noch gegenwärtig sehr bedeutsame Differenzen bei der Hauptfrage, was zu der subjektiven Bedingung jenes Sündenerlasses, die nach der Bestimmung des Conc. Trident. in bloke attritio gesetzt worden ist, in Wahrheit gehöre. Bgl. Studert a. a. D. S. 62 ff. (wo die Berhandlungen darüber seit dem Trident. 20 verfolgt, über den gegenwärtigen Stand der Lehre in Deutschland indessen zu wenig Beobachtungen angestellt sind); eine lange, scholastisch geartete Diskussion der noch disputabel erscheinenden Auntte s. in Liebermanns "Institutiones Theologicae". Da möchte z. B. ein Liebermann mit der attritio zusammen doch wenigstens einen amor spei, d. h. eine Liebe in Hoffnung und Begier nach der als Lohn verheißenen Seligsteit. Nach dem Prager Boltsschultatechismus (1872) ist die unvollsommene und doch schon sertweder weil die Sünde an sich abseluich st oder weil auf sie der Berslutt des Simmels — felat" nehlt dem Rorsch Gatt nicht wehr zu beleitigen lust des Himmels — — folgt", nebst dem Borsats, Gott nicht mehr zu beleidigen, und "der Gunder, welcher eine unvolltommene Reue erwedet, muß durch die Berdienfte 30 Jesu Christi Berzeihung hoffen und Gott als den Urheber aller Gerechtigkeit und seiner eigenen Rechtsertigung zu lieben ansangen". Rach dem Rottenburger, unter Bischof Sefele gebrauchten Ratechismus muß eben diese Reue 1. allgemein sein, 2. über alles gehen, d. h. der Gedanke, Gott beleidigt zu haben, muß uns noch mehr schmerzen, als wenn wir auch das größte, zeitliche Gut verloren hätten; 3. verbunden sein mit Berstrauen auf Gottes Barmherzigkeit. Alees katholische Dogmatik sagt kurz (C. Trid. Sess. XIV Can. 5 citierend): "die unvollkommene Reue, da der Mensch die beleidigte göttliche Gerechtigkeit fürchtet, vor der Abscheulichkeit der Sünde sich entsetzt, den Billen faßt, nicht mehr zu sündigen, und Gott als Quelle aller Gerechtigkeit zu lieben beginnt, ist zur Nachlassung der Sünden im Sakrament hinreichend". — Wie entsetzlich aber 40 unsere protestantische Lehre auch bei sonst ehrenwerten tatholischen Theologen der Gegenwart entstellt wird, zeigt z. B. jener Artikel des "Ricchenlexikons". Die Reugestaltung der Lehre von der Bufe in der Reformation und zunächst bei

Die Neugestaltung der Lehre von der Buße in der Reformation und zunächst dei Luther ging hingegen von jenem biblischen Begriffe der µerávola aus: "ut transmutationem mentis et affectus significet" (Luther, Briefe, herausg. von De Wette Bd 1 S. 116 f.). So wollte Christus, wie es in Luthers 95 Thesen heißt, daß das ganze Leben seiner Gläubigen Buße sei. Indem es aber dei der Buße um Wieders aufnahme in den Genuß der göttlichen Bergebung und Gnade sich handelt, ist das entscheidende Moment in ihr der Glaube, der eben diese Gnade und das sie darbietende Evangelium ergreift. Denn die contritio oder Zerknirschung könnte nie, auch wenn sie noch so volltommen wäre, von sich aus Gottes Gnade erwerden; und wahrhaste Hintehr zu Gott von der Sünde weg ist nur dem möglich, der schon im Glauben sich mit Gott versöhnt weiß. Aber allerdings will und kann keiner durch den Seelland Christus und Gottes Gnade in Christo selig werden oder gläubig ihm sich zuwenden, der nicht vorher durch Gottes strasendes Gesehsewort im Gewissen getrossen und in se seiner Eigengerechtigkeit erschüttert worden ist; und aus dem Glauben, in welchem wir der Gottestindschaft froh werden, muß sosort auch ein krästiges neues sittliches Leben und Ankämpsen gegen die Sünde hervorgehen. So sonstituteren denn die poenitentia laut der Augustana contritio seu terrores incussi conscientiae agnito peccato, und sides quae concipitur ex evangelio seu absolutione et credit propter 60 Christum remitti peccata; darnach sollen gute Werse solgen als Früchte der Buße,

Bufe 589

oder "Besserung und daß man von Sünden lasse"; vgl. besonders auch die Schmalk. Artikel. Diese Werte stehen so als Früchte, welche die neue Gesinnung von selbst in den Begnadigten hervorbringen muß, jenen Leistungen gegenüber, welche erst eine Besserung von Strase bei Gott verdienen und welche in Handlungen, die erst eigens durch äußere Sazung auferlegt werden, bestehen sollen. Auch davon wissen und reden bie Resormatoren, daß Gott über die, denen er die Schuld vergeben, oft noch Heimssluchungen im Jusammenhang mit den ihnen bereits vergebenen Sünden kommen lasse; aber sie sehen darin nicht mehr Strasen oder Büßungen, sondern Heilss und Prüfungsmittel göttlicher Liebe und Gnade. Den Namen eines Sakraments lassen Luther und Melanchthon noch hin und wider sür die Buße zu, sosen, wie sie es immer noch für zo heilsam hielten, der Bußertige auch individuellen Juspruch der Bergedung beim Geistlichen (oder, wie Luther sagt, auch bei einem anderen christlichen Bruder) sich hole; aber die Bergedung ist hier wesentlich keine andere, als die, welche ein bußertiger Glaube auch ohne das durchs Evangelium überhaupt gewinnen kann; und bei jener absolvierenden Jusprache sehrt ein von Christus eingesetzer sakramentaler Ritus; sie zu fällt nach der evangelischen Auffalsung nicht unter den Begriff der Sakramente, sondern unter die verschiedenen Arten der Ausspendung des evangesgeffen Worts als Gnadenmittels.

In betreff des Berhältnisses von contritio und fides ist ungenauen und unrichtigen älteren und neueren Darstellungen gegenüber besonders noch zu bemerten, daß nach Luthers Lehre die Zerknirschung, soweit sie dem Glauben vorangeht, keineswegs 20 schoon wahre Aberwindung der Sünde und innere sittliche Erneuerung ist, daß sie vielmehr ohne Seilsbotichaft und Glauben zu einer blogen Rainsbufe wurde und eine wahrhaft gottgemäße Reue, Ablehr von der Sünde und Hingabe an Gott immer schon Glauben voraussetzt und auf ihm ruht (vgl. meine Theol. Luthers Bd 2 S. 440 ff. und zu den dort citirten Stellen z. B. den Satz der Confut. Luth. Rat. Latom., 25 Opp. v. arg. Francof. V, p. 494: "poenitentia est immutatio quam operatur fides, donum Dei et remissio"). Andererseits aber ist Luther nicht etwa, wie A. Ritschl meint (nach ihm auch A. Hornack; auch Loofs früher in seiner Dogmenzgeschiche, aber nicht mehr in der 3. Aufl.), erst durch Melanchthon (Visitatorenunterzicht, Augsd. Konf.) von seiner ursprünglichen Lehre, daß die wahre Buße oder Sinneszönderung erst aus dem Evangelium und Glauben an dieses komme, auf die Lehre gestracht worden, daß die Buße mit durchs Geseh erwecken Gewissenschrecken anheben müsse (in der 2. Aufl. von "Rechtsertigung und Versöhnung" Bd 1 S. 201 hat Ritschl gar die salfche Angabe eingeschoben, daß nach L.s ursprünglichem Grundsah "namentslich auch die Schrecken des Gewissens von der Gnade beziehungsweise von der Liebe 85 zur Gerechtigkeit ausgehen"). Vielmehr hat L. schon ursprünglich gelehrt, daß der wahrhaft gottgemäße Reue, Abtehr von der Gunde und hingabe an Gott immer schon zur Gerechtigkeit ausgehen"). Bielmehr hat L. schon ursprünglich gelehrt, daß der wahren, positiven, vom Glauben ausgehenden Sinnesanderung eine von Gott (als sein opus alienum) durchs Gesetz gewirtte, in Gewissensschreden eintretende mortificatio vorangehen muffe. Er hat dies nur früher (wo er vorzugsweise angesochtenen Gewissen ben Seilsweg zu zeigen -) nicht ebenso wie später (wo er mit robem, gewissenshartem 40 Volk zu thun hatte), betont, auch den Ausdruck Buße meist in jenem engeren Sinne gebraucht, voll. oben Bd 1 S. 585 f.; Lipsius, L.s Lehre von der Buße; Sieffert, Die neuesten Forschungen über Buße und Glauben, 1896. Calvin läßt östers die Buße überhaupt aus dem Glauben hervorgehen, so das der Glaube als das erste Moment der Umkehr erscheint: dies bildet nun, da er unter Buße eben schon wahren 45 Saß der Sünde aus Liebe zur Gerechtigkeit versteht, nicht, wie Lutheraner wollten, einen Gegensatz gegen jene lutherische Lehre; charatteristisch bleibt aber allerdings der Unterschied, daß Calvin nicht auch die Bedeutung der vorgängigen terrores für die Buße so betont: vgl. ThStR 1886 S. 460ff.; Loofs, Dogmengesch. S. 432. Doch erklärt auch er (was dort übersehen ist) poenitentia zugleich in jenem weiteren Sinn, so wonach sie anhebt mit einem metus irae Dei, dieser ad quaerendum remedium uns treibt und erst aus dem Glauben hieran dann die wahre innere repurgatio und reformatio tommen tann: so im Comm. in Acta Apost., zu cap. 20, 21. Innerhalb der lutherischen Kirche bestritt Agrcola die Anwendung der Gesetzespredigt bei der Buke, wo durch sie nach der lutherischen Lehre eben jene terrores geweckt werden 65 sollten; ihm zufolge sollte die ganze Sinnesanderung wesentlich nur durch den Zug der in Christus und seinem Evangelium dargebotenen göttlichen Liebe gewirtt werden: j. oben Bb 1 S. 586, 40 f.

Im Gegensatz gegen ein veräußerlichtes Christentum und einen toten Glauben ohne Hintehr des Herzens und Willens zu Gott drang hernach der Pietismus darauf, daß w

590 Buffe

mit der Buse als wahrer Sinnesänderung Ernst gemacht werde; ähnlich in England der Methodismus. Insbesondere handelte sichs hiebei um die fundamentale Buse oder Besehrung; dem Pietismus zusolge, der die lutherische Lehre von der Tausswiedergeburt selthält, ist diese insgemein notwendig als Rückehr zur Tausgnade, trohz deren die als Rinder Getausten noch in einen Stand der Sünde und des Fleisches zu geraten pflegen (vgl. d. Wiedergeburt); nach Wesley tritt die Neugeburt übershaupt noch nicht im Tausakt als solchem, sondern erst in persönlicher Buse oder Bes

februng ein.

Im Zusammenhang damit trat auf pietistischer Seite die Behauptung auf, daß zu 10 solcher wahrhafter Buße ein gewaltiges und auch längere Zeit mahrendes inneres Ringen, herber Kampf mit Sünde und Fleisch und eine bis zur Berzweiflung sich steigernde Traurigkeit notwendig gehöre und der Christ eines solchen Prozesses in seinem Leben und des Moments, wo es bei ihm zum Durchbruch gesommen, sich bewußt sein musse ("Buhkampf", mit Berufung auf Worte wie das dywrilsesde Lt 13, 24, ferner Mt 15 11, 12; Ga 5, 17). Spener felbst war weit entfernt von solden Übertreibungen; er erinnert vielmehr nachdrudlich daran, daß Gott nicht mit allen seinen Rindern auf eine Weise versahre, einige wohl durch lange Schmerzen, ja wie durch eine Hölle führe, jedoch bei andern es gelinder gehen und sie kaum die Kraft des Gesehes vor dem heilenden Troste des Evangeliums verspüren lasse (Theologische Bedenken Bd 1 S. 162f.; lenden Troste des Evangeliums verspüren lasse (Theologische Bedenken Bd 1 S. 162f.; Bd 2 685f.; Bd 3, 588); auch das natürliche Temperament und der leibliche Zusstand wirke dei solchen Unterschieden mit (Letzte Theologische Bedenken Band 3 S. 39). Wohl aber qualten beschränkte Anhänger des Pietismus mit solchen Forderungen sich und andere. In diesen Anschauungen ist z. B. auch Zinzendorf herangewächsen und hat in ihnen anfangs; sich dewegt, demgemäß auch an seinem seigenen Belehrtsein längere Zeit schmerzlich gezweiselt, dies er zur Überzeugung gelangte, daß dieselben versehrt seien und Christen schon von Kindheit auf still in den Heiland hineinwachsen erinnen (s. d. Zinzendorf und H. Plitt, Zinzendorfs Theologie Bd 1). Zwischen Epigonen des Spenerschen Pietismus und zwischen orthodoxen Lutheranen fam es über die Buse und Wiedergeburt namentlich mit Bezug auf diese Frage 30 zu Kontroversen in kleinen Schriften und Predigten; vgl. Walch, Einleitung in die Religionsstreitigkeiten der luth. Kirche Bo 5 S. 477 ff. 492 ff. 553 ff. (Disputations: schrift von Joch in Wittenberg De desperatione salutari 1730 und Streit ihretwegen; insbesondere Streit von Bredigern, welche durch die fürstlich meckenburgische Herrschaft in Dargun herbeigezogen waren, mit Rostoder Theologen und andern Orthodoxen, Schrift von H. C. Ehrenpfort, "Das Geheimnis der Bekehrung u.", 1736, und von C. H. Zacharia", Der in Gottes Wort und unsern symbolischen Büchern wohlbegrundete Buflampf 1c., andererseits Disputation I. C. Burgmanns zu Rostod De luctu poenitentium in demselben Jahre). Die Differenzen blieben inbessen, soweit sie in Lehrausführungen sich herausstellten, doch immer nur relative. Wichtiger war das praktische Geltendmachen extremer Standpunkte in dieser Frage. Maßvoll und vermittelnd ist sie 3. B. von F. G. Wald selbst a. a. D. S. 919 ff. erörtert worden. — Bei Jinzendorf drohte nachher vielmehr eine Neigung ähnlich der des Agricola: daß die innere Umparkung zur auf Gestihl von ihren zurücksessührt die wandlung nur auf göttliche Liebeszüge und das Gefühl von ihnen zurüchgeführt, die Bedeutung und der Ernit bes strafenden Gesetzes vertannt wurde. Gang beim Sinne 45 der reformatorischen und der biblischen Lehre von der μετάνοια aber ift er darin ge-blieben, daß er öfters gegen den Ausdruck "Buße" sich erklärte, weil damit im gewöhnlichen Sprachgebrauch ber Gebante an ein Abbuffen burch Gelbzahlung ober Strafe und Bein sich verbinde. Dagegen tam nun bei ihm und seiner Gemeinde ber Brauch auf, bei Christus mit Bezug auf sein Leiden für uns und auf sein Ringen unter solcher Bein in Gethsemane und am Rreuz wie von einem "Bugen" so auch von einem "Bugtampf" zu reben.

Der Methodismus dringt, indem er wahrhafte Betehrung fordert, besonders darauf, daß der Christ der dem Glauben zugesicherten Versöhnung auch wirklich gewiß werde im Gefühl freudiger Beselligung. Hiernach soll der Buffertige im lebhaften Gefühl seines Sündenelends mit Gebet ringen, die ers erlangt hat. Gedrungen wird serner dabei auf das "Heute, so ihr seine Stimme höret" u. s. w. Mit senem Ringen, auf das in den Gottesdiensten durch Ansprache und Gemeindegebet fördernd eingewirkt wird und in welchem einzelne Stunden lang sich bewegen, verbinden sich oft auch krampfartige körperliche Zufälle. Am weitesten ist der Methodismus hierin in Amerika gegangen und besonders bei den großen Feldversammlungen, wo auf Erweckung einer großenteils

Buße 591

ganz im sinnlichen Leben befangenen Boltsmasse hingearbeitet wird. In Amerika ist auch der Brauch ausgekommen, solche Teilnehmer an den Gottesdiensten, welche sich von Schmerz über ihre Sünde und einem Tried nach Bekehrung ergriffen fühlen, auf besondere Bänte vor den Altar einzuladen, damit sie dort der Fürditte der Gemeinde empfohlen und durch diese in ihrem Kampf unterstützt würden ("Angstäale" genannt dei Knichmethodisten, "Betaltar für Bußfertige" in dem "Handbuch des Methodismus von L. S. Jakoby, Prediger der bischflichen Methodistenkirche 1833" S. 379 sc.). Bor einer Überschätzung äußerer Kundgebungen des Bustamps in Rusen, Schreien, Riedersallen und Ausspringen u. s. w. und vor Gesahren, welche damit sich verdinden, ist immer auch von Methodisten gewarnt worden; auch in Amerika sind jene Exzelse nicht so häusig, wie es nach manchen Schilderungen scheinen könnte, und ohnedies ist der engsliche Methodismus hierin weit besonnener und ruhiger; aber jene Methode der Bestehrung wird troh der Beritrung, die an sie sich knüpsen möge, für richtig und heilsam erachtet.

Mit den Pietisten stimmte der Rationalismus und Supranaturalismus darin 15 überein, daß sie mit allem Ernst eine wirkliche Umtehr des Willens mit guten Borfagen und Früchten in der Buße forderten. Aber jener tannte den herzlichen, das Seil ergreifenden und das ganze neue Leben begrundenden Glauben nicht mehr, und auch dieser verstand nicht mehr genügend die Bedeutung desselben eben fürs Werden und Wirten eines neuen guten Willens (vgl. 3. B. noch in der 2. Auflage von Hahns 20 Lehrbuch des christlichen Glaubens § 106 f. die Stellung des Glaubens erst hinter einer "von der gottgefälligen Traurigkeit durch den Beistand des göttlichen Geistes in den redlichen Gemütern gewirkten gründlichen Anderung des inneren Lebens"). Auch auf die praktische Christenlehre, ja noch die auf neuere lutherische Darstellungen derselben hat dieser Mangel eingewirkt (vgl. 3KR 1875 S. 326ff.). Dagegen 25 erklätt Schleiermacher, indem er in der Beiehrung des Bute als Bertnüpfung von erstärt Schletermacher, indem er in der Betegrung die Buße als Vertnuprung von Reue und Sinnesänderung neben den Glauben als Aneignung der Vollkommensheit und Seligkeit Christi stellt, nachdrücklich negativ, daß aus einer bloß durch das Gesetz entstehenden Reue eine der Sünde entgegengesetze Richtung sich noch nicht entwickeln könne, positiv, daß die wahre Bekehrungsreue erst aus der Anschauung vo der Vollkommenheit Christi entstehe; die negative Aussage trifft mit der echt reformatorischen Auffassung zusammen, wiewohl nicht zugleich der Gegensatz gegen die des Agrikola in ihr enthalten ist; die positive Aussage läßt freilich den Unterschied von der reformatorischen Idee des Glaubens nicht verkennen. Nicht minder (jedoch im Aussanze dieht nerkallt) weicht non dieser die Lehre Atticks non Buke und Glauben ab. so drud nicht verhüllt) weicht von dieser die Lehre Ritschls von Buke und Glauben ab, 35 während derselbe für die Ugricolasche, angeblich ursprünglich lutherische Lehre das Wort nimmt: Rach ihm foll der Wille vermöge der Bejahung des dem Guten zukommenden Wertes die Sunde verneinen, und der Glaube ist wesentlich Richtung des Willens auf Gott als den höchsten Zwed mit Bertrauen auf die göttliche Leitung (nicht vor allem nur Bertrauen auf Gottes die Schuld vergebende Gnade); der Sinn rechter Reue ist 40 ("Unterricht in der christlichen Religion" § 49) "Streben nach dem gemeinschaftlichen guten Endzwed unter der Borstellung, daß man als Glied der christl. Gemeinde für die Sünde überhaupt nicht mehr vorhanden ist". Ahnlich W. Herrmann (in IKH 1891 S. 28 st.), der hiersür einen Satz aus Luthers S. de poenit. (einen "Unsatz, in welchem Luther steden geblieben" sei. aber nicht besten Grundgedanten gusnimmt: der neue Menich 45 Luther steden geblieben" sei), aber nicht bessen Grundgebanten aufnimmt: der neue Mensch 45 werbe geboren, indem der Sünder hingerissen werde von der Schönheit sittlicher Gute, wie diese in persönlichen Beispielen sich ihm überwältigend darstelle. Dagegen vergleiche besonders Lipsius a. a. D. S. 151 ff. Die Frage ist, ob der Sünder so zur Richtung seines Willens auf Gott sich bringen oder durch jene Schönheit sich überwältigen und fortreißen läßt, wenn nicht das schöne Gute als von Gott geforbertes jene Erschütterungen 50 over terrores in seinem schuldewußten Gewissen hervorgebracht hat und ihm zugleich von dem vollkommen guten Gotte die Vergebung zu gläubigem Ergreifen dargeboten wird. — Unter den neueren Darstellungen der Buße, welche wieder in den ursprüngslichen evangelischen Standpuntt sich vertieft haben, ist besonders die in Chr. F. Schmids († 1852) "Christlicher Sittenlehre" hervorzuheben. Zugleich vom Geist der Brüders zemeinde ist beeinflußt die eindringende Ausführung in Herm. Plitts "Evangelischer Glaubenslehre 1863". Weiter vgl. namentlich Fr. H. Frank in seinem "System der christlichen Sittlichkeit" (von mir, über Glaube und Buße, in meinem "Der Glaube und seine Bedeutung" u. s. w. 1895 S. 214 ff., und über die Stellung von Gesetz und Evangelium schon in den IdAh 1869 S. 54 ff.). oder torrores in seinem schuldbewußten Gewissen hervorgebracht hat und ihm zugleich

Bufgürtel f. Cilicium.

Buffampf f. Buge G. 590, 9.

Bufpriester s. die A. Pönitentiarius und Nektarius von Konstantinopel.

Bufpfalmen. Die tatholische Rirche unterscheibet unter biesem Ramen Pf 6. 31. 37. 50. 101. 129. 142 (nach der Jählung der Bulgata) von den übrigen Psalmen. Die Erzählung des Possidius über Augustins letzte Tage: Sibi iusserat psalmos davidicos, qui sunt paucissimi de poenitentia, scribi, ipsosque quaterniones iacens in lecto contra parietem positos diebus suae infirmitatis intuebatur et 10 legebat (vit. Aug. 31), macht wahrscheinlich, daß die Zusammenstellung dieser 7 Psalmen jünger ist als Augustin. Möglich, daß sie gerade durch die Notiz des Possibius veranslaßt wurde. Im 7. Jahrh. war sie bekannt. Das ergiebt sich aus Cassiodor zu Ps 6; MSL 70. Bd S. 60; vgl. S. 65 und zu Ps 142 S. 1014. Schon er hat sie mit den sieben remissiones peccatorum in evangeliis zusammengestellt: baptismus, 15 passio martyrii, eleemosyna, quod et nos remittimus peccata fratribus nostris, quod convertit quis peccatorem ab errore viae suae, abundantia caritatis, poenitentia (J. Orig. hom. II in Levitic. S. 31 f. ed. Wirceb.). Seitbem wurden die Bußpsalmen vielfach kommentiert, auch im Privatgottesdienst und in der Liturgie gebraucht. Das römische Ritual ordnet das Gebet derselben pro infirmis, dum

20 sacro liniuntur oleo, an.

In der evangelischen Kirche wurde die Bezeichnung beibehalten, vgl. Luthers Auslegung der sieben Bußpsalmen von 1517 und 1525 (WW EN 37. Bd S. 340), ohne daß jedoch die Bußpsalmen sonderliche gottesdienstliche Berwendung finden.

(Bergog +) Saud.

Buftag. Bufe ist Gottes Forderung an die in die Sünde gefallene Menscheit. Sie bleibt die stete Aufgabe des einzelnen Christen, wie der driftlichen Gemeinde. Die Pflicht zur Buße ist denn auch von der Gemeinde Gottes zu allen Zeiten erkannt worden, und die Anertennung berfelben hat auch ihren offentundigen Ausbrud gefunden worden, und die Anexiennung verseiden hat auch ihren offentundigen Ausorua gefunden in der Feier allgemeiner Bußtage. An diesen Tagen soll die Gemeinde als Ganzes 80 Buße thun und bei Gott die Gnade der Vergebung suchen für alle Sünden, insonderheit für diesenigen, welche durch ihre Verbreitung in weiteren Kreisen so recht eigentlich Sünden der Gemeinde geworden sind. Diese allgemeine Auße soll dann rückwirkend die einzelnen Glieden er Gemeinde an ihre speziell persönlichen einnehen er nach die Glünden ein den Gemeinde an ihre speziell persönlichen einnehen er nach die Glünden ein gemeinde an ihre speziell persönlichen einnehen er nach die Glünden ein der Gemeinde an ihre speziell persönlichen einnehe ein der Gemeinde als Ganzes von Gemeinden ein der Gemeind

bie einzelnen Glieder der Gemeinde an ihre speziell personlichen Sunden erinnern und sie hiewegen zur Buhe anregen, soll ihnen zum Bewußtsein bringen, daß die Sünde von Ses einzelnen mit der Sünde der Gesamtheit im innigsten Jusammenhang steht. Leidet ein Glied, so leiden die andern mit. Bgl. 1 Ko 12, 26; Eph 4, 16.

In Israel war der Bersöhnungstag (3 Mos 16) ein allgemeiner Buhtag. Die an demselben dargebrachten Opfer galten allen Sünden des ganzen Boltes (3 Mos 16, 16). An diesem Tag muhte gefastet werden, und der Ausdruck hiefür: "beuget eure Geelen" (3 Mos 16, 29; vgl. auch Mt 9, 15 das von Jesu gebrauchte Wort nerdein zur Erstärung von vystein) wies von der äußeren Übung auf das innere Wesen, auf die Demütigung und Buhe des Hersens hin. Fortan sinden wir in und außerhald Israel noch außervordentliche allaemeine Buktage. welche in Zeiten besonders schwerer Israel noch außerordentliche allgemeine Bußtage, welche in Zeiten besonders schwerer Bedrängnisse des Boltes angeordnet wurden. Bgl. Ri 20, 26; 1 Sa 7, 5 ff.; 31, 13;

45 Joel 1, 13 ff. und Jo 3. Mt 12, 41. In den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche ließ man dem Sonntag, der als Auferstehungstag des Herrn als Freudentag begangen wurde, zwei auf das Leiden des Herrn bezügliche Buktage vorangehen. Diese waren der Mittwoch und der Freitag (s. d. Fasten). Neben diesen die rechte Feier des Sonntag vorbereitenden Bußtagen tamen auch turzere oder längere Bußzeiten in Brauch, welche die gesegnete Feier der Hauptseste anzuregen bestimmt waren. Dem Osterfest ließ man eine vierzigtägige Bußzeit, die Quadragesima genannt, vorangehen (s. den angef. A.). Etwas später, als die Quadragesima, erhielt auch die Zeit vor Weihnachten einen gewissen, wenn auch nicht so streng ausgeprägten Bußcharatter. Bei Maximus von Aurin (um 450) findet sich die erste Spur, die Tage vor Weihnachten zur innerlichen Vorbereitung auf den Geburtstag des himmlischen Königs zu benützen. Buftag 593

Schon in der alten Kirche finden wir ferner Bußtage, welche an den Wechsel der Jahreszeiten im Naturleben sich anschließen. Es waren die sogenannten Quatembertage, mit welchen jeder der vier Jahreszeiten ihr Bußtag gegeben ward (1. den angef. A.). In einzelnen evangelischen Landeskirchen hatte sich die Quatemberfeier lange erhalten; in der englischessischen und in der katholischen Kirche besteht sie noch. In der evanze sgelischen Kirche ist nur der Quadragesima ein gewisser Bußcharakter verblieben und in den Gottesdienstordnungen der verschiedenen Territorien ausgeprägt. Die eingehende Beztrachtung des Leidens Jesu, das innerliche Mitdurchleben desselben, welches die gotteszdiensstlichen Ubungen der evangelischen Kirche in der Passionszeit anstreben, führt an und für sich in die Buße des Herzens. Es trägt aber diese Zeit auch äußerlich durch so das Berbot öffentlicher, rauschender Belustigungen u. s. w. noch einen gewissen Bußecharakter, wenn dieser auch bei der Entsremdung großer Massen von der Kirche und der immer weiteren Zurücksehung des staatlichen Schuses einer stillen Feier dieser Zeit mehr und mehr zurücktritt.

Strenger tragen den Bußcharafter nur noch die seit der Resormation in den einzel= 15 nen Ländern aufgekommenen allgemeinen Buß= und Bettage, bei denen wir außerordent= liche und jährlich wiederkehrende zu unterscheiden haben. Die außerordentlichen sind von christlichen Fürsten in Zeiten allgemeiner schwerer Trübsale angeordnet worden. So ließ z. B. Rurfürst Johann Georg I. von Sachsen im Jahre 1633 wegen des allgemeinen Elendes infolge des dreißigjährigen Krieges einen Buß= und Bettag ausschreiben. Im 20 Kurfürstentum Brandenburg gab der Türkenkrieg Beranlassung, in den Jahren 1664 und 1683 allgemeine Fast=, Buß= und Bettage auf den ersten Mittwoch jeden Monats anzuordnen. Un ihre Stelle traten dort seit 1698 vierteljährige Bußtage, seit 1773 nur ein einziger. In den Jahren der großen Teuerung 1770—1772 wurde in mehreren evangelischen Krichen Deutschlands alse Mittwoch ein Bußtag geseiert. Bei Ausbruch 25 des französisches der Krieges 1870 wurde vom König von Preußen ein außerordent=

licher Buftag für das ganze Königreich angeordnet.

Selbstwerständlich wechselt bei den außerordentlichen Bußtagen die Zeit ihrer Feier; aber auch bei den jährlich wiederkehrenden herrscht bezüglich der Jahl und des Tages der Feier in den verschied miederkehrenden herrscht bezüglich der Jahl und des Tages der Feier in den verschied nach dem Libereinstimmung. Wecklenburg hatte 20 vier Bußtage: am Kreitag nach Involavit, am Rarfreitag, am Mittwoch nach dem 14. Dezember. Hannover hatte 3 Bußtage: am Karfreitag, am Mittwoch nach dem 14. Dezember. Jwei Bußtage hatten: Königreich Sachsen, nämlich Freitag vor dem 14. Dezember. Jwei Bußtage hatten: Konigreich Sachsen, nämlich Freitag vor dem Letzen Trinitatissonntag, Sachsen, Weimar und Gotha Karfreitag und Freitag vor dem Letzen Trinitatissonntag, Sachsen, Weimar und Gotha Karfreitag und Freitag vor dem Letzen Trinitatissonntag, Sachsen, Weimar und Gotha Karfreitag und Freitag nach dem I. Abvent. Kur einen Bußtag hatten: Hessen An Palms, Baden am letzen Trinitatiss, die Schweiz am S. nach dem 14. September, Braunschweig am Mittwoch nach dem Nittwoch nach Sußten Trinitatiss, die Schweiz am Sußtag, Preußen und Anhalt am Mittwoch nach Jubilate. Für Einführung eines für das ganze evangelische Deutschland gemeinsamen Bußtages sotat schon seine Kuschenseigener Konserenz der deutschen evangelischen Küchenregimente ein. Bis jetz ist soviel erreicht, daß in Preußen und den meisten nord- und mittelzbeutschen evang. Landessirchen der Mittwoch vor dem letzen Sonntag nach Trinitatis als Bußtag landesgeschlich bestimmt und eingeführt wurde. In Bayern hat die Generalspinode von 1893 dem sitrchenregimentlichen Borschlag zugestimmt, "daß ein zweiter jährs sichen Bußtag am Mittwoch vor dem letzen Frinitatissonntag für den Fall anzuordnen sei, daß eine solche Feier die Ungehörigen bei der christlicher Konsessionen in Kordeneutschland zur Einschung gelangt und auch in Bayern eine solche gemeinsame Feier mit Sicherheit in Aussicht als allgemeinen Bußtag.

Was die Verlagen erreschleiben krichen eine Schwenzischen Richen eine Sonntag Involav

ordnungen, wenn sie auch im einzelnen differieren, doch das Gemeinsame, daß sie die öffentliche Bermahnung zur Buhe, das Sündenbekenntnis und das Gebet um Vergebung, das Gebenken des Gerichtes Gottes und Stille für das äußerliche Leben vorschreiben. 56 Die sächsische Archenordnung von Jonas vom Jahr 1539 verlangt, daß in den Städten alle Mittwoch und Freitag nach der Predigt die Litanei gesungen und in den vier Quatembern eine Woche lang gehalten werde. Die brandenburgische Kirchenordnung vom Jahr 1540 setzt jährliche Buh- und Bettage für die alten Litaneitage (d. 25. April und den drei Tagen vor Himmelsahrt) mit der Bestimmung sest, "die Mitzbräuche ab- 60

zuthun und alle Gebete und Gesänge dahin zu richten, daß wir alle unsere Not und Anliegen bei niemand anders denn dem Herrn Christo suchen und von ihm Hilfe bitten sollen". In der von Butzer und Melanchthon versaßten Kölnischen Resormation von 1543 wird der Quatembersasten gedacht. Die Kirchenordnung für die Landgrasschaft Hellen von 1566 verordnet in betress des ordentlichen Bettages: "derselbe wird am Sonntag vorher angekündigt, und die Altesten beraten sich mit den Dienern des Wortes über die Sachen, deren die Gemeinde in der Predigt vermahnt und erinnert werden soll. Sind seit dem letzten Bettage Argernisse vorgefallen, so werden die sehlenden Personen vorgefordert und ermahnt, und es wird darüber beratsschaft, wie den einste gerissen Lastern gewehrt werden könne. Die Obrigkeit aber wird ermachnt, der Kinche in dieser Beziehung Hilfe zu leisten, weil sie Gott darüber Rechenschaft zu geden schuldig ist". Der Gottesdienst werden könne. Die Obrigkeit aber wird ermachnt, der Kinche in dieser Beziehung Hilfe zu leisten, weil sie Gott darüber Rechenschaft zu geden schuldig ist". Der Gottesdienst beginnt mit zwei Bußpsalmen, darauf solgt die Litanei, die Predigt mit Gedet und Baterunser, und zum Schulz ein Gebet um Gnade und Bergebung der Sünden. Ein Edikt vom Landesherrn verordnet, daß an den Bettagen die Pforten der Städte und Fleden, sowie die Kaussäden geschlossen bei den Reches und die Kreier, deren Nachahmung unserer Zeit, in welcher bei vielen der innere Ernst und die äußerlich würdige Begehung so sehn gehr vermißt wird, zu empsehlen wäre!

Defan Lic. Commer.

Butler, Joseph, Bischof von Durham, gest. 1752. Litt. über ihn: Bartlett, Me20 moirs of B., 1839; Pynchon, Bishop B., 1889; vgl. serner die Ausgaben der Analogy, die
sasse fürzere oder längere Biographten B.3 bieten (von Fitzgerald, Wilson, Duke und
Wilkinson (1847), Chalmers und Swainson (Handbook); Passmore, Ethical Discourses (mit
aussiüfrstichen biogr. Zugaben, vgl. unten unter B.3 Bertse), Bhiladelphia 1855; W. L. Collins,
Joseph B., London 1881; Cooper, Hist. of Butler, Durham 1883; Pointz, Truth of Chri25 stianity, 1872; Encyclop. Britann. unter B.; Dictionary of Nat. Biography unter B.
lleber B.3 Leben, Anschauungen, Einslüß auf Mits und Nachwelf sind serner zu vergleichen:
Hunt, Relig. Thought in England, vol. II u. III; Pattison, Essays and Reviews; Farrar,
Critical History of Free Thought; Lecky, History of Rationalism, 1869; Ch. J. Abbey
and J. H. Overton, English Church in the 18. century, 2 voll., 1878; Leslie Stephen,
80 History of Religious Thought in England in the 18. century, vol. I; J. Stoughton, Religion in England under Queen Anne & the Georges, 2 voll. Auch J. Napier, Lectures,
Lond. 1846 enthält einiges Brauchbare.

B., geb. d. 18. Mai 1692 in Wantage, Berksbire, war der jüngste Sohn eines Leinwandhändlers, der sich vom Geschäfte zurückgezogen hatte. Nachdem er in seiner 25 Baterstadt die elementaren Rurse vollendet, setzte er seine Studien an den Alademien von Gloucester und Tewisbury unter der Leitung tüchtiger Schulmänner sort, um nach väterlichem Wunsche (nonkonformistischer) Geistlicher zu werden. Seder, der nachmalige

Erzbischof von Canterbury, war in Tewisbury B.s Schulfreund.

Schon in diesen Vordereitungsjahren zog der junge B. nicht nur die Aufmerkam40 teit seiner Lehrer, sondern der theologischen Welt überhaupt auf sich. Es geschah dies durch zwei Briefe, in denen der 21 jährige Jüngling Ende 1713 Dr. Samuel Clarke, einen der angesehensten theol. Schriftseller der Zeit, bescheiden, aber freimutig wegen der unlogischen Beweisführungen in seiner Demonstration of the Being and Attributes of God angriff. Der Hied war so schaft, der Gegendeweis so tief und klar, 45 daß Clarke auf den Angriff des Anonymus mit dem Ernste und der Vorsicht, die einem ebenbürtigen Gegner gedühren, öffentlich antwortete; später hat er, da die B.schen Sähe ihm sachlich bedeutsam schienen, ihre Aufnahme in den Anhang zur Demonstration angeordnet; seitdem sinden sich die B.schen Ergänzungen in allen Auflagen des Clarkesschen

Diese frühe Beschäftigung mit den die damalige theologische Welt bewegenden Gebanken veranlaste B. schon in Tewksbury zu einer gründlichen Prüfung der von ihm dis dahin vertretenen nonkonsormistischen Theologie. Er kam dadei zu der Überzeugung von der Unhaltbarkeit ihrer Hauptsähe und trat, um sich für den staatskirchlichen Dienst vorzubereiten, 1714 in das Oriel College, Oxford, ein. Hier verdand ihn eine auf gleichen Anschauungen und Bestrebungen ruhende Freundschaft mit dem jungen Talbot, dem zweiten Sohne des Bischofs von Durham, die für seine spätere Laufbahn von Bedeutung wurde. Auf Talbots und Clarkes Empsehlung wurde er, nachdem er die Weihen erhalten, 1718 zum Kaplan an der Koll's Chapel ernannt.

Hier hielt er während der 8 Jahre seines Amtslebens jene viel genannten Preso digten, die neben der Analogy seinen theologischen schriftstellerischen Rachruhm begründet

haben. Ohne jedes populäre Element suchten diese Vorträge durch energische und nüchterne Erfassung der behandelten Fragen, durch logische Geschlossenheit und überraschende Schlüsse mehr die Bedürfnisse einer geistig angeregten Zuhörerschaft als der einsachen Gemeinde zu fördern: wissenschaftliche Gedankenführungen, die in schulmäßiger Schwersfälligkeit die abstrakte These begründen und deshalb auch troh der Bemühungen Seckers, der in den spätern Auflagen die Sprache vereinsachte, ohne Anziehungstraft für weitere Areise blieben. Aber in hohem Grade zeitgemäß insosern, als sie dem deistischen Drängen der Epoche auf Befreiung vom positiven Christentum und einer gesunden Mystik sich entzgegensehen und mit zwingender Araft nachwiesen, daß die deistische Leugnung der Mögzlichteit und Thatsächlichkeit der Offenbarung, der Weissagung und der Wunder miß 10

lungen fei.

Schon 1721 erhielt B., von Bischof Talbot empfohlen, die Pfarrei Houghton bei Darlington und 1725 diesenige von Stanhope, eine der reichsten Pfründen Englands. Hier verbrachte er, nachdem er 1725 seine Stelle an der Roll's Chapel aufgegeben, siehen Jahre in pastoraler Thätigkeit, die freilich nach der Sitte der Zeit in der Pflege 15 der Seelsorge keineswegs ihre Hauptaufgabe erblickte. Seine persönlichen Gaben und Neigungen lagen überhaupt nicht auf diesem Gediete. Er gehörte der selkenen Klasse jener Verstandesmenschen an, die in der abstrakten Spekulation nicht nur ihre Hauptbeschäftigung, sondern geradezu den einzigen wahren Genuß des Lebens finden. Wie ein selbst unschuldigen Freuden des Ledens abgewandter Philosoph fand er die Befries digung seiner Wünsche in der Welt des Gedankens, der Medikation. In späteren Jahren, als er das Vistum Durham zu verwalten hatte, suchte er, wo immer seine bischöflichen Amtspslichten es zuließen, dem lauten Getriebe des Lebens entsliebend und einer trübsernsten, deinahe melancholischen Lebensauffassung zugewandt, die Einsamkeit, die dem gelehrten und schafssinnigen Denker die Freude am Gedankenspiele nicht wehrte. Zeht aber, in der ländlichen Abgeschiedenheit vom geistigen Versehr der Universität adgesschritten, sehnte er sich aus dem abgelegenen Pfarrdorfe in eine zugleich regsamere und anregendere Welt zurück. Auch seine Freunde suchten ihn auf dassenige Gebiet, das ihm die freiere Entfaltung seiner Eigenart gestattete, hinüberzuziehen.

ihm die freiere Entfaltung seiner Eigenart gestattete, hinüberzuziehen.

Durch die Bermittlung Seders wurde er 1733 vom Corosanzser Talbot zu dessen Vaplan in London ernannt, und nachdem er zum Doctor of Civil Law promoviert war, mit einer Pfründe in Rochester belohnt. In demselben Jahre, in welchem das Hauptwerf seines Lebens, die Analogie, ihn mit einem Schlage in die Reihe der ersten Gester seiner Zeit erhob, 1736, wurde er zum Geheimselretär der Königin Karoline ernannt. Dieser hohen Frau, die an den geistigen Bewegungen der Epoche lebhasten Intellen nahm, stand er in dem letzten Jahre ihres Lebens als geistlicher Berater und persönlicher Freund sehr nahe. Täglich wurde er abends von 7—9 Uhr zu ihr besohlen und besprach mit ihr, in Bortrag und Unterhaltung, die religiösen und philosophischen Fragen des Tages. Die Borträge, die er der nach tieserer Begründung ihrer religiösen Ueberzeugung verlangenden Königin hielt, waren im wesentlichen auf die Jurückweisung der beeistischen Angrisse gerichtet und versuchten die Unhaltbarseit der damals allgemein verbreiteten Idee von der bloßen Bernünstigseit des Christentums nachzuweisen. Es sind im wesentlichen die auch in der Analogie wissenichaftlich verarbeiteten Gedansen.

sind im wesentlichen die auch in der Analogie wissenschaftlich verarbeiteten Gedanken.
Schon im Jahre 1736 starb die Königin. Auf ihrem Totenbette hatte sie den Wann, dem sie Förderung und Vertiefung ihres Innensebens verdankte, dem Wohl= 45 wollen des Königs empfohlen. Infolgedes erhielt B. 1738 das Bistum Bristol. Als er 1740 zum Dekan von St. Paul's, London, ernannt wurde, gab er seine einträgliche Pfarre Stanhope auf und widmete sich den Pflichten seines oberhirtlichen Amtes in der Weise des altenglischen Präsatentums. Mit selbstoser Freigebigkeit verwandte er in dieser Bristoser Episode auf den Ausbau von Kirchen, insonderheit seines dischöflichen Valastes, eine bei weitem größere Summe, als ihm sein Bistum überhaupt während der ganzen Berwaltung eindrachte. In Fällen äußerer Kot griff er stets mit helsender Hand ein. Er ging in der Regel nicht ohne größere Gelbsummen aus, die er zur sostortigen Befriedigung der stets an ihn herantretenden Bitten austeilte. Seine besondere Sorgsalt wandte er der entbehrungsreichen Lage seinen Bitten austeilte. Seine besondere Gleich seine innere Art einer ernsten, weltstücktigen Lebenshaltung zuneigte, entsprach er doch den äußeren Anforderungen, die in jener Zeit an einen Bischof gestellt wurden, durch würdevolles, oft glänzendes Ausstreten. An drei Abenden der Woche empfing er als Haupt der Diöcese die vornehme und begüterte Gesellschaft seiner Kirchenprovinz an gastfreier Tasel, lud aber regelmäßig die Bedürftigsten der Untergeistlichen dazu.

Als Dekan der Londoner Haupttirche wurde er häufig zu öffentlichem Auftreten durch Übernahme von Predigten bei festlichen Anlässen genötigt. Die von ihm bei diesen Gelegenheiten gehaltenen Reden sind gedruckt worden und erscheinen in späteren Ausgaben immer als Anhang zu den von ihm zuerst veröffentlichten Predigten in der

5 Roll's Chapel.

Im Jahre 1746 zog ihn der König als Privatsetetär (Clerk of the Closet of the King) in seine Dienste, und in dieser Stellung soll ihm 1747 Canterbury angeboten, einer unverdürgten Nachricht zusolge von ihm aber mit der Bemerkung abgelehnt worden sein, er sei zu alt, um einer sallenden Kirche noch aushelsen zu können. Im Jahre 1750 endlich wurde ihm das große Vistum von Durham übertragen. In der ersten Ansprache an seinen Klerus hatte er die Wichtigkeit der äußeren kirchlichen Formen in der schaften These, daß für Frömmigkeit und Christentum die Ceremonien notwendig seien, betont. Diese Außerungen wurden ihm in Berbindung mit der Thatsache, daß er in seiner bischöslichen Kapelle zu Bristol ein weißes Marmorkreuz ausgestellt hatte, später zum Borwurf gemacht: er sehe die inhaltslosen heidnischen und römischen Ceremonien mit allzu günstigem Auge an und sei dem Aberglauben nicht mit der nötigen Entschiedenheit entgegengetreten. Die Unsprache wurde nicht nur zu seinen Ledzeiten (1752) schaft angegriffen (A Serious Enquiry into the Use and Importance of External Religion), sondern in völlig grundloser Weise auch 15 Jahre nach seinem Tode in einer Flugschrift: The Root of Protestant Errors examined der Berdacht gegen ihn ausgesprochen, er sei geheimer Katholit gewesen und im Schoße der römischen Kirche gestorben. Bischos Halifax von Gloucester hat indessen in seiner 1786 erschienen Borrede zu der von ihm veröffentlichten Charge V.s die völlige Unhaltbarteit dieser Berdächtigung mit scholzenden Gründen nachgewiesen.

B. selbst aber wurde diesen Kämpfen schon 2 Jahre nach der Übernahme des Durhamer Bistums entrissen; er starb in Bath den 16. Juni 1752. In der Kathedrale von Bristol wurde er bestattet; über seinem Grabe erhebt sich seit 1834 ein Monument mit einer vom Dichter Southen versahten Inschrift. Seinem ausdrücklichen Wunsche gemäß wurden nach seinem Tode alle dei ihm porgefundenen Manustripte verbrannt.

gemäß wurden nach seinem Tode alle bei ihm vorgefundenen Manustripte verbrannt. — In jüngeren Jahren hatte B. es in einem Briese an Dr. Clarte als seine Lebensausgabe bezeichnet, die Wahrheit zu sinden. Diese Aufgabe hat er in den beiden berühmten Büchern, die seinen Namen in der Erinnerung der Mits und Rachwelt erhalten haben, in seinen Koll's Predigten und in der Analogie zu Wise werlacht.

Die Bredigten ericbienen 1726, die Analogie 1736. Beide Werte greifen in ent-

35 scheidender Weise in die litterarischen und religiosen Rampfe der Epoche ein.

Die Analogie — ihr vollständiger Titel lautet: The Analogy of Religion, natural and revealed, to the Constitution and Course of Nature — war damals die vollständigste und gründlichste Antwort auf die Einwände des Deismus gegen die geoffendarte Religion. Merkwürdig ist, daß sie, der litterarischen Sitte der Zeit durchaus zuwider, teine Kontroverse hervorrief. So scharf und erschöpfend erschienen damals den theologischen Wortsührern B.s Beweise, daß tein Gegner an ihm sich die Sporen zu verdienen wünschte. In der theologischen Litteratur Englands hat sie die zieht ihren Plat bewahrt. Bon ihr sind nachhaltige und tiefe Einslüsse auf Männer, die die abweichendsten Weltanschauungen vertreten, ausgegangen. Nach ihrem eigenen Bekenntnisse sind 3. Hewman, der römische Kardinal, und der raditale Philosoph James Will B. für ihr inneres Leben aufs tiesste verpflichtet. Sie dürfen in dieser Beziehung vielleicht als zwei von einem gemeinsamen Centrum divergierende Linien bezeichnet werden.

B.s Untersuchungen sind der Extrag zwanzigsähriger Studien, eine Zusammenfassung der rationalistischen Beweisgründe in streng logischer Ordnung, und mit sorgfältiger Gr 50 wägung jedes der einzelnen Sätze, durch welche der Deismus seinen Einspruch gegen

die Offenbarung zu begründen versuchte.

B. selbst sah sein Buch teineswegs als einen absoluten, theoretischen Beweis für die Wahrheit des Christentums an. Er wollte Schwierigkeiten, die in dem Geiste der Zeit ihren Ursprung hatten, zu beseitigen versuchen. Die deistische Kontroverse ist also überall vorausgesetzt; B. bekämpft seinen Gegner nicht direkt, nennt ihn auch nicht dei Namen; nur von Tindals Wert (Christianity as old as Creation, 1730) sinden sich unverkennbare Spuren in seiner Beweisführung.

Er trat in den Rampf ein, als die deistische Spetulation eben ihren Höhepunkt erreicht hatte. Die Bedeutung seines Angriffs kann deshalb nur im Zusammenhange

60 mit der beiftischen Philosophie jener Zeit verstanden werden.

Diese Religionsphilosophie, die in ihren ersten Anfängen auf Lodes Essay on the Human Understanding zurüczuführen ist, hatte in dem Bersuche, alle menschliche Erkenntnis, ihre Grenzen und das Maß ihrer objektiven Gilkigkeit zu ermitteln, die Wahrheit und das Borhandensein aller angeborenen Borstellungen verneint. Im Berstand ist nichts, was nicht zuerst in den Sinnen war. Erkenntnis ist nicht Wissen, snicht Besitz von Ideen, sondern Berknüpfung der durch die sinnliche Wahrnehmung (Sensation) und innere Wahrnehmung (Reslexion) uns zugeführten Ideen. Anzgedorne Erkenntnis giedt es nicht. Die Seele des Menschen, einem weißen, unbeschriedenen Blatte gleich, d. h. an sich ohne sede Borstellung, erlangt diese erst durch die (innere und äußere) Erfahrung. Also nur diesenigen Säze, deren Wahrheit wir durch Unters so suchung und Entwidlung der Begriffe vermittelst der Empfindung und Reslexion sinden, sönnen als vernunftgemäß gelten; Säze, deren Wahrheit oder Wahrscheinlichseit auf diesem Wege nicht gefunden werden kann, gehen über die Bernunft hinaus, sind unvorsnünftig. Auf sie geht der Glaube. — Das Leben des Menschen muß ein vernunftzgemäßes sein; und soweit die Religion einen Anteil an diesem Leben haben will, muß sie den Beweis ihrer Bernunftgemäßheit erbringen: das Christentum muß vernünftig sein. Was diesem Wahstade nicht entspricht, ist zu beseitigen. Als Mysterium kann es nicht in klare Ideen gesaßt werden, widerspricht also dem Denken. Toland stellte sich in seinem Werte: Das Christentum kein Geheimnis, solgerichtig die Aufgade, mit Ausscheidung aller Offenbarungselemente die Bernünftigseit der Religion Christi 20 nachzuweisen.

So hatte der Deismus versucht, die natürliche Religion zur Norm und Regel der positiven, offenbarten zu erheben. Er hatte alle seine Kräfte daran gesetzt, seinen Hauptgedanken, das freie Begreifen der dem menschlichen Geiste an sich unfahbaren Offensbarung, durchzuschen, aber er hatte finden müssen, daß der Geist dem ihm gegenüber- 25 stehenden Stoffe nicht durchaus gerecht zu werden vermochte, und daß er auf seinem reflektierenden, subjektiven Standpunkt weder für das historisch Gegebene, noch für die

spekulative Wahrheit empfänglich war.

An den Sägen Tindals: alles Wahre, Echte an der Religion, auch der offenbarten, ist so alt wie die Schöpfung, gehört also der natürlichen Religion an, das Christentum 30 ist nur insofern Religion, als es mit der natürlichen Religion übereinstimmt, es ist nichts neues, sondern identisch mit der natürlichen, oder vielmehr Wiederherstellung der durch den Aberglauben entarteten Religion — setzen die Gegner ein. Hatte Tindal, der große Apostel des Deismus, in seinem eben genannten Werke, das als das deistische Grundbuch anzusehen ist, die geoffenbarte Religion naturalisiert, so singen seine Gegner, 35 in erster Linie Stebbing, der Calov Englands, an, das Umgesehrte zu thun, zu supranaturalisieren. Eine natürliche Theologie, sagten sie, ist unvolltommen. Sie liegt in ihren Tiefen keineswegs sür den erkennenden Berstand klar da. Auch für das reine Denken hat sie Schwierigkeiten. Sie hätte überhaupt nicht entstehen können, wenn nicht die Offenbarung ihr zu Hilfe gesommen wäre. Auch die edelsten heidnischen Philo- so sorstellungen gehabt, und positiv fügt Stebbing hinzu, daß diesenigen, die vermöge ihrer Bernunft in religiösen Dingen überhaupt das Richtige erkannt, dies der Erkenntnis von Wahrheiten, die von der Offenbarung vermittelt werden, verdanken.

von Wahrheiten, die von der Offenbarung vermittelt werden, verdanken.

Die Realität und die Unabhängigkeit der natürlichen Religion von der geoffen= 45 barten wurde also den Deisten von ihren Gegnern in der Hauptsache zugegeben; ge= leugnet wurde die Identität beider und der Sat, daß jene, verglichen mit der christlichen, vollkommen zureichend sei. Die absolute Bolkommenheit komme nur der ge= offenbarten Religion zu, welche vor der natürlichen sehr wesentliche Borzüge habe.

Un dieser Stelle nun setzt B. mit seinem apologetischen Angriffe ein. Die absolute 50

Un dieser Stelle nun setzt B. mit seinem apologetischen Angriffe ein. Die absolute 50 Gewißheit der göttlichen Selbstoffenbarung in der Natur und die auf diese Offenbarung gegründete Bollendung der Religion gegenüber der Ungewißheit und den sonstigen Mängeln des Traditionsbeweises, wie sie Tindal (Christianity as old as Creation) vertrat, verswarf er. Den Bertretern dieser Schule rief er zu: Ihr behauptet, daß das Gesetz der Natur absolut vollsommen und absolut gewiß ist. Ich werde euch zeigen, daß genau 55 dieselben Schwierigseiten, die ihr auf dem Gebiete der Offenbarung aufzuzeigen euch bemüht, auch in der Natur sich sinden, und daß die Leugnung des göttlichen Ursprungs auf dem einen Gebiete logischers und notwendigerweise zur Leugnung desselben Ursprungs auf dem andern Gebiete führt. Die Beweiskraft des traditionellsgeschichtlichen Beweises für die Wahrheit des Christentums gebe ich preis; aber durch den Nachweis einer Unalogie 60

zwischen Wesen und Organismus der Natur einerseits und der Offenbarung andererseits mache ich die (natürliche) Philosophie dem Glauben dienstbar und suche in den sichtbaren Dingen den Typus und Wahrheitsbeweis für die Borgänge in der höheren unsichtbaren Welt des Glaubens.

Belches ist das Ziel seines Beweises? Er beabsichtigt nicht, eine Philosophie der Religion zu liefern. Er will nur verteidigen, er will nichts weiter, als andern zu dem helfen, was er als die große und einzige Ausgabe seines Lebens ansah — die Wahrbeit zu finden. Er verwendet die Beweismittel, mit denen er die Zweisel in der eignen Seele überwunden hat. Die Sache ist ihm alles; um Fluß der Sprache, anmutige Wendung, um Wohllaut und Ebenmaß demüht er sich nicht; nur die rhetorischen Formen seiner Zeit, These, Einwand, Gegenweis, Teil und Unterteil u. s. w. hält er sest. Ieher seiner Sätze gleicht einem wohlüberlegten Schachzuge. Die Kraft seines Beweises liegt in der meisterhaften Beherrschung des Stoffes und der glücklichen Berarbeitung des Einzelbeweises in die Gesamtdarstellung; insofern ist es zu bedauern, daß hier nur die Hauptgedanken kurz wiedergegeben werden können und Einzelheiten als mit den Zwecken der RE. nicht vereindar beiseite gelassen werden müssen; erst durch diese tritt die Eigenart der Gedankenführung klar zu Tage.

mit den Zwecken der RE. nicht vereindar beiseite gelassen werden müssen; erst durch diese tritt die Eigenart der Gedankenführung klar zu Tage.

B. teilt sein Buch in zwei Teile; der erste handelt von der natürlichen, der zweite von der geoffenbarten Religion. Im ersten Teile wird nachgewiesen, daß die gewöhnlichen, gegen die natürliche Religion gerichteten Einwände im bekannten Naturverlauf ihre Analogie und deshalb keine Beweiskraft haben; im zweiten wird der gleiche Be-

weis für das Chriftentum erbracht.

Die natürliche Religion lehrt uns, daß den Menschen nach diesem Leben ein anderes bevorsteht (cap. 1), daß jedem Menschen sein Lohn oder seine Strase dereinst zu teil wird (c. 2), daß diese Vergeltung in einem nahen Berhältnis zur sittlichen Beschaffenheit des Menschen auf dieser Erde steht (c. 3), daß unser gegenwärtiges Leben eine Prüfung (c. 4), eine Art sittlicher Erziehung für das zukünstige ist (c. 5), daß aus der Idee der Notwendigkeit giltige Einwendungen gegen diese Wahrheit nicht erschoben werden können (c. 6), und daß von der Thatsache aus, daß die religiösen Dinge nur dies zu einem gewissen Grade bekannt sind, ein Einspruch gegen ihre Beweiskast und Wahrheit nicht ersolgen kann (c. 7). — Im 2. Teile legt B., nachdem er die hohe Bedeutung und den Wert des Christentums nachgewiesen (c. 1), die gegen die Religion der Wunder erhobenen Einwände dar (c. 2) und weist die Unfähigkeit des Menschen zur Beurteilung des Wesens der Offenbarung auf, wobei der Nachweis geschiesert wird, daß schon im Begriffe der Offenbarung die Möglichteit verstandesmäßiger Einwände liege (c. 3). Im 4. Kapitel wird das Christentum als System, vom menschlichen Geiste nur unvollsommen begriffen, betrachtet, im 5. seine grundlegenden Sähe: die Mittlerschaft Christi und die Bersöhnung der Welt durch einen Heiland, im 6. die thatsächlichen Mängel der Offenbarung und die behaupteten Mängel des Offenbarungsdeweises, im 7. die Einwände gegen den Spezialbeweis für die Wahrheit des Christentums und endlich im 8. die allgemeinen Einwände gegen den aus der Analogie zwischen Natur und Religion genommenen Beweis besprochen.

Mit der Fundamentalfrage der natürlichen Religion: Giebt es eine Unsterblichkeit der Seele? beginnt das 1. Kapitel. Alle Lebensanalogien, antwortet B. in seiner nachmals berühmt gewordenen Ausführung, führen uns zu dem Schlusse, daß wir nach dem Tode in einem höheren Justande weiter leben werden: We find it to de a general law of nature in our own species, that the same creatures, the same individuals, should exist in degrees of life and perception, with capacities of action, of enjoyment and suffering. And in other creatures the same law holds. Thus all the various and wonderful transformations of animals (change of worms into flies, birds and insects bursting their shell etc.) are to be taken into consideration here. But the states of life, in which we ourselves existed formerly in the womb and in our infancy, are almost as different from our present mature age, as it is possible to conceive any two states or degrees of life can de. Therefore, that we are to exist hereafter in a state as different from our present, as this is from our former, is but according to the analogy of nature, according to a natural order or appointment of the very same kind with what we have already experienced. — Gegen die Möglichteit dieser Thatsache können also weder aus der Ersahrung, noch aus der Bernunst Gründe beigebracht werden; die Unsterblichseit ist nicht wider die Bernunst, sie ist wahrscheinlich.

Builer **599**.

Haben wir aber nach unserem Tode ein weiteres Leben vor uns, so kann dies nach der Analogie des gegenwärtigen ein glückliches oder ein unglückliches sein. Dann ist es für uns von höchter Wichtigkeit, nach den Bedingungen dieses Glückstandes zu forschen. Wiederum zeigt uns die Erfahrung, daß unser Wohlbefinden und Elend von unserem Berhalten abhängig ist, und beide Gaben keineswegs unterschiedslos verteilt 5 sind. Ferner wissen wir aus Erfahrung, daß die Handswegs unterschieden nicht lediglich die Folgen von Tugend und Untugend Lohn oder Strafe sinden. Daß die Narteilung wier aus Erfahrung von Kerben noch keine nollkommenn ist ist eine rein zuföllige und par-Berteilung hier auf Erden noch feine vollkommene ist, ist eine rein zufällige und vor-übergebende Erscheinung. Wir durfen also mit großer Wahrscheinlichkeit schließen, daß

übergehende Erscheinung. Wir dürfen also mit großer Wahrscheinlichkeit schließen, daß die göttliche Weltregierung eine sittliche ist, vermöge welcher die Augend einmal Lohn, 10 das Laster Strafe sindet. Die Annahme, daß wir uns in Bezug auf die Jukunst in einem ähnlichen Justande besinden, kann also nicht unvernünstig sein.

Endlich könne die Thatsache, daß auf dem religiösen Gediete für den Menschen manches undegreislich sei, keineswegs als Argument gegen die Wahrheit der Religion geltend gemacht werden, da auch in dem gewöhnlichen Verlause und der Organisation 15 der natürlichen Dinge ersahrungsmäßig sehr vieles dunkel und unausgeklärt bleibe.

Wir sehen, auf der ganzen Linie der Beweisssührung wird von B. von der Erschrung der gegenwärtigen Weltordnung auf die Vernünstigkeit und Wahrscheinlichkeit einer anderen höheren Ordnung, eines zukünstigen Ledens geschlossen. Die Schuksfolgerung geht über die Grenze des bekannten Ersahrungsgebietes hinaus auf Geseh einer 20 andern Welt, zu denen die Ersahrung nicht reicht. Aber der Ersahrungsbeweis kann nur für die Ersahrungswelt Geltung haben, und insofern täuscht sich V. über die Besdeutung und die Kraft seines Analogiebeweises.

Die Lehren der natürlichen Religion sind, heißt es weiter im ersten Teile, ihrem

Die Lehren der natürlichen Religion sind, heißt es weiter im ersten Teile, ihrem Wesen nach weder der Erfahrung noch ber Bernunft zuwider. Wir durfen sie als glaub- 25 würdig annehmen. Den positiven Beweis aber für ihre Wahrheit und ihre Ergänzung finden wir in der Thatsache der geoffenbarten Religion, die uns nicht nur jene Lehren enthüllt hat, sondern auch weitere höhere Gesetze feststellt, in deren innerstes Berständnis das

natürliche Ertennen nicht zu bringen vermag.

Auch hier geht B. von den Boraussetzungen seiner Gegner aus. Die geoffenbarte so Religion, hatte Tindal in Christianity as old as Creation erklärt, ist nichts anderes, als eine Wiederholung der Wahrheiten der natürlichen Religion. Offenbarung im stritten Wortsinne ist unmöglich. — Offenbarung, antwortet B., ist wenigstens nicht unmöglich. Sie ist verworfen worden, weil sie über die Sphäre der Vernunft hinausliegt und vom menschlichen Verstand nicht begriffen werden kann. Aber gilt dasselbe nicht von der so Natur? Giebt es nicht auch im gewöhnlichen Verlaufe der Dinge eine ganze Reihe von unbegreiflichen, dunklen Borgängen? In Wahrheit dürsen wir vom Menschen sagen, daß er nichts weiß. Ist es denn dann unvernünstig anzunehmen, daß es auch in der Offenbarungswelt Dinge giebt, die das Maß und die Grenzen unserer Intelligenz überschreiten? Wenn wir nicht einmal auf bem Bernunftwege ben natürlichen Berlauf ber 40 Erbendinge erklären oder voraussagen können, dürfen wir denn dann erwarten, daß wir diesen Einblid in die viel höheren und größeren Gedanten der göttlichen Borfehung besigen? Jedenfalls ist soviel klar, daß aus unserer Naturersahrung ein Argument gegen die Möglichkeit der Offenbarung nicht hergeholt werden kann.
Weiter: giebt man auch zu, daß es die Ausgabe der Bernunft ist, dieses geoffens das barte System zu prüfen und dasselbe zurückzuweisen, falls es sich als unmögliches nachsen.

weisen für penjeln zu penjelne Garacte Untersuchung seiner einzelnen Sähe und Borsschriften, daß sich weder in den einzelnen Forderungen, noch in ihrem Verhältnis zu einander Schwierigkeiten oder Undenkbarkeiten sinden, die nicht auch auf dem Naturgebiete wiederkehrten. — Geoffenbarte Religion ist also nichts Unvernünftiges. Die 50 Analogien der Natur und der natürlichen Religion nötigen uns vielmehr, auf ihre

Wahrheit zu schließen.

Und endlich wird die Frage aufgeworfen, wie ein Spstem, das den Anspruch auf göttliche Offenbarung erhebt, diesen Anspruch zu begründen versucht, so ist zu antworten: durch den von Anfang der Welt bis in die Gegenwart reichenden historischen Beweis, 56 die Erfüllung der Prophetie und durch die thatsachlich geschehenen Bunder. Diese letteren bilden einen integrierenden Teil der biblischen Erzählung. Ihre Darstellung, einfach, ungekunstelt, schmudlos, harmoniert mit der übrigen Erzählung, und sie dürfen genau denselben Anspruch auf geschichtliche Wahrheit machen wie die übrigen Teile der biblischen Geschichte, die man so lange als echt ansehen muß, als nicht der Beweis des so

Gegenteils geliefert ist. Allgemeine, nicht auf Erkenntnis der Dinge, sondern blogem Bermuten beruhende Einwendungen vermögen natürlich nicht, diese historische Wahrheit des Christentums zu erschüttern. Paulus erwähnt in einem unzweifelhaft echten Briefe (1 Ko) Wundergaben, nicht etwa in großsprecherischer Weise, sondern gelegentlich, wie 5 eine ihm und den Abressaten ganz genau bekannte Sache, um vor ihrem Migbrauche zu warnen. Was aben gegen eine derartige bestimmte, historische Thatsache allgemeine Bedenken für eine Bedeutung? Was aber die Erfüllung der Weissagungen angeht, so ist darauf hinzuweisen, daß manche von ihnen noch dunkel für uns sind, und daß wir andererseits viele und große Perioden der Weltgeschichte noch nicht kennen. Wir sind deshalb oft nicht im stande, ihre genaue Erfüllung in den nachfolgenden Ereignissen auszuweisen. Aber schon aus der allgemeinen Erfüllung der Prophetie ergiebt sich ein starker Beweis ihrer Wahrheit. Von der Erfüllung dersenigen Prophetien, die unserwestsändnis klar sind, dürsen wir den Schluß auf die Wahrheit der uns noch unverständlichen machen. Können wir auch nicht in Bezug auf jeden einzelnen Punkt ihre Erfüllung behaupten, so ist doch die von allen Seiten zugegebene Allgemeinerfüllung für sie ein Beweis von hervorragendem geschichtlichen Werte. —

für sie ein Beweis von hervorragendem geschichtlichen Werte.

Es können also weder aus der Natur, noch aus der Bernunft begründete Einwände gegen die geoffendarte Religion erhoben werden. Das ist B.s These. Bon den Boraussetzungen seiner Gegner aus ist ihm dieser Nachweis zweifellos gelungen, wund gerade darin liegt die Bedeutung seiner apologetischen Untersuchungen für die Theologie seiner Zeit. Der Bersuch, den Wassen des Deismus gegen die metaphysischen Elemente des Christentums schärfere entgegenzustellen, allen von der maligen Religionsphilosophie erhobenen Einwänden begegnet zu sein und jedes von ihr verwendete Argument der Reise nach beleuchtet zu haben ist Rutter allerdinge ihr verwendete Argument der Reihe nach beleuchtet zu haben, ist Butler allerdings zs geglückt, nicht aber — und das ist für die Beurteilung des Werkes wohl festzuhalten — der Versuch, das Wesen der Religion auf eine neue philosophische Grundlage gestellt und neu begründet zu haben. Es sehlt die originale Spekulation ganz, und für die sormale Ausarbeitung ist die Überfülle der Gedanken nicht vorteilhaft ges wesen. Die Bedeutung der Untersuchungen liegt vielmehr in der Methode. Rur der 30 theologische Beweis ist in seiner Art neu. Er fam nicht nur den Forderungen der Zeit entgegen, sondern überraschte, weil er die Boraussehungen, welche das angegriffene Freidenkertum arglos zugab, mit glücklichem Erfolge aufnahm und zur Stärkung der supra-naturalen Überzeugungen verwandte. Ein Philosoph im strengen Sinne des Wortes darf deshalb B. nicht genannt werden. Er wollte es auch nicht sein. In die Tiefen jener 35 philosophischen Probleme, auf denen jeder Versuch einer Neubegründung der Religion zu ruben hat, bringt er nicht vor. Doch ware es ungerecht, eine Antwort auf Fragen, die seine Zeit nicht kannte, von ihm zu verlangen. Dem Deismus seiner Zeit versette er den Todesstoß; für das moderne Freidenkertum hat die Analogie B.s kaum noch Be-- Die Stärke des Buches liegt überhaupt nicht in der positiven, sondern in 40 der polemischen, negativen Seite der Darstellung, indem B. zeigt, daß alles, was auf dem Gebiete des Christentums Schwierigkeiten für das Verständnis bietet und deshalb

Einwendungen ausgesetzt ist, in der Natur seine "Analogie" hat. Richt auf diesem besonderen Gebiete der Religionsphilosophie ruhen die starten Burzeln von B.s. Kraft. Berdankt er seinen berühmten Namen auch in erster Linie der Wurzen von B.s Rrap. Vervantt er seinen deruhmten Namen auch in erher Linie der Analogie, als Moralphilosoph ist er bedeutender denn als Religionsphilosoph. In der Analogie sowohl wie in seinen Predigten ist das Gewissen und seine alles beherrschende Macht Ansang, Mittel und Ende des Beweises. Sittlickeit, Pflicht ist sein Losungswort. Die christliche Religion, und darunter verstand er diesenige der englischen Staatstirche, war für ihn ein moralisches System göttlichen Ursprungs, durch einen besonderen Utt der göttlichen Vorsehung der Menschheit enthüllt, dessen innere Wahrheit auf dem Wege der evidences nachweisdar war. Immer ging er beweisend von der sittlichen Natur des Menschen, von seinem Verhalten aus und unternahm von dieser Grundlage aus eine Reuuntersuchung der christischen Idea

aus eine Neuuntersuchung der driftlich religiösen Idee.

Diese seine Bedeutung für die Ethit ist bisher keineswegs in genügender 55 Beise anerkannt worden; und doch ebenso groß wie als Apologet ist er als Ethiker. Der Begründung seiner Moral sind die oben erwähnten Roll's Predigten gewidmet. Bon ihnen enthalten namentlich die drei ersten so wertvolle Beitrage zur Wiffenschaft der Ethik, daß englische Theologen nicht anstehen zu behaupten, daß "in dem langen Zwischenraum zwischen Aristoteles und Kant dieses spezielle Gebiet keine wertvollere Gereicherung ersahren" habe. Dem Griechen war B. verwandt durch seine Methode

in den Untersuchungen über die Ziele der menschlichen Natur; an Rant erinnert er durch die Konsequenz, mit der er die absolute Giltigkeit des Sittengesetzes betont.

durch die Konsequenz, mit der er die absolute Giltigkeit des Sittengesetzes betont.
Seine Ethik geht von teleologischen Fragen aus. Jedes Werk, sagt er, in der Natur sowohl wie in der Kunst ist ein System, und jedes Ding ist nicht um sein selbst willen da, sondern hat einen Zweck. Welches ist der Zweck des Menschen? Er ist in der Welt s und kann seinen Fähigkeiten nach so oder so handeln. Welche Handlungsweise entspricht seiner wahren Natur? Unsere Natur, sagt B., ist angepast für die Tugendübung, nicht wie Hobbes behauptet, für selbstische Zweck, für die Erreichung höchsten Wohlbesindens und Vermeibung des Schwerzes. Ein Blid auf die Thatsachen des Lebens lehrt vielmehr, daß die allseitige Entwicklung der Kräfte des Menschen sien nur im Gemeinschaftsseben so vollziehen kann, er ist povoei noderwos. Nach V.s. Meinung ist die Summe der praktischen Woral diese: die Menschheit ist eine Gemeinschaft mit gegenseitigen Beziehungen, die Gesellschaft hat allgemeine Interessen, allgemeine Ziele, und Pflicht eines jeden ist es, diesen Zielen und Interessen zu leben.

Die menschliche Natur, sagt B. weiter, ist beherrscht von drei Afseten, von der 15 Selbstliebe, dem Wohlwollen und dem Gewissen. Selbstliebe und Wohlthätigkeitsssinn

Selbstliebe, dem Wohlwollen und dem Gewissen. Selbstliebe und Wohlthatigkeitssinn sind keineswegs einander entgegengesetzt. Die Affekte sind weiter nichts als der Ausdruck eines gewissen natürlichen Berlangens nach Dingen, die uns mangeln. Besitzen wir diese Dinge, so ist der Trieb befriedigt. Gegenstand, Ziel des Verlangens sind also gewisse Dinge, Justände, welche den Affett befriedigen. Das Bergnügen ist nicht Ziel wes Affetts, sondern der natürliche Begleiter der Befriedigung. Die Selbstliebe strebt andererseits nach dem Wohlbehagen des Individuums, und Wohlbefinden ist nichts anderes als die Befriedigung der Einzelwünsche.

In einem Spitem aber einem Organismus haltaban die Taile nicht eine ist.

In einem System aber, einem Organismus bestehen die Teile nicht für sich, sonbern für das Ganze. Rur in Berbindung mit dem Ganzen erfüllen sie ihre volltom= 25 mene Idee, ihren wahren Begriff, indem sie sie Reflexion oder dem Gewissen als einem Universalprinzipe unterordnen. Die Aufgabe des Menschen besteht also nicht darin, den einzelnen Trieben, z. B. der Selbstsucht, sondern dem Gewissen die Herrichaft zu lassen. Das Gewissen ist eine Realität in uns; es ist das moralische Prinzip, das unserer Natur eingepflanzt ist. Alle Beweggründe unseres Handelns, auch die Selbst= 30 liebe, stehen unter seiner Herrichaft, seinem Urteil. Absolute Herrschaft, Autorität sind seine tonsstituterenden Momente. Gehört aber diesem Prinziple of Apprehation genannt) das Gest Reflexion, sonst von ihm auch Reflex Principle of Approbation genannt) das Gebiet der Beweggrunde unseres Handelns an, so ergiebt sich, daß Tugend darin besteht, diesem unverfalschten, wahren Gesetze der Natur Folge zu leisten.

Wir sehen, die Thatsache des Gewissens als wesentliches Moment der mensch= lichen Natur, halt er mit Energie fest. Ihm ist der Mensch zuerst ein moralisches, von einem höheren Gesetze beherrschtes Wesen. Aber über das Gewissen selbst, seine Natur, seinen Ursprung, sein Berhältnis zur Selbstliebe, zur Bildung und Bernunft, zu den einzelnen Sandlungen des Menschen, endlich über seine Beziehungen zur sittlichen Welt= 40 ordnung, zu dem höheren göttlichen Willen ringt sich B. zu voller Klarheit nicht hindurch. Es ist nicht leicht, dei ihm zu erkennen die Art, wie, und die Gediete, auf welchen dasselbe seine Thätigkeit eintreten läßt, wie und warum es die eine Handlung billigt, die andere verwirft. Gerade da, wo für eine praktische Lebensbetrachtung die Schwierigkeit beginnt, läßt uns B. im Stiche. Sein ethischer Grundgedanke hat nicht bie Fähigkeit, sich zu einem System der aktuellen Pflichtenlebre zu entwichen, denn der menschliche Wille und die praktische Vernunft bleiben in seinem System von Engelbruier. Der Nachdruck liegt bei ihm auf dem Begriff der Tugend, den er a priori konstruiert. Was Tugend ist, sagt er, weiß jeder Mensch. Nach Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und nach dem Wohl der Gesamtheit hat sie zu streben. Sie steht zur menschlichen Natur in 50 dem Berhältnis einer voraus bestimmten harmonie.

Der Hauptvorwurf, den englische Moralisten diesen Sätzen B.s gemacht haben benn die Wissenschaft ber Ethit in Deutschland hat ihn wohl aus Unkenntnis seiner Werte überhaupt noch nicht zu würdigen sich bemüht (Feuerlein, Fichte, Wuttle, Trendelenburg erwähnen ihn überhaupt nicht; Borländer widmet in seiner Geschichte der Philos 55 sophie, Moral, Rechtss und Staatslehre der Engländer und Franzosen, Bolingbrote 15, Butler 3 Seiten) — ist der Mangel an Konsequenz. B. habe seine Untersuchungen dis in ihre letzten Ausläuser nicht durchgeführt, namentlich habe er das Gebiet der Dessonderen Pflichtenlehre, auf das einzugehen für ihn in der Boraussetzung und dem Zwecke seiner Untersuchungen zwingende Beranlassung vorlag, nicht in den Kreis seiner Bes 60 trachtungen gezogen. Andererseits ist ihm wie keinem andern vor ihm auf dem klaren Grunde der Lebenserscheinungen und ethatsachen eine Erklärung der menschlichen Natur gelungen, die jedem auf Selbstsucht gegründeten System schnurstracks zuwiderläuft. Und mit den tief ins praktische Leben einscheidenden Sätzen, daß es ein Übel in der Welt 5 giebt, daß das größte Übel die Sünde ist, endlich daß Gott die Sünde haßt, hat er in Zeiten der Gesahr die schummernde Seele seines Volkes wiedergeweckt und diesem die Bahnen zu neuer religiöser Vertiefung aufgethan.

Butlers Werfe: Fifteen Sermons preached at the Roll's Chapel, 1726; The Analogy of Religion, Natural and Revealed, to the Constitution and Course of Nature; to which are added two brief dissertations, first of Personal Identity, sec. of the Nature of Virtue, 1736 (beide Werfe, insbesondere die Analogie, sind seitdem oft gedruckt worden, vgl. oben unter den Quellen); Six Sermons preached upon public occasions (in verschiedenen Jahren, von 1739 an, veröffentlicht); A Charge delivered to the Clergy of Durham, 1751. — Diese bilden den Inhalt seiner "Sämtlichen Werte", deren 1. Ausgade 1804 in Edinburgh erschien; seitdem sind auch von den S. B. viele Reudrucke erfolgt; die am meisten gerühmte Complete Edition of B.s Works ist die 2 bändige Oxforder vom J. 1844. Die Analogie hat jüngst in dem früheren Premierminister B. E. Gladstone (The Analogy of Religion, natural and revealed etc. by W. E. G., Oxford 1896, Clavendon Press, 2 voll.) einen begeisterten Serausgeber und Lobredner gefunden. Ferner: Some Remains, hitherto unpublished, of J. Butl., ed. Ed. Steere, Lond. 1853; Ethical Discourses of Bishop B., edit. Prof. Passmore, Philabelphia 1855 (enthält eine ausführliche Biographie B.s.).

## Butterbriefe, Butterwoche f. Lacticinia.

- Buttlar, Eva von, gest. nach 1717, und die Buttlarische Rotte. Thomasius, Bernünftige aber nicht scheinheilige Gedanken über allerhand gemischte philosophische und juristische Händel III, 208—624, Halle 1725; Keller, Die Buttlarische Rotte in Niedners Zeitschrift sür histor. Theologie 1845 Heft 4; Goebel, Geschichte des christl. Lebens in der rhein.-westphäl. Kirche II, 778—809, Koblenz 1852.
- An diese Namen knüpft sich die hähliche Geschichte einer traurigen Berirrung, für welche der Pietismus nimmermehr verantwortlich gemacht werden darf, wenn fie auch äußerlich mit ihm zusammenhängt. 1670 zu Eschwege in Hessen von Eltern lutherischer Konfession geboren, als einziges Kind einer schon 52 Jahre alten Wutter und eines noch älteren, schon in ihrer frühesten Kindheit sterbenden Vaters, wurde Eva von Buttlar 35 am Hofe ohne jeden Religionsunterricht erzogen und, 17 Jahre alt, 1687 an einen franzölischen Resugis de Besias, Hof- und Tanzmeister in Eisenach, verheiratet. Die Ehe war ohne Reigung geschlossen, baher unglücklich, überdies kinderlos. Immerhin führte Eva zehn Jahre lang als galante Hofdame ein vergnügtes, leichtsinniges Leben, bis sie vom Pietismus ergriffen, genauer gesagt vom Rektor Boderodt in Gotha erwedt 40 wurde. Im ausschließlichen Berkehr mit Pietisten wurde sie bald zur schroffen Separatistin, so daß sie nicht nur mit ihrer früheren Lebensweise brach, sondern auch von ihrem Manne sich lossagte und sich als Witwe ansehen zu dürfen meinte, aber auch die Teil-nahme am tirchlichen Gottesdienst verweigerte und in turzem, nachdem sie, die jugendlich reizende Frau, in den von ihr gehaltenen Bersammlungen großen Zulauf und Beifall 45 gefunden, mit ihren Unhängern am 2. Januar 1702 in Allendorf in Hessen eine neue besondere christliche Gemeinde oder eine sogenannte christliche und philadelphische Societät bildete, wie es deren nach englischem Borbild in den Riederlanden und Westdeutschland schon mehrere gab. Die geheime Lehre dieser Societäten war die nabe Erwartung des tausendjährigen Reiches und die darauf gegründete Notwendigkeit des völligen Aus-50 ganges aus Babel, der verderbten Rirche, und die Berwerfung der gewöhnlichen Sie als einer nur fleischlichen und sündlichen tierischen Gemeinschaft, sogar die Extötung der sinnlichen Lust durch schauderhafte Greuel. Eva von Buttlar trieb den Frevel wider die Natur und doch zugleich die Hingabe an die natürliche Lust aufs höchste, indem sie durch schauerliche Magregeln die Folgen der Unzucht verhütete, wohl aber die geschlechte 55 liche Gemeinschaft aller Gemeindeglieder unter einander und sonderlich mit ihr selbst als gang rein, ja als heilbringend darstellte, da sie die Eva, unser aller Mutter, die himmlische Sophia sei. Diese wildeste Befriedigung sinnlicher Luft wagte man als Bereitung auf den Eintritt in das taufendjährige Reich zu feiern und mit Schriftworten

wie H.2. 5, 4 zu sanktionieren. Aus Allenstein ausgewiesen, slüchtete man nach dem Wittgensteinischen, der damaligen allgemeinen Jussuschen, so schängen aus religiösen Gründen Bersolgten. Aber auch dort mußte das Gericht eingreifen, so schängnis waren die Greuel. Ins Gesängnis gesetz, entsloh man den trunsen gemachten Wächtern. Eva mit ihren besonderen Bertrauten, dem Theologen Winter und dem Mediziner Appenseller, mit 5 denen vereint sie die sichtbare und Fleisch gewordene Dreieinigseit darstellen wollte, trat in Köln pro forma zur katholischen Kirche über, um sich dadurch vor ferneren gerichtlichen und kirchlichen Bersolgungen zu schüben. Später haben sie von diesem Alt seinen Gebrauch gemacht, ihn vielmehr stillschweigend ignoriert. Nur die katholisch vollzogene Trauung Evas mit Appenseller ließ man zu Recht bestehen. Inzwischen erreichten die 10 Greuel und der Wahnwiz der buttlarischen Rotte am 2. Januar 1706 in Lüde bei Hyrmont den Hähmig der buttlarischen Rotte am 2. Januar 1706 in Lüde bei Pyrmont den Höhepunkt, als "Papa Winter" seine Herrschaft als "das Reich des Baters" feierlich an Appenzeller, nun Leander genannt, abtrat, damit "das Reich des Sohnes" beginne, und zugleich die prächtig geschmückte Eva mit Handausseung zur Mutter der Gläubigen, zur Berlobten des heiligen Geistes, zur Fürsprecherin der Ge-15 meinde, zur Herrscherin der Erde und zur Mutter aller Kreaturen unter Besprengung, Salbung und Küsen weishe, vereidigte und krönte. Bald darauf wurde die Strase gemildert, auch durch Flucht vereitelt. Unter dem Namen Dr. Brachseld ließ sich Leander mit 20 seiner Frau Eva in Altona als praktischer Arzt nieder, und odwohl Eva hier noch einmal mit dem Geschwäh, sie werde den neuen Messa gebären, Aussehen erregte, soll sie doch mit ihrem Manne als Glied der ed. Luth. Kirche ein ehrbares, ordentliches Leben bis zu ihrem dort nach 1717 erfolgten Tode gesührt haben.

D. Dibelius.

Buter, Martin (latein. Bucerus) gest. 1551. — Litteratur: Eine Gesamtausgabe 26 ber Berte B.8 ist leiber nicht zu stande gekommen. Konrad Hubert, sein vielsätriger Helser und Freund, der außer den Druckschriften B.8 ausgedehnte Korrespondenz von allen Seiten gesammelt, ließ bei dem Baseler Drucker Perna einen ersten Band von B.8 Werken in Folio 1577 erscheinen, dessen Tiele schapen dasse der Berleger die Fortsehung ausgegeben. Dieser Band ist unter dem Ramen Tomus anglicanus bekannt, weil er meistens in England 80 versäte Schristen B.'s enthält. — Nachdem die Straßburger Geschichtssorscher Jung (1830) und Röhrich (1832) in ihren Forschungen zur Gesch. der Resormation den Grund zu einer geschichtlichen Behandlung B.8 gelegt, hat 1860 J. W. Baum (als 3. Band des Wertes: "Leben und ausgewählte Schristen der Väter und Begründer der resormierten Kirche") "Capito und Buter, Straßdurgs Resormatoren" nach den Quellen dargestellt. Das 400 jährige Jubiläum 86 der Geburt Buters (1891) hat verschiedene kürzere populäre Bearbeitungen B.8 hervorgerusen. F. Wents und A. Erichson haben unter dem Titel "Zur 400 jährigen Geburtssseier Nartin Buters", jener eine bibliographische Jusammenstellung der gedrucken Schristen Buters, dieser Notizen über den handschristlichen Nachlaß und die gedrucken Schristen Buters, dieser Notizen über den handschristlichen Nachlaß und die gedrucken Briese B.8, sowie ein Berzeichsnis der Litteratur über Buter verössentlicht (Straßburg 1891). Bgl. noch Erichson, M. B. 40 1891; ders, Die calvin, und die altstraße. Gottesdienstordnung, Straß. 1894 dazu: C. Kaussmann in der Prot. R3. Bd 9 S. 203—205; Holdmann in der AprTh 1895; H. v. Schubert in den "Beitrr. zur Kes. Gesch., Prof. Kösslin gewidmet von K. Albrecht und A., Gotha 1896 S. 192—228; A. Ernst und J. Abam, katecketische Gesch. des Essasser is der Stellen ein.

B. wurde geboren am Martinstag 1491, als der Sohn eines Küblers zu Schlettsstadt, wo er auf der ausgezeichneten lateinischen Schule unter Kraft von Udenheim seine erste Ausbildung erhielt und bei der regen Empfänglichseit seines Geistes der neuen humanistischen Lehrmethode folgte, die hier die alte mönchische vielleicht am frühesten verdängt hatte. Wenn die Leute von dem sehr begabten aber armen Knaden 50 meinten: "er werde ein Pfaff, wenn ers hinaustreiben kann", so hatte derselbe ein anderes Ideal, ein Gelehrter zu werden und dem Erasmus nachzueisern. Dazu sehlten ihm aber die Mittel, und so blied ihm kein anderer Ausweg, als Kirche oder Kloster zu wählen. Im 15. Jahre a. 1506 trat er dem Orden der Predigermönche bei, welche sich die reformierten nannten. Buzer berichtet darüber später: "Also hab ich mich des 55 reden lassen, weil ich zur Lehre sonst von den Meinen keiner Hille durste gewärtig sein, weil ich den Mönchen glaubte, daß, wenn ich im Orden bliebe, ich nicht könnte versdammt werden, und weil ich die Schande und meiner Berwandten Ungunst fürchtete, sowie auch ein unglücklich Leben samt einem elenden Tod, wenn ich wieder austräte. Es ist also an mir das Sprichwort wahr geworden: Die Berzweiflung macht einen 60 Mönch. Und das ist meiner Möncherei Ansang." Den Novizen, der seine Schuls

bücher zum Fortstudieren mitgenommen hatte, ließ man ansangs in Ruhe; als aber nach dem Probejahr ihm das Gelübde gegen Herzensneigung abgedrungen war, wurden ihm anstatt der lateinischen Grammatik u. a. zum Studium Mönchsschriften, Auszüge aus dem Lombarden und dem hl. Thomas in die Hand gegeben. Da er diesen keinen 5 Geschmack abgewinnen konnte, auch mit der lateinischen Schule des Orts nicht verkehren durfte, so suchte er von dort weg nach Heidelberg zu tommen, wo ein größeres Ordenshaus und zugleich eine Universität sich befand, an der die humanistischen Studien durch haus und zugleich eine Universität sich befand, an der die humanistischen Studien durch Joh. Agricola zuerst eingeführt waren, damals aber noch im Kampse mit den alten Traditionen standen. Es gelang Butzer mit Hisse seinen Plan auszusühren. Am 31. Jan. 1517 wurde er in Heidelberg immatrikuliert. Eifrig studierte er die neuen Schristen der Humanisten, promovierte zum Baccalaureus der Theologie und zum Magister der freien Künste. Inzwischen erhielt er in Mainz die Priesterweihe. Die Briefe der Dunkelmänner, die man ansangs im Dominikanerkoster sur echt hielt, sachten bald den reuchlinischen Streit an, in dem sich die beiden Parteien schrift und legte sie auch — nicht ohne Gesahr — den süngeren Brüdern aus. Die 95 Thesen Luthers gegen den Ablaß machten den tiessten Eindruck aus sihn. Er verschaffte sich die weiter erscheinnen Streitschristen Luthers und teilte sie einem keineren Kreise von Studiernden der Universität, 20 der sich um ihn gesammelt hatte, mit. Zu seiner größten Freude sollte er Luther selbst 20 der sich um ihn gesammelt hatte, mit. Zu seiner größten Freude sollte er Luther selbst personlich kennen lernen. Ein allgemeiner Augustinerkonvent war für April 1518 nach Heidelberg ausgeschrieben, zu dem auch Luther abgesandt war. Nachdem er die Ordenszgeschäfte erledigt, hielt dieser am 25. April im Augustinerkloster eine öffentliche Disputation, zu der er seine scholastischen Gegner durch 40 den Kern der paulinischen Lehre 25 enthaltende Sähe eingeladen hatte. Unter der großen Schar von Teilnehmern befand sich auch B., der durch das überwältigende Auftreten Luthers für die evangelische Wahrheit gewonnen wurde. Was in der öffentlichen Disputation vorbereitet war, das sollte in einer privaten Unterredung am folgenden Tage noch weiter gefördert werden. B. stellt in einem Schreiben an seinen Freund Beatus Rhenanus zu Basel Luthern bereits darin über Erasmus, daß jener offen und frei besenne und lehre, was dieser nur versblümt andeute. Die tiesen Eindrücke, die B. von Luthers Persönlichseit empfangen hatte, wurden beselfigt durch das Studium von Luthers Schriften, besonders seiner Auslegung des Galaterbriefs. Im Jahre 1520 trat B. in Korrespondenz mit Spalatin und Luther, der am 12. Februar 1520 an Spalatin schrieb: "Da hast du ein Schreiben von Butzer, wohl des einzigen Bruders ohne Falsch in jenem Orden. . Man darf etwas Tüchtiges von ihm erwarten". Je offener Butzer sich brieflich dem Bunde der Humanisten anschloß und für die neue Bewegung im Gegensatz gegen seine Ordenssoberen austrat, um so mehr geriet er in den Verdacht eines Überläusers. Er wurde bei dem Retzerrichter Jasob Hoogstraten, ja vor dem römischen Stuhl selbst verklagt, 40 und mutze besürchen, daß man ihm seine Borlesungen verbieten, ihn seiner Würden in einer privaten Unterredung am folgenden Tage noch weiter gefördert werden. B. stellt 40 und mußte befürchten, daß man ihm seine Borlesungen verbieten, ihn seiner Burben und muste bezurchten, daß man ihm seine Vorlesungen verbieten, ihn seiner Würden und Ehren im Orden entsehen, ja vielleicht noch "anders mit ihm umgehen würde". Daher in ihm der Plan gedieh, aus dem verhaßten Orden auszutreten. Ende November 1520 verließ er die Klosterzelle und sand zunächst ein Untersommen in Speier bei seinen treuen Freunde Maternus Hatten, bischöflichem Bitar, und unterhielt von hier einen regen Verlehr mit Hutten, der auf der Ebernburg, im untern Nahethal, der Residenz Sickingens, weilte. Dessen der Gein Freund hatte unterdes durch einen päpstlichen Curtisanen zu Speyer für Butzer die Erlaubnis zum Austritt aus dem Orden zu Rom glücklich bewirkt. Um 29. April 1521 wurde B. in aller Form Rechtens von soleinen Gelühden enthunden und in mer die ihm ausgedrungene und längt verkokte 50 seinen Gelübden entbunden, und so war die ihm aufgedrungene und längst verhaßte Rutte förmlich abgelegt. B. trat in den Stand der Weltpriester über.

Bermutlich noch ehe diese Entscheidung getroffen, berief der Pfalzgraf Friedrich, der an dem klugen Manne sein Bohlgefallen empfand und zu seiner Befreiung nicht wenig beigetragen hat, ihn zu seinem Hoftaplan. Buger begab sich nach Borms, wo 55 Friedrich damals sich aushielt, später folgte er ihm nach Kurnberg. Er hoffte, den Pfalzgrafen, der sich äußerlich der Reformation zuneigte, ganz für die evangelische Bahrbeit zu gewinnen, überzeugte sich aber bald, daß der Leichtsinn und die Uppigkeit des Hoftebens alle bessern Regungen desselben unterdrückte. Auch seine Freunde, vor allen Hutten, drangen in ihn, die verderbliche Hofluft zu sliehen und wichtigere Dinge zu 60 betreiben. Er nahm im Mai 1522 seinen Abschied und zog zu Sickingen, der ihm die

Buțer 605

schöne Pfarrei Landstuhl, am Fuße seines Schlosse Lanstall, übertrug. Dort verehelichte er sich mit Elisabeth Silbereisen, einer armen tadellosen Jungfrau, die von ihren Angehörigen ins Kloster gezwungen war. B. war somit einer der ersten, welcher trotz des Spottes der Feinde und aller Bedenken der Freunde diesen wichtigen Schritt zur Befreiung des geistlichen Standes von dem verderblichen Jwang des Cölibates ge- 5

than hat.

Der Rampf, in den Sickingen sich mit dem Rurfürsten von Trier, als entschiedenem Gegner der Reformation, eingelassen hatte und der den tragischen Ausgang seiner Geschide herbeiführte, nötigte B. noch im Jahre 1522, um Urlaub zu bitten. schiede herbeiführte, nötigte B. noch im Jahre 1522, um Urlaub zu bitten. Er trug sich mit dem Gedanken nach Wittenberg zu gehen, aber auf der Durchreise durch 10 Weißendurg im Eschie, wo sich ein großes Berlangen nach evangelischer Predigt regte, glaubte er einem höheren Beruf solgen und wenigstens einstweisen als Prediger dort bleiben zu müssen. Er begründete eine evangelische Gemeinde. Predigten, die er vor dieser gehalten und im solgenden Jahre 1523 zu Straßburg als "Summary seiner Predigt" mit einer Widmung an den Kat und die Bürgerschaft von Weißen= 15 burg herausgegeben hat, gehören zu den einsachsten, aber auch kernhaftesten, die wir bessigen. Ostern 1523 stellte B. in einem öffentlichen Ausschreiben den Angriffen der Barfüßermönche solgende Artikel entgegen: Christus unser einiger Meister, dem wir allein gehorchen sollen, hat seinen Jüngern geboten, den Völkern zu lehren alles, das er ihnen besohlen hat; dieses Alles steht im Glauben zu Gott und in der Liebe zum WRächten und mit nichten in äußerlichen Dingen (als Speisegeboten u. dgl.). Als der Bischof von Speyer sich in den Kampf Butzers mit dem Klerus mischte und B. ex= Bischof von Speyer sich in den Rampf Bugers mit dem Klerus mischte und B. extommunizierte, auch nach ber Niederlage Sidingens politifche Gefahren bie Stadt bebrohten, verließ B. Weißenburg und begab sich (Ende April 1523) nach Straßburg, wo die reformatorische Bewegung, auf verschiedene Weise vorbereitet, schon im Gange war. Matthäus Zell, Leutpriester der Münstergemeinde zu St. Lorenz, predigte unter stets wachsendem Beifall des Bolies das lautere Wort Gottes, und andere folgten seinem Beispiel. B. trat gleich in die Arbeit ein; Zell nahm den Bedrängten in sein Saus auf, wo er vor einem Kreise von Gelehrten paulinische Briefe in lateinischer Sprache auslegte, da der Bischof ihm als einem verheitrateten Priester jede Amtshands lung verbot und auch der Rat ihm die deutsche Predigt in den Häusern nicht erlauben wollte. Als der Bischof (am 16. Juni 1523) den Rat aufforderte, Buzer das freie Geleit zu tündigen, damit er mit ihm als einem Gebannten handle und ihn aus der Diöcese ausweise, ließ der Rat eine Berhandlung anstellen, in der B. sein gutes Recht nach der hl. Schrift verteidigte und eine schriftliche "Berantwortung" seiner Person und 85 Lehre absahte, die dem Bischof übersandt wurde. Mit dieser Schrift war B.s Stellung in Strashdurg entschied. Während der Rat ihm Schuß vor jeder Gewalt zusagte, ließ Bell ihn nun öffentlich im Munfter auftreten, wo er vor einer immer größeren Schar die h. Schrift auslegte. B.s Predigten und Schriften bewirkten mit, daß der Rat einen Schrift weiter ging und am 1. Dezember 1523 durch Mandat den Predigern 40 befahl, nichts anderes als das hl. Evangelium und die Lehre Gottes und was zur Mehrung der Liebe Gottes und des Rächften diene, frei, öffentlich dem chriftlichen Bolle zu predigen. Als nun der Bischof die evangelischen Prediger extommunizierte, welche, B.s Beispiel folgend, in den Chestand getreten waren, antwortete die Bürgersschaft durch die Wahl B.s zum Leutpriester an St. Aurelien (31. März 1524), welche 46. Wahl der Rat bestätigte.

B. wurde nun, neben Zell, Capito und Hedio, doch in höherem Maße als diese, die Seele der Straßburger Resormation, soweit Theologen und Rirchenmänner in Betracht tommen, und übte von Straßburg aus durch Wort und Schrift, Briefe und Reisen, persönliche Beziehungen zu Kirchen- und Staatsmännern, eine hervorragende 50 resormatorische und kirchenorganisatorische Thätigkeit nicht nur im Elsaß, sondern nach verschiedenen Ländern hin aus. 1531 vertausche B. die Pfarrstelle an St. Aurelien mit einer solchen an St. Thomä und wurde zugleich Präsident des 1530 gegründeten Kirchenkonvents. Die Pfarrstelle an St. Thomä gab er 1540 wegen seiner vielen aus- wärtigen Geschäfte auf.

Während B. mit den litterarischen Borkämpsern der alten Kirche in Straßburg, unter denen der Satiriker Thomas Murner und der Augustinerprovinzial Konrad Treger hervorragten, den Kampf aufnahm (dem lehteren hielt er den Sat entgegen: "Wir sind goti- und christgläubig und nicht kirchgläubig"), bildete er sich immer mehr zum gestlichen Wortsührer der nach Resormen verlangenden Bürgerschaft und zum 60

606 Buser

Stimmführer der evangelischen Prediger dem behutsam und bedächtig vorgehenden Rat gegenüber aus. In einer Supplit an den Rat vom 31. August 1524 verlangten die Prediger entschieden Abstellung gewisser gottesdienstlicher Mißbrauche. Wie weit man auf diesem Weg geordneten obrigkeitlichen Einschreitens Ende 1524 schon vorgeschritten 5 war, zeigt B.s Schrift "Grund und Ursach aus göttlicher Schrift der Neuerungen an dem Nachtmahl des Herrn, so man Weß nennet, Tauf, Feiertagen, Bilbern und Gedem Nachtmahl des Herrn, so man West nennet, Lauf, Hetertagen, Stoern und Gesang, in der Gemeinde Christi zu Straßburg vorgenommen." Als der Bauernkrieg 1525 im Elsat tobte, nahm die Stadt Straßburg eine durchaus würdige Haltung ein. Um Osterdienstag ritten Butzer, Capito, Zell und Sturm unter Lebensgesahr in das 2ager der Bauern hinaus, die leider die wohlgemeinten Ratschläge der Straßburger verachteten. Wenn auch unter großen Einschräntungen wurde die Messe in Straßburg noch sortgeseiert, dis durch wiederholte Eingaben und Gutachten die Prediger im Verein mit der Bürgerschaft es erreichten, daß am 20. Februar 1529 durch Schöffens beschluß die Wesse abgeschaft und damit die Einsührung der Resormation gleichsam beschiedlt murde. 15 siegelt wurde. Inzwischen war die Neugestaltung des gottesdienstlichen und kirchlichen Lebens längst in Angriff genommen. Die "Ordnung und Inhalt deutscher Messe" vom Jahre 1524 ist vorbildlich geworden auch für die Caloinsche Gottesdienstordnung. Besondere Aufmerkamteit widmete B. der tatechetischen Thatigkeit (nach neueren Forschungen werden ihm Katechismen von 1524, 1537 und 1544 zugeschrieben) und 1539 wurde in Strafburg die Konfirmation eingeführt. B. half auch die Grundlagen des protestantischen Schul- und Bildungswesens in Strafburg legen, wobei ihm der trefsliche und en mit ihm befreundete Johann Sturm zur Seite stand (1538 Gründung des Gymnasiums, 1544 des Studienstisses). Als einziger unter den deutschen Reformatoren hat B. um Einführung der Kirchenzucht sich hervorragend bemüht, freilich 25 gerade auf diesem Gebiete beim Rat und der Bürgerschaft großen Widerstand gefunden, weil man um keinen Preis wieder einer hierarchischen Bevormundung verfallen wollte. Und doch bezweckte B. nichts weniger als eine geistliche Bevormundung des Laienstandes, vielmehr war es ihm darum zu thun, das Laienelement zur selbstethätigen Mitarbeit am kirchlichen Leben und am Kirchenregiment heranzuziehen (Einschaft 30 führung des Laienpresbyterats durch die Kirchenordnung von 1534). 33., wiewohl ein tüchtiger Exeget, war als Prediger nicht von ber volkstümlichen Kraft, Schlichtheit und Kürze Luthers, was Luther ihm selbst 1536 in Wittenberg halb scherzhaft vorhielt. Doch hat er neben gelehrten und polemischen Schriften sehr beachtenswerte populär erbauliche Schriften geschrieben, unter denen hervorragen: "Daß niemand ihm selbst, 35 sondern andern leben soll, und wie der Mensch dahin kommen mag" (1523) und "von der wahren Seelsorge und dem rechten Hirtendienst" (1538).

Diese organisierende und aufbauende Thätigkeit` B.s wurde wesentlich erschwert und tompliziert durch das Auftreten verschiedener Schwärmer und Settierer in Straßund sompliziert durch das Austreten verschiedener Schwarmer und Settierer in Straßburg (unter denen die bekanntesten Carlstadt, Heher, Dend, Cellarius, Sed. Frank,
40 Schwenkseld, Welchior Hosmann, Clemens Ziegler), die zum Teil einen bedeutenden Anhang sanden. Berschiedene Warnungsschriften, Ratsmandate, Disputationen wurden durch dieselben veranlaßt, dis eine Synode von 1533 Ordnung schaffte. B.s. Stellung und Austreten diesen Sektierern gegenüber, im Unterschied von dem schwankenden Capito, zeichnet sich durch eine gewisse Entschiedenheit aus, die viel weniger durch theo-45 logische Restexionen als durch praktische kesichtspunkte und Interssen be-stimmt war. Seine Lehre von der Tause z. B. hat B. entschieden unter dem Einsluft tirchlicher und kirchenpolitischer Interessen im Ramps mit den Sektierern verkirchlicht und

objettiviert.

Unter den elfässischen Gebieten (außerhalb Straßburgs) hat B. namentlich um die 50 Einführung ber Reformation in der Graffcaft Sanau-Lichtenberg (1544) sich verdient gemacht. In Gudbeutschland verdanten ihm Württemberg, Baben, Augsburg und Ulm besonders viel, in Mittelbeutschland namentlich Hessen, dessen Kirche er eigentlich organisiert hat. Als der Aurfürst von Köln, Erzbischof Hermann von Wied, die Reformation in seinem Gebiete einführen wollte (1542), war B. seine rechte Hand und versafte mit Melanchthon die Reformationsordnung für das Kölner Erzstift (1543). Die Reformation scheiterte freilich hier. Auch nach Belgien, Italien und Frantreich reichte B.s Einfluß (von England wird noch die Rede sein). Wie weit B.s Blid und sein Hervor, daß er die Pflicht der Kirche zur Heidenmission deutlich erkannte und aussprach. Eine Reihe religiöser und kirchlicher Gedanken lassen sich nachweisen, in denen 60 B. (mit anderen Straßburger Resormatoren) von dem Typus der sächsischen und der

607 Buber

schweizerischen Reformatoren in eigentümlicher und selbstständiger Weise abwich. selben sind freilich durch die geschichtliche Entwicklung der Reformation in Deutschland in den Hintergrund getreten, haben aber doch im Elsaß und sonst nachgewirkt.

Die eben geschilderte kirchenbauende und organisierende Ahätigkeit B.s. ist in den allgemeinen kirchengeschichtlichen Darstellungen bisher allzusehr oder vollständig zuruck b

getreten hinter ber Betonung seiner auf die Ginigung der beiben reformatorischen hauptströmungen gerichteten Thatigleit, welche B. als ein "Fanatiler der Eintracht" ent-faltete. Das ist auch insofern erklärlich, als jene Thatigleit mehr territorial beschränkt, wenn auch keineswegs eng beschräntt ist, seine unionistische Thätigkeit aber unmittelbar in den Gang der Hauptereignisse des Reformationszeitalters eingreift.

In den beginnenden Abendmahlsstreit wurde B. und die Strafburger zunächft hineingezogen durch den Aufenthalt Carlftadts in Strafburg (1524). Als der Rat denselben ausgewiesen hatte, verfaßte Buger (am 23. November 1524) im Namen sämtlicher selben ausgewiesen hatte, versaßte Buger (am 23. November 1524) im Namen sämtlicher Prediger ein Schreiben an Luther, in welchem diese über ihr Berhalten zu Carlstadt zur Beseitigung von Mispoerständnissen Bericht erstatten. Auf den eigentlichen Gegenstand des Streites, das Altarsakrament eingehend, erklären sie: "Sie lehrten mit Luther, das Brot sei der Leib Christi und der Wein sein Blut, obgleich sie Gläubigen bei weitem mehr auf das Andenken des Todes Jesu hingewiesen, welches das einzig Heilsbringende dabei sei. Man müsse vielmehr zu Herzen salssen, was man esse und trinke. Sie wollen also, obgleich ihre Aufsassung der 20 schweizerisch-zwinglischen nahe verwandt ist, dieselbe doch nicht als eine von Luthers Lehre verschiedene angesehen wissen. Luther richtete (15. Dezember 1524) gleich nach Empfang des Briefes an die Christen zu Strakburg ein allgemeines Sendichreiben Empfang des Briefes an die Christen zu Strafburg ein allgemeines Sendschreiben, welches zwar sehr gemäßigt und beruhigend war, aber um so weniger Eindruck machte, als er eingestand, daß er früher auch den geistigen Genuß für wahrscheinlicher ge- 20

In der Schrift: "Wider die himmlischen Propheten" 2c. (Januar 1525) hatte Luther In der Schrift: "Wider die himmlischen Propheten" r. (Januar 1525) hatte Luther bei der Widerlegung Carlstadts seinem Unwillen gegen die Straßburger hie und da Luft gemacht. Diese sahen die Eintracht bereits in Straßburg selbst bedroht, wo Nicol. Gerbel, ein Jurist, nicht höher als dei Luther schwur und sein Jutäger war. so Daher wollten sie trotz des sehlgeschlagenen früheren Bersuchs womöglich noch den Ausbruch des Streits verhindern und sandten in herzlicher Pietät gegen Luther, dessen hohe Berdienste sie willig anerkannten, und in dem sesten Glauben an seine aufrichtige Uederzeugungstreue den jungen Georg Casel, Lektor der hedrässchen Sprache, als Unterhändler mit einem Schreiben an Luther. Sie erslärten nochmals ihr Mitzellen über se Carlstadts aufrührerische Umtriebe, zeigen aber auch an, worin sie mit den Jürichern und Oberländern etwa übereinstimmen, und halten den Wittenbergern vor, daß sie selbst oft erslärten hötten. daß die sleichliche Gegenwart nichts nütze und daß alles nom oft erklärten hätten, daß die fleischliche Gegenwart nichts nütze und daß alles vom Glauben abhänge. Luthers Stimmung in den Unterredungen mit Casel war eine sehr gereizte. Die ganze Sache war für ihn entschieden. Die leibliche Gegenwart im 40 Abendmahl betonte er mehr als früher. Er ließ die lieben Herrn von Straßburg bitten, ja fleißig zu erwägen, daß sie das Licht der Bernunft nicht für das Licht des hl. Geistes nehmen; darin könne man leicht irren, und wo es geschieht, da ist der Teufel. Anfangs November 1525 tehrte Cafel mit Briefen von Luther und Bugen-Leusel. Anjangs November 1525 kehrte Casel mit Briefen von Luther und Bugen-bagen zurück, aus denen die Straßburger mit tiesem Schmerz ersahen, daß die Liebe, 45 das Band der Bollkommenheit, zerrissen sei. Gegen die Stimme der Berketzerung von Wittenderg her, in die die aufgehetzten Nürnderger einstimmten, schlossen sich die Ober-deutschen immer mehr den Schweizern, Zwingli und Oekolampadius zu Basel, an und man erholte sich bei einander Rats zur Berteidigung sowohl als zum Angriss. Mährend die Wogen des Sakramentsstreites bald höher, dald niedriger gingen, erklärten sich die So Straßburger in ihren Briesen zwar für die von Zwingli verteidigte Lehre, ermahnten diesen ader ernstlich, doch, ja von seiner Seite nicht Anlaß zu geben, daß die Wunde unheilbar werde. Zwingli nahm alles freundlich von ihnen auf und versprach, glimpslich zu verfahren, aber Luthers Gemüt war zu sehr verbittert. Das zeierte lich deutlich als zu versahren, aber Luthers Gemüt war zu sehr verbittert. Das zeigte sich deutlich, als Buter zu seiner Übersetzung des 4. Teiles von L.s Postille aus dem Deutschen ins 55 Lateinische in einer Borrede (vom 17. Juli 1526) die Summe des christlichen Glaubens zusammenfaste, von dem Abendmahl turz nach Straßburger Aufsassung redete und zu dem Texte selbst sich nur eine Berichtigung der Erklärung von 1 Ko 9 v. 24 erlaubte, in der Überzeugung, daß Luther sich an dieser Anmertung nicht stoßen werde. Indes Luther sandte (13. September 1526) einen Brief an den Buchdrucker, daß er ihn einer w

neuen Ausgabe des 4. Teiles der Postille vordrucken sollte. Die Übersetzung kann Luther nicht tadeln, aber die Borrede nennt er eine "fluchwürdige", und von den Anmertungen sagt er, daß sie gehässig und giftig seien und seine Postille "treuzigten". Gegen die Sakramentierer zieht er los als gegen verlorene Rezer, welche Christum nur zum Scherz aber nie im Ernst erkannt oder gelehrt haben. Dieser Brief wurde, wahrscheinslich aus Gerbels Betrieb, der sortwährend Luther gegen die Straßburger ausheste, des sonders gedruckt und Butzer zu einer Widerlegung genötigt, welche in 13 Artikeln in gemähigtem aber ernstem Tone die Antlagen Luthers zurückweist: "Sie glaubten nur dem Wort Gottes, wie sie es verständen, und wollten nicht mit Ausorität dem Satan 10 übergeben, sondern mit Gründen überwunden sein. Für ihren eigenen persönlichen Glauben müßten sie einst antworten und nicht für den Glauben Luthers oder sonst

eines noch so angesehenen Lehrers."

In der Schweiz hatte die Reformation auch in Bern so viele Anhänger gefunden, daß der Rat im Einverständnis mit dem Sauptprediger Berth. Saller und den Zurichern 15 eine Disputation für den Januar 1528 anordnete, zu der auch die Strafburger als "Zuhörer" eingeladen wurden. B. traf hier zum ersten Mal mit Zwingli persönlich "Juster" eingeladen wurden. B. traf zier zum ersten Wal mit Zwingli personlig zusammen, mit dem er seit 1523 in freundschaftlicher Korrespondenz stand. Zwingli und Haller waren zu Bern die Hauptvorsechter auf eidgenössischen Eiten. Unter den Fremden ragte mit seiner Ruhe und Geistesgewandtheit am meisten Butzer hervor, der 20 hier noch einmal Gelegenheit sand, seinen Gegner Treger in dem Artikel "von der Kirche und ihrem Haupte und von der Autorität der hl. Schrift" zurüczuweisen. Bei dem 4. Artikel, "daß der Leib und das Blut Christi wesentlich und leiblich in dem Brot der Danssagung empfangen werden, mag mit des plichtes hich beigebracht werden", trat B. gegen die von dem St. Galler Prediger Burgauer vertretene luthe-25 riche Ansicht auf So hoch Luther oder nielwehr Gott der Her ver in ihm zu weisen 25 rische Ansicht auf. So hoch Luther oder vielmehr Gott der Herr in ihm zu preisen sei, so mulje B. doch in diesem Punkte von ihm abstehen, daß man das christliche Wort fleischlich verstehe und die wahre Menscheit Christi mit der Gottheit vermische. Luther, dem der Ausgang der Berner Disputation nur Worte des Spottes entlochte, xurger, dem der Ausgang der Berner Disputation nur Worte des Spottes entlocke, hatte in seiner Schrift, dem sogen. "großen Bekenntnis vom Abendmahl", seinen Gegnern nicht bloß alle Erkenntnis in geistlichen Dingen, sondern auch alle Logik und gesunden Berstand abgesprochen. Gleichwohl gab B. seine Hoffnung auf eine Berständigung durch mündliche Besprechung nicht auf. Eine solffnung auf eine Berständigung durch mündliche Besprechung nicht auf. Eine solfe herbeizussühren war der Hauptzweck seiner Schrift vom 21. Juni 1528: "Bergleichung Dr. Luthers und seine Gegentheils vom Abendmal Christi", in welcher B. den vermittelnden Begriff der B. satamentlichen" Gegenwart Christi im Abendmahl ausprägte. Die Andeutung, dah nicht bloß die Straßburger, sondern auch große Leute auf eine Bereinigung hinwirtten, zielte auf den Landgrasen Philipp von Hesen, mit welchem B. fortan durch das gleiche Interesse der Bereinigung und Berständigung der Brotestanten aus Inniaste perhanden Interesse der Bereinigung und Berständigung der Protestanten aufs Innigste verbunden blieb (ausgedehnter Briefwechsel, herausgegeben von Lenz 1880, 1887). Bei dem Weligionsgespräch, welches der Landgraf am 1. Oftober 1529 in Marburg veranstaltete, stand B. mit den Strafburgern auf seiten der Schweizer, versuchte aber gegen Ende des Gesprächs durch Darlegung seiner Lehre Luther zu überzeugen, daß im Grunde doch eine Übereinstimmung zwischen ihnen herrsche, was Luther nicht annehmen wollte. Der Landgraf drang schließlich darauf, daß eine Urtunde aufgesetzt wurde — ihre 45 Abfassung wurde Luther übertragen —, in welcher die Ubereinstimmung beider Teile in allen Hauptartikeln bezeugt ist, nur in dem letzten 15. Artikel "vom Sakrament des Leibs und Bluts Christi" ist neben "der geistlichen Rießung, die allen Christen fürnemlich von Nöten" die Differenz eingestanden bezüglich der Frage: "ob der war leib und plut Christi leiblich im Brot und Wein sei"; jedoch soll ein Teil gegen den anderen 50 christliche Liebe erweisen, soviel es das Gewissen eines jeden erlaube. Beide Teile gelobten nichts ohne gegenseitige Bewilligung gegen einander zu schreiben.

Der Unionseifer B.s wurde bald darauf auf eine harte Probe gestellt, als auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 trot aller Bemühungen des Landgrasen Philipp auf Betrieb der Sachsen den Straßburgern als Sakramentierern der Beitritt zu dem Bekenntnis verweigert wurde. Da nun aber der Kaiser von allen Ständen Rechenschaft ihres Glaubens gesordert hatte, ließen die Straßburger schleunigst durch ihre Prediger Butzer und Capito ein eigenes Bekenntnis in 23 Artikeln ausstellen (am 11. Juli 1530), dem sich auch Konstanz, Memmingen und Lindau anschlossen, daher "Bierstädte-Bekenntnis", Conk. tetrapolitana, genannt. Sie steht in einsacher Klacheit und Boll60 ständigkeit ebenbürtig neben der im Grunde mit ihr ganz übereinstimmenden Schwester-

konfession da. Buger schließt sich in der Ausdrucksweise beim Abendmahl (Artikel 18) der Augustana möglichst an, ohne seiner Ansicht etwas zu vergeben: Christus gebe denen, die von Herzen seine Jünger sind, bei Wiederholung seines Nachtmahls nach seiner Einsetzung seinen wahren Leib und sein wahres Blut wahrhaftig zu Speis und Trank der Seelen, wodurch sie zum ewigen Leben genährt werden, sodaß er nun selbst 5 in ihnen und sie in ihm leben und bleiben, und am jüngsten Tage zu einem neuen und ewigen Leben auferweckt werden. Der Kaiser ließ später (22. Ottober 1530) eine confutatio des Bierstädte-Bekenntnisse verlesen, die B. erst im folgenden Jahre 1531 durch seine "schristliche Beschirmung und Berteidigung" beantwortet hat.

Noch von Augsburg aus versuchte B. im Sept. 1530 Luther zu Koburg in län- 10 gerer Unterredung für eine neue Bereinigung zu gewinnen und erlangte die Jusage, daß Luther ein neues von Butzer aufzustellendes Bestenntnis beurteilen wolle. So krat

B. eine Rundreise durch Oberdeutschland und die Schweiz an, um die Notwendigkett einer Annäherung überall klar zu machen. Wit der von B. angestrebten Vermittlung waren freilich die Schweizer sehr wenig zufrieden, da B. offenbar bemuht war, Zwingli 15 und die Seinen mehr an Luther und die Sachsen, als diese an jenen anzunähern. und die Seinen mehr an Luther und die Sachsen, als diese an jenen anzunähern. Umsomehr suchte B. eine Bereinigung zunächst zwischen den Oberdeutschen und Sachsen herzustellen. Dazu drängten auch die politischen Gesahren der Zeit. Hatte doch der Rat von Straßdurg an B. geschrieben, er möge alles zur Bewerstelligung der Konstordia anwenden, denn man sei nicht gewillt, wegen diese einen Artitels sich von dem Kurfürsten von Sachsen zu trennen. Das Bündnis mit der Schweiz hingegen war mehr oder weniger politisch verdächtig. Straßdurg, das schon auf dem 1. Konvent zu Schmalsalben (Dezember 1530) vertreten war, trat (im März 1531) mit den anderen oberdeutschen Städten in den schmalsalbischen Bund ein und nahm (im April 1532) die Augustanu neben seiner Konsession, als im wesentlichen mit derselben überein= 25 stimmend, an. Im Dezember 1534 versammelten sich zahlreiche Bertreter Oberdeutschlands in Konstanz, denen B. eine Bermittlungssormel vorlegte, auf Grund deren er besbeauftraat wurde, weiter mit Luther zu verbandeln. B. reiste sofort nach Kassel. wo beauftragt wurde, weiter mit Luther zu verhandeln. B. reiste sofort nach Kassel, wo er auf Beranstaltung des Landgrafen Philipp sich mit Melanchthon besprach. Er gab zu, daß Brot und Wein darreichende Zeichen seinen, mit welchen zugleich der Leib und vo das Blut Christi wahrhaftig und wesentlich dargereicht werde. Leib und Blut Christi seien aber mit Brot und Wein nur sakramentlich verbunden und an eine Bermischung oder Bereinbarung des Leibes Christi mit dem Brote sei nicht zu denken. Melanchthon sollte bei Luther, und Buger bei den Seinigen dahin wirken, daß man sich auf Grund dieses Bergleichs vereinige. Wenn B. zu Kassel die Zustimmung der oberländischen 25 Reichsstädte in sichere Aussicht gestellt hatte, bedurfte es doch seinerseits noch einiger An-

strengungen, deren Widerstand zu brechen.
Nachdem B. so vorgearbeitet hatte, war auch bei Luther der Entschluß gereift, das Einigungswerk mit den Oberdeutschen zu versuchen. Er erbot sich in einem Briefe an B., die sächssichen und einige süddeutsche Einladungen zu besorgen, das übrige sollten 40 die Strafburger bei den Oberlandern thun. Im Mai 1536 ericbienen die oberdeutschen Theologen, mit B. und Capito an der Spitze, zu Wittenberg. Nach achttägigen Bershandlungen, bei denen B. mit großer Beharrlichteit sein Ziel verfolgte, wurden die von Melanchthon aufgesetzen Artikel von allen angenommen, nur der Prediger Zwick von Konstanz behielt sich vor, seinem Kat erst zu berichten. In dieser "Wittenberger Kon- 45 tordie" wird in dem ersten Artikel vereindent, "daß mit dem Brot und mit dem Wein wahrhaftiglich und wesentlich zugegen sei und dargereicht und empfangen werde der Leib und das Blut Christi". In dem zweiten Artikel wird zwar die räumliche Einschließung des Leibes Christi im Brote oder die beharrliche Bereinigung desselben mit dem Brote dußerhalb der Nießung geleugnet, aber in dem dritten Artikel zugestanden, daß auch so den Unwürdigen — indigni — der Leib und das Blut Christi wahrhaft dargereicht werde und sie solches wahrhaft empfangen nach den Einsetzungsworten Christi, aber zum Gericht, wie St. Paulus spricht. — B. hielt die in sich unhaltbare Unterscheidung ausrecht, daß die Gottlosen, impii, oder ganz Ungläubigen, infideles, die den Worten des Satraments nicht glauben und Christi Ordnung verkehren, nichts als Brot und ss Wein empfangen, obgleich ihnen der durch das Wort Christi gegenwärtige Leib darzumirk wirk mich au unter dan Unwürdigan indignis dieseingen nerktond die gereicht wird, während er unter den Unwürdigen, indignis, diejenigen verstand, die den Worten des Satramentes glauben, aber ohne rechte Andacht und lebendigen Glauben zu üben, zwar den Leib des Herrn empfangen, aber sich schuldig machen an ihm, wie einst die Korinther. Es ist klar, daß B. mit dieser Konkordie auf dem eingeschlagenen so

Wege der Annäherung an die Wittenberger die lutherische Lehre in dem einen Sauptpuntte: von der wahrhaftigen und wesentlichen Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl, dem Wortlaute nach angenommen hat, wenngleich er die Berbindung von Leib und Blut Christi mit Brot und Wein nach seinem Sinne nur als eine satramentliche betrachtet, welche auherhalb der (geistlichen) Niehung nicht bestehe, daher er auch nur um Luther zu gewinnen zugestand, daß die indigni den Leid Christi wirklich empfingen, während er sessenden, daß die eigentlichen infideles nichts als Veret und Main empfingen,

Brot und Wein empfingen.

Die Strafburger nahmen die Rontordie ohne weiteres an und auch die übrigen 10 oberdeutschen Städte erteilten ihre Zustimmung. Bei den Schweizern aber stieß die Sache auf Widerspruch, weil sie ihre Ansicht in der Kontordie nicht finden konnten. Rach langeren Berhandlungen beschloß man auf einer Berfammlung von eigenöffischen Abgeordneten zu Basel (November 1536), als Buger nochmals eine Deklaration ber Konkordie gegeben hatte, diese mit einem Begleitschreiben an Luther zu schicken und zu Kontordie gegeden hatte, diese mit einem Begleitschreiben an Luther zu schiefen und zu 15 erklären, wenn dies der rechte Sinn der Konkordie sei, nämlich: "daß die Menscheit des verklärten Christus nicht in dieser Welt fleischlich sei, sondern in ihrem himmklichen Wesen bleibe" und gelehrt werde: "daß unser Herr Christus an ihm selbst allein durch das gläubige Gemüt empfangen und genossen werde", von Herzen ihr zuzustimmen. B. sollte auf dem Tage zu Schmaltalden (Februar 1537) über die Erklärung der 20 Schweizer mit Luther verhandeln, wozu es aber wegen Luthers schweizern in verhältnismäßig ruhigem und freundlichem Tone zu antworten, nachdem inzwischen B. die Sache der Kankordie den Schweizern gegenüber auf zwei Sonnden zu Vern ma auch die Genter ber Kontordie den Schweizern gegenüber auf zwei Synoden zu Bern, wo auch die Genfer Prediger, unter ihnen Calvin, erschienen waren, vertreten hatte. Es folgten weitere höfliche 25 Berhandlungen hin und her (April 1538 in Zürich), aber nie haben die Schweizer die Konkordie wirklich angenommen. Nur der scharfe Ton der Bolemik wich einige Zeit, bis Luther durch sein "kleines Bekenntnis vom h. Abendmahl" diesem Waffenstillstand ein Ende machte. Eine zunehmende Berftimmung der Schweizer gegen B. trat auch ein Ende machte. Eine zunehmende Verstimmung der Schweizer gegen V. trat auch durch spätere Erklärungen desselben über das h. Abendmahl (Retractationes) ein, wie denn B., trot entschiedener Bestreitung einer "sleischlichen" (carnalis, substantialis, localis) Gegenwart Christi im Abendmahl, doch ein undefinierdares Mysterium in demselben seschandlung des Abendmahlstreits, denken wie man will, über alse Ansechung erhaben ist seine Absicht, der Kirche damit zu dienen, und sein selbstloser Eiser. Seine diplomatisierende Taktik war nicht immer geignet, Bertrauen zu erwecken, und hat auf verschiedenen Seiten, nicht bloß bei Luther, angestoßen; B. selbst hat auch später das Gesühl gehabt und es ehrlich ausgesprochen, daß er nicht immer in richtiger Weise eingegriffen habe. Er hatte mehr Verständnis für Luthers gelegentlichen Eigensinn, als für dellen tiekere religiöse Motine in dieser Sache. der anges Gegenstand des Streis für dessen tiefere religiose Motive in dieser Sache; der ganze Gegenstand des Streits 40 war überhaupt für B. viel nebensächlicherer Natur als 3. B. für Luther, daher B. 31 weitgehendem Entgegenkommen und immer neuen Formulierungen so leicht bereit war. Ein thatsächlicher Erfolg der Bestrebungen B.s war es, daß die Oberdeutschen nicht nur zu gemeinsamem politischem Borgehen mit den Norddeutschen gewonnen, sondern auch religiös in die Gemeinschaft des Luthertums hineingezogen wurden, trot der ihnen 45 verbleibenden eigentümlichen Fassung der Abendmahlslehre. Bon weittragender Bedeutung für die künftige Gestaltung des evangelischen Kirchenwesens in Deutschland war es auch, daß Melanchthon zum Teil durch B. für eine vermittelnde Richtung gewonnen und Calvin genähert wurde.

B.s weitergehende, sich auch auf den Ratholizismus erstreckende Unionsplane können, 50 da sie erfolglos geblieben sind, in aller Kürze stizziert werden. Mit großen Hoffnungen trat B. in die zu Hagenau (Juni 1540) eröffneten und zu Worms gegen Ende 1540 sortgesetzen Vergleichsverhandlungen ein. Raum hatte sich zu Worms die Überlegen heit der Protestanten wieder herausgestellt, so benutzten die Ratholiken das kaiserliche Mandat, welches für den Sommer 1541 einen Reichstag nach Regensburg berief, 55 um die Berhandlungen zum zweitenmale abzubrechen und dorthin zu verlegen. Der Raifer war entichloffen, einen religiofen Friedensttand für Deutschland herbeizuführen und ließ ein maßgebendes Religionsbuch vorlegen, das den Bergleichsverhandlungen, an denen B. mit Melanchthon einen hervorragenden Anteil genommen hatte, eine ganz andere Wendung gab. B. wie Melanchthon richteten nämlich ein Gutachten gegen das so Regensburger Bud, auch glaubte B. es seinen Kollegen, besonders Melandithon ichulbig

zu sein, die Anklagen wegen verräterischer Nachgiebigkeit zuruckzuweisen und die Alten des Regensburger Gesprächs herauszugeben, wurde aber dadurch in einen heftigen Streit mit Dr. Ed verwickelt, der das Unionswert alsbald in Frage stellte. Gleichwohl entschloß sich B., auch als die verderbendrobenden Absichten des Raisers teinem tiefer Blidenden mehr verborgen sein tonnten, doch noch einmal, dessen Befehl zu folgen und zu Regens- 5 burg (Jan. 1546) sich an einem Bergleichsgespräch zu beteiligen. Da es nur zum Schein angeordnet war, um Zeit zu Küstungen gegen die Protestanten zu gewinnen,

verlief es erfolglos.

Der Ausgang des schmalkaldischen Kriegs mit der Niederlage der Protestanten gab dem Kaiser, der sich von seiten des Papstes mit dem tridentinkichen Ronzil hinter= 10 gangen sah, volle Freiheit, durch ein Reichsgesetz, das Augsburger Interim, die religiösen Wirren beizulegen. Der Rurfürst von Brandenburg, der sich für das Interim erklärt Wirren beizulegen. Der Kurfürst von Brandenburg, der sich für das Interim erklärt hatte, suchte auch eine theologische Autorität für dasselbe zu gewinnen und wandte sich mit der Bitte nach Straßdurg, B. zu ihm zu schien, als einen Mann, der nehst Melanchsthon in der Kirche das größte Ansehen genieße. B. reiste (Februar 1548) nach Augss 15 durg zum Kurfürsten. Wenn dieser in B. der drohenden Verhältnisse wegen einen noch sügsameren Vermittler, als früher, erwartet hatte, so sah er sich sehr getäuscht. B. verweigerte entschieden seine Zustimmung zu dem Interim, weil die papitischen Irrstümer darin gelehrt und besestigt würden. Obgleich der Kurfürst alle möglichen Mittel anwandte, seine Unterschift zu erlangen, hielt B. an dem Grundsatz standhaft seit: 20 "Wan dürse nichts gegen das Gewissen und die Wahrheit thun!" Das Interim wurde "war von der Maiorität des eingeschücksterten Reichstages auch von manchen abers zwar von der Majorität des eingeschüchterten Reichstages, auch von manchen obersbeutschen Städten angenommen, aber Straßburg und noch andere blieben in Opposition. Als der Raifer deshalb um so bestimmter auf die Annahme von seiten der Stadt drang (26. Mai 1548), traten B. und sein jüngerer Rollege Paul Fagius, der Nachfolger 25 Capitos, an die Spige einer bis zum außersten entschlossenen Widerstandspartei und suchten durch Wort und Schrift ben Rat zu stärken, der durch die drobenden Umstände und außere Silflosigkeit zu wanten begann. Als die Prediger wegen "munsterischen Geistes" und des Ungehorsams gegen die Obrigkeit beschuldigt wurden, versatte B. die Berteidigungsschrift: "Ein summarischer Begriff der crisslichen Lehre n." in 29 Artikeln, 30 die zu den kürzesten und klarsten Bekenntnisschriften gehört, welche in jener Zeit übers haupt innerhalb der evangelischen Kirche erschienen sind. Es ist B.'s Zeugnis und Bermächtnis an die Kirche zu Strafburg. Der Rat nahm jedoch zulett das Interim an, und nun sah B. ein, daß seines Bleibens

nicht länger sein könne. Bei einem Teile des Rates war er ohnedies wegen seiner strengen 85 Rirchenzucht nicht beliebt, und dieser sette (1. Marz 1549) den Beschluß durch: Die beiden entschiedensten Gegner des Interim mit Pension zu beurlauben, "bis Gott Gnade gebe, daß es bester wurde, daß man sie wieder an der hand haben möchte". In dieser Lage boten um die Wette Melanchthon in Wittenberg, Myconius in Bafel, Calvin in Genf dem Halbgeachteten, auf dessen Person es am taiserlichen Hofe besonders ab- 40 gesehen war, eine Freistätte an. B. und Fagius zogen es vor, einem förmlichen Ruse nach England zu solgen, wohin B. schon seit mehreren Jahren von Thomas Cranmer, Erzbischof von Canterbury, der Seele der neuen resormatorischen Bestrebungen, wieder-

holt, wenn auch nur zu zeitweiliger Übersiedelung, eingeladen war. Raum eine Woche nach der Abreise erging an B. ein ehrenvoller Ruf nach Kopenhagen.

Die beiden Prediger begaben sich nach ihrer Antunft in England sogleich nach London zu Cranmer (April 1549), der sie wie Freunde und Brüder aufnahm und einstweilen als Mitarbeiter an dem Reformationswerk Eduards VI. dei sich behielt. Der König, der sie sehrendlich begrüßte, wünschte, daß sie zunächst de hl. Schrift aus dem Urtext ins Lateinische übersetzen, und diese lbersetzung sollte dann in die eng= 50 lische Sprache für das Bolt übertragen werden. Die Arbeit wurde sofort begonnen. Dié ganzlich veränderte Lebensweise nicht minder als das fremde Klima griffen die zwar dauerhafte, aber durch die letten Erlebniffe erschütterte Gesundheit Bugers sehr an; auch gemutlich fühlte er sich gedrückt im Hindlick auf den ganzlichen Mangel an Rirchenzucht und die Schwierigkeiten, sie einzuführen. Sein Herz sehnte sich oft nach 56 Strafburg zurud zu seinen vielen Freunden und seiner teuren Familie. — Nach Ablauf des Sommers 1549 sollte B. mit Fagius nach Cambridge als Lehrer übersiedeln, um dort an der Bildung tauglicher Prediger mitzuarbeiten. Fagius, der ihm voraus= geeilt war, wurde von einem schleichenden Fieber ergriffen und im November weg= gerafft. In der tiefen Trauer über den Freund wurde B. getröstet durch die Ankunft 60

seiner Familie vor Einbruch des Winters, und mit neuem Mute begann er (Januar 1550) seine akademischen Borlefungen unter großem Zulauf der Studierenden, von denen manche später einen großen Einfluß auf die anglikanische Kirche ausgeübt haben. Die Censur der Liturgie (common prayer book), die ihm übertragen war, bewog 5 ihn, den heftigen Widerstand der in ihrem Bergen zumeist noch tatholisch gefinnten englischen Bischöfe gegen evangelische Grundsäte und Neuerungen durch eine öffentliche Disputation zu bekämpfen (6. August 1550), beren Atten zur Beschämung der Gegner veröffentslicht wurden. — Der jugendliche König, der B. hoch verehrte und sich gern seinen königslichen Schüler nannte, wandte ihm seine volle Gunst zu. Man teilte B. mit: der 10 König wünsche zum Neusahrsgruße über das Werk der Wiederherstellung des Evangeliums in seinem Reich einen besonderen Unterricht. Noch einmal flammte der Geist des leidenden Greises in seiner ganzen Kraft, Klarheit und begeisterten Frömmigkeit auf. Das Werk: "de regno Christi" in 2 Bänden, welches er in weniger als 3 Monaten schrieb, soll den Fürsten im 1. Bande belehren, was das Reich Gottes sei, auf welchen Grundwahrheiten es herube und non welchem Geiste es heiselt seis im

15 auf welchen Grundwahrheiten es beruhe und von welchem Geiste es beseelt sei; im 2. Bande die rechten Mittel angeben, durch welche das Reich Gottes in seiner irdischen Gestalt in einem Lande wie England verwirklicht werden könne.

Das Werk war B.s Schwanengesang. Raum hatte ihm der König seinen ungeteilten Beifall gezollt, die Universität die Würde eines Doktors der Theologie ohne 20 jede Bedingung, dis dahin beispiellos, zuerkannt, als er Mitte Februar 1551 sich niederlegte, am 22. Februar, da er sein Ende nahen fühlte, seine letzten Berfügungen traf und am 28. Februar, nachdem er die Seinigen und alle Anwesenden gesegnet, unter deutschen Gebeten, die er für die Hausandacht selbst gefertigt, seine Lippen schloß. Seine Leiche wurde unter großen Ehrenbezeugungen in der Hauptliche zu Cambridge bestattet, zie später aber unter großen Ehrenbezeugungen in der Hauptliche zu Cambridge bestattet, zie später aber unter der Regierung der blutigen Maria mit der von Fagius im Jahre 1556 wieder ausgegraben und öffentlich verbrannt. Vier Jahre später, 1560, ließ die Königin Elisabeth das Gedächtnis V.s. und Fagius' mit allen Ehren wieder erneuern.

B. war klein von Gestatt, "ein Jachäus an Körperbau", mit start ausgeprägten, energischen und unternehmenden Gesichtszügen, schaffinnig, talentvoll, überaus zäh nan

30 arbeitsfreudig, dabei wohlwollend, demütig, uneigennützig im höchsten Grade und von herzlicher Frommigkeit. Nachdem seine erste Frau 1541 an der Pest gestorben (von dreizehn Kindern derselben blieb nur ein schwachsinniger Sohn am Leben) verheiratete sich B. mit Wibrandis Rosenblatt, die vorher mit Detolampad und Capito vermählt gewesen, von welcher B. eine Tochter blieb. Der Haushalt tomplizierte fich durch die 35 Rinder der Frau aus früheren Chen und andere Verwandte, für die alle B., zulegt in seinem Testament, väterlich forgte. (28. Krafft +) Baul Grunberg.

Buxtorf, eine basler Gelehrtenfamilie, aus welcher hier zu erwähnen sind: 30: hannes I, gest. 1629, Johannes II (Sohn des vorigen), gest. 1664, Johannes Jacob (Sohn des vorigen), gest. 1704, und außerdem etwa noch Johannes IV (Neffe des vorigen und Sohn von Johannes III), gest. 1732, die sich durch ihre Renntnis des Hebräischen und ihre Arbeiten zur Besörderung des Studiums des AI. und der hebräifchen Sprache und Litteratur auszeichneten.

Litteratur: Athenae Rauricae sive catalogus professorum academiae Basiliensis ab a. 1460 ad a. 1778 cum brevi singulorum biographia, Basileae 1778 (hier auch Berzeich 45 nijfe ihrer Werte); R. R. H. Hagenbach, Die theologische Schule Basels, Basel 1860, S. 27 ff.; Moreri, dictionaire historique II (Ausgabe von 1740), p. 532, über die drei ersten; Siegfried in der AbB III, G. 668-676, über die beiden ersten. - Ueber Johannes I: Daniel Tossand, Johannis Buxtorsii senioris . vita et mors, Basileae 1630; Buxtors-Falkeisen, Johannis Buxtorsii senioris . vita et mors, Basileae 1630; Buxtors-Falkeisen, Johannes Buxtors Vater, erkannt aus seinem Brieswechsel, Vasel 1860; vgl. desselden Basileo lerische Land- und Stadtgeschichten, 1. Heft, Basel 1872, S. 159 ff.; Emil Kaupsch, J. Buxtors der ältere, Basel 1879 (Rektoratsrede); auch Tübingen 1880 (?). — Ueber Johannes II: Lucas Gernler, oratio parentalis J. Buxtorsii iunioris memoriae dicata, Basileae 1665: Diestel, Geschick Gennes II. Leves Johannes Joha Jacob: Camuel Berenfels, vita eximii viri J. J. Buxtorfii oratione funebri delineata, Be-55 sileae 1705; auch abgedruct in Samuelis Werenfelsii opuscula, Tom. II, Lausannae et Genevae 1739, p. 415 sqq.

Johannes Buxtorf I, geft. 1629, ftammte aus einer weftfäl**ijchen Fam**ilie. C war geboren am 25. Dezember 1564 in der westfälischen Stadt Camen, wo sein Bater, Johannes B., Prediger und der Großvater, Severinus B., Bürgermeister war. Der 60 Familienname hieß ursprünglich Bockstrop oder Boxtrop, wie denn auch die Familie Burtorf 613

einen Bod im Wappen führt; er wird dann auch Buxtorff, lateinisch Buxtorffius neben Buxtorfius, geschrieben. Den ersten Schulunterricht erhielt unser Johannes auf den Schulen in hamm und Dortmund. Nach dem Tode des Baters (i. J. 1582) hielt er sich turze Zeit im elterlichen Sause auf, begab sich dann nach Marburg, balb barauf nach Herborn, wo er zu Piscator in ein genaueres Berhältnis trat, den er als 5 seinen Lehrer in der hebraischen Sprache in dankbarer Erinnerung behielt und dem er später bei der deutschen Übersetzung des AT.s (die erste Ausgabe dieser Übersetzung ersichien in Herborn 1602 und 1603) willige Hilfe leistete. Bon Herborn ging Buxtorf schien in Herborn 1602 und 1603) willige Histele. Von Herborn ging Buxtorf nach Heibelberg, nach kurzem Aufenthalte von bort nach Basel im Jahre 1588, wohin ihn der Ruhm des Jacobus Grynäus zog. Von hier aus besuchte er Jürich, wo Heinrich 10 Bullinger, und Genf, wo Theodor Beza lehrte. Nach Basel zuürchgesehrt sand er auf Grynäus' Empfehlung freundliche Aufnahme im Hause des Leo Curio, der ihm den Unterricht seiner Kinder anvertraute. Zum magister artium promovierte er 1590. Schon vorher war ihm die Prosessur der hebrässen Sprache angetragen, welche anzusnehmen er sich nicht entschließen sonnte, weil er sich noch nicht für fähig hielt, den Ansteich die hebrässe so wichtigen Amtes nachzukommen. Er verstand sich nur dazu, öffentslich die hebrässe Sprache zu lehren, trug dann aber, nachdem er zwei Jahre als Lehrer thätig gewesen war, kein Bedenten, im J. 1591 dem ehrenvoollen Ruse, in die Reihe der ordentlichen Prosessore der Universität Basel einzutreten, Folge zu geben. Später wurden ihm auch noch andere Amter, unter diesen die Leitung des akademischen Gym-vassenschungen. Im August 1592 unternahm er eine dreiwonatliche Reise, um seine nasiums, übertragen. Im August 1592 unternahm er eine dreimonatliche Reise, um seine Haftuns, indettugen. In August 1952 unternagm et eine dermonartige steize, um jeine Heimat zu besuchen. Nach Basel zurückgesehrt heiratete er noch in demselben Jahre Margaretha, die Tochter des Leo Curio, und ward dadurch Mitglied einer hochangesehnen Familie. Ihm wurden fünf Söhne, von diesen drei in einer Geburt, und sechs Töchter geboren. Es war ihm vergönnt, seiner neuen Heimat durch seine gelehrte 25 Thätigkeit Ruhm und Ehre zu bringen und der Stammvater einer blühenden Familie zytingten Auhm und Eigte zu ortngen ind der Stummbater einer dingenden Fumtte zu werden, aus der Männer hervorgingen, die, Erben des väterlichen Ruhmes und der Anhänglichteit an Basel, der Universität ihrer Vaterstadt zur Zierde gereichten. Die im J. 1610 vom akademischen Senate ihm angetragene theologische Prosessor nahm er nicht an. Einem im J. 1611 von der Akademie in Saumur an ihn ergangenen Ruse so leistete er keine Folge, wie er auch schon früher eine Berusung nach Legden abgelehnt hatte. Er starb an der Pest am 13. September 1629. — Man sagt zwiel, wenn man Buxtorf den größten Renner der rabbinischen Litteratur unter den Protestanten nennt. Mit anhaltendem Fleiße benutzte er nicht nur die Rommentare der Rabbinen zu den alttestamentlichen Büchern und andere Schriften gelehrter Juden, um sich eine 35 genaue Renntnis der judischen Überlieferungen und Ansichien in Beziehung auf die Geschichte der alttestamentlichen Schriften und ihres Textes, auf ihre Behandlung und Geschichte der alttestamentlichen Schriften und ihres Textes, auf ihre Behandlung und Erklärung in den jüdischen Schulen zu verschaffen, sondern er stand auch in einem lebshaften brieflichen Berkehr mit jüdischen Gelehrten in Deutschland, Polen und Italien und suchte den Umgang mit Juden, um sich von ihnen über jüdische Sitten und Gese bräuche unterrichten und bei der Herausgabe hebräischer Schriften helsen zu lassen. In der streng protestantischen Stadt Basel erregte sein Verkehr mit den Juden nicht selten Ansten protestantischen Stadt Basel erregte sein Verkehr mit den Juden nicht selten Ansten entbunden war, erteilte der Katsweibel half, im Juni 1619 von einem Knaben entbunden war, erteilte der Katsweibel Gläser einigen Juden die Erlaudnis, sonach Basel zu kommen, um Zeugen der Beschneidung des Knaben zu sein. Auch Buxstof, sein Schwiegerschn, der Buchdrucker Johann Ludwig König, sowie der Ratsweibel Gläser und zwei andere Bürger waren dabei gegenwärtig. Der Magistrat nahm aber diese Sache sehr ernst, legte Buxtorf und König sedem eine Buße von 100 fl., dem Juden Abraham sogar eine Buße von 400 fl. auf und ließ Gläser und die zwei Bürger ins Gesängnis sehen, aus dem sie aber nach drei Tagen wieder entlassen wurden. Burger ins Gefängnis fegen, aus dem fie aber nach drei Tagen wieder entlaffen wurden. Burger ins Gejangnis sezen, aus dem sie aber nach der Lagen wieder entiasen wurden. Seine genaue Kenntnis der jüdischen Überlieferung, seine Belesenheit in jüdischen Schriften gebrauchte Buxtorf, sowohl um das Ansehen des hebräischen Textes des AT.s durch die Hinweisung auf die sorgsame Behandlung und die, wie es nach den Angaben der jüdischen Gelehrten scheinen konnte, sede Beränderung ausschließende treue Bez 65 wahrung desselben von den ältesten Zeiten an gegen die Anhänger der römischen Kirche zu verteidigen, welche in der griechischen Übersetzung und in der Bulgata den genaueren Text der heiligen Schriften zu haben glaubten, als auch um die Richtigkeit der auf den unversehrten ursprünglichen Bestand und auf die unveränderte äußere Gestalt des heze bräischen Textes sich beziehenden isbischen Rachrichten gegen die Ind Bedenten 60 braifchen Textes sich beziehenden judischen Rachrichten gegen die Zweifel und Bedenken 60

614 Sugtorf

festzuhalten, welche in der Reformationszeit von vielen Seiten und von den angesehensten Männern, selbst von einem Luther, Zwingli, Calvin, später wenigstens hie und da von einzelnen Gelehrten ausgesprochen waren. Buxtorfs Wirkfamteit fiel in die Zeit, wo es den Protestanten in ihrer Polemit mit den Anhangern der romifchen Rirche gang vor-5 zugsweise darauf antam, sich auf die Unversehrtheit und Sicherheit des hebräischen Textes ber heiligen Schriften berufen zu können. Deshalb hielten sich sich gern und ohne genauere Brüfung an diese Angaben der jüdischen Gelehrten, die ihnen Buxtorfs Gelehrsamkeit lieferte. Daher sein großes Ansehen nicht nur bei den Reformierten der Schweiz und Deutschlands, sondern auch bei den Lutheranern, welche in dieser Be-3iehung jetzt mit den Reformierten eine gemeinschaftliche Sache zu versechten hatten und die von einem reformierten Theologen ihnen gebotene helsende Hand nicht zurückstießen. Dazu kam, daß Buxtorf auch für die leichtere Erlernung der hebräischen Sprache und für die Erklärung des ALs Großes leistete und in weiten Kreisen nicht nur durch seine Bücher, sondern auch durch einen ausgebreiteten brieflichen Berkehr als Weister und 15 Lehrer ber hebräischen Sprache wirkte. Seine mit großen Rosten aus ganz Europa erworbenen und von feinem Sohne und Entel noch vermehrte Sammlung judifcher Schriften ward im Jahre 1705 für 1000 Rihlr. für die Bibliothet in Basel angekauft, wo auch eine große Menge von Briefen, die jüdische und christliche Gelehrte an ihn geschrieben haben, ausbewahrt werden. Bon seinen Büchern, von denen ein großer Teil 20 sehr oft von neuem herausgegeben ist, nennen wir nur: Manuale hebraicum et chaldaicum, Bas. 1602; editio sexta cura Johannis filii, Bas. 1658. — Synagoga judaica, zuerst in beutscher Sprache, Basel 1603, dann ins Lateinische übersetzt von Herm. Germberg, Hanau 1604; a Joanne Buxtorsio filio revisa, Bas. 1641; wieder herausgegeben von J. Jac. Buxtors, 1680; spätere Ausgaben z. B. 1712 und Franks. und Levizon hebr. et chald.; accessit lexicon breve rabbin. philosophicum, Bas. 1607, später sehr oft wieder gedrudt. — De abbreviaturis hedrzicis liber eni accessorunt operis talmudici bravia recensio et bituris hebraicis liber, cui accesserunt operis talmudici brevis recensio et bibliotheca rabbinica nova, ordine alphabetico disposita, Bas. 1613, später oft wieder gedrudt. — Biblia hebraica cum paraphr. chald. et commentariis Rabbi-30 norum, 4 Bbe, fol. Bas. 1618 und 1619, bazu erit als Beilage Tiberias s. commentarius masorethicus, Bas. 1620, fol., dann auch besonders in 4°; eine vermehrte und verbesserte Ausgabe: Tiberias s. comment. masoreth. triplex, historicus, didacticus, criticus etc. recogn. et add. non paucis locupl. a Joh. Buxtorfio fil., ed. nov. accur. Joh. Jac. Buxtorfio nep., Bas. 1665, in 4°; hierin eine 35 Geschichte der Masora nach der jüdischen Überlieferung, worin die Ansicht, nach welcher se despitate der Interver der Antigen der Jebelger Leit der jüdischen Gelehrten in Tiberias entstanden sein soll, betämpft wird; der dem Inhalt so wenig entsprechende Titel Tiberias ist wohl deshalb gewählt, weil in dem Buche oft von dem, was auf die gelehrte Thatigseit der Schule in Tiberias, nach Buxtorfs Ansicht mit Unrecht, zurückgebracht wird, die Rede ist. — Die concordantiae bibliorum hebraicae zu vollenden, wa ihm nicht gestattet; sein Sohn Johannes setzte das vom Bater angesangene Wert soll und aach es cum praessatione, qua operis usus abunde declaratur, beraus. Bas. und gab es cum praefatione, qua operis usus abunde declaratur, heraus, Bas. 1632, fol. Ein neuer Abdruck erschien Stettin 1867, 4°, von Bernhard Bär; hingegen ist die von Julius Fürst, Leipzig (1837 bis) 1840 herausgegebene Konkordanz eine das Buxtorssche Wert vielsach verbessernde und berichtigende Arbeit. An einem lexicon chaldaicum, talmudicum et rabbinicum hatte Buxtorf viele Jahre gearbeitet; es war bei seinem Tode ebenfalls unvollendet; sein Sohn Johannes veröffentlichte es, nachdem er viele Jahre hindurch seinen Fleiß der Bollendung und Berbesserung dieses Wertes zugewandt hatte, Bas. 1639 (auf dem gestochenen Titel steht 1640) Fol. 50 neu herausgegeben wurde es von Bernh. Fischer, Lpz. bei M. Schäfer, 1866—1874, in 2 Bänden 4°.

Johannes Buxtorf II., Sohn des vorhergehenden, geb. zu Basel den 13. August 1599, gest. 1664. Bom Bater erhielt er, als er noch ein zartes Kind war, Unterricht in der lateinischen, griechischen und hebräischen Sprache. Auf die öffentliche Schule kam 55 er 4 Jahre alt; vom 13. Jahre an besuchte er die hohe Schule, im 16. Jahre wurde er unter dem Borsit des Baters Magister. Er wandte sich nun dem Studium der Theologie zu, beschäftigte sich aber sortwährend eifrig mit der südischen Litteratur. Es wird angegeben, daß er schon als junger Mann sowohl den jerusalemischen als auch den bobylonischen Talmud durchgelesen habe. Nach Heidelberg ging er 1617, wo er dei Pareus, 60 Scultet und Alting Borsesungen hörte; 1619 besuchte er Dordrecht, wo er mit vielen

Bugtorf 615

der dort zur Synode versammelten Bater genauer befannt ward. Nach dem Schlusse der Spnode bereifte er mit den Gesandten der Stadt Basel die Niederlande und England; durch Frankreich kehrte er nach Basel zurück. 23 Jahre alt gab er ein Lexicon chald, et syriac. (Basel 1622, 4°) heraus. 1623 begab er sich nach Genf, um Turzetin, Diodati, Tronchin zu hören; Turretin und Dav. Clericus ließen sich hier von sihm in der hedräsischen Sprache unterrichten. Die Behörde der Republik Bern bot ihm den Lehrstuhl der Logik zu Lausanne an. Er zog es vor, in seiner Vaterstadt zu leben, wo er von 1624 dis 1630 zuerst als Diaconus communis ecclesiae Basileensis, dann als Diaconus an der St. Petri Kriche eine seinen Wünschen entsprechende Thätigkeit fand. Nur die Rucklicht auf seine schwache Gesundheit veranlatte ihn, die 10 Stellung eines Predigers aufzugeben und die durch den Tod seines Baters erledigte Professur der hebraischen Sprace im Jahre 1630 zu übernehmen. Ehrenvolle Rufe nach Gröningen und Leyden lehnte er ab. Um ihm für seine Anhänglichteit an Basel Bu danken, errichtete man für ihn im Jahre 1647 eine britte theologische Professur, Die professio locorum communium atque controversiarum. Nachdem er dieses Amt 15 sieben Jahre bekleibet hatte, nahm er i. J. 1654 die ihm angetragene Professur der Erklärung des AL. an, weil diese mit der Thätigkeit, die ihm als Professur der hebrässischen Sprache oblag, in einem unmittelbaren Jusammenhange stand. Gestorben ist er den 17. August 1664. Er war viermal verseiratet; mehrere seiner Richard in früher Jugend; nur zwei Söhne überlebten ihn, Johannes aus der dritten Ehe und Sohannes Jacobus aus der vierten Ehe, welcher der Nachfolger des Baters in der Professur der hebräschen Sprache war. — Es war ihm nicht gestattet, in friedlicher Thätigkeit sein Leben hinzubringen; ihm fiel die Ausgabe zu, die von seinem Vater und ihm selbst vertretenen Meinungen über die Unversehrtheit des masoretischen Textes des AI.s und die unveränderte Überlieferung desselben vorzugsweise gegen Cappellus 30 verteidigen, der mit großer Gelehrsamkeit die Glaubwürdigkeit der rabbinischen Iradition bekämpfte und durch umfassende Untersuchungen zu dem Ergebnisse gelangt war, daß weder die äußere Gestalt des hebräischen Textes unverandert geblieben, noch auch dem masoretischen Texte überall der Borzug zutomme vor dem den alten Übersetzungen des U.s. zu Grunde liegenden hebräischen Texte. Buxtorf hatte in einer im Jahre w 1643 (dieses Jahr giebt er selbst in seiner Anticritica p. 8 an) herausgegebenen Dissertatio de litterarum hebr. genuina antiquitate, nach seiner Aussage in bescheidener Weise, die Ursprünglichkeit der hebräischen Quadratschrift (d. h. die Renntnis und den Gebrauch derselben zur Zeit des Mose, des David u. s. w.) nachzuweisen gesucht; das gegen hatte Ludovicus Cappellus seine Diatribe de veris et antiquis Hebraeorum sliteris, Amst. 1645, 12°, geschrieben, in welcher er behauptete, daß die sogenannte samaritanische Schrift älter sei, als die Quadratschrift. Dieses war der Anfang des heftigen und nach damaliger Zeit nicht ohne Bitterkeit gesührten Kampses zwischen beiden Männern. Buxtorf schrieben nun gegen das von Thom. Erpenius, Leiden 1624, 4°, hetaussgegebene Arcanum punctationis revelatum des Lud. Cappellus seinen Tractatus 40 des punctarum voselium ataus accontumm in lideis VT. bedersiese origine de punctorum, vocalium atque accentuum in libris V.T. hebraicis origine, antiquitate et autoritate oppositus arcano punct. revelato Lud. Cappelli, Bas. 1648, 4°, in welchem er beweisen wollte, daß der jüdischen Überlieferung gemäß die Punttation entweder von Mose und den übrigen Berfassern der biblischen Bücher herstamme, oder von Esra erfunden und seit seiner Zeit vorhanden gewesen sei. Seine 45 Ublicht ging dahin, die veritas, authentia, sinceritas et integritas codicum hebraicorum hodiernorum zu verteidigen und sie als die norma und regula hinzustellen, nach welcher die alten Ubersetzungen, wo sie vom hebräischen Texte des AI.s abweichen, verbessert werden müßten. Cappellus hatte in einem großen, schon 1634 handschriftlich vollendeten Werke, Critica sacra sive de variis quae in sacris V.T. libris occur-50 runt lectionibus libri sex, den Beweis für die Behauptung zu geben unternommen, daß der masoretische Text nicht immer die ursprüngliche Lesart darbiete und daß man mit Unrecht eine Unversehrtheit desselben annehme. Bor dem duch den Einfluß pros testantischer Theologen lange verzögerten und erst durch den zum Katholizismus über-getretenen Sohn des Verfassers Johannes Cappellus unter Mitwirtung des Morinus 56 in Paris 1650 bewerkstelligten Drucke dieses Werkes hatte der Verfasser es während eines Zeitraums von 13 Jahren handschriftlich vielen Gelehrten mitgeteilt, durch welche auch Buxtorf Runde von seinem Inhalte erhielt, der in seinem tractatus de punctorum origine schon darauf Rudfict nahm und das noch nicht erschienene Buch betampfte. Dadurch ward Cappellus veranlagt, seiner critica sacra eine defensio adversum in- 00

justum censorem hinzuzufügen, die auf die Unversehrtheit des hebräischen Textes sich beziehenden, in dem letzten Kapitel des ersten Teiles des tractatus von Buxtorf entshaltenen Behauptungen zu bestreiten und die ihm gemachten Borwürse mit hestigen Worten zurückzuweisen. Buxtorf schrieb darauf eine Anticritica seu vindiciae veritatis hebraicae adversus Lud. Cappelli criticam quam vocat sacram ejusque defensionem, quibus sacrosanctae editionis bibliorum hebraicae autoritas, integritas et sinceritas a variis ejus strophis et sophismatis, quamplurima loca a temerariis censuris et variarum lectionum commentis vindicantur, simul etiam explicantur et illustrantur, Basil. 1653, 4°. Schon aus dem Titel erkennt 10 man das Ziel, welches Buxtorf zu erreichen strebte; er konnte es zu erreichen hoffen, weil er mit vielen seiner protestantischen Zeitgenossen die rabbinische Aradition für eine sichere Grundlage seiner Beweisführung zu halten berechtigt zu fein glaubte. Gin berühmter Gelehrter damaliger Zeit sagte: nec dubitem, quin Cappelli causa vicerit, si res Doctorum suffragiis et auctoritate transigatur. Aber in den Händen der 15 Gelehrten lag zunächst die Entscheidung nicht, weil die Sache eine unmittelbar praktische Bedeutung für die Leiter der Rirche hatte. Denn wiewohl Cappellus sich wenigstens im ganzen und großen für seine Ansicht nicht nur auf den jüdischen Gelehrten Elias Levita (gest. 1549) berufen konnte, der in der Reformationszeit einen großen Einfluß auf die Entwicklung der alttestamentlichen Wissenschaften unter den Protestanten ausgeübt hatte, so sondern auch viele Auherungen Luthers, Calvins, Zwinglis, Münsters, Fagius', Mercerus', Drustus', Casabonus', Scaligers, Erpenius', Grotius' und anderer hochangeseherner Männer zur Rechtfertigung seiner Bestrebungen anführen tonnte, so galt er doch den Prosesten vornehnlich in der Schweiz und in Deutschland für einen der prosesten der Statische Sieden Bertelichen Geschland der Schweizund in Explication Schweizund der Sc testantischen Rirche höchst gefährlichen Mann, der die Göttlichseit der heiligen Schriften anzugreifen und an ihrer durch die göttliche Borsehung bewirtten unversehrten Erhaltung zu zweifeln teine Scheu trage, weil er die Boraussetzungen betämpfte, auf denen die pu zweisein teine Swei trage, weil er die Voraussezungen betampte, auf denen die protestantische Lehre von der Schrift in der damaligen Zeit ruhte. Buxtorf hingegen war der hochangesehene Berteidiger der dem geltenden dogmatischen Systeme gemäßen Lehre von der Schrift. Die Folgen seiner einflußreichen Thätigteit zeigen sich recht deutlich in dem zweiten Kanon der (im J. 1675 von Heideger versaßten) formula consensus helvetica, der recht eigentlich gegen Cappellus gerichtet ist und so lautet in specie autem Hedraicus V.T. codex, quem ex traditione ecclesiae Judaicae, cui olim oracula Dei commissa sunt, accepimus hodieque retinemus, tum quoad consonas, tum quoad vocalia, sive puncta ipsa, sive punctorum saltem potestatem, et tum quoad res tum quoad verba des zweigenes ut fidei et vitae potestatem, et tum quoad res, tum quoad verba θεόπνευστος ut fidei et vitae nostrae, una cum codice Novi T. sit Canon unicus et illibatus, ad cujus normam, ceu Lydium lapidem, universae quae extant Versiones, sive orientales sive occidentales exigendae, et sicubi deflectunt revocandae sunt. Auch der erste und dritte Ranon sind gegen Cappellus gerichtet; selbst die Worte dieser drei Ra-40 nones erinnern an die in Buxtorfs Streitschriften vortommenden, ja sind zum Teil aus ihnen geradezu entlehnt. — Bon geringerer Bedeutung ist der Streit, der durch kleinere Abhandlungen Buxtorfs über das Abendmahl hervorgerusen ward, welche Capellus scharf beurteilt hatte; zur Verteidigung schrieb Buxtorf Vindicias exercitationis de institutione S. Coenae contra Cappellum. Bas. 1646, 4°, und eine Anticritica 45 contra Cappellum, Bas. 1653. Die wichtigsten der von ihm herausgegebenen Schriften haben wir zu nennen schon Gelegenheit gehabt; wir erwähnen hier nur noch seine la-tateinische Übersetzung des More Nevochim von Maimonides, Basel 1629, 4°, und das Buch Cosri sive colloquium de religione, ein ursprünglich in arabischer Sprache geschriebenes Wert, dessen von R. Jehudah Aben Tybbon versafte hebraische Uber-50 setzung er zugleich mit einer lateinischen Übersetzung, erklärenden Anmertungen und anderem Beiwert, Bafel 1660, 4°, herausgab.

Johannes Jacob Buxtorf, Sohn des vorigen aus dessen vierter Ehe, ward zu Basel am 4. September 1645 geboren, gest. 1704. Schon als achtsähriger Anabe erregte er durch seine Renntnis der hebräischen Sprache die Bewunderung der Gelehrten in Basel. Seit 1659 besuchte er die Universität, von 1661 an als Student der Theologie. Nachdem er sich unter des Baters Leitung eine umfassende Renntnis der jüdischen Litteratur erworben hatte, ward er auf seines schwer ertrankten Baters Bitte diesem als Bicarius in der Prosessur der hebräischen Sprache im Juni 1664 zur Seite gestellt und erhielt dabei die Zusicherung, Nachsolger des Baters zu werden. Als dieser volld darauf starb, ward er im November desselben Jahres Prosessor der hebräischen

Burtorf

Sprache. Im Frühjahr 1665 erhielt er einen Urlaub zu einer längern Reise; er besuchte Genf, reifte durch Frantreich nach ben Niederlanden und blieb ben Winter über in Leyden, wo er vor einer großen Anzahl von Zuhörern Borleungen über die hebräische Sprace hielt. Bon da begab er sich nach London, wo er turz vor dem großen Brande eintraf. Dem aufgeregten Bolle galten die in London sich aufhaltenden Fremden für 5 die Anstister des Brandes; auch Buxtorf entschloß sich, London schnell zu verlassen und eine Zufluchtsstätte in einem benachbarten Dorfe zu suchen; doch wurde dadurch der Berkehr mit seinen gelehrten Freunden in London nicht unterbrochen. Später ging er nach Oxford und Cambridge. Überall fand der Erbe des großväterlichen und väterlichen Ruhmes eine ehrenvolle Aufnahme; in Cambridge wurde er in das Emanuels-Rollegium 10 aufgenommen, was für eine besondere Auszeichnung galt. Im Jahre 1669 kehrte er über Hamburg nach Basel zurück, wo er als Prosessor der hebräischen Sprache, bald auch als Universitäts Bibliothekar sich Anerkennung und Liebe zu erwerben verstand. Nach anhaltender Kränklichkeit starb er am 1. April 1704. Wiewohl er nach dem Urs teile der vielen Freunde, welche er auf seinen Reisen erworben hatte, von denen wir 15 nur Leusden, Golius, Coccejus, Pococe, Clericus, Lightsoot, Pearson, Edzardi nennen wollen, ein ausgezeichneter Gelehrter war und fleißig arbeitete, war er doch, wie angegeben wird aus Bescheitenheit, als Schriftsteller sast gar nicht thätig. Er schrieb eine Vorrede zu der von ihm 1665 veranstalteten Ausgabe der Tiberias seines Großvaters;

Vorrede zu der von ihm 1665 veranstalteten Ausgabe der Tiderias seines Großvaters; auch gab er dessen Synagoga judaica mit einigen Berbesserungen, Basel 1680, heraus. 20 Johannes Buxtorf IV, gest. 1732, Neffe des vorhergehenden, Sohn von Joshann Buxtorf III, dem Sohne von Johann Buxtorf III, war zu Basel geboren am 8. Januar 1663. Nach Beendigung seiner Studien zu Basel unternahm er eine Reise dis in die Niederlande, um namentlich seine orientalischen Studien fortzusetzen. Im Jahre 1694 ward er Prediger zu Aristdorf, einem Dorfe in der Nähe von Basel. 25 Darauf ward er im J. 1704 Nachfolger seines Onkels und lebte in Basel als Prossessischen Sprache dis zu seinem Tode; er starb am 19. Juni 1732. Seine bekanntesste Schrift sind die Catalecta philologico-theologica cum mantissa epistokarum virorum eleror ad Johannem Buxtorfsium patrem et silium seriotarum. larum virorum claror, ad Johannem Buxtorffium patrem et filium scriptarum, Eruft Bertheau + (Carl Bertheau). 80 1707.

Byzantinifder Bauftiel f. Rirdenbau.

C.

## Cadulus, Gegenpabft f. Sonorius II.

Căcilia, die heilige. - Surius, De vit. sanctor. (Benedig 1581), VI, 161 (22. Rov.); AS 14. Apr. p. 204; Baronius, Ann. ad an. 821; Ant. Bosio, Acta S. Caeciliae, Rom 35 1600, neu abgedr. mit reichen Zusätzen bei Jac. Laberchi, Acta S. Caeciliae et transtiberina basilica illustrata, 2 t. 4°, Rom 1722; J. B. de Rossi, Roma sotteranea christiana, t. II, 1867, p. XXXII—XLIII und p. 113—161; Dom Guéranger, Sainte Cécile, Baris 1874 (reich illustriertes, aber wissenschaftlich wertsoses Prachtwert); Martin, Die h. Cäcilia, ein Glorienbild aus dem 2. Jahrh., Mainz 1878. Bgl. Morse, Art. "Cäcilia" in DehrB I, 40 365 ff.; F. X. Kraus, Art. Cäc. in der Reasencyst. d. Art. Altert. I; F. Loofs, Die h. Cäcilia, im Daheim 1895 S. 108 f. 123 f.

Die gefeierte Schutpatronin und Lieblingsheilige aller firchenmusitalischen Kreise hängt mit dem, was über die Märthrerin Cäcilia der römischen Kaiserzeit Glaubwürbiges (oder wenigstens Altbezeugtes) überliefert ist, durch einen äußerst dunnen Faden 45 zusammen. Und auch betreffs jener Märtyrerin liegen nur unsichere und widerspruchs= volle Angaben vor, die nicht einmal eine bestimmte Feststellung ihres Zeitalters er=

möglichen.

Căcilia, eine Jungfrau aus vornehmem römijchem Hause — nach Benant. Fortunatus und Ado unter Marc Aurel und Commodus, nach der späteren Bersion ihrer 50 Legende (bei Metaphrastes im Mart. Rom. und im römischen Brevier) unter Alex. Severus ca. 230, und nach den griech. Monologien erft unter Diocletian lebend — soll

samt ihrem Bräutigam, dem edlen Jüngling Valerianus, und dessen Bruder Tiburtius auf Befehl des heidnischen Präfekten Almachius wegen ihres hrijtlichen Bekenntnisses den Martyrertod erlitten haben. Ihr Brautigam Balerian, so erzählt die Legende, lätt sich, ba sie ihm nur als einem Christen ihre Hand reichen zu können erklärt, von Papit 5 Urban I. die Taufe erteilen. Hierauf bekommt auch er den zum Schutze ihrer Jungsfräulichkeit von Gott entsendeten Engel (mit duftenden Rosen: und Lilienkränzen in der Hand) zu schauen, welcher früher ihr allein erschienen war und sie des Unverletztbleibens ihrer Jungfräulichkeit versichert hatte. Balerian willigt ein in die Schonung der Birginität seiner Gattin; auch bewirft er dann, unterstützt durch dieselbe, die Bekehrung 10 seines Bruders Tiburtius zum Christentum. Beide Brüder erleiden hierauf, wegen Berweigerung des von jenem Präfekten geforderten Opferns vor den Göttern, den Blutzeugentod durchs Schwert. Desgleichen Cäcilia, die durch ihre Erklärung, alle ihre Schätze bereits unter die Armen verteilt zu haben, sowie durch ihr besehrendes Einwirken auf viele Seiden den Born des Richters noch ftarter reigt, deshalb gunachft durch ein 15 überheiztes Dampfbad getötet werden soll und, nachdem sie diese Marter überlebt hat, schließlich gleichfalls enthauptet wird. — Ihre sterblichen Überreste, samt denen des Balerian und Tiburtius, sollen in der Calixtustatatombe beim 3. Meilenstein der Bia lerian und Tidurtius, sollen in der Calixtussatasombe beim 3. Meilenstein der Bia Appia, also im Cömeterium der alten Päpste seit Sec. III, beigesetzt worden sein. Bon da soll Paschalis I. 821 ihre Reliquien in die nach ihr benannte Kirche des transzotiberinischen Kom übergeführt haben. Als Kardinal Ssondarit 1590 diese ihm als Titulartirche verliehene Gotteshaus umbauen ließ, wurde, wie der dabei anwesende Baronius in seinen Annalen dies bezeugt (s. o.), ihr Sarsophag aus Chypressenholz wieder aufgesunden und dann unter dem neuen prächtigen Hochhag aus Chypressenholz wieder aufgesunden und dann unter dem neuen prächtigen Hochhag aus Chypressenholz wieder aufgesunden und dann unter dem neuen prächtigen Hochhag aus Chypressenholz die echte alte Grabstätte unserer Hussischen an siehen Papstättungen ihr hervorzus seinen an diesen Fund sich anschließenden historischen Untersuchungen ihr hervorzuschen der von ihm versuchte Rachweis, dah Cäcilia, deren Arnpta sich dem Terrain der senatorischen Kamilie der Caecilii (Lie. Tusc.) I. 7) besindet, diesem alten Batrizierz ber senatorischen Familie der Caecilii (Lic. Tusc.) I, 7) befindet, diesem alten Patriziergeschlechte angehört habe, sowie ferner, daß ihr Martyrium nicht erst ca. 230 (um die 30 Zeit jenes Papstes Urban), sondern schon in das Jahr 177 unter M. Aurel zu setzen sei. Während die älteren bildlichen Darstellungen der Heiligen — auch noch das ans Wahrend die älteren bildlichen Darstellungen der Heiligen — auch noch das angeblich von Cimabue herrührende alte Altarstück in den Uffizien zu Florenz — ihrer Figur zwar die Märthrerktone oder ein Schwert, eine Palme, einen Kranz von roten und weißen Rosen u. dgl. beigeben, aber nichts auf heilige Musik Hinweisendes mit ihr in Verbindung bringen, beginnt erst gegen Ende des MU. die Kunst, sie vorwiegend mit musikalischen Attributen auszustatten. Ihre Auffassung als Schukpatronin der Orgel datiert wesentlich erst von Rasaels berühmtem Gemälde von 1513, welches sich setzt in Bologna befindet. Die spätmittelalterliche Überlieserung, die zu diesem Instrument in Beziehung steht, scheint sich auf Grund eines Mitzverständisse siener, auch ins Offizium ihres Kirchenselses übergegangenen Stelle ührer Märtyreratten gebildet zu haben, welche, bei Schilderung der Feier ihrer Hochzeit mit Valerian, berichtet: "Cantantibus organis Caecilia virgo in corde suo soli Domino decantabat. "Cantantibus organis Caecilia virgo in corde suo soli Domino decantabat, dicens: Fiat, Domine, cor meum et corpus meum immaculatum, ut non confundar". Die (weltlichen) Musitinstrumente des Hochzeitseltes (organa — in der 45 Relation der Legende bei Surius 1. c.: "symphonia instrumentorum") scheint man in ein von ihr gespieltes Instrument umgesetzt zu haben. Jebenfalls sehr jung ist die Sage, welche die Märtyrerin vor ihrer Abführung zur Richtstätte sich die Gnade, noch einmal Orgel spielen zu dürfen, erbitten und hierauf das von ihr benutzte Instrument, um es vor Entweihung zu bewahren, zerschlagen läßt. — Im römischen Canon missae 50 figuriert Cäcilia, neben Felicitas, Perpetua, Ugatha, Lucia, Ugnes und Anastasia, als eine der namentlich genannten sieben heiligen Frauen. Die Rolle, welche sie als Patronin der Kirchenmusit in der neueren Überlieferung, dei Katholiten nicht allein, sondern auch bei Protestanten spielt, durfte sich hauptsächlich von der Grundung der ihrem besonderen Schutze unterstellten und nach ihr benannten römischen Musikakademie Rödler. 56 unter Gregor XIII. 1584 herschreiben.

## Cacilianus f. Donatismus.

Cabmon. — B. ten Brint, Gefch. ber engl. Litteratur, 1. Bb, Berlin 1877; Sbert, Mag. Geschichte ber Litt. bes MA, 3. Bb, Leipz. 1887; Bulfer, Grundriß z. Gesch. b. angelischen Litt., Leipzig 1885.

Cädmon 619

Cädmon (fpr. Kädmon, wie der Name auch geschrieben wird), außer Cynewulf diesen) der einzige angelsächsische Dichter, dessen Name uns bekannt ist, war der ste Sänger der christlichen Zeit. Was wir über ihn und seine Werte wissen, versten wie dem Review der Rode Parametitie den ihm eine Werte wissen, versten wie dem Review der Rode Parametitie den ihm eine American Gemital bei nten wir dem Berichte des Beda Benerabilis, der ihm ein ganzes Kapitel seiner irchengeschichte bes angelsächsischen Bolles widmet (Hist. Eccles. Gentis Angl. IV, 24). 5 a Beda noch vor Cadmons Tod geboren wurde und nicht weit von deffen Kloster bte, so sind die Nachrichten über den Dichter wohl zuverlässig. Im Jahre 655, ungefähr n Bierteljahrhundert nachdem sich das Christentum über Northumbrien verbreitet hatte, urde dort durch König Oswin das für Mönche und Nonnen bestimmte Kloster Streanasilch gestiftet, das 664 burch eine Synode, die dem römischen Christentum zum Siege 10 rhalf, berühmt wurde. Abtissin dieses Klosters war Hilba, eine Königstochter, die sich grömmigkeit und Weisheit auszeichnete (Beda a. a. D. IV, 24). Einst wurde r aus der Nachbarschaft ein Hirte zugeführt. Diesem, einem Manne ohne Bildung, r auch nicht im Kreise fröhlicher Genossen, wenn die Harbe die Kunde machte, ein ied, wie die andern thaten, vorzutragen wußte, war, als er einst wieder weggeblieben 15 n einem fröhlichen Gelage, um nicht singen zu mussen, einem Traumgesichte die ufforderung gekommen, Gott als Schöpfer der Welt zu preisen. Er dichtete nun sofort ne Hymne dieses Inhaltes und wiederholte sie am nächsten Tage. Als Laienbruder s Kloster aufgenommen, ließ er sich morgens kleine Stücke aus der biblischen Gesichte vortragen und dichtete sie während des Tages in alliterierende Berse um. Auf w ese Weise besang er die Schöpfung der Welt und die Entstehung der Menschen, n Inhalt des Buches Genesis, von dem Auszuge Israels aus Agypten bis zum Einige in das gelobte Land, die bedeutenderen übrigen Geschichten des Alten Testamentes, bichtete von der Menfcwerdung, dem Leiden, der Auferftehung und der Simmelhrt unseres Herrn, von der Antunft des heiligen Geistes und der Lehre der Apostel, 20 idlich schilderte er auch das jüngste Gericht und sang noch viele andere carmina, ir Ehre Gottes und zur Befferung der Menschen. Den Homnus auf Gott, wohl die teste Gottes und zur Sesserung der Wenigen. Den Hymnus auf Gott, wohl die teste christliche Dichtung in germanischer Junge, besitzen wir noch. Während nämlich leda nur eine lateinische Übersetzung davon giebt, findet sich in einer Cambridger Handpilifte von Bedas Historia eccles. der Text des Hymnus in vrthumbrischer Mundart, also der Cädmon eigenen, niedergeschrieben: hierin dürsen wir ohl die ursprüngliche Fassung erblicken. Die Dichtung lautet: Nu scylun hergan efaenricaes uard, metudaes maecti and his modgidanc, uerc uudurfadur, ne he uundra gihuæs / seci dryctin or astelidæ /. He ærist scop ælda arnum / heben til hrofe haleg scepen; / tha middungeard moncynnæs uard / 35 ci dryctin æfter tiadiæ / firum foldan, frea allmectig. (Nun last uns verserrlichen des Himmelreiches Wort, des Schöpfers Macht und seines Sinnes Denken, e Werke des Glanzvaters, wie er der Wunder jedem, der ewige Herr, Ansang verlieh. r ichuf zuerst den Menschenkindern den Simmel zum Dache, der heilige Schöpfer; unn die irdische Wohnung des Menschengeschlechtes Wart, die Erde den Menschen w eh darnach erstehen der ewige Gott, der Serr, der allmächtige). Ein Fassimile ist am ichtesten zugänglich in R. Wülkers Geschichte der englischen Litteratur, Leipzig und Bien 1896 S. 31. Dort findet sich auch ein genauer Abdruck nebst Übersetzung.— Ile Handschriften des Hymnus nach König Alfreds Übersetzung von Bedas Kirchenzschichte sind abgedruckt in Greins Bibliothet der angelsächsischen Poesie, 2. Aufl. Bb II 46 5. 316 ff., Leipzig 1894.

Da sich in einer Handschrift in der Bodleiana zu Oxford eine Bearbeitung der venesis (in mehr als 2900 Langzeilen), der Exodus (in etwa 600 Langzeilen), des luches Daniel (gegen 800 Zeilen) und von Stücken aus dem Neuen Testamente klagen der gefallenen Engel, Christi Höllenfahrt z. und die Bersuchung Christi, früher 50 hrist und Satan genannt) sindet, so gab diese Franciscus Junius 1655 zu Amsterdam s "Caedmonis Monachi Paraphrasis Poetica Genesios ac praecipuarum Sacrae aginae Historiarum" heraus. Bis um die Mitte unseres Jahrhunderts betrachtete an nun diese Gedichte als von Cädmon stammend. Um diese Zeit jedoch regten h Bedenten, zuerst, daß die Dichtung "Christ und Satan" vom selben Bersasser, wie senesis, Exodus und Daniel sein könne. Ettmüller, Dietrich, Grein u. a. äußerten ne Bedenten. Um unwiderleglichsten war die Abhandlung von Sievers (E. Sievers, der Heliand und die angelsächsische Gemein, Halle a. S. 1875), die zeigte, daß die ienesis aus verschiedenen Teilen bestehe, die zu verschiedenen Zeiten gedichtet wurden B. 235—851 sind jünger, sie stammen aus einem niederdeutschen Gedichte, wovon in 60

neuester Zeit einige Bruchstüde aufgefunden wurden [R. Zangemeister und 218. Braune, Bruchstüde der altsächsischen Bibeldichtung aus der Bibliotheca Palatina, Heidelberg 1894). Ten Brint will wenigstens in den ältern Bestandteilen des großen Genesisgedichtes eine vielfach umgestaltete Überarbeitung eines Cädmonschen Wertes erblicen 5 (B. ten Brint Bo 1 S. 50 ff.). Ebert dagegen hebt mit Recht hervor, daß wir, nach der Erzählung Bedas, bei der großen Menge der von Cädmon besungenen Stoffe wie auch, weil der Dichter selbst nicht lesen konnte, sondern ihm ein Abschnitt aus der Bibel vorgelesen wurde, den er sofort dichterisch umarbeitete, nicht eine epische Behandlung (wie sie die angelsächsische Genesis bietet) benten durfen, sondern eine hymnische annehmen 10 mussen. Der erhaltene Hymnus ist uns ein Beweis dieser Bearbeitungsweise. Diese Annahme, die jest ziemlich allgemein anerkannt ist, schließt jeden Zusammenhang Cad-mons mit den unter seinem Namen von Junius gedichteten umfangreichen epischen Dichtungen aus: nur die eine Hymne dürfen wir also dem Dichter zuteilen (A. Ebert, Bd III S. 13 ff.). Die ganze auf diese Frage bezügliche Litteratur wird aufgeführt 15 von R. Wülter (Grundriß, S. 111 ff.).

Sind uns also auch alle Dichtungen Cadmons bis auf die Hymne verloren, so ist doch durchaus nicht den Gelehrten beizupflichten, die annehmen, daß überhaupt niemals ein Dichter, Namens Cadmon, gelebt hat und die ganze Erzählung eine auf Gelderwerb angelegte Mönchsgeschichte sei (vgl. D'Israeli, Amenities of Literature. Neue Ausg. 20 hg. von B. Distaeli, London o. J. S. 37 ff.; Fr. Palgrave, Archaeologia XXIV S. 342. Neuerdings A. Cool in den Publications of the Modern Language Association, Vol. VI, 1, 1891. Dagegen aber vgl. ten Brint, Bb I S 50 f...; Ebert III, 13, wie auch Wülker, Anglia Mitteilungen II S. 225 ff.). Beda lebte noch in des Dichters Zeit und in der Nähe von Streanäshalch und zeigt sich sonst stets als zusperlässiger Berichterstatter.

25 verlässiger Berichterstatter.

## Caleftins f. Pelagius.

Cärularios, Michael, Patriarch von Konstantinopel 1043—1058. — Bill, Acta et scripta, quae de controv. eccl. gr. et lat. etc., Leipzig und Marbu g 1861.; Sathas, et scripta, quae de controv. eccl. gr. et lat. etc., Leipzig und Marbu g 1861.; Sathas, Mesaiwrich Βιβλιοθήκη Bb IV (λόγος έπιτάγιος des Psellos auf Mich. Caer.). Pάλλης και 30 Ποτλής, Σύνταγμα των κανόνων Bb V, S. 40—47 (die Patriarchaterlaße des Mich. Caer.). Γεδεών, Πατριασχικοί Πίνακες, S. 322 ff.; Hergenröther, Photios Bd VI (viel Quellen material); Pichler, Geschäfte der tirchl. Trennung zwischen dem Or. n. Occ.; Kattenbusch, Consessionskunde; Barmann, Die Politik der Pähfte von Gregor I. dis Gregor VII. Bd II; Hefele, Conciliengeschichte Bd V; Billiam Fischer, Studien z. dy, Gesch. des 11. Jahrh. 1883. Bb Vgl. auch die Kirchengeschichten von Schrödth u. Grörer.

Rann Michael geharen murde ist nicht bekannt zuch zur seinem Ochen wurde ist nicht bekannt

Wann Michael geboren wurde ist nicht befannt, auch aus seinem Leben nur weniges. Unter dem Kaiser Michael Paphlago (1034—41) war er mit seinem Berwandten Johannes Matrembolites verbannt wegen einer Verschwörung. Der Raiser Konstantin Monomachos erhob ihn auf den Patriarchenthron, weil er einst mit ihm Photium Atolioniuches erzob ihn duf ven Hattuckentzten, weit er eine Mit ihm 40 verbannt, eine Stüge seiner Regierung an ihm zu sinden hoffte. Dagegen versocht der Patriarch rücksichts die Rechte der Kirche, wobei nicht zu vergessen ist, daß er sir das Mönchtum in trefslicher Weise sorge. Durch seine schroffe Richtung wurde Carularios – und der Urheber der schon durch Photius hinlänglich vorbereiteten Spaltung zwischen der Törmischen und griechischen Kriche. Der Streit hatte lange geruht, obgleich unter den Patriarchen Sissinnius und Servius einige midermätten Kränkungen nerrollennen werden ist war es und Sergius einige widerwärtige Kränkungen vorgesommen waren; jett war es Michael, welcher ihn eigenmächtig wieder aufnahm, gerade zu einer Zeit, als der Hop von Byzanz sowohl als der Papit in dem normannischen Krieg Anlah genug zu gegenseitiger Annäherung fanden. Berbunden mit dem Abt Ricetas Pectoratus und dem seitiger Unnäherung fanden. Berbunden mit dem Abt Ricetas Pectoratus und dem Metropoliten der Bulgarei Leo von Achrida hob Michael den in manchen dortigen Rlöstern und Kirchen bestehenden lateinischen Kultus gewaltsam auf und erließ 1053 in einem Schreiben an den Bischof von Trani in Apulien eine förmliche Kriegserklärung gegen die römische Kirche (lateinisch nebst den folgenden Urkunden bei Canis.. Lectt. antiquae ed. Basn. III, p. 281). Es war eine Erneuerung der alten Anklagen des 55 Photius. Außer einigen geringeren Streitpunkten, wie über das Fasten am Sabbath, bas Essen der Erstidten und die Weglassung des Hallelujah während der Fasten, wird hier namentlich der Borwurf gegen den lateinischen Gebrauch des Ungesäuerten beim Abendmahl geltend gemacht. Diesen Gebrauch, welcher im 9. Jahrhundert aufgekommen war und durch Rad. Maur., De eccl. ofsic. c. 31 (nicht durch Alcuini Epist. 75) so sicher bezeugt wird, erklärt Michael für judaistisch, ohne zu bedenken, daß derselbe BorCärularios 621

wurf in anderer hinficht auf seinen Standpunkt zurudfiel. Salzlofes Ungefäuertes, wurt in anderer Sinsign auf seinen Standpunti zuruchtet. Salzioses Angelauertes, sagt er, sei nur ein trodener Kot (lutum aridum). Der schwache Kaiser Konstantin Monomachus war höchst unzufrieden mit dem geschenen Angriff, den natürlich der römische Hof nicht auf sich beruhen sassen konte. Nachdem zunächst Papst Leo IX. in seiner Erwiderung die Ehre des römischen Primats stolz versochten und Wichael ziemlich versöhnlich geantwortet hatte (Harduin, Concil. VI. I, p. 927. Mansi, XIX, p. 653 sqq.), erschien des Kaisers eine Gesandschaft in Konstandpole, bestehend aus dem Kardinalbischof Humbert, dem Erzsbischen Fernschler und Anglisch von Anglischen Geschler von von Anglischen Geschler von von Anglischen Geschler von von Anglischen Geschler von von Verschler von von Verschler von von Verschler von von von der der verschler von von von von von verschler von von von verschler von von verschler von von verschler von verschler von verschler von verschler von verschler von verschler verschler von verschler von verschler von verschler von verschler von verschler von verschler verschler von verschler verschle Rardinalbischof Humbert, dem Erzbischof Petrus von Amalfi und dem Archidiakonus Friedrich. Die mitgebrachten päpitlichen Sendschem sollten den Raiser gewinnen und den Patriarchen demütigen. Der letztere, der außerdem widerrechtlich ohne die ges 10 setzlichen Borstusen zum Bischofstuhle gelangt sei, wird zur Rede gestellt, wie er sich den Titel "allgemeiner Patriarch" anmaßen könne, welchen sich doch selbst die Päpste niesmals beigelegt hätten; — ein seltsamer Borwurf, wenn man weiß, daß erst 1024 Papst Johann XIX. dem Bischof von Byzanz den Namen "örumenischer Patriarch" für Geld hatte zuteilen wollen und nur durch den Widerspruch Italiens abgehalten worden war. 15 Der Rardinal Humbert, die eigentliche Seele der Gesandsschaft, widerlegte nun die Anklagen Michaels aussührlich und nicht ohne Geschick (Canis., l. c. p. 283). Er rechtserigte das ungesäuerte Brot durch mystische und exegetische Erklärung, rückte den Gegnern die Priesterehe und andere rituelle und disziplinarische Anstößigseiten vor und behandelte überhaupt die griechische Kirche als die unvollkommene und zurücksche gebliebene, welche die selbstständigen christischen Prinzipien nicht zu würdigen wisse. Konstantin hatte weder den Mut, seinen Patriarchen zu beschützen, noch ihm nachdrücklich entgegenzutreten. Er ließ es geschehen, daß dessen Berdammung und Berbrennung seiner tlosters, Nicetas Pectoratus, mit Gewalt zur Berdammung und Berbrennung seiner eigenen Schrift (Libellus contra Lat. apud Canis., l. c. p. 308, ebendas. Humberts 25 Gegenschrift S. 315) gezwungen wurde. Michael selbst wies jede Annäherung zurück. Daher schriften die Gesandten zum äußersten und legten am 16. Juli 1054 auf dem Altar der Sophienkirche eine aussührliche Bannbulle nieder, welche mit kluger Schonung des Hofes den Patriarchen, dessen Anhang und die Einrichtungen seiner Kirche mit Worten des Fluchs und der Verwünschung und mit zahlreichen Ketzernamen überhäuste so (vgl. den Bericht und die Bulle dei Canis., l. c. p. 325 und die etwas abweichende Darstellung des Michael in Allat. De libris Gr. eccles. p. 161 und in Fabr. Bibl. Gr. V. p. 114: σημείωμα περί τοῦ διφέντος πιττακίον). Hiermit war der Bruch unwiderbringlich entschieden. Ein letzter Friedensversuch des Kaisers scheiterte. Nach der Abreise der Legaten am 18. Juli stellte der Patriarch sein Ansehen wieder her 86 und 30g sogar den Kaiser auf seine Seite, war aber unredlich genug, die ganze Gesandtschaft für gar nicht vom Papit ausgegangen und die mitgebrachten päpstlichen Briefe sur erdichtet zu erklären (conf. σημείωμα apud Fadric. p. 116). Auch mit dem Roctioneten Nature von Austrickien beite gestigt in Einspekienderen dies kaustelle die für erdichtet zu erklären (conf. σημείωμα apud Fabric. p. 116). Auch mit dem Patriarchen Petrus von Antiochien setzte er sich in Einverständnis; dieser beurteilte die Abweichungen der Lateiner weit milder, verteidigte aber merkwürdigerweise, wie Neander so Abweichungen der Lateiner weit milder, verteidigte aber merkwürdigerweise, wie Neander 40 hervorhebt, den Gebrauch des Gesäuerten daraus, daß Christus die letzte Mahlzeit nach Johannes schon am 13. Nisan, am Tage vor dem Passah genossen habe (s. die Briefe in Cotelerii Eccles. Gr. monum. II, p. 135). Die Antnüpfung an die diblische Disservazioner den Tag der letzten Mahlzeit Christi bildet daher den interessantesen Punkt des Streits; doch hat Michael im Berlauf auch die andere Kontroverse über 45 den Ausgang des hl. Geistes herbeigezogen. Übrigens hielt sich Michael nach Konstantins Tode nur noch unter Theodora aufrecht; der trästigere Kaiser Isaat Comnenus schickte ihn zur Strasse seiner Anmahungen 1058 in die Berbannung, wo er bald darauf starb. An Hah und Leidenschaft mögen beide Parteien einander gleich gewesen sein, an richterlichem Stolz wie an Urteil waren die Bertreter der römischen Kriche ihrem Gegner so überlegen. Als Bersechter der griechischen Orthodoxie blieb jedoch Michael bei seiner Kirche in rühmlichstem Andensen, ohne sonderliches Berdienst seines Geistes oder Charatters (vgl. die griechische Homilie bei Monst. Bibl. Coisl. p. 99). Desto heftiger beschwerte sich später Leo Allatius (De perpetuo consensu II, c. 9 p. 615, 622) über beschwerte sich später Leo Aslatius (De perpetuo consensu II, c. 9 p. 615, 622) über biesen homo procacissimus, der es gewagt habe, den Ramen des Papstes aus den 56 Kirchenbüchern zu löschen. Außer den erwähnten Briefen des Michael sind noch einige Detretalen vorhanden, 3. B. De episcoporum judiciis, De nuptiis in septimo gradu non contrahendis, De sacerdotis uxore adulterio polluta (abgedruct bei Rhalles und Potlis, a. a. D.) und weniges Handschiftliche (De missa, Opus contra Latinos), welches Fabr. Bibl. Gr. ed. Harl. XI, p. 195-97 nennt. (Gaß †) Bh. Deper.

Cafarea Cappadocia f. Patriarden.

Cafarea Balaftina f. Judaa.

Cafarea Philippi f. Balaftina.

Cafareopapismus. — Bgl. Kattenbusch, Lehrbuch b. vergleich. Konfessiunde, Bb 1 5 S. 374 ff., S. 200 (Freib. 1892).

Darunter versteht man das Spstem der Gestaltung des Berhältnisses von Staat und Rirche, wonach der Träger der staatlichen Gewalt gleichzeitig Inhaber der kirchelichen ist. Der C. dildet also den direkten Gegensatz zur Theokratie, wie sie die Päpste zu verwirklichen unternahmen — freisich nicht in Beziehung auf einen territorial absoegernzten Staat sondern auf die Welt — und wie er der Lehre Calvins über das Berhältnis von Staat und Rirche zu Grunde liegt. Die Wurzeln diese Systems reichen weit hinauf. Schon in den Worten, welche Konstantius der Synode zu Maisand im Jahre 355 zurief: "Oneo eyd hoúdoma rovro navdr vomteodu (Athanas. Hist. Arian. c. 33), treten uns seine Grundzüge entgegen und in der morgensändischen 15 Kirche hat es sich um so ungehinderter entfalten können, als hier das papstische Gegenzgewicht sehlte, welches gleichartige Bestredungen im Abenbland nicht zur Entwickung gelangen ließ. Man wird Justinian als den Hauptvertreter des Cäsareopapismus bestrachten könnnen, während der Villeinian als den Hauptvertreter des Cäsareopapismus bestrachten könnnen, während der Villeinian als den Hauptvertreter des Cäsareopapismus bestrachten könnnen, während der Villeinian als den Hauptvertreter des Cäsareopapismus bestrachten könnnen, während der Villeinian als den Hauptvertreter des Cäsareopapismus bestrachten könnnen, während der Villeinian als den Hauptvertreter des Cäsareopapismus bestrachten könnnen, während der Villeinian als den Hauptvertreter des Cäsareopapismus bestrachten könnnen, der gemacht hat dem Kirche Englischen Krießen der Orgenenzeitschen Krieße in der Dogmenzeitschen Krieße Rezeichnung für die Stellung des russischen Reiser der orthodoxen Kirche gegenüber seit Peter d. Gr. anwenddar ist (Kattenbusch a. a. D. 1, 190). Roch weniger ist der Borwurf des C. zutressen, der den ev. Landesherren als Trägern der Kirchengewalt zuweilen gemacht worden ist. Selbst das Territorialspstem ertennt ein vom Staate unabhängiges Gebiet der Religion an (vol. Riefer, D. rechtliche Stellung d. ev. Kirche Deutschl

Cățarius von Arles, gest. 542. — Vitae Caesarii episcopi Arelatensis libri due ed. Krusch MG Scr. Merov. III (1896) p. 457—501, vgl. Mabillon ASB Saec. I (1668) 30 p. 659—677; Stilting AS Aug. Tom. VI p. 64—83 MSL 67, 1002—1042. Epistolae Arelatenses genuinae ed. Gundlach MG Epp. III (1892) p. 35—58. Concilia aevi Merovingici rec. Maassen MG Legum sectio III, 1 (1893) p. 37—61. Leonis M. Opp. ed. Ballerini III, 653 ss.; Hefele, Conciliangesch. II² S. 68—77. Ein Teil der Schriften des Căsarius MSL 39, 1741 ss., ein anderer 67, 1041—1142. Malnory Saint Césaire évêque d'Arles (Bibliosthèque de l'école des hautes études 103. Fascicule), Paris 1894; P. Lejay, Saint Césaire évêque d'Arles 1895 (vgl. Bulletin critique 1897 No. 7); Lejay, Les sermons de Césaire d'Arles. Revue diblique IV (1895) p. 593—610; Arnold, Căsarius don Arelate und die gallische Rirche seiner Zeit, 1894; Bardenhewer, Patrologie, 568—570; Feßler-Jungmann. Institutiones Patrologiae II² (1896) p. 438—452. Die Predigt der Rirche XXX, Căsarius do de Mirchele, ausgew. Predigten mit einer einleitenden Monographie herausgegeben v. Arnold (1896); Psseilschifter, Der Dstgothentönig Theodorich d. Gr. und die satholische Kirche (1896) S. Césaire Rev. dend. de Maredsous, sevr. 1893; Morin, L'homéliaire de Burchard de Würzdurg, contribution à la critique des sermons de saint Césaire d'Arles (ibid. Mars 4896) p. 98 ss.). Un opuscule inédit de S. Césaire d'Arles sur la grâce (ibd. Octbr. p. 433—443).

Cäsarius von Arles ist nicht bloß als einer der edelsten Bertreter des christianisierten Römertums bemerkenswert: sein Epistopat bildet vor allem einen wichtigen Anotenpunkt in der Entwicklung des Abendlandes, insosern es den Übergang der gallo-römischen zur fränklichen Nationalkirche entscheidend beeinslußt hat. Durch Cäsarius ist die Kirche seiner Heiner Arien arganisiert und verinnerlicht worden. Über sein Leben sind wir sowohl durch Reste seines Briefwechsels und von ihm selbst redigierte Konzisienbeschlüsse, wie auch besonders durch eine Bita unterrichtet, die trot ührer mangelhaften Komposition zu den besten hagiographischen Erzeugnissen der Merovingerzeit gehört. Sie ist zwischen 542 und 549 als das gemeinsame Wert dreier Bischöfe, eines Presbyters und eines Diakonen, die sämtlich seine Schüler und Bertrauten gewesen waren, abgesahle Cäsarius ist im Jahre 469 oder 470 als burgundischer Unterthan in dem Territorium

von Chalon sur Sadne geboren. Aus seiner Jugend bis zum 18. Jahr wissen bie Biographen nur Erbauliches mitzuteilen, er selbst betrachtete sie später als eine Zeit der Irwege (MSL 67, 1135 D). Zwanzig Jahre alt begab er sich nach dem derühmten Kloster auf der Insel Lerins, welches damals, unter dem schwachen Abt Porcarius, seine Glanzzeit bereits überschritten hatte. Doch war noch der Einfluß des Faultus spürbar, der hier seit 433, die er ca. 461 Bischof von Riez wurde, Abt gewesen war (Duchesne, Fastes I, 274 s.). Cäsarius wurde dort mit dessen Schusten des kleinst, die für immer von Bedeutung für ihn wurden. Daß der Abt ihn, der erh in Alrles Presshyter wurde, habe predigen sassen, sat die Bita nicht; die auf Lerins gehaltenen Sermone sind bei Gelegenheit späterer Besuche versaßt (Arnold S. 66, A. 188 u. 10 A. 441; Malnory p. 13 n. 1; anders Krusch p. 434). Bon dem Abt zum Speisemeister ernannt, dann wegen Unzusseichenkeit der Mönche abgeseht, gab er sich so strengen Kasten sin, daß er nach Arles gesandt werden mußte, wo die berühmtesten Merzte waren. Hier nachmen sich Firminus, ein Berwandter des Ennodius und Freund des Sidonius († ca. 486), seiner an. Ihrem Wunsche olgend, begann Cäzsarius bei Pomerius aus Afrika rhetorische Studien, ließ sie aber nach einiger Zeit sallen, sei es infolge eines Traumgesichts (so Vita I, 9), sei es, wie Cäsarius selbst PSL 67, 1136 A angiebt, praepediente segnitia. Pomerius, den man jeht allzgemein als identisch mit dem Berfasser Ausgeschaft de vita contemplativa (MSL 59, 415—520) betrachtet, war Anhänger Augustins; durch ihn schen Tasarius sessen und Berschnete von Porcarius dessen Entschen Michaelser gewonnen zu seine Keinatgenossen und Berwandten, erwirte von Porcarius dessen Entschen Michaelser und überstrug ihm die Leitung eines Klosters. Während Cäsarius biese Mönchsregel (MSL 67, 25 1097 ss.) Zeionis geleh sieht sieht ihn Venzius von Estus und Kürzerschaft zu keinen von Chalon sur Saone geboren. Aus seiner Jugend bis zum 18. Jahr wissen bie wartete, von dem die damals in ihren Grundzügen entstandene Monchsregel (MSL 67, 26 1097 ss.) Zeugnis giebt, ließ ihn Meonius von Klerus und Burgericaft ju feinem Nachfolger wählen, wobei er auch die Zustimmung Alarichs II. nachsuchte (Vita I, 13). Als 502 die Batanz eintrat, suchte sich Casarius zwar der Ordination durch die übliche Flucht zu entziehen, hat sich aber doch als durch das Walten des Allmächtigen zu diesem Amt vorherbestimmt angesehen (MSL 67, 1135 D). Von Ansang an stellte er sich, de so profectibus cunctorum sollicitus (Vita I, 15), in den Dienst der Gemeinde. Seine erste Maßregel bezweckte, den Laien den täglichen Kirchenbesuch möglich und angenehm zu machen: außer dem Morgen= und Abendgottesdienst sollten die Tertie, Sexte und None in der Stephanstathedrale von den Klerikern mit Hymnen begangen werden (Vita I, 19). Später sührte er den Gemeindegesang Arles ein (Aug. serm. app. 284. 285); unter den Gesängen, welche er die Laien auswendig lernen und ausssühren liek, werden Vita I 19 neben den Aussichen versten. werden Vita I, 19 neben den Antiphonen bereits "prosae" genannt. Ebenso verlangt er, daß alle nicht bloß Symbol und Herrngebet (MSL 39, 2241), sondern auch wichtigere Bibelftellen und Schriftabschnitte auswendig lernten (ibd. 1897, 1; 2239, 4; 67, 1076 A u. ö.), und selten hat wohl ein Bischof so wie er auf das Bibellesen der Laien ge- 40 brungen (39, 2324 u. ö.), wobei freilich zu beachten ist, daß die Beiligenleben noch ein Luxusartitel waren, die Bibel hingegen sich in vielen häusern fand (vgl. Malnory p. 172). Um sich gemäß Att. 6,2 ganz seiner Hauptaufgabe widmen und sich zu einem Schriftgelehrten für das Himmelreich (Vita I, 16) ausbilden zu können, vertraute er die Berwaltung des Kirchenvermögens zuverlässigen Laien und Diakonen an. 45 Seine Grundsähe suchte er in seiner Diöcese durch Predigten, durch Leitung und Unterricht jungerer Kleriker sowie durch Bistiationsreisen zu verbreiten, machte sie aber auch als Metropolit den ihm untergebenen Bischöfen gegenüber mit der größten Energie geltend. Bgl. Vita I, 19 mit der von Malnory p. 294—307 edierten Admonitio sancti Caesarii vel suggestio humilis peccatorum generaliter omnibus sanctis so vel omnibus sacerdotibus directa, quod praedicationem verbi Dei curis terrenis praeferre debent. Aus dem seessore Essentialen Essentialen den enhaltenden Bemühungen um die Ausgestaltung einer festen Disziplin und Ausbildung des Kirchen-rechts zu erklären. Wenn nicht alles täuscht, hat Casarius in seinen ersten Umtsjahren den ältesten kirchenrechtlichen Kodex des Occidents geschaffen, um in den Wirren jener 56 Zeit, als teine Synoden gehalten werden konnten, Zucht und Ordnung herzustellen. Daß die wichtigen statuta ecclesiae antiqua, "am Anfang des 6. Jahrhunderts in der Arelatenser Richenprovinz, also unter den Augen des Cäsarius ausgearbeitet worden sind" (Arnold S. 345), war schon lange die vorherrschende Ansicht; vielfach war aber unbekannt geblieben, daß Malnory triftige Gründe für die direkte Urheberschaft des so

Căfarius geltend gemacht hatte (Congrès scientifique international des catholiques tenu à Paris du 8. au 13. Avril 1888 Tome II, p. 428—439). Inzwischen hat er sowohl bei Duchesne (Fastes I, 141 ss.) wie bei Krusch (l. c. p. 436. 440 s.) Justimmung gefunden. Undere Forscher, wie Prosessor Peters in Luxemburg und F. X. Funt in Tübingen verteidigen freilich noch heute die spanische Herlunft der statuta und weisen sie dem 5. Jahrhundert zu (Compte rendu du troisième congrès scientifique international des catholiques tenu à Bruxelles, Bruxelles 1895 p. 220-231; ThOS 78 [1896] 693 ff.); die Übereinstimmung der Dent- und Redemeise p. 220—231; LHLS 78 [1896] 693 H.); die Mereinstimmung der Dents und Redeweise der statuta mit der Cäsarienssischen sit aber so frappant, daß sie schwerlich recht behalten 10 werden. Mit der ostgotischen Regierung hat Cäsarius freilich später in so freundlicher Beziehung gestanden, daß der schroffe Gegensatz zu alatholischen Machthabern, der in den Statuten 30. 43. 70. 80—82 Baller. heraustritt sehr dagegen absticht. Ganz anders war es aber während der Regierung des Westgotenkönigs Alarichs II. (Vita I, 23 Instruxit . ecclesiam . . oboedire quidem iuxta apostolum regibus . . ., nam despectui habere in principe Arieniai dogmatis pravitatem vgl. Arnold S. 200 A. 645). Im Jahre 505 wurde Cäsarius von seinem Setretär Licinianus als Hochverräter denunziert, und Alarich II. verbannte ihn nach Bordeaux. Dort erwarb er sich allgemeine Verehrung, überzeugte die Regierung von seiner Unschuld, durste bald nach Arles zurücklehren und berief auf den 11. September 506 mit Erzo laubnis des Westgotenkönigs das Agathenser Konzil. Damit wurde nach langer Unterz brechung die Reihe Gallischer Synoden wieder eröffnet. Die canones, als deren Berfasser, durch eine Bergleichung mit den Predigten und der Bita, sich Casarius herausstellt, sind für die Geschichte des Rirchenrechts wichtig geworden. Servorzuheben sind die Beschlüsse über die kirchliche Gerichtsbarkeit (cc. 8. 32), die Stlaverei (cc. 7. 29), ber Cölibat (cc. 10ff. 16) und das Kirchengut, welches nach c. 7 als Armengut betrachtet werden soll. Die statuta sind cc. 7. 18. 20. 43 und sonst benut; aber die Stellung der Kirche zum Staat ist freundlicher geworden, was aus der inzwischen erfolgten Gesetzgebung Alarichs II. zu erklären sein wird, die unter Beteiligung tatholischer Bischofe zu stande gekommen war. Bald nach Schluß des Konzils endete Alarich II. und 30 mit ihm das tolosanische Reich. 508 begannen Franken und Burgunder die Belagerung von Arles, am 24. Juni machte Theoderich d. Gr. mobil, und ein oftgotisches Heer rückte den Belagerten zu Hils ein Verwandter des Casarius zu den Burgundern überlief, wurde dieser selbst von Juden des Hochverrats angeklagt und gesangen gesetz; nur dadurch entging er der Bestrafung, daß eine Berräterei seiner Antläger ans Licht tam. Als 510 die Stadt durch die Ostgoten entsetzt war, verpflegte Casarius die massenhaft hereingebrachten Gesangenen ohne Unterschied des Bekenntnisses und kauste viele mittelst Kirchengutes und Kirchenschmuckes los, was ihm viel Tadel von strengen Bischöfen einbrachte (Vita I, 33). Die tulturgeschichtlich wertvolle Predigt Aug. serm. 298 (vgl. 303 n. 6) beweist, daß Cäsarius nicht mit den Franken sympathisierte, sondern 40 sich als aristotratischer Römer fühlte. Bei dem Friedensschluß wurde Arles dem Ostgotenreich einverleibt. Theoberich betrachtete sich als Nachfolger der römischen Kaiser, und ein vermutlich an Cäsarius gerichteter Brief des Ennodius bezeugt, daß man sich in Südgallien nicht nur der Wiedervereinigung mit der alten Haupfstadt Rom freute, sondern dem könig das Beste hoffte (Pfeilschifter, 45 S. 134 f.; Hafenstab, Studien zu Ennodius S. 22). Casarius, der inzwischen das turz vor der Belagerung erbaute Nonnenklofter, das mahrend der Belagerung abgebrannt war, wieder aufgebaut und den 26. August 512 eingeweiht hatte, wurde im Jahr darauf als Angeklagter nach Ravenna geführt. Ob aus Vita I, 36 hervorgeht, der Klofterbau sei die Ursache gewesen (so Krusch p. 437), ist zweifelhaft, da der theologische Pragmaso tismus der Biographen I, 28 ähnlich zu Tage tritt; doch mag die freie Berwendung von Kirchengut für diese und ähnliche Zwecke, den Grund zur Anklage gebildet haben (vgl. das praeceptum regis Theodorici über Beräuherung von Kirchenvermögen vom 11. März 507 (508) M.G.A. a. XII, 392). In Ravenna gewann er den König ganzlich für sich, und wenn wir in den Worten des Ennodius M. G. A. a. VII, 321 55 mehr als eine rhetorische Phrase zu sehen haben, so bezog sich das Gespräch des Königs Vita I, 36 auf eine Sendung, mit welcher der Bischof von seinen Mitbürgern betraut war (Krusch 438). Casarius verwendete nicht nur die Geschenke Theoderichs zum Lostauf burgundischer Gefangenen, ihm flossen so reiche Gaben zu diesem Zweck von allen Seiten zu, daß er, nach Loskauf der Bevölkerung ganzer Städte (Orange), schließlich von och 8000 Solidi (ca. 224000 Mt.) nach Arles zurückringen konnte. Bon Ravenna

begab er sich nach Rom. Über die kirchenregimentlichen Borrechte, die ihm von Symmachus (498—514) und dessen Rachfolgern zugestanden wurden, vgl. den Artikel: Arles (Bd II S. 56), und außer der dort angegebenen Litteratur Malnory p. 105—128. Im Oktober 513 überreichte Cäsarius dem Papst einen Libellus petitorius (MG Epist. III, 40). Bei der ersten der dort ausgesprochenen Bitten, die Berschleuberung son Kirchengut betreffend, liegt der Hauptnachdruck auf dem Ersuchen, zu Klosterzwecken die Berwendung desselben freizugeben; doch schein Täsarius auch haben betonen zu nen kein des kirchen von kirchen von kirchen von kirchen von kirchen und kirchen von kirchen v daß die ihm nach Vita I, 32 s. von manchen verdachte Berwendung von Kirchengut nichts mit der sowohl vom Papst (MSL 62, 72), wie von dem conc. Agath. can. 7 gebrand-markten Gewissenlosigkeit zu thun habe. Die zweite Bitte bezog sich auf die ordi-nationes per saltum und wünschte, bei dem Klerikermangel in Gallien, statt des in Rom streng festgehaltenen hierarchischen cursus honorum die Erprobung einer conver-Rom streng sestgehaltenen hierarchischen cursus honorum die Exprobung einer conversatio legitima eingeführt zu sehen (vgl. can. 2 der Arel. Synode von 524). Die übrigen Bitten handelten von Wiederverseiratung älterer "Witwen" und Heirat von Ronnen, dem ambitus bei Bischoswahlen und dem Verbot der Designation eines 15 Bischoss ohne Wissen des Metropoliten. Am 6. November 513 wurden die Gesuche mit gewissen Einschrändungen genehmigt, indem Symmachus in betress der ersten Bitte nur den ususkructus zugestand, gemäß dem Schluß des praeceptum Theodorici. Für die Zeit von 514—523 sind wir über Cäsarius ungenügend unterrichtet. Die Ranones des Konzils von Gerunda 516/7 zeigen, daß schon damals sein Einsluß in Spanien 20 spürdar war. Das durg. Ronzil zu Epao hingegen, das von Avitus beherrscht wurde, zeigt davon nichts (anders Malnory p. 115 s.). Ein Zeugnis für die Einwirtung des Cäsarius auf den durgundischen Klerus sah man disher in dem Reisebericht der Vita des Apollisnaris von Valence (val. AS Oct. III. p. 50) cap. 10. Aber der neueste Seraus Aber der neueste Herausnaris von Balence (vgl. AS Oct. III, p. 50) cap. 10. geber, Krusch, hat MG Scr. Merov. III, 194 ss. so schwerwiegende Bedenken gegen 25 die Zuverlässigteit derselben geltend gemacht, daß man sie so wenig wie die von Bignier gefälschte collatio episcoporum verwerten darf. Seit dem Jahr 523 wurde es Cafarius endlich möglich, seine Rechte als Metropolit auszuüben, weil eine friedliche Intervention endich möglich, seine Rechte als Wetropolit auszuüben, weil eine friedliche Intervention Theoderichs in dem fräntlich-durgundischen Kriege zehn Städte des Burgunderreichs in oftgotischen Besitz brachte (vgl. Longron p. 61 ff. 78). Er hielt nun fünf Konzilien de: 524 zu Arles, 527 zu Carpentras, 529 zu Orange und zu Vaison, 533 zu Marseille. Rehmen wir das erwähnte zu Agde hinzu, so liegt die disziplinarisch-gesetzgeberische Thätigseit des Cösseitus in den statuta ecclesiae antiqua und in den von ihm redigierten Kanones von sechs Synoden vor. Dazu kommen nun vielleicht noch die Beschlüsse des Konzils, das man gewöhnlich als das zweite Arelatensische zählt (vgl. d. A. Vieles, Synoden Vd. 130—137) einen verstühren Beschen Fastes I, 141 sieht in diesen Kanones (BrunsII, 130—137) einen verstühren Besche antiqua, am Ende des stünften landischen Rirchenrechts, welcher vor den statuta ecclesiae antiqua, am Ende des fünften Jahrhunderts, in der Arler Kirchenprovinz unternommen sei. Malnory betrachtet sie als eine nach 506 zusammengestellte Privatarbeit eines Sammlers (l. c. p. VI). Krusch aber glaubt, 40 daß die abgerissen überlieferten Presbyterunterschriften eines am 6. April 515 gehaltenen Ronzils (MG Leg. III, Conc. I p. 55 l. 17 ss., p. 58 l. 19—25) zu den genannten Kanones gehören, setzt also als ein siebentes von Casarius gehaltenes Konzil ein Arelatensijches vom Jahre 515 an (vgl. statut. 73 mit Arelat. II can. 49 und Maahen, Quellen S. 391). Sachlich ist übrigens die Frage nach dem Alter und dem Urheber jener 45 Beschlüsse bei weitem nicht so wichtig wie die andere nach der Herburgehoben, Unter den wichtigen richtlichen Feststengen seien hier die hervorgehoben, welche eine Fürsorge des Cösarius für die Landgemeinden bezeugen, wie sie nach Martin v. Tours tein anderer gallischer Bischof bewiesen hat, serner die Einrichtung von Pressbyterschulen zur Herandildung von Klerisern, vor allem aber seine Fürsorge für die <sup>50</sup> Predigt. Bereits in den statuta ecclesiae antiqua hat Cösarius Recht und Pssicht zu predigen vorausgesetzt. Dieser altgallische Brauch (anders Malnorn p. 33. 139) hatte sich also trotz Jaffe' Nr. 381, in Übereinstimmung mit MSL 30, 148—162 durchz gesetzt und behauptet, vgl. conc. Vas. can. 2, Vita I, 54. In der wahrscheilischen Men geneil zu Rosson gleichtigen Admonistic kinkt Cösarius in Apparatielischen Meilen dem Konzil zu Baison gleichzeitigen Admonitio führt Casarius in charatteristischer Weise 55 aus, schwerlich werde man doch den Presbytern miggonnen wollen Somilien zu rezitieren Magis . . credendum est quod omnes pontifices ad exemplum beati Moysi zelo sancto repleti . dicant: "Quis nobis tribuat ut omnis populus prophetet!" (ed. Malnoty p. 302). Die einzige der genannten Synoden, die sich mit einer dog-matischen Frage beschäftigt, ist zugleich die einzige, welche durch die papstliche Be-60 Real-Encyflopable für Theologie und Mirche. 3. 21. III.

stätigung den Wert eines ötumenischen Ronzils erhalten hat: die zu Orange 3. Juni 529. Die Bita erwähnt überhaupt feine der von Cafarius abgehaltenen Berfammlungen, wohl aber berichtet sie I, 60 von einer Zusammentunft von Bischöfen jenseits des Isere, also der Biennensis, die als Semipelagianer die Gnadenlehre des Arelatensers an-5 griffen. Cafarius felbst sei wegen Kranklichkeit ber Einladung nicht gefolgt, für ihn habe aber der Bischof Cyprian von Toulon die Lehre von der gratia praeveniens burch die Schriftstellen Jo 15, 5. 15, 16. 19, 11. 1 Ko 15, 10. Ja 1, 17. Pf 83, 12 perforten, und bargethan, quod tunc vere liberum homo resumat arbitrium, cum fuerit Christi liberatione redemptus, sub qua etiam absolutione valeat con-10 sequi perfectionis effectum. Malnory nimmt nach dem Borgang von Norifius, Pagi u. a. an, diese Bersammlung sei nach dem 3. Juni 529 gehalten. Dann ware spugt u. d. dit, dese Sestamintung set nach sein 3. Julie 323 gestaten. Dann water seine Demonstration gegen die arausicanische, und zugleich gegen die dasselbst rezipierten römischen capitula ab apostolica nobis sede transmissa (MG Leg. III, Conc. I p. 46 l. 12). Ist dies schon wenig wahrscheinlich, so ist die umgesehrte Zeitsolge auch beshalb vorzuziehen, weil nur so sich erstärt, daß der Beschulz von Carpentras (527), am 6. November 528 wieder eine ordentliche Synode in Vaison zu halten, erst ein Jahr später ausgeführt wurde. Wir werden also Vita I, 60 s. f. "quorum intentionibus homo Christi dedit veram et evidentem ex traditione apostolica rationem mit Krusch p. 482 auf die Synode zu Drange zu beziehen haben. Gie wurde bei Gelegenheit der Ein-20 weihung einer von Liberius (die biographischen Nachrichten über ihn gesammelt von Mommsen, Index personar. zu Cassiodor MG a. a. XII, 495 s.) erbauten Kirche Ihre Beschlusse unterschrieben außer 14 Bischöfen auch 8 vornehme Laien. Der Epilog, welcher ohne Zweifel von Cafarius stammt, schreibt allen Getauften bas liberum arbitrium zu und weist den Fatalismus (praedestinatio ad malum) ab. 25 Die persönliche Stellung des Casarius zu diesen Fragen ist erst durch den Ottober 1896 von Morin veröffentlichten Traktat in helles Licht gerückt "Quid domnus Caesarius senserit contra eos qui dicunt, quare aliis det Deus gratiam, aliis non det" (überliefent im mscr. lat. 2034 Bibl. nat. Paris s. VIII). Bor allem sei sestzuhalten, daß die Gnade nullis praecedentibus meritis wirle; man dürfe nicht divinae gratiae humans 30 merita ante ponere. Cāsarius antwortet mit einer Reihe von Gegenfragen, zuerst mit der praktischen: Jam pro illis qui salvantur (und vor allem für dich selbst), quantum dignum est, egisti Deo gratias, so daß du dir herausnehmen kannst, ihn wegen der andern zu tadeln? Dann folgen unbeantwortbare Fragen über den göttlicen Ratschluß, bis Casarius zu dem positiven Satz gelangt: Gott thut alles, was er will 85 (B) 113, 11. Rö 11, 33). Si omnia quaecunque voluit fecit, quod non fecit utique non voluit. Auch por ben hartesten Ronsequengen und Antinomien fcheut er nicht zurud, bis der Trattat zuletzt wieder prattifch-feelforgerisch ausklingt: Es bleibe nur übrig Rö 9, 20 zu folgen, und qui confitetur se per Dei gratiam accepisse quod habet, additur ei; qui autem de meritis suis et de naturae bono praes 40 sumit, etiam quod videtur habere auferitur ab eo et efficietur illi pharisaeo similis etc." — Mit dem Schluß des zweiten Dezenniums des 6. Jahrhunderts ist der Höhepunkt der Wirksamkeit des Casarius überschritten. Die lette von ihm gehaltene Synode leitete einen ärgerlichen Handel ein, bei dem der Defensor des römischen Stuhles, Emeritus, eine üble Rolle gespielt zu haben scheint. Das Berhaltnis des 45 Casarius zum römischen Stuhl verschlechterte sich. Papst Agapitus warf ihm in dem Berfahren gegen den Bischof Contumeliosus von Riez Undarmherzigkeit und eine doppelte Ungerechtigkeit vor, während doch jener Bischof ein ganz unlauterer Mensch war, und der Arelatenser nur den gallischen Brauch beobachtet hatte und für die kirchliche Ordnung eingetreten war. Unter Papit Bigilius hatte er als Bitar des romifchen Stuhles 50 dem franklichen König Theudobert, unter dessen Herrichaft Arles 536 getommen war, Bescheid in einer Chefrage zu sagen, was indessen auf die Regelung dieser Angelegen heit ganz ohne Einfluß blieb (vgl. Epist. Arel. gen. Nr. 37 MG Ep. III p. 57 s. mit MG Leg. Conc. I p. 76). Durch Krantlichkeit behindert, nahm er an keinem der frantischen Konzilien personlich teil, doch blieb der tirchliche Einfluß seiner Schuler be-Rurg vor seinem Tobe ließ er sich noch einmal in das Nonnenkloster tragen, um den Mitgliedern dieser seiner Lieblingsschöpfung Lebewohl zu sagen. Seine Schwester Cajaria (Cajaria? vgl. über die Namensform Krusch p. 437 n. 8, aber auch 470 l. 10), die er in dem von Cassian gegründeten Massilienser Kloster zur Abtissin hatte aus-bilden lassen, war längst in einem der Sarkophage der Klosterlirche bestattet. Die An-60 stalt blühte unter ihrer Rachfolgerin Cafaria II. und zählte 200 Ronnen. Ende August

542 gedachte er noch auf dem Krankenlager, sein nahes Ende voraussehend, des bevorstehenden dies depositionis Augustins (28. August) und bezeugte seine Verehrung für biesen. Er starb ben 27. August nach vierzigjähriger bischöflicher Amtsführung (Vita II, biesen. Er starb den 27. August nach vierzigjähriger bischössicher Amtsführung (Vita II, 35. 46), dreißig Jahre und einen Tag nach der Einweihung des Ronnenklosters (Vita II, 47. 48). Weil am 13. Oktober 501 Aeonius noch gelebt hat, den 18. Oktober 543 dereits Auxanius als Bischof von Arles erscheint, so muß das Kloster den 26. August 512 oder 513 eingeweißt sein; das erstere Datum ist richtig, weil nur damals Sonntag war. Cäsarius ist also 502—542, nicht wie dei Malnory auf dem Titel steht 503—543, Bischof gewesen. Eine Gesamtausgabe der Schristen des Cäsarius giedt es die jett nicht, doch wird sie seit längerer Zeit von dem gelehrten Benediktiner D. Germain 10 Worin in der würdigken Weise unermüdlich vorbereitet. Als Wegweiser zu den Fundsorten, wo sie zerstreut sind, sönnen inzwischen dienen die Initia Caesariensia dei Arnold S. 435—450, vgl. ebenda 491—496; Malnory p. V—XVIII und Fehlerz Jungmann p. 438. 452. Außer den oben bereits genannten Schriften sind am wichtigsten die Verdiaten. Sie sind einerseits so charafteristisch und individuell. das man dem Urz 16 bie Predigten. Sie sind einerseits so charafteristisch und individuell, daß man dem Ur- 15 teil Malnorys bestimmen muß, wenn er p. 179 bemerkt: rien n'est plus aisé à reconnaître qu'un sermon de saint Césaire, une sois qu'on s'est samiliarisé avec un ou deux types les plus marqués de son genre oratoire. Undererseits hat der Bischof, welcher vierzig Jahre lang sast täglich wenigstens einmal predigte, viel exzerpierte und mit einem vortrefslichen Gedächtnis ausgerüstet war, hald mehr bald 20 weniger fremdes Gut in seine Arbeit verwoben, wobei er ost in der Überschrift oder durch Randbemertungen jene Autoren namhaft machte. Die hauptsächlichsten sind Augustin, Origenes-Rusin, Faustus, Salvian, Eucherius u. a. Unrichtig über diesen Punkt Lejan, Rev. bibl. l. c. p. 606. Lejan hat aber p. 594 ibd. darin recht, daß Malnory die rustieitas in dem Stil des Cäsarius übertreibt. — Wer zu ihm tam, dem 25 teilte er aerne aus diesen Schäken mit: longe vero positis in Francia, in Gallias die Predigten. Sie sind einerseits so caratteristisch und individuell, daß man dem Ur- 15 teilte er gerne aus diesen Schähen mit; longe vero positis in Francia, in Gallias atque in Italia, in Hispania diversisque provinciis constitutis transmisit per sacerdotes, quid in ecclesiis suis praedicare facerent (Vita I, 55). So ertlärt es sich, daß viele Predigten des Casarius unter fremdem Namen (wie Augustinus, Faustus u. a.) gehen, und daß es andrerseits Homiliarien giebt, die von ihm angelegt 20 und versandt sind. Eine solche Sandschriftenfamilie, die den Namen des Cafarius überliefert, wird repräsentiert durch cod. Laon. 121's. IX und Parisin, 10605 fol. 71 XIII's. hier werden 25 Sermone aus MSL 39 als cafariensisch bezeugt. andere derartige Sammlung enthält 42 Abmonitionen, eine dritte überliefert Rlofterpredigten. Durch Unwendung der forgfältigsten und nüchternsten inneren Kritif, aber 85 ohne ausdrückliche Angabe ihrer Gründe, haben die Mauriner (vor allem Coustant) eine große Zahl von Somilien, die unter anderen Ramen überliefert sind, dem Casarius große Jagi von Homiten, die unter anderen Namen überliefert sind, dem Casatus zugeschrieben, und Morin hat Rev. ben. 1893, p. 72 ss. ein ausführliches Musterbeispiel dieser Methode gegeben. Unter den Predigten sind, obwohl die Handschriften diesen Unterschied nicht machen, Homilien und Sermone zu trennen. Eine besondere 40 Gruppe bilden die Fastenpredigten, Homilien über die alttestamentlichen Lektionen der einzelnen Tage. Daran schließen sich, enger an Origenes sich anlehnend, Auslegungen neutestamentlicher Texte. Bei weitem die größte Anzahl sind Sermone. Ebenfalls in der Fastenzeit gehalten, in Bezug auf die Taufe am Ostersonabend, sind die über die Rompetenten-Pflichten, den christlichen Glauben und wahres Christentum: Aug. app. 45 serm. 244 son Kattenbuich, das apoli Sombol I [1894] S. 165 ff. als cälariensisch Rompetenten-Pflichten, den christlichen Glauben und wahres Christentum: Aug. app. 45 serm. 244 (von Kattenbusch, das apost. Symbol I [1894] S. 165 ff. als cäsariensisch erwiesen; dei Caspari, Kirchenh. Anesdota 283 ff. in vertürzender Ueberarbeitung, vol. auch ThL3 1897 Sp. 142, Hahr Bibl. [1897] S. 72 u. den Artitel Athanasianum Bd II, 188. 192), s. 265 (MSL 39, 2238: die biblische Lehre über die letzte Olung). 264. 266. 257. 263. 267. Eine andere Gruppe von Sermonen ist eschatologisch: 50 serm. app. Aug. 67—69. 104. (MSL 39, 1947: über das Aurgatorium), 110. 249. 250. 252, eine dritte ist wichtig für die Geschichte des Buswesens (besonders s. 261. 262). Die verschiedenen Gegenstände der übrigen Abmonitionen werden Vita I, 55 ausgezählt, vol. über den kulturgeschichtlich reichen Ertrag derselben Arnold 166 ff. Walnory p. 177 ff. Die Klosterregeln des Cäsarius sind für die Geschichte der Assese von großer Wichtigkeit; über die Mönchsregel (MSL 67, 1097 ss.) vol. auch Grühmacher, die Bedeutung Beneditts von Rursia (1892). Die Konnentregel (MSL 67, 1103 ss.) die Bedeutung Beneditts von Nursia (1892). Die Nonnenregel (MSL 67, 1103 ss.) verwertet den Brief des Augustin ad sanctimoniales, die sog. Makariusregel und die Monchsregel des Casarius selbst; sie ist 534 zuletzt redigiert und zeigt deutlich die verschiebenen Schichten ihrer Entstehung. Bon sonitigen Schriften des Casarius tommen 60

nur noch Briefe in Betracht. Das Testamentum B. Caesarii (MSL 67, 1139 ss.), wegen verdächtiger Stellen von Arnold S. 419 als interpoliert betrachtet, ist von Arusch p. 450 als unecht erwiesen. Eine volle Würdigung des Cäsarius und seines Berhältnisse zu Borgängern und Nachsolgern wird erst möglich sein, wenn Morins Ausgabe vorliegt. Eine gute Characteristif seines verstorbenen Lehrers hat der Abt Florianus in einem 551 an Nicetius von Trier geschriebenen Briefe gegeben (MG Ep. III, 117): Caesarius Arelatensis episcopus vixit inter barbaros pius, inter bella pacatus, pater orfanorum, pastor egentium, qui tanti census effusione nihil perdidit, catholicae regulam disciplinae dictis factisque demonstrans.

Căfarins, Mönch zu Seisterbach, gest. um 1240. — Quellen für sein Leben sind nur seine eigenen Schriften, s. u. — Litteratur: Harpheim, Bibliotheca Coloniensis S. 42—45; De Bisch, Bibliotheca Cisterciencis; Histoire litt. de la France XVIII, 194—201; AbB III, 681—683 (Cardauns); Wattenbach, Deutsche Geschichtsquellen II, 412. 485; Potthast, Bibl. med.-aevi II, 146; Braun, C. v. H., Beitrag zur Kulturgeschichte des 12. u. 13. Jahrh., Köln 1850, zweite sehr verm. Aust., 1862; Joh. Janssen, Studien über tölnische Geschichtsquellen des MU. in den Annalen d. bist. Vereins f. d. Niederrheim, I, 78 sf. (1855); Wydrands, De Dialogus miracc. van C. v. H. in: Studien en Bijdragen II, 1—116 (1871); C. Weizsäcker, U. in RC. III, 59—62 (1878); Untel, Die Homilien des C. v. H. und ihre Bedeutung sür die Kultur- u. Sittengesch, des 12. u. 13. Jahrh. in den Anna. d. hist. V. f. d. Riederrhein, Hest 34, 1—67 (1879); Lamprecht, ebenda Heft 38 S. 173 s.; Eruel, Geschichte d. Predigt im Mittelaster 1879 S. 298 ss.

Cäjarius ist um 1180 wahrscheinlich in Köln geboren, sedenfalls hat er in dieser Stadt seine Erziehung erhalten; mit Pietät gedenkt er seiner Lehrer, des Domscholastikus Audolf (Dialog. miracc. I, 32. 38; IV, 26; IX, 22) und des Ensfried, Dechanten von St. Andreas (VI, 5; XI, 27). Eine tüchtige Vildung, Belanntschaft mit den Rirchenvätern, auch mit Schriftsellern des klassissen Allertums, hat er hier erworden. Ein frommes, zur Beschaulichseit neigendes Gemüt, wurde er früh und schnell siur des Rlosterleben gewonnen. Eine Unterredung mit dem Abte Gevard von Henell siur des Rlosterleben gewonnen. Eine Unterredung mit dem Abte Gevard von Heiner Gevards Leitung stehende Kloster eine. Die Stiftung war noch jung; im Jahre 1189 hatten Cistercienser aus Himmerode, einem Tochterkloster von Clairvaux, das von seinen früheren Insissen aber ihren Sih nach der Riederung verlegt, wo nun das Kloster Vetersthals oder Histord einst auf dem Stromberge in Besitz genommen, nach wenigen Jahren aber ihren Sih nach der Riederung verlegt, wo nun das Kloster Vetersthals oder Histord entstand (vgl. Raufmann S. 3ff.; Janauschet, Origines Cistercienses S. 169). Hier ist von da an das Leden des Cäsarius ruhig versossen Ersensch seiser sowizenmeister und, wenn der Angabe von Henriquez, Menologium Cisterc. act. 25. Sept. zu glauben ist, Prior und hat das 5. Jahrzehnt des 13. Jahrherlebt; Wönch von ganzer Seele hat er, wie seine Schristen erkennen lassen, in dieser Schlung und der mit ihr verbundenen Thätigseit sich vollkommen befriedigt gefühlt. Auch sein schren keine Abrit kein kapten in keinem Briese an den Prior von Marienstatt ein Verzeichnis der von ihm versatzen einem Briese an den Prior von Marienstatt ein Verzeichnis der von ihm versatzen eine Schriften gegeben (gedruckt bei de Visia, hartzeien, in der Ausgabe der Homilien und bei Braun a. a. D. S. 7—11). Es sinden sich darunter (auher den socher Jonilien und eine Schrift gegen die Reyer seiner Zeit, und eine andere gegen die Liedens Eedens, nach Abrall uns erweichnissen documento be

Unter den näher bekannten Schriften des C. steht obenan der Dialogus miraculorum oder De miraculis et visionibus sui temporis, erste bekannte Ausgade um 1475 zu Köln bei Udalt. Zell o. D. u. J., Fol., letzte von Jos. Strange, Köln 1851 55 mit Register, Roblenz 1857. Das Buch geschrieben, wie sich aus X, 48 ergiebt, im Jahre 1122, ist aus der Thätigkeit des C. als Novizenmeister hervorgegangen. Als solcher hatte er die angehenden Wönche in die Ordnungen, die Denkweise und die Beurteilung aller Dinge, wie sie der Orden von seinen Witgliedern verlangte, einzusühren; besser als durch abstrakte Besehrung glaubte er dies durch die Erzählung von Beispielen so erreichen zu können, und diese Lehrmethode erwies sich so nühlich, daß er nicht nur

on den Novizen gebeten, sondern auch von seinem Abte beauftragt wurde, diese Gehichten aufzuzeichnen (Prol. vgl. Homill. II, 71). Diesem Ursprunge des Buches ntspricht auch die Form des Dialogs zwischen dem erzählenden und belehrenden Monch nd dem wißbegierig fragenden oder auch aus dem Gehörten turz die Summe ziehenen Novizen, wofür übrigens die Dialoge Gregors d. Gr. ein Borbild boten. An der 5 spitze der 12 Abschnitte (distinctiones) steht naturgemäß die conversio d. h. die Anahme des Mönchsstandes, der die contritio als Bedingung der innerlichen conversio nd die confessio als notwendige Folge der contritio sich anschließen, während zuletzt e morientibus und de praemiis mortuorum gehandelt wird. Die nicht ebenso atürliche Reihenfolge der mittleren Abschnitte: de tentatione (nach den 7 Haupt= 10 stern eingeteilt) de daemonibus, de simplicitate, de S. Maria, de diversis viionibus, de corpore Christi, de miraculis hat C. im Prolog mit eigentümlicher Juhilfenahme der Jahlenspmbolit begründet. Auch die Rapiteleinteilung rührt, wie die aufigen Berweisungen (z. B. II, 18; III, 27; IV, 39 u. a.) zeigen, von C. selbst er. Gemäß der Bestimmung des Buches sind bloß die religiösen und ethischen 15 kanneren des Mänketungs auf die C. des Sauntemists lost sonder der Der Verlichten des Mondstums — auf die C. das Hauptgewicht legt — sondern uch die verschiedenen von dem Cistercienserorden vorgeschriebenen Gebräuche, zu deren einschäfung die erzählten Geschächten dienen. Erstaunlich ist die Fülle und die Mannigaltigfeit des Mitgeteilten, und dabei sind es durchweg nicht alte, sondern der jüngsten Bergangenheit angehörende Geschichten, die er erzählt; er tennt wohl die Vitae patrum, 20 ie Dialogen Gregors d. Gr. u. a., und nimmt gelegentsich auf sie Bezug, aber er höpft nicht aus ihnen; woraus er schöpft sind zum Teil neuere schriftliche Quellen, um größeren Teil aber mündliche Berichte der Zeitgenossen. Bon jenen schriftlichen Quellen lassen sich nachweisen: die alte Lebensbeschreibung Bernhards von Clairvaux s. d. II, 623, 53), vgl. Dial. I, 8. 9; III, 6. 7; IV, 1; VIII, 31; die vita 25 i. Malachiae Bernhards, vgl. III, 38; X, 67; ein liber visionum d. Aczelinae einer Berwandten Bernh.s, Nonne in Boulencourt), vgl. VI, 10; XII, 25. 43. 44; ie vita d. Davidis (Mönchs in Himmerode, vgl. Scheffer-Boichorst in Laubmanns lusgabe des Lippislorum des mag. Justinus, Detmold 1872 S. 49 A.) II, 18; as Exord. m. und der lid. mirac. Herberts I, 33; VII, 43 (vgl. über die Art der 20 Jenuhung Hiffer, der h. Bernhard S. 161 A. 2); des Oliverius scholasticus hist. damiatina cap. 9 (ed. Hoogeweeg in den Publist. des Stuttg. litt. Bereins 202 5.173 s., vgl. S. CLXXV) X,37—39 — sämtlich, mit Ausnahme der letzten, Schriften, ie aus dem Cist.-Orden hervorgegangen sind. Es mögen solcher Quellen noch mehrere Bergangenheit angehörende Geschichten, die er ergahlt; er tennt wohl die Vitae patrum, 20 ie aus dem Cift. Droen hervorgegangen find. Es mogen folder Quellen noch mehrere ein, doch zum bei weitem größeren Teile erzählt er wieder, was er gehört hat; ge= 35 söhnlich bezeichnet er seine Gewährsmänner, wenn auch meist nicht mit Namen; er verdert heilig, daß er ihren Bericht ohne irgendwelche eigene Zusätze treu wiedergebe, no wir werden nach dem ganzen Eindruck der Personlichkeit des C. glauben muffen, aß er absichtliche Veränderungen nicht vorgenommen hat, so unglaublich auch oft die

jeschichten sind, die er aus dem Munde angeblicher Augenzeugen wiedererzählt.

Jede Erzählung soll dem angegebenen Zwede entsprechend einer religiösen oder voralischen Nutzanwendung dienen, aber gewöhnt, alles unter diesem Geschet abzugewinnen, nd so kommt es, daß diese von einem Mönche für Mönche geschriedenen Geschichten ine Fülle zeitgeschichtlich und besonders tulturgeschichtlich interessanter Jüge enthalten. Was Leben wie es am Niederrhein und besonders in Köln von Geistlichen und Laien er verschiedenen Stände geführt wurde, tritt uns in einer Menge von Einzelbildern ntgegen, Kölner Stadtoriginale werden uns vorgesührt, und manche Geschichte nähert ih dem Schwart (II, 24; IV, 88; VI, 76 u. a.) neben vielen andern von erschütternem Ernst. Bielfältig kommt der Bollsglaube und Aberglaube, in denen der Kundige sost noch die Nachwirtungen der altgermanischen Mythologie entbeckt, zum Ausdrucklach diesen Seiten hin hat Raufmann eine anziehende und belehrende Darstellung egeben. Her möge nur einiges die kirchlichen Verhältnisse Vertessender III. be kredich Barbarossa II, 18, über Henntnis einzelner kirchengeschichtlicher vorgänge, vgl. über das Berhalten der Cisterzienser in dem Streit zwischen Alexander III. be nd Friedrich Barbarossa II, 18, über Häretier zu Cambrai und Straßburg III, 6. 17, über den Keizer Arnold in Köln V, 19, über die Waldenser in Meh V, 20, ber die Albigenser V, 21, über die Kölner Bischoswahl von 1208 VII, 40. Er scheint zum Leil gute Nachrichten gehabt zu haben, und seine allerdings grenzenlose Leichte von

gläubigkeit gegenüber bem Wunderbaren nötigt nicht, ihn auch sonst für gang kritiklos

zu halten.

Bichtiger ist der Dialogus für die Renntnis der kirchlichen Sitten und Zustände Zeit. Bor allem natürlich für das Mönchsleben. Was wir aus den Ordnungen 5 ber Rlofter, besonders bei ben Ciftercienfern, über Chorfingen und Arbeiten, über Gffen und Schlafen, über Fasten und Aberlassen ber Monche u. f. w. wissen, alles das tritt uns hier in lebendigen aus der Wirklichkeit genommenen Beispielen entgegen. So hoch ihm aber auch die Genauigkeit in dergleichen Dingen steht, das Größte ist ihm doch überall aufrichtige Frömmigkeit und ernst-sittliche Gesinnung, und dem entspricht es, daß 10 er von Ordenseifersüchtelei sich frei hält. Freilich, die Cisterzienser stehen über allen anderen Orden, sie sind die besonderen Lieblinge der Mutter Gottes, I, 32. 33; VII, 6. 37. 40. 41. 59; XII, 53. 58; aber er verschweigt boch nicht, daß es auch unter ihnen unwürdige Mitglieder und schlechte Beispiele giebt, und er behandelt auch andere Orden mit Achtung; auch von Gereiztheit gegen die Bettelmönche ist bei C. noch nichts zu sinden. In ungünstigem Lichte — und wohl nicht ohne Grund — erscheinen die nicht regulierten Kanoniker, und mit großen Bedenken erfüllt ihn das politige Treiben der deutsten Rikaise und die Erröben der deutsten Diäselen die eine gewans Landen ber beutichen Bifcofe und die Große der deutschen Diocesen, die eine genaue Renntnis der anvertrauten Heerde unmöglich macht II, 26—29. Sehr ernst nimmt er die Übelstände des Beichtwesens, die auf Unwissenheit und schlimmeren Eigenschaften der Priester 20 beruhen; das meiste, was er davon weiß, will er des Argernisses halber verschweigen, aber manches, was er mitteilt, ist schon schlimm genug, und eines scharfen Urteils kann er sich nicht enthalten: quanta mala mali sacerdotes Deum non timentes braxent (brauen, franz. brasser) in confessionibus, plurimis exemplis tibi possem ostendere, sed parcendum est ordini, parcendum sexui, parcendum religioni 25 III, 41; Vides quales confessores, quales doctores, quales animarum rectores. Unde tanta negligentia unde tam stulta iudicia nisi ex divinae legis ignorantia III, 45. — In einigen Puntten bilden die Erzählungen des C. ein Glied in einer langen Reihe mittelalterlicher Legendenbildungen. So hinsichtlich des Altarschler langen Neige intreatmert Legenvenstüdingen. So ynnightat der geweichten so hostie das Jesustind erscheint u. s. w., wie sie sich schon dei Raddertus Paschasius finden, treten hier in sehr viel größerer Mannigfaltigkeit auf — eine reiche kirchengeschichtliche Illustration zu den subtilen Untersuchungen der Scholastiker, welche zeigt, wie eng diese mit dem Glauben der Zeit in Berbindung standen und wie sie wieder auf ihn zurückwirkten. Ebenso nehmen die letzten Bücher ihre Stelle in der großen Litteratur aus der Rissen von Langen von Solle und Vesersener ein webei bis elte der Bisionen vom Jenseits, besonders von Hölle und Fegeseuer ein, wobei sich all-hergebrachte Borstellungen (die Bultane Offnungen der Hölle XII, 12. 13 und vieles andere) mit anscheinend neuen (die Seele des gottlosen Landgrafen Ludwig von Thüringen und anderer ist schon in ber Solle, mahrend ihr Leib auf Erden von einem Damon scheinbar belebt wird, XII, 2—4, vgl. Dante, Inf. 33, 121 ff., der hier vielleicht won C. gelernt hat) verbinden. — Bon Anfang bis zu Ende aber ist der Dialog ein Zeugnis für die Wundersucht und den Wunderglauben der Zeit, überall sieht man ein Hinderall steht man ein Hinders, teils göttlicher, teils dämonischer Mächte in das irdische Geschehen, und wo ein solches Eingreisen vorausgesetzt wird, da erscheint auch das Unglaublichste glaublich; da wird jemand in kürzester Zeit von Indien nach Deutschland VIII, 59, und von Jerusalem nach Lüttlich versetzt X, 2, vgl. auch V, 27. 37. 56, die heil. Jungfrau versieht 15 Jahre lang den Dienst der Ausseher in des Betsaales in einem Nonnenkloster VII, 34 u. a. Damit berühren wir die bedenkliche Seite des Mertes die man über dem noetlichen Weize la vielen Geschlungen ihrer ihren der Auflage ihren der VIII, 34 u. a. Berkes, die man über dem poetischen Reize so vieler Erzählungen, über ihrem kulturgeschicktlichen Interesse und über der frommen und sittlich reinen Persönlichkeit des Gäsarius zu sehr übersehen zu haben scheint (doch vgl. Revue catholique Liège 1850, 1. livr. p. 50 und Wybrands a. a. D.). Vordem hatte die Rirche dem Aberglauben gegenüber eine vorsichtige Haltung bewahrt; diese Zeiten waren vorüber; jetzt wird er sozusagen kirchlich rezipiert, und ein Buch wie ber Dialog mußte gerade um feiner sonstigen Borzüge willen durch die Berbindung, in die es die Damonologie mit der 56 Frommigkeit brachte, verderblich wirken. Es hat das Seine dazu gethan, daß der Glaube an Hexerei und Zauberei, an incubi und succubi, an allen möglichen Teufelsspul wie ein Bestandteil des driftlichen Glaubens erschien. Auf folche Weise wurde die Grundlage geschaffen für das Unwesen der Hexenprozesse, von dem nachber Jahrhunderte sich nicht haben befreien können. Dieselbe Gegend, in der der Dialog entstand, hat 60 nachmals den Hexenhammer hervorgebracht.

Der Dialogus fand so viel Beifall, daß C. von seinem Abte veranlaßt wurde, ein Wert: diversarum visionum seu miraculorum libri VIII folgen zu lassen, das seinem Inhalte nach ganz ähnlich ist, aber die Form des Dialogs ausgiebt. Erhalten haben sich, soweit bekannt, nur die drei ersten Bücher; gedruckt ist nur der Prolog mit den 23 ersten Abschnitten des ersten Buchs und den Titeln der übrigen 19 bei Kauf- 5 mann S. 163 ff.

Eigentlich geschichtliche Arbeiten des C. sind 1. ein Catalogus aepp. Coloniensium (Böhmer, Fontes II, 271—282 MG Scr. XXIV, 345 ff.), eine Überarbeistung älterer Berzeichnisse, boch von Philipp von Heinsberg (1167—1191) an selbstsständig, geschrieben zwischen 1225 und 1238. 2. Vita S. Engelberti, des im Jahre 10 1225 von einem Berwandten ermordeten Eb. von Köln, bei Böhmer, Fontes II, 294—329, nach der älteren Ausgabe des Agidius Gelenius. Diese Schrift sichert dem C. einen Platz unter den hervorragendsten Biographen des MA. Giebt das erste Buch eine Schilderung der Persönlichseit E.s., so lätzt das zweite mit dramatischer Runst die Gesahren, mit denen der Übermut unbotmäßiger Basallen den Eb. dedroht, sich vor unsern Augen entwickeln, dies die mit erschütternder Birtung erzählte Ratastrophe eintritt. Das dritte nicht vor 1236 geschriedene Buch behandelt die Wunder des als Märtyrer verehrten Eb.s. S. Böhmer a. a. D. XXXIV ff., J. Jansen a. a. S. 92 ff. Die Glaubwürdigseit des C. hat Ficher, Engelbert d. H., 1853 S. 55 ff. und 204 ff., verteidigt. — Noch ungedruckt ist 3. eine Schrift De abbatidus Prumiensidus und 204. ein Leben der h. Elisabeth von Thüringen (vgl. Boerner, Des C. v. H. Vita S. Elisab. und Sermon über ihre Translation im N. Archiv d. Ges. f. ältere deutsche Gesch. XIII, 466—472, 1888).

Endlich nimmt C. auch als Prediger nicht die letzte Stelle unter seinen Zeitzenossen ein. Seine Homilien (herausgegeben von dem Dominikaner Coppenstein, 25 Köln 1615—1628 in 4 Teilen; genaueres über die Ausgabe bei Braun a. a. D. S. 12 f.) sind freilich Klosterpredigten, nicht Bolkspredigten; ein Hineingreisen in die Fülle des Lebens, wie wir es bei den ausgezeichneten Predigern der Bettelorden, namentlich dem der folgenden Generation angehörenden Br. Berthold sinden, dürsen wir bei ihm nicht erwarten; in dieser Hinsch gilt von ihm dasselbe wie von Bernhard 30 v. Clairvaux, dem er andererseits doch an Tiese der Auffassung und Eigentümlichseit der Gedanken nicht gleichkommt. Gemein hat er mit diesem — dessen Predigten ihm natürlich nicht unbekannt waren — die reichliche und ost tressende Berwendung der heil. Schrift und die Berbindung von moralischer und allegorischer Aussegung, aber auch das Streben, auf die Juhörer wahrhaft erbauend zu wirken. Auch die Form der Predigten ist nicht ohne Borzüge. "Bei aller Einfachseit ist eine wohl ungesuchte aber nicht unbewußte sichere Runst in der Anlage nicht zu verkennen. Die allgemeinsten Sähe müssen Berdisch bei beabsichtigte Paränese wird durch eine wie absichtsche Errörterung unausweichlich; der heiligen Notwendigkeit des Gebotes folgt das liebens-würdige Borbild; die rednerischen Söhen sind sparam verteilt, und dann mit ihrem 40 natürlichen Schwung inmitten der einfachen Darleguug von um so gewaltigerer Wirtung; die Pausen der bei ihrer Höhe angelangten Betrachtung sind oft mit erhabenen Apostrophen ausgefüllt" (Weiz]. a. a. D. S. 60). — Dem C. eigentümlich und seiner uns schon bekannten Neigung entsprechend ist das sehr reichliche Einflechten geschichtlicher Beispiele neuerer Zeit.

C. ist ein echtes Kind seiner Zeit, aber er gehört zu den Besten derselben. Es lebt in ihm noch der Geist der alten Cistercienser, wie ihn namentlich der auch von C. hochverehrte Bernhard dem Orden aufgeprägt hatte. Strenge Rechtgläubigkeit ist dei ihm mit inniger Frömmigkeit und einer ernst sittlichen Gesinnung gepaart; der Kirche unbedingt ergeben hat er doch für die augenfälligen Gebrechen derselben einen 50 scharsen Blid und ein unbestechliches Urteil. Dabei hat der eifrige Monch doch nicht alles Interesse an dem Lause der Welt verloren; die politischen Wirren der Zeit, namentlich seiner näheren Umgedung mit allem Unheil, das sie im Gesolge haben, lassen ihn nicht unberührt. Ihm eigen ist mit der unbegrenzten Lust am Erzählen eine Fähigsteit künstlerischer Gestaltung der Darstellung, auch sein Latein ist verhältnismäßig gut; 55 man kann bedauern, daß er sich nicht in größerer Ausdehnung eigentlich geschichtlichen Arbeiten zugewendet hat. — Daß seine Schriften sich eines bedeutenden Ansehns ersfreuten, zeigt wie die beträchtliche Jahl erhaltener Handschriften so auch der Umstand, daß sie mehrsach Nachahmung fanden (s. Lamprecht a. a. a. D.).

Nicht zu verwechseln, wie öfter geschehen, ist unser Casarius mit zwei Zeitgenossen, 1. dem Prior des Rlosters Billers a. d. Dyle s. Menol. Cist. ad d. 23. Februar, Raufmann S. 84; 2. dem C. v. Milendont, der 1212 Abt von Prüm i. d. Eisel wurde, 5 Jahre später aber sich nach Heisterbach zurückzog, s. Braun S. 4; er wird 5 von unserem C. erwähnt Dial. mir. VI, 3, V, 2 und ö. Homil. II, 17.

G. M. Deutsch.

Cafarius von Raziauz f. Gregor von Ragiang.

Cafarius von Speier f. Frang von Affifi.

Cajetan, gest. 1534. Eine Vita in der Gesamtausgabe seiner Berke: Thomae de 10 Vio Cajetani opera omnia quotquot.. reperiuntur etc. Lugduni 1639, 5 vol.; Richard Simon, histoire critique du vieux testament 1678 p. 319; ders., histoire des principeaux commentateurs du N.T. 1639 p. 537; E. F. Jäger, Cajetans Kamps gegen die sutherische Lehrresorm, 3hTh 1858 S. 431; Seidl im katholischen Kirchenlezikon.

Cajetan, eigentlich Jakob Bio von Gaëta (Gaëtano, nach seinem Ordensnamen Ihomas) am 20. Februar 1469 geboren, gehört zu den hervorragenderen und auch persönlich interessanten Borlämpfern der römischen Kurie im Rampse gegen die Aeformation. Schon früh, 1484, irat er in den Dominisanerorden und wurde unter emsigem Studium der thomistlichen Theologie zu einem ührer angesehensten Interpreten. Seinen Ruf begründete eine Disputation mit Picus de Mirandola im Jahre 1494, so daß er 20 in der Folge in noch jungen Jahren als Dr. und Prosesson der Theologie in verschiedenen Ordenshäusern sungesehensten Spare sahre sahren und sieden Jahre späte zu der Abgre schieden Vollenshäusern schieden Sahre später zum Generalproturator des Ordens bestellt. Ein Jahr darauf wählte man ihn zum General des Dominisanerordens. Die erste öffentliche kirchenpolitische Thätigkeit entsaltete er im Rampse des Papstes gegen das Ronzil von Pisa (1511). Den Tradizetionen seines Ordens entsprechend ein entschiedener Rurialist, schrieden, der damals seinen tractatus de comparatione auctoritatis Papae et conciliorum ad invicem, den, nachdem das Ronzil seine Prüfung durch die Universität Paris gewünsicht hatte, der dortige Theologe Jac. Almain zu widerlegen such togl. Reusch, der Indensität gewünsicht hatte, der dortige Theologe Jac. Almain zu widerlegen such evgl. Reusch, der Indensität der verbotenen Büchen, Bonn 1883 I, 283. 447). Bio war es auch, der dem Papsttum die wichtigsten Dienste zu dem bem (5) Laterantonzil leistete, welches Julius II. — ut clavum clavo truderet (vgl. Brosoft, Julius II. Gotha 1878 S. 354 Ann. 59) — dem Pisaum entgegenstellte. Er war es, der in der zweiten Sizung unter der Justimmung der Bersammlung die Erhabenheit des Papstes über das Ronzil und seine Unspellien verlehen. Da ihm dasselbe daer streitig gemacht wurde, und er inzwischen Verlichen wurde er von Leo X. am 35 I. Juli 1517 zum Kardinalpresbyter mit dem Titel von S. Sisto erhoben, und ihm das seine Sendung als Legat des Papstes auf den Wickser am 19. Dezember 1519

den Kardinalsinsgnien, dem Kaiser überbrachte er einen geweihten Hut und Degen.

Ihm wurde auch auf den Wunsch des sächsischen Kurfürsten vom Kapste der Auftrag, Luther zu verhören (Ih. Kolde, Martin Luther I, 167), und wie wenige römisches Kirchensürsten diene Kenntnis von Tuthers Thesen hatte er Ende 1517 eine gelehrte Abhandlung über den Ablaß geschrieben, die deutlich erkennen läßt, wie recht Luther mit seiner Besauptung hatte, nicht nur daß die Kirche darüber noch nichts entscheen, sondern daß darüber die größte Meinungsverschiedenheit herrsche, und den Streitstagen über das Bußakrament sind mehrere seiner Abhandlungen gewidmet, zu denen er sogar noch während seines Augsburger Ausenhaltes Muße fand. Aber der Kurtalist und Kirchenstürt, den er auch in seinem äußeren Austreten mit allem Pomp zu spielen suchte (vgl. Brieger IKG V, 618), war größer in ihm als der Christ und Forscher, und so erweiterten jene Verhandlungen mit Luther (s. d. U.) nur den schon vorhandenen Riß, und Cajetan mit seiner Begleitung ward für Luther zum Typus des die Deutschen und das deutsche Christentum verächtlich behandelnden Romanisten. Seine Mission war aber mit den Augsdurger Verhandlungen nicht beendet. Eine große Thätigkeit entsaltete er

Cajetan 633

in Sachen der Königswahl zu gunsten Karls von Spanien (vgl. Deutsche Reichtagsatten. Jüngere Reihe I, 148 ff., 274 ff. und öfter), wie er denn auch noch in Frankfurt als Legat fungierte. Dann war er für die Wahl Adrians VI. thätig, der ihn 1523 mit reichlichen Subsidien nach Ungarn schicke. Von Clemens IV. am 18. Januar abberusen (Beiträge zur bayerischen Kirchengeschichte II, 248) kehrte er nach Kom zurück, 5 begab sich aber nach der Erstürmung desselben unter Frundsberg, die ihm selbst eine kurze Gesangenschaft eintrug, von der er sich nur durch eine hohe Summe loskaufen konnte, nach seinem Bistum, war dann aber wieder seit Ende 1530 bis zu seinem Tode am 9. August 1534 in Rom, in steter Beziehung zu Clemens VII., der ihn hochschätzte. In seinem Auftrag schrieb er sein ablehnendes Gutachten in der Ehescheidungsangelegen- 10 heit Heinrich VIII. von England (Raynaldus annales ad annum 1530, n. 193—201) und noch einmal an den König selbst, der ihn angegangen, ein zweites im Jahre 1534

(ebenda ad annum 1534 Mr. 2).

Seit seiner persönlichen Berührung mit Luther und der deutschen Reformation blieb er ihr entschiedener Gegner. Eine Anzahl seiner Traktate sind direkt gegen Luther gerichtet, 15 und noch in den Jahren 1531 und 1532 schrieb er im Auftrage des Papstes und teilweise zur Instruktion für bie nach Deutschland gehenden Legaten (vgl. über die verschiedenen späteren Schriften Jäger a. a. D. S. 455 ff.) darauf bezügliche Abhandlungen, aber der gelehrte Thomist, dessen Auslegung der Summa des Thomas (P. I und II 1507—1516, P. III 1522 erschienen) unter die wertvollsten Kommentationen derselben gerechnet wird, 20 so daß man noch neuerdings eine Neuausgabe begonnen hat (Thomae de Vio Cajetani Commentaria in Summam theologicam angelici doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae Aquinatis cura H. Prosperi Lyrae 1. Bb 1892), hat doctoris sancti Thomae 1. Bb 1892, hat doctoris sancti Thomae nicht, inquiens in ea exponenda non ingenio sed divinatione opus esse — und war mit entschiedenem Widerspruch gegen die allegorische Auslegung und prinzipieller Betonung des Wortsinnes, der auch gegen die Autoritäten zur Geltung kommen mülje, so ohne doch mit dem Traditionsprinzip überhaupt zu brechen. Wie Luther unterschied er mit Hieronymus im NI. deuterokanonische Bestandteile (Hr. Jac, Jud, 2 und 3 Jo, dagegen nicht 2 Pt), erkannte die Unechtseit von Jo 8, 1 st., leugnete die Beziehung von Jo 6 auf das Abendmahl, von Elohim Gen 1 auf die Trinität und wich namentlich in der Auslegung der Schänfungsgeschiichte deren Einzelheiten nicht mörtlich aufzus se lich in der Auslegung der Schöpfungsgeschichte, deren Einzelheiten nicht wörtlich aufzu- 35 fassen seine schlange z. B. eine symbolische Figur, auch die Schöpfung des Weibes aus der Rippe des Mannes nicht duchstädich zu verstehen), von der traditionellen Erstärung ab (vgl. Jödler, Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturswissenschaft I, 632 ff.). Aber auch sonst zeigt er dei allem Festhalten an den spezifisch thomistischen Lehren in vielen Punkten eine Unbefangenheit ja Freiheit des Urteils, 40 die unschwer erasmische Einstüsse erkennen läht, so wenn er die Scheidung wegen Hurespielische für äkkantliche Kakata in der Landswere einstritt die Speisenschaft und rei billigt, für öffentliche Gebete in der Landessprache eintritt, die Speiseverbote und ähnliches als nicht auf Christi Gebot beruhend bezeichnet, ja als etwas, was gar nicht zur evangelischen Lehre gebore, die Söllenstrafen nicht materiell aufgefaßt wissen will und zugiebt, daß die Schrift nirgends verbiete, mehrere Chefrauen zu haben u. s. w., 45 ja sogar über die Priesterehe äußerte er freiere Ansichten (Jäger a. a. D. S. 478). Natürlich konnten solche Auslassungen nicht verborgen bleiben. Noch bei seinen Lebzeiten wurden seine Rommentare von der Sorbonne in 14 Puntten scharf angegriffen, (vgl. auch 3RG XVIII, 250) worauf er sich in einer an einen Mainzer Geistlichen gerichteten Zusschrift im letzten Jahre seines Lebens verteidigte. Aber bald nach seinem Tobe ließ sein 50 Ordensgenosse, der auch als litterarischer Gegner Luthers bekannte Ambrosius Catharinus eine Artitit seiner Rommentare ausgehen, die von der Sorbonne approbiert wurde. Darin werden jene oben erwähnten Heterodoxien aufgezählt, und Cajetan, weil er die Kanonicität des Hebräerbriefs bezweifelt, mit Julian dem Abtrünnigen verglichen, weil er die Unechtheit des Areopagiten behauptet, mit Balla, Erasmus und Luther zusammengestellt, und unter 55 Pius V. wäre er beinah auf den Index gekommen, mertwürdigerweise aber nicht wegen der angegebenen Außerungen, sondern wegen Stellen aus dem Rommentar gur Summa des Thomas, namentlich einer Außerung über das Los der ungetauft gestorbenen Kinber, welche Stelle schon auf dem Tridentiner Ronzil zur Sprache gekommen war. Der Papft begnügte sich jedoch, eine Ausmerzung der anstößigen Stellen in der 1570 neu 60

Cairus

erscheinenden Ausgabe des Thomastommentars anzuordnen, in der Folge haben sich aber auch andere Schriften desselben eine Expurgation gefallen lassen müssen (Reulch, Der Index I, 448 ff.).

Cajetaner f. Theatiner.

Cairus, John, gest. 1892, schottischer Theolog und Parteiführer. Litt. über ibn: A. R. Macewen, Life and Letters of J. C., London 1895; Scotsman vom 14. Märs 1892; In Memoriam, vgl. Missionary Record of the Unit. Presbyt. Church, Edinburgh, April 1892; United Presbyt. Magazine, Edinburgh, April 1892.

Cairus, geb. 25. August 1818 in Anton Hall, Berwickhire, der Sohn armer 10 Leute, empfing die ersten Eindrude der einfachen und traftvollen Frommigkeit, die nachmals die Grundtraft seines tiefen und reichen Innenlebens war, aus der Hand seiner gottesfürchtigen Eltern. Den ersten Unterricht erteilte dem mit Lebensnöten und einer gottessurchtigen Eltern. Den ersten Unterricht erteilte dem mit Ledensnoten und Entbehrungen kämpfenden Jungen ein tüchtiger Lehrer, John M'Gregor. Bon 1834 bis 38 studierte C. auf der Universität zu Edinburgh; auf sast allen wissenschaftlichen Gebieten, in den Sprachen, der Philosophie, der Naturwissenschaft und Litteratur, energisch arbeitend, seinen Genossen rasch vorauseilend und aus den Preisdewerbungen, an denen er sich beteiligte, als Sieger hervorgehend, zog er die Aufmerksamkeit der Universität früh auf sich; gegen den Kat wohlmeinender Freunde, die den Großes versprechenden Jüngling für die akademisch philosophische Laufdahn zu gewinnen suchten, wentschiede er sich zur unbeschreiblichen Freude seines Baters für die Theologie, studierte von 1840—3 bez. 45 in der Theological Hall der Bereinigten Presbyterianer in Glasgow und Edinburgh und unternahm kurz par Mischluk des Duinquenniums eine Studienreise an und Edinburgh und unternahm turz vor Abschluß des Quinquenniums eine Studienreise an die "Quellen der theologischen Wissenschaft", nach Hamburg und Berlin, wo er von dem damals auf der Höhe seines Einflusse stehenden Neander in die Theologie Schleier-26 machers, von Marheinede in die Spetulation Hegels eingeführt wurde. Bon diesen Mannern wie von Tholud, Sengstenberg und J. Müller in Salle empfing er nachhaltige, unvergefiliche Eindrücke, welche von ba an die Richtlinien seiner theologischen Anschauung bestimmten; er ist von damals, da er mit Leichtigkeit deutsch sprach und schrieb, bis an sein Lebensende in engster Berbindung mit der deutschen Theologie geblieben, die in 30 ihm auch bis in die neueren Wandlungen hinein ihren teilnehmenden und verftändnisvollen Beobachter sehen konnte. Seine puritanischen Grundsätze, wenn auch vielsach durch die fremde Zuthat abgemildert, hat er nie aufgegeben; wie eine Ader edlen Metalls, vielsach verstedt unter allerlei fremdem Gestein tritt dieser aus dem Baterhause errebte Zug immer wieder ans Tageslicht. Im Herbst 1844 beendete er die akademischen Studien, wurde nach kurzer Predigtthätigkeit in Edinburgh im August 1847 als Pfarrer nach Berwick-on-Tweed an die Wallace Green Kirche berusen, an der er 31 Jahre amster Gestelle von Auftschaft ist die reifen Keine Keiste zu ellicksten Allies tierte. Sier entfalteten sich die reichen Gaben seines Geistes zu gludlichster Blute. Bon riesenhafter Statur, padender Ranzelredner, hingebender Seelsorger, Schlagfertig in der Debatte, gründlich vertraut mit den theologischen und philosophischen Problemen, ein 40 Mann von gradem Wort und kindlichem Glauben, aber auch von einer Thatkraft, die alles Unternommene rudfichtslos zu Ende führt, galt Cairus of Berwick bald als eine der Zierden seiner Denomination (ber Bereinigten Presbyt.) und der schottischen Theologie überhaupt. Im Jahre 1858 verlieh ihm die Universität Edinburgh den theologischen Dottor, 1867 übernahm er, ohne sein Pfarramt aufzugeben, im College der 45 Bereinigten Presbyterianer in Edinburgh den Lehrstuhl der Apologetik, und als nach Harpers Tode 1879 diese Prosessum den und der Studienkursus des College auf jährlich 6 Monate ausgedehnt wurde, verließ C. sein geliebtes Berwid und vertrat, zugleich zum Principal des College ernannt, an diesem die spstematische Theologie, freilich mit minderem akademischen Exfolg, als 50 dem ihm in seinem bisherigen praktischen Amte beschiedenen pastoralen. Seit 1872 war ihm mit der Wahl zum Leiter der U. P. Synod die höchste Auszeichnung, die seine Kirche zu verleihen hatte, zugefallen; bei Gelegenheit ihres 300 jährigen Jubiläums 1884 verlieh die Universität Edinburgh ihrerseits dem Theologen C. ihre höchste Ausseichnung. zeichnung mit dem juristischen Ehrendottor (LL. D.). Um 12. März 1892 ift er, um: 55 geben von seinen Geschwistern — C. war niemals verheiratet — mit einem guten Betenntnis zur "Sache Gottes" sanft entschlafen.

C. ist eine Charattergestalt der schoftischen Theologie und Kirchlichteit, äußerlich wie innerlich. Für die Arbeiten der Rirche auf stitlichem und religiösem Gebiete trat er in der

635 Cairns

Öffentlichkeit, auf Ranzeln, Ratheder, in Zeitung und Flugblatt, Ronferenz und Meeting, in diesen mit seinem ehrwürdigen weißen Haupte zulett alle andern überragend, ein. Durch sein ant seinem extentiogen weigen Jaupte zuiegt alle anvellt abertagend, ein. Durch sein ganzes öffentliches Leben geht der Kampf für die Freiheit der Kirche vom Staate, für die innere und äußere Mission, für die Mäßigkeitssache, für die Union der (3) presbyterianischen Kirchen in Schottland, für die Revision der calvinischen Bekenntnisse und die Entstaatlichung der (schottischen) Kirche. In der Arbeit an diesen, seine Volkszeichen Diesenden Fragen liegt Aufgabe und Bedeutung seiner öffentlichen Wirkslamseit. Die Quelle der Kraft aber für diese Werke sprudelte in einer lebendigen, imsullingn Polizistist die noch Prest und Mörme aus die klattiske Gegenert geschweite pulsiven Religiosität, die nach Kraft und Wärme ganz die schottische Eigenart aufweist und mit ihrer unauslöschlichen Lebenstraft ihm dis ans Ende das schorfe Gepräge er- 10 halten hat.

Síe hat aus ihm vorallem einen tüchtigen Pfarrer gemacht, der, bald nach den gludlichen Anfängen in Berwick, die Führung der nördlichen und südlichen Presbyte-rianer wie eine ihm natürlich zukommende Aufgabe überkam. In allen Teilen Schottlands, im nördlichen England und in London war C. als Festprediger und Meeting- 15 lands, im nördlichen England und in London war C. als Festprediger und Weeting- 15 redner gesucht; obgleich nicht glücklich in seinen Gesten, gebot er doch über Gedanken- reichtum, Tiese der Auslegung und in seinen letzen Jahren über eine Sprachgewalt, daß er in Schottland als einer der ersten Redner angesehen wurde. Am packendsten und eindrucksvollsten aber war er, wenn er in der Predigt auf die Gewissen der Hörer zu wirken und sie zum Glauben an das Evangesium zu gewinnen sich bemühte. Dann 20 ging ein Zittern durch seinen ganzen Körper, und von der Bewegung schwoll seine Stimme zu wachsender, donnernder Kraft, die die Hörer patz daß die atemlosen Reihen wie in Chrysostomus' Tagen den hörbaren Beisall kaum zurückzuhalten vermochten; seit Chalmers, so hieß es dann, haben wir ähnliches nicht gehört.

Neben seiner pastoralen Arbeit stand ihm, mit rückzichsem Anspruch an seine Zeit 25 und Kräste betrieben, das Studium. Bon seiner deutschen Reise hatte er das Interesse für exegetische und kritische Arobsem mitgebracht. Diese Kragen haben ihn bis an sein

exegetische und kritische Probleme mitgebracht. Diese Fragen haben ihn bis an sein Lebensende beschäftigt. Richt nur durch asspriologische und agyptologische Sprachsorschungen, zu denen er zulest das Studium des arabischen Koran fügte, vor allem durch einen weitverzweigten Briefverkehr mit den führenden Gelehrten Deutschlands, Hollands und so Norwegens hat er Bertiefung und alleitige Begrundung seiner bis zulet in maßvollem Ronservativismus verharrenden Ansichten gesucht. Während er in seinen Überzeugungen von der Inspiration der hl. Schrift an den überlieferten Grundanschauungen und den Grundlehren feines puritanischen Betenntniffes festhielt, folgte er aufmertsam nachprüfend den modernen Entwicklungen der biblischen und dogmatischen Wissenschaft. Harnacks 85 Dogmengeschichte wie Ritschle Rechtsertigungslehre haben tief auf ihn gewirkt.

Auch an den philosophischen Berhandlungen des Tages beteiligte er sich schrift-stellerisch. Balb nach seinem Eintritt in die Edinburgher Universität trat er diesen Fragen nahe. Bon Lode vorbereitet und von Sume tiefer begrundet, dann mit Silfe der frangösischen Encytlopadisten popularisiert, hatte der Empirismus das schottische Denten start 40 in Anspruch zeinen populatistet, gatte ver Emptissius das jasotilige Deiten statt 40 in Anspruch genommen. Fast alle Gebildeten waren ihm verfallen. Die Betrachtung des Alls war unter die Gesichtspunkte von der Zweckmäßigkeit der Natur, der Nüglichsteit der Tugend und Schädlichkeit des Lasters, "des größten Glückes für die größte Ansahl" als des letzten Zieles des Staats und der Gestgebung gestellt worden, "das Naturgeseh der Götze, dem man opferte". Dem Zauder dieser schendar unentrinndaren 45 Dentnotwendigfeiten fette fich C. mit dem Glauben an die realen, wenn auch verstandes= mäßig unbeweisbaren Jenseitigkeiten entgegen. Als Schüler von Ih. Reib und Sir William Samilton, die in eine Neuunterjuchung der Erfenntnisfragen eingetreten waren, reklamierte er gegen Lodes Leugnung der angebornen Ideen gewisse intuitive und ursprüngliche, dem Geiste immanente Wahrheitsprinzipien und trat damit auf die Seite so ber idealistischen Reattion. Nach Hamiltons Tode griff er durch zwei gründliche Aufsätze: Examination of the Theory of Knowing and Being und Scottish Philosophy: a vindication and a reply in diese Streitsragen ein und trat den die vakante Professure erstrebenden Vertretern des modernen Empirismus erfolgreich entgegen; dem Schotten Campbell Fraser sicherte er gegen Prof. Ferrier, einen Schüler Stuart Wills, 55 den Eintritt in die schottische Atademie.

Mit unserer deutschen Wissenschaft, Theologie wie Philosophie, ist er sein Leben lang in engster Berbindung geblieben; das Gewebe seines schottischen Geistes ist start von deutschen Fäden durchzogen. Namentlich seitdem er bei der bekannten Bersammlung der Evangelischen Allianz in Berlin (1858) durch seine — deutsche — Festpredigt im Dome so 636 Cairus

vor König Friedrich Wilhelm IV. in den weiteren kirchlichen Kreisen bekannt geworden war, hat er die Beziehungen zur deutschen Wissenschaft mit wachsender Teilnahme gepflegt. Er vermochte dies um so mehr, als er nach den Grundsähen der Allianz sich mit allen denen die in Christus ihren Heiland und in der hl. Schrift das Evangelium der Erlösung von Sünde und Tod bekannten, in Einheit des Geistes verbunden wußte, und damit auch in innern Jusammenhängen mit seiner Kirche in dem Sinne, daß, wie Principal Rainn sagt, das unterscheidende calvinistische Christentum bei ihm dem biblische

evangelischen untergeordnet war.

Bon diesem Standpunkt aus betämpfte er mit Nachdrud die in der modern-ratio10 nalistischen Berslachung sich tundgebende Entgeistung des biblischen Glaubens. Dem Rampse gegen den Unglauben in allen seinen Formen nicht minder als dem verknöcherten Formeltum, an dem die schottische Theologie der 50er und 60er Jahre noch vielsach krankte, hat er seine beste Krast, nach beiden Seiten die Freiheit des Geistes sich wahrend, gewidmet. Das Hauptwerf seines Ledens, das seinen Namen weistin bestannt gemacht hat, sind die Cuningham Lectures, die er 1879 unter dem Titel: The Undelies of the Eighteenth Century herausgad. Er geht darin meist auf die ersten Quelsen zurück, hat gründliche Studien über die von ihm behandelten Männer und Systeme gemacht, giebt die leitenden Ideen in scharfumrissener Kürze wieder und seine kritische Beurteilung ist in vielen Partien glänzend, aber die methodische Anlage des Buches, seine biographische Form, verhindert ihn einerseits an dem Ersassen der inneren Jusammenhänge der steptischen Idee, deren Darstellung und Kritit eben seine Hauptussabe war, und andererseits an der glüdlichen Entsaltung seines spekulativen Könnens in der Kritit der zur Darstellung gebrachten Probleme. Mit größerer Freiheit bewegte er sich in den theologischen Abhandlungen, die er für weitere Kreise in den von der Religious Tract
25 Society veranstalteten Present Day Tracts, und für die gesehrte Welt in der North British und der British Quarterly Review veröffentlichte; seine Aufsähler über "Julius Müllers Lehre von der Sünde" und über die "Irrtumslosigseit der H. Schrift", die in der Review gedruckt worden sind, gehören in ihrer mahvollen und geschossen Bredigen hat er veröffentlicht; auf das Mstr. der lehten, die er furz vor seinem Tode für den Oruck seines sehen.

Undererseits befähigten ihn die Vielseitigkeit und Gründlichkeit seines Wissen nicht minder als das teilnehmende Verständnis für die fremde Anschauung vor anderen zu einer erfolgreichen Anteilnahme an den religiösen Bewegungen des Tages. Die Wandlungen, die in den letzten 30 Jahren in Schottland eingetreten sind, hat C. vor andern in die Wege geleitet; und daß diese gesistige Umformung sich vollzog ohne die in der schotisischen Geschichte zur Genüge bekannten Leidenschaftlichkeiten und Harten ist in der Hauptlacke sein Verdien. Diese Umformung der Anschauungen war bedingt duch die Stellung der Gemeinde zum Bekenntnis, zur "Westminster Consession" und dem "Größeren Katechismus", über die General-Synode der Denomination unter seinem Borsih bindende Beschlüsse sahren 1877—79, als C. der Leiter diese Synode war, wurde der Kampf zum Austrag gebracht, nachdem er sich, zum Teil eben unter den Einflüssen der Kampf zum Austrag gebracht, nachdem er sich, zum Teil eben unter den Einflüssen der Leutschauft in der kirchlichen Architektur, die den nüchternen Scheunenstil abzulehnen begann, und in Modisikationen der krockenen, verstandesmäßigen Rultussormen. Dann setzte ein tiesergreisender Zug ein, ein stetzt wachsendes Berlangen nach Milberung der Lehre. Die Leute, die Ansang der, ein stetzt aus sirchliche Hortschaussen als die alten aber, in ihren Syntyen als kirchliche Scholes Weitherzigsteit, bemühten sich une diese Koangeliums unter dem Bols in neuen Formen. Mit der überlieserten puritanischen Engberzigsteit, erklärten sie, sind wer am Ende. Da nun das Westminster-Belenntnis und der Größere Ratechismus die Überlieserung in Sachen des Glaubens vertraten, war die Entwicklung notwendig begleitet von einem völligen Wechsel in der Holloch, besonders in der Presdyterian Established Church ihre Bortämpfer sand und etwa den Tendenzen der Broad Churchsolbartei in der englischen Staatstirche entsprach, war bereit, die Symbole als Regel sür

Cairus 637

Lehre, Kultus und Disziplin der Kirche aufzugeben und in ihnen nur geschichtliche Urtunden, die die erste Phase des schottischen Protestantismus darstellen, anzuerkennen; die andere, die von Gewissens wegen in einen Gegensah zu der von der Konsession vertretenen Glaubensnorm sich gedrängt sah, forderte die sirchliche Formulierung der neuen Freiheiten nicht minder entschieden, aus disziplinellen Gründen, um die freieren Sormen der Willfür und den persönlichen Neigungen der hie und da ungestümen Oränger zu entziehen. Daß dieser Anschauungswechsel zuerst in den nonkonformistischen Freistrichen sich geltend machte, lag in deren Wesen begründet, in dem Gemeindeprinzip, das die Gesamtheit zum Herrn des Glaubens macht und in Konsequenz dieses Satzes in den Gliedern Übereinstimmung über die Lehre voraussetzt. Seit Mitte der 70 er Jahre 10 haben der Reihe nach alle nichtstaatlichen Kirchen des Presbyterianismus die teilweise Abwendung von der Konsession vollzogen; die Bereinigten Presbyterianer, denen C. angehörte, haben in diesem sür die innere Entwicklung des Gesamtpresbyterianismus hochbedeutsamen Umbildungsprozeß nicht nur zuerst die Hand geregt, sondern zugleich so die Führung genommen, das sie den andern verwandten Gemeinschaften die Richtung 16

porzeichneten.

Die Linien, auf benen diese Schlichtung verlief, waren in der Hauptsache von Cairus entworfen worden. Die Inspiration der hl. Schrift blied underührt. Aber die Einflüsse des modernen Geistes, zumal der deutschen Theologie, an der viele junge schottische Geistliche ihr spekulatives Urteil gebildet und geseiftigt hatten, drängte zu einer Wetellungnahme zu den theologischen und geschichtlichen Erkenntnisprinzipien, in erster Linie zu den Lehren von der Gnadenwahl, dem Erkssungsratschuß und der menschlichen Wilson den Vehren von der Kondenwahl, dem Erkssungsratschuß und der menschlichen Wilson den Plick sie Kondenwahl, dem Erkssysterianern eifrig betriedene Wissenscheit. Jum andern hatte die von den Presbyterianern eifrig betriedene Wissenschlich sein nichtschriftlichen Bölker geschäft und das von der Konsessischen Um diese Kondesschlich er nichtschriftlichen Bölker geschäft und das von der Konsessischen Um diese Punkte ging der Rampf der beiden Anschauungen. Seine Entscheidung siel, nachdem er durch Erkstäungen der beiden Anschauungen. Seine Entscheidung siel, nachdem er durch Erkstäungen der beiden Geistlichen Fergus Fergusson und D. Macrae brennend geworden, thatsächlich Cairus, dem Borsigenden der Synode als der endgiltigen Instanz, zu.
Im ihre den Parteien vermittelnd, setze er nach langen und erregten Berhandlungen wund zunächt den Gatz durch, daß es notwendig sei, den Glauben der Kriche im wesentlichen in Übereinstimmung mit dem lebendigen Glauben der Gemeinde zu erhalten und führte dann die Entscheidung herbei durch eine von der Synode angenommene Erklärung, die also lautet: Wir beantragen nur, was sie erklären, von bestehenden Schwierigteiten sobesteien und an einigen Stellen Freiheiten der Auslegung, die früher formell nicht anerkannt, aber praktisch in Übung waren, schifferlann, und bestehenden Schwierigteiten sobesteien und an einigen Stellen Freiheiten der Auslegung, kindschaft, Heiligung, Buhe, Gesch Gertamente — bestehen kinne wesentlichen Meinungsverschieden. Pusie, die kriffen den Richt nach erklär

Bunkte, in benen wir die Konfession ohne wesentliche Abänderungen annehmen". Dieser Erklärung fügte sich die Partei Fergusson, während Macrae, der inzwischen den Riß durch radikalere Forderungen (Leugnung der Unsterdlichkeit der Seele) zu erweitern versucht und die Massen angerusen hatte, seines Amtes entseht wurde. So vieles die spnodale Erklärung auch ungesagt ließ, thatsächlich brachte sie den Kirchen der Vereinigten 46 Presbyterianer den Abschlüße der schwebenden Fragen.

Aus dem Gesagten ergeben sich die Schlüße aus C.s allgemeine theologische Stellung. In einer Stelle seiner Schriften hat er sie auch im einzelnen präzisert und zwar, was für ihn charakteristisch ist, in ihrem Verhältnis zur deutschen Theologie. In der oben erwähnten, von Whewell, Whateln, Brewlete, Kingslen, Freeman, Caird, Masson u. a. gegründeten North British Review (1850) hatte C. jährlich zwei Urtikel übersommen und zwar als Berichterstatter über die deutsche Theologie und Philosophie; am meisten Aussehen machte der Aussatzt über J. Müller, in dem er sich über seine eigene theologische Stellung äußert. Die damalige deutsche Theologie teilt er in eine Linke, Mittelz und Rechte Partei. Bon dem deistischen und pantheistischen Rationalismus der 55 Linken und dem hyperorthodoxen Konfessionalismus wendet er sich (von diesem wegen seiner sektiererischen Einseitigkeit und Harte) ab. In der auf Schleiermacher zurüczgehenden Mittelpartei sindet er drei, durch ihre Stellung zur Bibel und dem christlichen Bewuhtsein unterschiedene Schattierungen. Hase, De Wette und Ewald geben der Videl zu weile zu wenig, Twesten, Righ, Ullmann und Reander dem christlichen Bewuhtsein zu viel so

Autorität; obgleich nicht ohne Borbehalt nimmt er seine eigene Stellung bei Harles, Tholuck, J. Müller, in dem Bemühen, auf der Grundlage einer gesunden, durch das driftliche Bewußtfein tontrollierten, aber nicht vergewaltigten Bibelinterpretation ein theologisches System aufzubauen, das mit dem spekulativen Geiste der Zeit im Einklang 5 steht. In einem späteren Bortrage (im Union Seminary, Princeton, am 23. Oktober 1880) bestimmt er seine Stellung zur Schrift genauer dahin: Indem ich von der Intumslosigkeit der Schrift als der sessen Grundlage ausgehe, lehne ich diesen Sat für die Diskussion des biblischen Prinzips mit Zweislern und Ungläubigen ab und unterscheibe genau zwischen Chtheit und Authenticität, schlicher und wörtlicher Inspiration der Schrift. 10 Es sei zwischen ber Lehre von ber Inspiration und ber Lehre vom Kanon zu unterscheiben und zu beachten, daß die Allgemeinuntersuchungen über die Schriftoffenbarung und die Spezialforschungen über die Überschriften der einzelnen Bücher, ihre Stellung

im Ranon u. a. zwei grundverschiedene Dinge seien.

C.s Zeitgenoffen rühmten an ihm die seltene Gabe, daß er sage, was er fühlte, und 15 ungesagt lasse, was nicht in seinem Herzen war. Er war eine klare, innerliche Natur, eine geschlossen Persönlichkeit aus einem Gusse. Alle seine Lebensbestrebungen, die wissenschaftlich - theologischen wie philosophischen Studien und die praktisch - christlichen Ideale verschmolzen im Tiefpunkt seiner Persönlichkeit zu harmonischer Einheit. In diesem Tiefpunkt ruhten als ein Erbstück des Vaterhauses die Wurzeln einer wercherzigen Frömeignunkt Vater Politika des Vaterhauses des Weisenschaften Verschaftlich von Vaterhause von der der Verschaftlich von Verschaftli puntie tusten als ein Etofiaa des Batersaufes die Warzeln einer watingerzigen Frommyzo teit. Sein Leben lang ist er für sein kalvinisches Bekenntnis eingetreten; aber im
religiösen Centrum stand ihm nicht System und Lehre, sondern das Gott zugewandte Innenleben, die Liebe zum Heiland und die sittliche Bethätigung des Glaubens. Auf
dieses Centrum liesen in der Totalität ihrer Motive alle Fäben seiner Arbeit
zurück. So beruht auch das besondere Interesse an seiner Gestalt vor allem in dieser
Zoschieben, die ihn naturgemäß start und zu einem Führer im religiösen Leben seines
Bolles machte. Andere Männer, sagt I. H. Ledie von ihm, sind groß durch die Dinge, die sie vollbracht; was C. that, war groß um des Mannes willen, denn er richtete die unbedeutendsten Dinge so aus, daß sie durch ihn bedeutsam wurden.

C.s Schriften: außer den im Texte erwähnten tommen hier nur in Frage die Be-

30 arbeitung von Arummachers Elias und Culvervels Light of Nature, 1857.

Andolf Budbenfieg.

Cajus, romischer Bischof 283-296. — Liber pontific. ed. Duchesne 1. Bo S. 6, 70 f., 161, vgl. S. XCVIII; Jaffé 1. Bb S. 25; De Rossi, Roma sotteranea 3. Bb

S. 114 ff.; Araus, Roma sotteranea S. 161 f.

Nach dem Catal. Liberian. trat Cajus sein Amt am 17. Dezember 283 an und starb er am 22. April 296. Eusebius schreibt ihm eine längere Amtszeit zu: ungefähr 15 Jahre (h. e. VII, 32, 1, vgl. chron. ed. Schöne S. 184). Seine Thätigkeit, über die wir nicht das Geringste wissen, fällt demnach in die Friedensepoche vor Ausbruch der diolletianischen Verfolgung. Schon deshalb ist die Nachricht unglaubhaft, er 40 sei als Märtyrer gestorben (vita Caji S. 161). Nach der depositio episcoporum wurde sein Leichnam im Coemet. Callisti beigesett.

Cajus, römischer Schriftsteller am Anfang des 3. Jahrh. — Fabricius-Harles, Biblioth. Graeca VII, p. 284; Harnack, Altchrifts. Litteraturgesch. Th. I, S. 601 ff.; Routh, Reliq. Sacr. II., p. 125 ff.; Gwynn, Hermathena VI (1888), p. 397 ff.; Harnack, Texte und Unters. (1890), S. 121 ff.; Jahn, Geschichte d. neutestaments. Kanons II.

**Š**. 973 ff.

Act. 19, 29; 20, 4; Rö 16, 23; 1 Ko 1, 14; 3 Jo 1; zwei jerusalemische Bischöfe dieses Namens bei Euseb., h. e. V, 12, 2 (2. Hälfte des 2. Jahrh.); ein römischer Bischof z. J. diokletians (h. e. VII, 50 32, 1); ein Märtyrer zu Apamea im ersten Drittel des 3. Jahrh. (h. e. V, 16, 22); ein alex. Kleriter z. Z. des Diompsius (h. e. VII, 11, 22 f.); ein Abschreiber des Martyriums Polykarps (s. die Unterschrift daselbst c. 23, 2); eine nicht näher zu bestimmende "haeresis Gaiana" bei Tertull. de baptismo 1 und de praescr. 33 (adv. Valent. 32) gehört nicht hierher. Ein römischer Schriftsteller Cajus aus der 55 Zeit Zephyrins ist dem Hippolyt, Dionysius Alex. und Eusebius bekannt. Was Theodoret mitteilt, beruht auf der KG des Eusebius; Photius' Angaben (Cod. 48) sind unbrauchbar, da die Tradition, die ihm vorlag, Sippolyt und Cajus verwechselte (J. Bollmar, Sippolytus und die rom. Zeitgenoffen G. 60 ff.; Altdriftl. Litt. Gefc. I G. 603).

Somit ift es auch mindestens zweifelhaft, ob Cajus römischer Presbyter gewesen ift (von dem εθνών επίσκοπος zu schweigen, wie ihn Photius nach einer Uberlieferung

nennt). Hieronymus hat de vir. ill. 59 den Eusebius ausgeschrieben.

In der Bibliothef zu Jerusalem sand Eusedius ein Wert des Cajus, nämlich "den Dialog mit Proklus", dem Haupt der römischen Montanisten (h. e. VI, 20). Wir wissen 5 von keiner anderen Schrift des Cajus. Eusedius nennt den Berfasser einen "sehr des redten", bez. einen "kirchlichen" Mann. Aus seinen Citaten ersehen wir (l. c. und II, 25, 6; III, 28, 1; III, 31, 4), daß Cajus die Dreistigkeit der Montanisten in Anssertigung neuer Schriften getadelt, auf die Stätten in Rom, wo Petrus und Paulus das Martyrium erlitten haben (im Gegensatz zu dem sich auf die Töchter des Philippus 10 kernsanden Reoslus) dincomission den Chiliograps und mit ihm die Angelunde Andersus berufenden Proklus), hingewiesen, den Chiliasmus und mit ihm die Apokalppse Johannis verworfen und nur 13 Paulusbriefe anerkannt hat. Aus Eusebius, h. e. III, 28, 4 und VII, 25, 1 darf man wahrscheinlich schließen, daß bereits Dionysius Alex. den Dialog gekannt hat. Ebed Jesu (Assemani, Bibl. Orient. III, 1 p. 15) bemerkt, Hippolyt habe "Capita adv. Caium" geschrieben. Diese Angabe hat sich bestätigt durch die Ent- 15 bedung Gwynns, der im Cod. Mus. Brit. Orient. 560 fünf Bruchstude dieser "Capita" gefunden und sie ediert hat. Die angegriffenen Sage des Cajus beweisen, daß er sehr schaft der Apokalppse — doch wohl in seinem Dialog — vorgegangen ist und das Buch für ganz unglaubwürdig (mit den h. Schriften streitend) gehalten hat. Es ist daher wahrscheinlich, wenn auch nicht gewiß, geworden, daß aus 20 der Stelle Eused., h. e. III, 28, 1 f. zu schließen ist, Cajus habe die Apokalppse für ein Wert des Cerinth gehalten. Da er in dieser Meinung mit den kleinasiatischen "Alogern" zusammentrifft, außerdem aber die Methode seiner Polemit gegen das Buch auffallend an die Kritik dieser Gelehrten erinnert, so darf man wohl annehmen, daß

ein Zusammenhang zwischen ihnen besteht. In dem Mitgeteilten ist alles angedeutet, was wir von Cajus wissen; von den zahlreichen übrigen Sypothesen, die in alter und neuer Zeit über seine Berson und

seine Schriftstellerei aufgestellt worden sind, hat sich teine einzige bewährt.

A. Harnad.

80

Calas, Jean f. Rabaut, P.

Calafanze, Josef, geft. 1648 f. Piaristen.

Calatrava, Ritterorden. — Helpot, VI, 34ff. 66ff.; Gams, KG Spaniens III, 54; Prescott, Geschichte der Regierung Ferdinands d. Katholischen und Jabellas (deutsche Musg., Leipzig 1842), I, 349ff.; Braun, Art. "Calatrava" in KKL, II, 1686 f. Bgl. Dubois, Geschichte der Abtei Worinsond und der vornehmsten Ritterorden Spaniens u. Portugals (a. d. 85 Frangof.), Münfter 1855.

Die Stiftung des Ordens ging der zu gleichem Zwede erfolgten Gründung des Alcantara-Ordens (s. d. A. Bd I S. 324) um einige Jahre voraus. Wegen der Tapferkeit, womit er die andalusische Grenzstadt Calatrava in mehrjährigem Kampse gegen die Wauren verteidigt hatte, erhielt der cisterciensische Abr Raymund von Fitero (in Arra- 40 gonien) vom castilischen König Sancho eben jene Stadt für seinen Orden geschenkt (1158). Nach der hierauf vom cisterciensischen Generalkapitel für die unter Raymunds Leitung stehenden Mönche und Kitter entworfenen Regel sollen, unter Aussinds Eeitung stehenden Mönche und Kitter entworfenen Regel sollen, unter Aussicht des Klosters Worimond, ein Abt die ersteren und ein Großmeister die letzteren leiten; ein weißes Skapulier (bezw. ein weißer Mantel) mit einem roten Lilienkreuz wird als charakte- 45 ristliche Ordenstracht vorgeschrieben. — Während der nächsten Jahre nach der 1164 durch Alexander III. erfolgten Bestätigung dieser Regel drang der Orden in glarreichen durch Alexander III. erfolgten Bestätigung dieser Regel drang der Orden in glorreichen Rämpsen mit den Mauren siegend vor; u. a. war die Einnahme Cordovas im Jahre 1177 wesentlich sein Werk. Hierauf folgte (1195 ff.) eine längere Periode der Nieder-lagen und des Zurückgedrängtwerdens, während deren der Orden statt des wieder in 50 die Hände der Ungläubigen gefallenen Calatrava, vorübergehend die Burg Salvatierra (oder Mons salutis) in der Sierra Morena zu seinem Site ertor. Während dieser tampf- und ruhmreichen Epoche war der Orden auch in Deutschland bekannt, und zwar unter dem Namen "die Templeisen von Salvaterre" (so nach dem Titurel) oder von "Munsalvasch" (so nach Wolframs Parcival); vgl. G. Oppert, Der Presbyter Johannes 55 in Geschichte und Sage, Berlin 1870, S. 203 f. Seit 1212 wieder in den Besitz Calatravas gelangt, trat der Orden diese Stadt an den Alcantara-Orden ab (1218),

um fortan im Aloster Neu-Calatrava (8 Meilen süblicher) seinen Sitz zu nehmen. Infolge allzu großer Reichtümer und übergroßen Einflusse seiner Großmeister (deren Jahreseinkommen schließlich die Höhe von 4000 Dukaten erreicht haben soll) wurde der Orden gegen Ende des Mittelalters zu einem für die spanischen Regierungsinteressen gefährlichen Staat im Staate der castilischen Monarchie. Deshald nahm ihm 1486, auf Ferdinands und Isabellas Betried, Papst Innocenz VIII. das disher von ihm geübte Recht selbstständiger Wahl seines Großmeisters. Seit 1523 wurde das Großmeisteramt förmlich mit der spanischen Krone vereinigt. Damit erreichte die von dem Orden gegespielte politische Rolle ihr Ende. Seit 1808 existiert er (ähnlich wie der Alcantara10 Orden) nur noch als Verdienstorden.

Ronnen (ober genauer "Comthurinnen") von Calatrava gründete 1219, um die Zeit jener Berlegung des Ordensitzes nach Neu-Calatrava, der Großmeister Gonzalez Yanes, und zwar in dem Kloster Barrios bei Umaya, wozu später (1479) noch ein zweites kam. Die ihren Hauptsitz von Barrios später (unter Philipp II.) nach Burgos verlegende Genossenschaft war wesentlich nur ein adeliges Damenstift und gelangte nie zu namhaster Bedeutung.

## Calenberg-Göttingen, Reformation in f. Corvinus.

Caligt I., Bischof von Rom 217—222. — Lib. pontif. ed. Duchesne 1 Bb S. 5, 62 ff. 141, S. XCII; Jaffé 1. Bb S. 12 f.; Hippol. Philosoph. IX. 7; 11 f.; Döllinger, Hippolytus und Kallistus, 1853; Langen, Gesch. der röm. Kirche, 1881 S. 205. 245; Harnad, Geschichte ber altdrist. Litteratur, 1893 S. 603 f.; Rolffs, Das Indulgenzehltt bes röm. B. Kallist. TUXI, 3, 1894. Bgl. die Litteratur bei Hippolytus.

Durch die Auffindung des Werkes Hippolyts über die Retzereien (Elexxos) hat die Geschichte dieses Bischofs eine neue von der früheren abweichende Gestalt gewonnen. 25 Bis zum Jahre 1844 wußte man von ihm nichts sicheres. Es wurde ihm der Bau der Riche Santa Maria in Trastevere zugeschrieben. In der pseud-isidorischen Sammlung hatte man unter seinem Namen zwei unechte Dekretalen, worin unter vielen anderen Borschriften auch die vier großen Jahressasten, die Quatembersasten, angeordnet sind. Wan bezeichnete ihn als Märtyrer; aber die Alten seines Martyriums sind von Ansang dis zu Ende erdichtet. Sie sind wahrscheinlich im 7. Jahrhundert aus Veranlassung einer Translation der Gebeine des Kallistus versertigt worden. Seit der Entdeckung der Philosophumena dagegen haben wir von Kallist ein zwar seindselig beleuchtetes, aber slat und schaft gezeichnetes Bild.

Er war der Stlave eines christlichen Beamten, Namens Karpophorus. Dieser übergab ihm eine bedeutende Geldjumme, um damit ein Wechslergeschäft zu errichten; Kallist betrieb es auf dem Fischmarkt. Es wurde ihm viel Geld, auch von Witwen, anvertraut; er machte aber schlechte Geschäfte und verlor schließlich alles. Um von seinem Serrn nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden, suchte er sein Heil in der Flucht. Er war aber eben im Begriff, in Portus auf einem Schisse er sich ins Meer, wurde aber berausgezogen, seinem Herrn übern übern und zur Strase er sich ins Meer, wurde aber berausgezogen, seinem Herrn übereiliefert und zur Strase in die Tretmühle eingesperrt. Daraus nach einiger Zeit besteit, sing er Streit mit den Juden in Kom an, wurde insolge davon gegeschelt und nach Sardinien zur Zwangsarbeit in den Bergwerten abgesührt. Durch die Berwendung der Geliebten des Commodus, Marcia, wurde er dataus besteit. Das geschah unter Victor. Wir vermögen nicht sestzustellen, wie viel Schuld und wie viel Unglück diese Wechslesselle im Leben Kallists herbeissührte; so schlecht, wie ihn sein Gegner macht, war er schwerlich. Hippolytus sagt nicht, welcher Vischos stacksolzen Aussichtunge Sischos Nachsolzer Zephyrin stand er von Anfang an nahe; dieser statastropke ihm angehörte. Victors Nachsolzer Zephyrin stand er von Anfang an nahe; dieser statastropke ihm angehörte. Victors Nachsolzer Zephyrin stand er von Anfang an nahe; dieser statastropke ihm angehörte. Victors Nachsolzer Zephyrin stand er von Anfang an nahe; dieser schwen empfing (els vò xoupprhouor xaxéoryoev). Schon zu Ledzeiten Zephyrins kam Kallist mit Hyppolyt in Streit über die christologische Krage (s. den U. Monarchianismus). Der Zwiespalt sührer zum Bischof wählte (s. d. A. Hydnarchianismus).

Bei dem Streit mit Hippolytus tam neben dem dogmatischen Gegensatz die Zuchtfrage in Betracht. Nach Hippolytus (IX, 12 S. 458) stellte Kallist den Grund-

[at auf: πãσιν ἀφιεσθαι άμαρτίας. Er begründete ihn durch Erinnerung an das Gleichnis vom Uniraut unter dem Weizen (Mt 13, 29 f.) und an die Arche Noahs, dieses Sinnbild der Kirche, in der reine und unreine Tiere beisammen waren, und behauptete: οὖτω δεῖν είναι ἐν ἐκκλησία δμοίως. Aus seinen Sähen folgerte er, daß ein Bischof auch wegen Bersündigungen zum Tode nicht abgeseht werden müsse; er 5 stimmte überhaupt die Anforderungen an den Klerus herad. Benn Hippolytus als Motiv für diese Stellung Kallists Bunsch bezeichnet, die eigene Gemeinde möglicht zu vergrößern, so mag das richtig sein; aber es ist doch unvertennbar, daß ein klar sehender Mann im Beginn des 3. Jahrhunderts sich über die Mängel und die Undurchsührbarteit der kirchlichen Zuchtsübung unmöglich täuschen konnte: Kallist suche offenbar eine 10 konsequentere Stellung. Aus einer weiteren Notiz des Hippolytus, deren verleumderischer Charafter auf der Hand liegt (S. 460, 27 ff.), läht sich vielleicht vermuten, daß er auch mit der unklaren Stellung der Kirche zur Sklaverei nicht einverstanden war.

Die von Harnach und Rolffs vertetene Annahme, daß das von Tertullian de pud. 1 armähnte odietum verwenden wirden einer Pontifor merinne der Terdusenendikt Gellitter.

Die von Harnad und Rolffs vertetene Annahme, daß das von Tertullian de pud. 1 erwähnte edictum peremptorium eines Pontifex maximus, ein Indulgenzeditt Kallists 15 gewesen sei, hat viel Ansprechendes. Doch scheint sie mir nicht durchführbar. Denn nach de pud. 5 f. ist es sicher, daß in jenem Editt die Bergebung ausdrücklich auf die Unzuchtsünden beschränkt war. Und nach Hippolytus ist es ebenso sicher, daß Kallist den Sah vertrat, näver deplevodal duagrias. Wie mich dünkt, ergiedt sich besonders aus der Begründung desselben, daß Kallist dem Editt bei Tertullian gegenüber einen sort- 20

geschritteneren Standpunkt vertrat.

Als Todesjahr Kallists ist durch den Cat. Liber. das Jahr 222 gesichert. Daß sein Name in der Deposit. mart. 3. 14. Oktober vorkommt, ist kein Beweis dafür, daß er als Märtyrer gestorben ist. (Herzog †) Hand.

Caligt II., Papst, 1119—1124. — Jaffé 1. Bb S. 270; MSL 163. Bb S. 1093 25 Lib. pont. ed. Duchesne 2. Bb 1892 S. 322 u. 376; Robert, Bullaire du p. Calixte II 2 Bbe 1891; Batterich, Rom. pont. vitae 2. Bb 1862 S. 115; Langen, Gesch, b. röm Kirche 1893 S. 277; Hefele, Conciliengesch. 5 Bb 2. Ausst. von Knöpster 1886 S. 344; Gregorovius, Gesch. b. Stadt Kom im MA 4. Bb 4. Ausst. 1890 S. 369; v. Reumont, Gesch. b. Stadt Kom, 2. Bb 1867 S. 404; Giesebrecht, Gesch. b. beutschen Kaiserzeit, 3. Bb 3. Ausst. 80 S. 905; Kaurer, Papst Caligt II., 2 The 1886 u. 1889; Kobert, Hist. du pape Calixte II. 1891; Gundlach, KA 15. Bb S. 1st. Galigt II. biek por leinem Rangte Guido. Itommte aus dem Geschlecht der Grafen

Calixt II. hieß vor seinem Papate Guido, stammte aus dem Geschlecht der Grasen von Burgund und war seit 1088 Erzbischof von Bienne. Als solcher war er ebenso sehr bestrebt, den Besitz seiner Kirche zu sichern und zu mehren, wie Klöster und Stister stau reformieren und neu zu begründen. Besonders begünstigte er den 1095 gestisteten Antoniusorden (s. Bb I S. 606, 28 ff). Papst Paschalis II. betraute ihn mit einer päpstlichen Legation in England, dei der er jedoch wenig Ersolge erzielte. Im Investiturstreit gehörte er zu den Führern der französischen Opposition gegen das Paschalis II. i. J. 1111 abgenötigte Investiturprivilegium. Bon ihm berusen tagte im September 1112 die 40 Synode von Bienne, welche die Laieninvestitur bedingungslos verdammte und über Heinrich V. den Bann verhängte. Namens der Synode drohte der Erzbischof dem Papst mit Bersagung des Gehorsams, falls er diese Beschlüsse nicht bestätigen werde (Watterich II S. 76 ff.).

Als am 2. Februar 1119, die in Cluni versammelten Kardinäle Guido zum Nach= 46 folger Gelasius' II. erwählten, hatte Heinrich V. Ursache in ihm einen neuen Gregor zu fürchten. Doch that er einen entgegensommenden Schritt: er erklärte sich, dem Berlangen der Fürsten nachgebend, bereit, Berhandlungen über die Beilegung des kirchlichen Streites auf einer von Calixt zu berusenden Synode zu pflegen (Ekeh. z. 1119). Nun bewies sich auch Calixt der Berständigung geneigt. Nachdem Wilhelm, Bischof 50 von Chalons, und Pontius, Abt von Cluni, direkte Berhandlungen vermittelt hatten, des stimmte er den Kardinalbischof Lambert von Ostia und den Kardinaldiakon Gregor zu päpstlichen Bevollmächtigten. Sie verabredeten mit dem Kaiser einen Bertrag, nach dem einerseits Heinrich auf die Investitur verzichtete, andererseits der Papst die Exstommunikation aushod. Allein dieser Bertrag erwies sich als undurchsührbar: er war 55 nicht bestimmt genug gefaßt und er scheiterte also, sobald der Papst eine authentische Erstlärung desselben von Heinrich forderte. Die Folge war, daß Calixt auf der Synode zu Kheims (29. und 30. Ottober 1119) das Investiturverbot und die Extommunikation Heinrich und des Gegenpapstes Gregor VIII. erneuerte (Hess. relat. MG SS XII

41

Der Bann blieb in Deutschland ohne Wirtung. Vergeblich bemühte sich Erzbischof Abalbert von Mainz den Kampf gegen den Kaiser zu schüren; das allgemeine Friedensbedürfnis überwog. Calixt begab sich im Frühjahr 1120 nach Italien; sein langer Aufenthalt in Frankreich hatte die päpstliche Autorität in diesem Lande in jeder Hinschaft gesetstigt, besonders an dem König Ludwig hatte die Kurie einen sicheren Bundesgenossen. Run gelang es ihm auch in Italien selten Fuß zu sassen; die Bevölkerung empfing ihn überall mit Freuden; in Rom wurde er wie ein Triumphator aufgenommen (3. Juni 1120 vgl. Jaksé 6852 und 6877). Gregor VIII. sloh nach Sutri. Im April 1121 wurde er von den Bürgern an Calixt ausgeliesert. Dieser war nicht ogroß genug, dem besiegten Gegner die unwürdige Behandlung zu ersparen, die das Unglück in Rom zu sinden pflegt.

Der Sturz des Gegenpapstes verstärkte seine Stellung dem Raiser gegenüber. Doch wurde die Entscheidung des kirchlichen Streites nicht dadurch, sondern durch das Eingreisen der deutschen Fürsten herbeigeführt. Sie aber, an ihrer Spihe Herzog Heinich von Baitern und Bischof Otto von Bamberg, waren weit entsernt, das Recht der gregorianischen Forderungen, wie sie Adalbert von Mainz vertrat, anzuerkennen. Im Herbit 1121 sand ein Fürstentag zu Würzburg statt; hier verständigte man sich nach langweirigen Beratungen dahin, daß der Kaiser Calixt und die kanonisch gewählten Bischof anerkenne, wogegen die Fürsten versprachen, den Frieden zwischen ihm und der Riche aus vermitteln; zu diesem Zweck sollte eine allgemeine Synode abgehalten werden, die Fürsten aber verdürgten sich, daß dabei die Ehre des Reichs gewahrt bleibe (MG Const. I S. 158 Kr. 106 vgl. Esteh. z. 1121). Es sanden nun Berhandlungen mit dem Papste statt, die schließlich dahin führten, daß er Lambert von Ostia und zwei weitere Kardinäle mit Bollmacht zum Abschluß des kirchlichen Friedens nach Deutschladen sand sonderigkeiten wurden besonders dadurch bereitet, daß Erzbischof Adalbert kühn und rücssichten wurden besonders dadurch bereitet, daß Erzbischof Adalbert kühn und rücssichten Lamberts, daß die Unterhandlungen Standpunkt vertrat. Es war das Berdienst Lamberts, daß die Unterhandlungen daran nicht schierten sum Abschluße ein großes Ronzil im Lateran, auf welchem der zu Worms geschlossen Friede promulgiert, die Kanones gegen Simonie, Priesterehe u. a. von neuem eingeschärft, der Gottesssiede und ein neuer Areuzzug verkündet wurden. Unter den Entwürsen zum Kreuzzuge stander Papst am 13. oder 14. Dezember 1124.

Der Name Calixts ist besteckt durch den Vorwurf der Fälschung. Es ist sicher, daß er als Bischof von Vienne durch den Wönch Sigibod eine Urkunde ansertigen ließ, um den Anspruch Viennes auf die Kirchen des pagus Salmoracensis gegen Hugo von Grenoble zu beweisen (s. Robert S. 9 ff.), und es ist mindestens sehr wahrscheinsich, daß eine ganze Serie salscher Papstbriese auf seinen Anlaß hergestellt wurde, um den Ansprüchen Viennes Arles gegenüber zur Stühe zu dienen (s. Gundlach S. 9 ff. und die salschen Briese MG Ep. III S. 84 ff.). Dagegen scheint er an der Historia de vita Caroli Magni et Rolandi eius nepotis des Pseudo-Turpinus unschuldig zu

jein (vgl. G. Paris, De Pseudo-Turpino, Baris 1865).

(G. Boigt +) Saud.

45 Calixt III., Gegenpapst 1168—1178 (Johannes de Struma) s. d. Mexander III., Bd I S. 342, 24 ff. Nach dem Frieden von Benedig hielt sich Calixt noch einige Zeit in Albano. Am 29. August 1178 sedoch suchte er Alexander III. in Tusculum auf, legte ein öffentliches Sündenbekenntnis ab und wurde daraushin von Alexander wieder in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen. Der Papst übertrug ihm bie Berwaltung von Benevent (Watterich, Pont. Rom. vitae II S. 640 u. 642).

Calixt III., Papft 1455—1458. — Platina vita Calixti bei Muratori Scr. rer. Ital. III, 2 S. 961 ff.; Raynaldus, Annal. eccl. 3. d. J. 1455—1458; viele Rachrichten bei Meneas Silvius Piccolomini. Petrucelli della Gattina, Hist. diplom. des Conclaves 1. Bb Baris 1864 S. 263; v. Reumont, Gesch. d. Stadt Rom, 3. Ab 1868 S. 126 ff.; Gregorovius, Geschichte d. Stadt Rom im MN. 7. Bb 1870 S. 146; Creighton, A History of the papecy 2. Bb 1882 S. 345; Pastor, Geschichte der Pähfte 1. Bb 1886 S. 493 ff.; Hesele, Conciliengesch. 8. Bb von Hergenröther 1887 S. 74 ff.; Boigt, Enea Silvius de' Piccolomini als Papit Pius II., 2. Bb 1862 S. 157; Gebhardt, Die Gravamina der deutschen Nation, 1884 60 S. 13 u. 142.

Calixt III. war ein Spanier aus Xativa in Balencia und hieß vor seiner Erhebung auf den apostolischen Stuhl Alonso de Borja (ital. Borgia). Zuerst Professor des geist-lichen Rechtes auf der Hochschule zu Lerida, diente er dann in der Kanzlei Alonsos von Aragonien, wurde 1429 Bischof von Balencia, ging mit jenem Fürsten nach Neapel und verdantte ihm auch den Kardinalat, den ihm Eugen IV. 1444 erteilte. Am 8. April 5 1455 wurde er, jedem unerwartet, auf den Stuhl Betri erhoben. Caliet war nicht ohne löbliche Tugenden, ein Renner des papftlichen Rechtes, von einfachen Sitten und tadellosem Wandel, gutmütig und geschäftserfahren; aber er war ein gebrechlicher Greis von 77 Jahren und zu schwach, um bem Unwesen zu steuern, welches er durch seinen Repotismus selbst hervorrief. Dem Gelübde gemäß, das er unmittelbar nach seiner 10 Wahl geleistet hatte, sagte Calixt sofort einen Türtenkrieg an, der das müßige Zujehen der abendländischen Christenheit bei dem Falle von Konstantinopel gutmachen sollte. Das war sein Lieblingsgedanke, der einzige, der den hinfälligen, in den Batikan eingeschlossenen Greis in Eifer zu bringen vermochte. Kreuzzugsprediger und Legaten mit Ablahdriesen wurden durch ganz Europa ausgesandt, um die Fürsten miteinander 15 zu versöhnen, Aruppen zu werben und Gelder zusammenzubringen; Prozessionen wurden angeordnet und dreimal des Tages sollten bei dem Geläute der Gloden die Gläubigen einen gludlichen Erfolg der Unternehmung erfleben. Dies der Ursprung jener Betfitte, die sich seitdem in allen tatholischen Ländern erhalten hat. Es gelang dem Papste in überraschender Weise, zumal mit Silfe der Bettelmonche, große Geldsummen durch Ablaß= 20 tram und Almosen in die apostolische Kammer zu loden; aber es gelang ihm nicht, die erloschene Begeisterung für die Kreuzzüge von neuem zu entstammen. Der Zehnte bie erloschene Begeisterung für die Kreuzzüge von neuem zu entflammen. Der Zehnte welcher zum Besten des Unternehmens dem gesamten Klerus auferlegt wurde, stieß in Frankreich und Deutschland auf Widerstand und heftiges Murren. Dort appellierten 1456 die Dottoren der Pariser Universität und der Klerus von Rouen gegen die päpste 25 liche Bulle an ein allgemeines Konzil. In Deutschland detrachtete man die Türkensteuer nur als eine neue Finanzkunst der Kurie, die ohne Bewilligung der Nation nicht stattsinden dürse. Zu den Klagen darüber, die besonders von den Kursürsten ausgingen, gesellten sich andere: die Wiener Kontordate von 1448 würden von der römischen Kurie nicht aufrecht erhalten; mit den geststichen Wahlen, Rommenden, Reschendichen Rurie nicht aufrecht erhalten; mit den geststichen Weise sonmenden, Reschenzeitonen und Expektanzen werde es in der alten misbräuchlichen Weise sortgetrieben. Der Erzbischof Dietrich von Mainz wagte es, im Namen der Nation an ein zustünstiges Konzil zu appellieren. Vergedens nannte der Papst dies Rebellion, vergedens such die gewandte Feder des Kardinals Piccolomini das Murren zu beschwichtigen. In der That rüstete Calixtus 1455—56 am Tiberuser eine kleine Flotte aus. die am 35 That rustete Calixtus 1455—56 am Tiberuser eine kleine Flotte aus, die am 35 31. Mai 1456 unter dem Befehl des Kardinal-Legaten Scarampo den bedrängten Rhodisern zu Hilse zog und einige Inseln des Archipel besetzte, ohne indes etwas Entscheidendes auszurichten. Die christlichen Fürsten und die italienischen Städte sahen teilnahmlos zu, die Griechen scheuten vor einer mutigen Erhebung zurück. Es war ein Glück, daß der Sieg des heldenhaften Hunnadi bei Belgrad (14. u. 21. Juli 1456) 40 die dringendste Gesahr entsernte. Am meisten hinderte den Papst seine feindselige Stellung gegen Alfonso von Neapel; nach bessen Tobe (27. Juni 1458) weigerte er sich, den unehelichen Sohn desselben, Fernando, anzuerkennen. Das Königreich, erslärte er, sei als apostolisches Lehen an ihn zurücksesallen. Dazu bewog ihn der übermäckige Einfluß seiner Nepoten. Den einen derselben, Rodrigo Borgia, hatte er, 45
trotz seinem untanonischen Alter, zum Ardinal und Bizesanzler der Airche erhoben;
dessen schalben und Pruntgier zeigte der Welt ein Vorspiel zu den Gräueln
seines Papats (s. Alexander VI. Bd I S. 347). Einen andern Neffen, Pedro Borgia,
erhob Calixtus zum Herzoge von Spoleto; ihm war die neapolitanische Arone zugedacht. Bevor diese ruchsle Geschlecht aber, das die Aurie und den Airchenstan kenten in 50 seinen Soldbanden beherrschte, den Frieden Italiens preiszugeben vermochte, starb ber greise Papst am 6. August 1458. Seine Bestattung war auffallend still und ärmlich; benn seine Neffen und alle Catalonier ihres Gefolges verließen Rom, wo sie im Bunde mit den Colonna durch Raub, Mord und unaufhörliche Tumulte eine herbe Züchtigung verdient hatten. G. Boigt + (Saud).

Caligins, Georg, geft. 1656. Bon Caligins' Schriften, von welchen die vornehmiten im folgenden Artitel genannt werden, bereitete fein Sohn lebenstang eine Gefamtausgabe vor, welche er in einem mehrmals herausgegebenen Catalogus operum Calixti näher beschrieb; biefelbe tam aber nicht zu stande. Doch erschienen noch manche nicht unbedeutende Inedita

einzeln nach Calizts Tode, wie schon bei seinen Lebzeiten vieles bloß aus den Borlesungen von andern herausgegeben und darum noch ziemlich unvollsommen geblieben war. Zu den ersteren gehören unter andern seine interessanten afademischen Reden, orationes selectae, helmstädt 1660. Zur letteren Rlasse sind seine expositiones literales sast über alle Bücher des NX.8 zu rechnen, auch die öster erschiene concordia evangeliorum; nur den Kommentar über den Brief des Titus hat er 1628 selbst herausgegeben; auch seine Beiträge zur alttestamentlichen Exegese hat sein Sohn unter dem Titel lucubrationes ad quorundam V. T. librorum intelligentiam facientos, helmstädt 1665 zusammen drucken lassen. Sein handschriftlicher Rachsas und Brieswechsel sistenten kichen Eistlicher und dur der Bibliothet und im Archiv, teils 10 auf der göttingsichen Bibliothet erhalten, einiges auch im Darmstädter Archiv und auf der Stadtbibliothet zu Hamburg. Rachsichten über seine Lebensumstände und Schriften, sowie über die Angrisse zu Hamburg. Rachsichten über seine Lebensumstände und Schriften, sowie über die Angrisse seiner Begner disher am vollständigsten in Mollers Cimbria literata XI.3, S. 121—210. Weitere Witteilungen aus d. Nachlasse E. D. hente, Caliztus' Briefwechsel, in einer Auswahl aus wolsend. Handschriften herausgegeben, halle 1833, wozu noch zwei Fortsehungen, Jena 1835 und Marburg 1840; auch "die Universität Helmstädt im 16. Jahrhundert", Halle 1833. Litteratur: H. Schmid, Geschichte der sputretissens Streitigkeiten in der Zeit des Georg Calizt, Erlangen 1846; W. Gaß, G. Calizt und der Synkretismus, Breslau 1846. Nach weiterer Benuhung des handschriftsten Nachlasses E. Th. Hente, G. Caliztus und seine Zeit, Halle 1853—56, 2 Bde; Bauer, Ueder den Charakter und die geschicht! Bedeutung des caliztinischen Synkretismus (Theol. Jahrd. 1848, 163); J. N. Dorner, Gesch. der prot. Theologie, München 1867, S. 527 si.; Gaß, Geschichte der prot. Dogmatif II, 67 si. derselbe, Urtitel "Calizt" in der Abs. II, S. 4 sp. hentes A. "Synkretissische

Georg Calixtus, der selbstständigste und einflufreichste unter den lutherischen Theologen, welche noch im 17. Jahrhundert für Melanchthons Nachfolger gelten können, ward am 14. Dezember 1586 in dem schleswigschen Dorfe Medelbye geboren. Wie sein Bater, der Pfarrer des Orts, noch selbst Schüler Melanchthons in dessen letzten Jahren gewesen war, so suche er auch diesen seinen jüngsten Sohn denselben Weg zu führen. 30 So früh erhielt der Sohn eine solche Reife in humanistischen Studien durch den Bater selbst und zuletzt durch einen Rettor Latomus auf der Schule zu Flensburg, daß man ihn 16 Jahre alt zur Fortsetzung derselben auf die Universität Helmstädt schicken tonnte, wo noch einer der hervorragendsten Humanisten aus der alten Schule, Johann Caselius, der Freund Melanchthons, Casaubonus' und J. Scaligers, Schüler und gleichgesinnte 25 Kollegen unter dem Schutz des gelehrten Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig um sich vereinigt hatte, und wo unter berselben Regierung, wie in Schleswig, nicht mehr auf Anertennung der Konkordienformel gehalten wurde. Bon 1603 bis 1607 wibmete sich hier Calixtus diesen philosophischen und philosogischen Studien, und neben Caselius wurde sein vornehmster Lehrer der Belgier Cornelius Martini, durch welchen er 40 so tief in die aristotelische Philosophie eingeführt und so sehr dafür interessiert ward, das er sie mit der wahren Philosophie überhaupt identifizierte. Durch ihn lernte er auf die Theologie davon die Anwendung machen, daß auch diese durch eine historische Behandlung im Zurucgehen auf das Studium der großen alten Kirchenlehrer vor allem zu fördern und von Willkür und Unbedeutendheit der Neueren zu befreien sei. In dieser Kichtung widmete sich darum Calixtus, als er sich seit 1607 vorwiegend der Theologie zuwandte, mehr dem Studium der Kirchenväter, als daß er sich noch an die lebenden Lehrer der Theologie zu Helmstädt, die meist noch strenge Lutheraner und Gegner der Humanisten waren, hatte anschließen mögen. Bierjährige wissenschaftliche Reisen burch Deutschland, Belgien, England und Frankreich in den Jahren 1609 bis 1613, nicht in 50 Zerstreuungen, sondern auf Bibliotheten und in Disputationen zugebracht, darunter ein Winter in Röln, wo er tatholische Theologie und Rirche naber tennen fernte, ein Aufenthalt in London, wo er sein höchstes Muster, Isaat Casaubonus, noch selbst sab, und in Paris, wo ihm wieder latholische Zustände in Litteratur, Theologie und Kirche lehrreich nahe gerückt wurden, erweiterten seinen Gesichtstreis und seinen Uberblick weit 55 über den der sächsischen magistri nostri hinaus und nötigten ihm bleibend die Anerfennung ab, daß reformierte und fatholische Theologie nicht bloß schlechte, sondern auch gute und nachahmenswerte Eigenschaften hätten, von welchen letzteren jene keine Runde zu haben und darum auch nicht daran zu glauben pflegten. Go vorbereitet, auch nach längerer Borübung im Docieren und Disputieren als Wagister, erhielt er unter dem Eindrud 60 des Beifalls, welchen er in einer Disputation gegen einen Jesuiten erworben batte (es galt, einen in Rom zum Abfall geneigt gemachten jungen Ebelmann wieder umzustimmen, was freilich nicht gelang), durch ben ebenfalls den humanisten geneigten Bergog Kriedrich

Ulrich von Braunschweig im Jahr 1614 eine Anstellung als Professor der Theologie zu helmstädt, und wurde hier, da er dies Amt lebenslang behielt, fast ein halbes Jahrhundert Beförderer einer humanistisch und historisch gerichteten, melanchthonisch-irenischen Theologie in der lutherischen Kirche bis an seinen Tod im Jahre 1656. Aber eben diesen Friedensbestrebungen sam in der Zeit des 30 jährigen Krieges 5

weder die von Jesuiten ausgestachelte latholische Kirche, noch die große Mehrzahl der einfluhreichsten lutherischen Theologen entgegen, und so erlitt Calixius' Wirksamseit, sofern sie über die Grenzen des braunschweigischen Landes hinausgriff, eine Reihe von Enttäuschungen und blied zunächst ohne greifbaren Ersolg. Denn schon von Unfang an überwachten ihn in der Rähe die strengen Lutheraner im Konsistorium des Landes, und 10 unter seinen älteren theologischen Kollegen, welchen die Anstellung eines Schülers ihrer Georges lahr zumides gewonden war der Schwebe Reisling Sottler in Welkenbüttel Lagener Gegner sehr zuwider gewesen war, der Schwabe Basilius Sattler in Wolfenbuttel, Raspar Pfaffrad, Michael Walther, H. J. Strube in Helmstädt u. a., und suchen sich Hispanie gegen ihn bei ihren Gesinnungsgenossen in Giehen und Kursachsen. In seinen ersten Disputationen, welche so, wie sie unter dem Titel de praecipuis religionis Christianae 15 capitibus im Jahr 1613 zusammen erschienen, sich fast schon als ein Kompendium der Dogmatit darstellten, fand man nicht die volle lutherische Ubiquitätslehre, welche er hier den Immortalitäte animae et restrectione mortuorum vom Avnssputium vor 20 dem Imprimatur an die theologische Fatultät zu Gießen zur Begutachtung geschickt, und da Balth. Menher in dem Aufsuchen des consensus gentium für den Unsterblichkeitsglauben zu viel Schätzung der Philosophie und in den exegetischen Abweichungen von Luthers Übersetzung andern Anstoß fand, so ward Calixt der Druck mit einem Verweis verboten und ihm dadurch überhaupt jahrelang die Herausgabe von Schristen verleidet; 25 erst 1627 gab er die genannte Schrift in sehr erweiterter Gestalt heraus. Im Jahre 1619 erregte seine von andern herausgegebene epitome theologiae bei denselben Gegnern teils die alten Bedorfen wogen der Phicogististelakter teils neue durch kein meit nern teils die alten Bedenken wegen der Ubiquitatslehre, teils neue durch sein weit durchgeführtes Scheiden des ichon für die Philosophie und des erst durch Offenbarung Erfennbaren, durch ein davon abhängiges Unterscheiden des Natürlichen und Uber- 20 natürlichen in der menschlichen Natur vor dem Falle, durch eine in Anersennung der göttlichen Allmacht angewandte Distinition, daß Gott zwar nicht proprie, aber doch der Armacht angeweinde Szielnten, das Gold zwal nach proprie, abet doch durch seine Jusassing bloß improprie und per accidens Urheber der Sünde sei, durch spinergistische Ausdrücke und das. Im Jahr 1621 setzen sich demnach schon die sächsischen Theologen unter Hoe v. Hoeneggs Borsitz in Jena zu einem Konvent zusammen, wo so sie Calixts und Martinis Berwerslichseit durch Abstitumung "dezidierten" und einen gestehrten Studiosus den furstürstlichen Stipendiaten" mit ihrer Widerlegung zu beaufstehren Studiosus des Schollsche Studiosus aus den furstürstlichen Stipendiaten" mit ihrer Widerlegung zu beaufstehren Studiosus gestehren Studiosus gestehren Studiosus gestehren Studiosus gestehren seine Bestehren gestehren gestehr tragen beschlossen, was nachher Schwierigfeiten in der Ausführung gefunden haben wird. Im Jahr 1628 konnte die umfassende historische und philosophische Bildung, welche sein apparatus theologicus für jedes tiefere theologische Studium forderte und zugleich 40 thatsächich bewies, wieder vielen als Überschäung scheinen, wie einseuchtend auch Calixts Warnung war, daß wer die christlichen Theologen von der antiken Litteratur und Philosophie zurückhalten will, dasselbe befördert, was Raiser Julian durch die gleichen Berbote bewirken wollte, die Roheit und Unfähigkeit der Wortführer der Kirche. Im Jahr 1629 stellte Calixtus in der Einleitung zu seiner Ausgabe der Schrift Augustins 45 de doctrina christiana und des Commonitoriums von Vincentius Lerinensis seine Grundfate darüber zusammen, wie die Gewigheit des ursprünglichen Schriftsinnes durch die Bergleichung deffen, was alle alten Rirchenschriftfteller darin gefunden oder nicht gefunden hätten, noch unzweifelhafter seitzustellen sei, und wie dies Zeugnis der alten Kirche gerade gegen die katholische, welche es am wenigsten ablehnen könne, zu benutzen so sei, z. B. wenn niemand in den vier ersten Jahrhunderten einen Primat des Petrus in Mt 16, 18 gefunden habe, also die evangelische Exegese desto gewisser Recht haben werde, wenn sie lehre, er stehe nicht darin. Schon zog ihm dies und frühere Polemis, wie die Jugendschrift de pontesicio sacrissio missae (Franks. 1614), aber auch der Umstand, daß er schon als einer der besähigtesten Versechter der protestantischen Theo- so sacrissio angelehen und bekömnt werden kannte eine Reihe von Angrissen und Rerdaß. logie angesehen und betämpft werden tonnte, eine Reihe von Angriffen und Berdach-tigungen seines früheren Mitschülers und Schülers, des Apostaten Barthold Neuhaus zu, welchem er im Jahr 1634 nicht nur eine fragmentarische Bearbeitung der theologia moralis, sondern auch eine längere an die Kölner Theologen gerichtete irenische Schrift de arte nova Nihusii entgegensetzte; erstere mit dem Berdienste, die seit Melanchthon co

von der prattischen Philosophie noch wenig losgerissene Ethik als die Wissenschaft blok von dem Sandeln des icon wiedergeborenen Chriften zu einer felbitftandigen Disziplin gemacht zu haben; lettere gleichzeitig Friedensgedanken nachgehend durch Aufsuchen des allen christlichen Parteien noch gemeinsamen Alten, durch Anertennung, wie dies Ge-5 meinsame gerade das Fundamentale sei, und durch Borschläge, mit welcher wissenschaftlichen Saltung, ohne Ginmischung der hier intompetenten und selbst weniger beteiligten Gemeinde, von friedliebenden Theologen die Untersuchung der Dissense fortgeführt und stüdweise Bereinigung darüber angebahnt werden könne. Aber so viel Anerkennung und stüdweise Bereinigung darüber angebahnt werden könne. Aber so viel Anerkennung und Annäherung erschien nun wieder troh der gerade hiedei beabsichtigten wissenschaftlichen Bernichtung der katholischen Dissenschaftlichen Abeologen unter dem Eindruck des älkeren Mitstrauens als ein halber Absall zur katholischen Rirche; schon im Jahr 1640 stellte ein Prediger zu Hannover, Staatsrat Büscher, in der Schrift Cryptopapismus novae theologiae Helmstadiensis alte und neue Berdachtsgründe und Nachweisungen zusammen, daß die Theologen zu Helmstadiensis alte und neue Berdachtsgründe und Vachweisungen zusammen, daß die Theologen zu Helmstädiensis alte und neue Berdachtsgründe und Vachweisungen zusammen, daß die Theologen zu Helmstädiensichten Lehre der im braunschweisigschen Corpus Julium enthaltenn Betenntnisschriften vielsach abgefallen seinen. So hatte Calixtus in den nächsten Jahren zu gleicher zeit gegen diesen lutherischen Gegner den Borwurf des Kryptolatholizismus abzuweisen und gegen die sortgesetzten Anarisse absuweisen und gegen die fortgesetzten Anarisse ann Reuhaus. Erbermann und andern satholischen Gegnern seine auf die über-Angriffe von Neuhaus, Erbermann und andern tatholischen Gegnern seine auf die über-20 zeugendste Widerlegung der tatholischen Lehre berechnete Irenit fortzuführen, jenes in der "Widerlegung des unwahrhaften Gedichts unter dem Titel Arpptopapismus" u. s. w. (Lüneburg 1641), dieses in der "iterata compellatio ad academiam Coloniensem" und anderen Zugaben seiner 1642 gedrucken Ausgabe des Dialogus Georg Cassanders de communione sub utraque specie, ebenso in dem "responsum maledicis Mo-25 guntinorum theologorum pro Rom. Pontificis infallibilitate praeceptoque sub una vindiciis oppositum" (Helmst. 1644 und 45) und in einer Reihe von sleineren Differtationen. Roch weniger ward ihm von den lutherischen Orthodoxen die gegen calvinische Lehren bethätigte Bereitwilligkeit verziehen, die reformierten Theologen noch mehr als die tatholischen als in den Hauptfundamenten zustimmende Mitchristen anzuoffenen. Durch das polnische Religionsgespräch zu Thorn 1645 kam es hierüber zum offenen Bruch. Die Einigung oder doch Annäherung der verschiedenen chriftlichen Rirchen war der ausgesprochene Zweck desselben; Calixtus, voll Sehnsucht, hier von seinem Tode noch seine Rirchenfriedensgedanken zur Ausführung bringen oder doch einiges dafür wirfen zu tonnen, hatte sich den brandenburgischen Abgeordneten dazu bei-35 geben lassen; aber hiefür, daß er mit dem reformierten Hofprediger, Joh. Bergius aus Berlin, in Thorn zu erscheinen gewagt hatte, hoben die lutherischen Theologen, Johann Berlin, in Thorn zu erscheinen gewagt hatte, hoben die lutherischen Theologen, Johann Hüssenann aus Leipzig und der junge Heißsporn Abraham Calovius, damals Rektor zu Danzig (jener 1602, dieser 1612 geboren) mit dem 60 jährigen Calixtus zum Spott der Katholiken recht sörmlich die Gemeinschaft aus. Durch diese Schroffheit der Luthevaner wurde C., obgleich er selbst der entschiedenste Gegner aller unerbaulichen Polemit war, besonders seitdem der Superintendent der Stadt Braunschweig, Jakob Weller, als Nachsolger Hoe v. Hoeneggs in Dresden wirkte, noch gegen Ende seines Lebens in den Ansang der Streitigkeiten verwicklt, für welche sich der vielkeutige Name der synkreitistschen im Gebrauch erhielt. Nicht über die großen Prinzipienfragen, zu deren folgensteicher Bestimmung sehr bedeutende Keime in seinen Schriften lagen, wie über die Auseinandersehung von Religion und Theologie, oder von Philosophie und Theologie, stritt man hier mit ihm, sondern mehr nur über das Unfruchtbare und Unentscheidbare, ob etwas und wie viel von der Trinitätslehre schon im AT. erkennbar sei. ob seine ob etwas und wie viel von der Trinitätslehre schon im AX. erkennbar sei, ob seine Ausdrude über die thätigen Früchte des Glaubens die rezipierten seien u. dgl.; und 50 dieselbe Mahlosigkeit, welche den übrigen dristlichen Konfessionen gegenüber zwischen Fundamentalem und relativ Geringerem nicht unterscheiden machte, und lieber in selbstgefälliger Gedankenlosigkeit jeden Diffens für gleich fundamental erklärte, machte ihm ben Borwurf der Lauheit und Phantasterei, der Religionsmengerei und des Syntretismus. Rach einer Reihe von Streit- und Friedensschriften, wie die de duabus quae-55 stionibus num mysterium trinitatis e solius V. T. libris possit demonstrari, et num eius temporis patribus filius Dei in propria sua hypostasi apparuerit 1649 et 1650; iudicium de controversiis theologicis, quae inter Lutheranos et Reformatos agitantur, et de mutua partium fraternitate atque tolerantia propter consensum in fundamento 1650, und in demselben Jahre desiderium et stu-60 dium concordiae ecclesiasticae, beschlok er diese Thatigieit mit einer langen deutschen

"Wiberlegung der Berleumdungen, mit welchen Dr. Jatob Weller ihn zu beschimpsen sich unterstanden hat u. s. w." (Helmstädt 1651). Noch einmal vor seinem Ende schienen seine Friedenshoffnungen einen Augenblick einer größeren Berwirklichung näher zu kommen: auf dem zur Aussührung des westsälischen Friedens gehaltenen Reichstage zu Regensdurg 1653 und 1654 kam man eine Zeit lang auf Calists Irenit zurück; Jesuiten diskutierten sie in Predigten und Diplomaten in ihren Kreisen; aber dald zeigte sich auch hier, daß die Zeit der Mitentscheidung der politischen Fragen durch die Theologie vorüber sei. In der Ferne meist verdächtigt und verkannt, dagegen in der Nähe, im draunschweizischen Lande, wo er in den leisten zwanzig Jahren unter dem nachdrücklichen Schuse seines Fürsten, des gelehrten Herzogs August des Jüngern, Begründer 10 einer Schuse und Tradition gemäßigter Theologie, deren Nachwirtungen bis in die Neuzeit herabreichen, in der Ferne nur mehr von Staatsmännern, Humanisten und nichttheologischen Gelehrten, in der Nähe von allen verehrt, starb Calistus noch nicht 70 Jahre alt am 19. März 1656. Die Bekanntmachung des neuen Bekenntnisses von 88 Artikeln, des Consensus repetitus siedei vere Lutheranae, durch dessen Annahme 15 Calovius ihn und alle Nachwirtungen seiner Schule noch seierlicher als zu Thorn aus der lutherischen Kirche zu "entlassen Schuler und Epigonen, darunter auch sein Schul wurde nicht; und dessen Iricher Theologie wurde auch dei ihnen zum Teil wieder zur Tradition und zur so abgeschlossenen Schulsabe, daß die Anhänger Calistis sür den Pietismus kein Berständnis hatten.

mus tein Berständnis hatten.

Die geschichtliche Bedeutung Calixts liegt in seiner energischen Pflege der Wissenschaft unter Gelehrten und seiner aufrichtigen Bethätigung der Friedensliede unter den Anhängern der christlichen Konsessionen. Sein Berdenst bleibt auf dem ersteren Gebiete 26 die Schulung der Geister in der Dogmatik durch Sinführung der analytischen Methode und durch die Selbstständigmachung der Ethik als Wissenschaft; aber auch dieses Berzdienst darf man nicht überschätzen; denn er hat dadurch die Ethik in die Gesahr gedracht, daß sie von ihrem Glaubensgrunde losgelöst und vielleicht in die Lust gedaut wird. Was sodann seine Irenik detrifft, so soll sein guter Wille anerkannt und hochgeschätzt so bleiben; aber wenn er im Apostolischen Glaubensbekenntnisse und in dem Consensus quinquesaecularis die beste Bezeugung des Christentums fand, so bewies er, daß er für den religiösen Inhalt der Reformation kein rechtes Berständnis desaß. Auf dem Standpunkte Calixts verliert die geschichtliche Reformation Luthers ihren spezissischen Wert. Die natürliche Folge davon war der Indisserntismus in den Übertritten lutherischer Fürsten und Fürstinnen zum Katholizismus. Die theologische Beschränkseit und ittliche Robeit seiner Gegner soll nicht beschönigt werden; aber in der rauhen Schale ihrer Orthodoxie haben sie den religiösen Gehalt der Reformation aufrecht erhalten und der Rachwelt überliefert. Das bleibt ihr wirkliches Berdenster von Synktes dissen erholischen und Bietisten.

Caliptiner, j. Sus.

Callenberg, Johann Heinrich, geb. zu Gotha, 12. Januar 1694, Professor Theologie zu Halle, gestorben daselbst 16. Juli 1760, s. Mission, protestantische unter den Juden.

Calmet, Augustin, vielseitig gelehrter und äuherst fruchtbarer latholischer Schriftsteller, geb. 1672 in der Diöcese von Toul, war Benediktinermönch der Kongregation von St. Bannes. Er studierte in dem Priorat von Breuil; das Hebräsche lernte er von dem protestantischen Geistlichen Favre. Seit 1698 unterrichtete er in der Abelogie und der 50 Philosophie; 1704 wurde er Subprior zu Münster und daselbst mit dem Erklären der hl. Schrift beauftragt. 1718 ernannte ihn das Generalkapitel seines Ordens zum Abt von St. Leopold zu Nancy, von wo er, nach 10 jährigem Ausenkalt, als Abt nach Senones abging. Fromm und anspruchslos, aber allgemein geehrt und selbst von Bolztaire besucht, verlebte er hier den Rest seiner Tage; er starb 1757. Seine zahlreichen, 55 teils archäologischen und geschichtlichen, teils theologischen Werte zeugen von ungewöhnzlicher Belesenheit und Erudition; es sehlt ihnen aber Kritik und tieferes Eindringen in

Calmet

die behandelten Stosse. Die vorzüglichsten seiner Schriften sind der Erstärung der Bibel gewidmet nach den von dem tridentinischen Konzil ausgestellten Grundsäsen; La Ste Bible; en latin et en françois (nach Sacys Ubersetung) avec un commentarilittéral et critique (Paris 1707 u. s., 23 Bände, 4°). Die sogenamte Bible de Vence ist ein von dem Addé de Bence besorgter Auszug aus diesem Wert (Paris 1748, 14 Bde 4°); die Bible d'Avignon ist eine vermehrte Ausgade dieses Auszugs (Avignon, 17 Bde 4°). Wit Übergebung des mystischen Sinnes giebt Calmet in dem Rommentar bloß die grammatische Auslegung, dem katholischen Dogma angepaßt. Das Brauchbarste sind die jedem biblischen Buche beigefigten sehrreichen Exturse, zur Erstäuterung der Chronologie, der Geschichte, der Antiquitäten u. s. w. Diese Exturse erschienen auch besonders unter dem Titel: Dissertations qui peuvent servir de prossendense à l'Ecriture sainte, 3 Bde, Paris 1720, 4°. Der Trésor d'antiquités sacrées et profanes des commentaires du P. Calmet (Amsterd. 1722, 13 Bde, 12°) ist dasselbe Wert, nur in anderer Ordnung (deutsch mit Ammertungen und Vorrede von 15 Mosheim, 6 Bde, 2. Aufl. Bremen 1744, 8°). — Dictionaire historique et critique, chronologique, géographique et littéral de la Bible, 2 Bde, Paris 1722, Fol.; Supplem. 1728. Die in den Rommentaren zerstreuten Bemertungen sind hier alphabetisch geordnet. Dem eigentlichen Wörterbuch geht, unter dem Titel Bibliothèque sacrée, ein Berzeichnis von die Schriftersuch geht, unter dem Titel Bibliothèque sacrée, ein Berzeichnis von die Schriftersuch geht, unter dem Titel Bibliothèque sacrée, ein Berzeichnis von die Schriften Pormeneutik. — Die Histoire ecclésiastique de Fleury (dis zur Zerstörung Jerusalems, 2 Bde, Paris 1718, 4°) und die Histoire universelle sacrée et profane (17 Bde, Straßburg 1735 u. f., 4°) haben geringern Wert. Calmets Werte werden wenig mehr gelesen, ausgenommen die aus Archiven gelöchfer und mit wichtigen Dolumenten begleitet Histoire ecclésiastique de civile de Lorraine (4 Bde, Nanz 1728

- Calvins (Kalau) Abraham, lutherischer Dogmatiker in Wittenberg gest. 1686. Litteratur: Seine eigene historia syncretistica 1682. 1685. Leichenrede auf ihn von seinem Kollegen Joh. Friedr. Maher, enthaltend ein curriculum vitae 1686; Conr. Sam. Schurzsseisch, orationes panegyricae, Wittenberg 1697. S. 71 st., oratio in funere Abraami Calovi D., wesentlich charakterisierend; Chr. Hartknoch, Preußische Kirchenhistoria, Franks. u. Leipzig 35 1686 st. Reg. Einige Angaben auß Briefen in B. G. Struve, acta litteraria fasc. V, Jena 1707 p. 44 st.; Heinr. Pipping, Memoria theologorum, Leipzig 1705 p. 108—136; Joh. Christoph Erdmann, Lebensbeschreibungen u. litterarische Nachrichten von d. Wittenbergischen Theologen, Wittenberg 1804, S. 88—91; A. Tholud, Der Geist der lutherischen Theologen Wittenbergs im Verlause des 17. Jahrh., teilweise nach handschriftlichen Quellen, 1852, S. 185 bis 40 211, u. ö.; ders., Das akademische Leben des 17. Jahrh. (Vorgesch, des Nationalism. 1. Teil) Halle 1853/54; E. L. Th. Henke, Georg Calixtus und seine Zeit, Halle 1853/56, 2 Wände. Endlich A. Tholud in PRE, design Arbeiten in solgenden dankbar benutzt sind.
- 1. Leben. Calov wurde 1612 zu Mohrungen im Herzogtum Preußen geboren. Er war ein ebenso begabter, als fleißiger Anabe, dessen Energie es auch gelang, einen verdrießlichen Sprachsehler abzulegen. 1624 ging er auf das Gymnasium zu Thorn, der Pest wegen nur auf turze Zeit; die vertrieb ihn auch im Jahre darauf aus der altstädtischen Schule in Königsberg; doch seize er daheim seine Studien so erfolgreich sort, daß er mit saum 14 Jahren 1626 die Universität Königsberg bezog. Nach der Gewohnheit jener Zeit gehörte das philosophische Quadriennium seines Studiums verschiedenartigen Wissenschaften an: er studierte morgensändische Sprachen, Physis, Botanis, namentlich Mathematis. 1632 ward er Magister der Philosophie und alsbald in die philosophische Fasultät ausgenommen. Nun hielt er mathematische und philosophische Vorleiungen und Disputationen, während er selbst das Studium der Theologie eifrig sortsehnte dund bald selbst ein Disputatorium über die Kontroversen nach Gerhards soci abhielt, bereits da seine hervorragende und selselnde Lehrgabe bewährend. Schon mit 21 Jahren begann er auch seine fortan so charafteristische Thätigseit der Polemit durch eine Schrift gegen den reformierten Hosprediger Johannes Berg, die er 1635 in Rositock unter dem Titel: stereoma sacratissimae testatoris Christi voluntatis de substantiali praesentia et orali perceptione corp. et sang. etc. in Orud gab.

Calovins 649

Gunft des preußischen Abels zu gewinnen, die ihm ein Geschent von 333 Reichsthalern eintrug, damit er an fremden Universitäten sein Studium fortsetze. So ging er, mit eintrug, damit er an stemben Universitäten sein Studium soriseige. So ging et, mit einem glänzenden Zeugnis von Königsberg entlassen, 1634 nach Rostod, wo er bei Joh. Quistorp lebte und alsbald öffentliche wie private Borlesungen über Philosophie und Theologie hielt. Im Jahre 1637 erwarb er den Dottorgrad. Im selben Jahre tehrte er nach Königsberg zurüd, von den Studenten ehrenvoll empfangen, ward Beistiger bei der theologischen Fakultät und hielt zahlreiche dogmatische und polemische Borsleiungen "da zu Zeiten weit über hundert Collegae sich eingesunden, und allerseits beständig ausgehalten". Anlählich einer Berusung nach Rostod 1639 weinel Borsleiten von der Vertrikkt annannt zu melken Vertrikkt annannt zu melken. ausgehalten". Anlählich einer Berufung nach Rostod 1639 wurde er zum außerordent-lichen Prosessor in der Fakultät ernannt, als welcher er zweimal Dekan war und die 10 Statuten revidierte. Auch ward er geistlicher Visitator im samländischen Kreise (Hartstnoch l. c. S. 598). Sowohl durch seine Schriften als auch durch seine alademischen Kämpse mit mancherlei theologischen Neuerern war sein Rus so weit gedrungen, daß er 1643 zum Rettor an das alademische Gymnasium und zum Pastor an der Trinitatisstirche des im ganzen streng lutherischen Danzig berusen wurde. Dort verdand er sich 18 mit seinem Amtsvorgänger, dem an die Hauptstirche zu St. Marien berusenen D. Johannes Botsack, zu Geistes- und Kampsesgemeinschaft. Mit ihm wurde er auch zu dem Thorner Rolloquium 1645 abgeordnet, wo er mit Calixt zusammentras und durch dessen ihn eingenommen wurde (Henke, Calixt II. 2 S. 93 ff. und den A. Thorner Resoligionszespräch). Bon seht ab galt ein großer Teil seiner Lebensarbeit der Bekämpfung des Syntretismus neben der der Reformierten. Das erste Opfer war sein Kollege am Gymnassum, Heinrich Ricolai, ein wohlmeinender, etwas überstudierter Philosoph und lic. theol., der in einem irenicum die Bereinigung der Konsessionen vertrat und den Weg dazu wies. Seine tragische Geschichte, an der aber Calov nur teilweise schuldig ist, bes schreibt Hartsnoch S. 835—48. (Sein Lebenslauf handschriftlich im Danziger Archiv nach Tholud PRE' S. 75). Der Streit des Danziger Ministeriums mit dem reformierten Prediger Cäsar mag wohl Anlaß zu dem Gerüchte gegeben haben, seine Beschieder Cäsar mag wohl Anlaß zu dem Gerüchte gegeben haben, seine Beschieder Cäsar mag wohl Anlaß zu dem Gerüchte gegeben haben, seine Beschieder Schieder Geschieder Geschieder Geschieder gegeben haben, seine Beschieder Geschieder Gesc mierten Prediger Cäsar mag wohl Anlaß zu dem Gerückte gegeben haben, jene Beshörde, insbesondere Calov, habe bei den Schweden nachgesucht, die Reformierten vom Religionsfrieden auszuschließen. Doch wurde durch Briefe des Kanzlers Axel Oxens 20 stierna an den Rat und Calov die völlige Richtigkeit dieses Vorwurfs erwiesen (Harts tnoch S. 830), und sollte dies darum dem Calov nicht immer wieder angehangen werden (3. B. Bente l. c. II, 2 S. 11). Gine Berufung nach Roftod fchlug er auf Bitten der Königsberger, die ihn zurück erhofften, aus, folgte aber 1650 einem durch Jakob Wellers Bermittlung an ihn ergehenden Ruse des Kürfürsten Johann Georg I. 35 nach Wittenberg, wo er dis zu seinem Tode verblied. Charakteristisch ist, daß er sein Unit mit einer praevia oratio de novatoribus Calixtinis und einer disputatio inrint mit einer praevia oratio de novatoribus Caixtinis und einer disputatio invictae assertionis pluralitatis personarum divin. e Vet. Test. antrat. Zuerst dritter Prosession und beauftragt, in der Psarrsirche zu predigen, rückte er bald auf, wurde 1652 Generalsuperintendent und Psarrer, 1660 Primarius und Senior der Fatultät. Die 40 Gunst seiner Kursürsten ersuhr er in reichem Maße; Johann Georg II. pslegte in Wittenberg bei ihm adzusteigen; dazu war der vieloermögende Oberhosprediger Weller sein Freund und Beschützer. In der That hat auch Calon die Universität in Flor gebracht und ihr der Instrument steiet unter ibedeutenden Geistes aufgedrückt. Die bracht und ihr den Stempel seines sedenfalls bedeutenden Geistes aufgedrückt. Die Jahl der Instriptionen steigt unter ihm auf 470—600; ja sein Leichenredner erzählt, 48 daß er in manchen Borlesungen 500 auditores beständig gehabt (Tholuck, Wittend. Theol. S. 191 schreibt nur von "mehr als 200"); doch that das Editt des brandensdurgischen Rurfürsten vom J. 1662, das den Theologie und Philosophie studierenden Landeskindern den Besuch Wittenbergs verbot "weil man auch auf der Universität Wittenberg denen principiis Calovianis gegen die Reformierten inhärierte" der Frequenz so Eintrag (J. Ch. A. Grohmann, Annalen der Univers. zu Wittend. III, S. 100, Weißen 1802). Er galt unter Kollegen und Studenten als Stern erster Größe, und hatte stets die Wehrheit auf seiner Seite. Zwei Fakultätsmitglieder, Quenstedt, zuletzt sein Schwiegervater, und Deutschmann, sein Schwiegersohn, stehen ganz zu ihm; lange Zeit auch Joh. Meisner, die zwischen beiden seit 1675 ein häßlicher Streit ausbricht, dessen Alten zwar auch den starren Sinn Calovs, noch mehr aber das unseine Doppelspiel des zu Calixt hinneigenden Meisner enthüllen (A. Tholuck, Wittend. Heel. S. 383 st., und Das atademische Leben II, 144 s.) Bon Interesse ist auch ein über eine Dispustation entstandener Grenzstreit zwischen der theologischen und philosophischen Fatultät, bei dem der Kurfürst schlichen eingriff (Grohmann, Annalen II, S. 259, 164; Thos so bei dem der Rurfürst schlichtend eingriff (Grohmann, Annalen II, S. 259, 164; Tho- co

650 Calovius

luck, Geist 2c. S. 205). Calovs Borlesungen waren zum Teil exegetische, zum großen Teil aber polemische; den besten Ausweis darüber geben uns seine Schriften, die zumeist nur ein erweiterter Abbrud seiner Borlefungen sind. Besonderen Gifer wandte er den Disputationen zu, die mehrmals in der Woche stattfanden. Nimmt man hinzu 5 die zeitraubenden Pflichten seiner andern Umter, zu denen sich auch noch allerlei Sonderaufgaben fanden, fo staunt man mit feinen Zeitgenoffen über seinen enormen Fleiß und versteht, wie er sagen tonnte: vita et studium Theologorum nequaquam est otium, bersteht, wie er sagen tonnte: vita et studium Theologorum nequaquam est otium, sed negotiorum negotium (paedia S. 20). Jedes Ansinnen sich zu schonen, lehnte auch der Greis noch ab. Daß er dennoch auch für etwas anderes, als seine Studier10 stude Sinn hatte, bezeugt ein Brief an seinen Freund J. Müller in Hamburg (Tholuck, Wittend. S. 209): "weil ich dieses Ortes zu einiger meiner Ergötzlichseit
ein Gärtlein am Hause mir zugelegt; könnte mein hochverehrter Herr Doktor mir, was
bei Ihnen von Zwiedeln und duldosis — oder was sonsten füglich, wann die Zeit da
ist, überbracht werden kann, ohne Beschwerde anherd bestrehten, die nur einmal vorüber16 barer Gesalle". Eine eiserne Gesundheit kam ihm zu statten, die nur einmal vorübergehend hedroht war Beschiellog waren seine Familiennersutte heiniellog allerdings auch gehend bedroht war. Beispiellos waren seine Familienverluste, beispiellos allerdings auch die Hartnäckigkeit, mit der er sich immer wieder vermählte. Nachdem er 5 Gattinnen und seine 13, zumeist schon sehr früh verstorbenen, Kinder begraben hat, geht der vereinsamte 72 jährige Greis sechs Wonate nachher (so nach Mayer mit Tholud, Wittenb. 20 Theol. 2c. S. 193 gegen S. 197 und PRE2) mit der Tochter Quenstedts die Ehe ein, da er, wie sein Leichenredner sagt, "niemanden mehr gehabt, der ihn in seinem hohen Alter treulich trösten, warten und pflegen könnte". Allerdings erschien dies manchem selbst damals anstößig (s. Tholuck, Wittenb. Theol. S. 198 f. und Das akad. Leben x. II, 143 f.), obgleich die Begriffe jener Zeit von der Che, gerade in lutherischen Rreisen, 25 sich wesentlich unterschieden von unsern modernen. Daß Calov dabei nicht fühllos war, as sich wesentia untersatieden von unsern modernen. Das Calob dadet nicht such zweigen 3. B. bewegte Außerungen beim Tode seiner zweiten Gattin (Tholuck, Wittenb. Theol. S. 298). Nur zwei Jahre genoß er die neue Berbindung, dann starb er an Schlagflüssen 1686, "ohn alle Schmerzen bei völligem Berstande, unter andächtigem Gebet und Singen". In einem seierlichen Leichenbegängnisse, wie die Wittenberger 30 Alabemie es selten erlebt, ward er zu Grabe getragen; (als Leichentext hatte er sich selbst Apt 3, 7—13 gewählt), und sogar noch an seinem 74. Geburtstage wurde das Gedächtnis des Heimgegangenen durch eine Rede Mayers im Namen der Fakultät geseiert (dieselbe bei Pipping l. c.). Sein Nachfolger wurde Balthafar Bebel aus Straßburg.

2. Seine schriftstellerische Thätigkeit (vgl. curriculum vitae und Pipping 1. c., ferner das Titelblatt von Calovs biblia illustrata, wo die bis 1671 er-

ldienenen Schriften nach den Lebensjahren des Berfassers verzeichnet sind.

Den Brennpunti seiner litterarischen Thätigteit bildete die Polemit, und wieder in ihrem Mittelpuntte stand die Bestreitung des helmstädtischen Syntretismus und so seiner Königsberger Genossen, Mich. Behm, Christ. Dreier und Johann Latermann, wozu später die hessischen Freunde Calixts samen. Schon von Danzig aus sind gegen diesen Feind gerichtet institutionum theologicarum rà nooleyoueva cum examine novae theologiae Calixtinae etc. 2 Teile 1649. 1650. Genannter Anhang des ersten Teils (S. 207 st.) erschien (nach Pipping) 1651 separat unter dem Titel disgressio de nova theologia Helmstadio-Regiomontanorum Syncrestistarum und wurde wieder dem 1. Bande des systema 1655 als consideratio novae theologiae etc. angesügt (Inhaltsangabe dei Henke, Calixt II, 2 S. 184 st., dessen, wie Tholuds litterarische Angaben mit odigem berichtigt sind). Es solgen als wichtigere synopsis controversiarum potiorum — secundum seriem articulorum Aug. Conf. mit einer praesatio apologetica adversus D. Calixtum Bittenb. 1652, syncretismus Calixtinus Bittenb. 1653 (besonders gegen Dreier "Gründliche Erörterung z." von 1651, näheres bei Hense, Calixt II, 2, S. 259 st.), endlich die harmonia Calixtinohaeretica Wittenb. 1655, in der er den stärssichen Schreiben sohnen sundern nunmehr selbst der Lehrabweichung, nämlich der "Harmonie" mit den Calvinianern, mit den Kapisten und mit Arminianern und Socinianern bezichtigt (näheres bei Hense 1. c. S. 296 st.). Daneben sommen noch einige mehr persönliche Schriften in Betrackt: Apologie an den Rath zu Danzig auf das Schreiben der Königsbergischen Calixtiner, Wittenb. 1651 und: Nöthige Ablehnung etlicher injurien x., damit D. Calixtus ühn hat belegen wollen, Wittenb. 1651. Im Jahre 1655 glaubte Calov die Sache reif genug, um zu

Calovins 651

ber seit 1651 gesorberten That zu schreiten (vgl. Tholud, Wittenb. Theol. S. 282 s.). Wenn auch nicht buchstäblich, so ist doch geststig der consensus repetitus sidei verae Lutheranae in illis doctrinae capitibus, quae contra puram et invariatam Aug. Cons. aliosque libros symbolicos in formula Concordiae comprehensos scriptis publicis hodieque impugnant D. Georgius Calixtus, pros. Helmst., seiusdemque complices das Werf Calous, sein wohl auch die Schlußredation (näheres bei Hente 1. c. II, 2, S. 284 sf.). Gebruckt wurde der consensus erst 1664 in den auf Calous Betrieb herausgegebenen consilia theologorum Vitenbergens., lateinisch und deutsch, 1666 lat. Sonderausgade von Calou. Der Zweck, durch dieses neue symbolische Buch die Synkretisten aus der Kirche und damit wohl auch aus dem Schuße in des Religionsfriedens hinauszudrängen, wurde nicht durchgesetzt (s. Art. synkretissischen sinauszudrängen, wurde nicht durchgesetzt (s. Art. synkretissischen Stillen der antisynkretistischen Schriftsellerei zu demerken, dagegen wendet sich Calou seit 1675 gegen die Jenaer, besonders Musäus (sein systema s. u.). Endlich gab er 1682 sbie Alken des Streites vervollständigt heraus, wegen des Greitischieritenverbots ohne Ramen und Druckort, in seiner historia syncretistica, das ist: Christisses wohlgegründetes Bedenten über den lieben Kirchen-Frieden, und driftliche Einigkeit in der heilfamen himmlischen Wahrheit, in Dreyen Büchern versossetzen außgesertiget. Der Rurfürst wohl gehann Georg III., dem auch aus politischen versossetzen außgesertiget. Der Rurfürst wohnen und weitberühmten Theologo, und aus politischen Gründen dies Polemit undequem war, ließ alle Exemplare aussaleiten). Doch gab ein Randidat im Jahre 1685 mit Hille Calous und anderer das Wert mit Ken

Auf andere Felder der Polemik hatte sein Danziger Aufenthalt ihn hingewiesen. In unmittelbarer Nähe der Stadt hatten unter polnischem Szepter die Jesuiten Terrain so gewonnen, in der Stadt hatten von Ansang des Jahrhunderts an die Resormierten mit den Lutheranern um die Oberhand gestritten und machten sich auch jetzt noch gestend, auch hatten polnische Socinianer in der Nähe der Stadt sich niedergelassen und auch hie und da bei den Städtern sich Eingang zu verschaffen gewußt. Da eröffnete sich denn für Calov ein weites Feld der polemischen Thätigseit. Bon seinen Schriften geshören dahin seine mataeologia papistica, Danzig 1647, die in Wittenberg erschienenen synopsis controversiarum potiorum so., dissensio controversarium hodierno tempore inter ecclesias orthodoxas et resormatos coetus agitatarum 1655; socinianismus prosligatus 1652, der mit vielen andern Einzelschriften und Erzgänzungen ausgenommen ist in die zwei Foliobände seripta Antisociniana Calovii, 40 Ulm 1684 (3 Teile); und gleich als ob der Kampf in seiner eigenen Kirche ihm nicht ausreichende Beschäftigung gäde, tritt er auch gegen die resormierten Häresien auf in der consideratio Arminianismi 1655 (die erste solche Streitschrift, die als "Seele des Remonstrantismus" die Meinung bezeichnet und um ihrer wachsenden Berdreitung willen besonders dei den Politistern besämpst: posse in unaquaque religione sa-tolutem obtineri) in den theses theologicae de Labbadismo 1681, zuleht noch gegen Jasob Böhme in dem Anti-Boehmius 1684, sein lehtes Werk, dem man die Altersschwäche anmerken will (Tholud PRE 277). Fast alle diese Werke sind in mehreren

3. T. zahlreichen Auflagen erschienen.

Charafteristisch ist es, daß Calov auch das Unternehmen einer Neubearbeitung der so loci communes gegenüber seinen Borgängern die auf Gerhard wesentlich damit dez gründet longe plurima adhuc restare quae strenui Christi athletae adversus novas satanae molitiones in hoc cumprimis seculo maxime eristico et controversiarum ac certaminum admodum seraci, suscipiant inque usum ecclesiae peragant, aut emoliantur. Dies sein Wers, systema locorum theologicorum se sacra potissimum scr. et antiquitate nec non adversariorum consessione doctrinam, praxin et controversiarum sidei cum veterum tum imprimis recentiorum pertractationem luculentam exhibens (1655—61 die ersten 4 Bände) ist jedensalls neden dem Gerhards die bedeutendste dogmatische Leistung des Jahrshunderts und den loci jenes in mancher Hinsicht überlegen. Schon der Titel deutet so

652 Calovius

den Fortschritt der Methode an, über die zu vgl. seine gesammelten scripta philosophica, Lübed 1651 n. VI methodologia und syst. tom. II a. A. VI, p. 1ff. Die Methode ist die analytische, wird jedoch nicht gerade tunstvoll gehandhabt; nachdem fast 3 bezw. 2 Bande unter dem Titel des finis supremus die Lehre von Gott 5 (Trinität) einschliehlich der Schöpfung, Borfehung und Erhaltung abgehandelt haben, wird am Schluß des 3. Bandes ein turzes Kapitel über die fruitio dei als finis supremo proximus angeschlossen, dann folgt die Lehre vom subjectum, dem Menschen, in statu integritatis und peccati, dann soll nach tom II l. c. die Lehre von den media (das eigentliche Kernstlick der Theologie, für die als praktische Disziplin kinis und 10 subjectum nur praecognita necessaria sind) folgen, nämlich ex parte nostri (poenitentia etc.) ex parte dei (baptismus etc.) und media είσαγωγικά d. i. seliger Lod und Auserstehung ι. Im ganzen wird auch dieses Schema so ausgeführt, doch zeigt das Wert dadurch ziemliche Ungleichmäßigseit, daß es erst 1677 fortgesetzt wurde, ni diesem einen Jahre aber gleichzeitig Bd V—XII erschienen, die daher auch ans selfen. is stelem einen Juste aver gietigsetig Sv V—All etjasetien, die daher auch an sorg1s fältiger Ausführung hinter den früheren zurücklichen. Diese späteren Bände enthalten
auch Polemit gegen Musäus, den "Dn. Mediator". Die Anlage im einzelnen ist die,
daß zuerst die positive Darstellung eines Lehrpunttes mit scharfen Definitionen gegeben,
dann der usus der Lehre erörtert wird, worauf gewöhnlich zahlreiche quaestiones
controversae einzeln eingehend beantwortet werden. Dieses System ist dadurch
20 charatterisiert, daß es den lutherischen Lehrbegriff, wie er auf der Grundlage der Form.
Conc. und des auf die Spitze getriebenen Schriftprinzipes (seit dem Rolloquium von
Recensionen 1601) lich herqussehildet hatte gegenüber den anderingenden neuen Geitber Regensburg 1601) sich herausgebildet hatte, gegenüber den andringenden neuen Geistes-mächten mit starrer Ronsequenz und unnachgiebiger Festigkeit durchführt. Dabei erweist sich Calov als geübter Dialettiter, hat aber im Gegensatz 3. B. zu Hülsemann für die 25 formale und spetulative Seite des Dogmas tein selbstftändiges Interesse, sondern ift wesentlich bestrebt sein Wert als biblia in formam systematis redacta (tom. V prooem.) zu geftalten. Sehr ausführlich find im 1. Bande die Gegenstände der Prolegomena behandelt, besonders die Schriftlehre, deren Aufgabe es ist, nicht bloß mehr gegen die Katholiten (Joh. Gerhard), sondern auch gegen die Calixtiner die Allgenüg-30 samleit und in sich ruhende Sicherheit des geschlossenen, die auf die hebräischen Botal-zeichen inspirierten Kanons darzuthun. In der Lehre von den articuli ficei wird natürlich besonders auf Calixts Minimum der Glaubensforderung (apostolisches Symbolum) eingehend Bezug genommen (die Charafteristit des Systems dei Gaß, Geschichte der protest. Dogmat. I, 333 ff. giebt von S. 335 an kein klares Bild; die Behauptung, 35 daß Calov der Lehre von der Rechtfertigung die von der Gottheit oder Satisfattion Christi als zweiten Fundamentalartitel anfüge, ist nicht einmal in dieser Form bei ihm nachzuweisen und jedenfalls nicht seine Neuerung, ebensowenig als die Opposition gegen das kopernikanische Weltspitem ihm eigentümlich ist, zu vgl. ist Tholuc, Wittenb. Theol. S. 247ff.). Als weitere dogmatische Werte sind zu nennen: theologia naturalis et 40 revelata iuxta Aug. Conf. Leipzig 1646; theologia positiva — seu compendium systematis theologici, Wittenb. 1682 und apodixis articulorum fidei e solis s. scripturae locis credenda demonstrans, Lüneburg 1684 (dogmatischer Schriftbeweis).

Auch das exegetische Hauptwerk Calovs, seine violia illustrata alten und neuen Testaments, Frank. a. M. 1672—76, 4 Bände Fol. ist aus polemischem Interesse entstanden: er will die annotata des Hugo Grotius korrigieren, die er in ihrem ganzen Umfange in sein Werk aufnimmt. Obwohl er nämlich die Gelehrsamkeit des Gegners anerkennt, meint er doch, daß dieser gegen exegetische Grundregeln verstoße (d. i. sür ihn besonders die Auslegung nach der analogia sidei) und daher besonders die dogs matisch wichtigen Stellen, im UX. die messianischen Weissagungen, im NX. z. B. den ganzen Kömerbrief verderbt habe. Mit großem Schafssinn, staunenswerter Gelehrsamskeit und mehr biblischem Tatt, als der mit Vorliebe auf Prosanautoren zurückgreisende Grotius, aber freilich auch mit völliger dogmatischer Gebundenheit entsedigt sich Calov seiner Aufgabe. Noch sind zu nennen sein commentarius in genesin 1671, der 56 hinter allen Abschnitten als documenta die sich ergebenden dogmatischen oder praktischen Sähe ansührt, sowie: "Die deutsche Bibel D. Martini Luth. aus der Grundsprache, dem Context und Parallelsprüchen mit Benfügung der Auslegung, die in Luthers Schristen zu sinden, also deut= und gründlich erkläret x., Wittend. 1682.

Schließlich verdienen Erwähnung seine isagoges ad ss. theologiam libri duo de matura theologiae et methodo studii theologici 1652, letteres unter dem Sonder-

Calovins 653

titel paedia theologica; ferner der von ihm versaßte große und kleine Danziger Ratechismus (curr. vit. p. 91), Ratechismus Luthers fragweis erklärt, Wittenberg 1671; eine für Laien bestimmte Evangelienharmonie (Beschreibung der — Historien des Lebens — Christi 12.), Wittenberg 1680, so daß also der von Tholud PRE angeführte "biblische Ralender", nach welchem auch Georg II. seine Andacht zu verrichten pflegte, 5 durchaus nicht die einzige von ihm im praktischen Interesse versaßte Schrift ist. Anshangsweise sei noch als Einzelheit genannt seine discussio mendacissimae relationis — de litteris a D. Johann Friderico elect. Saxon. ad duces Bavaricos de morte ac testamento (sc. patris sui), et ultimae voluntatis eius declaratione — confictis, Wittenb. 1683: Nachweis der Unchtheit eines Brieses, in dem der schenannte bezeugt haben sollte, daß Johann der Beständige auf dem Sterbebette zur alten Kirche zurückgeschrt sei. Über einzelne Disputationen und Reden schen spiese vielberusenen Jionswächter auf der arbeiteristik. Es hält überaus schwer, über diesen vielberusenen Jionswächter auf der arbeiteristikten Seiten und eröcktet murde ist neutwischen Seiten erfakter und eröcktet murde ist neutwische der

Daß er von der calixtinischen Seite verschrien und geächtet wurde, ist natürlich; daß aber 15 der jüngere Calixt nichtige Fabeln über sein höllisches Ende verbreitete, beweist mehr als manches andere, daß man seiner Persönlickeit nichts anzuhängen wußte. In jenem Streite durften beide Leile einander taum etwas schuldig geblieben sein (vogl. die Blütenlese der gegenseitigen Beleidigungen bei Urnold, Kirchen- und Keherhistorie, T. II. Bd XVII cap. XI). Calov hat im allgemeinen in seiner Zeit viesseitige Hochachtung 20 sa Bewunderung genossen; und die Geschicke seines Ledens deweist zusammen mit seinen Werten die geistige Bedeutung des Mannes, die auch noch von fernerstehenden Theologen wie Buddeus, Walch, Stäudlin (Gesch. d. theol. Wissensch. I, 250) anertannt wird. Neuerdings ist besonders die Beurteilung Tholucks einflußreich, ja maßgedend geworden, die den beschränkten Standpuntt des pietistischen Unionstheologen alzusehr 25 verrät. Die Beurteilung muß sich gegenwärtig halten, daß bei einer geistigen Bewegung für gewisse Fehler im Ansahe nicht die Epigonen verantwortlich sind, die die Konsequenzen ziehen, so sehr sie damit die Notwendigseit einer Erneuerung klarlegen. Und ferner muh man Calov zuerst als Theologen, dann erst als Polemiter ins Auge sassen komme ich ganz ungern und gezwungen, wollte lieber meiner Gewohnheit nach bloß bei den doctrinalibus und Lehrpuntten selbsten verbleiben" (Nöthige Ablehnung 12. Eingang). Als Theolog stand Calov zweifellos für seine Zeit an dem rechten Platze; er war ein Wittenberger Theologe. Energischer als einer neben ihm hat er die Theologie als manches andere, daß man seiner Persönlichkeit nichts anzuhängen wußte. In jenem er war ein Wittenberger Theologe. Energischer als einer neben ihm hat er die Theologie auf die heilige Schrift gegründet, in der er thatsächlich bewandert war und nicht bloß 26 äußerlich. Bon da aus hat er dem Calixt es vorgeworfen, daß er das Sprachstudium dem metaphysischen nachsetz und zahlreich sind Stellen bei ihm, wie die folgende in ep. dedic. zum NI. I, S. 3 quid enim utilius theologia biblica? sine scriptura theologia ne meretur quidem theologia dici, wie dem duch die Bibelstudien den Kirchenstudien sowie dem Studium der scholarischen Theologie weit voranstellt. 40 desiderie vestra — sunt et mes desideria iebendigau erhalten Eneologie went voranzeur. 40 Jugleich hat er gerade Luthers Gedächtnis lebendigzu erhalten gesucht. Seine Schriften schöffen viel aus ihm und in seiner Encyslopädie giebt er den Studenten den Rat, Luther vor allen Theologen zu studieren und hängt darum ein ausführliches Berzeichnis seiner Schriften an. Freisich teilt auch er die sahr abgöttische Bewunderung, die dem "Wegalander gezollt wurde, und auch er fühlte sich wohl auf der cathedra Lutheri sals auf dem Erbsise seisses. Mit der gesamten lutherischen Theologie teilt er aber auch das praktische Interesse wie das besonders in jener paedia hervortritt, in der er z. B. Arnds Bücher vom Christentum u. ä. ohne Bedenken empsiehlt (S. 312). Auch als 1672 Spener ihm seine pia desideria übersandt hatte, scholarum et so desideria vestra — sunt et mea desideria: et cum fructum scholarum et 50 examinum pietatis ecclesia vestra iam percipiat — luculentum, quem praedicat fama, non dubito eadem aliis commendare pietatis examina, quae etiam non ita pridem adducto ecclesiae vestratis exemplo et successu in eodem uberrimo, in templo nostro publice commendavi etc. (Spener, gründliche Beantwortung des "Unfugs der Pietisten" § 28). Endlich muß auch seine nicht gewöhnliche Gelehrsam= 55 teit in Exegese und Patristis anerkannt werden; war er dort seinem Gegner Grotius gewähsen, so hier dem Calixt besonders an Urteil überlegen (zu ersterem vgl. Richard Simon, hist. crit. des principaux commentat. du nouv. test. p. 724, der ihm unter den Lutheranern am meisten don sens und gute Kenntnisse zuschreich). Freisich treten nun dei ihm auch alse Härten und Spizen des orthodoxen Luthertums heraus.

Der Glaube ist im Grunde die Annahme des orthodoxen Systems, das so sehr bis ins einzelne ausgeführt ift, daß von einer Freiheit der Bewegung teine Rede mehr ift: nicht bloß die fundamentalen, — und wie weit reicht nicht schon ihr Umtreis! — sonbern auch alle abgeleiteten Glaubensartikel sind wesentlich, denn fides est una copu-5 lativa: ut qui in fidei systemate aliquid negat vel tollit, totum fidei compagem labefactet syst. (I, 797—99). Die symbolischen Bücher werden ja in thesi der Schrift untergeordnet, aber doch wird ihre Anersenung als sategorische, nicht als hypothetische gefordert: nicht soweit sie, sondern weil sie mit der heil. Schrift übereinstimmen (z. B. consens. repet. punct. 78). Dadurch ist nun die Schrift übereinstimmen (z. B. Sammlung von Beweisstellen für das System, die diese als göttliche Wahrheit legitimiert. Gerade wieder bei Calou kommt das Ungeschichtliche dieser Betrachtungsweise von ellen zum Morkhein son aus Morkhein son ellen zum der ellen Burden son ellen zum Morkhein son ellen zum der ellen Betrachtungsweise ellen gestellt und der ellen gestellt zu der ellen gestellt g vor allem zum Borfchein, so wenn er die Frommen des alten Bundes bereits alle Dogmen tennen läßt und daher 3. B. die Trinitätslehre schon im alten Testamente explicite gelehrt findet. Alles das tritt in noch grellere Beleuchtung, wenn man den 15 Calov seinen Standpunkt in vielseitiger Polemit nach allen Seiten hin vertreten sieht, und zwar weniger gegen Rom, als gegen Reformierte und anders gerichtete Lutheraner. Allerdings sind diese seine polemischen Heldenthaten so caratteristisch für ihn, daß sein Lobredner Schurzsseich meinen konnte, wäre Calov nicht Theolog, so wäre er gewiß einer der größten Feldherrn geworden. Und doch hat es etwas Imponierendes und erweckt selbst eine gewisse Teilnahme zu sehen, wie dieser Mann die auf allen Seiten bedrohte und auch im Innern ihrer Streitmäckte nicht mehr sicher Festung des Luthertums unbeugsam zu halten suche. Es ging ihm dabei um die heilige Sache; das giedt seiner Polemit immer einen gewissen Anstand und die Richtung auf das Wesentliche. Freilich da es sich für ihn bei diesen Lehren um Heil und Seligieit handelte, so schenkte er sich nicht, dem Calixt das "selig" vorzuenthalten. Doch erreichte sein nimmermüder Eiser nicht das erstrebte Ziel. Den consensus repetitus zum Symbol zu erheben, gelang ihm nicht; das war wesentlich Berdienst des Wustas, der nun auch seinem Gerichte nerkällt. Die Leit murde eine mersent verfällt. Die Zeit wurde eine neue oder war es schon seit Mitte des Jahrhunderts geworden. Runge.

Calvariften oder Priester des Calvarie ndergs, eine 1633 durch Hubert Charpentier auf dem Berge Betharam (in der südfranzössischen Diöcese Lescar) "zur Berehrung des Leidens Christi und zur Berbreitung des katholischen Glaubens" gegründete Genossenschaft von Weltpriestern, mit welcher sünf Jahre später der vom Rapuzinerpater Hyacinth zu ähnlichem Zwede gestisste Pariser Priesterverein zur Besehrung der Protestanten Besehrung der Konvertiten in Berdindung trat. Haupstis der Bereinigung wurde seit 1638 Paris, und zwar der Calvarienberg oder Mont Balerien, wo um 1664 Pierre Coudert längere Zeit als ihr Superior mit Auszeichnung thätig war. — Zu dauernderem Bestand gelangte ein gleichfalls in der 1. Hälste des 17. Jahrhunderts gestisster Nonnenorden "vom Calvarienberg": die durch Antoinette d'Orleans 1617 zu Poitters ins Leben gerusene Rongregation der Benédictines de Notre-Dame du Calvaire — eigentlich eine Abzweigung des Ordens von Hontevauh, der dann Pater Josef le Clerc de Tremblan zu selbsstägen der Ronstituierung verhalf (1619). Die auf die Benediktinerregel in vollster Strenge verpslichteten Rlosterdamen dieser Gemeinschaft besahen im 17. Jahrhundert etwa 20 Häuser, gingen während der Revolutionszeit ein, wurden jedoch neuerdings wieder über 10 Rlöster, meist im westlichen Frankeich gelegen, besitzen (vgl. Helnot VI, 355 s.; Fehr, Mönchsorden x. I, 197: II, 267; Streder, Art. "Calvarienberg" im RKL'II). — Über einen italienischen Calvaristinnenden die Calvario" (in Genua auch unter dem Namen "le suore Brignole" besannt), welche dis in unser Jahrhundert bestand und u. a. auch in Rom, Riati und Biterbo Hospitäler leitete, handelt Morichini, Degl' istituti di pubd. caritá (Rom 1835), p. 133 st. Steleer, l. c.

Calvin, Johannes, gest. 1564. — Litteratur: Bgl. A. Rilliet, Bibliographie de la vie de Calvin, Correspond. litter., Paris 1864, Nr. 5; Bordier, Art. Calvin. France Protest. 2 ed. III; Dardier et Jundt in Lichtenberger Encycl. d. science relig. II, 1877. Beitschr. f. RG I, 419—426; III, 573—585; VI, 455—477; XIV, 467—469. Unter den

Biographien über Calvin ift die alteste: Theod. de Bèze, Vie de Calvin, die querst wenige Bochen nach Calvins Tod als Borrede zu bessen Kommentar zu Josua herausgegeben, später 1565 von Ricolas Collabon erweitert und 1575 in neuer Ueberarbeitung als Einleitung zu Epistolae et responsa Calvini herausgegeben worden ist. Alle drei Redaktionen sind abgebrucht in Band XXII ber Braunschweiger Ausgabe von Calvins Berken. Die Schrift des 5 tatholischen Zeitgenossen Geronymus Bolsec: Histoire de la vie, meurs et actes de Calvin latholischen Zeitgenossen Hieronymus Bolsec: Histoire de la vie, meurs et actes de Calvin 1575 ist eine Schmähichrift ohne allen geschichtlichen Wert, die lediglich den leidenschaftlichen Hat des Berfassens zum Ausdruck bringt, trozdem aber dis in die neuere Zeit von ultramontaner Seite als Quelle benüßt und wiederabgedruckt worden ist. Aehnlich gehalten ist Auclin, Hist. de la vie de Calvin, 2 Vol. Geschichtlich wertvoller: Florimond de Raemond, 10 La naissance de l'hérésie 1605; J. Desmay, Remarques sur la vie de Calvin, 1621; Vita Jo. Calvini autore Papirio Massono, Paris 1620. Unter den neueren Bearbeitungen sind hervorzuheben: Ruchat, Hist. de la resorm. de la Suisse, 1727, neu herausgegeben von Buillemin 1835—1838; Henry, Das Leben Calvins, 1835—44, 3 Bde; Ernst Staehelin, 30shannes Calvin, Leben und ausgewählte Schriften, 1863, 2 Bde; Kampschulte, Johann Calvin, 15 seine Kirche und seinen Staat in Genf. I. 1869: Raitenbusch. Sob. Calvin. 3826 1878. pannes Satoin, Leben und ausgemählte Schriften, 1863, 2 Bde; Rampschulte, Johann Calvin, 15 seine Kirche und sein Staat in Genf, I, 1869; Rattenbusch, Iold, gestellt E. Doumergue, Jean Calvin, Les hommes et les choses de son temps, ein Practimert in 5 Bänden mit zahlreichen Illustrationen. Reichen Stoff sowohl über den franz 25 zösischen Humanismus wie über die reformatorische Wirksamteit Calvins in Genf enthält auch die Biographie von Buisson über Sebastian Castellio, 2 Bde, Paris 1892. Eine fritisch apolobie Biographie von Buisson über Sebastian Castellto, 2 Bde, Paris 1892. Eine rrinig apowgetische Zusammenstellung von Urteilen neuerer Historiker über Calvin giebt Ab. Zahn, Studien über Joh. Calvin, 1894, vgl. Resorm. Kirchenzeit. 1897 Rr. 6. Bon Calvins Werken ersichienen Gesamtausgaben zu Genf 1617 und zu Amsterdam 1671. Die bei weltem voll 30 ständigste und zuverlässigste im Corpus reformatorum, Braunschweig 1863 bis 1896, herausgegeben von den Straßburger Theologen Baum, Cunis und Reuß, und fortgesett von Lobstein und Erichson, bis jett 56 Bände, Band 1—4 enthalten die verschiedenen Ausgaben der Institutio, Bd 5—10 Calvins Traktate und sonstige verwandte Schristen, 40h—22 die Garressandenz mit den Ringraphien von Beza und Colladon, den Annales Cal-86 Ausgaben der Institutio, Bb 5—10 Calvins Traktate und sonstige verwandte Schristen, 10b—22 die Korrespondenz mit den Biographien von Beza und Colladon, den Annales Cal-85 viniani und aussübrlichen Registern, 24—55 die exegetischen und homisetischen Schristen, 56 beginnt La dible française de Calvin. Ein zweites gleichsalls höchst schristen, 56 beginnt La dible française des Calvin. Ein zweites gleichsalls höchst schristen, 56 beginnter ist Herminjard, Correspondance des resonnateurs dans les pays de langue française, 1866—1893, bis jest 8 Bände (bis 1543). Bas. A. Bayle, Dict. Art. Calvin.

1. Jugend und erste Arbeiten dis 1536. Johannes Calvin wurde den 10. Juli 1509 zu Noyon in der Pikardie geboren. Sein Bater, Gerard Cauvin, nahm als apostolischer Notar und Generalprodurator des Distrits von Noyon eine angesehene Stellung ein und stand als Sachwalter des dischöfschen Rapitels auch mit der Geistslickseit in nahen amtlichen Reziehungen die ihn indelsen nicht hinderten ihr gegenüber 45 lichteit in nahen amtlichen Beziehungen, die ihn indessen nicht hinderten, ihr gegenüber 45 eine unabhängige Stellung einzunehmen. Er wurde wegen seiner oppositionellen Saltung 1528 mit dem Banne belegt, sodaß er 1531 als Extommunizierter starb und die tirchliche Beerdigung nur mit Mühe von seinen Sohnen für ihn ausgewirkt werden tonnte. Auch der ältere Bruder Calvins, Charles, der als Inhaber einer Kaplanei der Geistlichteit angehörte, mußte sich wiederholt wegen Insubordination dem gestslichen 50 ber Geistlichkeit angehörte, mußte sich wiederholt wegen Insudordination dem gestslichen 50 Gericht stellen; es wurde ihm vorgeworfen, daß er sich geweigert habe, die ihm obsliegenden Messen zu lesen, und er starb wie der Bater, ohne sich mit der Rirche versöhnt zu haben, 1537. Bgl. A. Lefranc, La jeunesse de Calvin, Paris 1888. Doch machte sich für den jungen Calvin die Einwirtung dieser Berhältnisse erst später geltend. Er erhielt besonders durch seine Mutter eine streng religiöse Erziehung, daneben aber 55 auch einen sorgfältigen Schulunterricht, den er infolge der Berwendung seines Baters gemeinsam mit den Söhnen eines ihm befreundeten Abeligen de Hangest aus dem Geschlechte de Montmort, genoß. 1521 wußte ihm der Bater den Besitz einer geistlichen Pfründe zu verschaffen, mit deren Hilfe der Sohn seine Studien in Paris sortsehen tonnte. Im August 1523 trat er in das Kollegium von La Marche ein, wo Mathus 60 tonnte. Im August 1523 trat er in das Rollegium von La Marche ein, wo Mathu- 60 rin Cordier, sein späterer Anhanger und verdienstvoller Mitarbeiter in ber Forberung des evangelischen Schulwesens in der französischen Schweiz und in Frankreich, als Lehrer

wirkte. Nach einiger Zeit besuchte er das Kollegium Montaigu und machte sich schon hier durch die Leichtigkeit seiner Auffassung und die Gewandtheit seiner Dialektik besmerkbar. Auch der religiös sittliche Ernst, der unermüdliche Arbeitstrieb und die eiserne 65

Willensstrenge, die ihm später eigen waren, traten nach Bezas Zeugnis schon in der Studienzeit hervor. Er nennt ihn schon als Schüler mirum in modum religiosus et severus in omnia suorum sodalium vitia censor, so daß ihn seine Witschüler

den Accusatious genannt haben sollen.

Anfangs hatte Calvin das Studium der Theologie in Aussicht genommen. Aber bald wurde er teils durch eigene Neigung, teils durch den Wunsch des Baters, der dem glänzend begabten Sohne auch äußerlich eine ehrenvolle Stellung im Staatsdienst zu-dachte, bewogen, dasselbe mit dem Studium der Rechtswissenschaft zu vertauschen. Zur Erleichterung seiner Studien verschaffte ihm der Bater 1527 eine zweite Pfründe, die ihn später veranlaste, einigemale in der Kirche von Pont-l'Eveque, deren Einkommen er bezog, zu predigen. Mit solchen Mitteln ausgestattet, besuchte er seit 1529 die beiden berühmtesten Rechtsschulen des damaligen Frankreichs, Orleans und Bourges. Seine Lehrer waren Pierre de l'Etoile und Alciati. Reben dem Studium der Jurisprudenz eignete er sich auch die Kenntnis der humanistischen Wisselfien in ausgedehntem 15 Umfang an, wosür ihm besonders der Unterricht des deutschen Gelehrten Melchior Wolma förderlich war. Er machte so rasche Fortschritte, daß er nach Bezas Bericht bald mehr die Stellung eines Lehrers als die eines Schülers einnahm und öfters zur Stellvertretung seiner Prosessoren herangezogen wurde. Nach dem Tode seines Baters, vom Juni 1531 bis zum Mai 1532, hielt sich Calvin in Paris auf und ließ dort seine erste Schrift, seinen Kommentar zu Senecas Traktat De Clementia erscheinen. Er widmete denselben dem Abbe Claude de Hangest, mit dem er unterrichtet worden war. Die Schrift zeigt nicht nur eine vollständige Bertrautheit ihres Berfassers mit der klassischen Litteratur, sondern auch eine umfassende Renntnis ber Rirchenväter und zugleich eine Strenge ber sittlichen Beurteilung und eine Tiefe ber Gundenerkenntnis, die schon für jene Beit, 25 wenn auch noch auf teine eigentliche Entscheidung für die Reformation, doch auf eine Bu diefer hinführende eindringende Beschäftigung mit den theologischen Fragen binweisen. Opp. V, 13 ff., vgl. Ep. 13; Herminfard a. a. D. II, pag. 394 n. 4. 6. 410 f.; Lecoultre, Calvin d'après son commentaire sur le de Clementia de Senèque. Revue de theol. et de philos., Lausanne 1891 Janv. Doch fehrte et 30 noch 1532 zur Bollendung seiner Studien nach Orleans zurück, wo er in zwei Urtunden vom Mai und Juni 1533 als Bertreter seiner pitardischen Landsleute an der Universität erwähnt wird. Bgl. M. Doinel im Bulletin hist et litt. 1877 p. 174. 3m Sommer 1533 nahm C. seinen Aufenthalt bleibend in Paris, und hier war es, wo der entscheidende Umschwung seines inneren Lebens, der ihn zum Reformator machte, sich vollzogen hat. Über die nähere Beranlassung seiner Belehrung, sowie über die Entwicklung seines inneren Lebens überhaupt herrscht noch größeres Dunkel als in Bezug auf die äußeren Schichale seiner Jugendzeit, und in den biographischen Darstellungen, auch der altesten von Beza, wird der Berlauf Dieser Entwidlung in einer Art geschildert, die mit den noch vorhandenen Außerungen in Calvins eigenen Briefen nicht 40 Zusammenstimmt; man sieht, daß sich auch über Calvins Jugend wie über die der ando zusammenstummt; man sieht, das sich auch uder Calvins Jugend wie uder die der anderen Reformatoren frühzeitig eine sagenhafte Überlieferung gelegt hat, die es liebte, Jüge aus der späteren resormatorischen Zeit in seine Jugend hineinzulegen. Nach Beza soll Calvin zuerst durch seinen Better, Robert Olivetan, mit der evangelischen Lehre bekannt gemacht und für sie gewonnen worden sein, sodaß er aus Widerwillen gegen die römische Airche die Theologie mit der Jurisprudenz vertauscht hätte, und es soll sich schon zu Orleans und zu Bourges eine evangelische Gemeinde um ihn gesammelt haben, der er seelsorgerische Dienste geleistet hätte. Andere sühren seine Bekehrung auf den Umgang mit seinem Lehrer Welchior Wolmar zurück, der aus der schwähischen Stadt Rottmeil stammte und der Reformation zugewandt mar und mit dem Calvin nach seinem Rottweil stammte und der Reformation zugewandt war und mit dem Calvin nach seinem 50 eigenen Zeugnis in vertrautem Bertehr stand. Allein von Wolmar, wo er von ihm redet, wird doch nur berichtet, daß er Calvin in die griechische Sprache eingeführt habe und mit ihm befreundet war, und gegen die ganze Annahme einer fo fruben Belehrung spricht die Thatsache, daß Calvin noch im Oktober 1533 die Bestrafung einer ju Gunften der Reformation erfolgten öffentlichen Rundgebung mit den Worten ergablt 55 hat: Visum est statui pessimum exemplum eorum libidini, qui rebus novis inhiant. Opp. X b. Ep. 19, vgl. Herminjard a. a. D. III, pag. 103. 107 n. 10. 158 n. 5. 202 n. 4. Er erzählt in seinem Brief an den Kardinal Sadolet, daß ihn die evangelische Lehre zuerst wegen ihrer Neuheit abgestohen habe und daß er sich erst spät und widerstredend zu ihrer Annahme entschlossen habe: novitate offensus, 60 difficulter aures praedui; strenue animoseque resistedam; una praesertim

res animum meum ab illis avertebat, ecclesiae reverentia (Opp. V, 412 s) Auch seine firchliche Pfründe zu Nonon wurde erst 1534 von ihm aufgegeben. Eine freiere Denkweise im Sinne der humanistischen Reformbestrebungen wird dadurch für Calvin allerdings nicht ausgeschlossen. Sie war ihm durch die allgemeine Tendenz des geistigen Lebens, in welchem er sich während seiner Studienzeit bewegte, sowie durch den strichlichen Unabhängigkeitssinn seines Baters nahe genug gelegt und wird durch Außerungen seiner Briefe und seines Rommentars ju Geneca ausdrucklich bestätigt. Bgl. Lecoultre a. a. D. sowie dessen Abhandlung: La conversion de Calvin. Etude morale. Revue de théologie et de philosophie, Lausanne 1890, 1 ff. Besonders wirksam für seine Bekanntschaft mit der evangelischen Lehre war nach Beza sein 10 Better Robert Olivetan, mit dem Calvin früh befreundet war und der schon vor Calvin wegen seiner reformatorischen Gesinnung aus Frankreich fliehen mußte und in seiner Berbannung 1535 zu Neuenburg die erste französische Bibelübersetzung herausgegeben hat. C. hat für dieselbe wahrscheinlich im April oder Mai 1535 die Borrebe geschrieben. Opp. IX, p. XLII, 787 f. Aber zum Bruch mit der tatholischen Kirche kann es nach 15 dem erwähnten Brief vom Ottober 1533 nicht vor den ersten Monaten des Jahres 1534 gekommen sein. Auch über die Beweggründe dazu fehlt es an bestimmten Nach-richten. Calvin selbst hat sich nur an zwei Stellen seiner Schriften turz darüber ausgesprochen. In der Borrede zu seinem Psalmenkommentar sagt er, daß es Gott gekallen habe, ihn durch eine plözliche Bekehrung, subita conversione, seinem Worte gehorsam zu machen, 20 und in der schon erwähnten Antwort an Sadolet schildert er, wie er im Katholizismus, obschon er alle seine Heilswege versucht habe, zu keinem Frieden gelangt sei: quoties in me descendebam, extremus horror me incessebat, cui nulla piacula, nullae satisfactiones mederi possent. Da sei ihm die evangelische Lehre nahe getreten, "und wie durch einen plöglichen Lichtstrahl erkannte ich, in welchem Abgrund von Irr- 25 tümern, in welchem Schmutz ich mich befunden hatte. So that ich, o Herr, was meine Pflicht war, und begab mich, erschreckt und mit Thränen mein früheres Leben verbammend, auf deinen Weg. Die Erlenntnis ging ihm auf: Fides in Dei et Christi cognitione, non in ecclesiae reverentia jacet. Non in ignoratione, sed in cognitione sita est fides atque illa quidem non Dei modo, sed divinae volun- so tatis. Non enim ex eo salutem consequimur, vel quod parati sumus pro vero amplecti, quidquid ecclesia praescripserit, vel quod inquirendi cognoscendique provinciam ad ipsam relegamus, sed quando Deum agnoscimus nobis esse propitium Patrem reconciliatione per Christum facta, Christum vero justitiam et vitam nobis esse datum. Inst. II, 2, 2. 3. Immerhin zeigt ber Brief 25 an Sadolet, daß Calvin schon vor der Entscheidung mit Anhängern der Reformation befannt gewesen und von ihnen zum Anschluß an die evangelische Lehre aufgesordert worden war. Auch der Hauswirt, bei dem er 1532 in Paris wohnte, ein reicher Raufsmehren Wormens Stienne des Sauswirt, der der Sauswirt von d mann, Namens Etienne de la Forge, gehörte zur evangelischen Gemeinde und wurde 1535 als Opfer der Verfolgung hingerichtet (Herminjard, Corr. des Ref. III, 167 40 n. 2, p. 267 n. 7. Dagegen ist der Brief an Martin Butzer, der in Opp. X b, Ep. 16 ins Jahr 1532 gesetzt wird, erst 4. September 1534 von Royon aus geschrieben. Vgl. Herminjard a. a. D. III, p. 204 n. 11). So war jenes von Calvin geschilderte Ausselbeiten der evangelischen Ersenntnis nur der legte Durchbruch einer Entwicklung, die lich durch seine partifischen und dielischen Studien sowie den von derlei personielische er die sich durch seine patriftischen und biblischen Studien sowie durch mancherlei perfonliche 45 Beziehungen in ihm vorbereitet hatte, die aber bis dahin geflissenlich von ihm zurückgedrängt worden war, und jetzt in einem alles entscheidenden Att des zum Gehorsam des Glaubens sich entschließenden Willens zum Abschließenden Willens zum Abschles sam Wit dieser durch die Angaben des Brieswechsels sich ergebenden Datierung von Calvins Betehrung fällt zugleich die Erzählung von seiner Beteiligung an der Rede so des Pariser Rettors Nicol. Cop, die in den meisten Biographien als der Anfang seines Stantlicken Servertretung und der deburch verselesten Archiven der der

Mit dieser durch die Angaben des Brieswechsels sich ergebenden Datierung von Calvins Betehrung fällt zugleich die Erzählung von seiner Beteiligung an der Rede so des Pariser Rettors Nicol. Cop, die in den meisten Biographien als der Ansang seines öffentlichen Hervortretens und der dadurch veranlaßten Bersolgung dargestellt wird, als geschichtlich unhaltbar dahin. Die Erzählung ist die. Am 1. November 1533 hielt der Rettor der Pariser Universität, Nicolaus Cop, dei der öffentlichen Feier derselben eine Rede, die scharfe Angrisse gegen den latholischen Glauben enthielt. Cop wurde zur soschen die Erditterung des Königs und eine Berschaftung zog sein unbesonnenes Vorgehen die Erditterung des Königs und eine Berschäftung der Bersolgung zu. Nach Colladon, dem auch Beza in der späteren Bearbeitung seiner Biographte solgt, soll die Rede Cops von Calvin versatzt und dieser gleichfalls in die Bersolgung hineingezogen worden sein. Aber die nächsten Nachrichten, die wir über das Ereignis haben, schweigen so

von einer solchen Beteiligung Calvins. Ein halbes Jahr später kann er ruhig nach Nopon gehen, um sein Berhältnis zu der dortigen Rirche durch Aufgeben seiner Pfrunde aufzulösen. Auch die noch erhaltene Rede (Opp. X b. 30 f.; Herminj. III, p. 418 f.)

verrät weder im Stil noch in den Gedanten die Abfassung durch Calvin.

Über das Leben Calvins unmittelbar nach seiner Befehrung ist, so manche Züge auch die Überlieferung daraus zu berichten weiß, wenig Sicheres zu ermitteln. Rur die eine entscheidende Thatsache tritt groß und hell aus dem Duntel heraus: der Jüngling, der enigetvende Lyaijage tetit groß und heit aus dem Duntel getaus: der Jungting, der als Jurist wie als Humanist die glänzendste Zukunft vor sich hatte, hat mit derselben für immer gebrochen und hat sich nicht nur einer Sette angeschlossen, in deren 10 Gemeinschaft ihm statt der früher angestrebten Ehren und Reichtümer Verfolgung, Leiden, vielleicht der Tod in Aussicht stand, sondern ist auch entschlossen, der Verbreitung ihrer Lehre sein weiteres Leben zu widmen. Die disherigen humanistischen Studien wurden aufgegeben und dasur die Thätigieit eines Evangelisten aufgenommen. Er erzählt selbst, daß bald nach seiner Bekehrung alle, denen es um die rechte Er-15 kenntnis des göttlichen Wortes zu thun gewesen sei, sich um ihn gesammelt hatten. Um sein Berhältnis zur alten Kirche zu lösen, begab er sich im Frühling 1534 in seine Baterstadt und trat am 4. Mai die bis dahin bezogenen Pfründen einem andern ab, wurde aber, wie Lefranc nachgewiesen hat, noch im gleichen Monat wegen Abfalls vom Glauben ins Gefängnis gefett und längere Zeit barin festgehalten.

Nach der in Nopon erduldeten Gefängnishaft suchte Calvin seine Zuflucht in Angouleme, wo die Herzogin Margarete von Navarra bem evangelischen Bekenntnis eine Freistätte eröffnet hatte. Unter dem angenommenen Namen Charles d'Espeville wohnte er im Hause eines Freundes, du Tillet, dessen reichhaltige Bibliothet ihn für die weitere Begründung und Klärung seiner theologischen Ertenntnisse unterstützte. Nach der Überlieferung soll Calvin während des Jahres 1534 auch eine franzissische Schrift 30 p. 242 f. 245 n. 11. 348 n. 7. 10. V, p. 126 f. Opp. X b. ep. 144, vgl. Lang, Die ältesten theol. Arbeiten Calvins NIbAh II, 1893, 257 ff. Auch in C. Gekners Bibliotheca universalis von 1545 wird der erste Druck in das Jahr 1542 geseth). Bon Angouleme aus besuchte Calvin auch Nerac, wo er mit dem Führer der älteren evangelischen Resormrichtung in Frankreich, Faber Stapulensis, zusammentraf, und ebenso 25 wird von einem Aufenthalt in Poitiers berichtet, wo Pierre de la Place ihn hörte parler magnifiquement de la connaissance de Dieu (Herminj. III, p. 201

n. 1). Doch sehlt es über diese Reisen an zuverlässigen Nachrichten.

Die heftige Verfolgung, welche die unbesonnene Verbreitung der Platards in Paris in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 1535 nach sich zog, veranlaßte Calvin, sich in Gemeinschaft mit seinem Freunde Du Tillet nach Straßburg zu begeben, wo er ansangs 1535 eintraf, und wo er sossen Verstenung nach die von ihm vorbereitete trat. Doch wandte er sich bald nach Basel, um in dieser Stadt die von ihm vorbereitete Institutio zum Druck zu besördern Er hielt sich hier unter dem Paris Wertenung Institutio zum Druck zu befördern. Er hielt sich hier unter dem Ramen Martinus Lucanius einige Monate auf, inupfte aber gleichfalls mit den angesehensten Theologen 45 der Stadt, Grynäus und Mytonius, nähere Befanntschaft an, welche wie die mit den Strafburger Reformatoren geschlossene für seine spätere Wirkamkeit von Bedeutung werden sollte, und vollendete in dieser stillen Zuruckgezogenheit das Werk, das bald auch schriftstellerisch seine Ebenburtigkeit mit jenen Theologen rechtfertigen und Calvin auf Jahrhunderte hinaus die Führerschaft in der reformierten Theologie sichern sollte, seine Institutio religionis christianae. Sie erschien im Marg 1536, mahrend die Borrede an Franz I. schon vom 23. August 1535 datiert ist (die daraus gefolgerte Annahme einer dem lateinischen Text vorangegangenen ursprünglich französischen Abfaffung wird durch die eigene Aussage Calvins in der Borrede zu der Übersetjung von 1541 widerlegt, nach welcher dieser letteren teine frühere vorangegangen sein kann, 55 Opp. I, p. XXIX).

Der Zwed des Werkes war ein doppelter. Zunächst sollte es die Protestanten in Frankreich gegenüber dem Vorwurf revolutionärer Gesinnung und willkürlicher Lossagung von der Autorität rechtfertigen, mit dem namentlich der König Franz I. ihre grausame Berfolgung por den protestantischen Fürsten Deutschlands beschönigt hatte, und so es beginnt deshalb icon in der ersten Auflage mit einer ausführlichen an biefen ge-

richteten Borrede, die in Gedanken und Sprache ein Meisterwerk apologetischer Beredtsamteit war und es von vornherein gerade wie die Schrift selbst ertennen ließ, daß die französische evangelische Rirche in ihrem Berfasser einen Anwalt gefunden hatte, der ihre Sache vor König und Priesterschaft geistesmächtig zu vertreten ben Mut und den Beruf besaß. Calvin erzählt in der Borrede seines Kommentars zu den Psalmen, daß gewisse 6 durch Frang I. verbreitete Schriften in seine Sande getommen seien, durch die den protestantischen Fürsten Deutschlands die Meinung beigebracht werden sollte, daß die gegen die Protestanten in Frankreich verübten Grausamkeiten nur gegen einige schwärmerische und zum Aufruhr geneigte Wiedertäufer gerichtet gewesen seien. "Da sah ich, daß es eine List des Hoses war, um das Bergießen des Blutes so vieler Glaubenszeugen zu 10 entschuldigen, damit es auch in der Folge erlaubt wäre, sie ungestraft zu morden. So überzeugte ich mich, daß mein Stillschweigen ein Berrat an der Wahrheit gewesen wäre. Das ist es, was mich zu der Herausgabe meiner Institutio veranlaßt hat. Ich hatte die Absicht, meine Brüder, deren Tod vor Gott köstlich ist, von ungerechter Schmach zu befreien, und da ich die Scheiterhaufen wiederaufrichten sah, wollte ich wenigstens andere 15 Bolter zum Mitleid bewegen." Aber mit diesem apologetischen Zwed verband Calvin, wie er in einer zweiten Borrede an den Lefer sagt, zugleich den Plan, durch eine das Ganze umfassende Darlegung der evangelischen Lehre rudimenta quaedam trahere, quibus formarentur ad veram pietatem, qui religionis studio tanguntur, und bementsprechend lautet auch schon ber Titel ber ersten Ausgabe: Christianae religionis 20 institutio totam fere pietatis summam et quidquid est in doctrina salutis cognitu necessarium complectens. Omnibus pietatis studiosis lectu dignissimum opus ac recens editum.

Die Anlage dieser ersten Bearbeitung folgt im wesentlichen dem Gang des lutherischen Katechismus (beutsche Übersetzung von Spieh 1887). Die Schrift zerfällt in die 25 sechs Kapitel: 1. de lege, 2. de fide, 3. de oratione, 4. de sacramentis ubi de baptismo et coena Domini, 5. quo sacramenta non esse quinque reliqua, quae pro sacramentis hactenus vulgo habita sunt, declaratur, tum qualia sint, ostenditur, 6. de libertate christiana, potestate ecclesiastica et politica administratione. Auch im Inhalt schließt sich biese erste Bearbeitung eng an Luther so und seine Seilsauffassung an. Die Summe der driftlichen Lehre besteht in der Ertenntnis Gottes und unferer felbft und diefe wiederum in der Ertenntnis der Gunde mit ihrem Berderben und der in Chrifto geoffenbarten fundenvergebenden Gnade. Auch das Berhältnis zwischen Rechtfertigung und Beiligung ist ganz im Sinne Luthers gedacht, ebenso die Begründung des Sabbathgebotes: Non religione aliqua discernimus 85 inter diem et diem, sed communis aliqua politiae causa I, 37. Aber bei allem Anschluß an Luther tritt doch schon in diesem ersten Entwurf die theologische Selbständig-teit Calvins in voller Scharfe hervor. An der Spige steht der Sag, daß alles zu Gottes Ehre geschaffen und ihm als dem souveranen Berricher zu dienen bestimmt ift. Die Befugnisse der Geistlichen werden dahin zusammengefaßt: "sie sollen mit dem w Worte Gottes, zu dessen Dienern und Verwaltern sie eingesetzt sind, mutig alles wagen, seiner Majestät alle Macht, Ehre und Hoheit dieser Welt unterthan machen, durch dasselbe über alle von den Höchsten bis zu den Geringsten gebieten, das Haus Christi bauen, das Reich Satans zerstören, die Schafe weiden, die Wölfe töten, die Gelehrigen ermahnen und unterrichten, die Widerspenstigen und Hartnäckigen tadeln und überführen, 46 lösen, binden, donnern und bligen, aber alles mit dem Wort Gottes", Opp. I, 27. 208 f. In der Abendmahlslehre wird der tropische Sinn der Einsekungsworte anerkannt und mit dem leiblichen Genuß auch die Lehre von der Ubiquitat verworfen.

Neben der Ausarbeitung der Institutio war Calvin während seines Ausenthalts in Basel mit der Durchsicht einer neuen Ausgabe der von Olivetan veröffentlichten fran- 50 zösischen Bibelübersetzung beschäftigt, vgl. seinen Brief an Fabri vom 11. Sept. 1535 bei Herminjard III, p. 348 n. 6. Im Frühling 1536 machte er, noch ehe der Druck der Institutio vollendet war, eine Reise nach Ferrara, wo die Herzogin Renata, die hochgebildete Schwester Franz' I., sich der Resormation anzuschließen und ihren Hofzum Mittelpunkt der evangelischen Bewegung machen zu wollen schien. Doch war die 58 Reise nur von kurzer Dauer, Ende März die Mitte Mai, und hatte nach der auch durch andere Zeugnisse bestätigten Angabe Bezas keinen andern Zweck, als den, im Interesse des französischen Protestantismus mit der Herzogin eine persönliche Bekanntschaft anzuknüpsen, die in der That auch später brieslich sortgesetzt worden ist (Bartolomeo Kontana im Archivio della societa Romana di storia patria 1885 p. 101—139;

Lecoultre, Le séjour de Calvin en Italie, Revue de théol. et de philosoph., Laufanne 1886 p. 138 f., 1891 p. 225 f.; Cornelius, Ifor. f. Geschichtsw. 1893 S. 203 ff.). Gegen die jeder Begründung entbehrende Annahme eines Aufenthalts und einer damit verbundenen reformatorischen Wirsamseit in Aosta s. Rilliet, Lettre à Merle d'Audigné 5 1864; Herminjard, Corr. des Reform. IV, n. 345. Auf der Reise schrieb C. nach Beza die beiden Traktate: Epistolae duae prior de fugiendis impiorum illicitis sacris, altera de christiani hominis officio in sacerdotiis papalis ecclesiae vel administrandis vel abjiciendis, die ein Jahr darauf in Basel gedruckt wurden und von denen der letztere an Gerard Roussel gerichtet war, um ihn von der Annahme 10 eines ihm angetragenen Bistums abzuhalten. Im Mai oder Juni war Calvin wieder heimlich in seiner Baterstadt Noyon, um seine dortigen Angelegenheiten zu regeln und, wie er hofste, in Begleitung seines Bruders Antoine und seiner Schwester Marie dann nach Straßburg zu reisen und seine litterarischen Arbeiten in verborgener Stille wieder auszunehmen. Aber eben auf dieser Reise wurde er nach Genf gesührt und hier in den

aufzunehmen. Aber even auf vieser Neize wurde er nach Geng gezuprt und gier in den Wirkungskreis, der seine geschichtliche Bedeutung bedingen sollte, hineingestellt.

II. Genf und Straßburg 1536—1541. In Genf war hauptsächlich durch die Wirksamkeit der beiden Prediger Farel und Vieret die Resormation eingeführt worden, nicht sowohl auf Grund einer wahrhaft religiösen Erwedung als insolge des politischen Befreiungskampses, den die Bürgerschaft seit Jahren mit der Hise des pern gegen 20 ihren Bischof und das mit diesem verdündete Savoyen geführt hatte (s. d. Karel und Viert). Es war teils der patriotische Freiheitstamps gegen den Bischof, teils das Schwert und die Autorität von Bern, was die Resormation in Genf zum Sieg gebracht hatte. Die meisten betrachteten deshalb die reformatorische Ausgabe mit der bracht hatte. Die meisten betrachteten deshalb die reformatorische Aufgabe mit der Befreiung von der Fremdherrschaft in Staat und Kirche als vollendet. 25 fassungsform war nach der Emanzipation vou der bischöflichen Herrschaft eine völlig demotratische, insofern die durch die Bürger gebildete Bollsgemeinde nicht nur das Wahlrecht für ben großen Rat ber 200, ben kleinen ber 60 und die mit ber Berwaltung betrauten vier Syndiës, sondern auch in allen wichtigeren Fragen das Recht der Beschlußsassung besaß. Bon einer Unterordnung unter den sittlichen Geist des Christens tums war wenig zu spüren, sodaß Farel, nachdem er die Einwohner näher kennen gesernt hatte, die Art ihrer Bekehrung mit den Worten zusammensassen kohner in Genf noch mehr als anderswo einer ergänzenden kirchlichen Jucht und seelsorgerischen Arbeit, um den äußerlich angenommenen Glauben zur Wahrseit werden und für das geistige Leben weisen Friede kriedet heine Friede kriedet werden und für das geistige Leben 95 seine Frucht bringen zu lassen, und Farel mit seinem mehr zum Angriff und Rampf als zum ruhigen Aufbau geeigneten Wesen fühlte sich für sich allein dieser Aufgabe nicht gewachsen. Unter diesen Umständen traf Calvin ein. Der Weg nach Strafburg hätte ihn durch Lothringen geführt, aber er wurde infolge des dort geführten Krieges genötigt, die Reise südlich über Genf zu machen, wo er am 5. August eintraf. Er hatte do die Absicht, sich nur einen Tag dort aufzuhalten; aber die Anwesenheit des Fremdlings, dessen Rame durch seine Institutio bereits vielen bekannt und teuer geworden war, wurde balb ruchbar, und bei dieser Nachricht ging es bem über die Zutunft der Genfer Rirche bekummerten Farel wie eine Inspiration auf, daß ihm in dem eben Angekommenen der Mann zugeführt sei, dessen er bedürfe. Er machte sich zu Calvin auf und überraschte ibn mit der Bitte, daß er in Genf bleiben und seine Rraft der Ordnung und Befestigung der dortigen Kirche widmen möge. Calvin schützte seine Jugend und sein Be-dursnis nach weiterem Studium vor. Aber mit der Donnerstimme, mit der Farel schon so oft großen Massen imponiert hatte, rief er ihm zu: "Du schützest deine Studien vor, aber im Namen des allmächtigen Gottes verkündige ich dir: Gottes Fluch wird dich so treffen, wenn du dem Werte des Herrn deine Hilfe versagst und dich mehr sucht als ihn." Durch diese furchtbare Beschwörung Farels, erzählt Calvin, bin ich festgehalten worden, wie wenn Gott seine gewaltige Hand auf mich gelegt hatte. Er entschloß sich, dem Verlangen nachzugeben und zunächst nur für einige Zeit sich dem Dienst der Genser Rirche zu widmen. Treffend sagt Herzog in der 2. Aufl. dieses Artitels: "Dieser Borgang bildet den entscheidenden Wendepunkt in Calvins Lausbahn als Reformator, sowie auch die Grundzüge seines Geistes, seiner Gemütsart darin abgespiegelt sind. Er beugt sich vor der Majestät des richtenden Gottes, die ihm durch Farels Drohung vermittelt wird. So ist die Gottesfurcht, in strengem Gehorsam gegen den Herrn sich offenbarend, der belebende Atem seines Lebens, wogegen die kindliche Liebe zu dem verso söhnten Bater in Christo etwas zurückritt. Sowie Farel in heftigem Aufsahren seiner

Seele Gewalt anthut, so wird es ihm fortan zur Gewohnheit, durch Gewalt die Seelen für Christum zu gewinnen. Das Amt des Dienstes am Worte, die mit väterlicher Zucht verbundene Autorität der Rirche handhabte er von nun an auf dieselbe Weise gegen andere, wie er sich berselben mit Aufopferung seiner Lieblingsneigung unterworfen. — Jener Borgang ist auch darum so beachtenswert, weil er uns den Kampf 5 zwischen dem Denter und Gelehrten einerseits und dem zu prattischer Thätigkeit berufenen Kirchenmanne andererseits zeigt und diesen Kampf zur Entscheidung bringt. Calvin fürchtete, die Studien zu vernachlässigen, zu welchen er durch inneren Drang und glänzende Gaben berusen war; und in der That bedurfte die Kirche gar sehr einer solchen intellettuellen Macht zu ihrer Bildung, Leitung, Organisierung, Befestigung. Aber seine 10 theologischen Bestrebungen, dem Dienste der Kirche untergeordnet, sollten erst so recht fruchtbar gemacht werden. Auf ähnliche Weise verhielt es sich mit Calvins Furcht, sich 

auch daraus die ruckfichtslose Harte seines Rirchenregimentes.

Ohne ein öffentliches Amt, als einfacher Gehilfe Farels begann Calvin seine Wirls 20 samteit in Genf, indem er seit Ende August in der Kirche von St. Pierre, der Kathebrale von Genf, Borträge über biblische Bücher hielt. Aber die geistvolle Klarheit und brale von Genf, Borträge über biblische Bücher hielt. Über die geistwolle Klarheit und der Ernst seines Wesens erwarben ihm bald die höchste Achtung und Autorität. Auch Farel sühlte sosort seine Überlegenheit und unterwarf sich, obwohl 20 Jahre älter, volltändig seiner Leitung, ebenso der dritte der evangelischen Prediger, der alte Courrault, 25 der, gleichfalls ein geslüchteter Franzose, an Stelle des in seine waadtländische Heimat derusenen Viret als erblindeter Greis sein Amt verwaltete. Im Auftrag seiner beiden Genossen versähte Calvin noch 1536 einen für den Jugendunterricht bestimmten Ratechismus sowie ein Glaubensbesenntnis, die beide 1538 auch ins Lateinische übersett wurden. Im Ratechismus sehlte im Unterschied von dem späteren des Jahres 1542 die Ein- 80 teilung in Fragen und Antworten; er war ähnlich wie der ihm vorangegangene Sommaire Farels eine in turze Abschnitte zerlegte kompendiarische Jusammensplung der evangelischen. Das Glaubensbesenntnis wurde im April 1537 aus Staatsstoften gedruckt und mukte von der Bürgerschaft in Gruppen von ie zehn beschworen tosten gebruckt und mußte von der Bürgerschaft in Gruppen von je zehn beschworen werden; von seiner Annahme war nicht nur die Julassung zum Abendmahl, sondern 35 auch der Besitz des Bürgerrechts und der Ausenthalt im Lande überhaupt abhängig ges macht. Beibe Schriftstüde sind, wie neuerdings überzeugend nachgewiesen worden ist, von Calvin selbst versatzt, und schon diese Thatsache, daß dem erst seit wenigen Monaten angesiedelten Fremdling die Ausarbeitung dieser für das ganze Gemeinwesen so wichtigen Schriften übertragen und damit das Schicfal jedes einzelnen Burgers in die 40 Sand gegeben wurde, tann ben Ginfluß veranschaulichen, ben Calvin in ber turzen Zeit jeines Wirkens bereits in Genf gewonnen hatte (vgl. Rilliet, Le catéchisme français de Calvin publié en 1537, ThLJ 1878 Nr. 24). Auch an den Berhandlungen mit auswärtigen Kirchen nahm Calvin frühzeitig teil. Er wohnte der Synode zu Lausanne dei, die 1536 zur Regelung der kirchlichen Berhältnisse des von Bern eroberten Waadt- 45 landes abgehalten wurde, doch beteiligte er sich nur zweimal an der Diskussion, indem er die Autorität der Kirchenvätet in ihren Berhältniss zu der heil. Schrift näher bestimmte und seine Ansicht über die leibliche Gegenwart Christi im Abendmahl darlegte. Bald aber nötigte ihn ein gegen ihn gerichteter Angriff zu einer eingehenderen theologischen Auseinandersetzung. Er hatte in seinem Glaubensbekenntnis und 50
seinem Katechismus in Bezug auf die Trinitätslehre eine gewisse Jurüchgaltung gezeigt und die Worte Trinität und Person vermieden, weil er sie als Schulausdrücke für die Aufnahme in ein Gemeindebekenntnis nicht geeignet hielt. Ein in Laujanne angestellter Pfarrer, Namens Caroli, der 1535 wegen seines evangelischen Glaubens aus Frankreich vertrieben und eine Zeit lang in Genf als Prediger angestellt worden 55 war, beschuldigte deshalb ihn und die Genfer Geistlichen der Häresie und verlangte, daß sie das apostolische, nicanische und athanasianische Glaubensbekenntnis unterschreiben sollten. Calvin weigerte sich mit der Erklärung, daß er das sogenannte athanasianische Bestenntnis nie für echt angesehen habe und daß eine rechte Kirche es nie gebilligt haben würde. Caroli erhob daraushin gegen Calvin den Borwurf des Arianismus, und dieser so

verlangte, sich vor einer Synode in Bern verantworten zu dürfen. Dieselbe wurde 1537 abgehalten im Beisein von 100 Geistlichen aus Bern und 20 aus Neuenburg. Calvin las ihr das für Genf ausgestellte Glaubensbesenntnis vor, das ihre Billigung erhielt, während sie das von Caroli gestellte Berlangen einer Zustimmung zu den drei Symbolen als ungehörig zurüdwies. 1538 sandte Calvin, vielleicht aus Veranlassung ähnlicher Misverständnisse, den Katechismus und das Glaubensbesenntnis der Genfer Kirche in lateinischer Übersetzung an die befreundeten Kirchen von Straßdurg und Basel; es war der erste Ansang eines um Calvins Lehre sich sammelnden größeren Kirchenverbandes.

Anfangs 1537 wurde Calvin auch mit einer regelmäßigen Predigttbatigfeit 10 beauftragt, für die er am 13. Februar laut Ratsprotofoll seine erste Besoldung im Betrag von sechs Sonnenthalern erhielt. Um 17. März hielt er ein Gespräch mit den Wiedertäusern, durch welches dieselben vollständig zurückgedrängt wurden. Aber mit dieser Predigt der reinen Lehre war ihm die Ausgabe der Kirche noch nicht erich beier Predigt ver reinen Legte wur igm die Aufgabe ver Artige noch nicht erschöpft; er verlangte auch die öffentliche Anertennung des Christentums durch die Gesteinde und ein geordnetes Kirchenregiment, das innerhalb derselben die tirchliche Jucht ausübte. Es lag ihm darum von Ansang an im Wesen einer evangelischen Resormation, daß neben der Lehre und dem Kultus auch das sittliche Leben der Gemeinde nach dem Geseth Gottes umgestaltet und zu diesem Zwecke bleibende Institutionen geschaffen würden, durch welche die Widerspenstigen gebändigt und für Thun und Lassen 20 seize Kornen ausgestellt werden können. In diesem Sinne arbeitete er in Berbindung mit Farel eine kirchliche Gesetzebung aus, die dem Rate vorgelegt wurde und am 29. Juli 1537 dessen Genehmigung erhielt. Allein mit dieser stieß er zum erstenmale bei der Bürgerschaft auf entschlossen Widerspruch. Sie hatte die Resormation im Jusammenhang mit der politischen Emanzipation angenommen; ihr Selbstgefühl war 26 durch den vorangegangenen Befreiungstampf mächtig gesteigert worden und sie tonnte sich nicht dazu verstehen, sich nun aufs neue unter das strengere Joch zu beugen, das wiederum drei Fremde im Namen der evangelischen Wahrheit ihr auferlegen wollten. Unfangs zeigte sich allerdings der Rat auch in der Handbabung der von diesen geforderten Jucht noch sehr willfährig. Eltern, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken, wurden des Bürgerrechts verlustig erkart; ein Mann, der ein Spielhaus hielt, mit den Karten um den Hals an den Pranger gestellt, eine Putzmacherin, die einer Frau einen unanständigen Haarschmuck gemacht hatte, zu zwei Tagen Gefängnis verurteilt. Allein je rigoroser die Prediger auf der Befolgung solcher Borschriften bestanden, umsomehr reizten sie die Erbitterung der an Unabhängigkeit gewöhnten Bevölkerung und ihr Berschren war oft härter und heftiger, als es der Ernst der christlichen Jucht gesordert hätte. Es kam zu Übertretungen, welche der Rat aus Fundt vor der össentlichten Reise werden Weise der Rat aus Fundt vor der össen Reise nung nicht zu bestrafen wagte, und bei den Ratswahlen vom 3. Februar 1538 erhielt die Oppositionspartei in der Regierung die Oberhand. Aber die Prediger ließen sich nicht abschreden. Sie eiserten auf ihren Kanzeln nicht nur gegen die Ungehorsamen, so sondern auch gegen den Rat, der denselben Nachslicht gewährte, sodat ihnen der Rat am 12. März ausdrücklich verbot, sich mit der Politit zu befassen. Zu diesen Mithelligkeiten kam ein Konflikt mit Bern, der in kurzer Zeit die Krisis herbeiführte. Der mächtige eidgenössische Freistaat, der von Anfang an der Freiheit von Genf zum Rücklatt gedient hatte, war eifersüchtig dafür besorgt, diese Abhängigkeit zu erhalten und stach in der möglichsten Gleichförmisseit der außeren Gebräuche zur Darstellung zu hringen und ebenso erschien es ihm als politiske Notwendisteit das den den von ihm zu bringen, und ebenso erschien es ihm als politische Notwendigkeit, daß das von ihm eroberte Waadtland seine kirchlichen Einrichtungen ausschließlich von Bern sich geben und durch keinen anderen Einfluß sich bestimmen ließ. So ergab sich von selbst eine Roalition zwischen dem auf seinen Einfluß eifersüchtigen Bern und den Unzufriedenen 50 in Genf, mit der Calvin sein ganzes Leben hindurch zu tämpfen hatte. Farel hatte bei der Einführung der Reformation alle Feste außer dem Sonntag abgeschafft, die Taufsteine beseitigt und beim Abendmahl gesauertes Brot in Anwendung gebracht. Damit war er aber in Widerspruch mit der bernischen Kirche getreten; eine Synode zu Lausanne von März 1538 sprach über seine Neuerungen bie Migbilligung aus, und ber Rat 55 von Bern ersuchte denjenigen von Genf, daß sich die Genfer Prediger in diesen Gebräuchen der Kirche von Bern gleichförmig machen möchten. Der Genfer Rat willsahrte und verlangte von den Predigern, daß sie sich in Bezug auf die Festordnung, die Taufsteine und den Abendmahlsritus den Berner Gebräuchen anschließen sollten. Calvin legte an sich auf diese Außerlichkeiten kein Gewicht. Er schrieb 1555 bei einem ähnse lichen Anlaß der Flüchtlingsgemeinde in Frankfurt, daß er in Mitteldingen wie den

äuheren Bräuchen gerne zu Konzessionen die Hand biete (vgl. auch Opp. I, 140; II, 617). Aber er wollte die Entscheidung nicht vom Rat, sondern von der Rirche getroffen sehen und weigerte sich mit den beiden anderen Predigern, die an sie gestellten Forderungen auszuführen. Als dem leidenschaftlichen Courrault das Predigen verboten wurde, ließ sich berselbe bem Rat zum Trot auf die Ranzel tragen und wurde des- 5 wegen seines Umtes entsetz und aus Genf verbannt. Die beiden anderen verharrten in ihrer Opposition. Calvin nannte das Rathsfollegium sogar ein Rollegium Satans, in ihrer Opposition. Calvin nannte das Rathskollegium sogar ein Rollegium Satans, und als die Geistlichen die Weisung erhielten, am kommenden Ostersest das Abendmahl mit ungesäuertem Brot auszuteilen, trotten sie dem Berbot. Sie begaben sich, von bewasseren Freunden begleitet, in die Kirche, erklärten, daß sie das Abendmahl unter 10 dieser Bedingung nicht austeilen würden, und eiserten gegen die in der Stadt herrschende Gottlosigteit. Auf diesen offenen Ungehorsam hin sprach der Rat den 23. April 1538 unter Justimmung der Bürgerschaft die Amtsentsetzung über Calvin und Farel aus und nötigte sie, binnen drei Tagen die Stadt zu verlassen. Sie wandten sich an die Spnoden von Jürich und von Bern um eine Verwendung zu ihren Gunsten. Dies selbe wurde ihnen gewährt; aber die Regierung beharrte auf ihrem Beschluß und hielt das Verbannungsdetret aufrecht: der Versuch, die Kirche von Genf zu einem christlichen Gemeinwesen in dem theokratischen Sinne Calvins umzugestalten, schien mit einer völligen Riederlage geendet zu haben.

völligen Niederlage geendet zu haben.

völligen Riederlage geendet zu haven.

Den Vertriedenen eröffnete sich bald ein neuer Wirtungskreis. Während Farel von seiner alten Gemeinde zu Neuendurg zurückgerufen wurde, begab sich Calvin nach kurzem Aufenthalt in Basel auf Butzers Veranlassung nach Straßdurg, wo er teils als Prediger der dort sich bildenden französischen Exulantengemeinde, teils als theologischer Lehrer thätig war (vgl. Stricker, Calvin als erster Pfarrer der ref. Gemeinde zu Straßburg, 1890). Jugleich gab ihm diese Stellung die Wöglickeit, seine schriftsellerische Welcher wieder aufzunehmen und weiter auszudehnen. Bor allem fällt in diesen Aussentalia und Erweiterung der Institutio 1539, durch welche halt zu Strafburg die Neubearbeitung und Erweiterung der Institutio 1539, durch welche das Werk laut der Vorrede auch zu einem Lehrbuch für die Studierenden gemacht werden sollte, aus dem sie die richtige Anleitung zum Lesen der heil. Schrift entnehmen tönnten. Der Umfang ist in dieser zweiten Ausgabe um das Dreifache gewachsen; den virchlichen Bewegungen der Gegenwart wie dem Anabaptismus wird größere Beachtung geschenkt und die patristische Litteratur in reicherem Mage berücksichtigt. lung der Heilslehre sind die beiden grundlegenden Kapitel De cognitione Dei und de cognitione hominis vorangestellt. Im ersten Rapitel wird die Lehre von der Autorität und der Eingebung der heil. Schrift mit der Calvin eigentumlichen Begrun- 35 dung durch das testimonium spiritus sancti ausführlich erörtert (Opp. I, p. 295 f.). Ebenso wird im zweiten Rapitel die augustinische Prädestinationslehre im ausbrudlichen Gegensatz gegen ihre Zurucktellung durch "gewisse Theologen", womit unmißverständlich Melanchthon gemeint war, schärfer betont und im Sinne einer doppelten Borherbestimmung weiter entwickelt. Die Sünde wird nicht nur auf Gottes Zulassung, 40 sondern auf seine Macht zurückgeführt und von der ihr verfallenen Menscheit gesagt: Quum pari morbo laboremus naturaliter omnes, soli illi convalescunt, quibus medicam manum admovere domino placuit. Alii, quos justo judicio praetermittit, in sua putredine tabescunt, donec absumantur (Opp. I, p. 358). Der neuen Ausgabe der Institutio folgte balb der Rommentar zum Römerbrief als Ansagang einer exegetischen Arbeit, die Calvin in der Geschichte der Exegese eine nicht weniger hervorragende Stellung als in der Dogmatit verleihen sollte, sowie endlich ber turze Trattat vom heil. Abendmahl, der wie schon die Ausführung der Lehre in der turze Trattat vom heil. Avenomagi, der wie soon die Ausfuhrung der Legte in der Institutio zwischen der geistig signifikativen Auffassung Zwinglis und der realistischen Luthers zu vermitteln suchte. Es wird von Luther erzählt, daß er sich nach Kenntnis= 50 nahme der Schrift geäußert habe: wenn Ökolampad und Zwingli sich in dieser Weise erklärt hätten, so wäre es nie zu so heftigem Streit gekommen (vgl. J. Müller, Die evangelische Union, 1854 S. 328, nach Tegel, Ausführliche Erzählung vom Sakraments=streit, Bremen 1600). Jedenfalls bestanden damals zwischen Luther und Calvin freundschaftliche Beziehungen. Jener läßt ihn 14. Ottober 1539 durch Buther grüßen und 55 ihm sagen, daß er seine Antwort an Sadolet singulari cum voluptate geleen habe. Für Calvins persönliches Leben wurde der Ausenthalt in Strakburg dahurch wichtig.

Für Calvins persönliches Leben wurde der Aufenthalt in Straßburg dadurch wichtig, daß er sich 1539 mit Idelette von Büren verheiratete, der Witwe eines durch ihn zur Kirche zurückgeführten Wiedertäusers, die ihm indessen schon 1549 durch den Tod wieder entrissen wurde. Es entspricht dem Charatter Calvins, daß sein häusliches Leben salt w

ganz hinter seinem kirchlichen Wirken zurücktritt. Aber er giebt balb nach dem Tode seiner Frau in einem Brief an Biret ihr das Zeugnis, daß sie niemals für ihn beschwerlich oder hinderlich gewesen sei und niemals an sich selbst gedacht habe (vgl. A. Lang, Das häusliche Leben Calvins, 1893). Bon allgemeiner kirchengeschichtlicher Bes s beutung war ber Strafburger Aufenthalt besonders insofern, als er Calvin auch mit ber deutschen Reformation und besonders mit Welanchthon in nabere Berbindung brachte. Er wurde mit Buger als Abgeordneter zu dem Religionsgespräch geschickt, das zuerst in Worms, dann in Regensburg zum Zweck einer Beilegung des kirchlichen Streites von Karl V. abgehalten wurde, und trat hier mit Melanchthon in eine persönliche Berbindung, 10 die auch nach der Trennung bis zu Melanchthons Tode in einem zu Zeiten lebhaften

10 die auch nach der Trennung dis zu Melanchthons Tode in einem zu Zeiten lebhaften und für die Kirche wichtigen Briefwechsel fortgeseht wurde. Über noch während des Gesprächs erhielt Calvin den Rus, der ihn seinem alten Wirtungstreis zurückgeben und seiner entscheidenden geschichtlichen Wirsamseit entgegenführen sollte.

In Genf war nach der Verbannung der kirchlichen Leiter die Bewirrung, statt sich zu legen, immer höher gestiegen (vgl. Cornelius, Die Rücksehr Calvins nach Genf. 1. Die Guillermins, 2. die Artigauds AMA 1888. 1890; Herminsard a. a. D. V, Kr. 740. 747; Galisse, mem. et doc. publ. p. la soc. d'hist. de Genève XIX, 262—283). Die unter dem früheren Regiment erlassenen erlassen zieten wieder desetzt. Aber den neuen Predigern sehste die Autorität und jeder kirchliche Unabhängigkeitsssinn. Sie begaben sich in vollständige Abhängigkeit von der Staatsgewalt: Ritus und Verfassung wurden aanz nach dem Korbild der Verner Kirche Staatsgewalt; Ritus und Berfassung wurden ganz nach dem Borbild der Berner Rirche geordnet, und dies empfand die calvinische Partei, die trotz der erlittenen Riederlage noch immer start und zahlreich war, als ein Attentat gegen die Kirche. Sie hielt sich 25 vom Gottesdienst und vom Abendmahl fern und wirtte den neuen Predigern durch Dis trauen und Berdächtigung entgegen, sodaß selbst Calvin sie zur Milde gegen "die un-glücklichen Wertzeuge Satans" ermahnen mußte. Man nannte die Partei die Guillerglücklichen Wertzeuge Satans" ermahnen mußte. Man nannte die Partei die Guillermins, als Anhänger des Maitre Guillaume, wie Farel genannt zu werden pflegte. Ihr Eifer und ihre politische Macht wurde wesentlich erhöht, als der vertriedene Bischof, so Pierre de la Beaume, die kirchliche Berwirrung in Genf dazu benützte, die Stadt zur Wiederannahme des Katholizismus zu bewegen. Auf seine Beranlassung richtete der Kardinal Sadolet an die Stadt ein freundlich saubere Schaldungsschreiben in diesem Sinne. Die neuen Prediger zeigten sich außer Stande, dasselbe zu beantworten und einzelne geheime Anhänger des Katholizismus sprachen ihm ihren Beifall aus. In so dieser Not drangen die Guillermins darauf, daß eine strenge Ausscheidung und Berzbannung aller derer angeordnet werde, welche die Messe nicht öffentlich als etwas Schlechtes verwerfen würden. Die Regierung mußte sich dazu verlieben, die perdäcke Schlechtes verwerfen wurden. Die Regierung mußte sich dazu verstehen, bie verdach tigen Burger ins Berhor zu nehmen und jeden darüber zu befragen, ob er die Deffe für gut ober für schlecht halte. Als die Prediger ihre Unfähigkeit zur Beantwortung 40 ber Zuschrift Sabolets eingestanden, wandten sich die Freunde der Reformation an Calvin mit der Bitte, dieselbe zu widerlegen. Er willfahrte und wußte in seiner Widerlegungsschrift eine solde Überlegenheit an den Tag zu legen und zugleich seiner fortdauernden Liebe zur Genfer Kirche einen so gewinnenden Ausdruck zu geben, daß er ihre Sympathie aufs neue gewann (Der Brief Sadolets sowie die Widerlegung Calvins Opp. V, 45 p. 369 ff.). Als endlich vollends die Regierung, die Calvin verdannt hatte, in einem von ihr abgeschlossenen Bertrag mit Bern wichtige politische Rechte der Stadt preisgab, war der Sieg der Gegenpartei entschieden. Den leitenden Männern wurde der Prozek gemacht und die Anklage auf Sachnerrat gegen sie erhaben. Die weiten murden auf gemacht und die Antlage auf Hochverrat gegen sie erhoben. Die meisten wurden auf 101 Jahre verbannt und einer von ihnen, Jean Philippe, der einer der eifrigsten Borstämpfer für die politische Befreiung der Stadt gewesen war, durch Hentershand enthauptet. Sie diesem Sieg der calvinischen Partei war auch die Rücklehr Calvins entschaft. schieden. Sie war um so notwendiger, als in der Berwirrung zwei der neuen Geist-lichen, die ihre Autorität ganz verloren, ihre Stelle niedergelegt und die Stadt verlassen hatten. Der Rat begnügte sich nicht damit, Calvin brieflich zur Rücklehr aufzufordern; 55 er sandte eines seiner angesehensten Mitglieder, Umi Perrin, mit andern Gesandten nach Strafburg, die ihn persönlich um den Wiedereintritt in den frühern Wirtungstreis zu bitten hatten. Calvin, der die erste Aufforderung zur Rücklehr während seines Aufent-halts in Worms erhielt, konnte sich lange nicht dazu entschließen. "Warum nicht lieber gleich ans Kreuz? Besser, einmal zu sterben als in dieser Marterwerktatt sich immer so von neuem peinigen zu laffen." "Es giebt feinen Ort ber Welt, vor bem ich mich

mehr fürchtete." "Meine Seele erbebt, wenn ich mir die vergangenen Zeiten vergegenwärtige und daran denke, daß ich jeht alle diese Kämpse wieder aufnehmen soll." Er kannte die Unbeständigkeit und den Faktionsgeist der Genser Bevölkerung und wollte, wenn er einwilligte, nicht bloß als Prediger, sondern als der Bändiger und Beherrscher eben dieses Bolksgeistes, als Reorganisator des ganzen öffentlichen Lebens in die Stadt zurücklehren. Aber die Bitten der Genser waren zu dringend, und der Posten, der ihm auss neue angeboten wurde zu wichtig. Auch die Freunde wiesen auf die hohe Berantwortung hin, die dieser Rückus in sich schließe. Sie erinnerten an die Bedeutung, die Genf für die Evangelisation von Frankreich und Italien besige. Im Herbst 1541 entschloß sich Calvin zur Annahme. Er tras am 13. September 1541 in Genf ein und so wurde vom Rat in der ehrenvollsten Weise empfangen. Es wurde ihm ein neuer Rock im Preis von acht Sonnenthalern geschenkt und sein Gehalt neben einer entsprechenden Wein- und Getreibelieserung auf die außerordentlich hohe Summe von 500 Gulden seltgesetzt, mit der Motivierung, daß Calvin große Ausgaben für durchreisende Fremde zu machen habe. Was sür Hosspungen auch auswärts an diese Wiederaufnahme seiner Prediger mitgaben: "Nun kommt er endlich zu euch, jenes auserwählte und unvergleichsliche Rüszeug Gottes, dem unsere Zeit kaum ein zweites an die Seite zu stellen hat,

wenn überhaupt neben ihm von einem zweiten die Rebe fein tann."

III. Die Aufrichtung der Theotratie in Genf 1541—1555. (Bgl. 20 Hundeshagen, Beiträge zur Rirchenversassungseschickte, I, 1864 S. 288 sf.; Tissot, Les relations entre l'église et l'état de Genève au temps de Calvin, 1875; Galli, Die lutherischen und die calvinischen Rirchenstrassen, 1879 S. 149 sf.; Cornelius, Die Grindung der calvinischen Rirchenversassung in Genf, 1541, AMA Wünchen 1892). Mit der Rückehr Calvins nach Genf beginnt die Aufrichtung seiner Theotratie und das mit eröffnet sich eine Episode, die in der Geschickte der christischen Kirche ebenso einzig dasteht, wie der heroische Glaubensmut, die undeugsame Willenskraft und die großartige Selbstverleugnung dessen, dem sie ihre Entstehung verdankt. Es ist leicht, besonders vom Standpunkt einer durchaus verschiedenen Zeit aus in Calvins Berfahren Fehler, Miggriffe und Härten nachzuweisen, und man hat in diesem Sinne versucht, logar das ganze Wirten Calvins aus Herschlicht herzuleiten und ihn selbst als einen Eindringling dazzustellen, der mit Hilfe der von ihm herbeigezogenen Fremden sich der Regierung bemächtigt und die alte patriotische Bevölkerung der Stadt unterdrückt und verdrängt habe (so Galisse in den beiden Schriften: Quelques pages d'histoire exacte 1862 und Nouvelles pages d'histoire exacte 1864, von denen die erstere einen Prozeh von 1547, die letztere seinen solchen von 1543 attenmäßig darstellt. Gegen ihn: Bordier, Bolsec rajeuni 1880 und L'École historique de Bolsec 1880). Aber so gewis auch die dafür aufgesührten Thatsacken sowohl zur Würdigung Calvins wie zu der seiner Gegner beachtet werden müssen und die Opposition der letzteren in ein besperes Licht zu stellen geeignet sind, so bleibt für den, der das Ganze diese Wirdens wie zu der seiner Gegner beachtet werden müssen und die Opposition der letzteren in ein besperes Licht aus dessitäten und Psilichtereue, dem heiligen Ernst und der sich selbst kut er sützigen, die Galvin in diesen Arbeiten und Känupsen bewährt hat. Nichts thut er sütziget ist die Gewischeit in seinen ganzen Sein und

Allerdings lag in diesem Selbstbewußtsein und dieser ausschließlichen Beziehung seiner Thätigteit auf die höchsten Ziele des Reiches Gottes auch die Beranlassung sür Gesahren und Mißgriffe, denen Calvin nicht immer entgangen ist. Er identifizierte sein Wert und seine Auffassung ohne weiteres mit dem Willen Gottes und mit der Wahrs 50 heit selbst. Andersdenkende sind ihm darum unmittelbar die Feinde Gottes und die Wertzeuge des Teusels, für deren Unschädlichmachung auch gewaltsame Mittel nicht nur erlaubt, sondern geboten sind. Das Gebot Gottes an die Israeliten, die Feinde auszurotten, hat ihm auch für die Christen noch volle Geltung; Milbe gegen sie ist ihm erudelis humanitas. Seine theologischen Gegner verfolgt er mit einer Heftigkeit und Leidenschaftlichseit, die selbst über die Luthers noch hinausgeht. Als Ect zu Regensburg erkrankt war, und zu genesen schien, schrieb er an Farel: "Die Welt verdient noch nicht, von dieser Bestie befreit zu werden" (Opp. XI Ep. 309) und in einem Brief an den Herzog von Somerset urteilte er, daß alle, die, sei es aus Schwärmerei oder aus Anhänglichseit an den alten Glauben dem Evangelium widerwärtig seien, tous 60

ensemble meritent d'estre reprimés par la glaive (Opp. XIII Ep. 1085. 1087). Auf der andern Seite hat ihn auch gerade die Höhe und Universalität seiner Ziele an Klippen vorbeigeführt, an denen er gleichfalls nicht immer unversehrt vorübergekommen ist. Er will nicht nur Diener der Genfer Kirche sein: sein Ziel war die Eroberung Frantreichs, ja der ganzen romanischen Welt für das Evangelium und besonders in seinem Briefwechsel tritt es in der überwältigenosten Meise zu Tage, wie rastlos und umfassend er diesez Ziel verfolgt und sein Leben ihm hingegeben hat. Aber eben deshalb war er auch für Einwendungen, die ihm aus den bürgerlichen Interessen der Stadt Genf gemacht wurden, ebenso unempfänglich wie für die Gründe seiner theologischen Gegner, wund so ergaben sich auch aus dem Widerstreit seiner Ziele mit den Bedürfnissen und Interessen von Genf Konflitte, in denen Calvin durchaus nicht immer im Rechte war, so sehr auch seine Pläne als die großartigeren und geschichtlich höheren den Borrang behaupten mögen.

Die hauptsächliche Bedingung, die Calvin für seine Rückehr gestellt hatte, war die Unnahme der von ihm verlangten Kirchenordnung, der Ordonnances ecclesiastiques. Gleich bei seinem ersten Erscheinen vor dem Rat, 13. September 1541, wurde demgemäß auf sein Ansuchen hin der Beschluß gefaßt, daß sechs Ratsmitglieder sich mit der Brüfung seiner Borschläge befassen und dem Rat die Redaktion derselben vorlegen sollten. In den darüber geführten Berhandlungen mußte Calvin in einigen Puntten nachgeben, In den dit wer gejuhrten Bergandulingen nugte Euwin in einigen punten nutgeden, 20 in denen die Staatsgewalt im Gegensatz gegen die von ihm angestrebte undeschändige Machtvollkommenheit der Kirche größere Kompetenzen erhielt, indem z. B. die kirchliche Oberaussicht über die Disziplin und die Schule abgewiesen und dem Rat das Bestätigungsrecht bei der Wahl der Geistlichen zugesprochen wurde. Aber im allgemeinen wurde der Entwurf doch so, wie ihn Calvin abgesatzt, gutgeheißen und in der Ratssitzung vom 20. Rovember 1541 zum Geset verboben. Sie bisteten von da an die Errydlage des gestallschischen und kieser gehoben. die Grundlage des gesellschaftlichen und tirchlichen Lebens in Genf und wurden das Muster, nach welchem auch die von Calvin abhängigen auswärtigen Kirchen ihre Berfassung und Gesetzgebung zu gestalten suchten. Im gleichen Jahr wurde Calvin auch mit der Ausarbeitung der bürgerlichen Gesetze beauftragt, so daß er in der That, wenn 20 auch nicht als Serrscher — ein solcher ist er angesichts der seinem Sandeln auferlegten Beschre murde, wahrscheinlich 1542, ein neuer Ratechismus ausgearbeitet, der später als Catech. Genev. unter die jymbolischen Bucher ber reformierten Rirche aufgenommen wurde (Riemeyer, Coll. confess. p. 123ff.) und bald darauf erhielt auch der Gottes-85 dienst seine feste Gestalt durch die von Calvin redigierte Liturgie: Forme des prières et chantz ecclesiastiques avec la manière d'administrer les Sacrements et consacrer le mariage selon la coustume de l'Eglise ancienne, 1542. Opp. VI, p. 165ff. Sie fcolog sich in manchen Beziehungen an die von Strafburg an. D Gebete vor den Predigten waren freigegeben: nur am Sonntag Morgen wurde das-40 noch immer in den frangösischen reformierten Rirchen gebräuchliche - Sündenbekenntnis verlefen, dem wieder ein freies Gebet um gesegnete Wirtung der Predigt folgte. Dagegen waren das Fürbittengebet nach der Predigt sowie die Gebete bei der Abend-mahlsfeier und den übrigen tirchlichen Sandlungen liturgisch festgestellt. Bor der Predigt mahlsfeier und den übrigen kirchlichen Handlungen liturgisch sestgestellt. Vor der Predigt wurde ein Psalm gesungen und der ganze Gottesdienst mit dem aaronitischen Segen des schlossen (über Calvins Psalmen s. Douen, Clement Marot et le psautier hugenot. I, S. 300). So war wie im Zwinglischen Gottesdienst die Predigt zur Hauptsache gemacht, aber doch auch dem bisher ausgeschlossenen Gesang eine feste Stellung eingeräumt. Die Abendmahlsseier war auf die drei Festzeiten und einen Sonntag im Herbst beschränkt, trotzem Calvin selbst eine häusigere Abhaltung gewünscht hatte und dies als in der Zutunst zu erstreben im Auge behielt (Opp. I, 139f., II, 1047f. Bgl. d. A. Abendmahlsseier Bd I S. 75, 16). Der Gottesdienst sand in der Woche täglich statt und während seiner Dauer sollte der geschäftliche Bertehr stille gestellt sein. Eine besondere Art von Predigten war die sog. Kongregation, ein für den Unterricht der Erwachsen geeigneter Vortrag, der allwöchenslich von einem Geistlichen am Freistag alle kallen wurde, und nach dessen Beschluk ieder Zuhörer, der etwas einzuwenden 55 tag gehalten wurde, und nach dessen Beschluß jeder Zuhörer, der etwas einzuwenden hatte, hervortreten und mit dem Prediger disputieren durfte (vgl. Edm. Stern, La théorie du culte d'après Calvin, Strafb. 1869; A. Grichjon, Die calv. u. altftraßb. Gottesdienstordnung, Straßb. 1894).

Die eigentümlichste und geschichtlich wichtigste unter biesen Schöpfungen Calvins war 60 aber die in den Ordonnances ecclesiastiques niedergelegte kirchliche Gesetzgebung.

Das Programm dazu hat er in der Institutio ausgestellt, wo die Lehre von der Kirche schon in der ersten Ausgabe nach den Calvin eigentümlichen Grundschen dagelegt ist. Der Ausgangspunkt seiner Lehre war, wie schon Herzog in der 2. Auslage diese Artikels hervorhebt, nicht wie dei Luther die Freiheit des Christenmenschen, sondern seine Abhängigkeit von der Gemeinschaft und sein Bedürfnis nach einer Erziehung und Jucht sin der Religion und demgemäß beginnt auch die Entwickung des Kirchenbegriss im 4. Buch der Inst. von 1559 mit den Worten: "Weil unser Roheit und Trägheit und die Schwachheit unseres Geistes äußerer Hilfe bedürfen, durch welche der Glaube entstehen und wachsen muß, so hat uns Gott solche Hilfe gegeben und diesen Schaß in der Kirche niedergelegt. Die Kirche ist unser Wutter. Schon diese eine Benennung 10 zeigt, wie nüßlich und notwendig es ist, sie zu kennen. Denn wir können nicht anders ins Leben eingehen, als wenn sie uns in ihrem Schoße erzeugt, an ihren Brüsten erznährt und unter ihrer Obhut und Pslege hält, so lange dis wir, von diesem sterblichen Leibe befreit, den Engeln gleich sein werden." "Demgemäß hat Gott auch die Kirche einerseits mit einem von ihm eingesetzen Lehramt ausgerüstet, dem die Gläubigen 15 Gehorsam zu leisten verbunden sind, und andererseits ihr auch Pflicht und Recht verzliehen, Gesehe aufzustellen und die Kirchenzucht zu handhaben, weil keine Gesellschaft ohne Ordnung und Jucht bestehen kann." Er vergleicht die Lehre mit der Seele, die Jucht mit den Rerven, welche die Berbindung zwischen erschiedenen Gliedern vermitteln und diese in Ordnung zusammenhalten. Doch soll sich die Kirchenzucht auf rein 20 gestsliche Stasen die fein der die Kerbindung zwischen Ermahnung durch die öffentliche Rüge dis zur Ausschließung von heiligen Abendmahl sich steigen. Aber sie soll nicht von den Gestslichen allein gehandhabt werden, wie denn auch erst in der aus Gestslichen und Laien gemischen Spaode die legitime

Bertretung berfelben erblicht wird.

In diesem Sinne war auch in den Ordonnances eccles, die Leitung der Kirche einem doppelten Amie übertragen. Das eine war das der Prediger, deren Zahl auf 5 seltgesetzt und durch 3 Hilfsgeistliche ergänzt war. Sie bildeten zusammen mit den theologischen Lehren die Venerable Compagnie, welche die Geisteichen zu wählen und die Lehre zu handhaden hatte. — Das andere war das Consistoire, welches das sittliche Leben zu vüberwachen und die sittliche Zucht auszuüben hatte. Es bestand aus den Geistlichen und 12 Laien, die vom Kat aus seiner Mitte gewählt werden sollten und hatte sich alle Donnerstage zur Ausübung seiner Funktionen zu versammeln. Die Gemeinde war also sowohl dei der Wahl ihrer Geistlichen wie der Laienältesten von jeder Mikwirtung ausgescholssen. Sie war in Lehre und Leben völlig unter die Leitung einer Obers behörde gestellt, zu deren Jusammensetzung sie nichts zu sagen und deren Berfügungen sie schiedes gestellt, zu deren Zusammensetzung sie nichts zu sagen und deren Berfügungen sie schiedes Gesetz hinzunehmen hatte. Dazu kam die Größe der dem Consistoire eingeräumten Bestugnisse. Die gesamte Ledensführung der Ausussenschieden zu klieden kleinen Leitungen, ihre Redenschiert die Kirche bildete, ihre Handlungen, ihre Reden, ja ihre Meinungen waren unter seine Aussische Saus offen stehen und nach einer Berfügung von 1550 sollte logar in sedem Haus mehrmals im Jahre ein Besuch gemacht werden, um den Mandel und die Gesinnung der Bewohner zu prüsen. Fand sich etwas, das mit der christlichen Lebensregel im Kiderspruch stand, so muhte es unnachsichtlich gerügt und nötigenfalls dis zur Exkommunitation bestraft werden. Außerdem sollten die Gesuldigen, wenn es nötig schien, im Gegensch gegen Calvins ursprüngliche Theorie, auch der weltlichen Obrigeit zu weltsicher Bestrafung, die in Geldberspruch gegen die herziglichen Steinen, was die Ausgade einer christlichen Obrigeit und der Schräden Bestrafte dann ohne Widerrede von ihr vollzogen werden. Die Sittenordnung, die in sollten mit bürgerlichen Bergehungen auf die

werden. Auch die Bernachlässigung des Rirchenbesuchs war schwer bestraft, aucherdem der Rleiderluxus, Bergnügungen wie Spiel und Tang und dramatische Aufführungen; denn, sagt Calvin, ea est hominum pravitas, ut laetari nequeant quin Dei obliviscantur. Das ganze Leben sollte religiös bestimmt werden und zwar in streng asketischem Sinn. 5 Es waren die Prinzipien des Monchtums, aber angewandt auf das ganze Bolksleben und diesem auferlegt nicht wie dort durch freie Ubernahme seiner Berpflichtungen, sondern durch ein äußeres Gesetz, das die Kirche mit Hilfe des Staates zum Bollzug zu bringen und nötigenfalls durch sein Schwert durchzusetzen hatte. Dabei tritt, gerade was das Verhältnis zum Staate betrifft, der Widerspruch dieser Gesetzgebung mit dem eigenen 10 kirchlichen Ideal Calvins aufs schärfste hervor. Wohl sellen sich Staat und Kirche in ihren Aufgaben gegenseitig unterstützen und fördern; aber ihre Funttionen sollen doch als verschiedenartig auseinandergehalten werden, sofern der Staat rein irdische Zwede versolgt, während die Rirche einem himmlischen Zwede nachstrebt, und insbesondere soll ber Staat nur dazu dienen, der Kirche bei der Durchführung der ihrigen den nötigen 15 Beistand zu leisten, was aber feineswegs die Anwendung staatlicher Strafmittel ju Gunsten der Kirche in sich schließt. So zeigt, wie Galli a. a. D. richtig aussührt, die praktische Anwendung von Calvins kirchlichen Grundsähen, "einen schrechen Gegensatzu den in der Institutio gepredigten Prinzipien", indem von Anfang an sowohl für die Handhabung der Kirchenzucht wie der Lehre die Staatsgewalt in Anspruch genommen wund sogar wie im Prozeß Servets die Entscheidung über die Lehrstreitigkeiten dem Magistrat übertragen wurde. Aur in dem der Kirche vorbehaltenen Recht der Extensional und in der kakentikken Weisenwag zie Gielenschaft der Moseikant kannunikation und in der beharrlichen Weigerung, ein Einspruchsrecht des Magistrats in dieser Beziehung anzuerkennen, tritt die ursprüngliche Idee der Selbstständigkeit der Kirche gegenüber dem Staat noch hervor, aber nur, weil ihm hier die Herrschaft der 25 Kirche von der des Staates in ungebührlicher Weise beschränkt zu werden schien. Was also Calvin anstrebte, war eine Theotratie, in der neben dem echt evangelischen Geist auch alttestamentliche Gesichtspunkte und mönchische Ideale in Wirksamkeit traten, die infolgedessen sehr in Gefahr stand, die alte durch die Reformation beseitigte Sierardie in neuer Form aufzurichten und deren Bekämpfung deshalb nicht nur aus Unbotmäßig-20 keit gegen die göttliche Ordnung, sondern auch aus einem berechtigten, ja christlichen Freiheitsgefühl hervorgeben tonnte.

Troß dieser Strenge erklärte die Bürgerschaft in der ersten Freude über Calvins Rücktunft einstimmig, sich den Ordonnances unterwerfen zu wollen; Calvin rühmt in seinen Briefen von 1541 und 1542, wie fleißig die Gottesdienste besucht wurden 35 und was für eine erfreuliche Frucht seiner Aussaat er bereits schauen durfe. Auch der wirtschaftliche Aufschwung, ber mit seiner Ruckehr verbunden war, erhöhte sein Ansehen. Er sorgte für größere Reinlichkeit und bessere Gesundheitspflege, reichte 1544 dem Rat einen ausführlichen Plan ein, wie die Tuch: und Sammtweberei in Genf eingeführt werden könnte, und war Mitglied der Kommission, die zur Prüfung der Chirurgen er-40 nannt wurde (vgl. L. Elster, Calvin als Staatsmann, Gesetzgeber und Nationalotonom. Ibb. f. Nationalökonomie und Statistik, hgg. v. Hilbebrand XVI, 1878 S. 163 ff.). Nach und nach rief aber doch die übertriebene Strenge der Berordnungen und noch mehr die Urt, wie sie Calvin handhabte, einen steigenden Widerspruch hervor, der nicht nur aus weltlichen Motiven erflärt und den Gegnern zur Last gelegt werden darf, so 46 vielfach auch fein offenes Servortreten mit bem Streben nach finnlicher Ungebundenbeit in Berbindung stand. Die Grausamkeit sowohl der Strafen wie des Inquisitionsverfahrens war auch für damaligen Begriffe oft emporend. Die Folter, die man bei jeder Untersuchung anzuwenden pflegte, wurde durch Erfindung neuer Qualen verschärft. Es findet sich der Befehl, einige für schuldig gehaltene Personen so lange einzumauern, bis sie so gestehen würden; "autrement finiront leurs jours à tel tourment" (Rampschulte 426). Bur Konstatierung der Vergehen wurde ein Spioniersystem eingerichtet, das für den privaten Verkehr und das gegenseitige Vertrauen höchst nachteilig wirkte. Selbst das Zeugnis von Kindern gegen die Eltern wurde angenommen und dem Anzeigenden war ein Anteil an den Strafgeldern zugesichert. Man zählt zwischen 1542 und 1546 55 58 Hinrichtungen und 76 Berbannungen. Während einer Pesttrantheit 1545 wurden in wenigen Monaten 34 Frauen auf die Antlage, daß sie durch Zaubermittel die Krantsbeit verbreitet hätten, verbrannt oder gevierteilt. Derartige Grausamteiten riefen um so mehr die Migbilligung hervor, als sich die Geistlichen selbst bei ahnlichem Anlak eine arge Bloke gaben. Bei Ausbruch einer Pest 1543 weigerten sie sich, einen aus ihrer 60 Mitte in das Peltlazarett zu senden und zwar eingestandenermaßen aus Furcht vor

Sie erklärten vor dem Rat, daß es allerdings ihre Pflicht ware, da= der Ansteckung. hin zu gehen: mais Dieu ne leur a donné la grace, d'avoir la force et constance pour aller au dict hospital, und der Rat muste sich auf den Beschluß beschränken, daß man Gott bitten solle, daß er ihnen für die Zukunft einen besseren Mut geben möge. Zwar war Calvin von dem Besehl ausgenommen, da die Stadt seiner 5 bedürfe; aber er stand doch an der Spize der Protestation und hat sich jedenfalls nicht zu dem gesährlichen Dienst anerboten. Ein solcher Beweis von Schwäche stand mit der sonstigen Strenge und Härte in auffallendem Kontrast und gab denen, die mit dieser unzufrieden waren, den Mut, sich zu äußern. Ein weiterer Anlaß zum Mißvergnügen lag in der Begünstigung der Fremden, besonders der französsischen Emigranten, die 10 sich von der Anziehung Calvins immer zahlreicher in Genf niederließen und einen nach also Allie Kürzern wit Gischuckt besonders seinstlub gegühten Schädlich für von den alten Burgern mit Eifersucht beobachteten Einfluß ausübten. Schablich für Calvin wirtte endlich die Isolierung, in der er sich lange Zeit den evangelischen Kirchen der Schweiz gegenüber befand. In Bern tam bald nach seiner Rücklunft ein einseitiger Zwinglianismus zur Herrschaft, dem er als Lutheraner verdöchtig war; auch 15 mit Bullinger tonnte er fich nur allmählich verständigen, und in Bafel galt ber Rame

eines Calvinisten geradezu als Beschimpfung.

So bilbete sich seit 1543 eine Partei der Unzufriedenen, die auch von auswärts unterstützt wurde und bald mit ihrer Opposition offen hervortrat. Bei manchen, wenn auch keineswegs bei allen, verband sich dieselbe mit der religiösen Opposition der sog. 20 Libertiner, einer eben damals in Frankreich sich verbreitenden mystisch ver pontheistischen Denkweise, für die mit dem Gegensatz des Endlichen und Unendlichen auch der zwischen Gut und Böse zur bloßen Relativität herabsant und die auf diesem Wege die Ideale der Toleranz, der Liebe und der allgemeinen Gleichheit meinte verwirklichen zu können. Das wahre Geheimnis des Lebens, wurde gelehrt, sei die Erkentnis, daß Gott alles 25 und die Kreatur nichts sei; die Persönlichkeit sei holbser Hauch, der vorübergehe und nicht bleibe; es gebe nichts außer dem Einen Geiste Gottes, der sich in allem auswirte: die Sunde sei nichts als der Wahn, daß man irgend etwas selbst thue und die Bergebung der Sünde bestehe in der Erkenntnis, daß alles, was wir thun, Gottes Wert ist (vgl. Ch. Schmidt, Les libertins spirituels, Bâle 1876; Jundt, Histoire du so panthéisme populaire du moyen âge et au seizième siècle, 1885). Derartige Anschaungen wirkten in der Genser Bürgerschaft um so gefährlicher, als vor der Eins führung der Reformation fast gar nichts gethan worden war, den Sinn für das sittliche Wesen des Christentums zu weden und ebenso reizte die überstrenge und unevangelische Art, mit der Calvin die christliche Sittlichkeit zu pflanzen bestreht war, zur Unzufrieden- 85 heit und erleichterte den libertinistischen Ibeen den Eingang. Es ergab sich daraus eine teils engere, teils weitere Berbindung zwischen der Partei der patriotischen Opposition und derzenigen der religiösen Emanzipation, infolge deren auch der Name der letzteren auf jene übertragen und auch ihre Anhänger Libertiner genannt wurden, während viele derselben mit den freigeistischen Grundsährend vorleben nichts gemein hatten. 40

Calvin bekämpfte zunächst die um sich greifende libertinische Irrlehre in einer Schrift: Contre la secte phantastique et surieuse des Libertins, qui se nomment Spirituels 1545. Er führt ihren Ursprung auf einen gewissen Coppin aus Lille in Flandern zurück, der etwa vor 15 Jahren mit seiner Lehre ausgetreten war, später aber durch einen Anhänger Quintin an Ansehen überholt wurde und schätzt die Zahl ihrer 46 Unhänger auf 4000. Die Gefahr für den Protestantismus erschien ihm um so größer, als sie wie dieser sich auf die Schrift beriefen und die Migbräuche der tatholischen als sie wie dieser sich auf die Schrift beriesen und die Wilgbrauche der tatholischen Kirche verurteilten. "Ihr einziger Zweck geht dahin, den Himmel und die Erde mit einander zu vermischen, alle Religion zu vernichten, alle Ersenntnis zu zerstören, das Gewissen zu ertöten und jeden Unterschied zwischen Mensch und Tier auszutilgen." so Doch hatte die theoretische Widerlegung keinen nachhaltigen Ersolg. 1547 wurde ein Bürger von Genf, Jacques Gruet, hingerichtet, weil man Papiere bei ihm fand, die die frechsten Lästerungen gegen Christus enthielten und den Plan einer gegen Calvins Leben gerichteten Berschworung zu verraten schienen.

Der Kampf mit dem politischen Libertinismus begann mit der Berurteilung des 56 angesehenen Rürgera Rierre Ameaux der durch beharrliches Vernhleiben pom Gottese

angesehenen Burgers Pierre Ameaux, der durch beharrliches Fernbleiben vom Gottesdienst und sonstige Rundgebung seine Unbotmäßigkeit gegen die Gesethe offen gur Schau getragen hatte. Er wurde mit seiner ihm gleichgesinnten Frau ins Gefängnis gesetht, aber vom Rat der 200 zum Trotz gegen diese Berurteilung sofort in die Regierung gewählt. Calvin verlangte, weil ihn Ameaux öffentlich der salichen Lehre beschuldigt es

hatte, daß entweder diese Anklage untersucht oder der Ankläger zur öffentlichen Abbitte genötigt werde. Der Rat hob nach langen Berhandlungen die auf Ameaux gefallene Wahl auf und verurteilte ihn zu der von Calvin geforderten Abbitte. Er mußte, nachdem er im Hemd und bloßen Fühen, von Gerichtsdienern durch die Stadt geführt worden s war, auf dem großen Platz niederknieen und mit lauter Stimme um Bergebung seines Fehlers bitten, eine Strafe, die natürlich nur dazu führte, daß sich die Erbitterung gegen Calvin um so lauter und drohender Luft machte. Ein noch gefährlicherer Gegner entstand für Calvin ungefähr gleichzeitig in seinem früheren Freunde Ami Berrin, der einst als Abgeordneter nach Strafburg gesandt worden war, um ihn zur Ruckehr nach 10 Genf zu bewegen, jetzt aber aus Unwillen über den gegen die Bürgerschaft ausgeübten Zwang, an die Spitze seiner Gegner trat. Tropdem er die Stellung eines Oberhauptmanns ber Republit und balb darauf die eines Synditus betleidete, murde er wegen seiner Beteiligung an einer Tanzbelustigung im April 1546 bestraft; sein Schwiegervater, Favre, gehörte ohnehin zu Calvins erbitteristen Feinden und verpflanzte seinen 16 Sat auch auf Perrins Frau, die, als ihr Vater wegen seiner Schmähreden ins Gefängnis abgeführt wurde, Calvin zurief: "Elender Mensch! du willst die Favres zu Grunde richten und unser Blut trinken! Sei gewiß, du wirst noch vor uns Genf verlassen mussen." Die Erbitterung, die durch die bereits erwähnte Hinrichtung Gruets noch vermehrt wurde, erreichte 1547 ihren Höhepunkt. Im Nat der 200 hielten sich die Parteien das Gleichzen gewicht und die Libertiner, die ihres Sieges sicher zu sein glaubten, verhöhnten die Gesehe durch offenen Ungehorsam; gegen Calvin wurden die Hunde gehetzt und als sich Calvin mit seinen Kollegen in feierlichem Aufzug vor den Nat der 200 begeben wollte, um den sofortigen Bollzug der Sittengesetze zu verlangen, wurde er mit wildem Geschrei von einem Boltshaufen hin und her gegerrt und mit dem Tode bedrobt. In 25 der Ratsversammlung schien es zum Handgemenge zu kommen; doch gelang es Calvin, burch sein mutiges Dazwischentreten das Blutvergießen zu verhindern und schließlich durch eine gewinnende Rede die Berföhnung wiederherzustellen, so daß ihn der Rat sogar mit dem Anerbieten entließ, ihm ein namhaftes Geschent zu machen und seinen Gehalt zu erhöhen. Doch dauerte die Bersöhnung nur turze Zeit, da die Wahlen von so 1549 die Macht der Gegner wieder stärtten und eine neue Streitfrage den Konflitt verschäftete. Der Streit spite sich auf die Frage zu, ob der Rat oder die Geistlichkeit das Recht der Exfommunitation auszuüben befugt sei. Ein Mitglied der Regierung, Philibert Berthelier, dessen Bater sich um die Befreiung der Stadt die höchsten Berblienste erworben und im Kampf für dieselbe den Tod gefunden hatte, wurde vom Abends mahl ausgeschlossen, hauptsächlich aus dem Grunde, weil er sich weigerte, das Recht der Extommunitation ben Geistlichen einzuräumen. Er wandte fich an den Rat, der ben Befoluß der Geiftlichkeit annullierte und fie aufforderte, Berthelier zum Abendmahl guzulassen. Aber Calvin erklärte, lieber sterben zu wollen, als in dieser Frage einen Fußbreit nachzugeben. Als der Rat den Beschluß faßte, daß Berthelier bei der Herbste der Gerbste der follte, begab sich Calvin selbst in den Rat, legte ihm in eindringlicher Rede die Notwendigseit bar, die firchliche Ordnung aufrecht zu erhalten und rief mit lauter Stimme Gott und seine heiligen Engel zu Zeugen an, daß er eher den Tod erleiden werde, als so schas beilige Mahl zu entweihen. Er sprach den Entschluß aus, Berthelier, wenn er tos dus hettige waht zu entweigen. Er prach ven Enightig aus, Setigeter, wenn er tommen würde, sogar vom Abendmahlstisch zurückzuweisen, und nur die Nachgiebigkeit des Rats, der Berthelier noch im letzten Augenblick veranlaßte, vom Gottesdienste fernzubleiben, verhinderte, daß es mitten in der Kirche und bei der heiligen Feier selbst zum Kampse tam. Die Kirchen von Zürich, Basel und Schafshausen, die über die Angelegenheit befragt wurden, hüteten sich, in ihren Gutachten aus Calvins Seite zu werden waren eine der her Vert am 25. Dieder 1554 mit ber Geistlichkeit Frieden zu machen, worauf auch ber Rat am 24. Januar 1555 Calvins Auffassung anertannte.

Es war Calvins Tattit, sich durch eine möglichst zahlreiche Eindürgerung von Fremden, die ihm meist unbedingt ergeben waren, seine Anhängerschaft zu verstärten, während sich die Libertiner ihrerseits durch Übermut und Familienherrschaft unbeliedt machten. Allein in der turzen Zeit von 1549 dis 1554 wurde 1376 Fremden die Riederlassung in Genf bewilligt und mehr als die Hälfte von ihnen ins Bürgerrecht aufgenommen. Auch dieser Zusluß der Fremden war für die patriotische Partei eine Quelle immer neuer Berstimmung und Erbitterung. Sie klagte, trotzem er Handel wund Wohlstand hob und dem geistigen Leben einen ungeahnten Ausschwung verlieh,

über die dadurch veranlaßte Berteuerung der Lebensmittel und über die Berwendung des Almosens an die herzuströmenden Fremden, durch welche die eigenen Armen vertürzt würden. Aber auch hier siegte die eiserne Energie Calvins. Er sette es durch, daß in einer einzigen Sitzung 1555 über 60 neue Burger aufgenommen und dadurch die Neuwahl des Großen Rates zu einem ihm günstigen Austrag gebracht wurde. 5 Alls die unzufriedenen Gegner ihrem Mismut in einem an fich wenig gefährlichen Auflauf Luft machten, der taum eine Stunde dauerte und in dem ein einziger unschäblicher Schlag geführt wurde, 16. Mai 1555, wurde dieser Auflauf von Calvin und seiner Partei als der Bersuch einer allgemeinen Empörung gegen die Regierung dargestellt und den Gegnern der Plan untergeschoben, die Franzosen in der Stadt zu er- 10 morden. In einem höchst tumultuarischen Berfahren wurde über fünf Häupter der Gegenpartei die Todesstrafe ausgesprochen und an zwei derselben, die im Vertrauen auf ihre Unichuld in der Stadt geblieben waren, auch wirklich vollzogen. Das Geständnis war ihnen durch wiederholte und verschärfte Tortur abgezwungen worden. Man muß Calvins Briefe aus dieser Zeit lesen, um von der undarmherzigen Härte, die in 16 ihm wohnte, einen Eindruck zu bekommen. Er beklagt sich über die Langsamkeit und Bedächtigkeit, womit der Rat den Prozeß führe. Er kann von zweien, die nicht gestehen wollten, schreiben: Nun wir werden sehen, was für Geständnisse die Folter ihnen in zwei Tagen wird abgezwungen haben, und erblickt in der Ungeschiedlichkeit des Henre zu werden werden welche die Todesaugl für einen der Unglicklicken kannen werden werden. welche die Todesqual für einen der Unglücklichen schauerlich verlängert wurde, une 20 volonté speciale de Dieu. Den Berbannten wurde noch 1560 die Bitte um Auslieferung ihres Bermögens abgeschlagen (Opp. XVIII Ep. 3282. Roget, IV, 279ff.). Aber mit dieser Riederwerfung der Gegner war der Sieg Calvins vollständig errungen. Er stand von da an einem Gemeinwesen gegenüber, das sich der ihm auf-erlegten Zucht und Ordnung in willigem Gehorsam beugte und das theotratische Ideal, 25 das ihm vorschwebte, zu Gestalt und Leben tommen ließ. Und niemand wird leugnen, daß die damit erreichte Umwandlung für Genf einen unermeßlichen Gewinn und Segen gebracht hat. Das dadurch gegründete kirchliche Gemeinwesen hat auf mehr als ein Jahrhundert hinaus die Leuchte und das Bollwert der evangelischen Rirche für den romanischen Westen bilden und zugleich in sich selbst eine Regsamkeit des kirchlichen und so des wissenschaftlichen Lebens erzeugen können, in dem ihm kaum eine andre Stadt gleich getommen ift.

IV. Theologie und theologische Kämpfe. Roch mehr als durch seine kirchliche Organisation hat Calvin als Theologe auf den Geist der an ihn sich anschließenden Kirche gewirkt, und es war vor allem seine Theologie, wodurch die disparaten 85 Bestandteile des außerdeutschen wie des von der lutherischen Riche sich ablösenden veustigen Protestantismus zu einer selbsständigen Kirchengemeinschaft gesammelt und zu einer destimmten Lehreinheit gebracht worden sind. Unter den theologischen Schristen Calvins bleibt die ans Ende die bedeutendste die Institutio. Er hörte auch in Genf mitten unter den Arbeiten und Kämpsen seiner dortigen Wirsamsein lächt auf, an ihr wetter 20 zu arbeiten, sie wissenschaftlich zu vervollsommen und sie so zu dem großartigsten Dentmal evangelischer Lehrbildung zu machen, das die Reformationszeit hervorgebracht hat. Das Ergebnis dieser Arbeiten war die letzte Ausgabe von 1559, in der die bisherige Einteilung nach fortlausenden Rapiteln aufgegeben und der Stoff in die vier Bücher eingeordnet ist: De cognitione Dei creatoris, — de cognitione Dei redemptoris 26 in Christo, — de modo percipiendae Christi gratiae, — de sancta ecclosia catholica. (Opp. II, Handausgabe von Iholud, 2. Aufl, 1846. Über das Berhältnis der verschiedenen Bearbeitungen zu einander scholick, kalft, 1868 I). In dieser letzten Gestalt hat das Wert die dogmatische Entwicklung der reformierten Riche fast zwei Jahrhunderte lang vollständig beherricht und ist zugleich mit seiner reichen exe- so getischen Begründung und seinen be haupstächliche Küsstammer gewesen, aus der die reformierten Theologen, besonders in Frankeich sowohl sür ihre praktischen Ausgaben wie such Palendischen Bestimmungen mit dem religiös praktischen Leben und seinen Ausgaben wie für ihre Polemit die geeignete Anseitliche Geist Calvins auf die Restindung der reformierten Theologen, besonders in Frankeich sowohl sür ihre praktischen Bestimdung von Dogmatif und Ethif hat der praktische Geist Calvins auf die Richtung der reformierten Theologie bestimmend fortgewirkt

faden der Dogmengeschichte, 3. Aufl. S. 427ff.; Lobstein, Die Ethik Calvins in ihren Grundzügen entworfen, 1877. Gine turze Jusammenfassung der Glaubenslehre enthalt auch die Abhandlung von 1552: Le sommaire du vieil et nouveau testament, vgl. Douen, Bull. hist. et litt., 1894 S. 465 ff.). Ebenso wichtig wie dieses dogmatische Hauptwerk sind Calvins exegetische Schriften. Sie erstreden sich auf fast samtliche Bücher des Alten wie des Neuen Testaments und dürsen wegen ihrer Verdindung von philologijch-historischer und prattisch-erbaulicher Auslegung und ihres Bemühens, neben ber Erklärung des Einzelnen auch dem Zusammenhang des Ganzen und dem psychologischen Berftandnis ber Schriftfteller gerecht zu werben, als die reiffte Frucht ber reformatorifden 10 Exegefe betrachtet werden. Gine Uberficht über ihre Reihenfolge ift am beften geeignet, 10 Exegese betrachtet werden. Eine Averschift aver ihre Reigenjoge ist am besten geeignet, die rastlose Arbeit Calvins auch auf diesem Gebiet zu veranschaulichen. Dem in Straßburg herausgegebenen Rommentar zum Römerbrief folgte 1546 und 1547 der zu den beiden Rorintherbriefen, 1548 die Auslegung der Briefe an die Galater, Epheler, Philipper, Rolosser und Thimotheus, 1549 die des Titus- und Hebräerbriefs, 1550 die des 15 Jasobus- und der Thessandicherbriefe, 1551 folgte Jesajas, 1552 u. 1554 die Apostelgeschichte, 1553 die commentari in harmoniam ex tribus evangelistis Matthaeo, Marco et Luca compositam sowie der zu Johannes, 1554 das 1. Buch Roses, 1557 die Psalmen und Hosea, 1559 die zwölf kleinen Propheten, 1561 Daniel, 1563 der Rommentar in gustuor reliquos Mosis libros in formam harmoniae dioestus ber Rommentar in quatuor reliquos Mosis libros in formam harmoniae digestus 20 und die praelectiones in librum Jeremiae et lamentationes, 1564 vollendete Calvin noch das Buch Josua, das indessen erst nach seinem Tode herausgegeben wurde. Schon früher wurden übrigens die Kommentare nicht von ihm selbst, sondern einem seiner Schüler aber unter seiner Aufsicht herausgegeben. Eine Erganzung zu den exegetischen Schriften bilbeten bie gleichfalls von den Freunden niedergeschriebenen Predigten Calvins, 25 die Schon zu seinen Lebzeiten in großer Bahl veröffentlicht wurden und weithin in Frank reich als Erbauungsschriften wirksam waren, in ihrer Dehrzahl aber handschriftlich aufbewahrt und erst in der Braunschweiger Ausgabe zum Druck gebracht sind (die Commentare zum NI. und den Psalmen neu abgedruckt von Iholuck, Halle 1831 ff. Bgl. Tholuck, Die Berdienste Calvins als Ausleger der heiligen Schrift. Bermischte Schriften 30 II, S. 330 ff. Berger, La bible au XVI. siedel 1879 p. 115 ff.; Schaff, Calvin as a Commentator. Presbyt. Review 1892 462 f.).

Was Calvins Theologie selbst betrifft, so läßt sich ihre Eigentümlickeit dahin bestimmen, daß durch ihn der von Zwingli aufgestellte Typus evangelischer Lehrbildung einerseits biblisch vertieft und bereichert, andererseits aber auch kirchlich verengt und von den 35 dort gegebenen Unfagen einer freieren und felbstitandigeren Entfaltung des evangelischen Prinzips zum strengen Augustinismus zurückgelenkt worden ist. Diese Berengerung zeigt sich por allem in dem Begriff der Offenbarung und in der Lehre von der heiligen Schrift. Der Gedanke einer allgemeinen, auch den Heiden zugewandten Offenbarung, der dem humanistischen Sinn Zwinglis so teuer war, ist bei Calvin ganz hinter den der 40 biblisch positiven Offenbarung zurückgetreten, und auch die Rirchenväter sind von ihm viel mehr als von jenem als deren Dolmetscher beigezogen, wobei immerhin auch Calvin in Bezug auf die Wahrheitsertenntnis der Heiden die Anerkeinung auf von den der veritas ex Deo sit, si quid scite et vere ab implis dictum est, non debet repudiari, quia a Deo profectum est (zu Lit 1, 12). Im allgemeinen aber gilt ihm der Grundsat: "Der Glaube tann vom Wort so wenig getrennt werden, als die Strahlen von der Sonne". Tolle verbum et nulla jam restat fides (Inst. III, 2, 6). In diesem Sinn hat Calvin von der zweiten Bearbeitung der Institutio an die Lehre von der Autorität und der Eingebung der Schrift als Grundlage der Dogmatit ausführlich entwickelt. "Unser Wissen", sagt er I, 8, 4, "darf nur darin bestehen, daß wir 50 mit demütiger Gelehrigkeit annehmen und zwar ausnahmslos annehmen, was in der heiligen Schrift niebergelegt ist." "In der Schrift allein giebt Gott Zeugnis von fich selbst. Wer also die wahre Religion in sich will lebendig werden lassen, muß mit biefer himmlischen Lehre den Anfang machen und feiner wird auch nur im Geringften die gesunde Lehre tosten können, als wer ein Schüler ber Schrift geworden ift." Aller-55 bings hat Calvin, indem er als der erste unter den Reformatoren die Lehre pon der Autorität der heiligen Schrift an die Spige des Systems stellte, dieser Autorität auch zuerst in seiner Lehre vom Testimonium spiritus sancti diejenige religiose Begrundung gegeben, die von da an für die Lehre von der heiligen Schrift in beiden Konfessionen maßgebend blieb. Die Schrift, das ist der Sinn dieser Begründung, bewährt eo sich als eine nicht bloß äuherlich und durch willkürliche Sahung auferlegte Autorität,

sondern als das Wort Gottes dadurch, daß durch sie der Geist Gottes selbst in unmittelbarer Ersafrung dem Herzen über die Wahrheit ühres Inhalts Zeugnis ablegt, so daß nun diese Wahrheit wie das Licht von der Finsternis oder das Weiße vom Schwarzen sich von unserm sonstitut den, der Ersafrungsinhalt abhebt. Aber kraft dieser inneren Beglaubigung soll nun die Schrift sür den Glauben diesenige Autorität sein, der sweiß, daß sie hominum ministerio ab ipsissimo Dei ore ad nos fluxisse und daß es mithin für den Christen keinen anderen Weg zur Wahrheit giebt, als die gehorfame Beugung unter ihre Aussprücke. Selbst Lehren, die wie die von der Prädestination mit den Postulaten des Glaubens im Widersprück zu ein habeingt wie die von der Krädestination mit den Postulaten des Glaubens im Widersprück zu sie die von der Artikation wie der Erkrift nachweisen lassen, undebingt als Glaubenssätze im strengsten Sinn des Wortes anertannt werden. Auch der Unterschied zwischen der altsessamen und der neutestamentlichen Erkenntnisstuse wird, den Grundsat wieder aufgehoben, das alles, was Gott jemals in seinem Worte gedoten oder als Botbild aufgehoben, das alles, was Gott jemals in seinem Worte gedoten oder als Botbild dusgleitlich hat, in der 18 Kriche aller Zeiten als Gebot und Borbild seitsgelaten werden müße. Die ganze Autorität der Schrift würde ihm dahinfallen, wenn man nicht mit dem AI. den Hag gegen Babel Pl 137, 8.9 soll der Christ als nachafwenswert anertennen. So macht Calvin mehr als irgend ein anderer der Reformatoren Ernst mit der Schriftautorität; wir anna kann ihn insofren als den eigentlichen Begründer dieser Lehre betrachten, als er zuerst mit methodischer Klarheit der Airche von der Tradition mit einer geschichen Regelung der Lehre und des Lehres zu der geben von der Tradition mit einer geschichen Regelung der Lehre und des Luvolltommenheiten der alttestamentlichen Beligionsstufe in die Auffallung der Judicken zu der Gehrift der Glaubens- und Schlechen Schlichen Beligionsstufe in die Artist der Daduen gegentweit, d

In der Auffassung des hl. Abendmahls wußte sich Calvin anfangs mit Luther mehr in Übereinstimmung als mit Zwingli, insofern ihm wie diesem die reale Gemeinschaft mit Christus und zwar nicht nur nach seiner Gottheit, sondern auch nach seiner 40 verklärten Menscheit die Haupslacke in der Feier war. In diesem Sinne lehrte er eine durch den sakrende Genuß vermittelte wirsame Gegenwart Christi. Aber die äußeren Elemente bleiben dadei nur die Zeichen und Pfänder, während die in ihnen dargestellte Gnade nicht durch sie, sondern durch den hl. Geist, der überhaupt das ganze Heilswers Christi sür die Gläubigen vermittelt, mitgeteilt wird. Auf die Frage, warum 45 Christus in den Satramenten gesucht werden müsse, sagt der Catechismus Genevensis (Niemeyer S. 161): Intelligo, non esse visibilidus signis inhaerendum, ut salutem ex sacramentis petamus vel affixam illic conferendae gratiae virtutem imaginemur ac inclusam; quin potius adminiculi loco habendum esse signum, quo recta ad Christum dirigamur, salutem ad ipso et solidam felicitatem petituri 50 (vgl. M. Usteri, Calvins Satramentsbegriff und Taussehre. ThStR 1884 p. 417 st.). Bon der ersten Aussacke satramentsbegriff und Taussehre. ThStR 1884 p. 417 st.). Bon ber ersten Aussacke satramentsbegriff und Taussehre. ThStR 1884 p. 417 st.). Bon der Einen Keiben Satramentsbegriff und Taussehre des Mohlthat geleiste dare des Darbietung dessen Mitteilung des Leibes Christi im lutherischen Sinn, sondern durch die Darbietung dessen Mehrdmahl die Seelen der Gläubigen, indem er ihnen Christus mit der Fülle seiner Güter als Nahrung zur Unsterblichseit darreicht. Brot und Wein sind die signa, quae invisibile alimentum, quod percipimus ex carne et sanguine Christi, nodis repraesentant und durch die uns Gott gewiß machen will, corpus Domini sie pro nodis semel esse immolatum, ut nune eo vescamur ac ves-

cendo unici illius sacrificii efficaciam in nobis sentiamus, sanguinem ejus sic pro nobis semel fusum, ut sit nobis perpetuus potus. So ist der Inhalt des Saframents fein anderer als die Bergegenwärtigung und Zusicherung der in Christo vollbrachten geschichtlichen Erlösung; aber durch diese Erlösung ist eine nicht bloß gebschichtlich und durch den Glauben an ihre Wirtung vermittelte, sondern reale Gemeinschaft mit Christus gestistet, zu der die Gläubigen eben durch die Einsehungsworte eingeladen werden: Quod accipere judet, significat nostrum esse; quod edere jubet, significat unam nobiscum substantiam fieri quod de corpore praedicat pro nobis esse traditum de sanguine pro nobis effusum, in eo docet, utrumque 10 non tam suum esse quam nostrum, quia utrumque non suo commodo, sed in salutem nostram et sumsit et posuit (Inst. IV, 17, 1. 3). Dabei wird im Anschluß an griechische Lehrer auch dem Fleische Christi die eigentümliche Bedeutung

Anschluß an griechische Lehrer auch dem Fleische Christi die eigentümliche Bedeutung zugesprochen, das Fleisch zur Unsterdlichkeit zu nähren, aber in dem Sinn, daß auch hier der Geist das Band bleibt, wodurch die Gemeinschaft vermittelt und alles, was Ibristus ist und hat, auf uns übergeleitet wird (IV, 17, 12).

Am deutlichsten zeigt sich die Eigenart Calvins in seiner Behandlung und Betonung der Prädestinationslehre. Dieselbe war allerdings mit der gleichen Bestimmtheit auch von Luther und von Zwingli ausgesprochen; aber bei Calvin erhält sie, und zwar in ihrer Ausdehnung auch auf die Borherbestimmung zur Berdammnis, die Beweitung eines eigentlichen Glaubensartitels, der schon deshalb, weil er in der Schrift bezeugt ist, öfsentlich gelehrt werden muß (Inst. II, 4, 3) und darum bereits im ersten Katechismus von 1536 Aufnahme sand. In der Institutio wird die Lehre allerdings noch nicht, wie bei Beza und den höteren reformierten Dogmatisern, an die Spike des noch nicht, wie bei Beza und ben späteren reformierten Dogmatifern, an bie Spige bes Systems gestellt, sondern erst am Schluß der Lehre von der Heilsordnung (Inst. III, 25 cap. 21—24) ausgeführt; aber sie wird doch von Anfang an mit der Idee Gottes in die engste Berbindung gebracht, insofern es ebenso sehr im Wesen der Gloria Dei liegen soll, sich in der Bestrafung der Bösen, wie in der Beseeligung der Erwählten zu offendaren, und insofern durch sie allein die religiöse Grundersahrung von der absoluten Machtvollkommenheit Gottes wie von der menschlichen Erlösungsbedürftigkeit zur vollen so Geltung gebracht schien. Die Lehre selbst erhält in der lehten Redattion der Institutio folgende Fassung: Non pari conditione creantur omnes; sed aliis vita aeterna, aliis damnatio aeterna praeordinatur. Deus occulto consilio libere quos vult elegit, aliis rejectis. Dicimus aeterno et immutabili consilio Deum semel constituisse, quo solim assumere vellet in salutem, quos rursum exitio se devovere (Inst. III, 21, 5. 7, vgl. A. Schweizer, Die protestantischen Centraldogmen in ihrer Entwicklung innerhalb der reformierten Kirche I, 1854 S. 150 ff.).

Dem alle Seiten der evangelischen Lehre gleichmäßig umspannenden Reichtum von Calvins dogmatischem Denken, entsprach auch der Umfang seiner Polemik. Wie in Bezug auf seine tirchlichen Grundsate, so dulbete er auch gegen seine Dogmatik keinerlei Wider-40 spruch und behandelte ihre Gegner wie die seines kirchlichen Systems ohne weiteres als Feinde Gottes, zu deren Überwindung ihm tein Mittel zu gewaltsam war. In erster Linie war naturgemäh seine Polemit gegen die katholische Kirche gerichtet, deren Betämpfung denn auch ein großer Teil seiner Streitschriften, sowie zahlreiche Ausführungen der Institutio gewidmet waren. In dem einen Jahr 1543 erschienen drei diesem Zweck sienende Schriften, die eine gegen die Sovonne, die 1542 28 Glaubensartikel aufgestellt und durch den König hatte genehmigen lassen, eine andere gegen den holländischen Theologen Albert Pighius, der mit Calvin dem Gespräch zu Worms 1540 beigewohnt und dort einen nicht ungünstigen Eindruck auf ihn gemacht hatte, jetzt aber ihn durch eine gegen seine Lehre von der Unsreiheit des menschlichen Willens gerichtete Schrift zu 50 einer schaften und von Wartin Chemnitz ins Lateinische übersetzt Schrift: Avertiscomport tros utile du grand profit qui proviondenit des Chrestiesprets Avertissement très utile du grand profit qui reviendrait à la Chrestienneté s'il se faisait inventaire de tous les corps saints et reliques qui sont tant en Italie qu'en France, Allemagne, Hespagne, et autres Royaumes et pays. 55 1543 Opp. VI, 405 ff. "Der Grundfehler," heißt es darin "und gleichsam die Wurzel des Übels war, daß man es unterließ, Jesus Christus in seinem Wort, seinen Sakramenten und seinen geistlichen Gaben zu suchen, und statt dessen dem Rleider, Hemben und Tücker hielt und die Hauptsache hintansetzte, um dem Neibenssätzten nachzusagen." Unter den späteren Stridentische gegen den Katholizismus 60 verbient noch die Schrift gegen das Tridentinische Ronzil: Acta synodi Tridentinae

cum antidoto 1547 Erwähnung, worin die dis dahin erlassenen Beschlüsse dieser Bersammlung eingehend geprüft und wiederlegt werden (Opp. VII, 365)

Innerhalb des protestantischen Lagers war es zuerst der Humanist Sebastian Castellio, der wegen seines Widerspruchs gegen Calvins Lehre bessen gewaltige Sand zu püren bekam. (S. d. A.) Er wurde seines Schulamtes entsetzt und aus der Stadt s verbannt, weil er das Hohelied für ein erotisches Gedicht erlärt und den Geistlichen Hochmut und Eigennutz vorgeworfen hatte. Noch härter war Calvins Berfahren gegen den allerdings als Charafter ungleich unwürdigeren Hieronymus Bolsec (s. d. oben S. 281, 11 ff.). Für Calvin war der Angriff Bolsecs die Veranlassung, daß er seine Bräcktingtionslabre in Norge Roymuliarung ausenwanssehte und die gestante Geistlicht es Brädestinationslehre in klarer Formulierung zusammenfaste und die gesamte Geistlich- 10 teit von Genf ausdrücklich auf sie verpflichtete. In einer Congregation, die einige Tage vor Bolsecs Ausweisung stattsand, legte er den Geistlichen seine Ansicht von der Erwählungslehre ausführlich dar und veranlagte sie ihre Zustimmung dazu auszusprechen (VIII, 85 ff.). Das Ergebnis der Berhandlungen war der Consensus Pastorum Genevensis Ecclesiae De aeterna Dei Praedestinatione, eine von C. verfaßte 15 Gesamterklärung der Genfer Geistlichkeit über die Pradestinationslehre, die am 1. Januar 1552 dem Magistrat eingereicht wurde. Dieser ließ nach einigem Zögern die Er-klärung als "hochwichtig und wohl begründet" zum Abdruck bringen und gab damit für die Genfer Kirche der Lehre die von C. ihr zugesprochene Bedeutung eines für die Jugeshörigkeit zur Kirche entscheidenden Glaubensartikels, wie sie Calvin selbst in seiner Bor- 20 rede zu der französischen Übersetzung des Bekenntnisses ausdrücklich nannte (VIII, 257 not.).

Am bekanntesten sowohl durch die Persönlichkeit des Gegners wie durch den schauerlichen Ausgang ist der Kampf mit Michael Servet (s. d. A.). Calvin hatte dessen Lehre schre schr ich ihn, wenn meine Autorität noch etwas gilt, nicht lebendig wegziehen lassen". Auch in der gegen die spiritualistischen Freigeister seiner Zeit gerichteten Schrift (De scandalis von 1550) hatte Calvin den Servet (Villanovanum) unter die "Enflopischen 30 Berächter des Evangeliums" gezählt, "die nicht nur verdammenswerte Schmähungen gegen den Sohn Gottes ausstoßen, sondern sich in Bezug auf das Leben der Seele auf die Stufe der Hunde und der Schweine stellen". 1553 kam nun Servet wirklich nach Genf, und zwar auf der Flucht vor dem erzbischöflichen Gericht von Bienne, dem er von Calvin selbst als Verfasser der vor turzem erschienenen Restitutio Christia- 35 er von Calvin selbst als Versalser der vor kurzem erschienenn Restikutio Christia-185 nismi denunziert worden war. Bei seiner Ankunst war der Streit mit den Libertinern auf seinem Höhepunkt angelangt und die Libertiner hossten auf einen baldigen Sieg. Doch ist es eine unbegründete Vermutung, daß Servet auf diesen Sieg gerechnet und sich deshalb nach Genf begeben habe, um ihn abzuwarten und für sich auszubeuten. Er wollte sich nachweislich nur kurze Zeit in der Stadt aushalten und wartete nur auf sein Schisst, das ihn über den See bringen sollte, und eben während dieser Zeit wurde er auf Betrieb Calvins gesangen genommen und die Anklage auf Hörelse gegen ihn ins Wert geseht, 12. August 1553. Es machte Calvins leinen Strupel, daß er mit diesem Versahren das Versagungsspstem seiner katholischen Gegner acceptierte. Vielmehr erschien es ihm wie er sollter soch als heilige Rflicht den Mann der Gottes Ehre 45 erschien es ihm, wie er später sagt, als heilige Pflicht, den Mann, der Gottes Ehre 45 so freventlich verletzt und so viele Irrtumer in die Welt hinausgestreut hatte, zur Strafe zu ziehen und für die Zukunft unschädlich zu machen. Aber es bleibt immer ein Matel zu ziehen und für die Jukunft unschädlich zu machen. Aber es bleibt immer ein Makel für Calvin und für das ganze von ihm vertretene kirchliche System, wie hier ein von der katholischen Inquisition verfolgter Flüchtling auf seiner Durchreise in der protestantischen Stadt seitgehalten, vor die weltliche Behörde als vor das kompetente Gericht so geschleppt und von den gleichen Männern, die der katholischen Kirche gegenüber die Freiheit der Schriftsorschung vertraten, wegen seiner abweichenden Auslegung zum schwerlichen Tode verurteilt wurde. Auch der Prozes, der nun gegen den Angeklagten gesührt wurde, gereicht Calvin keineswegs zur Ehre. Er begnügte sich nicht mit solchen Anklagen, die eine offenbare Lossagung vom christlichen Glauben enthielten, sondern sollegte auch auf exegetische Außerlichteiten Gewicht, wie den Umstand, daß Servet die Schilberung des AL.s von der besonderen Fruchtbarteit Palästinas eine Übertreibung genannt und die Reissagung vom Knechte Gottes, ohne die Besiehung auf Christus genannt und die Weissagung vom Anechte Gottes, ohne die Beziehung auf Christus zu leugnen, auf Cyrus gedeutet habe. Es handelte sich für Calvin neben der dog-matischen Frage auch um die Existenz seines kirchlichen Werkes in Genf. Eine Frei-

sprechung Servets wäre der Sieg der ganzen libertinischen Partei und die Niederlage, nicht nur der Person Calvins, sondern seiner Theofratie gewesen, und um dieses zu verhindern, glaubte er sedes Mittel benühen zu dürsen, das dem Gegner zum Falle gereichen konnte. Er sehte es durch, daß ihm der von ihm begehrte Advokat verweigert wurde und griff auch persönlich mit allem ihm zu Gebote stehenden Nachdruck in den Gang des Prozesses ein. Schliehlich teilte Calvin, um die Berautschaft allem zu tragen und die Richter für dieselbe geneigter zu stimmen, die Nachandlungen den bekraupsteten Lirchen in Lürich Bestallung nicht und ein zu tragen und die Kirchen in Lürich Bestallung nicht und ein zu tragen und die Kirchen in Lürich Bestallung nicht und est verben die kirchen in Lürich Bestallung nicht und est verben die Kirchen in Lürich Bestallung nicht und est verben die kirchen in Lürich Bestallung nicht und est verben die Kirchen in Lürich Bestallung nicht und est verbeit und est verben die Kirchen in Lürich Bestallung nicht und est verbeite und est verbeite der verbeite  die verbeite ver Berhandlungen den befreundeten Kirchen in Zürich, Basel und Straßburg mit, und er hatte die Genugthuung, daß deren Antworten einstimmung die Hinrichtung Servets 10 forderten, da gegen einen solchen Feind teine Nachsicht geubt werden durfe. Einzig die Basler verwandten sich für eine milbere Behandlung. Bullinger schreibt: "Der hen hat euch den Spanier in eure Hände gegeben, wenn ihr ihn nach Berdienst belohnt, so wird die ganze Welt sehen, daß man bei euch in Genf die Lästerer haßt und hartnäckige Reher zur Ehre der göttlichen Majestät mit dem Schwert zu bestrafen weiß". Diese 15 Gutachten gaben in Genf den Ausschlag. Das Urteil des Gerichts lautete auf den Tod durch den Scheiterhaufen und wurde am Tage darauf, 27. Oktober, mit einer durch Unselbiedstickeit harheigessührten Rerlängerung der Tadespanalen nollengen Sernet hötte die geschicklichkeit herbeigeführten Berlängerung der Todesqualen vollzogen. Servet hätte die Strase durch eine Abschwörung seiner Retzerei wenigstens in den Tod durchs Schwert mildern können, und der alte Farel reiste eigens nach Genf, um ihn dazu zu veranzolassen. Aber in der Art, wie er in einem Brief an Blarer darüber berichtet, tritt deutlich hervor, wie wenig Verständnis bei ihm für eine fremde Überzeugung vorhanden war. Als ihn Servet versicherte, daß er nur Gottes Ehre gesucht, und wenn er gesehlt habe, es aus Unwissenheit gethan habe, fiel ihm Farel in die Rede und sagte, wenn dies der Fall sei, so musse er seine Gottlosigseit bekennen und keine weitere Rechtser-25 tigung mehr versuchen. Doch hat er in Berbindung mit Calvin und der ganzen Genser Geistlichteit die Bitte Servets um Milberung des Urteils unterstützt, so daß nicht diese, sondern die nach dem Buchstaben des Gesetzes urteilenden Richter für die Berschärfung der Strafe in den Tod durchs Feuer verantwortlich find. Wie fehr aber auch diese Berschärfung mit dem herrschenden Rechtsbewußtsein übereinstimmte zeigt die Außerung 30 Melanchthons turz nach der Hinrichtung: "Eure Obrigfeit hat wahrlich bei dem Tode dieses Lästerers mit voller Gerechtigkeit gehandelt. Ich muß mich nur wundern, daß es Leute giebt, die diese Strenge zu tadeln magen".

Trothdem wurde die Hinrichtung Servets mit der ganzen schauerlichen Art ihres Bollzuges in erster Linie Calvin als dem hauptsächlichen Antläger zur Last gelegt, und 35 eben der dadurch hervorgerufene Eindruck hat viel dazu beigetragen, die Überzeugung von der Rechtmäßigkeit der ihm zu Grunde liegenden Anschauung zu erschüttern. In edlem Freimut gab ein Freund Calvins, der Berner Zerkinden, in seinen Briefen der Wißbilligung darüber Ausdruck, und noch kräftiger wurde sie natürlich von solchen ausgesprochen, welche die Bedenken Servets gegen die kirchliche Lehre teilten. Den fcarf-40 ften Angriff enthielt die angeblich zu Magdeburg, in Wirklichkeit aber zu Bafel gedruckte Schrift: Haeretici an sint persequendi multorum sententiae, als deren Berfasser, troßdem er sich unter dem Pseudonym Martinus Bellius zu verbergen suchte, Calvin soften mit Recht seinen alten Gegner Castellio vermutete (s. d. U.). Man fühlt es der leidenschaftlichen Art, womit der Angriff von Beza und von Calvin zurückgewiesen wurde, deutlich ab, wie sehr er sie verletzte und in Verlegenheit setzte. Trotzdem zeigen sich beide von der Rechtmäßigkeit des gegen Servet eingeschlagenen Bersahrens volltändig überzeugt, wie schon der Titel von Calvins Rechtsertigungsschrift charakteristisch genug andeutet: Defensio orthodoxae fidei de sacra Trinitate contra prodigiosos errores Michaelis Serveti Hispani, ubi ostenditur, haereticos jure gladii coer-50 cendos esse et nominatim de homine hoc tam impio justum et merito sumptum Genevae fuisse supplicium (Opp. VIII, 453 ff.). In der Schrift selbst werden unterschiedslos alttestamentliche und neutestamentliche Stellen gur Rechtfertigung verwendet und der Gedante der Glaubensfreiheit als mit dem Wesen der driftlichen Rirche unverträglich rundweg abgewiesen. Der Ausgang Servets brachte auch die sonstigen 55 Bedenken zum Schweigen, die besonders bei den aus Italien geflüchteten humanisten gegen die Trinitätslehre noch vorhanden waren. Die meisten von ihnen zogen von Genf weg. Rur einer, Balentin Gentilis, blieb zurud; aber er wurde, als er seine arianifierende Lehre von der Einheit Gottes und der Geschöpflichkeit des Sohnes weiter zu verbreiten suchte, gefänglich eingezogen und auf Grund des alten Rirchengesetzes so De summa trinitate zum Lob durchs Schwert verurteilt. Er konnte sich der Strafe

burch Wiberruf entziehen, trat aber sobald es ihm gelang, dem Gefängnis zu entkommen, aufs Neue mit seinen Ansichten hervor und wurde dafür 1566 in Bern als Reher hingerichtet (vgl. H. Fazy, Procès de Valentin Gentilis et de Nicolas Gallo 1878).

V. Die Beziehungen zur auswärtigen Kirche. So groß und mannigsfaltig auch die Arbeit war, die Calvin durch die Bedürfnisse der Kirche in Genf und durch die Sorge für die Berteidigung und Ausbildung der Lehre auferlegt war, so wenig betrachtete er damit die ihm gestellte Aufgabe als erfüllt. Vielmehr wiesen ihn sowohl die Lage von Genf als Vorposten des evangelischen Glaubens gegenüber den romanischen Ländern wie seine eigenen persönlichen Beziehungen zu denselben von Ansfang an dazu an, auch diese, ja die gesamte evangelische Kirche als den von Gott ihm andeschlenen Wirtungskreis zu betrachten, und es ist charakteristisch, daß, während die Schönheiten der ihn umgebenden Natur in seinen Briefen nie erwähnt sind, die Vorteile, welche die äußere Lage von Genf der Ausbreitung des Evangeliums zu dieten vermochte, um so nachvüdlicher von ihm betont werden (vgl. den Brief an Bullinger Opp. XIII Ep. 1187). Der anschaulichste Ausdruck dieses ötumenischen Sinnes ist 15 Calvins Briefwechsel, wie er in den zwölf Vänden des von den Straßburger Herausgebern gelammelten Thesaurus epistolicus Calvianus vorliegt und in der hier beseugten Vielleitigseit und Treue seines seelsorgerischen und kirchlichen Wirkens den schon von Zeitgenossen Calvianus vorliegt und in der hier beseugten Vielleitigseit und Treue seines seelsorgerischen und kirchlichen Warstens den schon von Zeitgenossen Calvianus vorliegt und in der hier beseugten Vielleitigseit und Treue seines seelsorgerischen und kirchlichen Warstens den scholzen Sanden vorliegt und in der hier beseugten Vielleitigseit und Treue seines seelsorgerischen und kirchlichen Warstens den scholzen Sanden vorliegt und in der hier beseugten Vielleitigseit und Treue seines seelsorgerischen und kirchlichen Warstens den scholzen Sanden vorliegt und in der hier beseugten Vielleitigseit und Treue seines seelsorgerischen und kirchlichen Papstes im idealsten

In erfter Linie fühlte sich Calvin schon infolge seiner Abstammung als den Schuldner der sich bildenden evangelischen Rirche in Frankreich (vgl. Erich Marcks, Gaspard von Colygny, I, S. 281 ff.). Er stand mit ihren Gemeinden und ihren bedeustendsten Männern im fortdauernden brieflichen Berkehr, sorgte für die Anstellung tüchtiger Prediger, tröstete und stärtte die wegen ihres Glaubens Berfolgten und war 25 so traft seiner allgemein anertannten Autorität und der ihn auszeichnenden organisatorischen Weisheit ihr eigentlicher Ordner und Leiter. Jugleich prägte er ihr durch die Kraft seines persönlichen Einflusses den ihr eigentümlichen Jug sittlichen Ernstes und unerschütterlicher Standhaftigseit auf, den sie in den über sie ergehenden Verfolgungen mehr als ein Jahrhundert lang so herrlich bewährt hat. Seine Briefe, Trattate und verbeigten waren ihre wirssamsten Erbauungsschriften; auch die französische Übersetzung seiner Institutio und seiner Kommentare wurde von Laien wie von Gestlichen viel gelesen, und seine Prosa war für die Entwicklung der französischen Sprache von ahn-licher Bedeutung wie für die Poesse die Dichtungen seines Glaubensgenossen Marot, und des von ihm als Spötter verurteilten Rabelais (vgl. Sayous, Etudes littéraires so sur les écrivains français de la réformation 2. Ed. 1881; Ph. Godet, Histoire litteraire de la Suisse française. 1890, S. 85 ff.). Besonders unter der Regierung Heinrichs II., als mit der zunehmenden Zahl der Protestanten auch die gegen sie gerichtete Versolgung immer heftiger wurde, zeigte sich die von Calvin ausgehende Macht in ihrer vollen Wirtung. Wie ein Feldherr steht er der vereinten Macht des Königs, 40 des Parlaments und der Bischöfe gegenüber, ohne Heer und ohne Henter, bloß mit der Kraft seiner evangelischen Vertündigung und des in ihr wurzelnden Glaubens aus= gerüstet, und er durste es erleben, daß schon 1558 trot aller Bersolgung der sechste Teil der Bevölkerung in Frankreich für den evangelischen Glauben gewonnen war und daß im solgenden Jahre die zerstreuten Gemeinden in der ersten Nationalspnode zu Paris 65 um ein eigenes Glaubensbetenntnis und eine gemeinsame Rirchenordnung sich sammelten, die, wenn auch ihre dirette Hertunft von Calvin nicht nachgewiesen werden tann, doch ihrem Inhalt und Geiste nach ihm ihren Ursprung verdankten und seine dogmatischen und kirchlichen Grundsätze auf die gesamte evangelische Rirche Frankreichs auszudehnen bestimmt waren (vgl. Douen und Weiß, Les premières professions de foi des pro- 50 testants français. Bull. hist. et litt. 1894 S. 57 f. 449). Selbst die Beidenmission wurde, wenn auch erfolglos, auf seine Unregung hin von der französischen Märtyrerkirche aus in Angriff genommen (s. d. Billegaignon). Für die aus Frankreich Bertriebenen war die Stadt Calvins die am nächsten gelegene und am liebsten aufgesuchte Bufluchtsstätte. Wenn die Flüchtlinge ihrer ansichtig wurden, fielen sie bankend auf die 56 Aniee und begrüßten sie mit Lobgefängen als die von Gott ihnen geschentte heilige Freistadt. In den seit 1561 durch die politische Parteibildung veranlagten Religionstriegen beobachtete Calvin eine ebenso besonnene wie ermutigende Haltung. Er vertritt in seiner Institutio die Theorie, daß, wenn das weltliche Regiment mit dem Worte Gottes in Widerspruch gerät, der Unterthan nicht nur seiner Pflicht des Gebeckene.

enthoben und zum passiven Wiberstand verpflichtet ist, sondern vindiziert auch einem wohlgeordneten Staatswesen das Recht eines bewassenen Widerstandes gegen die Übergriffe der Fürsten (Inst. IV, 20, 31 f.). Er mißbilligte zwar die Berschwörung von Amboise und schreibt dei Gelegenheit derselben an Bullinger, daß ihm der Plan einer kriegerischen Erhebung nie gesallen habe. Aber er war doch mit den Maßregeln einverstanden, die Coligny zur Berteidigung seiner Glaubensgenossenossen sich sweize wert der Beise Bezas nach Nerac zum Zweck einer bewassneten Aktion des Königs von Navarra, und übernahm sogar den Auftrag, einen Plan für die von Genf aus beabsichtigten militärischen Operationen an der Loire auszusertigen (vgl. Roget, Hist. du peuple

10 de Genève V, 58. VI, 57).

Ahnliche Beziehungen wie zu Frankreich hatte Calvin zu England. Er stand mit den hervorragendsten Männern des Landes, einem Serzog von Somerset und einem Erzbischof Cranmer in Briefwechsel, mahnte auch den jungen König Eduard VI. direkt, die Reformation mit Entschiedenheit in die Hand zu nehmen und widmete ihm mit einer dahinzielenden Borrede seinen Kommentar zu Jesaja, sowie später den zu den katholischen Briefen. Im Einverständnis mit Cranmer wurde sogar der Plan gesast, daß dieser gegenüber dem Tridentinum eine Synode der ganzen evangelischen Kirche zusammenderusen sollte, um eine einheitliche Lehre für dieselbe aufzustellen (Opp. XIV Ep. 1614, 1619, 1657). Unter der Regierung der blutigen Maria sandkreiche Klüchtlingsgemeinde in Frankfurt a. M. thätig, um ihr in ihren Streitigkeiten unter sich und mit der Frankfurter Geistlichseit zu einer gedeihlichen Entwicklung zu verhelfen. Er begab sich 1556 selbst nach Frankfurt, um sie und ihre aus Frankreich geflüchteten Glaubensgenossen in ihren Streitigkeiten mit den lutherischen Predigern der Stadt zu stärten. Noch größer wurde sein Einfluß auf Schottland, indem sich dessen der Stadt zu färten. Noch größer wurde sein Einfluß auf Schottland, indem sich dessen Umfang, nur mit noch größerer Schossselbst der Undhänger, die in Genf aushielt, und sich sowohl die Lehre wie die kirchlichen Grundsätze Calvins in ihrem ganzen Umfang, nur mit noch größerer Schossselbst und weniger Besonnenheit aneignete. Auch in Vollen und in Ungarn hatte Calvin angesehene Anhänger, die in briessichem Bertehr mit ihm standen. In dem Bordringen der antitrinitarischen Lehren Einhalt zu thun; dem polnischen Fürsten Radziwil widmet er 1560 seine Auslegung der Apostegeschichte (vgl. Ep. 1615).

Schwieriger als die Leitung der noch im Fluß begriffenen, überall auf seinen Rat 86 und Beistand angewiesenen reformatorischen Bewegung in den bis dabin erwähnten Ländern war das Berhältnis Calvins zu den bereits organisierten Kirchen der Schweiz und Deutschlands. Bei der politischen Abhängigleit Genfs von Bern war Calvin von vornherein darauf angewiesen, in ben glaubensverwandten Rantonen ber Schweiz für seine Kirche Anschluß zu suchen, und er war barum von Anfang an bemubt, sich mit ihren Leitern in ein freundliches Einvernehmen zu setzen. Aber bas Berhaltnis hatte seine eigentumlichen Schwierigfeiten. Die Reformation hatte in ber beutschen Schweiz in Bezug auf die Lehre wie auf die Berfassung bereits einen mit den Anschauungen Calvins oft wenig übereinstimmenden festen Bestand, während die Zustände in Genf nach beiden Seiten hin noch unsertig waren und Calvin zu ihrer Besestigung eben des Anschlusses an sie bedurfte; andererseits aber stand er diesen Rirchen als der geistig Uberlegene und innerlich Fertige gegenüber, als der durchaus selbstständige Theologe und Kirchenmann, der, wo es sich um kirchlichen Bertehr und kirchliche Einigung handelte, mehr zu geben als zu empfangen, mehr Einfluß auszuüben als solchen zu erfahren den Willen und das Recht hatte. Infolgedessen tam es zwischen ihm und den schweise zerischen Kirchen oft zu recht unerquicklichen Auseinandersehungen und Berstimmungen. In Zürich wollte man seine Abendmahlslehre, in Basel die strenge Prädestinationslehre, in Bern seine theotratischen Grundsage nicht anerkennen, und es dauerte lange, bis sich ber durch Zwingli bestimmte Typus dieser Rirchen dem calvinischen Geist öffnete und bis zu einem gewissen Grade hingab. Besonders mit Bern tam es zu heftigen Zer-56 wurfnissen, in denen sich auch Calvin teineswegs immer von Leidenschaft und Gereigtheit frei gehalten hat (vgl. Hundeshagen, Die Konflitte des Calvinismus, des Zwinglianismus und des Luthertums in der Bernischen Landeskirche, 1842; Bühler, Jean Le Comte de la Croix, 1895). Bern verbot sogar eine Zeit lang den waadtlandischen Geistlichen in Genf das Abendmahl zu empfangen, und trieb die, welche sich an Calvin so angeschlossen hatten, aus dem Lande. Dennoch gelang es den unermüdlichen Be-

mühungen Calvins und dem Entgegentommen seiner theologischen Genossen, des von Bullingers, eine Bertsändigung zu erzielen, die sich allerdings zunächt nur auf die Abendmahlslehre erstreckte, aber auch eine weitergehende Einigung nach sich zog. Die Berhandlungen, die dazu führten, sind durch die Herneusgabe des Briefwechsels in ein helleres Licht gestellt. Die erste Erwähnung einer engeren Berbindung mit Zürich und bern findet sich und Kep. 1093). In den daruf solgenden Berdandlungen suchte Calvin seine Lehre mit dersenigen Bullingers als übereinstimmend darzustellen und die Einwendungen Bullingers auf ein Mihperständnis zurüczussschaften (XIII, 165) und gewann dasür in der That Bullingers Zustimmung (Ep. 1165, wahrscheinlich vom März 1549). Schwieriger war es sür Calvin, sich mit den Bernern zu 10 verständigen. Ein Belenntnis, das die Gensfer ausstellen, wurde auf den Rat von Saller, Musculus und Biret wieder zurückgezogen, trosbem Calvin am 1. März 1549 persönlich in Lausanne zur Andahnung einer Berständigung erschen (Ep. 1154. 1178 gegen Hundesbagen S. 239. 246; vgl. Ep. 1197 sp. 1210, 1214). Doch legte Calvin, um den Berdacht lutheranissenderen Dentweise zu widerlegen, der zu Bern versammelten Schnode 1549 eine Unzahl von Kritieln vor, worin sein Betenntnis vom Wendmaßlenten war und reiste sodann in Gemeinschaft mit Farel nach Zürich, um sich auch mit Bullinger zu verständigen. Die Frucht der Zusammentunst war die Mutua consensio in re sacramentaria Ministrorum Tigurinae ecclesiae et Johannis Calvini, gewöhnlich Consensus Tigurinus genannt, eine Bereinigungsformel in betrest der Übendmahlslehre, die 1549 auf Grund der in Bern vorgelegten Artitel Calvins von Bullinger abgesäht und 1551, nachdem sie von Eelvender worden ist, eine Zuständigung des ursprünglichen Zwingssendert weniger, wie behauptet worden ist, eine Zuständigen Borstellungen zusies beröhen ber in Beren vorgelegten Artitel Calvins von Bullinger abgesäht mit Christus mehr als dei Zwingli betont, aber auch elsenteren Ibestung alter natursches Sussc

Alber eben die damit begründete Einigung mit den schweizerschen Kirchen hatte für Calvin die ditterste Entzweiung mit den Lutheranern in Deutschland zur Folge. Er 26 hatte sich anfangs den deutschen Reformatoren ungleich verwandter gefühlt als den schweizerschen, und diese Stellung war durch seinen Ausenkalt in Straßdurg und die dadurch veranlaste Verbindung mit Welanchthon noch erheblich beseitigt worden. Während er Zwingli, allerdings mit dem Geständnis, seine Schriften nur teilweise gelesen zu haben, sowohl wegen seiner Fassung der Prädestinationslehre als auch besonders 20 wegen seiner Abendwahlsslehre mit sichslicher Ungunst beurteilte und die letzter sogar als frivol dezeichnete, spricht er von Luther überall mit der größten Hochachtung: si inter se comparantur, schreibt er an Farel, sois ippse, quanto intervallo Lutherus excellat (Opp. XI, p. 24, vgl. 36. 438; Jahn, Die Urteile Calvins über Luther 1883). In Bezug auf Zwinglis Abendwahlsslehre sagt er: fortassis sub sinem vitae retractavit ac correxit in melius, quave temere initio exciderant; sed in scriptis prioribus memini, quam profana sit de sacramentis doctrina. Selbst nach dem Erscheinen von Luthers kurzem Besenntnis vom Abendwahl nahm er thn, so sehr er den leidenschaftsichen Ton misbilligte, doch Bullinger gegenüber in Schuß; "Ich sach dem Erscheinen von Luthers kurzem Besenntnis vom Abendwahl nahm er thn, so sehr er den auch den Erscheinen würde, auch wenn er mich so einen Teufel schlie" (Opp. XI p. 774, vgl. XII p. 99). Noch näher wußte sich einen Teufel schlie" (Opp. XI p. 774, vgl. XII p. 99). Noch näher wußte sich Calvin mit Welanchthon verbunden; er betrachtete bessen sche her wußte sich weißt und gerne besenne, was für ein Wistand mich von die trennt, so sann ich es doch so nicht verhehlen, daß eine Berlegung unserer Freundschaft der Riche zu großem Nachteil gereichen würde. Um von allem anderen abzusehen, kannst Du selbst ermessen, de sich wie seinen anderen liebe und verehre und den Gott, um die Augen der ganzen Riche aus ihn zu lenten,

vornehmsten Diener mit der Berwaltung der höchsten Dinge betraut hat" (Opp. XIV p. 416). Im Bewuhtsein dieser Einheit hatte auch Calvin nach seiner Rücksehr nach Genf nicht aufgehört, die Angelegenheiten der deutschen Kirche als die seinen zu betrachten und für ihre Förderung zu arbeiten. Er schrieb, als Karl V. auf den Februar 5 1544 zur Beilegung des kirchlichen Streites einen Reichstag nach Speier ausschrieb, auf Bugers Mahnung die an die Fürsten des Reichstags gerichtete Schrift: Supplex exhortatio ad Carolum quintum, worin ihnen die Notwendigkeit einer von ihnen in die Sand zu nehmenden tirchlichen Reformation ans Serz gelegt und die bereits gemachten Unfange berfelben gerechtfertigt werben. Gie wurde ichon von den Zeit-10 genossen zu den bedeutendsten Schriften Calvins gerechnet und war in der That in der überzeugenden Kraft und Einfachheit ihrer Sprache eine der hervorragendsten Leiftungen protestantischer Apologetis in der Reformationszeit (Opp. VI, 453 ff.). Zugleich zeigt sie die noch immer festgehaltene Tendenz, die Berbindung mit der deutschen Kirche zu pflegen und so viel als möglich eine einheitliche Gestaltung unter den verschiedenen 15 Elementen der evangelischen Christenheit herzustellen. Auch das Augsburger Interim veranlaste Calvin auf die Bitte Bullingers und Buters eine ausführliche Gegenschrift erscheinen zu lassen (Opp. VII, 545 ff.). Aber eben die diesem Interim folgende Entzweiung innerhalb des deutschen Protestantismus führte auch für Calvin die endgiltige Trennung von ihm herbei. Mit der Achtung der melanchthonischen Abendmahlslehre 20 war auch die Calvins verurteilt, und als er vollends im Consensus Tigurinus sein Einverständnis mit den Schweizern aussprach, tannte der Haß der Lutheraner teine Grenzen mehr. Den Angriff eröffnete der Hamburger Pfarrer Joachim Westphal, in: bem er mahrend ber Jahre 1552 bis 1554 mehrere Schriften voll ber gehaffigften Bolemit gegen Calvin ericheinen ließ. Dieser verteidigte sich in der Schrift: Defensio 25 sanae et orthodoxae doctrinae de sacramentis eorumque natura, vi, fine, usu et fructu quam pastores et ministri Tigurinae ecclesiae et Genevensis ante hac brevi consensionis mutuae formula complexi sunt, 1554 (Opp. IX, 5 ff.). 3m nac brevi consensionis mutuae formula complexi sunt, 1564 (Opp. 1A, 5 pl.). Im gleichen Jahre widmete er seinen Kommentar zur Genesis den Söhnen des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen mit einer Borrede, worin er ihnen die Notwendigkeit so einer Versöhnung mit ernstem Nachdruck ans Herz legte. Aber der Exfolg war der entgegengesetzte; der Streit erweiterte sich, indem für Westphal der Bremer Pfarrer Limann und für Calvin der polnische Resormator Johann a Lasco eintrat, welch letzterer eben damals durch die undarmherzige Jurückweisung der von ihm geführten englischen Flücktlinge von seiten der lutherischen Seestädte die Folgen des neu auflodernden tonfessionellen Habers in der traurigsten Weise zu erfahren hatte (f. d. A. Lasco). Auch Calvin ließ der ersten Rechtsertigungsschrift gegen Westphal eine secunda Defensio und daraufhin eine ultima admonitio folgen, verzichtete aber, als diefer burch neue Schmählchriften antwortete, auf die Fortsetzung des Streites. Dagegen veranlaßte ihn eine Schrift des Beibelberger Theologen Tileman Beghus vom Jahre 1560 gu einer 40 neuen Dilucida explicatio sanae doctrinae de vera participatione carnis et sanguinis Christi in sacra coena 1561, in der er neben der Berteidigung der eigenen Lehre zugleich die Grundlagen für eine auf gegenseitiger Anertennung ruhende Einigung sestzustellen versuchte. Aber das Gefühl der Entfremdung war auch bei ihm so statt, daß er jetzt selbst von der Augsburger Konsession das Urteil fällte, sie sei si maigreab ment bastie, si molle et si obscure, qu'on ne s'y sçaurait arrester (opp. XVIII Ep. 3530). Dafür sah er ein Jahr darauf in der Pfalz durch seinen Schüler Olevianus seine Lehre zur Herrschaft gebracht und damit die erste deutsche Landeslirche in die durch ihn geschaffene neue tirchliche Gemeinschaft hineingezogen, während seine Lehre ungefähr gleichzeitig für einen großen Teil ber evangelischen Gemeinden in ben Rieder-50 landen durch die Confessio belgica zu symbolischer Anersennung gelangte und in Frankreich auf dem Religionsgespräch zu Poissy durch Beza vor dem Hof und der Geistlichkeit öffentlich bekannt werden durfte. Mit Recht faßt ein neuerer Geschichtschreiber den Erfolg des nach außen gerichteten Wirtens Calvins in die Worte zusammen: "Bor ihm gab es Reformierte; durch ihn wurden sie zu einer mächtigen Gemeinschaft gesam-55 melt" (Buillemin, Histoire de la Confédération Suisse II, 90). In der That if durch ihn nicht nur das Wert Zwinglis in der Schweiz befestigt und weiter ausgedehnt, sondern auch weit über seine ursprünglichen Ziele hinausgeführt worden. Er hat zuent die von Luther mehr oder weniger unabhängigen Elemente der evangelischen Kirche zum einheitlichen Berband gebracht und sie bis in die entlegensten Länder in ihrem 60 Wachstum gefördert und in ihrer Widerstandstraft gestärtt und hat dieser Kirche mit der

Einheit der Lehre auch den ihr eigenen Missionstrieb nach innen und nach außen eingeflößt, der sie bis über den Ozean hinaus vordringen und in den Märtyrertämpfen in Frankreich und Holland wie in der späteren Seibenmission die weltüberwindende

in Frankreich und Holland wie in der späteren Heibenmission die weltüberwindende Macht des evangelischen Glaubens so herrlich an den Tag treten ließ.

VI. Der weitere Ausbau der Kirche in Genf 1555—1564. In Genf war 5 durch die Hinrichtung Servets und die Niederwerfung von Calvins politischen Gegnern der Widerstand gegen ihn sowohl auf dogmatischem wie auf kirchlichem Gebiet vollständig zum Schweigen gebracht. "Die Szene," schreibt Roget in seiner Geschichte des Genfer Boltes, "hat sich vollständig geändert. Jeder irgendwie schwere Kampf innerhalb der Bügerschaft, seder ernste Widerstand gegen die Anwendung von Calvins disziplinarischem 10 System hat aufgehört; dasselbe erscheint wie auf einen Felsen gegründet." Er benützte noch im Jahre 1555 seinen Sieg dazu, die Berfassung im aristotratischen Sinn zu ändern und seinen Anhängern durch Einbürgerung zahlreicher Fremden die bleibende Herzschaft in der Stadt zu sichern. Der Beschluß wurde gesaßt, daß der aus der Gessamtheit der Bürger bestehende allgemeine Kat nur noch zweimal im Jahre zusammens berusen und seine Geschäfte auf die Wahl der Syndics und untergeordnete Besugnisse, wie die Bestimmung des Weinpreises, eingeschränkt werden sollten. Auch sollte in dieser berusen und seine Geschäfte auf die Wahl der Syndics und untergeordnete Verugnisse, wie die Bestimmung des Weinpreises, eingeschränkt werden sollten. Auch sollte in dieser Versamlung nichts vorgebracht werden, was nicht im Rat der 200, und in diesem nichts, was nicht im Aleinen Rat genehmigt worden war, so daß sich die ganze Gewalt von da an in dieser Calvin unbedingt ergebenen Behörde tonzentrierte. Selbst die Rats- 20 prototolle nehmen sich jetzt nach dem Urteil Rogets "wie ein sernes Scho aus den Propheten des alten Bundes aus". Calvin verfügte sich, so oft es ihm nötig schien, selbst in die Versammlungen des Rats und der Würgerschaft, um sie zu mahnen, daß nach Gottes Willen gehandelt und die rechten Wänner in die Regierung gewählt würden. Charatteristisch für den von jetzt an vorwaltenden religiösen Geist ist auch die Einrichtung 25 des grabeau, wonge sich der Auf alle Monate in besonderer Sieung zu nersammeln des grabeau, wonach sich der Rat alle Monate in besonderer Sigung zu versammeln hatte, pour se remonstrer l'un a l'autre, par bon ordre zèle, et charité fra-ternelle, toutes inimitiés, rancunes et négligences de faire, . . . afin que la grace de Dieu préside entre nous (Roget V, 116 f.). Die Gesetz wurden mit eiserner Strenge gehandhabt. Gine vornehme Dame wurde unter Androhung ber Todes: 20 strafe verurteilt, in 24 Stunden die Stadt zu verlassen, weil sie sich haretische Reden gegen Calvin und das Konsistorium erlaubt hatte. Ein Mann wurde wegen einer gegen die Geistlichen ausgesprochenen Berleumdung damit bestraft, daß er ein Jahr lang alle Tage der Predigt und der Kinderlehre beizuwohnen hatte, und ein Student gepeitscht und auf immer aus der Stadt verbannt, weil er gewagt hatte, die Prädesti- sonationslehre in Zweisel zu ziehen. 1561 wurde das Berbot erlassen, drei Tage im Bett zu liegen, ohne den Geistlichen zu sich kommen zu lassen. Ein Kind, das seine Mutter eine Teufelin gescholten, wurde gepeitscht und ein anderes enthauptet, weil es Bater und Mutter geschlagen hatte. Bei alledem war die Stellung, die Calvin in Genf innehatte, keineswegs unbeschmatt. Er erhielt war verste 1559 das Bürgerrecht, weil das der auf von der auf von der auf der Angelen wittingen durcht In Verschlagen. so daß er erst von da an bei den Wahlen mitstimmen durfte. Im Rat blieb auch in dieser späteren Zeit seine Ansicht, so ehrerbietig sie entgegengenommen und angehört wurde, öfter in der Minderheit. "Statt sich Calvin in Genf als unumschränkten Herrscher vorzustellen, muß man vielmehr seine unvergleichliche Geduld bewundern, mit welcher der Führer des französischen Protestantismus, mahrend er gleichzeitig mit unabläffiger 46 Aufmerksamkeit die religiöse Bewegung in Europa verfolgte, in Genf Tag für Tag gegen die Gewohnheiten und Verfügungen eines stolzen und argwöhnischen Volkes tämpfte, die Hindernisse, die er nicht direkt beseitigen konnte, umging, sich den mannigfaltigken Anforderungen seiner Lage anschmiegte und dadurch schließlich zu dem Ergebnis tam, nicht sowohl die alten Gewohnheiten seiner neuen Baterstadt umzuwandeln und 50 von Grund aus ein neues Genf zu bauen, als vielmehr durch seine moralische Über-legenheit den von ihm angestrebten Einfluß gestend zu machen und zu behaupten" (A. Roget, L'Eglise et L'Etat de Genève du vivant de Calvin 1867, S. 86).

Bon besonderer Bedeutung sowohl für Genf als auch für die Ausbreitung der evange-lischen Lehre in Frankreich war die 1559 erfolgte Gründung der theologischen Schule, die 56 mit einer allgemeinen Reorganisation des Unterrichts in der Stadt verbunden war. Als Leiter wurde Theodor Bega berufen, der bis dahin in gleicher Eigenschaft in Laufanne gewirft hatte und nun Calvin als treuester und wertvollster Mitarbeiter an die Seite trat (val. den A. Calvin in Schmids Encytlopädie des gesamten Erziehungs: und Unterrichtswesens; Schent, Joh. Calvins Verdienste auf dem Gebiete der Erziehung und 60

des Unterrichts; Berthauld, Mathurin Cordier, L'enseignement chez les premiers Calvinistes, p. 39 ff., wo die Statuten der Atademie S. 39 ff. abgedruckt sind). Der theologische Unterricht war wie in Zürich und in Straßburg ganz auf die Schrifterklärung beschränkt und wurde zum großen Teil von Calvin selbst erteilt. Beim 5 Eintritt mußte jeder Schüler ein Glaubensbekenntnis ablegen (das Nähere bei Bordier, France protestante III, 593). Das Ansehn Calvins führte der Schule bald aus den verschiedensten Teilen von Europa Zöglinge zu. Sie bildete besonders in Frankreich die evangelischen Prediger zu ihrem schweren und gesahrvollen Beruse aus und gab ihnen mit dem wissenschaftlichen Unterricht zugleich in der Persönlichkeit Calvins und

10 seiner Genossen das prattifch wirtsamfte Borbild.

Die Arbeit, die Calvin zu bewältigen hatte, grenzt ans Wunderbare. Er predigte nach Beza in jeder zweiten Woche alle Tage und meist auch am Sonntag, hielt dreimal in der Woche theologische Lektionen, wohnte den Sitzungen des Konsistoriums, die jeden Donnerstag stattsanden, sowie der Kongregation am Freitag regelmäßig dei und setzte diese Arbeit dies zu seinem Tode so ununterbrochen sort, daß er nur in Fällen äußerster Krankheit von ihr abließ. Dazu kam seine ausgebreitete Korrespondenz, seine dis ans Ende fortgesetzte schriftstellerische Arbeit und die zahllosen anderweitigen Geschäfte, die ihm teils durch den Rat, teils durch sonstige Berhältnisse zugewiesen wurden. Er mußte, während er an einer Krankheit darniederlag, die Unterhandlungen zwischen Genf und Savogen leiten. Ein anderes Mal wird ihm vom Rat die Korrespondenz mit Bern übertragen und einmal sogar der Auftrag gegeben, einen Ratschlag zur Berbessensung der Ösen und der Heine Arbeitskraft und die Sicherheit seines Gedächtnisses. In den Berhandlungen des Konsistoriums wußte er nach dem Bericht des ihm nahe stehner den Colladon von sedem, der ins Berhör genommen wurde, genau anzugeben, wann und bei welcher Gelegenheit er bereits früher verzeigt oder bestraft worden war. Was er als Lehre oder Gelegische einmal gelesn hatte, hielt er sest, so daß es ihm für seine Borlesungen wie für seine Schriften allezeit gegenwärtig war. Seine Predigten schrieber nur selten nieder und seine Bücher diktierte er oft von seinem Bett aus, auf dem wer wegen seiner Kränklichseit ruhen mußte.

Das Übermaß ber auf Calvin lastenden Arbeit hatte seine Gesundheit schon früh erschüttert und besonders in den letzten Jahren war sein Leben ein sortdauernder schmerzhafter Rampf mit den verschiedensten Krankheiten. Fieberanfälle, Gicht, Ropfschmerz und
Unterleibsleiden quälten ihn sast unausgesetzt, und er war am Ende nach der Schildest rung Bezas so abgezehrt, daß er auch im Tode nicht anders aussah, als er während
seines Lebens ausgesehen hatte. Aber auch auf dem Krankenlager setzte er seine Thätigteit fort; und mehr als einmal ließ er sich, wenn er zum Gehen zu schwach war, auf
die Kanzel tragen, um predigen zu können. Er schreibt 1563 an die Gattin Colignys:
"Es ist gewiß, daß alle Krankheiten uns nicht nur demütigen sollen, indem sie uns die
Gebrechlichseit unster Natur vor Augen stellen: sie sollen uns auch zur inneren Sammlung bewegen, damit wir im Gefühl unster Armseligkeit unste Jussuchut zu Gottes Barmherzigkeit nehmen" (vgl. A. Jahn, Die beiden letzten Lebenssahre von Johannes Calvin,

1895).

Mit dem Frühling des Jahres 1564 war die Widerstandskraft des müden Leibes gebrochen. Um 6. Februar hielt er seine letzte Predigt. Bon da an hinderte ihn zunehmende Engbrüstigkeit am öffentlichen Reden; aber in seinem Hause fuhr er son, seine Briefe und Schriften zu diktieren, und als ihn die Freunde mahnten, sich zu schnen, sagte er: Wollt ihr, daß mich der Herr müßig sinde, wenn er kommt? Er wollte sich noch einmal in den Rat tragen lassen, um von ihm Abschied zu nehmen, aber der Rat begab sich in seine Wohnung und Calvin hielt eine ergreisende Ansprache, in der er ihm für sein Wohlwollen dankte und ihn für die Ausdrüche der Gereiztheit und Heftigkeit, die er sich habe zu schulden kommen lassen, um Berzeihung dat. Er wies darauf hin, aus wie vielen Gefahren Gott die Stadt befreit habe, und mahnte, ihm auch in Jukunft zu vertrauen und ihn allein zu süchten und die ihnen obliegenden Pflichten der Regierung gewissenhaft zu erfüllen. Weinend, wie von ihrem gemeinsamen Bater, gingen sie von ihm weg. Bald darauf versammelte Calvin auch die Geistslichteit zum letzten Abschied um sein Sterbebett. Er erinnerte sie an die traurige Lage der Genfer Kirche beim Beginn seiner Werse verliehen habe und mahnte sie: "So stehet nun sest in euerm Beruf, haltet ob der eingeführten Ordnung, und achtet darauf,

daß das Bolt im Gehorsam gegen die Lehre bewahrt werde". In den folgenden Tagen ließ er sich von andern Freunden, besonders den wegen ihres Glaubens in die Stadt gekommenen, besuchen; auch Farel machte trotz seines hohen Alters die Reise von Neuenburg, um den Freund noch einmal zu umarmen. Die letzten Worte, die Calvin im Brieswechsel an ihn schrieb, sauten: Satis, quod Christo vivo et morior, qui suis blucrum est in vita et in morte. Der 27. Mai war sein Todestag. Als der Rat in seiner nächsten Situng des Verstorbenen dankbar gedachte, saste er den von ihm zurückselassennen Eindruck in das Wort zusammen, daß ihm Gott einen Charakter von hoher Majestät, un caractere d'une grande majesté, verliehen habe, und diesen Charakter wird sein Bild bei allen seinen Härten und Schrossheiten für jeden behalten, der noch 10 Sinn hat für die Majestät eines Glaubens, dem seine Aufgabe zu groß und kein Hinzbernis zu schwer erscheint, wenn es sich um Gottes Ehre und Reich handelt und für die Majestät einer Liebe, die im Dienst der Brüder alles Eigene dahinzuopfern vermag und auch da, wo sie harte und strenge Mittel anwendet, ihrem ewigen Heil zu dienen sich bewußt ist.

Camalbulenfer. — Betrus Damiani, Vita S. Romualdi in Op. ed. Const. Cajetani Rom. 1608, II, 188 ff., abgedruckt MSL 144, 953 ff. (beste Quelle für das Leben Romualds, aber nicht frei von chronologischen Irrtümern); Mittarelli u. Costadoni, Annales Camaldulenses, 2 Bde, Benedig 1755—73; Mabillon, Annales Ord. S. Ben. III u. IV, Paris 1706 u. 7; Helpot, Geschichte der Rösster und Mitterorden V, 274 ff. Leipzig 1755; Fr. Reus 20 kirch, Leben des Betrus Damiani dis 1059. Diss. Göttingen 1875; Roth, Petrus Damiani, Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiners und Cisterzienserorden VII u. VIII, 1886 ff.; Sadur, Die Cluniazenser dis zur Mitte des 11. Jahrh. Hall 1892 ff. I, 324 ff.; II, 278 ff.; W. Heimbucher, Die Orden u. Kongregationen der kath. Kirche, Paderborn 1896 I, 203 ff.

Der Camaldulenserorden ist hervorgegangen aus einer mönchischen Reformbewegung, 25 die der kluniazensischen und lothringischen verwandt, aber auch charakteristisch von ihr unterschieden ist. Die italienische Bewegung, der er entstammt, ist völlig unabhängig von der französischen: sie beginnt wesentlich später als diese, erst am Ende des 10. Jahrhundert, nachdem allerdings die Kluniazenser schon in Ober- und Mittelitalien zahlreiche Rlöster reformiert hatten; sie ist ungleich enthusialtischer und dringt nicht auf strenge so Durchführung der Benedittinerregel in den Alöstern, sondern versucht dem religiösen Berfall gegenüber, der in Italien noch stärter als in Frankreich ist (Dresdner, Rultur: und Sitten: geschichte der italienischen Geistlichkeit im 10. u. 11. Jahrh. 1890), als Ideal die strengste Form des asketischen Lebens, das Eremitentum, anzupreisen. Diese Anknüpfung an die griechischen Mönchsväter erklärt sich aus dem Nachwirten der auf der Apenninhalbinsel und be- 85 sonders in Süditalien noch bestehenden griechischen Traditionen. Der heilige Romuald ist ihr bedeutenoster, teineswegs ihr einziger Träger, vor und neben ihm wirten in dem= selben Sinne der armenische Eremit Symeon (ASB VI, 1 ff.), der heilige Dominitus von Foligno, Stifter von Fonte Avellana (AS Jan. III, 56 ff.) und der Grieche Nilos aus Rossano (AS Sept. VII, 259 ff.). Romuald entstammte der Herzogsfamilie zu 40 Ravenna, er ist nicht 907, wie Petrus Damiani angiebt (V. R. c. 69), der ihn 120 Jahre alt werden läßt, sondern um 950 (Madillon III, 140 ff.; Waig, Praef. z. V. Rom. MG SS IV, 846) zu Ravenna geboren. Aus einem in weltlichen Freuden verkenden Lehen in dem ihr ober hierailen out. verbrachten Leben, in dem ihn aber bisweilen auf der Jagd die Waldeinsamkeit un-widerstehlich angezogen hatte, wurde er herausgerissen, als sein Bater Sergius im Zwei- 46 kampf um ein Grundstück einen Berwandten getötet hatte. Er ging 20 jährig in das Rloster S. Apollinare zu Classe bei Ravenna, um für den Bater eine 40 tägige Buße zu thun (c. 1). Sein asketischer Eifer fand sich hier aber nicht befriedigt, obwohl die Abtei kurz zuvor durch Majolus von Cluni reformiert war (Sactur I, 227). Er begann ein Einsiedlerleben in Gemeinschaft mit einem Eremiten Marinus zunächst in der Nahe so Benedigs, dann bei dem Kloster S. Michel de Cusan in Catalonien und setzte es später wenedigs, dann det dem Kloster S. Michel de Cusan in Catalonien und jeste es spater in der Nähe des Alosters Classe fort. Wo er sich befand, sammelte sich schnell eine Schar Schüler um ihn, aber er hielt sich an keiner Stätte lange auf, ruhelos wanderte er von Ort zu Ort, indem er immer neue Plätze aufsuchte, die sich durch Wassernähe, Fruchtbarkeit des Bodens, des Waldes und der Berge für Eremitenkolonien eigeneten. 55 Sobald an einem Ort seine Schüler zahlreicher geworden sind, gab er ihnen einen Borsteher und verließ sie. Petrus Damiani (c. 37) sagt, seine Absicht war totum mundum in eremum convertere et monachico ordini omnem populi multitudinem sociare. Die meisten der von ihm begründeten Eremitagen liegen in Mittelitalien, so

die bei Casino, Ascoli, Orvieto befindlichen, wie die drei bedeutendsten Bal di Castro, das ihm der Herzog von Camerino schenkte, Monte Sitrio in Umbrien und Camaldoli (Campus Maldoli) in der Nähe von Arezzo in Tuscien, das in einem von 7 Quellen bewälserten romantischen Hochthale des Apennin liegt und die größte Hälfte des Jahres mit Schnee bedeckt ist. Aber auch dis nach Istrien erstreckten sich seine Gründungen. Biele der Stiftungen entzogen sich sedoch nach seinem Weggang schnell seinen harten Vorschriften und verfielen, so daß wir ihn vielsach im Streit mit ihnen sinden (c. 41, c. 18, c. 31). Die Organisation der Eremitagen zeigt eine merkwürdige Berbindung des occidentalischen Kloster- mit dem orientalischen Anachoretenleben, sie erinnern an die primitivsten Eremitengemeinschaften der ägyptischen Lauren. Die Brüder leben in vereinzelt liegenden Zellen, in beren Mitte das Oratorium liegt, in dem man zu den Gebetsstunden zusammentommt. An jedem Tage wird der ganze Psalter gebetet (c. 41). Bon Romuald besitzen wir eine Psalmenauslegung als einzige schriftliche Sinterlaffenschaft, die aber nichts als ein fast wörtliches Plagiat der Pjalmenauslegung Cassiodors sift (Fragment gedruckt An. Cam. I App. 236 ff.). Die Mahlzeit wurde der Regel nach von den Mönchen gemeinsam eingenommen (c. 67). Fleisch- und Weingenuß war streng verpönt (c. 9). Die harte Fastenordnung umsakte sämtliche Tage der Boche außer Donnerstag und Sonntag (c. 9). Während der Quadragesimalzeit wurden nur Wehl und Kräuter genossen (c. 52). Die Mönche gingen barfuß und trugen ihre Haupthaare ungepflegt und den langen Eremitendart (c. 52). Das Gedot des Schweigens war aufs strengste durchgeführt. Eifrige Büßer thaten sich dadurch hervor, daß sie Jahre lang in ihren Zellen verschlossen, hinter verrammelten Thüren eingesargt wie Tote lebten (c. 64), so ließ sich auch Romuald turz vor seinem Tode in Bal di Castro eine Zelle mit Oratorium dauen, in der er eingeschlossen seinem Tode in unverdrücklichem Schweigen entgegenharrte. Die Arbeit der Mönche bestand in Ackerdau (c. 6) und Kanderbeit 25 entgegenharrte. Die Arbeit der Monche bestand in Aderbau (c. 6) und Sandarbeit, besonders verfertigten die Eremiten in den am Meere gelegenen Niederlassungen Rörbe und Neze (c. 36). Es ist von Bedeutung, daß uns in den Eremitagen des Romuald zuerst Famuli begegnen. Sie nehmen den Mönchen die niederen häuslichen Geschäfte und Dienste ab (c. 64 u. 69). Es wird von ihnen tein so strenges Fasten und Schweigen wie von den Eremiten gefordert. Wahrscheinlich mußten sie aber wie in der Exemitentolonie von Fonte Avellana die lebenslänglich bindenden Monchsgelubde ablegen (Reufirch S. 34). Dieses Institut der Laienbrüder wurde von Gualbert, einem Schüler Romualds, in den von ihm gestissten Könobitenorden der Vallombroser noch weiter ausgebildet (s. A. Gualbert). Ob diese Einrichtung, die wir in Deutschland zuerst im Kloster Hirsaugienses (S. 371ff.) und die eine große Bedeutung im Cisterzienserorden erhielt, den Exemitengenossen entlehnt ist, steht dahin. Die verdienstliche Selbstgeißelung, deren begeisterter Patron Betrus Damiani wurde, scheint in den Eremitagen Romualds noch nicht geübt zu sein (Jöckler, Kritische Geschichte der Asiese, 1863 S. 40).
— Romualds Wirtsamteit blieb nicht beschränkt auf den Kreis der Eremiten, der sich ihm anschloß; der schwärmerische Sinn des alten Einsiedlers machte einen gewaltigen Eindruck auf seine Zeitgenossen: auf seine Entscheidung entfloh der schuldbeladene Doge Bier Orseolo I. aus Benedig, um im Rloster S. Michel de Cusan als Monch zu leben Orfeolo I. aus Benedig, um im Roster S. Wichel de Cusan als Wond zu leden (c. 9), auf seine Forderung nahm der blutdesleckte Graf Olida in Monte Cassino die Kutte (c. 11) und seinen Bater Sergius zwang er, dem Mönchsstande treu zu bleiben (c. 13). Großen Einfluß gewann er auch auf den phantastischen Raiser Otto III. Wie den jugendlichen Raiser der Papst Silvester II. zur Wiederaufrichtung des alten römischen Staatswesen zu bestimmen suchte, so wuste der Kreis der Eremiten, unter denen der hl. Adalbert von Prag, Nilus und Romuald hervorragen, ihn für das Ideal distlicker Weltenslagung in schrifter Form zu begestern, so daß die entgegengesetzen Weltanschauungen zweier Kulturepochen ihn von thörichter Überhebung irdischer Größe zur Selbstvernichtung und von der Regation menschlicher Triebe zur Selbstvergötterung römischer Cäsaren rissen (Sactur I, 355). So wurde 999 der Kaiser durch Romuald bestimmt, von Rom nach der alten Wallfahrtstirche auf dem Monte Gargano zu pilgern, 56 um die grausame Behandlung des Crescentius und des Gegenpapstes Johannes zu sühnen (c. 25, Vita Nili § 91). Im Dez. 999 besuchte der Raiser Romuald in Bereum bei Ravenna und übertrug ihm die Reformation der Abtei S. Apollinare in Classe, aber der unruhige Erweckungsprediger war für eine solche Aufgabe nicht geeignet, er warf, nachdem er mit den Mönchen in Streit geraten war, dem Raiser nach furzer 90 Zeit den Hirtenstab vor die Füße (c. 20, c. 22, Sadur I, 344). Auch aus der nächsten

mgebung des Raisers gewann Romuald den Tamnus, den Bruder des Bischofs Bernward in Hildesheim, und Bonifazius (Brun) von Querfurt für das Exemitenleben, und es ist cht unmöglich, daß ihm der Raiser selbst versprochen hat, nach der Besiegung Roms e Krone mit der Rutte zu vertauschen (c. 30). Dagegen ist es aus inneren ründen sehr unwahrscheinlich, daß Raiser Heinrich II., der den Einsiedler zwar s 122 in Monte Sitrio mit seinem Besuche beehrte, dem alten Seher versichert haben II, alles, was er besehle, thun zu wollen (c. 65, Giesebrecht, Deutsche Kaisergeschichte, 190). Der Bericht des Petrus Damiani ist hier auch voll chronologischer Irrtümer Nabillon IV, 289). — Wenn auch dem Romuald eine sirchenpolitische Ubsicht sern-g (gegen Gfrörer, Papst Gregor VII, V, 626st.), so erhob er doch zuerst in Italien, wo 10 e Berwildberung am surchtbarsten um sich gegriffen hatte, seine Stimme gegen den verzibten Klerus, um die Simonie und Priesterehe zu bekämpfen (c. 41), ohne jedoch im Epislopat irgend welchen Ersolz zu haben (c. 35). — Die enthusialtische religiöse ewegung, die Romuald hervorrief, weckte auch den Eiser für die Wission. Nachdem dalbert von Prag 997 die Märthrerkrone erlangt hatte, zog Bruno von Querfurt, der 15 chüler Romualds, vom Papste zum Erzbischof ernannt, zur Mission nach Ruhland, wo für seinen Glauben starb (c. 27). In Polen missionierten die dem Könige olessav I. vom Kaiser Otto III. zugesanden Schüler Romualds, Johannes und Beneditt, urden aber bald durch Käuber erschlagen (c. 28). Die Begierde nach der Märtyrerzone trieb endlich den alten Eremiten selbst zur Mission nach Ungarn. Rach erhaltener 20 pstlicher Erlaubnis machte er sich mit 24 Brüdern auf den Weg. Der Bersuch verzestelschafte wellschaft, das Romuald sich durch Krantsett am Missionieren verzedert sah und mit 7 Genossen zurückehrte, während die übrigen einen elenden Tod in r Stlaverei sanden.

Nach dem Tode Romualds 1027 wurden seine Ideen einer Reform des Mönch= 25 ms burch seine Schüler, wie die Abte Guido von Pomposa, Sugo von Farfa und ohannes Gualbertus, den Stifter des Ballombroferordens, fortgefest, ohne daß fie dabei streng bem Eremitenideal ihres Meisters sesthielten; dadurch näherte sich die italienische Resorm-wegung der von Cluni ausgehenden an. Jum ersten Male waren die Jünger der unzösischen Richtung, Odilo von Cluni und Wilhelm von Dijon mit Romuald und winen Schülern bei der Einweihung des von Otto III. gestifteten Rlosters des hl. inen Schülern bei der Einweihung des von Otto III. gestisteten Klosters des hl. dalbert in Pereum zusammengetroffen, später hatte Wilhelm, der selbst als geborener taliener häufig nach Italien kam, ein inniges Verhältnis zwischen den französischen und rienischen Reformern angebahnt (Sactur I, 349), Die Gedanken Clunis gewannen e Oberhand und die Eremitenbewegung mündete größtenteils in die von Clunis siegehende ein. Noch ganz den Idealen Romualds hingegeben wirtte der feurige etrus Damiani; obwohl er kein direkter Schüler Romualds, soden genannten Dominitus in Foligno, war, versaste er die glänzend geschriebene Biographie Romualds und ündete wie dieser besonders in Umbrien und den Marken zahllose Eremitenkolonien, so e er aber mit Konte Avellang zu einer selbsitiöndigen 1076 durch den Raplt bestätigten e er aber mit Fonte Avellana zu einer selbstständigen, 1076 durch den Papst bestätigten un. Cam. II, App. 259) Kongregation verband. Energisch und mit Erfolg setzte amiani als Wortführer der resormatorischen Kreise Justiens auch den Kampf gegen icolaitismus und Simonie fort und spielte seit 1045, wo er das Papstum für die Reforsation der Kirche zu heltimmen ansing eine bedautonde Volla in der Kirche zu heltimmen ansing eine bedautonde Volla in der Kirche zu heltimmen ansing eine bedautonde Volla in der Kirche ation der Kirche zu bestimmen anfing, eine bedeutende Rolle in der Kirchenresorm (s. A. 45 amiani). Seit seiner französischen Legation als Kardinallegat 1063 auf der Synode Châlons stand er auch in innigen Beziehungen zu Cluni und schrieb auf Wunsch Sugos von n Cluni die Vita des Abtes Odilo von Cluni. Bon ben von Romuald begründeten remitentolonien erhielt sich am besten der eremitische Geist in Camaldoli, 1072 erhielt es die pstliche Bestätigung durch Alexander II. (Ann. Cam. II, App. 236). Camaldoli wird 50 den apostolischen Schutz genommen, es wird ihm das Recht freier Abtswahl zugennen und erlaubt, die satralen Funktionen durch einen anderen als den Diccesandische rrnehmen zu lassen, wenn dieser durch Simonie besteckt ist. An den 8 Orten, die außer amaldoli in der Urfunde genannt werden, befanden fich mahricheinlich teine Eremitagen, ndern nur der Eremie Camaldoli gehörige Guter und Rirchen. Ausdrucklich wird be- 56 mmt, daß die Stiftung solitariae vitae sit deditus et firmitate continua dedi-Einen tirchenpolitischen Einfluß gewann die Eremie in der Folgezeit nicht, da leine hervorragende Manner hervorbrachte. Der vierte Brior von Camaldoli, Rudolf, iter bem sich die Rongregation außerordentlich ausbreitete, schrieb zuerst die Satzungen 180 nieder (Ann. Cam. III, App. 512 ff.). Die strengen eremitischen Ordnungen @

Romualds sind hier gemildert: Brüder, die das Eremitenleben nicht aushalten, durfen das am Fuße des Berges von Camaldoli liegende Kloster Fonte buono beziehen (c. 30). Es wird den Eremiten verboten, schmutzige Aleider zu tragen, da dies Seuchelei sei (c. 29). An Festen wird den Mönchen gestattet, Fische zu essen und Wein zu trinten (c. 14). Die Regel Benedikts wird nirgends ausdrücklich erwähnt, es wird aber hervorgehoben, daß Benedikt das Eremitenleben höher als das Könobitenleben geschätzt habe (c. 18), und die Berweisung auf die mos coenobialis für die Einzelheiten des asketischen Lebens kommt einer Anerkennung der Benediktinerregel als Grundlage der Camaldulenserlongregation gleich. Die heute noch beobachteten Constitutiones Camaldulenses 10 (Holstenius-Brockie, Codex Reg. II, 193) sind 1569 entstanden. 1086 begründete Rudolf das erste Nonnentloster der Camaldulenserinnen S. Bietro di Luco zu Mogello (Ann. Cam. III, 34). Die Tracht der Monnen ist wie die der Monche weiß, nur tragen sie über ben weißen Schleier noch einen schwarzen. Camalboli erhielt in ber Folgezeit reiche Schenfungen und die Rongregation breitete sich in Italien aus. Bedeutende Manner 15 gingen aus dem Orden nicht hervor außer dem einflufreichen Kirchenrechtslehrer Gratian, bem Berfasser des Decretum Gratiani, der in Bologna 1140—50 der Begründer der sirchlich-konservativen Juristenschule der Dekretisten wurde. 1212 lud die venetianische Republik die Eremiten nach Murano und wies ihnen die Einkünfte dieser Insel an, auf der sie das Kloster S. Michael gründeten. Die Nähe Benedigs wirkte aber erschlaffend 20 auf die Strenge des Ordens, 1300 wurden aus den dortigen Eremiten Könobiten, und bald gingen auch andere Eremien zum Könobitenleben über, sodaß ein Berfall der alten Ordnungen vielsach eintrat. Ambrosius Traversari aus Portico († 1439) (s. 8d I S. 443, 1) versuchte als Major 1431 den Orden zur alten Strenge zurüczuführen. Obwohl er sich der Unterstützung Eugens IV. erfreute, der ihn auch als päpstlichen Gesandten zu 25 den Konzilien von Basel und Ferrara-Florenz abordnete und mit der Abfassung des Unionsformulars für die griechische Rirche betraute, war seine Reformation von teinem Bestand. 1476 entzog sich die Abtei S. Michael zu Murano, unterstützt vom Rate von Benedig der Herrschaft von Camaldoli und bildete eine selbstständige von Innocenz VIII. bestätigte Rongregation tonobitischer Camaldulensertlöster. Ihr schlossen sich die alten beso rühmten Abteien Classe, Bal di Castro und Fonte Avellana an, das bis 1569 einer seichstständigen Rongregation vorgestanden hatte. 1513 vereinigte Leo X. noch einmal auf turze Zeit sämtliche Camalbulenser unter der Oberleitung Camaldolis, der Major sollte klinktighin nur 3 Jahre im Am Umt bleiben und abwechselnd aus den Einsiedlern und Rönobiten entnommen werden. Aber schon 1520 gab er dem Paul Guistiniani (Fiori, 25 Vita del G., Rom. 1724), der ihn dei der Reform des Ordens unterstügt hatte, durch ein Bei der Reform des Ordens unterstügt hatte, durch eine Breve die Erlaubnis (Ann. Cam. VIII, 18), besondere Satzungen gu entwerfen und die neuen Eremitagen, die er überall bis zu den Indern und Antipoden grunden burfe, zu einer unabhängigen Kongregation vom heiligen Romuald zusammenzufaffen. Die neue Rongregation, die später nach der Eremie Monte Corona bei 40 Perugia den Namen vom Kronenberg erhielt, hatte sehr strenge Satzungen; ihre Rleidung bestand statt aus der Mönchstutte, aus Mänteln und hölzernen Schuhen, sie breitete sich nach Polen, Deutschland und Osterreich aus (Wolfsgruber, Blätter d. Bereins f. L. A. v. Riederösterreich XXV, 1891). Eine vierte Kongregation der Camaldulenser, die Turiner, welche die Eremiten Piemonts umfaßt und von Alexander von Leva († 1612) unter dem 45 Herzog Karl Emmanuel von Savoyen 1601 gestiftet war, ist weniger bedeutend (Helpot S. 319). Ginen Ableger der Turiner bildet die französische Kongregation "Unserer lieben Frauen vom Troste", die auf Wunsch Richelieus, der aus politischen Gründen die Ab-hängigteit der französischen Eremitagen von italienischen Oberern nicht dulden wollte, durch das Breve Urbans VIII. 1635 unter der Leitung Antons von Lyon selbstständig 50 wurde (Ann. Cam. VIII, 316). Ihr Major darf nur Franzose sein und untersteht direkt dem Papste; sie wurde seit 1462 von der Eremie Gros-Bois dei Paris geleitet. In Frankreich sind seit der Revolution sämtliche Camaldulenserniederlassungen zerstört, in Italien sind sie jest auf Wittel- und Süditalien beschränkt. Die Rongregation von Camaldoli umfaßt jest 6 Niederlassungen. Unter ihnen sind die bekanntesten Camaldoli, die 55 heilige Einsiedelei, und das 400 m über den Meere, oberhalb der Stadt Reapel liegende Rloster "Die hohe Himmelsleiter", das von Bescara, dem Sieger von Bavia, 1525 gegründet wurde und wegen seiner herrlichen Lage einen unvergeflichen, von Malem und Dichtern verherrlichten Ausblick auf Neapel und den Besuv bietet. Auch die Rongregation von Murano besteht noch, ihr besanntestes Rloster ist das Gregortloster pu 00 Rom, aus dem der einzige Camaldulenser, der den Stuhl Betri bestieg, Gregor XVI.

(1831—46), hervorging. Außerhalb Italiens existiert nur noch die Eremie Bielany im argentinischen Berge in der Diöcese Kratau, die zur Kongregation vom Kronenberg zehörte. Die Zahl der Mönche soll im ganzen kaum mehr 200 betragen. Camalduenserseinnenklöster giebt es nur noch in Rom und Florenz (Heimbucher I, 200 ff.).

Grüsmacher.

#### Camera Romana f. Rurie.

Camerarius, Joachim, gest. 1574. Will, Rürnberger Gelehrtenlezikon; E. Chr. Bezzel, Joachim Camerarius, ber erste Urheber ber Rürnberglichen hohen Schule zu Altdorf. 1793; Erhard, Art. Camerarius in der Halleschen Encyklopädie Bd XV; Schneider, Artikel Tämmerer oder Kammermeister in Schmids Encyklopädie des Erziehungswesens III. Bd; H. 10 J. Rämmel, Joachim Camerarius in Kürnberg, Zittau 1862 Progr.; Heerwagen, H. J., Zur Veschichte der Nürnberger Gelehrtenschulen. Nürnberg 1860. 1863. 1867. 1864, 4 Progr.; S. Seckt, Ueber einige theol. Schriften des Joach. Cammerarius, Berlin 1888, Progr. des Friedrich-Wilhelm-Ghunnasium. Eine Biographte, die Horawis in DAB in Aussicht gestellt jatte, sehlt.

Roachim Camerarius, eigentlich Camermeister, dessen Bedeutung hier hauptsächlich nur nach ber theologischen und padagogischen Bedeutung gewürdigt werden tonnte, ent-tammte einem alten (angeblich ursprünglich Liebhard heißenden) Geschlechte Bambergs, tammte einem alten (angeblich ursprünglich Liebhard heihenden) Geschlechte Bambergs, vo er am 12. April 1500 geboren wurde. Hier besuchte er auch zuerst die Schule. Dann brachte es die Besanntschaft der Eltern mit dem Humanisten Georg Helt aus dem nahen 20 Forchheim mit sich, daß er schon im dreizehnten Lebenssahre diesem nach Leipzig zur veiteren Erziehung übergeben wurde. Jugleich wurde er im Wintersemester 1512/13 in der dortigen Hochschaft (Joachimus Kamermeister Bambergensis, Matrikel der Universität Leipzig ed. Erler I, 522). Nachdem er hier im Jahre 1516 Baklalaureus geworden und unter Richard Crocus, Joh. Metzler, später Petrus Mosella= 25 ius (vgl. Narratio de Eodano Hesso cap. XV) besonders dem Studium des Griechichen obgelegen hatte, bezog er die Universität Ersurt (SS. 1518; Ersurter Matrikel 3d. Weißendorn II, 302) wo er von Enricius Cordus und Eodanus Hesso, die er dan früher im House Helts kennen gelernt hatte (Krouse Helius, Gedanus Helius, chon früher im Saufe Selts tennen gelernt hatte (Rrause, Selius Cobanus Seffus, Hotha 1879, S. 118), eingeführt, alsbald zu dem fröhlichen Kreise der Erfurter Huma- 30 risten gehörte, hochgeschätzt und bewundert als Renner des Griechischen, als bessen Lehrer er auch bald auftrat. Unter dem Rektorat des Crotus (1520), der des jungen Gelehren Wappen, drei Raben in silbernem Felde, in seine Wappentafel aufnahm, mit der er beim Antritt seines Amtes die Erfurter Matrike schwücke, wurde er Magister. Die Peft und die in Erfurt nach Luthers Durchzug ausgebrochenen Wirren veranlagten ihn 36 ermuntert hatte, perfonlich tennen zu lernen. Um 14. September 1521 wurde er daelbst immatrituliert (Joachimus Kammermeister Bambergen. ciuit. magister Erford. 14 Sept. Album Vitebergense ed. Förstemann p. 107). Nach turzer Zeit verband ihn mit Melanchthon eine ruhrende Freundschaft von seltener Treue und Innigeit. Wie lange Camerarius damals in Wittenberg blieb, ift nicht sicher. Wit dem 45 1. Januar 1523 beginnt die Reihe der Briefe Welanchthons an ihn, der damals wenigstens im August Corp. Ref. I, 626 f.) in der franklichen Seimat sich aushielt. Im Frühjahr 1525 begleitete er dann und zwar wieder von Wittenberg aus den Freund ruf seiner Reise nach der Pfalz und zog dann weiter nach Basel, um dem Erasmus eine Huldigung darzubringen. Im Serbst verließ er dann definitiv Wittenberg und ging so rach einem turzen Besuch in Erfurt nach Bamberg. Bon hier aus machte er in Bezleitung des Kanonikus Fuchs 1525 eine Reise nach Preußen und folgte dann 1526
zuf Empfehlung Melanchthons einer Berufung als Lehrer des Griechischen und Erlärer der lateinischen Historiker an das neugegründete Gymnasium in Kurnberg, wo ein alter Freund Cobanus Seffus und der ihm ebenfalls icon von früher her bekannte 55 Michael Röting seine Rollegen waren. Bon dem Grafen Albrecht von Mansfeld dazu erwählt, ihn als Sekretär auf der Reise nach Spanien zu begleiten, die derselbe im Auftrage der auf dem Reichstage in Speier 1526 versammelten Stände unternehmen sollte, nachte sich Camerarius, froh die Welt sehen zu konnen, noch im Spatherbit auf den

Weg, kehrte aber, da die Deputation schon in Ehlingen Gegenbefehl erhielt, noch vor Ende des Jahres nach Nürnberg zurück (Vita Melanchthonis S. 104; Friedensburg, der Reichstag zu Speier. Berlin 1887 S. 473 f.; Heerwagen 1867 S. 8), wo er sich (1527) mit Anna Truchseh von Grünsperg vermählte. Bald darauf machte ihm die in ihren Wotiven noch nicht ganz aufgeklärte, aber wahrscheinlich durch Hinneigen zur evangelischen Lehre hervorgerusene schwere Verfolgung seines Bruders Hieronymus in Bamberg, zu dessen Befreiung, die erst 1535 erfolgte, er kein Mittel unbenutzt ließ, schwere Sorge (Heerwagen S. 9). In weitere unmittelbare Berührung mit dem kirchlich politischen Treiben der Zeit brachte ihn ein Besuch bei Melanchthon in Speier, Ostern 1529, während des dortigen Reichstages (Corp. Ref. I, 1046) und ebenso im August 1535 in Augsburg, wo er, wie es scheint, zeitweise den Nürnberger Reichstagsgesandten beigegeben war und jedenfalls mit ihnen der Berlesung der Confutatio pontificia beiwohnte, so daß Welanchthon, als es sich um eine Widerlegung derselben handelte, anfangs in Ermangelung einer Abschrift auf seinen Aufzeichnungen sußen konnte (Corp. Ref. II, 250; 3. Bogt, Die Korrespondenz des Nürnberger Rates κ. in Mitt. des Ver. f. Geschichte Nürnberg 1882 S. 30).

Troz ber ehrenvollen Aufnahme, welche Camerarius mit seinen Freunden in Nürnberg gefunden, und des anregenden Berkehrs mit Männern wie W. Pirtheimer, W. Lind, Osiander, Lazarus Spengler und Albrecht Dürer, wobei bemerkt sein mag, daß er nach Dürers Tode zwei Schristen desselben de symmetria partium (1533) und de varietate figurarum etc. (1534) in lateinischer Sprache herausgab, sand er sich doch sehr bald dort nicht befriedigt. Schon 1528 hatte er über die Stumpsheit und Unempsindlicheit der Zeitgenossen für die humanistischen Wissenschaften zu klagen (Herenwagen S. 11), wobei er wohl zuerst an die Rürnberger dachte. Die Schule ging keineswegs vorwärts, es sehlte auch nicht an Klagen über die Lehrer, und die Berhältnisse lagen so, daß Melanchthon schon im August 1530 glaubte, daß Camerarius gern einem Ruse nach Ersurt folgen würde, wo man damals daran dachte, die Universität neu zu organisieren. Die Verhandlungen zogen sich dis ins folgende Jahr hin, zerschlugen sich aber schließlich, während die Kürnberger Schulverhältnisse immer trauriger wurden. Eine Ende Juni so 1534 an ihn ergangene Aufsorderung, neben Lazarus Spengler die gerade erledigte zweite Ratsschreiberstelle in Kürnberg anzunehmen, lehnte er nach reissichen Gerwagen 1868 S. 16 st.). Um so freudiger folgte er der sehr ehrenvollen Berufung nach Tübingen im Sommenen 1535 (ebenda S. 23), wo er nach der unter seiner Mitwirtung vorgenommenen Reorganisation der Universität (Urtunden zur Geschichte der Universität Tübingen 1877 Kr. 37 st.) ein fruchtbares Feld seiner Docententhätigteit sand, dies er dann 1541 auf Empsehlung Melanchthons nach Leipzig übersiedelte, desen Hoochschule er mit lurzer Unterbrechung während des schmalkaldischen Krieges, in welchen Zeit er eine Juslucht dei seinem Freunde Georg von Anhalt in Mersedurg fand, die geinem Tode am 17. April 1574 zur Zierde gereichte.

Alls Freund und Gesinnungsgenosse Melanchthons war er natürlich nicht unbeteiligt an den kirchlichen Streitigkeiten jener Jahrzehnte, wir sinden ihn auch u. a. 1554 als Abgeordneten auf dem Tage zu Naumburg, 1555 auf dem Reichstag zu Augsburg und bald darauf zur Beilegung Osiandrischer Irrungen in Nürnberg, mit welcher Stadt er immer in Beziehung blieb (Mitt. des Ber. f. Gesch. Nürnbergs VI, 173 f. XI, 99 fl.) und für deren Schulverhältnisse er auch später noch warmes Intersse hatte (vogl. Bezze a. a. D.). Aber seine Bedeutung liegt auf dem humanistischen Gebiete — die Zahlseiner Editiones ist eine sehr große — und auf dem Gebiete der Pädagogist im weitesten Sinne des Wortes, namentlich aber, worauf zuerst Seckt in tresslicher Darlegung hingewiesen hat, auf dem Gebiete der Religionslehre. In seiner ersten (in lateinischen Distitischen) geschriebenen pädagogischen Schrift vom Jahre 1528 Praecepta honestatis atque decoris puerilis, deren pädagogische Gedanten er später in den praecepta vitae puerilis vom Jahre 1541 und in der enumeratio eorum, quae in docendo seu institutione praecipue sequenda esse videantur vom Jahre 1551 weiter aussührte, betont er als echter Schüler Melanchthons als die für alle späteren Berufsarten gleichs notwendige und gleich erspriehliche Bordereitung die humanistische Bildung, die aber ihr Fundament in der Gottesverehrung hat: Nemo fuit unquam veterum, qui vitae praecepta daret, qui non a veneratione et cultu numinis divini ordiretur. Quod eo magis custodiendum nobis est, quo certiora de divinitate omnia nos hademus (praecepta vitae puerilis p. 17). Zu dem Zwede, zugleich mit den An-

ingsgründen der griechischen Sprache die Hauptstücke der criftlichen Religion zu lehren, ab er als Schullesebuch zuerst 1545 seine in griechischen Hexametern geschriebene κε-άλαια χριστιανισμοῦ προσφωνηθέντα τοῖς παιδίοις heraus (vgl. Secti S. 7), die ch über Geset, Glauben, Satrament und Gebet verbreiten (vgl. auch die interessante Jersfissierung des Baterunsers bei Secti S. 9). Dem gleichen Zweck diente seine 1547 5 schienene griechische Übersetzung der Augsburg. Konfession und die wahrscheinlich anonym erausgegebene Κατήχησις τοῦ χριστιανισμοῦ ήγουν κεφάλαια τῆς ὑγιοῦς, διδαχῆς Κριστοῦ τε αὐτοῦ καὶ τῶν Αποστόλων s. l. e. a. (lateinija 1563; vgl. aud Beefenteper, lateinisch=bibliographische Nachrichten von einigen ev. katech. Schriften Ulm 1830 5.155 ff.). Es ist diejenige Schrift, die seine melanchthonische Theologie am klarsten und 10 usführlichsten enthält (vgl. Sectt S. 12 ff.) und der gegenüber (vgl. auch den Libellus e invocatione Sanctorum) man den Mut bewundern muß, mit dem das tatholische tirchenlexiton (II, 1760) diesen entschiedenen Bertreter evangelischer Lehre und Praxis einahe für "einen treuen Sohn der alten Rirche" erklären tann. Bemerkenswert ist einahe sur "einen treuen Sohn der alten Kirche" ertlaren fann. Bemerkenswert ist a. a., daß Camerarius hier in dem der Auslegung der (später sogenannten ökumenischen) 15 5ymbole gewidmeten Abschitte (S. 287) wohl als der erste Zweisel an der Authentie es Athanasianums ausspricht, eine Auserung, die ihm lebhaste Angrisse zuzog, und die rwohl deshald in der lateinischen Übersetzung (S. 255) fortließ. Vielleicht noch interssanter und wie mir scheint in der Geschichte der Theologie nicht genügend gewürdigt, ist ein übrigens ebenfalls sür den Jugendunterricht gedachtes Leben Jesu: Historiae Jesu 20 kristi . . . summatim relata expositio Lipsiae 1566, woraus Secht trefsliche luszüge mitteilt. Von seinen sonstigen theologischen Werken mögen noch erwähnt verden seine Ausgabe des Telus Siros mit Kommenter 1568, seine Notatio siguraverden seine Ausgabe des Jesus Sirach mit Kommentar 1568, seine Notatio figura-um sermonis in libris quatuor evangeliorum, Lipsiae 1578, und seine Notatio gurarum orationis et mutatae simplicis elocutionis in apostolicis scriptis etc. 25 ipsiae 1572. Ungleich bleibenderes Berdienst hat Camerarius sich aber erworben urch seine biographischen Arbeiten, besonders durch seine Narratio de Eodano Hesso etc. forimbergae 1553, jeine Narratio de Georgio Principe Anhaltino. Lipsiae 1555, nd seine berühmte Schrift De Philippi Melanchthonis ortu, totius vitae curriculo t morte, implicata rerum memorabilium temporis illius hominumque men-30 one — narratio Lipsiae 1566 (beste mit reichen Anmerkungen versehene Ausgabe on S. Th. Strobel, Halle 1777), Schriften, die obwohl des panegyrischen Charatters icht ganz entbehrend, doch den Berfasser, der manches Allgemeingeschichtliche, aber auch Ritteilungen aus seinen Erlebnisch und über seinen eigenen Lebensweg (bes. in der arratio de Eob. Hesso) mit hineinwebt, als feinsinnigen Beobachter erkennen lassen von hohen Quellenwert besitzen. Ferner gilt als eine für seine Zeit hervorragende historische leistung die noch heute wertvolle Historica narratio de Fratrum Orthodoxorum cclesiis in Bohemia Moravia et Polonia, die er vollendet hinterließ, die aber erst 605 von seinem Enkel Joachim Ludw. C. herausgegeben wurde. Bei seinem historishen Sinne, der ev. die Ungenauigkeit anderer in dieser Beziehung tadeln konnte (vgl. 40 sarratio de Eob. Hesso cap. IV), ist es auffallend, aber immerhin aus Pietäts-ichichten erklärlich, daß er, wie wir jett wissen, bei seiner früher sehr hoch geschätzten lusgabe von Welanchthons Briefen, teineswegs möglichste Übereinstimmung mit dem nieten Ju Welangtson und seinen Einsug auf diesen, der dem dertrauten Freunde ise teinem anderen alle seine vielen Sorgen und Bekümmernisse, seine Pläne, Hoffsungen und Absichten offenbarte, wird übrigens erst möglich sein, wenn der von Nicol. Nüller versprochene Briefwechsel des Camerarius, wovon zwei Söhne Joachims, Joachim sond Philipp, unter dem Titel Joachimi Camerarii epistolarum familiarium libri VI Francos. 1583) und Libri V posteriores (ibid. 1595) einen Teil herausgaben, versssentlicht sein wird. Ein mittelbares nicht geringes Berdienst erwarb sich endlich C. urch die Sammlung von Briefen aus der Reformationszeit, die von seinem Sohne ortgesett obwohl leider vielfach zerstreut, unter dem Namen Camerarische Brieffammlung 65 ine wertvolle Fundgrube für die hist. Forschung geblieben ist, bis auf den heutigen ag. Bgl. Halm, Über die handschriftliche Sammlung d. Camerarii und ihre Schickile SMA Bd III, 1873, S. 241. Theobor Rolbe.

690 Camero

Camero, John, gest. 1625. — Litteratur: Bayle: A general dictionnary, historical and critical, London 1736 Bd IV, 70. Munimenta almæ Universitatis Glasguensis, Glaegom 1864 3 Bde 4°; Haag, France protestante, 2. Ausgabe Bd III, 658; F. C. Baur, Theologische Sahrbücher 1853, Bd II, 174; A. Schweizer, Die protestantischen Centralbogmen, 1854/66; 5 Calderwood: History of the Church of Scotland. — Proces-verbal du Concours ouvert pour le poste de professeur de théologie à l'Académie de Saumur (Handschrift auf der Rationalbibliothet zu Paris, Fonds 914, 16); John Quick, Icones Sacræ Gallicanæ (Hospitz, auf der

Bibliothet bes frangof. Protestantismus zu Paris).

John Camero, zu Glasgow gegen 1579 geboren, war einer der selbstständigen Theologen des 17. Jahrhunderts, und dennoch ist er dis jeht wenig bekannt und nicht genügend gewürdigt worden. Auf ihn als Urheber weist die freiere Eigentümlichten der berühmten Schule von Saumur. Er entsproß aus einem großen Clan Schottlands, aber seine Eltern waren so arm, daß er als "Portioner" — eine Art Bediente, welche auf den Kollegien die Nahrung unter die Schüler verteilten — dienen mußte, um auf der Universität seiner Vaterstadt studieren zu können; die Ersolge seiner Studien waren so glänzend, daß er kaum 20 Jahre alt, mit dem Unterricht der griechischen Sprache be-

auftragt wurde.

Gegen 1600 kam er nach Bordeaux und wurde bald zu Bergerac als Lehrer der Humaniora, dann zu Sedan als Professor der Philosophie angestellt (1601—1603).

20 Nach Bordeaux zurüczelehrt (1604), wies ihm die protestantische Gemeinde daselhst Mittel an, um, wo es ihm beliedte, theologische Studien zu machen, unter der üblichen Bedingung, ihr alsdann seine Dienste als Pfarrer zu widmen. Zugleich wurde er als Privatsehrer dei der adeligen Familie De Calignon angestellt. Als solcher studierte er zu Paris, Genf und Heibelberg. Auf der letzten Universität verteidigte er, am 4. April 25 1608, theologische Sätze über diesen Gegenstand: "De triplici Dei cum homine soedere. Ende 1608 übernahm er eine Pfarrstelle zu Bordeaux und predigte daselhst mit großem Ersolg. Als 8 Jahre später der Stadtrat beschloß, alle Protestanten zu entwassen, schlugen C. und sein Rollege Primrose dem Kirchenrat vor, den Gottesdienst aufzuheden, was dann auch beschlossen Westeltanten. Insolge dieses Beschlusses ward es den Protestanten zu gestattet ihre Wassen zu behalten. C. zog sich nach Tonneins zurück, wo er sich zwei Jahre vorher verheiratet hatte. 1618 wurde er als Professor der Theologie an die Alademie von Saumur berusen. Schon im nächsten Jahre sorderte die Gemeinde zu Bordeaux dringend seine Rücksehr; aber Duplessis Mornay, Gründer dieser Alademie, welcher Cameros seltene Eigenschaften hochschäften, wollte ihn nicht gehen lassen.

1620 hielt C. auf dem Schlosse des Herrn Groslot, unweit von Orleans, eine Disputation gegen Tilenus, ehemaligen Professor zu Sedan, in der er dessen arminianische Sätze bekämpste. Nach Duplessis Mornans Entlasung als Statthalter von Saumur (1622), sehrte C. nach London zurück, wo ihn König Jasob I. aufs freundlichste empfing. Nach sechs Monaten, während welchen er Privatunterricht in der Theologie erteilte, wurde er zum Direktor des Gymnasiums und Professor der Theologie zu Glasgow ernannt. Aber infolge der Abneigung seiner Landsleute gegen seine epistopalistische Richtung, sah er sich veranlaßt, seine Seimar nach einem Jahre zu verlassen. Nach den schönen Ufern der Loire sich sehnend, kam er schon, Ende 1623, nach Saumur mit seiner Familie zurück und erlangte im solgenden Jahr die Erlaubnis des Königs, an der Aarteien, welche sich hestig bekämpsten: Se gab damals unter den Reformierten zwei Parteien, welche sich hestig bekämpsten: die einen rieten den, obschon ungerechten, Besehlen des Königs zu gehorchen, die anderen aber trieben das Bolk, zu den Wassen, die anderen aber trieben das Bolk, zu den Wassen zu greifen. C. hielt sich zur ersten Partei. Da er einmal (13. Mai 1625) mit einem Amtsbruder einem dürgerlichen Aufruhr auf dem Marktplaß entgegentrat, wurde er von einigen Wüterichen so so dart geschlagen und selbst verwundet, daß er insolge dieser Mißhandlung, nachdem er

mehrere Monate gesiecht hatte, in seinem 47. Jahre starb.

C. ist nicht bloß ein treuer Pfarrer und ein Märtyrer des bürgerlichen Friedens gewesen, sondern auch ein schafseniger Theolog. Er war der Meinung, daß man auch in der römisch-latholischen Kirche selig werden könne und daß "in der reformierten Kirche vieles zu resormieren wäre" (Brief an L. Cappel). Wie seine Schüler Testard, Placius und Amyraldus, hat er an der orthodoxen Dogmatist manches gemisdert. Die Synode zu Dortrecht hatte sestgestellt, daß, in dem Besehrungsprozeß, Gott nicht nur den Berstand erleuchtet, sondern auch den verdorbenen Willen zum Guten veranlaßt. C. dagegen leiste, daß der Wille immer dem Berstand folge; somit, daß Berdunkelung oder Erleuchtung der Schissisch die entscheidenden Anfänge des sittlichen Berderbens oder der Besehrung seien. Mit anderen Worten, es bleibt in dem menschlichen Willen, ungeachtet der Erdsünde,

Gutes genug, um, nachdem durch die Offenbarung unser Berstand seines Irrtums bewußt geworden ist, sich zu bekehren. — Was die Erlösung betrifft, kann Cameros Lehre zu diesen drei Sätzen zusammengefaßt werden: 1. Gott wünscht die Glückeligkeit aller Wenschen; keiner ist durch einen göttlichen Beschluß von dem Berdienst des Leidens und Sterbens Christi ausgeschlossen. 2. Dennoch kann kein Mensch des Segens des Evangeliums 5 und der ewigen Seligkeit teilhaftig werden, wenn er nicht an Jesum Christum glaubt. 3. Gottes Größe ist so groß, daß er niemandem die Kraft zu glauben verweigert, obschon er nicht allen seinen Beistand gewährt.

Aus dieser turzen Auseinandersetzung leuchtet hervor, daß Ampraldus seinen "Hopothetischen Universalismus" aus Camero geschöpft hat; man könnte ebenso beweisen, 10 daß Coccejus seine Lehre von den Tria Foedera demselben entlehnte.

Schriften: Discours apologétique pour ceux de la Religion réformée, Bergerac 1614. Sant angelus sive Stelitenticus in C. Santangelum causidicum, La Rocelle 1616. Traité auquel sont examinés les préjugez de ceux de l'Eglise romaine contre la Religion réformée, La Rodelle 1616. Theses de gratia et libero 15 arbitrio, Saumur 1618. Theses XLII de necessitate satisfactionis Christi pro peccatis, Saumur 1620 Fol. Amica collatione Gratia et humana voluntatis concursu in vocatione, Leiden 1621 (in 4°), der Bericht von seiner Disputation mit Tilenus. "Sept Sermons" über Johannes 6, Saumur 1624. Defensio sententiæ de Gratia et libero arbitrio, Saumur 1624. Prælectiones theologicæ 20 in selectiora quadam loca N.T. una cum tractatu de Ecclesia, Saumur 1626-27 3 Bde in  $4^{\circ}$ . Idem 2. Ausgabe durch F. Spanheim unter dem Titel  $T\acute{a}$   $\Sigma\omega\zeta o\mu era$  J. Cameronis, Genf 1642. Idem 3. Ausgabe unter dem Titel "Myrotheticum evangelicum". Of the Sovereign judge of controversies in matters of Religion, Oxford 1628 in 4°. G. Bonet Manry. 25

#### Camero, Richard f. Cameronianer.

Cameronianer oder Cargilliten, in offizieller Selbstbezeichnung "reformierte Presbyterianer", eine gegenwärtig nur noch sehr geringe schotische Kirchenpartei. J. Köstlin, Die schott. Kirche, ihr inneres Leben und ihr Berhältnis zum Staat, von der Resormation dis auf die Gegenwart, 1852, speziell S. 229 st., 244 st., 265, 401 st. Hier die allgemeinere so Litteratur zur schottischen Geschichte. Encyclopaedia Britannica, 9. ed. Art. "Cameron Richard", "Cargill Donald" (beide sehr kurz), "Scotland" (besonders im geschichtlichen Teil; 1803 XXI, 1886). Einzelnes in G. B. Ryley u. J. M. Mc. Candlish, Scotlands Free Church, 1803 Rat vur Grasspung die M. Company u. Schottland birds statissische 1893. Bgl. gur Erganzung die Al. "Covenant" u. "Schottland, firchl. ftatiftifch".

Als Rarl II. 1660 den Thron bestieg, nahm er alsbald in Schottland im Wider- 85 spruch mit seinen eidlichen Bersprechungen den Kampf wider den Presbyterianismus auf. Den Staatsrat, den er mit der Regierung Schottlands betraute, setzte er aus lauter Gegnern desselben zusammen. Der Presbyterianismus stand in einer inneren Artse. Die eigentliche Begeisterung für ihn, der Sinn, der 1638 zur Wiedererrichtung des Covenants von 1580 geführt hatte, war gewichen; die historische Partei der "Bundleute" 40 war sehr gering geworden. Aber die Politik Karls ließ sie bald wieder anschwellen. Nachdem der König 1662, ohne auch nur zum Schein die Einwilligung einer Assembly nachzusuchen, das Bischofsamt wieder eingeführt und die ganze geistliche Jurisdiktion lettlich dem Staate bezw. sich selbst zugewiesen hatte, erwachte der alte presbyterianische Geist. Es entstand eine tiefe Bewegung im Bolte. Gegen 400 Geistliche versagten ben 46 Gehorsam, die Regierung sette sie ab und verbot den Gottesdienst in all den Rirchen, die sie nicht mit gefügigen Geistlichen besetzen konnte. Aber das Bolt, zumal der länddie steinke micht mit gefügigen Geistlichen besehen konnte. Aber das Volt, zumal der ländliche Mittelstand, hielt zu ihnen und feierte mit ihnen seinen Gottesdienst unter freiem Himmel. Als 1666 ein verunglückter kurzer Ausstand der Regierung Gelegenheit geboten hatte, viele Hinrichtungen vorzunehmen, dach sich der Widerstand nicht, wuchs so vielmehr ständig. Waren alle Konventifel und Gottesdienste im Freien verdoten, so wurden die Versamlungen an heimlichen Orten, in Vergen und Mooren, abgehalten; dies jenigen, die bei Überfällen durch die königlichen Truppen umkamen, wurden als Märtyrer betrachtet. Eine Indulgenz, die der König 1669 unter bestimmten Bedingungen den Geistlichen andieten lieh, wurde durchweg verschmäht. Die Erregung des Volkes sührte 55 dazu, daß 1679 der Erzbischos Sharpe von einem Bauernhausen umgebracht wurde. Valle nachter kam es zu einem neuen Ausstande. Bei dieser Gelegenheit war es. wo Bald nachher tam es zu einem neuen Aufstande. Bei dieser Gelegenheit war es, wo Richard Cameron und Donald Cargill in den Bordergrund traten (Camerons Geburts-

jahr ist unbekannt, es scheint, daß er noch ziemlich jung war, doch hatte er schon im Ese wider die Indulgenz sich hervorgethan, war nach Holland geflohen, Frühjahr 1680 km er nach Schottland zurud; Cargill war 1610 geboren, ein alter Covenanter, aber geitig wie es scheint, unbedeutender als Cameron). Kann man dis dahin die Bewegung als eine einheitliche betrachten, so bildeten sich jetzt zwei Gruppen, eine gemäßigtere und eine rücksichtslos aggressive. Die genannten beiden Prediger erscheinen als die Führer der letteren. Rach der Schlacht von Bothwell Bridge, wo der Herzog von Monmouth, Karls natürlicher Sohn, den Aufständischen eine Niederlage beigebracht, waren beide zur Fortsetung des heiligen Kampses entschlossen; sie sonderen sich jetzt von den übrigen, 10 entmutigten Genossen ab und bildeten so die Grundlage zu einer besonderen Kindengruppe. Sie behaupteten die allein wahren Covenanter zu sein, und in der Ihat wurde diese Bezeichnung fortab geschichtlich fast nur noch für ihre Leute gebraucht. Ohne den schotzlichen Presbyterianismus hier nach zu genaattersseren, hebe ich nur die Punkte hervor, die die Cameronianer als Covenanter versochten. Das ist einmal die eigentlich religiöse Auffassung des "großen" Bundes von 1638; derselbe galt als nicht nur vor Gott, sondern auch mit Gott geschlossen. Es wurde wie Abfall von Gott angesehen, wenn man irgend etwas nachgebe von den Sahungen desselben, die das ganze Bolt beschworen habe. Karl II. hat es nicht versucht, den Schotten eine andere Heisslehre zu ottropiren, als die streng calvinsche, die ihnen die biblische dünkte. Er bestand von das Grechtung des Epistopats und auf dem königlichen Supremat in kindsten Vieren Bieben dem Schotten eine Arkeiten dem Lichen Bieben dem Schotten eine Gertstieren. lichen Dingen. Diese Bestrebungen hießen damals "Prälatismus" und "Erastianismus". Beibe wurden empfunden als tiefste Berletzung der göttlichen Ordnungen; die Covenanter stritten wider den König für the headship of Christ. Die Wiederein-führung vieler anglitanischer Ceremonien durch die Bischöfe galt ihnen als Wiederauf 25 richtung papistischen Gökendienstes. Die Schotten waren im Rampf mit den Stuars einer streng monarchischen Gesinnung treu geblieben. Auch die Cameronianer wollten nicht Republikaner fein, sondern nur treue Berfechter der Bolksrechte, die ebenfo einer göttlichen Ordnung entsprächen, als das Königsrecht. Gegen einen König, der die Boltsrechte, die er beschworen, nicht achte, erklärten sie jeden Widerstand für erlaubt 30 oder vielmehr für Pflicht. Cameron und Cargill behaupteten, daß der König alke Rechte verloren habe und abzusehen sei. Sie verlangten auch nicht nur die Berechtigung, sondern die Mleinherrschaft des Presbyterianismus in Schottland. Cargill hat sich mit republikanischen Ideen getragen, in einem christlichen Bolt könne überhaupt tein einzelner wehr herrschap. mehr herrschen. In der Detlaration von Sanquhar hat er sich doch mit Cameron darüber geeinigt, daß der Krieg nur dem gegenwärtigen Monarchen gelten solle. Schon im Juli 1680 wurde Cameron in einem Gefecht mit den königlichen Truppen zu Aird's Moh getötet. Cargill floh nach Holland, tam jedoch bald zuruck, um (im Oktober 1681) zu Stirlingshire den König und auch den Herzog von Pork, seinem Thronfolger, zu extommunizieren; gefangen genommen, wurde er (im Juli 1681) em-40 hauptet. Wäre die Regierung maßvoller aufgetreten, som volle sie die Cameronianer bald gänzlich bewältigt haben. Aber es folgten die schottsschen "Mordzeiten" (Killing Times). In unsinniger Weise wurden Mann und Weib versolgt, die nur irgendwie zu Cameron oder Cargill Beziehung gehabt. Das stärtte die Partei. Jakob II., unter Karl das nur zu willige Wertzeug von dessen has wider den ganzen Presbyterianismus, 45 versuchte es als König mit einer Indulgenzatte. Wieder waren es die Cameronianer, die sich non dem Erres der Preschnterianer transfer weil sie kaine Erres geneben werden weil sie kaine Erres geneben werden weil ist keine Erres geneben werden weil bie kaine Erres geneben werden weil sie keine Erres geneben werden weil ist keine Erres geneben werden weil bie keine Erres geneben werden weil ist keine Erres geneben werden weile geneben werden weil ist keine Erres geneben geneben werden werden werden weil ist keine Erres geneben werden weile Erres geneben geneben werden weile Erres geneben werden werden weile Erres geneben geneben werden werden werden weile Erres geneben geneb die sich von dem Gros der Presbyterianer trennten, weil sie teine Gnade annehmen wollten, wo sie das unveräußerliche Recht besähen, am wenigsten eine Duldung, die ein papistischer Rönig anbiete. Sie hielten ihre Feldpredigten fort und bekämpften unerschütterlich das Recht des Königs auf den Thron. Bemerkenswert ist, wie treu die Gruppe auch indeso pendentistischen Ideen gegenüber am alten Presbyterianismus festhielt. Obwohl nach Cargills Tod ohne einen Geistlichen, hat sie nicht daran gedacht, einen aus ihrer Mitte ohne Ordination durch regesmäßige Diener des Worts zum geistlichen Amt zu bestellen. Erst 1683 fand sie an James Renwick einen Geistlichen. Derselbe wurde gegen Jacob ihr letzter Blutzeuge (17. Febr. 1688). Durch Wilhelm III. wurde in Schottland der 56 Presbyterianismus als Staatsfirche wieder bestätigt. Die Cameronianer, die ihm jede Hilfe angeboten hatten, sahen sich doch auch durch ihn getäuscht. Denn indem sie Unterbrückung alles dessen im Lande verlangten, was sie "falsche Religion" nannten, und schon begonnen hatten, eigenmächtig die von den Präsaten eingesetzten Geistlichen zu vertreiben (bis April 1689 sollen sie deren 300 von 900 versagt haben), stießen sie bei Wilhelm auf Widerstand. Derselbe war nicht zu bewegen, ihre Ansicht von dem ausschließlichen "göttlichen" Recht der presbyterianischen Kirchenform sich anzueignen. So ist die presbyterianische schattskrie auch nur unter Berzicht auf die Weitergeltung des Covenants zustande gekommen. Auf der vom König berusenen Assembly im Ottober 1690 fanden sich auch die Cameronschen Prediger, zur Zeit drei, ein, konnten aber ihre Ideen nicht durchsehen, besonders nicht das Berlangen, daß die prälatistischen 5 Geistlichen aus ihren Amtern entsernt würden, und zogen sich daher mit ihren Gesmeinden von der Staatsstriche zurück. Noch einmal sehen wir die Cameronianer in eine Aktion wider den Staat eintreten, als unter Königin Anna die Union Schottlands und Englands zu einem Einheitsstaat proklamiert wurde, 1707. Mit ihren alten Todsseinden, den Jasobiten, drohten sie jeht einen Aufruhr herbeizussühren. Denn selbst 10 wenn der Pressysterianismus in Schottland absolut von der Krone und dem Reichssparlament bestätigt werde, so sein Barlament hätten. Die gedrohte Empörung kam nicht zu stande. Aber die Zahl der von der Staatsstriche sich fernhaltenden Cameronianer war doch gewachsen. Sie sind dann 1743 als die "Kirche bes reformierten 15 Presbyteriums" von seiten des Staats anersannt worden. Köstlin notiert S. 431, daß sie Michen mit salt 17000 Sigen besates anersannt worden. Köstlin notiert S. 431, daß sie Rirchen mit salt 17000 Sigen besaten. Die Statistist von 1851 ergab, daß sie 39 Kirchen mit salt 17000 Sigen besaten. In Jahre 1876 haben sie sich der "reformiert presbyterianischen Kirche" vereinigt. Der Rest der "reformiert presbyterianischen Rirche" vereinigt. Der Rest der "reformiert presbyterianischen Rirche" vereinigt. Der Rest der "reformiert presbyterianischen Rirche" zählte 1884 noch 9 Gemeinden mit c. 1200 Kommunitanten. 20 F. Kattenbussch.

### Camill be Leliis geft. 1614 f. Bater bes guten Sterbens.

Camijarben. — Quellen. Bei dem großen Reichtum an Quellen können nur die hauptstächlichten Berte genannt werden. I. Ratholijche; Relation historique de la révolte des fanatiques ou des Camisards par Charles Joseph de la Baume, édite et annoté par Goiffon. 25 II. édit. Nîmes 1874. Hauptwerf aus unmittelbarer Anschaug geschreben, wie auch Louvreleuil, Le fanatisme renouvelé, Avignon 1704—1707; Brueys, Histoire du Fanatisme de notre temps, Utrecht 1709—1713, unzuverlässig; Lettres choisies de Fléchier avec une relation des fanatiques du Vivarez, Baris 1715, einseitig; Mémoires de Villars, La Haupe 1734, unpareteissig aber set et l'intendant Baville concernant la province 30 de Languedoc, Amsterdan 1734, voertvost. II. Protessantisse: Le Théatre sacré des Cevennes (par M. Misson), Londres 1707, mit vielen Annegen, von einem Augenzeugen, viele Reden der Propheten entsaltend (beutsche leberseung: Heiligt Schaubsa bes Landes Cevennes, Franssurt 1712, Parteischrift und nicht völlig zuverlässig. Cavalier, Memoirs of the wars of the Cevennes, London 1712, zwar die Memoiren de Hondonnoux der schaubsa des Landes Gebracht, deren wichtigste die Remoiren von Mondonnoux oder (Bondonnoux) 1873, p. 72 ff.; Le camp des ensants de Dieu 1867 p. 273 ff. sind; die Bibliothèque universelle brachte März dis Rai 1866 die Mémoires de Rossel d'Aigaliers sur les derniers troubles, von Frotsetus berausgegeben; %. Jäger, Spiritus miraculosus in provincia Sevennensi reg- 40 nans, Tuding. 1712. Unter den Bearbeitungen steht obenan: Histoire des troubles des Cevenes ou de la guerre des Camisards p. A. Court, Billefranche 1760; neue Ausgabe Mais 1819, fritisch genau, zuverlässig, spiritus miraculosus in provincia Sevennensi reg- 40 nans, Tuding. 1712. Unter den Bearbeitungen steht obenan: Histoire des troubles des Cevenes ou de la guerre des Camisards p. A. Court, Billefranche 1760; neue Ausgabe India 1819, fritisch genau, zuverlässig, spiritus miraculosus in provincia Sevennensi reg- 40 nans, Tuding en aus jest noch sehr aus en signification de

Mit dem Namen Camisarden, der am natürlichsten abgeleitet wird von camisia — chemise, Hemd, weil bei nächtlichen Überfällen solche über den Kleidern getragen wurden, daher auch camisade — nächtlicher Überfall, bezeichnet man die Protestanten Frankreichs in Languedoc, welche zur Befreiung und Wiederaufrichtung ihrer Kirche zu den Wassen griffen und von 1702—1705 einen blutigen Krieg gegen Ludwig XIV. 60 führten. Für die Theologie hat dieser Ausstand Bedeutung als interessante Episode in

der Geschichte des französischen Protestantismus, besonders aber wegen der eigentumlichen efftatischen Erscheinungen, welche vor und während desselben zu Tage traten. Weder die Oragonnaden, noch die Aussebung des Edittes von Nantes hatten den französischen Protestantismus vernichtet, die private Ausübung des Glaubens war auch nicht verboten; ein volles Jahrhundert dis zum Toleranzedikt Ludwigs XVI. (1787) währte der Kampf zwischen der Regierung und den Protestanten, von beiden Seiten mit aller Sartnädigkeit geführt und der Camisardentrieg ist die blutigste Spisode in demselben, die einzige langewährende bewaffnete Erhebung der Protestanten. Denn Ludwig XIV. luchte fein sehnsuchtiges, für Frankreich so verhängnisvolles Streben nach ber Einheit 10 ber Rirche in seinem Reiche durch neue Gesetze immer mehr zu verwirklichen; durch bie Gesetze der Jahre 1686 ff. wurden die Bersammlungen in der Wüste verboten, der Übertritt immer vorteilhafter, das Bleiben in der reformierten Ronfession immer schwieriger, bei nahe unmöglich. Andererseits war das religiöse Bedürfnis in dem glaubenstreuen Bolte zu stark, um nicht gegen den Stachel zu löden; so furchtbar die Strafen waren, welche ansgedroht wurden, Scheiterhaufen und Rad, Galeere und Gefängnis, Demolierung der Häuser, empfindliche Geldbußen z., und so strenge sie ausgeführt wurden, dennoch wurden an abgelegenen Orten, im Duntel der Nacht religiöse Bersammlungen gehalten, anfangs von geflüchteten Geiftlichen, welche in ihr Baterland wieder zurudgekehrt waren, spater meistens von ungelehrten Leuten, welche zwar oft nicht einmal lesen konnten, aber in-20 brünftig Gebete, kurze Ansprachen, Bibelsprüche 2c. vortrugen. Ausgezeichnete Manner, wie Claude Brousson (s. d. al. oben S. 421), Isaat Homel (gerädert 20. Ott. 1684) verstärtten diesen passiven Widerstand durch ihre Thätigkeit und die Standhaftigkeit, mit welcher diese vielbeklagten und vielgefeierten Märtyrer den Tod erlitten, hielten den Glaubensmut der Schwergeprüften aufrecht. Unter den Drangsalen der Gegenwart 25 richteten sich ihre Gedanken und Hoffnungen naturgemäß auf eine bessere glücklichere Zutunft, welche die Widerherstellung ihrer Kirche, die Rache des Himmels über ihre Berfolger bringen werde. Borbilder von furchtbarer Unterdrückung der Gläubigen und wunderbarer Befreiung durch göttliche hilfe fanden sie zahlreich in der heil. Schrift, mit Borliebe bewegten sich die Predigten und Gebete in diesen Stellen; Bücher wie die 30 Schrift von Jurieu: L'Acobinssement des prophéties ou la delivrance prochaine de l'église, Rotterdam 1686, und Suite de l'accomplissement, ib. 1687, worin er den Untergang des Papsttums und die Befreiung der Kirche in nahe Aussicht stellte, steigerten diese Erwartungen und da die gewöhnliche einfache Nahrung des Geistes durch regelmäßigen Gottesdienst fehlte, mußte das religiöse Bedürfnis auf ungewöhnliche 35 Bahnen gelenkt werden. Schon im Jahre 1685 glaubten die Protestanten in Orthez (Bearn) Stimmen in der Luft, Psalmengesang ganz deutlich zu hören; im Jahre 1686 ertönten dieselben Laute in den Cevennen, aber vermischt mit Waffengeklirr, Trommeln und Trompetenschall; im Jahre 1688 trat im Dauphine ein Maden als Prophetin auf und fand eine Menge von gläubigen Anhängern und prophetischen Nachfolgern; in 40 Bivarais wiederholten sich ähnliche Erscheinungen. Aber ganz besonders start traten sie seit 1700 in den Cevennen zu Tage; dort hatte der Protestantismus sehr tiefe Wurzeln geschlagen, in den Kriegen unter Rohan waren die tapfern Bewohner dieser Berge die letten, welche die Waffen niederlegten. Über ein Bierteil der Bevölkerung war protestantisch (ca. 170 000). gegen 300 Fleden und kleinere Ortschaften waren fast ausschlich jich von Protestanten bewohnt; zur Bekehrung derselben waren neue Bischofssitze gegründet worden, und seit dem Frieden von Ryswid, der die Hossinungen der Protestanten getäuscht hatte, unterstützte die Regierung die Anstrengungen des Klerus duch Soldaten, welche sie in jene Gegenden legte. Der Intendant von Languedox, Lamoignom de Baville, der seinen Namen mit Feuer und Blut in die Geschichte des französischen Vonce murke beingekragen hat, über die mer kaereistisch des kalter Strenge aus; die Rage murke beingeke unserträglich web aus mar kaereistisch des kaltesisches Geschäften. Lage wurde beinahe unerträglich und es war begreiflich, daß solche ektatische Erscheinungen sich in verstärttem Mage zeigten. Wie eine anstedende Seuche verbreitete fic dieser Zustand durch die Proving, tein Alter, tein Geschlecht blieb verschont, Rinder bis zu 4 Jahren herab und hochbetagte Greise wurden von diesem "Prophetismus" er 55 griffen. Die "vom Geist Ergriffenen" betamen Zuclungen, zitterten, der Körper wurde unempfindlich, die Augen schlossen sich; Worte der Buße, der Begeisterung, der Ermabnung, oft in gang reinem Frangofisch, nicht im Landesdialett gesprochen, entströmten ber ungelehrten Leuten, sie versicherten auch nachher, das Gefühl inneren Friedens zu haben. Dieser unnatürlichen Steigerung des religiösen Lebens, wie sie in Zeiten schwerer 60 Berfolgung und tiefer Erwedung auch sonst in der Christenheit vortam und welche nur

Saß oder Unverstand aus Betrug ableiten konnte, gingen unerklärliche, aber sicher nach-gewiesene Thatsachen prophetischen Hellsehens zur Seite; die Propheten sahen mit ihrem geistigem Auge die Soldaten ihre weit entfernten Garnisonen verlassen, erkannten die Verräter in ihrer Mitte, sagten zutünftige Dinge, den Tod von Rameraden, das Rommen und Gehen der Feinde voraus und ähnliches. Wanches Borausgesagte traf allerdings nicht 5 ein und später läkt sich eine entschiedene Abnahme der prophetischen Wacht nicht leugnen, besonders da dieselbe auch immer mehr in Rindern ihre Organe hatte. Der Ausbruch des Camisardentrieges, die unerhörte Sartnädigkeit, mit welcher er drei Jahre lang fortgeführt wurde, ist aber ohne diesen prophetischen Hintergrund gar nicht zu erklären; die Ausstellung ist erklären; die Ausstellung in der die entschen Sintergrund gar nicht zu erklären; die Ausstellung in der lie entschen der Dieu, ihr Lager le camp de l'Éternel, 10 hatten unerschütterliches Bertrauen auf unmittelbare göttliche Leitung und Hilfe; aber auch die entschlichen Thaten des Fanatismus, wie Word von Priestern, Jerstören der Kirchen 2c. haben darin ihren Grund, indem sie als Kinder Gottes glaubten, das Recht und die Pssicht zu haben, nach alttestamentlichem Borbilde "Babylon und den Satan" zu bekämpsen; darunter verstanden sie die athholischen Priester und die katholische Institute. während sie ihre Untertanentreue gegen Ludwig XIV. aufs stärkte befeuerten. Die Grausamieit des Abbe François de Langlade du Chapla brachte das unter der Asche glimmende Feuer der Unzufriedenheit zu einem furchtbaren unerwarteten Ausbruch; er hatte in seinem Pfarrhause zu Bont de Montvert (Dep. Lozdre, Arrondiss. Florac) ein Gefängnis für widerspenstige Neubelehrte eingerichtet und quälte die Unglücklichen, welche win seine Hände fielen, aufs grausamste. Auf die Nachricht, daß er einigen gefangenen Flückllingen den Tod in Aussicht gestellt hatte, wurde in einer Bersammlung auf die Anweisung des Propheten Esprit Seguier, Salomo Couden und Nordham Mazel beschlossen, die Gefangenen zu befreien. In der Nacht vom 23. Juli 1702 wurde das Haus des Abbe umzingelt, unter Psalmengesang erstürmt, die Gesangenen befreit, der 25 Abbe mit einigen Hausgenossen getötet, das Haus verdrannt. Dies war der Ansang der Ansang der Ansanges des Camisardentriegs, eine zufällige Gewaltthat, nicht das Resultat einer lange vorbereiteten Berschwörung. Die Flamme von Pont de Montvert und andere Blutthaten verbreiteten Entsehen unter der katholischen Bevölterung; Baville ließ die Mörder eifrigst versolgen. Seguier wurde gefangen und lebendig verbrannt (12. August), aber so die übrigen retteten sich in die Berge und beschlossen bei genamm zu bleiben, andere Haufen unter Castanet, Uddias Worel genannt Catinat, Koland gesellten sich zu ihnen wed Erde Oktober bildete sich ein neuer unter Auführung nan Tean Conssier Gen und Ende Ottober bildete sich ein neuer unter Anführung von Jean Cavalier. Geboren 28. November 1681 in Ribaute bei Anduze (Dep. Gard), klein und unscheinbar von Person, aber voll Mut und Unerschrodenheit, entschieden mit militärischem Talent 85 begabt, gelang es dem ehemaligen Baderlehrling, die größte Schar der Camisarden zu befehligen und den toniglichen Truppen die meisten Erfolge abzugewinnen. Nun begann ein entsetzlicher greuelvoller Krieg, der die wohlangebauten bichtbevölkerten Provinzen Languedoc, Bivarais, Gevaudan, Rouergue teilweise entvölkerte und zur Einöde machte; die Camisarden toteten jeden Priester, zundeten jede Kirche an, verübten selbst an Frauen 40 und Kindern schwere Grausamkeiten, aber die königlichen Beamten Baville und Broglie antworteten auch nur mit Scheiterhaufen, Rad und Galgen, mit der Zerstörung von Häusern und Dörfern, mit den Galeeren für die Männer, mit dem Kerker für die Frauen. Es ist hier nicht der Ort, die einzelnen Phasen dieses an Überfällen, kleinen und größeren Gesechten reichen und wechselvollen Krieges zu beschreiben, es genügt, die 25 Organisation der Camisarben und die Hauptereignisse des Kampses hervorzuheben. Die Anzahl der Aufrührer überstieg 4—5000 nicht, nie bildeten sie ein einheitliches Heer, sondern einzelne Haufen der Cavaliers der bedeutendste war; die übrigen standen unter den oben genannten Besehlshabern; den Mangel an einheitlicher Leitung, an guter Bewaffnung — ansangs bildeten Schleudern und Steine manchmal die 50 einzige Wehr — ersette Behendigteit, Mut und Tapferkeit und die Bekanntschaft mit ben heimatlichen Bergen, welche voll Felfen, Wäldern und Rluften, von wenig Stragen ven hermatligen Bergen, weiche voll Fellen, Waldern und Klüsten, von wenig Straßen durchzogen, für die Soldaten schwer passiert waren, den Cevenolen aber sichere Zusstuckten, in den zahlreichen Höhlen bargen sie ihre Kranken und Verwundeten, wie ihre Vorate. Ihre Organisation war eine militärisch-religiöse; im Lager wurde, so besonders in der ersten Zeit, regelmäßig gebetet, gepredigt, gesastet, das Abendmahl ausgeteilt, Fluchen und Schwören war dei Todesstrase verboten, unter Psalmengesang rückten sie in die Schlacht, auf den Besehl der Propheten griffen sie mit rücksichten Berswegenheit die größten Truppenkörper an, die gegen sie entsandt wurden, ihre Strekszüge dehnten sie nach allen Seiten aus die unter die Thore von Rimes, Montpellier, au Mais, Aiguesmortes, überall Entsetzen verbreitend. Der französischen Regierung tam der Ausstruck zusätlig zusammengetroffen war, einen ungünstigen Berlauf nahm; Ludwig XIV. selbst erfuhr zwar wenig davon, aber Louvois sandte den Marschall Montrevel mit aussgedehnter Vollmacht und zahlreichen Truppen (Februar 1703); es gelang, den Camisarden einigemale empfindliche Niederlagen beizubringen (6. März dei La Jonguiere, 29. April dei La Tour de Belot), aber die furchtbaren Strasen, welche Baville und Montrevel über ganze Ortschaften verhängten, ihre Grausamkeiten gegen Wehrlose sührten Wontrevel über ganze Ortschaften verhängten, ihre Grausamkeiten gegen Wehrlose sührten Gevennen alle einzelnen Hausen zu. Das darbarische Mittel Montrevels, in den oberen Woden gleich zu machen — 460 wurden zerstört und 20 000 Menschen heimatlos, Otschen 1703 dis Januar 1704 — machte dem Aufruhr kein Ende, dagegen brachte das Erscheinen einer englisch-holländischen Flotte an der französischen Küste demselben neue Nahrung, obgleich eine eigentliche Berbindung zwischen dem Ausland und den Camissarden nie zu stande kam; möglicherweise sind Geldunterstützungen in die Cevennen gebracht worden.

Die Berwirrung wurde noch größer durch eine Bulle von Papst Clemens XI.

(1. Mai 1703), welche den Areuzzug gegen die Kezer predigte; es bildeten sich Kreuzritterscharen, Chevaliers de croix blanche, welche an Mildheit und Grausamteit ihren protestantischen Heinden völlig gleichlamen; mit wechselndem Glüde zog sich der Arieg hin, bei Sainte Chatte (oder Martignargues) am Gard sieze Cavalier (15. März 1704), dei Caveirac wurde er völlig geschlagen (April), da trat der Marschall Villars, gleich ausgezeichnet als Feldherr und Nensch, an Montrevels Stelle. Dieser sicherte denen, welche sich binnen einer bestimmten Frist ergeben würden, Strassosiget zu, den Wiereschenen, welche sich dienen einer bestimmten Frist ergeben würden, Strassosiget zu, den Wiereschenen, welche sich der vohrte er die empfindlichten Strasson, zugleich wurde über die alserührerische Provinz ein Netz von Posten gezogen, welche die Berbindung der Camisarden überall unterbrachen. Cavalier, durch Kiederlagen und andere Verluste, auch durch die beginnende Uneinigkeit gedrückt, trat in die angebotenen Verhandlungen ein, die dag günstigen Bedingungen unterwarf (16. Mai 1704 seine Jusammenkunst mit Villars in Rimes). Die Wiederherstellung der protestantischen Krücke, die Freigebung des evangelischen Gottesdienstes erreichte er natürlich nicht als Friedensbedingung, sondern nur Gewissensteilt und das Recht der Auswanderung sür sich und die Frankeich und soch in Siemont, dann in Holland, höter unter Ausganz in Sepanten gegen seine Landsleute. Nach Beendigung des Arieges ließ er sich in England nieder, wurde Gouverneur von Jersen und starb 18. Mai 1740 in Chelsea. Nur wenige seiner Glaubensbrüder hatten den "Berräter" begleitet, sie seizen den Arieg fort, aber mit wenig Erfolg. Roland, die meisten unterwarfen sich, die Führer Catinat, Calianet, Joanni x. gingen nach Genf. Unfang 1705 kehren sie zurück und suchten sie einer Berdwörung die Flammen des Erlössenden Ausgenen und ender enbeten auf dem Scheiterhausen und Kad. Die leite Juchung des Camisarbentri

# Cammin, Bistum f. Rammin.

Campanns, Johannes, gest. um 1575. — J. G. Schelhorn, Amoen. liter. XI, 1 ff.; F. S. Bod, Hist. Antitrin. II, 244 ff.; F. Trechsel, Die prot. Antitrin. I, 26 ff.; C. A. Cornelius, Gesch. d. Münst. Aufruhrs, II, 158 ff.; Brecher, AbB III, 729 ff.; J. Köstlin. W. Luther II., 330 f., 666 u. a. D. Eingehende Darstellung in einer Arbeit von K. Rembert 55 über das Täusertum in Jülich, die dennächst erscheinen wird und im Folgenden benüt ist.

Der Antitrinitarier J. C., in Maesend im Bistum Lüttich geboren, in Dusselbof und Köln gebildet, tritt zum erstenmal hervor als Gegner der scholaftischen Lehrer in Köln, was seine Ausweisung aus der Universität im Jahr 1520 oder turz vorher zu

Folge hat (C. Agrippa, Epp. L. II, E. 60). Längere Zeit verkündigt er dann in Jülich die neue Lehre — Juliacensis heißt er bei den Zeitgenossen — und erwirbt sich die Gunst adliger Herren. Er gilt als vehementissimus Lutheranus (Mel. in Lösche, Anal. 141, s. a. W. Weger, Gött. Nachr., phil.-hist. Al. 1894 S. 174) und hat als solcher auf ein Schmähgedicht des Münsterischen Humanisten Timann Camener s gegen Luther eine gleichfalls poetische Erwiderung geschrieben. Im Sommer 1527 (so nach G. Wizel, Epp., 1537, E 2<sup>b</sup>, J 1<sup>a</sup>) ist er als Hosmeister einiger Jülichscher Edelleute nach Wittenberg gegangen und hier am 19. Dezember 1528 zusammen mit Dionyl. Vinne instribiert worden (Alb. Vited. Förstem. 134). Zwei Jahre lang lebte er hier unangesochten, als begabt und lerneifrig geschätzt. So erschien er auch dem 10 Georg Wizel (s. d. A.), dem Pfarrer im benachbarten Niemed, wo er Sommer 1529 auf einige Wochen eifrig die Kirchenväter studierte (s. die interessante Schilderung in Wizels Epp. H 2 st.). Im Umgang mit Wizel hat er nach dessen bestimmter Aussage seine häretischen Ansichten geäußert; er war zurüchsaltend, "rerum suarum mirus occultator". Dagegen trasen beide in der Forderung einer gründlicheren Resormation 1s der Kirche durch Rückgang auf das älteste Christentum, wohl auch schon damals in der Unzufriedenheit mit den Wittenberger Häuptern zusammen, wobei beide einerseits von Erasmus, andererseits von gewissen vor allem im Täusertum heimischen Stimmungen beeinflußt sind. Wie Wizel, für den dieser Verlehr im nächsten Jahr verhängnisvoll wurde (s. d. W. Wizel), erschien auch C. im Herselft 1529 beim Marburger Gespräch. Sier überraschte er mit der Erklärung, allein die richtige Auslegung der Einsezungs-worte zu besiehe und durch sie den Streit zwischen Luther und den Schweizern schlichten zu können. Er erklärt: dieses Brot ist zwar ein Körper sür sich, corpus paneum, aber gegen Luther eine gleichfalls poetische Erwiderung geschrieben. Im Sommer 1527 (so worte zu bestigen und durch sie den Streit zwischen Luther und den Schweizern schlichten zu können. Er erklärt: dieses Brot ist zwar ein Körper für sich, corpus paneum, aber der Leib Christi, sosen es eine von ihm geschaffene Kreatur ist (Luther, WW EU XXXII, 405 s.; Lösche, Anal. 377 s.). Sein Auftreten erschien den Wittenberger Resormatoren za als Anmahung und sein Berlangen, in den Verhandlungen selbst mit Luther disputieren zu dürsen, wurde von diesem abgelehnt (WW LXI, 19). Nach Wittenberg zurückgesehrt trat C. immer heraussordennder mit antitrinitarischen, täuserischen und antinosmissischen Ideen hervor; er wurde für kurze Zeit vom Kursurstellen gesangen geseht, doch hofsten die Theologen immer noch, ihn zurechtzubringen (CR II, 13, 18). Aufs neue wachte er sich im März 1530 in Torgau bemerklich, wo er bei der Beratung, die der Kursürst mit seinen Theologen abhielt (s. d. Augsd. Bestennnis Bd II S. 243, 15), erschien, Luther zu einer Disputation sorderte und den kursürstlichen Käten eine Darstellung seiner Lehre übergab: "attulit magnum acervum impiorum dogmatum. stellung seiner Lehre übergab: "attulit magnum acervum impiorum dogmatum... disputat Christum non esse Deum, Spiritum S. non esse Deum, peccatum 35 originale nomen inane esse. Denique nihil non transformat in philosophiam" (Mel., CR II, 33 f.). Höchst wahrscheinlich ist im 1. Artisel der C. A. bei den "neoterici" auch an C. zu densen. Melanchthon drang damals auf seine Gesangensehung, aber der Kurfürst wollte nicht (CR II, 34). Nach einer dritten Jurückweisung durch Luther verläßt C. 1531 Kursachsen, voll Bitterseit gegen die Reformatoren, die ihn 40 nicht ernst nehmen wollen, und mit der sesten Überzeugung, der einzig wahre Resormator zu sein, der erste Theologe seit der Apostel Zeit, der die Schrift versteht und die göttlichen Geheimnisse erklären kann, so gut, wie der Evangelist Johannes, ja besser, zur Luther und Melanchthon ist er von da an ein Schwarmgeist und Gottessläfterer, dessen Gift sie am besten durch Ignorieren unschädlich zu machen hoffen (s. 45 Wrampelmeyer, Cordatus Tagebuch über Luther, Nr. 762 u. ö.; CR X, 133; Drews, Disput. L. 787). C. taucht kurz in Braunschweig auf (De Wette, Luthers Br. IV, 321); dann wird wiederum Jülich die Stätte seiner Wirssamselit, die ihm immer wieder Anhänger zusührt, ohne es über Angrisse und Disputationen hinauszubringen. Daß seine leidenschaftliche Agitation hier trotz mehrsacher Warnungen, die Melanchthon nach 50 Düssedrscher Celleute in Jülich zum Anabaptismus und aus dem Gefallen, das manche Altgläubigen an seinen Schmähungen gegen die Tyrannei des "sächssichen Papstes" fanden; auch stand C. den letzteren in einigen Kontroversstagen näher und hat originale nomen inane esse. Denique nihil non transformat in philosophiam" stes" fanden; auch stand C. den letzteren in einigen Kontroversfragen näher und hat den Evangelischen das Recht zu ihrer "Absonderung" bestritten. Anerkennung findet er 55 auch bei Seb. Franck, mit dem er 1531 im Brieswechsel steht (s. d. A. Franck). Seit 1530 wird — zunächst wohl nur handschriftlich — ein Buch des C. in Latein und Deutsch verbreitet: Contra (Lutheranos et) totum post apostolos mundum. Ein gedrucktes Exemplar ist bis jetzt nicht aufgefunden, Auszüge daraus in einer Handschrift Bugenhagens (Berlin, Mscr. lat. 8°, 43, s. 3hTh 1846, 495 ff.). Eine fürs Bolt &

bestimmte Bearbeitung dieser Schrift ist 1532 erschienen: "Göttlicher und heiliger Schrift, vor vielen Jahren verdunkelt und durch unheilsame Lehr und Lehrer (aus Gottes Julassung) verfinstert, Restitution und Besserung durch den hochgesehrten J. C.", herausgegeben von einem Anhänger, Rik. Franz von Streitten, und dem dänischen Königs Friedrich gewidmet. Das originellste ist seine Trinitätslehre. Waßgebend ist Gen 1, 26 s.. Gott und Christus sind zwei Personen, aber eines Wesens wie Adam und Eva; der h. Geist ist nicht 3. Person, sondern das gemeinsame Wesens der beiden ; der Sohn ist eleichenis mie der Actes sondern nar ellen Areaturen aus dem Melen der Neter beiden per nicht gleichewig wie der Bater, sondern vor allen Kreaturen aus dem Wesen des Baters geboren. Weniger durch einzelne bestimmte Gedanten, als durch das ungeftume Ber-10 langen einer gründlichen "Restitution" hat C. auf die Wassenberger Prädikanten, Dionys. Binne, Heinrich Roll u. d. a. (s. d. M. Münster, Wiedertäuser) und damit auf die Entwicklung des radikalen Münsterischen Anabaptismus Einfluß ausgeübt. Am Königreich in Münster hat er nicht teilgenommen, ein Mann der That war er nicht; aber die Ratastrophe hat ihn auch nicht ernüchtert. Im Jahr 1546 sucht er sich in die Kölnische 15 Reformationssache zu mischen (Spiegel, Harbenberg, 73; CR VI, 172, 174); im gleichen Jahr sucht er durch den betehrten Täuser Peter Tesch mit Philipp von Hessen Beziehungen anzuknüpfen (Lenz, Briefw. Ph.s II, 431 ff., hier ein interess. Brief des C.). Schließlich haben seine Exzentrizitäten, vor allem seine Predigt des nahen Weltendes zu seiner Gesangensehung durch den Herzog von Jülich geführt, spätestens 1555 (s. W. Weyer, l. c. 174). Im Gesängnis in Cleve u. a. a. D. hat C. noch mehr als 20 Jahre lang gesehrt Reskrungsparticke mie is 6 Contende und der Bestehrungsparticke mie is 6 Contende lang gelebt. Bekehrungsversuche, wie sie G. Cassander und der Bischof Lindanus von Roermond unternahmen, aus dessen Schriften wir einiges über die letzte Zeit des C. ersfahren, sind ohne nachhaltigen Erfolg gewesen. C. hat im Gesängnis immer wieder seine nahe Befreiung verkündigt, auch an seiner Abendmahlslehre festgehalten, wie an 25 dem Glauben, daß die wahre Restitution der Kirche nur durch ihn tommen könne. Allmählich scheint dieser Glaube unter dem Druck der Haft zur fixen Idee geworden zu sein; so erklart sich die Rachricht, daß er in Geistesverwirrung gestorben sei.

Auf höhere Bedeutung hat weder die Personlichkeit des C. Anspruch — er war bei nicht geringem formalem Scharfsinn ein Phantast mit einer an Wahnsinn streifenden so Selbstüberhebung —, noch seine Ideen — was ihm zugehört, ist abstrus, vieles findet sich schon vor ihm bei Karlstadt, M. Hoffmann, Bunderlin u. a. Geschichtliche Bedeutung tommt ihm nur insofern zu, als sich in ihm die anabaptistisch-spiritualistische Oppostition gegen Luthers Lehre in eigentümlicher Weise darstellt, als seine Angriffe auf das Trinitätsdogma dazu beigetragen haben, die Wittenberger Reformatoren zur Deckung bieses empfindlichen Punttes zu veranlassen, und als seine Wirksamkeit in Jülich die Münsterische Erhebung des Täusertums mit vorbereitet hat.

## Campbell, Alexander, geft. 1796 f. Baptiften Bb II G. 390, 20.

Campegi, Lorenzo, gest. 1539. — Car. Sigonii De vita Laurentii Campegii Cardin. Liber (Bononiae 1581) in Sigonii Opera omnia III, Mediol. 1733, 531—576. Sgs. 40 Sigon.: De episcopis Bononiensibus, ebenda S. 529 ff.); Ciaconius, Vitae Pontif. Roman. III, Romae 1677, 384–386; Fantuzzi, Notizie degli Scrittori Bolognesi, III, Vologna 1783, 47—61 (vgl. IX. 1794, S. 78); Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana, VII, Frenze 1809, S. 759 ff. — lleber das Leben C.s bis zum Jahre 1528 f. Steph. Chies, Kömische Dokumente zur Geschichte der Chescheidung Heinrichs VIII. von England 1527—1534 (Suellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, herausgeg. von der Görrek-Geschichte in Roser der Geschichte der Geschichte Geschis

Lorenzo Campegi (so unterschreibt er sich in seinen Briefen; Campeggi, Campegio; lat. Campegius, de Campegio), geb. zu Mailand 1474, stammte aus einer angesehenen Familie Bolognas, deren Glieder früher im Kriegsdienst, in letzter Zeit als Rechts-50 gelehrte sich ausgezeichnet hatten. Ein geseierter Lehrer des Civilrechts zu Pavia, Padua und Bologna (hier 1487 bis 89 und aufs neue seit 1503) war sein Vater Johannes (geb. 1448, gest. 1511; s. über ihn Fantuzzi III, 41—45). Dem Studium der Rechte wandte sich auch Lorenzo zu und bald folgte er auch als Dozent dem Beispiel des Baters — vielleicht schon in Padua, sicher seit dem Herbst 1499 in Bologna. Wir 55 können seine dortige Lehrthätigkeit mit Hilfe der Rotuli (s. Umb. Dallari, I Rotuli dei Lettori Legisti e Artisti dello Studio Bolognese, I, Bologna 1888, S. 172 bis 206) genau verfolgen: bis zum Jahr 1508 las er (in einer lectura extraordinaria) über das taiserliche Recht, von da ab über das papstliche und zwar über die Dekretalen (er hatte als Dekretalist das zweite Ordinariat inne). Zu gleicher Zeit beteis

ligte er sich an der Verwaltung der Stadt. Gleich seinem start in die politischen Kämpse Bolognas verwicklen Bater schlug er sich zu den Gegnern der Bentivogli; und er ergriff die Partei des Papstes, wie es scheint, so lebhaft, daß er dadurch dessen Ausmertsamteit auf sich lentte. Soeden hatte C. seine Gattin verloren (er hatte sie im Jahre 1500 heimgeführt; von seinen drei Söhnen ist einer gleich ihm Bischof von Bologna zund Kardinal geworden, Alessamtei, über ihn Ciacon. III, 774; Fantuzzi III, 28 dis 32; von Schulte, Die Gesch. der Quellen und Literatur des Canon. Rechts, II, Stuttg. 1877, S. 359 f.). Dieser Berlust gab seinem Leben eine neue Richtung, sosen er ihm, um mit seinem ältesten Biographen zu reden, opportune acitum ad honores ecclesiasticos, a quidus averso semper animo fuerat, capiendos eröffnete. 10 Julius II. machte ihn nämlich, als er Bologna das Borrecht verlieh, durch einen Ansgehörigen ständig in der Rota vertreten zu sein (s. Bangen, Die röm. Kurie, Münster 1854, S. 309), zum Auditor an diesem Gerichtshofe (wohl im Frühjahr 1511 — trotz Marino Sanuto, Diarii, X, Venezia 1883, S. 870, demzufolge C. dereits im Juli 1510 Uditore di Rota gewesen sein müßte; der am 3. Ottober 1510 aufgestellte Ros 15 tulus für das neue Studiensahr sührt ihn noch als Bologneser Prosessor und.

Rur turze Zeit ist C. als solder in Rom thätig gewesen; denn dald wurde er vom Papst zu politischen Missionen verwendet. Bereits im August (s. Sanuto XII, 321. 330. 371. 394) 1511 war er als Runtius auf dem Wege nach Deutschland — mit dem Austrage, Kaiser Wax von seiner Hinneigung zu dem Bisaner Ronzisiabulum 20 zu heilen und für das vom Papst ausgeschriedene Lateran-Ronzis zu gewinnen, was ihm allmählich gelang, und ohne daß es, nach Lage der Dinge (s. Ulmann, Kaiser Max. I., II, Stuttg. 1891, S. 434—437), des Auswandes großer diplomatischer Kunst bedurft hätte. Im Spätsommer 1512 verließ er den kaiserlichen Helte (im Benetiani-25 schen): 10. Rovember 1512 (Sanuto XV, 337). Wenige Tage später (Sanuto XV, 350) ernannte ihn der Papst zum Runtius in Maisand dei Maximilian Sforza, der dort soeden als Herzog von der Eidgenossen Gnaden eingesetzt werden sollte. Bon Leo X. in seinem Amte bestätigt, hatte er das Glüd (im Mai 1513) von Parma und Piacenza aufs neue für die Kirche Besitz ergeisen zu können. Bald aber (im August, 30 s. Sanuto XVI, 652. 663) nahm ihn der Papst für eine wichtigere Aufgade in Aussisch. Er entschloß sich nämlich, nach Deutschland, England und Frankeich — zur Kerdeichtung eines allgemeinen Friedens der Christenheit, wie es hieß — Runtien zu entsenden. C.s Instruktion hat das Datum des 14. September: er hatte sich zum zweitenmal zum Kaiser zu begeben. Mitte Oktober hatte er Rom schon verlassen (s. 29. Gegen Ehses S. 277). Er ist erst am 26. September 1517 abgerusen worden, hat also diesmal vier Jahre lang die Kurtie die Maximilian zu vertreten gehabt — der erste ständige Kuntius in Deutschaland (s. K. Bieper, Zur Enksehungsgeschächte der ständigen 40 Kuntiaturen, Freib. i. B. 1894, S. 51).

Schon war er zu einer höheren Würde aufgerückt. Bei der Massenschöpfung von Kardinälen am 1. Juli 1517, welche dem Papste nach einer vom Benetianischen Gessandten in Rom aufgestellten Liste (s. Sanuto XXIV, 451—453) gegen 500,000 Dustaten einbrachte (denn la mazor parte di chi è eleti, sono per danari — sogar die 45 drei Ordensgenerale der Augustiners Eremiten, der Franzistaner und der Dominitaner, Egidio von Biterbo, Rumai von Forli und Cajetan zahlten zusammen 70 000 Dustaten), war auch der disherige Auditor Rotae Lorenzo Campegi — mit 30 Genossen — ins Heilige Rollegium gelangt: "ob seiner vielen hervorragenden Berdienste um den Apostolischen Stuhl" (vgl. das Breve Leos X. vom 12. November, mit welchem ihm 50 Ansang Dezember zu Bologna das Kardinals-Barett überreicht wurde, dei Sigon. S. 547) und gegen Erlegung von 24 000 Dustaten (den Kardinalshut empfing C. im Ronsstotium vom 18. Januar 1518, s. Sanuto XXV, 203. Sein Titel hat oft geswechselt: zuerst Kardinal-Priester von St. Thomas in Parione, dann von St. Anastasia, zuletzt von St. Maria trans Tiberim, wurde er 1534 Kardinal-Bisch von Albano, 55 im solgenden Jahre von Praenesse, endlich 1537 von Sabina). — Des Bleidens des neuen Kardinals in Rom war aber nicht lange. Leo X. wurde schlissis, zur Herbeissührung eines allgemeinen Friedens und eines gemeinsamen Kampses der Christens heit gegen die Ungläubigen vier Legaten an die Mächte zu senden, und ernannte (März 1518, s. Sanuto XXV, 284. 288) Campegi für England. Dieser verließ 60

bereits im April (s. Sanuto XXV, 351) Rom, durfte aber erst Ende Juli den Boden Englands betreten — nachdem nämlich der Papst sich herbeigelassen, auch den Erzbischof von Port Rardinal Wolsen zu seinem Legaten zu ernennen. C. durste im Ramen des Papstes dem großen Europäischen Friedensbund vom Ottober 1518 beitreten, der insosern seinen Ersolg der päpstlichen Politis bedeutete, als der Borort der Liga nicht Rom, sondern London war (vgl. W. Busch, Drei Jahre englischer Bermittlungspolitis 1518 dis 1521, Bonn 1884, S. 23 ff.: ebenda S. 35 ff. zu den Berhandlungen zwischen Wolsey und C. über die Kaiserwahl). Im November 1519 langte C. wieder in Rom an, von Heinrich VIII. reich mit Geschensen wie mit der Anwarsschaft auf das Bistum sallsburg ausgestattet. (Aus C.s zweiter deutscher Nuntiatur wie aus dieser Legation sind nur wenige Schristische auf uns gesommen, zumeist in dem Kopialduch des päpstslichen Sekretärs Pietro Ardinghelli in den Manoscritis Torrigiani, aus denen Cesare Guasti im Archivio storico Italiano, Terza Serie, Vol. 19—21, 22—26, 1874—77, Mitteilungen gemacht hat. Dazu sommen sür die Nuntiatur einige noch ungedruckte Depeschen an C. aus dem Jahre 1515, welche ich im Batis. Archiv Nunziatura di Germania Vol. I sah, und mehrere Breven in den Briessamlungen Bembos und Sadoletos; vgl. auch Herry VIII., kondon 1867, und Brewer, Letters and Papers of Henry VIII., Vol. II, London 1867, und Brewer, Letters and Papers of Henry VIII., Vol. II, Part. II und III, Part. I, London 1867, endlich Sanuto T. XXV—XXVI).

Jum erstenmal durste C. jetzt längere Zeit sich des Lebens am üppigen Hofe Leos erfreuen. Er ist diesmal vier Jahre in Rom geblieben. Doch sind wir über seine Thätigteit nicht genauer unterrichtet; wir wissen nur, daß ihn noch dieser Papst (vermutlich gleich nach seiner Rücklehr aus England) zum Borsitzenden eines der wichtigken Amter, der Signatura Justitiae, gemacht hat (s. C. an Hadrian VI., 23. März 1522, Deutsche Zeitschr. für Gesch., NF I, 1897, S. 73 ff.), das er auch unter den folgenden Päpsten verwaltet hat (vgl. Ecks Widmungsdrief [s. u.] und Ehses S. XXVI). Auf sein Bistum Feltre, in dem er sich niemals gezeigt hatte, verzichtete er im Frühsahr 1520 zu Gunsten seines süngeren Bruders Tommaso (s. Sanuto XXVIII, 617; Cambruzzi, Storia di Feltre, Vol. II, Feltre 1873, S. 291). Ende 1523 machte ihn Clemens VII. zum Bischof seiner Vol. II, Feltre 1873, S. 291). Ende 1523 machte ihn Clemens VII. zum Bischof seiner Baterstadt Bologna; auch von diesem Bistum trat er 1525 zurüd (es wurde bald darauf seinem ältesten Sohn Alessangt war. (Auch die Eintünste eines spanischen Bistums — es war Hoesca — hat er eine Zeit lang bezogen. Ciaconius III, 384 nennt unter den Kirchen C.s noch Creta und Parenzo, letzteres wird durch Fantuzzi III, 46 — vgl. auch Ughelli — bestätigt. Aber auch Erzbischof von Candia ist er thatsächlich gewesen; er trat Candia swie ich aus einer ungedrucken Depesche des venetanischen Gesandten Bragadin entnehme, St.-Arch. zu Benedig im Januar 1536 an den jungen Benetianer Pietro Lando ab. Wie viele Kirchen C. gleichzeitig besessen bat. ist augenblicklich nicht auszumachen).

hat, ist augenblicklich nicht auszumachen).

In dem berüchtigten Kontlave des Januar 1522 hielt C. mit Entschiedenheit zur taiserlichen Partei und trat daher auch für den Kardinal von Tortosa ein. Er scheint als einziger unter den Kardinälen das Bertrauen Hadrians VI. gewonnen zu haben (s. Ecks Widmungsbries), dem er alsbald nach seiner Wahl durch Übersendung einer Dentschrift über die Resorm der Kurie sich empsohlen hatte. Denn von ihm (s. Friedensburg, "Über den Bersasser des Promemoria ad Hadrianum Papam VI. de depravatione status Romanae ecclesiae", Deutsche Zeitschr. sür Gesch., NF I, 1897, 71 si.), nicht aber von dem Kardinal Egidio von Viterbo, unter dessen Namen Höfler (Nasseletten zur Geschichte Deutschlands und Italiens, AMA, Hist. CI., IV, 3, B, 1846, S. 62—89) sie herausgegeben hat, ist diese von ihrem Entdeder höchgerühmte (s. a. a. D. S. 39 ss., "Jur Kritit und Quellentunde der ersten Regierungsjahre Karls V.", Wien 1876, S. 84. "Papst Adrian VI.", Wien 1880, S. 210 ss. — vgl. auch Heinrich Bauer, Hadrian VI., Heidelb. 1876, S. 75 ss., besonnener Maurenbrecher, "Gesch. der statsol. Resorm." I, Kördlingen 1880, S. 209 s.), doch trotz mancher lobenswerten Einzelvorschläge in einen engen Gesichtstreis gebannte Resormschrift. Bald sollte dieser Resormator auch in die Geschichte der Resormation aus seine eingreisen.

Reformator auch in die Geschichte der Reformation auf seine Weise eingreifen. Uls es nach der Niederlage der Rurie auf dem ersten Nürnberger Reichstage sich darum handelte, mit aller Kraft das Wormser Edikt zur Geltung zu bringen, tannte 60 Clemens VII. für diese Aufgabe keinen geeigneteren Diplomaten als C., der — nicht

weniger als fünf Jahre hindurch Bertreter des Papstes am Hofe Maximilians — wohl als Kenner Deutschlands gelten konnte — von dem Maße der Beränderung eben dieses Deutschlands seit dem Jahre 1517, wo C. es verlassen, hatte man in Kom keine Borstellung. Im Bollgefühl seiner Bedeutung knüpfte C. denn auch die Übernahme der Legation an exorbitante Bedingungen (s. Sanuto XXXV, 333 f.). Bekannt ist, mit 5 welchem Übermut, sa Hohn der Legat auf dem zweiten Kürnberger Reichstag von den Beschwerden der Reichsversammlung sprach; bekannt, wie geringen Erfolg doch seine Bemühungen um einen der Kurie genehmen Beschluß (s. U. Richter, Der Reichstag zu Kürnberg 1524, Leipz. [1888], S. 90 ff.) hatten. Es war mehr die Kücksicht auf den Kaiser als auf ihn, wenn das Wormser Edikt wieder auf die Bahn kam; aber es 10 den Kaiser als auf ihn, wenn das Wormser Soilt wieder auf die Bahn kam; aber es 10 gelang dem Legaten nicht den Reichstag von seiner Absicht abzubringen, die Religionssache auf einer "Bersammlung deutscher Nation" für das deutsche Bolk zu einer vorsläusigen Entscheidung zu bringen. In diesem Augenblick nicht geringer Gesahr für die Kurie hat C. selbstständig und entschend in den Gang der Dinge eingegriffen, um den Reichsschluß unwirksam zu machen, das Reich vor der Aetzerei zu retten. Denn sein und 15 des von ihm als Helfer gewonnenen Erzherzog Ferdinand Werk war der Jusammenschluß der Feinde der Reformation auf dem Sonder-Konnvente zu Regensburg (Juni dis Juli 1524) zu einem Sonderbunde — der erste Reil, wie man weiß, zur Spaltung der Nation. Diese große weltgeschickliche That seines Lebens hebt ihn an Bedeutung weit empor über alle anderen römischen Diplomaten, welche bei Luthers Lebzeiten in 20 Deutschland die reformatorische Remeaung zu bekönnten gehabt haben. Um dieser Deutschland die reformatorische Bewegung zu bekämpfen gehabt haben. Um dieser "Einung" ihr Recht zu sichern, dazu war freilich (davon hatte C. sich alsbald in Nürnberg überzeugt) eine Art von Reformation nicht zu umgehen: eine Reform des Klerus und die Beseitigung einiger Migbrauche — beides zugleich die Abstellung der Beschwerden der Deutschen, soweit sie in den Augen des Rurialisten Berechtigung hatten. Die Rosten 26 dieser höchst bescheibenen Reformation (in der wir, mag sie auch ihrem augenblicklichen 3wede nach nur als ein Schachzug zu beurteilen sein, gleichwohl den Anfang des großen tatholischen Resormwertes zu erblichen haben) hatte ausschließlich der niedere Klerus zu tragen, gegen dessen Gelderpressung und sittenloses Treiben sie sich vornehmlich richtete-"Gelderpressung und sittenloses Treiben": hier konnte es freilich bald heißen: Hic autor 20 angit se ipsum; denn schon damals erzählte man sich von der schönden Gewinnsucht des Legaten (vgl. Pirtheimers Niederschrift: Egregium factum Cardinalis Campegii Nurembergae dei Strobel, Bermischte Beitr. zur Gesch. der Litt., Nürnberg 1775, S. 98 sf.), wie er auch auf derselben Legation in Ungarn und nachmals in Augsburg sich in den Ruf der Bestechlichkeit und des unsaubersten Lebens gebracht hat (vgl. was so Aleander 1539 seinem Tagebuche anvertraut hat, dei Friedensburg, Nuntiaturberichte aus Deutschland IV, Gotha 1893, S. 336 f., u. a. quod vixerit ita solute ludo potu scortationibus . . Quod Kaμπεγίω Viennae meretrix quaedam, quae cum eo culpuerat eo cubuerat, . . . suffurata est crucem legationis. Diejer legte von Aleander hier gebuchte Zug ist auch zu Luther als Gerücht gedrungen, s. E.A. LX, 233. Wie 40 in Wien das Bolt den Legaten gern in Stüde zerrissen hätte, tönnen wir aus den Briefen des Carlo Contarini entnehmen bei Sanuto XXXVI, 617. XXXVII, 63). Daß die Regensburger Reformation, bei welcher übrigens Nausea und Cochlaeus die rechte Hand des Legaten gewesen zu sein scheinen (Nausea hatte er unterwegs in Borechte Hand des Legaten gewesen zu sein scheinen (Nausea hatte er unterwegs in Boslogna als Sekretär angeworden; s. über dessen Thätigkeit im Dienste C.s J. Mehner, 45 Friedr. Nausea, Regensd. 1884, S. 22—28; über Cochlaeus dessen Historia de actis et scriptis Lutheri, Paris 1565, Bl. 91°), irgend welche nennenswerte Wirkung nicht gehabt hat, bedarf keiner Bemerkung. (Zu vgl. über den Regensdurger Konvent die ausgezeichnete Arbeit von Friedensdurg in den "Hil. Aufsten, dem Andenken an G. Waitz gewidmet", Hannover 1886, S. 503—539); ferner: von Druffel, Die Baitsche Politik so im Beginne der Resonnationszeit 1519—1524, München 1885 [auch AMA 3. Classe XVII, 3] S. 66 ff. und 108 f. und Datterer, "Des Kard. Matth. Lang Berhalten zur Resormation", Freising 1890, S. 37—61 und die Beilagen S. LV—LXI; auch Hergenröther [Hesele], Conciliengeschichte IX, Freid. 1890, S. 373—389. — Die Regensburger Constitutio ad removendos adusus et ordinatio ad cleri vitam 56 resormandam, gedruckt u. a. bei Goldast, Collectio Constitutionum III, Offenbach. reformandam, gebrudt u. a. bei Golbast, Collectio Constitutionum III, Offenbach. 1609, S. 487-92 und bei Le Blat, Monument. ad hist. Conc. Trid. spect. ampliss. collectio II, Lovanii 1782, 226—237, ist zu würdigen im Zusammenhang mit ben römischen Reformvorschlägen bieser Zeit und ben Gutachten Eds; s. über biese Dittrich, "Jur Geschichte der kathol. Reformation" HIG V, 1884, S. 359—378, speziell eo

über das Berhältnis der Constitutio zu dem Programm Eds S. 382; die Denlichriften Eds jeht gedruckt von Friedensburg, Beiträge zur dayer. Richengeschichte II, 1896. Einen dem Legaten in Deutschland eingereichten Reformvorschlag eines Minoriten Ant. Bomhauer hat Rirsch mitgeteilt HIGK X, 1889, S. 807 st., desgl. Ehres ebenda XIV, 1893, S. 834 st. eine Densichrift des Bischofs von Breslau, Jakob von Salza, sür Clemens VII.) Die Legation C.s erstreckte sich übrigens auch auf Ungarn, Böhmen und Polen. In Ungarn weilte er vom Dezember 1524 dis Juni 1525. Er hatte sich nicht bloß der Ordnung der tirchlichen und politischen Berhältnisse dieses Landes, sondern auch der Bermittlung zwischen Polen und dem deutschen Hochmeister (vgl. G. Joachim, Die Politit des leizten Hochmeisters in Preußen Albrecht von Brandensburg, III, 1521—1525, Leipz. 1895 [= Publikat. aus den K. Preuß. Staatsarchiven Bd 61], Einleitung) wie der Zurücksührung der böhmischen Calixtiner zur Kirche (vgl. dazu Kriedensburg, Nunt.-Ber. aus Deutschland II, Gotha 1892, S. 173) zu widmen. Die Depeschen der Legation von 1524/25 sind nach und nach ziemlich vollständig (die Bestichte C.s leider erst vom August 1524 ab) bekannt geworden, teils dei Theiner, Vetera Monumenta hist. Hungar. saer. illustr., T. II, Romae 1860, S. 676—715, teils dei Lämmer, Monumenta Vatic., Frib. 1861, S. 11 st., vollständiger, doch auch noch lücken- und mangelhaft dei Balan, Monumenta Reform. Luther., Ratisd. 1884 (mit einigen Ergänzungen in seinen Monumenta Saeculi XVI., T. I, Oenip. 1885); am desten Ergänzungen in seinen Monumenta Saeculi XVI., T. I, Oenip. 1885); am desten Ergänzungen in seinen Monumenta Reform. Luther., Ratisden Berse: Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia, Series secunda Tom. I, Relationes Oratorum Pontisiciorum 1524—1526, Budapest 1884.

Ebenso genau wie über diese Legation sind wir über die nächste Mission C.s unterrichtet, die heisse, ja von vorneherein aussichtslose Ausgabe, welche er 1528/29 in Engsland in der Chesache Heinrichs VIII. lösen sollte. Ein Teil der Schreiben C.s liegt schon seit dem 16. Jahrh. vor (s. [Ruscelli] Lettere di diversi autori eccellenti, Venet. 1556 sund hiernach bei Porcacchi, Lettere die XIII huomini illustri, Venet. 1582] und [Ruscelli] Lettere di Principi III, Venet. 1577; dazu die weiteren Beröffentlichungen von Depeschen C.s und von Weisungen der Rurie an ihn bei Lamso mer, Mon. Vat. S. 24-34 und bei Theiner, Vetera Monumenta Hibern. et Scot. hist. illust., Romae 1864, S. 567—589; dieselben jett besser und vollständiger bei Ehses, Römische Dotumente [s. o.]. Zu vgl. außer Brewer, Letters and Papers, Vol. IV Part. II und III, Ganangos, Calendar of Letters, Vol. III Part. II, Vol. IV P. I, R. Brown, Calendar of State Papers Vol. IV aud Pocod, Ress cords of the Reformation, The divorce 1527—1533, 2 Bde, Oxford 1870. voras of the Keiormation, The divorce 1527—1533, 2 Bde, Oxford 1870. Ju vgl. W. Maurenbrecher, England im Reformationszeitalter, Düsseldorf 1866, S. 19 ff.; R. Barck, Sainrick VIII nan Graffen and Constant of the Constant ngl. W. Waurenbrecher, England im Reformationszeitalter, Duheldorf 1866, S. 19 H.; B. Boref, Heinrich VIII. von England und die Kurie in den Jahren 1528—1529, Göttingen 1885, und die neueren Berhandlungen zwischen Ehses ["Die päpstliche Detretale in dem Scheidungsprozeß Heinrichs VIII.", Hos IX, 1888 und "Papst Cletamens VIII. in dem Scheidungsprozeß Heinrichs VIII." Henda XIII, 1892] und W. Busch ["Der Ursprung der Ehelcheidung König Heinrichs VIII. von England", Histor. Taschenduch 1889 und "Der Sturz des Kardinal Wolsen im Scheidungshandel König Heinrichs VIII. von England", ebenda 1890]. Ferner F. A. Froude, The divorce of Catherine of Aragon, London 1891, und Creigtshon, Card. Wolsey, Lond. 1891). Dansbarer war die Aufgabe, welche schon das Jahr darauf dem unaufhörlich politisch verwendeten Kardinal brachte: seine Beglaubigung dei dem Kaiser, den er 1530 pon Bologna nach Augsburg, von da in die Riederlande und zurück nach Deutschland von Bologna nach Augsburg, von da in die Niederlande und zurud nach Deutschland (Regensburger Reichstag von 1532) begleitete. Noch einmal erhielt er so Gelegenheit, in die deutschen Berhältnisse einzugreifen. Jedermann weiß, in welcher Richtung sich 50 seine Thätigkeit bewegt hat: wird sie doch bezeichnet durch den zuerst von Ranke ans Licht gezogenen "blutschnaubenden Entwurf zu einer Reduktion der Protestanten", d. h. burch seinen dem Kaiser gegebenen Rat, falls Bersprechungen und Bedrohungen an der Hartnäckseit der Abtrünnigen schwerten sollten, "dieses giftige Gewächs mit Feuer und Schwert auszurotten" (s. Kanke, Päpste I', 72 f.; III', Analekten 20 f. Bgl. Deutsche Gesch. 111', 163; gedruckt ist das dem Mai 1530 angehörige Gutachten erst von Maurenbrecher, "Karl V. und die deutschen Protestanten", Düsseldorf 1865, Anhang 3—14; chard Schwerzen Sammen and Marche keider Schwerzen Sammen and Marche keider Schwerzen kanden kand ebenda S. 14 ff. das gleichzeitig übergebene Sommario; von der Übergabe beider Stüde spricht C. an Salviati, Innsbruck 13. Mai, Lämmer, Mon. Vat. S. 35; vgl. auch das von Ehses RQS IX, 1895, S. 407 f. mitgeteilte Bruchstück der Depesche C.s an Salviati. 60 Ein gleich nach Übergabe der Augsb. Konfession fallendes Gutachten C.s bei Lanz,

"Staatspapiere zur Geschichte Kaiser Karls V.", Stuttg. 1845, S. 45 ff. und dazu Joh. "Staatspapiere zur Geschichte Kaiser Karis V.", Stung. 1846, S. 46 st. und dazu Jog. Ficker, "Die Konfutation des Augsdurgischen Bekenntnisses, ihre erste Gestalt und ihre Geschichte", Leipzig 1891, S. XVI ff. C. war schon 1525 der Meinung gewesen, man müsse gegen das keherische Nürnberg und andere ungehorsame Städte vorgehen wie gegen die Böhmen: Mon. Vat. Hung. S. 169 f.). Es verstieß nicht gegen dieses Programm, wenn er "die weicheren Gemüter durch Güte zu gewinnen" suchte d. h., wie Melanchthon, durch Bestechung (vgl. C. 10. Aug. 1530, Lämmer, Mon. Vat. S. 53: der Setretär C.s muste Mel. im Namen seines Herrs das "Anerbieten" machen: che da Nostro Signore saria di queste sue honeste opere benissimo compensato. Genaueres über Diefen Berfuch erfahren wir aus einer noch ungebruckten Depeiche von 10 C.s Bruder Tommaso, dem 1540 als Nuntius nach Worms geschickten Bischof von Feltre; dieser schreibt, Worms 26. November 1540, an den Kardinal Farnese: Cardinal mio Campeggio in la Dieta di Augusta volse dare a la mano a Melanthone .V. scudi cccc et farlo securo, che per lui et per li figlioli se li provederia di .V. cc l'anno, et che con l'autorità et amici soi adiutasse la concordia 15 et non sequendo abandonasse l'altra parte et adherisse a noi; et non li volse accettar). Man könnte meinen, C. sei boch nachher milberen Sinnes geworden, volse accettar). Wan tonnte meinen, C. set doch nacher milderen Sinnes geworden, sofern er nicht abgeneigt war, Laienkelch und Priesterehe den Protestanten zuzugestehen (vgl. Ranke, D. G. III, 183). Allein, um von den Berhandlungen, welche im Herbst 1530 zwischen dem Legaten und dem Kaiser über die Anwendung von Gewalt geführt sind 20 (vgl. Maurenbrecher, Karl V. S. 25 und die Articuli im Anhang S. 16 st.), ganz abzuschen, wir können aus einer Depesche der Kurie an C. vom Juli 1531 entnehmen, daß die Heilung des "infizierten" Deutschlands con ferro e soco sein Ceterum censeo geblieben ist, zu dem übrigens der Papst ausdrücklich seine Justimmung erklären ließ (s. Lämmer, Mon. Vat. S. 74). Bon derselben Schrösseit wie in Augsdurg war die 25 Kaltung C. 3 zwei Jahre softer in Regenshurg war er im Unterschied non dem Kankt Haltung C.s zwei Jahre später in Regensburg, wo er, im Unterschied von dem Papst und dem Nuntius Aleander, von teinerlei den Protestanten zu gewährenden "Anstand" etwas wissen wolkte (s. D. Windelmann, "Der Schmalkaldische Bund 1530—1532 und der Rürnberger Religionsfriede", Straßburg 1892, S. 228 f. Uber sein sehr charatte-ristisches Eintreten für den Drud der Confutatio Pontisicia J. Brieger, 3KG XII, 20 1891, S. 166—168. 171 und Fider a. a. D. S. 6 ff.). — Über diese letzte Legation 1891, S. 166—168. 171 und Ficker a. a. D. S. 6 ff.). — Uber diese letzte Legation C.s sind wir erst mangelhast unterrichtet, da Lämmer in den Mon. Vat. (vgl. S. 34 dis 141) die Depeschen C.s aus den Jahren 1530—1532, deren Originale sich im Batikanischen Archiv befinden (darüber Genaueres dei Pieper S. 79), nur in Auswahl und zum Teil bloß druchstückweise herausgegeden hat (über sein Mißgeschieß dei der 35 wichtigen Depesche vom 26. Juni 1530 s. ZRG XII, 124. Beachtenswert ist C.s Urteil über die Augsdurger Konselsion in seinem Brief an Heinrich VIII., Augsdurg 29. Juni 1530 dei Poccod, Records II, 1). S. auch Lettere di Principi III, 132 dis 138 h, fünf Depeschen aus Regensdurg 1532 (vgl. I, 124 f.). Ihre vollständige Herausgabe hat Ehses (Köm. Dotum. S. VI) verheißen. —

Dieses zweijährige Wirken an der Seite Karls V. war das letzte bedeutendere Hervortreten C.s. Zwar wußte sich auch noch Paul III. des ebenso sähigen wie eifrig kurialen Mannes zu bedienen. Er berief ihn in die im April 1536 gebildete Konzils-Rommission (s. Friedensburg, R.-B. I, 74) und machte ihn später (1538) zum ersten präsidierenden Legaten für das geplante Konzil von Vicenza (s. Friedensb. III, 8. 40. 45. 112. 121. IV, 26). Als solcher konnte er ja nach Lage der Dinge überhaupt keine Molle spielen (vgl. die trefsliche Studie von Gaetano Capasso, "I Legati al Concilio di Vicenza del 1538" im Nuovo Archivio Veneto, T. III, Venezia 1892, S. 77 dis 116 und dazu Bern. Morsolin, "Nuovi Particolari sul Concilio di Vicenza" ebenda IV, 1892, S. 5—28 und desselben Abhandlung "Il Concilio di Vicenza" sin den Atti del R. Istitutio Veneto, Serie Sesta, T. VII, 1888—89, S. 539 dis 587). Aber auch in jener Rommission scheint er sich nicht besonders demerklich gemacht zu haben. Doch ist süngst ein sehr aussührliches Gutachten über die ehemals von ihm so abschätzt beurteilten Centum gravamina Germanorum gedruckt worden, welches er (unter starfer Beteiligung seines Bruders Tommaso) 1536 im Austrage der Kurte ausgesetzt hat, und welches zeigt, daß er diese Beschwerden doch jetzt mit andern Augen anzusehen gelernt hatte (s. diese unter dem Ramen des Tommaso C. überslieserte Schrift dei Friedensburg, Runttaturberichte II, S. 341—421; zu vgl. über siesensdurg Bed 85, 1896, S. 514 f.). — Gestorben ist C. zu Rom am 25. (der Tag erst

durch Morfolin, Atti S. 579 sestgelegt) Juli 1539, begraben in S. Maria in Trafte-

vere, wo noch heute ein Dentstein an ihn erinnert.

vere, wo noch heute ein Denktein an ihn erinnert.

Ju seiner Korrespondenz sind zu vgl. die Briessammlungen von Bembo, Sadolet, Erasmus, Nausea u. a. Zu beachten ist auch der Bries, mit welchem Ect ihm (Ingolstadt 1. August 1531) die Secunda pars operum contra Ludderum widmete (ausdem Titel das Wappen des Kardinals). — Reben Lorenzo tritt sein Bruder Tommaso (geb. zu Pavia 1481, gest. zu Rom 1564) bedeutsam hervor, auch auf dem Konzil von Trient. Bon ihm und seinen zahlreichen Schriften handelt besonders eingehend Fantuzzi III, 65—69. IX, 78—80; vgl. auch über ihn als Kanonisten v. Schulte II, 10 359 f. und Hurter, Nomenclator litter. rec. theol. cath. I², Oenip. 1892, 40 f.

Campello, Beinrich Graf f. Italienisch statholische Rirde.

Canaaniter f. Ranaaniter.

Cancellaria f. Rurie.

Cancelli f. Altar Bd I S. 398, 13-90. 15

Candidns, Pantaleon, gest. 1608, und die Einführung der reformierten Konfession im Herzogtum Zweibruden. Litteratur. M. Bh. Beuther, Christiche Leichpredigt ben ber Begräbnuß M. Bantal. Candidi, Rewstadt 1608. M. Adami vitze liche Leichpredigt bey ber Begräbnuß M. Pantal. Candidi, Newstadt 1608. M. Adami vitze germanorum theologorum, Heibelb. 1620; B. G. Struve, pfälß. Kirchenhistorie, Frantf. 1721.

20 (Heilbrunner) Verantwortung des Durchl. Fürsten Wolfgangs, Laugingen 1604; G. Ch. Joannis, Kalenderarbeiten, Zweidr. 1829; (Wernher) Entwurf einer Kirchen- und Religionsgeschichte des Herzogt. Zweidr., Hanau 1782; Ph. C. Deinß, die Alexanderskirche zu Zweidr., ibid. 1817; G. B. H. Brock, Die evang.-luth. Kirche der Pfalzgrafsch. Neuburg, Kördl. 1846; Fr. Butters, Pantal. Candidus, ein Lebensbild 2c. Zweidr. 1865 (Programm); Fr. W. Cuno, Johannes der Aeltere 2c., Westheim 1879. Die pfälz, Kirchengeschichten von Redicus, Erl. 1865, und Th. Gümbel, Kaisers. 1885; L. Hüger, Gesch. d. rhein. Pfalz, heibelb. 1856. Artikel in den lexikalischen Werken von P. Freder, theatrum virorum clarorum; Iselin, Allg. Lexikon; Inches and Inc

Geboren am 7. Oftober 1540 zu Pbbs in Niederösterreich als das jüngste von 20 14 Rindern des 1576 in einem Alter von mehr als 90 Jahren verstorbenen Wolfgang Beiß, tam der begabte Anabe in seinem zehnten Jahre zu dem evang. Pfarrer von Beihentirchen, Andreas Cupicius, in Unterricht. Als Diefer auf Betreiben ber Jesuiten ins Gefängnis tam, begleitete ihn sein Schüler als Famulus und war Zeuge der vergeblichen Bekehrungsversuche des Canisius. Nach zehnmonatlicher Gefangenschaft ent-25 kamen Lehrer und Schüler und flohen in die ungarischen Bergwerksbezirke. Später in so kamen Lehrer und Schüler und flohen in die ungarischen Bergwerksbezirke. Später in die Heimat zurückgekehrt, seizte Pantaleon mit Unterstützung des Abtes von Säussenstein (bei Ybbs), Bitus Nuber, seine Studien fort und floh mit demselben, da er in der Heimat seiner Berheiratung wegen nicht mehr sicher war, nach Amberg zu Herzog Wolfgang von Zweibrücken, damals Statthalter Friedrichs II. von der Pfalz. Nuber ward Hosprediger, Candidus besuchte die Schule Georg Agricolas, die in gutem Rufe stand. Als H. Wolfgang nach Zweibrücken zurücklehrte (1557), begleiteten ihn seine beiden Schützlinge; Candidus unterrichtete den Sohn des Kanzlers Ulrich Sitzlinger und erhielt durch dessen Vernendung vom Herzog ein Stipendium, mit dem er sich 1558 nach Wittenberg begab. Dort blieb er 7 Jahre — vielleicht war er auch in Jena — und erwarb sich die humanistische und theologische Vildung. Er hörte besonders Paul Eder und Georg Major und wurde Amanuensis des einflußreichen Hubert Languet; am innialten aber schlok er sich an Welanchthon an. dem er wahrscheinlich von Sitzinger, innigsten aber folog er sich an Melanchthon an, dem er mahrscheinlich von Siginger, einem Schüler und nahen Berwandten Melanchthons, empfohlen worden war. Er genoß zwei Jahre lang den Unterricht und Umgang dieses Mannes, der ihm auch als 50 ehrendes Zeugnis feines lauteren Sinnes und reinen Bandels feinen deutschen Ramen Beiß in den lateinischen Candidus verwandelte. 1564 erwarb sich C. die Magisterwurde und veröffentlichte seine ersten Schriften, zwei lateinische Gedichte: 1. Concio Christi, quam habuit ad duos discipulos euntes in Emaus; 2. Carmen de corona Caroli magni imperatoris, jenes dem Frh. Heinrich von Stahremberg, dieses dem 55 Kanzler Sihinger gewidmet. Im J. 1565 wurde C. von Wittenberg zurückgerusen; nach turzer Wirkamkeit an der Lateinschule zu Zweibrücken wurde er Pfarrer in hingCandidus 705

weiler, dann Diakonus in Weisenheim und in Zweibrücken und 1571 nach dem Tode Runemann Flinsbachs daselbst dessen Nachfolger als Stadtpfarrer und Generalsuperintendent.

Die zweibrückische Kirche, begründet von Johannes Schweblin, dem Freunde Melanchthons (vgl. XIII, 737, 2. Aufl.), lehnte sich hauptsächlich an die Straßburger 5 an. Man nahm die augsburg. Konfession an und unterschrieb die Wittenberger Konfordie von 1536. Die von Sitzinger zusammengestellte Kirchenordnung H. Wolfgangs von 1557 (vgl. AdB XXXIV, 424 ff.), bei beren Herausgabe außer Brenz und Marbach auch Melanchthon zu Rat gezogen wurde, trägt einen milblutherischen Charatter an sich. Seit Melanchthons Tod aber wurde Wolfgang ein Bortampfer des entichiedenen Luther 10 tums und trat mit Strenge gegen Philippisten und Calvinisten auf. Marbach, der neben Andrea und dem 1565 zum Hofprediger berufenen Sethus den größten Einfluß auf ihn ausübte, verfaste 1564 eine Bekenntnissormel, welche den bereits angestellten und den künftig zu berufenden Pfarrern — unter jenen wiele "verdächtig" — vorgelegt werden sollte. Die zwinglische und calvinische Abendmahlslehre, der Drud 15 und Berlauf aller "sakramentirischen und sektrischen" Bücher wurden bei Strase verboten Trakdem gelong es nicht die melonotikanischen eilen Etwase verboten. und Vertauf aller "atramentirigen und settrischen" Bucher wurden der Stafe ders boten. Trotzdem gelang es nicht, die melanchthonisch-calvinischen Elemente zu verdrängen (vgl. Stoff für den künft. Berfasser einer pf.-zweider. Kirchengeschichte. Ff. u. Leipz. 1790, II, 33—60). Wolfgang starb auf seinem Juge nach Frankreich am 11. Juni 1569. Sein Sohn Johannes I. von Zweidrücken änderte in kirchlicher Beziehung 20 nichts; 1570 gab er mit seinem Bruder Philipp Ludwig von Reuburg die Kirchensordung neu heraus, erneuerte dei seinem Regierungsantritt 1574 die Mandate gegen Zwinglianer und Calvinisten und entließ mehrere Prediger dieser Richtung. Die einssussigliehen Stellen wurden auf Andreas Kat mit zwerlässigligen Lutheranern und zwar kesonders aus Schweden kelekt: Istah Geistrumer ward Gasprediger Istah Schwener 25 besonders aus Schwaben besetzt: Jatob Heilbrunner ward Hofprediger, Jatob Schopper 25 Lehrer der Theologie in Hornbach, andere wurden Superintendenten. Als 1575 Pfr. Faber von Rusel auf dem Konvent daselbst über "das neue Dogma der Ubiquität" tlagte, ward er nach Zweibrüschen zitiert und mutzte dort, wie auch Candidus, der als Philippist ebenfalls verdäcktig war, die Formel unterschreiben, daß die menschliche Natur Christi an den Prädikaten: allmächtig, alles belebend, alles erfüllend vermöge der Ge- 20 meinschaft der Naturen teilhabe. So schien der Widerspruck erstickt zu sein; und doch sollte nun der Naturen teilhabe. So schien der Widerspruck erstickt zu sein; und doch sollte nun der Kampf erst recht beginnen. Um 11. Juli 1576 schiere Auf. Augst von Sachsen den Pfalzgrafen von Neuburg und Zweibrücken das Torgauer Buch zu. Die zweibrückschaft zu gelen Waren, wenn auch Candidus den Ausdruck "Vermischung der heiden Verbriten" tedelte und bei den Schromenten eine nöhere Erkörung es der beiden Raturen in Christo" tadelte und bei den Saframenten eine nähere Erklärung 85 der Bezeichnung derselben als res spirituales wunschte, doch mit dem Bekenntnis ein-verstanden. Der Herzog antwortete, daß er wie seine Rate und Theologen dasselbe dem Worte Gottes, den drei allgemeinen und den luther. Bekenntnissen sowie der zweibr. Kirchenordnung gemäß finde und daß er sich gerne dazu bekenne und seinen Kirchendienern befehlen wolle, sich dieser Lehre gemäß zu halten. Nur wünsche er, daß 40 man auch die Urteile der anderen Stände einhole und die gemeinsame Sache gemeins sam behandle (cf. L. Hutterus, Concordia concors. f. 100b, 114a; R. Hospitaluus, Concordia discors. f. 70b, 73b sq.). — Ein Jahr später gaben die zweibr. Theologen, darunter auch C., am 23. August 1577 dasselbe Urteil ab über das Bergische Buch: "Ist derowegen solches auch unser Aller Lehr, Glaube und Betändtnus, dero wir herz- 46 lich gern, ohn allen Falsch, mit gutem unverletztem Gewissen, mit Mund, Sand und Herzen unterschreiben". Sie wollen darnach lehren, nichts dagegen vornehmen, den Widersprechern entgegentreten und dabei bis ans Ende verharren. Die Anderungen, Widerspreigern entgegentreien und dabei die ans Ende verharren. Die Anderungen, welche sie noch wünschen, waren formeller Art und auch wenn dieselben nicht berückssichtigt würden, erklärten sie, ihre Unterschrift nicht zu widerrusen (Hutterus f. 1376, 50 1556). Demzusolge berichtete Herzog Johannes seinem Bruder, das Buch sei im Oberamt Zweidrücken von den Geistlichen unterzeichnet sauch er selbst und die anwesenden Räte hatten dies gethan) und werde innerhalb eines Monat aller Orten unterzeichnet sein. Der Rat Dr. Gall Tuschelin und der Hosprediger Heilbrunner reisten umber, die Unterschriften zu sammeln. Und Candidus? Er entschuldigte sich später, es sei ihm 55 etwas Wenschliches widersahren; aber das Wenschliche schein weniger Übereilung oder Unterntnis als vielmehr Kurcht gewesen zu sein Untenntnis als vielmehr Furcht gewesen zu sein. Der Umschwung in Zweibruden, und zwar zunächst bei dem Herzog selbst, erfolgte

Der Umschwung in Zweibrücken, und zwar zunächst bei dem Herzog selbst, erfolgte durch Pfalzgraf Johann Casimir, der seinem Better verschiedene Gutachten resormierter Fürsten und Theologen zuschicken. Johannes las sie und wurde, durch einige zu den 60 Real-Encystopäble für Theologie und Kirche. 8. A. III.

706 Candidus

Reformierten neigende Räte bestärtt, bedenklich. Als nun August von Sachsen und Philipp Ludwig die Einsendung der Originalunterschriften verlangten, legte der Herzog in einer Bersammlung seiner Theologen am 29. April 1578 jene Urteile vor und forderte dann vor allem Berüchichtigung der Bedenken sowie Berhandlung auf einem allgemeinen

5 Ronvent (Hospinian. f. 136a; Hutter. f. 187a).

Neben Candidus übte von nun an besonders der Rangler Heinrich Schwebel, ein Sohn des Reformators und Schüler Bugers, den größten Einfluß auf den Herzog aus (Crollius, Commentarius de cancellariis et procancell. bipont., Fcf. 1768, p. 103 sq.). Doch prüfte der Herzog selbst sehr gewissenhaft die verschiedenen Ansichten und wandte sich ohne Nebenabsichten aus voller Überzeugung dem resorm. Bekenntnis zu. Schon am 3. Juli 1578 auf einem Konvent zu Bergzabern äußerten die resormiert Gesinnten auch materielle Bedenken gegen die Konkordiensormel (Hospinan. f. 138) und C. sprach sich offen in calvinischem Sinn über die Person Christi aus (Hutter. f. 192°). Insolgedessen entstand zwischen Heilbrunner und C. heftiger Streit, der in Disputationen und Schristen gesührt wurde. Der Herzog wandte sich von jenem ab und zerriß im Unmut sogar eine seiner Streitschristen; die Bermittelung Marbachs misslang, da er auf Heilbrunners Seite trat. Im Ottober war Landgraf Wilhelm von Hessenschafte, er wolle lieber die Hand in den Ofen steeden als das Konkordienbuch 20 unterschreiben (H. Herzog gesch das Konkordienbuch der Landaraf das Miktrauen des Herzogs gegen das Buch nährte, ermachnten ihn die p. 103 sq.). Doch prüfte der Herzog selbst sehr gewissenhaft die verschiedenen Ansichten der Landgraf das Mißtrauen des Herzogs gegen das Buch nährte, ermahnten ihn die luther. Kurfürsten durch Zuschriften und Gesandte zum Festhalten an seiner Unterschrift. Aber C. erwiderte, offendar im Namen des Herzogs, derselbe habe sich die Sache reiflicher überlegt. Der Herzog selbst erklärte, er erkenne nur das Wort Gottes als Richter 26 an und habe die Kontordienformel nicht pure unterschrieben, sondern nur unter der Boraussehung der Justimmung der andern Stände. Tuschelin, einst ein so eifriger Anshänger der Formel, tadelte jett die Berdammung der Zwinglianer und Calvinisten sche ben Starrsinn und Ehrgeiz eines Chemnitz und Undreä; der Herzog stimmte ihm zu und trat auf die Seite des Landgrafen und der Reformeren; der Herzog st. 168 sq., 1736). Noch einmal tam im Januar 1580 eine luther. Gesandtschaft: Marbach, Osiander u. a., kehrte aber unverrichteter Dinge wieder heim. Wenige Wochen später wurde Heilbrunner, weil er gegen den Befehl "neue Redeweisen" auf der Kanzel gebrauchte, suspendiert und nach nochmaliger lurzer Umtswirtsamkeit wegen neuer Streitigleiten und persönlicher Beleidigung des Herzogs im Juli 1580 ganz entlassen. Seine Ansbäuger setzen den Streit fort und beschuldigten C., daß er seine Lehre von der Person Christi den Ingolstädter Jesuiten entlehnt habe und jesuitische Schriften verdreite; aber sie durften ihre Streitschriften nicht veröffentlichen. C. bekannte sich in seinem unter bem Namen Palatinus Kednadon a Strasswick 1583 erschienenen, von Beza gebilligten Dialogus de unione personali duarum in Christo naturarum, secundum 40 mentem s. scripturae, ecclesiae atque aug. confess., zur reformierten Christologie, wie er auch 1585, nachdem er turz zuvor noch gelehrt hatte, impios suo ore corpus wie er auch 1585, nachdem er kurz zuvor noch gelehrt hatte, impios suo ore corpus et sanguinem Christi comedere et bibere et illud in nos ingredi, die reform. Abendmahlslehre annahm. Und in demfelben Jahre gab er den Geistlichen, angeblich zur Erstärung des luther. Ratechismus, in Wirklichkeit zur Beseitigung der luther. Lehre, "Fragstücke, daß die Jugend aus ihrem Catechismo auf sonderliche Fragen recht zu antworten gewiesen werde, daß sie dieselbigen recht verstehen". Als nun C. über die reform. Übendmahlslehre predigte, trat der Diatonus Mattilas Stuck gegen ihn auf und weigerte sich sogar, mit C. das heil. Abendmahl auszuteilen. Er wurde, wie schon vorher Pros. M. J. H. Wacker in Hornbach, entlassen und an ihre Stellen wurden M. Phil. Beuther, der Sohn des Straßburger Geschichtschreibers Beuther, und Barthol. Germmer aus Colmar berufen. Die letzten Versucke Willing Ludwigs von Reuburg. Hexamer aus Colmar berufen. Die letten Bersuche Philipp Ludwigs von Neuburg,

55 aber hielt man öfsentliche Dantgebete für den Sieg des "wahren Glaubens". C. trat nun auch mit den reform. Theologen in Heidelberg in Beziehung, und Tossanus veröffentlichte unter den Namen Nathanael Hodopoeus des C. "Klaren Bericht vom H. Abendmahl", der 1602 mit des Berfassers eigenem Namen wieder in Zweibrücken erschien. — Bollendet ward die Calvinisierung 1588 durch die "Christliche 60 und nothwendige Erklärung des Catechismi aus Gottes Wort, in kurze Fragen und

seinen Bruder vor dem Calvinismus zu bewahren, waren vergeblich und im November 1585 schreibt Bappus von Straßburg an Marbach: Palatinus Johannes Bipontinus paulatim magis magisque Calvinismum suum detegit; zu Neustadt und Alzei Candidus 707

Antworten gestellt, wie die in dem Fürstentum Zweiden aus Befelch der hohen Obrigseit daselbsten von Kirchen- und Schuldienern bei dem gemeinen Mann und der Jugend getrieben sollen werden, sich vor Abgötterei, Aberglauben und salschen Lehren desto daß zu verhüten und verwahren". (Abgedruckt in Stoff z. II, 149—188.) Die "Fragestücke" von 1585 sind hineinverarbeitet und das Büchlein schließt sich dem Wort- saut und dem Sinn nach an den Heidelberger Katechismus an, obwohl es sich nicht gerade sehr ehrlich sür eine "Erklärung" des luther. ausgiedt. Der Herzog schried selbst am 15. März in sechs Stunden die Vorrede und reiste dann mit Candidus und etlichen Räten im Lande umher, um den Katechismus, den er als sein eigenes Wert betrachtete, zu verteilen, zu empfehlen und zu verteidigen. Die meisten Geistlichen nahmen ihn 10 an, einige widerstrebende, z. B. Dan. Beyer in Rusel, Superint. Weiz in Bergzabern u. a., wurden entlassen, die Gegenschriften von J. Andreä und Pappus lonsizziert und die Berbreiter derselben verhaftet. Der Gottesdienst wurde in reform. Weise eingerichtet und die Kirche, wie C. in seinen annales s. tabulae chronolog. (Argentor. 1602) bei 1588 sagt, von den Überresten des papistischen Sauerteigs gereinigt. Nur an einigen 15 Orten erhielt sich durch Vasallen oder Gemeinsherren das luther. Besenntnis (Bach- mann, Ps.-zweider. Staatsrecht S. 195 f.).

Der Streit fand noch ein Nachspiel im Neuburger Religionsgespräch von 1593. Die Kämpfer waren lutherischerseits besonders Jak. u. Phil. Heilbrunner, reformiertersseits Beuther und Hexamer; C. konnte nicht kommen. Außerdem waren einige Räte 20 zugegen und vier der fürstlichen Brüder. Es handelte sich um den neuen Katechismus und seine Abweichung vom lutherischen, also: Einteilung der Gebote, Prädestination, Person Christi und Sakramente. Vier Tage disputierte man ohne Erfolg und brach die Disputation ab. Auch die Fürsten, namentlich Johannes, beteiligten sich an den Debatten. Die Zweibrücker protestierten, Neuerungen gemacht zu haben, beriesen sich vielmehr auf Schweblin und die ersten evangel. Prediger und behaupteten ihre Überzeinstimmung mit der Augustana und der zweibr. Kirchenordnung. Doch zählte die zweibr. Kirche seit Ansang des 17. Jahrhunderts allgemein zu den reform. Kirchen.

Herzog Johannes nahm sich, wo er konnte, der bedrängten Glaubensgenossen an. So verwendete er sich 1581 und 1582 für die Evangelischen in Aachen und unterstützte so den Erzbischos Gebhard von Köln bei seinem Reformationsversuch. C. begleitete seinen Fürsten wiederholt auf seinen Reisen nach Bonn, predigte in Bonn und Köln und traute sogar am 4. Febr. 1583 den Erzbischof mit Agnes von Mansfeld (vgl. d. A. Gebhard v. R.). Die pfälzischen Fürsten waren aber nicht im stande, den Erzbischof zu halten. Doch blieb er auch nach seinem Rücktritt von Straßdurg aus in regem Berkehr mit so zweidrücken und kam öfter dahin. Auch beim Bischof von Straßdurg war der Herzog thätig für seine Glaubensgenossen und 1593 eröffnete er französischen und niederländischen Flüchtlingen eine Zufluchtsstätte in Annweiler.

thatig für seine Glaubensgenossen und 1593 erössene er stranzosussen und niederlandischen Flüchtlingen eine Zufluchtsstätte in Annweiler.

C. ließ sich die Sebung der zweibr. Rirche ernstlich angelegen sein. Außerdem war er schriftstellerisch thatig; man zählt von ihm über 20 meist lateinische Schriften. Ins 40 Bolt sind diese Schriften nicht eingedrungen. Besonders fruchtdar ist er an lateinischen Dichtungen und er handhabte das elegische Bersmaß mit Gewandtheit; mehrere seiner Arbeiten sind von dichterischem Werte, manche aber sind nur versissizierte Prosa. Gestühnt wurde er von seinen Zeitgenossen als Dichter außerordentlich. Er ist von Eitelsteit nicht freizusprechen, ja diese ging sast bis zur Verleugnung seines protestantischen Glaubens, indem er nicht nur einem Rudolf II. Gedichte widmete, sondern auch einen Philipp II. von Spanien mit ungemessenen Lob überhäuste und die Verfolgungen der

Suffiten nicht migbilligte.

Die für uns wichtigsten Schriften (vgl. J. Clessius, elenchus librorum 1602 p. 22. 33. 336. 380) sind außer den erwähnten: Elegiae precationum ex Evangeliis 60 dominical. Additae sunt 1. Summae s. argumenta in singula capita quatuor libr. Regum carmine comprehensa; 2. Judices populi Isr. carmine descripti; 3. Carmen in laudem Wolfgangi Palat. — Loci theolog. praecipui versibus conscripti, una cum carminum sacr. libro, precibus sacris atque Catechesi christ. doctrinae. Letters 1564 und 1566, beides zusammen auch 1570. — Liber 55 proverbiorum Salomonis carmine redditus. Argentor. 1588; die metr. Paraphrase schon 1578. — Gotiberis h. e. de Goticis per Hispaniam regibus etc. ll. VI. Tum Bohemias h. e. de ducibus et regibus bohemicis ll. VII. Biponti 1597. Dem Raiser Rudolf II. gewidmet. — Epigrammatum sacrorum ll. XII. ex prioribus libris bibliorum sacr., Genevae 1589. — Orationes funebres ex Mose 60

concinnatae. Bip. 1606. — Epitaphia antiqua et recentia, Argent. 1600. — In laudem Joannis I. comitis Palat., carmine heroico scripti, Bip. 1605.

C. war dreimal verheiratet; aus der zweiten Che stammten 6 Kinder, von denen ihn nur ein Sohn und eine Tochter überlebten, und von jenem tommt die noch heute 5 in der Pfalz und sonstwo lebende Familie C. her. Er war öfter frant; im Herbst 1607 ertältete er sich, bereitete sich auf sein Ende vor und starb am 3. Februar 1608, nachdem er Tags zuvor noch seiner Gattin eine turze lateinische Grabschrift diktiert hatte. Joh. Schneiber.

Canifins, Petrus, 1521—1597. — Gedruckte Lebensbeschreibungen: Roderus, De vita P. C. l. III, Monachii 1614; Sacchinus, De vita et redus gestis P. C. Commentarii, Ingolstadtii 1616, deutsch 1621, ital. 1829; (Dorigny), La vie du rev. Père P. C. Paris 1707 u. ö. (lat. mit Erweiterungen von Python, München 1710; auch in deutscher [1837] und stämischer llebersehung [1830]); Boero (neue Duellen erschließend), Vita del Beato P. C., Roma 1864; Seguin, Vie du Bienheureux P. C., Paris 1864; Garcia, Vida del de de de P. P. C., Wadrid 1865; Rieß, Der selige P. C., Freiburg 1865 (verlürzende Bearbeitung "für das Volt" ebb. 1865). Zu diesen sämtlich dem Jesuitenorden angehörenden Biographen trat neuerdings der protestantische Theolog Trews, P. C., der erste deutsche Sesuit, Halle 1892. Ueber die "volkstümliche" Lebensbeschreibung des C. von E. Marcour (1881) vgl. ThIF S. 125. — Werke allgem. Inhalts zur Bergleichung: AS Juli I, VII; Backer, Bibl. des derivains de la Comp. de Jésus, Nouv. &d. I. I—III, Liége 1869—76; Braunsberger S. J., Entst. u. erste Entw. der Katechismen des sel. B. C., Freiburg 1893; Buchholz, Gesch. Ferd. I. Canifins, Petrus, 1521-1597. - Gebrudte Lebensbeschreibungen: Roderus, De Entst. u. erste Entw. der Katechismen des sel. P. I., Freiburg 1893; Buchholz, Gesch., Wien 1851 sf.; (Delplace, S. J.) L'établissement de la Comp. de J. dans les Pays das, Brüssel 1887; v. Drussel, Beitr. z. Reichsgesch. 1546—51 (München 1873); Gothein, Ign. v. Loyola. Brüssel 1887; v. Drussel, Beitr. z. Reichsgesch. 1546—51 (München 1873); Gothein, Ign. v. Loyola, Halle 1895; Hansen, Rhein. Aften, Bonn 1896; Hosii Epist. l. I—II. Cracoviae 1886—88; Hosie 1895; Halle 1896. Desterreichs. IV, Gotha 1892; Janssen, Gesch. des D. Volkes, passim Monumenta hist. S. J. I—III, Madrib 1894—96; Imago primi saeculi S. J., Antwerpise 1640; Orlandinus, Hist. S. J. p. I. Romae 1615; Pachtler, Ratio studiorum S. J. (Mon. Germ. paedag..) 4 Bde, Berlin 1887—94; Philippson, Besteuropa im Zeitalter Phil. II., Berlin 1882 (Allgem. Gesch. in Einzelbarst.); ders., La Contre-Revolution religieuse (Brüssel 1880); Prantl, Gesch. der Universität Ingolstadt, 2 Bde, München 1872; Raupach, Evang. Desterreich, Hamburg 1732; Raynaldus, Annales Bd XXI, Col. Agrip. 1727; Steinhuber, S. J., Gesch. des Collegium Germ. Hung. in Rom, 2 Bde, Freiburg 1895; Barrentrapp, Herm. v. Wied, Leipz. 1878; Bappler, Gesch. d. theol. Falultät in Wien, ebb. 1884; Biedemann, Gesch. der Ref. und Gegenres. im Lande unter der Ens, 5 Bde, Prag 1879—86,—85 Christen des B. Cantijus: Summa doctrinae christianae 1555; Lectiones et precationes ecclesiasticae, 1556; De Johanne Baptista (= Bd I des Bertes gegen die Magdeb. Centurien.

ecclesiasticae, 1556; De Johanne Baptista (= Bb I bes Berfes gegen die Magdeb. Centurien, 1571; De Maria Virgine (= Bb II des Berfes), 1577 (der Gesantititel: De novis verbi Dei corruptelis). Die "Confessiones" und das "Testamentum" des C. sind, soweit zugänglich, in Bb I der umsangreichen Ausgabe der Epistulae et Acta des C. abgedruckt, welch 40 Braunsberger (Freiburg 1896) herauszugeben begonnen hat. Da Bo I erst bis 1556 reicht. so wird man betreffs der folgenden Jahre zunächst die Briefe noch in den oben angeführten Sammelwerken aufsuchen muffen; es tann jedoch schon aus dem 1. Bbe geschloffen werden, daß die auf 6—8 Bbe berechnete neue Bublikation unsere Kenntnis der betr. Schriftstude

Ein intereffantes Gutachten teilt Reufch, Inder d. verb.

nicht unwesentlich erweitern wirb. 45 Bb. I (Bonn 1883) S. 478 ff. mit.

Peter Ranis (Canis, einmal unterschreibt er Canijs; ob die Familie, wie vielsach weitergegeben wird, ursprünglich [be] Hondt, Hund, geheißen habe, ist zweifelhaft) wurde geboren in Nijmegen am 8. Mai 1521. Nachdem er als Kind die Mutter verloren und in Herzogenbusch, dann in Arnheim unterrichtet worden war, tam er 1535 3um Studium nach Röln, trat in die Montanerburse ein und hat der dortigen Uni-50 Jum Studium nach Köln, trat in die Montanerburse ein und hat der dortigen Universität, in deren Matrikel sein Name am 18. Januar 1536 eingezeichnet wurde, die 1546 angehört. Hier gewann vor anderen Nikolaus van Siche, der Verfasser von "Exerzitien mystischer Theologie", bestimmenden Einsluß auf ihn, auch der Regens der Burse, in dessen Haus er wohnte, Andreas Herll von Barduick. 1536 wurde E. daccas sture, 1538 licentiatus artium, dann, nach zeitweiligem Studium in Löwen zurückgekehrt, magister artium, d. h. Doktor der Philosophie. In diese und die solgenden Jahre sielen im Kölner Erzstisst die schweren Verwicklungen, wie sie durch des Erzbischofs Hermann von Wied (s. d. U.) Versuch entstanden, gegen den Rat, gegen die Universität und gegen die Majorität des Domkapitels tieser greisende Reformen auf dem kirchlichen Gehiete durchauseken. Den leidenschaftlich der alten Kirche zugekkanen bem tirchlichen Gebiete durchzuseten. Den leidenschaftlich der alten Rirche zugethanen C. tonnte, was er da miterlebte, nur in seiner Stellung befestigen. Durch einen Mitangehörigen der Burse, den Spanier Alvarez, tam C. in Beziehungen zu dem damals am Rhein wirtenden Beter Favre (f. d. A.), dem einstigen Mitgliede des engsten Areifes,

Canifins 709

ber sich um Ignatius von Loyola in Paris gebildet hatte, dem Manne, dem der Ordensstifter am völligten den eigenen Geist eingeprägt hatte. Im Jahre 1543 sucht C. diesen in Mainz auf, giebt sich ganz seiner Leitung hin, macht die "geistlichen Exerzitien" unter seiner Kührung durch und tritt an dem Tage der Vollendung seines zweiundzwanzigsten Ledensjahres als Novize in den Orden ein — so war der erste sdeutsche Seluit gewonnen. C. sehrte nach Köln zurück; von da nach Nijmegen an das Seterbebett seines Baters gerusen, dracht er einen Teil des Erdes mit und mietete ein Gaus, in dem nun Kader selbst im Geheimen die inzwischen gegründete erste Niederslassung demacht, besahl ihnen der Nat im Juli 1544, die Stadt zu verlassen. Aus men Gin- 10 treten der Universität verdanken es die Jesuiten, daß man zwar die Gemeinschaft als ausgelöst erstätte, jedoch sie einzeln in der Stadt wohnen ließ. Ja, C. begann 1545 von dem Rechte, welches ihm das nun erwordene Baccalaureat der Theologie gab, Gedrauch zu machen und zunächst neutestamentliche Borlesungen zu halten. Daneden übte er seine besondere Gabe, die Predigt, und bereitete die Ausgade und lateinsische Libertragung der Werfe des Cyvill von Alexandrien vor, deren erster Band 1546, und die Leos des Größen, welche 1547 erschien. Weit über Kölns Gediet hinaus hatte sich jetzt schon der Kus des seurigen Redners verdreitet, der auch in der Streitschafe gegen den längligedannten Erzdischof als Unterhändler sungeierte und als solder sogar im Januar 1547 in das laiserliche Lager nach Ulm geschicht wurde. Dort trat C. mit dem Bischof und Rardische Sologna übergeschen Freund der Keiten Kirsen, wo er die die gegen den länglit gebannten Erzdischof als Unterhändler sungere und als solder sogar im Januar 1547 in das laiserliche Lager nach Lingeschien konzer erspetite, den Bereiten Bereiter erse Soloens Lagnez, Calmeron und Claude Jan vorsand, das der den schen seine des Ordens Lagnez, Calmeron und Claude Jan vorsand, das der den schen der Felitich schiede erse des Ordens Lagnez, Calmeron

Bon seigt ab beginnt nun neben der akademischen Wirssamsteit im besonderen auch jene allgemeine gegenresormatorische Thätigseit des C., die zunächst in Baiern, dann 25 seit Anstage 1552 von Wien und seit 1555 von Prag aus in Osterreich und Böhmen, auf eine ersolgreiche Ordenspropoganda gestützt, nicht allein dem Forschreiten des Protestantismus ein desinitives Halt! zugerusen, sondern die völlige Katholisserung dieser Länder teils vordereitet teils durchgesührt hat. Die Begründung eines Kollegiums in Ingolstadt, die Wahl des C. 1551 zum Kestor der Universität, dann zum Vizelanzler 16 bezeichnen die ersten Etappen dort, die Berufung durch den Kaiser nach Wien, seine Ernennung zum Hosprediger, und die freilich abgelehnte zum Bischof von Wien, seine Beihilse zur "Resorm" der Wiener Universität, dann die Gründung des Kollegiums dort und in Prag und zur Krönung des Ganzen seine Ernennung zum Provinzial der Gesellschaft Jesu in Oberdeutschland — das sind die nach außen hervortretenden Hauptsetappen dieser entscheidenden die Ibes sind die Absissums, der Ibes erschein und sofort durch kaiserliches Editt in ganz Osterreich eingesührt wurde (catechismus Ferdinandi). Noch mehrere Bearbeitungen auch in deutscher Sprache hat diese Schrift, der man wohl anmertt, daß der Berfalser selbst ein tüchtiger Prache hat diese Schrift, der man wohl anmertt, daß der Berfalser selbst ein tüchtiger Tresjur geworden, dessen Berbreitung die in 130 Jahren erschienenn 400 Auslagen bezeugen (Uber das Berhältnis der verschenen Bearbeitungen u. s. w. ogl. Mousang, Kat. des 16. Jahrh., Mainz 1881; Braunsberger a. a. D.). Das Erschienen des Wertes entsache die litterarische Polemis — C. hat auf diesem Gebiete späterhin gründlich und zusammen- sassen gestältnis der verschieden Bearbeitungen Lebousen gehalten, weil tein anderer sich and das "pestilentissimum opus" (vgl. l. Außerung der Reusch, Jodex I, 329) machen wollte, und zwar in zwei Bänden zur Bestreitung der Wagdedurger Centurien, nämlich De Johanne Bapista 1571 und de Meringseit und eines b

einen Zwede der Niederwerfung des Protestantismus und der Wiederaufrichtung des Katholizismus in Deutschland diente mit allen Mitteln, der Fürsten- und frommer Frauengunst, der Ausnützung von Neid und Parteisucht, der Berkleinerung und Berdächtigung des Gegners, der Erregung des Bolkes und seiner jesuitisch-religiösen Leitung. Bor wichtigen Momenten, wie dem Wormser Rolloquium 1557, holt er sich auch wieder persönlich besondere Anweisung von Rom — und zu dem Scheitern desselben hat er in der That nicht wenig beigetragen. Dann trägt er dieselben Grundsäche für die gegenreformatorische Attion nach Polen hinüber (1558), und sein Freund Hossus gründet 1564 das Kollegium in Braunsberg, während er selber die Fesuiten in Augsburg, Wünchen und Innsbruck installierte. An der letzten wichtigen Tagung des Trienter Konzils 1562 nahm er ansangs Teil, ohne besonderen Einfluß, da seinen Sache ohnehin gesichert war, zu suchen: über das Lieblingsthema Ferdinands I., nämlich den Laienkelch, hielt er eine verklaususterte Rede und für die Resorm der Disziplin des Klerus trat er ein — deren Durchführung ist ihm immer das beste Mittel für gegenresormatorisches Wirfen.

Und doch hat sich C. — vielleicht ist seine dem Kaiser freundliche Richtung daran Schuld gewesen, vielleicht ein in ihm verbliebener Rest von deutscher nicht-ultramontaner Weise die Dinge anzusehen — das Vertrauen der maßgebenden Kreise im Orden nicht dauernd zu erhalten vermocht. Durch Gesundheitsrücksichten den Schritt notdürftig motivierend, 20 legte er sein Amt als Provinzial nieder, zunächst dann in Dillingen mit dem erwähnten polemischen Werte sich beschäftigend. Noch einmal läßt man ihn ein neues Kolleg gründen — 1580 in Freiburg in der Schweiz —, auch hier und da erhält er noch einmal eine tirchenpolitische Mission. Die Zeit der 70 er Jahre ist wohl auch als die der Entstehung seiner "Confessiones" zu betrachten, die, jeht durch Braunsberger Bd I S. 1—32 in weiterem Umfange als disher zugänglich gemacht, sich als afsettierte oft abstoßende Nachahmung von Augustins gleichnamiger Schrift darthun, wogegen sein "Testamentum" (vgl. ebd. S. 32—68) wohl erst in der allerletzen Zeit seines Lebens niedergeschrieben ist.

Alls C. die Hand an einen dritten Band gegen die Centurien zu legen sich anschiedte, traf ihn von oberster Stelle das Berbot des Schreibens. Er wollte den Apostel Petrus in den Mittelpunkt stellen — vielleicht hat man ihm die echtsjesuitischsultramontane Aufsalzung und Durchsührung der Lehre von der potestas Petri et successorum eius nicht zugetraut, vielleicht haben sich gerade damals andere Momente zugespist, so daß eine solche Demütigung im Interesse des Dienstes an der Stelle zu sein schien. C. hat sich nun in der Schristitellerei auf das engere Gebiet des Erbaulichen beschränkt, hat weiter gelehrt, gepredigt, sorrespondiert, im Interesse der Gegenreformation gewirkt, die Exerzitien gehalten und verbreitet und ist im Freiburg im Üchtgau am 21. Dezember 1597, noch sörperlich und geistig frisch dahingeschieden. Im Jahre 1864 erfolgte seine Seligsprechung, sein Gedächnistag ist der 27. April. Bilder haben von ihm Sadeler und Custos zu Ansang des 17. Jahrhunderts in Kupfer gestochen; darnach hat von Steinle ihn 1885 gemalt und eine Zeichnung hat derselbe gesertigt, die dem ersten Bande der Briese vorgesetzt worden ist.

## Canifinsvereine f. Bius vereine.

Canstein, Karl Hilbebrand, Frhr. v., gest. 1719. — Memoria Cansteiniana oder Freiherrliches Denkmaal des Hochwolgebornen Herrn, Herrn Carl Hilbebrand, Freiherrn von Canstein u. s. w., Halle 1722; Joach. Lange, Lebenssauf des Baron von Canstein (hinter der von ihm 1740 neu herausgegebenen Lebensbeschreibung Speners von Canstein): C. H. Chr. Plath, Carl Hilbebrand Freiherr von Canstein, zum Theil nach handschriftlichen Duellen, Halle 1861. Ueber die Bibelanstalt s. Oswald Bertram, Geschichte der Cansteinschen Bibelanstalten, 50 Halle 1863.

R. H. Frhr. v. Canstein, geb. 1667 auf seinem väterlichen Gute Lindenberg in der Mark, stammt aus einem der ältesten Adelsgeschlechter in Deutschland. Sein Bater, Raben von Canstein, kurfürstl. brandenb. Geheimrat, Oberhofmarschall, Rammerpräsident und Landeshauptmann, welcher mit Gelehrsamkeit und staatsmännischer Bildung eine fromme christliche Gesinnung vereinigte, starb schon im Jahre 1680, doch führten die Mutter und die Bormünder die geistige und sittlichereligiöse Ausbildung des Anaben im Sinne des Baters fort. In seinem 16. Jahre, 1683, bezog er die Universität Frankfurt a. D. und studierte hier drei Jahre lang die Rechte. Hierauf unternahm er eine

Caustein 711

Reise durch Holland, England, Frankreich, Italien und das südliche Deutschland, von welcher ihn der Tod seines Landesherrn, des großen Aursürsten, nach Berlin zurückrief. Im solgenden Jahren 1689 wurde er zum Kammerjunter ernannt, nahm aber nach einigen Jahren seinen Abschied und ging als Bolontair zu den brandenburgischen Truppen nach Flandern ab, wo er an der roten Ruhr tötlich erkrankte. Nach der Aus= 5 sage seines Kammerdieners soll er während dieser schweren Krankheit das Gelübde gesthan haben, "wenn ihn Gott von derselben errettete, so wolle er ihm sein Leben lang dienen", und er hat solches redlich erfüllt! Bald nach seiner Genesung kehrte er nach Berlin zurück, trat ganz in den Privatstand und lebte von nun an in stillem, geräuschslosem Wirken, für alles Gute eifrig und thätig. Epochemachend für sein geistiges Leben 10 war die 1691 bei Gelegenheit des Todes seiner Mutter angeknüpste Bekanntschaft mit Spener und die dadurch herbeigeführte Verbindung mit August Hermann France und dessen gerstehr gepflegt wurde. France sörderte er in allen seinen Unternehmungen auf

die thatträftigste Beise. Er starb am 19. August 1719.

Tiefe Frömmigteit, die sich lebendig erwies in Werten der Liebe und Barmherzig-Liese Frommigteit, die sich sebendig erwies in Wertien ver Lieve und Sutnigergig-leit, war der Grundzug von Cansteins Charafter, der gepflegt durch frommer Eltern Erziehung und Beispiel, befestigt durch die Ersahrungen des Lebens, gesördert durch den Umgang mit gleichgesinnten Freunden, sein ganzes Leben und Wirten bestimmte. Eine litterarische Frucht seiner unermüdlichen Beschäftigung mit der hl. Schrift ist seine "Har- w monie und Auslegung der heiligen vier Evangelisten" im Berlage des Wassenhauersteil Hotte und Kusteyung der hettigen die Ebangetiften im Betage des Watengauses zu Halle 1718, in zweiter Auflage 1727 in einem Foliobande erschienen. Das größte, segensreichste und unvergänglichste Denkmal seiner Frömmigkeit aber setze sich Canstein durch die Gründung der nach ihm benannten Cansteinschen Vibelanstalt. Wie ihm das göttliche Wort das höchste Gut und die Forschung in bemselben das höchste Glud war, 25 so wünschte er die Bibel in die weitesten Kreise zu bringen. Das Ergebnis feiner darauf gerichteten Erwägungen legte er in einer zu Berlin im Mai 1710 erschienenen tleinen Schrift: "Ohnmaßgebender Borschlag, wie Gotteswort den Armen zur Erbauung um einen geringen Breis in die Sande zu bringen sei" dar, worin er den Gedanten ausführt, daß durch Anschaffung stehenbleibender Lettern eine große Ersparnis 30 an Seherlohn gemacht werden und so, wenn auch sonst alle gewinnsuchtige Spekulation ferngehalten werde, es möglich sein könne, das NI. für zwei gute Groschen, die ganze Bibel aber für sechs Groschen auszugeben. Für Erreichung dieses Zweckes forderte er zu freiwilligen Beiträgen auf, um die für den Druck des NL. erwachsenden Rosten von 1200 Thlrn., für die ganze Bibel in Duodez von 3000 Thlrn. zusammenzubringen. 35 Der Borschlag fand Beifall und es gingen zahlreiche, mehr oder midder bedeutende Beisträge ein; Canstein selbst gab nach und nach über 1000 Thlr. dazu, und so war es möglich, noch in demselben Jahre 1710 die nötigen Borbereitungen zum Drucke und zur Ausgrheitung des Textes einer mobiseilen und korretten Ausgabe der lutherischen mogital, noch in veinseiden Jahre 1710 die notigen Bordeteitungen zum Orlice und zur Ausarbeitung des Textes einer wohlseilen und lorreiten Ausgabe der lutherischen Bibel zu veranstalten. Bei der Feststellung des Textes, die Canstein selbst besorgte, 40 befolgte er die besten tritischen Grundsähe und zog dabei seine Freunde in Halle, sowie auch auswärtige Theologen zu Rate. Gegen Ostern 1712 konnte dann der Ansang mit der Duodezausgabe des NI. gemacht werden, die, wie der Stiften versprochen hatte, zu zwei Groschen verlauft wurde. Die Aufnahme war so günstig, daß sosort noch zwei Auflagen, welche beide die Jahreszahl 1713 führen, gemacht werden mußten. Canstein 45 verband nun mit dem NI. noch den Psalter und die Festperisopen des UI., ohne daß der Preis erhöht wurde. Im Jahre 1713 erschien dann die erste Ausgabe der ganzen heiligen Schrift in Großoklav-Format, der bis 1717 noch fünf neue Auflagen folgten, wertigen Syrift in Glogotiad-Format, der die 1177 noch funf neue Auflagen solgten, die mit neun Groschen verkauft wurden. So erschienen nacheinander die Ausgaben in Duodez, Aleinottav, Folio und Quart in verschiedenen Schriftgrößen, wobei die sür den 50 Gebrauch so vorteilhafte Einrichtung getroffen ist, daß die Seiten der einzelnen Ausgaben genau miteinander übereinstimmen. Der Stifter sah noch selbst das Wachen und Gedeihen seines Wertes; er erlebte bis zu seinem Tode 28 Ausslagen des NA. und 8 Auflagen der Großottav= und ebensoviele der Duodez-Bibel, also die Berbreitung von ca. 100000 Reuen Testamenten und 40000 Bibeln. Rach Cansteins Tode über= 56 nahm U. S. Frande die Berwaltung der Unstalt und von da ab verblieb dieselbe beim Direttorium der Franceschen Stiftungen. Nach und nach gewann die Anstalt mit Gottes Hilfe immer größere Ausdehnung, im Jahre 1727 wurde der Grundstein zu einem neuen, für die Wohnung des Inspektors und die Niederlage der Borräte bestimmten Gebäude gelegt und dasselbe im folgenden Jahre vollendet. Daneben und mit ihm so

unter einem Dache wurde 1734 und 1735 eine eigene Druckerei, die "Cansteinische Buchdruckerei" und 1744 ein besonderes Magazin, der Anstalt gegenüber, erbaut. Die Ausgaben der Bibel wurden vermehrt und in immer besserer Ausstattung geliefert, auch im Jahre 1722 Bibeln in böhmischer und polnischer Sprache gedruckt, die später in 5 mehreren Auflagen wiederholt sind. 1868 ist auch eine wendische und 1869 eine litthaussche Bibel, sämtlich stereotypiert, erschienen. Endlich mag erwähnt werden, das der revidierte Text der Lutherischen Übersetzung (s. oben S. 76, 85 st.) zuerst von der Cansteinischen Bibelanstalt gedruckt worden ist (Halle 1892). Arnstd + (Kramer +).

Canus

Canterbury, Erzbistum f. Angelsachsen 28b I S. 520, 45 ff., Anglikanische 310 Rirche 28b I S. 537,48 ff. und England, firchliche Statistik.

Cantharus f. Weihwaffer.

Canus (Cano), Melchior, Dominitaner und hervorragender Scholastiffer, 1523 bis 1560. — Eine Biographie des C., welche in der Bibl. Hisp. nova des Nicolaus Antonius erschienen war, wurde dem Wiener Neudruck seiner Werke von 1764 (s. u.) voransessellt. Bal. über ihn Du Pin, nouv. Bibl. des auteurs ecclés. XVI, 33; Fabricius, Hist. bibl. suae P. III, 304; Werner, Gesch. der apologet. u. polem. Litteratur IV; ders. Gesch. der kath. Theologie seit dem Tribentinum (2. Aust. 1889); Cabellero, Conquenses illustres, II: Welch. Cano 1871 (vgl. Reusch, Index, I, S. 303). Neber die allgemeinen Beerhältnisse orientiert Gothein. Ign. von Lovola (1895). Ansg. der Opera des C.: Köln 1605 sf.; Lyon 20 1704; M. Cani Opera clare divisa et praesatione instar prologi galeati illustrata, Venet. 1759. Darnach der odige Wiener Druck 1764. Der Brieswechsel des C. mit Cepusveda in des letzteren Opera I, 1—70.

Die spanische Scholaftit, welche infolge ber innerfirchlichen Reformbestrebungen bes Rardinals Ximenez an der von ihm gegrundeten Universität Alcala sowie in Salamana 25 im Laufe des 16. Jahrhunderts zu verhältnismähig großer Blüte gedieh, unterscheidet sich dadurch von der gleichzeitigen anderer Länder, daß sie nicht feindlich oder abstoßend, sondern soweit möglich assimilierend sich zu dem Humanismus verhielt. So gelang es dort, der scholastischen Theologie und ihren Bertretern eine hervorragende Position zu sichern, wie denn ein Domingo de Soto, ein Franzisco de Vittoria, ein Melchior Cano 30 geradezu als nationale Größen angesehen wurden. Die eigentümliche Stellung des letzteren, der 1523 in Taracon geboren, in Salamanca studierte und seit 1546 dort ein Lehramt bekleidete, erkennt man am besten, wenn man ein dreisaches Verhältnis ins Auge faßt, in welches man ihn gestellt sieht: auf ber einen Seite bie zwar zeitweise gegnerischen aber doch nicht in Trennung auslaufenden Beziehungen zum Humanismus 35 in dessen Bertreter Sepulveda; sodann die Ablehnung der einseitig mystischen Richtung, wie sie in Spanien durch die h. Teresia gepflegt und durch Carranza vertreten, aber auch bald schon zu Auswüchsen weitergebildet wurde; endlich die Gegnerschaft zu den Jesuiten in ihren Führern Ignatius und Borgia. Für die Gesamtlirche trat Cano doch erst in die vordere Reihe, als er, seitens der Universität Salamanca als Bertreter geo sandt, an den dogmatischen Festsehungen in Trient teilnahm (vgl. Pallavicini a. a. L. lib. 12, c. 2, n. 5 und 7). In der Lehre von der Eucharistie wollte er unter unbedingter Ablehnung des Laienkelches und damit schroffer Stellung gegen die taiserlichen Theologen zwar festgehalten sehen, daß auch die eine Gestalt den ganzen Christus in sich berge, aber doch den in beiderlei Gestalt Empfangenden mehr Enade" zu teil werden 45 lassen. Das letztere wurde abgelehnt (Sess. 13 c. 3), im übrigen aber seine Position maßgebend. Überhaupt erwarb er sich dort den Ruhm "tam perspicaciae mentis atque judicii maturitatis quam profundae sapientiae et singularis facundiae" wie Nilolaus Antonius in der Bibl. Hist. von ihm fagt. Bon Trient zurückgefehrt, wurde C. durch Philipp II. zum Bischof ber canarischen Inseln ernannt, ohne dort 50 Residenz zu nehmen, da er Provinzial seines Ordens in Castilien wurde. Er starb 1560 in Toledo.

Seine Hauptwerke sind: Praell. de poenitentia, de sacramentis, loci theologici (nachgelassen), keine Dogmatik, sondern eine dogmatische Quellenlehre oder Topik und Methodik in 12 Büchern, eigentlich auf 14 angelegt. Das erste handelt im allgemeinen ben Quellen der Theologie, indem es darunter der Autorität die erste Stelle vor der ratio anweist. Das zweite beweist das Ansehen der Schrift oder eigentlich des Ranons der römischen Rirche und Bulgata, das dritte und die solgenden die zum achten

handeln von der Tradition teils im allgemeinen, teils insbesondere der katholischen Rirche, der Konzilien, der römischen Kirche, der Heiligen (patres), der Scholastifer, das neunte, zehnte und elste von dem (bedingten) Ansehnen der Bernunft, der Philossophie, der Geschichte (Legende), das zwölfte und dem Plane nach die beiden folgenden von der Anwendung dieser Quellen nach der dogmatischen Kunst. Canus kann nicht, 5 wie manchmal geschieht, den freier denkenden Theologen der Kirche zugezählt werden; er ist streng römisch, tropdem daß er als ein heftiger Gegner des Jesuitenordens, der übrigens damals noch in seinen Ansängen war, aufstitt und in demselben den Vorläuser des Antichrists lieht Grift Scholitiker tropdem das an in demselben den Vorläuser des Antichrists sieht. Er ist Scholastiker, tropdem daß er sich start gegen eine ausgeartete Scholastik erklärt. Sein gesunderes Urteil verwarf damit nur die außersten Aus- 10 geburten der Wethode in ihrem Widersinn und ihrer Geschmacklosigkeit. Immerhin bleibt schon jene Untersuchung der formalen Grundlage der Dogmatik charakteristisch bleibt schon jene Untersuchung ber formalen Grundlage der Dogmatik charakteristisch genug. Eine apologetische Richtung war durch die äußere Notwendigkeit der Berteidigung der sich restaurierenden römischen Dogmatik geboten; aber dasselbe liegt auch im Juge der Zeit, die auf allen Gedieten sich über die Gründe der Erkenntnis zu besinnen be- 15 flissen ist. Ebenso ist eine gewisse Abneigung gegen die abstrakten Fragen der Dogmatik nicht zu verkennen; hierin spiegelt sich dieselbe große Zeitrichtung auf Empirie und eine wenn auch sehr blasse Rückwirtung der Reformation. Dies alles reicht aber kaum hin, eine Bereinsachung der alten formellen Behandlung der Lehre zu erzeugen. Einzelne Freimütigkeiten, über die Ausartung der Legende, über diese und sene Autorität, sa wüber das päpstliche Ansehn selbst (z. B. daß der Papst in der Bestätigung der Orden, als einer Sache der Klugheit, nicht infallibel sei) konnten wohl römischen Eiseren Besdenken erwecken; sie haben doch eigentlich den Standpunkt des Dogmatikers nicht besrührt. Seine Loci sind zuerst in Salamanca 1563 erschienen, dann öfter, zulent von rührt. Seine Loci sind zuerst in Salamanca 1563 erschienen, dann öfter, zuletzt von Serry, seinem Berteidiger, 1776 mit anderen dogmatischen Abhandlungen zusammen- 25 aestellt. (C. Beigfader) Benrath.

Canz, Israel Gottlieb, gest. 1753 s. Wolff, Christ. und die Wolffische Theologenschule.

Capadoje, Abraham, geb. 1795, geft. 1874 f. da Cofta.

Caperolo, Pietro, gest. nach 1480 s. Franz von Assis.

90

Capistrano oder vielmehr der hl. Johannes von Capistrano, gest. 1456. — Seine Legenden in AS Oct. t. X, dazu Wadding, Ann. Min. t. IX—XIII. Bon Biographien die erste wissenschaftliche von Boigt in Sybels hist. Zeitschr. X, 19—96, vgl. dazu bessen Enea Silvio Piccolomini Bb 2, von sonstigen Biographien die aussiührlichste Am. Hermann Capistr. triumphans, Col. 1700, die neueste L. de Kerval, S. Jean de Capistran, 25 son sidele et son insluence, Paris 1887. Seine überaus zahlreichen Schriften in 5 Foliographien von Malarma im Instana das 48 Technunders zum Arus sertent banden von A. Sessa zu Palermo im Ansang des 18. Jahrhunderts zum Druck fertig gestellt, aber nicht herausgegeben, sind teils polemische Gelegenheitsschriften, teils betreffen sie Fragen bes Kirchenrechts ober der christlichen Ethik. Ihre Titel und was davon im Druck erschienen

ist, s. AS a. a. D. S. 437 ff., dazu, bort übersehn, Fr. Walouch, Žiwotopes swatcho Jana 40 Kapistrana, Brünn 1858 (Briefe und Schriften gegen die Husselfiten).

Geboren 1386 in Capistrano, Prov. Aquila in den Abbruzzen, trat Johannes von C. zunächst in die juristische Laufdahn und wurde in jugendlichem Alter mit der Berwaltung der Stadt Perugia betraut. Infolge einer städtischen Fehde gefangen gesett, ertaufte er nach einem vergeblichen Fluchtversuch seine Freiheit und trat — man 45 erkennt nicht sicher aus welchen Beweggründen — 1416 in den Orden der Franzisztanerobservanten (s. den A. Franz von Assisztanerobservanten (s. den Bernhardin in die Schule und wurde Theolog und Prediger. 1426 wird er als Inquisitor gegen die Fratiscellen gesandt und es gesang ihm, ihnen 36 Häuser abzunehmen und viele Hartnäckige zu 50 verbrennen; in gleicher Eigenschaft und mit gleichen Mitteln tämpste er gegen die Juden in Reapel und später in Bresslau, wo auf sein Betreiben 41 derselben verbrannt wurden. Sein Haupenschienst aber hat er sich durch Rerteidiaung und Rerkreitung des wurden. Sein Hauptverdienst aber hat er sich durch Berteidigung und Berbreitung des Observantenordens erworben. Bei Martin V. führte er sich trefflich ein, als er 1427 Bernhardin und die Observanten in Rom verteidigte; im papstlichen Ginn brachte er 56 auf dem Generaltapitel 1430 die Annahme einer Reform im ganzen Franzistanerorden durch (die constitutiones Martinianae), die aber freilich sofort von den Konventualen

wieder vereitelt wurde. Daraufhin arbeitete er auf Trennung der Observanten von den Konventualen hin, wobei ihm die Gunst Eugens IV. trefflich zu statten kam. 1443 wurde er Generalvitar der Observanten in Italien, 1446 wurden auf sein Betreiben bie ultramontanen Observanten ganz selbstständig gestellt und der Rücktritt von den Obsservanten zu den Konventualen verboten, der umgekehrte Schritt dagegen begünstigt. Dazu verschaffte er in sechsjährigen eifrigen Bemühungen dem Orden 1450 den ersten Heiligen in Bernhardin von Siena und beförderte das Studium im Orden. Als Ritolaus V., den Observanten nicht so günstig gesinnt, die Privilegien Eugens IV. teilweise wieder aufhob, da setzte C., freilich vergebens, alles, sogar des Raisers Bermittlung, in 10 Bewegung, um ben Bapft zur Umtehr zu bewegen, und er vermochte ichon einen Drud auszuuben, benn durch ihn war die Familie der Observanten rapid gewechsen, forieb body damals Uneas Silvius nad Rom: sunt praeterea ut fama est supra 20000 fratrum, qui de Observantia dicuntur, tota Christianitas his plena est: non est leve tantam offendere multitudinem: incautum est cum iis contendere, und est leve tantam offendere multitudinem: incautum est cum ils contendere, und 15 von C. schreibt er: Fr. Johannes homo dei est; populi Germaniae quasi prophetam eum habent; posset cum vellet elevato digito magnam turbam facere. Als Mittel zur Ausbreitung seines Ordens bienten ihm besonders seine Reisen, auf denen er seine außerordentliche Predigtgabe verwertete. Frühjahr 1451 wurde er nach denen der schlich dand berusen wohl durch Aneas Silvius, der in der Berechsamkeit des Mönchs ein Kampfmittel gegen die Hussieren erhoffte. Als C. langsam mit 12 Genossen von Italien über Kärnthen und Steiemmark nach Wien zog, war der setig wachsende Zulauf ein ganz enormer, besonders da er auch überall vermittelst der Reliquien des h. Bernbardin Munder nollkrockte über melde seine Receiter förmlich Ruch führten 320 Munder hardin Bunder vollbrachte, über welche seine Begleiter förmlich Buch führten. 320 Bunder wurden ichon nach einem Lierteljahr in Deutschland gezählt und auf 150 ja 300 000 25 schätzen in ungeheuerlicher Übertreibung seine Genossen die Zuhörer in Wien und an-beren Orten, obgleich die langen lateinischen Predigten des Monchs dem Bolt erft verdolmetscht werden mußten. Als Erfolg derselben wird gewöhnlich gerühmt, daß Stöße von Bugartiteln, Spielkarten, Würfeln u. f. f. verbrannt, eine Anzahl Observanten ge-wonnen oder ein Kloster gegründet wurde. Bon Ofterreich wollte C. sich nach Böhmen so wenden um "dort jene abscheulichen Regereien auszurotten, von denen fast das ganze Land vergiftet sei". In Mähren gelang es ihm nach seiner Aussage 4000 Retzer zu bekehren. Aber bald erhob sich energischer Widerstand. Der utraquistische Bischof Rochschan forderte C. zu einer Disputation heraus, allein C. hütete sich vor Disputationen mit den Böhmen, "denn," schreibt er, "sie haben sich auf allen Zusammenkunften bes müht, ihre Retzere aus alten Schriften und Gewohnheiten zu rechtsertigen, und sie besitzen bereits eine hohe Renntnis dieser Schriften, deren in der That viele für die Rommunion unter beiden Gestalten sprechen." C. stellte solche Bedingungen für die Disputation, daß dieselbe unmöglich war; sie wurde dann ersetzt durch einen Schriftwechsel zwischen beiden, in welchem C. durch monchische Schimpsworte und lächerliche 40 Prahlerei sich hervorthat. Seine Bersuche durch die tatholischen Herren von Rosenberg in Böhmen Eingang zu finden, schlugen fehl, und da ihm ein Geleitbrief nach Prog vom Gubernator abgeschlagen wurde, wagte er nicht, das Regerland zu betreten, sodal ber Konventuale Mathias Döring spotten tonnte, missus ad regnum Bohemise primo quidem fervens ad martyrium post recusavit intrare nisi haberet salprimo quidem iervens ad martyrium post recusarit intrare inst naveret satter vum conductum. Aneas Silvius aber satt, allerdings haben einige, durch seine Predigten bewogen, der Hustensteiner entsagt, ihre Jahl aber sei im Bergleich mit der Menge der Reher nicht nennenswert, jedenfalls sei Böhmen nach seinen Predigten geblieben, wie es zuvor gewesen. C. umtreiste nun das Böhmerland, indem er über Baiern, Sachsen und Lausitz nach Schlesien und dann Polen zog, wo er durch Predigts und Wunder ungeheueren Julauf sand und überall wei heiliger verehrt wurde. Alls nun nach dem das Abendland aufs tiefste erschütternden Fall von Konstantinopel eine allgemeine Abwehr der Türken geplant wurde, da wurde C. wieder durch Anecs Silvius nach Deutschland zurudberufen, um durch seine Beredtsamkeit die widerwilligen Fürsten zur Beteiligung am Kriege zu bewegen und überall das Kreuz zu predigen; in 55 erster Beziehung richtete er auf den Reichstagen zu Frankfurt und Wienerneustadt gor nichts aus, in letzterer Hinsicht nicht gerade viel. Da ging er, nach dem Martyrium verlangend, 1455 nach Ungarn, wo der Sturm heranzog, und als im Fruhjahr 1456 Muhamed II. mit einem großen Seer gegen Belgrad zog, da waren es neben dem päpitlichen Legaten Carjaval fast nur die beiden Männer Hungadi und C., welche ernit: 60 lich um Abwehr bes Feindes sich bemühten. C. selbst 30g trog seines Alters mit einem

Saufen Rreuzsahrer, bessen Stärke, da die Angaben zwischen 500 und 60000 schwanken, freilich nicht leicht zu schähen ist, nach Belgrad, belebte den Mut der Belagerten, und als beim Hauptsturm am 21. Juli die Rreuzsahrer gegen das Berbot Hungadis einen unbesonnenen Ausfall machten, ging C. selbst unter die Kämpsenden, sie zurüczuhalten, was ihm freilich nicht gelang aber Hungadi Gelegenheit gab, durch ein glückliches Einsgreisen nicht nur die Rreuzsahrer zu retten, sondern anch den Tag für die Christen zu entscheiden. Die Türken zogen ab und Europa atmete wieder auf. Die Berdienste C.s um die Rettung Belgrads, ja Europas, wurden von seinen Ordensgenossen sins Ungemessene aufgebauscht, woran er selbst nicht ganz unschuldig war. Bon den Strapazen erschöpft, stard der 70jährige ein Biertelsahr darauf am 23. Ditober 1456 in Illok, obers 10 halb Peterwardein. — Obgleich C. schon bei Ledzeiten als heiliger verehrt wurde und schon um seiner zahllosen Bunder willen zum Seligen bestimmt schien, wurde er doch trot der eifrigsten Bemühungen seiner Ordensgenossen erst 1690 kanonissert, da seiner Heiligsprechung gewichtige zeitgenössische Stimmen entgegenstanden, darunter die des späteren Papstes Bius II. und des päpstlichen Legaten Carjaval, welche sich zweiselhaft is über seine Wunder und ungünstig über seinen Character um seiner prahlerischen Ruhmssucht und zornigen Reizbarkeit willen ausgesprochen haben.

Capito, Wolfgang, gest. 1541. — J. B. Baum, Capito u. Bußer, Straßburgs Reformatoren 1860. hier sindet sich auch das Berzeichnis der gedrucken, wissenschaftlichen (meist altestamentlichen) und reformatorischen Schriften Capitos, sowie Mitteilung über den handschrifte Wichen Nachlaß. Gedruckte Briefe (an Zwingli) in Zw. B. B., hög. von Schuler und Schultzeß 1828 ss. bgl. ferner: G. H. Rittelmeyer, in den Beitrr. zu den theol. Wissenschaften, hög. von Reuß und Cuniß, VI, 1855, S. 157—162 (C. als Liederdickter); Herzog, Art. Capito in Ad III, 1876 S. 772—775; Riggenbach, Das Chroniton des K. Kellitan 1877, S. 185 ss.; Usteri, Die Stellung der Straßb. Resormatoren Bußer und Capito zur Tauffrage, ThStk 25 1884, S. 456 ss.; U. Baum, Magistrat und Resormation in Straßb. bis 1529, 1887; C. Gerbert, Gesch. der Straßb. Settenbewegung zur Zeit der Reformation 1524—1534, 1889; A. Ernst und J. Abam, Katecherische Gesch. des Essasses und Revolution 1897, S. 22—36.

C., Sohn des Schmiedemeisters (daher der Beiname Fabri oder Fabricius) Johannes Röpfel, eines angesehenen Ratsherrn zu Hagenau im Essaß, wurde daselbst 1478 ge- 30 boren. Nach dem Willen des Baters, der von dem geistlichen Stande teine sonderlich hohe Weinung hatte, studierte der in Pforzheim geschulte, in Ingolstadt zum Magister promovierte junge Mann in Freiburg die "Artsenei". Mit diesem Studium war er trotz geringer Freude dann bei dem damaligen Stande der medizinischen Wissenschaft bald fertig; er wurde im J. 1498 Dottor und wandte sich nun sofort der Jurisprudenz 36 zu, in der er unter den Auspizien des geseierten Zasius bald ebenfalls promovierte. In jene Jahre fiel auch ein zeitweiliger erster Aufenthalt Capitos in Basel. Doch blieb Freiburg vorläufig sein Wohnsty. Hier lebte der durch des Vaters Tod unabhängig gewordene vermögende junge Gelehrte im Berein mit vielen strebsamen Altersgenossen, die später den verschiedensten Richtungen angehörten, hier erhielt er den theologischen werden (1511) und dozierte auch eine Zeit lang in scholasticis. Doch wurde er es bald müde, "dieses leere Stroh zu dreschen und die armen Zuhörer von Amtes und Bestallung wegen geistig zu töten". Als daher Philipp von Rosenberg, der humane Vischof von Speyer, 1512 den ehrenvollen Ruf an ihn erließ, als Stiftsprediger nach Bruchsal zu kommen, war ihm dies sehr erwünscht. In den drei Jahren seines Bruchsaler Auf- 46 enthaltes sing mitten unter schwerer Geschäftslast auch sein Gewissen an bedrückt zu werden von den kirchlichen Lehren und Sahungen, und nur der zeitweilige Berkehr mit Gleichgefinnten, wie Detolampad und Pellitan, erleichterten fein angitliches Gemut. Mitten unter die Humanisten sab sich C. versetzt, insonderheit mit Erasmus trat er in die engste Berbindung, als er 1515 das Amt eines Kathedraspredigers in Basel antrat. so Als solcher stand er dem evangelisch gesinnten Bischof Christof von Utenheim besonders nabe und bestärtte benselben in feinem Bestreben, den tiefgesuntenen Rlerus gu reformieren. Daneben sehte er seine sprachlichen Studien sort und gab 1516 mit Hispe Bellitans und Sebastian Münsters den Psalter in der Ursprache heraus, begleitet von einer turzen hebräischen Sprachlehre, in deren Vorwort er den Grundsatz aussprach: Die 56 Schrift soll immer in der Theologie herrschen. Auch an der Universität lehrte er. C. lernte in dieser Zeit Zwingli persönlich kennen und trat seit 1518 in Korrespondenz mit Luther, auf den er zunächst befänftigend und zügelnd einzuwirken suchte. Ungern ließen ihn die Bürger und Gelehrten Bafels ziehen, als er 1519 gegen alles Erwarten vom Erzbifchof Albrecht zum Domprediger von Wainz ernannt wurde. In diesem neuen 60

716 Capito

Amt geriet Capito immer tiefer in ein schwieriges Dilemma hinein: einerseits wuchs Albrechts Gunst von Tag zu Tag, und bald ward der Domprediger zum Kanzler erhoben, andererseits bestürmte das Ausgebot zur Resormation sein Gewissen immer mächtiger. Längere Zeit glaubte er den verschiedenen Ansorderungen mit humanistischen Diberalismus genügen zu können, und jedenfalls hat er viel dazu beigetragen, das Luther in Worms zum freien Worte kam, und daß in seines Fürsten Gediet nicht gegen den Resormator gepredigt werden durste. Ja, als in Wittenberg während Luthers Exil alles drunter und drüber ging, begab sich Capito von der halleschen Residenz des Kardinals selbst dorthin, um zu sehen, was sich zur Regelung der Dinge machen lasse. Dieser Schritt, namentlich aber Capitos diplomatisches Benehmen in dem denkwürdigen Handel mit dem "Abgott zu Halle", zog ihm einen nicht ganz unverdienten Tadel Luthers zu. Bald aber sollte C. beweisen, daß es ihm ernstlich um den Sieg der

Wahrheit zu thun war.

Raum war nämlich Luther nach Wittenberg zurückgekehrt, so erschien Capito aber-15 mals dort, und als er nun sah, wie Luther keineswegs das war, wofür er ihn gehalten, nämlich ein "rasender Orestes", sondern unter den entfesselten Elementen viel eher als Orpheus auftrat, da war er für die Reformation gewonnen. Nun vermochte ihn nichts mehr an die erzbischöfliche Kurie zu fesseln, auch das ehrenvolle kaiserliche Adelsdiplom nicht, das Albrecht in Nürnberg für ihn auswirkte. Im Mai 1523 begab sich Capito nach Strasburg, um die ihm 1521, noch durch die Gunst Leos X. verliehene, sedoch längere Zeit bestriktene Propstei zu St. Thomä einzunehmen. Hier fand er seinen alten Studiensreund Matthäus Zell mitten im aufgeregtesten Kamps, und da alle Chorherren zu St. Thomä Gegner der Resonation waren, so hatte der Propst keinen sichten Stand, als C. (was bei seinen Amtsvorgängern seit Menschengedenken nicht konzellenden und der Versellenden von verdieben und der Versellenden Siene kiefen der Versellenden der Versellende 25 vorgekommen war) predigte, und zwar in ausgesprochen evangelischem Sinne, sich auch, um die Berbindung mit Mainz ganzlich zu lösen, in das Bürgerrecht der Stadt ein-taufte. Je mehr C. so zeigte, daß er sich des Evangeliums nicht schäme, um so heftiger wurde er von den Bapftlichen angefeindet, von den Sumanisten verspottet oder als ein verlorener Sohn besammert und, da er immerhin sehr magvoll vorging, auch von Seiß-30 spornen des eignen Lagers verdächtigt. Doch befestigte ihn der Mut seines eigenen Leutpriesters Anton Firn und die Gemeinschaft mit Zell, Buger und Sedio immer mehr, sodaß die Exkommunikation, die der Straßburger Bischof Wilhelm von Hohen-stein gegen die verehelichten Priester schleuberte, bei ihm ihren Zweck durchaus versehlte. Drei Monate darauf, den 1. August 1524, trat er mit Agnes Röttel, der Tochter eines Bret Monate darauf, den 1. August 1524, stat er mit Agnes Kotel, der Lochter eines angesehenen Ratsherrn, in die Ehe. (Bereits 1531 verwittwet, reichte C. durch Bugers Bermittlung der Wittwe Ökolampads, Wibrandis Rosenblatt, die Hand zum Ehebunde.) Bon 1524 an gehört C. zu den Häuptern der Strahburger Resormation. Er verzichtete auf die Propstei St. Thomä und wurde Pfarrer der Jung-St.-Petergemeinde. Bei den Unterhandlungen mit dem Rate über die Durchsührung der einzelnen Neuerungen, weiche Einrichtung der Schulen, bei dem Berhalten der Strahburger im Bauerntrieg, überall ist C. neben Butzer (s. S. 605, 47 ff.) und Sturm der Hauptarbeiter. Gegenüber den Misdarfäusern und lanktigen Schwarmseistern welche die Strahburger Lirche heuperpikieter Biedertäufern und sonstigen Schwarmgeistern, welche die Strafburger Rirche beunruhigten, nahm er eine freundlichere und vertrauensvollere Stellung ein als Buger, ja er neigte zeitweilig so start zu denselben, daß das gute Einvernehmen zwischen ihm und Buher 46 getrübt wurde, überzeugte sich jedoch seit 1534 von der Notwendigkeit strengerer Waß-nahmen. In seinem "Rinderbericht" (1527 und 1529) hat C. einen Katechismus geschaffen, der durch eigentümliche Gruppierung und charakteristische Ausführung des Stoffes höchst beachtenswert ist, ein merkwürdiges Seitenstüd zu dem gleichzeitigen kleinen Ratechismus Luthers. Auch einige nicht unbedeutende, doch wenig bekannte Kircheinieder so hat C. versaßt. An den Bemühungen, die Evangelischen Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz zusammenzuhalten und zusammenzubringen nahm C. herzlichen und thatigen Anteil. Er war mit Buger der Berfasser der Confessio Tetrapolitana (s. d. A.) und bei dem Zustandekommen der Wittenberger Konkordie wesentlich beteiligt. Doch überließ C. auf diesem Gebiet die eigentliche Aktion meist Buter. Die bedeutendste resor-55 matorische Schrift Capitos ist der "Berner Synodus" (s. d. A. Bd II S. 619 ff.). Nachdem C. noch den Regensburger Reichstag besucht, raffte ihn die Pest im November 1541 schnell dahin. Eine gewisse Angstlichkeit und Unsicherheit der theologischen und kirchlichen Haltung, die C. zeitweilig eigen, wird von Buger selbst mit körperlichen Beschwerben desselben in Berbindung gebracht. Im übrigen entsprang sie zumeist nicht so biplomatischem Opportunismus, sondern einer aufrichtigen Abneigung gegen unfruchtbares

theologisches Gezänk und einer religiösen Individualität, die weit mehr auf den innerlichen Besith des Heilsgutes als auf dogmatische Formulierung der Heilslehre bedacht war. Bernhard Riggenbach + (Paul Grunberg).

Cappa f. Rleiber und Infignien, geiftl., in der driftl. Rirche.

Cappel (Cappellus), berühmte Familie Frankreichs, welcher vom 15. bis zum 5 17. Jahrhundert viele ausgezeichnete Staatsmänner und Gelehrte angehörten; hier sind aus ihr drei Theologen zu nennen: Ludwig Cappel I., gest. 1586, und seine Neffen Jacob C. III., gest. 1624, und Ludwig C. II., gest. 1658. Litteratur: Ludovici Cappelli (II.) commentarius ad fillos suos . . . de Cappellorum

gente; ursprünglich französisch geschrieben, bann ins Lateinische übersett von Jacob E. IV., 10 gest. 1722, und abgebruck auf den ersten Bogen von: Ludovici Cappelli (II.) commentarii et notae criticae in V.T. Accessere Jacobi Cappelli (III.) observationes in cosdem libros. et notae criticae in V.T. Accessere Jacobi Cappelli (III.) observationes in eosdem libros. Item Ludovici Cappelli (II.) arcanum punctationis auctius . . . . Editionem procuravit Jacobus Cappellus (IV.), Amstel. 1689, fol.; Joh. Meursius, Athenae, Batavae s. de urbe Leidensi et academia . . . Lugd. Bat. 1625, 4°, (über Ludwig E. I.); Moreri, dictionnaire 15 (vorzüglich über Ludwig E. II.); (Nicéron) Memoires pour servir à l'histoire des hommes illustres, Tom. XXII. Paris 1733; Chaufepié, nouveau dictionnaire (über Ludwig E. I.); Biographie universelle, Tom. VII, Paris 1813 pag. 75 –80. — Zu Ludwig E. II.: Dorner, Geschichte der protesiantischen Theologie, München 1867, S. 450 f. Diestel, Geschichte des UX. in der christlichen Rirche. Zena 1869, S. 336 ff., S. 346 ff.; Die Einleitungen in das UX., 20 z. Bleet, 1. Ausst., S. 131 und S. 734; Georg Schnedermann, Die Controverse des Ludovicus Cappellus mit dem Bustorsen (Znauguraldissertation), Leipzig 1878. — Bgl. auch den U. Bustorsen S. 612 ff., namentlich S. 615, 30 ff. A. Burtorf oben S. 612 ff., namentlich S. 615, 30 ff.

Louis Cappel I., mit dem Beinamen de Moniambert, wurde zu Paris am 15. Januar 1534 geboren. Sein Bater, Jacques Cappel I., war ein ausgezeichneter 25 juristischer Beamter; er ward von Franz I. zu wichtigen Staatsgeschäften verwandt und im Jahre 1534 zum Generaladvokaten beim Pariser Parlament ernannt; als er im Juli 1541 starb, hinterließ er außer mehreren andern Kindern zwei Söhne, Jacques II. (geb. 1529 zu Paris, Bater von Jacques III. und Louis II.) und unsern Louis I. Dieser erhielt trop des frühen Todes seines Baters eine ausgezeichnete Erziehung. In 90 seinem 22. Jahre begab er sich zum Studium der Rechte nach Bordeaux, wo ihm aber bald ein Lehrstuhl der griechischen Sprache angeboten wurde, den er annahm. Nachdem er hier mit Unhängern der reformierten Kirche bekannt geworden, trat er zur Reforma-tion über und zog dann, um die reformierte Lehre noch besser tennen zu lernen, zum Studium der Theologie nach Genf, wo Calvin bamals das Rirchenwesen leitete. Studium der Theologie nach Genf, wo Calvin damals das Kirchenwesen leitete. Als 86 C. sodann (um 1560) nach Paris zurückehrte, war er über die Wahl seines Beruses noch unentschieden; während seine Verwandten ihn für die Jurisprudenz zurückzugewinnen suchten, zog ihn seine Neigung zur Theologie. Die Entschiedeidung für die letztere brachte seine Beteiligung an den damaligen Rämpfen und Verhandlungen, welche die Reformierten in Paris zur Gewinnung freier Religionsübung führten. Nach Niceron (vgl. 40 oben) hätte er einen bedeutenden Anteil an dem Justandesommen des betannten Tosleranzediktes von St. Germain vom 17. Jannar 1562 (nach unserer Zählung; more Gallicano: 1561, weshalb diese Zahl in den früheren Auslagen dieser Encyslopädie genannt ist); und wenn auch nach undern Angaben (vgl. Chausepie a. a. D.) sein Einsluk nicht so entskeidend geweien sein soll. so gewann er doch iedenfalls durch leine 45 Einfluß nicht so entscheidend gewesen sein soll, so gewann er doch jedenfalls durch seine 45 Wirtsamteit und seinen Eifer für die Sache der Reformierten in diesen Jahren solches Bertrauen bei seinen Glaubensgenossen, daß sie ihn in einem geistlichen Amte zu sehen wünschten. (Es ware interessant, über sein Berhaltnis zu Beza in dieser Zeit näheres zu erfahren.) Nachdem er in Paris ordiniert war, ward er als Brediger nach Meaux zu ersahren.) Nachdem er in Paris ordiniert war, ward er als Prediger nach Meaux gesandt. Bon hier aus nahm er im Dezember 1565 an der Synode zu Paris teil. 50 Die wieder ausbrechenden Unruhen zwangen ihn bald darauf Meaux wieder zu verstassen; er zog sich zunächst nach Genf zurück und ging von da nach Sedan, wo er, weil es zum Herzogtum Bouillon gehörte, Sicherheit sand. Im Jahre 1569 ward er als Prediger zu den Resormierten in Antwerpen gesandt; doch auch von hier mußte er sich bald wieder nach Sedan zurückziehen. Er sam dann als Pastor nach Clermont; hier 55 nötigte ihn die Bartholomäusnacht (1572) wieder seine Zuslucht in Sedan zu suchen. Bon hier aus ward er nach Deutschland geschickt, um dort für die Resormierten in Frankreich Hisse den protestantischen Fürsten zu erwirken. Als er von dieser Reise eben zurückzesehrt war, ward er von Wilhelm von Oranien als Prosessor der Theologie nach Leiden berufen, wo er am 8. Februar 1575 bei der Eröffnung der Universität die Inaugurationsrede hielt. Schon im solgenden Jahre wurde er nach Frankreich zurückberusen. Nachdem er hier als Feldprediger in dem Heere der Resormierten thätig gewesen war, sand er als Prediger und Prosessor der Theologie in Sedan Anstellung. Im Juni 1581 war er als Deputierter der Champagne auf der Nationalspnode zu la Rockelle. Er stard zu Sedan am 6. Januar 1586, noch nicht 52 Jahre alt. Die von ihm in Leiden gehaltene Inaugurationsrede ist gedruckt in den Athenis Batavis von Meursius, wo man auch auf Seite 246 ff. sein Bild und eine kurze Beschreibung seines Lebens findet. Meursius zählt in einem Anhange zu der Inaugurationsrede die von Louis Cappel versatten Schristen auf; unter ihnen nennt er auch vita procellis delli civilis perturbatissima; es ist dieses wahrscheinlich eine Selbstbiographie, die jedoch nie gedruckt zu sein scheint.

Jacques Cappel III., Herr von le Tilloi, wurde im März 1570 zu Rennes geboren, wo sein Bater, Jacques Cappel II. (geb. 1529 zu Paris, gest. 20. Mai 1586 15 zu Seban, vgl. unten) damals Parlamentsrat war. Auf Reisen in Italien und Deutschland war der Bater mit vielen Protestanten bekannt geworden; nachdem er nach Frank reich zurückgefehrt war, bekannte er sich, den Mahnungen seines jüngeren Bruders, des oben genannten Louis C. I. de Moniambert, Folge gebend zum reformierten Glauben und trat damit in ein Leben voll Kampf und Unruhe hinein. — Sein ältester Sohn, Jacqes Cappel III., blieb nach dem Tode seines Baters zunächst in Sedan und studierte hier Theologie. Er ging dann im Jahre 1593 nach seinem väterlichen Gute le Tilloi, ordnete dort die Familienangelegenheiten (vgl. unten) und hielt dort mehren Jahre den Resormierten Gottesdienste. Henry de la Lour, Bicomte von Turenne, der im Teken 1504 Sexuso von Rouillan und Türk and Sexuso von Rouillan und Türk von Sexuson von Rouillan und Vier von Vier im Jahre 1594 Bergog von Bouillon und Fürst von Sedan geworden war, berief im Jahre 1599 Jacques C. als Prediger und Professor der hebraischen Sprace nach Seban; dieser verlaufte nun sein väterliches Gut und zog am Ende des genannten Jahres nach Sedan, um die ihm übertragenen Amter anzutreten. Im Jahre 1610 wurde er zum Professor der Theologie ernannt. Wegen seiner Frömmigkeit, Gelebesamteit und Barmherzigkeit stand er in hoher Achtung. Er starb am 7. September 1624 30 nach mehr als zweisähriger Krantheit. Er war zweimal verheiratet gewesen und hinterließ aus der zweiten Ehe eine sechsjährige Tochter Maria, welche 1640 einen Abligen be Brion heiratete. Ein Berzeichnis seiner zahlreichen gedrucken und ungedrucken Schriften steht im Anhange zu der Schrift de Cappellorum gente von Ludovicus Copellus (vgl. oben). Bon diesen Schriften erwähnen wir nur die Observationes in 35 selecta Pentateuchi loca, in Josuam, Judices etc., welche von seinem Nessen 3acobus C. IV. auch in den oben genannten commentarii Umsterdam 1689 heraus: gegeben sind; ferner seine Historia sacra et exotica ab Adamo usque ad Augusti

ortum, Sedan 1612, 4°, über welche Diestel a. a. D. S. 461 berichtet.

Louis Cappel II., der jüngste Bruder von Jacques Cappel III., wurde am 40 15. Oktober 1585 geboren. Sein Bater hatte, weil er der reformierten Kirche angeshörte, sein Amt in Rennes aufgeben müssen; längere Zeit lebte er als Privatmann auf seinem Gute le Tilloi, wurde dann aber durch die Anhänger der mächtigen und gewaltsen auftretenden Ligue gezwungen, mit Frau und Kindern sein Gut zu verlassen und einen Jususchsort dei seinem Bruder in Sedan aufzusuchen. Unterwegs, in dem Dorfe Saint Elier, wurde unser Louis geboren, welcher gleich nach seiner Geburt in der größten Gesahr schwebte von den Liguisten ermordet zu werden. Unter militärischer, von dem Hern des Dorfes Saint Elier, de Grand Pre mit Namen, angeordneter Bedeckung erreichten Eltern und Kinder Sedan, wo Louis Cappel I. (vgl. oben) damals Prediger und Prosesson der Theologie war. Der unterwegs geborne Knabe erhielt nach dem Onkel, seinem Pathen, den Namen Louis. Drei Monate nach der Ankunst des Bruders Jacques und seiner Hamilie in Sedan starb dieser Onkel am 6. Januar 1586; im fünsten Monate danach starb auch dessen kranten den Besitztum ihres verstorbenen Mannes, le Tilloi, zu begeben, wo sie sich bereden lieh, der Messe beizuwohnen, um durch Berleugnung ihres Glaubens den Besitz des Gutes wieder zu erhalten. Die Reue über diese That warf sie auf das Krantenlager, von dem sie sich nicht wieder erhob. Rach ihrem Tode blied ihr süngster Sohn Louis dis zu seinem achten Jahre dei dem Pächter des väterlichen Gutes, desen Eigentümer sein ältester Bruder Jacques geworden war, welcher 1593 nach le Tilloi 60 sam, seine jüngeren Geschwister aus den Händen ihrer satholischen Erzieher befreite und

Cappel 719

den jüngsten Bruder Louis mit nach Sedan nahm. Dieser lebte dann unter der Aufssicht seines Bruders und studierte von seinem 17. Jahre an in Sedan Theologie. Als Louis 20 Jahre alt war, vertraute ihm der Herzog von Bouillon den Unterricht seiner Töchter an. Auf Empsehlung des Johannes Camero (vgl. oben S. 690) gewährte die Rirche in Bordeaux ihm, als er 24 Jahre alt war, die Mittel zu einer vierjährigen 5 Reise in Großbritannien, Belgien und Deutschland. In Oxford, wo er vorzugsweise eifrig mit der Erlernung der arabischen Sprache sich beschäftigte, blieb er zwei Jahre; zwei Jahre verwandte er auf den Besuch anderer Atademien. Rach seiner Rudtehr nach Bordeaux gestattete ihm die dortige Kirche die Annahme der ihm angebotenen Prosessur der hebrässen Sprache in Saumur; er trat dieses Amt am 13. Dezember 1613 an 10 und ward für dasselbe auf der Synode zu Anjou am 2. April 1614 bestätigt. Im Jahre 1615 ward er auch zum Pastor der Kirche in Saumur erwählt, übernahm dieses Amt aber nur unter der. Bedingung, daß er es wieder niederlegen dürste, sobald sich herausstelle, daß seine Thätigseit an der Asademie ihm nicht hinreichend Zeit zur Berwaltung desselben übrig sasse; und als er dies merkte, gab er es im Jahre 1618 15 wieder aus, so daß er seitdem nur in Bertretung anderer gepredigt hat. Als im Jahre 1621 die Kriegswirren die Asademie auseinander trieden, sloh er zu seinem Bruder Jacques C. III. nach Sedan, von wo er erst im Jahre 1624 wieder zu seiner Thätigsteit in Saumur zurücklehren sonnte. Auf Wunsch des asademischen Senates übernahm er hier am 16. Dezember 1626 auch die Prosessur kernendigten Senates übernahm er hier am 16. Dezember 1626 auch die Prosessur Theologie; nachdem mehrere wespnoden das schon gebilligt hatten, mußte er dann doch noch nachträglich ein öffentliches Examen bestehen und wurde darauf am 15. Juni 1633 auf einer Synode zu Ansou definitiv auch in dieser Stellung bestätigt. Zu Saumur lehrten damals außer ihm auch Monse Ampraut (Moses Ampraldus) und Josué de la Place (Placäus). Un der Utademie zu Saumur, welche durch das Zusammenwirten dieser drei ausgezeichneten und unter einander besteundeten Männer zu hohem Ansehen Zode am 18. Juni 1658 Bordeaux gestattete ihm die dortige Rirche die Annahme der ihm angebotenen Professur logische Wissenschaft Großes geleistet hat, war er bis zu seinem Tode am 18. Juni 1658 thatig. Er hatte sich 1617 verheiratet; von fünf Söhnen starben zwei in früher Jugend. Der älteste Sohn Jean (geb. den 12. Dezember 1618) trat zur tatholischen Kirche über; der tief betrübte Bater verbot dem abtrünnigen Sohn sein Haus und verlangte von so ihm mit ernsten Worten die Rückschr zu der reinen Religion, indem er ihn an das Beispiel der Großmutter erinnerte, die, um den Kindern das väterliche Vermögen zu erhalten, die Messe besucht und vor einer schlechten Sache ihre Knie gebeugt habe, dann aber in tiefer Betrübnis über solches Berbrechen bald gestorben sei. Der jüngste Sohn Jacques Cappel IV. (geboren den 14. August 1639) ward nach dem Tode des Baters, 35 den er vorher schon privatim in seinen hebrässchen Borlesungen vertreten hatte, erst 18 Jahre alt, Professor der hebrässchen Sprache in Saumur; die Aussehung des Edittes von Rantes zwang ihn, 1685 eine Zuflucht in England zu suchen, wo er sich durch Unterricht in der lateinischen Sprache ernährte; er starb in Hackney, einem Orte in der Rähe von London, im Jahre 1722 in einem Alter von 83 Jahren. — Ludovicus 40 Cappellus, Professor zu Saumur, war ein frommer, ernster Mann. Nach dem Borbilde der Mitglieder seiner Familie, die sich zur reformierten Kirche bekannt hatten und ohne Menschenfurcht, immer bereit, für ihren Glauben alles daran zu geben, in Not und unter Berfolgungen ihrer Kirche treu blieben, kannte er auch in seiner gelehrten Thätigkeit keine Furcht. Dabei war er ein Mann eisernen Fleiges und außerordent= 45 Thätigkeit keine Furcht. Dabei war er ein Mann eisernen Fleißes und außerordent= 46 licher Gelehrsamkeit. Seine umfassenden Kenntnisse auf den verschiedenen Gebieten der theologischen Wissenschaft bezeugen u. a. auch die theses theologische in academia Salmuriensi variis temporibus disputatae sub praesidio Lud. Cappelli, Mos. Amyraldi, Jos. Placaei (3 Bände 4", Salmurii 1641), in denen aber gerade die Gegenstände, welche ihn vorzugsweise in Anspruch nahmen und durch deren Behand= 50 lung er den nachhaltigsten Einfluß ausgeübt hat, kaum berührt werden. Die eigentsliche Ausgabe seines Ledens war, die Geschichte des alkestamentlichen Textes zu erforschen und haltlose Ansichten über sie, welche zu allgemeiner Geltung gekommen waren, zu bekämpsen. Die erste Schrift, die hier in Betracht kommt, arcanum punctationis revelatum, nennt er selbst in seinen vindiciae arcani punctat, revelati (in 56 tationis revelatum, nennt er selbst in seinen vindiciae arcani punctat. revelati (in 55 Lud. Cappelli commentarii etc. S. 789) die erste Frucht seiner Studien. Er hatte dieses Wert in den Jahren 1622 und 1623 in Sedan vollendet und von hier aus an Buxtorf den Bater nach Basel mit der freundlichen Bitte geschickt, ihm seine Meinung darüber mitzuteilen. Buxtorf wies ihn auf die Schwierigkeit der angestellten Untersuchung hin und riet ihm, seine Unsicht von dem verhaltnismäßig neuen Ursprung der 60

720 Cappel

Bunttation, weil sie zu gefährlichen Folgerungen führen könne, weder mundlich in Borlefungen noch auch in Buchern bekannt zu machen. Erpenius in Leiben, an den Cappellus darauf auch noch von Sedan aus turz vor seiner Ruckehr nach Saumur seine Arbeit schickte, war weniger bedenklich; er beeilte sich, sie drucken zu lassen (Arcanum 5 punctationis revelatum sive de punctorum vocalium et accentuum apud Hebraeos vera et germana antiquitate; ed. Thom. Erpenins, Lugd. Bat. 1624, 4%, freilich ohne den Namen des Berfassers, weil, wie er in der am 1. Januar 1624 geschriebenen Borrede sagt, gewichtige Gründe es notwendig machten, seinen Namen zu verschweigen; er selbst erklärte sich bereit, die volle Berantwortlichkeit für das von ihm 10 herausgegebene Buch zu übernehmen. Cappellus suchte in diesem Buche nachzuweisen, daß die hebräischen Punkte weder vor Moses vorhanden gewesen, noch von Woses und den übrigen Berfassern der heil. Schriften den Konsonanten des Textes hinzugefügt, noch von Esra und den Mannern der großen Synagoge sei es erfunden, sei es von neuem zur Erleichterung des Berständnisses des Textes angewandt, sondern erft nach neuem zur Erleichterung des Verstandnisse des Lextes angewandt, sondern erst nach 15 der Vollendung des babylonischen Talmuds von jüdischen Gelehrten, quoad figuram, ausgedacht und zu der graphischen Feststellung der von Alters her überlieferten Aussprache den Konsonanten der heiligen Bücher hinzugefügt wären. Diese Behauptung war keineswegs neu (vgl. Diestel a. a. D. S. 334 ff.); besonders hatte Elias Levita (gest. 1549, vgl. diesen A.) sie verteidigt; aber der Beweis für sie war vorher weder 20 so gründlich und klar geführt, noch durch eine so große Anzahl geschichtlicher Zeugnisse gestützt worden. Cappellus ist dabei überzeugt, durch sie dem Ansehen der hie Gegriften seinen Abbruch zu thun. Das Buch fand der vielen freundliche Aufnahme; Cappellus selbst berichtet 20 Jahre lang und darüber sei es non keinem angegriffen. selbst berichtet, 20 Jahre lang und darüber sei es von teinem angegriffen; erst als er an eine neue Ausgabe gedacht habe, sei Buxtorf der Sohn mit seinem tractatus de 25 punctorum origine, antiquitate et authoritate, oppos. arcano punctat. revel. L. Cappelli (Basel 1648, 4°) hervorgetreten und habe ihn mit harten Worten und Schmähreden angegriffen. In einer ausschilden Schrift, vindliciae arcani punctationis, widerlegte Cappellus die Unficht Buxtorfs und stellte noch einmal die Grunde für die eigene Meinung aussührlich zusammen; diese Schrift ist aber erst dreißig Jahre nach seinem Tode 80 von seinem Sohne Jacques Cappel IV., als dieser in England weilte (vgl. oben), zugleich mit einer verbesserten und vermehrten Ausgabe des arcanum punct. revelatum in der oft erwähnten Ausgabe von Ludov. Cappelli commentarii etc. herausgegeben. Der Sohn konnte durch die Berausgabe dieser Schrift einer lettwilligen Berfuqung seines Baters freilich erft sehr spät nach Uberwindung vieler Schwierigkeiten nachkommen. - Die zweite berühmte Gorift, die dem Gebiete der Geschichte des alttestamentlicen Textes angehört, ist die critica sacra Lud. Cappelli. Die verschiedenen Lesarten in ben Barallelitellen des AI. und die Abweichungen der alten Übersetzungen von dem masoret. Texte hatten es ihm gewiß gemacht, daß der unter den Protestanten herrschenden Ansicht von der Integrität des hebräischen Textes die geschichtliche Begründung 40 fehle. In den sechs Buchern seiner critica sacra stellte er Untersuchungen an 1. über die Parallelstellen des AX.s, wobei er nachzuweisen unternahm, daß die verschiedenen Lesarten nicht aus einer absichtlichen Berfälschung des Textes zu erklären seien; 2. über die Citate des AT.s im Neuen; 3. über die verschiedenen Lesarten des Keri und Ktib, der Handschriften der orientalischen und occidentalischen Juden, der gedruckten Bibeln, so des masoretischen und des samtianischen Textes des Pentateuchs; 4. über die Abweichungen von dem masoretischen Texte in der Übersetzung der Septuagints sowie 5. in den anderen alten Übersetzungen, in dem Talmud und in altern Schriften ber Juden; 6. zeigte er, wie die verschiedenen Lesarten zu beurteilen seien, und wie die durch sie entstehende Unsicherheit das Ansehen der Schrift nicht erschuttere, auch für die 50 Dinge quae ad fidem et mores pertinent von keinem Gewicht sei, und wie der uts sprüngliche Text zu gewinnen sei. Nach einer Bemerkung am Ende des sechsten Buches war dieses Wert schon im Ottober 1634 vollendet; der Druck verzögerte sich durch ben hestigen Widerspruch, den die Protestanten in Leiden, Genf und Sedan dagegen erhoben; endlich erwirtte der zur römischen Kirche übergetretene Sohn des Verfassers, 55 Jean Cappellus, damals prêtre de l'Oratoire in Paris, mit Hilfe des Morinus, des Jesuiten Petavius und des Minoriten Mersenne ein königliches Privilegium, in dessen Folge das Buch Paris 1650 in Folio erfchien unter dem Titel: Ludovici Cappelli Critica sacra sive de variis, quae in sacris V.T. libris occurrunt, lectionibus libri sex; in quibus ex variarum lectionum observatione quamplurima s. scrip-60 turae loca explicantur, illustrantur, atque adeo emendantur non pauca. Cui

Cappel 721

subjecta est ejusdem Criticae adversus injustum censorem justa defensio. Edita in lucem studio et opera Joannis Cappelli, auctoris filii. Schon por feinem Erscheinen hatte Cappellus es handschriftlich vielen Gelehrten vorgelegt; fein Inhalt war auch Buxtorf dem Sohne bekannt geworden, der in dem dritten Teile seines 1648 efficienenen tractatus de punctorum origine, antiquitate et authoritate, 5 oppos. arcano punctationis revel. Lud. Cappelli auf die critica sacra Rücsicht genommen und ihre Gefährlichteit nachzuweisen versucht hatte. Dadurch sah sich Lud. Cappellus veranlaßt, die justa defensio adversus injustum censorem zu schreiben, auf welche Buxtorf in seiner anticritica seu vindiciae veritatis hebraicae adversus Lud. Cappelli criticam quam vocat sacram antwortete. Gegen einen andern Geg= 10 ner, Arnold Boot, verteidigte sich Cappellus in einer schon im Jahre 1689 sehr selten geworbenen Schrift de critica nuper a se edita ad Jacobum Usserium epistola apologetica, Salmurii 1651, ber noch eine andere Schrift: de eadem illa critica, responsio ad Jacobi Usserii epistolam, Salmurii 1652, folgte. Cappellus mußte sich gegen Borwürfe verteidigen, die ihn nicht trafen, sondern auf Rechnung des Morinus 15 tamen, der den Druck der critica sacra beauffichtigt und darin Stellen, welche gegen die in seiner Schrift exercitationes biblicae de hebraici graecique textus sinceritate (pars prior, Lutetiae, Paris 1633, in 4°) geltend gemachten Ansichten gerichtet waren, weggelassen hatte. In der Tat war Cappellus viel vorsichtiger versahren als Morinus, und um das zu beweisen, sügte er der 1651 gedruckten epistola apologetica 20 an Usser die von Morinus ausgelassenen Stellen seiner critica sacra hinzu. Eine neue Ausgabe der Critica sacra besorgten Halle 1775, 1778 und 1786 G. J. L. Bogel und J. G. Scharsenberg in 3 Bänden 8°; im 3. Bande ist auch die epistola apologetica von 1651 an Usser, ein Brief von Usser an Cappellus nnd ein Schreiben von Morinus an den Kardinal Franciscus Barberinus, in welchen sich Morinus wegen der Isserausgabe der critica sacra rechtsertigt, abgedruckt. — Die dritte Schrift des Cappellus, welche auf die Geschichte des alttestamentlichen Textes sich bezieht, ist seine Diatrida de veris et antiquis Hebraeorum literis, Amsterdam 1645, 12°, welche gegen eine 1643 herausgegebene Abhandlung Buxtorf des Sohnes de litterarum Hebraicarum genuina antiquitate gerichtet ist. Buxtorf hatte behauptet, die Quadratz soschrift sei die alte hebräische, schon von Mose gebrauchte Schrift, die sogenannte samaritanische Schrift sei also nicht für die althebräische zu halten; Cappellus hingegen bewies die Priorität der samaritanischen Schrift. — In diese Schriften ging Cappellus auf die Fragen ein, welche gerade zu seiner Zeit für die Protestanten in ihrer Polemis gegen die Anhänger der römischen Schrift erschriften Bedeutung waren. Schien 25 doch die normative Autorität der Schrift erschriftet zu werden durch die Ergebnisse der von Cappellus veröffentlichten Untersuchungen. Der gelehrtelte Besämpfer der Schriften des Cappellus war der süngere Buxtorf, und während sehr von elehervorragende Theo-lesen Scappellus war der süngere Buxtorf, und während sehr von elehervorragende Ihee die in seiner Schrift exercitationes biblicae de hebraici graecique textus sincerides Cappellus war der jungere Buxtorf, und während sehr viele hervorragende Theo-Logen Frankreichs, Englands und Hollands im ganzen und großen den Ansichten des Ludon. Cappellus volle Berechtigung zugestanden, traten auf Buxtorfs Seite die Theos 40 Logen Deutschlands und der Schweiz salt ohne Ausnahme; vgl. Diestel a. a. D. S. 336 ff. In der formula consensus Helvet., die 1675 zustande kam, sind die ersten Säge gegen Cappellus, der größte Teil der übrigen Säge gegen Ampraut gerichtet, so dah man, wie Alex. Schweizer sagt, sie füglich eine kommunut gerichtet, so dah man, wie Alex. Schweizer sagt, sie füglich eine kommunut gerichtet, so dah man, wie Alex. Schweizer sagt, sie füglich eine kommunut gerichtet, so dah die Geschichte des Lextes Beranlassung gab, ein geringeres Gewicht legte, machte sich überall eine ruhigere und gerechtere Beurteilung der ausgezeichneten Untersuchungen des Lud. Cappellus gestend. deren Ergehnisse im ganzen und großen iekt allgemein auers Lud. Cappellus geltend, deren Ergebnisse im ganzen und großen jeht allgemein anerstannt sind. — Buxtorf beslagt sich in den vindiciae verit. hebr. p. 10, daß seine dissertatio de coena Domini von Cappellus angegriffen und mit harten Worten ges 50 tadelt sei; das wird wahrscheinlich in der Επίκουσις de ultimo Christi paschate et sabbato deuteroproto, Amitero. 1644, geschehen sein; vorher schon hatte C. eine Amica collatio epistolica cum Joh. Cloppenburgio de die, quo Jesus Christus et quo Judaei comederint agnum paschalem etc., Amit. 1643, herausgegeben.— Ein Berzeichnis der gedruckten und ungedruckten Schriften des Lud. Cappellus teilt sein Sohn Jacques in den erwähnten commentarii etc. des Baters mit. Außer den von uns genannten Schriften sübren wir noch an: Templi Hierosolymitani delineatio triplex (nämlich nach der Bibel, nach Josephus und nach dem Talmud) und Chronologia sacra; beide Abhandungen sind in den prolegomenis polyylottorum Londin. von Walton (auch in bem Einzelbrud dieser Prologemena, Zürich 1673, Folio) abge- 60

bruckt, letztere auch besonders Paris 1655 Fol.; sodann auch die Historia apostoliea illustrata, Genevae 1634, und wieder Salmurii 1683. Unter den nicht herungegebenen Schriften werden aufgezählt: 1. ἀρχαιογραφία sive de antiqua Hedraeorum, Chaldaeorum, Syrorum, item Graecorum et Latinorum scribendi ratione; 5.2. Antiqua lectio, hoc est de vera et legitima maximeque antiqua ratione legendi Hedraica liber; endlich 3. eine antiqua ratio legendi et pronunciandi hedraice scripta, quae temporibus LXX interpretum et Hieronymi usurpata fuit, in welchen Werlen deutlich die umfassenen Borarbeiten zu den Schriften über die Geschichte des alttestamentlichen Textes enthalten sind.

Ernft Berthean + (Carl Berthean).

Capreslus, Johannes, geft. 1444. — Quetif et Echard, Scriptores ordin. praedic. 1 Banb, Baris 1719 S. 795 f.; Werner, Der heilige Thomas, 3. Bb, Regensb. 1859 S. 151 ff.

Johannes Capreolus gilt als der hervorragendste Thomist des 15. Jahrhunderls.

11 über sein Leben ist indes sehr wenig besannt. Rach Quetif legte er die Gesübde in dem Dominisanersonvent zu Rodez (Depart. Avenron) ab. Die Unterschristen der 4 Bücher seiner Desensiones in der ersten Benetianer Ausgabe (1483) geben an, daß er das erste Buch im Jahre 1409, quo Parisiis sententias legit, das 2.—4. Buch in Rodez in den Jahren 1426, 1428, 1433 vollendete. So nach Quetif. Das Exemplar der hiesigen Universitäts-Bibliothet (Benedig 1483 und 1484) läst dagegen die 3 ersten Bücher 1409, quo legit sententias Parisius, vollendet sein, das vierte 1432 ohne Ortsangabe. Mit seiner dieser Nachrichten stimmen die der zweiten Ausgabe Benedig 1514—1515 überein; sie sassen die beiden ersten Bücher zu Paris 1409, die beiden letzten 1428 und 1432 gleichfalls daselbst versaßt sein. Der Miberspruch zeigt, wie Wenig sicher diese Ungaben sind. Überdies behaupten die Dominisaner von Toulous, Capreolus habe eine Zeit lang ihr studium generale geseitet. Als Todestag giebt Quetif nach einer offenbar nicht gleichzeitigen Grabschrift in Rodez den 6. April 1444 an. Auch die Richtigseit dieser Zahl muß dahingestellt bleiben. Das Wert, dem Capreolus sein großes Ansehen verdankt, wird in der ersten Ausgabe bezeichnet als Eximii veritatis schole prosessoris fratris Johannis Capreoli Tholosani o. pr. liber I—IV desensionum theologiae divi doctoris Thome de aquino. Die Ausgabe von 1514 sührt den Titel: Joannis Capreoli Tholosani Thomistarum principis Desensiones Theologie in quattuor libris sententiaris divi ac gloriosi Angelici Doctoris Thome de Aquino.

Caputiati. — A. Kluchohn, Geschichte des Gottesfriedens, Leipzig 1857 S. 126sff.; Sémichon, La Paix et la Trève de Dieu, Paris 1857, S. 194 u. App. S. 390; L. Hoberti, Studien zur Rechtsgeschichte des Gottess und Landfrieden, Buch I, Ansbach 1892, S. 462sff.: E. A. Schmidt, Geschichte von Frankreich, Band I, Hamburg 1835, S. 403sf.: Legrand d'Aussy, in Notices et Extraits des mss. de la dibliothèque nationale, Tom. V, An VII, 40 S. 290sff.; Friz in Beter und Beltes Kirchenlerikon II. Sp. 1929sf.: Leymarie, Hist, des paysans en France, Part. II, Paris 1849, S. 436sff.; Capesigue, Histoire de Philippe-Auguste, 2. édit., Tom. I, Paris 1829, S. 267sff.; H. Martin, Histoire de France, T. III. S. 510sff.; Duplessis d'Argentré, Collectio iudiciorum de novis erroribus, Tom. I, Paris 1728, S. 123sf., sowie die Bel Kluchohn, Sémichon und Huberti angeführten 45 Quellen.

Die zahlreichen Kriege und Fehben, welche Frankreich im 12. Jahrhundert zerrütteten, riesen die verschiedensten Bersuche hervor, den Frieden durch das Eintreten der
staatlichen oder kirchlichen Gewalten oder durch die Selbsthilfe der Bevölkerung zu sichern.
3u diesen Friedensinstituten gehört auch die 1183 zu Bup-en-Belan in der Auverzue
50 (Podium) gestistete Landfriedens-Berbrüderung der "Paciferi" oder "Capuciati" ("Blancs chaperons"), aus der man mit Unrecht nach dem Borgang von Schröck (Kirchengeich XXIX, 656 s.) und Mosheim (Instit. hist. eccles. S. 489) eine kirchenseindliche Sele gemacht hat. Die nächste Beranlassung zur Stiftung des Bundes hatten die suchbaren, besonders auch gegen den kirchlichen Besitz sich wendenden Berwüstungen der Söldner- und Räuberscharen der "Bradangons" (auch "Cotereaux") gegeben. Behasisirer Bekämpfung sorderte mit Berufung auf einen ihm gewordenen Auftrag der Gottesmutter ein armer Handwerter, Ramens Durand, zur Gründung einer religiösen Genossenlicht auf, deren Glieder als Abzeichen ein weißes Gewand mit Kapuze und ein Metallbild der wegen der von ihr angeblich gewirkten Bunder weithin ver-

ehrten Beiligen Frau von Pun tragen sollten. Durands Auftreten hatte außerordentlichen Erfolg, indem bald Taufende von Angehörigen aller Stände, unter ihnen auch viele Bertreter des Abels und des hohen Klerus, von religiöfer Begeisterung hingerissen, der "Brüderschaft Gottes" beitraten. Unterstützt von Truppen des französischen Königs zogen die ganz in der Weise einer kirchlichen Bruderschaft organisierten Ca- 5 puciaten, deren Bund sich über weite Landstriche Frantreichs verbreitet hatte, gegen die Friedensstörer zu Felde und nahmen an ihnen blutige Rache. Welches Ende die offenbar nur turzlebige Bereinigung nahm, läßt sich aus den zeitgenössischen Berichten, die fast ausnahmslos von der himmlischen Mission Durands und des von ihm gestisteten Bundes überzeugt sind, nicht mit Bestimmtheit erkennen. Es scheint aber, daß die 10 Bestrebungen an dem Widerstand der adeligen und fürstlichen Kreise, gegen deren Fehderecht die Bereinigung naturgemäß in erster Linie sich wendete, geschetert sind (vgl. Roberti canonici Autissiodor. Chron. MG SS XXVI, 247, 39) — ein Umstand, der die längst bestehenden schroffen Gegensätze zwischen den herrschenden Klassen und der bäuerlichen Bevöllerung Frankreichs noch weiter verschärfen mußte. In einem 15 späteren, allerdings wenig Bertrauen erwedenden Berichte (Historia episcoporum Autissiodorensium dei Labbé Bibliotheca nova I, 477), der von dem eigentlichen Wesen des Friedensbundes keine Kenntnis mehr hatte, erscheinen denn auch die Caputiaten als Rebellen gegen Staat und Kirche, die angeblich um 1186 Bischof Hugo nom Auterre mit Massengenst zu Magran treibt und zu kinklichen Ausen narutzielt von Auxerre mit Waffengewalt zu Paaren treibt und zu kirchlichen Bugen verurteilt. Berman Sanbt. 20

Cara cognatio j. Petrus, Jeste zu Ehren des Apostels.

Caraccivli, Galeazzo, Marquis von Bico, 1517—1586. — Seine Lebensbeschreibung von Nic. Balbani: Historia della Vita di G. C. (Genf) 1587, Reubruck Florenz 1875. Bgl. Galiffe, Le refuge italien de Genève (Genf 1881) passim; Acuşerungen Calvins über C. im Brieswechsel (C. R.) passim. Zur Lage ber Dinge in Reapel 25
zur Zeit der Flucht siehe Amabile, Il s. Offizio della Inquisizione a Napoli (Città di Caetallo 1882) stello, 1892).

Unter den italienischen Flüchtlingen, denen um die Witte des sechzehnten Jahrhunderts Genf eine Freistatt für ihren evangelischen Glauben gewährt hat, ragt keiner so sehr durch hohe Geburt und durch persönliche Borzüge hervor wie Galeazzo Caraccioli, 30 Marchese von Bico. Seine Mutter war eine Caraffa, Schwester des nachmaligen Papstes Pauls IV., sein väterliches Geschlecht zählte zu den vornehmsten im Rönigreich Reapel, und ihm selbst, als bem altesten, im Januar 1517 geborenen Sohne und Erben des Marchesates Bico, schien sich eine glänzende Zukunft zu erschließen, als er in den Hospienst trat und noch nicht zwanzigjährig sich mit Donna Vittoria Carassa vermählte. Es war das die Zeit, wo in Neapel neben all dem Pomp des Weltlebens vernählte. Es war das die Jett, wo in Neapel neden all dem Pomp des Weltlebens das die in höheren Areisen gar ernste Fragen ansingen erörtert zu werden. Unter der Leitung des Spaniers Juan de Baldés bildete sich hier eine ähnliche, aber weit gründlichere, Reaktion gegen das verderbte Kirchentum aus, als zu Ansang der zwanziger Jahre desselben Jahrhunderts Rom eine solche in seinem "Oratorium der göttlichen Leibe" (s. d.) aufzuweisen gehabt hatte. Bielseitig gebildet, sedoch von einer noch ganz weltsichen Sinnesweise, wurde Galeazzo durch seinen Freund und Verwandten Giovanni Francesco Alossi, auch di Caserta genannt, der später (1564) als ein Opser der Inquisition hingerichtet worden ist, mit Baldés bekannt gemacht und zu den Predigten und Richtenberg Rieter Mortire Vermiolis geführt. In einer dieser Lektionen behönte aus Bibellektionen Pietro Martire Bermiglis geführt. In einer dieser Lektionen bediente 45 jich Bermigli eines Bergleiches, welcher auf Galeazzo bei seiner damaligen Gemüts-verfassung, wie er selbst oft erzählt hat, den tiessten Eindruck hervordrachte. "Wenn jesten verfassung, wie er selbst oft erzählt hat, den tiessten Eindruck hervordrachte. "Wenn jesmand," sagte Vermigli, "über Feld geht und von serne eine Anzahl Leute, Männer und Frauen, sieht, welche sich bewegen wie es beim Tanzen geschieht, so wird er sie, wenn er die Musik nicht hört, für närrisch halten; kommt er aber näher und hört die so Töne, nach denen die Bewegungen sich regeln, so wird er sie nicht allein nicht mehr sür närrisch halten, sondern er wird selbst Lust verspüren, an dem Tanze teilzunehmen. So kann uns auch, wenn wir gewisse Leute ihre Lebensweise, Rleidung und Unterhaltung ändern und sich von dem sonst üblichen entsernen sehen, der Gedanke kommen, dies sei Narrheit; treten wir aber in nähere Beziehung zu ihnen und dringt dann in 55 uns selbst die Musik des göttlichen Geistes und seines Wortes ein, so daß wir erkennen, daß bessen harrheit zu724 Caraccioli

schreiben: dann fühlen wir uns selbst ergriffen, es entbrennt in unserm Berzen eine neue Liebe, wir laffen die Welt und ihre Eitelkeit dahinten und vereinigen uns mit jenen, um ein heiliges Leben zu führen." Aus etwas späterer Zeit (1543), als in Galeazzo selbst eine solche Umwandlung sich vollzog, datiert ein Brief Warc' Antonio odieazzo jewit eine solge Amwandlung sia vollzog, vatter ein Ster Viar Ambino Flaminios an ihn, welcher zwar dem calvinistis strengen Biographen Galeazzos (Balbani) als bezüglich der Sakramentslehre nicht rein von papistischen Ansichten erschein, aber trozdem von ihm (wie auch in den Lettere di diversi, Benedig 1559, S. 280s.), mitgeteilt wird und in der That ein redendes Zeugnis für die Frömmigseit sowohl des Schreibers als auch des Aversschen bildet. Es bedarf nicht erst der Bersicherung Balzo banis, daß die Umwandlung Galeazzos von den schwersten inneren und äußeren Kämpsen hasleitet war Sain Neter itzl: auf sein Galdlecht und leine Stellung bette auf den begleitet war. Sein Bater, stolz auf sein Geschlecht und seine Stellung, hatte auf ben Sohn alle Hoffnung gesetzt, und er so wenig wie Bittoria waren imstande, die religiösen Beweggrunde, welche den Sohn und Gemahl der verabscheuten Retierei in die Arme trieben, zu würdigen. Dazu kamen noch die täglichen Kämpfe und Bitterkeiten, 15 die ihm sein Hofamt und seine gesellschaftlichen Beziehungen brachten, als er mit der Anderung seiner Lebensrichtung Ernst machte. Eine Reise nach Deutschland in Begleitung des Raisers ermöglichte ihm einen genaueren Einblid in Lehre und Wesen ber Protestanten; durch das Lesen ihrer Schriften und insbesondere durch eine 3usammentunft mit Bermigli, der schon 1542 geflohen war und damals als Professor in Strafsammenkunft mit Vermigli, der schon 1542 geslohen war und damals als Professor in Straßvorg lebte, besestigte sich seine Ueberzeugung mehr und mehr, und vielleicht hat sich schon
zu jener Zeit (1544) in ihm die Frage erhoben, ob er nicht, um seinem Glauben zu
leben, sein Vaterland verlassen müsse. Dringlich ward diese Frage für ihn erst später.
Als die kirchlich-politische Reaktion, nachdem ihr Sieg durch die Errichtung des Sam'
Ufsizio in Rom 1542 besiegelt worden war, sich mit der Errichtung von Tribunalen
bieser Behörde in Mittels und Norditalien mehr und mehr besessigt hatte, versuchte man
1547 die Inquisition auch in Neapel einzusühren. Zwar schettete dieser Bersuch an
dem die Inquisition gehenden Widerstande der aufgebrachten Bevölkerung, allein die
kirchliche Reaktion, begünstigt von dem Bizetönig, griff von dieser Zeit ab im geheimen
nur um so mehr um sich. So beschloß denn Galeazzo, Neapel zu verlassen. Im Räz
30 1551 sührte er seinen Blan aus. und zwar unter dem Scheine. als gelte sein Reluch 30 1551 führte er seinen Plan aus, und zwar unter dem Scheine, als gelte sein Besuch nur dem taiserlichen Hofe in Augsburg. Bis zum 26. Mai blieb er dort; als aber ber Hos eine Reise in die Niederlande antrat, begab Galeazzo sich nach Genf, wo er am 8. Juni anlangte. Eine Summe von 2000 Dutaten, einen Teil seines mutterlichen Erbes bilbend, hatte "ber Herr Marchese", wie man ihn in Genf nannte, mit-35 gebracht. Zwei Tage nach ihm traf ein anderes Mitglied des früheren Baldesschen Kreises, Lattanzio Ragnoni aus Siena, auch als Flüchtling, in Genf ein; beide schlossen sich der dortigen italienischen Gemeinde an, deren Anfänge sich dis 1542 zurückberfolgen

Sobald Galeazzos Familie von dem entscheidenden Schritte Kenntnis erhielt, bot setter erschien um ihn zur Rückehr zu bewegen. Ein ihm besonders nahestehender Better erschien in Genf, mit Briefen von Donna Bittoria und dem alten Marchese. Mit Befremden sah er, in wie bescheidenen, sast ärmlichen Berhältnissen Galeazzo ledte. Tief bewegt war das Miederschen; wortlos sahen sie lange unter Thränen einander gegenüber, dis jener sich seines Austrages entledigte und den Schmerz und die Berzweislung der zurückgelassenen Familie schilderte. Allein Galeazzo blied sest: er sei entschlossen, sein Auge gegen alles andere zu verschließen und, der Ermahnung Christi solgend, Bater, Weid und Kind, Reichtum und Ehre um seines Ramens willen im Stig zu lassen, wohn er den Sohn beschieden hatte, persönlich machte, blied gleichfalls ohne Erfolg. Da bot 50 der Umstand, daß 1555 Giovanni Pietro Carassa Skaul IV. den päpstlichen Stull bestieg, dem Vater abermals Beranlassung, bei einer Jusammentunft in Mantua darauf zu bringen, daß Galeazzo sich wenigstens entschließen, möchte, nach Italien zurückzusehren: es solle ihm unter Zustimmung des Papstes frei stehen, in irgend einem Orte des venetianischen Dominiums undehelligt zu leben. Allein Galeazzo traute den Versprechungen des Oheims nicht, und die rücksichslessen wie kention durch Paul IV., insbesondere die desfallsigen Abmachungen der Kurie mit der Republik Benedig zu jener Zeit lassen sicht, und die rücksichslessen Sose von Ferrara bei Renata, der Freundin Calvins gemacht hatte, über Benedig und durch Graubünden nach Genf zurück und des obtstätigte alsbald die Festigsteit seines Entschulsse, in Genf zu bleiben, dadurch, daß er

das Bürgerrecht nachsuchte — ein Recht, welches ihm unter dem 11. November 1555 das Bürgerrecht nachluchte — ein Recht, welches ihm unter dem 11. November 1555 gewährt wurde. Mit Donna Vittoria und, wie dies aus einem späteren Anslageakte der römischen Inquisition gegen Nicolao Antonio Caraccioli hervorgeht, auch mit diesem seinem Altesten Sohne war er in Briefwechsel geblieben. Die zärtliche Liebe, welche er seinem Weibe und seinen Kindern bewahrte, sollte seine Standhaftigkeit der sprobe aussehen, als er im Frühjahr 1558 auf Vittorias Vitten und geschützt durch einen Geleitsbrief der Graubündener sich auf der kleinen Insel Lesina und dann auf eigene Gesahr in dem väterlichen Schosse Pico selbst einsand, um die Seinigen alle wieder zu sehen. Erschütternd war der Kamps, der hier zwischen der Liebe zu den Seinigen und seiner religiösen Überzeugung zum Ausdruche kam. Den Vitten und dem so Vluche des areisen Vaters, dem Jammern und Wehen von Meib und Kindern sekt ex. Fluche des greisen Baters, dem Jammern und Flehen von Weib und Kindern setzt er, obwohl ihm selbst das Herz brechen will, eine unerschütterliche Standhaftigkeit entgegen. Aber auch Vittoria erklärt schließlich auf das bestimmteste, daß sie nicht gewillt sei, mit ihm zu gehen oder ihm die Kinder zu übergeben. Auch durch die Zusicherung Galeazzos, daß sie in seinem Hause ihrer Religion gemäß werde leben können, ließ sie sich nicht 15 bag sie in seinem Hause ihrer Religion gemag werde leben tonnen, ließ sie sich nicht is bestimmen, ihm zu folgen. Da sie zugleich auf den Rat spress Beichtvaters hin die Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten entschieden verweigerte, so erklärte Galeazzo, daß er sich dadurch gezwungen sehe, die Ehe mit ihr als aufgelöst zu betrachten. In diesem Sinne richtete er denn auch, nachdem er im Oktober 1558 nach Genf zurückgelehrt war, im folgendem Jahre ein Gesuch an das Konssistorium. Die Register dieser Behörde weisen die verschiedenen Stadien nach, welche die Angelegenheit, neu wie sie war und nicht vorgesehen in der ordonnance sur les mariages, durchlaufen hat. Calvin holte ein Gutachten der Zürcher und anderer Theologen ein; er schrieb auch (Mai 1559) an Danna Nittoria bekonte das Recht Galeazzas von ihr zu serdern das lie 1559) an Donna Bittoria, betonte das Recht Galeazzos, von ihr zu fordern, daß sie mit ihm leben sollte an einem Ort, wo sie ihre eigene Religion ausüben könne, und 25 legte die Eingabe ihres Gemahls an das Konsistorium bei. Vittoria antwortete nicht. legte die Eingabe ihres Gemahls an das Konsistorium bei. Vittoria antwortete nicht. Da erklärte man die Ehe als ausgelöst. "Da der Herr Marchese," so heißt es in dem Entscheide des kleinen Rates, "alle Mittel versucht und sogar sein Leden gewagt hat, um seine Frau mit sich zu führen, diese aber, obgleich er ihr sogar angedoten hat, auf neutralem Boden mit ihr zu wohnen, wo sie dann als Papistin, er als Evangelischer so leben könnte, dies nicht thun will — so wird bestimmt, daß er frei sein soll, eine neue Heirat zu schließen". Diese erfolgte dann im Januar 1560 mit der Witwe Anna Framery, die auch um ihres Glaudens willen in Genf Zuslucht gesuch hatte. Galeazzo blieb eine Stütze der italienischen Gemeinde in Genf, wo er, mit Ausnahme eines sünfjährigen Ausenthaltes in Lausanne, den Rest seines zubrachte. In der so Stadt stand der edle, einsache Mann im höchsten Ansen Seinem musterhaften Leden berührten, verabsaumten nicht, ihm ihren Besuch zu machen. Seinem musterhaften Leben und segensreichen Wirten letzte der Tod am 7. Mai 1586 eine Ende. Seine zweite Gemahlin folgte ihm nach Jahresfrist ins Grab.

Caraffa, Joh. Beter f. Baul IV.

40

Caren, Wilhelm, geb. zu Paulerspurg, Northamptonshire 17. August 1761, gest. zu Serampur in Indien 2. Juni 1834, s. Missionen protestantische unter den Heiden.

Cargill, Donald, geft. 1681 f. oben S. 691, 58-692, 40.

Carnefechi, Beter, geft. 1567 f. It a lien, Reformatorifche Bewegungen.

45

Carpzov, Jakob, geb. zu Goslar 1699, geft. zu Weimar 1768 s. Wolff, Chr. und die Wolffsche Theologenschule.

Carpzov. — Litteratur über die ganze Familie: Muther, Bagenmann und Siegfried in der Allgemeinen deutschen Biographie 4, 10—26; Drenhaupt, Beschreibung des Saalstreises, II, 2. Beilage B. S. 26; R. Stinping, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft so I. Abtheilung, München und Leipzig 1880, S. 723 und dazu die Berbesserungen II. Abtheilung S. 56, Anmerkung.

Einen Überblid über diese Gelehrtenfamilie gewährt folgender Stammbaum: Beneditt I. (1565-1624)

Beneditt II., Johann Beneditt I., Ronrad. Christian, August, Dr. jur. Dr. jur. Dr. jur. 5 (1593–1658) (1595–1666) (1605–1642) Dr. theol. Dr. jur. (1607 - 1657)(1612 - 1683)Johann Beneditt II., Auguft Beneditt. Samuel Beneditt. Friedrich Beneditt, Dr. theol. Dr. theol. Dr. jur. Dr. jur. (1649 - 1699)(1639-1699)(1644 - 1708)(1647 - 1707)Johann Beneditt III., Johann Beneditt IV., Johann Gottlob, Dr. theol. Dr. jur. Dr. theol. (1675 - 1739)(1670 - 1733)(1679 - 1767)Johann Beneditt V., Friedrich Beneditt, Dr. jur. (1702—1744). Dr. theol. (1720 - 1803)Bon diefer Gelehrtenfamilie seien folgende Theologen und Rirchenrechtslehrer

<sub>.</sub>5 Bon diefer Gelehrtenfamilie feien folgende Theologen und Kirchenrechtslehre erwähnt :

1. Beneditt II. gest. 1666. — Glüd, Praecognita iurisprudentia eccles., 1786, S. 206; Göschel, Zerstreute Blätter, 3. Tl. 2. Abt.; Ginther, Comm. de fatis libelli Carpzoviani etc., Lips. 1859; Muther in AbB 4, 11; K. Rieter, Die rechtliche Stellung der edan- 20 gelischen Kirche Deutschlands, Leipzig 1893, S. 218—220.

Als zweiter Sohn des Wittenderger Professors der Rechte, späteren Kanzlers der Rurfürstin-Witwe Sosie, 1595 in Wittenderg geboren, hier, wie in Leipzig und Jena gebildet, trat er, von einer wissenschaftlichen Reise durch Italien, Frankreich und England zurückgekehrt, in den altberühmten Leipziger Schöppenstuhl eine, dem er mit kurzer 25 Unterdrechung 40 Jahre lang angehörte, daneden noch später mit einer Assessor dem Derhosgerichte in Leipzig und einer Ratsstelle am Appellationsgerichte in Dresden betraut. Nachdem er ebenda turze Zeit eine Hossachsitelle besleidet hatte, wurde er 1645 zum Dredinarius der Leipziger Juristensachsität ernannt, gehörte 8 Jahre dem Dresdner Geheimratssollegium an, kehrte aber 1661 wieder zu seinem geliedten Schöppenstuhle nach der 30 Stadt Leipzig zurück, von der er sagte: Extra Lipsiam vivere, misserrime vivere est. Hier starb er 1666.

War auch C. tein schöpferischer Geist, der mit genialem Blid neue Wege gefunden hätte, so ist er doch vermöge seines unermüdlichen Fleises, seiner unerschöpflichen Arbeitstraft, seines gesunden, klaren Urteils und seines offenen Sinnes für Ordnung und praktisches Bedürsnis der Begründer einer deutschen Rechtswissenschen. In seiner Practica nova imperialis Saxonica rerum eriminalium (Vited. 1638) bot er das erste System des deutschen Strafrechts. Als praktischen Richter soll er dei nicht weniger als 20 000 Todesurteilen mitgewirkt haben, eine bei der ausgedehnten Praxis des Lewziger Schöppenstuhls nicht unglaubliche Angabe, namentlich in einer Zeit, wo nur wenige Berbrechen nicht mit dem Tode bedroht waren. Doch war er in seinen Anschauungen nicht grausamer, als seine Zeit es erforderte. In seiner Jurisprudentia ecclesiastica seu consistorialis mit dem Rebentitel Definitiones ecclesiasticae und später Opus desinitionum ecclesiasticarum (Lipsiae 1649 und öfter in zahlreichen neuen Auslagen) schus er das erste vollständige System des protestantischen Kirchenrechts, wie er dasselbe auch als akademisches Lehrsach in Leipzig einführte. Er hat hier den Namen jus ecclesiasticum in Aufnahme gebracht und die Scheidung zwischen kannnischem Recht und Rirchenrecht der Sache und dem Namen nach vollzogen. Zum erstenmal benuste er die evangelischen Kirchenordnungen, die landesherrlichen Restripte, die Entscheidungen der Konsistorien, namentlich des Oresdener Oberkonsistoriums, und saste die Entscheidungen der Konsistorien, namentlich des Oresdener Oberkonsistoriums, und saste die Kechtsche

Wie er seine ganze strafrechtliche Anschauung und Rechtsprechung von dem sittlichen Gedanken und religiösen Gefühle bestimmen ließ, so war er personlich fromm im Sinne der damaligen lutherischen pietas, ein unausgesetzter Kirchenbesucher, ein monatlicher Abendmahlsgenosse, ein unermüdeter Bibelleser, welcher sich rühmen konnte, 53mal sie ganz durchgelesen zu haben.

Carpzov 727

2. Johann Benedift I., gest. 1657. — A. H. Kreyfig, Album ber evangelischlutherischen Geistlichen im Königreiche Sachsen, Dresden 1883, S. 265—267; Th. Spizel,
Vetus Academia Jesu Christi, 1671 p. 227—233 mit Bildnis; H. Witten, Memoria theologorum nostri seculi, Francosurti ad Moenum 1685, p. 1247—1258, wo p. 1257 s. seine
Schristen verzeichnet sind; Uhse, Leben der berühmtesten Kirchen-Lehrer und Scribenten s
des 16. und 17. Jahrhunderts, Leipzig 1710, S. 541—543; Tholuck, Der Geist der luth.
Theologen Wittenbergs, Gotha 1852, S. 165; Tholuck, Das akademische Leben des 17. Jahrhunderts, 2. Abth., Gotha 1854, S. 89; J. A. Dorner, Gesch, der protest. Theologie, München
1867, S. 529; R. F. A. Kahnis, Der innere Gang des deutschen Protestantismus, 1. Teil
3. Ausg., Leipzig 1874, S. 113; Wagenmann in AbB 4, 20 s.

Johann Benedikt C., der Bruder des unter Nr. 1 behandelten B. C., war 1607 zu Rochlitz geboren und wuchs hier in dem vom Elternhause, wie vom Hofe der Kurfürstin-Witwe Sosie eifrig gepflegten Geiste der Orthodoxie auf. Nach dem Tode der Herzogin siedelte er mit seinen Eltern 1623 nach Wittenberg über, wo er die Universitätsstudien begann und 1627 Magister wurde. Im folgenden Jahre besucht er 15 die Universität Leipzig, wo er besonders Höpfner und Hülsemann hörte. Infolge seiner Berufung zum Pfarrer in Meuselwitz 1632 gab er die beabsichtigte akademische Reise auf, ging 1637 als Diakonus an die Leipziger Thomastkrehe über und rückte 1647 zum Archibigkanus auf murde soster auch zum Kansistralessein und Domberrn ernannt auf, ging 1637 als Dialonus an die Leipziger Thomaskirche über und rückte 1647 zum Archidiakonus auf, wurde später auch zum Konsistoriakassesses und durch diese praktische Thätigkeit sehr in Anspruch genommen, so ging er 20 doch daneben seinen theologischen Neigungen nach. 1634 erward er sich die Würde eines Baccalaureus, 1640 eines Licentiaken und 1641 eines Doktors der Theologie, wurde auch im genannten Jahre Prosessor. Doch wurde ihm, wie anderen der Leipziger Theologen, durch pfarramtliche Arbeiten die gelehrte Muhe beschränkt, so daß Hülfemann, sein Kollege, 1647 klagt: "Weine Kollegen, die schon längst angefangen haben, 25 sich bloß der praktischen Tätigkeit zu widmen, haben die Ichon längst angefangen sichen Thätigkeit sakt gänzlich meinen Schulkern aufgedürdet." In seiner theologischen Stellung beobachtete er in den damaligen synkretiskischen Streitigkeiten eine gewisse Zurücksalkung. In der Thesis mit Hilsemann einig, steht er doch, auch nach Ausbruch des Kampfes mit den Helmstädtern, mit Calixt in ehrsurchtsvollem Brieswechsel, später auch mit bessen Schüler Titius. Seinem religiösen Charafter giebt Spizel das Zeugnis: "Wer den Schüler Titius. Seinem religiösen Charatter giebt Spizel das Zeugnis: "Wer den Mann näher gesannt hat, wird gestehen, daß er eine wahre Frömmigseit im Serzen trug, die sich auf mannigsache Weise offenbarte (Templum honoris S. 230). Er starb 1657. Sein bedeutendstes Wert, um deswillen ihn Gaß (Geschichte der protest. Dogm. I, 22) als den Bater der Disziplin der Symbolit bezeichnet, ist die Isagoge 85 in libros ecclesiarum lutheranarum symbolicos 1665, zweite vermehrte Auflage 1675. Rur einige Jahre vor seinem Ende hat er dieses Thema in seinen Borlesungen 3u behandeln angefangen und war nur die zur apologia gelangt, als ihn der Tod überraschte. Das angefangene Wert wurde darauf dem Magdeburger Generalsuperintedent
Joh. Olearius zur Bollendung übergeben. Es werden die Bekenntnisse saweise historisch und dogmatisch erkäutert und schließlich die betreffenden Antithesen der Gegner angeführt. Berühmter noch — oder sollen wir sagen berüchtigter — ist er durch seine homiletische Unweisung geworden, welche die Dispositionsmethoden auf 100 bringt: Hoderetieum dereriben and der der der der der der der der der geticum brevibus aphorismis olim pro collegio concionatorio conceptum et nunc revisum, 1656. Einerseits die durch den Peritopenzwang der lutherischen Rirche ge- 45 gebene Nötigung, in 50jähriger Amtsverwaltung 50mal über benfelben Text neue Prebigten zu halten, andererseits die begriffsspaltende Methode der Zeit, endlich der in der Theologie herrschend gewordene logisch-abstratte Character ließ auch in der Predigt an die Stelle der unmittelbaren Berzensprache die Runft der Schule treten, baber das Bestreben, in Runstanweisungen zu immer neuen Bariationen der Themata an- 50 zuleiten.

3. Johann Beneditt II., gest. 1699. — H. Pipping, Sacer decadum septenarius memoriam theologorum . . . exhibens, Lipsiae 1705, p. 763—784; Uhse, a. a. O., S. 543; Bagenmann in AbB 4, 25 f.; A. H. Kreybig, Album, S. 277. 265; L. Richter, Gesch b. ev. Kirchenversassium in Deutschland, Leipzig 1851, S. 205—208; R. Rieter, a. a. O. 56 S. 220—222; G. Müller, Bersassiungs und Berwaltungsgesch. ber sächs. Landeskirche, Leipz. 1895, II, 148 (Beitr. sür sächs. Kirchengesch. X).

Johann Benedikt C. war des vorigen Sohn, 1639 in Leipzig geboren. Er studierte in seiner Baterstadt und in Jena, besonders wurde er von Buxtors in Basel und Joh. Schmid in Straßburg beeinflußt. Nach Leipzig zurückgesehrt wurde er 1659 Magister 1 728 Carpzob

und Privatdozent, 1661 Baccalaureus der Theologie, daneben 1665 Professor der Moral, 1668 Licenziat der Theologie und Professor der morgenländischen Sprachen, 10 Jahre später Doktor und 1684 Professor der Theologie. Daneben bekleidete er seit 1671 das Umt eines Diatonus, seit 1674 das eines Archidiatonus, seit 1679 das des Pfarrers zu St. Thomas in Leipzig, gehörte als solcher auch dem Konsstorium an. Er stard 1699.

Auch er klagt in einem Briese an den Augsburger Spizel durch überhäusste pastonuk Umtsgeschäfte an litterarischer Thätigkeit gehindert zu sein. Seine schriftstellerischen Leistungen beschränken sich auf Herausgabe fremder Werte, Schickards jus regium; Joh. Tarnov, kleine Propheten; Lightsoot, horae hebr.; Lankisch, Concordanz; und hauptsächlich auf das praktische Gebiet. Er gab seines Baters Hodegeticum 1689 vermehrt heraus und verfolgte bessen. Seit dieser Zeit nahm das homiletische Studium oder richtiger zu sagen, die rhetorische Abrichtung einen solchen Ausschaftsche Studium der richtiger zu sagen, die rhetorische Abrichtung des exegetische Interesse ganz in den Hintergrund gedrängt wird. Schon 1661 schreibt Scherzer, der scholassische Dezenmatiter: "Wie heutzutage die Jugend das theologische Studium betreibt, kann ich mit nicht viel versprechen. Entweder sehlt es an dem apparatus philologicus oder an der subtilior philosophia" (Schellhorn, amoenitates litterariae Tom. XIV, p. 614). Außer zwei älteren homiletischen Gesellschaften waren damals noch 30 andere ausgekommen (Gericht und Erinnerung auf die imago pietismi 1692). Wir hören Spener klagen, die en Ausschlaften gewuht", "die dann auf Befragen, worauf sie sich sonderen geruge Sprücke anzuziehen gewuht", "die dann auf Befragen, worauf sie sich sonderen dere Krat dann ein, was Spener an einem anderen Orte sagt: "Manche von den homiletisch Begaben sich der sich nur mähen der Schuhe übt, aber um das Leben nicht sond

25 dann Papier nehmen muß". Bor Speners Berufung nach Dresden war er dessen Bestrebungen nicht abgeneigt. Sehr von Herzen tann indes jene Zustimmung nicht gegangen sein, indem er 1675 an Spizel schreibt: an consilia Speneri omnia fini apta vel talia, ut dari effectui possint, dubitavi, worauf er die Collegia pietatis nennt und noch hinzusetzt: quae no poscit a professoribus academicis, optari possunt, sperari nequeunt (Schelhorn, amoenitates litterariae, Tom. IV, p. 560). Uber den Charatter seiner Bredigten äußert sich Spener gegen Rechenberg: "Wenn sichs darum handelt, was für Predigten mehr das Berg bewegen, so wurden vielleicht seine und meine Zuborer auf Befragen antworten, was er nicht wünschte" (Epp. ad Rechenb. cod. Lips.). Doch 25 sind nicht alle seine Predigten bloß Kunstwerte. Gerber erzählt von einer Leichenrede, von der er selbst Zuhörer gewesen, welche rücksichts den lasterhaften Wandel des Berjtorbenen und seine Bekehrung darstellte und eines großen Eindrucks nicht versehlte (Gerber, Historie der Wiedergeborenen, I, S. 336). Nachdem bereits der Streit entbrannt war, schreibt Rechenberg, Speners Schwiegerschn, an Bielefeld: "Herr Dr. Carpsov dat praxin pietatis" (Tholuck, Das akademische Leben 2, 94). Aber als die Collegia philobiblica einen Julauf von nahe an 300 Juhörern erhalten, als die homiletica minder geachtet zu werden anfangen, erwacht Carpzovs Jorn, der sich schon 1686 in der Leichenrede auf ein Mitglied des philobiblicum die Collegia biblica hervorgehen, an ab dem Collegium philobiblicum die Collegia biblica hervorgehen, an 45 benen auch Bürger teilnehmen. 1689 ist er Mitglied der zur Untersuchung geordneten Leipziger Kommission, France schreibt seine Apologie, Thomasius das rechtliche Bedenken. In beiden Schriften wird Carpzov nicht geschont. Schon das nahe Berhältnis Speners zu Frande wie zu Thomasius (Speners Schwiegersohn, Rechenberg, war aus früherer Che Schwager von Thomasius), ließ den Unwillen auch auf den angeblichen 50 Urheber der "ärgerlichen motus" werfen. 1688 erschien auf Speners Betrieb eine Berordnung an die Theologen, det Exegese mehr zu warten, 1690 hatte die Borrede Speners zu Dannhauers tabulae hodegeticae nachdrüdliche Rügen des exegetischen Unfleihes der Professoren ausgesprochen, welche Carpzov namentlich auf sich beziehen zu müssen glaubte. Überdies hatte der Oberhofprediger seit der Gewissenstüge an den Kurstürsten 1689 die Hofgunst verloren, und nunmehr setzt auch Carpzov seinem Unwillen gegen Spener nicht länger einen Damm (Letzte Bedenken K. VI, Art. 3, S. 565). 1691 erschienen 3 Pfingstprogramme gegen den Pietismus. In demselben Jahre unter Carpzovs Mitwirtung die Schrift "imago pietismi"; 1692 geht das durch Täuschung der bessergesinnten Rollegen gustandegetommene Bedenten der theol. Fatultät an die Land-60 stände (Beantwortung des Unfugs S. 194), und erscheint ebenfalls unter Carpzons Dit-

729 Carpzob

wirtung die "Beschreibung des Unfugs, den die Pietisten 1692 in Halberstadt verübt". -Eine Geißel, die ihn harter traf als die ernften Entgegnungen Speners und Sedendorfs. hatte er sich in dem satyrischen Thomasius aufgebunden, welcher bis zu seinem Abgange (1689) mit der schärfsten Lauge des Witzes ihn und die damalige Fakultät zu geißeln nicht aufhört (Walch, Streitigkeiten der lutherischen Kirche, Th. I und II). Und auch 5 nach seinem Abgange setzte der Streit sich fort. In diesen scharfen Auseinandersetzungen mit Christian Thomasius wurde auch das tirchenrechtliche Gebiet gestreift. Dieser hatte eine Schrift "Bom Recht eines Fürsten in Mittelbingen" versagt. C. richtete gegen sie die Dissertation De jure decidendi controversias theologicas (Leipzig 1696), worin die gemeinsame Lehre des 17. Jahrh.s verteidigt wird, daß die decisio der ganzen 10 Rirche angehöre, das minist. eccl. die potestas interna, der magistratus die externa, der populus das Recht der scrutatio scripturae und des consensus habe. Die Berbindung zweier ganz verschiedener Gedankenreihen, einer der Obrigkeit an sich zusstehenden Cura ecclesiae et religionis und einer ihr durch den Passauer Bertrag übertragenen potestas episcopalis, führt hier zu völliger Berwirrung.

4. Samuel Beneditt C., geft. 1707. — Uhje, a. a. D. S. 546-548; Ranfft, Leben und Schriften ber in biefem Jahrhundert verstorbenen Dottoren ber Theologie, I, 147; Gleich, Annalium Ecclesiasticorum Anderer Teil, Dreften und Leipzig 1730, S. 522-550; Zeifler, Gefchichte ber Sachs. Oberhofprediger, Leipzig 1856, S. 111—119; Krepfig, Album, S. 100 f.

Samuel Benedikt C. wurde 1647 in Leipzig als Sohn des unter Nr. 2 be-handelten Archidiatonus Johann Benedikt C. geboren. Im Jahre 1633 bezog er die Universität und beschäftigte sich zunächst mit philosophischen und philosogischen, nachdem

er 1666 Magister geworden war, mit theologischen Studien, unter Anleitung seines Bruders (vgl. Nr. 3) auch mit der hebräischen Sprache.
Auf den Rat des Oberhofpredigers Geier, seines Schwiegervaters, begab er sich 1668 nach der Hauptselfe der Orthodoxie, nach Wittenberg. Hier erward er sich als Hausgenosse Calovs dessen Bertrauen und trat mit dem ärgsten der damaligen Bittenberger Kampshähne, mit Agidius Strauch in ein näheres Freundschaftsverhältnis. Doch scheint er ein "distretes" Naturell und eine tiefere Frommigfeit besessen zu haben 20 als jene Klopffechter. Bei seiner Berufung als Hofprediger nach Dresden 1674 konnte nur die dringende Bitte des frommen Schwiegervaters ihn zur Annahme bewegen. Serglichteit und ernste Gewissenhaftigfeit atmete ein Betenninis über die Berfaumnisse serzitagiett und ernste Gewissengartigiett atmere ein Setennins woer die Versaumitsse seiner Amtsführung, das er als Hofprediger ablegte (Die grünenden Gebeine Dr. Sam. Ben. Carpzoos, 1710, II, S. 98). 1680 erhält er den Ruf als Pastor an die Areuz- 85 lirche und als Superintendent von Oresden, trast welches Amtes er auch Beisitzer des Oberlonsistoriums wurde. Im Auftrage des Präsidenten Karl von Friesen hatte er die Verhandlungen über die Berufung Speners zu leiten und erweist sich in diesem, im Archiv des Halleschen Waisenschaften Brieswechsel als aufrichtiger Freund desselben. Auch zeigen die Alten des Oberlonssischen Frieswechsel als aufrichtiger Freund desselben. Auch zeigen die Alten des Oberlonssischen Proposition zu Oresden, 40 daß in wichtigeren Berhandlungen, wie in der Rückberufung Mayers von Hamburg nach Wittenberg, Carpzov auf Speners Seite steht. Aber wie Spener in seinem handschriftlichen Briefwechsel mit Rechenberg bemerkt, ließ sich der redliche Mann umftimmen, nachdem sein Leipziger Bruder an die Spitze der Gegenpartei getreten war. Rach Speners Abgang wurde zunächst Green, nach bessen frühem Tode von dem neuen Rur- 45 fürsten, Johann Georg IV., Carpzov zum Nachfolger erwählt: auch dem Rufe zu diesem hohen Posten folgte er nur nach wiederholter und, wie es scheint, ganz ungeheuchelter Seitdem lautete Speners Urteil über ihn um vieles anders als früher. Anders als fruher.

Im Dezember 1691 äußerte er sich gegen France: "Dem Dr. Carpzov hätte der Kursfürst sein Seelenheil nicht anvertraut, wenn er nicht anderer Ratschäge gesolgt wäre, 50 denn er billigt nicht die Handlungen des Mannes... ich erbitte dem Carpzov von Herzen einen anderen Sinn, damit er nicht fortsahre, Unschuldige zu drücken. Andert er nämlich seinen Sinn nicht, so muß ich erwarten, daß ein schwerer Sturm über die hereinbrechen wird, welche nach wahrer Frömmigkeit streben" (Epp. ad Rechenbergium cod. ms. Lips. p. 516. Epp. ad H. Franckium, im Halleschen Wassenstand). 55
Als Leibnitz ihm 1704 seine Unionsvorschläge mitteilte, erwiderte er: "Aus dem Leipziger Kollognium sei so niel Spaltung entstanden, daß er sich schene seine Meinung ziger Kolloquium sei so viel Spaltung entstanden, daß er sich scheue, seine Meinung schriftlich auszusprechen. Aber aus dem Berbot des brandenburgischen Kurfürsten gegen bie sachificen Universitäten, besgleichen nicht einmal die papstischen Kirchen aussprechen,

tönne er wenig gutes von einer Union erwarten" (Leibnitzische Brieffammlung in der Bibliothet zu Hannover). Wan rühmte an ihm die Chrwürdigleit und gravitas seiner Erscheinung, bemerkte aber auch eine gewisse zurückhaltende Hösslichteit im Umgange. Seiner Ranzelberedtsamkeit gah Wernsdorf das Zeugnis: inerat in Carpzovio Miri constantia, Lyseri venustas, Hoëi auctoritas, Welleri sacundia, Geieri sanctimonia, Lucii modestas et humanitas.

5. Johann Gottlob C., geft. 1767. — Kreyfig, Album S. 108. 266; Diestel, Gefch. bes Alten Testaments in ber christl. Rirche, Jena 1869, S. 352; Götte, Jest lebende Gelehrte Europas, I.; Moser, Lexikon ber jest lebenden lutherischen und reformierten Theologen S. 144.

Johann Gottlob ist an gelehrten Berdiensten der hervorragendste unter den Theologen dieser Familie. In Dresden 1679 als Sohn des unter Nr. 4 behandelten Oberhospredigers Samuel Beneditt C. geboren, hat er seine Studien in Leipzig und Altdorf gemacht, und vom Bater und Oheim her hatte sich auf ihn die Antipathie gegen die 15 Neuerungen der Zeit verpflanzt. Er war einer der wenigen Übriggebliebenen, von denen B. Löscher sich über den Abfall der Zeit tröstete. Im Jahre 1708 kommt er von Oresden nach Leipzig als Diakonus. In den aus dieser Zeit an Löscher geschriebenen Briefen bekundet er bereits seinen Eiser gegen die Neuerer in dem Klagen gegen den damals durch seine Predigten ganz Leipzig dezaubernden melancholisch-mystischen M. Bernd. 20 Gegen die Notabilitäten der neuernden Richtung mird indes schon damals der Commi 20 Gegen die Notabilitäten der neuernden Richtung wird indes schon damals der Rampf mit gelinder Borficht geführt. Er schreibt 1728 bei Uberfendung seiner Critica sacra an seinen Dresdner Gönner: "Ich habe barin Pfaff de auctoritate scripturae wider legen muffen, habe es aber mit soviel Modestie und Ehrenbezeugung, meist auch mit Berschweigung des Namens gethan, daß ich hoffen will, daraus feine Berantwortung pu 25 tragen, wiewohl wir in solchen Zeiten leben, da auch die innocenten Expressionen nicht überall mehr wollen geduldet werden". — Als alttestamentlicher Gelehrter nimmt er eine der ersten Stellen ein. In der Borrede zu seiner Introductio in libros V. T., Lipsiae 1721, einem getreuen Spiegel der orthodoxen Auffassung der Aritit, bemett er, wie nur der gänzliche Mangel an einer Isagoge in V. T., welche zwar Heibegger verheißen, aber auszuführen verhindert worden, ihn vermocht habe, mit diesem Werk hervorzutreten. Die epochemachende Bedeutung desselben ließ schon bei seinem ersten Erscheinen das Journal de trevaux und die holländische republyk der geleerten davon beifällige Notiz nehmen. Es ist ebenso wie die 1728 erschienen Critica sacra ausgezeichnet burch flare Anordnung, umfassende Sachlenntnis, einlägliche Rritit der bestrittenen Meinungen. Richt weniger wissenschaftliche Tüchtigkeit zeichnet bas spater herausgegebene antiquarisché Werk Apparatus historico-criticus Antiquitatum V.T. 1748 aus. Noch stand am Anfange des Jahrhunderts R. Simon als ein unüberwundener Riese, auf den bis dahin nur Kinderpfeile geschossen waren, vor den Augen der Theologen. Er, Clericus und Spinoza, die Repräsentanten der Anfänge der neuen 40 Kritit, sind die vornehmsten Gegner, mit denen es Carpzov zu thun hat. Sein Stand-punkt ist noch der eines Buxtorf und Hottinger, auf welche er auch gern zurückgeht. Unerschütterlich steht ihm die wörtliche und gleichmäßige Inspiration des Roder fest, auch was die Schriftsteller schon auf anderem Wege erfahren, ist durch eine nova inspiratio ihnen bekannt gemacht worden, kein Irrium irgend einer Art ist in den 45 Text eingedrungen, keinerkei Widerspruch läßt sich entdeden, die accentus sind textui

So auf dem Felde der Gelehrsamteit heimisch, blieb Carpzov aber auch den kinglichen Interessen nicht fremd und trat mit Nachdruck dem Pietismus und Herrnhutisnismus entgegen. Nach einem solchen Theologen streckte das orthodoxe Lübeck, welches soschoon zwei Wittenberger gelehrte Theologen, Rit. Hunnius und Pomarus als Superintendenten besessen, 1730 die Hand aus. Die Anseinstelle und wohl auch das praktische Interesse machte Carpzov verlangend, dem Rufe zu solgen. Er hatte gleichzeitig auch von dem orthodoxen Danzig einen Ruf bekommen und flehte dringend Löscher an, ihm die Entlassung nicht zu versagen; was es für Anstoh bei den Bapisten machen würde, wenn man einen Prediger wider göttlichen widerholten Ruf im Lande im Arrest erhalten wollte; so erlangte er denn die erstehte Entlassung, und wie sehr er dem neuen Wirtungstreis sich homogen sühlen mußte, zeigte die Auserung in einem Briefe von 1735: "Die icti sind in Lübeck gegenwärtig treue Leute. Die Reformierten haben dis seht vor dem Thore den Gottesdienst gehabt, der Landgraf von

Heffen-Philippsthal hat ihn in die Stadt verlegen wollen, der Rat aber es nicht zugelassen", und 1740: "Die Herrnhuter werden aus der Stadt gewiesen und gehen nach Marienborn, obwohl man es in Danemark ungütig sehen wird; auch werden die Konventikel mit Geldstrafe belegt." Seine Angriffe richten sich namentlich gegen die Herrnhuter. In seiner Predigt "über die Heiligkeit eines abgesonderten Bolkes Gottes" 5 hatte er 1739 die anstößigsten Stellen des Herrnhuter Gesangbuchs im Auszug mitgeteilt und gab 1742 eine der gründlichsten Streitschriften gegen dieselben heraus: "Resligionsuntersuchung der böhmischen und mährischen Brüder von Anbeginn ihrer Gemeinden dies auf gegenwärtige Zeiten". Er starb 1767.

6. Johann Beneditt V., gest. 1803. — F. Kolbewey, Gesch. b. klass. Philologie 10 auf der Universität Helmstädt-Braunschweig 1897 S. 165—168 und die dort S. 165 Ann. 2 genannten Quellen. Bergeichnis ber Sanbichriften im Breußischen Staate, I. hannover 1, Göttingen 1, Berlin 1893 S 243. 257.

Johann Benedikt V., 1720 zu Leipzig als Sohn des außerordentlichen Prosessions und Lazarettpredigers Johann Benedikt III. (Arenßig a. a. D. S. 277) geboren, war 15 ein Schüler Gesners und Ernestis in Leipzig, wo er schon in seinem 22. Jahre durch die Schist über den Stoiker Ariston Chius eine geradezu bewundernswerte Belesenheit auf dem Gediete des griechsichen und römischen Schristtums bewies. 1747 zum außerordentlichen Prosession der Philosophie ernannt, wurde er im folgenden Jahre zum Ord. graecus nach Helmkädt berusen und 1657 mit der Würde eines Abts zu Königs- 20 lutter betraut. In diesem Sprößling des zahlreichen Theologengeschlechts pflanzte die Orthodoxie desselben sich die an den Ansang dieses Jahrhunderts fort. Als der Aufklärer Albr. Teller Helmstädt in den Geruch der Irlehre brachte, wurde Carpzov von dem Herzog kennstraat, durch ein orthodoxes Lehrhund den Rus der Aufkenie zu retten und geh beauftragt, durch ein orthodoxes Lehrbuch den Ruf der Atademie zu retten, und gab 1768 sein Liber doctrinalis theologiae purioris heraus. Seine gründliche philo- 25 logische Gelehrsamkeit, besonders auf dem grammatischen Gebiete, in welcher er mit der bebrätschen seines Großvaters wetteiferte, bekundete er neben mehreren klassisch-theologifchen Schriften, namentlich durch seine noch jetzt gebrauchten Sacrae exercitationes in epistolam ad Hebraeos ex Philone Alexandrino, Helmstad. 1750, bie Stricturae theologicae in epist. S. Pauli ad Romanos 1756, den epistolarum catholicarum 30 septenarius 1790. In seinen Borlesungen erklärte er neben den klassischen Schriftstellern fleißig das Neue Testament, einzelne Schriften der patristischen Litteratur, sowie bie von Dolscius ins Griechische übersetze Augsburgische Konfession. Als einen Mann der alten Leipziger Ubung erwies er sich dadurch, daß er seine Kollegien dis an seine Ende nur lateinisch hielt, wie er die Vernachlässigung der klassischen Studien als eine stiefe Schädigung jeglicher Wissenschaft ansah. Dennoch ließ dieser letzte Standhalter der alten Lehre sich nicht abhalten, denjenigen ausstrebenden Theologen zu seinem Schwiegerschne anzunehmen, in dem Helmstädt das, was es an Teller, dem Manne des Forschritts, verloren hatte, reichlich wiedergewann, den Kirchenhistoriter Hende. Er ftarb 1803. G. Müller. (Tholnd +).

Carranza, Bartolomé de, Erzbischof von Toledo, † 1576. — Sein bekanntestes Bert ist die Summa Conciliorum et Pontificum, Venet. 1546 u. B., einen Abrig der Kirchengefchichte bis auf Julius III. enthaltenb. Ueber ben für ihn fo verhängnisvoll geworbenen Ratechismus f. u. Ferner schrieb er: Controversiae quattuor, über bie Autorität der Tradition, Surelysinds f. u. Settlet eighted und der Konstillen. Benedig 1546, abgedruckt in späteren 45 Ausgaben der Summa'; Concio ad Synodum Tridentinam, Antwerpen 1546 (1671); Instruccion para oir missa. En Anvers 1558. — Allg. Litteratur: Llorente, Gesch. d. span. Inquisition (beutsch, Gemünd 1819); Duétif-Echard, Scriptores Ord. Praed. II; H. Laugwit, B. C., Erzd. von Toledo, Rempten 1870; Reusch, Index I, 455 ff. und passim (1883); Colleccion de Documentos inections Bd V. Caballero, Melchior Cano. 1871; Döllinger, 50 Reitzige, (1882); I. Bd. — Die non Maurenbrecher (Stud. u. Stizen, 1874. S. 25), unter Beiträge (1862) I. Bb. — Die von Maurenbrecher (Stub. u. Stizzen, 1874, S. 25) unter Angabe ferneren Materiales als münichenswert bezeichnete neue Bearbeitung steht noch aus. Bas hurter im Nomenklator I (1. Aust. 1871) bietet, ift unzureichend.

Carranza, nach feinem Geburtsorte Miranda in Navarra auch Bartolomé de Miranda genannt, stammte aus vornehmer Familie und war im J. 1503 geboren. Er studierte 55 in Alcald Philosophie und Scholastik, trat im Jahre 1520 in den Orden der Dominitaner, dem er während seines ganzen Lebens angehört hat, begann fünsundzwanzigjährig Theologie zu lehren und erwarb sich bald den Ruf ausgezeichneter Gelehrsamteit. Infolge seiner Begabung und seines Rufes als Theologe, dem auch eine Denunziation

vom Jahre 1530 nicht zu schaden vermochte, betraute man ihn vielfach mit wichtigen Sendungen. 1539 ging er im Auftrag seines Ordens nach Rom zum Generalkapitel, trat in persönliche Beziehungen zu Juan de Baldes, Flaminio und Carnesechi und zeichnete sich andererseits durch seine Leistungen in der scholastischen Disputierlunk aus. 1540 kehrte er nach Spanien zurück und lehrte Theologie in Balkadolid. Der Ruf seiner Gelehrsamkeit war unterdes durch seine Borlesungen und seine Arbeiten als Censor (cualificador) ber Inquisition so hoch gestiegen, daß er die Aufmerkamteit Raiser Karls V. auf sich zog. Dieser ließ ihm das Bistum von Cusco, der alten Hauptstadt von Peru, antragen, allein Carranza schlug es aus. Als darauf das Trienter 10 Konzil eröffnet wurde, sandte ihn der Kaiser dorthin mit Domingo de Soto als taiser: lichen Theologen. Drei Jahre (1546—1548) blieb er dort und vertrat mit Energie die Sache der disziplinarischen Reformen. Insbesondere stellte er die Forderung der Residenz der Bischöfe und verteidigte auch durch eine besondere Schrift (Controversia de necessaria residentia personali Episcoporum, Benedig 1547) den Satz, das de necessaria residentia personali Episcoporum, Benedig 1347) ben Sag, dag 15 der Bischof jure divino gehalten sei, alle Pflichten seines Amtes selbst auszuüben und somit dieselben einem Bikar nicht übertragen dürse. Weil dieser Grundsatz zu der weiteren Konsequenz hinzuleiten schien, daß, wenn die dischöflichen Pflichten, dann auch die bischssichen Rechte jure divino seien, so widersetzen sich ihm die päpstlichen Legaten und es kam zu heftigen Debatten. Allein die Spanier beharrten auf ihrem 20 Standpunkte. Sie reichten elf Artikel ein, in denen sie neben der Resson, der Konsense und diese kanten aufschieden von diese kanten und diese kanten von des kanten van des kanten van des kanten van des kanten und diese letztere entschieden verwarfen. Nach der Rücklehr von Trient wurde Carrange zum Prior ernannt. Darauf sollte er als Beichtwater mit dem Infanten Bhilipp nach Afturien und Flandern gehen; jedoch lehnte er nicht bloß diesen Auftrag, sondern auch 25 ein Bistum ab, das er auf den canarijajen Infeln übernehmen sollte. Dagegen wurde ihm 1550 die Erhebung zum Ordensprovinzial zu teil, und er ging zum zweiten Male nach Trient, als Julius III. das Konzil daselbst von neuem eröffnet hatte (1551). Doch schon im April 1552 erfolgte eine abermalige Bertagung des Konzils; Carrange Doch scholichen aufeit 1582 ersoigte eine avermatige Vertugung vor konfeit zu betreien.

30 Maria die Ratholische hatte sich im Juli 1559 mit dem Infanten Philipp vermöhlt. Carranza begleitete diesen nach England und ließ sich hier unter dem Beifall des fanatischen Königspaares die Berfolgung der Protestanten angelegen sein, sowohl duch seine Predigten, wie als Inquisitionsrichter. Er brachte es dahin, daß in Oxford viele Prossessionen verurteilt und ihre Schriften vernichtet wurden, sodah die Universität wieder 35 auf den früheren Stand zurückfank. Inzwischen hatte Karl V. seine Kronen niedergelegt, und Philipp war ihm als König von Spanien gefolgt. Carranza kehrte jetzt zurud, und Philipp II. erhob ihn 1557 zur höchsten geistlichen Würde im Lande, zum Erzbischof von Toledo. Auch diesmal bedurfte es eines ausdrücklichen Besehles von seiten des Souverans, um ihn zur Annahme der Würde zu veranlassen. Bon dieser 40 Zeit an aber verfolgte ihn ein herbes Schickal, da die ihm zu teil gewordenen Auszeichnungen ihm mächtige Feinde im Klerus erweckt hatten, unter denen der Bijchof von Lerida der gefährlichste war. Als Raiser Karl im Sterben lag, reichte Carrange ihm die Satramente. (Bgl. das nähere nach einem Berichte Carranzas in Gachard, Retraite et mort de Charles V., Bruxelles 1854, 2 Bde.) Betanntlich ging bei 46 dem Tode des Raisers das Gerücht, er sei nicht im rechten römischen Glauben gestorben; bieses Gerücht gab den Anhalt, um C. zu stürzen, nachdem schon vorher (vgl. bei Gachard Bd II, S. 469) von Inquisitionsgesangenen Aussagen gegen ihn gemacht worden waren, die ihn verdächtig erscheinen ließen. Seine Feinde, insbesonden der Generalinquistor Baldés und Melchior Cano (vgl. Llorente III, S. 83—89), 500 bezogen sich zugleich auf den in demselben Jahre 1558 von ihm herausgegebenen Katechismus (Comentarios del reverendissimo Seiner Fray Bartolome Carranza de Minanda de Miranda . . . sobre el Catechismo Christiano, divididos en quatro partes. En Anvers 1558, fol.; Auszüge bei Laugwitz, s. u.), der, obwohl er keineswegs protestantische Anschauungen verrät, doch "auch in einer weniger bewegten, vom allgemeinen Argwohn freieren Zeit in den Geistern einige Berwirrung hätte erregen können". So wurde denn Carranza verhaftet, und bei dieser Gelegenheit fand sich unter seinen Bapieren ein Schreiben "über die Ausleger der Schrift" von der Sand des Just de Baldés (vgl. Art. Baldés). Man erinnerte sich auch, daß C. auf dem Konzil sich dafür ausgesprochen hatte, dem Bolke Teile der h. Schrift in Übersehung in die Hand 60 zu geben (vgl. Reusch, a. a. D. S. 457). Ungeachtet seiner Appellation an den Paps

hielt man ihn acht Jahre in Haft. 1567 wurde er auf Befehl Pius V. nach Rom gebracht, um noch neun Jahre in Untersuchung zu bleiben. Diese Untersuchung hatte das Resultat, daß ihm zwar die Rehereien, deren er angeklagt worden war, nicht bewiesen werden tonnten, daß er sich aber durch feierliche Abschwörung von dem Berdachte reinigen mußte und nun noch fünf Jahre lang von seinem Erzbistum suspendiert bleiben 5 sollte. 73 Jahre alt starb er am 22. Mai 1576 im Dominitanertloster Sta. Maria sopra Minerva. Papit Gregor XIII. ließ ihm eine ehrenvolle Grabschrift sezen.

Cartwright, Thomas, gest. 1603. Quellen: Cooper's Athense Cant. II, 1861, fol. 360—366 (Life of Cartwr.); Hanbury, Life of C., in Hanburys Ausgabe von Hooker's 10 Works, 1830; B. Brook, Memoirs of C., London 1845 (mit Borsicht zu gebrauchen; Br. ist rüchaltsloser Lobredner); ders.: Lives of the Puritans, 1813, II, S. 136 fl.; Strype, Annals of Dr. Whitgift; Dexter, Hist. of Congregationalism.; Sam. Clarke, Lives of 32 Engl. Divines, 2 ed. 1677, S. 16 fl.; Colville, Warwickshire Worthies, 92—100; 878; L. Stephens, Dict. of Nat. Biogr. IX, 226 fl., Encyclop. Britannica V, 166.

C., geb. 1535 in Hertfordshire, studierte im St. John's College, Cambridge, in dem damals vor andern die reformatorischen Gedanken Pflege fanden, mußte bei Marias Regierungsantritt, infolge seiner Weigerung, zum Katholizismus zurückzulehren, College und Universität verlassen und sah sich infolgedes gezwungen, Schreiberdienste bei einem öffentl. Sachwalter zu nehmen. Sier gewann er für die Kämpfe seines späteren 20 Lebens juristisch-advolatorische Kenntnisse, stärtte seine dialettische Kraft durch die Teil-nahme an Anklage und Verteidigung und machte sich mit dem gemeinen englischen Rechte vertraut. Bei Marias Tode nahm er mit den übrigen "Reformatoren" im Triumph wiederum von Cambridge Besitz und durchlief, bald als einer der tücktigsten Bor-tämpfer der neuen Ideen in ihrer puritanischen Färbung die Ausmerksamseit der Uni= 25 versität und der Regierung auf sich ziehend, in den folgenden Jahren die herkömmlichen atademischen Ehrengrade am St. John's uud Trinity College. Ein glücklicher Kanzelzredner, gefürchteter Disputator, über juristische Spitzsindigkeiten ebenso sicher wie über ein gründliches Wissen versigend, wurde er als Anwalt und Vertreter der reformatorischen, und seit 1565, nach einer gegen den bekannten J. Preston geführten Disputation vor so der Königin Elisabeth, die ihm freilich ihre Gunst versagte, auch der puritanischen gegen daftlicher Predigten, die ihm treitig ihre Gunst verlagte, auch der purtianischen gegen das kirchliche Regiment der Königin gerichteten Bewegung, nicht willig, in die heftigen Kämpfe gedrängt, die in jenen Jahren die Vertreter der calvinischen Sätze von Kultus und Kirchenversassung von der anglikanischen Theologie abdrängten. Insolge mehrerer leidenschaftlicher Predigten, die C. gegen die bestehenden kultischen Mikstände gehalten, kam 25 es zuerst im St. John's, dann im Trinity College zu Demonstrationen von hunderten von Studenten, und von da an traten, in der Regel von C. ausgehend, an der Universität Fragen in die Offentlichkeit, die die gesamte Organisation des Elisabethschen Rirchentums ernft bedrohten.

Um den Gehässigkeiten, vielleicht auch den Gefahren dieser Rämpfe zu entgehen, 40 ging C. nach Irland, wo fein Studien- und Gefinnungsgenoffe Abam Loftus, Erzbifchof von Dublin, ihm das Erzbistum Armagh vergeblich in die Hand zu spielen versuchte. Nach Cambridge zurückgefehrt, wurde C. 1569 mit der Lady Margaret Professur betraut, die ihm Kanzel und Katheder der Universität zur Berfügung stellte. Mit glanzender Beredt-famteit wies er in der zumeist bis auf den letzten Platz gefüllten Universitätstirche (St. Mary's) 45 gegen seinen Borgesetzten Dr. Whitgift die Unhaltbarkeit der königlich englischen Theologie nach mittels fortlaufender Bergleiche der urchriftlichen Organisation mit der hierarchischen Richenform (Bahl der Geistlichen, Rechte und Grade der Bischöfe, Deans, Canons u. s. w.), für die er auf die Eingangskapitel der AG. sich berief. Die Antwort Whitgifts, der 1570 Bizekanzler der Universität geworden, war die Absehung C.s von so seiner Professur und die abermalige Bertreibung aus dem College.

Infossess ging C. nach Genf zu Beza, wurde aber balb (Nov. 1572) von seinen Freunden, die mit der Admonition to the Parliament inzwischen Generaliamens aus genfahren der geschnterionischen Restallungsform

gegen den anglitanischen Sierarchismus zu gunften der presbyterianischen Berfaffungsform aufgenommen hatten, nach England zurückgerufen und nahm sofort das Wert der beiden 56 Verfasser der "Borstellung", die ins Gefängnis gelegt waren, durch Abfassung einer Second Admonition to the Parliament und weiterer Streitschriften in der Verfaffungs- und Rultusfrage auf; mit solcher Heftigfeit, daß die Regierung nunmehr auch gegen ihn einen Safibefehl erließ, deffen Wirtung er durch abermalige Flucht auf den Kontinent vereitelte.

Als Pastor der englischen Gemeinde in Antwerpen und Middelburgh (1574-76) wandte er fich von neuem gegen die von Dr. Whitgift veröffentlichten Berteidigungen (Defense of the eccles. Regiment in England defaced by T. C. und Defense of the Answere to the Admonition, beide 1574) der staatstirchlichen Praxis
5 mit der Replie of Th. Cartwright agaynst Dr. Whitgistes Second answer
touching the Churche Discipline, 1575 und The Rest of the second Replie
1577. Diese beiden Schristen versuchen eine prinzipielle Begründung der einander
gegenüberstehenden Anschauungen und haben dadurch der reformationschen Bewegung in
England die bestannte Doppelrichtung, die preschyterianische und bischössische, gegeben. Die
10 puritanische Forderung, daß die Kirche in Lehre, Jucht und Versassung ihr Maß an
der Bibel habe, wird von C. in 6 Sägen begründet, um die in der Folgezeit aller Kampf
der Rarteien ging. 1 Name und Amt der Erzhischässe und Archibistonen lind zu besetzten. der Parteien ging: 1. Name und Amt der Erzösschöfe und Archidiakonen sind zu beseitigen; 2. die Amtsverrichtungen der rechten Diener, d. h. der Bischöfe und Diakonen, sind in der apostolischen Organisation gegeben: die Bischöfe dienen am Wort, die Diakonen den 15 Armen; 3. das Kirchenregiment wird nicht den bischöflichen Kanzlern und Räten, sondern den Pfarrern und Altesten der Gemeinde anvertraut; 4. jeder Pfarrer hat die Pflege einer besonderen Gemeinde, nicht mehrerer; 5. um das Kirchenamt findet keine Be-werbung statt, und 6. die Pfarrer werden nicht vom Bischof ernannt, sondern von der Gemeinde öffentlich gewählt. — Dies waren die Sätze, mit denen C., damals Führer des 20 englischen Presbyterianismus, die Grundlagen der puritanischen Christentumsidee legte, die das religiöse Leben und Kämpfen Englands jahrhundertelang beherrscht haben. C. wurde ihr Herold, und dies ist seine kirchengeschichtliche Bedeutung. In diese ersten Kampfzeit bedeuter sein Name das puritanische Prinzip.

Aus seiner Berbannung heraus verschärfte und verbitterte er diese Erörterungen 25 durch die Übersetzung der Disciplina Ecclesiastica von W. Travers, die 1574 u. b. I.: Declaration of Ecclesiasticall Discipline owt off the Word off God and off the Declininge off the Church off England from the same exfinien. Give Streitschrift, die er auf Beranlassung seiner Beschützer, der Earls von Warwid und von Leicester und Lord Burleighs gegen die Rheimser Bibelübersetzung entwarf, fiel so so schaft aus, daß ihr Drud namentlich auf Erzbischof Whitgifts Betreiben nicht zu ftande fam: erst ein Jahr vor seinem Tode wurde der Druck der Answere to the Preface of the Rhemish Test. durchgesett, und 15 Jahre nach seinem Tode, 1618, erschien das ganze Wert: A Confutation of the Rhemish Translation, Glosses and Annotations on the New Test., so farre as they containe Manifest Impieties etc., ein

35 Wert von über 800 Seiten, in Leyden. Rachdem er 1582 eine Professur in St. Andrews abgelehnt, tehrte er, ohne die erbetene Erlaubnis der Königin, unter Leicesters Schutze 1585 nach England zurud, wurde von Bischof Ailmer von London festgenommen, durch den Einfluß seiner mächtigen Freunde aus dem Kerker befreit und fand an einem Hospital in Warwick Anstellung.
40 Durch die überstandene Berfolgung nicht geschreckt, griff er auch von hier aus, während er seine Muße alttestamentlichen Studien zuwendete, in die in Haß und Vitterkeit getauchten Tagesfragen ein. Seinem arbeitsfreudigen Geiste genügte der Hospitaldienst nicht; er predigte, wo er konnte, in den Stadt- und Landkirchen und foll damals als erster in der Staatslirche die Praxis des ex tempore-Gebets eingeführt haben.

Der puritanischen Bewegung, die mit der Gründung eines Presbyteriums in Wandworth (1572) die Scheidung von der "Pralatenkirche" in die Wege zu leiten begonnen hatte, wandte er seine Kraft immer rücksaltsloser zu, trat für die Einführung puritanischer Andachtsübungen im ganzen Königreiche ein und gab (mit W. Travers) der entstehenden Kirche ihre Organisation in der Holy Discipline, die auf einer Synode 50 sämtlicher classes zu Cambridge (1588) Annahme und die Unterschrift von 500 Geiklichen sand. Die gegnerische Partei, an der Spize Whitgift, der bis an sein Ende Cs erbitterter Gegner blieb, such bas Buch mit allen Mitteln zu unterdrücken. Indesse entgingen einige Abzüge dem Berberben; eine von C. bearbeitete Ausgabe wurde 1644 vom Langen Barlamente veröffentlicht u. b. I.: A Directory of Church Govern-55 ment anciently contented for, and as farre as the Times would suffer, practised by the First Nonconformists. Found in the study of . . . . Mr. Th. C. after his decease and reserved to be published for such a time as this.

Den Quertreibereien indessen, die von den Brownisten und den Martin Marprälaten in die Auseinandersetzungen zwischen Presbyterianern und Staatstirchlichen einw getragen wurden, trat C. mit Energie entgegen. Seinen biblichen Bestrebungen, bem

,Wege der Aufrichtigkeit", entsprach nicht der leidenschaftliche Haß und Hohn, mit dem die Marprälatenpartei tämpfte; aber es lag auf der politischen Linie seiner staatstirchlichen Gegner, das Odium der ungezügelten Schwärmer auf die Puritaner unter C. zu werfen. Noch einmal wurde er vor die High Commission gefordert (1590), mit mehreren Freunden verhaftet und nach einer erneuten, aber ergebnissosen Untersuchung vor der Sternkammer 5 (1592) durch den Einfluß seiner Freunde, denen diesmal auch König Jatob seine Hand lieh, aus dem Gefüngnis gegen das Bersprechen, fortan Ruhe zu halten, besteit. Aber seine Gesundheit war durch Bersolgung und Haft gebrochen. Bon 1595—98 lebte er in Guernsey dei dem Gouverneur der Insel, seinem Freunde, und starb im Frieden und von den Seineitel im Montale auch 27 December 1609

Hofpital in Warwid am 27. Dezember 1603.

Die von ihm vertretene puritanisch-presbyterianische Idee war eine der träftigsten des in der Resormation erneuerten englischen Bollsgeistes. Ihr religiöses und staatliches Recht hat sie sich in dem auf C.s Tod folgenden Halbjahrhundert erstritten. Er selbst hat ihre Keime gelegt und an ihre freie Gestaltung die Arbeit seines Lebens geseht. 15 Ihr auch einen organischen Abschluß zu geben ist ihm versagt geblieben. Manche seiner Sätze haben sich als unhaltbar erwiesen; seine impulsive Natur verleitete ihn in der Hitze des Streits zu Anschauungen, die nicht das Ergebnis gesunden Urteils und maßvoller Überlegung waren. Auch mangelte ihm je und dann die Selbstbeberrschung und innere Alarheit, über die ein Parteiführer verfügen muß. Den auseinanderstrebenden 20 puritanischen Gedanken seiner Zeit aber gab er System und Methode. Sein Reformideal ging im wesenlichen auf die presbyterianischen Formen der Organisation und Juckt; auch die bürgerliche Gewalt habe sich diesen Formen anzupassen. Die abweichende kirchenregimentliche Weise sah er als underechtigt und unerträglich an. Seine Angrisse im einzelnen richteten sich gegen die hierarchische Gliederung, den amtlichen Eid, das 25 kultiche Ceremonienwesen, die Gewalten der ihrhlichen Gerichtsbose mit klöstiere Alfale enthebung und der Exfommunitation. Diese Gedanten, die er mit tuchtiger Bibeltenntnis, philologischer Gelehrsamkeit und origineller Schlagfertigkeit vertrat, haben ihn zum Bater des englischen Presbyterianismus gemacht; mit ihnen legte er brett und tief die Grundlagen für eine Form des religiösen Denkens, die noch jeht so unter ben englisch rebenden Böltern in Rraft fortbauert.

C.s Schriften: außer den im Texte genannten verdienen erwähnt zu werden: A Catechisme, 1611; A Treatise on the Christian Religion, ed. 2B. Bradfow, 1616; Harmonia Evangelica, Amjterdam, 1627; Commentaria practica in totam historiam evangelicam, 3 voll. 1630. Rubolf Bubbenfieg. 35

Cajas i. Las Cajas.

Cafelius, Johannes, geft. 1613. — Bgl. Jatob Burchardt, Epistola de Caselli erga bonas literas meritis eiusque lucubrationum editione (Bolfenbüttel 1707, 66 S. 4°); Dracsfelb, Opus epistolicum Jo. Caselii (Frantf. 1687, enthält Briefe des C.) Commercium Draesfeld, Opus epistolicum Jo. Caselii (Frankf. 1687, enthält Briefe des C.) Commercium lit. clarorum virorum e museo Rud. Aug. Noltenii (Br. 1737); diese Sammlung enthält 40 fast nur Caseliaa; P. Victorii Epp. ad Germanos missar. libri III ed. Caselius (Rost. 1504); Clar. Italorum et Germanorum epp. ad Victor. ed. Bandin (Flor. 1758, 60; 2 tomi); Jos. Scaligeri Epp. (Lugd. Bat. 1627) 556 ss.; E. Hente, Calitt I; Klippel, Deutsche Lebens- und Characterbilder I; Lösch, Mylius u. Johann Albrecht I. von Medlenburg (Schwerin 1853); Krabbe, Die Universität Rostod, 718 ss., Kammel, Artitel "Caselius" in der Adult IV (1876), 40 ss. Bahlreiche andere Rachrichten in den Werten zur niedersächsischen Geschichte und Kirchengeschichte z. B. in der Zeitschrift der Gesellschaft sür niedersächs. Kirchengeschichte herausgegeben von Kanser II. Jahrgang (1897, Wolsenbüttel Limbach). Am aussührlichsten hat sich dies dies berte a. a. D. mit E. beschäftigt.

C. ward aus dem niederländischen Geschlechte derer von Chessel, welches um der 50 Berfolgungen der Protestanten willen ausgewandert war, in Göttingen, wo sein Bater Matthias Bracht von Chessel als Lehrer Zuflucht gefunden hatte, im Jahre 1533 geboren und auf den Schulen in Gandersheim unter Christoph Noricus und in Nordhausen unter Basilius Faber und Michael Neander vortrefflich in den alten Sprachen unterrichtet. Dann wurde er in Bittenberg Melanchthons und in Leipzig Joachim 55 Camerarius' Schüler, und erhielt von diesem die Richtung, welche über sein Leben entschied; er wurde einer der ausgezeichnetsten unter allen deutschen Humanisten, "der späteste und vollendetste Bertreter der alten Schule", von Josef Scaliger insbesondere als elegantester Latinist anerkannt; aber da er seinen Lehrer Melanchthon um mehr als 736 Cafelins

50 Jahre überlebte, so tam er bei der zunehmenden Abwendung der lutherischen Theologen von seinen Studien, trot aller Anertennung in der Ferne, dennoch in seiner dies erst in seinen späteren Jahren. Rach seiner Studienzeit in Deutschland ward seine Bildung noch in mehrjährigem Aufenthalt in Italien zuerst (1560—1563) durch die beiden Träger "des reichsten Wissens vollendet, das die Philologie Italiens im 16. Jahr-hundert besah", durch den Kritiker Petrus Biltorius in Florenz. "den ersten der mit nächsten Umgebung in eine immer mehr vereinzelte und einfluglofe Stellung. hundert besah", durch den Krititer Petrus Bittorius in Florenz, "den erften, der mit biplomatischer Genauigteit Sandschriften verglich und Texte berichtigte", den Beforderer einer quellenmäßigen Renntnis der aristotelischen Philosophie und der alten Rhetorit, 10 und durch den Archäologen Karl Sigonius in Bologna, am letzteren Orte auch durch das Studium der Rechte. Bei einem zweiten Aufenthalte in Italien konnte C. aus die Würde eines Dottors der Rechte in Bisa 1566 erwerben, und war damals schon so bekannt, daß ihn im Jahre 1567 der Kaiser Waximilian in den Adelstand erhob. Schon früher hatte Herzog Johann Albrecht von Medlenburg ihn lieb gewonnen und im Jahre 1563 nach Rostod berusen, wohin er auch von der zweiten italienischen Rese, jowie nach längerem Aufenthalte am Hofe des Herzogs (1570—1574) zur Erziehung seiner beiden Prinzen zurücklichte, und wo er dis 1589 blieb. Sehnsäckig sah er später auf diesen Frieden seines Lebens in Rostod zurück, "udi nihil inimicitiarum, nulla odia, vix inter unum atque alterum aliquid simultatis" (Commerc. lit. clarorum virorum e museo Rud. Aug. Nostenii [Br. 1737] S. 58). Doch schon 1575 wollte ihn Herzog Julius als Lehrer auf der neuen Universität, welche er damals zu Helmstädt gründete, und zugleich als Erzieher seines Erbprinzen Seinrich Julius (geb. 1574) anstellen; Caselius glaubie aber, die geforderte Berpflichtungssormel auf das Corpus doctrinae nicht unterschreiben zu können, so blieb er damals noch in 25 Rostod (das Weitere aus den Konsistorialatten bei Hente, Calixtus Bd I. S. 50). Erst als 14 Jahre später Heinrich Julius selbst zur Regierung tam, und vielseitig gebildet wie er selbst war, nun auch die Stiftung seines Baters den fast schon überall ungern gesehenen humanisten zum Afple öffnete, da ward vor allen auch Cafelius, und wahrscheinlich ohne die frühere Jumutung einer sehr bindenden Glaubensverpslichtung, nach Helmenstein. Auch sehlte es ihm in den 25 Jahren, welche er dom noch verlebte, nicht an dem Schulz des Herzogs und nicht an Anertennung und Einfluß bei dem besten Teil seiner jüngeren Kollegen in allen Fakultäten, wie ihm auch sein europäsischer Ruhm schon durch die Bewunderung und Anhänglichteit von Wännern wie Joseph Scaliger und Nach Casaudonus (Victorius, Sigonius und Muret weren 1584 und 1585 gestorben) gesichert und unter Ansechlengen in den Kähe sein Topk so tung, nach Helmstädt berufen. blieb. Aber solche Anfeindungen blieben schon deshalb nicht aus, da dies Auftommen der Melanchthonianer und humanisten in helmstädt ebensoviel Abbruch war für das unter Herzog Julius zuletzt unverfürzte Ansehen der strengen lutherischen Theologen-partei am Sofe und auf der Universität, und einiger mit ihnen verbundener Anhanger 40 derjenigen Opposition, die sich auf Petrus Ramus gegen die herkömmliche Ausdehnung und Schähung der klassischen und philosophischen Studien berief. Durchaus nicht als Neuerer und losgerissen von Überlieferung stand Caselius solchen Gegnern entgegen: ihren theologischen Anforderungen in Beziehung auf neue Betenntnisse hatte er, der Freund der gebildesten Altertumsforscher in allen Regionen der abendländischen Ringe, 46 freilich nur ein offiziöses Stillschweigen und ein ironisches Einräumen der eigenen Infonsequenz entgegenzusetzen; aber das Abmahnen der Ramisten von fleißigem und gründlichem Studium der Alten schien ihm auch dann Verführung der Jugend und Beförderung der schon ohnedies hereinbrechenden Barbarei, wenn es sich auch mit chriktlich sauch ner Besorgnissen von dem heidnischen Inhalt der alten Dichter und Philososson und verstellten und verstellten. "Deci semper operam, schreibt er noch 1597 seinem gelehrten Herzoge, et in id incumbo hodie, ne somnia quaedam mea vulgo venditem, sed quae a priscis sapientibus acceperim — depromam in usus publicos", und die Schriften der Rirchenväter waren davon nicht ausgeschlossen. Aber gerade im nächsten Jahre 1598 trat sein theologischer Rollege Daniel Hoffmann hervor mit feinen 55 propositiones de Deo et Christi tum persona tum officio, asserentes puriorem confessionem D. Lutheri faeces scholasticas expurgantis, oppositae Pontificiis et omnibus cauponantibus verbum Dei, in welchen die Behauftung der Schädlichteit jedes Gebrauchs der Bernunft und der Philosophie in der Theologie und der Unvereinbarteit natürlicher und geoffenbarter Wahrheit der Ausbruch wohl nicht nur eines 60 "Eifers um Gotteswillen, aber mit Unverstand", sondern auch eines angesammelten

Wiberwillens gegen die Caselianos und ihren Einfluß auf die Studierenden war. Mit gewohnter Scheu por theologischem Streit richtete Cafelius mundliche Borftellungen und nacheinander vier turze Briefe an Hoffmann, worin er ihm mit zurückgehaltenem Spott nur zu einer die Sache beilegenden Genugthuung gegen das getränkte philosophische Lehramt zu bestimmen suchte, nämlich zu der Ertlärung: "bonas literas et logicen et 5 philosophiam ecclesiae et sacrarum literarum cultoribus esse ornamento, utiles et necessarias", und als dies vergeblich war, und Hoffmann vielmehr sich selbst noch zu immer stärkeren Berwerfungsurteilen weiter führen ließ, da nahm die philosophische Fakultät dies als einen Angriff auf ihre ganze Existenz, gründete in diesem Sinne eine Anklage beim Herzoge darauf, und dieser verurteilte nun Hoffmann zuletzt zur Abbitte an Ca= 10 selius und zur Entsernung aus Helmitädt. Allein auch dagegen blieb eine Gegen= wirtung der Partei Hoffmanns nicht aus; einige Jahre nachher ward dieser in Helm-städt wieder eingesetzt (Zur Gesch. und Lit. des Hoffmannschen Streites einige Bei-träge in Hente, Calixtus I, S. 69—73 u. 247—250]. Caselius' letzte Jahre, während welcher der Herzog fern von seinem Lande sich seiner nicht immer annehmen konnte und 15 andere für sich regieren lassen mußte, waren fein otium cum dignitate, sondern eine außere und innere Bedrängnis, welche er freilich wohl etwas zu allgemein, doch nicht ganz ohne Grund, als ein Zeichen hereinbrechender Barbarei überhaupt beurteilte, und worin ihm dann seine oft gepriesene und verwirklichte aristotelische edroanella kaum noch möglich, und nur in bem Wohlgefallen an Schülern wie ber junge Schleswiger 20 Georg Calixtus oder in dem Zuspruch von Freunden aus der Ferne noch etwas Ersfreuliches übrig war. Er starb, 80 Jahre alt, am 9. April 1613.

Caselius' zahlreiche Schriften sind nicht gesammelt und noch nicht einmal alle herausgegeben, und wenn der Grund davon auch der fein wird, daß Sinn für schöne Form auszeichnet, jeit dem 17. Jahrhundert nicht mehr sein wird, das Stinn für godne Form und Darstellung, für die geistreiche Feinheit und die römische Eleganz, welche sie alle 25 auszeichnet, seit dem 17. Jahrhundert nicht mehr sehr allgemein in Deutschland versbreitet geblieben ist, so hat sich das Hereinbrechen der Barbarei, welche er beklagt, inssofern auch an ihm selbst erfüllt. Sie bezogen sich nicht nur auf griechische Schriftsteller, alte Grammatik, Hermeneutik und Rhetorik, sondern auch auf Pädagogik und Politik, welche letztere zuerst von der römischen Rechtswissenschaft getrennt zu haben ihm von 30 einem noch vielseitigern helmstädtischen Gelehrten (H. Contag) nachgerühmt ist. (E. Seute †) B. Tichadert.

Cafpari, Carl Paul, geft. 1892. — Ueber C. B. Cafpari: Nordisk Conversationslexikon; Brödrene Salmonsens store illustrerede Conversationslexikon for Norden (von 3. 3). Halvoden); 76. Aarsberetning for det norske Bibelselskab (p. 78 von Th. B. G. Obland). Ueber 35 seine Schristen: C. A. Langes Norsk Forfatterlexikon Christiania 1863; J. B. Halvorsens Norsk Forfatterlexikon II, Chra. 1888.

Es giebt sehr wenige Leute, denen es in ihrem Beruf gelungen ist, so viel Segen zu wirfen wie Professor Caspari an der Universität zu Christiania. Das alte Königreich Rorwegen, dis 1814 mit Danemart zu einem Gesamtstaat vereinigt, obwohl mit vielen 40 selbstständigen Institutionen (eigenes Heer, eigene bürgerliche und kirchliche Gesetze u. s. w.), wurde im genannten Jahre als selbsiständiger Staat mit Schweden verbunden und hat nach seiner Konstitution nur den König sowie Krieg und Frieden mit Schweden gesmein. Es bekam im Jahre 1811 seine Universität. Früher hatte es mit Dänemark die Universität zu Kopenhagen gemeinsam gehabt. Die neuerrichtete Universität zu 45 Christiania sing ihre Wirsamteit 1813 an. Die ersten Prosessionen der Theologie, Herseld und Stenersen, waren fromme tüchtige Männer, welche sich vom Rationalismus sener Zeit emanzipiert hatten. Herselds († 1836) größere und kleinere blissische Geschäfte eine Schalen wurde viel gebraucht. Stenersen († 1835) gab eine Kirchenseldsichte eine Vielkombed) geschichte, ein Leben Luthers (Udsigt over Luthers Liv og Virksomhed) — beibe 50 in zwei Auflagen erschienen — und Epistolae paulinae heraus. Aber ihre Namen als Männer der Wissenschaft waren taum über die Grenzen ihres Baterlandes hinaus befannt. Noch weniger war dies der Fall bei ihren nächsten Nachfolgern Chr. Kenser, J. Raurin und J. Dietrichson. Die beiden ersten gingen nach turzer Zeit in prattische Predigerwirksamkeit über. J. Kaurin wurde später Bischof zu Bergen († 1863). Erst 55 als C. seine Stellung als Lehrer im Jahre 1847 antrat, fing die theologisch-wissenschaftliche Wirtsamkeit in Norwegen an.

C. wurde am 8. Februar 1814 in Dessau von jüdischen Eltern, Raufmann Josef C. und Frau Rebetta geb. Schwabe, geboren. Sechs Jahre alt wurde er in die jüdische Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. 3. 21. 111.

738 Calbari

Schule der Stadt geschickt; er wurde gleich im Hebraischen unterrichtet und konnte nach Berlauf von zwei Jahren die Bücher Mose durchlesen; diese Lektion wurde bis zu seinem vierzehnten Jahr immer von neuem wiederholt, die letzten zwei Jahre auch mit

rabbinischen Kommentaren.

Der Wunsch des Baters war ursprünglich gewesen, daß der Sohn sich zum Raufmann ausbilden follte; da der Knabe aber zum Sandel Unluft zeigte und feine ganze Luft auf das Studieren gerichtet war, wurde er in das Gymnasium geschickt. In dieser Schule waren es besonders die klassischen Sprachen, Lateinisch und Griechisch, welche seinen feurigen Geist fesselten, so daß es gleich bestimmt wurde, daß er sich den Studien 10 widmen sollte. Die gründliche Bekanntschaft mit dem Hebräischen, die er in der jüdischen Schule erworben hatte, bewirtte, daß er sich den Studien der Orientalia hingab. Rach vierjährigem Aufenthalt in der Schule und einjährigem Privatstudium, ging er 1894,

viersahrigem Ausenthalt in der Schule und einsahrigem Prwatstudium, ging er 1894, zwanzig Jahre alt, auf die Universität zu Leipzig und fing hier an unter Leitung des berühmten Orientalisten, Prof. Fleischer, Aradisch und Persisch zu studieren; er war 15 der älteste Schüler dieses Gelehrten und zwei Jahre lang sein Amanuensis.

Der junge C. betrieb seine gelehrten Studien zum Teil für sich, zum Teil in Gemeinschaft mit anderen Orientalisten. Der Rationalismus hatte bewirkt, daß der Unterschied zwischen Judentum und Christentum in Beziehung auf das Alte Testament sausgetilgt war. Iwar eiserte C. als ein junger Hebrärer aus den Hebrärern (Phi 3, 5) 20 für das väterliche Gesetz (Ga 1, 14). Aber vom Rationalismus war auch er nicht unberührt. Voll von Pflichtgefühl versuchte er ein Wort des Philosophen Kant sich zur Lebensregel zu machen, er hatte es auf seinen Arbeitstisch geschrieben: Du tannst, benn du follft. Er dachte, was die Pflicht geboten hat, muffe auch dem Menfchen

möglich sein; aber er mußte gleich empfinden, daß die Kraft zu schwach war. Zwei Erinnerungen aus seiner Rinderzeit und früheren Jugend zeugen von seiner Empfindung für die Gunde und die Beiligkeit bes Gefetes. Als ern och ein kleiner Anabe war, tam ihm der Wunsch: Möchte ich in Wasser getaucht und ganz und gar win werden! Was er damals nicht abnte, sollte einmal in der heiligen Taufe geschehen. Ein anderes Mal, da er abends in der Synagoge faß, betam er einen ftarten Ein-30 druct davon, wie groß es sei, das ganze Leben der Erfüllung des Gesetzes zu widmen; seine Seele wurde mit einer ahnungsvollen Borftellung von der Seiligfeit des Gesetz erfüllt; das waren aber nur schnell vorübergehende Stimmungen. Er war in der rationalistischen Borftellung befangen, daß er feinem Gewiffen Genuge leiften tonnte.

Einige theologische Studenten, mit welchen C. damals Berkehr hatte, bemühten sich seine Gedanten auf das Christentum zu leiten. Besonders versuchte das sein späterer Freund, der berühmte Prof. Franz Delitsich, damals Student. Er sprach mit C. von der eigenen Gerechtigkeit und von der Unfähigkeit der Menschen Gutes zu thun; aber hier wurde ein wunder Punkt berührt. Jedes Gespräch dieser Art war ihm widrig; er sagte selbst später: Ich war noch nicht durch das Gesetz reif geworden. Ein innere 40 Rampf in ihm hatte jedoch schon angefangen; fein Serz follte für das Evangelium rei

werden.

Obwohl in einem christlichen Lande geboren, hatte C., bevor er nach Leipzig tam, das Evangelium nicht tennen gelernt und nicht ein Wort im Neuen Teftament gelejen. Ein Freund und Studiengenoffe, Carl Graul, später Borfteher der Miffionsichule 31 45 Leipzig, machte ihn mit dem Neuen Testament befannt, und die erste Stelle, die ihm vor Augen fam, mar eine Stelle in der Apostelgeschichte, wo die Berfolgung des Paules von seiten der Juden dargestellt ist; die Schilderung der Juden in der Apostelgeschichte schien ihm so korrett zu sein, daß sie auf ihn einen unausköschlichen Eindrud machte. Bei Lesung der vier Evangelien, besonders des Evangeliums Johannis, kan

so er zu einem ganz neuen Licht.
So waren C. die Augen für die Person des Heilands aufgethan worden, und A wurde dessen gewiß gemacht, daß alle Weissagungen der Propheten vom Messas in Jesus von Nazaret erfüllt worden waren. Er suchte nun weitere Unterweisung bei Dr. Wolff, Prediger an der Peterstirche in Leipzig, und wurde unter die Katechumenen 55 eingeschrieben, um Unterricht im Christentum und Borbereitung zur Taufe zu empfangen. Nach Beendigung dieser Borbereitung wurde er, 24 Jahre alt, zu Pfingsten 1838 in der Rirche des Dorfes Groß-Städteln unweit von Leipzig vom Paftor Zehme, einen Schwager des Dr. Wollff und Schwiegervater des berühmten Professors Constantia von Tischendorf, getauft. Von demselben Prediger war neun Jahre früher Professor 60 Dr. Fr. A. Philippi getauft worden, und später wurden auch von ihm beibe Geldwifter

Cafpari 739

So war durch Gottes Gnade dieser Sohn Israels nach dem Fleisch

auch ein Sohn Israels nach dem Geifte geworden.

Es war natürlich, daß C. mit seiner gründlichen Renntnis der Oriontalia, seiner von Kind auf gepflegten Vertrautheit mit dem Hebräischen und seiner Liebe zu seinem Boll sich dem Studien der alttestamentlichen Exegese widmete. Wit Empsehlung von Brof. 5 A. Tholud in Halle ging er nach Berlin, wo er zwei Jahre unter Leitung des Prof. Sengstenberg studierte, mit welchem er in guter Eintracht und Freundschaft lebte. Rach Leipzig zurückgekommen, suchte er dort sich als Privatdozent zu habilitkeren; aber sein Vetyzig zurückgekommen, suchte er dort sich als Privatdozent zu habilitieren; aber sein alter Freund Franz Delitzsch kam ihm zuvor, und C. muste damals als privatisierender Gelehrter mit Privatunterricht in Exegese und Sprachen, Korrekturlesen und litterarischen zur Arbeiten sein Brot verdienen. Im Jahre 1838 gab er als erste Frucht seiner Studien im Arabischen Borhaneddini es Sernuchi Enchiridion studiosi . . ., bevorwortet von Prof. H. D. Fleischer, in Leipzig heraus. 1842 erschien in Leipzig sein Kommentar des Propheten Obadia. In den Jahren 1844—48 erschien in Leipzig seine Grammatica Arabica I, II, später deutsch herausgegeben 1859, 1866 und 1876 in 15 Leipzig, letzte Ausgabe dearbeitet von August Müller, in englischer Übersetzung in zwei Aussache in London 1862 und 1874—75 und in französsischer Übersetzung 1879 dies 80 in Brüssel.

Bom Jahre 1841 bis 1857 schrieb er eine lange Reihe historisch-tritischer Abhandlungen und Anzeigen in Rudelbachs u. Guerides "Zeitschrift für gesammte Luth. Theo- 20

logie und Kirche".

Im Jahre 1842 disputierte er, um den Dottorgrad in der philosophischen Fakultät zu erlangen, und wurde Mitglied der "Siftorisch=theologischen Gesellschaft zu Leipzig. 1844 wurde er von der Universität zu Königsberg honoris causa zum Licentiaten der 1844 wurde er von der Universität zu Königsberg honoris causa zum Licentiaten der Theologie kreiert. Damals besam er auch von dieser Universität den Ruf zum außer= 25 ordentlichen Prosession als Hävernicks Rachfolger. Sein früherer Lehrer Pros. Hengsten= derg suchte ihn zu bewegen, diesen Ruf anzunehmen. Aber als strenger Lutheraner weigerte C. sich, weil gewisse Berpflichtungen in Beziehung auf die preußische unierte Kirche damit verbunden waren, welche C. nicht gesielen. Er mußte sich noch einige Jahre mit Rorrettursesen, Privatunterricht x. ost ziemlich kümmerlich unterhalten.

Im Jahre 1847 besam er aufs neue einen ähnlichen Ruf aus einem Lande, welches ihm bisher sast einer erus neue einen ähnlichen Ruf aus einem Lande, welches ihm bisher sast eine terra incognita gewesen war. Ein junger norwegischer Theologe Gisle Johnson, C.s. späterer Freund und Rollege, war in den Jahren 1846—47 in Deutschland auf einer Studienreise. Als er in Berlin Pros. Hengstenberg nach einem tüchtigen Theologen fragte, welcher einen valanten Platz an der Universität zu schristiania nach Chr. Repser einnehmen könnte, lenkte Henstenberg seine Ausmerssamleit

Chriftiania nach Chr. Regfer einnehmen könnte, lentte Sengstenberg feine Aufmerkjamkeit

auf Dr. Caspari.

Johnson wendete sich nun an C. mit dem Borschlag, daß er sich für den vakanten Lehrstuhl in Norwegen melden möchte. Ansangs schien es C. etwas abenteuerlich, sich in ein jo wildfremdes Land mit einer ihm ganz unbefannten Sprache zu be- 40 geben; es schien ihm sehr schwierig, in seinem Alter eine so fremde Sprace zu lernen. Doch nach näheren Uberlegungen besiegte er diese Bedenken und bewarb sich um den Lehrstuhl. Wegen desselben waren bereits Unterhandlungen von der norwegischen Behörde mit dem dänischen Theologen L. Selveg gepflogen worden; dieser trat jedoch, als

C. sich meldete, zurud.

C. erhielt alsbald einen vorläufigen Ruf als Lettor, tam nach Christiania im Oktober 1847 und fing gleich an, die Landessprache zu lernen. Es gelang ihm, dant seines vortresslichen Sprachtalentes, schon von Ansang des Jahres 1848 an Borlesungen zu halten. Und so wurde Norwegen sein neues Vaterland. Schon am 29. Juni 1848 wurde er als Lektor, am 7. Mai 1857 als Prosessor sein erstellt und zwar gleich mit so erhöhtem Gehalt. Er lebte und wirke in Norwegen 44 Jahre. Sein erstes Baterland suchte mehrmals ihn zurückzuziehen. Im Jahr 1850 besam er einen Ruf als Professor nach Rostock, 1856 nach Dorpat, 1857 und abermals 1867 nach Erlangen, das letzte Mal an Franz Delitzschs Stelle. Aber er war in Norwegen einheimisch geworden und weigerte sich dieses Land zu verlassen. Im Jahre 1860 wurde er honoris causa 55 von der Universität zu Erlangen zum Doctor Theologiae treiert.

C.s Berufsthätigkeit war besonders seine Arbeit an der Universität. Er hielt Borlefungen für Studierende über verschiedene alttestamentliche Gegenstände, erklarte die Genesis, die Psalmen, den Propheten Jesaia, Micha, Jonas, Joel und Maleachi und las über Einleitung des Alten Testaments. Auch erklärte er das Evangelium so des Matthäus und den Sebraerbrief, hielt Borlefungen über die spnoptischen Coargelien u. j. w. Als alttestamentlicher Exeget und Apologet war er ein Schüler Sengstenbergs. Seine Borlesungen waren lebhaft, gründlich, feurig, geistreich, von lebendigen Christenglauben getragen. Er hielt auch oft populäre Borlesungen für einen weiteren

5 Kreis von Zuhörern über verschiedene alttestamentliche Stude.

C.s große Gelehrsamteit in den Orientalia und dem Hebraischen wurde auch weiter benutt. In Norwegen wie in Danemart gebrauchte man eine Bibeluberfetzung, bie von den Bischof S. B. Resen 1607 besorgt war, mit nur wenigen fleinen Berbesserungen. Die Norwegische Bibelgesellschaft gedachte 1842 eine neue Bibelübersetung 10 gu beforgen. Diese Arbeit wurde dann später ausgeführt unter Leitung von C. und Mitwirtung seines Freundes G. Johnson, D. C. Thistedahls und J. Kaurins. Des ganze AT. wurde zum 75. Jahressest der Bibelgesellschaft 26. Mai 1891 vollendet (j. d. Bibelübersetzungen Bd III S. 149,40 ff.).
Reben seiner Thätigkeit an der Universität und der Bibelübersetzung betrieb C.

15 auch eine sehr reichhaltige schriftstellerische Wirtsamkeit zum Teil in deutscher zum Teil

in danisch-norwegischer Sprache.

Ein Teil feiner Schriften bient der Wiffenschaft, welcher er fich urfprunglich gewidmet hatte, namentlich der Verdolmetschung, Ersorschung und Verteibigung des ALs. Heirzu gehören: die obenbesprochenen Werte: Der Prophet Obadja ausgelegt. Leipzig 20 1842. Beiträge zur Einleitung in das Buch Jesaia und zur Geschichte der jesaianischen Zeit, Berlin 1848. Über den sprisch-eephraimitischen Krieg unter Jotham und Ahos. Ein Beitrag zur Geschichte Israels in der assprischen Zeit und zu den Fragen über die Glaubenswürdigteit der Chronit und den Plan des Jesaia (Universitätsprogramm), Christiania 1849. — Über Micha den Morasthiten und seine prophetische Schrift. Ein 25 monographischer Beitrag zur Geschichte des alttestamentlichen Schriftthums und 300 Auslegung des Buches Michas (Universitätsprogr.) Christ. 1851—52. — Commentar til de 12 förste Capitler af Propheten Jesaia. 1. Halvdel Cap. 1—6, Chriftianis 1858—67 (2. Hälfte erschien nicht). Auch folgende populare Schriften mögen hier er wähnt werden: Zur Einführung in das Buch Daniel, Leipzig 1869. — Abrahams 30 Kaldelse og Abraham og Melchizedek. Af populäre Foreläsninger over 1. Mosebog (in 2 Auflagen), Christiania 1872 und 1876. — Abrahams Prövelse og Jakobs Kamp. Af populäre Foreläsninger over Patriarchernes Historie og Jakobs kamp. Al populare roteinsninger over latitatenerius alistotic.

1. Mosebog (in 3 Auflagen) Christiania 1871, 1872 und 1876. — Populäre Foredrag over Bogen Daniel udgivne af Pastor Storjohann, Christiania 1873 (bie oben besprochene Zur Einführung). — Bibelske Afhandlinger, Christiania 1884. Mit Porträt des Versasser (Inhalt: 11 Stüde über den Propheten Jona, Jesai, die Zeit des Manasse, den Propheten Jeremia, die Psalmen 49, 130 u. s. w.).

Die meisten dieser populären Schriften erschienen zuerst in "Lutherske Kirketidende"

oder in "Luthersk Ugeskrift", hauptsächlich aber in "Theologisk Tidskrift for den

40 evangelisk-lutherske Kirke i Norge".

Diese Zeitschrift wurde von C. und seinem Freund G. Johnson gegründet 1857 mit Neh 4, 17 als Motto. Sie erschien im allgemeinen mit einen Band jährlich bis turz vor dem Tode C.s., und der größte Teil des Inhalts war aus ihrer Feder gefloffen.

Noch fann hier genannt werden: Den gammeltestamentlige Skrifts Historie Med Forfatterens Tilladelse aftrykt efter hans Foreläsninger (Chrift. 1881).

Wie sein Lehrer Prof. Hengstenberg war C. voll überzeugt von der Echtheit und Integrität der alttestamentlichen Schriften. Es war ihm sehr betrübend, daß sein Freund Franz Deligtsch in seiner späteren Zeit der modernen Kritit viele Zugeständnisse gemackt hatte. Mit seiner gründlichen Gelehrsamkeit und tiesen Kenntnis des ALs hätte C. gewiß der modernen Kritit gewaltige Schläge beibringen können, wenn nicht besonder Berhältnisse in seinem neuen Vaterland ihm neue Aufgaben gestellt hätten, welche Beschlag

auf seine Zeit und Rräfte legten. Der danische Prediger, Dichter und Schriftsteller Grundtvig, welcher nach 1810 55 träftig wider den Rationalismus gefämpft hatte, stellte im Jahr 1825 eine eigentum liche Anskuelse", das namentlich das Taufspmbol, die Entjagung des Teufels, das Baterunser und die Satramentworte unmittel bar Worte aus dem Munde des Herrn und immer unverändert geblieben seien, und folglich über ber heiligen Schrift stehen mußten. Diese Ansicht hatte in Danemart und 80 auch in Norwegen viel Eingang gefunden; und man fürchtete, daß die heilige Schrift Caspari 741

in Schatten gestellt und das formale Prinzip der lutherischen Rirche getrübt werden konnte. C. beschloß also alle Fragen nach dem Tauffymbol und seiner Geschichte genau zu untersuchen, und diese Untersuchungen wurden zum größten Teil in der oben besprocenen "Tidskrift" publiziert. Dadurch wurde er auch auf kirchlich-patristische

Untersuchungen geführt.

Diesen Untersuchungen ist der größte Teil seiner Schriften gewidmet, zum Teil in der "Theol. Tidskrift" und anderen Zeitschriften zuerst gedruckt: Nadverens Indstiftelsesords gudstjenstlige Historie fra det 5. Aarhundrede til vore Dage. Med särligt Hensyn til Grundtvigs og hans Venners Anskuelser om disse Ords Form i Kirken og denne Forms Oprindelse, Chrift. 1868. — Ungedrudte, 10 unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufinmbols und der Glaubensregel, herausgegeben und in Abhandlungen erläutert I—III (Universitätsprogramme), Chrift. 1866—1875. — Historiske Oplysninger om Troesspörgsmaalenes Ordlyd ved Daaben, Chrift. 1871. — Den Augsburgske Confession og Luthers lille Catechismes Stilling til den hellige Skrift. Et Bidrag til Besvarelsen af 15 Spörgsmaalet om den sande Lutherdom, Christ. 1872. — Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und Glaubensregel, Christ. 1879. — Historisk-kritiske Ashandlinger over en Del virkelige og sommentlige orientalske Daabsbekjendelser, Christ. 1881 (Separatabdruck aus "Theol. Tidskrift"). — Martin pon Bracaras Schrift: de correctione rusticorum zum ersten Wale vollständig und 20 in verbessertem Text herausgegeben, mit Anmertungen begleitet und mit einer Abhandlung über dieselbe, sowie über Martins Leben und übrige Schriften eingeleitet, Christ. 1883. — Kirchenhistorische Anetdota nebst neuen Ausgaben patristischer und firchlichmittelalterlicher Schriften (Universitätsprogramm), Chrift. 1883. — Eine Augustin fälsch-lich beigelegte Homilia de sacrilegiis. Aus einer Einsiedelerhandschrift des 8. Jahr- 25 hunderts herausgegeben und mit kritischen und sachlichen Anmertungen, sowie mit einer Abhandlung begleitet (Universitätsprogramm), Christ. 1886. — Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzten Jahrhunderten des kirchlichen Altertums und dem Anfang des Mittelalters (Universitätsprogramm), Christ. 1890.

Wir könten unmöglich hier alle seine kleinen Schriften und Abhandlungen er- 30 möhnen. Pur millen mir auch armöhnen hob au ihn kahr krausta das ar auf ainen

wähnen. Nur müssen wir auch erwähnen, daß es ihn sehr freuete, daß er auf einer seinen vielen Reisen in einer St. Gallener-Handschift eine vorhieronymiansche lateinische Übersehung das Buch Hied sich and. Diese war vor seinem Tode sertig zur Publikation und wurde darnach herausgegeben Christ. 1893. Auch sand sich unter seinen Papieren sertig zum Druck der Anstang einer Schrift: Der Glaube an die Trinität Gottes in der Kriche des ersten christischen Jahrhunderts, herausgegeben Verwied 1894. Es such auf dem Reinig Level auf Rentstandschaft enthetten politikandigen Text Auch fand sich unter rift: Der Glaube an 35 Es fußt auf dem neu in Konstantinopel entdeckten vollständigen Text Leipzig 1894. des 1. Briefes des Clemens von Rom. Diese Schrift aber blieb leider nur ein Bruchstück. Gemeinschaftlich mit seinem Freund G. Johnson († 1894) gab er eine Übersetzung des Kontordienbuches auf dänisch-norwegisch heraus, Christ. 1866 u. 1882.

Man sieht, daß C. ein betriebsamer und fleißiger Mann war. Er ging gewöhnlich

morgens 6 Uhr ober noch früher an die Arbeit.

Er war immer Mitglied des Centraltomitees der norwegischen Bibelgesellschaft, Borsitzender in der Leitung der norwegischen Israelsmission u. a. Seit 1849 war er Mitglied der Gesellschaft der Wissenschaften in Drontheim und auch derselben Gesell- 45 schaft in Christiania seit ihrer Stiftung 1857. 1866 wurde er Ritter des Nordsternsordens und 1876 Commandor des St. Olafsordens.

C. heiratete 1850 Marie Raroline Konstanze v. Zezschwitz, geb. 1830 in Bauten, Tochter des Appellationsgerichtspräsidenten Carl Aug. v. Z. und Schwester des Theo-logen Prof. Gerh. v. Z. In ihrer glücklichen Che wurden ihnen 10 Kinder geboren; won diesen leben 3 Sohne und 2 Tochter.

C. war ein Mann von fleiner Statur, von fehr humanem, liebenswürdigem Wefen, sehr ernsthaft, aber nicht ohne Anlage für das Humoristische; er befaßte sich nicht mit Politit, tonnte aber darüber sehr lebhaft sprechen; liberale und demokratische Regungen

miffielen ihm.

C. hatte eine gefunde Seele in einem gefunden Leibe; aber vor Weihnachten 1891 wurde er von Influenza angegriffen und an ein langes Krankenlager gefesselt. Sein Trost waren die Worte des Heilandes (Jo 6, 37): "Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaus stoßen". Am Morgen des 11. April 1892, Montag in der Charwoche, endete er sein Leben mit einem stillen und friedsamen Abschied; und am Ostersamstag 60 wurde er von einer großen Wenge Freunde und Bekannte zu seiner letzten Ruhestelle begleitet. Sein Grab auf "Unser Heilands" Kirchhof in Christiania ist von seinen Schülern, Freunden und Gönnern mit einem schönen Grabmal geziert: seinem Brußbild, in Bronze von einem berühmten Künstler, W. Steibrock, modelliert, auf einem Warmorsockel aufgestellt.

Gefegnet fei immer fein Andenten!

3. Belebeim.

Cassander, Georg, gest. 1566. — Mit C., bessen Schrift De officio pii . . . vin ein Hermann Conring 1659 einen "unglaublichen" Einstuß zuschrieb, hat sich erst in unserem Jahrhundert litterarisch-historische Kritst näher beschäftigt. Zuerst Meuser im 3. u. 4. Bd von Oteringers tath. Zeitschrift 1845, dann Frihen in der Dissertation De C. ejusque sociorum studis irenicis (Monast. 1865) — beibe vom spezisisch-tatholischen Standpunkt, wenn aus nicht ohne einige persönliche Anerkennung. Protestantischerseits haben Kaltenbach (Strassbourg 1849), Frledrich in einer Göttinger Preisischrift 1855, endlich mit neuen Untersuchungen Calton (Specimen hist.-theol. Georgii C. vitae atque operum narrationem exhibens . . . von Jac. Marange Assim Casson, Amstelod. 1859) den Stoff behandelt. Zu der Studie des kath Religionslehrers M. Bird (Köln 1876) über Cassanders Idean val. Lossen im Theo. XI, Sp. 603—619. — G. Cassanders Opera erschienen Paris 1616 in Folio. Reist sind ei Schriften zur Geschichte der Liturgit und der Dogmen; dazu 107 Briefe und in Erstbruch die Alten zweier Colloquien des G. C. mit Anabaptisten 1558 und 1565. Die Schrift über die Netsenden des G. auf den Index (vgl. Reusch, Index I, 361). — Die von dem Jesuien Reissenderg (Hist. Societ, Jesu ach Rhen. infer. I, 120) kolportierte Mär von des C. angeblichen Beschwung auf dem Totenbette hat Lossen Akein. Akten (Bonn 1896, S. 523) wird ein 8 Lagnach des C. Tode geschriedener Brief des Jesuien Kessel erwähnt, bei dem die Lasonische

Georg Cassander, geboren in Bitthem unweit Brügge, einer der gelehrteften und erleuchtetften tatholijden Theologen in der unmittelbar nachreformatorifden Zeit. mertwürdig in der Geschichte der tonfessionellen Irenit geworden. Er batte über flassiches Altertum, Theologie und kanonisches Recht zu Brügge und Gent gelehrt, sich aber dam 30 Ju Köln ganz auf seine Studien zurückgezogen. Dort traf ihn ein Antrag, sich an den französischen Religionshandlungen zu beteiligen; dann die Einladung des Herzogs von Cleve, der ihn auch später noch benützen wollte, um die Wiedertaufer daselbst mit ber Rirche auszusöhnen, welcher Angelegenheit auch eine Schrift Cassanders über die Rinder taufe ihren Ursprung verbantt. Ein noch bedeutungsvollerer Ruf sollte ebenda an im 36 tommen. Kaifer Ferdinand I., von dem Wunsche einer Aussöhnung der Konfessionen geleitet, die Bergeblichkeit des tridentinischen Ronzils in dieser Richtung wohl ertennend, wollte das Wert in feine eigene Sand nehmen und doch wenigstens in feinen Landen einen Anfang machen. Dazu bedurfte er des Rates gelehrter Theologen. Und unter den ersten, an welche er sich wendete, war Cassander (neben Wigel). Er hatte ichen 1561 eine irenische Schrift: de officio pii ac publicae tranquillitatis vere amantis viri in hoc religionis dissidio, anonym ausgehen lassen, und auf heftige Angrise Calvins und Bezas durch gemäßigte Erwiderung sich da und dort zu Ehren gebracht. So lud ihn der Raifer nach Wien ein, um ihn in höchst wichtiger firchlicher Angelegen heit zu beraten. Cassander mußte die Einladung wegen Kränklichkeit ablehnen. Da 45 erging ein abermaliges Schreiben an ihn mit dem Ansuchen um ein schriftliches Gut achten über die jest bestehenden Differenzen der augsburgischen Konfession selbst und der Lehre ihrer Anhänger von der katholischen Lehre, mit Rudficht auf die vorangegangenen Bergleichsversuche. Diefer Aufforderung entsprach Caffender von Roln aus in der Consultatio de articulis inter Cath. et Protest. controvers. ad Imperat. 50 Ferdin. I. et Maxim. II., 1564. Sie ist an Maximilian gerichtet, weil Ferdinand inzwischen starb. Sugo Grotius hat fie 1642, Conring dann 1659 in Selmftabt, zusammen

mit Witzels Schrift, herausgegeben.

Cassander sand den Weg der Bereinigung im Zurückgehen auf den Ronsens der ältesten Kirche, näher einerseits auf die Einfachheit des apostolischen Symbols, andererseits auf die großen Kirchenlehrer von Konstantins Zeit dis Leo M. oder Gregor M. Zugleich wollte er neben der voranzustellenden Schrift zwar das Recht der Tradition nicht fallen lassen, aber doch nur in mildester Form ausgelegt und angewendet wissen namentlich sollte nur eine Abweichung, die den Zusammenhang mit Christus selbst det träse, Grund zur Trennung sein, dagegen die opiniones und ritus verschieden sein so tönnten, wenn nur nicht das Band der caritas dabei verletzt würde. Was das Einzelne betrifft, so sind seine dogmatischen Ansichten sast durchaus entschieden römisch: in der

Exbfünde wollte er eben nur den Mangel der justitia originalis sehen; in der Rechtfertigungslehre schien er sich dis zum sola herbeizulassen; allein es geschah unter Zusähen, welche gerade die gegenteilige Lehre aussprachen; er verteidigte die Wirtung des Sakramentes ex opere operato, beim Abendmahl sogar den Namen der Transsluhftantiation, die Messe als Opfer (wenn auch nicht wiederholendes), die Satissaktionen, sauch den römischen Begriff der Kirche, gegen welchen er den Beweis der Entartung nicht gelten läht. Die größten Zugeständnisse sind der Laienkelch, der ungleiche Wert der Sakramente, wenngleich die Zahl bleiben und alle sieden den Namen in gewissem Sinne teilen sollten, und die Priesterehe, die er aber doch nur als unvermeidlichen Notfall zulassen möchte. In den meisten übrigen Fragen hält er das Prinzip strenge selt 10 und giebt nur Übertreibungen zu, welche abgeschnitten werden sollten, so den Meßpraxis, der Adoptischen, der Konfession, dem Keiligendienst, dem Rlosterleben, dem Ablakswesen, der bischösslichen und päpstlichen Gewalt u. a. m. Bielsach erschen, dem Ablakswesen, der bischösslichen und päpstlichen Gewalt u. a. m. Bielsach erschen Mißbrauch seschen, der beschen der Sache leugnet, und eine reinere Idee, die nur darin 15 symbolisiert sei, spielend unterschiebt, oder aber sich auf den pädagogischen Zweck beruft. So erinnert seine Behandlung der Ceremonien oft an ganz moderne Ehrenrettungen. Die römische Kirche ist zwar sehr bemüht gewesen, ihm einen Widerruf vor dem Tode (3. Febr. 1566) anzudichten und ihn selbst zu verleugnen, aber sie hat eben in jener Absicht von ihm zu lernen nicht verschmäht.

Caffel, Paulus Stephanus, geft. 1892.

3. Cassel, (früher: Selig C.), evangelisser Theolog und Schriftsteller, wurde am 27. Febr. 1821 (nicht 1827) in Groß-Glogau in Schlessen von jüdischen Eltern geboren (sein älterer Bruder David starb 1893 als Docent an der Verliner Hochschlessen seinen Geschichte, erhielt in Schweidnis Hymnassel Bistung, studierte in Berlin besonders Geschichte, erhigierte 1850—1856 die Ersurter Jettung, wurde am 28. Mai 1855 in Bühleben bei Ersurt getaust, wirtte dis 1859 als Bibliothetar der Kgl. Bibliothet in Ersurt. Dann siedelte er nach Berlin über, wo er einige Zeit als Hymnasiallehrer, besonders aber als Schriftsteller und 1867—1891 als Krediger an der Christussische und Missische und Missische Aber Londoner Juden- 30 missische gellschaft thätig war. Auch Mitglied des preuhsischen Abgeordnetenhauses ist er gewesen, 1866—67, als Angehöriger der konservativen Partei. Er starb am 23. Dez. 1892 in Friedenau dei Berlin. Über die wenig rüssischen Abgeordnetenhause ist ergabren hat, siehe sein: Sendischreiben an Freunde in Deutschland und England über die Christussische in Berlin und ihr Martyrium durch die London Society, Versin 1891 so (16 S.). — Was ihn veranlaßt hat, zum Christentum überzutreten, ist genau nicht besamnt geworden. Zedenfalls nicht äußere Borteile; vielmehr muß man aus zahlsosen gedrucken wie geschreiden Außerungen schliehen, daß die Persönlichseit Zesu Christi, die ihm bei seinem Arbeiten, schon bei dem über die Geschichte eines Boltes immer wieder entgegentrat, einen überwältigenden Eindruck wie auf viele andere so auch auf so ihn gemacht hat. Seinem Bolte hat er stets warme Liebe bewahrt. Daher hat er einerseits den Antisemitismus bekämpst (Wider Heinrich v. Areitsche, a. Ausst., Berlin 1881; Myasverus, Die Sage vom ewigen Juden, Berlin 1885), andereseits Zelum den Christusen seilen 1880; Die Antisemiten und die evangelische Kirche, a. Ausst., Berlin 1881; Whasverus, Die Sage vom ewigen Juden, Berlin 1885), anderereits Zelum den Christusender und durch ungemein zuhrensener keinen Schilfersten Populär-wissen

Alls Schriftsteller ist er außerordentlich fruchtbar gewesen. Bei seiner sehr vielseitigen Belesenheit (er soll 15000 Bücher besessen haben) ist es zu bedauern, daß er seine 55 litterarischen Produktionen oft nicht ausreisen ließ, vielmehr vielsach Einfälle des Augenzblicks schnell veröffentlichte, ohne zu prüfen, ob sie auf Justimmung seitens des Philozlogen und des Historikers rechnen könnten. Zu seinen besten Leistungen gehört die von ihm, während er noch Jude war, versatze Geschichte der Juden von der Zerstörung

Jerusalems durch Titus dis 1847 (in: Ersch u. Gruber, Allgemeine Encytlopädie, Sektion II, Bd 27, S. 1—238, Leipzig 1850). Viel Belehrung und Anregung kann man auch aus seinen zahlreichen Schriften über Mythologie, Sagenkunde und Symbolik schöpfen. Genannt seien hier: Schamir, Erfurt 1856; Der Schwan in Sage und Leben, Berlin 1860 (116 S.); Rose und Nachtigall, Berlin 1860 (32 S.); Weihnachten, Ursprung, Bräuche und Aberglauben, Berlin 1862 (435 S.); Raiserz und Königsthrone in Geschichte, Symbol und Sage, Berlin 1874; Die Symbolik des Blutes und der arme Heinrich von Hartmann v. Aue, Berlin 1882 (265 S.); Je länger je lieber, symbol. und sprachl. Deutung von blauen Pflanzen, Berlin 1888 (81 S.); Der grüne Bagagei, eine Symbolik des Grün und Apologie der "Pfassen", Berlin 1888 (66 S.); Mische Sindbad, Secundus Syntipas, ediert, emendiert und erstärt, 3. Ausg., Berlin 1891 (426 S.). Ferner nenne ich die Sammelwerse: Aus Literatur und Symbolik, Leipzig 1884 (386 S.); Aus Literatur und Geschichte, Leipzig 1885 (347 S. und auf 74 besonders gezählten Seiten "Das Targum Stiher, votalisiert und mit Ansmerkungen"); Gesammelte Schriften, 1. Bd: Das Leben des Menschen in Geschichte und Ruth (in J. B. Langes theol.shomil. Bibelwers) 1865, 2. Aufl., 1887; Das Buck Stiher übersetzt und ersäutert (im Anhang Übersehung des zweiten Targum), Berlin 1878 (307 S.); Altsträckichen Festlaender nach Ursprüngen und Bräuchen, Berlin 1869 (128 S.); Die Gerechtigkeit aus dem Glauben, Gotha 1874 (96 S.); Aus guten Stunden, Bertachtungen und Erinnerungen, Gotha 1874 (352 S.); Vus guten Stunden, Bertachtungen und Erinnerungen, Gotha 1872 (347 S.); Für ernste Stunden, Bertachtungen und Erinnerungen, Gotha 1872 (347 S.); Für ernste Stunden, Bertachtungen und Erinnerungen, Gotha 1872 (347 S.); Sun Mege nach Damaskus, apologetische Abhandlungen, Gotha 1872 (347 S.); Sun Mege nach Damaskus, apologetische Abhandlungen, Gotha 1872 (347 S.); Sun Mege nach

Caffeler Religionsgespräch 1661, 1—9. Juli. Da die über die Berhandlungen aufgenommenen Prototolle nicht veröffentlicht worden sind, ist Hauptquelle die mit dem Landgrässichen Bappen geschmückte und von den Teilnehmern an dem Gespräch unterzeichnete Brevis relatio colloquii authoritate — Wilhelmi Hassiae Landgravii — inter theologos quosdam Marpurgenses et Rintelenses, Celsitudinis suae mandato convocatos, Cassellis die 1. Julii & 30 aliquot seqq. habiti. Una cum concluso eorundem theologorum. Cassellis 1661. Ex officina Salomonis Schadewitzii. 4. 24 S. In demselbem Jahr erschien in Cassellis 1661. Ex officina Salomonis Schadewitzii. 4. 24 S. In demselbem Jahr erschien in Cassellis 1661. Ex officina Salomonis Schadewitzii. 4. 24 S. In demselbem Jahr erschien in Cassellis 1661. Ex officina Salomonis Schadewitzii. 4. 18 Siger, Historia ecclesiastica tom. II, Hamburg 1717, p. 160—164; C. A. Dolle, Aussührliche Ledensdeschweibung aller Professorum Theologiae — 35 auf der Universität zu Kinteln, Zwehter Theil, Bückeburg 1752, S. 243—262; Consilia theologica Witedergensia, Frandsurt a. M. 1664, 1. Theil, S. 1001—1004; der kurze Berickt z. B.: A(braham) C(alov), Historia syncretistica 1682, S. 634—647.

Litteratur: E. L. Th. Hente, Das Unionstolloquium zu Cassel im Juli 1661. Marburg 1861 (26 S.); H. Henve, Kirchengeschichte beider Hessen, Marburg 1876, 2. Bb S. 160—165; Ehr. v. Rommel, Geschichte von Hessen, 9. Bb Cassel 1853 S. 153 ff.; E. W. Hering, Geschichte der kirchlichen Unionsversuche seit der Resormation bis auf unsere Zeit, 2. Bb Leipzig 1838 S. 128 ff.; J. G. Walch, Historische und theologische Einleitung in die Religionsstreingsteiten der evangelisch-lutherischen Kirchen, 2. Aust. Jena 1733, 1. Teil S. 286 ff.

Landgraf Wilhelm VI. von Hessen hat dieses Kolloquium zwischen den Theologen seiner beiden Landesuniversitäten, Kinteln und Marburg, veranstaltet und zwar in der Absicht: ut, eum plurima huie vel illi parti a nonnullis afsingi et imputari consuevissent, quae re vera illi minime statuerent, per eiusmodi amicam συζήτησιν utraque pars alterius mentem, et in quidus inter se convenirent vel dissentirent, plane planeque perciperet; inde controversiae status rite formaretur et cuius momenti quaestio sit, an fundamentum sidei concernat necne, dispiceretur; denique de re ipsa placida collatio in timore Dei institueretur, ac si convenire in omnibus non possent, saltem fraterna inter ipsos pax et concordia mutuaque tolerantia sanciretur (brevis relatio S. 5 f.). Aus Marburg erschienen ie reformierten Prosessor Sedistian Curtius (Fr. B. Strieder, Hessische Gelehrten zespschichte 2. Bd S. 474 ff.) und Johannes Hein (Strieder, Hessische Gelehrten geschichte 2. Bd S. 474 ff.) und Johannes Hein (Strieder 5. Bd S. 321 ff.; Dolle, Teil 2 S. 275 ff.) und J. Henichius (Strieder 5. Bd S. 441 ff.; Dolle, Teil 2 S. 218 ff.); auherdem nahmen drei weltsiche Räte teil, welche im Ramen des Fürsten den Bossit sühren sollten: Johann Caspar von Dörnberg, Johann Heinrich von Dauber und Caspar Friedrich von Dalwigt. Die Berhandlungen erstrecten sich auf vier Lehrstüde: die Lehre vom Abendmahl, von der Prädestination, von der Berson Christi und von der Laufe.

Man einigte sich in der Lehre vom Abendmahl darin, daß dasselbe nur dem Segen bringe, welcher Christus geistlich genießt, das heißt, ihn im Glauben erfaßt und darin, daß das Brotbrechen ein nüglicher und frommer Ritus sei (br. rel. S. 7f.). In der Prädestinationslehre wurde darüber Einverständnis erzielt, daß der Mensch nach dem Fall teine Kraft besigt, das Gute von sich aus zu beginnen oder zu vollbringen, sondern daß er es allein der göttlichen Gnade verdankt, wenn er zum Heil gelangt; daher wurde auch von beiden Seiten der Pelagianismus wie der Semipelagianismus verurteilt der vol. S. 9ff.). Die Erörterungen der Artikals von das Parlau Christis konstallenden (br. rel. S. 9ff.). Die Erörterungen des Artikels von der Person Christi konstatierten die Übereinstimmung der Rolloquenten in Bezug auf das christologische Dogma der alten Kirche wie in Bezug auf die Berwerflichkeit der ihm entgegenstehenden Irrlehren des 10 Restorius, Eutyches u. s. w. (br. rel. S. 13 ff.). Bei ber Behandlung ber Taufe trafen beibe Teile in der Anertennung der Notwendigkeit der Rindertaufe zusammen; bezüglich des Exorcismus erklärten die Kinteler Theologen sich damit einverstanden, wenn in ihren Kirchen derfelbe in ein Gebet gegen den Teufel und dessen Macht umgewandelt wurde (br. rel. S. 17 ff.). — Obwohl auch die Differenzen, welche die konfessionelle 15 Polemit in Bezug auf diese viel verhandelten Fragen herausgestellt hatte, nicht unterdrückt wurden — die Punkte, in welchen man sich nicht einigen konnte, sind ausdrück-lich hervorgehoben — so war schließlich doch unter den Teilnehmern des Gesprächs das Bewußtsein wesentlicher Übereinstimmung vorherrschend (br. rel. p. 20: circa ea quae fundamentum fidei et salutis constituunt, plenum esse consensum, quaestiones 20 autem controversas fundamentum istud minime attingere minusque multo tollere aut evertere). Man wurde darin einig, daß kein Teil den anderen wegen der bestehenden Differenzen schmäßen solle, daß man einander aufrichtige Bruderliebe schulde, daß man sich gegenseitig als Glieder der wahren Riche und als Genossen des wahren Glaubens an Christus anersenne. Und um einen Riche und als Grieden zu begründen und 25 und 25 und 25 und 25 und 25 Rotteren keiter Rotteren beiden Rotteren viele mehr die zu erhalten, wurde beschlossen, daß die Pastoren beider Parteien fortan nicht mehr die Streitpuntte in ihren Predigten behandeln sollten, wenn aber der Text oder ein anderer Anlaß dazu zwinge, dann nur die Lehre felbst positiv und magvoll zu erörtern, ohne die Berfonen anzugreifen und ohne ben Gegnern Ronfequenzen zuzuschieben, welche fie nicht anerkennen. Überhaupt sollten sie die Gemeinde mit fower verftandlichen Fragen 30 verschonen und bei ber Berfundigung des Wortes den Zwed der Erbauung streng im Auge behalten. Auch für den akademischen Bortrag wurde Maßhaltung und strenge Sachlichteit gefordert (br. rel. 20 ff.). Endlich wurde an den Landgrafen die Bitte gerichtet, die Hochschulen und Rirchen der Nachbarichaft, besonders die brandenburgischen und braunschweigischen, zum Anschluß an diesen Friedensbund zu bewegen. Außerdem 36 und braunschweigischen, zum Anschluß an diesen Friedensbund zu bewegen. Außerdem 35 wurde eine Bersammlung von Theologen in Borschlag gebracht, welche über die noch vorhandenen Differenzen mündlich und schriftlich weiter verhandeln sollten (der rel. S. 22 ff.) — Das Casseler Kolloquium hat zwar in seinem Berlauf den Erwartungen des Landgrafen entsprochen, dagegen die großen Hoffnungen nicht erfüllt, welche durch seinen friedlichen Ausgang erregt wurden. Denn als der Landgraf jene Aufforderung an 40 Brandenburg und Braunschweig ergehen ließ, fand er zwar bei dem großen Kurfürsten volles Berständnis (vgl. H. Landwehr, Die Kirchenpolitik Friedrich Wilhelms, des großen Kurfürsten. Berlin 1894 S. 324 ff.; Fr. Brandes, Geschichte der lichsichen Politik des Hauses Brandenburg, 1. Bd 1. Teil, Gotha 1872, S. 230 ff.) und reichen Beifall seitens der Reformierten Frantreichs und der Riederlande (Henke S. 21), aber ebenso es geschollsen lehnte das Lutbertum den Bergeleich ab. welcher ihm ein Berrat an der geschlossen lehnte das Luthertum den Bergleich ab, welcher ihm ein Berrat an der Wahrheit zu sein schien. Die streitbare Wittenberger Fakultät eröffnete den litterarischen Feldjug durch die Epicrisis de Colloquio Cassellano Rinthelio-Marpurgensium (Wittebergae 1662. 4. 94 S.), die Rinteler Theologen verteidigten sich (Ad invariatae Augustanae Confessioni addictas academias et ministeria epistola apologetica 50 Augustanae Confessioni addictas academias et ministeria epistola apologetica so facultatis theologicae in academia Rinthelensi 4. 179 S. o. J. u. D., am Ende das Datum: 18. Dezember 1662) und eine Fülle von Schriften aus beiden Lagern setzte den Kampf sort (Berzeichnisse: Chr. M. Pfaff, Introductio in historiam theologiae literariam, pars II, Tübingen 1725, S. 178 ff.; Walch a. a. D. 4. Teil S. 810 ff.). In der Geschichte der Unionsbestrebungen ist das Unternehmen des Landzschen Weishelm eine bedeutsame Erscheinung und nur im Jusammenhang mit den ähnzlichen Bemühungen eines Calixt und Duraeus zu verstehen. Die schröffe Zurückweisung, welche ihm seitens der Majorität des evangelischen Deutschland zu Teil wurde, liefert zugleich einen charatteristischen Beleg für die eigentsmiliche Schärfe des sonfessionellen Remukteins iener Zeit Carl Mirbt. 🥦 Bewußtseins jener Zeit. - decision

Caffianns, Johannes, gest. um 435. — Seine Werke sind herausgegeben Douan 1616 von Alardus Gazdus mit wertvollen Annotationen, abgedruckt Migne SL 49 und 50; beste kritische Ausgabe in CSEL. Wien 1886—88, 2 Bde, herausgegeben von M. Petschenig; Lowbard, Jean Cassien, sa vie, ses serits, sa doctrine, Straßburg 1863; Wiggers, Pragmatische Darstellung des Augustinismus und Pelagianismus, Berlin 1833 Bd II; A. Harnack, Dogmengesch. III, 154 ff.; A. Hoch, Die Lehre d. Johannes C. von Natur u. Gnade, Freiburg 1895.

Cassianus, der den Zunamen Johannes bei der Taufe oder bei seinem Eintritt ins Rlofter zu Bethlehem erhielt, ift aller Bahricheinlichteit nach in ber Provence (Coll. 24, 18) von nicht unbemittelten Eltern römischer Nationalität (Coll. 24, 1) geboren.
10 Die Angabe des Gennadius (de vir. illustr. c. 62), nach der er natione Scythus war, ist unwahrscheinlich, da der Stil seiner Schriften in ihm einen geborenen Lateiner vermuten läßt; sie scheint aus dem Mihverständnis entstanden zu sein, daß Gennadius die steiliche Wüssen, den eremus Scythii, von der Cassan aussührlich erzählt, für seine Heiment gehalten hat (Petschenig, Proleg. IV). Sein Gedurtsjahr ist mit einiger is Sicherheit um 360 anzusehen (Petschenig, Proleg. VIII). In seiner Jugend hat Ceinen guten Unterricht genossen (Coll. 14, 12), od er diesem Unterricht auch seinen Kenntnis der griechischen Sprache (Coll. 16, 1) verdankt oder diese erst später auf seinen Reisen erlernte, läßt sich nicht seinen Wit einem älteren Freund Germanus reiste C. als Jüngling nach dem Orient wahrscheinlich um die heiligen Stätten, an denen der Wisser gemeilt hatte zu belussen. In Rethlehem trat er dann als Mönch in ein 20 Erlöser geweilt hatte, zu besuchen. In Bethlehem trat er dann als Monch in ein Rlofter ein (Inst. 3, 4). Das Berlangen, die berühmten ägnptischen Anachoreten fennen zu lernen, von denen die erste Generation, Antonius, Macartus und Pachomius nicht mehr am Leben war, trieb darauf ihn und Germanus zu einer Reife nach Agypten. Obwohl sie das Bersprechen bald nach Palästina zurückzusehren gegeben hatten (Coll 25 17, 2), hielten sie sich bei den Anachoreten 7 Jahre auf, um nach turzem Besuch im Kloster zu Bethlebem sich wieder nach Agypten zu wenden. Die Zeit, die sie in Agypten verweilten, läßt sich nur ungefähr von 385 bis c. 400 bestimmen (Petschenig, Proleg. VII). Bon der Stadt Thennesus an der talitächen Nilmundung waren sie in Begleitung des Bischofs Archebius nach Panephylis, seiner Bischofsstadt, gelangt. In ber Nähe dieser Stadt trasen sie Anachoreten Chairemon (Palladius, Hist. Laus. 92), Resteros (Rusin Vit. patr. IV, 8) und Josef (Coll. 11—17). Ihr Aufenthalt in Diolcon an der sebennytischen Kilmündung führte sie mit den dortigen Exemiten Piamon (Rusin II, 32; Soz. hist. eccl. VI, 29), Johannes (Pall., Hist. Laus. 73), Pinusius, Theonas (Pall., Hist. Laus. 50; Soz. VI, 28) und Abraham (Pall., Hist. Laus. 73). 85 Laus. 105) zusammen (Coll. 18—24). Länger scheinen sie später in der nitrischen und stetischen Wüste verweilt zu haben (Coll. 1—10). Oberägypten und die Thebais hat aber C. sicher nicht besucht, er fpricht nur von einem Plan die dortigen Gremiten tennen zu lernen, der sich nicht verwirklichte (Coll. 9, 1); was er von Pachomius und seinen Mönchen berichtet, hat er nur durch Hörensagen ersahren. Bon Ugppten ging C. nach 40 Konstantinopel, wo er ber begeisterte Schüler des Patriarchen Johannes Chrysostomus wurde. Bon ihm erhielt er auch die Diakonatsweihe (Contra Nest. 7, 31). Als Chryftomus 403 ins Exil gehen mußte, verließen Germanus und C. Ronftantinopel und begaben sich zu Innocens I. nach Rom. Diesen wußten sie für den Berbannten gu interessieren (Inn. epist. 7, Migne SL 20, 501). Wann Cassian Presbyter wurde — 45 jedenfalls hat ihn nicht Chrysoftomus dazu geweiht, da ihn Innocenz in feinem Briefe noch als Diakon bezeichnet — und wann er in seine Heinen zurücklehrte, ist völlig ungewiß. Bon Germanus hören wir nichts mehr. C. gründete in Marseille zwei Klöster, eins für Mönche, das andere für Nonnen (Genn. de vir. illust. c. 62). Sein Todesjahr scheint nicht lange nach der Abfassung seiner Schrift gegen Nestorius angesetzt 50 werden zu müssen, sodaß man jedenfalls nicht über 435 wird hinadzehen dursen (Petschenig, Prol. XIII).

Sein früheltes, vor 426 geschriebenes Werk führt den Titel De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis libri XII. Es ist auf Bitten des Bischofs Castor von Apta Julia, der die orientalischen, besonders die ägyptischen Einstichtungen in sein von ihm gegründetes Kloster einführen wollte, versaht (Inst. Praes.). Das zweite Werk C.s sind die vor 429 geschriebenen Collationes XXIV. Buch 1—10 sind dem Bischof Leontius von Forum Julium und einem undetannten Wönch Hellsdius (Coll. 1 Praes.), Buch 11—17 dem berühmten Abt von Lerins, dem heiligen Honoratus, spätern Bischof von Arles, und dem Bischof Eucherius von Lyon (Coll. 11, 50 Praes.), Buch 18—24 den auf den Stöchaden Inseln lebenden Eremiten gewidmet

(Coll. 18, Praek.). Beide Schriften Cassians haben nicht den Zweck eine möglichst getreue Beschreibung des orientalischen Monchslebens zu geben, als geschichtliche Quelle für dieses sind sie nur mit Borsicht zu benutzen. Die Collationen können unmöglich so, wie sie uns vorliegen, gehalten sein, diese Unnahme verbietet sich einfach dadurch, daß sie C. erst 25 Jahre nach seinem ägyptischen Aufenthalt niedergeschrieben hat zu einer s Zeit, wo er unmöglich noch eine sichere Exinnerung an alle Einzelheiten der Unterredungen mit den Mönchswätern haben konnte. Um deutlichsten zeigt die Collatio XIII, in der er sich mit Augustin auseinandersetzt, daß C. die Dialoge mit den Anachoreten als litterarische Form benutzt, um sich über die Streitfragen, die die Zeit bewegen, in der er schreibt, zu äußern. Beide Schriften dienen ihm von allem zur Entwicklung seines 10 Rlosterideals, wie er es sich im Anschulfe an orientalische Vorbilder gebildet, in seinen Rloster zu Morfeille permisstisch hat und anderen gestischen Rlöstern zur Rockehnung eines Rloster zu Marseille verwirklicht hat und anderen gallischen Klöstern zur Nachahmung empfiehlt (die spätere Geschichte der Gründung Cassians, des Klosters S. Bittor zu Marseille, das das Haupt einer eigenen Benediktinerkongregation wurde, s. Helpot, Geschichte d. Mönchsorden V, 179—193). Als Ziel des Klosterlebens gilt ihm Coll. 1, 4: finis 15 quidem professionis regnum Dei est: destinatio vero nostra puritas est cordis, sine qua ad illum finem impossibile est quempiam pervenire; sein erstes Wert bient ad exterioris hominis observantiam et institutionem coenobiorum, sein zweites ad disciplinam interioris et perfectionem cordis et anachoretarum vitam atque doctrinam (Inst. 2, 9). Seine Schriften sind wichtig für die Entwicklung des w Mönchtums, weil uns in ihnen der erste aussührliche Bersuch vorliegt das orientalische Rlosterleben mit Modifikationen und Milberungen im Occident heimisch zu machen (s. Mönchtum). Als Norm des Klosterlebens haben die Schriften C.s in den abendländischen Klöstern weithin Eingang gefunden. Beneditt von Nursia kennt und denutzt jie in seiner Regel (c. 73), auch verordnet er ausdrücklich, daß die Collationen nach 25 der Mahlzeit den Mönchen vorgelesen werden sollen (c. 42, Grühmacher, B. v. N. 9 und 44), ebenso schaft sie Cassiodor sehr hoch und empfiehlt sie seinen Mönchen zur eifrigen Lettüre, wenn er auch vor den häretischen Ansichten C.s über den freien Willen im Anschluß an Prosper von Aquitanien warnt (De instit. div. script. Praes.; c. 29; arrog prass (29), und Gregor von Tours (4 504) kannat den Gabrauch der Mars. expos. psalm. 69), und Gregor von Tours († 594) bezeugt den Gebrauch der Werke & Cassians neben andern orientalischen Regeln im Kloster St. Prieix (Hist. Franc. X, 29). Um aber die Klostervorschriften Cassians besser gebrauchen zu können, war aus ihnen ein kürzerer Auszug hergestellt, der schon auf den Freund Cassians, den oben genannten Bischof, Eucherius von Lyon, zurückgeht (Genn. de vir. illust. c. 64). In diesem Auszug (Migne SL 50, 867 ff.; Holstenius-Brotie, Codex Reg. II, 1—37) 35 waren sie im Umlauf und im Gebrauch in den Klöstern, diesen hat auch der Klosterreformator, Beneditt von Uniane († 821) in seiner Concordia Regularum (Migne SL 103, 713 ff.) benutt.

Bon ben Collationen hat vor allen die 13. eine Bedeutung in dem Streit um die Gnadenlehre Augustins. Augustin hatte 428/29 durch seine gallischen Freunde, vor 40 allem durch Prosper von Aquitanien von einer Opposition gegen seine Gnadenlehre gehört, die in Marseille ihren Mittelpunkt hatte (ep. 225 u. 226). Gegen diese Gegner hatte er turz vor seinem Tode die Schriften de praedestinatione sanctorum und de dono perseverantiae, durch die er sene Anstöge zu heben versuchte, geschrieben. Der Gegner, den er in diesen Schriften vorzüglich besämpst, war Cassian, der in der 13. Collation eine 45 Lehranschauung vorgetragen hatte, die erst im Mittelalter als Semipelagianismus bezeichnet wurde. Richtiger würde man diese Lehranschauung C.s als Semiaugustinismus bezeichnen, da C. sich von Pelagius aufs schärsste geschieden weiß und ihn als Reger heftig angreist (Contra Nest. I, 3). Mit Augustin weiß sich dagegen C. vielsach eins und zeigt sich auch thatsächlich von ihm beeinslußt. Doch die griechsiche Bildung ließ C. bei Augustin 500 an der unbedingten Prädestination, an der Partikularität der Gnade und vor allem an der völligen Unfreiheit des menschlichen Willens Anstohnen. Nach der Lehre C.s ist die göttliche Gnade das Fundament (Coll. 13, 18, 5), die setze Begleiterin (Coll. 13, 13, 1) und die notwendige Bollenderin (Coll. 13, 9, 5) im Heilsprozeß; aber die Anssänge des guten Willens im Sinne einer Bordereitung der Gnade leitet er von uns ab 56 (Coll. 13, 8, 4), und auch nur der wirklich Strebende wird im Heilsprozeß von der göttlichen Gnade unterstützt (Call. 13, 19, 9). Selbst wo in seltenen Fällen Gott dem menschlichen Willen zuvorkommt wie dei der Betehrung des Paulus und Watthäus (Coll. 13, 11, 1), ist die göttliche Gnadenwirksamteit seine unwiderstehlich wirtende, der freie Wille des Menschen wird nie von Gott vernichtet (Coll. 13, 18, 4). Daran muß es

man felthalten, wenn man auch die Unbegreissicheit der göttlichen Gnadenwirkamkeit bereitwilligst eingesteht (Coll. 13, 15, 2). Sento ist es ein religiöses Axtom, das nicht aufgegeben werden darf, daß Gott das Seil aller ernstlich will, und die Erdösung durch Christus sich nicht auf eine steine Zahl Auserwählter, sondern auf alle Menschen deseieht (Coll. 13, 7, 1 st.). Die Prädestinationssehre Augustins bezeichnet C. in diesem Zusammenhang als ingens saarilegium (Coll. 13, 7, 2). Durch diese Auffassung von Seilsprozek sit dei C. naturgemäß seine Lehre von Urstand und Erhände bedingt. Der Urstand war nach ihm ein Zustand der Unsterblichseit, der Weisheit und der vollkommenen Willensfreiheit. Waams Fall hat dem ganzen Geschecht Berderben und Notwendigkeit des sündigens gedracht, doch ist dem ganzen Geschecht Berderben und Notwendigkeit des Willensfreiheit. Waams Fall hat dem ganzen Geschecht Berderben und Notwendigkeit des Willensfreiheit dich zu der Kurcht vor dem Fatalismus, in den seelsorgerischen Bedenken, die er gegen Augustins Lehre hünzuwenden geblieben (Coll. 13, 12, 2). Die Theorie C.s. hat ihre Wurzel in der Furcht vor dem Fatalismus, in den seelsorgerischen Bedenken, die er gegen Augustins Lehre hünzuwenden Scheu die Unstähligkeit des Menschige zugen Augustins Lehre hünzuwenden Scheu die Unstähligken Besenhen, die er gegen Augustins Lehre hünzuwenden auf Augustin der ihn des erstenlichen Scheu die Erden der Berechtigte Theorie nicht von der Anweilung schieß für das gekamte Gebiet der Wirsamelt Gottes auf die Menschen mahgebend sein sollte, so irrete Cassian darin, daß er seine berechtigte Theorie nicht von der Anweilung schied, nach welcher der einzelne Christ seinen Glaubensstand zu beurreilen hat" (Hannad, Dogmengeschicht III, 233). Der weitere Berlauf des semipelagianismen Greites, in dem Prosper den Mugustinismus gegen C. verteidigte (de gratia Dei et de libero arbitrio und Adversus Collatorem), führte 431 zu dem Brichen Krieben Bischen. Aber in dem Prosper den Prosper den Bapt Geschert aus vorwigi

Gegebenen Bulle 1364 als Sanctus (Gallia christiana I, 118).

Gegen Ende seines Lebens wurde C. noch in den nestorianischen Streit versschaften. Der römische Archibiaton Leo, der spätere Papst Leo I., dat ihn als Anwalt der Orthodoxie gegen Restorius zu schrieben. Diese Schrift De incarnatione domini contra Nestorium libri VII ist jedenfalls nach den Briefen des Restorius an Papst Cölestin (ep. 1. und 2, Migne SL 48, 173 ff.) vom Jahre 430 geschrieben. Als Schüler des Chrysostomus schien C. besonders geeignet, dem Restorius die Sympathie des Bolles von Konstantinopel zu rauben und dem römischen Bischof, der den Restorius wegen der Aufnahme der vertriedenen Pelagianer grollte, den Dienst einer litterarischen Bernichtung seines Gegners zu leisten. Diesem Werte C.s. könnte man zunächst geneigt sein als der einzigen aussührlichen Schrift eines Abendländers im nestorianischen Streit eine größere Bedeutung, als es verdient, zuzuersennen, es trägt aber durchaus einen rhetorischen Charatter, und wendet sich in schafter Vollemis gemeiber des Aristologische Dogma sast ganz sehlen. Cassianus versucht aus der Schrift (lib. 2—5), dem Symbol von Antiochia (lib. 6) und den occidentalischen und orientalischen Kirchenvötern (lib. 7, 24 ff.) die beiden Thesen zu erweisen, daß die wahr Gottheit Christi von Ewisteit her bestanden habe und nie aussgegeden sei, und des Maria demnach nicht nur χοιστοτόχος, wie Restorius lehrte (ep. 1 ad Cölestinum), sondern βεοτόχος genannt werden müsse. Westorius erst vor allem durch den Rachweis des Jusammenhangs des Restorianismus und Pelagianismus in ihren Interessen die Heinen Methoden, indem beide Christius erst von einem bestimmten Moment seiner menschlichen Entwicklung an das Prädiat Gott zuersennen wollen Moment seiner menschlichen Entwicklung an das Prädiat Gott zuersennen wollen Westoden, siede des Restorius nur das Betenntnis des gallischen Mönches Leporius, der früher pelagianisch eis Heinen Jurtum widerrusen und die Züstimmung der aftitanische und gallische augultinische Christologie.

der eine Christus (una persona) besitzt zwei soexistente Formen (duae substantiae hominis et dei). Diese Christologie unterscheidet sich bei aller Berührung gerade mit der antiochenisch-nestorianischen dadurch von ihr, daß die letztere zwei Naturen δύο φύσεις (ὑποστάσεις) und ein πρόσωπον des Christus lehrte und nicht entsernt so start wie die abendländische an der Einheit der Person, dem unus et idem Christus, in= 5 teressiert war. Grüsmacher.

Cassans, Märtyrer. — Prudentius, Peristeph. 9, ed. Dressel, Leipzig 1860 S. 383; darauf beruhend Gregor v. Tours In Glor. mart. 42 MG SS rer. Merov. I, 2 S. 516; AS Aug. 3. Bd S. 16 ff.; Sinnacher, Beiträge 1. Bd S. 88 ff. 233 ff.; Rettberg, KG Deutschl. 8 1 S. 217 f.; Friedrich, KG Deuschl. 8 I S. 334. Prudentius schildert in dem 9. Hymnus seines lib. Peristeph. das Marthrium

des Anabenlehrers Caffianus. Er erzählt, er habe auf einer Reife nach Rom an dem Grabe Cassians in Forum Cornelii, d. i. Imola, ein Bild des Märtyrers gesehen, und der Adituus habe ihm erzählt, daß derselbe von seinen Schülern durch Sticke mit ihren Schreibegriffeln und andere Mishandlungen ermordet worden sei. Gregor be- 15 richtet summarisch den gleichen Borgang. Als Tag des Todes giebt das Martyro-logium Hieron. den 11. August, s. AS Nov. 1. Bd S. 104. Man hat keinen Grund, die Thatsache des Martyriums Cassians in Forum Cornelii zu bezweifeln; aber so, wie Prudentius erzählt, ist seine Hinrichtung sedenfalls nicht vollzogen worden, und chrono-logisch läßt sie sich nicht sixieren. In einer Urkunde Ludwigs IV. für Seben vom 20. Januar 909 (Böhmer-Mühlbacher Reg. Imp. I, 2000) wird der Märtyrer Cassian als Heiliger der Kirche von Seben genannt. Die Borlage der Urkunde war ein verslorenes Diplom Ludwigs d. Fr. Man hat demnach schon in der ersten Hölste des 9. Jahrhunderts in Seben einen heiligen Cassian verehrt, und es hat nichts Unwahrscheiliges, daß er mit dem Märtyrer von Forum Cornelii identisch war. Daran knüpste 25 Die Legende an; sie machte Cassian zum Missionar, dann zum Bischof von Seben. Aber es ist bei dieser Sachlage ausgeschlossen, ihn wirklich als solchen zu betrachten.

Cassiodorins, Magnus Aurelius Senator, gest. um 570. — Opp. ed. Fornerius, Paris 1583; Garetius, Rouen 1679; MSL 69 u. 70. Bb über die Einzelausgaben 80 im Text. — A. Thorbecke, Cassiodorius Senator, Heidelberg 1867; A. Franz, M. A. Cassiodorius Senator, Breslau 1872; Ebert, Litt. b. MA 1. Bb 2. Aust. 1889 S. 198; Usener, Anecdoton Holderi, Festschrift z. Philo. Bers. 1877; Olleris Cassiodore, conservateur des livres de l'antiquité latine, Paris 1841. Die Speziallitteratur ist verzeichnet bei Potthast, Bibl. med. aevi I S. 198.

Magnus Aurelius Caffiodorius Senator, von vornehmer hertunft, wurde zu Scullacium in Bruttien um 480, nach Usener frühestens 481, geboren. Die Gunst, in welcher sein Bater bei dem Ostgotenkönig Theodorich stand, eröffnete ihm früh die staats-männische Laufbahn, auf der er bis zu den höchsten Würden gelangte. Aber er trat männische Lausbahn, auf der er dis zu den höchsten Würden gelangte. Aber er trat als Geheimsekretär zugleich in eine nahe persönliche Beziehung zum Könige, dessen polis 40 tische Tendenzen, welche auf eine Bersöhnung des romanischen mit dem germanischen Boltselemente in dem Ostgotenreiche gerichtet waren, er vollkommen teilte, ja auf alle Weise zu sördern bemüht war. Auch unter den Nachfolgern des Theodorich die auf Wittgis blieb Cassodor, mehr oder weniger einslußreich, im Staatsdienst. Um das Jahr 540 aber zog er sich aus dem öffentlichen Leben in die Stille des von ihm auf 45 seinen Bestigungen in Bruttien gestissten Klosters Vivarium zurück. Hier widmete er sich nun ganz der litterarischen Thätigkeit, der er bereits als vielbeschäftigter Staatsmann sich gern hingegeden, mit dem größten Eiser selbst die nein 93. Jahr. Indem er auch den Mönchen seines Klosters vor allem geistige Arbeit zur Pflicht machte und dasselbe zu diesem Zweie mit allen Hilsmitteln der Wissenschaft ausstattete, gab er 50 ein weithin wirtendes Beispiel, das, von den Benedittinern besolgt, die Klöster zu ein weithin wirkendes Beispiel, das, von den Benedittinern befolgt, die Klöster zu Asplen der Wissenschaft machte. Das Todesjahr Cassiodors ist unbekannt; da er mehr als 90 Jahre alt wurde, so fällt es schwerlich vor 570.

Den zwei Hauptlebensabschnitten Cassiodors entsprechen auch zwei Perioden seiner litterarischen Thätigleit, die des Staatsmanns und des gelehrten Mönchs. Der ersteren 50 gehören die folgenden Werke an: 1. Eine im Jahr 519 verfatte Konsularchronik, welche dem Eidam Theodorichs Eutharich gewidmet ist, der in jenem Jahr Konsul für den Occident war; sie ist herausgegeben und untersucht von Mommsen in den USG 3. Bb und in den MG Auct. ant. 11. Bb.; vgl. Holder-Egger im NU 1. Bb S. 247

2. Zwölf Bücher gotischer Geschichten, im Sinne ber oben erwähnten Bersohnungspolitit Theodorichs verfaßt, uns aber nur in der auszüglichen Bearbeitung des Jordanes in dessen Schrift De origine actibusque Getarum erhalten (welchen Titel auch Cassiodors Wert geführt zu haben scheint). S. darüber namentlich Röpte, Deutsche Forschungen, 5 Berlin 1859 und Mommsen in seiner Ausgabe des Jordanes MG Auct. ant. 5. Bb. 3. Panegprische Reden auf die Könige und Königinnen der Goten, von benen aber nur zweifelhafte Bruchstude aufgefunden sind, herausgegeben von Baudi di Besme in ben Memorie della r. Academia di Torino, Ser. 2, T. 8; und von Traube in ben MG. Auct. ant. 12. Bb. 4. Eine in 12 Büchern unter dem Titel Variae (sc. 10 epistolae) um 538 edierte Sammlung von Restripten, die Cassidorius während seiner langen und mannigsachen amtlichen Thätigkeit als Quastor, Magister officiorum und Praesectus praetorio abgesaßt, sowie von Formularen von Ernennungsdekteten sür die verschiedensten Amter (Buch 6 und 7) — die ersten Formelbücher des Mittelalters. Dies Wert ist auch als historische Quelle von nicht geringerer Wichtigkeit, 15 herausgegeben von Wommsen in den MG Auct. ant. 12. Bd; vgl. Hodgtin, The letters of Cassiodorus, being a condensed translation of the Variae, London 1886. 5. Eine kleine philosophische Schrift De Anima, unmittelbar nach Bollendung der Edition der Variae versaßt auf den Wunsch von Freunden, deren Fragen über die Seele C. hier, namentlich im Anschluß an Claudianus Mamertus und Augustin, 20 heautwortet. Diese Schrift hildet den Mergang zu den Mersen der zweiten Rezisde 20 beantwortet. Diese Schrift bildet den Übergang zu den Werten der zweiten Beriode. Das wichtigste berselben, wahrscheinlich im Jahre 544 versaßt, sind die zwei Bücher Institutiones divinarum et saecularium litterarum, oder, wie der Titel wohl richtiger lautet, lectionum (s. die Praes. des zweiten Buchs). Beide Bücher, von welchen das erste der geistlichen, das andere der weltlichen Wissenschaft gewidmet ist, bilden aber 25 zusammen nnr ein Werk, was wohl von Bedeutung und oft übersehen ist. Sie sollene eine von Cassiodor beabsichtigte, aber nicht zur Aussührung gekommene Hochschule der Theologie den Geistlichen des Abendlandes, und zunächst seinen eigenen Rönchen einigermaßen ersehen. Das erste Aush führt aber nur in des Studium der Theologie einigermaßen ersetzen. Das erste Buch führt aber nur in das Studium der Theologie ein, indem es die wichtigsten Borkenntnisse und die litterarischen Hilfsmittel für ein weiteres Selbststudium mitteilt, das zweite Buch giebt dagegen kurze Kompendien der weltlichen Wissenschaft. Eine Ergänzung dieses Werkes bildet die letzte Schrift Cassiodors: De Orthographia. Schon vor den Institutionen hatte C. in Vivarium ein sehr voluminöses theologisches Werk begonnen, das er aber weit später als jene vollendete, es ist eine sehr umfängliche Erklärung des Psaltsers in dreifacher Rückscht, parstim secundum spiritualem interiorum ein partim gewundum mittelieren ander weit schon der Anderschaften einestische nem, partim secundum mysticum sensum" (c. 14). Noch andere exegetische Schriften verfaßte er, von welchen die Complexiones in epistolas et acta apostolorum et apocalypsin sich erhalten haben. Weit wichtiger als diese war die damals von ihm aus 3 griechischen Kirchenhistoritern, Sotrates, Sozomenus und Theodoret, welche er durch Epiphanius übersehen ließ, mosaitartig zusammengesehte Historia ecclesiastica tripartita in 12 Büchern, welche dem Abendlande eine wesentliche Lücke in seiner kirchengeschichtlichen Kenntnis ausfüllte und das hauptsächlichste Handbuch dieser Wissenschaft im Mittelalter wurde, so unvollkommen auch die Ausführung dieses Ebert + (Band). Werts war.

45 Castellio, Sebastian, gest. 1563. — Litteratur. Die Hauptwerke über ihn sind: Bayle, Art. Castalion; Bordier in France protestante, 2. Bd, Art. Chatelion; J. Rähst, Sebastian Castellio. Ein biographischer Versuch, 1862; F. Buisson. Seb. Castellion, Sa vie et son oeuvre, 1892, 2 Vol., wo I p. XVII die sonstige biographische Litteratur, II p. 341 sien vollständiges Verzeichnis von Castellios Schristen gegeben ist. Lestranc, Revue intersonationale de l'enseignement 1892 S. 220 f.

Sebastian Castellio, oder wie er sich auch nannte, Castalio, eigentlich Chatillon, wurde 1515 in St. Martin du Fresne, einem savonischen Dorf westlich von Genf, nahe bei Nantua geboren. Seine Eltern waren wegen ihrer Armut außer stande, dem begabten Sohn die Mittel zum Studium zu gewähren; aber sie slöcken ihm früh den Grundsatz strengster Rechtlichseit und Wahrhaftigseit ein und in den Kämpfen und Entbehrungen, unter denen er sich seine geistige Bildung zu erwerben hatte, entwickelte sich die Selbstständigseit des Urteils und der ost dis zur Schroffheit gesteigerte Unabhängigsteitsssinn, die seine heroische Größe, aber auch das tragische Geschick seines Lebens der stimmt haben. Eine Stellung als Erzieher dreier Sohne einer vornehmen Familie

Caftellio 751

ermöglichte ihm den Betrieb des Universitätsstudiums, das ihn bald zum begeisterten Anhänger des damals in Frantreich aufblühenden Humanismus machte. 1540 tam er nach Strafburg, wo er mit Calvin befreundet wurde und eine Zeit lang in seinem Sause wohnte und während dieses Aufenthaltes scheint sich auch der Übergang von der humanistischen Aufklärung zum evangelischen Glauben bei ihm vollzogen zu haben. So- 6 bald Calvin nach Genf zurücklehrte, veranlaßte er den Rat, Castellio zum Rettor der gelehrten Schule in Genf zu derusen, womit zugleich eine Stelle als Prediger verbunden war. Bon der Pslichttreue, die er in seinem Amt dewies, zeugt der Umstand, daß er sich während der Psstrankeit von 1543 (vgl. den A. Calvin S. 668,59) als der einzige unter den Genfer Gesstlichen zum Besuch des Psstlazaretts andot. Aber 10 schon im folgenden Jahre traten Differenzen mit Calvin hervor, indem Castellio das Hole Lied als erotisches Gedicht bezeichnete, das aus dem Kanon ausgeschlossen werden bestletzt und der Keiter von der Gestlenschete Christis und der Keiter von der Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen der Sellenschete Christis und der Keiter von der Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen der Sellenschen Gestlenschen der Sellenschen Gestlenschen der Sellenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen der Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen der Gestlenschen Gestlensche Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlensche Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlensche Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlenschen Gestlensche Hohe Lied als erotisches Gedicht bezeichnete, das aus dem Kanon ausgeschlossen werden follte, und auch in seiner Auffassung der Höllenschrt Christi und der Lehre von der Erwählung von Calvin abwich. Als er darüber zur Rede gestellt wurde, warf er den Geistlichen öffentlich Hochmut, Eigennutz und Weltlust vor, und das Zerwürfnis endigte 15 damit, daß er zur Niederlegung seiner Stelle genötigt wurde, was nicht hinderte, daß ihm Calvin beim Abschied das Zeugnis einer tadellosen Amtsführung ausstellte, (Buisson I, 198 f.). Castellio begab sich nach Basel, das damals vielen, die dem in den evangelischen Kirchen überhandnehmenden Dogmatismus zu entsliehen suchten, Zussuschaftet. Doch mußte er neun Jahre auf eine Anstellung warten und in der 20 Zwischenzeit sich mit seiner zahlreichen Familie in der kimmerlichsten Weise ernähren, so daß er sogar darauf angewiesen war, sich in die Reihen derer zu stellen, die das vom Kheine angeschwemmte Treibholz teils zum eigenen Gebrauch, teils im Dienst der Obrigkett aufsischen. 1552 wurde ihm die Prosessur der griechischen Litteratur überstragen; aber schon am 29. Dezember 1563, wurde er, von Kampf und Sorge frühs zeitig aufgerieben, vom Tode dahingerafft.

In seinen Schriften zeigt sich Castellio ebenso sehr als sprachgewandten Humanisten wie als schaffinnigen theologischen Denter, und was ihn vor allem auszeichnet, ist der von ihm geführte unablässige Rampf gegen allen Gewissenszwang und alse Glaubens-

von ihm geführte unablässige Kampf gegen allen Gewissenszwang und alle Glaubens-verfolgung ebensowohl in der evangelischen wie in der katholischen Kirche. Sein erstes 20 Werk, die Dialogi sacri, die 1543 in Genf erschienen, waren ein viel gebrauchtes Schulbuch, in welchem die biblische Geschichte zum Zweck des Jugendunterrichts erzählt wird. Ihnen folgten kleinere Schriften gleichfalls meit biblischen Inhalts, ein lateinischen Angeleichen Angeleiche Angeleichen Angeleiche sches Epos über den Bropheten Jonas, ein griechisches über Johannes den Läufer, die Schriften: Mosis institutio rei publicae und Moses latinus, in denen Moses 35 als der Meister in allen Rünften und Bissenschaften dargestellt wird, eine Psalmenals der Weister in allen Kunsten und Wissenschaften dargestellt wird, eine Plaimensübersetzung u. a. Sie bildeten die Borarbeiten zu dem 1551 erschienenen Hauptwerk Castellios, der Biblia sacra latina, einer selbstständigen Übersetzung der ganzen Bibel mit Anmerkungen, die bald wegen ihres eleganten Lateins weite Berbreitung sand, aber ihrem Bersassersollen auch durch ihre selbstständige Haltung den Borwurf der Anmaßung 40 und der Unwissenbeit zuzog. Am anstößigsten war die an König Eduard VI. von England gerichtete Borrede, in der nicht nur die Religionsversolgung als dem Wesen des Glaubens widersprechend verureilt wurde, sondern auch eine unverkennbare Stepsis in Bezug auf die Erreichbarkeit der religiösen Wahrheit überhaupt hervortrat, die aber mit ihrer kräftigen Verteidigung der Gemissens und Glaubenstreiseit ihren Vertein mit ihrer träftigen Berteidigung der Gewissens- und Glaubensfreiheit ihrem Ber- 45 fasser um so mehr Ehre macht, je einsamer er mit dieser Forderung auch in der protestantischen Kirche seines und der folgenden Jahrhunderte gestanden hat. "Die Wahrheiten der Religion sind ihrer Natur nach geheimnisvoll und sie bilden noch nach mehr als 1000 Jahren den Gegenstand eines unendlichen Streites, in welchem das Blut als 1000 Jahren den Gegenstand eines unendlichen Streites, in welchem das Blut nicht aufhören wird zu fließen, wo nicht die Liebe die Geister erleuchtet und das letzte 50 Wort behält". Der lateinischen Übersetzung, die später noch sechsmal in Basel, sowie öfters in England, Schottland und Deutschland abgedruckt wurde, folgte 1555 eine Übersetzung der Bibel ins Französische, die aber an Wert lange nicht an jene hinanreichte. Satte sich Castellio schon durch seine bisherige unabhängige Haltung mancherlei Angrisse von seiten Calvins und Bezas zugezogen, so erschien er ihnen vollends, um 55 mit einer Ausgerung Calvins in der Borrede zu seiner Ausgabe des NA.s von 1560 zu reden, als "ein auserwähltes Wertzeug Satans", als Castellio nach der Hinrichtung Servets mit einer neuen Verteidigung der Glaubensfreibeit hervortrat und Calvin wegen seines Berfahrens offen zu tadeln waate. Er beantwortete die von diesem im Februar seines Berfahrens offen zu tadeln wagte. Er beantwortete die von diesem im Februar 1554 veröffentlichte Rechtfertigung der Hinrichtung Servets mit einer schon im folgen- 80

den März erschienenen und sofort auch ins Frangösische übersetzten Schrift: De Haereticis an sint persequendi . . . doctorum virorum sententiae, in der er zahlreide Aussprüche älterer und neuerer Autoren zu Gunften der Glaubensfreiheit zusammenstellte und der er wieder eine diesmal an Herzog Christoph von Württemberg gerichtete Borrede voranschiedte, in welcher mit unerbittlicher Kritit der Widerspruch der Glaubensverfolgung mit dem Wesen des Christentums und die von diesem geforderte Uberordnung des moralischen Maßtades über den dogmatischen ins Licht gestellt wird. "Sollte man nicht glauben, Christus sei ein Moloch oder ein ähnlicher Gott, wenn er verlangte, das ihm Menschen geopfert und lebendig verdrannt werden müßten?" Die Schrift, an 10 der neben Castellio auch gleichgesinnte Freunde wie Martin Borrhaus beteiligt waren, erschien pseudonym, indem als Druckort Magdeburg, als Verfasser Martinus Bellius angegeben war. Aber die Angegriffenen waren über ihren Ursprung sosoni klaren und machten von da an Castellio zum Gegenstand einer unversönlichen Polemik, in der siehn der Treuslickeit und Undankorseit helduldisten sogen das Sammeln des Treik ihn der Treulosigkeit und Undankbarkeit beschuldigten, sogar das Sammeln des Treib-15 holzes im Rhein ihm als Diebstahl vorwarfen und den Rat von Basel zum Ein-schreiten gegen ihn zu veranlassen suchten. In der That wurde einer weiteren Schrift Castellios gegen Calvin: Contra libellum Calvini, in quo ostendere conatur haereticos jure gladii coercendos esse der Drud versagt, so das se erst 1612 in die Offentlichkeit gebracht werden fonnte; ebenso wurde seine Schrift De 20 praedestinatione erst 1578 im Drud herausgegeben und als er turz vor seinem Lode 1562 im Blid auf die Religionstriege in Frautreich noch einmal in französischer Sprace eine kleine Schrift: Conseil à la France désolée mit einer traftwollen Brotestation gegen die Anwendung des Glaubenszwanges erscheinen ließ, wurden fogar feine in Genf wohnenden Berwandten wegen ihrer Berbreitung zur Strafe gezogen. Auch die 26 Generallynode von Lyon 1563 bezeichnete sie als eine Gefahr für den Glauben, vor der die Kirchen gewarnt werden mußten, und zeigt durch diese offizielle tirchliche Dis billigung am Deutlichsten, welch einsame Stellung Castellio mit feiner unermudlichen Berteidigung der Glaubensfreiheit unter seinen reformatorischen Genoffen eingenommen bat. R. Stäbelin.

80 Cafter b. S. — Vita s. Castoris: AS Fbr. II S. 662 ff.; Translatio: Analecta Bolland. 1. Bb. S. 119 f.

Castor gilt der Legende als ein Genosse des B. Maximin von Trier; sie schreibt ihm eine erfolgreiche Thätigkeit als Missionar und Asket an der Mosel unterhalb Trier zu. Allein diese Rachrichten lassen sich nicht über die Rarolingerzeit hinauf versolgen. So Gregor von Tours, der Bewunderer Maximins, weiß von seinem Genossen kein Wort. Dagegen wissen wir, daß die Reliquien Castors wunderbar entdeckt werden mußten, um bekannt zu werden. Es geschah unter Bischof Weomad, gest. 791. Sie kamen zuerst nach Carden an der Mosel, dem römischen Caradunum. Die Entstehung des dortigen Rollegiatssistes wird mit diesem Besitze zusammenhängen. Doch sind die ersten urtunddo lichen Erwähnungen desselben verhältnismäßig jung (vgl. das Güterverzeichnis von c. 1100, Beyer, UB. I, S. 455 und die Urt. Bruns von Trier v. 1121, id. S. 504). Ein Teil der Reliquien wurde im Jahre 836 durch EB. Hetti von Trier nach Roblenz gebracht; er erbaute am Einsluß der Mosel in den Rhein das Münster und das dazu gehörige Stift (Zusaz zu Thegan. vita Ludov. MG SS II S. 603; vgl. 45 Gesta Trevir. 25). Seitdem gilt Castor als der Schutzheilige von Roblenz.

Saud.

Casualia s. Rasualien und Rasualreden.

Casula f. Rleider und Insignien, geistliche.

Casus reservati. Benedict. XIV., De synodo dioecesana lib. V. c. 4 § 1, 2: 50 Bartagna, De casuum reservatione in sacram. poenitentiae Taurini 1868; Hausmann. Gefaichte d. päpitl. Reservatsälle, Regensburg 1878; Lea, A History of auricular confession and indulgences in the latin church, Philadelphia 1896, Bd 1 ©. 312 ff.

Casus reservati, Reservatfälle sind solche Absolutionsfälle, in welchen nur ein höherer oder ein von diesem für den bestimmten Fall besonders autorisierter Geistlicher absolutieren fann. Die römisch-tatholische Rirche rechtsertigt ein derartiges Borbehalten damit, daß Christis das Recht der Absolution eigentlich nur den Aposteln und den Nachsolgern derselben übertragen habe (Jo 20, 21—23) und daß es daher dem Papste und den Bischen über-

lassen sei, bei ferneren Übertragungen sich so viel zu reservieren, als das Wohl der Kirche fordere. Das tridentinische Konzil hat diese Auffassung santtioniert sess. XIV. cap. 7 de poenitentia 11: "Si quis dixerit, episcopos non habere jus reservandi sibi casus, nisi quoad externam politiam, atque ideo casuum reservationem non prohibere, quominus sacerdos a reservatis vere absolvat: ana- thema sit." Die Reservatselle sind aber überhaupt "causae aliquae criminum graviores" — atrociora quaedam et graviora crimina" (Trident. l. c.), schwere Todiünden, nicht lähliche (venialia), wirllich vollendete Berbrechen, deren Existenz seitssteht. Die einzelnen Hälle sind erst nach und nach bestimmt worden, indem dei Geslegenheit schwieriger Umstände die Pfarrer sich an die Bischöfe, diese sich an die Päpste 10 wendeten und ihre Entscheidung einholten, was dann Anlaß zu dauernder Festsehung gab (vgl. Thomassin, vetus ac nova ecclesike disciplina P. I. lid. II. cap. XIII. XIV). Ordentlicherweise haben sich die Päpste nur solche Todiünden reserviert, welche mit Exsommunitationen verdunden sind, von welchen nur der apostolische Stuhl lösen tann; doch glebt es auch päpstliche Reservatfälle, ohne Exsommunitation; vor allem sind 15 päpstliche Reservatfälle die in der Bulle in coena Domini (s. d. A. S. 53545). Eine Auszühlung der päpstlichen Reservationen s. v. tionem non prohibere, quominus sacerdos a reservatis vere absolvat: ana- 5 Aufzählung der papftlichen Reservationen s. bei Ferraris, bibliotheca canonica s. v. excommunicatio art. III. Wenn in einem papstlichen Reservatsall die Sünde nicht offentundig geworden ist, sind die Bischöfe befugt, selbst oder durch einen dazu deputier-ten Bikar in soro conscientiae darin zu absolvieren (Conc. Trid. sess. XXIV. c. 6 20 de resorm.); außerdem sind ihnen durch die Quinquennalfatultäten (s. den Artikel Fakultäten) andere papstliche Fälle überwiesen. Zu erwähnen ist hier die Constit. Pius IX. Apostolicae sedis vom 12. Ottober 1869. Diese führt auf 12 Fälle der excomm. latae sententiae speciali modo papae reservatae (hier bedarf der Bischof zur Absolution eines Spezialmandates, doch haben die Quinquennalsatultäten 25 bis auf weiteres ihre Kraft behalten), 17 simpliciter papae reservatae (hier sind die Bischof ermächtigt in foro conscientiae zu absoluteren), 3 episcopis reservatae, 4 nemini reservatae; 7 Fälle suspensions latae sententiae papae reservatae und 2 interdictas latae sententiae reserv. Die Konstit. ist oft gedruckt u. a. bei Friedberg Samus der Altseit 2 I neutst Care S. 402 ff. Alles die histäten. bei Friedberg, Samml. der Attenst. 3. I. vatik. Conc. S. 403 ff. Was die bischöf- 30 lichen Reservatfälle selbst betrifft, so sind sind sie in den einzelnen Bistümern verschieden (für die Diöcesen Deutschlands vgl. man Hartheim, Concilia Germaniae Tom. XI. Fol. 162 die Übersicht des Index); im allgemeinen gehören dazu eine Reihe grober Berbrechen, wie delicta carnis, Tötungen, von seiten der Geistlichen vornehmlich Ber-letzung des Beichtsiegels u. a. Die Bischofe pflegen die Absolutionsbefugnis für manche 26 dieser Fälle durch besondere Fakultät den Ruraldekanen zu übertragen, außerdem auch andern Klerikern für die Fastenzeit und einzelne allgemeine oder lokale Feste. Bei allen Arten von Reservatfällen jedoch tann im Falle bringender Notwendigkeit, wozu vornehmlich die Geschr des Todes gehört, jeder ordinierte Priester den Reuigen absolsvieren. So bestimmte für den articulus mortis bereits allgemein Cölestin im Jahre 20 428 (c. 12. 13. Can. XXVI. qu. IV) und das spätere Recht hat dies immer wiedersholt (c. 5. de poenis in VI. [V. 9]. Clem. 3. eod. [V. 8] u. a.), insbesondere auch in Bezug auf die zum Tode Berurteilten. Clem. 1. de poenit. et remissionibus (V. 9). Clemens V. a. 1311. Das Trident. Ronzil sess. XIV. it. cap. 7 dessariert: "Hanc delictorum reservationem consonum est divinae auctoritati non tantum 45 in externa politia, sed etiam coram Deo vim habere. Verumtamen pie admodum, ne hac ipsa occasione aliquis pereat, in eadem ecclesia Dei custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes sacerdotes quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere possunt; extra quem articulum sacerdotes quum nihil possint in casibus re- 50 servatis, id unum poenitentibus persuadere nitantur, ut ad superiores et legitimos judices pro beneficio absolutionis accedant".

Die römische Praxis der Reservatsälle mußte in der evangelischen Kirche den Boden verlieren, weil die Absolution nicht als ein Att der Jurisdiktion betrachtet wird. Gegen diese Grundsätze ist das Anathema des Tridentinums gerichtet und die römische 55 Kirche auch sonst stein bemüht, dieselben zu widerlegen.

(S. F. Jacobion +) G. Friedberg.

Cataldus (Cathaldus), der heilige. 3. Colgan, Acta SS. veteris et majoris Scotiae s. Hibernae (Lovani 1645), p. 544—562 (teilt einige ältere Biten mit, besonders eine aus Petr. de Natalibus l. IV, c. 143); Acta SS. Boll., t. II Maii p. 569 ff. (hier bes. 60 Real-Enchtlopädie für Theologie und Kirche. 8. A. III.

ber betr. Abschnitt aus Joh. Juvenis (sec. XV): De antiquitate Tarentinorum t. VIII. c. 2. 3, sowie die Historia Inventionis et Translationis auctore Berlengerio [Beringerio? Tarentino). — Bgl. Usser, De Brit. Eccl. prim., Dubl. 1639. p. 751 sq.; J. Lanigan, Eccl. History of Ireland, Dubl. 1829, I, 5 ff. II, 121 ff.; J. Gamman, Art. "Cathasbus" in Smits u. Bace, Dict. I, 421 f.; Lo Jodice, Memorie storiche di san Cataldo etc., Bologna 1880.

Der von den Tarentinern und den Iren gemeinsam verehrte alte Bischof und Missionar Cataldus tann nicht schon, wie die tarentinische Legende angiebt, zur Zeit des Papsts Anicet (ca. 160) gelebt haben, sondern frühestens im 6. oder 7. Jahrhundert, da sowohl seine Herichtens taus Irland, und zwar aus dem christlichen Irland, als auch 10 die Berichterstatter bezeugte Thatsache einer von ihm unternommenen Pilgersahrt nach Jerusalem auf diese spätere Zeit weisen. Als seinen Geburtsort nennt Joh. Juvenis (s. oden) ein Städtchen der hibernischen Provinz Numenia, womit wohl die auch sonst vorkommende Landschaft Momonia gemeint ist, in welcher in der That eine Stadt Catandum, vermutlich die Geburtsstadt des Heiligen, lag. Jedenfalls ist der Name Cataldus ein echt irischer; wie denn Colgan l. c. mehrere Cathaldos ansührt. Schon in Irland soll Cataldus, Sohn des Eochaid (Euchus) und der Achlema und ansachlich Bischof von Rachau (mit 12 Suffraganbischöfen unter sich!) (man beachte die geblich Bischof von Rachau (mit 12 Suffraganbischöfen unter sich!) (man beachte die Zwölfzahl der Suffraganen, die an die befannte Einrichtung des altirischen und britischen Rlosterwesens, wonach ein Abt stets 12 Monche unter sich haben mußte, zu erinnern 20 scheint), außerordentliche Gaben und Kräfte entfaltet, z. B. Krante geheilt, ja sogar Tote erweckt haben. Da man keine Stadt und zumal keinen erzbischöflichen Sitz Rachau in Irland kennt, und da die von tarentinischen Schriftstellern behauptete Identität von Rachau mit Ragusa (früher Ragusium s. Rausium) in Dalmatien offenbar nur leen Sppothese ist, so muß es dahingestellt bleiben, was es mit diesem Rachau für eine Be-25 wandtnis habe. Lanigan und Gammad (s. o.) setzen es in die Nähe von Lismore (Grassch). Watersord) und lassen Catalbus einige Zeit nach dem Tode Carthachs, Bischofs sener Stadt († 637), sein Bischofsamt antreten. — Bon seiner Auswanderung aus Irland an gestaltet sich die Geschichte des Heiligen nach sämtlichen Hauptquellen im wesentlichen mie folgt: Er pilgert nach Jerusalem, wo eine Erscheinung des Herrnichten des Herrnichten des Keungelium zu verkünzen. Frankt zu ziehen und den dortigen Heilen das Evangelium zu verkünzen. digen. Tarent und die benachbarten Städte Unteritaliens waren nämlich zwar schon früher zum Christentum belehrt worden (angeblich durch einen Bischof Amafianus, den allerersten Inhaber des tarentinischen Stuhls, den die Legende schon in der Apostel Zeiten hinaufrückt), waren aber in Folge verheerender Einfälle von Barbaren. die sie steen hindufudly, water über in Folge betreteiner einfalte von Sutonen, die ja ihrer geistlichen Hirten beraubten, seit mehr als 100 Jahren von neuem in heidnische Nacht und Finsternis versunken. Cataldus löst die ihm vom Herrn gewordene Aufgabe mit vielem Erfolge und unterstützt von Wundern und Zeichen. Schon auf der Fahrt vom hl. Lande nach Unteritatien sagt er den Ausbruch eines heftigen Sturmes vorhen, beschaftigt dann Wind weckellen durch sein Gebes ihr derweckt schiede einen Werken do des Orkans vom Maste gefallenen und augenscheinlich toten Jüngling zu neuem Beben. In Tarent angesommen vollbringt er als erstes großes Aussehen erregendes Bunder die Heilung eines Blinden, den er zugleich beschrt und tauft. Jahlreiche andere Bunder dieser Art besördern die Ausbreitung des Christentums in Stadt und Umgebung. Er wird Bischof, oder wie die Sage will, sogar schon Erzbischof, und stirbt endlich, ab nachdem er die Besehrung der ganzen Gegend durch sein erichgesegnete Wirkamseit zu Erden als seinem Toda follen elle Glokan der Stadt von Libit gelöutet beder Ende geführt. Bei seinem Tode sollen alle Gloden der Stadt von selbst geläutet haben. Soviel wird an dieser Legende jedenfalls thatsachlich sein, daß ein frommer trlandischer Glaubensbote Namens Catalous in Unteritalien, und zwar speziell in Tarent, das Evangelium gepredigt und den Grund zum Bistum daselbst gelegt hat.

Die Berehrung des Heiligen reicht die ziemlich tief ins Mittelalter zuruck. Im Jahre 1071, unter Erzbischof Drogo, wurden seine Gebeine aufgefunden, durch die üblichen Wunder als echte Reliquien des Heiligen beglaubigt und unter vielen Feierlichteiten in die Hauptlirche transferiert (vgl. die AA. SS. l. c.). In der Folge entstanden viele seinem Gedächtnisse gewidmete Kirchen, besonders in Unteritalien, aber 55 auch in Frankreich, wo er als St. Cartauld oder St. Catas verehrt wird und namenlich zu Sens eine Hauptlirche hat. Als Tag seines Todes wird im Anschluß an das Mart. Rom. der 10. Mai geseiert.

Catenen. Bur Litteratur: 1. O rientierende Berzeichnisse: Th. Ittig, De bibliothecis et Catenis patrum variisque veterum scriptorum ecclesiasticorum collectionibus . . . tra60 ctatus, Lips. 1707. Chr. Boss, De Catenis graec. patrum iisque potissimum mac., Bitta-

berg 1712. J. A. Fabricius, Bibliotheca graeca VII p. 727—792, VIII ed. Harles p. 637—700 (Angaben über die Handschriften und die in den Catenen benutzten Quellen), XIII p. 457—849 (De collectionibus omnis generis scriptorum graecorum junctim excusorum). Baldo-Danz, Bibliotheca patristica, Jenae 1834 p. 196—255. J. C. Dowling, Notitia scriptorum ss. patrum aliorumque veteris ecclesiae monumentorum, quae 6 in collectionibus aneedotorum post ann. Chr. MDCC in lucem editis continentur, Oxonii 1839. C. R. Gregory, Prolegomena in NT. Tischendorf. VIII, Leipzig 1884, der vermerkt, wo in neutestament. Wist. sid Catenen sinden. Pitra, Analecta sacra II 305 s., 359 s., 405 s. (Batilanische Catenen). Breuschen in Harnads Gesch. der althrisse. Litt. die auf Eusebius, Leipzig 1893 S. 835—842. A. Erhard in Krumbachers Geschicke der brzant. Litteratur 10 von Justinian dis zum Ende des oströmischen Reichs München 1897 S. 206—219. 2. Zur sach sichen Drientierun g über die zum größeren Teile noch gar nicht oder nur in Fragementen herauszegeschenen Catenen sind die Handschriftenverzeichnisse der großen Bibliotheten wie die Commentarii von K. Lambeccius (Wiener Bibliothet), die Rataloge C. F. Matthaels (Mostauer Synodalbibliothet), Bandinis nebst seiner Bibliothet, die Rataloge C. F. Matthaels (Mostauer Eynodalbibliothet), Bandinis nebst seinen Rachträgen von Rossano (Bibliotheca 15 Laurentiana), die Rataloge Dmonts (Bibliotheque nationale), Stephensons (Bibliotheca 15 Laurentiana), die Rataloge Dmonts (Bibliotheque nationale), Stephensons (Bibliotheca 16 Laurentiana), die Rataloge Dmonts (Bibliotheque nationale), Stephensons (Bibliotheca 16 Laurentiana), die Rataloge Cmonts (Bibliotheque nationale), Stephensons (Bibliotheca 16 Laurentiana), die Rataloge Cmonts (Bibliotheque nationale), Stephensons (Bibliotheca 16 Laurentiana), die Rataloge Cmonts (Bibliotheque nationale), Stephensons (Bibliotheca 16 Laurentiana), die Rataloge Cmonts (Bibliotheque nationale), Stephensons (Bibliotheca 16 Laurentiana), die Rataloge Cmonts (Biblioth

Inhalt. 1. Die geschichtlichen Bedingungen der Catenenschriftstellerei. 2. Bezeichnungen der Catenen. 3. Charakteristit derselben. 4. Probleme der Stoffbehandlung. 5. Zur Quellenbenutzung und Anlage. 6. Zur handschriftlichen Überlicferung. 7. Chronologisches. Benannte und anonyme Catenen. 8. Wert der Catenen. 9. Stand der Forschung. 10. Ueberssicht über die gedrucken Catenen. 11. Übersetzungen. 12. Mittelalterliche Sammelkommentare 35

und Bermanbtes.

1. Seitdem nach dem Borgange und Borbilde sowohl des Origenes und seiner Schule, als auch der Antiochener im 3. und 4. Jahrhundert mächtige Stoffmassen zur Auslegung des Alten und Reuen Testamentes sich ausgehäuft hatten, machte sich an der Schwelle der neuen Zeit, die auf eine Festlegung der patristischen Arbeit für die Kirche wausging, immer dringender das Bedürsnis nach Sammlung und Sichtung geltend. In erster Linie waren hierfür dogmatische Motive wirssam. Nach der Gründung von Reurom und der durch Konstantin veränderten Weltstellung der Kirche sollte die grundsätzliche Übereinstimmung im Glauben zur klar und scharft abgegrenzten Lehreinheit auszgedaut werden. Die Kirche war bestrebt, durch berusene Organe die Ergebnisse der theoz sollschen Arbeit zusammenzusassen, indem sie zugleich den Jusammenhang mit der wissenzigebaut werden. Die Kirche war bestrebt, durch berusene Organe die Ergebnisse der theoz sollschen Arbeit ihrer Bergangenheit aufrecht erhielt. Sie hütete das Erbe der Väter, aber sie bediente sich jetzt dazu neuer Mittel. Eine krahlich anersannte Überlieserung sollte aus demselben gebildet werden. Hierfür gaben auf dem Gebiete der Lehre die Beschlässe der Schriften, der Ibstand des Alten und des Neuen Testaments, die Eigenart der einzelnen Schriften, der Abstand des Alten und des Neuen Testaments, die Eigenart der einzelnen Schriften innerhalb der beiden Hauptlammlungen, die weit auseinandergehenden Gesichtspunkte und Ergebnisse der Schriftsorsche lagen vor aller Augen. Wie konnten dieselben in einheitlich geschift als Offendarungsquelle zuerkannt war, und das Postulat einer bekenntnismäßigen Schrift als Offendarungsquelle zuerkannt war, und das Postulat einer bekenntnismäßigen Schrift als Offendarungsquelle zuerkannt war, und das Postulat einer bekenntnismäßigen Schrift als Offendarungsauelle zuerkannt war, und das Postulat einer bekenntnismäßigen Schrift das Offendarungsauelle Schriftsprecht das Erstendarung erstenden der Franzer der Verlanden.

Die Grundsähe, die hierbei wirksam waren, giebt besonders bestimmt Kanon XIX des Concilium quinisextum an. "Für die Erbauung sind die Gedanken und Ratschlüsse Bahrheit nur der göttlichen Schrift zu entnehmen; die bereits sestgesehten Lehrschranken

und die Ueberlieserung der Bäter sind nicht zu überschreiten; wenn eine auf die Schrift bezügliche Berhandlung (yeaqueo's tus doyos) angeregt wird, so soll nicht anders ausgelegt werden, als wie es die Leuchten und Lehrer durch ihre eigenen Schriften dargeboten haben". Mit diesen Bestimmungen war die Schriftauslegung in der als orthodox ansertannten Kirchenlehre veransert. Als "Leuchten und Lehrer" hatte sie nach Kanon II desselben Konzils unter andern die drei Kappadozier, den Amphilochius, Timotheus, Theophilus, Kyrill von Alexandrien anzusehen, dagegen vor allen Häretistern, nicht bloß vor Arius, Macedonius, Apollinarius, Nestorius, sondern auch vor Theodor von Wopsuestia, Origenes, Didymus, Eugrius, Theodoret sich zu hüten (Kanon I).

10 Aber die Macht der Thatsachen korrigierte das undurchführbare Prinzip. Indem man daran ging, die exegetische Überlieferung der Bäter zu buchen, erzwangen die Leistungen auch der als häretisch verdächtigten Männer durch ihren Wert Berücksichtigung; und anstatt aus der Sammlung der Schriftauslegungen einheitliche Ergebnisse zu gewinnen, mußte man sich begnügen, sie nebeneinander zu stellen. Anderenfalls wäre ihre Eigenart vergewaltigt und die Autorität, die man ihnen zuschrieb, geschädigt worden.

2. So entstanden jene für die byzantinische Theologie bezeichnenden Sammelwerle, die für sämtliche Bücher der heiligen Schrift mit besonderer Bevorzugung der Genesis, des Hid, der Psalmen, des Jejaias, des hohen Liedes, des Matthäus= und Johannes= 20 evangeliums (am spärlichsten sind die Paulusdriese behandelt) aus der exegetischen Arbeit der patristischen Zeit die für wertvoll erachteten Auslegungen aneinanderreichten und deren Methode für die abendländische und für die mittelalterliche Schriftauslegung maßgebend geworden ist. Nach ihrer Beschaffenheit und Anlage lassen sie sich mit den Kommentaren der alexandrinischen Philologenschale und ihrer Aachfolger vergleichen, in denen die Erstärungen des Autors, die πορικήματα und εξηγήσεις zusammengestellt wurden, beispielsweise mit dem Homertommentar aus Diahrung der Despieden siehen heispielsweise mit dem Homertomments Diahruns. Aber sie unterscheiden sieh von ihnen durch die Tendenz auf eine Sammlung von kirchlich anerkannten Autoritäten der Schriftauslegung.

So Es iļi ūblich geworden, diese Sammlungen Catenen (Σεισαί) zu nennen. Wohet der Name stammt, muß offen gelassen werden. Weder die Glossare von Du Cange noch sonstige Lexica des Spätlateins und Spätgriechsichen weisen ihn in dieser Bedeutung nach. Handschriftlich begegnet er als wertender Titel des Evangelien- kommentars von Thomas von Aquino: Expositio continua super IV evangelistas ex latinis et graecis auctoribus ac praesertim ex patrum sententiis et glossis miro artissicio quasi uno tenore contextuque conflata, catena aurea justissimo titulo nuncupata (Paris 1660). Die Ehrendezeichnung "goldene Rette" spricht ein Urteil über den Rommentar, seine Unlage und seinen Gehalt aus. Der ursprüngliche Titel dürste expositio continua gelautet haben, catena aber wurde als übliche dilde Charasteristit von solchen Sammelwerten hinzugefügt. Auch der große Rommentar zum Ottateuch und den Königsdüchern, den Ricephoros 1772 in zwei Folianten herausgab, die "catena Lipsiensis", ist detitelt σεισά ένδς και πεντήκοντα υπομνηματιστών ις. Ein weiterer Beleg sindet sich Cod. Vat. Gr. 2240 (= Columnensis 79. Saec. XVI) fol. 56°: ψαλτήσιον μετά τῶν εσμηνειών τὸ ἐπονομαζόμενον 45 χουσῆ ἄλυσις (Heidelberg, Philologus XLV 4 S. 747. T[h]omasini, Bibliothecae Venetae. Utini 1650 p. 20 f.).

Der bildliche Ausdruck ist bezeichnend. Er vergegenwärtigt Stoffmassen, die in eine mehr äußerliche, aber sichtbare Berbindung mit einander gebracht worden sind. Die Bindeglieder liesert der Text, die an das Textwort gefügten Auslegungen sind die 50 einzelnen Glieder der Rette. Bielleicht daß ursprünglich mit der Bezeichnung auch ein mystischer Sinn verdunden wurde. Wie die hermetische Rette den späteren Neoplatonikern den harmonischen Jusammenhang der Weisheitsträger, die vom Ansange dis zur Gegenwart sich die Hand reichten, versinnbildlichte, so sollte die Reihe der Bäter die rechten Auslegungen der einen und wahren Rirche harmonisch darbieten. Jedenfalls ist das spezissische Moment in diesen Sammelwerken der verbindende Text. Es scheint daher nicht sachgemäß, den Namen "Catene" auch auf sonstige Rompilationen der byzantinischen Gelehrsamkeit, auf die für die Synoden hergestellten dogmatischen Aussprüche der Kirchenväter (ein Beilpiel bei A. Mai Script. Vet. Nov. Coll. VII 1, 1—73), oder auf gnomologische und asketische Florilegien auszudehnen, wie A. Erhard das thut.

Feste Runstwörter sind von den ersten Sammlern zur Bezeichnung der Ergebnisse ihres Fleiges und Spürsinns nicht ausgeprägt worden. Daher sind verschiedenartige Titel überliefert, die mehr oder weniger bestimmt Charatter und Inhalt andeuten: επιτομαί ερμηνειών, εξήγησις συλλεγείσα oder ερμηνεία συνερανισθείσα από (έκ) διαφόρων πατέρων, επιτομή των είς τον . . καταβεβλημένων διαφόρων εξηγήσεων. 5 Oft sind auch die Gewährsmanner — nicht immer vollständig und genau — aufgeführt, 3. Β. ἐξήγησις εἰς τὰς τοῦ θεσπεσίου Παύλου ἐπιστολὰς ἐρανισθεῖσα ἀπό τε τῶν Χρυσοστομικῶν καὶ ἐτέρων διαφόρων ἀγίων καὶ ἐπεθεῖσα ἀπὸ φωνῆς Θεοφυλάκτου ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας — (Lami, De erud. apost. 1738 ©. 250), — oder: Προκοπίου Γαζαίου Χριστιανοῦ σοφιστοῦ εἰς τὰ ἄσματα τῶν ἀσμάτων 10 ἔξηγητικῶν ἐκλογῶν ἐπιτομὴ ἀπὸ φωνῆς Γρηγορίου Νύσσης καὶ Κυρίλλου ἀλεξανδρείας, βριγένους τε καὶ Φίλωνος τοῦ Καρπασίου, ἀπολλιναρίου, Εὐσεβίου Καισαρείας καὶ ἐτέρων διαφόρων ἤγουν Διδύμου, τοῦ άγίου Ἰσιδώρου, Θεοδωρήτου καὶ Θεοφίλου. Νοτή απβάπιὶττὰ betartige Arbeit das unter anderem den Handighriften von des Euthymius Evangelientommentar beigegebene [elb]t= 15 hempste. öfter natierte Enigramm: πολλῶν πάνων ξοσμος ἀκοιβουμένος οὐδὲν bewußte, öfter variierte Epigramm: πολλῶν πόνων ἔρανος ἠκριβωμένος οὐδὲν περιττόν, οὐδὲν λεῖπον ἐνθάδε . . . . χάρις δὲ πᾶσα τῷ σοφῷ Χρυσοστόμῳ (vgl. Matthaeis Vorrede S. 8 zu seiner Ausgabe von des Euthymius Evangelientommentar).

3. Diese und ähnliche Beischriften schildern die Art der Catenen, dieselben wollen nicht eigenes Gut des Sammlers bringen. Er sammelt nach der Maxime des Seneca: 20 Quod verum est, meum est. Er teilt die Gesinnung des Johannes von Damastus: ¿¿¿ão τοιγαξοῦν ἐμὸν οὐδέν. Die Gesinnung, in der er sammeln soll, dürste in jener Nachricht des Rusius (Hist. eccl. II 9) charatterisiert sein: Gregor von Nachricht und und Bafilius hatten sich wahrend dreizehn Jahren von allen hellenischen Schriftstellern fern gehalten, um einzig mit den Büchern der heiligen Schrift sich zu beschäftigen, 25 "eorumque intelligentiam non ex propria praesumptione, sed ex majorum scriptis et auctoritate loquedantur, quos et ipsos ex apostolica successione

regulam suscepisse constabat".

Das Berfahren des Sammlers ist durch koarizeir, ouregarizeir anschaulich bes zeichnet. Die Catene enthält "zusammengesteuertes" Gut, mag als der koaros der Beis w steuernden die Wolke von Zeugen gelten, beren Deutungen aufgereiht werden, oder mögen ich gleichgesinnte Gelehrte, seien es eifrige Mönche, seien es διδάσκαλοι τοῦ εὐαγγελίου und διδάσκαλοι τοῦν ἀποστόλων — Professoren der neutestamentlichen Exegese, wie sie im 12. Jahrhundert in Ronstantinopel erwähnt sind (Erhard S. 124), — zusammengethan haben, deren Beiträge und Lesefrüchte allmählich zu einem corpus sententiarum 35 zusammenwuchsen. Wenn ferner nicht selten ausdrücklich angegeben wird, die Zeugnisse und Auslegungen seien  $d\pi d$   $\phi \omega \nu \eta_S$  (ex ore) eines bestimmten Lehrers aufgenommen, so ift das entweder auf das Dittat desselben zu beziehen (so wohl bei dem oben ans geführten Titel der Catene des Theophylatt; vgl. auch den Titel der Catene des Protop zum Ottateuch: έξηγητικαί σχολαί [Borträge] είς τε την δικτάτευχον κ. bei Photius 40 Bibl. Cod. 206), oder vielleicht auch darauf, daß die originalen Außerungen der Bater frei wiedergegeben sind. Denn Kürzungen und Jusammenfassungen machte die Masse und die Berwandtschaft der in Betracht tommenden Außerungen wünschenswert. Wie man auf sie ausging, zeigen die oft variierten Titel: σύνοψις σχολική έκ των πεπονημένων . . . oder έκ διαφόρων υπομνημάτων συλλεχθεῖσά τε καὶ ἀκριβωθεῖσα 45 είς σύνοψιν (accurate in compendium redacta).

Die Grundsätze und Sitten, nach denen litterarisches Eigentum in der antiken Welt behandelt wurde (Heinrici, Beiträge zur Gesch. u. Erkl. des NT. I S. 71 f.), gestattete nicht nur die schlichte Übernahme fremden Gutes, sondern auch jede Freiheit in Anspassung und Umformung. Insofern ist die Bewahrung der Autornamen ein Beweis 50 für die Wichtigteit, die man ihnen beilegte; es galt eben, beglaubigte und autoritative Auslegungen zu gewinnen. Darum tennzeichnet auch der Sammler, wenn er Eigenes

hinzufügt, das Hinzugefügte, das er in die Kette der Autoritäten einreiht.
Es ergeben sich trotz der gleichen Methode des Buchens und des äußerlichen Aneinanderreihens infolge der bald wörtlichen, dald redigierten Übernahme der Quellen best verschiedenartige Abstufungen in der Wiedergabe und in dem Umfange. Eine Catene, die ganz im Geiste des Concilium quinisextum abgesaßt war, bestand aus einem Mosait von wörtlich übernommenen Stüden aus Rommentaren oder sonstigen Außerungen orthodoxer Bater. Hierfür ist die von Possinus herausgegebene Catene zu Matthaus ein Beispiel. Fügte der Sammler, wie Nitetas von Serrae, eigene Be- 60

mertungen hinzu, so stellte er sie meist an die Spize der Reihe, die einem neuen Textabschild angefügt wurde, und dann oft mit Fortlassung der Urheberbezeichnung. Rundeke er ab und saste er zusammen, so erhielt er entweder das catenenartige (Makaios Chrysolephalos in der Borrede zur Genesiscatene: aus den Schristen der Bäter sammle er δίδιαν βίβλον συντετμημένως, ώς οιόν τε καί κεφαλαιωδώς τὰς τῶν Θείων ἀνδοῶν ἐκείνων ἐξηγήσεις περιέχουσαν [Fabricius, Bibl. Graeca VII 772 f.]), oder er arbeitet das übernommene Gut zusammen unter Beseitigung der Zerstüdelung. Dies thun Protop, Ötumenius, Theophylatt, indem sie betonen, daß sie nicht als Produzenten, sondern als Zwischenhändler angesehen werden wollen. Deshalb sind auch die Grenzen zwischen den Catenen und den hyzantinischen Kommentaren sließende. Für diese ihe ebenmäßig in erster Linie die patristische Überlieferung bestimmend, auch wenn die Quellen, wie dies für die Catene die Regel ist, nicht am Rande vermerkt sind und die Ausslegung in ununterbrochenem Fluße fortgeht. Wie sich aber zu den größeren Kommentaren die zahlreich überlieferten, noch meist unedbeerten Scholien verhalten, inwieweit sine selbstische Wannertungen, die der Eindruck der Lektüre veranlaßte, das ist zur Zeit noch eine kaum berührte Frage. In einem Falle, bei den sogenannten Scholien des Otumenios zu Appotalppse hat Overbeck (ZwTh 1864 S. 192—201) nachgewiesen, daß sie ein knapper Auszug aus dem Rommentar des Andreas von Kappadozien (vgl. RE I, S. 514 f.) zo sind, in dem alles Individuelle getilgt ward. In anderen Fällen, wie dei Scholien des Arethas (vgl. Bd II S. 1), sind sie originale Außerungen. Werden sie mit ǎldws oder τινèς δέ aneinandergereißt, so sind sie exegetische Lesessungen.

4. Da die Catenenschreiber mit gegebenen Stoffen arbeiten, liegt ihr Berdienst in der Auswahl und in dem Takt des Redigierens. Die Schwierigkeit der Auswahl ist vermehrt durch die dogmatische Gebundenheit, mit der das wissenschaftliche Interesse in unvermeibliche Spannung kommt. Denn vor allem Origenes, der erste christliche Kritiker und Exeget großen Stils, bot für die Exegese unschähdere Werte. Und für die Catenen zum AT. war Philo, der seit Drigenes von den gelehrten Theologen studiert wurde, ebenso wie Josephus ein Gewährsmann, dem kein gleicher an die Seite geseht werden konnte. Aber es sand sich ein Mittelweg. Kyrill von Alexandrien formulierte den Grundsah, nach dem versahren wurde: οὐ πάντα δσα λέγουσιν of algerixol φεύγειν και παραιτείσθαι χρή. πολλά γάρ δμολογοῦσιν, ών και ήμεῖς δμολογοῦμεν. Demgemäß sagt Johannes Drungarios in dem Prolog zum Jesaiss (Montsauson, Collect. nov. Patrum I 350) mit Hinweis auf Origenes, Eusedius von Caesarea, Theodor von Heraslea, Eusedius von Emesa, Apollinarios und Theodoret: ἐν οίς γὰρ μή περί τῶν ἰδιων δογμάτων διαλέγονται, ἔστιν δτε καλῶς ἐπιβάλλοισι. Das Citat aus Cyrill gehört übrigens zu dem eisernen Bestande der Catenenvorreden (z. B. Cramer, Cat. in Matth., Corderius, Cat. in Johannem), und der Grundsah, der in ihm zum Ausdruf sommt gilt auch noch aggenwärtig hei den satholischen Exegeten

ihm zum Ausdruck kommt, gilt auch noch gegenwärtig bei den katholischen Exegeten.
Gine andere Schwierigkeit zeigte sich in der Berbindung des Textes mit den zugebrachten Auslegungen. Die "nagaygapal" der Autoren bezogen sich auf verschieden weite dibliche Textabschintte. Im Hindlick darauf giedt Drungarios den Rat, größere Textabschnitte ohne Berücksichtigung der beigesetzten Kapitelzahlen vor dem Lesen der

Auslegungen sich zu vergegenwärtigen.

Und die Schwierigkeit, welche die auseinandergehenden Auslegungen machen, ist berücksichtigt. Sie wird z. B. von Drungarios mit Berufung auf die Dunkelheit des Textes für providentiell erklärt. Er begnügt sich deshalb, die ξομηνεύοντες ήγουν δπομνηματίσαντες (interpretes et commentatores), die den Jesaias verschieden übersetzen, abteilen und erklären, nebeneinander zu stellen. Der Leser muß auf Grund dessen, abteilen und erklären, nebeneinander zu stellen. Der Leser muß auf Grund dessen, abteilen bilden. Entsprechend sagt Protop von Gaza (Protog zum Jesaias, Curter S. 3):
"Was man selbst verstehen kann, solle man festhalten, was über die eigene Einsicht geht, entweder von den Vätern lernen oder Gott anheimstellen, damit er Erkenntnis gebe."

Uberhaupt gewährt Protop für die Wethode der Arbeit bestimmtere Unhaltspunkte. Dieser "christliche Sophist", der bald mit den Launen des Glücks (παίγνια τύχης), 56 bald mit der Borsehung Gottes rechnet (Rohde, Griech. Roman 472 f. 475), ein Typus für byzantinische Gelehrtengesinnung, wird mit Rücksicht auf seine Schristauslegungen mit Recht von Photius als πολύχους (diffusus) καὶ πολύστιχος εξηγητής bezeichnet. Er ist Berfasser sowohl von Catenen, als auch von Rommentaren, die als Bearbeitungen seiner Catenen sich geben. Von denselben ist unter anderen der 80 Rommentar zum Ottateuch und eine Catene zum Hohen Liede erhalten. In der Borrede

zur Genesis berichtet er, daß er in seinem großen Kommentare zum Oktateuch "aus Anmertungen und verschiedenen Abhandlungen die Auslegungen gesammelt habe", indem er seine Gewährsmänner wörklich citierte. Diese Arbeit wäre ins Maßlose (εἰς πληθος ἄπειρον) gewachsen. Daher habe er darauf Bedacht genommen, die Schrift auf ein handliches Maß zurüczusschen (προς μέτρον εὐσταλές συντελεῖν). Bei übereinstimmenden Meiz nungen führe er daher nur eine an, dei abweichenden gebe er eine kurze Darlegung, damit eine einheitliche Schrift entstände (εν σῶμα τῆς γραφῆς, ώς ένος καὶ μόνου τὰς άπάντων ἡμῖν ἐκθεμένου φωνάς). Außerdem gebe er Jusäge und andere Quellen zur einleuchtenden Darstellung (προσθήσομεν δέ τι καὶ ἔξωθεν εἰς τρανοτέραν ἔσθ΄ ὅτε παράστασιν). Wendland und Cohn wollen nachweisen, daß die große io Catene des Protop aus der Catena Lipsiensis des Nitephoros noch herstellbar sei. (Wendland, Reuentdeckte Philofragmente, 1891 S. 29—106; Cohn, IPrIh, 1892 S. 475—492). Die Untersuchung ist noch nicht zu Ende geführt. Sie erstreckt sich vorwiegend auf Philos Fragmente, die in der Catene erhalten sind. Die Behauptung Cohns aber, daß der ἄθηλος der Cat. Lipsiensis mit Protop zu identifizieren sei, is hat sich mir nicht bewährt. Er steht mit dem Genesistommentar teils in sehr loser, teils in gar keiner Beziehung. Für Origenes hat Klostermann, IU XII 3. 1894, erwiesen, daß dessen homilien über Josua von Protop exzerpiert sind. Jedenfalls bewährt sich durchweg, daß Protop seine Borlagen zwar vertürzt, aber doch meist wörtlich übernimmt und die Neigung hat, den Ausdruck zu glätten.

Wie aber Protop bereits vorhandene Catenen benutzte, hat Th. Jahn (Forschungen II, 238—275) in einer Untersuchung der Catene zum Hohen Liede beleuchtet, deren Ergebnis zu der Erkenntnis führt, daß in ihr eine ältere Catene teils übernommen, teils umgeformt und bereichert ist. Neben dieser Catene Protops sind noch Fragmente eines Kommentars vorhanden (Mai, Class. auct. VI, 348 f.), der sich ähnlich zur Schule eines Kommentars vorhanden (Mai, Class. auct. VI, 348 f.), der sich ähnlich zur Schule eines Kommentars vorhanden (Mai, Class. auct. VI, 348 f.), der sich ähnlich zur Schule eines Kommentars vorhanden (Mai, Class. auct. VI, 348 f.), der sich ähnlich zur Schule eines Kommentars vorhanden (Mai, Class. auct. VI, 348 f.), der sich ähnlich zur Schule eines Kommentars vorhanden (Mai, Class. auct. VI, 348 f.), der sich ähnlich zur Schule eines Kommentars vorhanden (Mai, Class. auct. VI, 348 f.), der sich ähnlich zur Schule eines Kommentars vorhanden (Mai, Class. auch vorhanden vorhand

Catene verhält, wie der Genesistommentar zu seiner Borlage.

5. Aus diesen Nachweisen geht hervor, daß eine Erforschung der Catenenlitteratur von Fall zu Fall vorgehen muß. In den Originalarbeiten von Catenen besteht sowohl große Berschiedenheit in Anlage und Auswahl, als auch weitgehende Übereinstimmung. Neben selbstständig aus den Quellen geschöpften Sammlungen stehen andere, die aus so zweiter Hand nehmen, aber doch in Behandlung des Übernommenen ihrer Einsicht und ihren Interessen Besonders weite Abstände sind auch in Bezug auf Maß und Umfang des Mitgeteilten vorhanden. Kurz, die Beschaffenheit der Catenen zeigt, daß die auf sie gewandte Arbeit in ständigem Fluß bleibt. Bestimmte Inpen, welche der Fortarbeit für die einzelnen Bücher der Schrift zu Grunde liegen, treten nur in bez schränktem Waße heraus. Es galt eben eine Ausgabe, an deren Lösung sich jeder Schriftforscher beteiligen tonnte und je nach Inkann ein Stührer zu Erwind gestelligte.

Die bequemste Fassung der Catene ergab sich, wenn ein Führer zu Grunde gelegt wurde, mit dessen Auslegungen dann kürzere Scholien verbunden sind. So ist in der Catene zu Matthäus (ed. Possinus) Chrysostomus die Hauptquelle, ebenso wie für des 40 Theophylatt und des Euthymius Evangelienkommentare. Aber trotz der gemeinsamen Hauptquelle gehen sie selbstständig vor und geben verschiedene Juthaten, wie denn zur Leidensgeschichte Euthymius im Matthäuskommentar wichtige Bereicherungen beibringt. Andererseits gleichen die Catenen einem bunten Aggregat, einer Blumenlese, ohne daß ein Gewährsmann vor dem andern bevorzugt wurde. Beispiele liefern die Catenen des 40 Protop und Nitetas, die von Cramer herausgegebene Matthäuscatene und die meisten Catenen zu den Briefen. Diese Verschiedenheiten bestätigen, daß für diese Sammlungen die Tendenz die gleiche ist, aber bestimmte Autoritätsvorbilder für die Anlage nicht vorhanden sind.

Gleiche Mannigsaltigkeit zeigt die Einteilung. Bei dem Gewicht, daß die byzan- 50 tinische Zeit auf Zahlenspmbolik legt, versteht man, daß Andreas und Arethas von Casarea ihren Kommentar zur Apokalppse in der die Albschnitte teilken; gemäß der Zahl der israelitischen Altesten. Auch in der eigenklichen Catenenlitteratur zeigen sich Spuren von beabsichtigter Symmetrie. Macarios Chrysolephalos teilt seine nicht mehr vollständig erhaltene Catene zum Matthäus in 5 Bücher mit je 20 Abschnitten; so bringe 56 seine Arbeit hundertfältige Frucht (Fabricius, Bibl. Gr. VII, S. 774). Die Catene zu den mit Matthäus nicht parallelen Stücken des Lukas teilt er in 24 Abschnitte und

nennt sie "das große Alphabet" (a. a. D. S. 777). Die äußere Form der Catenen ist je nach dem Umfange des Rommentars verschieden. Bei knapper Fassung steht der Text in der Witte und die Erklärungen umgeben ihn, meist in 60

fleineren Schriftzügen, bisweilen auch in Tachygraphie. Die Autoren sind am äußeren Rande oder im verlaufenden Texte, meist in Abbreviaturen, vermerkt. Bisweilen ift burch kritische Zeichen auf den Zusammenhang von Text und Erklärung hingewiesen, wie bei den Handschriften, die Scholien enthalten. Ist der Umfang der Catene zu groß, um Ift ber Umfang ber Catene zu groß, um s diese Anordnung zu gestatten, so stehen die Textabschnitte für sich, und ihnen folgen die "παραγραφαί" der ausgewählten Exslärer. Bisweilen sind die einzelnen Stücke abgesetzt, die Autoren, auch hier meist in Sigla, am Rande notiert, bisweilen ist alles verlaufend geschrieben.

Die Catenenhandschriften, von benen wenige über das 10. Jahrhundert hinauf-10 gehen, sind sehr verschieden ausgestattet. Es giebt Prachtausgaben mit Illustrationen, wie sene Hide Bilder von der Sirene (zu Hi 30, 29 LXX), von Menschen, Tieren und Sachen beibringt (Montfaucon, Diar. ital. S. 191), dann Handschiften, die für Studienzwecke hergestellt sind und die Spuren mannigfacher Durch arbeitung tragen, endlich Abschriften, die ohne alle Ruchicht auf die Bequemlichteit des 15 Lesers eilfertig angefertigt sind, — wohl bestellte Arbeit für den Buchhandel.

Aufer den Kommentaren enthalten die Catenen mancherlei ständige Beigaben zur Einleitung in die erklärten Schriften. So sind den Evangelien häufig die Ranones des Eusebius und deffen Brief an den Carpianus vorangestellt, auch Inhaltsangaben, Einteilungen (υποθέσεις und κεφάλαια) und Biographien der Evangelisten; den Pauso linischen Briefen wird ein Leben des Baulus, ein Berzeichnis seiner Reisen, sein Martyrium beigegeben, ebenso Inhaltsangaben. Zuthaten bei den Propheten sind die Biographien der Propheten, die man dem Eusebios zuschrieb, Stüde aus der Synopsis des Athanasius und ähnliches, bei den historischen Büchern Bemertungen über Bersionen, Gotten den Die Ratastrophen von Jerusalem.

6. Die Bervielfältigung der Catenen setzte eine Sorgsalt und Umsicht voraus, wie sie nur im günstigen Falle Abschreibern eignet. Die Textabschnitte wollten beruchsichtigt sein, die Autornamen mußten an der richtigen Stelle angefügt oder eingesetzt werden. War ber Abichreiber zugleich Foricher, fo hielt er eigene Bemertungen nicht gurud und gestattete sich Umordnungen. So weichen denn auch bei gleichen Catenen vielfach Ein-30 zelheiten ab, und Flüchtigfeiten sowie Irrtumer häusen sich. Wurden die Textabichnitte verschieden abgeteilt, so tam die Autorreihe in Berwirrung. Ein besonderer Anlaß zu solchen abweichenden Abteilungen lag darin, daß in manchen Catenen der Kurze halber der Text nicht vollständig hinzugeschrieben, bei späteren Abschriften aber zur Erleichterung der Benützung wieder eingefügt wurde. So erklärt es sich auch, daß der Text 85 mancher Handschriften mit dem in den Noten vorausgesetzten Texte nicht übereinstimmt (Matthäi Evg. Mt S. 23). — Gewöhnlich sett bei einem neuen Abschnitt ein neuer Autor ein. Bei veränderter Einteilung wurde dies oft nicht oder falsch vermerkt. Oft trat ein  $\tilde{a}\lambda\lambda\omega_S$  als Deckmantel ein, oft fällt der Name einsach weg. So zerlegt die Catene des Niletas zum Johannes im Cod. Monac. 37 "manchmal einen einheitlichen Text des Cod. Monac. 427 und giebt dafür zwei verschiedene Autoren an, auch sehlen im Cod. 37 manche Texte, die Cod. 427 bietet, während er die Namen anonymer Texte des Cod. 427 angiebt" (Erhard). Eigene Zuthaten des Abscreichers führten zu weiteren Umstellungen. Randbemertungen der zu Studienzweden benutzten Borlage wurden an ungeeigneter Stelle eingeschaltet. Dazu sommen häusige Irrungen bei Autor-45 namen, sei es infolge falscher Auflösung der Sigla (Berzeichnisse bei Montfaucon, Palaeographia 340 f., Gardthausen, Paläographie 248 f.), sei es durch Berwechstung von ähnlich lautenden. So werden verwechselt Severus von Antiochia und Severianus von Gabala, Gregor von Ryssa und Nazianz, die Theodori, die Hesphii (Cramer, Cat in Mt 1 Praes. 10; Wolf, Anecdota III, 96. 144. 165); Philo von Karpasios, 50 der Bischof, und Philo der Jude (Wendland, Philosragmente 48. 51. 68. 70. 80. 85).

Wo der Autorname nicht ermittelt ist, wird dies durch die Kandnote &dnior, άνεπιγράφου, άνωνύμου angezeigt. Diese Noten gehen schwerlich auf den ersten Sammler der Catene zurud, sondern durften ursprünglich eigene Bemertungen desselben ohne Autorbezeichnung enthalten haben, die dann von späteren Abschreibern als Stude un-55 befannter Gertunft gekennzeichnet wurden. So ist in einem mehrsach handschriftlich überlieserten anonymen Rommentar zum Mt (ich gedenke denselben demnächst herauszugeben) in Cod. Ambros. 466 die Bezeichnung avenlygapos erst von da ab beigesschrieben, wo Stücke anderer Autoren catenenartig in den anonymen Text eingeschaltet

worden sind. Borher fehlt jede Beischrift. Jedenfalls sind also charatterisierte Abschnitte 60 in der benannten Litteratur sonst nicht nachweisbar, wenn auch Fälle vorkommen, wo

infolge willfürlicher Abtrennungen und Flüchtigkeiten der Abschreiber Sprengstücke benannter Auslegungen als unbenanntes Gut aufgeführt wurden.

In der Regel beschränten sich die Autorenangaben auf den blogen Ramen; Angaben der Megel beschränten sich die Autorenangaben auf den blogen Namen; Angaben der Werte oder gar besonderer Teile eines bestimmten Werts bilden die Ausnahmen. Aber es ist der Fall offen zu halten, daß ein sorgfältiger Catenensammler slich genaue Citate angelegen sein ließ, während spätere Abschreiber seine gewissenhaften Bermerte als überslüssigen gelehrten Ballast über Bord warfen. Ein Beispiel hierfür bietet die Catene zu Jo 6, 57, wo in dem Exemplar, das Corderius seinem Abdruck zu Grunde legte, am Rande Σευήρου angegeben ist, wogegen Cod. Vindob. XXIX (Lambecc. III, 110 s.) das genaue Citat hat Σευήρου 'Αντιοχείας έκ τῶν πρὸς Εὐπρά- 10 ξιον Κουβικουλάφιον ἀποκρίσεων. Hür die mannigachen Citierweisen geben die Quellenindices der Cramerschen Abdrücke von neutestamentlichen Catenen reiche Belege. Die perschiedene Sorgfalt in der Angabe der Gemöhrsmänner tritt auch in anderen Die verschiedene Sorgfalt in der Angabe der Gewährsmänner tritt auch in anderen Rennzeichen hervor. Bei reproduktiven und kopierenden Arbeiten pflegt gegen Ende der Sandlangerfleiß nachzulassen. Und so wiederholt sich in den Sandlchriften vielsach 15 die Ericheinung, daß gegen Ende Autornamen übergangen werden, wohl auch gang ausfallen.

Einen lehrreichen Einblid in die fortgesetzte Gelehrtenarbeit für Text und Erklärung bietet der phototypisch zu Rom 1890 herausgegebene Codex Marchalianus (Vatican. 2125), der die Propheten enthält. Ceriani hat ihm eine Einleitung hinzugesügt, in 20 der er ihn textliritisch verwertet. Der Text ist nach den Feststellungen dieses verdienten Forschers eher im 6. als im 7. Jarhundert mit Majuskeln in Agypten geschrieben. Ihm sind einerseits am Rande, wohl in Majuskelschieften hand, hexaplarische Lesarten beigesügt, die durch Asterisci und Obeloi zu dem Texte in Beziehung stehen, andererseits von anderer Hand genauere textlirische Angaden, die nicht bloß aus hexaplarischen 25 Sernkhristen kondern auch aus den Frank Sandschriften, sondern auch aus den  $\tau \delta \mu o \iota$  des Origenes zu Jesaias und aus des Eussehus Jesaias-Rommentar übernommen sind, "um dei abweichenden Erklärungen den Sinn richtig zu bestimmen" (Ceriani S. 27). Zu diesen Zuthaten kommen Randsnoten in undeutlicher Minuskelschrift, die auf der Grenze zwischen Catene und Schoslion sich halten. Sie sind wohl in Italien etwa im 13. Jahrhundert ebenso wie die so

tachngraphischen Rotizen hinzugefügt.

7. Ob die Anfänge der Catenenichriftstellerei bereits in die Ausgänge der patristischen Zeit zu setzen sind, läßt sich nicht entscheiden. An sich erscheint dies zwar nicht unwahrscheinlich. Nimmt doch seit Eusebios, dem πολυμαθής ἀνής (Photius), die wissenschaftliche Arbeit der Theologen die Richtung auf Buchung und Würdigung des 85 Uberlieferten. Man dar sagen daß des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan als sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan als sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan des sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan des sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan des sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan des sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas catenersches kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas kahan der sie Index auf des Eusebios Schriften insofern etwas kahan der sie Index auf des Eusebio artiges haben, als sie Zeugen sammeln und deren eigene Worte anführen. Auch die Eclogae propheticae (ed. Gaissord 1842), eine Sammlung von alttestamentlichen Beweisstellen für christologische Probleme, dieten eine gewisse Analogie. Trozdem ist mit Unrecht aus den so überaus wichtigen Beischriften zu Jesaias und Ezechiel, die der so Codex Marchalianus erhalten hat (Ceriani S. 27), von Erhard geschlossen worden, daß Eusediel heißt es, er sei aus dem Exemplar des Abdas Apollinarios abgeschrieden zu Tezelischen mas Tischendurf Notitio god dieblios Simpolitici S. 122 durch mutatus (μετελήφθη, was Tijchendorf Notitia cod. biblior. Sinaitici S. 122 durch mutatus est überjett!), in welchem vermerkt war: diese Abschrift (des Apollinarios) ward aus einer as hexaplarischen Ausgabe abgeschrieben, welche nach einer von Origenes eigenhändig rezensierten und mit Scholien versehenen Handschrift der Tetrapla berichtigt wurde, "woher ich, Eusedios, die Scholien hinzusügte", nämlich die Scholien des Origenes. In der Borbemerkung zu Jesaias aber sind allerdings Scholien des Eusedische erwähnt (s. oben 6). Aber Scholien sind noch keine Catene; und die Bruchstüde aus den so Rommentaren des Eusedisch (vgl. darüber Montfaucon, Coll. Nov. Patr. I) beweisen, daß er als Schüler des Origenes wesentlich selbstständig arbeitet und nicht Sammlungen zur Schriftauslegung angelegt hat, die sich mit Catenen vergleichen lassen. Ebenso ist die auch mit dem Namen des Eusedios überlieferte Catene zum Hohen Liede irrigerweise dem Vreunde des Kamphilus zugeschrieben. Sie ist nach Zahn (a. a. D.) eine uns 55 est überfett!), in welchem vermerkt war: diese Abschrift (des Apollinarios) ward aus einer 45 bem Freunde des Pamphilus zugeschrieben. Sie ist nach Jahn (a. a. D.) eine un- 55 gewöhnlich verworrene, in Bezug auf Autornamen und Wortlaut sehr unzuverlässige Arbeit, die keinen Beitrag des Eusebios von Casarea enthält. Aber für die Zeitbestimmung des Beginns von solchen Sammelwerten ift sie insofern von Wichtigkeit, als fie Protop von Gaza benutt hat (f. oben 4). Sie war also älter, als Protops Catene.

Protop nämlich ist ber erste Kirchenlehrer, der nachweislich Catenen versast hat. Außer den bereits genannten sammelte er Catenen zu 2 Chr, zum Jes, zu Pr und zum Ecclesiastes (letztere ist noch nicht herausgegeben). Seine Blütezeit reicht die in die Regierung Justinians I., da er um 528 gestorben ist. Der Wert seiner Castenen, für die ihm nicht nur die Bäter des 3.—5. Jahrhunderts Quellen sind, sondern auch Josephus und Philo, sowie einige der Kirchenlehrer vor Origenes, sichert ihm sür diese Arbeiten eine orientierende Bedeutung. Die Art, wie er sich in den Borreden zur Genesis und zum Jesaias über seine Aufgabe ausspricht, läßt vermuten, daß er nicht nach Borbildern, sondern auf Grund eigenen Nachdensens und Forschens die Gesichtstopunkte für seine Arbeit gewonnen hat (s. unter 4). Demgemäß ist, wenn auch vorher bereits Ansänge von exegetischen Sammlungen für einzelne Bücher vorhanden waren, erst mit Protops Catenen ein sicherer chronologischer Ansas für den Beginn dieser Litte-

ratur gegeben.

Außer Protop sind als Berfasser von noch erhaltenen "Rettentommentaren" über15 liesert Andreas Presbyter (7.—10. Jahrhundert; seine Catenen zu Pr, Jes, Acta, Ruth,
Br. sind handschriftlich erhalten), Joh. Drungarios (10. Jahrhundert; seine Catene zum
Jesaias ist unediert, vol. den Prolog dazu bei Montfaucon, Coll. Nov. Patr. II, 350),
Michael Psellus (11. Jahrhundert, Catene zum Hohen Liede, Auszüge aus Greg.
v. Anssa. Maximus nehst eigenen Bemerkungen und Bersen), Nitetas, Bischof
20 von Serrae, dann Metropolit von Herasse in Thratien (11. Jahrhundert; Catenen zu
Psalmen, Hi, den 4 gr. Proph., Mt, Lc, Jo, Briefe des Paulus u.a.), Ritolaus Muzalon (12. Jahrh.; Cat. zum Iserem., deren Einseitung gedruckt ist Migne PG 106
S. 1060 s.), Neophytos Eusseistos (12. Jahrhundert; Cat. zum Hohen Liede, dazu
Bradtse ZuTh 1896 S. 304 s.), Maslarios Chrysosephalos (14. Jahrhundert; Catenen zu
25 Genesis — 2 Teile: κοσμογονεία und πατοιάσχαι, nicht erhalten, zu Mt, Lc — vgl.
oben 4, — Benugung auch von Schristen des Justin, Iren., Hippolyt, umfassende Litteratursenntnis, eigene Bemerkungen). Zu diesen sommen die Rommentare, die catenenartig gearbeitet sind, ohne daß die Quellen genannt werden, wie die des nach Zeit und Person im Dunkel stehenden Ötumenius, der sich besonders auf die Erstäs rung der Briefe des Paulus richtete, und die Evangeliensommentare des Theophylatt und Euthymios. Der erste von diesen war wohl ein Zeitgenosse des Arethas von Kappadocien, die beiden andern sind Zeitgenossen kap die Lebhastelt Arbeit sür die Catenen
Ubersieht man diese Reihe, so zeigt sich, daß die lebhastelt Arbeit sür die Catenen

Ubersieht man diese Reihe, so zeigt sich, daß die lebhasteste Arbeit für die Catenen zusammenfällt mit den Blütezeiten der byzantinischen Litteratur im 6. und 9.—11. Jahrs hundert, und daß auch hier im 14. Jahrhundert eine gewisse Rachblüte vorhanden ist. Unter den genannten Männern aber ragten, abgesehen von Protop, einerseits Ritetas hervor, dessen meist noch ungedruckte Sammlungen wegen ihres kostvaren Inhalts mehrsach ausgebeutet, aber noch nicht kritisch durchforscht sind (aus seiner Catene zu Le hat z. B. A. Mai [Nov. patr. bibl. IV, 160—207] bedeutende Stücke von des Eusebius Lukaskommentar ausgezogen, ebenso einen Teil der trefslichen Scholken, die er seript. vet. IX, 431 f. veröffentlichte; auch Th. Jahn und Pitra haben ihn ausgenutzt), andererseits Makarios, der seinen Beinamen wegen der zovoä zegádaia, die er in seinen

Werten vereinte, erhalten haben foll.

Biel größer als die Jahl der benannten Catenen ist die der anonymen, von denen eine schwer übersehdare und noch ungesichtete Masse in den handschriftlichen Schätzen der Bibliotheten aufgespeichert ist. Die Anonymität fällt auf. Stellen doch die byzantinischen Gelehrten sonst nicht ihr Licht unter den Scheffel; sogar die Abschreiber unterlassen es oft genug nicht, entweder in meist übel gedauten Bersen oder in einem Stoßgebet ihre Namen der Nachwelt zu überliefern. Wie undequem anonyme Übersolsebet unterlassen der Nachwelt zu überliefern. Wie undequem anonyme Übersolsebet ihre Namen der Nachwelt zu überliefern. Bandschriften, in denen Chrysostomus oder Ötumenius aufs Geratewohl als Versaller der Catene genannt wird. Vielleicht erklärt sich am einfachsten die Anonymität dieser Sammelwerke aus der Art, wie sie in vielen Fällen zu stande kamen. Beteiligten sich mehrere — ein koaros von Theologen — an der Arbeit (s. oben 3), so blieb ihr Werk sachgemäß undenannt; es war Gesamtseigentum.

Chronologisch lassen sich die anonymen Catenen nur sehr unsicher datieren. Das Alter der Handschriften ist nicht maßgebend, denn sie können Abschriften sein. Die angeführten Zeugen entscheiden auch nicht; denn es ist nicht ausgeschlossen, daß Anmerkungen etwa des Photius oder des Michael Psellus von späteren Redaktoren in seine ältere Borlage eingesügt sind. So fügte auch Nicephorus in die Catena Lipsiensis

vieles Reue den beiden benutzten konstantinopolitaner Handschriften hinzu. Den sichersten Wahlstab für die Datierung ergeben Berhältnisbestimmungen zu den cronologisch sestzgelegten Catenen, die zu ermitteln eine Ausgabe fortgesetzter Forschung bleibt. Einen weiteren, obwohl auch nicht sesten Anhaltspunkt giebt das Fehlen von Stücken aus nicht orthodoxen Kirchenlehrern. Hier darf man auf entschedenden Einfluß monophysitischer Denkweise schlen, wie er noch nicht auf die Arbeit des Prokop und nicht mehr auf die des Riketas bestimmend wirkt.

8. Aus den vorstehenden Ermittelungen ergiebt sich, daß die Catenen in verschiedener Sinsicht einen nicht zu unterschätzenden Wert für die Forschung besitzen. In ihnen läßt sich versolgen, mit welchen Mitteln die Schriftauslegung fast durch ein Jahrtausend 10 ihre Überlieferung gepflegt oder lebendig erhalten hat, und wie die Schwerpunkte des Interesses in der Ausnutzung der gleichen Stoffe sich verschieden. So bieten sie als Buchungen der Hausnutzung der patristischen Exegese der Dogmengeschichte fruchtbare Richtlinien und erschließen manchen Einblick in die Wege zur Dogmenbildung; wie denn überhaupt der volle Reichtum und die sachlichen Motive der Dogmenentwicklung 15

erft in Berbindung mit der Geschichte der Schriftauslegung fich erschließen.

Die Art, wie die Catenen ihre Quellen übernehmen, war für die Erhaltung der letzteren sowohl verhängnisvoll wie nühlich. Berhängnisvoll; denn wie in unseren Tagen die litterarischen Übersichten über die Forschungen vielen zur Bersuchung werden, diese selbst nicht in die Hand zu nehmen, so schwand in der bnzantinischen Theologie das Interesse an vo der Erhaltung der Stücke, die für die Catenen die reichlichste Jusuhr geboten haben. Andererseits, und in sosen waren die Catenen für die Erhaltung ihrer Quellen nühlich, enthielten sie so wichtige und umfassende Bruchstücke, daß z. B. Kommentare des Clemens, des Hippolytus (H. Achelis), des Origenes und des Eusedios aus ihnen ansnähernd wiederhergestellt oder doch veranschaulicht werden konnten. Auch des Philos Quaestiones in Genesin haben es den Exzerpten des Prokop zu danken, daß ihre ursprüngliche Gestalt und Beschaffenheit sich hat ermitteln lassen. Daher sind die Catenen eine wichtige Kundgrube für die Bereicherung der patristischen Litteratur.

Um ausgiedigsen ist in ihnen Origenes, Chrysostomus, Kyrill von Alexandrien benutt Zu diesen kommen non ölteren Arenäus und Clemens von issugeren Isidors von

Am ausgiebigsen ist in ihnen Origenes, Chrysoftomus, Kyrill von Alexandrien benutt. Zu diesen kommen von älteren Irenäus und Clemens, von jüngeren Isidor von Pelusium und Photius. Die Jahl der übrigen Autoren, die in verschiedenem Wahe beigesteuert haben, ist so groß, daß ihre Würdigung in eine Geschichte der patristischen und der byzantinischen Exegese ausliese. Abgesehen von den Genannten sind von orthodoxen Bätern benutt Athanasios von Alexandrien, Didymos, Asterios, Hesphilos von Jerusalem, Theophilos und Kyrill von Alexandrien, Theodotos von Anthyra, Ammonios von Alexandria, Gennadios von Konstantinopel, Olympiodoxos, Maximus Confessor u. a.; von Antiochenern Eustathios von Antiochen, Diodor von Tarsus, Theodor von Mopsueste, Polydronios (Fabricius, Bibl. gr. VII, 753 Anm.), Apollinarios von Laodicăa, desgleichen die monophysitischen Bäter des 6. und 7. Jahrhunderts, von Arianern und Berwandten Theodoros von Heraslea, Eusebios von Emesa und von Cāsarea, Eudoxios, Assius u. a. Unter den vornitänischen Bätern sind noch zu nennen Dionysios und Petrus von Alexandria, Hippolytos, Gregorius Thaumaturgos, Methodios von Olympos; von Apologeten und apostolischen Bätern sustin, Melito von Sardes, Ignatios, Hermas, Papias, die aber nur spärlich und vereinzelt citiert werden. Auch Beziehungen allgemeinerer oder bestimmterer Art auf Gnostiter, Wanischen, auf hellenische Weisheit, auf Plato, die Sibyllen sehlen nicht (vgl. die Nachweise der Fabricius a. a. D. und in den Indices der Catenenausgaben).

Für die Textkritik des Alten Testaments haben die Catenen einen hohen Wert durch Ausbehaltung hexaplarischer Lesarten. In dieser Hinschaft sind sie von Field (Hexapla Origenis), Lagarde u. a. ausgenutt (s. auch Rlostermann, Analekta zur Seps wotuaginta x., Leipzig 1895). Auch die Ausbeute aus Catenenübersetzungen (s. 11) ist nicht unbeträchtlich. Weniger fruchtbar sind die Catenen für den griechischen Text des Neuen Testaments, für den lateinischen bieten Übersetzungen viele vorhieronymianische

Lesarten.

9. Eine methodische Durchforschung der Catenen ist bisher nur an den einzelnen 55 Punkten, die im vorstehenden markiert worden sind, vorgenommen worden. In gedruckten Catenen liegt nur ein kleiner Teil der vorhandenen Litteratur vor, und was gedruckt ist, ward nicht immer mit Sachkenntnis ausgewählt. Dies ist besonders J. A. Cramer zum Borwurf zu machen, der in den acht Bänden, in denen er Catenen zum Reuen Testament veröffentlichte (Oxford 1840 f.), wie ein echter Gelegenheitsarbeiter versuhr. so

Für Lucas hat er z. B. eine Borlage gewählt, in der keins der wertvollen Fragmente des Eusebios sich findet.

Die vorhandene gedruckte Litteratur ist neuerdings am vollständigsten von Preufchen zur Drientierung über die indirette Überlieferung der Kirchenväter gebucht worden, deffen 5 Daten in einigen Puntten von Erhard erganzt und berichtigt find. Die Überficht beftätigt, daß sich nur in einzelnen Fällen Catenenstammbaume herstellen laffen. Zur Aufhellung des höchst verwickelten Thatbestandes lassen sich verschiedene Wege einschlägen: a) Es sind neue Catenentexte mit tritischer Sichtung der handschriftlichen Uberlieferung herauszugeben (eben diese textsritische Arbeit steht aber auch noch für die ge-10 dructen Catenen aus). b) Die benannten Catenen sind einerseits in Ruchicht auf ihre Quellen, anderseits in Rudsicht auf andere Catenen, welche die gleichen Schriften er-Quellen, anderseits in Rücksicht auf andere Catenen, welche die gleichen Schriften erstären, zu untersuchen. Auf dieser doppelten Grundlage läßt sich dann sowohl ein sicheres Bild von dem Umfange und der Tiese der exegetischen Überlieserung gewinnen, als auch eine Gruppierung des so mannigsach durchwachsenen Materials erreichen. 15 c) Eine besondere Behandlung verdienen die Prologe und die sonstigen einleitenden Zuthaten und Epimetra der Catenen. Man stößt in ihnen auf manche wertvollen Überlieserungen, die das Bild von den Anfängen der Kirche bereichern. Auch zu Kombinationen und Perspektiven geben sie Anlaß, die fruchtdarer sein dürsten, als die wagehalsigen Schlüsse, die Corsen sür das Johannessengelium süngst in seiner Ausgade voer monarchianischen Evangelienprologe (TU XV, 1) sich gestattet hat. Jedenfalls aber handelt es sich hier um Ausgaden, dei denen das overgarizer in Anwendung kommen müßte. Sie sind nicht "eines Mannes und eines Males". Im 17. Jahr-hundert sind diesen eistig namentlich von einer Anzahl von Gelehrten aus dem Zehundert sind dieselben eifrig namentlich von einer Anzahl von Gelehrten aus dem Jesuitenorden in Angriff genommen worden, unter denen B. Corderius und P. Poffinus ber-25 porragen. Dann hat die Arbeit lange geruht, um sich in der Gegenwart wieder lebhafter zu regen.

10. Übersicht über die gedruckte Catenenlitteratur. (Für das handschriftliche Material vgl. Fabricius, Preuschen und Erhard a. a. D.; über die alteren Catenen

zum NI. giebt R. Simon a. a. D. cap. 30 eingehenden Bericht.)

a) Die Catena Lipsiensis des Nikephoros (s. oben 2) 2 Bde, Fol. Sie enthält Anmerkungen zu dem Pentateuch und den übrigen historischen Büchern einschliehlich der Bücher ber Chron., auherdem eigene patristische Exzerpte des Herausgebers. — Der Kommentar des Protop zur Genesis 1—18 bei A. Mai, Class. auct. VI nach drei vatifanischen Handschriften, aus der Cat. Lipsiensis vervollständigt bei Migne PG 87; 35 handschriftlich ist sein Kommentar zum Ottateuch erhalten im Cod. Monac. 358.

b) Des Rifetas von Serrae (Heraklea) Catene zum Hiob, griechisch von Young, London 1636. Über abweichende Catenen vgl. Pitra, Analecta sacra II 393.

IV 360f.

c) Die Catene des Niletas zu den Psalmen nebst einem Anhang zu den Cantica 40 Vet. Test. gab B. Corderius Antwerpen 1643 f. in 3 Bänden Fol. heraus. Er benutte 5 wiener und 2 munchener Handschriften. Über weitere Catenen vgl. Pitra, Anal. sacr. II, 407; Mai, Nov. patr. bibl. III, p. VIIIf.

d) Zu den Proverbien gab den catenenartigen Kommentar des Protop heraus Mai, Class. aut. X. Migne PG 87, 1 S. 1222 f. Über sonstige Catenen vgl. Mai, 45 Bibl. Nov. Patr. VII, 2; Pitra, Anal. sacra II, III; Harnad, Altdristl. Litteraturgeschichte I, 634 f. Eine lateinische Übersetzung lieferte Th. Peltanus, Antwerpen 1614, die Andr. Schott herausgegeben hat.

e) Eine Catene zum Sohen Liede edierte Meurstus, Eusebii et Polychronii Comm. in canticum canticorum, Leiden 1617 (f. oben 4), eine latein. Übersetzung F. Zino, 50 Theodoreti in cant. cant. explanatio interjectis Maximi, Nili Psellique notationi-

bus, Rom 1563 Fol.

f) Protops Rommentar zu Jesaias gab Joh. Curterius (Paris 1580 Fol.) heraus, die Catene des Drungarios und eine davon abweichende charatterisiert Wontfaucon, Coll. nov. II, 351. Eine Catene zum Jeremias nebst den Klageliedern und Baruch 55 veröffentlichte in Berbindung mit eigenen Zuthaten Ghislerus (Leiden 1623, 3 Bbe Fol.), zu Ezechiel lateinisch mit eigenem Rommentar J. B. Villalpandus (Rom 1604, 3 Bbe Fol.). Catenen zu den übrigen Propheten liegen nur handschriftlich vor.

g) Catenen spnoptischen Charafters zu den vier Evangelien, die handschriftlich er halten sind, sind noch nicht gedruckt. Zu Matthäus gab eine Catene des Kiketas P. Poss 60 nus (Toulouse 1645 Fol.), eine davon unabhängige B. Corderius (Toulouse 1657 Fol.)

heraus; Cramer brucke Cod. Coisl. 23 (11. Jahrh.) ab und fügte Barianten aus Cod. Bodl. T. I, 4 (10. Jahrh.) hinzu. Für Matth. ist das handschriftliche Material sehr umfassen. Zu Marcus Petr. Possinus, Rom 1673 Fol., Bictors von Antiochien Rommentar veröffentlichte Peltanus in lateinischer Übersetzung (Ingolstadt 1580), Matthäi in griechischer Sprache 2 Bde (Moskau 1775) nach Woskauer Handschriften. Cramer 5 entnahm die von ihm herausgegebene Catene aus Cod. Bodl. Laud. 33 (12. Jahrh.), Coislin. 23 (10. Jahrh.). Abweichende Catenen liegen handschriftlich vor. Zu Lukas veröffentlichte B. Corderius (Antwerpen 1628 Fol.) die lateinische Übersetzung einer Handschrift der Bibl. Marc., Cramer eine auf Titus von Bostra susende Catene nach Cod. Bodl. Auct. T. I, 4 und Laud. 33. Die Catene des Nicetas liegt bisher volls ständig nur in der lateinischen Übersetzung des Corderius gedruckt vor. Fragmente bei Wai, Script. vet. nova collectio IX, 626 f. Bgl. auch den unter dem Namen des Titus von Bostra herausgegebenen Rommentar im Auct. dibl. patr. ed. Fronto Ducaeus II, 762 f. Eine reiche Catene zu Johannes gab Corderius nach einer Trierer Handschrift heraus, eine dürftigere ganz davon unabhängige Cramer nach den auch für 15 die übrigen Evangelien benutzten Handschriften.

h) Der Sammelkommentar des Diumenius für Akta und Briefe erschien griechisch zu Berona 1552, in demselben Jahre lat. von Felicianus übersetzt zu Basel, dann griech, und lat. von F. Morellus (Paris 1631, 2 Bde Fol.). Cramer edierte eine Catene zu den Akta nach Cod. Oxon. Coll. nov. 58. Coisl. 25. Aus ersterem hatte 20 schon Wolf (Anecd. III p. 93—195. IV p. 1—113) größere Abschnitte abdrucken

laffen.

i) Zu den Rathol. Br. Matthäi (Riga 1782), Cramer nach der gleichen Handsschrift. In demselben Bande veröffentlichte er den Kommentar des Arethas zur Apo-

talppse nebst Scholien des Otumenios (s. oben 3).

k) Abgesehen von den Sammeltommentaren des Theophylakt, des Ötumenius und des Euthymios Zigabenos sind Catenenhandschriften zu den Paulinischen Briefen nicht so zahlreich wie zu den Evangelien. Den Römerbrief gab Cramer aus zwei unvollständigen Handschriften heraus, Cod. Bodl. E. II, 20 (Rö 1—9), Cod. Mon. 412 (Rö 7, 7—16), den 1 Ro nach Cod. Coisl. 204, den 2 Ro nach Cod. Par. 223. Aus der so Catene des Niketas gab Jo. Lami (Deliciae eruditorum, Florenz 1738) 1 Ro 1—8 heraus. Ga, Eph, Phi, Rol. 1. 2. Thessal veröffentlichte Cramer nach Cod Coisl. 204, die Pastoraldr., Philem., Hebr nach demselben und Cod. Paris. 238.

1) Zur Apolalypse vgl. die Artikel Andreas und Arethas RE I 514 f. II S. 1 f.

und oben 3.

11. Direkte Übersetzungen von Catenen ins Lateinische liegen nicht vor, wohl aber sind sprische Übersetzungen neben selbstständig gearbeiteten Catenen vorhanden, die an Citaten aus vornitänischen Bätern reich sind. Sie harren noch der Durchforschung (Pitra, Analecta Sacr. IV. Analecta Syriaca von P. de Lagarde; Cowper, Syrian Miscellanies 1862). Als Catenenschreiber sind zu nennen Severus von Edessa (861) und Dionysius Bar Salibi († 1171). Eine koptische Catene monophysitischen Charakters aus dem 9. Jahrhundert, die geschickt Stücke aus den vier Evangelien zu einem Diatessach gruppiert, veröffentlichte P. de Lagarde 1886. Eine niederdeutsche Catene zum Jesus Sirach behandelt Lorsbach, Archiv für dibl. und morgenländische Litteratur II S. 55 f., über zwei hochdeutsche Handschriften zum Neuen Test. vgl. G. C. Wezger, 45 Geschichte der Bibl. in Augsdurg 1842 S. 91.

12. Der Catenenstil blieb für die mittelasterliche Exegese des Westens maßgebend, ebenso der Geist, in dem die Catenen in der Oststiede gesammelt worden waren. Es galt, die Überlieserung der Rirche auch in einer einheitlichen Schristauslegung zu bewähren, "ut propheticae et apostolicae interpretationis linea secundum ecclesiastici et catholici sensus normam dirigatur" (Vincent. Lir. contra haeres. c. 2). Das Ziel blieb, "quidquid non unus aut duo tantum, sed omnes pariter uno eodemque consensu aperte, frequenter, perseveranter tenuisse, scripsisse, docuisse cognoveris, id sidi quoque intelligat absque ulla dubitatione credendum (a. a. D. c. 4). Hauptquellen waren Ambrosius, Higaitius, Augustin und Hexandrien herangezogen. Als Borbild der mittelasterlichen Sammeltommentare dürsen die Auslegungen des Cassodus († um 570) (expositio in Psalmos, in cantica canticorum, complexiones in epistolas apostolorum, in acta et apocalypsin — vgl. J. Ch. F. Bähr, Die christelicherömische Theol., Rarlsruhe 1837 S. 420 f.) und des Jidor von Hispalis (Bähr es

S. 458f.) angesehen werden. Die Rommentare des Primasius von Adrumetum, eines Schülers des Augustin, zu den Paulinischen Briefen und zur Apotalypse sind nicht Catenen, sondern meist eigenartig gefaßte Scholien. Für die Karolingerzeit sind auch Bedas († 735) zahlreiche Kommentare von leitendem Einfluß. Beda war des Griechischen 5 fundig und beweist in seinem liber retractationis in actus apostolorum Sinn für textkritische Untersuchungen. Aber eine exegetische Individualität ist auch er nur bedingt. Er sammelt seine Auslegungen besonders aus Hieronymus, Ambrosius, Augustin und Gregorius und legt den Schwerpunkt in die erbauliche Erörterung des moralischen und mystischen Sinns (Bahr S. 481 f.). Und eben in dieser Richtung folgen ihm Alcuin, 10 Rabanus, Walafried Strabo, Dietrich von Hersfeld, Haim, Remigius von Auxerre, die alle weniger sorgältig in Angabe ihrer Quellen sind, als ihr Borgänger, dem es Gewissenssache war, das geistige Eigentum seiner Gewährsmänner zu tennzeichnen (R. Simon, Histoire des princ. comm. du N. T. S. 339f.; Bahr, Gefc. ber rom.

Litt. im faroling. Zeitalter, Karlsruhe 1840 S. 277f.; Haud, Kirchengeschichte Deutschis lands III, S. 956f.).
Unter den späteren catenenartigen Kommentaren sind besonders einfluftreich geworden des Petrus Lombardus auf Angabe der Quellen verzichtende Kompilation zu den Paulinischen Briefen und der Evangelienkommentar des Thomas von Aquino (s. oben 2), in welchem neben Augustinus, Hieronymus, Rabanus Maurus, Remigius auch griechische Bäter benutt sind. Die moralische und allegorisierende Auslegung nimmt einen immer breiteren Raum ein. Man sieht mehr darauf, zu erbauen und zu unterhalten, als das Schriftverständnis zu fördern. Neben diesen umfassenden Werten stehen die Glossenderentare, die Glosse ordinaria des Walafried Strabo, eines Schülers des Rabanus, die Glossa interlinearis des Anselm von Laon (1110), die 25 postillae perpetuae des Ricolaus von Lyra (1340). An diese Arbeiten reihen sich die exegetischen Sammelwerke, die nach der Reformation und unter ihrem Einflusse ents standen. Die Boraussekungen und Gesichtspunkte der Auslegung sind andere geworden; aber die Methode, das Einregistrieren oder Reproduzieren der für wertvoll erachteten aber die Aleihode, das Einregistrieren oder Reproduzieren der zur wertvoll erachten Auslegungen bleibt sich gleich. Entweder stellen sie die Bemerkungen von wenigen so ausgewählten Auslegern in deren eigener Fassung unverkützt neben einander, oder sie geben gruppierende Auszüge einer möglichst großen Zahl von Exegeten. Die bedeutendsten Sammlungen der ersten Art sind: Biblia magna ed. J. de la Haye, Paris 1643, 5 Bde Fol., Biblia maxima, Paris 1660, 19 Bde Fol. sie enthalten katholische Ausleger), Annotations upon all the books of the O. and N. T., Lond. s 1645, 31657, 2 Bde Fol. (englische Ausleger), Critici sacri sivi clarissimorum virorum in — biblia annotationes et tractatus, London 1660, 9 Bde Fol., besorgt van T. Regrigen u. g. ed. II. correction, besorgt van Nic Gürler Frankurt a Re von J. Bearson u. a., ed. II correctior, besorgt von Nic. Gürtler, Frankfurt a. R. 1695—1701, wiederholt Amsterdam 1698 (mehr in humanistischem und philologischem Interesse sind ohne Ruchigt auf die Konfession katholische Ausleger, wie Laurent. Balla, 40 Erasmus, und reformierte, wie Grotius, J. Scaliger nach einander aufgeführt). Zur zweiten Art gehört die mit wahrem Registrierenthusiasmus zusammengetragene Synopsis criticorum aliorumque scripturae s. interpretum et commentatorum von Matth. Bolus, London 1669 f. 5 Bbe Fol. Frantf. a. M. 1678 f., ed. rec. 1712, Utrecht 1684 f., 5 Bde Fol. (ex recensione J. Leusdenii). In fortlaufender Gruppierung 1684 f., 5 Bde Fol. (ex recensione J. Leusdenii). In fortlaufender Gruppierung sind die verschiedenartigen Auslegungen von über achtzig Gelehrten aller Zeiten und Konfessionen, auch jüdischer, zusammengearbeitet. Die Apotryphen sind übergangen. Abr. Calovii Biblia illustrata, Frankfurt 1672, 1676 4 Bde Fol., \*Dresd. 1719, 5 Bde Fol. (Redattion von Grotius u. a. Rommentaren mit Ausmerzung von nicht orthodox erscheinenden Bemerkungen). Christoph Starcke, Synopsis dibliothecae exegeticae, d. i. kurzgesafter Auszug der gründlichsten und nuhbarsten Auslegungen AI, Leipzig 1741 f. 6 Bde 4° (ohne Apotryphen), NI. 1733 f. \*1758 f. 3 Bde 4°. Die heil. Schrift A. u. NI. — aus dem französischen (Haag 1742 f. 4°) mit vielen Anmerkungen von R. Teller, J. A. Dietelmaier und Jak. Brucker, Leipzig 1749—1770, 19 Bde 4° (weitschichtig und undeholsen, in rationalistischer Tendenz). Auch J. Chr. Bolls Curae philologicae et criticae in N. T. 4 Bde 4° Hamburg 1725 f. \*1739 f. tragen den Charatter eines Sammelwerts. das durch Berücksichtigung der Speziallitteratur Wert den Charatter eines Sammelwerts, das durch Berücksichtigung der Speziallitteratur Wert behält. Um entschiedensten bewegen sich in den Bahnen der Catenenlitteratur die Arbeiten älterer katholischer Exegeten, wie A. Lipomannus, F. Heraeus, Jac. Tirinus, Corn. a Lapide, Guil. Estius, J. St. Wenochius, Aug. Calmet, deren Werke zum so Teil noch heute einflußreich sind. Weitere Litteratur bei Winer, Handbuch der theol

Litt. I, S. 193 f., 234 f. Je mehr solche Reproduktionen und Blütenlesen sich mit abgestorbener Überlieferung abgeben, besto knapper und unzuwerlässiger werden die Auszüge und desto mehr häuft sich die tote Romenklatur, die, oft nicht aus den Quellen kontrolliert, immer fehlerhafter wird. Der Eindruck der alten Catenen ist erfreulicher als die entleerende Exzerptenarbeit, die sich ohne Kritik in den Dienst einer als autoritativ s vorausgesetzen Uberlieferung stellt. Denn die Überlieferung der exegetischen Arbeit der Bater und Schriftforscher vermittelt nur dann lebendige und förderliche Einsichten, wenn

sie in Erlenntnis der Lebensträfte, die sie erzeugten, geschichtlich gewürdigt und nicht zur Berschleierung des Thatbestandes mißbraucht wird.

Nachtrag. Seit Abschließ dieses Artisels ist erschienen L. Eisenhoser, Protop von 10 Gaza. Eine litterarhistorische Studie. Freiburg 1897. Die Schrift giebt einen Quellennachweis zu den catenenartigen Kommentaren des Protop, tritigiert auch die Anfage Cohns über ihr Berhältnis zur Catena Lipsiensis (vgl. oben 4). Außerdem bringt Wendland in den Prolegom. zu Philo Al. II p. XV f. Bemertungen über Nitetas (vgl. 7.10) und über eine Catene zu den Prov. (vgl. 10, d). G. Heinrici.

Cavalier f. Camisarden oben S. 695, 33-696, 37.

Cave, William, gest. 1713. — (Litt. über ihn: Nichols, History and Antiqu. of Leicestershire, II, 2, 773 sf.; Life of Henry Wharton (in der 1. Muss. von Wharton's Sermons); Dict. of Nat. Biogr. IX, 341 sf.

C., Sohn eines staatslindlichen Psarrers, geb. 30. Dezember 1637 in Bidwell, 20

L., Sohn eines stadistrastagitägen Platrers, geb. 30. Dezember 1637 in Piaweit, 20 Leicestershire, studierte seit 1653 in Cambridge, erwarb die üblichen akademischen Grade, verwaltete in der Folge die Londoner Pfarreien Islington (1662), Allhallow's (1679) und seit 1691 das unfern der Hauptstadt gelegene Isleworth, das ihm für seine auszgedehnten und rastlosen Studien ebenso durch seine Abgelegenheit wie durch den leichten Jugang zu den Londoner Archiven alle Borbedingungen gedeihlicher Arbeit bot; auch 25 seinen Rebenämtern — C. war zugleich Hoffahlus Arls II. und seit 1684 Kanonitus von Windsschuld und die Findernde Einfahluse auf der Archen seine Revisente und sein Anstorie schlieklich auf diesem schriftstellerischen Gebiete ruben seine Berdienste und sein Anspruch auf einen tirchengeschichtlichen Ramen. Als Theolog vertrat er die überlieferten An-schauungen des Staatstirchentums, das in erster Linie die Bater als die berufenen Ber- 30 treter der kirchlichen Lehransicht und aus diesem Grundsatz heraus seit Jahrhunderten veier der itrastigen Legianicht und aus diesem Gründigs heraus seit Jahryunderten die patristischen Studien gepstegt hat. Diesem Gediete wandte Cave schon als junger Pfarrer seine beste Kraft zu; indem er die Untersuchung und Feststellung der Theologie der Bäter zu seiner Lebensausgade machte, gewann er den Punkt, von dem aus die befriedigendste und erfolgreichste Entsaltung seiner Gaben ermöglicht wurde. Die Ge- 85 schickte seines Lebens ist die Geschichte seiner Bücher, die von den Zeitgenossen mit Recht als Früchte eines stupenden Sammelsleißes und gründlicher Einzelsorschung angestaunt wurden, und von denen weniglens zwei für den weiteren Ausbau der patristischen Studien von Bedeutung geworden sind. C. hat für die nachstehend verzeichneten Arbeiten nach-weislich mehr als 3000 Bäter und Kirchenschriftsteller, vielsach in den Handschriften, 40 itudiert und benutt.

Ich verzeichne hier von seinen sehr zahlreichen Druckwerken nur die wichtigeren: 1. Primitive Christianity, or the Religion of the ancient Christians in the first ages of the Gospel, dem Bischof Crewe von Oxford gewidmet und 1672 zum erstenmal erschienen. Diese Arbeit C.s hat die meisten Auflagen (deutsch u. d. I.: Exstes 45 mal erschienen. Diese Arbeit C.s hat die meisten Auflagen (deutsch u. d. T.: Erstes 45 Christentum, oder Gottesdienst der alten Christen, mit Borrede von A. Witsius, Leipz. 1694) erledt; sie wies bereits alle Borzüge auf, die seinen schristellerischen Ruhm begründeten, und ist für die nachfolgenden Studien insosen von topischer Bedeutung, als sein Geschied in der Systematisierung und Berteilung des Stoffs hier zu glücklicher Berwertung kommt: im I. Teil behandelt er das Verhältnis der Gegner zu den Urchristen: 50 die erhobenen Anslagen: die Neuheit der Lehre, die soziale Lebensstellung und ärmsliche Lebenslage; sodann die positive Seite ihrer religidsen Anschaungen, ihre Krömmigsteit, die Gotteshäuser, Feste, Geistliche und Satramente; im II. Teil wird der Einfluß der Religion auf die christl. Gemeinde untersucht, ihre Demut und Einfalt, Weltabgewandtsbeit, Rüchternheit in Nahrung und Rleidung, Reuschseit, Überzeugungstreue und Geschuld im Leiden, und der III. Teil schlicher ihr Verhältnis zu den Zeitgenossen ühre Gerechtigseitsliede, Ehrlichseit, Einheit, Kriedsertigseit, Nächstenliebe und Gehorsam gegen Gerechtigfeitsliebe, Ehrlichfeit, Einheit, Friedfertigfeit, Rachftenliebe und Gehorfam gegen das weltliche Regiment. Auf ahnlichen Stoffverteilungslinien sind auch die weiteren Untersuchungen gehalten. 2. Tabulae Ecclesiasticae (ein Berzeichnis der altfirchlichen

Schriftsteller mit Inhaltsangaben ihrer Werle), gebruckt 1674; 3. als Fortsetzung der Tabulae die Antiquitates Apostolicae, eine Geschichte des Lebens, der Schriften und Martyrien der Apostolicae, eine Geschichte des Lebens, der Schriften und Martyrien der Apostolicae, eine Geschichten Martus und Lusas, mit einer einleitenden Untersuchung über die drei Zeitalter der Kirche Gottes (das Mosaische, Patriarchale und Evangelische) und Ausweisung der sie dewegenden Fortschrittsmächte (mit einem von Jeremy Taylor verfasten Life of Christ), gedrudt 1675; 4. Ecclesiastici, eine Geschichte des Lebens und ber Schriften der hervorragenoften Bater des 4. Jahr hunderts (untersucht die Anfänge und Entwicklung des Arianismus und der ihm verwandten Setten), gedruct London, 1683; 5. A Dissertation concerning the Govern-10 ment of the ancient Church by Bishops, Metropolitans, and Patriarchs (enth. die Geschichte des bischöfl. Aufstiegs von Rom und seiner Übergriffe gegenüber den übrigen Bischöfen, insonderheit Konstantinopel; 6. Chartophylax, ein Auszug aus den Tabulae Eccles. und der Historia Litteraria, mit turzer Charafterisierung sämtlicher Kirchenschriftsteller von Christi Tode bis 1517; 7. Epistola apologetica adv. iniquas 15 J. Clerici criminationes in epist. criticis et ecclesiast. nuper editis, qua argumentationes eius pro Eusebii Arianismo ad examen revocantur, 1700. — Seinen schriftstellerischen Ruhm aber verdankt C. vor allem den beiden Hauptwerken: Apostolici, or History of the apostles and Fathers in the three first centuries of the Church und: Scriptorum ecclesiasticorum Historia litteraria, eine 20 umfassende Litteraturgeschichte, die dis zum 14. Jahrh. reichte und mehr als 2000 firchliche Schriftsteller in den Bereich der Untersuchung zog. Bon dieser Hist. litt., die als C.s gründlichste Arbeit gilt, erschien der 1. Teil 1688, der 2. im J. 1698, der gegen 600 im 1. Teile unbeachtete oder nicht bekannte Schriftsteller, z. T. nach handschriftlichen Quellen besprach. Der gelehrte Raplan des Erzbischofs von Canterburg, 25 Dr. H. Wharton, mit dem C. nachmals in gehässige litterarische Handel geriet, ohne daß sich jetzt feststellen läßt, auf welcher Seite die Schuld liegt, führte später das Wert bis zum Jahre 1715 herab. Die beiden besten Ausgaben sind die von Dr. Daniel Waterland besorgte Oxforder, 2 voll., folio, 1740—43, die in Basel von 1741—45 nachgedruckt wurde, und der Genser Nachdruck des Gesamtwerts 1705. Den von ihm naggeoriat wurde, und der Gemer Nagdoria des Gesamwerts 1705. Den von ihm 50 behandelten 15 Jahrhunderten giebt er, charafteristisch für seine wissenschaftlichen Anschauungen, die Namen: 1. Apostolicum; 2. Gnosticum; 3. Novatianum; 4. Arianum; 5. Nestorianum; 6. Eutychianum; 7. Monotheleticum; 8. Iconoclasticum; 9. Photianum; 10. Obscurum; 11. Hildebrandicum; 12. Waldense; 13. Scholasticum; 14. Wiclevianum; 15. Synodale und 16. Reformatum. In 6. den Werse beigegebenen Spezialuntersuchungen, theologischen Abhandlungen, Extursen und Appendices, die in der Hauptschape die paristischen Hillen C. umfassender Wissen zu Lage. Aber die von ihm selbst für die Arbeit ausgestellten gesunden kritischen Exturdible werden im Ressauf der Untersuchungen Arbeit aufgestellten gesunden tritischen Grundfage werden im Berlauf der Untersuchungen vielfach vernachlässigt, so daß C. sich Angriffen von zwei Seiten, von dem Katholiken 20 Rich. Simon und dem Protestanten Le Clerc (Clericus), der damals an seiner Bibliothèque Universelle arbeitete, ausgesetzt sah. Mangelndes kritisches Acumen hatte ihn, wie Clericus ihm vorwarf, zu einer völligen Berzeichnung des Gusebius verleitet: er sei Panegyriter, nicht Biograph und habe "Eusebius, der ganz offenbar ein Arianer gewesen sei, gewaltsam auf die orthodoxe Seite gezogen und aus ihm einen Trinitarier gemacht". — 45 So sehr man den Riesensleiß des Sammlers C. dewundern muß, so sehr fehlt ihm die scharfe Einsicht in den Grund seiner Probleme und die geniale Rombination. Es gelingt ihm nicht, den inneren Gang der patristischen Theologie kar aufzuheden und in die Gedankenarbeit der Bäter einen Einblick zu öffnen; er bleibt an Außerlichkeiten hängen und versagt, wo es sich um die Rlarlegung des dogmengeschichtlichen Prozeses dandelt. Dennoch hat er sich, wenn er auch nicht ein streng wissenschaftlicher Forscher genannt werden kann, um die Patristis vielsache Verdiernste erworden, indem er durch die Herbeischaftlung reicheren Materials den späteren Forschern (besonders auf katholisher Seite) die Unterlagen zu beachtenswerten Arbeiten schuf. Seite) die Unterlagen zu beachtenswerten Arbeiten schuf. Rubolf Bubbenfieg.

Cazalla, Augustin, gest 1559. — Mercelino Manendez y Pelayo, Historia de 56 los heterodoxos Espagnoles (Nadrid 1880—82), II, p. 314 sq.; 383 sf. (hier hauptsächlich aus den handschriftlich in der Nationalbibliothet zu Madrid erhaltenen Berichten des Fran Antonio della Carrera über Cazallas Märthrertod schöpfend). — E. Böhmer, Inquisition L. Evang. in Spanien (Deutsche Zisch. f. chr. Wissensch. 1852, Nr. 13); G. Plieninger, Aug. Cazalla und s. vier Geschwister (Ev. Kalender v. Kiper, 1858, S. 193 sf.); C. A. Wistens, Geschichte des span. Protestantismus im 16. Jahrh., Gütersloh 1888, S. 79 sf., 224 sf., 234 sf.

Cazalla 769

Unter den Blutzeugen evangelischer Wahrheit, welche der spanischen Inquisition unter Philipp II. als Opfer sielen, ist Augustinus Cazalla, Schüler und Beichtlind des Bartholomäus de Carranza, Erzbischofs von Toledo, und gleich diesem Beichts vater Karls V. einer der hervorragendsten. Hohe Geburt und glückliche Vermögenss umstände gleicherweise wie seine reichen Geistesgaden, denen, seit seinem 18. Ledenss sahre unter Carranzas Einfluß, eine sehr sorgfältige Ausbildung zu teil wurde — alles dies vereinigte sich, um ihm den Weg zu einer ungewöhnlich glänzenden kirchlichen Stellung zu bahnen. Bis in sein 26. Ledenssahr (1536) studierte er, zuserst im Kollegium San Gregorio zu Balladolid, dann auf der Universität Alcala, worauf ihm der nicht unbedeutende Einfluß seines Baters, Pedro Cazalla, Präsidenten 10 der löniglichen Rechnungskammer, alsbald die Stelle eines Kanonitus zu Salamanca perschaffte. Rald wurde er weit und breit wegen seiner Arediotagde berühmt, und diese verschaffte. Bald wurde er weit und breit wegen seiner Predigtgabe berühmt, und diese verschafte. Bald wurde er wett und breit wegen seiner Predigigabe berühmt, und diese Auszeichnung war es vor allem, die seine Ernennung zum Kaplan und Hosalmosenier Karls V. im Jahre 1545 herbeiführte. In Deutschand, wohin er den Kaiser gleich darauf, gerade um die Zeit des Ausbruchs des schmalkaldischen Krieges begleiten mußte, bes kämpfte er ansangs die Lutheraner eifrig in Predigten und Privatdisputationen, wurde aber durch eben diese Rämpfe zu ernsterem Schriftstudium genötigt und so zu allmähslicher Erkenntnis von der Richtigkeit der bis dahin verteidigten römischen Lehre und der alleinigen Wahrheit und beseligenden Kraft des evangelischen Glaubens geführt. Innerlich für das Evangelium gewonnen, sehrte er im Jahre 1552 nach Spanien 20 zurück, wo er nun, zuerst von seinem eigentlichen Wohnsie Salamanca aus, dann in seiner Vaterstadt Valladolid, wohin ihn der an der Svike einer iungen enangelischen seiner Baterstadt Balladolid, wohin ihn der an der Spize einer jungen evangelischen Gemeinde stehende treffliche Domingo de Roxas gezogen hatte, mit zunehmender Rühn= heit und Offenheit für seine neue Uberzeugung zu wirten begann. Doch galt er vorerst immer noch als Berteidiger ber römischen Lehre, und nur dieser fortdauernde Ruf seiner 20 Rechtgläubigkeit war es, der ihm in den Jahren 1557 und 1558, während Karls V. klösterlicher Zurückgezogenheit in St. Just, österen Zutritt zu diesem seinem kaiserlichen Beichtlinde, ja vielleicht sogar die Ausübung eines nicht unwirksamen Einflusses auf ihn Beichtlinde, ja vielleicht sogar die Ausubung eines nicht unwirtzamen Einflusses auf ihn ermöglichte. Da er aber gleichzeitig daheim in Balladolid mit immer größerer Entschiedenheit als Zeuge der evangelischen Wahrheit auftrat, das Haus seiner ihm gleichs so gesinnten Mutter (Eleonora de Bibero) zum Hauptversammlungsorte der evangelischen Gemeinde daselbst machte, ja geradezu als Vorsteher an deren Spitze trat, so konnte er der Wachsameit der Inquisitionstribunale Philipps II. nicht länger entgehen. Im Jahre 1558, noch vor erfolgtem Tode Karls V., ward er, zusammen mit vieren seiner Geschwister, zwei Brüdern und zwei Schwestern, sowie mit weiteren 70—80 Angehörigen so seiner Gemeinde, gesänglich eingezogen und während mehrmonatlicher harter Kerterhaft öfteren Berhören unterworfen, um ihm Gestandniffe zu seinen und seiner Mitgefangenen Ungunsten zu entloden. Erst als er (am 4. Marz 1559) ernstlich mit der Folter be-brobt wurde, legte er das bis dahin verweigerte schriftliche Betenntnis ab, daß er der Lehre Luthers zugethan fei, verwahrte fich aber zugleich gegen die Beschuldigung, daß 40 er auch andere als solche, die schon vorher Lutheraner gewesen, in dieser Lehre unterwiesen habe. Weder die anfängliche Berheimlichung des nun über ihn gefällten Todesurteils, noch die am Borabende des Autodafés ihm eröffnete Aussicht auf die Möglichkeit seiner Begnadigung, vermochten ihn zu weiteren Angaben zu bewegen. Das am seiner Begnadigung, vermochten ihn zu weiteren Angaben zu bewegen. Das am 21. Mai 1559 vollzogene Autodafé, in welchem er nebst seinen vier Geschwistern und 45 25 anderen Personen auf dem Markplatze zu Balladolid öffentlich abgeurteilt und dann hingerichtet wurde, war das erste dieser gräßlichen Schauspiele, deren die spanische Inquisition nachher noch eine beträchtliche Zahl zur Aufführung gedracht hat. Sechzehn von den 30 Angeschulbigten und öffentlich Ausgestellten, darunter auch ein Bruder und eine Schwester Cazallas, wurden wegen geleisteten Widerruss als "Bußertige" mit 50 dem Feuertode verschont und nur zu lebenslänglicher Haft, Verlust ihres Vermögens und beständigem Tragen des Sandenito verurteilt. Die vierzehn sibrigen, darunter also drei Geschwister Cazalla, wurden hingerichtet, und zwar zwei wegen ihres besonders hartnäckigen und undeuglamen Verhaltens durch Verdrennung dei lebendigem Leibe, die zwölf anderen, weil sie wenigstens in den letzten Stunden vor ihrem Ende Reichen 55 bie zwölf anderen, weil fie wenigstens in den letten Stunden vor ihrem Ende Zeichen 56 von Reue und Schwäche tundgegeben, so, daß sie vor der Berbrennung erdrosselt wurden. Die erstere Art der Todesstrafe erlitten Antonio Herczuelo, ein Rechtsgelehrter und Schüler Cazallas, sowie dessen Bruder Franzisco de Aibera Cazalla, der gleich ihm Priefter gewesen war und daher vor Bollzichung bes Urteils seiner priefterlichen Amitsinfignien feierlich entkleidet werden mußte. Dagegen gehörte Augustin Cazalla zu jenen 🚥 Real-Gnepflopabie für Theologie und Rirche. B. W. 111.

weniger Standhaften, die sich durch Außerungen der Bußdereitschaft und des Wideruns den Qualen des eigentlichen Flammentodes zu entziehen wußten (vgl. Wilkens S. 240). Nachdem jene Prozedur der öffentlichen Wegnahme des Priesterornates auch an ihn vollzogen worden war, ließ er sich auf der vor der Stadt gelegenen Richtstätte und ansgesichts der Scheiterhausen von einigen ihn begleitenden Mönchen bewegen, seine Mitverurteilten in kläglichem Tone zur Buße aufzusordern — ein Juspruch, den jener Herezuelo, sowie sein Bruder Franzisco mit einer in ihren Bliden und Geberden sich ausdrückenden Entrüstung zurücwiesen, während die übrigen ihm Folge leisteten und sich dadurch, gleich Augustin und seiner Schwester Beatrix, die mildere Todesweise durch Erdosofielung erwirtten. Die obengenannte Mutter Cazallas, Donna Eleonom, war zur Zeit des peinlichen Prozesses gegen ihre Kinder bereits gestorben, wurde aber noch als Leiche ausgegraben und nebst einem mit Sandenito und Ketzermütze bekleideten hölzernen Standbilde in ihrem Sarge öffentlich verbrannt (Will. S. 239). — Die an der Stelle ihres gleichzeitig zerstörten und dem Erdoboden gleichgemachten Hauses 15 ausgerichtete Denkläule mit entsprechender Inschrift ist erst im Jahre 1809 durch die Franzosen beseitigt worden, nachdem sie 250 Jahre lang als ein Wahrzeichen des barbarischen Fanatismus der Inquisition im Zeitalter Philipps II. stehen geblieben war.

Cele, Johannes, gest. 1417. — Quellen und Litteratur siehe bei dem Art. Brüder 20 v. g. L. S. 472, 49. Außerdem die aus persönlicher Beobachtung stammenden biographischen Denkmäler des Thomas v. Kempen in s. chron. mont. s. Agnet. p. 171 ed. Rosweyde; des Joh. Busch, der ein Schüler Celes war, in s. chron. Windeshem. ed. Grude p. 204—222, außerdem noch ebendas. S. 39. 49. 132 (314. 393. 704), welcher die Darstellung des erstern zum Teil wörtlich benutzt hat. — Dazu zahlreiche Briese an Cele von Gerh. Groot. Mstr. 25 der K. Bibl. zu Gravenhage no. 154 p. 140—250, abgedr. z. Teil in Kist und Royards archief VIII, 1837. 290; Acquoy, Gerardi M. epistolae 1857; Wish. Breger, Beiträge z. Ecschichte der relig. Bewegung in den Niederlanden (AMU1894). Ueber ihn Moll, Kerkgesch. d. Nederl. II, 2. 255 u. ö.; Hattum, Gesch. der stad Zwolle I, 1767. 198 f., 376 f., 401. 421; Delprat, de Brooderschap van G. Groote p. 35 s.; Acquoy, het Klooster te Windesh. 30 I, 1875; v. d. Aa, Biogr. Woordend. — van Slee, AbB Bb 4, 1876, S. 79; Grube, im Leben von Joh. Busch S. 16 ff. und 272.

Joh. Cele stammt aus Zwolle und ist, da er über 40 Jahre der dortigen Schule vorgestanden und schon um 1376 Lehrer an ihr gewesen, um die Mitte des 14. Jahrh geboren; er erhielt in der Parochialschule seiner Baterstadt den ersten Unterricht im Lasteinschung eboren; er erhielt in der Parochialschule seiner Baterstadt den ersten Unterricht im Lasteinschule und wurde schon ber Parochialschule seinerschule der Ghule betraut. Als er durch die Predigten Gerhard Groots mächtig ergriffen, in den Minoritenorden eintreten wollte, widerriet ihm derselbe diesen Schritt, dewog ihn vielmehr seine Studien zuvor zu vollenden und nach Prag zu gehen. Es sei dieser Gedanke, der öster noch in ihm auftauchte, schreibt ihm Gerhard, susurrus diadoli; quapropter semper sis laetus et hilaris, qui remotissimus es ad omni voto et longius quoque ad habitu. In Prag sehrte der in Paris gebildete und promovierte gelehrte Matthias von Janow († 1394), ein Studien= und Gesinnungsgenosse Groots. Zurüdgesehrt besuchte er mit Groot auch Ruysbroel († 1381), ohne sedoch Bohlgefallen an dessen und Eele blieben in engster Freundschaft verbunden, und arbeiteten im gleichen Geiste. Mit der Leitung der Schule wurde Cele sofort wieder beraut, machte aber vor Antritt des Amtes mit Groot eine Reise nach Paris, um die dortigen Risser, besonders diesenzien, welche sich mit Schulunterricht besahre, tennen zu sernen. Wann er die Schule in Arnheim geleitet (chron. Windes. p. 216) ist nicht festzustellen. Um dem frommen Schulrettor Mut zu machen, saufte Groot in Zwolle ein Hause ausdrückschaft der Groten verkustiund zu machen, saufte Groot in Zwolle ein Hause eine Arch voor de gesch. van het archiedisch und ruher en Gherde den Groten verkustiund zu der schule in voor de gesch. van het archiedisch Wut zu machen, saufte Groot in Swolle ein Hause der der Gote voor de gesch. van het archiedisch wie des sente (luden) darin wohnen sollen, um devor de gesch. van het archiedisch und andere Leute (luden) darin wohnen sollen, um devor de gesch. van het archiedisch was der

Cele 771

hauses" waren sehr beschränkt, ungeachtet von allen Seiten Schüler herzuströmten. Mit dem Aufblühen des Brüderhauses, namentlich nachdem ein größeres Saus neu-errichtet war, nahm unter Celes unermüdlichem Effer auch die Schule beträchtlich zu. In die neue Gemeinschaft war Cele nicht eingetreten, weil er sein Schul-Rettorat nicht aufgeben wollte und follte; er tonnte auch in seiner unabhangigen Stellung ber von 5 ihm hochgeschätten Gemeinschaft ungemein forderlich sein, vor allem an den tausenden von Schülern, welche sich wieder durch den Einflug der Brüder und ihren Fleit und Eifer für die Erziehung der ihnen anvertrauten Schüler, so zahlreich von allen Seiten in Zwolle einfanden aus Bradant, Lüttich, Westfalen, Köln, Trier, Utrecht, aus allen Ständen. Busch hat uns aus eigner Anschauung geschrieben, "ich habe mehrere Male während 10 meiner Lehrzeit 800—1000 Schüler gezählt. Als ich selbst in der 5. Klasse lehrte, hatte ich 70—80 Schüler". Die Benedikiner und Verhrauter und Verhrauter naus ihm anneten ihm! tch 70—80 Schüler". Die Benediktiner und Bernhardiner müssen anerkennen, sagt Thomas, "daß die gelehrtesten Oberhäupter und Lehrer Zöglinge von ihm gewesen sind".

— Cele unterrichtete im Lateinischen, in der Grammatik (nicht im Griechischen, wie fälschlich bei Leibnig, Graece für grammatica steht), in der Rhetorik, und suchte vor allem das rechte Berständnis der hl. Schrift zu vermitteln, wozu ihm die Sonn- und Festtage dienten. Zwar war darüber der Stadtgeistliche Reynerus von Zwolle, der auch sonst seine Rechte eisersüchtig war, ungehalten; er erhob Einsprache gegen diese Reuerungen, und verlangte, daß Cele die Laien von diesen Vorlesungen ausschließe, aber Groot schützte ihn (in dem köstlichen Brief chron. Wind. S. 210 sf. ed. Grube; 20 bei Acquoy ep. S. 27). Jur Förderung des Unterrichts hatte C. eine Bibliothef anz gelegt und von Groot unterstützt eine Wenge Bücher teils abschieben teils ankausen lassen; sie war in der Michaelisstirche aufgestellt. Biel hielt er auf das Singen, weslaffen; sie war in der Michaelistirche aufgestellt. Biel hielt er auf das Singen, weshalb er Gesangsübungen anstellte.

halb er Gesangsübungen anstellte.

Mehr als vierzig Jahre ist er an der Spihe der vor ihm sehr geringen Schule 25 gestanden; er hat sie durch seinen Eiser, seine Persönlichkeit zu der bedeutendsten Lehranstalt seiner Zeit in den Niederlanden gemacht. Er starb 1417 am 9. Mai und wurde im Kloster zu Windesheim bestattet. Busch rühmt ihn wegen seiner Gelehrsamseit und Frömmigseit in Wort und Wandel als optimus juvenum instructor, majorum fidelis formator, magnum donum Dei et animarum zelator, servens divini no-30 minis praedicator. Die Furcht Gottes, die Schreden der Heinen stiebe zum himmlischen Vaterlande slößte er seinen Schülern ein. Für die vielen ihm anvertrauten armen Schüler ging er von Haus zu Haus betteln und wuhte den kleinen Würger durch allerlei Dienstleistungen sur deren Unterhalt zu gewinnen. Er schenkte ihnen das Schulgeld, Geld zu Papier und anderen notwendigen Dingen, oft ungedeten. Mit dem Wachsen der Schüler erweiterte er die Anstall allmählich die auf acht Klassen sloei und stellte ber Schüler erweiterte er die Anstalt allmählich bis auf acht Klassen (loci) und stellte neue Hilfsträfte an, öfter aus ben besten Schülern ber ersten Klassen. Die Schüler wohnten teils in seinem Sause, teils bei den Brüdern, teils bei Bürgern der Stadt.

Die Lehrsächer waren die herkömmlichen: Grammatik, Ethik, Philosophie, Logik; zwar legte er großes Gewicht auf das Fortschreiten in der Erkenntnis namentlich der 40 hl. Schrift, aber ebenso in den guten Sitten wie ehrbarem Wandel. An den Sonnogen nach der Besper in fortlaufender Reihe die Spistel, mittags das Evangelium des Tages, nach der Besper in fortlaufender Reihe die diblischen Bücher. Dann dittierte er der mertenswerte Aussprüche der Bäter für die Sammlungen (rapiaria), welche seine Schüler anlegen mußten. Er sorgte für Jucht und Ordnung in wie außer der Schule, 45 niemand durste sehlen ohne Erlaubnis. Die Geldstrafen schaffte er ab, es gab nur den Bergehen entsprechende körperliche Jüchtigungen. Baganten und Geden (trusatores, vgl. Diessendag gloss. lat. germ. med. aevi s. v.) ließ er nicht zu. In magna textura pergameno conscriptos posti scholae jussit affigi: Qui domicellari (ben Serrn spielen) vult nec par esse scholari, Ille domi maneat et domicellus 50 (Junter) eat.

Auch auf die Kleidung sah er, am liebsten war es ihm, wenn man die einfache

dug duf die Aletoung say er, am steoften war es tym, wenn man die einstage der Fraterherrn trug; wie er denn selbst in Wandel, Haltung, vor allem in seiner Gessinnung der neuen Gemeinschaft der durch Groot gegründeten Brüder v. g. Leben entsprach. Die moderne devote Lebensanschauung führte er ins Leben durch die Schule ein. 55
Was der Zwoller Schule die Eigentümlichseit gab war seine Person, und das Eigentümliche dieser micht sowohl eine neue Methode des Unterrichtens, als der Geste mit Gott als Quelle aller äußeren Frömmigseit und Sittlichseit. Darum legte er so großes Gewicht auf die Unterweisung und Renntnis der hl. Schrift wie der Bäter. 60

10

Dadurch wurde Cele der Begründer der klassischen Bildung auf dem Grunde des kirchlichen Glaubens und gab dem immer weiter um sich greifenden humanitätsstudium die

Cele

rechte Richtung, wie die wahre Grundlage.

Die Schule bereitete für die Universitätsstudien vor. Hervorragende Männer aller Länder wie Berufsstellungen, bes. Geistliche, Juristen und Magistratsmitglieder, Mönche und Schulmänner gingen aus seiner Schule hervor; wir nennen nur Heinrich von Herxen, Wessel Ganssort, Alex. Hegius, Rudolf Langen, Rud. Agricola, Ludwig Dringenberg, Moritz von Spiegelberg, Joh. Busch. Berschiedene Orden und Universitäten rühmten die Bildung der von dort gekommenen Zöglinge.

Cellarins f. Borrhaus, Martin oben S. 332, 7.

Celliten, Zellenbrüder f. Beginen und Begarden Bb II G. 521, 42.

Celsus. — Origenes acht Bücher wiber Celsus übers. von Mosheim, Hamburg 1745; Lardner, Heathen testimonies II, London 1765, S. 261—354; Teschirner, Der Fall des Lardner, Heathen testimonies 11, London 1765, S. 261—304; Lightrier, Ber Hall des Heibenthums I, Leipzig 1829, S. 324—346; Jachmann, De Celso philosopho disputatur et fragmenta libri, quem contra Christianos edidit, colliguntur, Regiomonti 1836; Bhilippi, De Celsi, adversarii Christianorum, philosophandi genere, Berolini 1836; Fenger, De Celso, Christianorum adversario, Epicureo, Havniae 1838; Bindemann, Ueder Celius und seine Schrift gegen die Christianisme, Karl, 2, 1842, S. 58—146; Ranser, La philosophie de Celse et res rapports avec le christianisme, Strasbourg 1843; Buhl, La polémique de Celse contre le christianisme, Strasbourg 1844; Chrenfeuchter, De Celso, Christianorum adversario I. III, Gottingae 1848; Baur, Das Christianium und die christianische Straße der drei Patriculus und die christianische Patriculus und die christianische Straße der drei Patriculus und die christianische Patriculus und die christian ersten Jahrhunderte, Tübingen 1853, S. 368—395; 3. Ausg., 1863, S. 382—409; Lagrange. La raison et la foi, ou étude sur la controverse entre Celse et Origène, au sujet du christianisme, Paris 1856; Lipsius, lleber die ophitischen Systeme, II, Celsus und Origenes 25 BmTh VII, 1864, S. 37—57; Kellner, Hellenismus und Christenthum, Köln 1866, S. 25 bis 89; Denis, Du discours de Celse contre les chrétiens initialé le discours véritable (άληθής λόγος), o. D. u. 3., etwa 1867—1870; Reim, Celjus' wahres Bort, Zürich 1873; dazu Lipfius LCB 1873, S. 1281—1283; Rind, Teleologie und Naturalismus in der altchriftlichen Beit. Der Kampf des Origenes gegen Celsus um die Stellung des Menschen in der Ratur, so Jena 1875; dazu Harnack ThL3 1876, S. 189. 190; Donaldson, Celsus, Encyclopaedia Britannica V, 1876, S. 295—297; Mozley, Celsus, DchrB I, 1877, S. 435. 436; Pélsgaud, Un conservateur au second siècle. Etude sur Celse et la première escarmouche entre la philosophie antique et le christianisme naissant, 2non 1878; Aubé, Histoire des persécutions de l'église. La polémique païenne à la fin du IIe siècle, Barië 1878; bagu 25 Cuerbed Th23 1878 ©. 532—536; Fabre, Celse et le discours véritable, Genève 1878; Coen, II più antico libro pagano di polemica religiosa contro il cristianesimo. La rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti. Roma, 18. aprile 1880. vol. V n. 120 p. 278 a—282a; Reumann, Prolegomena in Iulianum, Lipsiae 1880 S. 8. 9 über die angeblicke Berbrennung des άληθης λόγος; Reim, Rom und das Christenthum, Berlin 1881, S. 391 bis 40 415; Beller, Philosophie der Griechen III 2, 3. Aufl., 1881, S. 214—216; Texier, Des acquestions des avoirements les christians des deuts les deuts cusations des païens contre les chrétiens pendant les deux premiers siècles de l'église. Thèse de Montauban, Toulouse 1882; Renan, Marc-Aurèle, Paris 1882, S. 344—378: Loesche, Die neuplatonischen Polemiter und Celsus, BwTh XXVII, 1883, S. 257—302; Roefche, Die neuplatonischen Polemiker und Celsus, Kwith, 1883, S. 257–302; Higenfeld, Die Ketzergeichichte des Urchristentums, Leipzig 1884; Holtmann, Ginkeitung in 80 das A., Freiburg i. B. 1885 S. 129 ss., Ausl., 1892, S. 111; Lightfoot, The apostolic fathers part. II vol. I, 1885, S. 514 s.; Reumann, θιασώται Ιησού Iprkh XI, 1885, S. 123–125; Beiß, Ginkeitung in das Neue Testament, Berlin 1886, S. 51, 3. Ausl., 1897, S. 52; Bigg, The christian platonists of Alexandria, Orford 1886, S. 254–268; Junt, Die Zeit des "Wahren Wortes" von Cessus ThoS 68, 1886, S. 302–315; Harnad. 26chrbuch der Dogmengeschichte, Freiburg i. B. I, 1886, 3. Ausl., 1894. Das Register III. S. 769 bietet die Seitenzahlen der 2. Ausst., Heber Cessus alust. 1894. Das Register III. S. 769 bietet die Seitenzahlen der 2. Ausst., Berlin 1888, S. 197–214; Peloux, Celse et sa polémique contre la divinité de Jésus-Christ. Montauban 1888; Kötschau, Die Textüberstieserung der Bücher des Crigenes gegen Cessus. IV I 1, 1889; Wallis, On the mss. of Origenes c. Celsum, Classical Review III, 1889, S. 392–398; Rodinson, On the text of Origen against Celsus. Journal of philology XVIII, 1890, S. 288–296; Reumann, Per römische Staat und die allgemeine Kirche I, Leipzig 1890, S. 58 s. über die Zeit des Celsus: Scischau, Die Viederung des âtηθης δόγος des Celsus, Holtmy der Bücher des Origenes gegen Cessus; Scischau, Die Viederung des âtηθης δόγος des Celsus, Holtmy and London 1892; daşu Kötschau, Thu 3 1893, S. 449–452; Bigg, Neoplatonism, London 1895, S. 98–118; δ. Wag Müller, Die Wahre Geschichte des Celsus, Deutsche Rundschau 84, 1895, S. 79–97;

Celfus 773

Schmidt, Ein vorirenaeisches gnostisches Originalwert in koptischer Sprache, SV 1896, S. 839—846; Harnach, Geschichte ber altchristlichen Litteratur II 1, 1897, S. 314—315. Anz, Jur Frage nach dem Ursprung des Gnositzismus TU XV, 4, 1897, S. 11—15, Die Ophiten des Origenes und Celsus; Cumont, Mithras, bei Roscher, Lexikon der griech, und röm. Mythologie II, Leipzig 1897, S. 3055. 3057. 3067. Unter der Preise befindet sich Sötischaus kritische Ausgabe der Bücher des Origenes gegen Celsus auf Grund des erhaltenen Archethpus aller vorhandenen Handschriften, des für Buch 1—3 von Kötschau, für Buch 4—8 von Reumann verglichenen codex Vaticanus 386 saec. XIII—XIV. Etwa gleichzeitig wird als fasciculus I der Scriptores Graeci qui Christianam impugnaverunt religionem der griechische Celsus erschienen: Κέλσον άληθης λόγος. Der litterarische Kampf 10 des Heidentums gegen das Urchristentum. Bon K. J. Reumann.

In der Friedenszeit, deren die Kirche sich unter Philippus Arabs erfreute, im Jahre 248, hat Origenes in einer aussührlichen Widerlegungsschrift ein altes Buch ans Licht gezogen, in dem vor einen 70 Jahren ein hochgebildere Platoniter einen Anziff auf das Christentum unternommen hatte. Dies Widerlegung zu einer Zeit, in der 15 lein Angriss des Kriche bedrohte, giebt zu denken und erklärt sich am leichtelten aus den Bestürchtungen, welche die Christen eben im Jahre 248 an die Feier des tausendsährigen Bestandsungen, welche die Christen eben im Jahre 248 an die Feier des tausendsährigen Bestandsungen der keligisten Empfindungen der Heigisten Wenflüchen Reiches des römischen Reiches knüpfen muhten, an die Steigerung der religisten Empfindungen der Heigisten der hierbeit der Bestand das Felt und die eigenen Bestemungen der Christen gegenüber dieser des aussendigen heidnischen Reiches. Troh ihrem Umfange 20 sind die Stücker des Drigenes gegen Cellus eine rasch hingeworfene Gelegenheitsschrift, welche die Spuren der schnellen Abfalfung noch verrät, wenn auch die Meinung Heinens (S. 199) nicht zu halten ist, Origenes hätte, als er an die Widerlung heinens (S. 199) nicht zu halten ist, Origenes hätte, als er an die Widerlung heinen Cellus war an einem Tage bequem zu leisten. Die Widerlegung des Origines hat uns den 26 Cellus teils im Wortlaut teils in einem Referat erhalten, das sich dem Wortlaut aufs engste anschließt; nur selten kürzt das Referat, und Übergehungen, an denen es leider nicht ganz sehlt, sind auch nicht häufig. Ein Widerberstellungsverluch ist daher derechtigt, wenn er dei der Citiermethode des Origenes auch leine so Nollfändigen Resonstrution des Wortlaut auf nicht häufig. Ein Widerberstellungsverluch ist daher berechtigt, wenn er dei der Citiermethode des Origenes auch leine so vollfändigen Resonstrution in eine Progenen ist, dat Anzier Julians gegen die 30 Christen errechde einer Fragmentschmunung, den Jahmann 1836 unternahm und aus dem heute Erwenbare in seine Progenen die hat der Erwenbare in seine

Der ἀληθής λόγος des Cellus ist in den letzten Jahren Marc Aurels geschrieben. Er setzt VIII, 69 (δμῶν δὲ κὰν πλανᾶταί τις ἔτι λανθάνων, ἀλλὰ ζητεῖται πρὸς θανάτου δίκην) das Restript Marc Aurels über Boltserregung durch Einführung einer neuen Religion, vom Jahre 177, frühestens 176, bereits voraus; nach VIII, 71 (ἀν οι νῦν βασιλεύοντες ἡμῶν σοι πεισθέντες ἀλῶσι, τοὺς αὐθις βασιλεύοντας πείσεις) regieren so zur Zeit des wahren Wortes zwei Raiser. Celsus hat während der Samtherrschaft des Mart Aurel und Rommodus zwischen 177 und 180 geschrieben. Sein Zeitgenosse ist jener Celsus, dem Lucian seinen ἀλλέξανδοςς ἡ ψευδόμαντις gewidmet hat, und die Frage, od der Freund Lucians mit dem Berf. des wahren Wortes identisch sei, sann noch immer nicht zur Ruhe kommen. Der Freund Lucians ist (Luc. Alex. 61) Epi= 55 kureer, während der ἀληθής λόγος seinen Bersasser, trotz Drigenes, nicht als Epitureer, sondern als Platoniser ausweist; auch die Bücher κατὰ μάγων (Luc. Alex. 21; κατὰ μαγείας Orig. c. Cels. I, 68) passen sonden zu den Außerungen und Stimmungen des wahren Wortes. Wer die Identität der Person zu halten lucht, sieht sich genötigt, sowohl den Epitureismus des lucianischen Celsus als auch den Platonismus des Christen= 60 seindes adzuschen. Der ἀληθής λόγος umfaßt, wie auch die Resonstruktion ergiebt,

774 Celfus

ein Buch (auf acht Bücher hat der Scholiast zu Luc. Alex. 1, dem Jachmann nicht hätte folgen sollen, nur auf Grund der acht Bücher des Origenes geraten); ein anderes, έν δ διδάξειν έπηγγείλατο, δπη βιωτέον τοὺς βουλομένους αὐτος πείθεσθαι, hatte er (Orig. c. Cels. VIII, 76) in Aussicht genommen. Orig. IV, 36 erwähnt noch z zwei andere Bücher eines Celsus gegen die Christen und lätzt die Frage nach der Identität ihres Bersassers mit seinem Celsus offen (εἴ γε οὐτός ἐστι καὶ δ κατὰ Χριστιανών άλλα δύο βιβλία συντάξας). Eigene Kenntnis dieser ἄλλα δύο βιβλία verrät Origenes nitgends, und wir müssen wenigstens mit der Möglichseit rehnen, daß Origenes eine litterarische Notiz, die sich in Wirklichseit nur auf den ձληθής λόγος und auf das and ordere im ἐληθής λόγος und auf das and ordere im διαθεσματικός and ordere im διαθεσματικός and ordere im διαθεσματικός and ordere im διαθεσματικός από συστάξει από συσ

eine litterarische Notiz, die sich in Wirklichkeit nur auf den άληθης λόγος und auf das andere im άληθης λόγος in Aussicht gestellte Buch bezog, unrichtig gedeutet hat.

Den Spuren Keims, der S. 274 f. die Heimat des Celsus im Ocident, in Italien, speziell in Rom sucht, ist Pelagaud gesolgt: Der Absalfungsort des άληθης λόγος sei Rom (Pelagaud S. 177), auch der Jude des Celsus sei kein orientalischer, die Juden, die Celsus kenne, seien vielmehr die römischen (S. 169). Die alte, auch von Aube (S. 242) vertretene Ansicht, welche das wahre Wort in den Orient, speziell nach Agypten, nach Alexandria seite, such der genauen Bekanntschaft des Celsus eben mit Agypten. Und die Ansicht, die den Celsus in den Orient weist, kann in der Abat dadurch bestimmter begründet werden, daß eben der Jude des Celsus kein römischer Jude ist, sondern demienigen Kreise des orientalischen Jude der von Celsus eingessührte Tude: 20 lehre rezipiert hatte. Orig. c. Cels. II, 31 sagt der von Celsus eingeführte Jude: εί γε ο λόγος έστιν υμίν υίος του θεού, και ήμεις έπαινούμεν. Auf die Einleitung (bei Orig. I, 1—27) folgen in der Schrift des Celsus zunächst (I, 28—II, 79) Einwendungen gegen das Christentum vom Standpunkte des Judentums, die eben dem Juden in den Mund gelegt sind, und von Buch III an der eigene Angriff des Celsus, suben in den Butito gelegt into, und die But 111 un det eigene Angriff des Celas, 25 dessen Gliederung Kötschau am besten dargelegt hat. Für den Angriff des Juden ist in erster Linie Justins Dialog mit Tryphon zur Bergleichung heranzuziehen; den Dialog des Jason und Papistus citiert Cessus selbst IV, 52; für talmudische Parallelen, bestür Panthera vgl. Laibe und Dalman, Jesus Christus im Thalmud, Berlin 1891. Der directe Angriff des Cessus aber wendet sich nur gegen das Christentum, sondern die Language des Cessus aber wendet sich nur gegen das Christentum, sondern die Language des Cessus des Languages des Cessus des Languages des Cessus des so dern auch gegen das Judentum, wenn diesem auch ein relativer Borzug eingeräumt wird. Dieser Ungriff gegen das Judentum ist in den großen Zusammenhang der anti-jüdischen Polemit erst einzureihen; mit einem bloßen Hinweise auf Apion, wie ihn Pelagaud S. 422 dietet, ist wenig gethan. Allgemein anerkannt ist die Kenntnis, die Celsus von Genesis und Exodus besag. Renntnis von prophetischen Stellen, sowie von 35 Psalmen versucht Aube S. 218 f. aufzuzeigen. Ein Hinweis auf Jona und Daniel findet sich VII, 53; für Henoch vgl. V, 52 ff. Daß Celsus sich um genaue Renntnis vom Christentum bemüht hat, ist seit Mosheim anertannt, eine Kenntnis, die auch su die heutigen Kirchenhistoriter noch von Wert ist; am erfolgreichsten hat Harnacks Dogmengeschichte ben ἀληθής λόγος zu verwerten verstanden. Auf christliche συγγοάμματα 40 verweist Celsus II, 74. Die Art seiner Benutzung neutestamentlicher Schriften post durchaus zu der Stufe der Kanonbildung, die durch die Atten der Märtyrer von Scilifür das Jahr 180 sestgelegt ist. Unsere Evangelien hat Celsus gekannt und benutzund mit Recht hat man bemerkt, daß der synoptische Typus bei ihm überwiegt, Kenntries der Arabitation wird kaltisten die Arabitation wird besteilten der Arabitation wird kaltisten die Arabitation die Ar nis der Apostelgeschichte wird bestritten, die Bekanntschaft mit paulinischen Ideen, aber heim betont, und neue Funde, wie der von C. Schmidt (zu V, 62) bestätigen sie. Ausbrüdlich genannt ist VIII, 15 der οὐράνιος διάλογος und VI, 25 das διάγραμμα der Ophiten. Das Berhältnis des Celsus zu Marcion bedarf noch eingehender Untersuchung. 55 Die Kritit, die Celsus am Christentum übt, ist nicht die der Irreligiosität, sondern die einer bestimmten Religion gegen eine andere. Celsus ist ein frommer Seide platonischer Richtung; wenn er auch Plato selber tennt und citiert, so ist sein Platonismus doch naturlich der sein, wie er uns z. B. bei Plutarch entgegentritt; es bedarf indessen noch eines sosten Studiums der Platoniler des zweiten Jahrhunderts n. Chr., 60 um dem Platonismus des Celsus genau seine Stellung anzuweisen. Für die Wür-

digung des Christentums, die wir bei Celsus finden, ist nicht nur das von Belang, was er vom Christentum wußte oder zu wissen glaubte, sondern ebenso das, was er von ihm nicht erfahren ober wenigstens nicht erfaßt hat. Celfus besitht ichlechterbings teine Borstellung von den Bedürfnissen der Zeit, denen das Christentum entgegenkam; er würdigt an ihm gerade die Seiten nicht, um deretwillen es von den Mühseligen und Bedrängten 5 mit Aufatmen begrüßt wurde. Sein Platonismus ist eine Religion vornehmer, selbstgewisser Leute. Eben die Feststellung dessen, was dem Celsus von Geist und Kraft des Christentums entgangen ist, ist ungemein lehrreich für die Beantwortung der Frage, wie es dem Christentum so rash gelungen ist, auch dem frommen Seidentum den Boden abzugraben. Celsus unterschätzt auch die Bedeutung der Kirche, obwohl der Zusammen= 10 ichluß der Gemeinden zur Gemeinschaft der großen Kirche ihm bekannt ist; V, 59 er= wähnt er die Leute από μεγάλης έκκλησίας, V, 61 τους από του πλήθους, und ebenso weiß er, daß nicht alle Christen dieser Gemeinschaft angehören: εί γε κοινωνούσιν III, 12 bezieht sich, wie hiermit bemertt sei, auf die Kirchengemeinschaft im strengsten Wort-verstande. Aber diese Kirche tritt ihm nicht sowohl in der einigenden Bedeutung ihres 15 Bundes als vielmehr in ihrem Gegensatze zu den gnostischen Setten vor Augen, er sieht in dem Rampse der Setten nur ein Zeichen der Schwäche und unterschätzt die Kraft der Rircheneinheit. Immerhin erscheint ihm das Christentum bereits bedeutend genug, um seine Wiedergewinnung zu wunschen; er schlieft nicht, wie er I, 1 begonnen hatte, mit dem Borwurf heimlicher und ungesetzlicher Berbindungen, sondern mit der Doffnung auf eine Verständigung.

Der alydys loyos, dessen vollständige Würdigung die historische Einleitung des griechischen Cellus versuchen wird, hat auf die Stellung des römischen Staates zur Kirche gar teinen Ginfluß ausgeübt. Auch in der kasslichen Litteratur finden sich zunächst feine Spuren der Kenntnis oder Benutzung; in der driftlichen dagegen hat man 25 solde Berücksichtigung bei Minucius Felix und im Apologeticum Tertullians finden wollen; vgl. Reim S. 157 ff. für M. F., Aubé S. 189—194 für T. Erst Origenes hat die Blice wieder auf das wahre Wort gelenkt. Die neuplatonische Polemik ist auf Celsus naturgemäß zurücgegangen; gewisse Grundgedanten und Einzeleinwürfe des Teljus naturgemaß zurucgegangen; gewise Grunogevannen und Einzeienwurze ves wahren Bortes sinden sich bei Porphyrius wieder, in dessen Spuren Julian wandelt; 30 und die λόγοι φιλαλήθεις des Hierostles weisen schon in ihrem Titel auf den άληθης λόγος hin. Die Unterschiede sind einmal durch die eigentümliche religiöse Färbung des Neuplatonismus und sodann dadurch bedingt, daß sich inzwischen der Kanon des NT. abgeschlossen hatte und die Bekämpfung des Christentums zu einer Bekämpfung seiner heiligen Schriften werden konnte. Dem späteren christlichen Altertum erscheint der litter 35 rarische Ramps des Heiden und nicht mehr in Celsus, sondern in Porphyrius verkörpert; die Berbrennung der Bucher des Porphyrius gegen die Chriften hat eine Berordnung Theodosius II. vom J. 448 (bei Mansi V, 417) angeordnet. Aber nur des Borphyrius, nicht auch des Celsus oder des Julian. Die Wiedergabe der theodossischen Berordnung im codex Iust. I, 1, 3, 1 θεσπίζομεν πάντα, δσα Ποοσνύριος νίπὸ τῆς ξαντοῦ 40 μανίας έλαυνόμενος ἢ ετερός τις κατά τῆς εὐσεβοῦς τῆς Χοιστιανῶν θοησκείας συνέγραψε, παρ' οιωδήποτε εξιρισκόμενα πυρί παραδίδοσθαι enthalt awar in ben Borien ή έτερός τις eine Berallgemeinerung des Berbrennungsbefehles; aber eben diefe Worte fehlen ber echten Fassung der theodosischen Berordnung an beiden Stellen, wo sie überliefert ist (bei Mansi V, 417. 420) und sind erst nachträglich von den Redat- 45 toren des justinianischen Rodex eingefügt worden, 529 oder jedenfalls 534 n. Chr.

R. J. Reumann.

Ceufur f. Büchergenfur oben G. 523, 17.

Cenfus f. Schakung.

Central-Amerita. -- Litteratur: Polatoweth, Die centralamerit. Republiten (in Btidyr. 50 f. Erdtunde, Berlin Bb 24 bis 26); Otto Stoll, Reisen und Schilberungen von Guatemala 1886; Marr, Reife nad Centralamerita, 2 Bbe 1870.

Dieses Gebiet kann seit wenigstens 1839, wenn nicht schon länger, als ein genau abgegrenzter geographischer Begriff gelten, nicht aber als Bezeichnung für ein politisch zusammengefattes Land. Wohl erflärte sich dasselbe infolge ber feit 1810 in den 56 damaligen spanischen Rolonien Amerikas ausgebrochenen Unabhängigkeitskämpfe 1821 für unabhängig, und es tonstituierte sich nach turzer Berbindung mit dem mexitanischen

Raisertum Iturbides die "Republit der Bereinigten Staaten Central-Ameritas". Es tam in berfelben aber fcon bald zu Burgertriegen, 1839 erfolgte bie formliche Auflösung der Union der schon vorher nur foderativ verbundenen Gebieten. Bohl wurden mit Waffengewalt einzelner militärischer Politiker und mittels Berhandlungen ber 5 ge-5 trennten Staaten die verschiedensten Unionsversuche immer wieder unternommen, allein

ohne jeden durchgreifenden Erfolg.
Diese Bersuche haben ihren inneren Grund an der Gleichartigkeit der kulturellen und nationalen Berhältnisse dieser Staaten, besonders an deren innerer Unsertigkeit bis in das letzte Jahrzehnt. In Bezug auf die Bevölkerung wiegt das Element der Einsgebornen oder Indianer und der Farbigen, d. i. Mulatten und Mestizen, weit vor, wobei letztere zu einem besonders einsluhreichen Volksteil nächst den immerhin beherrschenben Weißen (wohl nur 6-7 Prozent der Gesamtheit) geworden sind. Die Westigen oder Ladinos bilden etwa 33 Prozent der Angehörigen dieser Staaten, während die vorhandene Gesamtzahl von Weißen oder, ungenau benannt, Europäern nur dadurch zu-15 wege tommt, daß in dem Staate Costarica die weißen Abtommlinge der Spanier, d. i. Creolen, die große Mehrheit bilden. Es werden im ganzen zur Zeit rund 230 bis 240 000 Weiße einschließlich der Fremden in diesen Staaten weilen. Die Mulattenbevölkerung ist am stärkten in Nicaragua, wo auch die in der Küstenniederung lebenden unzivilisierten Indianer am zahlreichsten sich erhielten. Im übrigen waren die in den 20 höher gelegenen Landstrichen wohnenden Indianer schon im 16. Jahrhundert eine gestittete Bewohnerschaft unter wohlgeordneter Regierung: es waren die Mayavölter, von deren Königspalästen und Tempeln noch an sechs Ortew bedeutende Reste vorhanden sind (auch die Sprachen jener Stämme werden zum Teil noch heute gesprochen, das Maya und das Quiche in Guatemala). Weitaus die meisten dieser Indianer nahmen 25 die tatholische Ronfession an und betreiben mit Effer und Erfolg Bodentultur; boch wird unter den Indianern der Niederung noch Heidenmission von katholischer Seite getrieben, wenn auch ohne Lebhaftigkeit. Die übrigen Bewohner gehören ohnedies, soweit es nicht Fremde sind, fast durchweg der katholischen Kirche an.

Im einzelnen nun besteht das 444 300 qkm große Gesamigebiet, welches mindestens 30 3 050 000 Menschen bewohnen (die Indianer sind 3. 3. nicht zu kontrollieren), aus

folgenden fünf Staaten:

35

Guatemala 125 100 qkm 1 500 000 Bew. Salvador 21 100 670 000 Honduras 120000 340000 " Nicaragura 124 000 320000 " Costarica 54 100 220000

In Bezug auf die Rechte der Ronfession besteht in mehreren der Republiten verfassungsmäßig das Recht freier Rultusausübung, wie in Costarica und Guatemala, oder es wird volle Toleranz geübt, wie in Nicaragua und Honduras; nur in Salvador ist die katholische Airche allein berechtigt; allerdings ist auch in Costarica der Ratholizismus Staatsreligion. Der Erzbischof hat seinen Sit in Guatemala.

In diesem Staate und in Costarica giedt es die meisten Fremden, so daß es in

beiden auch zur Bildung von protestantischen Gemeinden (in der Stadt Guatemala, in San José de Costarica) tam. Es werden in den fünf Republiten etwa 2200 Deutsche 45 sein, die meisten bewohnen San José de Costarica, in dem geordnetsten und am lebhaftesten aufstrebenden Staate. Allerdings ist hier, wie noch mehr in den anderen Staaten, auch in dem gleichfalls sich bestens entwickelnden Honduras die Schule ent im Begriffe, allgemeiner und eifriger gepflegt zu werben. 23. (Bös.

## Centurien, Magdeburger f. Flacius.

Cerdo. — Der sprische Gnostifer Cerdo ( $K\acute{e}g\delta\omega
u$ ), den Irenäus (1, 27, 1) einen Simonianer nennt und Epiphanius (41, 1) auch mit Satornil in Berbindung bringt, lehrte nach Iren. 1, 27, 1 u. 3, 4, 3 in Rom zur Zeit des Hyginus (ca. 136—140); Euleb. (Chron. ed. Schoene 1, 168) bezeichnet als Antunftsjahr 137. Nach wieder holten Zurechtweisungen und Unknupfungsversuchen zerfiel er mit der Gemeinde, auf Grund der Lehre, daß der im Gesetz und von den Propheten verkundigte Gott nicht der Bater Jesu Christi sein könne: denn jener sei bekannt, dieser unbekannt; der eine gerecht, der andere gut. Diesen Bericht des Irenaus erweitern Pseudo-Tert. 16 und Epiph. 41 (vgl Philastr. 44 und Theodoret h. f. 1, 24) nach Sippolyts Syntagma durch Bemertungen

über C.s Doletismus und Leugnung der Fleischesauserstehung, Pseudo-Tertullian auch über seine kritische Haltung zum Lukasevangelium, den paulinischen Briesen, der Apostelgeschichte und der Apostalypse, wobei kaum zweiselhaft ist, daß hier auf den Weister die Lehren seines Schülers Marcion (s. d. A.) übertragen worden sind. Jedenfalls ist er nur als dessen Lehrer von Bedeutung geblieben.

**Cerinth.** — Bgl. R. A. Lipfius, Zur Quellenfrit. d. Spiphanius, 115—122; A. Hilgenfeld. **A**epergeich. d. Urchristentums, 411—421; A. Harnad, Lehrb. d. DGesch. 1s, 234 f. (doch j. ThLZ 1894, Sp. 340); Th. Zahn, Gesch. d. nt. Kanons 1, 220—262; 2, 973—991, 1021 f.; J. Kunze, de historiae gnosticismi fontib. novae quaestiones crit., Lips. 1894, 60—67. 72.

Der Gnostiter Cerinth (Kήρωνδος) trug nach Irenāus (1, 26, 1), den Hippolyt (Philos. 7, 33) ausgeschrieden hat, solgende Kehre vor: die Welt sei nicht vom ersten Gott, sondern von einer Araft geschaffen worden, die von der höchsten Macht getrennt (κεγωρισμένης της δικές τα δλα έξουσίας) den höchsten Gott nicht tenne. Jesus sei nicht von einer Jungfrau, sondern als Sohn Josephs und Marias gedoren, also wie is alle anderen Menschen, nur sei er gerechter und weiser gewesen. Nach der Tause sei auf ihn aus der über alles erhabenen Gottesmacht (ανθεντία) der Christus in Taubengeschaft herabgesommen, und nun habe er den undesannten Vater gepredigt und Wundergeschan. Schließlich sei der Christus wieder fortgessogen, Jesus habe gelitten und sei ausetstanden, der gestigte Christus aber seit vom Leiden underlicht geblieden. Gegen wiesen in Alien lehrenden Cerinth (und gegen die Nitolaten) habe gestigten und Kohannes sein Schannes sein Schannes sein (In Wahrheit wohl der Presdyter) vor dem Hetelter empfunden habe, erzählt Irenäus (3, 3, 4) dem Polystar die Selchschen vor dem Hotzelter empfunden habe, erzählt Irenäus (3, 3, 4) dem Polystar die Selchschen vor gezogen habe: dem nur auf C. lann der Sah in 3, 11, 7 bezogen werden. Diesem in der Hauptschen Vorgezogen habe: dem nur auf C. lann der Sah in 3, 11, 7 bezogen werden. Diesem in der Higorophylage glaubwürdigen Bericht sigt Hippolyt (1, c.) die nicht zu kontrollierende Notiz ein, C. sei aus der äpptischen Schule hervorgegangen, wodei an die alexanderinsische Religonsphilosophie gedocht sein wird. In Syntagma nuh Hippolyt, nach Pl.-Tertullian 10 zu schließen, behauptet haben, daß C. die Weltschenden Philasten wird der Gegen werden. Diesem kannt den gedum der Erhöltigen Wirdschen der Subergen gericht haben, daß C. die Weltschen der Subergen gericht als Engel (non dominum, sed angelum) bezeichnete. Sind diese Polysten mit denen des Trenäus leicht zu vereinigen und bezeichnete. Sind diese Polysten herr Duellen, sein, sowih der Subersten Philastrius 36; auch August. haer. 8 u

Chalcedon, Synobe und Betenntnis f. Die Art. Gutychianismus und Synoben.

Chaldaa, Chaldaer f. Ninive und Babylon.

Chaldaifche Chriften f. Reftorianer.

**Chalmers**, Thomas, geft. 1847. — Memoirs of the life and writings of Th. Ch., 50 by his son in law, t. Rev. W. Hanna, Edinb. 1849—52, 4 Bde (vgl. Deutsche Zeitschrift sür christl. Wissenschaft und christl. Leben 1855 Nr. 13); J. L. Watson, The life of Th. Ch., Edinb. 1881; Donald Fraser, Th. Ch., London u. Rewyork.

Th. Chalmers, in mancherlei Beziehung die bedeutendste Personlickeit der schottischen Rirche seit der Reformation, wurde am 17. März 1780 in Ost-Anstruther, einem 55 Städtchen der schottischen Grafschaft Fife, geboren. Seine Eltern gehörten dem schottischen

778 Chalmers

Mittelstand an, bei welchem calvinistisch strenge Gläubigkeit und presbyterianische Richlichteit sestere Burzeln als irgendwo sonst gesast, seine Jugendzeit aber der Periode,
wo dennoch der sogenannte Moderatismus die Oberherrschaft in der schottischen Riche
gewonnen hatte und die in sich abgeschlossen Orthodoxie einer rationalistischen Richtung
und modernen Bildung, der alte Eiser sür Selbständigkeit des presbyterialen Richentums einer mit den welklichen Gewalten Hand in Hand gehenden staatströslichen Richentums einer mit den welklichen Gewalten Hand in Hand gehenden staatströslichen Politis
weichen muste. Unter solchen Einflüssen reiste auch Chalmers heran, nachdem er schon
im zwölsten Lebensjahr die Universität St. Andrews bezogen hatte um dort Theologie
zu studieren (die erste Hässte des schottischen Universitätsstudiums entspricht dem der
10 obersten Rlassen unherer Gymnasien). Seinen gewissen innern Kamps bereiteten ihm dort
die Fragen des Septizismus und Materialismus. Mit Borliede aber betrieb er neben
der Theologie Mathematis, Chemie, Physis, ferner Moralphilosophie und Politis.
Während er 1799 vom Presbyterium von St. Andrews die Lücenz zum Predigen erlangt hatte, setze er die mathematischen und naturwissenschaftlichen Studien sort, wurde
1802 Assistant geste er die mathematischen und naturwissenschaftlichen Studien seinen 1802 Assistant geste er die mathematischen und naturwissenschaftlichen Studien seinen 1802 Assistant geste er die mathematischen und naturwissenschaftlichen Studien seiner hin selbständig Borlesungen zu halten. 1803 wurde er Pastor in Kilmany und setze hun die Borlesungen noch von dort aus in dem benachbarten St. Andrews fort, dewarb sich auch um einen Lehrstuhl fürs gleiche Fach in Edinburg. Ferner suche er duch eine nationalösonomische Arbeit (Inquiry into the extent and stability of national 20 resources 1808) dem Baterland zu dienen. Unter der Gesahr, die England duch Napoleon drohte, hielt er begessterte patriotische Predigen, ja dachte an Eintritt in ein Krew

Da wurde er zu einer tieferen Eintehr in sich selbst und die christliche Heilswahrzheit geführt, und hiermit über den Standpunkt eines hochgesinnten Weltmannes hinaus zu strenger Religiosität und weiter zur entschiedenen positiv evangelischen Frömmigkeit. Verschiedenes wirkte hierfür dei ihm zusammen: viermonatliche Krankbett, eine Reihe von Todesfällen in der nächsten Verwandschaft, Beschäftigung mit christlicher Apologetik, wozu die Ausarbeitung des Artikels "Christentum" sur Brewsters Edindurgh Encyclopaedia (statt eines vorher beabsichtigten über Trigonometrie) ihn veranlaßte, die christliche Bewegung, welche damals unter dem Eindruck der Revolution und der das Land bedrohenden Gesahren im englischen Protestantismus überhaupt erwacht war, Schristen wie Pascals Pensées und ganz besonders Wilberforces Practical view of Christianity. Er bildete sich theologisch weiter an Schristen Calvins, Baxters u. a. Eifzig betrieb er von jetzt an fortwährend vor allem Bibellektüre und Gebet. Das Tagebuch, das er sührte, giebt Zeugnis von einer gewissenhaften Selbstbedachtung und Selbstzucht, wie sie vorzugsweise beim resormierten Typus der Frömmigkeit stattzuhaben pflegt. Das

entscheidende Jahr des Umschwunges war für ihn 1810.

Was nun aber Chalmers eigentümlich blieb, das war die Verdindung dieses reli40 giösen Standpunkts mit seiner allgemeinen geistigen Begabung und Vildung, seinem
geraden, kräftigen, natürlichen Wesen, seinen allgemein humanen und patriotischen Tendenzen, die er als Christ nur um so gewissehrietet seschiekt. Reiner that es ihm voran
in einer Vildung, die man bisher nur dem Moderatismus zuzukrauen psseche.

benzen, die er als Christ nur um so gewisergarter festibett. Reiner that es thm vordn in einer Bildung, die man bisher nur dem Moderatismus zuzutrauen pflegte.

In dogmatischer Beziehung war er, wie seine gläubigen Landsleute insgemein, entschiedener Supranaturalist, scharf scheidend zwischen dem Gebiet menschlicher Erfahrung und Forschung und dem der göttlichen, biblischen Offenbarung, ohne Sinn für Spekulation oder tiese Mystik. Auch sind die Hauptleistungen, durch die er hervorragte, nicht die wissenschaftlich theologischen, sondern die praktisch firchlichen in Predigten, Schristen und pastoraler Thätigkeit. Überall aber zeigt er das streng und sicher voranschreitende Denken, wie es sür den Mathematiker erforderlich ist. Damit verbindet sich in eigenstümlicher Weise eine reiche, oft schwungvolle und glänzende Phantasie, die den Inhalt der Gedanken belebt. Öfters freilich gehen seine Aussührungen, indem sie den Gegenstand zerlegen und anschaulich machen wollen, auch start in der Breite. Anderereits schien seine Rede, namentlich im Beginn, oft wie gehemmt durch Macht und Andrang innerer Bewegung und Begeisterung. Seine Aussprache war breit schottisch, sein Agieren unbehilsstig. Am meisten wurde an seinen Reden die Unwiderstehlichseit, mit der sie wirken, gerühmt.

Ein größerer Wirkungstreis öffnete sich ihm 1815 durch einen Ruf auf die Pfanstelle der Throntirche in Glasgow. 1819 ging er dort zur St. Johnstirche über. 60 Dann wurde er zu atademischer Thätigkeit berufen: 1823 an die Universität Glasgow Chalmers 779

auf den Lehrstuhl der Moralphilosophie, 1828 nach Sbinburg auf den der Gottesgelehrts

heit (Divinity).

Als Prediger zog Chalmers wohl zunächst die Gebildeten an: so ist namentlich nach den Predigen anzunehmen, die wir gedruckt von ihm besihen. Auch zum Predigen in andern Städten, besonders in London, wurde er so östers veranlaßt. Aber bald bzeigte sich, wie er auch zum gemeinen und verwahrlosten Bolt sich heradzulassen wuste, und er that es auch noch, nachdem er längst Professor geworden war. Unter den gedruckten Predigten und religiösen Borträgen überhaupt aus der Zeit seines Pfarramts zeichnen sich zwei Reihen von Borträgen durch den eigentümlichen Gegenstand aus, den jede in eigentümlich interessanter Weise behandelt: Discourses on the christian so revelation viewed in connection with the modern astronomy 1817 (in späteren Ausgaben vermehrt, — besonders die Frage erörternd, wie mit den Ergebnissen der Astronomie hinsichtlich des Berhältnisses der kleinen Erde zum großen Weltall die Stellung zu vereinigen sei, welche diese nach der Offenbarung im göttlichen Ratschluße einnehme) und On the application of christianity to the commercial and or- 15 dinary affairs of life 1820 (durch und durch prattische Kristliche Mahnungen

und Betrachtungen).

Am eigentümlichsten und großartigsten in ihrer Art aber waren von setzt an diesenigen Bestrebungen, in denen Chalmers sich die gesamte sittlich-religiöse Heilung und Rettung des Boltes im großen, zumeist der mächtig anschwellenden, dabei dem Pau- 20 perismus verfallenden und sittlich und religiös verkommenden und verwahrlosten städischen Bevölkerungen durch sirchliche, gemeindliche Organisationen und freie Liedesthätigskeit zum Ziel setzt. Seine darauf dezüglichen Ideen such er zunächst seit 1819 in seinem Kirchspiel von St. John zu verwirlichen und wurde von jetzt ab unermüdlich thätig, sie in Schriften eindringlich auszusühren, auch vor der schottischen Generalspnode 25 oder Assenbly und vor staatlichen Rommissionen zu rechtsertigen. Bon Schriften erschienen: The christian and civil economy of our large towns 1821, später noch umfassener: On the christian and economic polity of a nation; ferner: On political economy in connexion with the moral state and moral prospects of society, und zur Berzteidigung dieser Schrift: the supreme importance of a right moral to a right economical state etc. 1832; endlich: on the sufficiency of the parochial system without a poor-rate for the right management of the poor 1841 (hervorgegangen aus Borlesungen vor Studenten; hienach D. v. Gerlach: "Die sirchliche Armenpssegenach dem Engl. des Dr. Th. Ch. bearbeitet, Berlin 1847"). Chalmers geht in diesen Schriften zum Teil ausfürlich in volkswirtschaftliche Fragen und Erörterungen ein, z. B. züber Steigen und Fallen der Preise im Handel, über Arbeitslöhne u. s. w.; er hat sich auch unter den Nationalökonomen seiner Zeit einen Namen gemacht. Sein Ziel aber ist immer das vorhin angegebene.

Das Armenwesen war in England längst Gegenstand staatlicher Institution, die einzelnen Gemeinden hatten sehr weitgehende gesehliche Berpflichtungen zur Erteilung won Arbeit und Unterhalt an Bedürftige, die Armensteuern lasteten schwer auf ihnen. Die Armen aber, denen man solche Rechte zuerkannte, wurden, wie Chalmers klagt, dann in den Armenhäusern wie Berdrecher trattiert. Dasselbe System verbreitete sich auch über Schottland. Dagegen bestritt Chalmers ein Recht der Armen auf öffentliche Unterstützung, und machte es zugleich um so mehr zur Liebespflicht, sich ihrer nach allen 45 Seiten hin anzunehmen. Die Liebespflicht fällt der religiösen, tirchlichen Gemeinde zu, während Recht und Gerechtigkeit Sache der dürgerlichen Gesetzgedung ist. Rur freie, dienende Liebe wird, wie Chalmers aussührt, auch wahrhaftig diesenige His seinen zugleich fürs materielle und sittliche Leben. Jedes Kirchspiel soll sich in kleine Bezürfe zolledern, in denen Diasonen aus allen Ständen der Bevölkerung solchen Dienst üben, die Armen und Berwahrlichen ausssuchen und bei ihnen vor allem das eigene Interesse und die eigene Energie, Elternliebe, Sinn sür Hausslichseit, Reinlicheit, Sparfamsteit u. s. wieder anzuregen suchen. Bo dies nicht ausreiche, möge man erst bei densenigen Gliedern der Gemeinschaft, welche ihnen am nächsten sich umsehen, dann etwa nach Geldhilse besonderer Menschenfteunde; erst zulest soll man zu regelmäßiger Beihilse aus kirchlichen Geldern schreiten, die durch freiwillige Beiträge zusammengebracht werden sollen. Der Staat möge nur da, wo die Selbsstägeit der Dürftigen durch allgemeine Kalamitäten gehemmt werde, mit allgemeinen Wahregeln, und nur da, wo auch

780 Chalmers

silfe tommen. Mit jener Fürsorge fürs äußere Leben und Forttommen soll sich dann, wie gesagt, immer das Absehen aufs sittliche und ewige Wohlergehen verbinden. Womöglich sollen die Berwahrlosten auch selbst noch zu lebendigen und thätigen Witgliedern der Kirche werden. Aber Chalmers gab sich in dieser Beziehung keinen Täuschungen hin: man müsse sich darauf gefast machen, daß verhältnismäßig nur wenige duch Gottes Geist "christianisiert", die Wenge nur zu einer gewissen Zwilsfation und Bersittlichung gebracht werde; werde doch diese auch den Weg zur Christianisierung bahnen

helfen.

Die Thätigkeiten, welche Chalmers der Rirche und ihren Gliedern in dieser Beziehung zuwies, war aber nur ein Teil derjenigen allgemeinen Aufgabe, welche sie, und zwar als Landeskirche, dem ganzen Bolf und Land gegenüber erfüllen sollte. Allen im Bolt soll das Evangelium gebracht und dargeboten werden, — nicht etwa zugewartet, bil soll dus Coungerium gebiugt und vongevollen weren, — nage angestirche will er des-bis sie selbst darnach fragten und Bedürfnis fühlten. Eine Landestirche will er des-15 halb, eine Rirche, deren Bezirke das ganze Land und die ganze Bevölkerung in sich befassen und wo in jedem Kirchspiel der Geistliche sich allen Inwohnern gegenüber zu Dienst verpflichtet wisse und von allen eine Anertennung des ihm zu teil gewordenen öffentlichen Berufes erwarten durfe; dem Gewissen und der freien Entscheidung der einzelnen Persönlichkeiten aber musse überlassen bleiben, ob sie seinen Dienst wirklich anzonehmen, oder beharrlich das Christentum von sich abweisen, oder etwa bei irgend einer von der Landestirche verschiedenen christlichen Gemeinschaft ihre geistliche Nahrung suchen wollen. Eine solche Kirche soll aufgerichtet und erhalten werden durch die Regenten der Nation. Dies ist schon für den außeren Unterhalt einer so großartigen Anftalt erforderlich, der durch bloke Privatwohlthätigkeit schwer aufzubringen ware. Und fallch 25 ift, daß die Regierenden um Religion sich nicht zu tummern haben; sorgen sie boch auch für Schulen, ja für Bolksvergnügen; wie viel mehr für das religible Leben, bei welchem sichs um die höchste Wohlfahrt handelt und welches auch dem Pauperismus

und der Entstitlichung des Bolls gegenüber so wichtig für den Staat ist. Jener Bersuch, den er mit seiner Armenpflege in Glasgow machte, hatte merk-Herts Vernung, ven er nitt seiner Armenpsiege in Glasgow machte, hatte merts würdigen Ersolg. Sein Richspiel St. John zählte etwa 10000 Einwohner in 2000 Familien und war im ganzen sehr arm. Er teilte es in 25 Distrikte unter je einem, ihm in der geistlichen Arbeit zur Seite stehendem Altesten und einem für die äußeren Rotstände arbeitenden Diasonen. Chalmers selbst wollte jede Familie wenigstens einmal in je zwei Jahren besuchen. Zwei neue Schulen wurden errichtet für 700 Kinder wirt geringem Schulgeld. Die umfassende Armenpslege wurde ausgesübt mit sorgfältiger Kristung der Rerhöltenise und des mitsbison aber unwördigen Armenbelang der Geinzeland. Brüfung der Berhältnisse und des würdigen oder unwürdigen Berhaltens der Einzelnen: die Geldausgaben für dieselbe sanken so mit der Zeit erstaunlich. Die Beiträge, welche dafür an den Kirchthüren eingingen, reichten dafür schon zum größten Teil aus. Dazu kamen weitere freiwillige Gaben. Dadurch wurde allen Anforderungen bürgerlicher und 40 kirchlicher Armenpflege genügt. Das Unternehmen erhielt sich auch noch 14 Jahre lang nach Chalmers Abgang von jener Pfarrstelle, bis 1837. Dann wurde es doch aufgegeben, hauptsächlich weil ihm eine Hauptbedingung seines Bestehens nicht gewährt wurde, nämlich Exemtion der Kirchspielsgenossen von der allgemeinen Armensteuer, während diese doch den Armen des Kirchspiels selbst nicht mehr zu gute tam. Bergeblich wies 45 Chalmers auf den gelungenen Bersuch hin, um seinen Ideen Beifall und Nachfolge zu verschaffen. Der gewichtigste Einwand, den man ihn machte, war wohl der, daß solche Erfolge nur durch so begeisterte und begabte Manner wie ihn, nicht aber bei ben ge-

wöhnlichen Trägern des kirchlichen Umtes möglich wären.

Jene Ansichten über Wert und Bestimmung der Landeskirchen entwickelte er schon 1827 in einer Schrift on the use and abuse of literary and ecclesiastical endowments, dann besonders 1838 in Borlesungen, die er in London hielt und gedruck herausgab (On the establishment and extension of national churches), — im Gegensat gegen eine Richtung, welche A. Smiths nationalistonomische Lehre vom Berhältnis und natürlichen Ausgleich zwischen Bedarf und Angebot auch aufs sirchliche Bestimis annanden der Angeleich zwischen Bestimmen und Angelot auch aufs sirchliche Bestimis annanden der Angeleich wieder wieden welchen welche auf gestitigen (auch miller bürfnis anwenden, d. h. es den einzelnen überlassen wollte, auf geistigem (auch wissenschaftlichem) wie auf materiellem Gebiete sich Mittel für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu suchen und anderen je nach Bedarf darzubieten, — ferner solchen Bertretern des Freiwilligkeitsprinzips oder Freikirchentums gegenüber, die wie schottische und engs lische Dissenters, in der Hilfe, welche die Kirche vom Staat annehme, eine Entweihung 60 des Heiligen und eine Gefahr für die Reinheit der religiösen Motive der RicchenmitChalmers 781

glieder sahen. Jener Richtung gegenüber erinnerte er, daß man im geistlichen Leben ganz anders als im physischen ein Bedürfnis, je größer es sei, um so weniger zu fühlen pflege, daß ferner, was volkswirtschaftliche Rücksichen betreffe, die sittliche Erziehung des Bolks das wohlseilste Berteidigungsmittel des Staates sei, — den andern gegenüber, daß die Träger der Staatsgewalt ja als sittlich-religiöse Persönlichseiten auch selbst an den Interessen, um die es hier sich handle, Anteil nehmen müssen und daß ja in jenem Staatstirchentum niemand durch äußere Borteile oder gar durch Zwang bestimmt, sondern nur eben die religiösen Mittel allen nahe gebracht werden sollten. Chalmers ist ebenso als klassischer Bertreter dieses Standpunkts zu nennen, wie als Bertreter des

entgegengesetten Binet.

Beniger Bedeutung haben für uns Chalmers Arbeiten in wissenschaftlicher Theoslogie. Es erschienen von ihm: The evidence and authority of the christian revelation, aus jenem Artitel in Brewsters Encyslopädie hervorgegangen (Chalmers historische Glaubwürdigkeit der christien Offenbarung, übersetzt von P. J. Oster, Frankfurt 1834),— Natural theology (hervorgegangen aus einer zu den "Bridgewaterbüchern" 15 gehörigen Schrift, deutsch in: "Die Natur, ihre Wunder und Geheimnisse, oder die Bridgewaterbücher, Stuttgart 1838, Bd IX: Die innere Welt r.."),— Sketches of mental and moral philosophy,— Lectures on the Romans; nach seinem Tode: Institutes of Theology, und Lectures on Butler etc. Es war die natürliche Theoslogie und Apologetit eines Butler und Paley, an welche er, wie damals die meisten schwischen und englischen Theologen, sich anschloß. In der Dogmatit gedrauchte er das supranaturalitisch gläubige, sehr mild calvinische Lehrbuch seines Landsmanns Hill. Zu selbstständigen exegetischen und biblisch theologischen Studien schrift er so wenig als die gleichzeitige gläubige englische Theologie überhaupt. Eine große Wirssameins Hill. Zu schandlung der Lehrer durch lebensvolle und logisch klare Behandlung der Schegenstände und durch den eifrig von ihm unterhaltenen Bertehr mit den Studenten. Sine Anertennung wurde ihm als Mann der Wissenschlen Mitglied der Erwähzlung zum Mitglied der Edinburger Royal Society 1834 und bald nachher zu einem ihrer Vizepräsidenten,— durch Ernennung zum korrespondierenden Mitglied der Institut de France in dem genannten Jahr, — und durch die juristische Dottorwürde der Unispersität Oxford 1835.

Innerhalb ber schottischen Kirche nahm Chalmers, während er vom Pfarramt zum Katheder übergegangen war, eine immer hervorragende Stellung ein. Er war namentlich auch als Mitglied der Generalspieden (General-Alsemblies) thätig, welchen die ganze oberste Leitung der Kirche zusteht. Das neue religiöse und tirchliche Leden, das so in Schottland überhaupt angebrochen war, sührte mehr und mehr zum Sieg der sogenannten evangesischen Partei über die "moderierte" in der gesanten Bevölkerung. Seit 1834 erlangte sene, zu deren Leitern Chalmers gehörte, auch die Majorität in der Generalspnode. Jeht sorderte Chalmers seine Kirche auf, als christliche Nationalkirche sich dadurch zu bethätigen, daß sie selbst die Mittel zur Bestiedigung der gefühlten und 40 auch der von vielen noch nicht empfundenen religiösen Bedürsnisse wirschieden Aganzen Nation darbiete. Längst hatte er nach Bermehrung der kirchlichen Organisation verlangt, namentlich sür die großen Städte. Für Glasgow wünschte er schon im Jahre 1817 mindestens 20 neue Kirchen. Jeht, im Jahre 1834, legte er der Alsembly einen Plan vor, nach welchem 200 neue Kirchen gebaut werden sollten, und zwar so, soch die Kosten nicht etwa nachher durch Bermieten der Kirchstügle gedeckt, sondern daß diese Kosten nicht etwa nachher durch Berwirklichung, der nichts ähnliches aus der neueen Zeit an die Seite zu stellen war. In sieden Jahren damen durch sirchliche Sammlungen 306 000 £ freiwilliger Beiträge zusammen, von denen 205 Kirchen gegründet so werden sonsten. Jenem Prinzip, daß es Sache des Staates sei, die Rirchen gegründet so werden sonsten. Jenem Prinzip, daß es Sache des Staates sei, die Rirchen gegründet so werden sonsten. Jenem Prinzip, daß es Sache des Staates sei, die Rirchen gegründet so werden sonsten. Jenem Prinzip, daß es Sache des Staates sei, die Rirchen gegründet so werden sonsten. Jenem Prinzip, daß es Sache des Staates sei, die Rirchen gegründet so werden konnten. Jenem Prinzip, daß es Sache des Staates sei, die Rirchen gegründet verden. Die Alsenda geschen geschen

Eben jetzt aber und eben im Jusammenhang mit jenem neu erwachten Geist und Leben der schottischen Rirche traten Borgange ein, welche zur thatsächlichen Sprengung

der Landestirche führten, und gerade Chalmers, der stete Berfechter jener staatstirchlichen Prinzipien, mußte der Führer beim thatsächlichen Austritt aus der bestehenden Staatsfirche werden. Denn gerade er hielt mit allen den alten schottischen Kirchenmannen und den Gegnern des Moderatismus zugleich daran sest, daß die in Presbyterien und Synoden selbstständig organisierte Kirche auch selbstständig alle die innertirchlichen Angelegenheiten verwalten und eher auf jede Berbindung mit der weltlichen Gewalt verzichten, als Eingriffe derselben ins geistliche Gebiet dulden müsse; jene selbstständige Berfassung und Berwaltung galt für Sache göttlichen Rechtes, ein solcher Eingriff sur Versteunständt Christis über die Liefe Bur beidele Berletzung der ausschließlichen Oberhauptschaft Christi über die Rirche. Run beschloß 10 eben jene Aljembly im Jahre 1834, und zwar gleichfalls auf Chalmers Antrag, das bei der Besetzung der Pfarreien durch Patrone die Gemeinden, welche schon in alten Zeiten daneben ein gewisses Berufsrecht gehabt, unter der Herrschaft des Moderatis mus aber verloren hatten, fünftig ein Betorecht gegen den vom Patron Prafentierten haben sollten. Die Gemeindeglieder sollten so, während sie zu neuer und aufopfernder 16 Selbstthätigkeit angeregt wurden, auch zu ihrem eigenen Rechte tommen, den Loctungen der ihren Mitgliedern viel mehr einräumenden Dissentergemeinden vorgebeugt, auch einem durch den Fortschritt der dürgerlichen Freiheiten angeregten Drange genügt werden. Unter die Rategorie "göttlichen Rechtes" hat Chalmers jenes den Gemeinden einzuräumende Recht nicht gestellt, während dies viele andere thaten. Als aber die dürgersolichen Gerichtshöfe auf die Rlage Präsentierter über Jurückweisung infolge des Beto das Gesetz der Alsembly für nicht zu Recht bestehend erstärten und den Abgewiesenen nicht bloß die Einkünste der Pfarrstellen zusprachen, sondern den kirchlichen Organen unter Strafandrohung geboten, sie zu ordinieren, somt einen geistlichen Alt mit ihnen vorzunehmen, da legte Chalmers mit der Majorität der Assenden unbedingten 25 Protest ein. Durch weitere Fälle und Streitpuntte wurde der Zwiespalt immer tiefer und verwidelter. Bergebens wandte sich die Rirche um Schutz gegen solche Eingriffe an Regierung und Parlament. Im Bolt war steigende Unruhe und Aufregung infolge von Synodalverhandlungen und Gerichtsverhandlungen, Bredigien, Druckforiften u. f. w. Chalmers gab 1840 Remarks on the present position of the Church of Scot-20 land heraus. 1843 erfolgte endlich ber formliche Bruch auf der Affembly: 203 Mitglieder schieden aus und tonstituierten sich als erste Synode der "Freien Kirche Schottlands" unter Chalmers Borfitz. Er hatte schon vorher mit ruhigem Blick einen Plan für den neuen kirchlichen Aufbau entworfen, leitete jetzt die dafür erforderlichen Samm-lungen, unternahm Reisen und andere Arbeiten für diesen Zwed und durfte noch er-so leben, daß über 600 Gemeinden mit etwa 600 Schulen als Glieder der Kirche organisiert waren, die jest in ihm den ersten ihrer "Bäter" verehrte. Auch ein College der freien Kirche für Studierende der Theologie wurde sofort in Edinburg errichtet, er selbst Borstand desselben. Aus seiner Lehrthätigkeit an demselben stammten namentlich jene Institutes of Theology

Unf diesem Höhepunkt seiner kirchlichen Stellung und am Abend seines Lebens unternahm er noch eine neue Arbeit für die Armen und Berwahrlosten, — in beschrährtem Kreis, um hier desto gründlicher zu wirsen und andere zu gleichem Wirken an andern Orten anzuregen. Auf ein Eintreten der kirchlichen Armenpflege an die Stelle der bürgerlichen konnte er jetzt nicht mehr hossen und hinarbeiten. Eine freie Thätiges seit aber für das, was wir innere Mission zu nennen pflegen, nahm er mit ungebeugtem Mut wieder aus. Sein Gedanke war, daß dieselbe je in Bezirken von etwa 400 Proletariersamilien durch etwa 20 christliche Männer und Frauen, die in den Bezirk sich teilen, unter einem besonderen Prediger mit einem besonderen gottesdienstlichen Lokal geübt werden möge; auch eine Schule soll errichtet, ein Stadtmissionar beigezogen werden. Schristliche Freunde sollten die für den Ansagn nötigen Mittel beisteuern, dann aber dahin gestredt werden, daß die Armen selbst, wie zu sittlicher Energie und christlichem Leben, so auch schon zu eigenen Beiträgen angeregt würden. Auf diese Weise sing Chalmers selbst seinen Beitragen angeregt würden. Aus diese Weise sing Chalmers selbst seiten an. Er selbst eröffnete dort den ersten Gottesdienst im Speicher eines Lohgerbers; nach vier Jahren war eine Gemeinde von etwa 500 Kommunitanten gesammelt und aus ihrer eigenen Mitte wurde Geld zum Gehalt für einen Geitslichen ausgebracht (vgl. meinen Bericht in den Flieg. Blättern a. d. Rauhen Haus 1850 Rr. 17ff.; Taster, the territorial visitors manual, Edinburg 1849). Sein Unternehmen bestand nach seinem Tode erfolgreich weiter und sand Nachsolge auch in andern Bezirten.

Bie sein Blid über die eigene Kirche und über die Gegensätze der schottischen und der protestantischen Rirchen überhaupt hinausreichte, zeigte in seinen letzen Lebensjahren das warme Interesse, das er für die Bildung der evangelischen Allianz aussprach.

Bis jum Schluß feines Lebens blieb er in voller geiftiger Rraft. Unter Rampfen und Arbeiten hielt er stets strenge Brüfung über sich selbst und sehnte sich nach Ruhe s in Gott. Er ermahnt sich selbst: "Je einfältiger und tindlicher, desto besser." Um Morgen des 31. Mai 1847 fand man ihn still entschlafen in seinem Bette. Seine Schriften sind in 34 Banden (darunter hinterlaffene in 9 Banden) gesammelt. Man hat über ihn geurteilt: er sei noch größer gewesen als Mann des Wirkens, denn als Schriftsteller, und am größten als Menich und Chrift. 3. Köhlin.

## Cham, f. die Art. Roah und Bölfertafel.

Chamier, Daniel, gest. 1621. Litteratur: Bayle. Dictionnaire historique et critique Art. Chamier; J. Quick, Memoir of D. Chamier, with notices on his descendants. London 1852 in 8 °; Ch. Read, D. Chamier, journal de son voyage à la Cour de Henri IV. et sa biographie, Baris 1858 in 8°; Bulletin de la Société d'histoire du l'rotestantisme to français, Bb XXXVI S. 160 ff.; France protestante. 2. Ausg. von D. Bordier, Art. Chamier.

D. Ch., geboren im J. 1565 im Schloß Le Mont bei Mocas (Amtsbezirk St. Marcellin), gestorben zu Montauban 17. Ottober 1621, stammte aus einer adeligen Familie von Avignon, welcher Frankreich füns Geschlechter von evangelischen Pfarrern zu verdanken hat. Sein Bater Adrian C., früher Advokat und Doltor wo des kanonischen Rechtes, war, wie so manche fromme Ratholiken, durch eine Reise nach Rom zum Protestantismus bekehrt worden und hatte in verschiedenen Rirchen Süd-Frankreichs, zuletzt zu Montelimar, das geistliche Amt versehen. Daniel studierte die Humaniora auf der Universität Orange, welche damals dem Prinzen von Rassau, Statthalter der Niederlande, gehörte und war so reich degabt, daß er bereits im 16. Jahre 2018 und Versen der Ougste am Pollegium von Rimes ernennt murde: ge henrette seinent zum Lehrer der Quarta am Rollegium von Rimes ernannt wurde; er benutte seinen Aufenthalt daselbst, um die hebrässche Sprache an der dortigen Atademie zu lernen. In ben Jahren 1583—1589 studierte er Theologie zu Genf unter Bezas und De la Fayes Leitung und verteidigte in seinem Randibatenexamen zwei Differtationen: "De Christi nativitate, circumcisione et baptismo" und "De numero sacramentorum so Novi Foederis" Januar 1589 und Oktober 1590). Dann lehrte er in seimat als "Proposant" zurud, bestand por einer Provinzialspnode im Languedoc das durch die kirchliche Disziplin den Randidaten zum geistlichen Dienst vorgeschriebene Examen und wurde zu Montpellier als Pfarrer ordiniert. Daß er in einem Examen por der Spnode seiner Provinz durchfiel, ist eine Legende. Nachdem er die Gemeinden von Bans, Aubenas 26 und Bagnols in den Cevennen bedient hatte, wurde er zum Nachfolger seines Baters nach Montelimar berufen (ca. 1595). Seine Beredsamleit und die Festigkeit seines Charatters bewogen die Provinzial-Synode, ihn zur National Synode von Saumur und zur politischen Bersammlung von Loudun abzusenden (1596). Als lettere nach Chatellerault verlegt wurde, begab er sich dorthin. Bei den daselbst gepflogenen Ber- 40 handlungen in Bezug auf das Ebitt von Nantes erwies sich C. den schlauen Diplomaten des abtrunnigen Königs gegenüber so fest entschlossen und unbiegsam, daß er dem Sofe im höchsten Grade mißfällig, seinen Glaubensgenossen aber um so teurer wurde. Man hat unrichtigerweise behauptet, er sei der Berfasser des Editts, doch ist ihm nur der Erfolg zu verdanken, daß nicht mehr Beschränkungen in dasselbe ausgenommen wurden; 46 allen wichtigeren Synoden und politischen Bersammlungen abgesandt, was ihn freilich verhinderte, sein Pfarramt regelmäßig zu versehen. Im J. 1598 überdrachte er der Synode von Montpellier das Edikt von Nantes. In den J. 1601 und 1602 versteidigte er glänzend in zwei Disputationen mit den Jesutionalsynode zu Gergeau und der Versammlung von Ste. Fon dei. Im J. 1603 präsidierte er der N.-Synode von Gap, welche dem resormierten Glaubensbekenntnis einen Artikel (den 31.) beisügte, morin der Nants aber durch die hellige Schrift geweissaate Antickrist bezeichnet murde worin der Papft als der durch die heilige Schrift geweissagte Untichrift bezeichnet wurde. 3m 3. 1607 wohnte er der N. Synode von La Rochelle bei und im selben Jahre so wurde er von den Rirchen des Dauphine an den Sof gesandt, um die gur Errichtung einer Atademie zu Montelimar erhaltenen Privilegien bestätigen zu lassen. Der Konia Beinrich IV., damals in Fontainebleau, welcher ihn, wie alle strenge Sugenotten, bakte

und dieselben als die "Tollen in der Synode" bezeichnete, ließ ihn während beinahe sechs Monaten eine Audienz abwarten. Die Adademie wurde indessen bewilligt und C. zum Professor ernannt; da sie aber turz nachher nach Die verlegt wurde, zog er vor, dei seiner Gemeinde zu Montelimar zu bleiben. Im J. 1612 leitete er als "Moderateur" der N.-Synode von Privas die Berhandlungen über die Einigung der französischen Protestanten, um den Gesahren zu widerstehen, mit denen die Regierung sie dedrohte (s. die Urlunde der Union in Uymons Synoden Bd II S. 398). — Dieselbe Synode gestattete auch seine Ernennung zum Pfarrer und Professor zu Montauban, nachdem Duplessischornan ihn vergedens für die Alademie von Saumur verlangt hatte. C. ging 10 also nach Montauban, wo er dis zu seinem Tode wirste (1612—1621). Er drachte die etwas verfallene Asademie in bestere Ordnung mittelst eines neuen Regulativs (in 64 Art.) und der Rus seiner Gelehrsamseit und Beredsamseit zog dald zahlreiche Studenten dahin. Rusz darauf wurde er von der Synode von Bitre (1617) mit Mornan Daneau und zwei anderen beauftragt, einen Einigungs-Entwurf aller evangelischen Beschl wurde aber diese Reise verhindert. Im J. 1620 wohnte er der Bersamslung von Milhau dei. Als die Truppen Ludwigs XIII. im J. 1621 Montauban belagerten, leistete C. mutig seinen Doppeldienst als Feldprediger und Stadtrat und teilte mit den Bürgern alse Entwellauses auf den Wall gestiegen war, wurde er dund eine Rugel tötlich getrossen. Die Ratholisen frohlocten in schamloser Weise, während die Hugenotten seinen Tod, als wenn sie einen ührer sessen war, wurde er dund eine Rugel tötlich getrossen. Die Ratholisen frohlocten in schamloser Weise, während die Hugenotten seinen Tod, als wenn sie einen ührer sessen der sicherheitsplätze verloren hätten, betrauerten.

D. Chamier war, wie P. Du Moulin und die meisten jener Gottesmänner in der 25 französisch-resormierten Kirche des 16. und 17. Jahrh. ebenso standhaft in der That als weise und beredt im Kat und man darf dieses Motto auf ihn anwenden: "Wer weiß, der tann". Als Theologe nam er Calvins Prädestinationslehre die zum Supra lapsum an; jedoch auf anderen Puntten, z. B. was die Engellehre und die Höllensahrt Jesu betrifft, behauptete er, daß man Gottes Geheimnisse nicht tieser als die heilige Schrift wergründen solle. Als Politiker hätte er gerne, wie früher Zwingli, alle protestantischen

Rirchen Europas verbrüdert.

Seine Berte sind alle, ein einziges ausgenommen, polemischer Natur: Dispute de la Vocation des ministres en l'Église réformée, La Rochelle 1589, 8°; Epistolae jesuiticae, Genf 1599 u. 1601, 2 Bde 8°; La Confusion des disputes papistes, 55 Genf 1600, 8°; Disputatio-scholastico theologica de oecumenico pontifice, Genf 1601, 8°; La honte de Babylon, Sedan 1612; La Jésuitomanie, Montauban 1618, 8°; Panstratiae catholicae, sive controversiarum de religione adversus pontificios corpus, Genf 1626, 4 Folianten, 2. Ausgabe, Frankfurt am Main 1627, 4 Fol. Dieses Hauptwert wurde im Austrage der Synode von La Rochelle ausge-40 arbeitet. Die Synode von Bitré bewilligte 3000 Livres für die Druckfosten. Obgleich unvollendet, ist es das vollständige Zeug= und Rüsthaus der Polemit gegen Kom. Ch. nannte es Panstratia, weil er nicht nur den oder jenen kichlichen Schrifteller, sondern das ganze System mit allen seinen Argumenten und Folgerungen zu bekämpfen ich vorsetz, und weil er demselben alle Zeugnisse aus der Bibel, den Kirchenväten und der Geschichte entgegensehen will. F. Sponheim hat einen Auszug aus der Panstratia herausgegeben unter dem Titel: Chamierus contractus, Genf 1643, Folio. Alsted hat einen Zusatz aus der Ranstratia geschrieben, 1629. Corpus theologicum sive Loci communes, Genf 1653, Folio. Es ist eine reformierte Dogmatik, wie er sie wahrscheinlich auf der Akademie von Montauban gesosieht hat, darin, wie in der Panstratia, fehlt der Artitel von der Rinche. Journal du voyage de M. D. Chamier à la Paris et à la cour de Henri IV., 1607 (herausgeg. von Ch. Read, 1858).

Chamos f. Remofch.

Champeaux f. Wilhelm von Champeaux.

65 Chandieu, Anton von la Roche, geb. um 1534, gest. 23. Februar 1591, samzösischer Theologe, Diplomat und Dichter. Quessen: Jac. Lectius, De vita Ant. Sadeelis et scriptis epistola ad Archiepiscopum Cantuariensem, 1593 (mir nicht zugänglich). Auf

785

Grund des noch vorhandenen Tagebuchs ruht die treffliche, genaue, den Mann allseitig würsbigende Biographie von A. Bernus, Le ministre Ant. de Chandieu. Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français (1888) 37, 2 ff. (auch separat erschienen); La France protestante III, 1049 ff.; M. Abam, Vitae theologorum; die Korrespondenz Casvins im CR; Mémoires de Condé T. 1—3, wo Gelegenheitsschriften von ihm sind; Lettres missives 6 de Henri IV, T. 2 und die Schriften über den französ. Protestantismus jener Zeit (s. den A. Coligny).

Er war der zweite Sohn von Guido de la Roche-Chandieu und Claudine Dumolard-Chabottes und wurde um 1534 in dem seinen Eltern gehörenden Schlosse Chabottes im Maconnais (Dep. Saone - Loire) geboren. Nach dem frühen Tode seines 10 Baters (1538) wurde die Erziehung des talentvollen Anaben dem tüchtigen Humanisten Matthias Granianus (Grandjean) in Paris anvertraut, der sich mit Sorgsalt seiner dankbaren Aufgabe widmete und wie die Folge zeigte, die schönsten Erfolge erzielte. Durch seinen Lehrer, der in Berbindung mit Calvin stand, wurde Ch. sehr fruh mit der reformatorischen Bewegung bekannt; in Toulouse, wo er Rechtswissenschaft studierte, wurde 15 diese Reigung durch ausgezeichnete Professoren (du Ferrier, Corras), welche auch dieser Richtung huldigten, bestärtt; er zog nach Genf, wo ihn Calvin ganz für die Reformation und Theologie gewann. Mit 21 Jahren tehrte er in seine Heimat zurück und widmete seine Dienste den Evangelischen von Paris. (Ob er schon 1555 ober erst 1558 durch Handusselbergung die Weihe zum geistlichen Amte erhielt, ist nicht sicher festzustellen.) 20 Dort hatte sich im September 1555 eine eigentliche Gemeinde konstitutert; ein Edelmann der Karridar in der Karridar in der Mente geschler wurden. mann, de la Ferriere, in dessen Sause gewöhnlich die Versammlungen gehalten wurden, wünschte die Taufe seines neugebornen Kindes nach dem Ritus von Genf; man wählte Jean le Maçon, genannt La Rivière, zum ersten Geistlichen der jungen Gemeinde, sein Gehilfe wurde Chandieu (Ende 1556 oder Anfang 1557), und von 1556—1562 25 ist sein Name mit der Geschäckte der protestantischen Gemeinde von Paris aufs engste permüpft; der Titel Geistlicher (ministre) von Paris blieb ihm auch, nachdem seine Berufsthätigleit dort schon lange aufgehört hatte. Ein tüchtiger Theologe, beredt, vielseitig gebildet, voll Glaubensmut und Energie, tühn und mit Feder und Wort gleich gewandt, durch seine gesellschaftliche Stellung den vornehmen Areisen nahe gerückt, wirkte er in so ausgezeichneter Weise als Geistlicher und Diplomat durch Wort und Schrift, nicht unsähnlich seine Freunde und Landsmann Beza. Als in der Nacht vom 4. September 1557 eine protestantische Versammlung in der Straße St. Jacques überfallen und gegen 140 Personen ins Gesängnis geworfen, über die protestantischen Versammlungen die schändslichten Versammlungen die schänglich seine protesten werden, über die protestantischen Versammlungen die schändslichten Verseumdungen (Unzucht Schlachten von Kindern zu.) verhreitet murden, veröffente zu lichften Berleumdungen (Unzucht, Schlachten von Rindern ic.) verbreitet wurden, veröffent- 26 lichte Chandieu zwei Berteidigungsschriften für seine Glaubensgenossen (Remonstrance au Roy und Apologie des bons Chrestiens contre les ennemis de l'église catholique, enthalten in der Histoire des persécutions, s. u.); eifrigst fahndete die tholique, enthalten in der Histoire des persecutions, s. u.); etfrigst sahndete die Polizei nach ihm, durch Jusall geriet er in ihre Hände, wurde aber von Anton von Navarra "als zu seinem Hause gehörend" ohne weiteres aus dem Gesängnis geholt, 40 Juni 1558. Um sich weiteren Nachstellungen zu entziehen, ging er nach Orleans, kehrte aber bald wieder nach Paris zurück Wegen seiner sozialen Stellung, seinem angenehmen, bescheidenen und doch freimütigen Wesen wurde ihm östers von dem Pariser Ronsistorium der Austrag zu teil, die Häupter der hohen Aristotratie für die "Sache" zu gewinnen oder in derselben zu bestärken; so trat er Sommer 1558 in Berbindung 45 mit dem in Welun gesangenen Andelot (s. d. Art. Coligny), August 1558 war er bei Condé, März 1558 und Juli 1559 bei Anton von Navarra, ja im September 1559 machte er den Bersuch, Katharina von Wedict auf ihren Bunsch zu sprechen; derselbe mißglückte aber (s. den interessanten Brieswechsel der Pariser Geistlichen mit Calvin in A. Coquerel, fils. Précis de l'histoire de l'église résormée de Paris, Paris 1862). so A. Coquerel, fils. Précis de l'histoire de l'église réformée de Paris, Paris 1862). 20 Ende 1558 verließ er die Hauptstadt, um die Kirche in Poitters zu besuchen und dort Streitigkeiten zu schlichten; auch die Rirchen von Chartres und andern Orten wurden besucht, wie er überhaupt gern zu solchen Sendungen verwandt wurde (1560 in Tours; 1562 in Belleville); den Bunsch der Geistlichkeit von Poitiers, durch ein gemeinsames Glaubensbetenntnis die reformierte Rirche von Frantreich fest zu organisieren, brachte er 66 nach Paris, und 26. bis 28. Mai 1559 tagte die erste französische Generalspnode in Paris, stellte ein Glaubensbekenntnis auf und ordnete die Disziplin. Chandieu hat an bem Werte sowie an den Zusätzen und Beränderungen desselben durch andere Synoden bedeutenden Anteil; als treuer Schüler Calvins brachte er in Lehre und Ordnung die Grundsatze seines Meisters zur Geltung und hielt dieselben auch später aufrecht, so be- (3) Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. 3. M. III.

ļ

besonders in dem Streit mit Jean Morelli. Dieser hatte in seiner Schrift Traité de la discipline et police chrétienne das allgemeine Stimmrecht bei firchlichen Wahlen verlangt; auf der dritten Generalspnode von Orleans, 25. April 1562, die Chandien (als Moderateur) leitete, wurde diese Lehre als schädlich verdammt; der Streit währte 5 fort, Chandieu scrieb als Entgegnung La confirmation de la discipline écclésiastique observée ez églises réformées de France, 1566, die immer mehr Untlang fand und auf der achten Generalsynode in Nimes, 6. Mai 1572, wurde die Angelegen: heit von Morelli, dem Pierre Ramus, du Rosier, Bergeron u. a. beigetreten waren, nach reiflicher Besprechung abermals als schädlich und verderblich verurteilt (f. Lechler, nach reislicher Besprechung abermals als schädlich und verderblich verurteilt (1. Lechler, 10 Geschichte der Preschieral- und Synodalversassung seit der Reformation, Lepden 1854; Aymon, Tous les synodes nationaux des églises reformées de France, Haye 1710). Der Berschwörung von Amboise scheint er nicht ganz fremd gewesen zu sein (sein Bruder war start dei derselben beteiligt). Ende 1560, während des Prozessegegen Condé, hielt er sich in Orleans auf; ein hestiger Fiederanfall, die Folge der Anstengungen und Aufregungen, sessielte ihn längere Zeit ans Kransenbett. Am Religionsgespräch von Poissy nahm er seinen Anteil; Katharina hatte seine Anwesenheit abgelehnt; die Bemühungen der deutschen lutherischen Fürsten, besonders Herzogs Christop von Württemberg, Anton von Navarra zur Annahme der Augustana zu bewegen, ersbauten ihn keinesmegs (s. seinen Brief an Calvin in Coquerel l. c. XVII). Der Ausschaft bauten ihn teineswegs (s. seinen Brief an Calvin in Coquerel l. c. XVII). Der Aus-20 bruch des ersten Religionskrieges traf ihn in Orleans; dort leitete er die dritte Generalspnode (f. o.) und erließ im Namen berfelben ein Schreiben an ben Rurfürst August von Sachsen mit der Bitte um Unterstützung (d. 4. Mai 1562, s. Ebeling, Archivalische Beiträge zur Geschichte Frankreichs unter Karl IX., Leipzig 1872). Der Frieden von Amboise (1563) fand die protestantische Gemeinde in Paris vernichtet; Chandieu bot Amboise (1563) fand die protestantische Gemeinde in Paris vernichtet; Chandieu bot allem auf in den folgenden Jahren, durch Briese und mannigsache Anwesenheit die dortigen Protestanten zu sammeln und in einer Gemeinschaft zu erhalten. Die gleiche Thätigseit entfaltete er in seiner Heimatprovinz; dort war ihm nach dem Tode seines Bruders (vermist nach der Schlacht bei Dreux) der bedeutende Familienbesitz zugesellen; ohne an ein bestimmtes Umt gedunden zu sein, widmete er Zeit, Kraft und Vermögen dem Dienste seiner stets angesochtenen Glaubensgenossen, der Gründung und Erhaltung der dortigen Kirchen (z. B. Chätillon-sur-Seine, Mäcon, Autun, Lyon u. a. m.). — 20. Juni 1563 heiratete er Françoise de Felins-Banthelu, ihm gleichgesinnt in religiösen Fragen, die treue Gesährtin seiner Arbeiten und Erfolge, seiner Bersolgungen und Drangsale. Den zweiten Religionskrieg (Herbst 1567 — März 1568) brachte er in 25 seinem Schlosse Bole zu. mannigsach belätigt von den feindlichen Streisscharen, der dritte 35 seinem Schlosse Bole zu, mannigfach belästigt von den feindlichen Streifscharen, der dritte (Aug. 1568) trieb ihn in die Berbannung. Glücklich gelangte er in die Schweiz, wo er bis zum Jahre 1570 sich teils in Genf, teils in Laufanne aufhielt; sein Bermögen wurde mit Beschlag belegt; seine Frau blieb mit den Kindern in Frankreich zuruck, um von dem Bermögen zu retten, was möglich war. Oktober 1570 war er wieder zu Sause, 40 und die zwei nächsten Friedensjahre gaben ihm reiche Gelegenheit, das Bertrauen, welches 40 und die zwei nachlen Friedensjahre gaben ihm reiche Gelegenheit, das Vertrauen, welches seine Glaubensgenossen in ihn setzen, in vollem Maße zu rechtfertigen. Bei der (siebenten) wichtigen Generalspnode von Rochelle, 2. dis 10. April 1571, war er der Abgeordnete sür Lydnagis und Bourgogne, sein Name steht als der dritte auf dem noch erhaltenen Originalbotumente nach Beza und des Gallars; ebenso nahm er teil an 45 der achten Generalspnode in Nimes (s.d.). Dem Mordstahl der Bartholomäusnacht entrann er glüdlich, er flüchtete mit seiner Familie nach Gens, wo er, 5. September, glüdlich anlangte. Bis Juli 1583 blieb er in der Schweiz, ansangs in Gens, seit Mai 1573 in Lausanne, von Juli 1579 an in Aubonne; er hatte die letztern zwei Orte zu seinem Autenthalte gemöhlt weil sie unter der Rotmöhiokeit von Bern standen und die mächtige Aufenthalte gewählt, weil fie unter der Botmäßigfeit von Bern ftanden und die machtige 50 Republit sich erfolgreich dafür verwendet hatte, daß die abermals erfolgte Beschlagnahme seiner Guter aufgehoben wurde. Uberall war er der beliebte Anwalt und Sprecher seiner Landsleute, beren viele als Flüchtlinge in ber Schweiz lebten. Ein regelmäßiges Umt übte er nicht aus, sondern beschäftigte sich mit der Erziehung seiner zahlreichen Rinder und mit der Abfassung theologischer Werke; an der Akademie zu Lausanne hatte er theo-55 logische Borlesungen übernommen (1579). Aber seiner heimatlichen Kirche vergaß er keines wegs, ihr widmete er mit Borliebe Zeit und Kraft. Als der calvinifchgesinnte Pfalzgraf Johann Casimir der Einheit, welche die Kontordienformel herbeiführen wollte, eine Bereinigung aller Evangelischen entgegenzustellen suchte und bei der neunten Generalinnode in Ste Fon, 2. dis 14. Februar 1578, dieselbe jur Sprache kam, wurde Chandieu mit 60 Merlin und einigen andern zum Abgeordneten der französischen Rirche bestimmt; aber

Chandien 787

weber jene Bereinigung noch die Reise Chandieus nach Deutschland kam zu stande. An der von Beza und andern damals abgesasten Harmonie des consessions de soi wirkte er dagegen estrig mit. Noch einmal wurde diese Bereinigung angeregt auf der zwöhlsten Generalsyndde in Bitré 1583 und Chandieu, der bei derselben nicht anwesend war, sondern erst später nach Frankreich zurückehrte, abermals mit der Bertretung Frankschlechte, abermals mit der Bertretung Frankschlechte, abermals mit der Bertretung Frankschlechte, aber er lehnte ah, ohne daß uns die Gründe dazu bekannt sind. Der Webend seinens Lehnte ah, ohne daß uns die Gründe dazu bekannt sind. Der Webend seinens Lehnte ah, ohne daß uns die Gründe dazu bekannt sind. Der Bend seinens Lehnte abg uber 2585 ausbrechenden achten Religionskrieges; der Traktat von Nemdours, 7. Juli 1585, in welchem Heinrichten achten Religionskrieges; der Traktat von Nemdours, 7. Juli 1585, in welchem Heinrichten und seinen Reichte die Genetische der Ligue preisgad, tried die Hugenotten zu den Wassen; Chandieu brachte im Juni 10 seine Familie nach Genf in Sicherheit, er seldt war beim Heer Feinrichs von Kadner, des Mönig von Rochelle aus den Feinden entgegen; in Pons hielt er die Predigt, nach welchen Feinrich vor seinem Heere die bekannte Buße that wegen der Perführung eines Mäddens; wenige Tage nacher sprach Chandieu mit Gabriel d'Amours das Gedet und 15 klimmte den 118. Plalm (la voici l'heureuse journée), den alten Schlacht- und Todesgelang der Reformierten, an. Der glänzende Sieg Heinrichs wurde schlecht benützt und weit ausgewogen durch die Riederlage, welche die deutschen Hilbertungen dei Bilkund weit ausgewogen durch die Riederlage, welche die heutschen Hilbertung kannaur 1588 sandte Heinrich seinen Prediger, der den Strapazen des Lagerlebens nicht gewachsen zu der Heinrich seinen Prediger, der den Strapazen des Lagerlebens nicht gewachsen 27. Oktober 1587, durch der Fehre Frankfunk und eine Krapazen des Lagerlebens nicht gewachsen der Heinrich seiner Henrichtagen und eines Predigatu

Chandieu entfaltete eine außerordentlich große schriftstellerische Thätigseit; der gewandte feurige, in der Schrift und den Kirchenvätern gleich belesene, glaubenstreue Mann trat für seinen calvinischen Glauben stets warm ein meistens in Streitschriften gegen 36 Katholiten und Lutheraner, wie sie das Bedürfnis der Zeit und die theologische Entswicklung des Jahrhunderts hervorrief; sie erschienen unter verschiedenen Pseudonymen: Zamariel, Theopfaltes, La Croix und seit 1577 Sadeel. Die wichtigsten sind außer den schwicklichen die gegen Claudius de Sainctes, über das Abendmahl 1567; gegen den Jesuiten Lurriani über die wahre Kirche und die Berusung der Geistlichen wie 1577 st.; gegen den Hirtenbrief des Erzbischofs von Bordeaux vom Jahre 1585, eine energische Berteidigung des reformierten Glaubens; meditationes in psalmum 32, 1578; de unico Christi sacerdotio 1581; de veritate naturae humanae Christi 1585; de verbo Dei scripto 1580; de vera peccatorum remissione 1580; de spirituali manducatione corporis Christi 1589; de sacramentali manducatione corporis Christi 1589. Die meisten dieser Schriften, welche sich durch Klarheit und Schärse des Urteils auszeichnen, wurden östers ausgelegt, manche ins Französische und Englische übersetzt; Gesamtausgaben erschienen 1592, 1599 und östers, ein Beweis der Achtung, in welcher Chandieus Gelehrsamteit stand; dogmatisch vertrat er die strenge calvinische Lehre, ohne daß aber neue dogmengeschichtlich wichtige Gesichtspunkte von 50 ihm ausgestellt wurden. Eine wichtige kirchengeschichtliche Quellenschrift ist die 1563 andnym von ihm herausgegebene Schrift: Histoire des persecutions et martyrs de l'église de Paris depuis l'an 1557 jusque au temps de Charles IX.; er schildert darin die erste Zeit seines Pariser Aufenthaltes (1557—60), der eigenen Person und Thätigseit in edler Beschedenseit nur selten gedensche De sur les misères des Eglises françaises, s. Border, Le chansonnier huguenot 1870 p. 398; vgl. ferner: Bullet. 29, 417 ff.

Channing, William Ellery, gest. 1842. — Channing's Works, 6 voll., Boston 1848 und London 1865, deutsche Uedersetung in Auswahl von Sydow und Schulze. Berlin 1850—1855, 15 Bde; William Henry Channing, Memoirs of William Ellery Channing with extracts from his Correspondence and Manuscripts, Boston und London 1848, 3 Bde, 5 11. Auss. 1876. Bgl. Channing, sa vie et ses oeuvres, mit einer Borrede von Ch. de Mémusat, 1857, erweitert 1861; C. T. Brooks, W. E. Channing, A Centennial Memory Boston 1880; Elizabeth Palmer Peabody, Reminiscences of W. E. Channing, Boston 1880; Bb. Schaff in A religious Encyclopaedia I, S. 430 ff.; New-Port 1882.

William Ellery Channing, der berühmtelte, einflußreichste unitarische Theologe Amerikas, wurde zu Newport im Staate Rhode Island, den 7. April des Jahres 1780 geboren und stard zu Bennington in Bermont am 2. Ottober 1842. Sein Bater war ein angesehener Rechtsgelehrter und ein gemäßigter Calvinist, seine Mutter eine gedischete und fromme Dame. Er zeigte früh einen ernsten religiösen Sinn und entschied sich für das geistliche Amt. Er studierte seit 1796 im Harvard-College (der ältesten wissenschaftlichen Anstalt von Nordamerika) in Cambridge bei Boston mit ausgezeichnetem Ersolg die verschiedenen Zweige des damaligen Kursus uud widmete seine Mußestunden besonders der Lektüre von Shakespeare. Nach Bollendung seiner Studien brachte er eine Zeit lang als Hauslehrer in Richmond in Virginien und dann in seiner Baterstadt Newport zu. Hier versehrte er viel mit Dr. Samuel Hoptins, einem der angesehnsten Sdwards (s. d.). Im Jahre 1802 erhielt er die Lizenz zum Predigen, und manche seiner Freunde glaubten damals, er werde sich auf die Seite der strengsten Orthodoxie stellen. Er gestand indes später, daß er damals ein Arianer war, sedoch mit den ethischen Grundsäten von Dr. Hoptins. Seine Kanzeloorträge erregten sofort große Auswertsamteit durch ihr Feuer, ihren seierlichen Ernst und eleganten Stil. Am 1. Juni 1803 wurde er als Pastor einer kongregationalistischen, puritanisch-calvinischen Gemeinde in Boston ordiniert und installiert.

Als der dis dahin schlummernde Zwiespalt zwischen sozinianischen, liberalen und orthodoxen Ansichten in der kongregationalistischen Geistlichkeit von Neu-England hervortat, stellte sich Channing an die Spize der liberalen Partei und wurde der Borkämpfer und das Haupt der amerikanischen Unitarier, die in kurzer Zeit in Boston sehr zahlreich wurden, aber über diese Stadt hinaus nie großen Fortschritt in Amerika gemacht haben. Die unitarischen Rirchengebäude und Gemeinden in Boston und der Umgegend waren ursprünglich calvinisch orthodox, aber wegen der Rirchenversassung der Kongregationas listen, wo sede Gemeinde selbstständig dasseht und keiner höheren kirchlichen Behörde verantwortlich ist, konnten die Unitarier ohne eigenklichen Austritt oder Exkommunitation eine besondere Sekte bilden. Channing bekämpfte mit großem Eiser die orthodoxe Trinitäts= und Bersöhnungslehre und brachte dagegen die alten sozinianischen Argumente in Briestlen und Belsham und suchte einen vermittelnden Standpunkt einzunehmen. In Christo sah er die vollkommene Offenbarung Gottes an die Menschen und zu gleicher Zeit das Ideal der Menschheit; er glaubte an seine Sündlossseit und an seine Bunscher, besonders an seine Auserstehung. Ja er konnte sagen, daß er der Lehre von der Präexistenz Christi allezeit geneigt gewesen sei. Er war begestert sur sittliche Ideale und sozialen Fortschrift. Er nahm thätigen Anteil an der Betämpfung der amerikanischen Stlaverei, an der Förderung der Mäßigseitssache, der Gefängnisresorm, der Bibels verbreitung. Seine Kirche war immer gefüllt.

Die letzten Jahre seines Lebens brachte Channing abwechselnd den Winter in Boston, den Sommer in Newport zu. Er starb, allgemein geachtet, und wurde in Mount Auburn bei Boston begraben, wo ihm ein Monument errichtet ist. Im Jahre 1880 feierte man unter großer Beteiligung das Jubiläum seiner Geburt. Am 19. Obtober 1881 wurde in Boston eine Channing-Memorial-Kirche eingeweiht.

Channing ist einer der beredtesten und geistwollsten ameritanischen Schrifteller. Die wichtigsten unter seinen Schriften sind die über die Beweise für das Christentum 55 (Evidences of Christianity 1821), über die Sklaverei (1841) und Reden und Abhandlungen über den sittlichen Charatter Jesu, über Milton, Fenelon, Selbstbildung und die Hebung der arbeitenden Klassen.

Bh. Shaff +.

Chantal, Jeanne Françvise Fremiot de, geb. 1572 geft. 1641 f. Bisitantinnen.

## Character indelebilis f. Saframent.

**Charafter.** — Bgl. vor allem Kant, Anthropologie in pragmat. hinsicht § 87; sodann die neueren christlichen Sittenlehren in den betreffenden Abschnitten insbesondere die von Rothe 1845. 1867, Ch. F. Schmid 1861, Wuttke 1861. 1875, A. v. Ottingen 1873, Scharling 1892, serner die Gedanken und Ersahrungen über Ewiges und Altägliches (versaht von 5 Frau Ch. Dunder) herausg. v. Rafemann 1877 Bb 1 S. 98ff.

Xαarrhoαχτήarrho von χlphaarrhoάσσειν = eingraben, einprägen herstammend, bedeutet teils das Wertzeug des Eingrabens, teils das Resultat, und steht in dieser zweiten Bedeutung schon bei den Alten bildlich wie unser "Gepräge" für die einer Sache, einem Subjett oder einem Berhalten zukommende Eigentümlicheit oder ein Ganzes von Eigentümlich= 10 keiten, womit es sich von anderem unterscheibet und anderem gegenüber darstellt, — so auch schon für Stil, Redeweise, serner für Dentungsart; voll. Theophrasis "ήθικοί γαρακτήρες". Im neueren Sprachgebrauch wird das Wort ganz speziell mit Bezug aufs ethische Gebiet gebraucht, nämlich für sest ausgeprägte, persönliche, sittliche Eigenart; voll. zur Definition des Begriffs unter den neueren Ethistern vor allen Kant a. a. D., der 15 das Wort allerdings zunächst in weiteren Sinn nimmt, auch Naturell und Temperament darunter befassend, davon aber dann bestimmter den "Charatter als Dentungsart" unterschinner vejassen, voor wer vann vestimmer ven "Chautier als Dentingsatt" untersscheidet oder als "diejenige Eigenschaft des Willens, nach welcher das Subjekt sich selbst an vestimmte praktische Prinzipien bindet", — indem es also hier "auf das ankomme, was der Mensch aus sich selbst mache" (während es z. B. der Reinhardschen Woral noch 20 an einer scharfen Fassung des Begriffes sehlt). Mit dem Charatter in dieser Bedeutung des Worts haben wir es hier zu thun.

Das Sittliche ist wesentlich Sache des Willens, der Selbstbestimmung. Wesentlich

also um ben Willen handelt sichs beim Charafter, und zwar, indem wir von festem Gepräge oder habitueller Urt und Beschaffenheit reden, nicht um vereinzelte, wechselnde 25 Selbstbestimmungsatte, sondern um den Willen, sofern er eine bestimmte und stete Richtung angenommen, an gewisse Prinzipien und Regeln sich fest gebunden, gewisse Grundmotive zu den seinigen gemacht hat und demgemäß nun auch in den einzelnen Atten

konsequent sich selbst bestimmt und nach außen darftellt.

Tonsequent sich selbst bestimmt und nach außen darstellt.

Der Wille nun ist Wille im wahren Sinn des Worts nur, sofern er eben sich 30 selbst bestimmt oder frei ist, sofern er also auch das feste Gepräge, das er angenommen hat, nicht etwa schon von Natur besitzt, oder durch fremde Einwirkung empfangen, vielmehr sich selbst gegeben hat. Es kommt hier, wie Kant sagt, "nicht auf das an, was die Natur aus dem Menschen, sondern was der Mensch aus sich selbst macht." Aber indem wir mit unserer Selbstbestimmung gewissen Prinzipien beharrlich uns hingeben 35 oder den Willen in gewisser Richtung erhalten und üben, gewinnt dieser durch sich selbst jene Festigkeit. Man kann dann den Charakter eine zweite Natur nennen: die einzelnen Akte gehen aus ihm mit einer gewissen notwendigen Konsequenz hervor.

Bon der ganzen ursprünglichen Naturanlage des Menschen muß demnach der Charafter wesentlich unterschieden werden, und zwar nicht bloß von der intellektuellen 40 und asthetischen Begabung und Disposition, sondern auch von derjenigen, welche aufs Begehren und Streben und Wirlen nach außen sich bezieht. Dahin gehören mannigfache und verschiedenartige Rräfte und Regungen des Seelenlebens, welche Boraussetzung, Wittel und Waterial für Willen und Charatter bilden, an sich aber noch etwas Borsittliches sind. So die verschiedenen Temperamente, vermöge deren die einen Seelen 46 von Eindruden und Empfindungen im tiefften Innern ergriffen, durchdrungen, ja durchwühlt werden, hierbei aber ihrerseits teils gewaltig aus der Tiefe heraus nach außen sich zu entladen und zu reagieren, teils vielmehr mit der Fülle und Last ihres Sinnens nd zuchtens sich in sich abzuschließen pflegen (Choleriter und Welancholiter), vermöge beren wiederum andere (Sanguiniker und Phlegmatiker) nicht so im tiefen Grund, sondern 50 mehr nur auf der Oberfläche des Seelenlebens sich erregen lassen und hierbei ihrerseits teils der leichten Erregung in leichter Bewegung nach außen hin entsprechen, teils ebenso schwer und nur allmählich sich selbst in Bewegung sehen, wie sie nur schwer jenen Eindrücken sich so die natürlichen Sympathien und Antipathien, ein unwillkürlicher Jug zum Austausch der Gesühle und gegenseitiger Mitteilung dem 65 einen und vielleicht zu ebenso abstoßendem Berhalten dem andern gegenüber, auch überhaupt eine natürlicher Veisung sich selbst weit aufzuschlieben und andere mie man sach haupt eine natürliche Neigung, sich selbst weit aufzuschließen und andere, wie man sagt, ins Serz aufzunehmen, oder eine Neigung, vielmehr in sich selbst und in einen kleinen, begrenzten Gemeinschaftstreis sich zuruckzuziehen. So auch eine gewisse natürliche

790 Charatter

Energie und Beharrlichteit des Begehrens, Drang nach Selbstständigkeit, Kraft und Trieb, weithin zu wirfen und sich geltend zu machen, oder vielmehr ein Mangel an Spanntraft, ein Bedürfnis, an andere sich anzuschließen, eine Beschranttheit der geistigen Sinne aufs Nachstworliegende bei vielleicht um so größerer Feinheit und Zartheit der 5 psychischen Organe und Fähigfeit im Dulben und Ausdauern. Bei allen diefen Anlagen und Kräften ist insoweit noch ganz dahingestellt, ob sie in sittlich guter Weise, oder vielleicht nur zur Befriedigung der Seldsstuckt dessen; denn auch z. B. ein von Natur leicht mitfühlendes und, wie man sagt, von Natur gutes Herz kan doch mit einem Willen, der schließlich nur eine eigene Schmerz10 losigkeit und Lust susammen bestehen.

Bon keiner solchen Naturbestimmtheit können wir es abhängig machen, daß der innere Merst virginisch sie solchen Krunde

innere Menich pringipiell für oder gegen Gottes Billen oder die sittlichen Grund forberungen und Ziele sich entschiebe und bemnach einen gottgemäßen guten, oder einen gottwidrigen, bösen Grundcharatter annehme, — daß er, wie die Heilsoffenbarung es 10 fordert und möglich macht, im Glauben durch Gnade ein festes Serz gewinne (Hor 12, 9), daß er durch den Geist start und in wahrhafter, selbstwerleugnender Liebe festgewurzelt und gegründet werde (Eph 3, 16 f.), daß er zur Mannhaftigfeit und Bolltommenheit in Christo heranreife (Eph 4, 13; 1 Ko 16, 13), daß er so auch bereitstehe, jede individuelle Pflicht, die seine besondere Begabung und Stellung und Aufgabe in der Welt mit 20 sich bringt, getreulich wahrzunehmen und mit Entschlossenheit und Ausdauer zu erfüllen: und eben dies macht ja das Grundwesen eines driftlich guten sittlichen Geprages ober

Charafters aus. Aber allerdings behalten jene natürlichen Dispositionen für Willen und Willensleben und so auch für den Charafter ihre hohe Bedeutung. Wo wahrer Wille oder 25 Bermögen der Selbstbestimmung fürs Gute und Böse vorhanden ist, wie hierzu die Erlösung alle erheben will, da tönnen sene den Willen in seiner Entscheidung nicht binden, aber doch in seiner ganzen Gestaltung beeinflussen. Nach den einen Seiten erleichtern sie die stete Hingabe an die von Gott gesetzten Aufgaben und Zwecke, sofern auch natürlichen Neigungen darin ein Genüge geschieht; nach andern Seiten hin so bringen sie besonders schwere Bersuchungen und Hemmisse mit sich. Temperamentseinstülle erleichtern oder erschweren das sittliche Festwerden überhaupt, im Guten und im Bösen, — lassen auch die aufs Sittliche bezüssten Eindrücke und Affette, die der Willensentscheidung zur Boraussetzung dienen, leichter in die Tiefe dringen oder nur auf der Oberfläche hingehen, — führen bald zu einem zähen Widerstand gegen sittliche 35 Anforderungen, bald zu einer leidenschaftlichen Erregung, bei der wir nicht zur Entscheidung fürs Gute uns innerlich zu sammeln vermögen oder in der wir gar geradezu dem Bösen uns hingeben und in bösem Charafter uns befestigen. So muß nun der dem Bolen uns hingeven und in volem Saratter uns vezeitigen. Ob muy nun sein Wille am Naturell arbeiten, damit es nicht die Vildung des Charafters im ganzen störe und verderbe, noch auch die Erfüllung bestimmter einzelner Pflichten hemme, viel40 mehr dem guten sittlichen Wollen unterthan, in sich selbst harmonisch disponiert und für den Dienst auf speziellen Pflichtgebieten geschicht werde. Zum guten und seine Charafter gehört eben auch diese Durchbildung und Anbildung des Naturells. Er kann und soll serner, wenn er einzelne natürliche Dispositionen nicht völlig zu durchdringen vermag, wenigstens ihnen gegenüber sich behaupten und durch Jucht, die er ihnen gegen-45 über übt, seine Geltung wahren; so ist ein maßhaltender und grundsäglich milder Charatter möglich, während noch ein cholerisch heftiges Temperament sich regt, so harattervolle Gewissenhaftigleit und tiefer, ausdauernder sittlicher Ernst bei einem gur Klatterhaftigkeit geneigten leichtblütigen Temperament u. f. w. Andererseits üben jene natürlichen Elemente des Seelenlebens auch da, wo der Wille schon entschieden aufs 50 gute sich richtet, nicht bloß ohne unser Wollen, ja oft ohne unser Wilsen jene Ginflusse auf uns aus, sondern wir durfen und sollen ihnen auch selbst einen gewissen Ginflus auf die habituelle Urt, wie wir unfern vom Guten beseelten Willen wirffam werden laffen, gestatten und mit Rudficht auf sie die Regeln für unser individuelles Berhalten bilben: denn wir sehen in ihnen eine natürliche Ausstattung, die speziell für besondere Formen 55 und Gebiete des Handelns uns tüchtig macht, während doch in diesen allen eine und dieselbe sittliche Grundrichtung und Tugend, dieselbe Gottes- und Nächstenliebe u. s. w. sich bethätigen tann und soll. Dazu kommen Einwirkungen und Weisungen, die unserer außerer Lebensgang und unsere individuelle Stellung in der menschlichen Gemeinschaft für unser Verhalten mit sich bringen. So wird unter diesen Einflussen der Charatter w bald mehr ein mannlicher, heroischer, sproder und herber, bald mehr ein weiblicher, zarter

und milder werden, so bald mehr ein weltmännischer, bald mehr ein still häuslicher, bald mehr ein sich verschlossener, bald mehr ein offener u. s. w.: die verschiedenen Eigenschaften sind an sich bei gleicher Grundgüte des Charaters, d.h. gleich entschiedener sittlich guter Grundrichtung, möglich; möglich sind ebenso nach beiden Seiten hin Ein-

seitigkeiten und sittliche Berirrungen.

Man kann hiernach den Charakter definieren "als das auf der Grundlage der Naturindividualität erworbene Grundgepräge des Willens" (Scharling). Es entsteht so eine unendliche Mannigkaltigkeit und Berschiedenartigkeit von Charakteren. Sie kommt her teils von sittlicher und unsittlicher Selbstbeskimmung, teils von Sinflüssen verschiedenen Naturells und von verschiedenartiger Wechselbeziehung zwischen dem Willen von und zwischen natürlichen Dispositionen und Lebenseindrücken. Sie bezieht sich teils auf jenen Mittelpunkt des Willenlebens, die tugendhafte Grundgesinnung, Gewissenshaftigkeit, Treue, teils auf jene verschiedenartigen Modisitationen der Ausprägung guten oder bösen Willens; ferner teils auf den Inhalt der Grundsähe, Regeln und Gewohnheiten, welche man sich zu eigen gemacht, teils auf die Festigkeit, die man darin 15

sich angeeignet hat.

Die wahre sittliche Gilte des Charafters aber liegt immer eben in jenem Willen, der den sittlichen Prinzipien sich hingiebt, das Naturell diesen dienstdar und hiermit zugleich auch für die ihm individuell zugewiesenen Ausgaben geschickt zu machen sich bemüht und in seiner guten Grundrichtung, wie in dem ganzen seiner Begabung und Setellung angemessenen individuellen Berhalten immer mehr sest zu werden strebt. Wo es an diesem guten Willen sehlt, wird nicht wahre Versittlichung des Naturells, sondern nur etwa eine seine und kluge Kultur desselben erreicht. Die Festigkeit des Charafters serner, welche da erlangt werden mag, ist teils nur Sache des Naturells, teils hat der Wille sie in rein selbstischer und hiermit unsittlicher Tendenz sich gegeben, teils ist sie in Wahrheit geradezu Herrschaft des Lasters über den innern Menschen. Man pslegt die Frage auszuwersen, ob eine Festigkeit auch im Bösen, oder Charafterlosseit, d. h. Mangel an aller Festigkeit, schlimmer sei. Die Entschadung müßte sedesmal davon abhängen, wie weit etwa einerseits bei sener doch auch noch ein gewisse sittliches Beswuhssen, wie weit etwa einerseits bei senem soch auch noch ein gewisse sittliches Beswuhssen, wie weit etwa einerseits bei senem soch auch noch ein gewisse sittliches Beswuhssen und ein entschalbarer Irrtum in betress der richtigen Grundsähe mitwirke, andererseits diese durch ungünstige Einslüsse Gleichgiltigkeit gegen die sittlichen Forderungen und Widerwille gegen sittliche Jucht, Arbeit und Kampf verursacht werde. Eine Festigkeit im Bösen durch unbedingte Hingabe des Willens selbst ans Böse wäre geradezu teuslisch.

Auf Ausbildung und Besesstigung des Charafters muß natürlich von Anfang am das christliche Sittliche Streben sich richten: vor allem aber wieder mit Bezug auf jenen

Auf Ausbildung und Befestigung des Charatters muß natürlich von Ansang an das christlich-sittliche Streben sich richten: vor allem aber wieder mit Bezug auf jenen Mittelpunkt. Die allseitige Ausprägung fordert, damit sie richtig sich vollziehe, schon eine gereifte Umsicht und Einsicht nicht bloß in die sittlichen Grundprinzipien, sondern auch ins eigene Naturell und in die Wenscheit und Welt, in der wir Stellung zu 40 nehmen und zu wirken haben. Bon dem Verhalten und den Mitteln, welche dazu gehören, hat die Ethik bei der Lehre von der sittlichen Erziehung und Selbsterziehung zu handeln.

## Charismen f. Geiftesgaben.

Charron, Peter, gest. 1603. — Toutes les Oeuvres de Pierre Charron, parisien, 45 mit einer Lebensbeschreibung von Richel de la Roche-Maillet, Paris 1635 in 4°. Ein ausstührlicher Art. bei Bayle. Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, Bb XI; L'abbé Lezat, De la Prédication sous Henri IV. u. VI.

Unter den philosophischen und religiösen Denkern des 16. Jahrhunderts in Frankreich gebührt Peter Charron ein ehrenvoller Platz. Geboren 1541, Sohn eines Pariser 50
Buchhändlers, der 25 Kinder hatte, studierte er die Rechte zu Orleans und zu Bourges
und praktizierte mehrere Jahre lang als Advolat. Sein strebsamer Geist sand aber
in diesem Beruse die Nahrung und die Beruhigung nicht, nach der er sich sehnte. Er
trat daher in den geistlichen Stand und wurde bald ein geachteter kirchlicher Redner. Er
predigte längere Jahre hindurch in verschiedenen Städten des südlichen Frankreichs und 55
wurde zuleht als Prediger der Königin Wargareta angestellt. Im Alter von 47 Jahren
kehrte er nach Paris zurück, gelobte in einen Wönchsorden zu treten, wurde aber wegen
seines Alters zurückgewiesen. Er begann von neuem seine Wirksamseit als Prediger; in

792 Charron

Bordeaux machte er die Bekanntschaft Montaignes, der von nun an durch seine freiere, zum Steptizismus sich neigende Denkungsart einen bedeutenden Einfluß auf ihn ausübte. Seine 1594 veröffentlichte Schrift des trois vérités veranlakte den Bischof von Cahors, ihn als Generalvikar anzustellen; das Jahr darauf wurde er von dieser Kirchensprovinz als Deputierter zur Versammlung des französischen Klerus abgesandt, wo er in solchem Ansehen stand, daß man ihn zum ersten Sekretär wählte. 1603 starb er zu Paris eines plöglichen Todes. Charron hat nur wenige Schriften versaßt, von denen eine namentlich ihn berühmt gemacht hat. Es sind folgende:

1. Traité des trois vérités, contre tous athées, idolâtres, juifs, mahométotans, hérétiques et schismatiques; zuerst zu Bordeaux 1594, ohne Namen des Bersasser; dann 1595 zu Brüssel unter dem Pseudonym Benoît Baillant und dasselbe Jahr zu Bordeaux, 8°, diesmal mit Charrons Namen (und öfter). Die Beranlassung zur Herausgabe dieses methodischen und in mancher Hinsicht gründlichen apologetischen Wertes muß wohl in dem Ersolg gesucht werden, den Mornans trefsliche Apologie des Christentums gesunden hatte, deren Titel mit der Charrons Ahnlichseit hat: de la vérité de la religion chrétienne contre les athées, épicuriens, payens, juiss, mahumédistes et autres insidèles (zuerst 1581). Die drei Wahrseiten, welche Charron ausstellt, sind: 1. gegen die Atheisten, daß es überhaupt einen Gott und eine Religion gebe; 2. gegen die Heisten, Juden und Muhammedaner, daß die christliche Religion die allein wahre sei, und 3. gegen Häretiter und Schismatiser, daß das Heisson der Litcholischen Kirche sinde sinde eine Polemit mit mehreren resormierten Theologen der Litche angriff, wurde er in eine Polemit mit mehreren reformierten Theologen derwiedelt, die durch seinen Tod unterbrochen wurde.

2. Eine Sammlung von 16 Discours chrétiens, über die Messe, die Er-25 kenntnis Gottes, die Erlösung, die Gemeinschaft der Heiligen, Bordeaux 1600; Paris

1604, 8°.

3. Traité de la Sagesse, in brei Büchern, Bordeaux 1601, 8°, und sehr oft; Charrons Hauptwert. Er will barin den falfchen Schein der im gemeinen Leben gangbaren Irrtümer und Borurteile belämpfen, indem er von dem Gedanken ausgeht, die 30 wahre Weisheit des Menschen bestehe darin, sich selbst, die Natur und Grenzen seiner Kräfte zu ersennen und nach dieser Erkenntnis sein inneres und äußeres Leben zu ordnen. Der Mensch hat zwar das Bedürfnis nach Wahrheit; da diese aber nur bei Solien. Det verling zur zwei der fich der fich felbst nicht zur vollkommenen Auffassung derselben erheben. Daher bei Charron ein gewisses stehtliches Mitstrauen sowohl gegen das menschstige Wissen, als gegen das, was man in der Welt Tugend nennt. Merkwürdig ist, daß der nämliche katholische Priebeter, der den Sah durchgeführt hat, das Seil sei nur, in seiner Kirche zu sinden, sich ihre versches der der Seil geinnen, die driftliche nicht ausgenammen Tustant. die driftliche nicht ausgenommen, äußert; er sagt zwar, die Religion musse einen göttlichen Ursprung haben und geoffenbart sein, wegen des natürlichen Unvermögens der menschlichen Bernunft, allein da alle Religionen sich einen solchen Ursprung zuschreiben, aber in ihrer äußeren Erscheinung diesem Borgeben nicht immer entsprechen, und da sie sämtlich den Charatter der Nationen an sich tragen, unter denen sie entstanden sind, so fragt sichs, woran man die wahre erkennen solle? Nach Charron ist es schwer, aus dieser Ungewisheit herauszukommen; die wahre Frömmigkeit müsse daher in etwas inne-45 rem bestehen, in der Ertenntnis Gottes (wie fommt man aber zu dieser?) und seiner selbst, welche sich äußere durch freie, uneigennützige Tugend. In der Darstellung dieser letteren folgt Charron, seiner eigenen Erklärung nach, vornehmlich Seneca und Plutard; daher er auch als Haupttugenden die vier Ziviltugenden der alten Moralisten aufstellt und die von der Rirche gelehrten ignoriert. Diese Grundsatze fanden heftige Gegner; 50 der Jesuit Garasse namentlich beeiferte sich, Charron als Atheisten zu verdächtigen. Die zweite Ausgabe des Werts, mit deren Besorgung Charron beschäftigt war, als er starb, sollte von der Sorbonne censuriert und von dem Parlament unterdrückt werden; der Bräsident Jeannin expurgierte sie jedoch, und so erschien sie 1604 (Paris, 8°). Da sie in dieser verstümmelten Gestalt wenig Leser sand, so erschien der wahre Text 1607, mit Jeannins Bemertungen (Paris, 8°). Nach dieser Ausgabe sind die hübschen Elzvirschen veranstaltet (zuerst Leyden 1646, 12°), sowie die von Didot (Paris 1789, 3 Bb, 8°). Die beste und vollständigste ist die von Renouard (Dison 1801, 4 Bde, 12°). Einen Auszug nebst einer Apologie hatte Charron selbst noch turz vor seinem Tode besorgt, unter dem Titel Petit traité de la Sagesse (Paris nach Charrons Lode (C. Comibt +) Bfeuber. 60 1606, 8°).

Chaffidim f. Sasmonaer.

Chastillon (Obet von Coligny, Rarbinal v.), gest. 22. März 1571. — Litteratur: Du Bouchet, Preuves de l'histoire généalogique de la maison de Coligny, Baris 1662 Fol.; Florimond de Rémond, Histoire de la naissance et des progrès et de la décadence de l'hérésie, Baris 1623; Bonet-Maury. Les Origines de la réforme à Beauvais, Baris 1874; 5 Becquerel, Souvenirs historiques sur l'amiral Coligny, sa famille et sa seigneurie de Chatillon sur Loing, Baris 1876 France protestante (2. Ausg. von H. Borbier) Art. Chatison, burch E. Chauvet von Beauvais erganzt. 1884; Léon Marlet, Le Cardinal de Chatillon, Baris 1883; bers., Correspondance d'Odet de Coligny, cardinal de Chatillon (1. Teil, Baris 1885).

Obet von Coligny, zweiter Sohn des Kaspar von Chatillon, Marschalls von Frankreich, wurde im Schlosse zu Chatillon a. d. Loing am 10. Juli 1517 geboren. Er verlor seinen Bater, als er nur fünf Jahre alt war; aber seine Mutter, die keine andere war als Luise von Montmorency, Schwester des berühmten Herzogs, ließ ihre drei Sohne, Odet, Kaspar und Franz mit der größten Sorgfalt durch den Hellenisten 15

Nitolaus Berauld erziehen.

Obet zeichnete sich früh durch seine Klugheit aus und war kaum 16 Jahre alt, als Bapst Clemens VII. ihn mit dem Kardinalshut beschenkte. Im nächsten Jahre (1534) machte er seine erste Reise nach Rom, um an der Wahl von Paul III. teilzunehmen und bei dieser Gelegenheit wurde er als Diakonus ordiniert. Obgleich er nie die Priester- 20 weihe erhielt, wurde Obet v. Coligny nacheinander zum Erzbischof von Toulouse (1534), dann zum Grafbischof von Beauvais (1535) ernannt. Das letztere Amt war mit der Pairswürde vereinigt. Seitdem war seine Lebensthätigkeit geteilt zwischen seinem Kirchensprengel, wo er manche Kirchen und Fabrisen für die arbeitslosen Habelais und Ronsard 25 sich seiner besonderen Gunst erfreuten, und den Staatsgeschäften, für deren Behandlung er seltene Anlagen entwickte. Als Kardinal und Pair von Frankreich wohnte er dem Ronslave zu Rom (1550) für Julius' III. Wahl und den Ständen von Orleans bei und wurde vom Papst zum Großinquisitor von Frankreich ernannt (1560). Der mutige Widerstand des Pariser Parlaments, welches die Inquisition nicht zulassen wolkte, be- 30 freite Obet von Coligny von diesem verhahten Amt.

Während König Heinrichs II. Regierung, also bis 1559, schien Obet von Coligny gleichgiltig oder lieber neutral zwischen den beiden religiösen Parteien zu bleiben. Dennoch vermuten wir, daß manche Umstände, z. B. das Beispiel seiner Mutter, welche 1546 gestorben war, ohne irgend einen römischen Priester sehen zu wollen, und der An- 25 blick des Heldentodes eines Anne du Bourp und so mancher Märtyrer des evangelischen Glaubens ihn schon heimlich der letzteren Partei näherten. Die Interessen der Familie von Chastillon, d'Andelot's Einfluß und vielleicht der geheime Wunsch, ein innig gesliebtes Kräulein einst heiraten zu können, brachten Odet zu einem öffentlichen Bruch

mit Rom

In den ersten Tagen des April 1561 erklärte der Kardinal von Chastillon seinen Beitritt zur resormierten Kirche im Schlosse zu Werlemont dei Beauvais in Gegenwart der Herren von Werlemont, von Woun und anderer protestantischer Edelleute. Um seinen neuen Glauben soson den Empfang des Satraments zu bestätigen, begab sich Odet nach Beauvais und nahm am Ostermontag (7. April) in einer Kapelle seines bischöf- 15 lichen Hauses das heilige Abendmahl nach der calvinischen Weise mit allen Beamten seines Hauses nach mehreren Bürgern der Stadt. Bei dieser Gelegenheit brach ein Aufruhr in Beauvais aus, in welchem mehrere Menschen umtamen, und der Bischof selbst Gesahr lief.

Seitdem nahm Obet von Coligny an der Seite seiner Brüder einen mutigen Anteil 50 an allen wichtigen Thaten der Hugenotten. Er wohnte im Jahre 1561 dem Gespräch von Poissy dei und im solgenden Jahre übte er seinen Einsluß, der noch bei der Königin-Mutter groß war, aus, um den Ausbruch des Religionskriegs zu verhindern, dann begab er sich nach Meaux und Orleans, in letzterer Stadt schloß er mit Katharina von Medici den ersten Friedensvertrag. In den Jahren 1562 und 1563 wurde er :56 vor das römische Inquisitionsgericht (Santo Officio) als Häretiser vorgerusen und von dem Pariser Parlament versolgt und geächtet. Er flüchtete nach Lyon, dann in das Bivarais und das Languedoc, wo er den Feldzug mit dem Baron von Crussol mitmachte. Er verzichtete auf den Kardinalshut und ließ sich Graf von Beauvais

nennen. Nachdem der Papst ihn extommuniziert hatte (31. März 1563), legte Obet alle seine Pfründen nieder zu Gunsten des Königs, und am 1. Dezember 1564 heiratete er im Schlosse zu Wontataire (Dise) seine geliebte Isabella von Hauteville, ehemals Ehrendame der Herzogin von Savonen. An den folgenden Religionskriegen nahm 5 er einen lebhaften Unteil entweder als Unterhändler mit dem Hose, oder selbst als Krieger; er wohnte der Schlacht von St. Denis bei (1568) und machte den berühmten Reitersturm mit, bei dem der Connetable von Montmorency verwundet wurde.

Am 23. September 1568, als er sich bedroht sah, durch geheime Sendlinge des Hofes in seinem Schlosse zu Brestes (Dise) gefangen genommen zu werden, sloh er nach Senar10 pont, wo er an den König und die Königin-Mutter schrieb, um seine Flucht zu rechtfertigen. Bald nachher segelte er nach London (14. September), wo die Königin Elisabeth ihn und seine Gemahlin, Mme la Cardinale, gnädig aufnahm und ihn wie
einen Fürsten ehrte. "Er war ein stattlicher Greis, von schöner Gestalt, mit langem, weißen
Barte; er trug stets schwarze Kleidung, eine große Sagette aus Sammet oder Atlas,
mit einem langen Mantel, ohne irgend ein Abzeichen seiner Kardinalswürde; er war
übrigens von gutmütigem Charatter. Die Königin sah ihn niemals, ohne ihn zu
grüßen und zu tüssen. Sie wohnten in einem königlichen Hause, Sion an der Themse
genannt, nahe bei Hampton-Court. Die Londoner, die sich über diese Pracht freuten,
sagten, daß der Gesandte des Prinzen von Conde weit größer wäre als derjenige des
20 Königs von Frantreich" (Florimond de Rémond).

Während seines Ausenthalts in England leistete Odet von Coligny der Sache der

Während seines Aufenthalts in England leistete Obet von Coligny der Sache der Hugenotten die größten Dienste, denn er war ebenso klug im Rat als unerschrocken in der Schlacht. Dennoch litt er an Heimweh und bald nach dem Friedensvertrag von St. Germain wollte er nach la Rochelle zu seinen Brüdern eilen; aber während er sich in Canterbury zu der Schiffahrt vordereitete, wurde er durch einen von der Katharina bestochenen Diener vergiftet. Er starb am 22. März 1571 und wurde in der Domkirche

feierlich begraben.

Werte: Odet von Coligny hat nur ein Buch hinterlassen, die Constitutions Synodales (Paris 1554), eine Sammlung von kirchlichen Berordnungen an die Pfarrer seines 30 Kirchensprengels von Beauvais gerichtet und mehrere Briefe in Handschrift, auf der Nationalbibliothet zu Paris und auf dem Record-Office zu London.

G. Bonet Maury.

Chatel, Abbe Ferdinand François, Stifter der Église catholique-française, gest. 1857. Aug. Theiner, Blide auf die Kirche Frankreichs, 1. Artikel, ThOS. 1832. S. 6. 651 ff., speziell S. 697 ff.; G. Reuchlin, Das Christent. in Frankr. 1837, S. 293 ff.; Ferd. Flor. Fled, Die kath. franz. Kirche des Abbe Ch. zu Paris (in "Bissensch. Reise durch. . . . Italien u. Frankr." II, 2, 1838, S. 65 ff.); Fr. Kunstmann, Mitteilungen über die Sekte des Abbe Ch., Freiburger JTh. III, 1840, S. 57 ff.; R. Holzapfel, Die Kirche des Abbe Ch. Zhrb, XIV, 1844, S. 103 ff.; M. J. Scheeben, Abbe Ch., Beriod. Blätter z. wissensch. Besprechung d. großen rel. Fragen d. Gegenwart III, 1874, S. 9 ff.; F. Rippold. Handb. d. neuesten Kirchengesch. I. 3, 1883, S. 300—302; Kath. Kirchenlezikon III. 2, 108—110.

Der jest verschollene Mann und seine unter dem Julitönigtum eine turze Zeit blühende, bald verfallene tirchliche Gründung erinnern von selbst an Johannes Ronge und seine Stiftung einer "deutsch-tatholischen" Rirche; der Mann, wie sein Unternehmen, ist wie ein Borspiel zu der Erscheinung in Deutschland. Wie die verhältnismäßig zahltreichen und eingehenden Spezialabhandlungen, die oben notiert sind, beweisen, hat Ch. zu seiner Zeit die Aufmerkamkeit der protestantischen nicht minder als der tatholischen Theologen in Deutschland gesessel. Gegenwärtig ist es schwer, das zu begreifen. Irgendwelche Originalität ist nicht zu bemerken. Ausgehend von einem Freiheitsbedürfnis, welches ebenso politisch wie religiös geartet war, hat Ch. den französischen Bischen, die schäffte Fehde angesagt. Eine geschicke, doch geistig unbedeutende, bald auch ziemlich würdelos gewordene Persönlichseit, konnte er nur kraft einer ungemeinen Eitelkeit versuchen, einen romfreien, liberalen Katholizismus in Frankreich zu organisieren. Theologisch war er nur oberflächlich gebildet, von tieseren religiösen Bedürfnissen ist nichts bei ihm zu spüren. Im allgemeinen hat er einen Standpunkt vertreten, der als deistisch oder rationalistisch zu bezeichnen ist; doch sind auch Reminiscenzen des Bernunstkults im Sinne der Revolution nicht zu versennen. Eine besondere Zuthat bildeten teils national-chauvinistische, teils sozialistische utopistische Momente. Mit dem alten Gallikanismus hat das Unters

Chatel 795

nehmen Ch.s nichts gemein, auch mit der von de Lamennais getragenen geistigen Bewegung berührt es sich wenig. Es handelt sich in der église catholique-française zwar nicht der ursprünglichen Idee, wohl aber der Ausgestaltung nach nur um einen sener petits cultes, die in Paris wie Blasen aufsteigen, eine Zeit lang mehr oder weniger Aussehnen erregen und dann ebenso plözzlich verschwinden, wie sie entstanden sind. Geboren 1795 zu Gannat im mittleren Frankreich (Dép. de l'Allier), als Sohn

Geboren 1795 zu Gannat im mittleren Frankreich (Dép. de l'Allier), als Sohn unbemittelter Eltern, wurde Ch. zum Klertler gebildet auf dem Seminar von Clermont Ferrand, war dann an der Rathedrale zu Moulins Bitar und in Monétap sur Lotre Pfarrer, bis er Geistlicher zuerst eines Linienregiments, später (1823) eines Garderegiments in Verfailles wurde. Schon in der letteren Stellung trat er mit einer Zeit- 10 schrift auf, deren Titel le Reformateur on l'écho de la religion et du siècle zeigt, daß er sich mit größeren Plänen trug. Die Revolution von 1830 zog eine Ausselbung der Stellen der Regimentsgesstlichen nach sich. Dadurch amtlos geworden, ließ Ch. sich in Paris nieder, um dort ganz sur seformideen zu wirlen. Er hielt conférences in einem eigenen Bestaal und gewann Julauf. Schon Anfangs 1831 konnte er zur 15 seierlichen Begründung der "Iranzössich-latholischen Kinche" übergeben und wieder ein Jahr bernach, Januar 1832, im Faubourg St. Martin, also in frequentelster Gegend, ein Gebäude, das sur 1 1000 Menschen Sispläße bot, als "Tempelt" weihen. Die Einrichtung dieser gottesdienstlichen Halle ist öfter beschrieden (]. besonders Reuchlin). Am Hauspataltar zeigte ein Bild die Bernunst (als Frauengesstat), die die Religion, welche, 20 ein Areuz in der Hand, aus und Synauben für klützt wehte die Aritolore; Bilder von Heneson als Symbol ihrer Araft; über dem Altar wehte die Aritolore; Bilder von Heneson als Symbol ihrer Araft; über dem Altar wehte die Aritolore; Bilder von Heneson und St. Vincenz von Baula schmen die Worde und fand Unterstügung dei dem neukonstituerten Orden der Templer in Frankreich (]. darüber der Schonders Theiner); doch hatte dies Berbindung nur lurzen Bestand. Eine alsone der Scholtengen erlebte die französische fahrbolische Krieg. Aum meisten bestant als ein Rivale Ch. auch auherbald Paris Anhänger zugeführt. Ein Bezeichnis von 1837 glebt eine ziemstäs mag die Gemeinde ihren Hößer Anhölige Kriege. Am meisten bekannt als ein Rivale scho de, je länger je mehr Schwentigetein. Der Erzissins von 18

In mehreren Schriften hat Ch. seine Reformgedanken vertreten. Am wichtigsten sind seine Profession de soi de l'église cath.-franç., précédée de l'esprit de l'église romaine ou de l'éducation antinationale des séminaires, 1832; serner Beforme radicale, Nouvel Eucologe à l'usage de l'église cath.-fr. (eine Gottes-bienstordnung), 1833; Catéchisme à l'usage de l'égl. cath.-fr., 1837; als Hauptwert bezeichnet Holzapfel, der seine Lehre (neben Fled) am vollständigsten behandelt hat, Le Code de l'humanité ou l'humanité rameuse à la connaissance du vrai Dieu et au véritable socialisme, 1838. Ich berühre nur das Hauptschlichste. In der Profession von 1832 hat Ch. noch die der ölumenischen Symbole ausdrücklich anertannt und wesentlich nur die Reformbedürftigseit des französischen Klerus, seiner Lehranstalten n. drisisch geschildert. Schon die Schrift von 1833 giebt die Symbole preis und schreibt im Namen der Bernunft den Glauben an den "einen, nicht den drei einen Gott" vor. Die oberste prattische Rorm ist das "natürliche Geseh, nas ganze sonatürliche Geseh, nichts als das natürliche Geseh". Bon der Bibel, der Person Christischer Unsterdlichseit der Seele u. s. w. lehrt Ch. etwa wie der vulgäre Rationalismus, der Unsterdlichseit der Seele u. s. w. lehrt Ch. etwa wie der vulgäre Rationalismus, der Hormen der römischen Riche. Die "franz-stath. R." hat einen obersten Bischof, der den Titel eines Primas oder Patriarchen sührt. Ch. behauptete, von einem während

der großen Revolution aus seinem Amte geschiedenen Bischof eine vollgültige dischien Weihe erhalten zu haden; diese "Weihe" ist sedoch nie völlig ausgessätzt worden. Er nennt sich selbst titelmäßig "Gründer und Primas der franz.-lath R." Eine ganze, genan gegliederte Sierarchie ist weiter vorgesehen. Der Edibat der Priester wird für naturbwirig erstärt; doch demert Ch. — und das ist sehr charakteristisch für ihn und das latholische Bolt, auf welches er rechnete — ein verheirateter Klerus werde voraussschillich als anstöglich Bolt, auf welches er rechnete — ein verheirateter Klerus werde voraussschillich als anstögliche Gemeinden, die es ausdrücklich wünschen, beweibte Priester erhalten; er selbst bliede unverheiratet. Die "Satramente" der römischen kirche wurden sämtlich beidehalten, doch mit neuer "vernünstiger" Inhaltsbestimmung. Die reguläre Form des Kults bliede bie Messe, vost. das Geremonial sür gewöhnliche Sonntage bei Holzapse Ch. 182 st. Ch. bediente sich durchaus der französischen Sprache. Veile Chöre sind vorgesehen, möglichst ist alles in poetische Form gebracht, eine gewisse Ehre sich und vostelsen. Selbst die kannen gehalten. Beise Ch.s ist nicht zu leugnen. Selbst die sins Detail ist der Gang der Wesse schlaften. Die zestwarten weiße Ch. eine neue Idee unterzulegen. Der Genius in allen menschlichen Erscheinungen sit zu verehren. Große Denter, Boltsfreunde, Heben und zu Ehren Christi, aber auch Ch.s geseiert. Im Eucologe ist sür diese Kest ein Dans au Gehren Christi, aber auch Ch.s geseiert. Im Eucologe ist sür dieses Kest ein Dans an Gott vorgeschrieben, der nicht nur "den vergangenen Geschlechtern den Weg aller Augenden durch der gezeigt hat, die er ihnen erweckte", vielmehr auch jetz so dans an Gott vorgeschrieben, der nicht nur "den vergangenen Geschlechtern den Weg aller Augenden durch des eine Messe sie dat, die er shen erweckte", vielmehr auch jetz sin der Ferne als ein mit Blumen geschmidtes Ziel erscheint". Als besondere Hete der Ch. sen demende sind zu erwähnen ein Baterlandsselt, ein Ka

## Chazaren f. Cyrillus und Methodius.

Chemnit, Martin, gest. 1586 (Kemnit, Chemnitius, Kemnicius, Kemnitius). Litteratur. Die wichtigste und ausgiebigste Quelle ist Bhil. Jul. Rehtmeyer: der der rühmten Stadt Braunschweig Kirchenhistorie 3. Teil 1710 S. 273 ss. mit zahlreichen urtundslichen Beilagen, Briefen, Stammbaum u. s. w. Epistolae Chemnitii ad M. Ritterum, Frankfurt 1712 (in der Universitäsdibsbissopher Göttingen). Gasmeri oratio de vita, studiis et obitu M. Chemnicii 1588. Demnächst Ed. Preuß, examen concilii Tridentini per M. Chemnscriptum, Berlin 1861 appendix: vita M. Chemnitii S. 925—958; C. G. H. Leng. 40 Dr. Martin Kemniß 2c. — aus gedruckten und handschriftlichen Nachrichten, Gotha 1866: Herm. Handschleb, Martin Chemniß nach seinem Leben und Wirken, insbesondere nach seinem Berhältnisse zum Tridentinum. Unter Benußung vieler, zum Teil wenig bekannter Handschriften, Leivzig 1867. Ferner J. A Dorner in F. Pipers evang. Kalender 1862 S. 199 st. Theoph. Pressel: "Martin Chemniß", Elberfeld 1862 in "Leben und ausgewählte Schriften ber Väter und Begründer der luth. Kirche", eingeleitet von K. J. Nißsch, VIII. (Supplements) Teil. Einzelnes an seinem Orte.

1. Leben. Martin Chemnity wurde am 9. November 1522 geboren als drittes Kind des Paul Remnity, der in Treuenbrietzen Tuchmacher und Aleinhändler war (über sein einst adeliges Geschlecht s. Rehtmeyer l. c.) Für sein Leben haben wir eine werts volle Quelle an seinen eigenen Aufzeichnungen, die die zum Jahre 1555 reichen (her ausgegeben von L. P. Zeisold, abgedruckt bei Lilienthal, Erläutertes Preußen Bd III Stück 29 und Rehtmeyer l. c. III, S. 277 ff.). In seiner Jugend, die er infolge frühen Todes seines Baters in dürstigen Berhältnissen zubrachte, genoh er nur unzulänglichen Privatunterricht, und schliehlich sollte der innerlich gerichtete Jüngling auf Betreiben des Bruders auch Tuchmacher werden. Endlich fand sich ein Berwandter aus Ragdeburg, der ihn die dortige Schule von 1539—42 besuchen lieh. Nachdem er sich als Hauslehrer die Mittel dazu verschafft hatte, besuchte er erst die Universität Frankfurt a. O., dann 1545 Wittenberg. Die Empsehlung eines Verwandten verschaffte ihm Zutritt zu Melanchthon, auf dessen Rat er sich vorzugsweise auf das Studium der Nathematik

Chemnit 797

verlegte, das ihn zur Beschäftigung mit der Aftrologie überleitete. Er widmete ihr, wie er selbst sagt, vielleicht zu viele Zeit, und damit hangt es zusammen, daß er Luther, ben er noch predigen und disputieren hörte, wenig Aufmerkamkeit schenkte. Der jetzt ausbrechende Krieg machte auch diesem Aufenthalt ein baldiges Ende, und damit holoß sein Universitätsstudium. Was er später noch lernte, verdankte er dem Privats 5 studium. Er versuchte, im Mai 1547, sein Heil in Königsberg, wo der ihm verswandte Dr. Sabinus (Schüler), der Schwiegersohn Melanchthons, sich aufhielt. Dieser nahm ihn freundlich auf und verschafte ihm die Aussicht über einige polnische Edels Jett nahm er seine astrologischen Studien wieder auf und versuchte sich im Stellen der Nativität. Dadurch in weiteren Areisen bekannt geworden, erhielt er die 10 Leitung der Schule im Aneiphof, und als die Universität ihre erste Magister-Promotion abhielt, wurde ihm auf Borschlag des Sabinus die Ehre zu teil, mit zwei anderen promoviert zu werden. Um diese Zeit scheint er aber auf das Studium der Theologie sein Augenmerk gerichtet zu haben, denn als Sadinus eine Reise nach Wittenberg machte, begleitete ihn Chemnitz dahin und begehrte von Melanchthon eine Anweisung, wie das 15 Studium der Theologie am besten einzurichten sei. Infolge der Pest gab er seinen Schuldienst in Königsberg auf und zog mit Sabinus nach dem Städtchen Salfeld. Dort beschäftigte er sich größtenteils mit theologischen Studien und las die Schriften des Lombardus und Luthers Postille. Dann, 1550, tehrte er wieder nach Königsberg zuruck, aber mit dem Entschluß, Preußen ganz zu verlassen. Da trat aber die für 20 seinen Lebensgang günstige Wendung ein, daß der Herzog, welcher wegen seiner astrozlogischen Renntnisse viel auf ihn hielt, ihn zum Bibliothetar der herzoglichen Schloß= logischen Kenntnisse viel auf ihn hielt, ihn zum Bibliothefar der herzoglichen Schloßbibliothef ernannte (April 1550). Dadurch gewann er eine gesicherte Lebensstellung,
gab aber jeht gerade den Gedanken, in der Wissenschaft, welcher er eine solche verdankte,
seinen eigentlichen Lebensberuf zu suchen, auf, denn er war mittlerweile zu der Überzeugung gekommen, daß die Astrologie auf schwachen und unsicheren Kundamenten ruhe.
Nach einigem Schwanken entschied er sich für das Studium der Theologie, von dem
er sich eine Zeit lang wieder zurückgezogen hatte, zu dem ihm aber doch immer "propter
alendam pietatem" ein Jug geblieden war. In diesem Studium ging er seht sehr gründlich und methodisch zu Werte. Er las alle biblischen Bücher in der Ursprache und so nahm die alten und neuen Übersehungen und Kommentare, so viele er auf der Bibliothef vorsand, zu Hisse. Er machte sich mit den Schriften der Kirchenväter von der ältesten Zeit an besannt, widmete aber insbesondere den theologischen Streitfragen der Zeit ein Zeit an belannt, widmete aber insbesondere den theologischen Streitfragen der Zeit ein eingehendes Studium. Da er in Königsberg die "allerbesten Herrentage" hatte, hätte er nicht so leicht daran gedacht, diese Stadt zu verlassen, wenn nicht Andreas Ofiander 25 (s. d. A.) durch Aufstellung seiner Lehre von der Rechtfertigung Unruhen erregt hätte. Infolgedessen wurde ihm Königsberg verleidet; er nahm gegen Ende des Jahres 1552 seinen Abschied und wählte (April 1553) wieder Wittenberg zu seinem Aufenthaltsort. Dort wurde er Tischgenosse und eifriger Juhörer Welanchthons. Es hatte allen Anschein, daß er akademischer Lehrer werden sollte, denn gleich das Jahr nach seiner 40 Antunft ward er in die philosophische Fatultät aufgenommen, und noch in demselben Jahre forderte ihn Welanchthon auf, über seine loci communes Vorlesungen zu halten. Diese fanden großen Beifall. Aber wenige Monate darauf erhielt er durch Vermittlung des Braunschweiger Superintendenten Joachim Mörlin, der ihn von Königsberg her tannte, einen Ruf nach Braunschweig als Koadjutor des Superintendenten und Prediger 46 bei St. Aegidi. Er nahm den Ruf an, obwohl man sich in Wittenberg Mühe gab, ihn zu halten, und trat am 15. Dezember 1554 fein Amt an dem Ort an, welcher die bleibende Stätte seiner Wirksamkeit werden sollte, wo er sich auch im folgenden Jahre mit Anna Jeger vermählte.

Obwohl setzt zunächst die Führung eines Kirchenamts sein Beruf war, so schloß so dieser doch eine Thätigkeit, analog der akademischen, nicht aus, denn es lag in seiner Berpflichtung, wöchentlich lateinische Borlesungen zu halten. Demzusolge nahm er seine, in Bittenberg gehaltenen, Vorlesungen über Melanchthons loci wieder auf. Gleichzeitig beschäftigte er sich eingehend mit dem Studium der hebräischen Sprache, um die alttestamentlichen Weissagungen auf Christum erklären zu können. Bald galt Chemnig stür einen der gelehrtesten Theologen seiner Zeit und sofort wurde ihm auch reichliche Gelegenheit gegeben, in fast allen Lehrstreitigkeiten, welche in seine Zeit sallen, seine Stimme abzugeben und durch Schriften in seine Zeit einzugreisen. Eine doppelte Wirssamkeit haben wir also bei ihm zu unterscheiden, eine praktische, die er in seinem Amt bethätigte, und eine, die über diesen ihm zunächst obliegenden Beruf hinausgriff. es

Als Roadjutor arbeitete er in herzlicher Gemeinschaft mit seinem Superintendenten Mörlin. Jum Prediger sehlten ihm äußere und innere Begabung, aber er wirkte durch sollte und verhältnismäßig schlichte Lehrhaftigkeit. Im Jahre 1567 ging er mit Mörlin auf einige Monate nach Preußen, um die durch die osiandrischen Wirren zerrissene Kirche zu reorganissen. Ihren Bemühungen gelang es, das später sogenannte corpus doctrinae Prutenicum zustande zu bringen. Als Mörlin noch im selben Jahre dem Ruse des Herzogs Albrecht solgte, wurde Chemnitz die Superintendentur angetragen. Er entschied sich erst zur Annahme, nachdem er in einer Anzahl von Artikeln, welche er vorlegte, seine Stellung als Superintendent seinen Amtsbrüdern sowie dem Rate der 10 Stadt gegenüber gesichert hatte. Jum Dank für seinen Entschluß trug der Rat im solgenden Jahre die Rosten seiner Dottorpromotion in Rostod, und verlieh ihm und seinen Ruse abzulehnen. Seine strenge Handhabung der Kirchenzucht bracke ihn wohl einmal in Konslitt mit dem Rate, doch ließ sich dieser an seine Berpflichtung, alle weiteren Ruse abzulehnen. Seine strenge Handhabung der Kirchenzucht bracke erinnern. Auch sonst sihr wohl einmal in Konslitt mit dem Rate, doch ließ sich dieser an seine Berprechungen ihn wohl einmal in Konslitt mit dem Rate, doch ließ sich dieser an seine Berprechungen sien, wie die, daß dei besten ohne Schmud sollten zum Abendmahle sommen, aber auch die, daß dei desen Keier in allen Kirchen seiden Tücher und Beden untergehalten werden sollten.

Chemnity erhielt zu mehrerenmalen Berufungen, im Jahre 1569 von den Ständen Hitereichs eine Bokation als Superintendent; 1570 eine von Preußen als Coadjum 20 des samländischen Bischofs; 1579 lud ihn der Kurfürst von der Pfalz ein, als Prosessor primarius nach Heidelberg zu gehen, zum wenigsten auf ein paar Jahre lang, um der den Abendmahlsstreit beunruhigte Universität und Rirche wieder in guten Stand zu bringen. Er schlug alle diese Rufe aus und der Rat der Stadt war ihm dafür durch mannigsache Geschente und Bergünstigungen, auch für seine Familie, dankbar. Um ihm 25 aber das Bleiben zu erleichtern, versprach ihm der Rat da, wo er auswärts um Historia.

leistungen gebeten werde, einen zeitweiligen Urlaub.

Den wichtigsten Dienst außerhalb der Stadt Braunschweig leistete er dem Fürsten-

tum Braunichweig-Wolfenbüttel.

Nach dem 1568 erfolgten Tode Herzog Heinrichs des Jüngeren, der den protestan-20 tilden Glauben stets verfolgt hatte, war sein Sohn Julius zur Regierung gekommen und dieser, dem evangelischen Bekenntnis mit Warme zugethan, hatte sofort beschloffen, die Reformation einzuführen und die beiben Theologen Jatob Andrea und Chemnik eingeladen, ihm dazu behilflich zu seine Beide stellten zu Diesem Endzwed eine Generalvisitation an, die sie zu Ende des Jahres 1568 beendeten, worauf ein Konsistorium in Wolfenbüttel errichtet wurde, dem Chemnitz und Andrea als Ratgeber zur Seite standen. Noch während dieser Visitation wurde aber eine Lehrordnung von Chemnitz entworfen, und samt einer Agende bereits am 1. Januar 1569 ausgegeben. Diese Lehrordnung benennt zuerst als corpus oder forma doctrinae die heilige Schrift, das apostolische, nicanische und athanasianische Symbolum und die Augsburgische Ronfession und zwar in 40 dem Berstande, wie sie in der Apologie, den Katechismen Luthers, den Schmaltadischen Artiteln und anderen Schriften Luthers ertlart worden ift, fodann giebt fie in einem "turzen, einfältigen und notwendigen Bericht" von 14 Artiteln Deflarationen über bie wichtigsten Gegenstände des chriftlichen Glaubens und des Rultus mit Beziehung auf die Irrtumer ber papistischen Rirche. Gleichzeitig verfaßte Chemnig "die fürnehmsten 45 Hauptstüde (später: Handbüchlein der 18.) der christlichen Lehre, wie darinn die Pastores examiniert und unterwiesen werden" (lat. von Zanger: brevis et simplex forma etc., später enchiridion). Nachdem auf Antreiben Bergog Wilhelms von Luneburg Chemnit mit Gliedern des Lüneburgischen Ministeriums das corpus Wilhelminum zusammen gestellt hatte, welches außer den in der Wolffenbuttler Lehrordnung genannten spmso bolischen Schriften noch des Urbanus Rhegius formulae caute loquendi und aus der Feber von Chemnitz einen "Wohlgegründten Bericht von den fürnehmsten Artikeln dristlicher Lehre, so zu unsern Zeiten streitig worden sein" enthielt, nachdem ferner der als Generalissimus berusene Nicolaus Selneder seine Zuneigung zum corpus Philippicum sahren gelassen und den Herzog Julius davon überzeugt hatte, daß die im doctrison nale genannten Schriften in extenso abgedruckt werden müßten, wurde das eigentliche corpus doctrinae Julium 1576 herausgegeben, welches ganz denselben Inhalt wie das corpus Wilhelminum hat, nur daß jene erste Lehrordnung von Chemnits noch vorausgeschickt ist. In dasselbe Jahr fällt auch die Einweihung der Universitas Julia zu Helmitädt, deren geistiger Begründer und zunächst auch spiritus rector Chemnit 60 war. Seine Einweihungspredigt ist vorhanden.

799 Chemnit

Sehen wir von der litterarischen Thätigkeit vorläufig ab, so gehörte mehr als ein Jahrzehnt des öffentlichen Wirtens von Chemnitz dem Kontordienwerte. Jakob Andrea, von früher her mit ihm befannt, hatte ihn von der ersten Zeit an, wo er den Plan einer Rontordie faste, mit heranzuziehen gesucht. So lange aber Andrea an dem Ge-danken einer Bereinbarung mit den Wittenbergern festhielt, tonnte Chemnitz tein Ber= 6 trauen zu ihm fassen, zumal er auch von anderer Seite her vor Andrea gewarnt worden

Er trat diefem erft näher, nachdem er folchen Gedanten entfagt hatte.

Wie nun aus den sechs driftlichen Predigten von den Spaltungen, Die Andrea 1573 an Chemnitz sandte, allmählich das Bergische Buch, die formula concordine, ge-worden ist, wird im Art. Kontordiensormel dargelegt werden. Daß schließlich noch alle 10 Schwierigkeiten überwunden wurden, die der Annahme des bergischen Buches entgegen-ftanden, dankte man vor allem den Bemühungen von Chemnit, den Reisen und Briefen, planden, vantte man der allem ven Bentugungen von Exeming, ven steizen und Steizen, die er es sich hatte kosten lassen. Bewor aber das Kontordienwert ganz zu seinem Abschuß gekommen war, widersuhr ihm noch das Leid, daß er mit dem Herzog Julius von Braunschweig zersiel und dieser sich von dem Kontordienwert zurückzog. Das Zerwürf= 15 nis war dadurch entstanden, daß der Herzog (1578), aus Gewinnsucht, seinen Sohn Julius mit allen Gebräuchen der alten zum Allog von Halberstadt hatte weißen, und zwei seiner Söhne hatte tonsurieren lassen. Darüber war das ganze protestantische Deutschland in Entsetzen geraten und Chemnitz hatte es für seine Amtspflicht gehalten, dem Herzog Vorstellungen darüber zu machen. Er hatte ihm in seinem Schreiben vor- 20 geworfen, er habe seinen Sohnen das Wahrzeichen des Antichrists und des Ungeheuers aus der Apotalppfe aufpragen laffen. Diefes Schreiben nahm ber Bergog fo übel auf, aus der Apotalppse aufprägen lassen. Dieses Schreiben nahm der Herzog so übel auf, daß er ihn seines Amtes als Schultat entließ, allen Verkehr mit ihm abbrach und seinem Sohne Paul die Bestätigung als Abt zu St. Negydi in Braunschweig verweigerte (Urkundliches hierüber, insbesondere das Schreiben von Ch. bei Joh. Georg Leuckseld, 25 antiquitates Groeningenses 1727 S. 59 ff. und Anhang). Unter dem Eindruck dieses Ereignisses hatten die das Konkordienwert betreibenden Fürsten den Herzog nicht zu den Konventen in Jüterbock (Jan. u. Juni 1579), auf welchen über die Borrede und die Publikation der Konkordienspormel beraten worden war, eingekaden. Darüber verstimmt, hatte der Herzog sich von dem Werk, das er dis dahin mit Feuereiser und mit 30 großen Geldjummen gesördert hatte, zurückgezogen. Insolgedelsen gelangte denn auch die Konkordiensormel im Herzogtum Braunschweig nicht desinitiv zur Annahme, sondern das corpus Julium blieb hier, wie schließtich auch an der Universität Kelmitädt (1 11). das corpus Julium blieb hier, wie schließlich auch an der Universität Helmstädt (f. u.), in Geltung, wodurch diese eine Sonderstellung in dem lutherischen Deutschland erhielt und so der geeignete Boden ward, auf dem die Theologie eines Calixt erwachsen konnte. 85 Alls endlich Chemnit jum lettenmal (Febr. 1580) mit Andrea in Bergen zusammen war, um nochmals die Borrede zu revidieren, so fehlte nicht viel, und er hatte sich auch noch mit Andrea entzweit, benn dieser, der gegen den Bergog nachgiebiger gewesen war, machte jest dem Chemnig Borwurfe, als dieser einigen Milderungen, nicht in der Sache sondern in der Form, das Wort reden wollte. Chemnitz gab nach, aber die beiden 40 Männer, welche so eifrig zur Erzielung einer Konlordie zusammengearbeitet hatten, schieden tühl von einander. Freilich waren sie einander innerlich nie recht nabe getommen. Durch diese Erfahrungen ließ Chemnit sich nicht abhalten, dem Kontordienswert weitere Dienste zu leisten. Da es von verschiedenen Seiten angefochten worden war, übernahm er in Gemeinschaft mit Selneder und Rirchner den Auftrag, eine Apo- 45 logie desselben abzufassen; es ist die aus 4 Teilen bestehende s. g. Erfurter Apologie, welche 1582 in Magdeburg gebruckt wurde. Sie aber gab Unlaß zu neuen Mighelligteiten. Die Helmstädter Theologen, die schon das gedruckte Exemplar der Ronfordienformel bemängelt hatten, weil es nicht genau mit dem von ihnen unterschriebenen Manustript stimme, griffen die Apologie an, besonders weil in ihr das Ubiquitätsdogma so stede. Um diese Angelegenheit zu erledigen, wurde von den drei Kurfürsten und dem Herzog seine Am diese Angelegenheit zu erledigen, wurde von den der Kursursen und dem Herzog.
Julius ein Kolloquium in Quedlindurg anderaumt, bei dem auch Chemnig, von dem Kurfürsten von Brandendurg eingeladen, sich einstellte (Jan. 1583). Es war die letzte öffentliche Handlung, der er beiwohnte, und er mußte den Schmerz erleben, daß die Hellichter nicht zur Einigung zu dewegen waren, sondern mit ihren Ausstellungen die 25 Forderung einer Generalspnode verkanden. Damit war ihre Abschwentung vollzogen. Die Anstrengungen der letzten Jahre, insbesondere der Handel mit den Helmsstädtern, hatten Chemnigens Kraft erschöpst. Seine Kräfte und sein Gedächtnis nahmen mit dem Jahre 1583 schnell ab, und zugleich bemächtigte sich seiner eine düstere Gemütsstimmung. Nach einem halbjährigen Urlaube legte er am 9. September 1584 so

seine Stelle nieder. Er hätte seist gerne die Muße benützt, um seine looi communes noch einmal duchzusehen und seine Evangelien-Harmonie zu beenden, aber in der Fastenzeit des Jahres 1586 steigerte sich sein Übelbefinden. Um Donnerstag vor Ostern legte er sich infolge eines Fieberanfalls auf sein Sterbebett und wartete in stiller Ergebung auf seinen Tod, der des andern Tages eintrat, am 8. April 1586. Sein Tod erregte in allen Areisen des protestantischen Deutschlands die schmerzlichte Teilnahme. Man ehrte gleichsehr seine Leistungen und Gelehrsamteit wie seinen Charakter, und es geschah das von Freund und von Feind. Eine einzige Ausnahme machte ein Pamphlet, das fünf Jahre nach seinem Tode von einem Gegner der Konstotenformel ausging. Darin wurde ihm nachzesagt, daß sene trübe Gemütsstimmung ihren Grund in der Reue über seine Beteiligung an dem Konkordienwerk gehabt habe und wird ihm übermäßiger Eiser nach Geld und Gut vorgeworfen. Der Rat der Stadt Braunschweig, der ihm stets ein dankbares Gedäcknis bewahrte, hielt es für seine Psticht, "eine Rettung der Ehren des Glaubens und Bekenntnisses D. Chemnitii" (1592) in Druck ausgehen zu lassen zu lassen zu lassen zu lassen zu Lassen zu Lassen.

2. Schriften. Seine litterarische Thätigkeit steht größeren Teils im Zusammenhange mit den Lehrstreitigkeiten seiner Zeit. Sein Freund Mörlin war es zunächst, der ihn zur Teilnahme heranzog. Man wird annehmen dürfen, daß er damals bereits einen sesten dogmatischen Standpunkt einnahm und daß es der Mörlins war, der nicht

20 Philippist sondern Lutheraner war.

Seine erste öffentliche Theilnahme bezog sich auf den adiaphoristischen Streit. Mörlin hatte die Hanseaten bewogen, als Vermittler in diesem Streit aufzutreten und Melanchthon zu einer offenen Erstärung über die Abendmalsfrage zu bewegen, und hatte Chemnitz eingeladen, die auf einem Konvent mit Wogeordneten von Lübed, Hambatte Chemnitz eingeladen, die auf einem Konvent mit Wogeordneten von Lübed, Hambatte Chemnitz eingeladen, die auf einem Konvent mit Wogeordneten von Lübed, Hambatte berg und Lüneburg entworfenen und gegen Melanchthon gerichteten Artikel zu unterschreiben, und Chemnitz ließ sich durch sein Berhältnis zu Melanchthon nicht abhalten, es zu thun. Er unternahm auch im Januar 1557 mit Mörlin eine Reise nach Bittenberg, die aber keinen Erfolg hatte. Noch in demselben Jahre (im August) reiste er gemeinsam mit Mörlin zu dem Kolloquium in Worms. Auf diesem sollte noch ein Berduch gemacht werden, Protestanten und Katholiken untereinander auszugleichen und Wörlin war als einer der protestantischen Kolloquenten ausgestellt. Als dieser darauf bestand, daß die protestantischen Setten und die Zwinglianer verdammt würden, wurde er mit anderen vom Gespräche ausgeschlossen. Die einzige Frucht für Chemnitz war die, daß

er mit namhaften Männern beider Konfessionen befannt geworden war. Junächst an diese Thätigkeit reiht sich dann seine Teilnahme am Sakramentsstreit. Diese Lehre näher ins Auge zu fassen, hatte Chemnitz schon früher den besonderen Anlah, daß auch in Braunschweig der Zwinglianismus bei einigen Eingang gefunden hatte. Bon Ansang an finden wir ihn entschieden der Lehre Luthers zugethan, die Sache rudte aber in ein neues Stadium ein, nachdem Calvin feine Lehre aufgestellt hatte und 40 diese auch in Deutschland mehr heimliche als offene Anhanger fand. Rorbdeutschland wurde besonders von dem durch Sardenberg in Bremen erregten Streit bewegt. 31 diesem war Mörlin als Bermittler zugezogen worden und ertlärte sich dann auf einem in Braunschweig 1561 abgehaltenen niedersächsischen Ronvent mit Entschiedenheit gegen Hardenberg. Diesem Konvent wohnte zwar Chemnity nicht bei, aber er sandte dem: 45 selben ein Gutachten zu (anatome propositionum A. Hardenbergii de coena D., beutsch ein Gutachten zu (anatome propositionum A. Nardenvergn de coena D., deutsch von Janger), welches wesentlich zur Absetzung Hardenvergs beitrug. Damals hatte bereits die unredliche Tattit begonnen, bei aller Anhänglichteit an Zwingli oder Calvin die Lehre doch für die lutherische auszugeben. Dieses unredliche Treiben deckte Chemnitz in dem Gutachten auf: er wollte, wie er sich ausdrücke, dem zwinglichen Won dieser Streitstrage nahm Chemnitz Anlaß in den in selben Iahre erschienenen Schrift: repetitio sanae doctrinae de vera praesentis corporis et sanguinis in coena. additus est tractatus complectens doctrinam de communicatione idiomatum (deutsch von Janger) seine Lehre ausführlich darzu-legen und exegetisch zu begründen. Es scheint mir auf einem Irrtume von Preuf 55 S. 929 oder Lentz 1. c. S. 115 zu beruhen, wenn Schmid in der 2. Aufl. noch eine Schrift nom Jahre 1560 nennt: vera et sana doctrina de praesentia corporis et sanguinis Christi in coena dom., denn weder fonft, noch bei Lämmel, der in nova literaria Germaniae etc. anni 1707 collecta Hamburgi Leipz. Frantf. 1708 S. 398 ff. ein Verzeichnis aller ihm befannt gewordenen Schriften von Chemnity giebt, oder bei 60 Rehtmeyer habe ich diese Schrift auffinden konnen. Ebenso beruft sich Chemnik 1569

Chemnit 801

im Borwort der fundamenta nur auf eine acht Jahre vorher in Leipzig erschienene Schrift über das Abendmahl. Lämmel nennt noch de praesentia Christi in coena in 8° ohne Jahrzahl. Charatteristisch für ihn ist, daß er die Lehre von der substantiellen Gegenwart des Leibes und Blutes Christi nicht dogmatisch prinzipiell erweisen will, sondern einzig auf die Einsetzungs- als die Testamentsworte des Erlösers begründet und 6 die Streitfrage so formuliert, ob man irgend Ursache habe, von dem schlichten, wörtlichen Sinne derselben abzugehen, was verneint wird. Die Christologie spielt also nur inso-weit herein, als behauptet wird, daß auch von ihr aus sich tein Grund ergebe, den Worten des göttlichen Testators einen andern als den nächstliegenden Sinn unterzulegen. Die gleiche Haltung bewahrt er, wo er die Chriftologie speziell bearbeitet, die damals, gerade 10 umgelehrt wie in der alten Kirche, vom Abendmahlsdogma aus befruchtet wurde. Wit ihr besatt sich seine wertvolle Schrift de duadus naturis in Christo, de hypostatica earum unione, de communicatione idiomatum et de aliis quaestionibus in de dependentibus etc. 1570, 2. Aufl. 1578 u. ö., in der er auf Grund der Schrift und der von ihm hochgeschätzten pia et erudita purior antiquitas die (altitchliche) Lehre 15 von der Berson Christi, insbesondere die von der communicatio idiomatum entwidelt: die Borarbeit und wesentliche Grundlage für den 8. Artitel der Form. Conc. Bezeichnend für seine theologische Art ist es, daß er die ganze Untersuchung streng intra terminos divinae patesactionis (= der heil. Schrift) halten, alles, was über sie hinausgeht, der schola coelestis vorbehalten will. Bon da aus steht er ab 20 lehnend der systematischen Konsequenz der Württembergischen Christologie gegenüber, läßt c. 30 in der Sauptfrage nach der maiestas der menschlichen Natur Chrifti (bei ibm das 3. genus communic. idiom.) und nach seiner leiblichen Gegenwart im Abendmable ebenso die absoluta omnipotentia, wie die generalis ubiquitas beiseite und entscheidet sich nur dis dahin, daß die menschliche Natur kraft der hypostatischen Einigung 25 mit der Gottheit adesse possit et adsit, ubicunque quandocunque et quomodocunque vult. Leipz. Ausg. von 1580 S. 499. Wo aber Christus gegenwärtig sein will, darüber empfangen wir Ausschluß aus der Schrift, welche expressum verbum et specialem promissionem dafür giebt, daß Christus nach beiden Naturen im Abende und in seiner Kirche gegenwärtig sei, sowie drittens bezeugt, daß ihm alle Ge= 30 schöpfe unterworfen seien. Soviel sei daher zu behaupten, aber ein weiteres nicht fest= zusetzen. Im übrigen vgl. Art. communicatio idiomatum. Gleichzeitig erklärte er sich gegen den Kryptocalvinismus. Den Anlaß gab ihm dazu der Rat der Stadt Halle, der ihn um ein Gutachten über den "Wittenberger Katechismus" dat. Chemnitz gab ein solches (April 1571) ab und ließ im J. 1572 noch gesondert ein Bedenken wider zu den Gutachten wister er in den neuen wittenbergischen Katechismus ausgehen. In dem Gutachten weist er in heftigerer Sprache, als er sie sonst zu führen pflegte, nach, daß der Katechismus calvinisiere, "woraus eine christliche Obrigteit sehe, was sie amtshalber zu thun habe". Chemnit gab damit den Anstoß, daß man im Fürstentum Braunschweig die Vorgänge in Wittenberg genau verfolgte, und schließlich auf einem Konvent in Wolfenbuttel (August 1571) 40 eine, wohl von Chemnit verfaßte, "gemeine Ronfession und Ertlarung wider die Saktamentierer" ausgeben ließ, welche von fämtlichen niederfachsischen Ministerien unterschrieben murbe.

Ganz besonderen Ruhm aber hat sich Chemnih durch seine Polemit gegen die satholische Kirche und die Jesuiten erworden. Die letzteren, die in Köln "bereits die 45 ganze theologische Fatultät repräsentierten", hatten daselhst 1560 von dem protestantischen Katechismus eines Düsseldorfer Gymnasiallehrers Anlaß genommen, in einer censura de praecipuis doctrinae coelestis capitibus die Herrlichteit der tatholischen Kirche zu rühmen und hatten darin den den Protestanten anstößigsten Lehren mit Recheit das Wort geredet. Es war die erste Aussehen erregende Schrift, welche in Deutschland von so den Jesuiten gegen den Protestantismus ausging, und Chemnih war der erste protestanztische Theolog, welcher davon Anlaß nahm, auf die von dem Jesuitenorden drohende Gefahr ausmerssam zu machen. Er erwiderte den Angriff in der nur kleinen Schrift: theologiae Jesuitarum praecipua capita 1562, deutsch von Zanger in späteren Auszgaben unter dem Titel: theologiae Jesuitarum brevis ac nervosa descriptio et delineatio ex praecipuis capitibus censurae ipsorum etc., in welcher er nach der Ordnung der evangelischen loci die darauf bezügslichen Aussprüche der Jesuiten zusammensstellte, nur mit einigen Bezleitworten sie beleuchtend, insbesondere ihre Ansührungen aus Augustin berichtigend. Nach einem völlig untüchtigen Gegner trat 1564 Jatob Panya de Andrada, ein portugiesischer Jesuit und Mitglied des Konzils von Trient so

in zwei Schriften gegen Chemnitz auf, nämlich orthodoxarum explicationum de controversis religionis capitibus libri X und de societatis Jesu origine libellus contra Kemnitii cuiusdam petulantem audaciam. Erstere Schrist kam Chemnitz zugleich mit den Beschüssen es Tridentiner Konzils in die Hände und da in jener Indradius ertlärte, daß das Konzil ihn außbrücklich zur Widerlegung des Buches von Chemnitz aufgesordert hätte, und da er in seiner Schrist gleich sehr die Beschüsse von Chemnitz aufgesordert hätte, und da er in seiner Schrift gleich sehr die Beschüsse von Chemnitz aufgesordert hätte, und da er in seiner Schrift gleich sehr die Beschüsse von Chemnitz aufgesordert hätte, und da er in seiner Schrift gleich sehr des Beschüsses von Explitations wie die Lehre der Jesuiten Beschrieberissen glich gegen die tridentinischen Beschüsse, also der Explitationen des Andrada zur Erläuterung und Deutung der Beschüsse der explitationen des Andrada zur Erläuterung und Deutung der Beschüsse der entstand sein der Tämlichen zur Schriften der expliciten Werte, das in 4 Teile zerfällt, von denen der erste 1565 der vierte 1573 er schienen ist. Mit großer Gründlichseit ist darin die Schriftwidrigset der römischen Eehre dargelegt, ist der Beweis geliesert, daß die römische Kirche das Altertum gegen sich habe, daß man also nicht der protestantischen Kirche das Altertum gegen sich habe, daß man also nicht der protestantischen Kirche das Altertum gegen sewannen vor ihm einen großen Respekt. Andradius vermochte durch seine Entgegnung der Wirtung des Buches keinen Eintrag zu thun (desensio Tridentinae fiedei quinque 20 libris comprehensa etc. 1578, vgl. über dies Wert, wie überhaupt über die Geschiche das examen: Dietr. Reimbold, historiae examinis conc. Trident. specimen Leipzig 1736 und Preuß 1. c. S. 959—64: historia libri impressi). Es hat dasselbe nicht nur mehrere Auflagen erlebt, sondern ist auch von Georg Rigrinus in das Deutsche, von Mich. Vasserbere worden Berlin 1861 (s. Litteratur). Eine versügste Wiedergabe und teilweise

Luthardt, Leipzig 1884. Übrigens s. Hadhelb, l. c.

Bieten schon diese polemischen Schristen, besonders auch das examen die eigne Dogmatik des Chemnik, so besitzen wir doch auch von ihm loci theologici quidus Ph. Melanchthonis communes loci perspicue explicantur, allerdings erft 1591 von Polykarp Leyser, seinem Nachsolger, mit den Söhnen des Berf. in drei Teilen herausgegeben. Entstanden waren sie ihm aus seinen Borlesungen in Braunschweig über Melandthons loci. Bald zeichnete er seine Auslegung auf, tam aber nicht mehr dazu, sie für die Beröffentlichung zu vollenden. Sie geben sich als Kommentar zu den loci Melanchthons von 1543, die Stück für Stück abgedruckt sind. Dabei legt er Melanch thon, ohne je gegen ihn zu polemisieren, im Sinne einer magvollen lutherijden Orthodoxie aus, doch so, daß er zugleich die eignen (ethischen) Interessen jenes besonders bei der 40 Darstellung des Heilsweges zu wahren sucht (de lib. arb. c. 6 f.). Was seine Arbeit auszeichnet, ist formell das Streben, die aufeinanderfolgenden loci als zusammenhängende Glieder eines corpus doctrinae integrum aufzuzeigen, die einzelnen Lehrstücke übersichtlich zu zergliedern und dazu gelegentlich die dialektische Methode anzuwenden (de pecc. orig. c. 4 und de fide iustif.) bei streitigen Lehren den entschieden Punt tar herauszustellen u. a. m., material aber die soche beimist (de iustif. c. 2) sein ausgebehnter und zwar nach einer gewissen Methode angelegter Schriftbeweis, wenngleich er seinem Grundsatz non tam numeranda quam ponderanda sunt testimonia (de trib. pers. c. 2) nicht immer treu bleibt, vor allem aber die grundsässliche und so reichliche Sarbeitischung der Documen, aber zichtlen Lehrensstätzte (correction) so reichliche Berbeiziehung der Dogmen- oder richtiger Regergeschichte (certamina), w allem der alten Rirche (er urteilt von diesen geschichtlichen Überbliden iudicium recte formant, acuunt diligentiam et circumspectionem in traditione et conservatione sanae doctrinae de justif. c. 1), schlieflich die innige Beziehung der Lehre auf des Leben zugleich mit praktischer Nüchternheit vgl. de usu et utilitate loc. theol. a. E. 55 semper cogitandum est, filium dei non eam ob causam prodiisse ex arcana sede aeterni patris et revelasse doctrinam coelestem, ut seminaria spargeret disputationum quibus ostentandi ingenii causa luderetur, sed potius ut homines de vera dei agnitione et omnibus iis, quae ad aeternam salutem consequendam necessaria sunt erudirentur. Ideoque praecipua cura esse so debet in singulis locis: quomodo et qua ratione doctrina tradita accommoChemnit 803

anda et referenda sit ad usum in seriis exercitiis poenitentiae, fidei, bedientiae et invocationis. Die letten Teile sind weniger durchgearbeitet, für sie nd die sehlenden Abschritt treten die andern Werse (auch seine enchiridion s. o.) ersinzend ein. Borausgeschickt ist den loci bezeichnenderweise eine von Chemnit in dittenderg gehaltene oratio de lectione patrum, d. i. eine suzze Patristist, eingeschaltet 5 nd von den Herausgebern folgende z. T. vorher noch nicht gedruckte Traktate des hemnitz 1. simplex et brevis resolutio scripti, in quo disputatur originale eccatum esse ipsam substantiam hominis a. 1569, höchst lehrreich sür Form. onc. art. 1 (1. Teil a. E.); 2. de controversia utrum vera et in ecclesia stinenda sit usitata propositio, quod bona opera renatorum sint necessaria 10 igen Andreas Musculus 1565; 3. epistola Chemnitii de coena domini ad—imoth. Kirchnerum— in tertiam apologiam Bezae, sehr scharf, beide im 3. Teile. day sind 4. am Schlusse seiner Thesen zu Disputationen über das ganze System gezeben. "Eine disher unbesannte, interessaria Widerlegung christologischer Thesen eines katronus der calvinissernden Wittenderger ist nach einem Autographum Chemnity unter 15 m Ittel M. Ch. de incarnatione filii dei item de officio et maiestate Christi actatus c. praes. Berlin 1865 von Herm. Hachseld herausgegeben worden" (Hachzeld 1. c. S. 41). Ferner hat Polys. Lenser 1594 noch von ihm ein iudicium de antroversiis quibusdam superiori tempore circa quosdam A. C. articulos rausgegeben.

Auch sein exegetisches Han ließ er nicht vollendet, seine harmonia evangelica. den schon früher gesaßten Plan ließ er hinter dem examen zurücktreten und ist später ur dis zum 51. cap., das die Bergpredigt enthält, gekommen. Polykarp Lepser gab it den Söhnen dies Wert von 1593 an heraus, seizte es selbst sort dis zur ersten älste des fünsten Teiles, die drei letzten Teile fügte erst Joh. Gerhard hinzu (von 25. 141 an). Entgegen Andreas Osiander, der von jedem Evangelisten die chronologische seihenfolge streng eingehalten sein ließ und so dieselben Geschichten sehr oft zu verziedenen stempeln mußte, andrerseits nicht einverstanden mit der kühnen Freiheit Calvins, gt Chemnitz als åxolovdia die Abspirite der einzelnen Evangelisten zu Grunde, die ne ganz bestimmte Zeitangabe bieten und reiht die anderen ein; denn die Evangelisten so itten manches vorausgenommen, manches nachgeholt. Dazu bietet er ausführlichen,

Aehrten Kommentar.

Endlich ist zu nennen — die "Postilla oder Außlegung der Evangelien" — gesediget durch weil. M. Chemnitium. Mit Borrede Pol. Lepsers, Frankf. 1593, Lagdeb. 1594. Diese Predigten sind nachgeschrieben, zum Teil aber überarbeitet. Einsachheit, 35 Larheit und Lehrhaftigkeit wird ihnen nachgerühmt (ausführliche Proben dei Leng l. c. i. 224 ff.) Über minder Wichtiges, Übersehungen und handschriftlich noch Borhandenes Rehtmeyer l. c. S. 529 ff., der die S. 800, 57 erwähnten Angaben Lämmels mutt hat. Der dei R. genannte: "Bertrag zwischen den Predigern zu Halle x." ist wruckt in coll. opusculorum historiam Marchicam illustrantium, Berlin 1730, 40 u. 9. Stück S. 92—122: pacificatio religiosa, das ist des Hern D. M. Chemn. sfgerichteter Bertrag x. Geschehen 1579 und dei J. Chr. von Drephaupt, Beschreibung

es Saaltreises 1749, Bd I, 1007 ff.

3. Theologische Charatteristik. Chemniz war kein schöpferischer Geist, aber n Mann wie geschaffen für eine Zeit, die auf eine produktive solgte und nun die 45 ukgabe hatte, zu bewahren und zu verarbeiten. Parta tueri war sein Streben (Hachseld) S. 42; loci, de iustik. a. A.) und seine bedeutende Wirkung in dieser Hinjicht ard gewürdigt in dem geslügelten Worte: si Martinus (Ch.) non kuisset, Martinus Luth.) vix stetisset. Er nimmt in seiner Zeit eine Wittelstellung zwischen den sarteien ein; von Melanchthon ausgegangen und tief beeinflußt trat er in der Lehre 50 ch auf seiten der streng lutherischen Partei und wurde wohl von den Philippisten subtrünniger bezeichnet. Jugleich aber hat er jederzeit Melanchthons Bedeutung vollem Umfange gewürdigt (vgl. loci, bes. de usu et util. loc. theol.), ihn auch gen Flacius in Schutz genommen und sich nie in die Extreme der Junglutheraner rirtt. So zeichnet ihn eine maßvolle Besonnenheit, sachlich und zugleich persönlich aus. 55 llen Neuerungen aufs entschiedenste abhold, suchte er nicht bloß die Sachen, sondern uch die Formulierungen keitzulegen, ut önorinwous sanorum verborum servatur. Dem Flacius macht er zuerst seine xarvooporiae zum Borwurf. Daher sucht überall ein seltes corpus doctrinae d. i. ein Ganzes christlicher Lehre zur Anstennung zu bringen, in dem Sachen und Worte bestimmt sind. Das geschaf am 600

besten durch Aufstellung autoritativer Bekenntnisschriften, was daher überall bei Chemnig das erste ist. (Wenn nun auf diese Sammlungen der Name corpus doctrinae überging und man gar von corpora d. redete, so war dies eine Umbildung des Sprachgebrauchs ähnlich wie bei regula sidei.) In dem allen zeigt sich, daß Chemnig von 5 allem praktischer Kirchenmann war und sein wollte.

Das zeigt sich auch in seiner Theologie. Sie ist nicht theoretisch interessiert, sondern rein besenntnismäßig. Er beabsichtigt nicht, Probleme zu lösen, sondern brauchbare und unbedenkliche Formeln zu liesern. Das gilt auch von seiner Christologie, ja zeigt schier erst recht. Indem er in die Lehre durchaus nur das aufnehmen will, was de Schrift d. i. was Gott ausdrücklich sagt, verzichtet er gern auf spstematisches Berständnis. Lehrte die Schrift, daß Christus nur seiner göttlichen Natur nach in der Kirche gegenwärtig sei, so würde Chemnitz es nicht wagen, aus blohen Argumenten de praerogativis hypostaticae unionis etwas anderes sestzustellen (de duab. nat. S. 480); umgescht aber würde er auch von einem beliebigen menschlichen Körper glauben, daß ihn die göttsliche Natur unbeschadet seiner Natur an mehreren Orten zugleich gegenwärtig sein lasen könnte, si — in scriptura tale verdum dei haberem (S. 486). Dabei will er nur Traditionalist sein, auch in der Christologie nur den bisherigen kirchlichen Konses über die Schriftlehre bieten.

Daß auch bei ihm die Berhärtung der reformatorischen Grundsätze, die schon viel 20 früher begonnen hat, wahrnehmbar ist, kann man nicht leugnen. Schon jener puristische Biblizismus verrät eine äußerliche Fassung ebenso des Glaubensgehorsams (de duad. nat. c. 23) wie des Schristprinzips. Zwar ist es ihm bewußt, daß der rechtsertigende Glaube ein andrer ist, als den das symb. Athanas. fordert (loci, postr. membr. de definit. sid. iustis.), andrerseits aber sordert er gerade mit Hinweis auf jenes die Renntnis der gelehrten Christologie (de duad. nat. c. 1) und verlangt immer in seinen loci, daß man sein corpus doctrinae im Kopse trage. Trohdem zeichnet er sich noch aus durch ein inniges Berständnis der reformatorischen Grundsedanten (vgl. seine schwen Grörterungen über die Heilsgewißheit in loci, de side iustist. leht. Wischn. und examen loc. 3 sect. 9). Alles in allem genommen hat man ein volles Recht von ihm zu so sagen, daß er seiner Kirche im engeren und weiteren Sinne zum Segen gewesen ist. (Schwid) Johannes Annze.

Cherburn f. Deismus.

Cherubim f. Engel.

Chiemsee, Vistum. Auf dem Herrenwörth im Chiemsee wurde vor der Mitte des achten Jahrhunderts, wahrscheinlich von Salzdurg aus, ein Rloster gegründet. Und diese Zeit wird ein Priester Lupus als Leiter desselben etwähnt (Convers. Bagoar. 4, MG SS XI S. 7). Später stand ihm der Grieche Doddo oder Dodda, ein Regionarbischof Virgils von Salzdurg, vor (Urt. Karls d. Gr. vom 25. Okt. 788, Vöhmer Mühlbacher Reg. imp. 289). Im Jahre 788 schenkte Karl d. Gr. das Rloster aus sie Kirche von Meh (s. d. anges. Urt.). In deren Besitz blieb es dies 891. Dann er tauschte es König Arnulf gegen Luxeuil und schenkte es an Salzdurg (Urt. v. 28. Juni 891 B.M. 1811). In Salzdurgischem Besitze ist es geblieben, wie es scheint, aber heruntergetommen; denn um das Jahr 1130 erneuerte es EB. Konrad I. (1106 die 1147) als Stiff für Augustinerchorherren (MB II S. 279 Rr. 1). Auf dem kleiner Frauenwörth bestand im 9. Jahrh. ein Nonnenkloster (s. Regin. chron. 3. J. 894). Die Stiftung des Bistums Chiemsee ist ein Wert des EB. Ederhard von Salzdurg (1200—1246). Er ließ sich von Friedrich II. Bollmacht dazu erteilen (MB XXXI, 1 S. 12 Rr. 604). Die Lateranspnode von 1215 gab ihre Justimmung (Mansi XXII, S. 1086; vgl. Ann. s. Rudd. 3. 1215 MG SS IX, S. 780), Innocenz III. erteikt unter näheren Unordnungen am 28. Januar 1216 gleichfalls seinen Konsens (Potthas 5056). Darauschin vollzog Ederhard die Stiftung durch zwei Urkunden vom 30. Dezember 1217 und 24. Februar 1218 (MB II, S. 394 Rr. 12 und Hunden vom 30. Dezember Erzbischof von Salzdurg zu (s. d. uks. und Botthast 5036). Der Sprengel war unbedeutend; er beschränkte sich auf die Thäler des Prien und des Achen mit seiner Zustüssen. Das Bistum bestand die Thäler des Prien und des Achen mit seiner Zustüssen.

deutung gewonnen hat, so ist es überflüssig, hier die Liste der Bischöfe wiederzugeben. Man findet sie bei Gams, Series episcop. Regensb. 1873, S. 257 und Ebeling, Die beutschen Bischöfe, Leipz. 1858, I, G. 136 f.

Chile. Auf ben Feuerlands - Infeln wirtt bie "Sübameritanische Mission unter ben Beiben" in zwei Stationen. Litteratur: D. Rung, Chile und die beutschen Rolonien.

Chile, Republit im Südwesten Südameritas, vom 18. Grad s. Br. bis zur Südwiße des Erdteils (56. Grad) reichend, umfaßt über 753 000 qkm und gahlt jest nach amtlicher Zählung und Schätzung nahezu 3,200 000 Bewohner. In den Hauptgebieten sind die Chilenen zumeist zu einer Art Ladinos oder Mestizen geworden. Doch saden sich etwa zwölf Tausend Auswärtige seschacht, oder sie finden wenigstens hier 10 erwünschten Erwerd. Denn der Staat ist in allen Zweigen des Wirtschaftslebens wie des Unterrichtswesens lebhaft fortschreitend. Die kirchlichen Berhältnisse entsprechen dem wohlgeordneten Stande dieses Landes: es giebt einen Erzbischof in der Hauptstadt, außerdem drei Bischöfe, wie der übrige Alerus vom Staat unterhalten, wie auch der Ratholizismus Staatsreligion ist. Aber die zugleich bewiesene rechtlich gesicherte Tole- 15 ranz gestattete auch den protestantischen Deutschen die sest verbundene Ordnung von Barochien oder Kirchengemeinden. Solche bestehen in der Hauptstadt Santiago, in Balparaiso, Baldivia, Osorno, Puorto-Moutt für eine bezügliche Bevölkerung von nahezu 8000 Seelen, deren große Wehrzahl naturalisiert ist. Die Berfassung von Republit sicherte dem Staat die Zivilehe und das Zivilstandsregister, so daß die Borrechte der 20 tatholischen Kirche wesentlich nur in dem finanziellen Unterhalt der Geiftlichkett von seiten des Staates beruhen. Entsprechend dieser Stellung der Staatsgewalt ist auch die Bolfsschule weltlichen Charatters, weshalb nicht nur zwei staatliche Seminarien für Lehrer, sondern auch zwei solche für Lehrerinnen bestehen. Die Zahl der "Gymnasien" (meist sechstlassig, zum Teil aber auch nur aus drei Klassen bestehend) ist beträchtlich, 26 da solche nicht nur in den Hauptstädten der 23 Provinzen eingerichtet wurden, sondern auch in anderen Städten. Schon der starte Bedarf von Lehrträften bringt es mit sich, daß man solche vom Auslande zuzieht, so daß auch in dieser Sinsicht das deutsche Element start vertreten ist, wie in Bezug auf Arzte, Ingenieure, besonders in der Raufmannschaft und im Grundbesitz, und zwar nicht nur in der Hauptstadt Santiago (zwei- 30 hunderttausend Einw.) und ihrer Hafenstadt, sondern auch in nördlichen und südlichen Hauptorten. Die Vermehrung deutscher evangelischer Kirchengemeinden steht daher mehrerenorts in Aussicht.

Chiliasmus. — Corrobi, Rritifche Gefchichte bes Chiliasmus, Frantf. 1781, 2. Titels ausgabe, Zürich 1794, 4 Bbe; H. Schmids Artikel "Chiliasmus" in der Allgemeinen En- 35 cytlopädie von Ersch und Gruber; A. Harnacks Artikel "Willennium" in der Encyclopaedia Britannica; Chiapelli, Le idee millenarie dei Christiani, Napoli 1888 (dazu die bekannten Lehrbucher der Rirchengeschichte von Rurt, von Möller und Rawerau, und ber Dogmengeschichte von A. Harnad); — Schurer, Geschichte bes jüdischen Bolkes im Zeitalter Christi, 2. Bb, Leipzig 1886; F. Weber, Jüdische Theologie auf Grund des Talmud und verwandter 40 Schriften, 2. Ausl. von F. Delitsch und G. Schnedermann, Leipz. 1897; Gunkel, Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit, Göttingen 1895 ; Bouffet, ber Antichrift in ber Ueberlieferung bes Jubentums, des NT.8 u. der alten Kirche, Göttingen 1895, S. 164 f.; derfelbe: Die Offenbarung Johannes (in Meyers Kommentaren zum NT.), Göttingen 1896 (dazu die bekannten Lehrbücher der neutestam. Theologie von B. Beiß, Beyschlag u. H. Hollymann); — Dorner, Ent- 45 wicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi, 1. Teil, Berlin 1851, S. 240 ff.; Rünscher, Lehre vom taufendjährigen Reich in den drei ersten Jahrhunderten (henkes Magazin VI, 2 S. 233 ff.); Atherger, Geschichte der criftlichen Eschatologie innerhalb der vornicänischen Zeit, Freiburg 1896; Wahltein, Die eschatologische Ideengruppe Antichrist, Weltsabbat, Weltende u. Weltzericht in den Hauptmomenten ihrer christlichemittelalterlichen Gesamtentwicks 60 lungLeipzig 1896 (auch in Hilgenfelds Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie enthalten. Jahrgang 38—39), dazu Zöckler in Luthardts ThLB 1897 Nr. 12; Itameier, G. A. Seidenbecher ein Opfer des Childsmus im 17. Jahrhundert, ZtBL, herausgeg. von Luthardt 1884); DR. Buich, Bunberliche Beilige, Leipzig 1879.

A. Entitehung und Gefdichte. Der Chiliasmus ift eine geschichtliche Ericheis 56 nung, deren Begriff und Wesen sich mit Sicherheit nur aus der Geschichte selbst bestimmen läßt. Die Zeitdauer der 1000 Jahre, auf welche zunächst die Etymologie führt (χιλιασμός, χίλια έτη), bildet bloß ein untergeordnetes und nicht immer streng festgehaltenes Moment desselben. Aber das Grundmertmal in allen seinen Gestaltungen ber Entstehungszeit ist die Idee eines herrlichen Friedens- und Wonnereiches, in welchem 🙃

Chriftus nach der glorreichen Wiederfehr, als am Schluß der zeitlichen Weltordnung die verklärten und auferwedten Frommen auf Erden um jich sammeln und perfonlich unmittelbar regieren werde. Sichtbare Wiedertunft Chriftt zur Errichtung einer irbifden unmittelbar regieren werde. Sichtbare Wiederkunft Christ zur Errichtung einer irdischen Theokratie als Mittelpunkt der im Wesen des Christentums begründeten vollen Belts herrschaft und Borbereitungsstuse für die Welt des Jenseits; Vernichtung der antichristischen und Unterwerfung der für das Göttliche bildsamen Weltmächte; Unterscheidung einer doppelten Auferstehung, der Frommen für das tausendsährige Reich (h nown drástasos, h dr Dingen eigenen Dehnbarkeit selbst in Bezug auf Grundgedanken nicht unwesentliche Modifikationen erlitten hat. Jedenfalls schließt der Chiliasmus die Borftellung von 15 einer diessettigen Bollendung der Kirche rein auf dem Wege der geschichtlichen Ents widelung aus. Das taufendjährige Reich ist nicht die Darstellung eines idealen Beltzustandes, in welchem das Christentum vor und unabhängig von der personlichen Gegen: wart Christi die ursprünglich in der Welt angelegten gottlichen Reime entfaltet, sonden wart Christi die ursprünglich in der Welt angelegten göttlichen Keime entsattet, sonden die "außergeschichtliche Hineinpslanzung" des verklärten Jenseits in die Unferzigkeit des ringenden Diesseits. Eben deshald ist dem Chiliasmus der Charakter des Ubernatürlichen wesentlich. Aber diese Jenseitige tritt "nur in dem Maß abrupt auf, als die immanente weltumbildende Kraft des Christentums noch zurück und die Spannung des christlichen Geistes mit der Gegenwart unter dem Druck der beengenden Welt" geschänstist. So läßt sich sagen, daß das tausendsährige Reich in gewissem Sinne "das Resultat der unausgesetzen Wechselwirtung zwischen der diesseitigen Lebenssphäre und den jenseitigen Reich Christi" darstellt. Unter allen Umstanden vildet der Chiliasmus nur eine Entwicklungskarm der Angekanntik abne ihren Inhalt zu erkönken und der eine Entwicklungsform der Apotalyptik, ohne ihren Inhalt zu erschöpfen, und hat die Apotalyptit zugleich als Teil in sich, wiefern dieselbe als Glaube an die nahe Jutunt des Herrn die Borausverfündigung und Berechnung berfelben sich zur besonderen Auf 30 gabe macht, ohne daß sich jedoch das eine oder das andere zu seinem Wesen rechnen ließe. Mit der Kirchenlehre teilt er die Hoffnung auf die sichtbare Wiedertunft des herrn, durchbricht aber ihre Schrante, indem er zwischen ben Eintritt diefer Widertunft und den Endabschluß des irdischen Weltaon noch den Mittelzustand des tausendjahrigen Reiches einschiebt.

Der Chiliasmus ist viel älter als die christliche Riche. Die Idee einer tausenbiährigen Weltperiode, welche auf die Beseigung der feindlichen Mächte folgt und mid der Auferstehung der Toten verdunden ist, kommt schon im Parsismus vor (vgl. dieß RE 2. Aufl. XI, 239; Bousset, Offend. Jo S. 5). Der Prophetie des ALs liegt diese Anschauung noch fern. Sie verheißt einsach ein Reich des Messias, in welchem 100 nach Wiederherstellung des jüdischen Staats und Vereinigung aller Völken in der gemeinsamen Andeung Jahwes das Glück der gebesseren Nation sich auch durch äußeren Wohlstand und Frieden der verklärten Natur tundgeben würde. Aus diesem Jukunstsdisch griff der Außerlichteitsgeist des späteren Judentums, welcher die Aussprücke der Propheten ohne Unterscheidung zwischen Sache und Vild ins Sinnliche deutete, unter dem Druck der bürgerlichen Lage mit Vorliede die politische Seite heraus. Aber dieß Jukunstshossung erhielt doch auch einen mehr transcendenten Charatter. Die Idee des Weltgerichts und Weltunterganges, der Totenauserstehten Charatter. Die Idee des Weltgerichts und Weltunterganges, der Totenauserstehten Charatter. Die Idee der Weltschaft, die Gegensatzte Geschaft, die der Eiselbischen Soffnung auf ein glückliches Leben der Frommen im heiligen Lande und den neuen Borstellungen von einem himmlischen Reich, vor welchem die gegenwärtige Welt vergeht, bildet sich heraus. Im Interesse der Überwindung dieses Gegensatztige Welt vergeht, bildet sich heraus. Im Interesse der Überwindung dieses Gegensatztige Welt vergeht, bildet sich heraus. Im Interesse der Überwindung dieses Gegensatztige Welt vergeht, bildet sich heraus. Im Interesse der Überwindung des Gegensatztige werden und auf welches erst der desinitive Justand des jenseitigen Lebens solgt, mag der Chiliasmus entstanden sein. Er ist nicht die durchgängige Stimmung des Judentums im Jeitalter Christi. Nach dem Danielbuch (3. B. c. 2, 44) und den Ps Sa 17, 4 st das messisanischen der Welfies vor in der Weisslauch 7, 28 f., in der Aps des Baruch 40, 3. Um meisten

lischen Jerusalems, Sammlung der zerstreuten Israeliten, vierhundertjähriges Reich des Welsias, siebentägige Totenstille, Erneuerung der Welt, allgemeine Auserstehung, letztes Gericht, ewige Seligleit und ewige Verdammnis. Mit solcher Apokalyptik hängt zusammen die Berechnung der Weltperioden und ihres Gesamtverlaufs; die später auch in der Kirche so beliebt gewordene Rechnung auf 6000 resp. 7000 Jahre sindet sich schon dei den Übersehern des Pentateuch, welche Lagarde (Altes und Neues über das Weissnachtsselft Bd 4 seiner Mitteilungen 1891, 315) um 280 v. Chr. ansetz, sodann im

Senochbuch c. 33.

Christus, der Herr, ist kein Chiliast gewesen. Zwar verkündigt auch er Mc 1, 15, daß die Zeit für das Kommen des Gottesreiches voll sei. Aber von einem Provisorium, 10 das er zu sitsten hätte, von einem Unterschied zwischen seinem und seines Baters Reich weiß seine frohe Botschaft nichts. Seine Wiederkunst ist keine andere als die zum Endergericht selbst, das er selbst vollzieht und dis zu welchem das Untraut, vermischt mit dem Frucktgetreide, machsen soll (Mt 13, 30. 41 f. 16, 27; c. 24; 25, 11 f. und 31 ff. "Die Auserschen" Kr 14, 14 ersolgt also nicht in einer anderen ihm vorangehenden 15 Weltpersode. Vielmehr redet von ihr der Hersolgt also nicht in einer anderen ihm vorangehenden 15 Weltpersode. Vielmehr redet von ihr der Hersolgt also nicht in einer anderen ihm vorangehenden 16 Weltpersode. Vielmehr redet von ihr der Hersolgt also nicht in einer anderen ihm vorangehenden 16 Weltpersode. Vielmehr redet von ihr der Hersolgt also nicht in einer anderen ihm vorangehenden 16 Weltpersode. Vielmehr redet von ihr der Hersolgt also nicht in einer anderen ihm vorangehenden 16 Weltpersode. Vielmehre Ausself von die eine wirlliche, nicht bloß seine Weltpersode und unser Unsergehen zu einem Keben bloß den Gerechten zu teil wird, oder er nennt, worauf Mt 25, 31 ff.; Jo 5, 28 ff. und Utt. 24, 15 hindeuten, ohne die Gelecheitigkeit der Auserschles und sie Auserschles und fie allein der Gedankenzusammenhang leitet. Mit dem Endgericht verdindet sindft er an das im israellitischen und allgemein menschlichen Zeunschlichen und einem der Sellendung, und statt in mystischen Andeutungen sich Weltzellen Verlagen und katt in mystischen Andeutungen sich Weltzellen, läht er tröstlicherweise die Seinen nicht darüber im Zweifel, daß dem Ort wie der Beschaften und ein Zusammenhang zwischen höchster in Zweifel, daß dem Ort wie der Beschaften und seinen besonderen Falle den Sadduckern sich gemacht (Mc 12, 24 f.), daß sie weder die Schrift noch die Kraft Gottes tennen, wenn sie glauben, Gott könne 30 und werde im Ienen verhieß, er werde i

Daß trozdem in der ältesten Christenheit einzelnes aus dem jüdiscapotalpptischen Messisdeal in die cristische Jutunftshoffnung überging, erklärt sich daraus, daß sie zum größten Teil aus früheren Juden bestand. Schon von dem Apostel Paulus darf man wenigstens dieses behaupten, daß er durch seine Lehre von dem dereinst wieder 40 endenden Reiche Christis (1 Ro 15, 25 ff.) den hiliastischen Erwartungen in der Kirche endenden Reiche Christis (1 Ro 15, 25 ff.) den hiliastischen Erwartungen in der Kirche endenden Reiche Christis in der Halage der prophetischen durch das gänzliche Misperstehen des Fortschritts in der Anlage der prophetischen Scenen und Gesichte möglich, daß die orthodoxe Auslegung seit Augustinus als Ansangspunkt der tausend 45 Jahre, innerhalb deren die Herrschaft der Erwählten mit Christus dauern soll, nicht die Wiederfunft Christi, sondern irgend einen Punkt der Bergangenheit gelten lassen wollte. Schon die Stellung des Abschnichtischen fehren Geuspapenheit gestate die Kap. 20, 4ff. verstündigte erste Auserschauft, im ausdrücklichen Gegensah zu dem Nochnichtwiederleben der sonderen Toten (V. 12 ff.), die allegorische Deutung auf eine erste Stuse der Seinset und dem Tode im Himmel (Hengstenderg) oder den Geistesprozes der Wiedergeburt (Augustinus) oder das geistige Wiederrschen der zeitgeschichtlichen Kirche in irgend welchem Sinne. Sie kann nur die leibhafte Auferstehung seihaft Gestorbener sein. Aber immerhin dleibt bei der Schwierigkeit, Bild und Sache mit Sicherheit zu sehern, der Chiliasmus der Apolalppse eine Hieroglyphe, welche troz der in neuester Zeit aus seiner Erschied der Hordalppse eine Hieroglyphe, welche troz der in neuester Zeit aus seine der Keichen Forscherabeit noch ihrer befriedigenden Lösung harrt. Die in dieses Reich der Hordalpptit ausdrücklich an diese Schliberung ansehnt, doch ihre chiliastischen Hordalpptit ausdrücklich an diese Schliberung ansehnt, doch ihre chiliastischen Hordalpptit ausdrücklich an diese Schliberung ansehnt, doch ihre chiliastischen Hordalpptischen Horda

durch unbewußte Bermischung aus dem Gemalde vom neuen Jerusalem (Apot. 21, 1ff.)

entlehnt sind.

Bon der judenchristlichen Form streifte die spätere Entwickelung mancherlei ab. Heidenchristen übersetzen sie in die Sprache ihrer Wythe vom goldenen Weltalter. Neue Inspirationen und Aposalppsen gaben dem Chiliasmus eine oft sehr individuelle Gestaltung. Die Theosophie des 17. Jahrhunderts brachte ihn in die engste Beziehung zu ihrem Gottes- und Weltbegriff. Insbesondere der Realismus der durch Detinger ausgebildeten Theosophie erbaute sich seine reiche Wunderwelt massiver Begriffe mit Borliede auf dem Boden der Eschatologie. Endlich die neuere "gläubige" Schriftsorschung schöpfte ihn selbsstständig aus dem tiesergesahten heilsgeschäcklichen Organismus des Alten und Neuen Testaments. Drei Hauptperioden lassen sich in der Geschäcke des Chiliasmus unterscheiden: 1. In den ersten Jahrhunderten bildete er, wenn auch nicht ausnahmslos, einen Grundbestandteil des Kirchenglaubens, dis ihn ein tieseingreissener Umschwang der öffentlichen Berhältnisse und Stimmung aus der Reihe der stricklich is legitimen Borstellungen in die Stellung der Häresie verdrängte. 2. Seit der Resormation lebte er als Lieblingsdogma religiös ausgeregter Setten und Schwärmer, welche in ihn ihre durch die Gegenwart unerfüllten Ideale oder setten und Schwärmer, welche in ihn ihre durch die Gegenwart unerfüllten Ideale oder setten und Schwärmer, welche ihm nach dem Grundsat, daß das Walten Gottes in der Geschichte, ähnlich wie seine Offendarung in der Schrift, prophetisch die Zeichen der Zutunft in sich trage, Gestalt und Farbe liehen.

1. In seiner Ursprungsperiode empfing der Chiliasmus außer vom Judenchriftentum die fraftigiten Impulse aus der Bluttaufe der Berfolgungen. Wie das Martyrertum 25 als die Aussaat, wurde das Reich Christi als der große Erntetag der Kirche geachtet. Gegen die Drangsale der Gegenwart suchte man Trost bei der Gewißheit der nicht fernen Belohnung mit tausendjährigen Freuden in der Welt des einst so gequälten Fleisches. Wir treffen ihn nicht bloß bei Cerinth (Eus. h. e. 3, 28; 7, 25, doch vgl. o. S. 777, 39), in dem Testament der 12 Patriarchen (Jud. c. 25; Benj. c. 10) und bei den Edioniten 30 (Hieronym. in Jes. 60, 1; 66, 20), sondern auch in den kirchlichen Kreisen des nach-apostolischen Zeitalters an. Die ältesten sicheren Denkmäler des kirchlichen Chiliasmus lind nächst der biblischen Apotalppse der dem Apostelschüler Barnabas zugeschriebene grief (c. 15) und die Fragmente des Papias (bei Irenäus, adv. haer. V, 33, 3 ff. und Eusedius h. e. III, 39). Anklänge an den Chiliasmus hat man auch im 35 l. Clemens = Brief (c. 50, 3), im Hirten des Hermas (vis. I, 3) in der Didache (c. 10 und 16), im 2. Clemensbrief, in der Apokalppse Petri und im altrömischen Symbolum, das mit dem Bekenntnis zur ἀνάστασις σαρχός schließt, hören wollen. Der Märtyrer Justin um die Mitte des zweiten Jahrhunderts kennt (dial. c. Tryph. c. 80) war Rechtgläubige, welche die Hosfmung einer irbischen Bollendung der Kirche nicht de teilten, erblicht aber für seine Person darin den Ausdruck der vollkommenen Rechtgläubigseit Thatsacke ist das mie in den Arieken der anaftalischen Röter Janatius und Rechtsche ist das mie in den Arieken der anaftalischen Röter Janatius und Rechtsche ist das mie in den Arieken der anaftalischen Röter Janatius und Rechtsche ist das der Versche der anaftalischen Röter Janatius und Rechtsche teit. Thatsache ift, daß, wie in den Briefen der apostolischen Bater Ignatius und Bolytarp, so in den apologetischen Schriften des Tatian, Athenagoras und Theophilus von Antiochien sich keinerlei chiliastische Andeutung findet; wobei freilich zweifelhaft bleibt, ob dieses Stillschweigen seinen Grund nicht vielmehr in vorsichtiger Berhüllung als 45 Leugnung der politisch nicht gefahrlosen Lehre hatte. Die Gnostiker und die Aloger waren Gegner des Chiliasmus. Aber bei Melito von Sardes (Eusebius h. e. V, 24, 5) und im Briefe der Christen von Lyon (Eusedius h. e. V, 1 ff.) scheint er durch. Und Irenaus (advers. haer. 5, 32 ff.) glaubte wie Papias sein Bekenntnis zum 1000 jährigen Reich sogar auf die Aussage solcher, welche noch das Angesicht von 50 Aposteln gesehen, grunden zu tonnen. Die erste Abneigung der Rirche gegen ben Chiliasmus wedte seine schwärmerische Übertreibung durch den Montanismus, aus deffen Banden sich auch Tertullian, welcher den Reichsgenossen nur geiftige Freuden verburgen wollte (adv. Marc. 3, 24), nicht vollständig loszureißen vermochte. Der älteste kichlich- lich- litterarische Bestreiter des Chiliasmus im Abendland scheint der Römer Cajus (s.
55 S. 638, 42) gewesen zu sein. Aber seine Polemit schug nicht durch. Hippolytus von Rom
(z. B. in Dan. ed. Bonwetsch 1897 S. 244, 1—10) bleibt der Eschatologie des
Irenäus treu. Bedeutender wurde der Widerspruch der Alexandriner. Origenes
(de princip. 2, 11) sonnte nach seinem platonischen Idealismus, welchem der Sig so in einem irdischen Reich Christi voll sinnlichen Ergögens nichts als das Marchen

Jüdischgesinnter und von Buchstabenmenschen erkennen. Allein auch dieser Widersspruch wirkte doch vorerst nur auf die Gebildeten. Die driftlichen Sibyllinen hulbigen zwar nicht nominell aber faktisch dem Gedanten des tausendjährigen Reiches, den sie mit den heidnischen Hoffnungen vom goldenen Zeitalter vermischen. In Ugypten entstanden, als ein bibelfester Bischof Repos gegen die ideale Ausbeutung der prophes 5 tischen Berheitzungen Einsprache erhob (elepzos allnyogiorav), unter Gemeinden wie Lehrern heftige Bewegungen. Die drohende Spaltung verhütete der milde Bischof Dionpfius von Alexandrien durch friedliche Berftandigung über den geiftigen Ginn der prophetischen Schriftstellen (περί έπαγγελιών δύο συγγράμματα). Aber noch Methodius, Bischof von Tyrus, auch hierin der Widerpart des großen Origenes, verteidigte 10 den Chiliasmus wie andere Schwärmereien (sympos. decem. virginum 9, 5, dagegen Sarnad, Dogmengeschichte 1. Bb, 2. Aufl. 1888 G. 704). Gein letter Rachtlang in ber orientalischen Kirche ist die Streitschrift des Bischofs Apollinaris von Laodicea gegen Dionysius aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts (Basil. epist. 263; Epiph. haeres. 77, 37; Hieron. de vir. inl. 18) und der "Hierotheus" des edessenischen 15 Mönches Bar Sudaili um 500. Dann hat im Morgenlande die religiöse Begeisterung, welche im Chiliasmus zum Ausdruck gekommen war, an der Pflege des mystischen Lebens sich genug gethan. Länger behauptete er sich als Bolisglaube im Abendlande und namhafte Kirchenväter, wie Kommodian, Lactantius (institutt. divin. 7, 14 ff.) und Bictorinus, Bischof von Pettau, schilderten ihn in den sinnlichsten 20 Farben. Roch Hieronymus (in Jes. 1. 18 praes. — in Jerem. 19, 10 ff.), immer den Spott auf den Lippen, wagte, obwohl er sich an den spiritualisierenden Tichonius anlehnte, keinen Berwerfungsspruch gegenüber der Wolke altorthodoxer Berteidiger und der erklärten Gunst der öffentlichen Meinung. Erst mit Augustin (de civit. dei 20, 7. 9), nachdem er selbst sich dem einst gepflegten Ideal eines geistigen Welt= 25 sabbats in der Gemeinschaft des Herrn abgewandt, entschied sich das kirchliche Schicksfal dieser Lehre, die bemerkenswerkerweise troß ihrer Beliebtheit niemals im Bekenntnis oder in der Glaubensregel der Kirche zum deutlichen Ausdrucke gelangt war. Es wurde Grundsatz, daß die Kirche das Reich Gottes auf Erden sei. Man sieht, nicht der allgemeine Fortschritt der religiösen Durchschnittsbildung, nicht die Erhebung über die par= 30 titularistischen Boraussetzungen, sondern die veränderte politische Stellung der Kirche war es, was den Fall des Chiliasmus herbeiführte. Bereits mit dem Aufhören des war es, was den Fall des Chiliasmus herbeiführte. Bereits mit dem Aufhören des äußern Drucks, mehr noch mit dem chistichen Besenntnis der Staatsgewalt, wonach, was man sich einst vom Chiliasmus versprach, Sieg und Herrschaft über die christusfeindliche Weltmacht, der natürliche Gang der Dinge zur Wahrheit machte, war ihm se der Ledensnerv durchschnitten, wozu sam, daß er von der Kirche nicht sowohl nach seinem teleologischen Grundgedanten, als in der Außerlichseit seines edionitischen Zerrbildes verworfen wurde. Nur als solches hat er seine Stelle in den Regerverzeichnissen des Philastrius (c. 59) und Augustinus (c. 8). Das Mittelalter pflanzte die traditionell gewordenen Formeln interesselos fort. Denn so wenig es jeht auch an den sostwicklichen Katastrophen in Natur wie im Bölterleben sehhle, so lag es doch in der Gesamsstimmung der Zeit, daß weder jene Katastrophen noch die wachsende Entartung der Kirche haltschliche zutunftshoffnungen weden konnten. Der herrschende Weltsinn war porerst mit dem Weltsieg der Kirche politändig befriedigt. Der Klerus hatte sein war vorerst mit dem Weltsieg der Kirche vollständig befriedigt. Der Klerus hatte sein tausendjähriges Reich in der Herrlichkeit der über Raiser und Könige triumphierenden 45 Rirche. Den reformatorisch Gesinnten aber erschien zur Bollendung ber Rirche nicht sowohl die Einpflanzung eines neuen jenseitigen Lebens, als die Ausgestaltung, Läuterung und Berinnerlichung des vorhandenen Bedürfnis. Die Erwartung des Weltzendes am Schluß des ersten christlichen Jahrtausends war nichts als eine Folge der seit Augustinus üblichen Auffassung der Apotalppse (20, 4 ff.), wonach man die Dauer des mit der Kirche identischen tausendsährigen Reichs von den Anfängen des Christentums an berechnete. Die apotalpptischen Parteien, welche, sich anschließend an die Berheißung des ewigen Evangeliums, das nahe bevorstehende Zeitalter des heiligen Geistes verkündeten, tonnten die hiermit erwartete Wiedergeburt der Kirche, nach ihrer ganzen Richtung auf Entweltlichung, nicht von der Wundermacht des in äußerer Herrestlichteit wiederschrenden Christus sondern nur von der Richten zu anostalischer Armut lichkeit wiederkehrenden Chriftus, sondern nur von der Rücklehr zu apostolischer Armut erwarten: der Abt Joachim von Floris († 1202) in Berbindung mit der Kontemplation und der Begeisterung der Liebe; die Spiritualen durch kleinliche Nachbildung des Lebens Christi; die Apostoliker durch brüderliche Gemeinschaft unter dem Regiment eines von Gott gesandten heiligen Papites. Wiefern daher beim Anbruch dieses dritten Welt= 60

alters eine Wiederkunft Christi statthat, ist sie nach Peter de Oliva (postilla in apocalypsin 1297) nur die innere Wirffamteit des beiligen Geistes. Später ift der Joschimismus im politischen Sinne ausgenutzt worden. Bei den böhmischen Taboriten ift ein auf joachimitischen Ginfluffen beruhenber revolutionar-tommuniftischer Chiliasmus 5 nachweisbar. Was sonst im Mittelalter an Propheten und Sehern auftauchte, überschritt nicht die allgemeine Linie der Apolalyptik oder gefiel sich in rechenkünstlerischer Borausbestimmung des nahen Weltendes.

2. Diese Lage der Dinge änderte sich mit der Resormation. Der Chiliasmus trat in sein zweites Zeitalter. Die neu eröffnete Quelle der Schrift und die aus dem 10 Mittelalter herübergekommene Überzeugung, daß die Apokalppse als prophetisches Kompendium der Kirchengeschichte die Entwickelung des göttlichen Reiches die in des Einzelnste vorbilde, ließ in ihr auch für die Zeichen der tieferregten Zeit das Berständnis suchen. In dem sortschreitenden Bersall des "antichtstlichen" Papittums erblickte man die lichen Rerhoten kür die Wöhe des Gerrn. Wo nicht der Soh geseen die römikke die sichern Borboten für die Nähe des Herrn. Wo nicht der haß gegen die römische 15 Babel, wedte die aufleimende Ibee von der unsichtbaren Rirche Propheten des taufendjährigen Reichs. Die enthusiaftisch = fozialiftischen Ibeen mittelalterlicher Beltverbefferer wirkten fort. Unvollkommene oder für unzureichend geachtete Reformen reizten zu Ber-suchen, durch radikalere Wiedergeburt der verderbten Welt dem Kommen des Herrn die Bahn zu brechen, dessen unmittelbare Rabe separatistisch abgeschlossene Setten an den Bundern der in ihrer Mitte sich verwirklichenden Seiligkeit spürten. Wie vor alters, entzündete sich an dem Märtyrertum der verfolgten Protestanten die eschatologische Gewigheit der nahenden Erlösung. Tausend Borgange am himmel und auf Erden, Planetentonstellationen, Lufterscheinungen, Naturwunder, Staatsveränderungen erschienen der gläubigen Phantasie als apolalyptische Borbedeutungen, deren Zeichensprache Bistonen, Träume, Gesiche im einzelnen deuteten oder verstärtten. So trifft man überall seit der Reformation Schwärmer in Menge, welche bald mehr tumultuarisch, bald still zuwartend, wie Martin Cellarius † 1564, das güldene Zeitalter der verjüngten Welt unter der Friedensherrschaft Christi nach dem Sturz des Papsttums und der Weltreiche weissagten. Die Reformatoren teilten den Glauben an die Nähe des Weltendes ohne chiliaftische 30 Zutunftsneugier. Bielmehr als die Anabaptisten sich durch Abthun der Obrigfeiten und des kirchlichen Lehramts auf die nahe Offenbarung Chriftt rufteten, endlich in Munfter nach den Eingebungen des Geistes (1534) das neue Zion mit Güter- und Weibergemeinschaft aufrichteten, verwarfen beide protestantische Kirchen, die lutherische in dem Augsburger Bekenntnis (art. 17), die reformierte in der helvetischen Konfession (c. 11), 35 diese Karikatur des wahren Chiliasmus als jüdische Träumerei. Die spätern Dogmatiker blieben bei dieser Berwerfung, welche im Grunde den Chiliasmus in jedweder Form traf, stehen, indem sie das tausendjährige Reich der Bergangenheit überwiesen. Noch weniger hatte das tatholische Dogma für den Chiliasmus Raum. Bielleicht das einzige nennenswerte, aber selbst von den Schwingungen der Reformation mächtig beto rührte Werk mit chiliastischer Endaussicht ist das des Bischofs Berthold von Chiemsee
(onus ecclesiae 1524. c. 61 ff.). Spätere Anklänge der Art sinden sich nur dei einzelnen mit ihrer Rirche innerlich Jerfallenen, z. B. bei dem katholischen Sektierer Pöschst 1837. (Bgl. Schwane's Artikel "Chiliasmus" im katholischen "Rirchenlexikon" 2. Aust.
von Kaulen 1883.) Der Hauptherd der nachresormatorischen Apokalpstik wurden die 45 Setten der reformierten Rirche besonders in England und Solland. Bei den Luthe: ranern zeigten sich erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts tiefergebende Bewegungen. Unter den Chiliasten des 16. Jahrhunderts ist der eigentümlichste der Wiedertäufer David Joris aus Delft, zuletzt in Basel († 1556), welcher die Katastrophe von Münster mißbilligte, weil erst mit ihm, als dem Chriftus-David, das Weltalter des heiligen Geistes 50 zur Aufrichtung des Reiches Chrift auf Erden angebrochen sei. Aber selbst bei einzelnen Sozinianern stößt man auf diliastische Gedanken.

Während die Theosophie der an Paracelsus sich anschließenden Rosentreuzer und Jakob Böhmes durch ideale Schilderungen des wiederkehrenden Paradieses mit ewiger Jugend und Güterfülle apotalpptische Hoffnungen weckte, und Balentin Weigel († 1588) 55 den Heiligen auf Erden die selige Herrschaft des Christus in uns ohne Prediger und Schulgelehrsamteit verhieß, öffnete sich dem eigentlich sogenannten Chiliasmus der weitelte Spielraum im 17. Jahrhundert. Die das Leben der Bölter au das tiefste erregenschied den politischen Erschütterungen, die Religionskriege in Deutschland, die Mißhandlungen der Hugenotten in Frankreich, die Revolutionen in England verpflanzten ihn aus den Konventikeln der Setten auf den Markt des Lebens. Neben aufgeregten Schwärmern,

welche unter wilden Deklamationen gegen Babel und oft sehr speziellen politischen Beissagungen die Welt durchzogen, wurden gelehrte und besonnene Männer zu Propheten, weil sie die Rot der Zeit zu weissagen trieb. Die Setten erhielten immer neue Spanntrast durch den Druck der im Buchstaben erstarrenden Schulwissenschaft und Kirche. In Deutschland predigte nicht lange nach Anfang des 17. Jahrh. ein Apotalyptiter 5 Ezechiel Meth das NI. des heiligen Geistes, ohne Möglichteit der Sünde für die Wiedergeborenen. Der vertriebene Böhme Paul Felgenhauer, ein Phantalt von pantheistisch-tabbalistischer Farbung, warb als im Angesicht der Wiederkunft Christi für seine unsichtbare Kirche der philadelphischen Brüder (bonum nuntium Israeli de Messia 1655; prodromus evangelii aeterni). Borzüglich fruchtbar an Propheten solcher Art 10 war die Diaspora der böhmischen und mährischen Brüber. Ihr gefeiertster Unwalt, ber um das Schulwesen wohlverdiente Bischof Comenius, welcher eine Reihe solcher apotalpptischer Weisjagungen gesammelt hat (lux in tenebris 1657 ed. 3. 1665) starb im Glauben an Weisjagungen gejammelt hat (lux in tenebris 1657 ed. 3. 1665) starb im Glauben an die unmittelbare Rähe des tausendjährigen Reichs. Der Theologe Alsted, † 1638, besechnete den Ansang des tausendjährigen Reiches auf 1694. Als Frankreich durch 15 Aushebung des Edikts von Nantes die Hugenotten bürgerlich wie kirchlich rechtlos machte, deseuerte der gewaltige Peter Jurieu (Prosesson, später in Rotterdam) ühren Besennermut durch chiliassische Ausdeutung der Propheten (l'accomplissement des propheties 1686). Die Inspirierten der sevennischen Berge nahmen ühre Unglücksweissagungen, Friedensdilber und Konvulsionen mit sich durch einen großen Teil Eusvopas. In den Riederlanden verteidigte der ehemalige Prediger Serarius († vor 1670, assertion du regne de mille ans, de Judaeorum conversione) das Reich Christiagen gelehrte Anarisse aus dem Ruchtschen der Prophetie und Anafalnes. Die Ladas gegen gelehrte Angriffe aus dem Buchstaben der Prophetie und Apotalppse. Die Laba-diften (Detlarationsschrift 1671) erkannten in der Bollkommenheit ihrer Geistestirche die verheitzungsvollen Anfänge des Friedensreiches Christi, mit dessen nahem Anbruch der 25 Aufbau Jerusalems und die Bekehrung der Welt eintreten werde, während die Phantaftereien der feurigen Antoinette Bourignon, welche sich zur Wiederherstellung des Christentums gegen Welt- und Schulbildung berufen fühlte, einen einflufreichen Be-wunderer und Förderer an dem talentvollen Peter Poiret (économie divine [1687] wunderer und Forderer an dem talentvollen Peter Pottet (Sconomie clivine [1687] 4, 12. 14) fanden. Auch an Breckling † 1711 hatte der Chiliasmus eine Stütze. Bon 30 ihm und dem ungarischen Baron von Weltz (um 1650) angeregt war Gicktel († 1710). In England hatte desonders Joseph Mede (clavis apocal. 1627) die Neigung für apotalpptische Zeichendeutung und Rechentunst geweckt. Auf die independentischen "Heisligen" zur Zeit Cromwells übte der Chiliasmus großen Reiz aus. Die ekstelische Jane Leade († 1704) sammelte für das in der Kürze zu eröffnende Priesterkönigreich Christi, 28 in welchem ihre Gläubigen als Engelsbrüder, im Besitz der aus Gott stammenden mazgischen Kraft, durch Herstellung aller Dinge in ihre ursprüngliche Vollkommenheit größere Wunder thun würden, als einst die Propheten und Apostel. Die geologische Begründung des Chiliasmus durch die Naturforscher Thomas Kurnet (telluris sacra theoria dung des Chiliasmus durch die Naturforscher Thomas Burnet (telluris sacra theoria 1680. 89. l. 4 — de statu mortuorum et resurgentium c. 10) und William 40 Whiston († 1752) blieb wirtungslos weniger durch das Mistrauen gegen ihren religiojen Steptizismus als durch das Bizarre der behaupteten Erdrevolutionen.

Der lutherischen Kirche, deren Orthodoxie den Chiliasmus abgelehnt hatte (vgl. Johann Gerhard, loci theol. ed. Cotta Tom. XX pag. 95 sq. ed. Preuss, Tom IX, 1875 "Chiliasmus", sowie den Prozest gegen Seidenbecher † 1663) trat 45 derselbe hauptsächlich durch den deutschen Pietismus näher. Schon die zahlreichen Weigelianer hatten den Ideen ihres Meisters ein bestimmtes chiliastisches Gepräge aufgedrückt. Mehr noch als durch seine Lehre von dem bevorstehenden fünsten Weltzreich erbitterte der auch von England her angeregte Wilhelm Petersen (Wahrheit des herrlichen Reiches Jesu Christi 1693) durch die Wiederausnahme der seit alters so übel derusenen Schwärmerei von der Wiederdringung aller Dinge (1700 ff., 3 sol.) wie durch die neuen Offendarungen, deren er sich rühmte. Angeregt vom Spenerschen Pietismus war der deutschzereformierte Chiliast Horche, † 1729. Spener selbst tam durch seine "Hossprungen der ehenso wie Lampe, † 1729, ohne Zweisel nach Apt 20 in den Grunds so zügen selhsielt, während Joachim Lange (apotalyptisches Licht und Recht, 1730, Fol.) ihm einen schöffer apotalyptischen Inhalt gab, nach dem Geschstspunkt, daß die Bersipettive der Apotalypse wesentlich nur in die Jutunst reiche. Durch die Berleburger Vibel und die übersetzen Schriften der Jane Leade wurde der Chiliasmus alsdann seit Ansang des 18. Jahrh, bei den Erweckten Deutschlands in allgemeinern Umlaus

gebracht. Chiliastisch gesinnt war die Eva von Buttlar, † nach 1717. Daut hatte 1711 seine "Geistliche Betrachtungen" herausgegeben, die voller chiliastischer Ideen sind. Im Jahre 1726 entstand die Ronsdorfer Sette, eine von Elias Eller gegründete chiliastisch-philadelphische Gesellschaft. Und Sam. König, † 1750, trug von der Kanzel herad wie 5 in Privattollegien mit Nachdruck seine Ansichten vom tausendjährigen Reiche vor.

3. Den mächtigften Borfcub leistete bem Chiliasmus in neuerer Zett ber ehr-3. Den mächtigsten Borschub leistete dem Chiliasmus in neuerer Zeit der ehrwürdige Prälat Iohann Albrecht Bengel, welcher dadurch, daß er die Aposalyptist mehr dem Betenntnis der Kirche näherte, zugleich die dritte Periode des Chiliasmus eröffnete. Seine "erklärte Ofsenbarung" (1740) und 60 Reden fürs Bolk (1748), die Frucht 10 eines halben Lebens, machten die Aposalyptist zur Lieblingsstudie der kirchlich gestimmten Frömmigkeit. Wolkte auch die Erwartung, daß der Chiliasmus in kurzem Glaubensartisel sein würde, nicht alsbald zur Wahrheit werden, und beruht es auf einem sehr enggefaßten Begriff der Rechtgläubigkeit, wenn Delitzsch (die biblisch-prophetische Theologie 1845, S. 6 f.) die hilligschläubigkeit, wenn Delitzsch die Überzeugung eines seden gläubigen Christen der Gegenwart erklärt, so verstummte doch der Widerspruch unter dem lauten Beifall derer, welche das neue System als Lichtstrahl besonderer göttlicher Borsehung begrüßten, perteibigten, popularisierten, weiterbildeten. Selbit Geaner, wie Rieisser sehung begrüßten, verteidigten, popularisierten, weiterbildeten. Gelbst Gegner, wie Pfeiffer, welche im Grundriß der apotalpptischen Arithmetik nicht alles feuersest fanden, billigten die hiliastische Boraussetzung. Der geistvolle Prälat Detinger in Murrhardt († 1782) 20 brachte sie im Zusammenhang mit seiner theosophischen Lieblingsidee von der Geistseiblichkeit. Minder sinnlich als er und der württembergische Pfarrer Watth. Sahn († 1790) entwidelte sie der unter Bengels Schülern einflugreichste Crusius (hypomne-(† 1790) entwickelte sie der unter Bengels Schülern einfluhreichste Crusius (hypomnemata ad theol. prophet. I. S. 570 ff.). Der treuherzige Stilling (Siegesgeschichte der christlichen Religion 1799. Nachtrag 1806), auch sonst mit den Juständen des Jenseits nicht unbekannt, schöpfte aus dem Antichristentum des französischen Jakobinismus und der naturalistischen Aufstärung den Stoff für historiologische Nachbesserung; indes der geniale Lavater (Aussichten in die Ewigkeit, 6. Brief) in die gemeinsame Anschauung sein gläubiges Siegesgefühl und einen größern Reichtum an Poesse hineintrug. Auch bei Heh (Briefe über die Offenbarung Johannis, 1808, 1809, gedruckt 1843) lätzt sich bie Einwirtung der chilastischen Grundibeen Bengels nicht versennen. Neuen Jündslicht warfen in die apotalyptische Zeitstimmung die politisch-kirchlichen Erschütterungen seit der französischen Revolution. Oder man befreundete sich mit ihr durch die Liebkaherei sir das maanetische Sellsehen und die vilionäre Apotalnytis Swedenborgs. haberei für das magnetische Hellsehen und die visionäre Apolalyptik Swedenborgs. Gnostiker wie dieser und zugleich Chiliast war Schönherr († 1826). Die Hauptlager 35 des neueren Chiliasmus wurden England, Amerita, Deutschland. In England entstand zwischen 1820 und 1830 die chiliastische Sette der Darbysten. Bon dort aus etablierten seit 1832 auch die Irvingianer ihre apostolische Kirche mit dem Feldgeschrei, daß das Reich ber Herrlichkeit nahe sei. In dem Salzseethal von Deseret in Nordkalifornien legten die Heiligen der letzten Tage oder die Mormonen (seit 1827) den Grund zu dem neuen 3ion, von wo die Wiederverklärung der Natur zur verlorenen Paradieseunschuld erfolgen soll. Die vom Amerikaner Willer gegründete hilastische Sekte der Adventisken erwartete den Tag des Herre Friedrich anriet (1800), nach dem gelobten Land, um bei der Eröffnung des Reichs sogleich zur Hand zu sein, so die grusinischen bestandten, bestehend aus württembergischen Andere Auserwählte pikgerten, wie Separatisken, bestehend aus württembergischen Anschwikkanschule Proposition Gesparatisken. 1843, der Gründer der amenischen Gemeinde und böhmische Judendrift Israel Bid 1859, Christoph Soffmann und die von ihm gegründeten deutschen Tempelgemeinden 1868. Auch die vom Pfarrer Clöter angeregten baierischen Chiliaften und seine 1878 gegründete deutsche Auszugsgemeinde sind hier zu nennen. In Deutschland rüstete sich der 50 Chiliasmus aber auch mit allen Bilbungsmitteln ber nach Bertiefung ringenden Schriftforichung und Spetulation. Die Schule Bengels (Leutwein, Rühle von Lilienstern, Sander) fuhr fort, vor und nach ihrem großen Entscheidungsjahr aus den Zeichen der Zeit die juhr sort, vor und nach ihrem großen Enischetoungssahr aus den Zeichen der Zeit die Zukunft des Hern zu deuten. In Württemberg, besonders im Kornthal, im Wupperthal u. a. wurde das tausendjährige Reich zeitweise zu einem Grundartitel des Christenstums, welchen man fleißigst in Schriften, Pfarrkreisen, auf Kanzeln oder in Konwentikeln abhandelte. Bei Rothe (theol. Ethit, 2. Aufl. III. S. 189 sf.) bildet der Chiliasmus ein organisches Endglied im System seiner an Detinger sich anschließenden Theosophie. Wehr auf exegetischem Grunde, vornehmlich auf dem Gegensah zu dem "Spiritualismus" der modernen Schristaussegung ruht er bei v. Hossmann (Weissaugung und Erfüllung II. S. 372 f.), Delitsch (die biblisch-prophetische Theologie S. 6 ff.), Kurk (Lehrbuch der

heiligen Geschichte, 5. Auflage, S. 293 ff.), Hebart (die zweite sichtbare Zukunft Christi 1850. S. 164 ff.), Joh. Tob. Beck (Borlesungen über christliche Glaubenslehre, 2. Teil. 1887. S. 721), Auberlen (der Prophet Daniel und die Offenbarung Johannis, 2. Aufl. 1857. S. 372 ff.), Löhe (Predigt über Phil 3, 7—11) und Bold (der Chiliasmus, Dorpat 1869), wogegen bei andern sich dogmatische und exegetische Gründe vielleicht 5 das Gleichgewicht halten. Es gilt dies von Thiersch (Borlesungen über Aatholizismus und Prediktentismus, 2 Aufl. I. S. 1825). und Protestantismus, 2. Aufl. I. G. 192 f.), R. J. Nitsich (System der christlichen Lehre, 6. Aufl., S. 409 f.), Peter Lange (positive Dogmatit 1851, S. 1271 ff.) und Ebrard (christliche Dogmatit II. S. 738 ff.). Unter den neuesten Theologen lehnen je nach ihrer verschiedenen Stellung zum Schriftprinzip, speziell zur Offenbarung Johannis, die 10 einen dies eschatologische Lehrstüd ganzlich ab, mahrend die anderen wenigstens auf einen verseinerten Chiliasmus nicht verzichten wollen (vgl. Zödler in seinem "Handbuch"

3. Aufl. 3. Bo 1890. S. 195 f.). Und so wird es wohl noch lange bleiben.
B. Lehren. I. Zeit und Dauer des tausendjährigen Reiches. als der Chiliasmus, sind die Bersuche, Zeit und Dauer seines Reiches festzustellen. Ebenso 18 mächtig als gemeine Reugier, trieb dazu Glaube und Frömmigkeit, im besonderen das Streben, über die Berzögerungen der gehofften Wiederkunft Christi hinwegzutrösten. Fehlzgeschlagene Erwartungen reizten nur zu gesteigerter Zuversicht. Wenn Apotalpptiter, wie Dolcino (1303, 1304) und Whiston (1715, 1766), harmlos für den Tag des Herrn, dessen Exfüllung säumte, neue Termine festsetzen, so sam selbst dem besonnenern Bengel tein Dweisel, daß, möchten auch in seinem apotalpptischen Gebäude einzelne Fensterscheiben springen und das System sich durch das resultatlose Borübergehen des angenommenen Entscheidungsjahres in einem Hauptpuntt als irrig erweisen, doch den Berechnungen zulett noch durch die Geschichte der Stempel der Wahrheit aufgedruckt werden wurde. So reiht sich von Hippolytus bis auf die Gegenwart Glied an Glied die Rette der 25 apotalpptischen Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Seit der Reformation brachte man sie auf die Kanzel. Im 18. Jahrhundert entstanden die kühnen Systeme apokalyptischer Chronologie, deren durch Scharssinn wie gläubiges Bertrauen bedeutendstes das von Bengel ist. Da aber überall beim Mangel sester Ausgangs- und Haltputste das meiste auf das Glud der Divination und Rombination antam, tonnte nicht fehlen, daß diese w Systeme in Zissern wie Sachen weit auseinander gingen. "Je nachdem man das Ende der Welt früher oder später wünschte, mußten sich die Jahlen so oder anders sügen. Wan stempelte in der Apotalypse Tage zu Jahren, unterschied dürgerliche und prophetische Jeitmaße." Nicht minder willkürlich war der Ausgangspunkt. Neben dem Buch Daniel und der Apotalypse, welche als chronologische Hauptregulatoren dienten, wurde das hohe solied, die südssche Buchstenung, die Astronomie, Naturphänomene u. a. in den apotalyptischen Schwelziegel gebracht. Die gewöhnlichste Annahme der Kirchenväter war, daß die Jukunst des Herrn mit dem Schluß des sechsten Weltzahrtausends bevorstebe. Konkreter beitimmten Ungengnute dei Rhilakrius (hapens 106) nach Anglogie stehe. Kontreter bestimmten Ungenannte bei Philastrius (haeres. 106) nach Analogie ber Tage des Jahres und nach Jes 61, 2 als Eintrittszeit das Jahr 365 nach Chr., 40 Hippolytus das Jahr 500, Jurieu das Jahr 1785, Bengel das Jahr 1836, Stilling in späteren Schriften das Jahr 1816, Sander das Jahr 1847, die "sechs Perioden der Ariklischen Liefen Allen Deiter der Ariklischen Liefen Leifen Lei driftlichen Kirche (1851)" den Zeitraum 1879 bis 1887.

Mehr Übereinstimmung herrschte über die Dauer, für welche die Apokalppse (20, 4. 6 f.) die exakte Formel, das Sechstagewerk der Schöpfung, verglichen mit Ps 45 90, 4; 2 Petr. 3, 8, die prophetische Symbolik bot. Ebenso also wie sich nach den Tagen der Schöpfung die Jahl der Jahrtausende des Weltbestandes berechnete, so gab der Sabbat, an welchem Gott zu schäffen aushörte, das Vorbild für den großen Weltsabbat des tausendsährigen Reiches. Auch bei neueren (3. B. Poiret, Stilling) kehrt diese von den Rirchenvätern seit Barnadas einstimmig sestgehaltene Berechnung wieder. 50 Verterbruss verdand mit ihr den Beweis aus der Volksommenheit der Siebenzahl. Sehr verkhinischem Gelchweck ist die Rombination der Schriftsellen Ist 65, 22 mit 1 Weste in rabbinischem Geschmack ist die Rombination der Schriftstellen Jes 65, 22 mit 1 Mose 2, 17; 5, 5; Ps 90, 4 bei Justinus. Nach v. Hofmann ist das achte Jahrtausend der Tag des Herrn, bei dessen Beginn die Gemeinde auferstand. Nur das Evangelium des **Nitodemus** (c. 19) verringerte die Zeitdauer auf 500 Jahre. Und Bengel unterschied 55 durch exegetisches Mitzverständnis zwei sich einander folgende Jahrtausende, das Reich der Gläubigen auf Erden (nach Apt 20, 1—3) und das Reich der Wärthrer im Himmel (20, 4-6): ein Irrtum, von welchem wenigstens ein Teil seiner Schule sich lossagte. Rachbem zunächst Detinger wieder beide Jahrtausende teilweise hatte chronologisch burcheinander laufen laffen, gab Stilling, welcher fich zu der alten Weltzeitrechnung von

7 Jahrtausenden zurückwandte, die ganze Unterscheidung auf. Es spricht für die Besonnenheit des neuern Chiliasmus, daß er, die tausend Jahre der Apokalypse als prophetisch-symbolische Zahl auffassend, über die Dauer des Reichs der Herrlichseit über-

haupt nichts näheres seitsehen will (Rothe, Ebrard, Pet. Lange).

II. Schauplatz und Reichsgenossen. Da die Apotalypse in der Hauptstelle 20, 4 ff. über den Schauplatz des tausendsährigen Reichs teine nähere Angabe hat, so tonnte, wo man die Parallele 5, 10 außer Acht ließ, die Wahl zwissen Himmel und Erde freigestellt erscheinen. Es erstärt sich aus dem Bestreben, das sachlich Unwereindare auch äusgerlich möglichst getrennt zu halten, wenn schon Piscator (Prof. in Hoserborn, † 1626. comment. in apocal. 20) ein doppeltes parallel laufendes Jahrtausend der Hertschein mach und hiernach Petersen, Joachim Lange, Hedart das Reich der ersterstandenen Märtyrer im Himmel, Auberlen die werklärte Gemeinde der seit der Erscheinung Christi aus Juden und Heibergen geson der Arreichen. tunft mit Chriftus in den Himmel zuruckgegangenen Gläubigen (das obere Jerusalem) 15 unter dem unmittelbaren Regiment desselben unsichtbar, aber mit sichtbaren Erfolgen herabwirkend dachten auf die untere Kirche der zum Herrn Belehrten (das irdiche Jerusalem). Allein mehr im Einklang mit der Grundidee des Chiliasmus hielt sich die überwiegende Mehrheit der Chiliaften überzeugt, daß als alleiniger Schauplat des Reiches Christi die Erde zu denken sei, und ebenso naturgemäß ergab sich da, wo nicht 20 selicitiererische Beschränktheit den partikularen Ursprungsort, wie die Montanisten ihr Pepuza, die Irvingianer ihre sieben Gemeinden, die Mormonen ihr Salzseethal, zum Zion des neuen Weltreichs stempelten, als Centralftatte dieses Reichs das wiederaufgebaute, er neuen Weltreichs stempelten, als Centralstätte dieses Reichs das wiederaufgebaute, erweiterte und verschönerte Jerusalem, für welches das Jerusalem droben, unser aller Mutter (Ga 4, 26), nach Irenäus das Urbild ist. Oder das himmlische Jerusalem, strahlend in Gold und Edelgestein, senst sich unmittelbar auf die Erde herab. Der Gest hat durch die Montanisten bezeugt, daß jener Herablunst ein Bild vorhergeshen werde. Dieses Bild erschien in der Zeit des Kartherkrieges. Bierzig Tage lang hat Judäa in den Worgenstunden die Himmelsstadt mit Mauern und Judehör aus den Wolken herabhangen sehen, zum Zeichen, daß Christi Tag nicht mehr fern sein könne (Tertullian).
Im engsten Jusammenhang mit diesem Borstellungskreise stand die Frage nach den Erwählten des Reichs. Es war eine exegetisch zu ängstliche Borsicht, wenn man sie nach Apt 20, 4 auf die Jahl der um des Wortes Gottes willen als Märtnere Gefallenen und in der letzten Vertolauna Treugebliebenen heldröntte: und ein klober fallenen und in der letzten Berfolgung Treugebliebenen beschränkte; und ein bloßer Ausfluß des Sektengeistes, wenn kleinere kirchliche Parteien alle, welche nicht ihrer Geso nossenschaft angehören, von der Teilnahme ausschlossen, wie die Irvingianer stündlich (nach 1 Th 4, 17) ihrer Entrudung dem Herrn entgegen in die Wollen harren, weil nur fie die Erben und Baugehilfen des Reiches Chrifti sind. Weit universalistischer bat von Saus aus der tirchliche Chiliasmus die Reichsgrenzen gesteckt. Alle gläubigen Christen Haus aus der kirchliche Chiliasmus die Reichsgrenzen gesteckt. Alle glaudigen Epripen samt den Frommen des Alken Testaments sind nach den Kirchenvätern (z. B. Justin, 20 Irenäus) seine Bürger. In ihren Chor verseht Poiret sogar alle, welche jemals um des Workes Gottes willen gelitten haben, mit Einschluß der vom Logos erleuchteten Heiben (z. B. Sokrates), nur mit dem Unterschied, daß die Rolle des Herrschens allein den völlig Wiedergeborenen, den übrigen bloß das Los seliger Unterhanen zufällt. Fast durchgehends wurden den Auserweckten noch die seden Berwandelten beigesellt (1 Ih 45 4, 17). Und wo man ausschließlich den Märtyrern das Borrecht der ersten Auserschung und Gemeinschaft mit dem Herrecht m Himmel zusprach, sollte das Teil der noch auf Erden strechen Kirche wenigstens ein Blütealter glorreicher Erquickung und Rallendung sein (Kiscator Renael. Crusius, Rurk). Anderersetts kleidete sich dieser Bollendung sein (Biscator, Bengel, Crusius, Rury). Andererseits fleidete sich biefer ciliastische Heilsuniversalismus mitunter in eine Gestalt, daß er, durch buchstäbliche 50 Ausdeutung der noch unerfüllten Weissagungen über Israel (besonders Ez Rap. 37 ff.), fast in Berleugnung der Absolutheit des Christentums umschlägt. Richt bloß die Ebioniten und Apollinaris (von welchem dies indes Epiphanius unglaublich findet), jondern noch neuerlich Serarius, Oetinger, Heß haben die Wiederherstellung Israels bis auf die Erneuerung des levitischen Kultus als "spudolische Rückerinnerung" an das durch Christus erworbene Heil in Aussicht gestellt. Crusius erblicht in dem Bolt der Juden nicht allein den Grund, sondern ebensosehre Rörper und die Krone der göttlichen Heilsgeschichte. Daß das bekehrte und nach Kanaan zurückgesührte Israel als das von Jion aus herrschende Gottesvolt an der Spize der Menscheit und so als der Kern und Mittelnuntt des Reiches Christis inmitten des nerklärten Naturalenses werd. Kern und Mittelpunkt des Reiches Christi inmitten des verklärten Raturlebens noch

so eine Periode des höchsten, in der alttestamentlichen Seilsgeschichte vorgebildeten Glanzes

Chiliasmus 815

zu erwarten habe, ist eine sehr verbreitete Ansicht (auch bei v. Hofmann, Auberlen, Bold). Rach Jurieu sind die Juden das herrlichste Bolt des Erdbodens, welches den andern Bölkern ihre Lehrer setzt; nach Oetinger ein Bolk eitel Fürsten (Ps 45, 17), welchem die Heidenchristen zu dienen haben. Ebrard begründet die Wiederaufrichtung des Reiches

Israel aus AG 1, 6 f. 3, 20 f. Ro 11, 29.

Die Borstellungen des Chiliasmus vom Wesen des III. Beichaffenheit. tausendjährigen Reichs ruhen durchweg auf der Grundanschauung, daß es, wenn nicht schon die Bollendung, doch die "fattische Prophetie" der Bollendung sei. Es ist ein sinniger Gedanke, welchen zuerst Irenaus ausspricht, daß die Berklärten im heiligenden Umgang mit dem Serrn heranreisen sollten zur Unsterdlichslichkeit und Fähigkeit Gott 10 anzuschauen. In mancherlei Tonen flingt diese Stee eines Übergangszustandes bei den späteren Chiliasten nach, bei den einen mehr theologisch als Erwartung religiös-sittlicher Berähnlichung mit Gott, bei andern mehr theosophisch als Bergeistigung der Natur. Ja so sehr ist diese Idee bei allen Edlergestimmten die Hauptsache, daß Burnet neben dem successiven Ausreisen der Seele für den Himmel sogar an eine Persettibilität des ge= 15 offenbarten Christentums durch Rücklehr in den Urquell der Naturreligion glaubt. In allen Fällen ist es die personliche Gemeinschaft mit dem herrn, woraus man die Gewigheit dieser Bollendung icopft. Die perfonliche Gegenwart des Erlösers inmitten der um ihn versammelten Gemeinde ist deshalb eine der Grundvorstellungen des Chiliasmus, welche sich freilich sehr mannigfaltig gestaltet je nach der Modalität des Reiches 20 selbst. Die geläufigste Borstellung war, daß, ähnlich wie in den Tagen seines Fleisches, der Herr unmittelbar und unausgesetzt unter den Seinen wohnen werde (Poiret). Wo man ein doppeltes und parallel laufendes Reich der Herrlichfeit unterschied, mußte, da Chriftus nicht in beiden auf gleich unmittelbare Weise gegenwärtig sein konnte, zu der Aus-Thriftus nicht in beiden auf gleich unmittelbare Weise gegenwärtig sein konnte, zu der Austunft gegriffen werden, daß man ihn, nachdem er in sichtbarer Erscheinung sein Reich 25 auf Erden errichtet, samt den Heiligen in das obere Jerusalem zurücktehren ließ, sei es, daß er von hier aus sich den Gläubigen, wie einst in den Tagen zwischen der Auferschung und Himmelsahrt, in jeweiligen leibhaften Erscheinungen offenbart (Petersen), oder neden dem sichtbaren Zeichen seiner Majestät auf Zion durch einen Davididen als Stellvertreter regiert (Detinger). Nach Burnet thront er, ähnlich wie im Allerscheiligsten die Schechina, in der Lichtgeftalt seines verklärten Leibes auf dem vom Himmel herabgelassenen Stuhl. In sichtbarer Gestalt läßt auch Rothe den Hern zur Bollendung des Reiches Gottes auf Erden erscheinen. Allein da dieses Reich als Reich reiner Gestler eines materiellen Offenbarungsmittels nicht mehr des Reich sonn Erscher und den ihn benseitenden Rallendeten alles mieder ab zu der darf, so thut sich vom Erlöser und den ihn begleitenden Bollendeten alles wieder ab, 36 was Sinnliches an ihrem Wiedererscheinen war. Und es bleibt blog ihre rein geistige absolute Gegenwart auf Erden gurud. Rur ben wenigsten unter ben Chiliaften fchien die Berherrlichung der Kirche möglich auch ohne sichtbare Wiedertunft des herrn, welche erft am Shluß des irdijden Beltaon eintritt, boch fo, daß die Rirche icon jett wenigstens die geistigen Ginflusse der Simmelsgemeinde erfährt (Rurh).

Beim nähern Eingehen auf die Beschaffenheit des Weltzustandes im tausendjährigen Reich sieht man überall die Wahrnehmung bestätigt, daß die Bilder des Jenseits meist Reflexe des irdischen Lebensideals sind. Durch alle Stusen denkbarer Genüsse wom Sinnenrausch dis zum reinen Gottanschauen steigt die Erwartung auf, und oft liegen in demselben Bilde die entgegengesetztesten Ansprüche nebeneinander. Allerdings 45 der rohe Judaismus eines Cerinih, welcher sich nach Apt 19,7 ff. die Wonne eines täglich erneuten Hochzeitsmahls versprach; der Edioniten, welche ihren Gläubigen nächst den Freuden einer mit den leckersten Speisen besetzten Arfel und Arösusschäufen von Gold oder Edelsteinen die Herrschaft über die zu Eslaven bestimmten Heiden in Aussicht stellten; der Sibyllinen, welche buchstäblich die Quellen von Milch, Honig und 50 Wein übersließen ließen: tonnte nur in Schwärmern, wie Felgenhauer, Wiederhall sinden. Aber auch höher gestimmte Naturen trugen sich, aus Scheu vor dem Spirizualismus der Gnosis, wenigstens mit Träumen einer monströsen Raturfruchtbarteit (Irenaus) und Nachsommenschaft (Rommodian, Lactantius), deren Unvereinbarteit mit dem Begriff eines verklärten Leibes nur scheinbar gemildert wurde durch die subillern Beschtmmungen Petersens, daß die Berlärten Engelsbrot genießen, und Poirets, daß ihre Fortpslanzung hermaphroditisch durch die Kraft der Liebe Gottes geschehen werde. Erst der neuere Chiliasmus hat vollen Ernst mit dem Begriff des Berlärtseins gemacht. Rach Rothe ist die materielle Naturordnung in der das Reich Christi bildenden Menscheit so völlig aufgehoben, daß ebensowenig mehr eine geschlechtliche Zeugung als der es

sinnliche Assimilationsprozes statthat. Ahnlich Burnet, Lavater, Ebrard. Wo man das tausenbjährige Reich am idealsten faßte, waren Abthun des Götzendienstes, Einheit und Geistigkeit der Gottesverehrung, bildlose Erkenntnis der Wahrheit, Anschauen der Gott-heit in ihrer Wesenheit die beliebtesten Attribute, wozu als entsprechendes Naturidall 5 die Freiheit von allen Ubeln, zumal von Armut und Krantheit, unsterbliches ober doch langes Leben trat. Daß dieser Vollendungszustand vorzugsweise ein Zustand der Rube und des Friedens sein werde, lag schon im Vilde des Weltsabats angedeutet. Sein Grundcharatter ist nach Pet. Lange, analog dem verklärten Leben Christi, ein gestleiblicher, d. h. ein sestliches Wirken in ewiger Ruhe. Die völlige Wiedergeburt der Riche 10 beginnt nach den "sechs Perioden" mit dem Aushören der Politit als des steten Junders der Kriege, der Völlerentzweiung und des Menschenhaftes. Aber diese Sabtatsruhe des Volles Gottes sollt keineswegs als dumpse Resignation eines schlechting gehocht werden. auf sich bezogenen Schattenlebens gedacht werden. Richt um Berlängerung ber Zeitlichteit soll der Christ nach Tertullian (de orat. c. 5) bitten, sondern um Beschleunigung lichteit soll der Christ nach Tertullian (de orat. c.5) vitten, sondern um Bescheunigung des Weltendes; denn besser sei sit ein Grundzug im Hoffnungsbild des Chiliasmus. Durch Weltentsagung hatte sich das Christentum den Beruf zur Weltverklärung erkämpst. Im "Chiliasmus wird sich das Christentum den Beruf zur Weltverklärung erkämpst. Im "Chiliasmus wird sich das christliche Prinzip diese Beruses zur Weltherrschaft zuerst konkreter bewußt". Ein anderer sehr allgemeiner Gedanke ist, daß die verherrlichte Reichsgemeinde als Kirche das Wissonsamt an Juden und Heiden zu üben (Lavater, Erbrard), namentlich als israelitische Wissonsatt die übrige Wenschbeit zu Christus zu führen habe (Auberlen), während nach andern (Pet. Lange) dieses Wissinswerf samt den mit ihm verdundenen Neubildungen und Unionen des kirchlichen Lebens wielmehr in die Karkereitungsenoche für das kausendährige Reich fällt. Ro ferner vielmehr in die Borbereitungsepoche für das tausendsährige Reich fällt. Wo ferner, 25 wie bei Bengel, der Zustand des ersten Jahrhunderts überhaupt nur als geläuterter und potenzierter Abdruct des Irdischen, ohne Teilnahme Auferstandener, deren Auferweckung erst der Zusunst des zweiten Milleniums angehört, betrachtet wurde, konnte es selbst an den gewöhnlichen Berufsgeschäften nicht fehlen. Es wird auch in diese Blütezeit noch Obrigkeiten geben; es wird der Cheftand, Feldbau und andere recht-30 mäßige Arbeit fortbestehen. Nur was sündhaft und eitel ist am irdischen Tagewert, wird wegfallen und an die Stelle selbstfüchtiger Besonderung tritt Gleichheit und Ge-So lange der Menich in den gewohnten Formen meinschaft der Guter (Detinger). bentt, wird, was im besondern Sinn der Stolz und die Freude seines Lebens war, unbewußt sich auch auf die gulone Zeit übertragen. Rein Bunder daher, daß Detinger 85 im Reich der Herrlickfeit auch seine theosophisch-alchymistischen Liebhabereien nicht missen wollte. Nach Lavater wird dort die Wundergabe, die Inspiration und Theophanie gemeiner als in den Tagen des A. und MI. sein. Den Camisarden in ihrem Berzweiflungskampf für religiöse Freiheit stellte sich das Glück der chiliastischen Zeit vorzugsweise als Sieg des Protestantismus über das Papstum und Allgemeinheit der Weissagungsgabe dar. Aus derselben Hoffnung auf die nahe Herrschaft der reinen Lehre ohne Härelie und Glaubensstreit schöpfte Jurieu den Feuermut, welcher titanische seine Blitze gegen Babel und Keher warf. Endlich als folgerechte Entwicklung der spektualienen Boraussetzungen ergab sich für Rothe die Aufgabe des tausendsährigen Reicks das des gegenstehend die Ausschaftung aller für die Entwicklung der Reichs, daß es vorbereitend die Ausscheidung aller für die Erlösung beharrlich unem-45 pfänglichen Individuen aus dem Rönigreiche Chrifti und von der Erde überhaupt, dilieklich die Wiederauflösung der äußeren materiellen Natur in ihre Elemente zu bewirfen habe.

Eine Hauptschwierigkeit mußte bei dem Charafter der Jenseitigkeit, welchen der Chiliasmus auch in seinen nüchternsten Gestaltungen trägt, über die Frage entstehn, ob wie der Tod, so bereits auch die Sünde in den Sieg verschlungen sei. In den Bildern vom goldenen Weltalter lag die Richtung hierauf. Das Gebundensein des Satans (Apt 20, 2 f.) hob wenigstens die Wöglichseit des Versuchtwerdens von außen auf. Wirklich soll nach den alten Vätern (Varnabas und Lactantius) die verherrlichte Erde frei sein von allem Bösen. Jurieu redet von einer nie gesehenen Geistesfülle und Heiligen, heiligen Dienst des Volkes Gottes, Kurt lätt die niedrigsten wie die höchsten Beziehungen des Lebens im Herrn geheiligt sein. Allein so verheitzungsvoll dies Jutunstsbilder lauten, doch gab man der Idee vollkommener Sündsreiheit nur da Raum, wo entweder das Moment der Volkendungsbestimmung von vorn herein außer Ansechnung blieb, oder settiererische Schwärmerei die Sündlosigkeit ihrer Wiedergeborenen

als Axiom selthselt. Vielmehr unterscheidet das Wesen des hiliastischen Ubergangszustandes gerade dadurch sich von dem der himmlischen Herrlichkeit, daß durch ihn sich noch immer der rote Faden der Sünde hindurchzieht. Ohne Zweisel wird die Zahl der Gottlosen bei weitem durch die der Heiligen überboten werden (Jurieu), die Wacht des Bösen ist zurückgedrängt und unschädlich (Kurz, Pet. Lange), mit den niedern Formen der Bersuchung hat es ein Ende. Aber der Kampf mit der Sünde selbst dauert sort und die Tiefe der neu ausstretenden, verseinerten Bersuchungen wird sich steigern

mit dem Maß der ausgegossenen Geistesgaden (Bengel, Detinger, Ruch).

Eben in dieser Mischgestalt des ethischen Ledens bewährt sich die notwendige Korresspondenz mit der Beschaffenheit des Naturlebens. Auch die Natur zwar trägt nach wie 10 vor das Gewand der Berweslichteit, da, wie die Schrift lehrt (2 Pt 3, 7; Apt 21, 1) der neue Himmel und die neue Erde erst dem Bollendungszustand des Jenseits angehört. Aber der Berstärungszustand der Auserständenen fordert mindestens die Anfänge ihrer Bersüngung. Rach Peter Lange beginnt jetzt die Berwandlung der Erde in ihrer ganzen dosmischen Ledensphäre, durch welche sich die Fülle ihres Reichtums und ihrer 15 Heilstraft vollständig erschließt. Eine alle Borstellung übersteigende Fruchtbarteit, Schönheit und Helligkeit, wechsellose Frühlingsmilde, allgemeiner Friede der Tierwelt: das sind die Borzüge, in welchen die Natur während der Dauer dieser Übergangszeit nach der Anstur der Berstätung durch Herstellung in den Urstand des Paradieses geschehen würde. Als wechselnen Beschlätung in den Urstand des Paradieses geschehen würde. Als wordtel nennt Burnet einen Weltbrand (2 Th 1, 7s.; 2 Pt 3, 10). Und das sortsdauernd alles Berwesliche verzehrende Licht strömt nach Poiret aus dem andetungswürdigen Lichtleib der göttlichen Majestät und der Heiligen, während die Sonne ihre Stelle am Firmament nicht mehr als Leuchte, sondern als Putzstüt hat.

Semifch + (Bratte). 25

30

China f. Missionen.

Chinn f. Saturn.

Chiviter f. Ranaaniter.

Chlodwich, Chlodovech f. Franten.

Cher f. Rirdenbau.

Choral f. Rirdengefang und Rirdenmufit.

Chorbischof f. Landbischof.

Chorenten f. Meffalianer.

Chorgerichte. Quellen: Die Aften bes Bernischen Staatsarchivs. Dazu ferner: Fridert, Die Kirchengebrauche im Rt. Bern, Narau 1846; hundeshagen, Die Konflitte in ber 35 Bern. Landesfirche (in Trechfels Beiträgen 1841. 42); v. Stürler, Urtunden d. Kirchenresorm im Kanton Bern (Archiv des hist. Bereins von Bern 1862). Die Biographien Bercht. Hallers, von Kirchhofer und von Pestalozzi.

Chorgerichte nannte man die im reformierten Kanton Bern mit der Ehegerichtsbarzieit und Handhabung der Kirchenzucht betrauten Behörden. Schon fünfzig Jahre vor 20 der Reformation (c. 1470) hatte der Kat der Stadt Bern, als Beherrscher eines anziehnlichen Gebietes, in sehr ernsthafter Weise verlucht, die von der Kirche vernachlässigte Sittenzucht selbst in die Hand zu nehmen und durch seine Mandate und Berordnungen den moralischen Stand der Unterthanen zu heben (Bgl. darüber des Berfassen: Borzreformation in Bern, im Jahrb. für Schweizer Geschichte, Bd IX). Die Resormation 45 trug denn auch, als Fortsetzung dieser Bemühungen, einen viel weniger auf Erneuerung der Lehre, als vielmehr auf Reinigung des sittlichen Lebens gerichteten Charatter, wie das Wort "Reformation" noch im Jahr 1541 (Sammlung der Eidg. Abschiede, Bd IV 1<sup>4</sup> S. 39) geradezu den Sinn des Reislauf= und Pensionen Berbotes und des Einschreitens gegen die Laster des Volksledens hatte. Nach dem durch die Disputation von 50 1528 herbeigeführten Entscheid und dem Erlaß des ersten Reformations-Mandats, welches die Grundlinien der gereinigten Kirche zeichnete, war es daher eines der ersten Unliegen der Berner Regierung, die ausgehodenen bischöflichen Gerichte durch eine neue Behörde

52

zu ersetzen, welche als ein Teil der Staatsgewalt dastehen, aber vom kirchlichen Standpunkte aus ihre Aufgabe erfüllen sollte. Um 29. Mai 1528 wurde das Chorgericht eingesetzt, das aus sechs Mitgliedern bestand, zwei aus dem Aleinen Rate, zwei aus dem Großen Rate (den "Burgern") und zwei Prädklanten; als Sitzungssaal wurde ein Raum im Gebäude des ehemaligen Chorherrenstifts angewiesen, und wahrscheinlich stammt daher der Name des Kollegiums. Zu den ersten Mitgliedern gehörte neben den Predigern Berchthold haller und Kaspar Wegander (Großmann) der wohl belannte Dichter und Maler Nitlaus Manuel, während der Humanist Seinrich Lupulus, der geweiene Lehrer Zwinglis und spätere Chorherr, jet als "Chorhreiber" angestellt wurde 10 (5. Juni 1528). Um 11. September erhielt von Haller und Wegander abgesahr Chefazung, welche hinfort dem Gericht als Norm zu dienen bestimmt war, die vorläufige obrigkeitliche Genehmigung. Nach einer Erkauterung vom 7. November 1530 sollte das Chorgericht urteilen über alle diejenigen Bergehen, welche man zwar als Uebertretungen der Gebote Gottes betrachtete, aber doch nicht füglich als Berletungen der Staatsgesetze verfolgen konnte; es werden genannt: Schwelgerei, Bucher und Trunk ster Staatsgelege bersotgen winnte; es wetven genannt. Sambeigeret, Budger und Ernnssselagt, Ehestreit und Unzucht, Impietät, sodann Unglaube, Aberglaube, Zauberei, Gottesläfterung und Spiel; denn alles Spiel um Geld war, als eines cristlichen Boltes umwürdig, verboten. Im Anfang war den Chorrichtern auch die Bereinigung der auf die Jahrzeitstiftungen bezüglichen Ansprachen zugewiesen und sogar die Prüfung der geistlichen Kandidaten. Die ursprüglich vorgesehene Appellation an die Räte siel schon im Januar 1529 dahin: es soll "bi dem, wie die Chorrichter erkannt, bleiben", dagegen urteilt das Gericht, wie im Dezember 1529 ausdrücklich gesagt ist, "unter Borbehalt neues Rechts vor die Burger", d. h. es muß sich begnügen mit der Anwendung der bestehenden Borschriften, ohne selbst allgemein verdindliche Gebote zu erlassen. Am bestehenden Vorschriften, ohne seide allgemein verornvliche Gedock zu erlassen. zum 28 8. März 1529 erließen nun "Räte und Burger" die erste "Ordnung und Satung der Eegerichte, Straff des Eedruchs und Hury", offenbar mit Zugrundelegung und oft mit wörtlicher Benützung dersenigen von Zürich vom Jahre 1525 (Zwinglis Werke Bd II, 2. S. 356 ff.; Richter, Rirchenordnungen S. 21 ff.). Sie beginnt mit agendarischen Vorschriften über Taufe, Abendmahl und Eheeinsegnung, und geht sodann über zur Orschriften über Jury der Vorschriften über Jury Die keiden Verschriften 20 ganisation des Chorgerichts auf der bereits vorhandenen Grundlage. Die beiben Ratsglieder sollten im Borsis wechseln und das Siegel führen. Es folgen Satzungen über Eheschließung und Ehescheidung, Rupplerei und Hurerei. Die Strasen bestanden in der Berstoßung von Ehren und Amtern, Gesangenschaft und Landesverweisung, nur selten in Geldstrasen, die erst später überhand nahmen. Daß diese Ehegerichtssatzung sonun sosont (20. Nov. 1530) in 500 Exemplaren zu drucken besohlen wurde, läßt darauf schließen, daß wohl schon damals auch in Landgemeinden solche Chorgerichte angeordnet worden sind. Sie bestanden hier aus wenigstens zwei frommen, redlichen Männern, welche mit dem Pfarrer und unter Mitwirtung des Landvogtes, der in der Regel den Borsitz führte, allfällige sittliche Bergehungen zu untersuchen und zu strafen hatten. Das 40 Chorgericht der Stadt wurde nunmehr diesen Land : Chorgerichten gegenüber als obere Instanz betrachtet. Die Chorgerichte hatten von Anfang an mit Schwierigkeiten und hindernissen zu kampsen. Ihre Strenge gab vielfachen Anstoh. Unter dem Eindrud der Niederlage bei Kappel verlangten die Ausgeschossenen der Landschaft, die ihre Beschwerben anbrachten (4. Dez. 1531), unter anderem auch, daß die Chorgerichte wieder abgeschafft, oder doch die Prediger daraus entfernt werden sollten. Die Regierung verdogelchafft, doer doch die Previger dataus entfernt werden sollten. Die Regierung verhieß im sog. Kappeler-Briefe, um die Aufregung zu beschwichtigen, größere Milde und Nachsicht zu üben, hielt sedoch das Institut selbst aufrecht (vgl. Tillier, Geschichte d. Freistaates Bern, III, S. 310 ff.). In dem Erlaß des "Großen Synodus" vom Januar 1532 ist von der Thätigkeit der Chorgerichte die Rede, und am 8. April wurden die Mitglieder von neuem beeidigt, wobei für die Prediger dei Beratung über "uherliche Händel", eine teilweise Entlastung eintrat. Allein bald (26. Oktober 1536) zeigte es sich, daß man ihre Mitwirtung nicht entbehren konnte, da es sich doch allermeist um Gelchäfte kondelte. über welche nur dem Gesiklischen ein richtigen Urteil aus der keilten Geschäfte handelte, über welche nur dem Geistlichen ein richtiges Urteil aus der heiligen Schrift zugetraut wurde. Schon im September 1533 war man übrigens genötigt, wieder 55 mit Schärferen Strafen, namentlich wegen Chebruchs, einzuschreiten. Besondere Bichtigkeit erhielt die Einrichtung der Chorgerichte, als Bern im Jahre 1536 das bisher Savoiische Waadtland eroberte und nun auch hier die Reformation nach Bernischem 3uschnitte einführte. Die Chorgerichte wurden hier nicht sofort eingesetzt, wohl deshalb nicht, weil das kirchliche Leben noch zu unentwickelt war. Nur Laufanne und einige andere 60 Städte hatten bereits ähnliche Einrichtungen unter der Bezeichnung "Consistoires".

Aber in turzem stellte sich die Rotwendigkeit heraus, der argen Sittenlosigkeit entgegen= zutreten. Das einzige richtige Mittel erblickte die Mehrzahl der waadtländer Geistlichkeit, Biret und Beza voran, teils in der Befugnis, auch die Erwachsenen und Hausväter insbesondere zu prüsen und zu unterrichten; teils in der Einführung eigentlicher Kirchenzucht nach calvinischzenferischem Borbilde, dis zum Ausschluß vom Abendmahle für die Unwerbesserlichen und Ungläubigen, mit klarer und scharfer Scheidung von der dürgerslichen Strafz und Rechtspssege. Allein diese Forderung im Widerspruche mit den zwinglischen Anscharzeiskalt wit Gintalub der Linken der sperifisch dernischen Begriffen von strenger Staatseinheit mit Einschluß der Kirche; zudem herrschte sowohl gegen Calvin selbst als gegen jeden Schein hierarchischer Tendenzen ein unverhohlenes Mistrauen. 10 selbst als gegen jeden Schein hierarchischer Tendenzen ein unverhohlenes Mistrauen. 10 Bon Exfommunitation vollends wollte man in Bern nie etwas wissen; man hielt sich an die Erklärung des "Synodus", die bestimmt ausgesprochen hatte: "Darum wir uns des Chorgerichts begnügen lassen, so fern Floß ankehrt wird, und wollend nit bald jemant wyter zu dannen fürnemen." Man glaubte demnach allen billigen Forderungen gerecht zu werden, wenn man fleißigere Abhaltung des Chorgerichts zu Lausanne und 15 größern Ernst in Ermahnung und Strafe einschäfte und überdies auf Birets persönliche Borstellungen die Einsehung von Chorgerichten in allen Kirchspielen des neuen Gebietes anbesahl. Die Exkommunikation betressen, hieß es in der dezüglichen Antwort, erwarte man noch deutsichere Borschläge, wie dieselbe auf Grund der Bernischen Reformation zu verstehen und zu üben sei. Die übrigen Begehren wurden abgewiesen, nur die, welche 20 richt einmal das Raterunser und den Glauben würkten aber aksendar falkser und ners nicht einmal das Baterunjer und den Glauben wüßten oder offenbar falscher und verworfener Lehre anhingen, seien dem Amtmann (Landvogt) anzuzeigen. Die Antwort der Geiftlichen bestand in einem ausführlichen Entwurfe zu einer Disziplinar Dronung nach calvinischen Grundsätzen, worin der durchgreifende Unterschied zwischen bürgerlicher und tirchlicher Zucht nach Zwed und Mitteln hervorgehoben wird. Zu letztern gehöre 25 notwendig auch die Ausschließung vom Abendmahle und aus der Gemeinschaft der Gläubigen, sowie die Wiederaufnahme, und beibes durfe weder dem Prediger, noch der Obrigkeit oder dem Bolke zustehen, sondern allein der Bersammlung der Altesten, auf dem Lande mit Beratung des Konsistoriums der nächstgelegenen Stadt. Das war nicht nach dem Sinne der Berner Regierung, sie weigerte sich darauf einzutreten, da nur die 30 Chorgerichte das richtige Organ der staatstirchlichen Sittenzucht seien. Aber auch die von Calvin beeinfluften Prediger wollten sich diesem Machtspruche nicht fügen. Durch das Borgeben Birets und seiner Freunde, die eigenmächtige Suspension der Abendmahlsfeier, tam es zum Bruche und zur Berweisung einer bedeutenden Anzahl von Geiftlichen (Hundeshagen a. a. D. S. 322 ff.). — Diese Katastrophe hatte nun wenigstens bie 85 Birtung, daß die Regierung, ohne von ihrem Standpuntte abzugehen, den Rlagen über schlechte Bollziehung der Mandate abzuhelfen und die Einsetzung und Abhaltung der Konsistorien überall durchzuführen suchte (26. Februar 1559). Ihnen wurde auch die Befugnis eingeräumt, "baß in die, so nit tonnen batten (f. oben), befiglichen, die, fo in ergerlichem Leben verharrend — für sich beschicken, examiniren, unterrichten und re- 40 formiren", ihnen freundlich, lieblich und christlich mit dringlicher Bermahnung zusprechen, auch ihnen raten, ob sie zu des Herrn Tisch gehen mögen." — "Aber hiebn wollen wir nit gestatten, daß so von dem Tisch des Herrn ufgeschlossen oder suspendirt werdint". Eine ähnliche Aufforderung erging den 29. Juli an das ganze deutsche und französische Gebiet, so daß nun im allgemeinen der Thätigkeit und Stellung der Chorgerichte größere 45 Aufmerkamkeit zugewendet wurde. Das Einschreiten gegen üppige Kleidung, Wahrsagen, Spielen und gegen unsittliche Tänze und Lieder wurde von neuem überall eingeschärft. Unmittelbar vorher scheint auch der Bersuch gemacht worden zu sein, die Sittenpflege ber Chorgerichte durch die Bezeichnung eigener "Ebegaumer", nach dem Mufter berjenigen Zurichs, ju unterftugen. Die Amtleute auf bem Lande wurden angewiesen, fromme 50 und ernstgesinnte Ehrenmanner zu bestellen, welche, als "Uffaher der Lastern und ergerlichen Lebens", bei Eidespflicht "auf alles unehrbare, undriftliche und üppige Wefen geflissentlich achthaben" und die Fehlbaren ohne Ansehen der Berson dem Chorgerichte und dem Pfarrer zur Borladung, Ermahnung und, sofern sie sich nicht bessern, zur Bestrafung anzeigen sollten (27. Mai 1558). Die Aufgabe siel aber wieder den Chors 55 richtern selbst zu, und der Name der Ehegaumer ist im Bernischen Gebiete nie üblich geworden. Die Borschriften der Chorgerichte wurden auch in den Gerichtsherrschaften in Kraft geseht, deren Besugnisse dadurch zu Gunsten einer einheitlichen Staatsgewalt der allmählichen Aufhebung entgegengeführt wurden (26. Februar 1561); das gleiche war der Fall in einzelnen Städten, wie Brugg und Josingen, wo eine Zeit lang 60

der Stadtmagistrat die Chegerichtsbarteit und die Sittenzucht selbst ausgeübt hatte

(8. Juli 1566).

Biret und seine Freunde hatten indessen nicht ganz unrichtig gesehen; das Institut der Chorgerichte war und blieb unter kirchlichem Scheine ein vorwiegend staatliches und poliszeiliches; als solches hat es unstreitig seiner Zeit für Aufrechthaltung äußerer Zucht, Ordnung und Ehrbarteit nicht Unerhebliches geleistet. Zur Pslege und Förderung religiöser Ersenntnis sebendiger Frömmigkeit und Sittlichkeit war es dagegen wenig angethan. Mit der Rirche stand es in ziemlich sose und äußerlicher Berbindung; denn daß die Sitzungen gewöhnlich nach dem Gottesdienste im Chor gehalten wurden, der Pfarrer als Mitglied 10 beiwohnte, Schwören, Gotteslästerung u. dal. von ihm geahndet werden sollte, und eine Art von Schuße und Aussichten über die Schule ihm zustand, hatte wohl nicht viel zu bedeuten; von einer direkten oder indirekten Teilnahme an kirchlicher Gesetzgebung und Berwaltung, von Mitwirtung bei der Pfarrwahl und von Gemeindevertretung war keineswegs die Rede. Die Ausgabe der Prüfung und Julassung zum Kirchendienst siel schon früh einer andern Behörde zu, und die Censur der Gesistlichen wurde von diesen selbst in den ordentlichen Kapitels= oder Klassenversammlungen besorgt, es blieb somit dem Chorgerichte sassen Beborde zu, und die Behandlung der Gesehen, der Paternitätzgeschäfte und die Sittenpolizei, und es bildete sich allmählich eine ziemlich weltliche und formelle Gerichtspraxis aus, gegen dern Ausartung die Regierung später wiederholt 20 z. B. 1708 und 1773 einschreiten mußte.

In die Reihe gewöhnlicher bürgerlicher Gerichte tamen die Chorgerichte auch dadunch zu stehen, daß von den zuerst inappellabeln Urteilen des Ober Chorgerichts seit 1704 der Weiterzug je nach Umständen vor den Rat oder die Zweihundert eröffnet wurde, und seit 1708 bestand das Tribunal, statt aus 6, aus 8 weltlichen neben dloß 2 geistslichen Beisigern. Überdies waren sie an einen eigenen Rodex mit durchaus weltlichen Strasbestimmungen gebunden, den man nach Bedürfnis erweiterte und vermehrte. Die Hauptausgabe dieser Chorgerichts-Sahung (Christenlich Mandat, Ordnung und ansehen eines Ehrs. Raths der St. Bernn vom Kilchgang u. Predighören, Kindertouff 1c. 1587) zählt schon im Titel ein langes Register der zu bestrasenden Laster und Bergehen aus. Unter den späteren Ausgaden sind besonders die von 1667 und 1787 zu nennen, von denen die letztere in gewissen Abschnitten bis vor kurzem auch für die Civilgerichte Gel-

tung hatte.

Die Chorgerichte bestanden, abgesehen von der Zeit der helvetischen Republik (1798 bis 1803), dis zur Verfassungsünderung von 1831. Von da an wurde das Ober-Ehe86 gericht aufgehoben, und seine Jurisdistion ging an die ordentlichen Civilgerichte über. Die untern dagegen dauerten unter dem Namen von "Sittengerichten" und seit 1852 von "Rirchenvorständen" sort, freilich mit mehr und mehr bestrittenen und beschnittenen Rompetenzen. Letztere hatten übrigens auch eine Stimme in kirchlichen Dingen und waren in den Synodalbehörden vertreten (Finsler, Kirchl. Statistis der ref. Schweiz, 40 Zürich 1884, S. 108 f.). Durch das neue Kirchengesetz vom 18. Januar 1874 wurden die meisten Aufgaben der Chorgerichte den "Kirchgemeinderäten" übertragen, und diese üben nun die Sittenpolizei, soweit solche noch innerhalb der modernen Gesetzgebung Raum hat.

Es darf wohl noch die Bemertung beigefügt werden, daß während turzer Zeit auch 45 in der Stadt Solothurn ein dem Bernischen nachgebildetes Chorgericht bestanden hat, aber mit der Rücklehr zum Katholizismus (1532—33) wiederum verschwunden ist.

Chorgeftühl f. Rirchenbau.

Chorrod f. Rleiber und Insignien, geiftl.

50 Chrisma f. Salböl.

Chriftenlehre f. Ratechetit.

Chriftentum f. Protestantismus und Ratholigismus.

Christentumsgesellschaft, die deutsche. — A. Ostertag, Beiträge zur vaterländischen Geschichte IV S. 197 ff. Entstehungsgeschichte der evangelischen Wissonsgesculschaft in Bajel. 56 Joh. Kober, Christian Friedr. Spittler. Ch. Joh Riggenbach, Rede bei der hundertjährigen Gedächtnisseie der deutschen Christentumsgesellschaft. Die handschriftlichen Auszeichnungen im Archiv der Gesellschaft zu Basel.

Die deutsche Ch. war zu Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts von tiesgehendem und weitreichendem Einfluß, indem sie det den damaligen traurigen, zum Teil trostlosen Juständen in der evangelischen Kirche deren dibelgläubige Glieder durch persönlichen Berkehr und umfassende Korrespondenz in engere Berbindung brachte und zu erfolgreichem Jusammenwirten anspornte. Auch such sehre frei und frech sauftretenden Geringschätzung und Berspottung des Wortes Gottes, sowie jener durch die Jeitschrift von Nitolai in Berlin und durch die Gothaer Zeitung vertretenen Geistesrichtung einen Damm entgegenzusetzen. — Der Gründer der Ch., der Augsburger Senior Dr. Joh. Aug. Ursperger (s. d. Art.) entstammte jenen stillen Kreisen ernster Christen, bei welchen das Feuer der biblischen Wahrheit und des Lebens aus Gott er- 10 halten morden war und denen die Zultsinde der enongesischen Arritenbeit zu Serzen halten worden war und denen die Zustände der evangelischen Christenheit zu Herzen gingen. Der Gedanke wurde immer lebhafter in ihm: wie die Feinde des Evangeliums gingen. Der Gedanke wurde immer lebhafter in ihm: wie die Feinde des Evangeliums zusammenhalten, so sollten auch dessen Freunde sich verbinden und einander stärten. Gleich den Gesellschaften "zur Förderung christlicher Erkenntnis" in England (gegr. 1698) und Schweden sollte sich auch in deutschen Landen eine ähnliche Vereinigung bilden. 15 Im Jahre 1777 wandte sich Urlsperger brieklich an viele hervorragende Theologen Deutschald undernahm er 1779 und 1780 eine Reise in der Hosspung, durch persönliche Besprechung mehr zu erreichen. Sein Weg führte ihn durch Deutschland über die Niederlande die nach England hinüber. Er sand auch jeht noch wenig freudiges Entsgegensommen. Die christlichen Freunde fanden seine Gedanken "sehr schon, aber — unaussührbar". Nach sechzehmonatlichem Herunden serumreisen schieft er sich, fast entmutigt, zur Heimkehr an. Die Rückreise sollte über Basel gehen, die letzte Station, die er noch berühren wollte. Und was auf der langen Wanderung nirgends gelungen war, noch berühren wollte. Und was auf der langen Wanderung nirgends gelungen war, das fand in Basel einen zubereiteten Boden. Hier hatte sich schon seit 1756, angeregt 25 und gepflegt von dem eifrigen d'Annone, Pfarrer zu Muttenz bei Basel, eine Anzahl Männer zu christlicher Gemeinschaft zusammengefunden im Geiste eines gesunden Pietismus; (seit 1740 bestand auch eine Societät der Brüdergemeinde in Basel). Urlsperger fand bei Theologen und Laien Berständnis und Bereitwilligkeit. Rament-Urlsperger fand bei Theologen und Laien Berständnis und Bereitwilligkeit. Ramentslich war es der Prosessor der Theologie, Dr. Werner Herzog, der mit ganzer so Seele in die Gedanken Urlspergers eintrat. Mit ihm verdunden waren besonders Johann Rudolf Burchardt, Pfarrer zu St. Peter, und Maienrock, Pfarrer zu Sankt Alban. Am 30. August 1780 konnte die erste Sizung stattsinden und ein förmlicher Berein gegründet werden, der sich zuerst "deutsche Gesellschaft thätiger Besörderer reiner Lehre und wahrer Gottseligkeit" nannte. Es ist dies der denkwürdige Tag, an welchem sin der Stille ein zartes Reis gepflanzt wurde, aus dem unter Gottes Leiten und Segnen mit der Zeit ein Baum voll Trieb, Leben und Frucht ward. Nachdem in Basel Urlspergers Ideen Feuer gefangen, loderte durch ganz Deutschland hin die unter der Alche glimmende Glut empor. Es bildete sich eine "Partikulargesellschaft", wie man es nannte. um die andere: zuerst 1781 in Kürnberg, dann in Stuttgart. Frankfurt a. M., 40 es nannte, um die andere; zuerst 1781 in Kurnberg, dann in Stuttgart, Frankfurt a. M., 40 Berlin, Magdeburg, Minden, Wernigerode, im Ravensbergischen zc. Ja bis nach Schweden und Amerika erstreckte sich der Brieswechsel. Diese Gesellschaften traten nun in gegenseitigen Berkehr, indem sie ihre Mitteilungen über den Stand der Christenheit in der engeren Heimat einander zusandten. Die immer mehr wachsende Ausdehnung erforderte aber dringend eine Organisation. So wurde das Berlangen nach einem 45 erforderte aber dringend eine Organisation. So wurde das Verlangen nach einem 45 Centrum saut, wohin alse Korrespondenz gerichtet und von dem aus sie in Umsauf geseicht würde. Obschon sich Rürnberg als der Sitz der zweitältesten Gesellschaft, im Herzen Deutschlands und dazu nahe bei Augsburg, dem Wohnort des Stiffers gelegen, vorzügslich zum Centrum geeignet hätte, wurde das geographisch zwar excentrisch gelegene, aber geistig im Mittelpunkt der Bewegung stehende Basel zum Haupfitz der Ch. gewählt. Wossende Gründe gaben den Ausschlag: "In Basel saun Kaupstit der Gehör mit seinem Anliegen. Die Basser bliesen — nach der Mindener Freunde Ausdruck — die Posaune so lang, dies auch andere anschlossen. Sie wohnen an einem Ort der Freiheit, wo ihnen die wenigsten Hindernisse in den Weg gelegt werden können". So murden die oben genannten Männer, die in Basel zuerst in Urspergers Gedanken einwurden bie oben genannten Manner, die in Bafel zuerft in Urlfpergers Gedanken eins 55 gegangen waren, das Organ der neuen großen Gemeinschaft (zu Ende des Jahres 1782). Die Wirksamkeit der Gesellschaft entfaltete sich bald zu einer überaus mannigsachen. Alles, was die neuere Zeit unter dem Namen der inneren und äußeren Mission zussammensaßt, lag ungeschieden innerhalb der Sphäre ihrer Liebesbestrebungen: Berbreitung guter christlicher Litteratur, Unterstützung protestantischer Diasporagemeinden in tatho- 100

lischen Ländern, Beiträge zur Förderung der Mission unter Juden, Seiben und Turten, bie Erziehung verwahrlofter Rinder u. a. Besonders nahm sich die Gesellschaft der gebrütten österreichischen Protestanten an, die der Nürnberger Raufmann Rießling häusig persönlich besuchte. Mit Teilnahme unterstützte sie auch jene evangelische Bewegung sunter den Ratholiten Baierns, die durch Sailer, Boos, Lindel und Goßner gepstegt wurde. Hauptsächlich war es Goßner, der in eine sehr enge Berbindung mit der Gesellschaft trat. Bon allen Seiten liesen beim Centrum in Basel inhaltseiche Briefe ein, aus benen Auszüge gemacht und unter dem Namen von "Prototollen" handscriftlich an an alle Vereine mitgeteilt wurden. An die Stelle des mühevollen Schreibens traten 10 schon 1783 gedruckte "Auszüge aus dem Briefwechsel", von 1786 an unter dem Titel: "Sammlungen für Liebhader hriftlicher Wahrheit und Gottseligieit". Der Arbeit wurde nach und nach fo viel, daß die Manner des Ausschusses eines besonderen Getretars bedurften, den sie in Württemberg suchten. Sie erbaten fich von der Universität Tubingen tüchtige theologische Kandidaten je für einige Jahre zu Setretären, denen nun die Haupt15 last der Korrespondenz und die Abfassung der "Sammlungen" oblag. Der bedeutendste
unter ihnen war A. Fried. Ab. Steintopf, ein Anhänger der Bengelichen Schule. — Bei der träftigen Entwicklung der Ch. erhob fich aber auch der Widerstand gegen ihre Bestrebungen. Das "Centrum" suchte durch ruhige und flare Belehrung die Ginwurfe pu enträften: "Unsere Absicht ist, schrieb es, daß in den Tagen, in welchen man die 20 Grundfesten des Christentums zu schwächen sucht, die Christendrüder aller Konfessionen zusammenhalten möchten. Wir wollen die sie den Appostellen die auf unsere Zeiten mit Blut besiegelte Lehre unverfälscht auf die Nachsonnen den Westen des daran, daß die heutzutage so sehr angesochtene Lehre von der Gottheit Jesu Christi und von seinem Wert der Bersöhnung uns und anderen nicht zweiselhaft gemacht werde, und daß das selige Bekenntnis aufrecht erhalten bleibe, daß, wenn wir in Christo Jesu sind, an uns leine Berdammung stattsindet, sondern wir durch den Glauben aus der Fülle Gottes und Christi Gnade um Gnade nehmen durfen. Als eine besonders wichtige Sache erfcheint uns in unsern Tagen, einander auf die Zeichen der Zeit aufmerkam zu machen und die großen Hoffnungen Zions, die herrlichen Berheitzungen Gottes für die Rirche 80 Christi hochzuhalten, damit wir ein glaubenstärkendes Gegengewicht wider die traurigen Ereignisse in Rirche und Staat haben möchten. Wir wollen stets auf den bliden, der gestern und heute und in Ewigkeit derselbe ist, der seine Feinde niederwerfen und seinen Freunden ein göttlich kräftiges Wiederaufleben geben kann. Wir sind zwar unwürdig und schwach in uns selbst, aber begnadigt und allvermögend in Christo. Wir befehlen 35 ihm, dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige all unser Thun. Ihm sei Dank und Andetung gedracht!" In solcher Weise gingen verscheben eine Gesellsschaft besehrende Schreiben aus. — Während es Ursperger ursprünglich un Abfassung in Rankrikung kinkliger kann der Rankrikung kinkliger kinkli und Berbreitung tüchtiger theologischer Lehrschriften zu thun war, gab das Centrum in seiner Besonnenheit diesem Berlangen eine prattischere Richtung. Man wollte die reine Wehre erhalten, aber nicht die alten Lehrstreitigkeiten erneuern. Im Zusammenhang damit wurde der bisherige Titel der Gesellschaft in die schlichtere Bezeichnung: "Deutsche Gesellschaft zur Besörderung dristlicher Wahrheit und Gottseligkeit" umgewandelt, woraus dann der die jeht beibehaltene Name: "Deutsche Christentumsgesellschaft" entstand. — Das Werk gedieh immer mehr, sodah ein Bericht des Jahres 1784 schreiben 45 tonnte : "Wir sehen fürstliche und grafliche Bersonen, Minister und Generale, Ronsistorialrate, Dottoren und Professoren unter unsern Mitgliedern, alle durch das Band der brüderlichen Liebe verbunden, ihrer übrigen Berschiedenheiten ungeachtet und unbeschadet". Man tannte und liebte sich, ohne je sich auf Erden zu sehen; man fing wieder an, an das Borhandensein "einer Gemeinschaft der Heiligen" zu glauben; der einzelne 50 fühlte sich start durch das Bewußtsein seiner Zugehörigkeit zu einer ganzen Heerschar Gleichsinnter.

Der zu reichem Segen gesetzte Steinkopf wurde 1801 an die deutsche Savonkirche in London berusen. Er bildete fortan ein Bindeglied zwischen England und der deutschen Gesellschaft. Der mächtige Ausschung des Geisteslebens in England, der 55 sich in der Gründung der Missionsgesellschaften, der Traktat- und der Bibelgesellschaft kundthat, wirtte auch auf die Ch. beledend, so daß schon im Jahre 1804 die Basler Bibelgesellschaft als erste Tochter der Ch. gegründet werden konnte, vornehmlich befördert durch Joh. Rud. Huber, Pfr. zu St. Elisabeth. Steinkopfs Nachfolger im Sekretariat, der unternehmungsfreudige und gewandte Cameralisk Christian Friedrich Spittler (geb. 1782), ein Mann voll erbarmender Liebe zu den Elenden und Ber

lassenen, trug sich schon 1805 mit dem Gedanken, es sollte nach dem Bordild der Berliner Missionsschule (die im Jahre 1800 durch Jänide, einem Mitglied der Ch., begründet worden war), auch in Basel eine ähnliche Anstalt errichtet werden. Sein Plan kam 1815 unter Mitwirkung des ehrwürdigen Pfarrres zu St. Martin, Nitolaus von Brunn, und besonders des Christian Gottlied Blumhardt (s. Bd III S. 262, 38), des ersten Inspektors, 5 zur Berwirklichung. So war das Basker Missionshaus als die zweite und bedeutendste Lochter der Ch. ins Leben gerusen. Die großen Beziehungen, welche die Ch. durch den ganzen Kontinent hin und dis nach England hinüber hatte, kamen der Missionsgesellschaft zu gute; diese konnte sich auf eben denselben Bahnen ausdreiten, welche die Muttergesellschaft zu gute; diese konnte sich auf eben denselben Bahnen ausdreiten, welche die Muttergesellschaft geednet hatte. Im Laufe der solgenden Jahrzehnte reihten sich noch 10 verschiedene christliche Anstalten und Bereine in und um Basel an die beiden schon bestehenden an, wenn auch nicht als unmittelbare Gründungen der Ch., so dach in mittelbarem Jusamenhang mit ihr: 1820 die Anstalt in Beuggen, wo Armenschullehrer gebildet, und verwahrloste Kinder erzogen werden, gegründet durch Christian Zeller und Spittler; 1831 der Berein der Freunde Israels, 1835 der Berein zur Berbreitung 16 christischen 1838 die Taubstummenanstalt in Riehen, 1840 die Kilgermission, 1862 die Gesellschaft für Sonntagsheiligung, 1864 das Bereinshaus.

Zutreffend ist die deutsche Ch. mit dem indischen Kanaenkanstan in hat kilger kan kanakanstan kanakanstan in hat kilger kan kanakanstan kan kilger kan ka

Jutreffend ist die deutsche Ch. mit dem indischen Banianenbaum verglichen worden, dessen Jweige ihre Fasern wieder die auf den Boden herabsenten, so daß sie selbst 20 Wurzel schlagen und zu selbstständigen Bäumen werden. Nachdem die Ch. durch triegerische Wirren und politische Stürme hindurch die evangelischen Christen Deutschlands und der Schweiz gesammelt und gestärtt hatte, ist sie aus ihrer ersten weit hin-ausreichenden in ihre gegenwärtige stillere Wirsamseit zurückgetreten, wie das Salz indem es wirdt und würzt, sich selbst dabei auslöst. Die Ch. hatte in ihrer Vützezett 25 ihre Ausgabe treu erfüllt. Roch besteht sie in ihrem alten Centrum. Ein Komitee in Basel, das sich selbst ergänzt, verwaltet einige kleinere, aus der ersten Segenszeit stammende Fonds und verwendet sie im Geist der Bäter hauptsächlich zur Unterstühung armer evangelischer Diasporagemeinden in Osterreich. — Bier Denkmale in Basel erinnern noch in der Gegenwart an die Christentumsgesellschaft: Die Bibel- 30 gesellschaft, das Missionshaus, der geoße Bereinshaussaal und das nun mehr als hundertzigährige gediegene Blatt "Sammlungen sür Liebhaber christlicher Wahrheit und Gottseligkeit." — Die Ch. ist ein Baum, dessen Blätter nicht verwellt sind, weil er am Lebenswasser gepflanzt wurde.

Christenversolgungen, Rechtliche Boraussetzungen derselben. Le Blant, Sur les bases 35 juridiques des poursuites dirigées contre les martyrs (Compt. rend. de l'Acad. des Inscr. Nouvelle Série T. II, Paris 1866, wenig brauchbar). Neumann, Ter röm. Staat u. die allg. Kirche bis auf Diocletian I. Bb 1890; Wommsen, Der Religionöfrevel nach röm. Necht (H3 64. Bb NH. 28. Bb H. 3 S. 389—429); Wommsen, Abris des röm. Staatsrecht 1893 S. 81 ss. 222 ss. 237 ss., 340 ss.

"Die dem Brivatrecht eigene formale und rechtlich seite Abgrenzung des Unrechts ist dem öffentlichen Zwangs- und Strafrecht fremd. Es ist die Selbstüsse der Gesmeinde gegen den, der sich ihrem Besehl nicht fügt oder sie schädigt; auf dieser Grundslage ruht die Schrankenlosigkeit der Roercition". "Dem Privatrecht gegenüber charakterisiert sich das Zwangs- und Strafrecht dadurch, daß, wie für dieses der Rläger geschorten wird, so dieser hier notwendig sehlt und der Magistrat, vielleicht auf Anregung eines Privaten, rechtlich aber immer von Amtswegen handelt . . . Das Zwangs- und Strafrecht ist der praktische Ausdruck des Herrenrechts und insofern nicht Funktion dieser oder sener Magistratur, sondern allgemeine magistratische Funktion; es giebt nach römischer Auffalsung keine Polizeibeamten, sondern der Beamte schlechthin hat mehr oder son minder die Polizeigewalt. Der Bollbesig derselben ist das Imperium". "Es sehlt für die religiöse Kontravention den römischen Ordnungen an einer technischen Bezeichnung; es sehlen serner die legislatorische Rorm für den Thatbestand, die setzgeordnete Prozessform und seltnormierte Strafsähe" (Wommsen, Abrik S. 227. 223. Religionsfrevel S. 410 st.). Diese Sähe mögen hier als Einleitung voranstehen.

Wann der römische Staat auf die Eigentümlichkeit der "Christiani", die sich aus dem Schoß der jüdischen Religion ("certe licita" Tertull., Apolog. 21) entwickelten, aufmerkam geworden ist, ist nicht ganz sicher anzugeben. Nach Tertull., Apolog. 5 soll schon Tiberius das Christentum unterschieden und seine Anertennung beim Senat

beantragt haben ("sonatus, quia non lose probaverat, respuit, Caesar in sententia mansit" — formell ist hier alles, wie bei Tertullian nicht anders zu erwarten, in Ordnung); aber das ist unglaublich. Dagegen sest bereits die neronische Berfolgung i. J. 64 die Unterscheidung von den Juden voraus, s. die glaubwürdige Angabe vos Aacitus (Annal. XV, 44), daß die Christen zwar nicht als Brandstifter, wohl aber obes Lactius (Annal. XV, 44), daß die Christen zwar nicht als Brandstifter, wohl aber als solche verurieilt worden seien, die des "odium generis humani" überführt waren (s. Tertull., l. c. c. 37: "sed hostes maluistis vocare (nos) generis humani potius quam erroris humani"). Allein man weiß nicht, welche Folge dieser Schlag gehabt hat; es ist doch sehr wahrscheinlich, daß die Christen etwa noch ein Menschen 100 alter von den Wagistraten häusig als eine Art von Juden betrachtet und behandelt worden sind. Eine Anderung aber mußte sich anbahnen, seitdem die ehemalige Tempelsteuer an den kapitolinichen Juppiter gezahlt wurde, ekelhaste Untersuchungen angestellt wurden (namentlich unter Domitian), und die Seidenchristen sich natürlich weigerten, jene jüdische Steuer zu bezahlen. Dazu kam, daß es der Obrigkeit nicht entgehen is konke, daß die Christen sich zur südischen Katalitrande aanz anders stellten als die Inder 16 fonnte, daß die Christen sich zur jüdischen Katastrophe ganz anders stellten als die Juden, daß diese sie unablässig als Feinde verfolgten (s. die Apostelgesch, und zahlreiche andere Zeugnisse; vielleicht ist sogar die neronische Christenverfolgung von den Juden angestistet; nach Origenes sind die bösen Vorwürfe gegen die Christen auf Kindermood und widernatürliche Unzucht zuerft von ihnen erhoben worden), und daß die Sitten und widernatürliche Unzucht zuerst von ihnen erhoben worden), und daß die Sitten von religiösen Gedrüche der Christen von denen der Juden völlig verschieden waren (die Christen namentlich die Synagogen nicht besuchten, sondern eigene Bersammlungen abhielten). So darf man annehmen, daß sich seit der letzten Zeit Domitians das Christentum als "religio nova" überall enthülte (doch sind noch Clemens und Domitilla, obgleich sie zweisellos Christen waren, nach Cassius Dio 67, 14 von Domitian verunteilt worden unter der Antlage der "ådestrys vop" hs nad ällo es rå rön Iovdalor khy eξοκέλλοντες πολλοί κατεδικάσθησαν). Sodald es sich aber den Magistraten als religio nova, resp. als ein neuer und geheimer Berein, darstellte, trat es unter Bedingungen, die längst vom Staate geschaffen waren und nach der Eigenart der christlichen Religion sie mit besonderer Schäfe tressen mußten. Das vollzog sich unter vollzog sich unter 20 Trajan; erst in ber zweiten Halfte seiner Regierung tam die Sache zur Klarbeit; sont hätte Plinius nicht den bekannten Brief schreiben können, der im Eingang die Worte enthält: "Cognitionibus de Christianis interfui numquam: ideo nescio quid et quatenus aut puniri soleat aut quaeri". Diese Worte zeigen freilich andererseits. daß Christenprozesse bereits im Gange waren, und das Berfahren des Plinius (welches 85 er beobachtet hat, bevor er seine Anfrage an den Kaiser richtete) lehrt, daß es für einen geschulten Oberpräsidenten einer besonderen Anweisung nicht bedurfte. So können schon lange vor dem Jahre 112 Christenprozesse in den Provinzen so verlaufen sein, wie ste später verlaufen sind.

So flar und einfach sich aus den Quellen die faktische Lage der Christen in der 40 Zeit von Trajan bis Decius ergiebt, so schwierig ist es, die Grundsätze richtig zu fassen, auf denen diese Lage beruhte. Im Folgenden seien zuerst die Thatsachen zusammen-

gestellt; es soll dann der Bersuch gemacht werden, sie rechtlich zu deuten:

I. 1. Bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts war die Zahl der christlichen Märtyrer flein und leicht zu zählen (so behauptet wenigstens Orig. c. Cels. III, 8); doch haben in keinem Jahrzehnt, vielleicht in keinem Jahrzehnt, welleicht in keinem Maße waren in allen Staden und Berusszweichen hirtorisch war, vertreten (Tertull., Apolog. 1. 42), ohne daß ihnen ein Haar gekrümmt wurde; andererseits haben sie zeitweilig in einzelnen Provinzen (nach dem Ermessen der Statthalter), auch unter einzelnen Kaisern schwer zu leiden gehabt. 2. In den Prozessen ninete, aug unter einzenen kuisern sowie zu ieinen gegadt. 2. In den Prozessen 50 sind die Christen als Christen verurteilt worden; das "nomen" wurde bestraft; der Richter sorschie in der Regel nicht nach flagitia (s. den Pliniusdrief; den Hindusdrief; den Hindusdrief, auch eine Hindusdrief, der Hindusdrief, 55 "nomen" als solchem das Straswürdige gefunden wurde, das verschleiern die Apologeten, aber Celsus (bei Orig. l. I) hat es im Eingang seiner Schrift mit aller Deutlickeit gesagt: "Die Christen beiden heimliche Berbindungen unter einander außerhalb der gesetzlichen Ordnung", s. den Pliniusbrief und den Heiden bei Minucius Felix: "inlicita ac desparata factio", "plebs profanae coniurationis", "impia coitio"; 50 Tertull. ad nat. I, 6 (Apolog. 4): "non licet esse vos". Da das nomen

ipsum (als titulus für die factio illicita) zur Bestrafung genügte, so standen die Christen unter der schwersten Rechtsunsicherheit. 3. Andererseits gehörte zu den "elogia Christiana" nach Tertull., Apolog. 2: "homicida, sacrilegus, incestus, publicus hostis etc.", und c. 10 [chreibt et: "Deos, inquitis, non colitis et pro imperatoribus sacrificia non penditis, itaque sacrilegii et maiestatis rei convenimur. 5 summa haec causa, immo tota est". Das ganze Apologeticum ist bis c. 46 eine Widerlegung gahlreicher trimineller Anschuldigungen gegen die Christen ("Consistimus, ut opinor, adversus omnium criminum intentationem, quae Christianorum sanguinem flagitat"), und ebenso versahren die meisten anderen Apologeten; es muß also doch eine Kriminalität der Christen über oder innerhalb der factio illicita irgendwie 10 vom Richter ins Auge gefaßt worden sein. 4. Sofern sich die Apologeten auf "leges" beziehen, die der Anertennung des Christentums im Wege stehen resp. die die gegenwärtige Beziehen, die der Anerkennung des Christentums im Wege stehen resp. die die gegenwartige Behandlung der Christen sordern, meinen sie stets solche Gesetz, aus denen die Strafswürdigkeit des nomen ipsum lediglich deduziert wird (s. 3. B. Apolog. 4), niemals aber citieren sie ein speziell gegen die Christen erlassens allgemeines Gesetz. Auch 15 Trajan bezieht sich nicht auf ein solches, schreibt vielmehr im Gegenteil dem Plinius: "neque enim in universum aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest". Dabei ist es geblieben. Es gab einerseits allgemeine leges, "quas — so behauptet Tertullian — adversus nos soli exercent impii, iniusti, turpes, truces, vani, dementes" (Apolog. 5), aus denen also nicht 20 mit absoluter Rotwendigseit die Strasswürdigseit der Christen abgeleitet werden muster andererseits and es van Trajan ab seiterliche Restricte in Rezug aus die mußte; andererseits gab es von Trajan ab kaiserliche Restripte in Bezug auf die Chriftensache, die durch die verschiedene Stellung der einzelnen Raifer, durch die ver-Christensache, die durch die verschiedene Stellung der einzelnen Rayer, ours die versschiedene Lage in den Provinzen und durch den Mangel gesehlich normierter Strafssätze veranlaßt waren. Diese Restripte, die immer nur so lange Giltigkeit hatten, als 25 die Nachsfolger sie in Krast ließen, hat Domitius Ulpian 3. 3. des Caracalla gesammelt (s. Lactant., Div. Inst. V, 11, 19: "Domitius de officio proconsulis libro VII. rescripta principum nesaria collegit, ut doceret quibus poenis adfici oporteret eos qui se cultores dei consisterentur"); aber nicht im Kriminalrecht ("de publicis iudiciis") hat er sie untergebracht, sondern in den Schriften "de officio proconsulis", so "welche das außerordentliche Berfahren und das Polizeirecht behandeln, und in den allz gemeinen Rechtskompendien nicht unter einem der benannten Litel des Strafrechts sondern in den suppletorischen Abschnitten oder auch in dem allgemein ergänzenden do poenis". Ein allgemeines ausdrückliches Reichsgesetz, welches das Christentum als soldes verbot, kann es dies Decius nicht gegeben heben. 5. Die Christen sind in dem 20 ganzen Zeitraum bis Decius in der Regel nicht aufgesucht worden und sollten es nicht werden (s. Trajan an Plinius); das hob natürlich das Recht oder die Pflicht der Statthalter nicht auf, wo es ihnen notwendig schien, einzugreifen. Doch sind — die Frage, wie es in den einzelnen Fällen zum Christenprozeß gekommen ist, ist leider die dunkelste in diesem Gebiet — Fälle dieser Art taum nachweisbar, vielmehr scheint die 40 Regel gewesen zu sein, daß Brivate die Rlage anstrengten (über die Annahme und Behandlung solcher Klagen seitens der Statthalter s. u.). Allein die Denunziation Privater ist im Laufe der Zeit (bis Decius) überhaupt immer mehr eingeschränkt worden, war ben Sklaven gang unterfagt, war durch die Strafen bedroht, die auf calumnia standen, galt mehr und mehr als odiös und muß schließlich für ganze Kategorien von Bergehen 45 verboten gewesen sein (die anonyme Denunziation hat schotern sagen, "legibus vestris censuistis delatores non esse", und der generelle Sah: "viro iusto non competit aliquem accusare" (4. Jahrh. Pseudoaugustin) spricht eine deutliche Sprache. 6. Soebald die Christen vor dem Richter ihren Christenstand verleugneten, waren sie — 50 "quamvis suspecti in praeteritum" — strastos, es sei denn, daß der Richter ansukus sie hätten mirklich slagitig begengen in meldem Tella netürlich des gedantliche nahm, sie hätten wirklich flagitia begangen, in welchem Falle natürlich das ordentliche Berfahren eintrat. 7. Die Berleugnungsprobe ("re ipsa manisestum facere") war eine negative ("maledicere Christo") oder positive (Opsern den Götterbildern, resp. dem Kaiserbild, Schwur beim Genius des Kaisers); die letztere war die Regel, 55 und sie zeigt, daß die Ableugnung ber Staatsgötter resp. die Entziehung der Devotion, die ihnen und dem Raifer gebührt, als der friminelle Rern in dem dunklen Treiben der Christen ("latebrosa et lucifugax natio") und als das Motiv ihrer obstinatio betrachtet wurde. 8. Andererseits haben sich -- wenige Fälle abgerechnet -- die Richter stets bemüht, durch Borstellungen, Ermahnungen, ja nicht selten durch Foltern die angeflagten Christen zu bewegen, jene Proben zu bestehen, resp. nicht das Berbrechen der maiestas vor den Augen des Richters erst zu begehen. 9. Schon die Thatsacke, daß der Richter im Prozespersahren unter Umständen die ausgesuchtesten Foltern zur Anwendung brachte, dazu noch viele einzelne Momente stellen es sicher, daß der angeslagte Christ im Prozes in der Regel als ein der maiestas Verdäckitger behandelt wurde. Das zeigt aber noch deutlicher die verhängte Strase: der römische Bürger wurde enthauptet, die Matronen auf die Inseln relegiert, die übrigen verdrannt (das war die härteste Strase, s. Paulus l. V Sentent. tit. 23: "Magicae artis consocios summo supplicio adssici placuit, i. e. destiis odici aut cruci suffigi: ipsi autem magi vivi exuruntur"), gekreuzigt, den Bestien vorgeworfen. Personen, die man nicht hinrichten dusste, wie zure Jungsrauen, wurden als Ehrlose verlauft, d. h. häusig den Bordellen übergeben. Daneben ist auch die Berurteilung ad metalla (z. B. nach Sardinien) nicht selten gewesen, die jenen Strasen ziemlich gleichsommt; außerdem aber sindet sich auch die Strase der Auswessung, die im Ariminalrecht seine Stelle hat, sondern dem außerordentlichen Bersahren angestagten Christen sussen siehen sich dassen werden seine längere Gefängnishaft diktieren konnte, ist gewiß, und es sinden sich dassen von Untiochien u. s. w.). Auch zeigt die Thatsahoer von Jerusalem, Asklepiades von Untiochien u. s. w.). Auch zeigt die Thatsahoer, daß in der Ulpianschen Sammlung verschieden Restrasung varierte und das richterliche Ermessen Spielraum hatte (das ganze Apolog. Tertullians bliede unverständlich, wenn nicht die einzelnen Bräsede die Sache wesentlich in der Hand gehabt hätten).

II. Der Schluß aus diesem Thatbestande, den Wommsen gezogen hat, ist m. Eunvermeidlich: Christ sein war nicht ein deklariertes und rudriziertes Berbrechen, wie Straßenraub oder Mord. Er wurde deshald — solche Fälle ausgenommen, wo der Richter an Berbrechen der angeklagten Christen geglaubt hat (wie in Lyon) — nicht vom ordenklichen Kriminalprozeß detrossen, sonercition, die sich als außerordenklicher Kriminalprozeß darstellt. Eine Reihe der oden ausgeführten Wertmale sügt sich schlechterdings nicht zum ordenklichen Prozeß. Die Thatsachen, daß die große Wenge der Christen stein undehelligt blied, daß viele von ihnen ungestört eine so umfangreiche öffenkliche und aggressive Schristelleret ausüben konnten, wie z. B. Tertullian, daß sie endlich in der Regel ihre Bersammlungen ruhig abhalten, ihre weitreichenden Berbindungen pslegen und ihren Bund immer selter ausgestalten konnten — erklären sich nur, wenn es kein spezielles Ariminalgesch gegen sie Christen gab, sie vohnenden Berdächtige behandelt wurden, die man beodachtete. Es ist also unrichtig, wenn behauptet wird, die Christen seinen die Magte u. s. wetrossen den Mord, den Incest, die maiestas, das sacrilegium, die Magte u. s. wetrossen den Mord, den Incest, die maiestas, das sacrilegium, die Magte u. s. w. betrossen gewesen, die Geseh seien aber in besipiellos nachsichtiger Beise gegen sie zu Anwendung gekommen. Nein — sie galten als ein Berein ("Prinzipiell ist das Bereinsecht auch unter dem Prinzipat nicht angetastet worden", Mommsen S. 401), der an sich als religiöser auf Duldung Anspruch machte (s. den generellen Sat diese Ebaratter fragwürdig war und er sehr verdächtige Grundsätzgesigte), somit als collegium illicitum unter der magistratissen sehr ein Beweis dasur, daß die Magistrate sattisch die Staatsgesährlichtet der Christen doch nicht hoch taxierten und daßer ein Einschretten möglichs vermieden.

III. Sobald aber — sei es auf private Rlage hin sei es trast magistratischer Initiative — die stets über den Christen schwebende Repression attuell wurde, waren es sacrilegium (ådeótys) und maiestas, die man den Christen schuld gab (sofern man nicht auch eine Untersuchung auf Blutschande und Linderfressen für nötig hielt, doch sind diese Borwürse gewiß selten richterlich behandelt worden), und das Besenntnis zum Christentum wurde als Eingeständnis des Absalls von der Reichsresigion und als maiestas angesehen. Tertullian unterscheidet im Apologeticum diese kriminellen Borwürse bald, das wirst er sie zusammen (c. 10 unterscheidet er; c. 28 nennt er sie beide "maiestas"; c. 35 nennt er sie beide "sacrilegium") und zeigt uns damit den Entwicklungszustand des Berbrechens "sacrilegium" zu seiner Zeit sehr deutlich. Im Lateinischen hat es nie ein Wort sür ådeótys gegeben; der Satz deorum iniuriae diss curae" hatte eine weite Berbreitung; Reden und Schreiben gegen die Religion (d. h. gegen ihren gedantenmäßigen Inhalt), Schmähen und Schimpfen begründeten

tein Berbrechen (Apol. 46), und Tertullian kann (Apol. 20) ausrusen: "Nolo mihi Jovem propitium esse; tu quis es? me conveniat Janus iratus ex qua veilt kronte; quid tidi mecum est?" Allein die Sache hatte doch ihre Grenze; diese bort, wo die wirkliche religio Romana liegt und nicht nur ihre gedantenmähigen Ressex. Darum ist auch die Grenze sür die verschiedenen Alassen von Nömern eine verschiedene. Die römische Religion — sie ist allmählich Reichszeligion geworden — ist vom Staat angeordneter und den Staat schiedene. Die römische Religion — sie ist allmählich Reichszeligion geworden — ist vom Staat angeordneter und den Staat schiedenen Klassen werden verschiedenen klassen der die verschiedenen Klassen verschiedenen klassen der die die verschiedenen klassen der die die die die klassen der die die die klassen der die die klassen der die die die klassen der die die die klassen der die die klassen di

den es sich handelte.

IV. Dieser Thatbestand hatte eine Reihe von Folgen, die sich in den Christenprozessen zeigen: 1. er erklärt, daß die Christenfrage nur selten die an den Senat getommen ist. Ware sie als Religionsfrage behandelt worden (Anerkennung einer neuen Religion), so hatte sie den Senat beschäftigen mussen; aber es giebt nur einige duntle 20 und unsichere Spuren, daß das hin und ber einmal geschehen ist; 2. er erklärt die relative Spärlichkeit der Christenprozesse bis Decius; handelte es sich um eine politische Frage, so stand dem Urteil, daß das nomen Christianum ein politisches Rapitalverbrechen involviere, die Einsicht gegenüber, daß die Christen faktisch nichts staatsgefährliches sich zu schulden kommen ließen, sondern ruhige Bürger waren; 3. er erklärt den 40 regelmäßigen Verlauf der Christenprozesse; die Angeklagten werden aufgefordert, sich von dem Verdacht der maiestas durch den Thatbeweis zu reinigen (Berehrung des Kaiserbildes und der Staatsgötter); thun sie es, so sind sie ipso facto frei, thun sie es nicht, so enthält ihre Weigerung das Eingeständnis ihres Abfalls von der Reichsreligion nicht, so entgalt ihre Weigerung das Eingestandnis ihres Absalts von der Reigsreitgton und ihre Empörung gegen den Kaiser und den Staat. Daß es sich überall — Bürgern 45 und Nichtbürgern gegenüber — um die Reichsreligion handelt und nicht etwa um die nationale Religion eines jeden Delinquenten, zeigt die fast regelmäßige Forderung des Eides bei dem Genius des Kaisers und den anderen Göttern. Die im Kaisertult gipfelnde offizielle römische Religion, wie sie faktisch Reichsreligion geworden war, stand also zur Frage, man könnte auch sagen — der mit dem Reichsstempel versehene Polys 50 theismus. Fast überall ader geht die Tendenz der Prozesse seines der Richter darauf, die Arristan wirkt zu kalikaten fandern zur Röftsch zu komzen. A. er geklört dech des bie Chriften nicht zu bestrafen, sondern zur Rücklehr zu bewegen; 4. er erklärt, daß das Chriftentum zunächst nicht eigentlich als neue Religion angesehen und behandelt, sondern vielmehr lediglich der aufrührerische Charatter der Christen resp. die negative Seite der Bewegung ins Auge gefaßt wurde. Der Charatter des Christentums als prinzipieller 55 Monotheismus mußte ben Polititern und Polytheisten nicht sowohl wie eine Religion, sondern als Atheismus und als "prava et immodica obstinatio" erscheinen. Erst feit dem Ende des 2. Jahrhunderts, als die Reichsreligion selbst in einen Zersetzungsprozeß überging und der Sinn für den Monotheismus erweckt war, scheint allmählich der religiöse Charatter des Christentums anerkannt worden zu sein. Daher nun erst so

solche Propositionen, wie sie Celsus am Schluß seines Werts andeutet, und wie sie der Richter bei Eusebius, h. e. VII, 11, 9 (Zeit Balerians) macht, sich finden: 765 buas κωλύει καὶ τοῦτον (scil. Jesum), εἴπεο ἔστι θεός, μετὰ τῶν κατὰ φύσιν θεῶν ποοσκυνείν; θεούς γάο σέβειν έκελεύσθητε, και θεούς ούς πάντες ίσασιν. Die übet: 5 lieferte Toleranz, die der Staat in der Handhabung der Gesetz gegen den Absall zu fremden Religionen ausübte, hätte auch dem Christentum zu gut kommen müssen, wenn fein religiöfer Charatter überhaupt anerkannt worden wäre. Für diefen konnte aber der Staat, so lange er auf dem Boden des prinzipiellen Polytheismus stand, tein Auge haben. Zwar duldete er den jüdischen Monotheismus, und diese Duldung kam sogar 10 einer Privilegierung gleich; aber hier war ein nationales Element vorhanden und außerdem ein Opfertult, der nach der Zerstörung des Tempels eben nur suspendiert war. 5. Endlich erklären sich von hier aus Mahregeln, wie sie Hadrian in seinem Schreiben an Minucius, Pius in mehreren Schriften an die Landbage vorgeschrieben hat. Die grichischen Landbage vorgeschrieben hat. Die grichischen Landbage vorgeschrieben werd in die grichischen aus bestehnischen und ihre griechischen Landtage waren immer geneigt, Religionsverbrechen zu tonstruieren und ihre 15 Lonalität und ihren Fanatismus zugleich zum Ausdruck zu bringen. Sie verlangten gewaltsame Unterdrückung der Christen von den Statthaltern und gaben diesem Berlangen, die Leidenschaften der Menge stackelnd und von ihnen gestachelt, in Petitionen Aus brud. Dem gegenüber ist ben Statthaltern von jenen Ratsern eingeschärft worden, alle Religionsprozesse abzuweisen und auf Klagen der Provinzialen nur einzugehen, wenn 20 dieselben in jedem einzelnen Fall durch Rachweis von Berbrechen substanziiert wurden. Damit ist natürlich den Präsidenten selbst Recht und Pflicht nicht verschränkt, Repression gegen die Christen zu üben, wo sie eine solche für nötig hielten; aber das Mittel, durch Massenhinrichtungen zu wirken, auf welches die Landtage hinarbeiteten, ist vor Decius vom römischen Staat nicht versucht und talumniöse Rlagen sind träftig bedroht worden. V. Es gab also tein spezielles Reichsgesetz gegen die Christen vor Decius; auch wurden sie als solche nicht von den Gesehen gegen Mord, Magie u. s. w. betroffen (wenn auch hin und her vöbel gegen die "Magier" schrie), auch nicht von einem generellen Gesetz gegen collegia illicita, sondern sie wurden als solche angesehen, die des sacrilegium und der maiestas verdächtig waren. Demgemäß wurden sie, wenn so es zu einer Anklage kam, nach den Vorschriften behandelt, die für jene Verdrechten und Verzeh setzelsellt woren, und wenn sie durch die Meiserrung den Götterhildern und Prozeß festgestellt waren, und wenn sie burch die Weigerung, den Götterbildern und dem Kaiserbild zu opfern oder den Eid beim Genius des Kaisers zu schwören, jene Berbrechen deklariert hatten, wurden sie hingerichtet. Natürlich waren ihre Kollegien (Kirchen) illicita; aber sie wurden fattisch geduldet. Die Rechte einer juristischen Bers so son konnten sie nicht erwerben; aber auf Umwegen (man darf vermuten durch vorgeschobene Strohmanner) sind doch die Gemeinden überall im Reiche bis zur Zeit bes Decius zu Grundbesitz, Gebäuden und Bermögen gekommen — die Polizei muß auch das stillschweigend geduldet haben; denn unbekannt kann es ihr nicht geblieben sein. "Berfolgungen" im strengen Sinn des Wortes hat es seitens des Staates nicht ge-40 geben; aber so oft die Beobachtung der Reichsreligion eingeschärft wurde, mußte sich das in dem Steigen der Jahl der Christenprozesse äußern (so unter Marcus), und außerdem haben einige Statthalter die Christen mit Erbitterung versolgt, aber sie waren steis in der Minderzahl. Das besondere Restript des Severus gegen den christlichen Prosessismus vom Jahre 202 ("Christianos sieri sub gravi poena vetuit") zeigt, daß man son einschränken, nicht ausrotten wollte. Das Geset des Maximinus Thrax ist das erste, welches die Organisation der Kirche und damit die Kirche selbst vernichten wollte (durch Ausrottung ihrer Borfteher); aber es tam nicht zur Durchführung. Decius beginnt der prinzipielle Rampf (es handelte sich um Sein oder Richt-Sein der alten Staatsveligion). Jest erst wird verlangt, daß jeder Staatsbürger die Beobachtung 50 der staatsbürgerlichen Religionspflichten — an einem bestimmten Tage! — öffentlich dotumentieren soll. So furchtbar die nächsten Wirtungen waren, so schnell wurde die brutale Berordnung traftlos. Was dann noch seitens des Staates bis zum Toleranzedist des Galerius versucht worden ist, wird bei den einzelnen Kaisern zur Sprache kommen. Es handelte sich hier um spezielle Gesetze, die ad hoc geschaffen wurden, und von denen 56 keines seinen Zweck erreichte. Der Monotheismus siegte über den offiziellen und nichtoffiziellen Polytheismus durch seine innere Kraft, nicht durch Gewalt der Waffen, und dem Staate blieb schließlich nichts übrig, als sich unter der Hülle einer allgemeinen Toleranz für ihn zu erklären. Er hat ihn dann sehr rasch dazu verwenden können, den absoluten Charakter des Kaisertums zum Abschluß zu bringen.

## Derzeichnis

## ber im Dritten Banbe enthaltenen Artifel.

|                                         | Seite        | 1                                  | Seite | 1                                                  | Seite |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| Bibelüberfepungen                       | etite        | Birgitta                           | 239   | Bogath                                             | 279   |
| Borbemerfung                            | 1            | Birretum, Barett f. Rlei-          | 200   | Magnifen i h M. Pas                                | ~.0   |
| griechische                             | $\hat{2}$    | ber und Infignien,                 |       | tharer.                                            |       |
| lateinische                             | $2\tilde{4}$ | geistliche.                        |       | Bolingbrote f. d. A.                               |       |
| deutsche                                | 59           | Bijohof                            | 245   | Deismus.                                           |       |
| ägyptische                              | 84           | Bistum                             | 247   | Bolivia                                            | 280   |
| äthiopische                             | 87           | Bittgange                          |       | Bolland, Johann f. b. A.                           | 200   |
| arabische                               | 90           | Bizochi, Bocasoti f. Fra-          | 2-3   | Acta martyrium 1.8b.                               |       |
| armenische                              | 95           | ticellen.                          |       | S. 148, 11 ff.                                     |       |
| englische                               | 97           | <b>B</b> lair                      | 249   | Bolfec                                             | 281   |
| finnifche und lappifche                 |              | Blandina                           | 250   | Bona                                               | 282   |
| georgische                              | 101          | Blandrata                          | 250   | Bonaventura                                        | 282   |
| hebräifche                              | 102          | Blarer                             | 251   | Bonifatius I                                       | 287   |
| jüdisch-aramaische .                    | 103          | Blasius d. H. s. f. d. A.          |       | Bonifatius II.                                     | 288   |
| jübisch-aramäische<br>keltische         | 111          | Rothelfer.                         |       | Bonifatius III                                     | 289   |
| litauifde und lettifde                  | 113          | Nothelfer.<br>Blaftares            | 254   | Bonifatius IV                                      | 289   |
| litauische und lettische<br>magnarische | 115          | Blattern f. b. A. Rrant-           |       | Bonifatius V                                       | 290   |
| neugriechische                          | 118          | beiten und Seilfunde               |       | Moniforina VI                                      | 200   |
| nieberlanbijche                         | 119          | im 913°                            |       | Bonifatius VII.                                    | 291   |
| persische                               |              | Bleet                              | 254   | Bonifatius VIII                                    | 291   |
| romanische                              | 125          | Blemmybes Nitephoros               | 257   | Bonifatius IX                                      | 300   |
| famaritanische                          | 145          | Blessia                            | 257   | Bonijatius, Winfrid .                              | 301   |
| ftanbinavifche                          |              | Blommaerdine                       | 260   | Bonifatius-Berein                                  | 306   |
| flavische                               | 151          | Bloudel                            | 261   | Bonivard                                           | 308   |
| inrische                                | 167          | Blount, Charles f. d. A.           |       | Bonizo                                             | 311   |
| Bibelüberfegungen im                    |              | Deismus.                           |       | Bonnus                                             | 313   |
| Dienfte ber Diffion .                   |              | Blumhardt, Chr. Gottl.             | 262   | Bonofus u. Bonofianer                              | 314   |
| Bibelwerfe                              | 179          | Blumhardt, Joh. Chr                | 264   | B008                                               | 317   |
| Bibliander                              | 185          | Blut f. b. A. Speifegefete.        |       | Boquinus                                           | 320   |
| Bibliothetsmefen                        | 187          | Blutgläser                         | 266   | Bora                                               | 321   |
| Biblische Theologie                     |              | Bluthochzeit f. b. A.              |       | Borborianer, Borboriten,                           |       |
| Bibra                                   | 200          | Coligny.                           |       | Barbeliten f. b. A.                                |       |
| Bictell                                 | 201          | Blutrache f. d. A. Gericht         |       | Gnostifer.                                         |       |
| Biddle                                  | 201          | und Recht bei ben                  |       | Bordelumsche Rotte                                 | 325   |
| Biebermann                              | 203          | Hebräern.                          |       | Boreel                                             | 325   |
| Biel                                    | 208          | Blutschande                        | 268   | Bornbolmer, die                                    | 326   |
| Bigamie f. Cherecht.                    |              | Bochart .<br>Bochold, Johannes, f. | 269   | Borowsti                                           | 329   |
| <b>B</b> igne                           | 210          | Bodhold, Johannes, f.              |       | Borrhaus                                           | 332   |
| Bilberbibel                             | 211          | b. A. Münfter, Wieder-             |       | Borromäus                                          | 333   |
| Bilberbienft und Bilber                 |              | täufer.                            |       | Borromäus. Schwestern                              |       |
| im AT                                   | 217          | 230b                               |       | b. h. f. d. A. Schwestern,                         |       |
| Bilberverehrung unb                     |              | Böhm                               |       | barmherzige.                                       |       |
| Bilberftreitigkeiten .                  | 221          | Böhme                              | 272   | Borromäusperein f. d. A.                           |       |
| Bilbermand                              | 226          | Böhmer                             | 276   | Borromäusverein f. d. A.<br>Piusverein.<br>Bosheit |       |
| Bileam                                  | 227          | wöhmische Bruder, f.               |       | Bosheit                                            | 336   |
| Billicanus                              | 232          | Brüber, böhm. S. 445.              | 070   | Bolio, Unton J. d. U.                              |       |
| Binde- und Lösegewalt                   |              | Böhringer                          | 276   | Ratakomben.                                        |       |
| f. Schlüffelgewalt. Bingham             | 005          | Boje, J. G. gest. 1700             |       | Bosnien, tirchl. Statistit                         |       |
| Bingham                                 | 237          | f. d. A. Terminismus.              | 000   | j. d. A. Desterreich,                              |       |
| Binterim                                | 238          | Boëthius                           | 277   | firchl. Statistif.                                 |       |

|                                          | Seite | 1                         | Seite |                            | Seite |
|------------------------------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Bojo, Bijch. von Merfe-                  |       | Brittifche Rirche f. Rel- |       | Brunner                    | 510   |
| burg f. b. al. Merfe-                    |       | tische Rirche             |       | Bruno, ber Rarthäuser      |       |
| burg.                                    |       | Brigen                    | 412   | f. Rarthaufer.             |       |
| Boso, Kardinal                           | 337   | Broad church f. Angli-    | - 1   | Bruno, Erzbischof von      |       |
| Boffuet                                  | 338   | tanische Kirche 1. Bb.    | - 1   | <b>R</b> öln               | 511   |
| Bost                                     | 342   | <b>6.</b> 545, 27 ff.     | - 1   | Bruno von Querfurt .       | 513   |
| Bottari, Giovanni f.                     |       | Brochmand                 | 412   | Bruno von Cegni            | 514   |
| d. A. Ratakomben.                        |       | Brömel                    | 415   | Bruno von Toul s.          |       |
| Bouhours                                 | 344   | Bromley                   | 417   | Leo IX.                    |       |
| Bouquet                                  |       | Brorfon                   | 418   | Bruno von Bürzburg .       | 515   |
| Bouquin, Bierre f. Bo-                   |       | Brot                      | 420   | Bruftichilb bes Sobe-      |       |
| quinus S. 320, 7.                        |       | Brotbrechen im Abend-     | l l   | priefters f. Urim und      |       |
| quinus S. 320, 7.<br>Bourdalou           | 344   | mahl f. d. A. Abends      | i     | Tummim.                    |       |
| Bourignon de la Porte                    | 344   | mahlsfeier 1. Bd.         |       | Bruns f. Beter bon         |       |
| Bouthillier, J. A. be                    |       | S. 71, 74; 75, 5, 55;     |       | Bruys.                     |       |
| Rance f. d. A. Trap-                     |       | 76, 25 und die AN.        |       | Bryaniten f. Metho-        |       |
| pisten.                                  |       | Eucharistie und Messe.    |       | dismus.                    |       |
| Bower                                    | 349   | Brotbrief f. Panisbrief.  |       | Bucer f. Buger.            |       |
| Bonle                                    | 350   | Brouffon                  | 421   | Buch ber Frommen f.        |       |
| Brachjahr f. d. A. Sab-                  |       | Browne                    | 423   | Dichtfunft bei ben De-     |       |
| bath- und Jobeljahr.                     |       | Bruch .                   | 428   | bräern.                    |       |
| Bradwardina                              | 350   | Bructerer, Christiani-    |       | Buchanan                   | 516   |
| Brahma Samadich                          | 353   | fierung berfelben f.      |       | Buchel, Anna von f.        |       |
| Brainerd, David f. d. A.                 |       | Suidbert.                 |       | Ronsborfer Gette.          |       |
| Miffionen, protestant.                   |       | Bruberschaften            | 434   | Bubbeus                    | 518   |
| Brandenburg                              | 355   | Brück                     | 441   | Bubé                       | 522   |
| Brandopfer f. Opfer-                     |       | Brüber, barmherzige .     | 443   | Budneus (Budney), Si-      |       |
| fultus bes AI.                           |       | Brüber, böhmifche         | 445   | mon f. Socinus und         |       |
| fultus bes AT.<br>Brant                  | 356   | Bruder, buffertige, ber   |       | ber Socinianismus.         |       |
| Brasilien                                | 359   | Liebe, ber Gaftfreiheit   | - 1   | Bücherzenfur               | 523   |
| Braftberger                              | 360   | f. Hofpitaliten.          |       | Büchervereine f. Traftat.  |       |
| Braun                                    | 360   | Bruder, fröhliche (Fra-   | - 1   | gesellschaften.            |       |
| Braunschweig                             | 360   | tres gaudentes) f.        |       | Büchner                    | 525   |
| Brauteramen                              | 362   | Marianer.                 |       | Büchsel                    | 525   |
| Brautführer                              | 363   | Bruder ber driftlichen    |       | Buren, Daniel von f.       |       |
| Brauttranz                               | 363   | Schule f. Janorantins.    |       | Hardenberg.                |       |
| Brautring                                | 363   | Brüder ber driftlichen    |       | Bugenhagen                 | 525   |
| Bray, Guy de                             | 364   | Liebe f. Hippolytus-      |       | Bulgaren                   | 532   |
| Bredling                                 | 367   | brüder.                   |       | Bulgari (Bougres) als      |       |
| Breithaupt                               | 369   | Brüder des freien Geistes | 467   | Regername f. Ratharer.     |       |
| Breitinger                               | 372   | Brüber bes gemeinsamen    |       | Bulgarien                  |       |
| Bremen, Bistum                           | 375   | Lebens                    | 472   | <b>Ցս</b> Ու               | 535   |
| Bremen, Statistit                        | 375   | Brüder, die langen s.     |       | Bulla in coena domini      | 535   |
| Breng Bray, Bres, Guido be f. Bray,      | 376   | Drigenistische Strei-     |       | Bulle, Bullarium f.        |       |
| Bres, Guido de f. Bray,                  |       | tigteiten.                |       | Breve S. 391.              |       |
| Guy de S. 364, 25.                       |       | Brüber Jesu, s. Jesus     |       | Bullinger                  | 536   |
| Breslau                                  | 388   | Christus.                 |       | Bund, evangelischer.       | 549   |
| Guy be S. 364, 25. Breslau Bretfchneiber | 389   | Brüber, vereinigte in     |       | Bund, ichmalfaldischer f.  |       |
| Breve                                    |       | Chrifto f. Methodis-      | 1     | schmalkaldischer Bund.     |       |
| Brevier                                  |       | mus in Amerika.           |       | Bundeslade                 | 553   |
| Brigonnet                                | 396   | Brüder von der Kapuze     |       | Bundesopfer f. Opfer-      |       |
| Brictiner                                | 398   | s. Rapuziner.             |       | fultus im UT.              |       |
| Bridgewater=Bücher .                     | 398   | Brüder vom Leiben         |       | Bunsen                     | 556   |
| Briefe, tatholische s. ta-               |       | Christi f. Serviten.      |       | Bunyan                     | 562   |
| tholische Briefe.                        |       | Brüdergemeinde f. Zin-    |       | Buraburg, Bistum f. Bo-    |       |
| Briegmann                                | 398   | zendorf.                  |       | nifatius S. 304, 12.       |       |
| Brigham Young gest.                      |       | Brüderhäuser f. Dia-      |       | Burchard, Bischof von      | ~ • • |
| 1877, s. Mormonen.                       |       | tonen- und Diato-         | l     | Worms                      | 564   |
| Brigida                                  | 405   | niffenhäufer.             |       | Burchard, Bischof von      |       |
| Brigiba, die heilige                     |       | Brüggeler, Seftierer im   | - 1   | Würzburg                   | 565   |
| (Schweden) f. Birgitta                   |       | Ranton Bern f Rohler,     | į     | Burbinus, f. Gregor VIII., | ,     |
| S. 239, 16.                              |       | _ Chr. u. G.              |       | Gegenpapst.                |       |
| Brill                                    | 408   | Brugmann                  | 507   | Burger                     | 565   |
| Brinderind                               | 409   | Brunfels                  | 510   | Burgunder                  | 568   |
| Brittinianer f. Brictiner                |       | Brunnen, f. Bafferbau     |       | Buridan                    | 570   |
| S. 398, 10.                              |       | bei ben Hebraern.         |       | Burmann                    | 572   |
|                                          |       |                           |       |                            |       |

Berzeichnis ber im britten Banbe enthaltenen Artikel

831

| Cerinth                                     | 777 | Character indelebilis<br>f. Saframent.<br>Charafter<br>Charismen f. Geistes: | 789         | <b>Chlodwich, Chlodovech j.</b><br>Franken.<br>Chor f. <b>K</b> irchenbau.<br>Choral f. Kirchengesang |     |
|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Synoden.                                    |     | gaben.                                                                       |             | und Rirchenmufit.                                                                                     |     |
| Chaldaa, Chaldaer f.<br>Ninive und Babylon. |     | Charron                                                                      | 791         | Chorbischof s. Land-<br>bischof.                                                                      |     |
| Chaldaifche Chriften f.                     |     | Chastillon                                                                   | <b>79</b> 3 |                                                                                                       |     |
| Restorianer.                                |     | Chatel                                                                       | 794         | aner.                                                                                                 |     |
| Chalmers                                    |     | Chazaren f. Cyrillus<br>und Methodius.                                       |             | Chorgerichte<br>Chorgestühl f. Kirchenbau.                                                            | 817 |
| und Bölkertafel.                            |     | Chemnit                                                                      | 796         | Chorrod f. Rleiber und                                                                                |     |
| Chamier                                     |     | Cherbury f. Deismus.<br>Cherubim f. Engel.                                   |             | Infignien, geistl.<br>Chrisma f. Salböl.                                                              |     |
| Champeaux f. Bilhelm                        |     | Chiemsee                                                                     | 804         |                                                                                                       |     |
| von Champeang.                              |     | Chile                                                                        |             |                                                                                                       |     |
| Chandieu                                    |     |                                                                              |             |                                                                                                       |     |
| Channing                                    | 788 | China f. Missionen.                                                          |             | tismus und Katholis                                                                                   |     |
| Chantal, Jeanne Franscoife Fremiot de s.    |     | Chiun f. Saturn.<br>Chiviter f. Kanaaniter.                                  |             | zismus.<br>Christentumsgesellschaft                                                                   | 820 |
| Bisitantinnen.                              |     | sgivitet j. Kanaanitet.                                                      |             | Christenverfolgungen .                                                                                | 823 |

## Berichtigungen.

1. Banb.

```
" 159, s. וֹ. רַבַּדְ וֹּt. רַבַּדְ
 , 233, 20 füge bei: Neue Ausgabe MG SS rer. Mer. III S. 55; NA 19. Bb S. 13 fi.: 388, 32 l. 16. ft. 6. [Duchesne, Bulletin critique 1897 S. 301. 445, 48 l. Ralocía ft. Colocía.
 " 449, 10 1. Bedmann ft. Baumann.
      149, 10 1. Beamann pr. Saumann.

— 22 füge bei: Dunder, Anhalts Bekenntnisstand während der Bereinigung der Fürstentumer 1570—1606, Dessau 1892; K. Müller, Offener Brief an . . . Dunder, Cothen 1892 S. 8 f. 12.

[Bern 1884 S. 329 ff.
 " 479, se füge bei: Rippolb, Berner Beitrage gur Gefchichte ber Schweizer Reform. Rirden.
                                                           2. Band.
6. 159, 20 1. Amurru ft. Ammurru.
 " 243, 25 I. Ronf. ft. Ref.
 " 317, ar I. Cirita fl. Civita.
 " 443 f. Seitentitel I. Bath Rol ft. Bath Rohl.
 ,, 492, so 1. 489, 47 ft. 489, 57.
 " 514, 20 Reilinschriftlich und zwar in ber Sammlung aus Rujundschit, die zu der Bibliothet
                eine palastinische Stadt Zabuba zu finden glaubte und darnach den Baal-Zebub gedeutet hat: "Herr der Stadt Zabub", so ist sowohl die Lesung des Namens als auch die Kombination dieser ihrer Lage nach nicht näher bekannten Stadt mit dem Gott von Ekron wilkfürlich. Der Stadtname lautet in der Windler'schen Ausgabe
 (nach einer gefälligen Mitteilung von B. Jensen): S(Z)a-p(b)u-ma. "566, sa l. Johann XXII. st. XII. "573, sa l. Benedift XIV. st. XVI.
 " 598, 1 die Angabe von Berufungen Bengels an Universitäten ift unrichtig, f. Reitle,
 ", — 17 I. 1742 ft. 1752.
", 599, 27 I. 1746 ft. 1747.
", 646, 21 I. 443 ft. 445.
                                                                              Bengel als Gelehrter 1893 G. 33 j.
 " 671, 43 1. Giftheil ft. Giftpfeil.
 ,, 686, 44 1. 3, 16 3, 19.
  ,, 701, 27 1. 5, 30 ft. 5, 40.
                                                                  Berichtigungen gum 3. Bande f. auf G. IV.
```

. שִלֹרָה 131, אַ שִׁלֹרָה 1. בּי נָּהָ 131, אַ פִּילֹרָה.



3 2044 048 227 458

